

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### Marbard College Library

BOUGHT WITH INCOME

FROM THE BEQUEST OF

### HENRY LILLIE PIERCE,

OF BOSTON.

Under a vote of the President and Fellows October 24, 1898.

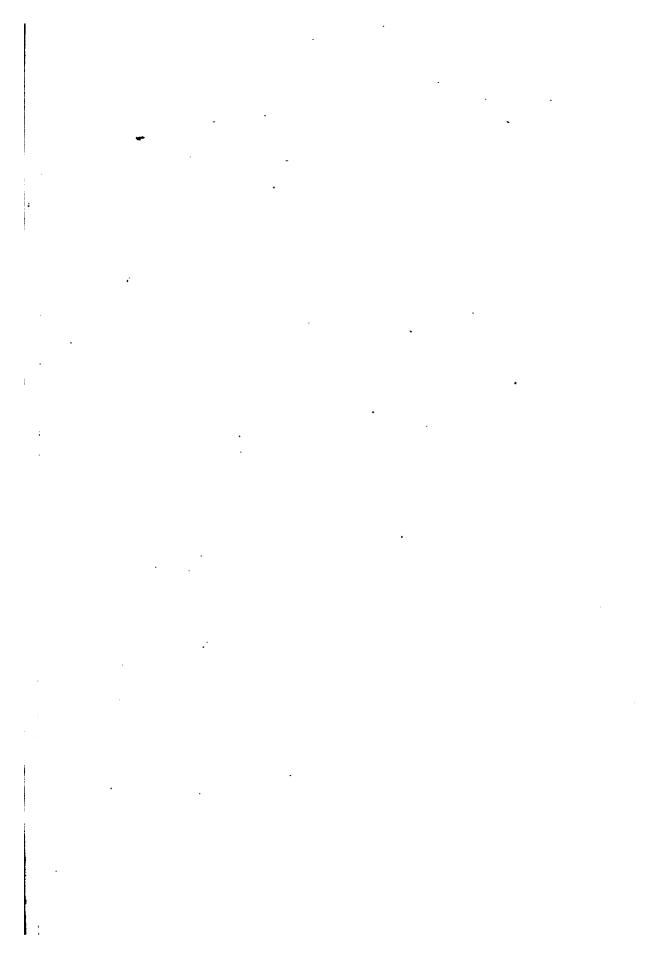

|   | , |   |  | · | • | .1 |
|---|---|---|--|---|---|----|
|   |   | · |  |   |   |    |
|   |   |   |  |   |   |    |
|   |   |   |  |   |   |    |
|   |   |   |  |   |   |    |
|   |   |   |  |   |   |    |
|   |   |   |  |   |   |    |
|   |   |   |  |   |   |    |
|   |   |   |  |   |   |    |
|   |   |   |  |   |   |    |
|   |   |   |  |   |   |    |
|   |   |   |  |   |   |    |
|   |   |   |  |   |   |    |
|   |   |   |  | · |   | •  |
|   |   |   |  |   |   |    |
| _ |   |   |  |   |   |    |
|   |   |   |  |   |   |    |

| • |
|---|
|   |

• • .

### **SCRIPTORES**

### REBUM LIVONICABUM.

T.

: • •

# Scriptores

### RERUM LIVONICARUM.

Sammlung

der wichtigften

## Chroniken und Geschichtsdenkmale

DOR

Siv-, Chst- und Aurland;

in genanem

### Wiederabdrucke

ber beften, bereite gebrudten, aber felten gewordenen

Ausgaben.

Erster Banb.

**Niga nub Leipzig,** Eduard Frangen's Berlags. Comptoir. Balt 2305.20 (1),

Pierce jund (2006)

•

•

•

. . .

## Inhalt.

| I.  | Origines Livoniae.                        |         |                                         |        |        |        |       |      |      |  |
|-----|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|------|--|
|     | Borwort von Dr. A. Saufen                 |         |                                         |        |        |        |       | I    | — XI |  |
|     | Dedicatio J. D. Gruberi .                 |         |                                         |        | •      |        |       | _    | 1    |  |
|     | Praefatio ejusdem [I—IX] .                |         |                                         |        |        |        |       |      | 9    |  |
|     | Ginleitung von Dr. A. Sanfen.             | -       | •                                       | -      | -      | -      | -     | •    |      |  |
|     | I. Der Berfaffer der Origines Livonias    |         |                                         |        | _      | _      | _     | _    | 15   |  |
|     | II. Die Chronologie Beinrich des Letter   |         |                                         |        |        |        | •     | •    | 23   |  |
|     | Argumenta libri potiora [X—)              |         |                                         |        |        |        |       |      | 44   |  |
|     | Chronicon livonicum vetus,                |         |                                         |        | Ueb    | erfekt | ina : | und  |      |  |
|     | vielen Anmerfungen [1-184]                |         |                                         |        |        |        |       | •    | 50   |  |
|     | Silva documentorum, cum addita            |         |                                         |        |        |        | dver  | sio- | -    |  |
|     | nibus nonnullis C. B. Napiersky [185-     |         |                                         |        | . ; -  |        |       |      | 313  |  |
|     | Index primus auctorum etc.                |         |                                         |        |        |        |       |      | 419  |  |
|     | Index secundus vocabulorum                |         |                                         |        | ori    | _      |       | -    | 424  |  |
|     | Imdex tertius: Bergeichniß ber ben        |         |                                         |        |        | -      | rus l | dem  |      |  |
|     | Tegte Beinrichs, den Urfunden und den     | Anm     | ertun                                   | gen    | •      |        | •     | •    | 428  |  |
| II. | Ditleb's von Alnpete livlandisch          | e M     | lein                                    | ıdı    | oni    | e.     |       |      |      |  |
|     | Literarifdetritifche Ginleitung .         |         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |        |        |        |       |      | 493  |  |
|     | Die Reimchronit mit untergeseten Bai      | rionto  |                                         | N 82a. | ·auhr  | مآم    | •     | •    | 521  |  |
|     | Erlänterungen zu derfelben .              | · iduit | H 48                                    |        | upy.   | wie    | •     | •    | 728  |  |
|     | Closiar                                   | •       | •                                       | •      | •      | •      | •     | •    | 784  |  |
|     | - W                                       | •       | •                                       | •      | •      | •      | •     | •    | 820  |  |
|     | Negister                                  | •       | •                                       | •      | •      | •      | •     | •    | Oak  |  |
| Ш.  | Auszug aus der Deutsch. Ordens : Chronik. |         |                                         |        |        |        |       |      |      |  |
|     | Einleituna                                |         |                                         |        |        |        |       |      | 833  |  |
|     | Der Anszug aus der Chronit, fowe          | it fie  | Laig                                    | and b  | etriff | t, m   | it un | ter- |      |  |
|     | gefesten Barianten                        | •       |                                         |        |        |        |       |      | 841  |  |
|     | Anmerkungen                               |         |                                         |        |        |        |       |      | 867  |  |
|     | Worterklärungen                           |         |                                         |        | _      |        |       |      | 903  |  |

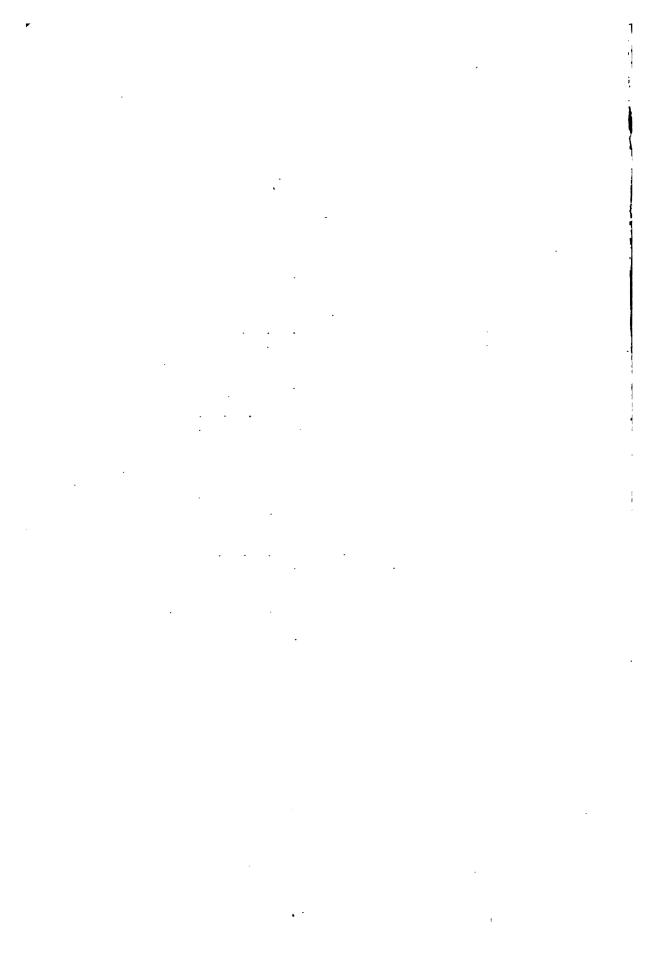

# I. ÒRIGINES LIVONIAE.

• . . . . . . . • •

# I. ORIGINES LIVONIAE.

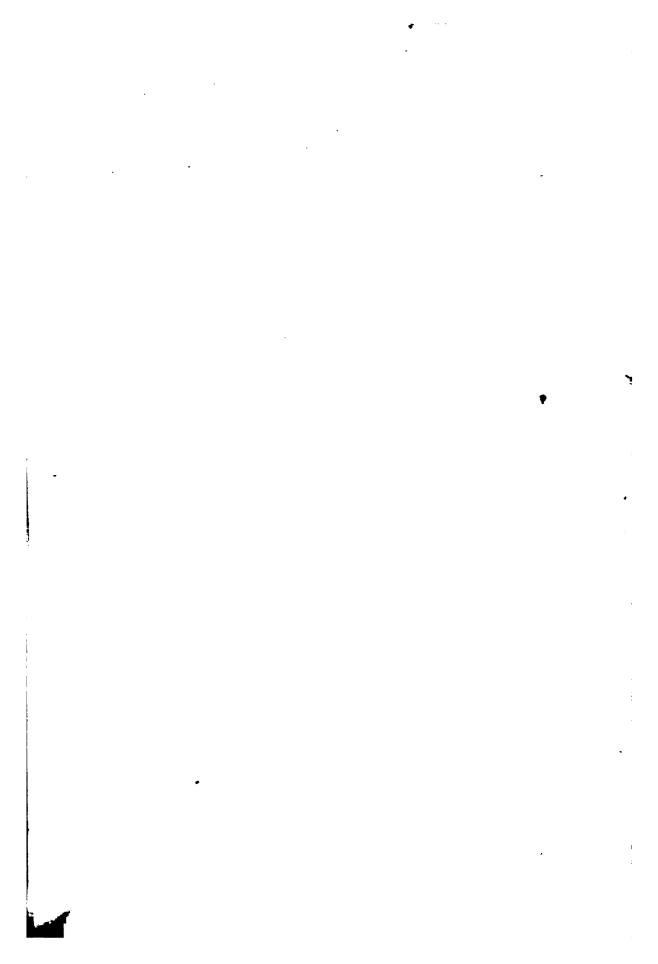

## Vorwort.

In einer neuen Ausgabe der Scriptores rorum Livonicarum mußten die Origines die erste Stelle einnehmen. Der verdiente Herausgeber beabsichtigte einen genauen Wiederabdruck der besten Ausgaben; schon damit war ich an Grubers Ausgabe gewiesen, die einzige, welche es giebt. In der That ist sie aber auch tüchtig genug, um im Wesentlichen, wie sie ist, zu genügen, unge-

achtet ihres mehr als hundertjährigen Alters.

Dennoch gab es Grund zu Aenderungen. 1) In Grubers Handschrift war eine Lücke (f. Praef. p. IV. (11.): schon Arndt füllte sie aus durch seine Handschriften (S. 166 — 177. seiner Uebersetzung); 2) Arndt erhielt zum zweiten Theile seines Bertes von Gruber eine Reihe von Berbesserungen, theils aus genauerer Lesung der Handschrift, theils aus Bermuthungen und neu gewonnenen Kenntnissen, die er Th. II. S. 8. Anm. bekannt gemacht hat. 3) Gruber hat in seinem zweiten und dritten Index eine Anzahl von Bemerkungen, welche als nachträgliche Anmerkungen zu betrachten sind.

Ich hoffte ganz im Sinne Grubers zu handeln, indem ich diese drei Stude an den geeigneten Orten einfügte mit den Rennzeichen A., Gr. 2.

und Index II.

Dazu aber ist eine Uebersetzung gekommen. Wir besaßen eine solche von Joh. Gottfr. Arndt, Halle 1747; jedoch der ganze Ton derselben, mehr als einige, nicht immer unbedeutende Nachlässigkeiten oder Jrrthümer, machte ihren Wiederabdruck unräthlich. Ich habe vorgezogen, sie von Anfang an neu zu geben, mit möglichst genauem Anschlusse an das meist biblische Latein des Verfassers, ohne dabei Arndts Hülle völlig zu verschmähen; er hat mir nicht selten das schlagende Wort, die treffende Wendung dargereicht. Sine Uebersetzung der Gruberschen Anmerkungen, wie er sie der seinigen beigegeben hat, würde den Umfang der neuen Ausgabe, ohne wesentlichen Vortheil zu gewähren, zu sehr angeschwellt haben.

Weiter habe ich dieser Ausgabe zwei neue Abhandlungen vorausgesandt; in der ersten (S. 15—22.) hoffe ich die Frage über den Versasser der Origines noch etwas entschiedener und sicherer beantwortet zu haben, als Grusber; aber ganz zur volleren Bestätigung der von ihm ausgestellten Meinung. Die zweite (S. 23—43.) steht mit dem verehrten ersten Herausgeber in Wisderspruch, konnte aber unmöglich wegbleiben, weil sie einen Gegenstand betrifft, der sich durch das ganze Werk zieht, und einen Jerthum Grubers theils aus Heils aus Heils aus Heils aus Feinrich selbst, theils aus fremden Zeugnissen von Zeitgenossen, berichtigt, welcher in der Hauptsache darin besteht, das Gruber den In-

halt der letten 27 Abschnitte jeden um ein volles Jahr vor der wahren

Beit ansette.

Das hatte gur Folge, daß die falsche Jahresgahl, mit welcher Gruber jebe Seite seines Textes versehen hatte, hier weggelaffen werden mußte. Erfate dafür habe ich auf dem oberen Ende jeder Seite meiner Uebersetzung die berichtigte Zahl beigefügt und, mas bei Grubern nicht geschehen mar, alle zwischenliegenden Zeitbestimmungen aus dem Texte, die von einem Jahre in das andere führen, am Rande besonders hervorgehoben. Auch die Bezeichnung der Abschnitte nach Jahren, wie sie Gruber eingeführt, mußte badurch unbrauchbar merden: hätte ich sie durch die berichtigten Jahreszahlen ersett, so hatte ich den Leser in Berlegenheit gesett bei dem Gebrauche der Citate Grubers, die fast immer nach feinen Zahlen gemacht find; batte ich fle stehen lassen, so war der beständige Widerspruch zwischen den Zahlen links und rechts eine Pedanterie. Ich jog es vor, jeden Abschnitt mit einer von der Chronologie unabhängigen Zahl zu versehen, von I bis XXX; zum Bebufe der Gruberschen Citate ift (S. 44 - 49.) seine Uebersicht mit meinen Capitel- und seinen Jahreszahlen zusammen vorgedruckt. Auch geht durch die ganze neue Ausgabe die Grubersche Seitenzahl; selbst in den Indices habe ich fie zusammengestellt, die neue in Parenthesen neben der alten. Ginige Anmer-Lungen Grubers, die gur unmittelbaren Erläuterung des Textes unnöthig und burch ihren Umfang storend maren, find mit der erforderlichen Sinweifung auf ihre neue Stelle an das Ende der Capitel, zu denen sie gehörten, geruckt worden.

Uebrigens ift an ben Anmerkungen selbst keine Berkurzung vorgenommen. Mothwendige Zusätze find eingeschoben oder angehängt; ganz neue Bemerkungen unter den Gruberichen mit anderen Zeichen und kleinerer Schrift angebracht. Meine Zusätze sind in deutscher Sprache; einiges von Arndt

Entlehnte ift mit A. bezeichnet.

Die von Gruber silva documentorum genannte Sammlung von gleichzeitigen Berichten und Urkunden hat durch die Sorgfalt des Herrn Dr. Nappierstyn in Riga, welchem keine Gelegenheit entgeht, um aus seinen reichen Schäten die Mittel zur Erforschung der Geschichte Livlands zu mehren, höchst werthvolle Bereicherungen empfangen. Den Dank dafür kann ein Anfänger, wie ich, nur in Beziehung auf dieses Buch aussprechen. Ich selbst habe nur die Numern LXI. bis LXIX. hinzugefügt. Auch hier und da in den Noten zu den Origines selbst sinden sich Bereicherungen und Nachweise, welche nur von ihm stammen können.

Den zweiten Index habe ich gelegentlich vermehrt, den dritten jedoch völlig umgearbeitet nach Umfang und Inhalt. So weit es in dieser Gestalt möglich wäre, sollte er eine Zusammenstellung des-Inhaltes des vorliegenden Werkes bilden, und ich glaube, es ist mir mit manchen Stücken gelungen, die Nachweisungen so zu ordnen, daß sich aus ihnen mit leichter Nühe die Rubriken ersehen lassen, nach welchen sie ohne Nücksicht auf die Folge im Buche geordnet sind. Im Ganzen kam ich zu dieser Erschwerung meiner Arbeit erst im Fortschritte des Index; selbst so, daß der letzte größere Artikel dieser Art (Wironia) mir am besten gelungen erscheint; aber auch in den übrigen habe ich im Ganzen nach demselben Ziele gestrebt und hosse keine wesentliche Beziehung übersehen zu haben, selbst wo sie nicht in der rechten Ordnung anz gebracht ist. Zu einem auch nur einigermaßen vollständigen Nachweise genügte

Grubers Index III. keinesweges; indeß habe ich zu gestehen, daß der Inhalt der Silva documentorum auch jett wohl noch manche Bereicherung abgeben kann.

Zwischen der Absendung meiner Handschrift und der Absassung dieses Borwortes sind beinahe zwei Jahre vergangen, welche ich zur Verbesserung meiner Arbeit wegen der gar zu großen Entsernung vom Dructorte kaum habe benutzen können. Ginige kleinere Berbesserungen, namentlich zu den mir jetzt gedruckt vorliegenden 17 Bogen will ich weiter unten anhängen; hier folgen zunächst

umfaffendere Bemerkungen.

Eine neue Bearbeitung des Gruberschen Textes lag nicht in dem Plane eines genauen Biederabdruckes der älteren Ausgabe; auch sehlen mir dazu bis jett die Mittel. Zu dem, was Arndt aus seinen zwei Handschriften (Revaliensis und Rigensis) gelegentlich beibringt, hatte ich eine vollständige Handschrift aus dem Nachlasse des Gen. Superint. An üpffer, von 1660, die meist auch in Schreibsehlern mit Gruber übereinstimmt; das wenige, was sie an Ausbeute gewährte, habe ich, mit An. bezeichnet, unter dem Texte angemerkt; nur an zwei die drei Stellen gewährte sie eine sichere Berbesserung; durch die Gefälligkeit des Herrn Ed. Pabst in Neval erhielt ich später eine andere zugesandt, welche völlig unergiedig ist.") Aber in seiner Schrift Meinhart Livslands Apostel I. Reval 1847. werden wir auf eine beachtenswerthe Handschrift ausmerksam gemacht, welche ihm jeht nicht zu Gebote steht, aber werth ist, näher verglichen zu werden: I. 2. sehlt paulo ante; I. 5. idem praedicator cum Yxkolensibus sylvis committiur, was schon wegen der Uebereinstimmung mit Hir Ton S. 66. merkwürdig ist.

Zu meiner Bearbeitung der Origines Livoniae hatte ich die Grubersche Ausgabe von einem Freunde geliehen erhalten und war um so weniger veranslaßt, das Exemplar, welches die Universitäts-Bibliothek besitht, zu benutzen. Nachdem ich aber obiges Exemplar zur Sinsicht bei dem Abdrucke mit nach Deutschland gesandt hatte, war ich genöthigt, mir jenes zu erhitten und erlaube

mir baraus diese tleine Mittheilung.

Unten auf dem Haupt-Titelblatte steht Donum Editoris. C. A. Heumann 1740. Auf dem Bortitel steht Germanica huius libri versio prodiit Halae 1747. Vid. Götting. Gel. Zeit. 1747 p. 795. et Leipz. Gel. Zeit. 1747. p. 893. Der Besitzer also war der in der Geschichte der Theologie nicht undestannte Christoph August Heumann in Göttingen (st. 1764). Am Mande seines Exemplars der Orig. hat er eine Anzahl theils Extlärungen theils Bermuthungen zur Berbesserung des Textes verzeichnet, die, wenn auch von sehr verschiedenem Berthe, doch erhalten und bekannt gemacht zu werden verdienen. Bon einigen fremden Rand-Bemerkungen unterscheidet sie hie Handschrift sehr leicht. Auch lassen sich die durch mehrmalige Erneuerung des Einbandes gesschehenen Einbusen meist ersetzen.

Praef. Grub. p. III. 1. 2. zu MCCVI. n. 7.; et ad a. 1207. n. 6. Praef. Grub. p. IV. trifft er mit ber von mir gemachten Benutung einer von Gruber übersehenen, aber für die Bestimmung des Berfassers der Origines wichtigen Stelle überein, indem er zu den Worten: Tum quae ad annum 1219 sett:

<sup>\*)</sup> Derselbe theilte mir mit, daß er im Jahr 1846 Grubers Cremplar auf der Bremer Stadtbibliothet vorsand mit der Inschrift von ihm: S. P. Q. Bremensi, portus Livonici primo repertori, tantae rei testem omni exceptione maiorem commendat Editor.

hic locus est clarissimus. Narratur enim multos ab hoc Henrico et alio sacerdote baptizatos esse. Tum p. 148. lin. 33. ait: a nobis baptizati.

- p. 1. l. 5. (I. 2.) Fuit venerandus: versus fortuitus. Ebb. a. E. p. 3. l. 2. navigio solebant: versus fortuitus.
- p. 12. l. 6. (II. 4.) si i. e. an. Desgl. p. 17. l. 3. (III. 5.), p. 55. l. 12. 13. 19. (XII. 2.), p. 69. l. 5. v. u.
- p. 13. 1. 8. (II. 6.) Ymant: jemanb. At monachus videtur errore ridiculo fecisse nomen proprium. (?)
  1. 13. (II. 7.) videntes l. vident.

- p. 21. Anm. a) ju Grubers Lesart civitas. Rocto. Mit Radyweisung von committere p. 11. 16. 32. 54.
- p. 23. 1. 2. (VI. 7.) billigt er exurunt ftatt exierunt und verweiset auf p. 54. 1. 9. (XII. 1.) exustio p. 23. 1. 2. (VI. 7.) billigit er exteriori (art exterior) and p. 32. 1. 3. (XII. 1.) excesso castri; p. 24. 1. 2. (VII. 1.) ecclesia combusta; p. 171. 1. 2. (XXIX. 1.) villas exustas und p. 181. 1. 28. (XXX. 5.) villas - - combusserunt.

  p. 24. 1. 1. v. u. (VII. 2.) ut cum paganis statt cum paganis.

  p. 26. 1. 6 v. u. (VII. 9.) vident statt videtur.

  p. 27. 1. 5 (VIII. 1) bemerst er su conversatione: conversione. Sic p. 74. 1. 2., p. 106. 1. 20.,

- p. 107. l. 37., p. 131. bis, p. 134. u. 177. p. 28. l. 6. (VIII. 3.) At lactificantur: lactificant; sic p. 75. l. 3., p. 173. fin.
- p. 28. l. 11. v. u. (VIII. 4.) ju adveniens, quae cibaria: advehens cibaria.
- p. 29. 1. 2. (IX. 1.) 311 quo magis: quo tempore magis. vid. (?) III. 1. 3.

1. 7. (ibid.) vor cui: Hic aliquid verborum excidit.

- 1. 14. (ibid.) 3u interimus: vicerimus. p. 30. 1. 3. v. u. (IX. 4.) Inveniens leg. iuvenis. dixerat, leg. dixerat, del. quem.

- p. 30. 1. 3. v. n. (1A. 4.) inveniens leg. invenies. unxerset, leg. dixerset, det. qu. l. ult. (ibid.) Suo i. e. eius; sic p. 61. l. 9. p. 31. l. 15. (IX. 5.) interfecerant leg. interfecerint. p. 32. l. 16. (IX. 7.) pace in se leg. pace inter se. p. 33. l. 10. (IX. 10.) gu ducatum. Vid. Vossius de vit. serm. lat. lib. III. p. 416. p. 34. l. 18. (IX. 14. a. E.) ad verum pacificum; sic p. 51. 97. 120. 134. p. 35. l. 4. (X. 1.) dextrarium. vid. Voss. de vit. serm. lib. III. c. 8.

1. 13. (X. 1.) nimis ei importunum: esse l. ei i. e. sibi. — 1. 16. (X. 1.) and p. 160. l. 13. (XXVII. 2.) quam ocyus leg. quantocyus. — p. 53. l. 15. (XI. 9.) u. p. 55. l. 25. (XII. 2.) quantocius, leg. quantocius.

p. 36. l. 8. (X. 3.) castro Ruthenico leg. castrum Ruthenicum.
p. 37. l. 14. (X. 5.) dilataverunt leg. dilaniarunt.

p. 39. 1. 2. (X. 9.) tantorum, i. e. tot hominum.

— 1. 6. (X. 9.) proliciuntur; sic et p. 52. 1. 19., p. 60 87. 92. 154.
p. 50. 1. 7. v. u. (XI. 6.) exitum: mortem, obitum. (Migverstanden.)

p. 53. l. 20. (XI. 6.) traditione i. e. proditione.

p. 55. l. 12. (XII. 2.) coniurantes: subaudi deos suos.

p. 66. l. 5. (XIV. 2. a. E.) non del.

p. 68. 1. 28. (XIV. 5. a. E.) infra: intra (f. dagegen Arndt II. S. 83. Aum. \*)

p. 73. l. 15. (XV. 1.) missa i. e. immissa.

l. 1. v. u. (XV. 1.) catherizantur lego catharizantur i. e. exorcizantur. Verbum ita usur-patur ab Irenaeo ap. Eusebium Hist. Eccl. lib. V. c. 7., ad quem locum id verbum pulchre illustrat Valesius. Etiam purgare aliquem exorcismo dixit Augustinus et Petrus Chrysologus et concilium Bracarense apud Binghamum Orig. lib. 10. cap. 2. §. 8. Exorcizatio autem praecedebat baptismum Vid. Tertullian. de corona cap. 3. p. 74. l. 10. (XV. 1.) pacem secum referunt i. e. pacem pagani oblatam sed ab iis non acceptam,

imo repudiatam, secum referunt ac reportant domum.

— 1. 27. (XV. 1.) Livones Episcopi; quid hoc sibi velit vid. p. 88. 1. 30., p. 48. 90. p. 75. 1. ult. (XV. 2.) adducit leg. abducit. p. 76. 1. 22. (XV. 3.) dele sensum, pro omnem lego omen.

- p. 79. l. 15. (XV. 5.) leg. supplicantes Episcopis et petentes lura Christianorum, et maxime decimam sibi alleviari. (Irrig. H. hat iura Christianorum offenbar migverstanden, es sind nicht ihre Rechte, sondern ihre Leistungen.)
- p. 81. l. 15. (XV. 7.) Letthi autem Beverinenses iterum euntes in Unganniam cum paucis, Estones promtualibus etc. leg. pro victualibus. (Sehr gut, aber ichon von Gr. vorgeschlagen.) Cfr. p. 72. (XV. 1. init) p. 96. l. 27. (XVIII. 5. in fin.) quia et hi: del. et.

- p. 98. 1. 4. (XVIII. 8.) lanientes leg. laniantes.
- p. 103. l. 19. (XIX. 5.) Stucuanta: Sercianta; occurrit haec vox in Arnoldi Lubic, lib. ? c. 20. Vid. et Vossius de vitiis serm. cap. 17. p. 2. (beffer Sluc nauta).

p. 109. l. 1. (XX. 1.) qui leg. quo.
p. 111. l. 16. b. u. (XX. 7.) et venerunt non tam Osilienses: del. non.

— l. 13. b. u. (XX. 7.) occurrunt lego occurrerunt.
p. 112. l. 24. (XX. 8.) Noyardenses l. Nogardenses.

p. 117. l. 6. (XXI. 2.) abierat l. adierat.

p. 118. l. 9. (XXI. 2.) l. Harrionenses, tam Wironenses.

p. 123. lette Beile (XXII. 2.) via previdisse. An forto via remotissima uti p. 150. l. 7. (3d habe Puidisse vergeichlagen.)

p. 136. l. 24 (XXIII. 8. gegen b. C.) et crediderunt eis leg. ei sc. signo Crucis.

p. 169. not. h) (XXVIII. 8.) Mihi posterius praeplacet, cum scriptori nostro usitatissimum sit, suus dicere pro eius vel eorum. Cfr. p. 30. l. ult. p. 173. l. 9. v. u. (XXIX. 3.) praedixit. Sic p. 176. pro praedicavit. p. 174. l. 4. v. u. (XXIX. 4.) l. in defensionem. p. 177. lepte 3cile (XXIX. 9. a. 6.) Hic librum suum finivit auctor. Quae sequuntur tanquam con-

- tinuationem posteriori tempore adiecit.
- p. 178. l. 1 sq. (XXX. 1.) su Bisdenus octavus postquam haec conscripsissemus sequitur annus unius Praesulis Alberti (statt unius) l. unus. Huic verbo auctor in margine adscripserat bis denus octavus: quae verba in textum retulit librarius. Ergo incipiendum est boc caput in Postquam. (3n der That sit unius anticipig, aber das Berjahren Seumanus, so finn reich es ift, icheint doch zu gewalttbatig. Ich wurde, da die Schriftzuge wesentlich dieselben find, fatt unius lesen iniens, also annus iniens, das beginnende Jahr, wie Seinrich abnlich Des Substantive fich bedient annus erat Dominicae incarnationis 1211 sed antistitis initium decimi quarti; vgl. anno octavo inchoante.)

p. 182. l. 8. v. u. (XXX. 6. Anf.) l. Osilism, per lavachrum purgans vitia et dans etc.

— l. 1. v. u. (XXX. 6.) leviter i. e. faciliter. p. 184. l. 1. (XXX. 6. a. E.) vos l. nos.

Dazu kömmt beim zweiten Inder:

Bu Inbeneficiere: Sic et loquitur Arnoldus Lubecensis p. 464. Occurrit idem vocabulum in Gudani Sylloge prima diplom. p. 4. 12. 18. et 56.

311 Responsalis: Apocrisiarius. Suiceri Thes. Vid. Vossius lib. 3. de vitiis serm. cap. 42. p. 57. 311 traditores = proditores: Sic et loquitur Arnoldus Lubecensis p. 276., 432. ter, 433. et 466.

Bon ganz besonderem Interesse für die Zeit nicht blos, welche die Origines Schildern, fondern fur einige Stellen derfelben und Grubers Unterfuchungen insbesondere ift eine Mittheilung des herrn Dr. v. Afpern in Samburg, an Seren Dr. v. Bunge in Reval gerichtet: Notizen und Fragen über Bernhard von der Lippe, Bischof von Semgallen, Albert von Burhövden, Bischof von Riga, und Friedrich von Haseldorf, Bischof von Dorpat \*).

- "Schon seit mehren Jahren mich mit ber älteren Geschichte ber Grafen von Golftein-Schaumburg beschäftigend (zwei kleine Auffate hierüber finden fich in ben Rordalbingischen Studien III. Beft 1. u. 2.), konnte es nicht unterbleiben , daß ich bei biefer Arbeit zugleich die Geschichte anderer mit ben Schauenburgern in vielfacher Beziehung und Berbindung ftehender Dynastengeschlechter, besonders in Westphalen, sowie Die ber pornehmen holfteinischen abligen Geschlechter naber ins Auge faßte und mich mit benfelben fo viel als möglich befannt zu machen fuchte, bei welcher Gelegenheit mir zwei Bersonen auffliegen, beren Geschichte mit ber ihres Baterlandes in naber Beziehung ftebt. Die eine biefer Personen ift ber befannte

Bernhard, Gbler bon ber Lippe,

welcher ungefähr 1197 Monch, fpater Abt in einem weftphälischen Rlofter murbe, bann nach ber Angabe Beinrichs bes Letten mit Bifchof Albert I. von Riga nach Livland fam und noch in bemfelben Jahre Abt bes Klofters ju Dunamunde, bes fog. Clausberge, murbe. Diefe Begebenheiten festen Gruber und faft alle Andere ins Jahr 1210 nach Chrifti Geburt \*), ba ber Chronift felbft bie Jahre nach ber Ankunft bes erften Bischofs berechnet."

"Diefes Jahr 1210 fann aber nicht richtig fein, indem Bernhard fich in einer Urfunde, Die fpateftens aus ber erften Galfte Des Jahres 1208 ftammt, bereits Abt jenes Rloftere nennt. Diefe Urfunde findet fich in Rindlingere munfterifchen Beitragen Bb. II. S. 267. und lautet am Anfang und Ende folgendermaßen : "Bernhardus de Lippia,

<sup>\*)</sup> abgebruckt im Inland 1848. Rr. 34.

<sup>\*\*)</sup> Rach den neuesten Untersuchungen, insbesondere von A. Sanfen, über die Chronologie heinrichs bes Letten, muß diese Begebenheit gar erft in ben herbst des Jahres 1211 geseht werden. Berhandlungen ber gelehrten eftn. Gesellschaft Bb. U. h. I. S. 68 u. 69.

dei gratia dictus abbas in Livonia. Noverint etc. quod cum laicus adhuc essem, domos in .. ecclesie S. Dei genetricis in campo S. Marie per manum uxoris mee .. donatione contradidi . . . Testes autem sunt S. Abbas de Lisborne . . . Acta sunt hec anno ab inc. Dni M°CC°I. apud Stromberc sollempniter, regnante piissimo Rege, Domino Philippo. (L. S.)

NB. Ovales Siegel, ein ftehender Abt in geiftlichen Rleibern, in ber rechten Sand ben Stab, in ber linken ein Buch haltenb. Umschrift: + S. Abbis de dote Sci Nicolai i Livon. — So Rindlinger, — richtiger de monte S. Nicolai etc."

"Mag auch die Jahreszahl 1201 von Kindlinger falfch abgeschrieben sein, fowie auch ber Anfangebuchftabe bes Lieborner Abtes ein B (Berner) fein muß, fo ftammt bie Urkunde bennoch bestimmt vor dem 21. Juni 1208, an welchem Tage König Philipp ermorbet wurde; bemnach muß Bernhard bereits 1208 Abt ju Dunamunde gewesen fein,

wie das daran bangende Siegel ausdrücklich besagt."

"Da ich gerade einen kleinen Auffat über die Genealogie ber alteften herren von ber Lippe unter Ganben habe, fo geht mein Bunfch bahin, ju erfahren, ob Sie biefen Biberfpruch eines gleichzeitigen Schriftstellers mit ber urfundlichen Nachricht zu beben wiffen? Eines will ich noch bemerten: nämlich, dag Bifchof Philipp von Rageburg, welcher mit Bifchof Ifo von Berben und Bernhard von ber Lippe ju gleicher Beit (1210?) nach Riga kam und daselbst sich vier Jahre ausgehalten hat, allerdings in keiner Urkunde aus diesem Zeitraume, 1210—1214, genannt, aber eben so wenig in Urkunden aus den Jahren 1206, 1207 und 1208 gesunden wird."

"Da Bernhard als Episcopus Seloniensis noch 1223 in Deutschland urkundet (vgl.

Rindlinger, munfter. Beitr. II. G. 268. mit ber richtigen Ind. XI.), um Epiphanias 1224 aber bereits Lambert als fein Nachfolger genannt wird, fo muß, wofern letteres richtig ift \*), Bernhard noch im 3. 1223 geftorben fein, und höchft mahricheinlich am 30. April, benn bas Necrologium Hamburgense bei Langebeck Script. rer. Dan. Bb. V. S. 397.) hat zum II. Kal. Maji. Quintini Mart. aufgezeichnet: "Bernardi, Selonensis Episcopi." — Nach Arnbt's libland. Chronif Bb. I. G. 187. Anm. wird ber 23. Jan. als Bernhard's Erinnerungstag gefeiert. - Bifchof Bernhard mar ber hamburg: fchen Beiftlichteit fehr wohl befannt, weil fein Sohn Berhard Erzbifchof von Bremen (1219 - 1258), feine Entelin Beeglwig bie Bemalin bes Grafen Abolph IV. von Bolftein (1225-1239) war, und er bestimmt oft auf feinen Reifen von Deutschland nach Livland Samburg besuchte; baber es febr erklärlich ift, bag er einen Plag im Recrologium ber hamburgichen Domfirche fand."

"Aus ähnlichen Grunden hat auch ber Bischof Albrecht I. († 1229) seinen Blat in jenem Recrologium angewiesen erhalten: jum 17. Januar (XVI. Kal. Februarii) heißt es bafelbft: "Alberti, Livoniensis Episcopi" Somohl Gruber als Arnbt ift ber Tobestag unbekannt geblieben, und follte es mich bemnach freuen, wenn ich Ihnen hier-

mit etwas Neues mitgetheilt hatte."

"Aus einer freilich theilweise unrichtigen Nachricht des Albericus (beffen Chronik mit 1241 endigt) fcheint hervorzugehen, dag Bernhard im 3. 1207 nach Livland ging. Die Stelle heißt ad 1207: "In Livonia Bertoldus secundus Episcopus martyrio coronatus, cui succedit in Episcopatu clericus quidam Bremensis . . Albertus, qui civitatem firmavit; eidem associatus est in predicatione . . Comes Bernhardus de Lippia in Westfalia , qui factus est Abhas de Dunamunde, id est de portu b. Nicolai, secundus; postmodum ordinatus primus Seloniensis Episcopus. — 3ch mochte also glauben, bag Bernhard sich bem Bischof Albrecht, als biefer 1207 [schon 1206 wird A. bort erwähnt Gr. p. 46. G.] in Weftphalen war, um Pilger für Livland ju sammeln, fich diesem feinem Landsmanne (Albrecht war aus Apelern im Schaumburgischen geburtig \*\*) anschloß, und noch in biefem Jahre Abt ju Dunamunbe murbe."

<sup>\*)</sup> Benn fich dieß — wie nicht zu bezweifeln — auf die Rachricht bei Beinrich dem Letten (Ao. Alberti XXVII. §. 7.) bezieht, so ist die angegebene Jahredahl allerdings nicht richtig, benn nach den oben erwähnten wohlbegrundeten Untersuchungen Sanjens (a. a. D. S. 78. u. 79.) fällt die Begebenheit, bei welcher Lambert's erwähnt wird, nach Epiphanias 1226, so daß Bischof Bernhard noch 1225 gelebt haben fann. Bunge.

<sup>\*\*)</sup> Dies ist durch die bekannten Untersuchungen von Buxhovden, Busse und Tiesenhausen (vgl. Inland 1848. Rr. 27. 28.) über die Berfunft Bijchof Albert's widerlegt.

(Dazu bemerke ich:

Benn die vorstehend angeführte Urtunde acht ift, worüber hier teine Ent= scheidung möglich, so ift sie zur genaueren Bestimmung ber Nachrichten Seinrichs nicht unwichtig. In der That erwähnt Beinrich die Antunft Bernhards v. d. Libbe qualeich mit der Ankunft der Bischöfe von Paderborn, Berden und Rateburg im 3.13 Albert's, nach der nothwendigen Berbesserung der Gruber= schen Rechnung im 3. 1211, und in demselben Jahre auch der Ernennung beffelben zum Abte von Dunamunde. Aber es ift nicht nothwendig, barum die Urkunde anzugreifen. Dit einer Berwandlung der daselbst gegebenen Jahrestabl (sie ift doch wohl nur durch ein Bersehen 1201) ist nichts zu erreichen, da Konig Philipps Tod im Sommer 1208, wie S. v. A. schon bemerkt, teine weitere Berfchiebung gulagt. In ber Stelle Seinrichs felbst (Mlb. 3. 13. §. 4. Gruber S. 78.) liegt nun freilich an fich teine hinweisung auf eine von ber laufenden Erzählung abweichende Zeit, aber ber Urtunde gegenüber eben fo wenia eine bringende Rothigung, bas hier Berichtete gang auf dieses Jahr gu beschränken. Es tann recht wohl eine nachträgliche Erzählung sein, die bier, wo Seinrich von Bernhard überhaupt mehr zu fprechen genothigt ift, und wo die eben beschloffene und von Innocenz III. bestätigte Theilung des noch zu erobernden Estenlandes die Ernennung eines Bischofes veranlafte, eingeflochten wird, eben so wie er uns nur gelegentlich über die früheren Arbeis ten Theodorichs, seines Borgangers in Dunamunde, berichtet, und deffen Ernennung zum Abte zweimal erzählt. Ja es ist febr wohl möglich, bag Al= bert, wie er am angez. D. bem bisherigen Abte ein Bisthum in Gstland verspricht (in Estonia promittens Episcopatum), noch ehe er es zu vergeben hat, und ihn darauf hin zum Bischofe weihet (eum in Episcopum consecravit), so auch Bernhard v. d. Lippe mit einer abnlichen Soffnung nach Livland zu tommen bewog, und ihm gradezu auf Dunamunde Aussicht machte. Belches alles denn Seinrich in der Stelle gusammengog. Ber Beinrich's Urt fennt, wer fich erinnert, dag wir von Binno's Erwählung jum Meister bes Orbens nichts erfahren und erft turg vor feiner Ermordung ein Bort von ihm vernehmen, oder daß diefer felbige Bernhard, ber in Livland fo viel gethan hat, plot= lich verschwindet und Lambert an seiner Stelle ftebt, ohne dag uns Bern= hards Nachfolger in Dunamunde oder sein Tod berichtet wird, darf das nicht unmöglich finden, wenn eine Urtunde dafür fpricht. Beffer aber als diefe Bermuthungen ift mohl eine andere, welche ein Ausbruck Seinrichs (am Ende bes §. 4. Gruber p. 79.) bei mir hervorruft. Graf Bernhard v. d. Lippe ift bei seiner ersten Unkunft nach Livland in Dunamunde zum Abte geweihet worden (et in primo adventu eius in Livoniam in Dunenmunda consecratus est in Abbatem). Freilich kann es diese Ankunft sein, welche Sein= rich jum 13. 3. Albert's (1211.) berichtet; aber welche Beranlaffung für unferen Chronisten, sie, da sie von selbst für uns als solche erscheint, noch besonders als erste zu bezeichnen? Er hat auch sonst mit einem iam und ähnlichen leichten Bortern weiter zeigende Binte gegeben, Aber haben wir von einer früheren Unwesenheit bes Grafen Bernhard eine Spur? Beinrich nennt nicht immer alle Vilger, er bangt an einige Namen regelmäßig ein "und gar viele andere Edele und Pilger" (et alii nobiles et peregrini quam plures; cum multis aliis; et alii nobiles quam plures, milites et Clerici cum omni populo u. bgl.). Dafür haben wir hier noch einen viel schlagenderen Fall.

In Albert's 3.9 (1207) kömmt mit Albert "ein Graf Gotschalt von Overmont und ein anderer Graf u. s. w. (cum quo venit Comes de Peremunt, Gotschalcus, et Comes alius et alii quam plures peregrini, nobiles et honesti viri). Seinrich nennt den Namen nicht, Gruber (p. 47. Anm. a.) rath auf ben Grafen Marquard von Gladem, der a. MCCIX. n. 5. (p. 67.) (1210) vorkömmt. Aber sehr unwahrscheinlich, daß er seine Pilgerfahrt auf drei Jahre (1207-1210 nach meiner, 1206-1209 nach Grubers Rechnung) ausgedehnt und sich nicht mit der herkömmlichen einjährigen Frist begnügt haben soll. Der ungenannte Comes alius, welcher 1207 Livland mit dem Grafen von Phrmont besuchte, ist - so durfen wir durch Berbindung der Urkunde und des Ausdruckes in primo adventu eius bermuthen - eben unfer Graf Bernhard von der Lippe; er ward von Albert zum Abte bestimmt, kehrte noch einmal nach Deutschland zuruck, wo er doch manches zu ordnen haben mochte, stellte diese Urkunde als Abt von Dunamunde aus und kehrte 1211 nach Livland zuruck: erft hier findet dann Seinrich bei der Theilung Gitlands die Beranlaffung. feiner des weiteren, mit einem Rudblide auf feine frubere Beschichte, Ermabnung zu thun.

Es ist einer von den kleinen Kunstgriffen Seinrichs, auch ganz bedeutende Personen seiner Erzählung so ohne weitere Mennung der Namen einzuführen. "Es war ein Mann aus dem Orden des h. Augustinus" u. s. w., sagt er I. 2., "der kam nach Livland, das Christenthum zu predigen; " einige Absätze weiter redet er von Meinard, als einem bekannten Namen, obgleich er ihn da zum erstenmale bringt. So tauft Theodorich (I. 10.) einen angeschenen Mann in Treiden (et hie primus ex primoribus in Thoreida suit), ist es Nachlässigkeit oder ein Stückhen Manier, daß Heinrich den Namen wieder nicht nennt, aber ein Paar Hauptstücke weiter (J. Alb. 2. §. 4. Gr. p. 18.) von Caupo als von einem alten Bekannten spricht, und rathen läßt, ob nicht vielleicht dieser mit dem

erwähnten Namenlosen gemeint sei.

Meine Meinung ist also noch einmal: Bischof Albert predigte 1206 in Bestsalen, wo Graf Bernhard in einem Münsterschen Kloster Mönch war, und gewann diesen zur Pilgersahrt für 1207, Graf Bernhard von der Lippe ist der "andere Graf", welcher schon 1207, wo nach §. 3. [Gr. p. 47 f.] die erste Theislung Livlands vorgenommen und dem Orden die Bestimmung über das Estensland, welche er forderte, abgeschlagen wurde, als Cistercienser Livland besuchte, von Albert bei dieser "seiner ersten Anwesenheit" zum Abte ernannt ward, indem Albert den bisherigen Abt Theodorich schon für Estland (oder für das eben damals eroberte und von diesem getauste Castrum Selonum?) zum Bischofe bestimmte; die Streitigkeiten wegen der Theilung Estlands wurden erst 1210 im October entschieden, darüber verzog sich auch jene Beränderung (bis 1211), wesshalb unterdes Bernhard noch einmal nach Deutschland zurückzing, dort obige Urkunde aussertigte und von 1211 an dauernden, wenn auch nicht ununterbrochenen, Aussenhalt in Livland nahm.

"Die andere Person, über welche ich einige nabere Rachrichten zu erhalten wunsche, ift

Friedrich, Bifchof von Dorpat.

Dieser Friedrich war ein holsteinischer Abeliger, miles de Haselthorpe. Sein Bater, Theodoricus de Haselthorpe, war ben 22. Sept. 1236 (vgl. Albertus Stad. und Neorol. Hamburg. I. c.) von den heidnischen Liblandern in einer Schlacht erschlagen

worben \*). - Friedrich beschloß 1255 (vgl. Alb. Stad.), ben weltsichen Stand mit bem geiftlichen zu vertauschen, und wurde, nachbem er feine weltlichen Angelegenheiten geordnet hatte, 1256 Canonicus Hamburgensis. (Bergl. hamburger Urfundenbuch.) — Da er nur einmal in einer Urfunde vom 8. März 1258 (l. c. Nr. 621.) als solcher erscheint, so glaube ich, baß er sehr balb barauf nach Livland gegangen ift, rielleicht noch 1258, ba in diesem Jahre mehre hamburgische Burger dorthin zogen (ebenbaf. Dr. 627.), und auch Bifchof Alegander von Dorpas ungefahr um jene Beit (1255) in Samburg gewesen sein muß, mit bem er bier Befanntschaft machte, und ber ibn fpater, wie es fcheint, ju feinem Nachfolger poftuliren ließ; benn 1268 ben 31. Marg nennt er fich in einer zu Lubed ausgestellten Urfunde Episcopus Cariliensis ac postulatus Darbetensis (Lubifches Urfundenbuch Rr. 305.). In einer andern zu Prees ben 12. Dai 1267 ausgestellten Urfunde nennt er fich als Beuge schlechtweg F. de Haselthorpe (Lub. Urfundenbuch Rr. 298.). Auch in einer Urfunde d. d. Goslar, ben 22. Juli 1268, nennt er fich Kapoliensis (? ift mohl ein Schreibfehler von Gruber [Orig. Livon. p. 257.] für Kareliensis) Episcopus. Tharbatensis Postulatus. Rach Bifchof Alexanders Tobe [† 1272] ward Friedrich sein Nathfolger; als folder findet er fich in Urtunden von 1277 und 1278 im Lub. Urfundenbuch Dir. 388. und 392. Nachdem Friedrich zulest ben 15. December 1284 nach Lübeck schrieb, bag er am Tage juvor ju Reval fcmer erfrankt fei, und fein Teftament gemacht habe [Lub. Urfundenbuch Dr. 468.] erfahren wir nichts weiter von ihm. Gine Urfunde feines Nachfolgers Bernhard, worin er ben Lubecter Rath um Auslieferung aller ber "a ven. patro felicis memorie Friderico, quondam Tharbatensi Episcopo" hinterlaffenen Guter bittet, tragt leiber feine Jahrgahl [Lub. Urfundenb. Nr. 487.], und Arnot, Reld u. A. fennen Die Zeit feines Todes gleichfalls nicht. Bernhard kommt bei ihnen zuerst 1294, im Index Corp. hist. dipl. Livon. etc. erft 1297 9tr. 251. por.

Meine Bitte rudfichtlich biefes Friedrich besteht barin, zu erfahren, wann berfelbe ungefähr nach Livlaud fam, wann er zum Bischofe von Karelien erwählt wurde,
und in welchem Jahre er gestorben ift?

An jener Krantheit vom 15. December 1284 scheint er nicht gestorben zu sein: benn bas hamburger Necrologium setzt seinen Tob auf ben 4. December: II. Non. Decembr. Berbare V. obiit Friderious de Haselthorpe, Darabarensis Episcopus, quondam huius ecclesie canonicus.

Das Geschlecht dieses Dorpater Bischofs Friedrich scheint allen früheren livländischen Geschichtschreibern unbekannt geblieben zu sein. Aber aus dieser Stelle des Recrologs, sowie aus den Urkunden Nr. 593., 603. und 734. des hamburger Urkundenduchs geht deutlich hervor, daß der frühere Ritter, dann hamburgischer Domherr Friedrich von hafelthorpe und der Dorpater Bischof Friedrich, ein und dieselbe Person sind 2c. hamburg den 1. Juni 1848.

Daß mir in dieser Zeit manches klarer geworden ist, danke ich besonders der mühseligen Arbeit am Inder. Ich hätte namentlich zu S. 20. am Ende des zweiten Absates hervorheben sollen, daß Heinrich unter dem Orden mit seinen Letten stand; zu der S. 21. eitirten Stelle XXIX. 9. die Stelle aus Sulpic. Sever. de vita S. Martini c. 36. partim ab his, qui interfuerunt vel scribebant cognovimus, zu den Schlußworten S. 29. keinen Grund, "als daß Albert weder abreiset noch ankömmt; schon §. 1. war er wegen des bevorstehenden Concils weggefahren, erst XX. 1. kömmt er wieder, aber das reicht aus bei Heinrichs Art; eben so ist es XXIV. 7.", während das Uebergreisen XI. 8. und XIX. 10., durch die Absund Anreise des Bischoss", so wie dadurch gerechtstertigt wird, daß "Heinrich" .... nachholte, "wie sie mit der Reise Albert's zusammengehangen. So ist es denn nicht gleichgiltig, daß H., nachdem er am

<sup>\*)</sup> Dies ift die berüchtigte Schlacht wider die Lithauer, in welcher auch der Ordensmeister Bolquin sammt den meisten Schwertbrüdern seinen Tod fand. (S. darüber J. Boigt Geschichte von Preugen. Bb. I. S. 335 ff.)

Schlusse von Cap. XI. den Bischof nach Oftern in Dünamunde wartend entlassen. das folgende Cavitel mit anno consecrationis i am decimo beginnt und nun die wirkliche Abreise erzählt." Bu I. 1. Raab et Bab. vgl. Pfalm 87, 4. Bu der Reise Albert's nach Gotland und ohne Livland zu berühren guruck nach Deutschland III. 2. 3. S. 66 f. bietet XXII. 1. Ep. Albertus — et cum pluribus veniret eine vortreffliche Erläuterung. Bu X. 4. ware nicht unpassend gewesen, anzudeuten, wie sich Albert hier einem Russischen rex gegenüber als princeps bezeichnet. Bu X. 15. Anm. u) a. G. G. III. zu bemerten, daß Rev. bei Urndt secundum iura Christianorum hat, also Imperatorum wegläßt; nach einer Mittheilung von Berrn Pabst haben die Betterstrandsche Sol. und die des Shmnasiums (die erste, Abschrift aus der zweiten) X. 3. S. 114. oben, ebenfalls die Borte iam dudum in beneficio praestitis ipsi, wobei zur Erläuterung auf Silv. doc. No. LXIX. hingewiesen werden muß; XI. 9. S. 120. fehlt in beiden in Moschowiam; f. Anm. \*\*). Die Berwirrung in XXIV. 1. Idem Antistes — detinuit bin ich zwar noch nicht im Stande zu lösen, kann aber auf 2. Cor. 11, 28. als Parallelstelle verweisen: praeter illa quae extrinsecus sunt instantia nunc quotidiana sollicitudo omnium ecclesiarum; val. die bessere Anwendung dieser Stelle (nicht X. 12.) bei Adam. Brem. ed. Lappenb. III. 25. p. 128.; zu ber Unm. x). S. 245. muffen Silv. doc. No. XXVI. XXVII. angeführt werden. 3u Anm. t) XXIV. 5. vgl. Scriptores rer. Livon. Tom. II. ©. 675 f. Anm.; S. 683 f. — Zu S. 260. unt. bei Cagethi fehlt die Bemerkung, daß Urndt II. S. 14. Anm. so verbeffert, statt Coggelse, An. hat Cogelse; ju decimae, mensura siliginis, talentum, ist zu vergleichen Arndt II. S. 42. Urt., wo auch über die Stellung des advocatus, wenigstens auf Desel [de seniorum terrae consilio iudicabit quae fuerint iudicanda] ein werthvoller Beitrag.

Ueber Manches habe ich im Index schon Erläuterung gegeben s. homo religiosus; über conventus, welches VI. 3. 4. dreimal unrichtig durch Kloster gegeben ist, statt durch Stift oder genauer Domstift; so sollte es VIII. 4. für Kriegsmänner heißen Ritter, wie fast immer miles übersetz ist; vgl. Lembewalde; auch ist unter Sladem gegen Grubers Anm. a) zu XI. das Ersorderliche bemerkt; zu Warka muß ich jest aus einer Urkunde bei Arndt II. S. 55. terra in Warkunde ad ipsos fratres pertinebit; und dieselbe Urkunde mit Silv. doc. No. LV: zusammenzuhalten bitten. Zu Theodoricus wird die Unterschrift Theodoricus de Raupena, Arndt II. S. 13., mitten unter den Vasallen der rigischen Kirche

pon Rugen fein.

Ich vermuthe, daß ich aus den von G. Bolger herausgegebenen Urkunden der Bischöfe von Hildesheim (H. 1. Hannover 1846.) für die niedersächsischen Familien, aus welchen Mitglieder als Pilger in Livland erschienen, manche Belehzungen hätte schöpfen können, kenne aber davon nur die Anzeige in den Münchner gel. Anz. 1848. S. 582 ff., aus welcher die Citate im Inder stammen.

Dorpat, 20. December 1948.

# ORIGINES LIVONIAE

SACRAE ET CIVILIS,

SEV

# CHRONICON LIVONICVM

VETVS,

CONTINENS

### RES GESTAS TRIVM PRIMORVM EPISCOPORVM:

QVIBVS DEVICTAE A SAXONIBVS, ET AD SACRA CHRISTIANORYM TRADVCTAE LIVONIAE ABSOLVITVR

### HISTORIA:

### A PIO QVODAM SACERDOTE, QVI IPSE TANTIS

REBVS INTERFVIT, CONSCRIPTA, ET AD ANNVM
CHRISTI NATI CIO CC XXVI.

DEDVCTA.

### E CODICE MS. RECENSVIT,

SCRIPTORVM CVM AETATE, TVM LOCIS VICINORVM TESTIMONIIS ILLVSTRAVIT,

### SILVAMQVE DOCVMENTORVM

ET TRIPLICEM INDICEM

ADIECIT

### IOAN. DANIEL GRYBER.

A. B.



### FRANCOFVRTI ET LIPSIAE.

ANNO MDCCXL.

|     |   |  |   | • |   |
|-----|---|--|---|---|---|
| • . |   |  |   | ı |   |
|     | • |  | - |   |   |
|     |   |  |   | • |   |
|     |   |  | • |   | • |
|     |   |  |   |   |   |
|     |   |  |   |   |   |
| ·   |   |  |   |   |   |
|     |   |  |   |   |   |

### SERENISSIMO ET POTENTISSIMO PRINCIPI ÀC DOMINO,

· DOMINO

## GEORGIO IL

MAGNAE BRITANNIAE, FRANCIAE ET HIBERNIAE R E G I,

DEFENSORI FIDEI,

BRVNSVICENSIVM ET LVNEBVRGENSIVM

D V C I.

SACRI ROMANI IMPERII NOVEMVIRO ET ARCHITHESAVRARIO,

PRINCIPI OPTIMO, FELICI, AVGVSTO,

PATRI PATRIAE.

DOMINO LONGE CLEMENTISSIMO,

VITAM, SALVTEM, VICTORIAM.

### SERENISSIME ET POTENTISSIME

### REX,

#### DOMINE INDVLGENTISSIME.

LIVONIAM, ex his, quae TVO nutu ac ditione gubernantur, provinciis otbi nostro primitus apertam; mox bello plus quam tricennali appetitam, mediaque inter arma civilis ad cultum vitae et ad sacra Christianorum traductam, ad pedes TVOS mecum prosterno, REX POTENTISSIME. Livoniam, inquam, prisci acui mortalibus huius continentis incolis diu incognitam; diu inuisam: Sed cuius aperiundae cognoscendaeque tempus et gloriam, vt alia multa, in Magni illius Slauorum domitoris, HENRICI LEONIS, tempora fortuna reservaverat. Illo enim decantatissimo Heroe, TVI generis indubio proauctore, Saxonum rebus cum suprema potestate praesidente, Slavianque Transalbinam fausto sidere debellatam tribus sacris infulis ornante, Bremenses mercatores, mare Balthicum nauigantes, dum ad celeberrimum olim Wisbuense emporium iter dirigunt, primi omnium cis mare habitantium, casu, an consilio? per fretum Domnesense ad ostium Dunge, atque aileo in Liuoniam, quasi in nouum orbem, delati, cum diu ex mercium commutatione quaestum fecissent, postremo pios quosdam sacerdotes eo deduxerunt, qui populum barbarum et incultum, sine Deo, sine Lege, sine Rege viuentem, ad humanitatem, ad rerum divinarum cognitionem, iustique et aequi observantiam informarent. Horum defensioni, simul regioni occupandae, vtriusque ordinis homines, nobiles, ignobiles, magno numero ex vtraque Saxonia, cis et trans Visurgim posita, veluti ver sacrum, quotannis in Liuoniam navigaverunt: quorum pars maior successu temporis in quandam bellicae societatis speciem coalescens, Fratrum Militiae Christi nomen adsciuit. Hi, ut appareret, quod Liuonos vel ferro sibi ad obsequium deposcerent, praeter communem omnibus sacris militiis Crucem, Gladii quoque effigiem vestibus adsutam praetulere: inde Gladiferi appellati.

Et HENRICVS quidem ille, quem in atauis TVIS numeras, REGVM MAXIME, quo minus ipse per se tanto negotio manum admoueret, fata intercessere. Par tamen nobile purpuratorum eius, quorum alter HENRICI exercitus; alter consilia rexit, e commilitio illius in hano scenam prodiit, in qua virtus eorum, et studium, et animus super ceteros eminuit. Horum nomina et memoriam ut hic refricem, narrationis dulcedine illectus, patere, quaeso, DOMINE! quanquam nihil rerum LEONIS sit, quod TE fugiat,

qui Maiorum TVORVM gesta omnia in numerato habes, memoriaque tenes. Quare dum primarios rerum HENRICI LEONIS administros, supremum scilicet Militiae praesectum et virorum in toga principem, nomino; de Bernhardo, Lippiae Comite, atque de Hartwico, Bremensi Archipraesule, sermonem mihi futurum, quin prospicias, non dubito. Fuit Hartwicus ille Vtledensis, hoc est, e veteri villa Lyd oriundus, antiqua equestri familia natus, quae inde nomen traxit, atque hodienum per agrum Bremensem floret. Fortunas autem suas HENRICO LEONI acceptas retulit. In huius aula enutritus, ob probatam Domino fidem, et summam in rebus gerendis solertiam, ita gradatim honoribus creuit, ut postremo ei parti reipublicae praeficeretur, quae in consiliis suppeditandis, in iure dicundo, et Domini mandatis in literas referendis versatur. Nos Cancellarium vocamus, quem eius aetatis monimenta Notarium Principis appellant. Eiusdem Domini beneficio in summae aedis Bremensis collegium adscitus, post excessum Sifridi, Alberti Vrsi filii, infulam ipsam virtute sua et spectata probitate consecutus est. Hac in specula constitutus, licet iisdem cum Domino fluctibus iuctaretur, et ob praestitam huic in adversis fidem, annum in Anglia, reliquum tempus in aula Brunsuicensi exularet; si conuictus cum veteri Domino exilium appellari potest: Liuonum tamen salutem curae sibi cordique habuit, atque ipse vnus rara felicitate tres primos Liuoniensium Episcopos, quorum Gestis describendis hic liber absoluitur, delegit, atque a se consecratos in Liuoniam misit. Bernhardus autem, Lippiae Comes, insolitum prorsus et ad omnem posteritatem memorabile spectaculum suis praeparauit. Is enim, qui din HENRICI LEONIS copiarum ductor fuerat, ex labantibus Domini rebus tantum moeroris ac taedii contraxit, vt luci hominum se subduceret; et relictis castris atque penatibus, relicta exore cum liberis, nudus et vacuus in solitudinem, quasi in portum salutis, confugeret; vt, posito sago, cucullam indueret; vt inter homines Cisterciensis ordinis delitescens, lileras tum primam addiscere, et sacri praeconis muneri se praeparare occiperet. Cui cum se iam parem sentiret vegetus senex, cum aliis bonis viris in Liuoniam migrauit, vbi Dunamundensi coenobio praefectus, tantam in Liuonis et Semigallis ad cognitionem Christi perducendis operam posuit, vt diamus haberetur, qui primus Semigallorum Antistes fieret, a filio, Traiectensium Praesule, Praesul ipse inauguratus. LEONIS filii, quod ipsi per se facere iniquo Parentis fato impediebantur, per sororem Gertrudim effecisse ridentur, Canuto inniori, Danorum Regi, nuptam. Eius enim laudi transscribendum puto, quod aula Danica tertium Liuoniae Episcopum opibus suis veque adeo instruxit, vi is primo ilincre cum classe nauium viginti trium soluere potuerit in Liuoniam. Quae cuncta propterea commemoro, et appareat, quantum HENRICI LEONIS familia, proceses, amici et clientes in hoc elaborauerint, vt Livonia, quae ante idolorum cultui dedita, partimque sui turis et libera, partim Ruthenica fuit, Teutonica fieret eadem Christiana.

Quod quemadmodum peractum quae virorum in hac palaestra desudantium nomina, quae partes fuerint; quae vrbes tum conditae; quae castra expugnata; quae regiones occupatae; quae indicia instituta; et huiusmodi sexcenta alia, quae in constituenda noua republica, et in plantanda religione Christiana suscipienda erant; quin etiam quam immaniter in miseros illos

ferro ignique sænitum sit, et quorum pars longe maxima adhuc ignorabatur; eas res omnes homo Liuonus, qui cunctis ipse interfuit, rudi quidem stilo et scribentis seculum redolente; at tanta fide, tam perspicue, tamque copiose enurrat, et in Originibus Liuoniæ sacræ et ciuilis, quod paucis ciuitatibus contingere memini, parum supersit, quod iure quisquam possit desiderare.

Atque hoc ipsum hominis peregrini opus, publice nondum visum, e carcere quingentorum et amplius amorum ego nunc libero, meisque curis et vigiliis nonnihil expolitum TVIS sub auspiciis, REGVM OPTIME, in lucem prodire inbeo. Equidem et meo me modulo metiri scio, et que Regibus offerre deceat, haud ignoro. Quae cogitanti mihi trepidandum foret, si cum Principe indocto, immiti, atque ab his studiis nostris alieno, et non nisi iis bonis, quæ sors tribuere solet, subnixo, agendum esset. At in TE, DONINE CLEMENTISSIME, quot virtutes, quot dotes sunt, quas neque augustis natalibus, neque fortunæ debes: sed propria ingenii vi; sed diuturna unimi, quem TIBI natura excelsum attribuit, ad decus et reclum conformatione; sed bonorum librorum et omnis generis voluminum lectione, etiam inter multiplices curas, quas regendorum tot populorum et pace et bello provincia adfert, TIBImet ipse comparasti? Habeo ex ore viri, qui inter TVA formatores adolescentia fuerat, TE iam in illa atate ita laboris patientem, ita insti et æqui cupidum fuisse, et publicas nouissimorum seculorum transactiones proprio Marte in compendium mitteres, memoriæque mandares, quo aliquando in isto rerum hunanarum fastigio, in quo TE collocatum videmus, exacte scires, quid cuique gentium ipse debeas; quid ab vnoquoque vicissim iure postules. Quid igitur mirum, si præter cetera studia, illa TE capit nuntia retustatis, lux temporum, schola exemplorum, et alma ciuilis prudentiæ genitrix, HISTORIA? Atque hic ego non aliorum testimonio; sed fide aurium mearum et oculorum nitor. Quoties thesaurum illum TVVM librarium, meæ curæ concreditum, inuisis; quoties me ad colloquium admittis: invisis autem et admittis, quoties e regno TVO in hanc rrbem venis: de accessionibus nostris historicis quæris; volumina præstantiora auidis oculis inspicis et diiudicas; codices membraneos, etiam vltimam atatem attingentes, sine hæsitatione legis; diplomatum, quæ habemus, argumenta tenes ante, quam efferuntur, et de Maiorum TVORVM monimentis, quæ supersunt, tam doctos sermones cædis, et nos, qui chartis impallescimus, melius non possimus.

Quae non eo prædico, quod his vnis virtutum TVARVM imaginem absolui putem. Longe plura, cum ad ciuilis prudentiæ, tum ad bellicæ artis laudem pertinentia, et in his Aldenardensis illa pugna, quæ prima, qualis olim futurus esses, Britannis TVIS ostendit, commemoranda forent; si TE totum, REX MAXIME, si TVIS TE coloribus omnibus hic pingendum mihi sumsissem. Viuido ante alia omnia penicillo delineanda esset incredibilis illa TVA in maiorem patriam pietas, quæ hoc ipso præcipiti vere alus TIBI addidit, vt ad recreandos populos, dira præteritae hiemis tempestate non nihil attritos, opportunus aduolares: vbi præsentiæ et munificentiæ TVÆ hunc fructum es consecutus, vt ex cunctis provinciis atque locis turmatim confluentes homines non TE sicut maritimo itinere aduectum Domi-

num, sed tamquam de cælo delapsum PATRIÆ PATREM intueantur, et vix contineant se, quin pro se quisque TIBI puluinar decernant. Quæ ego tanta et tam praeclara si pro eo, ac mereris, REGVM MAXIME, hic persequi velim; nimium mihi sumam, et non sim ferendus. Alentur tamen memoria hominum nunc viuentium: nuntiabuntur liberis et nepotibus nostris: sermonibus crescent: denique in annales il·unt, et, rt spero, aeterna erunt. Nunc fiduciae meae, qua hoc opus Augusto TVO Nomini inscribere aggressus sum, ratio reddenda fuit. Quod a TE, qui nouis libris delectaris, queis historiae nostrae pomaeria proferuntur, bonam in partem acceptum iri, certe scio.

# MAIESTATIS TVAE, REX POTENTISSIME, DOMINE CLEMENTISSIME,

demississimus atque subjectissimus seruus

IO. DANIEL GRYBER.

Dum vndique veteris aeui monumenta, historiae nostrae profutura, et inferioris Saxoniae pristinum habitum illustrantia, conquiro atque colligo; incidunt interdum in manus, quae exsistere in rerum natura non ego solus ignorabam. Tale est Chronicon Liuonicum vetus, quod vides, nulli omnino Scriptori cis mare visum vmquam; nulli certe commemoratum: nisi forte latere putes sub nomine libelli de religione Christiana in Liuonia, quem doctissimus Dn. Bernhardus de Montfaucon \*) ex bibliotheca Alexandri Petauii testatur immigrasse in Vati-Nam quod Schurtzfleischius iunior de Ordine Ensiferorum obiter ait, ad Chronicon Liuonicum vetus prouocare omnes; id non ad nostrum, sed aut ad Balthasaris Russovii Chronicon, quod est omnium Liuoniae Chronicorum typis excusorum primum atque antiquissimum, pertinet; aut de nouissimo historiae Liuonicae scriptore, Christiano Kelchio, solum accipiendum est. Is epim solus in principio operis nonnullis locis vagam Chronicorum Liuoniae calamo exaratorum mentionem iniicit, atque ex iis eorum Liuonum, qui primi sacro fonte Christiano ritu tincti sunt, nomina recte recitat atque enuntiat. Neque tamen propterea adducor ad credendum, habuisse eum Chronicon Nostrum, quia insipientis hominis fuisset, huius, tamquam coaeui, auctoritatem postponere Russovio, et fonte relicto putidam lacunam sectari.

Fontem autem haud immerito appello librum, cuius scriptor rebus, quas narrat, interfuisse, cuncta-[II]que vel vidisse, vel ab iis, [II] qui viderunt, accepisse profitetur. Narrat nempe, quomodo et quando a Saxonibus adita sit primum Liuonia; quae Livoniae paganae facies fuerit; quinam illi, qui populum barbarum vel armis domuerunt, vel propositis vitae aeternae praemiis ad humanitatem atque ad sacra Christiana, partim vi, partim docendo et instruendo perduxerunt; quae instituendae Militiae Christi ratio, et quam tenuia Ordinis Ensiferorum initia; quae vrbes tum conditae; quae castra, quomodo occupata; quae pugnae pugnatae; quomodo gens, praeter statum familiae ceterorum socialitatis commodorum expers, coïerit in formam iustae ciuitatis, Magistratus primos e sacerdotibus nacta, et constitutionem iudiciorum. Quæ cuncta, vtut paucis verbis et sine fuco enarrentur; lectu sunt tanto iucundiora et vtiliora, quanto rarius in literas relatae sunt rerumpublicarum origines sacrae et ciuiles; vel in literas relatae frequentius periere.

<sup>\*)</sup> Bibliotheca Manuscriptorum Tom. I. p. 120. n. 5469.

Si de Auctore quæris; non habeo, pro certo quod venditem, quia nomen pro more seculi edicere noluit: magnorum virorum, qui Liuoniam perdomuerunt, et Christianam reddiderunt, gloriae magis, quam laudi suæ velificatus. Flaminem tamen fuisse, et Episcopis, quam Militibus, fauentiorem, in primis autem Alberto suo addictissimum; vel illud indicio est, quod Gesta per Liuoniam, non secundum annos Christi, qui usitatissimus aeque ac commodissimus condendorum annalium modus est, sed secundum annos Praesulis Alberti dispertitur. Neque tamen primae dignationis virum; sed humilem atque inferioris ordinis sacerdotem in hoc Chronographo deprehendere mihi videor, quia nihil de consiliis altioribus quibus adhibitus non videtur, sed ea tantum narrat, quae in sensus incurrebant, et quae fama iactabat in aula Episcopi. In quem haec cum ceteris, quae dicturus sum, conueniant omnia, alium non inuenio, quam HENRICVM illum, LETTVM, SCHOLAREM [III] EPISCOPI, ad sacros ordines promotum: cuius prima mentio est ad annum MCCVI. n. 7. Lettum, inquam, quia ad annum MCCXI. n. 3. diserte Henricus de Lettis, et Philippi, Raceburgensis Episcopi, sacerdos et interpres dicitur. Fuit autem Episcopis, in Liuonia oberrantibus, in more positum, vt a barbaris, amicitiam pacemque postulantibus, obsides fidei pueros peterent, impetrarentque: quos missos in Saxoniam, et per monasteria distributos, non solum ad sidem Christi, sed etiam ad humanitatem literarumque cultum pro captu temporum informari iusserunt. Hos, vbi in rerum diuinarum cognitione et humanioribus literis adoleuissent, reductos in patriam, partim interpretes habuere, cum ad populum verba facerent, et Concilia Liuonum cogerent; partim ad sacros ordines promotos præfecerunt cætibus, ruri Christo collectis, vel colligendis. Quod consilium Christiani quoque fuit, primi Prussorum Episcopi, ad Pontificem scribentis, "statuisse "se, si modo suppetant facultates, scholas Pruthenorum instituere pue-, rorum, qui, vt gens illa conuertatur ad fidem, addiscant efficacius, "quam aduenae, praedicare, ac euangelizare Dominum Iesum Christum"\*). E talium numero puerorum Lettus Henricus suit, cui, quod Episcopi sumtibus enutritus, eiusdemque cura ad literas et studia sacra formatus esset, Scholaris Episcopi nomen dulce fuit et iucundum. Hunc autem haec scripsisse magna suspicio est, quia de Henrico Letto narrantur non solum multa; sed et aliqua, quae praeter ipsum nosse nemo poterat. Vidimus, vt Philippo Raceburgico interpres adhaeserit. Iam cum de itinere huius Philippi in Germaniam periculoso; de exscensu in Gotlandia; de morbo ac morte huius viri in exteris oris ad annum MCCXIV. et MCCXV. tam multa afferantur, eaque in scri-

<sup>\*)</sup> V. Raynaldus ad annum uccaviii. n. 43, 44.

bentis persona: ab alio quam [IV] itineris comite, scribi non potuere. [IV] Tum quae ad annum MCCXIX. de Henrico Lettorum Ministro in Wironiam vadente, lites de dominio terrarum parum curante, sed cum collega totam provinciam obeunte, et officium sedulo faciente, et per ingruentes Estones excitato incendio domum et omnia bona amittente, prolixiuscule narrantur, quis alius tam multis verbis referre pretium operae iudicasset, quam ipse Henricus? Fieri enim vix potest, vt in scribendis rebus, quarum pars aliqua scriptor fuit, per transennam non pelluceat, quid ipse egerit; quid passus sit.

Codicem nactus sum nec optimum, nec deterrimum. Chartaceus est formae maximae, et ante hos ducentos et quinquaginta, ni fallit adspectus, annos exaratus, ab homine, vt videtur, ductibus literarum magis, quam rebus, quae narrantur, intento: adeoque a mendis non vacuus. Spolium Liuonicum, rapacis et thesauri pretium parum intelligentis militis e manu seruatum, vulnus ostendit chartis inflictum. Nam manipulus, e quo folia quatuor, gesta anni MCCXX. continentia, euulsa sunt, calcantium pedum et pulueris nitrati vestigia apertus exhibet. Inter plura alia minoris pretii, superiore aestate publice venum exposita, repertum auidis cum oculis perlustrarem; illico animaduerti, Liuoniae sacrae et ciuilis primordia non copiosius solum, sed et longe aliter hic narrari, ac vulgo fit, dignumque habui, qui publice legeretur, veniretque in manus omnium, qui norunt, praecipuum historiae fructum in noscendis rerum hodiernarum originibus, caussisque praesentium a praeteritis repetendis, consistere: quas nulla rationis vi, nulla mentis, quantumuis intensae, ope assequaris. Quae res facit, vt caussas Principum tractantibus et scire auentibus vtilior sit lectio scriptorum barbarorum, origines nostras nobis pandentium, quam Romanorum et Graecorum: qui licet dictionis elegantia, luminibus sententiarum, et rerum, quas narrant, varietate [V] et magnitudine mirifice legentem delectent atque [v] instruant; nihil tamen conferunt ad notitiam regnorum et rerum publicarum, quae post res Romanas pessum datas per Europam efflorescera passim coeperunt, atque florent etiam nunc.

Ne tamen liber crudus et indigestus exiret; siquidem solis annis Alberti Episcopi distinctus erat: gesta cuiusque anni per sectiones, in margine suis numeris indicatas, dispescui, harumque argumenta certis lemmatibus comprehensa singulis annis praemisi. Tum quia obscura multa deprehendi, annotationum quarundam periculum feci, praeter morem eorum, qui scripta nondum edita protrudunt in lucem. Cum enim hoc plerumque emissis maioris molis voluminibus fieri soleat; plus temporis notarum congestio absumeret, quam impendere possunt homines occupati. Non tamen res sine omni exemplo est. Bangertum, Gelenium, Hartknochium, ob oculos habui. Hos duces secutus

sum; sed secutus sum ex longo interuallo. Scio equidem boni interpretis et editoris esse, varios inter se codices contendere, ad eruendam et restituen dam veram vbique et primigeniam auctoris cuiusque lectionem; tum locis non vbique perspicuis satis affundere lucem; denique ad historiam eius temporis et vicinorum populorum dicta auctoris examinare, et vicissim ex dictis auctoris historicos alios vel refellere, vel conciliare, vel illustrare. Primam officii partem implere mihi non licuit. Alium enim, praeter hunc vnum codicem, non habui, neque vsquam exstare scio; quippe ab nullo scriptore vllibi indicatum. Qua in re pari cum Hartknochio fato confligor, cui itidem non nisi vnus Duisburgensis codex, itidemque non satis vetustus, ad manum fuit, cum ad edendum Chronicon Prussicum animum adpelleret. Ast illi versiones nonnullae germanicae Chronici sui profuerunt. Mihi etiam ab hoc praesidio destituto in tenebris ambulandum. Vnde contingit, vt editionem omnibus suis [VI] [VI] numeris absolutam et correctam promittere nequeam. Licet enim nonnullibi aberrasse ab autographo scriptorem manifestum sit; malui tamen in nota subjecta, quid sentiam, indicare, quam mutare, quod scriptum offendi. Cui scrupulo fere vsque ad superstitionem indulsi. Vtut enim, verbi gratia, Wendeculle, Memmeculle, Immeculle vnum eundemque locum significare videantur; diuersas tamen scribendi eius rationes modosque necessario retinui, cum meum non sit diuinare, quodnam verum loci nomen, quae genuina lectio sit. Alterum, quantum licuit, assecutus mihi videor, ni lectio, quam necessario secutus sum, Sed tamen et hic nonnulla magis attingenda erant, nonnunquam fallit. quam exhaurienda. Exemplum habetote ex Neronia, in qua Philippus Raceburgensis Episcopus mortuus et sepultus dicitur. Contra exposui nonnumquam vocabula barbara, quae subinde admiscet Noster, et plura Qua in re multum profuit nomenclator Estonicus et topographia Estonica, adiuncta Grammaticae Estonicae, quam ab Anonymo compositam luci publicae exposuit Eberhardus Gustleff, verbi diuini apud Reualienses in Estonia minister. Si de Liuonia vel Lettia simile quid exstaret, vsum eius non spreuissem. Nunc exspectandum, dum Rigenses, Reualiensium exemplo excitati, suae linguae et prouinciae parem emittant notitiam. Tertium me quam maxime occupatum detinuit. Namque inter legendum similia multa alibi lecta memoria suppeditauit, quae diligenter annotaui, et ex quibus hic veluti commentarius natus est, qui nonnihil facere poterit ad huius temporis historiam non Saxonicam solum; sed et Ruthenicam, Suecicam et Danicam illustrandam. Et Saxonicae quidem eam partem, quae nondum satis in aprico posita est, nouo lumine perfundendi locum dederunt Triumuiri illi, qui liberis Henrici Leonis per vices patrimonium trans-[VII] albinum eripuere. Testimoniis vsus sum scriptorum cum tem-[VII]pore,

tum locis vicinorum. In his familiam ducit Arnoldus Lubecensis. Cui succenturiantur Albertus Stadensis: Godefridus Coloniensis: Albericus monasterii trium fontium monachus: Caesarius Heisterbacensis: Petrus Duisburgensis: et si qui sunt alii aetatis eiusdem: adhibitis simul diplomatibus, editis, ineditis: qui nerui atque artus omnis historicae scriptionis sunt. Danorum et Suecorum res plus luminis ex Nostro accipiunt, quam affundunt Nostro eorum scriptores, qui hanc aetatem non nisi strictim attingunt.

Abbatis Theodosii Chronicon Kiouiense, et e seculo decimo Chronicon incerti auctoris, quorum flores delibat Cl. Dn. Mullerux in collectione Rerum Russicarum, magno adiumento forent, si prostarent, superarentque multis parasangis volumen ieiunum, quod circumfertur, Scriptorum rerum Moscowiticarum. Namque in his non nisi bella inde a duobus seculis gesta; in illis fata priorum Ducum et Regulorum et amplissimi tractus terrarum ab vltimis originibus repetuntur, quas scire magis prodest, quam recentium bellorum quam exactissimam habere notitiam. Neque exteris lectu iniucunda forent, cum stilo latino sint exarata. Spes est, fore, vt Academia Scientiarum Petropolitana, quam inter ceteras magnorum ingeniorum exercitationes Geographiae eius regni, cuius fines non terrae, sed caeli regionibus terminantur litare videmus, animum appellat quoque ad Russicam medii aeui historiam, a Geographia vix diuellendam, atque horum annalium editione bene mereri pergat de omnis generis recondita doctrina.

Reliquum est, vt de silua documentorum dicamus. Huius congestionem suasit rei ipsius cum necessitas, tum vtilitas. Necessitatis caussa exhibendae erant narrationes principes de initiis Liuonicis, vt constaret, in quo discrepent hactenus tradita, in quo [VIII] conue-[VIII] niant, cum Chronographo nostro. Harum sunt tres. Prima, Arnoldi Lubecensis, vera est; sed a scriptoribus Liuonicis parum consulta. Altera, inserta Chronico Magistrorum ordinis Teutonici, quod calamo exaratum diu circumlatum est ante, quam Antonius Matthaei typis traderet, falsa multa habet. Sed quia Russovius in antiquis hanc vnice secutus est, quemadmodum sequiores Russouium ipsum; fons aperiendus erat, e quo bibere omnes, et, quo degustato, riuulorum assectatione supersedere poteris, quod ad huius circumscriptum temporis ambitum attinet. Nam in rebus nouioribus neque Russouii, neque cuiusquam alterius rerum Liuonicarum scriptoris laudi quidquam detractum cupio. Tertia ostendit, in ipsa pace Oliuensi, vbi cum maxime de Liuonia agebatur, Liuoniae sacrae initia non distincte satis fuisse cognita. Quae tum productis diplomatibus fides sit habita, nolo rimari; licet non assequar, quomodo anno MCCXXIV. aedificandae vrbis Rigensis potestas fieri potuerit, quae inde ah ineunte seculo condita

iam erat. Cetera, quae sequuntur, instrumenta dictis in notis fidem faciunt, pertinguntque vsque ad initia Archiepiscopatus Rigensis. Qua in re propositum fuit, vt nihil documentorum ad origines Livoniae sacrae pertinentium, quod quidem in potestate nostra sit, et ad nostram notitiam peruenerit, omitteretur, lectorque Liuonicus, a libris forsan remotior, haberet quamdam bibliothecam Liuonicam, exponentem fideliter, quibus gradibus Liuonia facta sit Christiana et Saxonica, et quemadmodum et quando Rigensis cathedra coeperit esse Archiepiscopalis. Has veluti ex naufragio seruatas tabulas e libris partim excusis, partim calamo exaratis propterea in conspectum damus, quod earum in ipsa Liuonia nihil amplius superesse dicatur, igni deleto iam olim in arcis Kokenhusanae expugnatione Rigensium Praesulum tabulorum bella passim incendio haustis \*).

Libro quem titulum praescriberem, initio dubitaui. Auctor ipse HISTORIAM vocat. Librarius CHRONICON LIVONICVM VETVS inscribere maluit. Sed cum ita contra vota scribentis nuncupetur neque tamen iusta historia sit: caussa ex re sumta, ORIGINES LI-VONIAE SACRAE ET CIVILIS denique inscribendum duxi; retento tamen simul vtroque, et Historiae et Chronici, nomine. Idque in opere alieno sine circulatoriae iactationis vanitate licere putaui, quo abstinuissem in meo. Etenim si vulgo Originum cerussa nitent libelli, quorum lectione certiores reddimur, origines promissas ab scriptore nesciri; cur Originum nomen non deceat opus, quod origines aperte loquitur, etiamsi ab auctore suo Originum hedera non sit ornatum?

Vna me res male habet. Quod typis ipse praesidere non potui; irrepsere quaedam menda, in numeros praesertim: ab attento Lectore tanto faciliora correctu; quanto sunt exstantiora. Trecentesimus hic annus esse fertur ab inuenta arte; quamquam decennium numero detrahit, qui ex ore primi artificis originem in literas retulit, Trithe-mius\*\*). Trisecularis laetitiae pulcherrimum et omni aere perennius monumentum foret, si plebiscito, vel, si mauis, senatus consulto cauerent, ne quis in posterum puer operis adiungatur, qui praeter vernaculam latine saltem doctus non esset. Quo instituto et rebus suis egregie consulerent Typographi, et librorum editores magna molestia liberarent. Nunc hoc Catone contenti simus oportet. Scripsi Hanouerae a. d. x. kal. Iul. cidiocexe.

<sup>\*)</sup> Teste Christiano Kelchio histor. Liuon, p. 142.
\*\*) Chron. Hirsaug. plenior, ad annum mccccl.

# Der Berfaffer der origines Livoniae.

Die Frage über den Berfasser ber origines Livoniae ift noch nicht mit voller Entsichiebenheit beantwortet, jedensalls seit Gruber's Zeit der Gewißheit nicht naher gebracht.

Der Verfasser hat sich nirgend als solchen genannt, giebt sich aber deutlich genug als Augenzeugen zu erkennen, schon im Lause der Erzählung, aber ganz absichtlich 29,9: placuit historiam eam conscribere et posteris — relinquere. Nihil autem hic superadditum est, nisi ea omnia, quae vidimus oculis nostris fere cuncta; et quae ipsi non vidimus propriis oculis, ab iis intelleximus, qui viderunt et interfuerunt.

Gruber vermuthete aus dem Inhalte des Werfes und den betreffenden Stellen insbesondere, daß der Berfasser ein Priester von untergeordneter Stellung gewesen. Auf den Priester führt zunächst der allgemeine Stand der Literatur sener Zeit; und die häusige Anwendung biblischer Redeweise bestärft das; gradezu aber führt uns darauf nur der Ausdruck 24, 5. in aliis villis a nobis daptizatis. Daß die Stellung des Wannes teine bedeutende gewesen, schließt Gruber aus der Beobachtung, daß sich nirgend etwas von den tieferen Absichten der handelnden Bersonen sinde, zu deren Besprechungen er demnach nicht zugezogen scheine; er erzählte nur, was seder bemerken konnte, was man sich um den Bischof her erzählte.

Alles dieses nun und einiges, was er noch anführen werbe, paffe auf niemand als senen heinrich ben Letten, den scholaris Episcopi, welcher im Iten Jahre Alberts (11, 7.) zum ersten Male genannt wird. Bon dem sei weiterhin so häusig die Rede, von ihm werde manches erzählt, was außer ihm niemand habe wissen können; er sei Dolmetsch gewesen dei dem Bischofe Philipp von Rapeburg in Livsland, begleite ihn auf seiner gesahrvollen Rücksahrt, erzähle ihre Noth im Hasen von Desel (19, 5.); davon, wie von seiner Krankheit und seinem Tode in fremden Landen könne nur ein Augenzeuge so sprechen.

Gewiß richtig. Aber grade in diesem Abschnitte ift war der Versasser offenbar Augenzeuge, mit leidend und mit handelnd, aber der Name Heinrichs ift nicht genannt, und für seine bestimmte Person ist damit nichts gewonnen. Alles von Gruber angeführte paßt auf viele von den vielen Priestern niedern Ranges, die hier genannt werden; und daraus, daß Heinrich den Bischof von Rabeburg auf einer Geschästereise zu Liven und Letten begleitet, folgt doch noch nicht, daß er derselbe ist, welcher ihn nach Gotland begleitet und in der Erzählung von den Fährlichseiten dieser Reise in der ersten Person (des Plurals) spricht. Eben so wenig schlagend ist die Bemerfung, die Missionsreise Heinrichs nach Wirland (24, 5.) werde so sorgsältig beschrieben, wie es kein anderer als der Missionar selbst der Mühe werth gehalten haben würde. Denn auf diesen Tausreisen ist ja Heinrich immer in Begleitung eines anderen Briesters gewesen; die Ausgabe Grubers wäre also gewesen, zu zeigen, was dort

ergählt wird, fo weit es ben Berfaffer des Werfes verrath, paffe nur auf Seinrich, aber auf feinen der Briefter, mit benen er predigte und taufte.

Diefes auszuführen hat Gruber uns überlaffen. Richt umvichtig ift, daß ber Berfaffer in bem oben angeführten Ausbrucke in aliis villis a nobis baptizatis fich beut: lich als mit unter ben taufenben Brieftern befindlich bezeichnet. Der Aufammenhang ift Diefer: 3m 22ften Jahre feines Bischofthumes fendet Bischof Albert Die Briefter Alobrand und Ludwig nach Saccala, jur Taufe ber bortigen Gften; fie taufen baselbst auch manche aus Järrven und anderen Landschaften und fehren bann heim nach Livland. Un ihre Stelle treten Beter Rafewald aus Finland und Bein= rich, ber Letten Briefter von ber Mmera; nur wenige find fie im Stande zu taufen, obwohl fie nach Wirland gelangen, weil die Danen von Reval aus mit Taufe, Befprengung ober Kreuzaufrichten ihnen zuvorkommen und die Bauern beshalb nicht magen, die Rigischen Briefter bei sich aufzunehmen. Diese wenden sich nach Järwen, treffen auch hier einen Danischen Briester, gehen mit ihm nach Reval, ihre Klage bei dem Erzbischofe Undreas von Lund anzubringen und werden abgewiesen. Den= noch geht der Lettenpriester abermals nach Järwen, Diesesmal in Begleitung eines andern Briefters, Theodorich, tauft, wo er Ungetaufte findet, bis jum Dorfe Rettis — ubi postea Dani ecclesiam aedificaverunt, sicut et in aliis pluribus villis a nobis baptizatis fecerunt.

Ich meine nicht, daß nos gradezu soviel heißt wie ego; nein, wo der Verfasser es gebraucht, steht es in seiner eigentlichen Bedeutung, weder weiter noch enger. Rirgend heißt es so viel wie die Christen, die Deutschen u. dgl., auch selten nur kann es durch ego ersest werden; an den meisten Stellen, wo der Verfasser von sich redet, ohne den Namen zu sessen, gebraucht er die Einzahl, z. B. 20, 2.

Es find also in obiger Stelle nicht die Priefter überhaupt gemeint, sondern die jenigen, unter benen das Ich des Verfassers sich befindet, Priefter, welche in Järwen und Wirland getauft haben.

Alobrand und Ludwig (24, 1.) find es nicht, da sie wohl quam plures de Gerwa et aliis provinciis tauften, aber in Saccala, also einzelne Leute, feine Dörfer-Saccala hatten die Danen schon ben Rittern überlassen, barüber hinaus wagten die Briefter sich nicht.

So stehen Peter von Finland und Seinrich ber Letten Briefter am nachsten, bie sowohl Jarwen als Wirland durchzogen, grade bie Landschaften, auf welche bie Danen besondere Ansprüche erhoben. Das zweite Baar bestand aus demselben Sein = rich und Theodorich.

Es ware kein Beweis, wenn wir uns barauf ftügen wollten, daß Heinrich in beiden Paaren vorkömmt. Denn Peter Kakewald ist kein verächtlicher Mitbewerber, schon 19, 4. 7. erscheint er als eifriger Estenbekehrer. Aber grade dieser Stelle wegen kann er nicht Versasser der Origines sein: während der Versasser, sich unter nos bezeichnend, mit dem Bischose von Rapedurg nach Gotland fährt, taust dieser Peter im Fellinschen und Dörptschen: Petrus Kakewaldus et Otto sacerdos, a Riga missi, Saccalam et Unganniam interim sacro sonte rigantes ad vitam invitant aeternam.

Gegen ben anderen Gefährten spräche schon, daß er tunc noviter ordinatus war. Sicherer aber gegen die Mitbewerbung spricht der Tod dieses Theodorich, vier Jahre vor dem Schlusse bes Werfes; im 24sten Jahre Alberts (26, 5.) ift er in seinem priesterlichen Amte von den empörten Esten auf dem Wege von Fellin nach dem Schlosse an der Vala gemordet worden.

So ift bas Ergebnis bie Bestätigung ber Bermuthung Grubers. An einen Hermann von helbrungen, ber aus Arnbt II. S. 9. unt. befannt geworben, ift auch nicht bie geringste Beranlaffung zu benten.

#### Radrichten über Beinrich aus feinem Buche.

Die erfte Erwähnung Beinrichs findet fich im Iten Jahre Alberts XI. 7. Alobrand hat begonnen, die Letten an der Dmera zu taufen; auf feinen Bericht fenbet ber Bischof Heinricum, scholarem suum, ad sacros ordines promotum, cum eodem Alobrando babin gurud. Seine Abfunft bezeichnet er XVI. 3. von ben Letten. de Lettis; ale Briefter, Missionar, Dolmetsch finden wir ihn thatig. Darüber bemerkt Bruber praef. p. III.: Die Bischöfe im Lande pflegten von ben Gingebornen. wenn fie um Frieden baten, die Rinder ju Beiseln ju nehmen, schickten Diese nach Sachsen, vertheilten fie in Rlofter, liegen fie im Chriftenthume, aber auch in Biffenschaften, nach ben Begriffen ber Beit, unterrichten. In biefen Beschäftigungen berangewachsen, dienten fie als Dolmetsche und Prediger in ihrer Heimath. Als Beispiel führt Gruber aus Rannalbus jum 3. 1218. R. 43. 44. das Berfahren bes Bifcofe Chriftian in Preußen an. Er batte aus Beinrich felbft anführen tonnen, was ich an seiner Statt hier thue: IV. 4. und V. 1. (vgl. X. 9. a. E.). Aus der Bahl folder Anaben fei auch ber Lette Beinrich gewefen, ber, auf bes Bifchofs Roften erzogen und unterrichtet, sich gern bes Bischofs Scholaris ober Schüler genannt babe.

Bestimmtes läßt sich bagegen zwar nichts anführen; aber bie Stellung hein= richs ift zu unbebeutend, als daß ich ihn unter die pueri meliorum und seniorum rechnen fonnte, von Landesalteften wie Caupo und Ajo. Aus unferm Buche felbft ergeben fich Falle, welche, wie mir scheint, beffer zu ben Umftanben paffen: X. 7. und XV. 9. "Johann aus Birland geburtig, in seiner Rindheit von Beiben gefangen und burch ben hochwurdigen Bifchof Meinard aus ber Gefangenschaft losgefauft und in bas Rlofter Segeberg gebracht, Die heil. Schrift zu lernen; nachbem er allba große Fortschritte gemacht, ift er mit Bischof Albert nach Livland gereiset, hat Die beilige Weibe empfangen und in dem Holmschen Rirchsviele viele vom Gögendienfte bekehret." "Es war aber selbiger Philipp aus dem Bolle ber Litauer (andere Lesart: ber Letten) und am hofe bes Bijchofs aufgezogen und so getreu geworben, baß er als Dolmetsch ausgefandt warb, andere Bolfer zu lehren." Rach diesen Beispielen brauchen wir an keinen Lettenjungling aus einer vornehmen Familie zu benken. Auch finde ich feinen Fall, wo von den Letten Geiseln genommen werden; unter dem Drucke ber Liven schloffen fle fich freiwillig an die Deutschen, während Liven und Esten immer widerspänstig waren und immer wieder Beiseln stellen mußten.

Heinrich hat und über seinen Lebensgang, ehe er Priester ward, nichts berichtet. Scholaris Episcopi bebeutet, wenn wir es mit sacerdos Episcopi und bem Ausbrucke clericus scholaris bei Du Cange vergleichen, nicht nothwendig, was Gruber barin sieht. Aber wir dürsen vermuthen, daß heinrich eine Schule durch: machte, wie erwähnter Philipp und Johann der Wirlander; auch Peter Rafe: wald aus Finland mag in diese Reihe gehören. Heinrichs Wert erinnert in seiner Schreibweise im Ganzen, in Redeweisen, Anspielungen, Citaten so oft an Arnold von Lübef, seinen Zeitgenossen, daß es mir nicht zu gewagt erscheint, anzunehmen, sie seinen Geigen Schule ausgewachsen. Doch lassen wir Bermuthungen bei Seite. Im Laufe der Erzählung ergiebt sich über Heinrich Folgendes mit Sicherheit. Er wurde Briester bei seinem Bolke, den Letten, an der Dmera, nicht weit von dem

beutigen Burtneckichen See und predigte feiner Gemeine unter vielen Sahrlichleiten (XI. 7.) im neunten Jahre Alberts. 3m folgenden begleitete er im Auftrage bes Bischofs Letten und Deutsche zu einer Besprechung mit ben Eften, aber ber Krieg brach beftiger aus und gab Beinrich Gelegenheit, feinen Glaubensmuth ju zeigen. Der Lettenpriefter, melder von Beverins Balle herab ben fturmenben Gften Gottes Breis entgegenfingt und betet, bis fie abziehen (XII. 6.), ift niemand andere als unfer Sein= rich. 3m 14ten Jahre Alberts begleitet er als Dolmetsch ben Bischof Philipp von Rateburg zu ben aufrührerischen Gingebornen, rettet ihn von ber Gefangenschaft (XVI. 4.), befriedigt die Forderungen bes vertriebenen ruffischen Fürften Blabimir mit Alobrand durch Lieferungen (XVII. 6.), tauft (XVIII. 3.) Thalibalds von Tholowa Sohne, und unterrichtet fie im Christenthume. Im Sommer bes folgenden Sahres finden wir ihn mit Philipp von Rageburg auf dem Meere, widriger Bind treibt fie in einen Hafen von Desel, fie entfommen den gefährlichen Feuerschiffen ber Defeler, Beinrich geleitet ben tobtfranten Bischof bis Gotland (XIX. 5. 6.) Db er ihn sterben sah, läßt er eben so ungewiß, wie uns das Neronia ist, wo Philipp endete und beigesett ward. Schon im folgenden Jahre finden wir Beinrich im Sommer bei einem Zuge nach harrien; im Winter taufte er einige Leute in Janven (XX. 2. 6.), wohnte im folgenden Jahre einem Zuge ins Revalsche bei (XXII. 9.), besgleichen im 21sten J. Alberts (XXIII. 7.), begleitete den Bischof zur Eroberung von Mefoten (XXIII. 8.) und machte noch einen Feldzug nach Eftland mit (XXIII. 9.). Bon da an finden wir ihn ale Miffionar thatig in den eftnischen Begirten; er tauft mit Beter Rafewald um Dorpat her am Embach, burchzieht die Gegend bis Wirland, weicht por ben Danen nach Jarmen, flagt vergebens bei bem Erzbischofe Anbreas von Lund in Reval, macht eine neue Taufreise mit dem Priefter Theodorich in Jarwen und Wirland, hauet in Tharapitas Saine die Gößenbilder nieder, tauft um den Wirzjärw bis wieder nach Dorpat und Odenwä (XXIV. 5.) und bis an die fernsten Gränzen Eftlands nach Pleskau zu (XXIV. 6.). Auch ber "andere Priefter, confrater Petri Kakewaldi," melcher (XXIX. 7.) in Contagana u. a. Ortichaften tauft, ift Beinrich.

Sonst wird des Lettenpriesters nicht wieder gedacht: ob er bei der zweiten Erobe, rung Fellins, bei der Belagerung Dorpats, der Reise des Legaten Wilhelm und dem Zuge nach Defel zugegen war, giebt er nicht an; doch läßt die Art der Erzählung, das Eingehen auf vieles Einzelne und das Uebersehen bedeutenderer Umstände auch hier einen Augenzeugen vermuthen.

Auch die Rundreisen des Bischoss Wilhelm von Modena, papstlichen Legaten, wird Heinrich mit gemacht haben, als Dolmetsch bei Liven, Letten und Esten, auch wenn der Legat die Sprachen dieser Länder zu lernen versucht hatte. Auf eine nähere Beziehung des Legaten zu dem Lettenpriester deuten die Verse Heinrichs bei Wilshelms Abreise: Et memini et meminisse iuvat, seis cetera Mater u. s. w. Mit der Abreise Wilhelms von Riga schloß Heinrich sein Werf (XXIX. 8.9.), wahrscheinlich nicht ohne Einsluß des Legaten. Er hat es noch einmal wieder aufgenommen, namentlich um die Eroberung Desels durch die Deutschen zu erzählen (XXX.), aber seiner selbst gedenkt er nicht wieder; daß er nicht wenigstens bis zu dem so bald danach ersolgten Tode seines Haupthelden, des Bischoss Albert, sortgeschritten ist, erklärt sich am leichtesten, wenn wir annehmen, daß er selbst um diese Zeit starb.

Der Bildungsstand Seinrichs weicht von der Zeit, welcher er angehört, durchaus nicht ab: der Grundcharafter ist geistlich; überall Anspielungen, mit oder ohne Absicht, auf Redeweisen und Aussprüche der heiligen Schriften, mit einem leisen Anstuge klassischer Erinnerungen: Der Bers blanda loquens verba sie laedit ut anguis in herba ist zur Hatte aus Birgistus, quod semel emissum est volat irrevocabile verbum gehört ganz dem Horatius; auch der Ausdruck sagitta praevisa minus ferit hat einen fremden Anstrich. Arnold von Lübef ist an Erinnerungen dieser Art viel reicher; die Stelle aus Sulpicius Severus (bei Heinr. I. 11.) haben sie gemein; dafür ist Arnold frei von der Sucht Berse zu machen, welcher sich Heinschlich spein-rich gegen das Ende seines Werses ohne Rückhalt hingiebt; die letzten Hauptstücke winmeln von ganzen und zerstückelten Versen. Auf die Verse, mit welchen er die letzten Hauptstücke einleitet, hat schon Gruber, auf andre Arndt aufmerksam gemacht. Die Gesete der Quantität sind dabei arg vernachlässigt. Schon in dem frühesten Verse (II. 6.) hastă necans anno Bertoldum Livo secundo. Ferner: nam trucădant alios et capiunt alios. Gaudent Livones Letthi Estones dăptăzati. Meisstens sind die Verse gereimt: pacem cum Danis saciunt et Osilianis. Teutonus enso serit, ille cadendă perit. Ob das versartige vir vitae venerabilis et venerandae canitiei (I. 1.) zufällig ist? und der Senarius Deo dilectam sponsam novam ex gentidus (XXX. 5. a. E.)?

Andere geistreiche Spiele treibt er eben nicht. Das immer wiedersehrende Riga rigat gentes u. s. wird wohl nicht erst von ihm ersunden sein; aber die Zusamsmenstellung (XXIX. 3.) congregatis Lettis universis laete et cum laetitia laetam eis Domini nostri Jesu Christi doctrinam praedicavit et saepius passionem eiusdem Domini Jesu commemorans laetos eosdem quam plurimum laetisicavit ist sein.

Es kann wenig austragen anzugeben, in welcher Beise Heinrich bie lateinische Sprache handhabt; benn Eigenthümliches habe ich darin nicht gefunden. Der unsichere Gebrauch von se und eum, wie stupent Christiani propter eorum paucitatem, nam centum tantum erant et quinquaginta, hostiumque erat numerosa multitudo ist etwas gewöhnliches. Ob der Gebrauch des Comparativs statt des Superlativs (XXII. 5. castrumque ipsum Wendoram capere non poterant, cum sit tamen minus castellum, quod tunc habuit Livonia; ebd. 3. cum armis melioribus, quae suerant in Russia), der regellose Gebrauch der Formen der Vergangenheit nur aus der Muttersprache Heinrichs zu erstären sind, oder anders, wage ich noch nicht zu entscheiden. Auch simul gebraucht er ungewöhnlich: (XV. 3.) Teutonici quosdam ex Livonidus simul Estones intersecerunt.

Bon dem, was die Engländer Irish bulls nennen, sinden sich einige Beispiele. Das eine (XXIX. 9.) ist veranlaßt durch die üble Gewohnheit, zusammengesetzte Zeitzwörter statt der einsachen zu gebrauchen (wie persuadet statt suadet): placuit historiam eam (nämlich diese unsre origines) scribere... nihil autem hic superadditum est, nisi ea omnia, quae vidimus oculis nostris sere cuncta. Der andre Fall aber steht ganz eigenthümlich da: XXIV. 3. a. E. Erant autem intersectorum sere quingenti, quorum pauci per sugam evaserunt et in Danorum castrum pervenerunt.

Die Wörter sind fast alle lateinisch, selten gebraucht er unlateinische, wo ihm ein lateinisches zu Gebote stand, wie einmal guerra, treugae; Runstausdrücke, wie erkerius, planca entschuldigen sich leicht. Auch einheimische Wörter verwendet Heinrich zuweilen, wie maia, malowa, watmal, waypa. Man hüte sich, aus Gruber's Index secundus (vocabulorum usus rarioris, barbarorum) einen Schluß auf das Bortommen solcher Wörter bei Heinrich zu machen, der bei weitem größte Theil der dort verzeichneten Ausdrücke ist in den Roten und Documenten enthalten. (Ich habe sie beshalb durch Klammern ausgeschieden.) Daß Heinrich lettisch, esmisch und deutsch verstand, ergibt sich aus seiner Thätigkeit als Misstonar.

Der ganze Gang bes Werkes erinnert an die Apostelgeschichte, der doppelte Schluß an das Evangelium Johannis. Für das lettere vergleiche man XXIX. a. E. Multa quidem et gloriosa contigerunt in Livonia... quae cuncta conscridi... non possunt. Sed haec paucula conscripta sunt ad laudem eiusdem D. N.J. Ch. u. s. w. mit Joh. 20, 30. 31; 21, 25. Auch mag aus derselben Quelle stammen, daß Heinrich, wo er von sich und einem anderen spricht, grade sich als alter, alius bezeichnet: Heinricus cum Alobrando...; reversus est Alobrandus, alter vero u. s. w. Letthorum de Ymera sacerdos... cum sacerdote Theodorico... et idat alter sacerdos succidens imagines u. s. w. Sacerdotes autem ipsi, Petrus videlicet Kakewaldus cum confratre suo, alio sacerdote, adierunt. Ganz wie Joh. 18, 5. 16; 20, 2. 3. 4. 8., wo man ja unter dem "andern Jünger" den Evangelisten selbst zu verstehen psiegt. Vielleicht noch ein Redenzeugniß sür Heinrich als Versasser des Werses.

Als Beranlassung seines Werles gibt er XXIX. a. E. placuit historiam eam rogatu et instantia dominorum et sociorum sidelium conscribere. Gruber nimmt domini gradezu für fratres Militiae, Ordensbrüder, die von den Bischösen selbst zuweilen, wenn sie zum Bolse reden, als domini bezeichnet werden, XXVIII. 3.7. Dazu süge ich XVI. 4. Episcopus... respondit: Fratres Militiae, Dominos nostros ac socios dilectos, und XXIII. 8. ignorantidus Dominis, qui ad pugnandum contra paganos in campum adierant. Die lette Stelle scheint mir um so mehr zu tressen, da in den frühern jedesmal der Bischos oder Untergebene, hier Heinrich selbst redet.

llebrigens ergibt sich aus dem Buche felbst, daß eben nicht viel barauf ankommt. Heinrich hat, so viel wir sehen, gethan, was er vorhatte, non adulationis aut lucri alicuius temporalis gratia, neque in amorem aut odium alicuius, sed nuda et plana veritate hat er geschrieben. Nachlässigfeiten, Lücken in feinen Berichten treffen Die geistlichen eben so gut, wie die weltlichen Berren. Mit zwei Borten wird bie Stiftung bee Orbens abgethan, ber erfte Orbensmeifter fommt nur gelegentlich vor, furz vor feinem Ende; aber eben fo erscheint Theodorich als Befehrer an ber Ma, im Besite von Land, im Priestergewande geehrt und sicher, für uns ohne alle Borbereitung; so wird des Bischofs Bruder Theodorich gefangen bei den Ruffen, vergeblich bemühet fich Albert um feine Loslaffung, bennoch finden wir ihn gleich banach frei. Lambert erscheint ale Bischof in Semgallen, ohne daß heinrich uns benachrichtigt, was aus feinem Borganger Bernard, beffen er vorher fo oft ermahnt, geworben. Eben so unparteilich zeigt er fich in ben Streitigkeiten über die Theilung ber Eroberungen, blos als Berichterstatter. Ja wir burfen fagen, hier zeigt er fich schwach. Er berührt diesen Bunkt nur gang oberflächlich; nur durch die üblen Folgen und die nachfolgenden Bereinbarungen sehen wir, wie bedeutend die Sache war. Gegen die Ansprüche der Danen freilich spricht er sich entschiedener aus; die politische Scheidung läßt ihm selbst die Wahrheit eines Wortes entgehen, welches ein Bauer ihm vorhalt, als die Rigischen Priester ihn taufen wollen (XXIV. 5.). An einer andern Stelle ift es freilich zweifelhaft, ob er ernstlich spricht ober ironisch (XXIV. 1.): Wironenses — Rigensium sacerdotes recipere non audentes, Danos utpote sibi vicinos ad se vocaverunt et baptisati sunt ab eis. Credebant itaque Wirones, unum Deum esse Christianorum, tam Danorum quam Teutonicorum, et unam fidem, unum baptisma.

Heinrichs Muth in solchen Dingen ift gering. Am deutlichsten sehen wir es, wo er durch Offenheit mit den wirklichen Herren Livlands in Collision zu kommen fürchtete. Der Orden verfolgte dem Bischofe und den Danen gegenüber, wo sich Gelegenheit bot, Land und Leute zu gewinnen, seinen eignen Ruben, ohne Rucksicht auf

bes Bischofs Ansprücke und Rechte. Schon ba, sahen wir, schweigt Heinrich. Aber gar bedauernswerth ist seine Schwäcke, wo er offenbar überzeugt ist, daß seinen neusbesehrten Landsleuten Unrecht, blutiges Unrecht geschieht, und davon spricht, als ob es ihn, als Landsmann, als Priester gar nicht angehe. In einen Lobgesang auf die Jungfrau Maria (XXV. 2.) legt er einige Forderungen der Gerechtigseit allgemeinen Inhalts, der päpstliche Legat spricht bei ihm in demselben Sinne. Aber er selbst erzählt nur. Freilich erspart er uns dabei auch die Ercurse über das Verderben der Zeiten, mit denen Arnold von Lübet seinem Werke den Anschein größerer Schärse zu geben gesucht hat. Auch von Wundersucht ist er frei. Sonst ist seine Gesinnung die der Kreuzsahrerzeit, welcher er angehört: zu Gottes Ehre wird gekriegt, gesiegt, gemordet, gepländert; nur der Christ hat Recht aus Leben und Eigenthum.

Im allgemeinen ist Heinrich ein einsacher Berichterstatter. Meist nur im strengten Zusammenhange mit seiner Erzählung blickt er über das unmittelbar vor ihm liegende hinaus. Man erwarte keine Untersuchung über die Bölker, die er beschreibt, über die Dertlichkeiten; mit zwei Zeilen werden uns die früheren Schicksale der Wenden beschrieben; und diese Stelle hat ihres Gleichen nicht wieder in dem Buche. Wo und wie er die Sachen sindet, so nimmt und giebt er sie. Wir sinden den Ritterorden angestedelt in Wenden, was kummert's Heinrich, wann und wie das gesommen war? So wird der Inhalt des Werkes für uns an vielen Stellen gar lückenhaft.

Wir haben eben beshalb auch nicht viel nach Quellen zu fragen: quae vidimus oculis nostris fere cuncta, et, quae ipsi non vidimus propriis oculis, ab illis intelleximus, qui viderunt et intersuerunt. Daher bie Anfänge so brockenhast; wohl mag er Meinhard gesehen haben, denn im Iten Jahre Alberts ward er zum Priesker geweihet, etwa elf Jahre nach Meinhards Tode; mit dem Gehülsen desselben, Theodorich, sinden wir ihn zusammen auf jener gesahrvollen Reise, wo der Sturm sie nach Desel trieb mitten unter wilde Feinde. Rehmen wir dazu seinen älteren Amtsgenossen und Rachdar Alobrand, die Priester, mit denen er reisete, wie Peter Kakewald, den Ordenspriester Otto, die Landesältesten, mit denen er in seinem Amte und auf den Feldzügen so ost und so lange zusammen war, Russinus und Thalibalds Söhne, so haben wir Leute genug qui viderunt et intersuerunt. Einen Wins der Art enthält noch XVIII. 8. a. E.: Livones quoque quosdam Oziliani secum captivos deduxerunt in Oziliam: qui post reditum suum nodis omnia praedicta retulerunt. Bgl. X. 5.

Den Hauptinhalt bes Werkes bilbet bie Thätigleit Alberts bis in fein 28stes Jahr, wo er mit der Eroberung von Defel die Christianistrung vieser Lanbschaften vollendet. Damit hat das Werk auch kunftlerisch einen paffenden Schluß. Zwei Absschnitte gehen der Geschichte Alberts voran und führen uns auf die ersten Anfänge beutscher Berbindung gurud.

Heinrichs Absicht ist ganz offenbar gewesen, mit bem 29sten Hauptstüde, bem 27sten Jahre Bischof Alberts zu schließen. Nicht blos, daß er hier einen sörmlichen Schluß anhängt, einen Blid zurückwirft auf die 67 Jahre die verslossen waren, seitz bem die Bremer den Livischen Hasen gesunden hatten, nicht blos, daß die Eroberung Dorpats und die Bisstationsreise des papstlichen Legaten einen durchaus geeigneten Schluß bilden — das Festland war gewonnen und die Verhältnisse im Innern, zum guten Theile auch nach außen waren durch den Legaten geordnet —; sondern Heinzrich selbst verräth uns gelegentlich, wie weit sein Blid reichte, als er das Werf schrieb, daß er das lette Hauptstüd, die Eroberung Desels, nicht umfaßte.

Das Wert Beinrichs besteht nicht aus einzelnen Rotigen zu biefem und jenem Jahre, wie die Chronifen Profpers u. ahnl., fondern ift in Ginem Buge geschrieben bis an das Ende des 29sten Hauptstückes. Man könnte versucht sein, schon XXV. 2. als erften Berfuch jum Abschluffe ju betrachten: Ronig Balbemar bat feine Unfpruche aufgeben muffen, fein Bogt verläßt unverrichteter Sache Riga. Beinrich seine Stimme und bricht in ein langes Loblied auf Die beilige Jungfrau aus, führt uns im Pfalmentone die Sauptereigniffe aus ber Bergangenheit, Die er beschrieben, als ihre Thaten und Erweisungen vor und schließt mit einer freundlichen Ermahnung an die herren ber Neubefehrten. Aber eben in diesem Lobliede blickt er auch schon in die spätere Beit, nennt Begebenheiten, die brei Jahre später liegen, mit einem sicut infra dicetur. Er hatte sie also schon erlebt, als er Dbiges schrieb. So gehen burch bas ganze Werk hinweisungen auf späteres. Schon I. 10., wo er bes Monche Theoborich Erwähnung thut, fagt er: postmodum in Estonia Episcopum, und weiset damit schon auf XV. 4; also von circa 1195 auf 1210; und 1210 beutet er mit prima obsidio Viliendi auf bie secunda, welche 1222 war. Besonders inobigem Lobgesange wird ber späteren Zeit oft gebacht; boch geht nichts über bie Eroberung Dorpats hinaus. Hatte er nicht mit biefer schließen wollen, wie hatte er bann unter ben glorreichen Gnabenerweisungen ber h. Jungfrau bie Eroberung Defels unerwähnt laffen fonnen, wenn fie schon geschehen war, ale er bas Wert schrieb? Bumal da er der Defeler und ihrer früheren Unfälle hier gebenkt.

In das 27ste Jahr Alberts also mussen wir den Abschluß des Werfes setzen, dem im 28sten noch die Eroberung Desels angehängt wurde. Ob er lange daran geschrieben, ist nicht zu entscheiden. Rur an einer Stelle glaube ich eine Spur zu sehen, die darauf hindeutet, daß er schon vor dem 25sten Jahre Alberts daran schried: Im 9ten Jahre des Bischoss (XI. 9. a. E.) wird Kosenhusen von den Deutschen erstürmt, der Herr der Burg, Besceka, zur Flucht genöthigt: und versus Russiam nunquam deinceps reciturus discessit. Dennoch sinden wir ihn seit dem 25sten J. des Bischoss (XVII. 5.) wieder im Kampse mit den Deutschen, zwar nicht in Kosenzhusen, nicht einmal in Livland, sondern im Estenlande, in Dorpat, von Nowgorod aus gesandt—; ich glaube kaum, daß heinrich so ganz unbeschränkt versus Russiam, nunquam deinceps reciturus, discessit, sagen kounte, wenn er diesen Abschnitt zu der Zeit schried, wo Besceka von Dorpat aus alle umliegende Landschaften verheerte und die nach Fellin hin "den Christen allen möglichen Schaden that."

Daraus folgt also, daß heinrich seine Geschichte schon vor dem 25sten Jahre Alberts begann und mit dem 27sten Jahre desselben schloß. So haben wir einen Raum von zwei bis drei Jahren.

Der Punkt nun, in welchem Heinrich mit seiner Erzählung seine Segenwart erreicht hatte, siel mit der Anwesenheit des B. Wilhelm von Modena als papstelichen Legaten in Livland zusammen. Ob Heinrich durch Wilhelms Abreise sich veranlast sah, das Werk hier mit einem förmlichen Schlusse zu versehen, ob er ihm ein Eremplar der Schrift mitgab, ob das die Ursache ist, warum es hier und da so auffallend lückenhaft geblieben ist, wie wir es haben; darauf haben wir keine Antwort, wenn nicht etwa ein glücklicher Kinder in Rom die Handschrift Heinrichs, sein Autographon an den Tag bringt. Da müßte dann freilich das letze Hauptstück (XXX.) sehlen.

### Die Chronologie Heinrich des Letten.

Die erste bestimmte Zeitangabe finden wir bei dem Tode Bertolds (II. 6.) IX. Kul. Aug. (= 24. Julius) 1198. In demfelden Jahre wird (nach III. 1.) Albert zum Bischofe geweihet. Danach hat Gruber den solgenden Hauptstücken die Jahredzahlen übergeschrieben, indem er, die Wahl Alberts in die letzten Monate des Jahres 1198 sepend, jedes Jahr Alberts theisweise in zwei unser Jahre sehen mußte z. B. das erste vom Herbste 1198 bis zum Herbste 1199, also das letzterwähnte acht und zwanzigste von 1225 bis 1226. Bgl. seine Anmerkung c. zu III. 1.

Richt lange nach dem Berichte über Bertolds Tob haben wir noch in demselben Hauptstücke (II. 10.) proxima quadragesima — in den nachsten Kasten, und mit vollem Rechte bemerkt Gruber (Anm. m.): b. h. nach der gewöhnlichen Rechnung im J. 1199. In dasselbe Jahr gehören eben so auch die ersten Reisen Alberts nach Gotland und Danemark, die er im Sommer nach seiner Weihe (post consecrationem aestate proxima III. 2. 3.) machte; in dasselbe Jahr auch die Rückeise nach Deutschland, der Aufenthalt in Magdeburg zu Weihnacht um Pilger zu sammeln, sein Erscheinen dasselbst vor König Philipp (III. 4.). Auch Gruber erkennt das wieder an, indem er in seinen Uedersichten sagt: Magdeburgi plures milites colligit 1199. Daß er den nächstworhergehenden Sommer in dasselbe Jahr sett, versteht sich doch wohl von selbst.

Aber wie kömmt Gruber bazu, den nach Weihnacht 1199 folgenden Frühling wieder als Theil des Jahres 1199 zu bezeichnen? oder was daffelbe ift, was dewegt ihn, da er doch das dritte Hauptftud mit Weihnacht 1199 schließt, das vierte als 1199—1200 zu überschreiben? ja in derselben Weise durch das ganze Werk zu zählen die zum achtundzwanzigsten Jahre Alberts, welches so = 1225—1226?

Da Gruber barüber feine Erffarung gegeben hat, so wird man mir nicht verbenken können, wenn ich hier einen Irrthum vermuthe, wenn ich glaube, daß Grusber die ganze Reihe der Begebenheiten aus der Regierung Alberts um ein Jahr zu früh angesett hat.

Gruber beabsichtigte, die je zwei Jahre ber Ueberschrift ber Hauptstude auch in geböriger Folge am Rande anzusehen. Der Drucker hat das nicht ausgeführt. Können wir uns wundern, wenn wir in späteren Schriften, die sich an die Randzahlen — sie stehen so bequem da — hielten, Ereignisse aus den letten Theilen eines Jahres Alberts um zwei Jahre zu früh angesett finden?

Ein so gewissenhafter und gelehrter Herausgeber wie Gruber, Nachfolger von Leibnis und Eccard, muß auch für einen Irrthum Gründe gehabt haben, zumal für einen, der so auf der Hand zu liegen scheint, wie der obige. Und da die In-haltsangabe des dritten Hauptstückes (s. ob.) und die Anmerfung m. zum zweiten Hauptstücke zeigen, daß es bei ihm stand, ihn zu vermeiden oder zu begehen, so muß er bei der Durchführung der Rechnung, welche er damit andeutete, Schwierigkeiten gefunden haben, welche ihm unüberwindlich schienen, welche ihn bewogen, von dem eingesschlagenen Wege abzuweichen, nach Weihnacht 1199 im Frühlinge wieder 1199 zu zählen.

Irre ich nicht, so läßt fich dieses Schwanken Grubers aus heinrich selbst erklären. hier und ba, aber ziemlich selten, führt heinrich zu einem Jahre Alberts auch ein Jahr Christi an. Geweihet wurde Albert nach ihm 1198, ba beginnt also sein erfes Jahr; nun seht heinrich beim siebenten Jahre Alberts 1204, beim dreizehnten 1210, beim vierzehnten 1211, beim siebenundzwanzigsten 1224 an. Hätte Gruber aber das vierte Hauptstück (Alberts zweites Jahr) mit 1200 begonnen, so tras auf das siebente Jahr nicht 1204, sondern 1205, auf das siebenundzwanzigste nicht 1224, sondern 1225 u. s. w. Kurz, Gruber sah, daß in allen diesen Fällen die eingeleitete Jählung, consequent durchgeführt, immer ein Jahr mehr gab als die Jahre, welche Heinrich angiebt; er glaubte sich im Irrthum und verließ sie.

Auch mag bazu beigetragen haben, daß sich eine im achten Jahre Alberts im Binter von heinrich erwähnte Sonnenfinsterniß bei Godesrid. Colon. 1206 am 28sten Februar findet, was, wenn man die Doppelzahl in der Ueberschrift (nicht die hier auch für Gruber falsche am Rande) berücksicht, völlig mit Gruber ftimmt.

Aus diesen Ursachen, bente ich mir, schloß sich Gruber an die Angaben Beinrichs, ohne die erforderliche Untersuchung anzustellen, wie diese Zählung in Uebereinstimmung zu bringen sei mit der vorhergehenden, ohne genauer zu erforschen, von wo ab Heinrich das Jahr Alberts, welches dieser ganzen chronologischen Reihe zum Grunde liegt, und das Jahr Christi, welches gelegentlich daneben erscheint, rechnete. Rach den obenerwähnten Stellen gedenkt Gruber der Chronologie eigentlich nicht wieder, außer durch die einem seden Capitel übergesetzten Jahreszahlen und XXIX. 2. Anm. aa.

lind doch hätte er durch eine andere Stelle aufmerksam werden follen. Wir sahen bas siebente Jahr = 1204, das siebenundzwanzigste = 1224, nicht = 1205 und 1225; wie aber geschieht es, daß das siebenzehnte Jahr, welches danach = 1214 sein müßte, mit 1215 bezeichnet wird? Das geschieht noch dazu bei einem weltbekannten Ereignisse, dem Lateranconcil Innocenz des dritten, bei welchem ein Irrethum nicht wohl möglich war, zumal da auch Albert von Riga und Theodorich von Estland ihm beiwohnten. Auch die gewöhnliche Chronologie hat hier das Jahr 1215; Heinrich sollte nach obigen Bemerkungen 1214 haben; er ist im Widerspruch mit sich ober mit Gruber, und eine Erörterung darüber wäre zu wünschen gewesen.

Es ist immer ber Unterschied Eines Jahres, auf ben wir ftogen. Gbenso wenn wir von heinrich ab auf auswärtige Zeugniffe bliden. Da hat - man lefe bie Stellen in Grubers Anmerfungen — was Gruber in bas Jahr 1205 fest, bas Chronicon Sial. in 1206, ein Greignif aus Grubers 3. 1216, ergahlt Albertus Stadens. 1217; in beiben Fallen giebt Dahlmann (Gefch. v. Dannem. I. S. 368.) wie er meint "ber Livischen Chronit" Recht, "bie hier billig entscheibet;" zu bem berühmten Feldzuge Walbemar's II. hat Gruber bas 3. 1218, bas Chron. Sialand. 1219; hier entscheidet Dahlmann aubers: "wenngleich die Livlandische Chronit 1218 hat. Aber Johannis 1218 beging ber König noch in Schleswig bie Krönung seines Sohnes. Der große Sieg ward ja erst am 14. Juni erfochten." Bahlen, bie Gruber angesett, werben babei benn ohne weiteres für Jahresangaben "ber Livischen Chronif," b. i. Beinrichs bes Letten angenommen. Rach Grubers Rechnung befucht Albert schon 1219, spatestens im Frühjahre 1220 Friedrich II. tunc noviter ad Imperium sublimatum. Und boch ward Friedrich erft am 22. Robr. 1220 gefrönt (Böhmer Regesta bei b. 3.). Und was vor allem laut spricht, die Urfunden bes papftlichen Legaten Wilhelm von Modena, welche nach Grubers Rechnung vom Ende 1224 bis in den Mai 1225 fallen müßten, sind aus dem Ende bes Jahres 1225 und dem Ansange 1226; ber Index corp. hist. dipl. Liv. weist sie nach unter Nr. 3287, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 233, 3289. Bgl. auch Monumenta Liv. ant. tom. IV. p. CXLI. N. 5-15.

Also wieder der Unterschied Eines Jahres, um welches Gruber Heinrich ben Letten hinter der gewöhnlichen Zeitrechnung zurudbleiben läßt. Dieselbe Wahrnehmung

brangt sich an so vielen Stellen auf, daß ich Gruber in einer Tauschung befangen glauben muß, durch welche er die immer wiederkehrende Abweichung übersah. Denn wenn er auch diese Urfunden nicht kennen konnte, so ist er es doch selbst, welcher jene Stellen aus den dänischen und andern Chronisen citixt. Sollte er sich durch die Doppelzahl in der Ueberschrift jedes Hauptstückes darüber getäuscht haben? Wir sahen, wodurch sie veranlaßt war. Aber auch, wie er sie dur zusühren vor hatte, ware sie am Ende der Capitel eben so unrichtig, wie sie am Ansange ist.

Der Beweis gegen Gruber läßt sich noch verstärfen. Im 24sten Jahre Alberts, welches Gruber = 1221 — 1222 sept, gegen das Ende, also in unserm neuen Jahre, b. h. nach ihm 1222, hat Heinerich einen vierten Sonntag nach Epiphanias, und — wir können also in der Jahl nicht irren — das Evangelium des Tages ascendente Ihesu in naviculam ecce! motus magnus u. s. w. Matth. 8, 23. sf. In obigem Jahre 1222 nun war Oftern am 3. April; am 30sten Januar also der Sonntag Septuagesima, solglich gab es in diesem Jahre keinen vierten Sonntag nach Epiphan. Aber wohl im solgenden Jahre 1223, wohin nach obigen Ersörterungen das Capitel gehört. In diesem Jahre war Ostern am 23sten April, Sonntag Septuages. am 19ten Februar, demnach die zum Epiphanias Tage selbst mehr Sonntage als wir brauchen (12. u. 5. Febr. 29. 22. 15. u. 8. Januar.), von denen der am 29sten Januar der hier bezeichnete vierte ist.

Much von biefer Seite feben wir uns getrieben, anzuerkennen, baf Gruber bie Begebenheiten, welche Heinrich erzählt, um ein Jahr zu fruh angesetht hat.

Aber man glaube nicht, daß damit die Sache abgethan sei; wir bemerken schon, daß vier Jahresangaben Seinrichs nach Christi Geburt doch mit Grubers erwiesen salscher Rechnung stimmen; dazu die Sonnenfinsterniß (28. Febr.) 1206.

Auffallend ift dabei freilich, daß biefe Sonnenfinsterniß trot Godefrid. Colon. in ben Berzeichniffen der Finsternisse am 28. Februar 1207 fleht, also auch ein Jahr später.

Und während Gruber die Weihe Alberts zum Bischofe, nach welcher Heinstein Feinsteine Capitel abtheilt, in den letten Theil unfres Jahres sett, und danach die Capitel auf se zwei Jahre — etwa vom Herbste bis zum Herbste — vertheilt, wie kömmt es, muffen wir fragen, daß Heinrich sogleich das erste Jahr Alberts dis Beihnachten führt, und das folgende Capitel wie alle, in welchen einigermaßen sichere Zeichen der Jahreszeit zu sinden sind, mit der Frühlingsschiffsahrt beginnt? Worauf ruhet demnach die Sicherheit Grubers, daß Albert in den letten Monaten des Jahres 1198 gewählt ward? Doch nur auf Heinrich, welcher Bertold Ende Juli 1198 sterben und Albrecht noch 1198 weihen läßt. Aber die ganze Vertheilung der Capitel spricht dagegen.

Also auch in diesem Puncte regt sich Zweisel gegen Grubers Annahme: die Capitelansänge weisen für den Ansang der Jahre Alberts durchgängig auf die ersten, nicht auf die letten Monate unser Jahresrechnung. Und das um so mehr, da Heinzich nicht immer blos anno Episcopi beginnt, sondern X. 1. anno octavo inchoante und XVI 1. antistitis anni initium decimi quarti sagt. Fiele die Weihe Alberts auch erst in die lette Woche unsres Jahres, so müßten die Capitel um Weihznachten schließen und beginnen; aber so ost auch dieses Fest erwähnt wird, das ist nicht ein einziges Mal der Kall.

Unfer Jahrebanfang vom 1. Januar ift noch nicht feit lange so verbreitet, wie jest. Heinrich nimmt nie Rudficht auf ihn, felbst ba nicht, wo wir ihn fast Tag für Tag begleiten können, wie am Ende des breizehnten Jahres Alberts Cap. XV. Eben

so wenig tritt Weihnacht in biefer Beziehung hervor. Ein fehr gewöhnlicher Jahresanfang war aber ber 25ste März, Mariä Verfündigung (incarnatio), und nehmen wir den für unser Buch an, so sind wir auf dem Reinen, mit jener Sonnensinsternis wie mit den übrigen, nun nur noch scheinbar widersprechenden, Jahreszahlen. Beginnt Heinrich das Jahr Christi mit dem 25sten März, so gehören sast drei Monate unsres Jahres bei ihm noch zu dem vorhergehenden, wir schreiben schon 1199, 1205, 1207, 1211, 1212, 1225, während Heinrich noch sast drei Monate in 1198, 1204, 1206, 1210, 1211, 1224 zählt; z. B. die Sonnensinsternis vom Winter 1206 nach Heinrich (28. Februar nach Godefrid. Col.) ist nach unsrer Rechnung 28. Februar 1207, wohin die altronomischen Verzeichnisse sie sehenso erhalten die Kaiserkrönung, die Abreise Wilhelms von Modena dieselbe Stelle, welche ihnen anderswoher schon gesichert ist. Das Heinrich sich selbst des Ausbrucks anno Dominicae in curn at io nis XV. 1; XVI.; u. XIX. 7. bedient, will ich nur so nebenher ansühren.

Wenn nun die Weihe Alberts zum Bischofe ebenfalls in die Zeit zwischen dem ersten Januar und dem 25sten März siel, so gehört sie nach Heinrich noch in das Jahr 1198, nach unsere Jählungsweise schon in das Jahr 1199. Am schlagendsten sind die erwähnten Stellen Cap. X. und XVI., wo ausdrücklich das Capitel als im Anfange des Jahres Alberts beginnend bezeichnet wird. Es versteht sich von selbst, das die Ereignisse zwischen 25. März und 1. Jan. dei Heinrich und uns dieselbe Jahreszahl haben müssen; wir haben nur einen Fall der Art, das Concilium Lateranense; es begann am 1. November 1215, und Heinrich hat dabei dieselbe Jahreszahl.

Man wird nun wohl zugeben, daß die Sache sich so verhalte. Aber verhehlen will ich auch nicht, daß dabei noch einige Nebenfragen zu lösen übrig bleiben. Ich darf um so weniger vermeiden, die Untersuchung auch dahin auszudehnen, da die Theilung unster Origines in Capitel erst dadurch ihr volles Licht erhält.

Wir haben die Weihe Alberts aus dem Ende unfres Jahres 1198 in den Anfang unfres Jahres 1199 gerückt. Genaueres festzusehen bietet Heinrich die Mittel nicht. Ich nehme den Februar an, da sie nach obigen Erörterungen vor den 25sten März, als Heinrichs Neujahrstag fallen mußte. Auch schließt hier und da ein Hauptstück mitten in einer Unternehmung im Winter, was uns glauben machen muß, daß ein chronologisches Datum den Berfasser zu der Unterbrechung trieb, z. B. die erste Belagerung Fellins im J. Alberts 12. und 13. — Cap. XIV. und XV., und das Unternehmen gegen Kosenhusen Cap. XI. und XII. Wäre das öfter der Fall, so könnten wir vielleicht auf eine Woche genau den Tag bestimmen, an welchem Alberts erstes Jahr begann.

Ferner: während Heinrich in der Regel feine Abschnitte um Oftern, öfter vor als nach, anfängt, ohne daß wir freilich mit Sicherheit auch nur Februar oder Marz

<sup>\*)</sup> Bielleicht helsen uns Urkunden Albrechts künftig weiter; für jest kenne ich nur vier, die ju diesem Zwede gebraucht werden können, weil sie das Jahr Christi und Alberts zugleich enthalten:
1. Stlva doc. N. LXI.: anno dominicae incarnationis MCCIX. praesidente Apostolicae sedi

<sup>1.</sup> Silva doc. IV. L.X.I.: anno dominicae incarnationis MCCIX. praesidente Apostolicae sedi papa Innocentio III. regnante gloriosissimo Romanorum Imperatore Ottone, Pontificatus nostri anno undecimo.

Ind. corp. hist. dipl. Liv. N. 9., Mon. Liv. ant. T. IV. n. 2.: anno M° CC° XX°. Pontificatus nostri anno XX° secundo.

Silv. doc. N. LXII: anno dominicae incarnationis MCCXI. VIII Kal. Augusti pontificatus nostri anno XIV.

Silv. doc. N. LXVI. a: anno dominicae incarnationis M. CC. XXIIII. Nono kl. augusti
pontificatus nostri anno XXVo.

Die beiden ersten Urfunden, ohne Monatstag, fallen mit unserer Zeitrechnung gusammen. Für bie erste — Die Belehnung Biescela's mit Gereife — gibt heinrich XIII. 4. naber ben herbst als Beit ber Ansstellung an; auch die Erwähnung Raifer Otto's ift hier so gut wie baffelbe Datum,

baffer auseben komten, ober ein Sest als sichere Grange, ift bennoch auch bier einige Billfür fichtbar. Benigstens scheint es fo, wenn benn boch einmal ein Jahrescapitel circa quadragesimam anfängt, ober mitten im Binter, wie IX. und XV.

Indeß läßt fich zur Erklarung einiges fagen. Die Kriegszuge wurden in unfern Lanbschaften ber bamals noch weiter ausgebreiteten Gumpfe und Seen megen im Winter, zuweilen auch im Sommer gemacht. heinrich macht felbst darauf aufmerffam LX. 1. circa quadragesimam, quo magis illae gentes suas exercere solent expeditiones. X. 14. eo quod via illo autumnali tempore non esset, per quam Letthones venire possent. XXIX. 7. post festum Epiphaniae, cum propter nives et gelu via sit in frigidis terris illis melior ad eundum. 2gl. XXIII. 8. post festum nativitatis Domini expeditionem indicunt contra gentem apostatricem in Mesothen; sed a ventis australibus et pluviosis impediuntur. Da nun Krieges und Raubzüge ben Sauptinhalt von Seinrichs Werfe bilben, so ift wohl zu erflären, warum bie Begebenheiten von Beihnacht bis Mitte Mary fich brangen, warum die nachft vorhergehende und die nachftfolgende Zeit, ehe "Schnee die Erde bedeckt und Eis die Wellen, und die Oberfläche des Abgrundes fest wird und die Waffer hart werden wie die Steine, und wird Eis und ber Weg ift beffer auf bem Waffer als auf bem Lande" — (XXX. 3.) —, und wenn bas Eis wieder aufgeht ober aufgugehen brobet, besonders arm fein muffen an Begebenheiten. Also von Mitte Marz bis gegen Ende April, furz um Oftern her ift ber Art wenig ober nichts zu berichten. Daher kommt es, daß das erfte Ereigniß fast in jedem hauptstude die Anfunft der Frühlingsschiffe in ber Duna ift, mit benen neue Bilger ankommen, und die Abfahrt folder, welche ihr Bilgerjahr abgemacht. So finden wir es IV. V. VI. VII. VIII. XI. XIII. XIV. Cap. I. II. III. haben wir ihres Inhalts halber hier nicht in Betracht ju giehen; von ben andern hier nicht genannten enthalten XXIV. XXVI. XXIX. überhaupt bis tief hinein feine Zeitbestimmungen, welche fich so ohne Beiteres hinstellen ließen; im Cap. X. ift zwar &. 2. fogleich von der Abreise der Bilger bes vorigen Jahres die Rebe, aber vorher geht eine Sendung nach Pologk und daß ber Bischof von bort Rachricht erbalten: was ben Anfang bes Capitels immer um einige Wochen vor Die Eröffnung ber Frühlingsschifffahrt zurudschieben mag; nur sehen wir nicht, wie weit.

In einundzwanzig Capiteln also von breiundzwanzig, die in Betracht fommen tonnen aus ben breißig, welche bas Werk bilben, finden wir einen gang regelmäßigen

1200 ein Tag des ersten.

Bie kann der 25. Juli 1198 und der 24. Juli 1200 zugleich im ersten Jahre Alberts liegen?
Das ift die Frage, einsach gestellt.

Das erste Datum könnte und zu der Annahme treiben, Albert habe von dem Todestage seines Borgängers Berthold an sein erstes Jahr gerechnet (24. Juli 1198). Aber Berthold starb an der Dsina, und Albert wurde in Deutschland geweichet, Ginige Monate werden dazwischen vergangen sein. Wie kann er diese Sedisvacanz zu seinem Pontificatus rechnen?

Und dem zweiten Datum wird damit nicht geholsen. In einem von beiden muß ein Fehler sein, vielleicht in beiben. Das erste haben wir in zwei gleichlautenden Transsumpten bei Dogiel T. V. p. 16. und p. 102.; aber im Jahr 1211 brachte Albert brei Bijchöse mit aus Deutschland. Es sällt auf, daß ihrer in der Urfunde durchaus nicht erwähnt wird. Ich würde deshalb hier das Jahr Christi aus 1211 in 1212 verwandeln. Bgl. die Ann. zu N. LXII. Dagegen ist in N. 4. das Jahr Albert in das 26. verändert werden muß, sbaleich die das Jabe 1224 jo ficher, das das Jahr Alberts in das 26, verändert werden muß, obgleich die vorhandene Original Urfunde — jogar boppelt vorhanden — das 25, hat, Dann bleiben bie N. 1. und 2 ungeftort,

ba er erft 27. Sept. 1209 gefront wurde. Die zweite muß in den Frühling fallen, ba Albert mit den ersten Schiffen das Land verließ und erft im folgenden Jahre wiedertam.

Beide weisen auf 1199 als Alberts erstes Jahr, jene in den herbst, diese in den Frühling. N. 3. und 4. haben Monatstage, den 25. und 27. Juli 1211 und 1224. Da nun nach jener der 25. Juli 1211 in Alberts 14 ten Jahre ift, so liegt der 25. Juli 1198 schon im ersten; wenn aber nach N. 4. der 24. Juli 1224 dem 25. Jahre Alberts angehört, so ist der 24. Juli 1200 ein Tag des erften.

Anfang mit ber Eröffnung der Frühlingsschifffahrt, welche auch Albert zurud- ober nach Deutschland wegführt. Aber die zwei, welche so übrig bleiben, beginnen auch ganz ungewöhnlich früh. Es sind Cap. IX. und XV.

Senes beginnt wörtlich anno VII. pontificatus Episcopi Alberti, qui erat Domini 1204 circa quadragesimam. Cap. XV. hat zu Anfange keine so bestimmte Zeitangabe. Aber Eis und Schnee finden wir noch. Und da das vorhergehende Capitel mitten in ber Unternehmung gegen Fellin schließt und das neue mit ber Ausführung berfelben beginnt, fo ift zwischen XIV. und XV. feine Unterbrechung, die Beitbestimmungen dort muffen hier aushelfen und konnen es, da sie reichlich vorhanden sind und da im Anfange des Capitels nach der Eroberung Fellins post hoc in paschali solemnitate gesagt wirb. Die vorhergehenden Zeitangaben aber find Beihnacht und rauher Winter, bie Berufung ber Liven zu einem Raubzuge nach Eftland in bie Strandgegenden; ber Feldzug endigt glücklich, quarto die gemächliche Rückehr nach Livland. gen zwei Beitbestimmungen, bie bei Beinrich nicht wieber vorfommen und, wenn ich nicht irre, in ben chronologischen Buchern und auch bei Du Cange nicht genügend erklärt sind. Rämlich soquon ti lunations neue Bersammlung der Rigischen mit Liven und Letten am Aftigerme, Flucht eines Eftenheeres, Rudjug ber Chriften vor einem neuen Eftenheere, welches Metsevole ausgeplundert hat, aber vor den sich sammeln= ben Christen wieber heim zieht. Dann tertia lunatione bereiten fich bie Rigischen zu ber Belagerung Kellins, ziehen nach Saccala. hier schließt bas Capitel; bas neue erzählt der Christen Ankunft vor Kellin, es wird in etwa feche Tagen erobert, wahrend noch Gis und Schnee ift. 3ch nehme an, baß Seinrich mit lunatio bie Beit bezeichnet, wo ber Mond die Racht erleuchtet. Es ift natürlich, daß im Winter, wo die Tage hier so turz find, vorzugeweise die mondhelle Zeit gewählt wurde zu größeren Unternehmungen. Wir fonnen in Diefer Beziehung Die eine Balfte eines jeben Monats als mondhelle betrachten, es waren also zwischen zwei lunationes etwa vierzehn Tage, von ber erften bis zur britten etwa vier Wochen zu rechnen: wir kommen fo mit ber britten, wenn wir die Belagerung Fellins noch zurechnen, bis gegen Ende Februars. Aber auch ohne biefe hypothetische Rechnung können wir uns mit bem allgemeinen Ginbrude begnugen, bas bas hauptftud im Winter bes Sabres schließt, daß noch im Winter, immer noch vor Oftern Kellin erobert wird. tommt, daß eine Sendung des Bischofs aus Deutschland über Breußen gemacht wird, also auf dem Landwege, also ebe bie Schifffahrt eröffnet war; ber Bischof folgt felbft fogleich, offenbar nach Oftern, ba die Raufleute, ftatt, wie fie gewohnt maren, zu Oftern nach Gotland abzusegeln, ihn und die neuen Bilger über dieses Fest hinaus zu erwarten beschloffen. Und hier, bei Alberts Anfunft, wiederholt Beinrich im Capitel die sonst nur zu Anfange eines solchen gebräuchliche Bemerkung: annus erat praesulis XIII.

So auffallend diese Sorgfalt unsres Verfassers hier ist, eben so ungewöhnlich erscheinen die obigen zwei Angaben der Jahre nach Christi Geburt. Von den höchst sparsamen Jahresbezeichnungen dieser Art sinden sich zwei grade bei den Jahren, deren Ansang sich als eine chronologische Werkwürdigkeit auswies. Sollte es Zusall sein, absichtlose Willur Heinrichs, grade zu diesen zwei Capiteln, welche nicht, wie die übrigen, mit der Frühlingsschiffsahrt, sondern im Winter beginnen, deren zweites sogar bei der Ankunft des Bischoss das schon angegebene Jahr seiner Weihe wiedersholt, grade zu diesen Capiteln das Jahr Christi zu notiren? Denn mit den drei übrigen ist es doch anders. Daß er (III. 1.) das Jahr 1198 nennt, in welchem Alsbert geweihet ward, hat in der Wichtigkeit des Ereignisses seinen Grund, wie vorher

bie Jahreszahl bei der Ermordung Bertolds; desgleichen Cap. XIX. in der Mitte das Jahr 1215 zu dem Lateran-Concil, welches die ganze Christenheit Abend und Morgenlandes in Bewegung setze, auf welches man sich seit zwei Jahren vordereitete. Dagegen tritt die Bezeichnung Cap. XXIX. 2. wieder in die Reihe obiger Bezeichnungen: es ist auch die zum Herbste sonst ohne chronologische Angaben, aber nach einigen allgemeinen Bemerkungen des S. 1. beginnt S. 2. mit den Worten eodem anno, qui swit a Christo nato 1224. Rur eine Jahreszahl bleibt übrig, welche sich weber dort noch hier will einreihen lassen: Cap. XVI. beginnt: annus erat Dominicae incarnationis 1211, sed antistitis initium decimi quarti, de cuius adventu cum peregrinis gaudebat ecclesia Livoniensis. Wir haben hier die gewöhnliche Ansunst der Frühlingspilger mit dem Bischose als erstes Ereignis und doch daneden ein Jahr Christi.

Aber grade diese Stelle ist im Stande, uns weiter zu führen. Es ist nicht ganz ber gewöhnliche Ansang anno oder annus erat, sondern antistitis initium XIV. Wir bemerkten schon, daß nur noch X. 1. mit anno octavo inchoante ahnlich beginne; in diesem war der Bischof nicht, wie sonst meistens im Winter, in Deutschland, sondern in Riga geblieben (§. 2.) und ordnete eine Botschaft ab nach Polozi: so hatte Heine rich schon vor der Ankunst der Bilger etwas zu erzählen, was dem Ansange seines Bischossiahres dadurch näher kam, als die gewöhnlichen ersten Begebenheiten eines Capitels.

Und daß es sich mit jenem initium decimi quarti nicht anders verhalte, können wir erweisen. Einmal siel Ostern in dem entsprechenden Jahre (1212 nach der jesigen Jählung) besonders früh (25. März). Und dazu muß envas anderes gesommen sein, ein früher Eisgang nämlich und dadurch eine frühe Erössnung der Schisssahltt: denn ganz absonderlich, wider allen Gebrauch Heinrichs ist es, daß er schon am Schlusse des vorhergehenden Cap. XIII. 12. die Bilger von Riga absahren läst: post hoc resoluta glacie maris et Dunae reversi sunt in Teutoniam Episcopus Werdensis et Episcopus Pathelbornensis cum peregrinis suis.

So seben wir, daß diese seltenen Bezeichnungen anno Episcopi inchoante und anni Episcopi initium an den zwei Stellen, wo sie sich befinden, nicht zufällig sind, sondern mit andern Seltenheiten, namentlich jedesmal mit einem besonders frühen Ansfange eines Capitels zusammentreffen.

Das führt uns zum Ziele: die Angabe bes Jahres nach Christi Geburt, wo sie vorkommt, will sagen, daß die zuerst erzählten Ereignisse noch einem Jahre Christi angehören, deffen haupttheil in dem jedesmal vorausgehenden Stude schon erzählt ift. Es liegt darin eine Warnung für den Leser, daß er sich im Beginne des neuen Capitels noch nicht in ein neues Jahr nach Christi Menschwerdung (nach heinrichs Rechnung vom 25sten März ab) verseben solle.

Benn die Pilger wegen späten Eisganges später aus der Düna sahren als gewöhnlich, kann es auch vorkommen, daß wir Oftern am Ende eines Capitels sinden. Cap. XXIV. 7. macht er selbst darauf ausmerksam, indem er zu post pascha sett sequenti anno. Cap. XVIII. könnten wir §. 8., da er ganz unzusammenhängend steht, wegen des darin erwähnten Palmsonntags und Oftertags als eine nachträgliche Anesdote ansehen und eben so den folgenden Schlußparagraph, in welchem die Düna schon offen ist, wenigstens oben bei Gercise; aber durch Vergleichung mit den §§. 3. 4. werden wir doch veranlast, die bevoachtete Ordnung der Erzählung auch als die chronologische anzuerkennen und zuzugestehen, daß heinrich sich einmal an den Ablauf eines Jahres nicht gesehrt hat. Dafür weiß ich hier in der That keinen Grund, während dassselbe

llebergreifen Cap. XI. 8. und XIX. 10. badurch gerechtfertigt wird, daß er ben Zusammenhang ber Sachen nicht durch die zwischenliegenden Ereignisse unterbrechen wollte, die er dann nachholte.

Wir muffen uns entschließen, eine britte Boraussetung Grubers fallen zu lassen: er nahm an, daß jedes Capitel Heinrichs gerade ein Jahr des Bischoss umfasse. Die obigen Nachweisungen ergaden schon, daß unser Berfasser es damit so genan nicht nimmt, wie Grubers lleberschriften voraussetzen. Schon der Umstand, daß heinrich nur zweimal im Ansange des Capitels den Ansang von Alberts Jahre angiedt, muß ihm in allen andern Fällen, wo er das nicht thut, sondern blos anno oder annus iam erat, ja wohl das Recht geben, das Capitel nach seiner Bequemlicksteit zu schließen und ein neues anzusangen; am Schlusse des einen zu erzählen, was nach streng genommenem Ansange des Jahres Alberts in das solgende gehörte. Können wir denn jedesmal wissen, warum Jemanden etwas bequem ist oder unbequem? Aber übersehen wir für unseren Fall nicht, daß, da die Ansunst der Bilger, insbesondere des Bischoss, die Bedingung des Bestehens der Kirche und der deutschen Stiftungen im Lande, das große Ereignis war, von welchem zunächst die Unternehmungen des ganzen neuen Jahres abhingen, diese es ist, welche ihn in der Regel erinnert, daß dieses neue Jahr schon begonnen, daß er die gewöhnliche Gränze eines Capitels überschritten hat.

Da nun mit dieser Eröffnung der Frühlingsschiffsahrt die Ankunft oder zuweilen auch die Abreise des Bischofs fast immer verbunden ist, so haben wir unter allen scheinbaren Abweichungen darin einen sehr regelmäßigen Ansangspunkt für die Capitel. Richt ein einziges Mal steht die Ankunft der Frühlingspilger am Ende eines Capi-

| Capitel unb<br>Alberts Jahr | Beinrichs Seitangaben nebft ben jugeborenben Begebenheiten.                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXIX. §. 9.                 | per annos LXVII praeteritos, ex quibus primo inventus est a mercatoribus Bremensibus portus Livonicus                                                                                                                        |
| XXIX. <b>§.</b> 1.          | in securitate magna, quam ad quadraginta annos ante sperte non ha-<br>bebant, eo quod Letthones et aliae gentes tam ante praedicationem .<br>verbi quam post baptismum eorum eis nunquam dederunt requiem<br>et securitatem. |
| 1                           | Meinard.                                                                                                                                                                                                                     |
| I. S. 5.<br>S. 6.           | proxima hieme verheeren Litauer Livsand                                                                                                                                                                                      |
| <b>s.</b> 7.                | eo tempore vergeblicher Angriff der Semgallen.<br>Auch die von Holm begehren eine Burg.                                                                                                                                      |
| <b>§</b> . 8.               | Inter duorum praedictorum castrorum constructionem Meinard von<br>dem Bremer EB. Hartwich jum Bischofe geweihet.                                                                                                             |
| <b>§</b> . 10.              | Connenfinfternif in die Joannis Beptistae                                                                                                                                                                                    |
| <b>§</b> . 11.              | Die Schiffe wollen in Pascha nach Gotland; Meinard läßt sich bewes gen, zu bleiben, fendet Theodorich nach Rom.                                                                                                              |
| <b>S</b> . 12.              | Kreugpredigt.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>§</b> . 13.              | Schon früher Feldzug cum Duce Sueciae Theutoniois et Gothis.                                                                                                                                                                 |
| <b>S.</b> 14.               | Meinard stirbt                                                                                                                                                                                                               |
| -                           | Bertolb.                                                                                                                                                                                                                     |
| и. §. 1.                    | Bertold macht anfangs Schwierigkeiten, tommt dann ohne Beer nach . Solm; kehrt um; erhalt papftliche Bollmacht, tommt mit Kreuzfahrern;                                                                                      |

tels; selbst nicht XV. 12., wo boch die Abreise der alten von Livland erzählt ist, denn mit der Ankunst der neuen beginnt XVI. 1. Wohl sührt uns XI. 8. die Ostern, wir begleiten den Bischof bis Dünamünde, aber erst XII. 1. sagt uns, daß er wirklich abreisete, sich dem Meere anvertrauete. So ist XIX. 10. schon Ostern vorüber, aber die Ankunst des Bischoss in Livland verschiebt den Ansang des solgenden Capitels, und wahrscheinlich weit, in unser Jahr, da schon §. 2. Maria Himmelsahrt (15. Aug.) als Datum hat.

Dieses jährlich wiederkehrende Ereignis muß, wie wir oben bemerkten, ziemlich nahe zusammengetroffen sein mit der Zeit, in welcher Albert zum Bischose geweihet war; benn von einem völligen Zusammenfallen dieser Data kann schon darum nicht die Rede fein, weil der Capitelansang nach dem frühen oder späten Ciogange u. s. w. wechselt; aber die Weihe Alberts muß in einen der ersten Monate unsres Jahres salten, da heinrich, an den zwei Stellen, wo er entschieden früher ansängt, diesen Zeitpunkt im Winter, näher in den Fasten hat, und an den zwei Stellen, wo er den Ausang des Bischossiahres hervorbebt, die Eröffnung der Schiffsahrt sogleich solgt; wenn wir diese Aunste und den Zösten März als Jahresansang nach Christo dei Heinrich anerkennen, so fallen alle Schwierigseiten weg, welche durch Grubers Voraussetzungen hineingesommen sind und sich so lange ungestört erhalten haben.

Die Hauptprobe muß eine Uebersicht geben, welche eine Zusammenstellung ber Ereignisse aus heinrich nebst Bergleichung ber barauf bezüglichen Data aus ihm und ben sonst sichered Duellen, enthält. Ich lasse sie hier folgen, führe aber natürlich vorzugsweise nur an, was mit chronologischen Angaben versehen ift.

| Jahre Chr. bei Beinr. | Frembe Seugniffe.                                                          | Jahre Christi nach<br>Gruber.          | Unfere Seitrechnung.    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| • •                   |                                                                            | 1224 ob. 1225<br>—67 <b>—</b> 1157-58. | 1226 — 67 <b>—</b> 1159 |
|                       |                                                                            | 1224 - 40 =<br>1184                    | 1226 — 40 == 1186       |
|                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      | :::::                                  | Winter.<br>Sommer.      |
|                       | n. 1191 mense Junio., Godefr.<br>Colon.; 1191. 23. Juni bei<br>Brindmeler. | •                                      |                         |
|                       | (Grabschrift I. 8. not. k.)                                                | (1196)                                 | (1196)                  |
|                       |                                                                            |                                        | (1197)                  |

| Capitel unb<br>Alberts Jahr.                          | heinrichs Beitangaben nebft ben zugehörenben Begebenheiten.                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$. 6.<br>\$. 9.<br>\$. 10.                           | Bertold fällt IX. Kalend. Augusti 1198. — Stillstand mense peracto Friedensbruch von Seite der Liven. proxima quadragesima Beschluß der Liven, jeden Geistlichen, der post Pascha bleibe, zu tödten; sie reisen                                                       |
| A16. J. 1.                                            | Albert.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| III. §. 1.<br>§. 2.<br>§. 4.                          | Anno Domini 1198 Albert zum Bischofe geweihet aestate proxima post consecrationem Albert nach Gotland und über Danemark zuruck nach Deutschland. in natali Domini Albert in Magdeburg vor König Philipp                                                               |
| z.<br>IV. S. 1.<br>S. 4.                              | Albert mit Pilgern in Begleitung von 23 Schiffen nach Livland.<br>Rämpfe mit den Liven — segetes Livonum verbrannt — Frieden;<br>Geiseln; Ruckreise;                                                                                                                  |
| v. s. 1.<br>VI. s. 4.<br>V. s. 4.                     | Alberts Rudlehr nach Livland mit Pilgern                                                                                                                                                                                                                              |
| VI. \$. 1. 2.<br>\$. 3.<br>\$. 5.<br>\$. 6.<br>\$. 7. | Albert nach Deutschland; sein Bruder Engelbert mit den ersten Burs gern in Riga, Propst, — Cistercienserkloster Dunamunde; Theodes rich Abt. — eodem tempore Stiftung der Schwertbrüder*). deinde verbrennen die Semgallen die Kirche in Holm                         |
| VIL \$. 1. 2.<br>\$. 3.<br>\$. 5.<br>\$. 7.<br>\$. 8. | Alberts Rudfehr. Treffen mit estnischen Seeraubern unterwegs. — Die befreiten Gefangenen an EB. Andreas von Lund gefandt. post baec Br. Theoderich mit Caupo zu Innocenz III. eadem nestate der König von Poloze vor Uertull, der von Gereite bis Riga.               |
| VIII. §. 1.<br>§. 2.<br>§. 3.<br>§. 4.<br>§. 7.       | Albert nach Deutschland. Litauer und Liven vor Riga                                                                                                                                                                                                                   |
| IX. §. 1.<br>§. 2. 3.                                 | circa quadragesimam 1204, quo magis illae gentes suas exercere solent expeditiones, 2000 Litauer nach Estland an Riga vorbei; post dies non multos Besthard, der Semgalle, und die Rigischen lauern ihnen auf dem Rückwege auf, nimia prosunditas nivis, tödten 1200. |
| \$. 6.<br>\$. 8.<br>\$. 9—11.                         | Albert mit seinem Bruder Rothmar nach Riga. Cistercienserkloster in Dunamunde; Theoderich Abt. (Schon VI. 5.) Zug die Duna hinauf bis nahe Kolenhusen; Konrad besetzt llerkull; seine Leute mahen segetes Livonum iam maturas;                                        |
| <b>§.</b> 12. <b>§.</b> 14.                           | brevi transacto tempore werden sie dabei überfallen.                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>&</sup>quot; Siehe die Anmerfung gu Diefer Stelle.

| Jahre Chr.<br>bei Peinr. | Frembe Bengniffe.                       | hre Christi nach<br>Gruber. | Unfere Seitrechnung.                   |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1198                     |                                         | 1198                        | 1198. 24. Juli.                        |
| • •                      |                                         | 1199                        | 1199. Fasten.<br>Frühjahr.             |
| 1198                     | ::::::                                  | 1198 <b>E</b> nde           | 1199. Anfang.<br>Commer.               |
|                          | (Böhmer's Regesten bei d. 3.)           | 1199                        | . Beilynacht.                          |
|                          | 1                                       | 199 — 1200                  | 1200. (Frühling.)                      |
|                          |                                         |                             | Sommer.<br>Herbst?                     |
| ::                       | 1                                       | 200—1201                    | 1201. Frühling.<br>Commer.             |
| • •                      |                                         |                             | Binter.                                |
| • •                      | 1                                       | 201 — 1202                  | 1202. (Frühling.)                      |
|                          |                                         |                             | (Winter?)                              |
|                          | 1                                       | 202 1203                    | 1203.                                  |
|                          |                                         |                             | Commer.                                |
|                          | 1                                       | 203 1204                    | 1204.                                  |
|                          |                                         |                             | gegen ben Winter.<br>vor 8. September. |
|                          |                                         |                             | 30. November.                          |
| 1204                     |                                         | 204 — 1205                  | 1205. Fastenzeit.                      |
| ::                       | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |                             | noch Winter.<br>offenes Meer.          |
|                          |                                         |                             | Commer.                                |

## Deinriche Beitangaben mit ben jugeborenben Begebenheiten.

| Alberts Jahr.     |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| MI6. J. 8.        |                                                                        |
| X. §. 1.          | Anno octavo inchoante Abt Theoderich nach Pologit; aber auch Liven     |
| §. 3.             | find da; allgemeine Berfammlung in Liviand berufen ad IIL Kal. Jul.    |
| §. 7.             | an den Fluß Bogene; Albert bleibt weg; feine Unbanger gu Tode          |
| •                 | gequalt; Emporung ber Bolmichen; Die Deutschen greifen Bolm an         |
|                   | die XV. post Pentecosten.                                              |
| <b>§</b> . 10.    | post haec Zug gegen Caupos Schloß.                                     |
| §. 11.            | post haec Albert nach Deutschland.                                     |
| <b>§.</b> 12.     | post haec Bladimir von Pologt zu Schiffe gegen Riga und nach Saufe.    |
| <b>§</b> . 13.    | eodem tempore der König von Dänemark in Desel; kehrt heim; EB.         |
|                   | Andreas und B. Nicolaus nach Riga, wo fie totam hyemem mit             |
|                   | gottfeligen Betrachtungen u. f. w. hinbringen. Auf des EB. Rath        |
| §. 14.            | Priester ausgesandt — autumnali tempore —                              |
| §. 15.            | Einführung der Advocatia.                                              |
| §. 16.            | eadem hyeme Connenfinstrenis                                           |
| §. 17.            | Albrecht bereift Riederdeutschland; besucht König Philipp              |
| 9.                | COD Or where in I malmonim no 4 (Bakklank)                             |
| XI. §. 1.         | EB. Andreas in d. palmarum nach Gothland;                              |
|                   | ist ad pascha zu Gause                                                 |
| § 3.              | Theilung des Livenlandes zwischen Bischof und Orden.                   |
| § 5.<br>§. 5.     | Raubzug der Littauer: in vigilia nativitatis Domini vor Treiden — in   |
| . 3. 0.           | ipso die nativitatis in Cubbesel - Rudzug; Riederlage an der Duna.     |
| § 6               | Danach Angriff auf Selburg.                                            |
| §. 7.             | eodem tempore Alobrand in Ungannien, gewinnt auf dem Ructwege die      |
| ı ı               | Letten an der Amer.                                                    |
| . <b>s.</b> 8.    | in hoc tempore der R. v. Kokenhusen gefangen; nach Riga gebracht;      |
| <b>§</b> . 9.     | feiert Dftern mit dem Bifcofe, begleitet ihn nach Dunamunde; wird      |
| •                 | entlaffen; treulos; flieht nach Außland; Albert läßt 300 Pilger zurud. |
| 10.               |                                                                        |
| XII. §. 1.        | Albert nach Deutschland. — Kokenhusen verbrannt                        |
| <b>§</b> . 2.     | Bug nach Litauen mit Besthard; Regenguffe; Unfalle;                    |
| §. 5.             | eodem tempore neue Pilger.                                             |
| <b>§</b> . 8.     | Gesandtschaft der Lettenältesten nach Ungannien; Raubzug bis Ddenpah;  |
|                   | Rache der Ungannier — gelu maximum; dominica Gaudete. —                |
| 11.               | Stillstand auf 1 Jahr.                                                 |
| XIII. S. 1.       | Albert gurud mit Pilgern; Bolther von Samersleben u.a.; Kolenhufen     |
|                   | befest;                                                                |
| §. 2.             | Bigbert ermordet den Meister Binno; Bolguin Nachfolger.                |
| <b>§</b> . 3.     | eodem anno ftirbt Engelbert. Johannes Nachfolger.                      |
| §. 4.             | Cum iam dies autumnales appropinquarent Zug gegen Gereite; Erobe=      |
| _                 | rung; Biesceta von Gercite wird Bafall                                 |
| <b>§</b> 5.       | Der Ordensbruder Bertold von Benden post baec in Ungannien nach        |
|                   | Ablauf des Stillstandes.                                               |
| 18.               |                                                                        |
| XIV. <b>§.</b> 1. | Albert auf dem Rudwege nach Deutschland leidet durch turische See      |
|                   | räuber (nach einigen Jahren gestraft. §. 3.)                           |
| §. 2.             | eodem tempore Russen von Pstow vor Odenpäh.                            |
| <b>S. 4.</b>      | Albert nach Deutschland, gewinnt 3 Bischöfe für tas folgende Jahr.     |
| <b>§</b> . 5.     | Angriff der Kuren auf Riga. Rettung die b. Margarethae                 |
| <b>§</b> . 6.     | post haec erobert Bertold Odempe.                                      |
|                   |                                                                        |

| Jahre Chr.<br>bet Beinr. | Frembe Senguiffe.                                                                        | Jahre Chrifti nach<br>Allbert. | Unfere Seitrechnung.                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ::                       |                                                                                          | 1205 — 1206<br>· · · · ·       | 1206 im Anfange<br>29. Juni (nuß heißen<br>Rai.)               |
|                          |                                                                                          |                                | (Pfingstsonnt. 31. Mai, also:) 4. od. 5. Juni.                 |
|                          | Chron. Sialand. a. 1206.  Matth. Chron. epp. Lund. a. 1206.  (Grub. not. o.)             |                                | Wintet auf 1207.                                               |
| •                        |                                                                                          |                                | Berbst 1206.                                                   |
| • •                      | Godefr. Col. 1206. 28. Febr. Brindmeier 1207. 28. Febr.                                  |                                | 1207. 28. Febr.                                                |
|                          |                                                                                          | 1206—1207                      | Palms. 15. April.<br>Oftern 22. April.<br>Pfingsten 10. Juni.  |
| · ·                      |                                                                                          |                                | Weihnachtsabend.<br>Beihnachtstag.<br>1208 (gleich nach Reuj.) |
|                          |                                                                                          | ′                              | Ostern 6. April.                                               |
|                          |                                                                                          | 1207—1208                      | (Herbst?)<br>Winter.                                           |
|                          |                                                                                          |                                | 3. Advent, damals 13. December.                                |
|                          |                                                                                          | 1208 — 1209                    | 1209. Schifffahrt.                                             |
|                          | Urf. bei Dogiel t. V. p. 2. N. 2.<br>,,anno 1209, pontificatus nostri<br>anno undecimo." |                                | Φεεύβt∙                                                        |
|                          |                                                                                          | 1209 — 1210                    | 1210. Shifffahrt.                                              |
|                          | . , , ,                                                                                  |                                | 12. Zuli-                                                      |

| Capitel und<br>Alberts Jahr.   | Peinriche Beitangaben nebft ben jugeborenben Begebenheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| \$. 7. 8.<br>\$. 9.<br>\$. 10. | Rudolf von Jericho auf dem Wege nach Polozi findet Esten vor Wensten; Kampf an der Ymer. Arnold nach Polozi.  adveniente nativitatis Dominicae solennitate et hyemis asperitate invalescente Aufruf zu einem Raches und Raubzuge gegen die Esten — Jug — glacies maris — langsamer Rückzug.  — sequenti lunatione neuer Raubzug. | •  |
|                                | - tertia lunatione Borbereitung jur Belagerung Fellins.                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Alb. 3. 13.<br>XV. §. 1.       | Anno incarnationis Dominicae 1210, Praesulis Alberti XIII. erste Bes lagerung und Groberung von Fellin — ignis a Livonibus et Letthis glacie et nive extinguitur.  — post haec in paschali solemnitate verschieben die Kausleute die Absfahrt nach Gotland bis zur Ankunst der Pilger. Allgemeiner Angriff                       | •  |
| <b>§.</b> 2.                   | auf Livland.<br>hoc tempore Albert mit Bolquin in Rom fendet die Briefe über die<br>vom Papste bestätigte Theilung Livlands und Lettlands zu Lande<br>über Preußen nach Livland; kömmt selbst mit den drei Bischöfen. —                                                                                                          | •  |
| §. 3.<br>§. 4.                 | Defeler auf der Aa.<br>Abt Theoderich zum Bischofe über die Esten geweihet, Bernhard von<br>der Lippe zum Abte.                                                                                                                                                                                                                  |    |
| §. 6.<br>§. 7.                 | Albert nach Deutschland zurud.  Saccalaner und Ungannier in Lettland — Rachezug unter Saupo u. s. w. Pest. Celebrata vero Dominicae nativitatis solennitate, cum frigoris instaret maxima asperitas et viarum ac pratorum congelatae essent                                                                                      | •  |
|                                | profunditates, Zug nach Estland —                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  |
| §. 8—11.<br>§. 12.             | Feldzüge hin und her. Frieden. Ende der Pest. post hoc resoluta glacie maris et Dunae Rücklehr der Bischöse nach Deutschland, mit Ausnahme Philipps von Rapeburg, welcher usque in quartum annum in Livland bleibt. (XIX. 5.)                                                                                                    | •  |
| 14.                            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| XVI. §. 1.                     | Annus erat Dominicae incarnationis 1211, sed antistitis initium decimi quarti; Rudlehr Alberts; Berhandlungen über Erneuerung des Friedens mit ben Esten auf drei Jahre.                                                                                                                                                         | `. |
| §. 2.<br>§. 3.                 | Busammenkunft mit Bladimir von Pologk in Gercike; post reversionem Streit zwischen bem Orden und ben Letten; die Unzufriedenen wollen sich collectis krugibus in ihre Schlösser zurückziehen. —                                                                                                                                  |    |
| <b>§.</b> 6. 7. <b>§</b> . 8.  | Rampf. Ruffin fällt. Frieden. — Taufch über Kokenhusen u. Antine. Litauer bitten um Durchzug nach Estland.                                                                                                                                                                                                                       | •  |
| XVII. §. 1.<br>§. 2.           | Albert nach Deutschland; Philipp Stellvertreter                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •  |
| §. 5.<br>§. 6.<br><b>16.</b>   | Raufleute auf der Düna unter Wolquins Geleite.<br>hieme sequenti kam der ruff. Fürst Bladimir wieder nach Riga                                                                                                                                                                                                                   | •  |
| XVIII. §. 1.                   | Albert zurud mit Pilgern, aber bald wieder nach Deutschland ut facilius<br>ad consilium Romanum venire posset in sequenti anno, quod erat<br>iam duobus annis indictum.                                                                                                                                                          | •  |
| <b>§.</b> 5.                   | tertius annus erat et pax cum Estonibus facta (1212) finem accepit.<br>Reuer Raubzug nach Estand — in glacie maris; quarto die Raubzug.                                                                                                                                                                                          |    |
| §. 6.  <br>§. 7.               | post hoe in quadragesima großer Brand in Rigg in quadragesima neuer Zug angesagt.                                                                                                                                                                                                                                                | •  |

(

| Jahre Chr.<br>bei Deint. | Frembe Sengniffe.                                                                                                   | Jahre Chrifti nach<br>Gruber. | Aufere Seitrednung.        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                          |                                                                                                                     |                               | Binter?                    |
|                          |                                                                                                                     |                               | Beihnacht                  |
|                          |                                                                                                                     |                               | 1211. Anfang.              |
| 1210                     |                                                                                                                     | 1210 — 1211                   | noch Winter.               |
|                          |                                                                                                                     |                               | Ostern 3. April.           |
| • •                      | Urfunde vom XIII. Kal. Nov.<br>ao. 13. Innoc. Silv. doc.<br>N. X. Dogiel t. V. p. 3. N. IV.                         |                               |                            |
|                          |                                                                                                                     |                               | (Perbst ?)                 |
| •••                      |                                                                                                                     |                               | nach Beihnacht.            |
| • •                      |                                                                                                                     |                               | 1212.<br>nach h. 3 Könige. |
|                          |                                                                                                                     |                               | <b>E</b> isgang.           |
| 1211                     | urf. bei Dogiel t. V. p. 16. u.<br>p. 102. ao. dom. incarn. 1211.<br>VIII. Kal. Aug pontificatus<br>nostri ao. XIV. | 1211 — 1212                   |                            |
|                          | ltrf. b. Dog. t. V. p. 4. N. VI. a. 1213.                                                                           |                               | um die Erndtezeit.         |
| • •                      |                                                                                                                     |                               | 1213. (Winter?)            |
|                          |                                                                                                                     | 1212 — 1213                   | Schifffahrt.               |
|                          |                                                                                                                     |                               | Binter auf 1214.           |
| : :,                     | Ep. Innoc. III. ap. Raynald. ao. 1213. n. 7. d. III. Kal. Mai. Iqs bet gum 1. Nov. 1215.                            | 1213 — 1214<br>·              | 1214. Schifffahrt.         |
|                          |                                                                                                                     |                               | 1215. Binters Anfan        |

| Capitel und<br>Alberts Jahr.       | Geinrichs Seitangaben nebft ben jugeborenben Begebenheiten.                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>§. 8.</b>                       | dies Palmarum — Dominicae resurrectionis solennitas — Descler mit<br>Schiffen an der Abha.                                                                                                                                                                                          |
| §. 9.                              | Die Ritter von Rolenhusen greifen Gereile an; die Dung ist frei von Eis. Unfall durch die Litauer.                                                                                                                                                                                  |
| Alb. 3. 17.<br>XIX. §. 1. ff.      | Augemeine Erhebung gegen Riga und die Berbundeten der Deutschen.<br>— Thalibald getödtet. Rachezüge seiner Söhne; eadem aestate<br>neun Züge.                                                                                                                                       |
| <b>§.</b> 5. 6.                    | Bischof Philipp von Natseburg und Bischof Theoderich von Estland wollen nach Rom — sestinantes ad concilium Romanum mit den ausgedienten Pilgern; Sefahren bei Desel; in vigilia Mariae Magda-lenae wird der Wind günstig; sequenti mans sind sie in Gotland.<br>B. Philipp stirbt. |
| <b>§. 7.</b>                       | anno incarnationis Dominicae 1215 großes Concil in Rom; B. Albert und Theodorich jugegen.                                                                                                                                                                                           |
| <b>§. 8.</b>                       | festo nativitatis Dominicae peracto Zug gegen Notalien in glacie maris.<br>Unterwerfung des eastrum Sontagana; Rampf diedus novem —<br>Uebergabe die iam vicesimo.                                                                                                                  |
| -§. 9.                             | post dierum paucorum pausationem Zug gegen Desel in glacie maris; heftiger Frost.                                                                                                                                                                                                   |
| §. 10.                             | transacta Dominicae resurrectionis solennitate Berabredung der Esten mit Bladimir von Polozi; der König stirbt plöglich intraturus navem.                                                                                                                                           |
| §. 11.<br>18.                      | Bachtschiff an der Mundung der Duna; Raubzug der Esten auf der Salis.                                                                                                                                                                                                               |
| XX. §. 1.<br>§. 2.                 | Albert von Rom zurud besucht unterwege König Friedrich in Gagenau; fömmt mit Theoderich und Pilgern nach Livland.  post haec Theilung über Estland nicht von Dauer; in assumtione Ma-                                                                                               |
| §. 3.                              | riae Virginis Einfall in Harrien; Heinrich dabet.<br>post haec Pleskauer in Ungannien;                                                                                                                                                                                              |
| §. 4.<br>§. 5.                     | tunc neue Theilung über Estland.<br>iterum bitten die Ungannier um Hulfe in Riga; in sesto Epiphaniae<br>Raubzug nach Nowgorod.                                                                                                                                                     |
| §. 6.<br>§. 7.                     | post festum Epiphaniae Zug nach Wierland                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.<br>XXI. §. 1.                  | Boten des Bischofs nach Saccala und Nowgorod, ohne Erfolg; Albert mit den rückehrenden Pilgern nach Deutschland. — Albert von Lauens burg und Abt Bernhard nach Livland                                                                                                             |
| §. 2.<br>§. 4.<br>§. 5.            | König Misceslaus von Nowgorod im Kriege mit Ungarn wegen Galicien.<br>Caupo fällt in die Matthaei Apostoli. Friede mit Saccala.<br>eodem hyeme öftere Bersammlung des Heeres; endlich in quadragesima                                                                               |
| §. 7.                              | Bug in die Strandprovinzen                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>20</b> .<br><b>X</b> XII. §. 1. | Albert, Theoderich und Bernhard, welcher eodem anno zum Bischofe<br>von Semgallen geweiht worden, nach Danemart, Hülfe zu bitten in<br>futurum annum. Alberts Stellvertreter der Decan von Halberstadt,<br>der mit Heinrich Burewin nach Livland gekommen.                          |
| §. 2.<br>§. 3—8.<br>§. 9.          | post festum assumptionis b. Mariae virg. Zug nach Harrien Raubzüge der Pleskauer, Letten, Defeler.<br>Circa quadragesimae initium in glacie maris Berfammlung an der Salis zum Zuge nach Estland; heftige Rate.                                                                     |

| Jahre Cfr.<br>bei Deinr. | Frembe, Sengniffe.                                 | Sahre Christ nach<br>Gruber. | Unfere Seitrechnung.                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|                          |                                                    |                              | Palmsonntag 12. Apr. Ostern 19. Apr.   |
| • •                      |                                                    | 1214 — 1215                  | Commer.                                |
|                          |                                                    |                              | 21.—22. Juli.                          |
| 1215                     | Kal. Nov. 1215. Raynald.                           |                              | 1. Rovbr.                              |
|                          |                                                    |                              | nach Beihnacht.<br>1216. (Januar?)     |
|                          |                                                    |                              | (Februar ?)                            |
| • •                      |                                                    |                              | nach Ostern (10. Apr.)                 |
|                          | Bgl. Böhmer's Regeften.                            | 1215 — 1216                  |                                        |
| • • .                    |                                                    |                              | 15. <b>પ</b> ացայն.                    |
| • •                      |                                                    |                              | 1217. 6. Jan. (Epiph.)<br>nach 6. Jan. |
|                          |                                                    | 1216—1217                    | (FrühL:) Schifffahrt.                  |
|                          |                                                    |                              | 21. Sept.                              |
| •                        |                                                    |                              | Binter.<br>1218. Fasten.               |
| • •                      |                                                    |                              | Tazo. Onletin                          |
|                          |                                                    | 1217—1218                    | Schifffahrt.                           |
|                          | Urf. von Seinrich Burewin in<br>Lub. Urff. Rr. 16. |                              |                                        |
|                          |                                                    |                              | nach 15. Aug.                          |
|                          |                                                    |                              | 1219. Anfang der Fasten.               |

| Capitel unb<br>Alberts Jahr.                                 | Deinriche Beitangaben nebft ben jugehörenben Begebenheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MIB. 3. 21.</b> XXIII. §. 1. §. 2. §. 3. 4. §. 5-7. §. 8. | Albert von Deutschland zuruck mit vielen Pilgern. Baldemar II., EB. Andreas u. a. nach Estland. Bischof Theoderich getödtet; Besselinus von Baldemar ernannt. Albert in Semgallen; Kämpfe um Mesoten. Kämpfe in Estland u. s. w. Post sestum nativitatis Dominicae Zug gegen Mesoten angesagt, durch Sudwinde und weiches Better gehindert; erst celebrata purisicationis b. Virginis solennitate Eroberung.  Zug nach Estland, nachdem sie duadus hebdomadis geruhet; Schnee. |
| §. 11.<br><b>22.</b><br>XXIV. §. 1.                          | Eodem anno ernennt Albert seinen Bruder Germann jum Bischofe von Estland. — Balbemar hindert beffen Reise ad aliquot annos. (XXVIII. 1.)  Taufen im Estenlande, Streit mit ben Danen; Albert nach Rom. —                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| §. 2.<br>§. 3.<br>§. 4.                                      | eadem aestate 9 Raubzüge in Jerwen. Rönig Johann von Schweden setzt sich in Rotalien sest, läßt seinen Bruder Carl in Leal; dieser kömmt um. Albert heimlich aus Lübeck, geht nach Rom zu Honorius III. Dages                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| §. 5. 6.<br>(§. 7.                                           | gen danische Gesandte. Reine Hüsse; von da ad Imperatorem Fridericum tuno noviter ad Imperium sublimatum. — Albert mit Hersmann zu Waldemar; sie fügen sich: et mortua est eodem temporo regina, uxor videlicet regis Daniae in partu                                                                                                                                                                                                                                          |
| XXV. §. 1.<br>§. 2.<br>§. 3.                                 | Albert zurud; erhalt von Erzbischof Andreas die Befreiung Livlands zugefagt. Der danische Bogt zurudgefandt.<br>Pleekauer mit Litauern gegen Livland, zerftören annonam et quae iam                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| §. <b>4</b> .<br>§. <b>6</b> .                               | collecta erant in campis. Die Deutschen lauern den Litauern auf, deshalb gehen diese nach Pleskau und bleiben bei den Russen per totum mensem; während die Deutschen sie erwarten tribus hebdomadibus, darauf einige nach Hause; die anderen suchen sie auf septem diedus, treffen und schlagen sie, die Flüchtlinge cum esset iam tempore hyemali prae dissicultate transitus Dunae ertrinken in der Duna. circa mediam hyemem Raubzug der Ungannier nach Ingermannland.      |
| <b>24</b> .                                                  | Bodem anno die Tartaren im Lande der Balven, in Rufland, große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| \$. 2.<br>\$. 3. 4.<br>\$. 6—11.<br>\$. 12. 13.              | Schlacht. Friede zwischen Riga und Smolenst und Plestau. Der König Balbemar in Desel; läßt Livland frei. Crhebung der Deseler gegen die Danen. Die übrigen Esten folgen. — Blutbad in Fellin dominica IV. post Epiph. cum legeretur Evangelium: ascendento Ihesu in navem. Rachezüge. — Uebereinkunst zwischen Albert und dem Orden üb. Estland.                                                                                                                               |
| XXVII. §. 1. §. 2.                                           | Bischof Bernhard mit Pilgern zurud. Raubzüge der Esten; Rieders lage an der Imer.  Rüstungen gegen Fellin; Belagerung in Augusto von vincula Petri bis assumptio b. Virginis.  Uebergabe; weitere Züge.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

.

.

.

,

-

| Jahre Chr.<br>bei Deinr. | Fremde Bengniffe.                                                                                                                                     | Sahre Christi nach<br>Gruber. | Unfere Seitrechnung.                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
|                          | Chron. Sialand. Nicol.<br>Chron. ep. Lund. ao. 1219.                                                                                                  | 1218 — 1219                   | 1219. Schifffahrt.                                 |
| • •                      | Cont. Sax. Gr. 1218. Bgl.<br>Dahlmann I. S. 369. 3.                                                                                                   |                               | nach Beihnacht.<br>1220. Anfang.                   |
| • •                      |                                                                                                                                                       | • • • • •                     | nach Lichtmeß 2. Febr.<br>Ende Februar.            |
|                          | Urf. Index N. 9. Mon. Liv. t. IV. N.2. ao. 1220. pontific. nostr. 22.                                                                                 |                               | Commer.                                            |
| • •                      | 8. Aug. 1220. Grub. Anm. i. Friedrich zum Raifer gekrönt 22. Nov. 1220., bis Decbr. nahe bei Rom. S. Böhmer's Regesten. 1220. Allen. Gesch. v. Danem. |                               | Binter.                                            |
| ::                       | Taf. 7. (schon 5. Roobe. 1219!)                                                                                                                       | • • • •                       | 1221. nach Ostern<br>(11. Apr.)                    |
|                          |                                                                                                                                                       | 1220 — 1221                   | Gertift?                                           |
|                          |                                                                                                                                                       |                               | Binters Anfang.<br>Die Duna ist noch nicht fest.   |
| •                        |                                                                                                                                                       |                               | 1222. Mitten im Binter.                            |
| • •                      | Schlacht an der Raffa 21. Mai 1221? Die<br>Ereigniffe find von Seinrich zusammenge-<br>zogen.<br>Alb. Stad. ao. 1222.                                 | 1221 — 1222                   |                                                    |
| • •                      |                                                                                                                                                       |                               | 1223. 4. Sonnt. nach<br>Epiph., damals<br>29. Jan. |
| • •                      | Balbemar II. v. Heinr. v. Schwes<br>rin gefangen 4/7 Mai 1223.                                                                                        | 1222 — 1223                   | Schifffahrt.                                       |
|                          | • • • • • • • • •                                                                                                                                     | • • • • •                     | 1. bis 15. Aug.                                    |

,

.

| Capitel und<br>Alberts Jahr. | heinriche Settangaben nebft ben jugeborenben Begebenheiten.                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>§.</b> 3.                 | Russische Gulfe in Saccala; zu spat; zieht gegen Reval, belagert es<br>4 Bochen vergeblich; Abzug.                                                                                                                                           |
| <b>§.</b> 6.                 | Celebrata Dominicae nativitatis solennitate Absicht Dorpat zu belagern; man zieht gegen Lode; Belagerung bebdomadibus pene duadus; dann Kleinere Burgen genommen.                                                                            |
| Alb. J. 26.                  | ttemete Butgen genommen.                                                                                                                                                                                                                     |
| XXVIII. §. 1.                | Rampf um Dorpat post Pascha quinque diebus. Unterbeg Albert mit Ber-<br>mann bei bem gefangenen Konige Baldemar; Germann zugelaffen.                                                                                                         |
| § 2.                         | Theilung Estlands.                                                                                                                                                                                                                           |
| §. 5—6.                      | Belagerung von Dorpat begonnen in die assumptionis b. Virginis, eo-<br>dem quippe die anno praeterito castrum Viliende captum est.                                                                                                           |
| §. 7—9.                      | Allgemeine Friedensgesuche. Theilung von Tholowa                                                                                                                                                                                             |
| XXIX. §. 1.                  | Allgemeine Rube                                                                                                                                                                                                                              |
| §. 2.                        | eodem anno qui fuit a Christo nato 1224 miserat Episcopus Mauritium sacerdotem in Curiam Romanam, petere — Legatum *). Et annuit Honorius III. — non Romae sed Barione et misit u. f. w.                                                     |
| <b>6.3.</b>                  | Bilhelm von Modena tommt in ber Duna an; fchreibt nach Rom; be-                                                                                                                                                                              |
| §. 3.<br><b>§. 4.</b>        | reiset Livland, Estland, Lettland — Burud nach Riga — Besuche von allen Seiten.                                                                                                                                                              |
| §. 5.<br>§. 6.               | Iweite Reise langs der Duna bis Kokenhusen. Rudklehr nach Riga.<br>Reverso Legato sedis Apostolicae Rigam machen sich die Deutschen von Odempe auf nach Bierland tempore autumnali; die streitigen Landsschaften unter papsklicher Aufsicht. |
| §. 7.                        | Post sestum Epiphaniae, cum propter nives et gelu via sit in frigidis<br>terris illis melior ad eundum neue Reise, bis Reval. — Rückschr<br>nach Riga.                                                                                       |
| <b>§.</b> 8.                 | In quadragesima Concil in Riga                                                                                                                                                                                                               |
| 28.                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
| XXX. §. 1.                   | Bilhelm von Modena an der See wartet lange auf gunstigen Bind; sieht Deselsche Seerauber mit ihrer Beute aus Schweden; predigt in Gotland das Kreuz gegen Desel.                                                                             |
| <b>§. 2</b> .                | hoc anno verwaltet Deifter Johannes Bierland u. f. w. Plunderungen, Feindfeligkeiten und Berhandlungen darüber.                                                                                                                              |
| <b>§.</b> 3.                 | Consummatis sestis Natalis et Epiphaniae Domini nix tegit terras u. s. w. Feldgug gegen Desel; Fabiani et Sebastiani sesto peracto Bersammlung.                                                                                              |
| §. 4.                        | Die nono vor Mone; Belagerung; postquam sextus dies illuxit, prima videlicet post sestum purificationis, ne ipsa dies purificationis sieret non pura, Sturm, Eroberung.                                                                      |
| §. 6. 7.                     | Defel ergiebt fich; Taufe. — Rudtehr ber Sieger.                                                                                                                                                                                             |

<sup>\*)</sup> Die Absendung offenbar aus dem früheren Jahre nachgeholt, ba ber Legat jest ichon antommt.

| Jahre Chr.<br>bei Beinr. | Grembe Seugniffe.                                                                                                                                                             | Jahre Chrifti nach<br>Gruber. | Unfere Beitrechnung.                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| • ••                     |                                                                                                                                                                               |                               | Berbft ? Binter ?                                                                  |
|                          |                                                                                                                                                                               |                               | nach Beihn.<br>1224. Anfang.                                                       |
|                          | 29. May 1291 Albert in Deutschland,<br>Silv. doc. N. XXII. h.<br>1117. vom 21. 23. 34. Juli 1224 (b. lepte no.<br>pontific, nostri XXV.) in der Silv. do-<br>cument. N. LXVI. | 1223 — 1224<br>· · · · ·      | nach Oftern (14. Apr.)<br>Ende Juli.                                               |
| • •                      | •                                                                                                                                                                             |                               | 15. <b>A</b> ug.                                                                   |
|                          | Urt. ohne Datum ebb. N. LXVII.                                                                                                                                                | <b>1224</b> – 1225            | •                                                                                  |
| 1224<br>· · ·<br>· · ·   | Honorius III. in Bari Raynald.<br>ao. 1223 n. 1.                                                                                                                              |                               | 1225.<br>Edifffahrt.<br>Sommer.                                                    |
|                          |                                                                                                                                                                               | • • • • •                     | Bertst.                                                                            |
|                          | Urfunden in den Monumenta                                                                                                                                                     | • • • • •                     | 1226. Rach heil. 3 Kön.<br>6. Jan.                                                 |
| • • .                    | \$85. IV. No. 20. Id. Mart. N. 21. XVII. Kal. Apr. N. 23. ej. d. N. 24. III. Id. Apr.                                                                                         |                               | Fastenzeit.                                                                        |
|                          | N. 25. X. Kal. Mai. 1226. aus Riga. No. 26. Non. Mai.                                                                                                                         | 1225 — 1226                   |                                                                                    |
| •                        | 1226 aus Dünamünde. N. 27.<br>ej. d. sine l. N. 28. X. Kal.                                                                                                                   |                               | Schifffahrt.                                                                       |
|                          | Jun. Dünamünde. cfr. N. 29.<br>Dogiel t. V. p. 11. N. XV.<br>d. d. Riga. 20. Apr. 1226.                                                                                       |                               | Rach Beihnacht (1226) u.<br>1227. h. 3 Kön.<br>  Rach 20. Januar.<br>  29. Januar. |
|                          |                                                                                                                                                                               |                               | 3. Februar.                                                                        |

## I. Gesta Meinardi, primi Episcopi.

Introitus. — 2. Meinardi primus aduentus in Liuoniam. — 3. Liuones cui tum subiecti? — 4. Qui primi e Liuonibus baptizati? — 5. Occasio castrorum construendorum. — 6. Origines Ykeskolae, hodie Vxkul. — 7. Origines Holmiae, hodie Kirchholm. — 8. Meinardus consecratur Liuoniae Episcopus. — 9. Liuones deficiunt a fide. — 10. Theodorici, Meinardi socii, fata inter barbaros. — 11. Episcopusdespicatui habetur. — 12. Theodoricus euadit. — 13. Meinardus in Estoniam defertur. — 14. Meinardus in Liuonia moritur.

## II. Gesta secundi Episcopi, Bertoldi.

Bertoldus, Abbas Lucensis prope Hanoueram, fit Liuonum Episcopus MCXCVII. —
 Vadit in Liuoniam inermis. — 3. Redux in Germania militem legit. — 4. Armatus intrat Liuoniam MCXCVIII. — 5. Liuonum disceptatio cum Episcopo. —
 Bertoldus in acie perit MCXCVIII. — 7. Liuones baptismum poscunt. — 8. Mox a fide desciscunt. — 9. Christianos clericos vexant. — 10. Omnibus postremo exilium indicunt.

# III. Gesta Alberti, Liuonum tertii Episcopi, anno primo MCXCVIII — MCXCIX. \*)

Albertus fit Episcopus MCXCVIII. — 2. In Gotlandia D. viros ad militiam adsciscit.
 In aula Danica munera recipit. — 4. Magdeburgi milites legit. — 5. Quibus ex sententia Curiae Regalis iter in Liuoniam sequiparatur Hierosolymitano.

# IV. Alberti Episcopi annus II. Christi MCXCIX — MCC.

Episcopus cum nauibus XXIII. Dunam intrat. — Ykeskolam venit. — 3. Holmise obsidetur et liberatur. — 4. Impetratis a Liuonis obsidibus in Germaniam redit.
 Auctoris argutiae in etymo vocis Riga. — 6. Theodoricus ad Pontificem Romanum ablegatur. — 7. Interdictum de portu Semigalliae non frequentando.

# V. Alberti Episcopi annus III. Christi MCC-MCCI.

1. Albertus Episcopus Rigam condit. — 2. Duo Liuonum castra Militibus Teutonicis in feudum confert. — [X1] 3. Pacem facit cum Curonibus. — 4. Et cum Lithuanis: quae mox violatur.

# VI. Alberti Episcopi annus IV. Christi MCCI — MCCII.

Albertus Episcopus redit in Teutoniam. — 2. Frater eius, Engelbertus, ex nouo Monasterio Rigam venit, — 3. Eligitur Praepositus, Capituli Ykeskolensis, — 4. Superiori anno Rigam translati. — 5. Theodoricus de Thoreida fit Abbas Monasterii Dunamundensis, ordinis Cisterciensis. — 6. Episcopus ordinem instituit Gladiferorum. — 7. Semigalli Liuonum fiunt et Teutonicorum amici.

# VII. Alberti Episcopi annus V. Christi MCCII.—MCCIII.

 Albertus Episcopus cum Cruce signatis in Gotlandiam tendens, offendit piratas Osilienses, qui quamdam Daniae Ecclesiam spoliauerant. — 2. Quos ante Wisbuensem

<sup>\*)</sup> Ueber diese Jahreszahlen Grubers f. die voransgebende Erörterung der Chronologie Beinrichs. Sie bleiben bier unverandert, weil Gruber fehr oft nach ihnen citirt, und zwar immer nach ber erften.

portum sui aggrediuntur et vincunt. — 3. Spolia eis erepta Albertus remittit Lundensi Archiepiscopo. — 4. E Wisbu soluens Rigam venit. — 5. Theodoricus Abbas Cauponem, Regulum quemdam Liuonum, Romam Pontifici adducit. — 6. Innocentii Papae III. heneficentia in vtrumque. — 7. Regulus Ruthenorum Poloscensium ab Ykeskolensibus pecuniam extorquet. — 8. Lettonum Regulus duos Clericos et aliquot ciues Rigenses occidit. — 9. Sigfridi, primi Holmensium Parochi, obitus.

#### VIII. Alberti Episcopi annus VI. Christi MCCIII — MCCIV.

Abeunte in Germaniam Episcopo, Rigenses a Lettonibus et Liuonis vexentur. —
 Cruce signati Magdeburgenses redeunt in patriam. — 3. Theodoricus Abbas cum Caupone redux in Liuoniam. — 4. Reuertentium iter per Gotlandiam et Daniam memorabile.

## IX. Alberti Episcopi annus VII. Christi MCCIV-MCCV.

Lettones, duce Swelegato, Rigae exitium minantur. — 2. Semigalli, duce Westhardo, Christianis copias offerunt. — 3. Horum auxilio Lettones profligantur. — 4. Ipse Swelgatus occiditur. — 5. Lettonum hoe proelio caesorum vxores vitam laqueo finiunt. — 6. Episcopus redit cum peregrinis. — 7. Monachos Montis sancti Nicolai transfert in Dunamundam. — 8. Liuones Ykeskolenses fugiunt ad Lenewardenses. — 9. Ascheradenses pacem admittunt. — 10. Kokenhusanus Regulus, Vesceca, salutat Episcopum. — [XII] 11. Ykeskola datur Christianis incolenda. — [XII] 12. Eorum aliqui Diis immolantur. — 13. Liuones circa Dunam persistunt in obedientia. — 14. Rigae per hiemem agitur sacra Comoedia.

#### X. Alberti Episcopi annus VIII. Christi MCCV - MCCVI.

Episcopus Legatum Pleskoviam\*) mittit. — 2. Qui ei Russorum consilia prodit bellica. — 3. Quae mutantur in Legationem, quae de Teutonicorum et Liuonum dissidio cognosceret. — 4. Dies dicitur ad Wogenam fluvium. — 5. Liuones duos Neophytos difaniant. — 6. Quorum corpora quiescunt in ecclesia Ykeskolensi penes Meinardum et Bertoldum. — 7. Holmenses Parochum suum occidunt. — 8. Rigenses vincunt Liuones et Holmenses, et Ducem eorum occidunt. — 9. Holmia recuperata nouo praesidio munitur. — 10. Expeditio Christianorum in Thoreidam, partim fausta; partim infausta. — 11. Episcopus migrat in Germaniam. — 12. Ruthemi interea Holmiam frustra obsident. — 13. Rex Daniae venit in Osiliam, et Archiepiscopus Lundensis Rigam, ibique hibernat inter pia exercitia. — 14. Liuones passim admittunt sacerdotes Christianos. — 15. Parochus fit primus magistratus Politicus. — 16. Ecclipsis Solis. — 17. Albertus Episcopus ab Imperio Liuoniam recipit, diuesque promissis ex aula Regis Philippi discedit.

## XI. Alberti Episcopi annus IX. Christi MCCVI - MCCVII.

Lundensi Archiepiscopo in Gotlandiam regresso, Rigam redit Albertus Episcopus. —
 Cui Regulus Kokenhusanus dimidium castrum suum offert. — 3. Episcopus Fratribus Militiae Christi tertiam partem cedit Liuoniae acquisitae; non acquirendae. —
 Exemplum mali Iudicis in Thoreida. — 5. Lettones Thoreidam inuadentes funduntur. — 6. Christiani expugnant castrum Selonum. — 7. Vngannenses adducuntur ad fidem. — 8. Bannerouius, capto Vesceca, Kokenhusam per insidias capit: iussu Episcopi mox restitutam; sed Christiano praesidio munitam. — 9. Vesceca, occisis dolo praesidiariis, formidine poenae, combusta Kokenhusa, fugit in Moscoviam. \*\*\*)

## XII. Alberti Episcopi annus X. Christi MCCVII — MCCVIII.

1. Discedentis Episcopi homines Russos fugientes persequuntur. — 2. Christiani, Westhardo, Semigallorum Duci, iuncti, con-[XIII]tra Lettones pugnantes, vincuntur. — [XIII]

\*\*) Beffer: in Russiam.

<sup>\*)</sup> Bielmehr nach Plosceke, d. b. nach Polvat.

3. Decernunt, in posterum cum paganis contra paganos non esse bellum gerendum.

4. Lettones, in Semigalliam impressionem facientes, profligantur. — 5. In Liuoniam veniunt nonnulli Clerici primi ordinis. — 6. Bellum cum Estonibus gestum.

### XIII. Alberti Episcopi annus XI. Christi MCCVIII – MCCIX.

Redux Episcopus instaurato Kokenhusano castro Rudolphum de Iericho praeficit. —
 Primus Gladiferorum Magister a proditore occiditur. —
 Engelberto defuncto in Praepositura ecclesiae Rigensis succedit Iohannes. —
 Wissewaldus, Lettonum regulus, ratione castri Gercike fit Vasallus Episcopi, et inuestitur pompa trium vexillorum. —
 Vagannenses pacis renouationem quaerunt.

### XIV. Alberti Episcopi annus XII. Christi MCCIX-MCCX.

Pugna naualis cum Curonibus infausta. — 2. Rutheni castrum Odempe ad deditionem adigunt. — 3. Frisii Curones viciscuntur. — 4. Episcopus tribus in Germania Épiscopis persuadet iter in Livoniam. — 5. Riga, a Curonibus mari obsessa, tandem liberatur. — 6. Odempe recuperatur. — 7. Rudolphus de Iericho, Piescoviam\*) pro pace missus, in itinere impeditur — 8. Nouo bello Estonico. — 9. Alius Legatus Piescouiam \*\*) missus redit cum Legatis Russorum, cum quibus Rigae pax concluditur. — 10. Russi Piescouienses Rigensibus iunguntur in bello contra Estones perurgendo.

### XV. Alberti Episcopi annus XIII. Christi MCCX—MCCXI.

Saccelensium castrum, Felinum, capitur. — 2. Albertus Episcopus Roma redit, impetrata a Pontifice pactorum confirmatione, cum tribus aliis Episcopis. — 3. Bello Estonico se ingerunt Osilienses. — 4. Theodoricus, Abbas Dunamundensis, fit Estoniensium Episcopus in partibus, et Bernardus Comes Lippiensis fit Abbas. — 5. Loco decimarum Liuones Christiani de quolibet vnco agri certam mensuram frumenti solvunt. — 6. Albertus Episcopus abit in Germaniam. — 7. Saccalensium impressio in Livoniam. — 8. Rex Nouogardiae, Miesceslaus, e Harriensihus extorquet pecuniam. — 9. Theodoricus Episcopus tentat conuersionem Saccalensium. — 10. Saccalenses impetu Plescouiam [XIV] capiunt, et spoliatam relinquunt. — 11. Liuones cum Estonibus separatam pacem faciunt. — 12. Verdensis et Paderbornensis Episcopi redeunt in Germaniam. — 13. Plescouiensium regulus, Wlodomirus, a suis eiectus, Rigae asylum inuenit apud generum, Episcopi fratrem, Theodoricum militem.

# XVI. Alberti Episcopi annus XIV. Christi MCCXI — MCCXII.

Redux c Germania Episcopus pacem facit cum Estonibus. — 2. Pacem quoque facit cum Ruthenis, qui iuri suo in Liuoniam renuntiant. — 3. Coniurant Letti contra Fratres Militiae, nullo modo sedandi. — 4. Rebelles tandem armis perdomantur. — 5. Lex subiectionis. — 6. Compositio inter Lettos et Fratres Militiae per arbitros definita. — 7. Włodomirus Russus sit Aduocatus prouinciae Antinensis, et paullo post Idumaeorum. — 8. Kokenhusani \*\*\*) turbant Saccalenses.

# XVII. Alberti Episcopi annus XV. Christi MCCXII -- MCCXIII.

Abeuntis Alberti Episcopi vices cum laude obit Raceburgensis Episcopus, Philippus.
 2. Lettones Lettiam peruagantur.
 3. Wissewaldi socer, a Fratribus Militiae captus, in carcere Wendensi se gladio confodit.
 4. Wlodomir abit in Russiam.
 5. Lettones, Dunam superantes, repelluntur.
 6. Wlodomir e Russia redit in Idumacam.
 7. Lettonum Dux, Steese, occiditur.

[XIV]

<sup>\*)</sup> Bieder verwechselt mit Ploscoke, b. f. Pologi.

<sup>\*\*)</sup> ders. Jrrihum, \*\*\*) Bielmehr Letthones.

### XVIII. Alberti Episcopi annus XVI. Christi MCCXIII—MCCXIV.

Redux Episcopus rursus discedit in Germaniam. — 2. Wlodomirus abitum minatur in Russiam. — 3. Philippus, Raceburgensis Episcopus, condit vrbem Fredeland. — 4. Kokenhusani milites per dolum inscendunt spoliantque castrum Wissewaldi. — 5. Christiani exercitum ducunt in Rotaliam. — 6. Incendio Rigensi conflagrat Ecclesia Fratrum Militiae. — 7. Costrum Lealense capitur. — 8. Martyrium Friderici de Cella, ordinis Cistertiensis menachi. — 9. Kokenhusani milites, Lettones lacessentes, male plectuntur.

### XIX. Alberti Episcopi annus XVII. Christi MCCXIV — MCCXV.

Estones omnes conspirant contra Rigenses. — 2. Osilienses Rigam mari obsident. —
 Ceteri Lettos inuadunt, et ab [XV] auxilio Rigensibus ferendo distrahunt. — [XV]
 Victi tamen baptismum expetunt. — 5. Raceburgensis Épiscopus, eum Estensi in Germaniam rediturus, laborat inter Osilienses. — 6. Liberatus in Gotlandiam defertur, et paullo post moritur. Eius elogium. — 7. Alberti Episcopi Acta in Concilio Romano. — 8. Castrum Estiorum Sontagana expugnatur. — 9. Rigenses per glaciem excursionem faciunt in Osiliam. — 10. Rex Wlodomirus de Plosceke moritur. — 11. Osilienses, denuo incurrentes, dispelluntur.

### XX. Alberti Episcopi annus XVIII. Christi MCCXV — MCCXVI.

Albertus Episcopus cum Ep. Estiensi Roma redit. — 2. Christianorum prima impressio in Estiam Harrionensem. — 3. Rutheni tributum petentes occupant montem Odempe. — 4. Estonia inter Episcopum Rigensem et Estiensem et Volquinum Magistrum dividitur sequis partibus. — 5. Vngannenses excurrunt versus Nouogardiam. — 6. Rigenses penetrant in Wironiam. — 7. Rutheni castrum Odempe per compositionem capiunt. — 8. Wlodomir generum suum, Theodoricum, fratrem Episcopi, contra datam fidem, captiuum abducit Plescoulam.

### XXI. Alberti Episcopi annus XIX. Christi MCCXVI — MCCXVII.

Albertus Ep. fratris liberatione frustra tentata, abit in Germanium; sed inde venit
 Albertus Comes Lauenburgicus seu Nordalbiugiae. — 2. Estonenses Miesceslaum
 Regem Nouogardiae ad bellum excitant contra Rigenses. — 3. Quò bello perit
 Lembitus, tyrannus. — 4. Caupo, Lettorum Dux, occiditur. — 5. Saccalanenses
 plane perdomantur. — 6. Cum Gerwanensibus baptismum admittunt. — 7. Osilienses praedones e continenti expelluntur.

### XXII. Alberti Episcopi annus XX. Christi MCCXVII - MCCXVIII.

Rex Danise promittit suxilium Episcopo. — 2 Expeditio in Harrism convertitur in Ruthenos, duce Henrico Burewino, Nobili domino Venedorum. — 3. Pugnatum dubio Marte. — 4. Rutheni Ropam veniunt. — 5. Castrum Wenden frustra obsident. — 6. Lettones Plescouiam tentant. — 7. Letti per Russiam vagantur. — 8. Osilienses Eremitam in insula Dunac occidunt. — 9. Rigenses in Revaliensem provinciam impressionem faciunt.

### [XVI] XXIII. Alberti Episcopi annus XXI. Christi MCCXVIII — MCCXIX. [XVI]

Albertus Dux Saxoniae cum Episcopo venit in Liuoniam. — 2. Danorum appulsus in Estoniam, vbi Revaliam condunt. Theodoricus, Episcopus Estiensis, occiditur: cui Dani substituunt Wesselinum. — 3. Semigalli tentantur, exstructo castro Mesothen. — 4. Semigalli rebellantes castrum occupant. — 5. Lettorum concertatio cum Ruthenis. — 6. Gerwanenses fidem renouant. — 7. Wironia ad obsequium reducitur. — 8. Castrum Mesothen Semigallorum expugnatur et incenditur. — 9. Harrionenses et Osiliani male plectuntur. — 10. Dani reposcunt Estoniam totam — 11. Occiso Estiensi Episcopo, Theodorico, Albertus substituit fratrem,

The same of the sa

The state of the s

The state of the same of the state of the state of the same of the

10 1111 Part of the first of th

Duce\*), salutatur. — 5. Ipse Liuones ad Dunam habitantes visitat. — 6. Estoniae partes inter Teutones et Danos litigiosas sedi Apostolicae adiudicat. — 7. Ipse eo profectus, terras illas in fidem recipit, constitutis Iudicibus Pontificiis. — 8. Habito Rigne Concilio, naues conscendit. — 9. Auctor hos annales veluti sigillo suo roborat.

### XXX. Alberti Episcopi annus XXVIII. Christi MCCXXV — MCCXXVI.

Legatus, in Gotlandiam divertens, Crucem praedicat contra piratas Osilianos. —
 Praefectus Legati in Estonia confligit cum Danis Reualiensibus. —
 Christianorum e Liuonia iter per glaciem in Osiliam. —
 Narrantur fortiter gesta in expugnatione castri Monensis. —
 Castrum Waldia in Osilia insula deditur, et Osilienses Christiani fiunt. —
 Auctor in laudes diuini Numinis effunditur.

<sup>&</sup>quot; Bielmehr herr von Gercite.

2.

[2]

[3]

continens:

# Res gestas trium primorum episcoporum.

# Gesta Meinardi primi Episcopi.

 Introitus. — 2) Meinardus venit in Livoniam. — 3) Livones cui tum subiecti? —
 Qui primi e Livonibus baptizati? — 5) Occasio castrorum construendorum. —
 6) Origines Ykeskolae, hodie Uxkul. — 7) Origines Holmenses. — 8) Meinardus Episcopus ordinatur. — 9) Defectio Livonum a baptismate. — 10) Theodorici, Meinardi socii, fata inter gentiles. — 11) Episcopus invitus in Livonia detinetur et despicatui habetur. — 12) Theodoricus evadit. — 13) Meinardi expeditio in Wironiam. — 14) Eiusdem obitus anno 1196.

ivina providentia, memor Raab et Babylonis videlicet confusae gentilitatis, nostris et modernis temporibus Livones idololatras ab idololatriae et peccati somno taliter igne sui amoris excitavit.

Fuit vir vitae venerabilis et venerandae canitiei\*), sacerdos ex Ordine beati Augustini, in coenobio Sigeber-gensi<sup>b</sup>). Hic simpliciter [2] pro Christo et praedicandi tantum causa \*) cum comitatu mercatorum in Livoniam venit c). Teutonici d) enim paulo ante mercatores, [3] Livonibus familiaritate coniuncti, Livoniam frequenter navigio per Dunae flumen adire solebant \*\*).

Accepta itaque licentia praefatus sacerdos a rege Woldemaro de Plosceke\*), cui Livones adhuc pagani tributa solvebant, simul [4] et ab eo muneribus receptis, audacter divinum opus aggreditur, Livonibus praedicando, et ecclesiam Dei in villa Ykeskola () construendo.

a) Nomen viri Memardus n. 5. [In dem Revelschen Manuscript steht der Rame dabei. A.] Quid cognominis habuerit; cuias et cuius familiae suerit; — militaris, an plebeiae? — incompertum. Silent enim veteres; neque recentiores, quod fere fieri solet -, coniecturas aliquas adferunt, aut indulgent mendaciis: raro abstinentiae exemplo.

b) Die Anmerfung Gruber's über die beiben Rlofter Diefes Ramens (Siegburg in Der Rabe von Bonn, an der Sieg, und Sigeberg in Solftein) folgt am Schluffe Diefes Capitels 36. I. p. 58.

c) Diese Anmerkung Gruber's bestimmt die Zeit, indem sie das Jahr, in welchem die deutschen Kausleute Livland zu besuchen ansingen, sorgältig scheidet von dem, in welchem Meinard nach Kivland kam; jenes (nach XXIX. 9.) 1157 oder 1158 [1159], dieses 1186. Ich gebe sie wörtlich wieder am Schlusse A. II. p. 58. Bergl. meine Einlettung, zweites Haubert zuch erhöftlich die Frage, ob diese Deutschen Bremer oder Lübecker gewesen und entscheidet (nach XXIX. 9.) sit die Bremer. Die vollständige Anmerkung siehe am Schlusse M. II. p. 60. Bergl. Pab in Bunge's Archiv II. 1. 1. 1.

e) Livones, ad Dunam habitantes, ad occidentem, ultra Semigallos, Samogetas, quos Kadtubko histor. Polon. l. 4. c. 19. simpliciter Getas vocat; meridiem versus Lithuanos, quos noster subinde Lettones [einmal Lettowini, XXV. 3.] appellat, et a Lettis, Livoniae incolis, distinguit; ad

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Borwurfe von ben Liven II. 2. \*\*) Seit 1159 (1226-67). XXIX.

# Die Chronik Heinrich's des Letten.

# I. Geschichte Meinard's, des ersten Bischofs.

Die göttliche Worsehung, welche an Rahab und Babylon, das heißt an die 1. verwirrte Heidenschaft gedacht hat, hat in unsern jetigen Zeiten die abgöttischen Liven vom Schlafe der Abgötterei und der Sunde durch das Feuer ihrer Liebe folgendermaßen erwecket.

Es war ein Mann von ehrenwerthem Wandel, ehrwürdigen grauen Haares, 2. ein Priester aus dem Orden des heiligen Augustinus, in dem Kloster Sigeberg. Dieser tam blos um Christi willen und nur des Predigens wegen in Begleitung von Kausleuten nach Livland. Denn es pflegten deutsche Kausleute, die mit den Liven bestreundet waren, seit turzem häusig auf dem Dünastrome nach Livland zu schiffen.

Nachdem nun obbemeldeter Priefter von dem Konige Bladimir von Polozi, 3. dem die Liven in ihrem Seidenthum noch zinsbar waren, Erlaubniß erhalten und Geschenke dazu, griff er das Gotteswert beberzt an, predigte den Liven und bauete eine Kirche Gottes in dem Dorfe Plestola. (Urtull.)

orientem vero Russos Pleskovienses vicinos habuere, hosque iam tum Christianae religioni ritibusque ecclesiae Graecae addictos. Prima gentis mentio apud Ptolemaeum L. 2. c. 11., ubi in Scandiae habitatoribus Gulas numerat et Levones. [In anteren Ausage. c. 10.; cs find die letten Borte.] Vid. Ortelit nomenclator Ptolomaicus p. 15. Gentis originem et sata indagare annisus est academiae primum Dorpatensis, post aulae et castrorum decus, Olaus Hermelinus, disquisitione academica de origine Livonum. Woldemarus iste, quem auctor regem de Plosceke appellat, Russis Wlodomir audit, neque Plescoviensibus ille, sed Poloscensibus ad Dunam fluvium praesuit, (V. ad annum 1211. n. 2.) qui hodie Lithuaniae Palatinatum constituunt, subiectum olim Russis, et a Russis hodienum habitatum. Falluntur itaque scriptores Danici, quorum vestigia secutus Io. Isaac. Pontanus rer. Dan. tib. 6. p. 290. scribit, Waldemarum I. Daniae regem eo tempore Livoniam tenuisse, eiusque indultu Meinardum, sacello prope ripam Rubonis (Dunae) exaediscato, coepisse iam tum sliquam ibi divini verbi sementem sacere. Ad Wlodomirum enim, Russorum regulum haec esse referenda, docet noster, et Pontanum docere potuerat Arnotdus Lubec. Ub. 7. c. 9. n. 10. Livones num ex pacto, an vero ex lege subiectionis Ruthenis tributum solveriat, parum compertum. Id constat ex auctore, neque id diffitetur idem Arnotdus t. c. tributi huius denegatione Livones Christianos deinceps saepius in se arma Ruthenorum provocasse. Civilis Meinardus, non nisi cum venia domini Livones interpellaturus. Ipsos enim Livones certum principem vel caput gentis habuisse, non legimus. Tenuiores ditioribus paruere, quos noster Seniores et Maiores natu vocat; nusquam Nobiles Principes vel Reges [menn auf ben Ramen etwas antômunt, so heißt boch Ako X. 8. gegen das Ende princeps ac senior bei den Livonum nud XXI. 2. Lembitus Estonum princeps et senior.], quarum dignitatum vocabulis caret idioma patrium, Kānings et Kunninges voce ex lingua Germanica adoptats.

f) Ykeskola, hodie Uxkul, est castrum ad Dunam fluvium supra Rigam et Holmiam, in qua Meinardus non solum templum condidit, sed etiam collegium fratrum ordinis sancti Augustini instituit, quod instar haberet capituli, postquam ipse creatus esset Episcopus. Hoc in loco Meinardus primum, ac deinde Bertoldus, terrae sunt mandati. Superveniens Albertus, tertius episcopus, capitulum hoc transtulit Rigam, a se conditam, ibique sedem fixit episcopalem, quae antea Ykeskolae fuerat. Vid. ad annum 1201 n. 3. 4. Unde refelluntur scriptores Livonici onunes, qui primum sacellum Holmiae, vel in Dalen, vel cum Pontano l. c. in eo loco, abi nunc Riga

est posita, aedificatum tradunt.

Ex eadem villa primus Ylo, pater Kulewene, et Viezo, pater Alonis, primi

baptizantur, aliis vicissim sequentibus.

Proxima hieme Lettones 8), vastata Livonia, plurimos in captivitatem abducunt. Quorum rabiem declinans idem praedicator Meinardus cum Ykeskolensibus in silvis contra hostes Lettones praelium committit. Recedentibus Lettonibus accusat iam dictus Meinardus Livonum stultitiam, eo quod munitiones nullas hactenus habuerint vel habere vellent. Quibus tandem castra fieri pollicetur, si filii Dei censeri et esse decreverint. Placet instinctu divino, et promittitur, et ut baptismum recipiant, iuramento confirmatur.

Igitur aestate proxima a Gotlandia artifices omnis generis et lapicidae adducuntur. Interim suscipiendae fidei sinceritas a Livonibus confirmatur secundo. Ante castri Ykeskolensis inchoationem pars populi baptizatur, et facto iam castro universitas se baptizandam, licet mendaciter, pollicetur. Ergo muri a fundamentis exsurgunt. Quinta pars castri sicut a praedicatoris Meinardi surgit expensis, sic eius cedit proprietati, ecclesiae fundo ab eo primitus comparato. Perfecto demum castro recidivant: nondum renati fidem suscipere detrectant. Idem tamen Meinardus ab incepto non desistit. Eo tempore Semigalli pagani vicini, audita lapidum constructione, ignorantes eos caemento mediante firmari, cum magnis funibus navium venientes, putabant se stulta sua opinione castrum in Dunam trahereh). Sed a balistariis vulnerati damna reportantes abierunt.

[5] 7. [5] Vicini Holmenses simili promissione praefatum Meinardum circumvenientes, facto sibi castro, de dolis lucra reportant. Sex \*) primitus qualicumque intentione baptizati sunt, quorum nomina sunt Viliendi, Uldenago, Wade, Wal-

deko, Gerweder et Viezo.

Inter duorum praedictorum castrorum, scilicet Uxkul et Holm 1) constructionem a Bremensi Metropolitano Hartwico Meinardus in episcopum ordinatur ).

[6] Consummato autem \*\*) castro secundo, oblita iuramenti mentita est [6] 9. iniquitas sibi, nec est usque ad unum, qui fidem suscipiat. Turbatur nimium praedicantis animus, praesertim cum pedetentim, rebus suis expilatis, colaphizata familia, ipsum suis de finibus exterminare decernant, baptismum, quem in aqua susceperant, in Duna se lavando removere putant, remittendo in Teutoniam.

Habebat idem episcopus cooperatorem in evangelio, fratrem Theodoricum, Cisterciensis ordinis; postmodum in Estonia Episcopum 1): quem Livones de [7] Thoreida diis suis immolare m) [7] proponunt, eo quod fertilior seges ipsius

h) Primum ilaque lapideum aedificium in hac terra fuit castrum Ykeskolense. Incolarum enim domus hodienum ex trabibus unice coagmentatae dicuntur, adeoque facile de loco moventur.

ut ab aliis Theodoricis distingueretur, cognomen traxit. Albertus Episcopus praefecit eum monasterio Cisterciensis ordinis, ad Dunse ostium a se recens condito, quod montem sancti Nicolai

g) Lettones vocat, qui nobis Lituani. Raynaldus in annatibus passim Lectovia legit et Luctovia ad indicandam eorum terram. Quae indicio sunt, etiam in regestis Pontificum no-mina parum cognitorum populorum et locorum a scribis admodum fuisse deformata. Gentis historiam, a Matthia Stryikowski Osostevitio, canonico Samogitiensi, Polonice scriptam, latinam dedit Albertus Wüuk Koialowicz, S. I., nobis ne sic quidem utilem, quippe in rebus huius aevi mancam, atque omni fere lumine destitutam.

i) Verba: scilicet Uxkul et Holm, glossema sapiunt, quod margini forte illitum librarii in-scitia transtulit in contextum. Ut ita sentiam, non eo solum moveor, quod superflua sunt, cum vel dormitanti Lectori satis pateat, de quibus castris sermo sit; sed eo maxime, quod usus vocabuli Uxkul est recentioris aevi, auctorique nostro ignoratus, qui ubique Ykeskolae voce utitur.

A. bemerkt, daß auch Ms. Rev. sie wegläßt. Doch halte ich weder Grubers Gründe, noch diesen Umstand für genügend, um sie aus dem Texte zu streichen. Wollten wir alles lieberstüffige entsernen. limfand zur genigend, um fie aus dem Legte zu freichen. Woollten wir alles liederfulfige entfertien, was heinrich geschrieden hat, so könnten wir den Umfang seines Berkes auf die Hölfte bringen, und wenn als Gesetz gelten sollte, daß der Gebrauch einer abweichenden Ramenssorm eine Stelle bei ihm verdächtige, so sühre ich die ganz ähnliche an XXV. 3. s. ob. Anm. e. und XXIX. 8. in Vellino ——, sonst hat er siberall Viliende, nur hier den später gewöhnlichen Ramen. Und wie wechselt er in den Formen für Reval und Dorpat. (Bgl. XXIV. 3. not. g.)

k) Gr. bestimmt die Jahre Meinards. S. am Schlusse Cap. No. II d. p. 58.

l) E praecipuis sociis Meinardi fuit die Theodoricus: qui primus populum Transaquensem ad sidem Christi adduxit, atque ab ea regione, quae Thoreida vocatur, et in qua Treiden situm, at ah aliis Theodoricis distinguerstur, cognomen travit. Albertus Episcopus praesseit eum mo-

<sup>\*)</sup> Box nach ben Rev. und Rig. Manufcripten bei A. (u. Rn.); Gr. bat Sol.

<sup>\*\*)</sup> Rev. ante.

Mus biefem Dorfe wurden zuerft ylo, Kulewene's Bater, und Biego, Mlo's 4.

Bater, getauft; andere folgten nach einander.

Im nächsten Binter verheerten die Litauer Livland und führten gar viele 5. in die Gefangenschaft. Der Priester Meinard wich ihrer Buth aus mit den Leuten von Urtull und gerieth mit den feindlichen Litauern in den Wäldern in Kampf. Als die Litauer abzogen, strafte besagter Meinard der Liven Thorheit, daß sie bisher teine Befestigungen gehabt hätten und auch nicht haben wollten. Endlich versprach er ihnen, sie sollten Schlösser haben, wenn sie den Vorsag hätten, Kinder Gottes zu werden und zu bleiben. Durch göttliche Eingebung ließen sie sich's gefallen, versprachen und versicherten mit einem Gide, daß sie die Taufe annehmen wurden.

Demnach wurden im nächsten Sommer Werkmeister aller Art und Steinmetzen 6. aus Gotland gebracht. Unterdeß schwuren die Liven zum andernmale, daß sie aufrichtig den Glauben annehmen wurden. She das Schloß Urtull begonnen ward, ließ sich ein Theil des Boltes taufen, und die ganze Gemeine versprach, obgleich lügnerisch, wenn das Schloß fertig wäre, sich taufen zu lassen. Also erbeben sich die Mauern vom Grunde. Gin Fünftel des Schlosses ward des Predigers Meinard Eigenthum, da es sich auf seine Kosten erhob, womit er ursprünglich Grund und Boden für die Kirche erworben batte. Endlich, als das Schloß fertig war, traten sie zurück; die noch nicht wiederzgeboren waren, weigerten sich, den Glauben anzunehmen. Doch ließ Meinard sich von seinem Borhaben nicht abbringen. Zu der Zeit kamen Semigallen, heiden aus der Nachbarschaft, welche von dem Baue gehört hatten und nicht wußten, daß die Steine mittels Kalt befestigt werden, mit großen Schissetauen, und meinten in ihren thörichten Gedanken, das Schloß in die Düna zu ziehen. Aber von den Steinschleuderern der wundet, zogen sie mit Schaden wieder ab.

Die Nachbaren in Solm bintergingen vorbenannten Meinard mit gleichem 7. Bersprechen, und bekamen burch Betrug einen Gewinn, benn ihnen ward eine Burg gebauet. Seche ließen sich gleich anfangs taufen, mas auch ibre Absücht babei gewesen fein mag; ihre Namen sind Biliendi, Ulbenggo, Babe, Balbeto, Gerweber und Biezo,

fein mag; ihre Namen find Biliendi, Ulbenago, Bade, Balbeto, Gerweber und Biezo. Zwischen ber Erbauung ber beiben vorbenannten Schlöffer (nämlich Urfull 8. und Solm) wurde Meinard von bem Erzbischofe hartwich von Bremen zum Bis

schofe geweihet.

Als aber das andere Schloß fertig war, vergaß die Gottlosigkeit ihres Eides 9. und log sich selbst, und war nicht einer, der den Glauben annahm. Der Prediger ward darüber in der Seele betrübt, zumal da sie, nachdem sie das Seine geplündert, seine Leute geschlagen, allmählich auch ihn aus dem Lande zu treiben gedachten; und die Taufe, meinten sie, da sie dieselbe im Wasser empfangen, wenn sie sich in der Duna wüschen, wieder abzuthun und nach Deutschland zurückzuschieden.

Es hatte Diefer Bischof einen Mitarbeiter am Evangelio, ben Bruber Theo= 10. borich, Ciftercienser Ordens, nachmals Bischof von Eftland; ben wollten die Liven von Treiben ihren Gottern opfern, weil auf seinen Felbern die Saat ergiebiger

vocavit. Post plurium annorum labores et itinera Romam suscepta, ubi Innocentio PP. III. innotuit, Estoniensis Episcopi nomen magis, quam provinciam accepit. Quae omnia fusius deinceps sub suo quodlibet anno explicat noster.

m) Barbaros ad septemtrionem, aeque ac ceteros, de quibus Caesar de bell. Gall. l. 6. c. 16., Lactantius div. instit. lib. 1. c. 21. et Lagertööf de Drutd. c. 2. §. 7. p. 45. seq., dis suis humano sanguine litasse, maxime Christianorum, etiam aliunde constat. Horrenda sunt quae de Sueonibus narrat Adamus Brem. de situ Dantae n. 94. et

Ballistarii, Steinschüßen ober Steinschleuberer, sind Leute, welche bie ballistas gebrauchten. Ballistas aber waren die bekannten groffen Schleubern, welche Steine, Balten, Feuertöpfe und bergleichen schmiffen, und durch mechanische Raber jum Burf regieret wurden, die Mauern oder Nanken, als den schwächfen Theil einer Bestung, umzuwerfen, und die Feinde ju beschädigen, da man hinzegen das untere voste Theil mit Mauerbrechern durchbohren mußte. Sie heißen in diesem Buche auch oftmals Batherellen. Die kleinften warfen etwa eine Last von 5 Lispfund, die größten auch wol ein Schiffpfund. Sie trugen aber nicht viel weiter als 500 Schritte, dabei sie doch die Kraft hatten, alles zu zerschmettern, und was sie schugen, einige hundert Schritte und weiter in die Lust zu prellen. Man verkroch sich vor ihrem Schuß hinter leberne, mit Spreu gefüllte Sacke, und ausgespannte Segeltücher. Manchmal wurden aus selbigen auch solche Balten geworfen, die vorne sollst gemacht und mit Eisen verschen wuren; daß also patherella, ballista und catapulta einerlei (und nur der Gewalt und Größe nach verschieden) sind. A.

sit in agris, eorumque segetes inundatione pluviae perirent. Colligitur populus. voluntas deorum de immolatione sorte inquiritur: ponitur lancea, calcat equus"), pedem vitae deputatum nutu Dei praeponit. Orat frater ore, manu benedicit. Ariolus, Deum Christianorum equi dorso insidere et pedem equi ad praeponendum movere, asserit, et ob hoc equi dorsum tergendum, quo Deus elabatur °). Quo facto dum equus vitae pedem praeponit, ut prius, frater Theodoricus vitae reservatur P). Idem frater missus in Estoniam, propter ecclipsin solis, quae in die Johannis Baptistae visa fuit, a paganis plurima passus est vitae pericula di-[8] centibus, ipsum solem comedere 9). [8] Eodem tempore Livo quidam de Thoreida vulneratus petivit a fratre Theodorico curari, promittens, si curatus fuerit, baptizari. Frater autem herbas contundens, nec tamen herbarum illarum vires et effectus sciens, sed invocato nomine Domini ipsum et in corpore et in anima baptizando servavit. Et hic primus ex primoribus in Thoreida fidem Christi suscepit. Infirmus etiam quidam fratrem Theodoricum vocat, baptismum petit, quem mulierum proterva prohibet pertinacia a sancto proposito. Sed invalescente negritudine vincitur muliebris incredulitas; baptizatur, orationibus Deo committitur. Cuius morientis animam neophytus quidam ad septem distans milliaria ab angelis in coelum deferri vidit et agnovit.

Visa autem Livonum pertinacia et labore cassato, episcopus Meinardus, collectis clericis cum fratribus, mercatorum naves iam in pascha Gotlandiam ituras, recedendi proposito aggreditur. Unde Livonum astutia Christianorum timet et suspicatur super se venturum exercitum. Inde dolis et lachrimis et aliis modis multis ficte praesatum revocare student episcopum, dicentes, ut illi quondam beato Martino, licet intentione non simili: cur nos, pater, deseris? aut cui nos desolatos relinquis? Nam recedendo pastor oves suas periculose luporum faucibus exponit? Et ipsi Livones plene se sidem suscepturos repromittunt. Credit innocens omni verbo, et mercatorum consilio, simulque suturi exercitus siducia accepta, cum Livonibus revertitur. Promiserant enim ali-

ante eum de Danis et Nortmannis Ditmarus Merseburg. lib. 1. fin., ubi singults novem annis nonaginta novem homines cum totidem equis et canibus et gallis gallinaceis immolatos tradit. Unde in luco Upsalenst canum et hominum corpora mixtim suspensa se vidisse Adamo narravit quidam Christianorum. Quod spectaculum mihi in mentem revocat pompam sunebrem Jonae, Cumanorum regis, qui cum sepeliretur in altissimo tumulo, suspensi sunt a dextris et sinistris octo armigeri vivi, ita voluntariam mortem oppetentes, et viginti sex equi vivi similiter sunt ibi appensi, teste Alberico ad annum 1241. p.579. Neque Estones ab humanis victimis abstinuisse docet idem Adamus n.75., ubi, vivos, inquit, litant homines, quos a mercatoribus emunt, diligenter omnino probatos, ne maculam in corpore habeant. Et Rugianorum sacridos nonnumquam hominem Christianum litare solebat: hutuscemodi cruore deos omnino delectari tactitans, teste Helmoldo Chron. Stavor. l. 2. c. 12. n. 9. De Criwe, quem Prussi pro Papa coluerint, similia tradit Dutsburgensis part. 3. c. 5. Hi enim, cum Christianus primus Episcopus ad eos veniret, tanta immanitate suerunt, ut, quotcumque seminini sexus mater pareret, perimerent, praeter unam, ac capsivos diis suis immolarent, gladios et lancess, ut prosperam sortumam habeant, in sanguinem eorum intingentes. Quam feritatem omnibus episcopis notam secit Honorius PP. III. sp. Raynaldum ad annum 1218. n. 43. Quae ad Livones quoque pertinent, quia, eodem Dutsburgensi auctore, ad Criwe illius mandatum non solum Prussi, sed et Lethowini et aliae nationes Livonicae terrae regebantur. [286]. den Bries von Gregorius IX. v. 3. 1232 in der Silva do cu m. N. II.]

n) Non semper mendax Saxo Grammaticus Histor. Dan. lib. 14. narrat, apud Rugianos auspicia per equum albi coloris fere hoc eodem modo sumi consuevisse: "ante fanum, inquit, triplex hastarum ordo ministrorum opera disponi solebat; in quorum quolibet binac e traverso iunctae conversis in terram cuspidibus figebautur, aequali spatiorum magnitudine ordines disparante. Ad quos equus — solenni precatione praemissa, a sacerdote e vestibulo cum loramentis productus, si propositos ordines ante dextro, quam laevo pede transcenderet, faustum omen accipiebatur. Sin laevum vel semel dextro praetulisset, — propositum mutabatur. De Liuticiis, Rugianorum gentilibus, similia tradit Ditmarus Merseburg. l. 6. p. 382. [cap. 17. fin.], equum scilicet sacrum, super fixas in terram duorum cuspides hastilium, inter se transmissorum ductum, ceteris sortibus complementum dedisse. Setinenses quoque huic superstitioni fuisse deditos testatur auctor anonymus vitae S. Ottonis lib. 2. c. 32., quod inscriptum est: de prophetante caballo et hastis. Cranzius Vandal. lib. 5. c. 12. Saxonem exscribere se profitetur, rem tamen omnem exprimit rotundius: ..si dextro pede locum signatum tetigerit, faustum, si sinistro, infaustum ominantur. Unde noster dextrum pedem appellat pedem vilae.

war und ihre Saaten durch Ueberschwemmung vom Regen zu nichte gingen. Bolt ward berufen, man befragt durchs Loos den Willen der Götter um das Opfer: eine Lange wird bingelegt, das Pferd tritt ju, auf Gottes Gingeben fest es den Sug voran, welcher ibm bas Leben bedeutet; ber Bruder betet mit bem Munde, mit ber hand segnet er. Da behauptete der Bahrsager, der Christengott sige dem Pferde auf dem Ruden, und lenke des Pserdes Fuß also; man musse des Pserdes Ruden abmischen, damit er herunterfalle. Das geschah: das Pserd seste den Fuß des Lebens voran, wie zuvor; der Bruder Theodorich ward am Leben erhalten. Einsmals ward Diefer Bruder nach Eftland geschickt und ftand viele Gefahren aus unter den Beiden, einer Sonnenfinsterniß halben, welche am Tage Johannis des Täufers gesehen ward, da sie vorgaben, er zehre die Sonne auf. Bu der Beit begehrete ein Live von Treiden, der verwundet war, von dem Bruder Theodorich geheilt zu werden, mit dem Bersprechen, sich taufen zu lassen, so er gefund wurde. Der Bruder aber stampfte Kräuter zusammen, ohne doch ihre Krafte und Wirtungen zu wissen, aber unter Anrufung des Namens des herrn, und rettete ihn an Leib und Seele, indem er ihn taufte. der war der erfte von den Angefebenen in Treiden, der den Glauben an Chriftum annahm \*). Desgleichen rief ein Kranter den Bruder Theodorich, und begehrte die Zaufe; aber die Frechheit und hartnäckigkeit der Beiber hinderte ibn in dem beiligen Borfage. Bie aber die Krantheit beftiger murde, murde der Unglaube der Beiber übermunden; er mard getauft und Gott befohlen mit Gebet. Und als er ftarb, fab ein Reubelehrter an fieben Deilen entfernt, feine Seele, und ertannte fie, wie fie von Engeln in den himmel getragen ward.

Als nun der Bischof Meinard die Berstockheit der Liven sah und daß seine 11. Arbeit vergeblich sei, rief er die Geistlichen und Brüder zusammen, und ging, mit der Absicht nach hause zurüczukehren, zu den Schiffen der Kausleute, die eben auf Oftern nach Gotland segeln wollten. Da ward den schlauen Liven doch bange, weil sie bestorgten, es werde ein Christen-Heer über sie kommen. Daber bemüheten sie sich, vorserwähnten Bischof durch List und Thränen und allerhand Berstellung zurüczuhalten, und sagten, wie ehemals jene zum heiligen Martin, freilich nicht in derzelben Absicht: warum, Bater, verlässest du und? Geht auch ein hirte davon und seht seine Schafe der Gesahr und dem Rachen der Wölfe aus? Und die Liven versprachen wieder, daß sie den Glauben völlig annehmen wollten. Der Unschuldige glaubte ihnen jedes Wort und kehrte auf Rath der Kausleute mit den Liven um, zumal da er auch die Zussicherung erhalten hatte, daß ein Heer kommen werde. Denn etliche Deutsche, auch

o) Prussorum aliqui equos nigros, quidam albi coloris, propter deos suos non audebant aliqualiter equitare, Duis b. part. 3. c. 5. Causam noster aperit, persuasionem scilicet, deum quemdam equorum dorso insidere, quem abigere piaculum foret.

p) Similis huic, at tristior exitu, sors fuit cuiusdam civis Magdeburgici, a Prussis bello capti: de quo Duisburgensis part. 3. cap. 86. "Nattangi, volentes victimam Diis offerre, miserunt sortem inter Teutonicos ibi captos, ceciditque duabus vicibus super quemdam Burgensem de Meydenburg, nobilem et divitem, dictum Hirzhels. Qui sic in angustia constitutus, Henricum Monte rogavit, ut ad memoriam reduceret beneficia, quae ipsi in civitato Meydenburg saepius exhibuit, et eum ab hac miseria liberaret. Quo audito Henricus compatiens ipsum duabus vicibus liberavit. Sed dum tertio missa sors caderet iterum super eum, noluit redimi, sed sponte offerens se in bona confessione hostiam deo, ligatus super equum suum est crematus". — Aliud exemplum habet Chron. Ktoviens. ad annum 983. Collect. rer. Russ. part. 2. p. 106.

q) Mense Junto anni 1191. in Germania visam ecclipsin solis observat Godefridus Colon. ad h. annum. [In dem Berzeichnisse dei Prindmeier am 23. Inni.] Num eadem suerit, de qua hic, nolim desinire. [Bir sudon seine este in este em 30 dannistage so nate tame.] Urs pergensts enim ad annum 1187. aliam habet, visam in sent Johannis Baptistae hora diet sexta. [Richt Brindmeier.] Instra ad annum 1209. n. 5. desperi audito sono campanae, qua Rigenses bellum ante sores nuntiadant, dicunt, se ad illo Deo Christianorum comedi et consumi: maiore ratione, quam hi Estonienses de homine inermi, quem sorte pro mago habuere.

r) His verbis [Henrico 'Lubecensi episcopo anno 1183 ad plures [ad patres?] abituro acclamatum narrat Arnoldus ltb. 3. c. 3. n. 3. — [Sunt verba Sulpicii Severi ad Bassulam socrum de obitu heati Martini. Gr. 2.]

<sup>\*)</sup> Wie Gr. c. IV. n. 4. Anm. o. vermuthet, tonnte Caupo gemeint fein, mabrent er hier Anm. s. auf einen anteren rathet.

qui de Teutonicis et quidam de Danis et de Normannis, et de singulis populis, exercitum se, si opus foret, adducturos. Post discessum mercatorum redeuntem episcopum Holmenses salutatione et animo Judae salutant: ave Rabbi, dicentes, [9] et, quo pretio sal aut watmal') [9] in Gotlandia comparetur, inquirant. Non differt lachrimas amaritudo cordis: transit Ykeskolam et in domum suam recipitur. Statuit diem, ut colligat populum promissi monendum. Diem non servant, promissum non implent. Unde cum suis captato consilio in Estoniam ire proponit, quatenus cum illis, qui ibi hyemaverant, mercatoribus pergat in Gotlandiam. Interim Livones in via eius procreant interitum. Sed ab Annone') Thoreidensi praemunitur et redire monetur. Itaque multipliciter perplexus Ykeskolam revertitur, terram declinare non valens.

Unde pro captando consilio, domino Papae Romano clam nuncium suum, fratrem Theodoricum de Thoreida, direxit: Qui videns, se de terra exire non posse pro dolo ') Livonum vicit insidias, vectus equo, habens stolam, librum et aquam benedictam, quasi infirmum visitaturus. Et hanc viae suae causam viatoribus interrogantibus praetendens terram exeundo evasit et ad Summum usque Pontificem pervenit. Summus itaque Pontifex, audito numero baptizatorum, non eos deserendos censuit, sed ad observationem fidei, quam sponte promiserant, cogendos decrevit. Remissionem quippe omnium peccatorum indulsit omnibus, qui ad resuscitandam illam primitivam Ecclesiam accepta cruce transeant ").

13. Jam tunc idem episcopus cum duce Sueciae w) Teutonicis et Gothis Cu[10] rones bello adierat. Sed tempestate depulsi Wironiam, [10] Estoniae proyin-

f) Watmal vocabulum usus ratioris, cuius cum etymon, tum significatum indagare iuvat. Goldastus animadvers. ad Eginhardum de vita Caroli Magni p. 198. et 199. editionis Schminckianae habet chertam Sangallensis abbatis Notperti, ex Anno 1061., in neos autem simpliciter Wand, et laneorum pannorum incisores seu mercatores Wandsnt-dere appellantes. Sed quid vox compositae Watmal? Succurrit Petrus Dutsburgen-sts, qui Chron. Pruss. part. 3. c. 79. de Hermanno [Hartmud bci 20igt] Grumbachio, quinto Magistro Prussiae, ait: Iste dictus fuit Watmal, ab illo panno taneo, dicto Watmal, quod instituit Fratribus deferendum. Ex quo loco patet, Watmal fuisse vestium genus fili crassioris et villosum, ex cruda lana [?] confectum, albi coloris. Alba enim pallia, nigris crucibus insignita, gestare solitos fuisse Fratres Teutonicos, indicat idem part. 2. c. 4. et part. 1. c. 1. Immo in prologo ait, nonnullos ex iis corpus usque eo afflixisse, ut vel cilicto vel lorica pro camisia uterentur, vel de saccis lineis, quibus farina ipsis trans mare ducebatur, confectas vestes induerent. Hartmannus itaque, habitum omnibus uniformem daturus, vestes ex lana cruda et villosa valde rudes Fratribus dederit, falso dicterio locum et scriptori ansam praebens ludendi in nomine Magistri: Hic nomen habutt a re, quia durissimae fuit cervicis. Interpretatur Hartmannus durus vir. Atque hoc vestimenti genus, quod iam olim e Germania accipere consuevere Prussi, Adamus Bremensis de situ Daniae n. 77. Paldones, eiusque exscriptor Helmoldus Chron. Slav. 1.1. c. 1. n. 5. Faldones appellat. Pellibus, ai uterque, abundant peregrinis, quarum odor nostro orbi lethife-rum superbiae venenum propinavit. Et illi guidem uti stercora haec habent, ad nostram forte damnationem, qui per fas nefasque ad vestem anhelamus marturinam, quasi ad summam beatitudinem. Itaque pro l'an ei s'indumentis, quae nos dicimus Paldones, illi offerunt tam pretionos martures. Ex qua comparatione patet, Paldones istos vilissimum aeque ac crassissimum fuisse vestium lanearum genus, quod cis mare Paltröcke et in Pomerelia Cassuben, unde genti nomen inditum putat Micraelius Chron. Pomer. lib. 6. in f., trans mare autem et maxime apud Lappones et Livones hodienum Watmal vocatur, teste Wexionio descript. Suec. l. 4. c. 8. et Webero Convers. Russ. part. 3. p. 120. Quod nec qua nomen, nec qua rem Anglis incognitum deprehendo. Vitus Kennet, Petroburgensis nuper Episcopus, cum adhuc ruri Ambrosiodunensium pastor esset, edidit Oxonii anno 1695. antiquitates Ambrosiodunensis parochiae (Parochial antiquities, attempted in the history of Ambrosden, Burcester and other adjacent parts, in the counties of Oxford and Bucks) magna documentorum copia refertas, quibus iunctum est glossarium verborum instinae latinitatis praestantissimum. Eo in opere p. 574. occurrit diploma an. 1425., quo in expensis numerantur et haec: In quinque virgatis de Waddemole, emptis pro coleris equinis (expensi sunt) hoc anno II. solidi, I. denarius. Quae verba glossator illustrat hunc in modum: Waddemole, now called Woadmel, and in Oxfordshire Woddenell, a course [coarse] sort of stuff, us'd for the covering of the collars of cart-horses. Mr. Ray in his collection of East and South-Country words describes it to be a hairy course

mande Danen und Rormannen und Leute von allen Bolfern batten \*) verfprocen, eine heeresmacht herzuführen, wenn es noth thate. Nach der Abfahrt der Raufleute begrüßten die Holmer den beimtebrenden Bischof mit dem Gruße und im Sinne des Judas und fprachen: fei gegrußet, Rabbi, und fragten, wie theuer Salz oder Batmal in Gotland fei. Da bielt fein gefranttes Gerz die Thranen nicht mehr; er ging weiter nach Urfull in fein Saus, bestimmte einen Tag, bas Bolf zu versammeln und an fein Bersprechen zu erinnern. Den Tag bielten fie nicht, bas Bersprechen erfullten fie nicht. Daber berieth er fich mit den Seinen und wollte nach Eftland reifen, bamit er mit den Raufleuten, welche allda überwinterten, weiter nach Gotland gelangte. Inzwischen machten die Liven Anstalt, ihn unterwegs umzubringen; aber Anno von Treiben warnt ihn und rath ihm jur Umfebr. Demnach ging er mit vielen Angften nach Urfull gurud, ba er nicht aus bem Lande tonnte.

Aus Diefer Urfache fandte er, fich Rath zu holen, heimlich als feinen Boten 12. ben Bruder Theodorich von Treiben an ben herrn Papft in Rom. Und als Diefer fab, daß er nicht aus dem Lande tommen tonnte wegen der Nachstellung, überliftete er die Liven indem er fic aufe Pferd fette, im Prieftergewande, mit einem Buche und dem Beihmaffer, als wolle er einen Kranten besuchen. Indem er benen, die ibm auf dem Bege begegneten und ihn befragten, diefes als Urface feiner Reife porgab, gelang es ibm, aus dem gande zu entfommen zu dem Papite. Und der Papit, als er die Babl der Getauften vernahm, war der Meinung, man muffe fie nicht verlaffen. fondern befchloft, fie gur Beobachtung Des Glaubens, ben fie von freien Studen angenommen, ju zwingen. Bie er denn auch Bergebung ber Gunden Allen versprach, Die bas Rreug nehmen und binübergeben wollten, jene Erftlingefirche wieder zu erwecken.

Schon damals' hatte selbiger Bischof mit einem Herzoge aus Schweden, mit 13. Deutschen und Gotlandern, Die Ruren betriegt. Aber fie murben burch Sturm nach Birland verschlagen, einer Proving Gitlande; ba landeten fie und verheerten Die

[coarse] stuff, made of Island wooll and brought thence by our seamen to Norfolck, Suffolck etc. Anglis itaque Watmal est pannus villosus ex lana Islandica confectus, qualem nautae ex Islandia deferre solent in provincias Angliae septemtrionales. Cui similis Virgilit hircorum lana.

-- - setaeque comantes Usum in castrorum et miseris velamina nautis.

Georg. l. 3. v. 312.

s) Is forte, de quo supra n. 4.

t) Ita scriptum. Sed mallem: per dolum Gr. — Rev. pio dolo. Rig. prae dolo. A. Kn. pro dolo, Livonum u. i. w. -

u) Haec ex incerto rumore accepisse nostrum crediderim, quia pontificis nomen non prodit, quod tamen deinceps in Innocentio III. et Honorio III. nunquam intermittit. Innocentius enim, si eius temporis documenta spectes, primus in hanc curam incubuisse videtur, silentibus Coelestini III. gestis, quae quidem exstant. [cf. Mittbellungen ber Gefellich, f. Geich, u. Alterth. ber Ruff. Officerrovingen. III. Bo. Riga 1845. p. 323 — 327.]

- w) De hac expeditione silent annales Succorum, qui quidem ad nos pervenerunt. Unde non Pontanus solum Rer. Danic. lib. 6. p. 290., sed et Joannes Messentus, ipse Succus, Scond. Illustrat. Tom. 2. ad annum 1196. p. 16. eius gloriam transfert in Canutum, Danorum regem, Woldemari I. filium; cum tamen eiusdem nominis rex eodem tempore floruerit inter Suecos. In anno tamen nolim refraguri, cum et noster statim subiiciat mortem Meinardi. Interim nihil impedit, quo minus credamus, utrumque Canutum, et Suecicum et Danicum, Estones eodem anno impetiisse. De Suecico noster audiendus est, qui Ducis sui opera eum usum testatur. Fuit is Birger Jerl I., quem anno 1202 diem suum obiisse scribit Ertcus Upsaliensis histor. Suec. lib. 3. p. 103. prim. edit. De Danico testatur Chrônicon Sialandicum ab Arna Magnueo editum p. 48. Anno 1196 Kanutus rex cum exercitu profectus est in Estland. Equidem Canutum, Sueciae regem, iam anno 1192 defunctum narrat laudatus Ericus t. c. p. 99., quem sequitur Jo. Magnus Histor. Goth. lib. 19. c. 9. p. 603. Sed Claudius Oernhiaelm hist. Suec. eccles. lib. 4. c. 7. adductis diplomatibus probat, vitam cum extendisse usque ad annum 1199., concluditque, bellum in Estones Suecis cum Danis commune fuisse, licet ipse quoque ignoret hanc expeditionem, n. 67. scribens: Pestem hanc (Estones Sneciam invadentes) Canutus a patria depulisse contentus, domi metu aemulorum vindex ferrum foras in praedonum terras proferre non sustinuit.
  - \*) Beffer murte ber Ginn merten, wenn in ten Borten promiserant enim adducturos bas et vor de singulis populis und banit bas Romma por exercitum wegfiele, aber por de singulis trate. Es biege bann : Denn etliche Deutsche ... und Rormannen batten verfprochen, ein heer aus allen biefen Bolfern heranguführen. - Uebrigens liegt bie Erfullung bes Berfprechens vielleicht in bem Rriegezuge, welchen S. 14. berichtet.

ciam, applicant et triduo terram vastant. Sed dum Wirones de fide recipienda tractarent, dux, accepto potius tributo ab eis, vela sustollens in molestiam Ten-

tonicorum <sup>x</sup>).

14. Interea

Interea piae memoriae Meinardus episcopus post multos labores et dolores decidit in lectum, et videns se moriturum, Livoniae et Thoreidae convocat quosque seniores, inquirens, si post mortem suam deinceps carere velint Episcopo. Illi autem magis se episcopo et patre gaudere velle communiter affirmant. Et post paululum episcopus diem clausit extremum <sup>7</sup>).

#### L in coenobio Sigebergensi I. 1. Anm. b).

Duo similis sere nominis hoc tempore penes nos monasteria issoruere. 'Alterum in dioecesi Coloniensi ad Sigem fluvium, a quo nomen trahit; in dioecesi Bremensi transalbina, ad radices castri Sigeberg in Wagria, alterum. Ittad Anno, Coloniensis Archiepiscopus, tempore Henrici IV. casti Sigeberg in Wagita, allerum. Illus Anno, Coloniensis Archiepiscopus, tempore neurci iv. Imperatoris condidit, deductis eo ex Pructuariensi monasterio agri Canapicensis, in dioecesi Eporediensi, in quo olim rex Ardoinus consenuit, monachis ordinis sancti Benedicti, eisque disciplimae severioris, quam ceteri tanc per Germaniam eise putabantur. V. Lambertus Schaffnaburgensis ad annum 1075 [p. 219. tex fleinen Ausgabe von Act &] et ad annum 1070 [l. 1071. S. 96.] fin. Dn. Martene Collect. amplies. t. 1. p. 978. Hoc post constructum castrum Sigebergense in monte, qui antea vocabatur Aelberg, surrexit impensis Lotharii imperatoris, qui eidem praesecit Vicelinum, vicini Novi Monasterii paullo ante institutorem ad resultum sancti Augustini: ad guam Sigebergense gnoque conformatum. Ouod praeter torem ad regulam sancti Augustini: ad quam Sigebergense quoque conformatum. Quod praeter Chronicon Holsatiae Leibuitzianum p. 22. et Albertum Stadensem ad annum 1134 fin. Lotharii imperatoris diplomata probant, quae Henricus Muhlius Histor. Coenobii Bordisholm. p. 544. 546. ex autographis primum se edere profitetur. Nam Sigebergense iam olim ediderat Meibomius senior in notis ad Lerbeckii Chronicon Schanenburgicum Scriptor. t. 1. p. 524. et Bangertus ad Chron. Staror. t. 1. c. 53. not. c). Ex utro monasterio Meinardus ille prodierit, anceps foret quaestio, ni noster eum ordines beati Anynstini sacerdotem appellaret, testatumque faceret porro, primum in Livonia collegium clericorum, ex quo paullatim episcopalis ecclesia Rigensis surrexit, ad regulam sancti Augustini fuisse ab eo institutum. Hinc enim clarum fit, ex monasterio Sigebergensi transalbino eum prodiisse, atque illatae primum in Livoniam Christianae lucis laudem ad Regulares ordinis sancti Augustini, et speciatim ad Sigebergenses in Holsatia, dioecesis Bremensis, vel, si maxis, Lubecensis pertinere. Quanquam enim tempore conditi Sigebergensis coenobii nulla dioecesis Lubecensis erat, ac proinde Vicelinus, primus eius Praepositus, Archiepiscopo Bremensi sine medio parebat; paullo post tamen, cum ipse Vicelinus instauratae ecclesiae Aldenburgensis, quam postea Henricus Leo Lubecam transtulit, primus fieret episcopus, monasterium hoc Lubecensi dioecesi adscriptum fuit. Unde factum existimo, ut Meinardum, quem noster sacerdotem e coenobio Sigebergensi appellat, exteri sacerdolem Lubecensem vocaverint. Quod facit Anselmi Chronicon, Sigeberto Gemblacensi subiunctum, apud Pistor. Scriptor. German. t. 1. pag. 995. edit. noviss. et Alexander Guagninus Chorograph. Polon. p. 64., ubi Meinardum in Lubeca civitate pietate et sanctimonia vitae insignem virum vocat.

#### II. a) Das Jahr der Ankunft Meinards in Livland. I. 2. Anm. c).

Distinguendum est tempus, quo Meinardus primum in Livoniam venit, ab eo, quo Teutonici mercatores sinum Livonicum frequentare ac Dunam navigiis intrare occoeperunt. Hoc posterius ex eo certum fit, quod noster ad annum 1224 n. 9. asserit, tunc annos 67. praeteriisse, ex quo primo inventus sit a mercatoribus portus Livonicus. Nam si hos 67. annos ab anno 1224 deduxeris, primus mercatorum ingressus in Livoniam incidet in annum Christi 1157 vel 1158. Id quod tamen de portu seu ostio Dunae dumtaxat intellectum velim. Namque et in Semlandiam Prussorum, et in Curoniam, immo et in Estoniam et in Ostrogardiam Russiae diu ante navigasse nostros, vel solus Adamus Bremensis l. 2. c. 13. ct de situ Daniae n. 75. 76. 77. evicerit. Alterum tempus, quo scilicet Meinardus privata primum auctoritate cum mercatoribus ire in Livoniam, atque inter Livones divini verbi semina spargere coeperit, incertum est prorsus, neque vel ex nostro, vel ex quoquam alio antiquo et probatae

x) Ex scriptoris oscitantia verba: redtit in terrem suam, quae infra saepins recurrunt, hie intercidisse, nemo non videt. [In dem Rescliden Manuscript beist es: Vela sustollens divertit in molestiam Teutonicorum; in dem Rigischen üeben die Serte: Abiit in patrium, am Ende eingeschlossen. A.]

y) Anno scilicet 1196, quia successor, mense Julio unui 1198 defunctus, obiisse dicitur anno praesulatus secundo. Quo posito, ultra dictum unum 1196 vitam producere non potuit Meinardus, neque fallere inscriptio sepulcralis. Decimam nonum Kal. Septembr., quue est Augusti XIV. obitus diem habent Fasti sacri Colonienses upud Gelenium de magnitud. Colon. p. 713. Gr. — Cincu Radyttag zu Reinards Geichichte geben VI. 3. und XIII. 3.

Gegend drei Tage. Aber als eben die Birlander wegen Annahme des Glaubens un-

terhandelten, nahm der Herzog lieber Tribut von ihnen, zog die Segel auf [und fuhr] zur Beschwerde der Deutschen [wieder nach Hause].
Indessen wurde der Bischof Meinard, gottseligen Andenkens, nach vielen 14. Muhen und Schmerzen, bettlägerig, und als er sein Ende nahe fühlte, ließ er alle Melteften von Livland und Treiden vor fich tommen und fragte fie, ob fie nach feinem Tode fernerhin ohne Bifchof bleiben wollten. Gie aber antworteten gufammen, fie wollten lieber wieder einen Bischof und Bater baben. Rurg darauf ift der Bischof veridieden.

fidei scriptore, qui quidem exstet, definiri tuto potest, atque extra omnem dubitationis aleam poni. Ambigo inter annum 1170 et annum 1186. Istum iuvat quodammodo cum auctoris nostri paulo ante; tum fama gentis, quam, corruptam licet, conservasse videtur Batthasar Russovius Chron. Livon. part. 1. f. 3., modo cum codem initia Episcopatus Meinardiani ab eodem anno non arcessas: quod facit Bangertus ad Chron. Stavor. Ub. 7. c. 8. ubi ea de causa Meinardum novae ecclesiae annos tres et viginti episcopum praefuisse tradit; perperam. Annum autem 1186 amplectendum suaserit et Meinardi veneranda canities et aetas Wlodomiri Ploscecensis longe in sequens saeculum protensa [† 1215 nad) (Sr. XIX. 10.], et non Cranzii solum, qui Vandall. 6. c. 9. haec refert ad Friderici I. Imperatoris novissima tempora, sed et vel maxime auctoritas Chronici Anselmiani apud Pistor. t. c. quod initium praedicationis ponit in hoc anno, et praesulatum Meinardi reiicit in annos ulteriores. Sic enim ibi legitur ad annum 1186: Livones Christum agnoscere coeperunt, praedicante Meinardo, sacerdote Lubecensi, qui poste a Livoniensium episcopus est ordinatus. Immo infra ad annum 1224 n. 1. noster ait, Livones tum magna quiete gaudere coepisse, qualem ad quadraginta annos ante, aperte non habuerint, eo quod Letthones et aliao gentes tam ante praedicationem verbi Dei in Livonia, quam post baptismum eorum, numquam dederunt eis requiem. Quibus verbis indicat, initium huius turbationis incidisse in tempora, praedicationi verbi Dei anteriora, et tamen in annum 1184. Unde conficitur, ante eum annum Meinardum in Livoniam non venisse. Quodsi igitur cum Anselmo primum eius adventum in annum 1186 coniicimus, inde ab anno 1184 ad annum 1224 periodum 40 annorum habemus, cuius pars aliqua, ex mente auctoris, praecedit tempus praedicationis verbi Dei in Livonia.

#### IIb. Das Jahr ber Beihe und bes Todes Meinards. I. 8. Anm. k).

Sub cultro nos linquit auctor, neque annum ordinationis, neque annos ministerii neque annum mortis tanti viri indicans. Ego ita rationes subduco meas. Bertoldus, Meinardi successor, obiit mense Julio 1198 anno ministerii secundo. Iniit ergo officium anno 1196. exeunte. Ab obitu Meinardi sedem non diu vacasse patet ex traditis Arnoldt 1.7. c. 9. [Stlv. docum. I.] Obierit igitur Meinardus anno 1196. Superest, ut dispiciatur de monumento fide digno, ex quo pateant anni praesulatus Meinardiani, quo initium eius seu tempus ordinatio-nis certo definiri possit. Video quidem Arnoldum Lubecensem l.c. hoc referre ad annum 1186. Sed ibi vel initium praedicationis et initium praesulatus Meinardiani confunditur, vel numerus corruptus est, quem verbis exscriptis quam literis signatum mallem. Equidem videor mihi videre plerosque, hic humeros ducentes, asylum ignorantiae increpantes audaciamque plus quam criticam obiicientes, in tanto consensu codicum omnium manuscriptorum a Bangerto consultorum. At me, qui experientia doctus novi, quam facile ex uno codice vitioso naevi transscribantur in plura exempla, consensus ille parum movet. Evolvant, quaeso, qui haec legunt, eundem Arnoldum itb. 4. c. 23. n. 6., ubi codices omnes manuscripti Bangertiani habent annum 1184, quo translatio ossium sancti Bernwardi Hildensemensis episcopi celebrata sit. Et tamen annus Coelestini PP. III. quartus, nec non annus imperii Henrici VI. quartus, ad oculum ostendunt, numerum in codicibus omnibus corruptum, et pro anno 1184 annum 1194 in origine scriptum fuisse. Infra ad annum 1216, ubi de Alberto Orlanundensi Comite dicendum erit, ostendemus alio exemplo, quomodo literae unius o in literam a mutatio non solum in omnes Thuringicos historicos tam typis expressos, quam manuscriptos, irrepserit, sed etiam sola conturbaverit Landgraviorum Thuringiae veterum, nec non Comitum Habsburgensium et Orlamundanorum gencalogias, a nobis l. c. hac insigni macula purgandas. Hoc certum est, ea, quae ineunte c. 9. tradit Arnoldus, sibi parum constare, cum et Meinardi sedem episcopalem Rigae affi-git, et successorem eius Bertoldum in civitate Riga, quae tum nondum fuit, sepelit, et sub Caelestino PP. III. expeditiones Hierosolymitanas vacasse vel cessasse tradit, quas sub nullo Pontifice magis ferbuisse, cum ex ipso Arnoldo l. 5. c. 1. tum ex monumentis omnium eius aevi Chronicorum aliisque probari potest. Provoco ad literas cum Pontificis, tum ipsius Imperatoris, quas exhibent, illas quidem Barontus tom. 12. ad annum 1195. n. 22. has vero Godefridus Colontensis ad eundem annum: qui refert ibidem, Papam huius rei causa duos Cardinales misisse in Galliam et quaquaversum. Iverunt etiam cruce signati in terram sanctam eo ipso tempore, quo Bertoldus ivit episcopus in Livoniam, et circa tempus, quo ille interiit, redicre in patriam. Quae eo pertinent, ut apparent, Arnotdum ex fama magis, quam ex ordine res duorum primorum Livoniae episcoporum tradidisse. Fama autem summam rerum, non ordinem, narrare solet. — Certior lux affulgere videtur ex versiculis Meinardi tumulo inscriptis, quos a senatu Rigensi submissos conservavit Chytraeus Saxon. l. 31. f. 980. hanc in sententiam:

Hac sunt in fossa Meinardi praesulis ossa. Nobis primo fidem dedit annis quattuor idem. Actis millenis centenis nonaquegenis Annis cum senis, hic ab his it ad aethera poenis.

Equidem epigrammata illa, in pinacotheca arcis Ronnenbergicae [Ronnenburgicae?] singulis Episcoporum Rigensium imaginibus subiecta, episcopis aequaeva haud crediderim. Hi tamen versiculi ab epigrammate, Meinardi picturae adscripto, plane diversi, vetustiores sunt, sapiuntque simplicitatem et stylum eius saeculi. Quod vel sola poenarum sumtio pro cruciatibus, gallice peines, quae infra ad annum 1205 n. 5. et 1211 n. 1. recurrit, docere potest. Quo significatu hebdomas illa, qua Christus ieiuniis et laboribus fractus crucem subiit, tum vocata fuit hebdomas poenosa, gallice la semaine péneuse, non in Gallia solum, sed et per septemtrionem. Sic enim Chronicon Archiepiscoporum Upsal., a Jo. Scheffero editum p.216. quatuor septimanis exceptis scilicet ebdomada poenosa ante Pascha etc. ubi Schefferus addit: Sic aperte legitur. Est autem hebdomas paenosa, quae proxime praecedit festum Paschae, vulgo quae chara dictiur, scilicet Argentorati, in patria Schefferi, die Chars vel Kars Boche. Quo sensu habet quoque Chronicon Emonis et Menconis Werumense Frisicum, scriptum seculo XIII. ad annum 1208 p. 434. ubi: In ebdomada poenosa post dominicam Palmarum profecti sunt, et in sabbato sancto Monasterium venerunt. Grub. Ind. II. s. v. poenosa.] Tum si vel maxime post festum sepulchro inscripti concedantur [sc. versiculi], apud Rigenses tamen superesse potuit memoria dictorum annorum ex necrologiis, aliisque monumentis, nondum publici iuris factis. Jam cum tempus mortis, quod sepulcralis inscriptio ponit in anno 1196, convenies cum calculo, quem supra posuimus, constare ei fides quoque deberet in annis ministerii episcopalis, quorum quatuor tantum Meinardo attribuit: sic ut ordinatio Meinardi in episcopum incidat in annum 1192. Quem tanto lubentius amplectendum putes, quanto certius Continuator Sigeberti initium praesulatus Meinardiani reiicit post annum 1186 et quanto clarius Pologopum incidationale continuator significant de la contin norum, post Kadlubkonem, qui tamen haec tempora non attingit, vetustissimus scriptor Dlugossus Itb. 4. p. 318. episcopatum Meinardi ad tempora Coelestini PP. III., quem anno 1191 demum coepisse constat, refert: tempore, inquiens, Coelestini tertit Papae, per operam Metnardi, episcopi Livoniae, Livonia ipsa ad fidem Christianam conversa est. Ubi tamen non in editione Lipsiensi solum, sed et in Dobromilensi p. 288. pro anno 1191, qui ad Caelestinum PP. III. et ad Henricum VI. Imperatorem pertinet, positum video annum 1091 perperam. Nam alii chronographi hic quoque tempora Henrici VI. Imperatoris nominant, quae in ista Caelestini PP. III. tempora incidunt. Veluti Chronicon Luneburgicum apud Eccard scriptor (1.0.1407). to Pruten. Bi sines Vader Keiser Vriderikes Tiden erhof sik de kerstenheit to Pruten. Bi sines Vader Keiser Heinrikes Tiden ward Liflanden Kersten unde bedwungen van den Sassen i. e. tempore Friderici II. Imp. Christiana religio efficient per Prussiam. Tempore patris etus, Henrici VI. Imp., Livonia ad Christianam fidem adacta est per Sawones. Meinardum anno 1200 demum floruisse ait Alexander Guagninus p. 64., seductus forte auctoritate Cranzii Vandal. l. 6. c. 10. excibarita naulicante convolctus 1200 a Christian maulicante cum merceta. scribentis, paullo ante completum 1200 a Christo annum Meinardum cum mercatoribus Livoniam adiisse. Sed haec partim falsa, partim vaga nimis sunt, neque annum consecrationis Meinardi verum suppeditant. Quae enim subiicimus documenta [Silv. doc. V. a. b.] docent, iam tempore Clementis PP. III., qui Caelestinum III. praecesserat, et anno 1189 [bic gcwohuliche Meinung ift, bag er am 19. Decbr. 1187 gewählt fei. ] infulae admotus fuit, Meinardum episcopum et quidem Ykeskolensem appellatum fuisse, ut adeo annus consecrationis Meinardi aeque incertus sit, ac annus primus migrationis eius in Livoniam, donec nova reperiantur instrumenta.

#### III. Die Entbeder ber Dunamundung. I. 2. Aum. d).

Inferioris Saxoniae mercatores, veluti Lubecenses, Bremenses atque Hamburgenses, tempore Meinardi Livoniam navibus frequentasse, haud dubium. Sed cuiates illi fuerint, qui primi ad ostium Dunae delati, adhuc sub iudice lis est. Bangertus decidit eam l. c. pro Lubecensib us suis, errorisque arguit, quotquot tantae laudis palmam Bremensib us attribuunt; quod facit in primis is, quem modo excitavimus, Russovius. Fontem erroris deprehendere sibi visus est Bangertus in ignoratione locorum, in qua versatos esse oportuerit eos, qui, cum Lubecenses Praesules sub Bremensi Archiepiscopo esse audierunt, a quo Meinardus Livonum Episcopus consecratus est, ipsius Livoniae detectae atque primum aditae fannam transtulerint ad eiusdem Archiepiscopi cives mercatores. Neque ei verisimile, Bremenses illa tempestate Balthicum mare commerciorum causa navigasse. Cuius viri sententiam non adoptat solum, sed et uugas aliorum circa Meinardum, ab Innocentio PP. II. Episcopum consecratum, et Ensiferorum ordinem ab Alexandro PP. III. institutum, confirmat expolitque Hartknochtus ad Duisburgensis Chron. Pruss. part. 3. c. 28. Sed enim vero Bangertum revincit noster ad annum 1224. n. 9. disertis verbis asserens, Livonicum portum a mercatoribus Bremensi bus primo esse inventum. Tum, quomodo noster, vel liussovtus ignoratione locorum peccare, vel hoc peccatum veritatem historicam alterare potuerit, non apparet, cum ne id quidem, quod nonnulli Meinardum sacerdotem lubecensem appellarunt, efficere potuerit, ut Lubecenses mercatores primi navigationis

Livonicae auctores crederentur. Accedit, quod eo tempore, quo portus Livonicus a Bremensibus inventus dicitur, Lubeca adhuc in cunis vagierit, nec adultior ipsum Oceanum sine Bremensibus navigaverit anno 1190 (v. Albertus Stadens. ad h. a.), quo una cum his ad Acram Teutonico ordini instituendo occasionem faustumque auspicium dedit, teste Duisburgensi Chron. Pruss. part. 1. c. 1., quod nec ipse diffitetur Bangertus ad Chron. Stavor. tib. 3. c. 36. not. b.) Neque vero priscis illis temporibus mare Balthicum navigaturis Lubeca vel Travemunda solvendum fuit. Aliter itineris eius rationes explicat Adamus Brem. tib. 2. c. 13. Iter (in Semlandiam) einemodi est, ut ab Hammaburg vel Albia flumine VIII. die per terram ad Julinum pervenias civitatem. Nam si per mare naves ingrederis ab Sliaswig vel Aldenburg, ut pervenias Iuminem, ab ipsa urbe vela tendens, XLIII. die ascendes ad Ostragard Rusziae. Et de situ Daniae n. 74. Stiaswig, inquit, brachium quoddam freti barbari alluit, quod Sliam vocant: unde et civitas nomen trahit. Ex quo portu naves emitti solent in Slavaniam, vel in Suediam, vel ad Semland et usque in Graeciam h. e. Russiam. Paullo post tamen Lubeca princeps portus et emporium maris Balthici evasit, annitente Henrico Leone, Baioariae et Saxoniae Duce, qui Wisbuenses e Gottandia mercatores anno 1163 insignibus privilegiis ornavit, ut nos, inquiens, et terram nostram de cetero arctius diligant, et portum nostrum in Lubeke diligentius frequentent. Diploma habet Lambecius Orig. Hamburg. t. 2. in append. documentorum, et ex eo ὁ πάνυ Leib-nitzius Scriptor. Brunsvic. t. 3. introduct. p. 29. [Lib. Urfundenb. I. 1. N. III.] Ex quo tempore uti mercatores e Septemtrione Lubecae; ita Teutonici, Lubeca solventes, vicissim Wisbūae commeare consueverunt. Unde, cum iam Bertoldi, secundi Livoniensis Episcopi, militarem apparatum Lubecae collectum, inde in Livoniam excurrisse testetur Arnotdus Chron. Slav. t. 7. c. 9. n. 5. haud abnuerim, quod Cranzio placet Vandat. 1. 6. c. 10. Meinardum quoque Lubeca solvisse, cum in Livoniam tenderet; licet clarum nostri testimonium obstet, quo minus in Bangerti possim descendere sententiam de Livenico portu a Lubecensibus mercatoribus primum et ante alios omnes adito.

# II. Gesta secundi Episcopi Bertoldi.

Bertoldus, Abbas Lucensis, Livonum fit Episcopus anno 1196. — 2) Vadit in Livoniam inermis. — 3) Redux in Germaniam militem colligit. — 4) Armatus intrat Livoniam anno 1198. — 5) Livonum haud inscita disputatio. — 6) Bertoldus Episcopus in acie perit 1198. — 7) Victi Livones partim baptizantur. — 8) Mox a fide deficiunt, milite Saxonico in patriam reverso. — 9) Christianos clericos vexant. — 10) Omnibus postremo exilium indicunt.

1. Celebratis secundum morem exsequiis, et Episcopo qualicunque Livonum planctu et lachrimis sepulto, de successore tractatur, et ad Bremensem Metropolim pro persona idonea mittitur. Demonstratur de Cisterciensi ordine Lu-[11] censis Abbatis Bertoldi reverenda persona. Difficilis quidem [11] primitus ad eundum exhibetur. Sed Metropolitani victus precibus 7, praedicationis onus

aggreditur.

Factus Episcopus primo sine exercitu, Domino se committens, fortunam exploraturus, Livoniam pergit, Ykeskolam venit, et ecclesiae dotem ingrediens, quosque meliores tam paganos, quam christianos coram se colligit. Quos potu\*) et escis et muneribus datis placare laborat, dicens, se ipsorum vocatione venisse et praedecessori suo in solidum successisse. Quem quidem primo blande suscipiunt. Sed ipsum in Holmensis coemeterii consecratione \*\*) alii in ecclesia concremare, alii occidere, alii in Duna submergere concertabant: egestatem adventus sui causam esse improperabant.

3. Talibus initiis consideratis clam naves adiit et Gotlandiam revertitur, et in Saxoniam procedens Livoniensis ecclesiae ruinam tam domino Papae quam Metropolitano Bremensi et Christi fidelibus conqueritur universis c). Igitur Domi[12] nus Papa cunctis [12] signum Crucis accipientibus, et contra perfidos Livones se armantibus remissionem indulget peccatorum, literas super his eidem Episcopo

Bertoldo, sicut et suo dirigens praedecessori d).

a) Abbatem in Lucca vocat Arnoldus 1.7. c.9. n.3. Grisei ordinis eum fuisse tradit Albertus Stadensis ad annum 1195. Bertoldus quidam grisei ordinis consecratus est episcopus ab Hartwico Archieptscopo (Bremensi) et missus in Livoniam. Cisterciensis ordinis distinctionem addit Albertous ad annum 1194. p. 404. His diebus, inquiens, in Livonia, quae est inter Sueciam et Prussiam (Russiam) et Poloniam, quidam Abbas venerabilis, Bertoldus nomine, Cisterciensis ordinis, Christum praedicabat cum omni instantia: qui etiam secundus factus Episcopus post Meinardum, qui fuit ex Regularibus, et primus praedicavit in illa provincia. Fuit itaque Berioldus ille abbas cuiusdam monasterii ordinis Cisterciensis, quod Lucca vocatur, cuius situm Cranztus ignoravit. Vandal. enim lib. 6. c. 10. obiter ait, Lucensem dixere annales conventum, unde venerat. Porro Metropol. 1.7. c. 14. repetit ex Alberto Stadensi, Hartwicum Bremensem Archiepiscopum Bertoldum quemdam, ordinis griset, hoc est Cistercien-sium, consecrasse Episcopum Livoniensem. Denique Saxon. i. 7. c. 13. ignorantiam suam profitetur, ita scribens: Bertoldus Abbas de Lucka. Monasterium, arbitror, Cisterciensium, ubicumque sit. Nam alti annales praeferunt, abbatem fuisse griseorum monachorum, quod genus vestium habuere monachi Cistercii. Est autem Lucense ordinis Cisterciensis monasterium hodienum superstes in provincia, Hanoverae circumjecta, inter Lainam et Visurgim fluvios, quinto ab hac urbe septemtrionem versus lapide situm: de cuius fundatione et abbatibus marratio exstat Scriptor. Brunsvic. t. 3. p. 690. Primum inter Praelatos locum tuetur Lucensis Abbas [bet 20t von Locum], ex quo Bursfeldensis Comitiis provincialibus interesse desiit. V. Subscriptiones recessus Gandersheimensis ex anno 1601. Post Gerhardum Wolterum Molanum et Justum Christophorum Boehmerum, qui nostra aetate infulam gessere, nunc abbatiam regit Dn. Georgius, e clara Ebeliorum familia. Itaque non audiendi sunt Chytraeus Sax. l. 1. p. 17. et Meibomius Scriptor. t. 1. p. 530. cum sequacibus, qui Bertoldum hunc ex monacho aedis sancti Pauli in suburbio Bremenst episcopum in Livonia factum asserunt, confundentes Bertoldum cum Hermanno, sequentis Episcopi Alberti fratre, qui ex illo monasterio lectus est in episcopum Estiensem, infra ud

<sup>\*)</sup> potius Kn.

<sup>.</sup> Diefe Beiben verbrannten bie Leichen. Bgl, XII. 6. Anm. g.

# 11. Geschichte Bertold's, des zweiten Bischofs.

Nachdem das Leichenbegängniß nach dem Brauche gehalten und der Bijchof wuter Rlagen und Thränen der Liven — was sie dabei auch im Herzen meinen mocheten — begraben war, machte man Anstalt wegen eines Nachfolgers und schiefte an die Muttertirche in Bremen wegen eines geeigneten Mannes. Man brachte die ehrwürdige Person des Abts zu Loccum, Bertolds, vom Cistercienser Orden, in Worschlag. Er machte zwar anfangs Schwierigkeiten, doch ließ er sich durch die Bitten des Erzbischofs bewegen und übernahm die Last der Predigt.

Der neugewählte Bischof zog nach Livland zuerst ohne Heer, indem er sich dem 2. Herrn vertraute, sein Heil zu versuchen, kam nach Urkul, betrat das Eigenthum der 1197. Kirche \*), versammelte die angeseheneren sowohl heiden als Christen vor sich, und bemübete sich, sie mit Essen und Trinten und Geschenken zu gewinnen, wobei er sagte, er sei auf ihren Ruf gekommen und in Allem in seines Borgangers Stelle getreten. Ansangs nahmen sie ihn freundlich auf. Aber als er den Kirchhos in Holm weihete, stritten sie mit einander, ob sie ihn in der Kirche verdrennen, oder todtschlagen, oder in der Duna ertränken sollten, und warfen ihm vor, Armuth habe ihn bewogen zu kommen \*\*).

In Betrachtung dieses Anfanges ging er heimlich zu Schiffe und kehrte nach 3. Gotland zuruck und von da weiter nach Sachsen, klagte sowohl dem Papste als dem Erzbischofe von Bremen und allen Christengläubigen den Fall der Livlandischen Kirche. Daher ertheilte der Papst Ablaß an Alle, die das Zeichen des Kreuzes annahmen und gegen die abgefallenen Liven sich waffneten, und ertheilte darüber selbigem Bischofe Bertold Briefe, wie er auch seinem Borgänger gethan.

annum 1218. n. 11. Neque Bzovius audiendus, qui Bertoldi missionem Livoniensem convertit in Lubecensem, dum ad annum 1186. n. 3. scribit, Bertoldum abbatem Lubecensibus, hactenus idololatris, evangelium annuntiasse. Cuius gentis aut familiae fuerit, adhuc ignoramus. Equidem vulgares historiae Livonicae scriptores Bertoldum de Lochow vocant, quasi familiae huius nominis adscribendus esset. Sed erroris caussa manifesta est; a quo ne quidem Fridericus Mentus, Dorpatensis Academiae primus historiarum et antiquitatum Professor, abstinet Prodromo Jur. et Regim. Livon. p. 4. et Claudius Arrhenius Corn hisiam immunia est, qui Menium per comis esquitae Vita Ponti de la Gardie n. 74

rrotessor, abstinct Froaromo Jur. et Regim. Livon. p. 4. et Claudius Arrhenius Oernhiälm immunis est, qui Menium per omnia sequitur Vita Ponti de la Gardie p. 74. b) Si Arnoldum l. c. audis, Bertoldus, relicta praelstura, Meinardum in Livoniam secutus est, atque a Livonibus, qui virum ante noverant, in locum defuncti Meinardi episcopus postulatus. Ex nostro nihil tale apparet. Quin ex Bertoldi tergiversatione et ex primo itinere in Livoniam, quasi explorandi rerum status caussa suscepto, diversum colligi posset, nisi Arnoldo adstipularetur Albertcus l. c. Ceterum observatus dignum, quod Bertoldo ad supplementum laborts reditus annales ad viginti marcas ex ecclesta Bremensi fuerint assignati; quia Bremensis ecclesia Livoniensem postea impetiit de subiectione et Rigeasem episcopum suffraganeum esse voluit Archiepiscopi Bremensis, a quo consecratus esset et stipendium accepisset. Quae lis duravit, quousque Rigensis Archiepiscopus crearetur atque hoc modo Bremensi redderetur aequalis.

c) Dum Saxoniam obit et militem colligit Bertoldus iam episcopus, in vicinia nostrae urbis [Sannover] primum templum in villa Hesede constructum consecrat, litterisque, quas consecrationis testes dedit, historiam fundationis inserit. [Stlv. Document. No. VI.]

d) Iterum hic negotium facessit suppressum Pontificis nomen et silentium in gestis Caele-

d) Iterum hic negotium facessit suppressum Pontificis nomen et silentium in gestis Caelestini PP. III. Neque ipsum negotium Livoniense adhuc tantae molis esse videbatur, quae summi Pontificis, in expeditionem orientalem hoc tempore quam maxime intenti, desiderare auctoritatem, quippe ex solo Archiepiscopi Bremensis nutu susceptum. Dignum tamen relatu, Barontum ad annum 1195. n. 25. haud diffiteri, multas hoc Pontifice falsas epistolas e curia Romana fuisse scriptas, nominatimque designare quemdam huius generis artificem. Quod non eo dico, ut confictas haberi velim has, si quando in lucem emergant, Caelestini III. literas, sed ut ingenua Baronii confessio cautos reddat diplomatum cupidos. Quod enim Romae nonnumquam

<sup>\*)</sup> So übersete ich eoclesiae dotem ingrediens mit A., obgieich nach Du Cango s. v. dos (p. 832. 1. ber neuesten Ausg.) eine etwas veranderte Auffassung möglich ware; für unsere liebersetzung sühre ich an XV. 2. gegen Ende; et eoclesiam incendentes et eoclesiae dotem et omnem provinciam circumeuntes. Bergl. XXVIII. 8; Sacerdotes quoque vocavit et eis ecclesias . . . donavit . . . et eos annona et agris dotavit.

<sup>\*\*)</sup> Rebnlich ging es in Pommern. Bgl. Bartholt II. G. 23. Anm. 4.

Episcopus ergo collectis viris in Livoniam venit cum exercitu, et ad castrum Holm procedens, quod quidem in medio fluminis situm est, misso trans aquam nuntio, quaerit, si fidem suscipere et susceptam servare decernant. Qui, se fidem recognoscere nolle nec servare velle \*) proclamant. Episcopus vero, neglectis retro navibus, ipsis nocere non potuit. Ergo cum exercitu ad

locum Rigae ) revertitur et cum suis, quid agat, consilium init.

Interea contra ipsum Livonum universitas colligitur, et trans montem Rigae stationem faciunt, pugnare parati. Dirigunt tamen Episcopo nuntium, causam exercitus superducti requirentes. Respondit Episcopus causam, quod, tamquam canes ad vomitum \*\*), sic a fide saepius ad paganismum redierint. Item Livones, causum hanc, inquiunt, a nobis removebimus. Tu tantum, remisso exercitu, cum tuis ad Episcopatum tuum cum pace revertaris, eos, qui fidem susceperunt, ad eam servandam compellas, alios ad suscipiendam eam verbis, non verberibus, allicias. Episcopus ab eis huius securitatis obsides filios ipsorum requirit. At illi penitus se daturos contradicunt. Interea colligendae partis eorum causa breves dant et recipiunt inducias missis invicem lanceis secundum [13] morem f) ad [13] confirmationem pacis. In qua pace plures Teutonicos, equis pabula quaerentes, occiderunt. Quo viso dominus Episcopus ipsorum lanceis re-

missis, paci contradixit.

Vociferantur et constrepunt paganico more Livones. Armantur ex adverso Saxonum acies ad pugnandum; in paganos praecipitantes insultum. Fugiunt Livones. Episcopus Bertoldus equi, ab eo male detenti, velocitate im-miscetur fugientibus. Quem, duobus complectentibus, tertius, Ymant nomine, a tergo lancea perfodit: quem et alii membratim dilacerant, Nono Kalendas Augusti 8) c12. c. x cv111.. versus:

#### Hasta necans anno Bertoldum Livo secundo.

Livones, se subsequi verentes exercitum, praecipites fugiunt, quia h) vident unam occisi Teutonici galeam militarem, quam capiti suo Livo percussor imposuerat. Amisso etenim capite suo nimium turbatur exercitus, et tam equis quam navibus, tam igne, quam gladio Livonum perdunt segetes. Quo viso, Livones, ut maioribus damnis occurrant, pacem innovant, et, vocatis ad se Cle-

factitatum scimus', cur extra Romam sieri non potuisse putemus? Innocentius sane III. passim huiusmodi fraudes, veluti ipsius tempore quotidianas, taxat, maxime autem lib. 1. ep. 383. qua Norvagiae regem accusat: Qui, inquiens, bonae memoriae Caelestini Papae, praedecessoris nostri, bullam falsare non timuit, qua varias literas sigillavit. Sed is, cui manifesta sunt omnia, eius falsitatem detexit. Quae satis docent, procul Roma rique in ultimo sententino, non defuise falsarem eigillorum et sonicum disposarem disposarem descriptorem atque in ultimo septemtrione non defuisse falsorum sigillorum et spuriorum diplomatum fabri-

e) Locus'ad ripam Dunae fluvii, duobus milliaribus germanicis a mari distans, in quo, ut noster ait ad annum 1200. n. l. navium statio esse poterat, Rige nomen habuit, ante cognominem urbem ibi conditam, quemadmodum locus seu regio Revaltensis ad sinum Fennicum in Estonia nomen Revalte habuit ante, quam a Danis conderctur urbs et castrum Re-

valia. V. ad annum 1218. n. 2.

f) Haud inscita, ut inter barbaros, induciarum pangendarum ratio, missis ultro citroque lanceis, ut arma mea tantisper in tua potestate sint, ac tua in mea. Vis omnis obligationis est in fide data. Sed hanc incultiores populi per certa symbola dare consueverunt, quae instar habeant sigilli et publicationis. Publicatione enim induciarum intermissa, a poenis immunes sunt, qui contra inducias quid fecere, docente Grotto de J. B. et P. l. 3. c. 21. §. 5. Populis Americanis hodienum multus symbolorum usus in foederibus pangendis, in legationibus et in amicitiis confirmandis, quem in gratiam eorum sequuntur etiam homines Europaei, quibus cum iis agendum est. Sic Angliae prorex barbaris, quos ad concilium vocat, cingulum e corto mittit, securi itus reditusque tesseram. Venientes dum alloquitur, tria diversis temporibus inter loquendum lora depromit porrigitque amicitiae pignora. Barbarorum princeps responsurus, reddito prius cingulo, inter loquendum tria itidem diversis temporibus lora proregi tradit, firmandae amicitiae; quae haustu vini cum voto pro salute Georgii II. regis obsignatur. Quod pluribus docent inscriptiones facti, quas S. R. Urlspergerus inseruit Annatibus Georgianicis Contin. I. p. 547. seyq.

g) Habent ergo nunc demum Lucenses nostri ascetae diem, adhuc ignoratum, dignumque, qui fastis inscribatur, et cui loco cedat XII. Kal. Novembr. (XIII. habent Fasti sacri Colo-

<sup>\*)</sup> recognoscere et servare velle K n.

<sup>\*\*)</sup> Spr. Sal. 28, 11.

Der Bischof also, nachdem er Mannschaft zusammengebracht, tam mit seinem 4. Seere nach Livland, und als er an das Schloß holm gelangte, welches mitten im 1198. Flusse liegt, sandte er einen Boten über das Basser und ließ fragen, ob sie den Glauben annehmen und die ibn angenommen ibn halten wollten. Sie ertlärten laut, daß sie den Glauben nicht annehmen und auch nicht balten wollten. Der Bischof abet, da er die Schiffe zuruckgelassen batte, konnte ihnen nicht schaen; daber wandte er sich mit dem Geere zuruck nach dem Orte Riga und berathschlagte mit den Seinen, was zu thun sei.

Seere zurud nach dem Orte Riga und berathschlagte mit den Seinen, was zu thun sei. Unterdeg versammelten sich alle Liven wider ihn und stellten sich hinter dem 5. Berge von Niga schlachtsertig. Doch schicken sie einen Boten an den Bischof, und ließen fragen, warum er ein heer berdeigeführt habe. Der Bischof ließ ibnen zur Antwort melden, es geschäbe deswegen, weil sie wie die hunde zum Gespieenen so oft vom Glauben zum heidenthume zurückgegangen seien. Desgleichen erwiderten die Liven: diesen Grund wollen wir von uns wegraumen: entlasse nur das heer nach hause und tehre mit den Deinen mit Frieden zu deinem Bisthume zurück: die, welche den Glausben angenommen, magst du zwingen, ibn zu balten; die Anderen lock, ibn anzunehmen, mit Neden und nicht mit Nuthen. Der Bischof forderte zur Sicherheit dafür ihre Söhne als Geiseln; aber sie schlugen durchaus ab, sie zu geben. Indessen, um ihrer einen Theil zu sammeln, geben und nehmen sie einen kurzen Stillstand, und schickten gegenseitig Lanzen, zur Bestätigung des Friedens, nach dem Brauche. Während dieses Friedens tödteten sie mehrere Deutsche, die für die Pferde Futter sucken. Als der herr Bischof das sahe, schicke er ihre Lanzen zurück und kündigte den Frieden auf.

Da schreien und larmen die Liven nach heidnischer Beise. Ihnen gegenüber 6. waffnet sich der Sachsen Schlachtreihe zum Kampfe; fle fürzen sich auf die Seisden. Die Liven stiehen, Bischof Bertold wird durch die Schnelligkeit seines Pferdes, da er es schlecht im Zügel bielt, mitten unter die Fliehenden getragen: zwei fussen ibn, ein dritter, Imant mit Namen, durchbohrt ihn vom Nücken mit einer Lanze, Andere zerreißen ihn Glied für Glied, am 24sten Julii 1198; dazu der Bers: 4. 3ut.

Sier hatte Bertold nicht zwei Jahre zugebracht, Als eines Liven Spieg ihn blag und falt gemacht. \*)

Da die Liven befürchteten, daß das heer ihnen nachseste, floben fie über 7. Hals und Kopf, sobald sie den Kriegshelm Eines gefallenen Deutschen erblickten, welchen der Live, welcher ihn erschlagen, sich aufgesest hatte. Denn das heer war gar entrüstet, als es sein haupt verloren, und verheerte zu Pferde und zu Schiffe, mit Feuer und Schwerdt die Saaten der Liven. Wie sie das saben, schlossen die Liven, größerem Schaden zuvorzukommen, einen neuen Frieden, riefen die Geistlichen zu sich

nienses p. 733.), ad quam Bertoldi obitum refert Menalogium Cisterciense. Equidem, mi Bertoldi ossa in patriam relata atque in Lucensi coenobio deposita legerem, menologium cum nostro facile conciliarem crederemque, XII. Kal. Nov. de translatione et depositione illa esse accipiendam. Sed cum Bertoldi ossa Ykeskolae relicta legismas ad annum 1205. n. 6., Chrysostomus Henriquesii ipsos Inter sodales nulla vel modica auctoritas. Ita enim ad Gasparem Jongelinum, Notitiae abbatiarum ordinis Cisterciensis auctorem, de scriptis eius, quae paullo ante Antwerpiae prodierant in lucem, rescripsit anno 1638. Dn. Claudius, Abbas Claravallensis: Non nescio, dominum Chrysostomum Henriquez ex multarum rerum farragine magnum volumen conflasse, sed multa irrepserunt veritati dissentanea, minusque ab auctore constderata, quippe qui tantum iuxta levia undequaque congesta monumenta nonnulla scripserit. In anno, licet discrepent recentiores, veteres tamen consentium, veluti Albertus Stadensts ad annum 1198. Bertoldus, inquiens, Livoniensis ecclestae episcopus, a pagants occiditur, cut Albertus, Bremensts Canonicus, surrogatur. Livoniensem Episcopum notanter vocat Albertus, Bremensts Canonicus, surrogatur. Livoniensem Episcopum notanter vocat Albertus erat, qualis olim per Hassiam et Thuringiam fuit sanctus Bonifacius ante, quam sedi affigeretur Moguntinae Archiepiscopus. (Dod) būrjen wir batani weiter uichte baucu, ba Albertich auch lange nach Grbanung Riga's Livonum und Livoniensis episcopus ucunt.) In civitate Rigenst tumulatum tradit Arnoldus Lubec. l. 7. c. 9. n. 6. Quod verum nec est nec esse potest. Non ext, quia noster, tanquam testis αὐτόπτης, in ecclesia Ykeskolensi sepultum it Le. Nec per rerum naturam tumulari in civitate Riga tum potuit, quae eo tempere nec ipsa fuit ia rerum natura.

h) Pro quia [videntes] legendum quippe, ut sensus verborum sibi constet. — Beide Manuscripte [Rev. Rig. dazu auch R n.] behalten hier quia. A. — Gr. 2. schlägt vor vident.

<sup>\*)</sup> Arnet.

ricis, primo die in Holme circiter L. baptizati sunt. Sequenti die in Ykeskola circiter C. convertuntur. Sacerdotes per castra suscipiunt, annonae mensuram de quolibet aratro 1) ad expensas cuiusque sacerdotis statuendo. His visis miti-

gatur exercitus et ad reditum praeparatur.

8. Livones igitur, amisso pastore suo, consilio clericorum et fratrum, nun[14] cios pro successore novo in Teutoniam mittunt. Et [14] sic credula pacis incertae Saxonum turba revertitur. Manent Clerici. Manet una navis mercatorum. Jam vela ventus depulit. Et ecce! perfidi Livones, de balneis egressi, Dunae fluminis aqua se perfundunt, dicentes: Hic iam baptismatis aquam cum ipsa christianitate removemus aqua fluminis, et fidem susceptam exfestucantes\*), post Saxones recedentes transmittimus k). Illi autem, qui recesserant, in cuiusdam arboris ramo quasi caput hominis inciderant: quod Livones Saxonum Deum putantes!), et ex hoc inundantiam et pestilentiam sibi imminere credentes, cocto iuxta ritum paganorum medone combibentes, captato consilio, caput ab arbore ponentes, ligna connectunt: quibus caput superpositum, quasi Deum Saxonum, cum fide christianorum, post recedentes Gotlandiam per mare transmittunt.

Mense peracto, rupta pace, fratres capiendo et male tractando, in bona ipsorum grassantur, ea furtim et violenter auferendo. Equis etiam ablatis, agri inculti remanent. Unde fere usque ad ducentos martyres \*\*) Ecclesia est daminificata. Fugit ergo Clerus ab Ykeskola in Holme \*\*\*), nescius, cui se fortunae

aut loco committant.

[15]

Proxima Quadragesima m) collecta Livonum universitas decernit, ut, quicumque Clericus in terra maneat post Pascha, capite puniatur. Unde tam timore mortis, quam quaerendi pastoris causa Clerici in Saxoniam pergunt. Decreverant etiam Livones, mercatores, qui remanserant, occidere. Sed mercatores dantes munera Senioribus vitae consuluerunt.

### [15] III. Alberti tertii Episcopi annus 1. Christi 1198—1199.

Albertus fit Episcopus anno 1198. — 2) In Gotlandio D viros ad militiam Livonicam adsciscit.
 — 3) In aula Danica munera recipit. — 4) Magdeburgi plures milites colligit 1199. —

 Quibus ex sententia curiae Imperialis iter in Livoniam tentumdom prodest, quantum aliis visitatio sanctorum liminum Hierosolymitana.

1. Anno Domini M. C. XCVIII. venerabilis Albertus, Bremensis canonicus ), in Episcopum consecratur.

2. [16] Post consecrationem aestate proxima Gotlandiam vadit, et ibidem circa [16] quingentos viros signo Crucis ad eundum in Livoniam signat.

k) Scilicet hic fructus festinati baptismi et absque praevia institutione suscepti, quam apud adultos praemittendam ipsa ratio suadeat, si vel maxime praeceptum Christi deficeret.

l) Livonum quidam, plus quam Aegyptiaca superstitione ducti, deos excrescere ex arboribus putabant. V. ad annum 1205 n. 14. [1206 ift Drudfebler.] Unde cum huiusmodi arbores

\*\*\*) Richt gang in Uebereinftimmung mit IV. 2.

i) Vel hace ipsa institutio demonstrat patriam primorum in Livonia verbi divini praeconum.

Du Cango s. v. [abdicare, per Festucam dimittere, abiicere. Pasaim occurrit.] Vide Festuca.

b) harn giebt bas (S. 71. od. Rapiersth) "und ermordeten bei zweihundert Chriften". Seinrich fpricht nur von Mishandlungen ber Menfchen; alles abrige bezieht sich auf Berluft an habe und Gut, und bie martyres tonnen, wie schon A. bemerkt, nicht von Matthrern verftanden werben. Ob aber, wie er will, metretas zu lesen, oder, was mir weniger fern scheint, maltares, oder gar martures, was sand fast gar nicht abwiche — benn die hift, sind einig — und von einer Schatzung bets Berlustes nach Marberfellen zu versteben ware, mag ich nicht entschein, obgleich das Wort (nagetae) welches heinrich weiterhin gebraucht, im Efinischen Leber bebeutet.

und am erffen Tage ließen fic in holm bei funfzig taufen. Um folgenden Tage 1198. wurden in Urfull an hundert befehrt. Sie nahmen Priefter in die Schlöffer auf und

setzten ein gewisses Maß Getreibe von jedem Psiuge fest für die Ausgaben des Priessters. Dadurch ließ sich das Heer berubigen und bereitete sich zur Rückfehr.

Nachdem also die Liven ihren Hirten verloren hatten, schickten sie auf Ans & rathen der Geistlichen und Brüder Abgeordnete nach Deutschland um einen neuen Nachfolger. Und so kehrt die Schar der Scholen heim, zu leicht dem Frieden trauend; Die Beiftlichen bleiben, es bleibt Gin Schiff Der Raufleute. Gben blaft ber Bind in die Segel und fiebe! die abgefallenen Liven tommen aus ihren Badfluben, begießen fich mit dem Baffer des Dunaftromes mit den Borten: Sier thun wir nun bas Taufmaffer ab mit dem Cbriftenthume durch bas Baffer des Fluffes, legen den angenommenen Glauben ab und icbiden ibn binter ben beimtebrenten Sachien binüber. Da nun diese Beimgekehrten auf den Aft eines Baumes etwas wie einen Menschenlopf eingeschnitten batten, so hielten die Liven foldes für einen Gott der Sachsen, meinten, daß ihnen davon Ueberschwemmung und Pestilenz fommen werde, tochten und tranten Meth nach Seiden Art, beriethen sich, nahmen ben Ropf vom Baume, banden Holz zusammen, legten den Ropf barauf und schiedten den vermeinten Bott ber Sachsen mit bem Christenglauben den Beimtebrenden nach übers Meer nach Gotland.

Rach Berlauf eines Monats brachen sie den Frieden, griffen die Brüder, 9. mighandelten fie, fielen ihr Gigenthum an und nahmen es diebifch und mit Bemalt weg. Gie entführten auch die Pferde, fo daß die Felder unbestellt lagen. Daber die Rirche bei 200 Malter einbuftte. Desmegen flob bie Geiftlichfeit von Urtull nach -

Holm und wußte nicht, wie und wo sie sich sichern sollte.

In den nächsten Fasten versammelten sich alle Liven und beschlossen, daß wel- 10. der Beiftliche nad Oftern noch im Lande bliebe, am Leben gestraft werden follte. Daber gingen Die Beiftlichen fowohl aus Todesfurcht, wie auch um einen Girten qu suchen, nach Sachfen. Die Liven hatten auch beschloffen, die Raufleute, welche bageblieben maren, ou todten. Aber die Raufleute retteten ihr Leben, indem fie ben Welteiten Beidente gaben.

# III. Bischof Albert's erstes Jahr.

Am Jahre des Gerrn 1198 ward der ehrwürdige Albert, Domherr in Bre- 1. men, jum Bifcofe geweibet.

Im nächsten Sommer nach seiner Beihe ging er nach Gotland und bezeichnete 2. allda bei 500 Manner mit bem Rreugeszeichen, nach Livland zu geben.

succidi a Christianis sacerdotibus viderent mirabantur, sanguinem non offluxisse. V. ad annum 1219. n. 5. Ex ore hominum, qui tulia viderumt, refert Oliverius hist. terr. sanct. n. 65., Livones, Estones et Prutenos numina gentilium coluisse, Dryades, Hamadrysdes, Oreades, Napeas, Numides, Satyros et Faunos. Sperabant entm, pergit, super lucos, quos nulla securis violare praesumpsit, ubi funtes et colles, rupes et valles veneraban-tur, quast aliquid virtuits et auspicit reperirt possit in ets.

m) En scilicet, quae Berioldi mortem proxime secuta est, inciditque in sunum Christi 1199

aerae vulgaris. Licet enim Albertus iam superiori anno Bertoldo surrogatus esset, ante tamen sestatem anni 1199 in Livoniam non pervenit. [Biefmehr erft im Fribjahre 1200, ba er 1199 Etviand gar nicht besuchte.] Noster itsque, quee pii sacerdotes a morte Bertoldi usque ad Alberti adventum in Livonia inter barbaros perpessi sunt, hoc loco coniungenda duxit universa.

a) Dignus est hic armatus Livonum Apostolus, in cuius patriam et natales sollicita cura inquiratur. Livonum Apostolum voco cum Cranzto Vandal. 1.7. c. 22., non quod primus doctrinam Christianam intulerit in Livoniam, sed quod in convertendis ad Christum Livonis singularem et praecipusm non sine insigni successu praestitit operam: quemadmodum Emmeranus vulgo Boioariorum, Kilianus orientalium Francorum, Bonifacius Thuringorum et Hassorum, Ans-garius Saxonum et Frisiorum, Otto Bambergensis Pomeranorum, Adelbertus Prutenorum fertur Apostolus. Armatum voco, non quod, more militum et multorum in comitatu suo clericorum, loricatus ipse proeliis interfuerit, sanguineque hostium cruentarit manus, a quo eum, cautione

3. Inde per Daciam b) transiens munera Regis Canuti et Ducis Waldemari et Absolonis Archiepiscopi recipit.

4. Reversus in Teutoniam in natali °) Domini Magdeburgi [17] in Saxonia [17] plures signat. Ubi Rex Philippus cum uxore coronatur d).

forsan ab exemplo decessoris sumta, prudentem abstinuisse deprehendo; sed quod copioso milite lecto et tanto bellico apparatu Livoniam petiit, ut is naves onerarias viginti tres impleret. [Das liegt doch schwerlich in den Worten des Textes. Es fann ein gut Theil Kauffabrer darunter gewesen sein.]
Virum parentatum vocat Arnoldus Lubec. 1.7. c. 9. n. 7., id quod commentator
Bangertus ad c. 3. n. 4. interpretatur de viro multis masoribus claro. Unde in mentem venire posset persuasio, Albertum natalibus haud inferiorem fuisse Adolfo illi Coloniensi episcopo e Comitibus de Monte et Altena, qui illo loco itidem vir parentatus dicitur. Mihi quidem multitudinis et claritutis maiorum ideam Arnoldus ipse ab hoc vocabulo removere videtur, dum virum parentatum circumscribit per virum ornatum fratribus et amicis, hoc est, multos fratres virtute sua cognitos habentem, et magnis propinquitatibus subnixum [Parentumvocabulo pro consanguineis primus usus est Curtius VI. 10 30. et post eum historiae Augustae scriptores passim. Virum parentatum Suetonius in Othon. c. I. dixit multarum et magnarum propinquitatum. Gr. 2.] Gallice diceres, un homme, dont le parenté est très-nombreux. ld quod de viris disparium natalium dici potest, et non magis convenit in comitem illum Adolfum, cuius propinquitates in tabula exhibet Bangertus, quam in Albertum nostrum; quippe quem diversis temporibus in Livoniam secuti sunt quinque fratres [Ginen secutien wellte A. aus der Lick XII. 6. nech gewinnen, gesteht aber II. S. 14., daß er sich gestret habe.], partim militiae, partim clero adscripti, et Engelbertus de Tiesenhausen, gener Episcopt: infra ad analysis and secutien clero adscripti, et engelbertus de Tiesenhausen, gener Episcopt: infra ad analysis and secutien constitution and secutien secutien and secutien secutien and secutien secutien and secutien securities securities secutien securities secutien securities securitie num 1223 n. 8., quod pro sororis marito accipio. Ne nunc dicam de ceteris militibus amicis, qui eum magno numero adsectabantur. Equidem inter schemata genealogica, quae codex membranaceus Annalium Alberti Stadensis, in bibliotheca academiae Helmstadiensis asservatus, continet quamplurima, occurrit ad annum 1140, ubi de Rudolpho marchione sermo est, genealogica quaedam tabula, quam aere expressam praefationi ad Continuationem Alberti Stadensts inseruit sibique explicandam sumsit B. Andreas Hoter, vir harum literarum peritissimus. Quae tabula, a nobis correctior in appendice documentorum n. IX. exhibenda, licet tam multis tricis impedita sit, ut Oedipo opus habeat, ostendit tamen, Albertum nostrum genus retulisse ad Alvericum quemdam comitem, et Hartwici II., Bremensis Archiepiscopi, e genere militarium de Lith, a quo consecratus et in Livoniam missus est, cognatum fuisse. Ibi enim in nepotibus illius Adell'eidis ponuntur Albertus Livontensis Episcopus et sut fratres. Non ignoro quidem, post Nicolaum, Alberti successorem, alium Albertum floruisse, itidem Bremensem canonicum, itidem Livoniensem episcopum, et paullo post Rigensium Archiepiscopum primum, qui hic aeque intelligi posse videatur. Quia tamen hunc posteriorem Albertum familiis in tabula designatis haud innexum deprehendo, tabulam de nostro Alberto primo interpretari nullus dubito. Ex ea enim manifesta fit ab Arnoldo iactata Alberti nostri diffusissima parentela, simulque discitur, maternum genus Alberti paterno fuisse illustrius; neque tamen errasse Cranzium, qui Vand. 1.6. c. 11. n. l. genere nutum dixit militart, h. e. ex genere eorum, qui hodie nobtles, olim milites vocabantur et militares. Sed cuius nominis, familiae et provinciae? Scriptores Livonici omnes Albertum de Buxhoveden vocant. Novimus huius nominis familiam ex chartis ineditis, qualis est illa Alberti Saxoniae ducis de bonis Helmberti de Mone ex anno 1242. cuius testes sunt: Ulricus Burggravius de Witin, Sifridus de Brema, Engelbertus de Bikeshovede. Plures habet Mushurd. de nobil. Brem. p. 104. Eius ramum nobilem, hodienum per Livoniam florentem, exhibet Caspar de Ceumern in Theutridio Livonico p. 34. Sed haec omnia non adsurgunt ad actatem, qua floruit Albertus, canonicus Bremensis, iam exeunte seculo duodecimo clarus, nec nomina cum nostris conveniunt. Noster, ubique veriora et puriora tradens, nec in exprimendis militum cognominibus parcus est. Interim ipse quoque quatuor fratres episcopi, Engelbertum, Theudortcum, Rotmarum et Hermannum in hoc chronico sine nomine gentilitio, sola appellatione fratris Episcopi contentus, dimittit, usque ad annum 1223 n.6., quo quintus occurrit, Johannes de Apeldern, frater Episcopi, miles praeclarus. Qui locus unicus hiantem denique satiat lectorem, aperitque et genus et nomen et patriam Alberti Episcopi. Cum enim nobiles, ut primum cognominum usus invaluit, ea vel a villis, quas a maioribus acceperunt, aut in quibus habitaverunt, adsciverint (quamquam id quoque plebeiis familiis in urbes immigrantibus contigisse non ignorem), vel recens conditis imposuerint sua, a villa Apeldern dicta nostros nomen gentilitium duxisse per est verisimile. Atque hic primum occurrit Apeldern, hodie Apelern, villa agri Schauenburgici, in praefectura Rotenburgensi [Unit Robenberg.], quae attingit provinciam Calenbergicam, Hanoveranae urbi circumiertam. Paret hodie serenissimae domui Hassiacae, sed inde ab ultima aetate seden nobilium ibi fuit Schauenburgensium vasallorum, quae inde ab aliquot seculis tenetur ab illustris-sima Munchhustorum gente: quod diplomata Overnkirkensis monusterii docent, et tabulae clientelares quam plurimae, partim insertae genealogiae Munchhustorum, quae iam carceres mordet. Hi itaque nobilibus de Apeldern, quos omnes in Livoniam abiisse atque ibi fortunarum suarum sedes fixisse legimus, beneficio veterum comitum Schauenburgensium successisse videntur in bonis Apeldernensibus: quorum possessor hodiernus est perillustris Dominus Hieronymus, Screnissimi Brunsvicensium et Luneburgensium Ducis Purpuratorum princeps. Erunt forsitan me

Bon da ging er nach Danemark und erhielt von dem Könige Ranut, bem Her- 3. zoge Balbemar und bem Grabifchof Abfalon Gefdente.

Bei feiner Rudtebr nach Deutschland bezeichnete er gu Beibnachten mebrere in 4. Maadebura in Sachsen, wo Konia Philipp mit seiner Gemalinn gekrönt ward.

Meibit,

audaciores, qui hanc ob caussam Albertum nostrum cum fratribus ad ipsam Munchhustorum familiam referendum putent, cum exempla non desint eorum, qui ex ampla familia prodeuntes, distinctionis caussa adsciverint nomen novum a sede, quam elegerunt. Sed cum Engelbertarum et Rotmarorum nonina in hac familia exulent, malo timidior videri, quam cum detri-men'o veritatis cuiquam palpum obtrudere. Aliam tamen huius nominis villam in agro Bremensi in vicinia castri Buxhoveden deprehendimus, quae propior terris familiarum, quibus Albertus Episcopus innexus fuit. Que de re plura dabimus in explicatione schematis genealogici n. IX. [in per Silv. docum.] Ceterum uti decessori Bertoldo viginti marcarum reditus e bonis Bremensis ecclesiae fuerat assignatus, ita Albertus beneficium, quod in cadem ante habuerat, retinuit. Cum enim, reiecto Waldemaro, collegii sanior pars Gerhardum, Osnabrugensem episcopum, a Pontifice Archiepiscopum postularet, inter postulantes Albertum quoque Livoniensem Episcopum fuisse deprehendo ex Innocentti III. 1tb. 13. ep. 158., qua is postulationem admisit. Albertus Stadensis ad annum 1211. — Unter den neueren Behandlungen dieser Frage find besouders zwei neunenswerth, die eine im Julande. Dorpat 1845. R. II. Ep. 169-173. und terzeichnet F. Bluxhöwden], vgl. B. Bergmann's Mag. f. Ruff. Geich, I. 3. S. 45, 48; die andere in den Mittheilungen ans der livland. Geich. Riga 1847. Bd. IV. G. 1. S. 1.—56. von K. S. von Buffe. Beide geben der Tradition, daß Bijchof Albert ein de Bikeshovede und wie bie Formen bis auf Buxhowden jonit lauten, eine neue Stuge. Schon ber Bf. des erften Auffages wies auf die "Belehnungsurfunde Bolquine" vom 24. Juli 1224. (vgl. Arndt II. E. 15.); f. v. Buffe geigt nun weiter, daß in vier Urfunden von 1224, deren brei er im Originale hat vergleichen fonnen, ein Johannes de Bekeshovede unterschrieben ift, und für teinen anderen gehalten werden tann, als für denjelben Johannes de Appeldern heturiche, um deffen willen Gruber die Tradition verließ und eine Familie von Apeldern ober Apelern dachte, von der fich souft gar teine Spur entbeden ließ. (3ch gebe die Urfunden zu der Silva doc. unter N. LXVI. a. b. c. und LXVII.) Anch bemerft der Bi. mit einer achtungewerthen Scheu, ben Manen Gruber's webe zu thun, aber gewiß richtig, wie bie Derication au Georg II. beweiset, daß Gruber die Bermuthung, denn für weiteres giebt er selbst fie nicht, hingeworfen babe; um dem großen Curator Göttingens, Munchhausen, eine Artigkeit zu sagen, da diese Familie ein Gut ober Dorf Apelern besaß und möglicherweise ber triegerische Betchrer Livlands Diejem erlauchten Weichlechte angehort batte. Bur unbedingten Bollftanbigfeit bes Be-weises mochte ich nur wfinschen, bag besagter Johannes in ben Urtunden eben jo wie Hermannus und Rothmarus ale frater ober germanus Albert's bezeichnet mare.

b) Dactam stilo medii aevi pro Danta scribi tralaticium est. Magis observatu dignum, eam Aulam, quae nostra aetate, missis ad Malubares divini verbi praeconibus, Indorum sulutem sibi commendatam habet, iam hoc tempore profecturum ad Livoues convertendos Albertum, Albertique socios suis opibus iuvisse, qui certe sine sumtu regio naves viginti tres in hanc expeditionem sperare vix poterant. [1987. jest also vorans, dan die gange Alotte von Bilgern besetzt war, wogn in den Borten tein Grund ist.] Pleni sunt laudis Canuti iunioris, Danorum regis, annales. Henrici is Leonis gener suit, sororemque habuit Helenam, Henrici illius filio, Guilielmo, nuptam, quae mater facta est, quotquot unquam fuere, Ducum Brunsvicensium et Luneburgensium, sacri Romani Imperii Novemvirorum [Kurfürsten] et Magnae Britanniae Regum: quos Deus

servet diffundatque in tot Reges, quot retro Duces dedit.
c) Cum veteres annales suos a natali Domini auspicari soleant, ab his discedens noster eos ab inauguratione Episcopi orditur. Quae quia incidit in posteriorem partem anni 1198 [vgl. basegegen meine Ginleitung], contingit, ut hi anni exacte non conveniant cum annis Christi, dum, verbi gratia, gesta anni primi partim incidant in annum Christi 1198, partim in annum 1199. Quod propterea annotare visum, ne auctoris calculos fallere putes: qui sibi satis constant, dummodo, quae hoc vel illo anno Episcopi contigisse dicuntur, referas ex parte ad annum Christi currentem, et ex parte ad annum subsequentem, prout adscripti vel menses vel dies festi po-stulabunt. Atque ea difficultas tantum apud me valuit, ut singulis annis Episcopi duos annos Christi, in quos unius anni gesta incidunt, semper praemittendos atque margini inscribendos [but Lettere ift nicht geschen] censerem, ne quem fallerem.

d) Hoc est, coronatus procedit, ut habet Chronicon Magdeburgicum Metbom. t. 2. p. 330., quod de conventu publico testatur. Causa fuit, quod Philippi aemulus, Otto, iam tum Goslariae imminebat, teste Godefrido Colon. ad annum 1198. Cuius civitatis conservatio iter in Saxoniam mereri visa, quo Hildeshemium quoque attigit Philippus. Hildeshemii enim anno 1199 datum est diploma eius de comitatu Stadensi apud Lindenbrog. Scriptor. Septemitr. p. 170. [Or. Guelf. III. 622. Staphorst Ia. 600.] Male idem Chronographus Magdeburgicus refert haec ad tempora Alberti Archiepiscopi, qui serius ad infulam admotus est, ab Innocentio PP. III. confirmatus 1206 teste Raynaldo ad h. a. n. 26. et consecratus 1207. n. 11. Anonymus Menck. t. 3. p. 117. hanc seriem rerum exhibet: "Rex Otto, inquit, "procedens Goslariam, cum civitate hac conditione convenit, si infra terminatos dies non liberaretur, quod se ei subderet. Sed contigit, ut hanc rex Philippus in multitudine fortitudinis suae "potenter liberaret. Rex etiam Philippus curiam solempnem Maydeborch habuit, ubi cum coniuge

5. Et coram eodem Rege in sententia quaeritur, si limina in Livoniam peregrinantium sub tuitione Papae ponantur, sicut eorum, qui Hierosolymam vadunt. Responsum vero est, ea sub protectione Apostolici comprehendi, qui
peregrinationem Livoniae in plenariam peccatorum remissionem coaequavit viae
Hierosolymitanae ).

# IV. Alberti Episcopi Annus 2. Christi 1199-1200.

- Episcopus cum navibus XXIII. Dunam intrat. 2) Ykeskolam venit. 3) Holmise obsidetur et liberatur. 4) A Livonibus pueros obsides petit et impetrat, et in Germaniam redit. 5) Auctoris argutiae in etymo vocis Rigae. 6) Theodoricum ad Pontificem ablegat. 7) Frequentatio portuum Semgalliae interdicitur mercatoribus, et interdictum ab its servatur.
- 1. Anno secundo sui Episcopatus, cum Comite Conrado de Tremonia (a) [18] et [18] Harberto de Yborch (b), cum multis peregrinis in Livoniam vadit, habens secum in comitatu XXIII. naves.
  - 2. Post ingressum Dunae, se cum omnibus suis Deo commendans, ad castrum Holme proficiscitur, et inde procedens Ykeskolam ire proponit. Sed Livones insultum facientes in adscensu, quibusdam vulneratis, Nicolaum sacerdotem cum aliis occidunt. Episcopus tamen et sui, licet cum difficultate et periculo, Ykeskolam perveniunt. Quos fratres, ibidem anxie morantes a tempore primi Episcopi Meinardi\*), et alii cum gaudio suscipiunt. Collecti Livones ibidem pacem cum Teutonicis ad tres dies faciunt; sed dolose, ut suum videlicet interea exercitum colligant.
  - 3. Pace facta, Episcopus Holmiam descendit et paci confidens pro sede sua et pontificalibus et aliis necessariis nuncios ad naves in Dunamundam ablegat, qui secum assumptis, quae volebant, quasi sub magna securitate pacis, per viam, qua descenderant, revertuntur. In qua post ascensum Rumbulae Livones, pacem infringentes, eos graviter impugnant, et, una navi retrocedente et evadente, aliam capiunt, et pene omnes in ea existentes occidunt, et ita in Holmiam procedentes, Episcopum cum suis obsident. Ubi tamen obsessi nec sibi nec equis pastum haberent, satis angustiati; tandem terram fodientes, in diversis foveis annonam plurimam et cibaria invenerunt. Interea Frisii, cum una tantum navi venientes, segetes Livonum incendunt, et in his, et in aliis,

e) Immitur procul dubio aliqua ex Caelestini PP. III. epistolis, quas supra [c. I. n. u.] diximus non exstare, nisi malis intelligere Imocentium PP. III. ob ca quae sequuntur ad annum 1199. n. 6. [wo fid) Gr. trrt. Denuch ift gewiß richtig was hier weiter folgt:] Huius enim epistolas tres priores, licet in librum II. relatae siat, nihil prohibet, quo minus ad hunc annum referamus, cum iis annus Pontificatus adscriptus non sit.

<sup>&</sup>quot;sua in kastu regio coronatus incessit. — Posthaec mortuus est Maydeburgensis episcopus Ludolfus." Conciait Chronicon Luneburg. Eccard. t. l. p. 1399. "De Koning Otto vor oc to Goszara vode vordingede de Stat, dat se to ime keren solden bit an enen beschedenen Dach, of "men so uicht ne ledegede. Do ledegede se de Koning Philippus mit groter Craft. De Koning "Philippus hadde oc enen groten Hof to Maideburch, dar he kronet ging mit sinem Wive — Das "andern Jars — darna starf de Bischof Ludolf van Maideborch." — [Hutter und Raumer berühren diese Begebenheiten nur, ja auch aus Böhmer's Regesta ergiebt sich (S. 155.) die Zeitordnung als so schwankend, daß wir erst aus Heint einen sessen ergiebt sich (S. 155.) die Zeitordnung als so schwankend, daß wir erst aus Heint einen sessen Ergiebt sich hm er a. a. D. den Ausgebenhaft in Magdeburg Dec. 25. 1198 sest und auf Lachmann zu Walter von der Bogelsweide 19. und 149. verweiset. Wie unsicher er sich aber dabei sübst, zeigt die Bemerk, zu der oben von Gr. erwähnten Urkunde, nach Böhmer Jan. 17. 1199. Hilbesheim. "Mit Ind. M. und Reg. 2., also vielseicht zu 1200, in welchem Falle deun auch die dort ehen de Weihn ach tesseich, der die Kostiz nur von dem Wischste Alse einen auch die vorstehend wir hein sich, der die Rosiz nur von dem Wischste Alse feber siehen der soller seich haben sonnte.]

e) Inwitur procul dudio aliqua ex Caelestini PP. III. epistolis, quas supra [c. I. n. u.] diximas

<sup>\*)</sup> VI. 4. bemertt heinrich nachträglich, bas Meinard vonrentum in parochia Ykeskola primus institueret. Doch ift es ein lieiner Wiberspruch mit II. 9. fugit elerus ab Ykeskola in Bolma.

Auch wurde in Gegenwart desselben Königs darüber verhandelt, ob die Güter 5. berer, welche nach Livland pilgerten, unter bes Papftes Schut gestellt wurden, wie 1199. berer, welche nach Berufalem gingen. Es ward aber entschieben, fie ftanben unter bem Schune bes Apostolischen Stubles, welcher auf die Pilgerfahrt nach Livland eben fo nolle Bergebung der Sunden gefest habe, wie auf die Ballfahrt nach Jerusalem.

# IV. Bischof Albert's zweites Jahr.

Im andern Jahre seines Bisthums zog er mit dem Grafen Konrad von Dort- 1. mund und harbert von 3burg nebst vielen andern Pilgern nach Livland in Beglei- 2rabt.

tung von 23 Schiffen.

Nachdem er in die Duna eingelaufen, empfahl er fich Gott mit allen den 2. Seinigen, zog nach der Burg Solm und batte vor, von bort weiter zu geben nach Urtull. Die Liven aber machten bei der hinauffahrt einen Angriff, und, während Mehrere verwundet murden, todteten fie unter Andern ben Priefter Nicolaus. Doch erreichte ter Bijdof Urfull mit den Seinigen, wenn auch unter Mube und Gefahr. Die Bruder, welche dort feit der Zeit des ersten Bischofs Meinard in Aengsten verweilt hatten, und Andere nahmen fic mit Freuden auf. Die Liven versammelten sich auch allda und machten mit ben Deutschen Frieden auf drei Tage, aber mit der binterliftigen Abficht, unterdeß ihr Beer gufammenguziehen.

Nach Abichluß bes Friedens fuhr der Bischof nach Solm hinunter und schickte 3. im Bertrauen auf den Frieden Leute nach Dunemunde, seinen Stuhl, sein bischöflich Gewand und anderes Nothwendige von dort zu holen. Da fie nun mit fic genommen mas fie wollten, tehrten fie wie in voller Sicherheit des Friedens auf demfelben Wege, auf welchem fie hinabgefahren waren, zurud. Als fie nun über die Rummel ') hinweg waren, brachen die Liven ben Frieden, griffen fie beftig an, und wahrend bas eine Schiff umwandte und entfam, nahmen fie bas andere, erschlugen fast Alle, die darin waren, rudten so vor Holm und belagerten den Bischof mit den Seinen. Als nun die Belagerten febr geangstigt wurden und weder fur fich noch für die Pferde Nahrung hatten, fanden sie am Ende, ale sie die Erde aufgruben, in beridiedenen Bruben viel Betreibe und Lebensmittel. Ingwischen tamen Frisen mit einem einzigen Schiffe, ftedten die Saaten der Liven in Brand und thaten ihnen in Diefem

edisserit Geten. ad vitam Engelbertt p. 140.
b) Iburgum est castrum in dioecesi Osnabrugensi, vetus sedes episcoporum, usquedum Ernestus Augustus I. palatium Osnabrugae conderet. Harbertus ille forsan ex Castellanis Iburgensibus fuit atque inde nomen traxit. Quod Hammelmannus de famtl. emort. opp. p. 687. confidenter sit, Wernechinum, Wittechindi, Ducis Saxonum patrem, inter alia titulum de Iburg gessisse, id risu magis, quam memoratu dignum videtur.

a) Couradus quidam de Tremonia, si Dutsburgensem part. 3. c. 39. et Watsseltum audis Chron. Pruss. p. 64. b) cum pluribus ordinis Teutonici militibus anno 1240 ad Vistulam occisus est a Suentepolco, Cassubiorum Duce, pagano. Certior est Conradus, Comes de Tremonta, qui Ottonis IV. Imperatoris partes secutus praelio ad Bovinas, una cum Comite Tecklenburgensi Bernardo, captus fuit, referente Alberteo ad annum 1214. p. 481. Porro Conradus Comes Tremontae anno 1225 in aula Coloniensis Archiepiscopi Engelberti degit, eiusque itineris comes, cum ceteri diffugerent, solus Archiepiscopum, ex insidiis petitum et occisum, defendens, primum in fronde (l. fronte) gladio percussus, ac deinde alio ictu inter scandes betroutius esti sur est sulparatus est sulparatus est sulparatus. pulas a latronibus acriter est vulueratus, narrante *C a e s a r t o Vita Sancti Engelberti* lib. 2. c. 6 et 7. Neque video, quid impediat, quo minus credam, unum eumdemque fuisse, qui anno 1199 sacrum iter in Livoniam suscepit et anno 1214 praelio Bovinensi interfuit et anno 1225 Archiepiscopo Coloniensi adversus latrones suppetias tulit. Quando Comitum Tremoniensium familia exstincta sit: (in quo aqua haeret Hammelmanno familiarum emortuarum scriptori); et qua ratione ad senatum Tremoniensem Comitatus et ad proconsules civitatis cius administratio pervenerit, a Meximiliano I. Imp. solemni diplomate anno 1504 confirmata,

<sup>\*)</sup> Arnbt hat feine Ueberfehung "binter bem Ginlauf ber Rumbul" II. p. 104. \*) verbeffert : "Der Rummel ift fein Blug, und muß baber nicht burch Ginlauf, fonbern Fall ber Rummel überfest werben. 3hr foneller gall ift bei ben Mertwürdigfeiten bes Dunaftroms bemertet. Diefen Ramen fahren auch bie Bafferfalle in einigen anberen Fluffen". (3. B. an ber Binbau.)

quantum valent, eos damnificant. Livones, hoc videntes et maius periculum metuentes et evitantes, pacem renovant et firmant, et cum Episcopo et ceteris Teutonicis ad locum \*) Rigae vadunt, ubi Azo et plures alii gratiam baptismi

percipiunt.

Episcopus tamen ob perfidiam Livonum paci eorum non confidens, quam iam multoticns ruperant, obsides ab Azone et Caupone et senioribus terrae exigit: qui vocati a Teutonicis ad potationem, omnes simul conveniunt, et in una includuntur domo. At illi timentes, ne trans mare in Teutoniam deducantur, pueros suos, qui de Duna et in Thoreida fuerunt meliores, Domno Episcopo circiter triginta repraesentant: quos ille laetus accipit, et terram Domino committens, in Teutoniam vadit.

[19] Ante exitum suum Livonum seniores Episcopo locum civitalis do commonstrant, quem et Rigam appellant, vel a Riga lacu, vel quasi irriguam, cum habeat inferius irriguum ac unum irriguum superius, et eo quod sit pascuis, pratis et aquis valde irrigua e); vel eo quod ministratur in ea peccatoribus plenaria peccatorum remissio, et fiat per eam irrigua superis \*\*\*) et per consequens regnum caelorum ministratur; vel Riga nova fide rigata et quia per eam gentes in circuitu sacro baptismatis fonte rigantur.

B. Episcopus autein, sciens Livonum malitiam, et videns, se sine auxilio peregrinorum in illa gente non posse proficere, Fratrem Theodoricum (cuius supra in historia Meinardi meminimus) †) de Thoreida, pro literis confirmationis ††) Romam mittit. Qui negotium sibi commissum sanctissimo papae Innocentio eius nominis III. revelans, literas ab eo praenominatas <sup>8</sup>) et benigne por-

e) Jos. XV. 19. Bgl. 5 Mof. 49, 25.

e) Tam multus est noster in rebus huius Capponts energandis, ut mirari subeat, resicuisse eum, quo loco, quo tempore et a quo baptizatus fuerit. Vide tamen Gesta M e t n a r d t n. 10. fin.

d) Hoc est, locum, ubi civitas condi et nomen a loco trabere posset, qui iam tum Riga vocatus fuit.

f) Indicium de his argutiis laturo scire opus foret, num Riga sit vocadulum Livonicum, an Teutonicum, an forte neutrum? Si Teutonici mercatores eo in loco navium stationem haduere, quod innuit noster ad annum 1200. n. 1., a serte navium idi ex ordine positarum, quam Saxonum vernacula Rige vocat, nomen ei indi potult, veluti proprium, et a Livonibus ipsis adsumtum et usurpatum. Clero placuit allusio ad rigationem. Si temen huius nominis lacus vel fluviolus in Dunam decurrens in vicinia foret, ad docu urdi nomen adhesisse eo minus dubitarem, quo certius constat, omnes fere urdes ad Dunam positas esse ad ostium slicuius fluvii humilioris, a quo nomen habent. Sic Polotta, non magnus fluvius, ubi Dunae se infundit, arci et urdi, urds regioni et Palatinatni Poloczensi nomen dedit. Quam Hetdenstenti observationem de bella Moscov. l. 2. tadularum geographicarum inspectio comprolat. — Arndt II, 110. Ann. ) — Nontan zeigt febr gründlich, daß die Stadt Riga von dem Basser Mige thren Namen besonmen, daber sie in alten Briessichen urd die Stadt Riga von dem Basser Mige thren Ramen besonmen, daber sie in alten Briessichen urd die Stadt Riga von dem Basser merchige Grwädnung geschebet. Die Rige umflög die segnannte Altskadt oder das alte Riga und verseinigte sich hernach mit der Dsine. Sie entsprang anderthald Mcslen von de alte Riga und verseinigte sich hernach mit der Dsine. Sie entsprang anderthald Mcslen von de alte Riga und verseinigte sich bernach mit der Busse siehen Basser der Düne leicht sberitrimet murde und daher von Seinrich dem Letten lacus Rigas genannt wird. In der Stadt siesen die Schisse dai, welche daselbst ein ver dem Leissang gesidertes Bintersager hielten, Rachdem die Schweden 1621 Riga erebert, ward sie durch die Britungsperse und den Wenten mit de Stadt siesen, welche daselbst eine durch die Britungsperse und den Montan über diese ihre Beerrigung eine Gradischrift verserstiget. Da satt ein gesen hund sie heißen Begenden einem dabei liegenden Orte sienen Ramen der Stadt einen gezwungenen Ursprennt ansges

<sup>\*)</sup> lacum Rig, \*\*) Domino Ku. \*\* A. coni, superius. - Bgl, XXX. 6. †) I. 14. 12. †

- expeditionis Rov. ,,welches bie Meinung hat, bag Dietrich eine Bulle empfangen, fraft beren er allen Bere gebung ber Sunten antunbigen tonnen, bie ben heiligen Bug nach Livland anternehmen warben." Arnbt.

und in andern Stüden so viel Schaden, wie sie konnten. Als die Liven bas saben, 1200. suchten sie größerer Gefabr, die sie befürchteten, zu entkommen und machten wieder Frieden und befestigten ibn und gingen mit dem Bischof und den andern Deutschen an den Ort Riga, wo Azo und mehrere Andere die Gnade der Taufe empfingen. Doch der Bischof trauete wegen der Treulosigkeit der Liven ihrem Frieden nicht, 4

Doch der Bischof trauete wegen der Treulosigkeit der Liven ihrem Frieden nicht, den sie so oft schon gebrochen batten, und begehrte Geiseln von Azo und Kaupo und den Aeltesten des Landes. Bon den Deutschen zu Gaste geladen tamen sie Alle zusammen, wurden in Sin Haus gesperrt, und da sie befürchteten, man möchte sie über's Meer nach Deutschland führen, so stellten die Bornebmsten von der Duna und von Treiden ihre Knaben, etwa dreißig, dem Herrn Bischof. Er empfing sie mit Freuden, empfahl das Land dem herrn und ging nach Deutschland.

Bor feiner Abfabrt zeigten die Aeltesten der Liven dem Bischof den Platzeiner 5. Stadt, den sie auch Riga nannten, entweder von dem See Riga, oder von der Beswässerung, da es Quellen bat oben und unten und weil es an Beiden, Biesen und Baffern sehr bewässert ist, oder darum weil darin den Sündern völlige Bergebung der Sünden ertheilt wird und es dadurch von oben gewässert und folglich das himmelreich ertheilt wird; oder Riga mit neuem Glauben gewässert, und weis durch sie bie heiden umber mit dem heiligen Quell der Taufe gewässert werden.

Der Bischof aber, ba er die Boebeit der Liven mußte, und fab, daß er ohne 6. Beiftand von Pilgern unter biefem Bolte nichte auerichten tonne, schickte ben Bru-

ber Theodorich von Treiben, beffen wir oben in Meinard's Geschichte gedacht haben, nach Rom um einen Bestätigungebrief. Dieser brachte seinen Auftrag bei bem allerbeiligsten Papite Innocenz, Dieses Namens bem britten, an und erhielt von ihm vorer-

nicht erklären, weil die Bauren fast jedem merkwilrdigen Baume und Steine und also noch vielmehr jedem Flusse und Berge als Grenzzeichen einen eignen Unterscheidungsnamen geben. Indessen bat ichon M. Rutger Pistorius, Wessnliensis, in einem lateinischen Leichengedichte auf den rigischen Superintendenten Jacob Battus, so zu Lübed bei Georg Richolff am 2ten Juli 1548 [bier ober II. S. 351. ift ein Fehler; wenn B. "den flusten Keiertag nach Martini" starb 1548, so kann siehengedicht nicht am 2ten Juli 1548 gedruckt sein], gedruckt ift, und sich ungemein selten gemacht, und bie genbersche Muthmaßung von dem Ramen der Stadt Riga als etwas Altes gemeldet, obgleich keiner von benannten herrn Bersassern des Pistorius Schrift gesehen:

Ast alii Rigam dicunt de nomine Rige
Exigui rivi praetereuntis eam,

Aut a Teutonico, quod redditur ordo latine,
Ordine quod positae forte fuere casae.

Serr Gruber hatte seine Meinung von der Reibe oder Alge Schiffe gerne sabren lassen, wenn ihm bekannt gewesen, daß in der Räbe dei Riga ein kleiner Fluß gleiches Namens märe. Diese Rige oder Rifting sit nun nach ihrer Beerdigung wieder auseritanden. Sie kommt nuter vielen audern Decumenten auch in einem vom J. 1258 vor, das wir allein aus diese Ursache des Abdrikes würdig balten. Omnibus praesentem paginam inspecturis Fratres S. P. Rigensis Ordinis fratrum Praedicatorum orationes in Christo Insinuatione literarum praesentium protestor, quod Dominus H. Praepositus Rigensis cum Priore, et potioribus Capituli sui personis in domo fratrum minorum coram multis, audiente me et praesente publico recognovit, quod Rigens. Ecclesiae capitulum areas suas et domum lapideam usque ad murum civitatis se protendentem, ita quod ipse murus civitatis est finalis murus domus, item plateam unam cum porta per murum civitatis exeunte, versus Rigam fluvium, quae onnia dietae Ecclesiae (?) plurimis annis pacifice et quiete sine cuiusquam contradictione possederat, Fratribus minoribus in civitate Rigensi manentibus pleno iare, prout ipsa Rigensis Ecclesia dudum possederat, pro certa pecania vendiderunt, perpetuo possidenda, sicut etiam in publico instrumento praedicti capituli super ipsa venditione confecto, quod vidi et legi, evidentius continetur. Praescriptsae cognitioni aderant advocati hi, quorum subscripta nomina continentur. Joh. de Berna, Arnoldus de Empdna, Sacerdotes peregrini; Ludovicus Commendator Rigensis, Ecchetus Frat domus Teuton. Hugo de Ure Capitaneus. Hartungus de Loewenstein, Iwanus de Benthem, Luderus de Insula. Joh. Scultetus. Hermannus de Monasterio. Volquinus de Rauersberch, milites peregrini et alii: Facta suit ipsa recognition praesentibus et vocatis, Conrado, qui dicitur Prawegalle, et Ludolpho Consulbus Rigensibus. Anno Donini M. CC. quinquagesimo octavo. Gine steinen Bergleich von 1366, in welchem ausbrücklich geleien wird, daß bie Etabt tho Righe an dem Alus Righe gebanet su. [Mach diese Ecclei sicht Edit s

g) Quid praenominatas? Num digitum intendit ad ea, quae dixerat ud annum 1198, n. 5. Non puto. Licet enim illo anno Pontificatum maximum inierit Innocentius III. non tamen de hoc negotio interpellatus legitur prius, quam Theodoricus Romam venit [, welcher fibrigens ichon die zweite Reije dahin macht. I. 12.] Praenominatas itaque literas accipio pro literis, a Theodorico ipso dictatis, a Pontifice autem approbatis et in forma consueta expeditis, ac Theo-

rectas obtinuit. Ipsius fratris Theodorici instantia etiam et rogatu, idem sanctus Romanae sedis Antistes omnibus, Semigalliam mercationis causa frequentantibus,

districte portum ipsorum sub anathemate prohibet h).

7. Quod factum postea mercatores ipsi collaudantes, eundem portum communi decreto sub interdicto ponunt, ut, si quis illum deinceps mercationis causa ingredi praesumat, rebus simul et vita privetur. Unde postea, duobus annis [20] transactis post constructio-[20]nem civitatis, quidam, compromissum et statutum eorum infringere volentes, primo a mercatoribus onmibus, ne Semigalliam vadant, affectuose rogantur. Sed illi, Apostolici mandatum non attendentes, et commune mercatorum decretum parvi pendentes, in navi sua Dunam descendunt. Quorum animositatem ceteri videntes, admotis aliis navibus, eos impugnant. Tandem duobus viris, gubernatore videlicet et ductore navis, exceptis et crudeli morte peremptis, alii redire coguntur.

# V. Alberti Episcopi Annus 3. Christi 1200-1201.

- Albertus Episcopus Rigam condit, 2) Duo Livonum castra Militibus Teutonicis in feudum confert. — 3) Pacem facit cum Curonibus — 4) Et cum Lithuanis: quae mox violatur.
- 1. Anno tertio suae consecrationis Episcopus cum peregrinis, quos habere potuit, dimissis in Teutonia obsidibus, in Livoniam revertitur. Et eadem aestate in campo spatioso \*), iuxta quem portus navium esse poterat, Riga civitas aedificatur.
- Eo tempore Episcopus Danielem Bannerow, virum nobilem, et Conradum a Meyndorp, ad se colligens, duobus castris Lenewarden \*) et Ykeskola inbeneficiavit b).
- 3. Interim Curones, audito adventu Episcopi et civitatis inchoatione, non timore belli, sed vocatione Christi, pro pace facienda nuncios suos ad civitatem dirigunt: [21] quam pacem, consentien-[21]tibus Christianis, sicut mos est paganorum, sanguinis effusione 9 stabiliunt.

dorico porrectis. [Alle diese Bemertungen zersallen durch richtige Beziehung der Worte ab eo zu obtinuit. Praenominatae sind "oberwähnte". Ich verstehe hierunter das nur vor 3 Zeisen erwähnte Bestätigungsichteiben, welche Aussegung die natürsichte ist, sagt A.] Atque huius generis epistolas tres bademus, in epistolarum Innocentit PP. III. librum secundum relatas, de negotio sidet in Livontu inscriptas atque datas Laterani III. Nonas Octobris, quas recenset quoque Raynaldus Annal. eccles. ad annum 1199 n. 38. [Silv. documentor. No. VII.] Et prima quidem directa est ad universos Christissische in Saxonta et Westsalta, altera ad universos Christissische in Sluvta, ultima ad universos Christissische trans Albiam constitutos; ubi vapulat Raynoldus, Christianos Transalpinos pro Transalbinis ponens. Tenor omnium idem. Nos, eas in appendicem documentorum reiicientes, hic observamus, nullam in iis sieri mentiomem praesentis Episcopi Alberti, sed solum bonae memoriae Meinardi, Episcopi Livoniensis, qui provinciam Livoniensem ingressus esset.

h) Nobile emporium ad Dunam condituro Episcopo opus erat huiusmodi interdicto ad subitum et invidendum incrementum, ne naves alio appellerent. (Achnlich bald danach Bien Sunter's Junocenzi III. 2, 104.) Quid autem per portum Semtgallorum intelligendum sit, dificile dicta, nisi ostium Mussae, qua Dunae infunditur prope mare, intelligas. Id enim quae sequuntur incuere videntur. (Agl. Bab st in Bunge's Archiv. V. 2. 3. 127. Bas wir unter portus ipsorum auch deritehen mögen — denn es braucht nicht mit portus Semigallorum erflärt zu werden, da apsorum nach Heinrichs Sprachgebrauche auf mercatorum eben so gut sich beziehen läst — unstar ist 1) wie die widerspänstigen Leute die Düna descendunt; etwa schon auf dem Rüctwege? Aber wie können sie dann 2) gezwungen werden redire, also wieder die Düna hinaus? 3) Bas versteht Seinrich unter gubernator und ductor navis? Zwei Bersonen sind es hier; gubernator ist XXV. 2. in. deutsich: et contradixerunt ei ... praecipue Teutonici in tantum, ut etiam mercatores sidi (d. 6. ei) gubernatorem navis suae tam de Gothlandia in Livoniam veniendo, quam de Livonia in Gothlandiam redeundo denegarent. Et recessit ipse consus a Livonia venitque

<sup>\*)</sup> Lelowarde Kn. Lettifd : Lociwahrde.

wähnten Brief gnädigst überreicht. Auf desselben Bruders Theodorichs Fleben und 1200. Bitten verbot felbiger beilige Bater ju Rom Allen, Die bes handels megen nach

Semgallen fubren, den Safen berfelben bei Strafe des Bannes.

Die Kaufleute billigten das selbst und legten auf selbigen Hafen gemeinsam ein 7. Berbot, so daß wer kunftig des handels wegen diesen hafen zu besuchen sich unterfinge But und Leben verlieren follte. Daber murben bernach Ginige, Die amei Jahre nach Erbanung der Stadt diese ihre Abmachung und Entschließung wieder umwerfen wollten, zwar anfange bringend gebeten, fie mochten nicht nach Semgallen schiffen. Aber fie tehrten fich weder an des Papites Berbot noch an ben gemeinschaftlich errichteten Bertrag und fubren die Duna herunter. Ale Die Uebrigen ihren Uebermuth faben, rudten fie mit andern Schiffen an und machten fich über fie ber. Bulegt nahmen fie zwei Leute, namlich ben Steuermann und ben Schiffer, machten fie elentiglich nieder und zwangen die anderen zurudzufahren.

# V. Bischof Albert's drittes Jahr.

Im dritten Jahre nach seiner Beibung tehrte der Bischof mit den Pilgern, 1. welche er aufbringen tonnte, wieder nach Livland und ließ die Beifeln in Deutschland 1201. gurud. Und in eben Diesem Commer bauete man Die Stadt Riga auf einer geraumis Comm. gen Flace, neben welcher ein Safen fur Schiffe fein tonnte.

Bu der Zeit nahm der Bijchof Daniel Bannerom, einen Mann von Moet, und 2. Ronrod von Menndorp zu fich und belehnte fie mit ben zwei Schlöffern Lenewarden

und Urfüll.

Inzwischen schickten die Ruren, da sie von der Ankunft des Bischofs und dem 3. angefangenen Baue ber Stadt gebort batten, ibre Abgeordneten jur Stadt, nicht aus Furcht por Rrieg, fondern auf den Ruf Chrifti, um Frieden ju ichließen. Die Christen willigten ein, und jene bestätigten ben Frieden mit Blutvergießen, nach ber Beiden Sitte.

in mare . . et ibat sine rectore navis u. f. m. hier ift gubernator und roctor navis synonym, bort waren gubernator und ductor verschieden. Immerbin mag jener ber kootje, bleser ber eigentliche Stenermann fein; aber die Raufleute, ber Gerr Des Schiffes tomment bavon!)

a) Si Riga civitas condi coepit in campo spatioso atque nedibus vacuo, concidunt doctrinae corum, qui Rigam vetustiorem faciunt Alberto nostro, cui hanc laudem tribuunt veteres une ere, veluti Albertus Stadensis ad ann. 1203: Albertus Livoniensis Episcopus civitatem required to the content of the conte venerabilis clericus, nomine Albertus, qui civitatem novam aedificare coepit, quae dicta est Riga, et unam Abbatiam ordinis Cisterclensis instituit, scilicet Dunamandensem. Annum autem praesentem initio operis recte assignavit Methomtus Scrtpt. t. 1. p. 530. (Adde testimonium Woltert ap. Methom. t. 2. p. 55. — Grub. 2.)

b) Cum peregrini omnes in Livoniam militatum abeuntes unius anni spatio voto satis facerent (VII. 3.) redirentque in patriam hoc exacto, viros quosdam fortes datis certis praediis in Livonia retinendos censuit Episcopus, ut quendam veluti militem perpetuum in obsequio haberet, semel parta tuiturum, et contra barbaros non pro aris solum, sed et pro focis dimicaturum. De Banerovits non habeo quod dicam, neque in laterculo Ccumeriano apparet hoc nomen. Meindorflorum autem in agro Holsatico, Magdeburgico et Marchico ingens olim gloria. Genealogiam illorum adornavit Henningesius in Nobilibus Saxoniae familiis. Qui liber ob raritatem caro emitur. Ignorat tamen Henningesius Meindorfiorum propaginem Livonicam, quia nomen feudi Uxkul nomen gentilitium suppressit. Qui Clementem PP. II. anno 1046 electum huic fasmiline asserunt, de ramo, cui adscribendus sit, inter se contendunt. Vid. Moller. Histor.

Cimbr. p. 212. sq. et in praefat.
c) Caesis scilicet victimis.

4. Letthones etiam, Deo sic disponente, pacem quaerentes, eodem anno Rigam veniunt, ubi statim pace facta, cum Christianis amicitiae foedus ineunt, qui postea hyeme subsequenti cum exercitu magno Dunam descendentes Semigalliam tendunt. Sed ante ingressum terrae, audientes, Regem de Plosceke cum ex ercitu Letthoniam intrare, Semigallis relictis, cum festinatione redeunt. Et in ascensu iuxta Rumbulam duos piscatores Episcopi invenientes, quasi lupi rapaces in ipsos saeviunt, et vestes d), quibus tegebantur, auferunt. Quo facto, piscatores denudati Rigam fugiunt, et iniuriam illatam exponunt. Peregrini autem, rei veritatem intelligentes, quosdam Letthones adhuc in Riga existentes capiunt, et eo usque in vinculus detinent, donec piscatoribus ablata restituuntur.

# VI. Alberti Episcopi Annus 4. Christi 1201 — 1202.

Albertus Episcopus redit in Teutoniam. — 2) Frater eius Engelbertus ex Novo Monasterio Wagriensi Rigam venit et — 3) Eligitur Praepositus Capituli Ykeskolensis, — 4) Superiori anno Rigam translati. — 5) Theodoricus de Thoreida fit Abbas Monasterii Dunamundensis, ord. Cisterciensis. — 6) Episcopus ordinem instituit Gladiferorum. — 7) Semigalli Livonum fiunt et Teutonicorum amici.

 Anno quarto suae ordinationis paucis peregrinis, murum se pro domo Domini ponentibus, civitatis \*) committitur, et Episcopus cum ceteris peregrinis

in Teutoniam proficiscitur.

2. Post cuius discessum frater eius, Engelbertus, homo religiosus de Novo Monasterio \*), vocatus, Rigam cum primis venit civibus, et, eo cooperante, qui dat verbum evangelizantibus, Christi nomen dilatare coepit in gentibus, cum fratre Theodorico de Thoreida, et Alobrando et ceteris fratribus, in Livonia sub religione viventibus.

3. Huius vitam et ordinem approbantes non longo transacto tempore Fratres de [22] conventu beatae Mariae virginis in Riga, ipsum [22] in *Praepositum* eligunt: quod ex eodem ordine de coenobio Sigebergensi bonae memoriae Meinardus, primus Livoniae Episcopus, est electus, qui eos sibi conformare volens, conventum ipsorum in Parochia Ykeskola primus instituerat.

Quem tamen conventum Regularium \*\*) et episcopalem sedem postea Albertus hic Episcopus de Ykeskola in Rigam tertio suae consecrationis anno transtulit, et cathedram Episcopalem cum tota Livonia beatissimae Dei genetricis

Mariae honori deputavit.

5. Claustrum quoque Cisterciensium monachorum in ostio Dunae construxit: quod claustrum Dunemundam et coenobium Montem Sancti Nicolai appellavit: cui coenobio cooperatorem suum in Evangelio, fratrem Theodoricum de Thoreida, Abbatem consecravit \*\*\*).

6. Eodem tempore providens dominus Episcopus Albertus cum Abbate, fratre Theodorico, perfidiam Livonum, et multitudini paganorum non posse resistere metuens; et ideo, ad multiplicandum numerum fidelium, et ad conservandam in gentibus Ecclesiam, Fratres quosdam Militiae Christi instituit; quibus Dominus Papa Innocentius III. Regulum Templariorum commisit, et signum in veste ferendum dedit, scilicet Gladium et Crucem, et sub obedientia sui Episcopi esse mandavit b).

\*\*\*) Duffelbe nochmal ergablt IX. 7. Der mons S. Nicolai erinnert an Lubed Arnold, ed. Bangert. p. 261.

d) Circa haec tempora, si Dlugosso hist. Pol. 1. 6. p. 599. et Mechonio 1. 3. c. 30. fides adhibenda, nomen gentis Lithuanicae auditum est, prius incognitum. Servi erant

<sup>\*)</sup> Civitas Rev. Kn. ex corr. — So ober custodia civitatis will Grub. lefen.

\*\*) Die Bermischung ber Ausbrude rügt Arnold. Lubec. ed. Bangert. p. 271.: non ut Canonicus, sed ut monachus vixerat. Quod tamen in pace Canonicorum regularium (eine gewöhnliche Tautologie jener Beiten f. Du Cange.) dixerim, quia quamvis plerique canonicorum sanote et inate vivant, monachus tamen nomen est summae sanctitatis, et huie nomini nihil persectionis decaso debet; sed hoe paucorum est. Inde est, quod seculares ignorantes discretionem ordinis Monachorum et Canonicorum regularium, ipsos canonicos monachos appellare consueverunt.

Much die Littauer tamen, da Gott es fo fugte, felbigen Jahres nach Riga und 4. baten um Frieden und schloffen, sobald ber Friede errichtet mar, mit ben Cbriften 1201. ein Freundschaftsbundnig. Den Winter darauf zogen fie mit einem ftarten Seere bie Dung binunter gegen Semgallen. Gbe fie aber Diefes Land betraten , vernahmen fie, bag ber Konig von Pologe Littauen mit feiner Rriegemacht überziebe, daber liegen fie Die Semgallen in Rube und tebrten in Gile um. Auf dem Rudwege fanden fie zwei Ficher des Bischofs bei der Rummel, gingen wie reißende Bolfe mit ihnen um und zogen ihnen die Kleider ab, mit denen fie bedeckt waren. Go floben die Fischer nacht nach Riga und beflagten fich uber bas ihnen angethane Unrecht. Die Pilger aber, da fie faben, daß die Sache fich fo verhalte, griffen einige Littauer, die noch in Riga waren, auf und hielten fie fo lange gefangen, bis den Fischern das Entwendete zurüdgeftellt murde.

# VI. Bischof Albert's viertes Jahr.

Im vierten Jahre nach seiner Weihe vertrauete der Bischof ben wenigen Pil- 1. gern, die fich vor das haus des herrn gur Mauer ftellten, die Stadt, und fuhr mit gribe.

den übrigen Pilgern nach Deutschland.

Nach feiner Abfahrt tam fein Bruder Engelbert, Monch bon Reu = Mun- 2fter \*), auf feinen Ruf mit den erften Burgern nach Riga und unter Mitwirtung beffen, welcher feinen Bertundigern das Wort giebt, fing er an, mit dem Bruber Theodorich von Treiden und Alobrand und den übrigen Brudern, die in Lieland unter Ordensgelubde lebten, den Mamen Christi auszubreiten unter den Beiden.

Es mabrte nicht lange, so mablten die Bruder vom Klofter der heiligen Jung. 3 frau Maria in Riga ibn gu ihrem Propfte, benn fein Leben und fein Orben gefiel ibnen, ba von bemfelben Orden aus bem Rlofter Sigeberg ber erfte Bifchof Livlands Meinard, gottseligen Andenkens, erwählt mar, welcher, um sie fich gleich zu machen, zuerst ihnen ein Kloster im Kirchspiele Urtull eingerichtet batte.

Das Klofter Diefer Ordeneleute jedoch und den bischöflichen Gitz verlegte ber= 4 nach im britten Jahre nach feiner Beihung Diefer Bifcof Albert von Urtull nach Riga und weihete ben bischöflichen Stuhl fammt gang Livland ber allerfeligsten Mutter Gottes Maria zur Ehre.

Auch ein Kloster von Cistercienser-Monden errichtete er an der Mundung der 5. Duna, welches Rlofter er Dunamunde nannte; das eigentliche Rlofter nannte er ben Berg bes beiligen Ricolaus \*1), und weihete über felbes jum Abte feinen Mitarbeiter

am Evangelio, den Bruder Theodorich von Treiden.

Bur felben Beit stiftete der herr Bischof Albert mit dem Abte, dem Bruder & Theodorich, aus Furforge wegen der Treulofigleit der Liven und ba er furchtete, er mochte der Menge der Beiden nicht widersteben tonnen, etliche Bruder bes MitterDienstes Christi, Die Babi der Glaubigen zu mehren und die Rirche unter ben Beiden gu erhalten; und der herr Papit Innocenz III. gab ihnen die Regel der Templer und ein Beichen auf dem Rleide zu tragen, nämlich ein Schwerdt und ein Kreuz, und stellete fie unter den Beborjam ihres Bijcofs.

Ruthenorum, pro tributo perizomata, suberes et pelles solventes, ob summam paupertatem tam mule vestitt, ut propter vestem vel amicum occiderent. Addaur Mechovit Sarmatta l. 2. c. 2. ubi simul narrat, quomodo natio illa pannosa, lineis in cam diem contenta, pro consequendis laneis, quas Jagello pro baptizatis in promua habebat, catervatim ad suscipiendum baptismum confluxerit.

a) Nota primum fratrem Episcopi, canonicum ordinis sancti Augustini e Novo Monasterio Holsatorum, quod post translationem Bordisholm audit. In eius hasilica Serenississi Holsatine Duces sepeliri solent. Ex reditibus autem academia Kiloniensis hodie alitur et sustentatur.

b) Novum prudentiae civilis specimen edit Albertus episcopus in eo, quod, cum praedia retinendis in Livonia fortibus viris non sufficerent, Milites legit, qui non unius anni expeditione

\*) Stabten in holftein, alfo nicht "aus bem neuen Rlofter." Genaue Rachrichten über Reumunfters Grundung u.f. w. bei Holmold. ed. Bangert p. 115. mit ber Unmertung.

\*\*) 3ch habe biefe unflare Stelle nach A. überfest, obgleich fich ein wirflicher Unterschieb gwifchen elaustram und coenobium nicht annehmen lagt. Es fonnte bemnach beißen : welches Rlofter er Dunamunbe und Rlofter jum Berge bes b. Dicolaus nannte.

7. [23] Deinde Semigalli, pacem cum Livonibus non habentes, Ecclesiam [23] Holme cum tota villa simul exierunt<sup>c</sup>) et castrum diu impugnantes, et capere non valentes, recedunt. Deus autem, volens novellam plantationem fidei Christianae propagare, et ei pacem ubique firmare, post eandem expeditionem Semigallos ipsos pro pace facienda Rigam mittit, et ita, pace more gentilium solidata, eos qui antea fuerant hostes, Teutonicorum et Livonum reddit amicos.

# VII. Alberti Episcopi annus 5. Christi 1202-1203.

- Albertus Episcopus cum cruce signatis in Gotlandiam tendens offendit piratas Osilienses, qui quamdam Daniae ecclesiam spoliaverant. 2) Quos ante Wisbuensem portum sui aggrediuntur et vincunt. 3) Spolia eis erepta Albertus remittit Lundensi Archiepiscopo. 4) E Wisbu solvens Rigam venit. 5) Theodoricus Abbas Cauponem, Regulum quemdam Livonum, Romam Pontifici adducit. 6) Innocentii Papse III. beneficentia in utrumque. 7) Regulus Ruthenorum Poloscensium ab Ykeskolensibus pecuniam extorquet. 8) Lettonum Regulus duos clericos et aliquot cives Rigenses occidit. 9) Sigfridi, primi Holmensium parochi, obitus.
- 1. Anno quinto sui pontificatus a Teutonia rediens Episcopus, viros nobiles Arnoldum de Meindorp, Bernhardum de Sehehusen\*), Theodoricum\*), fratrem suum, cum pluribus honestis viris et militibus secum adducit. Cum quibus prospera et adversa pro Deo pati non formidans, fluctuanti pelago se [24] committit, et provinciam Lystriaeb) regni Daciae aggrediens, paganos [24] Estones de Ozilia\*) insula cum sedecim navibus invenit, qui recenter, ecclesia com-

voto defungerentur, sed ex voto perpetuo bellarent. Qua in re praceuntes habuit Templariorum, Johannitarum et Marianorum equitum institutores. Nec non Fratres Militiae sancti Jacobi per Hispanism de Gladio agnominatos: de quibus Godeft. Colon. ad annum 1217, quos Alberteus p. 496. de Spatha appellat, et quorum institutum confirmarunt Innocentius III. et Honorius III. apud Raynaldum ad annum 1210. n. 6, 7. et ann. 1223. n. 54. Fratres Militiae Christi semper, uno temen loco Gladiferos sppellat noster [XXIII. 9. im Auf.] eos, qui, auctore episcopo, e promiscua multitudine coierunt in hanc bellicam societatem, eiusque originem et conditionem genuinam paucis verbis sperit, cum vulgo de auctore et institutore, de nomine et tempore ordinis instituti, et in primis de signo in vestibus deferendo tot fere sententime sint, quot scriptores; in quibus componendis mire torserunt se Schurzfletschil fratres, cuins utriusque libelli prostant de origine Ensiferorum, novo hoc lumine indigentes. Franctscus Modtus de hoc ordine sibi nihil plane constare profitetur. Temuia initia prodit primi Magistri nomen hic suppressum et silentio involutum: quod in re grandi ante alia omnia comme-morandum fuerat. [Der Rame erit furz vor des Meisters Lode XII. 6. Mit Meinard ist es abnlich.] Maximus in signo vestibus assuto dissensus est, doctioribus gladtum cum stella venditantibus. In quem errorem pronos indusit Petrus Dutsburg., qui Chron. Pruss. p. 2. c. 4. de Conrado Massoviae Duce, antequam Fratres Ordinis Teutonici in Prussiam vocaret, ita scribit: De consilio Fratris Christiani, Episcopi Prussiae, et quorumdam nobilium, pro tuttione terrae suae instituti Fratres, Milites Christi appellatos, cum albo pallio, propero el califo est et al. Il providente in martifus Investigate funcione de constitutione. rubro gladio et siella, qui tunc in partibus Livoniae fuerant, et multas terras infidelium potenter subiugaverant fidei Christianae. Et Episcopus praedictus quem-dam virum discretum, Brunonem dictum, et cum eo XIII. alios ad dictum ordinem investivit. Hoc facto idem Dux tosis fratribus aedificavit castrum dictum Dobrin (Dobrezyn), de quo ipsi postea de Dobrin (Dobrezyn) fuerant appellati. [fuerant hicr, wie so ost bei Selucid = erant.] Ubi aut cum Hartknochio, Conradum Ducem ad imitationem Livoniensis Episcopi, seperatum et a Livonico distinctum Militum ordinem instituisse, aut, si ille propago ordinis Livonici fuit, Duisburgensem in describendo signo vestibus assuto errasse statuendum est. Veriora tradit Dlugonsus hist. Polon. 110. 6. p. 536. edit. Dobromil; et p. 600. edit. Lips. ad annum 1205. Albertus, tertius Livoniensis, alias Rigensis, Episcopus, qui Bertoldo, Livoniensium secundo Episcopo, a Livoniensibus prope Rigam interfecto, successerat, ordinem Fratrum, de Militia Christi nuncuputum, qui gladium et desuper crucem mantello insutam pro insignibus deferebant, apud Livoniam instituit pro defensione fidelium contra barbaros, et tertiam portem bonorum Rigensis ecclesiae illis in dotem assignavit. Nec dissentit e nostris Nauclerus vol. 3. generat. 42. Erant in Livonia Fratres religiosi, vulgo dicti de Gladio. Hi praeter crucem (omnibus ordinibus communem) habebant in vestibus

<sup>\*) 6.</sup> XIII. 1. Anm.

Danach verbrannten die Semgallen, die mit den Liven nicht Frieden hatten, die 7. Holmsche Kirche mit dem ganzen Dorfe, belagerten das Schloß eine Zeitlang und da 1202. sie es nicht nehmen konnten, zogen sie ab. Aber Gott, der die neue Pflanzung des driftlichen Glaubens ausbreiten und ihr überall einen dauerhaften Frieden schenken wollte, schaffete, daß nach diesem Kriegszuge die Semgallen selbst um Frieden zu machen nach Riga kamen, und machte so, als der Frieden nach der heiden Beise besestigt war, die, welche zuvor Feinde gewesen waren, zu Freunden der Deutschen und der Liven.

# VII. Bischof Albert's fünftes Jahr.

Als der Bischof im funften Sahre seines Bisthums aus Deutschland zurud. 1.- tam, brachte er mit sich die adligen herren Arnold von Meindorp, Bernhard von Seehausen, seinen Bruder Dieterich, mit mehreren angesehenen Mannern und Kriegsleuten. Und da er sich nicht fürchtete, mit ihnen Gutes und Boses um Gottes nillen zu leiden, so begab er sich auf das wogende Meer und traf, als er an Lyster, einer Provinz des Königreichs Dauemart landete, heidnische Esten von der Insel Desel mit 16 Schiffen, die eben eine Kirche verbrannt, Menschen erschla-

gladios affixos, militabantque pro fidet defensione contra paganos. — Uebrigens sehe ich nicht klar, ob die Stiftung des Ordens durch eodem tempore in diese vierte Jahr des Bischofs gezogen werden soll, oder in das vorhergehende, aus welchem heinrich §. 4. nachholt. Bas für das lebtgenanute Jahr spricht, ift, das der Orden gestistet ward von Albert mit dem Abre Theodorich in Livland waren beide im vierten Jahre nicht giammen, Theodorich kam an, als Albert geber geharschien mar (§. 2), im Anglage des dritten Jahres aber maren beide drausen

eben abgefahren mar (§. 2.), im Anfange des dritten Jahres aber waren beide braufien.
c) Forto exusserunt. Grub. Arndt verbessert richtiger exurunt, in Nebereinstimmung mit

recedunt; Grub. 2. stimmt bei.

a) Nota Theodoricum de Apeldern, alterum fratrem Episcopi, qui ducta nobili femina Rathenica [XV. 13.], veluti primarius rerum Alberti administer, poet varia fata, multumque terra jactatus et alto, tandem in castro Odempo [l. Odempe] domicilium fixit. Quae cuncta noster

suo quodlibet indicabit anno.

b) Lystriam cum nullam invenirem Daniae provinciam, ne in Pontani quidem Chorographia Danica satis ampla et accurata, aut Falstriam legendum putabam [fo scheint nach Arndt's Uebers. und Ann. das Red. Micht. ju lesen], aut Loxtram vel Lethram, de qua Ertcus histor. gent. Dan. p. 263. 265. Stephan. ad Saxon. Grammat. p. 29. [C.], Worm. monument. Dan. c. 12. Letbnit. scriptor. Brunsvic. t. 1. p. 7. not. 1.) Dn. Keisler. antiq. Celt. p. 93. Posterior coniectura propierea arridebat, quod Lethram nonnullos in Scaniae collocare viderem, quae maximam partem maritima est ac piratis aditu facilis. Denique ad diplomata confugiens, quibus saepe optima continentur veteris aevi chorographiae, deprehendi, Scaniam olim in tres minores provincias divisam suisse, Hallandiam nimirum, Lystriam et Bleckingiam. Cum enim Magnus rex Sueciae anno 1343 in octavis beati Martini cum Waldemaro III. Danorum rege conventionem iniret, inter alia stipulatus est, ut literae per Waldemaroum sibi datae super terris Scaniae Hallandia, Bleckingia, Lyster et insula Hvaen in suo pleno vigore et robore in perpetuum stare debeant et durare. Totam conventionem exhibet Pontanus rer. Dan. 1tb. 5. p. 468. sey. Suppressum autem in chorographia Danica Lystriae nomen ostendit, hanc divisionem iam Pontani tempore ab usu recessisse, et in Lystriae nomen successisse ipsam Scaniam, sensu strictiori scceptam, Hallandiaeque et Bleckingiae oppositam, quae tres provinciae hodie constituunt Scaniam maiorem seu Scandinaviam.

c) Adamus Bremensis de situ Dantae n. 75. cum omnes regni Danici insulas enstrasset, sunt et aliae, inquit, quae Sueonum sublacent imperto. Quarum maxima est illa, quae Curland dicitur. — Hanc in vita sancti Anscharii Chort nominatam credimus, quam tunc Sueunes tributo sublecerunt. Sed uti vitae sancti Anscharii autorri, sancto Remberto cap. 27. Chori non insula, sed gens quaepism audit, ita Pontanus Chorogr. Dan. p. 734. quaerit haud immerito, quaesam hic Curlandia sit intelligenda, cum hodierna insula non sit, suspicaturque, cum haec a rege Daniae se accepisse memoret Adamus, sonum magis quam verba secutum, Curlandiam pro Gulandia expressisse, h. c. Gotlandia insula, quae in vernacula Gulland appelletur. In quam sententism eo pronior est Pontanus, quod nuspiam alias Gotlandiae insulae meminerit Adamus. Sed salva res est. Adamo enim constitutum non erat, omnes Sueciae subiectas insulas nominere. Nam et Oelandiam omissam videmus. Omissa autem Gotlandia aeque ac Oelandia videtur, quod continenti Gothiae admodum propinquae

busta, hominibus occisis, et quibusdam captivatis, terram vastaverant, campanas et res Ecclesiae asportaverant, sicut tam Estones quam Curones pagani in regno Daciae et Sueciae hactenus facere consueverant. Armantur peregrini, danna Christianorum volentes ulcisci; sed pagani, cognoscentes, quod in Livoniam pergerent, timentes valde, pacem se cum. Rigensibus fecisse mentiti sunt: quibus dum crederent Christiani, tunc tuti quidem evaserunt e manibus eorum. Sed dolis suis nulla eis lucra reportantibus, in eundem laqueum, qui paratus erat eis, postea incidunt. Nam peregrini, Deo eos ducente, sani et incolumes Wysbu pervenientes, a civibus et hospitibus ibidem existentibus laeti excipiuntur. Post dies aliquot Estones cum universa rapina sua adveniunt, quos peregrini velificare videntes, cives et mercatores incusant, co quod Christiani nominis hostes

cum pace portum suum transire permittant.

Quibus dissimulantibus, et magis pacis securitate cum eis gaudere volenti-bus, peregrini Episcopum suum adeunt, et cum eis pugnandi licentiam postulant. Episcopus itaque, voluntatem illorum intelligens, eos a proposito nititur revocare; tum quia Ecclesia, in gentibus posita, quae adventum ipsorum praestolabatur, defectum illorum non poterat recuperare; tum quia possibile erat, eos ab hostibus periclitari. Ipsi autem opportuno tempore, importune\*), instantes, et de Dei misericordia non diffidentes, animum suum a proposito nolunt reflectere: nullam inter Estones paganos et Livones differentiam affirmantes, rogant, ut petitiones eorum admittens, hoc pro peccatis eorum ipsis dignetur iniungere. Videns Episcopus eorum constantiam, arbitratus magis expedire, cum obedientia pugnam inire, cum melior sit obedientia quam victima \*\*); voluntati [25] corum satisfaciens, cum paganis viriliter in praelio con-[25]grediantur, in remissionem eis peccatorum, sicut petierant, iniungit. Unde peregrini audacter dimicare pro Christi nomine contendunt, et armis suis potenter accincti naves, cum quibus ituri erant, cum festinatione praeparant. Quod Estones ex adversa parte intelligentes, octo piraticis, ab aliis aliquantulum remotis, putant se in medio peregrinos venientes posse concludere, et ita naves contra se praeparatas capere. Teutonici itaque cum impetu irruentes in eos, ad piraticas duas Estonum naves movent, et landem ingrediuntur, in quibus ad sexaginta viris occisis, naves campanis, indumentis sacerdotalibus et captivis Christianis oneratae ad civitatem Wisbu deducuntur. In tertiam piraticam quidam ex Teutonicis fortiter viribus insiliens, utraque manu gladium tenet evaginatum, et hinc inde percutiens, duos ac viginti ex hostibus prosternit. In qua caede ultra vires eo laborante, velum ab octo viris, qui adhuc erant superstites, in altum ducitur, et sic vento velum extollente, idem miles germanicus captivus una deducitur, et postea navibus rursus in unum collectis, occiditur, et illa navis propter paucitatem hominum igne comburitur sponte seu voluntarie.

3. His ita gloriose et cum triumpho peractis, peregrini omnes pro collata sibi victoria omnipotenti Deo gratias referunt. Et Episcopus Albertus homines captivos cum rebus quas pagani Danis abstulerant, venerabili Domino Andreae d),

Lundensi remisit Archiepiscopo.

Tunc peregrini Wysbu diutius commorari nolentes, iter inceptum peragunt: Rigam usque perveniunt. De quorum adventu cives moderni, et alii Rigae morantes, valde gavisi sunt, eis obviam eunt, et cum Reliquiis tam Episco-pum, quam omnem ipsius comitatum, honorifice suscipiunt.

essent Gothiaeque accenserentur. Jo. Baaztus histor. eccles. Sueugoth. l. 1. c. 1. p. 39. Ad nodum autem solvendum apprime facit, quod insula Osilia lingua Estonica vocetur Curresaar h. e. Curonum insula. Unde cum inferre liceat, eosdem et insulae et continentis habitatores Curones seu Choros, uti Rembertus vocat, fuisse, non nisi freto Domnesensi [bei Domnesensi] divisos, neque hodie dialecto diversos [ganz richtig, benn bort mobhem jugenannte Etbeu. Bergl. & illuer im Bull. scientif. de l'acad. de S. P. T. III. N. 17. — ober in Bunge's Archiv V. 2. ©. 159 ff., und nur bieje fann (br. bier meinen, nicht die jeßigen Bewohner Kurlands überhaupt]; consequens est, ut Curlandiae insulae nomine non Gotlandiam seu Gullandiam, sed Osiliam intellexerit Adamus. Cuius insulae, Curresaar hodienum appellatae, habitatores cum inde ab ultima aetate piraticam exercuerint; penes lectorem iudicium esto, annon ab his potius quam a Corsis

<sup>\*) 2</sup> Tim. 4, 2. \*\*) 1 Cam. 15, 22.

gen und etliche gefangen genommen hatten; auch hatten fie das Land verheert, 1203. Bloden und Rirchengerathe weggeschleppt, wie die beidnischen Eften und Ruren in bem Ronigreiche von Danemart und Schweden bisber ju thun gewohnt gemefen waren. Die Pilger waffneten fich in der Absicht, den Schaden der Christen ju rachen. Aber als die Beiden erkannten, daß sie nach Livland fuhren, gaben fie aus großer Furcht vor, fie batten Frieden mit den Rigischen geschloffen. Da ihnen die Christen glaubten, jo entgingen fie zwar damals ihren Sanden, aber ihr Betrug brachte ihnen feinen Bortheil, fie fielen bernach in Die Schlinge, welche ihnen bereitet war. Denn als Die Pilger unter Gottes Führung gesund und wohl in Wisby antamen, wurden fie von den bortigen Burgern und Gaften frohlich empfangen. Nach einigen Tagen tamen die Eften an mit allem ihren Raube. Ale die Pilger sie segeln saben, machten sie den Burgern und den Raufleuten Bormurfe, daß fie Feinden des driftlichen Namens

erlaubten, fo ungehindert an ihrem Safen vorbeizufahren. Doch da fie auswichen und lieber fichern Frieden mit jenen haben wollten, 2 mandten fic die Pilger an ihren Bifchof und begehrten Erlaubnig, mit ihnen gu tampfen. Der Bijchof nun bemubete fich, als er ihre Abficht fab, fie von dem Borbaben abzuhalten, theils weil die Rirche in ihrer Lage unter den Beiden auf ihre Antunft wartete und ihren Abgang nicht ersegen tonnte, theile weil es möglich war, daß fie von den Feinden Schaden erlitten. Gie aber drangten gur rechten Beit oder gur Ungeit und ließen fich von ihrem Borhaben nicht abbringen, da fie auf die Barmberzigkeit Bottes vertrauten; zwischen beidnischen Gfen und Liven, behaupteten fie, fei tein Untericied, und fo baten fie, er mochte ihre Bitten gewähren und nicht für unwerth balten, ihnen diefes für ihre Gunden aufzulegen. Da der Bifcof ihre Standhaftigteit sabe, und dafür hielt es sei besser, im Geborsam in den Kampf zu geben, da Weborsam besser sei, als Opfer, so willfahrte er ihnen, und legte ihnen zur Bergebung ihrer Sunden auf, mit den heiden mannlich zu tampfen im Streit, wie sie gebeten batten. Demnach wetteifern die Pilger, tapfer fur den Ramen Christi zu streiten, und in ihren Baffen machtig gerüstet machten sie die Schiffe in Gile zurecht, mit denen fie angreifen wollten. Ale Die Eften gegenüber bas mertten, liegen fie acht Raubfchiffe etwas wegruden von den andern, in der Meinung, fie konnten die Pilger, wenn fie in die Mitte tamen, einsperren und so die gegen fie gerufteten Schiffe tapern. Die Deutschen nun marfen sich mit Gewalt auf fie, ruderten an zwei eftnische Raubschiffe, ftiegen binein, todteten an 60 Mann darin und führten die Schiffe mit Gloden, Deggemandern und gefangenen Christen beladen nach der Stadt Bieby. In ein drittes Raubschiff fprang einer der Deutschen tapfer mit allen Kräften, hielt sein gezucktes Schwerdt mit beiden Sanden, bieb rechts und links um fich und erlegte 22 von den Reinden. Als er aber über Bermogen fo megelte, wurde von den acht Mannern Die noch übrig maren, das Segel aufgezogen, und da der Bind fo ins Segel blies, wurde felbiger deutsche Ritter gefangen mit weggeführt und, als die Schiffe bernach gusammentamen, getobtet; boch berbrannte jenes Schiff wegen ber geringen Babl ber Befatzung, zufällig oder von ihnen angesteckt.

Als diefes so ruhmlich und mit Triumph vollbracht war, brachten alle Pilger für 3. ben ihnen verliehenen Sieg ihren Dant dar. Und ber Bifchof Albert ichidte Die Befangenen nebit den Butern, welche die Beiden den Danen abgenommen batten, an den ehrwürdigen herrn Andreas, Erzbischof zu Lund.

Nun wollten die Pilger nicht langer in Bieby verweilen, festen die angefangene 4. Reise fort und gelangten nach Riga. Ueber beren Ankunft maren die neuen Burger und Andere, die fich in Riga aufbielten, febr erfreut, gingen ihnen entgegen, und em= pfingen den Bischof und feine gange Begleitung mit den Reliquien ehrenvoll.

vocabulum Corsa rorum, quo piratae designari solent, in vulgus manaverit. [Gemiß bon ben einen jo wenig, wie von ben andern, sondern, wie DC. langit nachgewiesen, von naves cursoriae ober cursariae, momit ich das novoceveir nal noaideveir der Bygantiner verglich Bholl. der gel. eftn. Gefellich. I. 2.]

d) Absolon, Lundensis Archiepiscopus, cuius munera Albertus post consecrationem [III, 3] tulerat, obiit anno 1201 successoremque habuit Andream, de quo mox plura. V. Chronicon Sialandicum ab Arna Magnaeo editum p. 50.

Post hace frater Theodoricus senior cum peregrinis, qui per annum illum in Livonia sub cruce sua Deo militaverant, in Teutoniam abiens, quendam Livonem, Cauponem nomine, qui quasi rex et senior Livonum fuerat, de Thoreida secum sumit, et maxima parte Teutoniae perlustrata, tandem eum Romam ducit

et Apostolico exhibet Antistiti e).

6. Quem Apostolicus benignissime recipiens, deosculatur, et de statu gentium circa Livoniam existentium multa perquirens, pro conversione gentis Livonicae Deo plurimum congratulatur. Transactis diebus aliquot, idem venerabilis Dominus papa Innocentius praedicto Cauponi dona sua, videlicet centum aureos, porrigit, et in Teutoniam redire volenti, magno caritatis affectu valedicens bene[26] [26] dicit, et bibliothecam!), beati Gregorii papae manu scriptam, Episcopo

Livoniensi per fratrem Theodoricum mittit.

Eadem aestate Rex de Plosceke cum exercitu suo Livoniam ex improviso intrans, castrum Ykeskolam impugnat. Cui Livones, tamquam homines inermes, repugnare non audentes, promittunt, se ei pecuniam daturos: quam Rex acceptans, cessat ab obsidione. Porro Teutonici quidam interim missi ab Episcopo cum balistis et armis castrum Holme praeoccupant, et Rege veniente, et illud castrum expugnare volenti, equos quam plurimos vulnerant, et Ruthenos, propter sagittas Dunam transire non audentes, fugant.

Rex autem de Gercike 5), cum Letthonibus Rigam procedens, in pascuis pecora civium rapit, duos sacerdotes, Johannem de Vechten \*) et Volchardum de Harpenstede h), iuxta montem antiquum, silvam cum peregrinis Teutonicis succidentes, capit, et Theodoricum Brudegamum, cum civibus aliquot, eum

insequentibus, occidit.

Eodem tempore quidam monachus, nomine Sigfridus, in officio sacerdotali curam animarum sibi commissam in parochia Holme devotissime peragit, et in Dei servitio die ac nocte persistens, suae bonae conversationis exemplo Livones imbuit. Tandem post diuturnum laborem, Deo felicem terminum vitae suae imponente, moritur: cuius corpusculum more fidelium ad ecclesiam deferens cum lachrimis neophytorum turba prosequitur: cui tanquam filli dilecto patri sarcofagum de bonis lignis facientes, asserem unum ad operculum incisum de toto pede nimis brevem inveniunt. Unde commoti lignum, quo prolongari possit, diu quaesitum et tandem inventum, asseri praedicto conformantes, clavis affigere tentant; sed eum prius sarcofago supponentes et diligentius intuentes, videtur \*\*), illum non arte humana, sed divina, prolongatum, et optime sarcofago secundum desiderium ipsorum adaptatum. De quo facto parochiani exhilarati, lignum inutiliter a se incisum abiiciunt, et pastore suo fidelium more sepulto, Deum laudant, qui in sanctis suis talia faciat miracula 1).

e) Errant itaque omnes Livonum Chronographi [hiār n hat aus heinrich has Richtige anno 1202. 1203. S. 74 f.] uno veluti ore narrantes, Cauponem hunc anno 1170 a Meinardo primo episcopo Romam ad Alexandrum PP. III. adductum fuisse, et post reditum in patriam ex vulnere, in proelio, quod Bertoldus episcopus cum Livonibus habuit, accepto, mortem oppetiisse: quem tamen salvum et incolumem videbimus usque ad annum 1216. n. 4:, quo eum in conflictu cum Estonibus occubuisse legemus.

f) Bibliotheca audit scriptoribus huius aetatis Codex Veteris et Novi Testameuti, seu generatim id, quod notiori vocabulo Biblia appellamus. Ita apud Albertcum p. 450. moritur Magister Petrus, Riga cognominatus, bibliothecae versificator. [Denjelben erwähnt hur ter Junecca, III. Bd. 1. S. 297. Ann. 333b. and Bincent von Beauvais hand und Lebrbuch, überf. von Schloffet S. 19.] Monachi bibliam saepe vocant et, quod nobis bibliothecae est, librartam. Urumque in schedula deprehendimus. Ego Johannes de Velstede, Canonicus huius ecclesie, recognosco in hoc scripto, quod ex consensu et voluntute Divorum meorum, Canonicorum Hildensemensium, capitulariter congregatorum en capitulo generali, secunda feria in adventu Domini, recepi quamdam Bibliam, de mediocri volumine et parva litera, de Libraria nostra, quam promitto ibidem rependere. Datum anno Domini 1317 in die Epiphaniae Domini meo sub sigillo.

<sup>\*)</sup> Bgl. IX. 5.

<sup>\*\*)</sup> vident coni. Gr. 2.

Danach ging ber Bruder Theodorich ber ältere nach Deutschland mit ben Pil- 5. gern, welche baffelbe Jahr unter bem Kreuzeszeichen Gott gedienet hatten, und nahm 1203. einen Liven von Treiben mit sich, Caupo mit Namen, der wie ein König und ein Meltester der Liven war, und führte ihn, nachdem sie den größten Theil Deutschlands in Augenschein genommen, zuletzt nach Rom und stellte ihn dem Nachfolger der Apostel vor.

Der Papst empfing ihn gar freundlich, kuste ihn, und nachdem er sich über den Susiand der Boller um Livland ber ausführlich erkundiget, pries er Gott böchlich für die Bekehrung des Livischen Bolkes. Nach Ablauf etlicher Tage überreichte sellviger bochwürdiger Herr Papst Innocentius vorbesagtem Caupo seine Geschenke, nämlich bundert Goldgulden, und da er nach Deutschland zurück wollte, so nahm er von ihm gar zärtlich Abschied, segnete ihn und sandte dem Livländischen Bischofe durch den Bruder Theodorich eine Bibel, von der Hand des seligen Papstes Gregor geschrieben. In demselben Sommer brach der König von Polozk mit seinem Heere uns 7. erwartet in Livland ein und belagerte das Schloß Urküll. Da die Liven als wehr-

In demselben Sommer brach der König von Polozk mit seinem Heere unserwartet in Livland ein und belagerte das Schloß Ürfüll. Da die Liven als wehrslose Leute sich nicht getraueten, ihm Widerstand zu thun, so versprachen sie ihm Geld. Der König nahm das an und gab die Belagerung auf. Weiter wurden unterdeß etliche Deutsche vom Bischose geschickt, die das Schloß Holm mit Steinschleudern und Waffen besegten, und als der König kam und jenes Schloß einnehmen wollte, verwundeten sie ihm viele Pferde und nöthigten die Russen zur Flucht, weil sie vor den Pfeilen über die Düna nicht zu kommen wagten.

Aber der König von Gereite zog mit Litauern vor Riga, raubte das Wieh der Burger von der Beide, nahm zwei Priester, Johann von Bechten und Bolchard von Harpenstedt am alten Berge, wo sie mit deutschen Pilgern Holz fällten, gefangen, und tödtete Dieterich Brudegam (Bräutigam) nebst etlichen Burgern, die ihm

folgten.

Damals lebte ein Monch Sigfrid, der in seinem Priesteramte der ihm anvertrauten Seelsorge im Kirchspiele Holm gar andächtig wartete und im Dienste Gottes verharrete Tag und Nacht, derselbe erbauete die Liven mit seinem vortrefslichen Wandel und Beispiel. Zulest nach langer Arbeit gab ibm Gott ein seliges Ende und er verschied. Ein Hause von Neubekehrten trug nach driftlichem Brauche mit Thrämen seine Leiche zur Kirche, machten ihm auch als Kinder ihrem lieben Bater einen Sarg von gutem Holze, fanden aber, daß das eine zum Deckel zugeschnittene Bret um einen ganzen Kuß zu turz war. Darüber verwundert saben sie sich lange nach einem Holze um, was sie daran stücken könnten, fanden endlich eines, paßten es an das vorerwähnte und versuchten, es mit Nägeln anzuheften. Aber als sie es zuvor auf den Sarg legten und genauer nachsahen, zeigte es sich, daß jenes nicht durch menschliche, sondern durch göttliche Kunst verlängert sei und ganz nach ihrem Verlangen aufs Beste zu dem Sarge paßte. Deß wurden die Pfarrkinder fröhlich, warfen das unnüh von ihnen zugeschnittene Holz weg und nachdem sie ihren Hieligen solche Bunder thut.

g) Literae G. et B. maiusculae in scriptis superiorum temporum tam sunt sibi similes, ut in nominibus propriis, vel semel occurrentibus nescias sere, utram eligas. Librarium meum hic haesitasse video, quia literae B, quam ante posuerat, inscripsit vel potius superscripsit maiusculam G. Male, putes: cum provincia aut urbs nulla occurrat in vicinia Livoniae, quae ad Gercike alludat; contra, si Berzike legas, urbem Samogetiae habeas Birze, patrimonium Radiviliorum. Sed cum Gercike ad annum 1208. n. 4. describatur tamquam urbs ad Dunam suvium, a quo Birze paullulum remotior, nihil mutandum censeo, aequus tamen monitori locorum perito. [Die Stelle und die lleberbleibset dei Stockmannehos an der Duna miedergesunden von Rruse, vgl. dess. Necrolivonica I. S. 6. Denselben Namen baben in Nomgorod die Santeat. llrst. bei Sart. Lappenb. Dogiel T. V. p. 2. N. II. und p. 3. N. V. hat immer Berzika.]

h) Haec cognomina agrum Monasteriensem et Bremensem redolere, monitu vix opus est.
i) Cum mirabilium operum his temporibus cis mare tunta vis, tanta seges, copia tanta exstiterit, ut Caesarius Heisterbacensis monachus in dioecesi Coloniensi solis iis, quae ipso vivente
contigerant, XII. libros implere, hosque ad posteros transmittere potuerit, prodigium foret, atque
ab indole seculi abludens, si inter transmarinos nihil horum contigisse narraretur. Quare tantum
abest, ut Chronographum nostrum culpandum censeam, ut, quo in talibus enarrandis parcior est,
eo lubentius gratiam ei faciendam putem.

## [27] VIII. Alberti Episcopi annus 6. Christi 1203—1204.

- Abéunte in Germaniam Episcopo, Rigenses a Lettonibus et Livonis vexantur. 2) Cruce signati Magdeburgenses redeunt in patriam. 3) Theodoricus Abbas cum Caupone Roma redux in Livoniam. 4) Revertentium iter per Gotlandiam et Daniam memorabile.
- Anno sexto episcopus Albertus, timens, civitatem, quae adhuc modica et infirma erat, propter paucitatem fidelium a paganorum insidiis posse periclitari, rursus pro colligendis peregrinis in Teutoniam vadit, et iniunctum sibi pro gentium conversatione ) negotium studiose administrans, tam in Teutoniam eundo, quam inde redeundo, singulis annis frequentem et intolerabilem fere laborem sustinet. Post discessum eius Letthones, Christianorum nomen abhorrentes, cum Livonibus de Ascherade et de Lenewarden adhuc paganis, fere trecentis, Rigam descendunt, et pecora eius in pascuis comprehensa iam secundo deducere ten-Paucis itaque viris adhuc Rigae existentibus, et ubique propter vicinas magnas sylvas insidias metuentibus, de civitate simul omnes exire non audent; sed viri virtutis circa viginti de civitate, hostes insequuti, pecora requirunt, et, invocato super se Dei omnipotentis auxilio, Militibus advenientibus de civitate, iuxta montem antiquum cum paganis pugnam ineunt, et bello invalescente co usque praeliantur donec fessi ab invicem separantur. Livones etiam quidam navigio Dunam descendunt, ut in absentia populi civitatem ex altera parte ingrediantur. Sed Domino suos protegente, quidam de civitate obviam eis cum sagittis egrediuntur, et ita in fugam vertuntur. His ita gestis, Letthones cum Livonibus, tribus tamen equis civium obtentis, discedunt. Et Teutonici unanimes pro conservatione hominum et recuperatione pecorum Deum collaudantes, ad civitatem laeti revertuntur.
- 2. Posthac hyeme instante, milites quidam, Arnoldus videlicet de Meindorp, et Bernhardus de Sehusen, et ceteri quidam, qui cruce sumpta iam seculo ibi remanserant annuo b), in Teutoniam redire volentes, praeparatis ad iter rebus [28] necessariis, navim suam [28] ante nativitatem beatae Mariae virginis exponunt, et, ipsis Dunam exeuntibus, Deo sic agente, cum tribus navibus, peregrinos alios ante portum habent obvios.

In his navibus frater Theodoricus et Caupo, a Roma redeuntes, Rigenses in tristitia positos adventu suo laetificantur. Sed quo magis augetur laetitia Christianorum, eo amplius dolet et confunditur muititudo naganorum.

Christianorum, eo amplius dolet et confunditur muititudo paganorum.

Milites praedicti inter fluctus maris cum sociis suis diu laborantes, tan-

dem ad partes Estlandiae \*) perveniunt: quorum res et vitam Estones auferre volentes, cum decem piraticis et duodecim aliis navibus in eos invehuntur. Deo autem suos conservante nihil adversitatis et doloris ab hostibus patiuntur. Immo una piratica a Christianis confracta, quidam paganorum occiduntur, quidam miserabiliter in mari merguntur. Aliam piraticam unco ferreo rapientes ad se trahere conantur. Sed pagani libentius in mari periclitari, quam a Christianis occidi volentes, de navi singillatim exiliunt, et illis in periculo mortis occumbentibus, aliae naves recedentes evadunt. Licet enim omnipotens Deus electos suos in variis tribulationibus positos, quasi aurum in igne probare non desinat; nunquam tamen omnino deserit: imo ex omnibus malis eos eripiens, maiorem hostibus eorum timorem ingerit. Inde procedentes in laboribus plurimis, praecipue in fame et siti et frigore multos dies deducentes, cum paucissima cibaria haberent, quinquaginta naufragos Christianos in littore stantes ad se colligunt,

a) Ita noster sive auctor, sive librarius subinde pro conversione, veluti ad ann. 1206. n. 6. [Die Manuscripte bei A. haben conversione, aber An. wie Gr.]

b) Seculum annuum ponit pro anno. Milites enim, qui nunc discessum parant, anno superiori accesserant. Unde lumen glossario Cangiano, quod voc. seculum unicum locum habet,

<sup>\*)</sup> Bo biefes nicht Defel felbft, fo ift es boch ble Infel Daghoe gewefen, ble ehemals wegen ihrer Rapercy in verhaftem Auf geftanben. A.

## VIII. Bischof Albert's sechstes Jahr.

Im sechsten Jahre seines Bisthums ging der Bischof Albert wieder nach 1. Deutschland, Pilger zu sammeln, da er fürchtete, daß die Stadt, welche noch klein kraund schwach war, wegen der geringen Zahl der Gläubigen durch die Nachstellungen der Geiden in Gefahr kommen könnte, und ließ sich das übernommene Geschäft der Seiden hatelbrums sehr angelogen sein an Die Reifen noch Bertellung und Beidenbekehrung sehr angelegen sein, da er durch das Reisen nach Deutschland und gurud in jedem Jahre eine baufige und fast unerträgliche Last ertrug.

Nach feiner Abfahrt zogen Litauer, die den Christennamen verabscheuen, mit etwa 300 noch beidnischen Liven von Afcheraden und Lenewarden binab nach Riga und versuchten ichon jum andernmale berfelben Bieh auf der Beide zu fangen und wegzuführen. Da nun nur wenige Manner in Riga waren und überall wegen der naben großen Balber Sinterhalte fürchteten, fo getraueten fie fich nicht alle gufammen aus der Stadt zu gehen, sondern etwa 20 tapfere Manner aus der Stadt segten bem Feinde nach, suchten ihr Bieb auf, und nachdem sie Gottes des allmächtigen Gulfe über fich angerufen, da auch Rriegeleute von ber Stadt bergutamen, liefern fie ben Beiden bei dem alten Berge ein Treffen, der Rampf ward bigig und sie ftritten, bis fie vor Mudigkeit von einander ließen. Auch fuhren etliche Liven zu Schiffe bie Duna binunter, um in Abmefenheit ber Leute von der andern Seite in Die Stadt gu bringen. Aber Gott nahm die Seinen in South, etliche aus der Stadt rudten ihnen mit Pfeilen entgegen, so daß fie die Flucht ergreifen mußten. Danach zogen die Litauer mit ben Liven weg, bebielten aber boch brei Pferde der Burger. Und Die Deutschen lobten einmuthig Gott fur die Rettung der Menschen und Wiedererlangung ibres Biebes und tehrten froblich jur Stadt jurud.

Darauf, als der Winter nabete, wollten einige Kriegsmänner, nämlich Arnold 2. von Meindorp und Bernhard von Seehausen, und Die Andern, die schon eine Jah- beron. resfrift nach Annahme des Kreuzes daselbst geblieben maren, nach Deutschland gurud; fo bereiteten fie, was zur Reise nothig mar, legten ihr Schiff vor Maria Geburt aus, & Sert. und ale fie eben aus der Duna fuhren, fugte es Gott, daß ihnen andre Pilger auf drei

Schiffen vor dem Safen begegneten.

Auf diesen Schiffen waren der Bruder Theodorich und Caupo, auf der Rudlehr 3. von Rom, und erfreueten die betrübten Rigenser durch ihre Ankunft. Aber je größer die Freude der Christen wird, besto mehr Rummer und Bestürzung hat die Menge

der Beiden.

Die vorerwähnten Kriegsmänner standen in den Meeresfluthen viel aus mit 4. ibren Gefährten und tamen endlich nach Eftland. Die Eften fuhren mit 10 Raubfdiffen und 12 andern Schiffen auf fie gu, und wollten ihnen ihre Sabe und das Leben nebmen. Aber da Gott die Seinen erhielt, so hatten sie von diesen Zeinden kein Un= gemach und Leid zu erdulden, ja es murbe fogar eines von den Raubschiffen durch die Christen in den Grund gebohrt, mehrere Beiden getodtet, etliche tamen jammerlich im Meere um. Ein anderes Raubschiff faßten sie mit einem eisernen haken und suchten es an fich zu gieben; aber die Beiden wollten lieber im Meere umtommen, als fic von den Christen todten laffen, fpringen einer nach dem andern aus dem Schiffe, und während sie umtamen, zogen sich die andern Schiffe gurud und entfamen. Denn ob-gleich Gott der allmächtige seine Auserwählten in manche Anfechtungen gerathen laffet, und nicht aufhört, sie wie Gold im Feuer zu prufen, so verläßt er sie doch niemals ganglich, ja er hilft ibnen aus allem Uebel und schicket über die Feinde größeren Schreden vor ihnen. Bon da fubren fie weiter und brachten viele Tage in mancherlei Ungemach zu, vornehmlich in hunger und Durft und Ralte. Und wiewohl fie wenig ju effen hatten, nahmen fie doch 50 Chriften, die Schiffbruch erlitten batten und am

sed subobscurum, quo saeculum pro anno accipiendum existimavit Mabillonius, quia viri cuiusdam sancti corpus per plura secula incorrupte servatum dicitur, qui nondum ante ducentos annos obierat.

cum quibus misericorditer agentes, cibaria sua consumunt. Et cum hoc solum superesset, ut iam fame deficerent, ecce! qualiter visitavit eos Oriens ex alto o maya mercatorum adveniens, quae cibaria et omnis generis victualia o tam dendo eis, quam vendendo, refecit famelicos et saturati sunt. Procedentes antem gravissimum adhuc periculum subeunt nam tempestas et procellae magnis eos in periculosissimos scopulos impellunt: intra quos et de quibus wishu attingunt, et inde, comparatis necessariis victualibus, Daciae finibus velificantes appropinquant. Non valentes autem propter gelu, quod immensum erat. navim littori applicare, eam in glacie relinquant, et per Daciam in Teutoniam, patriam suam, vadunt, rebus suis secum assumptis.

# [29] IX. Alberti Episcopi Annus 7. Christi 1204 — 1205.

- 1) Lettones, duce Swelegato, Rigae exitium minantur. 2) Semigalli, duce Westhardo, Caristianis copias offerunt. 3) Horum auxilia Lettones profligantur. 4) Ipse Swelgatus redit eum peregrinis. 7) Monachos Montis sancti Nicolai transfert in Dunammadan. 6) Episcopus S) Livones Ykeskolenses fugiunt ad Lenewardenses. 9) Ascheradenses pecem admittant. 10) Kokenhusanus Regulus, Vesceca, salutat Episcopum. 11) Ykeskola datur persistunt in obedientia. 12) Eorum aliqui diis immolantur. 13) Livones circa Dunam persistunt in obedientia. 14) Rigae per hiemem agitur comoedia sacra.
- quadragesimam, quo magis illae gentes suas exercere solent expeditiones, Letditionem, et ipsis secus Dunam descendentibus et civitatem transeuntibus, quiad civitatem divertit \*\*\*). Cui inter alios viros de civitate, cum pace obviam
  tum praebet: quo exhausto, exercitum praeeuntem insequitur et socios suos sic
  manus vidistis? adrentum quidem nostrum fama rolante cognoverant, et ideo
  citatis ipsius differenus. Sed si partes, ad quas tendinus, interimus ), kotatis illius pugillo populi nostri sufficiet.
- 2. Igitur post dies non multos audiens quidam, Westhardus nomine, maior natu de Semigallia, Letthonum expeditionem, cum festinatione Rigam veniens, cant, ne forte, postquam situm loci didicerint, in futuro civitatem cum habita—toribus suis destruant. Ipsis autem ante reditum Episcopi propter suorum paucitatem procliari nolentibus, idem Westhardus, tamquam vir bellicosus, ad pugnam animos eorum incitat, et promittens, se illis in auxilium Semigallos qui exercitum sciant regere et ad pugnam informare. Teutonici, audientes taxat, si de quolibet castro Semigalliae obsidem unum, quem elegerint, eis exhibere voluerit. Qui de tali responso plurimum exhilaratus ad suos cum gaudio revertitur. Et assumptis secum [30] obsidibus denominatis, exercitum

<sup>\*)</sup> Luc, I. 78. — \*\*) Gr. 2. fclagt vor movent. Rev. moveront.

Die Borte cum sufa bis divertit find ein wefentlicher Zusat Ainte's aus Rev., die ich, da auch Anfie bat, in ben Lext aufgenommen, Die Conj. von Gr. 2, "supplo; substitit aute portaue" ift

ri

23

1:

Ufer standen, zu sich auf und ließen sie mitleidig ihre Reiselost mit verzehren. Und als nun nichts mehr übrig mar, als hungers zu sterben, da siehe wie sie besuchte der Aufgang aus der hohe. Denn ein großes Kaussartischiff tam an, welches ihnen Speise und allerlei Lebensmittel schenkte oder vertaufte und die hungrigen erquickte, und wurden Alle satt. Als sie nun weiter suhren, litten sie noch die größte Gefahr. Denn Unwetter und große Stürme trieben sie an die gefährlichsen Klippen, zwischen denen hindurch und von denen sie mit großer Furcht und Beschwerde lostamen und am Abend vor Andreas Tag den hafen Wishv erreichten, von wo sie, nachdem sie die Angen nötbigen Lebensmittel angeschafft, weiter segelten und den Gränzen von Dänemark nahe tamen. Aber da sie wegen des ungewöhnlich starten Frostes das Schiff ans Land zu bringen nicht im Stande waren, so ließen sie es im Eise zuruck, nahmen ihre Sachen mit und gingen über Tänemark nach Deutschland in ihre heimath.

# IX. Bischof Albert's siebentes Jahr.

Im siebenten Jahre des Bistbums Alberts, welches das Jahr des herrn 1204 1. war, um die Fasten, wo diese Bölter gern ihre Feldzüge unternehmen, sesten sich Baken, an 2000 Litauer zu Pferde zu einem Feldzüge gegen die Esten in Bewegung. Wie sie nun längs der Duna binunter zogen und bei der Stadt vorbeikamen, trat einer von ihnen mit Namen Swelgate, ein reicher und gar mächtiger Mann, mit seinen Begleitern in der Stadt ab. Unter anderen Bürgern, die ihm mit Frieden entgegengingen, reichte ihm einer, Martin Frise mit Namen, einen Trunt Meth. Als er ausgetrunken hatte, folgte er dem vorausgezogenen heere und sprach zu seinen Gefährten: sabet ihr nicht die Hände der Deutschen, wie sie zitterten, als sie uns Meth reichten? Sie hatten unfre Ankunst durch ein sliegendes Gerücht gehört und deshalb können sie noch nicht aushören vor Furcht zu zittern. Für jetzt nun wollen wir die Zerstörung der Stadt verschieben; wenn wir aber die Gegenden, nach welchen wir ziehen, erreicht baben, so wollen wir, nachdem wir die Menschen gefangen und getödtet haben, ihr Dorf vertilgen. Denn kaum wird des Staubes dieser Stadt genug sein für die Faust unstrer Leute.

Benige Tage darauf nun tam ein Semgallischer Aeltester, Besthard mit Na. 2men, der von dem Juge der Litauer gehört hatte, eiligst nach Riga und warnte
die Deutschen, daß sie die Feinde so rubig durch das kand zieben ließen; sie könnten
einmal, wenn sie die Lage des Ortes kennen gelernt, die Stadt mit ihren Bewohnern
zerstören. Da sie nun wegen ihrer geringen Anzahl vor des Bischofs Nückehr
keine Lust zum Streite hatten, so machte ihnen dieser Besthard als kriegslustiger
Mann Muth zum Rampse, er versprach, er wolle ihnen zur Huse sehr viele Semgallen heransühren, und bat nur, daß man ihm wenigstens einige Männer mitgeben
möchte, Kriegsersahrene, die ein Heer zu führen verständen und zur Schlacht zu ordnen. Als die Deutschen die Entschlossenheit seines Sinnes wahrnahmen, sagten sie,
sie ließen sich sein Gesuch gefallen, jedoch nur, wenn er ihnen von jedem Schlosse in
Semgallen Sinen als Geisel stellen wollte, den sie aussuchen würden. Mit solcher
Antwort sehr zufrieden kehrte er mit Freuden zu den Seinen zuruck. Und er nahm
die ihm benannten Geiseln zu sich und sammelte hinlänglich viel Wolls.

c) Supple devekebant. Gr. Beil beide Mff. mit bem Gruberischen übereinkommen, so läßt fich diese Stelle auch ohne devekebat verdeutschen. A. — Gr. 2. schlägt vor adveniens advekensque cibaria. —

a) Mallem: trepidantes. Gr. Es ware so, beibe Mij. aber behalten trepidantium bei. A. Auch An.

b) Forte: evertertmus. Gr. Vicerimus Rev. und Gr. 2.; "bas Rigliche hat interimus, seigt aber oben drüber interimerimus, welches unrecht, und lieber intravorimus heißen könnte." A. — Kn. hat auch interimus. Ich schlage vor inierimus.

cum quibus misericorditer agentes, cibaria sua consumunt. Et cum hoc solum superesset, ut iam fame deficerent, ecce! qualiter visitavit eos Oriens ex alto\*) navis enim magna mercatorum adveniens, quae cibaria et omnis generis victualia o tam dando eis, quam vendendo, refecit famelicos et saturati sunt. Procedentes autem gravissimum adhuc periculum subeunt. nam tempestas et procellae magnae eos in periculosissimos scopulos impellunt: intra quos et de quibus magno timore et difficultate venientes, in vigilia sancti Andreae Apostoli portum Wysbu attingunt, et inde, comparatis necessariis victualibus, Daciae finibus velificantes appropinquant. Non valentes autem propter gelu, quod immensum erat, navim littori applicare, cam in glacie relinquunt, et per Daciam in Teutoniam, patriam suam, vadunt, rebus suis secum assumptis.

## [29] IX. Alberti Episcopi Annus 7. Christi 1204 — 1205.

- Lettones, duce Swelegato, Rigae exitium minantur. 2) Semigalli, duce Westhardo, Christianis copias offerunt. 3) Horum auxilia Lettones profligantur. 4) Ipse Swelgatus occiditur. 5) Lettonum hoc proelio caesorum uxores vitam laqueo finiunt. 6) Episcopus redit eum peregrinis. 7) Monachos Montis sancti Nicolai transfert in Dunamundam. 8) Livones Ykeskolenses fugiunt ad Lenewardenses. 9) Ascheradenses pacem admittum. 10) Kokenhusanus Regulus, Vesceca, salutat Episcopum. 11) Ykeskola datur Christianis incolenda. 12) Eorum aliqui diis immolantur. 13) Livones circa Dunam persistunt in obedientia. 14) Rigae per hiemem agitur comoedia sacra.
- 1. Anno VII pontificatus Episcopi Alberti, qui erat Domini MCCIV, circa quadragesimam, quo magis illae gentes suas exercere solent expeditiones, Letthones pene duo millia virorum equitum contra Estones moventur \*\*) in expeditionem, et ipsis secus Dunam descendentibus et civitatem transeuntibus, quidam ex ipsis, homo dives et praepotens, Swelgate nomine, cum suis sodalibus ad civitatem divertit \*\*\*). Cui inter alios viros de civitate, cum pace obviam exeuntes, unus ex civibus, nomine Martinus Frise, ad bibendum potum mellitum praebet: quo exhausto, exercitum praeeuntem insequitur et socios suos sic alloquitur: Nonne Teutonicorum, nobis medonem praebentium, trepidantium \*) manus vidistis? adventum quidem nostrum fama volante cognoverant, et ideo timore concussi adhuc trepidare non cessant, ad praesens ergo excidium civitatis ipsius differemus. Sed si partes, ad quas tendimus, interimus b), hominibus captis et occisis, villam ipsorum evertemus. Vix enim pulvis civitatis illius pugillo populi nostri sufficiet.
- Igitur post dies non multos audiens quidam, Westhardus nomine, maior natu de Semigallia, Letthonum expeditionem, cum festinatione Rigam veniens, Teutonicos praemonendo alloquitur, eo quod hostes fines ipsorum pacifice transeant, ne forte, postquam situm loci didicerint, in futuro civitatem cum habitatoribus suis destruant. Ipsis autem ante reditum Episcopi propter suorum paucitatem proeliari nolentibus, idem Westhardus, tamquam vir bellicosus, ad pugnam animos eorum incitat, et promittens, se illis in auxilium Semigallos quam plurimos adducturum, rogat sibi saltem aliquot dari viros, edoctos in bello, qui exercitum sciant regere et ad pugnam informare. Teutonici, audientes constantiam animi ipsius, dicunt, se petitioni eorum velle acquiescere: ita dumtaxat, si de quolibet castro Semigalliae obsidem unum, quem elegerint, eis Qui de tali responso plurimum exhilaratus ad suos cum exhibere voluerit. [30] gaudio revertitur. Et assumptis secum [30] obsidibus denominatis, exercitum

<sup>\*)</sup> Luc, I. 78. — \*\*) Gr. 2. schlägt vor movent. Rov. moverent.

\*\*\*) Die Borte cum suis bis divertit find ein wesentlicher Jusat Arnbi's aus Rov., die ich, da auch An.
sie hat, in den Text aufgenommen. Die Conj. von Gr. 2. "supple; substitt ante portum" ist habei unnut.

Ufer standen, zu sich auf und ließen sie mitleidig ihre Reiselost mit verzehren. Und als nun nichts mehr übrig war, als hungers zu sterben, da siebe wie sie besuchte der Aufgang aus der höhe. Denn ein großes Kauffarteischiff tam an, welches ihnen Speise und allerlei Lebensmittel schenkte. oder vertaufte und die hungrigen erquickte, und wurden Alle satt. Als sie nun weiter fuhren, litten sie noch die größte Gefahr. Denn Unwetter und große Stürme trieben sie an die gefährlichsten Klippen, zwischen benen hindurch und von denen sie mit großer Furcht und Beschwerde lostamen und am Abend vor Andreas Tag den Hafen Wisch erreichten, von wo sie, nachdem sie die Band. nötbigen Lebensmittel angeschafft, weiter segelten und den Gränzen von Dänemart nahe kamen. Aber da sie wegen des ungewöhnlich starten Frostes das Schiff ans Land zu bringen nicht im Stande waren, so ließen sie es im Gis zurück, nahmen ihre Sachen mit und gingen über Tänemart nach Deutschland in ihre Heimath.

# IX. Bischof Albert's fiebentes Jahr.

Im siebenten Jahre des Bistbums Alberts, welches das Jahr des herrn 1204 1. war, um die Fasten, wo diese Bolter gern ihre Feldzüge unternehmen, setzen sich gaken, an 2000 Litauer zu Pferde zu einem Feldzüge gegen die Esten in Bewegung. Wie sie nun längs der Duna binunter zogen und bei der Stadt vorbeikamen, trat einer von ihnen mit Namen Swelgate, ein reicher und gar mächtiger Mann, mit seinen Begleitern in der Stadt ab. Unter anderen Bürgern, die ihm mit Frieden entgegengingen, reichte ihm einer, Martin Frise mit Namen, einen Trunt Meth. Als er ausgetrunken hatte, folgte er dem vorausgezogenen heere und sprach zu seinen Gefährten: sabet ihr nicht die Hände der Deutschen, wie sie zitterten, als sie uns Meth reichten? Sie hatten unste Ankunft durch ein fliegendes Gerücht gehört und deshalb können sie noch nicht aushören vor Furcht zu zittern. Für jetzt nun wollen wir die Zerstörung der Stadt verschieben; wenn wir aber die Gegenden, nach welchen wir ziehen, erreicht baben, so wollen wir, nachdem wir die Menschen gefangen und getödtet haben, ihr Dorf vertilgen. Denn kaum wird des Staubes dieser Stadt genug sein für die Faust unstrer Leute.

Benige Tage darauf nun tam ein Semgallischer Aeltester, Besthard mit Na. 2men, der von dem Juge der Litauer gehört hatte, eiligst nach Riga und warnte
die Deutschen, daß sie die Feinde so rubig durch das Land zieben ließen; sie könnten
einmal, wenn sie die Lage des Ortes kennen gelernt, die Stadt mit ihren Bewohnern
zerstören. Da sie nun wegen ihrer geringen Anzahl vor des Bischofs Rücklehr
keine Lust zum Streite hatten, so machte ihnen dieser Besthard als kriegslustiger
Mann Muth zum Rampse, er versprach, er wolle ihnen zur Hüse sehr viele Semgallen heransühren, und bat nur, daß man ihm wenigstens einige Männer mitgeben
möchte, Kriegsersahrene, die ein Heer zu führen verständen und zur Schlacht zu ordnen. Als die Deutschen die Entschlossenbeit seines Sinnes wahrnahmen, sagten sie,
sie ließen sich sein Gesuch gefallen, jedoch nur, wenn er ihnen von jedem Schlosse in
Semgallen Sinen als Geisel stellen wollte, den sie aussuchen würden. Mit solcher
Antwort sehr zufrieden kehrte er mit Freuden zu den Seinen zurück. Und er nahm
die ihm benannten Geiseln zu sich und sammelte hinlänglich viel Wolks. Alls er es

c) Supple develebant. Gr. Beil beide Mff. mit bem Gruberischen übereinsommen, so läßt fich diese Stelle auch ohne develbebat verdentschen. A. — Gr. 2. schlägt vor adveniens advehensque eibaria. —

a) Mallem: trepidantes. Gr. Es ware fo, beibe Mff. aber behalten trepidantium bei. A. Auch Rn.

b) Forte: everterimus. Gr. Vicerimus Rev. und Gr. 2.; "das Rigliche hat interimus, sett aber oben drüber interimerimus, welches unrecht, und lieber intraverimus heißen könnte." A. — Kn. hat auch interimus. Ich schlage vor inierimus.

colligit sufficientem. Quo adducto, obsides traduntur in manus Teutonicorum, et ita satis se exhibentes fideles, illorum auxilium simul et amicitiam consequentur. Nam familia Episcopi cum Fratribus Militiae Christi et Conradus miles de Ykeskola c) cum paucis aliis, qui abesse poterant, ad exercitum foras exeunt, et in loco eminenti cum Semigallis reditum Letthonum expectant.

Mittuntur interim nuntii in Thoreidam idonei, qui diligenter hostium viam explorare valeant et renunciare. Praedictus etiam dux Semigallorum de singulis domibus in Riga victualia colligens, exercitui, qui de longinquo venerat, transportat. Redeuntes autem Letthones, cum infinitis captivis et innumerabili praeda pecorum et equorum, post introitum Livoniae paulatim de villa ad villam gradientes, tandem ad castrum Cauponis declinant, et paci Livonum confidentes, apud eos nocte quiescunt. Legati autem Teutonicorum et Semigallorum, discrete reditum eorum percunctati, exercitui suo denunciant, et altera die nuntii alii priores insequuntur, qui Letthones per compendia Rodenpoys versus Ykeskolam testantur velle redire. His rumoribus auditis, universa militantium turba\*) laetificatur, et certatim quivis ad pugnam praeparatur. Venientes ergo Letthones cum tota praeda et captivis, qui millenarium superabant, numerum suum in duas dividunt acies, et in medio captivos constituentes, propter nimiam profunditatem nivis, per unam tantum viam singuli gradiuntur. Sed mox, ut primi eorum vestigia praecedentium reperiunt, insidias suspicantes, subsistunt et ita postremi cum captivis primos insecuti in unum colliguntur cuneum. Quorum multitudinem Semigalli videntes plures ex els tremefacti pugnare non audentes, ad tutiora loca divertere quaerunt. Considerantes vero hoc quidam ex Teutonicis, Conradum aggrediuntur militem, instanter deprecantes, ut ipsi primum cum hostibus Christi praelium ineant, asserentes, magis expedire gloriose mortem pro Christo subire, quam ad confusionem gentis suae inhoneste fugam capessere. Qui more militari tam in equo, quam in se ipso, bene loricatus, cum paucis, qui aderant, Teutonicis, Letthones aggreditur. Sed ipsi nitorem armorum istorum abhorrentes, Deo etiam timorem immittente, ab eis ex omni parte declinant. Cernens itaque Semigallorum Dux Letthones de Del misericordia ita conterritos, hortatur suos, viriliter cum illis praelium committere, et ita, exercitu in unum collecto, Letthones undique per viam, temquam oves, disperguntur, et ex eis circiter mille ducenti in ore gladii prosternuntur,

Inveniens autem quidam de familia Episcopi, Theodoricus Schilling, Swellegaten, qui se civitatem Dei subversurum dixerat; quem d) in vehiculo se[31] dentem videns, lancea latera sua perforat, [31] Hunc Semigallorum quidam palpitare videntes, caput eius abscindunt, et vehiculis suis imponentes, quae solis capitibus oneraverant Letthonum, in Semigalliam ducunt. Plures etiam de Estonibus captivis, cum et ipsi essent inimicitias exercentes omni tempore contra Christiani nominis cultores, in gladio occiderunt, et ita Christiani, Semigallis paganis adiunctis, de utroque populo, Letthonum videlicet et Estonum, plenam obtinent victoriam, Igitur post caedem Letthonum et Estonum, Teutonici cum Semigallis ad spolia utriusque revertuntur, et infinitam praedam, tam in equis, quam pecoribus, tam in vestibus, quam in armis, accipientes, per Dei gratiam conservati, omnes ad propria redeunt, sani et incolumes, et Deum be-

nedicentes,

Referebat sacerdos quidam, qui tunc în Letthonia captivus tenebatur, Johannes nomine \*), quod în uno vico mulieres quinquaginta se ob mortem viro-

c) Couradus de Meindorf, a feudo suo deinceps cum posteris denominatus. Supersunt Uxkulii per Livoniam magnorum praediorum possessores, harum forte originum ignari. Gr. Diese uralte und ansehnliche Familie weiß allerdings von ihrem Stammhause Menendorf, aus dem in ältesten Zeiten um den Staat wohlverdiente Männer entsprossen, Es hat uns nicht ginken wollen, von ihrem vornehmen Geschlechte die nothige Nachricht einzuziehen. So viel ist uns befannt ge-

<sup>&</sup>quot;) Wo hier herr Gruber und mein Rigisches Manuscript sund An.] militantium turda haben, ba breucht bas Revelsche Malema, welches Wort bie Muthmuffung bes berühmten herrn Grubers bei Anno 1204 nos. h) noch bestätiget. A.

<sup>\*\*)</sup> Behl berfelbe, welcher VII. 8. gefangen murte.

bingeführt hatte, wurden die Seiseln den Deutschen übergeben; und da sie (die Litauer) 1205. sich also treu genug erwiesen, erhielten sie ihre Hulfe und Freundschaft. Denn die rom Hause des Bischofs mit den Brüdern des Aitterdienstes Christi und Konrad der Nitter von Urfull nebst wenigen andern, die entbehrt werden konnten, zieben binaus zum Hecre und warten mit den Semgallen an einer hohen Stelle auf die Rudetehr der Litauer.

Unterdeft wurden tudtige Rundschafter nach Treiben geschickt, die den Marich 3. ber Reinde ausforiden und berichten fonnten. Und vorermahnter Anführer ber Gemgallen sammelte in den einzelnen Saufern in Riga Lebensmittel und führte fie dem Beere zu, bas weit bergetommen war. Die Litauer tamen mit überaus vielen Gefangenen und unzählbarer Beute an Bieb und Pferden zurud, und nachdem fie in Livland angefommen, gingen fie gemächlich von Dorf zu Dorf, bogen endlich zu dem Dorfe Caupo's ab und im Bertrauen auf den Frieden der Liven blieben fie bei ihnen zur Nacht. Aber die Boten der Deutschen und Semgallen hatten ihren Bug genau ausgetundschaftet und meldeten es ihrem Beere; und des andern Tages folgten andre Boten den früheren und bezeugten, daß die Litauer auf Richtmegen über Rodenpois nach Urfull gieben wollten. Ueber Diefe Nachricht freuete fich das gange Beer und machten fich um die Bette zum Streite fertig. Die Litauer tamen also mit ber gangen Beute und den Gefangenen, deren mehr als taufend waren, theilten ihre Menge in zwei Reiben, ftellten die Gefangenen in die Mitte und gingen wegen bes gar gu tiefen Schnees nur auf Ginem Bege einer binter bem andern. Go wie aber Die vorberften an ben Fußtapfen mertten, daß welche vorausgegangen, beforgten fie binterbalt und blieben fteben, fo bag die letten mit ben Gefangenen berankamen, bann sammelten fie fich in Ginen Reil. Ale die Semgallen ibre Menge saben, wollten viele von ihnen vor Furcht nicht tampfen und lieber eine fichere Stelle suchen. Da etliche von den Deutschen folches bemerkten, mandten fie fich an den Ritter Ronrad und baten dringend, daß fie zuerst mit den Feinden Christi anbinden durften; es sei beffer um Chrifti willen ruhmlich in den Tod zu geben, als zur Schande ihres Bolts schmählich die Flucht zu ergreifen. Und er, nach Rittersitte am Pferbe wie an fich felbst mohl bepanzert, ging mit ben Benigen vorbandenen Deutschen auf die Litauer lod. Diese entsehten sich vor dem Glanze ihrer Baffen, und zogen sich, da auch Gott eine Furcht über fie fandte, auf allen Seiten gurud. Als nun der Anführer ber Semgallen Die Litauer Durch Gottes Gnade fo bestürzt fabe, munterte er Die Seinen auf, fich mannlich gegen fie ine Treffen zu wagen, und ba fich fo bas gange heer vereinigte, wurden die Litauer auf dem Bege aller Orten wie Schafe gerftreut und gegen 1200 aus ihnen mit ber Scharfe bes Schwerdtes niebergeftredt.

Einer aber von des Bischofs Leuten, Dieterich Schilling, fand Swellegat, der da ge- 4. sagt hatte, er wolle die Stadt Gottes vertilgen, und da er ihn auf seinen Wagen sigen sah, durchbobrte er ihn mit einer Lanze. Einige Semgallen, die ihn noch zuden saben, schnitten ihm den Kopf ab, legten denselben mit auf die Wagen, die sie blos mit den Köpfen der Litauer beladen hatten, und führten ihn nach Semgallen. Auch mehrere von den gefangenen Esten, da sie doch allezeit gegen die Christen Keindseligteiten übten, mußten das Leben lassen; und so trugen die Christen in Berbindung mit den beidnischen Semgallen, über beide Bölter, Litauer nämlich und Esten, einen vollztommenen Sieg davon. Also wandten sich die Deutschen mit den Semgallen nach der Niederlage der Litauer und Esten zur Plünderung beider und erhielten eine unermeszliche Beute an Pferden und Wieh, an Kleidern und Wassen, und kehrten Alle, durch Gottes Gnade wohlbebalten unversehrt wieder in ihre Heimath und priesen Gott.

Gin Priester, mit Namen Johannes, der damals in Litauen gefangen gebalten 5. wurde, erzählte, daß in Ginem Dorfe funfzig Weiber fich wegen des Todes ihrer

worten, daß die eine Branche fich von Urtill aus tem Saufe Meyendorf schreibet, welche Anuo 1679 ben 16. April in den Frenherrenftand erhoben worden. Das andere führet den Beinamen von Gulbenband und ift schon seit 1648 ben 23. August baronifict. A.

d) Hians oratio, nisi legas: eumque. Gr. Auch hier find diese Mf. hartnädig, und muß baber durch das Mönchelatein entschuldigt werden. A. Gr. 2. ändert: inveniens in invenis und freicht quem.

rum suspendio interfecerant °). Nimirum cum credant, se cum illis mox in alia vita victuras <sup>1</sup>).

6. Signatis interea per Teutoniam multis hominibus signo crucis, tandem dominus episcopus ad naves revertitur, assumpto secum fratre suo Rothmaro g) de claustro Sigeberge. Eo quod auctoritate piissimi Apostolici Papae Innocentii ei donatum est, de quolibet coenobio unum de fratribus, quem vellet, socium

[32] laboris assumere h). [32] Igitur eo ducente, qui imperat ventis et procellis maris, Rigam perventum est, ubi dominus episcopus, a suis diu desideratus, cum omni militia peregrinorum honorifice susceptus est. Erat in eadem acie dux belli comes Heinricus de Stumpenhusen l), Cono de Ysenborch, nobilis homo k), et alii tam de Westphalia quam de Saxonia milites quam plures, cum ceteris

peregrinis.

Volens ergo Episcopus tantorum virorum consilio et auxilio vineae Domini palmites extendere in gentibus, post introitum Dunae claustrum Cysterciensium monachorum locaverunt in Dunamundam, quibus episcopus abbatem praefecit ante dictum fratrem Theodoricum, mittique ad castrum Ykeskole Conradum de Meindorp, cui iam dudum castrum idem in beneficio contulerat, ut, eo nunciante, Livones episcopum cum peregrinis quibusdam venturum praesciant, et ipsum tanquam filii patrem benigne recipiant, cum quo disponant de

pace in se habenda et fide ulterius propaganda.

Livones ergo, qui post acceptam baptismi gratiam a primo Livonum antistite Meinardo fidem Christi irridebant, et hanc in Duna se lavantes delere saepe dicebant, audito ascensu Episcopi, cum ceteris adhuc paganis ad fugam se praeparant, et mane facto Conradum praenominatum ad se vocantes occulte moliuntur occidere. Sed quia sagitta praevisa minus ferit, ipse dolum sciens eorum, armis suis indutus, cum comitibus suis ad eos foras egreditur, et illis cum eo multa confabulantibus, ad singula quaeque competenter respondet. Interim quidam episcopum praecedentes superveniunt. Unde magis obstupefacti Livones, et in fugam versi beneficio navicularum se committunt, et versus castrum Lenewarden cum uxoribus suis et parvulis ascendunt: satis hoc evidenter demonstrantes, quod baptismum iam prius susceptum minus curaverunt. Peregrini itaque, dum vident neophytos Livones in tantum exorbitare, et tanquam canes ad vomitum redire, eo quod fidei olim susceptae obliviscantur, zelo Dei accensi,

g) Nota tertim fratrem Episcopi, Rotmarum, Canonicum Regularem monasterii Sigebergensis, qui postea Cathedralis Ecclesiae Dorpatensis primus factus est Praepositus anno 1223. n. 8. h) Pertinet huc Innocentii PP. III. rescriptum ad Bremensem Archiepiscopum eiusque Suffragu-

e) Imitatae feminas Cimbrorum, quae post maritos in campo Raudio a C. Mario concisos, suffocatis elisisque passim infantibus suis, aut mutuis concidere vulneribus, aut vinculo e crinibus suis facto ab arboribus iugisque plaustrorum pependerunt. Quam mortem speciosam vocat ista narrans Florus histor. Rom. 1.3. c. 3. Valertus Maximus 1.5. c. 1. [nui beijen 1.6. c. 1., a. 6.] addit, Teutonicorum coniuges Mariom victorem orasse, ut ah eo virginibus vestalibus dono mitterentur, affirmantes, acque se atque illas virilis concubitus expertes futuras, caque re non impetrata laqueis sibi nocte proxima spiritum eripuisse.

f) Hoc exemple confirmantur quae Kotalovetus hist. Lituan. Tom. 1. 1.5. p. 140. de Lituanis tradit; de altera vita, scribens, quam habiturt a morte essent mortales, redituque animarum ad sua corpora, cum deus quispiam illis ignotus ad ius dicendum in altissimum montem universum mortule genus evocaturus e tumulis esset, apud veteres illos Lituanos, rerum divinarum penitus rudes, quam quae Getis, h. e. Samogetis, attribuit Kadlubko histor. Pol. 1.4. c. 19. p. 512. ed. Dobromil. ubi nit: est omnium Getarum (quos paullo ante Prussos appellaveru) communis dementia, exutas corpore animas nascituris denuo infundi corporibus: quasdam etiam brutorum assumptione corporum brutescere: quos instantis quoque facti (fati) subtilitas a brutorum ruditate non secernit. Contra Dutsburgensis part. 3. c. 5. veteres Pruthenos resurrectionem carnis credidisse scribit, id quod commentator eius concoquere non potest. At si memineris, clericum, stilo sacrae scripturae adsuetum, hace scripsisse, sacras autem literas resurrectionis quaestionem ab immortalitate non divellere, imo resurrectionem idem valere ac vitam aeternam, observante Grotto ep. 130. f. 49.: Duisburgensis idem dixit, quod crediderunt mulieres istae Lituanicae, vitam scilicet alteram post manes. Ceteras borealium populorum hac de re persuasiones collegit et docte expendit Hartknochtus diss. de funeribus reterum Prussorum. § ult., quae est inter Prussicas decima tertia.

g) Nota tertim fratrem Episcopi. Rolmarum, Canonicum Regularem monasterii Sigebergensis qui postes Cathedralis Ecclesias Dorretensis circums fectus est Praencitus anno 1223 n. 8.

Manner mit dem Stride ums Leben brachten. Sie glauben nämlich, daß fie mit 1204. ibnen bald im andern Leben leben werden.

Da ingwischen in Deutschland viele Leute fich mit bem Areuzeszeichen batten be- 6. zeichnen laffen, fo tebrte ber Gerr Bifchof endlich wieder zu den Schiffen und nahm feinen Bruder Rothmar aus dem Alofter Segeberg mit fic, barum weil er vom Grable. allerfrommiten apostolischen Bater Innocenz Bollmacht erbalten batte, aus jedem Rlofter einen der Bruder den er wollte, jum Gebulfen feiner Arbeit mitzunebmen. Man tam alfo unter der Fübrung beffen, welcher ben Winden und den Sturmen des Meeres gebietet, nad Riga, mo ber herr Bijdof, von ben Ceinigen lange erfebnt, nebft ber gangen Ritterschaft ber Pilger ebrenvoll empfangen marb. Es war in ibrer Reihe ber Kriegsoberfte Graf Beinrich von Stumpenbaufen, Cono von Ifenburg, ein Ebelmann, und andre Ritter aus Bestfalen und Sachsen gar viele nebft andern Vilgern.

Da nun der Bifchof mit Rath und Gulfe folder Manner die -Reben bes 7. Beinbergs bes herrn ausbreiten wollte unter ben Beiben, fo festen fie, nachdem fie in die Duna eingelaufen, ein Rlofter von Ciftercienfer Monden in Dunamunde, benen der Bischof zum Abte vorsetzte vorermabnten Bruder Theodorich, und ichicte ins Schloß Urfull den Konrad von Meindorf (bem er icon lange dieses Schloß gum Leben gegeben batte) damit durch ibn benachrichtigt die Liven vorber icon mußten, daß der Bischof mit etlichen Pilgern tommen wurde, auf daß fie ibn wie Cobne ibren Rater freundlich empfangen und mit ibm überlegen möchten, wie fie felbst Frieden

baben konnten und wie der Glaube weiter ausgebreitet murbe.

Da nun die Liven, welche nach ber von bem erften Bifchofe ber Liven Meinard 8. empfangenen Taufgnade ben driftlichen Glauben verlachten und oft fagten, daß fie ibn durd ein Bad in ber Dung wieder austilgten, Die Antunft bes Bijdofe bernabmen, fo machten fie fich mit den übrigen, die noch Seiden maren, zur Flucht bereit, luden am früben Morgen vorbenannten Konrad zu fich und tracteten ibn beimlich zu tobten. Doch weil ein Pfeil, den man vorbergeseben, nicht gut trifft, da er ibre hinterlift wußte, so tam er in seinen Waffen zu ibnen beraus mit seinen Begleitern und gab ibnen, ba fie Bieles mit ibm bin und ber redeten, auf Alles geziemende Antwort. Unterdeft tamen Etliche, Die bem Bifchofe vorausgingen, bagu. Daburd noch mehr bestürzt gemacht floben die Liven mit ibren Beibern und Rindern auf ibre Rabne und fubren nach Lenewarden hinauf, modurch fie deutlich genug an den Tag legten, daß fie fich aus ber icon vorber empfangenen Saufe nichts machten. Die Pilger nun, ba fie faben, baft Die neubekebrten Liven fo febr abmiden und wie Bunte gum Gespienen wieder gingen, indem fie des guvor empfangen Glaubens vergagen, gerietben in einen Gifer um Gott

neos, quo eos exhortatur, ut cum sacerdotes et clericos, qui signo crucis accepto Illerosolymitanam profectionem roverant, ad annunciandam fidem Christi, tum latcon, gut rerum inopia corporisque imbecillitate (detenti) literosolymam pergere non possent, adversus barbaros, permutato voto, in Livoniam mittendos curarent, Datum Romae apud sanctum Petrum VI. Jd. Octobr. Pontificatus anno VII., referente, praeter Raynaldum n. 56, Bzorio, ad annum 1204 n. 8. et Spondano ad h. a. n. 14. De decimatione autem monachorum tum nondum cogitatum fuit.

i) Comitum de Stumpenhusen terrae Holensibus accessere et ex ruderibus arcis Stumpen-husen castrum Nienburg ad Visurgim surrexisse dicit Mushardus de nobil. Brem. p. 58. ex Chronico MScto. Hoiensi. Veteri Missali ad d. 29. Octobr. adscriptum: Hadte abitt Henricus Comes de Stumpenhuxen, cuius sepultura est in ecclesia Mellinghusen. Filius fuit Widekindi.

k) Adolphus e Comitibus de Monte, Coloniensis Archiepiscopus, is qui Ottonem IV. Aquis coronavit, castrum Isenburg ad Ruram fluvium a se primum conditum in feudum dedit fratri Arnoldo, qui cum filiis, ut a fratre et ceteris agnatis comitibus de Monte et de Altena distingueretur, comes seu nobilis de Isenburg appellari coepit. Filios ei ex diplomatibus octo dedit Gelen. auctar. ad vitam Engelbert. p. 4. et 308. seq. quibus hic Cono seu Conradus addendus est nonus. Nam praeter patrem Arnoldum et filios nemo buius familine Isenburgico titulo usus est. Cum enim Fridericus, fratrum princeps, ob caedem Eugelberti Archiepiscopi patratam Colonine rota contusus esset, castrum Isenburg quoque destructum fuit ad abolendam tanti facinoris memoriam. Et licet superessent duo huius Friderici filit, nomine tamen Isenburgico abstinentes, a castro Limburg, quod avus maternus ad Lennam flavium in gratiam corum construxit, comites de Limburg appellati sunt, in posteris, comitibus de Limburg et dominis in Stirum, hodienum superstites per Westphaliam.

insequentur fugientes. Sed mox, ut conspiciunt, eos aliis se paganis de Lene[33] [33] warden coniunxisse, relictisque villis sylvarum latebras cum ipsis adiisse,

urbem ipsorum adhibito igne succendunt.

9. Deinde peregrinis ascendentibus secus Dunam, ecce! Livones de castro Aschrad rem gestam audientes divertunt ad tutiora loca nemoris. Unde eorum castro per Dei gratiam exusto, pacem cum Teutonicis, datis obsidibus, ineunt, et brevi se Rigam venire et ibi baptizari promittunt. Quod et postea ita factum est.

Audiens autem Regulus Vesceke de Kukenoys 1) peregrinos Latinos in tam valida manu venisse, et sibi vicinos esse, ad tria videlicet milliaria, per internuncium petit ab Episcopo ducatum, et ita navigio descendens ad ipsum, cum datis hinc inde dextris salutassent se, pacem ibidem firinam cum Teutonicis ferit; quae tamen postea parvo stetit tempore. Pace facta, valedicens omnibus, laetus ad sua reversus est.

11. His ita peractis, redeuntes peregrini per viam suam, in nemore densissimo, iuxta viam Memeculle, a duarum urbium Livonibus, Lenewarde et Ykeskole, gravissime infestantur: quorum insultum sine magno periculo evadentes, Ykeskolam perveniunt, quam urbem firmissimam observantes et vacuam, quondam ab Episcopo Meinardo aediticatam, visum est eis, indignos esse tanta munitione Livones, qui licet baptizati, tamen adhuc rebelles erant et increduli. Et ob hanc causam mittentes Conradum in beneficii eiusdem possessionem, ei ex peregrinis relinquunt quosdam viros fortes et ad bella paratos. In frumento etiam ei providere volentes, in praeparationem pugnae, segetes Livonum iam maturas quidam falcibus, quidam gladiis succidunt. Non valentes autem frequenter paganorum insidias sustinere, armati omnes metunt segetes, et impleta urbe usque ad summum, dominus Episcopus de tali facto exhilaratus, ibi remanentes Deo commendat, et cum reliqua peregrinorum militia Rigam descendit.

Post hoc brevi transacto tempore peregrini, de castro Ykeskola exeuntes pro colligenda annona, a Livonibus insidiantibus in silvis occisi sunt decem et septem ex eis, quorum quosdam ex eis m) Diis suis immolantes, crudeli martyrio interfecerunt. Nec tamen hoc et his similia facientes inimici, a praedicatione verbi Dei Christianorum obstruunt voces; verum etiam per incrementa fidei conspiciunt, eos quotidie tam praeliando, quam praedicando, magis ac

magis invalescere.

13. Hinc est, quod animo consternati Livones omnes, circa Dunam habitantes, in mente confusi, datis obsidibus, domino Episcopo et ceteris Teutonicis reconciliantur, et qui adhuc ex ipsis pagani fuerant, baptizari se pollicentur. Sic ergo Christo vocante gens indomita et paganorum ritibus nimis dedita, pedetentim ad iugum Domini ducitur, et relictis gentilitatis suae tenebris, veram [34] lucem [34] qui Christus est per solam fidem intuetur. Unde non immerito villas

[34] lucem [34] qui Christus est, per solam fidem intuetur. Unde non immerito villas et agros, et quae iuste amisisse videbantur, resumere \*) permittuntur, et exstructa iuxta Ykeskolam munitione penitus excluduntur, et tam illi de Lenewarde, quam de Ykeskola ad propria revertuntur.

 Eadem hyeme factus est ludus prophetarum ordinatissimus, quem Latini comoediam ") vocant, in media Riga, ut fidei Christianae rudimenta

domini de Adenois vocati suerint.

m) V. gesta Metnardt [b. i. Cap. I.] not. m. [Uebrigens and grammatisch bemerkens-werth: quorum quosdam ex eis.]

<sup>1)</sup> Vesceke recurrit ad annum 1206. n. 4. et alias. [Der Rame ist weber, wie zu hiarn S. 76. notirt ist, eine Verstümmelung des Ramens Wesewolod, denn dafür hat heintich die rein lettische Rorm Wissewalde, noch, wie mit mehr Schein Arndt II. S. 14. Ann. schreibt, soviel wie kelteker (senior), wonach er ibn aus dem Lettischen (ich denke von wezzaks) ableiten will, sondern von Bjatschissam, mit Miesenschap. Ceterum uti castrum Kokendusen nostro Kukenoys aucht, ita ratio constat, quare domini castri Adendusen, contracte Adensen, hac netate domini de Adenois vocati suerint.

n) Comoedia, vulgo morum schola, hic fit magistra historiae sacrae, et succenturiatur institutioni christianae. Serius in Gallia huiusmodi ludi sacri, quos ibi mysteria vocarunt, edi publice occoeperunt, donec anno 1548 edictum regium intercederet. Plura discoloris huius pie-

<sup>\*)</sup> rehabere Rev.

und setzten den Flüchtigen nach. Darauf gewahrten sie, daß sie sich mit andern Seis 1205. den von Lenewarden verbunden, ihre Dorfer verlassen und sich mit ihnen in den Bals bern berstedt hatten, stedten sie ihre Stadt mit Feuer in Brand.

Als darauf die Pilger langs der Duna binaufzogen, siehe! da zogen sich die Liven 9. von Ascheraben, da sie vernahmen, was geschehen war, zu den sichereren Stellen des Baldes. Als man dann ihr Schloß durch Gottes Gnade in Asche gelegt hatte, gaben sie Geiseln und schlossen Frieden mit den Deutschen und versprachen in turzem nach Riga zu kommen und sich taufen zu lassen. Bas auch nachber also geschah.

Da aber der Fürst Bescete von (Kutenops) Kotenbusen hörte, daß lateinische 10. Pilger in so starter Zahl gekommen seien und in der Nähe ständen, nämlich auf drei Meilen, bat er den Bischof durch einen Abgeordneten um Geleit, fuhr also zu Schiffe zu ihm binunter, und nachdem sie sich die Hände gereicht und begrüßt batten, machte er allda einen festen Frieden mit den Deutschen; er dauerte aber bernach nur kurze Zeit. Als der Friede geschlossen war, nahm er von Allen Abschied

und febrte froh zu den Seinigen gurud.

Nachdem dieses abgemacht war, wurden die Pilger auf ihrem Rudwege im 11. dichtesten Walde neben dem Woge auf Memetulle von den Liven der beiden Städte Lenewarden und Urfüll gar beftig angefallen; aber sie entkamen ihrem Angrisse ohne sonderliche Gesahr und erreichten Urtüll. Und da sie bemerkten, daß diese Stadt, die weiland der Bischof Meinard erbauet, gar sest und leer sei, dunkte es ihnen, die Liven wären einer so wichtigen Festung nicht werth, die doch noch immer aufsätig und ungläubig blieben, obgleich sie getauft waren. Dieser Ursache wegen setzten sie Konzrad in Besit dieses Lehns und ließen ihm von den Pilgern einige tapfere und streitbare Männer zurück. Und da sie ihn auch mit Getreide verseben wollten zur Vorbezreitung auf einen Kampf, so schnitten sie die reisen Saaten der Liven, etliche mit Sicheln, Commetsiche mit Schwerdtern ab. Da sie aber die Nachstellungen der Heide nicht oft auszuhalten vermochten, so mäheten sie allesammt in Rüssung das Korn und füllten die Stadt bis oben an. Darauf empfahl der Herr Vischof, über solche Hannschaft der Pilger hinab nach Riga.

Kurze Zeit danach, da die Pilger von Urfull auszogen, Getreide zu sammeln, 12wurden ihrer siedzehn von Liven, die in den Baldern ihnen auflauerten, erschlagen. Etliche von diesen opferten sie ihren Göttern und tödteten sie unter grausamer Qual. Dennoch stopfeten die Feinde, obgleich sie auf diese und ähnliche Art hauseten, den Ebristen zur Predigt des Bortes Gottes den Mund nicht, sondern mußten aus der Ausbreitung des Glaubens sehen, daß sie täglich sowohl durch Kampf wie durch

Lebre fich mehr und mehr verftarften.

Daher tam es, daß alle Liven, welche um die Duna wohnten, in ihrem Herzen 13bestürzt und in ihrer Seele beschämt Geiseln stellten, sich mit dem Herrn Bischofe und
den andern versöhnten und so viele von ihnen noch Heiden gewesen waren, sich tausen
zu lassen versprachen. So also ward das unbändige und den beidnischen Bräuchen
gar ergebene Bolt auf Christi Auf Schritt vor Schritt zu dem Joche des Herrn geführt, und nachdem es die Finsterniß seines Heidenthums hinter sich gelassen, schauet
es das mahre Licht, welches Christus ist, allein durch den Glauben. Deswegen erlaubte man ihnen nicht unbillig, ihre Dörfer und Felder und was sie sonst schienen
mit Necht verloren zu haben, wieder in Besig zu nehmen. Doch von der bei Urtull
erbauten Festung wurden sie gänzlich ausgeschlossen. Beide, die von Lenewarden und
die von Urtull, kehrten in ihr Eigenthum zurück.

Im felben Binter ward mitten in Riga ein febr hubsches Prophetenspiel auf= 14. geführt, was die Lateiner eine Komodie nennen, damit die Heibenschaft die Anfange auf 1206

tatis exempla vel potius specimina exhibet historia theatri Francici nuper edita. Rem ipsam salsissimus Galliae satyricus cantu tertio artis poeticae [Boileau] ita describit:

Chez nos devots Ayeux le Theatre abhorré
Fut long-tems dans la France un plaisir ignoré.
De Pelerins, dit-on, une Troupe grossière
En public à Paris y monta la première,
Et sottement zelée en sa simplicité,

Joua les Saints, la Vierge et Dieu par piété. Le Savoir à la fin dissipant l'Ignorance, Fit voir de ce projet la dévote Imprudence. On chassa ces Docteurs préchans sans mission On vit renaître Hector, Andromaque, llion. gentilitas fide etiam disceret oculata. Cuius ludi et comoediae materia tam neophytis, quam paganis, qui aderant, per interpretem diligentissime exponebatur. Ubi autem armati Gedeonis cum Philistaeis pugnabant, pagani, timentes occidi, fugere coeperunt; sed caute sunt revocati. Sic ergo admodum breve tempus siluit Ecclesia, in pace quiescendo. Iste autem ludus quasi praeambulum, praeludium et praesagium erat futurorum malorum. Nam in eodem ludo erant bella, utpote David, Gedeonis, Herodis. Erat et doctrina Veteris et Novi Testamenti. Quia nimirum per bella plurima, quae sequuntur, convertenda erat gentilitas, et per doctrinam Veteris et Novi Testamenti erat instruenda, qualiter ad verum pacificum et ad vitam perveniat sempiternam.

#### X. Alberti Episcopi Annus 8. Christi 1205-1206.

- 1) Episcopus Legatum Plescoviam\*) mittit. 2) Qui et Russorum consilia prodit bellica. —
  3) Quae mutantur in Legationem, quae de Teutonicorum et Livonum dissidio cognosceret. 4) Dies dicitur sid Wogenam fluvium. 5) Livones duos Neophytos dilaniant. 6) Quorum corpora quiescunt in ecclesia Ykeskolensi penes Meinardum et Bertoldum. 7) Holmienses Parochum suum occidunt. 8) Rigenses vincunt Livones et Holmenses et ducem eorum occidunt. 9) Holmia recuperata novo praesidio munitur. —
  10) Expeditio Christianorum in Thoreidam, partim fausta, partim infausta. 11) Episcopus niigrat in Germaniam. 12) Rutheni interea Holmiam frustra obsident. 13) Rex. Daniae venit in Osiliam et Archiepiscopus Lundensis Rigam, ibique hibernat inter pia exercitia. 14) Livones passim admittunt sacerdotes Christianos. 15) Parochus fit primus magistratus politicus. [30] 16) Ecclipsis solis. 17) Albertus Episcopus ab Imperio Livoniam recipit divesque promissis ex aula Regis Philippi discedit.
  - Anno octavo inchoante, volens dominus Episcopus adipisci amicitiam et familiaritatem Woldemaris regis de Plosceke, quam antecessori suo Meinardo exhibuerat episcopo, dextrarium cum armatura per Abbatem Theodoricum ei transmisit: qui a latrunculis Letthonum in via spoliatur. Ipse cum suis omnia, quae secum tulerat, amittunt; corpore tamen sani et incolumes ad Regem usque perveniunt. Ingressi autem civitatem, deprehendunt ibi quosdam Livones, clam a senioribus Livonum missos, qui, ut animum Regis inclinarent ad expellendos Teutonicos de Livonia, quaecunque dolose fingere aut dictare poterant, contra Episcopum et suos blanda ac fraudulenta locutione proponebant. Nam Episcopum cum sequentibus suis nimium ei \*\*) importunum, et intolerabile iugum fidei asserebant. Quorum verbis Rex admodum credulus mandat omnibus in regno suo constitutis, ad expeditionem quam ocyus praeparari, ut cum impetu fluminis Dunae navigio multiplicique lignorum strue connexa, suppositis ad viam necessariis, Rigam citius et commodius descendant. Hinc est, quod Tentonicorum legati, Livonum suggestionem et Regis intentionem ignorantes, conspectui Regis praesentari iubentur, ubi coram Livonibus, quae adventus corum causa sit, interrogantur. Qui dum se pacis et amicitiae causa venisse profitentur; Livones e contrario, nec eos pacem velle, nec servare, proclamant. Quorum os, maledictione et amaritudine plenum \*\*\*), magis ad bella struenda, quam ad pacem faciendam cor et animum Regis incitat.
  - Rex autem timens occulta consilia sua in lucem prodire, Teutonicos a se removens, in hospitio manere praecipit. Sed Abbate causam perpendente, quidam de consiliariis Regis muneribus et pecunia corrumpitur, et absque mora consilium diu celatum proditur. Quo comperto, mira Dei providentia Abbati obviat res tendens ad meliora. Nam pauperem quendam de castro Holme, Deo donante, ibidem esse comperit; quem dimidia marca conducens, et

<sup>\*) 1.</sup> Polosciam. — \*\*) cis A. — \*\*\*) Rom. 3, 14.

bes driftlichen Glaubens auch burd sebenten Glauben lernen mochte. Der Inhalt 1205. Diefes Spiels und Romodie murde durch einen Dolmetscher sowohl den Reubekehrten als den Beiden, Die gugegen maren, auf bas Genauefte ausgelegt. Ale aber Die Gemaffneten Gibeons mit den Philiftern ftritten, murbe ben Beiben bange, denn fie fürchteten erschlagen zu werden, und boben an zu flieben; doch rief man sie vorsichtig wieder. Also batte die Kirche sebr furze Zeit eine Stille, da sie in Frieden rubete. Dieses Spiel aber war wie ein Borgang, Vorspiel und Borbedeutung funftiger Leiden. Denn es waren Kriege in felbigem Spiele, als Davids, Gideons, Berodis. war ba Lehre Alten und Reuen Testaments. Sintemal Die Beidenschaft burd Die gar vielen Rriege, welche noch tamen, mußte befehret, und durch die Lebre Alten und Reuen Testamente unterwiefen werden, wie sie ju bem mabren Friedensstifter und gum ewigen Leben gelangen möchte.

# X. Bischof Albert's achtes Jahr.

Im Anfange des achten Jahres, da der Herr Bischof fich um die Freundschaft 1. und das Boblwollen des Königs Bladimir von Pologe bewerben wollte, welches er 1206. feinem Borganger dem Bifchof Meinard ermiefen batte, fo fcidte er an ibn fein Reitpferd sammt Bubebor burch ben Abt Theodorich. Er murbe unterwegs von Litauischen Strafenraubern ausgeplundert und buften Alles ein, mas fie mit fich genommen, er und die mit ibm waren; boch tamen sie am Leibe gesund und unverletzt bis zu dem Ronige. Da fie aber in Die Stadt getreten, fanden fie allda etliche Liven, Die beimlich von ben Melteften ber Liven geschicht maren, und um den Ronig zu bemegen, daß er die Deutschen aus Livland triebe, ftellten fie ibm mit fcmeichelnder und trugerischer Rede Alles vor, mas fie in ihrer Arglift erdicten oder fagen tonnten. Denn sie behaupteten, der Bischof mit seinem Gefolge sei ihnen gar zu beschwerlich, und das Joch des Glaubens nicht zu ertragen. Der König trauete ihren Worten gar leicht und sandte Befehl an alle seine Unterthanen, daß sie sich sogleich zu einem Juge bereiten sollten, damit sie mit der Strömung des Dunassusses zu Schiffe und auf Flos fen mit den nothigen Borrathen recht fonell und bequem nach Riga binunterfabren tonnten. Daber erhielten Die Befandten der Deutschen Befehl, da fie der Liven Borgeben und bes Konigs Absicht nicht wußten, bor ibm gu erscheinen, wo man fie in Gegenwart der Liven befragte, mas die Ursache ihrer herkunft fei. Indem sie nun gerade beraussagten, sie seien um Frieden und Freundschaft gekommen, riefen die Liven bagegen, dies seien Leute, die Frieden weder wollten noch hielten. Ihr Mund, voll Fluchens und Bitterkeit, reizte des Königs Herz und Sinn mehr, Krieg zu veranstal= ten, ale Frieden zu machen.

Da aber der Ronig befürchtete, daß feine geheimen Anschläge and Licht tommen 2. möchten, ließ er die Deutschen bon fich mit dem Befehle, daß fie in ihrem Quartiere bleiben follten. Der Abt aber erwog die Sache; einer von des Ronigs Rathen ward bestochen mit Geschenten und Geld, und ohne Berzug wird ber lange verhehlte Anschlag entdeckt. Alls er diesen herausgebracht hatte, tam die wunderbare Borsehung Gottes dem Abte recht entgegen und richtete die Sache zum Beffern. Denn Gott schickte es fo, baf er erfuhr, es fei allda ein Armer vom Schloffe Bolm; ben miethete er fur eine

Grex ille cantorum, quem bis ipsis temporibus in aula Isenacensi seu Wartburgensi aluit Hermannus, Thuringiae Landgravius, poëmatibus eorum germanicis, queis pariter divina mysteria celebrarunt, delectatas, vulgo das Spiel zu Wartburg vocatum, de quo histor. de Landgrav. ad annum 1207, edit. Eccard. num comoedi fuerint, vel saltim carmina sua publice in theatro recitaverint, adeoque sacros ludos itidem ediderint, nunc disquirere non vacat. ilngenium sane et solertiam non defuisse his hominibus in Livoniam peregrinantibus, res ipsa loquitur, rive ipros scenae huius inventores, sive instructores fuisse, et-exemplum e Germania traductum credat.

scripto suo promovens, Domino Rigensi Episcopo et toti fidelium Ecclesiae, quae audierat et viderat, per eundem intimavit. Unde factum est, ut plures ex peregrinis, qui se ad transfretandum mare praeparaverant, resumpta cruce redirent. Ipse etiam Episcopus, qui cum aliis abire paratus erat, velificantibus valedicens, Rigam ad socios reversus est.

Rex itaque factum Abbatis intelligens, accersito eo, requirit, an nuncium Rigam miserit. Sed ille faciem Regis non formidans, literas se per quendam misisse confessus est. Porro legati secum missi a Riga, metuentes severitatem Regis, supplicabant et persuadebant Abbati negare, quod dixerat. Sed [36] ipse, sciens, quod semel emissum [36] volat irrevocabile verbum \*), quod Regi confessus erat, nulla ratione negabat. Intelligens igitur Rex, se nifil hoc modo proficere, eo quod proditum esset consilium; ubi belli violentia deficit, dolum machinatur, quia in columbae specie, blanda loquens verba, sic laedit, ut anguis in herba \*\*). Remittitur Abbas, et cum eo Ruthenorum legati cum verbis pacificis diriguntur in dolo, ut, auditis hinc inde partibus, inter Livones et Episcopum, quod iustum esset, decerncretur et hoc ratum haberent. Dimissi a Rege, Kukenoys, castro Ruthenico \*\*\*), quam celerrime attingunt. Diaconum quendam, Stephanum, alium tamen, quam protomartyrem +), Rigam cum Abbate mittunt, Episcopum in occursum vocant, diem colloquii ad tertium kalend. Julii †† indicunt, locum iuxta suvium Wogene a) praesigunt. Reliqui per terram usquequaque disfusi, Livones et Letthos, qui proprie dicuntur Letgalli b), cum armis suis Veniunt Livones, non tantum voluntati Regis obedire, quam etiam pruditioni fidelium Christi deservire parati. Letthi vel Lettgalli, adhuc pagani, vitam Christianorum approbantes, et eorum salutem affectantes, ad colloquium perfidorum non veniunt: muneribus etiam sibi a Ruthenis oblatis flecti nequeunt

Vocatus ad idem colloquium dominus Episcopus a legato regis, Stephano praedicto, tale de consilio suorum dedit responsum: communem, inquit, omnium terrarum consuetudinem esse constat, nuncios a Dominis suis destinutos eum adire vel requirere, ad quem mittuntur, et nunquam principem, quantumcunque humilem et affabilem, in occursum nunciorum de suis munitionibus egredi. Decet, inquam †††), tales et talium nuncios, nos in civitate nostra invenire, ubi a nobis et a nostris recipi possint honestius et tractari commodius. Veniant ergo, nihil metuentes, sed honeste tractandi. Appropinquante die statuto, Livones armati ad colloquium iuxta fluvium Wogene colliguntur. Seniores etiam de castro Holme, totius mali exquisitores, ad eos navigio ascendunt, et applicantes ad castrum Ykeskolam, ipsos secum vocant.

ad malum Teutonicis inferendum.

5. Considerata igitur astutia Livonum, Teutonici ascendere recusant. Sed illi coeptam viam peragunt, et cum suis compatriotis de Christianorum eicctione tractant. Interim Ykeskolenses duo ex neophytis, Kyranus ') et Layanus, Conradum, qui castro praefuit, rogant quam intime, ut eos congregationi Livonum interesse permittat, ut, visa eorum pertinacia, renunciare possint, quas contra [37] fideles Christi machinationes praetendant; praesumentes autem de cogna [37] torum et amicorum numerositate, terribilem inimicorum aciem adire non for-

a) Est Woga fluvius, ex interiore Livonia decurrens ad Dunam, cui inter Ykeskolam et . Lenewardam infunditur.

b) Gall seu kall lingua Estonica situm a latere significare deprehendo. Unde Dunam navigantibus terram ad latus fluminis occidentale protensam Semgall appellatam puto, quod alii per finem terrae explicant. Sem [semme] enim terrae est. [Nāmidi im Tettijdien, we gals = Ende. Aus denfelden Elementen giebt A. F. Pott de Bor. Lith. Comment. II. Halle 1841. S. 13. die Grifarung Riederlaud, im Gegensat zu der noch beute gewöhnlichen Bezeichnung des ditlicheren Theiles von Aurland als Oberlaud, da semme = humi.] Sie Letti quoque, interioris Livoniae habitatores, Lettgalli appellati videntur, quod habitationes eorum ad latus Leduae

<sup>\*)</sup> Horat, Ep. I. 71. - \*\*) Bgl. Virgil. Ecl. III. 98. - \*\*\*) Dit Riga befreundet IX. 93.

<sup>†)</sup> Gier hat ber Chronifichreiber bie Lefer gar zu einfaltig gehalten, Die biefen Stephanus vielleicht mit bem erften Marthrer verwechseln mochten, von bem Apostel Geschicht am Iten Rap. ftebet. A.

<sup>††)</sup> lieb Junii. G. bie Anm. jur Ueberfehung. - †††) namque. Bev. - 1) Hircanus, Bev.

halbe Mark und sandte ibn mit einem Schreiben an den Herrn Bischof in Riga und 1206. Die ganze Kirche der Gläubigen und theilte ihnen mit, was er gehört und gesehen. So geschah es, daß mehrere Pilger, die sich schon über die See zu sahren sertig gesmacht, das Kreuz wieder nahmen und umkehrten. Auch der Bischof selbst, der mit Andern abzusegeln bereit war, nahm von den Reisenden Abschied und kehrte nach Riga zu den Freunden zurück.

Der König nun hatte die handlung des Abtes erfahren, ließ ihn vor fich 3. tommen und befragte ibn, ob er einen Boten nach Riga gefandt habe. Aber unerfcroden vor des Konige Angeficht geftand er, er habe durch Jemand ein Schreiben gefandt. Seine Begleiter von Riga, in Furcht vor der Strenge des Konigs, baten ben Abt und redeten ibm ju, er mochte leugnen, mas er gefagt batte. mußte mobl, daß einmal entfesselt, das Bort unwiderruflich entfleucht, und was er dem Konige gestanden, leugnete er auf teine Beife. Da alfo ber Ronig einfab, daß er auf biefe Beife nichts auerichte, ba ja fein Anschlag berratben war, sann er auf Lift, weil Krieg und Gewalt zu gebrauchen nicht anging; denn in Taubengestalt, suge Worte sprechend, verletzt er, gleich der Schlange im Grase. Der Abt wird zuruckgesandt und mit ihm werden Gesandte der Nussen mit friedlichen Worten in hinterlist abgefertigt, damit beide Partcien gehört und was recht mare amifchen den Liven und dem Bifchofe festgefest murde und Diefes gelten follte. Naddem fie vom Ronige entlaffen maren, erreichten fie Rotenbufen , ein ruffis fcbes Schloff, gar ichnell. Ginen Diaconus Stephan, boch nicht ben erften Martorer, ichidten fie nach Riga mit bem Abte, liegen ben Bifchof ersuchen, ibnen entaegen ju tommen, und festen ein Gesprach auf ben dreifigsten Dai \*) an, am Aluffe Daer abzuhalten. Die übrigen verbreiten fich nach allen Seiten über bas Land und berufen Die Liven und die Letten, welche eigentlich Lettgallen beißen, mit ihren Baffen. Die Liven tamen, nicht blos dem Willen des Konigs zu geborden, fondern auch zum Berartbe ber an Christum Gläubigen zu Dienen bereit. Die Letten oder Lettgallen waren noch Beiden, tamen aber nicht zur Besprechung, da fie ben Christen geneigt waren; ließen fic auch durch Geschenke, die von ben Ruffen ihnen angeboten murben, nicht bewegen, den Deutschen Schaden zu thun.

Der Herr Bischof war von des Königs Boten, dem vorbenannten Stephan, 4 auch zu der Besprechung eingesaden und gab auf den Rath der Seinigen folgende Antwort: Es ist eine bekannte Gewohnheit aller Länder, daß Boten, welche von ibren Herren abgeordnet werden, zu dem hingeben oder den aufsuchen, an welchen sie gezsandt werden, und daß niemals ein Fürst, wie demuthig und leutselig er auch sei, den Abgeordneten aus seinen Befestigungen entgegengebt. Denn es ziemt sich, daß solche und solcher Abgeordnete und in unsere Stadt finden, wo sie von uns und den Unsern anständiger empfangen und bequemer bewirthet werden können. Mögen sie also kommen, nichts fürchtend, sie sollen anständig bewirthet werden. Als nun der bestimmte Tag beran kam, sammelten sich die Liven in Bassen zur Besprechung am Flusse Oger. Auch die Aeltesten von der Burg Holm, die das ganze Unheil angestistet hatten, suhren zu Boote zu ihnen hinauf, legten bei Urtull an und riesen diese zur Mitreise.

Aber die Deutschen bedachten der Liven Arglist und wollten nicht mit hinauffahren. 5. Doch jene setzen ihren Beg fort und berathen mit ihren Landsleuten über die Austreibung der Sbristen. Unterdest baten zwei Neubekehrte von Urfüll, Kyranus und Lavanus, Konrad, unter dem die Burg stand, gar inständig, er möchte ihnen erlauben, die Bersammlung der Liven zu besuchen, damit sie ihre Halsstarrigkeit sähen und besrichten könnten, was für Anschläge gegen die Angehörigen Christi sie vorbätten. Da sie sich auf ihre zahlreichen Berwandten und Freunde verließen, hatten sie Muth genug,

fluvii protenderentur, qui exoneratur in sinum Livonicum. Quae tamen non sine haesitatione profero, paratus, situs locorum peritioribus vela submittere. [3st auch nicht in einer Anmerkung zu entscheiden. Bas. Pott a. a. D.]

<sup>\*)</sup> Rach bem Grundterte: tortio kalend. Julii, b. h. am britten vor bem erften Juli, ware es ber 29fte Juni: aber da bie Jusammenkunft zu ber seftgesetzen Zeit gehalten ward (f. 4. appropinquante die statuto – colliguntur.), ta sie spaketenes in ben 14 Tagen nach Pfingsten gehalten fein kann (f. 8. Witte), da envolch Pfingsten spaketenes auf ben Isten Juni fallen kaun, in biefem Jahre aber, 1206 nach Gruber, am 29ften Mai, 1206 nach mir, am 21sten Mai war, so muß fatt Julii stehen Junii.

midant. Quod stultum valde Conradus animadvertens, propter multitudinem Livonum et malitiam, fieri dissuasit. Sed corum instanti prece victus, eos abire permisit. Ingressi placitum statim capiuntur a senioribus, fidem Christi postponere et Teutonicis renunciare coguntur. Qui constantes in dilectione Dei, fidem susceptam se omni charitatis affectu amplecti profitentur: ab amore et societate Christianorum testantur nulla eos posse genera tormentorum separare et avellere \*). Unde nimirum etiam cognatorum eorum in eos excrevit odium, ut exinde maius esset odium quam amor quo antea dilexerant \*\*). Hinc est, quod communi Livonum conspiratione, ligatis circa pedes funibus, per medium sunt dilacerati; quos acerrimis poenis c) afficientes, viscera extrahentes, crura et brachia dilataverant. De quibus non est dubium, quin cum sanctis martyribus pro tanto martyrio vitam receperint aeternam.

Horum corpora in Ykeskolensi quiescunt ecclesia, atque apposita sunt tumbae Episcoporum Meinhardi et Bertholdi d); quorum primus confessor, secundus martyr, ut supra dictum est, ab eisdem Livonibus occisus, occubuit. Hoc facto Livones in eo convenerunt, ut de omnibus partibus terrae suae in unum collecti, castrum Holme, quod civitati propius erat, praeoccupent, et ex eo Rigenses, qui tum paucissimi erant, expugnent et Rigam destruant. Completa ergo conspiratione et confoederatione, immemores sacramentorum susceptorum, obliti baptismi, fide abiecta, pacem non curantes, bellum innovantes, omnis multitudo eorum Holme descendit, et convocantes ad se quosdam de Letthonibus, tam Thoreidenses quam Weinalenses omnes in unum conveniunt.

Porro Holmenses, quorum pedes veloces ad effundendum sanguinem, capto Johanne, Sacerdote suo, caput eius abscindunt, corpus reliquum membratim dividunt. Ipse enim natus ex Wironia, et a paganis in pueritia captus, per venerabilem Meinardum Episcopum a captivitate absolutus, et, ut sacris literis imbueretur, ab eodem est in claustro Segebergensi locatus, ubi plurimum cum profecisset \*\*\*), cum Episcopo Alberto in Livoniam profectus est, et sacros adeptus ordines, in Holmensi parochia multos convertit ab idolorum cultura. Qui tandem post laboris sui cursum cum aliis duobus fratribus, Gerhardo et Hermanno, pro fidei confessione, sicut praediximus, per martyrii palmam ad vitam pervenit aeternam. Cuius corpus et ossa, postea ab aliis sacerdotibus collecta, Rigae in ecclesia beatae Mariae Dominus Episcopus cum suo capitulo devote sepelivit.

His ita peractis, confluente ad castrum Holme Livonum caterva, neophyti quidam Lembewalde o cum quibusdam aliis, fideles se exhibentes, dimissis [38] uxoribus et familia in Holme, Rigam descendunt, [38] suggerentes domino Episcopo, qualiter se defendat ab inimicis, optantes magis Christianorum, quam suorum perfidorum Livonum profectum. Erant autem omnes Livones simul in castro diebus aliquot. Et quidam ex eis exeuntes versus Rigam, tam equos in pascuis spoliantes, quam homines, quos invenerunt, occidentes, fecerunt omnia mala, quae potuerunt. Tandem taedio affecti quidam ad propria redierunt, quidam adhuc remanserunt. Audiens autem Episcopus quorundam recessum, convocatis Fratribus Militiae et civibus et peregrinis, requirit, quid facto opus sit contra Livonum machinationem? Visum est omnibus expedire, ut, invocato super se Dei omnipotentis auxilio, novellam Ecclesiam ipsi committentes, cum illis in Holme bellum ineant, et melius esse pro fide Christi omnes mori, quam singulos quotidie trucidari. Commissa igitur civitate domino Episcopo, qui validiores erant Teutonici, cum suis Livonibus Rigensibus armati, balistariis et

c) Poenls, cruciatibus. V. Gesta Metnardt not. k). Atque hi neophyti illi esse videntur, quorum fama mare transvolavit, et quorum constantiam extollit Arnoldus Lubec. 1. 7. c. 9. n. 9. [Die Stelle ausgeschrieben in der Sylva docum. No. 1.]

<sup>\*)</sup> Rom. 8, 25. — \*\*) 2. Sam. 13, 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Borte cum profecieset waren burch bas wiederfehrenbe cum bei Gr. weggefallen , find von A. aus Big. und Bov. eingefeht, fiehen auch bei An. und Gr. L erfennt fie an.

unter die schredlichen Feinde zu treten. Ronrad rieth ihnen ab, da er merkte, daß 1206. es febr thoricht fei wegen der Menge und Boebeit der Liven; aber er ließ fich durch ibr dringendes Bitten bewegen und erlaubte ihnen, hinzugeben. Sobald fie in die Berfammlung traten, wurden fie von den Meltesten gegriffen und genothigt, den driftlichen Glauben abzulegen und den Deutschen abzusagen. Aber ftandhaft in der Liebe Gottes ertlarten fie, daß fie den angenommenen Glauben von gangem Bergen lieb batten und bezeugten daneben, daß feine Art von Martern fie icheiden und losreifen tonnte von der Liebe und Gemeinschaft der Christen. Darüber freilich entbrannte ibrer Werwandten haß gegen fie, daß danach der haß größer war, denn borbin die Liebe. Demnach wurden ihnen auf gemeinen Beschluß ber Liven Stride um Die Fuge gesbunden, man zerriß fie mitten durch, qualte fie mit ben argften Martern, zog ihnen Die Eingeweide heraus und rif ihnen die Arme und die Beine aus einander. . Es ift teinem Zweifel unterworfen, daß fie mit den heiligen Martyrern für ein fo großes Warterthum das ewige Leben empfangen haben.

Ihre Leiber liegen in der Uerkullschen Kirche; neben dem Grabe der Bischöfe 6. Meinard und Berthold find fie beigefest, von denen der erfte als Befenner, der zweite ale Martyrer, bon benfelben Liven getodtet, wie oben angegeben, umgefommen ift. Danach tamen die Liven überein, daß fie fich aus allen Theilen ihres Landes fammeln und die Burg Solm befegen wollten, die der Stadt naber mar, von da aus wolften fie dann die Rigischen, deren Babl eben febr gering war, bezwingen und Riga zerftoren. Co machten fie die Berbindung und Berschwörung fertig; uneingedent der empfangenen Sacramente, der Taufe vergeffend, marfen fie den Glauben weg, machten fich aus bem Frieden nichts; ben Rrieg zu erneuern, eilt bie gange Menge nad Solm hinunter, mabrend fie auch etliche Litauer zu fich rufen, tommen die Treis

denschen sowohl wie die von Beinal alle zusammen. Die Holmschen, deren Füße schnell waren, Blut zu vergießen, griffen ihren 7. Priester Johann, schnitten ibm den Kopf ab und zerstückelten den übrigen Körper gliedweise. Er mar aus Wierland geburtig, in seiner Rindheit von Seiden gefangen, burch den ehrmurdigen Bischof Meinard aus der Gefangenschaft erloft und in bas Rlofter Sigeberg gethan, die Gottesgelehrsamteit zu erlernen. Als er nun baselbft viele Fortschritte gemacht, batte er fich mit dem Bischof Albert nach Livland begeben, ward ordinirt und hat in ber Solmiden Gemeine Biele vom Bogendienfte bekehrt. Diefer gelangte endlich nach vollbrachter Arbeit mit zwei andern Brudern, Berhard und hermann, megen feines Glaubenebelenntniffes, wie wir vorber ermahnt haben, durch die Palme des Martyrthums jum ewigen Leben. Gein Leichnam und feine Bebeine murden bernach von andern Prieftern gefammelt und der herr Bifchof hat fie mit feinem Capitel in Riga in der Marien = Rirche andachtig beigesett.

Danach als der Liven Schaar beim Schloffe Solm fich sammelte, gingen einige & Neubekehrte, Lembe, Balde mit etlichen Anderen, die fich treu erwiesen, indem sie Weiber und ihre Familie in Golm ließen, nach Riga hinab und gaben dem Herrn Bischof an, wie er sich wehren könnte vor den Feinden; denn sie wunschten den Christen mehr als ihren abtrunnigen Liven guten Fortgang. Es waren aber alle Liven etliche Tage im Schloffe bei einander, und etliche gingen beraus gegen Riga gu, raubten Pferde von der Beide und todteten die Menfchen, die fie fanden, und thaten fo viel Uebel, wie fie konnten. Endlich wurden es einige mude und gingen nach Baufe, einige blieben noch. Ale aber ber Bischof borte, daß ein Theil gurudgegangen, rief er die Bruder der Ritterschaft, Burger und Pilger zusammen, und befragte fie, was gegen die Anschläge der Liven zu machen sei. Und es schien Allen gut, unter Anrufung der Gulfe Gottes des Allmachtigen über sich und indem man ihm die neue Rirche übergabe, mit jenen in Solme einen Kampf zu wagen, und daß es besser sei, bag Alle fur Christi Glauben fturben, als daß so einer nach dem andern täglich gestödet wurde. Also vertraueten sie dem Herrn Bischofe die Stadt; und die starteren Deutschen fuhren zu Schiffe bewaffnet, mit ihren rigischen Liven, nebit Steinschleude-

d) Nota locum sepulturae duorum primorum episcoporum contra Arnoldum Lubecensem. e) Num de Lenewarde? Gr. - Leichter ließe fich bas Bort theilen in Lembe Walde, aber felbit bas ift nicht nothig, wenn wir vor Lembewalde ein Romma fegen oder denten.

sagittariis assumptis, navigio ascendentes ad castrum Holme applicant, quinta decima die post Pentecosten. Quibus praevisis, hostes, littus et accessum defendere volentes, audacter occurrunt. Stupent primo nimis Christiani propter corum paucitatem; nam centum tantum erant et quinquaginta; hostiumque erat numerosa multitudo. Sed cantu suo Dei invocantes misericordiam, et vires animorum resumentes, tandem exiliunt. Quorum primus Arnoldus, frater militiae; deinde servi Episcopi ex alia nave cum ceteris omnibus simul hostibus appropinquant. Et primo in aqua pugnantes, littorea saxa lanceasque hostium super se crudeliter volantes viriliter excipiunt. Tandem littus apprehendunt, fortissime pugnantes. Vulneratur passim hostium nuditas a sagitta volante: confligunt acies, vincuntur hostes, et terga dantes, alii occiduntur, alii transnatare volentes submerguntur, alii castro recipiuntur, alii transnatando evadentes, aculeos vermium non effugerunt. Erat autem inter eos Ako, princeps ac Senior ipsorum, qui totius traditionis et omnium malorum extiterat auctor: qui Regem de Plosceke concitaverat ad bellandum contra Rigenses, qui Letthones collegerat, qui Thoreidenses et totam Livoniam convocaverat contra nomen Christianorum. Inter alios iste quoque occiditur: occisi caput cum fama victoriae Episcopo mittitur. Erat autem Episcopus cum clericis suis, celebrata missa, in Dei timore et orationibus exspectans, si forte quispiam appareret, referens ei, quid ageretur. Erat enim taliter cor eius directum, fiduciam magnam habens in Domino. Et subito apparuit navicula de longe, in qua quidam de Fratribus Militiae, rediens cum vulneratis quibusdam, caput Akonis pro signo victoriae Episcopo praesentat. At ille gaudens, cum universis, qui domi remanserant, gratias agit Deo, qui per paucos operatus est salutem Ecclesiae suae.

Applicant interim Christiani moenia suburbana: muro castri ignem impo-[39] nunt: paterellis () ignem et lapides in castrum [39] proiiciunt. Balistarii quam plures in munitione vulnerant. unde post occisionem tantorum \*) iam se defendere non sufficiunt. Igitur Thoreidenses pacem petunt: quae datur eis, et permittuntur exire de castro. Exiere pene omnes vulnerati. Holmenses autem. auctores malorum, se tradere compelluntur; quorum Seniores Rigam deducuntur, et in vincula, prout meruerunt, proiiciuntur. Ceteris autem, qui in castro erant. propter sacramentum baptismi, quod iam dudum receperant, parcitur, et nihil mali deinceps infertur 5). Omnia autem, quae hactenus in Livonia gloriose contigerunt, non in fortitudine multorum, sed per paucos Deus semper operatus est. Unde pro multiplici victoria benedictus sit Deus in secula. Erat eodem tempore fames et penuria cibariorum in civitate magna, et misit mirabiliter Deus sacerdotem quendam Episcopi Danielem de Gotlandia cum duobus coggonibus h), impletis usque ad summum annona et similibus, quae necessaria erant. Eundem Danielem misit Episcopus cum dapifero suo Gevenardo et aliquot balistariis et aliis quibusdam, praeoccupare castrum praedictum Holme, ne deinceps Livones, Ruthenos et paganos convocantes, opponere se valeant Christianis. Seniores autem Holmensium Episcopus postea secum ducit in Teutoniam, ut videntes et audientes ibidem Christianorum consuetudines discant fieri fideles, qui semper fuerunt infideles.

f) De his Bangertus ad Arnoldum Lubec. l. 6. c. 20 [p. 489 sqq. p. 494 sqq. An der ersten Stelle bespricht Bangert den bei Belagerungen gebränchlichen hölzernen Thurm, an der zweiten die Bursmaschinen, mangae u. s. w., insbesondere blida. Aber das Wort paterellus ist nicht da. Auch Ducange hat es nicht. Sollte es heinrich eigenthümlich sein? Die Sache besschreibt Bangert genau aus Anderen, bat auch den allgemeinen Ramen solcher Bursmaschinen petrariae, der sich von selbst erklärt. In paterellus eine Berderbung dieses Wortes, wie pateren ver Arnold l. l. Oder ist es mit patera verwandt? oder mit batare battre, percutere? Ja anch quadrellus tela balistarum brevia, spissiora et forma quadrata könnte man bereinziehen, wenn nicht bei den verschiedenen Formen p immer sich sände.]

<sup>\*)</sup> i. e tot bominum, phrasi Tertulliano familiari, Gr. 2.

rern und Pfeilicougen gur Burg Solm binauf, und landeten am 14ten Tage nach 1206. Pfingsten. Da die Feinde fie hatten tommen feben, fo traten fie ihnen tubnlich ent- 4 ann. gegen, um fie vom Ufer und vom Landen abzuhalten. Buerft maren die Chriften gar bestürzt, megen ihrer geringen Sahl, denn es maren ihrer nur 150, und ber Feinde mar eine gablreiche Dienge. Aber indem fie mit Gefang Gottes Barmbergigfeit anfleben und ihren Muth ftarten, fpringen fie endlich beraus; querft Arnold, ein Bruder von der Ritterschaft, dann des Bischofs Anechte aus einem andern Schiffe und nabern fich mit den übrigen allen den Feinden. Buerft fochten fie im Baffer und bielten die Uferfteine und die Langen der Freinde, welche graulich über ihren Ropfen flogen, mannlich aus. Endlich erreichen fie bas Ufer in tapferem Streite. Die Blofe ber Reinde murbe baufig von ben fliegenden Pfeilen getroffen : man murbe bandgemein, Die Reinde murben geschlagen, fehrten den Ruden und murden theile niedergebauen, theils ertranten fie im Ueberschwimmen, andere retteten fich ins Schloß, andere jowammen binuber, aber entgingen ben Stacheln bes Ungeziefers nicht. Es mar aber unter ibnen Mfo, ihr Bornebmiter und Meltefter, der Urbeber der gangen Berratberei und alles Unbeils, der den König von Poloze wider die Rigischen aufgereizt batte, der die Litauer versammelt, der die Treidenschen und ganz Livland aufgerufen batte gegen den Sbristennamen. Unter andern ward auch der getodtet, des Getodteten Kopf mit der Beitung bes Sieges mard bem Bifcof überfandt. Es war aber ber Bifcof mit fei-nen Geiftlichen, nachdem er die Dieffe gefeiert, in Furcht Gottes und in Gebet und wartete, ob vielleicht Jemand ericbiene und ibm berichtete, wie es abliefe. Denn alfo war fein Berg gerichtet, voll großen Bertrauens auf ben herrn. Und plotflich ericbien ein Schifflein von ferne, in welchem einer von den Brudern der Rittericaft, ber mit etlichen Bermundeten gurudtam, Afo's Ropf als Siegeszeichen bem Bifchof barbrachte. Aber er voll Freudigkeit dankte Gott mit Allen, die ju hause geblieben maren, Gott, der durch Wenige das Seil feiner Rirche gewirkt bat.

Unterdeß machen sich die Christen an die Mauern der Borstadt, legen Feuer 9. an die Mauer der Burg und scheudern Feuer und Steine mit ihren Paterellen in die Burg. Die Steinschleuderer verwundeten gar Biele auf den Festungswerken, das der jene, nachdem so viele umgekommen, nicht mehr im Stande waren sich zu wehren. Also daten die Treidenschen um Frieden, erhielten ihn und bekamen Erlaubniß, die Burg zu verlassen. Sie kamen beraus, fast Alle verwundet. Die Holmschen aber, die Urbeber des Unbeile, mußten sich ergeben; ihre Aeltesten wurden nach Riga geführt und, wie sie verdient, in Fesseln gelegt. Der übrigen, die im Schlosse waren, schonte man und that ihnen weiter kein Leid, weil sie schon lange die Taufe erhalten hatten. Alles aber, was dieber in Livland Ruhmreiches vorzegangen, hat Gott nicht durch die Stärle Bieler, sondern immer durch Benige gewirkt. Daber sei Gott für so vielzsachen Sieg gelobet in Ewigleit. Es war zu derselben Zeit großer Hunger und Mangel an Lebensmitteln in der Stadt und Gott schiffen, die obenan beladen mit Korn und äbnlichem, was man brauchte \*). Denselben Daniel sandte der Bischof mit seinem Truchses Gevehard und etlichen Steinschüften und Anderen, vorbenannte Burg Holm zubeseben, damit nicht die Liven fernerbin die Russen und die Heiden berufen und sich den Ebristen widersehen könnten. Die Aeltesten aber derer von Holm führte der Bischof hernach mit sich nach Deutschland, damit sie allda der Ehristen Bräuche sähen und hörzten und lernten gläubig werden, die immer ungläubig gewesen sind.

gentium servos facere poterat §. 3. et 4. J. de tur. person. libertati restitutos mittit in Saxoniam, ut cultiori vitae adsuescant. Crudelior Carolus Magnus, crudeliores qui paullo ante cruce signati ierant in Palaestinam. Ille enim anno 782 apud Verdam quater mille et quingentos Saxones uno in loco unaque die capite plecti voluit; hi octo millia Turcorum ante moenia civitatis Acrae decollare insserunt, referente Godefrido Colon, ad annum 1191.

h) Hoc vocabulo subinde utitur noster pro navibus onerariis designandis. [Das Bort ift jonit nicht felten, vgl. Ducange unter Cogo und das Gloffarium ju Sartorins urfundl. Gefch. ber deutschen Sanje.]

<sup>\*)</sup> Diefe Borte hat Rapierety Monum, Liv. IV. G. XXIII. Anm. 3. überfeben.

- Post haec Rigenses, memores omnium iniuriarum, a Thoreidensibus adhuc 10. paganis sibi illatarum et pacis saepius interruptae, convocant Semigallos sibi in adjutorium, in ultionem inimicorum. Erant autem Semigalli inimicitias semper habentes contra Thoreidenses, et gavisi sunt et cito venerunt, cum Westhardo, principe suo, circiter tria millia virorum, in obviam Rigensibus. Et procedentes ad Coiwam 1), dividunt exercitum suum, et tradunt seniori Cauponi, qui Dux erat exercitus, medietatem; nam ipse, postquam Roma rediit, sidelissimus et constans factus est, et propter persequutionem Livonum in civitatem fugerat et linguam Germanicam didicerat, et mansit cum Christianis fere per \*) totum annum illum. Aliam medietatem exercitus dirigunt in partem Dabrelis 1). Et ibat Caupo cum suo exercitu versus castrum suum, in quo erant cognati et amici sui adhuc pagani: et videntes exercitum subito et ex improviso venientem
- [40] timore concussi, pauci ex eis munitionem ad [40] defendendum castrum ascendunt. Plures ex eis in posteriori parte castri transilientes fugam in silvas et montana quaerunt. Christiani autem viriliter impugnantes castrum, tandem desuper fortiter ascendunt, et victis hostibus et a munitione repulsis, castro recipiuntur, et persequentes paganos undique per castrum, ex eis fere quinquaginta occidunt; ceteri per fugam evaserunt. Tollentes itaque res omnes et spolia multa, castrum incendunt. Videntes autem Livones, qui erant ex alia parte Coiwe in castro Dabrelis fumum et ignem ascendentem, et castrum ardere Cauponis, timentes, ne sibi et castro suo similia contingant; colliguntur omnes in castrum, et ascendentes in munitionem, inimicos suos exspectant et venientibus fortissime resistunt. Confortabat enim eos Dabrelus, senior ipsorum et animabat, quemadmodum Philistaei quondam, dicentes: confortamini, Philistini, et pu-gnate, ne serviatis Hebraeis \*\*). Peregrini vero cum Semigallis impugnantes castrum per totam diem, capere non valuerunt, et quidam ex eis ex alia parte cum paucis ascendere tentantes, cum suis sociis \*\*\*), a Livonibus occisos ibidem penes castrum reliquerunt. Videntes autem castrum forte et inexpugnabile, diverterunt ab eo, et spoliantes terram, reversi sunt ad suos, et apud Rigam residentes in reditu cum totali exercitu, diviserunt spolia universa, quae attulerant. Episcopus autem, gratias agens Deo, remisit Semigallos cum gaudio in terram suam.
- Post hace Episcopus, renovata pace cum Livonibus, transire proponit in Teutoniam, et veniens in mare, per totam noctem gravissimam passus tempestatem, sequenti die repulsus est in Dunam. Ipse autem aliquot quiescens diebus, inter exitus matutini et vesperi delectatus, quem nec sol adurit prosperitatis per diem, neque luna contristatur adversitatis per noctem +), ut a Dei negotio non desistat terrae marique, Deo gratias agens, iterum se eisdem committit periculis, quae nuper evaserat, et, Deo tranquillitatem donante, pro colligendis peregrinis, qui Ecclesiam defendant, in Alemanniam vadit.
- Post haec ex Livonibus quidam, in perfidia sua durantes, Regi de Plosceke per nuntios suos vulnera et damna suorum significantes, in auxilium sibi contra Teutonicos venire eum rogant; praesertim cum pauci in Riga remanserint, et multi cum Episcopo recesserint. Qui Rex, acquiescens consiliis et vocatione eorum, convocato exercitu de omnibus locis regni sui, nec non et aliorum Regum vicinorum et amicorum suorum, Duna 1) navigio descendit in fortitudine

\*\*) 1 Sam. 4, 10.

i) Aliis locis Goiwam habet [Roch jest heißt diefer Fluß bei den Eften Kuiw auch Koiwa jöggi, bei ben Letten Gauja uppe.], quod Gowam seu Auam prae se fert. [?] Intelligit autem fluvium illum paullo supra Rigam in mare influentem, quem in mappis geographicis Auam seu Aam vocari video. - Rev. immer Coiwa. A.

k) Nomen cuiusdam e proceribus, quem promiscue Dabrelem et Dabrelum vocat.

1) Ex hoc loco et alio circa finem huius sectionis manifestum fit, de Poloczensi, non de Pleskoviensi regulo hic sermonem esse, quia Dunam descendisse et navigio in terram suam rediisse dicitur. Polocza enim ad Dunam sim est, Pleskovia non item. Cetera dolendum, utrius-

<sup>&</sup>quot;) Anftat fere per totum annum left ich super totum annum über ein ganges Jahr. A.

<sup>\*\*\*)</sup> Bur cum suis soeils lieft bie Revelfche Abfdrift: Quinque e suis. - A. - 3ch batte es in ben Text genommen, obgleich bie anberen Soff. bagegen find, wenn Arnbt's Ausbrudsweise ficher anzeigte, ob sociis fehlt ober nicht. - +) Ps. 121 (120), 6.

Nach diesem gedachten die Rigischen an alle Beleidigungen, welche bie noch 1206. beidnischen Treidenschen ihnen angethan, und an den oft gebrochenen Frieden, und 10. beriefen die Semgallen zu Gulfe zur Rache an den Feinden. Es batten aber die Semgallen beständig Feindschaft gegen die von Treiden und freueten fich und tamen schnell mit Besthard, ihrem Obersten, an dreitausend Mann, zu den Rigischen. Und da fie an die Ma tamen, theilten fie ihr heer und gaben dem Melteften Caupo, der der Führer des heeres mar, die Balfte; denn nachdem er von Rom jutudgekehrt war, war er sehr gläubig und beständig geworden und batte sich wegen der Berfolgung von den Liven in die Stadt geflüchtet und die deutsche Sprache gelernt und blieb bei den Christen fast jenes ganze Jahr hindurch. Die andere Halfte des Heeres sandten sie in Dabrels Schloß. Und Caupo ging mit seinem Heere gegen sein Schloß, in welchem seine noch heidnischen Berwandten und Freunde waren. Und da sie ploglich und unversebens das heer tommen saben, übernahm fie die Furcht, und nur wenige von ihnen fliegen auf die Berte, die Burg zu vertheidigen. Debrere von ihnen sprangen auf der hintern Seite aus dem Schloffe und floben in die Balder und die bergigen Begenden. Die Chriften aber flurmten tapfer die Burg, erstiegen fie endlich bebergt, schlugen die Feinde, trieben fie von den Berten und gelangten ins Schloß; und indem fie die Beiben überall durche Schloß verfolgten, todteten fie an 50 von ibnen, die übrigen entlamen durch die Flucht. Co nahmen sie alle Sachen und viele Beute und ftedten die Burg in Brand. Als aber die Liven von der andern Seite der Ma in Dabrels Burg faben, wie Rauch und Feuer aufflieg und Caupo's Burg brannte, fürchteten fie, es mochte ihnen und ihrem Schloffe nicht beffer ergeben; also sammelten sich alle in der Burg, bestiegen die Berte, warteten ihrer Feinde und leisteten ihnen, als sie tamen, den tapfersten Widerstand. Denn es startete sie Dabrel, ibr Meltefter, und ermuthigte fie, wie die Philister einstmale, ba fie fprachen: Go baltet euch nun tapfer, ibr Pbilifter, und ftreitet, daß ihr nicht dienen muffet den Bebracen. Die Pilger aber fturmten mit den Gemgallen bas Schlof den gangen Tag und konnten es nicht nehmen, und einige von ihnen, die mit wenigen Andern es von ber andren Seite zu ersteigen suchten, mußten funf von ihren Befahrten, Die von ben Liven getodtet waren, dort beim Schloffe zurudlaffen. Da fie nun faben, daß die Burg fart und uneinnehmbar mar, jogen fle von ihr ab, plunderten das Land, tebrten zu den Ihrigen gurud. Auf dem Ructwege machten fie bei Riga Salt mit bem gangen Beere und theilten alle Beute, die fie mitgebracht batten. Und der Bifchof dantte Bott und entließ die Semgallen mit Freuden in ihr Land.

Nach diesem, da der Bischof den Frieden mit den Liven erneuert hatte, nahm 11. er sich vor, nach Deutschland überzusahren, und als er aufs Meer kam, hatte er die ganze Nacht durch einen entsehlichen Sturm und ward am folgenden Tage in die Düna zurückgetrieben. Nachdem er etliche Tage geruhet und sich vergnüget zwischen dem Ende der Frühmette und der Besper \*), den weder die Sonne des Glückes brennt am Tage, noch der Mond des Unglücks bei Nacht betrübt, daß er von Gottes Werke nicht abläßt zu Wasser und zu Lande, dankte er Gott und wagte sich zum zweitenmale in dieselben Gefahren, denen er eben erst entsommen war, und da Gott ruhiges Wetter schenkte, so segelte er nach Deutschland, Pilger zu sammeln zur Vertheidigung der

Rirde.

Danach thaten einige Liven, die in ihrer Treulosigkeit verharreten, dem Ro- 12. nige von Polozk durch ihre Boten die Wunden und die Verluste der Ihrigen zu wissen mit der Bitte, er möchte ihnen gegen die Deutschen zu Hule kommen, zumal da wenige in Riga zurückgeblieben wären und viele mit dem Bischof zurückgegangen. Der König stimmte ihren Borschlägen und ihrem Rufe bei, berief ein heer aus allen Orten seines Reiches, auch von andern Königen, die ihm benachbart und befreundet waren, und fuhr auf der Duna herunter mit großer Macht. Und da sie einen Ber-

que loci vocabulum in libro nostro fere eodem modo scriptum esse, ut plerumque nescias, uter sit intelligendus, si aliae deficiunt circumscriptiones. [Zebenfalls sollte Riemand Bologt mit Plogt verwechseln, wie es einige ganz neue Schriftiteller thun. Ja Dahlmann Gesch, von Dann. I. S. 367. spricht auch von dem herzoge von Masovien, der eine Ziusbarkeit der Liven in Ansspruch nahm.]

<sup>\*)</sup> Gang teutlich ift ber lateinifche Ausbrud bier nicht.

magna. Et applicantes Ykeskolam, quidam ex eis graviter vulnerati sunt a balistariis Conradi militis. Unde sentientes Teutonicos in castro, descenderunt, et [41] castrum Holme subito adeun-[41] tes, undique in circuitu obsederunt. Livones vero, nescientes exercitum, qu'dam in silvis effugientes evaserunt; quidam ad castrum cum Teutonicis in unum se collegerunt, et clauso castro, balistarii munitionem ascendentes, plurimos vulneraverunt. Rutheni quoque, qui artem balistariam ignorant, arcuum consuetudinem habentes, plures in munitione laedentes, per dies multos pugnaverunt, et maximam struem lignorum comportantes, munitionem incendere laborabant; sed frustrato labore, multi eorum a balistariis in lignorum dispositione vulnerati ceciderunt. Misit itaque Rex nuncios Thoreidensibus et Letthis et paganis in circuitu, ut omnes contra Rigenses venirent in expeditionem. Unde gavisi Thoreidenses statim conveniunt and Regem, et venientibus hoc solum opus iniungitur, ut ligna comportantes, castrum incendant: in qua lignorum comportatione plurima eorum multitudo, utpote inermium, a sagitta volante subito interfecta est. Letthi vero non venerunt nec nuncios miserunt. Fecerunt etiam Rutheni machinam parvam, more Teutonicorum; sed nescientes artem lapides iactandi, plurimos ex suis post tergum iactantes laeserunt. Teutonici vero cum pauci essent, utpote viginti tantum, timentes tradi a Livonibus, quorum multi erant cum eis in castro, nocte ac die armati in munitione desuper sederunt, custodientes arcem tam de amicis intra, quam extra de inimicis. Livones autem omne consilium quaerebant quotidie cum Rege, qualiter eos dolo tenerent, et traderentur in manus Ruthenorum. Et nisi breviati suissent dies belli \*), tam Rigenses quam Holmenses propter suorum paucitatem vix se defendere potuissent. Nam in Riga erant timores intus propter civitatem nondum firmiter aedificatam; et timores extus \*\*), propter suorum in Holme obsidionem. Redierunt etiam quidam Livones exploratores ad Regem, dicentes, omnem campum et omnes vias circa Rigam repletas esse ferreis claviculis tridentibus, ostendentes quosdam ex eis Regi, dicentes, quod tam pedes equorum suorum, quam latera propria et posteriora sua graviter undique talibus hamis essent perforata. Quo timore Rex perterritus, Rigam cum exercitu suo non descendit, et liberavit Dominus sperantes in se \*\*\*). Nam Thoreidenses, visis navibus in mari, nunciaverunt Regi. At ille post undecim dierum castri impugnationem cum nihil proficeret, sed magis per suorum interfectionem deficeret, simul et Teutonicorum adventum timeret; surrexit cum omni exercitu suo, et vulneratis et interfectis suis, et reversus est navigio in terram suam. Gevehardus autem, dapiser ") Episcopi, de parvo vulnere postea mortuus est. Ceteri autem sani et incolumes [42] Deum benedicebant, qui [42] Ecclesiam suam in manu paucorum etiam hac vice defendit ab inimicis.

13. Eodem tempore Rex Danorum cum exercitu magno, quem iam tribus annis collegerat, resedit in Osilia: simul et Archiepiscopus Lundensis, Andreas, qui in remissionem peccatorum infinitam multitudinem signo crucis signaverat ad faciendam vindictam in nationibus, et ad subiugandas gentes fidei Christianae. Aedificato autem castro, cum non invenirentur, qui contra insultus paganorum ibidem manere auderent †), incenso eo castro, Rex cum omni exercitu rediit in terram suam n). Archiepiscopus vero Lundensis o) praedictus et Episcopus Nico-

m) Gerhardus [sies Gevehardus], dapifer Episcopi, iam nominatus est supra n. 9. Ita autem latine effertur, quem documenta teutonica Drotzet, hodie Drost vocant. Intelligitur autem praepositus nonnullorum minorum praefectorum, qui pro principe curet subiectos in iure dicendo et in metatis, immo et in educendo ad bellum, si opus, quoad milite mercenario carebant principes. Tali viro utebatur Albertus Episcopus ad regendam familiam et habitatores partis Livoniae, quam occupaverat.

n) Osilia quia Estoniae accensebatur, scriptores Danici hanc expeditionem Estonicam vocare solent. Chronicon Stalandicum ad annum 1206 de en ita loquitur, ac si regis Woldemari in ea nullae partes fuissent. Andreas, inquit, Archieptscopus cum germanis fratribus

<sup>\*)</sup> Matth. 24, 22. - \*\*) 2 Cor. 7, 5. - \*\*\*) Bf. 22, 5. 6. .
†) Bgl. Dabimann Gefch. von Dannem. I. S. 368.: "Beil aber nach alter Dauenweife fich Riemand fant, ber bort ben Binter über, fo recht wie im Rachen ber wilbeften heiben, hatte bleiben mogen" u. f. w.

such auf Urtull machten, wurden mehrere von ihnen schwer verwundet durch die Stein- 1206. schleuderer des Ritters Konrad. Da fie daraus mertten, daß Deutsche im Schloffe waren, fubren fie welter binab, machten einen platliden Angriff auf Solm und umlagerten es von allen Seiten. Die Liven aber, Die von dem heere nichts mußten, floben gum Theil in die Balber und entkamen, ein Theil sammelte fich zu ben Deutschen; fie ichlogen die Burg, die Steinschleuberer bestiegen den Ball und verwundeten gar viele. Much die Ruffen, die, da fie die Runft des Steinschleuderns nicht verstehen, den Bogen gebrauchend, beschädigten mehrere auf dem Balle, fampften viele Tage, schleppten einen gar großen haufen bolg gusammen und bemubeten fich, bas Solof angugunden; aber fie mubeten fic vergeblich, ibrer Biele murden bei bem Jurechtlegen bes Bolges von ben Steinschleuberern vermundet und fielen. Der Konig schickte nun Boten an Die Treibener und die Letten und die Beiden umber, baf Alle gegen die Rigifden gu Felde ziehen sollten. Woll Freude barüber sammeln fic bie Treidenschen sogleich ju bem Ronige, fie erbielten, ba fie tamen, nur Diefes Beidaft aufgetragen, bag fie Solg anschleppen und das Schloß in Brand fteden sollten. Bei biefer Arbeit mart ibrer eine febr große Menge, da fie unbewaffnet waren, von den fliegenden Pfeilen ploglich getobtet. Die Letten aber tamen nicht, schickten auch feinen Boten. Die Ruffen machten auch eine kleine Maschine nach Art der Deutschen; aber ba sie die Runft Steine gu ichleudern nicht berftanden, fo marfen fie die Steine rudmarte und beidabigten gar Biele von ibren eigenen Leuten. Aber ba ber Deutschen wenige waren, nämlich nur 20, und fürchten mußten, daß sie von den Liven verratben wurden, deren viele mit ihnen im Schloffe maren, fo fagen fie Racht und Sag in Baffen oben auf bem Balle und buteten das Schloß gegen die Freunde brinnen, wie gegen die Feinde brau-gen. Die Liven aber besprachen sich täglich mit dem Könige, wie sie sie mit List fangen möchten und überantworten in die Hände der Auffen. Und wenn die Tage bes Krieges nicht verfürzt waren, so batten die Rigischen und die Solmschen wegen ibrer geringen Babl fic taum vertbeidigen konnen. Denn in Riga mar Furcht von innen, weil die Stadt noch nicht fest ausgebauet, und Furcht von außen, weil die ibrigen in holm belagert waren. Es tamen auch einige Livische Kundschafter gurud gum Ronige und fagten, das gange Feld und alle Bege um Riga feien voll geworfen mit eisernen breizackigen Rageln, und zeigten einige bem Konige und sagten, Die Auße ibrer Pferde sowohl wie ihre eignen Seiten und Befage feien allenthalben mit bergleichen Saten empfindlich durchbobrt. Dadurch ließ fic ber Ronig ichrecken, ging mit feinem Beere nicht nach Riga binab, und der Berr erlofete, Die auf ibn bofften. Denn die Treidenschen erblidten Schiffe auf bem Meere und fagten es bem Ronige an. Da biefer nun nach elftägiger Belagerung bes Schloffes nichts ausgerichtet, fondern burd Berluft ber Seinigen mehr geschwächt mar, jugleich auch ber Deutiden Ankunft fürchtete, erbob er fich mit feinem gangen Beere, mit feinen Bermundeten und Webliebenen, und febrte gu Schiffe gurud in fein Land. Bevebard, bes Bijdofs Truchfeß, ftarb bernach an einer fleinen Bunde. Die übrigen aber blieben gefund und unverfebrt und priesen Bott, ber auch diesesmal durch die Sand Weniger seine Rirche geschütt bat vor den Keinden.

Bu ber Zeit tam der König von Danemart mit einem großen Heere, daran er 13. schon drei Jahre gesammelt, und seizte sich in Desel; und mit ihm der Erzbischof von Lund, Andreas, der zur Bergebung der Sünden eine unendliche Menge mit dem Kreuzgeszeichen gezeichnet batte, Rache zu nehmen an den Bölkern und die Heiden dem driftlichen Glauben zu unterwerfen. Doch als das Schloß fertig war, fand sich Niezmand, der gegen die Anfälle der Heiden daselbst zu bleiben wagte; demnach zundeten sie das Schloß an und der König kehrte mit dem ganzen Heere in sein Land zurück. Borerwähnter Erzbischof von Lund jedoch und der Rischof Nicolaus mit zwei Schiffen

suis duxit exercitum in Estland. Pontanus histor. Dan. lib. 6. p. 298. navalem expeditionem in Estlandos vocat, nominatque fratres Archiepiscopi Sunonem, Ebbonem et Laurentium In Sunone fallitur: quod nomem patri fuit. Substituendus autem frater Jacobus et Petrus, Absolonis in Ediscopatu Rotschildensi successor. Triga fratrum, Jacobus scilicet, Ebbo et Laurentius, paullo post cecidere proelio ad Laenam anno 1208 cum Succis habito. Qua de re Upsaltensis lib. 3: p. 103. Jo. Messenius Analect. t. 2. p. 111. Matthiae Chron. Episcop. Lundens. p. 58. Ericus, sen quisquis auctor est historiae gentis Danorum, apud Lindenbrog. p. 272. exercitum in Revaliam ductum tradit: perperam.

laus P) cum duabus navibus, cibariis onustis, et omnis familia ipsorum, Rigam divertunt. Et Rigam venientes a Praeposito beatae Mariae, Engelberto 1), et omni conventu suo devotissime suscipiuntur. Et audita tanta Ecclesiae tribulatione et eiusdem iterum a Deo liberatione, congratulantur et congaudent, benedicentes, eo quod in medio gentium in tanta paucitate virorum suam semper conservat Ecclesiam. Post haec Archiepiscopus, convocando omnem clerum, doctrinam pro-[43] ponit [43] theologicam ), et legendo in Psalterio totam hyemem in divina contemplatione deducuntur. Et merito post bella doctrina sequitur theologica, cum eodem tempore, post bella omnia praedicta, conversa et baptizata sit tota Livo-nia. Nam post discessum Regis Ruthenorum cum exercitu suo, invasit timor Dei Livones per universam Livoniam, et mittentes nuncios Rigam, tam Thorei-Proponuntur itaque Thodenses, quam Dunenses, rogant ea quae pacis sunt. reidensibus omnia mala, quae intra pacém saepe fecerant, pace interrupta. Nam multis occisis, Cauponi, qui relictis eis, cum Christianis semper pugnabat, multa mala intulerant, arbores apum confregerant; insuper multa iniusta bella contra Rigenses saepenumero moverant. Unde pax eis denegatur; et merito, quia filii pacis esse nescientes, pacem omni tempore disturbabant. At illi magis instantes rogant baptizari, sacerdotes recipere, et eis per omnia obedire, promittunt. Lenewardenses etiam pro reconciliatione domino Danieli, qui idem castrum iam dudum in beneficio acceperat, quolibet anno de aratro dimidium talentum siliginis promittunt: quod hactenus in hodiernum diem, aucta tamén mensura, persol-

14. Praepositus itaque Rigensis, iuxta verbum Archiepiscopi, acceptis obsidibus meliorum pueris de tota Livonia, sacerdotes mittit ad praedicationem. Quorum primus Alobrandus in Thoreidam proficiscens, verbum praedicationis et baptismi sacramentum ministrat, et parochias distinguens in Cubbesele ecclesiam aedificat. Alexander sacerdos in Metsepole dirigitur, qui, baptizata provincia illa tota, cum eisdem habitare, et semen evangelii seminare et ecclesiam incipit aedificare. Daniel sacerdos, qui in castro Holmensi obsidione quodammodo examinatus fuerat, Lenewardensibus mittitur; quam illi benigne suscipientes, baptizantur ab eo.

Etenim in continentem Estoniae Danorum exercitus traiectus est demum anno 1218, uti ipse habet Ericus et noster pluribus narrabit ad istum annum. [Die chronologische Bemerfung Dabimanus, baß "die banischen Annalisten biese Unternehmung Balbemars gegen Desel auf 1206 seben, bis auf Petrus Olai (Langeb. I. 181.), ber, wie die Livische Chronit, die hier billig entschetet, 1205" erledigt fich burch meine Erörterungen im Borworte ju Gunften der danischen Annalisten, obne Biderfpruch mit Beinrich.]

- o) Andreas, Sunonis de Knardrup filius, Sialandicus, postquam in externis regnis, per Britanniam nimirum, Galliam [i. Surter I. S. 17. Unm. 111.] et Italiam diu bonis literis operam navasset, domum redux fit Canuti regis iunioris scribarum princeps seu cancellarius, et post fata famosi illius Absolonis anno 1201. Lundensis Archiepiscopus, Sueciae primas et apostolicae sedis per septemtrionem legatus perpetuus. Justis laudibus eum tamquam virum non minus pium, quam eruditum, celebrant coaevi Saxo Grammaticus, qui historiam suam Danicam ei inscripsit, et Arnoldus Lubec. l. 4. c. 8. [c. 18.]. Nec praetereundum Jo. Messenti de eo testimonium. Is Scondiae illustr. t. 2. p. 29. Andreas, inquit, praeter alturum de eo testimonium. Is Scondine illustr. t. 2. p. 39. Andreas, inquit, praeter altarum cognitionem artium liberalium insignis poeta fuit, ut non obscuro sunt nobis argumento volumina duo "quae heroico conscripsit metro de praecipuis fidei Christianae articulis et de septem Ecclesiae sacramentis, hodieque visuntur Lundiae Scanorum. Chronicon Sialundicum ad a. 1228. p. 60. his metricis scriptis addit poema, quod Hexameron inscriptum, et Sequentias Virginis gloriosae. Iter eius in Livoniam Veteres silentio obliterarunt. Solus biographus Matthias l. c. p. 60. ita scribit: Anno Domini 1207 in Livoniam mittitur Andreus Archiepiscopus a rege Waldemaro cum magna militum manu, ad eam subiugandam, ut serio fidem Christi suscipiat. Longe aliis armis eum instructum venisse et usum esse ostendunt que esquentur. ctum venisse et usum esse ostendunt quae sequentur.
- p) Nicolaus ille, Waldemaro, regii sanguinis principi, episcopo Slesvicensi, qui, quod regnum affectasset, in carcerem detrusus fuit, surrogatus, anno 1202 ab Andrea Lundensi Archiepiscopo Sleswicensi infula exornatus est, Chron. Slesvic. apud Dn. Menck. Scriptor. t. 3. p. 588. 589. Cypraeus annal. Slesvic. lib. 2. c. 3. collegit varias ad munus sacerdotale et ad religionem spectantes quaestiones, ab hoc Nicolao ad Romanum pontificem delatas, cum decisionibus Innocentii PP. III. de quibus agit lib. 16. c. 26. Pontanus rer. Dan. lib. 6. m. 301. 302. catendit. cum polituianum Slevnicentum collectorem fuisse. 116. 6. p. 301. 302. ostendit, ean reliquiarum Slesvicensium collectorem fuisse.
  q) Fratre Alberti Episcopi, ut vidimus. [VI. 2.]

voll Lebensmittel, und all ihr Gefolge tamen nach Riga. Und als fie nach Riga 1206. tamen, wurden fie von dem Propfte' U. L. F. Engelbert und feinem gangen Stifte febr andachtig empfangen. Und da fie die große Anfectung der Kirche borten und ihre abermalige Befreiung durch Gott, wunichten fie Glud und freueten fich mit, und priesen (Gott), weil er mitten unter den Beiden durch so geringe Babl von Mannern immer feine Kirche erhalt. Danach berief der Erzbischof die gesammte Beiftlichkeit zussammen, trug ihnen die Theologie vor, las den Pjalter und brachte den ganzen Binter bin in gottfeligen Betrachtungen "). Und mit Recht folgt die theologische Lebre nach den Kriegen, da zu derfelben Beit, nach allen vorerwähnten Kriegen, das gange Livenland befehrt und getauft murde. Denn nach dem Abzuge des Konigs der Ruffen mit feinem heere tam eine Furcht Gottes über die Liven durch gang Livland, und es fandten Boten nach Riga fowohl die von Treiden ale die von der Duna und baten um bas, mas jum Frieden bient. Man ftellte nun den Treidenschen alles Unbeil vor, was sie oft im Frieden gethan und wie sie den Frieden gebrochen. Denn sie hatten Biele erschlagen, dem Caupo, der fic von ihnen abgewandt hatte und in der Christen Gemeinschaft immer gegen fie focht, viel Leides gethan, alle feine Besigungen mit Feuer verstört, die Felder genommen, die Bienenstöcke zerschlagen, und überdieß manche ungerechte Kriege gegen die Rigischen oft erhoben. Daber wird ihnen der Friede abgeschlagen; und mit Recht; denn da sie nicht verstanden Kinder des Friedens zu sein, so störten sie allzeit den Frieden. Doch sie baten inständiger um die Zaufe und versprachen Priefter aufzunchmen und ihnen in allen Studen zu gehorchen. Die von Lenewarden verspracen auch zur Gubne dem herrn Daniel, welcher felbiges Schloß ichon lange jum Leben erhalten hatte, jabrlich vom Pfluge ein halbes Talent Roggen. Belches fie auch bisher bis auf den beutigen Tag entrichtet haben, doch ift das Mag vergrößert.

Der Rigische Propst also ließ sich nach des Erzbischofs Worte die Sobne der 14. Bornehmsten aus ganz Livland als Geizeln geben und schütte dann Priester zum Predigen. Der erste von ihnen war Alobrand und ging nach Treiden und reichte das Wort der Predigt und das Sacrament der Taufe dar, theilte Kirchipiele ab und bauete in Cubefele eine Kirche. Der Priester Alexander ward nach Metsepole bestimmt, der, nachdem er die ganze Provinz getauft, bei ihnen zu wohnen, den Samen des Evangeliums auszustreuen und eine Kirche zu bauen ansing. Der Priester Daniel, welcher in der Belagerung von Holm gleichsam seine Prüfung bestanden batte, wurde zu den Lenewardenschen geschickt; sie nahmen ihn freundlich auf und ließen sich von

r) Saxo in dedicatione historiae suae Archiepiscopum ita alloquitur: Tu post diutinam peregrinationem splendidissimum externae scholae regimen apprehendisti, tantumque etus columen evasisti, ut pottus Magisterto ornamentum dare, quam ab toso recipere videreris. Quae verba Stephanius de illo magistratu academico intelligenda putat, qui nonnumquam ut externis etiam hominibus, praesertim qui genere, literis ingenioque eniteant, deferri solet: Velleius autem de professione publica interpretatur: Mihi, Arnoldum Lubecensem lib. 3. c. 5. n. 2. [p. 306. ed. Bangert.] in partes vocanti, Saxo innuere videtur, Andream apud exteros, ni fallor, Parisienses, Magisterium in theologia vel in iurisprudentia assecutum, publice e cathedra docuisse, ut non tam diceretur quam esset Magister. Quod institutum, occasione sic ferente, per hanc hyemem Rigae prosecutus est in corona omnis generis et variarum nationum clericorum et sacerdotum, verbi divini praeconum, qui ad convertendos ad fidem Christianum Livones eo confluxerant, aque ex institutione viri, non literati solum et pii, sed et multo rerum usu subacti, ad officium rite obeundum proficere poterant. Gesta Innocentit III. §. 127. si audis, Andreas cum potestate legati sedis apostolicae Rigae fuit, et post reditum ad pontificem retulit, quod tota Livonia erat ad fidem Christi conversa nullusque in ea remanserat, qui non recepisset sacramentum haptismatis, vicinis gentibus ad hoc ipsum ex magna parte paratis. Refert haec Raynaldus afinitider Legat Livona de hoc inchi, miifien wir aus bem obigen Documente in die Geichichte Livlands aufinchmen, obgleich Geintich, fei es aus Beforgniß vor den denificen Answichen, oder, wie jonit and, aus Rachläfigiertich, fei es aus Beforgniß vor den denificen Answichen, oder, wie jonit and, aus Rachläfigiertich feivif each feiver getauft feiv, so hat er überjeben, was bier, zwei zwei geiten nach einer Annu. r. Geinrich feivif sagt: cum eodem tempore, post bella omnia praedicta, conversa et baptizata sit tota Livonia.]

<sup>\*)</sup> Bu deducuntur liegt eine boppelte Rachlaffigfeit bes Schriftftellers.

Cumque in villam, quae dicitur Sydegunde, procederet, statim populum ad audiendum verbum Dei convocat. Veniens autem Livo quidam de latibulis silvarum [44] nocte, visionemque suam referens, dicit [44] ei: vidi, inquit, Deum Livonum, qui nobis futura praedixit. Erat enim imago excrescens ex arbore ), a pectore ad sursum usque, et dixit mihi, Letthonum exercitum cras venturum, et timore illius exercitus convenire non audemus. Sacerdos autem intelligens, daemonis hanc esse illusionem, eo quod via illo autumnali tempore non esset, per quam Letthones venire possent, in orationibus suis existens, Deo se commendabat. Mane facto cum huiusmodi nihil audirent et perciperent, quod fantasma Livoni praedixerat, colliguntur omnes in unum: quibus sacerdos idololatriam detestatur; huiusmodi fantasmata daemonum illusionem affirmat: tandem unum Deum, creatorem omnium, unam fidem, unum baptisma esse praedicat, et his et similibus ad culturam unius Dei eos invitat. His auditis, diabolo et eius operibus abrenunciant, et in Deum credere se promittunt, et baptizantur, quotquot praedestinati erant a Deo. Baptizatis etiam Reminensibus, procedit ad Ascheradenses, quibus recipientibus verbum Dei cum gaudio, et celebratis ibidem sacramentis baptismi, reversus est Thoreidam, et veniens ad claustrum\*) Dabrelis, benigne receptus est ab eis. Et, seminato ibidem verbi Dei semine, convertit et baptizavit eos, et relicta provincia illa, processit ad Wendos. Wendi autem humiles erant eo tempore et pauperes, utpote a Wyndo repulsi \*\*), qui est fluvius Curoniae, et habituntes in monte antiquo, iuxta quem Riga civitas nunc est aedificata, et inde iterum a Curonibus effugati, pluresque occisi, reliqui fugerunt ad Letthones b), et ibi habitantes cum eis, gavisi sunt de adventu sacerdotis: quibus conversis et baptizatis, vineam iam plantatam et agrum seminatum Domino committens sacerdos, Rigam rediit.

15. Postea autem ad Ydumaeos missus, quam plures ibi et Letthos et Ydumaeos baptizans, ecclesiam super Ropam aedificavit, et manendo cum eis, vitam aeternam eis commonstravit. Thoreidenses vero, receptis sacri baptismatis mysteriis, cum omni iure spirituali, rogant sacerdotem suum Alobrandum, ut, sicut in iure spirituali, sic et eos expediat in civilibus causis, quod nos dicimus in [45] iure seculari, secundum iura Imperatorum Christianorum 1). Gens [45] enim

s) V. gesta Bertoldi n. 8

t) Legendum Lettos vel Lettigallos, quod situs Wendensis urbis docet. Ceterum memorabilis est hace Wendorum immigratio in Lettiam, quae minus favere videtur opinantibus Venedos Wendensi urbi nomen dedisse, nisi Windavism Curonum et ipsam Venedis nomen debere existimes. [28arum nicht?] Longius aberrant, qui Wendam a primo ordinis magistro Vinnone

conditam et cognominatam tradunt.

u) Numquid haec intelligenda de iure Caesareo Romano? an potius de iure Caesareo Germanico? Numquid haec suggestio a Lundensi archiepiscopo profecta, qui quae Parisiis dirimendis litibus civilibus utilia didicerat, Livonis, in novam rempublicam cosliuris, commendanda duxerit? Arnoldus sane Lubecensts lib. 3. c. 5. n. 2. testatur, Danos suo tempore Paristis factos esse bonos decretistas sive legistas. Et Jo. Messentus Suec. Sanct. lib. 2. c. 21. diserte sit, Andream in Doctorem utriusque iuris magna cum laude fuisse sub-limatum. Waldemarus II. Danorum rex legislator cognominatus est, quia primus leges in scriptum redigi iussit, collectas a diversis, maxime episcopis. Saxo continuatus ap. Benzel monument. Suec. p. 147. Hic Woldemarus inter cetera notabilia facta sua edidit leges Danorum. Lyschander genealog. Dan. p. 226. Jo. Svantag. chronolog. Dan. p. 81. Pontan. rer. Dan. l. 6. p. 321. Hos autem non pontificii solum, sed et caesarei iuris peritissimos fuisse, satis argumento et indicio est, quod multa capita legum de verbo ad verbum in illum codicem translata esse constat. Ita Chron. Slesvic. l. c. p. 591. Cypraeus Annal. Slesvic. l. 2. c. 5. p. 245. Dn. Arpe Themis Cimbrica p. 112. seg. Nimins ardor, quo tanc Magistri Parisienses in legem mundanam ferebantur, movit Honorium PP. III. ut anno 1220. in Galliam rescriberet, quae leguntur c. 28. X. de privileg. Licet sancta Ecclesta legum secularium non respuat famulatum, quae neguitatis et iustitiae vestigia imitantur; quia tamen in Francia et nonnulits provinciis lutci Romanorum Imperatorum legibus non utuntur et occurrunt raro ec-

<sup>\*)</sup> Schreibfehler fur antrum? Der abfichtlich, in ber urfprunglichen Bebeutung? Der wie Arn. Lub. IV. 7 6. posten tamen infirmitate tactus ad Raceburg claustrum non austrum roducitur.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Worte oben, utpote a Windo ropulei, find im Revelschen Manuscripte weggelaffen," sagt A. gelegentlich XXIX. 3. ju Anm. f) Wenn baselbft nicht auch qui est Auvius Curvaice fehlt, so ift weiter tein Gewicht barauf zu legen.

ibm taufen. Und als er weiter zu dem Dorfe Siggund ging, berief er sogleich bas 1206. Bolt, das Wort Gottes zu boren. Und es kam ein Live aus den Bersteden der Balber bei der Nacht und berichtete ihm ein Besicht und sprach: ich fab ben Gott ber Liven, ber und funftige Dinge weisfagte. Denn fein Bild wuchs aus einem Baume bervor von der Bruft bis oben bin, und fagte mir, ein Litauer heer werde morgen tommen, und aus Rurcht vor diesem Beere magen wir nicht, uns zu versammeln. Der Priefter aber mertte, daß es ein Trug Des Teufele fei, weil zu Diefer Berbitzeit tein berbn. Weg mar, auf dem die Litauer tommen konnten; also blieb er in feinem Gebete und empfahl fich Gott. Am Morgen, da fie nichts borten und faben von dem, was das Bespenft dem Liven geweifjaget, versammelten fich Alle; der Priefter bezeugte ibnen den Greuel der Abgotterei und erwies, bag ber Art Gespenfter ein Blendwerf bofer Beifter feien; endlich verfundete er ihnen, daß Gin Gott fei, der Schöpfer aller Dinge, Gin Glaube, Gine Taufe; mit Diefem und abnlichem lud er fie gu Berebrung Gines Bottes. Ale fie foldes borten, entfagten fie bem Teufel und feinen Berten, und versprachen an Gott zu glauben und ließen fich taufen, so viele von Gott bestimmt waren. Nachdem er auch die von Remine getauft, ging er weiter zu denen von Afcheraden, und da fie bas Wort Bottes mit Freudigfeit aufnahmen, feierte er daselbst bas Sacrament ber Taufe und mandte fich jurud nach Treiden und tam an bas Schlog Dabrels und mard freundlich von ihnen aufgenommen. Und nachdem er allda ben Samen des Bortes Gottes ausgefact, belehrte und taufte er fie und verließ die Begend und ging weiter zu ben Wenden. Die Wenden aber maren zu ber Beit gering und arm, nämlich von der Bindau weggetrieben, welches ein Fluß Kurlands ift, und wohnten am alten Berge, neben welchem die Stadt Riga jest gebauet ift; von da wurden fie burch bie Ruren wieder verjagt, viele getobtet, Die übrigen floben gu ben Letten; und da fie daselbit wohneten, freueten fie fich über die Untunft bee Prieftere. Als auch tiefe befehrt und getauft waren, übergab ber Priefter ben gepflanzten Bein-berg und den befacten Ader bem herrn und fehrte nach Riga gurud.

Nachdem wurde er zu den Ydumaern gefandt, taufte daselbst gar viele Letten und 15. Noumaer, bauete an der Roop eine Kirche und blieb bei ihnen und wies sie an zum ewigen Leben. Die Treidenschen aber, da sie das Sacrament der heiligen Taufe nebst allem geistlichen Rechte erbalten, baten ibren Priester Alobrand, er möchte sich, wie im Beist-lichen Nechte, ibrer auch in burgerlichen Angelegenbeiten annehmen, was wir im weltlichen Rechte nennen, nach den Rechten der Christlichen Kaiser. Denn die Liven waren vordem

clesiasticae causue tales, quae non possint statutis canonicis expediri; ut plenius sacrae paginae insistatur - sirmiter interdicimus et districtius inhibemus, ne Paristis, vel civitatibus seu altis locis vicinis, quisquam docere vel audire tus civile praesumat etc. Paruere statim Cistercienses, et in armariis suis iuris civilis codices separarunt a libris iuris canonici. Nam institutionum hoc tempore collectarum Distinct. I. cap. XI. ita scriptum: Libri iuris civilis et canonici in armario communi minime resideant etc. Spondanus ad annum 1223. n. 4. inde colligit, ins canonicum citins praelegi coepisse in scholis Galliae, quam ius civile. Sed et hoc inde colligi potest, iuris civilis studium circa haec tempora usque eo effloruisse, ut Pontifex inde metueret dispendium canonum. De scholne Parisiensis constitutione insignis locus est in Chronico Albertet ad annum 1200. p. 451. In ea nobilissima civilate non modo de trivio et quadrivio, verum etiam de quaeet noucessema centare non mouo de trivio et quadreto, verum etiam de quae-stionibus turis canonici et civilis, et de ea facultate, quae de sanandis corporibus et sonitatibus conservandis praecipit, plena et perfecta inventebatur doctrina: fre-quentiori tamen desiderio scholastici sacram paginam et quaestiones theologicas docebantur. Habes hic quatnor, quas vocant, facultates, et in primis iuris civilis aeque ac canonici disciplinam. Neque Pontificis prohibitione quidquam in academiis effectum est. Praeterquam enim, quod nitimur in vetitum, ipsi Pontifices in Decretalibus suis subinde ius civile corrigentes, clericis sitim instillabant seu potius necessitatem imponebant cognoscendi fus correctum. Germanos sane nostros jam seculo superiori libros juris caesarei Romani sibi familiares fecisse, multa se produnt indicia, quorum aliqua colligere iuvat. Conradus II. cum anno 1145. Magdeburgi donationem Hartwici coufirmat, apud Lindenbrog. Scriptor. Septemtr. p. 155. adiocta clausula commissoria, ita pergit: Conditionem in omni contractu valere, sucra Imperiulia scripta indubitati turis esse testantur. Fridericus I. apud II un d. metrupol. t. 2. p. 113. confirmat anno 1166. concambium, addito: Qui auctore praetore possidet, tuste possidet. Henricus Leo in diplomate, Chronico Reicherspergensi ad annum 1262 inserto, sit: Ecclesia in emendatione domnorum non quaerit, nist simplum sibi restitui, quod tamen leges imperiales in duplum vel amplius iubent

- Livonum quondam erat perfidissima, et unusquisque proximo suo, dummodo erat fortior, quod habebat, auferebat vi: et ideo [46] in baptismate huiusmodi prohibita sunt, violentia, furta, rapinae, et his similia. Qui autem ante baptismum spoliati fuerant, dolentes de rerum suarum paratarum amissione, eo quod sua recipere per violentiam post baptismum non auderent w), iudicem secularem pro rebus huiusmodi terminandis petebant. Unde Alobrando sacerdoti tam de spiritualibus causis, quam de civilibus audiendis, primitus iniunctum est. At ille iniunctum sibi officium tam propter Deum, quam pro peccatis suis, fideliter administrans, furta et rapinas cohercendo, iniuste ablata restituendo, Livonibus viam iuste vivendi demonstravit. Placuit autem Livonibus ista Christianorum consuetudo primo anno, eo quod per fideles et iustos viros huiusmodi Advocatiae administraretur officium: quod postea per manus diversorum iudicum secularium laicorum propter turpem auri cupidinem, per universam Livoniam, Lettigalliam, et Estoniam nimis est depravatum: qui tam pro bursae suae impletione, quam iniustitiae intuitu huiusmodi Advocatiae officium exercuerunt.
- 16. Eadem hyeme facta est ecclipsis solis, per magnam horam diei horrende obscurati<sup>x</sup>).
- 17. Episcopus autem Albertus primus circuivit in Teutonia per omnes vicos et plateas et ecclesias, quaerendo peregrinantes milites. Et perlustrata Saxonia, Westphalia, Frisia, tandem ad curiam Regis Philippi pervenit, et cum ad nullum Regem auxilii haberet respectum, ad *Imperium* se convertit, et *Imperium* salutat, ac ab eo ex communi Imperatoris et statuum suffragio Livoniam recipit y). Rex vero antedictus Philippus quolibet anno sibi in auxilium dari centum marcas argenti promisit, si promissis quispiam dives esse poterat 2).

reddi. Idem anno 1170 in fundatione Ecclesiae Suerinensis apud Lindenbrog. p. 165. sit: Tres Episcopatus construximus — Praerogativam quoque totius ecclesiasticae libertalis iuxta formam sanctorum canonum et leges Imperatorum - nostro edicto firmavimus. Circa eadem tempora Reinhusensis abbus Scriptor. Brunsvic. t. 1. p. 704. ait: Hildeneshemenses fraires donationem frustra nituntur revocare, quia Reinehusensis ecclesia hoc ante nieum introitum viginti annis et totidem ex tunc, sine interruptione, iusto titulo et bona fi de quiete possedit. Apud Pez. Cod. diplom. part. 2. p. 26. ad annum 1170 its rescriptum: Videntur a vobis iniuste gravari qui dicunt, mancipium quoddam, quod ecclesia usque ad haec tempora in sua turisdictione bona fide, certo titulo et quieta possessione tenuit, vos iniuste occupasse. Ibidem part. 1. p. 309. Innocentius PP. II. ad annum 1130 appellationes ad sedem apostolicam defendens, ait: Juxta Imperiales sanctiones, si tudices ordinarii provocutiones aestimaverint respuendas, triginta pondo auri mulctantur. Ut non dicam de testamentis iam cognitis, quia eis favent decreta, ad quae provocat Adelogus, Episcopus Hildensemensis, ad annum 1179 testamenta quoque, inquiens, Frutrum nostrorum, quae fecerint, vel quae ets ex altorum testamentis legatu fuerint, ex auctoritate Decretorum confirmamus etc. Henricus, fundator canoniae Stendinuis annum Recommon Visita Institute annum 1190. dalieusis, apud Becman Notit. Univers. Francofurt. auctar. p. 29. ad annum 1192 cum canonicis testamenti factionem permisisset, addit: si vero ab intestato, quod absit, uliquem decedere contigerit, ea, quae testamentum condenti liberaliter concedimus conventui pro defuncto promovenda committimus. Auctor chronici Montis Sereni ad annum 1205 hoc tempore appellationis et verborum decretalium usum, auctore Tiderico Praeposito, ibi invaluisse tradit: qui usus apud Caesarium de Hetsterbach 1th. IX. c. 46. satyrae locum fecit in loquaces decretistas et legistas: quorum cum nonnulli eodem anno cum quibusdam nobilibus morerentur, canonicus quidam dixit: Recte faciunt nobiles isti, quod morientes secum ducunt advocatos istos: erunt enim eis necessarii. Denique subiicit: In illo divino examine — nullus advocatorum neque pro se, neque pro altis, assignare poterit aliqua falsa loca ex legibus sive decretis. Ita Caesarius Itb. 6. c. 28. Quae omnia eo pertinent, ut constet, lus Caesareum Romanum hoc tempore nec Germanis nec Danis incognitum fuisse, atque Episcopos eos, qui Waldemaro regi auctores fuerunt cinni cuiusdam ex iure patrio, civili et canonico compilandi, simile quid in Livonia tentare potuisse. Ut tamen dicam quod sentio, Andream Lundensem Archiepiscopum, tamquam hospitem, rebus secularibus et administrationi terrae alienae semet ingessisse non puto; sed eam intemeratam permisisse Gerhardo dapifero, cui ab Alberto episcopo commendata fuerat, iudico. Maiorem speciem veri ha-bet, novos hos Livoniae inquilinos, qui fere omnes vel Magdeburgenses, vel Brunsvicenses et Luneburgenses, vel Schauenburgenses, Bremenses, Westphali et Holsati, verbo Saxones, fueein sehr treulose Bolt, und ein jeder nabm seinem Rächsten mit Gewalt was er hatte, 1206. wenn er nur stärker war; daher ward ihnen in der Taufe dergleichen untersagt, Gewaltthätigkeit, Diebstabl, Raub und Aehnliches. Die aber vor der Taufe beraubt waren, betrübten sich über den Berlust ihres Sigentbums, und da sie nach der Taufe nicht wagten, das Ihrige mit Gewalt wieder zu nehmen, so baten sie um einen weltzlichen Richter, um dergleichen Dinge abzutbun. Daher ward dem Priester Alobrand anfänglich aufgelegt, sowohl geistliche wie dürgerliche Klagen zu bören. Er aber verzwaltete das ihm aufgetragene Amt um Gottes und seiner Sünden willen getreulich, beschränkte Diebstahl und Raub, schaffte das ungerecht Genommene zurück und zeigte den Liven den Weg gerecht zu leben. Den Liven gesiel diese Gewohnbeit der Ebristen das erste Jahr ganz wohl, weil dieses Amt der Bogtei durch treue und gerechte Männer versehen ward, hernach ist es durch die Hände verschiedener weltlicher Laienskichter durch ganz Livland, Lettland und Estland wegen der bösen Geldzier verderbt worden, denn solche haben um ihren Beutel zu füllen und zum Schuse der Ungerechstigkeit solche Bogtei verwaltet.

In demselben Winter war eine Finsterniß, durch welche die Sonne einen guten 16.

Theil bes Tages entseglich verdunkelt mard.

NO. Quinter. In Abr.

Bischof Albert aber zog zuerst in Deutschland durch alle Fleden, Straßen und 17. Kirchen umber und suchte Ritter auf, die walfahren wollten. Und als er Sachsen, Westfalen und Friesland durchreiset hatte, tam er endlich an das Hoslager König Philipps, und da er teine Aussicht auf Hulfe hatte bei einem Könige, so wandte er sich an das Reich und sprach das Neich an und empfing von demselben Livland nach gemeinschaftlichem Beschlusse des Kaisers und der Stände. Aber vorbesagter König Philipp versprach ibm für jedes Jahr zur Unterstügung hundert Mart Silbers; wenn Jemand durch Bersprechen reich werden könnte.

rant, fura patria non scripta, quorum vestigia quaepism occurrunt ad annum 1211 n. 6. in Livoniam intulisse. Quae cum Scabini Magdeburgenses a Carolo Magno atque ab Ottonibus Imperatoribus ad Saxones pervenisse creparent, ex vulgi persuasione, quam compilator speculi Saxonici paullo post scriptis propagavit, Jura Imperatorum Christianorum appellari potuerunt. Jus enim illud Caesareum Germanicum, quod sub nomine Ketser-Recht circumfertur adhuc ineditum, licet eius usus aliqua in his terris, maxime Luneburgi et Hildeshemii, vestigia deprehendam, multo tamen recentior partus est et aetatem Caroli IV. Imperatoris mihi quidem superare non videtur. Cuius suspicionis causas, alio forsan loco aperiendas, buc transferre supersedeo. Jus autem Caesareum scriptum, der Kayser geschrieben Recht, quod Henricus VII. in diplomate proscriptionis interfectorum Caesaris Alberti I. anno 1309 Spirae dato, se secutum profitetur, Jus Civile Romanum fuisse, contenta docent.

w) En! candorem borum hominum.

x) Godefrid. Colon. ad ann. 1206. Ecclipsis solis facta est II. Cal. Martii hora diei decima. Plurimi humanum caput in sole se vidisse testantur. [Eine Barallele zu dem sonderbaren Ausbrucke per magnam horam diei f. in einem Schreiben Bilhelms v. Modena bei Arndt II. S. 20. hora diei non modica.]

y) Rex Otto tum aberat. Namque de Colonta extens Bruneswich ventt, ibique rebus suts ordinatis per mare navigio Angliam intravit, ubt a rege avuncuto et cunctis eius baronibus cum magno honore suscipitur et per aliquod tempus detinetur. Idem Gode fr. l. c. [Darauf fomun hier wohl nichts an, denn Albert wendet sich an den Sobenstausen Bbilipp. Sollen wir nun annehmen, daß er, von ihm abgewiesen, sich habe an Otto halten wollen? Aber Otto war auch noch nicht imperator. Und wenn er dennoch gemeint sit, wogu dann hier die Reise angezogen, da doch commune sussiragium Imperatoris et statuum aus seine Anwesenheit deutet? Ueber die Reise (1207) vergl. Hurter II. 46.] Ceterum de iure Imperii in Livoniam asseucheit deutet? Ueber die Reise Anschalen und sequenti n. 3. [Es scheint mir, daß Ansprüche des Ordens (XI. 3.) den Bischof zu diesem Ansuchen trieben.] In dem Recessischen Mannscripte stehet blos: ad imperium so convertit et Livoniam ab imperio recipit. A. [Gr. däst von dieser Sache nicht viel. Lum. i) zu XIII. 4.] Am einsachsten ist es, wenn wir Otto IV. aus dem Spiele sassen über Philipp hielt am 16. Oct. 1206 einen Hostag in Wirzburg, schrieb 14. Sept. 1207 in solemni curia eine "auf dem Reichstage zu Rordbausen beschlossen schaften des gru Bertheidigung des heiligen Landes. Böhmer. Reg. Es ist am gerathensten, daß wir dabet stehen bleiben.]

z) Excidere verba: quod divitem fectsset, vel bis aequipollentia. Gr. — Das Revessche Mannieript hat blos die Aenderung: si promissis quispiam dives esse poterit. A.

#### [47] XI. Alberti Episcopi Annus 9. Christi 1206-1207.

- 1) Lundensi Archiepiscopo in Gotlandiam regresso, Rigam redit Albertus Episcopus. 2) Cui regulus Kokenhusanus dimidium castrum suum offert. 3) Episcopus fratribus militiae Christi tertiam partem Livoniae cedit acquisitae, non acquirendae. 4) Exemplum mali iudicis in Thoreida. 5) Letthones Thoreidam invadentes funduntur. 6) Christiani expugnant castrum Selonum. 7) Ungannenses adducuntur ad fidem. 8) Bannerovius, capto Vesceca, Kokenhusam per insidias capit; iussu Episcopi mox restitutam, sed Christiano praesidio munitam. 9) Vesceca, occisis dolo praesidiariis, formidine poenae, combusta Kokenhusa, fugit in Moscoviam.
- 1. Anno nono pontificatus, baptizata universa Livonia, siluit Ecclesia, pacis gaudet quiete, sui exspectans adventum Episcopi. Archiepiscopus vero Lundensis et Cancellarius cum omnibus suis, ad reditum se praeparantes, Gotlandiam in dominica palmarum attingunt, et in terra sua sacrosanctam paschae celebrant solemnitatem. Rigensis vero Antistes in Pentecoste Rigam veniens, cum gaudio ab omnibus suscipitur: cum quo venit Comes de Peremunt, Gotschalcus, et Comes alius "), et alii quam plures peregrini, nobiles et honesti viri, qui pace Ecclesiae gaudentes, murum civitatis in tantum exaltaverunt, ut deinceps paganorum non timeretur insultus.
- 2. Audiens autem regulus Vesceka de Kukonoys Episcopi et peregrinorum adventum, surrexit cum viris suis, et abiit in occursum eorum, et veniens Rigam, ab omnibus est honorifice susceptus. Peractis itaque in domo Episcopi diebus pluribus, cum magno charitatis affectu, tandem auxilium Episcopi contra insultus petit Letthonum, offerens sibi terrae et castri sui medietatem b). Quo accepto, Episcopus muneribus multis regulum honorans, et in viris et in armis auxilium promittens, cum gaudio remisit ad propria. Post haec Episcopus, de conversatione et baptismo Livonum gavisus, sacerdotes mittit ad omnes, et in Thoreidam et Metsepole et Ydumeam et iuxta Dunam, et constructis ecclesiis locantur sacerdotes in parochiis suis \*).

3. Factum est autem eodem tempore, ut augeret Dominus de die in diem numerum et familiam Fratrum Militiae, quibus visum est, ut, sicut accresceret eis in personis et labore, sic accrescere deberet et in rebus et in bonis, ut, qui in bellis et aliis laboribus continuis portabant pondus diei et aestus, simul et reciperent consolationem laboris sui, denarium diurnum \*\*). Petebant ergo a domino

[48] [48] Episcopo instantia quotidiana tertiam partem totius Livoniae, nec non et aliarum terrarum vel gentium in circuitu nondum conversarum, quas per eos Dominus simul cum aliis Rigensibus in posterum fidei subiiceret Christianae, ut, sicut maioribus sollicitarentur expensis, sic pluribus gauderent reditibus. Episcopus autem tales viros, qui se murum pro domo Domini die ac nocte ponerent, more patris fovere, et eorum numerum multiplicare desiderans, laboribus et expensis eorum respondere volens, tertiam partem Livoniae salvam eis concessit. Et quia ipse Livoniam cum omni dominio et iure ab Imperatore receperat, eis suam tertiam partem cum omni iure et dominio reliquit. De terris vero nondum acquisitis et conversis, sicut nec dare potuit, quod non habuit, sic rationabiliter contradixit. Illis autem instantibus, precibus opportunis et importunis, tandem perlatum est postea ad aures summi Pontificis Romani. Qui simili sententia terras nondum acquisitas Deo committens, de acquisitis tertiam partem eis asscripsit, relicta etiam episcopo Livoniensi quarta parte decimarum in partibus eorum ad obedientiae recognitionem '). Rogatu itaque episcopi Fratres Militiae dividentes Livoniam in tres partes ipsi, tamquam patri et seniori, primam concedunt electionem. Unde cum ipse dominus Episcopus partem Cauponis, Thoreidensem tractum,

<sup>\*)</sup> Bgl. 10. 14. - \*\*) Matth. 20, 12.

## XI. Bischof Albert's neuntes Jahr.

Im neunten Jahre des Bisthums, da ganz Livland getauft war, hatte die Kirche 1207. Stille, freute fich der Ruhe des Friedens und wartete der Ankunft ihres Bischofs. 1. Der Erzbischof von Lund aber und der Kangler mit allen den Ihrigen bereiteten fich Bur Rudreife, erreichten Gotland am Palmfonntage und feierten in ihrer Beimath 15. Mur. bas bochbeilige Ofterfest. Der Rigijde Bijdof aber, da er ju Pfingsten nach winn. Miga tam, ward mit Freuden von Allen aufgenommen. Und mit ihm tam Graf Goticalt von Pyrmont und ein andrer Graf und andre Pilger gar viele, adlige und anständige Leute, die bei der Rube der Kirche die Mauer der Stadt so weit erhobe-

ten, daß weiterhin von einem Anfalle der Beiden nichts zu furchten mat. Als nun der Fürst von Kotenbufen, Besceta, die Antunft des Bischofs und ber 2.

Pilger erfubr, machte er fic auf mit feinen Leuten ihnen entgegen und ward bei feinem Eintritte in Riga von Allen mit Ehren empfangen. Nachdem er in des Bifchofs Saufe fic mebrere Sage aufgehalten und viel Liebe genoffen, bat er zuletzt um bes Bijchofs Gulfe gegen die Angriffe der Litauer und bot ihm feines Landes und feines Schloffes eine Halfte. Da das angenommen war, ehrte der Bischof den Fürsten mit vielen Geschenken, und entließ ihn nach Hause mit der Jusage von Beistand an Man-nern und Waffen mit Freuden. Danach sandte der Bischof, erfreut über die Be-tehrung und Taufe der Liven, Priester zu allen, sowohl nach Treiden, als nach Mefsepole und Youmaa und an die Dung, ließ Kirchen erbauen und seste Priester in

Es begab sich aber zu derselben Zeit, daß der Herr von Tage zu Tage die Zahl 3. und die Knechte der Bruder der Ritterschaft mehrte, und es schien ihnen gut, daß fic, wie ihre Personenzahl und ihre Arbeit sich mehrte, so auch ihr Befig und ihre Guter gemehrt werden mußten, damit fle, die in Kriegen und andern unaufhörlichen Urbeiten Des Tages Last und Sige trugen, auch die Trostung von ihrer Arbeit hatten, den Grofchen Tagelohn. Gie baten also den Herrn Bischof instandig alle Tage um den dritten Theil von Livland und den andern unbekehrten anliegenden Landern und Boltern umber, welche der Herr durch fie und die übrigen Rigischen kunftig dem driftlichen Glauben unterwerfen murde; damit fie, gleichwie fie mit ftarteren Ausgaben beschwert murden, so auch mehrerer Gintunfte zu genießen hatten. Der Bischof nun, ba er solche Manner, die sich als Mauer vor das haus des herrn fellten Tag und Nacht, wie ein Bater zu begen und ihre Zahl zu vermehren begehrte, und für ihre Mühen und Ausgaben vergelten wollte, gestand ihnen ein Drittbeil von Livland als Gigenthum zu. Und weil er felbst Livland mit allen herrschafterechten bom Raifer erhalten, fo überließ er ihnen ihr Drittheil mit allen herrschafterechten. In Betreff ber noch uneroberten und unbekehrten Länder jedoch, schlug ers gang richtig ab, ba er ja nicht geben konnte, mas er nicht hatte. Da fie aber in ibn drangen mit Bitten zu rechter Beit und zur Unzeit, fo tam es endlich zu den Obren des oberften Bischofs zu Rom. Und durch ein ähnliches Urtheil stellte er die noch nicht eroberten Lande Gott anbeim, und von den eroberten ibrach er ihnen den dritten Theil zu, wobei dem livlandischen Bischofe in ihrem Antheile auch der vierte Theil der Behnten überlaffen murde, als Anerkennung der Unterthänigkeit. Auf des Bischofs Bitte nun theilten die Bruder von der Mitterschaft Livland in drei Theile und überließen ihm als dem Bater und Aeltesten die erste Bahl. Demnach nahm der Herr Bischof den Treidenschen Strich,

a) Forte Marquardus Comes de Sladem, e dioecesi Hildensemensi, qui occurrit ad annum 1209 n. 5.

b) Chytraeus Saxon. l. 1. p. 18. ad h. a. scribit: "Anno 1206. Viescus, Russorum Dux, Cocenhusae sedem habens, Alberti opem adversus Lithuanos implorans, dimidiam arcis et ditionis suae partem pignoris loco possidendam Episcopo tradidit". Quae sequuntur n. 8. ostendunt, non pignoris lovo, sed in feudum oblatum fuisse dimidiam castri Kokenhusani partem.

e) Confirmatio pontificis secuta est demum anno 1210, quam videbimus suo loco. [Silv. docum. No. X. XI.]

primo assumeret; ipsi Fratres ex altera parte Goiwe Saccalaniam \*) partem sibi eligentes, tertiam partem in Metsepole Episcopo etiam relinquant. De provinciis autem sive praediis aliis iam dudum in beneficio praestitis ipsi \*\*) per omnia recompensationem in aliis postea receperunt. Divisa taliter Livonia, Episcopus sacerdotes in partes suas mittens, Fratribus Militiae partes suas procurandas

etiam posthaec integras reliquit.

Missus est etiam eo anno Gotfridus, quidam peregrinantium miles, in Thoreidam, ad procurandum officium Advocatiae in iure seculari. Qui circumeundo parochias, causas et lites hominum determinans, pecuniam et munera collegit plurima, et modicum afferens Episcopo, sibi plurima retinuit. Unde indignantes quidam alii peregrini, confracta cista ipsius, decem et novem marcas argenti de bonis furtive collectis invenerunt; exceptis aliis plurimis, iam ab eo dispersis. Et quia inique egerat, pervertendo iudicium, et pauperes opprimendo, et iniquos iustificando, et neophytos corrodendo, iusto Dei iudicio factum est, ut ad terrorem aliorum talem incurreret pudorem, et, sicut nobis relatum est, morte pessima mortuus est.

Post hoc recordati Letthones omnium occisorum suorum a Rigensibus et Semigallis ante duos annos \*\*\*), miserunt per totam Livoniam †), colligentes exercitum magnum, et transeuntes Dunam per totam noctem in vigilia nativitatis Domini veniunt in Thoreidam, et summo mane, transita Goiwa, disperguntur per omnes villas, et venientes d) terram nullis rumoribus praemunitam, multos

[49] [49] occidunt, plures captivando deducunt. Erant autem in ipso die nativitatis Domini duo sacerdotes in ecclesia Cubbesel divinum Livonibus celebrantes officium, Johannes videlicet Strickius °) et Theodoricus Rabbius cum servo suo. Cumque finita missa prima Johannes aliam iam celebraret, parochiani venientem audientes exercitum fugerunt de ecclesia, et quidam sylvarum latibulis se committentes evaserunt, quidam ad propria festinantes in via captivati, quam plures sunt occisi. Dumque, iam finita sequenția ++), legitur evangelium; Letthones velocitate equorum deferuntur hac et illac circa ecclesiam, et, Deo conservante suam ecclesiam, non intrant, sed, ad domum sacerdotis festinantes, equos et pecora rapiunt, vestes et cibaria et omnia, quae inveniunt, vehiculis imponunt. Et cum spoliantes in curia tantam facerent moram, sacerdos interim in ecclesia Dominici corporis et sanguinis sacrosancta conficiens mysteria, et se ipsum sacrificium Deo offerre iam non dubitans, Domino se commendabat Theodoricus sacerdos ministrando, servus hostium 1) servando, fideliter astabat, confortantes eum, ne propter paganorum timorem divinum negligeret officium. Finita autem per Dei gratiam missa, tollentes vestimenta altaris, et indumenta oninia componentes in angulum sanctuarii deponunt, et consedentes simul in ipso angulo se abscondunt. His autem vix completis, ecce! inimicorum quidam veniens in ecclesiam discurrit circumquaque, et pene usque ad sanctuarium et nudum videns altare ac vacuum, nihilque quod suum esset, ibi videns, inquit: Bu! usitatum istius barbaricae gentis proverbium, et exivit ad suos. Raptis itaque omnibus, quae invenerunt, recedunt Letthones per viam suam, et vix illi curiam exierant, et ecce! alia turba ipsorum, plures prioribus, venientes, et domum dispoliatam invenientes, post alios festinant, quorum unus ecclesiam intrans et ab equo suo non descendens nibilque ad rapiendum inveniens illosque in angulo latitantes non conspiciens iterum festinanter recessit. Veniente iterum tertia Letthonum acie, unus ex ipsis, in vehiculo suo sedens, ecclesiam pervagando, sacerdotes

neuen ift es ein in Anittelverfen abgefaßter Lobgefang. A.

<sup>\*)</sup> Die Revalfchen Soff. lefen socularium partem.

<sup>\*\*)</sup> Die Borte iam - ipsi fichen meines Biffens nur im Dif. Rn. Dag etwas gur Berbeutlichung fehlt, fühlte icon Arnbt und feste in Barenthefe; bie nachher erobert murben. Aber nicht um biefe handelt es fich, fonbern um die einzelnen Leben, welche bie Bruber vom Bifchofe fcon erhalten hatten. Ein gall ift XVI. 7. Dabei ift bemertenswerth, bag bie Dunagegenb und Joumda nicht mit in ber Theilung find, mahrend bie Bruber Saccalanien nehmen, von beffen Befetung bisher noch nichts vorgefommen. Auch gilt es XVI. 1. und befonbers beutlich XVI. 8. als Episcopo aubditum. Sollte hier vieileicht ein Schreibfehler fein für Satteselonsem ? Bgl. XVI. 3 (3. 4.) Beibe Revaliche Soff. lefen genau wie Rn. — \*\*\*) IX. 3. 4. — †) Ein Fehler, es muß Letthoniam beißen.

††) Soquentia ift jebe Lection, bie vor bem Evangelio vorhergehet, nach bem atten Destucke. Rach tem

ben Theil Caupo's, zuerst; die Brüder wählten sich auf der andern Seite der Ma 1207. Saccalanien als Antheil, und ließen dem Bischof als dritten Theil noch Metsepole. Für andre Gebiete oder Güter aber, die sie schon früher zu Leben erhalten hatten, empfingen sie hernach vollen Ersatz an anderen. Als solchergestalt Livland vertheilt war, schickte der Bischof Priester in seine Antheile und überließ es den Brüdern von der Nitterschaft, auch nachber ganz für ihre Antheile zu sorgen.

Auch ward in diesem Jahr Gotfried, einer von den pilgernden Mittern, nach a. Treiden gesandt, die Bogtei im weltlichen Rechte zu verseben. Und er zog in den Kirchspielen umber, schlichtete die Sachen und Streite der Menschen, sammelte Geld und gar viele Geschenke, und brachte dem Bischof nur wenig, behielt aber das Meiste für sich. Darüber voll Jorn zerschlugen einige andre Pilger seinen Kasten und fanden von den Diebsgeldern neunzehn Mart Silbers, ohne das viele Andere, was er schon durchgebracht. Und weil er Unrecht gethan, das Recht verdrechet, die Armen gedrückt, die Ungerechten gerechtsertigt, die Neubekehrten ausgesaugt, so ist es durch ein gerechtes Gericht Gottes geschehen, daß er Andern zum Schred in solche Schande gerathen ist, und ist, wie wir uns haben erzählen lassen, eines aar elenden Todes gestorben.

Danach, da die Litauer aller der Ihrigen gedachten, die vor zwei Jahren von 5. den Rigischen und ben Semgallen erschlagen waren, schieften fie durch ganz Livland "), brachten ein startes Geer auf, gingen über die Duna eine ganze Nacht und tamen am 24.Dec. Abend vor Beihnachten nach Treiden, gingen mit Tagesanbruch über die Na, breiteten sich aus über alle Dorfer, und da sie das Land durch tein Gerücht gewarnt trafen, fo todteten sie viele und führten mehrere gefangen weg. Es maren aber am Beib- 15. Dec. nachttage selbst zwei Priester in der Kirche von Rubbesel und bielten Messe für die Liven, Johann Strick nämlich und Dietrich Rabbe mit ihrem Knechte. Und ale nach dem Ende der erften Deffe Johannes eben die zweite hielt, horten die Pfarrkinder das heer tommen, liefen aus der Rirche und die einen enttamen gludlich in die Berflede in den Baldern, andere, die nach Sause eilten, wurden unterwegs gefangen, gar viele getodtet. Eben ward, da die Epistel icon aus mar, das Evangelium verlesen, da jagten die Litauer auf ihren schnellen Pferden bier und da um die Kirche, aber da Gott feine Rirde erhielt, tamen fie noch nicht berein, fondern eilten jum Saufe des Priefters, nahmen Pferde und Bieb meg, und legten Rleider, Lebensmittel und mas fie fanden Alles auf die Bagen. Und da fie fich mit dem Ausplundern des Sofes so lange aufbielten, so endigte unterdes der Priester das bochbeilige Opfer des Leibes und Blutes, und zögerte teinen Augenblick, fich felbst Gotte zum Opfer darzubringen, und empfahl fich bem herrn. Und ber Priefter Theodorich ftand ihm getreulich bei im Dienfte, und der Knecht, indem er die Thur vermahrte, und flartten ibn beide, daß er aus Furcht vor den Beiden die beilige Sandlung nicht verließ. Als aber durch Gottes Unade die Meffe zu Ende war, nahmen fie die Altardede und alle Gewänder, legten fie zufammen und legten fie nieder in einen Winkel ber Sacriftei, fetten fich neben einander und verstedten fich mit in dem Bintel. Raum waren fie damit fertig, fiebe da tam einer von den Feinden in die Rirche, lief überall berum, beinabe bis zur Sacriftei, und da er den Altar nacht und leer fab, und nichts fab, was er fich zueignen tonnte, rief er Ba, mas ein gebrauchlicher Ruf bei biefem barbarifden Bolte ift, und ging binaus zu den Seinigen. Nachdem sie nun Alles geraubt, was sie fanden, gingen die Litauer ihres Weges zurud, und kaum waren sie aus dem Hofe, siehe da kam ein andrer Haufe von ihnen, mehrere als die früheren, und da sie das Haus geplündert fanden, liefen sie hinter den andern her und einer von ihnen kam in die Kirche ohne vom Pferde zu steigen, und da er nichts zu rauben fand und jene, die im Winkel steckten, nicht erblickte, jog er fich ebenfalls eilig gurud. Als wieder ein britter Saufe von Litauen tam, fuhr einer auf seinem Bagen durch die Rirche und fab die Priefter

d) Lege: invententes. Gr. — Bgl. XXV. 6. Aber auch XIX. 7. Livoniam proficiscentes. e) Strickius ille recurrit ad annum 1213 n. 7.

f) Ostium monachi plerumque adspirare solent. Gr. Beibe Manuscripte lefen hier bostiam, wiewobl bas Rigische dieses Bort geandert zu haben scheint; habe daber [?] die Grubersche Lescart beibehalten. A. [Arndt scheint also auch hostium, und nicht hostiam gelesen zu haben. Desgl. Kn.]

<sup>\*)</sup> Soll heißen Litauen.

non videt. Illi autem Deo gratias referentes, eo quod ipsos sanos et incolumes ante faciem paganorum conservaverat, post discessum ipsorum circa vesperam ab ecclesia egressi, ad sylvas fugiunt, et triduo in eis panem comedentes, quarto die Rigam veniunt. Letthones vero, spoliata tota provincia in circuitu nocte colliguntur in unum in villa Annonis 8), summo mane exeuntes de terra, mulieres, virgines, et parvulos et praedam magnam pecorum secum deducunt. ipsa autem nocte nativitatis Domini mittentes Livones nuncios significant Episcopo. exercitum Letthonum intrasse, et post alii nuncii alios subsequuntur, referentes, homines occisos et captivatos, ecclesias vastatas, et omnia mala, quae pagani [50] novellae intulerant Ecclesiae. His [50] auditis Episcopus, convocatis peregrinis et Fratribus Militiae et mercatoribus et omnibus suis, admonet omnes, in remissionem peccatorum, quatenus se murum pro domo Domini ponentes, Ecclesiam libenter ab inimicis liberarent. At illi omnes obtemperantes, et ad pugnam se praeparantes, mittunt ad omnes Livones et Letthos, comminantes et dicentes: Quicunque non exierit, sequutusque exercitum Christianorum non fuerit, trium marcarum poena mulctabitur. Invasit itaque timor omnes, et sequuti venerunt in obviam Rigensibus apud Dunum, et ascendentes in Lenewarden convenerunt, exspectantes Letthonum reditum cum silentio infra oppidum. Mittuntur etiam exploratores, perscrutari viam eorum. Quibus occurrentes cum omnibus captivis et rapina apud Lenewarden, nocte Dunam in glacie transeunt. Ascendens autem dux exercitus cum comitibus suis vicinius ad castrum, et, seniore castri vocato, requirit: ubi Christianorum collectio? et ait: vade! nuncia Christianis, qui ante duos annos exercitum meum ab Estonia redeuntem quasi dormientem interfecerunt \*), nunc me et omnes meos vigilantes invenient. His auditis Christiani ad praelia Domini festinantes, in primo mane hostes insequentur, et circa horam tertiam transeuntes Dunam apud Ascherad, eos ibidem inveniunt. Quos ut viderunt pagani sese persequentes, rebus certis territi, simul omnes exclamaverunt clamore magno. Et convocantes suos, in occursum revertuntur Christianorum. Quorum clamorem et multitudinem non verentes Christiani, et ideo \*\*) confidentes elevatis vexillis subito irruunt in ipsos, et interficientes hac et illac, invalescere bellum ex utraque parte faciunt, et Letthones, quasi velociores et crudeliores aliis gentibus, qui se vigilare ad praeliandum praedixerant, diu et fortiter repugnantes, tandem dorsa ostendunt, et sicut agiles ad bellum, sic magis veloces efficiuntur ad fugam. Unde alii ad sylvas, alii per viam fugientes captivos et spolia derelinquint. Quos persequentes Christiani per totam diem, multos occidunt ex eis, et ceteri per fugam evaserunt. Post hoc reversi ad spolia, mulieres et parvulos neophytorum cum omnibus captivis a vinculis absolvunt, et convenientes omnes neophyti, tam Livones, quam Letthi, cum Teutonicis, de ove perdita et inventa, sive de ovibus luporum faucibus ereptis, Deo gratias referunt, et dividentes spolia, captivos omnes amicis suis liberos remittunt.

6. Postquam Dominus Ecclesiam suam a paganorum impugnatione liberavit, timens Episcopus, ne post exitum suum similia facientes Livoniam ubique devastent, castrum Selonum h), quod erat eis egredientibus et ingredientibus in refugium omni tempore, destruere cogitabat, et missis nunciis per universam Livoniam et Letthigalliam, qui se iam fidei coniunxerant Christianae, convocat omnes in expeditionem. Et collecto exercitu magno, mittit Episcopus abbatem Theodoricum et Engelbertum [51] praepositum cum omni [51] familia sua, et peregrinis, adiunctis simul Fratribus Militiae Christi, ad expugnandum Selones; et ibant versus Ascherad, et transeuntes Dunam, corpora Letthonum antea occisorum inhumata reperiunt; quae conculcantes per viam, et ordinate incedentes, ad castrum Selonum perveniunt. Et obsidentes castrum undique in circuitu, multos in munitione vulnerant sagittis,

g) V. gesta Metnardi n. 4. [Sidierer n. 11. a. (6.]
h) Seleburg ad Dunam fluvium supra Kokenhusam positum in ripa Semigallensi, sedes postea
Semgallensis Episcopi, qui Seloniensis inde dictus est.

<sup>\*)</sup> XI. 3.

<sup>\*\*)</sup> in Doo - coni. A. [Bielleicht ftant ideo in Deo, wie fpater einmal ideo in Domino.]

nicht. Diese aber dankten Gott, daß er sie gefund und wohl vor dem Angesichte der 1207. Beiden erbalten batte, gingen am Abend, nachdem jene abgezogen, aus der Kirche, fioben in die Balder, agen in denfelben drei Tage lang ihr Brod und tamen am vierten nach Riga. Die Litauer aber, nachdem fie die gange Landschaft umber geplundert, verfammelten fich bei der Nacht im Dorfe Unno's und ale fie am fruben Morgen bas Land verliegen, nahmen fie Beiber, Mabden und Knaben und große Beute an Bieb mit fic. In der Nacht aber von Beibnachten icidten die Liven Boten und liegen dem Bijchof fagen, es fei ein Litauer-heer eingebrochen, und ein Bote folgte dem andern und berichtete von gemordeten Menichen und von gefangenen, von verbeerten Rirchen und von allem Schaden, den die Beiden der jungen Rirche angethan. Als der Bijdof das borte, berief er die Pilger und die Bruder ber Ritterschaft und alle feine Leute und ermabnt fie Alle, fie mochten fich zur Bergebung ihrer Gunden ale Manner fellen por das Saus des herrn und die Rirche willig befreien von ihren Feinden. Und fie gehorchten Alle und rufteten fich jum Rampfe und schidten an alle Liven und Letten, und drobeten und ließen fagen: Wer nicht ausziebet und dem heere der Chriften folgt, wird mit drei Mart gebuft. Und fo tam fie alle eine Furcht an, und fie folgten und tamen den Rigifchen entgegen an der Duna und zogen nach Lenewarden binauf und sammelten fich und warteten in Schweigen ber Rudtebr der Litauer unterbalb des Stadtchens. Much fandten fie Rundschafter aus, ibren Beg zu erforfcben. Denen begegneten fie mit allen Befangenen und dem Raube bei Lenewarden als fie in der Racht auf dem Gife über die Dung gingen. Der Rubrer des heeres aber jog mit feinen Begleitern naber binauf an die Burg, ließ ben Schlogaltesten tommen und fragte: wo ift der Saufe der Christen? Beh und fage ibnen, Die vor zwei Jabren mein Beer, ale es aus Eftland gurudtam, wie im Schlafe getobtet baben, fie werden mich und alle meine Leute jest mach finden. Ale die Chris ften bas borten, eilten fie in den Kampf des herrn, folgten den Feinden am fruben Morgen, gingen um die dritte Stunde bei Afderaden über die Duna und fanden fie ba. Cobald die Beiden faben, daß diese sie verfolgten, saben sie mit Schreden, mas ibnen bevorstand und erboben zugleich ein großes Geschrei, und riefen die Ihrigen zu- sammen und wandten sich, um den Christen zu begegnen. Die Christen fürchteten sich nicht vor ihrem Gefdrei und ihrer Menge, und brachen baber voll Bertrauen mit erbobenen Fabnen in fie ein, todteten bier und dort und machten, daß der Rampf beig ward von beiben Seiten. Denn auch die Litauer, Die ba ichneller und graufamer find ale andre Bolfer, und fich vorber batten verlauten laffen, fie feien jest mach jum Streite, webrten fich lange und tapfer; endlich aber tehrten fie den Ruden, und wie fie raich gewesen waren zum Kriege, so wurden fie noch schneller zur Flucht. Daber, indem einige in die Balder, andere auf der Strafe floben, liegen fie die Befangenen und ben Raub gurud. Den gangen Sag festen bie Chriften ihnen nach und todteten viele von ihnen; die Uebrigen entkamen durch die Alucht. Danach kehrten sie um zu der Beute, befreiten die Beiber und Kinder der Neubekehrten nebst allen Gefangenen von ibren Banden. Und alle Neubekehrten, so Letten wie Liven sammt Deutschen, kamen zusammen, und brachten Gott ihren Dank über das verlorne und wiedergefunbene Schaf, oder über die bem Rachen der Bolfe entriffenen Schafe; und theilten Die Beute, und schickten alle Gefangenen ihren Freunden frei gurud.

Nachdem der Herr seine Kirche von dem Angriffe der Heiden befreiet hatte, bes 6. sorgte der Bischof, sie möchten nach seiner Abreise ein Gleiches thun und Livland aller Orten verbeeren; daber gedachte er, die Burg der Selen, welche ibnen allezeit, wenn sie aus und einzogen, zur Zuslucht diente, zu zerstören, sandte Boten über ganz Livland und Lettland, und die sich schon zum christlichen Glauben gewandt hatten, forderte er alle zum Zuge. Und als ein großes Heer beisammen war, sandte der Bischof den Abt Theodorich und Engelbert den Probst mit allen seinen Leuten und den Pilgern, nebst den Brüdern der Nitterschaft Christi, die Selen zu bezwingen. Und sie gingen gegen Ascheraden zu, und als sie über die Düna zogen, fanden sie die Leischen der Litauer, die vorher getödtet waren, unbegraben, zertraten sie auf dem Wege und tamen in geordnetem Zuge vor Selburg, und umlagerten die Burg rings umber

. 4.20

multos per villas captivantes, multos occidunt, ignem copiosum per lignorum comportationem incendunt. Nocte ac die requiem non dantes, Selonibus timorem incutiunt. Unde etiam vocatis senioribus de exercitu petunt pacem. At illi: si veram, inquiunt, pacem desideratis, abrenunciate idololotriae, et verum pacificum, qui est Christus, in vestrum castrum recipite; baptizamini, et Letthones inimicos nominis Christi deinceps a castro vestro removete. Placet haec forma pacis, et datis obsidibus, baptismum et sacramenta se recipere promittunt, et Letthonibus remotis, Christianis se per omnia spondent obedire. Acceptis itaque pueris ipsorum, mitigatur exercitus. Unde abbas et praepositus cum aliis sacerdotibus ascendentes ad ipsos in castrum, ad fidem initiando eos instruunt, et aspergentes castrum aqua benedicta, et vexillum beatae Mariae Virginis in arce figunt, de conversatione gentium gaudentes, et Deum collaudantes de Ecclesiae profectu, laeti cum Letthgallis et Livonibus in terram suam revertuntur.

- Eodem tempore missus est Alobrandus sacerdos cum quibusdam aliis in Unganniam, requirere bona mercatorum, quondam ante Rigae aedificationem ablata euntibus nempe a Duna versus Plescekowe in vehiculis suis, quae Ungannenses consilio Livonum in via rapuerant, quae multa erant, ad mille marcas \*) et amplius comparata. Ungannenses vero nec bona restituerunt, nec de reddendis in posterum unquam responsum dederunt. Unde Alobrandus huiusmodi modicum curans, aliis rebus magis attentus, revertitur, et in via Letthgallis, circa Ymeram habitantibus, verbum Dei de suscipiendo baptismo alloquitur, praesertim cum iam tota Livonia et plures ex Letthgallis verbum Dei receperint. At illi gaudentes de adventu sacerdotis, utpote a Leithonibus saepius vastati, et a Livonibus semper oppressi, et per Teutonicos sperantes relevari ac defendi, cum gaudio verbum Dei recipiunt: missis tamen prius sortibus 1) et requisito consensu deorum suorum: An Ruthenorum de Plescekowe habentium Graecorum fidem cum aliis Letthigallis de Tholowa, an Latinorum et Teutonicorum debeant subire baptismum? Nam Rutheni eorum tempore venerant baptizantes Lethigallos suos de Tholowa, sibi semper tributarios. Et cecidit sors ad Latinos; et annumerati sunt cum Livoniensi Ecclesia Rigensibus \*\*). Et baptizavit Alobrandus quasdam villas,
- [52] et rediit Rigam et nuncia-[52]vit Episcopo. At ille congaudens et semper Ecclesiae providere desiderans, Heinricum, scholarem suum, ad sacros ordines promotum, cum eodem Alobrando ibidem remisit, et consummato baptismo in finibus illis, reversus est Alobrandus. Alter vero, constructa ecclesia et in beneficio recepta, ibidem cum eis habitare, et plurimis periculis expositus futurae eis beatitudinem vitae non desiit demonstrare.
  - 8. Orta est hoc tempore discordia inter regulum de Kukenois et Danielem, militem de Lenewarden. Nam regulus ibidem cum plurima inferret hominibus istius incommoda, et saepius admonitus a tali inquietatione non cessaret; servi ipsius Danielis, surgentes nocte, cum eo propere festinant ad castrum Reguli, et venientes diluculo, eos, qui infra castrum erant, inveniunt dormientes, et vigilem desuper minus provide vigilantem, et repraesente ascendentes, ipsam arcem munitionis attingunt, et in castro se recipientes Ruthenos propter nomen Christianitatis non audent interficere, sed gladiis suis eis comminantes quosdam in fugam convertunt, alios captivando vinculis deputant. Inter quos ipsum etiam regulum rapientes, et eum in vincula proiiciunt; et omnem substantiam, quae erat in castro, in unum locum comportantes, diligenter conservant, et dominum suum Danielem, qui prope erat, et fortunae casum praestolabatur, ad se vocant. Ipse autem consilium Episcopi super hoc facto audire desiderans, omnia Rigensibus significat. Unde Episcopus nimium contristatus cum omnibus suis, quae facta sunt, non approbans, regulum in castrum suum restitui, et omnem substantiam

i) Ad cunctos populos *Crtwe* Pruthenico dicto audientes, atque adeo ad Livones pertinet quod *Dutsburgensis purt.* 3. c. 5. scribit: "Prutheni raro aliquod factum notabile inchoabent, nisi prius missa sorte secundum ritum ipsorum, a Diis suis, utrum bene vel male debeat eis succedere, sciscitarentur".

<sup>\*)</sup> nongentis mareis. Rev.

<sup>\*\*)</sup> Actor. I. 25. et cocidit sors super Matthiam, et annumeratus est cum undecim Apostolis.

und verwundeten viele auf dem Balle mit Pfeilen, viele singen sie in den Dörfern, 1208. viele tödteten sie und machten ein großes Feuer, indem sie viel Holz zusammentrugen; und da sie Nacht und Tag keine Rube ließen, so jagten sie den Selen Furcht ein. Darum ließen sie die Aeltesten vom heere rusen und daten um Frieden. Aber jene antworteten: Benn ihr wahrhaften Frieden begehrt, so entsaget der Abgötterei und nehmet den wahren Friedebringer, welcher Christus ist, in euer Schloß, lasset euch tausen und weiset künstig die Litauer, die Feinde des Namens Christi, von eurem Schlosse weg. Dieser Frieden stand ihnen an; sie stellten Weiseln und versprachen die Tause und die Sacramente anzunehmen und gelobten, die Litauer von sich zu schaffen und den Christen in allem zu gehorsamen. Da sie ihre Knaben auslieserten, ließ sich das Heer besänstigen; worauf der Abt und der Propst mit andern Priestern zu ihnen hinauf ins Schloß stiegen, sie zum Glauben weiheten und unterrichteten, die Burg mit Weihwasser besprengten und die Fahne der heiligen Jungsrau Maria in der Burg ausstellten, voll Freude über die Bekehrung der Heiden, und priesen Gott für das Wachsthum der Kirche und kehren froh mit den Letten und Liven zurück in ihr Land.

Bu der Zeit ward der Priefter Alobrand mit etlichen anderen nach Ungannien 7. gefandt, Guter der Raufleute gurudzufordern, welche nämlich einmal vor der Erbauung Riga's geraubt waren, da fie von der Duna nach Plestau gingen auf ihren Bagen; Die batten Die Ungannier auf Anstiften ber Liven unterweges geraubt; und es waren deren viele, bei taufend Mart und mehr an Werth. Die Ungannier aber gaben weder Die Guter noch eine Antwort, daß fie fie funftig gurudgeben wollten. Deswegen tehrte Alobrand, um dergleichen wenig befummert, benn er bachte mehr an andre Dinge, gurud und redete zu ben Letten, die um die Imer mobnen, unterwege das Bort Gottes von Annahme der Taufe, jumal da icon gang Livland und mehrere von den Letten das Bort Gottes angenommen batten. Gie aber freueten fich über die Ankunft des Priefters, da fie von den Litauern oft geplundert, von den Liven immer unterdrudt wurden, und in Soffnung, daß fie von ben Deutschen erleichtert und geschügt merben murben, nabmen fie das Bort Gottes an mit Freuden; doch warfen fie zuvor das Loos, und erforfchten die Meinung ihrer Gotter, ob fie der Ruffen von Plestau, die den griechischen Blauben baben, mit andern Letten von Tholoma, oder ber Lateiner und Deutschen Zaufe annehmen follten. Denn die Ruffen waren zu ihrer Zeit gekommen und hatten ihre Letten von Tholowa getauft, welche ihnen immer zinsbar gewesen. Und das Loos fiel fur die Lateiner und sie wurden mit der Livlandischen Kirche den Rigischen beigezählt. Und Alobrand taufte etliche Dorfer und tehrte nach Riga gurud und berfundete es dem Bifchof. Aber diefer voll Freude und immer begierig die Rirche ju versorgen, sandte Beinrich, seinen Schuler, nachdem er zu den beiligen Beiben befordert mar, mit felbigem Alobrand dabin gurud, und nachdem sie die Zaufe vollzogen in ihren Grangen, tehrte Alobrand gurud. Der andere aber, nachdem eine Rirche erbauet und ihm übergeben mar, unterließ nicht, bei ihnen zu wohnen und unter gar vielen Befahren ihnen die Seligkeit des kunftigen Lebens zu zeigen.

Bu dieser Zeit erhob' sich ein Streit zwischen dem Fürsten von Kolenbusen und & Daniel, dem Ritter von Lenewarden. Denn da jener Fürst den Leuten desselben allda gar vielen Schaden zufügte, und auf öftere Mahnung von solcher Beeinträchtigung nicht abließ, so machten sich Daniels Anechte auf bei der Nacht, eilten mit ihm schnell zu dem Schlosse des Fürsten, kamen mit der Morgendämmerung bin und fanden die so unten im Schosse waren schlossend und den Bächter oben nicht sehr wachsam, und stiegen augenblicklich hinauf und erreichten die Burg der Festung und mochten die Russen, die sich in das Schloß zurückzogen, nicht tödten wegen ihres Christen-Namens, sondern trieben etliche in die Flucht, indem sie sie mit ihren Schwerdtern bedroheten, die andern singen sie und legten sie in Kesseln. Unter anderen erhaschten sie auch den Fürsten, und legten ihn in Fesseln. Und alle Habe, die sie im Schlosse fanden, sammelten sie an Einen Ort und verwahrten sie sorgsältig und riesen ihren Herrn Daniel herbei, der in der Nähe war und den Ausgang abwartete. Er aber wünschte des Bischoss Rath über diese Handlung zu vernehmen und that alles den Rigischen kund. Worauf der Bischos nehlt allen den Seinen voll Betrübnig mishbilligte was geschehen war und Besehl erließ, den Fürsten wieder in

reddi praecipit, et rege ad se vocato, multis eum honorat muneribus equorum et vestium pretiosorum\*) plura exhibet paria, et in solemnitate paschali benignissimo eum cum omnibus suis procurans affectu, et omni discordia sopita inter ipsum et Danielem, cum gaudio remittit ad castrum suum. Memor etiam Episcopus promissi, quod ei promisit, quando castri sui ab eo medietatem suscepit, mittit cum eo viros strenuos viginti, cum armis et equis suis, milites, balistarios nec non et caementarios ad castrum firmandum, et contra Letthonum impetum tenendum, providens eis in expensis et indigentiis suis per omnia. Cum quibus idem regulus lacta discedens facie, licet dolos meditaretur in corde, revertitur in Kukenoys, relicto Episcopo in Dunenmunda, qui solito more iturus erat in Teutoniam pro colligendis peregrinis in sequentem annum. Nam et illi, qui iam annum peregrinationis suae expleverant, ad redeundum in Teutoniam parati erant, quos in Dunenmunda iam dudum residentes per contrarium ventum Deus repellendo abire non permisit.

Regulus autem praedictus reversus in Kukenoys, et peregrinos cum Episcopo iam abiisse non dubitans, qui et in Riga paucissimos remansisse peroptime noverat, persidiae suae dolos lam diutius in corde suo abscondere non poterat; sed inito consilio cum omnibus viris suis, et exspectato tempore et die opportuno, [53] cum Teuto-[53] nici fere omnes ad opus suum exirent, et ad aedificationem castri lapides in fossato exciderent, depositis interim gladiis et armis suia desuper fossatum, praeterea regulum quasi dominum et patrem suum non timentes, et ecce! subito accurrentes servi reguli, et omnes viri sui, gladios et arma Teutonicorum diripiunt, et plures ex ipsis inermes et nudos stantes in operibus suis interficiunt. Et quidam ex eis evadentes et fugientes nocte ac die, Rigam, ut nunciarent ibi, quod actum erat, perveniunt. Inter-fectis autem decem et septem viris, tres per fugam saluti suae consuluerunt, reliquorum corpora in Dunam proiecerunt, et, iis rursus extractis, Rigensibus remiserunt. At illi colligentes corpora, in Dei servitio interfecta, devote et cum lachrimis sepelierunt. Post hoc perfidus regulus meliores equos Teutonicorum et balistas et loricas et similia mittens regi magno k) Woldemaro in Moschowiam \*\*), rogat et suadet, ut, convocato exercitu, quanto ocius veniat et Rigam capiat, in qua paucos viros remansisse, et meliores a se occisos, et alios cum Episcopo recessisse significat. Quibus auditis, ille nimium credulus ad expeditionem omnes suos amicos et viros regni sui convocat. Episcopus interim in Dunemunda a vento contrario detentus, cognita suorum interfectione, et Ecclesiae suae intellecta traditione, peregrinos omnes in unum convocat, Ecclesiae damna lachrimarum profusione indicat, et, ut fiant Ecclesiae defensores et fortes auxiliarii, ipsos invitat, et crucis signum de novo resumere in plenariam neglectorum delictorum remissionem admonendo confortat, et ob maioris laboris sui longam peregrinationem maiorem indulgentiam et vitam promittit aeternam. His auditis. accedentes fere trecenti de melioribus, resumta cruce, Rigam redire, et murum se pro domo Domini ponere non formidant. Insuper et multos mercede conducens Episcopus, Rigam remittit. Praeterea omnes Teutonici, undique per Livoniam dispersi, cum aliis Livonum senioribus ad Ecclesiae defensionem Rigam conveniunt. Audientes itaque Rutheni Teutonicorum et Livonum in Riga collectionem, timentes sibi et suo castro, eo quod perfide egerint, et non audentes in castro suo Rigensium expectare adventum, collectis rebus suis, et equis et armis Teutonicorum inter se divisis, incendunt castrum Kukenoys, et fugiunt,

k) Magnum regem Russorum monarcham vocat, uti historici Graeci Persarum. [(66 ift Ues fersehung von welikij knjäs.]

<sup>\*)</sup> So ficht teutlich in Gruber's Text. Arnbt bemerft auch nichts. An. bat practionarum, aber vortium fehlt.

<sup>\*\*)</sup> Es tann nur Moftau fein, obgleich es erft über huntert Jahre fpater eines Groffurften Reftbeng murbe. Bequemer mare in Plescowism, wie Contraus gelefen hat. S. b. folg. Unm. l.)

fein Soloß einzusehen und all sein Sigentbum ihm zurückzugeben. Darauf berief er 1208, ben Fürsten zu sich, ehrte ihn mit vielen Geschenken an Pferden und gab ihm medrere Paar kostbarer Kleider, bewirtbete ibn mit allen seinen Leuten zu Ostern gar gütig, Bern, und wie er alle Mißbelligkeiten zwischen ibm und Daniel beigelegt, sandte er ihn mit Freuden wieder in sein Schloß. Auch gedachte der Bischof seines Versprechens, was er ihm verbeißen, als er von ibm die Hälfte seines Schlosses annabm, und schickte mit ibm zwanzig tüchtige Männer mit ihren Wassen und Pferden, Kriegsleute, Steinsschleuderer und Maurer, das Schloß zu befestigen, und est gegen einen Anlauf der Litauer zu vertbeldigen, und versorgte sie in ihren Ausgaben und Bedürfnissen in allen Stücken. Mit diesen zog selbiger Fürst weg froben Angesichts, obgleich er im Gerzen bose Anschabe, und kehrte nach Kolenbusen zurück; den Visschaft sieß er in Dünamünde, wie er im Begriss war, nach gewohnter Weise nach Teutschland zu geben, um Pilger zu sammeln auf das folgende Jahr. Denn auch diesenigen, welche ihr Pilgerjahr schon lange in Dünamünde; doch Gott trieb sie durch widrigen Wind zurück und ersaubte ihnen nicht abzusegeln.

Borerwähnter Kürst aber war nach Rolenhusen zurückgelehrt, und da er nicht 9. zweiselte, daß die Pilger mit dem Bischof schon abgesegelt seien, und auch sehr wohl wußte, daß in Riga nur wenige zurückgeblieben waren, so konnte er die Tücke seiner Treulosigkeit nicht langer im Herzen verbergen, sondern überlegte es mit seinen Leuten, und als er gunstige Zeit und Tag abgewartet, da die Deutschen aft alle zu ihrer Arbeit ausgingen und zum Baue des Schosses im Graben Steine brachen, und unterdeffen ihre Cowerdter und Baffen oben an dem Graben abgelegt batten, außerdem auch ben Fürsten, wie ibren herrn und Bater nicht fürchteten, siebe ba tamen bes Königs Knechte und alle seine Manner, nahmen die Schwerdter und Baffen der Deutschen und todteten mehrere von ihnen, die mehrlos und nacht bei ihren Arbeiten ftanden. Und etliche von ibnen, die entfamen, floben durch Tag und Nacht bis nach Riga und verfundeten daselbit mas gefdeben mar. Siebengebn Manner maren getobtet, drei hatten fich burch die Flucht gerettet; die Leichen der übrigen marfen fie in Die Dung, zogen fle wieder heraus und schickten fie an die Rigischen. Aber diese nahmen die Leiber zusammen, die im Dienste bes herrn getodtet waren, und bestatteten sie andachtig und mit Thranen. Danach schickte der treulose Fürst die besten Pferde ber Deutschen und ibre Steinschleudern und Harnische und abnliches an den Großtonig Bladimir nad Mostau, und bat ihn und redete ihm zu, er mochte fein Seer berufen und sobald wie möglich tommen und Riga nehmen; wenige Manner feien barin gurudgeblieben, die besten babe er erschlagen, und andre feien mit bem Bijdof gurudgefahren, ließ er fagen. Auf Diefe Nadricht entbot er gar leichtglaubig feine Freunde alle und die Manner feines Reiche. Der Bifchof mar unterbeg in Dunamunde von widrigem Binde festgehalten, und da er die Ermordung der Seinigen vernahm und den Berrath an seiner Rirche erfubr, entbot er alle Pilger gubauf, ftellte ihnen unter einem Strome von Thranen ben Berluft ber Kirche vor, und forderte fie auf, Beschiem Stone von Lytunen ven Settun ver Attope vot, und sortet sie nun, Las foüger und tapfere Helfer der Kirche zu werden; und sprach ihnen zu, das Kreuzeszeichen von neuem anzunehmen zur vollen Bergebung ihrer Eunden und Bergebungen und verhieß ihnen für die größere Mühe der langen Pilgerschaft größeren Ablaß und das ewige Leben. Wie sie sie das hörten, traten an dreihundert von den besten herzu, nahmen das Kreuz wieder an und schwenken sich fich nicht, wieder nach Nigg zu gehen und fic zur Mauer vor das haus des herrn zu stellen. Außerdem auch sandte der Bischof viele, die er um Sold marb, nach Riga gurud. Ferner tamen alle Deutsche, die überall in Livland zerftreuet waren, mit andern Aeltesten der Liven nach Riga zusammen. Als nun die Ruffen vernahmen, daß die Deutschen und die Liven fich in Riga versammelten, fürchteten fie für fic und ibr Schloß, weil fie verratherisch gehandelt hatten; und da fie nicht magten, in ihrem Schloffe ber Rigifden Ankunft zu erwarten, fo padten fie ibre Sabe gusammen, theilten die Pferde und Baffen der Deutschen unter fich, ftedten das Solof Rotenhusen in Brand und floben ein jeder feines Beges. Die

unusquisque viam suam. Letthigalli et Selones, qui ibi habitabant, silvarum tenebrosa quaerunt latibula. Regulus autem saepedictus sicut male egerat, sic versus Russiam nunquam deinceps rediturus \*) discessit 1).

## [54] XII. Alberti Episcopi Annus 10. Christi 1207—1208.

- 1) Discedentis Episcopi homines Russos fugientes persequentur. 2) Christiani, Westhardo, Semigallorum duci, iuncti, contra Lettones pugnantes vincuntur. — 3) Decernunt, in posterum cum paganis contra paganos non esse bellum gerendum. — 4) Lettones in Semigalliam impressionem facientes profligantur. — 5) In Livoniam veniunt nonnulli clerici primi ordinis. — 6) Bellum cum Estonibus gestum.
- His ita peractis Episcopus anno consecrationis suae iam decimo Ecclesiam suam in Livonia Domino committens, et peregrinis, et omnibus Christiani nominis in Livonia habitantibus a), in Teutoniam pro diversis Ecclesiae negotiis vadit; cum pro peregrinis, tum pro rebus, quibus Ecclesia nova adhuc et multis indigens adiuvetur, colligendis. Et circumeundo et praedicando per loca plurima multos suffert Qui autem in Riga remanserant, confortantes se invicem et viriliter agentes, civitatem undique firmabant. Et audientes exustionem castri Kukenoys, in fugam Ruthenorum mittunt quosdam ad persequendos illos. Inter quos Meynardus, Bardus \*\*) et alii ex servis Episcopi, insequentes fugitivos, et plures ex ipsis per silvas et paludes invenientes, Letthgallos videlicet et Selones, qui Regis erant Ruthenici tributarii, qui conscii erant et cooperatores in traditione et mortificatione Teutonicorum, nonnullos etiam Ruthenorum capientes, tulerunt spolia eorum et substantiam, et arma quaedam Teutonicorum receperunt. Et quos invenerunt reos, eo quod conscii traditionis fuerant, omnes crudeli morte, sicut meruerunt, interfecerunt, et exstirpaverunt traditores de finibus illis.
- Eo tempore Rigenses et Christiani, qui erant in Livonia, pacem erant desiderantes et non potuerunt compotes fieri \*\*\*): bona erant quaerentes, et ecce! turbatio sequitur +). Nam post fugam Ruthenorum, sperantes et ++) evasisse Charybdin, sed premebat adhuc eos imminens et praesens Scyllae +++) periculum, quia Westhardus, Semigallorum dux, memor adhuc bellorum et malorum multorum, quibus a Letthonibus debellatus et depraedatus saepe fuerat in omnibus confinibus Semigalliae, ad expeditionem se praeparat adversus Letthones, et in Riga Christianorum suppliciter deprecatur auxilium, allegans, quod iam in alia vice Rigensibus a) ad expugnandos alios paganos venit in adiutorium: insuper et deorum suorum sortes in meliorem partem cecidisse insinuat. Adhaec Rigensium seniores, Deorum suorum sortes non curantes, imo propter suorum paucitatem, auxilium ipsi iam denegant, bellumque hoc tempore contra Letthones [55] omnibus modis contradicunt. Sed precum suarum tandem in-[55]stantia, et stultorum virorum, qui cum eo ituri erant, pertinaci audacia victi, bellum eis non

prohibere, imo obedienter eos ad pugnam mittere, ne in anima et corpore periclitentur, decernunt \( \beta \)). Mittuntur litaque cum Westhardo quinquaginta vel paulo plures viri, milites ac balistarii, nec non ex Fratribus Militiae Christi plures.

<sup>\*)</sup> Doch haben wir ihn wieber XXVII. 5. und XXVIII. 1 - 6. Durften wir baraus ichliefen, bag Geinrich biefen Theil feines Bertes fo fruh gefdrieben bat, bag er bavon noch nicht wiffen tonnte? Dber will man nunquam deincops rediturus blos auf Rotenhusen beziehen? Dir fceint bas erfte naber

<sup>\*\*)</sup> Bardus om. Ror. Im Rig. ift es Zuname zu Moinardus. Und hier ift zugleich bas Rigische mangelhafte Danufeript ju Enbe. A.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Czech. ?, 25. — †) Bgl. Arnold. Luboo. III. 18, 8. und 32, 1. — ††) so Ku. †††) Anfvielung auf ben berühmten Bers incidit in Boyllam ? Das Gebicht, in welchem er fich finbet (Philippi Gualteri Alexandreis V. 301.), ift aus bem Enbe bes 12ten Jahrhunderts; Potrus de Riga

Letten und Selen, welche allda wohnten, verstedten fich in ben Balbern. Ofter- 1208. wähnter Fürst aber, ba er übel gethan hatte, ging nach Rugland, um niemals zurudzutommen.

# XII. Bischof Albert's zehntes Jahr.

Danach im zehnten Jahre seiner Beibe, empfahl der Bischof seine Kirche in 1. Livland dem herrn und den Pilgern und allen Einwohnern christlichen Namens in Liv- land, und ging nach Deutschland wegen verschiedener Angelegenheiten der Kirche, theils um Pilger, theils um Dinge zu sammeln zur Unterstützung der noch neuen und viels sach bedürftigen Kirche. Und indem er herumzieht und an gar vielen Orten predigt, dat er gar viele Beschwerden auszustehen. Die aber in Riga zurückeblieben waren, stärkten einander, verhielten sich als brave Männer und beseitigten die Stadt von allen Seiten. Und da sie die Einäscherung des Schlosses Kolenhusen ersuhren, schickten sie etliche den sliehenden Russen nach, sie zu verfolgen; unter andern Mennard Bard und andere von den Knechten des Bischoss. Und sie verfolgten die Fliehenden und sanden ihrer mehrere in Bäldern und Sümpsen, nämlich Letten und Selen, dem russischen Könige zinsbar, die Mitwisser waren und Mithelser an dem Verrathe und Morde der Deutschen; auch singen sie einige Russen, beraubten sie und erhielten auch einige Wassen der Deutschen zurück. Und die sie schuldig fanden, weil sie mit gewußt hatten um den Verrath, ließen sie alle eines grausamen Todes sterben, wie sie verdient hatten, und vertilgten die Verräther aus jenen Gegenden.

Bu der Zeit begehrten die Rigischen und die Christen, welche in Livland waren, 2. Krieden, und konnten ihn nicht erlangen, und suchen Gutes und siehe, es folgt Unruhe. Denn nach der Aussen Flucht hossten sie der Sparybois entgangen zu sein, aber noch drängte sie drohend und nahe der Schla Gesahr, weil Mesthard, der Semgallen Herzog, da er gedachte aller der Kriege und des vielen Unglück, mit denen ihn die Litauer oft beimaesucht, in allen Gränzen Semgallens, sich rüstete zu einem Kriegszuge gegen die Litauer, und die Sprissen in Riga siehentlich um Beistand dat; wobei er ansührte, daß er selbst schon zum andern Male den Rigischen gegen andere Heiben Beistand geleistet; und wandte außerdem auch vor, daß seiner Götter Loose glücklich gefallen seinen Darauf die ältesten der Rigischen ihm ihren Beistand versagten, da sie um seiner Götter Loose sich nicht kummerten, zumal bei ibrer Igeringen Jabl, und wiesen für jetzt einen Krieg gegen die Litauer auf alle Weise zurück. Endlich aber ließen sie sich durch sein anhaltendes Bitten und durch die eigenstnnige Verwegenheit etlicher thörichter Leute, die mit ihm gehen wollten, bewegen, und beschossen, ihnen den Krieg nicht zu verbieten, sondern sie im Gehorsam in den Krieg zu schieden, damit sie nicht an Leib und Seele gefährdet würden. Demnach wurden dem Westhard mitgezgeben funszig Mann oder etwas mehr, Kriegsleute und Steinschleuderer, auch von

<sup>1)</sup> Chytraeus l. c. Viesecus, profitgatis Lithuanis, cum Novogardensem et Plescoviensem Duces Russos bellum inferre Episcopo intellexisset, mutato animo Germanos, qui in praesidio Cocenhusii erant, omnes trucidavit. Cumque a Germanis, ulturis hanc iniuriam, obsideretur, incensa arce ad Plescoviensem aufugit. Quae quomodo ex nostro sint corrigenda, in aprico est.

a) Supple valedicens Gr. Beide Manuscripte habens nicht; und man kann auch gar wohl annehmen, daß die Wortfligung noch vom Wort committens abhängt. A.

<sup>(</sup>f. Anm. f. ju VII. 6.) hat ben ahnlichen Gebanten: Sirtes incurrit fugions men cymba Charybdin. Bgl. Beitichr. f. b. Alterthumswiff. 1846. Aug. Rr. 88. Sv. 788. Weber an ben einen noch anbern Bers erinnern helnrichs Borte mit Nothwenbigkeit; evasiose Charybdin wird nur zufallig Schluß eines herameters fein.

α) IX. 2.; X. 10. — β) Sgl. VII. 2.

Assumentes secum Danielem, Ydumeorum sacerdotem, profecti sunt in terram Semigallorum. Qui in equis suis insidentes, et in armorum suorum nitore venientes, benignissime a Semigallis sunt recepti. Qui mittentes per omnes fines congregaverunt exercitum magnum, et procedentes prope Letthoniam nocte quiescunt, et quiescentes a diis suis futura requirunt, mittentes sortes et postulantes favorem deorum suorum, et coniurantes, si videlicet fama adventus ipsorum pervolaverit, et, si Letthones venturi sint ad pugnandum contra eos? Et cecidit sors, et famam pervenisse, et Letthones ad bellum paratos esse. Unde stupefacti Semigalli nimis, ad redeundum Teutonicos invitant, eo quod Letthonum valde timeant insultum. Sed Teutonici respondentes dixerunt: Absit, inquiunt, rem hanc facere, ut fugiamus ab eis, et inferamus crimen genti nostrae! sed eamus ad adversarios nostros, si poterimus pugnare cum eis. Et non poterant avertere eos Semigalli. Erat enim Semigallorum infinita multitudo, de quibus confidebant Teutonici, licet pluviarum et imbrium nimia esset inundantia. Procedunt \*) tamen audacter in Letthoniam, et dividentes acies suas per villas, invenerunt eas vacuas, et viros omnes cum mulieribus et parvulis per fugam evasisse. Unde timentes sibi bellum imminere, quanto ocius congregantur in unum, et nullam moram facientes, eodem die ad reditum se praeparant. Quod intelligentes Letthones, velocitate equorum suorum eos undique circumvolant, et prout consuetudo eorum fert, circumferuntur hac et illac, modo fugiendo, modo persequendo, et lancearum ac sagittarum missione quam plures vulnerant. Porro Teutonici in unum se conglobantes cuneum, et exercitum post tergum custo-dientes, Semigallos praeire permittunt. Qui repraesente b) in fugam conversi, alios post alium semetipsos conculcando opprimunt; alii silvas et paludes quaerunt, et totum onus praelii versum est in Teutonicos. Unde quidam ex ipsis fortissime se defendentes, diu pugnaverunt, et \*\*) cum pauci essent, tantae multitudini resistere non valebant. Aderant etiam strenuissimi viri, Gerwinus et Rabodo cum pluribus aliis: qui post diuturnam pugnam, quidam vulnerati ceciderunt; quidam capti in Letthoniam ab inimicis deducti sunt; alii per fugam evaserunt, et, ut nunciarent, quae gesta sunt, in Rigam redierunt.

3. Audita itaque fuga suorum et Letthonum audacia, condoluit civitas, et subito versa est in luctum cythara Rigensium, et cantus eorum in vocem flentium \*\*\*). [56] Et orantes in coelum, omnes seniores [56] et discreti viri iudicabant, deinceps in multitudine paganorum non esse confidendum, nec cum paganis contra alios paganos esse pugnandum, sed in Domino sperandum, et cum Livonibus et Letthis iam baptizatis audacter ad omnes gentes procedendum: quod et factum est. Nam codem anno vexillum beatae virginis Mariae deportatum est a Livonibus et Letthis et Teutonicis in Unganniam, et sic deinceps ad omnes Estones et gentes in circuitu Deo cooperante, qui solus omnia regna superavit.

Post hoc autem Letthones cum magno exercitu intrantes Semigalliam, coeperunt occidere et vastare omnia, quae invenerunt. Semigalli vero insidiantes cis in via, et silvas succidentes, in reditu fere omnes occiderunt. Et de eorum spoliis Rigensibus in solatium acceptorum praeteritorum damnorum munera magnifica miserunt.

Eodem tempore misit Deus ad consolationem Ecclesiae suae viros religiosos quam plures in Dunam: Florentium Cassium †), abbatem Cisterciensis ordinis; Robertum Gilbanum, Coloniensis ecclesiae canonicum; Conradum Kolben, Bremcnsem, cum aliis quibusdam; quorum quidam in monasterio Dunenmundae, quidam cum Fratribus Militiae sanctae conversationis habitum c) elegerunt; quidam ad praedicationis opus transierunt: de quorum omnium adventu Ecclesia

b) Saepius occurrit haec loquendi formula, quam ut eam a scribentis errore profectam putare possum. — Das Reveliche Manuscrivt hat hier repente, wiewol es an andern Stellen repraesents auch lieft. Im Rigischen stebt derepente, doch ist repraesents darüber geschrieben. A. [Aber eben war dieses Mint. in §. 1. bei Bardus in Ende!]

<sup>\*)</sup> Toutonici. Licot . . . . , procedunt tamen. A. coni. — \*\*) Soll wol beffer heißen : at. A. \*\*\*) hiob 30, 31.

<sup>†)</sup> Let tiefen Dannern fehlen mir [b. b. Rev.] alle bie Bunamen. A.

ben Brudern bes Ritterdienstes Christi mehrere. Nachdem fie noch Daniel, ber 21bus 1208. maer Priefter zu fich genommen, zogen fie aus ins Land der Semgallen. Und da fie antamen auf ihren Pferden und im Glange ihrer Baffen, murden fie von den Gemgallen gar freundlich empfangen. Und fie fandten durch ibr ganges Land, fammelten ein großes heer, und da fie nabe an Litauen tamen, machten fie Salt in der Racht und befragten ibre Guter um die Butunft, marfen das Loos, baten um die Gunft ber Botter und beschworen fie, ob die Nachricht von ihrem Anmariche icon fund geworben, und ob die Litauer tommen murden, gegen fie zu streiten. Und das Loos fiel, daß Das Berucht fich verbreitet babe und daß die Litauer bereit feien gum Streite. Darüber wurden die Semgallen gar besturzt und baten die Deutschen umzukehren, ba fie ber Litauer Angriff febr furchteten. Aber die Deutschen antworteten und sprachen: Es fei ferne, daß wir diefest thun und vor ihnen flieben und unfrem Bolle Schande maden. Laft une vielmehr lorgeben auf unfre Feinde, ob wir mit ihnen-freiten mogen. Und die Semgallen konnten fie nicht auf andre Bedanten bringen. Es war nämlich ber Semgallen eine unermefliche Menge, und auf die verliegen fich die Deutschen. Obgleich vieler und starter Regen Alles überschwemmte, drangen fie doch beherzt in Litauen ein, vertbeilten ibr Beer auf Die Dorfer und fanden fie leer; benn alle Manner maren mit Beib und Rind entfloben. Da fie daraus befürchteten, daß ihnen ein Rampf bevorftebe, sammelten fie fich gar schnell und machen sich ohne Bogern, noch beffelben Tages, jum Rudzuge fertig. Da Die Litauer bas mertten, umflogen fie fie von allen Seiten mit ihren fonellen Pferben, tummelten fic, wie fie gewohnt find, bier und da berum, bald floben fie, bald verfolgten fie, und verwundeten viele durch Langen = und Pfeilmurfe. Die Deutschen nun ichloffen fich bicht zusammen und bectten ben Ruden, indem fie die Semgallen vorausziehen liefen. Doch diefe ergriffen im Augenblicke die Flucht, traten einer den andern selbst nieder, andere flohen in die Balber und die Gumpfe, und die ganze Last des Kampfes fiel auf die Deutschen. Und obwobl manche von ihnen fich sehr tapfer wehrten und lange tampften, so waren ibrer boch nur menige und vermochten nicht, fo großer Menge ju miberfteben. maren auch dabei die braven Manner Germinus und Rabodo mit mehreren Anderen; nach langem Rampfe fielen fie, etliche verwundet; etliche wurden gefangen von den Keinden nach Litauen geführt; andere entlamen durch die Flucht und kehrten nach Riga jurud, um ju berichten, mas vorgefallen.

Als nun die Stadt die Flucht ber Ibrigen borte und die Rubnheit der Litauer, 3. trauerte fie mit; und ploglich verwandelte fich die Cither der Rigischen in Trauer und ibr Befang in Die Stimme ber Beinenden. Und unter Bebet jum Simmel fallten Die Aeltesten und gescheidte Manner den Ausspruch, man follte fich funftig nie mehr auf die Menge ber Beiden verlaffen, auch nicht mit Beiden gegen andre Beiden ftreis ten, fondern fic auf ben herrn verlaffen und mit den icon getauften Liven und Letten tubn gegen alle Heiben ziehen. Wie auch geschabe. Denn in demselben Jahre ward die Fahne der heiligen Jungfrau Maria von Liven und Letten und Deutschen nach Ungannien getragen und so weiter fortbin zu allen Gsten und Bölkern umber, da Gott

mitwirtte, welcher allein alle herrichaften bezwungen. Danach aber fielen die Litauer mit einem großen heere in Semgallen ein und 4. fingen an zu todten und zu verheeren Alles, mas fie fanden. Die Gemgallen aber ftellten ihnen nach auf ihrem Bege, und indem fie die Balder niederhieben, tobteten fie auf bem Rudzuge fast Alle. Und von der Beute ichidten fie den Rigifchen prachtige Beidente jum Trofte fur den erlittenen Schaden.

Bu berfelben Zeit fandte Gott gur Troftung seiner Kirche gar viele Ordeneleute 5. in die Duna, Florentius Caffius, einen Abt Ciffercienfer = Ordens; Robert Gilban, der Colnifden Rirche Canonicus, Konrad Rolbe von Bremen mit etlichen andern; einige von ihnen traten in das Kloster von Dunamunde, andere traten bei den Brudern der Rittericaft ein, andere gingen an die Arbeit des Predigens; über deren aller Aufunft

c) Ergo gladiferi quoque, ceterorum ordinum, religiosam militiam professorum morem imitati, sacerdotes habuere ordini adscriptos, et ex regula ordinis viventes. [Beispiele: XIII. 2; XVIII. 7 Johannes, Otto, fratrum militiae sacerdotes. Doch könnten auch geradezu Nitter gemeint sein, wie derselbe Ausdruck XIII. 2. gebraucht ist.]

adhuc parva quam plurimum laetificata et confortata, post tristia bella, gratias agebat Deo, qui semper suos in omni tribulatione non desinit consolari.

Et factum est, postquam iam tota Livonia baptizata est et Letthigallia, miserunt seniores de Letthis, Ruscinus de castro Sotecle \*), Waridote de Antine, Talialdus de Beverin, nec non et Bertholdus, frater Militiae de Wenden d). nuncios suos ad Estones in Unganniam, requirere quae iusta sunt de omnibus iniuriis sibi illatis ab eis. Erant enim Letthi ante fidem susceptam humiles et despecti \*), et multas iniurias sustinentes a Livonibus et Estonibus. magis gaudebant de adventu sacerdotum, eo quod post baptismum eodem iure et eadem pace omnes simul gauderent. Estones autem verba nunciorum parvipendentes, nihil iuris impenderunt; scd cum eis nuncios suos in Letthigalliam direxerunt. Et cum iam Fratres Militiae essent habitantes in Wenden, miserunt Bertoldum, quasi primum de suis, ad placitum Letthorum cum Estonibus. Venit etiam ex parte Episcopi Heinricus sacerdos, et Letthi quam plurimi. Et incipiebant tractare, quae pacis et iustitiae erant. Sed Estonum legati, contemnentes et pacem Letthorum, et iniuste sibi ablata restituere dedignantes, Letthis per omnia contradicunt, et lanceis acutissimis invicem \*\*) comminantes, sine aliqua [57] [57] forma pacis recedunt. Supervenientibus interim mercatoribus et Teutonicis aliquot de Gotlandia, surrexit Waridote cum aliis Letthorum senioribus, qui Rigam venientes suppliciter auxilium contra Estonum iniuriam postulant. Rigenses igitur, ad memoriam revocantes etiam suas iniurias, et bona innumerabilia quondam suis mercatoribus ab Ungannensibus ablata, postulantium votis annuunt; exercitum promittunt; praesertim cum et ipsorum nuncii pro eisdem bonis mercatorum saepius ab Ungannensibus contempti et irrisi redierunt, nolentibus iniuste ablata restituere. Invocato itaque super se Dei omnipotentis et beatae Dei genitricis Mariae semper Virginis auxilio, porrexerunt Rigenses cum Fratribus Militiae et Theodorico, fratre Episcopi, et mercatoribus et aliis Teutonicis in Thoreidam, et de tota Livonia et Letthigallia convocantes exercitum fortem et magnum, et euntes die ac nocte, veniunt in Unganniam, et despoliantes villas, et omnes paganos occidentes, igne et gladio suas iniurias vindicantes, tandem apud castrum Odempe, id est caput ursae \*\*\*), conveniunt, et castrum incendunt. Et post hoc triduo quiescentes die quarto cum pecoribus et captivis et cum omni rapina in terram suam revertuntur. Letthi etiam in terram suam reversi sunt; firmantes castra sua, ad pugnam fortiter se praeparant; omnia sua in castris locantes, et exercitum Estonum exspectantes, ipsis occurrere parati. Ungannenses itaque, convocatis sibi in auxilium Saccalanensibus, repente terram Letthorum intrantes in finibus Tricatiae, et Letthum quendam, Wardeke nomine, vivum in igne cremantes, et alios captivantes, multa Letthis mala intulerunt, et obsidentes castrum Beverino, per totam diem Letthos in castro exsistentes impugnabant. Letthi vero exeuntes de castro et viriliter hostibus occurrentes ad pugnam, multos +) ex eis occiderunt, et equos eorum rapuerunt, et recurrentes in castrum ad suum sacerdotem, qui tunc praesens aderat, simul cum ipso Dominum, quem pro se pugnare sentiebant, omnes benedicebant. Inter quos erat Roboam, ex fortioribus unus, qui descendens inter medios hostes, duos ex ipsis occidit, et ex collaterali parte castri sanus et incolumis ad suos reversus est, Deum collaudans pro speciali laude tali, quam sibi Dominus de paganis contulit. Sacerdos

<sup>\*) 3</sup>ch [d. h. boch wohl immer Rev.] lefe Sotesko, und hidrne Sotede, welches Sotad im Dörptichen ift. A. [An. hat Soteslo. Daß biefer Ort nicht im Dörptichen gelegen haben tann, versteht fich von felbft. Leiber tommt ber Name nur hier vor; boch hatte fie vor bem Irrthume behuten follen, baß Auseins Burg Beverin gewesen.]

<sup>\*\*\*)</sup> Bur invicom lefe ich inimico. A.

\*\*\*\*) Dbeinpe, coput ural, ober wie bas Reveliche Mauuscript hat, caput ural, Barenfopf, burfte vielleicht nicht jedem gleich, ber Abstammung wegen, begreiflich fallen, indem die Efthen einen Bar
karro ober wanna must, ben alten schwarzen, nennen. Daß aber bas Mort ont in alten Zeiten
einen Bar bebeutet, erhellet nicht nur aus biefer Stelle, indem die Bauren ben Ort noch Ottepeh
heißen, sondern auch aus bem noch übrig gebliebenen, aberglaubischen Gebrauch biefes Ramens. Denn
wenn fie haber faen, pflegen fie aus Aberglauben bas Gestäte nach einer besondern Gegend ju teh-

bie noch fleine Kirche gar fehr erfreut war und getröftet nach den traurigen Kriegen 1208. Gott dantte, der da in jeglicher Anfechtung die Seinen zu troften nicht abläßt.

Und es begab fich, da schon gang Livland und Lettland getauft war, schicken die 6. Aeltesten der Letten, Ruscin vom Schlosse Sotelle, Baridote von Antine, Zaliald von Beverin, und auch Berthold, Bruder der Ritterschaft von Benden, ihre Boten an Die Eften in Ungannien, Recht ju fordern über Alles ihnen von Diefen jugefügte Unrecht. Denn die Letten maren vor Annahme des Glaubens gering und verachtet und hatten viel zu leiden von Liven und Esten. Um so mehr waren sie froh über die Ankunft der Priester, weil sie nach der Taufe dasselbe Recht und denselben Frieden alle gusammen genießen sollten. Die Eften aber achteten Die Borte ber Boten gering, thaten teine Genugthuung, sondern fandten mit ihnen ihre Boten nach Lettland. Und da die Bruder von der Ritterschaft icon in Benden wohnten, so sandten fie Bertold als den erften aus fich, gur Berhandlung der Letten mit den Gften. Much tam von Seite des Bifchofs Beinrich der Priefter und gar viele Letten. Und hoben an ju verhandeln über Friede und Berechtigfeit. Aber Die Abgefandten ber Gften verachteten ben Frieden mit ben Letten und weigerten fich, das unrechtmäßig Genommene gurudjugeben, widersprachen ben Letten in allen Studen, brobeten einander mit ben schärfsten Lanzen, und gingen ohne irgend einen Friedeneschluß auseinander. unterbef etliche Raufleute und Deutsche aus Gotland bagu tamen, so machte fich Baridote mit andern Melteften der Letten auf; fie tamen nach Riga und baten flebentlich um Gulfe gegen die Bewaltthatigleit der Eften. Da die Rigischen nun erwogen, daß ihnen ebenfalls Unrecht geschehen, daß ihren Raufleuten vordem ungablige Buter von den Unganniern abgenommen worden, gaben fie ihrem Ansuchen Gebor und fagten ein Beer zu, zumal da auch ihre Boten diefer Kaufmanneguter wegen oft von den Unganniern verachtet und verlacht gurudgefommen waren, ba jene den ungerechten Raub nicht zurudgeben wollten. Unter Anrufung ber Sulfe bes allmächtigen Gottes also und ber beiligen Mutter Gottes, ber unbestedten Jungfrau Maria zogen die Rigischen mit den Brudern der Ritterschaft und Dietrich, des Bijcofs Bruder, und den Raufleuten und andern Deutschen nach Treiden, und entboten aus gang Livland und Lettland eine farte und große Macht, marichirten Tag und Nacht, erreichten Ungannien, plunderten die Dorfer, todteten alle Beiden, rachten allen ihren Schaden mit Feuer und Schwerdt, und versammelten fich zulegt bei dem Schloffe Odempe, b. h. Barentopf, und ftedten bas Schlof in Brand. Und nachdem fie brei Tage geruhet, tehrten fie am vierten Tage mit bem Biebe und ben Gefangenen und mit allem Raube in ibr Band gurud. Auch die Betten febrten in ihr Band gurud, befestigten ihre Schlöffer und machten fich gum Streiten fertig, brachten alle ihre Sabe in die Schlöffer und warteten auf das heer ber Eften, bereit ihnen entgegenzugeben. Die Ungannier alfo, nachdem fie fich jur Gulfe die von Saccala entboten batten, brangen ploglich ins Land der Letten in der Gegend von Tricatien, verbrannten einen Letten, Barbete mit Namen, lebendig im Reuer, und nahmen andere gefangen und thaten ben Letten vielen Schaden und belagerten das Schlof Beberin und befampften die Betten im Schloffe ben gangen Dag bindurch. Die Letten aber tamen aus dem Schloffe und ftellten fich ben Reinden mannlich entgegen jum Streite, tobteten ihrer viele, raubten ihre Pferbe und liefen ine Schloß gurud gu ihrem Priefter, ber bamale gugegen war, und priefen gufammen mit ihm den herrn, den fie fur fich ftreiten faben. Unter ihnen war Roboam, einer von den ftartsten, der flieg mitten unter die Feinde binab, todtete zwei von ibnen und febrte durch eine Rebenfeite des Schloffes gefund und unbeschädigt gu ben Seinen gurud und pries Gott fur solchen besondern Ruhm, welchen der Herr ibm

d) Castrum Wenden caput fuit eius partis Lettiae, quae militibus Christi in sortem cesserat.
 Huie praefectum videmus quendam velnti Commendatorem, qui sub Magistro, Rigae ad latus
 Episcopi residente, castrum tueretur et fratres ibi degentes regeret educeretque in bellum.
 e) Letti inter Livones eo loco habiti videntur, quo apud Malabares Poreieri inter Suttireros.

ren, bamit es ber alte Dit nicht febe; ober wenn fie einen Bar geschoffen, ftoffen fie ihn wol aus Born mit bem Buße an und sagen: bu alter Ott; weil fie biefes schalichen Thieres rechten Ramen nicht gerne nennen. Sonft soll ber Schlosberg von Obempeh ber Figur eines Thiertopfes nicht unahnlich fein. A.

<sup>†)</sup> quinque. Bev.

etiam ipsorum\*), impugnationem Estonum modicum attendens, munitionem castri ascendit, et, aliis pugnantibus, ipse musico instrumento cantabat, Deum exorando. Et barbari, audientes carmen dulce et sonitum instrumenti acutum, substiterunt, qui \*\*) in terra sua tale non audierant, et pausantes a bello, causam tantae laetitiae requirunt. Letthi vero, eo quod recepto nuper baptismo Deum se defendere viderunt, ideo se gaudere, et Dominum se laudare, responderunt. Tunc Estones de renovanda pace proposuerunt. Sed Letthi: nondum, inquiunt, mercatoribus Teutonicis ablata, neque etiam bona nobis saepius ablata restituistis. Sed neque inter Christianos et paganos unum cor et una anima, neque forma pacis firma esse poterit, nisi recepto nobiscum eodem [58] iugo Christianitatis et pacis perpetuae, [58] unum Deum colatis. Quo audito, Estones nimium indignati a castro diverterunt, secutique Letthi post tergum, plurimos vulneraverunt. Et mittentes per noctem ad Magistrum Militiae Christi in Wenden, Vinnonem 1), qui tunc aderat, rogabant venire cum suis ad persequendum Estones. At ille, convocatis Letthis omnibus in circuitu, mane facto, venit in Beverin, et invenit exercitum paganorum iam dudum divertisse, persequutusque est eos per totum diem illum. Nocte vero sequenti factum est gelu maximum, et claudicantibus equis fere omnibus, hostes attingere non valuerunt, eo quod iam pecoribus occisis, captivis demissis, per viam fugiendo, bellum non expectantes reversi sunt unusquisque in terram suam. Letthi de Beverin, tristes de morte suorum, quos Estones trucidaverant, et igne cremaverant, miserunt ad omnes Letthos in circuitu, ut essent ad iter parati, ut, dante Deo, se de suis possent vindicare inimicis. Unde factum est, ut Russinus, qui erat Letthorum fortissimus, et Waridote, cum omnibus Letthis, qui erant in finibus suis, convenirent in magna multitudine apud castrum Beverin praedictum. Et conspirantes adversus Estones, ad spoliandam terram ipsorum se praeparaverunt, et indutis armis suis, quae habebant, processerunt iter unius diei, residentesque ordinaverunt exercitum suum, et ibant nocte ac die, et intrantes provinciam Saccalanensem, invenerunt viros ac mulieres ac parvulos in domibus suis in omnibus villis ac locis, et occiderunt, quos invenerunt, a mane usque ad vesperam, tam mulieres quam parvulos eorum, et trecentos ex melioribus viris ac senioribus Saccalanensis provinciae, absque aliis innumerabilibus, donec fessae manus et brachia occidentium prae nimia interemptione plebis iam deficerent, villisque omnibus sanguine multo paganorum coloratis, sequenti die redierunt, et per omnes villas spolia multa colligentes, iumenta et pecora multa et puellas quam plurimas, quibus solis parcere solent exercitus in terris istis, secum abduxerunt, et revertentes paulatim multis diebus per viam moram faciebant, existentes parati, si forte Estones residui bellum eis post tergum intulissent. Sed Estones propter tantam suorum cladem ad persequendos Letthos venire non praesumebant; sed tristia funera, a Letthis sibi invecta, multis diebus colligentes, et igne creman-[59] tes 4), exsequias cum lamentationibus et potationibus multis more [59] suo celebrabant. Letthi vero apud stagnum Astigerwe se deposuerunt, et divisis inter se spoliis universis laeti in Beverin redierunt. Et invento ibidem Bertholdo. Fratre Militiae, nec non et sacerdote suo proprio, cum militibus et balistariis

g) More paganorum in Germania quoque recepto, sed a Carolo Magno severis edictis prohibito et a gentibus ad doctrinam Christianam traductis eiurando. Primum edictum ad Saxones directum habetur apud Buluž. Capitular. t. 1. p. 253. Si quis corpus defuncti homi-

f) Prima mentio primi fratrum militiae magistri ad indagandos eius natales nos incitavit. Sed frustra fuimus. Neque enim praeter Vinoldum quemdam, contracte Vinnonem, Hamburgensem consulem, qui testis comparet in diplomate quodam anni 1190, quidquam reperimus, quod alluderet ad hoc nomen. Recentiores, prioris aevi instituta ex moribus suorum temporum aestimantes, virum nobilem in scenam producunt, Winandumque de Rorbach vocant; qua fide, incompertum. Jo. Messen. Scond. t. 10. p. 6. non sine specie veri gladiferorum primos senatorum Bremensium et Lubecensium [in finde the cluen Winandi filius de Wirinchusen im Ecitamente cincs' Lübedichen Bürgeris 1289 becacht und Winandus socer meus. Lüb. Itrff. I. Ac 533.] (addo et Hamburgensium) filios facit; qualis potuit esse Vinno Magister, cum avitae imagines in his militibus recipiendis desideratae non legantur. [cf. XIII. 2. 2mm. b.]

<sup>\*)</sup> Beinrich felbft. - \*\*) quia Rev.

an ben Beiben verlieben. Auch ihr Priester, um den Sturm ber Eften wenig be- 1208. fummert, flieg auf den Schlogwall, und mabrend die andern tampften, fpielte er auf einem mufitalischen Inftrumente und flebete gu Gott. Und die Barbaren bielten an, als fie ben fugen Bejang und ben icharfen Rlang bes Inftrumentes vernahmen, benn fie batten bergleichen in ihrem Lande nicht gebort, und ließen ab vom Streite und fragten nach der Urfache fo großer Freudigleit. Die Letten aber erwiderten, fie feien frob und lobeten ben Beren, weil fie, nachdem fie furglich die Taufe empfangen, faben, daß Gott für fie ftreite. Da machten die Eften Borfclage zur herstellung des Friebend. Aber die Letten antworteten: "Noch habt ibr, was ihr den deutschen Raufleuten geraubt, und was ihr uns oftmals genommen, nicht zurückgegeben. Aber zwischen Cbristen und Heiden tann weber ein herz und eine Seele sein, noch irgend ein fester Friede, wenn ihr nicht dasselbe Joch des Christenthums und ewigen Friedens mit uns auf euch nehmet und Einen Gott verehret." Als die Esten solches vernahmen, wandten sie werdrießlich von der Burg weg, die Letten folgten ihnen Nicht erwundeten ihrer viele. Sie schickten auch im Laufe der Racht an den Meifter der Ritterschaft Christi in Benden, Binno, ber damale bort mar, und baten, er mochte mit feinen Leuten tommen, den Giten nachzusegen. Und er berief alle Letten umber und erreichte mit frubem Morgen Bererin, und da er fand, daß bas Beer der Beiden icon lange abgezogen war, verfolgte er fie jenen ganzen Zag hindurch. Die Nacht darauf aber fiel ein entsetzlicher Frost ein, und da fast alle Pferde bintten, konnten sie die Feinde nicht einholen, weil selbige, nachdem sie das Bieh getodtet und die Gefangenen losgelaffen, auf der Strafe floben, und ohne den Kampf abzuwarten, tebrte jeder in fein Land zurud. Die Letten von Beverin, über den Tod der ihrigen betrubt, die von den Eften getödtet und verbrannt maren, ichidten an alle Letten umber, fich bereit zu balten jum Juge, damit fie mit Gottes Gulfe, an ihren Feinden fich rachen konnten. Daber fic Ruffin, der der tapferfte unter den Letten war, und Baridote mit allen Letten, Die in ibren Bebieten waren, bei vorermahntem Schloffe Beverin in großer Menge fammelten. Und da fie eines Sinnes maren gegen Die Eften, bereiteten fie fich, ibr Band ju plundern, und legten ihre Baffen an, fo viele fie hatten, machten einen Sagemarich, hielten an und ordneten ibr Beer, und maricirten Sag und Nacht. Und da fie in Saccala eindrangen, fanden fie Manner und Beiber und Rinder in ihren Saufern in allen Dörfern und Ortschaften und todteten die fie fanden vom Morgen bis an ben Abend, fo Beiber wie Rinder, auch dreihundert der besten Manner und Melteften von Saccala, ungerechnet ungabliche andere, bis ibre Bande mude und bie Urme ber Burger von dem großen Morden bes Boltes traftlos murden. Zags barauf, ale alle Dorfer vom Blute vieler Beiden gefarbt waren, fehrten fie gurud, und fammelten viele Beute in allen Dorfern, Lastvieh und viel Bieb, und Madchen - benn nur diefer pflegen die Beere in diefen Landern zu iconen - führten fie mit fich weg, und zogen langfam gurud und bielten fich mebrere Tage unterweges auf, ftets bereit, wenn etwa die übriggebliebenen Eften fie im Ruden angreifen follten. Aber Die Eften magten wegen ihrer großen Niederlage nicht jur Berfolgung der Letten ju tommen, sondern lafen viele Zage lang die traurigen Leichen jusammen, die ihnen die Letten binterließen, verbrannten fie mit Feuer und feierten nach ihrer Art deren Bestattung mit vielem Bebtlagen und Trinken. Die Letten aber fetten fich beim Gee Aftigerwe und tebrten froblich, nachdem fie alle Beute unter fic getheilt, nach Beverin gurud. Und da fie allda Berthold, ben Bruder von der Ritterschaft, antrafen, und ihren

nis secundum ritus paganorum flammis consumi fecerit, et ossa eius ad cinerem redegerit, capite punietur. Successit alterum p. 254. Jubemus ut corpora Christianorum Saxonum ad coemeteria ecclesiae deferantur, et non ad tumulos paganorum. Cuius memor legis Adolfus Comes Schauenburgicus, consecrato anno 1156 prime Aldeaburgi in Wagria templo, Slavis in circuitu habitantibus non solum praecepit, ut conventrent in solennitatibus ad ecclesiam, audire verbum Dei, sed etiam ut transferrent mortuos suos tumulandos in atrium ecclesiae. Helmotd. 1tb. 1. c. 83. n. 18. Unde post coniunctionem Equitum Teutonicorum et Liveniensium neophyti legato Pontificio, anno 1249 in Prassium misso, inter alia promiserunt, quod ipst et heredes eorum in mortuis comburendis et in alits quibuscunque ritus gentilium de cetero non servent, sed mortuos suos iuxta morem Christianorum in coemeterits sepeliant. Integrum instrumentum Duisburgensts Chronico Prussio subiecit Hartknochius. [25,1. 11.2.]

quibnsdam Episcopi, munera eis ex omnibus contulerunt. Et cum esset in Dominica gaudete, omnes unanimiter cum Gaudio Deum benedicebant, eo quod per noviter conversos Deus tantam fecerit vindictam etiam ceteris in nationibus. Russinus, rediens in castrum Beverin, aperuit os suum dicens: Filii filiorum meorum, inquit, nunciabunt ea filiis suis in tertiam et quartam generationem, quae operatus est Russinus cum udiutorio altissimi in Saccalensium funeribus. Hoc audito, Hermannus, Livonum Advocatus, nimium adversus Letthos indignatus, eo quod bellum ad Estones magis ac magis renovaretur, misit et convocavit omnes seniores Livonum atque Letthorum, et, habito consilio cum eis, nec non et cum Teutonicis, cum adhuc rari essent, et pauci Teutonici habitantes in terra, placuit omnibus, ut ea, quae pacis essent, tractarentur cum Estonibus usque ad adventum domini Episcopi, qui erat in Teutonia pro colligendis peregrinis in sequentem annum. Quod consilium etiam placuit Estonibus, et receperunt pacem, quia post meliorum suorum interemptionem, Letthorum iam magnum coeperunt habere timorem et lite nondum finita treugarum quandam formam ad unius anni terminum composuerunt \*).

### XIII. Alberti Episcopi Annus 11. Christi 1208-1209.

- Redux Episcopus instaurato Kokenhusano castro Rudolphum de Jericho praeficit. 2) Primus
   Gladiferorum Magister Vinno a milite Ordinis proditore occiditur. 3) Engelberto defuncto in Praepositura ecclesiae Rigensis succedit Johannes. 4) Wissewaldus, Lettonum regulus, ratione castri Gercike fit Vasallus Episcopi et investitur trium vexillorum pompa. 5) Ungannesses pacis renovationem quaerunt.
- Anno consecrationis suae XI. praesul Albertus rediit a Teutonia, habens secum in comitatu peregrinorum copiosam multitudinem. Inter quos erat Rodolphus de Jericho \*\*) et Weltherus de Hamersleve et alii nobiles quam plures, [60] milites et clerici cum omni populo, qui se omnes periculo maris [60] committentes in Livoniam devenerunt. Quorum consilio praesul idem usus, convocavit omnes Livones et Letthos iam dudum conversos, et recordatus mortificationis illius, quam sibi et suis regulus Vesceka de Kukenoys praeterito anno intulerat, quando milites ac familiam suam, quam rogatione sua sibi cum multis expensis contra Letthones in auxilium miserat, dolo ac fraude nimia mortificavit, cum omnibus peregrinis et exercitu suo divertit in Kukenoys, et inveniens montem ipsum desertum et prae immunditia quondam inhabitantium vermibus et serpentibus repletum, iussit ac rogavit, eundem montem mundare et renovare, et firmis fecit munitionibus muniri, et castrum firmissimum aedificavit, et milites et balistarios cum familia sua ibidem ad castrum conservandum reliquit, et multis expensis adhibitis diligentissime custodiri fecit, ne quando Letthonum velocitas, vel Ruthenorum ficta dolositas eos, sicut antea, defraudaret. Rodolpho etiam supradicto de Jericho \*) duas partes \*\*\*) suo nomine castri reliquit, et Fratribas Militiae eorum tertiam partem adscripsit. Quibus ibidem relictis, et omnibus bene dispositis, Rigam ad Ecclesism suam rediit. Letthi vero cum duobus exercitibus medio tempore Letthoniam intraverunt, et quibusdam occisis, quibusdam captis, ad nostros in Kukenoys redierunt, et cum Episcopo et omnibus suis ad propria redierunt.

a) Chytraeus Saxon. l. 1. p. 18. Anno 1208. Albertus arct munitae, eo in loco (Kokenhusam intellige) a se excitatue, Rodolphum a Jericho ducem praefectt.

<sup>\*)</sup> In biefes Jahr fetet ber Berr Baftor Reld bie Erbauung bes Domes jur alten Bernau. Bir fprechen tiefer Stadt nicht gerne bie Ehre bes Alterthums ab; fo viel ift aber aus biefem Berte er-

eignen Priester, nebst etsichen Ariegsleuten und Steinschleuberern des Bischofs, ver- 1208. ehrten sie ihnen von Allem etwas. Und weil es eben der Sonntag Gaudete (d. b. 3. Add. freuet euch) war, so sobten sie alle Gott einmüttig und mit Freuden darüber, daß <sup>13. Dee.</sup> Sott durch die Reubeschrten so große Rache angerichtet auch unter den andern Wölstern. Und Russin kam zurück in das Schloß Beverin und that seinen Mund auf und sprach: Meine Kindeskinder werden es ihren Kindern erzählen die ins dritte und vierte Glied, was Russin geihan dat mit Husse des Höchsten an den Leichen der Saccalaner. Als Hermann, der Liven Bogt, solches hörte, ward er gar zornig wider die Letten, weil der Krieg gegen die Esten immer wieder neu angeben würde, und berief alle Aeltesten der Liven und Letten; und da er einen Rath gehalten hatte mit ihnen und mit allen Deutschen, da sie noch schwach waren an Zahl und wenige Deutsche wohneten im Lande, gesiel es ihnen allen, mit den Esten über den Frieden zu verbandeln die zur Antunst des Herrn Bischofs, der in Deutschand war, Pilger zu sammeln auf das solgende Jahr. Solcher Rath gesiel auch den Esten, und sie nahmen den Frieden an, weil sie nach dem Falle ihrer Besten schon große Furcht zu begen ansingen vor den Letten und, da der Streit noch nicht ausgemacht war, so schlossen Art Stilkfand auf die Zeit Eines Jahres.

## XIII. Bischof Albert's elftes Jahr.

3m elften Jahre nach seiner Beihe langte der Bijchof Albert wieder aus Deutsch= 1. land an, und hatte in feiner Gefellschaft eine gablreiche Menge Pilger. Unter Diefen 1200 war Rudolf von Zerico und Bolther von hamereleve und andre recht viele von Abel, Rriegsleute und Beiftliche mit allerlei Bolt, die alle fich ber Befahr bes Meeres preis gaben und nach Livland gelangten. Auf ihr Anrathen berief der Bijchof alle idon langit befehrte Liven und Letten, und der Arantung gedenkend, welche der Fürft Befcela von Rotenbufen ihm und den Seinen im verfloffenen Jahre angethan, da er feine Rriegeleute und feine Rnechte, die er auf feine Bitte mit vielem Aufwande ihm gegen Die Litauer zu Gulfe gefandt hatte, durch Lift und argen Betrug getodtet batte, fo mandte er fich mit bem gangen Geere und allen Pilgern nach Rolenbufen. Und ba er ben Berg felbst verlaffen und wegen der Unfauberteit der ehemaligen Ginwohner roll Ungeziefer und Schlangen fand, fo bat und befahl er, felbigen Berg zu reinigen und berguitellen, und ließ ihn mit ftarten Festungemerten befestigen und bauete das Schloft gar fefte, und lieg dafelbft Rriegsleute und Steinfchleuderer mit feinen Leuten jurud, Das Colof zu bewahren, und ließ es mit vielem Aufwande aufe forgfältigste huten, damit nicht etwa einmal der Litauer Befchwindigkeit oder der Ruffen verftellte Lift ihnen den vorigen Trug fpiele. Bugleich überließ er an oberwähnten Rudolf von Berico zwei Theile bes Schloffes im eignen Ramen, und ben Brudern ber Ritterschaft gab er ihren britten Theil. Er fleg fle allda, und nachdem er Alles mohl eingerichtet, Tehrte er nach Riga gurud zu feiner Rirche. Mittlerweile fielen die Letten mit zwei Beeren in Litauen ein, todteten Danche, fingen Ranche und langten wieder bei unfern Benten in Rolenhusen an und behrten mit bem Bifchof und allen ben Seinigen nach Sause zurück.

weistich, bas, obgleich bie Migifden bie Proving Galotfa und Cogentugena febr ofte burchogen, bennoch nirgenbe eine Spur vortommt, wo nur einer Atroenverfaffung, geschweige einer Stiftelirche Erwahnung gefchicht. U. — Ablanf bet Belebens XIII. 6.

3m Micpte. Rebet modiointom, Die haffte, baf alfo ber Bifdof ben bierten Theil fur fich behalten. A.

<sup>\*\*)</sup> Richt von ber Stadt in Belaftina benannt, sondern von bem jehigen Jericow am rechten Elbufer im Magbeburgichen, and welcher Grgend wir schon einen Bernhard von Sechausen hatten VII. 1. Der Name Andolf von Jericho findet fich in den Alb. Urtunden haufig: IMI (Rr. 572, S. 516.) in dems. 3. (878. S. 521.) genannt Bodolfus do Iurochows n. f. w.

Erat codem tempore Wighertus quidam b) inter Fratres Militiae, qui forte cor suum ad amorem seculi magis, quam ad religionis disciplinam inclinaverat et inter Fratres multas ipse discordias seminaverat. Qui sanctae conversationis abhorrens consortium, et Christi militiam dedignans, venit ad sacerdotem in Ydumacam \*), ibidem Episcopi dicens se velle exspectare adventum, et Episcopo per omnia se velle obedire. Fratres autem Militiae, Bertholdus de Wenden, cum quibusdam aliis Fratribus ac servis, fratrem Wighertum, tanquam fugitivum, persequentes, in Ydumaea comprehenderunt, et in Wenden reducentes, in vincula projecerunt. Qui, audito adventu Episcopi, rogavit, ut absolveretur, et Rigam redire permitteretur, promittens, se Episcopo et Fratribus obedire. Fratres autem gaudentes, et post adversitatum incommoda, tanquam filium prodigum, fratrem suum resipiscere sperantes, honorifice Rigam remittunt, et societati restituunt. Ille vero tanquam Judas inter Fratres modicum tempus conversatus, sive tanquam lupus inter agnos, fraudis suae fictam conscientiam dissimulare nesciens, diem opportunum exspectabat, quando cordis sui malitiam adimpleret. Et factum est in die solenni, euntibus ceteris Fratribus cum aliis hominibus ad monasterium, ipse interim, convocato ad se Magistro Militiae, Vin-[61] none, et Johanne, sacerdote [61] ipsorum Fratrum, secreta sua eis aperire proponens, in superiori domo sua subito bipenne, quam semper secum portare solebat, caput Magistri dissecuit, et sacerdotem simul cum Magistro in eodem loco trucidavit. Et notum factum est aliis Fratribus, et fugientem eum a domo in capellam persequuntur, et comprehensum, per civile judicium, sicut meruerat, crudeli morte interemerunt. Et sepulto cum magno planctu fideli ac pio Magistro suo, Winnone, cum sacerdote; non minus pium ac benignum, quam in omnibus virtutibus institutum Volquinum () in locum suum restituunt. Hic postea, sive praesente sive absente Episcopo, in omni expeditione exercitum Domini ducendo atque regendo, praeliabatur praelia Domini cum laetitia, et egrediebatur et regrediebatur ad gentes in circuitu. Et adiuvabant eum omnes Fratres eius, et brachium Domini semper erat cum eis.

Mortuo etiam eodem anno Engelberto 1, ecclesiae beatae Mariae praeposito, assumpsit Episcopus de conventu Sthetensi \*) virum mansuetum, disertum et prudentem in omnibus viis suis, Johannem \*\*), et in locum fratris sui, eiusdem venerabilis praepositi, substituit, et ei ecclesiam beatae Mariae regendam commisit. Et cum esset de regula et ordine beati Augustini idem Johannes, et de albo habitu, qui vere munditiam significat, Episcopus, ad conservationem habitus vestes et cappas seu cucullas nigras canonicorum eiusdem ecclesiae in albas mutavit. \*\*\*) Et cum adhuc essent timores paganorum intus et foris; idem conventus infra ambitum primae civitatis, in ecclesia primo aedificata habitavit. Et post incendinm eiusdem ecclesiae et civitatis f) extra muros apud Dunam ecclesiam beatae Mariae Virginis aedificare †) et ibidem habitare coeperunt. Peregrini vero eiusdem anni in muri exaltatione et in aliis, quibus Deo servire poterant, obedire parati erant.

Et cum iam dies autumnales appropinquarent, Episcopus, semper Ecclesiam Livoniensem promovere ac defendere sollicitus, habito consilio cum discretioribus

b) Wighertum de Susato, Westphalise oppido, cognominant recentiores: que fide, nescio. Henrico Leoni anno 1161. testis inter ceteros fuit Volquinus de Susato, consul Lubecensis. [Gin Wicpertus dapifor als Zeuge des erften Bertrages über die Freilasfung Baldemars II. 1224. Lüb. untf. 26. S. 31.]

c) Hunc Pincernam de Wintersteden fuisse vulgo volunt. Fides sit penes auctores, Pincernae enim de Winterstetten [Schent v. B.], Sacri Imperii ministeriales et Dapiferi de Waldpurg,

<sup>\*)</sup> b. i. Daniel; XII. 2. Bgl. X. 15.

<sup>\*\*)</sup> In der Urfunde der Silv. doo. LXVI. am Ende (in der Abreffe) bezeichnet er fich als I. propositus sancto Mario in Riga promonstratonsis ordinis, was für ben gleich zu ermähnenden Aleiberftreit nicht gleichgültig ift.

<sup>\*\*\*)</sup> Das wurte wichtig in bem Streite, welchem wir bie treffliche Arbeit von Theob. Rallmeper verbauten : Gefchichte ber habiteveranderungen bes Rigifchen Domeapitels, in ben Mittheilungen ber Gef. für Gefc, und Alterthumstunde. U. 2. C. 199 - 340. Bgl. Die Bulle Innoceng III. in ber Silv. doc. N. XIX. unb Gurters Innoceng III. Bb. 4. G. 166. Anm. 13.; descensio B. M. V. in Cistercium et miraculona mutatio habitus de nigro in album colorem sub sanctianimo abbate Alberico.

†) Genaucres gibt eine Urfunde Alberts, Silv. doc. N. LXII. Bgl. XVIII. 6.

Bu berfelben Zeit war unter den Brudern der Ritterschaft einer, Bigbert mit 2. Ramen, der etwa fein Berg mehr zur Liebe ber Welt als ber Ordenepflicht geneiget 1209. und selbst unter den Brudern viele Zwistigkeiten ausgestreuet batte. Dieser, weil er einen Abideu batte vor dem beiligen Lebenswandel und Chrifti Rittericaft verachtete, tam ju bem Priefter in Adumaa und gab vor, er wolle allda des Bischofs Antunft abmarten und bem Bifcof in allen Studen geborfamen. Die Bruder ber Ritterfchaft aber, Berthold von Benden mit etliden anderen Brudern und Rnechten, verfolgten ben Bruder Bigbert als einen Entlaufenen, ergriffen ibn in Poumaa, fubrten ibn nach Benden gurud und legten ibn in Feffeln. Sobald er borte, daß der Bischof angetommen, bat er, bag man ibn loeliefe und ibm erlaube nach Riga gurudjutebren, mit bem Berfprechen, er wolle bem Bijchof und ben Brudern gehorfam fein. Die Bruber aber voll Freude und nach fo vielen Berbrieflichkeiten voll hoffnung, ber Bruder werde wie der ungerathene Gobn wieder zu Berftande tommen, entfandten ibn also mit Goren nach Riga und nahmen ihn wieder in ihre Gemeinschaft. Dieser aber, nachdem er wie Judas fich unter ben Brudern eine Beitlang aufgebalten, ober wie ein Bolf unter Lammern, wußte fein tudifches und verflectes Borbaben nicht langer ju verbeblen, fondern martete einen gelegenen Zag ab, ba er das Mag feiner Bergensboebeit konnte voll machen. Und es geschabe an einem Festtage, ale Die übrigen Brüder mit andern Leuten ins Kloster gingen, ließ er den Meister der Ritterschaft Binno zu sich rufen, und Johannes, der Bruder Priester, mit dem Borgeben, er wolle ibnen feine Bebeimniffe eröffnen. PloBlich aber fpaltete er oben im Saufe mit feiner Streitart, Die er immer bei fich gu fuhren pflegte, bes Meiftere Ropf und folug an bemselben Orte ben Priefter zugleich mit dem Meifter nieder. Und es mard ben anbern Brudern befannt, und fie verfolgten ibn auf seiner Flucht vom Sause in die Rapelle, und als fie ibn ergriffen, liegen sie ibn durch burgerliches Gericht, wie er verdiente, graufam umbringen. Und nachdem fie mit großem Behllagen ihren treuen und frommen Meister Binno nebst dem Priester beerdigt hatten, segten sie den nicht weniger treuen und gutigen und mit allen Zugenden begabten Bolquin an feine Stelle. Diefer leitete und führte nachber sowohl in Begenwart als in Abwesenheit bes Bischofs bas heer bes herrn in allen Feldzügen, tampfte die Rampfe bes herrn mit Freuden und ging aus und ein bei allen Beiden umber. Und es ftanden ibm alle seine Bruder bei und der Arm des herrn mar jederzeit mit ibnen.

Als in demfelben Jahre auch Engelbert, der Propft an unfrer L. F. Rirche, 3. ftarb, nahm der Bischof einen fanftmuthigen, geschickten und in allen feinen Begen tlugen Mann, Jobannes, aus dem Rlofter Stethen, fetzte ibn an die Stelle feines Brubers, jenes ehrmurdigen Propftes, und vertraute ibm die Rirche U. E. F. Und da Diefer Johannes von der Regel und dem Orden des beiligen Augustinus mar, und vom weißen Rleide, welches wahrhaft Reinigkeit bedeutet, fo ließ der Bifcof gur Beibebaltung Diefer Tracht die fdwarzen Rutten und Kappen oder Monchemugen diefer Domberen in weiße verandern. Und weil man noch Furcht batte vor den Geis den brinnen und draugen, fo wohnte Diefes Stift in dem Umfange der erften Stadt in der zuerst gebauten Kirche. Und nach dem Brande derselben Kirche und der Stadt fingen sie an, außerhalb der Mauern an der Duna die Kirche der heiligen Jungfrau Maria zu bauen und daselbst zu wohnen. Die Pilger Diefes Jahres aber maren willig, bei Erhöhung ber Mauern und in andern Studen, womit fie Bott dienen

fonnten, zu geborchen.

Und da schon die Herbsttage sich näberten, bielt der Bischof, um die Forderung 4. und ben Sout der livlandischen Rirche allzeit beforgt, einen Rath mit seinen Ber- Derbft.

gentilitio nomine de Tanne appellati, ex primariis Sueviae familiis fuere. Ur sperg. ad ann. 1221. Superioris autem Germaniae civibus, licet militiae ordinis Teutonici nomen dederint, cum Livoniae domitoribus nihil negotii fuit. Iidem auctores manibus Volquini iniqui sunt, pleraque cius gesta decessori Vinnoni adscribentes, Vinnonisque magisterium producentes usque ad annum 1223. Quod ipsi contigit Schurzfleischio histor. Ensiferor. p. 4. mustaceis narrationibus fidem habenti, adversus quas illi aes triplex circa praecordia sit oportet, qui rerum origines ct gesta superiorum temporum enarraturus est cum cura

d) Fraire Episcopi, capituli Rigensis Praeposito. [VI. 2.]
e) Num Stadiensi? Augustiniani ordinis monasterium indicari video, ubicunque situm sit: sed utrum haec Cranziana formula inscitiam meam obtegere possit, dubito.

f) Incendium Rigae narratur ad annum 1213. n. 6.

suis, qualiter Ecclesiam novellam a Letthonum et Ruthenorum insidiis liberaret, diligenter pertractavit. Et recordatus omnium malorum, quae rex de Gerceke cum Letthonibus Rigensi civitati et Livonibus et Letthis secerat, contra inimicos [62] Christiani nominis ire ad bellum deliberant. Erat [62] namque rex Wissewalde de Gercike Christiani nominis et maxime Latinorum, semper infensus inimicus. Oui filiam potentioris de Letthonia duxerat uxorem, et quasi unus ex eis, utpete gener ipsorum, et eis omai familiaritate coniunctus, dux exercitus corum froquenter exsistebat 5). Bt transitum Dunae eis et victualia ministrabat, tam euntibus in Russiam, quam Livoniam et Estoniam. Erant enim tunc Letthones in tantum omnibus gentibus in terris istis existentibus dominantes, tam Christianis, quam paganis, ut vix aliqui in villulis habitare auderent, et maxime Letthi. Qui relinquentes domos suas desertas, tenebrosa silvarum semper quaerebant latibala; nec sic quidem cos evadere potuerunt. Nam insidiando eis omni tempore per silvas eos comprehenderunt, et, aliis occisis, alios in terram suam deduxerunt, et omnia sua ejs abstulerunt. Et fugerunt Rutheni per silvas et villas a facie Letthonum, licet paucorum, sicut fugiunt lepores ante faciem venatorum, et erant Livones et Letthi cibus et esca Letthonum, et quasi oves in fauce luporum, quando sunt sine postore. Misso igitur bono et fideli pastore liheravit Deus oves suas, Livones et Letthos \*) iam haptizatos, a faucibus luporum, Episcopo videlicet Alberto: qui convocato exercitu de omnibus finibus Livoniae et Letthiae et cum Rigensibus et peregrinis et omni populo suo ascendit Dunam versus Kukenoys, Et cum esset Gercike semper in laqueum, et quasi in diabolum magnum omnibus in ipsa parte Dunae habitantibus, baptizatis et non baptizatis, et esset Rex de Gercike semper inimicitias et bella contra Rigenses exercens, et pacis foedera cum eis inire contemnens, episcopus exercitum suum convertit ad civitatem Gercike, Rutheni vero, videntes exercitum a longe venientem, ad portam civitatis concurrunt, et, cum Teutonici eos armatis manibus impeterent et quosdam ex eis occiderent; ipsi se defendere non valentes, fugerunt. Et Teutonici eos insequentes portam cum ipsis intraverunt, et prae reverentia Christiani nominis paucos occidentes, plures captivantes, et per fugam evadero magis eos permittentes, mulicribus et parvulis, postquam civitatem ceperunt, parcentes, multos ex eis captivarunt, et, regulo trans Dunam navigio fugiente cum pluribus aliis, regina capta et Episcopo praesentata est cum puellis et mulieribus et omni substantia sua. Sedit itaque die illo omnis exercitus in civitate, et collectis spoliis multis, de omnibus angulis civitatis tulerunt vestes et argentum et purpuram et pecora multa, et de ecclesiis campanas et yconias h), et cetera ornamenta, et pecuniam et bona multa tollentes, secum asportaverunt, Deum benedicentes, co quod tam repente et sine negotio eis contulerit victoriam de inimicis, et ape-[63] ruerit civitatem absque ulla laesione suorum. [63] Sequenti die, dispositis omnibus, ad reditum se praeparaverunt, et civitatem incenderunt, et, viso incendio, Regulus ex altera parte Dunae, suspiria magna trahendo, et gemitibus magnis ululando exclamavit, dicens: "O Gercika civitas dilecta! o hereditas patrum meorum! o inopinatum excidium gentis meae! yae mihi! ut quid natus sum videre incendium civitatis meae, videre contritionem et interitum populi mei!" \*\*) Post hoc Rpiscopus et omnis exercitus, divisis inter se spoliis universis, cum Regina et captivis omnibus reversi sunt in terram suam, et remandatum est Regi, ut Rigam veniat, si saltem adhac pacem habere, et captivos recipere cupiat. At ille veniam veniens pro excessibus postulat, Episcopum patrem appellat, omnes Latinos, quasi fratres Conchristianos, suppliciter exorat, ut praeteritorum malorum obliviscantur, ut pacem sibi tribuant, et uxorem et captivos restituant,

g) Wissewaldus ille licet Ruthenus et Christianus, ducta uxore Lithannica, successit Swelegate in ducatu gentis Lituanicae. [230her bas?] Neque tamen femina illa, oh cuius nuptias Wissewaldus audit gener Lettonum, Swelegati filia fuit, sed cuiusdam Dangeruthe, cuius nomeu habetur ad annum 1212. n. 3.

h) h. c. jeunculas, imagines, quibus Russi capiuntur et delectantur.

<sup>\*)</sup> Lotthos nad An. - Gr. hat irrig Lotthones. Derfelbe Fehler X. 14. a. C., mo aber bie Mferpte, ubereinstimmen.

125

ständigften, und besprach mit ihnen mit Fleiß, wie er die neue Airche von den Rachstellungen 1209. ber Litauer und ber Ruffen befreien mochte. Und ba er alles Schadens gebachte, welchen ber Ronig von Gereite mit den Litauern der Stadt Riga und den Liven und Letten angethan batte, befchloffen fie, gegen die Feinde des driftlichen Ramene ins Feld ju ruden. Denn der Konig Biffemalde (Bifemolod) von Gereite war immer ein bartnadiger Reind des driftlichen Ramens und befonders ber Lateiner. Gr hatte die Tochter eines vornehmen Mannes and Litanen geheirathet und war wie einer von ihnen, ale ihr Schwiegerfobn, und diente oft als Führer ihres Geeres, ba er mit ihnen in aller Freundschaft verbunden war. Und er schaffte ihnen den Uebergang über die Duna und Lebensmittel, sowohl wenn fie nach Rufland gingen, als nach Livland und Eftland. Denn damnis hatten Die Litauer über alle Boller in jenen Sandern, fo Christen wie Beiden, in dem Dafe Die Oberhand, daß taum einige in Dorfern ju wohnen fich getraueten, und besonders Die Letten. Diese liegen ihre Saufer leer und fuchten immer Die finftern Berfiede ber Balber. Und fo nicht einmal vermochten fie ihnen zu entgeben. Denn fie ftellten ihnen allezeit nach in den Baldern und fingen fie, todteten die einen, schleppten die andern in ibr Land und nahmen ibnen Alles, mas fie batten. Und die Ruffen floben burd Balber und Dorfer bor den Litauern, auch bor wenigen, wie die Safen vor ben Sagern, und die Liven und Letten waren ein Effen und eine Speise ber Litauer, und wie Schafe im Rachen ber Bolfe, wenn fie ohne hirten find. Da fantte Gott einen guten und getreuen hirten, und befreiete feine Schafe, Die foon getauften Liven und Letten, aus dem Rachen der Bolfe, nämlich den Bifchof Albert. Und er entbot ein heer aus allen Granzen Livlands und Lettlants und zog mit den Rigischen und ben Pilgern und feinem ganzen Bolte die Duna binauf gen Kotenbusen. Und weil Bereite allzeit allen, Die an Der Duna wohnten, Getauften und Ungetauften, jum Fallftride war und recht ein großer Zeufel, auch ber Konig von Gereite ftets Feindicaft begte und Krieg gegen die Rigischen, und mit ihnen Friede und Freundschaft zu schließen verschmähete, so mandte der Bischof fein heer gegen die Stadt Gereite. Da Die Ruffen aber bon ferne bas Beer tommen faben, fo liefen fie gufammen and Thor ber Stadt, und da die Deutschen fie mit gewaffneter Sand angriffen und etliche von ibnen todteten, fo floben fie, außer Stande, fich ju webren. Und Die Deutschen drangen in der Berfolgung mit ihnen ins Thor, erfcblugen aus Achtung vor dem Cbriftennamen nur wenige, fingen mebrere und ließen fie auch wohl entfliehen, schonten der Beiber und Kinder und machten ihrer viele zu Gefangenen, nachdem fie die Stadt genommen; und wabrend der König zu Schiffe uber Die Dung entlam mit mebreren andern, ward die Röniginn gefangen und vor den Bifcof gebracht mit Madchen und Beibern und ihrer gangen Sabe. Und so blieb bas heer jenen gangen Tag in der Stadt und fammelte viele Beute und brachte aus allen Binteln Der Stadt Aleider und Gilber und Burpur und viel Bieb und Gloden und Bilder aus ben Airden und ben andern Schmuft und nahmen Geld und viele Guter und trugen fie mit fich fort, und lobeten Bott, daß er fo geschwind und obne Mube ihnen Gieg geschenket über die Feinde und ibnen die Stadt aufgethan, obne daß einer der Ihrigen zu Schaden gekommen. Des folgenden Tages, nachdem sie Alles in Ordnung gebracht, bereiteten sie sich zum Rünkwege und stedten die Stadt in Brand. Und der König erblickte von der andern Seite der Düna den Brand, seufzte tief, heulte und schrie erbärmlich unter vielem Wehllagen und sprach: "D Gercike, geliebte Stadt! o Erbtheil meiner Bäter! vunerwarteter Untergarg meines Boltes! Wehe mir! Wes bin ich gedoren, zu feben ben Brand meiner Ctadt, ju feben die Aufreibung und ben Untergang meines Boltes!" Danach theilte ber Bifcof und bas gange Beer allen Raub unter fich und tebrten mit der Roniginn und allen Befangenen gurud in ihr Land. Dem Könige aber ward entboten, er follte nach Riga tommen, wenn er wenigstens noch Frieden zu haben und die Gefangenen gurudzuerhalten begebrte. Aber er tam und bat fur feine Bergebungen um Bergeibung, nannte ben Bifchof Bater, flebete alle Lateiner, ale Mitbruder in Christo, Demutbig an, fie mochten bas vergangene Bose vergeffen, ibm Frieden schenken, ibm die Gemalinn und die Gefangenen gurudgeben, und führte die gar icharfen Ruthen an, Feuer und Schwerdt, mit welchen er

<sup>\*\*)</sup> Arnold. Lub III. 28. 1. Shou ut quid nati sumus videre contritionem populi Dei.

virgas acutissimas allegans, ignem et gladium, quibus a Latinis castigatus fuerat. Tunc Episcopus cum omnibus suis Regis supplicantis misertus, pacis formam ei proposuit, dicens: "Si paganorum consortia deinceps vitare volueris, ita ut Ecclesian nostram per eos non destruas, simul et terram Ruthenorum tuorum, Christianorum, per Letthones non vastaveris; si regnum tuum Ecclesiae beatae Mariae perpetua donatione conferre volueris, ut a nostra tamen manu iterum recipias, et nobiscum iugis pacis conformitate congaudeas: tunc tandem tibi Reginam cum emnibus captivis restituemus, et fidele auxilium tibi semper praestabimus." Hanc formam pacis Rex accipiens, promittit, se deinceps Ecclesiae beatae Mariae semper esse fidelem, et paganorum consilia vitare et Christianis adhaerere adfirmat, et regnum seu ditionem suam eidem Ecclesiae conferens, per manum episcopi, trium vexillorum solenni porrectione, recepit "), et eum in patrem eligens, omnia Ruthenorum consilia et Letthonum etiam mala deinceps revelare affirmat ').

[64] Reddita est ei Regina cum captivis aliis, et reversus est lae-[64]tus in terram suam, et convocatis hominibus suis, qui evaserant, castrum suum civitati adjunctum reaedificare coepit; et non minus postmodum Letthonum se consiliis intermiscens, promissae fidelitatis oblitus, paganos adversus Teutonicos, qui erant

in Kukenoys, saepius concitavit.

Post haec, finita pace, quae facta erat cum Ungannensibus, Bertholdus Frater Militiae in Wenden, vocato ad se Russino cum Letthis suis, nec non et aliis Letthis de Antine, et cum Wendis suis, ivit in Unganniam, et invenerunt homines in villis suis, qui nondum ad castrum confugerant, et quamplures occiderunt in omnibus villis, ad quas venire potuerunt, et multis interfectis, alios captivos duxerunt, et spolia multa acceperunt, et mulieres et puellas secum ducentes, villas tanquam desertas reliquerunt. Et facta caede magna et incendio, ad propria redierunt. Audientes haec Livones Thoreidenses, qui infidelitatis suae consilia cum Estonibus adhuc semper habuerunt occulta, indignati sunt, eo quod Bertholdus de Wenden cum Letthis bellum adversus Estones renovaret, et suggerebant Episcopo, ut nuncios in Unganniam pro pace destinaret. Et misit Episcopus Alobrandum sacerdotem in Odempe, tam pro pace renovanda, quam pro mercatorum bonis requirendis. Et audientes Estones de tota Ungannia, nuncios Episcopi advenisse, convenerunt ad placitum, et aperiens Alobrandus es suum docebat eos de fide Christi. Quo audito, Estones cum gladiis et lanceis ad eum interficiendum concurrunt. Sed quidam ex senioribus eum desendentes, si, inquiunt, hunc nuncium Episcopi interfecerimus, quis nobis deinceps credet, aut nuncium mittet? Et nolentes audire verba salutis, remiserunt Alobrandum Episcopo, et miserunt viros cum eis \*\*) pro pace facienda. Et facta est pax cum Livonibus et Letthis Episcopi ex una parte Goiwe \*\*\*); Bertholdus vero de Wenden et Russinus cum suis Letthis pacem non recipientes ad pugnam se praeparaverunt.

i) Ingens ausus Episcopi, tantum virum ad praestandum fidelitatis iusiurandum adigentis atque in feudo porrigendo pompam vexillorum adhibentis, qua usi leguntur Imperatores, Lotharius in Ludovico I. Thuringiae Landgravio, Histor. de Landgrav. ad annum 1224, Fridericus I. anno 1180 in Philippo Coloniensi Archiepiscopo, qua Westphaliae duce, apud Gelen. de magnitud. Colon. p. 74., Fridericus II. anno 1235 in Ottone I. Duce Brunsvicensi et Luseburgensi, Anonym. Menck. t. 3. p. 128., Albertus I. anno 1298 in filiis suis Austriae Ducibus, Dum ont Corp. diplom. t. 1. part. 1. p. 314. et Daniae rex Christophorus anno. 1322 in Wizlao, Rugiae principe investiendo, qui in literis apud Pontanum lib. 7. p. 432, profitetur, se ab eo terras suus facto homagio, ture feudalt, quod Fanelaen nuncupatur receptise et tenere. Artium regnandi haud ignarum Albertum, gesta abunde commonstrant. In quibus nihil illustrius hac scena: de qua iudicet quisque, ut volet. Plerisque cupiditatem Triunius somine obvelasse videbitur, trium vexillorum symbolo in porrigendo uno castro usus, ubi unum suffecissest. Nostrum nos est, Episcopos iudicare, cum saepe a multis multum, sine causa

<sup>\*)</sup> Das Document haben wir in bie Silva unter N. LXI. gufgenommen; außer Bernika (Gornika) tritt er bort auch urbem Autinam (Antinam?) Zossowe (N. LXIII. Sessowe. N. LXIV. Thessowe) ab; bazu kommen aus N. LXIII. villas in confinio Bebnine, quondam pertinentes regi in Borneks. Er ere hielt banach offenbar nicht Alles zurud.

<sup>\*\*)</sup> Sollte billig cum oo heißen. - \*\*\*) Xt. 3.

von den Lateinern gezüchtigt worden. Da erbarmte fic ber Bischof mit all ben Geis 1209. nen des Konigs, weil er fo flebentlich bat, und folig ibm einen Friedensvertrag vor und fprach : "Benn bu funftig ben Umgang mit Beiben meiben willft, bergeftalt, baft bu durch fie unfre Rirche nicht zerftorft, auch Das Land beiner Auffen, Die Chriften find, durch die Litauer nicht verheerst; wenn du überdem dein Land der Kirche der heiligen Maria durch emige Schentung überträgft, fo jedoch, daß du es aus unfrer Sand wieder empfängst und mit uns einer immermabrenden Uebereinstimmung in Frieden dich erfreuest; dann erft werden wir Dir die Koniginn mit allen Gefangenen gurudgeben und dir immer getreulich Gulfe leiften." Diefen Friedenevertrag nabm der Konig an und veriprad, fortbin immer ber Rirde ber beiligen Maria getreu zu fein, und die Rathschlage ber Beiden zu meiden, und ben Chriften angubangen, und trug fein Ronigreich oder Befintbum felbiger Rirche auf und empfing es durch die hand des Bischofs, unter feierlicher Urberreichung dreier Fahnen zurud, und erwählte ihn zu feinem Bater und verficherte, daß er forthin auch alle bofen Anschläge ber Ruffen und Litauer offenbaren werde. Alfo ward ibm die Koniginn fammt ben andern Gefangenen gurudgegeben und er tebrte froblich in fein Land gurud. hier rief er feine Leute gufammen, Die geftoben waren, und fing an, fein an die Stadt ftogendes Schloft wieder aufzubauen. er mifchte fic nichtsbestoweniger nachmals in die Anschlage ber Litauer, vergaß ber versprocenen Treue und reizte die Beiden oftmale gegen die Deutschen in Avkenbusen.

Danach, ba ber Friede abgelaufen mar, ben man mit den Unganniern geschloffen 5. hatte, entbot Berthold, der Bruder der Ritterschaft in Benden, ju fic Ruffin mit feinen Letten und andern Letten von Antine und gog [mit ihnen und] mit feinen Wenden in Ungannien. Und fie fanden die Menschen in ihren Dorfern, denn fie waren noch nicht ins Colof geftuctet, und erschlugen gar viele in allen Dorfern, ju welchen sie tommen tonnten. Und nachdem fie viele ericlagen und andre zu Gefangenen gemacht, betamen fie große Beute, führten Beiber und Dadden mit fic und ließen Die Dorfer wie wufte. Und nachdem ein großes Morden und Brennen angerichtet war, fehrten fie in ibr Gigenthum gurud. Ale Die Liven von Treiden foldes borten, Die immer im Gebeimen treulofe Anschläge mit ben Eften pflogen, wurden fie unwillig, daß Bertbold von Wenden mit den Letten den Rrieg gegen die Eften wieder anfing, und gaben bem Bifdof ein, daß er Boten um Frieden nach Ungannien abfertigen mochte. Und ber Bifchof fcidte ben Priefter Alobrand nach Odempe, ben Frieden ju erneuern und Die Guter ber Raufleute gurudzuforbern. Als Die Eften von gang Ungannien borten, daß Boten des Bischofs angekommen, erschienen sie zur Verbandlung. Und Alobrand that feinen Mund auf und lebrete sie vom Glauben an Ebristum. Als die Esten foldes borten, rannten fie mit Schwerdtern und Langen auf ibn gu, ibn umgubringen. Ginige aber von den Aeltesten nahmen fich feiner an und fprachen: "Benn wir Diefen Befandten des Bifchofs todten, wer wird uns dann noch glauben oder einen Boten fenden?" Und ba fie bie Borte bee Beile nicht boren wollten, fo fcbickten fie Alobrand an ben Bifcof gurud und fandten Manner mit ibnen, ben Frieden gu fcbließen. Und es mard Friede mit den Liven und Letten des Bischofs auf ber einen Seite ber Aa; Berthold aber von Benden und Aussin mit seinen Letten nahmen den Frieden nicht an und rufteten fich zum Rampfe.

etiam quandoque, iudicentur. Clericus quidam Paristis ante paucos annos (scripta haec sunt a 1222) verbum terribile contra Episcopos loculus est dicens: omnia credere possum, sed vix credere possum, quod umquam aliquis Episcopus Alemaniae possit salvari. Quare magis tudicavit Episcopos Alemaniae, quam Episcopos Galliae, Angliae, Longobardiae vel Tusciae? Quia pene omnes episcopi Alemaniae utrumque habent gladium, spiritualem videlicet et materialem: et quia de sanguine tudicant et bella exercent, magis eos sollicitos esse oportet de stipendiis militum, quam de salute animarum sibi commissarum. Haec non ego, sed Caesarius Heisterbac. Memor. 116. 2. c. 28., ut patent, Albertum in milite conquirendo, in clientelis augendis, in gerendis bellis, in amplificanda regione simul cum religione, nihil fecisse, quod ab eius temporis moribus abhorreret. Mallem, noster non reticuisset, quo ritu Episcopus Livoniam ab Imperio acceperis, num per vexillum unum vel plura? an per sceptrum vel gladium? Nunc altum en de re silentium suspicionem nutrit, Imperialem illam investituram inter domesticos Episcopi magnificentius iactari quam verius. [831. X. 17. Anm. y.]

### XIV. Alberti Episcopi Annus 12. Christi 1209-1210.

- Pagna navalis cum Curonibus infausta. 2) Rutheni castrum Odempe ad deditionem adigunt.
   — 3) Frisii Curones ulciscuntur. 4) Episcopus tribus in Germania Episcopis persuadet iter in Livoniam. 5) Riga a Curonibus mari obsessa tandem liberatur. 6) Odempe recuperatur. 7) Rudolphus de Jericho Plescoviam (1. Polosciam) pro pace missus in itinere impeditur 8) novo bello Estonico. 9) Alius legatus Plescoviam (1. Polosciam) missus redit cum legatis Russorum, cum quibus Rigae pax concluditur. 10) Russi Plescovienses [1. Poloscenses] Rigensibus iunguntur in bello contra Estones perurgendo.
- [65] Annus erat pontificis XII. et siluit Ecclesia diebus paucis. Nam ex \*) [65] remeatione eiusdem pontificis cum peregrinis suis in Teutoniam, relictis in Livonia viris suis cum peregrinis quibusdam, subito Curones, nominis Christi inimici, apud Sunde 1) in littore maris cum octo piraticis apparuerunt. videntes peregrini, de coggonibus exeunt, et minores naves intrant, ad paganos accelerant, et minus provide festinantes, unaquaeque navis aliam antecedit, ut hostes prima attingat. Curones vero exoneratis primis partibus piraticarum suarum, eas in occursum venientibus extollunt, duabusque simul ordinatis, spatium inter singulas duas alias derelinquant. Unde venientes peregrini cum duabus primis cymbis et navibus minoribus, infra spatium idem piraticarum involvuntur, et cum essent in minoribus navibus, hostes super se stantes ex alto attingere non valebant. Unde quibusdam ex eis lanceis inimicorum interfectis, quibusdam vero submersis, et quibusdam vulneratis; alii ad coggones redeuntes evaserunt. Tunc Curones colligentes corpora interfectorum nudaverunt ea, et vestimenta ac cetera spolia inter se diviserunt. Duos tamen cives de Gotlandia postea devote colligentes sepelierunt \*\*). Erant autem fere triginta milites et alii, qui ibidem interfecti sunt. Pontifex itaque luctum habebat super suos diebus aliquot, sciens, quam sit utilis persequutio patienti, cum beati sint, qui persequutionem patiuntur propter iustitiam, eo quod vasa figuli probat fornax, et viros iustos tentatio tribulationis. \*\*\*)
- 2. Eodem tempore rex magnus Novogardiae b), simul et rex de Plescekowe cum omnibus Ruthenis suis venerunt cum exercitu magno in Unganniam, et obsidentes castrum Odempe pugnaverunt cum eis diebus octo, et cum esset in castro defectus aquarum et penuria ciborum, petierunt pacem a Ruthenis, et dederunt pacem eis, et baptismate suo quosdam ex eis baptizaverunt, et acceperunt ab eis quadringentas marcas nagatarum c), et recesserunt ab eis, [66] et reversi sunt in terram suam, dicentes, se sacerdotes suos eis missuros ad sacrae regenerationis lavacrum consummandum: quod tamen postea ob Teutonicorum simorem neglexerunt. Nam Ungannenses postea sacerdotes Rigensium susceperunt, et baptizati sunt ab eis, et r) connumerati sunt cum Rigensibus.

 Post annos ++) aliquot venientes Frisones cum peregrinis in supradictam Gothandiae insulam, invenerum Curones ibidem cum magna rapina, et circumvenientes

a) Sund vocabulum Danicum est, at ceteris maris Balthici accolis pariter usurpatum, ad denotandas fauces maris angustiores, quae suis cognominibus distinguuntur. Unde nota freta Quesund, Grünesund, Calmarsund, Strelasund, de quibus Pontan. chorograph. Dan. p. 726. Hic intelligitur fretum, quo lingua terrae, hinc e Curonia, inde ex Osilia in mare por-

<sup>\*)</sup> Der Bifchof ift mit auf ben rudfegeinden Schiffen, aber noch nicht in Deutschland, wie bie letten Beilen biefes \$. und \$ 4. geigen.

<sup>\*\*)</sup> Man beachte Die Breunbichaft ber Auren mit ben Gotlanbern.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. 5, 10. Opr. Sal. 17, 22.

<sup>†)</sup> Das non, welches Gr. zwifchen et und comnumoent hat, ift finnlos und von mir mit An. weggelaffen. 
††) Bill A. in Tanas = soptimanas verwandeln, weil er meint, bag bie magna rapina und omnis pracda eben jest zusammengebracht fei u. f. w. Unnothig.

# XIV. Bischof Albert's zwölftes Jahr.

Es war bes Bifchofs zwölftes Sahr und die Rirche batte Rube wenige Tage. 1. 1210. Denn nachdem felbiger Bifchof mit feinen Pilgern wieder nach Deutschland gegangen grabis. mar und in Livland feine Leute gurudgelaffen batte mit wenigen Bilgern, ericbienen ploglich Ruren, Feinde des Ramens Christi, beim Sunde am Meeresufer mit acht Raubschiffen. Cobatt die Pilger Diefes inne murden, fliegen fie aus ibren großen Schiffen in fleinere, eilten auf die Beiben los, und ba fie febr unvorfichtig eilten, tam jedes Schiff ben andern voraus, um die Beiden zuerst anzugreifen. Die Ruren aber entluden das Bordertheil ihrer Raubschiffe, richteten fie gegen die Angreifenden in Die Bobe und liegen zwischen je zweien einen Raum. Als nun die Bilger mit ben zwei erften Rabnen und fleinern Schiffen antamen, wurden fie in Diefen Raum Der Raubfdiffe verwickelt und da fie auf ben fleinern Schiffen waren, fo tonnten fie bie über ihnen flebenden Reinde nicht erreichen. Go wurden etliche von ihnen durch bie Langen ber Feinde getobtet, etliche ertranten, andere waren verwundet, die andern tebrten gu ben großen Schiffen gurud und entlamen. Darauf lafen die Ruren die Leichen auf, entblogten fie, und theilten die Rleider und alles Uebrige unter fic. Doch zwei Burger von Gotland nahmen fie bernach gufammen und begruben fie mit Andacht. Es maren aber an dreißig Ariegelente und andere daselbst getobtet. Und ber Bischof bielt eine Trauer über fie etliche Zage; boch wufte er, wie beilfam Berfolgung bem, ber sie leidet, denn felig find die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, weil der Ofen Die Gefäffe des Töpfers pruft und die Gerechten die Berfuchung ber Anfechtung.

Bu ber Zeit tamen ber Groftonig von Romgorod und mit ibm ber König von 2-Plestau mit allen ihren Ruffen mit einem großen Beere in Ungannien, und belagerten bas Schlof Ddempe und tampften mit ibnen acht Tage. Und da es im Schloffe an Baffer und an Speife fehlte, fo baten fie die Ruffen um Frieden. Und fie gaben ibnen Friede und tauften mit ihrer Taufe etliche von ihnen, und empfingen von ihnen vierhundert Mart Ragaten, und ließen fie und tehrten gurud in ihr Land und fagten, fie murden ihnen ihre Priefter fenden, das Bad ber beiligen Biedergeburt zu vollgieben; bod unterliegen fie foldes aus Aurcht vor den Deutschen. Denn bie Ungannier nabmen bernach die Priefter ber Rigifchen auf und murden von ihnen getauft

und ben Rigifden beigerechnet.

Rach etlichen Jahren tamen Friefen mit Pilgern auf vorerwähnte Infel Gotland, & fanden allda Ruren mit großem Raube, fcbloffen fie ein, griffen fie an und tobtetem

recta, angustiorem reddk introkum in sinum Rigensom, tamdiu incognitum, et ob piratas Osilienses et Curonienses intutum. Horum enim caveri non pessant insidiae, ubi sunt promontoria, latebris furunculorum apta, unde clam egredientes percutiunt incautos. Helmold. 1tb. 2. c. 13. n. 6. Quod confirmatur porro ex Adamo Bramenst 1tb. 2. c. 29., ubi breven. illum tratectum Balthici maris apud Halsingburg, in quo loco Seland a Scanta videri possit, familiare latibulum piratis esse sit. Ut veri non sit dissimile, Bremenses mercatores non ex proposito, sed tempestate primum delatos fuisse ad ostium Dunse. Fretum autem illud, a promontorio Curoscosi Domesnes, quod est spud Adamum Oleartum titner. Russ. et Pers. lib. 1. c. 3., Domnes-Sund sppellari video. Nen lingua Normannica promontorium significare ostendit Torfaeus Glossar. ud histor. Narvag. tom. 2. adiecto, provocans ad Lindisnes, Tialdanes, Englisnes etc.

b) V. ad annum 1206. not. k).

e) Sunt, qui Livonis ante adventum Saxonum pecunise usum aeque ac nomen ignoratum putant; perperam. Estones enim pecuniam rahha appellitant, quae Lettis naud vocatur, Wexton. descript. Suec. l. 3. c. 11., vocabulo, uti apparet, ex nagat contracto et origines suns ostendente. [Die Bebeutung bes efinifien Bortes nunk. Gen. nunka ift: Leber.] Praeteren species numorum habuisse videntur, pro, quibus Oseringos ad annum 1214. n. 3. accipiendos existino. Doch bat jum Exempel die Citinifche Sprache ganz einheimische Ramen zu verschiedenen Dingen, die aus ber Fremde getommen, als Schilbfrote, Lowe, Biege, Drache, Pulver, Affe, fchrerfen u, f, m, Aber ber Rame Defering ift bentich, bavon bei gemelbetem Jahre, M.

eos, subito pugnaverunt cum eis, et occiderunt fere omnes, tollentes quatuor piraticas cum omni praeda, et ducentes secum Rigam, et oves ) infinitas, quas de terris Christianis spoliaverant, abstulerunt eis, et Rigam adduxerunt. Et facta

est laetitia magna de vindicta facta in Curonibus.

Pontifex autem de laboribus continuis et de morte suorum licet plurimum esset contristatus, tamen iterum ad Dominum confugiens iter et negotium suum ipsi committens, in Teutoniam revertitur; bonis ac Deum timentibus damna suorum conqueritur, per vicos et plateas, per comitatus et castra, quaerens quis se murum pro domo Domini opponat, quis crucis signum sibi affigat, ut mare transeat, ut in Livoniam vadat ad consolationem paucorum, qui ibi remanserant Et inventus est Yso, Werdensis Episcopus, cum Philippo Raceburgensi Episcopo, nec non et Padelbornensis Episcopus d), qui se ad iter inde in sequentem annum

Post recessum Pontificis et post conflictum Curonum cum peregrinis, audientes

cum militibus suis, et cum multis aliis praeparaverunt. \*\*)

gentes omnes in circuitu, aliquantos de peregrinis a Curonibus interfectos, miserunt invicem nuncios: Livones primo ad Curones, Curones ad Estones, nec non ad Letthones, Semigallos et Ruthenos, quaerentes onne consilium, qualiter Rigam delerent, et Teutonicos omnes dolo tenerent et occiderent. Existimantes autem Letthones, paucos in Kukenoyse remansisse, venerunt ad castrum cum magno exercitu, et invenientes Rudolphum de Jericho cum ceteris viris Episcopi in castro, fortissime eos impugnaverunt. Contra quos exeuntes servi Episcopi et Letthi de castro plures ex hostibus lanceis suis, et balistarii de munitione etiam nonnullos vulnerantes, interfecerunt. Quorum infestationem ferre non valentes Letthones ab eis diverterunt. Tunc Livones quidam de Adya, iam dudum baptizati, perfidiae suae felle repleti, abierunt in Curoniam, et commoventes universam terram contra Rigensem Ecclesiam, collegerunt exercitum magnum et fortem, [67] [67] allegantes, in civitate, prout rei veritas dictabat, paucissimos remansisse. Quod audientes cives, exploratores in mare miserunt. Curones vero congregati cum omni exercitu suo, residentes in vicinia quatuordecim diebus, auxilium deorum suorum et tempus opportunum sortibus suis requirebant. Exploratores interim, nihil videntes, reversi sunt. Tunc Comes de Sladem \*\*\*), Marquardus miles, cum aliis peregrinis, qui în Pascha remanserant, in Teutoniam redire desiderantes, cum duobus coggonibus suis in Dunemundam descendunt, et, paucis in navibus relictis, in claustro nocte dormiunt: et apparente sequentis diei diluculo, apparet totum mare quasi tenebrosa nube perfusum. Unde illi, qui in navibus erant, videntes multitudinem paganorum et exercitum magnum super se venientem, quidam ad defendendum se praeparant; quidam ad claustrum confugiunt. Pagani vero, sperantes civitatem absque ullius famae praecursione repraesente capere, naves ipsas peregrinorum non impugnantes, ad civitatem velocissime remigant. Sed piscatores ex omni parte Dunae eos videntes Rigam fugiunt: exercitum sequentem indicant. Cives autem et Fratres Militiae et balistarii, essent licet pauci, cum clericis et mulieribus omnes ad arma confugiunt: sonitu campanae, quae tantummodo tempore belli pulsabatur, populum convocant, et exeuntes obviam inimicis in litore Dunae, plures ex eis balistis vulnerant. Et Curones, relinquentes naves suas in Duna, ordinaverunt exercitum suum in campo, et portabat unusquisque tabulam ligneam ante se, ex duobus asseribus compositam \*), et clavam ad modum baculi pastoralis, ad sustentaculum ipsius tabulae. Et ut refulsit sol in tabulas albas, resplenduerunt aquae et campi ab eis. Erat enim exercitus magnus et fortis, et appropinquabat ad civitatem. Et Livones ac balistarii occurrentes eis ad primam munitionem, quae erat in campo ante portam civitatis, cum eis pugnaverunt usque ad horam diei

d) Cruce signaverat se quoque Otto, Episcopus Monasteriensis, uti scripta ad eum non minus, quam ad Verdensem et Paderbornensem Pontificis Epistola indicat, cuius auctoritate si standum, iter horum Episcoporum ad annum 1213 reiiciendum esset. Ottoni autem impedito succenturiatur Philippus, Raceburgensis Episcopus. [V. Silva docum. No. XIIa. b. p. 229. sq.]

<sup>\*)</sup> opes ? - \*\*) XV. 2. - \*\*\*) &r. burch Drudfehler Stadem. Bgl. Silv. doc. N. LXI. und oben Die Anmertung ju XIII. 1.

fast alle; sie nahmen vier Raubschiffe und brachten sie nach Riga, und unzählige Schafe 1210. (? Schäge), die sie aus driftlichen Ländern zusammengeraubt batten, nahmen sie ihnen weg und brachten sie nach Riga. Und ward große Freude über diese Rache an den Kuren.

Obgleich aber ber Bischof über die beständigen Beschwerden und den Tod ber Ceinigen ungemein betrübt war, so nahm er seine Zustucht doch wieder zum herrn, befahl ihm seine Reise und Berrichtung, und ging wieder nach Deutschland. Und tlagte allen guten und gottesfürchtigen Leuten den Schaden der Seinigen, auf Dörfern und Straffen, in Grafschaften und Schlössern, und suchte, wer sich zur Mauer stellen wollte vor das haus des herrn, wer das Kreuzeszeichen sich anhesten wollte und übers Meer geben nach Livland zur Tröstung der Benigen, welche allba verblieben waren. Und es fand sich Iso, Bischof von Berden, mit Philipp, dem Bischof von Rabeburg, und der Bischof von Paderborn, die sich zur Reise von da über ein Jahr

mit ibren Rriegsleuten und mit vielen Anderen vorbereiteten.

Nach des Bischofs Abreise und dem Gefechte der Auren mit den Pilgern, ba 5. alle Beiden umber borten, daß von den Pilgern etliche durch die Auren getodtet feien, schickten fie Boten zu einander, die Liven an die Ruren, die Ruren an die Esten, auch an die Litauer, Semgallen und Ruffen, und suchten jeglichen Unichlag, wie fie Riga vertilgen und alle Deutsche mit Lift erbaschen und totten mochten. Die Litauer aber in der Meinung, es seien in Rotenbusen wenige gurudgeblieben, rudten mit einem ftarten Beere vor das Schlof, und da fie Rudolf von Jerico im Schloffe fanden mit den andern Mannern des Bischofe, ftritten fie beftig wider fie. Die Knechte des Bis fcofs aber thaten gegen fie einen Ausfall aus ber Burg mit ben Letten und todteten mebrere der Feinde mit ihren Langen, wie denn auch die Steinschleuderer von dem Balle etliche verwundeten und todteten. Da Die Litauer Diefe Stoffe nicht aushalten konnten, wandten sie fic von ihnen. Da gingen einige Liven von der Adpa, die feben lange getauft waren, voll Galle der Untreue, nach Kurland und erregten bas gange Land gegen die rigische Kirche, und sammelten ein großes und ftartes heer, und fübrten an, wie es auch in Babrheit war, daß nur febr wenige in der Ctadt verblieben feien. Als die Burger Diefes borten, schidten fie Rundschafter auf die See. Die Auren aber versammelten fich mit ihrem ganzen Beere, lagen in der Rabe vierzehn Tage lang, und suchten durch ihre Loofe ihrer Götter Gulfe und gelegene Zeit. Unterbeft tebrten die Aundichafter gurud, ohne etwas zu feben. Es fuhren damals ber Graf von Schladen, der Ritter Marquard und andere Pilger, die auf Oftern geblieben waren und nach Deutschland jurudzulebren begehrten, auf zwei großen Schiffen nach Dunamunde binab, und schliefen im Rlofter, nur wenige blieben in ben Schiffen. Und als es Sag wurde, zeigte fic bas Meer wie mit einer finftern Bolle bedeckt. Daber machten fic die auf ben Schiffen, da fie die Menge ber Beiben und bas ftarte heer auf fich zukommen faben, die einen zur Abwehr fertig, die andern floben zum Klofter. Die Beiden, in der hoffnung, die Stadt ohne vorbergegangene Nachricht Die Beiden, in der hoffnung, Die Stadt ohne vorbergegangene Radricht augenblidlich zu nehmen, griffen die Schiffe der Pilger felbft nicht an, fondern ruderten aufs geschwindeste bis an Die Stadt. Allein Die Rischer von allen Seiten ber Duna floben nach Riga, ba fie fie erblickten, und vertundigten die Unnaberung bes Beeres. Die Burger aber und Die Bruder ber Ritterschaft und Die Steinschleuderer, obgleich ibrer wenige waren, liefen alle, fammt den Beistlichen und den Weibern zu den Baffen, riefen mit dem Klange der Glode, welche nur zur Kriegszeit geläutet ward, das Bolt zusammen, gingen ben Feinden am Dunaufer entgegen und verwundeten viele mit Steinwürfen. Die Ruren verlieften ihre Schiffe auf Der Duna, ftellten auf der Flace ibr beer, und ein jeglicher trug ein bolgernes Brett, aus zwei Studen gusammengefügt, und eine Reule, wie ein Birtenftab, selbiges Brett gu ftuben ale die Sonne auf die weißen Bretter ichien, erglangten die Felder und die Baffer von ihnen. Denn das heer war groß und fart und tam ber Stadt nabe. Und bie Liven und die Schleuderer begegneten ibnen bei der erften Befestigung, die im Felde war vor dem Stadtthore, und tampften mit ihnen bis an die britte Tagesftunde. Die

e) Huinsmodi clypeorum innegines aere expressas dedit Caspar Kirchmater Commentar. ad Taciti Germanium.

tertium. Cives autem villam, quae erat extra muros 1), incenderunt. autem de nostris, habentes apud se claviculos ferreos tridentes, proiocerant eos in via, quia exercitus veniebat. Et cum ex civibus quidam ad pugnam viriliter accederent, et plures ex hostibus sub tabulis suis stantes occiderent, in redita super claviculos istos impegerunt, et quidam ex eis occisi sunt, et alii ad nos evaserunt. Post haec ibat exercitus ad naves suas, et facto prandio iterum ad bellum se praeparabat, et cum audirent sonitum campanae magnae, dicebant, se ab illo Deo Christianorum comedi ac consumi 5). Et accedentes iterum ad civitatem per totum diem pugnabant. Et cum exirent de tabulis suis ad comportationem lignorum ad incendium, plurimi ex eis a sagittariis laedebantur. Kt quicunque eorum a lapidibus machinarum aut a balistariis vulneratus cecidit, statim aut frater suus aut alius consocius suus abscisso suo capite eum totaliter [68] interfecit. Et cum undi-[68]que circumdedissent civitatem, et ignem copiosum incendissent, venientes Holmenses in equis suis ad montem antiquam, et gladiis suis hostibus comminantes, ad civitatem ex alia parte declinant. Quos videntes Curones, a civitate recedunt, et collectis interfectis suis ad naves revertuntur, et transita Duna triduo quiescentes, et mortuos suos cremantes h), fecerunt planctum suum super eos. Livones Thoreidenses, audientes Rigam obsessam a Caronibus, et civitatis eversionem desiderantes, collegerunt exercitum copiosum, ut venirent Curonibus in auxilium. Erant enim Livones quidam perfidi et Semigalli, et aliae gentes exspectantes eventum Curonum, ut omnes simul ad destructionem civitatis convenirent. Sed Holmenses eadem die, occisis Curonibus quibusdam in insulis, et navibus ablatis, venerunt ad civitatem. Marquardus miles, rediens a Dunenmunda, inter medios hostes civitatem intravit, et postea societati Fratrum Militiae se coniunxit. Caupo cum omnibus cognatis et amicis suis et Livonibus fidelibus sequente nocte in civitatem venit. Conradus de Ykeskola cum Livonibus superioribus mane facto venit in campum iuxta civitatem, et, facto ludo magno cum equis et armis suis 1), convenerunt ad eum omnes de civitate, et gaudium magnum factum est inter eos. Et processerunt ad Curones et vocaverunt eos ad pugnam, parati aut mori fortiter aut vincere. At illi de funeribus suorum magis solliciti, pacifice loquentes, post triduum recesserunt. Livones autem, qui huius traditionis rei exstiterunt, sine aliqua laesione suorum sponte Deo et familiae Episcopi satisfecerunt, et postmodum fideles esse promiserunt. Civitas vero misericorditer hac vice per Dei gratiam a paganis liberata, Deo gratias referebat, et diem beatae Margarethae, in qua ab obsessione liberata est, deinceps celebrandam instituit infra civitatem. Bertholdus quoque de Wenden eodem tempore cum Letthis venerat de Ungannia, pluribus villis incensis, et multis paganis occisis, incommoda plurima eis intulerat, et ipse quoque cum magna turba venit in auxilium Rigensibus, et recedentibus Curonibus, unusquisque reversus est in terram suam.

6. Post hoc idem Bertholdus collegit exercitum, et ibant servi Episcopi Sigfridus et Alexander et alii plares, et Livones et Letthi, et venientes in Unganniam ad castrum prope Odempe, paucos in castro reperiunt. Unde castrenses, propter paucitatem suorum exterriti, Bertholdum verbis pacificis in castrum recipiunt. Servi Episcopi cum Livonibus quibusdam, Bertholdum in castra \*) receptum ignorantes, ex altera parte castrum ascendant. Sequitur eos totus exercitus: montis summitatem capiunt, arcis munitionem comprehendunt, potentes in castro viros occidunt, mulieres capiunt, spolia multa rapiunt, et quidam per fugam evaserunt. Tunc diebus aliquot quiescentes ibidem, et divisa inter se rapima, et

castro incenso, in Livoniam revertuntur.

7. [69] Livoniensis Ecclesia tunc temporis in multis tribulationibus constituta erat, [69] utpote in medio plurimarum nationum, ac Ruthenorum et Letthonum adiacentium,

f) Hoc est suburbium. [Bgl. Silva doc. N. LXII.]

g) V. gesta Metnardi n. 10. h) V. ad annum 1207. not. g. i) Barbaro torneamentum vocant.

<sup>\*)</sup> castro \*

Burger aber flecten das Dorf, welches außerhalb ber Mauern war, in Brand. 1210. Etliche aber von den Unfrigen batten eiferne dreikantige fleine Ragel bei fich und marfen fie auf den Beg, wo das Deer zog. Und da etliche von den Burgern bebergt zum Treffen gingen und mehre Feinde, die unter ihren Brettern fanden, erichlugen, ftachen fie fich auf dem Ruchzuge an diefen Rägeln, und mehrere von ihnen wurden getodtet und andere entlamen gu uns. Darauf ging das heer auf seine Schiffe, und nachdem fie gefrühftudt, rufteten fie fich wieder gur Schlacht, und ba fie ben Schall ber großen Glode borten, fagten fie, fie murben von Diefem Gotte Der Christen gegeffen und aufgespeist. Und gingen wieder an die Stadt und tampften ben ganzen Zag. Und ale fie unter ihren Brettern bervortamen, um Golg zusammenzuschleppen und Feuer anzulegen, wurden ihrer gar Manche durch die Bogenschügen verwundet. Ber nun von ihnen durch die Steine Des Befconges ober von Steinschleuderern verwundet fiel, dem fonitt fein Bruder ober ein andrer Ramerad fogleich den Ropf ab und todtete ibn ganglich. Und als fie von aften Seiten die Stadt umlagert und ein großes Fener angemacht hatten, tamen die von Solm auf ihren Pferden an den alten Berg, droheten den Feinden mit ihren Schwerdtern und zogen fich auf einer andern Seite gur Ctabt. Als Die Ruren Diefe erblidten, michen fie von ber Ctabt gurud. fafen ihre Todten gusammen, tehrten zu ben Schiffen gurud, gingen über Die Duna und rubeten drei Tage, verbrannten ibre Todten und erhoben über ihnen eine große Rlage. Ale die Treibenschen Liven borten, daß Riga von den Auren belagert werde, da fie ben Untergang der Stadt munichten, brachten fle ein gablreiches Beer gufammen, bamit fie ben Ruren zu Gulfe tamen. Denn es warteten etliche treulofe Liven und Semgallen und andre Bolfer, wie es mit ben Auren ablaufen wurde, damit fie alle gugleich zur Berftorung ber Ctabt gufammentamen. Aber Die Bolmichen tamen den felben Tag in die Stadt, nachdem sie auf den Inseln mehrere Auren getödtet und ihre Schiffe genommen. Der Nitter Marquard tehrte von Dunamunde zurud und ging mitten durch die Feinde in die Stadt und schof fic bernach an die Gesellschaft ber Orbensbruder. Caupo tam mit allen feinen Freunden und Bermandten, wie auch mit ben getrenen Liven in ber folgenden Racht in Die Stadt. Konrad von Urfull tam mit den oberen Liven morgens fruh auf freiem Felde dicht bei der Stadt, und bielt ein großes Baffenspiel mit feinen Oferden und Baffen, darauf tamen alle aus ber Stadt zu ihm und war große Freude unter ihnen. Und fie gingen naber an die Ruren und riefen fie gur Schlacht, bereit entweder tapfer gu fterben oder gu fiegen. Aber diefe tummerten fich mehr um ihre Leichen, redeten friedlich und zogen fich nach brei Tagen gurud. Die Liven aber, Die biefen Berrath verfouldet hatten, gaben Gott und den Anechten des Bischofs freiwillig Genugthuung, und versprachen fortan treu zu fein. Die Stadt aber dantte Gott, daß sie diesesmal durch seine Gnade und Barmberzigkeit von den Heiden befreiet war, und verordnete, daß kunftig der Tag der heiligen Margaretbe, an welchem sie entseget worden, feierlich begangen werden 12.3ul. follte in der Stadt. Auch Berthold von Benden mar zu derfelben Zeit mit den Letten aus Ungannien gurudgetommen, wo er mehrere Dorfer verbrannt, viele Beiben erfolagen und viel Schaden angerichtet hatte, und tam nun felbft auch mit einer großen Schaar den Migischen zu Gulfe; und als die Auren fich entfernten, kehrte jeder in fein Land gurud.

Danach sammelte derselbe Berthold ein Heer, und mit ihm zogen des Bischofs 6. Anechte Sigfrid und Alexander und mehrere andere, und Liven und Letten, und da sie in Ungannien kamen an das Schloß bei Odempe, fanden sie wenige im Schlosse. Daher erschraken die im Schlosse wegen ihrer geringen Jahl und nahmen Berthold mit friedlichen Borten in das Schloß auf. Des Bischofs Anechte mit mehreren Liven, da sie nicht wußten, daß Berthold ins Schloß aufgenommen war, stiegen von der andern Seite hinauf. Das ganze heer folgte ihnen, sie nahmen die Spise des Berges ein, beseiten den Ball der Burg, tödteten die streitbaren Männer in der Burg, fingen die Beiber, machten viele Beute, einige entsloben. Dann ruheten sie etliche Tage daselbst, theilten den Raub unter sich, zundeten das Schloß an und kehrs

ten wieder nach Livland.

Die Rirche in Livland ftand damals in vielen Anfectungen, nämlich mitten unter 7. fo vielen Boltern und von Ruffen und benachbarten Litauern, Die alle gufammen An-

qui omnes consilium fecerant in unum, ut eam destruerent. Unde Rigenses decreverunt ad Regem de Plosceke nuntios destinare, si forte cum eo aliquam formam pacis possent invenire. Et missus est Rodolphus de Jericho cum qui-

Et cum appropinquarent in Wenden; ecce! Estones cum exercitu magno

busdam aliis, ut irent in Russiam.

venientes, Wenden obsederunt. Et Rudolphus cum suis ad castrum illud evaserunt. Et pugnaverunt Estones cum Bertholdo et Fratribus suis et Wendis diebus tribus, ad antiquum castrum, in quo adhuc habitabant Fratres cum Wendis. Et ceciderunt de Estonibus a balistariis vulnerati; similiter et ex Wenden lanceis inimicorum quidam sunt interfecti. Fuerunt namque Estones comportantes magnas lignorum strues, apponentes ignem ad incendendum castrum, et arbores magnas cum radicibus trahentes de silvis ad modum propugnaculi composuerunt, aliis lignis firmantes et munientes, et desubtus praeliantes, et desuper per ignem et fumum eos, qui in castro erant, infestabant. Et nisi breviati essent dies belli, maiora utique mala intulissent, quia per negligentiam quorundam nec primo, nec secundo die, sed tertio obsidionis venerunt rumores Rigensibus ad aures. Unde et ipsi die quarta surgentes venerunt in Sigewolde. Eodem die Estones audientes, cum Caupone et amicis suis Livonum et Letthorum magnam congregationem convenisse, recesserunt a castro Wenden, et transeuntes Goiwam, apud stagnum, quod est in via Beverin, nocte dormientes quieverunt. Fratres autem de Wenden et Caupo cum Livonibus et Letthis mane sequentes, apud idem stagnum ad prandium se deposuerunt, et exploratores et custodes exercitus praemiserunt: quorum quidam reversi nunciaverunt Estones trans Ymeram fortissime fugientes. Et statim Livones et Letthi verbis illorum nimium creduli, ad persequendum illos festinanter acceleraverunt, dicentes, se Rigensium nequaquam posse moram expectare. Sed Caupo cum Teutonicis, expectemus, inquit, fratres nostros, et tunc poterimus pugnare, et assumptis alis nostris in altum volare. At illi, spernentes salubria monita, et Teutonicorum magis interitum cupientes, persequuti sunt Estones; ordinantes tamen in prima acie Teutonicos, ut ipsi post tergum sequentes et belli exitum considerantes, sive ad persequendum, sive ad fugiendum sint paratiores. Et procedentes ad Ymeram, nescientes Estonum exercitum in silvis apud Ymeram latitantem, et subito viderunt omnem exercitum obvium sibi venientem: Tunc Arnoldus, Frater Militiae, sublato vexillo, conveniamus, inquit, Fratres Teutonici, et videamus, si pugnare queamus, et non fugiamus ab eis, et non inferamus crimen genti nostrae. Et accesserunt ad eos et occiderunt ex eis, et pugnaverunt cum eis, et cecidit Bertholdus \*), filius Cauponis, nec non et gener ipsius, Wane, vir fortis et animosus ac virtuosus, et 170] quidam [70] ex Fratribus Militiae, et servi Episcopi Wichmannus et Alderus graviter vulnerati sunt. Livones autem post tergum sequentes, ut viderunt multitudinem exercitus undique de silvis venientem, statim se ad fugam converterunt, et Teutonici soli remanserunt. Quod videntes Teutonici et paucitatem suorum considerantes, cum non essent numerosi, nisi circiter viginti, ipsi se in unum conglobantes cuneum, directa via pugnando cum inimicis ad Goiwam redierunt. Rodolphus de Jericho lancea vulneratus in terram cecidit, quem Wickboldus, Frisius, equo restituit: qui et ipse Frisius, velocitate sui equi confisus, modo fugiendo, modo ad inimicos redeundo, et in strictis locis eos detinendo, multos liberavit. Estones vero tam Teutonicos, quam Livones equites, et Letthorum pedites, a dextris et a sinistris fugientes, persequebantur, et comprehensis ex eis fere centum, alios occiderunt, alios apud Ymeram reducentes crudeli martvrio cruciaverunt. Erant enim ex eis XIV. Teutonicorum nostrorum, quorum alios vivos assarunt, alios, nudantes vestimentis suis, et gladiis suis in dorsis eorum crucibus k) factis, iugulaverunt, et in martyrum consortium, ut speramus, in caclum transmiserunt. Tunc Estones, reversi in terram suam, et improperantes Christianis, miserunt per omnes provincias Estoniae, coniurantes et con-

k) Hac truculentia irridentes efficere voluisse videntur, ut Teutonici illi crucem, quam vestibus assutam gessere, gererent in cute.

<sup>\*)</sup> Der Orbensbruter Bertholt wirb wohl fein Bathe gewefen fein.

schläge gemacht hatten, sie zu zerstören. Demnach beschlossen die Rigischen, Boten zu 1210. senden an den König von Polvzk, ob sie etwa mit ihm irgend einen Frieden machen könnten. Und gesandt ward Rudolf von Zericho mit etlichen anderen, nach Rußland

u aeben.

Und da sie nabe an Wenden tamen, siehe da tamen Esten mit starter Sceres. 8. macht und belagerten Benden. Und Rudolf enttam ine Schloß mit feinen Leuten. Und die Esten stritten mit Berthold und seinen Brudern und den Benden drei Tage bei dem alten Schloffe, in welchem die Bruder noch mit den Benden wohnten. Und es fielen einige der Gften, von den Steinschleuderern verwundet, desgleichen auch wurben aus Wenden der Feinde etliche mit Langen getodtet. Denn die Eften trugen große Holzhaufen zusammen, legten, das Schloß zu verbrennen, Feuer an und schleppten große Baume mit den Burzeln aus den Balbern, legten sie nach Art eines Sturms Daches zusammen, machten fie fest und sicher mit andern Golgern und mabrent fie unten ftritten, machten fie oben benen im Schloffe mit Feuer und Rauch viel Beschwerde. Und waren die Tage des Krieges nicht verkurzt worden, so hatten sie gewiß größeren Schaden gethan, weil durch etlicher Rachlaffigfeit weder am ersten, noch am zweiten, fondern erft am dritten Tage den Rigifden Beruchte von der Belagerung zu Ohren tamen. Daher sie sich am vierten Tage aufmachten und nach Segewold tamen. Deffelben Tages da die Eften borten, daß eine große Schaar Liven und Letten getommen fei mit Caupo und feinen Freunden, wichen fie von dem Schloffe Benden, gingen über die Ma und bielten Rachtlager bei einem See auf der Strafe nach Beverin. Die Bruder aber von Wenden und Caupo mit ihren Liven und Letten folgten ihnen am Morgen und ließen fic an demfelben Gee nieder jum Frubftude und ichidten die Rundschafter und Bachter des Beeres voraus. Und etliche von ihnen tamen gurud und berichteten, Die Eften feien jenseit der Ymer in voller Flucht. Und die Liven und Letten glaubten zu leicht ibrem Borte und eilten fie zu verfolgen und fprachen, fie konnten unmöglich auf Die Rigifden warten. Aber Caupo mit ben Deutschen sprach, wir wollen unfre Bruder erwarten, alebann tonnen wir fechten und unfre Flugel nehmen und in die Gobe fliegen. Aber fie verschmäheten den beilfamen Rath, wollten auch lieber der Deutschen Untergang seben und jagten den Eften nach. Doch ließen fie die Deutschen in der erften Reibe geben, damit fie felbit hinterber den Ausgang der Schlacht feben und fei es zur Flucht oder zur Berfolgung fertiger maren. Darauf zogen fie an die Imer, wußten aber nicht, daß das heer der Eften in den Balbern an der Imer berftedt war und faben ploglic das gange Beer auf fic lostommen. Da erhob Arnold, der Bruder der Ritterschaft, die Fahne und rief: Lagt uns zusammenstehen, deutsche Bruder, und feben ob wir streiten konnen, und lagt und nicht vor ihnen flieben, damit wir nicht unferm Bolte einen Schandfled anhängen. Und fie tamen an fie und tobteten einige von ihnen, und tampften mit ihnen, und es fiel Berthold, Caupo's Gobn, und auch fein Schwiegersohn Bane, ein tapferer und mutbroller Mann, auch tugendreid, und etliche von den Brudern der Ritterschaft und des Bischofs Anechte Bichmann und Alber murben fcmer verwundet. Ale Die Liven aber nachtamen und Die Menge des heeres faben, wie es von allen Seiten aus den Balbern tam, mandten fie fich fogleich jur Flucht, und die Deutschen blieben allein. Ale die Deutschen foldes saben und ihre geringe Anzahl erwogen, weil ihrer nicht mehr als etwa zwanzig waren, ftellten fie fich dicht gusammen in einen Reil, und gingen gradesweges unter ftetem Rampfe mit den Reinden auf die Ma gurud. Rudolf von Bericho fant, von einer Lange getroffen, gur Erde, und Bidbold, ein Frije, balf ibm wieder aufe Pferd. Und diefer selbige Frise verließ fic auf die Schnelligkeit seines Pferdes und indem er bald flob, bald an die Reinde gurudeilte, und fie an engen Stellen aufbielt, befreiete er viele. Die Eften aber festen sowohl den berittenen Deutschen und Liven ale den Lettischen Fufgangern nach, wie fie floben gur Rechten und gur Linten, fingen ibrer etwa hundert, todteten einige und fubrten andere an die Amer gurud und peinigten fie mit graufamer Marter. Es waren unter ihnen vierzehn von unsern Deutschen, einige von ihnen brieten sie lebendig, andern zogen sie die Rleider aus, machten ihnen Kreuze auf den Ruden mit ihren Schwerdtern und erwurgten fie; und sandten fie, wie wir hoffen, in den himmel in die Gemeinschaft der Marthrer. Da fandten Die Esten, fobald fie in ihr Land gurudgetebrt maren, durch alle Rreife Eftlands, fcmaforderantes, ut essent cor unum et anima una contra nomen Christianorum. Caupo itaque et Livones et Letthi reversi de praelio, planxerunt interfectos suos, tristes, eo quod nuper baptizati a paganis sint trucidati, et condolebat eis tota Reclesia, quae tunc erat tamquam arcus, qui semper extenditur, et nunquam frangitur: tamquam archa Nohae, quae magnis quidem fluctibus elevatur; sed non alliditur: navicula \*), quae undis quatitur, sed non submergitur: mulier, quam draco persequitur, sed non opprimit. Post hanc enim tribulationem secuta est consolatio: post tristitiam dedit Deus ter maximus laetitiam.

Nam missus est Arnoldus, Frater Militiae, cum sociis suis ad Regem de Plosceke in Russiam, si forte pacem recipiat, et mercatoribus Rigensibus viam suam in terram aperiat. Qui benigno recipiens eum affectu, et pacis tranquillitate congaudens, licet in dolo, misit cum eis Ludolphum, virum prudentem et praedivitem de Smolensko, ut is Rigam veniens, quae iusta sunt et pacifica retractet. Qui postquam in Rigam venerunt, et Regis voluntatem exposuerunt, placuit Rigensibus pacis formula, et facta est pax perpetua inter Regen et Rigenses, ita tamen, ut Livones debitum tributum Regi persolvant annuatim, vel Episcopus pro eis. Et gavisi sunt omnes, ut eo securius cum Estonibus et aliis finitimis et conterminis gentibus bellare valeant. Quod et postea factum est.

Adveniente itaque nativitatis Dominicae solemnitate, et hyennis asperitate in-[71] valescente, mittunt Seniores Rigensium per to-[71]tam Livoniam \*\*) et per omnia castra Dunae et Goiwe, ut veniant omnes et sint parati ad faciendam vindictam in Estonum nationibus. Et pervenit verbum in Plescekowe, qui tunc erant nobiscum pacem habentes, et venit maxima turba Ruthenorum nostris in auxilium. \*\*\*) Et venerunt Seniores terrae Russinus, Caupo, Nunnus et Dabrelus cum ceteris, et praecedebant Rigenses et peregrinos; et sequebatur omnis exercitus in Met-sepole, et acceptis obsidibus a Livonibus, qui perfidi putabantur, processerunt ad mare: et directa via secus mare die ac nocte euntes, venerunt ad primam provinciam, quae Sontagana vocatur, custodesque viarum, videntes exercitum, fugerunt, ut nunciarent suis. Sed qui erant velociores in exercitu simul cum exploratoribus villas intrantes, invenerunt fere omnes in villis et in domibus suis. Et divisit se exercitus per omnes vias ac villas, et interfecerunt populum multum in omnibus locis, et persequebantur eos in provinciis adiacentibus, et ceperunt ex eis mulieres et pueros, et convenerunt ad castrum. Sequenti die ac tertio circumeuntes omnia vastaverunt et incenderunt, quae invenerunt, et equos et pecora innumerabilia acceperunt. Erant enim boum et vaccarum quatuor millia: exceptis equis et aliis pecoribus et captivis, quorum non erat numerus. Multi etiam paganorum, qui in silvis et in glacie maris per fugam evaserunt, frigore congelati perierunt. Quarto die, captis castris tribus et incensis, exire coeperunt de terra cum omni rapina, et morose †) redeuntes, aequaliter inter se diviserunt, et cum gaudio in Livoniam redierunt, et benedixerunt omnes Dominum, qui dedit eis vindictam de inimicis, et de improperio conticuerunt Estones, quod Livonibus et Letthis prius de martyrio suorum improperaverunt. ++) Sequenti lunatione †††) convenerunt iterum Livones et Letthi cum Rigensibus apud Astigerwe stagnum, et habentes obviam sibi exercitum Saccalanensium et Ungannensium, processerunt ad eos, ut pugnarent cum eis. Sed illi dorsa vertentes fagerunt. Et remansit unus ex eis, qui accedens ad nostros, nunciavit, exercitum alium magnum de maritimis provinciis eadem nocte via alia, quae est iuxta mare, Livoniam intraturum. Quo audito Seniores Livonum festinantes ad uxores et liberos suos, ut eos salvarent ab inimicis, reversi sunt unusquisque ad munitiones suas. Et confestim die crastino venerunt Estones, qui prius evaserant,

<sup>\*)</sup> Petri aid, Rev. - \*\*) et Letthiam et per totant provinciam. Rev.

<sup>\*\*\*) 3</sup>ch vermuthe baraus, baß eben in biefe Belt bie Berheirathung einer Lochter bes Fürften von Blestau fallt, beren h. XV. 13. im Borbeigehen erwähnt.

<sup>†)</sup> fitt f. b. a. tarde. G. Du Cange. - # &. ob. 5. 8.

tit) Rur hier und bis jum Ende biefet Cap. gebraucht heinrich biefet Bort. Aber in welcher Bebeutung ? Du Cango fagt: lunatio monstrus lunao oursus, Ital. Lunatione, Gall. lunaison. Lunatione, dies Lunao, Gall. Lunaisone. A. überfest: Bei folgendem Mondlichte — bei bem britten Mondicheine, Ich weiß nichts befferes.

beten die Christen, verschworen und verbanden sich, daß Alle Gin Berg und Gine 1210. Seele sein sollten gegen den Ramen der Christen. Caupo also und seine Liven und Letten fehrten gurud aus dem Streite und beweinten ihre Todten, voll Betrubnif, daß fie erft neulich getauft und nun icon von den Beiden erichlagen waren, und mit ihnen trauerte die gange Rirche, die damals war wie ein Bogen, der ftets gespannt wird und nie bricht, wie Moahs Arche, die zwar durch große Bellen erhoben wird, aber nicht icheitert; wie bas Schifflein (Petri), baran zwar Die Fluthen ichlagen, bas aber nicht fintet; wie das Beib, welches der Drache verfolgt, aber nicht bemaltigt. Denn nach dieser Anfechtung folgte Troft, nach ber Traurigkeit ichentte Gott, ber dreimal bochfte, Freude.

Denn Arnold, ber Bruder ber Ritterschaft, wurde mit einigen Begleitern an ben 9. Ronig von Pologe nach Rugland gefandt, ob er vielleicht Frieden eingehen und ben rigischen Kausleuten den Weg in sein Land eröffnen wollte. Und mit geneigtem Gemutbe nahm er ihn auf, sprach seine Freude aus über die Ruhe des Friedens, aber in hinterlift, und gab ibnen einen klugen und gar reichen Mann, Ludulf von Smolenes mit, damit er in Riga über Gerechtigkeit und Frieden verhandele. Und als sie nach Riga tamen und des Ronigs Billen barlegten, maren die Rigifchen mit den Bedingungen zufrieden und ward ein ewiger Friede gefcoloffen zwischen dem Ronige und ben Rigischen, mit der Bedingung jedoch, daß die Liven dem Konige den schuldigen Tribut jabrlich zahlen sollten, oder der Bischof fur fie. Und alle freueten fich, daß fie defto ficherer mit ben Eften und andern benachbarten und angrangenden Boltern

friegen tonnten. Bas bernach auch geschah.

Als nun die Feier der Geburt des Herrn berantam und die Strenge des Winters 10. gunahm, fandten die Melteften ber Rigifden durch gang Livland (und Lettland und bas Rurg b. gange Bebiet) und an alle Schloffer an der Duna und an der Ma, fie fouten tommen und fich bereit halten, Rache zu nehmen an den Boltern ber Eften. Und bas Bort tam nach Plestau, Die Damals Frieden mit uns hatten, und es tam ein machtiger Saufe Ruffen den Unfern gur Gulfe. Und es tamen Die Landesalteften Ruffin, Caupo, Runnus und Dabrel fammt den Andern, und jogen vor den Rigischen und den Pilgern ber; und bas gange heer folgte nad Metfepole, und gingen weiter an bas Meer, nachdem fie von den Liven, welche für treulos gehalten wurden, Beifeln genommen. Und gradesweges langs bem Meere giebend einen Zag und eine Racht, tamen fie an Die erfte Landichaft, Die Sontagana beißt. Und Die Buter Der Bege floben, Da fic bas heer faben, um es ben ihrigen gu berichten. Aber Die fcnellsten aus bem Beere tamen gufammen mit den Rundschaftern in die Dorfer und fanden faft alle in ibren Dorfern und Saufern. Und das Seer bertheilte fich über alle Bege und Dorfer, und todteten viel Bolts an allen Orten und verfolgten fie in die benachbarten Landschaften, und singen ihre Weiber und Kinder, und sammelten sich bei der Burg. Den andern und den dritten Tag zogen sie umber, verwüsteten und verbrannten Alles, was sie fanden, und nahmen Pferde und unzählig viel Bieh. Denn der Ochsen und Kühe waren 4000, ungerechnet die Pferde und das andere Wieh und die Gesangenen, denn die waren sone Jahl. Auch froren viele Heiben, die in die Wäsder oder aus. den des Weeres entkommen waren, zu Tode. Wie sie notei Schlösser genommen und verkrannt hatten voor sie am vierten Tage mit der aanzen Reute aus dem Lander berbrannt hatten, gogen fie am vierten Tage mit ber gangen Beute aus bem Lande, und zogen gemächlich und theilten babei gleichmäßig unter fich, und tehrten mit Freude nach Livland gurud, und priefen alle ben herrn, ber ihnen Rache geschenkt an ihren Reinden. Und der Gften Mund mard verftopft und fie borten auf, die Liven und Letten ju fcmaben wegen des Martyrerthums der ihrigen. Bei dem nachsten Mondlichte tamen Liven und Letten abermals jusammen mit den Rigischen am See Aftijarwe, und da fie ein heer von Saccalanern und Unganniern vor fich fanden, gingen fie auf fie los, um zu tampfen. Aber jene wandten den Ruden und floben. Und einer von ihnen blieb gurud, trat beran gu ben unfrigen und vertundete, ein andres großes heer aus den Seebezirken werbe in derfelben Racht auf dem andern Bege am Meere in Livland einfallen. Als fie das borten, eilten die Aeltesten der Liven zu ihren Beibern und Kindern, um fie von den Feinden zu befreien, und kehrten ein jeglicher in feine Befestigung. Und fogleich am folgenden Tage tamen die Eften, die fruber ent-

de Sontagana et aliis provinciis circumiacentibus cum exercitu magno in Metsepole, et omni populo in castris exsistente, ipsi villas vacuas et ecclesias incenderunt, et nequitias multas circa ecclesias et sepulchra mortuorum Christianorum immolationibus suis exercuerunt. Et convenerunt Rigenses in Thoreida ad persequendum eos. Bertholdus quoque de Wenden et Russinus cum omnibus Letthis ad Ropam se conferunt. Quo audito, citius exierunt de terra, et conflictum Christianorum non exspectaverunt. Tertia lunatione praeparaverunt se Rigenses ad obsidionem castri Viliendi in Saccale, et convocaverunt Livones et Letthos [72] de omnibus finibus et castris, et poenam non venientibus [72] comminantes, et terrorem incutientes, collegerunt exercitim fortem. Et ibat cum eis Engelbertus, gener Episcopi 1), qui eodem anno procurabat Advocatiam in Thoreida, cum Fratribus Militiae et peregrinis, et ibant in Saccale, ducentes secum machinam minorem sive patherellam, et balistas, et cetera instrumenta necessaria ad castri impugnationem.

#### XV. Alberti Episcopi Annus 13. Christi 1211-1212.

- 1) Saccalensium castrum Felinum capitur. 2) Albertus Episcopus Roma redit, impetrata a Pontifice pactorum confirmatione, cum tribus aliis Episcopis. 3) Bello Estonico se ingerunt Osilienses. 4) Theodoricus, Abbas Dunamundensis, fit Estoniensium Episcopus in partihus et Bernardus Comes Lippiensis fit Abbas. 5) Loco decimarum Livones Christiani de quolibet unco agri certam mensuram frumenti solvunt. 6) Albertus Episcopus abit in Germaniam. 7) Saccalensium impressio in Livoniam. 8) Mieceslaus, rex Novogardiae, e Harriensibus extorquet pecuniam. 9) Theodoricus Episcopus tentat Saccalensium conversionem frustra. 10) Saccalenses impetu Plescoviam capiunt et spoliatam relinquunt. 11) Livones cum Estonibus separatam pacem faciunt. 12) Verdensis et Paderbornensis Episcopi redeunt in Germaniam. 13) Plescoviensium regulus, Wlodomirus, a suis eiectus, Rigae asylum invenit apud generum, Episcopi fratrem.
- Anno incarnationis Dominicae 1210. Praesulis Alberti XIII. facta est obsidio prima castri Viliende in Saccale a Teutonicis, Livonibus et Letthis. Et miserunt Teutonici Livones et Letthos ad omnem provinciam circumiacentem despoliandam, et pro victualibus et annona. Qui euntes per omnes villas multos paganos occiderunt et alios captivos ad castrum adduxerunt. Tunc Bertholdus de Wenden et Russinus cum aliis Letthis et senioribus, acceptis captivis omnibus, accedentes vicinius ad castrum: Si, inquit\*), renunciaveritis culturae deorum vestrorum falsorum, et nobiscum in Deum verum credere volueritis, vobis captivos istos [73] vivos restituemus, et nos in fraternitatis charitate vobis-[73]cum vinculo pacis colligabimus. At illi, Deum unum ac nomen Christianorum omnino audire dedignantes, bellum magis comminantur, armis Teutonicorum, quae in primo conflictu in porta castri rapuerant, se induunt, et in summitate castri gloriantur, ad pugnam se praeparant, et clamore \*\*) suo exercitum subsannando irrident. Russinus et Letthi, comprehensis captivis omnibus et trucidatis, in fossatum proiiciunt, et eis, qui in castro erant, idipsum comminantur. Interim sagittarii multos interficiunt et omnes a defensione repellunt; alii propugnaculum aedificant. Livones et Letthi lignorum comportatione fossatum ab imo usque ad summum implent, et propugnaculum superimpellunt. Letthi cum balistariis desuper ascendunt, sagittis ac lanceis in munitione multos interficiunt, multos vulnerant; fit pugna maxima diebus quinque. Estones primam struem lignorum incendere

<sup>\*)</sup> Ber?

<sup>\*\*)</sup> olam ore bei Gr. wird Drudfehler fein, obgleich A. banach überfest. In. hat clamore.

ronnen waren, aus Sontagana und anderen herumliegenden Bezirken mit einem großen 1210. Heere nach Metscpole, und weil alles Bolt in den Schössern war, so steckten sie die leeren Dörfer und die Kirchen in Brand und übten viele Greuel an den Kirchen und den Gräbern verstorbener Christen mit ihren Opfern. Und es versammelten sich die Rigischen in Treiden, sie zu verfolgen; Berthold von Benden und Russin mit allen Letten begaben sich nach Roop. Da sie das hörten, gingen sie schleunig aus dem Lande und warteten den Kampf mit den Christen nicht ab. Bei dem dritten Mondlichte bereiteten sich die Rigischen, das Schloß Fellin in Saccale zu belagern, und entboten die Liven und Letten aus allen Gränzen und Schlössern und bedroheten die Ausbleibenden mit einer Strafe und machten ihnen Angst und brachten ein großes heer zusammen. Und mit ihnen zog Engelbert, des Bischoss Schwager, der desselben Jahres die Bogtei in Treiden verwaltete, mit den Brüdern der Ritterschaft und den Pilgern, und zogen nach Saccale und hatten bei sich eine kleinere Maschine oder Patherelle, und Steinsschleudern und die anderen Belagerungswertzeuge.

## XV. Bischof Albert's dreizehntes Jahr.

Im Jabre der Menschwerdung des Herrn 1210, dem dreizehnten des Bischofs 1. Albert, geschah die erfte Belagerung des Schloffes Fellin in Saccale durch Deutsche, 1211. Liven und Letten. Und die Deutschen fandten Die Liven und Letten aus, ben gangen Binter. umliegenden Begirt auszuplundern, und nach Lebensmitteln und Rorn. Und ba fie durch alle Dorfer zogen, erschlugen fie viele Beiden und führten andere gefangen vor das Schloß. hierauf nahmen Berthold von Benden und Ruffin mit andern Letten und Aelteften, die Gefangenen alle, gingen naber an das Schloß und fprachen: Benn ihr absagen wollt euren falfchen Gottern und mit uns glauben an ben mabren Gott, fo werden wir euch diefe Gefangenen lebend zurudgeben und uns mit euch in bruderlicher Liebe durch das Band des Friedens vereinigen. Aber fie verichmabeten es von Einem Gotte und dem Namen der Chriften nur zu boren, drobeten vielmebr mit Rrieg, jogen die Ruftungen ber Deutschen an, die fie beim erften Busammentreffen am Thore der Burg genommen batten, prablten auf der Sobe der Festung, machten sich jum Rampfe fertig und lachten bobnisch mit ihrem Geschrei über das heer. Ruffin und die Letten alle Gefangenen, megelten fie nieder, warfen fie in den Graben und droheten benen im Schloffe ein Bleiches. Inzwischen todteten Die Bogenschurgen viele und trieben alle von der Bertbeidigung meg, die anderen baueten ein Sturmdach. Die Liven und Letten aber fullten den Graben an mit gusammengetragenem Solze von unten bie oben und ichoben bas Sturmdad darauf. Die Letten fliegen mit ben Steinfcbleuderern binauf, todteten mit Pfeilen und Langen viele, verwundeten viele, und mar ein beftiger Rampf funf Tage. Die Eften bemubeten fich, die erfte Bolgschicht zu ver-

<sup>1)</sup> Gener filiae maritus est. At infimae Latinitatis scriptores vocabulum detorquent in alios sensus. Nam Arnoldus, dum Itb. 2. c. 36. n. 7. Regem Angliae, Henricum, Henrici Leonis generum vocat, et Itb. 3. c. 2. n. 4. Henricum Leonem Canuti iunioris, Daniae Regis, generum appellitat, generum pro socero, seu uxoris patre usurpat, quo sensu Johannes Dux Luneburgicus Gerhardum, Holsatiae Comitem, cuius filiam Ludgardim in matrimonio habuit, generum praedilectum vocat apud Methom. Scriptor. tom. 1. p. 539. Idem Arnoldus, dum Itb. 6. c. 15. n. 2. Guilielmum, Henrici Leonis filium, qui Canuti iunioris, Daniae regis, sororem duxerat, vocat generum Canuti regis, generi vocabulu utitur ad significandum primi gradus affinem, sororis maritum. Quo sensu hic quoque generi vocabulum accipiendum est, cum Episcopus in caelibatu degens, nec uxoris patrem nec filiae maritum, sed tantum affines, h. e. sororum maritos habere possit. Nam quod noster ad annum 1208. n. 4. Wissewaldum Russum, propterea, quod Lituanicam feminam duxerat, gentis Lituanicae generum vocat, id sine exemplo est. Gener autem Episcopi infra ad annum 1223. n. 8. Engelbertus de Tissenhausen appellatur. [Rur daß er an dieser Stelle des Bijchos Bruder gener heißt, was nur det Gruber's Ctflärung statt haben fann.]

nituntur, igne copioso de castro in vehiculis misso. \*) Livones et Letthi missa glacie et nive exstinguunt. Arnoldus, Frater Militiae, ibidem nocte ac die laborans, tandem lapide ingenti proiectus, in martyrum consortium transmigravit. Qui erat vir valde religiosus, et semper orans: et quod oravit, hoc, sicut speramus, invenit. Teutonici machinam instruentes nocte ac die lapidum iactatione loca munita confringunt, et homines et iumenta infinita in castro interficiunt, quia Estones talia nunquam viderant, et domos suas contra tales impetus non firmaverant. Livones cum Letthis struem lignorum siccis lignis superadaugent usque ad plancas .). Eylardus de Dolen desuper ascendit. Sequuntur Teutonici in armis, plancas solvunt, aliam munitionem de intus inveniunt, quam solvere non possunt. Castrenses desuper congregantur, lapidum atque lignorum iactibus Teutonicos repellunt; qui descendentes, ignem apponunt, castrum incendunt. Estones plancas ardentes et ligna munitionis incensa solvunt et distrahunt. Finito incendio, in crastino omnia reponunt, et ad defensionem residui se iterum con-fortant. Erant autem in castro multa cadavera interfectorum, et defectus aquarum, et fere omnes vulnerati, ut iam deficerent. Die sexto Teutonici: Numquid, inquiunt, resistitis adhuc, et Creatorem nostrum non agnoscitis? Ad haec illi: Cognoscimus quidem Deum vestrum maiorem diis nostris, qui nos superando animum nostrum ad culturam ipsius inclinavit: Unde rogamus, ut, parcendo nobis, iugum Christianitatis, sicut et Livonibus et Letthis, ita et nobis misericorditer imponatis. Unde Teutonici, evocatis senioribus de castro, omnia iura Christianitatis eis proponunt, et pacem in fraternam charitatem promittunt. Qui de pace nimium credentes et gaudentes, codem tempore cum Livonibus et Letthis eodemque \*\*) iure sacramenta baptismi recipere pollicentur. Unde positis obsidibus et pace firmata, sacerdotes in castrum recipiunt, qui omnes domos et castrum et viros et mulieres cum omni populo aspergentes aqua benedicta, et quodammodo initiantes ante baptismum catherizantur b), prae nimia [74] sanguinis effusione adhuc [74] sacramentum baptismi differentes. His ita peractis, reversus est exercitus in Livoniam, et de conversione gentium omnes glorificabant Deum. Post haec in Paschali solennitate mercatores, audientes omnia consilia Estonum et aliorum paganorum in circuitu, qualiter ante adventum Episcopi et peregrinorum Livoniam et civitatem Rigensem destruere cogitabant, iter suum in Gotlandiam differebant, mercationes suas et negotia negligentes, et usque ad adventum peregrinorum cum omnibus navibus suis remanserunt. Interea missi sunt nuncii in Estoniam, videre, quid a paganis agatur. Qui reversi bella nunciant, pacem secum referunt, consilia infidelium et perfidorum aperiunt. Et confestim surrexit Caupo et Bertholdus de Wenden cum suis confratribus, ac servi Episcopi, et ibant in Saccalanensem provinciam viciniorem, et incenderunt villas omnes, ad quas pertingere potuerunt et occiderunt, viros omnes, et mulieres captivas reduxerunt, et reversi sunt in Livoniam. Et sequuti sunt eos Saccalanenses et incenderunt omnes villas circa Astigerwe etiam et ipsi, et pervenerunt usque ad Ymeram, et occisis quibusdam Letthis, mulieres et parvu-los captivos duxerunt, et spolia secum detulerunt. Post quos Lambito et Meme, seniores de Saccalen, surgentes, cum alio exercitu transierunt Ymeram, et pervenerunt ad ecclesiam, et incenderunt eam, et omnia, quae erant sacerdotis, devastantes, et per totam parochiam pecora et spolia multa colligentes, et homines, quos rapuerunt, occidentes, mulieres et pueros et puellas captivas deduxerunt. Et facta est tribulatio magna in omni confinio Livoniae. Nam Sacca-

a) V. ad annum 1218. n. 8.

<sup>&</sup>quot;) A. übersett "in gewiffen Befaßen" und fagt in ber Ann. "intem fich von Bagen hier nichts benten läffet; vohiculum aber gar oft, besonderd bei ben Aerzten für etwas genommen wird, bas man wozu braucht". Ich habe tein Bebenten getragen, wörtlich zu übersehen, mit Rudficht auf bie rotes igno implotes XXVIII. 5. a. E.

Die Liven und Letten waren fcon getauft, alfo ift es finnlos, baf fie verfprechen, fie wollen fich mit ihnen ju gleicher Beit taufen laffen. Am leichteften ift geholfen, wenn wir flatt oodomquo iuro lefen oodom iuro. Go habe ich überfest, ba ich mir wohl benten fann, wie ber Abfchreiber fich burch bas erfte oodom zur Anfugung biefes quo verleiten laffen fonnte.

brennen, und warfen reichlich Feuer aus bem Schloffe auf die Wagen. Allein bie 1211. Liben und Letten marfen Gis und Schnee barüber und lofchten es. Der Ordensbruder Arnold arbeitete Zag und Racht babei, ward aber endlich von einem großen Steine getroffen und gelangte gur Bemeinschaft ber Martyrer. Er war ein febr gotteefurchtiger Mann und immer im Gebete, und was er gebetet bat, das bat er, wie wir hoffen, gefunden. Die Deutschen richteten eine Daschine ein und brachen durch ftetes Steinwerfen bei Zag und Nacht die Festungswerte nieder und todteten Menfchen und ungablig viel Bieh in der Burg, da die Gfen dergleichen nie gefehen und ihre Baufer gegen folde Angriffe nicht befestigt hatten. Die Liven mit den Letten erbobten ben Bolghaufen mit trodnem Bolge bis ju ben Planten; Gylard von Dolen flieg oben binauf. Die Deutschen folgen ibm in Baffen, brechen bie Planten los; da finden fie brinnen eine zweite Befestigung, die fie nicht zu brechen vermögen. Die Leute bom Schloffe fammeln fic oben, treiben die Deutschen mit Stein - und holzwurfen gurud; im Berab-fteigen legen diese Feuer an und fteden das Schlof in Brand. Die Eften brechen die brennenden Planten und das angegundete Golzwert los und reifen es auseinander; bas Feuer erlischt, am andern Morgen fegen fie alles wieder in Stand und Die übriggebliebenen ftarten fich wieder jum Streite. Es waren aber im Schloffe viele Leichen von den Gefallenen und es fehlte an Baffer, babei faft alle verwundet, daß fie foon ohnmachtig waren. Am fecheten Tage fprachen die Deutschen: Widerstebet ibr noch und ertennet unsern Schöpfer nicht? Darauf jene: Wir ertennen wohl, daß euer Gott größer ift, als unfre Gotter, der uns überwunden und unfern Beift feiner Berebrung geneigt gemacht bat. Daber bitten wir, ihr wollet unfer iconen und bas Joch des Christenthums uns in Barmberzigkeit auflegen wie den Liven und Letten. Demnach riefen die Deutschen die Aeltesten aus bem Schlosse, legten ihnen alle Pflichten ber Christenheit bar und versprachen ibnen Frieden zu bruderlicher Liebe. Boll Bertrauen auf den Frieden und voll Freude versprachen sie zu derselben Zeit das Sacrament der Taufe anzunehmen unter demfelben Rechte mit Liven und Letten. Daber stellten fie Beifeln und befestigten den Frieden, nahmen Priester ins Schlof auf, Die alle Saufer und bas Schlog und die Manner und Weiber fammt dem gangen Bolte mit Beihmaffer beiprengten und gemiffermagen einweibend vor ber Zaufe tatechifirten, da fie die Zaufe felbst noch wegen des gar großen Blutvergießens aufschoben. Nach Diefen Berrichtungen tehrte bas Seer nach Libland gurud und priefen alle Gott über Die Befebrung ber Beiben. Danach ju Oftern, ba Die Raufleute alle Anschläge ber Oftern. Eften und andrer Beiden umber vernahmen, welchergestalt fie vor des Bifcofs und ber & Mpr. Pilger Antunft Livland und Die Stadt Riga zu gerftoren gedachten, fo verschoben fie ihre Reise nach Gotland, liegen ihren Sandel und Geschafte liegen und verweilten mit allen ihren Schiffen bis jur Ankunft ber Pilger. Unterbeffen wurden Rundschafter, nach Eftland gefandt, nachzuseben, was die Beiden trieben. Sie melbeten Arieg, als fie wiedertamen, brachten den Frieden gurud und entbedten bie Anschläge der Unglaubigen und der Abgefallenen. Und es erhob fich fogleich Caupo und Berthold von Benden mit feinen Mitbrudern, und bes Bifcofs Rnechte, und gingen nach Saccala, ber naberen Proving, ftedten alle Dorfer in Brand, die fie erreichen tonnten, machten alle Manner nieder, führten die Beiber gefangen weg, und wandten fich wieder nach Livland. Und die von Saccala folgten ihnen nach, und gundeten alle Dorfer an um Die Aftijarwe, tamen bis an die gmer, tobteten etliche Letten, fibrten Beiber und Rinder gefangen und trugen Beute Davon. Rach Diefen machten fic auf Lambito und Meme, die Aeltesten von Saccalen, und gingen mit einem andern heere über die Mmer, tamen an die Rirche, gundeten fie an, gerftorten Alles, was dem Priefter geborte, brachten in der gangen Gemeinde Bieh und viele Beute gusammen, todteten Die Menschen, welche sie fingen und fübrten die Beiber, Rnaben und Madden gefangen weg. Und es war eine große Anfechtung in allen Grangen Livlands. Denn Die von

b) Ita perpetuo scriptum pro catechizantur. Dann melter im Index II.: caterizare scriptum pro catezizare [catecizare D. C.], atque hoc pro catechisare, h. e. fundamenta doctriuae christianae per quaestiones et responsiones tradere. Fuit cum putarem, caracterizare legendum, adeoque unctionem baptismo praemissam intelligendam esse. Sed obstitit locus p. 134. [XXIII. 7.] ubi caterizatio, chrismatizatio et baptismus tamquam tres actus boc se ordine excipientes ac diversi describuntur. (Indlich A. II. p. 83. Anm.: Caterizare non est catechizare sed a nadaoigo derivandum, quod denotat ex usu ecclesiastico aqua lustrali adspergere, qui ritus Russis est solemnis maxime.

lanenses et Ungannenses Letthos impugnabant, Rotalienses et maritimae provinciae Livones Episcopi in Metsepole et in Lethegorwe tribus exercitibus impetebant, ita ut unus exercitus alium sequeretur, et alii redeuntes alii venientes requiem non darent Livonibus die ac nocte, sed persequentes eos tam in latibulis silvarum, quam in stagnis et in agris, occiderent eos et mulieres captivarent, et equos et pecora tollentes, spolia multa asportarent, et pauci ex eis superstites remanerent. Et humiliavit Deus perfidiam ipsorum in magna parte eodem tempore, ut deinceps fideliores efficerentur. Osilienses piraticis suis Goiwam intrantes, et in Thoreidam ascendentes, parochiam in Cubbesel totaliter devastarunt, et omnem provinciam in circuitu despoliantes, alios occiderunt, alios captivos deduxerunt, et alii ex eis fugientes Rigam evaserunt, et contra impetum paganorum auxilium postularunt. Rigenses autem, civitatem diligenti custodia servantes, et traditionem quorundam perfidorum timentes, adventum Episcopi et peregrinorum exspectabant.

Episcopus autem hoc tempore cum Volquino Magistro Fratrum Militiae in Livonia, Romam veniens, a Summo Pontifice benignissime receptus est, et super divisione Livoniae ac Letthiae privilegia recipiens ), et super praedicatione in 1751 remissionem pec-[75]catorum autoritatem renovatam accipiens, cum gaudio reversus est. Et missis rescriptis privilegiorum versus Prussiam, in Livonia omnem populum non modicum laetificavit, ut lachrimis nunciantibus occurrerent, eo quod post bellorum multa incommoda consolationem etiam Summi Pontificis acciperent. Annus erat praesulis XIII. et non quievit Ecclesia a bellis. Redeunte itaque Episcopo de Teutonia, venerunt cum omni lactitia cum eo tres Episcopi, Philippus Raceburgensis d), Yso Werdensis e), et Pathelbornensis Episcopus f), Helmoldus de Plesse, Bernardus de Lippia 8), et omnes nobiles et peregrini quam plures, quorum adventus erat omnibus desiderabilis, ut liberaret sedentes in periculis. Letthi ergo, gavisi de adventu peregrinorum, conveniunt ad Ymeram, et procedentes cum paucis, obviam habent exercitum magnum paganorum, et videntes multitudinem eorum, conversi sunt in fugam. Quos persequentes Estones, et aliquos ex eis occidentes, sequentur ad Ymeram, et tota nocte euntes mane veniunt ad Ropam, et ecclesiam incendentes et ecclesiae dotem, et omnem provinciam circumeuntes villas et domos flammis tradunt, viros occidunt, mulieres et parvulos de latibulis silvarum extrahentes captivos trahunt. audientes Rigenses cum peregrinis exeunt, in Thoreidam veniunt. adventum eorum verentes, post triduum cum omni rapina sua velociter in terram suam revertuntur, et Caupo cum quibusdam Teutonicis et aliis sequens in Saccalam, villas multas et castra Owele et Purke incendit, et tollens spolia multa, viros multos occidit, et mulieres cum parvulis captivas adducit. \*)

3. [76] Interim Osilienses et Revelenses et Rotalienses convocant exercitum magnum [76] et fortem de omnibus provinciis maritimis adiacentibus, et erant cum eis omnes seniores de Osilia et Rotalia et de universa Estonia, habentes multa millia equitum et pluria millia navigio venientium, in Livoniam procedunt. Et equites cum peditibus in

c) Formulam damus in appendice documentorum [N. X. XI.] Bgl. ebbaf. N. LXIII.

d) Huic Philippo, sedis Raceburgensis renovatae quarto Episcopo, dedicavit continuationem Chronici Slavorum Arnoldus Lubecensis, cuius lib. 7. c. 11. initia celebravit. Fuit is amicus familiae Welficae, quemadmodum decessor Isfridus, qui Henrico Leoni animam agenti adstitit. Cum Pontifex Ottonem IV. Imperatorem eiusque amicos diris devovisset, Philippus hoc fulmen elusurus, in Livoniam concessit, ibique aevum exegit, Germaniae parum notus, at nunc denique ex hoc Chronico noscendus. [3gl. XV. 12.] Nam quae Cranzius Metropol. 1.7. c. 22. habet, vix evolvi merentur.

e) Iso, Verdae ad Alleram episcopus, e comitibus de Welpia, ab Arnoldo l. 7. c. 9. n. 7. in magnatibus enumeratur, qui Alberto in negotio Livoniensi auxiliatrices manus praebuere; itemque c. 19. n. 2. in Episcopis et Principibus, qui anno 1209 Herbipolim confluxere ad obedientiam Ottonis IV. Imperatoris. Cum hunc per minas Pontificis venerari post reditum ex Italia non auderet, fratres tamen colere non desiit, praesertim ex quo post mortem Ottonis Henricus

<sup>\*)</sup> Gr. bezeichnet bas unter ben errata typorum exstantiora als Drudfehler fur abdueit; es ift aber fonberbar, bag auch An. biefes adducit hat.

Saccalen und Ungannien bekämpften die Letten, die von Rotalien und den Strandbezirken die Liven des Bischofs in Metsepole und in Lethegorwe mit drei heeren, so
daß ein heer dem andern folgte, die einen gingen, die andern kamen, und ließen den
Liven nicht Rube bei Tage und bei Nacht, sondern versolgten sie in den Schlupfwinkeln der Bälder, wie auf Seen und Feldern und erschlugen sie, singen die Beiber,
trieben Pferde und Bieb weg und schleppten viele Beute fort, und blieben wenige von
ihnen übrig. Zu der Zeit demüthigte Gott ihre Untreue großentheils, so daß sie fortbin getreuer wurden. Die Deseler suhren mit ihren Raubschiffen in die Na und bis
Treiden hinauf und verwüsteten die Pfarre in Rubbesel gänzlich, plünderten den ganzen
Bezirk umber, tödteten die einen, führten andere gesangen, und etliche von ihnen siohen nach Riga und baten hüse gegen den Anfall der heiden. Die Rigischen aber,
während sie die Stadt unter seissiger Bewachung hielten, aus Besorgnis vor der
Berrätberei etlicher Treulosen, warteten auf des Bischoss und der Pilger Ankunst.

Der Bifchof aber, nachdem er zu diefer Zeit mit Bolquin, dem Meifter der Bru- 2. ber ber Ritterschaft in Livland, nach Rom getommen und von bem Papite febr gutig empfangen war, und über die Theilung Livlands und Lettlands Briefe empfangen, auch eine erneuerte Bollmacht zur Predigt auf Bergebung der Sünden erhalten batte, tehrte mit Freuden zuruck. Und da er die Abschriften der Briefe über Preußen stotte, erfreute er alles Bolk in Livland nicht wenig, so daß sie mit Thränen den Boten entgegengingen, darum daß sie nach vielem Kriegsungemach des Papstes Tröstung empfingen. Es war des Bischofs 13tes Jahr und die Kirche nicht Nuch von Kriege. Als nun der Bischof aus Deutschland gurudtam, tamen mit ibm in aller Freude die drei Biscofe Philipp von Rageburg, Afo von Berden und der Bischof von Paderborn, Belmold von Pleffe und Bernhard von Lippe, und alle Eble und gar viele Pilger, beren Antunft von Allen febr erfebnt wurde, damit fie befreieten Die da in Gefahren schwebten. Die Letten also voll Freude über die Ankunft der Pilger, versammelten fic an der ymer, gingen in geringer Babl weiter, begegneten einem großen Beere von Beiden; und ba fie beren Menge faben, mandten fie fich gur Flucht. Die Gften fenten ihnen nach, todteten einige von ibnen, tamen an die Imer, und nach einem Marice durch die gange Nacht bes Morgens an Die Roop, verbrannten Die Rirde und ihr Gut und durchzogen ben gangen Begirt, übergaben Dorfer und Saufer ben Flammen, tobteten die Manner, zogen die Beiber und Kinder aus ihren Schlupfwinkeln in den Baldern und ichleppten fie in die Gefangenschaft. Ale die Rigischen foldes borten, zogen fie aus mit den Pilgern und tamen nach Treiden. Aber die Beiden fürchteten ibre Ankunft und tebrten nach Ablauf von drei Tagen mit allem ibrem Raube fonell in ihr Land jurud, und Caupo folgte ihnen mit etlichen Deutfchen und andern nach Saccala, stedte viele Dorfer und die Schloffer Owele und Purte in Brand, und nahm viele Beute, tobtete viele Manner und führte die Beiber mit den Rindern gefangen ber.

Inzwischen enthoten die Ofeler und die Nevalschen und die von Rotalien ein 3. großes und stattes Seer aus allen angränzenden Strandbezirken; und waren bei ihnen alle Aeltesten von Ofel und Rotel und ganz Estland, mit vielen Taufenden an Reitern und vielen Taufenden, die zu Schiffe kamen, und drangen in Livland ein. Und Reiter

Palatinus et Fridericus II. tam arcta amicitia conglutinati sunt, ut hic illum Legatum Imperii constitueret. Quo pariter defuncto Iso noster pro Ottone puero, qui tum in carcere Suerinensi detinebatur, omnes nervos intendit, ut patrimonium ei salvum esset, in quo conservando atque in vicinorum benevolentia comparanda, matri Helense praecipuus adiutor fuit. Et quia in diplomatibus suis Helenam commatrem vocat, non sine ratione creditur Ottonem Puerum e sacro fonte levasse eiusque pater lustricus fuisse.

f) Huius gesta persequitur Schaten. annal. Paderborn. t. 1. ad a. 1203. seq. g) Bernardus de Lippia, Henrici Leonis supremus copiarum ductor, miles acerrimus, post fata domini rerum humanarum pertaesus in monasterio Cisterciensis ordinis Mariaefeldensi, dioecesis Monasteriensis, cucullam induit, literas iam senex discit, monasticisque exercitiis nunc magis, quam armis delectatus, pio zelo agitur in Livoniam, ubi mox Dunamundensi coenobio Abbas praeficitur, Semigallensium denique Episcopus creandus. Singularia narrant Albertus Stadensts ad annum 1228. Albertus ad annum 1207 p. 445. Methom. Scriptor. t. 1. p. 438. Schaten. Annal. Paderborn. t. 1. p. 902. Quibus addendus noster infran. 4. et ad annum 1217. n. 1. [Daju Silv. doc. IX. 7. Ann. \*\*]

Metsepole venientes, Thoreidam festimant: alii de trans mare venientes piraticis suis Goiwam ascendunt, et uno die simul cum equitibus suis iuxta castrum magnum Cauponis, quod Livones tunc propter metum paganorum inhabitabant, omnes conveniunt, obsidentes eos undique in circuitu; equites in anteriori parte castri; alii in posteriori juxta piraticas suas ad flumen resident. Et occurrunt eis balistarii in campum, qui a Riga missi castrum cum Livonibus custodiebant; et multos ex eis vulnerant, multos interficiunt, utpote inermes, quia non habent consuetudinem armorum in tantum, quantum aliae gentes. Post hoc Estones per provinciam mittunt ex suis fortioribus ad despoliandam terram; qui incendentes villas et ecclesias et ex Livonibus comprehensos occidunt, alios captivos ducunt, et spolia multa tollentes, et boves et pecora in conventum suorum compellunt. et mactantes boves et pecora, diisque suis immolantes, favorem ipsorum requi-Sed caro percussa, cadens in partem sinistram, deorum offensam, et omen \*) indicat sinistrum h). Ipsi tamen ab incepto non desistentes, castrenses impugnant; lignorum strues faciunt, montem castri fodiunt, ibidem se magetas, id est, manere in perpetuum, promittunt, donec aut castrum destruant, aut Livones ad suum consensum emolliant, ut statim deinceps eodem itinere secum ad destruendam Rigam vadant. Et ait Livo quidam de castro: maga magamas, id est, Jacebis hic in aeternum Fratres ergo Militiae in Sygewalde, videntes omnia, quae pagani faciebant, Rigensibus significant, auxiliumque peregrinorum postulant. Supervenientes nuntii Livonum in castro obsessorum, omnes miserias, quas a paganis passi sunt Livones et Letthi, lachrimabiliter insinuant: Episcopis supplicant, ut missis viris suis Ecclesium suam liberent. Confestim Episcopi, milites suos hortantes, peregrinis et omni populo in remissionem peccatorum iniungunt, ut fratribus suis Livonibus subveniant, et vindictam faciant, Deo donante, in Estonum nationibus. Et surrexerunt peregrini cum Fratribus Militiae et Helmoldus de Plesse, et milites alii, induentes se armis suis, et equos suos phalerantes, cum peditibus suis et Livonibus et omni comitatu suo proficiscuntur ad Goiwam et transeuntes Goiwam, et procedentes tota nocte, paganis iam appropinquant, et ordinantes exercitum, eumque ad bella ducentes, pedites via magna, quae est ad Wendeculam, praemittunt. Equites vero via, quae est ad [77] dextram, subse-[77]quuntur. Et ibant pedites caute et ordinate, et mane facto descendentes de monte, vident castrum et exercitum paganorum, et vallis erat inter eos. Et statim percusso tympano laetitiae cum instrumentis musicis et cantu suo virorum animos exhilarantes, Deique clementiam super se invocantes, festinanter ad paganos accelerant, et, transito rivulo, ad colligendum se in unum, modicum subsistunt. Quo viso pagani rebus certis territi \*\*) currunt, clypeos apprehendunt, alii ad equos properant, alii sepem transiliunt, simul in unum conweniunt, clamoribus suis aërem turbant, in multitudine magna Christianis occurrunt, lanceas super eos, tamquam imbres mittunt; Christiani lanceas clypeis ferreis excipiunt. Quibus exhaustis gladios arripiunt, propius accedunt, bellum committunt, cadunt vulnerati, pugnant viriliter pagani. Quorum fortitudinem widentes milites, per medios hostes confestim irruunt, equis suis phaleratis timorem eis incutiunt, ad terram multos prosternunt, alios in fugam convertunt, fugientes persequentur, per viam et per agros comprehensos interficient. Livomes de castro cum balistariis fugientibus paganis occurrunt, ventilantes eos per viam, et includentes in medio, et occidentes usque ad Teutonicos, in tantum persequuti sunt, ut pauci ex eis evaderent, et ut Teutonici etiam quosdam ex Livonibus simul \*\*\*) Estones interficerent. Quidam vero ex cis alia via, quae est circa castrum versus Goiwam, fugientes ad aliam partem exercitus sui vemientes evadunt. Sed plures ex eis in montis descensione a militibus persequen-

h) V. ad annum 1206. not. h). Novum divinationis genus, quo victima percussa, cadens

<sup>\*)</sup> Grubere Tert hat et omnom sonnum indicat sinistrum. Rach A. (Borrebe) hat Rev. omen ainistrum, Gr. 2. empfiehlt bas für ben Text.

<sup>\*\*) 3</sup>ch habe bas hoffentiich richtig überfest: "burch gemiffe Dinge in Entschen gerathen" hat A. Die Rebensart wiederholt fich, und XXVI. 5. zeigt, bente ich, ben richtigen Ginn au.

<sup>\*\*\*)</sup> Es wird wol feiner Aenterung in alout ober simulque berürfen, ba XVII. 6. biefelbe Berbindung vortommt.

mit Fußgangern gingen durch Metsepole eilends nach Treiden; andre, die übers Meer 1211. tamen, fubren mit ihren Raubschiffen die Ma hinauf, versammelten sich an Ginem Tage mit ihren Reitern zugleich bei bem großen Schloffe Caupo's, welches die Liven damals aus Furcht vor den Beiden bewohnten, und foloffen fie ringe umber ein; die Reiterei lagerte fic an der Borderseite des Schlosses, die andern an der Rudseite bei ihren Raubschiffen am Fluffe. Und die Armbruftschügen, die von Riga gefandt, das Schloß mit den Liven bewachten, gogen ihnen ins Feld entgegen, verwundeten und tobteten ihrer viele, weil sie wehrlos waren; denn fie find nicht gewohnt der Baffen, sowie andere Boller. Danach fandten die Eften ihre tapfersten Leute aus, das Land zu plundern; und fie ftedten Dorfer und Rirchen in Brand, todteten die Liven, Die fie fingen, fubrten andere gefangen, nahmen viel Beute, trieben die Ochfen und bas Bieb an den Ort, wo fie fic versammelten, ichlachteten Ochsen und Bieb und opferten ibren Bottern und suchen ihre Gunft. Aber das Fleisch zeigte, da es beim Scrschlagen auf die linke Seite fiel, Zorn der Götter an und lauter üble Norbedeutung. Doch ließen sie von ihrem Borhaben nicht ab, stürmten gegen die Bertheiger des Schlosses, dauften holz auf, untergruben den Schlosberg und versicherten, da wollten sie magelas, d. h. für immer bleiben, bis fie das Schloß gerftort batten oder die Liven dabin gebracht, daß fie mit ihnen fogleich gradenweges gingen Riga ju zerftoren. Live vom Schloffe antwortete: maga mugamas, d. h. du wirst hier in Ewigleit liegen. Die Ordensbruder von Segewold alfo, da fie alles faben, mas die Beiden thaten, geigten es den Rigifchen an und forderten Pilger gur Gulfe. Dazu tamen auch Boten von den im Schloffe belagerten Liven, Die alles Bergeleid, mas Die Liven und Letten von ben Beiden erduldeten, mit Thranen vorstellten und die Bifcofe instandig baten, fie mochten ihnen Leute schiden und ihre Rirche befreien. Cogleich ermunterten Die Bischöfe ihre Kriegsleute und legten ben Pilgern und allem Bolle zur Bergebung der Sunden auf, den Liven, ihren Brudern, ju Gulfe zu eilen, und an ben Boltern ber Eften unter gottlichem Beiftande Rache zu nehmen. Und es machten fich auf die Dilger mit den Ordensrittern und helmold von Pleffe und andre Mitter und thaten ibre Baffen an, rufteten ihre Pferde aus und jogen mit ihrem Rugvolte und ben Liven und ihrem gangen Gefolge an die Ma, gingen hinüber, und da sie die gange Nacht durch zogen, gelangten fie bald nabe an die Beiden, ftellten ibr Beer, führten es zum Treffen und liegen das Fugvolt die große Strafe nach Bendeful vorausgeben; Die Reiterei aber folgte auf dem Bege gur Rechten. Und bas Fufrolt ging vorsichtig und in Schlachtordnung am fruben Morgen Die Anbobe binab und erblicte bae Colog und das feindliche Beer, und ein Thal mar zwischen ihnen. Und fogleich folugen fie Die Freudentrommel und machten mit mufitalischen Inftrumenten und mit ihrem Ge- fange Die Bergen ber Manner froblich, eilten unter Anrufung gottlicher Barmbergigteit rafc auf die Feinde ju, und ba fie bas Bachlein überichritten batten, machten sie halt, um sich zu sammeln. Da das die heiden saben und mit Schrecken erkannten, was ihnen bevorstand, liefen sie, ergriffen ihre Schilde, etliche eilten zu den Pferden, andre sprangen über den Zaun, sammelten sich auf einen Haufen, füllten die Luft mit ihrem Geschrei, liefen den Christen in großer Menge entgegen, und warfen Lanzen über sie wie einen Platzregen; die Christen singen mit ihren eisernen Schilden die Lanzen auf Alle diese geschänkt mann auf Angen auf Langen auf. Als Diefe ericopft maren, griffen fie zu den Schwerdtern , gingen naber, es tam jum Sandgemenge; Berwundete fallen , Die Beiden tampfen mannlich. Als Die Ritter ihre herzhaftigkeit saben, brachen sie ftrack mitten in die Feinde, jagten ibnen mit ihren geharnischten Pferden Furcht ein, warfen viele nieder, schlugen die andern in die Flucht, segten den Fliebenden nach und machten alle nieder, die sie auf der Strafe und im Felde ergriffen. Die Liven aus dem Schloffe mit ihren Armbruftidugen traten den fliebenden Beiden entgegen, marfen fie über den Weg bin, foloffen fie ein und indem fie fich in fie hineinhieben bis an die Deutschen, verfolgten fte fie fo, daß wenige übrig blieben, und daß die Deutschen mit den Eften gusammen einige Liven todteten. Etliche von ihnen jedoch entkamen, indem fie auf einem andern Wege um das Schloß an die Ma floben ju dem andern Beerestheile. Aber ihrer wurden mehrere getodtet, als fie den Berg berabtamen, durch die Ritter, welche ihnen

in sinistrum latus, sinistrum, in dextrum prosperum rei suscipiendae praesagit eventum. Caspar Pencerus de var. divinat. gener. p. 360. seq. plura alia recenset, haius expers.

Ubi Everhardus, Frater Militiae, interficitur, et guidam ex tibus occiduntur. militibus nostris vulnerantur. Interim alia pars exercitus videns interitum suorum, in monte, qui est inter castrum et Goiwam, congregatur et ad defensionem se praeparat. Livones vero et pedites Christianorum ad spolia currunt, equos diripiunt, quorum erant ibi plura millia: bellum ad paganos residuos negligunt. Sed milites et balistarii impugnantes eos in monte sedentes, multos ex eis interficiunt. Unde ipsi petentes pacem baptismi sacramenta se recepturos promittunt. Ouorum verbis milites credentes, illud Episcopis significant, ut ad ipsos recipiendos veniant. Ipsi vero nocte in piraticas suas confugiunt, et ad mare descendere cupiunt. Sed balistarii ex omni parte Goiwe descensum eorum impediunt. Alii peregrini cum Bernhardo de Lippia Riga venientes ad Goiwam, pontem in flumine faciunt, et structuras lignorum desuper aedificant, venientes piraticas sagittis et lanceis excipiunt: via fugiendi paganis undique praecluditur. Unde tacito noctis sequentis silentio, relictis omnibus suis, clam de piraticis suis exeuntes effugerunt, et quidam in silvis, quidam secus viam fleclendo, fame perierunt, et pauci ex eis in terram suam, ut verbum domi nunciarent, evaserunt. Erant autem equorum ibidem acquisitorum fere duo millia. Peregrini et omnes, qui bello interfuerunt, Rigam redeuntes, et piraticas paganorum secum ducentes fere trecentas, practer minores naves, equos et spolia omnia aequaliter inter se divise-178] runt, ecclesiis partes suas donan-[78]tes, et cum Episcopis et omni populo Deum collaudantes, qui in adventu primo plurimorum Episcoporum tam gloriosum de paganis triumphum concessit. Tunc enim Ecclesia Livoniensis Deum vere pugnare pro se intellexit, eo quod in eodem bello caput Estoniae cecidit, id est, seniores Osiliae et seniores Rotaliae et aliarum provinciarum, qui ibidem omnes interfecti sunt. Et ita quiescere fecit Dominus superbiam eorum, et arrogantiam fortium humiliavit. \*)

Episcopus igitur Livoniensis, accepta a Summo pontifice auctoritate 1), in transmarinis terris, quas Deus per Livoniensem Ecclesiam fidei subiiceret Christianae, vice Archiepiscopi, Episcopos creandi et consecrandi, Theodoricum, Abbatem Cisterciensis ordinis in Dunenmunde, sibi cooperatorem continui sui laboris assumpsit, et in Estonia promittens Episcopatum, eum in Episcopum consecravit ); [79] Bernhardum de Lippia deinceps in Abbatem [79] consecravit. Idem Bernhardus

i) Cum Christianorum numerus in regionibus mirum in modum auctus esset, Livoniensi An. tistiti novas ecclesias cathedrales ibi condendi atque episcopos praeficiendi partes demandavit Pontifex, auctore Raynaldo ad ann. 1217. n. 45., referente ista ad Honorium PP. III. [Dus Document in einer Urfunde Albert's in der Silv. doc. N. LXV. c.] Sed ab ipso Innocentio III. iam ante talem auctoritatem emanasse, non noster solum tradit, sed et subiecta Pontificis epistola docet. [Silva doc. N. XX.]

k) Adscitis in consecrationis societatem Raceburgensi, Verdensi et Paderbornensi episcopis, qui tunc Rigae praesentes erant. Rigae enim consecrationem hanc peractam esse, disertis verbis affirmat noster ad ann. 1218. n. 2. Quod praeterea annotandum censeo, ne Theodoricum in Germania consecratum putes, ob discordantem epocham, pontificiis literis adscriptam, nec facile cum nostro conciliandam, nisi pro anno Pontificatus XVI. annum rescribas XIII., qui est Christi 1210, quem noster habet. Licet autem Theodoricus ille primus Estoniae Episcopus vulgo habeatur, in promtu tamen argumenta sunt, quibus contrarium probari potest. Ut enim supra in Gestis Metnardi not. c) probatum dedimus, Estoniam, Livoniae partem septemtrionalem, antiquitus Christianis cognitam et aditam fuisse, ita hoc loco animadvertendum, Sueciae Reges et Episcopos, ab Alexandro PP. III. incitatos, superiori seculo iam saluti Estonum, ad cognitionem Episcopos, an Alexandro PP. III. Incitatos, superiori secuio iani satuti Estonum, au coginionem Christi perducendorum, invigilasse. Non iam provoco ad subscriptiones trecentorum duorum Episcoporum, e diversis mundi pertibus vocatorum ad concilium Lateranense anno 1179 sub Alexandro PP. III. celebratum, quorum laterculum exhibet Dn. Martene collect. amplits. tom. 7. p. 78. seq. et in quo p. 86. de provincia Bremensi comparet Bernoz Virtnensts Episcopus. Licet enim hic Vironensis in Estonia Episcopus intelligi posse videatur, qui propterea Bremensi comparet application de subscription de la concentration de la concentrat mensi metropoli accenseatur, quod e reliquo Septemtrione nullus Episcopus concilio interfuerit; manifestum tamen est, literas hic male divisas, legendumque esse Berno Zutrinensis Episcopus: de quo Helmoldus lib. 1. c. 87. n. 10. et Arnoldus lib. 2. c. 14. n. 6. et lib. 4. c. 24. n. 1. Certior est Fulco, monachus Cellensis ex urbe Tricassina Francorum: cuius frequens mentio in epistolis Petri Cellensis a Jacobo Strmondo editis. Hic enim circa annum 1170 electus est, qui Fennorum simulque Estonum convertendorum provinciam sustineret,

nachsekten. Daselbit fiel Everbard, ein Ordeneritter, und etliche von unfern Arieges 1211. leuten wurden verwundet. Unterdest sammelte sich der andre heerestheil, da er den Untergang der Seinen sah, auf der Anhohe zwischen dem Schlosse und der Aa, und ruftete sich zum Widerstande. Die Liven aber und das Fusvolt der Christen liefen zu der Beute, nahmen die Pferde, deren viele Tausende da waren, und versaumten ben Rampf gegen Die übrigen Beiden. Aber Die Ritter und Die Armbrufficunen betampften sie, wie sie auf dem Berge sagen, und todteten ihrer viele. Daber baten sie um Frieden und versprachen das Sacrament der Taufe anzunehmen. Die Kriegsleute traueten ibrem Borte und meldeten den Bifcofen, fie mochten tommen und Die Leute aufnehmen. Aber in der Nacht floben fie zu ihren Raubschiffen und gedachten aufs Meer zu enttommen. Aber die Armbrufticugen von allen Seiten der Ma binberten ibre Abfahrt. Andere Pilger, die mit Bernhard von Lippe aus Riga an Die Ma tamen, ichlugen eine Brude über den Fluß, bauten Solzgerufte darüber und ale die Raubschiffe tamen, empfingen sie sie mit Pfeilen und Langen; der Beg gur Flucht wird ben Beiden von allen Seiten versperrt. In der Stille der folgenden Racht nun, naddem fie alles, was fie batten, gurudgelaffen, fliegen fie beimlich aus ihren Raubfcbiffen und entwischten, und manche tamen in den Balbern, andre indem fie langs ber Strafe zogen, vor Sunger um, und wenige von ihnen entkamen in ihr Land, um zu Hause es anzusagen. Es waren aber ber Pferde, die allda genommen wurden, bei zweitausend. Die Pilger und alle, die an dem Rampfe Theil genommen hatten, tehrten nach Riga gurud und nahmen die Raubschiffe ber Beiben, an dreibundert obne die kleineren Schiffe, mit sich, theilten die Pferde und die Beute gleichmäßig unter fich, schenkten den Kirchen ihr Theil und lobeten Gott mit den Bifcofen und allem Bolte, bag er gleich bei ber Antunft ber vielen Bijcofe einen fo rubmvollen Triumph über die Beiden geschenket. Denn damals sabe die Livlandische Rirche mabrhaftig ein, daß Gott für fie ftritte; denn in felbigem Rriege ift das Saupt des Eftenlandes gefallen, d. b. die Acttesten von Ofel und die Aeltesten von Rotalien und den andern Landestheilen find dafelbit allesammt umgebracht. Alfo legte ber herr ihren hochmuth nieder und demuthigte die hoffart der Gewaltigen.

Da nun der Bijchof von Livland vom Papste Bollmacht empfangen hatte, in den 4. Ländern jenseit des Meeres, die Gott durch die Livlandische Kirche dem driftlichen Glauben unterwerfen wurde, an Stelle des Erzbischofs Bischöfe zu ernennen und zu weiben, so nahm er Theodorich, Abt des Cisterzienser-Ordens in Dunamunde, zum Gehülfen seiner unausgesegten Arbeit, und indem er ihm ein Bisthum in Estland verstrach, weibete er ihn zum Bischofe; Bernhard von Lippe weibete er dann zum Abte.

quod utriusque gentis, non nisi freto Fennico divisae, eadem prope lingua esset. Et licet Sueci eum propetrea catalogo episcoporum Finlandiae inserant, nostra tamen documenta eum solum Estonum vocant Episcopum. Promovit negotium Alexander PP. III. scripta non solum ad Trundensem Archiepiscopum et ad Stavangriensem Episcopum epistola, ut F u l c o n t, Estonum Episcopu, qui ad convertendam illam gentem ministerium praedicationis assumsisset, Nicolaum monachum, qui de gente illa esset oriundus, in socium concederent; sed et literis ad reges, principes et alios Christi fideles, per regna Sueonnum, Gothorum, Danorum et Norveegiensium constitutos, datis, eos ad feritatem Estonum compescendam exhortatur, omnibus, qui adversus dictos paganos potenter et magnanimiter decertuverint, unius anni remissione peccatorum, sicut his, qui sepulcrum Dominicum visitant, promissa; in conflictu autem percentibus omnium remissione peccatorum concessa. Fulconi successit Julius, Estonum episcopus, quem idem Alexander alia epistola cunctis fidelibus, per Suectam et Dactam constitutis commendavit, tamquam virum, qui ad convertendam gentem illam suit Episcopatus, quae Christianae fidet ignara esset, totis viribus elaboraret. Ubi tamen observandum, huic epistolae, quae apud Dernhtälm Julii nomen praefert, in editione Sirmondia aitidom insertum esse nomen Fulconis. Dabimus has Alexandri epistolas in appendice documentorum. Post fata Julii, Meinardus, Livoniensis Episcopus, per Estoniam Suecorum auspiciis aliquid tentavit, irridusucessa, ut vidimus in eius gestis n. 13. Nuac Albertus, Meinardo audacior, inconsultis Suecis, animum ad Estoniam Livoniae coniungendam, seu potius subiciendam adpellens, Estonibus Episcopum destinat, virum Pontifici gratum notumque, et propterea a Pontafice statim confirmatum, sine cuius auctoritate Suecorum ius antiquius hand facile interverti poterat. Supervenientibus autem Danis, et Estoniam sibi vindicantibus, postea tus praeventionis est obiectum, ut suo tempore videbimus. Sic unius hominis magnanimitas et in

Comes, dum quondam in terra sua multa et incendia et rapinas committeret, a Deo castigatus, plagam debilitatis in pedibus incurrit, ut claudus utroque pede in sporta diebus multis portaretur. Unde compunctus, religionem Cisterciensis ordinis assumpsit, et aliquot annis religionem discens et literas, autoritatem a Domino papa verbum Dei praedicandi et in Livoniam proficiscendi accepit "), et, ut ipse saepius retulit, accepta cruce ad terram beatae Virginis, statim consolidatae sunt plantae eius ""), et recepit sanitatem pedum, et in primo adventu eius in Livoniam in Dunenmunda consecratus est in Abbatem, et postmodum Semi-

gallorum Episcopus effectus est \*\*\*).

Livones quoque, post bellorum multorum incommoda, tam de adventu episcoporum, quam de victoria inimicorum suorum laetificati, conveniunt de Duna et Thoreida, et omnibus finibus Livoniae, supplicantes Episcopis et petentes, iura Christianorum hab et maxime decimam alleviari, promittentes tam in bellis contra paganos, quam in omnibus causis Christianitatis perpetuam fidelitatem. Quorum verbis annuentes Episcopi suggerunt Episcopo Rigensi, quatenus voluntati eorum satisfaciat, ut eos sibi fideles semper acquirat. At ille paterna pietate suos fovere desiderans, et etiam fortia bella gentium in circuitu imminentia considerans, pro decima mensuram quandam modii, qui esset decem et octo digitorum, de quolibet equo 1) annuatim solvendam, ad petitionem ipsorum instituit, et quatuor Episcoporum privilegiis sigillando confirmavit, ita tamen, ut, si quando fidelitatis suae obliti infidelium se consiliis commisceant, et ritibus paganorum baptismi sui sacramentum inficiant, ad decimas solvendas et cetera iura Christianitatis dejnceps integraliter teneantur.

6. [80] His ita dispositis, praesul Albertus, relictis tribus Episcopis in Livonia, [80] et quarto tunc consecrato vice sua commissa, rediit in Teutoniam pro peregrinis et aliis, quae necessaria erant in futurum annum, colligendis, ne quando cessan—

tibus peregrinis magis periclitetur Ecclesia Livoniensis. †)

Saccalanenses interim et Ungannenses adhuc sani et incolumes exercitum magnum colligunt, et Letthorum provincias intrantes et per silvarum latibula ipsos exagitantes, plures ex cognatis et amicis Russini comprehendentes interficiunt. Et in Tricatia Thalibaldum et provincias circumiacentes despoliantes, iuxta castrum Beverin congregantur. Et obsidentes castrum, et pugnantes per totam diem cum Letthis, et ignem copiosum importantes, tandem: Numquid, inquiunt, obliti estis interfectorum vestrorum ad Ymeram ++), ut adhuc pro pace facienda nobis non supplicetis? At illi e contra: Numquid non estis et vos iam memores seniorum vestrorum et innumerabilium apud Thoreidam +++) interfectorum, ut nobiscum unum Deum credatis et baptismum cum pace perpetua recipiatis? Quo audito indignati sunt, et divertentes a castro cum rapina celeriter in terram suam redierunt. Letthorum vero de Beverin seniores Dole et Payke a)

\*\*) Apofteig. 8, 7. -- \*\*\*) XXII. 1.

††) XIV. 8. — †††) XV. 3.

α) Wir burfen es mit ben Relteften von einem Schloffe nicht ju genau nehmen, XII. 6. war unter ben soniores do Latthio Waridote da Boverin, hier find ihrer zwei; anberewe fcheint Ruffin bafelbft ju haufe.

kk) Jura Christianitatis non solum sunt privilegia, sed etiam onera Christianis competentia et incumbentia. German. Pflichten. Abgisten. [Reifungen.], unde vocantur quoque iugum Christianitatis. Ergo nec per iura civitatum voterum intelligendum corpus legum vel statuterum, sed modus subiectionis, qui consistit in eo, quod princeps eo ipso, quod consensit, ut vilta quaedam pro Communi haberetur, primo maculam servitutis incolis abstersit, deinde quibus poenis delinquentes coercendi et quise pensitationes in posterum praestandae essent, definivit, cessantibus ceteris, quise a servis exigi solent, praestationibus. Qua de caussa Libertates, Freyheiten, vocantur. Ans & r. Index II.

<sup>\*)</sup> Ourter's Innocens III. Bb. 4. G. 171. "Bilgerfahrten (ber Cifterzienfer) ohne gang bestimmte Beranlaffung fab man weber an galenbrubern, noch an Arbten gerne".

f) In biefer Abwefenheit Albert's ward die zu XV. 2. erwähnte Urfunde über die Abellung abgesaßt (Silv. doc. N. LXIII.); fie ist ohne Datum, aber die brei Bischofe aus Deutschland stehen oben an, dazu C. (falich statt In. ober D.) London; und an Albert's Statt find procuretores vonerabilis fratria nostei Migmais opiscopi jugegen. Eine Beründerung dieses Tausches, mit ausbrücklicher Erwähnung vorliegender Urfunde, zeigt XVI. 7. Silv. doc. N. LXIV.

Diefer Graf Bernhard, als er vordem in seinem Lande viel Sengen, Brennen und 1211. Mauben verübte, war von Gott gezüchtiget und mit Schwachbeit geschlagen in seinen Füßen, so daß er auf beiden Füßen labm, sich manchen Tag in einem Korbe tragen lassen mußte. Darüber zur Buße getrieben trat er in den Cisterzienservorden, lernte in etlichen Jahren die Regel und die Bissenschaften und erhielt vom Herrn Papste Bollmacht zu predigen und nach Livland zu gehen, und wie er selbst erzählt hat, so-bald er das Kreuz genommen hatte für das Land der heiligen Jungfrau, waren seine Küße sest und wieder gesund, und gleich bei seiner Ankunft in Livland ward er zum Abte in Dünamünde geweihet, später wurde er Bischof der Semgallen.

Much die Liven kamen nach dem vielen Kriegsungemach voll Freude wegen der 5. Ankunft der Bischöfe und des Sieges über die Feinde zusammen von der Düna und von Treiden und aus allen Gränzen des Livenlandes und slebeten die Bischöfe an um Erleichterung der Leistungen der Christen, und besonders des Zehntens, wobei sie ewige Treue versprachen, in Kriegen gegen die Heiden, wie in allen Angelegenheiten des Schristentbums. Die Bischöfe stimmten diesem Antrage dei und schlugen dem rigischen Bischofe vor, wie er ihr Begebren befriedigen möchte, damit er auf immer ihre Treue gewänne. Und da er selbst seine Leute mit väterlicher Liebe zu begen wünschte und auch überdachte, welch schwere Kriege von den umliegenden Bölkern noch drobeten, so verordnete er auf ihr Ansuchen, daß von jedem Pferde jährlich statt des Zehnten ein gewisses Schesselmaß von achtsehn Fingern (Zollen) entrichtet werden sollte. Selbiges ließ er durch Brief und Siegel der vier Bischöfe beträftigen, unter der Bedingung jedoch, daß, wenn sie die angelobte Treue vergäßen und Theil nähmen an den Anschlägen der Ungläubigen und durch beidnische Gebräuche ihr Tauffacrament besteckten, sie vollständig die Zehnten und die andern Leistungen der Christenheit zu tragen gehalzten wären.

Nach diesen Anordnungen ließ der Bischof Albert die drei Bischöfe in Livland, 6. und übertrug dem vierten, damals geweiheten seine Stelle und ging wieder nach Deutsch. berbik. land, um Pilger und anderes, was auf das funftige Jahr nothig war, aufzubringen, damit die Livlandische Kirche nicht größere Gefahr liefe, wenn die Pilger einmal aufhörten.

Unterdes brachten die Saccalaner und Ungannier, die noch wohl und unversehrt 7. waren, ein großes Geer auf, drangen in die Landschaften der Letten, jagten sie aus ihren Schlupswinkeln in den Wäldern, singen mehrere Berwandte und Freunde Russins und brachten sie um. Und in Tritaten plunderten sie Thalibald und die umliegenden Landestheile aus und versammelten sich neben der Burg Beverin. Und belagerten die Burg und tämpsten einen ganzen Tag mit den Letten und warfen viel Feuer hinein und sprachen: habt ihr vergessen derer von euch, die an der Imer getödtet wurden, daß ihr noch nicht um Frieden bei uns slebet? Aber jene erwiderten: Und benkt ihr etwa nicht mehr an eure Aeltesten und die Unzähligen, die bei Treiden getödtet wurden, daß ihr mit uns Einen Gott glaubet und Taufe und ewigen Frieden einspfanget? Da sie das hörten, ärgerten sie sich, wandten sich von dem Schlosse ab und tehrten mit aller Beute schnell in ihr Land zurück. Aber die Aeltesten der Letten von Beverin, Dole und Papte, gingen nach Riga und baten slehendlich um Hussise gegen

<sup>1)</sup> Pro equo camino legendum unco, quod librarios sibi obscurum corrupisse videtur in sibi notins equo. Prussi enim et Livones certam agri mensuram Hucken [Haken] vocant, camque latine efferunt per vocam uncus, quae germanico Hacken ex asse convenit. Sic in corpore privilegiorum Prussiae, quod Brunslergae anno 1616 prodiit in lucem, diploma primume ex anno 1233 ita habet: Volumus, ud—de quolibet Polonicali aratro, quod Hacke dicitur, unus modius tritici — anmuatim dioecesis Episcopo pro decimis persolvatur. Et in compositione inter Fratras Ordinis Toutonici et Neophytos Prussiae anno 1249, intercedente Legato pontificio inita, neophyti promittunt, so ad sustentationem presbyteri untuscutusque occlesiae daturos octo mansos terrae, quatuor videlicet in campis at quatuor in silvis, et decimam viginti uncorum, duos boves, unum equum, unam vaccam. Fridericus Menius Prodrem. Jur. et Regim. Livon. p.7. auctor est, lege definitum esse, cuius longitudinis et latitudinis esse debeat uncus Livonicus, ein lieflantifice paden. [Bgl. von pagemeinter Materialien zu einer Geichichte der Candafter Tiviande. Riga 1836. I. S. 1. fl.—Ge iit ganz eineriet, ob Seinrich sich des Ausdrude uncus oder equus oder aratrum oder mansus bediente, also nichte im Tegte zu daderu.]

euntes Rigam contra Saccalanenses suppliciter auxilium postulabant. Et surgentes peregrini cum Fratribus Militiae, et Theodoricus frater Episcopi, et Caupo cum Livonibus universis, et Bertholdus de Wenden cum Leithis, et congregantes exercitum magnum in Metsepole, processerunt ad mare, et ibant, itinere dierum trium iuxta mare, et post hoc convertentes se versus provinciam Saccalanensein profecti sunt tribus diebus per silvas et paludes via pessima, et defecerunt equi eorum in via, et ceciderunt fere centum ex eis et mortui sunt, et tandem septimo die pervenerunt ad villas, et diviserunt se per omnem terram, et viros, quos invenerunt, occiderunt, et universos parvulos et iuvenculas capientes, et equos et pecora ad villam Lembiti, ubi fuerat Maia m), id est collectio eorum, compulerunt, et sequenti die miserunt Livones et Letthos per tenebrosa nemorum latibula, ubi se abscondentes latebant Estones, et invenerunt quam plures viros et mulieres, et extrahentes eos de silvis cum omni substantia, et viros interficientes, cetera ad Maias asportaverunt. Et ibant duo Letthi, Dole et Paycke, in villam, et repente irruerunt super eos novem Estones, et pugnabant cum eis per totam diem, et Letthi plures ex eis vulnerantes et interficientes, tandem et insi ceciderunt. Die tertio fortiores de exercitu transeuntes Palam flumen despoliaverunt totam provinciam illam, quae dicitur Murumgunde, et incendentes [81] villas [81] omnes, et viros occidentes, mulieres et equos et pecora tulerunt, et usque ad Gerwam pervenerunt. Nocte revertentes, et ludum cum clamore magno et clypeorum percussione facientes, sequenti die castrum incenderunt, et alia via redeuntes, et omnem rapinam aequaliter inter se dividentes, cum gaudio reversi sunt in Livoniam. Et facta est pestilentia magna per universam Livoniam, et coeperunt homines aegrotare et mori, et mortua est maxima pars populi, incipiens a Thoreida, ubi corpora paganorum iacebant inhumata, usque in Metsepole, et sic in Ydumaeam usque ad Letthos et Wenden, et mortui sunt seniores, qui dicebantur Dabrelus et Nunnus et alii multi. Similiter in Saccala et Ungannia facta est plaga mortis magna, et in aliis terminis Estoniae, et multi, qui gladiorum percussionem fugientes evaserant a malo, mortis plagam evadere non potuerunt, Letthi autem Beverinenses iterum euntes in Unganniam, cum paucis Estones promptualibus ") ad villas redeuntes, comprehenderunt, quicquid musculi sexus erat, occiderunt, mulieribus pepercerunt et secum deduxerunt, spolia multa tulerunt. Et domum redeuntibus per viam alii Letthi occurrerunt iterum in Unganniam euntes: quod illi reliquerunt, isti tollunt; quod illi neglexerunt, isti restaurant; qui ab aliis evaserunt, ab istis occiduntur: ad provincias et villas, ad quas illi non pervenerunt, isti subsequuntur, et rapientes spolia multa et captivos, revertuntur. Et revertentibus illis per viam iterum alii Letthi occurrunt, et euntes in Unganniam quicquid a prioribus minus plene actum est, ab his integraliter adimpletur \*). Nam viros omnes, quos apprehendunt, interficiunt, divitibus et senioribus non parcunt, sed omnes in ore gladii condemnant. Russinus etiam, sicut et alii, in ultionem amicorum suorum, omnes, quos comprehendit, alios vivos assavit, alios alia crudeli morte interfecit. tibus quoque illis in castra sua, iterum alii Letthi, et quartus jam exercitus de Beverin, surgentes cum paucis, et transeuntes per nemora in Saccalanensem provinciam, quae Aliste \*\*) vocatur, et invenientes omnes in domibus suis percusserunt eos a magno usque ad minorem, et interficientes multos ex eis, mulieres et equos et pecora tulerunt, et inter se cum omni rapina diviserunt. Unde territi Alistegundi simul et alii Saccalanenses miserunt nuncios in Rigam, et, positis pueris suis obsidibus, pacem simul receperunt; simul et baptismi sacramentum accepturos se promittunt. Theodoricus quoque, frater Epi-

m) Maiae vocabulo non solum pro conventu publico, sed etiam pro quolibet loco, ubi exercitus congregabantur, tam saepe utitur noster, ut eo prae ceteris delectatus esse videatur. De causa appellationis consulendi Goldastus ad Eginhart. p. 172. et Andreas Rtvinus de panegyricis Matumis, Matcampis etc. c. 8. De cetero non refragabor si quis verba: id est collectio e margine in orationem irrepsisse existimet. [Barum möchte denn Gr. nicht auch in den nächften zellen nach latidula streichen ubi se abscondentes latebant Estones? Ob

<sup>\*)</sup> heinrich gefallt fich in biefer Schilberung fo, bag er fie Cap. XIX. S. 8. noch einmal jum Beften giebt.

Die Saccalaner. Und die Pilger machten fich auf sammt den Ordensbrudern und 1211. Dicterich, bes Bijchofe Bruder, Caupo mit allen Liven, Berthold von Benden mit ben Letten, und brachten ein fartes Beer gusammen in Metsepole, und zogen weiter an bas Meer, maricbirten brei Tagereifen langs bem Strande, wendeten fich banach gegen die Provinz Saccala und zogen drei Tage durch Balder und Sumpfe auf dem clendesten Wege; und ihre Pferde ermudeten auf dem Wege und est ficlen ihrer bei bundert und farben; und endlich am fiebenten Tage tamen fie an die Dorfer und vertbeilten fich über das gange Land und todteten die Manner, die fie fanden, und alle fleine Knaben und Madden nahmen sie und trieben die Pferde und das Bieh zu Lembits Dorfe, wo ihre Maia, d. h. Berfammlung gewesen war; und am folgenden Tage ließen fie die Schlupfwinkel der Wälder, wo die Eften verstedt lagen, von den Liven und Letten durchftobern; und fie fanden viele Manner und Beiber, zogen fie aus den Waldern bervor mit allem, mas fie batten, todteten die Manner und trugen bas übrige auf die Daia. Und die beiden Letten Dole und Pande gingen in ein Dorf, und ploglich marfen fich neun Giten auf fie; und fie tampften mit ihnen ben gangen Tag und die Letten, nachdem fie mehrere von ibnen verwundet und getodtet, fielen endlich felbst. Um dritten Tage gingen die Tapfersten des heeres über ben Palaflug und plunderten die Landschaft Murumgunde ganz aus, und stedten alle Dörfer in Brand, todteten die Manner, nahmen Beiber, Pferde und Bieb mit und tamen bis nach Jerwen. In der Nacht tamen sie zurud, machten ein Spiel mit großem Beschrei und Schlagen der Schilde; am Tage Darauf ftedten fie das Schloß in Brand, gingen auf einem andern Bege gurud und tamen nach gleicher Theilung ber Beute, mit Freuden wieder nach Livland. Es entstand aber eine große Peft durch gang Livland, und die Menichen fingen an zu erfranten und gu fterben und es ftarb der größte Theil der Menschen, von Treiden an, wo die Leichen der Beiden unbeerdigt lagen, bis in Metsepole, und so nach Youmaa, bis zu den Letten und Wenden, und die Aeltesten Dabrel und Nunnus und viele Andere starben. Desgleichen in Saccala und Ungannien war ein großes Sterben und in andern Gegenden von Estland, und manche, Die Der Schärfe Des Schwerdtes entfloben maren und dem Unglude entronnen, tonnten bem Würgen bes Todes nicht entgeben. Die Letten von Beverin aber jogen wieder in Ungannien, fingen Eften, die mit ihren wenigen Borratben wieder in ihre Dörfer gingen, todteten mas mannlichen Beidlechts mar, iconten die Beiber und nahmen fie mit und trugen viel Beute davon. Und da fie nach Saufe gingen, begegneten ihnen unterwegs andre Letten, die wieder nach Ungannien gingen: was jene übrig gelaffen, das nahmen diefe, mas jene überfeben, machten diefe gut; die den anderen entkommen waren, murden von diefen getobtet; in die Landestheile und Dorfer, wohin jene nicht gedrungen waren, gelangten diefe, und nachdem fie viel geraubt und viele gefangen, tehrten fie um. Und ale diese nach Saufe gingen, begegneten ihnen wieder andre Letten, die nach Ungannien gingen; und was von den früheren weniger vollständig geschen war, das machten diese gang voll. Denn alle Manner, die sie ergriffen, machten fie nieder, iconten auch der reichen und der Welteften nicht, fondern verdamms ten sie alle zur Schärfe des Schwerdtes. Auch Russin ließ, eben so wie die andern, alle, die er fing, die einen lebendig braten, die anderen eines andern grausamen Todes sterben zur Rache seiner Freunde. Doch auch diese kebrten eben erst zu ihren Schöfssern zurud, da erhoben sich wieder andre Letten, und schon das vierte Heer von Bes. berin, mit wenigen, und zogen durch die Balber in den Bezirt von Saccala, welcher Alifte (Sallift) beifit, und ba fie alle in den Saufern fanden, fo erichlugen fie fie vom größten bis jum tleinsten, und todteten ibrer viele, Beiber, Pferde und Bieb nab-men fie mit und theilten fie unter fich mit dem gangen Raube. Daber schickten voll Schreden die von Miftegunde und andre aus Caccalen Boten nach Riga, fellten ihre Anaben als Geifeln und nahmen nicht allein den Frieden an, sondern versprachen auch das Sacrament der Taufe anzunehmen. Auch Dieterich, des Bijchofs Bruder,

Maia nicht eine inländische Benennung sei, muß bier unentschieden bleiben. Arndt bemerkt: Sonft beißt Maja im Estulichen eine Sommerlaube, hutte, Nachtlager, und hier ein Feldlager. — Im Lettischen ware maja Bohnung.]

n) Nisi prominalia sint pro cibariis accipienda, cuius tamen significatus me fugit auctoritas; sensum auctoris non assequor. Vide tamen ad annum 1214. n. 3. ubi pro cibariis de silvis procedunt ad villas. Gr. — Promptualibus leg., pro victualibus ut n. 1. Gr. 2.

scopi, cum servis Episcopi, et Bertholdus de Wenden, colligentes exercitum, hyeme iam redeunte, vadunt in Unganniam, et invenientes totam terram a Letthis vastatam, et castrum Tarbatum \*) desertum, a Letthis eliam quondam incensum, [82] transeunt flumen, quod dicitur *Mater aquarum* °), et intrantes villas, [82] et paucos invenientes, procedunt ad silvas, ubi in nemore densissimo pagani indaginem quandam fecerant, et arbores magnas circumquaque succiderant, ut, veniente exercitu, se et bona sua ibi salvarent. Appropinquante igitur exercitu Christianorum, audacter occurrunt, et diutissime se defendentes propter difficultatem viae, tandem multitudini resistere non valentes, dorsa vertunt et silvas densas petunt. Sed alli fugientes prosequuntur, et comprehensos interficiunt, mulieres et parvulos captivos trahunt, equos et pecora multa depellunt, bona multa diripiunt. Nam de tota illa provincia ibi confugerant, et bona sua omnia secum habebant. Et divisis spoliis omnibus inter se, cum captivis in Livoniam redierunt. Celebrata vero Dominicae Nativitatis solennitate, cum frigoris instaret maxima asperitas, et viarum ac pratorum congelatae essent profunditates, mittentes Episcopi per omnia castra Livoniae, et omnes provincias Letthorum, ut veniant cum Teutonicis in expeditionem, et mittentes milites suos cum peregrinis et Fratribus Militiae, collectionem exercitus apud castrum Beverin statuerunt. Et ibat Episcopus Theodoricus Estiensis cum eis, et celebrata Epiphania Deo summo maximo, processerunt in Unganniam, et erant circiter quatuor millia Teutonicorum, peditum simul et equitum, et Livonum et Letthorum alia totidem. Et ibant in provinciam Tarbatensem, et transeuntes Matrem aquarum, venerunt ad indaginem, quam antea Christiani destruxerant, et quiescentibus ibi peregrinis, Livones et Letthi, et qui erant velociores de exercitu processerunt in Wagiam, et despoliantes totam provinciam, apud castellum Somelinde se congregaverunt. Sequenti die venerunt ad suos in Wagia \*\*), et quiescentes tribus diebus, totam terram in circuitu despoliaverunt, et domos et villas flammis tradiderunt, et multos tradiderunt carceri et vinculis, multos interficientes spolia multa tulerunt. Et quarto die procedentes in Gerwiam diviserunt exercitum per omnes provincias ac villas, et multos de paganis comprehendentes occiderunt, et mulieres et parvulos captivos duxerunt, et pecora multa et equos et spolia rapientes, et in villa, quae Carethen vocatur, congregationem suam habentes, omnia, quae in circuitu erant, incendio vastaverunt. Erat autem tunc villa Carethen pulcherrima et magna et populosa, sicut omnes villae in Gerwen et in tota Estonia fuerunt, quae postmodum omnes saepius a nostris vastatae et incensae sunt. Post triduum revertentes cum omni rapina villas ac provincias adiacentes incenderunt, Mocham videlicet ac Normegundam P), et sic tandem ad stagnum, quod Worcegerewe 1) vocatur, devenerunt, et in glacie euntes, in Livoniam cum gaudio redierunt.

Audiens itaque Rex magnus Novogardiae Misceslawe, exercitum Teutonico-[83] rum in Estonia versari, surrexit et ille cum quindecim [83] millibus virorum et abiit in Wagyam, et de Wagya processit in Gerwam, et non inventis Teutonicis, progressus est in Harriam, et obsedit castrum Warbole, et pugnavit cum eis per dies aliquot, et promiserunt ei Castrenses septingentas marcas nagatarum r),

et reversus est in terram suam.

Post reditum vero Teutonicorum ab expeditione in Rigam, misit Episcopus Estiensis sacerdotem suum, Salomonem, in Saccalam, ut eis praedicationis verbum ministraret, et baptismi sacramentum, quod iam dudum voverant se recepturos,

o) Fluvius apud Dorpatum, quo Peipusiensis et Worcensis lacus iunguntur, Livonis Emmajöggi [citu. emma = Wutter, jöggi = Fluß], Teutonibus Embeck, nostro, qui priorem vocabuli partem Hebraice matrem significare scivit [indem die estudiche Eprache emige hebraische

<sup>\*)</sup> Die bei Relchen p. 68. angenommene Meinung von bem Ramen ber Stabt Dorpt, ale biege fie Dar bet, bort weiter, wird hier beutlich umgeftogen, weil bie Sachfen fich hier nicht gegantet, wo bie Stadt angulegen fei, fonbern icon ein Schlof Tarbat vor fich gefunden; welchen Namen es zweifeleohne von ben Beiben erhalten, wie benn felbft bie fleine Proving ben Ramen fuhrte. A. Micht beffer ficht es mit ber allerneueften Berleitung biefes Ramens und tee Ramens Voumaca aus Bhonicien. \*\*) Diefe muffen alfo unterbeg auch welter gezogen fein.

mit des Bischofs Knechten, und Berthold von Benden sammelten ein Beer und zogen, 1211. als der Winter schon wiederkam, nach Ungannien, und da fie das ganze Land von den Letten verheert funden und das Schloß Tarbat (Dorpat) verlaffen, auch zuvor von den Letten verbrannt, fo gingen fie über den Fluß, welcher Mutter der Baffer beißt, und da fie in die Dorfer gingen und menige fanden, zogen fie weiter in die Balber, wo im dichteften Dicicht die Beiden einen Berbau gemacht und von allen Seiten große Baume abgebauen hatten, damit fie, wenn ein Beer tame, fich und ihre Sabe Dafelbst sichern konnten. Alls nun das Beer der Christen nabe tam, rudten fie verwegen aus, wehrten fich febr lange, weil ihnen schwer beizutommen war, endlich aber, da fie ber Menge nicht widersteben fonnten, wandten fie den Ruden und jagten in die dichten Balder. Aber die andern setten den Flüchtigen nach, erhaschten einige, hieben fie nieder, schleppten Beiber und Kinder mit fich, trieben viel Bieb und Pferde weg und raubten viele Guter. Denn aus jenem gangen Landestheile waren Leute bortbin gefloben und hatten alle ibre Sabe bei fich. Nachdem fie die gange Beute unter fic vertheilt hatten, tehrten fie mit ben Befangenen nach Livland gurud. Racbem Beih- nach nacht gefeiert war, da die grofte Strenge ber Ralte bevorstand, und die Grunde ber Beibn. Bege und Biefen zugefroren maren, fandten die Bischöfe in alle Schlöffer in Livland und alle Theile der Letten, daß sie mit den Deutschen zu Felde ziehen follten, und fandten ibre Kriegsleute nebst Pilgern und Ordensrittern und bestellten fie, sich zu verfammeln beim Schloffe Beverin. Und ber Bifchof über Eftland, Theodorich, ging mit ibnen, und nachdem fie Gott dem Allerhochsten das Fest der Erscheinung Christi gefeiert 1912. hatten, gingen fie nach Ungannien, etwa viertaufend Deutsche, zu Fuß und zu Pferde, 6. Jan. und an Liven und Letten eben foviel. Und fle zogen in die borpatiche Landichaft und über den Muttersuß und kamen an den Verhau, den die Christen vorher zerstört hatten; und während die Pilger allda ausruheten, gingen Liven und Letten und die schoellsten von dem Heere nach Wagien und plünderten den ganzen Bezirk aus und sammelten sich bei dem Schlosse Somelinde. Um folgenden Tage kehrten sie zu den ibrigen gurud in Bagien und verweilten bafelbit drei Tage und plunderten das gange Land umber und gaben Baufer und Dorfer den Flammen preis, legten viele ins Befangniß und in Feffeln, machten viele nieder und trugen viel Beute baron. Und den vierten Tag brachen fie nach Jerwen auf, vertheilten bas Beer über alle Landestheile und Dorfer, fingen viele Beiden und todteten fle, die Beiber und Rinder fuhrten fie gefangen meg, und raubten viel Bieh und Pferde und Beute, und versammelten fich im Dorfe Raretben und verwüfteten Alles umber mit Feuer. Es war aber bamals das Dorf Karethen febr icon und groß und volfreich, wie alle Borfer in Jerwen und in gang Gilland maren, welche nachmale alle ofter bon den Unfrigen perheert und verbrannt find. Nach drei Zagen tehrten fie mit aller Beute nach Saufe und verbrannten die Dörfer und die benachbarten Landeetheile, nämlich Mocha und Normegunde, und so tamen fie endlich zu dem See, welcher Borcegerwe (Birgjarm) beißt und kebrten auf dem Gife nach Livland gurud mit Freuden.

Da nun der Großtönig Misceslawe von Nowgorod borte, daß sich ein heer von 8. Deutschen in Estland befinde, erhob auch er sich mit fünfzehntausend Mann und ging nach Wagya und von Bagya weiter nach Jerwen, und da er die Deutschen nicht fand, ging er weiter nach Harrien und belagerte das Schloß Barbole, und stritt einige Tage mit ihnen, und da ihm die im Schlosse siebenhundert Mark Nagaten zusagten, kehrte er in sein Land zuruck.

Nachdem aber die Deutschen von ihrem Feldzuge nach Riga zuruchgekehrt waren, 9. sandte der Bischof von Estland seinen Priester Salomon nach Saccala, um zu prestigen und das Sacrament der Taufe zu vollziehen, welches sie schon lange anzunehs

Borter, die finnische noch mehr, beibehalten. A.], Mater aquarum audit, quasi diceres Mutterbach. [Die Zeit ift vorüber, wo folche Bemerkungen eine Biderlegung erforderten.]

p) Supra n. 7. scriptum Murumgunde. [Die Sbichr. bei A. hat denselben Wechsel; Rn. hat von erster Sand hier Murumgrude, dann verbessert in Nurmegunde.]

q) Worcegerwe, hodie Wurzgerwe, est lacus ille interior, ex quo effluit Mater aquarum; Gerwe Feunis aeque ac Estonibus lacus est. [Sie ift fieben Meilen lang und brei Meilen breit, und liegt auf felbiger bas alte Kastel Boromeggi oder Barenberg, gleich daran stoßen die zwei kleisnen Seen Mochjerwi und Portijerwi. A.]

r) V. ad annum 1209 not. b).

celebraret. Et venit in castrum Viliende, et receptus est a quibusdam, salutatusque est salutatione oris et non cordis, qualiter Judas Yschariot Dominum Jesum salutavit. Et praedicans eis verbum salutis, quosdam ex eis baptizavit. Sed Saccalanenses et Ungannenses audientes exercitum Ruthenorum in Estonia, etiam congregaverunt exercitum de omnibus provinciis suis. Salomon ergo sacerdos, ut audivit congregationem ipsorum, divertit a castro cum suis et cogitavit redire in Livoniam. Lembitus \*) vero de Saccala, assumpta turba Estonum, persequatus est sacerdotem, et inventum nocte interfecit, et Theodoricum et Philippum, interpretes suos \*), cum quibusdam aliis, qui omnes pro fide Christi occubuerunt, et in martyrum, ut speramus, consortium transmigrarunt. Erat autem Philippus idem de gente Letthonum \*\*), et in curia Episcopi enutritus, et adeo fidelis effectus, ut interpres ad ceteras gentes docendas mitteretur: et sicut martyrii particeps factus est, sic et beatitudinis aeternae compos fieri meruit.

- 10. Lembitus vero, post interfectionem istorum piorum virorum, reversus est ad exercitum suum, et Ruthenis existentibus in Estonia, ipsi interim in Russiam abierunt, et intrantes civitatem Plescekowe, coeperunt occidere de populo, et facto strepitu quodam, cum quibusdam fugientes redierunt in Unganniam, et Rutheni reversi invenerunt civitatem suam despoliatam.
- Tunc Livones et Letthi et Estones propter pestilentiam et famem, quae indurabant super eos, bellorum incommoda fastidientes, miserunt nuncios invicem, et exclusis Rigensibus, fecerunt [84] pacem, et, cessantibus bellis, confestim fames hominumque cessavit mortalitas.
  - 12. Post hoc resoluta glacie maris et Dunae, reversi sunt in Teutoniam Episcopus Werdensis, et Episcopus Pathelbornensis cum peregrinis suis, et remansit Rigae Philippus Raceborgensis Episcopus, qui inter summos fuerat in Curia imperatoris Ottonis, et cum sententia excommunicationis \*\*\*) contra eum lata fuisset, ipse ob vitandam praesentiam ipsius, usque in quartum annum in Livonia peregrinatus est.
  - 13. Post quorum discessum Rutheni de Plescekowe †), indignati contra Woldemarum, regulum suum, eo quod filiam suam fratri Episcopi †) in Riga tradiderat uxorem, expulerunt eum de civitate cum familia sua: qui confugiens ad regem de Ploscekowe u), parvam ab eo consolationem accepit. Unde Rigam descendens cum viris suis, a genero suo et familia Episcopi ††) honorifice susceptus est.

s) Supra not. k.) vidimus [Silv. doc. N. XV.] Alexandrum III. Fulconi, ad docendos Estones emisso, adiunxisse monachum quemdam de gente Estonum oriundum: quod non alia de causa factum videtur, quam ut Fulco Episcopus, linguae Estonicae imperitus, interpretem haberet, eiusdem peritum. Ipsi legati, ex aula Romana in alia regna missi, semper indiguere lingua hominis in populi vernacula exercitati. Talem cum Innocentius PP. IV. anno 1251 in Germania haberet, ut ad Principes certa perferret mandata, scripsit ad eum: "hortamur, quatenus assumto tecum Fratre Theodorico, Magistro domus Teutonicorum Prussiae (qui linguam novit Teutonicam), accedens ad Duces, Marchiones et Comites Imperii, revoces eos ad devotionem Ecclesiae et ad praestandum bomagium — Wilhelmo Regi — — efficaciter inducere satagas." Raynald. adann. 1251 n.7. Per interpretes igitur peregrini sacerdotes etiam in Livonia cum populo egerunt, quoad ipsi dialectum gentis addiscerent. Forte et ad exemplum Brunonis illius, de quo Hel-

<sup>\*)</sup> Rn. faft burchgehenbs Lembito. - \*\*) Letthorum Rev.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Martinsmoche 1210 ober Grunbonnerftag 1211. Surter. - †) Ploecekawe Kn.

tt) Er war felbft noch abmefenb.

men versprocen batten. Und er kam nach dem Schlosse Kellin und ward von einigen 1212. aufgenommen und begrüßt mit dem Gruße des Mundes und nicht des Herzens, wie Judas Ischariot den Herrn Zesum begrüßte. Und er predigte ihnen das Wort des Heils und kaufte ihrer etliche. Aber als die Saccalaner und Ungannier hörten, daß ein Heer der Russen in Estland sei, entboten sie ebenfalls ein Heer aus allen ihren Landestheilen. Darum entfernte sich der Priester Salomon, sobald er von ihrer Bersammlung hörte, mit den Seinen aus dem Schosse und gedachte nach Livland zurüczugehen. Lembit aber von Saccala nahm eine Schaar Esten, seste ihm nach und tödtete ihn, da er ihn fand, bei der Nacht, und Dietrich und Philipp, seine Volmetscher nehst etlichen mehr, welche alle um des Glaubens willen an Christum gefallen, und, bossen wir, in die Gemeinschaft der Märthrer übergegangen sind. Es war aber selbiger Philipp vom Bolte der Litauer und an des Bischoss Hose aufgezogen und so treu geworden, daß er als Volmetscher, die andern Bölter zu lehren gesandt ward. Und wie er des Märthrthums theilhaftig geworden ist, so hat er auch die ewige Sesligteit verdient.

Lembit aber kehrte nach dem Morde jener frommen Manner zu seinem Heere zu= 10. ruck, und während die Russen in Estland waren, gingen sie nach Russland und drangen in die Stadt Pleskau und singen ein Blutvergießen an unter dem Bolke. Da aber Lärm entstand, kehrten sie flüchtig mit einigen nach Ungannien zuruck. Und als die Russen nach hause kamen, fanden sie ihre Stadt geplündert.

Da wurden die Liven und Letten und die Eften des Kriegsungemaches überdruffig 11wegen der Pest und des hungers, die auf ihnen lasteten, und schickten gegenseitig Boten und machten Friede obne die Rigischen. Und als die Kriege aufhörten, ließ sogleich auch der hunger nach und die Sterblichkeit der Menschen.

Als bernach das Eis des Meeres und der Duna aufging, tehrten der Bischof 12. von Verden und der Bischof von Paderborn mit ihren Pilgern nach Deutschland zu- Brahl. Und Philipp, der Bischof von Nageburg, blieb in Niga. Er war am Hofe des Kaisers Otto einer der vornehmsten gewesen, und als der Bann gegen ibn ausz gesprochen ward, hielt er sich, um seine Nahe zu meiden, bis in das vierte Jahr als Pilger in Livland auf.

Nach ihrer Abreise trieben die Russen von Plestau ihren König Bladimir, aus 13. Unwillen, weil er seine Zochter dem Bruder des Bischofs in Riga zur Gemalinn gezgeben hatte, mit seiner Familie aus der Stadt. Und er floh zu dem Könige von Polozt. Und da er von ihm wenig Unterstützung erbielt, so suhr er mit seinen Männern nach Riga herunter und ward von seinem Schwiegersohne und den Leuten des Bischofs mit Ehren ausgenommen.

moldus Chron. Slav. l. 1. c. 83. n. 18. sermones habuerunt verbis Slavicis (Livonis) conscriptos, quos populo pronunciarunt opportune.

t) Theodorico, qui propterea gener audit Wlodomiri. [Bgl. die Anmert. Cap. XI., 10. im Anfance.]

u) [Plescekowe. Kn.] Vides iterum Pleskoviam a Poloscia ad Dunam, licet eodem fere modo scriptam, distinctam, utramque autem Ruthenis parentem. Et licet posterior hodie Lituaniae accenseatur, a Russis tamen hodienum totus ille terrarum tractus habitatur usque ad Kioviam. Testem cito Mechovium, qui Sarmattae lib. 2. c. 3. p. 146. In alits, inquit, provincits circumiacentibus, ut in Novigrod, in Pleskovia, in Poloczo, in Smolensko, et in meridiem usque post Klov, Rutheni sunt omnes, et Ruthenicum seu Slavonicum loquuntur, ritumque Graecorum observant et obedientiam Constantinopolitana Patriarchae praestant.

### XVI. Alberti Episcopi Annus 14. Christi 1211—1212.

- Redux e Germania Episcopus pacem facit cum Estonibus. 2) Pacem quoque facit cum Ruthenis, qui iuri suo in Livoniam renuaciant. 3) Coniurant Letti contra Fratres Militiae, nullo modo sedandi. 4) Rebelles tandem armis perdomantur. 5) Lex subiectionis. 6) Controversia inter Lettos et Fratres Militiae per arbitros definita. 7) Wlodomirus Russus fit advocatus provinciae Antinensis et paullo post Idumaeorum. 8) Kokenhusani \*) turbant Saccalenses.
- 1. Annus erat Dominicae incarnationis millesimus ducentesimus undecimus, sed antistitis initium decimi quarti: de cuius adventu cum peregrinis gaudebat Ecclesia Livoniensis. Et occurrerunt ei omnes cum Rege Woldemaro, excipientes eum cum Dei laudibus, et dedit Episcopus Regi benedictionem et munera in charitate de omnibus, quae adduxerat de Teutonia, et pietatis studio sufficienter in omnibus ipsi fecit ministrari. Estones vero de omnibus maritimis provinciis convenerunt cum exercitu magno et residebant in Coiwemunde, habentes secum Sigfridum, Rigensium nuncium, quem, audito Episcopi et peregrinorum adventu, diversis poenis ) cruciatum in Rigam remiserunt. Et ipsi fugientes in terram suam redierunt. Unde Livones et Letthi, missis nunciis in Estoniam, de pace,
- quam inter se fecerant, renovanda [85] suaserunt. Et gavisi sunt Estoniam, de pace, quam inter se fecerant, renovanda [85] suaserunt. Et gavisi sunt Estones, et remiserunt cum eis viros suos in Thoreidam, et vocatus est Episcopus cum Fratribus Militiae et Senioribus de Riga, et convenerunt cum nunciis Estonum, requirentes, quae iusta sunt, et quae tantorum bellorum causa sit. Et post multas verborum contentiones tandem facta est pax ad tres annos \*\*) per omnia; relictis tamen Saccalanensibus usque ad fluvium Palam, in Episcopi et Teutonicorum potestate, ut, qui datis obsidibus fidem se Christianam accipere promiserunt \*\*\*), integraliter iure baptismatis suscepto gaudeant et Christianitatis. Unde facta pace cum Estonibus cessavit tam in Riga, quam in Livonia et Estonia honinum mortalitas; non tamen quievit a bellis. Nam Livones quidam perfidi, qui erant adhuc filii sanguinarii, lacerantes ubera matris Ecclesiae, quaerebant omne consilium, qualiter Fratres Militiae, qui erant in Sigewalde, dolo tenerent et defraudarent, ut, ipsis eiectis de terra, facilius familiam Episcopi cum aliis Teutonicis expellerent.
  - Rex interim de Plosceke mittens vocavit Episcopum, diem praefigens et locum, ut ad praesentiam ipsius apud Gercike, de Livonibus quondam sibi tributariis +) responsurus veniat, ut et sibi colloquentes viam mercatoribus in Duna praepararent securam, et pacem renovantes facilius Letthonibus resistere queant. Episcopus vero, assumptis secum viris suis, et rege Woldemaro cum Fratribus Militiae, et Senioribus Livonum et Letthorum, ascendit obviam Regi, et ibant cum eo mercatores in navibus suis, et induerunt se omnes armis suis, praecaventes insidias Letthonum ex omni parte Dunae. Et venientes ad Regem coeperunt ea, quae iustitia dictabat, cum eo retractare. Rex vero modo blanditiis, modo minarum asperitatibus Episcopum conveniens, ut a Livonum baptismate cessaret, rogavit, affirmans, in sua potestate esse, servos suos, Livones vel baptizare, vel non baptizatos relinquere. Est enim consuetudo Regum Ruthe-norum, quamcunque gentem expugnaverint, non fidei Christianae subiicere, sed ad solvendum sibi tributum et pecuniam subiugare ††). Sed Episcopus magis Deo obediendum iudicavit, quam hominibus; magis Regi caelesti, quam terreno: secundum quod in Evangelio suo ipse praecepit +++), dicens: Ite! docete omnes gentes, baptizantes eas in nomine patris et filii et spiritus sancti. Et ideo, se nolle ab incepto desistere, neque praedicationis officium a Summo ponti-

a) V. gesta Meinardi not. k).

<sup>\*) 1.</sup> Letthones. -- \*\*) XVIII. 5. -- \*\*\*) XV. 7. (6.)

<sup>7)</sup> Bgl. bie Friedensbedingungen XIV. 9. - ++) Dlatth. 28, 19.

# XVI. Bischof Albert's vierzehntes Jahr.

Es war das Jahr 1211 nach der Menschwerdung des herrn, aber ber Anfang 1. des vierzehnten des Bischofs, deffen Ankunft mit Pilgern die Livlandische Rirche er- 1212. freuete. Und alle zogen ihm entgegen mit dem Konige Bladimir und empfingen ibn Grabimit Lobe Gottes. Und der Bifchof gab dem Ronige den Segen und Gefchente in Liebe von Allem, mas er aus Deutschland gebracht hatte, und ließ mit eifriger Sochachtung

ibm in allen Studen binlanglich barreichen.

Die Esten aber aus allen Strandbezirken berfammelten sich mit einem großen heere und lagerten fich an der Mundung der Na. Und hatten bei fich Sigfrid, einen Abgeordneten der Rigischen; und als fie des Bischofs und der Pilger Ankunft vernahmen, schickten fie ihn nach Riga gurud, nachdem fie ihn auf verschiedene Beife ge-peinigt hatten, und floben selbst gurud in ihr Land. Demnach schickten die Liven und Letten Boten nach Eftland und redeten ihnen gu, ben Frieden zu erneuern, welchen fie geschloffen hatten. Und die Eften freueten fich, und sandten mit ihnen ihre Manner nach Treiben. Much der Bischof ward dortbin berufen mit den Ordensrittern und ben Aeltesten aus Riga. Und sie kamen mit den Gefandten der Esten zusammen und befragten sich, was recht sei und was die Ursache sei der vielen Kriege. Und nach mandem Wortgezänke wurde endlich Friede geschloffen auf drei Jahre in allen Theilen; boch wurden die Saccalaner bis jum Palafluffe dem Bifchofe und den Deutschen überlaffen, damit fie, die durch Stellung von Beifeln versprochen batten, den driftlichen Glauben anzunehmen, völlig sich des übernommenen Rechts der Taufe und des Christenthums freuen könnten. Da nun Friede mit den Esten gemacht war, hörte sowohl in Riga wie in Livland und Estland die Sterblichkeit der Menschen auf. Doch war noch keine Ruhe von den Kriegen. Denn etliche treulose Liven, die noch blutdurstige Söhne waren, zerrissen die Brüste ihrer Mutterkirche und berathschlagten auf alle Beife, wie sie die Bruder der Ritterschaft, die in Segewalde waren, mit Lift greifen und betrügen mochten, damit fie nach deren Bertreibung aus dem Lande des Bischofs Baus mit den andern Deutschen leichter verjagen konnten.

Inzwischen schickte der König von Polozk, ließ den Bischof rufen und bestimmte 2. Zag und Ort, daß er vor ibm erscheinen sollte zu Bercite, sich zu verantworten über Die ihm vormals ginebaren Liven und zur Besprechung über Sicherstellung des Beges auf der Duna fur die Raufleute, und wie fie, wenn fie den Frieden erneuerten, Den Litauern leichter widersteben konnten. Der Bischof aber nahm seine Manner mit sich, und den Konig Bladimir nehft den Ordensbrudern und den Aeltesten der Liven und Letten und fuhr hinauf dem Könige entgegen. Und die Raufleute begleiteten ibn in ihren Schiffen, alle in ihren Baffen, que Borficht wegen der Nachstellungen der Litauer auf allen Seiten der Duna. Und da fie zu dem Könige tamen, fingen fie an, mit ibm zu verhandeln über die Forderungen der Gerechtigleit. Der König fprach dem Bifcof bald mit Schmeicheleien, bald mit rauben Drobungen zu, er follte die Taufe ber Liven aufgeben; in feiner Bewalt ftebe es, die Liven, feine Rnechte, zu taufen oder ungetauft zu laffen. Denn es ift eine Gewobnheit der ruffischen Ronige, jedes Bolt, das fie bezwingen, nicht dem driftlichen Glauben zu unterwerfen, sondern zur Bablung eines Binfes und Geldes. Der Bifchof aber urtheilte, man muffe Bott mehr geborden, denn Den Menfchen, mehr bem himmlischen Konige, als dem irdifchen, nach bem er felbst geboten bat in feinem Evangelio, wenn er fpricht: Bebet bin und lehret alle Beiden, und taufet fie im Namen des Baters, des Cobnes und des beiligen Daber blieb er dabei, er wolle von dem angefangenen Werke nicht ablassen,

<sup>111)</sup> XXVII. 4. a. G. Diefelbe Rlage über Beinrich ben Lomen Holmold. Chron. Slavor. I. 68. (69.) 2. In variis autem expeditionibus, quas adhuc adolescens in Slaviam provectus exercuit . nulla de Christianitate fuit mentio, sed tantum de pecunia. Adhuc enim immolabant daemoniis et non Doo, et asebant piraticas incursationes in terras Danorum.

fice sibi iniunctum negligere, constanter affirmavit. Sed neque Regi tributa sua dari prohibebat, secundum quod Dominus in Evangelio \*) suo iterum ait: Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo. Quia et ipse Episcopus versa vice quandoque eundem censum etiam Regi pro Livonibus Livones autem, nolentes duobus dominis servire, tam Ruthenis videlicet, quam Teutonicis, suggerebant Episcopo in omni tempore, quatenus eos a iugo Ruthenorum omnino liberaret. Sed Rex verborum iustis rationibus non acquiescens, tandem indignatus est, et omnia castra Livoniae, simul et ipsam [86] Rigam se flammis tradere comminatus, [86] exercitum suum de castro iussit exire, et cum Teutonicis bellum inire simulans, ordinavit omnem populum suum in campo, cum sagittariis suis, et appropinquare coepit ad eos. Unde viri omnes Episcopi cum rege Woldemaro et Fratribus Militiae mercatoribusque, indutis armis suis, audacter Regi obviam processerunt. Et cum congrederentur, Johannes, Ecclesiae beatae Mariae virginis praepositus \*\*), et Rex Woldemarus, cum aliis quibusdam, inter media agmina transeuntes, Regem commonitum habebant, ne bellum Christianis inferat, neve bellis suis novellam turbaret Ecclesiam, ne et ípse cum populo suo turbaretur a Teutonicis, qui erant omnes fortes in armis suis, et habebant desiderium magnum cum Ruthenis pugnandi. Quorum audaciam Rex admiratus, exercitum suum redire jussit, et transiens ad Episcopum, et tamquam patrem spiritualem salutans, veneratus est. Similiter et ipse tamquam filius ab eo receptus est. Et commanentes ad tempus, verborum interlocutionibus omnia, quae pacis erant, diligenter inquirebant. Unde tandem Rex, Dei fortassis edoctus instinctu, Livoniam totam Domino Episcopo sine tributo salvam et liberam reliquit, ut pax inter eos perpetua firmaretur, tam contra Letthones, quam contra alios paganos, et ut via mercatoribus in Duna semper aperta praestaretur. Et his peractis Rex cum mercatoribus et cum omni populo suo Dunam ascendens, reversus est in Plosceke, civitatem suam, cum gaudio. Sed et Episcopus cum omnibus suis maiori gaudio descendens, rediit in Livoniam.

Post horum reversionem orta est contentio magna inter Fratres Militiae de Wenden et Letthos de Antine, qui tunc erant in sorte Episcopi \*\*\*), de agris et arboribus apum. Et laesis quibusdam Letthis a Fratribus, pervenit ad Episcopum querimonia, et surrexit Episcopus cum venerabili Domino Philippo, Raceburgensi Episcopo, et convocavit Fratres Militiae cum Livonibus et Letthis ad placitum, ut sedando litem ad pristinam eos concordiam revocaret. Et litigantes verborum altercationibus duobus diebus, nullam inter eos pacis reconciliationem invenire Unde Livones et Letthi, recedentes a Teutonicis, inter se coniurarunt, et gladiorum calcatione coniurationem suam, paganorum more, confirmarunt. Quorum primus erat Caupo: cuius verba erant in hunc modum, ut numquam a fide Christi recederet, sed ut pro Livonibus et Letthis ad Episcopum intercederet, ut eis iura Christianorum alleviarentur. Sed ceteri omnes, intentionem suam non curantes, contra Fratres Militiae coniurantes, Teutonicos omnes et nomen Christianum de terra Livonum expellere cogitabant. Quo viso, reversi sunt Episcopi et Fratres Militiae cum omnibus amicis suis, qui venerant cum eis, unusquisque in munitionem suam. Tunc congregati sunt Livones de Sattesele in castrum suum, et mittentes ad Lenewardenses et Holmenses et Thoreidenses et ad omnes Livones et Letthos, ut haberent consilium, et consenserunt eis omnes, [87] et coeperunt firmare omnia castra sua, ut [87] collectis frugibus subito in castra recipiantur. Et innotuit sermo Danieli de Lenewarden, qui procurator erat ibidem Advocatiae, et misit et cepit omnes Seniores Livones illius provinciae, qui erant conscii omnium consiliorum malorum, et proiecit eos in vincula, et castrum eorum incendit. Similiter Rigenses, intelligentes cogitationes pessimas Holmensium, miserunt et destruxerunt summitatem castri ipsorum lapidei, quod primus eorum Episcopus Meinardus aedificaverat †). Et mittentes in Thoreidam, castrum

Thoreidensium fecerunt noctis silentio incendi, ne post collectionem ipsorum in

<sup>\*)</sup> Matth. 22, 21. — \*\*) XIII. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> XVI. 7. — †) I. 7.

noch bas von dem Papfte ibm aufgetragene Predigtamt verfaumen. Aber er war bem 1212. nicht entgegen, daß man dem Könige Bins gablen follte, was der herr in feinem Evangelio weiter fagt: Gebet dem Kaifer was des Kaifers ift und Gott was Gottes ift. Denn es hatte ja auch der Bijchof felbst vormals felbigen Bins an den König für die Liven an ihrer Stelle bezahlt. Die Liven aber wollten nicht zweien herren Dienen, den Ruffen nämlich und den Deutschen, und lagen dem Bischof allezeit an, daß er fie vom Jode der Ruffen gang frei machen mochte. Aber der Konig mar mit bem gerechten Grunden der Worte nicht zufrieden, fubr endlich auf und brobete, er wolle alle Schloffer in Livland und Riga dazu in Brand fteden, lieft fein Beer aus dem Schloffe tommen, und that ale wollte er mit den Deutschen anbinden, stellte auch all fein Bolt im Relde auf mit feinen Bogenfdugen, und fing an, auf fie losaugeben. Daber gogen alle Manner bes Bifchofe mit bem Ronige Bladimir, ben Drbensrittern und ben Raufleuten in ihren Baffen bem Konige fühnlich entgegen. Und als fie zusammentrafen, schritten ber Propft der Marienfirche Johannes und der König Bladimir mit etlichen andern mitten zwischen die Beere, und vermahneten den Ronig, er mochte nicht gegen Chriften Rrieg erheben und durch feine Rriege das junge Rirchlein ftoren, damit er nicht auch nebst feinem Bolte von den Deutschen beunrubigt wurde, die alle fart maren in ihren Baffen und ein groß Berlangen hatten, mit ben Ruffen ju ftreiten. Der Ronig verwunderte fich ihrer Rubnbeit, ließ fein Beer gurudgeben, fdritt ju dem Bifcofe binuber, begrufte ibn ale geiftlichen Bater und erwies ihm feine Ebrerbietung. Bleichermaßen ward er felbst als Cobn von ihm aufgenommen. Und sie blieben eine zeitlang zusammen und suchten mit Fleiß, mas zum Frieden gehörte. Daher überließ endlich der König, vielleicht durch Gottes Antrieb belebrt, ganz Livland dem Herrn Bischofe völlig und frei, damit ein ewiger Friede zwischen ihnen aufgerichtet wurde, so gegen die Litauer wie gegen andere Heiden, und damit den Kausseuten der Weg auf der Lünauer wie gegen andere Hind nachte bei bei bei Bilden aufgerichten der Beg auf der König mit den Kausseuten und all seinem Bolte die hindus die hindus und konten nach Woland im seine Stadt wie Traube Duna binauf, und tehrte beim nach Pologt, in feine Stadt, mit Freude. Aber auch der Bifcof mit allen den Seinen fuhr mit größerer Freude binad und febrte gurud nach Livland.

Nach ihrer Rudlehr erhob fich ein groker Streit zwischen ben Orbensbrübern 3. ron Benden und ben Letten von Antine, welche bamale bem Bijchofe gugeborten, über Relber und Bienenbaume. Und da etliche Letten von den Brudern beschädigt maren, fo tam Rlage por den Bifchof. Und der Bifchof erhob fich mit dem ehrwurdigen herrn Philipp, Bischof von Rageburg, und enthot die Bruder der Ritterschaft mit ben Liven und Letten zur Berbandlung, damit er ben Streit schlichten und fie zur früberen Ginigkeit zurucksuhren konnte. Und fie zankten zwei Tage lang mit Worten und waren nicht im Stande Frieden und Berfohnung zu finden. Daber trennten fich Die Liven und die Letten von den Deutschen, verschworen fich und befestigten ihre Berschwörung burd Treten der Schwerdter nach der Beiden Beife. 3hr Bornebmiter war Caupo, beffen Rede babin ging, daß er niemals abfallen murde von bem Blauben an Chriftum, aber er wolle fur die Liven und Letten beim Bischofe einschreiten, damit ihnen die Chriftenleiftungen erleichtert murden. Aber die übrigen alle hatten feiner Abfict nicht Act, verschworen fich gegen die Ordenebruder und gedachten, alle Deutsche und den Cbriftennamen aus bem Lande ber Liven zu vertreiben. Da fie bas faben, kebrten die Bischöfe und die Ordensbruder mit allen ihren Freunden, die mit ibnen gekommen waren, gurud, ein jeder in feine Befostigung. Da versammelten sich die Liven von Sattesele in ibr Lager und fandten zu denen von Lenemarden und Solm und Treiden und zu allen Liven und Letten, baf fie einen Rath hielten. Und murden alle eins mit ihnen, und hoben an, ihre Burgen zu befestigen, damit sie sich, sobald sie die Früchte eingebracht, in die Burgen zuruckziehen konnten. Und das Wort kam vor Daniel von Lenewarden, welcher allda die Wogtei besorgte, und er sandte, und ließ alle Aeltesten der Liven jenes Bezirks fangen, Die da mitwußten alle Die bofen Anschläge, legte fie in Feffeln und verbrannte ihr Schloß. Desgleichen ließen bie Rigischen, da fle Die schlimmen Gedanken berer von Golm erkannten, ben oberen Theil ibrer fteinernen Burg zerftoren, welche Meinard, ibr erfter Bifcof, erbauet hatte. Und fandten nach Treiben, und ließen bas Schloft ber Treibener in Brand fleden in

castro bella contra Rigenses fortiora pararent. Unde post incensionem castrorum,

dissipatum est consilium perfidorum. Livones vero Satteselenses, iam dudum in castrum suum recepti, bellum contra Fratres Militiae in Sygewalde inchoantes, coeperunt familiam ipsorum persequi et occidere quosdam ex eis. At illi exeuntes de castello Sygewaldensi, quod noviter aedificaverant, effugabant eos, occurrentes eis, et persequentes eos, occidentes ex eis. Livones quoque, plures et fortiores prioribus, iterum obviantes illis, et persequentes eos, et interficientes ex eis, repulerunt eos in castellum suum. Et in hunc modum diebus aliquot contendebant. Et audivit Episcopus litem ipsorum, et missis nunciis causam belli ipsorum requirebat. Et venerunt nuncii Livonum Rigam, et querimonias multas de Rodolfo b), Magistro Fratrum Militiae, proponertes, agros et prata et pecunias sibi ablatas referebant. Et misit Episcopus primo Alobrandum sacerdotem, qui eos baptizaverat \*), cum aliis quibusdam, et euntes frustra laborabant, nec litem ipsam determinare valebant. Ipse deinceps Episcopus cum Domino Philippo, Raceborgensi Episcopo, Thoreidam veniebat. Et vocatis Livonibus cum Fratribus Militiae, causas ipsorum audiebat. Et Livones cum armis suis trans flumen sedebant, et Teutonicis loquebantur, et in multis articulis Fratres Militiae accusabant. Et promisit Episcopus restitutionem omnium iniuste ablatorum. De his vero, quae pro excessibus corum acceperant, sicut en iuste demeruerunt, ita nec restitui promittebantur. Et prudentum virorum consilio pueros ipsorum Episcopus obsides requirebat, ne a fide Christiana recederent; sed ipsi nec obsides dare, nec Episcopo nec Fratribus Militiae obedire, sed fidem Christianam cum Teutomicis omnibus exstirpare de terra cogitabant. Quod intelligentes Episcopi Rigam redierunt. Sed sequens eos nuncius eorum cum lachrimis supplicabat, ut iterum mitteretur Episcopus Raceborgensis cum Praeposito, si forte quiescerent et salutaris adhuc doctrinae monita reciperent. Et missus est Philippus Raceborgensis cum Praeposito Johanne, et Theodorico, fratre Episcopi, et Caupone, et aliis quam [88] pluribus, [88] ad ipsos Livones. Et consederunt omnes cum Livonibus ante castrum ipsorum, retractantes, quae pacis erant et iustitiae. Sed quidam ex ipsis, venientes post tergum, mendaciter nunciabant, Fratres Militiae cum exercitu provinciam spoliare. Unde cum clamore magno ac strepitu rapientes Praepositum Johannem, et Theodoricum, fratrem Episcopi, et Bernhardum Advocatum, et milites et clericos, cum servis omnibus, traxerunt in castrum, et verberantes eos, in custodiam posuerunt. Et volebant Episcopum rapere; sed prohibebat eis sacerdos ipsius et interpres Heinricus de Lettis. Cessante vero clamore et insania eorum, rogavit Episcopus, Praepositum suum cum omnibus aliis sibi restitui; et minas pro huiusmodi illusione superaddidit. Et reducti sunt omnes. Et monebat eos Episcopus iterum atque iterum, ne baptismatis sacramenta contemnerent, ne Christianitatis suae Deique culturam violarent, ne ad paganismum redirent: puerosque duos vel tres obsides exigebat. At illi blande quidem respondentes, obsides tamen dare non curaverunt. Et ait Episcopus: O increduli corde et dura facie et lingua blandiloqua! cognoscite creatorem vestrum. Et ait: Quiescite, et Deum vestrum cognoscite, et ritus paganorum derelinquite. Nihil vero proficientes, sed quasi aërem frustra verberantes \*\*), reversi sunt in Rigam. Et Livones non minus contra Fratres Militiae bellare coeperunt.

4. Episcopus igitur Albertus, Zizaniam a tritico separare \*\*\*) et mala in terra orta volens exstirpare, antequam multiplicarentur, convocat peregrinos cum Magistro Militiae et Fratribus suis, et Rigenses et Livones, qui adhuc in sua steterunt fidelitate. Et conveniunt omnes, et collecto exercitu magno, et assumptis

b) Fuit, cum putarem, pro Rodolfo scribendum et legendum esse Volquinum, qui nunc Magister erat Fratrum Militiae Christi. Sed cum denuo ad annum 1218 n. 6. et 7. Rodolfum Magistrum Militiae et ad annum 1219 n. 2. Rodolfum de Wenden, et postea rursus Volquinum Magistrum deprehenderem; inductus sum ad credendum, Rodolfum hunc Fratrum Militiae, in castro Wenden habitantium, Pro-Magistrum fuisse, atque in hac praefectura cum Bertoldo de

<sup>\*)</sup> X. 14. - \*\*) 1 Cor. 9, 26. - \*\*\*) Matth. 13, 25.

ber Stille ber Racht, bamit fie fich nicht sammeln tonnten im Schloffe und ben Rigis 1212. schen schwerere Rampfe bereiten. So wurde durch Berbrennung der Schloffer der An-schlag der Abtrunnigen vereitelt. Die Liven aber von Sattefele, die schon zuvor in ibr Schloß gezogen maren, eröffneten den Rampf gegen die Ordensbruder von Sege-wolde, und fingen an, ihre Leute zu verfolgen und etliche von ibnen zu todten. Aber jene gingen aus der Burg von Segewolde, die fie turglich erbauet hatten, trieben fie in die Flucht, als fie auf fie trafen, festen ihnen nach und richteten ein Blutvergießen unter ihnen an. Aber Liven, gabireicher und ftarter ale die erften, ftellten fich ihnen wieder in den Beg, verfolgten fie, todteten etliche und trieben fie in ihr Schlof gurud. Also ftritten fie mehrere Tage. Und der Bifchof vernahm ihren Streit und erkundigte fic durch ausgesandte Boten nach der Ursache bes Krieges. Und es tamen Boten Der Liven nach Riga und brachten viele Rlagen vor gegen Rodolf, einen Deifter der Ordensbruder, und berichteten über geraubte Meder, Biefen und Gelber. Und der Bischof entsandte zuerst Alobrand, den Priefter, welcher sie getauft hatte, mit einigen anderen, und sie gingen und mubeten sich vergeblich und waren nicht im Stande, ihren Streit ju schlichten. Darauf tam der Bischof felbst mit Geren Philipp, dem Rapeburgiden Bijcofe, nach Treiden. Und entbot die Liven nebft ben Orbensbrudern und borte ibre Sache. Und die Liben fagen mit ihren Baffen jenseit des Fluffes und redeten zu den Deutschen und verklagten die Ordensbruder über viele Stude. Und der Bischof verhieß ihnen Erfan fur Alles, was ihnen mit Unrecht genommen fei; wegen deffen aber, was sie für ihre Bergehungen empfangen hatten, wurde ibnen tein Erfag verheißen, da fie es mit Recht verloren batten. Und auf Rath verftandiger Manner forderte der Bifchof ihre Anaben ju Beifeln, daß fie nicht wieder vom driftlichen Glauben abfallen murden; aber fie gedachten weder Beifeln zu ftellen, noch dem Bijchofe oder den Ordensrittern ju gehorchen, fondern den driftlichen Blauben mit allen Deutschen aus dem gande ju tilgen. Als die Bischofe foldes ertannten, tehrten fie nach Riga gurud. Aber es folgte ibnen ein Abgeordneter von jenen und bat mit Thranen, daß der Bifchof von Rageburg wieder geschickt werden mochte mit dem Propfte, ob fie fich vielleicht zum Ziele legen und beilfamer Lebre Mabnung annehmen wurden. So wurde denn abgeordnet Philipp von Rabeburg mit dem Propite Johannes und Dieterich, des Bischofs Bruder, und Caupo und gar viele Andere an selbige Liven. Und sie setzten sich alle mit den Liven por ihrem Schlosse und verhanbelten abermals, was jum Frieden gebort und zur Gerechtigfeit. Aber etliche von ihnen, Die hinterm Ruden tamen, breiteten eine Luge aus, daß die Ordensbruder mit heeresmacht das Gebiet plunderten. Da griffen fie mit großem Schreien und Larmen ben Propft Johannes, und Dieterich, des Bijchofs Bruder, und Bernhard, den Bogt, und Ritter und Beiftliche mit allen Knechten, fchleppten fie ins Lager, folugen fie und legten fie in Saft. Much ben Bijchof wollten fie greifen, aber es binderte fie fein Priefter und Dolmetich Beinrich ber Lette. Als aber ihr garmen und Toben fich legte, berlangte der Bifcof die Rudgabe feines Propiles und aller Uebrigen und fugte Drobungen bingu fur fold bofee Spiel. Und wurden Alle gurudgebracht. Und der Bifcof vermabnte fie einmal über bas andere, fie mochten bas Sacrament ber Taufe nicht verachten, ibr Christenthum und den Gotteedienst nicht verlegen, nicht gurudtebren gum Beidenthum; und er forderte zwei oder drei Anaben als Geiseln. Aber obwohl fie freundlich antworteten, forgten fie nicht für die Stellung von Beifeln. Und der Bifcof fprach: "D ibr, unglaubigen Bergens und harten Angefichts, und mit gleißender Bunge! ertennet euren Schöpfer." Und er fprach: "Galtet Rube, erfennet euren Gott und ver-laffet ber Seiben Beife." Aber ba fie nichts ausrichteten, sondern waren wie die in Die Luft streichen, febrten fie um nach Riga. Und die Liven fingen darum nicht meniger an, gegen die Bruder ber Ritterfchaft gu friegen.

Da nun der Bischof Albert bas Unfraut vom Beizen sondern, und die im Lande 4. entstandenen Schäden ausrotten wollte, ebe sie sich vermehrten, berief er die Pilger mit dem Ordensmeister und seinen Brüdern und die Nigischen und diejenigen Liven, welche ihm noch treu geblieben waren. Und sie kamen alle zusammen und machten ein großes

Wenden, qui demum anno 1215 [n. 7.] occisus est, alternasse. [Es ift Dieselbe Rachläffigseit, die ich in Betreff der Letten Acltesten XII. 7. nachgewiesen habe.]

secum omnibus, quae necessaria erant, procedunt in Thoreidam, obsidentes castrum idem Dabrelis, in quo fuerunt Livones apostatantes \*), et non solum Livones Fratrum militiae, sed et Livones Episcopi de alia parte Goiwe: quorum princeps ac senior fuit Vesike \*\*). Et exeuntes Livones a castro, ex posteriori parte, quibusdam de exercitu lacsis, tollebant equos et spolia eorum, et reversi sunt in castrum, dicentes: Confortamini et pugnate, ne serviatis Teutonicis. Et pugnaverunt, defendentes se diebus multis. Teutonici vero patherellis munitionem castri destruunt, lapides multos et magnos in castrum projiciunt, homines et iumenta multa interficiunt. Alii propugnaculum erigunt, quod nocte Alii propugnaculum erigunt, quod nocte sequenti ventus in terram proiicit, et clamor magnus fit, et exultatio in castro, diisque suis secundum antiquas consuetudines honorem impendentes, animalia mactant, canes et hircos immolatos ad illusionem Christianorum in faciem Episcopi et totius exercitus de castro proiiciunt. Sed frustratur omnis labor eorum. Nam propugnaculum fortius erigitur, turris lignea repente firmatur, ad fossatum desuper impellitur, castrum desubtus foditur. Russinus interea de castri summitate Bertholdum Magistrum de Wenden, Draugum suum, id est consocium \*\*\*), [89] alloquitur, tollens galeam de capite, et inclinans de [89] munitione, pacis ac familiaritatis pristinae verba proponens. Et subito, dum verba facit, ex improviso †) a balistario sagittam in caput suum recipiens, cecidit, et postea mortuus est. Fodientes itaque in vallo Teutonici die ac nocte, non quiescunt, donec ad summitatem castri appropinquant, donec vallum scinditur, donec munitio tota iam venire ad terram exspectatur. Et videntes Livones altitudinem castri sui firmissimi iam ad ima declinare, consternati animo et mente confusi, Seniores suos, Assen ), cum ceteris, ad Episcopum mittunt, veniam petunt, ut non occidantur, supplicant. Episcopus vero, ut ad fidei sacramenta revertantur, persuadet, vexillum suum in castrum mittit: quod ab aliis elevatur, ab aliis proiicitur-Asso ad tormenta ++) ligatur; bellum innovatur: fit novissima pugna peior et crudelior priore †††). Unde tandem tradentes se, vexillum beatae Mariae sursum erigitur; Episcopo colla sua subiiciunt; ut parcatur eis, suppliciter exorant; ut fidem Christi neglectam citius recipiant; ut sacramentalia cuncta deinceps firmiter observent; ut ritus paganorum numquam amplius ad memoriam revocent. Misertus autem eorum Episcopus exercitum prohibet, ne castrum subintrent, ne supplicantes ulterius interficiant, ne multorum animas gehennae tradant. Et obediens fideliter exercitus, et reverentiam exhibens Episcopo, cessavit a bellis, et pepercit infidelibus, ut fideles efficerentur. Et reversus est Episcopus cum suis in civitatem suam, ducens secum Livonum eorundem Seniores, ceteris iniungens, ut subsequantur ad baptismi sacramenta renovanda, pacisque pristinae tranquilli tatem reformandam. Et venerunt nuncii Livonum sequentes Episcopum in Rigam, veniam petentes coram omni multitudine. Et ait Episcopus: Si renunciaveritis, inquit, falsorum deorum cultibus, et ex toto corde vestro ad unius Dei culturam reversi fueritis, et satisfactionem dignam pro delictis vestris tam enormibus Deo et nobis impenderitis: tunc tandem pacem a vobis interruptam restaurabimus, et vos in fraternae charitatis dilectionem recipiemus. At illi: Quid, inquiunt, a nobis, pater, satisfactionis requiris? Episcopus vero. requisito consilio alterius Episcopi Raceburgensis et Decani Halberstadiensis a), qui tunc aderat, et Abbatis et praepositi sui, nec non et Magistri Fratrum Militiae et aliorum prudentum Senatorum suorum, respondit eis, dicens: Pro eo, quod fidei sacramenta reiecistis, et Fratres Militiae, Dominos nostros ac filios di-

c) Assen, paullo post Asso, videtur esse Azo ille, socius Cauponis, de quo supra ad annum 1199 [IV.] n. 3. 4. [Assen ist deutscher Accusativ, wie IX. 4. Swellegaten; so declinist er Darbeten, Saccalen, Wenden.]

<sup>\*)</sup> Dben S. 3. (4.) vornehmlich Sattenelenses genannt.

<sup>\*\*)</sup> Befite ericheint frater in ber Stellung bes getobteten Caupo. XXI. 7. XXIII. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Drauga] heißt in Bertischer Sprache ein Freund. herr hiarne begehet bier einen Fehler in ber Uebersepung, ba er ben Ruffin beschuldiget, ale habe er Bertolben von Benben umbringen wollen. A.

<sup>1)</sup> Sponde.fcher Berameter ?

heer aus, und nahmen Alles, was ibnen nothig war, und zogen auf Treiden zu, und 1212. belagerten allda Dabrels Burg, in welcher die abtrunnigen Liven waren, und nicht blos Liven der Ordeneritter, sondern auch Liven des Bischofs von der andern Seite Der Aa, deren Saupt und Aelteiter Besite mar. Und die Liven machten einen Ausfall aus dem Schloffe auf der hintern Seite, beschädigten einige von dem Beere, nabmen ibre Pferde und andere Beute ihnen ab, fehrten wieder ins Schlog und iprachen: feid ftart und tampfet, damit ibr nicht den Deutschen dienet. Und fie stritten und webrten fich viele Tage. Die Deutschen aber zerstörten den Ball der Burg mit Patherellen, marfen viele und große Steine in die Burg, totteten Meniden und viel Bieb. Andere errichteten ein Sturmdach; aber in der Nacht warf ber Wind es zur Erde, und ward ein groß Geschrei und Frohlocken in der Burg, und nach alter Gewohnheit ehrten fie ihre Götter, schlachteten Thiere und warfen geopferte Hunde und Bode zum Sobne der Christen in des Bischofs Angelichte und des ganzen heeres von bem Schloffe herab. Doch alle ihre Muhe mar eitel. Denn ein ftarteres Sturmdach ward aufgeführt, ein bolgerner Thurm ichnell befestigt, oben an ben Graben geschoben, unten wird das Schloß untergraben. Unterdeß redete Russin von der Sohe der Burg mit Berthold, dem Meister von Benden, und nannte ibn seinen Drauge, d. b. Rameraden, und nahm seinen helm vom Ropse und neigte fich über den Ball und sprach vom Frieden und von alter Befanntichaft. Und mabrend er noch redete, traf ibn ploglic unverfebens ein Pfeil von einem Armbruftfdugen und er fiel und ftarb banad. Und Die Deutschen gruben Tag und Racht am Balle und rubeten nicht, bie fie an die Sobe ber Burg gelangten, bis ber Ball fich spaltete, bis die gange Befestigung schon berabfallen wollte. Und wie die Liven faben, daß die Gobe ihrer so festen Burg fich schon nach unten neigte, murben fie besturzt und verwirrt und ichiaten ibre Aeltesten, ben Affo mit den andern, an den Bifchof, baten um Unade, und flebeten, daß fie nicht umgebracht wurden. Der Bifchof aber redete ihnen gu, fich zu den Sacramenten des Glaubens zu wenden und fdidte ihnen feine Rabne ins Schloft; die einen richten fie auf, Die andern werfen fie nieder. Daber wird Affo an Die Beidute gebunden, ber Krieg wird erneuert und der lette Rampf ärger und graufamer ale der erfte. Daber ergaben fie fic endlich, die Kabne der beiligen Jungfrau wird aufgerichtet; fie unterwerfen ibren Nacken dem Bischofe, fie bitten inständig, daß man ihrer schone; fie wollen den verlaffenen driftliden Glauben recht fonell wieder annehmen, alle beiligen Webrauche von nun an fest beobachten, nie mehr ber Bebrauche ber Beiben wieder gebenten. Da ber Bifchof Mitleid mit ibnen empfand, fo verbot er bem Beere bie Burg zu betreten, fie follten die Alebenden nicht mehr todten, damit fie nicht vieler Seelen in die Bolle ididten. Und das heer gebordte treulid, erwies dem Bifchofe Chrfurcht, ließ ab rom Rampfe, und schonte der Ungläubigen, auf daß fie gläubig wurden. Und der Biicof tehrte mit den Seinigen in seine Stadt zurud, und nahm mit fich die Meltesten felbiger Liven, und trug den übrigen auf nachzutommen gur Erneuerung der heiligen Taufe und zur Berftellung des fruberen ruhigen Friedestandes. Und Die Boten Der Liven tamen dem Bifcof nach gen Riga und baten um Berzeibung vor ber gangen Menge. Und ber Bifdof fprach: "Benn ibr bem Gogendienste absaget und von gangem Bergen euch wieder gur Berehrung des Ginigen Gottes wendet, und fur eure fo argen Bergebungen Gott und uns eine angemeffene Genugthuung entrichtet, bann erft werden wir den von euch gebrochenen Frieden wieder erneuern und euch in unfre bruderliche Liebe wieder aufnehmen." Sie fragten weiter: "Bas für Genugtbuung verlangst Du von uns, Bater?" Der Bischof aber ging mit dem andern Bischof, dem von Rateburg und dem Halberstädtischen Decan, der damals zugegen war, und seinem Abte und seinem Propfte und dem Ordensmeister und andern verständigen Rathsberren ju Rathe, antwortete ihnen und sprach: "Dafür daß ihr die Sacramente des Glau-

ff) 3ch nehme an, bag tormonta hier Gefcute find und nicht Folter. Raumer hohenft. II. 122. (2te Ausg.) "Und in ber That wurde eine Anzahl geringerer Bremenfer an bie ben Stadtmauern gendeherten Rriegswertzeuge angebunden, bamit bie Belagerten , ihre Mitburger verschonend , fein Geschoß barauf richten möchten."

<sup>†††)</sup> Matth. 27, 64.

a) In ber Urtunbe N. LXIV. haben wir feine Unterfchrift als Burchardus Halunstadensis (1. Halberstadensis) maior documes.

lectos, bello inquietastis, et totam Livoniam ad idololatriam retrahere voluistis, et maxime in contemptu Dei altissimi, et ad nostram et omnium Christianorum illusionem, hircos et cetera animalia diis paganorum immolantes, in faciem nostram et totius exercitus nostri proiecistis, ideo modicam summam argenti, centum videlicet Oseringos \*) vel quinquaginta marcas argenti ab omni provincia requirimus; insuper Fratribus Militiae equos et armaturas suas et cetera eis ablata restituere tenemini. Quod audientes perfidi, [90] et [90] adhuc satisfactionem nullam dare volentes, reversi sunt ad suos, differentes et deliberantes apud se, et dolos quaerentes, qualiter in bello rapta obtineant, qualiter Episcopo nihil praedicti iuris impendant. Et mittunt alios meliores prioribus. Et Episcopo verba quidem blanda referunt; sed fraudes in corde medi-Quorum perfidiam considerans Alobrandus, primus eorum sacerdos, assumit eos seorsim, docens eos, dicens: Genimina viperarum, qualiter effugere poteritis iram Dei? qui semper perfidiae felle repleti estis, et pro malefactis vestris nihil satisfacere vultis. Facite ergo fructus aliquos poeni-tentiae \*\*). Et si vere ad Deum converti volueritis, Deus erit utique vobiscum, ut qui hactenus duplici corde et inconstantes fuistis, nunc sitis constantes in viis vestris, ut videatis auxilium Domini super vos. Nondum enim fidei plenam habuistis constantiam: nondum decimarum vestrarum oblatione Deum honorare voluistis. Nunc vero supplicate Domino venerabili Episcopo. ut omnium vestrorum excessuum obliviscalur, et in plenarium vobis remissionem peccatorum iniungat, quatenus sincere credentes in Deum, omnia Christianitatis iura recipiatis integraliter, et decimas frugum Deo et Dei servitoribus tribuatis, sicut et aliue gentes omnes, quae sancti baptismatis fonte sunt renatae. Et augebit vobis Dominus novem partes reliquas, ut magis abundetis in rebus vestris, quam ante, et in pecuniis. Et liberabit vos Deus ab aliarum gentium impugnatione, nec non ab omnibus angustiis vestris. Talibus monitis salutaribus auditis, gavisi sunt Livones, et reversi in Thoreidam nunciaverunt omnibus verbum Alobrandi sacerdotis. Et placuit omnibus, eo quod nullam pecuniae mulctam ad praesens solvere cogerentur, sperantes in futuro anno, cum Estonibus Teutonibus iterum rebellare. Et venerunt omnes Seniores, qui remanserunt sani \*\*\*), de castro Dabrelis, nec non et Livones Episcopi, de alia parte Goiwe, Vesike cum suis, et alii de Metsepole in Rigam, rogantes Episcopum, ut, sicut Alobrandus edocuit, in side Christi plenariter eos consirmet, et pro malefactorum suorum satisfactione decimas annuatim eis iniungat persolvendas. Et displicuit sermo iste tam in oculis Episcoporum, quam aliorum discretorum virorum, timentium, promissionem ipsorum plenam esse omni fallacia et dolorum machinatione. Sed tamen supplicatione eorum importuna victus Episcopus, et maxime Episcoporum d), peregrinorum et totius populi precibus assensum praebens, annuit petitioni corum, recepitque cos in filios, et, pace data, promissionem eorum confirmavit, ut deinceps fiant fideles et decimas annuatim persolvant.

5. Unde Livones de castro Dabrelis, sicut promiserunt, decimas solvunt annuatim, et custodivit eos Dominus hactenus †) ab omni impetu paganorum vel Ruthenorum. Livones vero Episcopi, ex misericordia ipsius et magna pietate, mensuram hactenus pro decima solverunt. Idumaei quoque et Letthi, qui ad bellum [91] non venerunt, [91] nec fidei sacramenta violaverunt, mensuram primam, a quatuor Episcopis, qui in Livonia eodem tempore simul erant, statutam, pro decima persolvunt annuatim usque in hodiernum diem °); qui vero ex eis ad idem bellum

d) Raceburgensis scilicet et Estiensis: nam ceteri, Verdensis nimirum et Paderbornensis, iam redierant in patriam.

e) V. ad annum 1210. n. 5.

<sup>\*)</sup> Defering heißet in Chur- und Lettischer Sprache eine filberne hembenschnalle ober ein Brobchen mit Budeln von gleichem Metall, welches bie Beiber vor ber Bruft jur Zierrath tragen. Daß es ein beutsches Bort fei, weifen die Silben Dese und Ring. [Es beißt wortlich Ohrring.] Der ift noch jest eine schwedische Mangforte. Dese und Ring zeigen die runde Form an. Vielleicht fint es alte

bens verworfen und die Bruder ber Ritterschaft, unfre herren und geliebten Gohne 1212. mit Krieg behelliget habt und habt gang Livland zum Gogendienfte zurudziehen wollen, und befonders weil ihr in Berachtung Gottes des Allerhochften und gu unfer und aller Christen Berbohnung Bode und andre Thiere ben Gottern der Beiden geopfert und und und dem ganzen Seere ins Angesicht hingeworfen babt, dafür fordern wir eine mäßige Summe, nämlich einhundert Oferinge oder funfzig Mart Silbers von der gangen (von jeder?) Proving. Außerdem feid ihr gehalten, den Ordensrittern ihre Afferde und Ruftungen und mas ihr ihnen sonft genommen, gurudzugeben." Alls bie Erculofen foldes borten und noch nicht geneigt waren, irgend eine Entschädigung gu leisten, tehrten fie gurud zu den Ihrigen, zogerten und berathschlagten mit einander, und suchten burch Lift bas im Rriege Geraubte zu behalten und dem Bischof von der angegebenen Leistung nichts abzutragen. Und fie fandten andere, beffere ale bie ersten. Diefe brachten wol bei dem Bijdofe Schmeidelworte an, gingen aber im Bergen mit Schelmstreichen um. Alobrand, ihr erfter Priefter, ertannte ihre Treulofigfeit, nahm fie bei Seite, belehrte fie und fprach: "Ihr Otterngezüchte, wie konnet ihr bem Zorne Bottes entrinnen? Die ibr immer voll Balle der Abtrunnigfeit feid und fur eure Ubelthaten feine Genugtbuung leiften wollet. Thut alfo einige Früchte der Buffe. Und wenn ihr euch mabrhaft zu Gott bekehren wollt, fo wird ja Bott mit euch fein, bamit ibr, die ihr bieber doppelten Bergens und unbeständig gemefen feid, aber nun beständig seid in euren Begen, die Gulfe des Geren über euch febet. Denn noch habt ihr nicht volle Stanthaftigfeit gebabt im Glauben, noch habt ibr Gott nicht ebren wollen mit Darbringung eurer Behnten. Best aber fiebet den bodwurdigen Beren Bifcof an, bag er aller eurer Bergebungen vergeffen wolle und euch gur völligen Bergebung eurer Gunden aufgebe, in aufrichtigem Blauben an Gott alle Leiftungen der Chriftenbeit auf euch zu nehmen, und ben Bebnten von euren Fruchten Gott und den Dienern Gottes abzutragen, wie alle andern Boller, welche durch das Bad der beiligen Taufe wiedergeboren find. Und der herr wird euch die übrigen neun Theile mehren, daß ibr reicher feid an Weld und But als juvor. Und Gott wird euch befreien von den Anfällen anderer Bolter und euch erretten aus allen euren Rothen." Rach Anborung Diefer beilfamen Ermahnungen wurden die Liven frob und gingen gurud nach Treiden und verfundeten Allen das Bort Alobrande, bes Prieftere. Und gefiel Allen wobl, daß fie für jest feine Beldbufe zu erlegen batten; denn im tunftigen Jabre bofften sie mit den Eften wieder gegen die Deutschen zu triegen. Und es tamen alle Aciteste, Die noch übrig maren, von Dabrels Schloffe, und Die Liven des Bifcofe von der anbern Seite ber Ma, Befite mit ben Seinen und andern von Metfepole nach Riga, und baten den Bifchof, er mochte fie, wie Alobrand fie belehret, im driftlichen Glauben völlig befestigen, und ihnen zur Gubne fur ihre Uebeltbaten Die jabrliche Bablung ber Behnten auflegen. Und biese Rebe miffiel in ben Augen der Bischöfe und andrer gescheidten Manner, benn fie befürchteten, daß ihr Bersprechen allerlei Betrugs und neuer Rante voll sei. Jedoch durch ihr dringendes Fleben, und auch besondere durch der Bifdofe, Pilger und des gangen Boltes Bitten ließ fic der Bijdof bewegen, feine Buftimmung zu geben, und nahm fie auf zu feinen Kindern, geftand ihnen Frieden gu und bestätigte, mas sie versprochen batten, nämlich fortbin treu zu fein und die Behnten jährlich zu zahlen.

Daber tragen die Liven von Dabrels Burg, wie sie versprochen baben, jabrlich 5. die Zehnten ab, und der Herr hat sie bisher bebütet vor jedem Ansalle der Heiden voer der Russen. Die Liven des Bischofs aber blieben durch seine große Gnade und Milde bei der Zahlung des Maßes für den Zehnten. Auch die von Joumka und die Letten, welche nicht zum Kriege gekommen naren, auch die Sacramente des Glaubens nicht verletzt hatten, zahlen noch die auf den heutigen Zag statt des Zehnten das erste Maß, wie es die vier Bischöse, die in Livland gleichzeitig zusammen waren, sest-

Silberftuden gewesen mit Genteln ober Defen verfeben, bie eine halbe Mart am Gewichte gehalten u. f. wo. A. - \*\*) Datth. 3, 8,

<sup>\*\*\*)</sup> So wird wol füglicher abgetheilet, als im Lateinifchen bisber ftebet; ot vonorunt omnes seniores, qui romansorunt, sani de castro Dabrelis. A.

<sup>†)</sup> Richt ju genau ju nehmen 3. B. XXII. 4.

venerunt, vel nuncios miserunt, vel euntes in via redierunt, vel saltem equos suos ad eundum sellaverunt, pecunia data, suis Advocatis satisfecerunt.

6. Venerunt etiam Letthi de Antine Rigam, deponentes querimoniam apud Episcopos contra Fratres Militiae de Wenden de laesione sua; insuper de arboribus suis ablatis. Et elegerunt arbitros, et data est sententia<sup>1</sup>), ut Letthi suas arbores apum, iuramento dato, reciperent in suam possessionem, Fratres autem Militiae agros iuramento obtinerent, et pro laesione, data pecunia sufficienti, Letthis

satisfacerent.

7. Et transivit rex Woldemarus cum iisdem Letthis in Antine, et fuit cum eis procurans Advocatiam eorum, donec commutatione facta Fratres Militiae castrum Kukenoys relinquerent integraliter Episcopo, et ipsi rursus Antine pro tertia parte Kukenoys \*) reciperent in suam possessionem \*\*). Et designata est Regi Woldemaro Advocatia Theodorici, generi sui, in Ydumaea, Theodorico eunte in Teutoniam.

8. Hoc tempore venerunt Letthones in Kukenoys, petentes pacem et viam ad Estones. Et data est pax et via concessa ad Estones nondum conversos. Et statim venientes cum exercitu transierunt per terram Letthorum pacifice, et intrantes Saccalam, comprehenderunt viros multos, et occidentes eos, tulerunt omnem substantiam eorum, et mulieres et parvulos et pecora eorum rapientes secum portaverunt. Et spolia multa asportantes, reversi sunt via alia \*\*\*) in terram suam. Et indignati sunt Teutones, eo quod Saccalam Episcopo iam subditam †) spoliaverunt. Et respondentes, quod verum erat, et dixerunt, Estones adhuc collo incedere erecto, et nec Teutonicis, nec aliis gentibus obedire. ††)

#### [92] XVII. Alberti Episcopi annus 15. Christi 1212—1213.

- Abeuntis Alberti Episcopi vices cum laude obit Raceburgensis Episcopus Philippus. 2) Lettones Lettism pervagantur. 3) Wissewaldi socer, a Fratribus Militise captus, in carcere Wendensi gladio se confodit. 4) Wlodomir abit in Russiam. 5) Léttones Dunam superantes repelluntur. 6) Wlodomir e Russia redit in Idumaeam. 7) Lettonum dux Stecse occiditur.
- Anno consecrationis suae decimo quinto reversus est antistes Ecclesiae Livoniensis in Teutoniam, commissa vice sua venerabili praememorato Raceburgensis Ecclesiae Episcopo Philippo, qui devotissimus erat in religione et omni conversatione sua, et oculis ac manibus in caelum semper intentus, invictum ab oratione spiritum vix unquam relaxabat. Milites amando, clericos docendo, Livones et Teutonicos magnae pietatis charitate fovendo, novam Ecclesiam in gentibus summopere verbis et exemplis illuminavit. Et respiravit Ecclesia diebus ipsius aliquantulum a bellorum incommodis, licet essent timores intus et foris quotidie

f) En! stilum et usum iuris Saxonici ante natales Speculi Repkoviani Magdeburgici; Saxonibus tamen cum Danis communem. Hoc enim iure sacramenta admodum frequentabantur, et in omni accusatione princeps quaestio erat inter partes, utra ad sacramentum esset admittenda: quam ius decidit plerumque secundum reum, praesertim si ad removendam levitatis suspicionem in promtu habebat consacramentales nonnullos. Quae res Honorio PP. III. iuri communi repuguare visa, ut rei adversus legitimas accusationes inficiatione se tueri possent. Unde constituit, affirmantis crimen probationes audiendas esse, rescribens ad Episcopos: Volentes, ut haec pestis, contraria omni iuri, penitus exstirpetur, mandamus, quatenus in huiusmodi probatione negativae, dum tamen possit affirmativa ex adverso probati, neminem audiatis. Raynald. ad annum 1218. n. 41. Intulerant Saxones probationem vulgarem quoque in Livoniam. Sed hanc itidem sustulit Honorius PP. III. rescribens ad Episcopum, ut iudicium, quod ferro candenti cum revens baptizatis temere exercebatur, penitus removeret. Raynaldus ad annum 1222 n. 40. c. ult. X. de purgat. vulgar. [Silv. docum. N. XIV.]

gesett hatten; aber diejenigen von ihnen, die zum Kriege gekommen waren, oder 1212. Boten geschickt hatten, oder unterwegs umgekehrt waren, oder wenigstens ihre Pferde gesattelt hatten, um mitzugehen, mußten sich durch Geld bei ihren Bogten abfinden.

Es tamen auch die Letten von Antine nach Riga und erhoben Rlage bei den 6. Bischöfen gegen die Ordensbrüder von Wenden, wie sie sie beschädigt und überdem ihre Bienenbaume ihnen weggenommen hatten. Und sie wählten Schiederichter, die entschieden, die Letten sollten auf ihren Sid ihre Bienenbaume wieder zu eigen erhalten, die Ordenstritter auf ihren Gid die Aecker behalten, und für die Schädigung die Letten durch eine angemessene Summe Geldes befriedigen.

Und König Bladimir ging mit denselben Letten nach Antine und ward ihr Wogt, 7. bis die Ordensritter durch einen Tausch dem Bischof die Burg Kokenhusen vollständig überließen und sie dagegen Antine statt des dritten Theiles von Kokenhusen zu eigen erhielten. Und dem Könige Bladimir wurde die Bogtei Dieterichs gegeben, seines

Sowiegersobnes, in Moumaa, als Dieterich nach Deutschland ging.

Bu der Seit kamen Litauer nach Kolenhusen und baten um Friede und Durchs 8. 3ug zu den Sten. Und Friede und Durchzug ward ihnen zugestanden zu den noch Winter nicht bekehrten Esten. Und sie kamen sogleich mit einem Heere und durchzogen Lettland 1212—1213. friedlich und drangen in Saccalae ein und fingen viele Männer, tödteten sie und nahmen alle ihre Habe, und ihre Weiber und Kinder und Bieh führten sie mit sich weg. Und mit vielem Raube kehrten sie auf einem anderen Wege in ihr Land zurud. Und die Deutschen zurnten, daß sie Saccala, welches dem Bischof schon unterworfen, geplündert batten. Und sie antworteten, wie es auch wahr war, und sprachen, die Esten trügen den Hals noch gar steif und wären weder den Deutschen noch andern Wölkern unterthan.

XVII. Bischof Albert's fünfzehntes Jahr.

Im fünfzehnten Jahre nach seiner Beihe ging der Borsteher der Livländischen 1. Rirche wieder nach Deutschland, und befahl seine Stelle dem vorerwähnten hochwür. 1212. digen Bischof von Rageburg, Philipp, der in seinem Gottesdienste und ganzen Bandel Brahlgar andächtig war, mit Augen und Händen immer gen himmel gerichtet, kaum ließ er je seinen Geist einmal vom Gebete ausruhen. Indem er die Ritter liebte, die Geistlichen lehrte, Liven und Deutsche mit recht väterlicher Liebe hegte, hat er die neue Kirche unter den heiden gar sehr durch Bort und Beispiel erleuchtet. Und in seinen Tagen ruhete die Kirche etwas aus von den Beschwerden der Kriege, obgleich täglich

11) NB. In biefes Jahr geboret noch bie Gefanbticaft ber Bruber ber Rittericaft Chrifti, ba fie einen

<sup>\*)</sup> XIII. 1, 4.

<sup>\*\*)</sup> Daß ber Taufc viel bebeutenber war, zeigt die zu bemfelben abgefaste Urtunde Silv. doc. N. LXIV. Sie giebt als Urfache an: quia rorum communto plerumque praedot materiam sociationi.

<sup>\*\*\*)</sup> Sonft hatte es ihnen gehen tonnen wie IX. 1—3. †) Bgl. XVI. 1. mit XV. 7. (6.)

Mitbruber an Bapft Innocentius ben III. schickten und fich einen eigenen Bischof in ihrem britten Theil ausbaten, welches ihnen freundlich und in Gnaben abgeschagen wurde. Gegeben aus bem Lateran ben Wen. In wierzehnten Jahre seiner papstlichen Reglerung. Hieher latt fich noch ber Breibeitsbrief zieben, batier zu Segny ben 21. Juni, barinne bem Orbensmeister und ben Brabern ber Tempelritterschaft von ben Bischöfen ihrer Diöces Ablas ertheilet werben tann, wenn sie sich unter einanber ober mit andern geistlich und weltlichen Personen etwas gezauset hatten, wenn es nur nicht zu grob gemacht und zum Bintverzießen ober Berlust eines Gliebes gesommen; welche Bulle herr Gruber auch auf die Orbensbrüber in Livland ziehet, die machmal vom Bapste Tempelherren in Liefland genennet werben, davon ein Exempel bei Rahnalben ums Iahr 1223 Rr. 40. vortommt. Die Bullen sinden sich in der Sammlung bes Papst Innocentius III. Lib. 14. op. 149. tom. 2. p. 590. und

Lib. 15. op. 129. tom. 2. p. 654. Ingleichen ift noch hierher zu bringen bas Reservit Innocentius bes
III. an ben Erzbischof zu Lunden und ben Bischof zu Miga, wegen eines Bürgers in Lunden, Strango genannt, erschlichener Dispensation in einer heirathssache u. s. w. A. [8ilv. doo. N. XVII.]
SCRIPTORES RERUM LIVONICARUM 1.

de Livonum et Estonum dolosis malarum cogitationum machinationibus, qui sem-

per quaerebant mala contra Teutonicos et Rigensem civitatem.

Letthones autem pacem factam cum Teutonicis non curantes, venerunt ad Dunam, et vocatis quibusdam de castro Kukenoys, lanceam a) in Dunam miserunt, paci ac familiaritati Teutonicorum contradicentes. Et congregaverunt exercitum magnum et transeuntes Dunam venerunt in terram Letthorum, et despoliantes villulas, occiderunt multos. Et pervenientes usque ad Tricatiam, Thalibaldum, seniorem illius provinciae, ceperunt et Waribulum, filium ipsius. Et transeuntes Goiwam, apud Ymeram homines in villis suis invenerunt, et capientes et interficientes ex eis subito reversi sunt cum omni praeda sua. Et videns Rameko, quod captivus duceretur pater ipsius et frater, surrexit cum Letthis omnibus simulque cum eis Bertholdus de Wenden cum Fratribus Militiae, et sequebantur post eos. Et cum appropinquarent ad eos, timens Rameko patris sui interfectionem, si post tergum bellum eis inferret, circumduxit eos via alia. Sed intelligentes hoc Letthones, festinanter fugerunt, et evaserunt ab eis. Postquam autem transita Duna terrae suae confinia adirent, effugit ab eis Thalibaldus, et decem diebus panem non comedens, laetus reversus est in patriam suam.

Eo tempore Dangeruthe, pater uxoris Regis Vissewalde b), cum muneribus multis ibat ad regem magnum Novogardiae, pacis cum eo foedera componens. Qui in reversione sua captus est a Fratribus Militiae, et ductus est in Wenden [93] et proiectus in vincula. Et [93] tenebatur ibidem diebus multis, donec venirent de Letthonia quidam de amicis eius ad eum. Post hoc gladio se ipsum confodit 1).

Interim Woldemarus 2), advocatus Ydumeorum et Letthorum, multa metebat, quae non seminaverat 3), iudicans iudicia et causas eorum, et, cum non placerent episcopo Raceburgensi et etiam omnibus aliis sua iudicia, ipse tandem,

desiderium implendo multorum, abiit in Russiam.

Milites etiam de Kukenoys 4) et Letthi, saepius eodem tempore Selones et Letthones despoliantes, villas et confinia eorum vastaverunt, et alios interficientes, alios captivos ducentes, et in via frequenter insidiantes, multa eis mala intulerunt. Unde Letthones colligentes exercitum venerunt trans Dunam in provinciam Lenewardensem et comprehenderunt Livones in villis et occiderunt ex eis et mulieres et parvulos et pecora secum ferentes spolia multa tulerunt, et seniorem ipsius provinciae, Uldewene, captivum deduxerunt. Supervenit autem Volquinus, Militiae Christi Magister, cuius Fratres cum mercatoribus Dunam ascenderant. Persequebatur itaque praedictus Magister Letthones cum paucis, et invasit eos post tergum et pugnavit cum eis, et cecidit princeps ac senior Letthonum et occisus est et multi cum eo, et ceteri fugerunt et evaserunt, qui in prima fuerunt acie, et Uldewene secum deduxerunt. Pro cuius redemptione postea datum est caput eiusdem Letthonis occisi, ut, saltem capite recepto, debitas post eum cum potationibus celebrarent more paganorum exeguias.

Hieme sequenti Woldemarus cum uxore et filiis et cum omni familia sua reversus est in Livoniam, et receperunt eum Letthi cum Ydumeis 5), licet non multum gaudentes, et miserunt ei sacerdotes Alobrandus et Hinricus annonam et munera. Et sedit in castro Metimne, iudicans iudicia, et colligens de pro-

vincia, quae sibi fuerunt necessaria.

Et venerunt iterum Letthones trans Dunam cum comitatu suo. Et erat cum eis dux et princeps eorum Stecse: de cuius adventu gaudebant Teutonici. Et convenerunt omnes simul Bertholdus 6) de Wenden cum Fratribus suis, vocantes secum Woldemarum regem, cum aliis Teutonicis et Letthis. Et occurrerunt eis, ponentes insidias in via, et irruerunt super eos, occidentes ducem eorum Stecse praedictum et alios quam plures, et ceteri fugerunt, ut verbum domi nunciarent; et siluit hac ratione Ecclesia diebus paucis.

a) V. gesta Bertoldi n. 5.

b) V. ad annum 1208. n. 4.

<sup>1) 3</sup>d weiß ber Conberbarfeit biefes Berichtes nicht abzuhelfen.

<sup>2)</sup> XVI. 7. - 3) Que. 19, 21. - 4) XVI. 7. XVIII. 4.

große Furcht war innen und außen vor dem bofen Dichten und Drachten der Liven 1213. und Esten, die immer Bofes im Schilbe führten gegen die Deutschen und die Stadt Riga.

Die Litauer aber machten sich nichts aus dem Frieden, den sie mit den Deutschen 2geschlossen, kamen an die Duna, riefen etliche aus Kolenhusen, warfen eine Banze in
die Duna und entsagten dem Frieden und der Freundschaft mit den Deutschen. Und
sie sammelten ein großes heer, gingen über die Duna und kamen ins Land der Letten,
beraubten die Dörfer und tödteten Biele. Und da sie die Trikaten kamen, singen sie
Thalibald, den Aeltesten dieses Landestheiles, und seinen Sohn Baribul. Und als
sie über die Aa gingen, fanden sie an der Ymer die Leute in ihren Dörfern, singen
und tödteten mehrere und sehrten schnell um mit all ihrem Raube. Und als Rameto
sah, daß sein Bater und sein Bruder gefangen weggeführt ward, machte er sich auf
mit allen Letten, und zugleich mit ihnen Berthold von Benden mit den Ordensrittern,
und setzen ihnen nach. Und da sie nahe an sie kamen, fürchtete Rameto, ste möchten
seinem Bater umbringen, wenn sie im Rücken angegrissen würden, und führte sie berum
auf einem andern Bege. Als die Litauer solches merkten, slohen sie in Gile und entkamen ihnen. Als sie aber über die Duna gegangen waren und die Gränzen ihres
Landes betraten, entrann ihnen Thalibald und kam fröhlich in seine Heimath, nachdem
er zehn Tage kein Brod gegessen.

Bu der Zeit ging Dangerutbe, der Schwiegervater des Königs Bisewolod, mit 3. vielen Geschenken zu dem Großkönige von Nowgorod, und schloß Friede und Bundsniß mit ihm. Auf seinem Rudwege ward er von den Ordensbrüdern gefangen und nach Benden geführt und in Fesseln gelegt. Und allda ward er gehalten viele Tage, bis aus Litauen etliche von seinen Freunden zu ihm kamen. Danach hat er sich selbst

mit dem Schwerdte getodtet.

Unterdeß arnotete Bladimir, der Ydumaer und Letten Bogt, vieles, was er nicht 4. gefaet hatte, indem er ibre Gerichtsfachen richtete; und da feine Urtheile dem Bischof von Rageburg nicht gefielen, und eben so wenig allen übrigen, so that er endlich Bie-

len den Gefallen und ging nach Rugland.

Auch plünderten zu der Zeit die Ritter von Kokenhusen und die Letten oft die Selen und die Litauer, verheerten ihre Dörfer und Gränzen, tödteten, führten gefanzen, legten hinterhalte und thaten ihnen vielen Schaden. Daher sammelten die Litauer ein heer, drangen über die Düna in den Bezirk von Lenewarden, griffen die Liven in ihren Dörfern, mordeten, führten Weiber, Kinder und Nieh weg und machten große Beute; auch den Aeltesten dieses Bezirks, Uldewene, führten sie als Gefangenen weg. Aber Wosquin der Ordensmeister kam dazu, denn seine Ritter waren mit Kausseund die Düna hinauf gezogen. Und besagter Meister seste den Litauern nach, siel sie im Rücken an; und der Fürst und Aelteste der Litauer siel und ward geködtet und viele mit ihm. Die anderen slohen, und die in dem ersten Hausen gewesen, entkamen und sührten Uldewene mit weg. Zu dessen Loskaufung ward bernach der Kopf jenes getödteten Litauers gegeben, damit sie wenigstens mit dem zurückerbaltenen Kopfe die ihm gebührenden Leichenfeierlichkeiten mit Trinken nach der Heiden Weise seiern konnten.

Im folgenden Winter kam Bladimir mit seiner Gemalinn, seinen Sohnen und 6. seiner ganzen Familie wieder nach Livland, und die Letten nebst den Ydumäern nah-Winter. men ihn auf, obgleich nicht sehr erfreut, und die Priester Alobrand und Heinrich 1213—1214. schieften ihm Korn und Geschenke. Und er wohnte im Schlosse Metimne und hielt

Gericht und erhob aus dem Bezirke, was ihm noth war.

Und abermals kamen die Litauer über die Duna mit ihrer Begleitung. Und mit 7. ibnen war ihr Anführer und Oberster Stecse, über dessen Ankunft die Deutschen froh waren. Und kamen zusammen allzumal Berthold von Wenden mit seinen Ordensbrubern, und entboten den König Bladimir sammt den andern Deutschen und Letten. Und zogen ihnen entgegen, legten einen Hinterhalt auf dem Wege, sielen über sie her, tödteten ihren Anführer, den genannten Stecse, und viele Andere, und die übrigen slohen, das Wort zu Hause anzusagen. Und so hatte die Kirche einige Tage Ruhe.

<sup>5)</sup> Er war Bogt für beibe (f. 4.), weshalb auch beiber Briefter ihn verforgen.

<sup>6)</sup> Diefe eigenthumliche Berbindung von simul fanden wir fcon XV. 3. et ut Toutonici etiam quoedam ex Livonibus simul Estenes interficerent.

### [94] XVIII. Alberti Episcopi Annus 16. Christi 1213—1214.

- 1) Redux Episcopus rursus discedit in Germaniam. 2) Wlodomirus abitum minatur in Russiam. 3) Philippus, Raceburgensis Episcopus, condit urbem Fredeland. — 4) Kokenhusani milites per dolum inscendunt spoliantque castrum Wissewaldi. — 5) Christiani exercitum ducunt in Rotaliam. — 6) Incendio Rigensi confiagrat ecclesia Cathedralis, palatium Episcopale et ecclesia Fratrum Militiae. — 7) Castrum Lealense capitur. — 8) Martyrium Friderici de Cella, ordinis Cisterciensis monachi. — 9) Kokenhusani milites Lettones lacessentes male pleotuntur.
- Annus erat pontificis decimus sextus, et rediit in Livoniam cum peregrinis multis, inveniens Ecclesiam pacis quodammodo quiete gaudentem, et Episcopum venerabilem praedictum Raceburgensem eandem vice sua regentem. Et dispositis omnibus, quae disponenda erant, iterum festinavit in Teutoniam, ut facilius ad Concilium Romanum venire posset in sequenti anno, quod erat iam duobus annis indictum 1) relinguens praefatum Episcopum in domo et in expensa sua in Riga. Et uxor Waldemari erat et omnis familia eius ibidem, cui ministrabant omnes in charitate.
- Ipse autem Woldemarus in Ydumea et in Letthia collegit res et pecunias, iudicia iudicans civilia. Et occurrens ei Alobrandus sacerdos Ydumeorum dixit ei: Oportebat te, inquit, rex, qui iudex hominum esse meruisti, iudicia iusta iudicare et vera, non opprimendo pauperes, nec res eorum auferendo, ne neophytos nostros conturbando magis a fide Christi faceres deviare. Et indignatus est rex, et comminatus Alobrando, ait: Oportebit me, Alobrande, divitias et abundantias domus tuae imminuere. Nam et exercitum magnum regum Ruthenorum postea duxit in domum istius, et omnia vastavit, sicut infra dicetur 2). Et post modicum tempus cum omni familia recessit in Russiam.
- Post hoc Episcopus Raceburgensis Philippus cum peregrinis, et Gerardo advocato, transivit in Thoreidam, et aedificavit castellum quoddam Episcopo, quod Fredeland appellavit, quasi terram pacificans, sperans, per idem castrum terram pacificari, et sacerdotum et omnium virorum suorum ibidem esse refugium. Et venerunt ad eum ibidem filii Thalibaldi de Tholowa, Rameko cum fratribus suis 3), tradentes se in potestatem Episcopi, promittentes, se fidem Christianam a Ruthenis susceptam 4) in Latinorum consuetudinem commutare, et de duobus equis a) mensuram annonae per singulos annos persolvere, eo quod tam pacis quam belli tempore semper tuerentur ab Episcopo, et essent cum Teutonicis cor et anima una, et contra Estones et Letthones eorum semper gauderent [95] defensione. Et recepit eos Episcopus cum gaudio, remittens cum eis sacerdo-[95]
  - tem suum, qui erat prope Ymeram b), qui eis fidei sacramenta ministrando disciplinae Christianae daret initia.
  - Milites interea de Kukenoys, Meynardus, Johannes et Jordanus cum aliis incusabant Wissewaldum, Regem de Gercike, eo quod non veniret ad Episcopi, patris sui, praesentiam iam pluribus annis, postquam regnum suum ab eo recepit; sed Letthonibus consilium et auxilium omni tempore praeberet. Et citantes eum ad satisfactionem saepius invitabant. Quod comtemnens ille non venit neque responsalem 6) misit. At illi, requisito prius Episcopi consensu, simul cum servis suis et Letthis convenerunt, et ascenderunt prope Dunam cum servis omnibus. Et appropinquantes castro Gercike, quendam ex Ruthenis comprehenderunt: quem ligantes traxerunt secum nocte ad castrum. Qui conscendens primus fossatum, sicut iussus fuerat, cum vigile loquebatur, sequentibus aliis sigillatim.

a) V. ad annum 1210. not. 1).

<sup>1)</sup> Raynald. annal. cocl. a. 1213 n. 7. Innoc. op. XVI, 27.: -- vos taliter prasparetis, ut a praspanti dominicae incarnationis 1213 came usque ad duos annos et dimidium praefixis vobis pre termino kalend.

# XVIII. Bischof Albert's sechszehntes Jahr.

Es war des Bischofs sechszehntes Jahr, da er mit vielen Pilgern nach Livland 1.
zurudtam und die Kirche einigermaßen im Genusse einer Friedenkruhe fand und vor. 1214.
benannten ehrwürdigen Bischof von Rageburg sie leitend an seiner Statt. Und nache bem Alles geordnet, was nothig war zu ordnen, eilte er wieder nach Deutschland, damit er leichter im folgenden Jahre auf die Kirchenversammlung nach Rom tommen tonnte, welche schon zwei Jahre ausgeschrieben war, und ließ obbenannten Bischof in seinem hause und auf seine Kosten in Riga. Und die Gemalinn des Königs Wlasdimir und seine ganze Familie war daselbit, und alle gingen ihr liehreich zur hand.

Bladimir selbst aber brachte viel Gelb und Gut zusammen in Ydumaa und Lett- 2. land, indem er burgerliche Gerichte hielt. Ge begegnete ibm aber Alobrand, der Ydusmaer Priester, und sprach: "Du solltest, o König, der Du gewürdigt bist, Richter über Menschen zu sein, gerechte und wahre Urtheile sprechen, die Armen nicht drücken, ihr Eigenthum ihnen nicht nehmen, damit Du unsre Neubekehrten nicht verwirrest und mehr vom Glauben an Christum abwendest." Und der König ward zornig, bedrohete Alobrand und sprach: "Alobrand, ich werde den Reichthum und Uebersluß deines Hauses mindern mussen." (Und er führte wirklich hernach ein großes Geer der russeschen Könige in sein Haus und verwüstete Alles, wie unten gesagt werden wird.) Und

nach einiger Zeit ging er mit seiner ganzen Familie nach Rußland zuruck.

Nach diesem ging der Bischof Philipp von Nageburg mit Pilgern und dem Bogte 3. Gerard nach Treiden und baute dem Bischose eine kleine Burg und nannte sie Fredesland (Friedland), als die das Land befriedet; denn er hoffte, das Land werde Frieden erhalten durch diese Burg, und es werde allda eine Zusucht der Priesten und aller seiner Leute. Und kamen allda zu ihm die Sohne Thalibalds von Tholowa, Rameto mit seinen Brüdern, begaben sich unter die Gewalt des Bischos und verssprachen, sie wollten den christlichen Glauben, den sie von den Russen empfangen, in die Weise der Lateiner verwandeln und von zwei Pferden jährlich ein Maß Getreide entrichten, dafür daß sie so in Friedens wie in Kriegszeiten immer von dem Bischose geschützt würden und mit den Deutschen ein Herz und eine Seele wären und sich immer ihres Schutzes erfreuen würden gegen Esten und Litauer. Und der Bischof nahm sie mit Freuden auf und gab ihnen seinen Priester mit, der an der Imer war, damit er ihnen die Sacramente des Glaubens ertheilte und sie in die hristliche Lehre einführte.

Unterdes verklagten die Ritter von Kolenhusen Meinard, Johann und Jordan 4nebst andern, den König Wisewolod von Gereike darüber, daß er sich vor dem Bischof,
seinem Bater, nicht stellte, schon seit mehreren Jahren, nachdem er sein Königreich von
ihm empfangen, sondern den Litauern allezeit Rath und Beistand gewährte. Und sie forderten ihn vor und luden ihn öfter ein, Genugthuung zu leisten. Er aber machte sich nichts daraus, kam nicht und schieste auch niemand, ihn zu entschuldigen. Aber jene baten um des Bischofs Ersaubniß, versammelten dann ihre Knechte und die Letten und zogen mit allen Knechten längs der Düna hinauf. Und als sie dem Schlosse Gereite nahe kamen, singen sie einen Russen; den banden sie und führten ihn bei der Nacht mit sich an das Schloß. Und er stellte sich voran an den Graben und sprach,

Novembr. nootro von consportui praceentetis. Bgl. hurter II. 528. 631. Das Schreiben ift vom

<sup>2)</sup> XXII. 4. — 3) XVII. 2. XIX. 3. XXIII. 9. — 4) XI. 7.

<sup>5)</sup> Beinrich ben Betten.

<sup>6)</sup> Besponsalie = legatus, missus val procurator, qui absentiae eius, a quo mittitur, rationes reddat. Male Glossarium Frederi Scriptor. Germ. Tomo I. adioctum per epintolam responsorium explicat. Gr. Ind. 2.

Germ gebrauchte Innocenz III. bas Wort; qui canonica forte praepeditione detenti personaliter nequiverint venire (zu bem Concile), idoneos pre se dirigant responsales.

Et putabat vigil, suos cives, qui absentes fuerant, advenire. Et ascenderunt singuli, donec tandem omnes arcem munitionis tenerent. Et congregantes se simul omnes, castrum in circuitu munitionis custodiebant, et neminem Ruthenorum de castro exire permittebant, donec lucem diei viderent. Et facta luce déscenderunt in castrum, et rapuerunt omnia, quae erant ibidem, et ceperunt multos, et alios per fugam evadere permiserunt. Et tollentes spolia multa, castroque derelicto, reversi sunt ad propria, dividentes inter se omnia quae attulerunt.

Tertius annus erat, et pax cum Estonibus facta 1) finem accepit. Et convocatis Episcopus 2) sacerdotibus omnibus et habito capitulo et consilio cum eis, simul et militibus et senioribus Livoniae convocatis, deliberavit de expeditione facienda in Estoniam, eo quod non venirent, nec pacis innovationem curarent, quin potius semper destructionem Livoniensis Ecclesiae desiderarent. Et misit Épiscopus per oinnia castra Letthorum atque Livonum et de omni confinio Dunae et Goiwe, et congregavit exercitum magnum et fortem. Et erant in Riga peregrini et mercatores multi, qui omnes exiverunt cum laetitia cum Magistro militiae et Fratribus suis, ponentes collectionem exercitus in Goiwemunde. Et venit Episcopus cum eis ibidem, et volebant quidam de Livonibus exercitum in Curoniam convertere. Sed adhuc non venit 3) tempus, quo Deus illius gentis vellet misereri. Bt facta benedictione Episcopus reversus est in Rigam. Exercitus vero processit ad Saletsam, et venerunt in provinciam, quae Sotagana vocatur, et memores facti sunt Teutonici verborum suorum, et pacis, quam antea dederant provincialibus eisdem 4), et pacifice transeuntes eandem provinciam, nihil eis mali intulerunt, nec homines de domibus suis fugantes, sed nec fugientes persequentes, sed cum omni mansuetudine euntes, donec ad alias provincias pervenirent, quae numquam pacem cum Rigensibus facere curaverunt, putantes, Rigenses ad suas partes tam remotas cum exercitu non posse pervenire. Et erant ex nostris circiter tria millia Teutonicorum; et Livonum et Let-[96] thorum alia [96] totidem. Et ibant in glacie maris, praetereuntes Saletsam, donec venirent, quo desiderabant, scilicet in Rotaliam. Ubi cum venirent, diviserunt exercitum suum per omnes vias et villas, et invenerunt omnes viros et mulieres et parvulos et omnes homines, a magnis ad minores, in villis suis, nullis rumoribus de adventu exercitus praemunitos, et percusserunt eos in ira sua, et occiderunt viros omnes. Sed et Livones et Letthi, qui sunt crudeliores aliis gentibus, nescientes tamquam servus Evangelicus 5), conservi sui misereri, populum innumerabilem interfecerunt, et nonnullos ex mulieribus et parvulis trucidantes, per campos et villas nemini parcere voluerunt. Et omnes vias et omnia loca sanguine paganorum colorantes, persequuti sunt eos ad omnes provincias, circa latus maris sitas, quae Rotalewia et Rotalia vocantur ). Letthi quoque cum aliis, persequentes quosdam ex eis, in glacie maris fugientes, et comprehensos statim interfecerunt, et res omnes et substantiam abstulerunt. Et rapuerunt filii Thalibaldi tria Livonica talenta argenti 6), exceptis vestibus et equis et spoliis multis: quae omnia retulerunt in Beverin 7). Similiter et omnis exercitus primo die et secundo et tertio fugientes Estones in omnibus locis insequuti sunt, et interfecerunt hac et illac, donec fessi deficerent, tam ipsi, quam equi eorum. Tunc tandem quarto die convenerunt simul omnes in unum locum cum omni rapina sua, et compellentes equos et pecora multa, et mulieres et parvulos et puellas ducentes secum, et spolia multa tollentes, cum gaudio magno reversi sunt in Livoniam, benedicentes Dominum pro vindicta facta in nationibus.

b) Rotaliam hanc Suecis olim negotium facessivisse, nonnullis eam in ipsa Suecia quaerentibus, ostendit Dn. Ertcus Benzeltus ad Vastovium p. 59. praesertim ex quo in Russovit Chronico p. 8. pro Rotal typorum vitio Rokel scriptum deprehenderunt. [3n den n. A. S. 13. 4b.] Est autem Rotalia regiuncula in ora Estoniae maritima, Osiliae insulae subiocula quae ora maritima Teutonice die Strandwyd, Estonice Löne-ma vocatur; in qua parochia Rotaliensis, Estonice Riddali-kirrik, pristinum nomen retinot. [23]. Hued in den Bholl. der gel. efin. Gef. I. 1.]

<sup>1)</sup> herameter? - Den Abfchiuf bes Friebens f. XVI. 1.

wie ibm befohlen war, mit bem Bachter, mabrend bie andern einzeln berantamen. Und 1214. bet Bachter meinte, feine Mitburger, die abwefend gewesen maren, tamen an. fle stiegen einzeln binauf, bis sie alle auf der Burg der Festung waren. Und fie tamen alle zusammen, bewachten die Festung ringsumber und ließen teinen Ruffen aus der Burg, bis fie das Tageslicht erblickten. Bei Tagesanbruch fliegen fie ins Schloß binunter, raubten Alles, was da war, fingen viele und ließen andere entfommen. Und machten viel Beute, verließen dann das Schloß, tehrten nach Saufe gurud und theil-

ten unter sich Alles, mas fie mitgebracht batten. Es war bas britte Jahr, und ber Stillftand mit ben Eften lief ab. Da berief 5. der Bifchof alle Priefter, hielt ein Capitel und berieth mit ihnen und den gusammen. Binter berufenen Rittern und Aeltesten von Livland über einen Kriegezug nach Gitland, ba fie nicht tamen und teine Erneuerung des Friedens ansuchten, sondern vielmehr immer Die Berftorung der liblandischen Rirche begehrten. Und ber Bischof fandte in alle Schlöffer der Betten und Liven und überall an der Duna und Ma, und brachte ein großes und ftartes heer auf. Und es waren in Riga viele Vilger und Raufleute, Die jogen alle aus mit Freuden mit dem Reifter der Ritterschaft und seinen Ordensbrudern und bestellten die Bersammlung des heeres an die Aamundung. Und der Bischof tam mit ihnen dabin, und etliche von den Liven wollten das heer gegen Rurland wenden. Aber noch war die Beit nicht getommen, wo Gott fich jenes Boltes erbarmen wollte. Rachdem ber Bischof den Segen gesprochen, tehrte er jurud nach Riga. Das heer aber ging weiter an die Saletsa (Salis), und fie tamen in ben Begirt Sotagana. Und Die Deutschen gebachten an ihre Borte und an den Frieden, welchen fie zuvor den Einwohnern gegeben hatten, und zogen in Frieden durch Diefes Band, und thaten ihnen fein Leid an, und trieben weder Die Leute aus ihren Saufern, noch verfolgten fie die Fliebenden, fondern gogen in aller Stille, bis fie an andre Bezirte gelangten, die niemals gedacht batten, mit den Rigifden Frieden ju machen, Da fie meinten, die Rigifden tonnten mit einem Scere gu ihren fo abgelegenen Begenden nicht gelangen. Und es waren der Unfrigen an dreitaufend Deutsche, und Liven und Letten eben fo viele. Und fie gingen auf dem Gife des Meeres, vorbei an der Salis, bie fie tamen wobin fie begehrten, nämlich nach Rotalien. Dafelbit vertheilten fie ihr heer über alle Straffen und Dorfer, trafen alle Manner, Beiber und Rinder und jedermann vom größten bis zum fleinsten in ihren Dorfern, weil sie durch tein Berucht vor ihrem Anzuge gewarnt waren. Dieselben schlugen sie in ihrem Borne und todteten alle Manner. Die Liven aber fomobl wie die Letten, die ba graufamer find als alle andere Bolter, und wie der Anecht im Evangelium fich ihres Mittnechtes nicht zu erbarmen wußten, töbteten unzählig viel Bolls, machten auch Weiber und Rinder nieder und wollten in Feldern und Dorfern teinen verschonen. Und farbten alle Bege und Derter mit bem Blute der Beiden und verfolgten fie durch alle Landestheile am Meere, die Rotalewien und Rotalien beißen. Die Letten nebst andern jagten ihnen auch auf dem Gife des Meeres nach, wie sie floben, machten die Gefangenen fogleich nieder, und führten all ihr Sab und Gut davon. Thalibalds Sohne raubten allein drei livlanbifche Pfund (Liespfund?) an Silber, ohne die Kleider, Pferde und viele andere Beute, welches fie alles nach Beverin gurudbrachten. Gleichermaßen feste auch bas gange Beer am erften, zweiten und dritten Tage den fliebenden Eften aller Orten nach, und mordeten hier und dort, bis fie ermudet maren, fie und ihre Pferde. Da endlich, am vierten Tage, tamen fie alle gufammen an Ginen Ort mit all ihrem Raube, trieben Pferde und viel Bieb gufammen, führten Beiber und fleine Anaben und Madchen mit fich, machten große Beute und kehrten mit großer Freude zuruck nach Livland und priefen den Berrn fur die Rache, die fie an den Beiden genommen.

<sup>2)</sup> Philipp von Rageburg.

<sup>3)</sup> f. v. a. venerat?

<sup>4)</sup> Do fieht bavon? Die lettermabnte Begegnung war feinblich XIV. 10.

<sup>6)</sup> lleber Livonica talanta liefe fich viel fragen und wenig fagen. Auch als Getreibemaß gebraucht Seinrich talentum X. 13.

<sup>7)</sup> XII. 6. im Anf. Diefe Stellen werben wohl gur Genuge erweifen, baß Friebe u. A. irren, wenn fie Beverin für Ruffins Burg ausgeben. Er erfcheint mobl auch an biefem Cammelplage, aber weber geborte ihm Beverin, noch lag es am Burtneeffchen See.

confusae sunt gentes, et secerunt ploratum et ululatum magnum. Estonia namque plorans silios suos consolari non potuit, quia et hi perditi fuerunt et hic et in futura vita 1). Et maxime prae multitudine intersectorum, quorum non erat numerus.

6. Posthac in quadragesima factum est incendium magnum in civitate Riga intempestivo noctis silentio, et ardebat prima pars civitatis, primo videlicet acdificata, et primo muro cincta; ab ecclesia beatae Mariae 2), quae combusta est cum campanis maioribus, usque ad domum Episcopi cum domibus adiacentibus usque ad ecclesiam Fratrum militiae. Et contristatus est populus maxime de campana belli dulcisona, et de damno facto in civitate. Et fusa est brevi postea

alia campana maior priore.

Postquam igitur fessi de expeditione quieverunt et vires pristinas tam ipsi quam equi eorum receperunt, aliam indicunt in quadragesima expeditionem. Et euntes Rigenses cum Fratribus Militiae convocant secum Livones et Letthos, et [97] procedunt in [97] Saccalam, relinquentes post tergum castrum Viliende, et despoliantes totam terram in circuitu, tandem apud castrum Lembiti, quod Leale vocatur, ex improviso congregantur. Estones vero, qui in castro erant, primis venientibus audacter occurrunt, timorem incutiunt; sed illi colligentes se in unum, suorum adventum exspectant, et sequenti die ac tertio castrum impugnantes lignorum struem super vallum comportant, et ignem imponunt. Et vallum, quod erat ex lignis et terra compositum, incendunt, et ignis gradatim ascendendo munitioni desuper appropinquat. Videntes itaque qui erant in castro vallum igne consumi, et timentes castrum per hoc capi, pecuniam promittunt, ut a castro recedant. Teutonici vero, nihil aliud ab eis se requirere, nisi ut baptizentur, assirmant, ut vero pacifico reconciliati funt eorum fratres tam in hoc seculo quam in futuro. Quod abhorrentes illi tradi se in manus ipsorum formidant. Sed Livones et Letthi cum omni exercitu ignem adaugentes, et combustionem et occisionem comminantur. Illi vero, vallo iam consumpto, timentes occidi, veniam suppliciter postulant: de castro exeunt; baptizari se promittunt. Adsunt sacerdotes Johannes Strickius, et Otto, Fratrum Militiae 3) sacerdos. Baptizatur Lembitus perfidissimus cum aliis omnibus, tam mulieribus quam parvulis et viris, qui in castro erant, promittentes, se christianitatis iura perpetua fidelitate custodire. Quam promissionem tamen postea perfidiae suae dolis violaverunt. Exercitus vero interim castrum perfidiae suae dolis violaverunt. Exercitus vero interim castrum subintrans, et bona cuncta diripiens, equos et boves cum omnibus pecoribus educens, et spolia multa tollens, et inter se dividens, cum gaudio reversus est in Livoniam, adducentes secum seniores eiusdem castri, Lembitum cum aliis. Qui, positis pueris suis obsidibus, remissi sunt in terram propriam. Et benedixerunt omnes Dominum, qui mirabiliter tradidit castrum in manus corum absque bulistarum sive machinarum impugnationibus, et pervenit nomen Christi etiam usque ad alias provincias.

Erat in castello nuper exstructo Fredeland 4) sacerdos quidam Cisterciensis ordinis, Fridericus de Cella, quem Episcopus autoritate Papae 5) ad opus assumpserat Evangelii; qui in dominica Palmarum Dominicae passionis mysteria multis lachrimis celebrans, et exhortationis verbum de cruce Domini dulcibus et salubribus monitis astantibus ministrans, et celebrata postea etiam Dominicae resurrectionis solennitate cum scholare suo et quibusdam aliis 6) navigio Rigam descendere volebat. Et occurrentes ei in ore fluminis Ozilienses irruerunt super eum, et captum cum puero suo et Livonibus quibusdam eum deduxerunt in piraticis suis, et in Adya flumine litus ascendentes diversis eum ibi tormentis cruciaverunt. Cum enim in coelum intentus orationum suarum ad Dominum cum scholare suo funderet laudes et gratiarum actiones ageret, ipsi caput et dorsum

<sup>1)</sup> Bgl. 3ef. 31, 15.

<sup>2)</sup> Die alte namilch; benn für bie neue war turz vorher erft ber Plat bestimmt. Bgl. Bilv. docum. N. XLII. — 3) XII. 5.

<sup>4)</sup> XVIII. 3. - 5) Bgl, Silv. doc. XVI. b.

Beiden waren bestürzt und machten ein Beinen und ein großes Beulen. Denn Eft. 1215. land beweinte feine Rinder und wollte fich nicht troften laffen, denn fie maren verloren fo bier, wie im funftigen Leben; fonderlich wegen ber Menge ber Erichlagenen, benn fie waren nicht zu zählen.

Nachher in der Fastenzeit entstand in der Stille der Racht ein großer Brand in 6. Riga. Und es verbrannte der erfte Theil der Stadt, der nämlich zuerft erbaut und Baften. querft ummauert mar, bon ber Marientirche an, welche mit den großen Gloden berbrannte, bie an des Bifchofe Saus mit den anliegenden Saufern bis an die Rirche ber Orbensbruder. Und das Bolt mar betrübt, besonders wegen ber suftonenden Sturmglode, und über ben Schaden, welchen die Stadt erlitt. Und turg darauf ward

eine andere Glode gegoffen, größer als die frühere.

Nachdem nun die Muden von dem Kriegszuge ausgeruhet und fie und ihre Oferde 7. die früheren Rrafte wieder gewonnen hatten, fagten fie einen andern Rriegszug an in den Fasten. Und die Rigischen brachen auf mit den Ordensbrüdern, entboten zu sich Die Liven und Letten und zogen nach Saccala, indem fie bas Schlof Fellin binter fich ließen, und plunderten bas gange gand umber und fammelten fich endlich unberfebens bei Lembits Burg Leal. Die Eften aber, die in der Burg maren, gingen benen, die zuerft tamen, tubn entgegen und jagten ihnen Furcht ein. Aber balb fammelten fich diese, warteten die Untunft ber Ihrigen ab und mabrend fie am folgenden und am dritten Tage das Schloß bestürmten, trugen fie einen Solzhaufen gufammen über den Ball, und legten Feuer an, und ftedten den Ball, der aus holy und Erde zusammengesetzt war, in Brand. Und das Feuer stieg allmalich immer höher und naberte sich der Befestigung oben. Wie nun die im Schlosse sahen, daß der Wall vom Feuer verzehrt werde, und fürchteten, das Schloss werde dadurch genommen werden, versprachen sie Geld, damit sie abzögen. Die Deutschen aber versicherten, sie verlangten von ihnen nichts, als daß fie fich taufen ließen, damit fie mit dem mabren Friedeneftifter verfohnt und ihre Bruder murden sowohl in diesem Leben als im tunftigen. Solches aber war ihnen ein Greuel, und fie fürchteten, fich in ihre Bande ju geben. Aber die Liven und Letten mehrten das Feuer mit dem gangen heere und brobeten, fie zu verbrennen und zu todten. Doch jene murden, da ber Ball icon vergehrt war, voll Furcht, daß man fie todten murde, und baten flebentlich um Gnade, berließen das Schloß, baten um die Zaufe. Die Priefter Johann Strid und Otto, ein Priefter ber Ordensbruder, maren jugegen: Lembit, ber abtrunnige, mit allen übris gen, Beibern, Rindern und Mannern, Die im Schloffe maren, wurden getauft und versprachen, Die Leiftungen ber Chriftenbeit in ewiger Treue gu beobachten. Belches Beriprechen fie bernach boch in der Bosbeit ihrer Untreue gebrochen haben. heer drang inzwischen nach und nach in das Schloß, plunderte Alles, führte Pferde und Ochsen und alles Bieb weg, gewann große Beute, theilte fie unter fich und tehrte mit Freuden gurud nach Livland; wohin fie auch die Melteften felbigen Schloffes, Lembit nebst anderen, mitnahmen, welche, nachdem fie ibre Gobne als Beifeln gestellt, in ibr Land gurudgefandt murden. Und Alle priefen den herrn, daß er das Schlof fo wunderbar in ibre Sande gegeben, ohne Sturm mit Steinschleudern oder Mafchinen; und der Name Christi erscholl auch bis in andre Bezirke.

Es war in dem neuerdings erbauten Castell Fredeland ein Priefter Ciftercienser & Ordens, Friedrich von Celle, den der Bischof auf Des Papftes Bollmacht jur Arbeit Balmf. am Evangelio mitgenommen hatte. Derfelbe feierte am Palmfonntage bas Gebeimnig bes Leibens bes herrn mit vielen Thranen und trug bas Wort ber Ermahnung vom Rreuze des herrn mit lieblichen und beilfamen Erinnerungen den Umftebenden bor, und wollte, nachdem er noch das Fest der Auferstehung des herrn gefeiert, mit seinem Dftern. Souler und etlichen Anderen zu Schiffe nach Riga binunterfahren. Und es begegne- 19. Apr. ten ihm Defeler an der Mundung des Fluffes, marfen fich auf ibn und fübrten ibn nebst feinem Rnaben und etlichen Liven gefangen auf ihren Raubschiffen, und da fie am Abra - Fluffe ausgestiegen, peinigten fie ibn allba mit verschiedenen Qualen. Denn Da er zum himmel gewandt im Gebete dem herrn fein Lob- und Dantopfer brachte mit feinem Schuler, gerichlugen sie ihm den Ropf und beiden den Ruden mit Reulen, bob-

<sup>6)</sup> Einige Liven, Die Geinrich hernach bie Geschichte erzählt haben. S. bas Enbe biefes S.

the property of the state of the property of the state of

Monarchie von de Knieners can commiliandon suis cullegé derun exerettom contre ergem Vinerrandum de Gercike. Di march Wassenmans et mist somme belluctione, an esserual el exspectavernal ens trans Passon, el nescorme sus ili, qui erant cum Memarco, senerant et operant Geroite et talerunt proclam magiane et coues et pocara. El acquirmirant Lecthones ex alicro littere brutare regiuntes, ut saves eis adducant, ut veniunt ad one pre pace renoranda drummu recons francouradas minuma creduli simplices, meres es transmillions. et etaim transmites Lettimes et aix ales transducentes places et plures seleccipatentes. Transcen comois exercitos in Dunam se predicions bransnother except ad ess. Guerum muticudinem videntes milites, et corum con-Autom exsperime recentes, arrigio quidam ex cis Dunam descendant et soni in Kulumoye revertuntur; sin cum Lexius per vism redeuntes a Lenhonibus post torque impognantur, et videntes Lexibi sucrem procitatem in fagum converfundor. El programmes milites Memordus. Johannes et Jordanus 3), et non valentes limite exercitei resistere, cociderant tradem interfecti ab eis. El andivit Episcopur el llugermen el ingeliant cus, dicentes: Quomodo ceciderant furtes in bello et interierunt arma bellicu!

# XIX. Alberti Episcopi Annus 17. Christi 1214-1215.

- 1) Retonus ommes conspirant contra Bigenses. 2) Osilicases Rigam mari obsident. 3) Cotori Lettos invadant et ab auxilio Rigensibus inferendo distrabunt. 4) Victi tamen haptismum capationt. 5) Racchurgensis Episcopus cum Estiensi in Germaniam rediturus laborat inter (Indoness. 6) Liberatus, in Gotlandiam defertur et paullo post moritur. Eius elogum. 7) Alberti Episcopi Acta in Concilio Bomano. 8) Castrum Estiorum Sontaguna expugnatur. 9) Bigenses per glaciem excursionem faciunt in Osiliam. 10) Rex Wladamirus de Plosecke moritur. 11) Osilicases depuo incurrentes dispelluntur.
- 1. Annus erat praesulis Alberti septimus decimus, et innovatum est bellum in omnibus Livoniae confinis. Nam post Rotaliensem expeditionem et Lembiti de [90] Succala subjugationem tota Estonia saevire coepit contra Livoniam, et [99] consiliati sunt, ut una cum tribus exercitibus venientes destruant Livoniam, atque Ozilienses Rigam obsideant, et portum in Duna obstruant, et Rotalienses Thoreidenses Livones impugnent, Saccalanenses vero et Ungannenses interim Letthorum terram devastent, ut scilicet Livones et Letthi propriis bellis impediti Rigensibus in auxilium venire nequeant.

c) Verba sunt Estonica per irrisionem dicentium: Canta! Canta! Sacrificule. Laulma cantara est. Ma laulan ego canto. Laula canta tu. — (Papp Estonibus, Pop Slavis est sacerdos teste Jo. Harbinio de cryptie Kiov. c. 14. 8. Gr. 2.)

neten fie und fpenchen: Baula, faula Bappi \*). Wie geschrieben ftebet: Auf meinem 1215. Ruden haben die Gunder gearbeitet. Aber der Herr, der gerechte, wird ihren Raden gerhauen, wie unten foll gefagt werden. Rach Diefem fpisten fie trodene und barte Bolger, trieben fie ihnen zwischen Ragel und Fleisch, zerfleischten fie Glied fur Glied und Stud für Stud, legten Feuer an und marterten fie grausam. Und endlich schlugen fie fie todt, indem sie fie mit ihren Beilen mitten zwischen den Schultern zer-bieben. Und ohne Zweifel sandten fie ihre Seelen in den himmel in die Gemeinschaft der Märtyrer; ihre Leiber aber warfen sie weg; wie geschrieben steht: "das Fleisch beiner Geiligen den Thieren im Lande; sie haben ihr Blut vergossen um Jerufalem ber wie Wasser, und war Keiner, der sie begrub." Die Deseler führten auch einige Liven gefangen mit fich nach Defel. Gelbige haben nach ihrer Rudtehr Dbgemelbetes alles uns berichtet.

Meinard aber von Rolenhusen und die Ritter mit ihm brachten abermals ein 9heer auf wider den Ronig Bfewolod von Gercite. Und Bfewolod vernahm es und fandte zu den Litauern. Und sie tamen und warteten ihrer jenseit der Duna. Und Die mit Meinard maren, wußten nicht von ihnen und tamen und nahmen Gereite und trugen große Beute davon und Pferde und Bieh. Und die Litauer erschienen am andern Ufer der Duna und baten, man mochte ihnen Schiffe juführen, damit fie berüber tommen tonnten, den Frieden zu erneuern. Da nun die Ginfaltigen ihren truglichen Borten allzuleicht glaubten, fo schickten fie ihnen Schiffe hinüber, und fogleich tamen Litauer herüber, Die einen führten die andern, immer mehrere folgten, endlich wirft fich die ganze Schaar in die Duna und fangt an, ju ihnen berüberzuschwimmen. Da die Ritter ihre Menge faben und fich scheueten, ihren Angriff abzuwarten, fo fubren etliche von ihnen ju Schiffe die Duna binab und tamen unverfehrt jurud nach Rolenbufen, andere jogen mit den Letten auf der Strafe und wurden von den Litauern im Ruden angegriffen. Und ba bie Letten ihre geringe Babl faben, mandten fie fic gur Flucht. Und die Ritter Meinard, Johann und Jordan tampften, und da fie einem fo großen Geere nicht zu widerfteben bermochten, wurden fie von ihnen erfchla-Und der Bischof vernahm es und die Rigischen und hielten eine gen und fielen. Rlage über fie und fprachen: "Bie find die Belben gefallen im Streit und die Streitwaffen verloren!"

# XIX. Bischof Albert's siebenzehntes Jahr.

Es war Bischof Alberts siebenzehntes Jahr und der Krieg begann an allen En= 1. ben Livlands von neuem. Denn nach dem Kriegszuge in Motalien und der Unter= 1215. werfung des Lembit von Saccala fing das gange Gitenland an ju toben gegen Livland. Brass. Und fie befchloffen, fie wollten mit drei Beeren zugleich tommen, Livland zu verheeren; und die Defeler follten Riga belagern und den hafen an der Duna versperren; die von Rotalien follten die Treidenichen Liven angreifen, mabrend bie von Saccala und Ungannien der Letten Land verheerten; damit nämlich die Liven und die Letten, mit ihren eignen Rriegen beschäftigt, ben Rigifden nicht zu Gulfe tommen tonnten.

<sup>\*)</sup> Singe, finge Bfaffe.

<sup>1)</sup> Pfalm 128 (129), 8. 4. — 2) Etwa XIX. 9. 3) Go ftehet gebrudt unb gefdrieben. — 4) Pf. 78 (79), 2. 2.

<sup>5)</sup> Bielleicht berfelbe, welcher Silv. doc. N. LXII. im Jahre 1211 noch unter ben etven et peregrini unterfchrieb.

<sup>4) 2</sup> Cam. 1, 27. - Bu biefem Jahre gehoren: Mir. doo. N. XVI. XIX. et XX.

Et venerunt Osilienses cum exercitu magno navali in Dunenmunde, ducentes secum piraticas et liburnas, et impleverunt eas lapidibus, et demiserunt in profundum maris in introitu fluminis, et aedificantes structuras lignorum, et similiter implentes lapidibus, in ore Dunae proiecerunt, ut viam et portum advenientibus clauderent. Et quidam ex eis in liburnis suis ascenderunt ad civitatem, et remigantes hac et illac, tandem litus et campum apprehendunt. Et Fratres Militiae cum aliis de civitate stabant ad portam. Et quidam ex servis Episcopi cum Livonibus, hostes in campo videntes, irruerunt subito super eos, et occidentes ex eis persequuti sunt eos usque ad naves, et fugientibus eis, una piraticarum suarum concussa et submersa est cum omnibus, qui erant in ea, et ceteri evaserunt, et redierunt ad suos in Dunamunde. Et surrexerunt Rigenses cum omnibus suis, quos habere potuerunt, et descenderunt post eos, alii navigio, et alii per terram. Quos ut viderunt Osilienses, declinaverunt ab eis ad aliam partem Dunae, non exspectantes bellum cum eis. Et subito Rigenses aspicientes a longe viderunt in mari duos coggones venientes, in quibus erant Burchardus Comes de Aldenborch, et fratres Episcopi Rothmarus et Theodoricus 1). Qui et appropinquaverunt ad Dunam, et viderunt hostes coram se in littore maris, et in alio littore Rigenses, et non cognoverunt, quinam Christiani erant. Sed signum dabant eis Rigenses vexillorum demonstratione. Et ut cognoverunt eos, simul et hostium intellexerunt multitudinem, converterunt naves suas ad hostes, et acceleraverunt ad eos. Et erant quidam de Rigensibus in navibus suis 2), qui et sequebantur eos post tergum in Duna, et alii in littore rerum eventum exspectabant. Videntes itaque hostes, ab exercitibus Christianorum undique se circumdari, fugerunt festinanter ad naves suas, et dispersi sunt in mari per medium eorum, et evanuerunt ab oculis eorum. Et sequuti sunt Rigenses, et aliquas naves abstulerunt ab eis, et ceteri evaserunt. Et susceperunt Rigenses peregrinos cum laetitia, et benedixerunt Dominum, qui et in hac praesenti tribulatione consolatus est populum suum. Aqua vero fluminis Dunae, meatum et transitum suum fortem et liberum habere volens, simul et mare, procellarum collisionibus opera eorum in profundum missa postmodum comminuit, nec non et Teutonici, quidquid remansit, extrahentes destruxerunt, et viam ac cursum liberum omnibus Dunam intrare volentibus reddiderunt.

Osiliensibus autem in Duna existentibus, Rotalienses congregantes exercitum de suis maritimis provinciis, intraverunt Livoniam, in Metsepole despoliantes villas [100] et incendentes, et [100] neminem invenire potuerunt ex Livonibus, quia omnes cum mulieribus et pueris suis ad castra confugerant. Et congregaverunt Livones congregationem suorum, ut inimicis occurrerent. Et audientes Rotalienses eorum voluntates simul et fugam Osiliensium suorum de Duna, fugerunt et ipsi et reversi sunt in terram suam. Venerunt quoque interim Saccalanenses et Ungannenses in terram Letthorum cum exercitu magno, et obsederunt castrum Antine. Et exiverunt Fratres Militiae de Wenden volentes bellare cum eis, et intellexerunt ipsi verbum hoc, et fugerunt etiam et ipsi. Et circa vesperam venientes in Tricatiam invenerunt Thalibaldum, seniorem, de silvarum latibulis ad balnea<sup>3</sup>) rediisse, et comprehenderunt eum, et vivum crudeliter ad ignem cremaverunt, comminantes ei interitum, nisi pecuniam suam eis totam ostendat. Et demonstravit eis Oseringos quinquaginta. Sed illi, accepta pecunia, non minus eum cremaverunt. At ille, si demonstravero vobis, inquit, omnem pecuniam meam et filiorum meorum, non minus me cremabitis; et noluit eis amplius indicare. Unde iterum ponentes eum ad ignem tamquam piscem assaverunt, donec animam redderet, et mortuus est. Et quia Christianus fuit et de fidelium Letthorum baptizatorum numero, speramus, animam ipsius laete pro tanto martyrio in aeterna laetitia 4) in sanctorum martyrum societate gaudere. Et reversi sunt Estones in terram suam, et ad nihilum redegit Dominus consilium eorum. Tunc filii Thalibaldi, Rameko et Drunvalde, videntes quod mortuus esset pater eorum Thalibaldus, irati sunt contra Estones valde, et colligentes exercitum Letthorum

<sup>1)</sup> Seine Abreife XVI. 7. - 2) S. oben; alii navigio.

<sup>3)</sup> A. coni.: ad cibaria.

Und die Deseler tamen mit großer Geemacht nach Dunamunde, und führten 1215. Raubschiffe und Kahne mit sich, die sie mit Steinen füllten und in die Tiefe des 2. Meeres versenkten, im Eingange des Flusses; und richteten Golzwert zu und fülleten es gleichermaßen mit Steinen und warfen es in die Mündung der Duna, um den Beg und den hafen den Ankommenden zu sperren. Etliche von ihnen fuhren mit ihren Rahnen auch bis an die Stadt hinauf, ruderten hierhin und dorthin und fliegen endlich ans Ufer und auf das Feld. Und die Bruder von der Ritterschaft mit anbern aus der Stadt ftanden am Thore. Und etliche von den Knechten bes Bifchofs nebst Liven, ba fie die Feinde faben auf dem Felde, marfen fie fic auf fie, tobteten etliche, festen ihnen nach bis an die Schiffe, und da fie floben, scheiterte eine ibrer Raubschiffe und fant mit allen die darin waren, und die andern entlamen zurud zu den ihrigen nach Dunamunde. Und die Rigischen machten fich auf, so viele ihrer maren, und folgten ihnen, die einen ju Schiffe, andere zu Lande. Go wie die Defeler ihrer anfichtig murben, wichen fie von ihnen an die andre Scite ber Duna und erwarteten den Streit mit ihnen nicht. Und unvermuthet erblidten die Rigifden von ferne auf dem Meere zwei große Schiffe im Ansegeln, auf denen waren Burchard Graf von Oldenburg und des Bischofs Bruder Rothmar und Dieterich. Und da fie sich der Duna naberten und vor sich die Feinde erblidten am Ufer des Meeres und an dem andern Ufer die Rigifchen, wußten fie nicht, welche die Chriften maren. Aber die Rigischen gaben ihnen ein Zeichen mit den Fahnlein. Und alsobald erkannten sie fie und die Menge der Feinde und mandten ihre Schiffe gegen die Feinde und eilten auf fie gu. Much maren etliche von den Rigifchen in ihren Schiffen, Die folgten ihnen auf ber Duna, und die andern ftanden am Ufer und erwarteten, wie es ablaufen wollte. Als nun die Feinde faben, wie fie von allen Seiten durch der Christen Beere eingefoloffen murden, floben fie eiligst zu ihren Schiffen und zerftreueten fich auf bem Deere mitten durch fie bin und verschwanden vor ihren Mugen. Und die Rigischen verfolgten fie und nahmen ihnen einige Schiffe; die übrigen enttamen. Und die Rigifchen empfingen die Pilger mit Freuden und priesen ben herrn, ber auch in Diefer gegenwar-tigen Anfechtung sein Bolt getroftet hat. Das Baffer bes Dunaftromes aber, bas feinen Fluß und Durchgang ftart und frei haben wollte, zugleich auch das Meer hat durch die Schlage der Sturme nach diefer Zeit ihre in die Tiefe versentten Berte zertrummert. Und was übrig geblieben mar, bas haben die Deutschen berausgezogen und zerftort, und baben Beg und freien Lauf Allen wiedergegeben, die in die Dung einfahren wollten.

Während nun die Deseler in der Düna waren, versammelten die von Rotalien 3. ihr heer aus ihren Strandlandschaften und drangen in Livland ein und beraubten und verbrannten die Dörfer in Metsepole; und konnten keinen Liven sinden, weil alle mit ihren Weibern und Kindern in die Schlösser gestoben waren. Und die Liven versammelten auch ihr heer, den Feinden zu begegnen. Und da die von Rotalien ihre Absichten hörten, und dazu die Flucht ihrer Deseler von der Düna, siohen sie auch und kehrten in ihr Land zurück. Es kamen unterdest auch die von Saccala und Ungannien in das Land der Letten mit einem großen heere, und belagerten die Burg Antine. Und da sie das merkten, sloben auch sie. Und um den Abend, da sie nach Trikaten kamen, fanden sie Phalibald, den Aeltesten, wie er aus dem Berstecke im Walde in die Badstube gegangen war, und singen ihn, und brannten ihn lebendig graufamlich am Feuer, und droheten ihm den Tod, wenn er ihnen nicht all sein Geld zeigte. Und er zeigte ihnen sunsig Deseringe an. Aber jene nahmen das Geld und ließen ihn nichts dessowenger braten. Und er antwortete: "Wenn ich euch auch all mein Geld und meiner Sohne Geld zeige, so werdet ihr mich doch verdrennen." Und wollte ihnen nichts weiter anzeigen. Daher legten sie ihn wieder ans Feuer, rösteten ihn wie einen Kisch, die er den Geist aufgab und starb. Und weider eine Keich, die er den Geist aufgab und starb. Und weider en Keuer, rösteten ihn wie einen Kisch, die er den Geist aufgab und starb. Und weider eine Korist gewesen und von der Bahl der aläusigen und getaussten Letten, so bossen wir, daß eine Geele fröblich für so großes Märtverethum in ewiger Legung in der Gemeinschaft der heiligen Märtverer sich lege. Und die Esten ketten zurück in ihr Land und der herr machte ihren Anschlag zunichte. Als nun Thalibalds Söhne Rameso und Drunuasde saben, daß ihr Vater Thalibald todt war, wurden sie gar voll Jorns gegen die Esten

<sup>4)</sup> Bortipiel : Lotthi, lacto, lactitia. Byl. XXIX. 3, gegen bas Enbe.

cum amicis et cognatis suis, et ibant cum eis Fratres Militiae de Wenden cum aliis Teutonicis, et intraverunt Unganniam, despoliantes villas eorum, flammis eas tradentes, et viros omnes, quos comprehendere potuerunt, vivos in ultionem Thalibaldi cremaverunt. Et castra omnia eorum incenderunt, ut nullum ex eis 1) refugium haberent. Et quaerebant eos in tenebrosis nemorum latibulis, et nusquam ab eis se abscondere potuerunt, et extractos de silvis interfecerunt, et mulieres et parvulos eorum captivos secum deduxerunt, et equos et pecora rapientes, spolia multa tulerunt, et reversi sunt in terram suam. Et redeuntibus in via Letthi iterum alii occurrerunt, et processerunt in Unganniam, et quod alii neglexerunt, isti suppleverunt. Nam ad villas et provincias, ad quas alii non venerant, isti pervenerunt, et quicunque ab aliis effugerant, ab istis evadere non potuerunt. Et comprehenderunt multos, et interfecerunt omnes viros, et mulieres et parvulos captivos traxerunt, et pecora et spolia multa secum deduxerunt. Et revertentes in via Letthos iterum alios obviam habent paratos ad expeditionem in Unganniam, qui et ipsi praedam rapere cupiunt, et in ultionem parentum et cognatorum suorum ab Estonibus occisorum viros interficere quaerunt. Et procedunt in Unganniam, non minus spoliantes, quam priores; non minus captivantes, quam primi. Nam venientes de silvis ad agros et ad villas [101] pro cibariis comprehendunt, et alios igne [101] cremantes, alios gladiis iugulantes, diversis tormentis adficiunt, donec omnes pecunias suas eis aperiunt, donec ad omnia nemorum suorum latibula omnes deducunt, et mulieres et parvulos in manus eorum tradunt. Sed ne quidem sic mitigatur animus Lettorum. Sed ablata pecunia et omni substantia, mulieribus et parvulis, ad ultimum caput, quod solum remansit, auferunt, et pertranseuntes omnes provincias usque ad Matrem aquarum in Darbeten a) nemini parcunt, sed quicquid sexus masculini est, interficiunt, mulieres et parvulos captivos trahunt, et facta vindicta de inimicis suis, laeti cum omni praeda sua domum revertuntur. Interim Bertholdus de Wenden cum suis, et Theodoricus, frater Episcopi cum militibus ac servis suis, et filii Thalibaldi cum Letthis suis, convenerunt in unum, et euntes cum exercitu in Unganniam, comprehenderunt multos de Estonibus, qui prius evaserant a Letthis, et interfecerunt eos, et villas, quae remanserant, incenderunt, et quicquid a primis minus actum est, ab istis diligenter adimpletur; et circumiverunt omnes provincias, et transeuntes Matrem aquarum usque ad Waigam pervenerunt, et non minus terram illam, quae erat trans flumen, depraedantes et villas incendentes, et viros interficientes, mulieres et parvulos ceperunt; et peractis omnibus malis, quae potuerunt perpetrare, reversi sunt in Livoniam. Et ordinaverunt iterum alios, qui redirent statim in Unganniam, et similia mala inferrent eis; et redeuntibus illis, iterum alii missi sunt. Et non cessaverunt Letthi, neque requiem dahant Estonibus in Ungannia. Sed nec ipsi requiem cupiebant habere, donce eadem aestate novem diversis expeditionibus et exercitibus 2) terram ipsam Estensium in Ungannia devastantes desolatam et desertam ponerent, ut iam nec homines, nec cibaria invenirentur amplius. Cogitabant enim eos tam diu debellare, donec aut pro pace perpetua et baptismate venirent, qui residui erant; aut omnino eos extirpare de terra. Et factum est, ut iam filii Thalibaldi numerum centenarium primorum excederent, quos in ultionem patris sui aut vivos cremaverant, aut aliis tormentis diversis interfecerant, exceptis aliis innumerabilibus, quos unusquisque Letthorum simul cum Teutonicis et Livonibus inter-

4. Videntes itaque, qui superstites adhuc remanserant in Ungannia, quod a furore b) Teutonicorum et Letthorum nusquam evadere possent, miserunt auncios in Rigam, rogantes ea, quae pacis essent. Et dictum est eis, ut bona quondam mercatoribus ablata restituerent. At illi, raptores ipsorum bonorum a

a) Ruthenis Jurjowgrod a conditore Jaroslao, castrum Georgianum: vulgo Dorpatum vocamus. Chron. Ktovtens. (sive Theodosii sive Nestoris ante omnia consulendum Gr. 2.) ad ann. 1030. Collect. Rer. Russic. part. 3. p. 186.

b) Furor Teutonicus apud Romanos quoque veluti in proverbium abierat.

und versammelten ein Geer von Letten mit ihren Freunden und Berwandten. Und 1215. Die Bruder ber Ritterschaft von Benden mit andern Deutschen zogen mit ihnen. Und drangen in Ungannien ein, plunderten ibre Dorfer, übergaben fie den Flammen, und verbrannten alle Manner, deren fie habhaft wurden, lebendig zur Rache fur Thalibald. Und gundeten alle ihre Schlöffer an, damit sie keine Buflucht an ihnen batten. Und suchten fie auf in den dunkeln Berfteden der Balber; und fie konnten fich nirgend verbergen vor ihnen; und die sie aus den Baldern zogen erschlugen sie und führten ihre Beiber und Kinder gefangen mit sich weg und raubten Pferde und Bieb und machten viele Beute und begaben sich zurud in ihr Land. Es begegneten ihnen aber auf dem Rudwege wieder andre Letten, die gingen nach Ungannien und mas jene übrig gelaffen, das erganzten fie. Denn zu den Dorfern und Bezirten, zu welchen jene nicht getommen waren, tamen diefe, und die jenen enttommen waren, tonnten diefen nicht entweichen. Und fie fingen viele, und todteten alle Manner, und die Beiber und Rinder ichleppten fie in Die Gefangenschaft, und trugen Bieh und viel Beute ba= von. Und ale fie umtehrten, begegneten fie wieder andern Letten, zu einem Rriegezuge in Ungannien geruftet, die auch zu rauben begehrten und zur Rache für ihre Bater und Berwandten, Die von ben Giten erichlagen waren, Manner ju tobten verlangten. Und fie drangen in Ungannien ein und raubten nicht weniger, als die fruberen, und machten nicht weniger Gefangene, als die erften. Denn alle, die aus ben Balbern gu ihren Feldern und Dorfern tamen nach Lebensmitteln, fingen fie auf, verbrannten die einen mit Feuer, hieben anderen mit dem Schwerdte den Bale ab, wandten allerlei Marter an, bis fie ihnen all ihr Geld anzeigten, bis fie Alle zu allen ihren Berfteden in den Balbern führten und ihre Beiber und Rinder in ihre Sande lieferten. Aber auch jo ward der Born der Letten nicht befänftigt; fondern nachdem fie das Geld und alle habfeligteit genommen, nebst Beibern und Rindern, nahmen fie auch das lepte Stud, was übrig war, weg, und durchzogen alle Bezirfe bis zum Mutterbache bei Dorpat und iconten Miemand, fondern todteten was mannlich mar, ichleppten Beiber und Rinder gefangen weg, und nachdem sie Rache genommen an ihren Feinden, tehrten fie froblich mit aller ihrer Beute wieder beim. Unterdeg tamen Berthold von Benden und Dietrich, des Bischofs Bruder, jufammen mit ihren Rittern und Rnechten, und Thalibalde Gobne mit ihren Letten, und zogen mit einem heere nach Ungannien und fingen viele von ben Eften, die fruber ben Letten entfommen waren, und tobteten fie, und zundeten die Dorfer an, die noch übrig waren; und was von den ersten zu wenig geschehen war, das wurde von ihnen sorgfältig erfüllet. Und sie zogen durch alle Bezirte und gingen über den Mutterbach und tamen bis Waiga und raubten nicht wenis ger jenes Land aus, welches jenseit des Fluffes ift und gundeten die Dorfer an, tobleten die Manner, fingen Beiber und Kinder. Und nachdem fie allen Schaden gethan, ben fie gu thun im Stande waren, tehrten fie nach Livland gurud. Und bestellten wieder andere, die alebald nach Ungannien geben und ihnen eben folden Schaben thun follten; und als diese wiedertamen, wurden wieder andere geschickt. Und die Betten ließen nicht ab und gaben den Gien teine Rube in Ungannien. Aber auch fie begebrten teine Rube ju haben, bis fie durch neun verschiedene Kriegszuge und Beere Com. in bemfelben Sommer das Land ber Gften in Ungannien Durch Werheerungen wufte mer. und leer gelegt hatten, fo daß dafelbft weder Menfcben noch Lebensmittel meiter gefunden murben. Denn fie gedachten Dieselben fo lange zu betriegen, bis fie um emigen Frieden und zur Taufe tamen fo viele übrig waren, oder fie gang zu vertilgen bon ber Erde. Und es gefchab, baf Thalibalds Gobne fcon mehr als bundert Bornehme jur Rache für ihren Bater entweder lebendig verbrannt ober mit andern Qualen umgebracht batten, ohne die andern zu rechnen, die ohne Babl jeder einzelne Lette mit den Deutschen und Liven erschlagen hatte.

Als nun die, welche noch übrig geblieben waren in Ungannien, faben, daß sie 4. der Buth der Deutschen und der Letten nirgend entgeben konnten, sandten sie nach Riga und baten um Frieden. Und es ward ihnen geantwortet, sie sollten die Guter berausgeben, die sie vormals den Kaufleuten abgenommen. Aber jene erwiderten: die

1) Gine Unbeutlichfeit burch ex.

<sup>2)</sup> Etwas fürger hatten wir biefelben Buge XV. 7.

Letthis interfectos, responderunt, et nequaquam se restituere posse affirmave—
[102] runt; [102] omnibus causis sopitis, baptizare se petunt, ut veram pacem, et
perpetuam Teutonicorum atque Letthorum fraternam dilectionem consequantur.
Et gavisi sunt Teutonici, et confirmantes cum eis pacem, sacerdotes ad baptizandam Unganniam mittere pollicentur. Et audientes Saccalanenses omnia mala
Ungannensibus illata, timentes, ne sibi similia contingerent, miserunt et illi,
postulantes, ut sacerdotes ad eos mitterentur, ut consummato in provincia ipsorum baptismate, Christianorum etiam efficerentur amici. Et missi sunt sacerdotes Petrus Kakewaldus de Vinlandia, et Otto, Fratrum Militiae sacerdos, et
perrexerunt in Saccalam, et consummaverunt baptismum usque ad Palam, et
in Unganniam usque ad Matrem aquarum. Quo facto reversi sunt in Livoniam,
nondum valentes cohabitare cum eis, propter aliorum Estonum ferocitatem.

Episcopus autem Raceburgensis, cum Episcopo Estensi Theodorico, festinans ad concilium Romanum, cum peregrinis, euntibus in Teutoniam, mari se committens, Gotlandiam properat cum novem coggonibus. Et nocte sequente factus est ventus contrarius cum tonitru, et per totam diem passi tempestatem magnam, depulsi sunt tandem in portum novum in Osiliam. Quos ut cognoverunt Osiliani de Riga venisse, comminabantur eis bellum. Et mittentes per totam Osiliam, congregaverunt exercitum magnum navalem. Et alii in equis venientes, in littore maris structuras lignorum aedificabant, implentes eas lapidibus, portum, cuius aditus strictus erat, obstruere nitentes, ut concluso portu caperent omnes et interficerent. Teutonici in cymbis suis seu minoribus navibus exeuntes ad littus, segetes per agros gladiis suis metebant, nescientes exercitum in vicino littore; et in alio littore per singulos dies idem faciebant. Tandem Osilienses, positis insidiis, octo ex eis comprehenderunt, et aliis occisis, alios captivos deduxerunt, et cymbam unam abstulerunt. Unde nimium confortati. miserunt ad omnes provincias Estoniae, dicentes, se Episcopum Rigensem cum exercitu suo comprehendisse. Et venerunt omnes cum exercitu magno. Et facto diluculo in primo mane totum mare contra nos tenebrosum apparuit, piraticis ipsorum repletum, et pugnaverunt contra nos per totum diem. Et quidam ex eis structuras lignorum et liburnas veteres adducentes, miserunt in profundum, et lapidibus impleverunt, et aditum portus nobis obstruxerunt. Unde timore magno perterriti putabamus manus eorum non evadere. Alii quoque ex eis ducebant ignes maximos tres ex siccis lignis, et pinguedine animalium incensos, et super structuras arborum magnarum compositos. Et primus ignis, qui erat super alios magis ardens, pellebatur supra mare, et appropinquabat ad nos, et ventus australis fortis vehementi impulsione pellebat eum super nos. Et Estones in piraticis suis circumeuntes ignem, custodiebant eum, et in directo ducebant [103] eum super medios coggones. Erantque omnes coggones [103] in unum colligati, ut facilius nos ab inimicis defenderemus, tantoque magis ignem evadere non posse timebamus. Et cum iam ignis idem altior coggonibus omnibus flammas suas ad nos extenderet, evocavimus Episcopum de camerula sua, in qua erat orans die ac nocte. Et venit et vidit, quod non erat consilium et auxilium nobis, nisi divinum. Et elevans oculos suos et manus utrasque ad coelum, orabat ab igne praesenti liberari. Et vidimus omnes, et ecce! subito ventus australis conversus est in orientalem, et ventus ab oriente convertit ventilogium'), quod erat in velo, in contrarium, et removit ignem a nobis, et cum omni mansuetudine depellebat eum circum coggones retro nos in mari. Et benediximus omnes Dominum, eo quod visibiliter liberavit nos ab incendio praesenti. Et pellebant secundum ignem, et tertium: contra quos diu pugnantes, et aquam fundentes, multum laboravimus: quos etiam tandem ventus removit a nobis. Interim alii Estones erant remigantes circa nos; et lanceis et sagittis suis vulnerantes plures ex nostris, et alii redeuntes iterum eadem via circum nos lapi-

c) Ventilogium vox barbara quidem, sed affabre ficta et haud ineleganter formata. Ut enim horologium dicinus machinam horas indicantem, ita versatile illud signum, fastigiis aedium,

Mäuber der Güter selbst seien von den Letten getödtet und sie seien auf keine Weise 1215. im Stande, sie zurückzugeben; man möchte das Alles ruhen lassen, so daten sie um die Zause, damit sie wahren Frieden und auf immer der Deutschen und der Letten brüderliche Liebe erlangen möchten. Und die Deutschen streueten sich und bestätigten ihnen den Frieden und versprachen Priester zu senden, Ungannien zu tausen. Und als die von Saccala hörten alles, was den Unganniern war angethan, da sie fürcheteten, es werde ihnen eben so ergehen, schickten auch sie und daten, daß auch zu ihnen Priester geschickt wurden, auf daß auch sie, wenn die Zause in ihrem Landestheile vollzogen wäre, der Christen Freunde wurden. Da wurden abgeordnet die Priester Peter Kalewald von Finnland und Otto, ein Priester der Ordensbrüder, und gingen nach Saccala und vollzogen die Zause die zur Pala und in Ungannien die zum Mutterbache. Danach kehrten sie wieder nach Livland und mochten noch nicht bei

ihnen wohnen wegen der Unbandigkeit der andern Eften.

Der Rageburgiche Bischof aber mit Theodorich, bem Bischof von Gitland, ver- 5. trauete fic nebft den Pilgern, die nach Deutschland gingen, bem Meere, und fubr fcnell mit neun großen Schiffen nach Gotland, da er zu dem romischen Concil eilte. Und in der folgenden Racht erhob fich ein Gegenwind mit Gewitter, und fie litten großen Sturm den gangen Tag und wurden endlich nach Defel getrieben in den neuen hafen. Wie Die Defeler ertannten, daß fie von Riga getommen, brobeten fie ihnen Rrieg und fcidten über gang Defel und brachten eine große Schiffsmacht gufammen. Und andere tamen auf Pferden, und richteten am Ufer holzwert gu, fullten es mit Steinen und bemüheten fich, ben hafen, beffen Gingang enge war, zu fperren, damit fie, wenn fie ben Bafen verschloffen batten, fie alle fangen und todten mochten. Die Deutschen fuhren in ihren Rahnen oder kleineren Schiffen ans Ufer, mabeten die Saaten ab auf den Reldern mit ihren Schwerdtern und mußten nichts von dem Seere am Ufer in der Rabe, und thaten so an dem andern Ufer Tag für Tag. Endlich stellten die Deseler einen hinterhalt, fingen acht von ihnen, todteten etliche, führten die andern gefangen weg und raubten einen Rahn. Darüber gar febr ermuthigt, fandten fie in alle Theile Eftlands und liegen ausbreiten, fie batten ben rigifchen Bifchof gefangen fammt feinem heere. Und fie tamen alle mit einem großen heere. Und gang frube, als eben ber Tag anbrach, erschien bas gange Meer uns gegenüber finster, voll von ihren Raubschiffen, und fochten wider und den gangen Tag. Ginige von ihnen brachten bolgerne Gerufte und alte Bote herbei, versentten fie und versperrten und den Gingang des hafens. Daber überfiel uns große Angft und wir meinten ihren banden nicht zu entrinnen. Ginige von ihnen brachten auch drei gar große Feuer berbei von trodenem Solze und mit Thierfett angezundet, die auf Berufte von großen Baumen gelegt waren. Und das erfte Feuer, das über die andern brannte, ward auf das Meer getrieben, und tam uns nabe und ein ftarter Gudwind trieb es mit beftigem Blasen auf uns zu. Und die Esten auf ihren Raubschiffen fuhren um das Zeuer her und hüteten es und führten es grade mitten auf die Rauffahrer. Es maren aber alle Rauffahrer zusammengebunden, bamit wir und leichter ber Feinde erwehren tonnten, um fo weniger konnten wir hoffen, dem Reuer zu entrinnen. Und da schon felbiges Feuer, hober als alle Rauffahrer, seine Flammen bis zu uns erstreckte, riefen wir den Bifchof aus feinem Rammerlein, in welchem er betete Tag und Nacht. Und er tam und fabe, daß tein Rath noch Sulfe fur uns war, außer von Gott. Und er erhob feine Augen und beide Bande gen himmel und betete, bag wir von diesem Feuer mochten befreiet werden. Und wir faben alle bin, und fiebe! alsbald verwandelte fich der Gudwind in einen Oftwind, und der Bind von Often ber drebete die Bindfahne, die am Segel mar, nach der Gegenseite, und trieb bas Feuer von uns ab und lentte es gang fachte um die Rauffahrer ber hinter uns aufs Dieer. Und wir lobeten alle den herrn, daß er fichtbarlich uns von dem gegenwartigen Brande befreiet batte. Und sie ließen das zweite Feuer los und das britte. Und wir tampften lange gegen sie, goffen Baffer und mubeten uns fehr, und auch diese trieb der Bind endlich von und. Unterdeg ruderten andere Esten um und her und verwundeten viele von den Unfern mit Speeren und Pfeilen, und andere ruderten deffelbigen Beges gurud wieder

turrium et malorum infixum, quia semper secundum ventum undecumque flantem fertur, eiusque directionem ostendit, concinniori modo vix efferri potuit. [Das Wort fönunt auch soust vor s. DC.]

des ex peterellis 1) suis iactantes super nos. Et erant timores nobis tam de portu clauso, quam de bellorum incommodis. Et ait Albertus Sluc, nauta 1)

noster: Si, inquit, patienter obtemperare volueritis, liberabit nos Dominus a praesentibus periculis. Cum, inquit, naves nostrae non sint onustae, sed vacuae, et modica sufficiat eis profunditas, alia via poterimus exire, si cymbas intraveritis fortes et armati viri, et anchoras deducentes proieceritis in profundum, per medium hostium revertentes iterum ad nos, ceterique, funibus anchoris alligatis, coggones trahendo subsequantur, donec in profunditatem maris perveniamus. Et obedivimus omnes, et traximus, donec transitis difficultatibus in mare magnum et spaciosum pervenimus. Qui vero in cymbis anchoras deduxerunt milites et servi, saevissimam impugnationem passi, lanceis et sagittis ipsorum, nec non et lapidum iactibus, graviter sunt vulnerati. Qui tandem tollentes secum ferrum recurvum, vel uncum ferreum, quod in aliquam piraticarum proiicerent, et taliter apprehenderent. Et iactantes in unam, iam attrahere putabant. Sed Estones, vehementi remigatione fugientes ab eis, alias piraticas obvias ha-104] buerunt. Et cum esset eadem [104] hora baec oratio Episcopi ad beatam Virginem: Monstra te esse matrem, monstra te esse matrem: revera monstravit se esse matrem. Nam illa piratica fugiens, quae erat magna et viris multis repleta, forti pulsu vecta super aliam, scissa est cum sonitu magno per medium, et repleta est aquis, et viri ceciderunt in mare et submersi sunt et confusi alii omnes. Et videntes, nos profunditatem maris iam comprehendisse, congregaverunt se in littore maris. Et erant ex eis multa millia, qui tam per equos, quam pedes convenerant, de tota Estonia, et in piraticis fere ducentis. Et irati sunt valde in invicem clamore magno, simul et verberibus, eo quod duarum hebdomadarum laboribus nihil profecerunt, et multos ex suis in mari submersos, et plures a balistariis nostris interfectos perdiderunt. Et sustollentes vela sua. dispersi sunt in mari, et abierunt unusquisque in viam suam. Et sequuti sunt nostri post eos in cymbis suis, et abstulerunt eis piraticam unam maiorem, quam in Gotlandiam secum deduxerunt. Et liberavit nos in illa die beata Virgo, sicut et omnes Livonienses hactenus liberavit ab omnibus angustiis suis, usque in hodiernum diem.

Postquam liberavit nos Dominus ab Osiliensibus, sedimus in eodem portu, donec trium hebdomadarum tempus complevimus, tempestates maris quotidianas et procellarum turbines et ventos contrarios habentes. Et erat fames magna et penuria ciborum. Et distribuit Episcopus omnia, quae habuit, in charitate, et eramus quotidie vota voventes et orantes, ut nos ab illo loco liberet Dominus. Et factum est in vigilia Mariae Magdalenae, cantantibus iam nobis, quasi semivivis, responsorium, flavit auster, cessaverunt omnes venti contrarii, et dedit nobis Dominus ventum prosperum, et levantes vela nostra sequenti mane pervenimus in Gotlandiam. Et stans in lapide altaris Episcopus gratias agebat Domino dicens <sup>2</sup>): Transivimus, Domine, per ignem et aquam, et eduxisti nos in refrigerium. Quoniam probasti nos, Deus, igne nos examinasti, sicut examinatur argentum: induxisti nos in laqueum; posuisti tribulationes in dorso nostro: imposuisti homines super capita nostra. Liberasti nos, Domine, de omnibus periculis nostris, et reduxisti nos super hanc firmam petram. Habebat enim magnum desiderium, ad petram, qui Christus est, ve-

d) [Bisher stand im Texte Stucuanta] Monstrum vocabuli, emius cum formatio, tum significatio me latet. Videtur tamen esse nomen officii et denotare vel machinarum structorem [da stănde structuartus — cui aedisciorum cura demandata est, idem qui etiam cellerarius dictur DC., sehr nație.], vel si mavis, nauclerum, ad clavum sedentem. Immo cum noster non abstineat a vocabulis Teutonicis, ubi Latina non occurrunt, loquaturque de plancts et de erkertis, praestracte negare nolim, hic scriptum esse: Sturmann noster, quod de scriptor sidi inopinatum in aliud corrumpere quam retinere maluerit. "Mein Manuscript hat auch Stucuanta; herr hiārue schrectit diese Errettung dem Steurmann zu und gibt asso der Muthmahung des herren hostratis Bethalb schalb schlast A. vor: Iminauta — priminauta. — K n. Slucuarta. — Ich set den noster, einen Ramen, der Lüb. Urft. I. Anh. A. S. 694. als der eines rigischen Bürgers vorsommt. Es könnte sogar dieselbe Kerson sein. Auch A r n d t II. S. 8. Aum. b) sit daraus gekommen: er führt erst eine neue Muthmahung Gruber's an (Sarcianta

um uns berum und warfen Steine auf uns aus ihren Paterellen. Bir aber hatten 1215. Angst, sowohl wegen des verschlossenen Hafens, als wegen des Ungemaches vom Ariege. Und Albert Slut, unser Schiffer, sprach: Benn ihr geduldig folgen wollt, so wird uns der herr belfen aus den gegenwärtigen Fabrlichkeiten. Da unfre Schiffe, sagte er, nicht beladen find, sondern leer und eine geringe Tiefe ihnen genügt, so tonnen wir auf einem andern Bege binaustommen, wenn ihr farten und gerufteten Leute in Die Rabne fleiget, Die Unter aufziehet und in der Diefe auswerfet, Dann mitten durch die Feinde wieder zu uns gurudtommt und die übrigen an den Antertauen die Rauffahrer ziehen und nachtommen, bis wir in die Diefe des Meeres gelangen. Und wir gehorchten alle und zogen, bie wir über die hinderniffe hinweg ins große und offene Meer tamen. Die Mitter aber und die Knechte, die in den Kahnen die Anter aufzogen, batten einen fcweren Angriff zu bestehen und wurden durch ihre Langen und Pfeile, wie auch durch Steinwurfe fdwer verwundet. Endlich aber nahmen fie ein trummes Gifen oder eisernen Saten, den fie auf eine der Raubichiffe werfen wollten, um es zu entern. Und fie warfen es auf eines und meinten schon es an fich zu zieben. Aber die Eften flohen mit gewaltigem Rudern von ihnen und andre Raubschiffe tamen ihnen entgegen. Und da auf eben Diese Stunde das Bebet des Bischofs an Die beilige Jungfrau fiel: "Zeige, daß du eine Mutter bift; zeige, daß du eine Mutter bift!" ba zeigte sie in der That, daß fie die Mutter fei. Denn Diefes fliebende Raubschiff, welsches groß und mit vielen Mannern gefüllt war, fuhr mit heftigem Stofe auf ein anderes und ward mit ftartem Rrachen in der Mitte gespalten, und fullte fich mit Baffer, und die Mannschaft fiel ins Meer und ertrank. Und waren alle bestürzt. Und da fie faben, daß wir icon die Diefe des Meeres gewonnen hatten, versammelten fie fic am Ufer des Meeres. Und waren ihrer viele Laufend, die ju Pferde und ju Fuße zusammengekommen waren aus dem ganzen Gftenlande, und auf etwa zweihunbert Raubschiffen. Und waren gar zornig gegen einander, mit großem Schreien und zugleich mit Schlägen, darüber, daß sie mit der Arbeit zweier Wochen nichts erreicht hatten, und hatten viele der ihrigen versoren, die im Meere ertrunken, mehrere auch von unfern Steinschleuberern getodtet waren. Und sie zogen ibre Segel auf und zersftreuen sich auf dem Meere und gingen ein jeglicher seinen Weg. Und unster Leute folgten ihnen in ihren Rabnen und nahmen ihnen ein größeres Raubschiff ab und führten es mit fich nach Gotland. Und an dem Tage befreiete uns die beilige Jungfrau, wie fie auch alle Livlander bisher befreiet bat aus allen ihren Mengsten bis auf den beutigen Tag.

Nachdem uns der Herr von den Deselern errettet, saßen wir in selbigem Hasen, 6. dis drei Wochen um waren, denn wir hatten täglich Sturm auf dem Meere und dies Wetter und widrige Winde. Und war großer Hunger und Mangel an Speise. Und der Bischof vertheilte Alles, was er hatte, in Liebe, und wir thaten täglich Gelübde und beteten, daß der Herr uns befreien wollte von jenem Orte. Und es geschahe am Abend vor Marie-Magdalenen-Zag, als wir schon wie halbtodt das Responsorium 21. 3m. sangen, da wehete der Südwind, alle widrigen Winde wurden still und der Herr gab uns einen günstigen Wind, und wir zogen unstre Segel auf und kamen am folgenden Morgen nach Gotland. Und der Vischof stellte sich auf einen Stein des Altars und dankte dem Herrn und sprach: "Durch Feuer und Wasser, herr, sind wir gegangen, aber du hast uns ausgeführet und erquicket. Denn du hast uns geprüft, Gott, mit Feuer hast du uns geläutert, wie das Silber geläutert wird; du hast uns in eine Schlinge sallen lassen, du hast eine Last gelegt auf unsern Rücken, du hast Menschen lassen über unser Haupt sahren. Du hast uns errettet, o Herr, aus allen unsern Fähr-lichteiten und hast uns herausgeführt auf diesen sessen." Denn er hatte ein groß

<sup>[=</sup> sergeant] aus Arn. Lub. VI. 20. 1.) bemerkt bann, baß die Hoff, anch Rev., bas Wort nicht mit St, sondern mit Sl beginnen, wie Kn., und baß eine Randglosse hat: Sluckhuardo noster; endlich heißt es: "Die andere handschr. liefert uns ein Wort mit alten verzogenen Mönchszügen, die uns keinen Zweifel fibrig lassen, daß nicht im Grundtext Et ait Albertus Sluk. nauta noster gestanden, wie huttfeld einen Rubert von Sluk im Revelschen unterm J. 1249 p. 221. anführt, Ein Minoritenbruder Namens Albert Slud erscheinet in den Friedenstractaten mit den Litthauern von 1393."

<sup>1)</sup> So gefdrieben und gebrudt. Run etwa von potra? - 2) Pf. 60, 10. ff.

niendi, et multis gemitibus a missarum solennitatibus in mari abstinebat; licet tamen alternis diebus infra Dominicum officium communicaret. ¹) Et implevit tandem Deus desiderium ipsius, et misit eum eodem itinere in Neroniam °), ubi modica infirmitate correptus Domino spiritum suum commendabat. Et sepultum est corpus eius in marmoreo sepulchro cuiusdam quondam Cardinalis, in coc[105] nobio, quod [105] est supra flumen, ordinis Augustiniensis. Et vidit Neroniensis [106] [106] quidam visionem, columnam f), tamquam fulgur splendentem, de trans Alpibus venientem et ibidem se ad quiescendum deponentem. Et alii visiones similes angelicas ad sepulchrum eius se videre testati sunt. Nec mirum: quoniam erat vir stabilis et constans, ut nec in prosperis, nec in adversis a Christi desiderio moveri posset; ut nec etiam ordinem silentii sui ante matutinantem cursum ²), et ante horam diei primam finitam, unquam interrumpere vellet; sive incendio Rigensi, quando incensis omnibus fugatus est a domo sua; sive inter ipsos hostes in mari; sive tertia vice, quando a vigile graviter vulneratus est, cum esset in muro nocte in orationibus suis ³). Dedit ergo Deus ei locum, quem optavit, firmum et stabilem in petra. Cuius anima cum Christo, et memoria ipsius maneat in benedictione!

Anno Dominicae incarnationis MCCXV. celebratum est concilium in Ecclesia Romana, praesidente Innocentio Papa eius nominis III. praesentibus Patriarchis et Cardinalibus et Episcopis quadringentis, Abbatibus octingentis. erat Episcopus Livoniensis Albertus, cum Estiensi Episcopo 4). Qui referebat tribulationes et bella et negotia Livoniensis Ecclesiae summo Pontifici, simul et omnibus Episcopis. Et congaudebant omnes de conversione gentium, simul et de bellis et triumphis multiplicibus Christianorum. Bt ait Episcopus: Sicut, inquit, pater sancte, terram Hierosolymitanam, quae est terra filii, sanctitatis tuae studio fovere non desinis, sic Livoniam, quae est terra matris, consolationum tuarum sollicitudinibus hactenus in gentibus dilatatam, etiam hac vice desolatam derelinguere non debes. Diligit enim filius matrem suam, qui, sicut non vult terram suam perdi, sic nec vult terram matris utique priclitari. Cui respondit summus Pontifex, et ait: Sicut terram filii, sic et terram matris paternae sollicitudinis nostrae studiis semper promovere curabimus. Et sinito consilio [107] remisit eos cum gaudio, [107] renovata auctoritate praedicandi, et peregrinos in remissionem peccatorum signandi, qui Livoniam secum proficiscentes novellam Ecclesiam a paganorum tuerentur insultibus. Roma dictat iura: Riga vero rigat gentes. 6) Nam Petrus Kakewaldus et Otto sacerdos, a Riga missi, Saccalam et Unganniam interim sacro fonte rigantes, ad vitam invitant aeternam.

 Rotalenses vero adhuc rebelles Christianorum leges adhuc recipere contradicunt. Contra quos expeditio destinatur. Festo itaque nativitatis Dominicao

e) Eine ausschichtliche Anmerkung Gruber's behandelt diesen Ramen. Er denkt an ein underkanntes Kloster in Gotland, an Narmia in Italien, aber wagt keine Entscheidung. A. verwandelt Neronia sogleich in Veronia d. h. Verona: "Der Tag sit nun da. Es ist in der That Schade, dass die Schafflunigkeit des herrn Hosath Er von Er ag sit nun da. Es ist in der That Schade, dass die Schafflunigkeit des herrn Hosath Er von eine Kreier gekommen, als auf welches auch alle Umstände passen; weil wir sonst aus der Feder dieses gelehrten Mannes hiervon etwas mehreres zu vernehmen hätten, zu dessen Abhandlung wir nicht mit den rechten Büchern
versehen sind." Aber II. 9.0) klagt er: "Dieses Veronia will herr Gruber ganz und gar nicht
gekten lassen; seine Worte in dem Briese lauten so: Veronia aeque incognita est atque Neronia.
Neque enim Vironia esse potest, neque Verona Venetorum." Kun sand A. in Dav. Berner's
Auszuge aus heinrich, daß Philip von Razedurg in einem Kloster auf Gothland begraben liege,
dessen Namen er uns verschweiget. In einer Abschrift aus der Ogenstiernaschen Biblivthel fand er
Neronia und Neroniensis, aber in der "recht saubern handschrift des herrn Pastor Stodatskier Domnus Marquardus Brede, miles, . . . . resignat ordini Livoniensi castra Esthoniae. Dat. Neronae
anno Dni. 1334 . . . . celebrato inidem generali parlamento. Der Index corp. hist. dipl. II. p. 281.
N. 3332. bemerkt dazu nichts. — Das llebrige als Anh. zu diesem Capitel, S. 200.

f) Columbam legendum esse, praedicata et exempla dubitare non sinunt. Sic post obitum Henrici, Lubecensis Episcopi, sanctimonialis quaedam Zevenensis per quietem vidit columbam, nive candidiorem, in sinum suum volantem, quacum sermones miscuit, ad ultimum dicente: Ego dicor Henricus et fui antistes in Lubeca. Arn. Lub. lib. 3. c. 3. n. 5. Quamquam et columnarum visiones haud inusitatae. Caesar. Mirabil. l. 4. c. 96. [Die Rij. haben deutlich columna.]

Berlangen, ju dem Felsen zu kommen, welcher Christus ift; und mit vielem Seufzen 1215. enthielt er fich auf der See der Feier der Meffe, obgleich er doch einen Tag um ben andern unten das heilige Umt vollzog. Und Gott erfüllte endlich fein Berlangen, und ichidte ibn auf berfelben Reife nach Reronia, wo er von einer geringen Schmach. beit des Leibes ergriffen dem Geren feinen Geift befahl. Und fein Leib mard beigefest in dem marmornen Grabe eines ehemaligen Cardinals, in dem Aloster über Dem Fluffe, Augustiner Ordens. Und es fab einer von Neronia ein Gesicht, eine Gäule (Taube?) glanzend wie der Blig, über die Alpen ber tommen und fich dafelbft niederlaffen, um auszuruhen. Auch Andere haben bezeugt, daß fie dergleichen Engelerscheinungen mehr bei feinem Grabe geschauet. Rein Wunder: benn er war ein fester und ftandhafter Mann, der fich weder im Blude noch im Unglude von dem Berlangen nach Christo abbringen ließ, daß er auch nicht einmal die Ordnung seiner stillen An-dacht vor den Frühpsalmen und vor dem Ende der ersten Tageshore jemals unterbrechen wollte, wie bei dem Brande in Riga, wo er, da Alles in Flammen stand, aus feinem Saufe flieben mußte, oder mitten unter den Feinden auf dem Deere, oder ein drittes Mal, als er von einem Bachter schwer verwundet ward, da er auf der Mauer war bei der Nacht in seinen Gebeten. Also bat Gott ihm eine Stelle gegeben, die er wunschte, fart und fest auf einem Relsen. Geine Geele bleibe in Christo und fein Andenten in Gegen.

Im Jahre der Menschwerdung des Gerrn 1215 ward ein Concil gehalten in der 7. romifchen Kirche, unter Borfit Papit Innocentius, Diefes Ramens Des britten, in Begen- 1215. wart von Patriarden, Cardinalen und vierbundert Bifcofen und achthundert Mebten. Unter 1. Rov. ihnen war auch der Livlandische Bischof Albert mit dem eftlandischen Bischofe. Und er ergablte dem Papite wie auch allen Bifcofen die Anfechtungen und Kriege und Anliegen der Livlandischen Kirche. Und freueten fich alle mit ihm über die Bekehrung der Seiden und über die Kriege und vielfältigen Siege der Christen. Und der Bischof sprach: "So wie Du, beiliger Water, das Land von Jerufalem, welches des Sohnes Land ift, nicht ablaffest, mit der Bemuhung beiner Beiligkeit zu pflegen, also sollst du auch Livland, welches das Land der Mutter ift und durch die Gorge beiner Troftungen bieber erweitert worden ift unter den Beiden, auch diefesmal nicht ungetroftet laffen. Denn der Gobn bat feine Mutter lieb, und wie er nicht will, daß fein Land verloren werde, fo will er boch auch nicht, daß das Land feiner Mutter Gefahr laufe." Darauf antwortete der Papft und fprach: "Bie des Sohnes Land, so werden wir auch der Mutter Land immer durch die Bemühungen unfrer vaterlichen Sorgfalt zu fordern ftreben." als das Concil beendet mar, entließ er fie mit Freuden und erneuerte ibnen die Bollmacht zu predigen und Pilger zu bezeichnen zur Bergebung ihrer Gunden, die mit ihm nach Libland reifen und bas junge Rirchlein por ben Anfallen ber Beiben fougen wurden. Rom giebt Rechte, Riga aber tauft die Beiden. Denn Peter Ratewald und der Priester Otto tauften, von Riga gefandt, unterdeß Saccala und Ungannien mit dem heiligen Quell und luden ein zum emigen Leben.

Die von Rotel aber maren noch widerspanstig und weigerten fich noch, die Befete & der Christen anzunehmen. Gegen fie ward ein Kriegezug bestellt. Als demnach das

<sup>1)</sup> Gr. bemertt nichts ju biefer Stelle; A. fab fich bei bem Berfuche bes lieberfebens ju Conjecturen veranlaßt, nur daß fie ben Text nicht treffen, sonbern bie Beveutung ber Borter: "ob er gleich auch zwei Tage vor bem Sonntage Deffe hielte." II. 83. bemerkt er noch in \*): Hac particula (infra) medii aevi scriptores mirum in modum delectantur, et pro intra adhibere solent. Quae observatio facere videtur ad an. 1214. S. 6. tom. I. - Inbef überhebt bie gaffung bes infra ale Abverbium uns feber Gewaltthatigfeit, wir tonnen bann alternis diebus in ber gewöhnlichen Bebeutung und dominicum officium gufammenlaffen.

<sup>2)</sup> S. DC. s. v. matutini , matutinalis cursus b. Marise und hora.

<sup>2)</sup> Das incendium Riggues XVIII. 6. — usque ad domum Episcopi —, ble hostes in mari XIX. 5. Für bas lette fehlt uns im Buche bie Begiehung.

<sup>4)</sup> Bgl. Harter's Innocens. Bb. 2. S. 631 ff. "Es famen bie Batriarchen von Conftantinopel und von Berufalem - - Jonas, Batriarch ber Maroniten - - Es fanben fich gufammen 412 Bifcofe --- Bon allen Orten gabite man 900 Aebte und Prioren." Der Berhandlungen uber Livland gebenkt hurter hier nicht, auch sonft nur nach Belieben. Der Legat Wilhelm von Mobena sorgte fur bie Einführung ber Beschluffe in Livland XXIX. 8. Auch gehört hierher in ber Bilva docum. N. XXI.

<sup>5)</sup> hier frielt ber Bf. wieber mit Borten Riga vero rigat gentes. A.

peracto, Livonibus et Letthis indicitur, ut sint parati, ut congregentur iterum contra Christiani nominis inimicos. Quibus et occurrunt Teutonici cum Fratribus Militiae. Adest etiam Borchardus comes 5) cum peregrinis: qui simul omnes in glacie maris euntes, Estoniae provinciam primam attingunt. Et dividentes exercitum per omnes villas, Estones fugientes persequentur, comprehensos interficiunt, mulieres et parvulos et pecora rapiunt, ad castrum Sontagana congregantur, obsidentes Estones in eo, et pugnantes cum eis diebus novem. Erigebant itaque propugnaculum ligneum, quod ad castrum vicinius appellitur. Super quod ascendunt Livones et Letthi simul cum balistariis, et in arce munitionis multos ex Estonibus lanceis ac sagittis interficiunt, multos vulnerantes a defensione repellunt. Estones namque nimium audacter ad dimicandum prosilientes, et quasi magis dantes locum balistariis, plures vulneratos et plures interfectos recipiunt. Unde tandem post multorum interfectionem et propter aquae cibariorumque defectum tradentes se pacem petunt. Teutonici vero: Si perfidiae vestrae, inquiunt, volueritis arma deponere, et veram pacem, quae Christus est, in vestrum castrum recipere, libenter, vobis parcendo, vos in fraternitatis nostrue recipiemus amorem. Quod ut audiunt, statim baptismi sacramentum cum omni iure Christianitatis se recipere cum gaudio pollicentur. Unde die iam vicesimo missus est ad eos Godefridus sacerdos 1) in castrum. Qui benedicens eos: Si, inquit, abrenunciare volueritis idololatriae, et in unum Deum Christianorum credere? — Et respondentibus cunclis: volumus, ipse aquam fundens, ait: Baptizamini ergo omnes in nomine Dei Putris et Filii et Spiritus sancti. Quibus completis, data est pax, et acceptis obsidibus seniorum filiis, reversus est exercitus cum omni praeda et spoliis et captivis in Livoniam, Deum pro gentium conversione benedicens, qui est benedictus in secula.

9. Post dierum paucorum pausationem recuperatis viribus congregantur iterum Rigenses cum Livonibus et Letthis, et euntes in glacie maris, quod erat continua [108] frigoris asperitate congelatum [108] firmissime, versus Osiliam exercitum suum converterunt. Et invenientes viam maris optimam, exercitum suum dividunt, et per omnes vias et villas circumeuntes, multos comprehendunt, et viros omnes interficiunt, multieres et parvulos et pecora secum abducunt. Apud unum castrum conveniunt 2), et cum eis, qui in castro erant, dimicantes, nonnullos ex eis vulnerantes interficiunt, et prae nimia frigoris intensione, castrum ipsum expugnare non attentantes, cum omni rapina et captivis reversi sunt per viam suam in glacie. Et clamantibus quibusdam, quod malewa h) sequeretur, et aliis festinanter euntibus ad ignem, quidam ex eis deficientes et frigore congelati ceciderunt, et mortui sunt, et alii sani redierunt.

Regem Woldemarum de Plosceke, ut cum exercitu numeroso veniens obsideret Rigam. Ipsi quoque Livones et Letthos interim bellis deprimere, simul et portum in Dunemunde se claudere pollicentur. Et placuit Regi consilium perfidorum, qui semper Livoniensem Ecclesiam quaerebat disturbare, mittensque in Russiam et Letthoniam convocavit exercitum magnum Ruthenorum atque Letthonum. Et postquam convenerunt omnes et parati erant, et Rex intraturus erat navem iturus cum eis; et ecce! subito cecidit et exspiravit 3), et mortuus est morte

g) de Altenburg seu Oldenburg: de quo supra n. 2.

h) Si Malina vel Malinea scriptum esset, intelligerem subitum maris aestum per glaciem diffusum, quem effugere niterentur per glaciem ambulantes. Sed alia loca auctoris ostendunt, malevam ipsi esse magnam hostium catervam. V., ad annum 1215 n. 2. et 1218 n. 7. [Auch IX. 3.] Cuius originis vel gentis vocabulum sit, me latet. Estonibus Wanlane hostis est; num noster hoc in suum Malevan corruperit, nolim definire. — A. fömmt II. 103. bei einer Urfunde Gowin's von Perife mieder darauf und giebt in der Ann. folgendes: Ita se habent literarum ductus [nāmlích in dieser Urf.], ut Malwiam et Malewam legere possis. Quod vocabulum cum rarius occurrat, in tomo I., ubi agmen militantium significat, haerebam dubius, qua ex lingua originem peterem. Feci periculum in estonica aeque ac lettica, quae tamen utraque me in scopulos deduxit, tantum abest, ut eunti in nominis \( \tilde{\text{erv}}\tilde{\text{uov}}\) adspensaset. Nihil nunc longius pervestiganti obstat, quo minus germanicae linguae vocem istam vindicem, postquam vernacuta documenta me certiorem fecerunt, malvam tenere idem esse quod fines praesidiis tueri. Sic occurrit in conventione Aesthoniae nobilium per Harrism atque Wironiam cum Revaliensibus 1346

Spristfest vorüber war, ward den Liven und Letten angefagt, fie follten fich bereit 1215. balten, fich von neuem zu versammeln gegen die Feinde des driftlichen Ramens. Auch Bedin. tamen ibnen die Deutschen mit den Ordenebrudern entgegen. Auch der Graf Borchard war da mit den Pilgern. Und gingen allesammt auf dem Gife des Meeres und erreichten den ersten Begirt von Estland. Und vertheilten das heer auf alle Dorfer und segten den fliebenden Sten nach, erschlugen die Gefangenen, raubten Beiber, Rinder und Wieh und sammelten fich bei dem Schloffe Sontagana, belagerten Die Eften durin und kampften mit ihnen neun Tage. Sie errichteten nun ein holgernes Sturmdach und schoben es näher an das Schloß. Hinauf stiegen Liven und Letten zusammen mit Steinschleuberern, tödteten viele von den Esten in der Festungsburg mit Speeren und Pfeilen, verwundeten viele und hinderten fie an der Begenwehr. Denn die Eften fprangen gar muthig bervor jum Rampfe, gaben dadurch den Steinschleuderern noch mehr Raum und verloren mehrere an Berwundeten und Todten. Daber baten fie gulegt, nachdem viele getodtet waren und Baffer und Lebensmittel ausgingen, um Frieden und ergaben fich. Die Deutschen aber fagten: "wenn ibr die Baffen eurer Untreue niederlegen und den wahren Frieden, welcher Christus ift, in euer Solog aufnehmen wollt, fo wollen wir gern eurer ichonen und euch in Liebe ju unsern Brudern aufnehmen." Sobald fie diefes vernahmen, versprachen fie mit Freuden, alsbald das Sacrament der Taufe mit jeder Leistung des Christenthums auf sich ju nehmen. Daber ward am zwanzigsten Tage ber Priefter Gotfried zu ihnen ins Schloß gefandt. Und er fegnete fie und fprach: "Benn ihr dem Bogendienfte entfagen und an den einen Gott der Christen glauben wollt" — Und da alle antworteten: "wir wollen," so besprengte er sie mit Baffer und sprach: "Seid also alle getauft im Namen Bottes, des Baters und des Sohnes und des heiligen Beistes." Als das vollzogen war, ethielten sie Frieden; und das heer tehrte, nachdem die Sohne der Aeltesten als Beifeln gestellt maren, mit aller Beute, Raub und Befangenen nach Livland gurud und lobte Gott fur der Beiden Betehrung, der gelobet ift in Emigfeit.

Nach einer Rube von wenigen Tagen, da fie fich wieder gestärket batten, versam- 9. melten fich abermale die Rigischen mit den Liven und Letten und gogen auf dem Gise Binter des Meeres, welches durch den anhaltenden harten Frost gar fest gefroren mar, und wandten ihr heer gen Defel. Und fanden den Beg auf dem Meere fehr gut und theilten das heer und zogen auf allen Begen und durch alle Dorfer umber, fingen Biele, todteten alle Manner und führten die Beiber und die Rinder und Das Bieb mit fic fort. Bei Ginem Schloffe tamen fie wieder zusammen, tampften mit denen im Schloffe, bermundeten und todteten etliche von ihnen, und da fie megen ber gar ju großen Beftigfeit der Ralte das Schloß felbst zu fturmen nicht versuchten, fo begaben fie fich mit allem Raube und den Gefangenen wieder auf den Beg auf dem Gife. Und da etliche riefen, daß die Malema (das Seer) folge, und andre eilig jum Feuer liefen, so tamen einige von ihnen von Rraften, fielen bin, vor Frost erstarrt, und starben; und die an-

bern tamen wohlbehalten gurud.

Als aber das Ofterfest vorüber mar, fandten die Eften an den Ronig Bladimir 10. von Pologt, er mochte mit einem zahlreichen Beere tommen und Riga belagern. Gie Oftern. wollten felbst auch unterdeß die Liven und Letten mit Rrieg überziehen und ben Safen bei Dunamunde fperren. Und dem Ronige gefiel der Anfchlag der Abtrunnigen; benn er fuchte immer die Livlandische Rirche ju ftoren, und er fandte nach Rugland und Litauen und entbot ein großes heer von Ruffen und Litauern. Und ale alle gufam-men und bereit waren und ber Ronig eben ins Schiff treten wollte, um mit ihnen gu gieben, fiebe, alebald fiel er bin und gab den Beift auf und ftarb eines plonlichen

3) Apoftelg. 5, 5.

feria 5 post Domin. Quasimod.: —— "cives, quibus unci sunt oppignorati, nullo modo tenentur ad Malwam s. expeditionem faciendam, sed Aestones etc. —— Prout sui proprii Aestones in Malvam et in expeditionem sequentur." Adde Henningium in Chronico p. 27. Der Bogt von Bermen bat von Altings ber ftets die Malva in der Rerva balten miffen. Item E. 13. Der Bogt von Rofiten follte in dem Sofe gu Segen mit mehr andern die Malve halten. Quae loca paraphrasis Kelchiana p. 217. et p. 225. ita circumscribit, ut nostram sententiam de Malwa tenenda egregie confirment.

<sup>1)</sup> XXI. 7. — 2) Das war vermuthlich bie erfte, aber vergebliche Belagerung bes Schloffes Mone. A.

subitanea et imprevisa, et omnis exercitus ipsius dispersus est et reversus in terram suam.

Et audientes, qui erant in Riga de familia Episcopi et Fratres Militiae consilia Estonum, emerunt coggonem, munientes eum in circuitu tamquam castrum, et locantes in eo viros quinquaginta cum balistis et armis, statuentes eum in ore fluminis Dunae ad custodiendum portas in introitu portus 1), ne venientes Osilienses obstruerent, sicut ante. Mortuo itaque rege pervenit verbum in Osiliam, simul et audientes, balistarios et viros armatos Dunae portum custodire, Saletsam intraverunt, et ascendentes circa stagnum Astegerwe villas Letthorum despoliaverunt, et mulieres capientes viros interfecerunt. Et congregati sunt quidam ex Letthis insequentes eos, et comprehensos quosdam interfecerunt, et alios ad naves 2) fugaverunt. Et siluit Ecclesia diebus paucis, quae erat expectans adventum sui Episcopi.

1) Richtig? Rn. lieft portum ftatt portes.

## 3u S. 196. Aum. e) Neronia.

Et hic mallem erudiri, quam erudire. Sed qui erudiat non habeo. In tempore mortis convenit Albertus Stadensts ad annum 1215 obitum Philippi, Raceburgensis Episcopi, trinis verbis annotans, sed locum obitus et sepulturae reticet. Noster nihil horum nos celaturus, Philippum in Neronia defunctum tradit, atque sepultum in marmoreo sepulcro cuius-dam Cardinalis, in coenobio ordinis sancti Augustini, quod est supra flumen. Sed Neroniam objiciens, suppresso cum coenobii, tum fluminis alluentis nomine, crucem nobis figit, Neroniam illam frustra indagantibus. In Gotlandiam appulerat animo et corpore aeger Episcopus. Maritimo itinere atque inter hostiles turmas plus satis fatigatus, mare sibi in ista infirmitate non amplius tentandum, sed in vicino quodam sui ordinis coenobio quaerendum hospitium duxerit. Equidem in catalogo omnium regni Suecici monasteriorum Jo. Messenti Scondiae illustratae Tomo IX. inserto, quorum numerum Jo. Vastovius in Vite Aquilonia auxit perduxitque ad 64, ne unum quidem deprehendimus Ordinis Augustinisni. Et licet inter 69 regni Danici monasteria 8 fuerint huius ordinis, nullum tamen occurrit, cuius nomen ad Neroniam alluderet. At cum hi duumviri coenobiorum Gotlandiae nullam rationem habuerint, usque adeo, ut Vastovius, licet in dedicatione ad Sigismundum III., Poloniarum regem, laudet bibliothecam celeberrimam, quae Wisby visebatur in coenobio religiosorum ordinis sancti Benedicti, eius coe-nobii tamen postea in catalogo monasteriorum regni Suecici nullam mentionem faciat, mirum non est, Neroniam, si Gotlandiae coenobium sit, nos latere. Caremus enim accurata huius insulae descriptione. Neque Joannis, Nicolai filii, Strelovii Chronicon Gotlandiae, lingua Danica consignatum, nunc est ad manus, et ceteri, quos consulere datum, in ea describenda sunt nimis iciuni. Coenobia tamen nonnulla ibi floruisse, aliis idoneis auctoritatibus constat. Nam Jacobus Zieglerus diu ante Vastovium, Scondiam describens, Wisbyenconstat. Nam Jacobus Liegierus du ante vastovium, Scondiam describens, vilsbyensem civitatem et arce et monasterits tradit insignem, celebratque inprimis coenobium illud Benedictinum, duum millium codicum manuscriptorum refertum. Pontanus Chorograph. Dante. p. 734. in ista urbe olim templa decem, monasteria vero quatuor, exstitisse scribit. Adamus Olearius, qui anno 1634 aliquot dies in hac insula transegit, neque Wisbyensem civitatem solum, sed et totam oram maritimam suis occule perlustravit, laudat prae ceteries. portum Ostrogardensem, Slitöensem, et Narwigensem, tertioque a Slitö lapide monasterium vetus se vidisse testatur. Ittner. Pers. 1tb. 2. c. 3. p. 69. Quod utinam pluribus descripsisset! Si enim Narwigo vicinum foret, Neroniae nostrae locum sustinere posset. Sed quid tum facies da sepulcro marmoreo cuiusdam olim Cardinalis? Narrat Nicolaus Lundensis Archiepiscopus, Chronico Lundenstum Episcoporum, quod ante annum 1370 scriptum, et sub nomine Twonis plagiarii circumlatum, primus Haffniae anno 1709 e membranis edidit Thomas Bartholiaus, et nuper e codice mutilo repetiit Dn. Cancellarius de I. u d e w t g Reltq. t. 9. p. 166. seg., nec non Pontanus rer. Dan. l. 6. p. 290. et Jo. Messenius Scond. illustr. T.2. p. 17. et T. 15. p. 31.: Fidentium cardinalem, quem membranae Lundenses, vel male scriptae vel male lectae, Fiderarium vocant, cum tamen Ciaconii Gesta Pontificum et Cardinalium p. 516. non nisi Fidantium agnoscant, anno 1193. Presbyterum Cardinalem tituli sancti Marcelli creatum, a Caelestino PP. III. liberandi Waldemari Episcopi caussa in Daniam missum, anno 1197 in Scania diem obiisse et sepulturae locum invenisse Lundis in ecclesia Laurentiana. Si itaque Philippus in huius Cardinalis sepulcro conditus est: nam alium sedis Apostolicae legatum in Dania vel Suecia sepultum non constat: numquid Lundis Scanorum eum defunctum et sepultum statuendum erit? Non puto. Primum enim Augustiniani ordinis coenobium nullum Lundense invenio in Catalogo Messeniano. Tum, si vel maxime tale Lundis floruisset, Fidentius tamen non in coenobio quodam, sed in ipsa aede cathedrali sepultus dicitur. Praeterea inde ab anno 1197 ossa Fidentii usque adeo in pulverem verti ac evanescere non potuere in sepulcro mar-

<sup>2)</sup> Alfo ift Salota ber & luß Galis, ter noch jest Sallaze beißt.

und unverschenen Todes, und das gange heer zerstreuete sich und kehrte zurud in 1216. sein Land.

Als die in Riga vom Hause des Bischofs und die Ordensbrüder die Anschläge 1st. der Esten vernahmen, kauften sie ein großes Schiff und befestigten es ringsum wie eine Burg und legten funfzig Mann hinein mit Steinschleudern und Wassen, und stellten es in der Mundung des Dunastromes auf, die Thore im Eingange des Hasen zu hüten, damit nicht die Oeseler kamen und ihn sperrten wie zuvor. Als nun der König gestorben war, kam das Wort nach Oesel, und auch, daß Steinschleuderer und bewassnete Manner den Hatigarwe und plunderten da herum die Dörfer der Letten, singen Weiber und tödteten Manner. Und etliche Letten versammelten sich und setzten ihnen nach, tödteten so viele sie singen und trieben die übrigen zu den Schiffen. Und die Kirche hatte Ruhe einige Tage und wartete der Ankunst ihres Bischofs.

moreo, ut post annos septemdecim alii cadaveri locum facereat. Denique Lundinum, etiamsi Lundoniam scribas, nimis abludit a Neronia, quam ut hoc pro illo scriptum reputes. Veri speciem habet, in Gotlandia, quippe marmorum divite insula, sepulcrum marmoreum, pro funerando Fidentio Cardinali praeparatum, sed non asportatum, nunc inserviisse cadaveri huius Episcopi condendo. Habes coniecturam, lector, quae si displicet, en! aliam. Animus erat Philippo Romam eundi ad concilium Lateranense, a Pontifice indictum. Hoc itinere Neroniam delatus ibique ante quam Romam attingeret, mortuus est. Quid si per Neroniam Narniam intelligamus Umbriae civitatem episcopalem? Adminiculatur coniecturae visio columbae, de trans Alpibus vententis. Sed et hic coenobium ordinis sancti Augustini et sepulturae locum designare arduum est, quia Narniam parum novimus, et quae Leander Albertt descript. Itultae p. 153. de hac civitate habet, te nihilo reddunt doctiorem. Raceburgum autem ipsum per Neroniam a nostro designari, probitas hominis sine felle credere haud patitur; licet historia ecclesiae Raceburgensis haud obscuris indiciis prodat, Raceburgum in illa stupenda rerum Nordalbungicarum conversione quoddam episcoporum, novos dominos aversantium, veluti ergastulum fuisse. Si tamen hace omnia cuipiam parum veri similia videbuntur; siquidem nec mihimet faciunt satis: diem videre gestio, qui Neroniae desideratum lumen affundat, camque propius conspiciendam praebeat. Name etiamsi Neroniam pro Coronia scriptam putes, quo nomine Pontano Landescrona Scanise nonnumquam venit, Landescronam tamen hoc tempore nondum in rerum natura fuisse, ipsa Pontant Chorographia docet.

## [109] XX. Alberti Episcopi annus 18. Christi 1215—1216.

Albertus Episcopus cum Ep. Estiensi Roma redit. — 2) Christianorum prima impressio in
Estiam Harrionensem. — 3) Rutheni tributum petentes occupant montem Odempe. —

 4) Estonia inter Episcopum Rigensem et Estiensem et Volquinum Magistrum dividitur aequis
partibus. — 5) Ungannenses excurrunt versus Novogardiam. — 6) Rigenses penetrant in
Wironiam. — 7) Rutheni castrum Odempe per compositionem capiunt. — 8) Wlodomir
generum suum Theodoricum, fratrem Episcopi, contra datam fidem captivum abducit
Plescoviam.

Annus erat Antistitis XVIII. qui rediit a Curia Romana, et in Haganow 1) consolatus a Rege Frederico, reversus est in Livoniam cum Episcopo Theodorico Estiensi et cum aliis fidelibus, militibus et peregrinis, et invenit in Dunenmunda viros suos portum custodientes 2), et retulerunt ei de expeditionibus suis in Estonia, nec non de morte regis Woldemari, et qualiter consolati sunt in omnibus tribulationibus suis. Et factum est gaudium in Ecclesia tam de adventu

pontificis, quam de liberatione sua a Ruthenis et aliis gentibus.

Post haec convenerunt Episcopi cum Fratribus Militiae, facientes divisionem quandam super Estonia. Quae sicut postea fuit instabilis, sic eam describere inutile reputavi. Quin potius dicam, quod convenerunt iterum Rigenses cum Livonibus et Letthis, et Magister Volquinus cum Fratribus suis et peregrinis, simul et Theodoricus cum viris Episcopi, et iverunt cum exercitu, pacifice tamen, in Saccalam iam baptizatam, convocantes ad se seniores eiusdem provinciae, quorum consilio procedebant ad alios Estones, et ipsi erant eis duces. In die vero assumtionis beatae Virginis intraverunt provinciam Harrionensem, quae est in media Estonia, ubi et omnes gentes circumiacentes quolibet anno ad placitandum in Rugele 3) convenire solebant. Quo cum pervenimus, exercitum nostrum per omnes vias ac villas, nec non et provincias illius terrae divisimus, incendentes omnia et vastantes, quicquid masculini sexus interficientes, mulieres et parvulos capientes, pecora multa, nec non et equos eorum auferentes. Tandem ad villam magnam Lone \*), quae est super rivum in media terra, convenimus, et ibidem triduo quiescentes, totam terram in circuitu devastavimus et usque ad Revelenses villas pervenimus. Quarto die ponentes insidias prope villam, capti sunt novem ex eis 4), et quidam interfecti. Et reversus est exercitus cum praeda [110] magna, bovesque et oves innume-[110]rabiles reduxerunt. Et sequuti sunt Estones in malewa b) magna, volentes eos impugnare. Sed cecidit sors Deorum ipsorum in partem contrariam. Et reversi sunt Rigenses cum gaudio magno in

Livoniam, dividentes omnia, quae retulerunt, in charitate.

3. Post haec indignati Rutheni de Plescekowe contra Ungannenses, eo quod baptismum Latinorum acceperunt, et suum, id est Graecorum, contemserunt, bellumque eis comminantes, censum ac tributum ab eis exegerunt. Ungannenses vero Livoniensem Episcopum simul et Fratres Militiae super haec consulentes, auxilium super hoc postulabant. Quod ipsi non negantes, simulque cum eis vivere ac mori promittentes, liberos se a Ruthenis esse, sicut semper ante baptismum fuerunt, sic et nunc esse, confirmabant. Mortuo itaque rege magno Waldemaro de Plosceke 7, resuscitatus est novus adversarius Livoniensis Ecclesiae Woldemarus de Plescekowe 4), et venit in Unganniam, et sedit in monte Odempe, et misit exercitum suum per omnes villas ac provincias in circuitu; qui

<sup>&#</sup>x27;a) Estonia omnis in quinque dividitur provincias, scilicet Alentakiam, cuius caput Narva; Wironiam, ubi Borcholm; Harriam, in qua Revalia; Jerviam, ubi Wittenstein [j. Beigenstein] et Wykiam seu Maritimam, in qua Leale. Maritima hodienum ab hoc loco Estonice Lönema, h. e. Lonensis terra vocatur.

b) V. ad annum 1214. n. 9.

b) V. ad annum 1214. n. 9. c) V. ad annum 1214. n. 10.

d) Plescoviensis, distinctus a Polocxiensi iam defuncto. — [Statt tiefet Bemertung hatten wir ju erfahren gewünscht, was für ein Bladimir von Blegfau gemeint fei. Diefer Woldemarus

## XX. Bischof Albert's achtzehntes Jahr.

Es war des Bischofs achtzehntes Jahr, da er jurudtam vom romischen hofe 1. und in hagenau von Ronig Friedrich getroftet, nach Livland wiedertehrte mit dem 1216. Eftlandischen Bischof Theodorich und andern treuen Rittern und Pilgern. Und er Bruht. fand in Dunamunde feine Leute, wie fie des Bafens buteten, und fie erzählten ibm von ihren Rriegszugen in Eftland und bom Tobe bes Konigs Bladimir und welchergeftalt fie getroftet worden in allen ihren Anfechtungen. Und ward eine große Freude in der Kirche sowohl über des Bischofs Antunft, als auch über ihre Befreiung von den

Ruffen und andern Boltern

Danach tamen die Bischöfe gusammen mit den Ordenebrudern und machten eine 2. Deilung über Gitland. Beil aber selbige keinen Bestand hernach hatte, so babe ich für unnüg gehalten, sie zu beschreiben. Ich will lieber melden, wie die Rigischen mit ben Liven und Letten, und Meister Bolquin mit seinen Ordensbrüdern und den Pilgern mitfammt Dieterich und den Mannern des Bischofs wieder zusammentamen und mit ihrem Beere, doch in Frieden, nach Saccala zogen, ale welches icon getauft war, und die Melteften Diefes Bezirts zu fich entboten, und nach ihrem Rathe weiter zogen zu ben andern Eften, wobei fie felbst die Fubrer waren. Um Tage der Simmelfabrt Maria aber brangen fie in den Begirt von Barrien, welcher mitten in Eft- maria land liegt, wo auch alle umliegende Boller in jedem Sahre gusammengutommen pfleg. Dimten gur Beratbung in Rugele. Als wir dabin tamen, theilten wir unfer heer uber melf. alle Wege und Dorfer und Begirte jenes Landes, ftedten alles in Brand und ver-15. Aug. beerten, und mas mannlich war todteten wir, fingen die Beiber und die Rinder und führten viel Bieb und auch ihre Pferde weg. Endlich fammelten wir uns bei einem großen Dorfe Lone, an einem Bache mitten im Lande, blieben drei Tage, verheerten das ganze Land umber und tamen bis zu ben Revelschen Dorfern. Um vierten Tage, Da fie einen Sinterhalt legten bei einem Dorfe, murben ihrer neun gefangen und etliche getobtet. Und das heer tehrte um mit großer Beute und führte Dofen und Schafe mit weg ohne Bahl. Und die Eften folgten in großer Malema und wollten fie angreifen. Aber bas Loos ihrer Botter fiel fur bas Begentheil. Und die Rigifchen tebrten nach Livland gurud mit großer Freude und theilten Alles, mas fie genommen batten, in Liebe.

Danach gurnten die Ruffen von Plestau auf die Ungannier, weil diese die Taufe 3. ber Lateiner angenommen und die ihrige, d. h. die der Briechen, verschmabet batten; und drobeten ihnen Rrieg und forderten von ihnen Bins und Tribut. Die Ungannier aber befragten darüber den Bischof von Livland gusammen mit den Ordensbrudern und baten um ihren Beiftand. Den ichlugen fie ihnen nicht ab, und mit bem Berfbrechen, mit ihnen gu leben und gu fterben, ficherten fie ihnen gu, bag fie frei feien von den Ruffen, wie fie es immer gewesen vor der Zaufe, so auch jest. Also da ber Großtonig Bladimir von Pologt gestorben war, ward der Livlandischen Rirche ein neuer Begner erwedt, Bladimir von Plestau. Und er tam nach Ungannien und fette fich auf bem Berge Ddempe und fandte fein beer durch alle Dorfer und Begirte um-

do Ploscekowo ist derselbe, welchen wir friber als Freund der Rigischen, als Schwiegervater Dietrichs, des Bruders von Albert, kennen lernten, derselbe, welcher wegen seiner Berwaltung der Advocatie sibel angeseben, wieder nach Ausstand ging. Er ist wieder König oder Fürit in Pleftau geworden. Bgl. §. 8. und XXII. 3. 4. Daß heinrich solches nicht ausdrücklich auführt, kann uns nicht hindern, es anzuerkennen. Auch Bladimirs Schwiegersohn wird dadurch nicht ein anderer, daß heinrich seine Abführung nach Ausstand XX. 8. und die Beigerung der Rückgabe erzählt XXI. 1., und ihn dennoch ohne weitere Rachricht XXVI. 3. a. E. in Desel gesangen nehmen läßt.

<sup>1)</sup> Bobmer's Regeften haben gwar aus biefem Jahre (1216) feine Urfunbe aus Sagenau, aber aus ber Begenb.

<sup>2)</sup> XIX. 11. -- 3) Bov. Rangola.

<sup>4) 36</sup> habe ber Grammatit nach aberfest, obgleich Beinrichs Stil uns auch geftatten murbe, es fo gu faffen; Am 4ten Tage legten wir einen hinterhalt beim Dorfe und fingen ihrer neun u. f. w.

incendentes et depraedantes totam terram, multos viros interfecerunt, mulieresque et parvulos captivos deduxerunt. Et erat ibidem Teutonicorum quidam Sigfridus mercator, qui perditis omnibus suis Rigam fugit et nunciavit ibi.

- 4. Tunc convenerunt Seniores Rigensium cum Episcopis Alberto et Theodorico et Fratribus Militiae, considerantesque, bellum Ruthenorum sibi forte imminere, divisionem quandam fecerunt super omnibus provinciis Estoniae per Livoniensem Ecclesiam subiugatis ac baptizatis, describentes Ecclesiae Livoniensi et Episcopo Rigensi tertiam partem proventuum ac tributorum de Estonia provenientium, ut, sicut laborum ac bellorum, sic etiam consolationum particeps existeret; secundariam partem Estiensi Episcopo, tertiam vero Fratribus Militiae pro laboribus et expensis suis adiudicabant.
- 5. Veneruntque iterum Ungannenses ad Episcopos, auxilium contra Ruthenos postulantes. Et miserunt Episcopi viros suos cum Fratribus Militiae in Unganniam. Qui congregaverunt Estones omnes de provinciis illis, et aedificaverunt montem Odempe simul cum eis, et habitaverunt ibi, munientes castrum firmissime, tam contra Ruthenos, quam contra gentes alias, adhuc nondum baptizatas. Venerunt etiam Rutheni solito more in terram Letthorum de Tholowa pro censu suo colligendo: quo collecto, castrum Beverin incenderunt. Et videns Bertholdus, Magister Militiae de Wenden, quod ad bellum se praepararent, eo quod castra Letthorum incenderunt, misit et comprehendit eos, et proiecit in carcerem eos: quos tamen, venientibus nunciis Regis Nogardiae, solvit et honorifice remisit in Russiam. Ungannenses vero volentes se de Ruthenis vindicare surrexerunt cum viris Episcopi simul et cum Fratribus Militiae, et abierunt in Russiam versus Nogardiam, et invenientes terram nullis rumoribus praemunitam, in festo Epi-[111]phaniae, cum conviviis et compotationibus suis magis solent esse occupati, diviserunt exercitum suum per omnes villas, et interfecerunt populum multum, et mulieres quam plurimas captivas deduxerunt, et equos et pecora multa depellentes, spolia multa tulerunt, et igne et gladio suas iniurias vindicantes cum omni praeda reversi sunt in Odempe gaudentes.
  - Post festum Epiphaniae miserunt Rigenses ad omnes Livones et Letthos, et congregaverunt exercitum magnum, et iverunt in Saccalam et acceperunt seniores eiusdem provinciae sibi duces, veneruntque ad eos Ungannenses cum Teutonicis suis, et processerunt in Gerwen, dividentes exercitum suum per omnes villas ac provincias regionis illius, et percusserunt terram ipsam plaga magna, sedentes in villa Carethen sex diebus, incendentes et vastantes omnia circumquaque. Et processerunt in Wironiam qui habebant equos fortiores, et similiter terram illam depraedantes et viros interficientes et mulieres et parvulos captivantes cum spoliis multis reversi sunt in Carethen. Et venerant ad eos ibidem seniores illius provinciae Gerwanenses, pacem petentes, et ut de finibus suis exirent 1). Quibus dixerunt ipsi: Si volueritis, inquit, verum pacem, oportebit vos veri pacifici, qui est Christus, filios fieri, ut ipsius baptismate suscepto nostram possilis fraternitatem perpetuam adipisci. Quo audito gavisi sunt Gerwanenses, et ut pacem Rigensium consequi valerent, tam baptismum eorum 2) promiserunt se servaturos, quam censum eis perpetuum daturos. Unde et quosdam baptizavimus ibidem, et acceptis obsidibus pueris eorum reversi sumus in Livoniam cum omni praeda nostra, Deum pro gentis etiam illius conversione collaudantes.
  - 7. Postquam reversus est exercitus Livoniensis a Gerwen, statim Nogardenses in quadragesima congregaverunt exercitum magnum Ruthenorum, ibatque cum eis Rex Woldemarus de Plescekowe cum civibus suis, et miserunt nuncios per universam Estoniam, ut venirent ad obsidionem Teutonicorum et Ungannensium in Odempe. Et venerunt non tam Osilienses quam Harrionenses et Saccalanenses, iam dudum baptizati, sperantes iugum Teutonicorum, simul et baptismum eorum

<sup>1)</sup> Matth. 8, 34.

<sup>2)</sup> Wegen bie Danen.

her, und verbrannten und verheerten das gange Land, erschlugen viele Manner und 1216. führten Beiber und Kinder gefangen fort. Und allda war ein Raufmann, ein Deutsscher, Siegfried mit Namen, der verlor alles, was er hatte, floh nach Niga und verstundete es dort.

Darauf tamen die Aeltesten ber Rigischen zusammen mit den Bischöfen Albert 4. und Theodorich und den Ordensbrüdern. In Erwägung, daß sie sich eines soweren Arieges zu versehen hatten von den Russen, machten sie eine Theilung über alle Bezirte Estlands, die von der Livländischen Airche unterjocht und getauft waren, und bestimmten der Livländischen Airche und dem Rigischen Bischof ein Drittel aller Einstünfte und Abgaben, die von Estland einkämen, damit er, wie an den Mühen und Ariegen, so auch an den Tröstungen Theil hätte; den zweiten Theil wiesen sie dem estländischen Bischof zu, den dritten Theil aber den Ordensbrüdern für ihre Mühen

und Untoften.

Und fo tamen die Ungannier abermals zu den Bifcofen und begehrten Gulfe 5. gegen die Ruffen. Und die Bischofe schickten ihre Leute mit den Ordensbrudern nach Ungannien. Und fie entboten alle Eften aus jenen Landestheilen und baueten ben Berg Odempe gusammen mit ihnen und wohnten daselbst, und befestigten das Schloß gar fart, fowohl gegen die Ruffen, wie gegen andre Bolter, die noch nicht getauft waren. Auch tamen die Ruffen nach ihrer Gewohnheit in bas Land ber Letten von Tholowa, ihren Bine einzusammeln, und ale fie ihn gesammelt, stedten fie das Schloß Beverin in Brand. Und da Berthold, der Meifter der Ritterschaft von Wenden, fabe, daß fie fich jum Rriege rufteten, da fie die Schloffer der Letten berbrannten, fo ließ er fie fangen und warf fie ins Befangnig. Doch ale Boten tamen vom Ronige bon Nowgorod, ließ er fie los und fandte fie mit Ghren nach Rugland. Die Ungannier aber wollten fich rachen an den Ruffen und machten fich auf mit ben Leuten bes Bifchofe, auch mit Ordenebrudern, und gingen in Rugland gen Romgorod, und Da fie bas Land durch tein Berucht vorbereitet fanden, vertheilten fie am Fefte ber Erscheinung Chrifti, wo fie mit ihren Schmäusen und Trintgelagen besondere beschäf. 1217. tigt zu fein pflegen, ihr heer über alle Dorfer und totteten viel Bolte und führten gar 6. 3an. viele Beiber gefangen weg, trieben Pferbe und viel Bieb fort, machten viele Beute und nachdem fie mit Feuer und Schwerdt vergolten, fehrten fie mit aller Beute froblich zurud nach Odempe.

Nach dem Feste der Erscheinung Christi aber schieften die Rigischen an alle Liven 6. und Letten und entvoten ein großes heer und zogen nach Saccala und nahmen die Aeltesten dieses Bezirks zu Wegweisern. Und die Ungannier mit ihren Deutschen stießen 6. 3a
zu ihnen, und sie zogen weiter nach Jerwen, vertheilten ihr heer über alle Dörfer
und Bezirke jener Landschaft und schlugen das Land mit einer schweren Plage. Und
verweilten im Dorfe Karethen sechs Tage und verbrannten und verheerten alles umher.
Und die da stärkere Pferde hatten, gingen weiter nach Weierland und raubten die Landsschaft eben so aus, tödteten die Männer, führten Weiber und Kinder gefangen und
tehrten mit großem Naube zurück nach Karethen. Und allda waren zu ihnen gekommen die Aeltesten jener Landschaft, die von Jerwen, um Frieden bittend, und daß sie
aus ihren Gränzen weichen möchten. Und sie antworteten ihnen: "Wenn ihr den wahren
Frieden wollet, so müsset ihr Kinder des wahren Friedebringers werden, welcher ist
Christus, damit ihr nach Empfang seiner Taufe auf immer unste Brüderschaft erlangen möget." Als die von Jerwen solches hörten, wurden sie froh, und damit sie den
Frieden der Rigischen erlangen könnten, versprachen sie, sowohl ihre Taufe zu behalten, als auch ihnen beständig Tribut zu zahlen. Daher tausten wir auch etliche
daselbst, und nachdem wir ihre Knaben als Geiseln empfangen, kehrten wir nach
Livland zurück mit aller unstere Beute und priesen Gott für die Bekehrung auch

jenes Bolfes.

Machdem das Livlandische Geer zuruckgetommen war aus Jerwen, brachten die 7. von Nowgorod sogleich in den Fasten ein großes Geer Mussen zusammen. Und mit Baken ihnen zog der König Bladimir von Plestau mit seinen Unterthanen und sandten Bosten durch ganz Estland, daß sie kämen zur Belagerung der Deutschen und Ungannier in Odempe. Und es kamen nicht etwa blos die von Desel, sondern die von Harrien und Saccala, die längst getauft waren, in Hossinung, das Joch der Deutschen und

taliter a se removere. Et occurrunt Ruthenis, et obsederunt simul cum eis

castrum Odempe, et pugnaverunt cum Teutonicis, et qui cum eis erant, XVII. diebus, et non poterant eis nocere, quia castrum erat sirmissimum. Et viri sagittarii Episcopi, qui erant in castro, et Fratres Militiae multos vulnerabant ex Ruthenis et interficiebant balistis suis. Similiter Rutheni sagittis arcuum et catapultorum suorum quosdam de castro vulnerabant. Et circumiverunt Rutheni per provincias, et comprehenderunt multos, et interficientes eos, proiecerunt corpora eorum in aquam, quae erat in pede montis, ut non haurirent ex ea qui erant in castro. Et fecerunt omnia mala, quae potuerunt, vastantes et incendentes omnem terram in circuitu. Et quandoque more suo montis munitionem cum omni multitudine sua conscendere conantes a Teutonicis et Estonibus for-[112] titer repulsi sunt. [112] Unde multorum virorum suorum interfectionem ibidem experti sunt. Et audientes Episcopi cum Fratribus Militiae suorum obsidionem miserunt in auxilium eis circiter tria millia virorum. Et ibat Volquinus Magister Militiae cum eis, et Bertholdus de Wenden, et Theodoricus, frater Episcopi, cum eis, cum Livonibus et Letthis ac peregrinis quibusdam. Et pervenerunt ad stagnum Rastegerwe ), et obviam habuerunt puerum venientem de castro. Quem acceperunt viae ducem et pervenerunt ad castrum mane facto, et relinquentes Osilienses ad dextram, perrexerunt ad Ruthenos, et pugnaverunt cum eis. Et videntes exercitum magnum et fortem, diverterunt ad castrum. Erant enim Ruthenorum et Osiliensium fere XX. millia: quorum videntes multitudinem, ascenderunt in castrum. Et ceciderunt quidam ex Fratribus Militiae, viri fortes, Constantinus, Bertholdus 1) et Helias 1): et ex familia Episcopi quidam. Et alii omnes sani pervenerunt ad castrum. Ét prae multitudine virorum et equorum facta est fames et penuria ciborum et foeni in castro. Et comedebant equi caudas suas invicem. Similiter et in exercitu Ruthenorum cum esset defectus omnium, tandem tertio die post conflictum colloquuti sunt cum Teutonicis.

Fecerunt tandem pacem post habitos tractatus cum eis, ita tamen, ut Teutonici omnes relicto castro in Livoniam redirent. Et vocavit rex Woldemarus generum suum Theodoricum, ut pro pace confirmanda secum abiret in Plescekowe. Et credidit ei, descenditque ad eum. Quem statim Noyardenses rapuerunt de manibus ipsius, et captivum secum deduxerunt. Teutonici vero facta pace cum Livonibus et Letthis per medium Ruthenorum et Osiliensium, descenderunt de castro, et redierunt in Livoniam. Saccalanenses etiam interim terram Letthorum intrantes, et villas eorum devastantes, et homines captivos ducentes ab Ymera, reversi sunt in Saccalam, immemores sacramentorum omnium ante susceptorum,

pacemque cum Teutonicis quondam factam non curantes, interruperunt.

## XXI. Alberti Episcopi Annus 19. Christi 1216-1217.

- Albertus Episcopus fratris liberatione frustra tentata abit in Germaniam; sed indevenit Albertus Comes Lauenburgicus seu Nordalbingiae. 2) Estonienses Mieceslaum, Regem Novogardiae, ad bellum excitant contra Rigenses. 3) Quo bello perit Lembitus tyrannus et 4) Caupo, Lettorum [l. Livonum] dux, occiditur. 5) Saccalanenses plane perdomantur, 6) Cum Gerwanensibus baptismum admittunt. 7) Osilienses praedones e continenti expelluatur.
- 1. Praesulis Alberti XIX. fuit annus, et non a bellis siluit gens Livoniensis \*).

  Misit enim venerabilis praefatus Antistes nuncios suos tam in Nogardiam, quam

e) Alias vocatum Astigerwe. — Rev. Ratisjerwe.

angleich ihre Zaufe solchergestalt von sich abzuwerfen. Und sie zogen den Russen zu, 1217. belagerten mit ihnen das Schlof Dempe und tampften mit den Deutschen und denen, welche mit ihnen waren, 17 Tage, und tonnten ihnen nichts anhaben, benn das Schloß mar fehr fest. Und die Bogenschugen des Bischofe, die in dem Schloffe maren, und die Ordensbruder verwundeten viele von den Ruffen und todteten manche mit ihren Steinschleudern. Desgleichen verwundeten die Ruffen mit den Pfeilen ihrer Bogen und Burfmaschinen manche bon der Burg. Und die Ruffen zogen umber durch Die Bandschaften, fingen viele, und nachdem fie fie getodtet, marfen fie ihre Leiber in bas Baffer am Fufe des Berges, damit die im Schloffe nicht daraus icopfen mochten. Und thaten allen möglichen Schaden, verheerten und verbrannten bas gange Land umber. Und versuchten auch wohl nach ihrer Beise die Befestigung des Berges mit aller ihrer Mannschaft zu ersteigen, murden aber von den Deutschen und Eften tapfer zuruckgeschlagen. Daber verloren sie allba viele Leute. Und da die Bischöfe und die Bruder der Ritterschaft borten, daß ihre Leute belagert wurden, sandten sie ihnen zu Hulfe bei dreitausend Mann. Und Bolquin, der Meister der Ritterschaft, zog mit ihnen, und Berthold von Benden und Dieterich, des Bischofs Bruder, mit Liven und Letten und etlichen Pilgern. Und tamen an den See Rastijerwe und trafen einen Knaben, der vom Schlosse tam. Den nahmen sie zum Begweiser, und tamen an das Schloß als es Morgen ward und indem fie die Deseler zur Rechten ließen, gingen fie weiter auf die Ruffen und tampften mit ihnen. Und ba fie faben, daß bas heer groß und ftart war, lentten fie um auf das Schloß. Denn es waren der Ruffen und Defeler bei zwanzigtausend; und da fie ihre Menge faben, ftiegen fie auf das Schloß. Und es fielen etliche von den Ordensbrudern, tapfere Manner, Conftantin, Berthold und Glias, auch von den Rnechten des Bischofs einige. Und die übrigen alle tamen wohlbehalten ins Schloß. Und durch die Menge der Menschen und Pferde entstand hunger und Mangel an Speife und Beu im Schloffe, und bie Pferde fragen einander die Schwanze ab. Desgleichen auch im heere der Ruffen mangelte Alles. Da begaben fie fich endlich, drei Zage nach bem Gefechte, in Befprechung mit den Deutschen.

Und nachdem sie verhandelt, machten sie zulest Frieden mit ihnen, auf die Be- dingung, daß die Deutschen alle das Schloß verlassen und nach Livland zurückgehen sollten. Und der König Bladimir berief seinen Schwiegersohn Dietrich zu sich, daß er mit ihm zur Befestigung des Friedens nach Plestau gehen sollte. Und er glaubte ihm und stieg zu ihm hinab. Und sogleich rissen ihn die von Nowgorod aus seinen Händen und führten ihn als Gefangenen mit sich weg. Die Deutschen aber mit den Liven und Letten, nachdem der Friede geschlossen war, zogen zwischen den Russen und Deselern mitten durch vom Schlosse herunter und kehrten nach Livland zurück. Die von Saccala drangen unterdes den Letten ins Land, verheerten ihre Dörfer, führten Menschen gefangen von der Ymer und gingen zurück nach Saccala, ohne aller Sacramente zu gedenken, die sie vorher angenommen, machten sich nichts aus dem Frieden, den sie einstmals mit den Deutschen geschlossen, und brachen ihn.

# XXI. Bischof Albert's neunzehntes Jahr.

Es war Bischof Alberts neunzehntes Jahr und noch schwieg Livlands Bolt 1. nicht von Kriegen. Denn vorerwähnter hochwürdiger Bischof Albert sandte seine Boten

f) Bertholdus de Wenden dictus, quod sliquamdiu fuisset fratrum Wendensium Submagister. Eius enim in sequentibus nulla amplius fit mentio.

a) Carminice plerosque Alberti annos orditur Chronographus noster. [Maniid) von hier an.]

<sup>1)</sup> Sicher berfelbe, welchen wir im Sahre 1211. in ber Urtunde ber Silva dos. N. LXII. mit unter-forieben finden.

[113] in [113] Saccalam pro pace in Odempe facta confirmanda, supplicans etiam eis pro fratre suo Theodorico. Qui cum sint homines elationis tumore repleti, simul et in superbia sua nimium arrogantes, nec preces Episcopi, nec pacem Teutonicorum curantes; sed conspirabant cum Estonibus et cogitabant consilia, qualiter Teutonicos opprimerent, et Livoniensem Ecclesiam destruerent. Quo cognito, praedictus Antistes cum peregrinis redeuntibus abiit in Teutoniam, Domino Jhesu Christo, matrique suae gloriosae, Livoniam committens etiam hac vice custodiendam, et incommoda bellorum damnumque suorum cunctis significans, ut se murum pro domo Domini ponerent viri fortes et nobiles, et sumpta cruce peregrinarentur in Livoniam, in remissionem peccatorum cum militibus suis, admonuit. Et audivit Comes Albertus de Lovenborch ) omnia

[114] [114] mala, quae Rutheni simul et Estones inferebant Ecclesiae Livoniensi, et sumpta [115] cruce in remissionem peccatorum cum militibus [115] suis ac viris strenuis et nobilibus, profectus est in Livoniam, venitque cum eo abbas Bernhardus de Du-

[116] nenmunda et peregrini, [116] licet pauci. Et susceptus est cum laetitia magna. Quem Dominus hactenus posuerat in pharetra sua, tamquam sagittam electam, [117] ut tempore [117] opportuno mitteret eum in Livoniam ad liberandam Ecclesiam suam ab inimicis.

Qui postquam venit in Rigam, miserunt Estones in Russiam ad Ruthenos munera plurima, rogantes, ut cum exercitu venirent, Ecclesiam Livoniensem destructuri. Sed Rex magnus Nogardie, Misceslaus 1), eodem tempore abierat [118] profectionem longinquam, [118] contra regem Ungariae pugnaturus pro regno Galatiae c), relicto rege novo in sede sua in Nogardia. Qui missis nunciis suis in Estoniam promisit, se cum exercitu magno venturum, simul cum rege Woldemaro et regibus aliis quam plurimis. 2) Et gavisi sunt Estones, et miserunt per universam Estoniam, et congregaverunt exercitum magnum nimis et fortem. Et resederunt apud Palam in Saccala. Quorum princeps ac senior perfidus Lembitus convocavit omnes de omnibus provinciis, veneruntque ad eos tam Rotalienses quam Harrionenses, Wironenses quam Revalenses, Gerwanenses et Saccalanenses. Et erant ex eis sex millia paganorum: qui omnes expectabant adventum regum Ruthenorum diebus V. in Saccala. Quorum collectionem et propositum audientes Rigenses, surrexerunt et propere festinaverunt ad eos, Ruthenos praevenire cupientes. Et ibat Comes Albertus cum eis, cum militibus ac servis suis, Volquinus Magister Militiae cum Fratribus suis, Bernardus abbas de Dunemunda d), praepositus Johannes, Livones et Letthi, Caupo etiam fidelissimus, qui praelia Domini simul et expeditiones numquam neglexit. Isti ibant una ad bellum. Omnes itaque praedicti venerunt prope Saccalam, ubi locus est orationis et colloquiorum exercitus. Et erant ex eis fere tria millia virorum electorum. Et ordinaverunt Teutonicos via media, Livones posuerunt ad dextram, Letthis vero viam ad sinistram dederunt. Et miserunt alios ad villas, qui comprehensis hominibus quibusdam, intellexerunt ab eis multitudinem exercitus, simul et ipsum iam obviam venientem ac paratum ad praeliandum. Quo audito, processerunt caute et ordinate, et vespere facto pervenerunt apud castrum Viliende ), ubi quiescentes nocte, missarumque solemniis ibidem celebratis, in die Matthaei Apostoli<sup>3</sup>) processerunt obviam inimicis. Et invenerunt omnes ad locum alium divertisse: quos statim insequentes, eosque ad praeliandum paratos subito de

b) Die zur Abhandlung gewordene Anm. Grubers über diesen Albert von Lauenburg, seinen Bater und seine Mutter, holmgard, die Töchter Balbemars I. — wie viele und welche? — Alberts Bruder Hermann und sein Austreten am dänischen Hose, seine Heirath, die Irthümer anderer über diesen Punkt, die Onelle dieser Irthümer u. s. w. wird der geneigte Leser am Ende dieses Capitels E. 214. vollständig sinden. hier nur die Citate für diesen Jug: Alb. Stad. ad ann. 1217. scribit: Comes Albertus Livoniam intrat. Cranztus Saxon. ltb. 7. c. 8.

c) Regnum Galatiae pars ea Russiae est, quae hodie Polonis paret, metropolimque habet Leopolin [Yemberg], olim Halicziam seu Galiciam, a qua regno nomen. Causa belli, quod Russi illic habitantes, reiectis Russici sanguinis Principibus, Regem postularunt Colomannum, Andreae, Hungariae regis, filium secundogenitum, sanctae Elisabethae Landgraviae fratrem; quem Halicziensem Regem coronavit Strigoniensis Archiepiscopus et Vincentius Kadlubko, Cracoviensis

<sup>1)</sup> Bgl. XXVI. 1. - 2) XXII. 2.

<sup>3)</sup> A. überfest Matthias, bas mare 24. Febr. Gr. Rn. geben ben 21. September.

nach Nowgorod wie nach Saccala um Bestätigung des Friedens, ber in Odempe ges 1217. foloffen mar, und bat auch fur feinen Bruder Dietrich. Beil fie aber Leute noll aufgeblafenem Stolze find und in ihrem Sochmuthe gar anmagend, nahmen fie auf Die Fürbitte des Bischofe so wenig, wie auf den Frieden mit den Deutschen Rucficht, sondern waren eines Sinnes mit den Eften und schmiedeten Anschläge, wie fie die Deutschen überrumpeln und die Livlandische Kirche gerftoren mochten. Als vorbenannter Bifcof foldes erkannte, befahl er dem Schuge des Herrn Jesu Christi und feiner glorreichen Mutter Livland auch Diefesmal, ging nach Deutschland mit ben beimkehrenden Pilgern, ftellte Allen die Leiden ber Rriege und den Berluft ber Seinigen vor und forderte tapfere Manner und von edler Geburt auf, sich als Mauer zu stellen vor das haus des herrn, das Kreuz zu nehmen und nach Livland zu pilgern zur Bergebung ihrer Gunden mit ihren Rittern. Und der Graf Albert von Lauenburg hörte von allem Schaben, welchen Ruffen und Eften gusammen ber Rirche in Livland anthaten, und er nabm bas Kreuz mit feinen Rittern und biderben und edelgebornen Mannern und jog nach Livland; und mit ihm tam der Abt Bernhard von Dunamunde und Pilger, obwohl wenige. Und er ward mit großer Freude empfangen. Den batte ber Berr bieber gelegt in feinen Röcher, ale einen auserwählten Pfeil, damit er ihn zu gelegener Beit nach Livland sendete, seine Rirche von den Feinden zu erlösen.

· Nachdem er in Riga angekommen, schickten die Esten nach Rufland an die Russen 2gar viele Geschenke mit der Bitte, sie mochten mit einem heere tommen, die Rirche in Livland zu zerftoren. Aber der Großtonig von Rowgorod Misceslaw war zu der Zeit fort auf einen fernen Bug, gegen den Konig von Ungarn ju ftreiten um bas Reich Balicien, und hatte einen neuen Ronig gelaffen in Nowgorod an feiner Statt. Derfelbe ichidte nach Gitland und ließ fagen, er werde tommen mit einem großen heere, sammt dem Könige Bladimir und gar vielen anderen Königen. Und die Esten mur-den froh und schickten durch ganz Estland und entboten ein gar großes und startes Heer. Und sie sammelten sich bei der Pala in Saccala. Deren Oberster und Meltefter, der abtrunnige Lembit, entbot alle aus allen Bezirken; und es kamen zu ihnen die von Rotalien, von harrien, Wierland, Rewal, Jerwen und Saccala. Und es waren ihrer fechetaufend Beiden, die alle auf die Antunft des Ronige der Ruffen funf Tage warteten in Saccala. Als die Rigifchen ihre Berfammlung und ihr Borhaben vernahmen, machten fie fich auf und eilten ichnell zu ihnen, voll Berlangen ben Ruffen zuborzutommen. Und mit ihnen zog der Graf Albert mit feinen Rittern und Knechten, Bolquin, der Ordensmeister mit seinen Brudern, Bernhard der Abt von Dunamunde, der Propft Johannes, die Liven und die Letten, auch Raupo, der treue, der die Rampfe und Kriegegunge des herrn nie verabfaumte. Diefe zogen zusammen in den Krieg. Alle diese vorbenannten nun tamen bis nabe an Saccala, wo der Ort der Besprechung und der Berhandlungen des heeres ift. Und es waren ihrer bei dreitausend Mann ausermählte Leute. Und fie stellten die Deutschen in die Mitte, die Liven zur Rechten, den Letten aber gaben fie ihren Plag jur Linken. Und ichidten einige in Die Dorfer, Die etliche Leute griffen und von ihnen die Menge des Beeres erfuhren, wie auch, daß es ihnen icon entgegenziehe und geruftet fei jum Rampfe. Ale fie folches vernahmen, zogen fie vorsichtig und wohlgeordnet weiter und tamen, da es Abend mar, bei dem Schloffe Fellin an, rubeten dafelbst mabrend der Nacht, bielten die Meffe und gingen am Tage Matthaus bes Apostels auf Die Reinde lod. Und fie fanden, baf fie fic allem Spr. nach einem andern Orte gewendet, festen ihnen alsbald nach und faben fie ploglich, wie

Episcopus, is, qui primus inter Polonos aliquid in patria ausus est historia, quod quidem ad nos pervenerit, licet ab otioso homine et nugatore ineptis commentis deformatum prodierit in lucem. Bellum Galaticum illud fuse prosequitur Kadlubkonts in historia scribenda longe dignior successor Dlugossus l. 6. p. 604. seq. eiusque epitomator Mechovtus ltb. 3. c. 31. p. 118. seq. edit. Cracov., cui non infrequens Galaciae pro Halicia usurpatio. V. ad unn. 1221 not. c. Pertinet ad idem negotium scripta ad Andream Hungariae regem Honorii PP. III. epistola apud Raynatdum ad annum 1222 n. 42. [Silv. docum. N. XXIII.] Miesceslaum autem, Novogardiae regem, novimus iam ex anno 1210. n. 8.

d) Scilicet vetus bellator ille Bernhardus de Lippia, nunc in aliis castris, aliis armis dimicans: de quo ad annum 1210. n. 2 et 4.

e) Est castrum, quod hodie Fellin vocatur.

divertisse: quos statim insequentes, eosque ad praeliandum paratos subito de silvis ex adverso procedere videntes, accesserunt ad eos, et pugnaverunt Teutonici via media, ubi maior ac fortior eorum turba fuit. Quorum alii in equis [119] et alii pedi-[119]tes in ordine suo paulatim procedentes per medium eorum ibant,

et infringentes aciem ipsorum, in fugam eos converterunt.

Letthi quoque, in sinistro cornu dimicantes, audacter una cum Teutonicis suos adversarios invadebant, contra quos ordinati erant Saccalanenses simul cum Lembito et ceteris senioribus suis. Qui multos de Letthis vulnerantes et quosdam interficientes, fortiter pugnantes diu restiterunt. Sed videntes turbam mediam a Teutonicis in fugam conversam, terga verterunt et ipsi. Et persequuti sunt eos Letthi, et multos occiderunt ex eis, et ceteri fugerunt. Et cognovit Veko, frater Roboami 1), Lembitum, et persequutus est eum, et occidit eum, tollens vestimenta eius, et ceteri caput eius amputantes, detulerunt secum in Livoniam. Et ceciderunt ibidem etiam alii seniores de Saccala: Wottele, Maniwalde 2), cum aliis quam plurimis. Livones vero, qui ad dexteram erant ordinati, videntes lanceas Estonum crudeliter super se volantes, declinaverunt ad Teutonicos, et cum eis persequebantur fugientes. Sed Estones, qui venerant contra eos, irruerunt super quosdam ex nostris post tergum sequentibus. illi viriliter repellentes eos, converterunt etiam eos in fugam, Livones et Letthi et Saxones persequebantur eos, et occiderunt ex eis per silvas, ut fere implerent numerum millenarium, imo innumerabiles, qui per silvas et paludes computari non poterant; et equorum fere duo millia eis abstulerunt, et arma et spolia omnia eorum tulerunt, et sequenti die rapta omnia inter se aequaliter diviserunt.

Caupo vero, lancea perforatus per latus utrumque, fideliter passionem Domini commemorans, sumptisque Dominici corporis sacramentis, in sincera confessione Christianae religionis emisit spiritum: divisis primo bonis suis omnibus ecclesiis per Livoniam constitutis. Et luctum habuerunt super eum tam Comes Albertus, quam Abbas, et omnes, qui erant cum eis. Et combustum est cor-

pus eius 1), et ossa delata in Livoniam et sepulta in Cubbesele. 5)

5. [120] Post bellum autem processit exercitus ad Palam, in villam Lembiti, sedensque tribus diebus ibidem, miserunt Livones et Letthos ad depraedandas omnes provincias in circuitu et incendendas. Et venit ad eos frater Lembiti, Unepewe, cum aliis, qui remanserant, supplicantes pro pace pristina renovanda. Et dixerunt eis Teutonici: Quia sacri baptismatis sacramenta suscepta contempsistis et paganorum atque Ruthenorum consiliis fidem Christi contaminastis, ideo percussit vos Dominus. Nunc ergo revertimini fideliter ad Christum, et adhuc recipiemus vos in fraternae dilectionis nostrae consortium. Et placuit eis. Et acceptis obsidibus iam secundo data est eis pax, ut onnia Christianitatis iura fideliter observent. Quo facto reversus est exercitus cum omnibus spoliis suis in Livoniam, et pro tam gloriosa victoria sibi a Deo collata benedixerunt Dominum, qui est benedictus in secula. Postquam rediit Comes Albertus a pugna Saccalanensium, desiderabat ipse in Osiliam aliam promovere

f) Cem Christianis, speciatim Saxonibus, humamorum cadaverum combustio sub poena capitis interdicta et eius loco humatio praescripta sit, mira res videri poeset et a Christianorum lego abhorrens ista corporis Cauponis combustio. Ast cum ossa cum carne simal non in pulverem redacta dicantur, quod lex prohibet, sed a carne separata, in patriam relata ac humi mandata sint, nulla legis Christianae subest violatio. Solebant enim pro aest illius consuetudine, ut verba Gelenti ad vitam Engelberti p. 158. mea faciam, carnes ab ossibus sartagine divellere, quoties defuncti homines alio transportandi essent. Sic ipsius Engelberti ossa anno 1225. Colonia Noribergam translata leguntur, se corpus delicti probandum Henrico Regi pro tribunali sedenti. Sic excocta et carnibus nudata Ludovici Landgravii, qui Sanctae Elisabethae maritus fuit, et aliorum, qui in itinere sacro periere, ossa in patriam relata et in monasteriis deposita legimus.

g) Cubbesele itaque huius viri propria sedes et castrum fuit. Alius me audacior, quia a Caupone nomen habere videtur, a Caupone primum constructum argutaret. Cubbesele enim, vel

<sup>1)</sup> Robeam ex fortieribus (Letthis) unus. XII. 6. - 2) Wanewalde Rev.

fle zum Kampfe geruftet aus den Baldern hervorbrachen, ihnen gegenüber; und ruckten 1217. naber an fie, und die Deutschen kampften in der Mitte, wo ihre größere und starkere Schaar war. Und etliche von ihnen zu Pferde und etliche zu Fuße gingen in ihrer Reihe langsam vor mitten durch sie hin, durchbrachen ihre Schlachtreihe und trieben

fle in die Flucht. Auch Die Letten, die auf dem linken Flügel tampften, griffen gusammen mit ben 3. Deutschen tubn ihre Begner an: ihnen gegenüber ftanden die Saccalaner mit Lembit und ihren anderen Aeltesten. Diefe verwundeten viele von den Letten und todteten etliche und widerstanden lange in tapferem Rampfe. Aber da fie faben, daß die mittlere Schaar von den Deutschen in die Flucht getrieben mar, wandten auch fie den Ruden. Und die Letten festen ihnen nach und todteten ihrer viele, und die anderen floben. Und Beto, Roboams Bruder, erkannte Lembit und feste ibm nach, todtete ibn und nahm feine Rleider; und die andern fcnitten ihm den Ropf ab und nahmen ibn mit nach Livland. Und dafelbft fielen auch andre Meltefte von Saccala : Bottele, Manimalde mit gar vielen andern. Die Liven aber, die gur Rechten gestellt maren, da fie die Speere ber Giten fo graufam über fich fliegen faben, gogen fich gurud auf Die Deutschen und verfolgten die Fliebenden mit ihnen. Go fielen die Eften, welche gegen fle gezogen waren, über einige der Unfrigen ber, die hinten nachzogen. Aber Diefe trieben fie mannlich gurud und schlugen auch fie in die Flucht. Und nachdem alle Eften in die Flucht geschlagen waren, festen die Liven und Letten und Sachfen ihnen nach und hieben in den Baldern nieder an taufend, ja vielmehr ungablige, Die in den Balbern und Moraften nicht gezählt werden tonnten; und nahmen ihnen an zweitaufend Pferde, und ihre Baffen und allerlei Beute; und am folgenden Tage

theilten sie allen Raub gleich unter sich.

Saupo aber war mit einer Lanze ganz durchbohrt, und indem er gläubig an 4. das Leiden des herrn gedachte und den Leib des herrn nahm, gab er in aufrichtigem Bekenntnisse des christlichen Glaubens den Geist auf, nachdem er seine Güter an die in Livland errichteten Kirchen alle \*) vertheilt hatte. Und der Graf Albert und der Abt und alle die bei ihnen waren, hielten eine Trauer um ihn. Und seine Leiche wurde verbrannt und seine Gebeine nach Livland gebracht und begraben in Kubbesele.

Nach dieser Schlacht aber zog das heer weiter an die Pala, in Lembits Dorf, 5. verwellte daselbst drei Tage und sandte die Liven und die Letten aus, alle die umliegenden Bezirke zu plündern und in Asche zu legen. Und es kam zu ihnen Lembits Bruder Unepewe mit etlichen Andern, die sich gerettet hatten, und baten slehentlich um herstellung des früheren Friedens. Und die Deutschen antworteten ihnen: "Meil ihr das Sacrament der heiligen Tause, das ihr angenommen, verschmähet, und mit den Anschägen der heiben und Russen den dristlichen Glauben besteckt habt, darum hat euch der herr geschlagen. Kehret also jest treusich wieder zu Christo, so wollen wir euch noch aufnehmen in die Gemeinschaft unsver brüderlichen Liebe." Solches gestel ihnen. Und sie stellten Geiseln und erhielten Frieden, nun zum zweitenmale, auf die Bedingung, daß sie alle Leistungen der Ehristenheit getreutsch beobachteten. Danach wandte sich das heer mit allem seinem Naube wieder nach Livland, und lobeten sir solchen glorreichen Sieg, den Gott ihnen verliehen, den herrn, der gelobet ist in Ewigkeit. Nachdem der Graf Albert zurückgekommen war aus dem Kampfe gegen die Saccalaner, begehrte er, einen andern Kriegszug zu unternehmen gegen Desel, und

levi insexu Cobbesale, quid alind, quam Cobbonis Sala, palatium Cauponis? [Also aus dem Dentschen? A. versucht es aus dem Russischen II. S. 83.: Cubbesele idem, quod pagus Cauponis, sele [sselo] Russis pagus dicitur.] Ego uti haec in speciem vera non abnuerim, ita in afstrmando subtimidior sum, ex quo chartae cuiusdam Alberti Ducis Saxoniae ex anno 1242 subscriptorem vidi Nicolaum de Cubesol [Es wird diesele Urtunde sein, welche setz in dem Lüb. Urtundens. steht unter Ar. 91. von 1241, wenigstens ift se von Abert I. Herzog von Sachsen und unterschrieben unter anderen von Nicolaus de Cubeses. Obgleich dieser Name, so gelesen, mit Gr. nicht völlig stimmt, so ändert das an der Bemertung nichts, da sich in der That in der Gegend von Letzzig die auf diesen Tag ein Dertchen Eubesol sindet); innumerisque exemplis didici, quam sallax sit omnis etymologiarum lusus in linguis praesertim, quae ab usu recesserunt, vel parum cognitae sunt. Bona divisit Caupo per ecclesias, sorte quod, praeter silium Bertoldum, eodem sato ante patrem e redus humanis sublatum [XIV. 8.], liberos alios non haberet; ceteros autem consanguineos, a doctrina Christiana adhuc alienos, hereditate indignos iudicaret.

<sup>\*)</sup> Die unfichere Beziehung bes omnibus auf bonis ober occlesiis hat bie Ueberfepung beibehalten muffen.

expeditionem, machinamque maiorem fieri iussit, et omnes ad iter ipsum confortavit. Sed indicta saepius eadem hyeme collectione exercitus, pluviarum fluebant imbres, et resoluta glacie maris, in Osiliam, cum sit insula maris, pervenire non poterat. Unde tandem in quadragesima Rigenses exeuntes cum Livonibus et Letthis, ad Estones alios ire disposuerant, et venientes ad Saletsam, suosque exploratores praemittentes, Osilienses obviam habuerunt. Et statim postquam Osilienses cognoverunt exercitum Rigensium, conversi sunt in fugam. Et sequebantur eos Rigenses cum omni exercitu suo per totum diem illum, et sequenti die provincias intrantes maritimas, circa Osiliam sitas, et diviso exercitu suo per omnes vias, terramque despoliantes, viros omnes comprehensos interfecerunt, mulieres et parvulos captivos deduxerunt, iumenta multa secum comportantes, spolia multa tulerunt, flammis villas ac domos tradiderunt. Et convenientes cum exercitu suo sederunt quiescentes diebus aliquot in media terra. Et venerunt ad eos seniores de Hamale et Cozzo 1) et omnibus provinciis, a Rotalia usque Revelam et Harriam constitutis, rogantes ea, quae pacis sunt, et ut de finibus suis recederent. Et dixerunt Rigenses: Si volueritis, inquiunt, sacro fonte rigari, et nobiscum veri pacifici, qui est Christus, filii fieri, tunc veram pacem vobiscum firmabimus, et vos in nostram fraternitatem accipiemus. Quod audientes Estones gavisi sunt, et positis obsidibus Ecclesiae Livoniensi se subdiderunt, et ut baptismi sacramenta reciperent, et censum annuatim persolverent. Et data est pax, et reversi sunt Rigenses cum praeda multa, ex gentis illius etiam subiugatione Deum collaudantes.

6. Post secundam 2) reversionem Saccalanensium ad fidem Christianam venerunt quoque Gerwanenses, etiam iam secundo 3), et tradiderunt se Rigensi Ec[121] clesiae coram Comite Alberto et universis [121] senioribus Rigensium, ponentes obsides pueros suos, ut et ipsi baptismi mysterium acciperent, et Ecclesiae Livoniensi censum ministrarent perpetuum, vel annonae mensuram pro decima institutam. Et reversi sunt ipsi in terram suam, de pacis tranquillitate gaudentes.

Hoc ipso tempore surrexerunt Osilienses et venerunt in Metsepole cum exercitu, et erant ex eis fere mille de melioribus suis, et spoliaverunt totam provinciam illam in Metsepole. Et post haec intraverunt parochiam aliam in Ledegore, et spoliantes terram in circuitu, viros quosdam interfecerunt, mulieres ac parvulos secum deduxerunt. Et ut appropinquaverunt ad domum sacerdotis, vidit eos Gotfridus sacerdos venientes. Et subito conscendens equum suum fugit ab eis, et circumivit parochiam suam, convocans viros omnes ad pugnandum cum paganis, et misit ad vicinas parochias per totam noctem, ut sequenti die venirent ad bellum. Et venit Vesike cum suis Livonibus, nec non et quidam ex servis Episcopi de castro Fredeland, et convenerunt in unum, et persequuti sunt Ozilienses. Et erant septem tantum ex servis Episcopi Teutonici, et octavus erat sacerdos Gotfridus: qui succinxit se armis bellicis suis et induit se lorica sua tamquam gigas h) oves suas luporum faucibus eripere cupiens. Et irruerunt [122] post tergum super eos, [122] occidentes ex eis fortissime. Sed et illi conversi ad istos diutissime resistentes quam plures ex eis vulneraverunt. Tandem post pugnam longam conversi sunt Osilienses in fugam, et ceciderunt ex eis fere centum, et ceteri fugerunt. Et persequuti sunt servi Episcopi cum Livonibus eos trans Saletsam via plana iuxta mare, abstuleruntque eis equos fere quadringentos ex melioribus: quos inter se postea cum rapina diviserunt, benedicentes Dominum, qui per paucos operatus est victoriam de inimicis.

h) Ein Excurs Gruber's über das Baffentragen der Geistlichen ift von mir unter N. II. in den Anhang ju diesem Capitel S. 218. verfett,

<sup>1)</sup> Die Urfunden verlangen Hanele fober Handele. Bgl. Silv. doc. N. LXVI. auch wegen Conso.]

<sup>2)</sup> XIX. 4. -- 3) XX. 7.

ließ eine große Maschine anfertigen und stärtte alle zu selbigem Suge. Aber obwobl 1217. öfter in demfelben Binter eine Berfammlung des Heeres angesagt wurde, so konnte Binter man doch nicht nach Defel hinüber, benn es ist eine Insel des Meeres, starte Regen= auf puffe fielen und das Gis des Meeres ging auf. Daber zogen die Rigischen endlich in den Fasten mit den Liven und Letten aus, gegen andere Esten. Und da fie an die 1218. Salie tamen und ihre Rundschafter vorauf fandten, fanden fie Defeler. Cobald aber Baften. die Deseler das heer der Rigischen erkannten, floben fie. Und die Rigischen setten ibnen den ganzen Tag hindurch nach und kamen des andern Tages in die Strandbegirte, die um Defel ber liegen, breiteten fich mit ihrem heere über alle Strafen aus, plunderten das Land, todteten alle Manner, die fie fingen, führten die Beiber und Rinder gefangen weg, foleppten viel Bieb fort, machten große Beute und gaben Dörfer und Baufer den Flammen preis. Und das Beer vereinigte fich wieder und verweilte einige Sage mitten im Lande. Da tamen gu ihnen die Melteften von Samale und Cozzo und allen Bezirken von Notel bis Rewel und Harrien, baten um Frieden, und daß sie aus ihren Grinzen meichen mochten. Und die Rigischen sprachen: "Benn ihr euch besprengen lassen wollt mit dem heiligen Bade, und mit uns des wahren Friedebringers, welcher Chriftus ift, Gobne werden, fo werden wir einen mabren Frieben mit euch ichließen und euch in unfre Bruderschaft aufnehmen." Da wurden bie Esten frob, stellten Geiseln und unterwarfen fic der livlandischen Rirche, sowohl zur Annahme der Taufe, als auch zu jährlichem Zinse. Und fie erhielten Frieden. Und die Rigischen tehrten beim mit vieler Beute und priesen Gott fur die Unterjochung auch jenes Bolfes.

Nach der zweiten Rückfehr der Saccalaner zum driftlichen Glauben kamen auch 6. die von Jerwen, auch icon jum zweitenmale, und ergaben fic der Rigifden Rirche, in Begenwart des Brafen Albert und aller Melteften der Rigifchen, und ftellten ibre Rinder zu Beifeln dafür, daß fle die beilige Taufe annehmen und ber Livlandischen Rirche immerdar einen Bine geben wurden, oder das Dag Rorn, welches an Stelle des Bebnten eingeführt mar. Und fie tehrten in ihre Beimath gurud voll Freude über

die Rube des Friedens.

Bu derfelben Beit machten fich die von Defel auf und tamen mit einem heere nach 7-Metsepole. Und es waren ihrer bei Taufend der besten Leute, und beraubten jene gange Landschaft Metsepole. Und danach drangen fie in eine andre Gemeine in Loddiger, plunderten das Land umber, todteten einige Manner und führten Beiber und Rinder weg. Und da fie fic dem Saufe des Priefters naheten, fab der Priefter Botfried fie tommen. Und bestieg alebald fein Pferd, fiob vor ihnen, ritt durch fein Rirchspiel, berief alle Manner zusammen, gegen die Beiden zu streiten, und fandte die gange Racht durch in die benachbarten Gemeinen, daß fie am folgenden Tage tommen follten zum Streite. Und Befile tam mit feinen Liven, besgleichen auch etliche von des Bischofs Rnechten von Fredeland und tamen alle zuhauf und festen den Defelern nach. Und es waren nur fieben von des Bischofs Knechten, Deutsche, und der achte war der Priefter Gotfried, der legte feine Rriegswaffen um und that feinen Sarnifc an, wie der Riese, um seine Schafe dem Rachen der Wölfe zu entreißen. Und fiesen sie im Ruden an, und erschlugen unter ihnen gar tapfer. Aber auch jene wandten sich um gegen diese, und da sie sich lange webrten, so verwundeten sie ihrer gar viele. Sulegt nach langem Kampse wurden die Oeseler in die Flucht getrieben und es fiesen ihrer gegen hundert; und die andern floben. Und des Bischofs Knechte mit den Liven segnen ihnen nach bis über die Salis auf ebenem Wege am Weere bin und nahmen ihnen een nierhundert Verede nan den besten ihren een nierhundert Verede nan den besten und nach bie fich northeilten ihnen an vierhundert Pferde, von den besten, die fie bernach unter sich vertheilten mit dem Raube; und lobten den herrn, Der durch Benige Gieg verschaffet batte über die Feinde.

### I. Comes Albertus de Louenborch. (XXI. 1. not. b. p. 208.)

## (Quis sit Albertus Comes?)

[113a] Hic est famosus ille Comes Albertus, qui ineunte hoc seculo, veluti novum sidus, in coelo transalbino exortus, vix parte eius quarta exacta, subito disparuit, in historia sine parente, sine matre, sine uxore, donec Cranzius Saxoniae ltb. 7. c. 22. promitteret, se suo tempore ostensurum, quis et unde fuerit, fidemque liberaret c. 27., ubi, cum narrasset, Albertum comitem de Orlemunde ab Waldemaro Daniae rege omni illi ditioni, quam olim Adolphus, comes Schauenburgicus possederat, praefectum fuisse, addit:

#### (Falsa Cranzii narratio.)

Erat is filius Henrici de Orlemunde, qui relictam secundi Adolphi accepit uxorem, ex qua sustulit, ut praesumitur, hunc Albertum. — Hic est ille Albertus, cuius nomen in fastis legitur, sed ridicule origo siletur; uterinus frater teriti Adolphi, cuius mater, ut diximus, Henrico, parvuli sui tutori, nupsit. Auctoritas viri, haec tanta asseverantia proponentis, et subinde c.36. inculcantis, ut aliis ante se in mentem non venisse miraretur, et prope ridiculum duceret, ceteros omnes, qui de eadem re commentati sunt, eamdem tibiam inflare coegit, credo, ne ridiculi viderentur. Eaque sententia, licet vox naturae Waldemarum regem suo potius sanguini, quam alieno et hostili, favere vinisse loquatur, ab eo praesertim tempore, quo Cransius doctissimum et oculatissimum virum, Henricum Bangertum, notis ad Helmold. lib. 2. c. 7., adstipulatorem nactus est, in omnes annales atque genealogias ivit, donec fucum Cranzii detergeret decessor noster, Dn. Eccardus\*), genealog. Saxon. p. 511., ostenderetque ad oculum,

## (Alberti pater Sifridus Orlamundanus.)

Alberti comitis patrem Sifridum fuisse Comitem Orlamundensem, matrem autem Waldemari II. Danorum regis sororem, cuius tamen nomen, tacentibus scilicet non nostris solum, sed et Danorum annalibus, quos maxime disertos esse decebat in re domestica, ille aeque ac Alberti coniugem ignorabat. Nos, praetermissis quae iam demonstrata sunt, cetera perseque-[113b] [113b] mur, ut Alberti origines et necessarii posteros non amplius lateant. Sifridus, Alberti parens, avum habuit Albertum, anno 1170, et patrem Hermannum anno 1176 defunctos. Chron. Erford. ap. Dn. Mencke Scriptor. t. 3. p. 224. Hic est ille Hermannus, comes de Orlamunde, qui anno 1173. Friderico I. Imp. Goslariae testis affuit in diplomate Cellensi: quod ex origine habetur in Diurnts theologorum Saxon. anni 1722. p. 517. et cuius literas se vidisse testatur Metbom. t. 1. p. 529., facientes mentionem patris Adelberti Marchionis, coniugis Adelheidis, filii Sigefridi. Quale quid etiam est apud Hoen histor. Coburg. part. 1. p. 110. Sifridus, Hermanni filius unicus, anno 1179 a Friderica I. Imp. accepit bona in pago Orla sita. Diploma habetur apud Dn. Cancellarium de Ludevit grelig. t. 10. p. 148. Idem anno 1180. Geilenhusae inter testes adscriptus est aureae bullae Coloniensi apud Gelentum p. 74. et anno 1181 comitiis interfuit Efordiensibus apud Metbom. t. 1. p. 529. nec non conventui Travemundensi, ubi quamdam ex filiabus Waldemari I. Daniae regis coniugem nactus, auptias celebravit Sleswici. Vetus Chronologia Suev-Danica ap. Dn. Benzel. Monum. Sueo-Goth. part. 3. p. 83. Chronicon Stalandicum ab Arna Magnaeo editum p. 48. Eritei histor. gent. Dan. ap. Lindenbrog. p. 271. Saxo Grammat. l. 15. p. 371. Sciendum tamen, ab his testibus solum comitem Sifridum nominari, suppresso familiae Orlamundanae et sponsae nomine. Sifridum Comitem de Orlamunde porro testem reperio in chartis anni 1183 apud Dn. Mencke Scriptor. t. 1. p. 772., anni 1190 ap. Becman. notti. universitat. Francofurt. auct. p. 30., anni 1192 ap. Lang. Chran. Citteens. p. 1160., anni 1193 ap. Sagittar.

### (Mater Alberti Sophia Woldemari I. Regis Daniae filia.)

Nunc ad coniugem Sifridi pergendum est, Alberti matrem, Waldemari II. Daniae regis sororem, filiam autem Waldemari I. Waldemarus I. ipse ex matre Holmgardica natus, Haraldi
scilicet filia Ingeburgi, nepte Waldemari II., quod nominis inde in Daniam et e Dania in Germaniam migravit, in matrimonio habuit Sophiam, Waldemari III., Holmgardiae regis altimi,
filiam, consobrinam.

#### (Holmgardia quid?)

At qua orbis parte situm regnum Holmgardicum, et cuius nationis Holmgardiae reges? Dicam paucis, quae dicenda habeo. In tabula Sueciae antiquae Holmgardiae regnum inscriptus est ille terrarum tractus, qui Careliam et Ingriam cum insults circumiacentibus continet, cuius centrum hodie est Petroburgum, oculus mundi. Holmgard nomen regiae sedis fuit, in insula quippe constructae. Regnum autem ipsum, quod gardts seu burgts abundaret, licet

<sup>\*)</sup> Er war Amanuenfie bei Leibnis, und banach beffen Rachfolger an ter Bibliothet in Sannever.

Russi gard abique deinceps in grod mutaverint, Gardarike; ratione situs autem Ostragardia vel Austan; immo a Careliae fluvio Kymen, Kymenelff ap. Wexton. descript. Suec. l. l. c. 28., vel a Chyeina insula in sinu Fennico ap. Jo. Messen. Scond. Illustr. t. 10. praefut. Kinenugard fuit appellatum. [Dabei mare boch mancherlei gu bebenten. Bgl. 3 euß die Deutschen und bie Rachbaritamme. S. 275. 686.] Tria haec nomina occurrunt in historia Gothrici et Roluonis, ab Olao Verelto Gothice et Suecice edita Upsaliae anno 1664. Duo posteriora habet quoque Helmoldus lib. 1. c. 1. n. 4. ubi ait, Russia vocatur a Danis Ostrogard, eo quod in oriente posita (Adamus Bremensis vocat Ostrogard Russiae, ut distinguat ab Ostrogardia Gothica in insula Gothiandia). Haec ettam Chuniyard dicitur, eo quod ibi sedes Hunnorum primo fuerit. Quae ratio parum veri similis. [23]. 3 e n g. S. 687.] Chron. Magistrorum ord. Teuton. ap. Matthaet anal. t. 5. p. 699. seq. edit. noviss., cuius narrationem de rebus Livonicis appendici documentorum inserimus n. II. ipsos habitatores terrae Russicae, Dunae vicinae, Keenen tum appelletos fuisse sit. Quod si antiquiorum testimoniis probari posset, non longe arcessenda foret Kiaeaugardiae etymologia, Suecici [114b] sanguinis reges Holmgardicos fuisse, facile divinata est, non defore e Suecis qui [114b] asserant. Ante alios id negotii datum sibi credidit regius historiographus, Claudtus Arrhenius Oernhiälm, ut stemma borum regum Suecico nomini vindicaret histor. Suec. lib.4.
c. 8. ubi baec babet: "Ericus victoriosus et Olaus Skattkonung, eius filius, non tantum Curlan-"diam, sed Estoniam quoque, Livoniam et plures his vicinas terras suo continuerunt dominio. Quas ut quietiores a ferarum in proximo gentium incursu tuerentur, in intimo recessu buius ,maris constitutos opibusque suis firmatos habuerunt fiductartos quosdam regulos sui sanguints: quorum quia sedes in proximis litori insulis erat, prolatumque regnum in vicinas insulis terras, occupatas postmodum a Meschis seu Ruthenis, Holmgardict vocantur in antiquis "nostri orbis historiis." Vellem, vir doctissimus alio probandi medio usus esset, quam patriis Hervarar sagis et Sturlonidum, Scaldorumque cantu fabulisque, non nisi ad fallendas regum principumque noctes, quas ibi longissimas esse constat, comparatis. Reges sane in medios fluctus semet immittentes atque in fundo maris cum hostibus praelia miscentes et huius generis mirabilia sexcenta alia, non facile concoquet hominis Germani stomachus. Aequior Vereltus. Nam licet et ipse l. c. not. p. 3 et 4. phonascorum patriorum cantilenas non aspernandas putet, quia linguae proprietatem et indolem, hominum mores, ritus, instituta et prisci aevi consuetudines non fabula minus quam historia exhibeat, rem tamen omnem in medio relinquit, dum p. 96. ait, per Gardartke intelligi eam Russtae partem, quae regno nostro (Suecico) ste visintor, suts quondam regibus gubernatam. Et quantam stragem ederent ita sentientes in genealogiis corum, qui ex hoc fonte sanguinem Rutenicum in nonnullarum Germaniae illustricum more designat. strium familisrum venas derivant? Quomodo Dn. Eccardus ex his tricis semet expedierit, opusculum, genealog. Saxon. p. 631. insertum, ostendit: quam laciniam purpurae assuisse virum doctum demiror. Sed ad rem.

### (Waldemari L filiae quot et quae?)

Waldemaro igitur, primo huius nominis Daniae regi, Sophia Holmgardica, Russici vel Suecici sanguinis regina, peperit duos filios, Canutum et Waldemarum, qui ambo, at suo quisque tempore, a morte patris regneruat, et filias quinque aut sex. In quibus eruendis et nominandis mire se torquet Henricus Ernstius, qui in commentario ad veterem regum aliquot Daniae genealogiam a Dn. de Ludevot g reliq. t. 9. nuper recuso, in conciliandis diversa opi-[115a] pantium sententiis, quam in fontibus consulendis desudare maluit. Prima filiarum, quas quia ex ordine natalium non possumus, secundum tempora nuptiarum collocamus, Sophiae est; altera anonyma, ambae in conventu Travemundensi illa quidem Sifrido, de quo aginus, haec filio Friderici I. Imp. desponsatae. Illa iam tum nubilis, haec non item. Siquidem Sophiae nuptias Sleswici statim celebratas tradit Saxo, haec in aulam Caesaris missa, dum adolesceret, postea repudii opprobrium passa est. Arnold. Itb. 3. c. 20. Sophiae nomen innotescit ex charta inedita et appendici nostrae reservata [XXII. d.], quam Sifrido, Orlamundensi comiti, anno 1194. Conradus Moguntinensis Archiepiscopus dedit consecratae as et estem ecclesiae sancti Pancratii in caetro Orlamunda. Tertia filiarum Ingeburgis fuit, sano 1193 a Philippo Augusto, Francorum Rege, domum ducta, statimque repudiata, sed ob minas Pontificis in torum recepta. Cuius rei testes sunt praeter annales Francorum Caelestini PP. III. epistolae a Dn. Martenet. 2. 3. collect. amptiss. nec non documenta a Dn. Baluzto Miscell. t. 7. p. 245. seg. edita. E quibus dotalitii constitutionem huc transscribere iuvat, quia brevissima est et plenam fidem dictis facti: Philippus etc. Notum etc. quod Nos Egemburgi, nobilissimae carissimi nostri regis Dacie sorori, quam per Dei grattam ducimus in uxorem, donamus in dotalicium, quicquid peritnet ad praeposturam Aurellanensem et Chectacum et Castrum Novum et Novillam. Quod ut perpetuam obtinear fidem etc. Actum Ambianis anno Domini 1193. Huic cum divortii sententia per interpretem esset explicata, cum

nutus rex. Et quis sanae mentis patris sui filiam vocat sororem germanam? Intelligitur ergo filia [115b] Henrici Palatini, fratris Ottonis Regis; licet ob supervenientes [115b] dissensiones sponsalia haec exitu caruerint. Ex matrimonio Guilielmi et Helenae natus est Otto puer, primus Brunsvicensium et Luneburgensium terrarum Dux, quem Albertus Orlamundanus, ex Sophia, Helenae sorore, natus, propterea consanguineum suum vocat in diplomate Lambec. Ortg. Hamburg. lib. 1. n. 118. Quinta Regissa seu Richuenza fuit, anno 1210 in matrimonium collocata Erico, regi Sueciae. Chron. Dan. sp. Dn. de Ludewig relig. t. 9. p. 153., qui Canuti filius fuit et Erici sancti nepos. Addit Ernstius sextam Walpurgin, Bogislai I., Pomeraniae Ducis coniugem, quam Micrael. Chron. Pomeran. lib. 2. n. 82. mutat in Hildegardim, Rugiae principi Jaromaro iunctam. Sed ut iurisconsulti sine lege, ita historici sine idoneis testibus et documentis loqui erubescimus.

## (Alberti frater Hermannus.)

Sifrido ex Sophia nati sunt filii duo, Hermannus et Albertus, quorum illi patris, huic avi nomen inditum. Maior natu patri successit, ita tamen ut minor quoque avitarum terrarum partem aliquam acciperet, ut mox videbimus.

#### (Albertus venit in aulam Danicam.)

Fortuna tamen hunc vocavit in aulam Danicam ad regem avunculum, cuius auspiciis mtles creatus est anno 1202 ut accurate annotant Chronographi Danici apud Dn. de Ludewig reliq. t. 9. p. 152. et 27. et Ericus histor. gent. Dan. ad h. a. Quae res duo nos docet. Primum, quod fratrum natales inciderint in primos a contractis parentum nuptiis annos, quia Hermannus anno 1206 iam ea aetatis maturitate fuit, ut paternarum regionum habenas ipse capessete. Alterum, quod Albertus inde a teneris spiritus aluerit militares, in hostium quaquaversus capita effundendos, ut eius gesta ostendunt.

## (Praeficitur Nordalbingiae.)

Neque tamen civili prudentia iam ista aetas caruit, cum non dubitaverit rex iuveni committere terras omnes inter Albim. Eidoram et mare interiectas, quae paullo ante plures uno comites et rectores habuerunt. Contigit enim, ut eo ipso anno, quo Canutus mortuus et Waldemarus II. in regnum assumtus est, possessor maioris partis huius provinciae, Comes Adolphus, caperetur et Albertus a novo rege universae praeficeretur Nordalbingiae. Neque solum rei alienae administrator fuit, sed bonam regionis partem, et nominatim quidem Hamburgum et Lauenburgum, vel suo aere emtum, vel ex dono regis avunculi iure proprietatis possedit. Vicariae, licet amplissimae, potestatis argumentum est, quod, vacante anno 1206 sede Raceburgensi, dissidentibus inter se sacris collegis Philippum Episcopum dedit. Quod tideo factum, ait historicus, quita inter se sacris collegis Philippum Episcopum dedit. Quod tideo factum, ait historicus, quita c. 11. Idem ex Regis et Alberti titulis patet. Ille Danorum Slavorumque Rex, Dux Iutiae et Dominus Nordalbingtae in huius temporis diplomatibus appellatur apud Terpager rip. Cimbr. p. 685. p. 177. p. 178. et apud Raynaldum ad annum 1206. n. 19. Hic praeter nativos Orlamundae honores, solo Nordalbingiae vel Holsatiae Comitis titulo contentus egit, ut ostendit diplomatum seges cum in Lamber. Orig. Hamburg., tum in Moller i histor. Cimbr. Jam vero Domini vocabulum supremae et absolutae, Comitis autem restrictae et ex alieno lubitu pendentis potestatis index est. De Hamburgo Albertique in eam urbem iure Lambecius.

### (Fit Dominus Lauenburgi.)

De Louenburgo autem testantur omnes huius aevi historici, quotquot eum Comitem de Louenburg, nonnumquam etiam per errorem scribentium etiam de Lunenborg, vocant. Intelligitur autem Lauenburgum ad Albim fluvium cum circumiecta regione Sadelbende, quod anno 1204. Adolpho Holsato ereptum rex Alberto dedit, qui vicissim eius redditione anno 1227 e vinculis semet liberavit. Qua de re conqueritur data ad Pontificem epistola apud Schannat. Vindem. l. p. 196. — captus fui et diutissime detentus in vinculis ferreis, a quibus eripi non potui, nec absolvi, donec custrum quoddam munitissimum, ud me spectans hereditario (i. e. proprietatis) ture, oportuit me dimittere etc. Quale illud castrum et cui dimissum fuerit, Albert us Stadenst s explicat ad annum 1227. Custrum Lovenburg pro Comitis Albert liberatione Alberto Duci (Saxoniae) redditur. Qui, cum ei eodem tempore Raceburgum dederetur, haec duo castra veluti stamina condendi novi ducatus Saxonici habuit, cum telam, quam pater Bernardus, Angariae et Westphaliae partis dux creatus, in his oris transalbinis praeter fas orsus erat, non Henricus Leo solum, eiusque filii, sed etiam Adolphus Schauenburgensis et Canutus Waldemarusque Daniae reges perrupissent. Lauenburgum enim Angariae vel Westphaliae pars numquam fuit. Quae si vera sunt, uti sunt, non video quid Lauenburgum ad agnatos, ab Alberto novi principatus conditore non descendentes, et semetipsos non Alberti, sed fratris eius Henrici prolem iactitantes.

# (Alberti coniux Hedewigis, Hermanni Thuringiae Landgravii filia prioris tori.)

Splendida iuvenis Orlamundani fortuna, quae ex gratia avunculi regis affulsit, totiusque Nordalbingiae dominium sperare iussit, movit Hermannum Thuringiae Landgravium, ut ei filiam prioris tori, Juttae illius, quae Thuringiae Landgraviatum denique in domum Misnicam intulit, [116b] sororem germanam unicam, Hede-[116b]wigim nomine, coniugem daret. Filiam huius nominis Hermanno Landgravio ex priori matrimonio natam et Alberto cuidam comitti copulatam

suisse, extra dubii aleam est. Ita enim annales Landgraviorum p. 350. edit. Eccard.: Hermannus de Sophia habuit duas silias, Juttam et Hedwigen. Historia de Landgraviis p. 406.: Hermannus Sophiam, siliam Comitis Palatini unigenitam, duxit in uxorem, et generavit ex ea duas silias, quarum una duxit comitem Elsatiue, alia Jutta nomine, fuit Theodorico desponsata. Annales breves p. 345.: Hermannus, accepta coniuge Sophia Palatina, suscepti ab ea duas silias, quarum prima suit coniuncta Marchioni Misnensi Dytherico, secunda Heddewiges, quue suit coniuncta comiti Alberto de Alsatia. Annales Reinersbornenses Miscii: Secunda silia Principis Hermanni, scilicet Hedwigis, contuncta est comiti Alberto de Alsatia. Ita quoque Rothius, Ursinus et reliqua turba veterum et recentiorum historiae Thuringicae scriptorum.

### (Error circs nuptias Hedewigis.)

Quorum consensus unanimis Dn. Eccardum impulit, ut inter Alsatine Landgravios quaereret, cui Hedewigin uxorem daret, ac tandem Albertum, Rudolphi regis patrem, eligeret, Genealog. Saxon. p. 335., licet genealog. Habsburg. p. 83. applaudente Dn. Herg of to splendidissimi operis genealogici T. L. L. 130. et aliorum Milesias fabulas explodeate, matrimonium illius Alberti cum Hedewige Thuringica ignoraverit. Ubi sicut Dn. Eccardt, ex quolibet quidlibet facere parati, ingenium admiror; ita viro, per consensum omnium, quotquot habemus, Thuringiae scriptorum, in praecipitium acto, ignosco, labentemque lubens ac volens sublevo et reduco in viam.

### (Fons erroris.)

Fons omnis Thuringicae historiae medii aevi, qua quidem sana est, sunt annales Retnersbornenses, a monachis huius monasterii inde ab eius incunabulis usque ad tempora Caroli IV. deducti. Ex his quippe ceteros omnes scriptores, pro suo quemque gustu passim quaedam omittendo, quaedam addendo, alia immutando hausisse, in aprico est, prout uniuscuiusque institutum vel genius postulare videbatur. Sive igitur, loco ex his modo excitato, in origine prima litera vocabuli Alsatine per a expressa, sive tam obscure picta fuerit, ut a descriptoribus, plerumque festinantibus, pro a habita sit, cum tamen proprie o scriptum esset, quorum alterutrum utique fuerit necesse est: fons erroris simul et quam nihili sit codicum omnium consensus faciendus, patet. Erratum autem esse et pro Alsatiae [117a] omnino Olsatiae comitem legendum, [117a] probat vet us narratio Althahensis, Scriptor. Brunsvic. t. 2. p. 21., quem locum in his rebus versatissimi Dn. Eccardi aciem et memoriam effugisse stupesco. Licet enim circa matrem Hedewigis eiusque liberos ille ipse narrator aliquid humani passus esse videatur, in Hedewigis tamen nuptiis certe non erravit. Otto, dux Bavartae, inquit, genuit quinque filtas: vulgo non nisi duas norunt; harum unam, videlicet Sophiam, duxit Hermannus Landgravius Thuringiae, et genuit ex ea Ludovicum, maritum sanctae Elisabeth, et Henricum — et — uxorem Alberti comitis de Holtsezzen, qui fuit frater Hermanni, comitis de Orlamunde. Quid clarius? Cui haec nondum faciunt satis, iungat quae annales Reinersbornenses Mscti. habent ad annum 1214. Interea bella bellis, caedes caedibus ingeminantur, et fraterna latera non carent fraudibus. Nam Comes Hermannus de Orlamunde, absente suo germano, dolo et vi et co-natibus, quibus valuit, rebus et castris fraternis imminebat, suam partem reputans, frairem quacumque arte exhereditaret. Porro princeps provinciue, Comitis Alberti socer, generi sui non ferens iniurias, assolita magnanimitate accingitur armis, bellicus apparatus instruitur, etque sufficienti militia custrum Wymar undtque vallatur etc. Habes bic Hedewigim, Hermanni Thuringiae Land-gravii filiam, nuptam cuidam Alberto, comiti Holsattae. Habes huius comitis fratrem Hermannum, Comitem Orlamundensem, absentis fratris Alberti castris in Thuringia insidiantem et inhiantem. Habes denique Hermannum Landgravium, comitis illius Alberti, qui frater comitis Orlamundensis Hermanni est, socerum, terras generi defendentem. Quibus positis, manifestum est, Albertum hunc, qui modo Orlamundae, modo Holsattae, modo Nordalbingtae ab historicis autem plerumque Comes de Louenburg appellatur, fratrem Hermanni Comitis Orla-mundensis iuniorem, in toro habuisse Hedevotgtm, Hermanni Thuringiae Landgravii filiam, atque eamdem Hedewigim cuidam Alsattae comiti nuptam non fuisse. Id quod erat demonstrandum.

### (Albertus aulae Romanse notus.)

Nec Waldemari Daniae regis gratia solum floruit Albertus, quamdiu regis fortuna floruit; sed etiam aulae Romanae, quae [117b] tum fuit potentissima, blauditiis adrepsit. Huius enim gratiae [117b] captandae, cum hoc tempore per Saxoniam transalbinam omnia pacata et satis in tuto posita viderentur, bello sacro in Livonia persequendo nomen dedit. Cuius consilii cum Honorium PP. III. certiorem fecisset, ille animum literis Apostolicis, quae in Regesto literarum huius pontificis lib. I. ep. 197. habentur, ad exsequendum propositum vehementius accendit, notante Ray-naldo adannum 1217. n. 45. Quae scienti mirum non erit, Albertum, postquam terris suis transalbinis exutus esset, ad aulam Romanam confugisse, ab eaque impetrasse, cum avunculo, liberationem a religione sacramenti, hostibus in carcere praestiti.

(Testes expeditionis Livonicae.)

Testes autem suscepti itineris Livonici habemus et alios. Albertus enim Stadensis ad annum 1217. scribit: Comes Albertus Livoniam intrat. Quem Cranzius Saxon. 1. 7. c. 37. exscribens, addit nonnulls, quibus nostro pollicem premit: Albertus comes Nordalbingiae navigat in Livoniam, pugnaturus adversus infideles. Quae tum pere-

## XXII. Alberti Episcopi Annus 20. Christi 1217—1218.

- Rex Danise promittit auxilium Episcopo. 2) Expeditio in Revaliam et Harriam convertitur in Ruthenos, duce Henrico Burewino, Nobili Domino Venedorum. 3) Pugnatum dubio Marte. 4) Rutheni Ropam veniunt. 5) Castrum Wenden frustra obsident. 6) Lettones Plescoviam tentant. 7) Letti per Russiam vagantur. 8) Osilienses Eremitam in insula Dunae occidunt. 9) Rigenses in Revaliensem provinciam impressionem faciunt.
- 1. Annus bisdenus Antistitis adveniebat, et non a bellis Livonum terra silebat.

  Eodem anno praefatus Episcopus Rigensis, simul et Estiensis a), et Bernardus Abbas, qui eodem anno consecratus est in Episcopum in Semigallia b), cum Comite Alberto, redeunte de Livonia, venerunt ad regem Daciae, suppliciter rogan—
- mite Alberto, redeunte de Livonia, venerunt ad regem Daciae, suppliciter rogan[123] tes, quatenus exercitum suum navalem anno se-[123]quenti converteret in Estoniam, ut magis humiliati Estones Livoniensem Ecclesiam cum Ruthenis impugnare
  cessarent. Et ut intellexit rex grandem guerram Ruthenorum atque Estonum
  contra Livonienses, promisit, se anno sequenti cum exercitu suo in Estoniam
  venturum, tam ad beatae Virginis honorem, quam in peccatorum suorum remissionem. Et gavisi sunt Episcopi. Et abiit iterum venerabilis Livoniensis Ecclesiae Episcopus Albertus, colligens peregrinos et praedicans eis remissionem
  peccatorum, et mittens eos in Livoniam, ut starent pro domo Domini in die
  proelii, ut defenderent Ecclesiam novellam ab impetu paganoram. Ipse vero

grinatio per singulos annos renovata multum fructum adferebat in conversione gentium (gentis), quae pro duritia nationis non nisi armis potuit ad iustitiam (fidei) flecti, procurante Alberto Livoniensi Episcopo, qui per annos triginta continuata navigatione peregrinos portat atque reportat Duces, Comities, Pontifices, Praelatos, Milites, Militares, equites peditesque, Cives, Mercatores: qui zelo devotionis arcensi fatigari non poterant, quamdiu superesset quod ageretur. Cetera non persequor, quia Comitis Alberti fata reliqua, de quibus Albertus Stadensis, Godefridus Coloniensis allique cosevi scriptores sunt consulendi, et Orlamundensium Comitum prosspiam posteriorem, in conspectum dare huius loci non est.

Orlamundenses terrae Thuringiae accrevere; adhibito ritu iuris Saxonici.

Unum taciti praeterire non possumus, Thuringiae Landgravios Misnicae stirpis, languescente paullatim horum Comitum familia, non feuda solum Orlamundensta variis acquirendi modis impetrasse, sed et allodium tecisse suum: quod ultimi huius gentis anno 1395. Balthasari Landgravio ex veteri formula turis Saxonici ita obtulerunt, ut, postquam Balthasar per annum et diem in possessione habuisset, Orlamundanis id redderet tamquam feudum, a morte ipsorum ad dominum reversurum.

II. Das Baffentragen der Geiftlichen. Anm. h) gu §. 7. S. 212.

[121a] Dn. Eccardus rer. Wirzeburg. t. 1. p. 728. dum Arnonem Episcopum a Slavis caesum inter caelites referre nititur, praefracte negat, "Episcopos umquam ipsos pugnasse et arma gestasse: licet enim in bellum eis eundum esset, arma eorum tamen spiritualia fuisse, adhortationes nempe et preces ad Deum fusas: facere non ausos rem canonibus adversam." Ubi mihi in mentem ante ceteros venit Gerwilio ille Moguntinensis Episcopus, qui sancto Bonifacio locum fecit. Tum alius eiusdem sedis Archiepiscopus Christianus, quem Fridericus I. Imperator primarium in Italia babuit belli ducem: qui in equo residens, indutus thorace et desuper tunica hyacinthina, habens in capite galeam deauratam et in manibus clavam trinodem, uno proelio novem homines stravit manu propria. Albertus Stadensis ad ann. 1172., ubi et quae sequuntur lectu digna sunt. Denique cum Rhetorica vinceret Logicam in agro Hildensemensi, non precibus sane, sed armis pugnatum est, et quidem utrimque primipilo Episcopo, hinc Halberstadiensi, illinc Hildensemensi. Scriptor. Brunsvic. t. 2. p. 800. Quid? quod ne monachi quidem et religiosorum ordinum homines a sanguine fundendo abstinuerunt? Ermoldus Nigellus per se miles dimicavit in castris Ludovici Pii Imperatoris, licet ordini adscriptus esset Benedictinorum. Quod cum Jo. Mabilio concoquere non posset, duos [121b] Ermoldos potius, quam unum sui Ordinis militem admissurus, doctissimus Gen-[121b] tilotti non probat solum, eumdem Ermoldum et poetam et monachum Benedictinum et militem fuisse; sed etiam eo tempore tam monachos quam abbates militanse pro re habet tralaticia. Script. Menck. t. l. p. 877. Hic habemus sacerdotem armis succinctum et loricatum inster gigantis, non prece sed clava oves suas e luporum faucibus erepturum. Equidem canonum rigor dannat

sacerdotes arma ferentes, ipseque Innocentius III. Itb. 1. ep. 381. statuit, enormiter

## XXII. Bischof Albert's zwanzigstes Jahr.

Des Bischofs zwanzigstes Jahr kam schon, und der Liven Land schwieg noch 1. micht von Kriegen. In demselben Jahre ging der vorbenannte Rigische Bischof, zu- sammen mit dem Estländischen, und der Abt Bernhard, welcher in diesem Jahre zum Bischof von Semgallen geweiht worden ist, nebst dem Grafen Albert, der von Liv- land heimkehrte, zu dem Könige von Dänemark, mit siehentlicher Bitte, er möchte seine Seemacht im solgenden Jahre gegen Estland wenden, damit die Esten mehr ge- demüthiget würden, und abließen, die Livländische Kirche mit den Russen zu bekriegen. Da nun der König den großen Krieg der Russen und Esten gegen die Livländer ver- nahm, versprach er, im solgenden Jahre mit seinem Heere nach Estland zu kommen, sowohl zur Sere der heiligen Jungfrau, wie zur Bergebung seiner Sünden. Und die Bischöfe wurden froh. Und abermals ging der hochwürdige Bischof der Livländischen Kirche, Albert, und sammelte Pilger und predigte ihnen Bergebung der Sünden, und bestellte sie nach Livland, damit sie ständen vor dem Hause des Herrn am Tage des Kampses, und das junge Kirchlein schügten gegen der Heiden Anfälle. Er selbst jedoch verschob

peccare eos omnes, qui vel ipsi personaliter exercent pugnae conflictum, vel alios incitant ad pugnandum, c. 5. X. de poents. Sed causa Dei, vel belli sauctitas et imminens necessitas legem non habere videbatur, aut parere exceptionem. Quin st ecclestae turibus consulentes, inturiam vi et armis, cum opus sit, prohibeant, veram laudem promereri et colligere amnino fatendum est. Id enim prudentissimos aeque ac sanctissimos praesules praestitisse, cuilibet vel leviter in rerum ecclestasticarum monumentis versato luce clarius apertum et conspicuum est. Ita Aventino, in Episcopos hellatores invecto, respondet Raynaldus ad annum 1200. n. 42. Monachus e Porta ad Numburgum, paullo post coenobii prior, denique post pugnas innumeras pugnatas Lealensis Episcopus factus est miles Godefridus, nisi duo huius nominis militaverint in Livonia. V. infra ad annum 1218. not.x).

- a) Theodoricus, nomine magis quam re Estiensis Episcopus, inde a consecratione sua plurimum versatus est in Saxonia, maxime autem in dioecesi Coloniensi, ubi Suffraganet vicem obiisse deprehendo. Testis est vetus inscriptio apud Schaten. annal. Paderborn. t. 1. p. 963.: Anno 1213. VIII. Kal. Septembris consecratum est altare novi chort Sanctensis ab Episcopo Estiensi in honorem beatae Martae Virginis. Ad eum quoque pertinet, quod referi Godefr. Colon. ad annum 1216.: Eodem anno a venerabili Tiderco, Heistorum (Estonum) Episcopo, consecrata est ecclesta sancti Pantaleonis V. Kal. Matt. Sancti Pantaleonis monasterium Coloniense id ipsum est, in quo Godefridus haec scribens vixit. Haec et forte plura alia testimonia prae oculis habuit Gelen. ad vitam Sancti Engelbertt p. 158. affirmans Engelbertum, de mandata ticet Theodorico Heistorum et Walthere Carliolensium episcopis vice sua pontificali, a Pontificii per se exsecutione neque per Imperit curas neque per Montensis Comitatus administrationem abstraht se passum esse.
- b) Nota annum, quo Comes Bernardus de Lippia, Abbas adhuc Dunamundensis, Semigalline creatus et consecratus est Episcopus, fastis adhuc incognitum. Semigallensis, inquam, Episcopus, non Lealensis, quod plures volunt a Cranzio Metropol. 116. 7. c. 4. seducti, et in his Schaten. Annal. Paderborn. t. 1. p. 903. Lealensis enim neque nunc creatus est, nec unquam fuit. Sedi destinabatur castrum Mesothen, paullo supra Mitaviam hodiernam ad Mussam fluvium in umbilico Semigalliae situm. V. ad annum 1218. n. 4. Sed quia haec destinata Mars intercepit, mutato consilio, Selonum castrum ad Dunam Semigalliae Episcopis inhabitandum dedere, qui propterea Selonienses et Semigallenses promiscus audiunt. Atque ita demum intelligetur Albertus Stadensts, dum ad annum 1228 Bernardum hunc Seloniensibus populis Episcopum datum ait. De castro autem Selonum achristianis occupato dictum ad annum 1206. n. 6. Ceterum praesulatus iste similis fere conditionis fuit atque Estiensis. Bernardus enim vel Rigae ad latus Alberti Livoniensis Episcopi resedit, vel Westphaliam oberravit, Coloniensiaque in primis perreptavit monasteris. Dabimus sius rei testem ad annum 1222., quo mortuus est. [lieber bas Bisthum vgl. die Urfunden LXV. a. b. c. der silva. Alb Rachfolger Bernbards in Dünamünde erichent in der Silv. doc. N. XXII. h. im 3. 1224, wie in der etwas älteren Urfunde bei Arndt. II. 13. [Mon. Liv. T. IV. p. CXL. N. 3. .,wahricheinlich 1221", nech meiner Rechnung 1222 oder 1223] Robertus; in einer Urfunde vom 5. 20rt. 1226 [Mon. Liv. T. IV. p. CXLV.] iff john ein Theodoricus genanut. Als Prior nennen die Urfunden von 1224 [N. LXVI. der Silv. doc.] Albero, ohne des Abetes zu erwähnen; vielleicht war er noch nicht zurüch, da N. XXII. k. ihn in Dentichland nachweiset Ende Ratz diese Jahres.]

distulit iter suum in Livoniam hoc anno, ut in futurum annum fortior et cum pluribus veniret. Et statuit in vice sua decanum Halberstadensem, qui cum Heinrico Burewino c), nobili viro de Wendlande, et quibusdam aliis peregrinis

abiit in Livoniam, annum peregrinationis suae completurus ibidem. 1)

Post festum autem assumptionis beatae Mariae Virginis, calore iam aestivo praetereunte, indicta est expeditio contra Revalienses et Harrionenses, qui semper adhuc fuerant rebelles et aliis crudeliores. Et convenerunt Rigenses cum Livonibus et Letthis, et ibat cum eis Heinricus Burewinus et Magister Volquinus cum Fratribus suis, et venerunt prope Saccalam, ubi locus orationis et colloquiorum exercitus d) esse solet, ubi etiam Comes Albertus pontem fieri iussit, et Revalensem provinciam se despoliaturos ibidem decreverunt. Et sequenti die pertranseuntes Saccalam, venerunt prope castrum Viliende, et redierunt ad eos ibidem exploratores sui, quos ad convocandum seniores eiusdem provinciae miserant, ut essent eis more solito viae duces. Et reduxerunt secum Ruthenorum nuncios et Oziliensium, quos in villis comprehenderant, qui venerant missi a Ruthenis, ut colligerent exercitum per universam Estoniam, et collectum eum ducerent ad exercitum Ruthenorum, ut simul venirent in Livoniam. ) Et statuerunt eos in medio populi, perquirentes ab eis verba legationis suae. At illi exercitum magnum regum Ruthenorum in crastino die de Ungannia venientem, et in Livoniam euntem, retulerunt; et se ad hoc missos, ut exercitum Estonum simul ad Ruthenos adducerent. Quo audito, statim reversus est exercitus Livoniensis eadem via, qua venerat, et sequenti die via previdisse e) versus Ungan-[124] niam in occursum Ruthenis [124] abierunt. Et transeuntes Rutheni per totain diem flumen, quod dicitur Mater aquarum, venerunt et ipsi in obviam Livoniensibus. Et subito redierunt ad nos exploratores nostri, dicentes, exercitum Ruthenorum iam appropinquare. Et surreximus festinanter, et ordinavimus exercitum nostrum, ita ut Livones ac Letthi pedibus, Teutonici vero in equis suis pugnarent. Et ordinato exercitu perreximus recto tramite ad eos. pervenissemus ad eos, confestim qui primi erant ex nostris acceleraverunt ad eos, et pugnantes cum eis, verterunt eos in fugam, et persequentes eos fortissime, ceperunt vexillum regis magni Nogardiae, nec non et alia duo vexilla regum aliorum, et viros portantes interficiebant. Et cadebant ex eis per viam hac et illac, et sequebantur post eos totus exercitus noster, donec tandem Livones et Letthi, qui pedibus currebant, deficerent. Et ascendit unusquisque

Rutheni vero fugientes fere duo milliaria, pervenerunt ad fluvium parvulum, quem transeuntes steterunt. Et congregaverunt in unum universum exercitum suum, et percusserunt tympanum et fistulas suas, et rex Woldemarus de Plesce-kowe cum rege Nogardiae circumeuntes exercitum, confortabant eos ad pugnam. Teutonici vero, postquam percusserunt eos usque ad flumen, steterunt etiam et ipsi, non valentes etiam et ipsi prae multitudine Ruthenorum fluvium ad eos transire. Et congregaverunt se in colliculo fluvii et ipsi, suorum, qui sequebantur, exspectantes adventum. Et ordinaverunt exercitum secundo, ut alii pedibus, et alii equis ex adverso Ruthenorum starent. Et quicunque Livonum ac Letthorum in colliculum fluvii, ubi acies erant ordinatae, pervenit, visa multitudine exer-

equum suum, et insequuti sunt Ruthenos.

c.) Burewinus ille avum habuit Niclotum, maiorum terrae Obotritorum, Helmeld. lib. l. c. 49. n. 9. c. 92. n. 8., patrem Pribislaum II., ultimum Obotritorum regem, Arnold. lib. 3. c. 4. n. 5. Licet enim Albertus Stadensis ad ann. 1164. filium faciat Wertislai, Pribislai fratris; Arnoldi tamen, non tantum viris hisce propioris, sed et res eorum l. c. fusius enarrantis potior est auctoritas. Coniugem habuit Mechtildam, filiam Henrici Leonis, Baverise et Saxonise ducis, naturalem. Arnoldus et Albertus ll. cc. Cuius conditionis femina fuerit, ex qua illa Mechtildis Henrico Leoni nata est, diu multumque inquirens, voti tandem compos factus esse mihi videor, alio loco lectorem quoque eius compotem facturus. Hoc nunc quidem dico, ex antiqua et iam pridem exstincta comitum familia fuisse. [Bon Bichtigleit für die Chronologie it hier der Brief Burewins im Lib. Urfundenb. N. XVI. vom 11. Juni 1217 aus Lif. d. Rectienb. Urft. III. © 65. Bir haben in ihm einen Beweis mehr gegen Gruber's Jahreszahl.]

<sup>1)</sup> Doch icon XVI. 4. ein Decanus Halberstadensis, qui tunc aderat.

seine Reise nach Livland dieses Jahr, damit er im tommenden Jahre stärker und mit 1218. größerer Menge tame. Und er bestellte an seiner Statt den Decan von Salberstadt, welcher mit heinrich Burewin, einem edelgebornen Manne aus dem Wendenlande, und etlichen andern Pilgern nach Livland ging, um sein Pilgerjahr allda zuzubringen.

Nach dem Fefte der himmelfahrt der beiligen Jungfrau Maria aber, ale Die 2. Sommerbige icon nachließ, ward ein Kriegezug angefagt gegen Die Revalschen uud die Rad von harrien, die immer noch widerspenstig waren, und grausamer als die andern. Und die Rigischen tamen zusammen mit den Liven und Letten, und mit ihnen zog Beinrich Burewin und der Meister Bolquin mit seinen Brudern, und tamen nabe an Saccala, wo das heer fich zu bereden und zu besprechen pflegt; daselbit hatte auch Braf Albert eine Brude ichlagen laffen; allda beschloffen fie, die Revaliche Landschaft ju plundern. Und am folgenden Tage zogen fie durch Saccala und tamen nabe an die Burg Fellin. Dafelbit tamen ibre Kundschafter jurud zu ihnen, die fie ausgefandt hatten, die Meltesten der Landschaft ju berufen, damit fie ibnen nach gewohnter Beise als Begweiser dienten. Und sie brachten mit sich zurud Boten der Ruffen und der Defeler, die fie in den Dorfern gefangen hatten; die waren gekommen mit Auftragen von den Ruffen, ein Beer zu sammeln durch gang Estland, und wenn es beifammen mare, es dem ruffifden Beere juguführen, damit fie jufammen in Livland ein= fielen. Gelbige ftellten fie mitten unter bas Bolt und befragten fie um ihre Auftrage. Aber fie berichteten, ein großes heer ruffischer Ronige werde morgen tommen von Ungannien ber, und ziehe nach Livland; und fie felbst feien dazu geschickt, daß sie das Estenheer auch zu den Ruffen führten. Auf diese Nachricht tehrte bas Livlandische Beer als-bald um, auf demselben Bege, ben es getommen mar, und zog bes andern Tages auf dem Bege 3) nach Ungannien, den Ruffen entgegen. Und die Ruffen gingen den gangen Tag über den Flug, welcher Mutterbach beißt, und tamen felbst auch den Liblandern entgegen. Alfobald tebrten unfre Rundschafter zurud und berichteten, das Ruffenbeer fei fcon nabe. Und wir gingen in Gile weiter, und ordneten unfer Beer, fo daß die Liven und Letten ju Ruffe, die Deutschen aber auf ihren Pferden tampften. Und da das heer gevronet war, gingen wir geradesweges auf fie los. Und als wir bis an fie gelangt maren, eilten die vordersten unfrer Leute strack gegen fie, ftritten mit ihnen, trieben fie in die Flucht, segten ihnen auf das tuhnste nach, und nahmen die Fabne des Groftonigs von Momgorod und dazu zwei andre Fabnen andrer Ronige und tödteten die Trager. Und es fielen von ibnen viele bier und bort auf dem Bege, und unser ganges Geer folgte ibnen, bie endlich die Liven und Letten, die zu Fuße liefen, nicht mehr konnten. Und jeder bestieg fein Pferd und fie festen den Ruffen nach.

Die Ruffen aber flohen zwei Meilen, bis sie an einen kleinen Bach kamen, über 3ben sesten sie und machten Salt, und sammelten ihr ganzes heer und ließen die Trommel ertönen und die Pfeisen; und der König Bladimir von Pleskau ging mit dem Könige von Nowgorod um das heer und stärkten sie zum Kampse. Die Deutschen aber standen auch, nachdem sie sie bis zum Flusse getrieben hatten, und vermochten nicht über den Fluß zu ihnen zu geben vor der Menge der Russen. Und auch sie sammelten sich auf einem hügel am Flusse und warteten auf die Ankunft der ihrigen, die nachkamen. Und sie stellten das heer zum zweitenmale, daß die einen zu Fuße, die andern zu Pferde den Russen gegenüberstanden. Und wie ein Live und ein Lette auf den hügel am Flusse kam, wo die Schlachtreiben ausgestellt waren, und

d) Matam subinde vocat, de quo supra. [XV. Anm. m.]

e) Si scriptor verba e dictantis ore excepit, pro brevissima exaudire et scribere potuit preuidisse. Alia eius excusandi ratio non succurrit. [Die Hoffl. geben nichts anderes; A. hat Gr. Bermuthung aufgenommen. Es scheint mir, daß diese Undaherung den vorliegenden Stoffen nicht genug entspricht. Eine bequemere Aenderung bietet XXVII. 3. (in der Mitte) Et abit rex in Odempe — et post hoc convertit exercitum suum versus Livoniam in Pnydise et sequebantur eum Ungannenses. Die Localitäten und die übrigen Berhältnisse find an beiden Stellen gleich, ich wirde kein Bedenken tragen, diese Aenderung in den Text zu sehen, wenn ich nicht glauben müßte, daß ein Rame, welcher mit Pn anfängt, unmöglich eitnisch sein kann. Der Consectur wird es keinen Eintrag thun, wenn wir aus Pnydise etwa Puydise machen, wie wir ein Puekalle haben, und Pudurn, Pudymen.]

<sup>, 2)</sup> XXI. 2. - 3) über Bubbiffe ?

citus Ruthenorum, statim, quasi clava percussus in facie, retrorsum abiit, et dorsa vertens reversus est in fugam. Et fugit unusquisque eorum post alium,

videntes sagittas Ruthenorum super se venientes; tandem fugam simul omnes Et steterunt Teutonici soli, quorum erant tantum ducenti. ipsi quidam subtraxerunt se, ut vix centum remanerent; et totum pondus proelii versum est in eos. Rutheni vero rivum transire coeperunt, et permiserunt eos Teutonici, donec aliquot transirent, et statim percusserunt eos iterum ad fluvium, et aliquos ex eis interfecerunt. Et iterum alii rivum transeuntes ad Teutonicos, iterum repulsi sunt ab eis. Quidam autem praepotens de Nogardia, transito rivo ad explorandum, Livones de longinquo circuibat, et occurrens ei Theodoricus de Kukenoys dextram, qua gladium tenebat, amputavit, et fugientem insequutus percussit, et ceteri ceteros interfecerunt, et quicunque fluvium ad eos transiverunt, ita percusserunt. Et taliter ab hora diei nona usque fere ad occasum solis cum eis circa fluvium pugnaverunt. Et videns Nogardiae rex suorum circiter quinquaginta interfectionem, prohibuit exercitui suo, ne deinceps ad eos transirent. Et discessit exercitus Ruthenorum ad ignes suos. Teutonici vero [125] omnes sani et incolumes [125] per viam cantantes redierunt, praeter unum militem Heinrici Burewini, qui sagitta vulneratus cecidit, et alter Letthus quidam, Veko 1), qui cum novem Ruthenis solus, ad arborem versus, diutissime pugnavit, et tandem post tergum vulneratus, cecidit ipse et mortuus est. Alii omnes vero Livones et Letthi sine laesione aliqua redierunt: quorum multi de silvis, ad quas fugerant, iterum ad Teutonicos per viam redeuntes venerunt, congaudentes eis, eo quod tam pauci de tanta multitudine Ruthenorum evaserunt. Et laudaverunt omnes Salvatoris clementiam, qui reduxit eos, et liberavit de manibus inimicorum: immo in tanta paucitate suorum fere quinquaginta de Ruthenis interfecerunt, et arma et spolia et equos eorum tulerunt. Erant autem Ruthenorum sedecim millia armatorum, quos Rex magnus Nogardiae convocaverat per universam Russiam iam per biennium, cum armis melioribus, quae fuerant in Russia; qui post triduum sequebantur in Livoniam.

Et primo quidem Letthorum villas apud Ymeram despoliantes et incendentes et Ecclesiam corum. Et posthaec apud castrum Urele se congregantes, et ibi diebus residentes duobus, tertio die venerunt in curiam Alobrandi sacerdotis super Raupam 1), sicut Woldemarus aliquando ei praedixerat 2), ibique diebus tribus quiescentes, Ecclesias omnes in circuitu tam Livonum, quam Ydumaeorum, incenderunt, et provincias et villas omnes depraedantes, mulieres et parvalos captivos deduxerunt, et viros comprehensos interfecerunt, et frumenta per agros undique congregata cremaverunt. Et venit Gerceslaws 5), filius Woldemari, cum alio exercitu, et obsedit Fratres Militiae in Wenden, et pugnavit cum eis per diem illum. Et sequenti die transita Goiwa processit ad regem Nogardiae, nec non ad patrem suum in Ydumaeam, et terram Letthorum et Ydumaeorum et Livonum simul cum aliis depraedando vastavit, inferendo mala, quae potuit. Et audientes Rigenses omnia mala, quae Rutheni faciebant in Ydumaea, surrexerunt cum Volquino Magistro Militiae iterum, et Heinrico Burewino et cum peregrinis et cum Livonibus suis, et venerunt in Thoreidam, et convocaverunt ad se viros de circumiacentibus provinciis, volentes iterum pugnare cum Ruthenis. Et miserunt exploratores ad eos, qui statim turbam invenerunt Ruthenorum in Ymme villa, et persequebantur eos usque ad Raupam.

Illi vero ad suos reversi Teutonicorum exercitum venientem indicabant. Quo audito, statim Rutheni recedentes de loco illo et transcuntes Goywam, Wendorum castrum obsederunt, et per totum diem cum Wendis pugnabant. Transcen-

f) Ropa hodie castrum et praedium Nobilium de Alvendiel. [3ch habe es als Fins ge-

g) Perinde est, Gerceslaus legas an Werceslaus. Utrumque nomen Slavicum est. Quem enim Adamus Bremensis lib. 2. c. 28. regem Gertzleff de Ruzzia vocat, is in Historia de regibus Norvagicis c. 16. rex Wirtzlaus appellatur: uti nos promiscue Wilhelmus et Guilielmus, Guelphus et Welfus scribimus, licet alterum alteri praeferamus. [Db biefe von roma-

<sup>1)</sup> frater Boboami. XXI. 3. Bgl, XII. 6. - 2) XVII. 2.

Die Menge bes Ruffenheeres erblidte, tebrte er wieder um, als batte ibn ein Reulen- 1218. folg ine Beficht getroffen, und mandte den Ruden gur Flucht. Und jeder flob, einer binter dem andern ber, als fie die Pfeile der Ruffen über fich tommen faben; gulent liefen alle zusammen davon. Und die Deutschen ftanden allein, deren maren nur zweibundert. Und auch von ihnen schlichen fich manche weg, so daß taum bundert übrig blieben; und die ganze Last des Kampses siel auf diese. Und die Russen singen an über den Bach zu gehen, und die Deutschen ließen sie, dis mehrere herüber waren, und alsbald schlugen sie sie zurück dis an den Fluß und tödteten ihrer etliche. Und abermals gingen andere über den Bach auf die Deutschen zu und wurden abermals von ihnen zurückgetrieben. Aber ein großer Herr (Bojar) von Nowgorod ging auch über ben Flug auf Rundschaft und umging die Liven von weitem. Und Dieterich von Rotenbusen traf auf ibn und hieb ibm die rechte Sand ab, mit ber er ben Degen hielt, feste ibm nach, ale er flob, und tobtete ibn und die Anderen tobteten die Anderen, und alle, die über ben Fluß gegen fie tamen, erfcblugen fie Solderaestalt stritten fie von der neunten Tagesstunde mit ibnen bis gegen Sonnenuntergang um den Flug ber. Und da der Konig von Nowgorod fab, daß bei funfzig von feinen Leuten gefallen maren, berbot er feinem Beere, ferner binubergugeben zu ihnen. Und das heer der Ruffen ging auseinander zu feinen Feuern. Die Deutschen aber kehrten alle gefund und wohlbehalten auf dem Wege mit Gefang um, aufer einem Ritter Beinrich Burewine, der bon einem Pfeile getroffen fiel, und einem andern, einem Letten Belo, ber mit neun Ruffen allein an einen Baum gelebnt, febr lange gestritten batte, und endlich im Ruden verwundet felbft fiel und ftarb. Alle übrigen Liven und Letten aber tamen ohne irgend einen Schaden gurud; und ihrer viele tamen wieder aus den Baldern hervor, in die fie gefloben waren, und vereinigten fic unterwege wieder mit den Deutschen und freueten fich mit ihnen, darum, baf fo meniac fo vielen Ruffen enttommen maren. Und alle lobten die Barmbergigfeit Des Erlofere, ber fie gurudführte und befreiete aus ber Sand ber Feinde: ja in fo geringer Babl batten fie an funfzig Ruffen getobtet und Baffen und Beute und ihre Pferde Davongetragen. Ge maren aber der Ruffen fechegehntaufend bemaffnete, Die ber Großtonig von Mowgorod aus gang Rugland entboten batte icon feit zwei Sahren, mit ben besten Baffen, die in Rufland waren. Und nach drei Tagen folgten fie nach Livland.

Und zuerft verheerten und verbrannten fie der Letten Dorfer an der Umer und 4. ibre Rirde. Und danach sammelten fie fich bei dem Schloffe Urele (Drellen) und nachdem fie bafelbst zwei Tage verweilt batten, tamen fie am britten in ben hof Mlobrands, des Priefters über der Roop, wie ihm Bladimir einstmals vorausgesagt hatte, und mabrend fie daselbst drei Tage blieben, stedten fie alle Rirchen umber, sowohl ber Liven wie ber Abumaer in Brand und plunderten die Landschaften und die Dorfer alle aus, führten Beiber und Rinder gefangen und toteten die Manner, die fie fingen und verbrannten bas Korn, welches überall auf den Feldern gefammelt mar. Und Gerceflam (Jaroflam?), Bladimire Cobn, tam mit einem andern Beere und belagerte bie Orbensbruder in Benden und ftritt mit ihnen den Tag über. Und ging am folgenden. Tage über die Ma zu dem Könige vom Rowgorod, und zu seinem Bater in Moumag, und verbeerte und verwuftete das Land der Letten und Abumaer und Liven Bufammen mit den andern, und that allen möglichen Schaden. Und da die Rigischen borten alles Unbeil, welches die Ruffen anrichteten in Poumaa, machten fie fich abermale auf mit Bolquin dem Ordensmelfter und Beinrich Buremin und ben Pilgern und ihren Liven, und tamen nach Treiden und entboten zu fich die Manner aus ben umliegenden Landschaften, da fie abermals mit den Ruffen tampfen wollten. Und fie fandten Rundschafter nach ihnen aus, die fanden sogleich eine Schaar Ruffen im Dorfe Umme und folgten ihnen nach bis an die Roop.

Jene aber, da fie zu den Ihrigen zurucklamen, meldeten, dag ein heer von Deuts 5. schen berantomme. Auf diese Nachricht verließen die Ruffen sogleich jenen Plag, gingen über die Aa, belagerten das Schloß der Wenden und tampften mit den Wenden

nischer und beutscher Zunge veranderten Formen für flavische angegogen werden konnen, bezweifele ich noch. — Geronalung, Gortzleff find aus Jaroslaw verdrebet.)

debant quoque sagittarii Fratrum Militiae de castro suo, et intrabant ad Wendos, et balistis suis multos Ruthenorum interficiebant, et quam plurimos [126] vulnerabant. Unde multi nobiles graviter vulnerati inter duos equos in lectulis suis semivivi deferebantur. Magister autem Militiae de Wenden cum Fratribus suis pridie ad congregationem Teutonicorum abierat. Interim Ruthenorum totus exercitus castrum ipsorum obsedit. Unde ipsi nocte per medios hostes caute transeuntes in castrum suum redierunt. Mane quoque facto Rex Nogardiae, videns multorum meliorum suorum laesionem et aliorum interfectionem, castrumque ipsorum Wendorum se capere non posse considerans, cum sit tamen minus castellum, quod tunc habuit Livonia, pacifice locutus est Fratribus Militiae: qui pacem talem non curantes balistis eos a se repulerunt. Unde Rutheni, sequentium Teutonicorum impetum verentes, diverterunt a castro, et per totum diem euntes usque in Tricatiam pervenerunt, festinanter de terra exeundo.

Et venientes in Unganniam exercitum Letthonum in Russia audierunt, et redeuntes in Plescekowe partem aliquam civitatis ipsius a Letthonibus despoliatam

invenerunt.

Tunc Letthorum quidam surgentes cum paucis intraverunt Russiam, et despoliantes villas, et homines interficientes, et alios capientes, et spolia tollentes, in vindictam suorum fecerunt omnia mala, quae potuerunt. Et illis redeuntibus, iterum alii abierunt, nihil omnium malorum, quae facere potuerunt, omittentes.

iterum alii abierunt, nihil omnium malorum, quae facere potuerunt, omittentes.

Fuerat etiam consilium Oziliensium, ut simul cum Ruthenis in Livoniam venissent cum aliis Estonibus ad destruendam Ecclesiam. Sed propter conflictum Teutonicorum cum Ruthenis dissipatum est consilium eorum, ut non venirent Saccalanenses, neque Osilienses. Sed tantum Harrionenses cum quibusdam aliis sequebantur Ruthenos, et pervenerunt ad eos apud Wenden, et simul iterum cum eis abierunt. Osilienses vero navigio Dunam intraverunt, et in insulis, captis quibusdam, pecora multa rapuerunt, et heremitam quendam interfecerunt, qui de Dunenmunda fuerat egressus, et in insula vicina vitam heremiticam elegerat, et ibidem martyrii sui agonem exspectabat. Quo consummato, feliciter et indubitanter in sanctorum communionem et consortium transmigravit. Et miserunt Rutheni de Plescekowe nuncios in Livoniam, dicentes, se pacem cum Teutonicis facturos. Sed erant consilia eorum semper mala cum Estonibus et omni dolo plena.

9. Quod intelligentes Rigenses miserunt ad Livones et Letthos, et congregaverunt exercitum, ut irent contra Estones. Et circa quadragesimae initium convenerunt ad Saletsam, et erat ibi Volquinus Magister Militiae cum Heinrico Burewino et peregrinis, et Livones et Letthi, et ibant in glacie maris, donec Sontaganam pervenirent. Et accipientes ibidem de castro viae duces, processerunt per totam noctem ad Revelensem provinciam. Et occurrit eis ventus ab aquilone frigidissimus. Erat enim frigoris tanta asperitas, ut extremitates membrorum ipsorum in frigiditate multis perirent, et aliis nasus, aliis manus, aliis pedes [127] congelarentur, et [127] omnibus nobis domum postea redeuntibus nova cutis in facie supercresceret, vetere proiecta. Quidam etiam postea mortui sunt. Diviscerunt enterm exercitum suum in tres ecies, et accenit Vesche cum Livonibus

facie supercresceret, vetere proiecta. Quidam etiam postea mortui sunt. Diviserunt autem exercitum suum in tres acies, et accepit Veseke cum Livonibus suis unam aciem, et viam ad sinistram; Letthi vero ad dexteram; Teutonicis vero viam mediam more solito dimiserunt. Et relinquens Veseke viam suam, Teutonicos via media praecessit cum Livonibus suis, qui primo mane ante lucem villam, quam invenerunt primam, incendebant, ut se calefacerent. Et videntes ignem Estones de tota provincia, statim exercitum Livoniensem intellexerunt, et fugerunt unusquisque ad latibula sua. Teutonici vero sequentes, villam ante lucem incensam invenientes, et viae ductorem aberrasse putantes 1), interfecerunt eum ibidem. Mane autem facto circumiverunt per omnes villas, incendentes eas, et homines interficientes et alios capientes, et pecora multa et spolia rapien-

<sup>1)</sup> Ein sonberbares und hier nicht erklärtes Berfahren! Den logischen Zusammenhang finde ich XXIII. 9. oriuntur ante faciom nostram ignos et fumi multiplices in torra Gorwanonsium. — ignos et sumes videntes — — et induedant arma sua et processerunt in Gorwiam odviam inimicis. Man erkannte baraus oder glaubte zu erkennen die Anwesenheit unvermutheter Feinde.

den gangen Tag. Auch stiegen Bogenschutgen der Ordensbrüder berüber aus ihrem 1218. Schlosse zu den Benden binein, und tödteten viele Russen mit ihren Steinschleubern, und verwundeten febr viele, fo daß viele Bornebme awischen zwei Pferben in ihren Sanften halbtodt weggetragen wurden. Der Meifter der Rittericaft von Benden war aber Tags zuvor mit feinen Ordensbrudern zur Berfammlung der Deutschen abgereift. Unterdeß belagerte das gefammte Beer der Ruffen ihr eignes Schlog. Das ber tehrten fie bei der Nacht mitten durch die Feinde vorfichtig marschirend in ihr Solog jurud. Als nun der Morgen anbrach und der Konig bon Romgorod fabe, daß viele feiner besten Leute verwundet, andre getodtet maren, und bedachte, daß er felbst das Schloß der Wenden nicht nehmen konnte, welches doch das kleinste Schloß war, das Livland damals hatte, sprach er mit den Ordensbrudern friedlich. Doch sie wollten einen folden Frieden nicht und trieben fie mit Steinschleudern gurud. die Ruffen nun den Angriff der nachziehenden Deutschen fürchteten, so mandten fie fic weg von dem Schloffe, marichirten den gangen Tag durch bis Trifaten und berließen das Land in Gile.

Und als fie nach Ungannien tamen, borten fie, es fei ein heer von Litauern in 6. Mukland, und da fie nach Plestau zuruckehrten, fanden fie einen Theil dieser Stadt

durch die Litauer geplundert.

Da machten fich etliche von den Letten auf und drangen mit wenigen in Rukland 7. ein, plunderten Dorfer aus, todteten die Menichen, fingen andere, machten Beute und thaten zur Bergeltung fo viel Schaden, wie fie tonnten. Und als fie gurudtamen, gingen wieder andere bin und ließen teinen Schaben ungefcheben, ben fie

thun fonnten.

Auch hatten die Defeler die Absicht gehabt, jugleich mit den Ruffen in Livland & einzufallen mit andern Eften, die Rirche ju gerfloren. Aber durch den Rampf der Deutschen mit den Ruffen ward ihr Anschlag junichte, so daß weder die von Saccala tamen, noch die Deseler. Sondern nur die von harrien mit etlichen anderen folgten ben Ruffen, und stiegen zu ihnen bei Benden und zogen zugleich mit ihnen wieder ab. Die Deseljchen tamen aber zu Schiffe in die Duna und raubten viel Bieb auf 'ben Infeln, fingen auch einige Menfchen, und todteten einen Ginfiedler, ber von Dunamunde meggezogen war, und auf einer benachbarten Infel ein Ginfiedlerleben führte, und daselbst auf den Rampf feines Martyrthums martete. Da er Diefen vollbracht, ift er ohne Zweifel felig gur Gemeinschaft und Gesellschaft der Beiligen eingegangen. Und die Ruffen von Pleetau schickten Boten nach Livland und ließen fagen, fie wollten mit den Deutschen Frieden machen. Aber ihre Anschläge waren immer bofe mit ben Eften und alles Truges voll.

Da die Rigischen dieses einsaben, sandten sie zu den Liven und Letten und ent- 9. boten ein Heer, gegen die Esten zu ziehen. Und um den Anfang der Fasten, Ber- 1219. einigten sie sich an der Salis. Dasethst war Wolquin, der Meister des Ordens, mit Anfang Genrich Burmin und der Anfang ben Millern und die ginn und Letten und die bem bank. Beinrich Burewin und den Pilgern, und die Liven und Letten, und gingen auf bem-Gise des Meeres, bis fie nach Sontagana tamen. Und nachdem sie bort Wegweiser von dem Schlosse empfangen hatten, gingen sie die ganze Nacht durch bis in die Re-velsche Landschaft. Und ein sehr kalter Wind von Norden ber blies ihnen entgegen. Denn die heftigkeit des Frostes mar so groß, daß vielen die außersten Theile der Blieder abfroren, den einen die Rafe, den andern die Bande, andern die Fufe, und daß uns allen, als wir hernach wieder nach Sause tamen, eine neue Saut im Besichte wuchs, indem die alte abfiel. Etliche find hernach auch gestorben. Sie theilten aber ihr Beer in brei Saufen: Befete mit feinen Liven erhielt den einen und den Beg gur Linten, Die Letten aber gur Rechten, Den Deutschen aber überließen fie nach gewohnter Beise die mittlere Strafe. Und Besete verließ seinen Beg und zog vor ben Deutschen ber auf dem mittlern Bege mit seinen Liven; die stedten frub Morgens vor Tagesanbruch bas erfte Dorf, welches fie fanden, in Brand, um fich zu warmen. Und ba die Eften aus der gangen Landschaft bas faben, mertten fie alsbald, daß ein Livlandisches heer da fei, und floben ein jeder in fein Berfted. Die Deutschen aber, Die ihnen folgten und das vor Tagesanbruch verbrannte Dorf fanden und meinten, ibr Begweiser babe fich verirrt, todteten ibn dafelbft. Als ce aber Tag wurde, gingen fie durch alle Dorfer umber, gundeten fie an, todteten die Menichen und behielten

tes, ad vesperam pervenerunt ad villam, quae Ladysse h) vocatur, et ibi nocte quiescentes ad aliam villam vicinam, quae Culdale vocatur, sequenti die perrexerunt et rapinam multam acceperunt. Post triduum super glaciem maris, quod vicinum erat, abierunt, pellentes secum praedam universam et captivos, ubi nunc Dani castrum suum in vicino aedificarunt. 1) Et revertentes paulatim in glacie decem diebus, propter captivos et praedam, moram facientes, exspectantes etiam Osilienses aut alios Estones, si forte ad bellandum contra nos sequerentur. Cumque ad Saletsam veniremus, divisis spoliis cunctis inter nos, cum gaudio reversi sumus in Livoniam, sicut exultant victores, quando dividunt spolia.

### XXIII. Alberti Episcopi annus 21. Christi 1218-1219.

- 1) Albertus, Dux Saxoniae, cum Episcopo venit in Livoniam. 2) Danorum appulsus in Estoniam, ubi Revaliam condunt, et Theodoricus Episcopus Estiensis occiditur: cui Dani substituunt Wesselinum. 3) Semigalli tentantur exstructo castro Mesothen. 4) Semigalli rebellantes castrum occupant. 5) Lettorum concertatio cum Ruthenis. 6) Gerwanenses fidem renovant. 7) Wironia ad obsequium reducitur. 8) Castrum Mesothen Semigallorum expugnatur et incenditur. 9) Harrionenses et Osiliani male plectuatur. 10) Dani reposcunt Estoniam totam. 11) Occiso Estiensi Episcopo, Theodorico, Albertus substituit fratrem, Hermannum, sancti Pauli Abbatem apud Bremenses, invito Daniae Rege, Episcopum Lealensem.
- 1. Bisdenus primus Antistitis institit annus, et non a bellis Livonum terra quievit. Nam eodem anno factae sunt expeditiones multae, bellumque innovatum est. Redeunte itaque praesule praefato de Teutonia, venerunt cum eo peregrini multi et nobiles. Quorum primus erat Dux Saxoniae de Anhalt, Albertus ); Rodol—

h) Padysse in margine scriptum est, ut intelligatur hodiemum Padies. Sed quia hoc a Danis demum conditum legere memini, in Ladysse subsistendum et Lais intelligendum erit. Arndt bemerkt nichts dazu, obgleich an Lais, 7 Meilen nördlich von Dorpat durchaus nicht zu benten ist. Padysse im Texte ware sehr bequem und die danische Grundung kein Beweis dagegen.]

#### (Alberti Ducis Saxoniae primae nuptiae.)

Anno 1222. coniugem nactus est Aguetem, Leopoldi gloriosi, Ducis Austriae et Stiriae, filiam. Ita enun Chronicon Metticense ad annum 1222.: Atbertus Duc Saconiae

a) En! alium Albertum, Orlamundensi illi [XXI. 1.] neutiquam inferiorem. Juvenem fortem, magnanimum, prudentem, fortunatum; spes ingentes a prima netate animo complexum, indolis excelhe, atriusque fortunae capacem, infractum laboribus, in turbidis plenum consilli et occasionibus callide utentem; ut verbo dicam, talem, quales esse decet, qui sibi regnum virtute parant. Hic expaterna hereditate, licet natu minor filius, Ducatum adeptus est. Alb. Stadens. ad ann. 1211. Nam Henricus senior matuit comitatum quiete possidere, quam maiorem dignitatem cum labore. Quamdiu enim supererant Henrici Leonis fibii, semper in oculis eorum fuit, quod paternum honorem, paterna et avita praedia pussideret extranens. Non poterant aequis oculis intueri aemulos de suo patrimonio giorificatos. Sed Henricus tum usus modestia, fratri iuniori ducatum permisit, plenum laboris. Ita Cranz. Metropol. tib. 7. c. 32. Plenum laboris ducatum vocal Cranzius, quippe nondum acquisitum, sed acquirendum. Henricus enim Palatinus, Leonis filius, annotante Chronographo Verdenst Mesto., a morte fratris Ottonia, redditione insignium Imperii tantam apud Fridericum II. gratiam Goslariae promeruit, ut vice Regis per Saxoniam fungi iuberetur, totoque vitae suae tempore Saxoniae maiorem partem regeret, datis diplomatibus, quibus Legatt Imperti nomen praescriptum est. Quae cum ita sint, coelum Saxonicum Alberto Duci parum arridebat: quod cum Livonico mutandum censuit. Ex ephebis vix excesserat, cum huic bello accingeretur, quo egregium poauit (irocinium et magnam inprimis in machinis hellicis feliciter utendis solertiam ostendit: ut videbimus. Adhuc enim de eius expeditione Livonica non nisi tenuis quaedam fama ad nos manávit, sine commemoratione temporis et rerum, quas sciri maxime intererat.

<sup>1)</sup> XXIII. 2.

einige gefangen, raubten viel Wieh und Beute, und tamen am Abend an ein Dorf, Labysse mit Namen. Nachdem sie die Nacht allda jugebracht, tamen sie des andern Tages zu einem andern benachbarten Dorfe mit Namen Kuldale und machten viel Beute. Nach drei Tagen zogen sie über das Eis des Meeres, welches ganz nahe war, ab, indem sie die gefammte Beute und die Gefangenen mit sich wegtrieben, wo jetzt in der Nähe die Dänen ihr Schloß gebauet haben. Und wir zogen gemächlich zuruck auf dem Eise, zehn Tage lang, und hielten Rast, wegen der Gefangenen und der Beute, und warteten auch auf die Oeseler oder andere Esten, ob sie etwa uns folgen würden, um zu tämpfen. Und als wir die Salis erreichten, theilten wir alle Beute unter und und tehrten mit Freuden heim nach Livland, wie Sieger frohlocken, wenn sie den Raub theilen.

## XXIII. Bischof Albert's einundzwanzigstes Jahr.

Es war des Bischofs einundswanzigftes Jahr und von Kriegen hatte der Liven 1219. Land teine Ruhe. Denn in dem Jahre wurden viele Feldzüge gemacht und der Krieg Brahlward erneuert. Als nun vorerwähnter Bischof zurücktam aus Deutschland, kamen 1-mit ihm viele und edelgeborne Pilger. Deren erster war der herzog Sachsens, Albert

filiam Leopoldi Ducis Austriae et Stiriae, Agnetem nomine, ducit naorem. Et Chronic. Austral. ap. Freher. Scriptor. German. t. 1. p. 452. Anno 1222. magna solemnitas Viennae, auctore Duce Leopoldo, cuius filia Duci Saxonum nuptiali thalamo copulatur. Nec fallit Necrotogium Claustro - Neoburgense ap. Pez. Scriptor. Austr. t. 1. p. 494.: IV. Kal. Septembr. Agnes, Ducissa Saxoniae, filia Linpoldi Ducis Austriae. Quo matrimonio Albertus magnas affinitates contratit, non Friderici solum, ultimi Austriae Ducis potentissimi, qui frater coniugis fuit, sed et Henrici Regis, Henrici, Thuringiae Landgravii, post tichem Regis, et tertii Henrici, Marchionis Misniae, Landgravii Thuringiae, utpote quibus coniugis ceterne sorores suo quaeque tempore nuptae erant. V. Chronic. Austriac. Hagenti, Einiketti et Eberndorfferi ap. Pez. t. 1. p. 1065. t. 2. p. 540. et p. 716.

#### (Filiarum foecundae.)

Ex Agnete Albertus non nisi filias sustulit. Quarum prima Juditha coninx fuit Erici, filii Waldemari II. Daniae regis. Albertus Stadens. ad ann. 1239.: Abelis frater, Ericus, Rex Daniae iuniur, duwit filiam Ducis Alberti de Anchalt die Dionysit. Ducem de Anchalt vocat, quia multi scriptores et ipsi Pontifices, Welficos principes appellare pergebant Saxoniae Duces. Nomen Judithae est in histor. gent. Dan. ap. Lindenbroy. p. 273. et in Continuat. Saxonis Grammatici ap. Da. Benzel. Mon. Suco-Goth. part. 5. p. 147. verbis: Rex Ericus accepit uxorem Juttam, filiam Ducis Saxoniae. Altera Elisabeth convenit in manum Joanie, filii primogeniti Adolfi Comitis Holsatiae, qui, quoniam sancti Francisci religionem Hamburgi professus est, Fratera Adolfus vocari occoepit. Albertus Stadensis ad ann. 1241.: Johannes Comes, Fratris Adolfi fitius, IV. Idus Novembris in Hamborch cum maximo cleri et popult tripudio est receptus, cui etiam eodem tempore filia ducis Saxoniae, adhuc puellula, in coniugem est promissa. Elisabeth ae nomen habet Chron. Stav. sp. Lindenbrog. p. 277. et Adolpheis Meibom. c. 13. Quare errat Lambec. Orig. Hamburg. L. 1. n. 176. 177., quod hanc Alberti II. filiam facit. Tertia Mathitalis, primum Ottoni, Ottonis Pueri filio primogenito, deinde Friderico II. Imperatori desponsata, sed ob minas Pontificis domum non ducta. Alberti Stadens. codex MS. bibliothecae Helmstadiensis ad ann. 1247. et ad p. 220. editionis Reineccianae post verba est electus hac habet: Modicum ante filia Ducis Saxoniae Friderico quondam Imperatori missa fuerat desponsata. Hanc antea desponsaverat Otto, filius Ottonis Ducis Brunsvicensis, modicum post mortuus. Literas Pontificis, quibus intercedit et impugnat has nuptias, habes ap. Raynaldum ad ann. 1247. n. 8. [Silva docum. N. 25.] Nomen Mathidis est in Alberti stemmate Billingano p. 277. Haec forte east, quase postea in toro fuit Helmoldi, Comitis Suerinensis, quem Johannes filius anno 1274 zororium suum appellat diplomate MS. Et quia Albertus II. anno 1292. Fridericum, Noribergensem Barg

- [128] phus de Stotle b), Burggravius bb), [128] iuvenis Comes quidam, et alii quam plures, qui omnes parati erant, Ecclesiam defendere et stare pro domo Domini in die praelii.
- 2. Surrexit etiam Rex Daciae Woldemarus secundus cum exercitu magno eodem tempore, et venit cum eo Lundensis Ecclesiae venerabilis Archiepiscopus Andreas, et Nicolaus Episcopus, et tertius Episcopus, Cancellarius Regis '); eratque cum eis Estiensis Episcopus Theodoricus, in Riga quondam consecratus, qui relictu ob immanem paganorum saevitiam Livoniensi Ecclesia, Regi adhaesit; et Wen-[129] zeslaus, Slavorum princeps ') cum suis. Qui omnes appli-[129]cuerunt exer-

filia fuit, sed ex toro, ut nomen innuere videtur, posteriori. Superest quarta vel quinta, Elisabetha, comitissa Brennensis. De qua Dn. Eccard. geneal. Sax. p.89. Sed ea forte Johannis Holsatiae Comitis vidua fuit, quia annum eius obitus ab Holsatiae scriptoribus annotatum non reperio. Reperiat autem aliquando me felicior. Mater Agnes anno 1238 iam vixerat. Sed a familia Alberti stilus ad publicas curas fortissimi principis convertendus est. Otii enim impatiens haud diu post peractas nuptias militatum abiit in Italiam ad Fridericum II. Imperatorem, ubi proximis annis omnibus fere Caesareis diplomatibus subscriptus legitur A.... Dua Saxontae. Cum anno 1225. Ludovicus Sanctus, Thuringiae Landgravius, in caussa tutelari Henrici Misniae Marchionis, sororis filii, Caesarem sibi adeundum censeret, Ravennae Caesarem Caesarisque exercitum unaque Albertum nostrum offendit. Itineris comitem habuit Landgravius sacellanum Bertoldum, qui domini sui vitam scripsit: cuius partem praestantiorem in annales suos transtulerunt monachi Reinersbornenses, nondum integre editos. In his diligenter enarratur, quomedo Imperator Ravenna exercitum moverit Placentiam, et quas molestias devoraverit, per agrum Foro-liviensem, Bononiensem, Mutinensem, Regiensem et Parmensem transeundo. His interspergitur nominatim quid Duci Saxoniae acciderit, his verbis: Imperator de Mutina exiens, Regium ingressus est, ibique mansit nocte illa usque ad Luciferum. Appropinquante autem Lucifero de eadem civitate egressus est cum omni exercitu suo. Quidam autem Burgensium illius civitatis, qui fuerat hospes Ducis Saxoniae, in ipsa nocte coepit attercari cum Duce et familia sua et Dux non potuit ei resistere. Congredientibus iyitur partibus utriusque, duo de familia Ducis graviter sunt vulnerati, et sic cessaverunt a lite. Buryenses vero propter hanc indignationem gregem Imperatoris, quem cum exercitu propter victum cottidianum pelli fecerat, a suis pascuis repulerunt, pueros, qui ipsum greyem minabant, occidere cupientes. Quo audito Imperator recedere festinans, nobilem civitatem Parmam ingressus est etc.

# (Alberto deditur Lauenburgum, Raceburgum et Nordalbingiae directum dominium.)

Cum interea Danorum res Transalbinae, Rege Waldemaro cum filio cognomine capto, pessum irent, accitus ab Regis hostibus ocyus accurrit, Lauenburgum et Raceburgum in deditionem accipit, praelioque Bornhovedensi victor anno 1227 volentibus belli sociis, totius Nordalbingiae dominium nanciscitur. Subiungam de hoc proelio ex Contin. Saxonis Gramm. I. c. quae alibi legere non memini. Ipse Rex (Waldemarus) amisso uno oculo, extra sensum percussus fuit: fuissetque iterum captus vel occisus, nisi unus miles Teutonicus ipsum, transversum coram se in equu positum, in Kilonem, per vias occultas fugiens, retulisset. Lubeca iam ante proelium commissum se asseruerat in libertatem. At comes Adolfus, postquam terras avitas recuperasset, dominum agnovit Albertum, eique subiecit se lege clientelari. Cuius rei indicium est, quod diplomatibus postea editis praeter Saxoniae, Angariae Westphaliaeque Ducis titulum, praescriptum est Domini Nordalbingiae nomen. Quale est illud apud Pfeffinger. iun. hietor. Brunsvic. t. 2. p. 364. In Dn. Staphorst. histor. eccles. Hamburg. t. 2. p. 21. commemoratur Bulla Alberti Ducis Saxoniae, Angariae et Westphaliae et Domini Nordalbingiae, vocantis illustrem Comitem Holsatiae vassalium suum, data anno 1237. [83]. Silv. doc. N.29f.] Et anno 1232 Albertus noster confirmavit comitis Adolfi privilegium, Prezensi monasterio datum, nomisi Caesaris et Alberti Ducis consensu accedente valiturum, apud Motterum histor. Cimbr. part. 4. p. 392. p. 397. §. 8. Plura huius generis instrumenta allegari possent. Sed nos iam id noa agimus.

#### (Veretur, ne Otto Luneburgicus Friderico II. sufficeretur.)

Cum anno 1228. Gregorius PP. IX. Fridericum II. Imperatorem diris devovisset, aliumque principem paullo post dispiceret, qui sacri Romani Imperii fasces vellet capessere, totus cohorruit Albertus, praesertim cum Otto Cardinalis de carcere Tulliano, sedis apostolicae legatus, qui Haquinum Norwegiae Regem frustra sollicitaverat, in Saxoniam veniret et super hoc consistium expeteret Ottonis, dicti Ducis de Lunimburg. Godofridus Coton. ad annum 1228. Licet enim hic contra Imperatorem renueret atiquid attentare, quod ipsi postem in diplomate Ducali anni 1235 pro merito computatum fuit; nihilominus cum idem Legatus Comitia Herbipolim indixisset in annum 1231., Albertus cum fratre omnem lapidem movit, ut con-

von Anhalt, Rudolf von Stotle, ein Burggraf, ein junger Graf, und gar viele an- 1219. dere, die alle bereit waren, die Kirche zu vertheidigen, und für das haus des herrn zu steben am Tage des Streites.

Bu derselben Zeit erhob sich auch der König von Danemart Waldemar der zweite 2mit einem großen Geere, und mit ihm kam der hochwürdige Erzbischof Andreas von
Lund und der Bischof Nicolaus und ein dritter Bischof, des Königs Kanzler; und
bei ihnen war der estländische Bischof Theodorich, der, einstmals in Riga geweihet,
wegen der unmenschlichen Wildheit der Heiden die Livlandische Kirche verlassen hatte
und dem Könige anhing, und Wenzel, der Slaven Fürst mit seinen Leuten. Diese

ventum istum impediret, veritus, ne Otto Rex eligeretur. Albericus ad annum 1241. p. 577. Superest epistola tum ad Archiepiscopos et Episcopos data, qua eos a concilio deterret, obtentu libertatis ecclesiasticae, ap. Albericum p. 539. [Silv. docum. N. 31.] Quae tempestas cum consedisset, arctius Henrico Regi adhaerere coepit. Cuius diplomata fere testis omnia subscripsit; etiam ubi filius mandata parentis transgressus est, praesertim anno 1234. V. Godefielde Colon. ad h. a.

#### (Ducit huius Ottonis filiam.)

Secuta cum Ottone reconciliatione et rebus Friderici per Germaniam nutantibus, animum ad secundas nuptias adiecit, elegitque Heleuam, filiam Ottonis, quae Hermanno iuniori Thuringiae Landgravio, anno 1241. defuncto, nupta erat. Quo matrimonio tum potissimum gavisus est, cum rex Guilielmus Elisabetham duceret, Helenae sororem, ipseque pater fieret duorum filiorum, Joannis et Alberti, cum iam de sobole procreando animum despondisset,

(Successores, si sine mascula prole obiret, esse voluit non Anhaltinos, sed Brandenburgicos Marchiones.)

successoremque, si absque masculo herede decederet, non in fratris familia, sed inter agnatos quaereret Brandenburgicos. Hi enim adiutores erant in Nordalbingia Lauenburgoque acquirendo, non fratris Henrici prosapia. Obsecutus est eius voluntati Rex Guilielmus, et dato diplomate Marchiones Alberti scripsit heredes, Brunsvici anno 1252. Dabimus id in appendice documentorum. [N. 32.] Reliquum vitue tempus quiete exegit, nisi quod Episcopi transalbini obedientiam detrectarent. [Silv. docum. N. 33.], usque ad annum 1260., quo fato functus est. Haec in gratiam novi Ducatus Saxonici conditoris, Principis in tantum laudandi, in quantum virtus, sapientia, magnanimitas et praeclara indoles intelligi potest. Qui tamen fere ignotus longa urgetur nocte, caret quia vate sacro.

- b) Rodolfus de Scotle scriptum, sed dubium non est, de Stotle esse legendum, et intelligendum dominum eius provinciae, quae in dextra Visurgis ripa infra Bremam sita est. In Mushardt Theatro Nobilitutis Bremensis en pars, quae de his Comitibus agit, omnium est elaboratissima, ac proinde nobis hic otia facit.
- bb) Per Burgravium pronum foret Magdeburgensem intelligere, quia Albertus Episcopus, Magdeburgi nonnunquam versatus, Magdeburgensis provinciae nobiles plures in Livoniam deduxit. Sed quia Ulricum Burggravium de Wittn plurium Alberti Ducis diplomatem subscriptorem conspicio, bunc potins, quam quemcunque alium hic designari existimo. Juvents Comitts nomen utinam! non reticuisset noster. Infra n. 7. de familia Episcopi fuisse dicitur et n. 9. obitus refertur.
- c) Huius expeditionis pleni sunt annales. Ita enim Continuator Sax. Grammat. ap. Dn. Benzel. Monument. Sveo-Goth. part. 5. p. 146.: Anno 1218 Waldemarus rex cum mille quingentis longis navibus intravit Estoniam et post multa bella eam victam ad Christum convertit, Danisque subdidit usque ad praesentem diem. Ericus Upsal. 116.3. p. 105.: Hoc temporerex Daciae Waldemarus cum MD. langis navibus venit in Estoniam et eam subiugavit et ad fidem convertit. Chron. Sialundicum p. 14.: Anno 1219 Waldemarus ivit cum exercitu contra paganos in Estland. Nicolai Chronicon Lundens. Episcop. p. 8.: Andreae tempore Waldemarus Rex primus Estoniam, multis intervenientibus bellis et laboribus, a paganis obtinuit anno Domini 1219. Andream, Lundensem Archiepiscopum, et Nicolaum, Slevicensem, quem Anal. Slesvicenses anno 1215 oppetiisse falso tradunt, ex dictis ad annum 1205 novimus. Tertius autem Episcopus, Cancellerius regis, Petrus fuit, Andreae frater, Rotschildensis Episcopus. Arnoldus lib. 6. c. 17. n. 2. et 3., quamquam hunc anno 1214 iam obiisse velit Chronicon in Ludewig Relig. t. 9. p. 28.
- d) At inter Slavorum principes nullus Wenzeslaus? Etiamsi, Wertislaus vel Wiceslaus legas, difficile sit, principem indicare his verbis designatum, quia in Pomerania ulteriore plures Wertislat, in citeriore tum floruit Wizlavus Doctissimus historiae Pomeranicae illustrator Dn. Schwartzius de fintb. principatus Rugiae p. 99. Witzlao I., Rugiae principi, hanc laudem vindicat, secutus forte, cum alias non haberet, auctoritatem Micraelti, qui Chron. Pomeran. 11b. 3. c. 8. idem facit. In Cranzio nullum praesidium. Is enim, Vandal. 11b.7.

citum suum ad Revelensem provinciam, et resederunt in Lyndanisse, quod fuerat

quondam castrum Revelensium. Et destruentes castrum antiquum, aliud novum aedificare coeperunt. (a) Et congregaverunt Revelenses et Harrionenses exercitum magnum contra eos, et miserunt Seniores suos ad Regem verbis pacificis in dolo, et credidit eis Rex, ignorans dolum ipsorum. Et dedit eis munera, et baptizaverunt eos Episcopi, remittentes eos cum gaudio. Qui reversi ad suos, cum omni exercitu suo post triduum venerunt ad vesperam coena facta, et irruerunt super Danos in quinque locis, et pugnaverunt ex improviso cum eis. Et quidam ex eis putantes, Regem esse in tentorio, quod erat venerabilis Estiensis Episcopi, Theodorici, intraverunt ad eum et occiderunt eum <sup>1</sup>), et alii alios insequentes, interfece[130] runt plures ex eis. Dominus [130] vero Wenzeslaus stabat in valle, quae est in descensu montis ad mare, cum Sclavis suis. Et videns eos appropinquare, confestim occurrit eis. Et pugnans cum eis convertit eos in fugam, et persequebatur eos, percutiens et interficiens eos per viam. Videntes autem Estones alii, qui Danos insequebantur, fugam illorum, qui cum Sclavis pugnaverunt, steterunt eliam et ipsi cessantes a persequutione Danorum. Et convenerunt omnes Dani simul cum Rege, et Teutonici quidam, qui erant cum eis, occurrerunt Estonibus, dimicantes fortiter cum eis. Et fugerunt Estones coram eis, et postquam omnis multitudo eorum conversa est in fugam, sequebantur post eos Dani cum Teutonicis et Sclavis, et interfecerunt ex eis plus quam mille viros: et ceteri fugerunt. Et referebat Rex et Episcopi gratias Deo pro victoria sibi de paganis a Domino collata. 8) Et in locum Episcopi praedicti Theodorici capella-

c. 17., sarcastice, an ex vero?, scribit: Praeclara principum (Pomeranjae) facinora ad me non pervenerunt, requirentem ea non minima diligentia. Nunc noster in scenam producit Pomeraniae principem, qui Danorum in proelio cedentium restitutt rem. [Wenzes-laus hier ist eben Witzlaus "der junge Fürstenschn aus Rügen" Dahlm. Gesch, von Dännem. I. S. 370. Barthold Gesch, von Rügen und Pommern II. S. 350. 366 f. Er soll auch sür Riga mobithätig gewesen sein. Dreger p. 187. nach einem catalogus episcoporum Rügensis (der rigischen) accelesiae: (oretur) pro duce Wesceslao Ruganorum, qui possessiones contustit ecclesie et munivit turribus murum civitatis (sc. Rigensis.). Berthold a. a. D. vgl. S. 397. — Aur kann ich nicht umbin, die Fabel zu rügen, welche Dabhmann ersunden, Barthold weiter erzählt hat: der Herzog von Masovien habe Ansprüche auf Livsand gemacht, a. a. D. S. 361.]

tann ich nicht umbin, die Fadel zu rugen, weiche Dahlmann erzinden, Laribold weiter erzählt hat: der Herzog von Majovien habe Ansprüche auf Livland gemacht, a. a. D. S. 361.]

e) Albertus Stadensts ad annum 1219.: Rex Dactae contra pagamos Revaliam odtinuit et possedit. Anonymus Menck. script. t. 3. p. 121.: circa duec tempora rex Dactae castrum Revaliae in Estonia construxit. Quae in speciem dissonantia lestimonia ex Nostro facile conciliantur. [In der Chronologie glebt Dahlmann hier doch den Dänen Recht.]

f) Hic est exitus viri meliore sorte digni, et primi inter eos, qui doctrinam Christi in Livoniam primi intulerunt, socii quippe Meinerdi, primi Episcopi; in aula Romana et in curiis ae monasteriis Episcoporum Saxoniae notissimi. Occlsum a pagants non solum Albert. Stad. annotat, sed et Albertcus ad annum 1221. p. 510. scribit: Theodoricus, Estoniae Episcopus, martyrizatur in Livonia pro Christo. Ut apparent, famam viri Rhenum quoque transvolasse. Cuius gentis aut familiae fuerit, dicere nequeo. Fata eius enarravit noster diligenter. Et quia de eo amplius dicturi non sumus, subiungemus quaedam notabilia, animi cius indolem prodentia. Caes artus Heister bacensts Mirabil. l. 8. c. 13. de Petro quodam iuvene e monasterio Hemmenrodensi, cum mirabilia multa narrasset, baec addit: Ita fervebat Petrus in Christi passione, ut spe murtyrit Theodoricum, Episcopum Livoniae, sequeretur sine Abbatis sui permissione. Acceperat ille auctoritatem a Domine Papa Innocentio, secum ducere omnes, qui tre vellent, ad propagandam vineam Domini Sabaoth populo barbaro. Adhuc, ut dicunt, vivit (Petrus) et expraecepto Abbatis sui paroeciam in Livonia regit, ubi praedicat et hapitisat, multosque tam verbo quam exemplo aedificat et in fide confirmat. Petrum Kakewaldum, quem noster tantopere laudat, hic intelligi putes. Sed obstat Kakewaldi vita ambulatoria et huius Petri religio, qui e monasterio Cisterciensis ordinis migravit in aliud eiusdem ordinis in Livonia, scilicet Dunamundense, ubi Abbati subfuit, et ex Abbatis praecepto, vicinam haud dubie, parochiam rexit. Idem Itb. 8. c. 80. narrat visionem, quae contigerit, cum aliquando venerabilis Theodoricus Episcopus de Livonia sanctimoniales consecraret. Visionem adiicere supersedeo, quia non Theodorico, sed adstanti cuidam monacho contigisse dicitur. Confirmat autem hic locus Gelenti referentia. Precentiam, Theodoricum intersuffraganeos Coloniensis Archiepiscopi Engelberti referentiam: Venerabilis Livoniae [1] Episcopus et Magister Lambertus, Decanus sanctorum Apostolorum in Colonia, cum

alle landeten mit ihrem Gerrn in der Revelschen Landschaft und fehten fich in Lon- 1219. baniffe, welches guvor ein Schlof ber Revelichen gewesen mar. Und fie gerftorten bas alte Schloß und hoben an, ein anderes ju bauen, ein neues. Und die von Revel und Barrien sammelten gegen fie ein großes Beer und foidten ihre Melteften an ben Ronig mit friedfertigen Borten in Sinterlift; und der Ronig glaubte ihnen, da er ihre argen Gedanken nicht kannte. Und er gab ihnen Geschenke, und die Bischofe tauften fie und entließen sie mit Freuden. Gie kehrten gurud gu ben ihrigen und am britten Lage danach, am Abend, da man gegeffen batte, tamen fie mit ihrem gangen Geere und warfen fich auf die Danen an funf Stellen und fritten mit ihnen, ebe fie fich beg versuben. Und etliche von ibnen meinten, der König sei in dem Zelte, welches Dem hochwurdigen Bifchof von Eftland, Theodorich, geborte, brangen binein und tobteten ibn, und andre folgten und wieder andere und todteten viele. Aber Berr Bengel fand in dem Thale, welches am Abhange des Berges zum Meere bin ift, mit seinen Glaven. Und da er fie nabe tommen fab, eilte er ihnen flugs entgegen und fritt mit ibnen und folug fie und feste ibnen nach, indem er fie folug und todtete auf dem Bege. Da aber die anderen Eften, die Danen verfolgten, die Flucht derer faben, welche mit den Glaven stritten, machten sie auch Salt und liegen ab von der Berfol-gung der Danen. Und es vereinigten sich alle Danen mit dem Könige, und dazu etliche Deutsche, die bei ihnen waren, jogen ben Gften entgegen und tampften gewaltig mit ihnen. Und die Eften floben vor ihnen. Und nachdem ihre gange Menge in Die Flucht geschlagen war, festen ihnen die Danen mit den Deutschen und Glaven nach und tobteten von ihnen mehr als taufend Mann. Die übrigen entfloben. Und ber Ronig und die Bijcofe dankten Gott für den Sieg, welcher ihnen vom herrn verlieben war über die Briden. Und an die Stelle Des vorbenannten Bifchofs Theodo-

via de scripturis sermocinarentur; etiam mentio habita est de corpore Christi. Decano in hoc sacramento efferente fidem Christianam, Episcopus respondit: Ego novi sacerdotem, qui nuper oculis corporalibus Christum in altari vidit. A quo cum Decanus personam tants visione dignam extorquere tunc non potuisset, ultima die, quando separandi erant ab invicem, Episcopus ei confessus est, quia ipse esset. Haec idem Decanus retulit Praeposito Pleisensi et ipse mihi. Rem multo mirabiliorem de se narrat Cantipratens. Ap, lib. 2. c. 40.: Si de visis loquimur, plurima saepe iactantur, quue mendacti ex pluribus arguantur. Sensus interdum hallucinatur, mens sibi inania fingit ludibria ac saepe divinis visis vel hominum incuria vel levitate vel malitia nomunquam plura adduntur. Ita Raynaldus ad ann. 1216. n. 12. disputans contra comdem Cantipratonsem, qui vitae s. Liutgardis inseruit visionem memoriae Isuocentii PP. III. admodum gravem. [Silv. doc. 26. 27.]

g) Atque haec est illa ad omnem posteritatem memorabilis pugna, quam fama fecit maio-rem, didito per populos prodigio delapsi e coelo vexilli, in que vicerit Danicus ille Constantinus, equestris Ordinis institutor, qui ab illo signo Danebrogicus ad perpetuam vextlli Danici me-moriam adpellatus sit. In primo conflictu, cum collatis signis de summa quasi rerum decerneretur, aquila, quam sequebantur nostri, amissa, nescio quo errore gestantis, vel Dei consilio, ut manifestius eluceret malestatis divinae potentia, ad fugam compelluntur. Cum indecorum sit attrectare quod non obtineas, restaurat pugnam et fugientes retrahit rex Waldemarus; aleam belli, invocato Numine, cui arma auspicto regio consecraverat, faventiorem sibi sperans. Quos pit strenuique regis conatus coelum miraculo divino promovit. Novum entm vexilium caelitus dela-psum, operis textorii, in culus rubea planitie Crux alba nitebat, fugientibus praelatum, ad pugnam acerrimam Danos revocavit, hostesque in triumphum non tam regis invicti, quam Christi, caelorum Domini, duxit. Ita Thomas Bartholinus de equestris ordinis Danebrogici origine p. 7. et 8., sino testo, sino auctoritate, sine ullius monumenti veteris indicio, idque tam asseveranter, ut ne ventam quidem p. 6. sibi petendam existimet, quod miscendo humanis divina, primordia Militia e augustiora factat. Sequenter invectivae in secus sentientes et plaustra exemplorum ex omni actate militum, mbi iucundum in primis, quod p. 33. Albertus Comes Orlamundensis anno 1201. eadem militiae equestris insignia recepisso dicitur, ob res magnifice in Livonia pagana confectus. Callidior Saxo, qui, no cassibus similibus implicaretur et caperetur, chaos suum malnit esse omni lumine orbum. Sed Bartholino quidem, ad sensus aulae, atque ad hominem novum, equestri ca dignitate nuper ornatum, talia scribenti, venia esto, utut haud petits. Pontanus rer. Dan 16b. 6. p. 306. 307. licet ipse quoque in multis fallat, et locum pugnae ad oppidum Volmer transferat, ut urbi nomen a Waldemaro rege indere possit, subjungit tamen, Huitfeldium secutus, ista: An vero vexillum idem caelo dimissum sit? an vero a Pontifice Romano, ut regis studium excitaret, loco cruciatae, quemadmodum id temporis vocabant, submissum? disputare hoc loco non est animus. Nobis neutrum placet, silente [131] num [131] suum Wesselinum h) substituerunt, perfectoque castro locatisque in eo presidiis rediit Rex in Daniam. Et remanserunt ibidem Episcopi cum viris Regis, qui per totum annum illum pugnaverunt cum Revelensibus, donec tandem

baptismi sacramentum acceperunt.

Post reditum Antistitis in Livoniam cum peregrinis suis venerunt ad eum Semigalli de Mesoyten i), petentes auxilium contra Letthones. Et ait Episcopus: Si baptizari volueritis et leges accipere christianas, tunc vobis auxilium praebebimus et in fraternitatis nostrae consorcium recipiemus. Et responderunt illi: baptizari quidem propter aliorum Semigallorum et Letthonum ferocitatem non audemus, nisi missis viris tuis ad nos in castrum nostrum ab illorum impugnatione nos tuearis, qui nobiscum commanentes et baptismi nobis poterunt ministrare sacramentum, et leges docere Christianorum. Et placuit Episcopo simulque Rigensibus consilium eorum, et remisit cum eis suos, requirere consensum etiam eorum, qui domi fuerunt. Et venerunt iterum atque saepius postulantes id ipsum. Tunc tandem surrexit Episcopus cum Duce Saxoniae et cum quibusdam aliis peregrinis et cum praeposito beatae Virginis Mariae k), et cum viris suis, et abiit in Semigalliam, et residens pacifice iuxta castrum Mesoyten convocavit ad se Semigallos eiusdem provinciae. Qui, sicut promiserant, fideliter obedientes, convenerunt omnes, et recipientes doctrinam Evangelicam baptizati sunt, virorum ferme trecenti, exceptis mulieribus et parvulis eorum, et factum est gaudium de conversione eorum. Post haec ad petitionem ipsorum locavit Episcopus viros suos cum ipsis in castro Mesothen cum peregrinis quibusdam et aliis, et alios de Riga misit adducere, quae necessaria erant, navigio. Ipse vero cum Duce et aliis reversus est in Rigam.

Porro Westhardus, senior aliorum Semigallorum de vicina provincia, quae Thernetene vocatur, audiens conversionem illorum de Mesothen, collegit exercitum de omnibus finibus suis, pace interrupta, et venit ad castrum et pugnavit cum Teutonicis per totum diem, et lignorum struem comportantes, et ignem apponentes, nec tamen castrum comprehendere valentes, dimicabant fortissime.

[132] Et interfectus est sagitta flius sororis Westhardi. Quo viso [132] contristatus et ¹) ipse, divertitque statim de castro- cum exercitu suo. Et audivit alios de Teutonicis navigio venientes in flumine Mussa: quibus festinanter occurrit, et in loco stricto conveniens eos, ubi modica fuit in flumine profunditas, comprehendit ex eis triginta viros, vel paulo plures, et interfecit eos, et alii fugientes in Rigam redierunt. Inter quos erat Segehardus, sacerdos Cisterciensis ordinis, missus ad castrum ipsum a Dunenmunda in obsequium Episcopi Bernardi, ad cuius Episcopatum praeoccupatus erat locus idem¹). Qui sedens in littore vidensque paganos venientes, ponebat manicam cucullae super caput suum, feritatem paganorum exspectans. Et in manus Domini spiritum suum commendans, percussus est ipse cum aliis, quorum animae in martyrum societate sine dubio cum Christo gaudebunt, quorum negotium sanctum erat, eo quod vocati venerunt ad baptizandum paganos, vineamque Domini plantandam, quam sanguine suo plantaverunt.

nostro et coaevis, quos excitavimus not. c). Equidem Waldemarus iam anno 1210., ex quo hanc expeditionem meditabatur, Cruce signatus fuit, quia Pontifex Innocentius III. eum laudat, quod "orthodoxae fidei zelo succensus ad laudem divini numinis et christianae religionis honorem, "signo Crucis assumto, ad reprimendam feritatem incredulae nationis, Regalis exercere decrevisset "gladium potestatis, piumque devotionis propositum in Domino commendans et favoris Apostolici "gratia prosequens, personam regis et regnum ipsum, cum omnibus bonis, sub beati Petri ac "sua protectione suscipit, statuens, ut, quamdiu vacaverit operibus huiusmodi pietatis, integra "maneant et a cuiuslibet temeritatis incursu quieta consistant." Raynatdus ad annum 1210. p. 178. Immo Honorius PP. III. anno 1217. ut hoc opus promoveret, inttae inter Fridericum II. Imp. et Waldemarum no strum concordiae (de Nordalbingiae ad regnum Daniae adiectione) rogatu Waldemart auctoritatem suam adiunxit, referente eodem Raynaldo ad h. a. p. 242. Vexillum tamen Waldemaro eo fini ex Urbe submissum non legimus, licet id insolens non fuerit. Tale enim, et quidem vexillum sancti Petri, Leoni Armoniae regi, misit Innocentius PP. III., quo in hestes Crucis dumtaxat utatur, et eorum superbiam, suffragantibus Apostolorum principis meritis, Domino concedente, conculest. Lib. 2. Ep. 254. Vexillum sancti Petri dicebatur, cui facies Apostolorum principis adpicta esset. Vexillo, cui

rich setten sie seinen Raplan Besselin. Und da das Schloß fertig war und Befagung 1219. bineingelegt, tehrte der König beim nach Danemart. Und es blieben alba die Bischöfe mit den Mannern des Königs, die tämpften das ganze Jahr über mit den Revelschen, bis sie endlich das Sacrament der Taufe annahmen.

Als der Bischof zuruckgekehrt war nach Livland mit seinen Pilgern, tamen zu 3. ihm die Semgallen von Dejoten, und baten um Gulfe gegen die Litauer. Und der Bijchof fprach: "Benn ibr euch wollt taufen laffen, und driftliche Gefege annehmen, dann werden wir euch Gulfe gemabren und euch in unfre bruderliche Gemeinschaft aufnehmen." Und sie antworteten: "Uns taufen zu lassen, wagen wir wol nicht, wegen ber andern Semgallen und der Litauer Bildbeit, wenn du uns nicht deine Manner in unfer Schloß ichidft und une fougeft gegen ibre Anfalle; fie tonnen bei une bleis ben und une das Sacrament der Taufe ertheilen, und une lebren die Befege ber Christen." Und bem Bifchof und ben Rigifden gefiel ihr Borfdlag mohl, und er fandte seine Leute mit ihnen, um auch die Bustimmung derer zu erhalten, die zu hause geblieben waren. "Und sie tamen wieder und mehrmale, und begehrten immer dasselbe. Da endlich machte sich der Bischof auf mit dem herzuge von Sachsen, nebst etlichen anderen Pilgern und bem Propite U. L. F. und feinen Mannern und ging nach Semgallien und wohnte in Frieden neben dem Schloffe Defothen, und entbot ju fich bie Semgallen aus biefer Landichaft. Und wie fie versprochen batten, also geborchten sie treulich und kamen alle zusammen, empfingen die evangelische Lehre und ließen sich taufen, an Männern bei dreihundert, ohne ihre Beiber und Kinder. Und ward eine große Freude über ihre Betehrung. Danach legte ber Bifchof auf ihr Ansuchen seine Manner ins Schloß Mesothen mit ihnen, nebit etlichen andern und Pilgern, und fandte andre von Riga, um zu bringen mas nothig mar, zu Schiffe. Er felbst aber mit dem Bergoge und den übrigen tebrte nach Riga gurud.

Da nun weiterhin Westhard, der Aelteste andrer Semgallen aus der benachbarten 4-Landschaft Thernetene Die Betehrung jener von Mesothen vernahm, sammelte er ein Beer aus allen feinen Grangen, brach den Frieden, tam an das Chlog, tampfte mit den Deutschen einen gangen Tag, ließ Saufen Solg zusammenschleppen und Reuer anlegen; und konnten boch bas Schloft nicht nehmen; und fie tampften gewaltig. Und ein Schwestersohn Besthards marb burch einen Pfeil getodtet. Als er bas fab, marb er febr betrubt, und gog ab von dem Schloffe mit feinem Beere. Und da er vernahm, daß andere Deutsche zu Schiffe tamen auf dem Aluffe Muffa, eilte er ihnen entgegen, erreichte fie an einer engen Stelle, wo die Tiefe bes Fluffes gering mar, und fing ihrer dreißig Mann oder einige mehr und todtete fie. Die andern floben jurud nach Riga. Unter andern war Segebard, ein Priefter Ciftercienfer Orbens, bon Dunamunde auf das Schloß geschickt, im Dienste des Bischofs Bernard, zu deffen Bisthume jener Platz bestimmt war. Und er faß am Ufer und ba er die Beiden tommen fab, legte er den Aermel seiner Rutte über den Ropf und erwartete die wilben Beiden. Und indem er seinen Geist in die Bande des herrn befahl, ward er erschlagen mit anderen, deren Seelen obne Zweifel in der Gemeinschaft der Beiligen frohloden mit Chrifto; denn ibr Befdaft mar beilig, denn fie tamen auf den Ruf Die Beiben gu taufen und ben Beinberg bes Geren gu pflangen; ben haben fie mit ihrem

Dani salutem acceptam referunt, figura crucis erat inscripta. Tale Teutonicorum fuit n. 8. [not.r.] A quibus cum haud speratum auxilium obvenerit, viso Teutonicorum vexillo cruciato, uscoelit h. e. non sine singulari divini numinis providentia id ad se allatum persuaderi poterant, veluti Deum ex machina. Neque tamen refragabor, si quis malit originem et causam ostenti ad vexillum Principis Slavorum referre. Eins enim praestiti auxilii primariae partes fuere. Aut si cui alia aeque simplex huius rei explicandae ratio suppetat, quae non postulet, ut Deus intersit, aut id, quod est in principio.

h) De Wesselino, substituto Estiensi Episcopo, elegans locus est apud Alberteum p. 456., quem dabimus infra not. x).

i) Mesoyten seu Mesoten hodie villa est ad Mussum fluvium, paullo supra Mitaviam, Semi-galliae metropolim.

k) Joanne', Praeposito cathedralis ecclesiae Rigensis, quae beatae Mariae fuerat dedicata. [XIII. 3.]

<sup>1)</sup> Vide quae diximus ad annum 1217. not. b). (XXII. 1.)

Ideoque sunt animae eorum Sanctorum in caelis coaequales. Audientes itaque Teutonici, qui in castro fuerunt, suorum interfectionem, et non habentes quae necessaria fuerunt in annum, simulque considerantes Semigallorum et Letthonum, nec non Curonum ferocitatem contra nomen Christianum, surrexerunt cum omnibus suis, et relicto castro abierunt in Rigam. Semigalli vero iam baptizati recidivantes, sacramentorum susceptorum immemores aliis Semigallis se coniunxerunt, et cum eis ex Letthonibus conspirantes et se confoederantes contra Rigenses et Livones et omnes Christianos. Et congregaverunt se simul omnes, tam adhuc pagani, quam baptizati, in ipsum castrum, fodientes illud et aedificantes munitionem ipsius firmissime, et euntes in expeditionem contra Livones Holmenses, coeperunt occidere et spoliare eos. Livones quoque intrantes terminos eorum similia eis mala intulerunt. Et audivit Episcopus et Dux Saxoniae Albertus suorum interfectionem et omnia mala, quae faciebant Semigalli, misit ad omnes Livones et Letthos, mandans eis, ut essent parati, si quando Dominus prosperum concederet iter ad faciendam vindictam in nationibus.

- 5. Interea Letthi de Kukenoys et alii quidam Letthi Fratrum Militiae, Meluke et Wargribbe, non immemores omnium malorum, quae Rutheni de Plescekowe et Nogardenses anno praeterito in Livonia perpetraverant, abierunt in Russiam, et depraedantes villas, et viros interficientes et mulieres captivantes, omnem terram circa Plescekowe desertam fecerunt, et praedam multam omni tempore retulerunt. Et relinquentes aratra sua terram Ruthenorum incolebant, insidiantes eis in campis et in silvis et in villis, ceperunt et interfecerunt eos, et nullam requiem dantes eis, equos et pecora et mulieres eis abstulerunt. Rutheni vero de Plescekowe circa autumnum collegerunt exercitum et venerunt in terram Letthorum, et despoliaverunt villas eorum, et sederunt in finibus Meluke et [133] Warigribbe, devastantes omnia, quae habebant, et frumenta cremantes nihil eorum malorum, quae facere poterant, obmiserunt. Et misit Magister Militiae in Wenden 1) ad Letthos omnes, ut venirent ad expellendum Ruthenos de terra. Sed abeuntibus Ruthenis, visum est Letthis, de persequutione Ruthenorum modicum
  - 6. Unde converterunt exercitum suum in Saccalam, et accipientes secum Saccalanenses, transiverunt Palam, et intrantes Gerwam percusserunt terram illam plaga magna, viros interficientes, mulieres capientes, equos et pecora et spolia multa tollentes, dicentes, eos contra Danos in auxilium venisse Revelensibus. Et venerunt ibidem ad Rodolphum Magistrum Militiae seniores eiusdem provinciae Gerwanensis, dicentes, se pacem Rigensium iam dudum recepisse coram Comite Alberto 2), simulque baptismum eorum suscepturos, rogantes eum, ut cum exercitu suo de finibus ipsorum exiret. Et accepit Rodolphus pueros eorum obsides, renovando cum eis pacem. Unde iam cuncta quondam ab eis accepta, et fidem et leges promiserunt se deinceps servare Christianas. Et suggerebant Fratribus Militiae, ut citius redirent ad eundum cum eis in Wironiam cum exercitu, ut iugum illud Christianitatis etiam ad illas deferrent provincias. Et promiserunt eis, et reversi sunt cum omni praeda sua in Livoniam.
  - 7. Post expeditionem Gerwanensem Fratres Militiae de Wenden ad se convocaverunt viros Episcopi, Gerhardum advocatum, cum omnibus Livonibus et Letthis, et Comitem iuvenem de familia Episcopi. (Com ceteris Rigensibus; et profecti sunt in Saccalam, accipientes secum Saccalanenses et etiam Ungannenses, et progressi sunt in Gerwam, et eligentes sibi de Gerwanensibus viae duces, per totam noctem intraverunt Wironiam, quae est terra fertilis et pulcherrima et camporum planitie spaciosa. Et sequebantur eos Gerwanenses tam equites quam pedites. Et non audiverant Wironenses exercitum Livoniensem venientem, et erant omnes in villis et domibus suis. Et mane facto diviserunt exercitum ad omnes provincias, et dederunt alias Gerwanensibus, alias Ungannensibus, et alias dederunt Livonibus et Letthis despo-

se lucrum reportare.

m) V. not. t.) [und bb.]

Blute gepflanzt. Und darum sind ihre Seelen im himmel den heiligen gleich. Als 1219. nun die Deutschen im Schosse den Fall der Ibrigen vernahmen und nicht hatten, was sie brauchten für das Jahr, und auch der Semgallen und Litauer, desgleichen der Ruren Wüthen gegen den Christennamen bedachten, machten sie sich auf mit den Ihrigen, verließen das Schoß und gingen nach Riga. Aber die schon getausten Semgallen sielen ab, vergaßen der empfangenen Sacramente, verbanden sich mit den übrigen Semgallen, und einige Litauer wurden einig mit ihnen und verbündeten sich gegen die Rigischen und die Liven und alle Christen. Und kamen alle zusammen, die noch heiden waren, wie die Getausten, in das Schoß, zogen einen Graben und baueten die Befestigung sehr start, und zogen aus gegen die Liven von holm, und singen an sie zu tödten und zu berauben. Und die Liven drangen in ihre Gränzen und thaten ihnen gleichen Schaden. Und da der Bischof und der Herzog Albert von Sachsen bernahmen den Tod ihrer Leute und alles Unbeil, das die Semgallen anrichteten, schickte er zu allen Liven und Letten und gebot ihnen, sich bereit zu halten, wenn der herr günstigen Weg gewähren würde, Rache zu nehmen an den Heiden.

Unterdes zogen Letten von Kolenbusen und einige andre Letten der Ordenebrüder, 5Melute und Bargribbe, nach Rufland; denn sie gedachten an all den Schaden, wels
den die Russen pon Plestau und die von Nowgorod in Livland gethan batten im
verstossenen Jahre, und plünderten die Dörfer, tödteten die Männer und führten die
Beiber gefangen, und legten wüste alles Land um Plestau und trugen allezeit viele
Beute davon. Und sie verließen ihren Pflug und wohnten im Lande der Russen, sauerten ihnen auf in Feldern und Bäldern und Dörfern, singen und tödteten sie und
ließen ihnen teine Ruhe und raubten ihre Pferde, ihr Lieb und siere Beiber. Tie
Russen aber von Plessau sammelten ein Geer gegen den Herbit und sielen in Lettland
ein, plünderten die Dörfer und saßen in den Gränzen von Melute und Barigribbe
und verheerten all ihr Eigenthum, verbrannten ihr Korn, und ließen keinen Schaden
ungethan, den sie thun konnten. Da sandte der Ordensmeister in Benden an alse
Letten, daß sie kommen sollten, die Russen sie von der Bersolgung der Russen

wenig Bewinn baben.

Daher wandten sie ihr heer nach Saccala, nahmen die Saccalaner mit, gingen 6. über die Pala nach Jerwen und thaten in dem Lande einen großen Schlag, indem sie die Männer tödteten, die Weiber singen, Pferde, Bieh und viel Beute wegführten; denn sie sagten, daß sie (die Jerwenschen) den Revelern gegen die Danen zu hüsse gezogen seien. Und es kamen allda zu Rudolf, dem Ordensmeister, die Aeltesten selsbiger Landschaft Jerwen und sagten, sie hätten lange schon Frieden erbalten von den Rigischen, in Gegenwart des Grafen Albert, und würden auch von ihnen die Laufe annehmen, und baten ihn, er möchte mit seinem heere ihre Gränzen verlassen. Und Rudolf nahm ihre Knaben als Geiseln und erneuerte den Frieden mit ihnen. Demnach versprachen sie, Alles was sie schon angenommen und den Glauben und die christlichen Gesetze forthin zu halten. Und sie gaben den Ordensbrüdern ein, sie möchten recht bald wiedersommen, um mit ihnen nach Wierland zu ziehen mit einem heere, damit sie jenes Joch der Christenheit auch in jene Provinzen trügen. Und sie versprachen es, und kehrten mit aller ihrer Beute nach Livland zurück.

Nach dem Jermenschen Kriegszuge beriefen die Ordensbrüder von Wenden zu sich 7. die Manner des Bischofs, den Bogt Gerbard mit allen Liven und Letten, und den jungen Grafen vom Hause des Bischofs, nebst den andern Nigischen. Und da sie nach Saccala kamen, nahmen sie die Saccalaner und auch die Ungannier mit, und zogen weiter nach Jermen und wählten sich Wegweiser aus den Jerwenschen. Dann zogen sie die ganze Nacht durch, und sielen in Wierland ein, das ist ein fruchtbares Land und gar schön und hat weite ebene Felder. Und die Jerwenschen folgten ihnen zu Pferde und zu Fuße. Und die von Wierland batten nicht vernommen, daß ein Liveländisches heer heranziehe, und waren alle in ihren Dörfern und hausen. Und da es Morgen ward, theilten sie das heer über alle Landschaften und gaben einige den Jerwenschen, andere den Unganniern, noch andere den Liven und Letten zum Raube.

<sup>1)</sup> Robolf, f. unten. - 2) XXI. 6.

liandas. Et invenerunt omnem populum per universam Wironiam in villis, et percusserunt eos a magno usque ad minorem, et non pepercerunt eis quicquid masculini sexus invenerunt, et mulieres et parvulos capientes, et equos et pecora multa compellentes, spolia multa tulerunt. Et posuerunt Teutonici suam congregationem in villa magna, quae Tuwine vocatur; Livones et Letthi suam Maiam elegerunt in Anispe; Saccalanenses in Revelensi 1) provincia resederunt, Gerwanenses in suis provinciis quieverunt; Ungannenses provinciam sibi conterminam, quae Pudurn vocatur, depraedantes, ibidem consederunt. Et postquam [134] graviter nimis diebus quinque totam terram illam percusse-[134] runt et millia multa populorum interfecerunt, venerunt tandem ad nos seniores provinciarum, qui per fugam evaserant, suppliciter pro pace petentes. Et ait Rodolphus Fratrum Militiae Magister: Numquid iam 2) pacem desideratis adhuc, qui pacem nostram bellis vestris saepe turbastis? Sed pax non dabitur vobis, nisi pax illius veri pacifici, qui fecit utraque unum, coniungens et pacificans terrena caelestibus; qui de caelo desideratus gentibus Rex descendit, expectatio et salvator eorum; qui praecepit discipulis suis dicens: Ite in omnem terram, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Si ergo volueritis baptizari et eundem Deum omnium Christianorum nobiscum colere; pacem illam, quam nobis dedit, quamque abscedens cultoribus suis reliquit, vobis dabimus, et in perpetuae fraternitatis nostrae consortium recipiemus. Et placuit eis verbum, et statim promiserunt, omnia Christianitatis iura cum baptismo Rigensium se fideliter accepturos. Erat autem inter eos Tabelinus, quondam a nostris in Gotlandia baptizatus, et Kyriawanus alter, qui petebat a nobis bonum Deum sibi dari, dicens se malum Deum hactenus habuisse. Fuerat enim homo idem infelicissimus 3) usque ad illud tempus in omni negotio suo. Sed postquam baptizatus est a nobis, factus est homo felicissimus 3), prout postmodum confessus est nobis, et omnia prospera venerunt ei pariter cum baptismo. Ad petitionem itaque ipsius importunam, ibidem Deum promisimus sibi propitium, et temporalia sibi sufficienter eum in hac vita daturum, et in futuro vitam aeternam. Et credidit nobis et statim caterizavimus ") eum, et astabat ei Rodolphus Magister Militiae sponsor et compater. Dumque iam eum sacro linire deberemus oleo, factus est clamor magnus et concursus exercitus nostri per omnes vias, et currebant omnes ad arma, clamantes, magnam paganorum Malewam contra nos venientem. Unde nos confestim, proiecto sacrosancto crismate ceterisque sacramentis, ad clypeorum gladiorumque ministeria cucurrimus, et festinavimus in campum, ordinantes acies nostras contra adversarios nostros, et stabant nobiscum seniores Wironensium. Et appropinquabant ad nos in magna multitudine, quos putabamus hostes. Et erant Saccalanenses, confratres nostri, qui redierunt ad nos cum omni praeda sua. Unde redeuntes consummavimus baptismum, differentes ceteros tempore suo baptizandos. Et data est pax, et acceptis obsidibus de quinque provinciis Wironiae, reversi sumus in Livoniam cum captivis et spoliis universis, de gentium conversione laudes Deo deferentes. Et sequuti sunt quinque Seniores de quinque provinciis Wironiae in Rigam cum muneribus suis, et accipientes sacri baptismatis mysterium, tradiderunt se totamque Wironiam beatae Mariae et Livoniensi Ecclesiae, pacemque firmantes redierunt gaudentes in Wironiam.

8. [135] Post festum nativitatis Dominicae conveniunt seniores Livoniensis Ec[135] clesiae, expeditionem indicentes contra gentem apostatricem in Mesothen congregatam. Sed a ventis australibus et pluviis impediuntur. Unde celebrata purificationis beatae Virginis solennitate, secundo congregantur, convocantes exercitum
magnum de Livonia et Letthia, cum quibus adest primus venerabilis Antistes
Livoniensis cum Duce Saxoniae Alberto et peregrinis omnibus, Magister Militiae
cum Fratribus suis. Et habentes quatuor millia Teutonicorum et alia quatuor

n) pro catechizavimus. [XV. 1. Anm. b.]

<sup>1)</sup> Benn nicht auch in Birland ein Revel war, fo ift hier ein Sehler.

<sup>2)</sup> nam Kn. Bgl. XXIII. 9. numquid nam ipsi sunt honten Christe?

Und fie fanden das ganze Bolt durch ganz Wierland in seinen Dörfern, und erschlu- 1219. gen fie bom Großen bis zum Aleinen, und iconten ihrer nicht, foviel fie mannlichen Gefchlechtes fanden, und fingen Beiber und Kinder und trieben viele Pferbe und Bieb jusammen, und machten große Beute. Und Die Deutschen setten ihren Sammelplas in einem großen Dorfe Tuwine, die Liven und Letten nahmen ihre Daja in Aniepe, Die Saccalaner lagerten fich in ber Revelichen Landichaft, Die von Jerwen hielten Raft in ihren Landschaften, die Ungannier plunderten ihre Nachbarlandschaft Pudurn und festen fic bafelbit. Und nachdem fie jenes Land gar fcmer gefclagen funf Tage lang, und viele Taufende von den Bolfern erschlagen batten, tamen endlich die Melteften Der Landichaften, die durch die Flucht entfommen waren, ju und und baten flebentlich um Frieden. Und Rudolf, der Reifter der Ordenebruder, fprach : "Berlanget ibr boch noch Frieden, die ihr unfern Frieden durch eure Ariege oft gestört babt? Aber Friede wird euch nicht gegeben werden, außer dem Frieden jenes wahren Friedebringers, der beides eins gemacht hat, welcher verbunden hat und versöhnt das Irdische mit dem himmlischen, welcher vom himmel berabgestiegen ift ein ersehnter König den Boltern, ibre Soffnung und ihr Erlofer, der feinen Jungern gebot und fprach: gebet bin in alle Belt, lebret alle Beiden und taufet alle im Ramen des Batere und Des Sohnes und des beiligen Beiftes. Wenn ihr alfo euch wollet taufen laffen und den einen Bott aller Chriften mit uns verehren, fo werben wir euch jenen Frieden geben, welchen er und gegeben, und welchen er beim Scheiden feinen Anbetern gelaffen bat, und wollen euch aufnehmen in die Gemeinschaft unfrer Bruderschaft immerdar." Und bas Bort gefiel ihnen, und alebald versprachen fie, alle Leistungen der Christenheit mit der Taufe der Rigischen anzunehmen getreulich. Es war aber unter ihnen Tabelin, ber pormals von ben Unfern getauft mar in Gotland, und ein zweiter Kyriaman, welcher bat, es mochte ibm von uns ein gutiger Gott gegeben werden, denn er habe, fagte er, bis jett einen bofen Gott gebabt. Denn felbiger Menfc war febr ungluctlich gewefen bis zu jener Zeit in all feinem Thun. Aber nachdem er getauft war von uns, wurde er ein febr gludlicher Menfc, wie er une nachmale befannt bat, und alles Blud fiel ibm zu mit der Taufe. Alfo auf feine einfältige Bitte versprachen wir ibm einen gnädigen Gott, und er werde ihm das Zeitliche reichlich geben in diesem Erben und im funftigen das ewige Leben. Und fogleich tatechifirten wir ibn, ba er uns glaubte, und ber Ordensmeister Rudolf fand bei ibm als Pathe und Gevatter. Und ale wir ibn eben mit bem beiligen Dele falben mußten, ward ein großes Gefdrei und ein Bufammenlaufen unfres Beeres auf allen Begen und liefen alle ju ben Baffen und riefen, eine große Malewa von Beiden ziehe heran gegen uns. Daber liefen wir alle flugs, indem wir das bochbeilige Salvol und die andern heiligen Dinge weglegten, zum Dienste ber Schilde und Schwerdter, eilten ine Relb, ordneten unfre Schlachthaufen mider Die Begner, und die Melteften der Birlander ftanden bei uns. Alfo naberten fich und in großer Babl die wir fur Feinde hielten. Und es waren die Saccalaner, unfre Mitbruder, Die zu uns beimfebrten mit aller ihrer Beute. Daber gingen wir wieder gurud, brachten die Laufe ju Ende und verschoben bis gu feiner Beit die Taufe der übrigen. Und es ward Friede bewilligt, und nachdem wir Beifeln empfangen von den funf Bezinden Bierlands, tehrten wir beim nach Livland mit ben Gefangenen und allem Raube und lobten Gott fur die Befehrung der Beiden. Und die funf Melteften aus ben funf Begirten Bierlands folgten uns nach Riga mit ihren Befchenten, nahmen Die Laufe an, ergaben fich und gang Bierland der beiligen Jungfrau und der livlandifden Rirche und tehrten nach Bestätigung bes Friedens froblich jurud nach Bierland.

Nach dem Beihnachtsfeste versammelten sich die Aeltesten der Livlandischen Kirche 8. und sagten einen Kriegszug an gegen das abtrünnige Bolt, das in Mesothen versam= nach melt war. Aber Südwinde und Regengusse binderten es. Daher versammelten sie Weihn. sich zum andernmal nach Maria Reinigung und entboten ein großes heer aus Liv- 1220. land und Lettland; mit ihnen war als erster der hochwürdige Borstand der Livlandi= nach sichen Kirche mit dem herzoge Albert von Sachsen und vielen Pilgern, und der Or. Lidim. densmeister mit seinen Brüdern. Mit viertaussend Deutschen und eben so vielen Liven 2. Tebr.

<sup>3)</sup> infortuitissimus — fortuitissimus K n.

Livonum et Letthorum procedunt in Holme, ducentes secum machinam magnam et alias minores ceteraque instrumenta ad castri impugnationem. Et iverunt per totam noctem, apud Mussam exercitum ordinantes, et progrediuntur ad castrum, villamque, quae erat in circuitu, capientes, spoliaque tollentes, castrum obsidentes bellum inferunt eis sex diebus. Quorum alii propugnaculum aedificant, alii patherellos erigunt, alii balistas exercent, alii aedificant ericios °), deque subtus vallum fodere incipiunt, alii lignorum comportationibus fossatum implent, et propugnaculum desuper impellitur, sub quo ab aliis foditur. Multi Semigallorum in castro lapidum iactibus laeduntur, multi sagittis vulnerantur, et multi lanceis Livonum ac Letthorum de propugnaculo interficiuntur. Adhuc temen rebellis turba repugnare non cessat. Erigitur tandem machina maior, iactantur in castrum lapides magni, quorum magnitudinem intuentes in castro, terrorem magnum concipiunt. Fit ipse Dux rector machinae, proficit lapidem primum, et Erkerium ?) ipsorum et viros in eo comminuit. Preiicit secundum, et plancas ) cum lignis munitionis in terram deiicit. Proiicit tertium, et columnas tres magnas munitionis perforando constringit, hominesque laedendo concutit. Quo viso castrenses de munitione fugiunt, loca tutiora adire quaerunt. Sed refugium non habentes, veniam petunt; ut ad Episcopum descendant, supplicant. Datur pax, conceditur via descendant Made et Gayde cum ceteris. Quibus, ut castrum tradant, dicitur, et omnia, quae in eo sunt, ut ipsi vitam habeant. Displicet paganis haec forma; revertuntur rursus in castrum, fit pugna maior priore. Cuncta bellorum innovantur machinamenta, milites armis se tegunt, una cum Duce vallum conscendunt, castri summitatem capere cupiunt; sed repelluntur adhuc a semivivis illis, qui in castro fuerunt. Post haec lignorum multorum aridorum strues fiunt, ignes apponuntur, et affliguntur perfidi modis omnibus, donec tandem deficientes sequenti mane se tradunt, et a munitione sigillation descendentes exercitui nostro [136] se tradunt et colla subiiciunt. Circa meridiem postquam iam numerum [136] implent fere ducentorum descendendo, ecce! subito Westhardus cum suis Semigallis et aliquot Letthonibus, turba magna prospiciens de silvis, venit, bellum nobis inferre cupientes. Et statim ordinavimus acies nostras contra ipsos, et pedites circa castrum locavimus. Et veniunt stulti quidam ex nobis, quorum infinitus est numerus, et rapientes seniores eosdem, qui de castro descenderant, occidunt ex eis centum et plures 1), ignorantibus Dominis, qui ad pugnandum contra paganos in campum abierant. Viewaldus autem, senior de Aschrate vicinius ad hostes accedit; ut cum Teutonicis pugnaturi veniant in campum, eos vocat. At illi: mercedem, inquiunt, a Semigallis accepimus, ut ad videndum exercitum vestrum veniremus. Nunc ergo viso exercitu vestro, redimus in terram nostram, pacem vobiscum factam infringere nolentes. Et abeuntibus Letthonibus, Teutonici redeunt ad castrum, seniores occisos inveniunt. Qui in castro ex Semigallis remanserunt, videntes suos seniores ante castrum occisos, exire non audent, sed similia timent. Fit ergo nova pugna, sagittae volant, lanceae Livonum ac Letthorum de propugnaculo multos illorum interficiunt, ignes accenduntur, vallum subfossatum cum tota munitione iam ad terram delabitur. Quod videntes illi nulliusque defensionis amplius solatium habentes, per totam noctem suppliciter exorant, quatenus eis pacis securitas firmetur, ut de castro descendentes vitam obtineant. Quorum misertus Episcopus cum Duce et omni multitudine misit eis signum crucis sanctae r) in castrum, et crediderunt eis, et promiserunt, se deinceps sacri baptismi numquam violare sacramentum. Et descenderunt de castro cum mulieribus et parvulis suis, et abierunt unusquisque cum suis in villas suas. Exercitus vero castrum ascendens, diripuit

o) Ericius hoc loco est instrumentum bellicum, ita dictum, quod veluti animat huius nominis spiculis et aculeis undequaque horreret. Vocabulum, hoc sensu Romanis iam usitatum [Caes.] recurrit ad annum 1223. n. 5.

p) Vox Germanica, significans contabulatum e domo vel muro prominens, instar propagnaculi.
 q) Nec magis latinus est usus huius vocabuli, nobis tamea cum Francis communis, pro asserum erectorum compagine designanda.

r) Signum sanctae Crucis vexillum fuit, cui figura crucis inscripta.

<sup>1)</sup> Eine ansehnliche Bahl "Meltefter", und bas nur aus einer Lanbichaft von Gemgallen.

und Letten zogen fie nach holm; bei sich führten fie eine große Maschine und andere 1219. tleinere und die übrigen Bertzeuge, die erforderlich find jur Befturmung eines Schloffes. Und fie jogen bie gange Racht burch, ordneten bas heer an ber Duffe, rudten an bas Colog, nahmen das umliegende Dorf, machten viele Beute, umlagerten bas Schloß und ftritten gegen die drinnen feche Tage. Etliche von ihnen baueten ein Sturmbach, andere errichteten Patherellen, andre brachten Steinichleudern in Bang, noch andre baueten Sturmigel, und fingen an den Ball von unten gu untergraben, andere füllten den Graben mit gesammeltem Bolge, und oben druber wird das Sturmdach geschoben, unter welchem von andern gegraben wird. Biele Semgallen wurden im Schloffe mit Steinwürfen verwundet, viele durch Steine verlegt, und viele durch die Langen der Liven und Letten vom Sturmdache ber getobtet. Doch noch borte ber widerspänstige Saufe nicht auf zu widerstehen. Endlich wird die große Maschine errichtet, große Steine werden ins Schloß geworfen, und als die im Schloffe beren Große faben, befiel fie ein großer Schred. Der Berzog selbst übernahm die Leitung der Maschine, warf den ersten Stein und zerschmetterte ihren Erter und die Manner darauf. Er warf den zweiten und brachte die Plaulen mit dem Golze der Befestigung aur Erde. Er warf den britten, durchbrach drei große Saulen der Befestigung, warf fie um, beschädigte und quetfcte mehrere Menschen. Als Die Leute im Schloffe bas faben, floben fie von den Berten und suchten ficherere Plage. Aber da fie teine Buflucht hatten, baten fie um Gnade; fie baten flebentlich, berabtommen gu durfen gu bem Bifchofe. Gin Stillftand wird bewilligt, der Bang zugestanden, Dabe und Gapte tommen berab mit andern. Gie erhielten die Antwort, fie fouten bas Schloft übergeben, und alles mas barin fei, um ihr Leben gu retten. Dit Diefer Bebinauna waren die Beiden nicht zufrieden, fehrten wieder in ihr Schof gurud, der Rampf ward bigiger als zuvor. Alle Kriegsmaschinen werden hergestellt; die Mitter legen ibre Ruftungen an, fteigen mit bem Bergoge gufammen auf ben Ball und fuchen ben obersten Theil der Burg zu nehmen; aber noch wurden sie zurudgeschlagen von jenen Halbtobten im Schlosse. Danach ward trodnes holz zusammengebauft, Feuer ward angelegt, und die Ungläubigen wurden auf manderlei Beise geängstet, bis sie emblich ermatteten, fich am folgenden Morgen ergaben, einzeln von den Berten berabftiegen, fich unfrem heere ergaben und ihren Raden binftredten. Um Mittag, als fcon an zweihundert herabgeftiegen muren, fiebe da tam Wefthard mit feinen Gemgallen und einigen Litauern, ein großer Saufe, gudten aus ben Balbern bervor und batten Luft, mit une angubinden. Und alebald orbneten wir unfre Schlachthaufen gegen fie und ftellten die Aufganger um das Schloft. Es tamen aber etliche Thoren von une, beren Babl febr groß ift, ergriffen diefe Weltesten, Die vom Schloffe beruntergetommen waren, todteten ihrer mehr als hundert, ohne daß die herren davon wußten, die gum Rampfe gegen die Beiden ine Feld gerudt maren. Biemald aber, der Acttefte von Afcberaben, ging naber an die Reinde und forberte fie auf, fie mochten aufs freie Reld tommen, gegen die Deutschen zu ftreiten. Wer jene antworteten : "wir haben von den Cemgallen Beft betommen, bamit wir tamen, euer heer gu feben. Jest nun, ba wir euer beer gefeben baben, febren wir in unfer gand gurud und wollen ben Frieden mit euch nicht brechen." Rach bem Abzuge ber Litauer fehrten Die Deutschen gurud vor bas Schloff und fanden die Meltesten erschlagen. Da die Semgallen, welche im Schloffe gurudgeblieben maren, faben, daß ihre Melteften vor dem Schloffe getobtet maren, magten fie fic nicht beraus, fonbern fürchteten ein abnliches Schicfful. Es begann alfo ein neuer Rampf, Pfeile fliegen, die Langen ber Liven und Letten toten viele pon jenen vom Sturmdache herab, bas Feuer wird angegundet, der untergrabene Ball fällt icon mit der gangen Befestigung gur Erbe berunter. Da jene foldes faben und teine Schugwehr mehr hatten, baten fie die gange Nacht bindurch flebentlich, man möchte ibnen Sicherheit geben, bamit fie vom Schloffe berabtommen tonnten und ibr Leben erbalten. Da erbarmte fich ihrer ber Bifcof mit bem Bergoge und ber gangen Menge, und fandte ihnen das Zeichen des heiligen Kreuzes ins Schloß, und fie glaub-ten dem und versprachen, fortbin das Sacrament der heiligen Taufe nie zu verlegen. Und tamen berunter von der Burg mit ihren Beibern und Rindern und ging jeder mit den Geinigen in fein Dorf. Das Beer aber flieg in die Burg binauf, nahm

pecunias et substantiam omnem et equos et pecora. Et Livones et Letthi nihil ibi relinquentes, omnia tulerunt, et incenso castro cum omni rapina reversi sunt in Livoniam, Deo gratias referentes de vindicta facta in gente illa praevaricatrice, quae verborum suorum oblita, fidem Christi respuit, baptismi gratiam irrisit, pa-

ganorum diabolicis ritibus iterum contaminari non timuit.

Reversi Rigenses cum Episcopo et Duce Saxoniae de Semigallia, reduxerunt ad memoriam omnia mala, quae Harrionenses et Osilienses Livoniensi saepius intulerant Ecclesiae, et quiescentes duabus hebdomadis, tam ipsi, quam equi corum, iterum congregaverunt exercitum magnum Livonum atque Letthorum et Teutonicorum, et erat cum eis Dux Saxoniae Albertus, supremus eorum, et Magister Volquinus cum Fratribus suis gladiferis ), et Theodoricus, frater Episcopi, cum ceteris viris Ecclesiae. Et convenerunt prope Saccalam, ubi locus colloquiorum [137] exercitus et orationum fuerat, celebratisque [137] ibi Missarum solemniis, processerunt ad Palam, convocantes ibidem ad se Saccalanenses et Ungannenses nec non et Gerwanenses, et elegerunt sibi viae duces ex eis; et diviserunt omnem exercitum suum in tres turmas, et missis sortibus obtinuerunt Livones viam ad sinistram, Estones vero viam ad dextram sorte perceperunt. Teutonici vero cum Letthis solito more sibi viam mediam usurparunt. Surgentes itaque mane ante lucem processimus in Nurmegunde via media, et, orto iam sole, oriuntur ante faciem nostram ignes et fumi multiplices in terra Gerwanensium. Fuerunt autem Gerwanenses ab Ecclesia Livoniensi iam saepius 1) expugnati, et erant filii eorum obsides in Livonia, et tam censum suum annuatim solvere, quam baptismum recipere fuerant parati. Unde Osilienses congregato exercitu magno, sorte deorum suorum requirebant voluntatem: An scilicet cum Danis in Revalia pugnaturi, an vero Gerwanensem essent provinciam intraturi? Et cecidit sors super Gerwanenses. Et misit eos Deus eodem die, quo nos venimus. Qui diviserunt exercitum suum eodem mane per omnes villas, despoliantes et incendentes eas: quorum ignes et fumos videntes quidam ex nostris, Dux videlicet Albertus cum militibus suis, et Magister Volquinus cum Fratribus suis, et induebant arma sua et processerunt in Gerwam obviam inimicis. Et invenientes villas omnes incensas ac despoliatas, magis festinaverunt post eos, et habuerunt quosdam obvios de Gerwanensibus, qui per fugam ab hostibus evaserant. Et retulit eis unusquisque eorum verbum dicens: percusserunt Osilienses terram nostram plaga magna nimis, et effugi ego solus, ut nunciarem vobis 2). Auditis itaque nominis Christi inimicis, acceleravimus ad eos, et post horam nonam quatuor ex hostibus villam quandam incendentes comprehendimus, quibus occisis, equisque ablatis, post alios properavimus, et cum Letthis, qui leviores erant ad persequendum eos, processimus ad villam, quae Carethen vocatur, ubi Maia, id est congregatio eorum fuerat, ad quam cum veniremus, vidimus omnem illorum multitu-dinem adversum nos repraesente venientem ad praeliandum in campum. Et clamantes voce magna clypeosque tangentes accesserunt ad nos; et qui remanserant in villa subsequebantur ad suos. Videntesque paucitatem nostrorum currebant, in villa subsequebantur ad suos. Videntesque paucitatem nostrorum currebant, mittentes lanceas suas super nos. Exclamaverunt etiam et Letthi et hi qui nobiscum erant, qui primo venerant, et adhuc erant paucissimi, et similiter currebant ad eos, mittentes in eos lanceas suas. Erat autem arcta via nostra prae congelatione nivis et unusquisque post alium sequebatur. Et ideo Teutonicí de longe post tergum sequentes adhuc nondum venerant, et erat nobis primis eorum mora gravis. Confidentes itaque in Domino Letthos ad sinistram ordinavinus. Teutonici vero singuli per viam venerunt et ad dextram se statuerunt. vidimus Fratrum Militiae vexillum appropinquare, simul et Ducem Albertum cum magno suo subsequi vexillo; quam plurimum laetificati sumus. Et videns [138] Dux nostrorum paucitatem, corumque [138] multitudinem, ait: Numquid nam ipsi sunt hostes Christi? Et ait quispiam: Ipsi sunt. Et dixit Dux: Nunc ergo in nomine Domini accedamus ad eos. Et statim cum Fratribus Militiae simulque

s) Hoc uno loco Fratres Militiae Christi Gladiferi vocantur, Ensiferi nusquam. De Schurz-fletschil libello, quem inscripsit historiam Ensiferorum, diximus alio loco [XIII.2. not. c)]. Caput ei amputandum est, ut plerisque libris historicis, si corpore uti velis. Origines enim ubique fere lutulentae sunt et coeno infectae.

das Geld und alle habe und Pferde und Bieh. Und die Liven und Letten ließen 1220. daselbst nichts übrig, sondern nahmen Alles, und kehrten, nachdem sie das Schloß in Brand gesteckt, zuruck nach Livland und dankten Gott für die Rache an dem trügezischen Bolke, welches seiner Bersprechungen uneingedent den Glauben an Christum abwarf, der Taufgnade spottete und sich nicht scheuete, sich abermals mit den teuflisschen Bräuchen der Geiden zu bestecken.

Als nun die Rigischen mit dem Bischof und dem Berzoge von Sachsen zurud 9. waren aus Semgallien, erinnerten fie fich alles Uebels, mas die harrier und die Defeler der Livlandischen Kirche oftmals zugefügt hatten. Und als sie zwei Wochen ausgeruhet hatten, fie felbit und ihre Pferde, entboten fie abermals ein großes heer Liven, Letten und Deutsche; und der herzog von Sachsen, Albert, mar mit ihnen, ibr Oberfter, und der Meifter Bolquin mit feinen Brudern, den Schwerdtrittern, und Dietrich, des Bischofs Bruder, mit andern Mannern der Kirche. Und fie sammelten fic an dem gewöhnlichen Sammelplate nabe bei Saccala und als fie die Meffe gehalten, gingen sie weiter an die Pala, riefen allda die von Saccala und Ungannien und die von Jerwen zu sich und wählten sich Wegweiser aus ihnen, und theilten ihr ganzes Heer in drei Haufen, und da sie das Loos warfen, erhielten die Liven den Weg zur Linken, die Esten den Weg zur Rechten. Die Deutschen aber nach gewohnter Beife nahmen mit ben Letten ben mittlern Beg ein. Go machten wir uns bes Morgens vor Tagesanbruch auf, febritten auf dem mittlern Bege in Nurmeaunde por, und da die Sonne aufging, erhoben fich bor unfern Augen viele Feuer und Rauch im Lande der Jerwier. Es waren aber die Jerwier schon öfter bezwungen von der livlandifcen Kirche, und ihre Gobne waren Beifeln in Livland, und fie waren bereit gewesen, sowohl ibren Bins jährlich zu entrichten, als auch die Taufe anzunehmen. Da nun die Defeler eben ein großes Geer gesammelt und durchs Loos ihre Götter befragt hatten, ob sie mit den Danen in Reval streiten sollten oder einfallen in Jerwen? da war das Loos gesfallen auf Jerwen. Und Gott sandte sie desselben Tages, da wir tamen. Und sie bertheilten ihr Heer an demselben Morgen über alle Dorfer, plünderten und verbrannsten fie. Und als etliche der Unfrigen das Feuer und den Rauch davon faben, nämlich Berzog Albert mit feinen Rittern und ber Deifter Bolquin mit feinen Brudern, ba legten fie ihre Baffen an und rudten in Jerwen ein, ben Feinden entgegen. Und ba fie alle Dorfer verheert und verbrannt fanden, festen fie ihnen um fo eiliger nach, und trafen etliche Jermier, die den Feinden entronnen waren. Und fie erzählten ein jeder und sprachen: "Die Defeler schlugen unfer Land mit einem gar großen Schlage und ich bin allein entronnen, daß iche euch anfagte." Da wir alfo hörten von Feinden des Christennamens, eilten wir ihnen nach, und nach der neunten Stunde fingen wir vier der Feinde, wie fie eben ein Dorf angundeten. Die tobteten wir, nahmen ibre Pferde, fetten den andern nach und tamen mit den Letten, die leichter maren jum Berfolgen, ju dem Dorfe Rarethen, wo ihre Maia, b. b. ihr Cammelplag gewesen mar; ale wir dabin tamen, faben wir ihre gange Menge ploglich auf uns loetommen ins offene Feld, um zu ftreiten. Und mit lautem Schreien und Schlagen ibrer Schilde tamen fie auf une los, und die noch im Dorfe geblieben waren, tamen ihnen nach. Und ba fie faben, wie gering an Bahl wir waren, liefen fie und warfen ihre Speere auf une. Es forieen aber auch die Letten auf und die bei uns waren, die nämlich zuerst getommen waren, und ihrer waren noch wenige; und liefen auch auf fie loe und warfen ibre Speere auf fie. Aber unfer Beg mar fcmal, weil der Schnee gefroren mar und einer hinter dem andern geben mußte. Defhalb maren auch die Deutschen, die weit im Ruden folgten, noch nicht getommen, und ihr Ausbleiben war uns, die wir voran waren, beschwerlich. Und fo stellten wir im Bertrauen auf den herrn die Letten gur Linken. Die Deutschen aber tamen einzeln bes Weges und stellten fich zur Rechten. Und wie wir die Fahne der Ordensbruder naben saben, und zugleich den Berzog Albert, wie er folgte mit seiner großen Fahne, da freueten wir uns gar febr. Und da der Bergog unsre kleine Babl sab und die Menge jener, so fragte er: "Mun, find das die Feinde Christi?" Und einer sagte: "das find fie." Da sprach der Herzog: "So lagt uns denn auf fie losgeben im Ramen des herrn." Und flugs eilten

<sup>1)</sup> XXI. 6. - 2) Siob 1, 16.

cum aliis Teutonicis et Letthis properavimus ad eos, et irruentes per medium eorum interfecerunt a dextris et sinistris, et cadebant ab eis ex omni parte tamquam foenum, quod coram metente cadit in terram. Et percusserunt eos usque ad villam, et fugientes persequuti sunt per plateas et domos, et extrahentes eos interfecerunt, et supra domos ascendentes et super congeries lignorum se defendentes rapuerunt eos, et in ore gladii cunctos perimentes nemini eorum par-Et exilientes mulieres Gerwanensium, quae captivae ductae fuerant ab Osiliensibus, percusserunt etiam et ipsae cum fustibus Osilienses, iam ante percussos, dicentes: Te percutiat Deus Christianorum! Et persequuti sunt cos Teutonici de villa in campum, occidentes cos per campum usque ad lacum ipsorum, et sanctam silvam ipsorum multorum interfectorum suorum sanguine commaculaverunt. Letthi vero circa villam sequentes quibusdam fugientibus obviaverunt, et ventilantes eos hac et illac, interfecerunt eos, et auferentes equos tulerunt spolia eorum. Reversique sunt ad locum certaminis, et acceperunt equos et vestes et praedam multam. Captivos autem cum mulieribus et parvulis Gerwanensibus restituerunt. Sed equos et aliam rapinam cunctam Teutonici cum Letthis aequaliter inter se diviserunt, benedicentes Dominum, qui taın gloriosam victoriam de paganis in manu paucorum operatus est. Erant autem interfectorum in loco certaminis circiter quingenti virorum, et alii plures per campos et per vias et alibi ceciderunt. Ex nostris vero ceciderunt duo Teutonici, et ex Letthis duo: frater Russini, et frater Drunvaldi de Astigerwe 1). Ex Teutonicis erat unus Comes de familia Episcopi t), et unus miles Ducis: quorum memoria sit in benedictione et animae eorum requiescant in Christo. Livones vero, qui ad sinistram via alia abierant, et Estones, qui ad dexteram declinaverant, sicut nec ad bellum venerunt, sic nec partes in divisione spoliorum acceperunt, sed via sua [139] directa per noctem in Harriam iverunt, et mane facto, dividentes exercitum suum per omnes villas, percusserunt viros, et mulieres captivas duxerunt et praedam multam collegerunt. Quos insequentes Teutonici cum Letthis sequenti die similia mala faciebant, et posuerunt congregationem suam in villa Lone, quae est in media terra. Livones vero alibi suam Maiam statuerunt, et Saccalenses prope Revelam resederunt. Qui mandatum seniorum transgredientes, etiam Revelensem provinciam spoliaverunt, quae Danorum iugum iam susceperat. Miserunt autem ad nos Warbolenses u), rogantes ea, quae pacis essent, et ut de finibus Et ait Magister Volquinus: Si volueritis, inquit, nobiscum eorum exiremus. unum Deum colere, fonteque sacri baptismatis irrigari et filios restros obsides dare, pacem vobiscum perpetuam faciemus. Et placuit verbum hoc Warbolensibus et dederunt obsides.

Miserunt quoque nostri Milites nuncios suos ad Archiepiscopum, venerabilem Dominum Andream, et ad alios Episcopos Danorum et viros Regis, qui erant in castro Revelensi: qui statim miserunt viros Regis ad nos, referentes gratias Deo et nobis de paganorum impugnatione tam Osiliensium, quam Harrionensium, addentes insuper, totam Estoniam Regis esse Danorum, traditam sibi ab Episcopis Livoniensibus. Et rogabant, obsides Warbolensium sibi praesentari. Magister vero Volquinus donationem Estoniae Regis 2) Daciae se firmiter allegans igno-

t) Hic iuvenis Comes de familia Episcopi dicitur quoque n. 7., non quod Episcopi consanguineus vel affinis fuerit, sed quod sub Episcopo stipendia meruerit. Uti enim Romanis familia grex servorum §. 2. I. de hts, qui sui vet atieni juris, ita stilo medii aevi de familia Principum, Episcoporum et Dominorum esse dicuntur homines proprii, ministeriales, et quotquot mercede conducti in eorum sunt obsequio. Quorum sat multos per Livoniam aluit Episcopus. Unde familiam Episcopi seu Viros Episcopi in expeditionibus bellicis subinde peculiarem cohortem effecisse legimus. Ignorantia rei tam tralaticiae induxit quemdam ex nostris in propudiosum errorem. Cum enim ante oculos haberet privilegium Henrici Leonis, servis Dei Catlenburgicis irrogatum: "ut, quicumque de eiusdem ecclesiae famitia delegissent, per legitimi matrimonii copulam in nostram familiam absque ulla contradictione transirent, eadeunque vicissitudine de nostra familia, quibus et hoc placuisset, in praefatae Ecclesiae familiam simili lege migrarent," vir bonus, obti-

<sup>1)</sup> XIX. 3. werben Rameko und Drunvelde als Sohne Thalibalds genannt; Rameko lebt noch XXVI. 12. XXVII. 1. Aber XVII. 2. zeigt uns einen Waribalus als Sohn Thalibalds und Bruter Rameto's. Der wird hier gemeint.

<sup>2)</sup> Rogi Kn.

wir mit den Ordensbrüdern und zugleich mit den andern Deutschen und den 1220. Letten auf fie zu, drangen mitten in fie und fie erschlugen fie zur Rechten und zur Linken, und fie fielen bor ihnen auf allen Seiten wie Beu, das bor bem Schnitter gur Erde fallt. Und fie trieben fie bis an das Dorf und festen den Fliebenden nach durch Straffen und Haufer, und zogen fie beraus und erichlugen fie, und die über die Baufer stiegen und auf Bolghaufen sich webrten, riffen fie bervor, todteten fie mit ber Scharfe bes Schwerdtes und wollten Riemandes iconen. die Beiber der Jerwier sprangen hervor, die von den Deselern gefangen weggeführt waren, und folugen mit Stoden die Defeler, die zuvor icon geflopft maren, und fprachen: "Dich schlage ber Chriftengott!" Und die Deutschen trieben fie aus bem Dorfe in das Freie und tödteten fie im Freien bis an ihren Gee und beflecten ihren heiligen Bald mit dem Blute ihrer vielen Getödteten. Die Letten aber streiften um das Dorf her, trafen auf einige Flüchtlinge, jagten sie hierhin und dorthin, tödteten sie, raubten ihnen die Pferde und nahmen ihnen den Raub ab. Und da sie auf den Rampfplat gurudtamen, erhielten fie Pferde und Rleider und viele Beute. Die Gefangenen aber nebst Beibern und Rindern gaben sie den Jerwiern zurud; aber die Pferde und die andre Beute theilten Die Deutschen gang mit den Letten und priefen den herrn, welcher einen fo großen Sieg über die Beiden gewirft hatte durch die Sand Beniger. Es waren aber an Getodteten auf dem Rampfplage an funfhundert Manner, und andre mehr lagen auf dem Felde und auf den Begen und sonft berum. Bon den Unfrigen waren zwei Deutsche gefallen und zwei von den Letten, ein Bruder Ruffin's und ein Bruder Drunwald's von Aftijärme. Bon den Deutschen war der eine der junge Graf von des Bischofs Saufe und der andere ein Ritter des Bergoge; ihr Andenken fei in Segen und ihre Seelen mogen ruben in Chrifto. Die Liven aber, welche gur Linken einen andern Beg eingeschlagen batten, und die Eften, welche gur Rechten abgebogen waren, da fie nicht jum Rampfe gefommen waren, so erhielten fie auch teinen Theil bei ber Bertheilung ber Beute; fondern fie zogen auf ihrem Bege grade nach harrien bei der Nacht und als es tagte, vertheilten fie ihr heer über alle Dorfer, todteten die Manner, führten die Beiber gefangen und brachten viele Beute gusammen. Die Deutschen und die Letten, die ihnen folgten, thaten des andern Tages ähnlichen Schaden, und bestimmten zu ibrem Sammelplate das Dorf Lone, mitten in der Landschaft. Die Liven aber bestimmten ihre Maja anderemo und bie von Saccala fetten fich nabe bei Rewel und übertraten den Befehl ibrer Aeltesten und beraubten auch die Rewelsche Landschaft, die icon der Danen Joch auf sich genommen hatte. Aber die Barboler (Berpeler) schickten zu uns, ließen um Frieden bitten, und daß wir aus ihren Grangen weichen mochten. Und der Meifter Bolquin fprach: "Wenn ihr mit uns Ginen Gott verehren und euch taufen laffen und eure Gobne gu Beifeln geben wollt, fo werden wir mit euch Frieden machen auf immer." Solches gefiel den Barbolern und fie ftellten die Beifeln.

Auch schieften unfre Ritter Boten an den Erzbischof, den hochwurdigen herrn 10. Undreas und an die andern Bischöfe der Danen und die Manner des Königs, die in der Revelschen Burg waren; und diese sandten alsbald des Königs Manner an uns und dankten Gott und uns wegen der Bekampfung der heiden, sowohl der Deselschen wie der harrischen, wobei sie hinzufügten, alles Estenland sei des danischen Königs, denn die Livlandischen Bischöfe batten es ihm übergeben. Und sie baten, daß man die Geiseln der Weister ihnen überantworten möchte. Aber der Meister Bolquin be-

tus, monachis ob votum castitatis coelibatum esse colendum, suos hoc nomine beatos praedicat, quod ad nuptias tam illustres, Welficas scilicet, adspirare potuerint. O! quam difficile est, satyram non scribere. Et tamen talia committentes si admonentur, non frendent solum et ringuntur, sed et omni adhibita arte defendunt et publice ludos faciunt, prioribus deteriores et omni rure inficetiores.

u) Maritimae, Teutonice Strandwyk, Estonice Löne-ma [XX. 2. Anm. b.] accensetur hodienum parochia Warbolensis, Estonibus Warblakabbel, Teutonibus Werpel dicta. Pertinent ad cam villae Warbla, Sauleppe et Waiste.

w) Ultima hace Alberti Saxoniae Ducis in hoc bello mentio est. Unde infero, exacto peregrinationis anno in patriam rediisse. In Germaniam redux anno 1220. Erfordiae in aula Friderici II. Imperatoris versatus est. Diplomati enim ab eo tum ecclesiae in Luseniz in terra Plisnensi dato inter testes subscripti leguntur ap. Schitter. de investitura simult. c. 4. §. 9.

- rare, coram Duce Saxoniae w) et coram cunctis, qui ibidem cum eis convene-[140] rant, Esto-[140]niam totam vexillo beatae Virginis a Rigensibus ad fidem Christia-[141] nam subjugatam referebat, praeter solam Revelensem provinciam et insu-[141] lam Osiliensium. Et ait porro: Obsides quidem praesentis provinciae Harric nensis patribus eorum restituimus, volentes in hoc Regem Daciae libenter honorare, sub hac tamen conditione, quatenus Rigensium viris nihil per hoc imminuatur. Unde, relictis ibidem obsidibus eiusdem provinciae, cum praeda nostra reversi sumus in Livoniam. Erat autem praeda Livonum magna nimis, qui speluncas Harrionensium subterraneas, ad quas semper confugere solebant, obsidentes, et fumos et ignes in ore speluncarum incendentes, nocte ac die suffumigantes, eos suffocabant omnes, tam viros quam mulieres. Et alios iam exspirantes, alios semivivos, alios mortuos extrahentes de speluncis, interfecerunt eos 1), et caplivos alios duxerunt, et omnem substantiam eorum et pecuniam et vestes et spolia multa tulerunt. Erant autem suffocatorum promiscui sexus ex omnibus speluncis animae hominum fere mille. Et post hoc reversi sunt Livones cum Teutonicis, Deum benedicentes, eo quod etiam superba Harrionensium corda ad fidem Christianam humiliavit.
- 11. Eodem anno, mortuo Theodorico, venerabili Estiensi Episcopo, qui gladiis impiorum in Revelia iugulatus in martyrum, ut speramus, consortium transivit, Antistes Livonensis Albertus in locum ipsius fratrem suum Hermannum, non minus venerabilem apud Bremam sancti Pauli Abbatem <sup>2</sup>), substituit, et mittens [142] nun-[142]cios per Curoniam et in Samlandiam Prussiae in Teutoniam, factum hoc ei significavit. Unde ipse ad Archiepiscopum Magdeburgensem accedens, ab eo consecratus est Episcopus in Estoniam. Quo audito, Rex Daciae iter ipsius in Livoniam ad aliquot annos impedivit. Qua de causa idem Episcopus ad Regem veniens, Episcopatum ab eo cupivit recipiendum, et ei vicissim fideliter adhaerendum promisit.

### XXIV. Alberti Episcopi annus 22. Christi 1219-1220.

- Praecones in Wironiam missi turbantur a Danis, totam Estoniam sibi vindicantibus. 2) Albertus Episcopus provocat ad curiam Romanam. 3) Suecorum infaustus accessus in Wykiam seu provinciam Lealensem. 4) Albertus Episcopus a Papa et Imperatore destitutus confugit in clientelam Regis Daniae. 5) Henrici sacerdotis in baptizandis infidelibus solertia. 6) [Estonia tota baptizatur. 7) Osiliensium in Danos Revalienses infausta expeditio.]
- Annus bisdecimus Antistitis atque secundus iam fuit et modicum Livonum terra quievit. Idem Antistes, praedicatores in Estoniam mittere sollicitus, cuius instantia sollicitudo semper omnium Ecclesiarum illum detinuit
   Misit itaque

Henricus Comes de Anehalt, Albertus frater eius Dux de Berneburch, Filii Ducis Bernhardi. Quae quo spectent, nemo non videt, qui ante a nobis dicta ponderaverit. x) En! quartum fratrem Alberti Episcopi Hermannum, sancti Pauli apud Bremenses Abbatem

x) En! quartum fratrem Alberti Episcopi Hermannum, sancti Pauli apud Bremenses Abbatem ordinis sancti Benedicti. De cuius monasterii fundatione primoque abbate Bertoldo, consulendus Mushardus de nobtl. Brem. p. 41. seq. Ex hoc fonte profluxi forte error eorum, qui Bertoldum, Livoniae secundum Episcopum, huius monasterii abbatem fuisse tradiderunt. [Ii. 1. a)] Ceterum haec institutio quasi possessionis retinendae caussa et saltem ad honores facta videtur. Dani enim Wesselinum Estoniae praefecerant Episcopum n. 2. Alb. Stadens. ad ann. 1218. concinit cum nostro: Thiderico, inquiens, Estoniensi Episcopo a paganis occiso, Hermannus, sancti Pauli in Brema abbas, in Episcoputum substituitur Leatensem. Recte ait Lealensem. Placuit enim paullatim singulis Estoniae provinciis singulos dare Episcopos. Unde ne Danis aegre faceret Albertus, qui Revaliam possidebant, fratri Maritimam assignavit, in qua Leale situm. Lumen hic nobis accendit a quo non speraveram, Albertcus,

<sup>1)</sup> And bie Lotten! Bgl. XXIV. 3. Brant autom interfectorum fere quingenti, quorum pauci per fugam ovascenat et in Danorum contram pervenerunt.

bauptete fest, er wife nichts von der Schentung Eftlands an den König von Dane- 1220. mart, und erzählte bor dem Bergoge von Sachfen und allen, die dort mit ihnen qusammengetroffen maren, wie das Gitenland unter der Rabne der beiligen Jungfrau von ben Maifchen dem driftlichen Glauben mare unterworfen worden, ausgenommen nur Die Reveliche Landschaft und Die Infel ber Defeler. Und er fagte weiter: "Die Beifeln Diefer Landschaft harrien ftellen wir wohl ihren Batern gurud, und wollen damit bem Konige von Danemart gern eine Shre erweisen, unter der Bedingung jedoch, foferne badurch ben Rigischen nichts abgeht." Demnach ließen wir allba die Beiseln selbiger Landschaft und mandten uns mit unfrer Beute wieder nach Livland. Es war aber die Beute der Liven gar groß, denn fie hatten die unterirdischen Soblen der harrier, in welche diese immer ju fluchten pflegten, umlagert, Rauch und Feuer angemacht im Gingange ber Boblen, bei Macht und bei Tage unterhalten und fo alle erftict, fo bie Manner wie die Beiber. Ginige foleppten fie fterbend, andre halbtodt, andre todt aus den Sohlen, erschlugen fie, führten andre gefangen und trugen alle ibre Sabe, Beld, Rleider und viele Beute davon. Es waren aber der Erftidten ohne Unterschied des Geschlechts aus allen Sohlen an taufend Menschenfeelen. Und danach tehrten Die Liven beim mit den Deutschen und priefen Gott, daß er die fo ftolgen Bergen ber Barrier bor dem driftlichen Blauben gedemuthigt batte.

In demselben Jahre, da nun Theodorich, der ehrmurdige Bischof von Eftland, 11. todt mar, der durch die Schwerdter der Gottlosen im Revalschen erschlagen, wie wir hoffen, eingegangen ist in die Gemeinschaft der Märtyrer, setzte der Livlandische Bischof Albert an seine Statt den nicht weniger ehrwürdigen, seinen Bruder Hermann, Abt bei S. Pauli in Bremen, und schickte Boten durch Kurland und über Samland in Preugen nach Deutschland, und ließ ihm das anzeigen. Demnach ging er zu dem Erzbifchof von Magdeburg und ward von ibm geweihet zum Bifchof über Effland. Auf Diese Nadricht hinderte der Konig von Danemart feine Reise nach Livland mehrere Jahre. Darum ging selbiger Bischof zu dem Könige und begehrte das Bisthum von

ihm zu empfangen, und versprach ihm dafür getreulich anzuhangen.

## XXIV. Bischof Albert's zweiundzwanzigstes Jahr.

Es war schon des Bischofs zweiundzwanzigstes Jahr und der Liven Land ruhete 1. ein wenig. Selbiger Bischof, besorgt, Prediger nach Estland zu schicken, welche Sorge 1220. bei allen Rirchen ibm immer viel zu schaffen gab, schickte also den Priefter Alobrand

licet loco alieno. Nam ud annum 1215. p. 486. haec habet, quae, quia vitiose sunt edita, transscribimus e codice membranaceo MS.: In partibus I.ironiae martyrizatus est Domnus Theodoricus, primus Episcopus Estoniae: si Fulconem exceperis, tempore Alexandri PP. III. circa annum 1179 in Estoniam sive missum, sive destinatum; titulo sane potitum: Cui successerunt duo: Magister Hermannus, primus Episcopus Ogonie: nostro Un-ganniae h. e. Dorpatensis. Dorpatum enim a Lealensi sede translatum deinde videbimus: et Godefridus, Prior de Porta, Episcopus circa Maritima et Ositie insule: Hermanno quippe Lealensi substitutus. Postea additi: immo iuncti: sunt duo, scilicet Wescelo: nostro Wesselinus: Episcopus Rivatie et unus de Ducta, Ostradus, Episcopus Wironiae. Ubi notandum, Revaliensem et Wironiensem subiectos fuisse Archiepiscopo Lundensi, quippe a Danis institutos. V. ad ann. 1219. n. 2. fin. Wesselinus Revaliae successorem habuit Torchillum, et inter Wironiae Episcopos, Ostradi successores, novi quemdam Theodoricum, qui Mindae et Hildensemii vixit et cuius vidi testamentum. Sed quia haec ad cos annos pertinent, quos noster non attingit, nolo hic extra oleas vagari.

a) Aliquid omissum videtur simulque mutatum. Aut enim: cutus instantia plus quam sollicitudo omnium ecclesiarum illum semper detinuit, legendum est, sui cuius instantiu et sollicitudo super omnium ecclesiarum sc. sollicidutinem illum detinuit. [Rit der wenigiten Aenderung ist in diefer Ueberfetung cuius instantiae soll. angenommen worden, daß instantia ecclesiarum die noch fehlenden Prediger find. U. Er fiberfest: "Der Bijchof war besorgt, Prediger nach Citbland ju ichiden, auf welche bet allen Kirchen febr nothwendige Sache er allegeit mit großer Emfigleit gefeben." Der Ginn tann fo richtig fein; boch mage ich nicht, Die Borte banach einzurichten, ba bas mangelude Berbum ju Antistes auf einen Fehler in cuius ober in misit

Alobrandum sacerdotem et Ludowicum in Saccalam. Qui quam plures de Gerwa et aliis provinciis baptizantes iterum reversi sunt in Livoniam. Et missis nunciis [143] in Russiam Episcopus [143] verbis pacificis cum Nogardensibus locutus est. Interimque sacerdotes alios in Estoniam mittere non distulit. Quorum erat primus Petrus Kakenwaldus de Vinlandia, et Heinricus, Letthorum minister de Ymera, qui simul abeuntes in Estoniam pertransierunt Unganniam iam ante baptizatam, donec ad flumen, quod Mater aquarum dicitur, apud Tarbeten pervenirent. Et incipientes a flumine doctrinae Christianae semina spargere, villas circumiacentes sacro regenerationis fonte rigabant. Et in Lonecotte, simul et in aliis villis sacri baptismalis mysteriis celebratis, processerunt in Sadegerwe, convocatisque populis, ibidem circiter trecentos baptizaverunt. Postea ad alias villas circumeuntes similiter faciebant. Et venerunt in Waygam et Hyembe, illius terrae locis, sacris mysteriis imbuentes, baptizaverunt omnes, et tandem in Riole, quod erat extremum castellum eorum, convocatis hominibus, doctrinam eis Evangelicam Et baptizatis ibidem promiscui sexus quingentis aut circiter, in Wironiam processerunt. Et receperunt eos Wirones de prima provincia, quae Pudymen vocatur 1), et baptizati sunt omnes ab eis de quatuordecim villis una cum Tabellino 2), seniore ipsorum, qui postea a Danis suspensus est, eo quod baptismum Rigensium susceperat et filium suum Fratribus Militiae obsidem posuerat. Ceteri vero Wironenses de provinciis aliis, propter comminationem Danorum, Rigensium sacerdotes recipere non audentes, Danos, utpote sibi vicinos, ad se vocaverunt, et baptisati sunt ab eis. Credebant itaque Wirones, unum Deum esse Christianorum, tam Danorum, quam Teutonicorum 3), et unam fidem, unum baptisma, et nullam inde discordiam provenire putantes, Danorum sibi vicinorum baptismum indifferenter accipiebant. Rigenses autem Wironiam suam esse, tamquam a suis ad fidem Christianam subiugatam, allegantes, sacerdotes praedictos ad ipsam baptizandam transmiserunt. Sed Dani Ipsam terram sibi vicinam praeoccupare cupientes, sacerdotes suos,

quasi in messem alienam, miserunt. Qui baptizantes villas quasdam et ad alias suos mittentes, ad quas ipsi venire tam subito non potuerunt, et cruces magnas ligneas in omnibus villis fieri praecipientes, et aquam benedictam per manus rusticorum mittentes 4), et mulicres et parvulos aspergere iubentes, sacerdotes Rigenses taliter praevenire conabantur, et hoc modo totam terram ad manus Regis Danorum praeoccupare studebant. Quod intelligentes Petrus et Heinricus in Gerwam abierunt, et baptizatis ibidem in primis villis quam plurimis hominibus, audiverunt Woltherum, sacerdotem Danorum, illuc venisse. Unde occurrerunt ei, dicentes, terram ipsam in Rigensium esse potestate, et vineam ipsam per vexillum beatae Mariae Virginis studio peregrinorum et Rigensium labore plantatam affirmaverunt. Post hoc abeuntes in castrum Danorum cum ipso sacerdote, coram venerabili Archiepiscopo Andrea Lundensi idem referebant. Sed Archiepiscopus idem totam Estoniam, sive a Rigensibus expugnatam, sive [141] [144] nondum adhuc subiugatam, Regis Daciae esse dicebat, a Rigensibus Episcopis propter collata auxilia in Estones feroces sibi concessam; missisque nunciis in Rigam, ne racemos dependentes colligerent, mandavit, nec sacerdotes suos in angulos Estoniae ad praedicandum mitterent. Cui rescripsit Rigensis Episcopus, venerabilis senex Albertus: Vineam ipsam Estensis Ecclesiae pluribus annis ante tempora Danorum a suis iam dudum plantatam, sanguine multorum Teutonicorum, et bellorum incommodis multis excultam, sacerdotesque suos non in angulis

itaque zu benten scheint. Die beiben Rev. Hoff. haben Idem Antistes, praedicatores in Estoniam mittere solicitus, cuius instantia, sollicitudo, semper omnium ecclesiarum: misit Alabrandum u. s. w. In dem Exemplare der hiefigen Universitätsbibliothef ist von dem ehemaligen Besitzer C. A. Heusmann an den Rand geschrieben: Lege: cuius (scilicet Estoniae) instantia et sollicitudo, ut omnium Ecclesiarum, illum detinuit. Beides unzureichend.

Estoniae, sed in media Gerwa, et in Wironia, et usque in faciem ipsius Archiepiscopi comparuisse. Quo cognito, Rex Daciae contra Episcopum Rigensem quo-

<sup>1)</sup> Da XXIII. 7. eine provincia Wironiae Ungannensibus contermina Pudurn heißt, hier aber Pudymen von Ungannien aus bie erfte Broving ift, jo muffen wir bort ober bier einen gehler in ben Soff. vermuthen.

und Endwig nach Saccala. Und nachdem fie viele aus Jerwen und aus andern Land= 1220. schaften getauft, kehrten fie nach Livland zurud. Auch schiedte der Bischof Boten nach Rugland, und redete in freundlichen Worten mit benen von Nowgorod. Unterdeg verichob er es nicht, andere Priefter nach Eftland zu senden. Deren erfter war Peter Katenwald von Finnland, und Beinrich, der Letten Priefter von der Umer, die gingen zusammen in das Estenland, durchzogen das schon vorber getaufte Ungannien, bie fie an den Flug tamen, der Mutterflug beißt, bei Dorpat. Und hoben an von dem Fluffe aus, den Samen der driftlichen Lebre auszustreuen und tauften die umliegenden Dorfer mit dem beiligen Quell der Wiedergeburt. Und als fie in Lonecotte und auch in andern Dörfern die heilige Taufbandlung vollzogen hatten, gingen sie weiter nach Sadjerm, beriefen die Leute gufammen und tauften bei dreibundert. Danach zogen fie durch andere Dorfer und thaten besgleichen. Und tamen nach Manga und Spembe, Derter jenes Landes, vollzogen die beiligen Sandlungen, und tauften alle; und endlich beriefen fie in Riole, welches ihr lettes Schloß mar, die Leute gufammen, und theils ten ihnen die evangelische Lehre mit. Und nachdem dort ohne Unterschied des Ge-schlechte funfhundert oder ungefähr so viele getauft waren, gingen fie weiter nach Birland. Und die Wiren aus der ersten Landschaft, die Pudymen beißt, nahmen fie an, und ließen fich taufen, aus vierzehn Dörfern alle zusammen mit Tabellin, ihrem Melteften; den haben hernach die Danen aufgehängt, dafür, daß er die Taufe der Rigisichen angenommen und seinen Gobn den Ordensbrudern als Geisel gegeben hatte. Die übrigen Wiren jedoch aus den andern Bezirten, da fie die Priester der Rigischen angunehmen nicht wagten wegen der Drobungen der Danen, riefen die Danen, als ihre Nachbaren berbei und wurden von ihnen getauft. Die Wiren glaubten also, es sei Gin Gott der Christen, sowohl der Danen ale der Deutschen, ein Blaube, eine Taufe, und meinten, es tonne fein Streit daraus entstehen, und nahmen die Taufe der ihnen benachbarten Danen ohne Bedenten an. Die Rigifden aber, da fie Wirland ale ihr Gigentbum betrachteten, ale welches von ibren Leuten bem driftlichen Glauben unterworfen mar, fandten obbenannte Priefter binüber, um es zu taufen.

Aber da die Danen diese ihnen benachbarte Landschaft vorwegzunehmen begehrten, 2. fo fandten fie ihre Priefter, wie in eine fremde Mernte. Und indem fie etliche Dorfer tauften, in andere ibre Leute ichidten, ju benen fie felbit nicht fo balb gelangen tonnten und in allen Dorfern große bolgerne Rreuge machen liegen, und Beibmaffer burch die Sand von Bauern ichidten und Beiber und Rinder zu besprengen befahlen, verfuchten soldergestalt den rigischen Priestern zuvorzutommen und auf Diese Beise Die ganze Landschaft zu handen des Konigs der Danen vorauszubefegen. Da Peter und Beinrich foldes erkannten, mandten fie fich nach Jerwen; und nachdem fie baselbst in ben erften Dorfern gar viele Leute getauft batten, vernahmen fie, Bolther, ein Priefter ber Danen, fei babin getommen. Daber gingen fie ibm entgegen und fprachen: "Dieses Land sei im Besitze der Rigischen und dieser Weinberg gepflanzt durch die Kahne der heiligen Jungfrau Maria durch die Bemühung der Pilger und die Ansstrengung der Rigischen". Danach gingen sie mit diesem Priester in die Burg der Danen und wiederholten das vor dem hochwürdigen Erzbischof Andreas von Lund. Aber felbiger Erzbischof sagte, das ganze Estenland, von den Rigischen bezwungen oder noch nicht unterjocht, fei des Konige der Danen, ibm guerkannt von den rigischen Bifcofen megen ber gegen die unbandigen Gften geleifteten Gulfe. Much fandte er nach Riga und ließ ansagen, sie mochten bie berunterhangenden Zweige nicht ablesen und ibre Priefter nicht in die Winkel von Estland senden zum Predigen. Darauf schrieb Der rigifche Bijchof, der bochwurdige Greis Albert, gurud: "Diefer Beinberg der eftnischen Rirche sei mehrere Jahre bor ber Danenzeit icon lange bon ben Seinen gepflingt, mit bem Blute vieler Deutschen und in vielem Ungemache der Rriege bebauet, und feine Priefter feien nicht in den Binteln Gftlande, fondern mitten in Jerwen und Birland und im Angesichte des Erzbischofs felbit erschienen." Auf Diese Nachricht wurde der Danische Konia wider den rigischen Bischof etwas aufgebracht, doch lud er

<sup>2)</sup> Der boch wenigstens icon einmal getauft mar XXIII. 7.

<sup>3) (3</sup>ronifche?) Anfrielung auf Eph. 4, 5. 6. - 4) vgl. §. 5.

dammodo commotus, ad praesentiam tamen suam ipsum cum Fratribus Militiae vocavit. Quo non veniente, sed ad Summum Pontificem pro eadem causa Romam properante, Fratres Militiae, Rodolphus de Wenden cum ceteris, venerunt ad Regem. Et dedit eis Rex Saccalam et Unganniam, iam dudum a Rigensibus subiugatam et baptizatam, cum adiacentibus provinciis, pro sua tertia parte Estoniae, excluso Livoniensi Episcopo cum fratre suo Hermanno, noviter consecrato. Et pervenit in Rigam verbum hoc, et graviter accepit hoc Bernhardus b) Episcopus cum ceteris Rigensibus, et convenerunt cum Fratribus Militiae, statuentes amice trifariam Estoniae divisionem, et Episcopis e) sicut hactenus, sic et deinceps suas partes attribuentes, Fratribus suam tertiam reliquerunt. Jam quoque, postquam Revaliensem provinciam totam baptizaverant, miserunt 1) sacerdotes suos ad Harrionenses et, baptizatis illis, incitaverunt eos, ut irent ad Gerwanenses cum exercitu, quatenus timore illo correpti a dominio Rigensium recederent et ipsorum dominium et baptismum reciperent. Et ibant Harrionenses in ipsam terram Gerwanensium aestate eadem novem vicibus cum exercitibus suis, despoliantes eos, et occidentes quam plures ex eis, et captivantes, ut etiam ipsum sacerdotem Danorum inter alios vulnerando ferirent, donec tandem plurimi eorum dominium ac baptismum Danorum elegerunt. Similiter et Wirones, a Rigensibus primitus expugnati, comminatione Danorum exterriti, verbum eorum atque dominium acceperunt. Unde Archiepiscopus Episcopum novum in Wironiam et Gerwam consecravit, Révelensi Episcopo provincias Harrionenses attribuens.

3. Interim Rex Sueciae Johannes d), cum Duce suo Ka-[145]rolo et Episco[145] pis suis, collecto exercitu magno, venit in Rotaliam f), cupiens aliquas partes
in Estonia ac dominatum adipisci. Et resedit in castro Lealensi, ad quod erat
Episcopus Hermannus, frater Episcopi Livoniensis, a Domino Papa confirmatus,
eo quod eadem provincia fuerat quondam a Rigensibus expugnata et fidei rudimentis initiata. Et intraverunt Sweci per provinciam, docentes et baptizantes ex
eis et ecclesias aedificantes. Et pervenerunt ad Danos in Revele, colloquentes
cum eis. Miserunt quoque Rigenses nuncios ad ipsos, dicentes, ipsas provincias
a suis ad fidem Christianam subiugatas, munientes etiam ipsos, ne dolosis verbis

b) Bernardus, Semigallensis Episcopus, Rigae functus vice Alberti Episcopi, qui Romam ivelat.

c) Rigensi scilicet, eiusque fratri Hermanno, Episcopo Lealensi.
d) De hoc Rege ita Ertcus Upsaltensis lib 3. p. 105.: Anno Domini 1219.
electus est in Regem Johannes, filius Sverkert Regis, in sua pueritia, et dicebatur Johan Unge, item Johannes Pius. Qui tribus tantum annis portavit nomen regium et morte naturali finivit vitam in Wisingzö, sepultusque est in Alvastra anno Domini 1222. His similia habet Johannes Mugnus histori. Suec. lib 19.
c. 13. Ignorant autem hanc Regis expeditionem veteres Suecorum historici, si, quos habent, veteres sunt appellandi. Subiungii Jo. Messent us Scondiae Illustratae Tomo XIII.
Catalogum omnium auctorum, tam priscorum, guam neotericorum; externorum et internorum, qui Scondicas hactenus scripserunt historias, totas vel earum partes, ligata vel soluta oratione; latine, germanice aut scondice; romano vel rhunico literarum charactere, typis aut calamis solum exaratas. In quo post Adamum Bremensem et Saxonem Grammaticum saltu fortur in seculum XV. Laurentium Arustensem nominens, et Ericum Upsaliensem, cuius narrationem de Joanne Rege modo exhibuimus. Huius Erici, anno 1486. defuncti, epitaphium cum descripsisset Jo. Schefferus Upsal. antiq. c. 13. p. 228., sublicit: Est hic auctor historiae a Messenio Stocholmiae primum — anno 1615. (qua editione adhuc usi sumus) — ac ante paucos annos a meo socero, Joanne Loccenio, denuo publicatae, qua habemus nithil in hoc genere, quod quidem exstet publice ac in Suecta conscriptum quondam sit, vetustius aut melius. Ipse academiae Upsaliensis Bibliothecarius, Dn. Ericus Benzelius Monument. Sueo-Goth. Prolegom. p. 2., cum vitam Sifridi confessoris ex nonnulfis indiciis circa annum 1205. scriptam deprehendere sibi visus est, de quibus iam non iudicamus: assoverat, sibi, in aetates scriptorum patriae, qui vel prodierunt, vel in MSS. bibliothecarum latent, non segniter inquirenti, huc usque nullum indigenarum, oui latine scripserit, hoc ipso vetustiorem obversatum esse. Quod licet in speciem impugnare videatur Schefferus de historicis sentiat. Neque

<sup>1)</sup> Rothwendig muß bier Dani ergangt werben.

ihn vor fich mit den Ordensbrüdern. Als er nun nicht erschien, sondern nach Rom 1220. zu dem Papfte dieser Sache wegen eilte, gingen die Ordensbruder, Rudolf von Benben mit Andern, zu dem Konige. Und er gab ihnen Saccala und Ungannien, das lange icon von den Rigischen unterworfen und getauft war, mit den anliegenden Landschaften, als ihr Drittheil Eftlands, ohne den Livlandischen Bischof und seinen Bruder hermann einzuschließen, der turglich geweibet mar. Und die Nachricht tam nach Riga und der Bifchof Bernbard und die übrigen Rigifchen murden darüber betrübt. Und fie tamen gusammen mit den Ordenebrudern und beschloffen Gitland in Frieden gu theilen in drei Stude, und indem fie den Bischofen wie bisber fo auch fur die Butunft ihre Theile zusprachen, überliegen fie den Brudern ihr Drittheil. Als nun die Danen schon Die gange Reveliche Landschaft getauft hatten, fandten fie ihre Priefter an die Barriichen, und nachdem diefe getauft waren, reigten fie fie auf, daß fie mit einem Beere gegen die Jermischen zogen, damit fie aus Furcht von der rigischen herrschaft abfielen und ihre herrschaft und Taufe annahmen. - Und die harrier zogen in das Land der Berwier in demfelben Sommer neun mal mit ihren Heeren, beraubten fie, todteten ihrer viele, machten Gefangene und verwundeten unter andern auch den Danenpriefter; worauf denn endlich die meisten die herrschaft und Zaufe der Danen ermählten. Desgleichen nahmen die Biren, die doch ursprünglich von den Rigischen bezwungen maren, burch die Drobungen der Danen eingeschüchtert, ihr Bort und ihre Berrschaft an. Demnach weihete der Erzbischof einen neuen Bischof über Birland und Jermen und

wies dem Revelschen Bischof die Harrischen Landschaften zu.
Unterdeß hatte König Johann von Schweden mit seinem Herzoge Karl und seinen 3-Bischösen ein großes Heer gesammelt und kam nach Rotalien, denn er begehrte etliche Stücke in Estland und eine Herrschaft zu gewinnen. Und er ließ sich nieder in der Burg Leal, für welche der Bischof Hermann, des Livländischen Bischofs Bruder, von dem Herrn Papste bestätigt war, da diese Landschaft einst von den Rigischen erobert war und in die Anfänge des Glaubens eingeführt. Und die Schweden zogen einher durch die Landschaft, lehrten und tauften und baueten Kirchen. Und tamen bis zu den Dänen in Revel und besprachen sich mit ihnen. Auch die Rigischen schickten an sie und ließen sagen, diese Landschaften seien von ihnen dem christlichen Glauben unter-

nographorum nostrorum hanc Johannis militiam usque perspicuo hactenus manifestavit eloquio. Manifestum et perspicuum eloquium historicorum dum desiderat, concedit, vitarum scriptores sanctorum Sueciae non nihil balbutiisse. In anno tamen et ipse fallitur Tom. II. p. 24., ubi de rebus anni 1218. agit, et haec habet, quae satis concinna sunt: Intertm Johannes, Sueonum rex, crebra lacessitus Estonum incursione, sicut etiam Christianae religionis et Sueticae dominationis propagandae stimulatus amore, modo Livoniam impugnavit, et Vichensibus subactis, Lealensem absentis Hermanni prae-sulis arcem, violenter occupatam, suo milite firmavit, huicque subiuyatae regionis defensionem; ast Carolo, Lincopensium Episcopo, tlic cum pluribus sacerdoitibus praesenti, conversionem gentilium commendavit, et victor domum velificavit. [Contra Messenium scripsit Lagerbrius in Svea Aikes Historia 2 Del. C. 12. §. 21 et 22. p. 325 sqq.; hunc vero refutavit Car. Pet. Lindahl in Diss. acad. de expeditione Johannis Imi, Svercheridae, in Livon. Praes. Mag. Henr. Gabr. Porthan. Aboae 1798. 12 pagg. 8°.] Maius lumen, uti historiae universae, ita quoque huius Johannis rebus, Suecis ipsis parum cognitis, affundunt Epistolae Pontificum: quae si extarent omnes, nihil foret fere, quod in historia medii aevi omnium regnorum desiderares, quia omnia fere pependerunt e nutu Pontificum, qua judicum vel arbitrorum. Litigiosam Johannis successionem fuisse ostendit Honorii PP III. mandatum ad Episcopos Lubecensem, Sverinensem et Raceburgensem [Silv. doc. n. 34.], ut Upsalensem Archiepiscopum, si regia inunctione Johannem consecrasset, ad dicendam causam Romano Pontifici se sistere iuberent, dissentientes principes conciliare niterentur, et si rei eventus ex sententia non processisset, de re tota confectis publicis actis sedem apostolicam instruerent. Raynal-dus ad an. 1219. n. 30. Qui ad annum 1220. n. 36. porro narrat, quomodo Pontifex Johannem iam in solio confirmatum, monuerit, ne res ecclesiae occuparet, neve Episcopos adulterinos intruderet.

e) Karolus ille Dux fuit Ostrogothiae, frater natu minor Birgeri eius, quem anno 1202. obiisse diximus ad qestu Metnardi; filius Benedicti, itidem Ostrogothiae Ducis, cuius Benedicti pater Fulco regalibus Ingegerdis nuptiis honoratus, super ceteras Sueciae nobiles familias caput efferre coepit Ducem suum, scilicet Johannis Regis, Karolum vocat noster, quia regis tutor fuit et pro eo regnum administravit. Johannes Magnus hist. Suec. lib. 19. c. 13. disserte ait, regem sub tutoribus egisse Karoloque Olaum, Upsaliensem Archiepiscopum, adiungit.

f) De Rotalia vide, quae diximus ad annum 1213. [XVIII.] not. b).

[146] Estonum perfidorum nimium confidentes minorem circa se custo-[146]diam adhiberent. Rex autem idem, locatis in castro viris suis, scilicet Lealensi 5), cum Duce Karolo et Episcopo h), reversus est in Sueciam. Et cum esset eis ex altera parte Livonia, et ex altera parte Dani, ipsi quoque in medio constituti, minorem de paganis timorem habere coeperunt. Et factum est in uno dierum, apparente primo diei diluculo, venerunt Osilienses de mari cum exercitu magno, et obsidentes eosdem Suecos pugnaverunt cum eis, et ignem apposuerunt ad castrum eorum. Et exiverunt Sweci ad eos, dimicantes cum eis, et non valuerunt tantae resistere multitudini. Et ceciderunt Sweci interfecti ab eis, et captum est castrum et Dux cecidit i). Et Episcopus per ignem et gladium interfectus est et in martyrum consorcium commigravit k). Et venerunt post modum Dani colligentes corpora eorum et cum luctu sepulturae tradiderunt. Similiter et Rigenses, audien-[147]tes interfectionem eorum, luctum super eos cum gemitu diebus multis habuerunt. Erant autem interfectorum fere quingenti, quorum pauci per fugam evaserunt 1), et in Danorum castrum pervenerunt 1). Ceteri omnes in ore gladii corruerunt: quorum memoria in benedictione, et animae eo-

rum requiescant in Christo.

Episcopus vero Livoniensis mare transiens venit in Lubecam, et cognitis insidiis Regis Daciae, fidelium suorum amicorum auxilio, clam exivit de civitate m). Et cum festinatione venit in curiam Romanam ad Summum Pontificem Honorium III. Qui misericorditer et paterne suas exaudivit petitiones. Misitque Rex Daciae nuncios suos contra eum, qui non modicum negotium Ecclesiae Livoniensis in curia Romana disturbabant, et sibi minus modico proficiebant n). Et abiit Episcopus Livoniensis ad Imperatorem Fridericum, tunc noviter ad Imperium su-

g) Verba: scilicet Lealenst glossema sapiunt, aut suo loco non sunt posita. [Sie find in Heinrichs Schreibmeise hier um so mehr am Orte, ba eben von Revel die Rede war.]

h) Rex, qui cum pluribus Episcopis venit, discedens unum reliquit, quem auctor non nominat. Nominant autem vitarum Sanctorum Sueciae scriptores Vastovius et Jo. Messe-

nius: de quo mox.

k) Episcopus is Lincopensis fuit, Karolus; Karoli Ducis ex fratre Magno nepos. Huius vita itidem legitur in Vite Aquilonia p. 73., sed ita, ut intra paucorum verborum consistat numerum. Jo. Messenius Chron. Episcoporum Lincopensium p. 56. haec de eo habet: Carolus serenissimi Ducis Birgeri Jerl germanus, et iustitiae patronus singularis, approbatione eiusdem Pontificis Ausonii (Honorii PP. III.) tempore Johannis primi, Suecorum clementissimi Regis, pedum nactus Lincopense, deinde, sociis nonnullis aliis Praesulibus, cum patruo suo, Duce Carolo, in Russiam (in Estoniam dicendum fnerat) [Daß unter diciem Namen and fonit Giliand mithegriffen murte, bemerit Gr. Ind. III. s. v. 311 Silv. doc. N. V. b. Bgl. Urndi 311 VII. 7.] Christianae religionis propagandae gratia perrexit, ubi a furiosa Ruthenorum (Estonum) gente in Recalom (Rotalia) anno 1220. caesus, gloriose occubuit. Quae deinceps Scond. Tom. XII. p. 113. emendavit. Caroli huius frater cum fuerit Birger Jerl II. annum 1220. Birgeri Ducis effigiei, in arce Tawasthusana Finlandiensi visendae, perperam adscripserunt ii, qui Suectam antiquam et hodiernam elegantissimis imaginibus regalique sumtu aere expressam dederunt. Quod opus nuper curante Celeberrimo Dn. de Mei er n collega coniunctissimo, in Regis bibliothecam commeavit. Birgerus enim ille ante annum 1248. ad rempublicam non accessit, quo Jerl creatus est et sur-

i) Clades haec Suecorum mcidit in annum sequentem 1220. Diem conservarunt Chronicon Wadstenense et Chronologia vetus Suec-Danica apud Dn. Benzel. Monument. Suec-Goth. part. I. scilicet VI. Idus Augusti. [Dennoch bleibt Gr. tei jehrer falschen Rechnung!] Karolus Dux propterea non a Messento quidem, sed tamen a Jo. Vastovto Sanctis Sueciae annumeratur. Cuius vitam scripturus ille Vite Aquilonta p. 73. longissime aberrat a tanua, alterius Karoli, Ulphonis filii, qui anno 1264. crucigerorum militiae se adiungens, in praelio cum Lithuanis commisso occubuit, res gestas commemorans, observante Dn. Benzelto in not. p. 58. Bene meritus est Dn. Benzelius de re literaria atque historica, quod Jo. Vastovit Vitem Aquiloniam, Coloniae Agrippinae anno 1623. editam, sed tantae raritatis, ut iam Claudii Arrhenii tempore in paucorum fuerit manibus, Upsaliae anno 1708. recusam, notis quibusdam, potiores Vastoviti lapsus indicantibus, instruxit; amplius meriturus, si literas regum, bullas Pontificum et reliquorum instrumentorum, quae totius Sueciae sunt antiquissima, apparatum, quem Vastovius undiquaque congesserat, et quo Coloniensis editio nitet, hoc est, nervos atque artus libro in hac iterata editione incidendos non putasset, Claudit Arrhenit et Jo. Peringskiöldit, qui tum Bullarium Romanum Sueo-Gothicum, et nescio quid aliud meditabantur, proposito deterritus. Quamquam huic malo remedium aliquod attulit idem Arrhenius, vel, si mavis, Oernbiälm, quod aliquam horum diplomatum partem transtulit in historiae Suecicae librum quartum, quo res seculi XII. persecutus est.

k) Episcopus is Lincopensis fuit, Karolus; Karoli Ducis ex fratre Magno nepos. Huius vita

worfen, und warnten fie, sie mochten den hinterlistigen Worten der treulosen Esten 1220. nicht allzuviel trauen und sich sehr in Acht nehmen. Der König aber legte seine Manner als Befagung in das Schloß, nämlich das Lealiche, mit bem Bergoge Karl und einem Bischofe und fehrte nach Schweden zurud. Und da fie von der einen Geite Livland hatten und von der andern die Danen, und fo in der Mitte ftanden, fingen fie an, vor den Geiden auch weniger Furcht zu haben. Und es geschah eines Tages, da Die Sonne eben aufgeben wollte, tamen die Defelichen von der See mit einem großen Heere, belagerten diese Schweden, stritten mit ihnen und legten Feuer an ihr Schlöß. Und die Schweden tamen beraus, und kampften mit ihnen und vermochten nicht, so großer Menge zu widerstehen. Und die Schweden fielen von ihnen getodtet, und das Schloß ward genommen und der Bergog fiel. Und der Bifchof ward mit Reuer und Schwerdt getödtet, und ging ein in die Gemeinschaft der Martyrer. Und danach kamen die Danen, lafen ihre Leichen zusammen und begruben sie mit Trauer. Desgleichen die Rigischen, da sie ihren Fall vernahmen, hielten eine Rlage über sie mit Seufzen viele Tage. Es waren aber der Getödteten bei funfhundert, deren wenige durch die Flucht entlamen, und in das Schloß der Danen gelangten. Die übrigen alle fielen unter der Schärfe des Schwerdtes. Ihr Andenken fei in Segen, und ihre Seelen mogen ruben in Christo.

Der Bischof von Livland ging über das Meer und kam nach Lübet, und da er 4-Die Nachstellungen des Ronigs von Danemart mertte, fo entwich er mit feiner treuen Freunde Gulfe beimlich aus der Stadt und tam eilends an den romischen Sof jum Papite Honorius III. Der borte mitleidig und väterlich seine Bitten an. Und der König von Danemark sandte seine Boten gegen ibn, die die Sache der Livlandischen Rirche am romifchen Sofe nicht wenig ftorten und fich wenig magig nugten. Und der livlandische Bischof mandte fic an den Kaiser Friedrich, der damals fürzlich zum Kaiserthume erhoben war, und suchte bei ihm Rath und hulfe sowohl gegen die Ko-(Rach

22. 9lv.

rogatus in ea dignitate Ulphoni patrueli, hoc tempore fatis absumpto: hallucinantibus plurimum, qui Birgero I. anno 1202. defuncto hunc successisse contendunt. Sane Birgerus ille nonnisi extremis Erici Regis annis exercitum in Tawastiam duxit, ibique Tawastaburgum victoriae monumentum condidit anno 1250. V. Ericus Upsal. Itb. 3. p. 109. Jo. Messen. Tom. 12. p. 117. Unde monumento illi Birgeriano annus 1250. erit adscribendus. Ut autem cognatio horum Karolorum inter se et cum Birgero II. Duce lectori ad oculum pateat, schema genealogicum subnectimus:

Folcho, Dux Sueciae. Coniux: Ingegerdis, Canuti regis Daniae filia.

Benedictus, Dux Ostrogothiae. Birger Jerl I. Dux Ostrogothiae † 1202. Magnus Minniskiöld Karolus Ostro gothiae Dux + 1220. Karolus Episcopus Birger Jen 11. Lincopensis + 1220. Coniux: Ingeburgis, soror Erici Blaesi, Regis Sueciae. Benedictus Ingeburgis Waldemarus Magnus Ericus Rex Sueciae Rex Sueciae Dux Ep. Lincopensis. et aliae filiae.

[cf. Silv. docum. N. 35.]

1) Danorum castrum olim Lyndanisse, nunc Revalia. Russis Koltvan audit et Estonibus Talin, h. e. Danilin, Danorum urbs. [Die Esten verwandeln die tenuis des Anlantes in muta. — Bielleicht ift Lyndanisse nur eine andere Art von Insammensehung der gleichen Estenente wie Tsni-lin.] Unde invenio: Talin Eesti-ma pea-lin, i. e. Revalia, Estoniae terrae caput urbium seu metropolis.

m) Lubeca enim cum tota Nordalbingia in Danorum potestate fuit usque ad Waldemari II. carcerem et proelium Bornhovedense, quo anno 1227. Danorum res in Germania eversae sunt pe-

nitus. [Bal. Deede Beid. ber Stadt Lubed I. §. 5. G. 45.]

n) Aulam Romanam in causa contra Waldemarum II. propterea minus faventem habuit Albertus Episcopus, quod iste se regnumque sedi Apostolicae fecerit vectigale: ut habet rescriptum Honorii PP. III. ad Engelbertum Colon. Archiepiscopum sp. Raynaldum ad annum 1223. p. 301. [Silv. doc. N. 40.] Archiepiscopalem seu potius Metropolitani per omnem Livoniam dignitatem ambivit proprie Albertus, qua impetrata de subiectione Episcoporum eius partis Estoniae, quam Dani occupaverant et occupaturi essent, dubitare non poterat. At Pontifex ei hoc roganti morem baud gessit, cum nondum id e re Livoniensis ecclesiae esse videretur, observante Raynuldo ad annum 1219. n. 31., re autem vera, ne Danorum regem offenderet. Novas tamen ecclesias cathedrales per Livoniam condendi et Episcopos eis praeficiendi potestatem Alberto Pontifex iam dederat anno 1217. teste eodem ad h. a. n. 45.

blimatum 1), quaerens ab eo consilium et auxilium, tam contra Reges 2) Daciae, quam Ruthenorum, et paganorum, aliorumque importunam infestationem; eo quod Livonia cum provinciis omnibus subiugatis ad Imperium semper haberet respectum ). Imperator vero diversis et altis Imperii negotiis occupatus, modicam Episcopo consolationem impendit: qui se terram sanctam Hierosolymitanam defensurum promisit 3), et exinde sollicitus auxilium Episcopo subtraxit P), mo-[148] nens eum tamen et docens verbum pacis et amicitiae tam cum Danis, [148] quam cum Ruthenis habere, donec novellae plantationi firmum postmodum superaedificaretur aedificium. Cumque nullum Episcopus perciperet solatium tam a Summo Pontifice, quam ab Imperatore, rediit in Teutoniam. Et visum est ei, bonorum virorum consilio, Regem Daciae potius adire, quam Livonum Ecclesiam periclitari. Prohibebat enim Rex Daciae Lubicensibus, subditis suis 4), naves peregrinis in Livoniam praestare, donec Episcopum ad suum emolliret consensum. Unde tandem idem venerabilis Antistes cum fratre suo Hermanno Episcopo, Regem Daciae praefatum adivit, et tam Livoniam quam Estoniam in potestatem ipsius commisit, ita tamen, si Praelati conventuum suorum nec non et viri sui et Rigenses omnes cum Livonibus et Letthis in hanc formam consensum suum praeberent 1). Et mortua est eodem tempore Regina 1), uxor videlicet Regis Daciae, in partu. Et ait quispiam, novellam Ecclesiam, tunc in potestatem Regis ipsius traditam, quae paritura erat quotidie prolem spiritualem, temporibus sui principatus indubitanter

periclitandam. Et vera retulit ille, sicut infra patebit. Medio tempore litigantibus aliis pro terrarum dominatibus, abiit iterum Letthorum de Ymera sacerdos in Estoniam, assumpto secum alio sacerdote Theodorico, tunc noviter ordinato. Et pertranseuntes Saccalam venerunt ad Palam, et incipientes ab eodem flumine provinciam vicinam, quae Wormegunda vocatur 6), sacri baptismatis fonte rigabant, per singulas villas maiorem moram facientes, populum convocantes, doctrinam Evangelicam eis tradiderunt. Et per septem dies circumeuntes singulis diebus trecentos aut quadringentos promiscui sexus baptizaverunt. Post hoc in Gerwam abierunt et provinciam extremam versus Wironiam, quae Lappegunda vocatur, nondum baptizatam, adeuntes, in singulis villis maioribus sacri baptismatis mysterium celebrabant, donec ad villam, quao Kettis vocatur, venirent, et idem faciebant ibidem. Ubi postea Dani Ecclesiani aedificaverunt, sicut et in aliis pluribus villis a nobis baptizatis fecerunt. Tandem villam, quae Reynenen vocatur, attingentes, ad convocandum populum de villis aliis miserunt. Et ait rusticus, qui fuit senior eorum: Jam omnes baptizati sumus. Et requirentibus illis, cuius baptismate baptizati essent? respondit ille: Cum essemus in villa Solgesim, quando sacerdos Danorum ibi baptismi sui tractavit sacramenta, baptizavit viros quosdam ex nostris, et dedit nobis aquam sanctam, et reversi sumus ad proprias villas, et cum eadem aqua aspersimus unusquisque nostram familiam, uxores et parvulos 6), et nobis ultra quem faciemus? 5) Cum enim semel baptizati sumus, vos ultra non recipiemus. [149] Quo audito sacerdotes modicum subridentes et, excusso pulvere [149] pedum in eos 7), ad alias villas festinantes, in confinio Wironiae tres villas baptizaverunt: ubi erat mons et sylva pulcherrima, in quo dicebant indigenae magnum Deum

Osiliensium natum, qui Tharapita vocatur, et de loco illo in Osiliam volasse t).

p) Fridericus II. Imp. nec ipse molestus esse voluit Waldemaro, cuius opera usus erat in

o) Atqui huic fides erat facienda per testes vel diplomata impetratae olim ab Philippo Rego atque ab Imperio Livoniae. [X. 17.]

<sup>1) 2</sup>m 22. November 1220. Bohmer's Regefta. Der Befuch Albert's bei bem nenen Raifer muß in Stalien flattgefunden haben; baber einige Beilen weiter: reliit zu Toutoniam.

<sup>2)</sup> Gr. bezeichnet Reges als Drudfehler fatt Regis. Doch hat auch En. Boges. 3) Raumer's Sobenft. 2te Aufl. 20. 3. 6. 181 ff.

<sup>4)</sup> Deede Gefc, ber Stabt Lubed. Grites Buch. G. 45 ff.

<sup>5)</sup> Da man biefe Laubichaft erreicht, wenn man von Saccala aus über bie Bala geht, fo ift fie biefelbe mit XXVI. 18., mo es eben fo heißt et transiverunt Palam spoliantes totam Nurmegunde. Bergl. XXIII. 9.; XV. 7. [Demnach muß es im Tert wohl Normegunde beißen.]

<sup>6)</sup> S. ob. XXIV. 2.

<sup>7)</sup> Datth. 10, 14.

nige der Danen, wie gegen die beschwerliche Anfeindung der Ruffen und der Seiden 11220-und anderer; darum weil Livland mit allen unterjochten Landschaften sich immer zum Reiche bielt. Der Raifer aber mit verschiedenen boben Angelegenheiten Des Reichs beschäftigt, gemahrte bem Bischof geringe Troftung; benn er hatte gelobt, bas beilige gand von Zerusalem zu vertheibigen, und barüber forgend entzog er bem Bischofe feine Bulfe, doch vermahnte er ibn und lehrte ibn das Bort des Friedens und der Freundicaft zu halten fo mit Danen, wie mit Ruffen, bie fpaterbin auf der neuen Pflanzung ein fester Bau erbauet murde. Und ba der Bischof von dem oberften Bischofe, wie vom Raifer teinen Troft erhielt, tehrte er gurud nach Deutschland. Und es fcbien ibm gut nach dem Rathe guter Manner, lieber den Konig von Danemart anzugeben, als Die Rirche der Liven ju gefährden. Denn der Konig von Danemart verbot feinen Unterthanen, den Lubefern, den Pilgern Schiffe ju geben nach Livland, bis er den Bifchof willig maden wurde. Daber begab fich derfelbe hochwurdige Bifchof mit feinem Bruder, dem Bijdof hermann, gu vorerwähntem Konige von Danemart und übergab sowohl Livland wie Eftland in feine Gewalt, unter Der Bedingung, daß feine vornehmen Beiftlichen, feine Manner und alle Rigifden mit den Liven und Letten ihre Buftimmung dazu gaben. Und da zu derselben Beit die Röniginn, nämlich die Bemalinn des Konigs von Danemart, ftarb in der Geburt, so sagte einer, das neue Rirchlein, das damals in die Gewalt diefes Konigs gegeben mar, und täglich eine geistliche Frucht gebaren wollte, muffe zur Zeit seiner Gerrschaft ohne Zweifel Gefahr laufen. Und sprach die Babrheit, wie sich unten zeigen wird.

Mittlerweile, da andere um die herrschaft der gander stritten, ging abermals der 5. Priester der Letten von der Ymera ins Estenland und nahm einen andern Priester Theodorich mit sich, der damals turglich geweibet war. Und da sie Saccala durchzogen, tamen fie an die Pala und hoben an von diesem Fluffe und tauften die benachbarte Landschaft Bormegunde, indem fie in den größeren Dorfern verweilten, das Bolt beriefen und ihm die evangelische Lehre ertheilten. Und zogen fieben Tage umber und tauften an jedem Tage breibundert oder vierhundert von beiden Geschlechtern. Danach gingen fie nach Jerwen und besuchten die lette Landschaft gegen Wirland gu, Lappegunde mit Namen, die noch nicht getauft mar, und feierten das Taufgebeimnig in allen größern Dörfern, bis fie an das Dorf Kettis tamen und thaten allda dasfelbe. Da haben die Danen nachmals eine Kirche gebauet, wie sie auch in andern Dörfern gethan haben, die von uns getauft maren. Da fie endlich das Dorf Revnenen erreichten, fandten fie umber, das Bolt gu berufen aus den andern Dorfern. Und es fprach ein Bauer, der ihr Meltefter mar: "Bir find fcon alle getauft." Und ba jene fragten, mit weffen Zaufe fie getauft maren, antwortete jener : "Ale wir im Dorfe Solgesim maren, da der Priefter der Danen allda feine Taufe trieb, taufte er einige Manner von unsern und gab uns heiliges Baffer, und da wir in unfre Dorfer jurudtamen, besprengten wir mit selbigem Baffer ein jeder seine Kamilie, Beiber und Kinder; und was sollen wir weiter thun? Denn da wir einmal getauft find, so wer- ben wir euch nicht weiter aufnehmen." Da die Priester solches borten, lächelten sie ein wenig, fouttelten den Staub von ibren Rugen über fie, eilten zu andern Dorfern und tauften brei Dorfer an ber Grange von Birland. Dafelbit mar ein Berg und gar berrlicher Bald, auf welchem, wie die Gingebornen ergablten, der große Gott der Defeler geboren mar, der Tharapita gebeißen wird, und von da fei er nach Ocfel ge-

minuenda Welforum potentia, et Nordalbingia ipsis eripienda: cuius cessionem a Friderico factam, Waldemaro non Danorum solum annales incitiant, sed et Jo. Messentus Scond. T. 2. p. 23. ad annum 1214. propugnat,

p. 23. ad annum 1214. propugnat.
q) Fratrum militiae Christi hic nulla mentio, quod hi antea, inscio Episcopo, separatam pacem et divisionem fecissent cum Danis. [XXIV. 2.]
r) Reginae nomen suit Berengarta. Chron. Stal. p. 54.
s) Legendum pato: Et nobis ultra quid factetis? Quid nobis praeterea, ut saciamus, praecipietis, com semel baptizati simus? A. vermuthet, daß quem für baptismum stehe. [Bersdorben sit die Stelle und durch Erstärung allein nicht zu bessen. Db nobis in non dis aufzulösen? ob in ultra quem etwa wieder aequam stegt? 3ch weiß nicht zu hessen.]
t) Qui Suecorum et Gothorum Deum Thor cunctis gentidus noum cultumque sidi et aliis persuasum eunt, die Thorum quoque deprehendere sidi visi sunt. Tharapttam enim audientes. Thor deum ab Estonibus procliaturis in auxilium vocatum statuum. exclamantibus: Thor

tes, Thor deum ab Estonibus procliaturis in auxilium vocatum statuunt, exclamantibus: Thorassoutta! h. c. Thor adiuta! Thor adiuva! Erroris insimulantes qui putant, Estones Deum

Et ibat alter sacerdos, succidens imagines et similitudines 1) Deorum suorum ibi factas, et mirabantur pagani, quod sanguis non efflueret, et magis exinde sacerdotibus credebant. Consummato ergo per septem dies baptismate in illa provincia, reversi sunt sacerdotes ad aliam provinciam, quae Mocha vocatur, et similiter ibidem hebdomadam implentes, circumiverunt ad villas, et quolibet die circiter trecentos aut quadringentos promiscui sexus baptizaverunt, donec etiam omnibus finibus consummato baptismate, paganorum ritus abolerent. Et de provincia illa procedentes in Waygam, invenerunt in via villas plures, quae nondum fuerunt ab aliquibus sacerdotibus visitatae; baptisatisque viris omnibus ibidem et mulieribus et parvulis, circa stagnum Worzegerwe euntes, venerunt in Waygam, et cum Wayga iam ante fuerit baptizata, redierunt ad provinciam, quae Sogentagana ") vocatur, et singulas villas visitantes, quae remanserant ante nondum baptizatae, videlicet Ygetenere, Welpole et Wasala, cum pluribus aliis, baptizaverunt omnes viros ac mulieres et parvulos eorum. Et expleta ibidem hebdomada, consummatisque in finibus illis sacri baptismatis mysteriis, gaudentes reversi sunt ad Matrem aquarum, et in utraque parte fluvii similiter opus pietatis et doctrinae studium circa non baptizatos adimplentes, tandem redierunt in Odempe, vineamque plantatam et sacro fonte rigatam Deo, qui incrementum daturus erat, committentes, reversi sunt in Livoniam.

[A. 166] Post modicum vero temporis spacium rediit iterum [A. 166] idem Theodoricus 6a. sacerdos in Gerwam et Wironiam ad baptizatos suos, et habitavit ibidem cum eis. Et audientes Dani comprehenderunt eum cum servo suo, et auferentes eis equos et omnia quae habebant, despoliatos remiserunt in Livoniam. Miserunt etiam fratres Episcopi 2) Rigensis Salomonem sacerdotem in Rotaliam post interitum Sue-

[A.167] corum, qui [A. 167] benigne receptus est ab iis, promittentibus, se Rigensi semper Ecclesiae libenter deservire, Danorum vero dominium sive baptismum se nunquam accepturos. Et colligebant censum de cunctis finibus suis, sicut antea semper solebant, mittentes per manus ipsius sacerdotis Rigensibus. Et venientes

Dani abstulerunt omnia et remiserunt eum spoliatum in Livoniam.

6b. Abiit etiam Hartwicus 3) Fratrum Militiae iuvenis sacerdos in Unganniam et habitavit ibi cum Fratribus suis, et baptizavit quoscunque non baptizatos invenit. Similiter et Letthorum adhuc sacerdos abiit in Unganniam et venit in Walgatabalwe 4) versus Plescekowe et in extremis villulis illis omnibus celebrando baptismi sacramentum, fidem eis aperuit Christianam et consummato baptismate reversus est in Livoniam. Eodem tempore consummatus est baptismus per universam Estoniam, et baptizati sunt in omnibus finibus et provinciis Estoniae populi multi, et ita ut alii sacerdotum 6) et plures, alii quinque millia, quidam

quemdam hoc nomine coluisse, quod non sit Dei cuiusdam proprium, sed Thori Dei advocatio-At hi refelluntur a nostro, qui non solum hic, sed etiam infra ad annum 1225., ubi de expugnatione Osiliensium agit, Osiliensibus Deum attribuit, quem Tharapttham, vel Tharaptllam vocaverint. Ita enim vox scripta est, ut utroque modo legi possit, dubiusque haereas, utra lectio alteri sit praeferenda. [st n. hat bentiich Tharapita, und weiterhin nur den Bechjet von

1) 2 Mof. 20, 4.

<sup>2) &</sup>quot;Man siehet leicht aus bem Zusammenhange, daß fraterem nicht richtig sein kann, indem es auf die Danen gehet, die doch Actalien selbst besehet und blesen Priester daraus fortgeschaft haben. Daher ohne Zweisel gelesen werden muß — Episoopi, Rigenses; die Algischen haben nach Berluft der Schweden Kotalien wieder in Bests zu nehmen gesucht. Wenn man diesen Worten trauen kann, so ist dies der Ste Bruder des Blischof Alberts, den Gerr Gruber al au. 1188, wot. a. nicht gewußt hat, ober vielmehr nicht wissen können". A. Doch sagt ders. Bd. II. 14.: "und bitten unste Leser um Berzeihung, daß wir uns durch unste Kevelsche handschrift verleiten lassen, dem Blischof Albert einen neuen Bruder zu geben, indem die andern Abschriften den Text so liesern: Misserunt eitem fratres Kpisoopi, Kigensis Salomonem sacerdotom in Kotaliam." [Od aber fratres zu Kpisoopi zu ziehen ist oder zu verdinden Kpisoopi sacerdotom, wage ich nicht zu entscheiden, obzleich der fratrum Militiss iuvonis sacerdots. welcher gleich folgt, mir für die lehtere Werdindung zu sprechen schein nach Rotalien, als des Bischofs Fisgenthum, geht ein Priester des Bischofs, nach Ungannien ein Priester des Ordens.]

<sup>3)</sup> XXVI. 7.

<sup>4)</sup> So Rn. - M. Wayatapalwa.

<sup>5)</sup> hier fehlt offenbar eine Bahl. Etwa mille.

flogen. Und der andre Priester ging und hieb die Bilder und die Gleichnisse ibrer 1220. Botter nieder, die dasethit gemacht maren, und die Beiden munderten fic, daß fein Blut berausfloß; und glaubten feitbem mehr ben Prieftern. Ale fie nun in fieben Tagen die Taufe in jener Landichaft vollbracht hatten, tehrten die Priefter um gu einer andern Landschaft, Die Docha beißt, und indem fie dafelbst ebenfalls eine Woche zubrachten, gingen fie umber in die Dorfer und tauften an jedem Tage bei drei - oder vierhundert beiderlei Geschlechte, bie fie in allen Granzen die Taufe vollzogen batten, und der Beiden Brauche abgestellet. Und von diefer Landschaft gingen fie weiter nach Banga und fanden unterwegs mehrere Dorfer, Die noch von feinen Prieftern besucht waren; und nachdem fie allog alle Manner getauft und die Beiber und Die Rinder, gingen fie um den. Gee Birgjarw und tamen nach Banga, und da Banga icon getauft war, fo kebrten fie um zu der Landschaft, die Sogentagana beißt, und besuchten Die einzelnen Dorfer, welche noch ungetauft geblieben waren, namlich Agetenere, Belpole und Bafala nebit mebreren anderen, und tauften alle ihre Manner, Beiber und Rinder. Und ale fie dafelbit eine Boche verweilt batten, und die beiligen Zaufbandlungen vollzogen waren in jenen Brangen, tehrten fie mit Freuden um zu dem Mutterfluffe. Und da fie auf beiden Seiten des Fluffes gleichfalls das fromme Bert und Die Lebrforge an den Ungetauften erfüllt hatten, fehrten fie endlich um nach Dempe, und befahlen Gott den gepflanzten Beinberg, der aus dem beiligen Quell gemäffert war und icon machien wollte. Und mandten fich wieder nach Livland.

Nach einem mäßigen Zeitraume jedoch ging derselbe Priester Theodorich wieder band Jerwen und Birland zu seinen Getauften und wohnete daselbst bei ihnen. Und da das die Danen hörten, griffen sie ihn sammt seinem Knechte, nahmen ihnen die Pferde und Alles, was sie batten, und schickten sie ausgeplundert wieder nach Livsand. Auch schickten die Brüder bes Rigischen Bischofs Priester Salomo nach dem Untergange der Schweden nach Rotalien, der von ihnen freundlich aufgenommen ward; und sie versprachen, der rigischen Kirche immer willig zu dienen, der Danen herrschaft oder Taufe aber nie anzunehmen. Und brachten den Zins zusammen aus allen ihren Gränzen, wie sie zuvor immer pflegten und sandten ihn den Nigischen durch die Hand diesses Priesters. Und da die Danen kamen, nahmen sie Alles und schickten ihn geplündert nach Livsand.

Auch ging hartwich, ein junger Priester ber Ordensbrüder, nach Ungannien und 6b. wohnte daselbst mit seinen Brüdern und taufte, soviele er noch ungetauft fand. Desgleichen ging auch noch der Lettenpriester \*) nach Ungannien und kam nach Walgatas
balwe gegen Plestau zu, und feierte in allen jenen äußersten Dörflein das Sacrament
der Taufe, eröffnete ihnen den dristlichen Glauben und kehrte nach vollzogener Taufe
wieder nach Livland. Bu der Zeit ward die Taufe vollendet durch das ganze Estenland und
wurde in allen Gränzen und Landschaften Estlands viel Bolts getauft, so daß einige Pries

th und t. Rev. Tharabita.] Si quaeris, cuius generis ille deus fuerit, gentis, a qua cultus est, idioma esse [1. est] consulendum. Jam cum lingua Estonica Thara locum quemcumque circumseptum et Pilla simiam significet, forsan Tharapilla alius non est ab illo Deo, hortorum custode, cuius simulacrum Sueci olim finxerunt ingenti Priapo, auctore Adamo Bremenst de sttu Dan. n. 92. Immo et cum volatu nostri adprime conspirat, quod idem Adamus l. c. n. 75. tradit de volucribus Estonum diis dracones, inquiens, adorant cum volucribus. Sed haec aliorum uberiori disquisitioni seposita sunto. [A. bringt den Ramen in Berbindung mit dem estuischen torropil = Sactosieie, susammengesett aus torro = "die brummende Bapröhre int Dudelsace", und pil = Discant. — Aber vgl. Knüpser's Auss. [im "Inlande" 1836.

u) Alias Sotagana vel Sontagana vocatur. [Bedeutung: hinter bem Morafte. Aber gewiß nicht dieselbe Landschaft, welche XIV. 10.; XVIII. 5.; XIX. 8.; XXII. 9. an ber Mundung ber Salis so heißt; die hier erwähnte muß in ber Rahe bes Birgjarw gelegen haben.]

w) Desunt quatuor folia, et in his gesta anni 1220. — Ex gestis anni 1220. nihil est, quod hie supplere possim, cum nullibi legantur, quae hoc anno per Livoniam contigere; si excipias fundationem Piltensis Episcopatus in Curlandia, quam recentiores scriptores in haec tempora reciciunt et Waldemaro II. Danorum regi adscribunt, qua fide, incertum. Certior est Honorii PP. III. circa augendum praeconum verbi numerum cura, cuius indicem epistolam damus in appendice documentorum. [N. 36. Die Lücke ist bekanntlich schon durch Arndt ausgesüllt aus Ms. Rev.]

<sup>\*)</sup> Seinrich.

etiam ex eis decem millia baptizaverint in millibus suis 1) et plures. Et gaudebat Ecclesia pacis tranquillitate, et collaudabat omnis populus Dominum, qui post bella plurima tandem convertit ab idolatria corda paganorum ad sui Dei cultum, qui est benedictus in secula.

7. Eodem etiam tempore Christiani de terra Hierosolimitana ceperant Damiatam civitatem Aegypti, et habitabant in ea 2). Et habebat Ecclesia Dei victoriam et triumphos de paganis per orbem undique terrarum, licet nobis non longo tempore.

[A.168] Nam statim sequenti anno post Pascha ve-[A. 168] nerunt Osilienses cum exercitu magno et obsederunt Danos in Revalia, pugnantes cum eis diebus quatuordecim, et ignes multos accendentes, eos in hunc modum capere sperabant. Et exiverunt Dani de castro quandoque praeliantes cum eis, iterumque repulsi sunt ab eis post tergum in castrum. Et videntes Osilienses coggones quatuor venientes in mari, timebant, Regem Daniae cum exercitu venire. Et relinquentes castrum Danorum abierunt ad naves suas et reversi sunt in Oziliam. Et miserunt Dani statim et ceperunt seniores Revelensis provinciae et Harrionensis, nec non et Wironiensis, et suspenderunt omnes in arbores, quotquot fuerant cum Osiliensibus in obsidione sui castri, sive in consiliis suis malignis. Et duplicem censum vel triplicem, quam ante dare solebant, imposuerunt reliquis, satisfactionesque multas ac graves acceperunt ab eis. Unde maius odium Estones contra Danos habere coeperunt et dolosas malorum consiliorum machinationes semper quaerebant contra eos, si 3) qualiter eos de finibus suis expellere valerent.

### XXV. Alberti Episcopi Annus 23. Christi 1220-1221.

- [1) Dani Estoniam (l. Livoniam) Teutonicis relinquunt. 2) Laudes beatae Virginis, Livoniam suam contra iniurias hostium defendentis. 3) Rutheni et Letthones Letthiam invadunt. 4) Letthonum clades. 5) Nogardia a Rigensibus vexata.] 6) Ungannensium expeditio contra Ruthenos in Ingria.
- Annus erat consecrationis Antistitis Alberti XXIII. et siluit paucis Livonum terra diebus. Abeunte itaque Comite Alberto de Dasle 4) iterum rediit pracfatus venerabilis Antistes Rigensis cum aliis peregrinis, licet paucis, inter quos erat Rodo de Hoenborch 4), homo nobilis cum aliis militibus et clericis. Et in [A.169] eiusdem Episcopi reversione cognoverunt Rigenses, quod tradita esset [A.169] non tantum Estonia, verum etiam Livonia in potestatem Regis Daniae. Et conturbati sunt omnes valde, simulque omnes uno ore contradixerunt, tam Praelati conventuum, quam viri Ecclesiae et cives et mercatores, et Livones et Letthi, dicentes, se ad honorem Domini nostri Jesu Christi suaeque dilectae genetricis hactenus praelia Domini praeliari contra paganos, et non in honorem Daciae regis, magisque terram ipsam se velle relinquere, quam Regi praedicto servire. Et pervenit verbum hoc ad aures Archiepiscopi venerabilis ecclesiae Lundensis, qui fuerat in obsidione arcis Revelensis paganorum persequutionibus non modicum examinatus. Et cognovit, se Rigensium adiutorio plurimum indigere, misitque nuncios Episcopo Rigensi, promittens, se Livoniam in pristinam libertatem re-Et abiit Episcopus idem cum Magistro Militiae et viris suis ad eundem Archiepiscopum in Revelam, et acceperunt consolationem et munera promisitque eis, omni studio Livoniam se velle iterum in suam revocare libertatem, tantum ut una pace belloque unico contra paganos et Ruthenos Teuto-

<sup>1)</sup> A. macht wieber eines feiner Aunftftide; in millibus suis foll gefchrieben fein aus in malibus, b. i. ministerialibus suis, "benn bie Rebe ift von ben Danen, bie ben Butern bas Baffer mit nach haufe

fter ") und mehrere andere funftausend, etliche auch zehntausend getauft haben unter ihren 1220. Zausenden, und mehr. Und die Kirche freuete sich der Ruhe des Friedens und alles Wolf lobte den herrn, der nach gar vielen Kriegen endlich die Bergen der Beiden vom Bogendienste abgewandt hatte gur Berehrung feines Gottes, der da ift bochgelobet in Emigfeit.

Bu der Beit eroberten auch die Chriften vom Lande Jerufalem Damiate, eine 7. Stadt in Aegypten, und wohneten in ihr. Und die Rirche Gottes hatte Gieg und 5. Nov. Triumphe über die Beiden über den ganzen Erdfreis, obgleich für uns nicht lange. 1210. Denn gleich im folgenden Jahre nach Oftern tamen die Defelschen mit einem großen 1221. heere, umlagerten Die Danen in Reval, ftritten mit ihnen vierzehn Tage, legten viele nad Feuer an, und hofften fie fo zu fangen. Die Danen machten auch wohl einen Aus- Diern fall aus dem Schloffe und tampften mit ihnen, wurden aber wieder rudwarts getrieben ins Schloß. Und als die Defeler vier große Schiffe tommen faben auf ber Sce, fürchteten fie, der König von Danemart tomme mit einem heere, und zogen ab von dem Dänenschlosse zu ihren Schiffen und fuhren zurud nach Defel. Alsbald schickten die Danen, nahmen die Melteften der Revelichen und harrifden Landschaft fest, und die von Birland, und bangten fie alle an Baumen auf, fo viele ihrer mit den Defelfchen gewesen waren bei der Belagerung des Schloffes ober bei ihren bosbaften Anschlägen. Und den Uebrigen legten sie einen doppelt oder dreimal so großen Bins auf als früher und empfingen viele und schwere Bugen von ihnen. Daber faßten die Eften größeren Sag gegen die Danen und fannen immer auf betrügliche Rante und Anschläge wider fie, ob fie fie irgend wie aus ihren Granzen treiben möchten.

## XXV. Bischof Albert's dreiundzwanzigstes Jahr.

Es war das dreiundzwanzigste Jahr seit der Beihe des Bischofs Albert, und 1221. das Land der Liven hatte wenige Tage Rube. Als nun der Graf Albert von Daffel 1. wegreifte, tehrte borbenannter Rigifcher Bijchof mit andern Pilgern gurud, obwohl mit wenigen. Unter benen mar Bodo von hoenbord, ein Edelmann, mit andern Rittern und Beiftlichen. Und bei der Rudtehr des Bischofs erfubren die Rigischen, daß nicht nur Eftland, sondern auch Livland in die Gewalt des Ronigs von Danemart übergeben war. Und wurden alle fehr bestürzt und widersprachen alle mit Ginem Munde, sowohl die oberen Beiftlichen, wie die Manner der Rirche und Burger und Raufleute, und Liven und Letten, und fagten, fie batten bieber gur Ghre unfres Geren Jefu Chrifti und feiner geliebten Mutter Die Streite bes herrn geftritten, und nicht ju Ehren des Königs von Danemart, und wollten eber das gand verlaffen, als Diesem Könige dienen. Und diese Rede tam ju den Ohren des ehrwurdigen Erzbischofs der Rirche von Lund, welcher in der Belagerung des Revelschen Schloffes von den Beiden nicht wenig mar geprüft worden. Und er ertannte, daß er ber rigis fchen Sulfe gar febr bedurfe, fandte an den rigifden Bifchof und berfprach, er wolle Lipland gur frubern Freiheit gurudführen. Und der Bifchof reifte mit dem Ordensmeifter und mit feinen Mannern zu felbigem Erzbischof nach Reval, und empfingen Droftungen pon ibm und Geschenke und er versprach ihnen, er wolle mit allem seinen Gifer Lipland au feiner fruberen Freiheit wieder verhelfen, nur daß Deutsche und Danen gemein-

gaben ; - ober item alii bis VI. millia ober mas vor eine andere Bahl." - Aber Bb. II. G. 18. bat er bas Richtige gefunden : "ber Ausbrud in millibus suis will nichts andres fagen, als, in ihrer gangen Menge, mit allen ihren Landsleuten; Die beutiche Bibel bat Dich. 5, 1. Diefe Taufend in faft gleidem Berftanbe beibehalten." -

17

<sup>2)</sup> Ranmer Sobenft. 111. 223. - 3) ai fehlt bei A. 4) Gr. 2. verbeffert bie otff. aus Dalle in Daale = Daffel, und Bodo de Hoenborg. (A. Hockenboreh.) Bur Beftatigung ber letteren Berbefferung giebt A. II. 18. eine Urfunbe, bie in Rapier 6ty's Monument, Liv. ant. IV. S. CXL, No. 3. abgebrudt ift. Grafen von Daslo ericheinen baufig bei Arnold, Lub.; und Bangert citirt S. 385. Joh. Letuner Chron. Comit. de Dassel.

<sup>\*)</sup> Beinrich. SCRIPTORES BERUM LIVONICARUM L.

nici cum Danis gauderent. In Saccala vero et Ungannia regalia cuncta simul et secularia iura Fratribus Militiae dederunt. Et Episcopo spiritualia commise-

runt, et reversi sunt gaudentes in Livoniam.

Post quorum reversionem venit miles quidam Godeschalcus, Regis Daniae nuncius, in Rigam, missus praeoccupare civitatis ipsius advocatiam ad manum [A. 170] Regis. Et contradixerunt [A. 170] omnes ei, qui erant per universam Livoniam, tam Livones quam Letthi et praecipue Teutonici in tantum, ut etiam mercatores sibi gubernatorem navis suae, tam de Gotlandia in Livoniam veniendo, quam de Livonia in Gotlandiam redeundo, denegarent. Et recessit ipse confusus a Livonia, venitque in mare magnum et spaciosum, et ibat sine rectore navis, et proiectus est a vento contrario, et quia fortassis contra voluntatem ipsius qui ventis imperat 1) venerat in Livoniam, ideo non immerito venti contrarii ia eum surrexerunt, et sol iustitiae non illuxit ei, eo quod Mariam matrem eius offenderat, quae maris dicitur stella 2). Quapropter et ipsa certam ipsi viam non ostendit. Taliter idem Miles expulsus a Livonia rediit in Daniam abrenuncians deinceps in terra beatae Virginis Mariae regalem advocatiam. Sic, sic maris stella suam semper custodit Livoniam: sic, sic mundi Domina terrarumque omnium Imperatrix spiritualem suam terram semper defendit: sic, sic Regina coeli terrenis Regibus imperat. Nonne imperat? Quando Reges multos contra Lyvoniam pugnantes exacerbavit. Nonne exacerbavit? quando Regem magnum Woldemarum de Plosceke venientem in Livoniam cum exercitu subitanea morte percussit 3). Numquid non Regem magnum Nogardiae, qui Livoniam prima vice spoliavit 4), regno suo statim privavit, ut a civibus suis turpiter expelleretur <sup>5</sup>); et alium regem Nogardiae, qui secunda vice Livoniam depraedavit, per Tartaros <sup>6</sup>) occidit? Numquid non regem Wissewaldum de Gercike, qui Rigenses [A. 171] spoliavit, igne et gladio satis humiliavit 7)? Numquid non [A. 171] rex Viesceka, qui viros Episcopi in Kukenois quondam mortificaverat, crudeli morte postmodum, sicut infra dicetur, in Tarbeto interiit 8)? Suecos etiam numquid audebo dicere, qui Rothalienses provincias beatae Virginis vexillo subiugatas intraverunt, numquid non ipsi ab Osiliensibus interfecti sunt 9)? Numquid etiam non Regem Danorum, si dicere fas est, qui Livoniam dominio suo turbare voluit, longa et mirabili per manum paucorum captivitate turbavit 10)? Numquid non Svellegaten 11), nec non et alios 12) plures Letthonum principes ac seniores per servos suos Livonienses interfecit? Nonne Ako, Livonum in Holme quondam perfidorum princeps, cum aliis quam plurimis a Rigensibus interfectis cecidit 13)? Nonne Russinus, Letthorum senior, in castro Dabrelis occubuit 14)? Nonne omnes seniores Thoreidae, qui perfidi dicebantur, tempore pestilentiae ceciderunt et mortui sunt 15)? Numquid non omnes seniores Osiliae nec non et Rotaliensium provinciarum apud Thoreidam a Rigensibus interfecti ceciderunt 16)? Numquid non Lembitus 17) Wytamas 18) cum aliis senioribus suis perfidis in Saccala a Rigensibus interfecti ceciderunt? Et quicunque tunc superfuerunt et postmodum in perfidia sua durayerunt, numquid non omnes interierunt? Ecce Dei mater quam mitis circa suos, qui fideliter ei deserviunt in Livonia, qualiter ipsa semper defendit eos a cunctis inimicis suis, quamque crudelis circa illos, qui terram ipsius invadere, sive qui fidem et honorem filii sui in terra ipsa conantur Ecce quot et quantos Reges ipsa exacerbavit. Ecce quot perfidorum et paganorum principes ac seniores de terra delevit, quoties victoriam suis de inimicis concessit; semper enim hactenus vexillum suum in Livonia et praecundo [A. 171] et subsequendo defendit, ac [A. 172] de inimicis triumphare fecit. Et quis unquam hoc tempore Regum aut paganorum contra Livoniam pugnavit et non interiit? Ani-

<sup>1)</sup> Matth. 8, 27.

<sup>2)</sup> Maria, illuminatrix sive stella maris Isidorus lib. 7. Etymol. 0, 10. gehet auf ben eigentlichen Ramen Miriam. A.

<sup>3)</sup> XIX. 10. - 4) XIV. 2. - 5) Rommt im Buche felbft nicht vor.

<sup>6)</sup> XXVI. 1. XXV. 3. - 7) XIII. 4. XVIII. 4. - 8) XI. 9. XXVIII. 6. - 9) XXIV. 3.

<sup>10)</sup> XXVIII. 1, -11) IX. 4. -12) XVII. 3. 6. -13) X. 8. -14) XVI. 4. -15) XV. 7.

<sup>16)</sup> XV. 3. - 17) XXI. 3.

13

schaftlich Frieden und Arieg hätten gegen Heiden und Russen. In Saccala aber und 1221. Ungannien gaben sie alle Regalien und weltlichen Rechte den Ordensbrüdern. Und dem Bischof übergaben sie die aeistlichen Rechte und kehrten froh zurück nach Livsand.

dem Bischof übergaben sie die geiftlichen Rechte und kehrten froh zurud nach Livland. Nachdem fie beimgekehrt waren, tam ein Ritter, Gotschalt, im Auftrage des Ro- 2. nigs von Danemart nach Riga, die Bogtei über diese Stadt zu übernehmen zu Handen des Königs. Es widersprachen ihm aber alle in gang Livland, so Liven wie Letten und befonders die Deutschen in dem Mage, daß sogar die Kaufleute ibm so-wohl bei seiner Fahrt von Gotland nach Livland, als bei seiner Ruckfahrt von Livland nach Gotland einen Lotfen für fein Schiff abichlugen. Und gang bestürzt verlieft er Livland wieder und tam auf die große und weite See und fuhr ohne Steuermann und wurde von widrigem Binde geworfen, und weil er etwa gegen den Billen bes, der den Binden gebietet, nach Livland gekommen war, fo erhoben fich nicht unverdient widrige Binde gegen ibn, und ibm leuchtete nicht die Sonne der Gerechtigs teit, barum weil er Mariam beleidigt hatte, feine Mutter, die ba beifet ber Stern bes Meeres. Darum fie ihm auch ben fichern Beg nicht hat gezeiget. Solchers gestalt ward felbiger Ritter ausgetrieben bon Livland und tehrte nach Danemart gus rud und entfagte der toniglichen Bogtei über bas Land ber beiligen Jungfrau Maria fortan. Co, ja so hutet der Meeresstern sein Livland immerdar; so, ja so vertheidigt die herrinn ber Belt und aller Lander herricherinn ihr geiftliches Land immerdar; fo, ja fo gebietet die Simmeletoniginn den Konigen der Erde. Gebietet fie nicht? Benn fie viele Ronige, die gegen Livland ftritten, beschädigt bat. Bat fie nicht beschädigt? Benn fie den Groftonig Bladimir von Pologt, als er gegen Livland jog mit einem groffen Beere, geschlagen bat mit ploglichem Tode. Sat fie nicht den Großtonig von Nowgorod, welcher Livland querft beraubte, alebald feines Reiches beraubt, alfo daß er von feinen Uns terthanen ausgetrieben ward mit Schmach? und einen andern König von Nowgorod, ber jum zweitenmale Livland geplundert bat, bat fie ihn nicht fterben laffen durch die Zartaren? hat sie denn nicht den Konig von Bfewolod von Gercite, der die Rigischen beraubte, genug gedemuthiget durch Feuer und Schwerdt? Ift denn nicht der König Viescela, der des Bischofs Manner in Kotenhusen einst getödtet hatte, grausamen Todes hernach in Dorpat umgekommen? wie unten erzählt werden wird. Darf ich etwa auch die Schweden nennen, die in die Rotalifden Landschaften, welche unter ber beiligen Jungfrau Fahne bezwungen waren, einfielen; find fle nicht auch erschlagen worden von ben Defelschen? Sat fie nicht auch ben Ronig ber Danen, wenn es recht ift, bas gu fagen, der da Livland durch seine herrschaft in Berwirrung bringen wollte, in langer und munderbarer Befangenicaft durch die Sand weniger felbit verwirret? Hat sie nicht den Swellegathe und andere gar viele Oberfte und Meltefte der Litauer burch ibre Rnechte, die Livlander, getodtet? Sit nicht Alo, weiland ber abtrunnigen Liven bon Solm Oberfter, mit andern gar vielen von den Rigifchen gefclagen und gefallen? Ist nicht Russin gefallen, der Letten Meltester, in Dabrels Schlosse? Sind nicht alle die Aeltesten von Treiden, die abtrunnig gemeldet wurden, gefallen zur Beit der Pest und gestorben? Sind nicht die Aeltesten von Desel alle und die der Rotalischen Landschaften bei Treiden von den Rigischen erschlagen und gefallen? Sind nicht Lembit, Wytamas mit ihren andern abtrunnigen Aeltesten in Saccala von den Rigischen getodtet und gefallen? Und so viele damals übrig blieben und danach fich verharteten in ihrer Abtrunnigkeit, find fie nicht alle umgekommen? Siehe wie fanftmuthig Die Mutter Gottes ift gegen ihre Leute, die ihr treulich dienen in Livland, wie fie fie immer vertheidigt gegen alle ihre Feinde, und wie grausam sie ift gegen jene, welche ibr Land angufallen ober ben Glauben und die Gbre ibres Sobnes in biefem Lande zu hindern suchen. Siehe wie viele und wie große Rönige fie gestrafet bat! wie vieler Abtrunnigen und Beiden Oberfte und Aelteste fie vertilgt hat von der Erde, wie oft fie den Ihrigen Sieg geschenkt bat über ihre Feinde, denn immer bieber bat fie ihre Fahne in Livland geschütt, mochte fie vorausgeben oder nachtommen, und fie triumphiren laffen über die Feinde. Und welcher Konig bisher oder welcher Beide bat getampft gegen Libland und ift nicht untergegangen? Mertet auf und febet, ihr Dber-

<sup>18)</sup> Unverftandlich, vielleicht ein Fehler: XXI. 3. werben neben Lombitus genannt Wottele, Maniwalde eum aliis quam plurimis. Möglich, bag Wottele auch hier ftanb.

madvertite et videte, principes paganorum et Ruthenorum, sive Danorum sive quarumcunque gentium seniores, ipsam iam mitem matrem misericordiae timete, ipsam Dei matrem adorate, ipsam tam crudelem vindicatricem de inimicis suis placatam vobis reddite, terram ipsius deinceps impugnare nolite, ut ipsa sit vobis mater, quae fuit hactenus semper inimica de inimicis suis et affligentes suos in Livonia magis ipsa semper afflixit. Attendite etiam et videte, qui timetis Dominum et advocatias in terra ipsius geritis, ne pauperes nimium opprimatis, pauperes, dico, Livones et Letthos, sive quoscunque neophytos beatae Virginis suos, qui nomen Christi filii sui deportaverunt hactenus ad alias gentes, et adhuc portabunt nobiscum 1), crudelem quorundam mortem, qui subditis suis graves fuerunt, ante mentis oculos; revocate, et alta consideratione pertimescite. Non enim beata Virgo censu magno, quem dare solent neophyti, delectatur, non pecunia diversis exactionibus ipsis ablata placatur, neque iugum grave, sed quod sibi portabile magis, atque suave vult eis imponi, cuius filius dicit: jugum meum suave est, et onus meum leve2), qui simpliciter hic exigit ab eis, ut credant in nomine eius et cognoscant eum cum Patre Deum verum esse unum, et credentes vitam habeant in nomine eius,

Convenerunt etiam eodem tempore cives Rigenses cum mercatori-[A. 173]bus et

[A. 173] cum Livonibus suis et Lettis 3) apud Thoreidam coniurantes et conspirantes tam contra Regem Daniae, quam contra cunctos sibi adversantes. Et miscrunt Fratres Militiae servos suos, et ceperunt quosdam ex senioribus Livonum, et in Sy-

qui est benedictus in secula seculorum. Amen.

gewalde proiecerunt eos in vincula. Unde dissipatum est consilium aliorum. Et remiserunt Rutheni rescriptum pacis de Plescekowe, quae facta fuit apud Odempe 4), et sequebantur statim cum exercitu magno, et praeerat exercitui Rex Nogardiae, qui statim anno sequenti a Tartaris occisus est. Et erant in exercitu illo duodecim millia Ruthenorum, qui venerunt tam de Nogardia, quam de aliis civitatibus Russiae contra Christianos, qui erant in Livonia. Et venerunt in terram Letthorum, et sederunt exspectantes Letthones 5) hebdomadibus duabus, vastantes ea, quae in vicino erant. Posthac appropinquarunt ad Wendam; quibus occurrerunt Fratres Militiae cum Wendis suis ad portam; et non valentes resistere multitudini, domos et villam incenderunt et declinaverunt ad castrum suum. Rutheni vero relinquentes castrum transiverunt Goiwam et venerunt in Thoreidam et depraedaverunt totam terram, incendentes villas omnes et Ecclesias et annonam, et quae iam collecta erant in campis, et homines capientes et interficientes fecerunt mala multa in terra. Letthones vero venientes eadem via prope Wendam sequebantur Ruthenos, et transeuntes Goywam venerunt ad eos, et quae minus mala fecerunt Rutheni, Lettowini 6) suppleverunt. Et exivit de Riga Magister Militiae Fratrum cum suis, et Rodo miles cum peregrinis quibusdam, et alii pauci sequebantur, propter discordiam quae fuerat in terra. Et abiit [A. 174] Magister cum suis et cum aliis sequentibus ad Goyvam et pro-[A. 174] hibebat litus Ruthenis, ne transirent in partes suas. Et transeuntes flumen quidam de Livonibus turbam unam Letthonum cum captivis et spoliis de Goymunde persequebantur, et occiderunt fere ex eis viginti, et alii per fugam evaserunt ad Ruthenos. Et aliam turbam Ruthenorum invenerunt in villa Cagethe, similiter ex eis septem interfecerunt, et alii fugientes ad suos redierunt, et alii in silvis latitantes evaserunt. Et dixerunt Rutheni: non est bonum hic esse 7), quia Livones et Teulonici circa nos undique congregantur. Et surgentes media nocte coeperunt exire de terra, et sequenti nocte in Ykewalde manentes, provinciam in circuitu spoliantes incenderunt. Tertia quoque nocte apud Ymeram similia mala faciebant, et festinantes in Unganniam quatuor diebus terram similiter vastaverunt et redierunt in Russiam. Letthones vero non audentes separari a

<sup>1)</sup> portabunt. Nobiscum u. f. w. A. - 2) Matth. 11, 29. 30.

<sup>3)</sup> NB. obne Beiftliche unb Ritter.

<sup>4)</sup> In Folge ber Berbindung mit Balbemar It. (XXIV. 2; XXV. 1. 5.) werben bie Orbensbruber Dempah wieber befest haben, in Biberfpruch mit XX. 8. - Das Bort rescriptum ale Urfunde auch

<sup>5)</sup> Mis Berbunbete. G. unt. - 6) G. v. a. Letthones.

sten der Heiden und der Aussen, oder auch der Danen oder jeglicher Bolter Aelteste, 1221. fürchtet nun diese fanftmuthige Mutter der Barmberzigkeit, betet an die Mutter Gottes, suchet fic zu verföhnen, die so grausame Rache ubt an ihren Feinden; greifet ihr Land fernerbin nicht mehr an, damit fie auch für euch eine Mutter fei, die bisber immer eine Reindinn gewesen ift ihren Reinden, und die, welche die Ihrigen betrübten in Livland, immer tiefer betrubte. Mertet auch auf und febet, die ihr den herrn furchtet und Bogteien in ihrem Lande führt, unterdrucket die Armen nicht gar, die armen Liven und Letten fage ich, oder jegliche Neubekehrten der beiligen Jungfrau, die den Namen Christi, ihres Sohnes, bisher weiter getragen haben zu andern Beiden und noch weiter tragen werden mit uns. Stellt euch por Die Augen eures Beiftes den graufamen Tod etlicher, die ihren Untergebenen ichwer gefallen, erschredet darob in tieferm Nachberten. Denn nicht an hohem Bins hat die heilige Jungfrau Gefallen, den die Reu-bekehrten zu entrichten pflegen, nicht durch Geld, welches ihnen auf verschiedene Beise abgedrungen wird, läßt fie fich verföhnen, und will nicht, daß ihnen ein schweres Joch aufgelegt werde, sondern vielmehr welches leicht fei und erträglich, sie, deren Cohn fpricht: "mein Joch ift fanft und meine Last ift leicht." Der da einfach bier von ihnen forbert, daß fie glauben an feinen Namen und ibn ertennen mit feinem Bater, daß er der mabre Gott fei und der einige, und daß die da glauben, das Leben haben

im Ramen bef, ber gelobet ift von Ewigleit zu Ewigleit. Amen.

Auch waren zu der Zeit die Rigifchen Burger zusammengetreten mit ben Rauf- 3leuten und mit den Liven und Letten bei Treiden, und hatten fich berschworen und vereinigt, sowohl gegen den Konig von Danemart, wie gegen alle ihre Biderfacher. Und die Ordensbruder fandten ihre Rnechte und fingen etliche von den Melteften der Liven und marfen fie ins Befangnig in Segewold. Darüber ward der Rath der andern zunichte. Und die Ruffen fandten den Friedensvertrag von Plegkau gurud, der bei Odempe gefchloffen mar, und folgten alebald mit großer heeresmacht. Und der Anführer des Heeres war der König von Nowgorod, welcher alsbald im folgenden Jahre von den Zartaren getödtet worden ift. Und es waren in jenem Beere gwolftaufend Ruffen, Die von Romgorod und andern Stadten Ruglands getommen maren gegen die Christen in Livland. Und fie brachen in Lettland ein und fagen und marteten auf die Litauer zwei Bochen, mabrend fie alles in der Nachbarfcaft verheerten. Danach naberten fie fich Benden, und die Ordensbruder traten ihnen entgegen am Thore mit ihren Benden, und da fie der Menge nicht ju widersteben vermochten, gundeten sie die Häuser und das Dorf an und wandten sich zu ihrem Schlosse. Die Mussen aber zogen von dem Schlosse ab, gingen über die Aa, kamen die Treiden, Nacho. plünderten das ganze Land, steckten alle Dörfer und Kirchen in Brand, und das Aernte. Korn und was schon gesammelt war auf dem Felde, singen und töckten die Menschen und thaten vielen Schaden im Lande. Die Litauer aber kamen desselben Weges bei Wenden solleten den Beges bei Benden, folgten den Ruffen, gingen über die Ma und vereinigten fich mit ihnen und was die Ruffen nicht vollständig gethan hatten, das machten die Litauer vollständig. Und es zog von Riga aus der Ordensmeister mit seinen Leuten, und der Ritter Bodo mit etlichen Pilgern, und wenige andere folgten, wegen des Zwistes der im Lande mar. Und der Meifter mit feinen Leuten und den andern, die ihm folgten, ging an die Ma, und hinderte Die Ruffen, in fein Gebiet berübergutommen. Und etliche Liven, Die über den Flug gingen, festen einer Schaar von Litauern nach, die mit Gefangenen und Beute von Goymunde tam, und todteten ihrer an zwanzig, die andern retteten fich durch die Flucht ju den Ruffen. Und eine andere Schaar Huffen fanden fie im Dorfe Ragethe, und todteten ihrer gleichfalls fieben; die andern floben theils zu den Ibrigen gurud, theile enttamen fie, indem fie fich in ben Balbern vertrochen. Und Die Ruffen fagten: "bier ift nicht gut fein, denn Liven und Deutsche sammeln fich von allen Sciten um une." Und fie machten fich auf um Mitternacht, und fingen an aus dem Lande ju geben. Und in der folgenden Nacht verweilten fie in Pewalde, plunderten und verbrannten die Landschaft umber. Auch in der dritten Nacht thaten fie an der Ymer abnlichen Schaden, eilten bann nach Ungannien und nachdem fie vier Sage lang Die Landschaft abnlich verheert batten, tehrten fie beim nach Rugland. Die Litauer aber,

7) Matth. 17, 4.

per secula.

Ruthenis, propter timorem Teutonicorum, abierunt cum eis Plescehowe, et manserunt cum eis per totum mensem, ut postea securi redirent in terram suam.

- Teutonici vero et 1) Fratres Militiae cum aliis, qui secum fuerant ad Ymeram, cogitantes occurrere Letthonibus ad Dunam redierunt, et ponentes eis 2) insidias cum familia Episcopi de Kukenoys expectaverunt eos tribus hebdomadibus. Sed Fratres Militiae taedio affecti redierunt in Rigam. Theodoricus vero miles 3) de Kukenoys cum aliis militibus et servis Episcopi, cum paucis Letthis abierunt versus Plescekowe diebus septem itinere quaerentes eosdem 4), et tandem invenerunt vestigia eorum et statim festinant ad eosdem. Et cum essent quindecim [A.175] tantum ex Teutonicis, Letthorum vero plures, ut [A. 175] per omnia uno minus quam nonaginta, paganorum vero Letthonum sexcenti, multitudinem eorum formidantes quidem, sed spem totam ponebant in Domino, et audacter ad eos appropinquant. Letthones quoque videntes eos ad se venientes ordinant exercitum suum ex adverso, et ducentos ex melioribus equitibus 5) suis seorsim statuentes, ut ipsi persequantur Teutonicos fugientes: caeteri vero omnes in magna turba veniunt obviam Teutonicis. Et non poterant Teutonici propter paucitatem suorum pugnare cum eis, sed pugnavit ille, qui quondam fecit, ut unus persequeretur mille et duo fugarent decem millia 6). In quo confidenter elevato vexillo propinquant ad eos, et committentes praelium ceciderunt primo tam ex illis quam ex istis; et cum esset via stricta propter adiacentem sylvam, Teutonici primo venerunt ad praelium, et Letthi omnes sequebantur, clamantes, sicut edocti erant, lingua Teutonicorum, ut caperent, raperent, interficerent. Quo clamore multiplici nimium exterriti Letthones et putantes multos sequi sibi Teutonicos, celeriter conversi sunt in fugam, et cecidit fortissimus eorum dux et ex aliis supra centum, et caeteri abiectis armis suis fugerunt per silvas. Et collegerunt Teutonici omnia spolia eorum, et quae secum ferre non poterant igne combusserunt et ex equis eorum comprehendentes, circiter quadringentos 7) secum deduxerunt, Deum collaudantes, qui pro eis pugnavit. Ex Teutonicis tres ibidem sunt interfecti, quorum animae in Christo requiescant in pace. Amen. Letthones qui evaserant per silvas, cum esset iam tempore hyemali, prae difficultate transitus Dunae aut submersi sunt in Duna, aut se ipsis in silvis suspenderunt, ne redirent in terram suam, eo quod terram beatae Vir-[A. 176] ginis despoliaverant, cuius filius [A. 176] vindictam retribuit, cui sit laus
  - Mercatores quoque Rigenses ibant cum mercatoribus 8) suis in Rotaliam. Et venerunt Dani et ceperunt eos, dicentes, terram esse Regis Danorum, et ligaverunt eos et deduxerunt eos secum in Revelis. Et misit Episcopus Rigensis et Magister Militiae rogantes et postulantes ut remitterent eos; et noluerunt. Post hoc nunciatum est Danis, quod Rigenses venirent cum exercitu; et statim remiserunt eos. Et non iverunt Rigenses in Estoniam, sed cum Livonibus et Letthis iverunt in Unganniam et convocantes ad se Saccalanenses et Ungannenses abierunt in Russiam ad inimicos suos, qui Livoniam spoliaverant; et relinquentes post tergum Plescekowe, regnum Nogardensium intraverunt, Tet totam terram in circuitu despoliaverunt, incendentes domos et villas et populum multum captivum duxerunt et alios interfecerunt. Et pervenerunt Letthi ad ecclesiam, quae fuerat 9) non longe a civitate Nogardia, tollentes iconias, campanas, thuribula et similia, et cum spoliis multis redierunt ad exercitum. Et facta vindicta de inimicis reversus est universus exercitus gaudens, sine laesione alicuius, unusquisque in domum suam, et cessavit opprobrium Ruthenorum adversus Livonensem Écclesiam. Letthi quoque et Saccalanenses et Ungannenses continuo Russiam intrantes multos ibidem interfecerunt et multos promiscui sexus captivos duxerunt et spolia multa tulerunt. Similiter et Letthi de Kukenoys ac Teutonici Russiam intrantes omni tempore praedam multam et captivos multos deduxerunt.

<sup>1)</sup> Teutonici voro et fehlt bei Rn. Dafür Fratres voro.

<sup>2)</sup> ein fehlt. A. - 3) miles fehlt. A. - 4) eodem A. - 5) meliores ex eq. A.

<sup>6) 1</sup> Sam. 14, 1.? — 7) A. quadragintas.

<sup>6)</sup> In mercationibus ober mercatibus ju verwandeln. 2. 2, fest mercibus.

ba fie fic von den Ruffen nicht zu trennen wagten, aus Furcht vor den Deutschen, 1221. gingen mit ihnen nach Plestau und blieben einen ganzen Monat bei ihnen, damit fie

bernach ficher in ihr Land gurudtommen tonnten.

Die Deutschen aber und die Ordensbruder nebst den andern, die mit ihnen an 4. der Imer gewesen waren, gedachten den Litauern in den Beg zu treten, zogen zuruck an die Duna, legten mit den Leuten des Bischofs aus Rotenhusen einen Sinterhalt und marteten brei Bochen auf fie. Aber ben Ordenebrudern murbe die Beit ju lang, und fie gingen nach Riga gurud. Aber ber Ritter Dietrich von Rofenbufen mit anbern Rittern und Knechten Des Bifcofs und wenigen Letten jogen gen Pleftau fieben Tage lang und fuchten fie und fanden endlich ihre Spur und eilten auf fie los. Und ba nur funfzehn Deutsche maren, der Letten aber eine größere Babl, in allem neun und achtzig, ber beibnischen Litauer aber sechehundert, so maren sie zwar in Sorgen ob ber großen Babl, aber setzten ibre ganze Soffnung auf den Berrn und naberten sich ibnen tubn. Auch die Litauer ftellten ibr heer auf, ba fie fie anruden saben, gegenüber, und ließen zweihundert ihrer besten Reiter bei Seite fteben, gur Berfolgung ber Deuts fchen, wenn fie floben; die andern aber in einem großen Saufen rudten alle den Deutichen entgegen. Und die Deutschen tonnten ihrer geringen Bahl wegen mit ihnen nicht ftreiten; aber ber ftritt, welcher einft machte, daß einer taufend verfolgte und gebntaufend floben vor zweien. Im Bertrauen auf den gingen fie mit erhobener Fahne auf fie los. Und zuerft, da fie den Streit begannen, fielen etliche von beiden Seiten; und da der Beg enge mar megen eines anliegenden Balbes, fo tamen die Deutschen querft ins Gefecht, und die Letten tamen nach, und riefen, wie ihnen angegeben mar, in beutscher Sprache, fie sollten faffen, reißen, todtschlagen. Durch Dieses Geschrei murben die Litauer gar erschrecht, und da fie meinten, daß noch viele Deutsche binter ihnen waren, ergriffen fie die Flucht, und ihr tapferfter Führer fiel, und von den anbern über hundert; die übrigen marfen die Baffen weg und entrannen durch die Balder. Und die Deutschen sammelten alle ihre Beute, und was sie nicht mitnehmen konnten, das verbrannten fie, und fingen gegen vierbundert von ihren Pferden, die nahmen fie mit und priefen ben, welcher fur fie gestritten. Bon den Deutschen waren brei auf dem Plage geblieben. Mögen ihre Seelen in Frieden ruben in Christo. Amen. Die Litauer, welche entronnen waren durch die Balber, ertranken entweder in der Duna wegen der Schwierigkeit des Uebergange über die Duna, denn es war icon Binterezeit, oder hangten fich auf in den Balbern, fo daß fie nicht zurudtamen inBinter. ihr Land, weil fie das Land der heiligen Jungfrau beraubt hatten, deren Sohn die Rache ubte zur Vergeltung; ihm fei Lob in Ewigfeit.

Es zogen auch Rigische Rausleute mit ihren Waaren nach Rotalien; da tamen 5. die Dänen und fingen sie, denn sie sagten, das Land sei des Königs der Dänen, und banden sie und führten sie mit sich nach Revel. Und der Rigische Bischof und der Ordensmeister sandten und baten und verlangten, sie möchten sie herausgeben; und sie wollten nicht. Danach ward den Dänen angesagt, die Rigischen fämen mit Heeres-macht, und alsbald sandten sie sie zurück. Und die Rigischen gingen nicht nach Est-land, sondern gingen mit den Liven und Letten nach Ungannien, und nachdem sie die von Saccala und von Ungannien an sich gezogen, drangen sie in Russland ein gegen ihre Feinde, die Livland geplündert hatten. Und indem ste Plestau hinter sich ließen, sielen sie in das Königreich der Nowgoroder, raubten das Land umber aus, stedten Häuser und Dörfer in Brand, führten viel Bolts gefangen weg und andere tödteten sie. Und die Letten tamen an eine Kirche nicht weit von der Stadt Nowgorod, nahmen die Bilder, Gloden, Rauchgefäße und ähnliches und kamen mit vieler Beute wiesder zu dem Heere. Und nachdem den Feinden vergolten war, kehrte das ganze Heer zurück mit Freuden, ohne daß Einer Schaden genommen hatte, ein jeder in sein Haus, und der Russen wiel Beute davon. Desgleichen sielen die Letten von Kotenbusen weg und trugen viel Beute davon. Desgleichen sielen die Letten von Kotenbusen und die Deutschen allezeit in Russland ein und führten viele Beute und viele Gesangene weg. Zu der Zeit vers

<sup>9)</sup> Der Migbrauch biefer Zeitform tritt hier fo beutlich hervor, bag ich mich fur meine leberfegung an anberen Stellen barauf berufe.

- [A. 177] Erant eodem tempore Fratres Militiae de Wenden cum servis suis in [A. 177] omnibus castris tam Unganniae quam Saccalae procurantes advocatias et congregantes tributa, et Episcopo suam partem conservantes 1), et aedificaverunt castra [150] omnia et firmissime muniverunt et cysternas infra fodientes, armis 2) [150] et balistis repleverunt, et propter timorem Ruthenorum Estones in castra compellentes, simul cum eis commanserunt.
  - 6. Ungannenses autem circa mediam hyemen cum exercitu ibant in profunditate nivis magna, et praetereuntes Wyroniam et transeuntes Narwam, terram vicinam spoliaverunt et captivos et spolia retulerunt. Quibus revertentibus, Saccalanenses abierunt eadem via, et transeuntes Narwam, processerunt via remotissima in terram, quae Ingaria vocatur, quae est de regno Nogardiae x). Et invenerunt terram illam repletam hominibus, et nullis rumoribus praemunitam, et percusserunt Ingaros illos plaga magna nimis, interficientes viros et populum multum, et plures promiscui sexus capientes, et oves et boves et pecora multa mactaverunt, quae secum abducere non potuerunt. Et reversi sunt cum praeda magna, et repleta est Estonia et Livonia de captivis Ruthenorum. Et pro malis omnibus, quae Rutheni Livonibus intulerant, iam duplicia vel triplicia eodem anno receperunt. 3)

#### XXVI. Alberti Episcopi Annus 24. Christi 1221—1222.

- Russi, a Tartaris victi, amissis L regibus, pacem cum Rigensibus renovant. 2) Dani in Osilia auxilio Rigensium castrum construunt, et Alberto Episcopo Livoniam permittunt. 3) Osiliani Danos ex castro et insula expellunt; Theodoricum, fratrem Episcopi, retinent. 4) Osiliani excitant ceteros Estienses ad expellendum Danos e continenti. 5) Insurrectio Estiensium contra Fratres Militiae Vellinenses. 6) Crudele supplicium de advocato Danico sumtum. 7) Dorpatensium in Christianos saevientium sors propitia Hartwico sacerdoti. 8) Estienses Russos in auxilium advocant. 9) Fidem Christianam Rigensibus remittunt et obsides recipiunt. 10) Mercator Teutonicus ab hospite suo occiditur. 11) Revalia ab obsidione liberatur. 12) Letti infestant Unganniam. 13) Fratres Militiae auxilio Episcopi, cui tertiam Estoniae confirmant, amissa recuperant.
- Bisdecimus quartus iam Praesulis adfuit annus, et nondum terra tranquilla pace quievit. Eodem anno fuerunt Tartari in terra Valvorum<sup>a</sup>) paganorum; qui

x) Ergo Ingria, regni veteris Holmgardici pars, iam tum Russis paruit, quia regnum Novogardiae regnum Ruthenorum est. Quin iidem termini iam tum Russiam ab Estonia separarunt, qui postea per plura secula fuerunt observati: Narva scilicet cis fluvium et Ivanogrodum ultra positum.

a) Tartarorum nomen hoc tempore primum audiri coeptum esse, non solum Polonici scriptores uno ore affirmant, sed et nostri fatentur, usque adeo ut Caesarius conveniat in ipso anno. Nam lib. 10. c. 47. cum dixisset, suis temporibus impletum videri, quod Dominus in Evangelio dicit: Surget gens contra gentem etc. inter exempla addit et hoc: Quaedam ettam gens anno praeterito intravit regna Rutenorum et totam tibidem gentem unam delevit: de qua nobis non constat, quae sit, unde venerit vel quo tendat. Annus praeteritus est annus 1221., quia c. 48. sequenti ait: In anno praesenti, qui est millestmus ducentesimus vicesimus secundus ab incarnatione Domini. Quae illa gens fuerit, de qua Heisterbacensi tum nondum constiterat, Martinus Polonus explicat Chronol. Pontif. sub Innocentio PP. III. Gentem autem illam a Tartaris deletam noster vocat gentem Valvorum more Germanis consueto, qui populos, quorum linguas non intelligunt, nec certo alio nomine distinguere didicerunt, Valvos, tanquam homines peregrini oris, olim solent

<sup>1)</sup> Mit Rudficht auf XXV. 1. a. E.

<sup>2)</sup> Bis hierhin die Lude bei Gr. —
3) "Aus einer alten Rotiz erfehe, bag in biefem Jahre bas St. Georgen - hofpital von bem Bischof Atbert in Riga gestiftet fei." A. Bgl. A. Bb. 11. S. 14.; aber auch Moaum. Liv. Bb. IV. Urff. R. 2. Ann.

walteten die Ordensbrüder von Benden mit ihren Anechten in allen Schlöffern sowohl 1221. von Ungannien wie von Saccala die Bogteien, sammelten die Schahungen, verwahrten dem Bischofe seinen Theil, baueten alle Schlösser und befestigten sie aufs startste, und gruben Cisternen unten drinn, und sammelten Baffen und Steinschleudern, und trieben aus Furcht vor den Aussen die Esten in die Schlösser und wohnten zusammen mit ihnen.

Die Ungannier aber zogen um die Mitte des Binters mit heeresmacht im tief. 7. sten Schnee an Wirland vorbei, gingen über die Narwa und plünderten das benach Mitted. barte Land, trugen Gefangene und Beute davon. Als sie heimkehrten, zogen Saccas laner desselben Weges und gingen über die Narwa und drangen weit hinein in das 1222. Land, welches Ingarien heißt und vom Neiche Nowgorod ist. Und sie fanden jenes Land voll Menschen, durch keine Gerüchte vorgewarnt, und schlugen jene Ingaren mit einem gar großen Schlage, indem sie die Männer tödteten und viel Volks, und singen mehrere von beiden Geschlechtern und Schafe und Nindvieh, und viel Volks, und singen sie, was sie nicht mit wegführen konnten. Und kehrten heim mit vieler Beute, und Estland und Livland ward angefüllt mit Gesangenen aus Rußland. Und für allen Schaden, welchen die Nussen den Liven angethan, haben sie es schon doppelt oder dreisfach in dem einen Jahre wieder bekommen.

# XXVI. Bischof Albert's vierundzwanzigstes Jahr.

Es war schon bas vierundzwanzigste Jahr bes Bischofs und noch rubete bas 1222. Land nicht in stillem Frieden. In diesem Jahre waren die Tartaren im Lande ber 1.

appellare. Sic iam suo tempore Otto Frisingensis Chron. 11b. 6. c. 10. post Ungaros, Avares et Peucenos, mominit eorum, qui Falones dicuntur, qui crudis et immundis carnitòus, utpote equinis et catinis, usque hodie vescuntur. Sic Arnoldus Lubec. 11b. 6. c. 5. n. 4. stomachatur, quod rex Philippus in castris habuit perditistimum hominum genus, qui Valve dicuntur; et 11b. 7. c. 14. n. 1. quod contraxit innumerum exercitum de omni Imperio, ubi aderant innumeri de Ungarorum finibus et auxilia pessimorum, qui dicuntur Valve. Accusat Arnolum Cranzius Saxon. 11b. 7. c. 16., quod non addiderit, unde Valvi prodieriat. Accusat Cranzium Bangertus, quod Walones intellexerit: ipse silens. Muti sunt Glossarii Cangiani expolitores, sola transscriptione verborum Arnoldi acquiescentes, de suo addentes nihil. [Aud in bet neueiten Ausgabe nichts Reues.] Videamus iaque, num tanti negotii res sit, sedes horum Valvorum expiscari. Ungaris vicinas arguit quodammodo Arnol dus, proreus ut Falones suos Peucenis iunxit Otto Frisingensti, t. c. Faciliores inventu facit noster, dum Valvos a Tartaris distinguit, paganos fuisse asserit, et a quibusdam Parthos vocatos perhibet. Jam vero Mechovius Sarmat. 11b. 1. c. 2. acribit, ad litus Ponti Euxini septentrionale, ubi hodie Tartari Donenses, Crimmenses et Perecopenses habitant, paullo ante haec tempora habitasse barbarorum genus, Polowczi appellatum, sed ab ingruentibus ex Oriente Tartaris crebris proeliis ita contritum, ut pedetentim exscinderetur penitus. Elegantissima Dni. Mullert narratio de fatts Azoviae, quae ex praelo Petroburgensi hoc ipso tempore ad nos defertur, Polowcziorum non solum origines indagat et monstrat sedem, sed et Tanensis urbis, h. e. Azoviae possessores fuisse ostendit p. 41. seq. Porro Polowcziorum bella cum Russis seculo superiori gesta narrat Dlugossus Itb. 3. p. 247. Itb. 4. p. 315. et 1tb. 6. p. 599. Et praesens bellum, de quo noster agit, describunt: idem Dluqossus Itb. 6. p. 612. seq., Mechovius Chron. Polon. Itb. 3. c. 32. et de Sarmatia l. c. At enim vero reru

facta fuerat.

- Parthi a quibusdam dicuntur, qui panem non comedunt, sed carnibus crudis pe[151] corum suorum vescuntur. Et pugna-[151] verunt Tartari cum eis et debellaveverunt eos et percusserunt omnes in ore gladii, et alii fugerunt ad Ruthenos,
  petentes auxilium ab eis. Et pervenit verbum per universam Russiam, ut pugnarent cum Tartaris. Et exiverunt Reges de tota Russia contra Tartaros, et non
  valuerunt pugnare cum eis et fugerunt coram eis. Et cecidit Rex magnus Mysceslawus de Kyowa b) cum quadraginta millibus virorum quia stabant ei. Sed et
  [152] alter, rex Galaciae c), [152] Mysceslaus per fugam evasit d). Et de Regibus aliis
  ceciderunt in eodem bello circiter quinquaginta. Et persequuti sunt eos sex diebus,
  et interfecerunt ex eis in toto plures quam centum millia virorum, quorum
  numerum solus Deus novit; et ceteri fugerunt. Et misit Rex de Smolensko et
  Rex de Ploscekow et quidam alii Reges de Russia nuncios suos in Rigam, petentes
  ea quae pacis sunt. Et renovata est pax per omnia, quae iam dudum ante
  - Rex quoque Daciae, collecto exercitu magno et valido, cum comite Alberto ') venit in Osiliam, et coepit aedificare castrum lapideum. Et exiverunt Dani ad pugnandum contra Osilianos et non valuerunt soli. Sed venit eis in auxilium Comes Albertus cum suis et convertit Osilianos in fugam et interfecerunt plures ex eis, et ceteri omnes fugerunt. Venit quoque venerabilis Rigensis Episcopus cum Magistro Militiae et Fratribus suis, et cum Livonibus quibusdam et cum aliis, qui missi fuerant a Livonia ad Regem Daciae in Osiliam. Et gavisus est Rex de adventu eorum. Et locutus est eis super donatione illa, qua donata est ei Livonia. Et non consenserunt ei, sed contradixerunt omnes unanimiter, prout edocti fuerant a cunctis habitantibus in Livonia. Et supplicabant ei, ut a tali inquietatione Livoniae cessaret et terram beatae Virginis liberam relinqueret. Unde, habito consilio prudentum suorum, tandem Episcopo Livoniam et omnia Livoniae attinentia cum omni libertate restituit. In Saccala vero et Ungannia regalia iura Fratribus Militiae, sed Episcopo Rigensi spiritualia cuncta dimisit 1), adiiciens, ut sibi perpetuam sidelitatem praestarent, et tam contra Ruthenos, quam contra paganos auxilium suum non denegarent. Et promiserunt tam sibi quam suis sidele semper auxilium f). Unde et Theodoricum, fratrem Episcopi, cum quibusdam Fratribus Militiae ad Regis petitionem ibidem in castro novo reliquerunt. Et reversi sunt in Livoniam. Rex vero con-summato cum festinatione muro castri, et locatis viris in eo, reversus est in Daciam.
- 3. Osiliani vero de omnibus villis ac provinciis convenientes castrum ipsum [153] obsederunt, et miserunt ad Estones maritimos 5), ut [153] venirent eis in auxilium. Et quidam ex eis abierunt in Warbolam, considerantes artem patherelli sive machinae, quam Dani Warbolensibus, tamquam subditis suis, donaverant.

to Helpe — Dar ward der Ruzen unde Valwen geslagen mer denn hundert dusent. Et p. 1410.: In denselven Tiden quamen de Tateren met eme creftigen Here in dat Land to Polonen, de darvore hadden vorovert Walwen, Ruzen unde mennich Lant. i. e. hoc tempore, scilicet anno 1242., Tartari cum magno exercitu Poloniam intrarunt, postquam prius expugnassent Valvos, Russos et plures provincias. Unde conficitur, Valvos non alios fuisse, quam Hordarum Tartaricarum pristinos habitatores, Slavonice Poloczios appelletos, in quibus describendis plane regnat, quam modo laudavimus, Cl. Mulleri historia Azoviensis. Fuerat, cum Blachos, de quibus multa habentur in Innocentii PP. III. epistolis, sub hoc nomine latere putarem. Sed cum Blachos cum Bulgaris coniunctos, Innocentiique conatus in utroque populo ad ecclesiam latinam traducendo animadverterem, mutata sententia per Blachos Bulgaris vicinos Walachos designari existimem. [Gr. flibrt im Index II. noch an Chron. Werumense ad annum 1227. p. 488.: Boritzius de maioribus principibus Chunorum, quos Teutonici Waelwyn vocant, per frares ordinis Praedicatorum ad fidem Christi conversus est. Danach mochte ich in obiger Stelle des Caeserius gentem unam nicht mit A. in gentem una, jondern in Chunam, oder Hunam oder auch Unnam verwandeln.]

b) Kiovia iam olim Ruthenorum monarchae sodes et caput urbium fuit. Adamus Bremensis lib. 2. c. 13. cum Russiae meminisset, addit: Cutus metropolis civitas est Chive, aemula sceptri Constantinopolitant, clarissimum decus Graeciae.

c) Mechovius Sarmat. lib. 2. c. 1. p. 141. auctor est, tractum Haliciensem olim

<sup>1)</sup> Bas Erzbifchof Anbreas icon jugefagt hatte XXV. 1.

beidnischen Balwen; die werden von einigen Parther genannt, effen kein Brod, sondern 1222. das robe Fleisch ihres Biebes. Und die Tartaren tampften mit ihnen und bezwangen fie und todteten alle mit der Scharfe des Schwerdtes; und andre floben zu ben Ruffen und baten bei ihnen um Sulfe. Und ein Gebot erging durch gang Rugland, daß fie tampfen follten gegen die Tartaren. Und die Könige von gang Rugland jogen aus gegen die Tartaren und vermochten mit ihnen nicht zu ftreiten, und floben bor ihnen. Und es fiel der Groktonia Mykzeslaw von Riew mit vierzigtausend Mann; die bei ihm waren. Aber auch ein andrer Myseelaw war da, ein König von Galicien, der entlam durch die Flucht. Auch von andern Königen fielen in felbigem Rriege bei funfzig. Und fie festen ihnen nach feche Tage lang und erschlugen ihrer in Allem mehr als hunderttaufend Mann, deren Babl weiß Gott allein; und die übrigen floben. Und der König von Simolenet und der König von Pologt und etliche andere Könige von Rugland ichieten Gesandte nach Riga und bielten um Frieden an. Und der Friede

ward erneuert in allen Studen, wie er schon früher geschloffen mar.

Much der Konig von Danemart tam, nachdem er ein großes und ftartes heer 2. versammelt, nach Desel mit dem Grafen Albert und fing an eine fteinerne Burg gu bauen. Und die Danen zogen beraus zu ftreiten gegen die Defeler, und maren allein nicht fart genug. Aber ber Graf Albert tam ihnen ju Gulfe mit feinen Leuten und trieb die Defeler in die Flucht. Und fie todteten ihrer viele, die übrigen floben alle. Auch kam der hochwürdige Bischof von Riga mit dem Ordensmeister und seinen Brudern und mit etlichen Liven und andern, die aus Livland gefandt waren an den Konia ron Danemart nach Defel. Und der Ronig mar froh über ihre Antunft und fprach mit ihnen von jener Schenfung, durch welche ihm Livland geschenkt mar. Und fie stimmten ihm nicht bei darin, sondern widersprachen alle einmuthiglich, wie fie waren angewiesen worden von allen Bewohnern Livlands. Und sie baten ihn inständig, abzulassen von solcher Beunruhigung Livlands und daß er das Land der heiligen Jungfrau frei ließe. Demnach berieth er sich mit seinen Berständigen und gab endlich Livland mit allem Zubehör dem Bischofe in ganzer Freiheit zurud. In Saccala und Ungannien aber wies er alle toniglichen Rechte ben Ordensbrudern gu, aber die geift. lichen alle dem rigifchen Bifchofe, mit dem Beifugen, daß fie ihm beständige Treue erzeigen follten, und ihm ihre Gulfe nicht versagen gegen Ruffen und Beiden. Und fie gelobten sowohl ihm, wie ben Seinigen treuen Beiftand immerbar. Demnach ließen fie auch des Bischofe Bruder Dieterich mit einigen Ordensbrudern auf des Konigs Bitte allta in dem neuen Schlosse zuruck und kehrten wieder nach Livland. Der Ronig aber, nachdem er in Gile die Mauer bes Schloffes errichtet und feine Manner bineingelegt, febrte beim nach Danemart.

Die Oeseler aber kamen aus allen Dörfern und Bezirken und belagerten dieses Schloß, 3. und fcidten an alle Eften am Strande, daß fie ihnen zu Gulfe tamen. Und etliche von ihnen gingen nach Barbola und befahen die Runft der Patherelle oder Mafchine, welche die Danen ben Barbolern, als ihren Unterthanen, gefchenkt hatten. Und als fie wieder nach Defel

d) Huius fugam difficilem describit idem Mechovius Chron. Polon. l. 3. c. 32., ubi

Galliciam fuisse dictum. Ad montes Sarmaticos, inquit, habitat genus Ruthenorum, quibus praesident nobiles Polonorum in Kolomya, in Zidazou, in Sniatin — Sub eisdem montibus sunt tructus Haliciensis, olim Gallicia dictus, et Przemissensis — In medium Russiae tenendo est Leopoliensis terra etc. V. supra ad annum 1216. not. c.)

pavore et trepidatione plenum Halicxiam tandem attigisse refert.

e) Est idem ille Albertus, Comes Orlamundensis, Waldemari sororis filius, Nordalbingiam pro rege administrans, de quo supra [XXI. 1.] Huius expeditionis iteratae fama ad Albertum Stadensem pervenit. Namque ad annum 1222: rex Danorum, scribit, Lealensem terram cum Comite Alberto ingreditur, et fugatis hostibus christiani nominis, urbem in ea aedificat, quae non multo post destruitur a paganis. At quae sequentur in nostro, satis indicant, pro Lealensem terram, quod etiam Codex MS. Helmstadiensis praefert, scribendum fuisse, Ostliensem terram, vel quod malim, Ostliam insulam, quia terra continentem utplurimum significat et opponitur insulis.

f) Cave putes, Livoniam hoc pacto Danis obnoxiam factam. Auctor de Saccalanensibus et Ungannensibus Fratrum Militiae praediis dumtaxat loquitur.

g) Maritimi Estones sunt Warbolenses, Rotalienses et ceteri omnes, qui Osiliae insulae ex adverso habitant in continenti ad litus maris. V. ad annum 1223. not. c).

Et reversi in Osiliam coeperunt aedificare patherellos et machinas, et docebant alios. Et fecerunt unusquisque ex eis suas machinas. Et venerunt simul omnes cum decem et septem patherellis, iactantes lapides multos et magnos diebus quinque continue, et non dabant requiem illis, qui erant in castro, quia domos et aedificia non habebant, et non erat eis locus neque refugium in castro nondum aedificato, et multi laesi sunt ex eis. Sed ex Osilianis multi a balistariis vulnerati ceciderunt. Ipsi tamen nihilominus ab impugnatione castri non cessaverunt. Post multorum itaque dierum pugnam dixerunt Osiliani ad eos, qui erant in castro: Cum sciutis, vos in castro isto contra impugnationem nostram continuam omnino salvari non posse, suademus vobis et rogamus, quatenus, facta pace nobiscum, sani et incolumes omnes exeatis, et nobis castram et terram nostram relinquatis. Illi autem sub nudo caelo pugnantes, domibusque et omnibus indigentiis carentes, formam istam pacis receperunt, et exeuntes de castro, resque suas secum ad naves deducentes, castrum et terram Osilianis reliquerunt. Osiliani quoque septem ex Danis et Theodoricum, fratrem Episcopi Rigensis, obsides ibidem pro pacis confirmatione retinuerunt; reliqui omnes ad Danos in Revaliam redierunt.

- Tunc Osiliani destruxerunt castrum in circuitu, non relinquentes lapidem super lapidem, et miserunt verbum istud per universam Livoniam et Estoniam, quod castrum Regis Danorum expugnaverint, et Christianos de finibus suis eiecerint. Et confortaverunt paganos et Estones in omnibus provinciis, ut iugum Danorum a se vi omni reiicerent, et nomen Christianum, in quo subiugati essent, de terra, ad recipiendam pristinam libertatem, delerent, dicentes, facile castrum Danorum Revelam expugnari posse, Et docebant eos machinas et patherellos erigere et cetera instrumenta bellica. Et orta sunt ingentia mala in terra eorum. Postquam igitur Osilienses cum Harrionensibus conspirationum suarum machinationes pessimas contra Danos et contra nomen Christianum complevissent, congregaverunt se simul omnes cum maritimis etiam Estonibus in castro Warbolensi, et interfecerunt quosdam ex Danis et sacerdotibus suis, qui habitaverant cum eis. Et miserunt nuncios in Wironiam, ut ipsi similia facerent. Wironenses vero cum Gerwanensibus, cum ipsi sint homines simplices et humiliores aliis Estonibus, non praesumentes talia committere, conduxerunt sacerdotes suos et remiserunt eos sanos in castrum Danorum.
- Saccalanenses vero, qui simul habitabant cum Fratribus Militiae in castro Viliende, dolosas cordium suorum cogitationes contra eosdem Fratres iam amplius dissimulare non valentes, currebant omnes cum gladiis et lanceis et clypeis [154] suis, et comprehen-[154]dentes quosdam ex Fratribus et servis eorum et mercatores Teutonicos, interfecerunt eos. Et cum esset Dominica quarta post Epiphanias, in qua legitur evangelium: Ascendente Jhesu in naviculum, ecce! motus magnus factus est in mari etc., Theodorico sacerdote Missarum solennia celebrante, ceterisque Fratribus in Ecclesia coram astantibus, revera motus magnus factus est atque turbatio. Nam occisis Fratribus et servis et Teutonicis omnibus, qui foris erant in castro, congregantur ad Ecclesiam, non orationem, sed sanguinem fundere quaerentes, non Missarum sacramenta desiderantes, sed requiem Jhesu Christi disturbare cupientes, scilicet Caininam iniquitatem secum deferentes. Ostium itaque Ecclesiae praeoccupant et circumdant, Fratres inermes armis suis circumveniunt. Et ut facilius eos evocent, datis in dolo manibus, pacem eis promittunt. Exiit ad eos primus Mauritius, qui fuerat Advocatus eorum, nimium credulus infidelibus; in quem statim irruentes interficiunt. ceteri, rebus certis territi, ad defendendum se praeparant; sed facta mora diutina, tandemque pace iurata, sigillatim ad eos exeunt. Quos persidi comprehendentes, statim in compedes et vincula deponunt, et omnem substantiam eorum et pecunias et equos diripientes, inter se dividunt. Et corpora interfectorum canibus corrodenda per campos spargunt, ponentes, sicut scriptum est, morticinia servorum tuorum escas volatilibus caeli, carnes sanctorum tuorum bestiis terrae; fundentes sanguinem ipsorum tamquam aquam, et non erat qui sepeliret. Qui-

tommen waren, fingen fie an, Patberellen und Mafchinen zu bauen und zeigten es anbern 1222. an. Und fie machten jeder feine Mafchine. Und tamen alle gufammen mit fiebengebn Das therellen, und warfen viele und große Steine funf Zage hintereinander, und liegen benen im Schloffe teine Rube, weil fie teine Baufer und Gebaube batten, und teinen Plag und feine Buflucht in dem Schloffe, ba foldes nicht ausgebaut mar, und viele von ihnen erhielten Berlethungen. Aber auch von den Defelern fielen viele, von den Steinschleuderern verwundet. Doch liegen fie darum von dem Angriffe auf bas Schloß nicht ab. Nach einem Kampfe bon vielen Tagen nun sprachen die Defeler zu benen im Schloffe: "Da ihr wißt, daß ihr euch in diefem Schloffe vor unferm beständigen Angriffe nicht retten tonnt, fo rathen wir euch und fragen an, ob ibr Stillftand mit und machen und gefund und unverlegt alle heraustommen und uns bas Schlog und unfer Land überlaffen wollt." Zene aber, ba fie unter freiem himmel tampften, an Baufern und aller Rothdurft Mangel litten, nahmen folche Friedensbedingung an, zogen aus dem Schloffe, brachten ihr Eigenthum auf die Schiffe und ließen gand und Schloft den Defelern. Die Defeler behielten auch fieben Danen und Dietrich, Des Rigifden Bifdofe Bruder, als Geifeln fur die Bestätigung des Friedens; die übrigen alle gingen nach Reval gurud zu den Danen.

Danach zerstörten die Defeler das Schloß im ganzen Umfange und ließen keinen 4. Stein auf dem andern. Die Nachricht aber fandten fie über gang Livland und Gitland, daß fie das Schloß des Danenkönigs erobert und die Chriften aus ihren Brangen verjagt hatten. Und machten den Beiden und den Gften in allen Begirten Muth, daß fie das Jod der Danen mit aller Gewalt abwurfen und den Chriftennamen, in welchem fie unterjocht maren, aus dem Lande tilgten, und die alte Freibeit wieder nahmen; und fagten, das Danenicolog Revel tonne man leicht erobern. Und lehrten sie Maschinen und Patherellen errichten, und die andern Kriegewerkzeuge. entstand großes Unbeil in ihrem Lande. Nachdem nämlich die Defeler mit den Barrifden die boshaften Anschläge ihrer Berfcmorungen gegen die Danen und den Christennamen abgemacht hatten, tamen fie alle jufammen mit den Strandesten im Schloffe von Barbola und todteten etliche Danen und Priefter, die bei ihnen wohnten. Und fandten nach Birland, daß fie desgleichen thun follten. Die Biren aber mit den Jerwiern, magten nicht foldes ju begeben, ba fie einfältige Leute find, und bemuthiger als andre Eften, fondern geleiteten ibre Priefter und fandten fie mobibebalten in Das

Danenichlof.

Die von Saccala aber, die mit den Ordensbrudern zusammen im Schloffe Fellin 5. wohnten, tonnten ihre bofen Bergenegedanten gegen diefe Bruder nicht mehr verhalten, fondern liefen mit ihren Schwerdtern und Langen und Schilden allesammt, griffen etliche Ordensbruder und ihre Rnechte und beutsche Raufleute und erschlugen fie. Und ba es der vierte Sonntag nach heiligen 3 Konige war, an welchem das Evangelium 1223. gelesen wird: Da Besus in das Schiff flieg, fiebe da erhob fich ein groß Ungeftum 20.3an. im Meere u. f. w., ale ber Priefter Theodorich Deffe bielt und die übrigen Bruder in der Rirche maren und guborten, ba entstand in der That ein groß Ungeftum und Bewegung. Denn nachdem fie alle Bruder und Rnechte und Deutsche erfcblagen hatten, Die draufen waren im Schloffe, versammelten fie fich bei der Kirche und begebrten nicht das Gebet, sondern Blut ju vergießen, nicht das Sacrament der Meffe verlangten fie, sondern die Rube Jesu Christi zu ftoren, weil fie nämlich Rains Bosbeit mitbrachten. Sie besetzten also und umlagerten die Thur der Rirche und umringten mit ihren Baffen die maffenlosen Bruder. Und um fie leichter hervorzuloden, reichten fie ihnen betrügerisch die Sand und bersprachen ihnen Frieden. Buerft tam beraus Morig, ber ihr Bogt gemefen mar, und ben Ungläubigen gu leicht trauete; über ben warfen fie fich fogleich und erschlugen ibn. Daber bereiteten fich die Uebrigen, ba fie faben was ihnen bevorstand, jum Biderstande. Aber da fich die Sache lange bingog und ihnen julest Friede zugeschworen wurde, gingen fie einzeln binaus zu ihnen. Soaleich ergriffen fie die Treulosen, legten fie in Retten und Bande, raubten alle ihre Sabe und Beld und Pferde, und theilten fic darin. Und die Leiber der Erschlagenen warfen fie aufe Feld vor die hunde, fie zu gerfleischen, wie geschrieben fteht: Gie haben bie Leichname deiner Rnechte den Bogeln unter dem himmel zu freffen gegeben und das Fleisch beiner Beiligen den Thieren des Landes; fie haben ihr Blut vergoffen wie

dam etiam ex eis abierunt ad aliud castrum, quod erat ad Palam, et ibi similia facere praecipiebant, et in via sacerdotem suum cum aliis interficiebant.

- Post hoc iidem Saccalanenses abierunt in Gerwam, et comprehendentes ibidem Hebbum, Danum, qui erat Advocatus eorum, cum ceteris Danis reduxerunt eum in castrum suum, et crudeli martyrio cruciaverunt eum, et alios, dilacerantes viscera eorum, et extrahentes cor Hebbi adhuc vivum de ventre suo, et assantes ad ignem et dividentes inter se, comederunt illud, ut fortes contra Christianos efficerentur, et corpora eorum canibus et volatilibus caeli rodenda dederunt.
- 7. Completo opere tam nephando et scelerato ac perfido, seniores de Viliende miserunt eodem die in Odempe, suadentes eis, ut et ipsi similia facerent. Et Tharbatensibus gladios sanguinolentos, quibus Teutonicos interfecerant, et equos et vestes eorum pro signo miserunt. At illi gaudentes omnes verbum istud acceperunt, et irruentes in Fratres Militiae vinculaverunt eos, et Johannem, qui fuerat Advocatus eorum, interfecerunt, et servos eorum omnes. Et ex mercatoribus quamplures percusserunt gladio, et ceteri latitantes evaserunt, quos postmodum in vincula proiecerunt, et omnia bona Fratrum Militiae et aliorum Teutonicorum et mercatorum rapientes, inter se diviserunt, et corpora occisorum per campos inhumata reliquerunt, quorum animae in Christo requiescant in pace.
- [155] Erat eodem tempore in Tharbata cum Fra-[155]tribus Militiae confrater eorum, sacerdos Hardwicus 1), quem locaverunt super bovem pinguissimum, eo quod ipse aeque pinguis fuerat 2). Et educentes de castro, Deorum suorum voluntatem sorte requirebant, quod eorum, videlicet sacerdotem an bovem; ad victimam eligerent. Et cecidit sors super bovem et immolatus est in momento. Sacerdotem vero secundum Deorum voluntatem vitae reservaverunt, recepto tamen vulnere magno, quod postea ipsi sanatum fuit. Tunc exivit verbum per totam Estoniam et Osiliam, ut pugnarent contra Danos et Teutonicos. Et eiecerunt nomen Christianum de omnibus finibus suis.
  - Ruthenos vero tam de Nogardia, quam de Plescekowe sibi vocaverunt in auxilium, firmantes pacem cum eis, et locantes quosdam ex eis in Tharbatam, quosdam in Viliende, et alios in aliis castris, contra Teutonicos et Latinos et omnes Christianos pugnaturos, dividentes cum eis equos et pecunias et omnem substantiam Fratrum Militiae, nec non et mercatorum et omnia quae rapuerunt; et muniverunt castra sua firmissime. Et aedificaverunt patherellos in omnibus castris, docentes adinvicem artem balistariam, dividentes balistas Fratrum Militiae quam plurimas inter se, quas rapuerant. Et receperunt uxores suas, tempore Christianitatis suae dimissas, et corpora mortuorum suorum, in coemeteriis sepulta, de sepulchris effoderunt, et more paganorum pristino cremaverunt h), et se et domos suas et castra lavantes aquis, et scopis purgantes, taliter baptismi sacramenta de finibus suis omnino delere conabantur.
  - 9. Et miserunt Saccalanenses nuncios in Rigam, dicentes, pacis quidem se reformationem diligere, sed numquam deinceps fidem Christianam, donec puer unius anni vel cubiti remaneret in terra, se recepturos. Et requirebant pueros suos obsides, promittentes, se Fratres Militiae, quos habebant in vinculis adhuc vivos, pro singulis obsidibus singulos Fratres et mercatores restituere: quod et factum est.

h) V. quae diximus ad annum 1207. not. g). Populorum septentrionalium Sagae, lumine chronologico necessario destitutae, quia, quae nunquam contigere, nulli tempore adsignari queunt, tempora pristina tamen ita distinguunt, ut primam aetatem dicant, qua mortui omnes combusti, alteram, qua potentiores omnes tumulis illati, plebs vero post mortem sepulta fuit, observante Olao Verelto ad histor. Gothrict p. 81., ubi et hoc addit, utrumque aliquamdiu coniunctum fuisse, ipsamque cremationem congerendis tumulis occasionem dedisse, cum combusti cadaveris cineres ingesta humo et saxis contegerentur. Narrat porro, quomodo ipse ingentem huius generis tumulum adhibitis operis aperuerit, et quid in eo repererit. Quae quippe ab hoc loco aliena, transscribere supersedemus, unum adiicere contenti, loca ea, in quibus cremationum indicia hodie reperiuntur, olim habitata hominibus haud fuisse, quia cremationes fiebant et tu-

<sup>1)</sup> XXIV. 6. - 2) Wieber fuerat wie XXV. 5.

Baffer und mar nicht, der fie begrub. Etliche von ihnen machten fich auch an ein 1222. andres Schloß, das an der Pala lag, und hatten vor, daselbst ein Gleiches zu thun. Und unterwegs erschlugen sie ihren Priester nebst Anderen.

Danach gingen dieselben Saccalaner nach Jerwen und ergriffen daselbst den Das 6. nen hebbe, der ihr Bogt war, führten ihn nebst andern Danen in sein (ihr?) Schloß zuruck, marterten ihn und die andern greulich, zerrissen ihnen die Eingeweide, und das herz des hebbe zogen sie noch lebendig aus dem Leibe, brieten es am Feuer, theilten sich darin und verzehrten es, damit sie fart wurden gegen die Christen, und ihre Leis

ber gaben fie ben Sunden und den Bogeln des Simmels ju freffen.

Nachdem fie folche abscheuliche, frevelhafte und treulose That vollbracht, schickten 7. bie Meltesten von Fellin beffelben Tages nach Odempe, und rebeten ihnen gu, bes-gleichen zu thun. Und den Dorptichen fandten fie die blutigen Schwerdter, mit benen fie die Deutschen gemordet batten, und ihre Pferde und Rleider zum Zeichen. mit Freuden nahmen jene das Bort auf und fielen über die Ordensbruder ber, banden sie und erschlugen Johannes, der ihr Bogt gewesen war, und alle ihre Knechte. Und von den Raufleuten todteten fie gar viele mit dem Schwerdte; die übrigen enttamen, indem fie fich verstectten; die legten fie fpater in Reffeln; und alle Sabe ber Ordensbruder und der andern Deutschen und der Raufleute nahmen fie meg, theilten fic darin, und lieften die Leichname ber Griclagenen auf ben Felbern unbeerbigt liegen. Ihre Seelen mogen in Christo ruben in Frieden. Es war zu der Zeit in Dorpat bei den Ordensbrudern ihr geiftlicher Bruder Bardwich, den festen fie auf ben fetteften Dofen, darum weil er eben fo fett war. Und führten ibn aus der Burg und befragten ben Billen ihrer Gotter durche Loos, mas von beiden fie lieber wollten zum Opfer, nämlich den Priester oder ben Ochsen. Und das Loos fiel auf den Ochsen und er ward im Augenblick geopfert. Den Priester aber ließen fie am Leben nach dem Willen der Götter, boch bekam er eine große Wunde, die ihm nachmals geheilt ward. Darauf ging ein Gebot aus durch das ganze Eftenland und Defel, daß fie tampfen follten gegen Danen und Deutsche. Und fie verftiegen ben Chriftennamen aus allen ibren Grangen.

Aber die Aussen von Nowgorod und von Plestau riefen sie an um Beistand, & und machten einen festen Frieden mit ihnen und legten ihrer etliche in Dorpat, etliche in Fellin, und andere in andere Schlösser, zu streiten gegen die Deutschen und die Lateiner und alle Christen, und theilten mit ihnen Pferde, Schätze und alle Habe der Ordensbrüder und der Kausseute, und alles, was sie genommen hatten, und befestigten ihre Schlösser aufs stärtste. Und sie baueten Patherellen in allen Schlössern, und lehrten einander die Schleuderkunft, und vertheilten unter sich die zahlreichen Steinsschleudern der Ordensbrüder, die sie genommen hatten. Und nahmen ihre Weiber wiesder, die sie zur Zeit ihres Christenthums entlassen hatten, und gruben die Leichen der Ihrigen, welche auf Kirchösen beerdigt waren, aus den Gräbern und verbrannten sie nach ihrer alten heidnischen Weise, und wuschen sich und ihre Häuser mit Wasser und reinigten sie mit Besen und suchten solchergestalt die beilige Taufe aus ihren Gränzen ganzlich

au vertilgen.

Und die Saccalaner schidten nach Riga und ließen fagen, fie wollten wohl gern 9ben Frieden hergestellt seben, aber niemals wurden sie kunftig das Christenthum wieder annehmen, so lange ein Knabe eines Jahres alt oder einer Elle hoch im Lande übrig ware. Und sie forderten ihre Knaben zurud, die Geiseln waren, und versprachen, die Ordensbrüder, die sie noch lebendig in Ketten hielten, zurudzugeben, für jede Geisel einen Bruder und Kaufmann. Wie auch geschehen ist.

muli congerebantur in locis sterilibus et desertis, licet nonnullibi ad vias publicas. V. Dn. Schminckii elegans dissertatio de urnis sepulchralibus, qua narrat, quomodo Serenissimus Landgravius Carolus, cum ad eum delatum esset, non longe ab Adrana, in agro sterili, quem accolae a vicino vico Maden bit Maderhethe vocant, multos tumulos conspici ex cespite erectos, illos se praesente aperiri iusserit et quid in eis repererit. Ceterum in hanc Estonum a fide Christiana digitum intendere videtur Albertus Stadensis ad annum 1221. scribens: Estones fidem catholicum reliquerunt, foedus ineuntes cum barbaris et Ruthenis. Sed vindictam in ens exercuit novus exercitus peregrinorum. Id quod contigit paullo post in castri Dorpatensis expugnatione.

10. [156] Fuerat eodem tempore mercator Christianus in domo Estonis in Saccala, et [156] cum omnes Teutonici interficerentur, qui erant in terra, irruit etiam idem Esto super eundem mercatorem, hospitem suum, et interfecit eum. Quo facto peperit brevi post tempore uxor occisoris filium, et habebat idem puer in corpore suo vulnera recentia in omnibus locis, in quibus pater vulneraverat et necaverat innocentem, et similia per omnia vulneribus interfecti: quae tunc postea sanata fuerunt, et apparent cicatrices ad hanc horam 1). Et videntes multi admirabantur, testimonium perhibentes et vindictam Dei probantes; nam et idem latro ab exercitu Christianorum statim interfectus est.

Tunc innovata sunt bella in omnibus finibus Estoniae. Nam Osiliani et Maritimi et Warbolenses simul cum Gerwanensibus et Wironensibus obsidione longa Danos in Revalia obsederunt, donec Dominus eos liberavit. Nam fatigati nimis in castro diuque Teutonici cum Danis exiverunt ad eos, inferentes eis bellum; et convertit Deus Estones in fugam, et ceciderunt ex eis multi interfecti a Christianis, et ceteri fugerunt. Et tulerunt Christiani boves et equos eorum et spolia multa, laudantes Dominum, qui de tantis malis etiam hac vice eos liberavit.

12. Videntes etiam Letthi omnia mala, quae cogitabant Estones adversus Livoniam, coeperunt et ipsi statim movere bella cum Estonibus; et ibat Rameko cum suis et Warigerbe cum aliis Letthis in Unganniam, et despoliantes villas et captivantes homines et interficientes, spolia multa tulerunt. Et illis redeuntibus alii iterum abierunt et similia mala fecerunt. Similiter Estones, Letthos perse-

quentes, in Letthiam venerunt, et similia mala commiserunt.

Post hoc etiam Fratres Militiae abierunt in Unganniam, et villas quasdam depraedantes et incendentes, Estonibus similia mala intulerunt. Et redeuntes in Rigam rogaverunt viros Episcopi simul et omnes Teutonicos, ut eis auxilium contra ferocitatem Estonum praeberent. At illi omnes uno ore simul respondebant: Si voluerilis, inquiunt, Ecclesiae beatae Virginis Mariae et Episcopo Rigensi suam tertiam partem in Estonia relinquere, et Episcopo Hermanno suam tertiam partem liberam restituere, et vos tertia parte vestra contenti esse, libenter vobis auxilium praestabimus. Et promiserunt deinceps Episcopis suas partes integras dimittere. Unde statim surrexerunt omnes viri Ecclesiae, et convocaverunt de Livonibus suis et Letthis exercitum cum Rigensibus et Fratribus Militiae. Et perrexerunt in Saccalam, et mane facto apparuerunt iuxta castrum Viliende. Et exiverunt Estones et pugnaverunt cum eis usque ad horam tertiam. Et diverterunt ab eis dividentes exercitum ad omnes villas, et spoliaverunt terram, captivantes et interficientes quoscunque invenerunt. Et conve-[157] nerunt cum omni exercitu re-[157] versique sunt versus Livoniam ad castrum, quod est ad Palam, et triduo bellabant cum eis; et alii transiverunt Palam, spoliantes et incendentes totam Nurmegunde, et interfecerunt ibi quam plures. Et venientes ad suos, cum omni exercitu reversi sunt in Livoniam. Et viros omnes, quos captivos duxerant, capite truncaverunt, ut fieret vindicta de praevaricatoribus et in infidelibus illis nationibus. Et spolia dividentes collaudabant eum, qui semper est benedictus.

i) Ut vulgus mirabilibus rebus plus delectatur et retinetur; ita huius portenti memoria ad posteros propagata, irrepsit denique in chronicon Ordinis Teutonici, et ex eo in Wais-

Es war damals ein hristlicher Raufmann im Hause eines Esten in Saccala. 1223. Und da alle Deutsche erschlagen wurden, die im Lande waren, so warf sich selbiger 10. Este auch über selbigen Raufmann, seinen Gast, her und erschlug ihn. Rurze Zeit danach gebar des Mörders Beib einen Sohn, und dieser Knabe hatte an seinem Leibe frische Bunden an allen Stellen, wo der Bater den Unschuldigen verwundet und gestödtet hatte, und in allen Studen ähnlich den Bunden des Erschlagenen. Sie heilten hernach zu und die Narben sind zu sehen bis auf diese Stunde. Und viele, die es sahen, wunderten sich und bezeugten es und erwiesen die Strafe Gottes; denn selbiger Raubmörder ward hernach von dem Heere der Christen alsbald getödtet.

Da erneuerte sich der Krieg in allen Granzen des Estenlandes. Denn die Oeseler 11. und die vom Strande und von Barbola belagerten zusammen mit den Jerwiern und Biren in langer Belagerung die Danen in Reval, die der Herr sie befreiete. Denn da sie im Schlosse gar sehr und lange abgemattet wurden, sielen die Deutschen mit den Danen gegen sie aus, tämpsten mit ihnen, und Gott trieb die Esten in die Flucht, und sielen ihrer viele, von den Christen getödtet, und die andern flohen. Und die Christen nahmen ihre Ochsen und Pferde und viele Beute, und lobeten den Herrn, welcher

fie aus fo großen Rothen auch diefesmal erlofet hatte.

Da auch die Letten ansahen alles Uebel, welches die Eften im Schilde führten 12gegen Livland, fingen auch fie alebald an, die Esten zu bekriegen. Und Rameto mit feinen Leuten und Barigerbe mit andern Letten zogen nach Ungannien, fingen und tödteten Menschen und trugen viele Beute davon. Und als sie heimkehrten gingen wieder andere und thaten ahnlichen Schaden. Desgleichen fielen die Esten, indem sie

den Letten nachseten, in Lettland ein, und thaten ahnlichen Schaben.

Danach zogen auch die Ordensbruder nach Ungannien, beraubten und verbranns 13. ten etliche Dorfer und thaten den Eften gleichen Schaden. Und da fie nach Riga gurudtamen, baten fie die Manner des Bifcofe gusammen mit allen Deutschen, daß fie ihnen Gulfe leiften mochten gegen die Buth der Eften. Aber jene antworteten allzumal aus Einem Munde: "Benn ihr der Kirche der heiligen Jungfrau Maria und dem Rigischen Bischofe ihr Drittheil in Eftland überlassen und dem Bischofe hermann fein Drittheil frei gurudstellen wollt, und euch begnügen wollt mit eurem Drittheile, so werden wir euch gern Beistand gewähren." Und fie versprachen fortan ben Bischöfen ihre Theile unverfürzt zu überlaffen. Da machten fic alebald alle Manner der Rirche auf, und entboten aus ihren Liven und Letten ein heer mit den Rigifchen und den Ordensbrüdern. Und fie zogen nach Saccala, und als der Morgen anbrach, erschienen sie bei Fellin. Und die Eften fielen beraus und ftritten mit ihnen bis an die dritte Stunde. Und fie zogen ab, vertheilten ihr heer über alle Dorfer und plunberten bas Land, fingen und tobteten fo viele fie funden. Und bas heer vereinigte fich nieder und mandte um nach Livland und tampfte por dem Schloffe an der Bala drei Tage. Und andere gingen über die Pala, beraubten und verbrannten gang Rurmegunde und tödteten daselbst febr viele. Und da fie gurudkamen zu den Ihrigen, tebrten fie mit dem ganzen Beere gurud nach Livland. Und alle Manner, die fie gefangen geführt hatten, enthaupteten fie, damit Rache geubt murbe an den Uebertretern, und an jenen treulosen Boltern. Und theilten die Beute und lobten den, welcher gepriefen ift immerdar.

selts Prutenscum et Russovit chron. Livonscum; additis tamen subinde nonnullis, et nonnullis immutatis. [Dieselbe Geschichte bei Ottleb von Alupete v. 1280—1330. (S. 23. d. Bergm. Ausg.)]

### XXVII. Alberti Episcopi Annus 25. Christi 1222-1223.

 Estones, Letthigalliam invadentes, male plectuntur. — 2) Castrum Vellinum et castrum ad Palam recuperantur. — 3) Susdaliae Regis frater cum magno Ruthenorum exercitu Revaliam frustra obsidet. — 4) Fratres Militiae Dorpatum frustra tentant et Gerwanenses domant. — 5) Rutheui Dorpato praeficiunt Vescecam, Regulum olim Kokenhusanum. — 6) Rigenses castra quaedam circa Revaliam, ab hostibus insessa, occupant, et Revaliensibus reddunt.

Annus erat pontificis vicesimus quintus, et nondum requievit Ecclesia a

bellis et bellorum incommodis. Nam redeunte Episcopo Bernhardo, qui primus erat Semigallorum Episcopus, cum peregrinis multis de Teutonia, collegerunt Saccalanenses et Ungannenses cum adiacentibus provinciis exercitum magnum; et venientes ad Ymeram, terram Letthorum, despoliaverunt illam, et multos ex Letthis interfecerunt et mulieres captivas deduxerunt, et dividentes exercitum suum per omnem provinciam, terram plaga magna percusserunt. Nam alii in Tricatiam, alii in Rosulam, et alii in Metsepolam, et alii in Thoreidam abierunt, et invenerunt viros et mulieres quam plures in omnibus villis et interfecerunt multos ex eis, et alios captivos duxerunt, et spolia multa tollentes, villas omnes et Ecclesias ignibus tradiderunt, flammisque purgarunt. Et postea in Letthegorem collectionem exercitus sui cum omni rapina sua deposuerunt. Sequebatur autem Rameko post tergum Estonum cum aliis Letthis paucis apud Urele, et casu quodam venit ad Waremarum, qui fuerat princeps Ruthenorum in Viliende, et occidit eum cum multis aliis Ruthenis et Estonibus. Et tollentes arma et spolia multa reversi sunt in Wendam. Et innotuit sermo in Riga de omnibus malis, Livonibus et Letthis illatis, et fleverunt et doluerunt omnes de confratribus suis occisis, et nullam moram facientes, sed statim sacculos et panes et pannos suos proiicientes, tam equites quam pedites, Fratres Militiae cum peregrinis et cum mer-catoribus et Livonibus abierunt in Thoreidam, et mittentes exploratores, invene-[158] runt hostes a Lethegore iam divertisse, et sequuti sunt eos nocte [158] ac die. Unde labore nimio fessi, pedites omnes et alii quam plures reversi sunt in Rigam. Sed qui erant constantes corde ad faciendam vindictam contra nationes et ad ponendum se murum pro domo Domini, non abierunt retrorsum. Inter quos erat primarius Johannes, Ecclesiae beatae Virginis Mariae praepositus, Daniel sacerdos, et Volquinus, Fratrum Militiae Magister, qui et ceteros confortabant, animando et monendo eos, ut se fideles et fortes ad praeliandum praelia Domini contra apostatas illos et audaces exhiberent. Et venerunt ad eos Fratres Militiae de Sygewalde et de Wenden et Livonum et Letthorum magna multitudo, et sequebantur post hostes via, quae est ad Goywam, hostes vero via alia, quae ducit ad Ecclesiam vicinam de Ymera, abierant. Et in Ecclesia nocte locantes equos suos, et alias nequitias et pravas libidines cum captivis mulieribus et virginibus ibidem in loco sacro exercentes, fruges et domos et omnia, quae erant sacerdotis, vastantes et incendentes, mane facto processerunt ad Ymeram. Et factum est, cum iam aliqua pars exercitus pontem Ymerae transiisset, repente Christiani via alia a collaterali parte venerunt, et irruerunt per medium exercitum hostium, inferentes eis bellum, et occurrerunt eis Estones perfidi audacissime. Sed tandem exterruit eos, qui quondam perterrefecit Philistaeos ut fugerent coram David, et commiserunt Teutonici bellum cum eis, et terga verterunt Estones, fugientes coram Christianis. Et persequebantur eos, ventilantes et conterentes eos per viam, qua veniebant, et interfecerunt quam plures ex eis. Alii alios ad pontem insequebantur, et per viam illam, alios interficientes, pugnaverunt cum eis ad pontem, ubi Theodoricus, Frater Militiae, vir fortis, audax et devotus, lancea transfixus occubuit, et ceteri pontem transeuntes accesserunt ad eos. Sed ipsi, dimissis spoliis omnibus et equis suis et captivis quibusdam interfectis, pedibus fugerunt ad silvas, et interfecti sunt ex eis sexcenti et plures, et alii in silvis interierunt, et alii in Goywa submersi sunt, et alii cum pudore reversi sunt

# XXVII. Bischof Albert's fünfundzwanzigstes Jahr.

Es war des Bischofs fünfundzwanzigstes Jahr und noch hatte die Kirche keine 1223. Rube von Kriegen und Kriegebeschwerden. Denn als der Bischof Bernhard, welcher 1. der erfte Bifchof über die Semgallen war, mit vielen Pilgern aus Deutschland gurudtam, brachten die von Saccala und Ungannien mit den anliegenden Landschaften ein großes Beer gusammen. Und da fie an die Amer tamen, ins Land ber Letten, plunberten fie das aus, und todteten viele Letten und führten ihre Beiber gefangen, vertheilten ibre heeresmacht über die gange Landschaft und folugen das Land mit einem großen Schlage. Denn die einen gingen nach Bricatien, andere nach Rofula, wieder andere nach Metfepole und noch andre nach Treiden, fanden Manner und Beiber in großer Babl in allen Dörfern, todteten ihrer viele, führten andere gefangen und nachbem fie viel Beute gemacht, übergaben fie alle Dorfer und Rirchen dem Feuer und reinigten fie mit Flammen. Und danach bestimmten fie Loddiger gur Bereinigung ihrer Beeresmacht mit allem Raube. Es folgte aber Rameto im Ruden ber Eften mit wenigen Letten, und traf zufällig bei Orellen auf Waremar, ber ber Ruffen Oberfter gewesen mar in Rellin; und er todtete ibn nebft vielen andern Ruffen und Eften. Und fie nahmen die Baffen und viele Beute und gingen wieder nach Benden. Es tam aber die Nachricht nach Riga von allem Schaden, den die Liven und bie Betten erlitten, und alle weinten und flagten über ibre Mitbruder, Die erschlagenen, und zogerten nicht langer, sondern legten ihre Gade, Brode und Tucher weg, fo Reiter und Fufganger, und zogen nach Treiden, Ordensbruder mit Pilgern, Rauf-leuten und Liven; und da fie Rundschafter aussandten, fanden fie, daß die Feinde Loddiger schon verlassen hatten, und setten ihnen nach Tag und Nacht. Demnach tehrten alle Fugganger von der großen Beschwerde ermudet um, und auch viele andre gingen wieder nach Riga. Aber die beffandigen herzens waren, Rache zu üben an ben Beiben und fich als Mauer gu ftellen vor das haus bes herrn, tehrten nicht um. Unter benen war Johannes, ber Rirche ber beiligen Jungfrau Maria Propft, ber Priefter Daniel und Volquin, ber Orbensmeister, Die stärtten auch die übrigen, sprachen ibnen Muth ein und ermahnten fie, daß fie fich getreu und tapfer zeigen follten, ju ftreiten die Streite bes herrn gegen jene Abtrunnigen und Berwegenen. Und die Orbensbruder von Segewold und von Wenden und ber Liven und Letten eine große Menge fließ zu ihnen und setten den Feinden nach auf dem Bege zur Na; die Feinde waren aber auf einem andern Bege, der zu der Rirche in der Rabe der Imer führt, abgezogen, und ftellten in die Rirche fur die Nacht ihre Pferbe und ubten andre Frevel und bofe Lufte mit gefangenen Beibern und Jungfrauen daselbst an beiliger Statte, verheerten und verbrannten Fruchte und Saufer und alles, mas dem Priefter gehörte. Und am Morgen gingen fie weiter an die Ymer. Und es geschah, da icon ein Theil des heeres auf der Brude über die Amer gegangen war, tamen ploglich Die Chriften auf einem andern Bege von der Seite ber, flurzten auf die Mitte Des feindlichen Beeres, und ftritten mit ihnen, und die abtrunnigen Eften gogen ihnen gar verwegen entgegen. Aber endlich erschreckte fie ber, welcher einft die Philister foredte, daß fie floben vor David. Und die Deutschen tampften mit ihnen, und die Esten wandten den Ruden und floben bor den Chriften. Und fie festen ihnen nach, fegten fie wie Spreu vor dem Binde, zertraten fie auf dem Bege, wo fie gingen, und todteten ihrer gar viele. Undre verfolgten andere ju der Brude, und todteten ihrer viele im Streite bis an die Brude, wo Theodorich, ein Ordensbruder, ein ftarter, fubner und gotteefurchtiger Mann, von einer Lange getroffen fiel; und die übrigen gingen über und vereinigten fich. Aber alle Beute und ihre Pferde ließen fie im Stich, todteten etliche Gefangene, und floben ju Fuße in die Balder. Und ihrer murden mehr ale fechebundert getodtet, andere vertamen in ben Balbern, andere ertranten in

in terram suam, ut verbum domi nunciarent. Christiani vero tam Teutonici, quam Livones et Letthi, tollentes spolia eorum et equos et boves, aequaliter inter se diviserunt, et captivos confratres suos tam viros quam mulieres libertati pristinae restituerunt, benedicentes et collaudantes eum, qui non solum hac vice, verum omni tempore pro eis pugnavit in Livonia et gloriosam victoriam de gentibus

apostatantibus semper concessit.

Posteaquam iam Estones a fide Christiana recidivantes ad Ymeram essent caesi, [159] misit Episcopus Bernhardus a) per univer-[159]sam Livoniam et Letthiam, convocans omnes, tam viros Ecclesiae, quam Fratres Militiae cum Livonibus et Letthis, ut veniant omnes pugnaturi cum Estonibus. At illi sideliter omnes obediunt, simul in unum conveniunt; adsunt peregrini cum mercatoribus; alii navigio in Goywa, alii pedibus, alii cum equis suis procedunt; ad locum orationis et colloquiorum cum octo millibus perveniunt. Celebratis orationum et colloquiorum solenniis, in Estoniam festinant, castrum Viliende, quod ante decem annos a Teutonicis fuerat expugnatum et sidei Christianae subiugatum, iterum iam secundo impugnant, machinas minores et patherellos aedificant, turrim ligneam fortissimam et altam erigunt, quam ad fossatum usque propellunt, ut castrum desubtus fodere valeant; sed impediuntur quam plurimum a balistariis eorum, qui erant in castro; nam balistas Fratrum Militiae quam plures habebant in castro contra balistas Christianorum, et patherellos et machinas aedificaverunt contra machinas Christianorum, pugnantes ad invicem diebus multis. Nam in Augusto ad vincula Petri facta est obsidio castri, et in assumptione beatae Virginis deficientes se tradiderunt. Cum enim esset calor nimius et multitudo hominum et pecorum fuisset in castro, et iam fame et siti deficerent, facta est pestilentia magna nimis prae foetore nimio interfectorum in castro, et coeperunt homines aegrotare et mori, et non valentes se defendere, ceteri, qui adhuc remanserant, vivi tradiderunt se et omnia sua in manus Christianorum, praesertim cum viderent castrum a Christianis iam alia vice incensum et summo labore se et castrum defendisse. Et ideo facta pace cum Christianis exiverunt de castro, recipientes iterum iugum disciplinae Christianae, et promi-[160] serunt, se nunquam [160] deinceps fidei sacramenta apostatando violare et de commissis satisfactionem rependere; et pepercerunt eis Fratres Militiae et Teutonici omnes, licet tam vitam quam bona cuncta perdiderint. Ruthenos vero qui fuerant in castro et qui venerant in auxilium apostatis, post expugnationem castri, suspendit exercitus omnes ante castrum, ad terrorem aliorum Ruthenorum. Et reformata pace per omnia, Christiani se ad castrum receperunt et omnia, quae in castro fuerunt, tollentes, et equos et pecora expellentes aequaliter inter se diviserunt, et homines in villas suas abire permiserunt, divisisque spoliis ad aliud castrum, quod est ad Palam, processerunt, bellum similiter eis inferentes. At illi timentes expugnationem castri sui et pestilentias et mortes, quales in priori castro fuerant, et similia mala, tradiderunt se quam ocyus in manus Christianorum, de vita sola et libertate supplicantes, et bona sua cuncta in manus exer-

a) Cum hacc ultima sit Bernardi de Lippia mentio, et infra ad annum 1924. n. 7. alius Semgallensium episcopus in lucem prodeat Lambertus, iuvat hoc loco annotare, quae Caesarius Heisterbacensis de viro sibi notissimo in literas retulit, tum quia Bernardi animi indolem manifestam faciunt, tum quia testes de proprio sensu in historia rari, atque ante alios omnes sunt audiendi. Retulit nobis, inquit Caesar. lib. 9. c. 37., Domnus Bernardus de Lippia, Abbas Livoniae, nunc episcopus ibidem, rem satis gloriosam. Cum quidam, si bene memini, conversus, qui nuper fidem susceperat, monachos communicare vidisset, et sibi hoc minime licere cognovisset; stans contra altare, communicandi desiderio suspiravit. Et ecce! pius Dominus sine sacerdotis ministerio de altari per sacramentum descendere dignatus est in os eius. Qui mox hostiam aperto ore ostendens et causam tantae gratiae manifestans, cunctos, qui aderant, in stuporem convertit. Eamdem enim hostiam defuisse repererunt in altari. Et lib. 10. c. 35. scribit Caesarius: Referre solet Domnus Bernardus de Lippia, quondam Abbas, nunc Episcopus in Livonia, quoddam miraculum. Novi, inquit, piscatorem in episcopatu Tratectensi, qui cum quadam femina multo tempore fuerat fornicatus. Et quia eius peccatum nimis erat notorium, tempore quodam in synodo imminenti accusari timens, dicebat intra se: Quid nunc facies miser? Si hac in synodo de fornicatione accusatus fueris et confessus, illam in matrimonio mox ducere co-

ber Ma, andere tamen mit Schande nach Saufe, um es anzusagen. Die Chriften aber, 1223. Deutsche, Liven und Letten, nahmen ihre Beute, und die Pferde und Rinder, und theilten fich gleich barin, und ihre gefangenen Mitbruder, fowohl Manner als Beiber, festen fie wieder in Freiheit, priesen und lobten den, welcher nicht blos diesesmal, sondern zu aller Beit für sie gestritten hat in Livland, und ihnen glorreichen Sieg gefcentt über die abtrunnigen Boller immerdar.

Nachdem die Eften, die vom driftlichen Glauben abgefallen, geschlagen maren an 2. ber Amer, sandte der Bischof Bernhard durch gang Livland und Lettland, und berief alle, sowohl die Manner der Kirche, wie die Ordensbruder nebft den Liven und Letten, daß fie tamen allzumal, gegen die Eften zu streiten. Und diese tamen alle in treuem Beborsam zusammen, die Pilger tamen dazu mit den Raufleuten, die einen zu Schiffe auf der Ma, Die andern gu Fuge, andere auf ihren Pferden; fie tamen auf den Gammelplag mit acht Zaufenden. Nachdem fie fich bier feierlich beredet und besprochen batten, eilten fie in das Eftenland und belagerten bas Schlof Rellin, welches icon bor gebn Jahren von den Deutschen mar erobert, und dem driftlichen Glauben unterworfen worden, nun zum zweitenmale, errichteten fleine Maschinen und Patherellen, baueten einen gar ftarten und hoben Thurm von Holz, schoben ibn bis an den Braben, um das Schloß zu unterminiren. Aber fie wurden febr gehindert durch die Steinschleuderer in der Burg. Denn fie hatten febr viele Steinschleudern der Ordensbruder in der Burg gegen die Steinschleudern der Christen, und batten Patherellen und Maschinen erbauet gegen die Maschinen der Christen, die tampften gegen einander mehrere Tage. Denn die Belagerung des Schloffes begann im August auf Petri 1-15. Rettenfeier und am Tage Maria himmelfabrt ergaben fie fich. Denn ba die hige August. gar ftart und eine Menge Menschen und Bieb im Schloffe war, schon vor hunger und Durft traftlos, entstand eine gewaltige Seuche von dem unerträglichen Geruche der Leichen im Schloffe, und da die andern, die noch übrig waren, fich nicht wehren tonnten, fo ergaben fie fich mit aller ibrer Sabe lebend in Die Sande ber Chriften, jumal da fie faben, daß das Schloß von den Chriften fcon jum zweitenmale angeaundet war, und fie alles angewandt hatten, um fich und das Schloß zu vertbeidigen. Darum machten fie mit den Chriften Frieden, verließen das Schloß, nahmen das Jod der driftlichen Bucht wieder auf fich, und versprachen, tunftig nie wieder durch Abfall die Sacramente des Glaubens zu verletzen und für ihre Uebertretung Genug-thuung zu leisten. Und die Ordensbrüder und alle Deutsche schonten ihrer, obgleich fie ihr Leben und alle Güter verwirft hatten. Die Ruffen aber, die im Schlosse gewesen und den Abtrunnigen ju Gulfe gefommen maren, wurden nach der Ginnahme des Schloffes von dem heere vor dem Schloffe allesammt aufgehängt, andern Ruffen jum Schreden. Und ale in allen Studen der Friede hergestellt war, gingen Die Chriften ins Schloß, nahmen Alles, was darin war, weg, trieben die Pferde und das Bieh beraus, und theilten fich gleich darin, ließen die Menfchen in ihre Dörfer geben. Nachdem fie die Beute getheilt, gingen fie weiter zu dem andern Schlosse an der Pala, und betriegten fie gleicherweise. Aber jene fürchteten die Belagerung und Seuchen und Tod, wie es in dem andern Schloffe gewesen war, und abnlice Leiden, und ergaben fich alsbald in die Sande der Christen, baten nur um ihr Leben und ihre Freiheit,

geris. Si autem negaveris, candenti ferro convictus, amplius confunderis. Statimque ad sacerdotem veniens, magis, ut post potuit, timore poenae, quam amore institue, peccatum confessus est, consilium quaesivit et invenit. Si habes, inquit sacerdos, firmum propositum numquam peccandi cum illa, candens ferrum secure saceraos, primum propositum numquam peccandi cum illa, candens ferrum secure poteris portare, ipsumque peccatum negare. Spero autem, quod virtus confessionis liberabit te. Quod ita factum est, cunctis stupentibus, quibus fornicatio innotuerat. Post dies plurimos, cum alio piscatore officii sui causa in flumine navigans, cum domum praedictae mulieris vidissent, ait alter alteri: Valde miror et multi mecum, quare te in synodo non inusserit ferrum, cum tam manifestum fuisset tuum peccatum. Ille de gratia sibi collata indigne glorians, eo quod iam voluntatem fornicandi cum illa concepisset, manu aquam fluminis percussit et ait. Ecce tantum nocuit mihi ignis ille. (Mira Dei iustita. Qui misericorditer poenitentem custodinit, juste et miraculose nimis nuninit recidiontem. Montatanum nitentem custodivit, iuste et miraculose nimis punivit recidivantem. Mox ut aquam tetigit, candens et ferrum aqua fuit.) Quam statim cum clamore valido retrahens, pellem dimisit in aqua: omnia circa se gesta socio referens, sera ductus est poenitentia.

citus dimittentes. Et concesserunt eis Christiani vitam et libertatem et miserunt eos in villas suas, tollentes sibi spolia multa et cuncta, et equos et oves et boves et omnia quae in castro fuerunt; et de duorum castrorum requisitione et de perversae gentis illius iterum subiugatione Deum collaudantes, cum gaudio

Missi quoque fuerant seniores Saccalanenses in Russiam cum pecunia et

magno reversi sunt in Livoniam.

muneribus multis, si forte reges Ruthenorum sibi in auxilium contra Teutonicos et Latinos omnes possent evocare. Et misit rex de Susdalia b) fratrem suum et exercitum multum cum eo in auxilium Nogardensium, et sequebantur eum Nogardenses et rex de Plescekowe cum civibus suis: et erat exercitus circiter viginti millia. Et venerunt in IJngannia prope Tarbatam, et miserunt eis Tarbabatenses munera magna, et Fratres Militiae et Teutonicos, quos habebant apud se captivos, tradiderunt in manus regis, et equos et balistas et alia multa, petentes auxilium contra Latinos. Et locavit rex viros suos in castro, ut haberet dominium in Ungannia, et per totam Estoniam. Et abiit rex in Odempe et similiter ibi faciebat 1). Et post hoc convertit exercitum suum versus Livoniam in Pnydise 2), et sequebantur eum Ungannenses, et erat maior exercitus. Et occurrerunt ei ibidem Osiliani, rogantes, quatenus exercitum suum convertat contra Danos in Revalis, ut victis Danis facilius Livonienses invadat, dicentes, in Riga multos esse peregrinos, qui sibi sint occurrere parati. Et audivit eos rex et reversus est alia via in Saccalam, et inveniens totam Saccalam iam a Teutonicis subiugatam, et duo castra expugnata, et Ruthenos suos apud Viliende suspensos, iratus est valde, et iram suam vindicans in Saccalanenses, terram ipsam percussit plaga magna; et omnes, qui evaserant coram Teutonicis et a pestilentia magna, [161] quae fuit in castro, iam ceciderunt, et alii [161] per fugam in silvis evaserunt. Et procedens in Gerwam cum exercitu suo magno, convocavit ad se Gerwanenses et Wironenses et Warbolenses cum Osilianis. Et cum omnibus illis obsedit castrum Danorum Lyndauiense ), et pugnavit cum Danis hebdomadis quatuor, et non potuit capere eos neque castrum eorum, eo quod balistarii multi fuerant in castro et multos Ruthenorum et Estonum interficerent. Unde tandem confusus rex Susdaliae cum omni exercitu suo reversus est in Russiam. Fuerat autem exercitus ille magnus valde et fortis et tentabat secundum artem Teutonicorum castrum capere Danorum, et non valebat. Sed destructa et despoliata provincia

in circuitu, tandem redierunt in terram suam. Interim Fratres Militiae et alii Teutonici cum paucis obsederant castrum Darbatense, et pugnabant cum eis diebus quinque. Et non valentes castrum tam forte cum paucis expugnare, terram in circuitu despoliabant, et cum omni rapina sua reversi sunt in Livoniam. Brevi post Fratres Militiae colligentes exercitum intraverunt Estoniam et percusserunt Gerwanenses plaga magna, eo quod cum Danis semper bella moverent, et interfecerunt et ceperunt multos ex eis, et spolia multa tollebant; et venerunt ad eos Gerwanenses in Keytis, promittentes Teutonicis fidelitatem perpetuam et omnibus Christianis. Unde statim exiverunt de

finibus eorum et cum omni praeda redierunt in terram suam.

Post hoc Nogardenses miserunt regem Vyesceka, qui quondam viros Episcopi Rigensis mortificaverat in Kukenoys d), et dederunt ei pecuniam et viros ducentos secum, committentes ei dominium in Darbeta et in aliis provinciis, quas sibi posset subjugare. Et venit idem rex cum viris suis in Darbetam et receperunt eum castrenses cum gaudio, ut fortiores contra Teutonicos efficerentur, et dederunt ei tributa de circumiacentibus provinciis, et quicunque tributa non dependebant, exercitum contra eos direxit, et devastavit omnes terras sibi rebelles

b) Susdalia Russiae provincia est, Wlodomiriam habens ad Orientem, et Rostoviam ad Occidentem. Urbi primariae et provinciae nomen idem. V. Alphonsus Lasor y Varea Alphonsi verum nomen Raphael Savonarola, Gr. 2.] Orbe Geograph, t. 2. p. 541.

<sup>1)</sup> Und boch ift nach XXVII. 3. ber Bifchof Germann in ruhigem Befige, ohne bag wir von einer Eroberung burch ihn lefen.

<sup>2)</sup> Sold ein Rame ift im Efinifchen eine Unmöglichfeit wegen bes anlautenben pn, wofür wahricheinlich pu ju lefen.

und überließen all ihr Eigenthum dem Heere. Und die Shristen bewilligten ihnen Le- 1223. ben und Freiheit, und schickten sie in ihre Dörfer, nahmen für sich viele Beute und Alles, Pferde, Schafe, Rinder und Alles, was im Schlosse war. Und kehrten mit Freuden heim nach Livland und priesen Gott für die Wiedereroberung der beiden

Schlösser und die abermalige Unterjochung jenes vertehrten Bolles.

Auch waren Aelteste von Saccala nach Rufland geschickt worden mit Geld und 3. vielen Geschenken, ob fie etwa die ruffischen Konige alle bewegen konnten gum Beiftande gegen die Deutschen und Lateiner. Und der König von Susdal sandte seinen Bruder und ein großes Beer mit ibm, den Romgorodern jur Bulfe, und es folgten ibm die Nowgoroder und der König von Pleskau mit ihren Unterthanen. Und das heer betrug an zwanzigtausend Mann. Und fie tamen in Ungannien nabe an Dorpat, und die Dorpatiden fandten ihnen große Geschente und überlieferten in bes Konigs Bande die Ordenebruder und die Deutschen, die fie als Gefangene bei fich hatten, und Pferde und Steinschleudern und viele andre Dinge, und baten um Beiftand gegen die Lateiner. Und der König legte feine Leute ins Schloß, auf daß er die Herrschaft batte in Ungannien und über gang Gitland. Und der Ronig ging nach Odempe und that desgleichen daselbst. Und danach mandte er fein heer gen Livland nach Pnydife, und die Ungannier begleiteten ibn, und fein heer mar febr groß. Und es tamen ibm Daselbit Defeler entgegen, Die baten ibn, er mochte fein Beer gegen Die Danen wenden in Reval, wenn er Die Danen bezwungen batte, fo tonnte er Die Livlander leichter angreifen; in Riga, fagten fie, feien viele Pilger, ihnen entgegenzugeben geruftet. Und der Ronig borte auf fie und wandte fich auf einem andern Bege gurud nach Saccala; und da er Saccala von den Deutschen schon gang unterworfen, die beiden Schlösser erobert und seine Ruffen bei Fellin aufgehangt fand, mard er gar gornig, und ließ seinen Sorn aus an ben Saccalanern, und guchtigte bas Land schwer. Und alle, die den Deutschen entronnen waren, und der großen Ceuche im Schloffe, fielen jest, und andre retteten fich burch bie Flucht in die Balber. Und er ging nach Jerwen mit seinem großen heere, und entbot zu sich die Jerwier und die Wiren und Barboler mit den Defelern. Und mit allen diesen belagerte er das Danenfolog Londaniffe, und tampfte mit den Danen vier Bochen, und tonnte fie nicht bezwingen, noch ihr Schloff, darum weil viele Steinschleuderer im Schloffe maren und viele Ruffen und Eften todteten. Daber kebrte der Konig von Susdal mit Schande nebft feinem gangen Beere gurud nach Rugland. Es mar aber jenes Beer febr groß und fart, und bersuchte das Schlog ber Danen zu nehmen nach deutscher Art, und vermochte es nicht. Aber nachdem fie die Landschaft verheert und geplundert rings umber, tehrten fie endlich in ihr Land gurud.

Unterdest batten die Ordensbrüder und andere Deutsche mit weniger Mannschaft 4. das Schloß Dorpat belagert, und stritten mit ihnen fünf Tage. Und da sie ein so startes Schloß mit so wenigen nicht einnehmen konnten, so plünderten sie das Land umher und kehrten mit allem ihrem Raube heim nach Livsand. Kurz darauf sammelten die Ordensbrüder ein Heer und drangen in Estland ein und züchtigten die Jerzwier sehr hart dafür, daß sie immer Krieg erhoben gegen die Dänen, und tödteten und singen viele von ihnen und nahmen reiche Beute. Und die Jerwier kamen zu ihnen in Keptist und versprachen ewigen Gehorsam den Deutschen und allen Christen. Demsnach verließen sie sogleich ihr Gebiet, und kehrten mit aller Beute heim in ihr Land.

Nach diesem sandten die Nowgoroder den König Byesceka, der vormals die Man= 5. ner des rigischen Bischofs gemordet hatte in Kokenhusen, und gaben ihm Geld und zweihundert Mann mit und vertraueten ihm die Serrschaft in Dorpat und in andern Landschaften, die er sich unterwersen könnte. Und dieser König kam mit seinen Leuten nach Dorpat und die im Schlosse nahmen ihn auf mit Freuden, auf daß sie stärker wurden gegen die Deutschen. Und gaben ihm den Zins von den umliegenden Landsschaften. Und gegen Alle, die nicht zahlten, sandte er ein Geer und verheerte alle Lands

c) Lyndanisse vocabatur ad annum 1218. n. 2. castrum vetus paganorum, a Danis destructum, cum hi novum molirentur in Revalia. [Leicht sieße sich Lyndaniense in Lyndaniense verwandeln.]

d) V. supra ad annum 1206. n. 9.

a Wayga usque ad Wironiam, a Wironia usque in Gerwam et in Saccalam, et fecit contra Christianos quae potuit mala omnia.

Celebrata Dominicae nativitatis solennitate cogitaverunt Rigenses obsidere castrum Tarbatense. Et convenerunt cum Fratribus Militiae et peregrinis et cum Livonibus et Letthis apud Astigerwe, et habebant exercitum magnum. Et recordati sunt Danorum in longa tribulatione existentium, contra quos pugnabant iam dudum omnes terrae et gentes circumiacentes, et, dimisso itinere in Tarbatam, profecti sunt simul cum omni exercitu in Harriam, et obsederunt castrum Lone, pugnantes cum eis hebdomadibus pene duabus, aedificantes machinas et pathe-[162] rellos [162] et turrim ligneam fortissimam, quam ad castrum vicinius admovebant, ut desubtus, castrum fodere, et de summitate eos magis impugnare valerent. Et audientes Dani gavisi sunt, et veniebant ad eos gratias referentes, eo quod miserti eorum venirent eis in auxilium. Post hoc autem multi a balistariis sunt interfecti et a machinariis proiecti et ceteri coeperunt graviter aegrotare et mori. Insuper et fossores iam ad summitatem munitionis appropinquabant, ut putarent se castrenses iam ad ima una cum fossato descendere. Unde tandem supplicabant exercitui Teutonicorum, quatenus eis vitam et libertatem donarent. Et concesserunt eis vitam, et castrum incenderunt. Omnes vero equos et boves et pecora et substantiam et pecuniam et vestes et omnia, quae fuerunt in castro, tollebant sibi Teutonici, dividentes cum Livonibus et Letthis aequaliter. Danis yero homines restituerunt et in villas suas liberos reliquos remiserunt. Interim Teutonici miserunt aliquos de exercitu suo ad alia tria castra minora circumiacentia, comminantes eis bella, nisi se tradant in manus eorum. Et tradiderunt se tria illa castra adiacentia in manus Rigensium, mittentes eis tributa et Waypas e) quam plures in illa expeditione. Et reversus est exercitus Rigensium in Gerwam, et abierunt quidam ad spoliandum provincias. Et occurrerunt Gerwanenses et Wironenses supplicantes de pace, promittentes, se deinceps sacramenta fidei Christianae non amplius violaturos. Et reformaverunt cum eis pacem et receperunt eos ad gratiam, sumentes obsides ab eis: quos tamen Dani, ingrati hospites, disturbabant plurimum postea, inferentes eis bellum, eo quod pacem a Rigensibus et Christianitatis iugum recepissent. Et reversus est exercitus Rigensis cum gaudio in Livoniam collaudans Jesum Christum, qui semper eos sanos et incolumes deduxit et reduxit in omnibus expeditionibus suis. Nuncii interim regum Ruthenorum erant in Riga, rerum eventum expectantes, et admirati sunt plurimum, eo quod Rigenses sine victoria nunquam reversi sunt inanes, eo quod sagitta Jonathae nunquam abiit retrorsum nec declinavit clypeus eius in bello, et gladius Saul non est reversus inanis 1), cum exercitus magni et fortes regum Ruthenorum nunquam unum castrum valeant expugnationibus sais fidei Christianae subiugare.

#### [163] XXVIII. Alberti Episcopi annus 26. Christi 1223-1224.

1) Albertus cum fratre Hermanno, quem Daniae rex in carcere Estiensem Episcopum agnovit, redit e Germania. — 2) Estonia inter ambos Episcopos et fratres Militiae dividitur aequis partibus. — 3) Vesceca ad deditionem castri Dorpatensis invitatur. — 4) Causa belli adversus Dorpatenses. — 5) Omais militia Christiana accingitur ad obsidionem castri Dorpatensis. — 6) Episcopi frater, Johannes de Apeldern, primus vallum inscendit, quo facto castrum deditur et Vesceca occiditur. — 7) Osiliani Theodoricum, fratrem Episcopi, dimittunt, et ceteri Estonienses obsequium spondent. — 8) Hermannus castrum Odempe fratri suo et Engelberto de Tissenhusen cum aliis committit, erigitque Episcopatum Dorpatensem. — 9) Fratres Militiae quoque et Rigensis Episcopus tertias suas recipiunt.

1. Annus erat consecrationis antistitis Alberti vigesimus sextus, et nondum Ecclesia siluit a bellis. Nam rex Viesceka disturbabat cum Tarbatensibus omnem

<sup>1) 2.</sup> Gam. 1, 21. 22.

schaften, die fich ihm widersetzten, von Banga bis Birland, von Birland bis Jerwen 1223.

und Saccala, und fügte den Chriften fo vielen Schaden zu, wie er vermochte.

6. 1224

Mach dem Beihnachtfeste gedachten die Rigischen das Dorptiche Schloß zu bela- 6 gern. Und fie vereinigten fich mit den Ordensbrudern und den Pilgern und den Liven und Letten am Aftijerwe, und hatten ein großes heer. Da gedachten fie der Danen, die schon lange in Anfechtung waren, benn es ftritten gegen fie alle umliegende Lander und Bolfer. Und fie gaben ben Bug gegen Dorpat auf und zogen alle zusammen mit großer heeresmacht nach harrien. Und belagerten die Burg Lone, ftritten mit ihnen fast zwei Bochen, baueten Maschinen und Patherellen und einen gar ftarten bolgernen Thurm, den brachten fie näher an das Schloß, damit sie unten graben und sie von oben leichter betämpfen tonnten. Und als die Danen foldes borten, wurden fie froh und tamen und dankten ihnen, daß fie fich ihrer erbarmt batten und ihnen gu Gulfe tamen. Danach aber murden viele durch die Steinschleuderer getodtet und durch die Maschinenmeister niedergeworfen, und die andern fingen an schwer zu ertranten und zu sterben. Dbendrein naherten fich die Minirer icon ber Sobe ber Befestigung, fo daß die im Schloffe icon meinten mit dem Graben herunterzufallen. Daher baten fie das deutsche Geer endlich flebentlich um Leben und Freiheit. Und fie ichentten ihnen das Leben und legten das Schloß in Afche. Alle Pferde aber und Rindvieh und Bieh und Eigenthum und Beld und Rleider und Alles, was im Schloffe war, nahmen die Deutfchen fur fich und theilten es gleich mit Liben und Letten. Den Danen aber gaben fie die Menichen gurud und entließen die übrigen frei in ihre Dorfer. Unterdef schidten die Deutschen etliche von ihrem heere gu den drei andern fleineren Schloffern in der Rabe und bedrobeten fie mit Rrieg, wenn fie fich nicht ergaben. Und jene drei benachbarten Schlöffer ergaben fich in die Bande der Rigifchen, schickten ihnen Tribut und Baipen in großer Bahl auf jenem Feldzuge. Und bas heer ber Rigischen tehrte um nach Jerwen und etliche zogen aus, die Landschaften zu plundern. Und die Jer-wier und Biren tamen ihnen entgegen und baten slebentlich um Frieden, mit dem Bersprechen, sie wurden kunftig nie wieder die Sacramente des driftlichen Blaubens verlegen. Und stellten den Frieden wieder ber mit ihnen, liegen fie Beiseln stellen, und nahmen fie zu Gnaden wieder auf. Doch wurden fie später viel beunruhigt von den Danen, den undantbaren Gaften, die fie betriegten, weil fie Frieden und das Joch des Christentbums von den Rigifchen angenommen batten. Und das rigifche Beer tehrte nach Livland beim mit Freuden, und pries Jesum Christum, der fie immer ge= fund und mobibebalten aus - und eingeben ließ auf allen ihren Kriegezugen. Unterdeß waren Boten ruffischer Könige in Riga, die marteten den Ausgang ab und munderten fich febr, daß die Rigischen nie ohne Sieg mit leerer hand gurudtamen: benn der Pfeil Jonathans wich nie zurud und sein Schild wich nicht ab im Rriege, und bas Sowerdt Saule tehrte nie leer gurud, mabrend die großen und farten Beere ber ruffifden Konige nie auch nur Gin Solof durch ibre Groberung dem driftlichen Glauben unterwerfen tonnen.

# XXVIII. Bischof Albert's sechsundzwanzigstes Jahr.

Es war das sechsundzwanzigste Jahr seit der Beibe des Bischofs Albert, und 1. noch hatte die Kirche von Kriegen keine Rube. Denn der König Biescela beunruhigte

e) Auctor noster, qui prominens e muro contabulatum erkerium nominavit, et asserum compagines, quibus horti et villae cinguntur, plancas, arma quoque Waypas vocare potuit. [?] Malim tamen oves et boves, et alia animalia, victui hominum accommoda, sive erratica, sive quae iam dominum non habent, intelligere, quae in scriptis Anglorum Wayf appellari docet Glossartum Cangtanum. Dagegen turz und richtig Arndt: "Baip, in der mehrern Zahl Baibud, bedentet eine Art Kleider oder Decken den Batmann, welche die Bauernweiber der Letten und Esthen zum Zierath umzuhängen pflegen."

terram in circuitu, et ibant Letthi et Livones saepius ad eos cum paucis, et non valebant eis nocere. Sed et Fratres Militiae post pascha, colligentes iterum exercitum, obsederunt Tarbetam et pugnaverunt diebus quinque cum eis, et non potuerunt prae paucitate suorum castrum comprehendere, et spoliantes terram in circuitu, cum spoliis suis reversi sunt in Livoniam. Interim venerabilis Episcopus Albertus rediit de Teutonia 1) cum peregrinis multis et universo comitatu suo 2). Et venit cum eo frater ipsius non minus venerabilis, Hermannus Episcopus, iam dudum electus et consecratus Episcopus in Estoniam, qui fuerat a rege Daciae ab episcopatu suo iam pluribus annis impeditus. Sed postquam rex Daciae in captivitatem [164] deductus \*) est in Saxoniam a Teutonicis, [164] abiit Episcopus praedictus Rigensis cum eodem fratre suo ad regem, requirere voluntatem et consensum ipsius. Et placuit regi, ut iret in Livoniam et de Livonia in Estoniam in Episcopatum ipsius. Qui cum venissent in Rigam, cum gaudio magno recepti sunt a Rigensibus et ab universis, qui fuerunt in Livonia, et congaudebant omnes, et collaudabant Deum, eo quod post mala plurima et bella tristia iterum expugnata est et requisita fere tota Estonia, praeter unum castrum Tarbatense, de quo remanebat ultio divina.

- 2. Et convenerunt Fratres Militiae cum Episcopis eisdem et viris Ecclesiae et cum Rigensibus cunctis super divisione provinciarum Estoniae ad Rigam pertinentium b). Et dederunt Episcopo Hermanno Unganniam cum provinciis suis, Fratres vero Militiae Saccalam in sorte pro parte sua receperunt. Et Ecclesiae beatae Mariae in Riga et Episcopo Rigensi Maritimam cum septem Kylegundis 9 [165] [165] attribuerunt. Et audientes Maritimi, quod ad Ecclesiam Rigensem pertine
  - a) Cum Waldemarus II. Daniae rex terras omnes transalbinas in ditione sua haberet et ostentandae victoriae, regis Danorum et Ducis Juttiae nomini adiungeret titulum regis Slavorum et domini Nordalbingiae, veluti has provincias non ab Imperio, sed a Deo concessas cum suprema potestate possessurus; comites quoque Suerinenses iugum subiere, licet diu multumque reluctantes. Siquidem diplomata eorum, ut ceterorum transalbinorum, hac aetate non amplius praeserunt lmperatoris vel Regis nomen in numeris annorum, sed data sunt pleraque Rege Waldemaro regnante seu regnante Waldemaro Rege, quae omnium certissima supremi dominii nota est. Jam anno 1207. immiserat Rex Albertum Comitem in terras Sverinenses, qui, destructo castro Boycenburgensi, Comites fratres, Guncelinum et Henricum, in tantas redegit angustias, ut Comitatum a Rege recepturi anno 1214 iurarent ei fidelitatem (Arnoldus l.7. c. 13. Hist. yent. Dan. ap. Lindenbrog. p. 272.) et filiae, quam Rex Nicolao, filio suo naturali, desponsavit, dotis nomine promitterent dimidiam bonorum partem. Quo pacto cum a fratris obitu stare renueret Comes Henricus, rex ei pleraque vi eripuit, et Comitatus partem Nicolao filio, qui postea Dux Hallandiae creatus est, dedit. Chronologia Sueo-Dantca ap. Dn. Benzel. Monument. Sueo-Goth. part. 3. p. 85. Henricus cum omnes recuperandae avitae possessionis vias frustra tentasset, ausus est facinus ad omnem posteritatem memorabile. Regem enim in propria terra, una cum filio Waldemaro, itidem iam coronato, inopinato casu, in papilione propria capit, et in castrum Dannenberg captivum abducit. Alb. Stad. ad ann. 1223 insulam, in qua captus est, Lytthoe vocat; Contin. Saxon. Grammat. ap. Benzel. p. 146. Lytthe. Hist. gent. Dan. p. 272. Hanc in Lethra vix reperies, quia Lethra Regia fuit, aulicorum copia et custodibus corporis reserta, rex autem secessum quaesierat, paucis amicis stipatus, in insula ab hominum strepitu remota. Forte intelligitur Lyoe, quae est parva insula maris Balthici prope Fioniam sita, austrum versus. [So auch Dahlmann I. 377.] Cluver. Mecklenburg. part. 1. p. 116. Locum ad quem ductus est, Dannenberg vocant omnes, licet Henricus eum post recuperatum castrum Suerinense in suo maluerit, quam in castro alieno custodire. Tempus, quo id accidit, circumscribunt per diem Johannis ante portam Latinam. Histor. gent. Dan. p. 272. Rudimentum novitiorum p. 387. Hermann. Cornerus p. 856. noctem sancti Johannis ante portam Latinam nominat. Haec autem est VI, mensis Maii. Übi est iucundus er or Rhapsodi Gandersheimensis, diem sancti Johannis ante portam convertentis in portam sancti Johannis castri Suerinensis, tanquam carceris locum, quod in homine, qui diplomata tractavit, adeoque diplomatibus subscriptas notas chronicas familiares habere deberet, haud ferendum. Vix ad aures Friderici II. Imperatoris nuncius de rege capto adlatus erat, cum is Conrado, Hildensemensi episcopo, in mandatis daret, ut omnem eo curam intenderet, quo rex et filius eius in Caesaris pervenirent potestatem (v. Caesaris epistola ea de re scripta ap. Schannat. Vindem. I. p. 194. [Silv. docum. N. XXXIX.]), ratus fore, ut Comes Suerinensis faceret, quod Leopoldus Austriacus fecerat in tradendo Richardo Angliae Rege, quo non solum Nordalbingiam et Slaviam, sed et ingentem pecuniae vim extorquere posset e Waldemaro. Contra Pontifex
    - 1) Ein Zeugnif von Albert's Anwesenheit in Deutschland am 29. Marg 1224, liefert Gruber Sitv. docum. N. XXII. h.
    - 2) Diefesmal also hat heinrich bie Abreise Albert's ju melten vergeffen. Das Bischof Bernhard bie Bilger hereinführt XXVII. 1. und die einheimischen Christen jum Kampfe gegen die Eften aufruft XXVII. 2., zeigt Alberts Abwesenheit zu ber Zeit.

mit den Dörptschen alles Land umber; und die Letten und Liven zogen aft gegen fie 1224. in geringer Bahl und tonnten ihnen nichts anhaben. Aber nach Oftern fammelten auch Rac Die Ordensbruder abermal ein heer, umlagerten Dorpat und stritten mit ihnen funf Oftern Tage und konnten das Schloß nicht nehmen wegen ihrer geringen Anzahl. Und da fie das Land umber ausgeplundert hatten, tehrten fie mit ihrer Beute beim nach Livland. Unterdeg tehrte ber ehrwurdige Bifchof Albert jurud aus Deutschland mit vie len Pilgern und seinem ganzen Gefolge. Und mit ihm tam fein nicht weniger ehr-würdiger Bruder, der Bischof Hermann, der schon lange erwählt und geweiht war zum Bischof über Estland; den hatte der König von Danemark schon mehrere Jahre von seinem Bisthume zurückgehalten. Aber nachdem der König von Danemark in die Gefangenschaft geführt war nach Sachen von den Deutschen, ging vorerwährter rigifcher Bifchof mit demfelben feinem Bruder gu dem Konige, des Ronige Billen und Bustimmung zu erbitten. Und der König gab zu, daß er nach Livland ginge und von Livland nach Estland in sein Bisthum. Selbige, da fie nach Riga tamen, wurden mit großer Freude empfangen von den Rigifchen und von Allen in Livland; und Alle freueten fich mit, und priefen Gott, daß nach gar vielen Mengsten und traurigen Rriegen fast das ganze Eftenland abermals erobert und wieder erworben war, ausgenommen das eine Schloß Dorpat, über welchem die Strafe Gottes noch jogerte.

Und die Ordensbrüder tamen mit selbigen Bischöfen und den Mannern der Rirche 2. und allen Rigifchen überein wegen ber Theilung ber Landschaften Eftlands, Die gu Riga geborten. Und fie gaben bem Bifcof Bermann Ungannien mit feinen Begirten, Die Ordensbruder aber erhielten durche Loos Saccala als ihren Antheil; und ber Rirche U. E. F. in Riga und dem Bischof von Riga bestimmten fie das Strandgebiet mit sieben Rylegunden. Und ba die Strandbewohner vernahmen, daß fie ber

omnem lapidem movit, ut Waldemarus quantocyus e carcere liberaretur, scripta insigni ad Engelbertum, Coloniensem Archiepiscopum, qui tune Hearici regis tutor fuit, epistola, quam habet Raynaldus ad annum 1223. p. 301. [Silv. docum. No. XL.]. Habita sunt eius rei causa comitia Northusae et Bardewici, quibus cum rege transactum.est, ut terras, quas abstulerat, Imperto redderet, coronam de manu Imperatoris susciperet ac pro liberatione centum milita marcarum daret. Quod cum placeret principibus, qui praesentes erant, unus Albertus Comes Orlamundanus restitit, fortunam armis tentandam reputans. Quae cum ei taus adversa acciderit, ut praelio captus eidem carceri cum rege compingeretur, et Prorex Engelbertus interea a Friderico Isenburgico occideretur, Henricus Comes, non amplius Caesari, sed sibi velificaturus, accepta copiosa pecunia et multis obsidibus, Regem permittit cum filio domum redire, iurantes prius, se nolle illi patriae amplius nocere. Godefr. Colon. ad annum 1223. 1224. 1225. Rudiment. novit. l. c. Pontifex ea de re Henricum comitem acriter increpat monetque, ut tam obsides, quam pecuniam Regi restituat. Raynaldus ad annum 1226. p. 334. Quo non impetrato, regem a religione iurisiurandi absolvit ad effectum agendi. Sed qua fortuna anno sequenti Dani ad Bornhovedam commisso proelio usi fuerint, quia dicere praecepimus [XXI. 1. Mun. b.], nihil amplius addimus, quam Livonienses Episcopos et Militiam, ad exemplum reliquorum, non defuisse occasionibus, calamitatem regis Daniae in suum convertendi emolumentum. [Dit silva docum. enthält unter N. XXXVII. XXXVIII. a. b. Urfunden jum Belege für die Titulatur Dominus Nordalbingiae; unter N. XII. die Ermahnung an den Grafen Geinrich. — In dem Lübeder Urfundenb. stehen unter N. XXVI. XXVIII. die zwei Bertrage über Waldemar's Lossaffung.]

b) Hoc eo adiicitur, ut pars Estoniae, quae Danis paret, excepta intelligatur. Sehr gelegen tommt eben die neue Beroffentlichung der ju Diefer Theilung verfagten Urfunden nach bem Originale durch R. S. v. Buffe. Bgl. meinen Bujat ju III. 1. not. a) und die Urfunden felbit ale N. LXVI. der silva documentorum. Sie bilden, wie ber Beransgeber a. a. D. S. 53 ff. freundlichtt auertennt,

einen neuen Beweis für meine Kaffung der Zeitrechnung Seinriche.
c) Kylegunde, a Kirche, Kiliche, Kile, ut videtur, appellata, est regiuncula, cuius incolae omnes sparsim habitantes uni in ea templo uddicti sunt, quam vulgo parochtam appellare solemus. Infra n.7. et 8. Kylegundae provinciae vocantur. Et hoc sensu Kylegundae Osiliensium ad ann. 1225. n. 5. accipiendae sunt, quippe paganorum adhuc et templis destitutorum, quas per anti-cipationem ita vocaverit noster. Maxime autem memorabile est, Maritimam hano, quae vulgo Strandwyk, hodienum in septem Kilegundas seu parochias illas, de quibus hic sermo, divisam esse: affarum nomina, quia praeter Warbolensem et Rotaliensem valde peregrina, ex nomenclatore transscribere piget. V. ad annum 1221. not. g.) [Richtiger, wenigitens wie bas Wort bier vorliegt, seitet A. es ab: "Kylegunde scheinet wol natürlicher von kül, das einen hansen, eine Menge bedeutet, oder von Kül, Külla, pagus, eine Dorschaft, bergutommen, dem man nachber die Endigung gunde angehanget, um die ganze Proving, die man nach dem Sauptborfe oder dem Lan-besältesten benennet, anzuzeigen. So wird es auch in unserm Berfasser ofimals bintenan gesehet, als Memekulle, Immekulle, Banekulle, davon doch die lettere Sylbe le heutiges Tages wegfällt."]

rent, gavisi sunt valde et tributa duorum annorum, quae propter Danorum impugnationem neglexerant, integraliter solvebant. Ungannenses quoque similiter de dominio Episcopi Hermanni congaudebant, qui erat in Odempe, sed impediebat eos rex Viesceka cum Tarbatensibus suis, qui erat in laqueum et in diabe-

lum magnum Saccalanensibus et aliis Estonibus adiacentibus.

Et miserunt Episcopi nuncios ad regem in Tarbetam, rogantes, ut recederet a rebellibus illis, qui erant in castro, qui baptismi sui sacramenta violaverant, qui fidem Jhesu Christi reiiciendo ad paganismum redierant, qui Fratres Militiae, confratres ac dominos suos, alios interficiendo alios captivando, de terminis suis expulerant, qui vicinas omnes provincias ad fidem Jhesu Christi venientes quotidie despoliando vastaverant. Et nolebat rex ab eis decedere, eo quod Nogardenses et Reges Ruthenorum sibi castrum ipsum cum adiacentibus terris perpetua donatione donaverant et liberationem a Teutonicorum impugnatione promiserant. Et collecti fuerunt in eodem castro cum Rege eodem omnes malefici de provinciis vicinis de Saccala, qui fuerunt traditores et interfectores fratrum suorum, Fratrum Militiae et mercatorum, et malorum consiliorum inventores contra Livoniensem Ecclesiam. Quorum princeps ac dominus idem Rex erat, qui et ipse radix antiqua malorum omnium in Livonia fuerat, qui pacem veri pacifici infringendo, ac omnium Christianorum fideles sibi viros, contra Letthonum impugnationem a Rigensibus in auxilium missos, interfecit in dolo, diripiens omnia bona eorum 1). Hi ergo omnes, fiduciam habentes in castro suo supradicto firmissimo contemnebant pacem Christianorum, et quaerebant mala quotidie Christianis. Nam revera castrum ipsum firmius erat omnibus castris Estoniae, quod Fratres Militiae multis laboribus et expensis antea firmaverant et armis suis et balistis repleverant, quae omnia perfidi rapuerant. Insuper et rex ibidem sagittarios suos Ruthenos 2) catapultos secum habebat quam plures. Insuper et patherellos secundum artem Osilianorum, et cetera instrumenta bellica praeparabant.

4. Erat itaque tunc Estiénsis Ecclesia multis bellorum incommodis exposita, quae fuit tamquam mulier pariens, quae tristitiam et dolorem magnum habet, donec peperit 3). Cuius etiam partum draco persequitur, Beemoth videlicet ille, qui fluvium videlicet absorbendo, fiduciam adhuc habet, quod Jordanis influat in os eius 4). De tantis igitur bellorum angustiis nullo modo poterat Ecclesia prae[166] dicta liberari, quae parvula fuit adhuc et infirma, nisi per [166] Livoniensem Ecclesiam, quae vera et prima semper mater ipsius fuerat per labores expugnationis, et quae genuerat eam per lavacrum regenerationis Jhesu Christi; licet plures sibi matres falso filiam hanc usurpantes, mentientes semper attraxerint: quarum una mater Ruthenorum sterilis et infoecunda, quae non spe regenerationis in fide Domini

Jhesu Christi, sed spe tributorum et spoliorum terras sibi subiugare conatur 5). Ut ergo Livoniensis Ecclesia filiam suam Estiensem Ecclesiam, quam genuerat Jhesu Christo, liberaret de praesentibus malis, misit Episcopus venerabilis Rigensis et convocavit Fratres Militiae, nec non et viros Ecclesiae cum peregrinis et mercatoribus et civibus Rigensibus et universis Livonibus et Letthis, indicens expeditionem cunctis ad Livoniensem Ecclesiam pertinentibus. Et fideliter obedientes omnes convenerunt cum exercitu suo apud stagnum Astigerwe, convocantes secum Episcopum venerabilem praedictum Rigensem, cum fratre suo non minus venerabili Hermanno Episcopo, et cum universis viris sacerdotibus Peractisque colloquiorum et orationum ibidem mysteriis, ac militibus suis. praemittuntur meliores et fortiores de exercitu, ut, transeuntes Unganniam nocte ac die, sequenti mane valeant castrum Tarbatense praeoccupare. Qui dividentes iterum acies suas, alios ad impugnandum castrum praeordinant, et alios in Wironiam ad despoliandum adhuc rebelles dirigunt: qui post triduum oves et boves et cetera, quae fuerunt exercitui necessaria, reducunt abundanter. Episcopi vero cum peregrinis et omni multitudine sequentes in die assumptionis Mariae Virginis ad castrum perveniunt. Eodem quippe die anno praeterito castrum

<sup>1)</sup> XXVII. 5. - 2) et? - 3) Sef. 26, 17. 306. 16, 21.

<sup>4)</sup> hiob 46, 10. 18. Auch Arnold. Lub. wentet ben Spruch an p. 321. ed. Bang.

<sup>5)</sup> Bgl. XVI. 2.

rigischen Kirche angehörten, wurden sie sehr froh und bezahlten die Schatzung von zwei 1224, Jahren, die sie wegen der Angriffe der Danen versaumt hatten, vollständig. Auch die Ungannier freueten sich eben so über die Herrschaft des Bischofs Hermann, der in Odempe war. Doch hinderte sie der König Biesecka mit seinen Dörptschen; der war für die Saccalaner und andre benachbarte Eften ein Fallstrick und ein großer Teufel.

Da fandten die Bifcofe an den Ronig in Dorpat und baten, er mochte jene 3. Emporer, die im Schloffe maren, verlaffen, die die Sacramente ihrer Taufe verlegt, den Glauben an Jesum Christum verworfen hatten und jum Beidenthume gurudge-fallen maren; die die Ordensritter, ihre Mitbruder und herren, aus ihren Granzen vertrieben hatten, indem fie einige todteten, andere gefangen setten, die alle benachbarten Landschaften, die sich zum Glauben an Jesum Christum wandten, taglich geplundert und verheert hatten. Und der Konig wollte von ihnen nicht weichen, weil die von Momgorod und die ruffifden Konige ibm biefes Schloft mit ben angrangenden Landfcaften auf immer geschentt und Schut gegen die Angriffe der Deutschen versprochen hatten. Und es hatten fich in felbigem Goloffe um den Ronig alle Diffethater aus den benachbarten Bezirten von Saccala gefammelt, die da Berrather und Morder ibrer Bruder maren, ber Ordeneritter und der Raufleute, und die Erfinder boebafter Unschläge gegen die livlandische Rirche. Deren Oberfter und herr war Diefer Ronig, Die alte Burzel alles Uebels in Livland, der den Frieden des mabren Friedebringers und aller Chriften gebrochen, die ihm getreuen Manner, welche ihm von den Rigischen mitgegeben waren zum Beistande gegen die Anfalle der Litauer, meuchlings gemordet und ihre Sabe geraubt hatte. Sie verließen sich nun alle auf ihr obbenanntes fehr festes Schloß, verschmäheten den Frieden mit den Christen und tracteten täglich ihnen zu schaden. Denn in der That war ihr Schloß fester als alle Schlösser im Esten-lande, denn die Ordensritter hatten es mit vielen Beschwerden und Rosten zuvor befestigt und mit ihren Baffen und Burfmafdinen angefüllt; das alles hatten die Abtrunnigen genommen. Außerdem batte ber Ronig allda feine Pfeilschugen und Berfer in großer Babl; bagu machten fie auch Patherellen nach Art Die Defeler und Die andern Rriegsgerathe gurecht.

Es war also damals die Kirche unter den Esten vielem Kriegsungemache ausge- lest, und war wie eine Mutter in der Geburt, die Trauer hat und große Schmerzen, die sie geboren hat, und deren Geburt der Drache verfolgt, nämlich jener Behemot, der den Fluß verschlang und sich noch zutraut, daß der Jordan in seinen Rachen sließen werde. Bon solchen Kriegsnöthen also konnte vorbenannte Kirche auf keine Beise befreict werden, denn sie war gar klein und noch schwach, außer durch die Liv- ländische Kirche, die ihre wahre und erste Mutter gewesen war allezeit durch die Müsben der Eroberung, und die sie erzeugt hatte durch das Bad der Wiedergeburt Jesu Christi, obgleich mehrere falsche Mütter sich diese Tochter mit Lügen immer anzumasien und anzulocken suchten, deren eine die Mutter der Russen war, ohne Kinder und unfruchtbar, die nicht aus Hoffnung der Wiedergeburt im Glauben an den Herrn Jesum Christ, sondern aus Hoffnung auf die Schatzungen und den Raub der Länder

fich zu unterwerfen ftrebt.

Damit also die Livlandische Kirche ihre Tochter, die estnische Kirche, die sie Jesu Christo 5. geboren hatte, von der gegenwärtigen Noth erlösen möchte, sandte der hochwürdige rigische Bischof und ließ entbieten die Ordensritter und die Männer der Kirche nebst den Pilgern und Kausseuten und den rigischen Bürgern und allen Liven und Letten, und sagte einen Kriegszug an allen, die zur Livländischen Kirche gehörten. Und in treuem Gehorsame kamen Alle zusammen mit ihrem Heere an den See Astigerwe, und riefen zu sich den vorbenannten bochwürdigen rigischen Bischof, nebst dem nicht weniger ehrwürdigen Bischofe Hermann, seinem Bruder, und allen ihren Männern, Priestern und Rittern. Und nach geschehener geheimer Besprechung sandten sie die besten und stärksten vom Heere voraus, damit sie Ungannien durchzögen Nacht und Zag und am folgenden Morgen das Schloß Dorpat voraus erreichen möchten. Dann theilten sie abermals ihre Schaaren und sandten die einen, das Schloß zu bestürmen, die andern nach Wirland, die noch Wisderspänstigen zu plündern. Und nach dreien Tagen brachten sie Schase und Rindvieh und was sonst das heer nöttig hatte, in Uebersluß. Die Bischöse aber folgten mit den Pilgern und der ganzen Menge und erreichten das Schloß am Tage der himmels

Viliende captum est 1). Campos igitur tentoriis operiumt, castrensibus bellum inferunt, machinas minores et patherellos construunt, instrumenta bellica quam plurima praeparant, propugnaculum sive turrim ligneam fortissimam erigunt, quam de magnis et altissimis arboribus octo diebus artificiose aeque altam castro praeparaverant, viciniusque super fossatum appellunt et statim desubtus terram fodere incipiunt. Ordinatur ad fodiendum noctem et diem medietas exercitus, ut alii foderent, alii terram dilapsam deportent. Unde mane facto fossati magna pars de vallo dilabitur, et mox propugnaculum vicinius ad castrum apponunt. Mittuntur interim internuncii ad Regem sacerdotes et milites honesti viri; promittitur ei via libera, ut exeat cum viris et equis et omnibus rebus suis, si tantum recedat de castro et gentem illam apostatricem derelinquat. Sed Rex, a Nogardensibus liberationem exspectans 2), nullatenus se castrum derelinquere pertinaciter affirmat. Veniunt interim Rutheni spoliantes in provincia, deferuntur rumores in tentoria, statimque Teutonici parati venientes et occurrere volentes, campos petunt aliosque in obsidione castri derelinquunt. Non venientibus Ruthenis, iterum ad castri revertuntur impugnationem, balistarum sagittis multos in summitate [167] castri laedunt, et alios iactibus machinarum interficiunt, [167] patherellis ferrum ignitum vel ollas igneas in castrum proiiciunt. Terrores multos castrensibus\_incutiunt, eo quod alii instrumenta, quae ericios et porcos vocant, praeparant, alii lignorum strues comportant, alii ignes apponunt, pugnantes in hunc modum diebus plurimis. Similiter et qui in castro erant machinas et patherellos contra machinas Christianorum construunt, sagittarios arcuum suorum et balistarios contra sagittas istorum dirigunt. Et fodientes per diem et noctem non quiescunt; unde turris magis appropinquat ad castrum. Nulla requies conceditur fessis, diebus pugnant, noctibus ludos et clamores exercent, Livones cum Letthis concussione gladiorum cum clypeis conclamantes, Teutonici in tympanis, fistulis et buccinis et ceteris instrumentis musicis. Rutheni cum suis instrumentis et tarantis d) clamoribusve noctes omnes insomnes ducunt. Conveniunt itaque omnes Christiani, consilia quaerentes, ardenter orando Et inter eos erat Fridericus Dux et Fredehelmus Dux °) et advocatus peregrinorum, nobilis et dives, qui dicebat: oportet, inquit, castrum istud violenter ascendere et ascendendo comprehendi et vindictam de malefactoribus ad terrorem aliorum vindicare. In omnibus enim castris a Livoniensibus hactenus expugnatis vitam semper et libertatem semper obtinuerunt, et ideo ceteri nullos timores inde conceperunt. Faciamus ergo, quicunque de nostris militibus castrum scandendo primus intraverit, magnis eum honoribus exaltabimus, et equos meliores et captivum superiorem, qui fuerit in castro, ipsi dabimus, praeter Regem perfidum, quem in supremo ramo suspensum super omnes elevabimus. Placet omnibus consilium. Vota vovent Domino et beatae Virgini. Statimque sequenti mane, celebratis primo missarum solenniis, pugna

d) Buccinas Russorum tarantas vocare videtur a sono. V. Cangius voc. Taratantara.

e) Quinam hi Duces Fridericus et Fridehelmus? Haec nomina hoc certe tempore exulant inter Duces inferioris Germaniae et borealium regnorum. Quare Ducis vocabulum hoc loco non pro nomine dignitatis, sed pro tessera familiae accipiendum puto, cui cognomen Hertoge adhaeserit. Neque Fridehelmum nobtlem credo fuisse, nisi in sensu grammatico, quo nobilis virum praeclarum denotare solet. Nam et supra in gestis Meynardt not. p) Burgensem de Meydeburg habuimus, qui itidem nobilis et dives audit. Num Fridehelmus Hertoge, quod exercitui cruce signatorum annonam forte, pecuniam et arma subvexit, et commissarit bellict vices obiit, in tanta dignatione habitus est? Tales enim nobiles plerumque et divites aut sunt aut fiunt, si res ex voto succedunt. Qua in sententia confirmatior factus sum, ex quo in diplomate, quod IX. §. 7. inserui, occurrit mihi Albero, dictus Rex, civis Bremensis, et in alio inter consules civitatis Bremensis Thidericus Dux, qui in vernacula haud dubie Hertoge audiit. ["Die geschriebenen Chronifbücher von Liestant, welche auß biesem Bert einen furzen Anszug liesern, machen biese beiden Männer durchaus zu Gerzogen" u. s. w. A. — It es aber keiner Beachung werth, daß bier zwei Namen genannt sind, während was von ihnen ausgescatt wird, nur auf Cestant, — inquit, nur von dem Friedenelmus Dux genannt, wenn doch advocatus peregr. nob. et div., qui dicedat, — inquit, nur von dem Fredehelmus Dux gesagt sind? 3ch sinde in den Ramen eine Berwirrung, die durch Berschelmus des ungewöhnlichen Ramen Fredehelmus in Friedericus, und nachmasiges

fabrt Maria. An demselben Zage war nämlich im verflossenen Jabre das Schloft 1224. Fellin genommen. Run bededten fie die Felder mit Belten, eröffneten ben Rampf mit 15. Aug. Denen in der Burg, baueten fleine Dafchinen und Patherellen, richteten gar viele Bertzeuge jum Rampfe ein, errichteten fich ein Schirmdach oder febr festen bolgernen Thurm, den fie in acht Tagen tunftreich aus großen und gar hoben Baumen berftellten, gleich bod mit dem Schloffe, ichoben ibn naber über den Graben und fingen alsbald an unten in die Erde zu graben. Die eine Salfte des heeres wird beauftragt, Nacht und Tag zu graben, so daß die einen gruben, die andern die Erde wegschafften. hierdurch fant am folgenden Morgen ein großer Theil des Grabens am Balle ein, und bald schieben fie das Sturmdach naber ans Schloß. Unterdeß wurden Unterhandler an den König gesandt, Priefter und Ritter, ehrbare Leute; freier Weg ward ihm geboten, damit er abzoge mit feinen Leuten und Pferben, und aller Sabe, wenn er nur weggeben wollte aus der Burg, und jenes abtrunnige Bolt verlaffen. Aber ba ber König von den Nomgorodern Entfag erwartete, so bestand er hartnadig darauf, das Schloß durchaus nicht zu verlaffen. Indeß tamen die Ruffen, die in der Landschaft plunderten, in den Belten ward Larm und die Deutschen tommen geruftet und zum Rampfe bereit ins Feld und laffen einen Theil zur Belagerung des Schloffes gurud. Da aber feine Ruffen tamen, fo tebrten fie um jum Sturme auf das Schloff, verwundeten viele auf der Sobe der Burg mit Pfeilen aus den Burfmaschinen und ans bere todteten fie mit Burfen von den Maschinen und werfen glubendes Gifen oder auch Feuertöpfe aus Patherellen in das Schloß. Sie erfüllten die im Schlosse noch mehr mit Schreden dadurch, daß andere die Wertzeuge, die man Igel und Schweine nennt, ansertigten; andre schleppen Holz zusammen, andere legen Feuer an; und so tämpften sie viele Tage. Desgleichen errichteten auch die Belagerten Maschinen und Patherellen gegen die Maschinen der Christen und richteten ihre Bogenschüßen und Steinschleuderer gegen ihre Pfeile. Und (die Belagerer) ließen nicht ab ju graben Zag und Racht, und fo tam der Thurm dem Schloffe immer naber. deten erhalten teine Beit zum Ausruhen, bei Sage tampften fie, in den Rachten fpielten fie und larmten, die Liven folugen nebft den Letten ihre Schwerdter und Schilde an einander und forien, die Deutschen larmten mit Trommeln, Pfeifen und Trompeten und andern musikalischen Instrumenten. Die Russen verbrachten die Nachte schlaflos mit ibren Instrumenten und Taranten oder mit Geschrei. Da versammelten sich alle Christen und flebeten in beißem Gebete zu Gott um Rath. Und es war unter ihnen Friedrich ein Unführer und Fredehelm ein Anführer und ein Bogt der Pilger, ein edelgeborner und reicher Mann, der fprach: "man muß das Schloß mit Gewalt ersteigen und mit Sturm nehmen, und die Uebelthater strafen jum Schrecken anderer. Denn in allen Schlöffern, die die Livlander bisher erobert haben, haben fie immer Leben und Freiheit behalten und daber haben die andern teine Furcht davor. wollens nun fo halten: Ber von unfern Kriegsleuten bas Schloß querft erfteigt, ben wollen wir erheben mit großen Ehren, und wollen ihm die besten Pferde ichenten und ben vornehmsten Gefangenen, ber im Schloffe ift, nach bem treulosen Ronige, benn ben wollen wir über alle erheben, indem wir ihn an dem bochften Baumafte aufhangen." Der Rath gefiel allen wohl. Sie thaten Gelubde dem herrn und der beiligen Jungfrau. Und gleich am folgenden Morgen, ale nur die beilige Meffe gehalten mar, be-

Ueberschreiben des richtigen Ramens entstanden sein mag. Streichen wir Fridericus Dux et, so bleibt, da zwischen Dux und advocatus noch ein et stehet, die Frage, ob wir dieses, was auch von Gr. geschehen müßte, streichen, um Dux zum Eigennamen zu machen, oder stehen lassen und Fredehelmus, dux et advocatus peregrinorum lesen, mit einem Komma zwischen Fredehelmus und dux. Aur bandichrstische Mittel konnten bier aushelsen.] Auch die Revalschen Hoss. leien wie Grub er; aber schom Gad ebnsch schizu. Jahrbb. Th. 1. §. 43. S. 170. not. s) hat die obige Bermuthung. Jest kommt noch solgendes hinzu. Die drei Urfunden der Silv. doc. N. LXVI. a. b. c., drei Wochen vor der Besagerung Dorvats abgesaßt, weisen unter den unterzeichneten peregrini auch einen Frethehelmus de Poch oder Proch auf, bei Dogiel entstellt in de Vat, de Joe; de Joe: nichts ist natürslicher, als daß wir ihn mit unserem Fredehelmus Dux et advocatus peregrinorum für denselben auschen. Ja wenn ich an Dogiel'sche Entstellungen denke (vergl. Silva doc. Annerf. zu LXVI. c), so halte ich es nicht für unwahrscheinlich, daß dux aus de Proch verdehet ist. Eine Keine Sidzung dabei verursacht der Umstand, daß die Ursunden a und b einen Lutbertus de Northorpe als advocatus peregrinorum ausschieden. Aber sie sind vor der Belagerung abgesaßt; Lutbert kann vor dem Sturme geblieden sein, oder was ihn sonst ihn sonst haben mag, dem Sturme bezuwodnen.

inchoatur. Fiunt comportationes lignorum; sed omnis labor frustratur, eo quod tempus adhuc vindictae Dei non venerat. Ad horam itaque nonam Estones scelerati in castro magnos incendunt ignes, foramen in munitione magnum aperiunt, de quo rotas, ignibus impletas, demittentes super turrim dirigunt, magnasque lignorum strues superadiiciunt. Sed fortes armati Christianorum ignes dissipant et extinguunt, rotas destruunt, omnem flammarum impetum arcent, turrimque [168] suam [168] validis manibus defendunt. Interea alii de exercitu ligna comportantes pontem incendunt, contra quos Rutheni cuncti ad portam concurrunt.

- Johannes vero de Appeldern 1), frater Episcopi, miles praeclarus, ignem tollens in manum suam, vallum primus scandere coepit. Cui minister ipsius Petrus Ogus statim secundus affuit, et nulla mora interveniente ad munitionem usque in scalis repente deveniunt. Quod videntes alii milites currunt omnes, audacter insequentes eos. Quid plura? Festinat unusquisque ut primus ascendat, ut Jhesu Christi suaeque matris Mariae gloriam et laudem exaltet, ut ipse post hanc vitam tandem et mercedem pro labore suo recipiat. Et ascendit (qui primus obvenerit, nescio, Deus scit), et sequebatur eum universa multitudo. Elevabat enim unusquisque consocium suum desuper in castrum, et alii per foramen, per quod castrenses rotas cum ignibus emiserant, intraverunt, et primi sequentibus loca praeparabant, et gladiis et lanceis Estones deturbabant ac de munitione effugabant. Postquam igitur iam Teutonici multi venerunt in castrum, sequuti sunt eos Letthi etiam et ex Livonibus quidam. Et statim coeperunt interficere populum, tam viros quam mulieres quasdam, et non pepercerunt ulli, ut plus quam millenarium caesorum adimplerent. Rutheni vero, diutissime se defendentes, tandem victi sunt et desuper infra munitionem fugerunt. Sed statim inde extracti a militibus occisi sunt omnes, una cum rege suo, supra ducenti numero. Alii quoque de exercitu circumdederunt undique castrum in circuitu, non sinentes effugere quemquam. Quicunque enim de castro descendens intus evadere poterat, in manus illorum, qui foras erant, incidebat. Ex omnibus itaque viris, qui in castro erant, remansit unus vivus tantum, qui fuerat magni Regis de Susdalia vasallus, missus a domino suo cum aliis Ruthenis ad idem castrum. Hunc vestientes postea Fratres Militiae remiserunt in Nogardiam et in Susdaliam in equo bono, ut verbum, quod factum erat, Regibus denunciaret. Interfectis autem viris omnibus, facta est exultatio magna et ludus Christianorum in tympanis et fistulis et instrumentis musicis, eo quod vindictam vindicaverant de malefactoribus, et quod omnes perfidos de Livonia et Estonia ibidem collectos interfecerant. Post hoc tulerunt arma Ruthenorum et vestes et equos et spolia cuncta, quae fuerunt in castro, et mulieres adhuc superfluas 1) et parvulos, et incenso castro statim sequenti die cum gaudio magno reversi sunt in Livoniam, pro victoria [169] sibi a Deo collata laudantes in coelum, [169] quoniam bonus, quoniam 2) in seculum misericordia eius. Nogardenses vero venerant cum exercitu magno in Plescekowam, volentes castrum Tarbetam ab obsidione Teutonicorum liberare. Sed audientes, idem castrum iam captum virosque suos interfectos, cum dolore vehe-
  - 7. Osiliani quoque Theodoricum, fratrem Episcopi, liberatum a captivitate, remiserunt in Livoniam. Maritimi vero, Rigam venientes ad obedientiam Episcopi redierunt et censum duplicem, quem propter Danos duobus annis neglexerant, integraliter persolverunt 3), et fidelitatem perpetuam Ecclesiae Rigensi promittentes, ad fidem Christianam redierunt. Similiter Warbolenses tributum et munera deferentes per omnia se Rigensibus exhibebant. Sed Rigenses, ceu honesti viri.

menti et indignatione reversi sunt in civitatem suam.

f) Habemus tandem gentilitium familiae Albertinae nomen, proditum in fratre Episcopi Joanne. Quod argumentum, iis nationibus, quae singulos nobilium familiarum fratres singulis eisque diversis cognominibus ornare solent, inutile, inter Germanos est stringentissimum, non nisi unum idemque cognomen fralribus pluribus tribuentes. Unde germanorum stemmata, ex quo

<sup>1)</sup> Sonberbar für superstites.

<sup>2)</sup> 彩(. 106, 1.

<sup>3)</sup> Schon S. 2. vor ber Eroberung Dorpats ergabite S. gang baffelbe.

ginnt der Kampf. Man schleppt Golz zusammen; aber alle Arbeit war vergeblich, 1224. denn Gottes Rachestunde war noch nicht gekommen. Um die neunte Stunde nun zunseten die abscheulichen Esten im Schlosse Feuer an, machten eine große Oeffsnung in den Werken und ließen Rader berabrollen, die mit Feuer gefüllt auf den Thurm gerichtet wurden, und warfen große Golzbaufen darauf. Aber starte Christen in Wassen störten die Feuer auseinander und löschten sie, zerschlugen die Rader, dampfsten die ganze Gewalt der Glut und vertbeidigten ihren Thurm mit kräftiger Hand. Unterdeß trugen andere aus dem Heere Holz zusammen und steckten die Brücke in Brand; gegen diese eilten alle Russen ans Thor zusammen.

Aber Johannes von Appeldern, des Bijdofe Bruder, ein trefflicher Ritter, nahm 6. Reuer in feine Sand und fing an, den Ball zu ersteigen. Gein Diener, Beter Dge, war alsbald der zweite neben ibm und fie gelangten ohne Berzug auf Leitern alsbald bis an die Reftung. Da andre Ritter bas faben, eilten fie alle und folgten ibnen bebergt. Rurg, jeder eilte, um querft hinaufzusteigen, Jesu Christi und feiner Mutter Ruhm und Preis zu erheben, und nach diesem Leben dereinst auch den Lohn feiner Arbeit zu empfangen. Und einer flieg hinauf (wer zuerft hinauftam, weiß ich nicht, Gott weiß es) und die ganze Menge folgte ibm. Denn jeder bob einen Gefährten binauf aufs Schloß, und andre drangen durch die Deffnung ein, durch welche die Belagerten ihre Feuerrader geschleudert batten, und die borderften bereiteten den nachfolgenden den Weg und trieben mit Schwerdtern und Lanzen die Gften zurud und jagten fie von den Werken weg. Nachdem also schon viele Deutsche ins Schloß gelangt waren, folgten ihnen die Letten und auch der Liven etliche. Und alsbald fingen sie an, das Bolt zu erfchlagen, sowohl Manner wie auch einige Beiber, und verschonten teinen, fo baf fie mehr als taufend niedermegelten. Die Ruffen aber, Die fich am langften wehrten, murben endlich auch bezwungen und floben unter die Restungswerte. Aber fie wurden alebald berausgezogen und von den Rittern getodtet alle fammt ihrem Ronige, über zweihundert an der Bahl. Much umringten andere aus dem Beere das Schlog auf allen Geiten und liegen teinen entwischen. Denn wer vom Schloffe berunterftieg und denen drinnen entrinnen tonnte, der fiel denen in die Bande, die draugen waren. Bon allen Mannern im Schloffe nun blieb nur einer am Leben, ein Bafall bes Großtonigs von Sufdal, der mit andern Ruffen von seinem herrn in dieses Schloß geschickt mar. Den kleideten die Ordensritter hernach und schickten ihn nach Nowgorod und Sufdal auf einem guten Pferde, damit er den Königen erzählte, was gefchehen war. Nachdem aber alle Manner getödtet waren, ward ein groß Frohlocen der Chris ften und ein Spielen auf Trommeln und Pfeifen und musikalischen Instrumenten, darüber daß fie Rache genommen hatten an den Uebelthatern und alle Abtrunnige aus Libland und Estland getödtet hatten, die dafelbst versammelt waren. Danach nahmen fie die Baffen ber Ruffen und die Rleider und die Pferde und alle Beute, die im Schloffe war, und die noch übrigen Beiber und Kinder, stedten das Schloß in Brand und tehrten fogleich am folgenden Tage nach Livland gurud und lobten Gott im Simmel für den ihnen verliehenen Sieg, denn er ist gutig und seine Gute mahret ewiglich. Die von Nowgorod aber waren mit einem großen Geere bis Pleßtau gekommen, in der Absicht, die Burg Dorpat zu entsetzen. Doch da sie vernahmen, daß selbiges Schloß schon genommen war und ihre Manner erschlagen, kehrten sie mit heftigem Schmerze und Borne gurud in ihre Stadt.

Die Deseler ließen auch des Bischofs Bruder Dietrich los und fandten ihn beim 7. nach Livland. Die vom Strande aber tamen nach Riga und stellten sich wieder unter die Herrschaft des Bischofs und zahlten einen doppelten Bins, den sie wegen der Danen zwei Jahre lang verabsaumt hatten, in vollem Betrage, gelobten der Rigischen Kirche immerwährenden Gehorsam und kebrten zum dristlichen Glauben zuruck. Desegleichen brachten auch die von Barbola Bins und Geschenke und stellten sich den Rigischen in allen Stucken zu Gebote. Aber die Rigischen, als ehrliche Leute, bestimmten

cognomina in usu esse coepere, concinnatu faciliora sunt, quam Gallorum et Anglorum et qui horum mores sequuntur. Cetera Apelderniana vide supra ad annum 1198. not. a) sund Silv. docum. N. VIII. a — o.] Aber die Urfunden der Silva N. LXVI. a. b. c. und LXVII. nennen Johannes de Bikeshovede, und bezeichnen aller Bahrscheinsichkeit nach benselben Mann. Bgl. III. Ann. a) am Ende.

nihil certi de eis definientes, septem tantum provincias in Maritimis, quas omni iure semper possederant, indubitanter recipiebant. Nihil iuris Rigensibus in Maritimis unquam defuerat, quae expugnatione ad fidem Christianam et baptismo et censu et obsidibus semper possederant, et Regi Daniae nunquam obsides eiusdem Maritimae reddiderant. Wironenses quoque et Gerwanenses, audita castri Tarbatensis expugnatione, Rigam venerunt, et equos et munera Dominis 1) attulerunt.

Episcopus vero Hermannus abiit cum suis in Unganniam, et coepit castrum Odempe aedificare, et locavit in eo viros nobiles et milites honestos, Engelbertum videlicet, generum 2) suum, de Tysenhusen 5), et Theodoricum, intrem suum h), et Helmoldum de Lunenborch i), virum prudentem et nobilem, et Johannem de Dolen, donans unicuique eorum provinciam, id est Kylegundam mam in feudum, et alios Teutonicos quam plures ad cohabitandum in eo castro recepit, ut et terram et castrum defendant de inimicis, let Estones, subditos suos, fidem docerent Christianam. Estones vero, tamquam perfidos adhuc, [170] secum in castro cohabitare non permise-[170] runt. Sacerdotes quoque idem Episcopus secum vocavit in Unganniam, et eis Ecclesias in beneficio donavit, et eos annona et agris sufficienter dotavit. Estonibus quoque de decima, semper a Deo statuta, competenter docendo proposuit. Et receperunt eam et solvere coeperunt eam deinceps annuatim. Inde et sacerdotibus et vasallis suis necessaria dare et promissa solvere disposuit fideliter. Rotmarum etiam, fratrem suum, Praepositum instituit, locum sibi conventus in Darbeta praeordinans et villas viginti quatuor, et reditus et agros sufficienter asscribens; canonicos regulares ibidem fieri disposuit et cathedralem Ecclesiam suam illam esse decrevit.

Fratres autem Militiae abierunt in Saccalam, et castrum Viliende possidentes, firmissime illud aedificare coeperunt. Et sacerdotes in Ecclesiis locantes, reditus eis tam in annona quam in agris sufficientes assignabant, et decimam ab Estonibus recipiebant. Insuper et satisfactiones plenas pro cunctis sibi ablatis et pro damno sibi illato, tam in Ungannia quam in Saccala, perceperunt totaliter. Sed et Waygam dividentes, medietatem ad Unganniam attribuerunt, et aliam sibi medietatem cum Saccala et Normegunda et Mocha obtinuerunt. 3) Miserunt et Rutheni de Novogardia et Plescowe nuncios in Rigam petentes ea quae pacis sunt. Et receperunt eos Rigenses, facientes pacem cum eis, et tributum, quod semper habuerunt in Tholowa, eis restituentes. Letthos vero de Tholowa Rigensis Episcopus cum Fratribus suis Militiae dividebat, et duas partes accipiens Episcopus,

tertiam Fratribus Militiae relinquebat. 4)

g) En! origines fortunae Tiesenhusiorum, inde a quingentis annis per Livoniam, cum nobilitate generis, tum maximis rebus gestis florentium, atque etiamnum opibus praepollentium et auctoritate. [2al. XIV. 10. a. [6.]

h) Ab Osiliensibus captum et paullo ante dimissum [§. 7.]. Sunt, qui illud suum non ad Episcopum referant, sed ad Engelbertum, adeoque duos statuant fratres Tiesenhusios. Prius tamen magis placet, quippe indoli linguae convenientius. [hatten wir einen Romer vor une, fo ware der Beweis schlagend; aber bei heinrich kann man eben so gut das Gegentheil daraus folgern.

<sup>1)</sup> Bgl. XXIX. 9. Anm. i).

<sup>2)</sup> Bgl. XIV. 10. Anm. 1).

<sup>3)</sup> Bu bem gangen Abschnitte bis hierher ift zu vergleichen Silva doc. N. LXVI. c., wo es zum Aheit genauer heißt: ipsi teneant mediam (b. h. dimidiam. Bgl. Urf. LXVI. a. und den Gebrauch von medietas — moitis) eireiter regionem episcopatus nostri iurisdictione civili perpetuo possidendam cum ocolosiis, docimis et omni emolumento temporali, terram videlicet Sackele, Normigunde, Mocke omn suis attientiis et dimidiam partem Waigele, salvo in omnibus nobis iure spirituali. In illisque torris per ecolosias suas personas idoneas instituant et eas instituendas nobis praesentabunt. Sermann wiederholte sie als Bischof von Dorpat (Arnbt II. S. 16 ff., wo das Jahr 1224 falsch ift).

<sup>4)</sup> Auch über biefe Theilung — fie umfaste auch bas Gebiet Rameto's, Thalibald's Sohnes — haben wir die Urtunde Silv. dog. N. LAVII.

账 痛

s in la

**企画**:

cast

is 1)

78 [-

11

好 田 連

Ď

ì

۲

۴

9

über sie nichts Gewisses, sondern nahmen nur die sieben Bezirke am Strande, die sie 1224. immer mit allem Rechte besessen hatten, unbedenklich an. Es fehlte den Rigischen nichts am Rechte auf die Strandbezirke, die sie dem drisklichen Glauben unterworfen und durch Taufe und Jins und Geiseln immer inne gehabt hatten, und dem Könige von Danemark hatten sie nie von dem Strandbezirke Geiseln gegeben. Auch die Wiren und die Jerwier kamen nach Riga, als sie die Einnahme von Dorpat vernahmen, und brachten den Herren Pferde und Geschenke.

Der Bischof Hermann aber ging mit seinen Leuten nach Ungannien und sing an 8das Schloß Odempe zu bauen, und legte hinein edelgeborne Männer und ehrbare
Mitter, nämlich Engelbert von Tosenhusen, seinen Schwager, und seinen Bruder Dictrich, und Helmold von Lüneburg, einen verständigen Mann und von edler Geburt,
und Johann von Dolen. Und gab einem jeden einen Bezirk, d. h. eine Kylegunde
zum Lehen. Auch nahm er mehrere Deutsche in dieses Schloß auf, mit da zu wohnen, theils zur Vertheidigung des Landes und des Schlosses, theils um seinen estnischen
Unterthanen den cristlichen Glauben zu sehren. Die Esten aber, da man ihnen noch
nicht trauen konnte, dursten noch nicht mit im Schlosse wohnen. Auch Priester berief
dieser Bischof mit sich nach Ungannien und wies ihnen Kirchen zu und begabte sie reichlich mit Korn und Feldern. Und die Esten ließ er in geziemender Beize über den
von Gott allezeit angeordneten Zehnten belehren. Und sie übernahmen ihn und fingen
an ihn fortan jährlich zu entrichten. Darauf traf er auch getreulich Anstalt, seinen
Priestern und Basallen das Erforderliche zu leisten und die Versprechungen zu erfüllen.
Seinen Bruder Rotmar machte er zum Propst und bestimmte ihm einen Platz zu
einem Kloster in Dorpat, und verschrieb ihm vierundzwanzig Dörfer und Sinkünste
und Felder zur Genüge. Auch bestellte er regulirte Domherren daselbst, und daß das
seine Domkirche sein sollte.

Die Ordenkritter aber zogen nach Saccala und besaßen das Schloß Fellin, und 9. baueten es gar fest. Und stellten Priester an bei den Kirchen und wiesen ihnen Einstünfte an in Korn und Feldern zur Genüge und erhoben den Zehnten von den Esten. Mußerdem empfingen sie vollständige Genugthuung für Alles, was ihnen geraubt war, und für den ihnen sowohl in Ungannien wie in Saccala zugefügten Schaden. Auch Wayga theilten sie und schligen die eine Hälfte zu Ungannien und die andere Hälfte mit Saccala und Normegunda und Mocha erhielten sie für sich. Auch schiesten die Mussen von Nowgorod und Plestau nach Riga und baten um Frieden. Und die Rigischen nahmen sie an, machten Frieden mit ihnen und stellten ihnen die Schatzung her, die sie immer in Pholowa gehabt hatten. Die Letten aber von Tholowa theilte der Bischof von Riga mit seinen Ordensbrüdern, wobei er zwei Theile erhielt und den Ordensrittern den dritten überließ.

Bal. IX. 4. Inveniens autem quidam de familia Episcopi Swellegaten, lancea latera suz perforat, namico Swellegatene.]

i) Laneburgiorum familia dubio procul fuit inter optimas, quia Henricus Leo, in terram sanctam abiturus, Henrico de Luneburg una cum Ecberto de Wolfelbutle curam coniugis commiserat. Arnold. Lubec. l. 3. c. 2. n. 5. Quem locum vellem inspicerent, qui quoscumque de Luneburg vel de Brunswick dictos inveniunt, eos ad familiam Welficam referent, servos miscentes Dominis. Wittorpios sub hac appellatione latere, atque hoc nomine venisse, quia Luneburgo advocati praeessent, non sine specie quadam veri suspicantur nonnulli. Qui enim e Welfis ita dicti fuere, tot non sunt, ut non facile eorum numerus iniri possit: pater scilicet Wilhelmus et filius Otto. Sed hi Comites vasallos habuere et nobilitatem iactarunt, aemulam primigeniae: V. Arnoldus Lubec. l. 6. c. 15. n. 1., Chron. Wetngart. c. 3. Nec tamen hi soli ita appellati, si unquam. Siquidem honos ille aliis quoque contigit, advocatia Ducis in urbe illa fungentibus. Versatur mihi hoc ipso tempore ante oculos diploma MS. ex anno 1280., quo testis est Otto Magnus de Luneburg et frater suus Gerhardus. [Benn etwas darauf anfömmt, fo sebe man die 10 Männer des Ramens, welche die Litt. bringen.] Cuius Grotti cognomen de Luneburg non alia ratione nititur, quam ea de qua diximus. Welfus certe non fuit, nec esse potait. [Sterher gehört Silv. docum. N. XLIL]

#### XXIX. Alberti Episcopi Annus 27. Christi 1224—1225.

- 1) Darbatensem victoriam alta quies Livoniensis Ecclesiae insequitur. 2) Apostolicae sedis Legatus, Guilielmus, Mutinensis Episcopus, in Livoniam venit. 3) Circuit totam Lettiam et Estoniam. 4) Rigam redux iudicia habet et Russorum legationibus nec non a Westhardo Semigallo et Wissewaldo Lettonum [?] duce salutatur. 5) Ipse Livones ad Dunam habitantes visitat. 6) Estoniae partes inter Teutones et Danos litigiosas sedi Apostolicae adiudicat. 7) Ipse eo profectus, terras illas in fidem recipit, constitutis iudicibus Pontificiis. 8) Habito Rigae concilio naves conscendit. 9) Auctor hos annales veluti sigillo suo roborat.
- Annus bisdecimus septimus antistitis exstitit, et iam Livonum terra tranquilla pace silebat. Postquam enim captum est castrum Tarbatense fortissimum, et Estones omnes et Rutheni simul cum Rege sunt interfecti, cecidit timor Rigensium et Teutonicorum super omnes terras vicinas et super omnes gentes, quae erant in circuitu. Et miserunt omnes nuncios suos cum muneribus suis in Rigam, tam Rutheni, quam Estones maritimi et Osiliani, Semigalli et Curones, nec non et Letthones, quaerentes pacem et societatem eorum, timentes, ne sibi similia facerent, sicut Tarbatensibus intulerant. Et receperunt eos Rigenses, dan-[171] tes pacem omni-[171]bus quicunque petebant ab eis; et siluit terra in conspectu eorum. Et exiverunt Estones de castris suis, reaedificantes villas suas exustas et Ecclesias suas; similiter et Livones nec non et Letthi de latibulis silvarum egredientes, in quibus annis iam plurimis tempore bellorum latitaverant: et rediit unusquisque in villam suam et ad agros suos, et arabant et seminabant in securitate magna, quam ad quadraginta annos ante a) aperte non habebant, eo quod Letthones et aliae gentes tam ante praedicationem verbi Dei in Livonia, quam post baptismum eorum nunquam dederunt eis requiem et securitatem. Nunc ergo ab hoc tempore et anno incipiebant quiescere, gaudentes in agris et laboribus suis, et non erat, qui exterreret eos; et sapiente splenius de fide Christiana, confessi sunt Jesum Christum Dei filium, qui post tristia bella et post multorum interfectiones et post pestilentias et mala multa tandem misertus est residuo populo suo, tribuens eis pacem et securitatem. Et requievit omnis populus post
  - 2. Eodem anno, qui fuit a Christo nato MCC. et XXIIII. miserat venerabilis Rigensis Episcopus Mauritium, sacerdotem suum, in curiam Romanam, petere sedis Apostolicae legatum in Livoniam. Et annuit Summus Pontifex, Honorius III. Romanus, qui tunc non Romae sed Barione as) sedem tenuit. Et misit venerabilem Mutinensem Episcopum, palatii sui cancellarium, Guilihelmum b) cum eodem sacerdote in Livoniam, et venit cum familia [172] sua et cum peregrinis et cum universo comitatu suo in Dunam. Et occurrerunt ei Rigenses, excipientes eum, et cum gaudio magno ac pompa deducentes eum in civitatem. Congaudebat

Dominum, benedicens ei, qui est benedictus in secula seculorum. Amen.

a) Turbatio igitur incidit in annum 1184. Et cum ex his 40 annis nonnulli dandi sint tempori, quod effluxit ante praedicationem verbi, ex hoc novum argumentum duximus, Meinardum ante dictum annum in Livoniam non venisse, et ann. 1186. quem Arnoldus habet, non praesulatus, sed adventus et praedicationis Meinardianae primum fuisse.

aa) Haec ita sunt intelligenda, ut missio Mauritii in annum 1223. et adventus Legati in Livoniam inciderit in annum 1224. Cum enim Mauritius Pontificem non Romae, sed Barione offenderit, utique anno superiori eo adpulerit oportet, quo Honorius PP. III. militari in Campania concilio interfuit: de quo Raynaldus ad annum 1223. n. l.

b) De boc Guilielmo de Sabaudia, Episcopo primum Mutinensi, post Sabinensi, et S. R. E. Cardinali, Lugduni denique anno 1251. defuncto, pluribus agit Ughelli Ital. Sacr. t. 1. p. 172. sub Episcopis Sabinensibus, et t. 2. p. 120. sub Mutinensibus, nec non Alphons. Ctacon. Gest. Pontif. et Cardinal. t. 1. p. 568. eiusque Commentator Oldotnus t. 2. p. 116. Ex quibus aeque ac ex Baronii Continustoribus Spondano, Bzovio et Raynaldo constat, plures eum non in Livoniam solum et Prussiam, sed et per reliquum Septemtrionem legationes sedis Apostolicae obiisse, quarum haec prima fuit: Literas Honorii PP. III., quibus hoc ei officium demandatum est, damus in appendice documentorum [N. XLIII.]. Hic

### XXIX. Bischof Albert's siebenundzwanzigstes Jahr.

Des Bischofs siebenundzwanzigstes Jahr erschien, und schon lag bas Land der 1. Liven stille in ruhigem Frieden. Denn nachdem das sehr feste Dörptsche Schloß ge- 1225. nommen und die Esten alle und die Russen mit dem Könige getödtet waren, fiel eine Furcht vor den Rigischen und Deutschen auf alle benachbarte Länder und auf alle Boller, die umber wohnten. Und fandten alle ihre Boten mit Geschenken nach Riga, fowohl die Ruffen als auch die Strandesten und die Defeler, Semgallen und Kuren, besgleichen auch die Litauer und baten um Frieden und Gemeinschaft mit ihnen, benn fie befürchteten, fie mochten ihnen ein Gleiches thun, wie fie den Dorptichen gethan. Und die Rigischen nahmen sie an und gewährten Frieden Allen, die darum anhielten; und das Land ward stille vor ihrem Angefichte. Und die Eften tamen beraus aus ihren Burgen, baueten ihre verbrannten Dorfer wieder auf und ihre Rirchen; dengleiden auch die Liven und Letten tamen hervor aus den Berfteden in den Balbern, in benen fie fich schon manche Jahre mahrend der Beit der Kriege verborgen gehalten batten, und jeder kehrte gurud in sein Dorf und zu seinen Feldern, und pflügten und saeten in großer Sicherheit, die sie bis an vierzig Jahre vorher offenbar nicht gehabt hatten, da die Litauer und andre Boller sowohl nor der Predigt Des Bortes Gottes als auch nach ihrer Taufe ihnen nie Rube und Sicherheit gelaffen hatten. Run also von diefer Beit und diefem Jahre fingen fie an Rube zu genießen, und freueten fich ihrer Felder und ihrer Arbeit und war Keiner, der fie erichrecte. Und da fie völliger unterrichtet wurden im driftlichen Glauben, befannten fie Jefum Chriftum Gottes Sohn, der nach betrübenden Rriegen, nach Bieler Falle und nach Seuchen und vielem Elende endlich sich seines übrig gebliebenen Bolkes erbarmt hat und ihnen Frieden und Sicherheit gewähret. Und das ganze Bolt rubete im Schufe des Herrn und lobete ben, der gelobet ift in Ewigfeit. Amen.

In demfelben Jahre, welches nach Christi Geburt war 1224., hatte der hoch- 2- wurdige Bischof von Riga seinen Priester Moriz an den römischen Hof gesandt, um einen Legaten des apostolischen Stuhles für Livland zu erbitten. Und der Papst Hono-rius III., welcher damals nicht in Rom, sondern in Bari Hof hielt, willigte ein. Und er sandte den bochwürdigen Bischof Wilhelm von Modena, seines Palastes Ranzser, mit selbigem Priester nach Livland, und er kam mit seiner Dienerschaft und mit Pilagern und mit seinem ganzen Gefolge in die Düna. Und die Rigischen zogen ihm entagegen, empfingen ihn und geleiteten ihn mit großer Kreude und Herrlickeit in die Stadt.

subiicere iuvat testimonium Albertci de viri huius diligentia et fervore ita scribentis ad ann. 1228.: In Prucia, que est ultra Poloniam et ultra Pomeranium, Episcopus Mutinensis, Guillelmus, missus a Papa Legatus, ingenio et sapientia sua, non fortitudine (non armis), multos paganos ad fidem altraxit et linguam eorum ex magna parte didicti: Insuper principium artis grammatice, scilicet Donatum, in illam barbaram linguam cum maximo labore transtulit. Erant autem hoc anno in illis partibus quinque tantummodo paganorum provincie acquirende: ista videlicet, de qua agitur, Prucia, Curlandia, Letonia, Withlandia (f. Wirlandia: Gr. — Solite birtin nicht vicimebr ber lettifge Name Livlande steden? Wid-semme, b. b. Wid-land.] et Sambiter (f. Samblandia). Franciscus Augustinus ab Ecclesia in S. R. E. Cardinalium Archteriscoporum et Abbatum Pedemontanae regionis chronologica historia, Augustae Taurinorum anno 1645. excusa, p. 34. de eo ita disserit: "Guillelmus, a Ciaconio Subalpinas et a Deostubery "Pedemontanus appellatus, cuius patria et cognomen ignorantur, cum vitae honestate, optima consutudine ac non vulgari eruditione esset conspicuus, ab Honorio III. Pontifice Maximo Legatus Archiepiscopus (leg. Apostolicus) in Livoniam et Prussiam (diversis temportbus) missus, cum facultate Episcopales sedes in illis regionibus erigendi et Episcopos constituendi, nut fidem catholicam gentibus barbaris et infidelibus praedicarent, ita laudabiliter se gessit, ut "Episcopo Mutinensi anno 1244. Episcopum Cardinalem Sabinensem creavit. Obiit Lugduni paullo nante discessum Innocentii anno 1251. et apud Praedicatores sepulus cum sequenti elogis": Hictacet zelantissimus praedicator et laudator nominis Jesu Christi, assertor fidet et totius veritatis, vir permagnae sanctitatis et ornament. pietatis, pater venerabilis, D. Guillelmus, Sabinus Episcopus Card.

simul et ipse et collaudabat Jesum Christum, Mariae filium, eo quod vineam Dei, tam gloriose plantatam, et Ecclesiam, fidelium sanguine multorum irrigatam, et tantam et in tantum dilatatam invenit, ut in ramis suis ad decem dierum iter usque in Revaliam se dilataret et extenderet, vel alia via in Plescekowe, vel iuxta Dunam usque Gerceke, totidem alias dietas se dilataret, quae et Episcopatus quinque') iam distinctos cum Episcopis suis haberet. Et statim remisit nuncios suos in curiam Romanam, rerum veritatem summo Pontifici rescribendo.

Ipse vero circa noviter conversos sollicitus, Livones et alios, qui erant in civitate, viros et mulieres saepe convocando, verbum Dei sedulo ministravit et indulgentias multas cum gaudio donavit. Post hoc Livones et alios et Letthos et Estones videre desiderans, abiit Legatus in Thoreidam, et fuit cum eo venerabilis Rigensis Episcopus et Johannes, ecclesiae beatae Mariae praepositus, et alii quam plures sapientes et discreti viri. Et primo venit in Kubbesele d), Li-[173] vonibus ibidem Missarum celebrans solennia, [173] verbumque salutis praedicando, ut eos in fide catholica confortaret. Ac deinde in Vitisele et in Letthegore idem faciebat. Et postea in Metsepole et in Ydumaea et in Letthia similiter faciendo, semen Evangelicum cunctis seminavit, fructumque bonum referre docebat, fidemque Christianam eis diligenter enodavit. Et tunc processit in Unganniam, ibique Ecclesiam fidelium, tam Teutonicorum, quam et Estonum, et castrum Odempe, novis habitatoribus inhabitatum invenit, et firmiter aedificatum; et benedixit Dominum, eo quod et in Estoria conventum invenit fidelium. Et Estores instruendo in fide Jesu Christi, Teutonicosque fideliter exhortando, commonitos habebat, quatenus benigne commorantes, mala non suscitarent ad invicem, nec Teutonici gravaminis aliquod iugum importabile neophytorum humeris imponerent, sed iugum Domini leve ac suave, fideique semper docerent Sacramenta. Et benedicens eis profectus est in Saccalam, ubi in prima parochia, quam invenit apud stagnum Worcegerwe, noviter conversos Estones devotissime docendo commonebat, ne unquam a fide Domini nostri Jesu Christi discederent. Et inde procedebat in castrum Viliende, quod est Fratrum Militiae, quod et ipsi iam tunc firmissime aedificaverant. Et exiverunt etiam ipsi Fratres, cum gaudio occurrentes Apostolicae sedis Legato, et suscipientes eum in castrum, et nunciantes ei omnia mala, quae propter fidem Christianam ibidem ab Estonibus perpessi sunt. Et convocavit Estones, viros et mulieres, ad Ecclesias eorum, et abiit ad eos, et verbum exhortationis fideliter ministrando commonuit eos, ne deinceps tanta mala committentes, fidei sacramenta violare praesumerent. Fratribus Militiae doctrinae sanctae monita devotus ibidem impendens, docebat eos, ne subditis suis, stultis Estonibus illis, aut in decimis accipiendis, aut in aliis quibuscunque causis, nimium graves exsisterent, ne per talem occasionem ite-rum ad paganismi idololatricos cultus delaberentur. Venerunt quoque ad eum ibidem nuncii Danorum de Revelis, excipientes eum cum gaudio, suas ei tribulationes et bella nunciantes. Similiter et Estonum nuncii de Maritimis, qui cum

c) Quinque illi Episcopatus sunt: I. Rigensis, cui praeerat ipse Albertus. II. Lealensis, postea Ostliensis dictus, quem post Theodoricum et Hermannum, Alberti fratrem, Godefridus tum regebat, Prior de Porta caeli, Cisterciensis ordinis monasterio prope Numburgum ad Salam Thuringicam. III. Selontensis Semigallorum, in quo Bernardo Comiti Lippiensi successit Lambertus. IV. Ungannensis seu Dorpatensis, quem instituit Hermannus, Alberti Episcopi frater. V. Revaltensis, cuius infula primum cessit Wesselino, Woldemsri II. Daniae Regis Capellano (nisi malis Revaliensi substituere Piltensem.) (Byl. Me Bermuthung XXIV. Anm. w). Praeter hunc, Archiepiscopo Lundensi subiectum, ceteri pendebant e nutu Rigensis. Etenim iam superiori anno 1223., referente Raynaldo ad h. a. n. 30., Honorius PP. III. rogatus fuit, ut ecclesiam Livoniensem, h. e. Rigensem, Seloniensi et Lealensi, quae nuper ex ethnicis ad fidem conversis collectae fuerant, metropolitana dignitate cohonestatam, praeficeret. Quod licet is in opportunius tempus distulerit, suas tamen interim partes Episcopum Livoniensem (Albertum) ibi agere iussit, atque adeo causas, ad sedem Apostolicam ceterum deferendas, quavis provocatione remota, cognoscere. Et cum idem apud Apostolicam sedem questus esset iniurias, sibi ab Archiepiscopo Bremensi et Canonicorum illius ecclesiae collegio illatas, qui Livoniensem ecclesiam suae, Metropolitamo iuro, subiicere conabantur, Honorius coeptis eos abstinere iussit. Nunc, cum referente eodem ad annum 1223. n. 16. legatus Guilielmus suis e Livonia ad Pontificem datis literis satis enarrare non posset, usque quo fidei cultus istis regionibus auctus et

Und er freuete sich mit und lobete Jesum Christum, Maria Sohn, daß er den Bein- 1225. berg Gottes so ruhmvoll gepflanzt, und die Kirche, mit dem Blute vieler Gläubigen bewässert, so groß und so ausgebreitet fand, daß sie mit ihren Zweigen sich auf zehn Tagereisen ausbreitete und erstreckte bis Reval, oder nach der andern Richtung bis Plessau, oder längs der Düna bis Gereike wieder eben so viele Tagereisen sich aus-breitete und auch schon fünf unterschiedene Bisthümer mit ihren Bischöfen batte. Und sogleich sandte er seine Boten an den römischen Hof und schrieb dem Papste, wie die Sachen ständen.

In seiner Sorge um die Reubekehrten rief er Liven und Andere, die in der 3. Stadt maren, Manner und Beiber, oft zusammen, handhabte das Wort Gottes mit Kleiß, und ertheilte vielen Ablaß mit Freuden. Danach, da er die Liven und die Andern, sowohl Letten wie Esten, ju feben begehrte, ging der Legat nach Treiden. Und mit ihm mar ber hochwurdige Bischof von Riga und Johannes, ber Propit U. L. F., und gar viele andre verständige und gescheidte Leute. Und tam zuerft nach Rubbefele und hielt allda die Meffe fur die Liven und predigte ihnen das Wort von der Erlösung, um sie im katholischen Glauben zu stärken. Danach that er besgleichen in Bitifele und Loddiger. Und machte es eben fo in Metfepole und in Adumaa und in Lettland, ftreuete allen ben Samen bes Evangeliums aus und lebrte fie gute Fruchte bringen und ertlarte ibnen ben driftlichen Blauben mit Fleif. Und jog banach weiter nach Ungannien und fant allba eine Rirche von Glaubigen, fomobl Deutschen wie Gften, und das Schloß Odempe von neuen Bewohnern bewohnt und fest gebauet, und pries den herrn, daß er im Gftenlande ein Rlofter der Glaubigen fand. Und unterrichtete die Eften im Glauben an Jesum Christum und ermahnte Die Deutschen treulich, und warnte fie, wie sie gutlich zusammenwohnen und einander teinen Berdruß machen mochten, daß auch die Deutschen ben Schultern ber iReugetauften tein unerträglich schweres Jod aufladen mochten, sondern das fanfte und leichte Jod des herrn und fie immer unterrichten follten in den Bebeimniffen bes Blaubens. Und er seancte fie und reifte nach Saccala, wo er in der ersten Pfarre, die er fand, am See Birgjarm Die neubekehrten Eften gar andachtig belehrte und vermahnte, niemals abzufallen von dem Glauben an unfern herrn Jefum Chriftum. Und bon da ging er weiter gum Schloffe Fellin, welches den Ordensbrudern gebort, und fie hatten es damals icon aufs ftartfte ausgebauet. Und die Bruder jogen auch aus und gingen mit Freuden dem Legaten des apostolischen Stubles entgegen, und nahmen ihn auf in ihr Steuden und verkündeten ihm alle Beschwerden, die sie um des driftlichen Glaubens willen daselbst von den Esten ausgestanden. Und er rief die Esten zusammen, Manner und Weiber, in ihre Kirchen, und ging zu ihnen. Und indem erde Bort der Ermahnung treulich handbabte, warnte er sie, daß sie fernerhin nicht mehr durch so große Uebelsthaten die Geheimnisse des Alaubens nersetzen möckten. Bestehtigensseichen aus der thaten die Bebeimniffe des Glaubens berlegen mochten. Deffelbigengleichen auch ben Orbensrittern gab er andachtig allda Lehren und Bermahnungen aus beiliger Lebre, daß fie ihre Unterthanen, diese thorichten Eften, im Empfange des Behnten oder in irgend welchen anderen Studen nicht follten allzusehr beschweren, damit fie nicht durch folde Beranlaffung abermale ju ben abgöttischen Brauchen bes Beidenthums jurudfielen. Dafelbit tamen auch Abgeordnete der Danen von Revel zu ihm, nahmen ihn auf mit Freuden und ergablten ibm ihre Unfechtungen und Rriege. Desgleichen tamen auch

amplisicatus esset, Pontifex ipse per se de nova ibi Metropolitana sede instituenda cogitavit, eaque de re cum Guilielmo Legato per literas egit, quem id praestare iussit, quod in sacram rem utilius videretur, seque de tota re faceret certiorem. Voti, cuius compos non factus Albertus primus, damnatas fuit successor, post Nicolaum, Albertus secundus, eo tamen, ut res gestae docent, nihilo beatior, nisi quod in coniunctione Fratrum Teutonicorum et Gladiferorum ei pariter sub-iicerentur Prussiae Episcopi. [Die obige Aufählung der Bisthümer wird daduch etwas unsicher, daß Heinrich selbst XXIV. 2. a. E. berichtet, der Erzdischof Andreas habe dem Mevalschen Bischofe Harten angewiesen, und einen besonderen Bischof über Järwen und Birland geweihet. Soll also die Jahl fünf bleiben, so wird wohl das Lealiche Bisthum hier ungezählt bleiben müssen, zumal da Heinrich außer der früheren Absicht des Bischofe Albert, seinen Bruder Hemmann dort einzurichten, und der erfolgten Bestätigung durch den Papit (XXIV. 3.), dessen nicht mehr erwähnt. Dagegen XXIX. 4. ausdrücklich genannt werden Episcopi Danorum, welche von Reval aus den Legaten in Riga besuchen.]

d) Castrum Cauponis, quo de supradictum satis. [XXI. 4. 2nm. g).]

Danis semper pugnabant, venerunt ad eum, offerentes ei terras ac provincias

suas, sicut et Rigensibus semper offerebant, tantum si defenderet eos a Danis et Osilianis. Et recepit eos. Et post hoc reversus est in terram Letthorum, et in Tricalia convenerunt Letthi de tota provincia, quae Tolowa vocatur, ad eum: quibus ipse verbum Dei praedixit cum laetitia et omnia fidei sacramenta fideliter diligenterque eis exposuit. Et inde procedens in Wenden, a Fratribus Militiae et ab aliis Teutonicis ibidem habitantibus devotissime receptus est, et invenit ibidem Wendorum et Letthorum maximam multitudinem. Unde mane facto, congregatis Letthis universis, laete et cum laetitia laetam eis Domini nostri Jesu Christi doctrinam praedicavit, et saepius passionem eiusdem Domini Jesu commemorans, laetos eosdem quam plurimum laetificavit 1), fidemque eorum et con-[174] stantiam commendans, eo quod sponte et absque ulla bellorum [174] perturbatione fidem Christianam primo susceperint, et postmodum nunquam 2), more Livonum et Estonum, baptismi sacramenta violaverint, humilitatemque eorum et patientiam collaudavit, qui nomen Domini nostri Jesu Christi ad Estones et ad alias gentes etiam laete portantes 3) multos de gente sua propter eandem fidem Christianam occisos, in martyrum (consortium) 4) absque ullo dubio transmiserunt. Wendis e) etiam doctrinae suae fidelia monita non subtraxit, nec non et Dominis ipsorum, Fratribus Militiae, quatenus subditis suis leve semper iugum imponentes, fideliter cohabitarent, attentius iniunxit. Et post hoc in Sygewalde similia pietatis documenta ministrans, omni studio Livones, ne deinceps neglectis baptismi sui sacramentis ad paganismum redirent, admonuit. Et semper Fratres Militiae, nec non et alios Teutonicos in aliis provinciis commonitos habebat attentius, ut Livones et Letthos et alios Neophytos, docentes fidem Christianam, onusque suave Jesu Christi humeris eorum imponentes, tam in decimis, quam in aliis causis parcerent eis, ne gravati nimium ad infidelitatem redirent. matis his omnibus reversus est Rigam.

Et ibidem venerunt ad eum Teutonici, Livones et Letthi, quaerentes iudicia super causis diversis. Et respondit unicuique secundum causam et querimoniam ipsius, et causas multorum litesque determinavit. Audientes quoque Rutheni Nogardienses et alii de civitatibus aliis, Apostolicae sedis in Riga Legatum, miserunt ad eum nuncios suos, petentes ab eo pacis, iam dudum a Teutonicis factae, confirmationem. Et exaudivit eos in huiusmodi petitionibus, fidem eorum etiam multis exhortationibus roborando, remisitque omnes in terram suam cum gaudio °°). Venit etiam Westhardus, Semigallorum princeps, vocatus ad eum, quem multis disceptationibus et sermonibus longis ad fidem invitavit Jesu Christi. Sed ille infidelitatis suae duritia verba salutis non intelligens, et nondum baptismum recipiens, sed iterum de futuro promittens, praedicatorem domini Legati secum in Semigalliam admisit. Venerunt itaque de omnibus terris in circuitu videre Legatum curiae Romanae: inter quos erat etiam Wissewaldus, Rex de Gerceke, Comes Burchardus (), Episcopi () Danorum de Revalia, Osiliani quoque et Estones maritimi, qui se in defensione ipsius offerebant, promittentes se sacerdotes cum omni iure Christianorum recepturos, tantum ut ipsos ab impugnatione Danorum liberaret. Promisitque eis libertatem et misit nuncios ad Danos et ad [175] [175] Osilianos, quatenus bella removerent, pacemque ipsius reciperent et prae-

ceptis suis obedientes exsisterent.

Ipse vero neophytos adhuc alios videre desiderans, Livones in Holme visitavit, ibique celebratis Missarum solemniis, seminatoque doctrinae sanctae semine. in Ykeskolam processit, ubi primorum sanctorum Episcoporum memoriam com-

e) Wendae itaque tres diversae nationes, ut lingua, ita et animis plerumque discordes, habitarunt. Letthi indigenae, Wendi advenae, Teutones victores et domini, legatus enim singulas seorsim docuit. Wendorum colonia qua fortuna eo fuerit delata, et loco nomen dederit, dixit poster ad annum 1205. n. 14.

<sup>1)</sup> Man wird bas Bortfpiel Letthis - laets - laetitia - laetam - laetos - laetificavit nicht überfeben,

<sup>2)</sup> Etwas ju viel gefagt. Bgl. XVI. 3. 4.

<sup>3)</sup> XXV. 2. a. E.

<sup>4)</sup> Consortium , von Gr. eingefcoben, wurte entbehrlich, wenn man martyrum in mertyrium verwantelt. 5) Anbreas war langft frant nach Danemart jurudgetehrt und hatte icon einen Rachfolger: es find alfo bie zwei, welche XXIV. 2. bestimmt wurben.

Boten ber Strandeften, die immer mit ben Danen in Streit lagen, ju ihm, boten 1225. ihm ihre Landschaften und Begirte, wie fie fie ben Rigischen auch immer anboten, wenn er sie nur gegen die Danen und die Defeler in Schutz nehmen wollte. er nahm fie an. Und nach diesem wandte er sich jurud, ins Land ber Letten. Die Letten aus der gangen Landschaft Tolowa versammelten fich in Tritaten um ibn. Und er predigte ihnen das Bort Gottes mit Freudigkeit und legte ihnen alle Gebeimniffe des Glaubens getreulich und mit Fleiß aus. Und von da ging er nach Benden und ward von den Brudern der Ritterschaft und andern dort wohnenden Deutschen gar andächtig empfangen. Und fand daselbst eine fehr große Menge Benden und Letten. Demnach ale es Morgen ward, da die Letten alle versammelt waren, predigte er ihnen leglich und mit Legung die legende Lehre unfres herrn Jesu Christi und da er haufig des Leidens Dieses herrn Jesu gedachte, lette er Diese geletten gar febr, rubmte ihre Treue und Standhaftigkeit, darum daß sie aus freiem Willen und ohne irgend einen Rriegezwang das Chriftenthum erft angenommen und dann nie die Taufe verlett batten, wie die Liven und Eften, und pries ihre Demuth und Geduld, Die, indem fie den Ramen unfres herrn Jesu Chrifti mit Luft auch ju andern Bollern trugen, viele von ihrem Bolte um diefes driftlichen Glaubens willen verloren, und ohne allen Sweifel in die Bemeinschaft ber Martyrer hatten eingehen laffen. Auch ben Benden bat er feiner Belehrung treue Mabnungen nicht vorenthalten, und auch ibren Berren, ben Ordenerittern, icarfte er recht forgfältig ein, wie fie ihren Untergebenen immer das leichte Joch auflegen und getreulich zusammenwohnen sollten. Und danach legte er gleiche Beugniffe ber Frommigfeit in Segewold ab, wo er mit allem Gifer Die Liven vermahnte, daß fie tunftig nicht wieder die beilige Taufe verletten und jum Beidenthume zurudfallen follten. Und immer warnte er Die Ordeneritter und auch die andern Deutschen in allen Landschaften, daß fie, indem fie den Liven und Letten und den andern Neubekehrten den driftlichen Glauben lehrten, und ihren Schultern die fanfte Last Jesu Christi auflegten, fie ibrer iconen follten, sowohl bei Bebnten als in anderen Dingen, damit sie nicht vor allzu großer Beschwerung zum Unglauben zurucgingen. Und nachdem er bas alles vollbracht, fehrte er nach Riga jurud.

Es tamen dafelbft auch Deutsche, Liven und Letten ju ibm und suchten Recht in 4. verschiedenen Angelegenbeiten. Und er antwortete einem jeden nach feiner Sache und feiner Rlage und entschied Bieler Sachen und Streitigkeiten. Auch die Ruffen von Nomgorod und andere aus anderen Stadten, da fie vernahmen, daß ein Legat des apostolischen Stubles in Riga fei, schickten fie ihre Gefandten an ibn und baten ihn um Bestätigung des vorlängst von den Deutschen geschloffenen Friedens. Und er erborte fie in foldem Ansuchen, ftartte ihren Glauben durch viele Ermahnungen und entließ fie alle in ihr Land mit Freuden. Es tam auch der Semgallen Oberfter, Beftbard, auf feinen Ruf, den er in vielen Streitreden und langen Gefprachen gum christlichen Glauben einlud. Aber jener verstand in der Berstocktheit seines Unglaubens die Borte des Heils nicht und nahm die Taufe noch nicht an, sondern versprach es wieder für die Butunft, ließ aber einen Prediger des herrn Legaten in Semgallen gu. Und fo tamen fie aus allen Landern umber, den Legaten des romifchen Sofes zu feben, unter ihnen auch Bffewolod ber Konig von Gereite, der Graf Burchard, Die Bischofe ber Danen von Reval, auch die Defeler und die Strandesten, die fich in feinen Schut aufnehmen laffen wollten; und versprachen Priefter anzunehmen mit allen Cbriftenleistungen, wenn er sie nur von den Angriffen der Danen befreien wollte. versprach ihnen diese Befreiung und sandte Boten an die Danen und die Defeler, daß fie den Krieg aufgeben, feinen Frieden annehmen und feinen Borfdriften fich fugen

möchten.

Da er aber auch Berlangen hatte, die anderen Neubekehrten zu sehen, so besuchte 5. er die Liven in Holm, hielt dort feierlich Messe, streuete den Samen der beiligen Lehre aus und ging nach Uerkul, wo er das Gedächtniß der ersten heiligen Bischöfe

ee) Hanc Ruthenorum salutationem Romam nuntiavit legatus. Unde secuta ipsorum ad amplectendam ecclesiam Latinam invitatio apud Raynaldum ad annum 1227. n. 8. [Silv. docum. N. XLIV.]

f) Sine dubio Comes ille de Aldenburg, de quo ad annum 1214. n. 2., qui nunc in castris Danorum militaverit apud Revaliam.

memorans etiam illos Livones in Dei servitio confortavit. Deinde in Lenewarden et in Ascherade non minus ab idololatria Livones revocans, culturam unius Dei diligenter edocuit. Tandem in Kukennoyse similiter documentorum sanctorum monita tam Teutonicis, quam Ruthenis et Letthis et Selonibus cohabitantibus fideliter impendit, commonendo semper Teutonicos, ne subditos suos duris gravaminibus et exactionibus, in debitis 1) eorum nimium laederent, sed fidem Christisedulo docendo consuetudines Christianas inducerent et ritus paganorum abolerent, et tam exemplis eorum bonis, quam verbis eos instruere docerent. 2)

Reverso vero Legato sedis Apostolicae rursus Rigam, surgentes Teutonici, qui erant in Odempe, tempore autummali cum omni comitatu suo, ad vocationem Seniorum Wironensium, venerunt in Wironiam, et praeoccupantes castra Wironiae Danos expellebant, dicentes terram ipsam primitus a Livoniensibus vexillo beatae Virginis ad fidem Christianam subiugatam. Et coeperunt dominari in omnibus provinciis et castris Wironiae. Quo cognito Dominus Legatus idem convocavit ad se Teutonicos cosdem, et censura Ecclesiastica compellebat eos, terram ipsam in protectionem Summi Pontificis resignare; mittensque statim nuncios ad Danos in Revaliam, similiter compellebat et eos, in manus suas resignare terram ipsam nec non et alias terras, de quibus contendebant Teutonici cum Danis. Dani vero, non audentes contra stimulum calcitrare 3), promiserunt, se curiae Romanae fideliter obedire, et resignaverunt in manus nunciorum Domini Legati Episcopi Mutinensis, Guilhelmi, Wironiam, Gerwiam, Harriam atque Maritima; et literas suas sigillatas in Rigam mittentes, donationem ipsam confirmaverunt. Quo facto Legatus idem viros suos, peregrinos et sacerdotes, mittens in Wironiam, Teutonicos et Danos cunctos removit, habens terras ipsas in sua potestate. 4)

Post autem festum Epiphaniae, cum propter nives et gelu via sit in frigidis terris illis melior ad eundum, abiit Dominus Episcopus Mutinensis, Legatus Summi Pontificis, cum clericis et servis, assumens secum Semigallorum Episcopum Lam-[176] bertum 5) et [176] Johannem, Rigensis Ecclesiae praepositum, cives quoque Rigenses et Fratres quosdam Militiae, cum pluribus aliis, et pertransiens Livoniam, venit in Letthorum provinciam, et de Letthis in Saccalam, licet in magna corporis sui debilitate. Et requiescens in Viliende seu Vellino duobus diebus, postea abiit in Gerwam, et occurrerunt ei omnes Gerwanenses in villa Carethen, quibus ipse verbum Dei cum gaudio praedixit, fidem instruendo catholicam, et in manus Summi Pontificis eos colligendo, processit ad primum castrum Wironiae, quod Agelinde vocatur, et ibi laetissime et glorianter exceptus, omnem eorum multitudinem convocavit, et monita salutaria vitae aeternae praebens, nomen aperuit eis Jesu Christi. Et inde Tarwaupe procedens similia faciebat. Et venerunt eo Dani, sicut vocati fuerunt. Et facta est pax inter Teutonicos primo et Danos, deinde cum Estonibus de cunctis provinciis. Et post hoc profectus est Legatus idem in provinciam Tabellum b), ubi Seniores omnes-Wironiae convenerunt ad eum, audientes ab eo doctrinam et fidem Christianam, et recepit eos omnes ad manum Summi Pontificis; et statuit ex eis seniores et judices in omnibus provinciis suis, et tunc rediit in Tarwaupe. Et inde abiit ad castrum Danorum in Revelim, et etiam ibi receptus est a Danis et Swecis et a cunctis ibi habitantibus in laetitia. Et posthoc pueros obsides Wironiae coepit ab eis requirere, et nolebant reddere eos in manus ipsius; sed censura Ecclesiastica perculsi tandem eos restituere

g) Semigallorum vel Seloniensis Episcopus ad haec tempora fuit Bernardus Comes de Lippia, cuius obitum non annotavit noster. Obiisse tamen eum ante hunc annum, non solum hic locus

<sup>1)</sup> indebitis will A. lefen.

<sup>2)</sup> Rein Schreibfehler Gruberes; entweber ift doorent in deberent zu verbeffern, ober, mas bie Entflehung ber falfchen Lefart leichter ertiaren wurde; instruendo dooprent. — Borum geht naturlich auf bie Deutschen, oos auf bie Eingebornen.

<sup>3)</sup> Act. 9, 5.

<sup>4)</sup> Die Urfunde silv. doc. N. LXIX. zeigt, bag unter ben Toutonici, qui erant in Odempo, besonders ber bafelbft belehnte (XXVIII. 8.) Johannes do Dolon fich hervorthat. Bgl. die Anm. 3t XXX. 2.

<sup>5)</sup> Sabelinus (XXIII. 7.; XXIV. 1.) war auch ein Birfanber, ein Acitefter in biefer ganbicaft. Goute Tabellum verfchrieben fein fur Tabellini ?

feierte, und auch die dortigen Liven im Dienste Gottes flartte. Danach mabnte er die 1225. Liven in Lenewarden und in Afcheraden nicht weniger ab vom Gogendienste und uns terrichtete fie in der Berehrung Gines Gottes. Bulegt ertheilte er in Rotenhusen gleichfalls die Vermahnungen heiliger Lehren sowohl an Deutsche, als an Ruffen und Setten und Selen, die dort zusammen wohnen, wobei er immer die Deutschen ermahnte, daß fie ihre Unterthanen nicht durch barten Drud und Qualereien bei ihren Leiftuns gen allzusehr verlegen möchten, fondern vielmehr, indem fie den driftlichen Glauben eifrig lehrten, driftliche Sitten einführen und beidnische Brauche abstellen, und fie fo-

wohl durch gutes Beispiel als durch Borte belehren follten.

Als aber der Legat des apostolischen Stuhles nach Riga zuruchgekehrt war, machs 6. ten fich zur herbstzeit die Deutschen, welche in Odempe waren, auf den Ruf der Mel. Gerbft. teften von Birland auf mit allem ihrem Gefolge, und befegten die Schloffer Birlands, indem fie die Danen binaustrieben, benn dies Land, fagten fie, fei urfprunglich von den Livlandern, unter der Fabne der beiligen Jungfrau, unter das Joch des driftlichen Blaubens gebracht worden. Und fie fingen an zu befehlen in allen Bezirten und Schloffern Birlands. Auf die Nachricht bavon ließ ber herr Legat Diefe Deutschen vor fich tommen und nothigte fie durch die firchlichen Strafen, das Band dem Schute des oberften Bischofes zu überweisen; und schickte sogleich Boten nach Reval an Die Danen und nothigte fie ebenfo, das Land ihm ju überweisen und dazu die andern amischen Deutschen und Danen ftreitigen Landschaften. Die Danen magten nicht gegen den Stachel zu laten, fondern verfprachen dem romifchen hofe getreulich gu geborchen, und übertrugen bem Berrn Legaten, Bifchofe Bilbelm von Modeng, Birland, Jerwen, Barrien und die Strandbezirte und bestätigten die Schentung burch Briefe mit Siegeln, und fandten fie nach Riga. hierauf fertigte der Legat feine Leute ab, Pilger und Priefter, nach Birland, entfernte alle Deutsche und Danen und bielt die Landschaften in feiner Gewalt.

Rach dem Feste der Erscheinung Christi, da durch Schnee und Frost in jenen 7. talten Ländern der Beg besser ist zum reisen, ging der herr Bischof von Modena, 1236. Des Papstes Legat, mit Geistlichen und Knecht, und nahm Lambert, den Bischof der 6. Jan. Semgallen, mit und Jobannes, den Propft der rigischen Rirche, auch Burger von Riga und etliche Ordensritter und mehrere andere, und indem er Livland durchzog, tam er in den Begirt der Letten und von den Letten nach Saccala, obgleich in großer Schwachheit feines Leibes. Und nachdem er in Biliende oder Fellin zwei Tage ausgeruhet, zog er nach Jerwen. Und alle Jerwier tamen ihm entgegen im Dorfe Rarethen, und er predigte ihnen felbst das Bort Gottes mit Freuden, und lehrte ihnen den tatholischen Glauben, nahm fie auf zuhanden des Papftes, und reifte weiter ju dem ersten Schloffe von Birland, Agelinde, und da er daselbit gar froblich und glorreich aufgenommen war, berief er fie alle, gab ihnen beilfame Lebren bes ewigen Lebens und machte ihnen den Namen Jesu Christi befannt. Bon da ging er weiter nach Tarwaupe und that besgleichen. Und die Danen tamen dabin auf feine Aufforderung. Und ward ein Stillftand gefchloffen erft zwischen Deutschen und Danen, dann mit den Eften aus allen Landschaften. Danach reisete der Legat in die Landschaft Tabellum (? - us), wo alle Meltefte aus Wirland zu ihm tamen und die Lehre des driftlichen Glaubens von ihm vernahmen. Und er nahm alle auf zubanden des Papftes, und feste Meltefte und Richter aus ihnen in allen Bezirten. Dann ging er nach Tarmaupe gurud. Und von dort reifte er gu bem Danenfoloffe nach Roral und ward auch da mit Freuden empfangen von Danen und Schweden und von Allen, die bort wohnten. Nach diesem fing er an von ihnen die Rnaben gurudzufordern, die Beifeln aus Wirland, und fie wollten fie nicht überantworten in feine Bande. Doch zwang

ostendit, sed et coniicitur ex Albertco, qui ad annum 1232. p. 542. ita scribit: primus Episcopus Seloniae fuit Domnus Bernardus, secundus Lambertus, tertius Balduinus praedictus (de Alna), et vocatur Episcopus Semigalitae. Quo ipso egregie confirmentur, quae diximus ad annum 1217. not. a). Plures Episcopos Selonia non habuit. Licet enim Moguntinus, post obitum Balduini de Alna, monachum quemdam de ordine Fratrum Minorum, Henricum de Lütkeburg, Seloniensem Episcopum instituisset, Innocentius tamen IV. anno 1245. Seloniensem seu Semigallensem dioecesin Rigensi adiunxit, et Henricum illum transtulit in sedem Curoniensem seu Piltenensem, eodem tempore vacantem. Literas iudicum delegatorum damus in appendice documentorum. [N. LV.]

cogebantur, et remisit eosdem obsides parentibus suis in Wironiam. Receperunt etiam Warbolenses pacem Domini Legati Romani et venerunt ad eum in Revalim. Sed ad instantem Danorum petitionem, reddidit eos Danis eisdem cum ceteris Harrionensibus. Illam vero Kiligundam, quae Maritima vocatur, cum alia tota Maritima <sup>1</sup>) et Wironia et Gerwa in Summi Pontificis Romani accepit potestatem. Congregati sunt etiam Estones Revalenses coram eo, simul cum eis Dani, quibus ipse devote verba salutis aeternae ministravit, et fideliter admonuit, ut benigne cohabitantes infidelitatis deinceps consilia devitarent. Perfectis vero his omnibus sacerdotes suos in Maritima misit, et ipse per Saccalam reversus est in Rigam. Sacerdotes autem ipsi, Petrus videlicet Kakewaldus cum confratre suo, alio sacerdote, abierunt in Sontagana, et receperunt eos Maritimi cum gaudio, et audiverunt ab eis verbum Dei <sup>2</sup>) viri et mulieres et parvuli, qui remanserant ante non baptizati, tam in Sontagana, quam in Maianpathe et Puekalle. Et post hoc reversi sunt etiam ipsi gaudentes in Livoniam, de fidei propagatione Deum Optimum Maximum collaudantes.

8. Reverso sedis Apostolicae Legato, Episcopo Mutinensi, rursus Rigam, con[177] venerunt ad eum Episcopi, sacerdotes, clerici, [177] Fratres Militiae cum vasallis
nobilibus Ecclesiae, civesque Rigenses. Et praesentibus his omnibus, in Ecclesia
beatae Mariae celebravit solenne concilium in quadragesima Domini propter Innocentii instituta h), ea ad memoriam revocando, et nova quaedam adiiciendo,
quae novellae plantationis Ecclesiae necessaria videbantur. Post hoc vero, peractis cunctis et terminatis, tam b) inter Episcopum, clericos, Fratres Militiae et
civitatem Rigae, quantum in praesentia tenore suae plenipotentiae terminare poterat d), et sufficientibus indulgentiis datis ac concessis, valedicens ex animo
cunctis, et benedicens, reversus est ad naves suas, commendans oratione sua Livoniam totam beatae Dei genitrici Mariae virgini et filio Jesu Christo, Domino
ac salvatori nostro, cui est honor et gloria in secula seculorum. Amen.

## Et memini et meminisse iuvat. Scis cetera mater Virgo Maria Dei. Tu miserere mei!

Multa quidem et gloriosa contigerunt in Livonia tempore conversionis gentium ad fidem Jesu Christi per annos LXVII. praeteritos, ex quibus primo inventus est a mercatoribus Bremensibus portus Livonicus <sup>5</sup>), quae cuncta conscribi vel ad memoriam reduci non possunt, ne legentibus existeret etiam taediosum. Sed haec paucula conscripta sunt ad laudem eiusdem Domini nostri Jesu Christi, qui fidem et nomen suum perferri ac deportari vult ad omnes gentes; ipso cooperante et confirmante, per quem talia sunt operata; qui tot victorias magnas et gloriosas de paganis semper concessit suis in Livonia, et magis semper in paucitate virorum 6), quam in multitudine, de gratia suae dilectae genitricis, cuius honori, una cum Filio suo, eodem Domino nostro Jesu Christo, omnes terrae istae noviter conversae sunt asscriptae. Et ne laus eadem, sibi de gestis tam gloriosis debita, per negligentiam pigrorum oblivioni in posterum traderetur, placuit historiam eam rogatu et instantia Dominorum ) et sociorum fidelium, humili stilo et scriptura conscribere, et posteris, qui diligentius et doctius sequentia persequerentur, relinquere, ut et ipsi laudem Deo tribuant, et ponant in eo spem suam, et non obliviscantur operum Dei, et mandata eius exquirant. Nilfil autem hic superadditum est, nisi ea omnia, quae vidimus oculis nostris fere cuncta, et, quae ipsi non vidimus propriis oculis, ab illis intelleximus, qui viderunt

h) Intelliguntur decreta Concilii Lateranensis anno 1215. ab Innocentio PP. III. promulgata.

<sup>1)</sup> Mit XXVIII. 2. 7. verglichen fehr unbeutlich, aber nur von bort ju erflaren.

<sup>2)</sup> verbum Dei fehlt bei Gr. A. 3ch habe es aus Rn. aufgenommen.

<sup>3)</sup> Correlativ ju quantum ?

<sup>4)</sup> Bgl. bie Urf. 3287. im Ind. corp. hist. dipl. Liv. Befonders wichtig ift hier, was Napiersth Monum. Bb. IV. S. 141 ff. unter N. 5 - 15. zusammengestellt hat.

<sup>5)</sup> Babft in Bunge's Archiv II. 1. ff, bauet ju forglos auf Gruber's Zeitrechnung. Das Jahr ber Entbedung bes Livifchen Safens ift nun 1159.

<sup>6)</sup> X. 9. und fonft oft.

er fie durch Rirchenstrafen, daß fie sie auslieferten, und er schickte diese Geiseln an ihre 1226. Eltern nach Birland gurud. Auch die von Barbola nahmen den Frieden bes herrn Legaten von Rom an, und tamen ju ihm nach Reval. Aber auf die dringende Bitte ber Danen gab er fie mit ben übrigen Sarrifden ben Danen wieder. Aber jene Rilegunde, die vom Strande den Namen hat, nebst dem übrigen ganzen Strandbezirke und Wirland und Zerwen nahm er auf unter die herrschaft des romis fchen Papftes. Auch murben die revaliden Eften vor ihm versammelt zusammen mit den Danen, und andachtig predigte er ihnen die Borte der ewigen Seligkeit und ermahnte fie getreulich, daß fie friedlich jusammenwohnen und die Anschläge Des Unglaubens flieben follten. Nachdem er bas alles vollbracht, fandte er feine Priefter in die Strandbezirte und fehrte felbft über Saccala nach Riga gurud. Die Priefter felbft aber, nämlich Peter Ratewald nebft feinem Mitbruder, bem andern Priefter, gingen nach Contagana; und die Strandbewohner empfingen fie mit Freuden und bernahmen von ihnen bas Bort Gottes, Manner, Beiber und Kinder, Die noch ungetauft geblieben waren, in Contagana, Maianpathe und Quetalle. Und danach tehrten auch fie mit Freuden gurud nach Livland und priefen Gott den Allerhöchsten wegen der Musbreitung des Glaubens.

Als nun der Legat des apostolischen Stubles, der Bischof von Modena, wieder 8. nach Riga zurückgekehrt war, versammelten sich bei ihm die Bischöfe, Priester, Geistslichen, Ordensritter, mit den adligen Lehnsträgern der Kirche, und die Bürger von Riga. Und in ihrer aller Gegenwart wurde in den Fasten in der Marienkirche eine Sastenfeierliche Bersammlung gehalten in Betreff der Ordnungen des Papstes Innocenz, die zeit. er wieder ins Gedächniß rief, mit etlichen neuen Jusätzen, wie sie für eine Kirche so neuer Stiftung nötbig schienen. Danach aber, als alles so abgemacht und beendet war zwischen dem Bischofe, den Geistlichen, den Ordensrittern und der Stadt Riga, wie viel er für jest nach seinen Bollmachten im Stande war zu beenden, und reichlich Ablaß ertheilt und zugestanden, sagte er von Herzen Allen ein Lebewohl, segnete sie und ging zurück zu den Schiffen, indem er in seinen Gebeten Livland der heiligen Mutter Gottes, der Jungfrau Maria und ihrem Sohne, unserm Herrn und Erlöser Zesu Christo befahl, dem Preis und Ebre gebührt in Ewiakeit. Amen.

3d dente dein, ich bein mit Freuden. Bas fonft ift, weißt du Mutter

Gottes, Jungfrau Maria, erbarme dich mein.

Es haben sich wohl viele und glorreiche Dinge begeben in Livland zur Zeit der 9. Bekehrung der Heiden zum Glauben an Jesum Christum in den verstossenen 67 Jahren, seitdem der Livische Hafen von Bremischen Kausseuten zuerst ist gefunden worden, welche nicht alle beschrieben oder wieder ins Gedächtniß gerusen werden können, damit es den Lesern nicht verdrießlich falle. Dieses wenige aber ist geschrieben zum Preise dieses unsres herrn Jesu Christi, der da will, daß sein Name zu allen Bölkern gebracht und getragen werde; indem er mitwirkt und bestärket, durch den solches geschesben ist, der so viele große und glorreiche Siege über die Heiden den Seinen in Livsland allezeit geschenkt hat, und allemal mehr bei geringer Jabl als bei großer Menge, aus Gnaden seiner theuren Mutter, zu deren Ehre sammt ihrem Sohne, demselbigen unserm Huhm, welcher ihnen für so glorreiche Thaten gebührt, durch die Nachlässisseit träger Menschen künstighin nicht in Bergessenheit gerathe, habe ich diese Geschichte auf Bitten und Dringen der Herren und treuen Gesährten mit bescheidener Feder und Schreibart verfassen und der Nachwelt, die mit mehr Fleiß und Kenntniß das Folgende ausfühzen möchte, hinterlassen wollen, damit auch sie Gott preisen und auf ihn ihre Hossnung segen, und nicht vergessen der Thaten Gottes, und seine Gebote halten. Nichts aber ist hier zugesehr, sondern fast Alles haben wir mit eignen Augen gesehen, und was wir nicht selbst mit eignen Augen gesehen, und was wir nicht selbst mit eignen Augen gesehen haben, das haben wir von jenen erkundet, die es gesehen haben und dabei gewesen sind. Und das nicht, um zu schmeicheln,

i) Per Dominos fratres Militiae intelligere videtur, quos ipsi Episcopi, ad populum verba facientes, passim Dominos suos appellare consuevere v. gr. ad annum 1223. n. 3. et 7. [Das erfte Beispiel ist richtig, in dem zweiten spricht kein Bischof; sonst ist mir nur noch XXIII. 8. vorgekommen, wo domini zunächst wohl auch die Ritter sind. Aber socii werden doch die Geiststichen sein?]

et interfuerunt. Et non hoc adulationis alicuius aut lucri alicuius temporalis gratia, neque in amorem aut odium alicuius, sed nuda et plana veritate conscripsimus, et in delictorum nostrorum remissionem, ad laudem ipsius Domini nostri Jesu Christi et beatae virginis Mariae, genitricis eiusdem Domini, qui cum Patre et Spiritu Sancto fuit semper, et est, et erit benedictus per omnia secula seculorum. Amen. 1)

# [178] XXX. Alberti Episcopi Annus 28. Christi 1225—1226.

- Legatus in Gotlandiam divertens, Crucem praedicat contra piratas Osilianos. 2) Praefectus
   Legati in Estonia confligit cum Danis Revaliae relictis. 3) Christianorum e Livonia iter
   per glaciem in Osiliam. 4) Narrantur fortiter gesta in expugnatione castri Monensis.
   — 5) Castrum Waldia in Osilia insula deditur, et Osilienses Christiani funt. 6) Auctor in laudes Numinis divini effunditur.
- Bisdenus octavus, postquam haec conscripsissemus, sequitur annus unius praesulis Alberti, habente Ecclesia Livoniensi mediocrem undequaque pacem, qua Sedis Apostolicae Legatus, Episcopus de Mutina, Guilhelmus, Livoniam derelinquens, ad naves circa mare diu resedit, ventorum largam gratiam exspectans. 2) Et vidit subito redeuntes Osilianos ex Swecia cum spoliis et captivis quam plurimis. Qui multas miserias et nequitias ac pravas libidines cum captivis mulierculis et virginibus exercere solebant omni tempore, illudentes eas, et copulantes alias sibi in uxores, tres unusquisque, vel duas, vel plures, licita sibi facientes illicita, cum non sit conventio Christi cum Belial, nec pagani copula congrua cum Christiana, quas et Curonibus et paganis aliis etiam vendere solebant. Intelligens ergo dominus Legatus Romanus omnia mala, quae fecerant in Swecia, Ecclesiis videlicet incensis, et sacerdotibus interfectis, et sacramentis 3) deletis et violatis, et similibus miseriis, condoluit captivis, orans ad Dominum, ut fiat vindicta de malefactoribus. 4) Veniensque in Gotlandiam, verbum Dei seminavit, cunctis Christiani nominis hominibus signum sanctae Crucis exhibens, in remissionem peccatorum, ad faciendam vindictam in perversis Osilianis. Obediunt Teutonici. Crucem recipiunt; Gothi reuiuunt 1); Dani verbum Dei non audiunt, neque percipiunt. Soli mercatores Teutonici caelestia sibi desiderant mercari b): equos comparant, arma praeparant, Rigam veniunt. Gaudent Rigenses, venientibus occurrunt; gaudent Livones, Letthi, Estones baptizati, ut ad Osilianos non baptizatos deferant etiam nomen Christianum.
- 2. Hoc anno Magister Johannes, consocius Domini Legati, habuit in commis[179] sione terras eas, de quibus discordia fuerat inter [179] Teutonicos et Danos,
  Wironiam videlicet, Gerwam et Rotaliam. Interrupta itaque pace, idem Magister
  Johannes cum Danis bellare coepit. Dani quoque, spoliantes Rotaliam et incendentes, et multa spolia tulerunt, quos etiam servi Magistri persequentes, quinquaginta ex eis occiderunt, et quinquaginta ex eis in castro Maianpata obsederunt.
  Sed post triduum miserti eorum, eo quod Christiani essent, dimiserunt. Misit
  etiam Legatus Teutonicos quam plures in Wironiam in auxilium eidem Johanni 6)

<sup>1)</sup> hier ift benn offenbar ein Schluf, nicht eines Capitels, fonbern eines Berfes. Dag nicht bas Borbitb bes Co. Johannis baran Schuld ift, habe ich an einer andern Stelle ju zeigen gesucht.

<sup>2)</sup> In diese Zeit fallen die neun Urfunden Wilhelms aus Riga [in Monum. Liv. and. T. IV. und Index T. II.] Nr. 19. Decemb. 1225., Nr. 20. 15. Marz 1226., Nr. 21. 16. Marz 1226., Nr. 23. 17. Mz. 1226., Nr. 3289. 5. Apr. 1226., Nr. 24. 11. Apr. 1226.; ohne Ort Nr. 25. 22. Apr. 1226., aus Onnamunde Nr. 26. 7. Mai 1226.; und Nr. 3288. ohne Datum (aber des Ortes wegen nach 3280 zu sehen).

<sup>3)</sup> hier und fonft f. v. a. heilige Gegenftanbe, g. B. Reliquien. Ducango, ed. nov. Paris. Tom. VI. p. 15 c. a. C.

<sup>4)</sup> Scheint mir beffer hier zu fiehen (aus Ru.) als Gruber's malefactionibus. Den umgefehrten Fall hatten wir XXV. 5. — 5) Matth. 12, 45.

ober wegen irgend eines zeitlichen Gewinnes, auch nicht Jemanden zu Liebe ober aus 1226. Saff, fondern in nadter und einfacher Babrheit haben wirs geschrieben, und gur Bergebung unfrer Gunden, jum Preise Diefes unfres herrn Jesu Christi, und Der beiligen Jungfrau Maria, der Mutter beffelbigen herrn, der mit dem Bater und bem beiligen Beifte war, und ift und sein wird gebenedeiet in alle Ewigkeit. Amen.

# XXX. Bischof Albert's achtundzwanzigstes Jahr.

Nachdem wir Obiges geschrieben, folgt das achtundzwanzigste Jahr des Ginen 1. Bischofs Albert, da die Livlandische Kirche von allen Seiten so ziemlich Frieden 1226. batte. In foldem verließ der Legat des apostolischen Stubles, Bischof Bilbelm von Modena, Livland, und verweilte lange bei den Schiffen an der See, weil er auf gunstigen Bind wartete. Und ploglich erblickte er Defeler, die aus Schweden zuruckkamen mit Beute und gar vielen Gefangenen. Selbige pflegten viel Berzeleid, Bosbeit und fcandliche Lufte ju üben an den gefangenen Beiblein und Dadchen, bobneten fie, nabmen die einen ju Beibern, brei oder zwei jeder, oder auch mehr, hielten alles Unerlaubte für erlaubt, da doch teine Bemeinschaft ift zwischen Chrifto und Belial und tein geziemendes Band zwischen einem Beiden und einer Christinn, und pflegten fie auch an die Ruren und andere Beiden zu verlaufen. Da nun der herr Legat von Rom erfuhr alles Uebel, das fie in Schweden angerichtet, wie fie Rirchen angegundet, Priefter ericblagen und beilige Begenftande gerftort und geschändet, und all bergleichen Glend mehr, da jammerte ibn ber Gefangenen, und er betete jum herren, daß die Uebelthater mochten gestraft werden. Und ba er nach Gotland tam, ftreuete er bas Bort Gottes aus, und bot allen Chriftenmenschen das Beichen des beiligen Kreuges gur Bergebung der Gunden, damit fie die Rache vollzogen an den verkehrten Defelern. Die Deutschen geborchen, nehmen das Rreug; die Gotlander find widerspenftig, die Danen boren nicht Gottes Bort und vernehmen es nicht. Mur die beutschen Raufleute tragen Berlangen, himmlifche Guter fur fich einzutaufen, ichaffen Pferde an, machen Baffen fertig, tommen nach Riga. Boll Freude zieben die Rigifchen ihnen entgegen, es freuen fich Liven, Letten, getaufte Eften, bag fie auch ju ben nicht getauften Defelern den driftlichen Namen tragen follen.

In diesem Jahre hatte der Meister Johannes, ein Gehülfe des Herrn Legaten, 2. Diejenigen gander in Bermahrung, über welche Streit gewesen mar gwischen Deutschen und Danen, namlich Birland, Jerwen und Rotalien. Der Friede murbe gebrochen und der Meister Johannes fing an, die Danen qu befriegen. Die Danen ihrerfeits plunderten Rotalien und fengten und brennten und führten viele Beute meg, und die Knechte bes Meisters fetten ihnen nach, todteten ibrer funfzig und schloffen ibrer funfgig im Schloffe Maianpata ein. Aber nach drei Tagen erbarmten fie fich ihrer und ließen fie geben, weil fie Christen waren. Auch sandte der Legat recht viele Deutsche nach Birland, felbigem Johannes ju Gulfe, sowohl gegen ber Danen wie gegen ber

a) Renuunt legendum esse, constructio verborum innuit, praeter ea, quae dicuntur ad a. 1202. n. 1. 2. quaeve satis ostendunt, Gothos, h. e. Gotlandiae habitatores, cum Osiliensibus, In-

<sup>6)</sup> Diefer eifrige Johannes ift vielleicht berfelbe, welchen wir XXIX. 6. Anm. hier thatig fanben. Der Brief Bilbeims, bes Legaten, welchen ich jur Silva unter N. LXIX. gebe, berichtet Folgenbes : primo oum essemus Wirlandiae legati et ipsam Dani pacifice possiderent, nobis inconsultis predictam terram violenter et traditorie occupavit — — et secundo cum pepercissemus ei et pro bono pacis ac-cepissemus terram illam in manu et custodia Romane ecclesie de communi voluntate Danorum et Teutonicorum, castrum unum eiusdem terre accepit contra excommunicationem super hoc factam a nobis. Er wurde 23. Mal 1226. excommunicirt und feines Schloffes Dolen bei Riga verluftig erflart, wenn er nicht perfonlich in Rom Losfprechung erwirten murbe. Rur bag er ju Anfange bes & Magister genannt wirb, fcheint mir bebenflich.

tam contra Danorum, quam contra saevitiam Osilianorum. Sed audientes Rigenses bella eorum, nuncios mittunt, pacem cum Danis faciunt, ut Osilianos magis im-

pugnare valeant et fidem in gentibus dilatare.

Consummatis itaque festis Natalis et Epiphaniae Domini, nix tegit terras, et glacies undas, eo quod superficies abyssi constringitur, et aquae durantur in Livonia, ut lapides, et fit glacies, estque melior via super aquas, quam terras. Facta itaque via super mare, statim Rigenses, sacri baptismi sui irrigatione gentes illas Osilianas, quae habitant in insula maris, irrigare cupientes, indicunt expeditionem, convocantes omnes ad fluvium, qui Mater aquarum dicitur. Fabiani autem et Sebastiani festo peracto, conveniunt omnes, Teutonici, Rigenses, Livones cum Letthis, et Estones, de cunctis provinciis suis, sequentes Dominum venerabilem Livoniensem Episcopum; cum quo simul adest Semigallorum Episcopus, et Magister Volquinus cum Fratribus suis et peregrinis, deferentes secum cibos et arma sua. Et celebratis missarum solenniis, procedunt in glacie versus Osiliam. Erat enim exercitus magnus et fortis, habens viginti pene millia virorum, qui, suas ordinantes acies, distincte cum vexillis propriis ambulantes, et in equis et vehiculis suis glaciem maris calcantes, sonitum tamquam tonitrui magni faciebant, ex collisione armorum, et vehiculorum concussione et motu, strepituque virorum et equorum, in glacie cadentium, et iterum surgentium, hac et illac super glaciem, quae glabra erat, ut vitrum, ex australibus et pluviosis aquis, quae tunc inundaverant, et de gelu, quod subsequutum fuerat. Et magno labore ac conatu mare transiverunt, donec tandem gaudentes ad littus Osiliae devenerunt.

Die itaque iam nono venientes ad castrum Mone b) nocte sola ibidem quiescere proponunt, habentes conflictum cum castrensibus. Qui timentes bella imminentia, et balistarum iacula, recipiuntur in castri sui domicilia, mittentes nocte verba fraudibus plena pontifici, ceterisque senioribus exercitus, dicentes, se fidem Jesu Christi et pacem recipere Christianorum, ut, procedente exercitu, ipsi damnum et belli detrimentum inferant subsequentibus. Et volebat Antistes cum ceteris Senioribus conditiones recipere pacemque dare; sed impediebant eos fraudes [180] et scelera eorum, eo [180] quod non sit sapientia, neque consilium contra Dominum, qui consuetudines suas pravas derelinquere nolentes, et sanguinem Christianorum adhuc bibere sitientes et ceteras neguitias et abominationes exercere

cupientes, donum sacri baptismatis suis pessimis mentibus non meruerunt, ponentes spem in castri sui firmitate, et nolentes pacem, et turpia quaeque loquentes, magis occidi quam baptizari meruerunt. Et quia pacem forte noluerunt, pax ab eis fugit et ultio sola venit. Primo itaque Teutonici vallum petunt, castrum scandere sperant; sed repelluntur ab Ozilianis lapidum et lancearum ictibus; unde tam arte quam Marte pugnare coguntur. Machinas itaque aedificant, patherellis contra patherellos eorum lapides in castrum proiiciunt, porcum fingunt, sub quo castrum fodiunt, donec ad medium vallum perveniunt. Tunc, amoto, porco turrim ligneam fortem ponunt in loco, super quam ascendunt armati fortes et balistarii, mittentes tela sua et spicula et lanceas super Osilianos in munitione. Extra illi lapides et iacula iactant super istos. Postquam sextus dies illuxit, prima vide-

sulanos cum Insulanis, pacem coluisse, ad piraticam conniventes, et legem Christianam parum curantes. Ceterum Guilielmi Legati literas, secessus in hac insula indices, allegat Jo. Messentus ex hoc anno Scond. Illustr. t. 12. p. 103., quibus testatum facit, Gotlandos inde a primordio conversionis suae Lincopensi ecclesiae in fidei negotiis dicto audientes fuisse. Et Claudius Oernhiaelm lib. 4. c. 7. n. 74. diploma habet, ex quo patet, Gotlandiam, Oelandiam et Ambyrde constituisse tertiam dioecesis Lincopensis partem.

b) Mona hodie insula est, Osiliam attingens ad austrum, angusto freto interiecto. In tabula tamen Joannis Portantii, ab Abrahamo Ortelio recusa, Mona castrum est in ipsa insula Osiliensi, ad mentem nostri auctoris. Da unfer Berfaffer ben Feldzug nach Defel übers Eis so pathetisch beschreibet, so ift diese Stelle einer kleinen Anmerkung werth. Die umftandliche Rachricht weift es aus, daß er in Berson daben gewesen, und ihm, als einem einheimischen Letten, bie Lage des Landes nicht unbefannt fein tonnen. Diefer Bug ging über den großen Sund, deffen Breite 2 Meilen ift. Gefest nun, der Berfasser nehme hier Defel im weitlaufigen Berstande und febe die Insel Moon als einen Theil davon an, so kommt doch noch der kleine Sund, von einer halben Meile, auf dem noch Abentheuer gung haben vorfallen konnen, von denen doch der Anctor mit keiner Splbe gedenket. 3mar meldet eine Urkunde, wenn man der zwiefachen Ordnung nach-

Defeler Buthen. Doch als die Rigischen von ihren Kriegen borten, schickten fie und 1226. machten Stillstand mit den Danen, damit sie um so mehr im Stande waren, die De-

feler zu betriegen und den Glauben unter den Beiden auszubreiten.

Als nun die Feiertage von Beihnachten und der Erscheinung des Herrn vorüber 3. waren, deckte Schnee die Länder und Eis die Bellen, denn in Livland wird die Deck 1228. des Abgrundes fest, und die Basser werden hart wie Steine, und wird Sis, und der 1228. Weg ist besser auf dem Basser als auf dem Lande. Als nun ein Weg geworden warakönige übers Meer, sagten die Rigischen alsbald einen Kriegszug an, da sie voll Beslangen waren, mit der Besprengung ihrer heiligen Tause jene Oeselschen Helden Seidenvölker, die auf der Insel im Meere wohnen, zu besprengen, und beriefen alle an den Embach. Als nun Fadian Sebassian vorüber war, vereinigten sich alle, Deutsche, Rigische, Liven 3. Jan. mit Letten, und Sten aus allen ihren Landschaften, und folgten dem ehrwürdigen Herrn Bischose von Livland; zusammen mit ihm war dabei der Bischos von Semgallien, und der Meister Bolquin mit seinen Brüdern und den Pilgern, und brachten Alle ihre Nahrung und Wassen mit. Nachdem sie nun Messe gehalten, gingen sie auf dem Eise nach Oesel zu. Und das heer war groß und start und hatte bei zwanzigtaussend Wann. Die zogen in gesonderten Haufen, mit ihren eignen Fahnen, und als sie zu Pferde und in Wagen das Sis des Meeres betraten, machten sie einen Schall wie von einem großen Donner, durch das Jusammenstoßen der Wassen und das Stossen und die Bewegung der Wagen und das Jusammenstoßen der Wassen und das Stossen und die Vewegung der Wagen und den Lärm von Mannern und Pferden, die da sielen hier und dort und wieder ausstanden auf dem Eise, welches glatt war wie ein Spiegel, da Südwinde mit Negen es überschwemmt hatten und Frost gefolgt war. Und mit großer Mühe und Anstrengung gingen sie über das Meer, und erreichten endlich frod das Gestade von Desel.

Am neunten Zage nun langten fie beim Schlosse Mone an, wollten daselbst nur 4die Racht über verweilen, und hatten ein Gefecht mit denen im Schlosse. Indeg zogen fic diefe aus Furcht vor dem bevorftebenden Rampfe und den Burfen der Steinschleudern in die Behausungen ihres Schlosses gurud, und fandten in der Nacht Borte voll Trugs an den Bischof und die andern Melteften des Beeres, und ließen fagen, fie nahmen den Glauben an Jesum Christum und Frieden mit den Christen an; da= mit fie namlich dem Beere, wenn es weiter zoge, und den Nachtommenden Schaden gufügen tonnten. Und der Bischof und die übrigen Aeltesten wollten die Bedingungen annehmen und Frieden gemahren; aber ihre Bosheit und ihre Frevelthaten binderten fie, denn es giebt teine Beisheit und teinen Rath gegen den herrn, fie aber wollten bon ihren graulichen Bewohnheiten nicht ablaffen, durfteten noch nach Chriftenblute und verlangten ihre andern Frevelthaten und Greuel zu üben. Darum verdienten fie in ihren schlechten herzen die Gabe der beiligen Taufe nicht, setten ihre hoffnung auf Die Restigleit ihres Schloffes, wollten feinen Frieden, führten allerlei schandliche Reben und verdienten eher getödtet als getauft zu werden. Und weil fie etwa keinen Frieden wollten, fo floh der Frieden von ihnen und die Rache allein tam. Zuerft alfo maden sich die Deutschen an den Ball und hoffen das Schloß zu erklimmen. Aber mit Stein= und Lanzenwurfen werden sie von den Deselern zurückgetrieben. Daher muffen fie mit Runft und Bewalt tampfen. Gie errichten alfo Maschinen, werfen mit Patherellen gegen ihre Patherellen Steine ins Schloß, segen ein Schwein zusammen, unter welchem sie das Schloß untergraben, bis sie mitten an den Ball tommen. Da ziehen sie das Schwein zuruck, segen einen starten hölzernen Thurm in die Stelle, und binauf steigen tapfere Manner in Wassen und Steinschleuderer, und werfen ihre Geicoffe, Spiege und Lanzen auf die Defeler auf den Werten. Beraus werfen jene Steine und Spiefe über Diefe. Als ber fechfte Zag anbrach, namlich ber erfte nach

geben will, daß zwischen Carmel und Wolde ein Moon gelegen; daben aber noch die Frage ift, ob die Erzählung eben nach der Nachbarschaft der Oerter, ober nach der Größe und Fruchtbarkeit der Felder eingerichtet sein, wie denn dos Loos selbst zeiget, daß es mehr dem Kange und der Nothdurst, als dem Glüde nach ausgefallen; da zumal von dem auf Oesel gelegenen Schloß Mone keine Spur und kein Andenken sibrig ist. Man kann sich hier nicht andere bessen. als entweder einen sichtlichen Zeugen der Unwissenheit beschulchgen, oder aber zugeden, daß die Insel Moon, deren Meerenge schmal und seichte ist, damals noch mit dem setze zugeden zusammengebangen, und erst

licet post festum purificationis, ne ipsa dies purificationis fieret non pura sanguine interfectorum, primo mane magis invaluit pugna, ut etiam ferro recurvo vel unco ferreo 1) iam infringerent munitionem, extrahentes singillatim ligna quaeque maxima, per quae munitio tenebatur, ut aliqua pars munitionis iam ad terram usque veniret. Gaudet exercitus Christianorum, exclamant, Deum exorant. Clamant et illi, gaudentes in Tharapitha c) suo. Illi nemus 2), hi Jesum invocant, in cuius nomine et laude fortiter ascendunt, ad summitatem valli perveniunt, fortissime et ab illis repelluntur. Qui primus ascendit, multarum lancearum ictibus et lapidum fusionibus premitur; quem utique solus Deus inter tot hostes frementes illaesum conservavit. Nam scandens sursum, statim ab hostili turba retruditur, et sterum et saepius scandens, totiens ab inimicis repellitur, quoties ad alta conscendere nititur, donec tandem idem Teutonus, ense suo longo repellens hastas hostiles, angeli Dei utique sublevatione, in supremam devenit munitionem, quae super hostium capita fuerat, et, ne lanceis hostium laederetur, desubtus 3) clypeum locavit sub pedibus, stansque super clypeum, solus pugnavit ad Tertius vero heu! hostes, donec Deus secundum misit et tertium socium. detrusus ab alto relabitur. Duo nihilominus contra multitudinem hostium se defendunt, contra quos post tergum ex Osilianis quinque super eandem supremam conscendunt munitionem, mittentes lanceas super eos: quorum primum, lancea repercussum, Teutonus ense ferit, ille cadendo perit; et alii in fugam se convertunt. Alii Teutonici subsequentes fortiter ascendunt, ut primis in auxilium veniant. Licet ab hostium ferocitate fortissime repellantur, et plures ex eis feriantur, vulneribus receptis, et alii interficiantur, tamen in Domino con-[181] fidentes, et magno labore multitudinem hostium removentes, tan-[181] dem summitatem munitionis obtinuerunt. Erat autem ascensus valde periculosus et difficilis, eo quod mons altus erat et congelatus, et murus supra montem ex lapidibus tamquam glacies congelata, ut pedes nusquam figere possent. Sed quidam per scalam, quidam per funem se detinentes, imo per angelum Domini sublevati sursum perveniunt hostiumque fugientium undique terga premunt. Vox exultationis et salutis Christianorum! Vox in Rama! 4) ploratus et ululatus confusionis perditionisque paganorum. Intrant in castrum Teutonici et interficiunt populum.

Parcere paganis non possunt Osilianis. Nam trucidant alios et capiunt alios.

Livones et Letthi, circumeuntes castrum, neminem effugere permittunt. Devictis hostibus gaudent victores, Deo laudem decantantes. Qui Davidem a Philistaeis semper defendit, liberat et ipse suos, victoriam dans de inimicis. Urbem capiunt, praedam rapiunt, substantias et res eximias diripiunt, equos et pecora depellunt; quod residuum est, igne comburunt. Castrum Osilianorum vorat ignis, sed Christiani spolia gaudentes diripiunt.

Castro Monensi in cinerem redacto, festinat exercitus a aliud castrum, quod est in media Osilia, quod vocatur Waldia. Et est Waldia d) fortior urbs inter alias urbes Osilianorum, ad quam resedit exercitus, praeparans instrumenta bellica, patherellos videlicet et machinam magnam, et maximas arbores abiegnas et therebinthinas ad faciendam turrim contra munitionem castri. Livones vero, Letthi

durch diejenige Seeerschütterung abgeriffen sei, welche der berühmten Stadt Bisby ein gutes Theil ihrer Große, und benen andern Infeln an der Offfee Stadte und Felder verschlungen hat; jo etwan igter Große, und denen andern Injein an der Office Stadte und Felder verichtungen fat; so etwan in der erften halfte des 14. Jahrhunderts geschehen sein durfte: indessen ist dieser Muthmaßung nicht entgegen, wenn man auch zwei Schlösser gleiches Anmens annimmt, davon das eine vorne an Desel, das andere auf der Mitten der Insel gelegen. A. [Bgl. Dr. Joh. Wish. Ludw. v. Luce's Progr. Das Schloß Wone auf Desel. Riga 1811. 4., wo aus vielen Gründen entschieden ausgessprochen wird: "das Schloß Wone habe (auf Deset selbst) unter dem Gute Reuenhof am kleinen Supke und Toese macht schlosser. Sunde auf Torei maggi (Thurmberg) gelegen."]
c) V. ad annum 1219. not. t). [Tharapitha Kn. Tharapilla Gr.]

d) In tabula modo excitata Waldiam nullam, sed Wykiam deprehendo, in media insula

<sup>1)</sup> Dicfelbe Unbehalflichfeit bes Ausbrude XIX. 5. gegen bas Enbe.

<sup>2)</sup> Ueberfete ich mit A. nach DC. = lignum, matoria.

<sup>3) 3</sup>ch habe überfest, ale ob desubtne ju laederetur gehorte. - 4) 3er. 31, 15.

Marid Reinigung, denn den Zag der Reinigung wollten sie nicht verunreinigen mit 1227. bem Blute der Erschlagenen, ward der Streit bart mit dem fruben Morgen, fo daß 2. Bebr. fie icon mit einem frummen Gijen oder eifernen haten die Befestigung einriffen und die größten Holzstude einzeln berauszogen, durch welche die Befestigung gehalten mard, fo daß icon ein Theil der Befestigung ju Boden fant. Das Christenbeer mard frob, rief laut, betete. Much jene riefen laut und freueten fich in ihrem Tharavilla. rufen ein Stud Bolg, Diese Jesum an, zu beffen Mamens Ehre sie tapfer binanklim= men und bis zur Gobe des Balles gelangen; aber fie werden gar tapfer von jenen gurud= gefchlagen. Der zuerst binaufstieg, ward durch viele Lanzenwurfe und Steine gar arg gebrangt; bennoch erhielt ibn Gott allein unter fo vielen knirichenden Frinden unverlegt. Denn als er hinaufstieg, ward er alebald von einem feindlichen Saufen guruds gebrangt, und fo oft er wieder hinaufflieg, brangten ibn die Feinde jurud, bis endlich felbiger Deutsche mit feinem langen Schwerdte Die feindlichen Langen wegftieft und ron einem Engel Bottes geboben, gang oben auf die Umwallung gelangte, die über den Röpfen der Feinde mar, und damit er nicht durch die Langen der Feinde von unten ber verwundet murde, legte er feinen Schild unter die Fufe, und wie er ftebt auf dem Schild, fo tampft er allein mit den Feinden, bis ihm Gott einen gweiten und einen dritten jur Gefellschaft schidte. Der britte aber mard leider jurudgebrangt und fturzte von der hohe herunter. Nichts destoweniger vertheidigten sich die zwei gegen die Menge der Feinde. Funf von den Deselern stiegen gegen sie in ihrem Rucen auf dieselbe bochite Stelle der Befestigung und warfen Lanzen auf sie. Aber der Deutsche schlägt den erften mit der Lange wieder gurud, trifft ihn mit dem Schwerdte, er fallt und flirbt, die andern nehmen die Flucht. Andere Deutsche tamen nach und fliegen mutbig binauf, um den erften zu Gulfe zu tommen. Obgleich fie von den wutbenden Reinden tapfer gurudgetrieben murden, und mehrere bon ihnen Bunden erbielten und andere fielen, fo erreichten fie boch gulett im Bertrauen auf den Berrn Die Bobe der Befestigung, indem fie mit großer Mube die Menge der Feinde qu-rudftiegen. Es war aber das Auftlettern gar gefahrvoll und beschwerlich, weil der Berg boch mar und gefroren, und die fteinerne Mauer über dem Berge wie Glatteis, fo daß fie nirgends festen Sug faffen tonnten. Aber etliche gelangten auf einer Leiter, etliche indem fie fich an einem Seile hielten, ja durch einen Engel des Herrn getragen, in die Sobe, und drangen den Feinden nach, die auf allen Seiten die Flucht ergriffen. Gine Stimme des Frohlockens und des heils der Christen! Gine Stimme in Rama! Beinen und heulen der Berzweiflung und des Berderbens der Beiden! Die Deutschen dringen ins Schloft und todten das Bolt;

man schont ber Defler nicht, bies freche Bolf von heiben muß größtentheils den Tod, die andern Ketten leiben \*).

Die Liven und Letten umstellen das Schloß und lassen Niemand entrinnen. Nachdem die Feinde bezwungen waren, freuen sich die Sieger und singen Gott ein Loblied. Der den David immer schützte gegen die Philister, selbiger befreiet auch die Seinen und giebt ihnen Sieg über die Feinde. Sie nehmen die Stadt, raffen die Beute zusammen, plündern das Eigenthum und die Kostbarkeiten, treiben Pferde und Wieb weg, die Ueberbleibsel verbrennen sie mit Feuer. Feuer verzehrt der Deseler Burg, aber die Christen tragen mit Freude die Beute davon.

Als das Schloß von Mone in Asche gelegt war, eilte die Heeresmacht der Chris 5. sten zu einem andern Schlosse, welches mitten auf Desel ist und Waldia heißt. Und Waldia ist die startste Stadt unter den andern Stadten der Deseler, und das Heer lagerte sich davor und bereitete die Kriegsgeräthe, Patherellen nämlich und eine größe Maschine und die höchsten Tannen und Kichtenbaume, um einen Thurm zu errichten gegen die Werte des Schlosses. Die Liven aber, die Letten und die Esten nebst

positam. Ast apud Pontan. chorogr. Dan. p. 735. in hodiernis huius insulae parochiis Wolde numerari video, ut adeo castrum Waldia successu temporis in villam abiisse videatur. Gr. Die Balle eines sogenannten Bauerberges, welches boch eine Bauerburg beipen soll, sind allerdings bavon noch übrig, das Bort urbs aber tann unmöglich eine Stadt hier bedeuten, weil nicht erweißelich, daß die Bauren von Städten was gewust, ehe die Deutschen angetommen, noch vielweniger ein Stein vorhanden, der von deren Zerstörung ein Oenkmal sein könnte. A.

<sup>\*)</sup> Arnbt.

et Estones cum quibusdam etiam Teutonicis, circumeuntes ad omnes provincias, tulerunt equos et boves eximios, et spolia multa, frumentum multum et similia, et villas omnes igne combusserunt. Waldienses vero lapidum iacturas sustinere non valentes, prae multitudine populi, qui erant in castro, simul et balistarum non ferentes tela, nec non et instrumenta considerantes, quae praeparabantur, quibus facile erat castrum capere: timore Dei concepto, pacem petunt, terroremque forte habentes de Monensibus occisis, humiles se reddunt, pacifica verba loquuntur, sacri baptismatis sacramentum sibi dari suppliciter exposcunt. Gaudium hoc est Christianorum. Laus canitur Domino et pax datur populo. Obsides requiruntur filii meliorum. Fiunt Osiliani, Waldienses scilicet, filii obedientise, qui quondam filii superbiae. Qui quondam lupus, modo fit agnus; qui quondam persequutor Christianorum, modo fit confrater in Christo, pacem recipiens, obsides dare non contradicens, baptismi gratiam fideliter petens, tributum perpetuam solvere non pertimescens. Dantur itaque pueri nobilium, quorum primum venerabilis Rigensis Episcopus cum gaudio et devotione magna catherizatum, sacro [182] baptismatis [182] fonte rigavit: alii presbyteri alios rigaverunt, qui et in urbem cum gaudio ducuntur, ut Christum praedicent, ut Tarapitha, qui Deus fuit Osilianorum, eiiciant. Qui per medium castrum fontem consecrantes et dolium e) replentes, primo Seniores et meliores catherizatos, deinde viros alios et mulieres baptizant et pueros. Et fit pressura maxima virorum et mulierum ac parvulorum, clamantium: festina me baptizare; a mane usque ad vesperam, ut etiam ipsi presbyteri, qui modo quinque, modo sex exstiterant, ex labore baptizandi deficerent. Baptizantes itaque presbyteri cum multa devotione multa millia populorum, quos cum summo gaudio videbant ad baptismi sacramenta properare, gavisi sunt et ipsi, sperantes, eundem laborem in suorum peccatorum remissionem (cessurum) 1). Et quod eodem die non potuerunt, sequenti et tertio consummaverunt. His mysteriis in urbe Waldia in Osilia celebratis et perfectis, venerunt nuncii missi de cunctis urbibus et kilegundis Osiliae, quaerentes pacem et baptismi petentes sacramentum. Gaudet exercitus, obsidibusque receptis, pax datur et fraternus amor pollicetur. Dicitur, ut Suecos captivos utriusque sexus restituant liberos. Obediunt, restituere promittunt, presbyteros secum ad sua castra ducunt, qui Christum praedicent, qui Tharapitha cum ceteris paganorum diis eiiciant, qui populum sacro baptismatis fonte rigent. Baptizant itaque sacerdotes in omnibus castris Osiliae populum universum utriusque sexus, cum laetitia magna, et prae gaudio lachrimantes, eo quod Domino tot milita genuerunt per lavachrum regenerationis, prolem spiritualem, Deo dilectam sponsam novam ex gentibus. Gentes fonte rigant, fletibus ora rigant.

6. Sic Riga semper rigat gentes. Sic maris in medio nunc rigat Osiliam; per lavachrum purgans vilia; dans regna polorum. Altius irriguum donat et inferius. <sup>2</sup>) Haec dona Dei sunt gaudia nostra. Gloria Deo et Domino nostro Jesu Christo et beatae Mariae virgini, quae servis suis Rigensibus in Osilia talia dedit gaudia: vincere rebelles, baptizare sponte et humiliter venientes, obsides et tributa recipere, captivos omnes Christianos restituere, cum victoria redire. Quod reges magni <sup>3</sup>) hactenus non potuerunt, hoc beata Virgo per servos suos Ri-[183] genses breviter et leviter <sup>7</sup>) ad [183] honorem sui nominis adimplevit. Quo

e) Ergo horum hominum baptismus celebratus fuit per immersionem. Quale exemplum apad Caesarium est puellae decem annorum lib. 10. c. 44. In Jo. Peringskiöldit Monumentis Uplandicis Tom. 2. p. 48. habentur veteres figurae, exhibentes sancti Hearici adventum in Finlandiam et sacros ritus, quibus Fennos ad fidem Christi initiavit. In his conspicitur spatiosum baptisterium, cui bini homines nudi insistum umbilico tenus. Quem ritum in Pomeranis baptizandis secutus fuèrit sanctus Otto, fusius describit Anonymus auctor vitae lib. 2. c. 15. Convenit autem penitus cum nostro. Nam is quoque dolta grandia valde terrae altius

<sup>1)</sup> Das eingeflammerte Bort rubrt von &r. ber, tonute aber auch fehlen.

<sup>2)</sup> IV. 5. — 3) X. 13. XXVI. 3.

etlichen Deutschen durchzogen alle Bezirke, brachten Pferde und treffliches Rindvieb 1227. berbei und viele Beute, viel Korn und dem abnliches, und ftedten alle Dorfer in Da die Baldier aber die Steinwurfe nicht aushalten konnten wegen der Menge Bolls, das im Schloffe war, und die Beschoffe aus den Steinschleudern nicht ertrugen, und die Bertzeuge faben, die noch zubereitet wurden, mit benen man bas Schloß leicht nehmen tonnte, fo tam eine Furcht bor Gott über fie, fie baten um Stillftand, und da fie etwa auch einen Schred betommen hatten wegen der Erschlagenen in Mone, fo wurden fie demuthig, redeten Borte des Friedens und baten, daß ihnen das Sacrament der Taufe ertheilt werden mochte, gar flehentlich. Das war eine Freude für die Christen. Dem herrn wird ein Loblied gesungen, dem Bolte Friede gegeben. Man fordert die Sohne der Bornehmsten als Geifeln. Die Defeler, nämlich die von Baldia, wurden Rinder des Gehorfams, die einft Kinder des Sochmuthe gewesen waren. Der zuvor ein Bolf war, wird nun ein Lumm, der ein Berfolger war der Christen, wird ein Mitbruder in Christo, erhalt Frieden, weigert sich nicht, Geifeln zu ftellen, bittet gläubig um die Taufgnade, scheut sich nicht ginebar zu werden für immer. Gie stellen alfo die Rinder ber Angesehenen; den ersten von ihnen lehrte der ehrwurdige Bischof von Riga mit Freude und großer Andacht und ertheilte ibm die heilige Taufe, andre Priester tauften die andern, und mit Freuden wurden sie in die Stadt geführt, Christum zu predigen, und Tharapita, der der Deseler Gott war, hinauszuwerfen. Und mitten im Schlosse weiheten sie einen Quell, füllten ein Raß, lehrten zuerst die Aeltesten und Angesehensten, dann tausten sie die andern Manner und die Weiber und die Anaben. Und ward ein großes Gedränge der Mänener und Weiber und der Kleinen, die da riesen it ause mich schoel, vom Morgen bis an den Abend, fo daß die Briefter felbit, beren bald funf, bald feche waren, über ber Arbeit bee Zaufens mude murben. Alfo tauften Die Priefter mit vieler Andacht viele Taufende diefer Leute, die fie mit großer Freudigkeit gu der beiligen Zaufhandlung eilen faben, und maren felbit auch voll Freudigkeit, benn fie bofften, felbige Arbeit werde ihnen zur Bergebung ihrer Gunden dienen. Und was fie an dem Tage nicht tonnten, das vollbrachten fie am folgenden und am britten. Rachdem diese beiligen handlungen in der Stadt Baldia auf Defel gehalten und vollbracht waren, tamen Boten aus allen Städten und Rilegunden von Defel, hielten um Frieden an und baten um die heilige Taufe. Das heer voll Freude nimmt die Geiseln in Empfang, gewährt Frieden und verspricht brüderliche Liebe. Man besiehlt ihnen, die gefangenen Schweden beiderlei Geschlechts frei auszuliefern; sie gehorchen, versprechen sie auszuliefern, nehmen Priester mit in ihre Schlösser, Christum zu predigen, Tharapita und die andern heilen- Götter hinauszuwerfen und das Wolf mit den heiligen Quelle der Taufe zu negen. Und so tauften die Priester in allen Schlöffern von Defel das ganze Bolt beiderlei Gefchlechts mit großer Freudigkeit und mit Freudentbranen, darum weil fie bem herrn so viele Taufende erzeugten burch bas Bab ber Biebergeburt, einen geiftlichen Samen, eine neue geliebte Braut bem herrn aus den Beiden. Aus dem Quelle negen sie die Beiden, mit Thranen ihr Gesicht.

Also tauft Miga immerdar die Heiden. Also tauft es nun Desel, das mitten 6. im Meere gelegen, und wäscht durchs Bad Gemeines ab; es giebt das himmelreich; es schenkt das Wasser himmels und der Erden. Diese Gaben Gottes sind unstre Freuden. Ruhm sei Gott und unserem Herrn Jesu Christo und der beiligen Jungsfrau Maria, die ihren Migischen Anechten solche Freude verlieben hat in Desel, die Empörer zu besiegen, zu taufen die von freien Stüden und in Demuth kommen, Geisseln und Schatzungen zu empfangen, alle gefangenen Christen zu lösen, heimzukehren mit Sieg. Was große Könige bisher nicht vermochten, das hat die heilige Jungfrau durch die Rigischen, ihre Anechte, kurz und leicht zur Shre ihres Namens vollbracht. Nachs

immergi praecepit, ita ut ora doliorum usque ad genu hominis vel minus prominerent: quibus aqua impletis, facilis erat in eam descensus.

f) Vocabulum ita scriptum est, nt et leviter et lentier legi possit. Prius tamen praeferendum censeo, quia non solum brevi tempore, sed et levi opera, ac sine magno labore et molestia, Osilienses perdomati sunt atque devicti. — [Rev. lieft leniter.]

completo et facto, populo videlicet cuncto baptizato, Tharapitha eiecto, Pharaone submerso, captivis omnibus liberatis, revertuntur cum gaudio Rigenses. 8)

[184]

[184] Vos semper sequitur victoria clara triumphi.
Gloria sit Domino, laus super astra Deo.

#### FINIS CHRONICI LIVONICI VETERIS.

g) Paullo post haec tempora Episcopus Albertus diem obiit supremum, anno scilicet 1229. 1) Cuius rei nuntius cum in Germaniam penetrasset et Bremam pervenisset, Archiepiscopus, qui priores tres Livoniae Episcopos a decessore Hartwico consecratos et in Livoniam missos noverat. eodem iure usurus, alium Albertum, Bremensis Ecclesiae Scholasticum, Rigensem Episcopum nominavit et consecravit; cum interea Rigenses canonici Nicolaum de Magdeburg e gremio capituli elegissent. Causa cum ad sedem apostolicam delata esset, Pontifex Gregorius IX. discussionem eius commisit Ottoni, sancti Nicolai in carcere Tulliano Cardinali, et sedis apostolicae in Dania mox et in Germania Legato. Qui, ne, Rigensi sede vacante, respublica Livoniensis aliquid detrimenti caperet, extemplo nuntium suum, hodie auditorem vocant, Balduinum de Alna, Rigam misit, ut eius ecclesiae curam haberet donec lis decideretur. Balduinum de Alna, praecunte Codice MS. Atberici, scribo, quem monumenta Romana apud Raynatdum, si Raynaldum oculus non fefellit, de Alua et Aluensem vocant. Ille vero maiorem Curlandiae partem invidendo successu, sine vi et armis, propositis aequis conditionibus, ad amplectendam Christi doctrinam illexit, perfectoque brevi pulcherrimo opere, Romam redux, Semigallensem infulam, a morte Lamberti vacantem, et sedis apostolicae legationem per Livoniam, Gotlandiam, Vinlandiam, Estoniam, Semigalliam et Curlandiam navatse operae praemium tulit anno 1232. Quo tempore demum Curonibus praefici Episcopus potuit, quorum primus Hermannus fuit, alter Henricus. Otto Cardinalis, cum interea litem de infula Rigensi secundum Nicolaum, a Capitulo electum, decidisset, Pontifex sententiam confirmavit, imposito obmurmurantibus Bremensibus silentio. Testes dictorum habeo Atbertum Stadensem ad annum 1229. ita scribentem: Albertus, Livoniensis Episcopus, obiit. Et Bremensis ecclesia, ture suo potita, Magistrum Albertum, Bremensem scholasticum, in Episcopum elegit, qui postea factus est Primas in Hibernia. Sed Rigenses Canonici alium, scilicet Nicolaum, elegerunt, diuque fuit altrinsecus coram iudicibus impetratis a sede apostolica litigatum. Tandem Papa Bremensibus silentium imposuit pro sua, ut dicitur, voluntate. Et Albericus ad annum 1230. p. 536.: Cardinalis Alemanniae, Dominus Otto, fuit in Dacia, et dissensionem, quae in electione Rigensis Episcopi emerserat in Livonia, perfecte determinavit. Itaque illum, qui eligebatur ex parte Bremensis capituli, cassavit, et Nicolaum de Medeborc, canonice electum, consecravit. Ilem ad annum 1232. p. 542.: Drs. Balduinus de Alna, ad partes Livoniae a Cardinali Ottone transmissus, quibusdam terris paganorum in magna quantitate adquisitis, revertitur, veniensque ad Curiam Romanam, invenit ibi quosdam adversarios suos, qui se vocabant Milites Dei. Isti ab Episcopo Theodorico (Alberto<sup>2</sup>) primo fuerunt instituti, el cum dicant, se templariorum ordinem tenere, in nullo tamen subiiciuntur templariis. Sed cum sint mercatores et divites et olim a Saxonia pro sceleribus banniti, iam in tantum excreverunt, quod se posse vivere et sine lege et sine rege credebant. Cum itaque Dis. Balduinus significasset Dno Papae, quae facta sunt, constitutus est Episcopus Semigalliae et Legatus totius Livoniae. Cetera supplent documenta nostra [N. 46a — 48.], quibus addimus diploma
Nicolai Rigensis Episcopi, quo inter ipsa Sedis auspicia crabrones irritasse videtur, donando
civibus Rigensibus tertiam Osiliae, Curlandiae et Semigalliae partem [N. 49.], quatenus post
recessum Episcopi Mutinensis acquisitae erant. Nicolaus anno 1233. defunctus, eique aemulus Albertus successisse vulgo traditur; sed in tempore erratur. Neque enim Nicolaus tam subito mortuus est et Albertus diu adhuc haesit in sede Armaghana. Anno 1234. Balduino in legatione Prussiae et Livoniae suffectus est Guilielmus, Mutinensis Episcopus, is, qui anno 1224. Rigae fuit. Instrumenta huius secundae legationis damus in appendice documentorum [N. 50—53.]. Inter hace Fratres Militiae Christi, cum hine barbarorum, inde Danorum Estoniae incubantium crebros impetus non diutius sustinere se posse crederent, in clientelam Fratrum ordinis Teutonici, qui tum maxime per Prussiam caput efferebant, confugere. At res ante exitum non habuit, quam post funestam in Lithuania cladem, qua ipse Magister Volquinus cecidit. Audiamus Duisburgensem part. 3. c. 28. ita disserentem: Hoc tempore (anno scilicet 1237.) Frater Volquinus, Magister secundus de ordine Militum Christi in Livonia, iam sex annis per solempnes nuncios laboravit circa Fratrem Hermannum de Salza, Magistrum generatem domus Teutonicae, ut Ordo suus Ordini ipsius incorporaretur. Pro quo negotio Frater Hermannus, Magister predictus, cum Fratre Joanne de Meydeburg,

 <sup>[</sup>XVI. Kal. Febr. i e. die m. Januarii, secundum Necrol. Hamburg. in Langebek Scriptor, rec. Danie. V. 398.]

<sup>2)</sup> Indes vergl. VI. 6., wo boch felbft heinrich ben Theoborich, freilich noch Abt, bei ber Stiftung mit nennt.

bem sie solches vollbracht und gethan, nämlich das ganze Bolt getauft, Tharapilla 1227. ausgetrieben, Pharao ertränkt und alle Gefangenen befreiet, kehren die Rigischen heim mit Freuden.

Euch folgt immer ber Sieg und herrlicher Glang bes Triumphes. Rubm fei bem Berren und Breis Gott im Sternengezeit,

## Ende der alten Livlandischen Chronik.

nuncio dicti fratris Volquini, accessit ad Dominum Papam. Medio tempore superrenit Frater Gerlacus Rufus de Livonia, nuncians, quod Magister Volquinus cum Fratribus, peregrinis et populo Dei plures cecidissent, proetiv interfecti. Quo audito, Dominus Papa dictum negotium terminavit, el fratrem Gerlacum et Fratrem Joannem praedictos ad Ordinem hospitalis sanctae Mariaedomus Teutonicorum investivit, dans eis album pallium cum nigra cruce, iniungens eis et alils Fratribus eiusdem Órdinis Militum Christi, în Livonia exsistentibus, in remissionem omnium peccatorum, ut Ordinis domus Teutonicae susciperent habitum regularem. Hoc facto Frater Hermannus, Mayister generalis, misit Fratrem Hermannum, dictum Balke, Magistrum terrae Prussiae, cum XL fratribus et pluribus armigeris ad terram Livoniae. Ubi cum dictus Frater Hermannus Balke praesuisset sere sew annis, rediens in Almaniam, in pace quievit. Constitutio Pontificis Maximi Gregorii IX. est 1237. [N. 54.] Desuncto interea Balduino, Semigallensi Episcopo, Moguntinensis Archiepiscopus, a Romano Pontifice Semigallensi ecclesiae prospicere iussus, misit eo Henricum de Litleburg, monachum Ordinis Fratrum Minorum. Milites, nondum exsatiati, quo liberalius ad defensionem ecclesiarum invitarentur, nacti sunt paul-latim duas Curoniae, et tertiam Semigalliae partem, translato Henrico Litleburgensi e sede Semigallensi in Curoniensem, exstinctoque penitus Episcopatu Semigallensi; cuius ditio Rigensi accrevit 1245. [N. 55. 56.] Anno 1246., cum Guilielmus, olim Mutinensis, nunc Sabinensis Episcopus, et S. R. E. Cardinalis, Legatus in Succiam et Norwegiam iret, evocatum e Sede Armaghana Archiepiscopum Albertum Innocentius PP. IV. Legatum in Prussiam, Livoniam et Russiam misit, data potestate, ut, quamcunque sedem in Livonia et Prussia aliquando vacaturam electurus esset, ca perpetuo Archiepiscopalis et Metropolitana totius Prussiae et Livoniae esset. rus esset, ea perpetuo Archiepiscopalis et Metropolitana totius Prussiae et Livoniae esset. Redux cum Lubecae moraretur, obiretque Episcopus Joannes, Lubecenses canonici Episcopum Destudiaverunt et impetrarunt. Qua in statione miseratione divina Archiepiscopum Livoniae et Prussiae, Ministrumque Ecclesiae Lubecensis semet appellitavit. Quod docet instrumentum XXXIII. Cum vero sex inter Lubecenses annos exegisset, audita morte Nicolai, Rigensis Episcopi 1), Rigam evolavit 2), eamque sedem elegit Archiepiscopalem, ab Alexandro PP. IV. demum anno 1255. confirmatam. [N. 57-60.] Ex his emendandus est Cranzius Metrop. 1.7. c. 46. et lib. 8. c. 10. Nam ceteri, praesertim qui de Livonia dedita opera scripserunt, quod ad banc aetatem, insanabiles sunt et historiae verae implacabiles.

<sup>1) [</sup>sub fine a, 1263, vita defuncti. Of. Vogtii hist. Pruss, III. 58.]

<sup>2) [</sup>incunto a, 1254., ibid.]

|   | , |   |     |   | • |  |
|---|---|---|-----|---|---|--|
|   |   |   |     |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |  |
|   | • |   |     |   |   |  |
|   |   |   |     | • |   |  |
|   |   |   |     |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |  |
|   | • |   |     |   |   |  |
|   |   |   | · . |   |   |  |
|   |   | · |     |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |  |
|   |   |   |     | • |   |  |
|   |   |   |     |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |  |
| _ |   |   |     | 1 | - |  |
|   |   |   |     |   |   |  |
|   |   |   |     |   |   |  |

# SILVA DOCUMENTORUM,

# **DEVICTAM A SAXONIBUS**

**ET** 

# AD SACRA CHRISTIANORUM TRADUCTAM LIVONIAM

ILLUSTRANTIUM,

ET

# **DICTIS IN NOTIS**

FACIENTIUM FIDEM,

CUM ADDITAMENTO.

# ANIMADVERSIONES NONNULLAS

ADIECIT

CAROLUS EDUARDUS NAPIERSKY, PH. D., AA. LL. M.

| • |   |     |   |
|---|---|-----|---|
|   |   |     |   |
|   |   | -   |   |
| • |   |     |   |
|   | • |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
| · |   |     | • |
|   |   |     |   |
| , |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     | • |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
| • |   |     |   |
| · |   |     | ٠ |
| _ |   | , . | • |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |

- Arnoldi Lubecensis narratio de initiis Christianae Religionis in Livonia, anno 1209.
   cum nota Henrici Bangerti.
- II. [Chronici Magistrorum Ordinis Teutonici, (vulgo Homeister-Chronic) narratio de iisdem ex anno 1467. in cujus locum:
  - 1. Mag. Adami Gesta Hammenburgens. Ecclesiae. Lib. IV. c. XIV-XVIII.
  - 2. Chronicon Alberici, Monachi trium fontium (extract).
  - 3. Alberti, Abbatis Stadensis chronicon a condita urbe usque ad a. C. MCCLVI. (extract.)
  - 4. Saxonis Grammatici historiae Daciciae libri XVI. (extract.)
- III. Legationis Suecicae narratio de Livoniae fatis, exhibita in conventu pacificatorum Otivae anno 1660.
  - a. Tabulae clientelares Alberti, Livoniensis Episcopi, impetratae ab Henrico Rege, Friderici II. Imperatoris filio, Noribergae anno 1224.
  - b. Tabulae clientelares Hermanni, primi Dorpatensis Episcopi, impetratae ab eodem Henrico ibidem, anno 1224.
- IV. Lubecenses recipiunt Saltwedelenses in sedilia Wishuensia 1173.
- V. Chartae duae Clementis sive Caelestini PP. III.
  - a. Prima confirmat Bremensi Archiepiscopo quatuor episcopatus a. 1189. sive 1191.
  - b. Altera confirmat ei Ykeskolensem solum.
- VI. Bertoldi, secundi Livoniensis Episcopi, epistola, testis a se consecratae ecclesiae in villa Hesede 1197.
- VII. Innocentii PP. III. epistolae tres ad Saxones, Westphalos, Slavos et Transalbinos Christianos de negotio fidei in Livonia, anno 1198 vel 1199.
- VIII. Tredecim chartae Apeldernenses et una Tissenhusiana:
  - a. Rumeschottelii fratres curiam in Apeldern cum XL. iugeribus vendunt. 1330.
  - b. Feudi Dominus, Ioannes Comes in Roden et Wunstorf, consentit.
  - c. Idem cum filiis eam curiam emtori attribuit.
  - d. Idem camdem cum aliis bonis dimittit.
  - e. Fratres in fratris per divisionem separati bonis feudalibus nihil sibi iuris esse profitentur. 1330.
  - f. Ioannes Comes in Roden et Wunstorf mansum Wigerdesseniorum in Apeldern, sibi resignatum, donat. 1332.
  - g. Consensus filiorum Comitis.
- [188] h. Joannes de Wigerdessen mansum in Apeldern cum curia dimittit coram Con- [188] sulibus Indaginis Comitis Adolfi. 1333.
  - i. Donatio dimidiae casae in Apeldern. 1337.
  - k. Ludolfus de Munchhausen acquirit quamdam curiam in Apeldern cum tribus mansis. 1463.
  - I. Impetrat feudum ab Erico, Comite Holsatine et Schaumburgi. 1481.
  - m. Donat eam monasterio Overnkirkensi. 1486.
  - n. Dominus consentit, salvo iure revocandi post exstinctam donatoris prosapiam.
  - o. Godefridi de Tissenhusen uxor dimittit duas sartagines salis in Munder. 1281.
- IX. Flores sparsi ad genealogiam maternam Alberti, Livoniensis Episcopi.
  - Conradi, Verdensis Episcopi, confirmatio altaris in quadam Capella Buxtehudensi a civibus Hanoveranis fundati. 1405.
  - b. Confirmatio dotis Capellae, a Militibus de Bikishovede in villa huius nominis constructae. 1202.
  - c. Confirmatio testamenti Henrici de Bikishovede, Praepositi maioris ecclesise Bremensis. 1241.
  - d. Henrici Mindensis Episcopi dimissio bonorum in Kirch-Horst, coram Ioanne de Bikishovede, 1208.

- X. Confirmatio Pontificia compositionis inter Albertum Episcopum et Fratres Militiae Christi initae. 1210.
- XI. Innocentii PP. III. ea de re ad Volquinum Magistrum et Fratres epistola. 1210.
- XII. a. Innocentii PP. III. epistolae ad Monasteriensem, Verdensem et Paderbornensem Episcopos, qua laudat eorum propositum iter in Livoniam. 1209.
  - b. Biusdem literae tutelares pro Episcopo et Ecclesia Raceburgensi. 1209.
  - c. Philippi Raceburgensis Episcopi in Livoniam abituri constitutio pro augendo servitio Patroni Ecclesiae suae, Sancti Joannis ante portam latinam, et pro anniversaria sui memoria post obitum celebranda. 1209.
- XIII. Innocentii PP. III. confirmatio Theodorici, 1210. Estiensis Episcopi consecrati. 1213.
- XIV. Gregorii PP. IX. epistola ad Waldemarum II. Daniae Regem, qua taxat probationem negativae per sacramenta contra documenta authentica. 1239.
- XV. Septem Epistolae ad Fulconis, primi Estonum Episcopi, res pertinentes. 1170-80.
  - a. Fulco monachus e monasterio Cellensi apud Trecas Estonum Episcopus destinatus.
  - b. Idem dimittitur.
- [189] [189] c. Idem ab Absolone Lundensi Archiepiscopo beneficiis afficitur.
  - d. Absoloni ad preces Fulconis novum munus gratulatur Petrus.
  - e. Alexander PP. III. contra Estones classicum canit.
  - f. Idem pro Fulcone Estonum Episcopo interpretem Estonem e Norwegia postulat.
  - g. Idem Julium seu Fulconem Estonum Episcopum caritati Danorum commendat.
  - XVI. Innocentii PP. III. quatuor epistolae pro Theodorico, Estiensi Episcopo. 1213.
    - a. Commendat eum omnibus Christi fidelibus per Saxoniam.
    - b. Praesulibus Saxonicis mandat, ut dimittant, quos Theodoricus socios ex sorum monasteriis adsciscere vellet.
    - c. Fratres Militiae Christi monet, ne ei graves sint.
    - d. Estiensem Episcopum nulli Metropolitano subjectum edicit.
  - XVII. Innocentii PP. III. Rescriptum ad Lundensem Archiepiscopum Andream, et ad Episcopum Rigensem Albertum. 1211.
  - XVIII. Riusdem mandatum ad Lundensem Archiepiscopum de quodam falso Legato, perpetuis carceribus includendo. 1213.
  - XIX. Înnocentii PP. III. octo epistolae, Legationem Gladiferorum in Aulam Romanam insecutae. 1212. 1213.
    - a. Repulsa petitionis pro sede Episcopali in tertia Fratrum instituenda.
    - b. Privilegium novum Templariorum.
    - c. Venia instituendi novum Episcopatum in Saccala, ad Lundensem directa, c. c. si preces veritate nitantar.
    - d. Mandatum de Episcopo Rigensi, ad observationem compositionis cum Gladiferis initae adigendo.
    - e. Mandatum, ne idem Neophytos vexet.
    - f. Confirmatio possessionum, quas Gladiferi per Estoniam et Gotlandiam tenent.
    - g. Conservatores Apostolici Gladiferis dati.
    - h, Praecepta in ecclesia Livoniensi inter Neophytos observanda.
  - XX. Innocentius PP III. Rigensem Episcopum nulli Metropolitano subjectum declarat. 1213.
  - XXI. Eiusdem Arctiores ad Andream Lundensem Archiepiscopum, ut sine tergiversatione Romam veniat ad Concilium. 1214.
  - XXII. Ad res Alberti Comitis de Louenburg pertinentia:
    - a. Fundatio Cellae ad Muldam. 1173.
    - b. Sifridus Comes Orlamundanus in monasterium Heusdorff beneficus. 1192.
- [190] [190] c. Genealogia Regum Holmgardiae Oernhielmiana.
  - d. Dedicatio nova ecclesiae Orlamundanae. 1194.
  - e. Charta Philippi Raceburgensis Episcopi, qua Albertus possessor terrae Wittenborch appellatur. Post annum 1205.
  - £. Charta, qua Albertus Comes Raceburgensis appellatur. 1217.
  - g. Charta, qua Albertus ipse Comitem se in Raceburg appellitat. 1219.
  - h. Venditio bonorum coram Alberto, Holzacie Comite, peracta, cui subscriptus Albertus Livoniensis Episcopus eiusque frater Rothmarus. 1224.
  - Hermannus Comes de Orlamunda, fratre Alberto absente, praedium Tambuch Valli sancti Georgii attribuit. 1227.

- k. Alberti Fratris consensus.
  - 1. Alberti epistola ad Pontificem pro sacramenti relaxatione.
  - m. Oblatio allodii Orlamundensis in feudam ex formula iuris Saxonici. 1395.
- XXIII. Rescriptum Pontificis in causa Colomanni, Regis Galiciae, 1222.
- XXIV. Henricus Dux Saxoniae et Comes Palatinus Rheni Vicarius Imperii. 1219. 1223. 1226. ad p. 128.
- XXV. Innocentius PP. IV. impugnat nuptias Friderici II. Imp. cum filia Ducis Saxoniae. 1247. ad p. 140.
- XXVI. Theodorici, Vironensis Episcopi, ultima voluntas. 1257.
- XXVII. Eiusdem Indulgentiae pro sororibus in Franckenberg. 1261.
- XXVIII. Friderici Dorpatensis Postulati similis charta. 1268.
- XXIX. Albertus, Nordalbingiae Dominus, monasterio Ebekesdorpiensi immunitatem a telonio concedit in terris suis. 1233.
- XXX. Idem renuntiat iuri in domum, donatam ecclesiae Reinfeldensi. 1237.
- XXXI. Idem disturbat Legati Pontificii Concilium, Herbipolin indictum. 1231.
- XXXII. Idem a Guilielmo Rege impetrat pro Marchionibus Brandenburgicis spem succedendi in terris suis, si forte sine herede feudali decederet, 1252.
- XXXIII. Episcoporum transalbinorum deprecatio, ne Duci Saxonine subiiciantur. 1252.
- XXXIV. Honorii PP. III. epistola, qua aegre fert Joannis Sueciae Regis coronationem. 1219.
- [191] XXXV. Gregorii PP. IX. epistola, ex qua patet defectio et immanitas Tavestorum [191] in Finlandia. 1237.
- XXXVI. Honorii PP. III. cura pro augendo praeconum verbi numero in Livonia. 1220.
- XXXVII. Waldemari, Domini Nordalbingiae, confirmatio possessionum Ecclesiae Raceburgensi ab Adriano IV. PP. et Duce Henrico Leone confirmatarum, 1205.
- XXXVIII. a. Eiusdem privilegium pro Canonicis Ripensibus. 1206.
  - b. Eiusdem privilegium pro Civibus Ripensibus.
- XXXIX. Friderici II. Imp. epistola ad Conradum Episcopum Hildensemensem, qua Waldemarum Regem cum filio nititur redigere in suam potestatem.
- XL. Honorii PP. III. epistola ad Coloniensem pro liberatione Waldemari. 1223.
- XLI. Eiusdem exhortatio ad Comitem Suerinensem, ad obsides et pecuniam Regi restituendam. 1223.
- XLII. Alexandri PP. IV. Rescriptum pro Ottone de Luneburg ad Archiepiscopum Rigensem. 1255.
- XLIII. Honorii PP. III. epistola, ad Livonos, qua fidem facit Guilielmo Episcopo Mutinensi, Sedis Apostolicae Legato. 1224.
- XLIV. Eiusdem epistola, qua Reges Russiae invitat ad ecclesiam Latinem. 1227.
- XLV. Eiusdem epistola dehortatoria ad Bremensem Archiepiscopum. 1224.
- XLVI. a. Balduini de Alna pactum cum parte Curonum de amplectendis sacris Christianorum. 1230.
  - b. Einsdem pactum cum alia Curonum parte.
- XLVII. Rigensium et Fratrum Militiae compositio cum Curonibus. 1230.
- XLVIII. Gregorii PP. IX. epistola, qua Balduinum de Alna, Semigallensem Episcopum, constituit per Livoniam S. A. Legatum. 1232.
- XLIX. Nicolai, Rigensis Episcopi diploma, quo tertiam Osiliae, Curlandiae et Semigalliae partem civibus Rigensibus attribuit. 1231.
- L. Guilielmus, relicto Mutinensi Episcopatu, denuo Legatus mittitur in Livoniam et Prussiam. 1234.

[192]

- [192] LI. Gregorii PP. IX. descriptio feritatis Prussorum, 1232.
- LII. Eiusdem Mandata ad Guilielmum Legatum. 1236.
- LIII. Eiusdem ulteriora mandata ad eumdem.
- LIV. Conjunctio Fratrum Gladiferorum cum Teutonicis a Gregorio IX. confirmata. 1237.
- LV. Instrumentum aulae Pontificiae, quo Teutonicis maior Curlandiae et tertia Semigalliae pars assignatur. 1245.
- LVI. Cautio Magistri Militum de Curoniensis Episcopi tertia non minuenda. 1250. circiter.
- LVII. Innocentii PP. IV. epistola ad Principes quosdam Russiae, qua nuntiat, Albertum Legatum in Russiam venturum. 1246.
- LVIII. Eiusdem mandatum ad Albertum, ut in Russiam se conferat. 1247.

- LIX. Alberti secundi, qua Lubecensis episcopi, transactio cum archiepiscopo Bremensi. 1247.
- LX. Alexandri PP. IV. epistola, qua Rigensem Sedem, ab Alberto Archiepiscopo electam, declarat Archiepiscopalem et Metropolitanam. 1255.

## Additamentum.

- LXI. Literae Alberti Rigensis Episcopi, quibus testatur, Wiscewolodum regem de Berzika (l. Gerzika) Rigam venisse, eandemque urbem suam Berzika cum territorio ac praeterea Autinam (Antinam?) et Zeessowe aliasque civitates ecclesiae b. Mariae virginis donasse et acceptis tribus vexillis eadem bona sua ab Episcopo post praestitum ei fidelitatis iuramentum in feudum recepisse. Anno 1209.
- LXII. Albertus Episcopus Rigensis novae ecclesiae cathedrali condendae aream 'assignat. 25. Jul. 1211.
- LXIII. Divisio Lettiae inter Episcopum Rigensem et Fratres Militiae Christi. ao. 1211-12.
- LXIV. Immutatio divisionis possessionum in Livonia inter Albertum Episcopum et Fratres Militiae Christi. ao. 1213.
- LXV. Literae ad Episcopatum Seloniensem pertinentes tres:
  - a. b. Honorius III. designationem finium dioecesis Seloniensis auctoritate apostolica confirmat. 25. Oct. 1219.; 14. Nov. 1225.
  - e. Albertus Episcopus Rigensis Lamberto Episcopo de bona voluntate Seloniam resignanti totam Semigalliam assignat. 21. März. 1226. (Continet etiam Honorii III. literas, quibus Alberto Episcopo novas ecclesias cathedrales condendi atque episcopos praeficiendi demandantur partes. 30. Sept. 1218.)
- LXVIa. Estoniae divisio inter Albertum Episcopum Rigensem, eius fratrem Hermannum et Fratres Militiae Christi. 24. Jul. 1224.
- LXVIb. Albertus Episcopus Rigensis fratri Hermanno pro Lealensi castro tutiorem in superioribus partibus sedem et terminos episcopatus assignat. 21. Jul. 1224.
- LXVI<sup>c</sup>. Hermannus Episcopus Estoniae partem Fratribus Militiae Christi assignat. 23. Jul. 1224.
- LXVII. Albertus Episcopus Rigensis terram Tolowa cum Fratribus Militiae Christi dividit. (1224.)
- LXVIII. Concordia inter Albertum Episcopum Livoniae et Magistrum Militiae Christi de decimis et debitis quibusdam, auctoritate Wilhelmi, Episcopi Mutinensis, Legati Apostolici, facta. 20. Mai. 1226.
- LXIX. Willelmus, Episcopus Mutinensis, sedis apostolicae legatus, Johannem de Dolen propter violentam Wirlandiae occupationem excommunicat atque castri Dolen possessione privat. 23. Mai. (1226.)

## ARNOLDUS LUBECENSIS Chron. Slavor. lib. VII. Cap. VIII.

1) Livoni ad Christi fidem per Meinardum convertuntur. — 2) Meinardus ab Hartwico, Archiepiscopo Bremensi, dignitate Episcopi ornatur. MCLXX.



pportunum 1) arbitror, memoriae fidelium commendare, nec 1. silentio praeterire devotionem et laborem multorum religiosorum, quo apud gentiles, qui Livones dicuntur, desudatum est, qui verbi Domini semina spargentes, insum populum ab idololatria cessare laboraverunt. Vidimus sane propter eorum instantiam multos cooperatores existere; alios peregrinando; alios sua conferendo; ut seges Christi fructuosa consurgeret, et multa messe Diaboli zizania suffocarentur. Fuit autem primus huius institutionis auctor. Dominus Meinardus, Sigebergensis Canonicus, quem eloquium Domini inflammavit, ut eidem populo infideli pacem

Domini nunciaret, et ipsum paulatim calore fidei scintillaret. Cumque vir bonus

#### Nota Henrici Bangerti.

a) Res hoc ordine gesta est: Mercatores Lubecenses, seu tempestate maris, ut quidam narrant, seu studio mercaturae faciendae, ad litus Livonicum anno MCLVIII. imperante Friderico I. acti, a Livonis primum licentiam merces suas inibi exponendi obtinuerunt. Hi postea Meinardum, Canonicum Segebergensem, secum illo perduxerunt, virum pietate insignem, atque ad capiendos barbarorum animos aptissimum. Ad Bremenses hoc nonnulli, idque per errorem, ex locorum fortassis ignoratione ortum, referunt, quod Episcopus Lubecensis sub Archiepiscopo Bremensi esset, a quo Meinardus Episcopus consecratus est. Nec versimile est, Bre-[194]menses illa tempestate Balthicum [194] mare commerciorum gratia navigasse. Postquam Meinardus felices progressus aliquot annis in animis gentilium vera religione imbuendis fecisset, ab Archiepiscopo Bremensi, ut diximus, anno MCLXX. consensu Alexandri III. Episcopi dignitate auctus est. Ubi novae ecclesiae annos tres et viginti praesuisset, Bertoldum, Cisterciensis Ordinis Abbatem, ab Hartwico Archiepiscopo Bremensi consecratum, anno MCXCVI. habuit successorem. Bertoldus postquam Episcopatum rexisset annos undecim, in praelio, quod peregrini milites gerebant, qui pietate adducti ad militiam pro Christiana religione in illis locis introducenda confluxerant, fortiter occubuit. Tunc anno MCCIV. Albertus ab Innocentio III. eo missus est. Crescente multorum pietate, plurimi sacrae militiae adversus infideles se devovebant, et societate instituta Ensiferi (Schwärtbruder) appellabantur. Hi cum hostium barbarorum impetum diutius soli sustinere non possent, ordini Teutonicorum in Borussia se iungebant. Nam Volquinus, Praepositus illorum, a Conrado, quinto Bornssiae Magistro, anno MCCXXXIV. in ordinem Teutonicum susceptus est. Ex quo tempore Magistri Livoniae Ordini huic in Borussia Teutonico tributarii fuerunt usque aq Albertum Marchionem Brandenburgensem, a quo Livoni anno MDXIII. pecunia se redemerunt. Albertus Stadensis ann. mexev. et mexeviii., Balthasar Russow Chronic. Livon., Krantz. Wandal. l. VI. c. 9. 10., Alexand. Guagnin. rer. Polon. Tom. II. 1)

<sup>1)</sup> De initiis rerum Germanicarum in Livonia v. dissertationem prolixiorem E d. Pabstit: Die Anfange der deutschen herrichaft in Livland, einige critische Berjuche, in G. F. Bunge's Archiv für die Geschichte Liv., Eith. und Curlands III. 1—55. 252—264. IV. 38—60. 113—145. V. 1—59. 113—159. (Nondum finita est.)

per aliquot annos cum negotiatoribus illuc iret, et suis negotiis devotus insisteret, sensit manum Domini non invalidam, et auditorum suorum devotionem

plurimam.

2. Accedens igitur ad Bremensem ecclesiam, quam tunc Dominus Hartvicus Archiepiscopus regebat, suam intentionem, suorumque auditorum devotionem, Archiepiscopo similiter et capitulo maiori exposuit, ut non sine auctoritate vel consilio coepto labori insisteret. Qui sperantes, ipsum plantando et rigando incrementum Domini percipere, ipsum ad praedicandum gentibus miserunt, simul etiam Pontificali honore sublimantes, maiore auctoritate roboraverunt. Ipse ergo humilis et devotus suis auditoribus verbi spargens semina, arguendo, obsecrando, magis tamen obsecrando, duritiam gentilium frangens, ipsorum corda non minus muneribus, quam exhortationibus paulatim ad quod volebat, Deo annuente, perducebat.

## Caput IX.

- Rigae Episcopatus a Meinardo fundatur MCLXXXVI. 2) Livonia fertilitate agrorum dives.
   3) Meinardo succedit Bertoldus. MCXCIII. 4) Bertoldus Christianos ad expeditionem sacram contra infideles istorum locorum hortatur. 5) Magna manus militum sacrarum ex Germania eo confinit. 6) Bertoldus per insidias a barbaris captus obtruncatur, MCCIV. 7) Albertus expeditionibus bellicis Livonos et vicinas gentes ad fidem adducit. 8) Equites Ensiferi in Livonia orti. 9) Livoni nec blandimentis nec tormentis ad fidem Christi abnegandam adduci possunt. 10) Russiae princeps tribuis exigendis Episcopo molestias creat. 11) Episcopus et Ensiferi de terris occupatis inter se contendunt.
- Anno igitur verbi incarnati MCLXXXVI. fundata est sedes episcopalis in Livonia a venerabili viro Meinardo, intitulata patrocínio beatae Dei genitricis Mariae, in loco, qui Riga dicitur.

2. Et quia idem locus beneficio terrae multis bonis exuberat, nunquam ibi defuerunt Christi cultores, et novellae ecclesiae plantatores. Est enim eadem terra fertilis agris, abundans pascuis, irrigua fluviis, satis etiam piscosa et arboribus nemorosa.

3. Dominus quoque Bertoldus, Abbas in Lucca, relicta praelatione, et ipse verbi semina gentilibus spargere studens, huic labori non impiger se ingerebat. Unde, gratia Dei cooperante, non parum gentilibus quibusdam acceptus erat. Considerabant sane in viro gratiam conversationis, temperantiam sobrietatis, modestiam patientiae, virtutemque abstinentiae, instantiam praedicationis, iucunditatem affabilitatis. Unde post decessum Domini Meinardi, qui, ut praemissum est, bonum certamen certavit, cursumque felicem consummavit, quia omnibus, tam clero quam populo, conversatio Domini Bertoldi innotuerat, ipsum unanimi consensu locum defuncti sortiri exoptabant. Qui veniens Bremam, Episcopus consecratur; cui etiam ad supplementum laboris reditus annuales in eadem ecclesia ad viginti marcas deputantur.

Cuius praedicationis instantia nonnulli sublimes et nobiles, signaculo sanctae crucis insigniti, ad deprimendas gentilium vires, vel potius ad cultum Christi perdomandas, iter peregrinationis arripiunt. Nec defuerunt sacerdotes et litterati, suis exhortationibus eos confortantes, et ad terram promissionis felici

perseverantia eos pertingere promittentes.

5. Et quia profectio sive peregrinatio [195] Hierosolymitana tunc vacare vide—
[195] batur, ad supplementum huius laboris Dominus Coelestinus Papa indulserat, ut
quicunque peregrinationi memoratae se vovissent, huic itineri, si tamen ipsis
complacuisset, se sociarent, nec minorem a Deo peccatorum remissionem perciperent. Fit igitur de tota Saxonia, Westfalia vel Frisia, Praelatorum, Clericorum, militum, negotiatorum, pauperum et divitum conventus plurimus, qui, in
Lubeca comparatis navibus, armis et victualibus, Livoniam usque pervenerunt.

 Cumque Praesul beatus exercitum produceret contra infideles, Christi cultoribus insidiantes, in manus impiorum cum duobus tantum devolvitur, occiditur, et ut speramus, gloria et honore coronatur. Erat enim flagrans mortis desiderio;

Qui, sicut primae lucratur bravia sortis, Sic ipsi primae fuerat data copia mortis.

Denique die secunda, cum requirerentur corpora occisorum, inventum est corpus Episcopi intactum et incorruptum; caeteris corporibus, quia aestus erat, muscis et vermibus repletis. Quod cum planctu nimio et exequiis solennibus in

civitate Riga tumulatum est.

Post haec Dominus Albertus, Bremensis Canonicus, in sedem defuncti sub-7. limatus est. Qui cum adhuc iuvenili floreret aetate, magna morum pollebat maturitate. Et quia vir parentatus erat, ornatus fratribus et amicis, in vinea Domini cooperatores habebat plurimos. Nec facile exprimere potero, quantam invenerit gratiam apud Reges et magnates, qui ei cooperabantur pecuniis, armis, navibus, victualibus. Inter quos Dominus Andreas, Archiepiscopus Lundensis, Bernhardus Pathelburgensis, Iso quoque Verdensis, manus suas Domino consecrauerunt. Obtinuerat etiam a sede Apostolica, ut, si quos invenisset viros religiosos, et verbi Dei erogatores, sive de ordine Monachorum, sive regularium Canonicorum, vel aliorum religiosorum, ipsos suo labori cooperatores efficeret. Unde ipsum sequebatur multitudo maxima, et militum manus copiosa. Cumque frequenter aestivo tempore exercitum duceret contra crucis Christi inimicos, non solum Livones, verum etiam alias barbaras nationes ita sibi subiecerat, ut ab eis obsides acciperet, et pacis conditiones cum eo facerent.

Crevit igitur ecclesia Dei per venerabilem virum Albertum, bene disposita 8 Praepositis, parochiis, coenobiis. Multi etiam continentias voventes, et soli Deo militare cupientes, forma quadam Templariorum omnibus renunciantes, Christi militiae se dediderunt, et professionis suae signum in forma gladii, quo pro Deo certabant, in vestibus praeferebant. Qui confortati et animo et numero,

inimicis Dei terrore non parvo formidabiles effecti sunt.

Nec defuit divina miseratio fidem suorum inconcussam roborando, et hoc 9. indiciis veritatis demonstrando. Nam cum quidam neophytorum ab inimicis suae gentis comprehensi fuissent, muneribus et blandimentis ad pristinum errorem eos immutare satagebant. Quibus cum nulla ratione consentirent, sed susceptae fidei sacramenta inviolabiliter constantissime observare decrevissent, incredibili tormentorum genere eos trucidabant, qui sua confessione multos confortabant: quia per eos plurimi Deum glorificabant.

Verum inter haec prospera non defuerunt adversa. Siquidem Rex Russiae 10. de Plosceke de ipsis Livonibus quandoque tributum colligere consueverat: quod ei Episcopus negabat. Unde saepius graves insultus ipsi terrae et civitati saepe dictae faciebat. Sed Deus adiutor in opportunitatibus suos semper protegebat.

Orta tamen fuit inter Dominum Episcopum et fratres supra dictos, qui Dei 11. milites dicuntur, quaedam intestina simultas, et mirabilis quaedam altercatio. Dicebant sane fratres, ipsorum iuris esse tertiam partem totius gentilitatis, quam Dominus Episcopus vel verbo praedicationis, vel violentia expeditionis obtinere potuisset. Quod cum Episcopus omnino eis negaret, facta est inter eos gravis discordia, ita ut multum contra ipsum in Curia Romana laborarent, nec minus Dominus Episcopus suam sententiam confirmaret.

#### H.

196

Chronicon Ordinis Teutonici, vulgo Homeister-Chronike, ap. Anton. Matthaei Anal. t. 5. p. 699. seq. edit. noviss. 1)

Conf. doctam illam dissertatiunculam, quam Cl. Giesebrechtus exhibuit sub titulo: Ueber die Rorblandsfunde des Adam von Bremen, in historische und literarische Abhandlungen der Schiptores Rerum Livonicanum I.

<sup>1)</sup> Supersedimus hic repetere, quae extraxit Gruberus e Chronico Ordinis Theutonicorum, nempe cap. CXXVI-CLII. incl., quia ad calcem hujus voluminis uberius spicilegium ex isto Chronico edere in animo habemus. Sed ne quid detraxisse videamur legentibus, addamus hic, quae nonnulli veterum chronicorum scriptores de initiis rerum Livonicarum annotarunt.

Mag. Adami Gesta Hammenburgensis Ecclesiae Pontificum (vulgo: Adami Bremensis historia ecclesiastica et libellus de situ Daniae), edente V. Cl. Jo. M. Lappenbery, J. U. D., Reipublicae Hamburgensis Tabulario, in Monumentis Germaniae historicis ed. G. H. Pertz. Scriptorum Tom. VII. (Hannoverae 1846. fol.), pag. 373. sq., l. IV. c. 14-17.

toniglichen Deutschen Gesellschaft zu Königeberg, beransgeg, von Dr. F. B. Schubert. 3te Samml. (Königeberg 1834. 8.) p. 141 — 191., praecipue videsis p. 187.

14. (cap. 222. ed. Lindenbrog.) At vero a parte aquilonari revertentibus ad ostium Baltici freti, primi occurrunt Nortmanni a), deinde Sconia prominet, regio Danorum, et supra cam tenso limite Gothi habitant usque ad Bircam. Postea longis terrarum spatiis regnant Sucones usque ad terram feminarum b). Supra illas Wizzi, Mirri b), Lami d), Scuti c), et Turci b) habitare feruntur usque ad Ruzziam; in qua denuo finem habet ille sinus. Itaque latera illius ponti ab austro Sciavi, ab aquilone Suedi possederunt.

15. Asserunt etiam periti locorum, a Sueonia E) terrestri via permeasse quosdam usque in Graeciam. Sed barbarae gentes, quae in medio sunt, hoc iter impediunt, propterea navibus

temptatur periculum.

16. (cap. 223.) Multae sunt insulae h) in hoc sinu, quas omnes Dani et Sueones habent in sua ditione, aliquas etiam Sclavi tenent. Earum prima est in capite illius freti Wendila, secunda Morse i), tertia Thud k), modico ab invicem intervallo divisae, quarta est Samse i), quae opposita est civitati Arbusin, quinta Funis, sexta Seland, septima quae illi adhaeret ii) et quarum supra mentionem fecimus; octavam dicunt illam, quae Sconiae et Gothiae proxima Holmus appellatur ii), celeberrimus Daniae portus et fida statio navium, quae ad barbaros et in Graeciam dirigi solent ii). Ceterum insulae Funi adiacent aliae septem minores ab euro, quas supra diximus frugibus opulentas, hoc est Moyland ii), Imbra ii), Falstra, Laland, Langland, itemque aliae omnes sibi vicinae, cum Laland interius vadat ad confinia Sclavorum. Hae quindecim insulae Danorum regnum aspiciunt, omnesque iam christianitatis titulo decoratae sunt. Sunt et aliae interius, quae subiacent imperio Sueonum; quarum vel maxima est illa quae Churland ii) dicitur; iter habet octo dierum; gens crudelissima propter nimium ydololatriae cultum fugitur ab omnibus; surum ibi plurimum, equi optimi. Divinis, auguribus atque nigromanticis omnes domus plenae sunt, [qui etiam vestitu monachico induti sunt ii). A toto orbe ibi responsa petuntur, maxime ab Hispanis ii) et Grecis. Hanc insulam credimus in vita sancti Ansgarii Chori nominatam, quam tunc Sueones tributo subiecerunt. Una ibi nunc facta est ecclesia, cuiusdam studio negotiatoris, quem rex Danorum multis ad hoc illexit muneribus. Ipse rex ii) gaudens in Domino recitavit mihi hanc cantilenam.

17. (cap. 224.) Praeterea recitatum est nobis, alias plures insulas in eo ponto esse, quarum una grandis Aestland ') dicitur, non minor illa de qua prius diximus. Nam et ipsi Deum christianorum prorsus ignorant, dracones adorant cum volucibus, quibus etiam litant vivos homines, quos a mercatoribus emunt, diligenter omnino probatos, ne maculam in corpore habeant, pro qua refutari dicuntur a draconibus. Et haec quidem insula terrae feminarum proxima narratur, cum illa superior non longe sit a Birca Sueonum.

b) De Amazonibus plura habet Adamus o. 19. (c. 228. ed. Lindenbrog.)

a) Inde patet, mare quod dicimus das Katteget Adamum a meri Balthico non distinguere.

Mirri, qui Jordani c. 23. Meceni, Nestori II. 24. Merja dicuntur, gens Finnorum orientalium; sedes habuit apud lacum Rostowensem et Kleschtschinensem. V. βεμβ, bic Deutichen p. 689.

d) Lami, gene Rethonum borealium. V. Z e u s s l. l. pag. 681. sq. — Varians lectio; Mirrilami, Murtilani.

e) Scati, Finnorum orientalium gens, Nestori l. l. dicta Czjud.

f) Turci, ut videtur, circa civitatem Abo, qui a Finnis vocantur Turku. V. Zeuss l. l.

g) Var. lect. Suedia.

h) [Notandum, Adamum nostrum, observante Giesebrechto, haud raro insulam vocaro terram, ab une alterove tantum latere mari circumfusam.]

i) Mors, insula Jutiae in Lymfiord, dicta Morsoe in libro censuali mox laudando.

k) Nunc pars Jutiae occidentalis, ubi civitas Tisted. In libro censuali Waldemari II. a. 1231. dicitur Ty-thacesyanel, hodie Thyland. V. Langebek, Script. rev. Danie. T. VII. p. 518. et 561.

<sup>1)</sup> Samsoe - m) Sprogoe. - n) Bornholm.

o) Omittuntur hic vitio scriptoris duae insularum septem supradictarum sc. Alsen et Arroc.

p) Moen.

q) Fortasse Fehmers. Nomen Imbrise huio insulae datur in chartis comitum Holsatiae sacouli XIV. Notandum tamen olim Himbusysel, hodie Himmersyssel nomine appellari praefecturam Aalborghus. V. de hae terra Langebek I. I. pag. 516. et 566. atque de insula Imbrae s. Fehmers i bid. pag. 528. et 591. Quae de situ huius insulae Adamus affert, neutri corum conveniunt. Imbrorum gentem quoque laudat Scôpes vidsich.

r) var. lect.; Curland, Kurland.

s) Verba uncis inclusa desunt in nonnullis codicibus.

t) Fortasse legendum: Cispanis s, Circipanis, Cl. Giesebrocht auspicatus est Adamem acripaisse: his paganis,

u) [i. e. rex Danorum Svend Estrithson, qui auctorem nontrum benignissime apud se exceptum circa terrarum aquilonarium situm et historiam plurima docuerat.]

v) var. leet, Estland.

Chronicon Alberici, Monachi trium Fontium, in Godefridi Guilielmi Leibnitti Accessionum historicarum Tom. II. (Hannoverae M. DC. IIC. 4 °).

p. 404. ad n. 1194. His diebus in Livonia quae est inter Sueciam et Prussiam et Poloniam quidam Abbas venerabilis Bertholdus nomine Cisterciensis ordinis Christum praedicabat cum omni instantia, qui etiam secundus factus Episcopus post Meinardum, qui fuit ex regularibus et primus praedicavit in illa provincia, diu perseveravit et postmodum interfectus martyrium promeruit.

pag. 424. ad a. 1201. In Livonia martyrizato Archiepiscopo [Episcopo] Bertholdo succedit ei quidam venerabilis Clericus nomine Albertus, qui civitatem novam aedificare caepit quae

dicta est Riga et unam Abbatiam ordinis Cisterciensis instituit.

pag. 445. ad a. 1207. In Livonia Bertoldus secundus Episcopus martyrio coronatur, cui succedit in Episcopatu clericus quidam Bremensis vir bonus et timens Deum nomine Albertus, qui civitatem firmavit, eidem associatus est in praedicatione vir mirabilis et nobilis Comes Bernhardus de Lippa in Westphalia, qui factus est Abbas de Dunomonde, id est de portu Beati Nicolai, secundus; postmodum ordinatur primus Selonensis Episcopus. Iste tres filios habuit Nicolai, secundus; postmodum ordinatur primus Selonensis Episcopus. Episcopos, videlicet Archiepiscopum Gerardum Bremensem, Episcopum Ottonem Ultrajectensem et Episcopum Bernardum Padeburnensem.

pag. 486. ad a. 1214. In partibus Livoniae martyrizatus est Dominus Theodoricus primus [Episcopus Estoniae, cui successerunt duo Magistri Hermannus primus Episcopus] Ogoniae et Godefridus prior de Porta Episcopus circa maritima, et Osiliae Insulae, postea additi sunt alii duo Wescelo Episcopus Rivaline, et Episcopus de Dacia [et unus de Dacia] Ostradus

Episcopus Weconiae [Wironiae.]

pag. 510. ad a. 1221. Theodoricus Estoniae Episcopus martyrizatur in Livenia pro

paq. 527. ad a. 1228. In prutia vero quae est ultra Poloniam et Pomeraniam Episcopus Mutinensis Gvillelmus missus a Papa Legatus ingenio et sapientia sua, non fortitudine multos paganos ad fidem attraxit, et linguam corum ex maxima parte didicit, Insuper principem artis grammaticae scilicet Donatum in illam barbaram linguam cum maximo labore transtulit, erant autem hoc anno in illis partibus quinque tantummodo provinciae paganorum acquirendae, ista videlicet de qua agitur Prutia, Curlandia, Lethonia, Withlandia et Sambria b).

pag. 533. ad a. 1229. In Livonia mortuo Episcopo Rigensi Alberto facta est electio bifaria.

pag. 535. 536. ud a. 1230. Otto Diaconus Cardinalis sancti Nicolai in carcero Tulliano missus est a Domino Papa ad submittendum et conciliandum animos Archiepiscoporum, Episcoporum et Baronum terrae Domino Papae in dispositionem [depositionem] Regis Alemanniae Henrici filii Imperatoris Frederici a Domino Papa excommunicati, et ad electionem alterius, qui repertus fuisset idoneus etc. — — Cardinalis Alemanniae Dominus Otto fuit in Dacia, et dissensionem, quae in electione Rigniensis Episcopi emerserat in Livonia, perfecte determinavit, itaque illum qui eligebatur ex parte Bremensis capituli cassavit, et Nicolaum de Medeborc Canonicè electum consecravit.

pag. 539. ad a. 1231. Cum Dominus Otto Cardinalis voluisset in Alemannia concilium etc., v. infra Nr. XXXI.

pag. 542. ad a. 1232. Dominus Balduinus de Alna ad partes Livoniae a Cardinali Ottone transmissus, quibusdam terris Paganorum in magna quantitate acquisitis revertitur, veniensque ad Curiam Romanam invenit ibi quosdam adversarios suos, qui se vocabant Milites Dei. Isti ab Episcopo Theodorico primo fuerunt instituti, et cum dicant se Templariorum ordinem tenere, in nullo tamen subjiciuntur Templariis, sed cum sint Mercatores et divites, et olim a Saxonia pro sceleribus banniti, jam in tantum excreverant, quod se posse vivere sine lege et sine Rege credebant. Cum itaque Dominus Balduinus significasset Domino Papae quae facta sunt, constitutus est Episcopus Semigalliae et Legatus totius Livoniae. — Primus Episcopus Seloniae fuit Dominus Bernardus, secundus Lambertus, tertius Balduinus, praedictus, et vocatur Episcopus Semigalliae [Cur Semigallia dicatur illa terra, revolve historiam Brenni et Beli et Senonensium Gallorum, qui capta Româ Senam veterem et Senegalliam et quasdam Italiae civitates aedificaverunt. Horum quidam per mare Adriaticum et per brachium S. Georgii mare Ponticum

a) Ad hanc editionem Leibnitianam dedit J. B. Menckenius Lectiones emendationes et auctiores, ex optimo codice Bibliothecae suae execrptas, in sua editione Scriptorum rerum Germanicarum, praecipue Saxonicarum Tom. 1. (Lipsiae 1727. fol.) pag. 37-96. Nihil est in his lectionibus, quod ad ea, quae excerpsimus e Chronico Alberici, annetandum videatur.

b) Cf. Voig tii Hist. Prussise I. 459. 460. Verum legatus Wilhelm us non venit in has regiones arctoas, ut ait Albericus, anno demum 1228; sed ex epistolis P. Honorii III. (qui a. 1227. 18. Mart. ebiit) elucet, missionem ejus cadere in a. 1224. aut certe in initium a. 1225., de quo v. Henricum Lettum p. 172 sqq. Manifeste Albericus adventum episcopi Wilhelmi permutat cum ejus reditu, qui teste Godefrido Monach. p. 296. anno 1228. contigit, nam hie scribit ad illum annum; "Random etiam excommunicationem postea ligat (legatus) pro eo, quod Episcopum Mutinensem de Prutia post legationem suam redeuntem dicti fautores Imperatoris Aquisgrani ecperant et captum detinuerant, magna quantitate auri obleta."

intraverunt, inde per fluvium Nepre juxta Russiam quandam provinciam obtinuerunt, quam Semigalliam vocaverunt, et talis est concordia novorum et veterum].

Alberti, abbatis Stadensis, Chronicon a condito orbe usque ad a. C. MCCLVI. in Jo. Schilteri Scriptor. rerum Germanicarum (Argentorati 1702. fol.) pag. 123 — 336.

pag. 297. ad a. 1195. Bertoldus quidam ordinis grisei consecratus est episcopus ab Hartwico Archiepiscopo et missus in Livoniam.

pag. 298. ad a. 1198. Bertoldus, Livoniensis Episcopus, a paganis occiditur, cui Albertus, Bremensis Canonicus, subrogatur.

tbid. ad a. 1200. Albertus, Livoniensis Episcopus, cum peregrinis intrat Livoniam.

pag. 299. ad a. 1203. Idem civitatem Rigam aedificavit.
pag. 302. ad a. 1219. Rex Daciae contra paganos Revaliam obtinuit et possedit.
tbid. ad a. 1220. Thiderico, Estonensi Episcopo, a paganis occiso, Hermannus, Abbas sancti Pauli in Brema, in Episcopatum substituitur Lealensem. — Rex Danorum iterum in Estoniam pergens, revertitur.

pag. 303. ad a. 1222. Rex Danorum Lealensem terram cum Comite Alberto \*) ingreditur, et fugatis hostibus Christiani nominis, urbem in ea aedificat, quae non multo post destrui-

tur a paganis.

pag 305. ad a. 1228. In Livonia Monachi de Dunemunde subita paganorum irruptione, cum omni fere familia, sunt martyrio coronati. — Wilbrando, Paderburnense Episcopo, in sedem Traiectensem translato, Bernhardus, Embricensis [f. Embecensis] Praeposius, Paderburnae in Episcopum eligitur, et Bremae a fratre suo, Bremense Archiepiscopo [Gerardo], ordinatur. Hic erat filius nobițis Bernhardi, Domini de Lippia, qui a suae iuventutis tempore in omnibus dominii vel militiae suae actibus strenue se gessit, ita ut circa maturam actatem, quamvis esset debilis et contractus, in sporta ad praelium deferretur, et inimicos potita victoria superaret. Hic laudabilem vitam quoad seculum laudabilius in Deo complens, apud Wadenhart Cisterciensi ordini se reddidit, et primum ibidem factus Abbas, non modicum post in Livoniem profecturus, Seloniensibus populis Episcopus consecratur, ita ut in vinea Dei egregie praedicando fideliter laboraret. Mira res. Otto, Traiectensis episcopus, Bernhardum patrem suum in Episcopum consecravit Aldensele, et postea pater cum eodem filio Gerardum, alium filium, in Bremensem Archiepiscopum consecravit. Idemque Gerardum alium fratrem suum in episcopum Padeburnensem, sicut iam praenominavimus, Bremae ordinavit.

pag. 306. ad a. 1229. Albertus, Livoniensis Episcopus, obiit. Et Bremensis Ecclesia jure suo potita, Magistrum Albertum, Bremensem Scholasticum, in Episcopum elegit, qui postea factus est Primas in Hybernia. Sed Rigenses Canonici alium, scilicet Nicolaum, elegerunt, dinque fuit alterinsecus coram judicibus, impetratis a sede Apostolica, litigatum. Tandem Papa

Bremensibus silentium impo-uit pro sua, ut dicitur, voluntate.

tbtd. ad a. 1233. Fames validissima in Livonia ita ut homines se invicem comederent, etiam fures a patibulis abstracti magna aviditate devorabantur.

pag. 308. ad a. 1236. Facta est maxima strages peregrinorum in Livonia circa festum Theoricus de Haselror ibi cecidisse dicitur. Ablatio auri et argenti sine fine. Mauricii.

ibid. ad a. 1238. Comes Adolfus [de Scovvenburg] cum uxore sua Heluviga Livoniam intravit.

Saxonis Grammatici historiae Danicae libri XVI., e recensione Stephani Joannis Stephanii cum prolegomenis et lectionis varietate edidit Christianus Adolphus Klotzius. Lipsiae MDCCLXXI. 4.

#### Lib. II.

pag. 26 - 29. Repertae [in antro occisi a se serpentis] pecuniae regem [Daniae Frothonem I. \*\*)] locupletem fecere; quibus instructus, classe Curetum partibus admovetur. Quorum Rex, Dorno, periculosi belli metu huiusmodi ad milites orationem habuisse fertur: Externum, proceres, hostem, et totius ferme occidentis armis opibusque succinctum, salutarem pugnae cunctationem sectantes, inediae viribus obtinendum curemus. Internum hoc malum est. Difficillimum erit, domesticum debellare periculum. Facile famelicis obviatur. Melius adversarium esurie quam armis tentabimus, nullum hosti inedia acrius iaculum adacturi. Edax virium pestis edendi penuria nutritur. Armorum opem alimentorum inopia subruit. Illa, quiescentibus nobis, tela contorqueat; illa pugnae ius officiumque suscipiat. Discriminis expertes discrimen licebit inferre. Exangues absque sanguinis detrimento praestare poterimus. Inimicum otio superare fas est. Quis damnose, quam tuto dimicare maluerit? Quis cum impune certare liceat, poenam experiri contendat? Felicior armorum successus aderit, si praevia fames bellum committit. Hac primam confligendi copiam duce captemus. Castra nostra tumultus expertia maneant; illa nostri loco decernat: quae si victa cesserit, otium rumpendum est. Facile ab indefesso lassitudine concussus

<sup>°)</sup> Henrici Orlemundani filio. V. Crancii Saxonia lib. VII. c. 27. et 36.

<sup>\*\*) [</sup>Frotho I. sui nominis, ex computo Saxonis IX. rex Daniae, Christo et Augusto coasvus.]

opprimitur. Adesa marcore dextera pigrior in arma perveniet. Lentiores ferro manus dabit, quem quispiam prius labor exhauserit. Praeceps victoria est, ubi tabe consumptus cum robusto congreditur. Taliter indemnes aliis damnorum auctores fore poterimus \*).

[paq. 27.] His dictis, quaecunque tutatu difficilia animadvertit, defensionis diffidentia popu-

[paq. 27.] His dictis, quaecunque tutatu difficilia animadvertit, defensionis diffidentia populatus, adeo hostilem saevitiam in vastanda patria praecucurrit, ut nihil, quod a supervenientibus occupari posset, intactum relinqueret. Maiorem deinde copiarum partem indubitatae firmitatis

municipio complexus, ab hoste se circumsideri permittit.

Cuius Frotho oppugaandi diffidentia concitatus, complures insolitae profunditatis fossas intra castra fieri, latenterque, per corbes humum egeri, et in fluvium moenibus propinquum tacite disiici iussit. Quem dolum crebro cespite fossis superaddito occultandum curavit, incautum hostem praecipitio consumpturus; futurumque ratus, ut ignaros desidentis glebae lapsus obrueret. Post haec simulato metu castra paulisper deserere coepit. Quibus imminentes oppidanos, passimque elusis vestigiis in foveas provolutos, ingestis desuper iaculis trucidevit.

Inde profectus in Trannonem, Rutenae gentis tyrannum, incidit: cuius maritimas copias speculaturus, crebros clavos ex fustibus creat, iisdemque carabum onerat. Quo hostilem noctu classem subicas, imas navigiorum partes terebro sauciat. Quae ne repentinum undarum paterentur incursum, patentia foraminum loca provisis antea clavis obstruit, terebrique damnum stipitibus pensat. At ubi foraminum copiam mergendae classis sufficere credidit, demptis obstaculis, promptum aquis aditum patefecit, hostilemque classem sua circumfundere properavit. Ancipiti periculo circumventi Ruteni, armis prius an undis resisterent, haesitabant. Naufragio pereunt, dum navigium ab hoste vindicare contendunt. Internum discrimen externo atrocius erat, dum foris ferrum stringunt, intus fluctibus cedunt. Bina simul in miseros pericula grassabantur. Incertum erat, celerius nando salus an dimicando peteretur. Medium pugnae certamen nova fati diremit occasio. Geminae mortes uno ferebantur incessu: duae lethi viae socium egore periculum. Ambiguum erat, ferrum magis an fretum officeret. Gladios propulsantem, tacitus fluctuum allapsus excepit: e contrario fluctibus obviantem obvius ensis implicuit. Aquarum eluvies cruoris aspergine foedabatur.

Victis itsque Rutenis, patria Frothoni repetitur. Qui cum legatos, in Rusciam exigendi tributi studio missos, incolarum perfidia, atroci mortis genere consumptos animadverteret, duplici iniuria permotus, urbem Rotalam arcta admodum obsidione persequitur. Qua ne, fluvii interstitio prohibente, tardius potiretur, universam aquae molem nova rivorum diversitate partitus, ex ignotae profunditatis alveo [pag. 28.] meabilia vada perfecit: nec ante destitit, quam rapidior vortex, dividuo minoratus excursu, languidiore undas lapsu ageret, ac per exiles flexus vadosa paulatim constrictione raresceret. Ita amne domito, oppidum, naturae praesidio vacuum, inoffensa militum irruptione prosternit. His gestis, ad urbem Peltiscam exercitum contulit. Quam viribus invictam ratus, bellum fallacia mutavit. Siquidem, paucis admodum consciis, ignotae opacitatis latebras petivit, extinctumque se, quo minus hosti terroris afferret, vulgo nunciari praecepit. Additae in fidem exequise, tumulusque constructus. Sed et milites conscio fraudis moerore simulatum ducis obitum prosequuntur. Qua fama rex urbis, V es pasius, perinde ac victoria potitus, tam languidam ac remissam defensionem egit, ut, hostibus irrumpendi potestate facta, inter lusus ac otia neceretur.

Urbe capta, Frotho spe Orientis imperium complexus, Handuvani moenibus admovetur. Qui quondam succensae per Haffdingum urbis admonitus, cunctos eius penates domesticis avibus vacuefecit, quo minus similis iacturae periculo mulctaretur. Nec nova Frothoni calliditas defuit. Quippe permutata cum ancillulis veste, peritam se pugnandi puellam simulat, depositoque virili cultu, foemineum aemulatus, transfugae titulo oppidum petit. Illic omnibus curiosius exploratis, postridie emisso comite exercitum muris affore iubet, portasque sua panden das opera pollicetur. Taliter elusis vigilibus urbs somno sepulta diripitur, securitatis poenas interita luens, desidiaque sua, quam hostium virtute, miserior. Nihil enim in re militari perniciosius animadvertitur, quam per otium metu vacuum, solutis neglectisque rebus, nimia fiduciae praesumptione torpescere. Handuvanus cum patriae res perditas eversasque conspiceret, regias opes navibus impositas, ut undas potius quam hostem ditaret, in altum dimersit: quamquam satius fuerat, adversariorum favorem pecuniae largitionibus occupare, quam eius commodum mortalitatis usibus invidere. Post haec Frothone filiam in matrimonium per legatos poscente, cavendum respondit, ne, rerum prosperitate corruptus, victoriae successum in superbiam vertat: sed potius victis parcere, et in dejectorum conditione, pristinum fulgoris habitum venerari meminerit, discatque in miserorum sorte praeteritam aestimare fortunam. Curandum itaque, ne, cuius affinitatem expetat, imperium rapiat, et, quem nuptiis illustrare gestiat, obscuritatis sordibus respergat, matrimonii dignitatem avaritiae studio corrupturus. Cu-[pag. 29.]ius dicti comitate et victorem generum adscivit, et regni libertatem obtinuit.

### Lib. III.

pag. 65 — Cuius [i. e. Boi, Othini filii, in pugna cum Hothero rege \*\*) commissa graviter vulnerati et postridie vulnerum dolore consumti] corpus magnifico funeris apparatu Rutenus tumulavit exercitus, nomine eius insignem extruens collem, ne tanti iuvenis monumenta a posterorum memoria citius dilaberentur.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) al. ed.: ind. aliis Dannorum auctores. Barthius coni.: Indemnes a telis Dannorum victores fore pot.
<sup>55</sup>) [Botherus, XIV. rex Danise, ad mythicam albuc pertinens astatem.]

Igitur Curetes ac Sucones, perinde ac Hoteri morte tributariae sortis onere liberati, Danium, quam annuis vectigalium obsequiis amplecti solebant, armis aggredi animum induxerunt. Ea res Sclavis quoque defectionis audaciam ministravit; aliosque complures ex obsequentibus hostes effecit.

## Lib. V.

'pag. 129—132. Inter hace Rex Hunorum, audito gnatae repudio, adiuncto sibi Rege Orientalium Olimaro, adversum Danos biennio belli apparatum contraxit. Igitur Frotho's) non solum indigenas, sed etiam Norvagienses ac Sclavos in copias vocat. A quo Ericus, hostiles speculatum acies missus, Olimarum, qui classis magistratum acceperat, Hunnorum Rege terrestres ductante copias, haud procul Russia reperit, quem taliter affari coepit:

Quid sibi vult, quaeso, belli gravis iste paratus?
Aut quo classe potens, Rex Olimare, ruis?

kt Olimarus:

Fridle vi natum nobis incessere cordi est; Et quis es audaci talia voce rogans?

Ad quem Ericus:

Vincendi invictum subiit spes irrita mentem, Frothonem nullus exsuperare potest.

Contra Olimarus:

Quicquid contingit primo, semel accidit, et res Non sperata satis saepe subire solet.

Oua sententia, a nemine nimium fidei in fortuna reponendum esse, perdocuit. Deinde Ericus, Hunorum agmen exploraturus, obequitat. Quod Ericum praeteriens, invicemque ab ipso praeteritum, primam ortivo sole aciem, postremam occiduo conspiciendam praebuit. Itaque penes quem tot millium regimen foret, ab obviis sciscitatus est. Quem Hun forte conspiciens, (Rex hic Hunorum erat) speculandi ministerium accepisse cognovit, perquiritque, quod percontatori vocabulum foret. Ericus se ubique adventantem, nec usquam compertum vocitari perhibuit. Rex item, admoto interprete, quid Frotho operis exerceret, [pag. 130] interrogat. Cui Ericus: Nunquam Frotho domi inimicum praestolatur exercitum, nec hostem in aedibus opperitur. Pernox enim et pervigil esse debet alienum appetens culmen. Nemo stertendo victoriam cepit, nec luporum quisquam cubando cadaver invenit. Quem Rex exquisitis dictorum sententiis callere cognoscens: hic, ait, fortasse Eric us est, a quo filiam meam falsi criminis insimulatam accepi. Qui continuo prendi iussus, non decere, inquit, unum a pluribus abripi. Quo dicto non modo Regis animum complacavit, sed etiam ad ignoscendi sibi voluntatem perduzit. Cuius impunitatis causam potius a calliditate quam benevolentia profectam constabat, cum ob hoc maxime dimitteretur, ut Frothonem nunciatae multitudinis rumore terreret. A quo cum reversus explorata referre inberetur, sex classium senos Reges, earumque quamilibet quina navium millia complectentem vidisse se retulit, quarum unamquamque trecentorum remigum capacem esse constaret. Quemlibet vero totius summae millenarium quaternis alis contineri dicebat. Volebat autem millenarium mille ac ducentorum capacem intelligi, cum ala omnis trecentorum numero compleatur. Cunctante vero Frothone, quid contra tot acturus esset, attentiusque subsidia circumspiciente: probum, inquit Ericus, audacia iuvat: acri cane occupandus est ursus: molossis quippe, non imbellibus aviculis opus est. Quo dicto Frothoni contrahendae classis consilium praebuit. Qua instructa, adversum hostem navigatio tenditur. Igitur insulas, quae Daniam Orientemque interiacent, praeliis subigunt. Unde procedentes naves aliquot Ruthenae classis offendunt. Quorum cum Frotho paucitatem incessere deforme duxisset, a macro, inquit Ericus, et tenui petendus est cibus. Raro pinguescet, qui cadit. Neque enim mordendi potens est, quem vastus occupaverit follis. Quo documento Regi irruptionis edendae ruborem excussit, eumque mox ad paucitatem multitudine lacessendam perduxit, utilitatem pudori praeferendam significans.

Post hace ad Olimarum processum est, qui multitudinis segnitie excipere hostem, quam aggredi praeoptabat; quippe Ruthenorum navigia incomposita, minusque ob granditatem ad remigium habilia videbantur. Sed ne ei quidem numerositatis potentia profuit. Inusitata namque Ruthenorum multitudo copiis quam virtute praestantior, robustae Danorum paucitati victoriam tradidit. Frotho, cum patriam repetere vellet, inauditum navigationis impedimentum expertus est. Quippe crebra interfectorum corpora, nec minus scutorum hastarumque fra-[pag. 131] gmenta iscitante aestu universum maris constraverunt sinum. Itaque portus non angusti minus, quam olidi erant. Igitur mediis obstrictae cadaveribus haesere puppes. Nec putria quidem ac circumflua corpora remis abigere, aut contis propellere poterant, quo minus, uno sublato, mox aliud advolutum impelleret classem: bellum cum mortuis obortum crederes. Novum contra exanimes

discrimen extabat.

Igitur Frotho, convocatis, quas vicerat, gentibus, lege cavit, ut quisquis paterfamilias eo conciderat bello, cum equo omnibusque armaturae suae insignibus tumulo mandaretur. Quem si quis vespillonum scelesta cupiditate tentasset, poenas non solum sanguine, sed etiam inhumato cadavere daret, busto atque inferiis cariturus. Siquidem par esse credebat, ut alieni corruptor cineris, nullo funeris obsequio donaretur, sortemque proprio referret corpore, quam in alieno

<sup>\*) [</sup>Frotho III., rex Danorum XXIV., regis Fridlevi Celeris fillus.]

perpetrasset. Centurionis vero, vel Setrapae corpus rogo, propria nave constructo, funerandum constituit. Dena autem gubernatorum corpora unius puppis igne consumi praecepit. Ducem quempiam aut Regem interfectum proprio iniectum navigio concremari. Tam scrupulosam ducendis interfectorum funeribus observationem praestari voluit, ne promiscuos exequiorum ritus existere pateretur. Jamque cuncti Ruthenorum Reges, Olimaro Dagoque exceptis, Marte conciderant. Bella quoque Ruthenos ex Danorum imitatione celebrare praecepit, ac ne quis uxorem, nisi emptitiam, duceret. Venalia siquidem connubia plus stabilitatis habitura censebat; tutiorem matrimonii fidem existimans, quod pretio firmaretur. Praeterea si quis virginis stuprum vi petere ausus esset, supplicia abscissis corporis partibus lueret, alioqui mille talentis concubitus iniuriam pensaturus. Decrevit etiam, ut quisquis militiae deditus spectatae virtutis titulum affectaret, impeteret unum, exciperet duos, tres modica pedis retractione vitaret, quatuor fugere non erubesceret. Aliam quoque super militum stipendiis consuetudinem a subactis sibi Regibus observandam edixit. Patrium domesticumque militem hiberno tempore ternis argenti talentis donari inssit, gregarium aut conductitum binis, privatum ac militae laboribus defunctum duntaxat uno. Qua lege virtuti iniuriam afferebat, conditiones militum non animos aestimans. In quo quidem erroris argui poterat, cum familiaritates meritis anteferret. Post haec interrogatus a Rege Ericus, an Olimari copias Hunorum aequaret exercitus, carmine sic eloqui orsus est:

[pag. 132.] Hercule deprendi nulli numerabile vulgus,
Vulgus, cuius erat terra nec unda capax.
Colluxere ignes crebri, sylva omnis obarsit,
Index insumerae flamma cohortis erat.
Calcibus obtrita tellus subsedit equinis,
Edebant rapidos stridula plaustra sonos.
Ingemuere rotae, ventos auriga premebat,
Ut tonitrum currus assimilasse putes.
Vix armatorum coetus, sine lege ruentes,
Ponderis impatiens pressa ferebat humus.
Obmugire aer visus mihi, terra moveri,
Tantus in externo milite motus erat.
Nam quindena simul vexilla micantia vidi,
Quodque ex iis centum signa minora tenet.
Post quorum quodvis poterant bis dena videri
Signorum numero: par erat ordo ducum.

Igitur Frothone, quid contra tot opponeret, perquirente; redeundum docet, patiendumque, hostes propria primum immanitate consumi. Obeditum monitui est. Neque enim minore studio probatum consilium, quam editum fuit. At Huni per avia solicitudinesque progressi, nusquam repertis commeatibus, passim inedia periclitari coeperunt: Quippe regio vasta ac palustris extabat, nec erat ullum egestatis subsidium reperire. Tandem fusis comesisque iumentis, tam vehiculorum quam victus inopes spargebantur. Caeterum error par fami periculum erat. Non equis non asinis parcitur, non foedis aut putribus abstinetur. Postremo ne canibus quidem temperatum est, nefas omne morientibus licitum fuit. Nihil enim tam difficile, quod necessitas suprema non imperet. Ad ultimum fame exhaustis publica clades incessit. Efferebantur absque cessatione corpora, cunctisque exitum formidantibus, nulli miseratio pereuntium fuit: humanitatem quippe metus excluserat. Primum itaque Regem paulatim defecere cohortes; deinde centuriatim defluxit agmen. Deseruit eum quoque Uggerus vates, vir aetatis incognitae, et supra humanum terminum prolixae; qui Frothonem transfugae titulo petens, quicquid ab Hunis parabatur. edocuit.

num prolixae; qui Frothonem transfugae titulo petens, quicquid ab Hunis parabatur, edocuit. pag. 133—134. Interea Frotho, distributo per municipia milite, diligentius impensas, hybernis commeatibus necessarias, convectabat. Sed ne sic quidem onerosum impensis exercitum sustentare suffecit. Par propemodum Hunorum cladi pernicies incidit. Igitur ad inhibendum advenarum confluxum, classe in Albiam missa, ne quid traiiceretur, curae habuit. Cuius duces Revillus et Mevillus fuere. Soluta hyeme Hithino Hoginoque socialem exequi piraticam placuit. Ignorabat enim Hoginus, suam a sodale filiam adamari. Erat autem is corporis habitu praestans, ingenio pervicax; Hithinus vero corpore perquam decoro, sed brevi extitit. Caeterum cum Frotho sustentandi exercitus sumptum in dies difficiliorem adverteret, Rollerum in Norvagiam, Olimarum in Suetiam, Onevum Regem, et Glomerum piratarum praecipuum ad Orcades, petendorum commeatuum gratia, darigit, proprias cuique copias tribuens. Triginta Reges sequebantur Frothonem, qui ipsum, adigit, proprias cuique copias tribuens. Triginta dimissas a Frothone copias, novum recentemque militem contrahit. At Hoginus filiam suam Hithino despondit, coniurato invicem, uter ferro perisset, alterum alterius ultorem fore.

Autumno petitores commeatuum redeunt, trophaeis quam alimentis locupletiores. Rollerus enim provincias Sunmoriam et Normoviam, occiso earum Rege Arthorio, vectigales effecerat. At Olimarus Thorum Longum, Jamtorum \*) atque Helsingorum Regem, duosque alios haud inferioris potentiae duces: Hestiam quoque et cum Olandia Curetiam, sed et insulas Suetiae praetentas, celeberrimus Barbariae domitor triumphavit. Itaque septingenta reducebat navigia, duplicato eductorum antea numero. Onevovero et Glomero, Hithino quoque et Hogino Orcadum trophaea cessere. Iisdem cum nongentis navibus reditum est. Et iam quaesiti late sumptus,

<sup>\*)</sup> al. Jamitorum.

convectaeque raptu impensae alendis abunde copiis suppetebant. Caeterum viginti regua imperio [pag. 134.] Frothonis adiecerant, quorum Reges, triginta praedictis adiuncti Danorum partibus militabant. Hac virium fiducia cum Hunis pugna conseritor. Cuius prima dies tanta interfectorum strage recruduit, ut praecipui tres Russiae fluvii cadaveribus velut ponte constrati, pervii acmeabiles fierent. Praeterea quantum quis itineris per triduum equo conficere posset, tantum locorum humanis cadaveribus completum videres. Adeo spatiosa caedis vestigia erant. Itaque praelio septem dies extracto, occidit Rex Hun. Cuius frater eodem nomine inclinatam Hunorum aciem conspicatus, cum sua se cohorte dedere cunctatus non est. Eo bello septuaginta ac centum Reges, qui aut ex Hunis erant, aut inter Hunos militaverant, submisere se Regi. Quem numerum Ericus superiori signorum expressione complexus fuerat, cum Hunorum multitudinem, Frothone percontante, distingueret. Igitur Frotho, vocatis in concionem Regibus, sub uno codemque iure degendi normam imponit. Praefecit autem Olimarum Holingardiae, Onevum Conogardiae, Hun vero captivo Saxoniam tribuens, Revillum Orcadibus donat. Provincias Helsingorum, Jarnberorum, et Jamtorum, cum utraque Lappia, Dimaro cuidem procurandas attribut; Dago Hestiae regimen erogavit. Quorum unumquemque certis tributi legibus oneravit, obsequium beneficio applicans. Itaque Frothonis regnum Russiam ab ortu complectens, ad occasum Rheno flumine limitatum erat.

#### Lib. VL

pag. 156—157. Bemonum quendam cunctis Danise piratis virtute praestantem, [Starcatherus] maritimum praedonem gesturus, accedit. Bemoni namque collega, Fraccus nomine, piratici laboris taedio nuper se ejus societati, interposita pecunise pactione, subduxerat. Tantam autem Starcatherus \*) ac Bemonus servandae sobrietatis curam habebant, ut nunquam ebriosa sibi potione indulsisse dicantur, ne praecipuum fortitudinis vinculum, continentia, luxuriae viribus elideretur. Cum ergo proflugatis late provinciis, ardore quoque tyrannico Russiam invasissent, incolae, parum moe-[pag. 157.] nibus armisve confisi, prohibendis hostium incessibus inusitati, acuminis clavos obiicere coeperunt, ut quorum reprimere nequirent impetum, morarentur excursum, taciteque plantas humus elideret, quibus palam acies resistere trepidasset. Sed ne id quidem impedimenti genus arcendis hostibus efficax fuit. Neque enim Danis ad eludendam Ruthenorum operam calliditas defuit. Continuo namque lignea pedibus tegmina submittentes, subiectos plantis aculeos innocuis pressere vestigiis. Est autem ferrum hoc quatuor dispertitum stilis, iisdemque taliter constitutis, ut in quamcunque illud partem casu se eliciat, trium incunctanter pedum aequalitate subsistat. Tum saltus invios ac nemorum densissima quaeque penetrantes, Ruthenorum principem, tlo c c um, montanis, quibus irrepserat, latebris eiecere. Quo in loco tanto praedae pôtiti sunt, ut ne unus quidem extaret, qui non auro argentoque oquestus classem repeteret.

ut ne unus quidem extaret, qui non auro argentoque onustus classem repeteret.

pag. 158—159. Post hacc Starcatherus ad inhibendam Orientalium defectionem una cum Wino Sclavorum principe delegatur. Qui simul adversum Curetum, Semborum, Sangalorum, omniumque postremo Orientalium exercitus praeliati, claras late victorias edidere. Eximiae opinionis gladiator, nomine Wisinnus, apud Russiam, rupem, quae Anafiae dicitur, sede et mansione complexus, vicinas longinquasque provincias omni iniurine genere vexavit. Hic omnem telorum aciem ad hebetudinis habitum solo conspectu redigere solebat. Quamobrem tantam viribus eius audaciam peperit exclusus vulnerum metus, ut etiam illustrium virorum coniuges, maritis spectantibus raptas, ad stuprum pertraheret. Cuius sceleris Starcatherus rumore exitus [leg. excitus], tollendi auctoris gratia, Russiam petit. Qui quoniam nihil expugnatu difficile habuit, petitum ex provocatione Wisinnum etiam artis suae beneficio spoliatum oppressit. Ferrum quippe ne praestigiatori conspicuum foret, tenui admodum pelle contexit: neque Wisinno aut praestigii virtus, aut virium magnitudo, quo minus Starcathero cederet, auxilio fuit. Deinde apud [pag. 159.] Byzantium invictae opinionis gigantem, Tannam nomine, corporis viribus fretus, colluctando devicit, ignotasque terrarum partes proscripti titulo petere coegit. Igitur cum nulla fortunae saevitia vires eius victoria fraudare potuisset, Poloniae partes aggressus, athletam, quem nostri Wasce, Teutones vero diverso literarum schemate Wilze nominant, duelli certa-

mine superavit.

#### Lib. VII.

pag. 207 — 208. Ea tempestate \*\*) Rotho, Ruthenorum pirata, patriam nostram rapinae et crudelitatis iniuriis profligabat. Cuius tam insignis atrocitos erat, ut, caeteris extremae captorum nuditati parcentibus, hic etiam secretiores corporum partes tegminihus spoliare deforme non duceret. Unde graves adhuc immaneaque rapinas Rotheran cognominare solemus. Sed et torquendis interdum hunc supplicii modum adhibere solebat, ut dextris eorum pedibus terrae tenacius affixis, laevos curvatis de industria ramis annecteret; quorum salacitas medii corporis distractione recurreret. Quem Fioniae Rex, Hano, dum speciosos sibi titulos consciscere cupit, maritimis viribus oppugnare conatus, fugam, uno comitatus, ingreditur. In cuius exprobrationem proverbium manavit: In proprio plus lare Hanonem valere. Tunc Borcarus, ulteriorem civium facturam inspectare non passus, Rothoni se obiicit: quorum ut mutuum bellum, ita etiam exi-

<sup>\*) [</sup>Starcatherus heros vixit, secundum autorem nostrum, tempore Frothonis IV., regis Danorum XXVII.]

F) [i. e. duce autore nostro, temporibus quinque Daniae gubernatorum, qui post XXXV. Daniae regem Syy al dum rerum potiti erant.]

ticum fuit. Eadem pugna Haldanum ") graviter affectum fama est aliquamdiu susceptis oblanguisse vulneribus: e [pag. 206.] quibus unum evidentius ori inflictum habebat. Quod adec
cicatrice conspicuum erat, ut, caeteris medela recreatis, patentiori quadam lentigine teneretur.
Oblisam quippe labelli partem ita verrucae vitium ulcerabat, ut eius rimosa tabes carnis excremento sarciri nequiret. Quae res ei plenum contumeliae cognomen impressit, quum potius vulnera adverso corpore excepta laudem quam dedecus afferre soleant. Adeo maligna virtutum in-

terpres vulgaris interdum existit opinio.

pag. 200. At ubi inter Alverum Suetiae regem Ruthenosque bellum flagrare cognovit \*\*), e vestigio Russiam petit, oblatoque incolis auxilio, summa cum omnium dignatione suscipitur. Sed nec procul Alverus agebat, brevi locorum traiectu parvulam internectente distantiam. Cuius miles, Hildigerus, Gunvari filius, Ruthenorum puglilibus ad secum dimicandum provocatis, cum Haldanum offerri animadverteret, eiusque se fratrem esse non ignoraret, pietatem fortitudini praetulit, seque, septuaginta puglium oppressione conspicuum, cum homine parum spectato manum conserturum negavit. Jubet itaque eum minorem se rerum experimentis metiri, ac deinde aequa viribus studia consectari. Haec autem non virtutis diffidentia, sed integritatis servandae gratia astruebat, quum non solum acerrimus, verum etiam hebetandi carminibus ferri peritus existeret. Quippe quum ab eius patre suum oppressum meminisset, affectusque geminos, unum paternae ultionis, alterum fraternae charitatis haberet provocationi cedere, quam maximo implicari scelere satius duxit. Cuius loco alium Haldanus athletam deposcens, exhibitum iugulat: moxque ei, etiam hostium suffragio, virtotis palma decernitur, omniumque fortissimus publica proclamatione censetur. Postera die duobus in pugnam petitis, ambos obtruncat. Tertia luce ternos expugnat. Quarta, quatuor secum congressos exsuperat. Quinta vero quinos expostulat. Quibus oppressis, quum ad octavam similibus pugnae et victoriae incrementis perventum esset, undecim simul admissos prosternit.

## Lib. X.

p. 285 — 286. Haraldum \*\*\*) vero duos ex Gyritha filios sustulisse memoriae proditum est. Quorum maior Haquinus excellentissimae indolis habitu, ac felicissimis naturae incrementis, fratris Svenonis fulgorem supresserat. Idem Sembos aggressus, cum militum animos periculosi belli respectu aliquanto infractiores animadverteret, quo melius fluctuantibus fugae spem demeret, ignem subductae classi subjecit, eoque necessitatis duramento imbecilitatis fugae spem repulit. Effecit enim, ut navigiorum facultate defecti, reditum victoria struendum animadverterent. Itaque quo aequiore animo seipsum classe spoliavit, eo tutiore hosti spolia detraxit. Miserta est tune profecto fortuna Danici ducis, a navigiorum [p. 286.] iactura nautrum praesidia mutantis, cum summam classis inopiam opem victoriae cerneret. Igitur ut prudenti, ita periculoso consilio salutarem ministravit eventum. Potiti enim Sembia Dani, necatis maribus, foeminas sibi nubere coegerunt, rescissaque domesticorum matrimoniorum fide, esternis avidius inhaerentes, suam cum hoste fortunam communi nuptiarum vinculo partiti sunt. Nec immerito Sembi sanguinis sui contextum a Danicae gentis familia numerant. Adeo enim captivarum amor victorum animos cepit, ut omissa redeundi cupiditate, barbariem pro patria colerent, alienis quam suis coniugiis propiores.

pag. 298. Mortuo Svenone †), Anglia ac Norvagienses, ne rerum summam alieno imperio subjectam haberent, Reges ex suis legere, quam a finitimis mutuari satius rati, abrogato Danici nominis respectu, Eduardum atque Olavum in maiestatis fastigio locaverunt. Quorum praevalidum robur Kanutus ††), Danorum solio functus inter rerum initia aggredi veritus, ne tamen regnandi usum intra patriae metas clausum haberet, dissimulata magis quam omissa paterni imperii recuperatione, primum Sclaviae ac Sembiae, perinde ac debilioribus regnis, ferrum initicere statuit. Quarum alteram Sveno, tametsi graves iniurias passus, obstante religionis vinculo, concutere formidabat; altera ab Haquino oppressa, absumpto eo, rebelles Danis manus exercuit. Solerter igitur a Danici regiminis successore provisum est, ut in hac paterni gravaminis, in illa

defectionis noxam puniret.

## Lib. XI.

pag. 323. Cuius [Haraldi regis Anglise] filii duo confestim in Daniam cum serore migrarunt. Quos Sveno †††), paterni eorum meriti oblitus, consanguineae pietatis more excepit, puellamque Rutenorum Regi Waldemaro, qui et ipse Jarizlavus a suis est appellatus, nuptum dedit. Eidem postmodum nostri temporis dux ut sanguinis, ita et nominis hacres ex filia nepos

'') [sc. Haldanus.]

<sup>\*) [</sup>i. e. filium Borcari e Drotta regis Normannorum Regnaldi filia.]

<sup>\*\*\*) [</sup>Haraldus Blaatand (germ. Blauzahn), LlX. rex Danlae, circa annum Chr. 936. ad regnum elatus, obiit
1. Nov. 986. vel 987. p. Chr.]

<sup>†) [</sup>Sveno Tiuffueskeg (germ. Gahelbart), LX rex Daniae, rebus Danicis praefuit post patris Haral di mortem a. 367. usque ad a. 1014., quo 2. Febr. supremum obiit diem in Britannia apud Gainsborough ad fluvium Trent, ubi aderat cum classe sua.]

<sup>++) [</sup>Svenonis regis filius Canutus Magnus, LXI. rex Daniae, 1014-1025.]

<sup>(5</sup> veno, Estrithae filius, LXIV. rex Daniae, 1947—1876., defunctus 28. Apr. actatis suae anno quinquagesimo septimo.]

#### HII.

[200] Narratio de fatis Livoniae, exhibita a Legatis Suecicis in Tractatu Olivensi anno 1660.

Ex Diarii Europ. Tom. VIII. Append. p. 47. seq. 1)

Livonia, ab antiquo gens inculta, nullo certo capite regebatur, sed vicinorum infestationibus exposita plerumque fuit. Nam seculo, post Christum natum,

nono, Curlandia a Suconum classe subacta fuit, ut videre est in historia vitae S. Ansgarii. Dani etiam, Russi et Lithuani expeditiones et excursiones in Livoniam frequenter fecerunt. Tandem Germani, circa annum MCLX. formam certi regiminis ibi constituerunt, exstructis urbibus et Castellis. Et quidem evocati sunt, e Collegio Canonicorum Bremensium, Praesules et Episcopi: primum Meinardus \*); deinde Bartholdus; et postmodum Albertus, ad sacra Christiana ibi propaganda. Quorum Albertus omnem Livoniam subegit, et, condita a se urbe Riga, circa annum MCC. illam sibi sedem elegit. Subegit autem eam gentem Albertus ope Ensiferorum, sive ordinis Fratrum militiae Christi, et Mariani b) Cruciferorum, in quem Magister Livoniae paulo post cooptatus, certis autem legibus Magistro Prussico subiectus fuit. Quae omnia cum a Caesaribus publica authoritate confirmata essent; Livonia inde, atque inprimis a seculo decimo tertio, successive in Provinciam Imperii Germanici recepta est. Eius rei exemplum a. b. a binis huic adiectis copiis investiturarum Caesareanarum constat. Et primo quidem Archi-Episcopus Rigensis et Episcopi Revaliensis, Dorpatensis, Osiliensis et Curoniensis in numerum Episcoporum Germaniae adsciti: Tandem etiam Magister Ordinis, cum libertatem a subjectione Prussica redemisset, Anno MDXIII. in classem Imperii Principum relatus est. Qui quidem status duravit ad annum MDLV. cum Joannes Basilides 9, Magnus Dux Moscoviae, in Livoniam supra quam dici potest immaniter saevire coepit, et incolae tantae moli resistendo non fuerunt. Unde Provincia illa misere discerpta fuit. Moscus subjugavit Wirland, Vellin, Marieburg et totum Episcopatum Derpatensem. Osiliam, Wiken et Curlandiam Magnus, Holsatiae Dux, et Frater Friderici, Regis Daniae, traditam tenuit. Cum autem contra Moscum ab Imperio auxilia frustra flagitassent Livoni; Carolus V. anno MDLVI. universae Provinciae protectionem detulit Regibus et Regno Sueciae: prout pacta, Gandavi conclusa, et in Archivis Regni asservata, perhibent: quae subsequentibus deinde annis a Ferdinando I. et Maximiliano II.

obvenit. Itaque hinc Britannicus, inde Eous sanguis in salutarem nostri principis ortum confluens, communem stirpem duarum gentium ornamentum effecit.

pag. 334. — Quo mortuo Kanutus\*), fraternis suffragiis in regni fastigium revocatus, Orientale bellum, quod in adolescentia orsus, in exilio auspicatus fuerat, accepto solio, potius amplificandae religiopis, quam expleudae cupiditatis gratia totis viribus innovandum curahat, cum incrementis fortunae etiam claritatis augmentum apprehendere cupiens. Nec ante manum ab incoepto retraxit, quam Curorum Sembonumque ac Esthonum funditus regna delesset.

pag. 368. — Idem [Kanutus dux, regnante Nicolao rege Danorum \*\*)] postmodum Orientis partes piratica pervagatus, cum speciosa domum spolia retulisset, ideoque se dignitatis incrementa accepturum speraret, pro gratia accusationem expertus est, culpatus a Rege, quod in re Suetica praedam egisset. Cuius operam, valenter editam, consimili probitatis genere aemulatus Magnus, inter caetera trophaeorum suorum insignia inusitati ponderis malleos, quos Joviales vocabant, apud insularum quandam prisca virorum religione cultos, in patriam deportandos curavit. Cupiens enim antiquitas tonitruorum causas usitata rerum similitudine comprehendere, malleos, quibus coeli fragores cieri credebat, ingenti aere complexa fuerat: aptissime tantae sonoritatis vim machinarum fabrilium specie imitandam existimans. Magnus vero, Christianae disciplinae studio paganam perosus, et fanum cultu et Jovem insignibus spoliare sanctitatis loco habuit. Et adhuc quidem eum Sveones perinde ac coelestium spoliorum raptorem sacrilegum autumant. Sed utinam initiis eius exitus respondisset!

<sup>\*, [</sup>Canutus Sanctus, LXVI. rex Daniae, patri Svenoni post natu maiorem fratrem Haraldum Hein successit a. 1000., obiit 1006.]

<sup>\*\*) [</sup>Nicolaus, LXIX. rex Daniae, ab a. 1104. ad a. usque 1134.]

<sup>1)</sup> In schedis Knüpferianis pag. 120. sub titulo: Informatio Brevis de Rebus Livonicis descripta ex MS. Stockholmiae Anno 1660. d. V. Augusti m. pr. Ibi occurrunt variantes lectiones sequentes:

a) Menardus. — b) corr. Marianorum. — c) Wasiliwitz.

repetita fuerunt. Atque inde primum Revalia, Padies, Borckholm, ac deinceps tota Esthonia, quae Magistro Livoniae iuramentum fidelitatis praestitum renunciavit, ac Regi [201] Sueciae se subiecit, in potestatem Sueciae, armis a Moscorum [201] invasione et Tyrannide liberata et vindicata, redigitur. Reliqua pars Livoniae, quae ad Magisterium et Archi-Episcopatum Rigensem spectabat, Polono se dedit. Et Archi - Episcopus quidem Rigensis et Ordinis Magister Sigismundum II. rogarunt, ut defensionem Livoniae susciperet, salvo Imperii Romano-Germanici iure, et pro sumptibus belli pignoris loco, sed sub cautela redemptionis, novem arces ac praefecturas acciperet. Quae pactio inita anno MDLIX. Sed Poloni, istis non contenti, flagitarunt a Magistro Ordinis et Archi-Episcopo, ut se cum subditis suis Poloniae et Lithuaniae penitus subderent, et solenni subiectionis iuramento devincirent; alias se quidem ne conatum aliquem defensionis adversus Moscos suscipere velle. Hinc coacti fuerunt flagitatum a Polonis conditionem subjectionis subire, et totos se Poloniae dedere anno MDLXI. Quae tamen sine Imperii consensu ac solenni declaratione facta sunt: accipe \*) Magistro Ordinis pacto particulari, tituloque Ducatus in Feudum a Polonia Curlandiam et Semigalliam. Poloni posthac a Suecis arces, in Harrien, Wiken, Wirland et Ierven sitas, petebant. Et offendebat Polonos, quod, dum Poloniae Rex Plescoviam obsidione cingit, Rex Sueciae Narvam occupavit. Cuius, ut et reliquae Livoniae, cessionem cum per Legationes in Sueciam Poloni impetrare non possent; tandem in publicis Comitiis de eiiciendis Suecis e Livonia consultatum fuit. Quin et inter alias Conditiones Electionis, Sigismundo III. propositas, postularunt Poloni, ut, quam possidebant Sueci, Livoniae partem sibi adiiceret. Sed Sigismundus id vehementer recusavit, seque potius Regno Poloniae cessurum, quam avito Sueciae Regno aliquid detracturum esse, seque non videre, respondit, qua ratione Poloni maius in Livoniam ius, quam Sueci, praetenderent, cum hi demonstrare possint, Livoniam, ut membrum Imperii, a tribus Imperatoribus protectioni Sueciae; non vero Poloniae, delatam fuisse. Jam quod Poloni caeteram Livoniam possiderent; de facto occupasse. Deinde, cum Regnum Sveciae desereret Sigismundus Rex, et Patruus eius Carolus IX. ut fieri solet in motibus Regni, in Regem assumeretur; res in apertum bellum erupit: in quo Livonia ex maxima sui parte cum Civitatibus se Sueciae dedere coacta fuit. Atque ita Livonia successive demum in manus Suecorum devenit, et iam, partim facta Imperatorum cessione, partim incolarum deditione, partim denique iure belli a Suecia possidetur.

## Investitura Alberti Livonorum tertii Episcopi per Henricum Regem.

Henricus \*) Dei gracia Romanorum Rex et semper Augustus Universis Im- Anno perii fidelibus, ad quos hae b) literae c) pervenerint, gratiam suam et omne bo- 1224 num. Ad petitionem Alberti, venerabilis Livoniensis Episcopi, Marchiam unam, per totum eius Episcopatum, per Livoniam videlicet et Lettiam, Lehale 1) et Terras Maritimas instituimus, et eundem ipsi Principatum, iure aliorum Principum munificentia Regali concessimus; dantes ei potestatem faciendi monetam et fundandi \*\*) Civitatem in Riga et in locis aliis, in quibus eas fieri oportet. \*)

\*) leg. accipiente [quod habet Kn.]

\*\*) Hic suo se indicio sorex prodit. Saluti rei diplomaticae est, quod falsorum diplomatum fabricatores eius temporis, ad quod retrimenta sua referunt, veram historiam ignorarunt, falsi ex eo facillime convincendi. 1)

<sup>1)</sup> Cf. C. E. Napiersky, de diplomate, quo Albertus, episcopus Livoniae, declaratur princeps imperit Romano-Germanici, num authenticum sit, et quo anno datum: disquisitio historico-diptomatico-critica. Rigae et Dorpati 1832. 8., ubi p. 5—9. legendum est hoc diploma in transsumto originali de a. 1393., quod Rigae servatur in interiori tabulario Civitatis. H— Cf. quoque Mittheilungen and ber livi. Gefc. III. 307. sqq., ubi habas derman differentim originalium ausa ex archivo explicationi Rigaria Crassiani. ubi habes ἐχτυπον litterarum originalium, quae ex archivo archiepiscopi Rigensis Cracoviam, inde Varsaviam, post (1796) Petropolin migrarunt ibique servantur in bibliotheca publica Imperiali. Ex illo adjecimus in calce huius notulae, exemplari *Grubertano* variantes easdemque rectas lectiones, missis plerumque vocabulis, ubi e pro ea scriptum extat, et notamus de anno, quo datum

a) II. - b) hece. - c) litere. - d) Leale. - e) oportuerit.

Si autem in partibus illis vena metalli cuiuslibet sive Thesaurus occultus manifestatus fuerit, in huiusmodi ius nostrum speciale ipsius fidei, de consilio Principum nostrorum, commisimus. Statuimus igitur et sub interminatione gratiae nostrae firmiter praecipimus, quatenus Episcopo praenominato de omnibus iustitiis et rationibus, ad Regalem Jurisdictionem pertinentibus, plene respondeatur<sup>1</sup>), et per omnia intendatur<sup>2</sup>), scituri, quod ipsum, tanquam dilectum Principem Imperii, sincere diligimus. Et cum per eum Imperiales Termini dilatentur, et Barbarorum Infidelitas, annuente Domino, Christiano cultui subiugetur; nihil. [202] eorum [202] omittere volumus, quae commodo suo conducere poterunt hotelitas particularis de honori.

Huius nostrae Concessionis Testes sunt:

Trevirensis i) et Salceburgensis Archiepiscopi.

Augustensis k), Bambergensis l)), Patzaviensis m), et Eistadiensis m) Episcopi.

Austriae, Saxoniae, Bavariae et Carinthiae Duces.

Landgravius °) Thuringiae et alii quam plures principes, Nobiles et Imperii Ministeriales.

Datum apud Norenberg. Calendis Decembr. Indictione XIV. P)

b,

# Investitura Hermanni, primi Dorpatensium Episcopi per Henricum Regem. 1)

Anno Henricus Dei gracia Romanorum Rex ac semper Augustus. Universis Im1224 perii fidelibus, quibus praesens scriptum ostensum fuerit, gratiam suam et omne
Noribonum. Notum esse volumus universis, quod nos, ad petitionem dilecti fidelis
nostri, Hermanni, venerabilis Torpatensis Episcopi, Marchiam unam, per totum
eius Episcopatum per has videlicet provincias, Ugenois, Waigel, Sobolitz, Saccale, Mocke, Alumbus, Nurmegunde, constituimus, et eundem ei principatum,
iure aliorum Principum, concessimus; Dantes ei auctoritatem, monetam faciendi,
ac fundandi Civitatem in Tarbato, et in locis aliis, in quibus eas fieri oportet.
Si autem in illis locis vena metalli cuiuslibet, vel Thesaurus absconditus fuerit
repertus: in his et huiusmodi ius nostrum, Speciale, de Consilio Principum nostrorum ipsius fidei commisimus. Mandantes itaque et Regia authoritate firmiter
praecipientes, ut de omnibus iusticiis et Rationibus, ad Regalem Iurisdictionem

est illud diploma et qui nonnisi indictionis numero expressus est, illum plerumque, ut a Grubero quoque, pro anno Chr. 1224. haberi, sine dubio quia hic numerus additus est alteri simili diplomati investiturse Hermanni episcopi, aut quia hinc inde computando ratio in illum excurrit annum (v. Naptersky l. l. pag. 30 sqq.); sed auctoribus J. C. Schwartzto, in Hupelti nord. Miscell. XXIV. XXV. p. 388—393., et J. F. Böhmero, in Regestis imperit de a. 1198—1254. (Stuttgardiae et Tubingae 1847. 4.) pag. 223., utriusque diplomatis verum annum non nisi 1225. p. Chr. n. esse posse; alteri autem, expresso in Dumontti Corps diplom. T. I. P. I. p. 162., adscriptum ibi esse falsum annum 1242. pro 1224. Dubitationem vero de authenticitate diplomatis nostri, a Grubero injectam ob impertium episcopo jus fundandi civitatem in loco, ubi jam esset fundata, vide refutatum apud Napiersky l. l. pag. 18. et in Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik und Kunst Bd. I. (Rigue et Dorpati 1833. 8.) pag. 153., ubi V. Cl. G. F. v. Bunge docet, jus fundandi civitatem in loco aliquo non esse idem ac jus condendi urbem, sed intelligendum esse jus condendi leges civiles et instituendi regimen civicum ("Verleihung des Stadtrechts d. i. ciner privilegirten städtischen Verfassung"), quod bene quadrat cum aliis argumentis historicis.— Ceterum haec Alberti Episcopi infeudatio saepissime invenitur in libris impressis (v. Naptersky de diplomate p. 3—4. 11—12., ubi adscribas Dumontti Corps diplom. T. I. P. I. p. 162., J. A. Hylzen Inflanty (Wilna 1750. 4.) pag. 13., omisso fine, O. K ten tt z XXIV. lib. hist. Livonicae I. 296.); confirmata quoque est ab Imperatore Sigismundo, sub dato Tate (in Ungaria) die 15. Maii 1426., cf. Indicem corp. hist. dipl. Livonicae nro. 1199.

- f) respondeatis. g) intendatis. h) poterint. i) Treverensis. k) add. Herbipolensis. l) Bauenburgensis. m) Bazowigensis. n) Eistadensis. o) Langravius. m) XIIII.
- 1) Habes hoc diploma typis expressum non solum apud Dumontium (v. supra), sed etiam in Account of Livonia p. 32., Description de la Livonie p. 36. et ad calcem Chronici Brandistani, ed. a C. J. Paucker in Monum. Liv. ant. T. III. P. 1. pag. 138.

pertinentibus, saepe fato Episcopo respondeatur, et per omnia obediatur. Scituri, quod nos ipsum, tanquam dilectum Imperii Principem, sincere diligimus, et, cum per ipsum Imperiales Termini dilatentur, et, annuente Domino, barbarorum infidelitas iugo Christi subiugetur, nihil eorum omittere volumus, quae ipsius commodo conducere potuerunt, et honori.

Huius autem nostrae Concessionis Testes sunt:

Venerabiles: Salceburgensis et Trevirensis Archiepiscopi.

Augustensis, Herbipolensis, Bambergensis, Patzaviensis et Eistadensis Episcopi. Austriae, Saxoniae, Bavariae et Carinthiae Duces.

Langravius Thuringiae et alii quam plures Comites, Nobiles et Imperii Ministeriales.

Datum apud Norinbergam Calendis Decembr. Anno Domini Incarnationis MCCXXIV.

#### IV.

# Lubecenses recipiunt Saltwedelenses in sedilia Wisbiensia Rudiman, Palaco - Marchica t. 1, pag. 61, 1)

Honorabilibus viris et dilectis, domino Aldermanno civitatis Lubycensis con- Anno stituto in Gotlandia et ceteris concivibus suis ibidem existentibus aut venientibus, 1273. ac universis mercatoribus hanc litteram inspecturis Advocatus consilium et commune civitatis Lubycensis salutem in domino Jesu Christo.

Universis et singulis notum esse volumus, quod, dilectioni et voluntati a) amicorum nostrorum de Saltwedele intendentes fideliter, ad petitionem et affectionem eorundem, in sedilia et consortia nostra in civitate Wisbuy recepimus ipsos, ipsis eam libertatem, iustitiam et leges frui concedentes, que nostrates ibidem habent et hactenus habuerunt, volentes eisdem specialibus amicis nostris, tanquam nobis, perpetuo observari. Ut autem hec donatio ipsis rata et firma permaneat, presentem paginam inde conscriptam confirmatamque sigilli nostri munimine ipsis contulimus in testimonium et in signum.

[203] Testes vero huius facti sunt:

[203]

Consules Lubycenses, Heinricus Varradus b), Johannes de Bardewic.

# Magistri civium ipso anno:

Hildemarus. Johannes Campsor. Fromoldus de Vifhusen. Heinricus de Yserlo. Altwinus o de domo. Altwinus niger. Butherus. Heinricus albus et Bertrammus. Camerarii. 4)

Lodewicus. Heinricus. Kuro. <sup>e</sup>) Engelbertus de Colonia. Petrus de Boizneburg. Tydemannus Wirot. Mako de Kaffelde. <sup>f</sup>) Christianus de Kolco <sup>g</sup>). Jacobus, et consilium universum.

Datum anno domini MCCLXXIII. b) dominica secunda post Octavam Trinitatis.

<sup>1)</sup> Has Lubecensium litteras habes quoque in Gercken cod. dtpl. Brandenb. VII. 360. indeque in Cod. dtpl. Lubec. (Lubecae 1843. 4.) p. 254. nro. CCLXXIII., et in (Lenz) Marggräfl. brandenb. Uhrk. S. 53.; cf. Sartortus urkundl. Gesck. des Ursprungs der deutschen Hanse, herausgeg. von J. M. Lappenberg II. 90. Annas earum in margine editionis Grub. per mendum typographi falso expressus 1173. et in fine, autoris errore, haud recte inscriptus 1273.: debet esse 1263. E Cod. dtpl. Lubec. sequentes notandae sunt lectiones variantes:

a) utilitati. — b) Vorradus. — c) Alfwinus. — d) omisso puncto jungitur cum antecedenti Bertramus. — e) uno nomine Heinricus Kuro. — f) Kusfelde. — g) Kolkea. b) M°CCLXIII°.

Clementis\*) PP. III. epistola, qua Bremensi Archiepiscopo, praeter Lubecensem, Suerinensem et Raceburgensem Episcopatum, confirmat quoque Ykeskolensem.

Ex Lindenbrog. Scriptor. Septemtr. p. 164. 1)

Clemens Episcopus, servus servorum Dei, Venerabili Fratri, Hartwico, Bremensi Archiepiscopo, salutem et Apostolicam benedictionem. Ex iniuncto nobis a Deo Apostolatus officio, Fratres et Coepiscopos nostros, tam vicinos, quam longe positos, sincerae caritatis affectu debemus diligere, et ecclesiis, in quibus auctore Domino militare noscuntur, suam dignitatem et iustitiam integram conservare. Eapropter, Venerabilis in Christo Frater, tuis iustis postulationibus grato concurrentes assensu, Ecclesiam ipsam, cui auctore Domino praesides, cum omnibus pertinentiis suis, Lubecensem quoque, Zwerinensem, Racesburgensem et Ixcolanensem \*\*) Episcopatus, cum universis bonis, tam spiritualibus, sicut iuste et sine controversia possides, tibi et ecclesiae tuae auctoritate Apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus. Statuentes, ut nulli omnino hominum liceat hanc nostrae paginam confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctam Mariam VII. Kal. Octobr. Pontificatus nostri anno primo.

[204]

# Eiusdem alia de solo Episcopatu Ykeskolensi.

## Ex MS. 2)

Clemens Episcopus, servus servorum Dei, Venerabili Fratri, Bremensi Archiepiscopo salutem et Apostolicam benedictionem. Fratres et Coepiscopos nostros

\*) Refero quidem has duas chartas ad Clementem, quia Lindenbrogius nomen Pontificis, per literas Cl. indicatum, ita expressit: quae tamen Caelestinum quoque denotare possent, atque sic referendae essent ad anuum MCXCI. Chartas autem ipsas non maioris facio, quam praecedentes, Henrico Regi affictas. Nam cum tutorem habenti tutor non detur; neque uxorem habenti uxor: quomodo Lubecensis, Suerinensis, Raceburgensis et Ykeskolensis Ecclesiae, quarum suum uxor: quomodo Lubecensis, Suerinensis, Raceburgensis et Reskolenis Ecclesiae, quarum suum quaeque iam habuit virum, cum universis tam spiritualibus, quam temporalibus bonis, Bremeasi dari potuit Archiepiscopo et confirmari? Hoc enim ius patronatus plenissimum involveret. Attamen Lubecenses Episcopi nunquam a Bremensi Archiepiscopo, sed vel a Saxoniae Duce fuere dati, vel a Capitulo electi. Tum, si de subiectione ageretur, aliis verbis res efferenda erat, nec ab Innocentio III. et Honorio III. facile rescissum fuisset, quod Clemens sanxerat vel Caelestinus III. Confictas igitur has arbitror epistolias, maxima quod Bremenase eas Pontificibus umquam obievisse non leguntur; lectoris tamen arbitrio hic quoque, ut in ceteris ambiguis quae-

stionibus, undiquaque salvo.

\*\*) Staphorstius histor. eccles. Hamburg. t. 1. p. 595. cum hanc chartam descripsisset, subiicit: Quaeritur, quid sit Ixscolanensis Episcopatus? Et in lemmate fatetur, se eum penitus ignorare. Fatentur id et alii, licet Islandicum legere malint. Sed Ykeskolam hic latere, quam Meinardus, Livoniensis Episcopus, sedem elegerat, res ipsa loquitur. At hacc ipsa appellatio a certa sede fraudem olet. Non enim castri, sed populi Meinardus Episcopus stille Civiles Livoniensis Episcopus and populi Meinardus Episcopus sedem elegerat, res ipsa loquitur.

copus, stilo Curiae Livoniensis Episcopus vocandus erat.

<sup>1)</sup> Haec bulla legitur quoque in E. J. de Westphalen monum. ined. II. 2048. et ex Originali, quod Stadii adhuc est, edidit eam V. Cl. Lappenbergius in: Hamburgisches Urkundenbuch. Vol. 1. (Hamburgi 1842. 4.) pag. 247. nro. CCLXXVIII., ubi nullam invenimus verborum varietatem, nisi quod in nomine loci post "Mariam," adhuc est: maiorem.

<sup>2)</sup> Habet hanc bullam Lappenbergius l. l. p. 248. nro. CCLXXX. e copiario Hannoverano, forsan eodem, ex quo etiam Gruberus illam deprompsit. Sane autor noster fallitur, cum hanc bullam papalem, ut etiam praecedentem, pro spuriis habet; nam etsi postea episcopatus Livoniensis exemtus est ab archiepiscopatu Bremensi, tamen negari nequit, eum ab initio ad hunc pertinuisse et eius episcopum suffraganeum Archiepiscopi Bremensis fuisse, a quo et Meinardus consecratus est (cf. Orig. Liv. c. I. §. 8. "a Bremensi Metropolitano Hartwico Mei-

speciali tenemur caritate diligere, et iustis eorum postulationibus favorem Apostolicum benignius impertiri. Eapropter, Venerabilis in Christo Frater, tuis justis postulationibus clementer annuimus et Ixcolanensem Episcopatum, quem tu et clerus tuae curae commissus, per ministerium Meinardi sacerdotis, religiosi et discreti viri, in Ruthenia a), sancti Spiritus gratia donante, acquisivisse dicuntur b), et, usque adeo tuba sacri eloquii in intimis quorumdam barbarorum mentibus intonante, fides Christiani nominis tales proponitur posuisse radices, quod idem, qui seminator exstitit in illis partibus verbi divini, Pastor fieri meruerit et Episcopus animarum illarum c), tibi et ecclesiae tuae, tuisque successoribus, cum observantiis, quas futuris temporibus duraturas canonice posnistis et constituistis ibidem, auctoritate Apostolica confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Nulli igitur omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare praesumserit; indignationem Omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, Apostolorum eius, (et nostram) d) se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctam Mariam maiorem Kal. Octobr. Pontificatus nostri anno primo.

### VI.

Bertholdus Livonum Episcopus consecrat ecclesiam in Hesede, modo Heise, villa Hildeshemium et Hannoveram interiacente.

Ex Dn. Grupen. orig. Hanover. p. 310. [su II. not. c.]

In nomine sancte et individue Trinitatis. Noverit universa tam moderni temporis quam successura in Christo fidelium generatio, quod, cum fideles de 1197. hesedke ad augmentum divini obsequii oratorium in sua villa construere proposuissent, neque ad hoc locum competentem invenirent, nec etiam reditus, quibus eadem ecclesia dotaretur, eis suppeterent, miles quidam, Bodo nomine, de Hesedhe, ministerialis Sancte Marie, aream eis in patrimonio suo ad hoc opus pia intentione largitus est, ipsius etiam cives lucum quendam prope eandem villam succiderunt, ut novale inde proscissum doti eiusdem ecclesie cederet. cum eodem luco fratres de sancto Michahele in Hildensem novem et eo amplius utilitates, que vulgo echtwart nominantur, possiderent; dominus Theodericus, prefati monasterii abbas, iam dictorum civium proposito vehementer obstitit — Eo quod in succisione illius luci consensum suum non requisierant, cum autem ego B. Dei gratia Livonum Episcopus, ad consecrationem ipsius ecclesie vocatus essem, et Abbas nobis huius iniurie modum significasset, cum citra voluntatem (eius) Ecclesiam dedicari iniuriosum duceremus; memorati cives unanimi assensu in hoc convenerunt; ut idem Abbas et sui successores ius patronatus in eadem ecclesia

nardus in episcopum ordinatur"). Versiculi, inscripti tumulo Meinardi, nos docent, eum obiisse a. 1196 et quatuor annos praesulatum Livoniae gessisse; igitur ordinatio ejus cadit in a. 1192., etsi teste Arnoldo Lubecenst L. VII. c. 9. jam a. 1186. "fundata est sedes episcopalis in Livonia a Meinardo." Nibilominus jam ante illius consecrationem de episcopatu ad ecclesiam Ykeskolensem, a Meinardo fundatam, erigendo sermo esse potuit, ita ut P. Clemens III., a quo litteras, a Grubero exhibitas, datas esse cum Lappenbergio censemus, a. 1188., in quem istae sunt referendae, hujus episcopatus tanquam futuri et Meinardi, nondum in fastigium dignitatis episcopalis elati, tanquam ministri, cujus opera novus episcopatus in oris paganorum extitisse ferebatur, mentionem facere in promptu haberet. Neque dubitationem nobis afferre debet, quod episcopatus, quem ab initio, cum de eo erigendo agereiur, a prima sede apostoli Livonorum et primae ecclesiae christianae loco nominarant, post secundum populum, in cujus usum institutus est, Livoniensis, mox vero a nova sede Rigensis appellatus est: nec est, quod rem ita factam mireris. Caeterum habemus litteras papales, Coelestini III. nimirum, ad Meinardum jam dignitate episcopali ornatum scriptas a. 1193, v. J. A. Hytzen Inflanty p. 8—10. et inde Mittheill. aus d. livl. Gesch. III. 323 sqq. Cf. quoque M. Herm. Witte etsp. hist. moralis de Meynardo, primo Livonorum episcopo et conversore. Wittenbergae 1689. 4. et Cl. Ed. Pabstit progr. Meinhart, Livlands Apostel, cujus particula prima prodiit Revaliae 1847. 8.— Addamus notulas quasdam e Lappenbergit Extunq:

a) Lapp. autumat legendum esse: Pruttenia. — b) dicimini, quod Lapp. vult corrigi in: discimus. — c) add. ipsum. — d) deest.

iure perpetuo possideant: quam Ecbertus sacerdos de starthe \*) ab eodem Abbate nobis presente recepit. cum autem Wernherus miles peregre profectus huic donationi non interesset; Ludolfus, frater eius, fidem de consensu ab eo faciendo fecit.

Nos ergo eandem ecclesiam ad honorem omnipotentis Dei et eius genitricis et ad speciale patrocinium beati Bernwardi Episcopi et Confessoris dedicavimus.

Huius actionis et donationis testis sum ego Bertoldus Livonum Episcopus.

Thiedericus Abbas.

Ecbertus et Nicolaus Sacerdotes.

Ludigerus. Egco. Thidericus. Fridericus. Layici, et alii quam plures.

[205]

#### VIII.

# De negotio fidei in Livonia.

Innocentii III. PP. epistola prima. Lib. 2. ep. 191. p. 460. 1)

Innocentius Episcopus servus servorum Dei universis Christi fidelibus in 1199. Saxonia et Westfalia constitutis salutem et ap. bened. Sicut ecclesiastice lesionis censura compelli non patitur ad credendum invitos, sic sponte credentibus apostolica sedes, que mater est omnium generalis, munimen sue protectionis indulget, et fideles ad defensionem eorum salubribus monitis exhortatur; ne, si nuper conversis negatum fuerit defensionis auxilium, vel in primos revertantur errores, vel eos saltem poeniteat credidisse. Accepimus enim, quod, cum bone memorie M. \*\*) Episcopus Livoniensis, fuisset provinciam Livoniensem ingressus, in verbo Domini laxans predicationis sue retia in capturam, inter populos barbaros, qui honorem Deo debitum animalibus brutis, arboribus frondosis, aquis limpidis, virentibus herbis, et spiritibus immundis impendunt, usque adeo Domino concedente profecit, ut multos a suis erroribus revocatos ad agnitionem perduceret veritatis, et sacri baptismatis unda renatos, doctrinis salutaribus in-Verum inimicus homo, qui tanquam leo rugiens circuit, querens, quem devoret, invidens conversioni eorum pariter et saluti, persecutionem paganorum circum adiacentium in eos iniquis suggestionibus excitavit, cupientium eos delere de terra, et de partibus illis Christiani nominis memoriam abolere. Ne igitur nostre negligentie valeat imputari, si hi, qui iam crediderunt, retro cogantur abire, nec presumant aliqui fidem nostram recipere, si illi, qui iam receperunt, a paganorum incursibus remanserint indefensi; universitatem vestram monemus et exhortamur attentius, in remissionem vobis peccaminum iniungentes, quatenus, nisi pagani, circa Livoniensem Ecclesiam constituti, cum Christianis treugas inire voluerint, et initas observarint, ad defensionem Christianorum, qui sunt in partibus illis, potenter et viriliter in nomine Dei exercituum assurgatis. Nos autem omnibus de partibus vestris, qui sanctorum limina visitare voverunt, presentium auctoritate concedimus, ut in voti commutatione emissi, in defensionem Livoniensis Ecclesie ad partes illas, pro reverentia nominis Christiani, procedant. Omnes siguidem, qui ad defendendam Livoniensem Ecclesiam et Christianos in illis partibus constitutos divino zelo succensi duxerint transeundum, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et eis apostolici patrocinii beneficium impertimur.

Datum Laterani III. Nonas Octobris.

In eumdem modum universis Christi fidelibus in Slavia constitutis.

In eumdem modum universis Christi sidelibus trans Albiam \*\*\*) constitutis.

\*) f. Tzarstede. - \*\*) Meinardus. - \*\*\*) Raynaldus male hic Transalpinos.

<sup>1)</sup> Ex codem fonte hanc bullam Dogiel in Cod. dipl. Pol. V. 1. nro. I., C. G. Ziegenhorn in Kurl. Staatsrecht, Bell. p. 3. nro. 2., J. G. Liljegren in edito a se Diplomaturio Svecano Vol. I. (Holmiae 1829. 4.) pag. 138. nro. 114. et J. M. Lappenberg in Hamburg. Urk. I. 280. nro. CCCXXI. typis excudendam curarunt. Aliam Innocentii III. epistolam exhortatoriam, sub dato: Romae IV. idus Octobris (12. Oct. 1204.), scriptam ad ecclesiam Bremensem, ut fideles ad expeditionem contra paganos in Livonia congregaret, vide apud Lappenbergium II. l. pag. 305. nro. CCCXLVII., sumtume Brequigny

#### VIII. a.

Rumeschottelii fratres Curiam in Apeldern cum XL. iugeribus pro XIV. marcis vendunt.

Nos Richardus, Herbordus et Wisselus, fratres, dicti Rumeschotelen, publice Anne protestando notum facimus universis tam presentibus quam futuris, ad quos visu 1290. vel auditu presentia contigerit pervenire, quod nos, grato interveniente consilio et consensu heredum nostrorum, quorum intererat, unanimi manu ac libera voluntate, vendidimus pro quatuordecim marcis Bremensis argenti ecclesie et conventui in Overenkerken huiusmodi bona, iuste emtionis titulo perpetuis temporibus quiete et pacifice possidenda, videlicet unam curiam, in Apeldern sitam, et quadraginta iugera, pertinentia ad eandem, cum singulis pertinenciis suis, sicut hactenus ea in pheodo tenuimus a nobili viro, Joanne Comite [206] in Rhoden et [206] in Wunstorpe, in aquis, silvis, pratis, pascuis ac usufructibus ipsorum bonorum, tam in villa, quam extra villam, simpliciter universis. Renuntiantes igitur dictis bonis in manus eiusdem nobilis viri, Comitis in Wunstorpe et in Rhoden, liberaliter et solute resignavimus, quicquid iuris habuimus nos et heredes nostri vel in posterum habere potuerimus in eisdem. Eidem etiam ecclesie et conventui iustam warandiam eorum bonorum prestabimus, ubicumque et quandocumque requisiti fuerimus, volentes ipsam ecclesiam ab omni evictione seu impeticione hereditaria precavere. Ne igitur, quod a nobis iuste et rationabiliter factum est, a posteris nostris aliquatenus immutari valeat vel infringi; in huius venditionis, renuntiationis et resignationis perpetuam noticiam ac evidens testimonium premissorum dicte ecclesie et conventui dedimus presens scriptum, quod sigillis nostris appensis firmiter duximus roborandum.

Actum et datum Anno domini millesimo trecentesimo tricesimo; Quarto Idus

Octobris.

### VIII. b.

Joannes, Comes in Roden, feudi dominus consentit.

Dei gracia Nos Joannes Comes in Roden et in Wunstorpe, presentibus reacognoscimus, tam presentibus quam futuris publice protestantes, quod, ob reverentiam beate Marie virginis, divine remunerationis intuitu, et pro salute animarum nostrarum, mansum unum, in Apelderne situatum, quadraginta iugera habentem, quem Richardus, Wisselus et Herbordus, fratres dicti Rumescottelen, a nobis hucusque in pheodo tenuerant, in manus nostras resignando libere dimiserunt, cum area et omnibus pertinentiis suis, proprietate et omni iure ad nos pertinente, sicut nos et progenitores nostri ipsum hucusque tenuimus, damus et dimittimus ecclesie et conventui in Overenkerken, perpetuis temporibus obtinendum. Renuntiamus igitur omni iuri, quod nos vel heredes nostri in dictum mansum possemus imposterum suscitare. Dantes eidem ecclesie presens scriptum, nostro sigillo munitum in testimonium super eo. Anno domini millesimo trecentesimo tricesimo, in vigilia beati Mathei Apostoli.

#### VIII. e.

Joannes Comes de Roden, cum filiis attribuit monasterio proprietatem.

Nos Johannes Dei gratia Comes in Roden et in Wunstorpe universorum tam Anno presentium quam futurorum noticie publice protestando presentibus aperimus, 1336. quod cum Richardus, Herbordus et Wisselus, fratres dicti Rumeschotelen, curiam unam, in Apeldorn sitam, cum quadraginta iugeribus et singulis pertinentiis suis, quam a nobis in pheodo tenuerant, ecclesie et conventui in Overenkerken perpetue venditionis titulo vendidissent, et in manus nostras unanimi voluntate

et La Porte du Theil Diplomatis, charits etc. (Regesta Innocentii III.) T. 11. p. 556. Similem P. Coelestini III. bullam memorat Arnold. Lubec. l. VII. c. 9.

pariter et consensu libere resignassent; Nos, grato interveniente consilio et consensu Joannis, Ludolphi et Hildeboldi, filiorum nostrorum ac omnium, quorum potuit et debuit interesse, dictam curiam in manus nostras libere resignatam cum quadraginta iugeribus et pertinentiis suis, in aquis, silvis, pratis, pascuis, tam in villa quam extra villam, simpliciter universis, proprietatem dictorum bonorum et quicquid iuris habuimus in eisdem, pro remedio et salute animarum nostrarum perpetue donationis titulo dimisimus, et per presentes conferimus nihilominus et donamus dicte ecclesie in Overenkerken, quam speciali gratia prosequimur et favore, ob reverentiam et honorem matris et virginis gloriose, renuntiantes liberaliter omni iuri, quod in dictis bonis habuimus et habere potuimus, seu quod imposterum nos et heredes nostri possemus aliquatenus suscitare. Ut autem tam nostra prepetuis temporibus perseveret, contulimus eidem ecclesie et conventui presens scriptum, quod sigillo nostro appenso pro evidentia et testimonio premissorum firmiter duximus muniendum.

Actum et datum anno Domini millesimo tricentesimo tricesimo. Quarte ydus Octobris.

#### VIII. d.

## Jo. Comes de Roden eamdem cum aliis bonis dimittit.

Universis Christi fidelibus presentia visuris vel audituris, Johannes Dei gracia 1330. Comes in Roden et in Wunstorpe rei geste noticiam immortalem. Recognoscimus et presentibus publice protestamur, quod nos, grato interveniente consilio, unanimi consensu ac libera voluntate filiorum nostrorum Ludolphi, Joannis, Hildeboldi et Ludovici, ac omnium, quorum potuit et debuit interesse, pro remedio et salute animarum nostrarum, bona huiusmodi, videlicet quadraginta iugera in Apeldern sita, cum curia adiacente, que Richardus, Herbordus et Wisselus fratres de Rumeschotelen a nobis in pheodo tenuerant, et in manus nostras libere resignarunt; mansum unum in Bekedorpe, dictum Colhasen hove, cum curia sua, quem Conradus Wuko a nobis in pheodo tenuerat et in manus nostras libere resignavit; duos mansos in Wertber sitos, cum curia eorum, quos Ludolphus de Mandelslo, miles, a nobis in pheodo tenuerat et in manus nostras libere resignavit, liberaliter dimisimus, proprietavimus seu in proprium dedimus, et in . hiis scriptis conferimus nihilominus et donamus ecclesie et conventui in Overenkerken iure proprietatis et perpetue donationis titulo cum singulis suis pertinentiis et usufructibus universis pacifice possidenda. Renuntiavimus etiam et per presentes renuntiamus dictis bonis et proprietati ipsorum ac omni iuri, quod nos vel heredes nostri inposterum ratione eorundem bonorum possemus aliquatenus suscitare. Ne autem factum nostrum a posteris ignoretur, presens scriptum pro evidentia et testimonio nostre proprietatis\*) seu perpetue donationis sigillo nostro et sigillis filiorum nostrorum predictorum firmiter duximus muniendum. et datum anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo quarto Idus Octobris.

## VIII. e.

Fratres in fratris Curia Apeldernensi et XL. iugeribus feudalibus nihil iuris se habere profitentur.

Anno Nos Richardus et Herbordus, fratres dicti Rumeschotelen, scire cupimus 1336. universos, ad quorum audientiam pervenerit presens scriptum. Nos a Wisselo, fratre nostro, separatos esse penitus et divisos, ita quod nobis et heredibus nostris in hereditate paterna cum eodem nihil amplius est commune. \*\*) Cui

") proprietacionis,
"") Declarant fratres tantum, se cum fratre feudi divisionem instituisse. Ex quo sponte fluit,
in parte fratris se succedere non posse, iure quippe feudali impeditos, quod fratres divisos pro
extrancis habet, non nisi per investituram simultaneam ad successionem admittendis. Quod non
legibus solum, sed etiam observantia multorum seculorum per singulas Saxoniae provincias facili
opera potest demonstrari, et forsan aliquando a nobis demonstrabitur.

pro parte hereditatis, que ipsum contingere potuit unanimi consensu ac libera voluntate dimisimus unam curiam, in Apeldern sitam, cum quadraginta iugeribus et singulis pertinentiis suis: quam curiam ecclesia et conventus in Overenkerken sibi iusto et perpetuo emtionis titulo comparavit. Recognoscimus igitur et presentibus publice protestamur, quod heredibus nostris nihil amplius in bonis competere poterit memoratis; imo violentiam et iniuriam faceret eccle-[208] sie et [208] conventui in Overenkerken, si quis heredum nostrorum, quod absit, vel aliquis ex parte ipsorum eandem ecclesiam et conventum racione corundem bonorum per impeticionem vel aliquo malo ingenio presumeret imposterum molestare. In cuius rei protestationem sigilla nostra una cum sigillo Wisseli, fratris nostri, antedicti, presentibus sunt appensa.

Datum anno Domini Millesimo Trecentesimo Tricesimo, quarto Ydus Octobris.

#### VIII. f.

Joannes Comes in Roden mansum Wigerdesseniorum sibi resignatum donat.

Nos Johannes Dei gratia Comes in Wunstorpe et in Roden, universis, quibus presens scriptum perlectum \*) fuerit, recognoscimus et presentibus publice
protestamur, quod pro salute tam anime nostre quam heredum nostrorum, cum
consensu et voluntate libera omnium verorum heredum nostrorum, ac omnium,
quorum consensus ad id merito fuerat requirendus, contulimus et titulo perpetue
donationis in his scriptis conferimus ecclesie et conventui in Overenkerken, quam
speciali gracia prosequimur et favore, proprietatem unius mansi, in villa Apeldern
situati \*\*), Wluinchus quondam, dictus de Wigerdessen, et frater suus Hilleboldus, voluntate et consensu fratruelum suorum, videlicet Johannis et Borchardi,
in manus nostras liberaliter resignavit, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis
perpetue possidendum: Renuntiantes omni iuri, qued nos vel heredes nostri in
dictum mansum possemus in posterum suscitare; dando ejdem ecclesie presens
scriptum nostro sigillo munitum in testimonium super eo. Anno Domini Millesimo trecentesimo trigesimo secundo. In festo Martirum Johannis et Pauli.

## VIII. S.

#### Consensus filiorum Comitis.

Nos Joannes Dei gratia Comes in Roden et in Wunstorpe, Johannes, Lu-Anno dolphus, Hildeboldus et Lodowicus, domicelli, filii eiusdem, omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris, ad quorum noticiam presentia pervenerint, cupimus fore notum, quod nos, zelo devotionis accensi, pro remedio et salute animarum nostrarum, et tam parentum quam etiam successorum nostrorum, proprietatem unius mansi, siti in Apeldern, quem Hildeboldus de Wigerdessen quondam a nobis in pheodo tenuerat, et in manus nostras libere resignavit, voluntate unanimi et consensu liberaliter donavimus et in hiis scriptis donamus cum omnibus pertinentiis suis, silvis, pratis, pascuis, agris cultis et incultis, in honorem matris et virginis gloriose et simpliciter propter Deum, conventui et ecclesie sanctimonialium in Overenkerken quiete et pacifice perpetuo donationis titulo possidendam. Ne vero dicta ecclesia seu conventus in huiusmodi donatione aliquo quesito colore defraudari valeat, et via precludatur maliciis; renuntiandum duximus, et per presentes renuntiamus, beneficio iuris et restitutionis in integrum, singulis clausulis tam iuris Canonici quam Civilis, quibus premissa donatio per nos vel nostros successores impugnari posset inposterum quomodolibet vel infringi. In quorum testimonium et evidentiam pleniorem sigilla nostra presentibus duximus apponenda.

Donatum et actum anno Domini Millesimo Trecentesimo Tricesimo secundo, in festo nativitatis sancti Joannis Baptiste.

<sup>\*)</sup> prelectum. \*\*) [add. quam.]

# [209] VIII. h.

Joannes de Wigerdessen coram Consulibus in Grevenalveshagen vendit et dimittit pro XIV. marcis mansum unum cum curia in Apeldern.

Nos Joannes Gryp iunior, Bartoldus de Cersene, Godefridus Hoben, Joannes 1333. Sluter, Joannes de Oleberge, Jordanus de Apeldern \*), Borchardus Leest, Hildebrandus Sonendach, Bernardus Beerman, Henricus Pynneke, Arnoldus Pellifex et Conradus Lowenhagen, pro tempore Consules in Grevenalveshagen, Notum facimus universis, ad quos tenor presentis scripti pervenerit, publice protestando, quod Joannes, filius quondam Wluingi, famuli, dicti de Wigerdessen, una cum matre et sorore sua, nec non Joanne de Wigerdessen, filio Borchardi patrui sui, in nostra presentia constitutus, recognovit, se mediante consensu matris et sororis sue, nec non Joannis patruelis sui, omniumque heredum suorum, quorum intererat, vendidisse pro quatuordecim marcis Bremensis argenti, sibi integraliter persolutis, et similiter coram nobis libere resignando dimisit ecclesie et conventui sanctimonialium in Overenkerken mansum unum, in Apeldern situm, cum curia et singulis pertinentiis suis, tam in villa, quam extra villam, iuste et perpetue venditionis titulo possidendum. Cui mater et soror eius, nec non Joannes, patruelis ipsius, tam in venditione, quam in premissis omnibus libere consentientes, renuntiaverunt nichilominus coram nobis omni iuri, si quod ipsis in bonis competere potuit memoratis, ac omni actioni seu impeticioni, quam super bonis huiusmodi venditis movere possent, seu quomodolibet in posterum suscitare. Nos igitur ipsorum, videlicet Joannis de Wigerdessen, et Joannis patruelis sui antedicti, nec non matris et sororis sue, precibus inclinati, pro evidenti testimonio premissorum, coram nobis actorum, sigillum nostre civitatis huic litere duximus

Acta sunt haec omnia coram nobis consulibus anno Domini Millesimo, Tre-centesimo Tricesimo tertio, in crastino sancti Georgii martiris.

### VIII. i.

# Donatio dimidiae casae in Apeldern.

Ego Nicolaus, dictus de Winninghusen famulus: Notum facio universis Anno 1337. presentia visuris et audituris, publice protestando, quod, cum consensu et bona voluntate uxoris mee legitime, ac omnium verorum nostrorum heredum ceterorumque omnium, quorum intererat, donavi liberaliter et dimisi, et per presentes assignando dimitto, Hadewigi, sorori mee, et Hillegundi, filie mee, mihi dilectis conventualibus in Overenkerken, dimidiam casam meam, sitam in Apeldern, cum omnibus suis utilitatibus et proventibus, quamdiu vixerint libere possidendam. Ipsis ambabus autem defunctis, Conventus et monasterium in Overenkerken beate Marie virginis prescriptam dimidiam casam cum suis utilitatibus et usufructibus perpetuis temporibus possidebit, convertendo redditus dicte case ad emendationem [210] et procurationem librorum, preparamentorum, [210] aliorumque ad divinum cultum spectantium, in capella infra claustrum constructa, et in honore sanctorum dedicata. Renuntiamus nichilominus omni iuri ac impeticioni, quibus predictum monasterium in Overenkerken posset imposterum per me vel meos heredes quomodolibet perturbari. In quorum testimonium sigillum meum presentibus est appensum. Et nos Heinricus de Sabbensen et Johannes de Hareboldessen, famuli,

\*) Habes hic civici ordinis hominem, a villa Apeldera agnominatum, e qua familiae conditor migravit in civitatem, et in Indagine Comitis Adolfi, quam veteres Grevenalveshagen appellarunt, nos autem Stadthagen vocamus, primus domicilium fixit. Plenae sunt Saxoniae urbes buiusmodi familiis, quarum cognomina primas origines ostendunt. Patriciae propter diuturnam successionem et Magistratus, quos subinde gesserunt, appellantur. Hae cum rationem cognominationis cum plerisque Nobilibus communem habeant; placent sibi in dicterio: Nobiles interdum fieri; Patricios dumtaxat nasci. Quae tamen aura feminas magis afflat, quam viros, in luce publica constitutos.

quia predicte donationi et assignationi interfuimus, ad hoc rogati et vocati, pro maiori premissorum testimonio sigilla nostra apposuimus huic scripto.

Datum anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo septimo, in vigilia omnium sanctorum.

#### VIII. k.

Adolfus et Ericus fratres Comites de Schauenburg Ludolfo de Munchhausen promittunt curiam in Apeldern cum tribus mansis.

Wy Alff vnd Erick, gebroder, van Godes gnaden Greuen to Holsten vnd Anno Schomborch, Bekennen in dussem open bezegelden breve, vor ons vnd vnse 1463. eruen, vnd alsweme, dat wy Luleffe van Monnickhusen, zeligen Ludeleffs sone, nu to tiden vnder ons beseten tor Arnsborch, hebben belenet, vnde belenen, mit hande vnd mit munde, in der besten forme, iegenwardich in krafft dusses breues eynen vnsen hoff, belegen to Apeldern, mit dren houen und all oren tobehoringen, alse den vortides Steneke van dem Wakerfelde vnd Steneke van dem Hamme, van ons vnd vnser herschop to lene hebben gehat, vnd de genante Steneke van dem Hamme syne husfrowe darmede na synen dode belifituchtet hefft mit vnsers seligen Vaders willen. Wanner dan sodan lifftucht vorlediget is, vnd nicht ehr, so bekenne wy Greuen vorbenomt, dat wy den genanten Ludeleff hebben belenet, vnde belenen, mit dem gnanten haue, mit alle siner rechticheit vnde tobehoringe, to eynen rechten erstmanlene. Ynd wy und vnse eruen schollen vnd willen dem gnanten Lulesse und synen eruen des houes vorgnanten rechte lenheren vnd werende wesen, wan ohme vnd synen eruen des noit vnd to donde were. Ock bekenne wy Greffen vorbenompt, alle de wile, dat de lifftucht duret, vnd nicht vorlediget is, en schollen wy, noch en willen, dar nemande neyn leyn, noch gedinge innegeuen, noch vorsegelen, sunder dat by der leenwarschop laten, vnde hoilden, to behoiff des vorgnanten Ludeleffs vnd syner medebescreuen, in maten vorberort. Vnd hebben dusses to vorder bekantenisse vnde der warheit vnse Ingezegele beneden an dussen breff heten hangen.

De gegeuen is na der geborth Christi vnsers heren Dusent iar, veerhundert, darentbouen in dem dre vnde sestigesten iare, in die Purificationis Marie.

Ericus Comes de Schauenburg Ludolfum de Munchhausen investit de Curia in Apeldern.

Wy Eryck, van Gots gnaden, Greve to Holsten vnd Schomborch, Bekennen Anno openbar in dussem breue, vor vns, vnsen eruen vnd alswem, dat wy hebben 1481. belenet, vnd belenen mit hande vnd munde, iegenwardigen in krafft dusses breves, vp de besten form vnd wise, so wy van rechten scholen, Lulest von Mon-nickhusen, nu tho tiden wonhastlich thor Arnsborch, vnd syne rechte eruen, mit eynen houe to Apeldorn, belegen by dem Kerckhoue, den nu to tiden fruchtet vnd ardet Bartelt Bleidistel, to eynen rechten manlene, vnd vort myt alle synen tobehorungen vnd rechticheiden. So de alle belegen sint in holte, in velde, in watere, wische, vnde weide, wo men dat alle benomen mach; Darvan nichtes vthbescheden. Vnd wy vnd vnse eruen willen vnd schul-[211] len den vorbenomten [211] Ludolff vnd synen Eruen alsodens vorgerorden houes mit syner tobehoringe rechte bekenninge heren vnd warende wesen, wor, wanne vnd wo vaken on des noit vnd behoiff is, vnd dat van vns eschet, effte eschen latet. Vnd hebben des in orkunde vnd eyner openbaren tuchnisse vnse ingezegel witliken beneden an dussen breff heten hangen. Gegeuen na Godes borth dusent verhundert, darna in dem eyn vnd achtentigesten iar, am Sondage Quasimodogeniti.

Ludolfus de Munchhausen dimittit Monasterio Overnkirkensi curiam quamdam in Apeldern.

Ick Ludolph van Monnickhusen, nu thor Tidt wonhafftich tor Arnsborch, do kundt Anno vnd bekenne openbar, vormiddelst dessem vorsegelden breue, vor my und myne 1486. rechten eruen, und als weme, dat eck, vmbe zalicheit willen myner zele, vnd myner

leuen elderen vnt frunt selen, vnd to loue Marien der moder Godes touorn, vnd myner leuen dochter Agneten, geue vnd vorlate in krafft dusses breues eynen mynen hoff to Apeldoren, de gelegen is nogest dem Kerckhoue, vnd den na giffte desses Breues Bloigdistel nu thor tidt besidt, vnd den vorgnanten hoff he nutelet \*) vnd fruchtet, mit alle syner nuth vnd rente, nomptlicken alle Iar twe vnd twintich molder korens, drierlie, vnd ver schillingk honouer. Ver honer, vnd ver stige eiger, vnd dar nener leige van bescheden, alse dar nu to horet. So alse ick vnd myne eruen den hoff wente her to in weren hebben gehat, vnd alse ick den benompten hoff van mynen gnedigen lunckeren von Schomborch tho eynen Erslene hebbe, vnd den vorbenompten hoff vnd al syne tobehoringe, vnd wat breue darup sprekende synt, schal dat vorbenompte stichte to ewigen tiden, besitten erfflicken hebben vnd hoilden mit mynen vnd myner Eruen fulborde vnd willen, vnd dar to nenen tiden wedder vp to sakende, id en were den sake, dat myn vorbenommede dochter van dodes wegen voruelle, dat de almechtige Godt friste na syner gnaden, ehe men se vor eyne geistlicke iunckfrowen ingekledet hedde, den scholde desse iegenwardige vorsegelinge vnd giffte vnbundich syn, vnd den Ludolffe vorbenomt vnd synen Eruen dossen iegenwardigen breff, vnd de anderen breve darup spreken, vnd den hoff wedder oueranthworden in syne rowelicken were, sunder Insage. Ock schal dat vorbenomte stichte my, minen elderen vnd kindere, schriuen in ore memorienbock, to ewigen tiden vor ore sele vnd vor de iennen, de dat van Gode van rechte eget, to biddende, alle iar memorien to donde in ores stichts wise vp den nogesten dach alle Godes hilgen, vmme den willen dat Ludolff de giffte mit dem vorgnanten houe gedan hefft, to ewigen tiden na syner dochter by dem stichte ewich to bliuende. Desses to guder vorwaringe vnd sekerheit hebbe ick Ludolff myn Ingezegel vor my vnd myne eruen beneden an dessen breff gehangen.

De gegeuen is nader borth Christi vnses heren Dusent Iar, verhundert, darna in dem sos vnd achtentigesten iare in vigilia Purificationis Marie virginis.

[212]

# [212] VIII. m.

Ericus et Antonius fratres Comites de Schauenburg consentiunt in Curiae alienationem, reservato sibi a Munchhusiorum ultimiobitu iure revocandi.

Wy Erick und Anthonius, gebroder, van Godes gnaden Greven to Holsten 1486. vnd Schomborch, Bekennen vnde betugen openbar in vnd mit dussem breue, vor vns, vnse eruen vnd alswem, so alse de duchtige Luleff von Monnickhusen den hoff to Apeldorn, by dem Kerckhoue belegen, den nu to tidt fruchtet vnd ardet Bartelt Bleidistel, den he vor sik vnd syne eruen van vns to lene hefft, vmme nudt vnd tho merckliker behoiff synes vnd syner Eruen, vor hundert gulden dem Stichte to Ouerenkerken hefft vorkofft, upgebort und tor nöge entsangen, so he dat vor ons bekant hefft, vnd gebeden vns angefallen, wy sodann koip beleuen vnde bestedigen willen, dat wy dan, vmme mannigerleie vordenstes willen, beleuen vnd vorgunnen in macht dusses breffs. Beholten vns daranne de macht, wan de van Monnichusen vorfallen syn, wy eder vnse eruen den mogen sodanen hoff vnd gud vor sodane hundert gulden vorbescreuen van dem stichte to Overenkerken weder kopen. Dusses to orkunde hebbe wy vnse ingezegele witliken don hangen an dussen breff. De gegeven is na der borth Christi vnses heren Dusent, verhundert, darna in dem ses vnd achtentigsten iare, am dage Scholastice der hilgen iunckfrowen.

Vxor Godefridi de Tissenhusen duas sartagines salis in Munder, Comite de Wunstorp assentiente, dimittit monasterio Lodensi. \*)

Ludolphus, Dei gratia Comes de Wunstorpe, universis visuris seu audituris 1281. presentia, rei geste cognoscere veritatem. Recognoscimus ac publice protesta-Wun-mur, quod, cum Domina Margareta, uxor Domini Godfridi de Tisenossen, militis,

\*) Henc chartem adiicimus, ut patent, Tissenhusios non gente Pomeranos, sed pariter Angaricae originis esse.

<sup>\*)</sup> Gr. will dafür lefen nu telet. Db mit Recht?

duas sartagines salis in Munder a nobis habuisset in feodo, et cum viro diutius pacifice possedisset, tandem ipsi, zelo devotionis accensi, nobis cum instantia supplicarunt, ut, eis resignantibus, ipsas sartagines Priorisse totique conventui sororum inclusarum in Lodhenn conferre perpetuo dignaremur. Nos igitur pro anime nostre remedio, ac pro salute nostrorum parentum et heredum, prefatas sartagines, cum proprietate sua cunctisque pertinenciis, claustro de Lodhenn contulimus, cum nostri filii, Joannis, assensu, perpetuis temporibus possidendas. Et quia duas alias sartagines salis ibidem in Munder, que fuerunt Bartoldi, dicti Menge, sorores eedem per nos assequi meruerunt; etiam uxoris nostre defuncte animam recommendamus eisdem.

Testes huius collationis sunt: Gerbrandus et Levedagus, sacerdotes. Engelbertus, Hildebrandus et Bartoldus, dicti de Lenthen, milites. Hildeboldus, Conradus et Hudeboldus Non, milites, Theodericus de Landesberge. Boldewinus,

frater conversus in Lodhenn, et alii complures.

Insuper ad maiorem certitudinem sigillum nostrum presentibus est appensum.

Datum Wunenstorpe, anno Domini Millesimo Ducentesimo octogesimo primo, undecimo Kalendas Novembris.

[213] EX. [213]

Flores sparsi ad Genealogiam maternam Alberti, Livoniensis Episcopi.

In Codice MS. membranaceo formae maioris, Alberti Abbatis Stadensis Annales, nitide scriptos, continente, quem asservat Academiae Juliae instructissima bibliotheca, ad annum MCXL. ubi de Rudolpho Marchione sermo est, margini a dextra et superiori adlitum est schema genealogicum. Quod licet Dn. Andreas Hoier in Continuatione Annalium Alberti Stadensis ex eodem Codice de-[214] sumta, et [214] Hafniae anno MDCCXX. typis et impensis Wielandianis in lucem emissa, aere expressum iam dederit; accuratius delineandum et recudendum duximus, quia memoriae Alberti, Livoniensis Episcopi, consulit, et Hoieri Chalcographus in nonnullis nominibus exprimendis est hallucinatus.

TT

Sistitur in eo familia Comitis cuiusdam Alverici et Notburgis Coniugis; ita quidem, ut marginem a dextra impleant horum Coniugum filii, et filiorum descendentes utriusque sexus, usque ad annum MCCLVI., in quo desinunt Annales Abbatis Stadensis. In quibus tamen Hartwicus II. Bremensis Archiepiscopus, cum fratre Segebodone et sorore Sophia, Edelero nupta, qui fuere e genere Militarium de Lyd, quia nulla virgula ad Aluericum referuntur, sed extra laterculum vagantur, computandi non videntur; referendi forsan ad marginem superiorem, cuius angustia tot nomina non capiebat. In huius marginis explicatione iam non desudamus, cum in ea non prorsus infeliciter versatus sit Dn. Hoier, adhibitis in subsidium locis nonnullis ex Alberti Stadensis ultimis annis, et Mushardi Theatro Nobilitatis Bremensis, germanice exarato. Mamelerus tamen seu Hamelerus de Blidestorp male lectus et male expressus est, cum Daniel legendus sit. Ne tamen et hinc sine symbola discedamus; en! tabulam, prout ex mente et more nostro adornanda videtur, margini ad dextram non nihil lucis adlaturam.



Margo Libri superior.



III.

Ad nostrum institutum pertinet margo schematis superior, in quo abrasam, cum extrema membranarum ora laevigatur, lineam restituimus, pertinentem ad Tidericum, in quo schema desinit. Spectantur autem in eo Aleidis, Alverici et Notburgis filia unica, per lineolam curvam ad matrem relata, eiusque Aleidis filiae tres, quae per nuptias in totidem familias diversas et alienas transierunt: quarum liberi primi gradus, at sine cognominibus, notantur; cum ipsa Aleidis nupta forsan fuerit Viro e genere Militarium de Lyd, cui, praeter filias tres, pepererit Lydios illos, qui in margine a dextra extra cancellos positi conspiciuntur.

[215] [215] IV.

Coniugum Alverici et Notburgis, horum liberorum parentum, memoria est perobscura. Sub Alverico Comite Helpericum, Comitem Plozkensem, fratrem Ermingardis illius, quam Udo II. Marchio Stadensis uxorem duxerat, latere suspicatur Hoierus.
Chalcographus noster, ex coniunctione verborum,
Alvericus Comes de Adiko legendum censuit, Neutrum placet. Non prius: quia Haseldorpii et Blidestorpii, qui ab Alverico descendunt, si prosatorem
Comitem Plozkensem habuissent, aliquid e Plozkensi
patrimonio sine dubio retinuissent. Sed hoc partim
ad Caesarem; partim ad Comites Ascariae pervenisse
legimus. Non posterius: quia Adiko viri nomen est;
non loci alicuius, vel provinciae: ut mox videbimus.

V.

Lucem in his tenebris foeneramur ex narratione MS. de instauratione monasterii Hersefeldensis seu Rossenfeldensis in agro Bremensi \*): quod cum antea Canonicos seculares seu irregulares habuisset, anno MC. Monachos accepit Ordinis sancti Benedicti. Ibi enim habentur, quae subiicimus: Oda vero Marchisa, ac filii ipsius, Marchiones scilicet Luder, qui et Udo, et Rudolphus, ibidem convenientes, de consilio Herrandi, Halverstadensis Episcopi,

dellaus Aze ebeli come delid Thorefordus. tarzo dexfra. वस्थित के श्रिक्त के विकास Ardicus Abbas fridezens aleidis swidu

<sup>&</sup>quot;) Nomen monasterio a loco pasturae equorum accommodo. Equi enim aomen Ross, universae Germaniae commune, Saxones, queis literae caninae transpositio frequens est, mutarunt in Ors vel Horse. Quod vocabulum licet unacum Anglis in Britanniam quoque migraverit; in chartis tamen domesticis diu retentum fuit ad equum bellatorem designandum. Ut adeo Rossenfoldense et Horsenfeldense seu Hersefeldense monasterium unum idemque sit, utroque quippe

Domnum Wernerum, qui de Hilseneborch venerat, in Abbatem primum novellae plantationi in Rossenfelde praefecerunt, et eumdem locum multis possessionibus dotaverunt, ac pluribus donariis ornaverunt. Insuper etiam, ut per omnia loco atque monachis ibidem providerent, et divinum servitium ibidem confirmarent, praesentibus et consiliantibus Archiepiscopo Magdeburgensi; Herrando, Episcopo Halverstadensi, et Donno Heinrico de Hasselborch, et Domno Hartwico, et Abbate Hildeboldo, et multitudine catholicorum virorum, per Alvericum, Liberum Hominem, et per Domnum Andream monachum, pro animabus suis ac parentum suorum, qui ibidem requiescunt, salule, Romae beato Petro ipsum locum delegaverunt, et ipsum locum Sedi Apostolicae immediate subiicientes, Paschali Papae liberaliter obtulerunt etc. Porro ubi Albertus Stadensis ad annum MCXXXXII. de fundatione Abbatiae suae agens, ait, Deum suscitasse spiritum trium fratrum, Dudonis, Adekonis et Richerti; narratio MS. subiicit: filiorum Alcerici et Nothburgis. Verba autem Alberti desumta sunt ex diplomate Adelberonis Bre-[216]mensis Archiepiscopi confirma- [216] torio ex anno MCXLVII. In quo haec lego: Divina providentia, quae ante secularia tempora Virginis uterum sibi thalamum desponsavit, ipsa eadem in diebus nostris Virgini Matri hanc, quam dicimus, ecclesiam, per manus et devotionem suorum fidelium praeparavit. Suscitavit enim spiritum trium fratrum Germanorum videlicet Udonis, Adiconis et Ricberti, quorum instinctu Conradus, Abbas Rossenfeldensis, nobiscum commutationem fecit pro campo et prato, qui ad nostram sedem in omni iure in suburbio Stadensi pertinebant etc. Ubi inter testes Laicos primus est Willerus, Advocatus Stadensis: quem sequuntur Bruno et Thitmarus, Ministeriales Ducis. Willerus autem ille, ut ex tabula apparet, filius fuit Adiconis. In breviculo distractorum monasterii Kaminatensis bonorum apud Martene collect. ampliss. t. 2. p. 234. legimus, quae praedia et quot mancipia Judith abbatissa dederit amatoribus suis, atque in his Odoni, Odiconi advocato, et Ricberto advocato. Quibus sub nominibus horum fratrum trigam latere non dubito, quia Pontifex Eugenius III. p. 240. Adalberonem, Bremensem Archiepiscopum, hortatur, ut parochianos suos, h. e. provinciae Bremensis incolas, ad dimittenda illa praedia compellat. In quibus cum Odico solum et Riembertus seu Ricbertus nominentur; Dudonem seu Odonem iam ante resipuisse, et spolium reddidisse, coniici potest. Si quem inspicere iuvat diplomata Hammaburgensis ecclesiae, a Lindenbrogio edita; is p. 154. inter Adalberonis testes et ecclesiae Bremensis Ministeriales offendet Dudonem, Adiconem, Ricbertum, Manegoldum. Ex his veri fit simile, Albertum Stadensem Alvericum illum liberum hominem, quem Dynastam appellare decuisset, propter latifundia, quae in agro Bremensi possedit, ex pietate erga fundatorum sui monasterii parentem, vocabulo Curiali Comitem salutasse; quemadmodum a scriptoribus domesticis saepe Duces appellantur, qui in Regum diplomatibus Comites audiunt. Neque patris libertati civili officit devotio filiorum, qui in Bremensis ecclesiae servitium concessere: ob oculos habentes vulgare illud: Deo servire libertas. Ex his solus Adico, si tabulam nostram intuemur, sobolem reliquit, eamque admodum numerosam. Si quaeris, cuius Dynastiae dominus fuerit Alvericus; ego vicissim te interrogare possem, cuius territorii fuerint, qui saepius Regum et Episcoporum diplomatibus subnotantur, Comes Udo. Comes Bernardus. Comes Heinricus. Otto Comes. Comes Hermannus, Comes Meinardus. Berengarius Comes etc. Quorum domicilia certo constituere uti refugiet, qui sapit; ita nec ego meam erubesco fateri ignorantiam, quae carius mihi constat, quam aliis, quibus in antiquis nihil impervium, lucida sidera. Quamvis enim in familia Lappiorum, qui olim maiorem Hadeleriae partem atque castrum Rizbuttelense in ditione tenuere, quo ab Hamburgensibus exuti sunt, Alverici nomen frequentatum videam; in Bederkesam tamen magis inclinat animus, quae Dynastia ante, quam a vicinis

nomine in Annalibus et diplomatibus nuncupatum. In collectionibus Christiani Luniqii huius coenobii documenta nonnulla ad Abbatiam Hersfeldensem seu Herolfeldensem Hassiacam relata deprehendo. Quod contingere non potuisset; si ad argumenta diplomatum, quae praelo subiecit, ponderanda suffecisset otium.

[217] accideretur, atque intra praefecturae cuiuspiam [217] angustias redigeretur, amplissima fuit, et secundum quatuor plagas mundi longius protensa. Sed haec talia post tot seculorum decursum haud facile ad liquidum perducuntur; praesertim si in literas vel relata non sunt, vel literae ab hominum usu et memoria recessere.

#### WE.

Pergimus ad marginem superiorem, in quo conspicitur Adeleidis, Alverici et Notburgis filia, quam per nuptias in Lydiorum familiam immigrasse puto. Subiiciuntur matri tres filiae, atque harum filiarum liberi aliquot, qui in Clero eminuerunt; ceteris praeteritis. Virorum nomina iniquum marginis spatium exclusit; quae tamen nosse maxime intererat. Nunc tabella aliud nihil docet, quam ex Mathilde Tidericum; ex Ermingardi Henricum Capellam seu Capellanum; ex Aleide Albertum Livoniensem Episcopum eiusque fratres natos fuisse. Equidem si lineam directricem sequaris; iunior Adeleidis sine liberis fuit, et Albertus Episcopus dicendus foret filius maioris Adeleidis, filiae Alverici. Sed hoc ut ponamus, tempora non sinunt. Cum enim Alvericus floruerit anno MC. nepos annum MCCXXX. attingere vix potuit, praesertim tot itineribus terra marique fractus. Juvenis Albertus dicitur fuisse anno MCXCVIII. cum infulae Livoniensi admotus est; id quod de anno aetatis tricesimo accipiendum facile concedo, quippe tanto sacerdotio convenienti. Incidet igitur natalis eius in annum MCLXVIII. quo num Aleidis, quae anno MC. forsan in vivis iam fuit, adhuc parere potuerit, nemo facile affirmaverit. Sed de his liberum cuiusque iudicium esto.

#### VII.

Nunc dicendum de Alverici pronepotibus. In his familiam ducit Tidericus,

Praepositus de Kivona. Karmona Hoierus legit perperam. Fuit enim Kivona vel Kivena, quod etiam Civena, Cevena et Zevena scriptum reperio, Virginum sacrarum monasterium, Ordinis sancti Benedicti, dioecesis Bremensis, in praefectura Ottersbergensi haud procul ab Osta fluvio: hodie Closter-Seven. In diplomate Friderici Imperatoris apud Lindenbrog, p. 162. Bremensi ecclesiae confirmantur monasteria ad dioecesin pertinentia, atque in his Cyvena. Hartwico II. Bremensi Archiepiscopo in diplomate MS. anni MCXCIX. inter Laicos Nobiles testis est Comes Adolphus, Kivenae Advocatus. Arnoldus Lubecensis lib. 3. c. 3. n. 5. visionem narrat, quam vidit quaedam monialis in Kevena. Et lib. 4. c. 11. n. 4. Kevenae vastationem describit, quae tanta fuit, ut ancillae Christi, quae ibidem clausae sponso suo caelesti die noctuque laudum resonant vota, nimia diu laboraverint inedia. Ubi porro leges, vasta-tionem illam Tiderici Praepositi caussa contigisse. Tidericus enim seu Theodoricus, Sigebergae et Kevenae Praepositus, eodem auctore lib. 3. c. 13. n. 3. anno MCLXXXIV. ex hoc monasterio ad Cathedram Lubecensem evocatus est, ubi [218] graves simultates exercuit cum Hartwico II. Bremensi Archiepiscopo: [218] quas describit idem lib. 4. c. 11. n. 1. 2. Hartwicus, inquiens, Bremensis Archiepiscopus, qui tunc a Bremensibus eiectus, Ducem sequebatur, Episcopo (Theodorico) molestus erat: Praeposituram eius in Kevena continue vastando, dixerat paullo ante. Quia idem Episcopus Bremensibus propter fidem Imperii familiaritate adstrictus erat: de Brema etiam oriundus, in ipsa civitate fratres et cognatos multos habebat, ipsumque Archiepiscopum ex linea consanguinitatis contingebat. Archiepiscopus tamen consanguinitatis immemor, ei non parcebat, volens a statu suo Canonica eum Justitia deiicere. h. e. ut ego quidem interpretor, cogere ad dimittendas Sigebergensem et Zevenensem Praeposituras, quas Domnus Theodoricus, ad infulam Lubecensem admotus, contra praescriptum canonum, pluralitati beneficiorum contradicentium, sibi retinendas censuit. De Tiderico nostro hic sermonem esse, principio nullus dubitavi. Cum enim Archiepiscopi de Lyd cognatus fuerit; necessario Albertum quoque, Livoniensem Episcopum, sanguinis propinquitate attigisse videbatur. Et cum celebrentur multi fratres eius et cognati; locum hunc classicum de parentela Alberti me reperisse, in sinu gavisus sum. Neque movebat me, de Brema oriundum dici, qui sciebam, Nobiles olim passim per urbes habitasse, in iisque

magistratus gessisse. Omissum Episcopi Lubecensis elogium tabulae angustiae transscripsi. Sed, re penitus inspecta, primum mihi scrupulum iniecit aetas huius Theodorici, florentis Alberti tempora longe antegressa. Tum concinnatori schematis genealogici caussa nulla fuit, quam ob rem in tabula Lubecensis Episcopi nomen omitteret, solo Praepositi in Kivona elogio contentus, si de hoc Theodorico sensisset. Spacium in membrana tam amplum est, ut cum Praepositi in Kivona; si res tanti erat; tum Lubecensis Episcopi elogium caperet. Quod dum non implet, sed in solo Praeposito subsistit: facile apparet; de Tiderico quodam sibi sermonem esse, qui in Praepositura Zevenensi consenuit, et ad gradum altiorem non adscendit. Vale tamen prius non dixi Theodorico, Lubecensi Episcopo, civis Bremensis filio, civibus pluribus cognatione iuncto et plebeio, etiamsi quidam de genere Lydiorum divitis familiae filiam, quod faciunt nonnumquam Nobiles, uxorem forte duxisset, quam Tidericum, Kevenae Praepositum, invenissem, aetati Alberti convenientiorem, et in illo gradu subsistentem. Talem autem deprehendo in chartis MSS. Gerhardi II. Bremensis Archiepiscopi, qui post patruum Gerhardum I. pontificatum iniit anno MCCXX.\*) Cum enim

\*) Filius ille fuit Bernardi de Lippia, Semigallensis Episcopi; in cuius rebus multi fuimus. Ut tamen pateat, quot liberorum ille pater fuerit, et quas filias habuerit, cum de his nondum liquido constet; subilcimus Gerhardi huius diploma, quo fratres omnes et sorores recenset: "Gerhardus Dei gracia sancte Bremensis Ecclesie Archiepiscopus secundus, universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis, in perpetuum. Humane memorie imbecillitatem, que variis agi-tata negotiis de facili senium oblivionemque consuevit incurrere, literarum linguis, et scripturarum vocibus, veluti quadam testimonii perpetuitate, necessarium duximus adiuvare. Noverit igitur venerabilis etas presentium, et discat felix successio futurorum, quod nos ea, que ad cultum sancte religionis pertinent, pro nostris viribus promovere cupientes, locum et curiam in Wolda, cum suis attinentiis, quam bone memorie Hardwicus, quondam Bremensis Ecclesie Archiepiscopus, ad instaurandum ibidem coenobium ordinis Cisterciensium in honorem beate et gloriose semper Virginis Marie, pro centum et triginta marcis a Wilkino, milite de Merscele, et suis filits ac heredibus, comperavit ad honorem Donnin nostri less Christi et serro cancle Merica suis filiis ac heredibus, comparavit, ad honorem Domini nostri Jesu Christi et sacro sancte Marie virginis, coenobio sanctimonialium predicti ordinis in Wolda, quod alio nomine in aliquibus suis privilegiis Vallts Itltorum est appellatum, pro memoria memorati Archiepiscopi, et antecessorum nostrorum Archiepiscoporum, nec non in remissionem nostrorum peccaminum, et parentum nostrorum, videlicet patris nostri, Domini Bernhardi Lippiensis, nobilis viri, et quondam Somegallensis Episcopi \*), et matris nostre Heilwigis, nobilis matrone, et fratrum nostrorum, Domini Ottonis, Traiectensis Episcopi, et Domini Bernhardi, Patherburnensis Episcopi, et Theodorici, Prepositi Daventriensis, et Domini Hermanni de Lippia, et sororum nostrarum, Domine Hethelint, Bersensis; Domine Gertrudis, Hervordensis; Domine Conegundis, Vrekenhorstensis; Athericia, Abbattante de Domini Hermanni de Lippia, et sororum nostrarum, Domine Hethelint, Bersensis; Domine Gertrudis, Hervordensis; Domine Conegundis, Vrekenhorstensis; Athericana de Domini Hermanni de Lippia de Conegundis, Vrekenhorstensis; Athericana de Domini de Conegundis, Vrekenhorstensis; Athericana de Con heidis, Altenensis Abbatissarum; et Domine Heilwigis de Cegenhagen, et Domine Beatricis de Lutterberg Comitissarum, ut singulis annis nostra et predictorum parentum fint memoria, inte-graliter contulimus possidendam: graciam insuper banc addere cupientes, ut sanctimoniales pre-libati coenobii Domino uberius famulentur, et earum coenobium melius prosperetur, Parochialem Ecclesiam in Lesmona iam dicto coenobio monialium contulimus, Capituli nostri accedente consensu, iure perpetuo possidendam. Insuper etiam proprietates harum decimarum, videlicet ville Lesmonensis, quam predictum coenobium a fratribus militibus Alberone, et Friderico de Stelle, de consensu suorum heredum, pro nonsginta marcis comparavit, qui eam a nobis in foedotenuerunt, cum omni iure, quod eis in predicta decima competebat, in manus nostras cum suis heredibus libere resignarunt: item unius decime super decem et novem agros, qui vocantur Stücke, inter Walle et Wemene, quas Gerhardus, Burchardus, Heinricus, Johannes, fratresdicti de Gropolinge, in manus nostras cum suis heredibus resignarunt: Item decime in villa Woltimereshusen, quam Gerhardus Scole nobis resignavit: Item quatuor Urnarum butiri, que annuatim in terra Nordensium loco cuiusdam decime in nativitate beate Marie solvuntur: Item minute decime in Wursacia, que vulgariter Octhum dicitur, quam Albero, dictus Rex, civis Bremensis, nobis resignavit: Item decime duarum domorum in Merscele, quam nobis Heinricus de Merscele, et fratres sui resignarunt, coenobio sanctimonialium prelibato, de Capituli nostri consensu liberaliter contulimus, iure perpetuo possidendas. Ceterum terram illam, que vocatur Trupa, tam in temporalibus, quam in spiritualibus, cum loco, qui dicitur Waller-brocke, usque ad antiquam Sidewenninge, et ab antiqua Sidewenninge usque ad marcam civium de Willenstede, tam de cultis agris, quam de incultis, preterea, que a nobis per quosdam la foedo tenentur, de consensu nostri Capituli, prefato coenobio contulimus iure perpetuo, absolventes predictam terram ab omni onere et obligacione decime, et iure advocacie, seu

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Qui in transactione Henrici Ducis Saxonise et Comitis Palatini Rheni anno MCCXIX. cum ecclesia Bromensi inita, cui testis adstitit, bis Seloniensis Episcopus appellatur. Hano primum edere sibi visus est Staphorstius histor. eccles. Hamburg. t. 1. p. 641. centum annos ente iam editam Assert. libertat. Bromens. p. 756,

[219] ille anno MCCXXI. transactionem [219] cum Ecclesia Harsefeldensi initam testibus firmaret; in his fuere: Christophorus, Abbas de Stadio. Alabrandus, Praepositus sancti Georgii. Thidericus, Praepositus in Zevena. Otto Advocatus. Heinricus de Borch. Segebodo, frater eius. Theodoricus de Haseltorpe,

[220] [220] et alii quam plures. Acta sunt haec anno Domini MCCXXI. in monasterio Harsefeld. VIII. Kalend. Februar. Porro idem Gerhardus, cum anno MCCXXVI. Zevenensi monasterio antiqua privilegia confirmaret: his chartam verbis orditur: Omnibus sanctae Dei ecclesiae filis, nostrique fidelibus, compertum esse volumus, quia dilectus et fidelis noster, Thidericus, Praepositus ecclesiae Tzevenensis, ad nos accedens, postulavit, ut eiusdem loci venerabilium sanctimonialium coenobium nostra auctoritate firmaremus. Acta sunt haec anno incarnationis Dominicae MCCXXVI. Idem Thidericus, Praepositus in Kyvena, una cum Brunone, Hammenburgensi Praeposito, arbiter electus a Praeposito Novi Monasterii et honesto Viro, Milite, Domino Edelero de Ottonebotele, qui de Advocatia parochiae Horst diu litigaverant, hunc compositionis modum invenit, ut Praepositus et Dominus Edelerus, quoad hic viveret, fructus Advocatiae aequis partibus perciperent; Edelero autem e vita subtracto, neque filii eius, neque cognati sibi quidquam arrogarent, sed Advocatiam liberam et integram Ecclesiae perpetuo relinquerent memoratae. Cuius rei testes sunt: Venerabilis Dominus [221] Gerhardus, Bremensis Ecclesiae Archiepiscopus. [221] Albertus, Abbas Sanctae

[221] Gerhardus, Bremensis Ecclesiae Archiepiscopus. [221] Albertus, Abbas Sanctae Mariae (celeberrimus ille Stadensis Chronographus, et schematis genealogici efligiator, Virorumque in eo expressorum familiaris). Henricus \* Praepositus Sancti Georgii in Staden. Adolfus Comes Holsatiae. Milites: Sygebodo, Marscalcus. Heinricus de Borch. Otto \* Advocatus (de Staden) et Frater eius Godefridus \*. Otto \* Pincerna. Iwanus \* de Blidestorpe, et alii quam plures, tam clerici, quam laici. Acta sunt haec in Stadio, anno gratiae MCCXXXVI.

alterius cuiuslibet iuris et questus temporalis. Statuimus nihilominus, quodsi prefatum coenobium contra sui ordinis libertatem sdvocatum habere decreverit, nullum, preter Archiepiscopum Bremensem, unquam sibi eligendi habeat potestatem. Item proprietatem domus unius in Esen prope Waldesbutle, cum pratis, pascuis, sylvis, et nemoribus; cum prato quod vocatur Dadelwische, quam Johannes miles de Nienhusen, et sui filii, nobis resignarunt, coenobio dedimus memorato. Item proprietatem duarum domorum, videlicet in Oster Stadel et in Ntenkerken eidem coenobio contulimus, quas Albertus miles de Hutha et sui fratres, cum agris cultis et incultis, nobis liberaliter resignarunt. Item dimidiam terram in Nedelwerde et quadrantem in Lesmunderbroke, que Heinricus de Merscele et sui fratres nobis resignarunt. Item agros quosdam in Asquarde quos Heinricus miles nobis resignavit, dictus de Lobentorpe. Item tres quadrantes in Hinnebeke; quos Comes Gerbertus de Stotle cum omni iure eorum nobis resignavit. Item dimidium mansum in Sciptorpe, emptum ab Arnoldo milite de Sciptorpe, ministeriali Ecclesie beati Pauli, quem idem miles Abbati et Abbas nobis resignavit. Item duas terras in Buren, quas Johannes, miles in Bederkesa, et sui filii, Comitibus Hermanno et Heinrico de Waldenbergh resignarunt, nobisque predicti Comites. Item unum mansum in Redingstete, quem Johannes, civis Bremensis, nobis resignavit. Quos videlicet agros, domos, terras, mansos et quadrantes prefato coenobio monialium in Wolda contulimus, iure perpetuo possidendos. Cum igitur nostre dignitatis officio conveniat, loca religiosa tam in personis quam in rebus pio protectionis munimine confovere; coenobium prelibatum, cum rebus ac hominibus, no nostram protectionem suscipimus, invasores eiusdem coenobii violentos excommunicacionis vinculo innodantes. Ne igitur hec pia nostra donacio ab aliquo in irritum, seu etiam in ambiguitatis scrupulum, deduci valeat; hoc scriptum sigillorum appensione, non solum nostri, verum etiam Capituli nostri maioris, cuius consensu hanc or

Testes huius rei sunt:

Canonici maioris Ecclesiae: Otto Prepositus maior. Gernandus Decanus maior. Arnoldus viceDecanus. Henricus de Tossem. Bernhardus custos. Willebrandus Scholasticus. Otto Cantor. Nicolaus de Brema. Fridericus de Oumundt. Johannes de Beversete. Hernestus.
Burchardus de Hoye. Hildeboldus de Limbere. Gerhardus de Oldenborgh. Fratres Predicatores sancte Catharine. Hernestus Prior. Conradus de Rastede. Bertoldus. Wilhelmus.
Laici milites: Marquardus et Otto fratres de Bederkesa. Sifridus Bremensis. Martinus de
Hutha. Wernerus Advocatus. Godefridus, filius Helewici, Thuringi. Rewardus de Weia
et alii quam plures clerici et laici.

Datum Breme. Anno Dominice incarnacionis M. CC, XLIV. IX, Calend. Jul. XXV.

Nomina Virorum, quae asterisco notavimus, videntur nobis eos sistere, qui in dextro latere schematis genealogici indicantur. Praeter quos aliud diploma ex anno MCCXXIV subscribunt Fridericus de Haselthorp, et filius suus Theodericus: id quod cum schemate nostro apprime convenit. Plura supersedeo. Lectoris est iudicare, num cogitationes posteriores nostrae prioribus sint meliores; an deteriores.

#### VIII.

Gradum promovemus ad Henricum, cui adscriptum nomen Capella. cum in chartis propemodum infinitis ex hoc aevo frustra quaesiverim: Clericum tamen eminentioris dignitatis sub eo latere propemodum manifestum sit: Capellanum magni cuiusdam Principis hic intelligendum puto. Jam vero cum chartis nonnullis MSS. Alberti, Nordalbingiae Praesidis, subnotatus legatur Henricus Capellanus noster, atque in diplomate eiusdem ex anno MCCXII. apud Lambe. cium Orig. Hamburg. lib. I. n. 112. inter testes occurrat Henricus, Decanus Hamburgensis: nostrum illis locis celebrari fit verisimile. Quae tamen ita scribo, ut non repugnaturus sim viris doctis, qui me in viam reducent, et Henricum Capellam quemdam commonstrabunt.

#### IX.

Superest, ut de familia Alberti, Livoniensis Episcopi, nonnulla addamus. Ex eo, quod frater eius Joannes de Apeldern, miles, a Chronographo nostro appelfatur; filum consecutionis firmum fit, Fratres hosce non civici ordinis homines aut sortis plebeiae, sed e genere Militarium fuisse, qui a villa Apeldern, vel a maioribus accepta, vel ab ipsis habitata, cognomen traxerint. Et quia villam huius nominis, in quo hodienum nobile praedium cernitur, in vicino agro Schauenburgico offendimus, veluti ante pedes; nobiles vasalli Schauenburgici Apeldernenses isti si fuisse dicantur, nihil forte est, quod in speciem obiici possit. Non diffiteor tamen, qui adsertiones historicas sine severo examine adoptare ac meas facere non soleo, unum ab adserente praeterea deside-[222]ratum iri, videlicet [222] clarum testimonium, vel haud fallax documentum, ex quo pateat, nobiles in agro Schauenburgico olim vixisse, vel etiamnum vivere, ab Apeldern vel Apelern dictos. Consul enim ille Indaginis Comitis Adolphi, Jordanus de Apeldern, quem sub Num. VIII. h. adlata Charta ex anno MCCXXXIII. commonstrat, haud magis propitio Jove viris nobilibus insereretur, quam ceteri in eadem nominati, aliique ordinis eiusdem ex nostra civitate: in quorum gratiam subiicimus dioloma (a). Atque hic lubens fateor aquam mihi haerere. Spes tamen affulget, fore, ut voti compos fiam. Quae cum decollare possit; exspatiemur interea per otium ex agro Schauenburgico in oras, urbi Bremensi viciniores, videamusque, an uspiam villae, vel eiusdem, vel similis nominis, supersint, Militum de Apeldern forsan domicilia. Hoc in itinere si Visurgim transmittimus, et terras Hoyenses peragramus, in extremis praefecturae Ehrenburgensis limitibus, Huntam versus, haud procul ab oppido Wildeshusano, offendimus villas Apenderden et Duvenek, sororio vinculo inter se colligatas. Quarum priorem licet hodie Abbenthurn adpellitent; vetustiores tamen scripturae Apenderden designant, nomine, a vocabulo Apeldern parum abludente. Sed hic eadem nos, si non maior, difficultas premit. Si quidem Militaris ordinis viros eo loco umquam habitasse, aut ab eo nomen traxisse, neque in vetustioribus literis, neque in memoria hominum ullum exstat vestigium. Immigremus itaque in ipsum agrum Bremensem, atque in viciniam dynastiae Bederkesanae, quae inde ab ultima aetate virorum nobilium fuit foecundissima. Ibi inter Lunam et Gestam fluvios prope castrum Nukel, cuius Castellani celebrantur in antiquis scripturis, occurrit primum villa Bexhaven, et paullo superius villa, Apelern dicta. i) Bexhaven sine dubio Bikishovede illud est. a quo Milites de Bikishovede dicti sunt, quod villae eius Domini essent, atque ibi habitarent. A quibus cum Albertus Episcopus eiusque fratres vulgo

<sup>1)</sup> Invenitur villa "Apolderen" ad a. 1139. apud Lappenbergium, Hamb. Urkk. I. 150. nro CLXI., ubi adscriptum: Apelern, K. Goldenstedt, Grafsch. Diepholz.

genus duxisse dicantur; operae pretium erit, Militum de Bikishovede, quotquot eorum per hoc tricennium occurrunt, veluti numerum inire, atque dispicere, num nomina et dignitates eorum ita comparatae sint, ut cum nominibus et dignitatibus horum quinque fratrum redigi possint in concordiam. Quo si pertingere liceret; cognomen de Apeldern, quod a vicina villa Apelern adscisci poterat, me non impediret, quo minus Albertum eiusque fratres cum vulgo Bikeshovedianae familiae transscriberem atque accenserem. Primi huius nominis Militares viri, quod quidem ad sphaeram nostram pertinet, Geltmarus, Albertus 1) et Luderus, 2) fratres, villam Bekeshovede ex beneficio Bremensis ecclesiae tenuerunt, atque in ea suis sumtibus primum templum condiderunt, consecratum a Sifrido Archiepiscopo, qui Alberti Ursi filius fuit. 3) Dotem autem firmavit demum anno MCCII. Sifridi successor, Hartwicus II. quod subiecta charta (b) pluribus enarrat. [223] Anno MCCIII. VIII. Kal. Jun. diplomati Hart-[223]wici Archiepiscopi, quo decimam in Emceke Praeposito ecclesiae sancti Willehadi in urbe Bremensi confirmat.

inter testes subscriptus est

Henricus de Bekeshovede, maioris Ecclesiae Canonicus. Idem Henricus emersit tandem ad dignitatem Praepositi Archiecclesiae Bremensis, et obiit circa annum MCCXLI. relicto ecclesiae insigni legato. 4) Diploma Gerhardi II. Archiepiscopi (c) dignum est, quod legatur, ob testium numerum et excellentiam: in quibus Iwanus (vetustiores scripsere Unwanus) de Blitterstorpe ille ipse est, qui in margine a dextra schematis nostri comparet, filius scilicet Gertrudis et Danielis et frater iunioris Danielis. Praeter hos quatud codem tempore, scilicet anno MCCVIII. vixit quintus, Joannes de Bikeshovede. Testem huius rei chartam (d) propterea damus integram, quia ex illa inferre licet, huius familiae viros etiam in aula Mindensis Episcopi floruisse. Idem Joannes miles de Bikeshovede subnotatus est diplomati eiusdem Gerhardi, quo Virginibus Zevenensibus, rogatu Tiderici Praepositi, anno MCCXXVI. de observandis privilegiis cavit. Porro in eiusdem Gerhardi dotatione monasterii Vallis liliorum anno MCCXXXII. testes adhibiti leguntur e Canonicis Alexander de Bikishovede; e Laicis: Godefridus Advocatus de Staden. Theodoricus de Haseldorpe et Iwanus de Blitterstorpe. Anno MCCXXXV. cum idem Gerhardus ecclesiam in Vilhusen confirmaret; adstitere Engelbertus de Bekeshovede et Bernhardus, frater eius, Milites et Ministeriales ecclesiae Bremensis. Fallit ergo Mushardus, qui p. 104. tradit, fratres hosce Ministeriales fuisse Henrici Hoyensis et Ottonis Comitis Oldenburgensis: quorum in diplomate nulla mentio. Anno MCCXLV. recurrit Engelbertus solus, et in alia charta ex eodem anno leguntur testes laici: H.... Nobilis de Wiknigerothe. Engelbertus de Bikishovede. Alardus de Hutha. H... de Hasbergen. Qui post haec tempora floruerunt, quia huc non pertinent, omittuntur. Jam ponamus tantisper, Bikishovedenses vicinam villam Apelera quoque possedisse: ponamus et cetera, quae ponenda sunt, ut et Bikishovedenses et Apeldernenses ex una eademque familia prodiisse credantur, nimirum, villam Apelern in divisione fraterna Bikishovedensi cuidam Militi obtigisse, qui ab ea cognomen de Apeldern adsciverit, atque ad posteros transmiserit. Recurret tamen subinde quaestio palmaria, cur in tanta nube testium, qui diplomatibus Bremensibus, Schauenburgicis, Lubecensibus, aliisque tam editis, quam MSS.

subnotantur, ne unus quidem miles compareat, de Apeldern dictus? Ad quam

4. pag. 11. nro. VIII.)
3) Hoc factum esse videtur circa annum 1180. V. Lappenbergium l. l. p. 237. nro. CCLXV.

<sup>1)</sup> Occurrit nobis quoque "Albertus de Beckeshovede" circa a. 1185. (Lappenberg p. 239. nro. CCLXIX.), et testis nomine insignitus, "Albertus", omisso cognemine, ad a. 1186. et 1194. (tbid. p. 241. 265. nro. CCLXXII. CCCII.)

2) Testis officio fungentem habes ad a. 1194. "Linderum de Bikeshovede" et ante a. 1198.

Ministerialem occlosiae Bremensis Luderum de Bikeshoveden" (tbid. p. 266. 276. nro. CCCII. CCCXIV. et A. L. J. Michelsen schlesso. holst. lauenb. Urkk. Bd. I. Kiel 1839.

<sup>4)</sup> Inter Canonicos maioris ecclesie Bremensis nominatur "Heinricus scolasticus" (omisso cognomento) ad a. 1194. et 1202. (Lappenberg. l. l. pag. 264. 293. nro. CCCI. CCCXXXIV.); "Heinricus de Bekeshovede, maioris ecclesie canonicus" vero ad a. 1293. 1205. 1206. (ib. pag. 298. 302. 310. 313. nro. CCCXXXVII. CCCXLIII. CCCLI. CCCLV.)

cum reponi aliud non possit, quam possessores villae Apelern vulgo quidem milites de Apeldern audiisse, stilo tamen Curiae a praedio principe de Bikishovede fuisse scriptos, adeoque Livonienses nostros sub nominibus militum de Bikeshovede, modo adlatis, latere; agedum, contendamus inter se Bikishovedensium illorum et Livoniensium nostrorum nomina: in quibus non nisi tria conveniunt, Albertus scilicet, Joannes et Engelbertus. Rotmarus enim, et Theodoricus, et [224] Hermannus, quae nomina ceteri fratres Episcopi gesserant, in Bikeshove- [224] densibus illis exulant. Jam vero Albertus ille, in dote capellae Bikishovedensis memoratus, Albertus Livoniensis Episcopus non est, quia alios fratres habuit, Geltmarum scilicet, ac Luderum. Et ne putes, Geltmarum forte vitiose scriptum pro Rotmaro; oculorum meorum fidem tuto sequeris, qui Geltmari nomen in alijs Bremensibus documentis usitatum vidi. Joannes autem miles de Bikishovede, qui anno MCCVIII. Mindae, et anno MCCXXVI. Bremae degit, Joannes ille de Apeldern non est, qui ultimis hisce annis in Livonia militavit, et tamquam praecipuus castri Dorpatensis expugnator, ad exemplum fratris Theodorici, haud dubie pingue quoddam victoriae praemium in Ungannia nactus est, quod eum in Livonia detinuit. Neque Engelbertus Bikishovedensis Episcopi nostri frater Engelbertus esse potest: quia ille miles et Bremensis ecclesiae Ministerialis; hic monachus et postremo Rigensis ecclesiae Praepositus fuit: ille vitam ad annum usque MCCXLV. produxit; hic anno MCCVIII. iam vivere desierat. 1)

#### ₹.

Vides, lector, quam ardua res sit, in antiqu's non temere, sed cum ratione, et remotis dubiis omnibus, certi quid constituere. Non habes tamen, quod in-

<sup>1)</sup> Habes "Albertum," ut videtur, nostrum, inter canonicos ecclesiae Bremensis circa a. 1189. (Lappenberg l. l. pag. 256. nro. CCLXXXIX.) et ad s. 1194. (in A. L. J. Michelsen schlesvo. holst. lauenh. Urkk. l. 11. nro. VIII.); "Al. episcopum Livonum" in bulla P. Innocentii III. de s. 1204. (Lappenberg l. l. pag. 306. nro. CCCXLVII.) et "Albertum, Livoniensem episcopum et fratrem suum Rothmarum" inter testes ad s. 1224. m. Martio, in Germania praesentes (vide infra nro. XXII. h.) Anno 1202. nominantur continua serie inter testes "Johannes de Apelderlo. Engelbertus et Johannes de Beckeshovede" (Lappenberg. l. l. pag. 293. nro. CCCXXXIV.) Primus eorum esse potest ille "Johannes de Apeldern, frater Episcopi, miles praeclarus", quem citat Henricus Lettus ad a. 1223., ed. Grub. p. 168. Alter non est frater episcopi huius nominis, quia hic ordinis ecclesiastici erat, ille nutem saecularis; idem "Engelbertus de Bekeshovede" nominatur Ministerialis a. 1205., laicus a. 1218., Ministerialis ecclesie (Bremensis) ad a. 1218. 1219. 1222., et inter "Ministeriales" circa a. 1223. (v. Lappenberg pag. 310. 362. 364. 373. 399. 412. nro. CCCLI. CDXIV. CDXVIII. CDXXX. CDLIV. CDLXXII.) Tertius nobis probat, praeter fratrem episcopi Johannem, qui nominatur de Apeldern, etiam alterum fuisse Johannem, nominatum de Bekeshovede: igitur Johannes de Apeldern. dern et Johannes de Bekeshovede, qui obvii sunt in chronicis et diplomatibus, non debent con-fundi, sed pro diversis haberi, elucetque, proprium tertii episcopi Livoniensis nomen gentilicium aliud non fuisse, quam de Apeldern, etsi origo deducenda e stirpe Buxhovediana. De fratribus vero episcopi, praeter illum Johannem, constat: Engelbertum, canonicum in Novo monasterio, fratrem secutum esse Rigam a. 1201.; Theodoricum uxorem duxisse filiam principis cuiusdam rossici (Inter testes habes "Tydericum fratrem Alberti Episcopi" ad a. 1211., ut videtur ipsa in civitate Rigensi praesentem, v. Voig tii hist. Pruss. I. 676.); Rotmarum ad a. usque 1204. canonicum Segebergensem, postea praepositum Dorpatensem fuisse (Semper inter testes nominatur frater episcopi Rigensis, cf. Vot gtium l. c. ad a. 1211., et infra nro. XXII. h. ad a. 1224.); Hermannum puto illum "Hermannum prepositum", ut videtur, maioris ecclesie Bremensis, qui nominatur ad a. 1203. (Lappenberg pag. 302. nro. CCCXLIII.); postea, circa 1218., praepositus fuit Sti Pauli prope Bremam et a. 1220. electus est episcopus Lealensis s. Esthiensis, post Dorpatensis. — Cf. quoque Erörterung über den Geschlechtsnamen des Bischofs Albrecht von Riga, mit angehängten Urkunden und Beweisstücken, dargelegt von K. H. v. Busse, in Mittheill. aus der Livl. Gesch. IV. 1—56. Contra Busstum, qui Albertum episcopum genti de Buxhöveden accensendum putat, scripsit de origine Alberti O. Ktentttus in ephemeridibus, quae Dorpati prodeunt sub titulo: Das Inland, 1848. Nro. 24. Col. 501— 506., oppugnans argumenta illius et concludens, Albertum nequaquam ortum esse e stirpe nobili; nam nec ipsi, nec ejus fratribus quum in Chronico nostro, tum in diplomatibus adscriptum extare nomen certum gentilicium, excepto illo Johanne de Appeldern, qui occurrit apud Henricum Lettum pag. ed. Grub. 168. Sed uterque autor haud satis rationem habuit argumentorum a Grubero tam docte, quam lucide allatorum. Idem accidisse videtur scriptori humanissimo, qui Kienitium refutavit (puto Curol. L. B. de Plessen-Tiesenhausen) in iisdem ephemeridibus nro. 27. 28. Col. 573 — 578. 589 — 595. Insuper de pristina gentis

firmitati meae succenseas, si ab his lusibus nihilo doctior; immo longe incertior abis, quam veneras. Non enim aenigmatum solutiones, nec decretoriae sententiae, nec multum bonae frugis exspectandum erat ab eo, qui flores promiserat. Quamquam et floribus delectemur, si nitent; modo non foeteant: quod a nostris abesse puto. Neque ea fiducia involutissimum hoc schema genealogicum e tenebris denuo excivimus, quod copiosiori lumine a nobis, quam ab Andrea Hoiero, perfundi posse crederemus; sed ut aliorum, quibus Oedipos se praestare volupe fuerit, sagacitatem acueremus. Cui fini tabulam quoque adiicimus, schematis marginem superiorem eo ordine, qui nobis hodie familiaris est, exhibentem: ex qua, alteri iuncta, patebit demum amplissima Alberti I. Livoniensis Episcopi parentela.



[225] [225] IX. a.

Conradi Verdensis Episcopi confirmatio altaris in Capella quadam ecclesiae Buxtehudensis a Thiderico de Anderten et Joanne Slamstorp fundati.

Ex MS.

In nomine Domini. Amen. Conradus Dei et Apostolice sedis gracia Ver-1405 densis Ecclesie Episcopus, ad perpetuam rei memoriam. Omnibus et singulis Roden presencia visuris seu audituris cupinus esse notum, quod sollicitudo pastoralis burgi. officii ad hoc nos ammonet, ut his, que cultum divinum respiciunt, paterna affectione intendere debeamus. Hinc est, quod, cum discreti viri, domini Thi-dericus de Anderten, Canonicus sancti Willehadi Bremensis, et Johannes Slampstorp \*), perpetuus in ecclesia beate Virginis extra muros Stadenses, Bremensis dioecesis, beneficiatus, de consensu venerabilis viri, Domini Gerlaci, Prepositi, ac Hildegundis, Priorisse, et Conventus monasterii in Buxdehude, ordinis sancti Benedicti, nostre Verdensis dioecesis, unam capellaniam sive eleemosynariam in Capella sancti Spiritus, in oppido Buxtehude dicte nostre Verdensis dioecesis per eos erectam, fundatam et instauratam, in honorem Dei, eius genetricis Virginis Marie, ob progenitorum suorum et propriam salutem, cum bonis eorum, ipsis a Deo collatis, videlicet decem marcarum Lubicensium annuis redditibus, quos consules nove civitatis in terra Holsatie iuxta tenorem literarum suarum super hoc confectarum dicto Johanni Slampstorp, aut cum voluntate sua huiusmodi literam habentibus, singulis annis exsolvere teneantur, dotaverint perpetue duraturam, prout in litera fundationis sive instauracionis super hoc edita lucidius et plenius declaratur. Quam quidem Capellaniam sive eleemosynariam prefati Domini Johannes Slampstorp primo, et post mortem ipsius Thidericus de Anderten prescriptus, sine omni onere de ipsa facienda, ad que possidens eandem occasione fundacionis obligatur, et absque procuracionis seu subsidii, clero Verdensi per nos aut successores nostros imponendi, quacunque solucione, quiete, quoad

\*) Nondum certo scio, num hic Joannes ille sit, qui anno MCCCCXVII. e gradu Archidiaconi Hadeleriensis Cathedram Bremensem conscendit, defunctus anno MCCCCXXI.

Buxhovediane conditione illustri disseruit F. L. B. de Buxhowden in saepe nominatis ephemeridibus nro. 38. Col. 813 — 817.

vixerint, obtinebunt. Dum tamen ipsis aut alteri eorum placuerit, resignacione dicte Capellanie aut eleemosynarie, prout iuris fuerit, facta; poterit alter eorum, vel superstes, altero ipsorum mortuo, dicto Preposito in Buxtehude personam idoneam ad eandem presentare. Quibus vero Dominis, Johanne et Tiderico, viam universe carnis ingressis, ius patronatus sive presentandi antedicte capellanie aut eleemosynarie apud Johannem van dem Sode et Arnoldum de Holthusen, oppidanos Hannoverenses, Mindensis dioecesis, ac Johannem de Holthusen, civem Lubicensem et heredes eorum, duntaxat linea masculina descendentes, voluerunt et disposuerunt sub certo modo et ordine, prout in litera fundacionis continetur, permanere. Post mortem vero omnium et singulorum eorundem, collacio, presentacio totalisque disposicio capellanie, sive eleemosynarie prelibate, ad Prepositum dicti monasterii in Buxtehude, qui pro tempore fuerit, perpetuo spectabunt. Nobis igitur extitit humiliter supplicatum, ut hanc piam ordinacionem dictorum dominorum Johannis et Tyderici, nostra auctoritate ordinaria confirmare et auctorisare dignaremur. Nos, perfecte attendentes, quod quisque in tradicione rei sue poterit pactum apponere, legibus non improbatum, hanc ordinacionem et disposicionem racionabilem iudicantes et piam, predictam capellaniam sive eleemosynariam, ad prefatam Capellam sancti Spiritus in oppido Buxtehude collatam, et in ipsa capella erectam et instauratam, ac alias omnes et singulas ordinaciones et disposiciones premissas, auctoritate nostra ordinaria approbando confirmamus et auctorisamus, cum omnibus et singulis bonis et redditibus ac iuribus suis, presertim cum dictis decem marcarum Lubicensium annuis redditibus, iam ad ipsam capellaniam sive eleemosy-[226] nariam applicatis, et aliis bonis, ad [226] eandem in futurum applicandis, volentes et mandantes, ut huiusmodi decem marcarum Lubicensium annui redditus et alia bona ac iura, in futurum ad ipsem applicanda, sub tuicione et libertate ecclesiastica perpetue consistant, et invasores ipsorum, tanquam bonorum ecclesiasticorum, que humanis usibus non subiacent, cum opus fuerit, censura ecclesiastica arceantur.

Datum et actum in castro nostro Rodenburg, sub Anno Domini M. CCCC. V.

in vigilia beati Johannis Baptiste, nostro sub sigillo, presentibus appenso.

Presentibus honorabilibus et discretis viris: Domino Hermanno de Indagine, Canonico Goslariensi Hildesemensis dioecesis, Capellano, et Lippoldo Brockhusen, Clerico Mindensis dioecesis, familiaribus nostris, testibus ad premissa habitis et vocatis.

#### IX. b.

Dotem Capellae, a fratribus Geltmaro, Alberto et Ludero, in villa Bekeshovede constructae, confirmat Hartwicus II. Bremensis Archiepiscopus.

## Ex MS. \*)

Hartwicus Dei gracia sancte Bremensis ecclesie Archiepiscopus universe Anno fidelium societati salutem in vero Salvatore. a) In omni causa accedente ad honestatem pariter et utilitatem nobis summa debet esse devocio, quatinus sic ecclesiarum nostrarum studeamus profectibus, ne hoc, quod nostris temporibus ad earum incrementum favorabiliter accedit, per temporis lapsum propter infirmam b) hominum memoriam c) vel pocius propter pravorum malignitates destruatur. Inde est, quod universitati fidelium tam presencium quam futurorum notum esse volumus, quod dilectus noster Geltmarus, cum consensu et opere d) fratrum suorum, Alberti et Luderi, Capellam, ad permissionem predecessoris nostri, Sifridi, construxit in villa Bekeshovede, quam feodali iure ab eodem Archiepiscopo tenuit. Porro procedente tempore eamdem Capellam in omni structura consummatam praefatus Archiepiscopus dedicavit et sub dote predicti G.... et

") Chartae huius meminit Staphorst. htst. eccl. Hamburg. t. 1. p. 604., sed ipsam non exhibet. 1)

<sup>1)</sup> Invenis eam quoque apud Lappenbergium in Hamb. Urkk. I. 291. nro-CCCXXXIII. ex originali, quod servatur Stadii. Varietatem lectionum, et quasdam notulas, ibi aspersas, hic annectere placet:

a) salutari. — b) infirmas. — c) memorias. — d) ope.

filiorum eius in omni iure roboravit. Ut autem super hac dote omnis suspicio tollatur, propriis vocabulis exprimatur. Fundus ecclesie et cemiterii. area sacerdotis. decima ipsius ville. unus mansus ibidem. decima Mulenbeke. °) naulum Lunenhusen. ¹) Ut autem Capella predicta hec omnia potestate inviolabili perpetuo possideat; hanc ordinacionem scripti et sigilli nostri testimonio confirmare volumus. Si quis igitur contra hoc nostre autoritatis privilegium venire, et quoquo modo vel in parte vel in toto infringere temptaverit; eterna excommunicacione cum Juda traditore pereat.

Acta sunt hec anno dominice incarnacionis Mo. CCo. IIo.

#### TX. e

Gerhardus II. Bremensis Archiepiscopus decimam in Achim, ex pecunia Henrici de Bekeshovede comparatam, Capitulo transscribit.

Gerardus Dei gracia sancte Bremensis Ecclesie Archiepiscopus, universis Anno 1241. Christi fidelibus, presentem paginam visuris, salutem in eo, qui est omnium Bremæ salus. Cura suscepti regiminis monet nos propensius et hortatur, ut diligenti ac sollicita caucione commodis ecclesiarum intendamus, ne, quod ex fidelium [227] devocione ad ecclesiarum profectum actum est, malorum valeat ver-[227] sucia perturbari. Ea propter noverint tam presentes, quam futuri, quod dilectus in Christo Bernardus, Decanus Bremensis, executor testamenti bone memorie Hinrici de Bekishoveden, quondam Bremensis Prepositi, decimam in Achem, cum omni iure suo, de pecunia eiusdem Prepositi pro centum marcis argenti emit a Hildemaro Schucken, et omnibus heredibus suis. Et eum dictas Hildemarus, cum heredibus suis omnibus, predictam decimam, quam a nobis jure feodali tenuerat, in manus nostras libere resignasset; nos eam ob reverenciam Domini nostri Jesu Christi, eiusque intemerate matris, Virginis Marie, et beati Petri Apostoli, in remissionem peccatorum nostrorum, Capitulo nostro contulimus, perpetuo possidendam, sub hac forma: Ut lumen cereum sine intermissione singulis diebus et noctibus ardens in choro, in quo officium diurnum pariter et nocturnum frequenter agitur, et corpus dominicum cum reverencia servatur, de proventibus eiusdem decime ministretur, ut in hac parte ultima voluntas prefati Prepositi firmiter observetur. Preterea in anniversario predecessoris nostri, Gerardi primi, et in anniversario nostro, cum nos Dominus de hoc mundo vocaverit in vigiliis et missa pro defunctis ad sepulchra nostra sex cerei ministrentur. Et quicquid super expensas predictas de eadem decima poterit provenire, hoc secundum arbitrium Decani Bremensis inter Canonicos, Vicarios, Campanarios ecclesie, et pauperes scholares, chorum frequentantes, qui vigiliis et misse in anniversario memorati Prepositi interfuerint, distribuatur: statuentes, et sub obtestacione divini iudicii firmiter precipientes, ut, quicunque pro tempore Decanus fuerit Bremensis, hec, que dicta sunt, vel per se, vel per alium fide dignum, quem ad hoc eligere potuerit, fideliter exequatur, si divinam voluerit effugere ultionem. Ne igitur ea, que de fonte devocionis prodeunt, posterorum oblivioni tradantur; nos, ad perpetuum robur ordinacionis prefate, paginam presentem sigilli nostri munimine duximus roborandam.

Huius rei testes sunt:

Johannes sancti Willehadi Prepositus. Hermannus sancti Anscharii Prepositus. Henricus de Tossem. Bernardus Custos. Wilbrandus Scholasticus. Johannes de Beverseten. Fredericus de Oumunde. Ernestus sacerdos. Borchardus. Hildeboldus. Otto. Bremenses Canonici. Ministeriales et Laici: Wilhelmus de Bederikesa. Marquardus et Otto, fratres, de Bederikesa. Godefridus, Advocatus de Stadio. Ywanus de Blitterstorpe. Heyno Advocatus. Reynoldus Bruschavere. Gerardus de Sledesen. Gerhardus de Hatheleria. Martinus de Hudha. Hinricus Saxo, et fratres sui. Luderus et Bruningus de Mercele. Gerhardus de Gropelinge. Johannes de Duvenwarde. Henricus de Ochtenhusen, et filius suus Johannes. Sifridus de Brema. Gerardus de Scole. Albero de Stelle, et frater suus Fridericus et alii quam plures.

e) "Bielleicht Mublenhofe, Kirchdorf Bezhovede." Lappenb. — f) "Lanhaufen, am Ausfluß ber Lune in die Befer, A. u. Amt Stotel". Lappenb.

Datum et actum Breme, anno Dominice incarnacionis M. CC. XLI. Pontificatus nostri Anno XXI. In nomine Dei feliciter Amen.

Henrici Mindensis Episcopi dimissio bonorum in Kirchhorst coram Joanne milite de Bikeshovede.

#### Ex MS.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Henricus Dei gracia Mindensis Anno ecclesie Episcopus, universis Christi fidelibus, presentibus atque futuris, salutem 1208. in vero salatari. Cum omnes orthodoxe fidei professores sic in stadio currere iubeantur, ut bravium comprehendant; maxime tamen hii, qui suscepti regiminis gerunt administrationem, ut, quanto excellentiore pre aliis gaudent [228] prero- [228] gativa, tanto ampliori invigilantia, sine iactura cuiusquam, et ecclesias debent locupletare, et locupletatas in suo iure illibatas conservare. Notum ergo sit universitati Christi fidelium, tam presentibus, quam posteritati futurorum, quod bona, que Dominus Hildebrandus, prepositus de Overenkerken, a Domino Lamberto de Emplede, suisque heredibus, comparavit, videlicet tres mansos in Kerckhorsten, et decimam super septem mansos in eadem villa, et in Helpersen super totidem, ipsi equanimiter in manus dominorum, a quibus eisdem bonis erant infeudati, id est mansos Domino Hildeboldo Comiti de Roden, et decimam domino Hermanno de Arnheim, resignaverunt. Prenominatus vero Comes et dominus Hermannus iuri suo, quod sibi ratione infeudationis a nobis facte in eisdem bonis vendicabant, omnimodis renuntiaverunt. Nos autem prelibata bona, pro remedio anime nostre, nostrorumque successorum, Deo et sancte Marie in Overenkerken, ibique Christo militantibus, contulimus, perpetuo possidenda. Verum ne contractus emptionis huiusmodi dissolvatur, subsequensque collatio, a nobis debite ac iuste facta, irritetur, viam precludentes imposterum subdole agere volentibus; huius rei seriem, sub testimonio racionaliter actam, presenti pagina decrevimus innotari, et per bulle nostre appensionem corroborari.

Nomina testium sunt hec: Dominus Gotfridus, et Dominus Engelbertus, et Johannes sacerdos de Velden. Et Joannes de Ditriche, scholaris episcopi. Waltherus, filius advocati de Sosatis. Everhardus de Holdelbere, Joannes de Bikeshovede. Ludolphus pincerna. Albertus de Horst. Henricus Roph, et hii milites. Preterea alii quam plures. Si quis autem contra hunc tenorem venire pre-

sumpserit, aut infringere temptaverit; sciat, se omnipotentis Dei, et beati Petri et Romane sedis offensionem, et nostram incurrisse excommunicationem.

Anno incarnationis Dominice Millesimo ducentesimo octavo, anno pontificatus nostri tertio.

Confirmatio Compositionis, inter Albertum Rigensem Episcopum et Volquinum Magistrum et fratres militiae Christi initae.

Innocent. Lib. 13. ep. 141. p. 479. 1)

Innocentius episcopus servus servorum Dei dilecto fratri Al. Rigensi Episcopo Anno salutem et apostolicam benedictionem. Cum inter te ac fratres militiae Christi 1210. super sorte terrarum, quae per gratiam sancti spiritus nuper sunt ad cultum

<sup>1)</sup> Ex archivo regni Poloniae, sine dubio secundum exemplar originale, hanc confirmationem habes quoque impressam apud Dogtelem in Cod. d.pl. Pol. V. 3. nro. IV., unde eam repetiit C. G. Ziegenhorn in Kurl. Staatsrecht, Beil. pag. 4. nro. 4., et apud O. Kientitum in XXIV. lib. de hist. Livoniae I. 280. E Dogielis codice adnotaums lectiones variantes, et lectorem benevolum commonefacimus duorum pactorum a Rigensi episcopo et militibus Christi super divisione Livoniae et Lettiae, mediantibus Paderbornensi, Verdensi et Razeburgensi episcopis initorum, quorum alterum, ad a. 1211. referendum, e tabulario secreto Regiomontano, ubi est in transsumto de a. 1393. (cf. Index nro. 502.), protulit V. Cl. Votgtius et suae Hist. Prussiae I. 676. (coll. pag. 425.) inseruit; silerum vero, in eodem transsumto quoque extans, Dogiel in spo Cod. V. 3. nro. V. ex originali indeque autor hujus editionis, in additamento ad hanc Silvam Docum. nro. LXIII., ediderunt. Dogiel illud adscripto a. 1213. insignivit, perperam fortasse: nam is annus est confirmationis, quam super eo episcopus Alhertus dedit, cum nomine ejus a fratribus iisdemque procuratoribus suis initum esset, et quam legere potes apud eundem Dogielem pag. 4. nro. VI. et in additamento hujus Silvae Nro. LXIV.

fidei Christianae conversae, sub examine nostro controversia verteretur; mediantibus demum nobis, ad hanc concordiam devenistis, ut videlicet ipsi fratres tertiam partem earundem terrarum, Lectiae \*) a) scilicet ac Livoniae, teneant a Rigensi Episcopo, nullum sibi ex ea temporale servitium praestituri, nisi quod ad defensionem Ecclesiae ac provinciae perpetuo contra paganos intendent: verum magister eorum, qui pro tempore fuerit, obedientiam semper Rigensi Episcopo repromittet; sed fratres aut Clerici, qui eis spiritualia ministrabunt, nec decimas, nec primitias, nec oblationes, nec cathedraticum ei solvent; coloni vero praedictae sortis de parte proventuum ad ipsos spectante decimas Ecclesiis suis reddent: de quibus quarta pars eidem Episcopo persolvetur, nisi hoc idem Episcopus, inspecta necessaria et rationabili causa, sponte duxerit remittendum; ipsi autem fratres et successores eorum ius habebunt ad praesatas Ecclesias, cum vacaverint, Rigensi Episcopo personas idoneas praesentandi, quas ipse de cura investire non differet animarum. Ceterum cum tu ac tuorum quilibet successo-[229] rum ipsos [229] duxeritis visitandos, in domo sua cum viginti evectionibus semel vos procurabunt in anno; in plebatibus autem suis bis in anno vos exhibere curabunt. De terris b), quas a modo extra Livoniam seu Lectiam c), cum auxilio Dei dicti fratres acquirent, Rigensi Episcopo minime respondebunt; nec ipse de illis eos aliquatenus molestabit; sed cum Episcopis, creandis ibidem, quoquo rationabili modo component, vel observabunt, quod apostolica sedes super hoc providerit statuendum. Regulam quoque fratrum militiae Templi servantes, aliud in habitu signum praeferent, ut ostendant, se illis nequaquam esse subiectos. Sepulturam quoque ad opus fratrum et familiae suae, nec non etiam et eorum, qui apud ipsos elegerint sepeliri, liberam praedicti fratres habebunt; salva canonica portione ipsarum Ecclesiarum, a quibus assumuntur corpora mortuorum. Nos igitur compositionem approbantes eandem, ipsam auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino liceat hanc nostrae confirmationis etc. incursurum. d)

Datum Laterani XIII. Kalend. Novembris, Pontificatus nostri anno tercio decimo.

#### XI.

# Ea de re ad Volquinum Magistrum directa Epistola. ibid.

Anno Innocentius etc. Wolcuino Magistro et fratribus militiae Christi in Livonia 1210. constitutis etc. Cum super sorte terrarum, quae per gratiam sancti spiritus nuper sunt ad cultum Christianae fidei conversae, inter eos et venerabilem fratrem nostrum Rigensem Episcopum sub examine nostro controversia verteretur; mediantibus demum nobis ad hanc concordiam devenistis, ut videlicet eos [leg. vos] tertiam partem earundem terrarum Lectiae scilicet ac Livoniae, ab eodem Episcopo teneatis, nullum sibi — contra paganos intendetis. Verum Magister vester — duxerit remittendum. Vos autem et successores vestri ius habebitis ad ecclesias ipsas vacantes Rigensi Episcopo personas idoneas praesentandi, quas ipse de cura investire non differet animarum. Ceterum cum ipse vos duxerit visitandos, in domo vestra cum viginti evectionibus semel in anno eundem curabitis procurare; in plebatibus autem vestris eum exhibebitis bis in anno. De terris vero, quas a modo extra Livoniam seu Lettiam cum Dei auxilio acquiretis, Rigensi Episcopo minime respondebitis — Datum, ut praecedens.

#### XII. a.

Innocentius Papa III. hortatur Monasteriensem, Verdensem et Paderbornensem Episcopos, ut Estoniensi cooperatores fiant.

Lib. 16. ep. 125. p. 808.

Anno Innocentius Episcopo Monasteriensi \*\*) etc. Ab eo, qui neminem vult perire, 1213. sed ut omnes ad agnitionem perveniant veritatis, tibi esse audivimus et credimus

\*) Leuiae.

<sup>\*\*)</sup> Monasteriensis non ivit; sed Philippus Raceburgensis ivit.

a) Lettiae. - b) add. vero. - c) Lettiam. - d) Nulli - incursurum deest.

inspiratum, ut venerabili fratri nostro, Estiensi Episcopo, qui, sicut servus fidelis et prudens, in Domini vinea fideliter operatur, cooperator accedens, cum eo portare proposueris coram gentibus et Regibus nomen Dei, et dare salutis scientiam plebi suae. Nos igitur, tuum pium propositum dignis in Domino laudibus commendantes, fraternitatem tuam monemus attentius et hortamur, quatenus, accensus zelo fidei Christianae, ac sperans, quod qui affectum tibi dedit, adiiciet et effectum, Evangelistae aggrediaris opus et officium confidenter, ut cum illis, qui euntes ibant et flebant, mittentes semina sua, exultationis manipulos valeas reportare. Ut autem praedicationis officium valeas liberius exercere, statuimus, ut, te huiusmodi pietatis operi mancipato, Ecclesia et persona tua cum omnibus bonis tuis sub Apostolicae sedis protectione [230] consistant. Tu denique, frater [230] Episcope, super te ipso etc.

Datum Laterani III. Kal. Novembris, Pontificatus nostri anno sexto decimo.

In eumdem modum scriptum est Episcopo Verdensi (Isoni).

In eumdem modum Episcopo Paderbornensi (Bernardo).

## XII. b.

# Innocentius PP. III. Raceburgensem Episcopum et Ecclesiam in tutelam suscipit.

Innocentius servus servorum Dei venerabili fratri Raceburgensi Episcopo Anno salutem et Apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, quod iustum est et 1209. honestum; tam vigor aequitatis, quam ordo exigit rationis, ut id, quod sollicitudinem officii nostri exigit, ad debitum perducatur effectum. Quapropter, venerabilis in Christo frater, tuis postulationibus gratum impertientes assensum, personam Tuam et ecclesiam Raceburgensem, Tuae curae commissam, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti patrocinio communinus. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae protectionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemtare praesumserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, Apostolorum eius, se noverit incursurum.

Datum Laterani III. Idus Martii, Pontificatus nostri anno XI.

#### XII. e.

# Philippus Raceburgensis Episcopus Custodiae ecclesiae suae certas decimas donat, sibique anniversarium instituit.

Ego Philippus Dei gratia Raceburgensis ecclesiae Episcopus omnibus Christi Anno sidelibus, tam futuris, quam praesentibus, salutem in Dei salutari nostro. Cum 1209. ex officii nostri ratione quibusve indigentibus manum largitionis semper pro posse nostro moneamur exhibere; Matri tamen nostrae, scilicet Raceburgensi ecclesiae, cuius ubera a primis rudimentis suximus, et affectu devotionis, et obsequio recordationis, specialius tenemur intendere. Unde communicato consilio nostro cum his, quibus credendum esse censuimus, cum bona deliberatione, ad maiorem dilectionis ostensionem circa fratres nostros, Canonicos scilicet praetaxatae ecclesiae, nobis quoque in hac parte consulentes, Custodiae Raceburgensi sex mansorum decimam in villa, quae Lancowe dicitur, assignavimus, sub ea forma, ut quolibet bissextili anno reditus trium annorum intercedentium praedictae decimae in unam summam redigantur, et in his, quae magis necessaria visa fuerint, res custodiae corrigantur. Contulimus insuper decimam unius mansi Custodiae in villa, quae Panthen dicitur, ut inde quolibet anno comparet oleum chrismatis, quod antea episcopus administrare tenebatur. Dedimus etiam beatae Virgini et sancto Johanni in eadem ecclesia cappam de sammetto, sex marcis argenti comparatam, et pixidem argenteam pondere marcarum quinque, reliquiis in ea inclusis, plus quam valore insignem. Assignavimus praeterca fratribus ad ser-vitium in die patroni, sancti Johannis scilicet ante portam latinam, vespere, dimidiam decimam villae, quae Swartensee dicitur, et ut abundantius id fieri possit, quicquid decimarum habuimus in villa Mikist, in territorio Raceburg sita, plenarie addidimus. Villam insuper nostram Mikist in terra Boytin cum omnibus

attinentiis, censu, decima, pascuis, pratis et silvis, ad agendam obitus nostri anniversariam memoriam fratribus nostris dedimus; et interim, dum adduc supersumus, servicium, tandem in diem obitus nostri convertendum, in die sancti Augustini tribus temporibus, vespere, mane, et secundo vespere solemiter exhiberi statuinus. Hanc igitur donationem, ut rata sit et inconvulsa permaneat, corroborare curavimus, ut in praesentiarum cernitur, appensione sigillorum, tam nostri, quam venerabilium Coëpiscoporum, do-[231]mini videlicet Isonis Verdensis, domini Bertoldi Lubicensis, ipsius quoque ecclesiae nostrae, statuentes, ut anathema sit, qui haec indebite temerare praesumserit.

Nomina testimonialium personarum haec sunt: Guncelinus Comes de Zuerin.

Hermannus de Stortenebold. Conradus de Harstorp.

# XЩ.

Pontificalis Episcopi Estiensis confirmatio.

Lib. 16. ep. 127. p. 809.

Anno Innocentius etc. Episcopo Estiensi etc. Commissi nobis officii sollicitudo de1213. poscit, ut iis, quae ad divini cultus ampliationem pertinere noscuntur, favorem
studeamus benivolum impartiri. Cum ergo venerabiles fratres nostri, Padeburnensis, Verdensis, Raskeburgensis\*), et Rigensis Episcopi, te in Episcopum
Estiensis provinciae duxerint ordinandum, sicut ex literis accepimus eorundem;
nos, quod super hoc ab ipsis provide atque canonice factum est, ratum habentes
et gratum, praesentium tibi auctoritate concedimus, ut in ea libere officium
exerceas pastorale.

Datum Laterani II. Kal. Novembris Pontificatus nostri anno sexto decimo.

#### XIV.

Gregorii PP. IX. epistola, qua probationem negativae per sacramentales contra documenta authentica affirmantia taxat.

Ex Raynald. annal. eccles. t. 13. p. 486.  $^{1}$ )

Pertinet ad a. 1211. not, f).

Gregorius etc. Regi Danorum etc. Sua nobis venerabilis frater noster, Epi-1239. scopus Roschildensis, petitione insinuavit, quod, cum contingat interdum aliquos in sua dioecesi commissa sibi exequi testamenta in pios usus, et certis personis bona decedentium erogando iuxta dispositionem ultimam testatoris, non solum successores defuncti, verum etiam alii extranei vires testamentorum ipsorum, et potestatem executorum enervare, ne bona defunctorum ad praedictos usus pervenire valeant, propria temeritate conantes, sequuntur in hoc pravam terrae consuetudinem, quae abusus potius dici potest, videlicet, quod si duodecim testes, qui nominati dicuntur, negativam asserentes, juramento affirmayerint, quod decedens aliquid in testamento nulli dimiserit, decedentis dispositio infirmatur, quamquam contraria affirmativa per autenticas probetur literas, et testes omni exceptione maiores: sicque testamentorum ipsorum executio impeditur, et tam ecclesiae, quam alii per assertionem huiusmodi negativam suis iuribus defraudantur. Cum igitur ad regiae spectat dignitatis honorem, ecclesiastica iura tueri; serenitatem tuam monendam duximus attentius et rogandam, quatenus ecclesiarum, et personarum ecclesiasticarum statum in solita libertate, tamquam catholicus princeps, solito more conservans, praedictam detestabilem consuctudinem de regno tuo penitus aboleri, et insuper ubique per regnum prohibere studeas, ut de cetero inibi huiusmodi consuetudo nullatenus observetur. Contra detentores vero decimarum ipsarum sic cidem episcopo auxilium et regium favorem impendas, quod, te suffragante,

<sup>\*)</sup> Ratzeburg.

<sup>1)</sup> Invenitur epitome huius epistolae ap. Raynald, Contin. Baron. ad a. 1239. LXVII. Tom. II. p. 230., cf. Regesta diplom. hist. Danicae T.I. pars 1. (Havniae 1843. 4.) pag. 106. nro. 794.

ipse ac ecologiae sibi commissae suis iuribus non frandentur, nosque celsitudinem regiam dignis in Domino laudibus commendemus.

Dat. Anagniae X. Kal. Sept. ann. XIII.

# [232] XV. a.

[232]

# Fulco monachus e monasterio Cellensi apud Trecas Estonum Episcopus destinatur.

Petri Cellens. lib. 6. ep. 8. p. 241.

Regi Sueonum et Ducibus et Principibus, et eorumdem Archiepiscopo \*) et Anno cunctis Suffraganeis eius Petrus Abbas Cellensis \*\*). Cum animi Deo devoti 1170. principale et summum debeat esse studium, ad gloriam et honorem Dei omnia ter. componere; si forte aliquatenus se omnipotenti Deo placere vel leviter senserit; cumulatis intrinsecus gaudiis totum se effundit, tamquam liquefactus, post sponsum acclamans et dicens: Exultabimus et la etabimur in te memores uberum tuorum. His nostra parvitas provocata exemplis, etsi in multis, immo pene in omnibus, quotidie me sciam peccare, et non, ut iustum est, divinis mancipari studiis; in hoc uno non usquequaque despero de misericordia Dei, quia de manu nostra manipulum benigne suscepit, domnum Fulconem Episcopum, quondam monachum nostrum, et in claustrali religione a nobis enutritum, ad summum provexit sacerdolium. Recognoscimus in eo vultum nostrum, et speramus, quod non recedat cor eius a Deo nostro, et a Mandatis eius. Cum ergo opportunitas grata obtulerit, quod tempas habere possumus adhuc eum instruendi et informandi in ampliorem Dei dilectionem, gratanter et devote excipimus, quia ulterius non eum videndum, usque ad thronum gratiae, et ad distributionem aeterni stipendii, arbitramur. Ad haec ipsa temporis incommoditas cooperatur desiderio nostro. Si enim uterque nostrum vellet, discrimina et pericula, quae habet, transire non posset, Inundantia enim aquarum, ut audivimus, tanta est, ut vix serenissimis temporibus meabile sit iter, quo ad vos pervenitur. Tertia denique causa subest, quia domnus Archiepiscopus noster, Romam pergens, officium suum nos supplere commisit. Nequaquam autem in dedicatione Ecclesiarum, vel ordinatione clericorum, vel confirmatione Christianorum, abbatis assurgit dignitas. Per ipsum ergo, qui in omnibus noster est, implemus, quod per nos non possumus. Veniet autem ad vos plenus Dei benedictione, cum tempora fuerint meliorata. Valete.

#### XV. b.

# Fulconem a se dimittit Abbas, Eskillo Lundensi Archiepiscopo commendatum.

Petr. Cell. lib. 6. ep. 15. p. 253.

Lundensi Archiepiscopo etc. - - - Adhuc stillant manus vestrae aromata Anno Dei, quae de thuribulis sanctorum, per manus Angelorum, in incensum suavi- 1170. tatis, naribus sedentis super thronum gratiae referantur: quatinus in aeterna circitabernacula vos recipiant, qui de bonitate et beneficiis vestris in terris sustentati, per gratiarum actionem in coelo iam sunt recepti, vel adhuc recipiendi. Pauper iste Episcopus demnus Fulco, quem per Evangelium in Christo ego genui monachum, et vos Episcopum, de magnificentissima liberalitate vestra Deo gratias nobiscum refert, exponens, quod sustentamentum vitae et peregrinationis suae vos habet, et semper habiturum confidit. Scitis, Domine pater, quam du-[233]ram provinciam sortitus sit, et quod animam suam in manibus suis posue- [233] rit, potius mortem semper expectans, quam longam vitam. Scitis etiam, quia

\*) Eskillo, qui anno MCLXXVIII. ad monachos Claravallenses se conferens, successorem nactus Absalonem, anno MCLXXXII. obiit in Claravalle.

<sup>\*\*)</sup> Petrus ille primo Cellensis in urbe Trecarum; postea Remensis sancti Remigii Abbas; demum Episcopus fuit Carnotensis. Initia eius et finem quia ne quidem Epistolarum editor, Jacobus Sirmondus, definire ausus est, nec nos iam definire audemus, cum haec eius monumenta sint notis chronicis destituta.

qui prophetam in nomine prophetae recipit, mercedem prophetae recipit. Unde remittimus eum ad vos, et commendamus eum Deo et vobis. Retinuimus eum siquidem malo tempore; remittimus autem bono et congruo, ut visitet messem, utrum matura sit ad metendum, an immatura ad laborandum. Manum siquidem misit ad aratrum ope vestra et opere, ad Christianitatem dilatandam, et horrea Dei fertiliori segete implenda. Vestrum enim, vestrum est, quicquid incrementi provenerit ex labore ipsius, quia et de vestro vivit, tanquam operarius Dei et vester: et ad gloriam vestram respicit atque coronam, quodcumque Christo acquirere potuerit. Non igitur obturandum est os bovi trituranti, neque palea subtrahenda.

## XV. e.

Absoloni Lundensi Archiepiscopo gratias agit Petrus, de collatis in Fulconem beneficiis.

Lib. 8. ep. 19. p. 348.

Archiepiscopo Lundensi (Absaloni) Petrus Abbas sancti Remigii \*) etc. 1178. Spiracula virtutum et odoramenta, suavia sunt et perpetua. Nam nec longae-vitate veterascunt, nec longinquitate odorem suum minuunt. Ecce vestra Dacia remota est a nostra Francia. Distant enim et moribus hominum, et consuetudinibus, sive situ terrarum. Sed virtus, sive hic, sive illic, nec vultum mutat, nec habitum; nec fructum, nec usum. Species illi una est in Dacia et in Francia. Quorsum haec? quid ad materiam praesentem attinet de insolubili et immobili vigore et decore virtutis scribere, cum sufficit grates referre vobis pro benesiciis, fratri et amico nostro, Fulconi Episcopo collatis, et quod obsequium suum tantus Dominus tam indigno monacho literis suis porrexit. Sed peccatum reputo, falsa dicere; nihilominus et vera tacere. Sicut enim improbus incenditur, aut inflatur, si falso laudetur; sic praeditus naturali et gratuita bonitate humiliatur, et fortius ad meliora accenditur, cum ad se et ante se relatione non adulatoria, sed vera, revocatur. Timet enim, ne non sit, vel minus sit, quam dicitur. A multis retro annis, pater carissime, de vestra nobilitate et industria plura audivimus, et quod ferventissimo zelo, quae Dei sunt, in vobis, et in aliis augmentare studeatis. Tenui fama hoc didiceram; sed cumulum veritatis et certitudinis adjecit carissimus noster et vester, Fulco Episcopus. Phinees utinam! tam apud vos, quam apud nos resurgeret, et filii Mathatiae antiqua pro lege Dei bella renovarent, et sibi usque ad animas non parcerent. Ferventis illius spiritus stillicidium in vobis infundat Spiritus sanctus. Satis dictum sit sapienti. Pro his, quae aguntur in partibus vestris, erga nepotes et amicos praedecessoris vestri, utinam ea mihi esset apud vos gratia et amicitia, quae apud illum est, et sicut illi honore, sic dilectione succedatis. Valete.

#### XV. d.

Absaloni, Lundensi Archiepiscopo, ad preces Fulconis novum munus gratulatur ille Petrus.

Lib. 8. ep. 20. p. 350.

Anno
1178.
Archiepiscopo Lundensi (Absaloni) Petrus Abbas sancti Remigii etc. Gratias
circidivinae agimus gratiae de bono odore gratissimae famae vestrae; cuius tam
ter. copiosa redundat affluentia, ut caelos ascendat, et terras etiam finitimas suaviter
[234] respergat. Larga Dei manus de oleo caelestis promptuarii mensuram bo-[234]nam
et confertam, et coagitatam, et supereffluentem dedit in sinum, immo in caput
vestrum. De hoc itaque oleo et lampas propriae conscientiae decenter ornatur,
et lucernae totius provinciae vestrae sufficienter suffunduntur. Scio et pro certo
habeo, quod, nisi fundamentum subesset bonae conscientiae, non sic dilataretur
et continuaretur vapor tam lucidae et praeclarae famae. Germen antiquum prae-

<sup>\*)</sup> Idem, qui ante Abbas Cellensis.

decessoris vestri non sub una nocte aruit, sicut cucurbita Jonae. Requievit spiritus Heliae super Eliseum; utique Esquilii super Absalonem. Rigavit, quod ipse plantavit: nec sufficit rigare, nisi adieceritis et nova plantare. Deus itaque incrementum dabit, nec erit utriusque vestrum labor inanis, ubi superaddit gratiam manus superni remuneratoris. Nunquam enim Deus fraudat operarium suum digna mercede. Utique et pie iuvat laborantem, et iuste remunerat operatorem. Unde suum est opus nihilominus, et suum munus. Nequaquam igitur mentitur opus olivae, ubi cooperatur donum gratiae. Non cesset itaque operatio, ubi restat certissima remuneratio. Denique, pater amantissime, carbones vivos et consolatorios instantissime animo vestro suggerat, non solum spes futurorum, sed etiam ipsa praelibatio, qua iam nunc memoria vestri traditur et commendatur orationibus fidelium et sanctorum virorum. Interim ne miramini, quod ego ignotus et terra remotus iam secundo scribo vobis. Habetis amicos iuxta vos et notos, Fulconem, quondam monachum nostrum, nunc Episcopum, qui multis persuasionibus pulsat me, et compellit vobis scribere. Praesentium quoque lator, qui vos usque ad angelos Dei extollit.

#### XV. e.

# Alexandri PP. III. classicum contra Estones.

Ep. 21. p. 433. 1)

Alexander etc. Regibus et Principibus et aliis Christi fidelibus per regna Danorum, Anno Norwegensium, Guetomorum \*) et Gothorum constitutis etc. Non parum animus no-1171. ster affligitur, et amaritudine non modica et dolore torquetur, cum feritatem Estonum circiet aliorum paganorum illarum partium adversus Dei fideles, et Christianae fidei cultores gravius insurgere, et immaniter debacchari audimus, et Christiani nominis impugnare virtutem. Veruntamen laudamus et benedicimus Dominum, quod vos in fide Catholica, et in devotione sacrosanctae Romanae Ecclesiae, quae omnium Ecclesiarum caput est, et magistra a Domino constituta super omnes alias Ecclesias caelesti privilegio obtinet principatum, immobili firmitate persistitis, et Christianae religionis vinculum et unitatem servatis. Unde quoniam expedit officio nostro, ea quae ad corroborationem fidei, et animarum vestrarum noscuntur pertinere salutem, vobis sollicita exhortatione suggerere, et studiosius suadere, universitatem vestram monemus et exhortamur in Domino, quatinus divino cultui intendere, misericordiam et iustitiam et iudicium diligere, a rapinis et iniquis operibus abstinere, devota Deo et accepta obsequia impendere, praedictae sacrosanctae Romanae Ecclesiae, tamquam matri et magistrae vestrae, debitum honorem et reverentiam exhibere, Episcopis, sacerdotibus, et aliis praelatis vestris humiliter obedire, et eis decimas, primitias et oblationes, et alias iustitias suas reddere, et ipsos tamquam patres et pastores animarum vestrarum honorare modis omnibus studeatis, et iura eorum defendere, manu tenere propensius, et conservare curetis, et armis caelestibus praemuniti, et Apostòlicis exhortationibus confirmati ad defendendum Christianae fidei veritatem spiritu fortitudinis [235] accingamini, taliter in brachio forti ad propagandam Christiani nominis [235] religionem intendentes, ut victoriam de inimicis possitis consequi, et coronam iustitiae, quae vobis reposita est, patrante Domino, adipisci. Nos enim eis, qui adversus saepedictos paganos potenter et magnanimiter decertaverint, de peccatis

") Hoc nomine Sucones sunt intelligendi, separatas a Gothis rationes habentes; attamen Regem communem, sed ex alternis lectum. Claudtus Oernhiaelm Histor. Succ. eccles. l. 4. c. 5. n. 61. p. 493. Danis primum locum invidens, nodum in scirpo quaerit, seu potius falsum committit, dum inscriptionem ita dirigit: per regna Sueonum, Guthorum, Danorum et Norwegensium.

<sup>1)</sup> Hoc classicum habes quoque in Concilits Labbet et Cossarti X. 1262., Ma. gna Bibl. Patrum (de la Bigne, ed. Colon. Agrip. 1618. fol.) XII. 621., Mansi collectio concilior. XXI. 936., Sismondi opp. III. 1315., Oernhjelm l. mox a Grubero laudato, Liljegren Diplom. Svecan. 1. 82. nro. 55. Ci. Regesta dipl. hist. Dan. I. 1. p. 48. nro. 259.

suis, de quibus confessi fuerint et poenitentiam acceperint, remissionem unius anni, confisi de misericordia Dei, et meritis Apostolorum Petri et Pauli, concedimus, sicut his, qui sepulcrum Dominicum visitant, concedere consucyimus. Illis autem, qui in conflictu illo decesserint, omnium suorum, si poenitentiam acceperint, remissionem indulgemus peccatorum.

Datum Tusculani III. Idus Septembris.

### XV. f.

Pro Fulcone Estonum Episcopo e Norwegia interpretem postulat Alexander PP. III. monachum Estonem.

Ep. 36. p. 442.

Anno Alexander etc. Trundensi Archiepiscopo et A... quondam Stavangr. Epi1171. scopo etc. Lex divina et humana desiderat, et debitum caritatis exposcit, ut
circiter. bono et utilitati communi debeamus intendere, et ad revocationem et conversionem infidelium operam omnimodam et sollicitudinem adhibere. Inde est, quod
prudentiam vestram rogamus attentius et monemus, venerabili fratri nostro Fulconi, Estonum Episcopo, qui ad convertendam gentem illam divina gratia inspiratus ministerium praedicationis et laborem proponit assumere, Nicolaum monachum, qui de gente illa, sicut accepimus, est oriundus, virum religiosum atque
discretum, in socium concedatis: ut tantum bonum possit perficere, et gentem
illam ad agnitionem veri luminis, et ad culturam et doctrinam Christianae fidei,
verbo praedicationis, auxiliante Domino, revocare, et volis exinde valeat aeternae mercedis cumulus provenire.

Datum Tuscul. \*) V. Idus Septembris.

#### XV. s.

Julius seu Fulco Estonum Episcopus commendatur caritati Danorum ab Alexandro PP. III.

Ep. 20. p. 432.

Anno Alexander etc. Universis Dei fidelibus per Daciam constitutis etc. Omnes, 1171. qui pie volunt in Christo vivere, et ad iubar incircumscripti luminis, et ad illam circi-caelestem patriam, quam nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, ubi nec fures fodiunt, nec furantur, nec tinea demolitur, pervenire desiderant, diem oportet extremum misericordiae operibus praevenire, et aeternorum intuitu seminare in terris, quae cum multiplicato fructu, largiente Domino, recolligere possint in caelis. Scriptum est enim: Qui parce seminat, parce et metet, qui seminat in benedictionibus, de benedictione metet vitam aeternam. Credimus sane, universitati vestrae innotuisse, qualiter venerabilis frater noster, [236] Fulco \*\*), Estonum Episcopus, inopia et paupertate prema-[236]tur, et ad convertendam gentem illam sui Episcopatus, quae Christianae fidei ignara est, totis viribus elaboret, et quantum potest sollicitudinem ac diligentiam adhibere procuret. Quia vero particeps mercedis efficitur, qui ei ad tam pium et sanctum

\*) Tusculi non nisi anno MCLXXI. exeunte, et anno MCLXXI. degisse Alexandrum PP. III. ostendit Dn. Martene collect. ampliss. t. 2. p. 624. Ceterum hanc epistolam habent quoque Harduinus Concil. tom. 6. part. 2. p. 1448. circa annum MCLXXc. et Claudius Oernhiaelm Hist. Suc. eccles. lib. 4, c. 5. n. 54. p. 492. ex Jo. Vastovii Vite Aquilonia.

storit Vite Aquilonia.

\*\*\*) Unus Claudius Oernhiaelm histor. Suec. eccles. lib. 4. c. 7. n. 78. p. 572.

\*\*\* bi haec epistola integra habetur, Julius legit. Sed unde suum hauserit apographum, non indicat. Huius ergo unius viri auctoritate, quae penes me magna non est, statque caditque Julius, Estonum Episcopus. 1)

<sup>1)</sup> Hacc epistola est quoque in Concilits Labbei et Cossarti X. 1262., Magna Bibl. patrum (Colon. Agrip. 1618. fol.) XII. 321., Mansi collectio concil. XXI. 936., Strmondi opp. III. 1314., et spud Oernhjelm 1. c. a Grubero not. \*\*); sed nomen episcopi ubique perhibetur Fulco. Cf. Suhm hist. af Danmark. VII. 291., Reg. dipl. hist. Dan. I. 1. p. 48. nro. 260.

obus perficiendum consilium et subsidium subministrat; devotionem vestram monemus et exhortamur in Domino, et in remissionem peccatorum vestrorum iniungimus, quatinus de bonis, a Deo vobis collatis, praedicti Episcopi inopiam sublevantes, ei manum auxilii porrigatis et caritatis solatia divini ameris intuitu ministretis, ut per baec et alia bona, quae Deo inspirante feceritis, apud altissimum peccatorum vestrorum veniam consequi, et ad aeternae felicitatis gaudia mereamini, propitiante Domino, pervenire.

Datum Tusculani XV. Kalend. Octobris.

#### XVI. a.

Innocentius PP. III. commendat Saxonibus episcopum Estoniensem. Lib. 16. ep. 124. p. 808. 1)

Innocentius etc. Universis Christi fidelibus per Saxoniam constitutis etc. Anno Quoniam, iuxta sententiam sapientis, ab adolescentia prona est vita hominis ad 1213. peccandum, et diversis inquinamentis obnoxia vitiorum; multa ei caritatis opera proponuntur, ut ibi multiplicentur remedia, ubi morborum diversitas invalescit. Sane ad vestram dudum credimus notitiam pervenisse, quod Dominus noster, qui neminem vult perire, sed omnes ad agnitionem pertingere veritatis, calciamentum suum in Livoniam miseratus extendit, ad partes illas novos Apostolos dirigendo, per quos populus, qui usque nunc ambulabat in tenebris, cerneret lucem magnam, ortam ambulantibus in medio umbrae mortis. Inter ceteros autem, per quos in gentibus illis revelavit Dominus brachium sanctum suum, ut viderent salutare Domini Dei sui, venerabilis frater noster, Estiensis Episcopus, plurimum laborasse dignoscitur, et divina cooperante gratia profecisse: qui, quamquam sibi liceat eorum carnalia metere, quibus spiritualia seminat, cum os bovis alligari non debeat triturantis, et Dominus iis, qui annuntiant evangelium, de evangelio vivere ordinarit, quia tamen, cum sit neophytorum Episcopus, hac uti metuit potestate, ne quod offendiculum det evangelio Christi, eundem, sine baculo atque pera portantem coram Regibus et gentibus nomen Dei, universitati vestrae duximus propensius commendandum; caritatem vestram monentes et obsecrantes in Domino, atque in remissionem vobis peccaminum iniungentes, quatenus ipsum, tamquam Jesu Christi Legatum, recipiatis benigne, ac sincera tractetis in Domino caritate, suam et coadiutorum eius in evangelio ex abundantia vestra in hoc praesenti tempore supplentes inopiam, ut et illorum abundantia vestrae sit supplementum inopiae in futuro.

Datum Laterani III. Kal. Novembris, pontificatus nostri anao sexto decimo.

#### XVI. b.

Idem praesulibus Saxonicis mandat, ut e monasteriis dimittant, quos Theodoricus socios eligeret.

Lib. 16. ep. 126. p. 808.

Innocentius etc. Abbatibus, Archidiaconis, decanis, Prioribus et aliis eccle- Anno siarum prelatis per Saxoniam constitutis etc. Ad vestram iam dudum notitiam 1213. credimus pervenisse, quod Dominus noster, qui neminem vult perire, sed ut omnes ad agnitionem perveniant veritatis, ad partes Livoniae calciamentum suum miseratus extendit, et noanullos gentilitatis tenebris obvolutos, ab eis, ostensa sibi luce magna, quae ipse est, misericorditer liberavit. Cum autem venerabilis frater noster Estiensis Episcopus, qui praedicando in iam dictis partibus verbum Dei multum laboravit in evangelio, et divina gratia cooperante profecit, animo indefesso desideret portare coram gentibus et Regibus verbum Dei, et ad [237] messem, quae multa est, sufficere operarii pauci non possint; universita- [237] tem vestram monemus in Domino, per apostolica vobis scripta mandantes, quatenus, ,,cum idem Episcopus aliquos de fratribus vestris ad huiusmodi ministe-

rium utiles et idoneos a vobis duxerit exigendos, sibi duos aut saltem unum de vestris collegiis singuli concedatis, ut, cooperantibus ipsis, currat velociter sermo eius, qui emittit eloquium suum terrae. Vos denique filii, Abbates, super vobis ipsis.

Datum Laterani III. Kal. Novembris pontificatus nostri anno sextodecimo.

#### XVI. c.

Innocentius Papa III. Fratribus militiae Christi per Livoniam imperat, ne Episcopo Estiensi graves sint.

Lib. 16. ep. 128. p. 809. 1)

Innocentius etc. dilectis filiis, Militibus Christi in Livonia etc. Etsi cunctis Anno 1213. fidelibus cor unum in Domino et anima debeat esse una; specialiter tamen ii 1), qui secularibus desideriis abnegatis in medio nationis habitant infidelis, putantes necessarium in carne manere solummodo propter fratres, servare debent spiritus unitatem; ut se, tamquam Dei ministros, irreprehensibiles omnibus exhibentes, ac lucentes sicut luminaria inter eos, ipsos ad aemulationem fidei valeant provocare. Noveritis autem, ad nostram audientiam pervenisse, quod, cum venerabiles fratres nostri, Padeburnensis ), Verdensis, et Raskeburgensis ) Episcopi, T. ) quondam montis sancti Nicolai Abbatem, qui calciatus pedes in praeparationem \*) evangelii pacis, infidelium multitudinem ad fidem Domino cooperante convertit, in Episcopum Estiensis 1) provinciae, quae per Dei gratiam iam pro magna parte conversa est, auctoritate nostra duxerint ordinandum, vos eidem "in evangelio laboranti non solum vestrum denegatis auxilium, sed etiam impedimenta paratis," nisi vobis certam concedat in eadem provincia portionem, non tam solliciti propagare nomen fidei Christianae, quam coniungere domum ad domum et agrum agro usque ad loci terminum copulare, quasi soli habitare in terrae medio debeatis. Praeterea cum quosdam receperitis obsides, ipsi Episcopo praesentandos, ipsos sibi praesentare postmodum renuistis, temporale lucrum ex eorum retentione captantes, qui lucra huiusmodi detrimenta deberetis credere propter Christum. Denique Christi evangelio praebere offendiculum non timetis, dummodo vestras possitis possessiones et redditus 5) ampliare. Ne igitur, qui Christi milites apellamini, militare probemini contra Christum; universitatem vestram monemus attentius et hortamur, per apostolica vobis scripta praecipiendo h) mandantes, quatenus, attendentes, quod non est regnum Dei possessiones et villae, sed pax atque iustitia et gaudium in spiritu sancto, extincto prorsus cupiditatis ardore, praesato Episcopo et aliis baiulis verbi Dei pro viribus impendatis consilium et auxilium opportunum, ab eorum impedimento sic penitus abstinentes, quod de vobis ad aures nostras clamores huiusmodi de cetero non ascendant; ne, si secus duxeritis faciendum, concessis vobis a sede apostolica privilegiis, ex quibus assumere dicimini audaciam excedendi, vos reddatis indignos, et a gratia, quam hactenus vobis exhibere curavimus, excidatis. \*)

Datum Laterani II. Kal. Novembris pontificatus nostri anno sextodecimo.

[238]

# [238] XVI. d.

Estiensis Episcopus nulli metropolitano subiectus.

Lib. 16. ep. 129. p. 809.

Anno Innocentius etc. Episcopo Estiensi etc. Cum in memoria hominum non 1213. existat, quod Estiensis provincia cuiquam fuerit metropolitico iure subiecta; prae-

\*) Non meliores haec exhortatio Milites reddidit. Honorius enim PP. III. anno MCCXXII. acrius in eos invectus est, quod Livones recenter ad Christum traductos magna cum eorum offensione vexarent, et iniqua alia perpetrarent. Compendium epistolae habet Raynaldus ad annum MCCXXII. n. 40.

<sup>1)</sup> Has litteras e transumpto originali edidit Dogtel in Cod. dipl. Pol. V. 5. nro. VIII., unde notamus sequentem lectionum varietatem:

a) hi. b) Paldeburnensis. c) Kaskeburgensis. d) deest. e) praeparatione. f) Estiensem.
 g) reditus. h) de caetero.

sentium tibi auctoritate mandamus, ne cuiquam, tamquam Metropolitano, respondeas, absque mandato sedis apostolicae speciali. Tu denique, frater Episcope, super te ipso etc.

Datum Laterani IV. Non. Novembris pontificatus nostri anno XVI.

### XVII.

Rescriptum Innocentii PP. III. ad Lundensem Archiepiscopum et ad Episcopum Rigensem de quodam cive Lundensi, qui dispensationem sub – et obreptitie impetraverat.

Lib. 14. ep. 121. t. 2. p. 560. 1)

Innocentius etc. Lundensi Archiepiscopo et Episcopo Rigensi etc. Ad no- Anno stram noveritis audientiam pervenisse, quod Strango, civis Lundensis, per sug-1211. gestionem falsitatis et veritatis suppressionem, in quarto affinitatis gradu, quo Romæ. suam contingit uxorem, a nobis dispensationis litteras impetravit. Asseruit namque, quod ante contractum matrimonium gradum affinitatis eiusdem ignorarat omnino, ac sibi vitae periculum imminebat, nisi cohabitaret eidem: quod utique a veritate, sicut accepimus, est penitus alienum. Quin potius, si huiusmodi copula permittatur, quamplures exemplo ipsius ad contractus illicitos aspirabunt, nec ab eis poterunt cohiberi. Quocirca fraternitati vestrae per apostolica scripta mandamus, quatinus, vocatis qui fuerint evocandi, si praemissis veritas suffragatur, cum intentionis nostrae non fuerit, huiusmodi precatori mendaci dispensationis beneficium indulgere, litteris illis nequaquam obstantibus, quod canonicum fuerit, sublato appellationis obstaculo, statuatis, facientes, quod decreveritis, per censuram ecclesiasticam firmiter observari.

Datum Laterani VII. Idus Novembr. pontificatus nostri anno quartodecimo.

#### XVIII.

Innocentii PP. III. mandatum ad Lundensem Archiepiscopum de quodam falso Legato perpetuis carceribus mancipando.

Lib. 16. ep. 10. t. 2. p. 739. 1)

Innocentius etc. Lundensi Archiepiscopo, Apostolicae sedis Legato etc. Anno Per tuas Nobis literas intimasti, te quendam falsarium in vinculis detinere, 1213. qui sedis apostolicae mentiens se Legatum, nomine ac officio Episcopi usur-Rome. patis, in multis pontificale praesumpsit officium exercere. Super quo tibi rescribi desideras nostrae beneplacitum voluntatis. Nos igitur, sollicitudinem tuam in Domino commendantes, fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, quaterus, quicquid factum est taliter ab eodem, denuntians habendum penitus pro infecto, ipsum, sicut caram habes gratiam divinam et nostram, perpetuo carceri facias mancipari, pane doloris et aqua angustiae sustentandum. De aliis vero, qui, sicut asseris, suspecti habentur de crimine falsitatis, diligenter inquiras, et quos inveneris esse tales, punias, appellatione remota, secundum constitutionem a nobis editam ad falsariorum malitiam confutandam. Tu denique, frater Archiepiscope, super te ipso etc.

Datum Laterani XII. Kal. Aprilis, pontificatus nostri anno sextodecimo.

[239] XIX. a.

Fratres Militiae Christi peculiarem Episcopum frustra expetunt in sua tertia.

Lib. 14. ep. 149. t. 2. p. 580.

**[239]** 

Innocentius etc. Magistro et Fratribus Militiae Christi in Riga etc. Gratias 1212. eximias bonorum omnium referimus largitori, quod conatus vester contra barba-Romæ.

<sup>1)</sup> Indidem sumtum hoc rescriptum in J. G. Liljegren. Diplom. Svecan. Vol. 1. p. 165. nro. 142.

<sup>2)</sup> Est quoque apud Liljegren l. l. p. 174. nro. 148. Cf. Suhm Hist. af Danmark. IX. 222., Regesta diplom. hist. Dan. I. 1. p. 84. nro. 600.

ras nationes inutilis non existit, sed de die in diem in vestris manibus prosperatur, ita ut, gressus vestros Domino dirigentes, plures vobis subjeceritis ex eisdem, et ad unum adduxeritis cultum Dei, recepto baptismatis sacramento. Verum dilectus filius ... confrater vester, lator \*) praesentium, a nobis cum instantia postulavit, ut in terris illis, quas vobis nuper, divina praeeunte clementia, subiugastis, dignaremur Episcopum ordinare. Sed preces ipsius, cum arduum sit negotium, non duximus protinus admittendas; quin potius usque ad tempus expectandum providimus opportunum; universitatem vestram monentes et exhortantes attentius, quatinus in Domino confortemini, et in potentia virtutis ipsius, praelia Domini viriliter pugnaturi; scientes, quod nostrum vobis non deerit auxilium, in quibus cum Domino viderimus expedire.

Datum Laterani VIII. Kal. Februarii, pontificatus nostri anno quartodecimo.

# XIX. b.

# Innocentii PP. III. privilegium pro Magistro et Fratribus Militiae Templi. \*\*)

Lib. 15. ep. 129. t. 2. p. 654.

Innocentius etc. Magistro et Fratribus Militiae Templi etc. Es, quae pro 1212. defensione nominis Christiani sustinetis, discrimina nos inducunt, ut vos et or-Signize dinem vestrum favore continuo prosequentes, quieti vestrae propensius intendamus, et studeamus auferre vobis materiam gravaminis et laboris. Hinc est, quod vobis auctoritate praesentium indulgemus, ut, si qui e fratribus vestris in se invicem, sive in alios religiosos quoslibet, seu etiam in Clericos seculares, manus iniecerint violentas, per dioecesanos Episcopos absolutionis beneficium assequantur, etiamsi eorum aliqui prius, quam habitum vestrum susciperent, tale aliquid commiserint, propter quod ipso actu excommunicationis sententiam incurrissent; nisi excessus ipsorum esset difficilis et enormis, utpote si esset ad mutilationem membri vel sanguinis effusionem processum, aut violenta manus in Episcopum vel Abbatem iniecta, cum excessus tales et similes sine scandalo nequeant praeteriri. Nulli ergo etc. concessionis etc. incursurum.

Datum Signiae IX. Kalend. Julij, pontificatus nostri anno decimoquinto.

\*) Huius Legationis fructus conspicitur in epistolis, quae sequuntur. Has diversis temporibus scriptas, et per incurism in ultimum Regesti librum, qui exstat, coniectas crediderim: quia Arnoldus Lubecensis ltb. 7. c. 9. n. 11. dissensionum harum meminit, quem tamen anno MCCIX. scribere desiisse constat.

\*\*\*) Pertinere hoc ad Nostros quoque videtur, qui Templarii per Livoniam monnumquem ap-

pellabantur a Pontifice. Exemplum est apud Raynaldum ad annum MCCXXII. n. 40. 1)

Datum Anagnie II. Idus Junii Pontificatus nostri Anno Primo.

<sup>1)</sup> Omnino fratres ordinis Theutonici omnium turium ac libertatum participes erant, quibus Templerii et Johannitae gaudebant. Hujus rei testimenium est bulla P. Gregorii IX. de a. 1227. 12. Jun., quae data est ad exemplum P. Honorii III., cujus autem ca de re litterae haud amplius extant; illius vero bullae archetypum servatur Regiomonti Borussorum in tabulario secreto regio, t exemplar, inde descriptum, est apud ordinem equestrem Livoniae, in archivo ejus Rigensi.

Ct. Index corp. hist. dipl. Liv. nro. 30. Damus hanc copiam, diligenter exscriptam.\*)
Gregorius episcopus, servus servorum dei. Dilectis filiis Hormsono Magistro et fratribus
Hospitalis sancte Marie Theutonicorum Jerosolimitan. Salutem et apostolicam henedictionem. Vestra religio, cuius bonus odor longe lateque diffunditur, specialem apostolice sedls favorem et gratiam promeretur. Cum igitur ordinem fratrum Hospitalis Jerosolimitan. circa pauperes et infirmos, fratrum vero Militie Templi circa clericos et milites ac alios fratres in domo vestra provide institutum laudabiliter observetis, nos volentes ut sitis pares in assecutione apostolici beneficii, quibus in operatione virtutum pio studetis proposito adequari, omnes libertates, immunitates ac indulgentias venerandis domibus predictorum Hospitalis et Templi ab apostolica sede concessas, ad exemplar felicis memorie Honorii pape, predecessoris nostri, domui vestre concedimus, et ut eis utamini libere sicut illi, nobis auctoritate presentium indulgemus. Nulli ergo emnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Exhibult eam quoque O. Kienitzius in XXIV. lib. de hist. Livoniae, Tom. I. (Dorpati 1847. 8.) p. 313. cum versione Brolzii.

# [240] XAX. e.

Innocentius PP. III. Lundensi Archiepiscopo Andreae facultatem dat constituendi Episcopum in Saccalam et Hugenhus.

Lib. 16. ep. 129. p. 807. 1)

Innocentius etc. Archiepiscopo, Decano et Praeposito Lundensibus etc. Cum Anno eo faciente, qui venit salvum facere quod perierat, et Ecclesiam suam nova sem- 1213. per prole foecundat, Sakela et Hugenhusen de novo receperint verbum Dei, et per illius misericordiam, qui veste nostrae humilitatis indutus, dignatus est peregrinari pro subditis, ut eos supernae patriae cives et aeternae beatitudinis faceret coheredes, Dei evangelium quasi semen cadens in terram bonam per partes illas sit longe lateque diffusum, ne huic novellae plantationi diligentis agricolae cura desit, nostro fuit Apostolatui supplicatum, ut et locis per episcopalis dignitatis insignia, et populis per circumspecti Praelati sollicitudinem faceremus sine morae dispendio provideri. Ne igitur gregi dominico desit cura pastoris, cum adhuc lupus rapax circumeat, quaerens quem devoret, paratus eo fortius ad rapinam, quo recentius perdidit quod diu tenuerat occupatum; discretioni vestrae per apostolica scripta mandamus, quatenus, inquisita et cognita veritate, si qualitas locorum poposcerit, ac facultates sufficiant, et expedire videritis, episcopatum auctoritate nostra constituatis ibidem, et vocatis, qui fuerint evocundi, per electionem canonicam facialis loco et populo provideri de persona idonea in pastorem, et iura, quae debent ad Episcopum et ecclesiam pertinere, assignari eis integre ac quiete. Quod si non omnes etc. tu frater Archiepiscope etc. Tu denique, frater Archiepiscope, super te ipso etc.

Datum Signiae V. Idus Octobris, pontificatus nostri anno sextodecimo.

# XIX. d.

Innocentii Papae III. mandatum ad adigendum Rigensem Episcopum ad observationem compositionis cum fratribus militiae Christi initae.

Lib. 16. ep. 119. p. 806.

Innocentius etc. Abbati, Priori et Custodi sancti Nicolai Rigensis dioecesis. Anno Cum olim dilecti filii Magister et fratres militiae Christi de Livonia, transmissa 1213. nobis conquestione, monstrassent, quod venerabilis frater noster, Episcopus, et Praepositus, Rigenses, in insula, que Holme dicitur, Ecclesiam construi non permitterent populo suae partis, nec ad eam praesentare plebanum, ac dictus Episcopus in civitate Rigensi Ecclesias, decimas, advocatiam, monetam, piscationes, et ipsius civitatis tertiam partem eos non sineret, prout ad ipsos pertinet, possidere, contra compositionem, inter Episcopum et fratres praedictos nobis mediantibus initam, veniendo; eisdem Episcopo et Praeposito per apostolica scripta mandavimus, ut supradicta, iuxta quod in authentico, de praefata compositione confecto, plenius continetur, possidere permitterent fratres ipsos libere ac quiete, nullam eis de cetero super illis inferentes molestiam indebitam et gravamen, ac idem Episcopus in procurationibus, quas ab ipsis et eorum Ecclesiis debet recipere annuatim, sic se modeste haberet, quod non gravaret eos-dem, cum adhuc illorum et Ecclesiarum ipsarum sint tenues facultates. Vobisque nihilominus dedimus in mandatis, ut, si memorati Episcopus et Praepositus mandatum apostolicum negligerent adimplere, vos cos, a praedictorum fratrum super iis molestatione indebita per censuram ecclesiasticam, appellatione remota compescere curaretis. Sed miramur, quod sicut accepimus, cum Episcopus et Praepositus saepedicti ab eorundem fratrum iniuriis non revocaverint manus suas, eoque fortius persequantur eosdem, quo difficilius possunt habere [241] recur- [241] sum ad sedem apostolicam, tam remoti, vos mandatum nostrum exequi non curastis, ex absentia unius vestrum occasione dilationis assumpta, salis siquidem

<sup>1)</sup> Liljegren l. l. p. 177. nro. 151., cf. Reg. dipl. hist. Dan. I. 1. p. 85. nr. 606.

frivola et inani, cum in literis pro eisdem fratribus ad vos missis contineretur expresse, quod si non omnes iis exequendis interesse possetis, duo vestrum ea exequi procurarent, et sic fratres praedicti ob morae dispendium ad sedem apostolicam appellarunt. Nolentes igitur eorundem fratrum differri iustitiam, per iterata vobis scripta districte praecipiendo mandamus, quatenus in praedicto negotio secundum tenorem praecedentium literarum, omni occasione et appellatione cessantibus, procedatis, memoratum Episcopum ad praedictae compositionis observantiam per suspensionem pontificalis officii, et etiam, si opus fuerit, excommunicationis sententiam compellentes. Tu denique, fili Abbas, super te ipso etc. Datum Signiae VI. Idus Octobris, pontificatus nostri anno sextodecimo.

#### XIX. e.

Eiusdem mandatum, ut idem prohibeatur a vexatione neophytorum.

Lib. 16. ep. 121. p. 807.

Anno Innocentius etc. Abbati, Priori et Cellerario de Monte sancti Nicolai Rigen1213. sis diocesis etc. Cum pastores ecclesiae oves, per devium infidelitatis errantes, ad ovile dominicum, non solum praedicationis officio, sed etiam beneficiorum gratia, debeant invitare; grave gerimus et indignum, quod, sicut accepimus, venerabilis frater noster Rigensis Episcopus, quosdam neophytos, vix adhuc plene in sanctae fidei eruditione plantatos, in iniuriam fratrum militiae Christi, exheredat in Riga, et alias indebita molestatione fatigat. Unde contingit, quod respicientes retro, qui ad aratrum iam manum posuerant, Christi iugum abiiciunt, relabentes in pristinae gentilitatis errorem; cum in iam Christianos ea praesumat memoratus Episcopus, quae in gentiles nullatenus attentaret. Volentes igitur praedictos neophytos debita quiete gaudere, discretioni vestrae per apostolica scripta mandamus, quatenus supradictum Episcopum ab ipsorum iniuriis, districtione qua convenit, sublato appellationis obstaculo, compescatis. Quod si non omnes etc. duo vestrum etc. Tu denique, fili Abbas, super te ipso etc.

Datum Signiae v. Idus Octobris, pontificatus nostri anno sextodecimo.

## XIX. f.

Innocentius PP. III. confirmat fratribus militiae possessiones Estonienses.

Lib. 16. ep. 123. p. 808. 1)

Anno Innocentius etc. Magistro et fratribus militiae Christi in Livonia constitutis 1213. etc. Cum a nobis petitur — assensu, Saccale ac Hugenhusen Gutlandiae adiacentes, et omnia bona, quae obtinetis in Gutlandia, sicut ea omnia iuste ac pacifice possidetis, salvo iure, quod debet ad Episcopum et Ecclesiam pertinere, vobis et per vos ordini vestro auctoritate apostolica confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo etc. confirmationis etc. usque incursurum.

Datum Signiae V. Idus Octobris pontificatus nostri anno decimo sexto.

<sup>1)</sup> Ltljegren l. l. p. 179. nro. 153. — Hic non praetereundae confirmationes Imperatorum Romanorum super possessiones fratrum militiae Christi, quarum tres sunt allegandae:
1) Imperatoris Ottonis IV. d. d. apud Laudan, a. 1211. VI. Kal. Febr. (27. Jan.) Indict. XV. Hanc habes latine e veteri, seculo XVI. ineunte scripta copia tabularii regii secreti, quod Regiomonti est, apud Voilgtium in Hist. Pruss. I. 675. coll. pag. 425., et germanice e pervetusta versione, quae invenitur in eodem tabulario, apud Kotzebutum in Hist. vet. Pruss. I. 329. Cf. Indem nro. 3. 4. — 2) Imperatoris Friderici II. d. d. apud Parmam, mense Maio Indict. XIV. (1226). Cf. Arndt II. 19., unde suam haurivit notitiam Voigtius II. 317., et Bühmert Regesta Imperit 1198 1254. (Stuttg. et Tub. 1847. 4.) p. 132. e copiario Ord. Teuton., qui servatur Berolini\*). — 3) Ejusdem d. d. apud Melfiam, 1232.

O. Kienitius (in XXIV. lib. de hist. Livoniae I. 135.) hoo diploma posterioris aevi figmentum essee declarat, nullis argumentis allatis; potius sequamur Böhmerum, cui illud innotuit e copiario vetuste Ord. Teuton., et reputemus, fratres militiae Christi ab Imperatore ipso sibi quaesivisse confirmationem terrarum suarum, cum Alberto episcopo, anno superiori, ab Imperatoris filio Henrico, Romanorum rege, Livonia in feudum data esset.

mense Septembri Indict. VI. Hajus confirmationis copia est in transsumpto, quod a. 1283. episcopus Lealensis Hermannus, rogatus a fratribus Ord. Teut. in Livonia, in usum regis Romanorum fieri jussit et quod servatur in tabulario regio Stuttgardiensi (v. Mitthetll. II. 501.); vetus autem versio germanica in tabulario Regiomontano, v. Index nro. 40. et Böhmert Regesta p. 154., ubi citatur conferenda epistola Petrt de Vinea 6, 30. Haec versio antiqua ut typis exprimeretur, curavit O. Kienitius in XXIV. lib. de hist. Livoniae I. 315. coll. p. 135. \*); sed hic illud diploma latino idiomate, simul cum jamjam memorato transsumpto veteri, quod idem Kienitius I. l. pag. 296. asserit mendosum esse, addendum censemus, ut lector benevolus videat ipse, num hoc recte dici possit.

Serenissimo ac Illustrissimo domino. Regi Romanorum ac semper Augusto Hermannus del gratia Episcopus Lealensis.. Praepositus.. Totumque Capitulum eiusdem Ecclesie Reuerenciam ac subiectionem debitam cum oracionibus in Christo deuotis Vestre Serenitatis magnificentiam merito latere non debet quod.. fratres de domo theutonica in Liuonia ad nos venientes quasdam litteras Excellentissimorum Imperatorum Romanorum nobis exhibuerunt Rogantes ut eas perlegere et examinare curaremus et ipsarum tenorem vestre maiestati, sub nostris Sigillis transmittere dignaremur Quibus diligenter inspectis Inuenimus eas non cancellatas non abolitas non abrasas, nec in aliqua parte sui viciatas quarum tenor talis est Dei gratia Otto quartus etc. etc. (v. ap. Voigtium in htst. Pruss. I. 675. \*\*). Item In nomine sancte et individue trinitatis Fredericus secundus dium fauente clementa Romanorum Imperator semper Augustus Jemeslem et Siellis Ber Granorum Colonia Romanorum Imperator semper Augustus Jemeslem et Siellis Ber Granorum Imperator semper Augustus Jemeslem etc. rusalem et Sicilie Rex Cum simus Christiane fidei zelatores et in eo tota intencione versemur quod ipsius cultus amplius et perfectius dilatetur tenemur venerabilem Magistrum et fratres militie Christi de Linonia fideles nostros qui fidem candem non sine multa effusione sauguinis, et paganorum strage in Liuonia et terris adiacentibus dilatarunt sollicitudinis in-. stancia confouere et peticiones corum sic clementer admittere quod presencium sit ad gaudium et posteris gratie in exemplum. Inde est igitur quod vniuersis Imperii fidelibus tam presentibus quam futuris uolumus esse notum quod Volquinus venerabilis magister fratrum milicie Christi in Liuonia fidelis noster celsitudini nostre supplicauit humiliter et deuote ut personam suam fratres et homines suos et successores eorum cum omnibus bonis eorum stabilibus et mobilibus, tam ecclesiasticis quam mundanis sub protectione et defensione nostra et Im-

```
*) At exemplar typis expressum innumeris scatet mendis. En correcturam, missis emaibus vecabulis, in
    quibus levioris notae vitia occurrunt!
Pag. 315. lin. 7. pro Metsiani leg. Melfi (nam illa scriptura orta est e male lecto nomine loci; apud
                  Molfam).
               " im Julius, log. im September (illud enim est sinistra interpretatio perversae
                   versionis germanicae: im VII monden).
               " merer Riechs, leg. merer des Riechs.
        ,, 15.
               " derinne leg. dorinne.
               " vnser leg. vnsen.
        ,. 18.
        ,, 20.
               "darums leg. dorumb.
        " 22.
               "irbete leg. ir bete.
        " 21.
               " and och tlielich leg. an dechteelich.
        ,, 30.
               " vesir leg. vasir.
               " rechtuerlichkeit leg. rechtuertikeit.
         ,, 33.
               " vnser handen leg. vnsen henden.
               " andere leg. andira.
        ,, 34.
               " fogtin leg. fogtie.
Pag. 316. " 3.
               " Veygelo leg. Weygele.
        " 5.
               " am leg. vnd.
        ,, 11.
               " vorgenanten leg. vorgenomten.
               "des - ann - ongenade - hor, leg. das - ane - vagenade - hoe.
         ,, 18.
               " vaderm log. vaserm.
        ,, 20.
               " beunstunge, leg. beuestunge.
        ,, 23.
               " zacormitanensis, leg. panormitanensis.
         "25. post: Richermb., exciderant haec verba: melsiensis, Petrus Rauellensis
                    Bisschof Bruder Hermannus Meister.
         " 27. pro: komerer, leg. kemerer.
  Wariantes lectiones:
                                             in transsumpto Stuttgard, vere:
              apud Voigtium habes:
              omni catholicorum homini
                                               omnium catholicorum hominum
              eciam usque ad
                                               eciam ad
              sagwinis
                                               sanguinis
               attencius
                                               actentius
              Religonie - evinci
                                               religioni - evincere
              milicie christi - Estlandia
                                               Christi militum - Bietlandis
              eorum - Salacii
                                               ipsorum — salucii
              Tarsuisio — Swerin
                                               Taruisio - Zwirin
              Rarispure - Laudan
                                               Hartspure - Laudam.
```

## [242] XIX. g.

Innocentius Papa III. fratribus militiae Christi dat Conservatores.

Lib. 16. ep. 122. p. 807. 1)

Innocentius etc. Abbati de Gothlandia, et de Northlandia et de Sutherlan-Anno 1213. dia Prepositis, Lundensis diocesis etc. Quoniam nimis dispendiosum est et grave

perii recipere dignaremur personas eorum domos cum possessionibus acquisitis ac deinceps iusto titulo acquirendis in manibus nostris, et Imperii retinentes nulli alii persone aduocaciam ipsorum aliquo aduenienti tempore concedere deberemus, Nos igitur supplicationes ipsorum fauorabiliter admittentes Prefatum... Magistrum fratres et successores corum cum domibus, possessionibus et omnibus bonis suis tam mobilibus quam stabilibus, ecclesiasticis et mundanis que in presencia-rum iuste possident, videlicet In Livonia Lettia, Osilia nec non et terras Sackele Methe Alonboys Normekunde Jerwen medietatem terre Waygale cum pertinentiis earum et partem terram quam possident In Semigallia et Curlandia, et que in futurum in eisdem terris et alibi iusto titulo poterunt adipisci sub protectione ac defensione nostra et imperii recipientes de solita benignitatis nostre gratia qua fideles imperii et Specialiter Christi seruiciis deputatos, consucuimus preuenire ipsis clementer duximus concedendum vt am modo (stc) ") in nostris et imperii ma-nibus conseruentur et nulli persone aduocacionis iure eosdem de cetero subiciamus Vniuersis et singulis Imperii fidelibus firmiter iniungentes quatinus nulla deinceps persona ecclesiastica vel mundana Sublimis vel humilis prefatum Magistrum fratres et successores corum contra presentem diualem \*\*) paginam protectionis et defensionis ipsorum super premissis impedire vel molestare presumat, Quod qui presumpserit preter indignationem nostri culminis penam centum librarum auri se compositurum agnoscat medictatem curie nostre et reliquam partem passis injuriam soluturum ad huius itaque memoriam rei et robur perpetue firmitatis presentem Diualem' paginam fieri et bulla aurea, typario nostre maiestatis inpressa iussimus communiri. Huius rei testes sunt Per' Panormitanus, Jacobus Capuanus et Jacobus Tramensis Archiepiscopi, Richerius Melfionsis, Petrus Raueluensis Episcopi Frater Hermannus Magister hospitalis Sancte Marie theutonicorum in Jherusalem Comes thomas de Aceir' Manfridus Marchio Lant' Rickhardus camerarius Renesmulus et alii quam plures, Signum domini Frederici secundi inuictissimi Romanorum imperatoris semper Augusti Jerusalem et Sicilie regis

[Loco Monogrammatis.] acta sunt hec anno dominice Incarnationis Millesime CCmo Tricesimo secundo Mense Septembris Sexte Indictionis, Imperante domino nostro, Frederico dei gratia inuichissimo Romanorum Imperatore semper Augusto Jerusalem et Sicilie Rege, Anno Imperii eius duodecimo, Regni Jerusalem septimo Regni vero Sicilie Tricesimo quinto feliciter Amen Datum apud Melfiam Anno Mense ten sepanto regul vero Sichie i freesinto quinto i circitor Antonia speta accidenta del control de la control de l Nos igitur predicti litteris diligenter perspectis visis etiam carum sigilhis appensis inclinati predictorum magistri et fratrum precibus Sigilla nostra et Capituli nestri, presentibus duximus ap-ponenda, Actum Leale Anno Domini M°CC°LXXX° tercio secundo Kalendas Augusti.

1) Liljegren l. l. p. 178. nr. 152.

apud Honnesium habes sicque utriusque nostre glorie Heinrici Alamannio aliorumque imposterum poterunt paginam roborantes. Nulli ergo omnine hominum licent huins

nostre confirmationie paginam infringere hoc presumpeerit

Datum Colonie

in transs. Stuttg. vero: sioque alterutrum utriusque glorie nostre Henricique alymanie aliorum

poterunt in posterum

paginam infringere. (Sine dubie has loco plura verba omissa sunt culpa descriptoria.) -

hec presumpsorit. Datum Colum (barie).

<sup>&#</sup>x27;) forte leg.: emni mode. In vetusta versione germanica est: vorbas me (hodie: ferner mehr.)

<sup>\*\*)</sup> Du Cange: "Divalie lex etc. pro Edicto Imperatoris, non semel in Cod. Th. et Just."

<sup>\*\*\*)</sup> Cl. J. F. Böhmeri Regesta Imperii inde ab anno 1246. usque ad a. 1312. Siuttgart 1844, 4. pag. 60., whi citantur quoque: (Feder) Unterricht no. 10., Duellii hist. ord. Tout. App. 18., Brandenburgische Usurpationsgeschichte 103., Gerbert Cod. ep. 16.; et Principis E. M. Lichnowsky, hist. domus Habsburg. Tom. I. (Vindob. 1836.) in Regestis are. 165., unde videndum, hoc diploma etiam esse typis exscriptum in W. A. Czerwenka Annal. et actis pietalis A. D. Habsb. Austr. (Pragae 1691. fol.) I. XIX. 112. -Adjiciamus insuper lectiones variantes:

dilectis fillis. Fratribus militime Christi de Livonia, cum sint in remotis partibus constituti, pro singulis queretis apostolicam sedem adire, cum frequenter a multis tam clericis quam faicis gravibus sint inieriis lacessiti, ad supplicationem eorum super hoc eis duximus providendum. Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta praecipiendo mandamus, quatenus, cum a dictis fratribus fueritis requisiti, malefactores corum, in Bremensi provincia constitutos, ut eis ablata restituant, et de damnis et iniuriis irrogatis satisfaciant competenter, vel in aliquos compromittant, qui appellatione remota, iustitia mediante, procedant, per censuram ecclesiasticam, sublato appellationis diffugio, compellatis. Quia vero venerabilis frater noster, Rigensis Episcopus eos, sicut accepimus, in multis opprimere consuevit, volumus, ut, cum vobis constiterit, memoratum Episcopum malitiose vexare fratres cosdem, cum ipsis in expensis legitimis condemnetis. Quod si non omnes etc. duo vestrum etc. Tu denique, fili Abbas, super te ipso etc.

Datum Signiae V. Idus Octobris, pontificatus nostri anno XVI.

## XIX. h.

Innocentii PP. III. praecepta in ecclesia Livoniensi inter Neophytos observanda: 1) in habitu clericorum omnium uniformi; 2) in matrimoniis alias prohibitis tolerandis; 3) in institutione fundamentorum doctrinae Christianae et sacramentorum. \*)

Innocentius Episcopus servus servorum Dei Livoniensi Episcopo, et eis, qui Anno cum ipso sunt, fratribus, salutem et Apostolicam benedictionem. Deus, qui incer-Ecclesiam suam nova semper prole foecundat, volens moderna tempora conformare prioribus, et fidem Catholicam propagare, praedecessoribus vestris, et 1199. vobis post eos, pium inspiravit affectum, ut Livoniensem ingressi provinciam paganis evangelizetis nomen Domini nostri Jesu Christi. Eorum sequentes exemplum, quibus in Evangelio legimus esse dictum: Euntes, docete omnes gentes, baptizantes eas in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. De quibus Evangelicus sermo subiungit: Illi autem profecti, praedicaverunt ubique, Domino cooperante, et ser-[243] monem confirmante sequentibus signis. Atten- [243] dens etenim Evangelicus ille paterfamilias, quod messis est multa, operarii autem pauci, adhuc mittit operarios in messem suam, et in hac, quasi undecima hora, vineae suae vere vos novos deputat vinitores, quorum labores pari cum primis denario recompenset. Unde, cum evangelizandi officium eo assumpseritis inspirante, qui facit utraque unum; oportet vos in unitatis et charitatis spiritu ambulare, illorum sequentes exemplum, de quibus legitur: Multitudinis autem eredentium erat cor unum et anima una. Ne igitur, si dispar in vobis observantia fuerit et dissimilis habitus, apud eos, quibus unum Evangelium prædicatis, scandalum suscitetur, priusque dividatur populus ille novus in partes, quam in unam ecclesiam congregetur, cum paratus sit adhuc inimicus homo messi dominicae

") Epistola, qua hacc praecepta continentur, est in deperditis vel nondum editis hanocentii III. Neque enim vel in ulla collectione epistolarum eius vel operum omnium, quae Colontae apud Maternum Cholinum anno MDLXXV. duobus temis maioribus prodierunt, integra reperitur. Nos eam coagmentavimus ex c. II. de vita et honest. cler. c. 9. de divort. et c. 8. X. de poenitent. et remiss., non tamen ea forma, qua leguntur in vulgari decretalium corpore; sed prout asservata fuere olim, vivente adhuc ipso Innocentio, a Petro Beneventano, et post modum typis tradita ab Antonio Augustino inter antiquas decretalium collectiones. Ibi enim praeceptiones istae verbis paullo uberioribus inculcantur Collect. III. p. 329. p. 393. et p. 420. titulis sub iisdem. Aliam et quidem omnium primam collectionem decretalium innocentii III. Pontificis, a Rainerio quodem consercinatam, primos edidit Stephanus Baluztus, insertam Epistolarum Innocentii III. Tomo primo. Quae cum ex regesto anni primi, secundi et tertii dumtaxat compilata dicatur, et tamen p. 604. capitula de divort. et de poenit. et remiss. exhibeat, licet truncata; ad annum MCXCIX. potius, quam ad quodcumque aliud tempus, mandata haec referenda erunt. Quod prius non animadvertimus, quam chartas nostras iam ordinassemus: si quis in silva ordo requiritur.

superseminare zizania: discretionem vestram monemus et exhortamur in Domino, per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus, eo non obstante, quod inter vos monachi sunt et canonici regulares, vel alii etiam regularem vitam sub alia distinctione professi, pariter in unum regulare propositum et honestum habitum, quantum ad hoc spectat officium, conformetis, ne nova ecclesia Livoniensis, plantatio, piae memoriae praedecessoris tui, frater Episcope, sanguine rubricata \*) vel leve in vobis scandalum patiatur, per quos radicanda est in fide catholica et fovenda. Quia vero in matrimoniis contrahendis dispar est ritus Livonorum de novo ad fidem catholicam conversorum a nostro; cum in consanguinitate, vel affinitate distinctionem canonicam non attendant, et relictas fratrum indistincte sibi consueverint copulare, propter hoc a bono proposito retrahantur. cum nec quidam eorum voluerint credere, nisi relictas fratrum eos pateremini retinere, nec vos eos, nisi tales dimitterent, recipere volueritis ad baptisma: propter novitatem, vel infirmitatem gentis eiusdem, concedimus, ut matrimoniis contractis cum relictis fratrum utantur, si tamen fratribus decedentibus sine prole, ut semen defuncti iuxta legem Mosaicam suscitarent, cum talibus contraxerunt; ne tales sibi de cetero, postquam ad fidem venerint, copulent, prohibentes. Adhaec sanctae memoriae beati Gregorii papae, praedecessoris nostri, vestigiis adhae-rentes; ne populus Livoniensis a bono, quod coepit, austeriora metuendo recedat; ut in quarta et ulterius generatione matrimonium contrahant, donec in fide plenius solidentur, cum eis auctoritate Apostolica dispensamus; non ea intentione concedentes hoc ipsis, ut, postquam firma radice in fide fuerint solidati, talibus conjungantur; nam secundum Apostoli verbum, dicentis: lac dedi vobis potum, non escam; illis modo, non posteris temporibus tenenda concessimus, ne, quod absit, exuratur bonum, quod adhuc infirma est radice plantatum, sed firmetur potius, et usque ad perfectionem fideliter conservetur. Cum autem sacramentum coniugii apud fideles et infideles existat, quemadmodum Apostolus protestatur: Si quis, inquiens, frater infidelem habuit uxorem, et haec consentit habitare cum eo, non illam dimittat; et a paganis, qui constitutionibus canonicis non artantur, (quid enim ad nos, secundum eundem Apostolum, de iis, qui foris sunt, iudicare) in secundo et tertio gradu quoad eos licite contrahatur: in favorem Christianae religionis et fidei, a cuius receptione, per uxores se deseri timentes, viri possunt facile revocari, fideles, in hoc gradu in infidelitate sibi matrimonialiter copulati, libere possunt et facile remanere coniuncti, cum per sacramentum baptismatis non dissolvantur coniugia, sed crimina dimittantur. Ceterum cum poenitentia non tam secundum quantitatem excessus, quam poenitentis contritionem, per discreti sacerdotis arbitrium sit moderanda; pensata qualitate personarum, super fornicatione, adulterio, homicidio, periurio, et aliis criminibus, consideratis circumstanciis omnibus, et praesertim novitate Livoniensis Ecclesiae, competentem poenitentiam delinquentibus imponatis, prout saluti eorum videritis expedire. Apostoli autem vestigiis inhaerentes, dicentis, ut praediximus, Lac vobis potum dedi, non escam; paulatim eos instruatis in fide; confessionis formam, Orationem Dominicam, et symbolum illos solicitius edocentes. Interim tamen Corporis et Sanguinis Domini sacramentum renatis fonte baptismatis, consuetis festivitatibus, et in mortis articulo, tribuatis.

[244]

## [244] **XX**.

Ecclesia Rigensis nulli Metropolitano subiecta.

Lib. 16. ep. 182. p. 834. 1)

Anno Innocentius etc. Rigensi Episcopo etc. Cum in memoria hominum non 1213. existat, Rigensem Ecclesiam alicui metropolitico iure subesse, volumus et man-

2) Digitum intendit Pontifex in Bertholdi, secundi Episcopi, tristem et funestum exitum.

<sup>1)</sup> Indidem hanc bullam dedit Lappenbergius in Hamburg. Urkk. I. 344. nro. CCCXC. Huc referenda quoque epistola adhortatoria Honorii PP. III. de a. 1218. ad Bremensem Archiepiscopum Gerhardum, ne episcopum Livoniensem molestet neve tentet ejus ecclesiam suae

damus, ut, donec in generali Concilio super hoc aliquid certum duxerimus stat iendum, nulli, tamquam Metropolitano, interim respondere cogaris.\*) Tu denique, frater Episcope, super te ipso etc.

Datum Romae apud sanctum Petrum X. Kalend. Martii, pontificatus nostri

anno sextodecimo.

#### XXI.

Arctiores ad Lundensem Archiepiscopum, ut sine tergiversatione Romam veniat in Concilium.

Lib. 16, ep. 181. t. 2. p. 833. 1)

Archiepiscopo Lundensi, Apostolicae Sedis Legato etc. Anno Innocentius etc. Inter cetera devotionis obsequia, quae tenentur Episcopi, et praecipue Archie-1214. piscopi, sedi apostolicae, tamquam matri, fideliter exhibere, hoc unum praecipue Rome. debet esse, ut ad Concilium veniant evocati; ad quod Archiepiscopi iuramento praestito sunt astricti. Unde plurimum admiramur, quod te super hoc excusare aliquatenus voluisti, cum etiam non vocatus deberes modis omnibus laborare, ut tam sancto Concilio interesses, ad quod ex omni parte cum desiderio multo current Principes et Praelati, et totius cleri generaliter flos et decus, ut tot et tantos patres conscriptos ad aedificationem suam videre valeant et audire, ac mereantur esse participes orationum suarum, et bonorum omnium, quae sancta

") Cum nihilominus Gerardus, novus Bremensium Archiepiscopus, meritorum Alberti oblitus; Rigensis ecclesiae subjectionem postularet, profecturosque in Livoniam variis modis impediret, Honorius PP. III. anno MCCXVIII. eidem mandavit, ne Livoniensi Episcopo molestiam facesseret, novo illius ecclesiam conaretur metropolis suae iurisdictioni subiicere, graviter ipsum praeterea redarguens, quod Cruce signatos Christi fidelibus Livoniae suppetias ferre prohiberet. Utriuaque epistolae argumentum habet Raynaldus adh.a.n.40. Defuncto Gerhardo, cum Capitulum idem tentaret, ab Honorio similiter acriter increpatur; Albertus contra cum Livoniensi ecclesia in tutelam Apostolicam suscipitur; Idem ad annum MCCXIX. n. 31. Novas autem per livonien acclusia a contra cum contra cu Livoniam ecclesias Cathedrales condendi atque Episcopos praeficiendi potestatem dederat ei iam anno MCCXVII. Idem ad h. a. n. 45.

metropolis jurisdictioni submittere: hanc epistolam citat V. Cl. Lappenbergius in Hamburg. Urkk. I. 363. nro. CDXVI. e Ruynaldo secundum Regesta I. II. ep. 1038., et ad a. 1219. 26. Oct. (pag. 371. nro. CDXXVI.) e copiario Osterholtensi bullam affert, qua idem vetat papa capitulo Bremensi, hujus tenoris:

Honorius episcopus, seruos seruorum Dei, dilectis filiis, Bremensi capitulo salutem et apostolicam benedictionem. Graue gerimus et indignum, quod sicut venerabilis frater noster, Liuonensis episcopus, nostris auribus intimauit, uos ecclesiam Liuonensem Bremensi ecclesie subicere iure metropolitico gestientes, ipsum multipliciter aggrauatis, non sine graui apostolice sedis iniuria et contemptu, maxime cum iam super hoc alia uice receperitis scripta nostra a). Ut igitur ex iteratione mandati mandantis affectum plenius agnoscentes, uobis ab inobedientie uitio cauea-tis, vniuersitati uestre per iterata scriptu firmiter precipiendo mandamus, quatinus ab ipsius molestatione penitus desistentes, eum super hoc de cetero impetere nullatenus attemptetis.

Datum Viterbii, VII. Kalendas Nouembris, pontificatus nostri anno quarto.

a) Cf. supra citatam epistolam nro. CDXVI.

Eodem sensu et ferme iisdem verbis tertia vice scripsit idem P. Honorius III. Archiepiscopo et capitulo Bremensi de eadem re, a. 1224. (v. infra nro. XLV.) Nihilominus P. Gregorius IX. suscepit iterum querelas Archiepiscopi Bremensis super denegato sibi ab episcopo Rigensi obsequio et eas dedit dijudicandas quibusdam canonicis Osnabruggensibus, ut docet bulla ejusdem de a. 1227. 22. Martii, quam ex originali attulit Lappenbergtus in egregio suo opere pag. 422. nro. CDLXXXVIII., quamque hic repetendam duximus.

Gregorius episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis filiis decano, cantori et magistro Johanni, canonico Osnaburgensi, salutem et apostolicam benedictionem. Venerabilis frater noster, Bromensis archiepiscopus, nobis conquerendo monstrauit, quod venerabilis frater noster, Rigensis episcopus, suffraganeus suus, obedientiam et reuerentiam debitam sibi denegat exhibere, alias grauis et iniuriosus existens eidem. Ideoque discretioni uestre per apostolica scripta mandamus, quatenus partibus conuocatis audiatis causum et appellatione remota fine debito terminetis, facientes quod decreueritis auctoritate nostra firmiter observari. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo uestrum ea nichilominus exequantur.

Datum Laterani, XI. Kalendas Aprilis, pontificatus nostri anno primo.

1) Has literas invenies quoque in Raynald. Contin. Baron. ad a. 1214. XXXI. T. 1. p. 372. et spud Liljegren l. l. p. 179. nro. 154. Cf. Reg. dipl. hist. Dan. I. 1. p. 85. nro. 607.

synodus duxerit statuenda. Non ascendat igitur in cor tuum, vel cuiusquam Pontificis aut Praelati, ut tam ignominiosam maculam in gloria sua ponat, quod se a tanta solemnitate, ac opere sic necessario et tam pio, qualibet occasione subducat: quia, praeter inobedientiae culpam et poenam, indignationem Dei et nostram et confusionem incurreret ac opprobium sempiternum. Ideoque per apostolica scripta mandamus, et districte praecipimus, quatenus tam tu praecipue, quam ceteri Ecclesiarum Praelati, per tuam provinciam constituti, iuxta primi mandati nostri tenorem a Kalendis Novembris proximo nunc futuris usque ad annum, sive per mare, sive per terram, quocunque modo poteritis, ad sedem apostolicam venire pro viribus laboretis. Speramus enim in Domino, quod interim ille, qui potenter imperat ventis et mari, frementis freti fluctus sedabit, ut fiat optata tranquillitas navigantibus, et inimicos reducet ad pacem, ut fiat iter agentibus via tuta. Ad haec, quoniam consimiles litteras venerabili fratri nostro Archiepiscopo misimus Upsalensi, fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus ei et suffraganeis eius districte praecipias, ut usque praedictum [245] ter-[245]minum, quocunque modo poterint, ad apostolicam sedem venire pro viribus elaborent. Sane quia, ut asseris, ad crucis negotium promovendum tibi non sufficit evectionum numerus, nostris literis designatus, et usque ad tricesimum numerum postulas licentiam tibi dari; nos hoc tuae conscientiae duximus committendum, ut super hoc procedas, sicut videris expedire. Tu denique, frater Archiepiscope etc.

Datum Romae apud sanctum Petrum IX. Kal. Martii, pontificatus nostri anno

sextodecimo.

## XXII. a.

Fundatio Cellae ad Muldam, qua mentio filiorum Alberti Ursi Ottonis, Bernhardi, Hermanni, Theodorici Comitis de Wirbene et Meinheri de Wirbene.

Ex diurnis Theolog. MDCCXXII. pag. 517.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Fridericus divina favente clementia 1173. Romanorum Imperator augustus. Quum superna pietas ad defensionem Ecclesiae Gosla-suae imperiali nos autoritate sublimavit, dignum et iustum est, ut nostro cooperante studio continuis incrementis in imperio nostro cultus divine religionis accrescat. Quapropter notum facimus tam futuris, quam presentibus Christi fidelibus, quod peticione fidelis nostri Ottonis Marchionis Missenensis et Meinheri de Wirbene, nec non Dudonis de Mynime, sub regula beati Augustini cellam statuimus infra terminos Numburgensis Episcopatus iuxta flumen Mulda, in honorem sancte Trinitatis sanctique Andree, apostoli; dotem autem contulimus eidem Celle, in terra Plisne, sexaginta novalia, que vulgo dicuntur Lehn \*), que divini timoris et amoris intuitu memoratus Marchio Otto et Meinherus de Wirbene nobis resignaverunt, ut prefate Celle per manum liberalitatis conferantur. Decimam vero ipsorum Novalium cum omni utilitate dilectus noster Udo, Numburgensis Episcopus ipsi Celle contulit, et pontificali autoritate in presentia nostra in perpetuum Ne qua igitur postmodum ecclesiastica secularisve persona hanc nostram largitionem et predicte Celle institutionem quoquo modo infringera seu labefactare presumat, nostra imperiali autoritate prohibemus, et tam ea, que in presentiarum ipsi celle contulimus, quam ea, quae fideles quique illuc conferre voluerint, presenti privilegio confirmamus, ita, ut violator privilegii quinquaginta libras auri puri, dimidiam partem Camere nostre et dimidiam iniuriam patientibus componat.

Huius rei testes sunt: Wichmannus Magdeburgensis Archiepiscopus. Otto Missenensis Marchio. Otto Marchio Brandenburgensis. Theodoricus Marchio. Bernhardus Comes de Ascherleve. Henricus Comes de Wettin. Dedo Comes de

<sup>\*)</sup> In margine observatur, in ea regione praedia censeri nach Lehen, ut alibi nach Aeckern oder Aussaat, ita ut Lehen sit pars agri, cui certa quantitas sementis committà possit, cum parte prati

Groytz. Fridericus Comes de Brene. Hermannus Comes de Orlamunde. doricus Comes de Wirbene. Burghardus, Burggrassius Magdeburgensis. mannus et Otto de Lobedeburch. Godeschalcus de Studitz (Scuditz). Heinricus Burggraffius de Aldenburch. Erhenbertus de Detrebitz (de Trebitz). de Altenburch. Sifridus de Hagen. Hugo de Warda. Thiemo de Cholditz et alii quam plures. Signum Domini Friderici Romanorum Imperatoris invictissimi. Ego Gottfridus Cancellarius vice Christiani Archiepiscopi et Archicancellarii recognovi.

Data\*) sunt hec anno Dominice incarnationis millesimo centesimo septuagesimo tertio, Indictione sexta, regnante Domino Friderico Romanorum Imperatore gloriosissimo, anno regni eius vicesimo secundo; Imperii vero decimo nono.

Datum Goslarie Nonas Maii feliciter Amen.

## [246] XXII. b.

[246]

## Sifridus Comes Orlamundanus in monasterium Heusdorff prope Jenam beneficus.

## Monasticon Thuring. p. 332.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Dei gracia Sifridus Orlamunde Anno Comes notum facio tam futuris quam presentibus, quod ex permissione et licencia 1192. mea quidam Ministerialis meus de Lovede, Adalbertus nomine, consensu here-Orladum suorum, partem proprietatis sue XXXVI. agros nemoris aput Ginnam in dae. proprietatem beato Godehardo in Husdorff donavit. Igitur ut hoc ratum et inconvulsum omni evo permaneat, fecimus hanc cartam conscribi et sigilli nostri impressione insigniri, his adhibitis testibus: Herwinus de Budendorff. ricus de Appolde. Lodvicus Wlech, Hartungus de Hugelein.

Data est autem hec in Orlemunde Assumptione Virginis Marie. Anno MCXCII.

## XXII. e.

Holmgardicorum Regum Genealogia Oernhiälmiana.

Valdemarus I. Rex Holmgardine seu OstroGardine, Anno DCCCCLXXXIV. primum conversus ad fidem Christi per Olavum Tryggonidem, Regem postea Norvegiae, opera sacerdotis cuiusdam Pauli, quem Constantinopoli revertens comitem sibi adscivit e Graecia. Ux. Arlogia.

Jarislaus Rex Holmgardiae. Ux. Ingerda, Olavi Skättkonungs Sveonum Gothorumque Regis filia.

Holte Valdemarus II. Visivaldus Christina Praxedis Rex Holmgardiae; ux. Princeps, vivus in Dänfrakke ux. Haraldi Regis ux. Ottonis I. Mar-Gyda, filia Anglici Re- Svecia combustus gis Haraldi Godvin- iussu Sigridae Re-Norvegici bello in chionis Stadensis, Ele-Anglia Anno ctoris Brandenburgici, Princeps. sons, per Guilielmum ginae, Erici Vi-Domini Dithmarsine, MLXVI. coesi. Conquaestorem, Nor- ctoriosi viduae. Anno MLXXXV. manniae Ducem, regno mortui. occupato, caesi.

Haraldus Rex Holmgardise. Ux. Christina, Ingonis III. Sveonum Gothorumque Regis filia, et Regis Stenchilli II. neptis.

tera ux. Valdemari I. Regis Danici.

Valdemarus III. Rex Holmgar- Malmfrida, ux. Sigur- Ingeburgis, ux. Canuti Lavardi diae, ux. Sophia, Boleslai Crivousti di Jorsalafars Regis Nor- Regis Obotritorum et Ducis Slesvi-Polonici Regis filia, quae, primo ma-vegiae, cuius filia Chri-censis, qui filius Erici Eiegod Regis rito mortuo, nupsit Magno, filio Ni-stina fuit uxor Erlingi Danici, et Botildae, Reginae sancolai Danici Regis, caeso in For- Scackii Jarli, et mater guinis Suedici, qui parentes erant tewick, et tandem Sverchero II. Magni Erlingsons Regis Valdemari I. Regis Danici, ambo in Regi Sveo-Gothico. Ex hoc Valde- Norvegiae, per Sverrum Cypro mortui. maro et Sophia, nata est Sophia, al- Regem sublatorum.

#### XXII. d.

Dedicatio ecclesiae Orlamundensis a Moguntino peracta praesente Comite Sifrido et Sophia, parentibus Alberti, Nordalbingiae Comitis.

Anno In nomine sancte et individue Trinitatis. Divina favente clementia Conradus, 1194. Sabinensis Episcopus, sancte Maguntinensis Sedis Archiepiscopus, in perpetuum. [247] Universorum fidelium presentium et futurorum noverit industria, [247] quod nos pro petitione illustris viri, Comitis Sifridi, ecclesiam consecraturi Orlamunde venientes, invenimus ibi privilegia Dni et predecessoris nostri felicis memorie Sifridi Archiepiscopi, et Palatini Comitis Wilhelmi, hanc formam scripti continentia:

Notum sit tam futuris, quam presentibus, qualiter ego Sifridus, Maguntinensis Archiepiscopus, Ottonem Marchionem \*) et Coniugem suam Adelheyden, ambo felicis memorie, qui primi in Thuringia pro remedio anime sue, et pro salute animarum omnium parentum suorum, Deo et sancto Martino, mihique Archiepiscopo, censum Dei, id est, omnium frugum pecorumque decimas, recognoverunt, corpore et spiritu, quasi filios in Christo genitos, dilexi etc.

Ego Wilhelmus Palatinus Comes traditionem .... renovo et stabilio. Insuper

quoque decimam .... perhenniter libera potestate contrado.

Hec itaque pietatis facta prenominatorum Principum devote suspicientes, Sifrido, predicto Comite, et religiosa Coniuge sua Sophia filiisque suis, cum reliquis, qui tunc aderant, assensum prebentibus, prefatam ecclesiam sancti Pancratii in Orlamunde de novo instauratam consecrantes, predictis bonis ecclesie, cum omni reliqua dote .... solennitati diei, venientibus quoque ad ipsam et redeuntibus, Pacem Dei, Omnipotentis sanctorum Apostolorum Petri et Pauli autoritate et Dni Pape Celestini ex nostro, quo fungimur, officio sub anathematis districtione placuit indicere etc.

Acta sunt hec, Domino Celestino III. Apostolice Sedi presidente, Heinrico quinto Romanorum Imperatore gloriosissimo Imperium gubernante, Anno dominice Incarnationis MCLXXXXIIII. Indictione II. XVII. Kal. Februar. Anno nostre Electionis in Archiepiscopatum XXXIIII. Exilii XXIX. Reversionis vero ab exilio II. \*\*)

## XXII. e.

# Philippus Raceburgensis Episcopus anniversarium instituit pro anima decessoris Isfridi Episcopi.

Post In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Philippus Dei gratia Raceannum burgensis Episcopus. Quia sancta et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, 1205 et eis in dandis eleemosynis subvenire, ut a peccatis solvantur; Nos, piae recordationis affectu, pro anima domini nostri et praedecessoris Episcopi Isfridi, ecclesiae nostrae et fratribus quatuor mansos cum omni iure censu scilicet, decima, et achtwort, in villa Bentin, in territorio Wittenborch, in die anniversaria iam dicti episcopi dedimus ad servitium, ut inde vespere et mane reficiantur. Dabunt iidem coloni pro omni exactione Comitis, expeditione scilicet, petitione et Burgwerck, quatuor mensuras tritici medio tempore, intra diem sancti Martini et omnium Sanctorum. Quod Comes Guncelinus, cum terram Wittenborch haberet, pro anima domini sui episcopi in suis exequiis remisit, et postea Comes Albertus, superveniens iam possessor eiusdem terrae, ad petitionem nostram coram multis honestis viris apud Erteneburg ratum haberi concessit. Ut autem haec rata sint et inconvulsa, banni nostri denunciatione et sigilli nostri impressione corroboravimus.

Huius rei testes sunt: Henricus praepositus. Henricus prior. Arnoldus custos et totus conventus in Raceborch. Guncelinus Comes, et frater suus, Comes Henricus de Zuerin. Burwinus.

<sup>\*)</sup> V. Lambertus Schaffnaburgensis ad annos MLXII. MLXVII. MLXXIII.
\*\*) Similibus notis chronicis instructas chartas huius Conradi reperies apud Leukfeld.
antiquit. Walkenred. p. 213. et Ilefeld p. 55.

Albertus Comes Raceburgensis et Orlamundanus colonos duarum villarum ad ecclesiam Bergerdorfensem spectantium ab oneribus absolvit, cum exceptione.

Henricus Dei gratia Raceburgensis Episcopus, omnibus, ad quos praesens Anno pagina pervenerit, salutem in Christo Jesu, salutari nostro. Humanum genus 1217. hoc sibi remedium adinvenit, ut facta sua commendet in scriptis, ne per successus temporis, qui memoriae novercantur, ulla possit oriri dubitatio; sed scripturae testimonio facti veritas elucescat: Constare igitur volumus omnibus, in Christo renatis, et Deum timentibus, quod Albertus, illustris Comes raceburgensis \*), ecclesiae in Bergerdorp sex mansos, in villa Burnessem, et duos in Wenerdorp, et colonos in eis habitantes, ab omni exactione et servitio, et iure, quod in ipsis habebat, absolvit et liberos esse perpetuo donavit, eo tamen in eis iure retento, quod ad munitionem castri Lowenburg tantum plancas ducere, et non alia servitia facere, et ad defensionem terrae, quod vulgo Landwere dicitur, praedictorum mansorum coloni subsidia praebere tenebuntur. Praeterea idem iam dictus Comes, cuius memoria sit cum sanctis in gloria, ipsi ecclesiae nostrae in Bergerdorp rivum Bilne, ad aedificandum in eo molendinum, ad salarium sacerdotum Deo inibi servientium, sua contulit liberalitate. Ut autem haec tam conveniens et laudabilis donatio iam dictae ecclesiae firma sit et stabilis, ac ne quis possit huic libertati contradicere; praesens scriptum sigilli nostri appensione munivimus, eamque donationem banno nostro ligamus, et autoritate, qua fungimur, ipsi ecclesiae, confirmamus. Confirmamus etiam praeterea et stabilimus ecclesiae nostrae in Bergerdorp, iam saepius nominatae, omnes pertinentias suas, quas pertinere fecit prima fundatorum suorum institutio, vel legitima emtio, vel devota fidelium oblatio, secundum confirmationem piae memoriae domini Isfridi et Philippi, Episcoporum Raceburgensis ecclesiae, sive sit in decimis, vel in mansis, vel in pratis, vel in pascuis porcorum vel situ molendinarii commoditatis, ut ecclesiae praelibatae in perpetuum firmae sint et stabiles. Si quis vero malignorum et dominum non timentium huic donationi et firmationi contraire attentaverit; anathema sit, et communione sanctorum privetur aeterna. Confirmata autem sunt baec Molne in maiori synodo nostra, praesentibus tam laicis, quam clericis:

Wicmanno Raceburgensi praeposito. Henrico Priore. Godescalco Camerario. Godescalco sacerdote. Cunone sacerdote, Raceburgensis ecclesiae Canonicis. Laicis: Ottone Albo. Nothelino de Goldenez. Nicolao de Below. Werdago de Molne, et aliis multis.

Anno incarnationis dominicae MCCXVII. IX. Calend. Junii.

## XXII. S.

Comitis Alberti de Raceburg donatio Ecclesiae Raceburgensi facta.

Albertus Dei gratia Comes in Raceburg, omnibus, ad quos hoc scriptum Anno pervenerit, salutem in Domino, salvatore nostro. Notum esse volumus tam fu- 1219. turis, quam praesentibus, quod nos, pro honore et reverentia beatae Mariae lowe. Virginis, et pro remedio animae nostrae, ecclesiae Raceburgensi telonium de octo lastis libere perpetuo indulsimus. Contulimus insuper eidem ecclesiae vil-[249]lam, quae Swartensee dicitur, cum omni iure, absque Bruckenwerch, et [249] duos mansos in villa Bozove, cum omni libertate: et in terra Boitin Lockwisch cum omni libertate. Dedimus etiam cum omni iure bona, quae Volquardus a nobis iure feudali tenet in villa Goldensee, et quinque mansos in villa Chemelin. Ut autem haec rata et inconvulsa permaneant, paginam hanc scribi confecimus, et sigilli nostri impressione roboravimus.

\*) Cum Albertus non solius Nordalbingiae stricte sic dictae; sed etiam ceterarum a Danis occupatarum provinciarum Comes et Praefectus fuerit; a singulis cognominari potuit. Inde, ut alter Proteus, tam sub specie Nordalbingiae, quam Holsatiae, Louenhurgi et Raceburgensis Comitis in chartis comparet; nec tamen sine ratione.

Acta sunt haec in Smilowe anno dominicae incarnationis MCCXIX. indictione

autem septima.

Testium, qui hace viderunt et audiverunt, nomina sunt hace: Henricus Raceburgensis Episcopus. Godescalcus praepositus ibidem. Bartholdus notarius curiae. Reinfridus. Henricus pincerna. Volcmarus, Waltherus, Nicolaus, Remboldus, Otto senior et Otto iunior et alii quamplures tam laici, quam clerici.

Quicunque haec infregerit, coram domino Jesu anathema sit.

#### XXII. b.

Roberti Abbatis Dunamundensis venditio duorum mansorum et dimidii facta Novomonasterio, assentiente Alberto Holsatiae Comite, et subscribente Alberto Livoniensi Episcopo cum fratre Rothmaro. 1)

Anno Ego Robertus Dei gratia Abbas in Dunemunda omnibus tam praesenti1224. bus, quam futuris in perpetuum. Ne ea, quae solempniter et legitime acta
sunt, processu temporis in oblivionem vel dubium elabantur, scire vos volumus, quod nos duos mansos et dimidium in villa Brachtevelde, a domina
Thangbrigge, domini Hugonis de Hildesem uxore, nobis collatos, cum consensu
Capituli nostri, Praeposito et Canonicis in Novo Monasterio, summa, quae inter
nos convenit, ab eis recepta, vendidimus, et in perpetuum ac firmum proprietatis ius, sicut ad nos devenerat, et in quieta a nobis possessione obtentum
fuerat, domino Alberto, Holzaciae Comite, suam auctoritatem adhibente, eis
contradidimus. Ne autem huiusmodi venditionis contractum legitime celebratum,
vel nos ipsi aliqua occasione retractare, vel alter quispiam super eo controversiam in posterum eis posset movere; nos, in argumentum facti, praesentem
paginam sigilli nostri duximus impressione roborandam, subscriptis testibus, quorum nomina sunt haec:

Albertus Livoniensis Episcopus, et frater suus Rothmarus. Jo. Sigeberghensis praepositus. Eppo praepositus in Poretze. Herbordus Abbas Reyneveldensis. Silardus <sup>a</sup>) Scholasticus Hamburgensis. Alardus Canonicus Hamburgensis. <sup>b</sup>) Hartmodus plebanus in Plone. Gerhardus <sup>c</sup>) de Wittenborgh, Comitis Notarius. Item Fridericus de Haselthorpe et filius suus Theodoricus. Heinricus de Barnstede. Fridericus Advocatus de Izeho. <sup>d</sup>) Item Helerick de Callingthorp, <sup>e</sup>) et frater suus Oddo. Arnoldus et Bertholdus de Haselow.

Acta sunt haec anno incarnationis dominicae M. CC. XXIIII. quarto Kalen-

das Aprilis.

## XXII. i.

Hermannus Comes de Orlamunde, absente fratre Alberto, praedium Tambuch Valli S. Georgii attribuit.

Lunig. feudal. t. 2. p. 746. Monasticon Thuringiae p. 482.

Anno In nomine sancte et individue Trinitatis. Hermannus Comes de Orlamunde. 1227 Notum sit universis tam praesentibus quam futuri temporis fidelibus, quod prae[250] dium nostrum Tambuch, hereditario iure ad nos devolutum, Co-[250]mes Meinhardus de Muleberc de manu nostra, et ab eo Advocatus de Arnistete Rudegerus in pheodi ratione susceptum possederat. Idem autem advocatus debiti cuiusdam obligatione constrictus eadem bona, M. Comite prece ac pretio ad assensum suum inclinato, nostro quoque favore, iam dicto comite mediante et cooperante, super hoc sollicite requisito et accepto, Hermanno Abbati et fratribus de Valle

<sup>1)</sup> Habes hauc chartam impressam quoque in E. J. de Westphalen Monum. Ined. II. 31. et inde in J. M. Lappenbergit Hamb. Urkk. 1. 415. nro. CDLXXVII. Quae ibi occurrunt variantes lectiones hic adjecimus:

a) Eilardus. b) Hamburgensis canonicus. c) Lapp. legendum dicit: Bernhardus, citata pag. 337., uht est: Bernhardus, sacerdos de Wittenberg [leg. |Wittenberg], notarius comitis. d) Eziho. e) Ilelericus de Kellingthorp.

Sancti Georgii pro centum LXXX. marcis vendidit. Nobis vero ad reditus XX. duorum talentorum de bonis Maguntinae, Vuldensis seu Hersfeldensis Ecclesiae assignata, secundum tenorem et ordinem prioris pheodi Comes M. de Muleberg a nobis, et ab ipso nibilominus iam dictus Advocatus in pheodi iure susceperat. Et quia supramemoratum praedium frater noster Comes Albertus pari nobiscum iure possederat, bona, quae in concambio recepimus, ipsi dimidiamus. Quod si minus forte acceptaverit, ei de praedio nostro inphoedato ad reditus V. talentorum, ubicunque voluerit, assignamus. Abbas quoque et fratres praenominatae Ecclesiae arbusta quaedam iuxta Eichelburnen, annuatim maldrum frumenti solventia, ad supplementum factae commutationis nobis contulerunt. Accepto itaque restauro, omnibus, qui sibi in praememorato fundo iuris aliquid vendicabant, prece ac precio seu recompensatione amotis, ipsum fundum cum terminis suis in arbustis, in pratis, in pascuis, cultis et incultis ipso iure, quo a progenitoribus nostris ad nos est transfusus, Ecclesiae memoratae libere et quiete possidendum delegamus. Et ut contractus ipse stabilimentum posteritatis obtineat, paginam hanc conscriptam sigilli nostri impressione insignimus, et testium astipulatione munimus.

Quorum nomina sunt haec: Heinricus Comes de Swartzberg, et duo Filii sui, Heinricus et Gunterus. Gunterus Comes de Keverenberg et frater suus Comes Albertus. Heinricus Comes de Glichen. Meinhardus Comes de Muleberc. Theodoricus Comes de Bercha. Luthgerus de Kirchheim. Bruno Parrochianus de Rudolinstat. Heinricus Capellanus de Blanckenberg. Albertus Dapifer de Dromelitz. Heinricus Marschalcus de Drivurthe. Gotschalcus de Eichelburnen. Heinricus de Kale. Heinricus de Orlamunde, cum tribus Filiis suis. Alexander de Schmidistete, Fridericus de Smidistete. Albertus de Rinistete, Cunradus de Wilrigisleiben. Lupoldus de Arnistete, Rudigerus advocatus de Arnistete. Cunemundus de Kobinstete, Albertus de Stutirnheim.

Acta sunt haec Anno incarnationis Domini M. CC. XXVII. Indictione quinta decima.

## XXII. k.

Albertus Orlamundanus ratam habet cessionem a fratre Hermanno monasterio vallis S. Georgii factam praedii Dambach.

Lunig. corp. iur. feudal. t. 2. p. 747.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Albertus Comes de Orlamunde. Anno Universitati fidelium ex presenti instrumento constare volumus, quod predium 1227. nostrum et fratris nostri, Tambuch dictum, hereditario ad nos iure devolutum, circi-Comes Meinhardus de Muleberc de manu nostra et fratris nostri, sed et Rudegerus Advocatus de Arnstete de manu Meinhardi Comitis pheodi racione susceptum possederat. Idem autem Advocatus debiti cuiusdam necessitate obligatus, eadem bona, Meinhardo Comite ad assensum ipsius inclinato, fratris quoque nostri super hoc savore impetrato, Hermanno Abbati et fratribus de Valle Sancti Georgii pro centum LXXX. marcis vendidit, fratri quoque nostro ad \*) reditus XX. duorum talentorum de bonis Maguntine, Vuldensis seu [251] Hersfelden- [251] sis ecclesie in eiusdem predii compensacionem assignavit, que vice prioris pheodi Comes Meinhardus de Muleberc a fratre nostro, et iam dictus Advocatus a Comite pheodali iure suscepit. Frater itaque noster, accepto equipollenti restauro, omnibus, qui sibi in prememorato fundo aliquid iuris vindicabant, recompensacione amotis, ipsum fundum cum terminis suis, in arbustis, pratis, pascuis, cultis et incultis, ipso iure, quo a progenitoribus nostris ad nos dinoscitur esse transfusus, prefate ecclesie libere et quiete possidendum in multorum illustrium virorum presencia delegavit et cyrographi sui munimine roboravit. Nos igitur factum hoc tam solempniter celebratum et caute ac racionabiliter ordinatum, tum divini timoris respectu, tum pro fraterne dilectionis affectu, retractare et rescindere nolentes, bona XX. duorum talentorum, que frater noster in predii nostri commutacione recepit, equa lance cum ipso parcientes, XL pro por-

cione, que ad (nos) contingit, acceptamus, et ipsum contractum presenti pagina digestum gratum et ratum habemus, et sigilli nostri exhibicione et testium adhibicione communimus.

Quorum nomina sunt hec: Comitissa.\* Frater noster Comes Hermannus de Orlamund. Comes Ernestus de Glichin. Hugo Valant. Albertus dapifer de Dromelitz. Sifridus de Eicheneberc (f. Ertheneburc). Henricus Capellanus, et alii quam plures.

#### XXII. 1.

Albertus Orlamundanus petit ab Honorio III. relaxationem iuramenti, liberationis caussa Henrico Suerin. praestiti, allegatis multis iuris subtilitatibus.

Schannat. Vindem. I. pag. 196. ex Cod. MS. Mog. 1)

Vestre gratie significo, Pater Sancte, quod cum Dominus et Avunculus meus, 1226. Rex Dacie, a Vasallo suo, modice Reputationis Viro, perfide captus esset, Ego ratione Sanguinis, iniuriam eius meam reputans, absolutionem eius procuravi celeriter, ne mora traheret ad se periculum et iacturam. Postmodum excogitans, quod expediret Reipublice, ne remanerent Crimina impunita, volebam vindicare, quod factum fuerat fraudulenter, cum nemini patrocinari debeant Fraus et Dolus. Sed, quia varii sunt eventus rerum, id quod conceperam, non poteram perducere ad effectum. Sed ex insperato etiam captus fui et diutissime detentus in vinculis ferreis, a quibus eripi non potui nec absolvi, donec Castrum quoddam munitissimum, ad me spectans hereditario \*\*) iure, oportuit me dimittere; vellem, [252] nollem. Juravi et Renuncians, quod illud nunquam repe-[252]tam, nec pro Recuperando eo per me vel per alium Arma sumam. Cum igitur valde grave mihi sit, quod occasione iuramenti, quod vi inductus prestiti, tam enormem sustinere debeam Lesionem; Beatitudini vestre supplico, quod illud relaxare dignemini, et, ut mea possim repetere, dispensetis mecum, cum habeatis plenitudinem Potestatis. Non enim iuravi voluntarie, sed per metum, qui cadere poterat in Constantem Virum, et ob hoc merito debeo excusari. Praeterea cum Fidem non servanti Fides servanda non sit; nemo de facto isto rationabiliter me redarguere et vindicare poterit, ut videtur etc.

\*) Sine dubio Hedevigis, Coniux Alberti.

\*\*) Apud  $Petrum\ Lambectum\$ titulus appendicis primi libri rerum Hamburgensium, praeter duplicem sancti Ansgarii vitam, promittit quoque antiquum Holsatiae Chronicon rhythmicum ab anno AE. C. MCXCIX. usque ad annum MCCXXXI. Intus tamen et in nigro, quod aiunt, nihil huiusmodi comparet. Interim Chronicon illud, a Lambecio nescio qua de caussa omissum, aliud ab eo non esse videtur, quod diligens historiae ecclesiasticae Hamburgensis consarcinator Staphorstus inseruit  $tom.\ 2.\ p.\ 118.\ seq.\$ lbi autem  $p.\ 121.\$ de titulo et iure, quo Albertus Lauenburgum nactus est ac possedit, Poéta

Dat eddele Schlott Lovenborch se dem Konige geuen Vp dat Greve Aleff quit vnd frie muchte leuen. Dat Schlott Lovenborch gaff he in dersüluen Tidt Greue Alberde, sinem Ohme, frie vnd qvitt. He beuohl em ock dat Nordawinger Land,

Dat he wunnen hadde mit starcker Hand etc.

Quae verba satis indicant, Albertum non mentiri, dum ait, Lauenburgum ad se spectasse hereditario iure, jure scilicet, ut Poëta explicat, liberi allodii; non beneficii clientelaris, neque administratorio nomine, ut reliqua Nordalbingia.

<sup>1)</sup> Has litters vide sis in Staphorst Hist. eccl. Hamburg. I. 2. pag. 128. et epitomen illarum in Meursttopp. IX. 388. not. Gramm. et apud Scheid. Orig. Guelf. IV. 101. Cf. Suhm Hist. af Danmk. IX. 549., Reg. dipl. hist. Dan. I. 1. p. 98. nro. 721. ad a. 1227-1228.

#### XXII. m.

Otto et Hermannus Canonicus Wirceburgensis, consentiente Ottonis uxore Lugharde et filiis Wilhelmo et Sigismundo, Balthasari Landgravio in feudum offerunt pro 600. sexagenis grossorum castra Schauenforst, Madaa et Buffarb.

Ex Lunig. feudal. t. 2. p. 548.

Wir von Gottes Gnaden Otte Grave von Orlamunde, Herr zu Leuwinstein, Anno vnd alle vnsere Erbin, vnde Wir Grave Hermann, des egenannten Graven Otten 1395. Brudir, Thum-Herre zu Wurtzburg, bekennen offentlich mit diesem Brife, allen den, dy en sehn adir horen lassen, dass Wir mit dem Hochgeborn Furstin, vnserm gnedigen Herren, Herren Balthasar, Landgrafe zu Doringen, vnd Marg-Grave zu Missin, uberkomen sind, mit wohlbedachtim Muthe, vnd guten Vor-rate, alzo, dass Wir, mit vnser Erben Loube vnd frigem guthen Willen, die Slosse Schouwenforst, Madela, vnd Buchfurte, dy Vns vnd vnsern Erbin rechte Erbe eigin gewest sind, mit allen iren Rechten, Ere, Wirden, Nutzen, Freiheiten vnd Gewonheiten, mit Clostirn, Clostirhofen, Dorfern, Gerichten, Vberstin vnd Niderstin, mit Wassirn, Wassirleufften, Vischerigen, Wiesen, Weldin, Holtzirn, Widen, Wildebanen, mit allin Manschafften, Lehenen, Geistlichin vnd Weltlichin, dy dazu gehörn, vnd in den Gerichten gelegen sind, Beten, Dinsten, Zinsen, vnd nemelich mit allin iren Zugehörungen, vnd mit allir Gewalt vbir vnd vndir der Erdin, wy dy Namen habin, adir Nahmen gehabn, mochtin, nichtis vsgenommen, williclich vfgegebin habin, vnd darzu nemelich dy Lehen vbir den Hoff vnd Dorff Kottendorff, mit allin iren Zugehorungen, dem egenantin vnsirm gnedigen Herrn, Herrn Balthaser, Land-Grafen zu Doringin, vnd Marggrafen zu Missin, vnd sin Erbin, an den Gerichten zu Schouwinforste vnd zu Madela, mit gantzir vnd vollir Macht vnser Erbin, in Keynwertikeyt Frouwin Lughard vnsers Graven Ottin elichen Gemaheln, vnd vnser Sone vnd Tochtere, nemelichen Grafen Wilhelms vnd Grafen Sigemundis\*), mit allin iren Eigin-schaften vnd Sachin, alze obene geschreben sted, vnd Wir vorgenantir Grafe Otte vnde Grafe Hermann, vnd vnsser Grafen Ottin eliche Gemahel, vnd alle vnsere Erbin, habin Vns des auch vor vns selbir, vnd alle vnsere Erbin, williclich vnd mit wohlbedachtem Mute vorzihen recht vnd redelich an disen selbin Gerichten zu Schouwinfurste, vn zu Madela, da sich das geburte zu thuen von Gerichtis wegen, und Wir von Rechte thun sollen, vnde der egenante vnsir gnediger Herre, Herre Balthasar, Land-Grafe zu Doringin, vnd Marg-Grafe zu Missin vnd seine Erbin haben ouch dy obgenantin Slosse Schouwinfurst, Madela, vnd Buchfurte mit allin iren Zugehorungin, alze obgeschrieben sted, darnach, alze Wir en das alzo vfgegeben, vnd yn geantwortet habin, vber Iar vnd Tag, vnd alze lange sy das bedurffin in dem Rechtin, ane rechte Ansprache önne gehatt habin, vnd darnach vns vorgenantin Grafen Ottin von Orlamunde vnd vnsern Le-[253]hens Erbin, die alles wider geliehen habin, vnd Wir Grafe [253] Otte vnd vnserns Lehens-Erbin auch die wydir von ym vnd sin Erbin zu rechten Lehn empfangin habin, vnd Vns damete vnn ir sy vermainnt habin, dy Gut von ym zu besitzenee gebruchin vnd habin, als Lehns-Gutis Recht vnd Gewohnheit ist, vnd dem megenantin vnserm gnedigen Herrn, Herrn Balthasar, Lant-Grafen zu Doringen, vnd Marggrafen zu Missen, vnd sinen Erbin mit den obgnantin Slossern vnd allen irn Zugehorungin geworten vnd dynen sullen vnd wollen, als mann gein yren rechten Herren billig vnd von Rechte thun sullen, alle Argelist, vnd Gefehrde vigeschlossen. Darumene vns ouch der genante vnsser gnediger Herre, Herr Balthasar Landgraff zu Doringen, und Marggraff zu Missen gegebin, vnd nutzlich bezahlt hat sechs hundert Schog Groschen, Friberger Muntze, die Wir in vnsern schinbern Nutz vnd Frumen gekard vnd gewand habin. Ouch habin Wir vor genantir Grave, Otte van Orlamunde, vnd

<sup>\*)</sup> Ille Sigismundus horum Comitum ultimus est Leubero ap. Dn. Menck. Scriptor. t.3. p. 1860. \* 1447. p. 671.

vnser Erbin dy obgenantin Slosse Schouwinforst, Madela vnd Buchforte von den obgeschriebenen vnsserm gnedigen Herrn, Herrn Balthasar, Landgrafen zu Doringen, vnd Marggrafen zu Missen, vnd von sin Erbin ouch darumb zu Lehne empfangen, dass Sie Vns vnd vnser Erbin schutzen vnd vertheidigen sullen zum Rechtin gein allirmenlich, vnd vnsser ouch mechtig sin stete zum rechtin keyn allirmenneglich, ane Wyderede. Ouch ist geret, were, dass Wir vorgenanter Grafe Otte von Orlemunde adir vnsere Lehens Erbin dy vorgenannte Slosse eins adir mer adir icht yrie Zugehorunge verkauffen adir vorsetzen woldin, so sollen wir das vnsern Herrn, Herrn Balthasar, Land-Grafen zu Doringen, vnd Marggrafen zu Missen vnd sein Erbin egnant zuuor anbitin, vnd vor allirmenneliche sy dazu kumen lassen, vmb also viel Geldis, als andere Lute vns darum thun woldin; woldin sy aber daran nicht, so mochtin wir verkaussen, adir versetzen eyn adir vnssern Genossen adir vndirn Genossen erbarn Lutin, dy zu den Wapen geborn weren, vnd nicht Stetin, vnd wir alzo verkaufftin adir versetztin, den adir die solden wir brengen an den megnantin vnsern Herrn, und syne Erbin, der ader dy ouch damite das also von denselbin vnserm Herra vnd syn Erbin empfahen, verdinen, vnd gelobin, schweren, vnd yn vorbriuen sullen, als wir, vnd sie vns gethan habin, vnd dieser Brief vswiset, ane Hindernisse. Der egenante vnser gnedige Herre, Herre Balthasar, Landgrafe zu Doringen, vnd Marggrafe zu Missen, hat vns ouch die sunderliche Gnade gethan, were es, dass Grafe Otte von Orlamunde egnant abgienge von Todes wegen, vnd Lehens-Erbin hindir vns dem Lebin nicht lissen, dass "vf vns Grafen Hermanne von Orlamunde egenant die obgenantin Sloss mit yrem Zugehorungin geuallin sollin, die zu habene zu rechtin Lehen von dem vorgenantin vnsirn Herren, vnd synen Erbin, dywile wir lebin vnd nicht lengir, vnd wir yn ouch dywile damite gewarten vnd dynen sullen, alze vor vns Grafen Otten van Orlamunde egenannt vnd vnser Lehens - Erbin geschrieben sted; doch dass wir Grafe Hermann von Orlamunde megnant daran noch davon danne keyns verkauffen noch versetzin. deme egenanten vnsern Herrn vnd seinen Erben, der Slosse noch von Zugehörunge keyns entwenden sullen. Des zu Bekentnusse haben wir vorgnante Grafe Otte von Orlamunde vor vns vnd vor vnser Erbin vnser Insigel lassen hengin an diesin vifin Briff, des wir egnanter Graf Herman von Orlamunde zu desem mahl mit yn gebruchin, wenne wir itzund eigins Insigils nich enhabin.

Gegebin noch Gottis Geburt thusint lar, drihundirt lar, darnach in den

vunf vnd nunzigsten lare, des Dinnstages Sancte Kyliani Tage.

[254]

## [254] **XXIII**.

# Honorii PP. III. Rescriptum in causa Regis Galetiae.

Ex Raynaldi Annal. eccles. t. 13. p. 295.

Honorius etc. Andreae Vngariae etc. Regi etc. Nuper ex parte tua fuit 1222 propositum coram nobis, quod, dudum . . . . \*) Regi, nato tuo secundogenito, Rome. ad regnum Galetiae sibi datum per venerabilem fratrem nostrum, Strigoniensem archiepiscopum auctoritate Sedis Apostolicae coronato in Regem, . . . . \*\*) filiam nobilis viri, .... \*\*\*) Ducis Poloniae, matrimonialiter copulasses; tam a te, quam ab ipso Duce, corporali iuramento praestito, qued neuter vestrum dissolvi huiusmodi matrimonium procuraret; quin immo Regem praedictum in obtinendo regnum ipsum defenderetis toto tempore vitae suae, casu sinistro accidit, Regem ipsum cum sponsa, et pluribus aliis viris nobilibus a tuis hostibus captivari, et tamdiu extra regnum ipsum mancipatos custodiae detineri, donec necessitate compulsus, cum ipsos aliter liberare non posses, iuramento praestito promisisti, quod et .... †) filio tao tertiogenito, concesseris ipsum regnum praefatum, et .... filiam nobilis viri, Misczlav, matrimonialiter copulares. Super quae utique apostolicae provisionis suffragium postulasti. Nos igitur, hac et aliis petitionibus tuis in praesentia fratrum nostrorum diligenter expositis, de ipsorum consilio, iuramentum huiusmodi in eo dumtaxat, quod regnum praedictum, alii Regi

<sup>\*</sup> Colomanno. — \*\*) Salomen. — \*\*\*) Leskonis. — †) Andreae.

auctoritate apostolica coronato primo concessum, tetigisse videtur, tamquam illicitum, et primo iuramento contrarium, decrevimus non tenere. In eo vero, quod spectat ad aliud matrimonium contrahendum; expedire non videmus, ut absolvaris a nobis. Cum enim, sicut accepimus, praefatus filius tuus, et filia supradicti M.... in minori existant constituti aetate; antequam ad nubiles annos perveniant, tibi cautius et consultius provideri poterit in hoc casu. Super eo autem, quod causam, quae vertitur inter te et charissimam in Christo filiam nostram Constantiam, Romanorum Imperatricem semper Augustam et Reginam Siciliae, ad nostram petisti audientiam revocari; noveris nos eidem Imperatrici nostras super hoc literas destinasse, credentes, quod et ipsa velit libenter, ut idem negotium ad Apostolicae sedis remittatur examen.

Dat. Lat. VI. Kal. Febr., pontif. mostri anno VL

#### XXIV.

Henricus dux Saxoniae et Comes Palatinus Rheni, Vicarius Imperii.

In nomine sancte et individue Trinitatis. H.... Dei gracia Dux Saxoniae Anno et Comes Palatinus Rheni. Notum sit omnibus tam presentis temporis, quam 1219. futuri, ad quos presens scriptum pervenerit, quod coram nobis, fungentibus vice gloriosi domini nostri F.... Romanorum Regis et semper Augusti, nec non Regis Sicilie, secundum plenitudinem iurisdictionis nobis datae ab ipso Goslarie a), in villa nostra Bruneswic, in ecclesia sancti Blasii, multis pre-[255]sentibus cle- [255]ricis et laicis, fidelibus nostris, Nobilis mulier, Algisa, filia bone memorie Henrici de Westenen iunioris, partem patrimonii sui, quam habebat ex hereditate paterna vel avita, sua spontanea voluntate et proprio motu, nomine venditionis, ecclesie beate Marie Virginis et beatae Cecilie dedit per manus Venerabilis Domini I..... (Isonis), Verdensis Episcopi, consentientibus ibidem Domina Oda, matre ipsius, quae erat proxima ipsius, et sorore minore Alena, uxore Theodorici de Dempnow, et marito ipsius Algisae, Wernero de Indagine, hoc est, quidquid in villa Westene habuit pater eius vel avus nomine proprietatis etc.

Acta sunt hec in ecclesia sancti Blasii in Brunswic, anno incarnationis Dominicae b) ---- Indictione VII. septimo Idus Novembris.

#### XXV.

Friderici II. Imperatoris nuptias cum filia Ducis Saxoniae meditatas ut intercipiat, Legatum Petrum Capocium Cardinalem monet Innocentius PP. IV.

Ex Raynald. annal. eccles. t. 13. p. 566. n. 8.

Innocentius etc. Cum Magdeburgensem Archiepiscopum et Pataviensem ac Anno Frisingensem Episcopos, velut nobilia membra Ecclesiae adeo deberet comedere 1247. Zelus eius, ut non possent opprobria illi exprobrantium, et usurpantium iura eius, aequanimiter sustinere: iidem, quod non absque amaritudine cordis accepimus non selum non assistunt ipsi Ecclesiae, eorum matri, contra malitiam eam persequentium, ut deberent, opponendo se murum pro ea ascendentibus ex adverso; sed etiam, divino timore ac humano pudore postpositis, et pontificali

a) Videri posset Henricus haius dumtaxat caussae iudex datus esse a Friderico, ni alia superessent eius diplomata, quibus sacri Imperii Legati nomen praescriptum est: quale est illud, quo anno MCCXXIII. matris Mathildis felicis memoriae Anglorum Regis filiae, ducissae Saxoniae, dotationem altaris beatae Mariae in medio choro sancti Blasii confirmavit, et aliud ex anno MCCXXVI. quo bona quaedam Imperii ecclesiae in ... auctoritate, ut inquit, Regia et Nostra donavit Brunsvici Iadictione XIIII. Unde Chronicom MS. quod allegavimus, de Saxonia sola ab Henrico procurata loquens, rem sca tetigis e non videtur.

b) Annus Domini ita in numeris evanuit, ut iam legi non possit; ex Indictione tamen facile divinatur, esse annum MCCXIX. quo currebat Indictio VII. et quo Fridericus nondum coronatus erat Imperator. Neque enim praecedens vel subsequens Indictio hic intelligi potest, quia Fridericus anno MCCIV. nondum Rex, et anno MCCXXXIV. non amplius Rex, sed Imperator fuit.

gravitate neglecta, nec non et clavibus Ecclesiae damnabiliter vilipensis; Frederico quondam Imperatori excommunicato, et Dei et Ecclesiae inimico, praestant manifeste auxilium, consilium et favorem; per quod dictam Ecclesiam, ut hostes publici persequuntur, eodem Magdeburgensi matrimonium inter ipsum Fredericum, et filiam ducis Saxoniae procurante. Accepimus siquidem, quod marchio Misnensis, Bavariae ac Saxoniae duces, et filia ipsius ducis Saxoniae \*), nec non et nobiles de Austria, et Stiria, et H. de Ovurstem \*\*), qui pro ipsorum nobilium capitaneo nomine dicti Frederici se gerit; viri nobiles genere, sed suis perversis actibus ignobilitantes seipsos, et in reprobum sensum dati, praefato Frederico contra Deum, et ipsam Ecclesiam assistunt viriliter, et potenter. Ideoque mandamus, quatenus praedictos archiepiscopum et episcopos auctoritate nostra citans, praefigas eis terminum peremptorium competentem, quo personaliter ad praesentiam nostram accedant pro meritis recepturi: alias vero iam dictos nobiles, ut ab eodem Frederico penitus recedentes, non praestent ei auxilium, consilium, et favorem, ac ad unitatem sanctae matris Ecclesiae revertantur, monitione praemissa, per censuram ecclesiasticam, appellatione remota, compellendo, si videris expedire.

Dat Lugd. VII. Kalend. Novembr. anno V.

[256]

## [256] XXVI.

## Ultima voluntas Theodorici Vironensis Episcopi.

Ad annum MCCXVIII. not. x. [pag. 142.]

Bonitate divina Theodericus, Episcopus Vironensis. \*\*\*) Notum esse cupimus 1257. Christi fidelibus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos karissimos in Christo, Jo. Montis et Al. sancte crucis prepositos, Hartmannum scolasticum, germanum nostrum, magistrum, Jo. consanguineum nostrum et dominum Volradum de Goslaria, canonicos Hildensemenses, testatores nostros constituimus super omnibus rebus nostris, mobilibus et immobilibus, ut, secundum quod eis praescripserimus, vel, si forsan ex negligencia nullum scriptum dederimus, de consilio fratris Henrici, Capellani nostri, taliter ordinent et disponant, ut de hoc indistricto examine eterno Deo vivo et vero reddere valeant debitam racionem. Si vero peregrinacionibus vel aliis occupacionibus aliquem vel aliquos ex ipsis in hiis exequendis contigerit impediri; W. prepositum de Alesborch. S. de Schartfelde. H. cellerarium, Jo. plebanum vel Flo. canonicos Hildensemenses, unum ex hiis, prenominatis, quilibet supradictorum testatorum substituat loco sui-Recognoscimus autem et tenore presencium protestamur, quod nec dominus Pad. †) episcopus, nec abbas Corbeiensis nec aliquis hominum in reculis nobis a Deo collatis aliquid habet iuris, quod non de dioecesi nostra, nec de patrimonio, sed de officio, et de bonorum hominum subsidio et nobilium dono ea, que possedimus, habebamus. Unde nolumus, ut aliquis hominum aliquid sibi iuris usurpet. Ad omnem ambiguitatis scrupulum amovendum presenti pagine sigillum nostrum decrevimus apponendum.

Datum et actum anno Domini M.ºCC.ºLVII. in dominica, qua cantatur: Oculi mei semper.

+) Paderborn.

<sup>\*)</sup> Raynaldus Ottonem Puerum intelligit, quia 1251. n. 8. Papa Saxoniae Ducem sollicitavit, ut filiam electo Regi Wilhelmo matrimonio coniungeret. Is autem, cuius filiam Wilhelmus duxit, Otto Puer fuerit.

<sup>\*\*)</sup> Forte Euerstein.

<sup>\*\*\*)</sup> Hic vir Hanoverae aliquando fuit. Namque apud Schaten. Annal. Paderborn.

2. p. 109. Tymoni, Abbati Corbeiensi, Hanoverae anno MCCLXV. cum Ducibus nostris de Advocatia Huxariensi transigenti, testis est:

Venerabilis Pater, Daus Theodoricus, Vironensis Episcopus.

Theodorici, Vironensis Episcopi, Indulgentiae pro sororibus in Franckenberg.

Ex Chron. Mont. Franc. p. 28. 1)

Theodoricus Dei gracia Episcopus Vironensis Christi fidelibus universis pre- Anno sentes literas inspecturis, salutem in Dominorum Domino, Dei filio, Jesu Christo. 1161. Vite perhennis gloria, qua mira benignitas conditoris omnium beatam coronat Gosla aciem civium supernorum, a redemtis pretio sanguinis fusi de pretioso corpore redemptoris, meritorum debet acquiri virtute: inter que illud esse pregrande dinoscitur, quod ubique, sed precipue in sacrosanctis ecclesiis maiestas altissimi collaudetur. Hinc est, quod, cum nos locum dilectorum nobis in Christo, prepositi et priorisse, totiusque sancti Collegii sororum sancte Marie Magdalene in Franckenberg Goslariense, Hildensemen. diocesis, duxerimus personaliter visitandum, inspecta eiusdem loci necessitate, earumque favorabilibus precibus inclinati, omnibus vere penitentibus et confitentibus, qui locum ipsum in beate et gloriose. semper virginis Dei genitricis Marie, beatorum Petri et Pauli Apostolorum, sanctique Augustini Confessoris atque pontificis, ac beate Marle Magdalene, nec non in eiusdem ecclesie dedicacionis annue festivitatibus, septemque diebus immediate sequentibus, cum [257] cordis contricione et humilitate annuatim venera- [257] biliter visitarint, quique eisdem, ad ipsorum, propter Christum pauperem vide-licet extreme paupertatis sarcinam portantibus, inopiam sublevandam manum porrexerint quocunque tempore adiutricem, de omnipotentis Dei misericordia, et prenominatorum Petri et Pauli Apostolorum eius, ac ea, quam nobis, licet indignis, Deus contulit, auctoritate confisi, XL. dierum uniusque Carene indulgenciam, accedente consensu venerabilis Domini Hildensem. Episcopi, in nomine Domini concedimus misericorditer et largimur; peccata, et oblita vera fracta \*), si ad ea redierint; offensas patrum et matrum sine iniectione manuum violenta; iuramenta temeraria, que fiunt absque tactu reliquiarum aut Evangeliorum; et violationes dierum celebrium, similiter relaxamus.

Datum ibidem in die beati Georgii martyris, anno Domini MCCLXI. ponti-

ficatus vero nostri anno XIV.

## XXVIII.

## Aliae Frederici Dorpatensis Postulati.

## Indidem p. 36.

Fredericus Dei gracia Kapoliensis episcopus, Tharbatensis postulatus, Crucis Amo Christi minister, universis in Christo credentibus, presentem paginam visuris, in 1268. domino salutem. Licet is, de cuius munere venit, ut sibi a suis fidelibus digne Goslaac laudabiliter serviatur, de habundancia pietatis sue, que et merita supplicum excedit, et vota multo maiora retribuat sibi servientibus, quam valeant promereri; desiderantes tamen domino populum reddere acceptabilem ad complacendum ei, quibusdam illectivis muneribus, indulgenciis videlicet et remissionibus, invitamus, ut exinde divine gracie reddantur aptiores. Cum igitur occasio ad vestram salvacionem multipliciter vobis a domino offeratur, ut videlicet per largicionem elemosinarum et expietis peccata, et premia conquiratis eterna; universitatem vestram rogamus, monemus, et exhortamur in domino, in remissionem peccatorum vobis iniungentes, quatenus ad emendacionem ecclesie beatorum Apostolorum Petri et Pauli in Vrankenberch, et ad sustentationem sanctimonialium ibidem De servientium, de bonis vobis a Deo collatis pias elemosinas et grata subsidia erogetis. Nos enim de omnipotentis Dei misericordia confisi, ac bea-

\*) Legendum haud dubie: forefacta, delicta.

<sup>1)</sup> Haec est pag. Editionis Leibnitianae in Accessionibus historicis, Tom. 1. (Lipsiae 1698. 4.)

torum Petri et Pauli Apostolorum eius, et ea, qua fungimur, auctoritate suffulti, omnibus contritis et confessis, qui ad eandem ecclesiam manum porrexerint adiutricem, accedente consensu et licencia domini diocesani, XL. dies et unam Karrenam de iniuncta sibi penitencia misericorditer relaxamus.

Dat. in Goslar. anno Domini MCCLXVIII. in die beate Marie Magdalene.

## XXIX.

Albertus I. Dux monasterio Ebbekestorpiensi concedit immunitatem a telonio in terris suis.

Anno In nomine sancte et individue Trinitatis. Albertus Dei gratia dux Saxonie 1233, et Dominus Nordalbingie tam presentibus, quam posteris, presens scriptum in-Lauen-specturis omnibus in perpetuum. Ne facta mortalium ab eorum successoribus burgi valeant immutari; statuerunt acta sua temporibus ipsorum et scriptis commendari, et sigillorum suorum appensione pariter roborari. Nos igitur, sacri conventus Dominarum in Ebeckestorp intuentes devotionem, nec non et ad instantiam Venerabilis in Christo Gervasii, eiusdem loci Praepositi, et ob ipsius dilectionem maxime, ac iuge servicium, quod per multos annos consanguineis nostris [258] carissimis de Luneborg in partibus peregrinis exhibuit, ad usus eius ac predicti conventus liberaliter duximus conferendum, ut, quidquid in Cibariis necessarium fuerit, singulis annis, nostros per terminos, absque theloneo, et Ungeldo et sine exactione, ac impedimento quolibet, abducantur. Ad huius itaque robur perpetuo duraturum, huiusmodi factum nostrum, et scripto commendari, et sigilli nostri appensione pariter iussimus confirmari.

Cuius rei testes sunt:

Hoierus Comes de Walkensten. Gevehardus de Luneburch. Bertramus Pincerna, et alii plures viri nobiles et discreti.

Actum Louenborch anno gratiae MCCXXXIII. Indictione quinta.

#### XXX.

Albertus Dux Saxoniae renuntiat iuri in domum quamdam villae Dachmissen, ecclesiae Reinveldensi donatam.

Pfeffinger. hist. Brunsv. t. 2. pag. 364.

Anno In nomine sancte et individue Trinitatis. Albertus Dei gratia dux Saxonie, 1237. Angarie et Westphalie et Dominus Nortalbingie in perpetuum. Quum necesse habet memorie commendari, ita ut et posteris innotescat, quicquid rationabiliter ordinatum fuerit, et discretis instrumentis autenticis utiliter annotatum; igitur notum esse cupimus tam presentibus, quam futuris, quod pheodalia cuiusdam domus in villa Dachmissen, que Comites Henricus et Bernhardus de Dannenberge b. Marie Virgini Patrone venerabili in Reinevelde contulerunt, quicquid ad nos de hiis bonis pertinere videtur, eidem domui pro animarum nostrarum remedio contulimus. Ut autem huiusmodi factum sine infractione cuiuslibet ratum habeatur et inconvulsum perpetuis temporibus, presentem paginam sigilli nostri munimine et robore fecimus communiri.

Huius rei testes sunt:

Burggravius Ulricus. Gevehardus de Luneborc (Wittorp). Eseco de Dornow. Pincerna Bertrammus et alii quam plures.

Actum ab incarnatione domini M. CC. XXXVII. Indictione decima.

#### XXXI.

Alberti Ducis epistola ad Praelatos Germaniae exhortatoria, ne pareant Concilio et decretis Ottonis Cardinalis, Legati Papae.

Ex Cod. membranac. Chron. Alberici monachi Trium fontium pag. 539. ad ann. MCCXXXI. 1)

Anno Cum dominus Otto Cardinalis voluisset în Alemannia concilium suum tenere

<sup>1)</sup> In editione Leibnitiana Chronici Albertet, in Accessionum historicarum Tom. II.

apud Herbipolim civitatem, quae Wirceburg dicitur, misit contra eum \*) litteras istas dux Saxoniae cum suis Baronibus in hunc modum:

Venerabilibus dominis Archiepiscopis et Episcopis Alemanniae ac aliarum Anno ecclesiarum Praelatis Albertus Dei gratia dux Saxoniae, Henricus frater eius. 1231. Comes Ascariae, cum aliis Nobilibus per Saxoniam constitutis, promtum in omnibus famulatum.

Intelleximus, quod Cardinalis tam in partibus Saxoniae, quam in aliis Imperii partibus, praehendas dare disposuit; in-[259]super alias servitutes ac op- [259] pressiones ecclesiis nostris inducere meditatur. Propter quod, si vultis evadere iugum perpetuae servitutis, (in tempore ei resistendum.) Pro legibus patrum conservandis et quia possessiones et sancta in manus externas tradebantur, Macchabaei, quorum festum ecclesia solemnizat, bella domini strenue pugnaverunt. Verissime dignitas Clericalis maiori hodie subiacet servituti, quam tempore Pharaonis, qui notitiam non habebat divinae legis. Nam cum tempore famis possessio omnium mensae suae deserviret; res tamen sacerdotum a talibus erant immunes, quin immo de publicis horreis eis alimoniam praeberi mandavit. An nescitis, quod estis inter Episcopos aliarum terrarum singulari privilegio decorati, cum non tantum Episcopi, sed et Principes et Domini sitis? Quare ergo vos trahi permittitis ad tam remota loca contra constitutiones hactenus approbatas?

Et quaedam alia significata sunt, per quae Archiepiscopi et Episcopi, habito cum rege concilio, institerunt, quod totum illud concilium remansit.

Et cum idem Cardinalis transacto tempore exiret portam civitatis Leodiensis, quidam de mandato regis, ut dicitur, ipsum interficere voluerunt. Unde et crimen illud, quod unus vel duo Ribaldi attentabant, Cardinalis in totam civitatatem retorsit, et hac occasione ipsa civitas fere per annum gravi interdicto subiacuit.

#### XXXII.

Albertus Dux Saxoniae a Wilhelmo Rege impetrat patruelibus Brandenburgicis spem succedendi in terris suis, si forte sine herede feudali decederet.

Ex Dn. de Ludewig reliq. t. 2. p. 247.

Wilhelmus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus, universis sacri Anno Imperii fidelibus, presentes literas inspecturis, gratiam, salutem et omne bonum. 1252. Illustrium virorum precibus inclinata nostra serenitas, et (ad) ea, que dilecto- Brunrum principum votis competunt per affectum, promtis desideriis occurrit nostra svici. benignitas per effectum. Supplicante siquidem nostro culmini dilecto principe nostro, Alberto, duce Saxonie, ut in omnibus bonis suis pheodalibus, que idem dux a nobis et Imperio tenet, illud ius, quod vulgariter dicitur anevelle, illustribus viris Johanni et Ottoni Marchionibus Brandenburgensibus, principibus nostris, concedere dignaremur, ita, si predictum ducem sine herede contingat decedere, vel etiam, si heredes habuerit, et eosdem infra annos discretionis vel sine heredibus contingerit exsolvere iura carnis. Nos itaque, memorati ducis precibus grato et benigno concurrentes aspectu, omnia bona sua pheodalia, que

\*) Cardinali infensus fuit Albertus, quia is Ottonem Puerum ad Imperium promovere nitebatur, qui in illo gradu Alberto spolia transalbina atque aliis alia eripere posse videbatur. Concilio Herbipolensi, renttentibus Principibus laicis, et paucis Ecclesiarum Praelatis venientibus, rupto, Legatum iratum recessisse, testatur Godofridus Colon. ad annum MCCXXX.

<sup>(</sup>Hannoverae 1698. 4.) habes locum excerptum in eadem pagina, quam Gruberus citat e Cod. membran.

idem dux a nobis et Imperio tenet, cum omni iure, quod anevelle dicitur, ante dictis Marchionibus conferimus, et presentis scripti testimonio confirmamus.

Acta sunt hec Brunswig, anno gratie M.º CC.º LII.º XV. Kal. Martii, Indi-

ctione XI. in presentia nobilium virorum,

Alberti ducis de Brunswig, Burckardi de Querenvorde et Hermanni de Warborch. Heinrici de Gatersleve, Rychardi de Tserwist, Heinrici, pincerne de Spandowe, cum ceteris.

## XXXIII.

Episcoporum Lubecensis, Swerinensis et Raceburgici deprecatio, ne duci Saxonico subiicerentur.

Universis Principibus illustribus Romani Imperii, apud Regem in Curia con-Anno 1252 stitutis, Albertus, miseratione divina Archiepiscopus Lyvonie et Prucie, Minister Ecclesie Lubecensis, Rudolphus Zwerin. et Fridericus Raceburg: Episcopi, Salu-[260] tem, orationes et obsequium. Ecclesia Domini, Re-[260]gum lactata mamillis, praestante Domino incrementum, iam adeo est adulta, ac de Pristine consuetudinis servitute in libertatem sortis filiorum Dei divinis mancipata praeceptis, ut ei, quo sursum est libera, haec militans pro libertate spiritus sit conformis. Unde in servitutem degenerare non debet, quandoquidem Princeps Regum terre eam sibi desponsavit, non habentem maculam, neque rugam. Videant ergo oculi vestri, Principes serenissimi, qualiter sustinere possemus et conniventibus oculis pertransire, quod nos, quorum antecessores immediate sub imperialis culminis maiestate militare solebant, sponse dicti Principis populorum, minori Domino subderemur: Quod esset procul dubio ecclesias ancillare. Oculi vestri videant aequitatem, si, nobis et ecclesiis nostris irrequisitis, Dominus Rex Domino Duci Saxonie nos subiicere potuit, salva Ecclesiarum, quas defensare acliberare tenetur, omnimoda honestate. Quamvis enim idem Dux inter potentissimos Principes habeatur; tamen sub eo non posset dici regale sacerdotium, sed ducale: quod hactenus in usu non fuit, nec per nos in usum veniet, Domino concedente. Unde placeat excellentiae vestrae, Dno Regi suggerere, ut de consilio Principum revocet, quod, nobis et Ecclesiis nostris absentibus, et non consentientibus, sed contemtis, suggestione privata forsitan est persuasum. Et quia omnium Principum et Nobilium interest, pares suos sibi impares fieri non debere; Archiepiscoporum, quorum sigilla inferius sunt appensa, suffragia invitamus, ut pro nobis propugnatorem in persona ipsius mittat nobis Deus contra illam, qua olim premebamur, tyrannicam potestatem.

Datum Anno gratie M. CC. LII. mense Junio.

#### XXXIV.

Honorius PP. III. aegre fert Joannis Sueciae Regis coronationem.

Ex Raynal di Annal. eccles. t. 13. p. 268. 1)

Anno Honorius etc. Lubicensi, Suerinensi et Raceburgensi Episcopis etc. Caris1219. simus in Christo filius noster, Waldemarus, Danorum Rex illustris, nobis insiRome: nuare curavit, quod, clarae memoriae Erico, Rege Sueciae, rebus humanis
exempto, nobilis vir, Jo. regnum Sueciae, ad defuncti filium, dicti Regis Danorum nepotem, iure haereditario devolvendum, quorundam magnatum eiusdem
regni favore suffultus, violenter invasit. Porro idem Rex intellecto, quod venerabiles fratres nostri... Archiepiscopus Upsalen. et suffraganei eius in Regem
volebant inungere supradictum nobilem, ne id facerent, inhibuit appellando; praefatum nepotem suum, et omnia iura eius, Apostolicae protectioni supponens, ac
praefigens terminum, quo per se, vel per nuntios suos, in nostra compareret
praesentia, iis, qui venirent pro tutela dicti nepotis sui, iustitiae responsuri.
Sed ipsi, legitima eius appellatione contemta, in Regem inunxerunt nobilem an-

<sup>1)</sup> Leguntur has litterae in Raynald. Contin, Baron. ad a. 1219. XXIX. Tom. I. p. 461., cf. Reg. dipl. hist. Dan. I. 91. nro. 662.

tedictum, in praefati nepotis sui, pupilli, ac etiam post patris obitum nati, gravissimum praeiudicium, et contemptum nostrum, ac sedis Apostolicae manifestum. Nolentes igitur huiusmodi praesumptionis excessum sub dissimulatione transire, cum debitae poenae remissio audaciam tribuat delinquendi; per apostolica vobis scripta mandamus, quatenus, inquisita plenius veritate, si vobis constiterit, dictos Archiepiscopum et Episcopos ad inunctionem huiusmodi post appellationem legitimam processisse, auctoritate nostra firmiter iniungatis ipsi Archiepiscopo, et uni Episcoporum, qui astiterunt eidem, ut infra competentem terminum, sibi praefigendum a vobis, cum procuratoribus aliorum, apostolico conspectui personaliter se praesentent, de huiusmodi satisfacturi contemptu, ipsos ad id, si necesse fuerit, per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compellentes. Quidquid autem inde feceritis, nobis per literas vestras veraciter intimetis. Quod si non omnes etc.

Dat. Reate VII. id. Aug. Pont. nostri ann. IV.

## [261] **XXXV**.

[261]

Gregorii PP. IX. epistola, ex qua patet defectio et immanitas Tavestorum in Finlandia.

Ex Raynald. annal. eccles. t. 13. p. 457. 1)

Pertinet ad annum MCCXIX. not. k)

Gregorius etc. Upsalensi Archiepiscopo et suffraganeis etc. Plantavit vineam Anno dextera Domini, camque sanguine Filii sui voluit irrigari, ut ex fluente de 1237. Christi latere rivulo foecundata vinum produceret, cuius refectus dulcedine plantator Altissimus exultaret. Sed proh dolor! ecce ab apro de sylva exterminium patitur: ecce singularis ferus eandem suis pastibus demolitar. Nam, sicut transmissae ad nos vestrae literae continebant, illorum, qui Tavesti dicuntur, natio, quae olim multo labore et studio vestro et praedecessorum vestrorum ad fidem catholicam conversa extitit, nunc procurantibus inimicis crucis prope positis, ad antiqui erroris reversa perfidiam, cum quibusdam barbaris novellam Ecclesiae Dei plantationem de Tavestia funditus, diabolo coadiuvante, subvertunt; parvulos, quibus in baptismo Christi lumen illuxit, violenter de hac luce subtractos interimunt; quosdam adultos, extractis a) ab eis primo visceribus, daemonibus immolant, et alios usque ad amissionem spiritus arborem circuire compellunt; sacerdotes vero quosdam exoculant, et quibusdam eorum manibus et caeteris membris crudeliter mutilatis, reliquos in combustionem et cibum ignis paleis involutos exponunt; sicque ipsorum paganorum saevitiis regnum Svetiorum b) opprimitur, quod de facili extremam fidei desolationem incurret, nisi sibi Dei et Apostolicae sedis auxilio succurratur. Verum cum tanto libentius contra huiusmodi apostatas et barbaros impugnandos sit a viris Deum timentibus insurgendum ); quanto maioribus Ecclesiam Dei damnis affligere cupiunt, qui fidem catholicam tam detestabili crudelitate confundunt d): mandamus, quatenus viros catholicos, in regno praedicto et vicinis insulis positos, ut contra eosdem apostatas et barbaros crucis signaculum assumentes, ipsos ") viriliter et potenten, expugnent, praeceptis salutaribus inducatis () etc.

Datum Lateran. V. idus Decembr. ann. XI.

<sup>1)</sup> Hanc epistolam Gregorii IX. edidit e codice ecclesiae Upsaliensis, scripto a. 1344. et servato Holmiae in Bibliotheca regia, Ltljegrenus in Dtpl. Svecan. 1. 290. nro. 298., unde infra adscriptas lectiones variantes desumsimus.

a) subtractis. b) Sweorum. c) assurgendum. d) add. fraternitati vestre per apostolica scripta. e) ipsis. f) add. Nos enim attendentes, quod deo tanto gratior est defensio fidei, quanto ceteris virtutibus anime fides debet preciosior reputari, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum petri et pauli apostolorum eius auctoritate confisi, illam ob id assumentibus signum crucis concedimus veniam peccatorum et ipsos ea volumus immunitate gaudere quam habituri essent, si in terram sanctam personaliter se transferrent.

## XXXVI.

Honorii Papae III. epistola pro augendo Praeconum verbi numero in Livonia.

Raynald. ad an. MCCXX. n. 38. p. 278.

Anno Honorius etc. Abbatibus, Prioribus, Praepositis cum Cisterciensis tum alio1220. rum ordinum etc. Cum, sicut venerabiles fratres nostri, Livoniensis, Seloniensis
et Lealensis, Episcopi, nostris auribus intimarunt, in partibus Livoniae duritia
cordium paganorum, tamquam terra vastae solitudinis, imbre gratiae divinae
compluta, et ex parte vomere sanctae praedicationis exculta, in eis semen verbi
Dei feliciter in segetem pullulet, quin etiam albae sint iam regiones ad messem,
quae quidem, Domino dante benignitatem, multa est, operarii vero pauci; expedit, ut alii mittantur illuc metere, quod alii seminarunt, quatenus, secundum
evangelicam veritatem, qui seminant, simul gaudeant, et qui metunt. Cum igitur per Dei gratiam in ordine vestro sint multi, ad huiusmodi opus idonei;
charitatem vestram rogamus attentius, et hortamur, per Apostolica vobis scripta
mandantes, quatenus monachos et conversos, quos praedicti episcopi, vel missi
ab eis, a vobis duxerint postulandos, illos ad opus ministerii huius non solum
permittatis accedere, verum etiam transmittatis, ut et ipsi erudientes plurimos
ad salutem mereantur tamquam stellae in perpetua aeternitate lucere, ac vos
retributionis eorum, quam sine vobis nequeunt promereri, participium promerentes, possitis apud Deum et homines commendari.

Dat. Viterbii XIV. Kal. Maii, pontificatus nostri anno IV.

[262] Extat etiam pontificium diploma ad episcopos, quibus Honorius potestatem fecit, ut religiosos viros, rogato eorum, qui ipsis praeessent, assensu, ad inferendum iis populis evangelium mitterent. Quemadmodum etiam per eos dies episcopo Revellensi, qui ardenti fidei Christianae amplificandae studio inflammatus apud ethnicos Estoniae evangelium serebat, concessit, ut quos ad id operis ex iisdem religiosis familiis idoneos nosset, de praepositorum, ad quos ea de re scripsit, licentia adduceret. 1)

## XXXVII.

Waldemarus II. Danorum Rex et Dominus Nordalbingiae confirmat ecclesiae Raceburgensi privilegia ab Adriano IV. PP. et Henrico Bavariae et Saxoniae Duce concessa. 2)

Anno Waldemarus Dei gratia Danorum, Sclavorumque Rex, Dux Jutiae, Dominus 1205. Nordalbingiae, omnibus iustis haec scripta cernentibus in perpetuum. Circumstancias conditionis humanae et varietates rerum, nunquam in eodem statu permanentium, in momento diligentius intuentes, nihil in humanis actibus ita firmum vel stabile in praesenti seculo consideramus, quod diuturnitate temporis, quae

<sup>1)</sup> Epistolam Honorii III. ad episcopum Revallensem d. d. Viterbii XIV. Calend. Aprilis anno quarto (19. Mart. 1220.) habes in libro: Historica Rossiae monimenta, ex antiquis exterarum gentium archivis et bibliothecis deprompta ab A. J. Turgenevio. T. I. Scripta varia e secreto archivo Vaticano et aliis archivis et bibliothecis Romanis excerpta continens, inde ab a. 1075. ad a. 1584. Petropoli 1841. 4. maj. p. 11. nro. IX.— Huc referendae quoque aliae bullae P. Honorii III., e. g. 1) d. d. Romae apud S. Petrum, II. Kal. Maii, pontif. a. II. (30. Apr. 1218.), ad Archiepiscopum Bremensem, ne in Livoniam cruce signatos impediat, quam edidit ex originali, Stadii servato, Cl. Lappenbergius in Hamb. Urkk. I. 362. nro. CDXV.— 2) d. d. Laterani IV. Kal. Dec. pont. a XI. (28. Nov. 1226.) ad cives Lubecenses, ut protegant crucesignatos in Livoniam pergentes, quorum curam mandaverat episcopis Sverinensi, Raceburgensi et Lubecensi: ex originali, Lubecae servato, in Cod. dipl. Lubec. pag. 48. nro. XXXVI. et in Michelsen schlesv. holst. lauenb. Urkk. I. 30. nro. XXIII.— Item bullae P. Gregorii IX. de a. 1234. in Cod. dipl. Lubec. pag. 64. nr. LV., LVI., p. 72. nro. LXIV., p. 75. nr. LXVII. (1235.) et apud Michelsen p. 33. nr. XXVII., p. 34. nr. XXVIII.

<sup>2)</sup> Habes quoque hanc confirmationem apud Westphalen Monum. ined. II. 2054., Schröder Papist. Meklenburg. I. 510. Cf. Suhm hist. af Danmark. IX. 77. not. 34., Reg. dipl. hist. Dan. I. 77. nro. 542.

mater est oblivionis, non possit ignorantiae nebulis sepeliri, et ab humana, quae valde labilis existit, memoria exstirpari. Volumus itaque ea, quae digna memoriae a Nobis geruntur in tempore, ne cum tempore labili a memoria hominum elabantur, literarum irrefragabili suffragio perennare, ut in posterum filii, qui nascentur et exsurgent, enarrent ea filiis suis, et occasus nescia novo semper Sole humanis mentibus scripturae testimonio elucescant. Cum igitur ex iniuncto nobis divina permissione officio teneamur omnibus, in iustis causis ad Nos confugientibus, subvenire; praecipue tamen et quadam speciali praerogativa eos, qui divino sunt servitio mancipati, tenemur in iustitia confovere, et ab iniuriis omnium eis malignari volentium protectionis munimine defensare. Sciant itaque tam posteri, quam praesentes, Nos Raceburgensi ecclesiae, et illius loci Canonicis concessisse, ut omni libertate et immunitate super possessionibus suis, quae privilegio et auctoritate domini Pontificis Adriani quarti, et privilegio Henrici Ducis Saxoniae et Bavariae sunt confirmatae, inposterum gaudeant et feliciter fruantur. Ut igitur gratia haec nostra firma, et stabilis, et inconvulsa in posterum perseveret; eam sigilli nostri dignam duximus testimonio confirmare.

Datum in Lalandia apud Osterburch anno Domini MCCV. Indictione octava.

## XXXVIII. a.

Waldemari II. Regis, Nordalbingiae domini, privilegium pro Canonicis Ripensibus.

Ex Terpager. Ripse Cimbricae p. 177. 178.

Pertinet ad annum MCCXXIII. not. a)

V. Dei gracia Danorum Slavorumque Rex, Dux Jutie, Dominus Nordalb. Anno omnibus presentem paginam inspicientibus salutem et gratiam. Preteritorum 1206. cognitio habetur certior et solet diutius scripture patrocinio perdurare. Universis igitur presentibus et futuris notificamus, quod Canonicis Rip. Ecclesie hanc indulsimus libertatem, ut villici eorum ab expeditionis gravamine et ab omni iuris nostri exactione sint immunes. Hanc itaque immunitatis concessionem sigilli nostri appensione consignantes confirmamus. Si quis vero hanc donationem nostram processu temporis revocare presumpserit, profecto in Deum et in nos se noverit deliquisse.

Datum in Sild anno MCCVI. regnante Venerabili Rege Waldemaro, anno IV.

## [263] **XXXVIII.** b.

[263]

Aliud eiusdem pro civibus Ripensibus.

Indidem p. 685.

W. Dei gracia Danorum Slavorumque Rex, Dux Iucie, Dominus Nordalbin-Annogiae, omnibus exactoribus et villicis in regno nostro constitutis salutem et dilectionem. Cum universis in regno nostro constitutis ex iniuncto nobis divinitus officio subvenire et condescendere teneamur; illis tamen specialius nos recognoscimus obligatos, qui voluntati nostre se specialius protulerint, nec labori nec expensis ad beneplaciti nostri promocionem in aliquo parcentes. Huius itaque non immemores, civibus Ripensibus, auctoritate freti Regia, hanc libertatis prerogativam concedimus, ut ubicunque infra regni nostri terminos eos declinare contigerit, negociandi causa, ne aliquibus angariis pregraventur, nec quicquam ab eis respectu fori vel thelonei exigatur, sed sine omni oppressione liberi dimittantur. Ut igitur ista donacio firma et immutabilis habeatur, presentem paginam dignam duximus roborari sigilli nostri testimonio. Quicunque autem contra predictam donationem eos molestaverit vel aliqua indebita persolvere coëgerit; Maiestati Regie profecto se noverit obviare.

## XXXIX.

Fridericus II. Imp. in suam potestatem redigere molitur Waldemarum II.

Daniae regem cum filio captum ab Henrico Comite Sverinensi.

Ex Schannat. Vindem. I. p. 194. ex Cod. MS. Mogunt. 1)

Fridericus Dei gratia Romanorum Imp. dilecto principi suo C. Hildesheimensi 1224 Episcopo etc. Filium circumspectioni tuae commendamus etc. Sane relatum est Celsitudini nostrae, quod Rex Daciae ac Filius eius capti a Comite H. de Zwrin Dilecto Fideli nostro in Custodia detinentur, qui Rex, sicut tu ipse nosti, praeter praecedentem Causam, multa de Bonis Imperii occupavit, ad nos et imperium, Respectum, quem debuit, non habendo; unde cum ad Recuperationem Bonorum Imperii totis viribus et affectibus anhelemus, ut ipsa possimus ad Imperium revocare, affectionem tuam Rogandam duximus omnimodis et monendam, quatenus ad hoc, quod ipse rex et Filius eius ad manus nostras deveniant, prorsus et totaliter elabores, facturus quod quicquid venerabilis Erbipolensis Episcopus propter hoc promisit, vel dehinc promiserit Comiti praedicto, et ipse promittas cum eo, quia nos illud Ratum habebimus, et omnia cum consilio tuo curabimus efficaciter observare.

#### XL.

Honorii PP. III. epistola ad Engelbertum Coloniensem Archiepiscopum pro liberatione Regis Waldemari et filii.

Ex Raynaldi annal. eccl. t. 13. p. 301. n. 24. sq. 2)

Honorius etc. Coloniensi Archiepiscopo etc. Immanitas detestandi facinoris, 1223. quod Henricus Comes de Zwerin, in charissimum in Christo filium nostrum .... Rome, illustrem Regem Daciae, dominum suum, et eius filium, attentavit, Deum procul dubio incitat, et incitare debet homines contra eum, ipsumque reddere odibilem universis, qui perfidiae dolositatem oderunt, et diligunt fidei puritatem. en m ex literis praelatorum et principum regni Daciae nobis innotuit, cum idem Rex in quandam insulam ipsius regni, aestivo tempore, ob aëris clementioris [264] temperiem cum sua privata familia secessisset, nec [264] aliquas suspicaretur insidias, utpote qui non moliebatur adversus aliquem quicquam mali; ecce! dictus Comes, transgressor iuramenti fidelitatis, quod ei praestiterat, et multorum beneficiorum, quae ab ipso receperat, immemor et ingratus, nocturno tempore in tentorium eius irruens cum armatis, immitis mitem, armatus inermem, vassallus dominum, in strato suo dormientem, invasit, et quod sine dolore nec audire potuimus, nec possumus recitare, ipsum Regem impie vulneratum, una cum praefato filio, in sylvam quandam abduxit, ac deinde cum illis extra regnum se transferens, eos in districtu Imperii captos detinere praesumit. Omnes siquidem Reges et principes tangere debet tam enorme flagitium, eo quod aliis attentandi contra dominos suos similia tribuere potuit incentivum, audentibus hoc exemplo praesumere, quae Comitem praedictum audiverint praesumpsisse. Sane licet apostolatus officium nos universorum constituat debitores; dicto tamen Regi specialis ratio non una, sed multiplex, astringit, ita quod sine laesione famae nostrae, ac etiam conscientiae, sibi non possemus in tam gravis articuli necessitate deesse. Primo enim regnum Daciae specialiter ad Romanam spectat Ecclesiam, et ad specialis ditionis indicium ei esse noscitur censuale: idemque Rex, sicut et praedecessores sui, se Apostolicae sedi sidelem semper exhibuit, et devotum. Unde si eadem ipsum in hoc casu, quod absit, desereret; se non solum ingra-

<sup>1)</sup> Extent has littered quoque in Schet d. Orig. Guelf. IV. 100. Cf. Suhm hist. af Danmark. IX. 443., Reg. dipl. hist. Dan. 1. 94. nro. 690.

<sup>2)</sup> Hace epistola legitur etiam in Raynald. Contin. Baron. ad a. 1223. XXIV—VII. Tom. I. p. 519., cf. Suhm hist. af Danmark. IX. 757. De litteris, quas eadem in causa scripsit Honorius III. papa episcopo Lubecensi (IV. non. Novembr.), Krederico II. Rom. Imperatori (eod. die) et episcopo Verdensi (II. non. Novembr.), vide Suhm l. l. p. 758, Ct. Reg. dipl. hist. Dan. 1. 94. nro. 687.

tam, sed indignam quoque fidelitatis et devotionis huiusmodi exhiberet. Accedit et alia ratio, non invalida, sed quae sola sufficeret, nos ad ipsius Regis subventionem inducere, etiamsi rationes deficerent supradictae. Idem enim Rex. etsi pro subsidio Terrae sanctae non baiulat signum Crucis in publico, illud tamen ad nostram exhortationem susceptum, baiulat in occulto, certa nobis promissione facta, quod ipse, vel filius eius, in ipsius Terrae sanctae succursum transfretabit in instanti passagio generali. Et si forsan neuter ipsorum personaliter transfretare potuerit; illuc centum, vel ad minus quinquaginta milites destinabit. Unde patet cuilibet, volenti veritatem rationis inspicere, quod saepedicto Regi tenemur, saltem sicut aliis crucesignatis, adesse. Gaudentes igitur, et charitatem tuam dignis in Domino laudibus commendantes, quod ad liberationem ipsius Regis, et filii sui, hactenus, sicut accepimus, fideliter intendisti, fraternitatem tuam rogamus attentius, et hortamur, ac tibi per Apostolica scripta firmiter iniungendo mandamus, quatenus, quod hactenus fecisti laudabiliter per te ipsum. de caetero studiosius facies, mandato et precibus apostolicis invitatus, ad liberandum eos, modis quibuscunque potes, incessanter intendas, ita quad studium tuum clareat per effectum, et tu praeter sedis Apostolicae gratiam, quam ex hoc plenius assequeris, crescas et nomine apud homines, et merito apud Deum. Inter caetera vero dictum Comitem ex parte nostra moneas diligenter, ut, infra mensem post susceptionem literarum nostrarum, quas super hoc sibi dirigimus, praefatum Regem, et filium eius plene libertati restituat, et absque difficultate qualibet liberos abire permittat, nosque ipsi faciemus exhiberi iustitiae complementum, si adversus eum habet aliquid quaestionis. Qui si tuis, immo nostris, acquiescere monitis non curaverit; ipsum et omnes eius in hac iniquitate fautores, sublato appellationis obstaculo, excommunices, faciens excommunicationem ipsam singulis diebus dominicis et festivis, pulsatis campanis, et candelis accensis, solemniter publicari per universa loca, in quibus videris expedire etc.

Dat. Later. Kal. Novembr. an. VIII.

#### XII.

Eiusdem exhortatio ad Comitem Sverinensem, ut Regi obsides et pecuniam restituat.

Ex Raynald. Annal. eccl. t. 13. p. 334, n. 53.

Honorius etc. Comiti Zwerinensi etc. Olim credidimus, quod grandem et Anno gravem maculam, quam in tua fama improvide posuisti, charissimum in Christo 1226. filium nostrum, illustrem Regem Daciae, dominum tuum, rupto fidelitatis foedere Romæ. captivando, excitatus increpationibus [265] apostolicis, recognosceres, et ipsum [265] Regem, iuxta exhortationes nostras, libere dimittendo, eandem maculam per citae satisfactionis remedium aboleres. Tu vero, cura famae tuae posthabita, et inculcatione precum, ac praeceptorum nostrorum penitus obaudita, ab ipso Rege extorsisti per violentiam iuramentum, quod filios suos obsides tibi daret, et quandam tibi solveret pecuniae quantitatem: ipsum in his, et aliis intolerabiliter aggravando, in grave praeiudicium subsidii terrae sanctae, ad quod magnifice impendendum ante captionem suam solemnis promissionis vinculo se astrinxit, nec non in gravem Apostolicae sedis iniuriam et contemptum, cui regnum esse dignoscitur ad specialis ditionis indicium censuale, et quam eidem Regi astringit eius devotio specialis. Quoniam igitur tantum subsidii Terrae sanctae dispendium, tantumque nostrum et Ecclesiae Romanae contemptum sub dissimulatione transire nec volumus, nec debemus; nobilitatem tuam monemus, rogamus, et sub obtestatione divini iudicii obsecramus, per apostolica tibi scripta districte praecipiendo mandamus, quatenus obsides, et pecuniam, quam a Rege recepisti praedicto, ei sine difficultate restituas etc.

Datum Later. V. id. Jun. pontificatus nostri anno decimo.

#### XLII.

Alexandri PP. IV. Rescriptum pro Ottone de Luneburg ad Albertum, Rigensem Archiepiscopum.

Ex Raynald. annal. eccl. t. 14. p. 13. n. 63.

Pertinet ad an. MCCXXIII. not, i)

Anno Alexander etc. Cum, sicut dilecti filii, nobiles Viri, Otho de Luneborch, et Tydericus de Kivel, fratres, Rigensis et Revaliensis dioecesis, ecclesiae Romanae devoti, sua nobis petitione monstrarunt, iidem modicam paganorum multitudinem, ipsorum terrae vicinam, adeo induxerint, ut ipsi pagani, apertis intelligentiae oculis, velint et cupiant ad Christianae sidei notitiam pervenire; nos vota ipsorum in hac parte favorabiliter prosequi delectantes, mandamus, quate-nus, si est ita, praefatos paganos ad eandem fidem autoritate nostra recipere non omittas, praeficiens eis postmodum, postquam locum ad construendam episapalem ecclesiam deputarint ac ipsam de bonis propriis dotaverint competenter, niĥilominus aliquam personam idoneam, absque praeiudicio iuris alieni, et praecipue dilectorum filiorum, Magistri et fratrum hospitalis S. Mariae Theutonicorum in Livonia et Prussia, si expedire videris, in Episcopum, et pastorem.

Dat. Neap. XIV. Kal. april. ann. I.

## XLIII.

Honorii Papae III. epistola ad Livonos pro Episcopo Mutinensi. Raynald. ad an. MCCXXIV. §. 38,

Honorius etc. Episcopis et populo per Livoniam constitutis etc. Ecce! ad 1224 evangelizandum in partibus illis eligimus venerabilem fratrem nostrum, Guillelmum, Mutinensem Episcopum, vel potius nobis, quasi dicentibus, quem mittemus, et quis ibit nobis? idem cum Isaia obtulit se mittendum, qui honestate vitae, conversatione religionis, et eruditione scientiae praeditus, nec ignorans, quod nullum Deo sacrificium sit acceptius, quam lucrum quaerere animarum, totum ad id se totaliter impendit, exemplum bonorum operum ponendo se ipsum, prout non tam argumentis probabilibus, quam experimentis evidentibus clarius luce patet. Quare commisso sibi plene legationis officio, tam in praedictis regionibus, quam in Holzeten, Hestonia, Semigallia, Samblandia, Curlandia, Wirlandia 1) et in insulis Gulandiae, Burgundomlinae, Rivae, Gothlandiae, ipsum ad partes illas providimus destinandum, firmam spem fiduciamque tenentes, quod [266] tanto, quae Christi sunt, ipso propitio, aget felicius, quanto pro-[266]pria minus quaeret; eove facilius diffusa in labiis suis gratia optatum consequetur effectum, quo solet, quod praedicat, perfectius opere adimplere etc. Monet earum regionum praesules ac populos legatum debitis officiis, honore, ac benevolentia prosequantur.

Dat. Laterani II. Kal. Januar. pontificatus nostri anno IX.

#### XLIV.

Honorius PP. III. Reges Russiae invitat ad ecclesiam Latinam, et dehortatur a vexationibus Christianorum in Livonia.

> Ex Raynaldi Annal. eccles. t. 13. p. 337. 2) Portinet ad an. MCCXXIV, not, co)

Honorius etc. Universis Regibus Russiae etc. Gaudemus a) in Domino, Anno 1227. quod, sicut audivimus, nuntii vestri, ad venerabilem fratrem nostrum, Mutinen-

<sup>1)</sup> Rectius: Witlandia, cf. J. Thunmann Untersuch. über die alte Gesch. einiger

Nordischen Völker. Berl. 1772. 8. pag. 53., Voigt Gesch. Preuss. I. 679.

2) Est quoque apud Turgenevium in Hist. Rossiae Monim. I. 20. nro. XXL, unde adnotamus quasdam lectiones variantes:

a) Audemus.

sem episcopum, A. S. L. a latere nostro, transmissi, eum humiliter rogaverunt, ut partes vestras personaliter visitaret, quia, cupientes sana doctrina salubriter instrui, parati estis omnes errores penitus abnegare, quos propter defectum praedicatorum, sicut dicitur, incurristis; et pro quibus iratus contra vos Dominus permisit vos hactenus multipliciter tribulari, tribulandos acrius, nisi de invio erroris ad viam properaveritis veritatis, cum, quanto diutius duraveritis in errore, tanto timere possitis angustias duriores, quia, etsi non irascitur b) per singulos dies Dominus, in eos tamen, qui converti contemnunt, suae tandem vibrat gladium ultionis. Per vos itaque certificari ) volentes, an velitis habere ab Ecclesia Rom. Legatum, ut eius salutaribus monitis informati, catholicae fidei, sine qua nemo salvatur, amplectamini veritatem; universitatem vestram rogamus, monemus, et hortamur attente, quatenus super hoc voluntatem vestram nobis per literas et fideles nuntios intimetis. Interim autem pacem cum Christianis de Livonia, et Estonia firmam habentes, non impediatis profectum fidei Christianae, ne divinam et Apostolicae sedis incurratis offensam, quae facile de vobis potest, quando vult, sumere ultionem; sed potius, Domino largiente, per veram obedientiam et gratae devotionis obsequia, utriusque mereamini gratiam et favorem.

Dat. Later. XVI. Kal. Febr. pont. nostri anno XI.

#### XIV.

Honorii PP. III. epistola, qua Archiepiscopum et Capitulum Bremense iterato dehortatur ab impetitione Livoniensis Episcopi super agnoscendo Metropolitano Bremensi.

## Ex MS. \*) 1)

Honorius Episcopus, servus servorum Dei, Venerabili Fratri, Archiepiscopo, Anno et dilectis filiis, Capitulo Bremensi, salutem et Apostolicam benedictionem. Grave 1224. gerimus et indignum, quod, sicut Venerabilis Frater noster, Livoniensis Episcopus, nostris auribus intimavit, vos, ecclesiam Livoniensem Bremensi ecclesiae subiicere iure metropolitico gestientes, ipsum multi-[267] pliciter aggravatis, non [267] sine gravi Apostolicae Sedis iniuria et contemptu, maxime cum iam secundario super hoc receperitis scripta nostra. \*\*) Ut igitur, ex iteratione mandati mandantis affectum plenius agnoscentes vobis ab inobedientiae vitio caveatis; universitati vestrae per iterata scripta firmiter praecipiendo mandamus, quatenus, cum praefatam ecclesiam Livoniensem, et omnes alias ecclesias, quae ab ea et per eam ibidem, Deo cooperante, creantur, ad manus nostras specialiter teneamus, ab ipsius molestatione penitus desistentes, eum super hoc de cetero impetere nullatenus attemptetis.

Datum Laterani XII. Kal. Jan. Pontificatus nostri anno VIII.

#### XLVI. a.

Balduini de Alna pactum cum parte Curonum de amplectendis sacris Christianorum.

Ex Raynaldi annal. eccles. t. 13. p. 387.

Frater B..... \*\*\*) monachus Alvensis, Domini Othonis Cardinalis, sedis Anno 1230.

") Summam huius epistolae his verbis in Annales retulit Raynaldus ad a. MCCXXIV.

n. 38. Cum Livoniensis Episcopus apud Apostolicam Sedem questus esset iniurias
sibi ab Archiepiscopo Bremensi et Canonicorum illius ecclesiae collegio illatas,
qui Livoniensem ecclesiam suae metropolitano iure subticere conabatur, Honorius
coeptis eos absistere iussit. Lib. 8. ep. 139.

\*\*) Primum Rescriptum receperant anno MCCXVIII. quo Honorius graviter eos redarguit, quod Cruce signatos Christi fidelibus in Livonia suppetias ferre prohibuissent, ut Episcopum suae

metropolis iurisdictioni subiicerent. Idem ad h. a. n. 40.

\_\_\_\_\_

b) irascatur. — c) certificare.

1) Habes hanc epistolam in Lappenbergii Hamburg. Urkk. I. 408. nro. CDLXVII. secundum exemplar originale cum bulla plumbea, quod servant in tabulario regio Hannoverano; est quoque in registro Stadensi. Nulla ibi reperitur varians lectio.

2) Forte hic idem "frater B." est, de quo Cives Rigenses a. 1230. graviter conquesti sunt

Apostolicae legati, poenitentiarius ac nuncius, omnibus Christi fidelibus in perpetuum. Cum inspirante gratia Spiritus sancti, ubi, quando, atque quantum vult, Lammechinus Rex, et pagani de Curonia, de terris Esestua, scilicet Durpis, et Saggara, et Kiligundis, quarum haec sunt nomina: Tdargolara, Osua, Langis, Venelis, Normis, Kiemala, Pügawas, Sarnitus, Riwa, Saceze, Edualia, Aliswanges, Ardus, Alostanotachos, et de aliis Kiligundis, villis ex utraque parte Winda sitis, offerrent se ad fidem Christi suscipiendam, terras suas, se, et obsides suos per manum nostram ad manus Domini Papae conferentes; omnimodae eiusdem ordinationi stare perpetuo promiserunt. Nos vero, domini Papae vices in hac parte agentes, de communi consilio Ecclesiae Rigensis, Abbatis de Dunemunde, mercatorum omnium, Militum Christi, peregrinorum, ac civium Rigensium, tale cum eis pactum inivimus, et firmavimus conditionem, videlicet, quod in continenti sacerdotes recipient, auctoritate nostra sibi destinandos, honeste in necessariis procurabunt eos, et eisdem, tamquam veri Christiani, in omnibus obedient, et eorundem per omnia salutaribus monitis acquiescent: ab hostibus eos, sicut se ipsos, defendent: ab eisdem omnes, tam viri, quam mulieres, et infantes, sacri regenerationem baptismatis indilate recipient, et aliorum ritus Christianorum observabunt. Episcopum autem, domini Papae auctoritate instituendum eisdem, cum reverentia ac devotione, tamquam patrem suum et dominum, recipient, et in omnibus, tamquam domino suo et episcopo, aliorum more debito Christianorum, persectissime obedientes, eidem obtemperabunt, ipsi reverentiam ac subjectionem, domino et episcopo suo debitam, impendentes. Ad ea vero iura, quae persolvere tenentur indigenae de Gothlandia, per omnia perpetuo tenebuntur Episcopo suo, suisque praelatis annuatim persolvenda, ita quod nec regno Daciae, nec Sveciae subiicientur. Perpetuam enim eis indulsimus libertatem, quamdiu eos apostatare non contigerit; pacto tamen inito et in chartula praesenti conscripto robur perpetuum obtinente, expeditiones super paganos tam pro terrae Christianorum defensione, quam pro fidei dilatione faciendas frequentabunt: infra biennium domino Papae se praesentabunt, et secundum eiusdem arbitrium per omnia perpetuo se habebunt, et ordinationem. Medio autem tempore instituta nostra perfecte servantes ac praecepta, nobis obedient in omnibus, et per omnia obtemperabunt, salva in omnibus autoritate domini Papae.

Actum anno domini MCCXXX. in die Innocentum.

[268]

## [268] **XILVI.** b.

## Eiusdem pactum cum altera parte.

### Indidem.

Anno Frater B.... etc. Cum inspirante gratia Spiritus sancti, ubi, quando, 1230. atque quantum vult, spirantis, nobis, quamlibet indignis, administrantibus atque procurantibus, pagani de Curonia, scilicet de Bandowe, de Wannenia, de citra Winda, de villis, quarum nomina haec sunt: Rende, Wasa, Galle, Matichule, Wanne, Pyrre, Ugenesse, Cadowe, Anzes, Talse, Arowelle, Pope, et pluribus aliis, fidem susceperint Christianam; ad hoc ipsum obsides suos dederunt, et sacri regenerationem baptismatis receperunt. Nos vero, de communi consilio et consensu ecclesiae Rigensis, Militum Christi, universorum peregrinorum, omnium civium Rigensium et mercatorum, tale cum eisdem pactum inivimus ac firmavimus conditionem etc. ut in praecedenti.

ob ablatas sibi possessiones in Curonia, unde jurgia cum fratribus militiae Christi exorta illis esse dicuntur, quae vero in suo loco posita, hic missa faciamus; verum non fuit, ut putavit Brotztus, ille "frater B." unus ex militibus Christi, sed frater ordinis monachici. Cf. Frübester Streit zwischen dem Orden und der Stadt Riga, in Bungit Archiv. III. 313 – 317., Mon. Liv. ant. T. IV. p. XXVII.

#### XLVII.

Rigensium et Fratrum Militiae compositio cum Curonibus, qui semet ad baptismum obligant et ad pendendum tributum.

Ex Dn. Nettelblädt Rer. Curland. fasc. 1. p. 145. 1)

Conventus sancte Marie in Riga, Fratres Militiae Christi. Rathmanni cete- Anno rique Burgenses Rigenses. Universis Christi fidelibus, ad quos praesens scriptum 1230. pervenerit, Salutem in vero salutari. Notum sit omnibus futuris et praesentibus, quod cum Curonibus et locis, quorum haec sunt nomina: Rende, Galewalle, Pidewale, Matekule, Wane, Pure, Ugesse, Candowe, Anses. Talem fecimus compositionem, cum se offerrent ad subeundum iugum Christianitatis, quod videlicet ipsi et eorum Successores de quolibet unco \*) solverent nobis annuatim dimidium navale talentum siliginis, et de erpica \*\*), quae vulgari nostro egede dicitur, solverent similiter dimidium talentum siliginis. Si vero aliquis uno equo laborat in unco et erpica, non solvet nisi tantum dimidium talentum siliginis. Insuper Sacerdotibus suis, quos de Riga advocabunt, quantocius poterunt absque periculo, necessaria vitae persolvent, et ab eis obedienter Baptismum recipient, et legem Christianam, salvis sibi possessionibus et proprietatibus agrorum, cete-rarumque rerum sine conditione \*\*\*\*) cuiuslibet potestatis. Praeterea iidem Curones nobiscum impugnabunt inimicos Christi. Ne ergo, quae gesta sunt a nobis, processu temporis evanescant, et in irritum deducantur, nisi forte Curones infregerint, rebellando Christianos, firmandum duximus et observandum, unde et literis nostris ea perennari fecimus, et sigillis nostris roborari: subarratis testibus, quorum haec sunt nomina:

Mauritius, Prior sanctae Mariae in Riga. Hedenricus Celerarius. Heinricus Camerarius. Volquinus, Magister militiae Fratrum. Rudolphus de Cassele. Gerefridus Wirdic. Mariaewardus de Thuringia, Fratres eiusdem militiae. De Rathmannis: Wernerus, Fridericus de Wenden. Albertus Utnordius, Woldericus. Peregrini: Justavius de Dut, Alexander de Vechte, Thomas de Hunefelde, Dodo de Travenemine. Burgenses Lubecenses: Marcqwardus de Hagen, Sifridus de Hosenberge, Heinricus Clenebur, et alii quam plures.

Actum publice in Riga. Anno Dominicae incarnationis MCCXXX.

## [269] **XLVIII.**

[269]

Gregorius PP. IX. Balduinum de Alna, Episcopum Semigalliensem, Apostolicae Sedis Legatum per Livoniam constituit.

Ex Raynald. annal. eccles. t. 13. p. 386. \*)

Gregorius etc. Episcopo Semigalliensi etc. Cum in minori adhuc officio Anno constitutus de credito tibi talento fructum acceptabilem, et de labore tuo bene- 1232. dictionis manipulos reportans a), digne, velut fidelis servus et prudens, super Reate. familiam Domini, cui cibum debeas in tempore ministrare, constitui meruisti; b) utique de gratia in gratiam, et de virtute proficiens in virtutem, mundi desideria

\*) uncus est aratrum. \*\*) erpica est occa. \*\*\*) Leg. contradictione. [Sic etiam in litt. orig.]

<sup>1)</sup> Hujus diplomatis litterae originales, tribus sigillis munitae, servantur adhuc in tabulario interiori civitatis Rigensis (cf. Index nro. 35.), unde variantes lectiones, cum Nettelbladtiano exemplo comparatas, invenis excerptas in Monum. Liv. ant. T. IV, p. CXLVIII. ad nro. 16. Ceterum typis exscriptum extat quoque in Thorkelint Diplomatario Arna Magnaeano I. 298.

<sup>2)</sup> Ex archivo Vaticano typis excudi jussit hoc mandatum Turgenevius in Hist. Rossiae Monim. 1. 21. nro. XXII., et ex apographo copiarum bullarum papalium de a. 1198—1585., jussu P. Pii VI. a. 1783. e tabulariis romanis sumtarum et in academica bibliotheca Aboensi usque ad a. 1827. servatarum, quo igne consumtae sunt, nec restitit nisi apographus, quoad rectitudinem testatus a W. G. Lago et C. N. Keckman, dono datus ab Alex. Seton regiae academiae scientiarum Holmensi, dedit illud Ltljegrenus in Diplom. Svecano 1. 263. aro. 262., unde has notamus lectiones variantes:

a) reportaris. - b) add. qui.

abnuens, studuisti spiritu ambulare. Olim siquidem, memor existens, quod nullum Deo sacrificium est acceptius, quam lucrum quaerere animarum, fervore devotionis accensus, ad mandatum dilecti filii nostri, Othonis, ) sancti Nicolai in carcere Tulliano diaconi Cardinalis, tunc apostolicae sedis Legati, in laboribus et periculis multis, quasi Jordanem cum Jacob in baculo, pro gentium conversione maria transiens, non solum cum duabus turmis ovium; verum etiam cum diversis provinciis paganorum in Christo credentium remeasti ad arcam, sicut columba, deferens ramum virentis olivae, in reconciliatione non paucae d) barbarae nationis. Eo igitur e) gratia collata tibi a Domino suavius delectati, quo exinde flores et fructus proveniunt gratiores, cum non esset lucerna ponenda sub modio, sed supra candelabrum, ut tenebras multorum illuminet, collocanda; te in Semigalliensem Episcopum manibus nostris duximus consecrandum: indubitatam quoque de te gerentes fiduciam, utpote non tam argumentis, quam evidentibus experimentis instructi, quod animarum salutem, et Christiani cultus sitias incrementum, ad quae potens es in opere ac sermone, concesso tibi in Livonia, Gothlandia, Vinlandia, Hestonia, Semigallia, Curlandia, et ceteris neophytorum et paganorum provinciis, et insulis circumpositis, Legationis officio, pro fidei finibus dilatandis, fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus in locis eisdem libere Christum annunties, corrigendo personas ecclesiasticas, et ecclesias reformando: instituas quoque in eis, et inde amoveas, cum opus fuerit, abbates, priores, aliosque, subditos et personatus habentes, promovens ad ordines clericos; electionem (1) Episcoporum confirmans, eisque consecrationis, et abbatibus benedictionis munus impendens, cum expedierit et videris opportunum. Virtute igitur spiritus indutus ex alto, commissam tibi solicitudinem tam laudabiliter studeas exercere, ut per ministerium tuum in partibus illis, fide catholica propagata, ei placeas, qui sibi placitos provehit (5) in salutem, paratus, quodo supererogaveris, compensare. Ne autem tibi desit potestalis auctoritas, cui adest conscientiae puritas, et praesto esse creditur iudicium rationis; praesentium tibi auctoritate concedimus, ut contradictores et rebelles excommunicationis, suspensionis et interdicti censura percellas, quia et nos sententiam, quam in tales rite protuleris, ratam habebimus, et faciemus, auctore Domino, usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari.

Dat. Reate V. Kalend. Febr. pontif. nostri anno V.

### XLIX.

Nicolaus Episcopus Rigensis tertiam partem Osiliae, Curlandiae et Semgalliae Civibus Rigensibus attribuit.

Dn. Nettelbladt Rer. Curland. fasc. 1. p. 146. 1)

Anno Nicolaus Dei gracia Rigensis Episcopus, Universis Christi fidelibus, tam 1231. futuris quam praesentibus, feliciter consummari. Cum fidei fons, exortus in Riga, rivos suos in diversas Provincias Idololatria delusa derivaverit, nomenque [270] Domini nostri Jesu Christi, gentibus incognitum, notificaverit; absur-[270] dum valde videretur et indignum, ut his, qui huic fonti laboribus plurimis et expensis

c) 0. — d) pauca. — e) add. in. — f) electiones. — g) proveit.

Ejusdem legati pontificii et episcopi Semigallensis Balduini chartae duae, ad divisionem et permutationem terrarum Curoniae et Semigalliae referendae, sunt in tabulario interiori civitatis Rigensis et typis expressae in Monum. Liv. ant. T. IV. p. CLI. nro. 22. 23., cf. Indicem nro. 45. 46.

<sup>1)</sup> Litterae originales, quibus olim tria appendebant sigilla, sunt adhuc in tabulario interiori civitatis Rigensis, et copia, typis expressa, apud C. G. Ziegenhornium in Kurl. Staatsrecht, Betl. p. 7. nro. 8. Hic autor, ut etiam Nettelbladtius et Gruberus, minus recte indictionis numerum VI. ediderunt; in litteris originalibus clare legitur: indictione iiij. Cf. Schwartzium in Hupeliin. nord. Misc. 1. 345., Gadebuschium in Livl. Jahrb. 1. 1. pag. 216., Indicem nro. 36., Mon. Liv. ant. T. IV. pag. CXLVIII. nro. 18. — Huc pertinet quoque transactum episcopi Rigensis Nicolai de a. 1232. 16. Febr. inter cives Rigenses et mercatores (peregrinos) super terris a paganis jam acquisitis et adhuc acquirendis, cujus litterae originales, quinque sigillis munitae, adhuc sunt Rigae in tabulario civitatis interiori (cf. Ind. nro. 37.), typis exscriptae in Monum. Liv. ant. T. IV. p. CXLIX. nro. 20.

non modicis consolationis fomenta praebebant, irriguo privarentur. Hinc est, quod universitati vestrae notum esse volumus, quod nos, de consensu et voluntate Capituli nostri, nec non honestorum ac prudentum virorum peregrinorum, et aliorum, tunc praesentium, consilio, de terris, videlicet, Osilia, Curlandia, Semigallia, exceptis Mederothe, Uppernede, post discessum Domini Mutinensis Episcopi, tunc in partibus Livoniae Apostolicae sedis Legati, Domino acquisitis, seu deinceps acquirendis, tertiam partem, cum omni iure temporali, decimarum et locatione Ecclesiarum, Civibus Rigensibus ac corum hacredibus utriusque sexus in beneficio porreximus, ita tamen, ut Ecclesias dotent, et nobis personas idoneas repraesentent, quae a nobis curam recipiant animarum, et tam Laici quam clerici nobis in Synodalibus obediant. Quicunque autem vice Episcopi Ecclesias Synodi causa visitaverit, cum septem equitaturis procurabitur. Praefatum autem beneficium Duodecim Consules nomine totius civitatis receperunt, iuramento fidelitatis Ecclesiae Rigensi et nobis praestito, quod ipsam civitatem Rigam, et omnes terminos Episcopatus nostri, contra quaelibet, excepto Imperio, defendant, et eam fidem nobis servent, quam fideles suo Domino servare tenentur, idem per omnia successoribus nostris servaturi. Si autem ex his duodecim quis morte vel quocunque alio modo a Consilio civitatis cesserit; successor ipsius nobis homagium facere et secundum praescriptam formam iurare tenetur. Inter cetera talem addimus distinctionem, quod de terris praetaxatis, quantum ad Dioecesin Rigensem pertinebunt, rata erunt omnia, secundum tenorem praelibatum. In Episcopatibus autem in posterum creandis partes nostras interponemus fideliter pro civibus iam dictis, ut obtineant portionem suam, quam tenebunt de manibus Episcoporum instituendorum. Et ne series huius rationabilis facti oblivione labatur, aut scrupulum contradictionis admittat; praesens scriptum nostro, Ecclesiaeque nostrae, nec non Domus Fratrum militiae Christi Sigillis roboramus.

Testes huius facti sunt:

Johannes Praepositus. Mauritius Prior. Henricus Camerarius Ecclesiae Rigensis. Jordanis Plebanus sancti Petri, eiusdem Ecclesiae Canonicus. Arnoldus, Capellanus moster. Magister Volquinus. Rodolffus de Casle. Gerfridus Widikee; Fratres Militiae Christi. Nobilis vir, Dominus Albertus de Arnestein. Hildemarus Scoke, Conradus et Volquinus de Halle, peregrini. Waltherus miles, Theodericus de Berewich, Johannes de Raceborg, Fridericus de Lubeke, Henricus filius Ertmari, cives Rigenses.

Datum Anno gratiae MCCXXXI. V. Idus Augusti, Indictione VI. Pontificatus

nostri Anno primo.

#### L,

Guilielmus Mutinensis denuo Legatus sedis Apostolicae in Prussiam et Livoniam mittitur.

Ex Raynald. annal. eccles. t. 13. p. 420. n. 45.

Gregorius etc. Universis Christi fidelibus per Livoniam, Prussiam, Goth- Anno landiam, Winlandiam, Estoniam, Semigalliam, Curlandiam, et caeteras neophy- 1234. torum et paganorum provincias et insulas constitutis etc. Quoniam, ut ait Apostolus: Quomodo invocabunt, in quem non crediderunt; vel quomodo credent ei, quem non audierunt, aut quomodo audient sine praedicante, et quomodo praedicabunt, nisi mittantur; suscitavit olim Dominus spiritum venerabilis fratris nostri, Wilhelmi, Episcopi quondam Mutinensis, qui de mandato sedis Apostolicae ad paganos illos accedens, qui circa regiones vestras existunt, non modicam multitudinem eorundem ad agnitionem veritatis adduxit, multorum in eis errorum generibus extirpatis, quibus ita miseri tene-[271] bantur impliciti, ut [271] cultum Christiani nominis non habentes, omnem intentionem suam cultui tantum visibilium applicarent. Verum idem Episcopus, elevatis oculis, videns quod regiones vestrae albae sunt iam ad messem, cum Jesus Christus Deus noster, sicut accepimus, super gentem vestram clementer respiciens, ostium eius salvationis dignatus sit aperire, ac ad spirituales delicias, conversionem videlicet gentis eiusdem, totis desideriis, totisque animi medullis suspirans; nobis, qui

locum illius, licet immeriti, tenemus in terris, qui discipulis suis ait: Rogate Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam; cum multa precum instantia, et lacrymarum affluentia supplicavit, ut, cum expertus curae laboriosa certamina pastoralis, quamquam possit dicere cum Apostolo: Bonum certamen certavi; cursum cupiat perfectioris operis consummare, ut ei corona iustitiae de reliquo reponatur; ipsum, Episcopatu propter vos Mutinensi dimisso, paratum pro vobis, si opus fuerit, etiam calicem bibere passionis, in messem Domini mittere dignaremur. Nos igitur pium eius et sanctum propositum in Domino commendantes, ac revocantes Legationis officium, et universas literas et indulgentias, venerabili, fratri nostro episcopo Semigalliensi \*), concessas, eum ad evangelizandum gentibus nomen Domini nostri Jesu Christi, commisso sibi plene Legationis officio, ad partes ipsas providimus destinandum, ut auctore Domino, tamquam diligens cultor agri dominici evellat et destruat, dissipet et disperdat, aedificet et plantet, prout sibi Dominus ministrabit. Monemus itaque universitatem vestram etc.

Datum Laterani IX. Kal. Martii, anno pontificatus nostri VII.

#### LI.

# Gregorii PP. IX. epistola encyclica de statu Prussiae ad Praesules Bohemiae.

Ex Raynald. annal. eccles. t. 13. p. 387. n. 6.

Gregorius etc. Ex literis venerabilium fratrum nostrorum, Mazoviensis et 1232. Wratislaviensis, episcoporum, et capitulorum suorum, nec non prudentium viro-rum relatu, percepimus, quod pagani Pruteni, verum Deum et dominum Jesum Christum agnoscere respuentes, ultra decem millia villarum, in Prussiae confinio positarum, claustra, et ecclesias plurimas, combusserunt. Quare ad cultum divini nominis, praeterquam in silvis, in quibus multi de fidelibus latitant, locus hodie non habetur. Ipsi etiam plusquam viginti millia Christianorum in occisione gladii posuerunt, et ignominiosa morte damnarunt, et adhuc de fidelibus ultra quinque millia detinentes in compede servitutis, reliquos habitatores Mazoviae, Cuiaviae, et Pomeraniae instanter perdere moliuntur, iuvenes, quos capiunt, continuis et horrendis laboribus consumendo, virgines pro ridiculo floribus coronatas in ignem daemoniis immolant, senes occidunt, pueros necant, quosdam infigendo verubus, quosdam ad arbores allidendo. Quid ultra? Ipsi forarum more humanum sanguinem sitientes, in contumeliam Creatoris, quem multi eorum post receptam haptismi gratiam reliquerunt, luci tenebras praeferendo, illa fidelibus infligunt iacula tormentorum, quae stuporem afferunt cogitata, et potius fletus materiam offerunt, quam relatus. Et licet dilecti filii, Fratres hospitalis S. Mariae Theutonicorum Hierosolymitani, pro reverentia Jesú Christi, cuius se obsequio devoverunt, assumpserint in Prussiae partibus negotium fidei ex animo prosequendum, cum quibus Deus misericorditer operatur, reprimendo per eos impetum barbarae feritatis; quia tamen ad tam arduum negotium sufficere per se nequeunt, et egent fidelium subsidiis adiuvari: universitatem vestram monemus et obsecramus in Domino, in remissionem vobis peccaminum iniungentes, quatenus, assumpto sanctae praedicationis officio, propter Deum, pauperum et [272] de-[272] bilium crucesignatorum in regno Bohemiae, cum quibus duximus dispensandum, vota peregrinationis in succursum praedictorum fidelium commutetis, et tam eos quam alios fideles in regno constitutos eodem ad nimiam charitatem, qua Christus nos dilexit et diligit, respectum habere, et ei retribuere aliquid pro omnibus, quae tribuit ipse illis, monitis, et exhortationibus vestris, secundum datam vobis a Deo prudentiam, informetis diligenter et solicite, postulantes, ut ipsi, redempti pretio glorioso, in quos, tanquam viros Christianos et Catholicos cadere opprobria exprobrantium Christo debent, se viriliter, et potenter accingant, tamquam Zelum Dei habentes ad vindicandam iniuriam Crucifixi, et

<sup>\*)</sup> Balduino, qui fuit Semigallensium vel Seloniensium ultimus.

ad liberandum proximos de manibus paganorum, profecturi et acturi secundum Fratrum consilia praedictorum, ita quod et ipsis praemium debeatur aeternum, et infideles non possint, quod impune Christi nomen impugnaverunt, gloriari.

### LH.

# Gregorii PP. IX. Mandata ad Guilielmum Legatum.

Ex Raynaldi. annal. eccles. t. 13. p. 445. n. 62.

Gregorius etc. Ne terra vastae solitudinis, quam Dominus in partibus Li- Anno voniae, Semigaliae, Curoniae, ac Estoniae per ministerium Praedicatorum addu- 1236. cens ad cultum nominis Christiani, de semine verbi sui fecit nova fidelium segete pullulare, quod absit, in salsuginem redigatur; sed potius crescens in messem in fructum exuberet opportunum; expedit, ut Christi fideles a paganis, qui adhuc gentilis erroris horrore sunt hispidi tanquam spinis, nullatenus opprimi permittantur, sed potenter defendantur ab eis, alias congruis auxiliis confovendi, quatenus non solum a veritatis ipsi tramite deviare cogantur, verum etiam in fide fortius radicati conversionem aliis valeant efficacius suadere. Quantus enim dolor, quantusve pudor esset populo Christiano, et maxime circumpositae regioni, si terra, plurimis laboribus et expensis Domino acquisita, per desidiam fidelium perderetur? Ut igitur tam arduum negotium fidei salubriter promoveri valeat, divina clementia miserante, ac feliciter consummari, fraternitatem tuam monemus et obsecramus in Domino, in remissionem tibi peccaminum iniungentes, quatenus, assumpto praedicationis officio propter Deum pauperum crucesignatorum in Bremensi provincia, nec non in Magdeburgensi, Havelbergensi, et dimidia Brandeburgensi versus Albeam, in Verdensi, Mindensi, et Padeburnensi, dioecesibus, ac Gotlandia, cum quibus duximus dispensandum, vota peregrinationis convertens in succursum fidelium praedictorum, tam eos, quam alios fideles, in eisdem provincia et dioecesibus constitutos, ad nimiam charitatem, qua Christus eos dilexit et diligit, respectum habere, et ei retribuere aliquid pro omnibus, quae retribuit ipse illis, monitis et exhortationibus tuis, secundum datam tibi a Deo prudentiam, informare procures diligenter et solicite; postulans, ut ipsi, redempti pretio glorioso, in quos, tamquam viros Christianos et Catholicos, cadere opprobria exprobrantium Christo debent, se viriliter et potenter accingant, velut Zelum Dei habentes, ad ampliandum nomen fidei Christianae, et liberandum proximos de manibus paganorum, profecturi secundum tuum consilium, et acturi ita, quod et ipsis praemium debeatur aeternum, et infideles non possint, quod impune Christi nomen impugnaverint, gloriari. Circa personas vero et terras, quas Dominus ad fidem vocaverit, taliter provideas, quod neophyti congrua libertate gaudeant, ordinentur ecclesiae et dotentur, nec infeudentur decimae, et terra sine nostro beneplacito nullatenus dividatur. Praeterea episcopos, assecutos iam sedes, quorum ecclesiae sunt dotatae, fratres quoque militiae Christi, obtinentes possessiones et castra, et cives Rigenses, cum habeant civitatem; nec non neophytos, qui per munimen castrorum aliquam tutelam habere noscuntur, moneas diligentius et inducas, ut cum peregrinorum auxilio ad faciendas munitiones pro neophytis, paganis expositis, et ad ordinandas sedes episcopis, adhuc vagantibus, intendant fideliter et devote. Cum autem multa necessitas exigat, ut illuc fidelium subsidium transmittatur, et [273] dignum [273] sit, ut tanto negotio laborantes debita pro labore stipendia consequantur, ut libentius, securi de retributione, procedant; nos, de omnipotentis Dei misericordia, et beatorum Petri et Pauli, Apostolorum eius, auctoritate confisi, tam crucesignatis, quam signandis ad hoc, in provincia et dioecesibus supradictis, qui laborem istum in propriis personis subierint, et expensis; et eis, qui in alienis expensis illuc accesserint, ibidem ad minus per unius anni spatium Domino servituri, seu illis, qui ad subventionem praedictorum fidelium de propriis facultatibus ministrabunt, illam remissionem peccaminum indulgemus, quae conceditur praedictis modis subvenientibus Terrae sanctae.

#### LIII.

## Ulteriora mandata ad Guilielmum Mutinensem S. A. L. in causa Livonica.

Raynaldus annal. eccles. t. 13. p. 445. n. 65.

Anno Arserat gravissima contentio inter Daniae Regem Fratresque Militiae Christi, 1236. cuiusdam arcis Revaliae, in Livonia sitae, occasione. Quae cum primum a Dano e manibus ethnicorum avulsa, dein in servitutem hostium recidisset; religiosi equites Theutonici eo inscio arcem obsidione cinctam in suam potestatem redegissent, atque adeo eam Daniae Rex, ut sui quondam iuris, ab ipsis repeteret, illique occupatam restituere negarent; ad ea dissensionum praefocanda semina, Gregorius reddendam Dano, expensasque a Fratribus factas refundi, ac firmam inter eos Legati opera pacem coniungi astringique iussit, ut datae literae ad Guillelmum episcopum olim Mutinensem testantur.

## Ex eiusd. annal. t. 13. p. 457. n. 65.

Anno Fraternitatem tuam rogamus et hortamur in Domino Jesu Christo, quatenus 1237 charissimum in Christo filium nostrum, illustrem Regem Daciae, per te, si facultas obtulerit, vel per literas et nuntios speciales, ad hoc, iuxta scientiam tibi desuper attributam, inducas studio diligenti, quod cum praefatis Fratribus hospitalis, postquam ad partes ipsas pervenerint, sublata cuiusque materia quaestionis, quae sunt pacis et tranquillitatis habeat, et eosdem devotione perpetua sibi constituat obligatos: praesertim cum ipsi de castro Revel, ut sub eorum dominio semper pacifice teneatur, iuxta providentiam tuam parati sint faciendum assumere, quod tam eis, quam dicto Regi sit congruum, et partis utriusque profectibus opportunum.

Dat. Viterbii III. idus Maii anno XI.

## Indidem p. 473. n. 62.

Anno Amplificandae Christi gloriae ac fidei proferendae cupidissimus Pontifex Wil1238. lelmum episcopum olim Mutinensem, tum sedis Apostolicae Legatum, dare operam iussit, ut servi, qui sacro baptismatis fonte abluerentur, liberalius, tantae
acceptae dignitatis intuitu, tractarentur, nonnihil servilis operis remitteretur, divinisque interesse facultas tribueretur: quem etiam pridie eius diei monuerat, ne
liberos homines, qui numero Christiano sese aggregarent, ab Hospitalariis S.
Mariae Teutonicorum aliisque sub iugo servitutis redigi pateretur. 1)

[274]

### [274] LIV.

Coniunctio fratrum militiae Christi cum Teutonicis a Gregorio Papa IX. confirmata.

Raynald. ad an. MCCXXXVII. S. . sq. lib. 11. ep. 64. 2)

Anno Gregorius etc. Rigensi, Tarbatensi et Osiliensi Episcopis etc. Grato dilecti 1237. filii Magistri et Fratrum ) sanctae Mariae Teutonicorum religionis odore se per mundi climata diffundente, provenit de gratia Redemptoris, quod eadem est et Apostolicae sedi chara non modicum, et dilecta multitudini fidelium populorum. Inde fit, quod dilectus filius, b) praeceptor et fratres militiae Christi de Livonia, ex signis evidentibus praesumentes, iam dicti hospitalis collegium in virtutum amplexibus esse multipliciter studiosum, pluries magistrum eundem, ut eos suo incorporaret ordini, per nuntios et speciales literas affectuose, sicut acce-

2) Est quoque apud Turgenevium in Hist. Rosstae montm. I. 49. nro. LIII., unde adscribimus lectionum varietatem.

a) udd. hospitalis. — b) dilecti filii.

<sup>1)</sup> Bullae Gregorii PP. IX., hoc commate memoratae, extant typis expressae secundum copias illarum in tabulario regio secreto Regiomontano apud Voigtium in Cod. diplom. Pruss. I. 46. 47. nro. XLVIII. XLIX., coll. ejusdem Gesch. Preuss. III. 590. Datae sunt Laterani VIII. et VII. Idus Maii Pontif. a. XI. i. e. 8. et 9. et 9. et 11. 227. Est proportion de la contra del contra de la contra del la cont

pimus, exorarunt; nobis 9 tandem illud idem, post casum lugubrem, quem in occasu magistri et quinquaginta fratrum eiusdem militiae, ac peregrinorum plurium, paganorum saeviente perfidia, noviter pertulerunt, una vobiscum per flebiles literas suppliciter postulantes, spe sibi proposita, quod, cum praefatus ) magister et fratres strenuam et famosam habeant in sua domo militiam, °) thesauro pretiosius arbitrantem, f) animam pro illo ponere, qui suam pro redemptione fidelium noscitur posuisse, divina suffragante potentia provenire valeat, quod ipsi ad invicem, si unum ovile fuerint, cito partem oppositam dextra conterent triumphante, ibi celebrem 5) reddituri h) Patris aeterni Filium i), ubi colentium potestates aëreas infinita multitudo periit animarum, Nos igitur, qui nihilk) gratius ampliatione catholicae fidei reputamus, digne volentes, ut eorum praeceptoris et fratrum pium desiderium ad effectum perveniat exoptatum quinimmo, plena credulitate 1) tenentes, quod fratribus hospitalis eiusdem apponet m) Dominus in Livonia reperiri magnificos, quos ") sua virtute reddidit in Prussiae partibus ad victoriam expeditos; ipsorum ordini memoratos praeceptorem et fratres, de fratrum nostrorum consilio, uniendos duximus cum bonis omnibus eorundem auctoritate apostolica statuentes, ut ipsi, et caeteri fratres praedicti hospitalis sanctae Mariae Theutonicorum, qui pro tempore fuerint in Livonia, sicut hactenus, sub dioecesanorum, et aliorum praelatorum suorum iurisdictione consistant, °) etc.

Datum Viterbii II. idus Maii anno XI.

#### LV.

Instrumentum Aulae pontificiae de tertia parte Semgalliae et duabus Curlandiae, Teutonicis Equitibus assignatis.

Nettelbladt Rer. Curland. fasc. 1. p. 150. 1)

Petrus miseracione divina Albanensis et Wilhelmus eadem miseracione Sabi- Anno nensis \*) Episcopi, ac Johannes Dei gratia Tit. sancti Laurentii in Lucina Pres- 1245.

## \*) Olim Mutinensis Episcopus.

tait Gruberus in argumento supra posito; ipsum diploma unionis, huic epistolae consonum, legitur apud Turgenevium l. l. l. 47. nro. Ll. in publicatione Legati Wilhelmi; sed bullam P. Gregorii IX., qua Wilhelmo indicat unionem utriusque ordinis, vide apud Dogtelem in Cod. dtpl. Pol. V. 13. nro. XIX., ex originali desumtam, indeque apud C. G. Ztegenhorn in Kurl. Staatsrecht, Betl. pag. 7. nro. 9., et versionem germanicam epistolae ad episcopos, quantum de illa dedit Gruberus, apud Arndtium in Chron. ltvon. II. 39.

1) Huic diplomati Gruberus perperam adscripsit a. 1245., alii a. 1246. (cf. Index I.

c) A nobis. — d) prefati. — e) add. omni. — f) arbitrantes. — g) celeber. — h) redditur. — i) filius. — k) nihilominus. — l) crudelitate. — m) opponat. — n) quod. e) consistunt, non obstantibus indultis memoratis magistro et fratribus privilegiis libertatis, et si forte aliquis eorumdem fratrum per aliquem iam dictorum dioecesanorum vel prela-torum sententia excommunicationis aut suspensionis astrictus in locum alium transferatur, tamdiu vitetur a fratribus, et suspensus etiam habeatur, donec excommunicatori vel suspendenti satisfaciat, ut tenetur. Decernimus etiam, ut que ibidem pro libertate Ecclesiarum et Neophytorum, aut pro statu terre sunt per Sedem Apostolicam ordinata, vel per ipsam imposterum ordinari contigerit, ab eisdem fratribus in Livonia constitutis inviolabiliter ob-serventur, et presata terra, que iuris et proprietatis beati Petri esse dinoscitur, per eos, aut alios nullius umquam subliciatur dominio potestatis. Volumus tamen, ut indulta supradictis preceptori et fratribus a Sede Apostolica ante huiusmodi unionem in suo robore perseverent. Rogamus itaque fraternitatem vestram, et hortamur in Domino Jesu Christo, mandantes quatenus pensato prudenter, quod vacare procurandis dicte terre profectibus vobis ratione multiplici debeatur omnem quam potestis opem detis et operam, ut ex unione huiusmodi, superna propitante gratia, desiderata possit utilitas exoriri. Ceterum fratres Hospitalis ejusdem in Livoniam Duce Domino processuros illa prosequimini gratia et favore, ut gaudentes in vobis affectionis paterne recepisse dulcedinem, se ad exhibitionem reverentiae filialem promptos exhibeant, et condigne cultu gratitudinis cunctis placere temporibus non desistant, nosque dum plantationis nove pulmites, et antique optatam in Livonia fructum producere senserimus ubertatem, cum exultatione dicere valeamus. Ecce odor filiorum nostrorum, sicut odor agri pleni, cui Dominus benedixit. Ecce deliciarum vinea, honoris, et honestatis, venusta floribus, digna semper et benedictione nostra refici, et celestis imbre gratie iugiter irrigari. Datum etc.

Ceterum baec est nonnisi epistola commendatoria, nec ipsa confirmatio conjunctionis factae,

byter Cardinalis, omnibus, Christi fidelibus ad quos praesens scriptum pervenerit salutem in nomine Jesu Christi.

Vestra noverit universitas evidenter, quod, cum Dominus Papa, diligenter attendens, quod quaedam Ordinationes, quae Rigenses, Semigallienses et Curonienses tangebant Ecclesias, reformationem et correctionem in quibusdam non immerito requirebant, correctionem et reformationem ordinationum huiusmodi nobis viva voce \*) duxerit committendam. Nos, attendentes, quod Rigensis [275] Ecclesia, quae in delatione fidei Chri-[275]stianae, utpote primitiva et praecipua, prae universis Ecclesiis Livoniae et Estoniae laboravit, adeo in suis iam fuerat diminuta limitibus, ut, nisi eiusdem Ecclesiae ampliarentur termini, paganorum incursibus, quibus frequentius conquassatur, resistere non valeret, nec divinus cultus, sicut ab eadem coepit Ecclesia, debitum susciperet incrementum: ideo, ut eiusdem Ecclesiae solicitudini condigno respondeatur affectu, terram, quae Semigallia dicitur, auctoritate nobis in hac parte commissa, Dioecesi eiusdem Ecclesiae decrevimus uniendam, ita ut Rigensis Episcopus ipsam Semigalliam cum omni iurisdictione et iure temporali ac spirituali possideat, excepta parte tertia eiusdem Semigalliae, quam Fratres Domus Mariae Teutonicorum cum decimis et iurisdictione, et iure temporali possident, et hactenus possederunt. Et sic nullus de cetero in eadem Semigallia praeficietur Episcopus, quia, cum quaedam pars sit Rigensis Dioecesis tantae latitudinis non existit, ut, si tota etiam conversa foret ad fidem, proprium non posset Episcopum sustinere. Verum cum bonae memoriae Moguntinensis Archiepiscopus discretum virum, Henricum de Lettelburg de Ordine Fratrum Minorum, status illarum partium prorsus ignarus, in Semigalliensem Episcopum authoritate Apostolica duxerit promovendum: Nos eundem Fratrem ad totam Curoniensem Dioecesin, nunc Pastore vacantem, duximus transferendum, quam totam Curoniam seu Curlandiam pro suae Dioecesis terminis tam idem Frater H. quam successores eius pacifice possideant et quiete; ita tamen, ut Magister et Fratres Domus sanctae Mariae Teutonicorum in eadem Curonia duas partes eiusdem terrae cum decimis et omni iure et iurisdictione temporali possideant, et eodem modo praefatus Curoniensis Episcopus tertiam partem residuam eiusdem terrae cum omni iure et iurisdictione temperali et spirituali pacifice possideat et quiete. Quia vero Capitulo Rigensi ab eodem Rigensi Episcopo, ante praesentem ordinationem nostram, ducentorum uncorum ac Dodangen et Targete in eadem Curoniensi Dioecesi redditus fuerant assignati; redditus ipsos praefatos Capitulum ex nunc et in perpetuum cum decimis et omni temporali iurisdictione et iure retinere volumus et mandamus. Quos tamen idem Capitulum a Dioecesiano loci suscipient et etiam possidebunt, prout superius est expressum, tam in portione Fratrum Capituli praedictorum, quam in tota Dioecesi Curoniensi, Episcopo Dioecesano omnibus iuribus reservatis, quae non possunt nisi per Episcopum exerceri. Et quoniam propter paganorum frequentes incursus, et alia emergentia negotia peragenda, Curoniensi Episcopo in civitate Rigensi contingit saepius commorari; domum ac aream, quas bonae memoriae Semigallensis Episcopus habuerat in eadem civitate Rigensi, eidem Curoniensi Episcopo decrevimus et volumus assignari, cum idem Curoniensis pretium, pro quo eadem domus et area redemtae fuerint, Rigensi Episcopo paratus fuerit exhibere. Et ne sedes Metropolitica, quae ab eodem Domino Papa de novo in illis partibus est creata, debito careat fundamento et suo dignitatis titulo; decrevimus ordinandum, ut Archie-

<sup>\*)</sup> Principio hoc mandatum ad solum Guilielmum in scriptis directum fuerat ap. Raynat-dum ad annum MCCXLV. n. 89.

<sup>24.</sup> ad nr. 93.): nam datum non est, ut habet Nettelbladt et ex illo noster autor, "pontificatus Domini Innocentii Papae IV. anno tertio", sed octavo (1251.), quod patet ex confirmatione papali, quae ex originali est in Dogielis Cod. dipl. V. 17. nro. XXIV. et cui inserta est transactio Petri et Wilhelmi episcoporum et Johannis Cardinalis cum expresso anno Pontificatus octavo, et ex injuncto executoriali, quod P. Innocentius IV. eodem anno dedit episcopo Osiliensi super hac re et cujus notam habes in Indice nro. 93. Cf. Kallmeyer in Mittheill. aus der livi. Gesch. Ill. 422. Voigt Gesch. Preuss. Il. 576. Itaque hoc diploma referendum ad a. 1251.

piscopus, qui ad illam Metropolim est assumtus, in civitate Rigensi praedicta, quae nobilior ex multis causis et habilior aliis ecclesiis illarum partium esse videtur, sedem Archiepiscopalem constituat, secundum quod ei literis est indultum. autem idem Rigensis Episcopus cedere Episcopatu Rigensi vel ad alium Episcopatum se transferre voluerit; id ei auctoritate praesentium indulgemus, ut sic memoratus Archiepiscopus nominatam Rigensem Ecclesiam pro Metropoli libere valeat adipisci; alioqui dictus Rigensis, quoad vixerit, pacifice, in statu praesenti, tam in civitate, quam in Dioecesi Rigensi, permaneat, eodem Archiepiscopo tam in civitate Rigensi, quam per totam provinciam iurisdictionem Metropoliticam exercente. Quod autem huiusmodi ordinatio, facta de consensu eiusdem Archie-piscopi, et Fratris Theodorici, dicti de Gruningen, Magistri eiusdem Domus sanctae Mariae Theutonicorum in Prussia et Livonia, et discreti Viri, Alexandri Sacristae et Lamberti Canonici Rigensis, Procuratorum et Capituli Rigensis praedictorum, et Henrici Canonici sancti Theobaldi Metensis, Procuratoris eiusdem Fratris Henrici, quondam Semigallensis Episcopi, nunc vero Episcopi Curoniensis, rata permaneat, et inviolabiliter observetur, Sigillorum nostrorum munimine, una cum Si-[276]gillis praedicti Archiepiscopi, et memorati Magistri, ipsam duximus roborandam. [276]

Datum Lugduni quinto nonas Martii, Pontificatus Domini Innocentii Papae IV.

anno tertio.

### LVI.

# Cautio Magistri Ordinis Teutonici de tertia parte Curoniae non immutanda, quae Episcopo cessit.

Ex Dn. Nettelbladt Rer. Curland. fasc. 1. p. 148.

Universis Christi fidelibus, ad quos praesentes literae pervenerint, salutem Post et laudem in Jesu Christo. Ut ea, quae in tempore vitae celebrantur, non more annum fluentis aquae labantur, sed robore perpetuo potius fulciantur; dignum utique est et opportunum, ut literarum codicibus, testiumque subscriptione, nec non sigillorum aptis appensionibus, muniantur. Hinc est, quod nos frater Wilhelmus de Urenbach, Ordinis Fratrum Hospitalis beatae Mariae Domus Teutonicae Magister Generalis\*) ad communem notitiam perferre curamus, quod cum reverendus Pater, Dominus Hermannus, bonae memoriae, Curoniensis Ecclesiae Episcopus, Canonicorum suorum consilio, ceterorumque suae Dioecesis sapientum pro commodo et utilitate praenominatae Curoniensis Ecclesiae, Fratribus militiae, tunc temporis Curoniam inhabitantibus, tertiam partem praefatae Dioeceseos contulisset ad possidendum, intervallo non (modico) Fratres praehabiti, una cum Episcopo suisque Catholicis, manu Letuinorum, paucis perfluentibus, gladio corruerunt. Sed postmodum per Dominum Apostolicum, de discreti Patris, Fratris Henrici Episcopi Curoniensis, de Littelenburg, de Ordine Minorum, qui tunc post memoratum Antistitem secundus praesulatum tenebat, assensu, tertia parte et incultae et cultae Episcopo remanente, duae partes Dioeceseos praelibatae Fratribus Ordinis nostri sunt assignatae, ob defensionem Ecclesiae saepe dictae, tali praesertim conditione, quod per Praeceptorem Livoniae ceterosque Ordinis nulla divisio, nostro sine consensu, fieri debeat, et si quis huiusmodi quicquam attentare praesumeret, frivolum reputaretur atque cassum; non solum talem divisionem per praesentes inhibentes, sed etiam, si per nos aliqua inaequalis reperiretur fore facta, sic ut dictus Antistes partem minorem seu deteriorem in divisione tali per nos sibi iniunctam possidere nosceretur, novam faciendam arbitrantes.

Datum Venetiae, anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo \*\*) tertio nonas Maii in Capitulo nostro generali, coram Praeceptoribus nostris.

\*) Huius Magistri memoria excidit ex Annalibus: neque enim perfectum Magistrorum Catalogum adhuc habemus, ipso Hartknochio fatente.

<sup>^\*)</sup> Annus hic subsistere nequit, quia mentio fit translationis Henrici e Sede Semigalliensi in Curoniensem, quae demum anno MCCXLV. decreta fuit instrumento praecedenti. Si Wilhelmus de Urenbach, eiusque tempora certa essent; annum hunc figere liceret. Nunc aliud non suppetit, quam ut eum post annum MCCXLV. reiiciamus.

Fratre Helm'ico, Castellano de Sterckenberg, et Fratre Hermanno, Marschalco ordinis, et Fratre Coennero Commendatore Confluentiae, ceterisque Confratribus nostris, ad hoc specialiter requisitis.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum appendi fecimus huic scripto.

[277]

# [277] LVII.

Innocentii PP. IV. epistola ad Principes quosdam Russiae, quibus nuntiat, Albertum, e sede Armaghana translatum, Prussiae, Livoniae et Estoniae Archiepiscopum, qua Legatum Sedis Apostolicae in Russiam venturum.

Ex Raynaldi annal. eccles. t. 13. p. 559. n. 29.

Innocentius etc. Cum in partibus vestris mores et ritus Graecorum, qui 1246. superstitiose ac damnabiliter ab unitate ecclesiastica recesserunt, fuerint hactenus non sine animarum periculis observati; et nuper gratia faciente divina, illuminata fuerint corda vestra, ut recognoscentes Romanam Ecclesiam matrem aliarum omnium et Magistram; ac summum Pontificem successorem Petri, cui collatae sunt claves regni coelestis ligandi, et solvendi, et Jesu Christi vicarium esse caput; quia cum unus sit Dominus, una fides, unum baptisma, unum principium, 'unum corpus Ecclesiae militantis, corpus cum pluribus capitibus monstruosum, et sine capite acephalum censeretur, ad devotionem et obedientiam Apostolicae sedis et nostram redire, sicut accepimus, affectetis: Nos, ei assurgentes in laudem, qui oculos Tobiae per collyrium ex felle piscis illuminare dignatus est, et aperire oculos caeci nati, ac exsultantes cum muliere, quae iuxta veritatem evangelicam, dragmam, quae perierat, reinvenit, venerabilem fratrem nostrum, Archiepiscopum \*) Prussiae, et Estoniae, Apostolicae Sedis Legatum virum utique secundum cor nestrum, morum honestate decorum, literarum scientia praeditum, et consilii maturitate praeclarum, qui vobis verba vitae deferat, et nostram et fratrum nostrorum plenius voluntatem exponet, ad partes vestras, commisso sibi in eisdem partibus plenae Legationis officio, duximus destinandum; concessa ei libera potestate, ut evellat et destruat, dissipet et disperdat, aedificet et plantet, prout secundum Deum viderit expedire.

Datum Lugdun. V. Non. Maii anno III.

## LVIII.

Eiusdem mandatum ad eundem, ut in Russiam se conferat. Ex Raynald. Annal. eccl. t. 13. p. 570. n. 28. 1)

Innocentius etc. Archiepiscopo Prussiae, \*) Livoniae et Estoniae, b) Apo-1247. stolicae Sedis Legato etc. Sicut omnes, quos extra arcam invenit diluvium, perierunt; ita omnes, qui sunt extra communionem Ecclesiae, nisi conversi ad eius unitatem redierint, in aeternae damnationis supplicium deportantur. Hac siquidem consideratione inductus, charissimus in Christo filius noster, Daniel, Rex Russiae illustris, cuius mentem Dominus, qui non vult mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat, sua misericordia illustravit, per literas speciales, et nuntios, quos propter hoc transmisit nuper ad nostram praesentiam, cum humilitate ac instantia postulavit a nobis, ut ipsum et totam gentem ac regnum eius, hactenus a fidei unione praecisos o), ad unitatem ecclesiasticam, et devotionem [278] Ecclesiae Romanae, quae aliarum omnium caput est et magistra, re-[278]cipere de benignitate solita curaremus. Quocirca mandamus d), quatenus personaliter

 Hunc ex sede Armaghana evocatum huius Legationis causa variis privilegiis ornaverat, veluti, ut Crucem praeferre posset, ibid. nro. 30. 31.

<sup>1)</sup> Ex archivo Vaticano edidit hoc mandatum Turgenevius in Hist. Rossiae monim. 64. nro. LXXII., unde lectionum varietatem hic adjecimus.
 a) Russiac. — b) Eustoniac. — c) precisas. — d) monemus.

ad partes illas accedens, si praefatus Rex in tam sancto proposito perseverans, tam ipse quam archiepiscopi, et episcopi, et alii magnates regni sui, schismate quolibet penitus abiurato promiserint, et iuraverint, se de caetero in unitate fidei, quam Ecclesia Romana praedicat et observat, eiusdemque Romanae Ecclesiae devotione perpetuo permansuros, cos auctoritate nostra °) reconcilies, et tanquam speciales et devotos filios incorpores praedictae Romanae Ecclesiae, quae mater est omnium, unitati; idque per loca et regna, in quibus expedire videris, publices, et facias etiam publicari.

Dat. Lugd. VII. Id. Septembr. ann. V.

# LIX.

# Alberti II. qua Lubecensis Episcopi, transactio cum Archiepiscopo Bremensi.

Ex Lindenbrog. Scriptor. Septentr. p. 173. 1)

Albertus, Lubicensis Episcopus, Livoniae, Estoniae et Prussiae Apostolicae Anno Sedis Legatus, praesentibus protestamur, quod nos Venerabili Domno Gerhardo II. 1247. sanctae Bremensis ecclesiae Archiepiscopo, tamquam suffraganeus Bremensis ecclesiae, tactis sacrosanctis Evangeliis, duo praestitimus iuramenta. Unum indempnitatis, quod tale est:

Ego Albertus, Lubicensis ecclesiae Episcopus, ab hac hora in antea possessiones et iura episcopatus Lubicensis non alienabo, sed ea, quae alienata sunt, bona fide pro posse meo recolligam. Sic me Deus adiuvet et ista quatuor sancta

Evangelia, et quatuor Evangelistae, et ista patrocinia Sanctorum.

Aliud fidelitatis sub ista forma:

Ego Albertus, Lubicensis Episcopus, Livoniae, Estoniae et Prussiae Apostolicae Sedis Legatus, ab hac hora in antea fidelis et obediens in omnibus ero tibi, Gerharde, sanctae Bremensis ecclesiae Archiepiscopo, tuisque successoribus in Bremensi Sede constitutis. Mandatum tuum, quodcumque mihi ore sive per certam epistolam tuam manifestaveris, sine malo ingenio adimplebo, ad omnem terminum et locum, quem mihi indicaveris, risi corporis mei infirmitate, vel alia aliqua gravi necessitate detentus venire non possum. Haec omnia per fidem rectam sine omni malo ingenio observabo tuis et tuorum successorum temporibus, quam diu vixero, secundum scire meum et posse. Sic me Deus etc.

Quibus iuramentis praestitis, tam dictus Dominus noster Archiepiscopus Bremensis sub religione iuramenti praestiti nobis mandavit, et nos etiam voluntarie promisimus, quod numquam procurabimus vel efficiemus per nosmet ipsos, vel per literas vel nuncios, quod absolvamur, auctoritate alicuius superioris, ab obedientia Bremensis ecclesiae quamdiu in Lubicensi ecclesia praesidemus. Item Domno Archiepiscopo et ecclesiae Bremensi semper assistemus bona fide in iure suo; specialiter autem contra Hammaburgenses universos et singulos, si eos ad obedientiam et reverentiam sive concordiam Bremensis ecclesiae non possumus revocare, et hoc per eos steterit manifeste. Item numquam ponemus Sedem Archiepiscopalem in (provinciis) nostrae Legationi commissis in praeiudicium Bremensis ecclesiae, sine consensu eiusdem Archiepiscopi supra dicti. Item bona fide laborabimus nostris laboribus et expensis, cum nunciis Archiepiscopi et ecclesiae Bremensis, ad obtinendam primatiam \*) in provincia nobis commissa.

Acta sunt haec in orientali choro Bremensi anno gratiae M. CC. XLVII. III. Kal. Decembr.

\*) Pro Archiepiscopo Bremensi scilicet, qui hanc occasionem, qua Legatus Sedis Apostolicae per Livoniam Suffraganeus eius factus est, vertere nitebatur in suum emolumentum, nempe ut

e) add. et.

1) Est quoque in Lünigii Specileg. ecclesiast. II. 304., unde Lappenbergius in Hamb. Urk. I. 458. nro. DXLIII. extraxit iuramentum archiepiscopi Alberti, hic insertum, de revocatione Hammaburgensium ad obedientiam Bremensis ecclesiae, notans, indubie Albertum ab Archipraesule Bremensi Gerhardo II. accepisse iniunctum, iura archiepiscopatus Bremensis non solum in capitulum Hamburgense, sed etiam in civitatem restituendi.

[279]

# [279] LX.

Alexandri PP. IV. epistola, qua Rigensem Sedem, ab Alberto electam, declarat Metropolitanam.

Ex Raynald. Annal. eccl. t. 14. p. 13. n. 64.

Anno Alexander etc. Archiepiscopo Rigensi etc.\*) Primatuum cathedras, et api1255. cem cuiuslibet ecclesiasticae dignitatis, privilegio sibi divinitus tradito, Ecclesia
Romana constituit, quam solus ille fundavit, ac supra petram fidei mox nascentis
erexit, qui beato Petro, aeternae vitae clavigero, terreni simul commisit et caelestis imperii moderamen. Hinc est, quod apud sanctam sedem Apostolicam horum spectatur origo, eorumque dispensantur insignia, de cuius plenitudine omnes
accipiunt, eiusque speciali munere, quod ratio personae, aut temporis, loci, vel
causae interdum postulat, assequuntur. Sane cum, sicut tua nobis, et suffraganeorum tuorum insinuatio patefecit, olim in certa ecclesia metropoliticam non
habens sedem, Livoniae, Estoniae, ac Prussiae archiepiscopus vocareris, felicis
recordationis Innocentius Papa, praedecessor noster, tibi, ne praesidialis honor
vacillare per indeterminationem loci quodammodo videretur, aut insigne capitis
nomen generali corporis appellatione confundi, ut, in quacumque velles ecclesia

Episcopi per Livoniam et Estoniam, immo et Prussiam, Alberto auctore, Bremensem agnoscerent Metropolitanum, uti olim fecerant Septemtrionalium regnorum Episcopi. Memorabile tamen, articulum hunc non fuisse iuratum. Et quamvis iuratus fuisset; disceptari poterat, an iusiurandum, ad quod Archiepiscopus Legatum Pontificis, hoc inscio, adegisset, validum esset. Oportuisset enim eum hoc pacto Pontifici magis paruisse, quam Archiepiscopo. Ipse rei exitus docet, Legatum haec talia promisisse non sine reservatione mentali. Optio enim ei primi per Legationem vacaturi Praesulatus iam tum data erat, qui hoc ipso, quod ille eum electurus erat, Archiepiscopatus esse debebat. Qua cum in Rigensi ecclesia utendum censeret; insalutato Bremensi Archiepiscopo Rigam abiit, ubi Primatiam, qua Bremensem lactaverat, ipse assecutus, fimbrias in Lithuaniam quoque extendit. Raynald. ad annum MCCLIV. n. 27. 1)

\*) Cum Lithuani Christiani fierent; Archiepiscopus ille regionarius eis non solum Episcopum dedit, sed etiam ab eo sacramentum exegit, tamquam subdito Suffraganeo. Quod Pontifex, Lithuanos sibi subiicere cupidus, irritum declaravit. Raynald. ad ann. MCCLIV. n. 27. 2)

<sup>1)</sup> Accuratissime de fatis rebusque gestis Alberti archiepiscopi disseruerunt, praeter Gruberum ad chron. pag. 183. not. g., Voigtius in Hist. Pruss. II. 323. 472. sq. 666. III. 4—8. 58—61. 598. et H. F. Jacobson in commentatione: Die Metropolitanverbindung Riga's mit den Bisthümern Preussens, quae est in C. F. Illgenit Zeitschrift für die historische Theologie T. VI. P. 2. pag. 123—179. (Lipsiae 1836. 8.) cum additamento einsdem autoris in T. VIII. P. 4. pag. 82—89. (1838.), et seorsim edita extat Lipsiae 1836. 8., ubi v. pag. 11—19. Cf. etiam Dogielis cod. dipl. Pol. T. V. p. 20. nro. XXVIII., p. 76. nr. LV., p. 90. nr. LXI., Voigtic cod. dipl. Pruss. T. I. pag. 66. nr. LXX., p. 68. nr. LXXII., p. 71. nr. LXXVII., p. 75—77. nr. LXXIX—LXXXI., p. 81. nr. LXXXVI., p. 83. nro. LXXXVIII., p. 92. nr. XCV., et Indicem nro. 74. 83. 84.91. 92. 110. 467.

<sup>2)</sup> Alberto, adhuc nomen archiepiscopi Prussiae, Livoniae etc. gerenti, infunxit P. Innocentius IV. sub dato Asisii, XII. Kal. Sept. Pont. a. XI. (21. Aug. 1253.), ut in Lithunnia episcopatum erigeret et inauguraret, qua de re litterae originales cum bulla plumbea in archivo Regiomontano (cf. Index nro. 112.) adhue extant et typis exscriptae sunt in E. Raczynski Cod. dipl. Lithuaniae. Vratislaviae 1845. 4. pag. 3. Quae cum fratribus ordinis minus essent accepta, facile fieri potuit, ut Papa, in eorum consilia inclinatus, prius iniunctum redderet irritum praeciperetque Archiepiscopo sub dato Laterani, VI. Idus Martii Pont. a. XI. (10. Mart. 1254.), ut tenquam legatus quidem pontificius in Livonia, Esthonia sive Russia se gereret, sed nihil contra voluntatem fratrum ordinis in Livonia, Prussia. Curonia et Esthonia ageret (v. Turgenevit hist. Rossiae monim. 1. 70. nro. LXXXIX. et Voigtti cod. dipl. Prussiae 1. 92. nro. XCV. coll. ejusdem Gesch. Preuss. III. 59.): quod praeceptum iteravi P. Alexander IV. sub dato Viterbii, . . . Idus Maii Pont. a. IV. (1258.), cf. Cod. dipl. Pruss. l. c., Index nro. 115. Interim primus Lithuaniae episcopus Christianus in terris, ipsi a rege Myndowe donatis, ordinem liberaverat a decimis episcopalibus, d. d. in Riga a. dom. 1254. VIII. dus Aprilis (v. I) regeri cod. dipl. Pomer. p. 355. nro. 247.); nam sacerdos ordinis erat et a partibus illius steiit, cf. Voigiti hist. Pruss. III. 39. 40., ej. cod. dipl. Pruss. T. 1. p. XIV.

cathedrali, lege tibi metropolitana subiecta, eandem posses sedem, cum huiusmodi ecclesiam pastore vacare contingeret, collocare, per suas sub certa forma literas, de tùa in Domino confidens circumspectione, concessit. Porro Rigensi ecclesia cathedrali, quae tibi praedicta suberat lege, postmodum pastore vacante, tu in ea metropolitanam sedem, literarum auctoritate huiusmodi, prout ex ipsarum beneficio poteras, de consensu omnium, quorum intererat, deliberatione provida statuisti, ut inde appellationis nomen metropolitiae dignitas et provincia sortiretur, tuque ac successores tui certo gaudeatis principalis domicilio mansionis. Tuis igitur, et eorundem suffraganeorum precibus inclinati, quod a te in hac parte provide factum est, ratum et firmum habentes, illud auctoritate apostolica confirmamus, etc. iure Romanae Ecclesiae, ac dilectorum filiorum, Magistri, et Fratrum hospitalis S. Mariae Theutonicorum, in omnibus et per omnia semper salvo. Nulli ergo etc.

Dat. Neap. XIII. Kal. Febr. ann. I.

# Additamentum.

#### LXI.

Literae Alberti, Rigensis Episcopi, quibus testatur, Wiscewolodum, Regem de Gerceka, Rigam venisse, eandemque urbem suam Gerceka cum territorio ac praeterea Autinam et Zeessowe aliasque civitates Ecclesiae b. Mariae virginis donasse et acceptis tribus vexillis eadem bona sua ab Episcopo post praestitum ei fidelitatis iuramentum in feudum recepisse.

Ap. Dogiel. Cod. dipl. Polon. Tom. V. p. 2. N. II. ex originali.

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Amen.

Albertus, Dei gratia Rigensis episcopus, humilis gentium in fide minister, Anno ut eorum, quorum necesse est, memoriam habere perennem, nulla cum tempore 1209. succedat oblivio, provida modernorum diligentia cum literarum testimonio salubriter novit procurare. Itaque quae nostris gesta sunt temporibus ad posterorum transmittentes notitiam significamus universis tam futuris quam praesentibus in Christo fidelibus, qualiter larga Dei misericordia novellam adhuc Livoniensis Ecclesiae plantationem erigens, in erigendo promovens, Wiscewolodo, regem de Berzika 1), nobis fecit subiugari. Quippe Rigam veniens praesentibus quam pluribus nobilibus, clericis, militibus, mercatoribus, Teutonicis, Ruthenis et Livonibus, urbem Berzika 2) hereditario iure sibi pertinentem, cum terra et universis bonis eidem urbi attinentibus, Ecclesiae beatae Dei genitricis et virginis Mariae legitima donatione contradidit, eos vero, qui sibi tributarii fidem a nobis susceperant, liberos cum tributo et terra ipsarum 3) nobis resignavit, scilicet urbem Autinam 4), Zeessowe et alias ad fidem conversas, deinde praestito nobis hominio et fidei sacramento praedictam urbem cum terra et bonis attinentibus a manu nostra solempniter cum tribus vexillis in beneficio recepit. Testes huius rei sunt: Joannes praepositus Rigensis ecclesiae cum suis canonicis, Comes Ludolphus de Halremunt, Comes Theodoricus de Werhe [?], Comes Henricus de Slade, 5) Walther de Amesleve 6), Theodoricus de Ademis 7), milites Christi Volquitus 8) cum suis Fratribus, Rodolphus de Jericho, Albertus de Aldenvlet 9), Henricus de Blandebock 10), Hildebertus de Vemunde [?], Lambertus de Lunenbuch 11), Theodoricus de Volphem, Verlacus [?] de Doln, Irad 12) de Ikescole, Philippus advocatus de Riga.

<sup>1)</sup> lege Gerzika. 2) Gerzika. 3) ipsorum. 4) Antinam? 5) XIV. 5. 6) Hamersleve. XIII. 1. 7) Adenois? cf. IX. 10. not. 1) Kukenois? XXII. 3. 8) Volquinus. 9) Aldenvet? 10) Blankenborch? 11) Lunenburch? 12) Conrad.

cum suis civibus et alii quam plures. Acta sunt haec anno Dominicae incarnationis MCCIX. in caemeterio beati Petri in Riga, praesidente Apostolicae sedi papa Innocentio tertio, regnante gloriosissimo Romanorum Imperatore Ottone, pontificatus nostri anno undecimo.

## LXII.

Albertus Rigensis Episcopus novae ecclesiae cathedrali condendae aream assignat.

Ap. Dogiel. Cod. dipl. Polon. Tom. V. p. 16. N. XXII. p. 102. N. LXIV. ex transsumptis.

Albertus Dei gratia etc. Cum a prima fundatione Rigensis civitatis ius ha-1211? buerimus conferendi areas ad habitandum singulis competentes, poscente tandem tempore aream quoque, quam decuit ad construendum monasterium et claustrum cum domibus necessariis nobis, et Ecclesiae nostrae cathedrali placuit assignare. In die b. Jacobi apostoli pontificialibus 1) induti cum reliquis civibus 2) et processione solenni cleri et populi processimus ad locum, ubi extra murum civitatis Livones habitationem habebant, cum consensu omnium eligentes, conferentes, lustrantes et consecrantes eundem locum beatae virgini Mariae et Ecclesiae cathedrali, ita sane, ut, quidquid continetur intra murum, Dunam et fossatum, quod ultra domum latericiam circulariter et directe concurrit ad cornu muri citra portam magnam et viam, ad aream pertineat supradictam. Areas autem, quas ibidem Livones seu Theutonici habuerant, recompensatione aliarum arearum seu empto pretio comparavimus ab eisdem, eadem hora solenniter et districte sub anathematis vinculo percellentes omnem hominem, qui in posterum Ecclesiam super cadem area indebite praesumeret molestare. Testes sunt Joannes Praepositus Rigensis (Mauricius, Helias, Arnoldus, Daniel), et totus conventus peregrinorum etc. (Joannes de Branstorp, Hermanus de Molve, Theodoricus Wrot, Walterus quondam dapifer, Philippus advocatus, Jordanus, Albertus et alii quam plures cives et peregrini. 3) Acta sunt haec anno Dom. incarnationis MCCXI. VIII. Kalendas Augusti. Pontificatus nostri anno XIV.

Aum. Ju der Einleitung über die Chronologie heinrichs S. 26. Anm. ift schon bemerkt, daß das Datum nicht leicht mit dem Jahre Albert's in Uebereinstimmung zu dringen ift, da es uns nöthigen würde, das erfte Jahr Albert's von dem Lodestage seines Borgängers Berthold, nicht von seiner eigenen Beibe zu datiren. Dazu kömmt, daß Albert im J. 1211. drei Bische aus Deutschand mitbrachte, deren Anwesenheit bei einer so seierlichen handlung wie obige doch zu natürlich ift, als daß ihre Abwesenheit unter den Zeugen nicht auffallen sollte. Zwar hat anch heinrich XVI. 1. 1211. antistitis initium decimi quarti, aber im Insi war nicht mehr 1211., sondern 1212.; wenn wir dieses Jahr nehmen, so sallen die Schwiedigseiten san weg; zwei Bischse waren schon im Frühlahre heimgekehrt, nur der alte trankliche Philipp von Rapedurz war geblieben, und das erste Jahr Alberts braucht erst im herbste 1198 oder im Frühlinge 1199 zu beginnen. Ueber die Zeugen s. den Index III.

### LXIII.

Divisio Lettiae inter Episcopum Rigensem et Fratres Militiae Christi. Ap. Dogiel T. V. p. 3. N. V. ex originali, sigill. 4.

B. Palbnensis 1), J. Vdns. b), Ph. Raceburgen. c), C. Lealen. d) Episcopi, 1211-J. •) praepositus Maioris ecclesiae in Riga, O. abbas in Dun. •) cunctis fidelibus
1212-J. •) praepositus Maioris ecclesiae in Riga, O. abbas in Dun. •) cunctis fidelibus in perpetuum. Cum in eo convenissent Milites Christi ac reverendi domini Fratres ac procuratores venerabilis fratris nostri A. Rigensis episcopi 8), ut terra quae

a) Bernardus Pathelbornensis. — b) Iso Verdensis. — c) Philippus Raceburgensis. — d) C. falsch statt Th[eodoricus] Lealensis. — e) Johannes. — f) O falsch für B.[ernardus] abbas in Dunamunde. — g) Denn Albert war in Deutschland. XV. 6. Die Ortsnamen und die Beugen, so welt fie nicht wie Alobrand und helmold von Plesse aus heinrich bekamt find, lassen wir unberührt, da Dogiel in diesem Stilde so unzuverlässig ift, daß er allen Bermuthungen Ranm giebt. Aber Berzeke ift Gerzeke. Das Jahr, welches Dogiel ansetz, 1213, ift entschieden falich; die Bischofe von Kaderborn und von Berben waren nur vom Brühlinge 1211. 148 zum Arühlinge 1212. in Livsand.

1) pontificalibus p. 102. 2) crucibus p. 102. lege: cum reliquiis, crucibus cf. VII. 4.

3) (—) ex pagina 102. additi.

Lettia dicitur, tripartita sorte divideretur, placuit scripto harum trium cartarum tres terrae partes aequales distingui, et datis hincinde cartulis per manum cuiusdam illiterati quidquid uni vel alteri parti pro sorte accideret, ratum habere. Duae itaque cartulae parti domini Episcopi assignatae fuerunt, in quarum una continebatur Aszute, castrum Lepene et villae in confinio Bebnine quondam pertinentes regi in Berzeke cum omnibus singulorum pertinentiis; in altera continebantur castra Aucenice, Alene cum suis attinentiis. Militibus Christi pro tertia parte ipsos contingente una cartula assignata est, in qua continebantur castra Zerdene, Rheyeste, Sessove cum suis attinentiis. De sorte vero Episcopi castrum Alene sorti Militum Christi adscriptum est in recompensationem duarum villarum, quas eis debebat Episcopus. Nos ergo quod coram nobis est gestum literis mandari fecimus et sigillis nostris communiri. Praesentes fuerunt cum haec fierent Alebrandus sacerdos, Rudolphus Canonicus in Sossad, Henricus sacerdos de Lon, Helmoldus de Plesse, Conradus de Vardenberge, Nicolaus de Bnina, Egechardus Schakke, Seyebandus de Luneba, Wridolphus miles, Frethericus de Bodenthke et alii quam plures.

### LXIV.

Immutatio divisionis possessionum in Livonia inter Albertum Episcopum Rigensem et Fratres Militiae Christi factae.

Ap. Dogiel T. V. p. 4. N. VI. ex originali.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.

Ego Albertus, Dei dignatione Livonum episcopus et in fide minister humilis, Anno universae fidelium societati Christo consociari: bonae fidei contractus et amicabiles conventiones, quae a fidelibus provide disponuntur, ut ad posterorum notitiam transferantur, necesse est sua firmitate muniri. Proinde tam praesentibus
quam futuris notum facimus, quod inter nos et dilectos filios nostros Milites
Christi a venerabilibus dominis Patherburnense, Verdense, Raceburgense factam
divisionem castrorum et praediorum prius nobis communium saniore consilio placuit immutari, ea videlicet ratione, quia rerum communio plerumque materiam
praebet seditioni. Decretum est igitur, ut castrum nostrum Autine a), Dunovia b)
etiam nostram, quam in decima Ascharad habebamus, et duas villas Sedgere
dictis Militibus Christi dimitteremus, castro Alenensi, quod prius habebant c), ab
eis retento. Cessit autem nobis castrum Bocanois d), Berdine, Egeste, Marxne,
Thessove c) cum his, quae infra ea et Ceustam [Ewestam?] fluvium et Dunam continentur. Et ut haec ordinatio nulla vetustate labatur, ipsam conscribi et sigilli nostri
fecimus annotatione firmari. Testes dominus Ph. Raceburgensis episcopus, Burchardus Halunstadensis f) maior decanus, Godefridus Mindensis scholasticus,
Joannes Rigensis praepositus, Romanus presbyter, laici Daniel Bherlagus 5), Conradus, Theodoricus et peregrini, cives et mercatores quam plures. Anno Dominicae incarnationis millesimo ducentesimo decimo tertio.

#### LXV.

1. Honorius III. Papa designationem finium dioecesis Seloviensis Dauctoritate apostolica confirmat.

A. Ap. Dogiel. T. V. p. 6. N. X. ex originali.

Honorius episcopus servus servorum Dei venerabili Fratri Seloviensi \*) Epi- Anno scopo salutem et apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis etc. 1219. Eapropter, venerabilis in Christo frater episcope, tuis iustis postulationibus grato concurrentes assensu, terminos tuae dioecesis, sicut venerabilis frater noster Livoniensis Episcopus eos tibi authoritate nostra rite ac provide assignavit, tibi et per te Seloviensi \*) Ecclesiae authoritate apostolica confirmamus et praesentis

a) l. Seloniens.

a) Antine. — b) Dimidiam? — c) N. LXIII. — d) Cukenois? — e) Zessove? — f) Halber-stadensis. XVI. 4. — g) cf. Verlacus de Doln. N. LXI.

Datum Viterbii octavo scripti patrocinio communimus. Nulli ergo hominum etc. Calendas Novembris. Pontificatus nostri anno quarto.

# B. Ibid. p. 10. N. XIII. ex originali.

Honorius etc. Justis petentium desideriis etc. Cum itaque, sicut affers, Auno 1225. venerabilis frater noster Livoniensis episcopus, cui ordinandi cathedrales Ecclesias et distinguendi dioeceses in illis partibus plenariam concessimus facultatem, dioecesem tuam certis distinxerit terminis et terras infra terminos ipsos contentas tibi et Seloviensi <sup>a</sup>) Ecclesiae dioecesano iure subiecerit, prout in ipsius literis perspeximus plenius contineri, nos — confirmamus etc. Datum Laterani decimo octavo Calendas Decembris Pontificatus nostri anno nono.

2. Albertus Episcopus Rigensis Lamberto Episcopo de bona voluntate Seloniam resignanti totam Semigalliam assignat. Inserta est Honorii III. epistola, qua Alberto potestas datur ecclesias cathedrales condendi et episcopos instituendi.

Ap. Dogiel. T. V. p. 10. N. XIV. ex originali. Sigil. 2.

Albertus, Dei gratia Livoniensis Episcopus, omnibus etc. Cum nos aucto-Anno 1226 ritate literarum apostolicae sedis, quarum tenor talis est. Ho norius Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Episcopo Livoniensi salutem et apostolicam benedictionem. Cum in parte Livoniae multiplicata per Dei gratiam messe fidelium et regionibus circumquaque albescentibus iam ad messem, necesse sit, sicut asseritur, operariorum numerum adaugeri, fraternitati tuae, de qua gerimus in Domino fiduciam pleniorem, auctoritate praesentium indulgemus, ut locorum et rerum circumstantiis provide circumspectis, auctoritate nostra in partibus illis Ecclesias instituas cathedrales, in quibus viros idoneos, qui tanto congruant oneri et honori, eligas in episcopos, et accersitis duobus vel tribus episcopis vice nostra munus consecrationis impendas. Datum Ferrarae secundo Kalendas Octobris Pontificatus nostri anno secundo. Venerabilem virum Lamb. (\*) elegissemus episcopum Seloviae b) et cuiusdam partis Semigalliae, quae commode haerere non poterat, certissime eo, quod ipsius Semigalliae maior pars nondum ad baptismi gratiam pervenisset et adeo essent distantes ab invicem Selovia ) et Semigallia, quod persona eadem commode non posset curam gerere animarum in utraque, volentes tam praelatis quam subditis in posterum providere, de voluntate et consensu domini W. 7 Mutinensis Episcopi apostolicae sedis legati ac supradictarum literarum auctoritate suffulti, praenotato episcopo Lamb. de bona voluntate Seloviam b) resignanti, totam cum suis attinentiis Semigalliam assignamus, reservatis tamen eidem episcopo reditibus, quoscunque habet in Selovia ), quousque in praedicta Semigallia competentem habeat mansionem. Datum in Anno incarnationis Dominicae millesimo ducentesimo vigesimo sexto, duodecimo Kalendas Aprilis. Praesentibus domino Guicel Revelensi Episcopo, Joanne Rigensi praeposito et Magistro Militiae Christi, Comite Brocardo d), domino Daniele et multis aliis.

a) Seloniensi.

a) Lambertum. — b) Selonia etc. — c) Wilhelmi.
d) Daß die episcopi Danorum de Revalia im vorhergehenden Jahre in Riga waren, erwähnt heinrich XXIX. 4., ebendaselbst ist auch Comes Burchardus; der name des Revalichen Bis Schofe fällt auf; doch mare, wenn nicht einer ber baufigen Dogiel'ichen Schreibfebler angenommen werden muß, Guicel lieber auf Wessel gurudgufibren , (Byl. Index corp. hist. dipl. Liv. Bd. II. G. 364.) ale ein neuer Bijchof angunehmen.

## LXVI. a.

Estoniae divisio inter Albertum Episcopum Rigensem, eius fratrem Episcopum Hermannum et Fratres Militiae Christi.

Ap. K. H. v. Busse in Mittheilungen aus ber livland. Gesch. IV. 1. p. 34. 35. 36. ex originali; ap. Dogiel. T. V. p. 8. ex transsumpto a. 1519.

Albertus dei gratia Liuoniensis episcopus. vniuersis christi fidelibus in perpetuum. Anno Cum super neophitorum episcopis creandis et ipsorum terminis limitandis auctoritate 1224. fungamur apostolica. ordinationem olim inter nos et theodoricum venerabilem quondam episcopum super estonia prudentum virorum mediante consilio constitutam, accedente voluntate et consensu beneuolo domini hermani germani nostri, predicti th. episcopi successoris. capituli nostri. fratrum militie christi. peregrinorum et ciuium Rigensium, ad presens innouare decreuimus et distinguere in hunc modum. Cum liuonia tum ex situ proprio tum ex accidentibus bellorum causis adjacentibus terris sit pauperior. et secundum apostolum nemo suis militare cogatur stipendiis. Rigensis ecclesia pro laboribus. impensis. dampnis et sanguine. quem pro estonie conuersione impendit, ac deinceps impendet, cum omni Jurisdiccione spirituali ac temporali integre ac libere has terras perpetuo possidebit. Sontackele. 1) Leale. hanele. b) cotze c) rotelwic. d) et ceteras maritimas. secundum suorum longitudinem et latitudinem terminorum. Ceterum termini episcopatus domini hermani erunt isti. Vgenois. Waigele. Soboliz. () Sackele. Nurmigunde. Mocke. (1) cum omnibus suis attinentiis. et ex terris eisdem Magister et fratres militie tenebunt de manu ipsius et cuiuslibet suorum successorum medietatem. cum ecclesiis decimis et omni temporali prouentu. impensuri ei per inde debitam suo episcopo obedientiam et obsequium, et vigilanti nichilominus sollicitudinem intendentes ad promotionem defensionem ac conservationem sue ecclesie. Ipse quoque uersa vice fratres eosdem affectione paterna honorabit diliget ac defendet. Verum Magister qui ibi pro tempore fuerit. semper obedientiam ipsi episcopo repromittet et ad inuestiendum de cura animarum in suis ecclesiis personas ei presentabit idoneas. Ad hec \*) sepe memoratus hermanus episcopus et quilibet sibi succedens preter constitutionem et mandatum sedis apostolice a Rigense aliquaterus non recedet episcopo. sed fide bona et dilectione plena ad omnem necessitatem utilitatem et commoditatem Rigensis estoniensis episcopi, dicti quoque fratres. sibi mutui cooperatores existent. tribuentes utrinque salubriter praedicationis officio et conuersioni gentium operam efficacem. Ut igitur quod per nos ad profectum crescentis ecclesie consulte creditur esse factum alicujus presumptione temeraria mutari in posterum nequeat uel infringi, sigillo nostro et sepe dicti episcopi. ecclesie nostre. ac fratrum militie sigillis presentem paginam communimus. Actionis hujus testes sunt. Johannes prepositus Rigensis et eius conuentus. Albero s) prior de dunemunde cum fratribus suis. Magister Volquinus h) cum fratribus suis. Rotmarus i) germanus noster. Thomas plebanus de Luneburg. Vasalli ecclesie nostre. Comes Burchardus de aldenburch. 1) Daniel de lineward. 1) Conradus de lkescola m). Johannes de dolen n) Walterus quondam dapifer. Peregrini Frethehelmus o) de poch p). Theodoricus de escerde. 1) Luthertus de Northorpe. 1) aduocatus peregrinorum. Helmold us de Luneburg, henricus de lit. Johannes de Bekeshouede. 2) Engelbertus de tisenhusen. Jacobus de Vrbe. Ciues nostri. luderus aduocatus. Bernardus de deuenter. b) Albertus utnorthing et alii a) quam plures. Actum in Riga Anno dominice incarnationis M. CC. XXIIII. Nono kl. augusti pontificatus nostri anno XXV°. Die lette Bahl wird in anno XXVIo. verwandelt werden milffen.

<sup>a) Dog. Scutaclede. — b) Orig. Hanhele. — c) Corze. — Dog. Zetze. — d) Orig. Rotelewic. Dog. Roralwiesz. — e) Dog. Vogenasz. Wargielo. Soboler. — f) Dog. Nerungunde, Morke. — g) Dog. Albrio. — h) Dog. Votengnus. — i) Dog. Rotmanus. — k) Dog. Haldenburg. — l) Dog. Linewerdt. — m) Orig. Ykiscule. Dog. Ikepzola. — n) Orig. Doln. — o) Dog. Freschelinus. — p) Orig. Pvoch. Dog. Joc. — q) Orig. Escherde. Dog. Osteride. — r) Orig. Nortdorp. Dog. Notope. — s) Orig. Bickeshovede. Dog. Bekershomede. — t) Dog. Renardus de Benenter. — u) Dog. Uinortongele et alii.
\*) At H. Dog.</sup> 

## LXVI. b.

Albertus episcopus Rigensis fratri Hermano pro Lealensi castro tutiorem in superioribus partibus sedem et terminos episcopatus assignat.

Ap. K. H. von Busse et Dogiel ubi supra.

Anno Abertus dei gratia liuoniensis episcopus omnibus hoc scriptum legentibus 1224 salutem in eo qui est salus omnium. Quum ea que fiunt in tempore labuntur cum tempore, necesse est ut ea quae in ecclesia dei utiliter disponuntur ad posterorum noticiam scripta transferant. Qua propter notum esse uolumus tanı futuris quam presentibus. qualiter in partibus liuonie crescente religione christiana, pie memorie dominum theodoricum abbatem de dunemunde cisterciensis ordinis ad titulum lealensem in estonia episcopum ordinauimus. Illo autem a paganis occiso, germanum nostrum dominum heremannum abbatem scti pauli in brema 1) loco eius substituimus auctoritate apostolica, quam plenam habemus in eisdem partibus instituendi ecclesias kathedrales et in eis eligendi et consecrandi episcopos. Cum autem destructo iam dudum a paganis de osilia castro leale propter importunitatem coram et alia quaedam impedimenta secus mare non possit residere, in superioribus partibus ubi tutiorem sibi sedem eligat, terminos sui episcopatus ipsi assignauimus. videlicet terram Sackele. b) Normigunde. c) Moke. d) terram Vgenois () Soboliz () Waigele. (s) cum omnibus earum attinentiis. Ne quis autem ei super eisdem terminis existat injuriosus. auctoritate domini pape et nostra sub anathematis interminatione prohibemus. Hujus actionis testes sunt. Johann es prepositus in Riga scte marie. et eius conuentus. albero prior de dunemunde cum fratribus suis. Magister Volcquinus b) cum fratribus suis. Rotmarus i) Thomas plebanus de luneburg. <sup>k</sup>) Vasalli ecclesie Comes unois <sup>l</sup>) Daniel de lineward. <sup>m</sup>) Conradus de Ykescola. <sup>n</sup>) germanus noster. Burchardus de Kucunois 1) Peregrini °) frethehelmus de poch. P) Theodoricus de Johannes de dolen. escerde. 1) heinricus de lit. Johannes de bekeshouede. 1) Engelbertus de tisenhusen. Jacobus de urbe. Ciues luderus aduocatus. Bernardus de deuentere. Albertus Vtnorthing bet alii quam plures. Datum in Riga Anno dni M°CC.XXIIII. XII. kal. augusti.

Entitellungen bei Dogiel: a) Brensa. — b) Sachelem. — c) Norungunde. — d) Make. — e) Vgionis. — f) Soboltz. — g) Wargele. — h) Valegnus. — i) Rotnarus. — k) Luneberg. 1) Kutimor. [llebrigens scheint hier auch in der Handschreit. — n) Ukestsola. — o) Veregrun. — p) Fretchechelmus de Joe. — q) Ostorode. — r) Bekesehanede. — s) Denenter. — t) Utnorchinus. Man vergleiche mit diesen Unsormen dieselben Ramen in der vorhergebenden und in der solgenden Ursunde und man wird erkennen, wie es Dogiel eben so schwer gemacht hat, seinen Abschristen zu vertrauen, wie sig zu berichtigen ohne die Originale.

#### LXVI. e.

Hermanus episcopus Estoniae partem Fratribus Militiae Christi assignat. Ex K. H. v. Busse et Dogiel ubi supra; cfr. Arndt II. p. 16. 19., ubi eadem ab Hermano,

Ex K. H. v. Busse et Dogiel ubi supra; cfr. Arndt. II. p. 16. 19., ubi eadem ab Hermand postquam Tarbatensis episcopus factus est, repetuntur; at error est in anno.

Anno In nomine saucte et individue trinitatis. heremannus dei gratia lealensis episcopus. omnibus hoc scriptum legentibus a) salutem in eo qui est salus omnium. Notum esse uolumus tam futuris quam presentibus. quod de consilio venerabilis fratris nostri Alberti Rigensis episcopi et ecclesie sue. peregrinorum quoque ac ciuium Rigensium cum fratribus militie christi iuxta quod in autentico ipsorum continetur. talem fecimus compositionem ut videlicet a nobis et a nostris successoribus. ipsi teneant mediam circiter regionem episcopatus nostri. iurisdiccione civili perpetuo possidendum. cum ecclesiis decimis et omni emolumento temporali. terram uidelicet Sackele. normigunde. mocke. b) cum suis attinentiis. et dimidiam partem terre Waigele. saluo in omnibus nobis iure spirituali. In illisque

a) Arndt cernentibus. b) A. Mogeke.

terris per ecclesias suas personas idoneas instituent. et eas instituendas nobis presentabunt. Pro hiis autem terris nullum nobis temporale seruitium aliud exhibebunt. nisi quod pro episcopatu nostro contra incursus hostium iugiter decertabunt. et in spiritualibus nobis obedient. et cum ratione officii episcopalis ecclesias eorum uisitabimus. expensas nobis necessarias ministrabunt. Fluuium autem emaioga () liberum relinquimus vel gurgustium regis dimidium eis di nittemus. Ne quis autem eis super hac nostra concessione maliciosum afferat impedimentum sub anathematis interminatione prohibemus. et ut factum nostrum robur perpetuum optineat. hanc cartam inde conscribi et sigillo nostro et dni Rigensis episcopi et ecclesie sue muniri fecimus. Huius actionis testes sunt. dominus albertus Rigensis episcopus. Johannes prepositus scte marie in Riga. et eius conuentus. Albero prior in dunemunde. cum fratribus suis. Rotmarus germanus noster. Thomas plebanus in luneburg. Vasalli ecclesie Rigensis Comes Burchardus de Aldenburg. Daniel de lineward. Conradus de Ikescola. Johannes de Dolen. Peregrini Frethehelmus de poch. Theodoricus de escerde. lutbertus de Northorpe aduocatus peregrinorum. helmoldus de luneburg. heinricus de lit. Johannes de Bekeshouede. Engelbertus de tisenhusen. Jacobus de Vrbe. Ciues Rigenses Luderus aduocatus. Bernardus de deuenter. Albertus Vtnorthing et alii quam plures. Datum in Riga Anno domini. M.CC.XXIIII. decimo kl. augusti.

Sanctissimo patri ac domino honorio. sacrosancte romane ecclesie summo pontifici. deuoti filii. A. dei gratia Livoniensis. H. eadem gratia Lealensis episcopi. J. prepositus sancte Marie in Riga premonstratensis ordinis. V. dictus magister fratrum militie christi in liuonia debitam in christo obedientiam. supplicamus sanctitati uestre ut confirmare dignemini suprascriptam compositionem.

Ann. Ich stelle schließlich die Ramen, wie fie Dogiel liefert, den nunmehr aus dem Originale von h. v. Buffe gegebenen gegenüber, um zu zeigen, wie schwer es ist, da, wo die Originale nicht vorliegen, die fast immer salschen Formen Dogiels zu berichtigen.

Busse.

| Dusse.                             | Dogiet.               |                       |                                                 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                                    | A.                    | В.                    | c.                                              |
| Sontackele                         | Scutaklede.           |                       |                                                 |
| Cotze (Corze)                      | Reize.                |                       |                                                 |
| Rotelwic (Rotelewic).              | Roralwiesz.           |                       |                                                 |
| Vgenois                            |                       | Vgionis.              |                                                 |
| Waigele                            | Wargielo              | Wargele               | Waigelle                                        |
| Soboliz                            |                       | Soboltz.              | •                                               |
| Sackele                            |                       | Sachelem              | Slackele.                                       |
| Nurmigunde                         | Nerungunde            |                       | Normigunde.                                     |
| Mocke                              |                       | Make                  | Morle.                                          |
| Albero                             | Albrio                | Albero                | Albertus.                                       |
| Volguinus                          |                       | Valegnus.             |                                                 |
| Rotmarus                           | Rotmanus              |                       | Rotmarus.                                       |
|                                    | Lunenburg             |                       | Luneberg.                                       |
|                                    | Burchardus de Halden- |                       |                                                 |
| burch                              | burg                  |                       | (alias Brocardus)                               |
| Kukenois                           |                       | Kutimor               | (alias Cocanis)                                 |
| Lineward                           | Linewerdt             | Linewerdt             |                                                 |
| Conradus de Ikescola<br>(Ykiscule) | Ikepsola              | Ukestsola             | Conradus de Theschole. (alias Irad, Koniridus). |
| Peregrini                          | Peregrini             | Veregrun              | Peregrini.                                      |
| Frethehelmus de Poch<br>(Pvoch)    | Freschelinus de Joc . | Fretchechelmus de Joe | Fretchelmus de Vat.                             |
| Recerde (Escherde) .               | Osteride              | Osterode              | Ostende.                                        |
| Latherins de Northorne             | Lurbertus de Notorpe  |                       | Lutpertus de Norchoipe.                         |
| Bekeshouede (Bickeshovede)         | Bekershomede          | Bekesehanede          | Bekschonede.                                    |
| Luderus                            | Luderus               | Luderus               | Ludercus.                                       |
| Bernardus de Deuenter              | Renardus de Benenter  | Bernardus de Denenter | Bernardus de Denenter.                          |
| Utporthing                         | Utnortongele          | Utnorchinus           | Urnothingk.                                     |
| Emaioga                            |                       |                       | Tmnoga.                                         |
| Brema                              |                       | Brensa.               |                                                 |
| Gurgustium                         |                       |                       | Gurszigitium.                                   |
|                                    |                       |                       |                                                 |

c) A. Emmajöggi.

### LXVII.

Albertus episcopus Rigensis terram Tolowa cum Fratribus Militiae Christi dividit,

Ap. Dogiel. T. V. p. 2. N. III. cf. v. Busse. l. l. p. 44-48.

In nomine Domini. Amen.

Albertus Dei Gratia Rigensis Episcopus cunctis Christi Fidelibus in perpe-Anno tuum notum esse volumus praesentibus et futuris, quod terram, quae Tolowa dicitur, secundum ordinationem Domini Papae inter Nos, ac Fratres Militiae Christi super Livonia ac Lettia factam cum eisdem Fratribus de prudentium Virorum consilio sic divisimus; Villam apud Viwam (Goiwam) fluvium sitam, terminos possessionum Viri, qui Rameke dicitur, et quidquid in possessione nostra ante hanc divisionem habuimus usque Astyerewe (Astiierw) cum Ecclesiis, decimis et omni temporali proventu tenebuntur Jurisdictione civili. Pro sorte vero duarum portionum cum omni iure haec nos contingent: Gibbe, Jovnare, Jere, Ale, Zlawka, Saweke, Unevele, Turegale, Osetsene, Culbana, Jarva, Prebalge. Si quas etiam piscationes, arbores, prata, aut agros infra praedictos terminos hactenus dicli Fratres emptione, vel donatione habuerunt, deinceps nostra erant. Similiter si quid habuimus in sorte eorum, ipsis libere pertinebit. Caeterum praeter haec, Terra, quae Agzele (Adzele?) dicitur, praedicto modo ipsis pertinebit, remanentibus nobis respectu eiusdem Terrae, Berezne, Poznawe, Abelen et Abrene. Ne quis autem in posterum huic nostrae divisioni ausu temerario contraire praesumat, factum nostrum Literis mandari fecimus, et sigillis communiri, subscriptis nominibus eorum qui praesentes fuerunt cum haec fierent. Venerabilis Frater noster Hermanus Leolensis (Lealensis) Episcopus, Joannes Praepositus Maioris (scte Marie) Ecclesiae in Riga, Ocilites (Milites) Barvel (Daniel) de Linewarde, Koniridus (Konradus) de Ikescole, Joannes de Dolen, Joannes de Vikkeshovede (Bikkeshovede), Engelbrus (Engelbertus) de Risenhusers (Tisenhusen), famulus noster Engelbertus et alii quam plures.

Anm. Die eingeklammerten Berichtigungen find von S. v. Busse. Uebrigens vgl. die Anm. zu XXVIII. 9. a. E., wodurch auch die Jahreszahl bestätigt wird, die der neuere herausgeber gegen Dogiel angenommen hat.

#### LXVIII.

Concordia inter Albertum Episcopum Livoniae et Magistrum Militiae Christi de decimis et debitis quibusdam, auctoritate Wilhelmi, Episcopi Mutinensis, Legati Apostolici facta.

Ap. Dogiel T. V. p. 11. N. XV. ex orig.

Anno Coram nobis W. divina miseratione Mutinensi Episcopo, Apostolicae sedis 1226. legato, inter venerabilem patrem Albertum, Livoniae Episcopum, et Magistrum Militiae Christi quaestiones huiusmodi vertebantur. Petebat siquidem Magister ab Episcopo supplementum suae tertiae partis in Livonia, specialiter in castris Ikescule et Lenoard (Leneward) et Mezepol et terris Theodorici ) et pluribus aliis locis. Item centum marchas pro dampno, quod Magistro contingat occasione donationis Estoniae, quae dicebatur facta per Episcopum Regi Danorum. Item viginti quinque marchas, quas dicebatur Episcopus recepisse de manu cuiusdam Fratris Magistri. E contra petebat Episcopus a Magistro ducentas marchas pro dampno sibi facto a Magistro in quadam parte Estoniae, quae dicebatur ad se pertinere. item trecentas marchas pro fructibus duarum partium Lettiae, a Magistro indebite multis annis perceptis. Item centum marchas pro complemento

a) de Kukenois?

quartae partis decimae, quam habet Episcopus in parte Magistri. Plures et aliae inter ipsos controversiae movebantur. Cum igitur utraque parte, faciente Christo, dissidiis vexato, intellectionem, placuit eis, nobis mediantibus, taliter concordare, quod omnes praedictae controversiae et si quae aliae viderentur inter eos posse praeteritorum factorum occasione moveri, dimissae ac remissae forent inter eos et penitus absolutae, hoc inter eos convento, quod Magister uxorem Joannis de Dole, filios illius, mulieres (?) non possit inquietare occasione concordiae scriptae inter Episcopum et Magistrum de successione feudorum, quae sunt in insula Dune, quae dicitur insula regis. Alias autem praedictum scriptum et concordia perpetuam habeant firmitatem. Item quod Magister concedat Episcopo septem decem marchas et item tredecim, quas sibi alias debebat Episcopus usque ad quindecimam diem futurae Paschae Resurrectionis, ita quod ex nunc usque ad duos annos possideat Magister integram quartam decimae sive census. qui ad Episcopum pertinet in Venda et Segvaldo pro solutione supradictarum triginta marcharum, eo tamen adiecto, quod si in praedicto termino quindecim Paschae dominus Episcopus solverit Magistro praedictas triginta marchas argenti, reddat Magister Episcopo novem Last siliginis pro primo anno, quo percepit Episcopi partem, retento decem Last pro duobus dimidiis, quae debet Episcopus duabus ecclesiis Magistri in praedictis castris. Sequentis autem anni et aliorum recipiat quartam suam Episcopus sicut solet. Quotquot autem fuerint parochales ecclesiae in parte Magistri, dabit perpetuo Episcopus unicuique ecclesiae singulis annis dimidium Last de sua quarta decimae sive census, quam habet in parte Magistri secundum tenorem literarum apostolicae sedis. Magister vero eisdem ecclesiis unum Last et dimidium pro unaquaque singulis annis tenebitur ministrare. Ita videlicet, quod, si apud ecclesiam sacerdos manserit, habeat praedicta duo Last et alios ecclesiae reditus. Alioquin et Last et alii reditus in utilitatem ecclesiae, sive in domibus sive in agris, cum bonorum parochianorum arbitrio convertat (?). Convenit praeterea inter eos, quod, si Magister poterit sibi subiugare de Lettia partem aequivalentem illi, quam ipse Episcopus Theodorico de Cocansi 1) concessit in Warka (?), eam dividere cum Episcopo minime teneatur. Datum in Riga anno Dn. MCCXXVI. duodecimo Calendas Maii.

## LXIX.

Willelmus, Episcopus Mutinensis, sedis apostolicae legatus, Johannem de Dolen propter violentam Wirlandiae occupationem excommunicat atque castri Dolen possessione privat.

Ex monum. Liv. T. IV. p. CXLVI. N. 14. Orig. Rigae Sigil. 1.

Willelmus, miseratione diuina mutinensis epc. apostolice sedis legatus vni- Anno uersis ciuibus in riga in saluatore mundi salutem. Cum coram nobis inter epi- 1226. scopum prepositum et magistrum militum rigensium ex una parte, et uos ex altera. de marchia ciuitatis quaestio uerteretur, et uideremini de terminis et iure uestro satis sufficienter per testes ydoneos ostendisse. uolentes tamen concordiam magis quam sententiam. deo auctore nobis mediantibus transegistis. commissa integraliter tota causa in uoluntate et arbitrio nostro. sicut in literis concordie. pendentia sigilla partium attestantur. Nos autem equitatem potius quam iustitie rigorem sequentes. de gratia et potestatis auctoritate. quam duplicem in illo negotio habuimus unicuique in terminis predicte marchie reservavimus culta sua. Johanni autem de dolen nullam gratiam facimus neque intra fines marchie uestre aliquid reseruamus, quia primo cum essemus wirlandie legati et ipsam dani pacifice possiderent. nobis inconsultis predictam terram uiolenter et traditorie occupauit in injuriam dei. et romane ecclesie. ac in scandalum et contumeliam nostram et secundo cum pepercissemus ei et pro bono pacis accepissemus terram illam in manu et custodia romane ecclesie de communi uoluntate danorum et teutonicorum castrum unum eiusdem terre accepit contra excommunicationem super hoc factam a nobis. Cum igitur predictus Johannes predo periurus

a) Cukenois.

ac multiplici excommunicacione irretitus. contra iuramentum proprium quod in manibus nostris prestitit ueniendo. omni gratia sit indignus. uobis auctoritate qua fungimur apostolice sedis et potestate ordinandi de marchia nobis concessa. concedimus et mandamus. quatenus castrum de dolen et omnia culta a tempore concessionis marchie ab episcopo uobis facte que a dicto iohanne intra terminos uestre marchie contineretur °) accipiatis perpetuo possessuri. saluo si poterit romanam ecclesiam personaliter adeundo gratiam et tanti excessus indulgentiam optinere, tunc enim sicut uobis mandauerit mater ecclesia teneamini adimplere non obstante uobis ad accipienda predicta quod dictus predo periurus dicat se illa ex causa feudi obtinere licet enim ius percipiendi decimarum fructus, uel census potuerit ei qualitercumque concedi solum tamen [s. tantum] marchie uestre nec ad castrum edificandum, nec ad terram excolendam potuit ei, uel consimili ab aliqua persona concedi et si propter paganorum timorem uel alia ex causa uobis placuerit predictum dissimulare ad tempus, ex hoc tamen uobis nullum preiuditium generetur, datum aput dunemunde. X° Kal. Junii.



a) continentur?

# **INDEX PRIMUS:**

# AUCTORUM, CODICUM ET LIBRORUM ET LAUDATORUM ET NOTATORUM.

Adami Bremensis Historia Ecclesiastica: item libellus de situ Daniae. 2, 7, 24, 65. 114. 125. 145. 149. 151.

Alberici, monachi trium fontium, Chronicon. 7. 10. 11. 17. 20. 26. 45. 129. 131. 141. 258.

Alberici Codex MS. 142. 183. 258.

Leandri Alberti descriptio Italiae. 106.
Alberti Stadensis Annales. 2. 3. 10. 11. 13. 16. 20. 75. 115. 117. 121. sq. 123. 128. sq. 139. 140. 142. 163. 183. 213. notatus 152.

Alberti Stadensis Codex MS. 140.

Alberti Stadensis Annalium Continuatio. 15. 213.

Althahensis narratio. 117.

Annales de Landgraviis Thuringiae. 116.

Annales Reinersborn. MSti. 114. 116. 117. 140.

Annales Slesvicenses notati 128.

Anselmi Chronicon. 2.

Anonymus Historiae Archiepiscoporum Bremensium Auctor. 20.

Anonymus Mencken. 17. 20. 129. 151.

Anonymus Vitae S. Ottonis Auctor. 7.

Arnoldus Abbas Lubec. 3. 4. 8. 10. 11. 42. 43. 44. 72. 75. 78. 115. sq. 128. 151. 163. 169. 239. notatus 5. 13.

Petr. Frid. Arpe Themis Cimbrica. 45.

Assertio libertatis Bremensis 219.

Antonii Augustini antiquae decretalium Collectiones. 242.

Claudius Arrhenius V. Oernhizelm.

Laurentii Arusiensis Historia. 145.

Jo. Baaz Historia Eccles. Sueo-Gothica 24. c).

Steph. Baluzii Capitularia Regum Franc. 58. — Miscellanea 115. — Epistolae Innocentii III. PP. 242. et passim.

Henr. Bangertus ad Chronicon Slavor. 38. 113. 151. notatus 2, 3. 15.

Caes. Baronii Annales Ecclesiast. 5. 12.

Thomas Bartholinus de equestris ordinis Danebrogici origine, notatus 130.

Editor Chronici Archiep. Lundensium. 105.

Jo. Christoph. Beckmann Notitia Universit. Francofurt. 45. 113.

Petri Beneventani Decretalium Innocentii III. collectio. 242.

Erici Benzelii Monumenta Suco-Gothica. 44. 113. 128. 139. 145. 163. — Idem ad Vastovium 96. notat. 146.

Bertholdi, monachi Reinersborn. Vita Ludovici Sancti, Landgravii Thuringiae MS. 140. Boile au Art Poëtique. 34.

Diplomatarium Bremense MS.

Assertio libertatis Bremensis. 219.

Abrah, Bzovii Annales Ecclesiastici, 31, 171, notati 11.

C. Jul. Caesar de bello Gall. 6.

Caesarius Heisterbacensis de Miraculis. 27. 45, 63. 106. 129. 150. 158. 182. Vita S. Engelberti. 18.

Caroli Du Fresne, Dni Du Cange Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis. 162.

Thomae Cantipratensis Apes. 129.

Petri Cellensis Epistolae, 232. 233.

Caspar de Ceumern Theatridium Livonicum. 16.

Chronicon antiquum Holsatiae rhythmicum 251. — Anonymi ap. Menck. passim. — Archiepiscopor. Bremens. ap. Lindenbrog. 20. — Archiepisc. Upsaliens. 6. — Australe. 139. — Danica ap. Dn. de Ludewig Reliq. T. 9. 115. — Erfordiense ap. Menck. 113. 114. — Hoiense MS. 32. — Holsatiae Leibnitii. 2. — Kioviense MS. 7. pr. — Luneburgicum ap. Eccard. 6. 17. 20. 151. — Magdeburgicum ap. Meibom. 17. notatur. — Magdeburgicum MS. — Magistror. ord. Teuton. ap. Matthaeum analect. T. V. 114. 156. — Mellicense. 139. — Montis Francorum. 256. sq. — Montis Sereni. 45. — Reicherspergense. 45. — Rossenfeldense MS. — Russicum e seculo XIII. MS. pr. — Sialandicum. 42. 128. 148. — Slavicum ap. Lindenbrog. 140. — Slesvic. Menckenii. 42. 44. — Verdense MS. — Wadstenense. 146. — Weingartense. 169. — Werumense Frisicum.

Chronologia Sueo-Danica ap. Benzelium. 113. 163.

David Chytraei Chronic. Saxon. 5. 11. 60. notatur 47. 53.

Alphonsi Ciaconii Vitae et gesta Pontificum et Cardinalium.

Nomasticon Cisterciense. 45.

Fasti sacri Colonienses. 10. 13.

Continuator Saxonis Grammatici ap. Benzel. 128.

Continuator Alberti Stadensis. 15. 213.

Hermannus Cornerus. 164.

Corpus privilegiorum Prussiae. V. Prussia.

Albertus Cranzius: Vandalia. 2. 6. 11. 15. — Metropolis 11. 75. 122. 128. 184. — Saxonia. 113. 151. notatur 6. 11. 13. 122. 184.

Hieron. Cypraei Annales Slesvic. 42. 44.

Diarium Europaeum. 200.

Diplomataria varia MS.

Ditmarus Merseburg. 6. 7.

Diurni Theologorum Saxon. s. Fortgesetzte Sammlung von alten und neuen Theol. Sachen etc. 113.

Jo. Dlugossi Historia Polonica 6. 21. 22. 118. 151.

Petri de Duisburg Chronicon Pruss. c. not. Chr. Hartknoch, 7. 17. 21. 31, 51. 59. 183. Jo. Dumont Corps universel Diplomatique. 63.

Thomae Eberndorfferi Chronicon Austriacum. 139.

Jo. Georg. Eccardi Historia genealogica principum Saxoniae super. 113. 114. 140. notatur 116. 121. — Corpus Histor. medii aevi 6. 151. — Historia Franciae Oriental. 121.

Franc. Augustinus ab Ecclesia: Cardinalium, Archiepisc. Episcoporum et Abhatum Pedemontanae regionis Chronologica historia. 171.

Jo. Enikel Chronicon Universale. 139.

Henr. Ernstii Commentar. ad veterum Regum aliquot Daniae genealogias. 114, 115.

Erici Historia gentis Danor. ap. Lindenbrog. 23. 113. 115. 139. notatur 42.

Erici Upsaliensis Historia Suecica. 10. 128. 144. 146.

Fasti sacri Colonienses, 13.

Florus. 31.

Marqu. Freheri Scriptores rerum German. 139.

Carolus du Fresne vid. Du-Cange.

Otto Frisingensis de rebus gestis Friderici Barbarossae 151.

Aegid. Gelenius ad Vitam S. Engelberti 18. 32. 119. 121. — de Magnitud. Colonine 63. Jo. Bened. Gentilottus. 121.

Godefridus Coloniensis. 5. 7. 17. 22. 39. 46. 117. 122. 141. 164.

Melch. Goldasti Notae ad Eginhard. 8. 80.

Gregorii IX. Collectio decretalium. 242.

Hugon. Grotii Jus B. et P. 12. — Epistolae, 31.

Alexandri Guaguini Chorogr. Polon. 2. notatur 6.

Mich. O. Wexionius, dictus de Guldenstolp. V. Wexion.

Eberhardi Gutsleff Topographia Esthonica. pr. 165.

Gregorii Hagen Chronicon Austriae. 139.

Herm. Hamelmanni Familiae emort. notat. 18.

Jo. Harduini Conciliorum collectio. 235.

Christoph. Hartknoch Notae ad P. de Duisb. Chr. Pruss. 3. 59. notatur 31. — Diss. de Funeribus veter. Prussor. 31.

Reinh. Heidensteinii Bellum Moscov. 19.

Helmoldi Presb. Chron. Slavor. 7. 59. 65, 78. 83. 114. 123.

Hier. Henninges Genealog, familiarum nobil, Saxon. 20.

Chrysost. Henriquez Menologium ordinis Cisterciensis. 13. notatur.

Phil. Hueber vid. B. Pez..

Marquardi Hergott Genealogia Diplomatica Augustae gentis Habspurgicae. 116.

Olaus Hermelinus de Origine Livonum. 3.

Histoire du Theatre François. 34.

Historia de Landgraviis Thuringiae 34. 63.

Ilistoria de Regibus Norvagicis. 125.

Georgi Paul Hoenn. Sachsen-Coburgische Historic. 113.

Andr. Hoier Continuatio annalium Alberti Stadensis. 15. 213.

Arvid. Huitfeld historia danica. 130.

Wigulei Hundii Metropolis Salisburgensis, 45.

Innocentii III. Pont. Epistolae. 12. 16. 17. 19. 42. sq. 121. 228. sqq. 236. sqq. Gesta. 115. — Opera, ex officina Materni Cholini. 242. — Decretalium collectiones diversae. 242.

Gasp. Jongelini Notitia Abbatiarum ord. Cisterc. 13.

Institutiones Juris Justiniani Imp. 39. 138.

Jus Caesareum scriptum. 45. 46.

Vinc. Kadlubkonis Histor. Polon. 3, 31, 118.

Keiser - Recht. 46.

Jo. Ge. Keisleri Antiquitates Septemtr. Celt. 23.

Christiani Kelchii Historia Livonica pr.

Viti Kennet Antiquitates Ambrosiodunensis Parochiae. 9.

Georg. Casp. Kirchmaier Comment. ad Taciti Germaniam. 67.

Jo. Henr. Kluverii descriptio ducatus Megapolit. 164.

Alberti Wüuk Koialowicz Historia Lithuanica. 4. 31.

Luc. Caecil. Lactantius, 6.

Petrus Lagerlööf de Druidibus. 6.

Petri Lambecii Origines Hamburgenses. 3. 115. 116. 221. 251. notat. 140.

Lambertus Schaffnaburgensis de rebus Germanorum. 1. 247.

Pauli Langii Chronicon Citicense. 113.

Godofr. Guil. Leibnitii Scriptores rer. Brunsvic. 3. 11. 23. 117. — Accessiones Historicae. 2.

Herm. Lerbeckii Chron. Schauenburgicum. 2.

Benjam. Leuberi Catalogus Regum, Elector. Ducum. Com. Saxon. 252.

Jo. Ge. Leuckfeld Antiquit. Walkenred. 247. — Antiq. Ilefeld. ibid. — Antiquit. Catlenburgicae. not. 138.

Conradus a Lichtenaw. Vid. Ursperg.

Erpoldi Lindenbrogii Scriptores rer. Germ. Septentr. 17. 42. 45. 113. 140 163. Scriptores Livonici omnes notati 4. 25. 58. 61. 183.

Jo. Longini Hist. Polon. V. Dlugoss.

Jo. Petri de Ludewig Reliquiae Manuscriptor. 113. 115. 128. 259.

Jo. Christ. Lunigii Archivum Imperii. 215. — Corpus iuris Feudalis Germanici, 249. seq. 252.

Claudii Christoph. Lyschandri Genealogia Danica. 44.

Jo. Mabillon Annales Benedictini. 121.

Arnae Magnaei Chronicon Sialandic. 10. 25. 113.

Jo. Magni Histor. Goth. et Suec. 10. 144. 145.

Olai Magni Historia gentium Septemtrionalium.

Edmundi Martene Collectio amplissima veterum Script. et monumentor. 1. 115. 235. not. 78. — Thesaurus Anecdotorum.

Ant. Matthaei veteris aevi Analecta. 114.

Magni Matthaei Chron. Episcop. Lundens. 42.

Matthaei de Mechovia Sarmatia. 21. 84. 151. 152. — Chronicon Polonicum. 118. Henr. Meibomii Scriptores rer. Germ. 2. 11. 20. 72. 75. 113.

Jo. Burch. Menckenii Scriptores rer. Germ. praecipue Saxon. 3. 17. 113. 114. 121. 252.

Friderici Menii Prodromus Juris et Regim. Livon. 79. notatur 11.

Jo. Messenii Scondia illustrata. 42. 114. sq. 178. notatur 9. 10. 146. — Suecia Sancta. 44. 58. 146. 147. — Chronicon Episcoporum Lincop. 146. — de Nebilitate Suecica.

Jo. Micraelii Chron. Pomer. 9. 115. 128.

Franc. Modius de Ordinibus equestribus. 22.

Jo. Molleri Isagoge ad Historiam Cimbricam. 20. 116. 141.

Monasticon Thuringicum. 246. 249.

Bernardi de Montfaucon Bibliotheca Manuscriptorum Codicum, pr.

Rerum Moscowiticarum Auctores varii, pr.

Henr. Muhlius de Monasterio Bordisholm. 2.

Mulleri Narratio de fatis Azoviae. 151. — Collectio Rerum Russicarum. 9.

Lunaeb. Mushardi Monumenta nobilitatis antiquae in Ducat. Brem. et Verd. 16. 32. 128. 141.

Jo. Naucleri Chronicon. 23.

Christiani Nettelbladt Fasciculus rerum Curland. 268.

Jo. Nielson Chron. Gotland. V. Strelovius.

Ermoldus Nigellus de rebus Ludovici Pii. 121.

Nicolai Chron. Lundens. Episc. 128.

Nomasticon Cisterciense. 45.

Claudii Arrhenii Oernhiaelm Historia Sueciae eccles, 10. 146. 178. 246. notatur 10. 114. 234. 235. — Vita Ponti de la Gardie not. 11.

Augustinus Oldoinus ad Ciaconium. 171.

Adami Olearii Iter Russ, et Pers. sive Beschreibung der Reise nach Moscau und Persien, 65.

Oliverii Scholastici Historia regum terrae S. 14.

Abroh. Ortelius. 3, 179.

Matthias Stryikowski Osostevitius. 4.

Jo. Peringskiöld Monumenta Uplandica. 182.

Bern. Pez et Phil. Hueber Codex Diplomatico-Historico-Epistolaris. 45.

Hier. Pez. Scriptores rerum Austriacar. 139.

Casp. Peucer de variis divinationum gener. 76.

Jo. Fried. Pfeffinger Hist. Brunsvicensis, Historie des Braunschweig-Läneb. Hauses. 140. 258.

Jo. Pistorii Scriptores rer. Germ. 2.

Martini Poloni Chronicon. 151.

Jo. Isaac. Pontani rerum Danicarum historia. 4. 23. 24. 44. 65. 179. 181. notat. 3. 9. 42. 130. — Chorographia Danica.

Corpus privilegiorum Prussiae. 79.

Hephaestio Ptolomaeus. 3.

Odorici Raynaldi Annales Eccles. 4. 7. 17. 22. 31. 43. 78. 83. 91. 116. 117. 118. 121. 129. 130. 140. 145. 147. 164. 171. 172. 231. 237. 239. 244. 254. sq. 260. sq. 263. sqq. Notati 19.

Rainerii prima Decretalium Innocentii III. collectio. 242.

S. Remberti Vita S. Anscharii 24.

Andr. Rivinus de Panegyricis, Maiumis, Maicampis. 80.

Rothii Chronicon Thuringicum. 116.

Julii Conradi Rudemanni Palaeo - Marchica. 202.

Rudimentum Novitiorum seu Chronicon universale impressum Lubecae 1475, 164.

Balthasar Russowen Chron. Livon. s. Chronica der Provintsien Lyfland. 2. 3. 96. 145. 156.

Cas. Sagittarii Historia Magdeburgica MS. 113.

Saxonis Grammatici Historia Daniae, cum motis Io. Stephanii 7. 42. sq. 113. 140. 145. notatur. 130. — Continuator apud Benzel. 128. 163.

Speculi Saxonici Compilator. 46. 91.

Jo. Frid. Schannat Vindemise literarise. 116. 164. 251. 263.

Nic. Schaten Annales Paderborn. 75. 256. not. 122.

Jo. Schefferi Upsalia. 6. — Notae ad Chronicon Archiepiscoporum Upsaliensium.

Jo. Schilter de Investitura simultanea. 139.

Jo. Herm. Schminckii Eginhardus. 8. — Diss. de Urnis sepulchralibus. 155.

Conr. Sam. Schurtzfleisch diss de ordine Ensiferor. 61. 136. notatur 22.

Henrici Leonhardi Schurtzfleisch historia ordinis Ensiferorum ibidem. notatur 61.

Alb. Georg. Schwartzius de Finibus principatus Rugiae. 128.

Vita Sifridi Confessoris 145.

Sigebertus Gemblacensis. 2. 6.

lac. Sirmondi Epistolae P. Cellensis. 78. 232. 233.

Henr. Spondani Annales Ecclesiastici. 31. 45. 171.

Nic. Staphorst Historia Ecclesiastica Hamburg. 140. 203. 219. 226. 251

Jo. Stephanius: Vid. Saxo Grammat.

Jo. Nielson Strelovii Chronicon Gotlandiae. 105.

Matthias Stryikowsky. V. Osostevitius.

Snorronis Sturionidis Historia regum Septemtr. 114. 146.

Suecia antiqua et hodierna. 114. notatur 146.

Sulpicii Severi epistola ad Bassulam socrum de obitu beati Martini. 8.

Jo. Swaningii Chronologia Dan. 44.

Petri Terpager Ripae Cimbricae. 116. 262. sq.

Abbatis Theodosii Chronicon Kioviense MS. pr. 101.

Thuringia sacra. 114.

Thormodi Torfaei Glossarium ad Hist. rerum Norwegic. 65.

Jo. Trithemii Chronicon Hirsaugiense pr.

Twonis Chronicon Lundensium Archiepisc, 105.

Valerius Maximus. 31.

Alphonsus Lasor a Varea Orbis Geographicus. 160.

Jo. Vastovii Vitis Aquilonia sive Vitae sanctorum Regni Sueo-Gothici cum notis Benzelii. notatur 146. 235.

Olai Verelii Historia Gothrici et Rolvonis 114. 155. — Heruarar-Saga. 114.

Ferdin. Ughelli Italia sacra. 171.

Publius Virgilius Maro: Georgica. 9.

Urlspergeri Annal. Georgian. 13.

Adam Ursini Chronicon Thuringicum. 116.

Urspergensis abbatis Chron. 7. 61.

Christian. Urstisius. 157.

Thomae Waisselii Chronicon Prutenicum, 17, 156.

F. L. Weberi Convers. Rer. Russ. s. Verändertes Russland. 9.

Mich. O. Wexionii de Guldenstolp. Descriptio Sueciae. 9. 66. 114.

Albertus Wiivk. V. Koialowiz.

Olai Wormii Monumenta Dan. 23.

Jacobi Ziegleri Scondia. 105.

# INDEX SECUNDUS.

VOCABULORUM USUS RARIORIS, BARBARORUM ET EXOTICORUM TENTATA EXPLICATIO.

[Die eingeklammerten Wörter stammen aus den Anmerkungen und Urkunden.]

[Achtwort. Echtwort, Echtwart. 204. 247. Est quota iurium, competentium cuiusque villae immobilium possessori, in rebus universitatis, veluti pascuis, lignis, saginatione, limo ad sedificandas casas etc. Est enim vocabulum generis, quod saepe de certis speciebus adhibetur.]

[Anevelle. Das Angefälle. der Anfall. der ledige Anfall. 259. Est vocabulum iuris feudalis Saxonici, denotans devolutionem feudi ad dominium vel ratione ususfructus, quoad vasallus in minore aetate est constitutus; vel ratione ipsius utilis dominii, si vasallus sine herede decedit feudali. Iure enim Saxonico priori casu domini sunt fructus feudi, tamquam tutoris legitimi. Leenrecht c. XXVI. de Here is ummer des kyndes Vormunder an deme Gude, dat dat Kind van em hefft, de wile dat Angevelle unvorlegen is, unde schal dat ghelt des Gudes nemen, bet dat Kind to synen yaren kome. Ex hoc capite Ekchardus, Merseburgensis Episcopus, anno 1228. ab Henrico Illustri, Misniae Marchione, post obitum Patris, postulavit, ut Lipsiam, Grimmam et omnia bona, inter Salam et Mildam sita, quae feuda essent Merseburgica, sibi tamquam vero tutori, ad regendum traderet, quousque puer ad aetatem legitimam perveniret. Nec destitit, nisi solutis sibi 800. marcis. Chron. Merseburg. apud Dn. de Ludewig Reliq. t. 4. p. 395. Quin et extra Saxoniam hoc iure vivebatur. Siquidem anno 1219. Francofurti in Curia Friderici II. Imp. pro Henrico Brabantiae duce lata sententia est, quod de universis bonis, quae de ducatu eius moventur omnium heredum, mortuis parentibus, de iure tutor habeatur. But kens, Troph. de Brabant. Tom. I. Probat. p. 66. Hoc Angevelle, hos fructus matres et agnati pupillorum a domino, vel ab his, queis dominus vendiderat aut donaverat, saepe magno aere redemerunt, in gratiam puerorum vasallorum. Illustrissimum exemplum ex anno 1221. est ap. Becmann. histor. Anhalt. Part. 4. p. 527. Mechthildis dei gratia Marchionissa Brandenburgensis, Ioannes et Otto, filii eius, - notum esse volumus, quod, cum post mortem illustris principis domini Alberti, mariti ac patris nostri, Marchionis Brandenburgensis, adhuc nobis, Ioanne et Ottone, filiis eius, existentibus infra annos, serenissimus dominus noster, Romanorum Imperator semper Augustus et Rex Siciliae, tutelum omnium feodorum, quae idem dominus noster et pater ab Imperio tenuit quam ex morte ipsius sibi dominus Imperator vacare dicebat, quae Anevelle vulgariter appellantur, domino Alberto, Magdeburgensi Episcopo, per sententiam principum Imperii commisisset, donans ei per Imperialem munificentiam, quicquid in tutela habebat eadem, nos Mechthildis Marchionissa, et Nos Iohannes et Otto, fili eius, tutelam ipsam a domino Archiepiscopo, supra dicto, fidelium nostrorum consilio, duximus redimendam, spondentes ei in redemtionem eius — Mille nongentas marcas argenti, quod nunc Magdeburgense dicitur — persolvendas etc. Quare autem Magdeburgensi Praesuli hoc an evelle adiudicatum fuerit, dicere, etsi possim, nunc non attinet. Posteriorem casum respicit diploma nostrum. An vero dominus vasallo invito successorem, et ministerialibus reluctantibus dominum dare possit, res altioris indaginis est. Reclamat non solum hoc exemplum, levius sane, quam ut legem faciat; sed et sententia ann. 1216. Wirceburgi in aula Friderici II. lata ap. Hund. metropol. Salisburg. Tom. 2. pag. 407., ubi per sententiam Principum et subsequutionem tam Nobilium, quam Baronum atque Ministerialium, et omnium, qui aderant, iudicatum est, nullum Principatum

posse vel debere — ad aliam personam transferri ab Imperio, nisi de mera voluntate et assensu Principis praesidentis et Ministerialium (der Landstände) eiusdem Principatus. Cuius autographum hodienum exstare scio Ratisbonnae. Atque hacc omnia in gratiam corum, qui iuris Saxonici ullum umquam negant usum fuisse. Quem fuisse antequam ius ipsum in scriptum redactum fuit, modo ostendimus; alio loco ostensuri, non valere propterea, quod in literas relatum sit: sed in literas relatum esse, quia ante valuerit.] Apostolicus. 17. 20. 25. etc. Summus Pontisex, successor Sancti Petri, summi Apostoli. Apostatare. 158. 160. A fide desciscere. Ba! Exclamatio gentis Lituanicae, quae nihil significare videtur. 49. Balista, Balistarii. Aliunde noti 4. 26. etc. Bibliotheca. Monachis audit Codex veteris et Novi Testamenti. 26. Caterizare 73. 134. et passim pro catechisare. Coggones. Naves onerariae. 39. 60. 102. Colaphizare. Colaphis caedere: malas hominis pugno impetere. 6. [Colera. Torques seu collare; non equitum solum, quod volunt du-Cangiani; sed et ipsorum equorum. 9.] Columna positum pro Columba. 106. [Consacramentales. Sacramentorum socii, vel una, vel cum, qui iuravit, recte iurasse, iurantes. 91. 231.] Conversatio. Conversio. 27. Cooperator. Collega: laborum socius. 6. [Corsar. Pirata: unde dictus? 24.] [Curresaar. Curonum insula h. e. Osilia. 24.] [Domnessund. Fretum maris, Curlandiam et Osiliam interluentis. 65.] Draug. Draugus. Vocabulum Livonicum [letitich] socium laborum significans, Camerad. 88. [Echtwart. 204. V. Achtwort.] [Eleemosynaria. Beneficium pauperum ab omni onere, cui cetera obnoxia sunt, liberum. 225.] [Emmaiöggi. Mater aquarum Estonice: Embek Teutonice. Nomen fluvii. 81.] Ericius. Machina obsidionalis. 135. Erkerius. German. Erker. Prominens e muro contabulatum vel propugnaculum. 162. 135. [Erpica. Occa vel Rastrum, quo glebae agri diffringuntur. 268.] Exfestucare. Abdicare a se rem aliquam et animi declarandi caussa festucam seu stipulam proiicere. 14. [Ew. Ius, fas, honos, foedus, fides. 196.] [Faldones. Paldones. Paltköke. Cassuben. Genus vestimentorum laneorum fili crassioris, 8.7 Familia. Grex servorum. 138. [Fanelaen. Feudum, porrectum cum pompa vexilli unius vel plurium. 63.] [Forefacta. Malefacta, delicta, peccata. 257.] [Gall. Kal. Estonibus est situs a latere. 36.] [Gard. Castrum, Burgum. 114.] Gener. Sororis maritus. 72., ubi quatuor diversae huius vocis significationes evolutae. Gerwe. Vocabulum Fennicum, lacum seu stagnum significans. 82. Gladiferi. Semel occurrit p. 22. ad denotandos Fratres Militiae Christi, vulgo Schwerd-Brüder. Glorianter. Honorifice. 176. [Grisei ordinis monachi, Cistercienses. 10.-11.] Grod. Ruthenicum pro Gard. 114. Quod enim Teutonicis est Neugard, id Ruthenis Novogrod.] Guerra 123. [Hacke. V. Uncus.]

[Hebdomas poenosa. V. Poenosa.] [Horse. *Hors. Ors. Ross.* Equus 215.]

Hostium i. e. Ostium. 49.

```
Indepeticiare, in benefician, in feedum conferre. 20.
1012. Iura Christianitatis, 79. 86. 90. 133, 134,
Kal V. Gall
[Keenen. Kizenngardia quid? 196. 114.]
|Kolivan, Buthenis est Revalia civitas. 147.]
Kylegnade. Parva provincia 169. 182., parochia ruri e pluribus villis collecta. 164.
[Laulma. Estonice, cantare.]
Laula, Casta, 97.
[Leheg.] In Misnia est modus agri, cui certa sementis quota committi potest, cum
     parte prati. 245.
[Libraria. Locus, shi libri asservantur. Bibliotheca. 26.]
Lin. Estonice Civitas. 147.
Ludus Prophetarum, Comoedia vel, si mavis, Tragoedia sacra. 34.
Lunatio. 71.
[Na. Estonice terra. Veluti Lonema, terra castro Lone circumiecta. 96. 109. 139.]
Maga Magamas. Estonice: Hic manchis perpetuo, 76.
Magetas. Estonice: Manehimas. 76.
Maia. Conventus publicus, et locus huiusmodi conventuum. 80. 133. 137. 139.
Malefactiones. Malefacta 178.
Malewa. Magna hostinm caterva. 108. 110. 134.
Morose i. e. tarde. 71. s. moram faciendo. 58. inf. 127.
Mortificare, Occidere. 60. 161.
[Mysteria. Comoedise seu ludi sacri. 34.]
Nagata. Species monetae Estonicae et Ruthenicae. 65. 83. Marcae nagatarum.
[Naud. Livonis pecunia. 66.]
Nes. Norwegis et ceteris Borestibus promontorium. 65. Ratio patet iis, qui propriem
     vocabuli significationem tenent, quae nasus est.]
[Ors. Ross. Equas. 215.]
Oseringus. Monetae species, par dimidiae marcae Teutonicae. 89. 100.
[Paldones. V. Faldones.]
Papp. Estonice: sacerdos. 97.
[Parentatus vir. Ex amplissima familia natus, multis fratribus, affinibus et amieis
     stipatus, 15.]
Patherelli. Machine, quibus lapides excussi in hostem proficiuntur. 38, 72, 135.
     159. 162.
Pausatio. Quies. 107.
[Pilla. Estonice simia. 149.]
Plancae. Asserum et tignorum erectae compagines. 73. 135. 248.
[Plebatus. Plebanatus. Parochia. 229.]
Plenipotentia. Termini mandatorum. 177.
[Poenae. Gallice Peines. Labores. Cruciatus. 5. 37. 84.]
[Poenosa hebdomas, Hebdomas passionis Christi. 6.]
Pollicetur passive. 182.
Pontificalia. Omne Episcopi instrumentum: vestes, libri etc. 18.
Porcus. Machina obsidionalis 167. 180.
Praemunire. Monere, praemonere, Warnen. 9. 48. Utitur eodem sensu Praemon-
     strati Abbas Gervasius anno 1216, ep. 2. ad Innoncentium PP. III, p. 3.
Promtualia. Victualia. Cibaria et supellex quotidiana. 81.
[Proprietatio. Addictio rei tamquam propriae. 207.]
[Rahha. Estonice pecunia. 66.]
Rebus certis territi. 77.
Recidivare. Ad pristinum errorem redire. 4. 132. 158.
Regalia iura. Regis et domini supremi propria. 152.
Repraesente. Derepente. Illico. 55. 137. etc.
Requirere. Requisitio. Quasi dicas: Reaquirere. Reaquisitio. Iterum acquirere,
     subigere. Iterata acquisitio, subjectio. 160. 164.
Responsalis. Legatus, Missus vel procurator, qui absentine eius, a quo mittitur, ra-
     tiones reddat. 95.
```

Responsorium. Centus ecclesiasticus post lectiones matutinas: ita vocatus, quod sacerdoti praecunti chorus idem respondeat. Differt ab *Antiphonis*, ubi sacerdos et chorus alternis versibus cantant. 104.

Seculum annuum. Spatium annuum. Annus. 27.

[Sem. Livonice et Estonice, immo et Ruthenice terra Inde Semgall, terra ad latus posita: aliis, terrae finis 36.]

Sequentia. Quaevis lectio Evangelium praecedens ritu veteri. Ritu novo hymnus versibus leoninis conceptus. 49.

[Spatha. Fratres de Spatha h. e. de Gladio in Hispania. 22.]

Stucuanta. Quid sit, penitus ignoro. 103.

[Talin et Danilin. Estonice Danorum urbs, Revalia. 147.]

Taranta. Buccina. 167.

[Thara. Estoniae locus circumseptus: hortus. 149.]

Tharapilla. Horti simia. Priapus. 144.

Traditores. Proditores. 165.

Treugae. 59.

Tueri passive. 94.

Uncus. Primum, denominatione facta a potiori, aratrum significat. Tum agri modum: quantum scilicet agri duobus equis uno die arari potest. 268. 79. 94. Vulgo Hacken vocatur per omnem Prussiam et Livoniam. 79.

Ventilogium. Versatile signum, quod vel aedium fastigio, vel navium malis infigi solet. 103.

[Virgata. Ulna. 9.]

Walwen. Teutonibus populi omnos, quorum linguas non intelligunt. 150. Chronicon Werumense ad annum 1227. p. 488. Boritius de maioribus Principibus Chunorum, quos Teutonici Waelwyn vocant, per fratres Ordinis Praedicatorum ad fidem Christi conversus est.

Watmal. Waddemole. Pannus laneus fili crassioris, nullo colore tinctus. 8.

Ways. Waypea. Pecora, ut puto, quae dominum non habent, victui hominum inservientia. 162. [Ein efinisches Wort.]

Yconiae, Icones. Icunculae. Sanctorum et sanctarum statuae et pictae tabulae. 62. Zizania, ae. Zizanium, lolium. 88.

# INDEX TERTIUS.

Verzeichniß der denkwürdigen Gegenstände aus dem Texte Heinrichs,
den Arkunden und den Anmerkungen.

Aa, die livländische, f. Goiwa. Abbas, Abt, ber Ciftercienfer in Dunamunde Theoderich von Treiben. VI. 5. 6. p. 22. (76.) IX. 7. p. 32. (90.) — Bernhard von Lippe XV. 4. p. 78. (136.) - Florentius Caffius, Bilger XII. 5. p. 56. (124.) — 800 Aebte auf dem Concile in Nom XIX. 7. p. 106. (196.) Abelen Silv. doc. N. LXVII. (p. 416.) Abrene ( Absolon, Eribifchof von Lund III. 3. p. 16. (68.) VII. 3. not. c). Silv. doc. XV. c. p. 237. (364.) d. p. 238. (364.) Adelheid, Gemalinn bes Grafen Albert von Orlamunde XXI. 1. n. b). p. 113. (214.) Adelog, Bischof von Gildesheim X. 15. n. u) p. 45. (110.) Adenois, Theodoricus de. Silv. doc. LXI. (409.) Adolf, Graf von Daffel, reiset nach Saufe XXV. 1. Arndt p. 168. (256.) Adolf, Erzbischof von Coln, Graf von Berg III. 1. n. a) p. 15. (68). IX. 6. n. k). p. 32. (91.) Adolf III., Graf von Schauenburg XII. 6. n. g) p. 59. (129.) Adolf IV., Graf von Schauenburg XXIII. 10. n. w) p. 139. (243.) (f. bie Erganjung ber Anmertung in ber Borrebe.) Adolf VIII., Graf von Schauenburg. Silv. doc. VIII. k. p. 210. (341.) Advocatus (Bogt, burgerlicher Richter [Bergl. Ducange s. v. p. 111. a. unt.], ber erfte in Livland ber Priefter Alobrand, von den Treidenschen freiwillig gewählt X. 15. p. 44. (108.) und n. u); das Amt bient ben Liven jum Rugen, bis weltliche herren es erhalten, ebb. p. 46. (110.) — Gottfried, ungerechter Richter bei ben Treibenschen XI. 4. p. 48. (114.) — hermann XII. 6. p. 59. (130.) — Engelbert, Des Bischofs Albert Reffe, in Treiben XIV. 10. p. 72. (148.) — Daniel von Lenewarben XVI. 3. p. 87. (168.) — Bernhard ebb. p. 88. (170.) vgl. XVI. 5. p. 91. (176.) — Bladimir, ein vertriebener ruffifcher Fürft, über bie 3bumaer und Letten zusammen XVI. 7. p. 91. (176.) XVII. 5. 6. p. 93. (178.) — Gerhard (in Treiden?) XVIII. 3. p. 94. (180.); ob berfelbe XXIII. 7. p. 133. (234.) - Gotschalt von bem Könige Walbemar von Danemart nach Riga gefandt und nicht angenommen XXV. 2. Arnot p. 169. (258.) - Moris, in Fellin, ermorbet XXVI. 5. p. 154. (268.) — hebbi, banischer, in Jarwen, ermordet XXVI. 6. p. 154. (270.) — Johann, in Dorpat, ermorbet XXVI. 7. pag. 154. (270.) — Fredehelmus Dux et Advocatus peregrinorum XXVIII. 5. p. 167. (286.) und bie Anmerf. — Silv. doc. No. LXVI. (413.) — Luderus advocatus Rigensis. Silv. doc. No. LXVI ff. (p. 413 ff.) Adya, Flug XVIII. 8. p. 97. (184.) — Liven von der Abya XIV. 5. p. 66. (140.) Aegypten, Damiate, Stadt in XXIV. 7. Arnot p. 167. (256.) Aelberg, Berg in Wagrien I. 2. not. b) p. 1. (58.) Agelinde, Burg in Wierland nach Järwen ju XXIX. 7. p. 176. (298.) Agnes, Gemalinn Albert's I., Gergogs von Sachsen XXIII. 10. n. w) p. 139. (243.) (f. bie Ergangung ber Anmerfung in ber Borrebe.)

Ako, Fürft und Acltefter ber Liven von Bolm, ftiftet Emporung, fommt um X. 8.

Agzele. Silv. doc. No. LXVII. (p. 416.)

p. 38. (100.) XXV. 2. Arnot p. 171. (258.)

Albero Rex d. i. König, ein Bürger von Bremen XXVIII. 5. not. e) p. 167. (286.) Albero, Prior von Dünamunde Silv. doc. LXVI. ff. (413 ff.)

Albertus I. (König Albrecht I.) XIII. 4. not. i) p. 63. (136.)

Albertus, Graf von Orlamünde, auch von Lauenburg genannt XXI. 1. p. 113. (214.) und not. d), kömmt nach Livland, kämpft in Saccala XXI. 2. 3. p. 118. (208), will gegen Oefel ziehen, wird durch Regen gehindert XXI. 5. p. 120. (210.), empfängt mit Anderen die Unterwerfung von Järwen XXI. 6. p. 120. (212.), vergl. XXIII. 6. p. 133. (234.), läßt in Saccala eine Brüde bauen XXII. 2. p. 123. (220.), besucht auf der Heimreise den König von Dänemark XXI. 1. p. 122. (218.), erscheint mit dem Könige in Oesel XXVI. 2. p. 152. (266.) mit not. e), Silv. doc. No. XXII. a—m. p. 245. (374.) und p. 164. not. a) (283.)

Albertus von Anhalt, Herzog in Sachsen; in Livland XXIII. 1. mit n. a) p. 127. (226.), hilft Mesoten besetzen XXIII. 3. p. 131. (232.), in Riga XXIII. 4. p. 132. (234.), leitet die Besagerung von Mesoten XXIII. 8. p. 135. (238.), führt einen Zug in Harrien XXIII. 9. p. 136 ff. (240.), reiset nach Reval zum Erzbischofe Andreas XXIII. 10. pag. 139. (244.) mit not. w). — Bergs. Silv. doc. No. XXIX. XXX. XXXI. p. 257 ff. (385 ff.)

Albertus, Erzbischof von Magdeburg III. 4. not. d) p. 17. (68.)

Albertus, Ranonitus in Bremen, wird Bifch of über Livland III. 1. p. 15. (66.), geht im Sommer nach feiner Weihe nach Gotland und befreugt an 500 Bilger III. 2. pag. 16. (66.), erhalt auf ber Reise burch Danemart Geschente vom Ronig Ranut, Bergog Balbemar und Erzbischof Abfalon III. 3. p. 16. (68.), erscheint nach feiner Rudfehr in Magbeburg vor König Philipp zu Weihnacht und erlangt für die Livlandspilger benfelben Schut, welchen die genießen, die nach Jerusalem wallfahren III. 5. mit Anm. d) p. 17. (68. 69.), gebt im zweiten Jahre feines Bisthums (1200) nach Livland in Begleitung von 23 Schiffen IV. 1. p. 17. 18. (70.), fahrt in die Duna, über Golm nach Urfull IV. 2. p. 18. (70.), nach Golm jurud, wird belagert von ben Liven, gerettet von Frifen, mehrere Liven laffen fich taufen auf ber Stelle von Riga IV. 3. p. 18. (72.), zwingt bie Livenälteften, ihre Sohne auszuliefern, nimmt fie mit nach Deutschland IV. 4. p. 18. (72.), beschließt an einer Stelle, welche bie Aelteften zeigen, die Stadt Riga zu bauen IV. 5. p. 19. (72.), fendet Theoberich von Treiben nach Rom zu Innocenz III., erhält die gewünschte Bestätigung [vergl. not. g)] und bas Berbot ber Fahrt zu bem hafen ber Semgallen IV. 6. p. 19. (74.). 3m britten Jahre (1201) Budfahrt nach Livland, im Sommer Erbauung Riga's V. 1. pag. 20. (74.); er belehnt Daniel Bannerow und Konrad von Meyndorp mit Lenewarden und Uxfull V. 2. p. 20. (74.), perfest bas Capitel von Urfull nach Riga VI. 4. p. 22. (76.), weihet feine Rirche und gang Livland ber h. Jungfrau ebdaf., grundet ein Ciftercienferklofter in Dunamunde und macht Theoderich von Treiben jum Abte VI. 5. pag. 22. (76.), ftiftet mit biefem ben Orben ber Schwertbruber VI. 6. p. 22. (76.). 3m vierten Jahre (1202) führt er bie Bilger nach Deutschland gurud VI, 1. p. 21. (76.), 3m fünften Jahre (1203) Rudfehr über Lyfter, eine Proving Danemarte; er begegnet eftnischen Seeraubern von Defel und läßt fle bei Gotland bekampfen VII. 1. 2. p. 23 - 25. (78-80.), Ankunft in Riga VII. 4. p. 25. (80.). 3m fecheten Jahre (1204) Reife nach Deutschland VIII. 1. p. 27. (84.). 3m fiebenten Jahre (1205) nach erfolgreicher Rreugpredigt fehrt Albert mit feinem Bruder Rothmar nach Libland gurud IX. 6. p. 31. (90.) mit vielen Bilgern aus Sachsen und Weftfalen, fest Theoberich in Dunamunde ein und fendet Konrad von Meinborp nach Ugfull IX. 7. p. 32. (90.), bekampft bie Liven langs ber Duna und fchlieft Frieden mit Befcete von Rotenhufen IX. 8 - 10. pag. 32 f. (90 f.), fest Konrad in Urfüll ein IX. 11. p. 33. (92.); die Liven von der Duna laffen sich taufen IX. 13. p. 33 f. (92.). Im achten Jahre (1206) zu Anfange sendet er Theoderich als Gesandten nach Bolozk X. 1. p. 35. (94.), ohne Erfolg X. 2. 3. p. 35 ff. (94 ff.), weigert fich, ju ber Busammentunft an ber Oger zu erscheinen X. 4. p. 36. (96.), erhalt die Nachricht von der Eroberung von Golm in Riga X. 8. 9. p. 38 f. (98 f.), läßt es besethen und führt die Aelteften nach Deutschland ebb. und 11. p. 40. (102.), burchreifet predigend Sachfen, Weftfalen und Friesland, fucht König Philipp auf, erhält Livland vom Reiche und von Philipp bas

Berfprechen einer jahrlichen Beltteuer von 100 Maß Silbers X. 17. p. 46. (110.) 3m neunten Jahre, nachdem der bantiche Ergbifchof gegen Balmfonntag nach Saufe gefahren ift, kehrt Albert zu Pfingsten (1207) nach Riga zurück mit zahlreichen Bilgern XI. 1. p. 47. (112.), wird in Riga von Befceta von Rotenbufen begrüßt und erhalt für Beiftand gegen die Litauer bie Balfte ber Burg; fendet Briefter ju allen Liven, läßt Rirchen bauen XI. 2. p. 47. (212.), bewilligt ben Schwertbrüdern auf ihr Ansuchen ben britten Theil Livlands, mit allen Gerrschafts= rechten, wie er es vom Reiche erhalten, fie liefern ben vierten Theil bes Zehnten als Recognition; er behalt als feine zwei Drittel bes Landes Kaupo's Gebiet Treiben, und Metfepole XI. 3. p. 48. (112 f.); um ben Litauern die Ginfalle in Livland ju erschweren, lagt er bie Burg ber Gelen erobern XI. 6. p. 50 f. (116.); erhalt durch ben Priefter Alobrand Nachricht, daß die Letten an der Omera fich taufen laffen wollen, fendet ihn mit Geinrich borthin XI. 7. p. 52 f. (118.), läßt ben von Daniel Bannerow gefangenen Fürften Befceka von Kokenhufen ju fich tommen, ftiftet ju Oftern (1208) Frieden zwischen ihnen, entläßt Besceta nach Saufe von Danamunde aus XI. 8. p. 52. (118.); von widrigen Winden in Duna= munbe aufgehalten, erfahrt Albert ben Berrath Befceta's, fenbet Gulfe, gemiethete und Rreugfahrer XI. 9. p. 53. (120.). In feinem gehnten Sahre (1208) fabrt Albert wieder nach Deutschland XII. 1. p. 54. (122.), fehrt im elften Jahre (1209) jurud, bauet bie Burg von Rofenhufen aus, gibt ben Schwertbrubern ein Drittel, und an Rubolf von Jericho seine zwei Drittel XIII. 1. p. 59 f. (130.), besett bie durch den Tod seines Bruders Engelbert erledigte Stelle eines Propstes feiner Marientirche mit Johannes, von der Regel Augustins XIII. 3. p. 61. (132.), bezwingt Gereike, nöthigt den Fürsten, es von ihm zum Leben zu nehmen XIII. 4. p. 61 ff. (134.) mit not. i); schließt durch Alobrand einen Frieden mit den Eften von Ungannien, an welchen bie Ritter von Wenden fich nicht fehren XIII. 5. p. 64. (136.). Im awbiften Jahre (1210) Abreife nach Deutschland XIV. 1. p. 65. (138.), brei Bifchofe versprechen im folgenden Jahre ju tommen XIV. 4. p. 66. (140.). 3m breigehnten Sahre (1211) ift Albert mit Bolquin, bem Deifter ber Schwertbrüber, in Rom, einigt fich mit ihm über bie Theilung bes Liven- und Lettenlandes (Silv. doc. No. X. XI.), sendet bie Papiere über Preugen nach Livland und kommt mit ben brei Bifchofen und vielen Bilgern XV. 2. pag. 74 f. (152.), ernennt (unter Beiftand ber brei Bifcofe Silv. doc. No. XVI. c.) fraft Bollmatht Innocenz III. [Anm. i)] ben Abt Theoberich von Dunamunde jum Bischofe über bas Eftenland, Bernhard von Lippe zu seinem Nachfolger in Dunamunde XV. 4. p. 78 f. (156.), bewilligt auf ben Rath ber brei Bischofe ben Liven eine Erleichterung ihrer Leiftungen, Die Lieferung eines Dages von 18 Boll ftatt bes Behnten XV. 5. p. 79. (158.), läft Theoderich als seinen Vertreter mit ben brei Bischöfen in Livland und reift nach Deutschland XV. 6. p. 80. (158.). 3m Anfange feines vier= gebnten Jahres (1212) febrt Albert gurud XVI. 1. p. 84 f. (166.), foliegt auf brei Jahre Frieden mit ben Eften außer benen von Saccala ebbaf., balt eine Busammentunft mit bem Konige von Pologt bei Gercite XVI. 2. p. 85. (166.) und erlangt von ihm völlige Abtretung bes gangen Livenlandes ohne Bins und freie Fahrt für die Kaufleute auf ber Duna, ebbas. p. 86. (168.), reiset nach Treiben, einen Aufftand ber Liven und Letten beizulegen XVI. 3. p. 87. (168 f.), muß ihn mit Baffen bampfen, nimmt die Gnabestehenden wieder auf XVI. 4. p. 88-90. (170 f.), tauscht mit bem Orden Antine aus gegen das Drittheil von Rokenhusen XVI. 7. p. 91. (176.). In feinem fünfzehnten Sahre (1213) reifet Albert wieder nach Deutschland, lagt Bifchof Philipp von Rageburg als Stellvertreter gurud XVII. 1. p. 92. (176.), fommt in feinem fechezehnten Jahre (1214) wieder, eilt wieder nach Deutschland, um zeitig auf bem römischen Concile erscheinen zu konnen XVIII. 1. p. 94. (180.), unterbeg banet ihm Philipp von Rageburg bas Schlof Fredeland im Treibenfchen. In feinem fiebenzehnten Sahre, nach Chr. Geb. 1215 war er auf bem Concile in Rom XIX. 7. p. 106. (196.), besuchte in feinem achtgehnten Jahre (1216) ben Ronig Friedrich in Sagenau und fehrte nach Lipland jurud XX. 1. p. 109. (202.). Erfte Theilung über bas Eftenland, ohne Dauer XX. 2. p. 109. (202.), neue Theilung, bem Bifchofe von Riga, bem Bifchofe von Eftland, bem Orben jedem Ein Theil XX. 4. p. 110. (204.);

die Ruffen führen Albert's Bruder von Obempe weg XX. 8. p. 112. (206.); Albert fendet in feinem neunzehnten Jahre (1217) vergeblich, um feine Auslieferung und bie Bestätigung eines Friedensschluffes zu erhalten, nach Nowgorod XXI. 1. p. 112. 113. (206 f.), reifet fogleich nach Deutschland, gewinnt Graf Abolf von Lauen= burg, welcher mit bem Abte Bernhard fogleich nach Riga geht XXI. 1. p. 113-117. (208 ff.); Albert besucht im zwanzigsten Jahre (1218) König Waldemar und bittet ibn, im nachften Jahre feine Seemacht nach Eftland zu wenden, geht aber felbft biefesmal nicht nach Livland, wo ber Decan von Salberftabt feine Stelle vertritt XXII. 1. p. 123. (220.). Erft in feinem einundzwanzigften Jahre (1219) fehrt er jurud, ihn begleiten bebeutende Bilger, unter ihnen Albert von Unhalt XXIII. 1. pag. 127 f. (226.); auf die Bitten ber Semgallen legt er Befatung in Mefoten jum Schute gegen bie Litauer XXIII. 3. p. 131. (232.), fie wird burch Wefthard umgebracht XXIII. 4. p. 132. (232.); baber nach Lichtmeg (1220) Bela= gerung, Eroberung und Plünderung von Mefoten XXIII.. 8. p. 135. 136. (236 f.); Albert läßt das Eftenland durchziehen XXIII. 9. p. 137 f. (240.). Die Danen behaupten, durch Uebergabe der livländischen Blichofe gehöre ihnen das ganze Eftenland XXIII. 10. p. 139. (242 f.), bennoch erneunt Albert einen Bifchof über Eftland, feinen Bruder hermann XXIII. 11. p. 141. (244.), und benachrichtigt ibn bavon burch Boten über Samland in Preugen, ebb. pag. 142. (244.); fendet in feinem zweiundzwanzigften Sahre (1220) Prediger in Die Eftenlander XXIV. 1. p. 142 f. (244.), und eine Friedensbotschaft nach Nowgorod, ebd. p. 143. (246.); reiset, jest ein ehrwürdiger Greis, mit Bermeibung des Konigs von Danemark, nach Rom; ber Orben laft fich von bem Ronige Saccala und Ungannia geben, als sein Drittheil, ohne Rudficht auf hermann XXIV. 2. p. 144. (246.); Albert, ungeachtet ber Rachftellungen Balbemars, gludlich über Lubed am romifchen Bofe bei Sonorius III. angelangt, erreicht nichts, banifche Abgeordnete arbeiten ihm ent= gegen; auch Friedrich, fürglich jum Raifer gefront, rath ju friedlichem Abtommen mit ben Danen; Albert fügt fich mit feinem Bruder hermann XXIV. 4. p. 147. 148. (250.), tritt ihm sowohl Eftland wie Livland ab, unter Borbehalt ber Anerkennung bes Bertrages durch die Betheiligten, ebbaf. p. 148. (252.). In feinem breiundzwanzigften Jahre (1221) fehrt Albert nach Libland gurud, mit wenigen Bilgern [wegen ber Dighelligkeiten im Lande XXV. 3. Arnbt p. 173. (260.)]; allgemeiner Biderfpruch gegen bie Unterwerfung Livlands unter Danemart; Albert reiset mit Volquin nach Reval und empfängt vom Erzbischof Andreas die Zusiches rung, dag Libland wieder frei werben foll unter ber Bebingung eines Schut= und Trubbundniffes gegen Beiben und Ruffen; Saccala und Ungannia follen bem Orben bleiben, mit Borbehalt ber geiftlichen Rechte bes Bifchofe XXV. 1. Urnbt p. 169. (256.); ber banische Bogt Gotschalf wird in Higa nicht angenommen XXV. 2. Arnbt p. 169. 170. (258.). 3m vierundzwanzigften Jahre (1222) befucht Albert mit bem Deifter Volquin und Anderen ben König Balbemar auf Defel, erhalt die Freiheit Livlands anerkannt, aber bie Orbensbrüber follen Die weltliche herrschaft in Saccala und Ungannia haben, ber Bischof bie geiftliche; Gulfe gegen Ruffen und heiben; bes Bischofs Bruder Theoberich bleibt bei bem Könige in Defel XXVI. 2. p. 152. (266.). Emporung ber Defeler und ber Eften bes Feft: landes XXVI. 3-11. p. 152-156. (266-272.); Die Ordensbrüder bitten bie Leute bes Bischofs um Gulfe und erhalten fie, nachbem fie versprochen, fich mit einem Drittheile Eftlands zu begnügen XXVI. 13. p. 156 f. (272.). (Bahrend biefer Borfalle und mahrend bes gangen folgenden, bes fünfundzwanzigften Jahres (1223) war Albert in Deutschland; erft) in feinem fecheunbzwangig = ft en Jahre (1224) kehrte er mit vielen Bilgern jurud, nachdem er ben gefangenen Ronia Balbemar in Sachsen besucht und die Erlaubniß erhalten hatte, daß Bermann nach Eftland in sein Bisthum gehe XXVIII. 1. p. 163 f. (280 f.); Theilung bes beutschen Untheils an Eftland: Albert erhalt ein Drittheil, fein Bruber bas zweite, die Schwertbruder bas britte, jener nämlich die Maritima (Wiet) mit fieben Rylegunden XXVIII. 2. p. 164. (282.); Albert beruft ben Orden, die Leute ber Kirche, Die Bilger, die Raufleute und die Rigifchen Burger nebft allen Liven und Letten und belagert mit ihnen Dorpat XXVIII. 5. p. 166-167. (284-288.); fein Bruber Johann von Appeldern ersteigt den Wall zuerst XXVIII. 6. p. 168. (288.); Albert

theilt Tholowa mit bem Orben und erhalt zwei Drittel XXVIII. 9. p. 170. (290.). Mbert's Inveftitur burch König Beinrich 1224. Silv. doc. p. 201. (331.)]. Im fiebenundzwanzigsten Jahre (1225) allgemeine Ruhe XXIX. 1. pag. 170 f. (292.); Ankunft bes von Albert burch feinen Briefter Mauritius erbetenen papft= lichen Legaten, Wilhelms von Mobena XXIX. 2. p. 171. (292.); Albert begleitet ihn nach Treiben XXIX. 3. p. 172. (294.). In Albert's achtundzwanzigftem Jahre reiset ber Legat wieber ab XXX. 1. p. 178. (302.); ju Anfange Februars (1228) begleitet ber Bifchof feine Leute über bas Gis gur Eroberung Defels XXX. 3. p. 179. (304.); läßt fich bewegen, die Bedingungen ber Bertheibiger von Mone nicht anzunehmen, bas Schlog wird erfturmt XXX. 4. p. 180 f. (304 f.); Die Defeler unterwerfen fich, ben erften tauft Albert felbft XXX. 5. p. 181. (308.), Mudfehr nach Riga, ebb. p. 183. (310.). Albert's Tob XXX. 6. not. g) p. 183. (310.) Albert's Berfunft III. 1. not. a) p. 15. (67.); feine Abstammung von mutterlicher Seite Silv. doc. p. 213-228. (343-355.); feine Brüber Engelbert, Dieterich (Theodoricus), Hermann, Rothmar, Johann f. unt. diesen Namen. Bgl. noch Silv. doc. No. XXII. h. p. 249. (378.). Sonft vgl. Silv. doc. p. 192 ff. (319.). Albert's Todes= tag XVI, Kal. Febr. (17. 3an.) Necrol. Hamburg. ap. Langeb. Script. rer. Dan. t. V. p. 397. Bal. Inland 1848. No. 34. Sp. 711.

Albertus II. (Suerbeer), ber Bremischen Kirche Scholasticus, wird zum Bischofe von Livland ernannt, aber nicht angenommen not. g) zu XXX. 6. p. 184. (310.), wird Erzbischof von Armagh in Irland, papstlicher Legat nach Breußen, Livland und Rußland, Bischof von Lübeck ebb., unterwirft sich dem bremischen Erzbischofe Silv. doc. No. LIX. p. 278. (407.), widersetzt sich der Unterwerfung unter den Herzog von Sachsen Silv. doc. No. XXXIII. p. 259. (388.), wird erster Erzbischof von Riga XXX. 6. not. g) p. 184. (310.) Silv. doc. No. LX. p. 279. (408.)

Albertus Sluc nauta noster zu lesen statt Albertus Slucuanta noster XIX. 5. p. 103. (192.) mit not. d).

Albertus de Aldenvlet (Aldenvelt?), Orbensbruber Silv. doc. No. LXI. (p. 409.)

Albertus Utnorthing. Silv. doc. No. LXVI. ff.

Albertus de Horst. Silv. doc. No. IX. p. 228. (355.) Unterschrift.

Albertus de Arnestein, s. Arnestein.

Albus habitus, weißer Babit, f. habitus.

Aldenborch, Oldenburg in Bagrien I. 2. not. b) p. 2. (58.), not. d) p. 3. (60.), XII. 6. not. g) p. 58. (129.) — Graf Burchard von XIX. 2. p. 99. (188.)

Aldenvlet, f. Albertus de.

Alderus, ein Anecht des Bischofs Albert XIV. 8. p. 79. (144.)

Ale. Silv. doc. No. LXVII. (p. 416.)

Alemannia X. 11. p. 40. (102.) f. w. w. Deutschland.

Alene. Silv. doc. No. LXIII. (p. 410.)

Alentaken, ein Theil Eftlands not. a) zu XX. 2. p. 109. (202.)

Alexander III., Bapft, hält ein Conctl not. k) zu XV. 4. pag. 78. (156.), forgt für bas Seelenheil ber Eften, ebb. — Bgl. Silv. doc. XV. e. f. g. p. 234. 235. 236. (360. 361. 362.)

Alexander IV., Bapft, bestätigt bie Erzbifchöfliche und Metropolitanwurde bem Rigisichen Stuble Silv. doc. No. LX. p. 279. (408.)

Alexander, ein Priefter in Metsepole, bauet eine Rirche X. 14. p. 43. (106.)

Alexander, ein Anecht bes Bischofs XIV. 6. p. 68. (142.)

Alexander de Vechte, Bilger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Aliste, Landschaft in Saccala, jest Hallift. Die Bewohner Alistegundi XV. 7. p. 81. (160.) Aliswanges, Alfchwangen in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (395.) Alna f. Balduinus.

Alo, Biezo's Sohn, ein Live von Urfull I. 4. p. 4. (52.)

Alobrandus (Alabrandus), ein Briefter VI. 2. p. 21. (76.), tauft in Treiben X. 14. p. 44. (106.), wird auf der Bewohner Bitten ihr burgerlicher Richter X. 15. p. 44—46. (108.); nach Ungannien gefandt, Geraubtes zurückzufordern, predigt auf dem Rückwege den Letten an der Omer, tauft etliche Dörfer, holt heinrich von Riga herbei XI. 7. p. 51. 52. (118.); wieder in Ungannien XIII. 5. p. 64. (136.), abgefandt zur Beruhigung der Liven XVI. 3. 4. p. 87—89. (168 f.), Priefter in

Dbumaa XVII. 6. p. 93. (178.), wirft dem ruffischen Fürsten Waddimir seine Ungerechtigkeit als Richter in Ydumaa und Lettland vor XVIII. 2. p. 94. (180.); dafür verbrennt dieser ihm seinen Hof an der Roop XXII. 4. p. 125. (222.); taust in Saccala auch Leute aus Järwen XXIV. 1. p. 142. (244.); unterschrieben in Silv. doc. No. LXIII. (411.).

Alostanotachos, verborbener Doppelname Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (395.); vgl. Curones.

Alpes, die Alpen XIX. 6. p. 106. (196.)

k

Ľ

Meltefte ber Liven, Letten, Eften, Semgallen; f. Seniores.

Amesleve, Silv. doc. No. LXI., verschrieben ftatt Hamersleve, f. b.

Andreas, Erzbischof von Lund VII. 3. p. 25. (80.), Nachfolger Absolons ebb. not. 0); mit König Waldemar in Desel X. 13. p. 42. (104.); dann mit dem Bischofe Nicolaus während eines ganzen Winters in Riga, lehrend und predigend, ebb., giebt dem Rigischen Propste Nath X. 14. p. 43. (106.), reiset über Gotland nach Dänemark zurück zu Ostern (1207) XI. 1. p. 47. (112.), mit dem Könige Waldemar in Estland XXIII. 2. p. 128. (228.), bleibt bei des Königs Mückahrt in Reval XXIII. 2. p. 131. (232.), behauptet, ganz Estland gehöre den Dänen XXIII. 10. p. 139. (242.), XXIV. 2. p. 143 f. (246.), hindert die Taufe durch Migliche Briefter, c6d. p. 144. (248.), Briefwechsel mit Albert, ebb.; erkennt die Freiheit Livlands von dänischer Oberhoheit an XXV. 1. Arndt p. 169. (256.) und verspricht, sie beim Könige zu erwirken, weiset Saccala und Ungannien dem Orden zu, ebb.

Anderten, Thidericus de, Dietrich von, Silv. doc. No. IX. a. p. 225. (352.)

Anhalt, f. Albert Bergog von Sachsen.

Anispe, Ort in Wierland XXIII. 7. p. 133. (236.)

Anno, ein Treibenscher I. 11. p. 9. (56.), warnt Meinhard vor Nachstellungen, ebb., Anno's Dorf im Treibenschen XI. 5. p. 49. (116.)

Annus, Jahr, Jahreerechnung Beinriche, f. Ginleitung S. 23-43.

Antino, Lettische Burg, wo der Aelteste Waridote seinen Sis hatte XII. 6. p. 56. (126.) XIII. 5. p. 64. (136.), gehört dem Bischofe XVI. 3. p. 86. (168.); die dortigen Letten streiten mit den Rittern von Wenden über ihre Aeder und Bienenbäume, ebd., veranlassen einen allgemeinen Aufstand der Liven und Letten, ebd. und XVI. 4. p. 87—90. (168 sf.), werden bezwungen, verlieren durch Schiedsrichter die Aeder, erhalten die Vienenbäume zurück und eine Entschädigung für Berlehungen XVI. 6. p. 91. (176.), erhalten Waddmir zum Bogte, die der Bischof sie dem Orden gegen das Drittheil von Kosenhusen überlässt XVI. 7. p. 91. (176.) Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.). Antino von den Esten belagert, durch die Ordensbrüder von Wenden befreiet XIX. 3. p. 100. (188.). Ob in Metimae verschrieben? XVII. 6. p. 93. (178.)

Anton Graf von Schauenburg Silv. doc. No. VIII. n. p. 212. (342.)

Anzes, Anses in Rurland Silv. doc. No. XLVI. b. XLVII. p. 268. (397.)

Appeldern, Johann von, trefflicher Ritter, Bruder Sifthof Albert's XXVIII. 6. p. 168. (288.) mit not. f) und III. 1. not. a) p. 16. (68.); Dorf, heute Apelern im Schauenburgschen III. 1. not. a) p. 16. (68.) und Silv. doc. No. VIII a.m. p. 205—211. (336—342.), Dorf Apelern im Bremischen ebb. u. Silv. doc. p. 222. (349.), Apenderden heute Abbenthurn im Soyaschen, ebb.

Arbores, f. Baume.

Ardus in Rurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (395.)

Argentum, Silber, ben Eften geraubt, brei Liespfund? XVIII. 5. p. 96. (182.)

Ariolus, b. i. Zauberer ber Liven von Treiben I. 10. p. 7. (54.)

Arma, f. Waffen, Schilde.

Arnestein (Abbatus de) nobilis vir, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)

Arnold Graf von Berg, Ebler von Ifenburg IX. 6. not. k) p. 32. (91.)

Arnold von Meindorp, vir nobilis VII. 1. p. 23. (78.), kömmt als Bilger auf ein Jahr nach Livland; kehrt im September des folgenden Jahres unter manchen Fähr-lichkeiten zuruck VIII. 2. 4. p. 27. 28. (84 f.)

Arnold nom Schwertbrüberorben, fampft gegen die Liven bei holm X. 8. p. 38. (100.), gegen die Eften an der Dmer XIV. 8. p. 78. (147.); nach Bologt gefandt um Schiptobes Rebum Livonicabum 1.

Frieden und Sandel XIV. 9. p. 79. (146.); fallt burch einen Steinwurf bei ber erften Belagerung Fellins XV. 1. p. 73. (150.)

Arnoldus de Holthusen, oppidanus Hannoverensis, Silv. doc. p. 225. (352.)

Arnsborch, Arensburg im Schauenburgischen Silv. doc. No. VIII. l. p. 210. (341.)

Arowelle, Ermahlen in Rurland Silv. doc. No. XLVI. b. p. 268. (396.)

Ascherade, Aschrad, Aschrate, Burg ber Liven an der Düna, heidnisch VIII. 2. p. 27. (84.), die Bewohner machen mit denen von Lenewarden einen Versuch auf Riga, ebd.; fliehen in den Wald vor den heranziehenden Deutschen, versprechen die Tause anzunehmen; die Burg verbrannt IX. 9. p. 33. (92.); von dem Priester Daniel getauft X. 14. p. 44. (106.); bei Ascheraden gehen die Litauer über die Düna XI. 5. p. 50. (116.), ebenda auch die Deutschen XI. 6. p 51. (116.) Viewald, Aeltester von Ascheraden, bei der Belagerung von Mesoten XXIII. 8. p. 136. (238.); der Legat Wishelm von Modena besucht die Liven von Ascheraden XXII. 5. p. 175. (298.) Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.)

Asso (berfelbe mit Azo?), Livenältefter von Treiben XVI. 4., im Accuf. Asson genannt,

ebb. p. 89. (172.)

Astigerwe, der Burtneeksche See XII. 6. p. 59. (128.), XIV. 10. p 71. (146.), XV. 1. p. 74. (150.), XXVII. 6. p. 161. (280.); Bustuß Amera s. d. Die Oeseler sahren auf der Saletsa (s. d.) bis in die Gegend des Sees XIX. 11. p. 108. (200.). Die Umwohner Letten XIX. 11. p. 108. (200.); doch ist der Rame estnisch. — Drunwalde von Astigerwe XXIII. 9. p. 138. (242.). Astegerwe XIX. 11.; vielleicht verschrieben in Rastegerwe XX. 7. p. 112. (206.) — Sulv. doc. No. LXIX. (p. 417.) Aszute. Silv. doc. No. LXIII. (p. 411.)

Aucenice Silv. doc. No. LXIII. (p. 411.)

Augustinus der Heilige. Meinard vom Orden des heil, Augustinus I. 2. p. 1. (50.); Johann von der Regel und dem Orden des h. Augustinus und vom weißen Sabite XIII. 3. p. 61. (132.); Kloster des h. Augustinus in Neronia XIX. 6. p. 105. (196.)

Aurei, Golbftude, hundert, fchenft Innocens III. bem Raupe VII. 6. p. 25. (82.)

Autine? Silv. doc. No. LXI. (p. 409.)

Azo (berfelbe mit Asso?) ein Live, auf ber Stelle bes nachmaligen Riga getauft IV. 3. p. 18. (72.), mit Caupo genannt neben ben Aeltesten IV. 4. p. 18. (72.)
Azovia, Asow XXIV. 1. not. a)

Bader bei ben Liven II. 8. p. 14. (66.), bei ben Letten XIX. 2. p. 100. (188.)

Balduinus de Alna, papstlicher Legat in Livland XXX. 6. not. g). p. 183. (310.), wgl. Silv. doc. No. XLVIII. p. 269. (397.), schließt einen Vertrag mit den Kuren wegen Annahme des Christenthums Silv. doc. No. XLVI. a b. p. 267. 268. (395 f.), der Semgallen Bischof, ebd. und XXX. 6. not. g) p. 183. (310.)

Balistae, Wurfmaschinen der Deutschen; balistarii, die sie abschießen, in Uezküll I. 6. p. 4. (52.); mit solchen wird Holm angegriffen X. 8. 9. p. 38. 39. (98. 100.). Bgl. X. 12. p. 40. (104.); XIV. 10. p. 72. (148.); XV 3. p. 76. (156.); XVI. 4. p. 89. (172.); XXIII. 8. p. 135. (238.); XXVI. 3. p. 153. (268.); XXVII. 2. p. 159. (276.); XXVII. 3. p. 160. (278.); XXVIII. 5. p. 166. (284.); daß sie Pfeile warsen, zeigt die letztere Stelle nebst p. 89. (172.)

Balneae, f. Baber.

Balthasar, Landgraf zu Düringen, erhält die Orlamundischen Lehen XXI. 1. not. b) p. 117. (218.), Silv. doc. No. XXII. m. p. 252. (381.)

Bandowe in Rurland Silv. doc. No. XLVI. b. p 268. (396.)

Bannerew, Daniel, ein Ebelmann (vir nobilis), wird mit Lenewarden durch den Bischof Albert belehnt V. 2. p. 20. (74.), die jährliche Abgabe seiner Leute X. 13. p. 43. (106.); er fängt den Fürsten von Kofenhusen XI. 8. p. 52 f. (118 f.); besorgt die Bogtei, fängt die verschworenen Liven XVI. 3. p. 87. (168 f.). — Daniel de Lineward Silv. doc. No. LXVI. LXVII. (p. 413—416.)

Baptismus, f. Saufe.

Bardus (Meinard?), ein Anecht bes Bischofs Albert XII. 1. p. 54. (122.)

Bari (Bario), Steht in Unteritalien, wo des Bischofs Abgesander Moriz den Papk Honorius III. antras XXIX. 2. p. 171. (292.) Bäume, ohne nähere Bestimmung häusig erwähnt. — Tannen und Sichten auf Oesel XXX. 5. p. 181. (306.). Bienenbäume X. 13. p. 43. (106.) XVI. 3. p. 86. (168.) XVI. 6. p. 91. (176.). Bgl. Götter.

Behnine. Silv. doc. No. LXIII (p. 411.) Bgl. Berdine ebb. No. LXIV. (p. 411.)

Behemoth XXVIII. 4. p. 165. (284.)

Bercike, Birze, Stadt in Schamaiten, vermuthet statt Gerceke not. f) zu VII. 8. p. 26. (83.); ngl. Silv. doc. No. LXI. (p. 409.) LXIII. (p. 411.)

Berengaria, Gemalinn Walbemars II. fiirbt XXIV. 4. not. r) p. 148. (253.)

Berezne, Silv. doc. No. LXIX. (p. 417.)

1

Bernardus de Deventer, Rigischer Burger Silv. doc. No. LXVI. (p. 413 ff.)

Bernhard us Comes de Lippia, Bernhard Graf von Lippe, tommt nach Livland XV. 1. mit not. g) p. 75. (152.), tampft gegen die Esten an der Aa XV. 3. p. 77. (156); wird Abt in Dünamünde XV. 4. p. 78. (158.), wie er Mönch geworden ebd. p. 79. (158.), später Bischof von Semgallen, ebd. Beirath des Bischofs in dem Streite mit den Eingeborenen XVI. 4. p. 89. (172.); kömmt wieder in Livland an XXI. 1. p. 115. (208.), zieht mit Andern gegen die Esten XXI. 2. p. 118. (208), betrauert Caupo's Tod XXI. 4. p. 119. (210.), wird zum Bischose der Semgallen ernannt XXII. 1. p. 122. (218.), foll in Mesoten wohnen XXIII. 4. p. 132. (232.), vertritt Albert's Stelle XXIV. 2. p. 144. (248.), rust die Kämpfer in Livland zur Belagerung von Fellin auf XXVII. 2. p. 158. mit not. a) (274.); sein Tod not. g) zu XXIX. 7. p. 175. (298.), seine zahlreichen Nachsommen Silv. doc. p. 219. (348.). Ueber seine erste Ankunst in Livland und seinen Todestag, s. d. Vorrede.

Bernhard, Bogt XVI. 3. p. 88. (170.)

Bernhard von Seehausen (de Sehehnsen, Sehusen), ein Ebelmann (vir nobilis) VII. 1. p. 23. (78.) ober Ritter (miles) VIII. 2. p. 27. (84.)

Bernhard, Graf von Dannenberg Silv. doc. No. XXX. p. 258. (386.)

Bernhard, Bischof von Baberborn XV. 2. p. 75. (172.), ohne den Namen Silv. doc. p. 195. (321.) und No. LXIII. (p. 410.)

Berno, Bischof von Schwerin (Zuirinensis) XV. 4. not. k) p. 78. (156.)

Bernward, Bifchof von hilbesheim not. k) ju I. 8. p. 5. (59.)

Bertold, Abt von Loccum (Abbas Lucensis), Ciftercienser, nimmt auf dringendes Bitten des Erzbischofs von Bremen das Bisthum über Livland an II. 1. p. 10. 11. (62.) mit nott. a) b) ebd. (u. 63.); geht zuerst ohne heer nach Livland II. 2. p. 11. (62.), sucht in Uerküll die Liven durch Effen, Arinken und Seschenke zu gewinnen, ebd.; aber bei der Einweithung des Kirchhoses in holm wollen sie ihn umbringen, ebd. Er geht heimlich über Gotland nach Sachsen zurück II. 3. p. 12. (62.), klagt bei seinem Metropolitan und bei dem Papste ebd., weihet eine Kirche bei Hamover Silv. doc. No. VI. p. 204. (335.), erhält Kreuzsahrerrechte für die Bilger nach Livland II. 3. p. 12. (62.); kehrt mit einem Kreuzheere nach Livland zurück, nähert sich holm zu Lande, kann es nicht einnehmen, kehrt nach dem Plate Miga zurück zur Berathung mit den Seinigen II. 4. p. 12. (64.); Verhandlungen mit den versammelten Liven, Stilstand, Friedensbruch II. 4. p. 13. (64.); Kamps, Flucht der Liven; Bertold geräth durch die Wildheit seines Pferdes unter die Feinde, wird erschlagen 24. Juli 1198 II. 6. p. 13. (64.); Märtyrer, in Uerküll begraben X. 6. p. 37. (98.), war weder aus der Familie von Lochaw vot. a) zu II. 1. p. 11. (63.), noch Abt zu St. Baul in Bremen not. x) zu XXIII. 11. p. 142. (244.). Bal. Silv. doo. p. 194. (319.) und XIX. h. p. 243. (371.)

Bertold, besonders angesehenes Glied des Schwertbrüder-Ordens (quasi primus do suis) XII. 6. p. 59. (128.) von Wenden XIII. 2. p. 60. (132.), sängt Binno's Mörder XIII. 2. p. 60. (132.), sieht mit den Letten gegen die Esten in Ungannien und setzt den Krieg fort, auch nachdem der Bischof Albert mit dem Esten Frieden geschlossen XIII. 5. p. 64. (136.), kömmt dem belagerten Riga zu hülse XIV. 5. p. 68. (142); verfolgt die Esten bei der Roop XIV. 10. p. 71. (148.); belagert mit den Uedrigen Fellin XV. 1. p. 72. (148.); zieht gegen die Esten XV. 7. p. 80. (162.); heißt auch Meister (Magister) von Wenden XVI. 4. p. 88. (172.); befreundet mit dem Lettenältesten Russin ehd.; verfolgt die eingedrungenen Litauer XVII. 2. p. 92. (178.), nimmt plündernde Russen gesangen und entläßt sie auf Bitten von Nowgorod XX. 5. p. 110. (204.), fällt bei dem Bersuche, Odempe zu entsehen XX. 7. p. 112. (206.)

Bertold, Sohn Caupo's (wohl nach bem vor. benannt), getobtet XIV. 8. p. 69. (144.) Beverin, Burg bes Letten Taliald in Tholowa, von ben Eften belagert, von ben Letten tapfer vertheibigt XII. 6. p. 56. 57. (126.); Versammlungsort ber Letten ebb. p. 58. (128.); dafelbst ruhmt fich Ruffin feiner Siege ebb. p. 59. (128.); Thalibalds Sohne bringen ihre Beute bahin XX. 5. p. 96. (204.) Bherlagus? Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.) Bienen in Baumftammen gehalten bei Letten und Liven, f. Bienenbaume. Bikishovede, Bekeshovede, Buxhoveden, Bexhewen u. a., Dorf im Bremifchen not. a) au III. 1. p. 16. (68.) Silv. doc. p. 222. (350.) No. IX. b. c. d. p. 226. 227. (353. 354.); Johannes de Bekeshovede, Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII. LXIX. (p. 413—417.) Bischöfe, f. Episcopi. Blachi (Blachen), Nachbaren ber Bulgaren not. a) zu XXVI. 1. p. 151. (266.) Blandebock, f. Henricus de B. Bleckingen, ein Theil von Schonen (Scania) not. b) zu VII. 1. p. 23. (79.) Bnina (?) f. Nicolaus. Bocanois, f. Kukenois. Bode ale Opfer, f. Canes. Bodo, Ritter von Befebe Silv. doc. No. VI. p. 204. (335.) Bodo von hoenborg, im Texte Rodo, f. Hoenborch. Borchard, Graf von Albenburg, f. Burchardus. Bornhovede, Schlacht bei, not. w) zu XXIII. 10. p. 140. (Borr.); not. a) zu XXVIII. 1. p. 164. (283.) Boyceneburg, Bolzenburg, zerftört not. a) zu XXVIII. 1. p. 164. (282.) Bremifche Raufleute finden ben Livifchen Safen XXIX. 9. p. 177. (300.); Bremi= fcher Erzbifchof hartwich I. 8. p. 5. (52.); ber neue Bifchof ber Liven aus Bremen erbeten II. 1. p. 10. (62.); Albert, Bremifcher Ranonitus III. 1. p. 15. (66.), Germann, Abt zu St. Bauli in Bremen XXIII. 11. p. 141. (244.) mit not. x); Ronrab Rolbe aus Bremen XII. 5. p. 56. (124.). Bisthum Ikskola unter Bremen Silv. doc. No. V. a. b. p. 203. (334.) Burchard, Decan von Salberftabt Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.) Burchard, Graf von Albenburg XIX. 2. p. 99. (188.); fommt nach Livland; fampft gegen die Eften XIX. 8. p. 102. (192.); wahrscheinlich berfelbe XXIX. 4. p. 174. (296.); in danischem Dienste in Reval Silv. doc. No. LXV. a. E. (p. 411.) LXVI. (p. 413 ff.); de Kucunois? LXVII. (p. 416.) Burewinus, Beinrich, ein ebler Gerr aus bem Wenbenlanbe, Bilger in Livland XXII. 1. mit not. c) p. 123. (220.), ftreitet gegen bie Eften XXII. 2. p. 123. (220.) und gegen die Ruffen XXII. 3. p. 125. (222.) XXII. 4. p. 125. (222.), giebt mit bis in bas Revalsche Gebiet XXII. 9. p. 126. (224.) Silv. doc. No. XXII. e. p. 247. (376.) Burgen, f. Castra. Burggraf, Burggravius, XXIII. 1. p. 127. (228.). — Magdeburgensis, Silv. doc. No. XXII. a. p. 245. (375.) — Ulricus, Silv. doc. No. XXIX. XXX. p. 258. (386.) Burtneekicher See, f. Astigerwe. Buxtehude, Stadt Silv. doc. p. 225. (352.) Cadowe, f. Candowe.

Cagethe (andere Lesart Cogelse), Dorf an ber livlandischen Aa XXV. 3. p. (260.) Campana belli dulcisona in Riga, f. Glode.

Cancellarius, Canzler, banischer in Riga XI. 1. p. 47. (112.) XXIII. 2. mit not. c) p. 128. (228.); papfilicher Wilhelm von Moderna XXIX. 2. p. 171. (292.)

Candowe (Cadowe), Kandau in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. XLVII. p. 268. (396f.) Canes et hirci, hunde und Böde von den Liven und Letten geopfert XVI. 4. p. 88 (170.) Canonici (d. i. Clerici saeculares, Weltgeistliche) der Kirche der h. Jungfrau in Riga, ihr schwarzer habit in weiß verwandelt XIII. 3. p. 61. (132.); canonici regulares in Dorpat XXVIII. 8. p. 170. (290.)

Canutus, Ronig von Danemart, befchenft Albert III. 3. p. 16. (68.) Canutus, Ronig von Schweben not. w) ju I. 13. p. 10. (57.)

Capitulum, das Capitel, eigentsich von Kathedralkirchen was Conventus von kleineren Kirchen heißt X. 7. p. 37. (98.): der Bischof mit seinem Capitel; XVIII. 5. p. 95. (182), geistliche Bersammlung: convocatis sacerdotibus omnibus et habito capitulo et consilio cum eis. Bal. Conventus.

Cappae seu cucullae canonicorum ecclesiae b. Marine XIII. 3. p. 61. (132.). Sacerdos Cisterciensis ordinis — ponebat manicam cucullae super caput suum XXIII. 4. p. 132. (232.). Cucullam et casulam et capam vocitatam apud Monachos constat. Du Cange II. 686. b. Ut Capa caput tegebat ita et cuculla, ebb. Der Unterschieb, melchen Clemens V. sessies cucultae nomine habitum longum et amplum, sed manicas non habentem, nomine vero Flocci habitum longum, qui longas et amplus habet manicas, nos intelligere declaramus — ist hier noch nicht beobachtet. Capa ist aber auch ein meiteres Rielb jum Ueberziehen, ein Rod mit Aermein. Du Cange II. p. 118. b. c.

Cardinalis, Cardinal, eines — Begrabnif aus Marmor in Neronia XIX. 6. p. 104. (196.), in welchem ber Bischof Philipp von Rapeburg begraben. — Cardinale und Batriarchen u. f. w. auf bem Concile in Rom XIX. 7. p. 106. (196.)

Carethen, ber Name eines großen volkreichen und gar schönen Dorfes in Eftland (Järwen) XV. 7. p. 82. (162.) XX. 6. p. 111. (204.), wo die Järwier sich versammeln XXIII. 9. p. 137. (240.) XXIX. 7. p. 176. (298.)

Carolus, schwebischer Bergog, fommt in Estland um das Leben XXIV. 3. p. 145 f. (248.) mit not. e).

Carl ber Große verbietet Leichen ju verbrennen not. g) ju XII. 6. p. 58. (128.)

Cassele (Rudolphus de) Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Cassius (Florentius), ein Abt Ciftercienser Ordens, pilgert nach Livland XII. 5. p. 56. (124.)
Castra, Burgen, a) der Liven, an der Düna: s. Holme, Ykeskola, Lenewarde,
Ascherade; im Treidenschen Dabrels Burg, Caupo's Burg, Sygewalde, Sattesele;
Urele; in Ydumäa Metimne? Antine? — b) der Esten, s. caput ursae s. Odempe,
Tarbatum, Revalia, Somelinde, Sontagana, Viliende, Owele, Purke, castrum ad Palam
s. Oberpalen; Agelinde; Maianpata, Rotalia, Lembiti castrum, Lone und drei kleinere,
Riole, Wardole; — c) der Letten: Antine, Beverin, Sotecle, Wenden; —
d) der Semgallen: Mesothen, Selonum; — e) der Deutschen: Fredeland,
Wenden, Holm, Uexkull, Ascheraden, Lenewarden, Sygewalde u. s. w.

Cathedral - Rirche in Riga VI. 4. p. 22. (76.), in Dorpat XXVIII. 8. p. 169. (290.) Caupo, ber Liven von Treiben Aeltefter IV. 4. p. 18. (72.), beinahe ein König unter ben Seinen VII. 5. p. 25. (82.), reiset mit Theodorich durch Deutschland nach Rom, ebb., wird von Innocenz III. auf bas freundlichfte empfangen und befchentt VII. 6. p. 25. (82.); Rudtehr nach Livland VIII. 3. p. 28. (84.), febr gläubig geworden, ber beutschen Sprache machtig X. 10. p. 39. (102.), führt ein Chriftenheer gur Eroberung feiner eigenen Burg X. 10. p. 40. (102.), von feinen beibnifchen Lands= leuten vielfach beschäbigt und verlett X. 13. p. 43. (106.), hilft Riga entseten XIV. 5. p. 68. (140.), verliert seinen Sohn Berthold und seinen Schwiegersohn Bane an der Dmera XIV. 8. p. 69. (144.), befämpft mit anderen Aelteften Die Eften XIV. 10. p. 71. (146.), von neuem XV. 1. p. 74. (150.) XV. 2. p. 75. (152.) und XV. 7. p. 80. (160.), Fürsprecher ber ungufriedenen Liven und Letten bei dem Bifchofe XVI. 3. p. 86. (168.), rath feinen Landsleuten gum Frieden ebd. p. 87 f. (170.); gibt im Rampfe gegen bie Saccalaner, von einer Lanze burch-bohrt, ben Geift auf, im aufrichtigen Bekenntniffe ber chriftlichen Religion, nach= bem er alle seine Guter ben livlandischen Rirchen vermacht hatte, sein Leichnam verbrannt, die Gebeine in Cubbefele beigefest XXI. 4. p. 119. (210.); fein Sohn f. Bortold, sein Schwiegersohn f. Wane. — Caupo's Burg IX. 3. p. 30. (88.), burch bie Ma von Dabreis Burg getrennt X. 10. p. 40. (102.), castrum magnum XV. 3. p. 76. (154.), von Riga aus erreicht man es, nachdem man über bie Aa gegangen, ebb.; große Nieberlage ber Eften bei berfelben ebb. p. 77 f. (154 f.), was XV. 7. p.(80. (158.) apud Thoroidam genannt wird. — Caupo's Gebiet, partem Cauponis, Thoreidensem tractum, nimmt ber Bifchof bei ber Theilung Liblands als ein Drittheil XI. 3. p. 48. (112.)

Cella an ber Mulbe, Grundung von, Silv. doc. p. 245. (374.)

Cella (Celle an der Aller?), Friedrich von, ein Briefter vom Ciftercienfer - Orden XVIII. 8. p. 97. (184.)

Cousta, Fluß, bie Gwft Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.)

Charybdis et Scylla XII. 2. p. 54. (122.)

Christian, Erzbifchof von Maing, großer Rriegehelb gu Friedrich Barbaroffa's Beiten

not. h) zu XXI. 7. p. 121. (218.)

Cimbern — ihre Weiber hangen fich auf not. e) ju IX. 5. p. 31. (90.)

Cingulum corlaceum, leberner Gürtel, Amulet ber Bilben not. f) zu il. 5. p. 12. (64.) Eister ein ser: Rloster in Dünamunde, S. Nicolai Berg VI. 5. p. 22. (76.); Aebte: Theoderich von Treiden ebb. und IX. 7. p. 32. (90.), Silv. doc. No. XVI. c. p. 237. (364.), Bernhard von Lippe XV. 4. p. 78. (156.), Robert Silv. doc. No. XXII. h. p. 249. (378.), Brior Albero Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII. (p. 413—416.); Cistercienser Priester Segehard XXIII. 4. p. 132. (232.), Friedrich von Celle XVIII. 8. p. 97. (184.); ein Exemit XXII. 8. p. 126. (224.). — Bischof Bertold, Abt vom Cistercienser-Orden II. 1. p. 10. (62.), ein fremder Abt Flozrentius Cassius XII. 5. p. 56. (124.)

Claustrum, Rlofter, in Dunamunde, f. Ciftercienfer. — Dabrele claustrum f. v. a.

castrum X. 14. p. 44. (108.)

Claviculi ferrei tridentes, breifantige eiserne Ragel, um ben Pferben Schaben zu thun, bei Riga ausgeworfen X. 12. p. 41. (104.) XIV. 5. p. 67. (142.)

Clemens II., Papft, ein Meindorf? not. h) zu V. 2. p. 20. (75.)

Clemons III., Bapft, bewilligt bem Erzbischofe von Bremen vier Suffragane, namentlich einen Ixcolaneusem, Silv. doc. No. V. a. b. p. 203. 204. (334 f.)

Clenebur (Sifridus), Lubedicher Burger Sitv. doc. No. XLVII. (p. 416.)

Clerici, Geistliche, I. 11. p. 8. (54.) N. 8. p. 13. (66.) u. v. a. Bergl. Episcopi, Abbates, Sacerdotes, Capitulum, Conventus, Coenobium.

Clypel, Schilbe, ber Ruren, aus Holz XIV. 5. p. 67. (140.) mit not. e), ber Esten XV. 3. p. 77. (154.), ber Saccalaner XXVI. 5. p. 153. (268.)

Cocansi (Theodoricus de), perschrieben für Kukenois Silv. doc. No. LXVIII. (417.)

Coelestinus III., Papft, not. k) zu I. 8. p. 5. (59.) und not. d) zu II. 3. p. 12. (63.); ngl. Silv. doc. No. V. a. Anm. p. 203. (334.)

Coemeterium, Kirchhof, bei Golm, eingeweihet II. 2. p. 11. (62.) — Bgl. XXVI. 8. p. 155. (270.) — b. Petri in Riga Silv. doc. No. LXI. (p. 410.)

Coenobium, Alofter, in Dünamunde VI. 5. p. 22. (76.) f. b., XIX. 6. p. 104. (196.) in Neronia.

Cogelse, andere Lesart für Cagethe, s. d.

Colwa, f. Goiwa.

Coiwemunde, f. Goiwemunde.

Colomannus, König von Galizien not. c) zu XXI. 2. p. 118. (208.)

Colonia, Edin am Rheine, von bort Robert Gilban, ein Canonicus, als Bilger in Riga XII. 5. p. 56. (124.). Bgl. not. f) au XXIII. 2. p. 129. (230.)

Comes, Graf, f. Adolf, Albert, Anton, Arnold, Balthasar, Bernhard, Burchard, Conradus, Ludolf, Theodorich, Heinrich, ungenannter XI. 1. p. 47. (112.), vermuthlich Bernhard von der Lippe, f. d. Vorrede; XXIII. 1. p. 128. (228.), von Bischof Amilie XXIII. 7. p. 133. (234.), fällt XXIII. 9. p. 138. mit not. t) (242.)

Comoedia, f. ludus prophetarum.

Compater et sponsor, Bevatter; f. Taufe.

Concilium in Rom unter Innocenz III., XVIII. 1. p. 94. (180.); XIX. 5. p. 102. (192.) XIX. 7. p. 106. (196.)

Cono von Menborch (Ifenburg), Evelmann, Pilger in Livland IX. 6. p. 32. (90.) Conradus a Meyndorp, f. Meyndorp.

Conradus Kolbe von Bremen XII. 5. p. 56. (124.)

Conrad, Graf von Dortmund IV. 1. p. 17. (70.) mit not. a).

Conrad, Gerzog von Masowien, stiftet einen Orben not. o) zu VI. 6. p. 22. (76.)

Conrad, Bifihof von Berben Silv. doc. No. IX. a. p 225. (352.)

Conrad von Salle, Bilger Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)

Constantinus, ein Schwertritter, tommt um XX. 7. p. 112. (206.)

Conventus Regularium beatae Mariae virginis in Riga VI. 3. p. 21. (76.), von Uerkill bahin verlegt VI. 4. p. 22. (76.), unter Alberts Bruder Engelbert als Praeposius VI. 2. 3. p. 21. (76.), unter Johannes XIII. 3. p. 61. (133.); in Dorpat bei der bischöflichen Kirche XXVIII. 8. p. 170. (290.), unter Rotmar; XXIX. 3. p. 173. (294.) Bgl. Capitulum.

Coronia, f. Laudescrona.

Cozzo und Hamale (Hannele) in Eftland XXI. 5. p. 120. (212.) Silv. doc. No. LXVI. (p. 413 ff.)

Crematio mortuorum, f. Tobtenverbrennung, Carl b. Gr., Caupo.

Criwe, ber Oberpriester ber heidnischen Preugen not. m) zu I. 10. p. 7. (54.)

Cruces, Areuze, in ben Ruden ber Chriften gefchnitten XIV. 8. p. 70. (144. unt.); bolgerne ber Danen XXIV. 2. p. 143. (246.)

Cubbesele, im Treidenschen, Alobrand bauet baselbst eine Kirche X. 14. p. 43. (106.) XI. 5. p. 49. (114.); sie wird verwüstet durch die Defeler XV. 1. p. 74. (152.); Begrähniß Caupo's daselbst XXI. 4. p. 119. (210.); vergl. not. g); der Legat Wilhelm von Modena predigt daselbst XXIX. 3. p. 172. (294.)

Cuculla, f. cappae.

Culdale, Dorf im Revalfchen nicht weit von Labyffe XXII. 9. p. 127. (226.)

Curia, Gof, ber römifche XXIX. 2. p. 171. (292.); Gof bes Briefters Alobrand XXII. 4. p. 125. (222.)

Curlandia, Kuriano, bet ben Alten not. c) VII. 1. p. 24. (78.); Curonia X. 14. p. 44. (108.) XXIII. 11. p. 142. (244.)

Curones, Die Ruten, Beiden, von Bifchof Meinard in Berbindung mit Schweben, Deutschen und Gotlandern befriegt I 13. p. 9. (56.), machen Frieben mit Blut V. 3. p. 21. (74.) mit not. c); pflegen Danemark und Schweden zu verheeren VII. 1. p. 24. (80.), treiben die Wenden vom Fluffe Windau und dem alten Berge bei Riga meg X. 14. p. 44. (108.); bes driftlichen Ramens Feinde XIV. 1. p. 65. (138.) und gewandte Seerauber, tampfen im Sunde gludlich mit 8 Raubschiffen gegen die Chriften ebb., begraben zwei Gotlanbifche Burger ebb., werben banach von ben Frisen gestraft XIV. 3. p. 66. (138.), reigen bie Liven gegen Riga auf XIV. 5. p. 66. (140.), erfunden ben Billen ber Götter burch's Loos ebb., greifen burch hölzerne Schilbe gebecht Miga an ebb. p. 67. (140.), schneiben ihren Berwundeten die Ropfe ab ebb., werben jutudgeschlagen ebb. p. 68., verbrennen ihre Tobten unter Behflagen ebb., noch nicht unterjocht und noch verschont XVIII. 5. p. 95. (182.); haffen den Chriftennamen XXIII. 4. p. 132. (234.); suchen und erhalten in Riga Frieden XXIX. 1. p. 170. (292.); taufen ben Defelern gefangene Beiber ab XXX. 1. p. 178. (302.). — Fluß Kurlands Wyndus X. 14. p. 44. (108.), Winda Silv, doc. No. XLVI a. p. 267. (396.) XLVI. b. p. 268. (396.); Theile bes Landes auf beiden Seiten der Windau: Efestua mit Durpis und Saggara; Roli= gunden Targolata (Targela), Dfua (Bafau? lettifch Uschawa), Langis (Laugen?), Benelis, Nurmis (Nurmhufen, lettisch Nurmvische), Riemala (Rimablen), Bügawas (vgl. eftnifch Piihha beilig = lettisch Swehts), Sarnitus (Sarnaten), Rima (Rime, jest ein Bach im Windauschen), Saceze (Bach Satte? vgl. Bienenftamm G. 22.), Edualia (Cowahlen), Aliswangas (Alf. twangen), Ardus (vgl. Gere, ein Bach im Rirchfpiele Dondangen); Aloftanotachos (verborben aus Alofta und Otachos, Al= Iobtfte und Otante, Ruftenfluffe) Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.); Bandowe, Wannenia, Dorfer Rende (Ronnen, lettifch Rendes maischa), Bafa (Banbfen?), Galle (Baltee?), Matichule (Matfule), Wanne ober Bane (bgl. Bannenia, Bahnen, lettifch Wahnes muischa), Porre ober Bure (Puren), Ugeneffe ober Ugeffe (Uggunzeem, lettisch Uggunes), Cadowe, richtiger Candowe (Kandau, lettisch Kondaws), Anzes (ober Angens? Monum. Ross; Anzen), Talse (Talsen), Arowelle (Erwahlen), Bope (Bopen) Silv. doc. No. XLVI. b. XLVII. p. 268. (396. 397.); diese Kuren unterwerfen sich am 28. December 1230 den Rigischen; verpslichten sich zu gewissen Lieferungen an Korn (dimidium navale talentum siliginis de quolibet unco), aber mit völlig unbeschränktem Eigenthumsrechte.

Culbana. Silv. doc. No. LXIX. (p 417.)

Custodes viarum. XIV. 10. p. 71. (146.)

Cysterne in ben Burgen XXV. 5. A. p. 177. (264.)

Dabrel, is, ober Dabrelus von Thoreida X. 10. p. 39 f. (120.), Aeltester ebb., seine starte Burg ebb., der Priester Daniel daselbst freundlich empfangen X. 14. p. 44. (108.); zieht mit den andern Aeltesten und den Rigischen gegen die Esten XIV. 10. p. 71. (146.); stirbt an der Best XV. 7. p. 81. (160.). Die abtrünnigen Liven versammeln sich in seiner Burg XVI. 4. p. 88. (172.); daselbst fällt Russin, der Letten Aeltester, ebb., p. 89. (172.); sie müste nach Bergleichung mit XVI. 3. p. 87. (170.) s. w. Sattesele sein, XXV. 2. A. p. 171. (258).

Dacia, andere Form für Dania, f. Danemart.

Dalen, Dorf auf einer Insel bei Riga, not. f) zu I. 3. p. 4. (51.)

Damiata in Aegypten von ben Chriften erobert XXIV. 7. A. p. 167. (256.)

Danemart, Dacia; Danen, Dani; von Albert Befucht gur Beit Ronigs Ranut und Bergogs Balbemar, bie mit dem Ergbischofe Absolon dem Bischofe Geschenke geben III. 3. p. 16. (68.); schon Meinard war Gulfe versprochen I. 11. p. 8. (56.); banifche Lanbschaft Lyfter VII. 1. p. 23. (78.) mit not. b); Danemart oft von Eften und Ruren beimgefucht, ebb. p. 24. (80.); ber banifche Ronig auf Defel mit einem Beere, tehrt, ohne bie Eroberung ju fichern, nach Saufe gurud X. 13. p. 42. (104.); Bischof Albert u. A. in Danemark, Gulfe ju suchen XXII. 1. p. 122 f. (218.); Danenschloß in Eftland XXII. 9. p. 127. (226.); König Balbemars Feldzug nach Eftland XXIII. 2. p. 128 f. (228 f.); Erbauung einer Feste, die Bischöfe bleiben, ber Ronig fehrt beim, ebb.; die Jerwenschen belfen ben Revelfchen gegen bie Danen XXIII. 6. p. 133. (234.) vgl. XXIII. 9. p. 137. (240.); die Danen nehmen alles Eftenland für fich in Anspruch XXIII. 10. p. 139. (242.); gegen ben von Balbemar ernannten Bischof Weffelin [XXIII. 2. p. 130. (230.)] ernennt Bischof Albert feinen Bruder hermann, und Balbemar hindert feine Reife XXIII. 11. p. 142. (244.); die Danen bindern bie Taufe ber Eften burch bie Rigifchen Priefter, han= gen Tabellin, ben Aelteften, auf, weil er von biefen die Taufe angenommen XXIV. 1. p. 143. (246.); wetteifern mit den Rigischen in eiliger Taufe XXIV. 2 f. p. 143 f. (246 f.); Lübek bem banischen Könige unterthan XXIV. 4. p. 148. (252.); ber Ronig fucht ben Bifchof Albert zu fangen und verbietet ben Bilgern in Lubed Schiffe gu geben, ebb.; Streit zwischen ben taufenden Brieftern XXIV. 5. p. 148 f. (253 f.); Die Danen in Reval belagert, burch ein Gerucht von bes Ronigs Untunft befreit, ban= gen die Aelteften auf XXIV. 7. A. p. 168. (256.); die Bifcoffe Albert und Germann unterwerfen sich bem Könige Walbemar XXIV. 4. p. 148. (252.), vgl. Silv. doc. No. LXIX. (p. 416.); Livland widersetzt sich XXV. 1. A. p. 169. (256.); ber Erzbischof Andreas verspricht Livland die Freiheit für einen Bund gegen Geiben und Ruffen, ebb.; ber banifche Bogt von Riga nach Saufe gefandt XXV. 2. A. p. 170. (258.); Die Danen nehmen Rigifche Kaufleute in Rotalien gefangen XXV. 5. A. p. 176. (262.); Ronig Walbemar erobert Defel mit bem Grafen Albert, bauet eine fteinerne Fefte XXVI. 2. p. 152. (266.); fpricht ben ihn besuchenben Bifchof Albert für Livland frei, weiset bem Orben Ungannien und Saccala zu mit Borbehalt ber geiftlichen Rechte für den Bischof, ebd., [vgl. XXV. 2. A. p. 170. (258.)]; legt eine Befagung in die Fefte und fehrt beim, ebd.; die Defeler erobern bie Befte XXVI. 3. p. 153. (268.), fegen auch die Eften auf dem Festlande in Bewegung: allgemeine Ermordung der Danen und der Ordensbrüder XXVI. 4. 5. 6. 7. p. 153 bis 155. (268-270.); Belagerung von Reval XXVI. 11. p. 156. (272.), von einem Domgorobichen Geere unterftutt, vergeblich XXVII. 3. p. 160. (278.); bie Danen beunruhigen Wirland XXVII. 6. p. 162. (280.); König Balbemar in Gefangenichaft in Sachsen, erlaubt bem von Albert ernannten Bischofe Bermann ben Antritt feines Bisthums in Eftland XXVIII. 1. p. 163. (282.); Die Danen begrußen ben apostolischen Legaten von Reval aus in Fellin XXIX. 3. p. 173. (294.); streiten beständig mit ben Strandesten XXIX. 3. p. 173. (296.); sie übergeben Wirsland, Järwen, harrien und die Wyf dem papstlichen Legaten XXIX. 6. p. 175. (298.); sie werden von dem Legaten vergeblich jum Kriege gegen die Esten aufgefordert XXX. 1. p. 178. (302.); kriegen aber mit den Deutschen wegen Wirland, Järwen und Rotalien XXX. 2. p. 178. (302.); ber Frieden hergestellt XXX. 2. p. 178. (302.).

Dangeruthe, ein Littauer, Schwiegersohn bes Königs Wiffewalbe XVII. 3. p. 93. (178.); auf bem Rudwege von Nowgorob burch bie Orbensbruber gefangen, töbtet fich in Wenben, ebb.; fein Ropf als Löfegelb für einen gefangenen Liven zurud-

gegeben, ebb. 6. 5.

Daniel Bannerow, f. Bannerow.

Daniel, ein eingeborner Priester des Bischofs, wahrscheinlich nach dem vorhergehenden so getauft, bringt Lebensmittel von Gotland nach Riga X. 9. p. 39. (100.); in Solm während der Belagerung geprüft X. 14. p. 43. (106.); tauft Lenewarden, Spbegunde, Remine, Aschraden, Dabrels Burg und die Wenden, kehrt nach Riga zurück, ebd. p. 44. (108.); zu den Idumäern zesand bauet er eine Kirche an der Roop X. 15. p. 44. (108.) und bleibt da; deschalb ungenannt derselbe XIII. 2. p. 60. (132.); macht einen Zug nach Litauen mit XII. 2. p. 55. (124.); auch XXVII. 1. p. 158. (274.) wohl noch derselbe.

Daniel Bherlagus (?) laicus Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.)

Dannenberg, Schlöß, wo Walbemar II. gefangen saß not. a) zu XXVIII. 1. p. 163. (282.)

Dap if er Episcopi Gevehardus X. 9. und not. m) zu X. 12. p. 39. 41. (100. 104.);
quondam — Walterus Silv. doc. No. LXVI. (p. 413 ff.)

Darbeten XIX. 3. p. 101. (190.) andere Form für Dorpstum, f. b.

Decanus, einer von Galberstadt XVI. 4. p. 89. (172.) nach Urf. LXIV. ber Silv. doc. hieß er Burchard; wieber ein decanus Halberstadensis, ber sein Bilgerjahr in Livaland abmacht XXII. 1. p. 123. (220.); Bischof Alberts Stellvertreter, ebb.

De cimae, die Zehnten, in diesen Landschaften meist in eine seste Abgabe verwandelt II. 7. p. 13. (66.); genauere Bestimmungen XV. 5. p. 79. (158.), XVI. 4. a. E. 5. p. 90. (174.). XXI. 5. consus. p. 120. (212.), ebd. §. 6. vgl. XXV. 2. a. E. A. p. 172. (260.), XXVIII. sp. 169 sp. (288 s.). Bei der Abeilung des Livenslandes behält sich der Bischof ein Viertheil der Zehnten aus dem Ordensgebiete vor XI. 3. p. 48. (112.), vgl. Silv. doc. No. LXX., wonach vielleicht zu verbessern in No. LXIV.; vgl. über die Leistungen der Kuren Silv. doc. No. XLVI. s. XLVII. p. 267. 268. (396. 397.)

Deventer, Bernhard von, Rigifcher Burger Silv. doc. No. LXVL

Deutsche f. Teutonici, Saxones.

Dii, f. Götter.

Diplomatum fabricatores, Berfälscher von Urtunden im Norden not. d) zu II. 3. p. 12. (63.); diplomatum usus geographicus, Nuțen der Urtunden für die Geographic not. d) zu VII. 1. p. 23. (79.)

Divisio; Theilung ber eroberten Gebiete, f. Livland, Eftland, Defel.

Doctrina veteris et novi Testamenti IX. 14. p. 34. (92.), theologica X. 13. p. 42. (106.) Dodangen, f. Dondangen.

Dodo von Travemunde, Bilger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Dole, ein Lettenältefter von Beverin XV. 7. p. 80. (158.)

Dolen, Eylard von XV. 1. p. 73. (150.), hilft Fellin erobern; Verlacus (?) Orzbensbruber Silv. doc. No. LXI. (p. 409.); 3 oh annes in Obempe belehnt XXVIII. 8. p. 169. (290.) — Silv. doc. No. LXVI. (p. 413 ff.)

Domesnes, Vorgebirge in Auriand not. a) zu XIV. 1. p. 65. (139.) Domessund zwisschen Auriand und Desei not. c) zu VII. 1. p. 24. (80.)

Domini nennt ber Bischof die Orbensbrüder XVI. 4. p. 89. (172. unt.) vgl. XXIII. 8. p. 136. (238.); XXVIII. 3. p. 165. (284.); XXVIII. 7. p. 169. (288.); so nennt Geinrich sie XXIX. 9. p. 177. (300.)

Dondangen, Ort in Aurland Silv. doc. No. LV. p. 275. (404.) (Dodangen).

Dörfer f. Anispe, Cagethe (a. 2. Cogelse), Carethen, Cozzo u. Hamale (richt. Hanhele), Culdale, Kettis, Ladysse, Lone, Lonecotte, Puekalle, Reynenen. Sadegerwe, Solgesim,

Tarwaupe, Tuwine, Wasela, Welpole, Vitisele, Ygetenere, Ykeskola, Ykewalde, Ymmo; Memeculle. Bergl. XII. 2. p. 55. (124.) XIII. 4. p. 62. (134.) XIII. 5. p. 64. (136.); XIV. 10. p. 71. (146.) XV. 2. p. 75. (152.) XV. 7. p. 81. (160.); XVII. 5. p. 93. (178.); XX. 2. p. 109. (202.) XXII. 4. p. 125. (222.) XXII. 9. p. 127. (224.); XXIV. 1. p. 143. (246.) XXIV. 5. p. 148 f. (252.) XXVII. 1. p. 158. (274.)

Dorpatum ober Tarbatum, Darbeten, Dorpat, Sefte in Ungannien XV. 7. von ben Letten verbrannt, ebb. p. 81. a. E. (162.), Sauptort einer Landschaft am Mutterbach, ebb. p. 82. (162.); Raubzüge ber Letten und ber Orbensbrüber von Wenden in Diefer Gegend XIX. 3. p. 101. (199.); Beter Rafenwald und heinrich ber Lette taufen in diefer Gegend XXIV. 1. p. 143. (246.); die Derter Lonecotte Sabjerw, Bange, Sycmbe, Riole u. a. ebb. Gartwich, Briefter ber Orbensbrüber in Dorpat XXVI. 7. p. 155. (270.) vgl. XXIV. 6 b. A. p. 167. (254.); die Borpt= fchen ermorden ober feffeln bie Deutschen, wollen ben Briefter opfern, fallen vom Christenthume ab XXVI. 7. p. 155. (270.); fle nehmen eine ruffische Besatung auf XXVII. 8. p. 155. (270.), liefern die gefangenen Deutschen ben Ruffen aus XXVII. 3. p. 160. (278.); werben von bem Orben ohne Erfolg belagert XXVII. 4. p. 161. (278.); erhalten Bpefceta jum Befehlshaber XXVII. 5. p. 161. (278.); bie Dentschen wagen nicht fie anzugreifen XXVII. 6. p. 161. (280.); Opefeeta beunrubigt von hier Die Umgegend und schlägt einen Angriff ber Deutschen ab XXVIII. 1. p. 163. (280.) XXVIII. 2. p. 165. (284.); im Bertrauen auf Die Festigkeit ber Burg fammeln fich hier die gefährlichsten Feinde der Deutschen XXVIII. 3. p. 165; Belagerung und Erftürmung XXVIII. 5. 6. p. 166-169. (284-288.) vgl. XXV. 2. A. p. 171. (258.), worauf alle Unruhigen sich ergeben XXVIII. 7. p. 169. (288.); Bischof hermann bestimmt ben Ort ju feinem Gige mit einem Conventus unter feinem Bruder Mothmar als Brapofitus und einer Kathebraffirche XXVIII. 8. p. 1718. (290.); XXIX. 1. p. 170. (292.); von bem Legaten Wilhelm von Mobena besucht XXIX. 3. p. 173. ob. (294.)

Drunwalde, Sohn bes Lettenditesten Thalibald, Bruber Rameto's vom Aftijarwe, racht feines Vaters Tob an ben Unganniern XIX. 3. p. 100. (188.); XXIII. 9.

p. 138. (242.)

Duna, die Düna, von beutschen Kausseuten seit Kurzem befahren I. 2. p. 2. 50.); IV. 2. p. 18. (70.); die Liven von der Düna IV. 4. p. 18. (72.) IX. 13. p. 33. (92.) X. 13. p. 43. (106.) XI. 2. p. 47. (112.); der König von Plosceke fährt auf der Düna herab gegen holm und Miga X. 12. p. 40. (102.) und kehrt zu Schiffe in sein Land zurück, ebd. p. 41. (104.); Rausseute auf der Düna XVII. 5. p. 93. (178.); die Litauer vringen über die Düna in Livland ein XI. 5. p. 48. (114.), bei Lenewarden ebd. p. 50. (116.), bei Ascheraden ebd., mit hüsse der Seste der Selones ebd. 6. p. 50. 51. (116 f.); Kokenhusen an der Düna XI. 9. p. 53. (120.); die XXV. 4. A. p. 174. (262.); die Deseler versuchen die Düna zu sperren, aber der mächtige Strom bricht die hindernisse XIX. 2. p. 99. (188.); seitdem ein Wachtschiff hier ausgestellt XIX. 11. p. 108. (200.) XX. 1. p. 109. (202.); eine Insel unterhalb Miga XXII. 8. p. 126. (224.); Ausbreitung der christischen Kirche längs der Düna die Gerceke XXIX. 2. a. E. p. 172. (294.), eine Strecke von 10 Aagen ebd. — I. 6. 9. p. 5. 6. (52.); II. 8. p. 14. (66.); IX. 8. p. 32. (90.)

Dunae ostium ober Dunamunde; hier bielben vor Erbauung Riga's die Schiffe liegen IV. 3. p. 18. (70.), Clisterctenferkloster St. Nicolausberg von Albert errichtet, Abt Theodorich von Treiden VI. 5. p. 22. (76.) IX. 7. p. 32. (90.) XII: 5. p. 56. (124.) XXII. 8. p. 126. (224.) XXIII. 4. p. 132. (232.); zweiter Abt Bernhard Graf von Lippe XV. 4. p. 78. a. E., s. b.; vgl. not. b) zu XXII. 1. p. 123. (219.); die heimkehrenden Bilger warten hier auf gut Wetter XI. 9. p. 53. (120.) XIV. 5. p. 67. 68. (140. 142.). Bgl. die Urkunden Wilhelms von Modena in den Monum. Liv. tom. IV. No. 26 ff. mit XXX. 1. p. 178. (302.) — XIX. 2. p. 99. (188.) XIX. 10. 11. p. 108. (198 ff.)

Dunovia, unbeutlich Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.)

Durpis, Ort in Rurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (395 f.)

Dut, Justavius de, ein Bilger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Dux, Gerzog, ein schwebischer k. 13. p. 9. a. E. (56.); Waldemar M. 3. p. 16. (68.); Karl XXIV. 3. p. 145. (248.) dux et princeps Letthonum, der Litauer XVII. 7. p. 93. (178.); non Sachsen Unhalt, s. Albertus; Fridericus Dux et Frethehelmus Dux? XXVIII. 5. p. 167. (286.) mit not. v); dux belli IX. 6. p. 32. (90.); Compo dux exercitus X. 10. p. 39. (102.)

Ebbo, Bruder des Erzbischofs Andreas von Lund not. n) zu X. 13. p. 42. (105.)

Echertus de Wolfelbutele not. i) zu XXVIII. 8. p. 169. (291.)

Ecclesiae, Kirchen in Ueztül, Holm, Kubbefele, Metfepole, Ibumda, an der Roop, an der Mmer, Rathedralfirchen in Riga und Dorpat, ecclesia Livoniensis de Murino Virginis, s. d.; ecclesiae dos II. 2.; vgl. XV. 2. p. 75. (152.) XXVIII. 8. p. 170. (290.); ecclesia Estiensis, die estländische Kirche XXVIII. 4. p. 165. (284.); die Kirchen erhalten einen Antheil an der Kriegsbeute XV. 3. p. 77. a. E. (156.); Caupo vertheilt im Sterben alle seine Güter an die Kirchen in Livland XXI. 4. p. 119. (210.); die Livländische Kirche erstreckt sich von Riga zehn Agereisen längs der Düna die Gercete, eben so weit die Bestau, eben so weit die Reval XXIX. 2. p. 172. (294.); Kirchen in Livland zerstört XXII. 4. p. 125. (222.); ecclesia Fratrum Militiae in Riga XVIII. 6. p. 96. (184.)

Eclipsis solis, Sonnenfinsternif 1. 10. p. 7. (54.) X. 16. p. 46. (110.); f. b. Chro-

nologie (p. 25.)

Edualia, Edwahlen in Aurland Silv. doc. No. XLVI a. p. 267. (396.)

Egechardus Schakke. Silv. doc. No. LXIII. (p. 411.)

Egeste. Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.)

Eid in Livland gebraucht vor Gericht XVI. 6. p. 91. (176.); Silv. doc. No. XIV. p. 231. (358.)

Gisgang auf ber Duna, f. b. Chronol.

Elisabeth, Tochter Alberts I., Gerzogs in Sachsen, Gemalin bes Grafen Abolf von Solstein not. w) zu XXIII. 10. p. 139. (243.) (f. b. Ergänzung in ber Worrebe), eine andere ebb. p. 140. (244.)

Emajoga (bel Dogiel in Tmaioga entiftellt), bet Embach Silv. doc. No. LXVI. c. (p. 411),

f. Muter aquarum.

Engelbert, Bruder des Bischofs Albert, ein Geistlicher aus Neumunster, kömmt mit den ersten Burgern nach Riga VI. 2.; Präpssitus bei der Kirche b. Marise virginis in Riga VI. 3. p. 22. (76.); nimmt die dänischen Bischöfe auf X. 13. p. 42. (106); sendet auf ihren Rath Prediger aus und läßt Kirchen bauen X. 14. p. 43. (106 f.); macht den Zug nach Gelburg mit XI. 6. p. 50. a. E. (116.), stirbt XIII. 3. p. 61. (132.); sein Nachfolger Johannes.

Engelbert von Apfenhusen, naher Verwandter Alberts und hermanns (genor), Bogt in Areiden XIV-10. p. 72. (148.) mit not. 1) (149.); von Bischof hermann bei Obempe belehnt XXVIII. 8. p. 169. (290.) Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)

LXVI. (p. 413 ff.)

Engelhertus de Bikishevede not. a) şu III. 1. p. 16. (68.) Sitv. doc. p. 223. (350.)

Engelbert von Lenthen. Silv. doc. No. VIII. o. p. 212. (343.)

Engelbert, Erzbischof von Köln, ermordet not. a) zu IV. 1. p. 17. (71.) Engilenes, ein Vorgebirge not. a) zu XIV. 1. p. 65. (139.)

Ensiferi, Schwertbrüber, f. Gladiferi.

Epiphania, f. b. Chronologie. .... In hoc festo Russi convivis et compotationibus magis

occupati XX. 5. p. 111. (204.)

Episcopi, Bischöfe, s. Meinard, Bertold, Albert, Theodorich, Andreas (Erzbischof), Absolon (Erzbischof), Nicolaus, Hermann, Wesselin, Bernard (2), Wilhelm, Lambert, Philipp, Iso; vgl. Ikescola, Riga, Leale, Dorpatum, Estonia, Revatia, Wironia et Gerwa, Selonum castrum, Mesothen, Semigallia; fünf Bisthümer in den neu eroberten Landschaften XXIX. 2. p. 172. (294.) mit not. c); Episcopi Rigenses XXIV. 2. p. 143. (246.), s. a. Episcopi Livonienses XXIII. 10. p. 139. (242.); Episcopi Danorum de Revalia XXIX. 4. p. 174. (296.); vgl. XXIV. 2. a. E. p. 144. (248.); domus Episcopi XVIII. p. 96. (184.)

Equites Livones, Letthi pedites, Die Liven ju Pferbe, Die Letten ju Bufe XIV. 8.

p. 70. (144.)

Ericus, Erif, Rinig van Schweben, Kanuts Sohn not b) zu XXI. 1. p. 115. (216.) Erich Graf von Schauenburg Silv. docum. No. VIII. k. l. p. 210. (341.) VIII. m. p. 212. (342.)

Ermoldus Nigellus, Monch und Rrieger not. h) ju XXI. 7. p. 128. (218.)

Erteneburg. Silv. doc. No. XXII. e. p. 247. (376.)

Ertmarus. Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)

Escerde (Theodoricus de). Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)

Eseco de Dornow. Silv. doc. No. XXX. p. 258. (386.)

Esen. Silv. doc. p. 220. Anm. (348.)

Esestua, Theil von Rurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)

Eskill, Erzbischof von Lund Silv. doc. No. XV. b. p. 232. (359.)

Estiensis ecclesia, f. Fulco, Julius, Theodoricus, Wesselinus, Torchillus, Hermannus, Godefridus; Silv. doc. No. XIII. p. 231. (358.) XV. a - g. XVI. a - d. p. 232-238. (359 f.) No. LXVI. (413 ff.); bgl. Leale, Revalia, Gerwa et Wironia. Estlandia VIII. 4. p. 27. (84.) ober Estonia, bas Eftenland in weiterem Sinne, umfaßt Ungannia, Saccala, Maritima, Wironia, Gerwia, Harria, mit mehrern fleinern Theilen, wie Mocha, Wayga, Revelensis occlesia, Rotalia; f. b. - auch Osilia barf beigezählt werben. — Der Priefter Theodorich nach Eftland gefandt I. 10. p. 7. (54.); Kaufleute überwintern in Eftland I. 11. p. 9. (56.); in gang Eftland find alle Borfer gar groß und ichon und vollreich, wie Karethen XV. 7. p. 82. (162.) Büge nach Eftland; I. 13. p. 10. (56 f.); IX. 1. p. 29. (86.) (ber Litauer); XII. 6. p. 56 ff. (126 ff.); Stillftand auf ein Jahr ebb. p. 59. (130.); neuer Jug XIII. 5. p. 64. (136.); XIV. 2. p. 65. (138.); Ruffen vor Obempe XIV. 6. p. 68. (142.); Bertold von Wenden erobert Obempe und verbrennt die Feste ebb. 7. 8. 9. 10. p. 69-72. (144-148.); Rellin erobert XV. 1. p. 72. 73. (148. 149.); Rachezug ber Eften XV. 3. p. 76 f. (154 f.); Theodorich Bischof über Eftland XV. 4. p. 78 f. (156 f.); neue Raubzuge XV 7-10. p. 80 ff. (158 ff.). Beft. Frieden XV. 11. p. 84. (164.) XVI. 1. p. 85. (166.); bie Saccalaner bis jur Bala bem Bifchofe preisgegeben; Bug ber Litauer XVI. 8. p. 91. (176.); nach Ablauf bes breijah= rigen Friedens neue Raubzuge XVIII. 5. p. 95. (182.); allgemeine Erhebung bes Eftenlandes gegen Riga XIX. 1-4. p. 98 ff. (186-192.); Ungannien von ben Deutschen unterworfen und getauft XIX. 4. p. 102. (192.); neue Buge XIX. 8. 10. 11. p. 107. 108. (198. 200.); Sontagana in Rotalien erobert und getauft. — Erfte Theilung über Eftland XX. 2. p. 109. (202.); Raubjug in Barrien ebb., Ruffen por Blestau in Ungannien XX. 3. p. 110. (202.); neue Theilung über Eftland XX. 4. p. 110. (204.); Obempe gegen die Ruffen ftart befestigt XX. 5. p. 110. (204.); Bug nach Bierland XX. 6. p. 111. (204.); Jerwen unterwirft fich ebb.; bie Ruffen nehmen Obempe XX. 7. p. 111. 112. (204. 206.); Frieden. — Die Saccalaner fallen trot ben Bertragen ber Letten in bas Land XX. 8. p. 112. (206.). Pleue Eftenfriege XXI. 2. p. 117. (208.) bis XXI 6. p. 120. (212.): zweite Unterwerfung ber Saccalaner und Jarwier. Balbemar II. landet in Eftland, von Bifchof Albert gebeten [XXII. 1. p. 123. (219.)] XXIII. 2. p. 128 f. (228 f.), bauet eine Burg XXIII. 2. a. E. p. 131. (232.); bie Revelften getauft XXIII. 6. p. 133. (234.) XXIII. 7. p. 134. (236.); Bierland ben Rigifchen unterworfen; Bug nach Barrien XXIII. 9. p. 138 f. (241 f.); Streitigfeiten mit ben Danen über ben Befit bes Eftenlandes, f. Danemart. Auch bie Schweben machen einen Berfuch, fich in Eftland feftzusen XXIV. 3. p. 144. 145. (248. 250.), ungludlich p. 146. (250.); Bug ber Ungannischen und Saccalanischen Eften nach Ingermannland XXV. 6. p. 150. (264.); Theilung zwischen ben Bischöfen und bem Orben XXVIII. 9. p. 170. (290.) Silv doc. No. LXVI. Besuch bes apostolischen Legaten Wilhelm XXIX. 3. p. 173. (294.); er nimmt bie ftreitigen ganbichaften unter feine Sand XXIX. 6. p. 175. (298.); besucht das nordliche Estland bis Reval XXIX. 7. p. 176. (298.); neuer Rampf in ben ftreitigen Landschaften XXX. 2. p. 178 f. (302.); Eroberung und Taufe Defcle, bes letten halts ber heibnischen Eften, burch bie Rigischen XXX. 3—6. p. 179—183. (304—310.)

Estones, die Eften, grausam XIV. 8. p. 70. (143) XXVI. 6. p. 154. (270.); unbewaffnet XV. 3. p. 76. (154.), quia non habent consuetudinem armorum in tantum, quantum aliae gentes; aber Schilde, ebb. p. 77. (154.); tapfer tampfend mit Langen

ebb.; schlachten ihren Gottern Ochsen und anderes Bieb ebb. p. 76. (154.): er= forschen babei ihren Willen ebb.; und burch bas Loos XX. 2. p. 109. (202.) XXVI. 7. p. 155. (270.); ihr Gott Tarapita, f. b.; fle haben reiche Dorfer XV. 7. p. 82. (162.), 3. B. Carethen ; gabireiche Schlöffer, f. castra; Aeltefte, f. seniores; allgemeine jährliche Bufammenfunfte ? XX. 2. p. 109. (202.): provincia Harrionensis, media in Estonia, ubi et omnes gentes circumiacentes quolibet anno ad placitandum in Rugele convenire solebant; in harrien wurde Tuch gewebt, f. waypae Ind. II., bie Eften eilen, die deutschen Kriegefunfte fich anzueignen XXVI. 3. p. 152 f. (266 f.); Die einfältigften und bemuthigften Eften find bie Wiren und Jarwier XXVI. 4. p. 153. (268.); Bertheibigung ber Festen mit Feuer XX. 1. p 73. (150.) XXVIII. p. 167. (288.); Sprache XVIII. 8. p. 97. (186.). Ugl. bagu die Berfonennamen Kyriawanus, Lambito (Lembitus), Maniwalde (Waniwalde?), Meme, Tabelinus, Tarapitha, Unepewe, Wottele, Wytamas?; und bie Ortonamen: Agelinde, Aliste, Anispe, (Astigerwe), Carethen, Cozzo, Dorpatum, Hanhele, Hyembe, Kettis (Kilegunde), Ladysse, Lappegunda, Leale, Lindanisse, Lone, Lonecotte, Mocha, Mone, Normegunde, Odempe, Pala, Pnydise (?), Pudurn, Pudymen (?), Puekalle, Owele und Purke, Revelis, Reyenen, Riole, Rotala, Sadegerwe, Tarwaupe, Tuwine, Wayga, Waldia, Waigatapalwe (?), Wasala, Welpole, Viliende, Worcegerwe, Ygetenere.

Everhardus, ein Schwertritter, fallt XV. 3. p. 77. (156. ob.)

Everhardus de Holdelbere, unterschrieben Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)

Evlardus de Dolen XV. 1. p. 73. (150.), f. Dolen.

Facultates IV. in academia Parisina, not. u) 3u X. 15. p. 45. (108.)

Falstria, Insel Falster not. b) zu VII. 1. p. 23. (78.)

Familia episcopi Meinards I. 9. p. 6. (52.); Albert's IX. 2. p. 30. (88.); XIII. 1. p. 60. (130.), milites ac familia, quam rogatione sua (eius sc. reguli Viescecae) sibi (i. e. et) cum multis expensis in auxilium miserat, IX. 4. p. 30. (88.) XIV. 5. Livones Deo et familiae Episcopi satisfecerunt p. 68. (142.) XIX. 11. p. 108. (200.); Comes iuvenis de familia Episcopi XXIII. 7. p. 133. (234.) XXV. 4. A. p. 174. (262); ber banischen Bischöfe X. 13. p. 42. (106. ob.); bes apostolischen Legaten XXIX. 2. p. 171. a. E. (292.); ber Orbensbrüder XI. 3. p. 48. (112.)

Fellin, Burg, ehemals Viliende, f. b.; (eftifch Williande); einmal fcon Vellinum XXIX.

7. p. 176. (298.)

Feminae Lithuanicae hangen fich auf, nachbem fie ihre Manner verloren IX. 5. p. 31. (88.)

Fidentius S. R. E. Cardinalis Lundis in ecclesia cathedrali sepultus, not. e) 3u XIX. 6. p. 105. (200.)

Florentius Cassius, Ciftercienser : Abt, Bilger in Livland XII. 5. p. 56. (124.)

Flüsse, fluvii, in Aurland s. Wyndus; in Semgallen s. Mussa; an der Gränze von Livland und Semgallen s. Duna; in Livland s. Goiwa, Ropa, Adya, Wogeno, bet den Letten s. Ymera; bei den Esten s. Mater aquarum; Saletsa; auch Saccala?, Pala Narwa.

Fossatum, Schloßgraben XI. 9. p. 53. (120.). XXVIII. 5. p. 166. (286.)

Foveae, Gruben zur Aufbewahrung bes Korns in Solm IV. 3. p. 18. (70.)

Fratres, Bruber f. v. w. Geiftliche I. 11. p. 8. (54.) (collectis clericis cum fratribus); II. 9. p. 14. (66.); IV. 2. p. 18. (70.) VI. 2. p. 21. (76.); VI. 3. fratres de conventu b. Mariae virginis; ber Bischof nennt bie Orbensbrüber confratres und Fratres XXVIII. 3. p. 165. (284.); auch werben bie getausten Liven fratres genannt XV. 3. p. 76. a. E. (154.)

Fratres Militiae Christi mit Kreuz und Schwert, von Bischof Albert unter Beistand bes Abtes Theodorich mit Bestätigung durch Innocenz III. gestistet VI. 6. p. 22. (76.), unter dem Gehorsame des Bischofs; IX. 2. p. 30. (88.) X. 8. p. 38. (98.); an Zahl und Knechten gewachsen, begehren und erhalten sie von dem Bischofe des eroberten Livenlandes ein Drittheil mit Borbehalt eines Biertels der Zehnten für den Bischof XI. 3. p. 48. (112 f.), und eines Ersates für früher ertheilte Lehen, die sie nun ausgeben, vgl. not. \*\*) p. 114., und Silv. doc. No. X. XI. p. 228. 229. (355. 356.); helsen dem Bischofe gegen die Litauer XI. 5. p. 50. (116.), gegen die Selen XI. 6. p. 51. (116.); machen mit den Letten Raubzüge nach Estland XII. 6. p. 56 f. (126.), kehren sich nicht an den Frieden des Bischofs mit den Esten

XIII. 5. p. 64. (136.); unter ihrem Schute reifen Raufleute Die Duna hinauf XVII. 5. p. 93. (178.); streiten mit ben Letten von Antine und ben Liven XVI. 3. p. 86. (168.), verschulden durch ihre Barte einen gefährlichen Aufstand, ebb. bis §. 5. p. 91. (176.); erhalten Antine gegen ihr Drittheil von Kofenhufen vgl. XIII. 1. p. 60. (130.), und XVI. 7. p. 91. (176.) (ber Taufch war bedeutenber, wie Silv. doc. No. LXIV. ausweiset); hindern den Bischof von Estland Silv. doc. No. XVI. c. p. 237. (364.); wollen einen eigenen Bischof Silv. doc. No. XIX. a. p. 239. (365 f.); erfte Theilung über bas Eftenland, ohne Dauer XX. 2. p. 109. (202.); Die zweite Theilung XX. 4. p. 110. (204.), verleihet ihnen ein Drittheil; aber fie laffen fich von König Balbemar zwei Drittheile geben XXIV. 2. p. 144. (248.), mit Borbehalt der geiftlichen Rechte bes Bischofs XXV. 1. A. p. 169. (258.) XXV. 5. A. p. 177. (264.) XXVI. 2. p. 152. (266.); vgl. shon Silv. doc. No. XIX. f. p. 241. (368.) und XIX. o. p. 240. (367.); Aufftand ber Eften gegen bie Danen und den Orden in Fellin XXVI. 5. p. 153. 154. (268 f.) und Dorpat XXVI. 7. p. 155 f. (270.); pergebliche Bemühungen XXVI. 12. 13. p. 156. 157. (272.); bas ber Dachglebigkeit gegen ben Bifchof: fie begnugen fich mit einem Drittheile XXVI. 13. p. 157. (272.); Groberung Fellins XXVII. 2. p. 159. (267.); fie exhalten Saceala, Normegunde, Mocha und halb Wanga XXVIII. 9. p. 170. (290.) vergl. Silv. doc. No LXVI. LXVIII. LXVIII., Theilung von Tolowa XXVIII. 9. p. 176t. (290.); Silv. doc. No. LXIX., Befuch und Ermahnungen Wilhelms von Mobena XXIX. 3. p. 173 f. (294 f.); (welcher auch die noch übrigen Streitpunkte mit bem Bischofe ausgleicht Silv. doc. No. LXIX.); sie helfen zur Eroberung Defels XXX. 3. p. 179. (304.). — Die Meister bes Orbens f. Magister. (Bgl. Bertoldus, Rodolfus.) Priefter bes Orbens, XII. 5. p. 56 (124.); ferner f. Otto, Hartwicus; advocati bes Orbens f. Mauritius, Johannes; Rirche bes Orbens in Riga XVIII. 6. p. 96. (184.); Rame ber Orbensleute gladiferi XXIII. 9. p. 136. a. E. (240.); Fahne des Ordens XXIII. 9. p. 137. a. G. (240.); einzelne Glieder f. Arnoldus, Bertoldus, Conradus, Constantinus, Everhardus, Helias, Henricus, Johannes, Marquardus, Theodorious, Rodolfus; aus ber Silv. doc. Gerefridus Wirdic (Widikee alias), Mariaewardus (? Marowardus) de Thuringia, Rudolfus de Cassele. Confervatoren bem Orben bewilligt Silv. doc. No. XIX. g. p. 242. (370.) — Uebrigens f. XIV. 8. p. 69. (144.) megen bee Schloffes ju Wenben; u. f. Wenden, Sygewalde, Viliendi; Kukenoys, Antine; Tholowa, Ungannia, Secola, Wayga etc. — XIV. 10. p. 71. (146.); XV. 3. p. 76. (154.); XV. 7. p. 80. (160.); XVI. 1. 2. p. 85. (166.); XVIII. 7. p. 97. (184.); XIX. 3. p. 100. (188.); XIX. 4. p. 102. (192.); XIX. 11. p. 108. (200.); XX. 2. p. 109. (203.); XX. 7. p. 111. (206.); XXI. 2. p. 118. (208.); XXII. 2. p. 123. (220.); XXII. 4. p. 125. (222.); XXII. 9. p. 126. (224.); XXIII. 5. 6. 7. p. 133. (234.); XXIII. 8. p. 135. (236.)

Fredeland, eine Feste für ben Bischof in Treiben erbauet XVIII. 3. p. 94. (180.)

XVIII. 8. p. 97, (184.); XXI. 7, p. 120, (212.)

Fredericus, Friederich jum Bischof won Dorpat berufen, s. Inland 1848. No. 34. Sp. 714 f. Silv. dec. No. XXVIII. p. 257.

Fredericus (II.), deutscher Rouig von Albert besucht in Sagenau XX. 1. p. 109. (202.), Raiser XXIV. 4. p. 147. (250.); vgl. not. a) zu XXVIII. 1. p. 164. (282.) und i) au XIII. 4. p. 63. (136) Silv. doc. No. XXV. p. 255. (383.) unb No. XXXIX. p. 263. (392.)

Fredericus Dux et Fredehelmus Dux et advocatus peregrinorum? XXVIII. 5. p. 167. (286.) mit not. e).

Frethehelmus, Bilger (de Proch, Poch) Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII. (p. 413 bis 417.)

Frethericus de Bodenthke (?) Silv. doc. No. LXIII. p. 411.

Fridericus, advocatus de Isebo Silv. doc. No. XXII. h. p. 249. (378.)

Fridericus, dux Austriae f. not. w) ju XXIII. 10. p. 139. in ber Borrebe.

Fridericus I., Imperator not. u) ju X. 15. p. 45. (109.) unb i) ju XIII. 4. p. 63. (136.); b) au XXI, 1. p. 113. (214.)

Fridericus, episcopus Raceburgensis. Silv. doc. No. XXXIII. p. 259. (388.)

Fridericus de Cella, Ciftergiensermonch, erleibet ben Martyrertob XVIII. 8. p. 97. (184.) Fridericus de Lubeke, Higifcher Bürger Silv, doc. No. XLIX. p. 270. (399.)

Frisii IV. 3. p. 18. (70 a. E.) Frisones XIV. 3. p. 66. (138.) in Libland und Gotland; ein tapferer Frise Wickbold XIV, 8. p. 70. (140.). Frisla, Friesland X. 17. von Albert durchzogen p. 46. (110.)

Frise (Martinus) ein rigischer Burger IX. 1. p. 29. (86.)

Fructuariense monasterium not. h) zu l. 1. p. 1. (58.)

Frumenta, Rorn, auf dem Felde gesammelt XXII. 4. p. 125. (222.); vgl. IV. 3. p. 18. (70, a. C.); IX. 11. 12. p. 33. (92.) XVI. 3. p. 87. ob. (168.)

Fulco, Mönch aus Troyes, erster Bischof ber Esten not. k) zu XV. 4. p. 78. (156.) vgl. Silv. doc. No. XV. a-g. p. 232—236. (359—362.)

Fürst, s. princeps.

Galatia, Galitsch, Galizien, Königreich, Krieg barüber zwischen Ungarn und Rußland XXI. 1. p. 118. (208.); Silv. doc. No. XXIII.; Mysceslaus König bes Landes, flieht aus ber großen Schlacht gegen die Mongolen XXVI. 1. p. 152. (266.)

Galewalle, Ort in Aurland Silv. doc, No. XLVII, p. 268. (397.) (vielleicht in zwei zu trennen).

Galle, Ort in Aurland Silv. doc No. XLVI. b. p. 268. (396.)

Gardarike, not. b) zu XXI. 1. p. 114. (215. ob.)

Geltmarus. Silv. doc. p 222 ff. No. IX. b. p 226. (353.)

Gayde, ein Aeltefter ber Semgallen von Mefoten XXIII. 8. p. 135, (238.)

Gerbertus, Graf von Stotle, Silv. doc. p. 220. Unm. (348.)

Gerceslaws, Sohn König Bladimirs von Pleskan XXII. 4. p. 125. (222.) belagert Wenden, verwüftet Lettland 2c.

Gorcike ober Gerceke, zehn Tagereisen von Riga die Düna hinauf XXIX. 2. p. 172. (294.); steht unter einem eigenen rex, der dis Riga plündert VII. 8. p. 26. (82.); mit den Littauern sehr befreundet XIII. 4. p. 62. (134.); seine Burg (und Stadt) von den Deutschen erobert, ebd.; er erhält sie als Lehen der rigischen Kirche zurück XIII. 4. p. 63. (136.) vgl. Silv. doc. No. LXI. LXIII. (S. 411.); Zusammenkunst Alberts mit dem Fürsten von Polozik in Gercike und Bertrag daselbst XVI. 2. p. 85. 86. (166. 168.); die Kitter von Kokenhusen übersallen und plündern Gercike wegen der Unzuverlässigkeit des Königs XVIII. 4. p. 95. (180.); dasür Maubzug der Litauer XVIII. 9. p. 98. (186.); vgl. XXV. 2. A. p. 170. a. E. (258.); der König besucht den apostolischen Legaten in Riga XXIX. 4. p. 174.

Gerefridus Wirdic, Bruder des Schwertordens Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Gerfridus Widikee Silv, doc. No. XLIX. p. 270. (399.)

Gerhardus, ein Wogt in Areiben XVIII. 3. p. 94. (180.); berfelbe? XXIII. 7. p. 133. (234.)

Gerhardus, ein Priefter in Golm, erschlagen X. 7. p. 37. (98.)

DGerhardus II., Erzbischof von Bremen, Sohn Bernhards von Lippe Silv. doc. p. 218. mit Anm. \*\*) (347.) Silv. doc. No. IX. c.

Gerhardus, Graf von Holftein not. 1) zu XIV. 10. p. 72. (149.)

Gerhardus Magnus (Grote) rot. i) ju XXVIII. 8. p. 169. (290.)

Gerhardus, Bijchof von Osnabrud not. a) zu III. 1. p. 16. (69.)

Gervasius praepositus in Ebbekstorp. Silv. doc. No. XXIX. p. 257 f. (386.)

Gerwa, Gerwia, Theil bes Eftenlandes, Järwen; bie Einwohner Gerwanenses; zum erstenmale heimgesucht XV. 7. p. 81. ob. (160.); bereit, sich von den Rigischen tausen zu lassen XX. 6. p. 111. (204.); im Ausstande XXI. 2. p. 118. (208.); wieder unterworsen XXI. 6. p. 120. (212.); XXIII. 6. p. 133. (234.); von den Deselern geplündert XXIII. 9. p. 137. (240.); durch die Dänen streitig gemacht XXIV. 2. p. 143. (246.) und ihnen durch die Harrier unterworsen, edd. p. 144. (248.); Erzbischof Andreas weihet einen eigenen Bischof über Wierland und Järwen ebd.; Ausstand mit den anderen Esten XXVI. 4. p. 153. (268.); hebbe, dänischer Bogt von Järwen, gemordet von den Saccalanern XXVI. 6. p. 154. (270.); die Järwier belagern mit den anderen Esten die Dänen in Reval XXVI. 11. p. 156. (272.), mit russischer Hüsse zum zweitenmale XXVII. 3. p. 160. (278.); werden dassür von den Deutschen geplündert und versprechen ihnen Unterwerfung XXVII. 4. p. 161. (278.), wosür sie wieder von den Nowgorodern geplündert werden XXVII. 5. p. 161. (278.); neue Unterwerfung unter die Rigischen XXVII. 6. p. 162. (280.); auf die Nachricht von dem Falle Dorpats bringen sie Pserde und Geschenke nach

Miga XXVIII. 7. p. 169. (290.); bas ftreitige Land bem apostolifchen Legaten überwiesen XXIX. 6. p. 175. (298.), von dem Legaten besucht ebb. 7. p. 176. (298.); und in seinem Auftrage verwaltet XXX. 2. p. 179. (302.); die Järwier und Biren einfältiger und bemuthiger als die andern Eften (jedenfalls menschlicher) XXVI. 4. p. 153. (268.); Grange bes Landes an der Bala XXIII. 6. p. 133. (234.), vergl. XV. 7. p. 81. (160.) XV. 8. p 83. (162.); bie Dorfer von Järwen befonders fcon, groß und volfreich wie Rarethen XV. 7. a. E. p. 82. (162); vgl. Lappogunda, Kettis, Reyenen.

Gerweder, ein Live von Solm getauft I. 7. p. 5. (52.)

Gerwinus und Rabodo fallen tapfer tampfend gegen bie Littauer XII. 2. a. E. p. 55. (124.) Gesta, ein Fluß im Bremenschen (Die Geefte, in beren Rabe Berhovebe liegt) Sitv. doc. p. 222. (349.)

Getae werden die Samogetae genannt not. e) ju L 3. p. 3. (50)

Gevehardus, des Bischofs Aruchses (dapiter) X. 9. p. 39. (100.), ftirbt X. 12. p. 41. a. E. (104.)

Gevehardus de Luneborch, Silv. doc. No. XXIX. XXX. p. 258. (386.), berf. Gevehardus Magnus, vol. Gerhardus.

Gibbe, Ortschaft Silv. doc. No. LXIX. (p. 417.)

Ginna = 3ena. Silv. doc. No. XXII. b. p. 246. (375.)

Gladiferi, bie Schwertbruder XXIII. 9. p. 136 a. E. (240.); fonft Fratres Militiae, f.b. Gladil, Schwerter, burch Treten berfelben Befchwörung eines Bunbes in beibnischer Sitte ber Liven und Letten XVI. 3. p. 86. (168.)

Glode in Riga, campana belli dulcisona, Rriegsglode XIV. 5. p. 67. (140.), XVIII. 6. p. 96. (184.)

Godefridus de Tissenhusen. Silv. doc. No. VIII. o. p. 212. (342.)

Godefridus, Mindensis scholasticus Silv. doc. No. LXIV. (411.)

Godefridus ober Gotfridus, ein pilgernber Ebelmann, ungerechter Bogt in Treiben XI. 4. p. 48. (114.)

Godefridus ober Gotfridus, ein Briefter, tauft die Burg Sontagana XIX. 8. p. 107. (198.); Priefter in Lebegore, in Waffen und harnisch tapfer gegen bie Defeler XXI. 7. p. 121. (212.)

Godefridus, Bischof von Oesel und ber Bit. not. x) ju XXIII. 11. p. 142. (245.)

Goiwa (Goywa) ober Coiwa, bie Liblandifche Ma, im Treibenfchen, gwifchen Caupes und Dabrels Burg X. 10. p. 39. 40. (102.); ex altera parte Goiwe Saccalania (?) pars XI. 3. p. 48 .(114.); Letthi Episcopi ex una parte Goiwe XIII. 5. p. 64. (136.), vgl. XVI. 4. p. 88. 90. (172. 174.); Die Eften gieben fich von Wenden über Die Ma auf ben Weg nach Beverin jurud XIV. 4. p. 69. 70. (144.); bie Defeler fabren mit ihren Raubschiffen ben Blug hinauf bis Treiben XV. 1, p. 74. (152.) XV. 3. p. 76. (154.); die Litauer gehen von Trifaten über die Aa XVII. 2. p. 92. (178.) XVIII. 5. p. 95. (182.) XXII. 4 5. p. 125. (222.); von Wenden über die Aa kömmt man nach Ibumaa, vgl. XXVII. 1. p. 158. (274.), ebb. 2. p. 159. (276.)

Goiwemunde, XVI. 1. p. 84. (166.) Coiwemunde; XVIII. 5. p. 95. (182.) Goymunde

XXV. 3. 21. p. 174. (260.)

Gotlandia, Die Insel Gotland, über welche man von Deutschland nach Livland ju fahren pflegte I. 11. p. 8. (54.); III. 2. p. 16. (66.) VIII. 4. p. 28. (86.); XL 1. p. 47. (112.) XIV. 3. p. 66. (138.) XIX. 5. p. 102. (192.) p. 104. (194.) ebb. 6. p. 104. (194.) XXX. 1. p. 178. (302.); XXIII. 7. p. 134. (236.) Silv. doc. No. XIX. f. p. 241. (368.), verschrieben Gutlandia für Estlandia? Steinmeten von ba I. 6. p. 4. (52.); Rorn X. 9. p 39. (100.)

Gothi, die Bewohner von Gotland I. 13. p. 9. a. E. (56.) helfen die Ruren befriegen; find mit diefen und anderen Seeraubern befreundet VII. 1. 2. p. 24. (80.); XIV. 1. p. 65. (138.) XIV. 3. p. 66. (138.); XXX. 1. p. 178. (302.) mit not. a). Val. not. c) zu XIX. 6. p. 105. (200.); Sandel mit Salz und Watmal I. 11. p. 8. 9.

(56.) - Bergl. Wisbu.

Bötterglaube der Esten, f. Estones, der Liven f. Livones, der Letten f. Letthi; vgl. Sortes, Tharapita, Canes; Göttergeftalten an Baumen II. 8. p. 14. (66.), vgl. XXIV. 5. p. 149. (252 f.)

Gotschalcus, Godeschalcus, bänischer Bogt, nach Riga gesandt und abgewiesen XXV. 2. A. p. 170. (258.)

Gotschalcus, Graf von Byrmont, Bilger in Livland XI. 1. p. 47. (112.)

Grae ci, die Ruffen von Pleskau griechischer Religion XI. 7. p. 51. (118.) XX. 3. p. 110. (202.)

Graf, f. Comes.

Gregorius IX. begünstigt die Unabhängigkeit des rigischen Bisthums von dem bremisschen Erzbisthume not. g) zu XXX. 6. p. 183. (310.), sendet einen Legaten nach Libland Silv. doc. No. LXVIII. p. 269. (397 f.), schränkt den gerichtlichen Gebrauch des Eides ein Silv. doc. No. XIV. (p. 231.), not. f) zu XVI. 6. p. 91. (176.); beschreibt der Preußen wildes Wesen Silv. doc. No. LI. p. 271. (400.), bestätigt die Bereinigung der Schwertbrüder mit dem deutschen Orden Silv. doc. No. LV. p. 274. (402.)

Gregorius, Bapft, hat eine Bibel abgeschrieben, welche Innocenz III. bem Bischofe von Livland sendet VII. 6. p. 26. (82.)

Grevenalveshagen, Comitis Adolphi Indago, jest Stadthagen Silv. doc. No. VIII. h. p. 209. (340.)

Grote = Magnus, Otto und Gerhard, Brüder von Lüneburg, Bögte not. i) zu XXVIII. 8. p. 169. (291.)

Gubernator eines Schiffes IV. 7. p. 20. (74.), et ductor; bgl. XXV. 2. A. p. 170. (258.)

Guetomi, Silv. doc. No. XV. e., bie Schweben (Guetonii, Gutonii, Guttones. Hard. ad Plin. IV. 28.)

Guicel, Bischof von Reval Silv. doc. No. LXV. c. Bgl. Wescelo.

Guilielmus, Wilhelm, Sohn Heinrich bes Löwen not. 1) zu XIV. 10. p. 72. (149.)

Guilibelmus, Bifchof von Mobena, bes papftlichen Balaftes Rangler, von Sono= rius III. nach Livland als Legat beauftragt, kömmt an XXIX. 2. p. 171. (292.), besucht Treiben, Metsepole, Ibumaa, bas Lettenland, Ungannien, Saccala; empfängt in Fellin die Gefandten ber Danen, ber Stranbeften; reifet burch bas Letten= land jurud, über Trifaten und Wenben und Segewolde XXIX. 3. p. 174. (296.); empfängt in Riga Gefandtichaften von Deutschen, Liven und Letten und fclichtet ihre Zwifte; auch von Nowgorod; auch Westhard und Wfewolod erscheinen, auch Die banischen Bischöfe von Reval XXIX. 4. p. 174. (296.); zweite Reise, langs ber Duna über holm, Uerfull, Lenewarden, Afcheraben bis Rofenhusen XXIX. 5. p. 175. (296 f.); bestimmt über bie ftreitigen Landschaften XXIX. 6. p.175. (298.); macht nach b. 3 Ronigen eine britte Reise burch Lettland und Saccala nach Jarwen, Wierland und Reval, weifet Barrien ben Danen gu, behalt aber Wierland, Barwen und bie Bof unter apostolischer Berwaltung XXIX. 7. p. 176. (298 f.); halt ein Concil in Riga XXIX. 8. p. 176. 177. (300.), wird auf bem Rudwege an ber See aufgehalten XXX. 1. p. 178. (302.); ftellt eine Anzahl von Urfunden aus (Chronol. S. 24. 43.); fremde Rachrichten über ihn not. b) zu XXIX. 2. p. 171. (292 f.); spater Bischof von Sabina und Cardinal, ebb.; Legat in Schweben und Morwegen not. g) ju XXX. 6. p. 184. (310.); ftirbt in Lyon, wo fein Grab mit Inschrift not. b) ju XXIX 2. p. 172. (293.); Berfohnung zwischen Bolquin und Albert Silv. doc. No. LXVIII. (416.)

Gulland = Gotlandia, not. c) zu VII. 1. p. 24. (80.)

Guncelinus, Graf von Schwerin not. a) zu XXVI. 1. p. 163. (282.); Silv. doc. No. XXII. e. p. 247. (376.), Bruber ves Grafen Heinrich.

Gurgustium regis, Silv. doc. No. LXVIII. (p. 416.)

Gutlandia, f. Gotlandia.

Habitus, ber Sabit, die Orbenskleidung XIII. 3. p. 61. (132.), schwarzer in weißen verwandelt; ob dieselbe Bedeutung XII. 5. p. 56. (124. a. E.)?

Haganow, Sagenau (im Glag) XX. 1. p. 109. (202.)

Hagen (Marcqwardus de), Lübechcher Burger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Halberstadt, ber Decan von bort in Liviant XVI. 4. p. 89. (172.); Burchardus nach Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.) XXII. 1. p. 123. (220.)

Halicz, Halizia = Galizien, f. Galacia.

Halland, Lanbschaft in Standinavien not. b) zu VII. 1. p. 23. (79.)

Hallist in Effland, f. Aliste.

Halremunt (Graf Ludolf von) Silv. doc. No. LXI. (p. 409.)

Halsingburgum, Gelfingborg, Berfted für Seeräuber not. a) zu XIV. 1. p. 65. (139.) Hamale et Cozzo, XXI. 5. p. 120. (212.); vgl. Silv. doc. No. LXVI. (p. 413 ff.): zu lesen Hannele.

Hamburg unter Albert von Orlamunde not. b) zu XXI. 1. p. 115. (216.)

Hamersleve (Woltherus de) XIII. 1. p. 59. a. E. (130.) Silv. doc. No. LXI. vers schrieben Amesleve.

Hanele ober Hanhele, f. Hamale.

Haquinus, König von Norwegen not. w) ju XXIII 10. p. 141. (244.) (f. d. Borrede.) Harbertus de Yborch, Bilger in Livland IV. 1. p. 18. (70.)

Hardwicus ober Hartwicus, ein Briefter bes Orbens in Dorpat XXIV. 6b. Arnbt p. 167. (254.); in Lebensgefahr XXVI. 7. p. 155. (270.)

Hardwicus I., Erzbischof von Bremen, noch Kanonifus not. u) zu X. 15. p. 45. (109.)
Hardwicus (II.), Erzbischof von Bremen, weihet Meinard zum Bischofe I. 8. p. 5.
(52.), aus ber ritterlichen Familie von Lyb Silv. doc. p. 213. 214. 217. 218. 226.
(343. 346. 353.)

Harria, Landschaft in Estland, Garrien, gränzt an JärwenXV. 8. p. 83. (162.) XXIII. 9. p. 139 f. (242.); auch an Saccala? XX. 2. p. 109. (202.); liegt in media Estonia! und ift die Landschaft, in welcher jahrlich die umliegenden Bolfer zu Berathungen gufam= menfommen XX. 2. p. 109. (202.); barin Rugele, Lone, Warbole, und brei fleis nere Festen in der Nähe; bald als Theil, bald für sich erscheint Revelis; f. d. -Die Bewohner Harrionenses XXI. 2. p. 118. (208.) graufamer als die übrigen XXIL 2. p. 123. (220.); benten Erbhöhlen jur Flucht XXIII. 10. p. 141. (244.) Won den Nowgorodern beimgesucht XV. 8. p. 83. (162.); von den digischen XX. 2. p. 109. (202.); mit ben Blesfauern belagern fie Obempe XX. 7. p. 111. (204.); wieder mit ben Ruffen verbundet XXI. 2. p. 118. (208.); versprechen, fich taufen au laffen XXI. 5. p. 120. (212.); nur bedrohet XXII. 2 p. 123. (220.); wieder mit ben Ruffen verbunden, vor Wenden XXII 8. p. 126. (224.); tapfer gegen Rönig Balbemar, XXIII 2. p. 129. (230.); aber gefchlagen ebb. p. 130. (230.); ergeben fich ben Deutschen XXIII. 9. a. E. p. 139. (242.); werben von den Danen in Unspruch genommen XXIII. 10. p. 139 f. (243.); Die Liven machen in Garrien große Beute, indem fie die Leute in ihren Gohlen mit Rauch erftiden, ebb. p. 141. (244.); Erzbischof Unbreas weiset Die harrier dem Revelschen Bifchofe gu XXIV. 2. p. 144. (248.); burch fie werden bie Jarwier ben Danen unterworfen ebb.; aber burch bie Defeler jum Aufftande gereizt und unterftutt belagern fie Reval, ohne Erfolg; XXIV. 7. A. p. 168. (256.); bafür ihre Aelteften aufgehängt, fie felbst mit breifachem Binfe bestraft ebb., erheben fich mit in bem allgemeinen Aufftande gegen die Danen XXVI. 11. p. 156. (272.); belagern mit den übrigen Giten und mit ruffischer Gulfe Reval XXVII. 3. p. 161. (278.); werden von den Deutschen zur Unterwerfung genöthigt XXVII. 6. p. 161. (280.), liefern Auch als Aribut ebb. p. 162. (280.); werben von bem papftlichen Legaten ben Danen jugewiesen XXIX. 7. p. 176. (309.)

Haselow (Arnoldus et Bertholdus de), Silv. doc. No. XXII. h. p. 249. (378.)

Hebbus, banischer Bogt in Jarmen, erschlagen XXVI'6. p. 154. (270.)

Hedenricus celerarius, Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Hedewigis not. b) 3u XXI. 1. p. 117. a. (217.)

Heinricus de Letthis, Heinrich ber Lette, s. b. Borrebe p. I-IV. (8-11.) S. 17-22.

Heinricus Burewinus, f. Burewinus.

Heinricus, Graf von Stumpenhusen IX. 6. p. 32. (90.), Bilger, dux belli.

Heinricus camerarius, Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Heinricus Clenebur, Lübecficher Burger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Helena, eine Tochter Walbemars I. not. b) zu XXI. 1. p 115a. (215.); Gemalin Wilshelms von Braunschweig ebbas., Mutter Otto's des Kindes not. e) zu XV. 2. p. 75. (153.); wird von Iso von Berden Gevatterin genannt ebb.

Helias, ein Schwertbruber, fallt XX. 7. p. 112. (206.)

Helmbertus de Mone, not. a) zu III. 1. p. 16. (68.)

Helmoldus de Lunenborch in Ovempe belehnt XXVIII. 8. p. 169. (290.)

Helmoldus de Plesse, Bilger in Livland XV. 2. p. 75. (153.) Silv. doc. No. LXIII. p. 411.

Henricus, Seinrich, König von England not. 1) zu XIV. 10. p. 72. (149.)

Henricus, Graf von Anhalt not. w) zu XXIII. 10. p. 139. (244.)

Henricus, Gerzog von Baiern und Sachsen (ber Löwe) not. d) zu I. 2. p. 3 b. (61.), not. u) zu X. 15. p. 45. (109.), not. l) zu XIV. 10. p. 72. (149.), not. i) zu XXVIII. 8. p. 169. (291.)

Henricus, fein Sohn, Reichsberwefer not. a) zu XXIII. 1. p. 129. (226.); Silv. doc. No. XXIV. p. 254.

Henricus VI., Kaifer not. k) zu I. 8. p. 5. (60.)

Henricus (VII.), römischer Ronig, Sohn Friedriche II., belehnt Abert und hermann Silv. doc. No. III. a. b. p. 201. 202. (331. 332.)

Henricus, Bischof von Lübeck not. f) zu XIX. 6. p. 106. (196.)

Henricus de Luneburg XXVIII. 8. not. i) p. 169. (291.)

Henricus, Graf von Schwerin Silv. doc. No. XXII. e. p. 247.; not. a) zu XXVIII. 1. p. 163. 164. (282 f.)

Henricus, Graf von Slabe Silv. doc. No. LXI. (p. 409.)

Henricus, Beinrich, Markgraf von Meißen not. w) zu XXIII. 10. p. 140. (f. b. Vorr.) Henricus de Lütkenburg, Bifchof von Selburg, nach Aurland verfest not. g) ju XXIX. 7. p. 175. (298.); ngl. not. g) zu XXX. 6. p. 184 b. (310.) Silv. doc. No. LV. p. 275.

Henricus, Graf von Dannenberg Silv. doc. No. XXX. p. 258. (386.)

Henricus de Blandebock (?), Orbensritter Silv. doc. No. LXI. (p. 409.)

Henricus, sacerdos de Lon, Silv. doc. No. LXIII. (p. 411.)

Henricus, Ertmar's Sohn, ein rigischer Bürger Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (299.) Henricus Roph, Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)

Herbipolitanum concilium (Burgburger Rirchenversammlung) Otto's IV. not. d) zu XV. 2. p. 75. (152.); rgl. not. w) ju XXIII. 10. p. 141. (f. d. Vorrede.)

Heremita, ein Ginfiebler, Ciftercienfer Orbens aus Dunamunde, auf einer Infel ber Duna, von ben Deselern erschlagen XXII. 8. p. 126. (224.)

Hermannus, ein Priefter in Solm erfchlagen X. 7. p. 37. (98.)

Hermannus, Bogt ber Liven XII. 6. a. E. p. 59. (130.)

Hermannus, Bifchof Albert's Bruber, Abt zu St. Bauli in Bremen, von Albert an Stelle bes erschlagenen Theodorich jum Bifchofe über Eftland ernannt, vom Ergbischofe von Magdeburg geweihet XXIII. 11. p. 141 f. (244.); sucht die Anerkennung König Walbemars ebb., wird vom Papfte für Leale bestätigt XXIV. 3. p. 145. (248.); fügt fich mit seinem Bruder ben Unsprüchen Balbemare XXIV. 4. p. 148. (252.); ber Orben gesteht ihm ein Drittheil bes Estenlandes zu XXVI. 13. p. 156. (272.); auch ber gefangene König Walbemar erkennt ihn an XXVIII. 1. p. 164. (282.); Ungannien sein Untheil XXVIII. 2. p. 164. (282.); er verweilt in Obempe ebb.; bauet es aus XXVIII. 8. p. 169. (290.); belehnt mehrere Berren aus Deutsch= land, ordnet bie Abgaben ber Eften, grundet ein Stift in Dorpat, mit feinem Bruder Rotmar als Propft, und beschließt, daß hier scine Cathedralkirche sein solle XXVIII. 8. p. 170. (290.), ordnet sein Berhältniß zu den Schwertbrüdern XXVIII. 9. p. 170. (290.); Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII. (p. 413 — 416.); noch No. LXIX. als Lealensis unterschrieben; seine Investitur vom Reiche Silv. doc. No. III. b. p. 202. (332.)

Hermannus, Graf von Orlamunde, Bater bes Grafen Albert not. b) ju XXI. 1. p. 113. (214.); fein jungerer Bruder Albert ebb. p. 115 b. (216.) 117 a. (217.) Urfunde Silv. doc. No. XXII. h. p. 249. (378.); fein Schwiegervater ber Landgraf von Thuringen p. 116. (216.); er liebt bie Sanger not. n) zu IX. 14. p. 34. (95.)

Hermannus, hermann von Salza not. g) zu XXX. 6. p. 183 b. a. E. (310.)

Hermannus von Grumbach (bei Woigt Hartmut) not. f) zu 1. 12. p. 8. (56.)

Hermannus de Warborch, Silv. doc. No. XXXII. p. 259. (338.)

Hertoge (Dux), Familienname not. e) zu XXVIII. 5. p. 167. (286.)

Herseseldense monasterium, Rlofter ju Roffenfeld im Bremischen Silv. doc. p. 215. (344.)

Hesede, Dorf in ber Rabe von Sannover, Urfunde von Bischof Berthold not. c) zu II. 3. p. 11. (63.) Silv. doc. No. VI. p. 204. (335.)

Heusdorf, ein Kloster not. b) zu XXI. 1. p. 114. ob. (214.)

Hieronymus de Munchhausen, not. a) ju III. 1. p. 16. (68.)

Hierosolyma, Jerusalem; bie Bilger nach Livland genießen benfelben Schut wie bie nach Jerusalem III. 5. p. 17. (70.); Friedrich II. mit ber Bertheidigung Jerussalems beschäftigt, kann für Livland nichts thun XXIV. 3. p. 147. (252.)

Hildebertus de Vemunde, Silv. doc. No. LXI. (p. 409.); pgl. Oumunde.

Hildeholdus, Comes de Roden, Sitv. doc. No. IX. d. p. 228 a. (355.)

Hinricus, Bifchof von Minden Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)

Hinricus de Bekishoveden, Propft in Bremen Silv. doc. No. IX. c. p. 227a. (354)

Hirci, Bode; vgl. Canes, Sunde.

Hoenborch, Rodo de, ein Evelmann (nobilis homo over miles), Bilger in Livland XXV- 1. A. p. 168. (256.); besser Bodo; f. d. Anm. 4) (p. 257.) XXV. 3. Arndt p. 173. (260.)

Holerus, Comes de Valkenstein (Walkensten geschrieben) Silv. doc. No. XXIX. p. 258. (386.)

Holdelbere (Everhardus de) Silv. doc. No. IX. p. 228. (355.)

Holme, Holmia, von Meinard erbauete Befte I. 7. p. 5. (52.) XVI. 3. p. 87. (168.), mitten in ber Duna II. 4. p. 12. (64.), naher bei Riga als Uerfull X. 6. p. 37. (98.); bie Bewohner Liven XXIX. 5. p. 175. (298.); oft Holmenses genannt I. 7. 11. p 5. (52.) u. a. — Erfte Taufen burch Meinard I. 7. p. 5, (52.); sogleich wieder Abfall I 9. p. 6. (52.); bie Golmer argern Meinard I. 11. p 8. (56.); behandeln Bertold nach furger Freundlichkeit schnode II. 2. p. 11. (62.), weisen ibn ab, als er aus Deutschland wiederkommt II. 4. p. 12. (64.); neue Taufe II. 7. p. 13. (66.); boch finden die flüchtigen Geistlichen von Uertull hier Aufnahme? II. 9. p. 14. (66.); Albert kaum angekommen wird bier belagert IV. 2. 3. p. 18. (70), findet vergrabenes Getreibe und andere Lebensmittel; Die Semgallen verbrennen Rirche und Dorf, belagern die Feste vergebens VI. 7. p. 23. (78.); beutsche Kriegsleute vertheibigen es gegen einen Angriff ber Ruffen von Bologt VII. 7. p. 26. (82.); Bunber bei bem Tobe bes Monche Sigfried VII. 9. p. 26. (82.); ein Bettler von Solm in Bologf X. 2. p. 35. (94.); Die Solmer Aelteften machen bem Bischofe burch Anstiftung von Feindseligkeiten viele Roth VII. 4. p. 36. (96.); ihre Feste Mittelpunkt bes Wiberstandes X. 6. p. 37. (98.); sie ermorden ihren Priefter Johann X. 7. p. 37. (98.); Erstürmung der Feste durch die Christen X. 8. 9. p. 38. 39. (100.); vergebliche Belagerung burch ben König von Polozf X. 12. p. 41. (104.) X. 14. p. 43. (106.); Die Bolmichen helfen Riga befreien XIV. 5. p. 68. ob. (142.); neue Anschläge ber Golmichen gegen bie Deutschen burch Berftorung eines Theiles ihrer Tefte gehindert XVI. 3. p. 86. 87. (168.); von den Semgallen angegriffen XXIII. 4. p. 132. (234.); von Golm aus Bug ber Chriften gegen bie Sem= gallen XXIII. 8. p. 135. (238. ob.); Golm von Wilhelm von Modena befucht XXIX. 5. p. 175. (296.)

Holmgardia, Stammbaum der Holmgardschen Könige Silv. doc. No. XXII. o. p. 246. (375.) Honesti viri et milites VII. 1. p. 23. (78.), nobiles et h. v. XI. 1. p. 47. (112.)

XXVIII. 5. p. 166. (286.)

Honorius III., Bapft, von Albert vergeblich um Gulfe ersucht gegen die Dänen XXIV.

4. p. 147. (250.); sendet von Bart den Bischof Wilhelm von Modena auf Albert's Ansuchen als Legaten nach Livland XXIX. 2. p. 171. (292.); verbietet das Studium des bürgerlichen Rechts not. u) zu X. 15. p. 45. (108.); die gewöhnliche Beweissührung vor Gericht not. s) zu XVI. 6. p. 91. (176.); bestätigt die zwischen Friedrich II. und Waldemar II. abgeschlossene Einigung über Nordalbingien not. g) zu XXII. 2. p. 130. (232.); gedenkt Riga zum Erzbisthume zu erheben not. c) zu XXIX. 2. p. 172. (294.); mahnt den Erzbischof von Bremen von Beschwerung Albert's ab Silv. doc. No. XLV. p. 266. (395.); vgl. No. XX. p. 244. (372.); ist unzufrieden mit der Krönung Iohanns von Schweden Silv. doc. No. XXXIV. p. 260. (388.); sein Schreiben in Angelegenheiten Kolomanns, Königs von Galicien Silv. doc. No. XXIII. p. 254. (382.), wegen Vermehrung der Prediger in Livland Silv. doc. No. XXXVI. p. 261. (389.), für die Westeiung Waldemars II., Silv. doc. No. XL. p. 263 (392.); vgl. not. a) zu XXVIII. p. 163 s. (282 s.) Silv. doc. No. XLI. p. 264. (393.); Beglaubigungsschreiben für

ben Legaten nach Livland Silv. doc. No. XLIII. p. 265. (394.); labet bie ruffischen Fürsten ein in ben Schoff ber lateinischen Kirche Silv. doc. No. XLIV. p. 266. (394.); bestimmt die Granzen bes Bisthums Selburg Silv. doc. No. LXV. (p. 411.)

Hordae Tartaricae, wo chemals die Bolowzer (Poloczii) not. a) zu XXVI. 1. p. 151. (265.)

Horst (Albertus de) Silv. doc. No. IX. p. 228. (355.)

Hosenberge (Sifridus de) Silv. doc. No. XLVII p. 268. (396.)

Hospites, Gafte, in Wisby VII. 1. p. 24. (80.)

Hvaen, Insel im Sunde not. b) zu VII. 1. p. 23. (79.)

Hugenhus, sonft Ungannia, s. b. Silv. doc. No. XIX. c. p. 240. (367.) XIX. f. p. 241. (368.)

hunde als Opfer, f. canes.

Hunefeld (Thomas de), ein Bilger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Hyembe et Wayga, Dertlichkeiten in Ungannien XXIV. 1. p. 143. (246.)

Jacobus de Urbe (von Stabe), Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)

Jaroslaw, Erbauer Dorpats not. a) zu XIX. 8. p. 101. (190.)

Jarwa, Ort Silv. doc. No. LXIX. (p. 417.)

Iburgum, s. Yborch.

ı

Ichterhusen, Dorf bei Erfurt not. b) zu XXI. 1. p. 114 a. (214.)

Iconiae, Bilder bei den Ruffen XIII. 4. p. 62. (134.) XXV. 5. A. p. 176. (262.) (yconiae.) Idumaea und Idumaei (Ydumaea, Ydumaei), an der Roop X. 15. p. 44. (108.), begränzt von Metsepole und dem Lande der Letten XV. 7. p. 81. (160.) vgl. XVII. 4. p. 93. (178.) XVII. 6. ebd. und XXIX. 3. p. 173. (294.); getaust vom Priester Daniel und mit einer Kirche an der Koop versehen X. 13. p. 44. (108.); von Liven bewohnt XI. 2. p. 47. (142.); von der Best heimzesucht XV. 7. p. 81. (160.); stehen nicht auf gegen den Bischpf XVI. 5. p. 90. (174.), ihr Bogt Dietrich, des Bischpf Bruder, dann Waddimir XVI. 7. p. 91. (176.) XVII. 4. p. 93. (178.) XVII. 6. ebd.; ihr Priester Alobrand XXII. 4. p. 125. (222.); Wilhelm von Modena besucht sie XXIX. 3. p. 173. (294.) — XIII. 2. p. 60. (132.)

Zerwen, s. Gerwa.

Jere, Ort in Lettsand Silv. dos. No. LXIX. (417.)

Jericho, Ort im Magbeburgichen; Rodolphus de Jericho, f. Rodolphus.

Imperator, der Raiser; Imperium, das Reich, das heilige tömische Reich; unter König Philipp von Albert angesprochen, ertheilt ihm Liviand ex communi Imperatoris et statuum suffragio X. 17. p. 46. (110.); und weil Albert es cum omni dominio et iure ab Imperatore receperat, so theilt er es XI. 3. p. 48. (112.) mit dem Orden; die Wögte entscheiden secundum iura Imperatorum Christianorum X. 15. p. 44. (108.), wo eben wie X. 17. Ms. Rev. "Imperatorum" wegläßt; Kaiser Otto XV. 12. p. 84. (164.); Friedrich eben zum Kaiser erhoben XXIV. 4. p. 147. (250.)

Indago, ein Verhau, von ben Unganniern nicht weit von Dorpat in bem Balbe angelegt, von ben Deutschen genommen XV. 7. p. 82. (163.)

Indagine (de), von Sagen Silv. doc. No. XXIV. p. 255 b. (383.)

Inductae, Waffenstillstand. Formen babei II. 5. p. 12. (64.) XVII. 2. p. 92. (178.)

V. 3. p. 21. (24.)

Ingaria, Ingermannland, jum Reiche von Nowgorod gehörend, voll Menschen; Einswohner Ingari, von den Esten heimgesucht XXV. 6. p. 150. (264.); vgl. Anm. b) zu XXI. 1. p. 114. (214. unt.)

Ingeburgis, Walbemars I. Tochter, mit Philipp August bon Frankreich vermält vot. b)

au XXI. 1. p. 115. (215.)

Ingegerdis, Tochter König Kanuts von Dänemark, mit Volco, einem schwedischen herzoge vermält not. o) zu XXIV. 3. p. 145. (249.) not. k) zu XXIV. 3 p. 147. (250.) Innocentius III., Bapk, gibt einen Bestätigungsbrief für Albrecht aus IV. 6. p. 19 (72.); verbietet den Semgaller Hafen IV. 6. p. 19. (73.); gebt dem von Albert gestisteten Orden die Regel der Tempfer nehst Schwert und Kreuz, und stellt sie unter den Bischof VI. 6. p. 22. (76.); empfängt Caupo in Begleitung Theodorichs freundlich VII. 6. p. 25. (82.) und enkläßt sie mit Geschenken ebd.; gibt Albert Vollmacht, aus jedem Klosster einen Mitarbeiter zu nehmen IX. 6. p. 31. (90.); not. s) zu XXIII. 2. p. 129. (230.); bestätigt die Theilung des Livenlandes XV. 2. p. 74 f. (152.) Silv. doc. No. X. p. 228. (355.); hält eine Kirchenversammlung in Kom XIX. 7. p. 106. (196.);

beren Ordnungen in Riga eingeführt durch Wilhelm von Mobena XXIX. 8. p. 177.

(300.); über bas Waffentragen von Geiftlichen not. h) ju XXI. 7. p. 121 b. (218.); er ertheilt Albert in Livland bas Recht, Bischöfe zu ernennen XV. 4. p. 78. (156); förbert die Rreugfahrten nach Livland Silv. doc. No. VII. p. 205. (336.); empfiehlt ben Bifchof von Eftland ben Sachsen und ben Schwertbrubern Silv. doc. No. XVI. a. c. p. 236. 237. (363. 364.); ftraft einen falschen Legaten Silv. doc. No. XVIII. p. 238. (365.); verfagt bem Orben einen besonderen Bischof Silv. doc. No. XIX. a. p. 239. (365.); bestätigt bie Borrechte ber Orbensbrüber No. XIX. b. p. 239. (366.); er= mahnt ben Bischof, Die Abmachungen mit bem Orben zu halten No. XIX. d. p. 240. (367.); bestätigt bem Orben feine Befitungen in Eftland und Guter in Gutland No. XIX. f. p. 241. (368.); bewilligt bem Erzbifchofe Undreas die Ernennung eines Bischofs für Saccala und hugenhus No. XIX. c. p. 240. (367.); ermahnt ben Bi= fcof, bie Reubekehrten nicht zu beschweren No. XIX. e. p. 241. (368.); giebt ben Schwertbrubern papftliche Confernatoren No. XIX. g. p. 242. (370.); ertheilt ben getauften Liven bestimmte Rechte No. XIX.b. p. 242 f. (371 f.); beruft ben Erzbischof von Lund wiederholt vor das Concil nach Rom Silv. doc. No. XXI. p. 244. (373.); bgl. Silv. doc. No. LXI. (409.)

Innocentius IV., Papft, hebt das Selburgsche Bisthum auf und verbindet den Sprengel von Semgallen mit Riga not. g) zu XXIX. 7. p. 176. (299.), sendet Albert II. von seinem erzbischöflichen Site Armagh als Legaten nach Rußland Silv. doc. No. LVIII.

p. 277. (406.)

Interpres, Dolmetsch XV. 9. p. 83. (164.) XVI. 3. p. 88. (170.)

Investitura mit Fahnen, einige Beispiele zu XIII. 4. not. i) p. 63. (136.); Albert's und hermanns Silv. doc. No. III. a. b. p. 201. 202. (331. 332.)

Johannes de Appeldern, Bruber Bifchof Albert's, trefflicher Ritter, ber erfte auf ber Mauer ber Feste Dorpat XXVIII. 6. p. 168. (288.); aller Bahrscheinlichsteit nach berfelbe mit

Johannes de Bikishovede, Silv. doc. No. IX. d. p. 227. (355.) und No. LXVI. ff. (413 ff.); bgl. not. a) zu III. 1. p. 15 f. (67—69.)

Johannes, ein Ritter in Rofenbufen XVIII. 4. p. 95. (180.), von ben Litauern getöbtet XVIII. 9. p. 98. (186.)

Johannes, ein Bogt bes Orbens in Dorpat, von ben Eften gemorbet XXVI. 7. p. 154. (270.)

Johannes, aus dem Stifte Stheten, von der Regel und dem Orden des h. Auguftinus, Nachfolger Engelbert's als Propft bei dem Stifte zu Kiga XIII. 3. p. 61. (132); mit Albert in Gercife zu den Verhandlungen mit Polozf XVI. 2. p. 86. (168.); versucht die empörten Liven zu beruhligen, in Lebensgesahr XVI. 3. p. 87. 88. (170.) XVI. 4. p. 89. (172. unt.); begleitet ein heer nach Estland XXI. 2. p. 118. (208.); mahnt zur Geduld im Kampfe XXVII. 1. p. 157. (274.); begleitet den Legaten Wilhelm auf seiner Reise durch Live und Lettland XXIX. 3. p. 172. (294.); auch auf der zweiten XXIX. 7. p. 176. (298.); mit unterschrieben Silv. doc. No. LXL LXIV. LXVI. LXVII. LXVIII. LXIX., unter LXVI. c. mit dem Zusahe premonstratensis ordinis.

Johannes de Vechten, ein Briefter, von den Litauern gefangen VII. 8. p. 26. (82.)
Johannes, wahrscheinlich derselbe IX. 5. p. 31. (88.)

Johannes, ein bekehrter Wierlander, in Sigeberg erzogen, Briefter in Golm, von ben Liven erfchlagen X. 7. p. 37. (98.)

Johannes Strickius, Priefter in Cubbefel XI. 5. p. 49. (114.)

Johannes, König von Schweben XXIV. 3. p. 144. (248.); beset Leal ebb. (250.)

Johannes de Dolen, f. Dolen.

Johannes, Graf in Roben und Bunftorf, mit mehreren Söhnen Silv. doc. No. VIII. c. f. g. p. 206. 208 f. (337. 339.)

Johannes de Ditriche, Silv. doc. No IX. d. p. 228. (355.), scholaris episcopi.

Johannes de Holthusen, ein Lübetscher Burger Silv. doc. No. IX.a. p. 225. (352.)

Johannes, Gerzog von Braunschweig und Lüneburg not. 1) zu XIV. 10. p. 72. (148.)

Johannes, Martgraf von Brandenburg Silv. doc. No. XXXII. p. 259. (387.)

Johannes Peringskiöld, bullarium Romanum Sueo-Gothicum getabelt not. k) zu XXIV. 3. p. 146. (250.)

Johannes de Rauborch, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)

```
Johannes Slamstorp, Silv. doc. No. IX. a. p. 225. (352.)
Johannes de Velden, Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.) Priefter.
Johannes de Wigerdessen, Silv. doc. No. VIII. h. p. 209. (340.)
Johann van dem Sode, Sannoverscher Burger Silv. doc. No. IX. a. p. 225. (353.)
Johanniter, not. b) 3u VI. 6. p. 22. (78.)
Jonas, ein König ber Rumanen; fein Begrabnig not. m) ju I. 10. p. 7. (54.)
Jordanis, Pfarrer ju St. Betri, Canonicus, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)
Jordanis, ber Fluß Jordan XXVIII. 4. p. 165. (284.)
Jordanus, ein Ritter in Rotenhufen XVIII. 4. p. 95. (180.), von ben Litauern ge-
     töbtet XVIII. 8. p. 98. (186.)
Jovnare, Ort in Liviand Silv. doc. No. LXIX. (416.)
Irad de Ykescola, verschrieben für Conrad, f. b.
Isenburg an der Ruhr, Sit von Grafen und Ebeln not. k) zu IX. 6. p. 32. (91.)
Istridus, Bischof von Rageburg not. d) zu XV. 2. p. 75. (152.)
1so ober Yso, Bischof von Berben, Bilger in Livland XV. 2. p. 75. (152.) XV. 12.
     p. 84. (164.). Bgl. Silv. doc. No. XXIV. p. 255 a. und No. LXIII. (410.)
Judices, Richter, weltliche, vgl. advocatus; Wilhelm von Modena ernennt folche aus
     ben Gingeborenen in Wierland XXIX. 7. p. 176. (298.)
Judicium ferri candentis, die gerichtliche Anwendung des glübenden Eisens, abgeschafft
     von Honorius III., not. f) zu XVI. 6. p. 91. (176.)
Judith, Tochter Albert's I., Bergogs von Sachsen, Gemalin König Erichs von Dane=
    marf not. w) zu XXIII. 10. p. 139. (243.) (f. b. Borr.)
Julius, vielleicht ein zweiter Bischof ber Eften not. k) zu XV. 4. p. 78. (157.) Silv. doc.
    No. XV. g. p. 235. (362.)
Jura Imperatorum Christianorum von den Liven gefordert X. 15. p. 44-46.
    mit not. u).
Jurjowgrod (Juriew), rusifiche Benennung für Dorpat not. a) zu XIX. 3. p. 101. (190.)
Juris civilis studium, das Studium des burgerlichen Rechts, in Frankreich not. u) zu
    X. 15. p. 45. (108 f.); beffen Spuren in Deutschland ebd., beffen Berbefferung
    burch Decretalen ebb.; wird genannt "ber Rapfer geschrieben Recht" ebb. (111.)
Justavius de Dut, ein Bilger in Livland Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Kakewaldus, f. Petrus Kakewaldus.
Randau in Rurland, f. Candowe.
Karolus, Rarl, Bischof von Linkoping, bei Leal von ben Eften getöbtet XXIV. 3.
    p. 144. (248 f.)
Karolus, Bergog von Oftergotland, ebenbafelbft umgefommen, ebb.
Keiserrecht not. u) 3u X. 15. p. 46. (109.)
Kettis, ein Dorf in Lappegunda XXIV. 5. p. 148. (252), in Järwen nach Wirland
Keytis (baffelbe?) XXVII. 4. p. 161. (278.) in Järwen gegen Wirland zu.
Kiaenen, Keenen, Kiaenugard, not. b) ju XXI. 1. p. 114. (214.); Silv. doc. No. II.
    p. 196. (321.)
Kiemala, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)
Kiligunda, f. Kylegunda.
Rirden, s. ecclesiae.
Kirchhorst, Dorf Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)
Rirchofe, f. coemeterium.
Kolbe, Ronrad, aus Bremen, Bilger in Livland XII. 5. p. 59. (124.)
Korn, cfr. frumenta.
Rreuze, f. Cruces.
                    — Ugl. vexillam.
Kukenoys, Kukonoys, Fefte an ber Duna IX. 10. p. 33. (92.) oberhalb Afche-
     raben (Rofenhusen); ruffifch X. 3. p. 36. (96.); unter einem eigenen Fürften Be-
     scefe IX. 10. p. 33. (92.); welcher die Galfte ber Burg bem Bischofe abtritt XI. 2.
     p. 47. (112.); wegen Treulofigkeit bes Fürsten bas Schloß verbrannt XI. 8. 9.
     p. 52. (120 f.); XII. 1. p. 54. (122.); bgl. XXVII. 5. p. 161. (278.); neu befest
```

und befestigt XIII. 1. p. 60. (130.); mit zwei Drittheilen belehnt der Bischof Rubolf von Jerichow, das übrige haben die Schwertbrüder ebd. XIII. 4. a. E. p. 64. (136.); Angriff der Litauer XIV. 5. p. 66. (140.); der Bischof erhält die Feste gang gegen Antine XVL 7. p. 91. (176.); vgl. Silv. doc. No. LXIV. (411.); bie Litauer gieben bier vorüber nach Eftland XVI. 8. p. 91. (176.); erklaren Rrieg XVII. 2. p. 92. (178.); Die Ritter von R. Meynard, Johann und Jordan XVIII. 4. p. 98. (180.) fallen gegen ble Litauer XVIII. 9. p. 98. (186.); Theodoricus de Kukenoys XXII. 3. p. 124. (222.); pgl. Silv. doc. No. LXVIII. (417.) (de Cocansi) Comes Burchardus de Kuconois? Silv. doc. No. LXVII. (416.); Sinterhalt gegen Die Litauer bei R. XXV. 4. A. p. 175. (262.); Letten von R. XXIII. 5. p. 132. (234.) XXV. 5. A. p. 176. (262.); Deutsche, Letten, Ruffen und Selen wohnen bier gu= fammen XXIX. 5. p. 175. (298.) und erhalten ben Befuch bes papftlichen Legaten ebb.; in Bocanois verschrieben Silv. doc. No. LXIV. (411.). Cocansi No. LXVIII. (417.)

Kulewene, ein Live von Uerfüll, Dlo's Sohn, getauft I. 4. p. 4. (52.)

Ruren, Rurland, f. Curones.

Kylegunda ober Kiligunda, b. h. provincia XXVIII. 8. p. 169. (290.); Maritima cum septem Kylegundis XXVIII. 2. p. 164. (282.); Kiligunda quae Maritima vecatur XXIX. 7. p. 176. (300.); de cunctis urbibus et Kilegundis Osilise XXX. 5. p. 182. (308.); bieselbe Benennung in Rurland Silv. doc. No. XLVI. a. p 267. (396.)

Kymen, Kymenelf, Flug in Carelia, not. b) zu XXI. p. 114. (215 ob.)

Kyowa, Riem: Misceslaus, Groffürst von XXVI. 1. p 151 (266.) Kyranus (a. g. Hircanus), ein Reubefehrter von llegfull, getobtet X. 5. p. 36 f. (96.)

Kyriawanus, ein Efte, Aeltefter in Birland, getauft XXIII. 7. p. 134. (236.) Lacus, See; ein See in Järwen XXIII. 9. p. 138. (242.); vgl. Astigerwe, Worcegerwe, Beverin; lacus ober locus Rigae IV. 3. p. 18. (72.)

Ladysse, Dorf im Revalschen, nicht weit von Culdale XXII. 9. p. 127. (226.)

Lambertus, Bernhards Rachfolger im Bisthume Semgallen XXIX. 7. p. 175. (298.) XXX. 3. p. 179. (304.)

Lambertus, Decanus S. S. Apostolorum in Colonia, not. f) zu XXIII. 2. p. 129. (230.) mit dem Bischofe Theodorich befannt.

Lambertus de Lunenburch, Silv. doc. No. LXI. (409.)

Lambitus, f. Lembitus.

Lammechinus Rex, ein Rure, Silv. doc No. XLVI. a. p. 267. (396.); in einer Urfunde nom 29. Jul. 1252: preterea quidquid profitui potest nobis provenire iusto modo de Lammethin et aliis terris nondum subiugatis ad Episcopatum Caroniè spectantibus; "von lammantin vn anderen landen" 2c.

Lancea, Lange, jur Erforschung bes Billens ber Götter gebraucht I. 10. p. 7. (54.), Frieden ju fchließen II. 5. p. 12. a. E. (64.), und Rrieg angufundigen XVII. 2. p. 92. (178.); als Baffe? XII. 6. p. 56. (126.); Baffe ber Eften XIII. 5. p. 64. (136.) und XXVI. 5. p. 153 a. E. (268.)

Landescrona in Schonen, not. e) zu XIX. 6. p. 106. (200.)

Langis in Aurland. Silv. doc. No. LXVI. a. p. 267. (396.); vgl. Fluß im fübl. Aurl.; ſ. Pügawas.

Lappe gunda, Lambichaft in Jarwen, bie lette gegen Wierland XXIV. 5. p. 148. (252.); wo Reynenen, Kettis u. a. Dörfer, nebst dem Berge und Balde, wo Tharapita geboren worden, ebb. p. 149. (252 a. E.)

Last, Silv. doc. No. XXII. g. p. 248. (377.) No. LXVIII. (417.).

Latini, Lateiner, Anhanger ber romifchen Rirche IX. 10. p. 33. (92.) XI. 7. p. 51. (118.) XIII. 3. p. 63. (134.) XVIII. 3. p. 94. (180.); XX. 3. p. 110. (202.); XXVI. 8. p. 155. (270.); XXVII. 3. p. 160. (278.); die Lateinsprechenden IX. 14. p. 34. (92.)

Layanus, ein Reugetaufter von Uerfull, ermorbet X. 5. p. 36 f. (96 f.).

Leale, Lembits Schloß in Saccala? XVIII. 7. p. 97. (184.); vgl. Pala; Lealense castrum, bie Fefte Leal in Rotalia, jum Sipe bes Bischofs von Eftland bestimmt, von den Schweden genommen XXIV. 3. p. 145. (248.), vgl. not. c) ju XXIX. 2. p. 172. (294.); Silv. doc. No. LXVI. (413.) von den Defelern zerftört Silv. doc. No. LXVII.

Lectovia für Lectonia für Lettonia, Lithuenia not. g) zu I. 5. p. 4. (52.)

Ledegore XXI. 7. p. 121. (212.), Pfarre (parochia) nahe an Metfepole, auch Lethegore, Lethegorwe, jest Loddiger XV. 1. p. 74. (152.); XXVII. 1. p. 157. (274.); gu Treiben gerechnet? XXIX. 3. p. 173. (294.)

Legatus Sedis Apostolicae, ein papstilicher Legat in Liviand XXIX. 2. p. 171 ff. (292 f.); und Silv. doc. No. XLVIII. p. 269. (397 f.); nach Stußland bestimmt Silv. doc. No. LVII. p. 277. (406.)

Lembewalde (over Lembe, Walde?), neugetauster Live aus holm, ermorbet X. 8.

p. 37. (98.)

Lembitus, Lambito, und Meme, Aelteste in Saccala XV. I. p. 74. (150.) plimbern Lettland; Lembit tödtet einen christlichen Priester und seine Dolmetscher XV. 9. p. 83. (164.); fällt in Rußland ein XV. 10. p. 83. (164.); wird zur Tause durch die Rigischen gezwungen XVIII. 7. p. 97. (184.); reizt die Esten zum Aufstande XXI. 2. p. 118. (208.), fällt XXI. 3. p. 119. (210.); Lembits Bruder Unepewo XXI. 5. p. 120. (210.); Lembitus Vytamas? XXV. 2. A. p. 171. (258.); Lembits Dorf XV. 7. p. 80. (160.) an der Bala XXI. 5. p. 120. (210.); Lembits Feste Leale XVIII. 7. p. 97. (184).

Lenewarden, Feste an der Düna, an Daniel Banerow von Albert gegeben V. 2. p. 20. (74.), mit Liven als Einwohnern; urbs, Stadt IX. 11. p. 33. (92.), noch widerspenstig VIII. 2. p. 27. (84.) IX. 8. p. 32. (90. 91.); unterwersen sich IX. 13. p. 34. (92.) X. 13. p. 43. (106.); werden getauft X. 14. p. 43. (106.); XI. 5. p. 50. (116.); XI. 8. p. 52. (118.); XVI. 3. p. 86 f. (168.); provincia Lenewardensis XVII. 5. p. 93. (178.); ein Aeltester von Lenewarden Uldewene XVII. 5. p. 93. (178.); vgl. XI. 5. p. 50. (116.); der Legat Wilhelm besucht die Liven von Lenewarden XXIX. 5. p. 175. (298.). Silv. doc. No. LXVIII. (416.)

Lenna, Fluß, die Lenne not. k) zu IX. 6. p. 23. (91.)

Lenthen, Engelbertus Hildebrandus et Bartholdus Silv. doc. No. VIII. o. p. 212. (343.) Lepene, Ort in Lettland, Silv. doc. No. LXIII. (411.)

Lethra, alter Königsfit ber Danen not. b) zu VII. 1. p. 23. (79.)

Letthi, Die Letten, qui proprie dicuntur Letgalli X. 3. p. 36. (96.); Beiben, aber ben Chriften geneigt ebb. X. 12. p. 41. (104.); viele getauft X. 15. p. 44. (108.); helfen gegen Selburg XI. 6. p. 50. (116.); Die Letten an ber Dmer eilen freis willig zur Taufe XI. 7. p. 51. (118.); Alobrand beginnt, Beinrich von ihm eingefeht jur Bollenbung XI. 7. a. E. p. 52. (118.); bie Letten von Tholowa, von ihren herren, ben Ruffen, getauft ebb.; die Letten hoffen, durch die Deutschen geschützt und gehoben zu werden gegen die Räubereien ber Litauer und die Berachtung und Bedrudung ber Liven ebb., werfen bas Loos barüber ebb.; auch bie Letthigalli von Tholowa mit ihnen verbunden XII. 6. p. 56. (126.); erfte Erhebung ber Letten unter ihren Aelteften mit Berthold Mitter bon Benben gegen bie Eften XII. 6. p. 56f. (126 f.); Die Sohne Thalibalds von Tholowa unterwerfen fich bem Bischofe und ber lateinischen Rirche XVIII. 2. p. 94. (180.); Letten von Aftifarme XIX. 11. p. 108. (200.); von Antine XVI. 3. p. 86. (168.) XVI. 6. 7. p. 91. (176.); Letten von Beverin XV. 7. p 80. (158.); von Kokenhufen XI. 9. a. E. p. 53. (122.) XIV. 5. p. 66. (140.) XXV. 5. 21. p. 176. (262.) XXIX. 5. p. 175. (298.); Soumaer und Letten XVI. 5. p. 90. (174 a. E.). Letthigallia gewöhnliche Benennung bes Landes; Letthia XXIX. 3. p. 173. (294.); Die Letten zwischen Bifcof und Orben getheilt XI. 3. p. 48. (114.) vgl. mit XIII. 5. p. 64. (136.); Liven und Letten graufamer als andere Bolfer XVIII. 5. p. 96. (182.); lettische Burger XII. 6. p. 56. (126.) und Aeltefte ebb.; XIII. 4. p. 61. unt. (134.) XIV. 6. p. 68. (142.) XIV. 10. p. 71. (146.) XV. 1. p. 72. (148.) XV. 2. p. 74. (152.) XV. 7. p. 80. (158.) XV. 11. p. 83. (164.) XVI. 2. p. 85. (166.) XVI. 3. p. 86. (168.) XVII. 2. p. 92. (178.) XVII. 4. 5. 6. p. 93. (178.); XIX. 3 ff. p. 100 ff. (188 ff.); XIX. 8. p. 107. (198.) XX. 5. p. 110. (204.); XXI. 2f. p. 118 f. (208 f.); XXII. 3 f. p. 124 f. (220 f.) XXII 7. 9. p. 126. (224.); XXIII. 5. p. 132. (234.) XXIII. 9. p. 136. (240.); XXV. 2. A. p. 170. (258.) XXV. 3. A. p. 173 f. (260.) XXV. 4. A. p. 174. (262.) XXV. 5. A. p. 176. (262.) XXVI. 12 f. p. 156 f. (272.) XXVII. 1. p. 157. (274.) XXVII. 6. p. 162. (280.) XXVIII. 5. p. 166. (284.); Theilung über die Letten von Tholowa XXVIII. 9. p. 170. (290.) vgl. Bilv. doc. No. LXIII. LXIV. (410. 411.) XXIX. 1. p. 171. (292.) XXIX. 3. p. 172. (294.) XXIX. 7. p. 176. (298.) XXX. 3. p. 179. (304.); Wortspiel mit bem Ramen Letthi und leeti XII. 6. p. 56. (126.) XXIX. 3. p. 172. (296.). Opfer ber Letten f. Canos; Loos f. sortes; Sprache ber Letten draugs = consocius (Freund) XVI. 4. p. 88 a.E.

(172.); Orisnamen: Antine, Beverin, Ledegore, Metimne? Raupa? Rodenpoys? Rumbula? Sotecle, Tolowa, Tricatia. Berfonennamen: Dole, Drunvalde, Meluke, Nunnus?, Payke, Rameko, Roboam, Russinus, Talialdus ober Thalibaidus, Wardeke,

Wargribbe ober Warigerbe?, Waribulus, Waridote, Veko.

Lettones, Letthones, einmal Lettowini XXV. 3. 21. p. 173. (260.), vgl. not. m) zu I. 10. p. 7. (54.), die Litauer; sie plündern Livland I. 5. p. 4. (52.); machen mit Miga Frieden, wollen Semgallen plündern, werden von Bolozt aus angegriffen V. 4. p. 21. (76.); unter dem Könige von Gercefe Litauer vor Riga VII. 8. p. 26. (82.); VIII. 2. p. 27. (84.); 2000 ju Bferbe gegen bie Eften IX. 1. p. 29. (86.) auf bem Rudwege burch Deutsche und Semgallen überfallen IX. 2. 3. 4. p. 30. 31. (87. 88.) [bie Beiber ber Gefallenen tobten fich IX. 5. p. 31. (88 f.)]; gegen bie Deutschen X. 6. 8. p. 37. 38. (98 f.); Rachezug nach Livland XI. 5. p. 49 f. (114 f.); Gin= fall ber Deutschen und Semgallen in Litauen (Lotthonia), ungludlich XII. 2. 3. p. 55. (122. 123.), bafür fallen fie in Semgallen ein XII. 4. p. 56. (124.) 2c. schneller und graufamer als andere Bölker XI. 5. p. 49. (114.), kriegsluftig ebb., allen umliegenden Bolfern jum Schreden ebb.; vor ben Augen ber Chriften werfen fie, um ben Frieden aufzukundigen, eine Lanze in die Duna XVII. 2. p. 92. (178.); taufen eines gefallenen Bauptlings Ropf jurud, um ihm mit einem Trintgelage Die lette Ehre zu erweisen XVII. 5. p. 93. (178.); aus ihrer Sprache Ba ! XI. 5. p. 31. (88.); thre Sauptlinge seniores, duces, principes Dangeruthe, Steese, Swellegate; Philippus ein treuer Dolmetsch aus biefem Bolke XV. 9. p. 83. (164.); Letthones geschrieben statt Letthos X. 14. p. 44. (108.) vgl. noch X. 14. p. 44 (108.) XVI. 2. p. 86. (168.); XVIII. 9. p. 98. (186.) XXII. 6. p. 126. (224.) XXIII. 3. p. 131. (232.) XXIII. 8. p. 136. (238.) XXV. 3. 2. p. 173—175. (260. 262.) XXIX. 1. p. 170. (292.). Livoniam geschrieben ftatt Letthoniam XI. 5. zu Anf. p. 48. (114.)

Limburg, Grafen von not. k) zu IX. 6. p. 32. (91.) Lindisnes, Vorgebirge not. a) zu XIV. 1. p. 65. (139.) Lineward = Lenewarden, Silv. doc. No. LXVI. (413 ff. (

Lippia, f. Bernhard v. d. Lippe.

Lit, Beinrich von, Silv. doc. No. LXVI. f. Lyd.

Livones, Livoni, die Liven, ihr Land Livonia; Saupttheile XI. 2. p. 17. (112.): Thoreida, Metsepole, Ydumes et iuxta Dunam. a) an ber Duna, Dunenses IX. 13. p. 33. (92.), bestehend aus Rigenses X. 8. p. 38. (98.), Holmenses f. b., und von Ykeskola f. b., Lenewardenses f. b., Ascheradenses f. b., audy in Kukenois; vgl. Livones superiores? XIV. 5. p. 68. (142.); b) von Treiben Thoreidenses f. b.; c) von Metsepole f. b.; d) von Ydumaea f. b.; Livones de Adya, f. Adya. Die Liven Beiben I. 1. p. 1. (50.), mit beutschen Raufleuten befreundet I. 2. p. 3. (50.), ben Ruffen von Bologt ginsbar I. 3. p. 3 f. (50.); Meinhard predigt ihnen und bauet Urfull und Golm bon Stein I. 3. p. 4. (50.) I. 6. 7. p. 4. 5. (52.); viele Liven getauft, abtrunnig I. 4. p. 41. (52.) I. 9 f. p. 6 f. (52 f.); boch nicht abgeneigt, nach Meinhards Tode einen Bifchof anzunehmen I. 14. p. 10. (58.); Berthold fucht fie durch einen Schmaus zu gewinnen II. 1. p. 11. (62.), aber balb gefährbet prebigt er in Deutschland bas Kreuz 2c., f. Borthold; neue Taufen, bestimmte Abgaben an die Priefter II. 7. p. 13. (66.) und neuer Abfall II. 8-10. p. 14. (66.); 20: bert britter Bischof f. Albert; bas ganze Livenland getauft und bekehrt X. 13. 14. p. 43. (106. 108.); vom Reiche an Albert verliehen X. 17. p. 46. (110.); zwifchen Albert und ben Orden getheilt, Albert erhält Treiden und Metfepole, ber Orben bas übrige Drittheil XI. 3. p. 48. (114.); ber Bins an Pologe aufgegeben XIV. 9. p. 70. (146.) XVI. 2. p. 86. (168.); Aufftand ber Liven mit den Letten XVI. 1. p. 85. (166.) XVI. 3. p. 86 ff. (168 ff.). Baber ber Liven II. 8. p. 14. (66.); die Liven wenig bewaffnet VII. 7. p. 26. (82.) vgl. I. 5. p. 4. (52.); Sprache ber Liven magetas und Maga magamas XV. 3. p. 76. (154.); Ortonamen: Adya (M.), Ascherade, Cagethe (Cogelse?), Coiwa (M. = Goiwa), Cubbesele, Holme, Kukonois, Lenewarden, Metsepole, Raupa? (81.), Remine, Riga, Rodenpois?, Rosula?, Rumbula?, Sattesele, Sigewalde, Sydegunde, Thoreida, Urele, Weinal (?), Vitisele?, Wogene (Fl.), Ykeskola, Ykewalde, Ymme. Berfonennamen: Ako, Alo, Anno, Asso, Azo, Caupo, Dabrei, Gerweder, Kulewene, Kyranus, Layanus, Lembewalde,

Nunnus?, Uldenago, Uldewene, Wade, Waldeno, Wane, Veseke, Viewaldus, Viezo, Viliendi, Ylo, Ymant. - Portus Livonicus XXIX. 8. p. 177. (300.); gegen Semigallorum portus IV. 6. 7. p. 19 f. (72. 74.); Livonia wird Ruthenia genannt Silv. doc. V. b. p. 204. (335.); vgl. Archiv f. d. Gefch. Liv =, Efth = und Kurlande V. 1. -Meltefte ber Liven f. Seniores, Burgen f. Castra. Dorfer f. b.; Livonica talenta? Licspfund? XVIII. 5. p. 96. (182.) — Letthonia zu lesen statt Livonia XI. 5. p. 48. (114.) - Opfer f. caves; vgl. sortes; Gebrauch beim Friedensschluß, f. lanceae; Bienenbaume f. b., Getreidebau f. frumenta.

Liuticii, not. n) zu I. 10. p. 7. (54.)

Lodhenn, Riofter Silv. doc. No. VIII. o. p. 212. (343.)

Lon, (Priefter Beinrich von) Silv. doc. No. LXIII. (411.)

Lone, großes Dorf in Garrien an einem Bache mitten im Lanbe XX. 2. p. 109. (202.) XXIII. 9 a. E. p. 139. (242.); Feste XXVII. 6. p. 161 f. (280.) und in ber Nähe brei fleinere; Löne-ma not u) zu XXIII. 9. p. 139. (243.) und a) zu XX. 2. p. 109. (202.)

Lonecotte, Dorf in Ungannien XXIV. 1. p. 143. (246.)

Louenborg, Lauenburg, f. Albert (Graf von); not. b) zu XXI. 1. p. 114 ff. (214 ff.); Silv. doc. No. XXII. l. p. 251. (380.)

Loxtra f. Lethra.

Lubeca, Lubet, unter König Walbemar II. XXIV. 4. p. 147. (250.) not. d) ju I. 2. p. 2. (60 f.) Silv. doc. No. I. p. 193. (319.) No. IV. p. 202. (333.) No. V. a. p. 203. (334.). — Bgl. Archiv f. d. Gefch. Liv ., Efth . und Kurlands IV. 2. p. 113 ff. Lübetsche Burger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.) Friederich von Lübet, Rigischer Burger Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)

Lucca, bas Rlofter Lodum, im Sannoverschen, westlich vom Steinhuber : Deer: von ba Bischof Bertold II. 1. p. 10. (62.) mit not. a).

Luderus, Bogt in Riga Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)

Ludolphus, ein reicher Mann aus Smolenst, von bem Ronige von Bologt als Befandter nach Riga geschickt XIV. 9. p. 70. (146.)

Ludolphus de Munchhausen mit bem hofe Apelern belehnt Silv. doc. No. VIII. k. p. 210. (341.)

Ludolf, Erzbischof von Magdeburg not. d) zu III. 4. p. 17. (70.)

Ludolf, Graf von Hallermund Silv. doc. No. LXI. (409.)

Ludolphus pincerna Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)

Ludowi cus, Ludwig ein Priefter mit Alobrand in Saccala XXIV. 1. p. 142. (246.) Ludwig I., Landgraf von Thuringen not. i) zu XIII. 4. p. 63. (136.); ber heilige not. w) au XXIII. 10. p. 140. (f. d. Borr.)

Ludus prophetarum quem Latini Comoediam vocant im Binter in Riga aufgeführt IX. 14. p. 34. (92 f.); Waffenspiel, Turnier? XIV. 5. p. 68. (142.)

Luna, die Lune, Fluß im Bremifchen p. 222. (349.)

Lunenborch, Lüneburg, Gelmold von XXVIII. 8. p. 169. (290.) mit not. i) Lambertus de L. Silv. doc. No. LXI. (409.) verschrieben Luneba? Silv. doc. No. LXIII. (Segehardus de); Thomas plebanus de L. No. LXVI.

Lundinum Scanorum, Lund in Schonen, not. e) ju XIX. 6. p. 105. (200.)

Luthertus de Northorpe, Vogt ber Bilger. Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)

Lyd, Ebelleute (militares) aus bem Bremifchen p. 214. 215. (343. 344.); vgl. Lit.

Lyndanisse, Vefte ber Revaler XXIII. 2. p. 129. (230.), an beren Stelle Die Danen 1219 eine neue errichten; f. Danorum castrum; baffelbe, vielleicht nur verschrieben Lyndaviense castrum XXVII. p. 161. (278.) Lystria, bänische Landschaft VII. 1. p. 23. (78.) mit not. b).

Lytthoe, Insel ber Oftsee, not. a) zu XXVIII. 1. p. 163. (282.)

Machina, Belagerungsmafchine, eine fleine, nach beutscher Sitte Steine ju werfen X. 12. p. 41. (104.); auch Patherelle genannt XIV. 10. p. 72. (148.); Baliften ebb. u. XXII. 5. p. 125. (224 cb.); bgl. XV. 1. p. 73. (148 f.); XXIII. 8. p. 136. (238.); machina maior XXX. 5. p. 181. (306.); machina magna et patherelli et turris; pgl. propugnaculum; catapulti Rutheni XXVIII. 3. p. 165. (284.); XXVI. 3. p. 153. (266.) XXVI. 4. p. 153. (268.)

Made ein Semgalle von Defothen XXIII. 8. p. 136. (238.)

Madela, Burg in Thuringen Silv. doc. No. XXII. m. p. 252. (381.)

Madon, Dorf in Geffen not. h) zu XXVI. 8. p. 155. (270.); bavon benannt bie Madorhoydo ebb.

Magdeburgum, Magbeburg in Sachsen, baselbft erscheint Bischof Albert vor Ronig

Bhilipp III. 4. p. 17. (68.)

Mag Ister, Meister, Johnnes, Gehülfe bes Legaten XXX. 2. p. 178 f. (302 f.); Magister Militiao, Meister bes Schwertorbens, f. Vinno und Volquinus, wohnten in Biga; — Bertoldus in Benden, f. d.; Rudolsus in Spgewalde? f. d., nach Bertolds Tobe in Benden?

Magnus, König von Schweben not. b) ju VII. 1. p. 23. (79.)

Maian pata, Feste in Rotalien XXIX. 7. a. C. p. 176. (300.) XXX. 2. p. 178. (302.) Maniwaldo ober Waniwaldo? Aeltester in Saccala XXI. 3. p. 119. (210.)

Marcae nagatarum, f. nagatae; — hundert Oferinge oder funfzig Mart Silbers XVI. 4. p. 89 a. E. (174 ob.); X. 2. p. 35. (94.)

Margarethae dies, Margarethen Tag, Beft in Riga XIV. 5 a. E. p. 68. (142.)

Maria, b. h. Jungfrau, ihr Stift in Miga VI. 3 p. 21 a. E. (76.), ganz Livland the geweihet VI. 4. p. 22. (76.); daher Livland terra matris, wie Palästina terra Mis XIX. 7. p. 106. (196.); Kirche der h. Jungfrau in Miga X. 7. p. 37 (98.); ihre Fahne XI. 6 a. E. p. 51. (118.); XII. 3. p. 56. (124.); Lob der h. Jungfrau XIX. 5. p. 104 ob. (194.); XXV. 2. A. p. 170—172. (258—260.) — Moriani milites, Marianer Mitter not. d) zu VI. 6. p. 22. (77 f.)

Marlaewardus (Marewardus?) de Thuringia Silv. doc. No. XLVII p. 268. (397.), ein

Schwertbruber.

Maritimae provinciae im Eftenlande, die Wief; Notolionses et Maritimae pr. greisen Metsepole an XV. 1. p. 74. (152.); bedrohen von der Mündung der Na Miga XVI. 1. p. 84. (166.); werden von den Oeselern zu hüsse gernsen XXVI. 3. p. 152 a. E. (266.) XXVI. 4. p. 153 a. E. (268.) gegen die Dänen; Maritima mit sieben Kilegunden dem Bischose bestimmt XXVIII. 2. p. 164. (282.); XXVIII. 7. p. 169. (288 f.); bitten in Riga um Frieden XXIX. 1. p. 170 a. E. (290.); werden von dem Legaten angenommen XXIX. 3. p. 173. (296 od.) XXIX. 4. p. 174. (296.); illam Kiligundam, quae Maritima vocatur, cum alia tota Maritima ninumt er an XXIX. 7. p. 176. (300.) und sendet seine Briester zur Tause dahin nach Sontagama, wonach auch Maianpathe und Puekalle hierher zu rechnen s. d. Bgl. Rotalia und Wardola. — Bgl. XXI. 5. p. 120. (212.); Rotelwie et eeteras maritimas Silv. doc. No. LXVI. a. (413.)

Marquardus (Comes de Siedem??) XIV. 5. p. 67. (140.) und p. 68. (142.); miles, Bitter; wird Mitglieb bes Schwertorbens, ebb.

Marcqwardus de Hagen, Lubeticher Burger Silv. dos No. XLVII. p. 268. (397.)

Martinus, ber heilige 1.11. p. 8. (54.)

Martin Frise, ein rigifcher Burger IX. 1. p. 29. (86.)

Martyres, zweihundert zum Schaben bes Kirche?? U. 9. p. 14. (66.); X. 6. p. 37. (98.) XIX. 3. p. 100. (188.)

Marxne, Ortschaft Silv. doc. No. LXIV. (411.)

Mater aquarum, Fluß in Ungannien, Embach, Emmajoggi; XV. 7. p. 82. (162.); im Dorpatschen ebb. XIX. 3. p. 101. (190.) XIX. 4. p. 102. (192.) XXII. 2. p. 124 ob. (220.); XXIV. 1. p. 143. (246.) XXIV. 5. p. 149. (254.); XXX. 3. p. 179. (304.); Emsioga Silv. doe. No. LXVIII. (417.)

Mathildis, Tochter Albert's I. herzogs von Sachfen, verlobt mit Otto, bem erstgeborenen Sohne Otto bes Rinbes, not. w) zu XXIII. 1 n. 140. (f. d. Borr.)

Matichule, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVI, b. p. 268. (396.); Matekule No. XLVII. p. 268. (397.)

Mauritius, ein Briefter bes Bischofs, geleitet ben papstlichen Legaten nach Livland XXIX. 2. p. 171. (292.); vgl. Sitv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.) und No. XLIX. p. 270. (399.) als Prior Sanctae Marine in Riga.

Mauritius, Orbensvogt in Fellin erfchlagen XXVI. 5. p. 154. (268.)

Medo, ein Sonigtrant, Deth, Il. 8. p. 14. (66.) von ben Liven auf befondere Art gebraut und vertrunten; IX. 1. p. 29. (86.)

Mederothe, Silv. doc. No. XLIX. p. 270., verschrieben für Mesoythe?

Meinardus, ein ehrwürdiger Greis von S. Augustins Regel, aus dem Aloster Sigeberg, kömmt nach Livland I. 2. p. 1. (50.); predigt mit Erlaubniß des Fürsten von Bologk das Christenthum den heidnischen Liven an der Düna und dauet eine Airche im Dorfe Pkeskola I. 3. p. 4. (59.); erste Taufen I. 4. p. 4. (52.); bauet die Festen Pkeskola und Holm I. 6. 8. p. 4. 5. (52.); IX. 11. p. 33. (92.); XVI. 3. p. 87. (168 a. C.); von dem Bremischen Erzbischofe Cartwich zum Bischofe geweichet I. 8. p. 5. (52.); gründet ein Stift in Uerkül VI. 3. p. 22. (76.); von den Liven geärgert will er fort I. 9. p. 6. (52.); Zug nach Aurland und Wierland mit Schweden und Gothländern I. 13. p. 9 a. C. (56.); stirbt vor Gram über den Abfall der Liven I. 14. p. 10. (58.); in der Kirche zu Uerkül begraben X. 6. p. 37. (98.); consessor ebd. Bgl. IV. 6. p. 19. (72.) X. 7. p. 37. (98.) IX. 8. p. 32. (90.); Silv. doc. I. p. 193. 194. (319 f.) und No. VII. p. 205. (336.); No. V. a. p. 203. (334.). Neue Bearbeitung seines Lebens begonnen von Eduard Pabst: Meinhart, Livlands Apostel L. Meval 1847.

Meinardus, ein Mitter von Rotenhusen XVIII. 4. p. 95. (180.), faut XVIII. 9. p. 98. (186.)

Moynardus (Bardus?), ein Mann bes Bifchofs, vielleicht mit bem vorhergehenden gleich XII. 1. p. 54. (122.)

Meinherus de Wirbene, Silv. dec. No. XXII. a. p. 245.

Mellores, die Angesehenen, unter den Liven von der Dana und von Treiden IV. 4. p. 18. (72.), mussen ihre Sohne an Albert ausliesern, der sie mit nach Deurschland nimmt; ebd.; X. 14. p. 43. (106.); Deseler sero mille de medioridus suis XXI. 7. p. 121. (212.); seniores et meliores XXX. 5. p. 182. (308.); von den Stussen XXII. 5. p. 126. (224.), auch nodiles ebd. u. XXX. 5. p. 181. (308.)

Mellinghusen im Sonaschen not. i) zu IX. 6. p. 32. (91.)

Meluke, ein Lette XXIII. 5. p. 132. (234.)

Meme, ein Aeltefter von Saccala XV. 1. p. 74. (150.)

Meme culle, ein Ort nicht weit von Afcheraben und Rofenbusen IX. 11. p. 33. (92.) Mercatores, Raufleute; mit folden kommt Meinard nach Livland I. 2. p. 2. (50.); überwintern in Eftland I. 11. p. 9. (56.); fahren über Gotland, ebd.; bleiben in Livland II. 10. p. 14. (66.); XI. 5. p. 50. (116.); ihre Guter gingen vor ber Erbanung Riga's von ber Duna auf Bagen burch Ungannien nach Plestau XI. 7. p. 51. (118.), wurden geplundert, ebd., bergeblich zurudgefordert ebd. und XIX. 4. p. 101. (190.); von Gothland XII. 6. p. 57 ob. (126.); die Rigifchen erhalten freien Weg nach Bologt XIV. 9. p. 70. (146.) XVI. 2. p. 85 f. (166 f.); die Schwert= bruder geleiten fie die Duna hinauf jur Sicherung gegen die litauischen Ranber XVII. 5. p. 93. (178.); Rigifche Raufleute in Rotalien von den Danen gebunden XXV. 5. A. p. 176. (262.); bentiche Kaufleute in Dorpat erschlagen und gefeffelt XXVI. 7. p. 154 a. E. (270.); zur Answechselung geboten XXVI. 9. p. 155. (270.); einer in Saccala ermorbet als Gaft XXVI. 10. p. 156. (272.). Bgl. XV. 1. p. 74. (150.); XXVII. 1. p. 157. (274.), XXVII. 2. p. 159. (276.), XXX. 1. p. 178. (302.); Bremifche Raufleute finden ben Livenhafen XXIX. 9. p. 177. (300.); Gafte VII. 1. p. 24. (80.); die Raufleute in Wisby ben Seeraubern gewogen VII. 1. p. 24. (80.)

Mosoyten ober Mesothen, eine Feste ber Semgallen an der Musse XXIII. 3. p. 131. (232.), getauft, fällt wieder ab XXIII. 4. p. 131 f. (232.), wird von den Deutschen genommen und verbrannt XXIII. 8. p. 135 ff. (236 ff.); soll Bernhards Bischofssitz werden XXIII. 4. p. 132. ob. (232.)

Metimne, eine Beste (ber Ibumaer?), wo Wladimir als Bogt ber Letten und Ibumaer wohnt XVII. 6. p. 93. (178.), verschrieben statt Antine?

Metsepolo, Lanbschaft ber Liven, grenzt an Sontagona XIV. 10. p. 71. (148.) und bie estnischen Strandbezirke überhaupt XIX. 3. p. 99 a. E. (188.), an Treiben und Ivumäa XV. 7. p. 81. (160.); an das Meer XV. 7. p. 80. (160.) XXI. 7. p. 121. (212.); erhält eine Kirche und einen Prediger Alexander X. 14. p. 43. (106.) XI. 2. p. 47. (112.); fällt als zweites Drittheil des Livenlandes dem Bischose zu XI. 3. p. 48. (114 ob.); wird von den benachbarten Esten heimgesucht XIV. 10. p. 71. (148. ob.) XV. 1. p. 74. (152.) XV. 3. p. 76. (154 ob.); empört sich mit den übrigen Liven und erhält Gnade XVI. 4. p. 90. (174.); wird wieder von Esten gepländert XIX.

3. p. 99 f. (188.) XXI. 7. p. 121. (212.) XXVII. 1. p. 157. (272.), von dem papftelichen Legaten besucht XXIX. 3. p. 173. (294.). Mezepol, Silv. doc. No. LXVIII. (416.) Meyndorp, Konrad von, erhält von B. Albert die Fest Abestola V. 2. p. 20. (74.), daher miles de Ykeskola IX. 2. p. 30. (88.); tapfer gegen die Litauer IX. 3. p. 30. (88.); an die Liven gesandt IX. 7. p. 32. (90.), entgeht ihren Nachstellungen IX. 8. p. 32. (90.); wird in Uezfüll eingeseht IX. 11. p. 33. (92.); X. 5. p. 36. (96.); vertheidigt seine Feste gegen die Aussen von Bologk X. 12. p. 40. (104.); hilft Miga befreien XIV. 5. p. 68. (142.); Silv. doc. No. LXI. (in Irad verschrieben) LXIV.? LXVII. LXVIII. LXIX. (Koniridus.)

Meyndorp, Arnold von, ein Ebelmann, vir nobilis, miles; kömmt nach Livland VII. 1. p. 23. (78.); gefährliche Heimreise VIII. 2. 4. p. 28. (84 f.); berselbe als Or-

densbruder? X. 8. p. 38. (100.); f. Arnoldus.

Mezepol f. Metsepole.

Mikist, ein Dorf Silv. doc. No. XII. c. p. 230. (357 unt.) im Rageburgichen.

Militares, d.h. Edelleute not. a) zu III. 1. p. 15. (68.)

Milites, f. v. a. nobiles VIII. 2. p. 27. (84.) vgl. mit VII. 1. p. 23. (78.)

Miracula, Bunber VII. 9. p. 26. (82.) XV. 4. p. 79. (156.) XXVI. 10. p. 156. (272.) I. 10. p. 8. (54.)

Misceslawe, Mysceslaws (Mflislaw), Großtönig (rex magnus) von Nowgorod, in Eftland XV. 8. p. 82 f. (162.); tämpst gegen die Ungarn um Galizien XXI. 2. p. 117 f. (208.) und setzt einen anderen Fürsten in Nowgorod ebd; vgl. XXV. 2. A. p. 170. (258)

Misceslaus, Großtönig in Kiew, fällt gegen die Tartaren XXVI. 1. p. 151. (266.)

Misceslaus, König von Galizien, entfommt XXVI. 1 p. 151. (266)

Mocha, eftnische Landschaft, nördlich vom Embach, an der Gränze von Jarwen XV.7. p. 82. (162.) und Wierland XXIV. 5. p. 149. (254.); von den Christen geplündert XV. 7. p. 82. (162.); getauft XXIV. 5. p. 149. (254.); dem Orden gegeben XXVIII. (9. p. 170. (290.) Silv. doc. No. LXVI. (Mocke) LXVII. (Moke) LXVIII. (Mocke).

Mone, Feste auf Desel, von den Rigischen genommen XXX. 4. p. 179 ff. (304. 306.); Insel nahe bei Desel not. b) zu XXX. 4. p. 179. (304.)

Mone, f. Helmbertus de M.

Mons S. Nicolai, Ciftercienfer Rlofter in Dunamunde VI. 5 p. 22. (76.). Silv. doc.

No. XIX. e. p 241. (368.) No. XIX. d. p. 241. (367.)

Mons antiquus, ber alie Berg, bei Miga VII. 8. p. 26. (82.), VIII. 1. p. 27. (84.); XIV. 5. p. 68. (142.); ehemals Wohnsitz ber Wenden X. 14. p. 44. (108.); Berg Kutenops XIII. 1. p. 60. (130.); Berg an der Aa XV. 3. p. 77 ob. (154.); Berg Odempe XX. 3. p. 110. (202.)

Mortul, die Todten, wurden von den Esten verbrannt XXVI. 8. p. 155. (270.) XII. 6. p. 58 a. E. (128.) mit not. g); auch von den Liven? XXI. 4. p. 119 a. E. (210.)

mit not. f) und von den Kuren XIV. 5. p. 68. ob. (142.)

Mors, Floro visa speciosa, not. e) zu IX. 5. p. 31. (90.)

Moschowia? Mostau XI. 9. p. 53. (120.)

Munder, Münder, Stadt mit Salzwerf im hannoverschen Silv. doc. No. VIII. o. p. 212. (343 ob.).

Murumgunde, eftnische Landichaft öftlich von ber Bala, XV. 7. p. 80 a. E. (160.), vielleicht verschrieben für Nurmegunde, w. m. f.

Musica eines Briefters mahrend einer Belagerung XII. 6. p. 57. (128 ob.); XXVIII. 5. p. 167. (286.)

Mussa, Fluß in Semgallen , an welchem Mesothen XXIII. 4. p. 131. (232.) XIII. 8. p. 135. (238.); von Riga aus beschifft XXIII. 4. p. 131. (232.).

Mutinensis Episcopus Guilielmus, Wilhelm Bischof von Modena, papstlicher Legat in Livland XXIX. 2. p. 171. (292.)

Nagatae, eine Gelbart, fiebenhundert Mark Ragaten XV. 8. p. 83. (162.); (vgl. finnisch nahka, gen. nahhan, haut, Leber, pl. nahat Belg).

Narwa, Fluß, über welchen man aus Ungannien und Saccala über Wierland vorüber nach Ingermannland kömmt XXV. 6. p. 150. (254.); die Narowa.

Narwa, Stabt not. a) zu XX. 2. p. 109. (202.).

Narwigensis portus in Gotlandia not. e) ju XIX. 6. p. 105. (200.).

Neronia, XIX. 6. Neronensis ebb. p. 105. (196.) mit not. e) (200 f.)

Niclotus, Obotritenhäuptling not. c) zu XXII. 1. p. 123. (220.)

Nicolaus, ein Briefter, von ben Liven erfchlagen IV. 2. p. 18. (70.)

Nicolaus, ein banischer Bifchof in Defel, in Riga X. 13. p. 42. (104 f.); in Eftland XXIII. 2. p. 128. (228.)

Nicolaus (Sanctus), vgl. Mons S. Nicolai in Dunamunde VI. 5. p. 22. (76.)

Nicolaus, Balbemare natürlicher Sohn, hernach herzog von holland not. a) zu XXVI. 1. p. 163. (282.)

Nicolaus von Magbeburg, Ranonifus in Riga, jum Bifchofe in Riga ermablt gegen Albert II., ben ber Erzb. von Bremen geweihet hatte, not. g) zu XXX. 6. p. 183. (310.), spricht ein Drittheil ber nach Abreife bes papftlichen Legaten erworbenen Gebiete ben rigifchen Bürgern ju Silv. doc. No. XLIX, p. 269. (398.), ftirbt not. g) zu XXX. 6. p. 183. (311.)

Nicolaus de Bnina, Silv. doc. No. LXIII. (411.)

Niger, schwarz, s. habitus.

ı

Nobilis vir ober homo: f. Arnoldus de Meindorp, Bernardus de Sehehusen, Daniel Bannerow, Cono de Ysenborch, Rodo s. Bodo de Hoenborch, Heinricus Burewinus, Helmoldus de Lunenborch, Theodoricus Bruber bes B. Albert vgl. XXVIII. 8. p. 169. (288.); nobiles Rutheni XXII. 5. p. 126. (224.); Deseler XXX. 5. p. 181. (306 f.)

Normanni wollen Meinhard helfen L. 11. p. 8. (56.)

Normegunde, Nurmegunde, eftnische Landschaft an Järwen gränzend mit Mocha XV. 7. a. E. p. 82. a. E. (162.), von ben Chriften ausgeplündert ebb. XXIII. 9. p. 137. (240.), bon ber Bala gegen Saccala begränzt XXVI. 13. p. 157. (272.); fällt bem Orben zu XXVIII. 9. p. 170. (290.) vgl. Silv. doc, No. LXVI. LXVII. LXVIII.; f. auch Murumgunde und Wormegunda.

Normis, Ort in Rurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)

Northorpe, Lutbert von, Bogt ber Bilger Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)

Novogardia, Nogardia, Nowgorod; ber Groffürft (Rex Magnus) mit bem Fürften von Blestau belagert Obempe XIV. 2. p. 65. (138.); in Eftland XV. 8. p. 82. (162.); Botschaft ber Litauer XVII. 3. p. 92. a. E. (138.); die Ungannier plunbern im Reiche Nowgorod XX. 5. p. 110. (204.); die Nowgorodschen und Pleskaufchen im Eftenlande XX. 7. p. 111. 112. (205. 206.); Friedensichluß zu Obempe; Dieterich, Bischof Albert's Bruder, gefangen XX. 8. p. 112. (206.); Krieg gegen Ungarn XXI. 2. p. 117 f. (208.); in Ungannien XXII. 2. 3. 4. 5. p. 124 ff. (220 ff.) XXIII. 5. p 132. (234.); ein Großfürst von Nowgorod von seinen Unterthanen verjagt XXV. 2. A. p. 170. (258.); ein Groffürft von Romgorod fallt in Lettland ein XXV. 3. 21. p. 173. (260.), fommt im folgenben Jahre gegen bie Sataren um ebb.; Raubzug ber Letten bis nabe an die Stadt Nogardia XXV. 5. 2. p. 176. (262.); Ingermannland, ein Theil von Nowgorod XXV. 6. p. 150. (264.); bie Nowgoroder und Plesfauer, mit ben emporten Eften verbundet XXVI. 8. p. 155. (270.), fom= men ihnen mit bem Bruder bes Fürften von Sufbal ju Bulfe XXVII. 3. p. 160. (278.); schenken bem Byesceta Dorpat und die Umgegend XXVII. 5. p. 161. (278.) XXVIII. 3. p. 165. (284.), aber fommen zu spät, um ihn zu befreien XXVIII. 5. 6. p. 166. 167. (284. 186.); Frieden mit den Migifchen XXVIII. 9. p. 170. (290.); Gefandtschaft an ben papstlichen Legaten in Riga XXIX. 4. p. 174. (296.)

Novum Monasterium, Neumunfter VI. 2. p. 21. (76.)

Nunnus, ein Meltefter (ber Liven?) XIV. 10. p. 71. (146.), ftirbt an ber Beft XV. 7. p. 81. (160.)

Nurmigunde, entitellt Nerungunde, Silv. doc. No. LXVI. LXVII. (413 f. 416.) f. Normegunde. Obsides, Beifeln, die Sohne ber angeseheneren Reubekehrten, ein Beichen ber Unterwerfung [baptismus, census, obsides XXVIII. 7. p. 169. (290.)] II. 5. p. 12. (64); nach Deutschland geführt IV. 4. p. 18. (72.), und daselbst gelaffen V. 1. p. 20. (74.); rgl. IX. 2. p. 30. (88.); IX. 13. p. 33. (92.) X. 14. p. 43. (106.) XXIII. 9. a. G. p. 139. (242.) XXIII. 10. p. 139. (242.) XXIV. 1. p. 143. (246.) XXVI. 9. p. 155. (270.) XXVIII. 7. p. 169. (290.); auch die Aelteften felbft X. 9. p. 39. (100.) ut videntes et audientes in Teutonia Christianorum consuetudines, discant sieri fideles.

Obsidio, Belagerung, f. Holme, Mesothen, Mone, Odempe, Dorpatum, Viliende; vgl.

machinae.

Odempe ober Coput ursae, Schloß in Lingannien XII. 6. p. 57. (126.), von den Risglichen, ben Ordensbrüdern ze. verbrannt; von den Ruffen besetzt XIV. 2. p. 65 f. (138.); von Berthold von Wenden eingenommen XIV. 6. p. 68. (142.), sehr besestigt, und doch von den Ruffen eingenommen XX. 5. p. 110 f. (204.) p. 111 f. (206.); Friedensschluß daselbst XX. 8. p. 112. (206.) XXI. 1. p. 113. (208. ob.) XXV. 3. A. p. 173. (260.); [von den Dänen mit ganz Ungannien und Saccala dem Orden zugestanden XXIV. 2. p. 144. (248.)], von rigischen Missionaren bessucht XXIV. 5. a. E. p. 149. (254.); neu besestigt XXV. 5. A. p. 177. (264.); in dem allgemeinen Ausstande der Esten gegen die Dänen und den Orden XXVI. 7. p. 154. (270.); von den verdündeten Kussen besetzt XXVII 3. p. 160. (278.); aber nach dem Falle von Oorpat wieder in den Händen der Deutschen, von Bischossernach dem Falle von Werdensleuten besetzt XXVIII. 8. p. 169. (290.); von dem päpstlichen Legaten besucht XXIX. 3. p. 172. (294.); die Deutschen von hier greisen Wierland an XXIX. 6. p. 175. (298.)

Oelandia, die Insel Deland in ber Ofifee, in ber Nahe von Gotland not. c) zu VII. 1. p. 24. (79.); gehort gur Diocese von Lintoping not. a) zu XXX. 1. p. 178. (303.)

Ogonia, f. v. w. Ungannia not. x) ju XXIII. 11. p. 142. (245.)

Ogus (Petrus), Diener Johanns von Appelbern XXVIII. 6. p. 168. (268.)

Oldenburg, Graf von, f. Borchardus Comes de Aldenburg.

Omen, Borzeichen, am Bleische, das links fallt XV. 3. p. 76. (154.); vgl. sortes.

Opfer ber Liven und Letten, Bode, Sunde, f. b.

Ordo, bes heil. Augustinus, Regel, I. 2. p. 1. (50.); ein Aloster berselben in Sigeberg ebb., in Meronia XIX. 6. p. 105. (196.); regula et ordo b. Augustini XIII. 3. p. 61. (132.); Cisterciensis ordo s. Cistercienses; vgl. Praemonstratensis.

Orlamundenses terrae, die Grafschaft Orlamunde, den Landgrafen von Thuringen zugefallen not. b) zu XXI. 1. p. 117 (217.); Einweihung einer Orlamundeschen Kirche Silv. doc. No. XXII. d. p. 246. (376.); fonst vgl. Albertus Comes de Orlamunde. Oseringi, hundert Stud = fünszig Mark Silbert XVI. 4. p. 89. a. E. (174. ob.);

bal. XIX. 3 p. 100. (188.)

Osetsene, Ort in Lettland Silv. doc. No LXVII (416.)

Osilla ober Ozilla, die Insel Desel, von heidnischen Eften bewohnt, Osilienses, Oziliani; als Seerauber in Danemark und Schweben VII. 1. p. 24. (79. 80.); ihre Raubschiffe mit je 30 Mann besetzt VII. 2. p. 25. (80); gestraft, ebb.; von ben Danen bezwungen, aber wieber aufgegeben X. 13. p. 42. (104.); fabren bie Ma binauf bis in Treiben XV. 1. p. 74. (152.); verlieren bafelbft 300 Raubschiffe, ungerechnet bie kleineren XV. 3. p 77. a. E. (156.); qualen einen gefangenen Briefter ju Tobe XVIII. 8. p. 97. (184.); versuchen bie Duna für Schiffe ju fperren XIX. 1. 2. p. 99. (186. 188.); greifen mit Feuerschiffen die Christen an XIX. 5. p. 102 f. (192 f); von ben Rigifchen auf bem Gife angegriffen XIX. 9 p. 108. (198); fahren die Salis hinauf bis jum Burtneetschen See XIX. 11. p. 108. (200.); belagern mit den Ruffen Obempe XX. 7. p. 111. (204.); werden durch weiches Wetter vor einem Angriffe bewahrt XXI. 5. p. 120. (212.); plundern die Strandbezirke ebb. und Metsepole XXI. 7. p. 121. (212.); erscheinen in ber Duna XXII. 8. p. 126. (224.), in Järwen XXIII. 9. p. 137 f. (240 f.); belagern die Danen in Repal XXIV. 7. A. p. 168. (256.); die Danen erobern die Insel und bauen eine Beste von Stein XXVI. 2. p. 152. (266.); die Deseler bauen Belagerungsmaschinen und erobern die Fefte XXVI. 3. p. 153. (266 f.), rufen mit Erfolg alle Eften jum Aufstande XXVI. 4 ff. p. 153 ff. (268 ff.); belagern Reval XXVI. 11. p. 156. (272.), mit ben Ruffen XXVII. 3. p. 160 f. (278.); fuchen nach bem Falle von Dorpat Frieden XXIX. 1. p. 170. (290.) XXIX. 4. p. 174. (296.); bringen viele Gefangene aus Schweben XXX. 1. p. 178. (302.), nehmen bie Weiber zu Frauen, ober verfaufen fie ben Auren und anderen Beiben ebb.; ber Legat predigt bas Kreuz gegen fie ebb., die Gotlander weigern Gulfe gegen fie ebb. vgl. VII. 1. 2. p. 24. (80.); Defel von ben Rigischen bezwungen und getauft XXX. 3.4.5. p. 179-182. (304. 306. 308.); thre Schlöffer Mone und Waldia f. b.; thr hafen portus novus XIX 5. p. 102. (192.); Getreidebau ebb., ihr Gott Tarapitha, f. b.; Theilung von Defel Silv. doc. No. XLIX. p. 269. (398.); pgl. No. LXVII. (416.); thre Eprache: laula laula papp XVIII. 9. p. 97. (184.); fonft vgl. XXII. 2. p. 123. (220.) XXIII. 10. p. 139. (244.) u. a.

Ostradus, Bifchof von Wierland in Eftland not. x) zu XXIII. 11. p. 142. (245.)

Osua, Ort in Rurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)

Otto, Raiser Otto IV., gebannt; sein Freund Philipp B. von Rageburg XV. 12. p. 84. (164.); not. y) zu X. 17. p. 46. (111.)

Otto, Briefter ber Orbensbrüber, Glaubensbote in Eftland XVIII. 7. p. 97. (184.) XIX. 4. p. 102. (192.) XIX. 7. a. E. p. 107. (196.)

Otto, Cardinal, Legat Silv. doc. No. XXXI. p. 258.

Otto, Bischof von Münster, Kreuzsahrer not. d) zu XIV. 4. p. 66. (140.) Silv. doc. No. XII. a. b. p. 229. f. (356 f.)

Otto Magnus (Grote) von Lüneburg, nämlich Bogt not. i) zu XXVIII. 8. p. 169. (291.) Silv. doc. No. XLII. p. 265. (394.)

Otto, das Rind, not. 0) zu XV. 2. p. 75. (153.), erster Gerzog von Braunschweig und Lüneburg not. i) zu XIII. 4. p. 63. (136.); hat Aussicht auf die Kaiserfrone not. w) zu XXIII. 10. p. 141. (s. Borr.); sein ältester Sohn Otto flirbt vor ihm ebb. p. 140.

Oumunde, Fridericus de, Silv. doc. p. 220. Anm. (348.) No. IX. c. p. 227. (354.); bgl. Vemunde.

Oves, f. Schafe.

Owele und Purke, eftnische Festen (in Saccala?) XV. 2. a. E. p. 75. (152.)

Padelbornensis episcopus, der Bischof von Baderborn (Bernhard,) Bilger in Livland XIV. 4. p. 66. (140.) XV. 2. p. 75. (152.); Abreise XV. 12. p. 84. (164.) Bgl. Silv. doc. No. LXIII. (410.); p. 195. (321.); No. XII. p. 230. (357 f.)

Padysse vermuthet Gruber statt Ladysse not. h) zu XXII. 9. p. 127. (226.)

Pagani, bie Seiben: I. 1. p. 1. (50.) II. 5. p. 12. (64.) II. 6. p. 13. (64.) II. 8. p. 14. (66.) V. 3. p. 20. (74.) VII. 1. p. 24. (80.) XII. 3. p. 56. (124.) XII. 6. p. 57. (126.) XV. 3. p. 77. (154.) u. v. a. D.

Pala, Fluß auf ber Gränze von Saccala und Järwen XV. 6. p. 80 a. E. (160.) XVI. 2. p. 85. (166.) XIX. 4. p. 102. (192.); XXI. 2. p. 118. (208.) XXIII. 6. p. 133. (234.) XXIII. 9. p. 137. ob. (240.) XXIV. 5. p. 148. (252.) XXVI. 13. p. 157. (272.); Lembits Dorf an ber Bala XXI. 5. p. 120. (210.); Feste an ber Bala XXVI. 5. p. 154. (270.) XXVI. 13. p. 157. (272.) XXVII. 2. p. 160. (276.)

Paludes, Sümpse in Livland.

Papa, der Bapst I. 12. p. 9. (56.); III. 5. p. 17. (70.); IV. 6. p. 19. (72.) VII. 5. 6. p. 25. (82.); IX. 6. p. 32. (90.) XV. 2. p. 74. (152.) XV. 4. p. 78. (156.) XVI. 2. p. 85. (166.) XXIV. 3. p. 143. (248.); XXIV. 4. p. 147. (250.) XXIX. 2. p. 171. (292.) XXIX. 8. p. 177. (309.); Genaueres s. Coelestinus; Clemens;

Honorius; Innocentius; Alexander III. IV.

Parochia, Hfarrei, Kirchspiel; Ykeskola durch Meinard gestistet VI. 3. p. 22. (76.); Kirchspiele in Treiden eingerichtet X. 14. p. 43. (106.); XV. 1. a. E. p. 74. (152.) XI. 2. durch das ganze Livenland, mit Briestern versehen p. 47. (112.); in Ledegore XXI. 7. p. 121. (212.) = provincia?

Parthi, die Barther XXVI. 1. p. 150. a. E. (266. ob.) mit not. a) p. 150. (265.)
Pater, Bater, wird Albert von dem Fürsten von Gercife genannt XIII. 4. p. 63. a. E.

(136.); pgl. XVI. 2. p. 86. (168.)

Paterelli, patherelli, selten patherellae; wersen Feuer und Steine in eine Feste X. 9. p. 38. a. C. (100.) XIV. 10. a. C. p. 72. (148.); XVI. 4. p. 88. (172.) XXIII. 8. p. 135. (238.) XXVI. 3. p. 153. (266.) XXVI. 8. p. 155. (270.) XXVII. 2. p. 159. (276.) XXVIII. 3. a. C. p. 165. (284.) XXVIII. 5. p. 167. (286.); bgl. machina; obsidio.

Patricische Familien, Anm. \* 3u Silv. doc. No. VIII. h. p. 209. Patriarchae auf dem Lateranconcil XIX. 7. p. 106. (196.)

Payke, ein Lettenaltefter in Beverin XV. 7. p. 80. (158. a. E.)

Pecus, Bieh, Gegenstand des Raubes in Lidland, zu vielen Taufend Stück weggetrieben XIV. 10. p. 71. (146.) Ochsen, Kühe, Pferde und anderes; XV. 1. p. 74. (150.) XV. 3. p. 76. (154.) XV. 7. p. 81. (160.) p. 82. (162.); Schafe XX. 2 p. 109. a. E. (202.) XXVIII. 5. p. 166. (284.); Bieh und Mädchen XII. 6. p. 58 128.) u. v. a.; Vieh in den Burgen XV. 1. p. 73. (150.)

Peregrini, Bilger, in Gotland befreuzt III. 2. p. 16. (66.), in Magdeburg III. 4. p. 17. (68.); unter bem Schutze ber Bilger nach Jerusalem auch die Livlandischen Schiptores Renum Livonicarum I.

III. 5. p. 17. (70.); IV. 1. p. 18. (70.); IV. h. p. 19. (72.); V. 1. p. 29. (74.); VI. 1. p. 21. (76.) VII. 1. p. 23. (78.) VII. 4. p. 25. (80) VIII. 1. 2. p. 27. 28. (84.) IX. 6 ff. p. 32 ff. (90 ff.) X. 11. p. 40. (102.) XI. 1. p. 47. (112.) XII. 5. p. 56. (124.) XIII. 1. p. 59. (130.) XIV. 1. p. 65. (138.) XIV. 4. p. 66. (140.) XIV. 5. p. 67. (104.) XV. 1. p. 74. (150.) XV. 2 f. p. 75 f. (152 f.) XV. 6. p. 80. (158.) XV. 12. p. 84. (164.) XVI. 1.2. p. 84. 85. (166.) XIX. 2. p. 99. (188.) XIX. 5. p. 102. (192.) XX. 1. p. 109. (203.) XXI. 1. p. 113. 114. (208.) XXII. 1. p. 123. (218.) XXIII. 1. p. 127 f. (226 f.) XXIV. 4. p. 148. (252.) XXV. 1. A. p. 168. (256.) XXVII. 1. p. 157. (274.) XXVIII. 1. p. 163. (282.) XXVIII. 5. p. 167. (286.) advocatus peregrinorum vgl. Luthertus de Northope; Seimath ber Bilger Saxonia, Westphalia, Frisia; vgl. Aldenborch (Olbenburg), Appeldern, Bikisho ede, Bremen, Cella, Colonia (Röln a. Mb.), Dasie, Halberstadt, Hamersleve, Hoenborch, Iburg, Jerichow, Lippia (Lippe), Lunenborg, Lubeca, Lucca, Lyd, Magdeburg, Meyndorp, Novum Monasterium (Neumunfter), Orlamunda, Paderborn, Peremunt (Bormont), Plesse, Ratzeburg, Sigeberg, Sehehusen, Sladem, Stheten?, Stotle, Stumpenhusen, Tremonia (Dortmunt), Tysenhusen, Wendland, Verden, Werhe, Westphalia, Ysenborch.

Peremunt, Permont, Gottschaft, Graf von, in Livland XI. 1. p. 47. (112.)

Pestilentia, große Best durch ganz Liv: und Lettland, XV. 7. p. 81. (160.); hört mit dem Kriege auf XV. 11. p. 84. (164.) XVI. 1. p. 85. (166.); XXV. 2. A. p. 171. (258.)

Petrus Kakewaldus von Finland, ein Briefter in Livland XIX. 4. p. 102. (192.) XIX. 7. p. 107. (196.) XXIV. 1. p. 143. (246.) XXIV. 2. p. 143. (246.)

Petrus Ogus, f. Ogus.

Petrus Beneventanus sammelt die Decretalten Innocenz des Dritten Silv. doc. not. zu No. XIX. h. p. 242. (371.)

Petrus Cellensis, Abt in Tropes, bann in Meims Silv. doc. No. XV. a. p. 232. (359.) (Petrus, Bischof von Roeffilde,) Kanzler bes Königs von Dänemarf not. c) zu XXIII. 2. p. 128. (229.)

Petrus de Riga, f. Riga.

Pfarren, f. parochiae.

Pferde, XXVII. 6. p. 162. (280.) XIV. 10. p. 71. (146.); bgl. pecus; in Schiffen f. piraticae.

Philippus, Philipp von Schwaben, beutscher König, in Magdeburg III. 4. p. 17. (68.); verspricht bem Bischofe Albert jährlich 100 Mark Silber XI. 7. p. 46. (110.)

Philippus, Bischof von Rageburg, geht nach Livland XIV. 4. p. 66. (144.) XV. 2. p. 75. (152.); von Ansehen bei Kaiser Otto, bleibt beshalb bis ins vierte Jahr in Livland XV. 12. p. 84. (164.); vermahnt unter großer Gefahr die Liven zum Frieden XVI. 3. p. 87. (170.) XVI. 4. p. 89. (174.); versieht Albrecht's Stelle XVII. 1. p. 92. (176.) XVII. 4. p. 93. (178.); bauet für den Bischof die Feste Fredeland in Treiden XVIII. 3. p. 94. (180.); berust die Christen in Livland zu einem Juge gegen die Esten XVIII. 5. p. 95. (182.); seine Frömmigkeit XVII. 1. p. 92. (176.); reiset in Begleitung Heinrich des Letten nach Deutschland, leidet große Gefahr in Oesel XIX. 5. p. 102. (192.); kömmt nach Gotland XIX. 6. p. 104. (194.), gestorben und begraben in Neronia, ebd. p. 105. (196.); Broben seiner ungestörten Andacht ebd. mit Rücksch auf XVIII. 6. p. 96. (184.) XIX. 5. p. 102. (192.) und ? XIX. 2. p. 99. (188.). Bgl. not. w) zu XXI. 1. p. 115. (5. d. Borr.); Silv. doc. No. XII. c. p. 230. (357.) XXII. 6. p. 247. (376.) und No. LXIII. (410 f.)

Philippus, ein Dolmetscher, litauischer Abkunft, am Gofe bes Bischofs erzogen, wird erschlagen XV. 9. p. 83. (164.)

Philippus, Wogt von Miga Silv. doc. No. LXI. (409. unt.)

Philippus, R. von Frankreich (Philipp II. Augustus), heirathet Walbemar's I. Tochter Ingeborg not. b) zu XXI. 1. p. 115. (215.)

Pidewale, Ort in Rurland Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Piltensis episcopatus, Bisthum Bilten in Aurland, seine Gründung fälschlich Balbemar 1. zugeschrieben not. w) zu XXIV. 6. a. p. 149. (254.); vgl. Curonia und Henricus de Lutkenborg.

Pincernae de Wintersteden, Schent von Winterstetten, bes S. R. R. Ministeriale pot. 0) zu XIII. 2. p. 61. (132.)

Piratae, Seerauber, von Defel VII. 1. p. 24. (78.)

Piraticae naves, Raubschiffe ber Deseler, mit je 30 Mann besetz VII. 2. p. 24. 25. (80.) XIV. 1. p. 65. (138.); ber Kuren, XIV. 3. p. 66. (138 f.) XV. 1. p. 74. (152.); an 300 größere auf ber Ma XV. 3. p. 77. (156.); piraticae et liburnae XIX. 2. p. 99. (188.) XIX. 5. p. 102. (192.)

Piscatores, Sifcher, bes Bifchofs, V. 4. p. 21. (76.); von ber Duna überhaupt

XIV. 5. p. 67. (140.)

Placitum, Besprechung; X. 5. p. 37. (98.); XII. 6. p. 56. (126.) XIII. 5. p. 64. (136.) XVI. 3. p. 86. (186.); ad placitandum convenire XX. 2. p. 109. (202.)

Plancae, Blanten an einer Fefte XV. 1. p. 73. (150.) XXII. 8. p. 135. (238.) Plescekowe, Pleskowe, Blestau, unter einem Fürften Blabimir (f. Woldemarus) XV. 13. p. 84. (164.); in handelsverbindung mit der Dung durch Ungannien XI. 7. p. 51. (148.); gehört zur griechischen Rirche ebb.; die Letten von Tholowa von bort bekehrt und baselbst ginsbar ebb.; vgl. XXVIII. 9. p. 170. (290.), mit Rows gorod gegen die Deutschen in Ungannien XIV. 2. p. 65. (138.); bann im Frieden mit Riga, fendet Gulfe XIV. 10. p. 71. (146.); von ben Unganniern geplundert XV. 10. p. 83. (164.); Albert's Bruber heirathet bes Königs Tochter, bafür ber Ronig von seinen Unterthanen vertrieben XV. 13. p. 84. (164.); neuer Rrieg unter Rönig Bladimir XX. 3. p. 110. (202.) XX. 7. p. 111. (204.); Bladimir erobert Obempe, Friede [vgl. XXV. 3. A. p. 173. (260.)]; nimmt feinen Schwiegerfohn mit XX. 7. 8. p. 112. (206.); neuer Rrieg XXII. 2. 3. 4. p. 123 ff. (220 ff.); unterbeg Litauer in Blesfau XXII. 6. p. 126. (224.); Friedensbotschaft XXII. 8. p. 126. (224.); Letten plündern um Blesfau XXIII. 5. p. 132. (234.); Blesfau leiftet ben Unganniern Gulfe XXVI. 8. p. 155. (270.) XXVII. 3. p. 160. (278.) XXVIII. 6. p. 169. (288.); bgl. XXIV. 6. b. 21. p. 167. (254.) XXV. 3. 5. 21. p. 173. 174. (260 f.) XXIX. 2. p. 172. (294.). Plescowia verschrieben in Moschowia? XI. 9. p. 53. (120.)

Plesse, Helmoldus de, XV. 2. 3. Bilger in Livland p. 75. (152.) p. 76. (154.) Silv.

doc. No. LXIII. (411.)

Plosceke, russischer Fürstensitz an der Düna, Pologit; erhält Tribut von den Liven an der Düna, erlaubt Meinhard zu predigen und beschenkt ihn I. 3. p. 3. 4. (50.); Einfall in Litauen V. 4. p. 21. (76.); der König belagert Uerkul VII. 7. p. 26. (82.); Albert sendet ihm Geschenke X. 1. p. 35. (94.), verweigert eine Zusammentunft X. 2. p. 35 f. (94 f.); der König auf der Düna gegen Miga X. 12. p. 40. (102.); Albert sendet wieder um Frieden XIV. 7. p. 69. (144.) und XIV. 9. p. 70. (146.); Zusammenkunst in Gerceke, Frieden geschlossen, der Tribut der Liven ausgegeben XVI. 2. p. 85 f. (166 f.); der König Wladimir, von den Esten ausgereizt, will eben zur Belagerung Riga's zu Schisse stellen, stirbt XIX. 10. p. 108. (198.); der Nachsolger schließt wieder Frieden XXVI. 1. p. 152. (266.) (Plosoekow.) Pnydise XXVII. 3. auf dem Wege von Odempe nach dem Livenlande; wahrschein-

lich verschrieben statt Puydise.

Poch (Frethehelmus de) ober Pvoch Silv. doc. No. LXVI ff. (413 ff.)

Polocza, Polozk, das ehemalige Plosceke not. 1) zu X. 12. p. 40. (102 f.)

Poloczensis palatinatus, not. f) au IV. 5. p. 19. (72.)

Polotta, Buflug ber Dung, not. f) zu IV. 5. p. 19. (72.)

Polowczi, Barbaren, von ben Sartaren vernichtet not. a) Bu XXVI. 1. p. 159. (264.)

Pope, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. p. 268.

Porcus jur Belagerung XXVIII. p. 167. ob. (286.) XXX. 4. p. 180. (304.)

Portus Semigallorum IV. 6., wahrscheinlich eine Stelle an ber kurischen Aa; Livonicus von Bremischen Kausseuten gefunden XXIX. 9. p. 177. (300.), worauf jener verboten IV. 6. 7. p. 19. 20. (72.); Dunae XIX. 11. p. 108. (200.); Rigae V. 1. p. 20. (74.)

Poznawe, Ort in Lettland Silv. doc. No. LXVII. (416.)

Praemonstratensis ordo, Silv. doc. No. LXVIII. (417.) zweite Unterschr.

Praepositus conventus b. M. Virginis in Riga VI. 3. p. 21. (76.) Engelbert; X. 13. 14. p. 42. 43. (106.); Johannes f. d.; in Dorpat Rothmar XXVIII. 8. p. 179. (290.)

Prebalge, Ort in Lettland Silv. doc. No. LXVII. (416.)

Preuidisse XXII. 2. in gleicher Lage wie Pnydise und wahrscheinlich verschrieben, wie bieses; vgl. not. e) zu XXII. 2. p. 124. (221.)

Pribislaus, letter Fürft ber Obotriten, ber Bater von heinrich Burewin, bem herrn von Wendland not. c) ju XXII. 1. p. 123. (220.)

Primores primus ex primoribus in Treiben getauft I. 10. p. 8. (54.) XIX. 3. a. E. p. 101. (190.); vgl. meliores, seniores, princeps.

Princeps ac senior ber Liven Ako X. 8. p. 38. (100.); ein Litauer XVII. 7. p. 93. (178.) dux et princeps; ber Semgallen X. 10. p. 39. (102.); ber Liven XVI. 4. p. 88. (172.)

Prior von Dunamunde not. b) zu XXII. 1. p. 123. (219.) und Silv. doc. No. LXVL (413 ff.); in Miga XLIX. p. 270.

Probatio vulgaris a Saxonibus in Livoniam introducta, not. f) zu XVI. 6: p. 92. (176.)

Porophetenspiel, f. Ludus prophetarum.

Propugnaculum, eine hölzerne Vorrichtung beim Angriffe auf eine Feste; betwegelich; unten wird gegraben, oben gestürmt XV. 1. p. 73. (148.); XVI. 4. p. 88. (172.) XIX 8. p. 107. (198.) XXVIII. 5. p. 166. (286.); vgl. turris lignen XXX. 4. p. 189. (304. unt.)

Provincia, XI. 3. p. 48. (114. ob.); prov. Saccalanensis XII. 6. p. 58. (128.) XX. . 2. p. 109. (202.); XV. 1. a. E. p. 74. (152.), um das Kirchspiel Cubbesel her; (provinciae) ber Letten XV. 7. a. Anf. p. 80. (158.); prov. Murumgunde XV. 7. p. 80 a. G. (160.); pr. Saccalanensis Aliste ebb. p. 81. (160.); pr. Tarbatensis ebb. p. 82. (162.); Wagia pr. ebb., provinciae ac villae Gerwiae ebb., Mocha ac Normegunde ebb., XVI. 3. p. 88. ob. (170.); pr. Tricatia XVII. 2. p. 92. (178.); pr. Lenewardensis XVII. 5. p. 93. (178.); Estoniae provinciae XXI. 2. p. 118. (208.) XXI. 5. p. 120. (212.) prov. maritimae XV. 1. p. 74. (152.) XV. 3. p. 76. (152.) XVI. 1. p. 85. (166.) XIV. 10. p. 71. (148.) XVIII. 5. p. 95. (182.); pr. Harrionensis XX. 2. p. 109. (202.); XXI. 5. p. 120. (210.); provincia in Metsepole, alia parochia in Ledegore XXII. 7. p. 121. (212.); XXII. 4. p. 125. (222.) Revelensis pr. XXII. 9. p. 126. (224.) XXIII. 2. p. 129 ob. (230 ob.); Wierlands fünf "Brovingen" XXIII. 7. p. 133. (234.); quinque Seniores de quinque provinciis Wironiae ebb. a. E. p. 134. (236.) XXIV. 1. p. 143. (246.); Gerwae prov. extrema Lappegunde XXIV. 5. p. 148. (252.); prov. ad Palam Wormegunda ebb; Ungannia cum provinciis suis XXVIII. 2. p. 164. (282.); septem provinciae in Maritimis Rigensium XXVIII. 7. p. 169. (290 ob.); provincia b. i. Kylegunda XXVIII. 8. p. 169. (290.) Tolowa pr. XXIX. 3. p. 173. (296 ob.); prov. Tabellum b. i. Tabellini? XXIX. 7. p. 176. (298.); Thernetene (l. Thervetene) prov. in Semgallen XXIII. 4. p. 131. (232.)

Prussia, Preugen; eine Sendung über Preugen im Winter; XV. 2. p. 75. (152.); XXIII 11. p. 142. (244.), wo Samlandia Prussiae genannt ift.

Prussi, die Breußen; ihr Aberglaube in Bezug auf Pferbe not. 0) zu I. 10. p. 7. (55.); ihre unmenschliche Robheit Silv. doc. No. Ll. p. 271. (400.)

Pudurn, eine Landschaft von Wierland, an der Gränze von Ungannien XXIII. 7. p. 183. (234.)

Pudymen, XXIV. 1. p. 143. (246.), erfte Landschaft Wierlands von Ungannien aus; also wohl baffelbe wie Pudurn.

Puekalle XXIX. 7. a. E., Ortschaft in Sontagana.

Pugawas in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a p. 267. (396.); in Urfunden mit Langis zu Bihavelank verdorben; vgl. eftn. puha heilig; die heil. Aa.

Puellae, Madchen, gefangene, im Kriege geschont XII. 6. p. 58. a. E. (128.) XVIII. 5. p. 96. (182.); XX. 2. p. 109. (202.)

Purké, Ort in Rurland Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Purke, eine Fefte, f. Owele.

Pyrre, Ort in Aurland, Silv. doc. No. XLVI. b. p. 268. (396.) f. v. a. Pure.

Quadragesima, bie Faftenzeit, ju Kriegszügen befondere beliebt IX. 1. p. 29. (86.); vgl. bie Chronologie (S. 27.)

Rabbius Theodoricus, Briefter in Cubbefel. XI. 5. p. 49. (114.)

Rabodo, ein tapferer Streiter XII. 2. a. E. p. 55. (124.)

Raceburgens is Episcopus, f. Philippus, Bischof von Rageburg.

Raceburgensis ecclesia, die Rateburgiche Kirche nimmt Innocenz III. unter seinen Schut Silv. doc. No. XII. b. p. 230. (357.); wgl. XII. c. ebb.; Waldemar II. bestätigt ihr die Privilegien Heinrich des Löwen und Abrian IV., Silv. doc. No. XXXVII. p. 262. (390.)

Rainerius ftellt bie erften Decretalien Innocenz III. jufammen Silv. doc. Anm. ju No.

XIX. h. p. 242. (371.). Bgl. hurter Innocenz III. Ih. 2. S. 743.

Rameko, ein Lette, Thalibalds Sohn, XVII. 2. p 92. (178.); geht mit seinen Brüsbern zur lateinischen Kirche über XVIII. 3. p. 94. (180.) — XVIII. 5. p. 96. (182.) XIX. 3. p. 100. (188.); XXVI. 12. p. 156. (272.) XXVII. 1. p. 157. (274.) Silv. doc. No. LXVII. (416.)

Rastegerwe stagnum, berfchrieben fur Astigerwe? XX. 7. p. 112. (206.)

Rathmanni Wernerus, Fredericus de Wenden, Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Raupa, f. Ropa.

١

1

}

Regissa, Gemalin Erichs von Schweben not. b) ju XXI. 1. p. 115. (216.)

Regula b. Augustini XIII. 3. p. 61. (132.)

Regulares VI. 4. p. 22. (76.) in Riga; XXVIII. 8. p. 170. (290.) in Dorpat. Bgl. Surter Innocen, III. Bb. 3. S. 341 f.

Religio, fratres in Livonia sub religione viventes VI. 2. p. 21. (76.); homo religiosus VI. 1. p. 21. (76.); religiosi viri XII. 5. p. 56. (124.): "religio vita monastica seu voto, ut vulgo dicimus, religionis adstricta." Ducange.

Reliquiae, Reliquien in Riga, mit folchen wird der Bischof empfangen VII. 4. p. 25.

(80.); vgl. Silv. doc. No. LXII. (410.)

Reminenses, Liven in der Dunagegend; getauft X. 14. p. 44. (108.)

Rende in Rurland. Silv. doc. No. XLVI. b. und XLVII. p. 268. (397.)

Revalia, Revela, Revelia, Revelis, Revalienses, Revelenses. XV. 3. p. 76. (152.) befriegen bas getaufte Livenland; Raubzug ber Chriften bis an bie Revelfchen Dorfer XX. 2. p. 109. a. E. (202.); Erhebung ber Revalfchen und an= berer Eften XXI. 2. p. 118. (208.); fle unterwerfen fich ber rigifchen Rirche XXI. 5. p. 120. (212.); werben von neuem beimgefucht XXII. 2. p. 123. (220.); und von ber See her auf bem Gife XXII. 9. p. 126. (224.); bie Danen befegen bie Fefte ber Revelschen Lyndaniffe XXIII. 2. p. 129. (230.), und bauen eine neue, zwingen die Revelschen zur Taufe. XXIII. 2. a. E. p. 131. (232.) XXIII. 6. p. 133. (234.); bennoch von ben rigischen Eften geplündert XXIII. 9. p. 139. (242.); Berhandlungen ber Rigischen mit ben Danen in castro Revelensi XXIII. 10. p. 139. (242.) XXIV. 2. p. 144. (246.); bem Bischofe von Reval werden die harrischen Landschaften jugewiesen XXIV. 2. p. 144. a. E. (248.); Reval von ben Eften belagert XXIV. 7. A. p. 168. (256.); Bifchof Albert in Reval XXV. 1. p. 169. (256.); Rigische Raufleute gefangen nach Reval abgeführt XXV. 5. A. p. 176. (262.). XXVI. 3. 4. p. 153. (268.); XXVII. 3. p. 161. (278.); bon Ruffen und Eften bergebens belagert XXIX. 3. p. 173. (294.) XXIX. 4. p. 174. (296.); XXIX. 6. p. 175. (298.); ber papftliche Legat in Reval XXIX. 7. p. 176. (298.); Danen und Schweben in Reval ebb.; vgl. not. c) zu XXIX. 2. p. 172. (294.); f. auch Harrionenses.

Rex, Rönig; f. Waldemarus de Plosceke, N. N. de Smolensko; de Ploscekow, de Susdalia, Wissewalde de Gercike, Rex Magnus Mysceslaws de Kyowa; Rex Magnus Woldemarus Novogardiae, Rex Magnus Woldemarus de Plosceke; Caupo quasi Rex et Senior Liuonum; Regulus Vesceke de Kukenoys; Regina XIII. 4. p. 62. 63. (134. 136.); Lammechinus rex.

Reynenen, Dorf in Lappegunda XXIV. 5. p. 148. a. E. (252.)

Rheyesto in Lettland Silv. doc. No. LXIII. (411.)

Richardus de Tserwist, Silv. doc. No. XXXII. p. 259. (388.)

Richter, f. advocatus, iudices.

Riddalikirrik, f. Rotalia.

Riga, locus ober lacus? II. 4. p. 12. (64.) vgl. IV. 4. p. 19. (72.); ein Berg baselbst s. mons.; IV. 3. p. 18. (72.); Rame bes Orts IV. 4. p. 19. (72.) mit not. s); Riga gebauet V. 1. p. 20. (74.); erste Bürger VI. 2. p. 21. (76.); Bisthum bas

felbft VII. 4. p. 25. (80.); Stift b. h. Jungfrau VI. 3. p. 22. (76.) und Rirche b. h. Jung: X. 7. p. 37. (98.); beibes in ber Stadt; fpater braugen an b. Duna XIII. 3. p. 61. (132.); Die Stadt rings von Balb umgeben VIII. 1. p. 27. (84.); Berbindung ber Liven u. Huffen gur Berftorung ber Stadt X. 6. p. 37. (98.); bem Mangel an Lebensmitteln wird von Gotland aus abgeholfen X. 9. p. 39. (100.); die Mauern burch bie Bilger ans febnlich erhöhet XI. 1. p. 47. (112.); XIII. 3. p. 61. (132.); Vereinigung ber Ruren, Eften, Litauer, Semgallen und Ruffen, Die Stadt gu gerftoren XIV. 5. p. 67. 68. (140 ff.); eine Borftadt (villa extra muros) ebb. p. 67. (142. ob.); großer Brand, ber Die alte Stadt großentheils verzehrt XVIII. 6. p. 96. (184.); Rirche ber Orbensbrüder ebb.; XIX. 6. p. 106. (196.); Anfunft bes papftlichen Legaten XXIX. 2. p. 171. (292.); Rirchenversammlung in Riga unter feinem Vorfite XXIX. 8. p. 177. (300.); Rigifche Burger VII. 8. p. 26. (82.) Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (398 f.) vgl. XLVII. p. 268. (397.); duodecim consules No. XLIX. p. 270. (392.); Migische Wögte Gotschalcus ein banischer, abgewiesen XXV. 2. A. p. 169. (258.); Philippus Silv. doc. No. LXI. Luderus No. LXVI. Rigensis ecclesiae vasalli Silv. doc. No. LXIX.; Rigensium seniores XIV. 10. p. 70. a. E. (146.) XXI. 6. p. 121. (212.); Episcopi Rigenses XXIV. 2. p. 144. ob. (246.); ber Rigische Bischof feinem Metropolitan untergeben Silv. doc. No. XX. p. 244. (372.); ber Sandelsweg nach Bologt eröffnet XIV. 9. p. 70. (146.) XVI. 2. p. 86. (168.); die Rigifchen erhalten ein Drittheil von Desel, Kurland und Semgallen Silv. doc. No. XLIX. p. 269 f. (398 f.); ihr Bertrag mit ben Kuren Silv. doc. No. XLVII. p. 268.; sonft vgl. noch VII. 1. p. 24. (80.) XI. 5. p. 48. (114.) XV. 1. p. 74. (150.) XV. 2 p. 75. (152.) XV. 3. p. 76. (154.) XV. 11. 12. 13. p. 83. 84. (164.) XVIII. 7. p. 96. a. C. (184.) XIX. 2. p. 99. (188.) XX. 2. p. 110. (202.) XXI. 2. p. 117. (208.) XXII. 9. p. 126. (224.) XXV. 3. p. 172. a. G. (260.) XXV. 5. A. p. 176. (262.) XXVI. 9. p. 155. (270.) XXVII. 6. p. 161 f. (280.) XXVIII. 2. p. 164 (282.) XXVIII. 5. p. 166. (284.) XXVIII. 9. p. 170. (290.) XXIX. 2. p. 172. (292. unt.). Riga rigat gentes: IV. 5. p. 19. (72.) XIX. 7. p. 107. (196.) XXX 6. p. 182. (308.)

Riga, Magister Petrus, Dichter not. f) ju VII. 6. p. 26. (82.)

Mindvieh, s. pecus.

Riole, leste Feste ber Ungannier gegen Wierland zu XXIV. 1. p. 143. (246.) Ripensche Privilegien bestätigt von Walbemar II. Silv. doc. No. XXXVIII. a. p. 262. Riwa in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267.

Robert Gilban aus Köln, Kanonitus, Bilger in Riga XII. 5. p. 56. (124.)

Robertus, Abt von Dünamunde Silv. doc. No. XXII. h. p. 249. (378.)

Roboam, ein tapferer Lette XII. 6. p. 57. (126.)

Rodenpoys, auf bem Wege ber Litauer von Treiben nach Uerkull IX. 3. p. 30. (88.) Rodolphus de Hoenborch, miles, Bilger in Livland XXV. 1. 3. A. p. 168. (256.) (verschrieben in Bodo) Rodo p. 173. a. E. (260.)

Rodolphus de Jericho, Pilger XIII. 1. p. 59. (130.) nobilis; verwaltet bes Blichofs Drittheil an Kokenhusen ebb. p. 60. (130.); vertheibigt es gegen die Litauer XIV. 5. p. 66. (140.); nach Bologk gesandt XIV 7. p. 69. (144.); bleibt in Wenden XIV. 8. p. 69. (144.); gefährlich verwundet ebb. p. 70. (144.)

Rodolphus, Orbensbeamter (Magister) in Segewolbe? XVI. 3. p. 87. (170.) XXIII. 6. p. 133. (234.) XXIII. 7. p. 134. (236.); XXIV. 2. p. 144. (248.) Rodolphus de Wenden; vielleicht berfelbe mit &t. von Jerichow. Bgl. Silv. doc. No. LXL (No. LXIII. Wridolphus miles); ober f. v. a. Rodolphus de Casle.

Rodolphus de Stotle XXIII. 1. p. 127. a. E. (228. ob.) Bilger.

Rodolphus de Casle (Cassele) Silv. doc, No. XLVII. p. 268. (397.) XLIX. p. 270. (399.): Orbensbruber.

Rokel geschrieben statt Rotel, Rotalia not. b) zu XVIII. 5. p. 96. (182.)

Roma, Rom; bahin sendet Meinard den Mönch Theodorich I. 12. p. 9. (56.); desglushert denselben IV. 6. p. 19. (72.); VII. 5. p. 25. (82.) Theodorich und Caupo; Albert und Bolquin in Rom XV. 2. p. 74. (152.); Concil in Rom von Albert und Theodorich besucht XIX. 7. p. 106. (196.): Roma dictat iura; vgl. XXIV. 2. p. 144. (248.) XXIX. 2. p. 171. (292.) Silv. doc. No. XX. p. 244. No. XXI. p. 245. Romanus presbyter Silv. doc. No. LXIV. (411.)

Ronnenburg, Feste bes rigischen Bischofs not. k) ju I. 8. p. 5. (60.)

Ropa, Raupa, Fluß in Livland, in Svumäa; Priester Daniel bauet eine Kirche an ber Ropp X. 15. p. 44. (108.); auch XIV. 10. p. 71. (148.) ad Ropam an die Ropp; XV. 2. p. 75. (152.) ad Ymeram, ad Ropam; Alobrandi sacerdotis curia super Raupam XXII. 4. p. 125. (222.)

Roph, Henricus, Silv. doc. No. IX. p. 228., miles.

Rossenseld, baffelbe wie Horsefeld Silv. doc. p. 215. (344.)

Rosula, eine Dertlichkeit in Livland, zwischen Trikaten und Metsepole genannt XXVII. 1. p. 157. (274.)

Rotalia, die Einwohner Rotalieuses; mit ben maritimae provinciae gusammen; XV. 1. p. 74. (152.) XV. 3. p. 76 ob. (152.), zu Estland gerechnet ebd., wird erreicht bon Suben ber, wenn man die Salis und Sontagana hinter fich hat XVIII. 5. p. 95. 96. (182.); provinciae circa latus maris sitae, quae Rotalewia et Rotalia vocantur ebb.; baselbst wird Silber, Rleiber, Pferbe u. a. geraubt ebb.; Rachezug bafür XIX. 1. p. 98 a. E. (186.) XIX. 3. p. 99 a. E. (188.); bie Rotalenses werben durch Eroberung ber Feste Sontagana gezwungen, fich taufen zu laffen XIX. 8. p. 107. (198.); wieber im Aufstande XXI 2. p. 118. (208.); wieber unterworfen XXI. 5. p. 120. (212.); Schweden befeten Rotalien, namentlich bas Schloß Leal' XXIV. 3. p. 145. (248.), werben vernichtet ebb. p. 146. (250.); die Landschaft von einem Rigifchen Briefter getauft XXIV. 6. a. A. p. 166. 167. (254.); XXV. 2. A. p. 171. (258.); aber bie Danen nehmen fle in Anspruch XXV. 5. A. p. 176. (262.); ber papfil. Legat übernimmt fie beghalb XXX. 2. p. 179. (302.); aber bie Danen besehen bie Fefte Maianpata (f. b.); Riddalikirrik not. b) ju XVIII. 5. p. 96. (182.); Rotelwic ober Rotelewic Silv. doc. No LXVI. a. (413.). Bergl. Maritimae.

Rothmarus, Bruber bes Bischofs Albert, aus bem Kloster Sigeberg, kömmt nach Livland IX. 6. p. 32. (90.); noch einmal XIX. 2. p. 99. (188.); wird Propst bes Dorpatschen Stiftes XXVIII. 8. p. 170. (290.) Silv. doc. No. LXVI. (413 f.)

Rubo, Rubonis, die Duna not. e) ju I. 3. p. 4. (51.)

Rudolf, Bifchof von Schwerin, weigert Bergog Albert I. von Sachsen ben Geborfam Silv. doc. No. XXXIII. p. 259. (388.)

Rudolfus, Canonicus in Sossad, Silv. doc. No. LXIII. (411.)

Rudolphus, f. Rodolphus.

Rugele, Landschaft in Garrien, "in media Estonia", wo fich bie umwohnenden Bolfers schaften jährlich versammelten XX. 2. p. 109. (202.)

Rugiani, die Rügier, ihr Beibenthum not. n) gu I. 10. p. 7. (54.)

Rumbula, eine Stromfcnelle in ber Duna, oberhalb zwischen Golm und Uerkill IV. 3. p. 18. (70.) V. 4. p. 21. (76.)

Rumeschottell, Brüber Silv. doc. No. VIII. a. p. 205. (337.)

Rura, die Ruhr, Muß in Weftfalen not. k) ju IX. 6. p. 32. (90.)

Ruscinus ober Russinus, ein Lettenäliester vom Schlosse Sotecle XII. 6. p. 56. (126.) tapferer Krieger ebb. p. 58. (128.); rühmt sich seiner Thaten in Beverin ebb. p. 59. (180) XIII. 5. p. 64. (136.) XIV. 10. p. 71. (146.) XV. 1. p. 73. (148.); mehrere seiner Berwandten und Freunde von den Esten erschlagen XV. 7. p. 81. (160.); dafür grausamer Rachezug ebb.; empört sich mit anderen Landsleuten gegen die Deutschen, fällt in Dabrels Burg XVI. 4. p. 88. 89. (172.); XXV. 2. A. p. 171. (218.); ein Bruder Russins XXIII. 9. p. 138. (242.)

Russia, Rußland, Rutheni, die Ruffen; unfundig der Schleuberfunft, an den Bogen gewöhnt X. 12. p. 41. (104.); ihre Schlauheit XIII. 1. p. 60. (130.); flüchtig vor den Litauern XIII. 4. p. 62. (134.); gehören zur griechischen Kirche; bekehren ihre Unterworfenen nicht XVI. 2. p. 85. (166.); haben Bilder, s. Gerciko; musikallische Infrumente XXII. 3. p. 124. (220.) Tarantae XXVIII. 5. p. 167. (286.); fangen an deutsche Belagerungswerkzeuge anzuwenden XXVI. 2. p. 155. (270.); halten Schmäuse um h. 3 Könige XX. 5. p. 111. (204.); vgl. Gercike, Ingaria, Kukonoys, Kyowa, Moschovia, Novogardia, Plescekowe, Plosceke, Smolensko, Sudalia; Galacia; Tartari; Woldemarus.

Saccala, Saccalanenses, Saccalenses, ein Theil des Eftenlandes, in enger Berbindung mit Ungannien; fie berühren fich am Birgjärw XXIX. 3. p. 173. (294.);

von Lettland begränzt im Suben XII. 6. p. 58. (128.) XVII. 8. p. 91. (176.) XXIX. 7. p. 176. (298.) wo bie Lanbschaft Aliste XV. 7. p. 81. (160.); gegen Järwen Gränzsluß Pala XV. 6. p. 80 a. E. (160.) f. b.; nach Weften Metsepole? XV. 7. p. 80. (160.); nach Nordwesten Sarrien? XX. 2. p. 109. (202.) XXIII. 9. p. 136. (240.). Sauptfeften f. Viliende, Castrum ad Palam; fleinere Owele und Purke; exfle Belagerung und Eroberung Felline XIV. 6. p. 71. (14.) und XV. 1. p. 72 f. (148 f.); bafür gegenseitige Raubzüge XV. 1. p. 74. (180.) XV. 2. p. 75. (152.) XV. 7. p. 80. (158 f.); bie Saccalaner geben Geifeln und versprechen bie Taufe angunehmen XV. 7. p. 81. (160.); Priefter Salomo jur Taufe gefandt, wird erfchlagen von bem Melteften Lembit XV. 9. p. 83. (162 f.); auch bie übrigen Eften erfennen bem Bischofe Saccala zu XVI. 1. p. 85. (166.); boch glebt man fle ber Plunderung durch die Litauer noch Preis XVII. 8. p. 91. (176.); auch Lembit und feine Burg zur Unterwerfung gezwungen XVIII. 7. p. 97. (184.); darüber allgemeine Erhebung ber Eften, wobei bie Saccalaner mit ben Unganniern Lettland plundern XIX. 1. p. 99. (186.) XIX. 3. p. 100. (188.); dafür gestraft laffen fie fich taufen XIX. 4 a. E. p. 102. (192.); boch wagen bie Briefter — einer bes Bifchofs, einer bes Orbens - noch nicht bei ihnen ju wohnen, ebb.; friedlicher Durchzug ber Deutschen nach harrien unter Führern aus Saccala; XX. 2. p. 109. (202.); fo nach Jarwen XX. 6. p. 111. (204.); bei ber Annaherung eines Geeres von Nowgorod erheben fich die Saccalaner mit den übrigen Eften, XX. 7. p. 111. (206.); plundern Lettland XX. 8. p. 112. (206.); fammeln ein großes Beer, ber Ruffen wartend; bie Deutschen kommen guvor XXI. 2. p. 118. (208.); Die Aelteften Lembit, Botele, Manimalbe u. v. a. fallen XXI. 3. p. 119. (210.); zweite Unterwerfung ber Saccalaner XXI. 5. 6. p. 120. (210. 212.); friedlicher Durchjug XXII. 2. p. 124. (220.); ein neuer Aufftand burch flegreichen Rampf gegen bie Ruffen abgewandt XXII. 8. p. 126. (224.); Bug ber Deutschen mit ben Saccalanern gegen Järwen XXIII. 5. p. 133. (234.); gegen Wierland XXIII. 7. p. 133 f. (234 f.); gegen Garrien XXIII. 9. p. 136 f. (240 f.); Fortsetzung ber Taufe XXIV. 1. p. 142. (246.); ber Orben ber Schwertbrüber läßt fich Ungannien und Saccala von bem Könige von Danemark schenken XXIV. 2. p. 144. (248.) XXVI. 2. p. 152. (266.); Einfälle der Rigischen mit Saccalanern und Unganniern in Rufland XXV. 5. A. p. 176. (262.); ber Orben verwaltet Saccala für fich ebb. a. E. A. p. 177. (264.); Saccalaner plunbern Ingermannland XXV. 6. p. 150. (264.); fie emporen fich nach bem Borgange ber Defeler, morben bie Orbensbrüber und Briefter in Fellin XXVI. 5. p. 154. (270.), an ber Bala p. 155. (270.); besgl. in Järwen XXVI. 6. p. 154. (270.), reigen bie Ungannier baffelbe ju thun XXVI. 7. p. 154 f. (270.); fenben nach Riga um Auswechselung ber Gefangenen XXVI. 9. p. 155. (270.); ein Kaufmann in Saccala ermorbet; Wunder XXVI. 10. p. 156. (272.); Raubzug ber Deutschen XXVI. 13. p. 156 f. (272.); dafür Rachezug in Livland XXVII. 1. p. 157. (274.); Fellin belagert ergiebt fich XXVII. 2. 3. p. 158 ff. (276 f.); ruffifche Bulfe ju fpat ebb., bafur Berwuftungen, XXVII. 5. p. 161. (278 unt.); bei ber Theilung wird Saccala bem Orben gegeben XXVIII. 2. p. 164. (282.); er richtet fich ein XXVIII. 9. p. 170. (290.); Besuch bes papstlichen Legaten XXIX. 3. p. 173. (294.); Durchreise beffelben XXIX. 7. p. 176. (298.); Silv. doc. No. LXVI. und LXVII. Sackele; beegl. LXVIII.; XIX. f. p. 241. (368.) XIX. c. p. 240. (367.)

Saccalaniam partem, bei ber ersten Theilung bes Livenlandes ex altera parte Goiwe erhält ber Orden XI. 3. p. 48. (114.); mahrscheinlich ein Fehler; wenigestens hier unmöglich = Saccala; vgl. Sattesele.

Saccala, auch Fluß? XXI. 2. p. 118. (208.) prope Saccalam, ubi locus est orationum et colloquiorum exercitus. dass. XXII. 2. p. 123. (220.), mit dem Zusate: ubi etiam Comes Albertus pontem sieri iussit.

Sacerdotes, Briefter, auch presbyteri; Meinardus, sacerdos ex ordine b. Augustini I. 1. p. 1. (50.); Cisterciensis ordinis XVIII. 8. p. 97. (184.) XXIII. 4. p. 132. (232.); sacerdos Episcopi Daniel f. b.; Fratrum Militiae Otto, Hardwicus f. b.; Dănische XXIV. 2. 5. p. 143. 144. 148, 149. (246—252.); bie Leiftungen an bie Briefter II. 7. p. 13. (66.); f. decimae; vgl. Johannes de Vechten, Volchardus de Harpenstede, Salomon, Theodoricus, Alobrandus, Daniel, Heinricus, Ludovicus, Petrus

Kakewald de Vinlaudia, unb X. 14. p. 43. (106.) XI. 2. p. 47. (142.); XXVIII. 8. p. 169 f. (290.) XXIX. 7 a. C. p. 176. (300.) XXX. 5. p. 182. (308.)

Saceze in Rurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)

Sacramenta, Eid, als gerichtliches Beweismittel, mißbraucht not. f) zu XVII. 6. p. 91. (176.)

Sadegerwe, Dorf in Ungannien XXIV. 1. p. 143. (246.)

Sagae, norbische, not. h) zu XXVI. 8. p. 155. (270.)

Saggara, in Rurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)

Sagittarii X. 8. p. 38. (98.) balistarii et sagittarii; ber Ruffen XVI. 2. p. 86. (168.); ber Deutschen XIV. 5. p. 67. (142.)

Sal, Salz, auf Gotland zu haben I. 11. p. 8. 9. (56.)

Saletsa, Fluß im Eftenlande, die Salis (Saliszo); Granze von Metsopolo gegen die Landschaft Sotagana XVIII. 5. p. 95. (182.); die Oeseler fahren die Saletsa hins auf die in die Gegend des Burtneekschen Sees XIX. 11, p. 108. (200.); vgl. XXI. 7. p. 122. (212.) XXII. 9. p. 126. (224.)

Salomo, ein Priefter in Eftland, mit feinen zwei Dolmetschern erschlagen, XV. 9. p. 83. (164.)

Salomo, ein Priefter bes Rigifchen Bischofs, nach Rotalien gesandt XXIV. 6. a. A. p. 166. (254.)

Salzwedel, deffen Einwohner zu ben Rechten ber Lübeker in Wisby zugelaffen Silv. doc. No. IV. p. 202. (333.)

Samland in Preußen XXIII. 11. p. 142. (244.); zu Schiffe früher als Livland be- sucht not. c) zu I. 2. p. 2. 3. (58.)

Sarnitus in Rurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)

Satteselenses, Livones de Sattesele XVI. 3. p. 86. 87. (168. 170.); ihr Schloß offenbar nichts anderes als castrum Dabrelis XVI. 4. p. 88. (172.); dann auch vielleicht Satteselensium zu lesen statt Saccalaniam XI. 3. p. 48. (114.); vgl. die Anm. \*\*) und den Gegensah XVI. 5. Livones de castro Dadrelis decimas solvunt; Livones vero Episcopi mensuram p. 90 a. E. (174.)

Sauleppe, Dorf in ber Wiet. not. u) zu XXIII. 9. p. 139. (242.)

Saxones, die Sachsen (Niederbeutschen) II. 6. p. 13. (64.) II. 8. p. 14. (66.); übershaupt s. v. a. Teutonici als Bilger und Kausleute in Livland; ihr Recht in Livland not. u) zu X. 15. p. 46. (108.) und not. s) zu XVII. 6. p. 91. (176.)

Saxonia, Sachsen; bahin geht Berthold zuruck II. 3. p. 11. (62.); die Geistlichen II. 10. p. 14. (66.). Magdeburg in Sachsen III. 4. p. 17. (68.); Edle und Ritter aus Westfalen und Sachsen IX. 6. p. 32. (90.); Sachsen, Westfalen, Friesland, X. 17. p. 46. (110.); Albert von Anhalt Herzog von Sachsen XXIII. 1. p. 127. (226.); der König von Dänemark gefangen nach Sachsen geführt XXVIII. 1. p. 163. (282.)

Scania, Schonen, Eintheilung, not. b) zu VII. 1. p. 23. (78.)

Schafe XX. 2. p. 110. (202.) XXVIII. 5. p. 166. (284.); scheinen besonders in Estatt over wahrscheinlich oper zu lesen XIV. 3. p. 66. (140.)

Schakke (Egechardus) Silv. doc. No. LXIII. (411.)

Schauenburg, f. Adolphus, Comes.

Schauenforst, Schloft in Thuringen Silv. doc. No. XXII. m. p. 252. (381.)

Schilde, clypei ber Kuren XIV. 5. p. 67. (140 f. 142.); ber Eften und ber Deutschen XV. 3. p. 77. (154.) XXVI. 5. p. 153 a. E. (268.)

Schilling (Theodoricus), von ben Leuten bes Bischofe IX. 4. p. 30 a. E. (83.)

Scholae Parisiensis veteris constitutio not. u) zu X. 15. p. 45. (108. 109.)

Scholaris Episcopi XI. 7. p. 52. (118.) Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)

Scholasticus, Šilv. doc. No. XXII. h. p. 249. (378.) No. LXIV. (411.)

Someden, f. Suecia.

1

Schwertbrüder, f. Fratres Militiae.

Sclavi, unter einem Fürsten Benzel mit Balbemar II. in Estland XXIII. 2. p. 129 f. (228 ff.)

Scoke (Hildemarus), Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)

Scutaklede, Entstellung von Sontackele. Silv. doc. No. LXVI. a. (413.

Sedgere, zwei Börfer in Lettland Silv. doc. No. LXIV. (411.)

Seerauber, f. piratae.

Segeberg, f. Sigeberg.

Segehardus, ein Briefter vom Cifiercienser-Orben, ermorbet XXIII. 4. p. 132. (232.) Segetes Livonum, Kornbau ber Liven, II. 7. p. 13. (64.) IV. 3. p. 18. (70.) IX. 11. p. 33. (92.) 2c. s. frumenta.

Segewolde, f. Sigewalde.

Sehehusen, Bernardus de, VII. 1. p. 23. (78.), Bilger in Livland.

Gelburg, f. Selones.

Selones, ein Volksstamm an der Düna, deren Burg den Litauern zur Zuflucht dient XI. 6. p. 51. (116.); versprechen sich taufen zu lassen ebb.; wohnen auch in Kokenbusen XI. 9 a. E. p. 53. (120.) XII. 1. p. 54. (122.); vgl. XVII. 5. p. 93. (178.) XXIX. 5. p. 175. (298.); davon benannt die Bischöfe von Semgallen not. g) zu XXIX. 7. p. 175. (298 f.) Selburg; Silv. doc. No. LXVI. a. d. c. (413 ff.) (Kpiscopatus Seloviensis); an dessen Stelle Bischum Kurland Silv. doc. No. LV. p. 275.

(404.); pgl. No. XXXVI. p. 261. (390.)

Semigalli, Geiben, an der Muffa, Nachbaren von Golm I. 6. p. 4. (52.), wollen bie Burg in die Dung gieben; von ben Litauern bedrobet V. 4. p. 21. (76.); verbrennen bie Rirche in Solm, machen Frieden VI. 7. p. 23. (78.); einer ihrer Aetteften, Wefthard, tampft mit ben Deutschen gegen bie Litauer IX. 2. 3. 4. p 29 ff. (86 ff.) X. 10. p. 39. (102.); helfen ben Deutschen gegen die Treibenschen; XIL 2. p. 55. (124.) mit ben Deutschen in Litauen, ungludlich; besgl. ber Rachezug ber Litauer in Semgallen XII. 4. p. 56. (124.); Die Gemgallen von Mefoten fuchen Gulfe gegen bie Litauer, versprechen fich taufen zu laffen, erhalten Befatung XXIII. 3. p. 131. (232.); Wefthard vertreibt biefe XXIII. 4. p.1 31. 132. (232.); wechfelfeitige Raubzuge über bie Duna ebb. a. E. p. 132. (234.); Defothen von ben Migischen erstürmt und zerftort XXIII. 8. p. 135. (236.); erfolglose Taufe ebb. a. E. (240 ob.); Bischöfe von Semgallen Bernhard, Lambert, u.f.w. s. Selones. — Bgl. XXIX. 1. p. 170. (292.); XXIX. 4. p. 174. (296.); Westhard besucht ben Legaten in Riga, lagt einen Prediger ju; portus Semigallorum IV. 6. 7. p. 19. 20. (72. 74.) verboten. Landschaft in Semgallen Thervetene, f. b.; Blug Mussa, f. b.; vgl. Westhardus. Senatores bes rigischen Bischofs XVI. 4. p. 89. (172 a. E.)

Seniores, die Aeltesten; von Livland (und Tresden) I. 14. p. 10. (58.); IL 10. p. 14. (66.) Azo und Caupo und die Aelteften muffen ihre Rinder als Beifeln geben IV. 4. p. 18. (72.) IV. 5. p. 19. (72.) X. 1. p. 35. (94.). Caupo quasi rex et senior Livonum VII. 5. p. 25. (82.); bon Golm X. 4. 8. 9. p. 36. 38. 39. (96. 100.) Ako princeps ac senior; bon Lenewarden XI. 5. p. 50. (116.); bon Ascheradea XXIII. 8. p. 136. (238.); ber Rigifchen (= Deutschen?) XII. 3. p. 55 a. E. (124.) XIV. 10. p. 71. (146.) XVI. 1. p. 85. (166.); Aelteste ber Letten XII. 6. p. 56. (126.) XV. 7. p. 82. (158.), von Sotetle, Antine, Beverin ebb., von Arifaten XVII. 2. p. 92. (178.); ber Eften XIII. 5. p. 64. (136.) von Ungaunien; von Saccala (Fellin) XV. 1. p. 73. (150.); XXVI. 7. p. 154. (270.); von Defel XV. 3. p. 76. (152.), von Rotalien ebb.; fünf Aeltefte von Bierland aus ben fünf Bezirten XXIII. 7. p. 134 a. E. (236.); ber Semgallen (maior natu) IX. 2. p. 29. (86.); 300 aus ben meliores viri et seniores von Saccala erschlagen XIL 6. p. 58. (128.); 100 und mehr in Defvien XXIII. 8. p. 136. (238.); ber Litauer XVII. 5. p. 93. (178.) princeps ac senior; vgl. bie einzelnen Landschaften, Festen und bie Namen Ako, Anno, Asso, Azo, Caupo, Dabrel, Dangeruthe, Gayde, Kyriawanus, Lembitus, Made, Maniwalde, Meme, Nunaus, Payke, Ruscinus, Stecse, Sweigate, Tabelinus, Thalibaldus, Uldewene, Waridote, Vesike, Viewaldus, Wottele; pgl. meliores, nobiles, primores, princeps, rex.

Servi, Anechte, Diener; XI. 5. p. 49. (114.); bes Bischofs XII. 1. p. 54. (122.) XIV. 6. p. 68. (142.) XIV. 8. p. 70 ob. (144.) XV. 1. p. 74. (150.) XV. 7. p. 81 a. E. (162 ob.) XIX. 2. p. 99. (188.) XXI. 7. p. 121. (212.); ber Kitter von

Kotenhusen XVIII, 4. p. 95. (180.) Sessove, s. Zessove.

Seyebandus de Luneba wahrsch, verschrieben statt Segehardus de Luneborg, Silv. dos. No. LXIII.

Sifridus Clenebur, Lübeficher Burger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Siga, die Sieg, Fluß in Weftfalen not. b) ju I. 2. p. 1. (58.)

Sigeberg, Aloster baselbst, von wo Meinhard I. 2. p. 1. mit not. b) (58.) VI. 3. p. 22. (76.); und Albert's Bruder Rothmar IX. 6. p. 31. (90.); daselbst ein losgekauster Wierlander erzogen X. 7. p. 37. (68.)

Sigewalde, Sygewalde, jest Segewold; XIV. 8. p. 69. (144.), Feste ber Orbenssbrüder XV. 3. p. 76. (154.) XVI. 1. p. 85. (166); von ihnen neugebauet XVI. 3. p. 87. (170.); XXV. 3. A. p. 173. (260.) XXVII. 1. p. 158. (274.) XXIX. 3. p. 174. (296.) von dem Legaten Wilhelm besucht.

Sigfridus, ein Monch in Golm, fitrbt; ein Wunder VII. 9 p. 26. (82)

Sigfridus, ein Anecht bes Bifchofs XIV. 6. p. 68, (142.); vielleicht eine Berfon mit

Sigfridus, einem Boten ber Rigifchen XVI. 1. p. 84. (166.)

Sigfridus, ein beutscher Raufmann in Obempe XX. 3 a. E. p. 110. (204.)

Silber, brei talenta Livonica in Rotalien erbeutet XVIII. 5. p. 96. (182.)

Siligo, Korn, als Abgabe, f. decimae.

Sinistra, die Linke, von ungünstiger Borbebeutung XV. 3. p. 76. (154.); vgl. sortes. Silva, Bald, ein heiliger, in Estiand XXIII. 9. p. 138. (242.) in Järwen; vgl. XXIV. 5. p. 149. (252.)

Slade, Graf Heinrich von, Sitv. doc. No. LXI. (409.); verselbe, welcher als Comes de Sladem, XIV. 5. p. 67. (140.) erwähnt wird als abreisender Bilger; vgl. Urff. der Bischöfe von hildesheim, herausg. von E. Volger. 1. H. 1846. S. 69. 70. 72.

Slavi, f. Sclavi.

1

Sliaswig, Schleswig not. d) zu I. 2. p. 3 a. E. (61.)

Sktoe, hafen auf Gotland not. e) zu XIX. 6. p. 105. (200.)

Sluc, Albertus, XIX. 5. p. 103. (194.)

Smolensko, Lubolf, ein fluger und febr reicher Mann von — XIV. 9. p. 70. (146.); ber König von — XXVI. 1. p. 152. (266.) schließt Frieden mit Riga.

Soboliz, Landschaft in Estland, Silv. doc. No. LXVII. LXVII. zwischen Sockele und Waigele, bann zwischen Ugenois und Waigele genannt.

Sogentagana f. Sontagana; eftnische Landschaft näher am Wirziarw XXIV. 5. p. 149. (254.), an Wanga granzenb.

Solgesim, Dorf im Eftenlande XXIV. 5. p. 148. (252.)

Somelinde, Feste in Wagien XV. 7. p. 82. (162.)

Sonnenfinfterniffe, f. eclipsis.

Sontackele, (entstellt Scutaklede) Silv. doc. No. LXVI. (413.) f. v. a. Sontagana.

Sontagana, Sogentagana, Sotagana, die erste estnische Kandschaft, nördlich von Metsepose, am Meere XIV. 10. p. 71. (146.), reich an Bieh; an der Salis XVIII. 5. p. 95. (182.) XXII. 9. p. 126. (224.); ein Theil der Maritima XXIX. 7 a. E. p. 176. (300.); drei Schlösser XIV. 10. p. 71. (146.); eine Feste gl. R. in dieser Kstonine provincia prima XIX. 8. p. 107. (198.), zur Tause genöthigt; giebt Wegwelser zu den Nachbaren XXII. 9. p. 126. (224.). Ogl. Sontackele.

Sophia, Mutter bes Grafen Albert von Orlamunde not. a) ju XXI. 1. p. 114 b. 115 a.

Sortes, Loose, der Götter Willen zu erfahren, bei den Liven durch den Schritt eines Pferdes über eine Lanze I. 10. p. 7. (54.); bei den Kuren XIV. 5. p. 67 ob. (140.); bei den Eften XX. 2 a. E. p. 110 a. E. (202.); bei den Deselern XXIII. 9. p. 137. (240.); bei den Unganniern XXVI. 7. p. 155 ob. (270.); bei den Semgallen XII. 2. p. 54. (132.); die Letten erforschen durch das Loos den Willen ihrer Götter, ob sie zu der lateinischen oder zu der griechischen Kirche treten sollen XI. 7. p. 51. (118.); vgl. Rimberti vita Anskar. XXVII.: exeuntes igitar more ipsorum in compum miserunt sortes ceciditque sors, quod dei voluntate ehristiana religio idi sundaretar; vgl. sinistra, omen.

Sosatis, Waltherus filius advocati de, Silv. doc. No. IX. d. p. 228.; Speft in Beftfalen. Sossad, Rudolfus, canonicus de, Silv. doc. No. LXIII. (411.); baffelbe.

Sotecle, Fefte bes Lettenalteften Ruffin XII. 6. p. 56. (126 ob.)

Speluncae, Soblen, in Sarrien, zum Berftede bei Angriffen XXIII. 10. p. 141. (244.) Stecse, ein Litauischer Säuptling, erschlagen XVII. 7. p. 93. (178.) Stendal, Stiftung eines Kanonikats baselbst burch Markgraf Geinrich not. u) zu X. 15. p. 45. (110.)

Stephanus, ein ruffischer Diakon, in Riga X. 3. 4. p. 36. (96.)

Stettin, Aberglauben ber bortigen Geiben, not. n) zu I. 10. p. 7. (54.)

Stheten, Stift Augustiner Orbens baselbst, XIII. 3. p. 61. (132.); wahrscheinlich ein Schreibsehler, s. not. o).

Stotle, Rodolphus de XXIII. 1. p. 127. (228.) mit not. b) (229.); vgl. Silv. doc. p. 220. Anm. Gerbertus comes de Stotle.

Strandwyk f. v. w. Maritima not. u) au XXIII, 9. p. 139. (243.)

Stricklus, Johannes, Priester in Eubbesel XI. 5. p. 49 ob. (114.); in Leale XVIII 7. p. 97. (184.)

Stumpenhusen, Graf Beinrich von, dux belli IX. 6. mit not. i) p. 32 ob. (90.)

Suburbana moenia von Holm X. 9. p. 38 a. E. (100.)

Sue cia, Schweben; ein schwedischer Gerzog mit Meinhard gegen die Kuren und Esten I. 13. p. 9 a. E. (56.); Schweben von Esten und Kuren oft geplündert VII. 1. p. 24. (80.); Schweben unter König Johann besetzen Rotalien (Leal) XXIV. 3. p. 144 a. E. 145. (248.); erleiden großen Verlust ebd. p. 146 f. (250.) XXIV. 6 a. A. p. 166. (254.); XXV. 2. A. p. 171. (258.); Schweden wohnen mit Dänen zussammen in Reval XXIX. 7. p. 176. (298.); Schweden wieder von Oeselern geplündert XXX. 1. p. 178. (302.); erhalten die Gesangenen zurück XXX. 5. p. 182. (308.) Silv. doc. No. XV. e. p. 234. (361.); mangelhaste Quellen für die ältere Geschichte not. d) zu XXIV. 3. p. 145. 146. (248. 249.)

Sunde, ber Sund gwischen Rurland und Defel XIV. 1. p. 65. (138)

Suno von Anarbrup, ber Bater bes Erzb. Andreas von Lund not. n) zu X. 13.

p. 42. (105.)

Susdalla, in Rufland; beffen König fendet seinen Bruder ben Nowgorobern zu Gulfe gegen die Rigischen XXVII, 3. p. 160. (278.); er versucht Reval nach beutscher Art zu erobern, zieht heim ebd. p. 161. (278.); ein Wasall des Großtönigs von Susdal in Dorpat gefangen XXVIII. 6. p. 168. (288.)

Swelgate, reicher und angesehener Litauer IX. 1. 4. p. 30. (88.) XXV. 2. A. p. 171. (258.)

Sydegunde, Dorf in Livland, jest Siggund, getauft X. 14. p. 43 a. E. (108.)

Sygewalde, f. Sigewalde.

Tabelinus, ein Actiefter aus Bierland XXIII. 7. p. 134. (236.); einst in Gotland getauft; jum zweitenmale in ber heimath? von ben Danen aufgehangt XXIV. 1. p. 143. (246.)

Tabellum (Tabellini? ober nom. Tabellus?) Lanbichaft, wo die Aelteften ben papflichen Legaten begrußen XXIX. 7. p. 176. (298.); vgl. Wironia.

Talentum, ein Maß, für Korn X. 13 a. E. p. 43. (106.), vgl. decimae; für Silber: tria Livonica talenta XVIII. 5. p. 95. (182); dimidium navale talentum, Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Talialdus f. Thalibaldus.

Talse in Rurland Silv. doc. No. XLVI. b. p. 268. (396.)

Tarbatum, Tarbata, f. Dorpatum.

Targete, (Targele?) Silv. doc. No. LV. p. 275. a. unt. (404.) mit Dondangen genannt; vgl. b. folg.

Tdargolara, (verfchr. statt Th?) in Rurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.); . vgl. Index. corp. hist. dipl. Livon. II. No. 3320. 3393.

Tartari, die Mongolen, im Lande der Bolowzer XXVI. 1. p. 150. (264 f.); fiegen über die Könige der Ruffen ebb. p. 151 f. (266.); ngl. XXV. 2. A. p. 171. (252.) Tawaupe, Ort in Bierland? XXIX. 7. p. 176. (298.)

Zaufe, f. baptismus; vgl. catherizare, compater; Tabellinus; burch Eintauchen XXX. 5. p. 182. (308.)

Tavestorum, ber Tawaster in Finnland Barbarei Silv. doc. No. XXXV. p. 261. (389) Tawastehus, Festung von, mit einer Statue Birgers, bes Erbauers; not. k) zu XXIV. 3. p. 146. (251.)

Templarii, Die Tempelherren; ihre Regel auf Die Schwertbruder übertragen VI. 6. p. 22. (76.)

Teutonia, Deutschland, Teutonici, bie Deutschen; Raufleute, besuchen bie Dung, mit ben Liven befreundet I. 2. p. 1. (50.) mit not. d) (60. 61.) I. 11. p. 8. p. 54f.; Rreugfahrer ebb. und I. 13. p. 9 a. E. (56.) II. 5. p. 13 ob. (64.) IV. 3. 4. p. 18. (72.) V. 1. p. 20. (74.) VI. 1. p. 21. (76.) VI. 7. p. 23. (78.); VII. 1. p. 23. (78.) VII. 2. p. 25. (80.) VII. 5. 6. 7. p. 25. 26. (82.) VIII. 1. p. 27. (84.) VIII. 4 a. E. p. 28. (86.); die Letten hoffen durch die Deutschen gehoben und ge= schützt zu werben XI. 7. p. 51. (118.); XII. 3. p. 56. (124.); noch wenige Deutsche im Lande wohnhaft XII. 6. p. 59. (130.); XV. 1. p. 72. 73. (148 f.); mit ben Bilgern an 4000; XV. 7. p. 82. (162.); 3000 XVIII. 5. p. 95 a. E. (182.) XXI. 2. p. 118. (208.) XXII. 3. p. 124. (220.); bei ben Danen in Efts land XXIII. 2. p. 130. (230.); 4000 XXIII. 8. p. 135. (236 a. E.) XXIII. 9. p. 136. (240.) XXV. 4. A. p. 174 a. E. (262.); mit ben Danen in Reval XXVI 11. p. 156. (272.); Belagerung secundum artem Teutonicorum XXVII. 3. p. 161. (278.) XXVIII. 5. p. 166. (284 f.) XXVIII. 6 a. E. 8. p. 169. (288.); werden von bem Legaten ermahnt, bie Neubekehrten zu fchonen XXIX. 3. p. 173. (294.); XXIX. 6. p. 175. (298.) XXIX. 7. p. 176. (300.) XXX. 1—5. p. 178 bis 182. (302-308.) Einzelne beutsche Bilger in Livland f. Abolf Gr. v. Daffel, Albert (Bifchof), Albert Gr. v. Lauenburg, Albert von Anhalt, Alber?, Meranber?, Mobrand, Johann von Appelbern, Arnold von Meindorf, Daniel Banerow, Bernbard (Bischof von Baberborn), Bernhard Gr. v. d. Lippe, Bernhard von Seehausen, Brubegam, Burchard Gr. v. Olbenburg, (Burewin), Florenz Raf, Friedrich von Celle, Kono von Ifenburg, Konrad von Dortmund, Konrad von Meindorf, Conftantin, Daniel?, Dieterich (Bruder Albert's), Dieterich von Rofenhusen, (Dieterich ein Drbenebruber), Gilard von Dolen, Friederich und Friedhelm, Martin Frife, Gerwin?, Bevehard, Robert Gilban, Gottfried, Gottschalf Gr. v. Pyrmont, Gottfried? ein Briefter, Wolther von Sammereleben, Bardwich?, Bolchard von Barpenftebt, Belmold von Luneburg, helmold von Pleffe, Robo von hoenborg, Rudolf von Jerichow, Johann? (Briefter), Jordan, Ifo, Konrad Rolbe, Ludewig, Marquard, Meinhard ber Bifchof, Meinhard?, Morig (Bogt), Morig (Priefter), Nicolaus, Beter Dge, Otto?, Philipp (B. v. Rageburg), Rabobo?, Dietrich Rabbe, Salomon, (2 Priefter), Dietrich Schilling, Siegfried, (Beinrich) Graf von Schlaben, Segebard, Johann Strid, Gr. von Stumpenhausen, Engelbert von Tiesenhausen, Widbold ein Friese, Binno, Bolquin, Bichmann; vgl. peregrini, und die Urkunden, besonders No. XLVII. LXI-LXIV. LXVI-LXIX.

Teutonicus ordo, ber beutsche Orben gestiftet not. d) ju I. 2. p. 3. (61.); seine Rlei-

bung not. s) zu I. 11. p. 8. (56.)

3

þ

1

ı

ħ

ø

9

Į.

11

Ī

ľ

ľ

ļ

ľ

ľ

Thalibaldus ober Talialdus XII. 6. p. 56. (126.), ein Lettenältester von Trisaten XVII. 2. p. 92. (178.); auch von Tholowa genannt XVIII. 3. p. 94. (180.); Burg Beverin XII. 6. p. 56. (126.); seine Söhne Rameko, Waribul XVII. 2. p. 92. (178.) und Drunvalde XIX. 3. p. 100. (188.), ergeben sich dem Bischofe und der lateinisschen Kirche gegen Zins XVIII. 3. p. 94. (180.); kämpsen und plündern für die Rigischen XVIII. 5. p. 96. (182.); bringen ihren Raub nach Beverin ebd.; Thas libald von den Litauern gesangen XVII. 2. p. 92. (178.) entsommt; von den Esten verbrannt XIX. 3. p. 100. (188.); durch seine Söhne gerächt XIX. 3. a. E. p. 101. (190.)

Tharapita, Tarapitha, (verschrieben Tharapilla), der große Gott der Deseler, auf einem waldigen Berge Järwiens, an der Gränze von Bierland geboren und nach Desel gestogen XXIV. 5. p. 149 ob. (252 unt.) mit not. t) (253 f.); von den Deselern angerusen XXX. 4. p. 180. (306.); Tharapita cum ceteris paganorum diis XXX. 5. p. 182. (308.). It er auch der Deus Livonum X. 14. p. 44. p. 108.? Bgl.

Grimm beutsche Myth. 2 te Ausg. S. 67.

Theilungen bes Liven ., Letten : und Eftenlandes f. Livonia, Letthia, Estonia.

Theodoricus, Theodorich, Mitarbeiter Meinards, vom Ciftercienserorden I. 10. p. 6. 7. (52.), durch den reichlichen Ertrag seines Korns werden die Liven von Treiden gegen ihn gereizt; Gefahren hier und in Eftland; ebb. p. 7. (54.); tauft den ersten vornehmen Mann in Treiden ebb. p. 8. (54.); reiset durch Eftland, im Prieftergewande, von Meinhard gefandt, nach Rom I. 12. p. 9. (56.); zweite Reise im Auftrage Albert's IV. 6. p. 19. (72.); stiftet mit Aubert den Orden der

Schwertbrüder VI. 6. p. 22. (76.); reifet jum brittenmale nach Rom, ftellt Caupo bem Papste vor VII. 5. 6. p. 25. (82.); Rudfahrt VIII. 3. p. 28. (84.); wird Abt bes Ciftercienferklofters in Dunamunde VI. 5. p. 22. (76.); IX. 7. p. 32. (90.); an ben König von Bologt gefandt, unterwege von Litauern geplundert X. 1. p. 35. (94.); gludliche Rudtehr X. 3. p. 36. (96.); begleitet bas Chriftenheer gur Eroberung von Selburg XI 6. p. 50 f. (116 f.); von Albert jum Bischofe über bas Eftenland geweihet XV. 4. p. 78 f. (156.); vertritt Alberts Stelle XV. 6. p. 80. (158.); begleitet einen Bug nach Ungannien XV. 7. p. 82. (162.); fendet feinen Briefter Salomon nach Saccala zu predigen und zu taufen XV. 9. p. 83. (162.); reifet mit Bifchof Philipp von Rageburg unter großen Gefahren von ben Defelern XIX. 5. p. 102, 103. (192, 194.); besucht mit Albert bas große Lateran= concil XIX. 7. p. 106. (196.); bei ber vorläufigen Theilung bes Eftenlandes wird ihm ein Drittheil bestimmt XX. 4. p. 110. (204.); mit bem Bischofe von Riga ersucht er König Waldemar um einen Bug gegen die Esten XXII. 1. p. 122 f. (218 f.); (häufig im Kölnischen not. a) zu XXII. 1. p. 122. (219.)]; trennt sich von der Rigischen Rirche, in der er geweiht worden, und hangt fich an den banis schen König XXIII. 2. p. 128. (228.); fommt mit ihm nach Eftland, wird von ben Esten erschlagen ebb. p. 129 a. E. (230.) XXIII. 11. p. 141. (244.); einige andere Nachrichten von ihm aus Deutschland giebt not. f) zu XXIII. 2. p. 129. (230, 231.); vgl. Silv. doc. No. LXVI. LXVII. XIII, XVI. a. b. c.

Theodoricus, ein anderer eftländischer Bifchof von Wierland Silv. doc. No. XXVI.

p. 256. (384.) No. XXVII. p. 256. (385.); mit Anm. \* ebb.

Theodoricus, ein Priefter, fürzlich ordinirt XXIV. 5. 6. a. p. 148. (252.) A. p. 166. (254.); an der Pala ermordet XXVI. 5. p. 154. (268.)

Theodoricus Rabbius, f. Rabbius.

Theodoricus, Dieterich, Bruder Bischof Albert's, kömmt nach Livland VII. 1. p. 24. (78.); macht einen Feldzug nach Estland mit XV. 7. p. 80. (160.); heirathet die Tochter des Fürsten von Pleskau XV. 13. p. 84. (164.); nimmt den vertriebenen auf ebd.; von den empörten Liven und Letten gemishandelt XVI. 3. p. 87. 88. (170.); Bogt der Joumäer XVI. 7. p. 91. (176.); reiset nach Deutschland ebd.; kehrt mit seinem Bruder Rothmar zurück XIX. 2. p. 99. (188.); wieder auf einem Zuge in Estland XIX. 3. p. 101. (190.); will Odempe entsetzen helsen, XX. 7. p. 112. (206.); wird von seinem Schwiegervater als Gesangener nach Pleskau gessührt XX. 8. p. 112. (206.); zieht wieder mit nach Estland XXIII. 9. p. 136. (240.); bleibt bei den Dänen in Oesel XXVI. 2. p. 152. (267.); wird mit ihnen gesangen XXVI. 3 a. E. p. 153. (268.); nach dem Falle Dorpats freigelassen XXVIII. 7. p. 169. (288.); erhält eine Kilegunde in Odempe zum Lehen von seinem Bruder Hermann? XXVIII. 8. p. 169. (290.); oder ist hier gemeint ein

Theodoricus de Tysenhusen? vgl. not. h) zu XXVIII. 8. p. 169. (290.) Theodoricus, ein Schwertbruder XXVII. 1. p. 158. (274.) fällt an der Dmer.

Theodoricus von Kotenhusen XXII. 3. p. 124. (222.) XXV. 4. A. p. 174. (262.); vgl. Silv. doc. No. LXX. a. E. (de Coesnsi); anderswo belehnt? in Warks, s. b.; vielleicht verselbe mit Theodoricus de Tysenhusen? Agl. Inland 1848. No. 28. Sp. 595.

Theodoricus Brudegamus, ein rigischer Burger VII. 8. p. 26. (82.)

Theodoricus Schilling, einer von den Leuten des Bifchofs IX. 4. p. 30. (88.) Theodoricus, Dolmetsch des Briefters Salomon, in Saccala erschlagen XV. 9. p. 83. (164.)

Theodoricus Comes de Werhe, Silv. doc. No. LXI. (409.) vgl., Werhe.

Theodoricus de Adenoys, Silv. doc. No. LXI. (409.). Bgl. Urff. ber Bifchofe von Silvesheim. Herausg. von E. Bolger. Sannover 1846. 1. S. S. 70.

Theodoricus de Berewich, Säv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)

Theodoricus de Escerde, Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.) Theodoricus de Haseltorpe, Silv. doc. p. 219. (348 ob.)

Theodoricus de Volphem, Silv. doc. No. LXL (409.). Db zu ngl. die Urf. v. Hilbesheim (S. 73.)?

Thornetene XXIII. 4. p. 131. (232.); verschrieben flatt

Thervetene, Lanbschaft (auch Schloff?) in Semgallen, nicht weit von Mefothen. Bgl. Index corp. hist. dipl. Liv. Est. Car. T. II. No. 3314. 3434.

Thessove, f. Zessove.

Thidericus de Anderten, Hannoverscher Bürger Silv. doc. No. IX. a. p. 225.

Thidericus Dux (hertoge) Burgermeister in Bremen not. 0) zu XXVIII. 5. p. 167. (268.) Tholowa, Tolowa, eine lettische Landschaft, den Russen von Pleskau zinsbar und von ihnen getauft XI. 7. p. 51. (118.); daselbst Aeltester Thalibald, s. d.; Feste Bewerin XX. 5. p. 110. (204.); Bischof Albert theilt die Letten von Tholowa mit dem Orden, erhält zwei Drittheile XXVIII. 9. p. 170. (290.); wobei den Russen der bisherige Zins gelassen wird ebb.; vgl. Silv. doo. No. LXIX. (417 f.); die Letten von Tolowa versammeln sich in Trikaten XXIX. 3. p. 173. (296.), vgl. Tricatia.

Thomas, Bfarrer (plebanus) von Lüneburg Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.) Thomas de Hunefelde, Bilger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Thor, scanbinavischer Gott not. t) zu XXIV. 5. p. 149. (253.)

Thoroida, eine Saupt Ranbichaft ber Liven I. 10. p. 6. (52.) (vgl. Livones); an ber Aa und auf ihr vom Meere aus erreichbar XV. 1 a. E. p. 74. (152.) XV. 2. p. 76 ff. (154 f.); XVIII. 8. p. 97. (184.); granzt an (Idumaa und) Metsepole XV. 3. p. 76. (154 ob.); an die Liven von der Dima X. 14. p. 44. (108.) an bie Letten und Wenben, X. 14. p. 44. (108.) XIV. 8. p. 69. (144.); barin Caupo's Antheil und Dabrels Antheil, jeber mit einer Fefte X. 10. p. 39. 40. (102.); bgl. Caupo, Dabrel, Sattesele, Anno's Dorf; por Sigewalde über bie Aa nach Caupo's Schloß XV. 3. p. 76 unt. (154.); Dorf Ymme; auch Vitisele und Letthegore? Erfte Befehrungen ju Meinards Beit burch Theodorich, genannt von Treiben I. 10. p. 7. 8. (54.), unter ihnen mahrscheinlich Caupo, f. d.; auch Anno von Treiben freundlich gegen Meinard I. 11 a. C. p. 9. (56.); Die Welteften von Livland und Areiben am Sterbebette Meinards erklaren fich willig jur Aufnahme eines neuen Bijchofs I. 14. p. 10. (58.); Albert zwingt bie Aelteften von ber Duna und von Treiben (unter ihnen Caupo), ihre Sobne ju Beifeln ju ftellen IV. 4. p. 18. (72.); Caupo, ber quasi rex et semior Livonum fuerat, mit Theodorich in Rom VII. 5. 6. p. 25. (82.) VIII. 3. p. 28. (84.); Die Treibenschen und Dungschen Liven erheben sich mit russischem Beistande gegen Riga X. 6 a. E. p. 37. (98.) X. 8. p. 38. (100.); fammeln fich in Golm; Die Treibenschen erhalten freien Abzug X. 9. Anf. p. 39. ob. (100.); Bug ber Rigifchen mit ben Semgallen (erant autem Semigalli inimicitias semper habentes contra Thoreidenses); fle erobern unter Caupo's Ans führung [vgl. X. 13. p. 43. (106.)] beffen eigene Fefte; aber Dabrele Fefte ex alia parte Coiwe bleibt unerobert X. 10. p. 39. 40. (102.); Frieden X. 11. a. Anf. p. 40. (102.); neue Aufreizungen von Bologt aus; vergeblicher Angriff auf Golm X. 12. p. 41. (104.); die Treibenfchen erhalten auf ihre Bitte Frieden und die Taufe, Alobrand richtet die Rirchspiele ein und bauet eine Rirche in Cubbesel X. 14. p. 43. (106.); wird auf ihr Verlangen ihr Vogt X. 14. p. 44. (108.), bem Rechte bes Starte= ren ein Enbe zu machen; auch in Dabrels Fefte ein Priefter angenommen X. 14. p. 44. (108.); bei ber Theilung erhalt ber Bifchof partem Cauponis, Thoreidensem tractum, die Orbensbruder ex alia parte Goiwe Saccalaniam (? f. b.) partem (b. h. Dabrele Gebiet) XI. 3. p. 48. (112. 114.): Raubjug ber Litauer XI. 5. p. 48. 49. (114.); die Treibenschen verdrieglich über die Erhebung ber Letten XIII. 5. p. 64. (136.) vgl. XII. 6 a. C. p. 59. (130.); ruften fich, ben Ruren bei ber Belagerung von Riga zu helfen, aber Caupo tommt zum Entfate ber Stadt XIV. 5. p. 68. (142.); Raubzug ber Deseler und Strandesten XV. 1. p. 74. (152.) XV. 3. p. 76. (154.); Die Liven von ber Duna und von Treiben bitten und erhalten von bem Bifchofe Erleichterung ber Behnten XV. 5. p. 79. (158.); Peft von Treiben aus XV. 7. p. 81. (160.); Feindseligfeit ber Liven gegen die Bitter von Ses gewolbe XVI. 1 a. E. p. 85. (166.); Die von Sattefele verbinden fich mit den Letten und ben Solmschen Liven XVI. 3. p. 86. (168.), aber bie Rigischen kommen zuvor, verbrennen bas Schloß von Treiben, nur in Sattefele (Dabrels Schloffe) segen die Abtrünnigen den Kampf fort XVI. 4. p. 88—90. (170—174.) und werben mit Bewalt bezwungen; die Ritter laffen ihre Liven (de castro Dabrelis) ben Bebnien gablen, ber Bifchof begnügt fich mit geringerer Leiftung von ben Seinigen XVI. 5. p. 90. (174.); für den Bischaf in Treiden die Bung Fredeland gebauet

XVIII. 3. p. 94. (180.); Zug ber Ruffen burch biefe Gegenb XXII. 4. p. 125. (222.); XXV. 3. A. p. 173. (260.) XXVII. 1. p 157. (274.); Besuch bes papsti. Legaten XXIX. 3. p. 172 f. (292 f.); Bögte von Treiben s. advocatus, und Alobrandus, Gotfridus, Hermannus, Gerardus.

Thoringia, Mariaewardus de, Orbensbruber Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Thuringla, Thuringen, Erlauterung eines Theils seiner Geschichte not. b) zu XXI. 1. p. 114 ff. (214-217.) mit-Silv. doc. No. XXII.

Tialdanes, Borgebirge not. a) zu XIV. 1. p. 65. (139.)

Tisenhusen, f. Tysenhusen.

Todtenverbrennung, f. mortui.

Torchill, Bischof von Reval not. x) zu XXIII. 11. p. 142. (245.)

Traveneminne, Travemunde, Dodo von, Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Treiden, f. Thoreids.

Tremonia, Dortmund, Ronrad Graf von, IV. 1. p. 17 a. E. (70.)

Tricatia, ein Theil des Lettenlandes (von Tolowa?); die Ungannier dringen in terram Letthorum in finidus Tricatiae XII. 6. p. 57. (126.); daselbst Thalibald, s. d., und Beverin, s. d., XVII. 2. p. 92. (178.) XIX. 3. p. 100. 101. (188. 190.) XXII. 5. p. 126. (224.) ziehen die Gussen von Wenden durch Trisatien nach Ungannien; XXVII. 1. p. 157. (274.); in Trisatien versammeln sich die Letten aus der ganzen Landschaft Tolowa XXIX. 3. p. 173. (296.)

Turegale in Lettland Silv. doc. No. LXVII. (416.)

Turris lignea, beweglicher hölzerner Thurm, bei Belagerungen XVI. 4. p. 88. (172.), XXVII. 2. 6, p. 159. (276.) p. 162. (280.); propugnaculum sive turris lignea XXVIII. 5. p. 166. (286.) vgl. propugnaculum.

Tuwine, großes Dorf in Wierland XXIII. 7. p. 133. (236.)

Tysenhusen, Tisenhusen; Engelbert von XXVIII. 8. p. 169. (290.) in Obempe belehnt; Theoderich von? ebb. s. b. Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)

Ugenesse in Rurland Silv. doc. No. LXVI. b. p. 268. (396.)

Ugesse, wahrscheinlich baffelbe Silv. doc. No. LXVII. p. 268. (396.)

Ugenois f. v. w. Ungannia. Silv. doc. No. LXVI. LXVII. (416.)

Uldenago, ein Live von Golm, getauft I. 7. p. 5. (52.)

Uldewene, ein Aeltester von Lenewarden XVII. 5. p. 93. (178.)

Ulrich, Burggraf von Wettin not. a) zu III. 1. p. 16. (68.)

Unepewe, Bruber Lembits von Saccala XXI. 5. p. 120. (210.)

Unevele in Lettland Silv. doc. No. LXIX. (417.)

Ungannia, [Ogonia not. x) au XXIII. 11. p. 142. (245.) Hugenhusen Silv. doc. No. XIX. c. p. 240. XIX. f. p. 241. Ugenois Silv. doc. No. LXVI, LXVII.]; eftnische Landschaft, granzt an das Blesfausche Gebiet XXIV. 6 b. A. p. 167. (254.), an Bierland XXIV. 1. p. 143. (246.) vgl. Pudurn; an Saccala XXIX. 3. p. 173. (294.); an Lettland (Trifaten), f. Tricatia; Ginwohner Ungannenses; Flug Mater aquarum, f. b.; Sauptfesten Dorpat und Obempe; die Einwohner plundern die Baaren auf dem Wege von der Düna nach Pleskau, weigern Ersat XI. 7. p. 51. (118.) XII. 6. p. 56. (126.), werden geplündert, Obempe verbrannt ebb. p. 57. (126.), rächen sich ebb. p. 57. (126. 128), werden wieder heimgesucht ebb. p. 58. 59. (128. 130.) vgl. XII. 3. p. 56. (124); XIII. 5. p. 64. (136.); versprechen ben Bleskauern, fich von ihnen taufen ju laffen XIV. 2. p. 65. 66. (138.) Obempe wieder zerftort XIV. 6. p. 68. (142.) XIV. 8. p. 69. (144.); plundern in Lettland XV. 7. p. 80. (158.), werden gestraft ebd. p. 81. (160 f.); ihr Berhau im dichteften Balbe bei Dorpat zerftort ebb. p. 82. (162.); Frieden XV. 11. p. 63 a. C. (164.), auf 3 Jahre XVI. 1. p. 84. 85. (166.); nach Ablauf beffelben neue Raubguge XIX. 1. p. 99. (187.) XIX. 3. p. 100. 101. (188. 190.); die Ungannier bitten um Frieden, zwei Briefter beginnen bie Taufe XIX. 4. p. 101. 102. (192.) XIX. 7 a. E. p. 107. (196.); bafür Bug ber Bledfauer nach Obempe XX. 3. p. 110. (202.); Gulfe von Riga XX. 5. p. 110. (204.) und Raubzug nach Rugland ebb. p. 111. (204.); nach Jarwen XX. 6. p. 111. (204.); bie Ruffen nehmen Obempe XX. 7. p. 111. 112. (206.); Bersuche jum Frieden XX. 8. p. 112. (206.), neue Rampfe XXI. 2. p. 123. 124. (220.); Fortfepung ber Taufe von Riga aus XXIV: 1. p. 143. (246.); Die Danen protestiren, schenken bem Orben Saccala und Un.

gannien XXIV. 2. p. 144. (248.); ihr Priester Hartwich in Dorpat XXIV. 6. b. M. p. 167. (254.); bie Ungannier plündern Ingermannland XXV. 6. p. 150. (264.); erheben sich mit den übrigen Esten XXVI. 7.; werden von den Letten heimgesucht XXVI. 12. p. 156. (272.); Dorpat, die lette Zuslucht der Empörer, den Russen unterstützt, endlich erobert XXVII. 5. p. 161. (278. unt.) XXVIII. 1. p. 163. (280 f.) XXVIII. 5. 6. p. 166—168. (284—288.); darüber allgemeine Bestürzung der Esten und Wiederunterwerfung XXVIII. 7. p. 169. (289.); Ungannien als Bisthum an Hermann, Alberts Bruder Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII.; er besestigt Odempe, siedelt Deutsche an, ordnet das Kirchenwesen, nimmt seinen Siz in Dorpat XXVIII. 8. p. 169. 170. (290.); die Hälste von Wayga zu Ungannien geschlagen XXVIII. 9. p. 170. (290.); der päpstliche Legat in Ungannien XXIX. 3. p. 173. (294.); vgl. Lonecotte, Sadegerwe, Wayga, Hyembe, Riole.

Un garia, Ungarn, im Kriege mit Nowgorod wegen Galizien XXI. 2. p. 118. ob. (208.) Uppernede, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.), in Semgallen; entstellt aus Therwetene? Urbs, eigentlich Stadt: ber Liven IX. 8. p. 33. ob. (92.); Lenewarden und Uerküll

IX. 11. p. 33. (92.); urbs Waldia fortior urbs inter alias urbes Osilianorum XXX. 5. p 181. (306.); de cunctis urbibus et kilegundis Osiliae XXX. 5. p. 182. (308.); oppidum XI. 5. p. 56. (116.)

Urbs, Stade (im jet. Sannover), Jacobus de - Silv. doc. LXVI ff. (413 ff.)

Urele, Feste in Livland, Orellen. XXII. 4. p. 125. (222.) XXVII. 1. p. 157. (274.) Urkunden, verfälschte, s. diplomata.

Utnorthing, Albertus, Silv. doc. No. LXVI ff. Utnordius Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.) Uxkull, f. Ykeskola.

Uertull, von, die Familie Meindorf, f. d.

1

١

ľ

Wade, ein Live von Solm, getauft I.7. p. 5. (52.)

Baffen ber Liven 2c. XXVI. 5. p. 153. a. E. (268.); f. clypei.

Wagia, Wagya, Wayga, (Waigele Silv. doc. No. LXVI. LXVII.), eftnische Landsschaft, durch ben Embach von Dorpat getrennt? XV. 7. p. 82. (162.); Hefte Somelinde ebd.; von W. nach Järwen und Harrien XV. 8. p. 83. (162.) XIX. 3. p. 101. (190.); Wayga und Hyembe Derter (Unganniens?) XXIV. 1. p. 143. (246.); an Mocha gränzend XXIV. 5. p. 149. (254.) XXVII. 5. p. 161. (280.06.); halb Wayga zu Ungannien gezogen; die andere Hälfte mit Mocha und Saccala u. s. w. dem Orden XXVII. 9. p. 170. (290.); vgl. Silv. doc. No. LXVI. LXVII.; wahrscheinlich dasselbe XXIV. 6. d. bei A. Wagatapalwe, bei Kn. Walgatabalwe, die lette Landschaft Unganniens gegen Pleskau (d. h. den bei Getnrich nie genannten Beipus).

Waiste, Dorf in ber Strandwief not. u) zu XXIII. 9. p. 139. (242.) Waldeko, ein Live in holm getauft von Meinard I. 7. p. 5. (52.) Waldemar I., König von Bänemarf not. a) zu XXI. 1. p. 113. (214.)

Waldemar, Bergog (von Butland), freundlich gegen Albert III. 3. p. 16. (69.); bann als Walbemar II. König von Danemark, befest Defel X. 13. p. 42. (104.); verläßt ce wieder ebb.; von Bischof Albert gebeten, verspricht er, einen Bug nach Eft-land zu machen XXII. 1. p. 122. 123. (218.); landet mit feinen Bischöfen und Bis schof Theodorich und etlichen Bafallen im Revalschen XXIII. 2. p. 128 f. (228 f.), flegt nach großem Berlufte, bauet ein neues Schloß ebb. p. 129. 130. (230.); ernennt einen neuen Bifchof ebb. p. 131. (232.); läßt bie Bifchofe in Reval, reifet heim ebb.; nimmt gang Eftenland in Unfpelich XXIII. 10. p. 139. (242.), mit ber Behaupjung, daß die rigischen Bischöfe es ihm geschenkt haben ebb., hindert Die Reise Bischof Bermanns XXIII. 11. p. 142. (244.); fendet Boten nach Rom gegen Albert XXIV. 4. p. 147. (250.), verbietet ben Lübckern, feinen Unterthanen, ben Bilgern nach Livland Schiffe zu geben ebb. p. 148. (252.); Albert und Germann fügen fich, übergeben ihm Eft = und Livland ebb.; Widerspruch in Livland XXV. 1. A. p. 169. (256.); Erzbifchof Andreas verspricht Livland Die Freiheit ebb.; ber Ronig befett Defel, beginnt ben Bau einer fteinernen Burg XXVI. 2 p. 152. (266.); Albert mit bem Orbensmeifter ju ibm, erhalt bie Freiheit Livlands jugefichert ebb., muß aber Saccala und Ungannien bem Orben laffen und mit bem Ronige einen Bund fcbliegen; ebb :; Balbemar nach Dauemark jurud ebb.; Emporung ber Eften XXVI. 3 ff. p. 153. (266 ff.); Balbemar (burch ben Grafen von Schwerin gefangen) gewährt bem Bischofe

hermann, ber ihn in " Sachsen" befucht, Die Erlaubnig jur Reife nach Eftland XXVIII. 1. p. 163. (282.) mit not. a); unterbeg ftrafen bie befreundeten Ordensritter Järwen XXVII. 4. p. 161. (278.), Garrien XXVII. 6. p. 161. (280.) und besetzen die Burgen ebb.; auch Reval wird mit von Deutschen vertheidigt XXVI. 11. p. 156. (272.); ber papftliche Legat ftiftet Frieden zwischen Danen und Deut= schen XXIX. 7. p. 176. (298.); nimmt bie ftreitigen Landschaften in Bermabrung XXIX. 7. p. 176. (300.) XXX. e. p. 179. (304.); vgl. Silv. doc. No. XXXIX. XL. XLI.; und not. u) zu X. 15. p. 45. (108.), not. n) zu XXIV. 4. p. 147. (251.), not. w) zu XXIII. 10. p. 140. (244.)

Waldemar, bes vorigen Sohn, als Nachfolger anerkannt, mit bem Bater gefangen not. a)

au XXVIII. 1. p. 163. (282.)

Waldemar, Bifchof von Schleswig, aus bem foniglichen hause, wegen Strebens nach ber Krone im Gefängniffe burch Walbemar III. not. p) zu X. 13. p. 42. (106.); not. e) zu XIX. 6. p. 105. (200.); auch von Bremen vertrieben not. a) zu III. 1 p. 16. (69.)

Waldemar II. und III., Könige von Holmgard, not. a) zu XXI. 1. p. 114. a. (214.) p. 246. (375.)

Waldemar von Plosceke (Polozf), f. Woldemarus.

Waldia, Feste auf Desel, fortior urbs inter alias urbes Osilianorum, erobert XXX. 5. p. 181. (306 f.)

Walgatabalwe, s. Wagya.

Waltherus, Sohn bes Bogtes von Soeft Silv. doc. No. IX. p. 228. d. (355.)

Walther de Amesleve (Hamersleve) miles, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.) No. LXI. (409.)

Waltherus quondam dapifer Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)

Valwi, die Polowzer XXVI. 1. p. 150 f. (264. 265.)

Wane, Caupo's Schwiegersohn, getobtet XIV. 8. p. 69. a. E. (144.)

Wane, in Rurland Silv. doc. No. XLVI. b. p. 268. Wanne No. XLVII. p. 268. (397.)

Wannenia in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. p. 268. (396.)

Warbole, Fefte in Garrien, von ben Romgorobern belagert XV. 8. p. 83. (162.); ben Danen zugehörig, ftellt boch ben Rigischen Gelseln XXIII. 9. a. E. p. 139. (242.); auf die Forderung der Danen giebt fie ber Orbensmeister nicht ihnen, fondern läßt fle frei XXIII. 10. p. 141. (244.); ben Danen unterthan XXVI. 3. a. Anf. p. 153. (266.), im Aufftande XXVI. 4. p. 153. (268.) XXVI. 11. p. 156. (272.) XXVII. 8. p. 161. (278.); bie Warbolenses bieten fich ben Rigischen an, fie laffen fich nicht ein XXVIII. 7. p. 169. (288 f.), und XXIX. 8. p. 176. (300.) übergiebt fie ber Legat ben Dänen cum coteris Harrionensibus. Illam vero Kiligundam, quae Maritima vocatur cum alia tota maritima et Wironia et Gerwa in S. P. R. accepit potestatem. (Diese Stelle wie bie erfte weisen auf einen anderen Ort, als ben, von welchem Gruber not. u) zu XXIII. 9. a. E. p. 139. (242.) spricht; ein Schloß diefes Namens lag nach hued Berhandll. ber gel. eftn. Gefellich. 1840. I. 1. p. 54. in ber That in Barrien, im Rirchfp. Nissi, auf ber Grange bes Gutes Poll.)

Wardeke, ein Lette XII. 6. p. 57. (126.)

Vardenberge, Conradus de, Silv. doc. No. LXIII. (410 f.)

Waremarus, ein ruffifcher Fürft in Fellin XXVII. 1. p. 157. (274.), fallt.

Wargribbe, ein Lette XXIII. 5. p. 132. (234.); wohl berselbe XXVI. 12. p. 156. (272.) Warigerbe.

Waribulus, ein Lette, Thalibalds Sohn, XVII. 2. p. 92. (178.)

Waridote, ein Lettenältester von Antine XII. 6. p. 56. (126.) p. 57. (126.) p. 58. (128.) Warigerbe, f. Wargribbe.

Warka Silv. doc. No. LXX. Wykia? Waiga? XXIV. 1. p. 143. (246.) (S. Wykia.) Wasa in Rurland Silv. doc. XLVI, b. p. 268. (396.)

Wasala, Dorf in bem Ungannischen Sogentagana XXIV. 5. p. 149. (254.) Vasallus, ein Lehnsmann, des Groffonigs von Susbal in Dorpat XXVIII. 6. p. 168. (288.); Lehnsleute des Bischofs Germann, Leistungen der Eften an fie XXVIII. 8. p. 170. (290.); ber Higifchen Rirche: Comes Burchardus de Aldenburch (fur Rotenbusen? No. LXVII.) Daniel de Lenewarden, Conradus de Ykescola, Johannes de Dolen. Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII.

Watmal I. 11. mit not. f) p. 8. (56.) in Gotland gu faufen.

Waypae XXVII. 6. p. 162. mit not. f); von ben Garrischen Eften an bie Rigischen geliefert.

Vechten, Johann von, Briefter, von den Litauern gefangen VII. 8. p. 26. (82.); vgl. IX. 5. p. 31. (88.); Alexander von Bechten, Bilger; Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Vehleula, Wagen, der Semgallen, auf ihren Raubzügen IX. 4. p. 31. (88.); der Litauer XI. 5. p. 49. (114.); der Kaufleute nach Wiedfau XI. 7. p. 51. (118.); auf Wagen senden die belagerten Esten aus Fellin Feuer unter die Angreiser XV. 1. p. 73. (150. ob.); wgl. die Räder mit Feuer bei der Belagerung von Dorpat XXVIII. 5. p. 167. (286.)

Beiber ale Gefangene geschont, f. feminae.

1

Weinalenses, Liven X. 6. p. 37. (98.). Richtig?

Veko, Roboams Bruder, ein Lette XXI. 3. p. 119. (210.); fällt nach langem Kampfe gegen 9 Ruffen XXII. 3. p. 125. (222.)

Velden, Johannes Sacerdos de, Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)

Vellinum, Fellin, XXIX. 7. p. 176. (298.); f. Viliende.

Welpole, Dorf in Sogentagana 2. XXIV. 5. p. 149. (254.)

Vemunde, Hildebertus de, Silv. doc. No. LXI. (409.); pgl. Oumunde, Fredericus de, Silv. doc. No. IX. c. p. 227.

Wenda, Wenden, Feste; Bewohner Wendi, von der Windau vertrieben, desgl. von dem alten Berge bei Riga durch die Kuren, endlich bei den Letten untergefommen, nehmen sie das Chrissenthum an X. 14. p. 44. (108.); im Antheile des Ordens XIII. 5. p. 64. (136.); bewohnen mit den Ordensbrüdern Ein Schloß XIV. 8. p. 69. (144.); von den Esten belagert ebd.; Berthold von Wenden XII. 6. p. 56. (126.) s. d. u. fratres Militiae; XXII. 4. p. 125. (222.), Wendorum castrum XXII. 5. p. 125. (222.), von Wenden bewohnt, das kleinste Schloß in Livland ebd.; von dem Ordensschlosse verschieden XXV. 3. A. p. 173. (260.); XVII. 3. p. 92. a. E. (178.) XXVII. 1. p. 157. (274.); bei dem Besuche des päpstl. Legaten Wenden, Letten und Deutsche daselbst zusammen. XXIX. 3. p. 173. 174. (294. 296.)

Wende cula (Wenbenborf?) an ber Aa XV. 3. p. 76. (154.)

Wendland, Beinrich Burewin, ein ebler Berr von 2B. XXII. 1. p. 123. (220.)

Venelis in Rurland. Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (395 f.)

Wenzeslaus, ein Slawenfürft unter banischer herrschaft, Wilger in Eftland, rettet ben König bei Reval XXIII. 2. p. 119. 120. (228. 230.)

Werdensis Episcopus Yso, f. Yso, Bifchof von Berben.

Werhe, Theodoricus Comes de, Silv. doc. No. LXI. (409.); berfelbe mit Theodoricus Comes de Bercha? Silv. doc. No. XXII. i. p. 250. (379.); oder ugl. die herren von Wehre, Inhaber der kaiferl. Pfalz Werle?? Urff. der Bischöfe von hildesheim. herausg. v. Bolger. 1. h. hannover 1840. S. 74.

Verlacus? de Doln. Silv. doc. No. LXI. (409.)

Vesceke, Vyesceca, Viesceka, ruffischer Fürst in Kokenhusen, macht Freundsschaft mit Albert IX. 10. p. 33. (92.) X. 3. p 36. (96.); bittet in Riga um bes Bischofs Beistand gegen die Litauer und bietet dafür die Hälfte seines Landes und seiner Burg XI. 2. p. 47. (112.); von Daniel von Lenewarden gefangen XI. 8. p. 52. (118.); von dem Bischofe mit Wassen, Perden, Kriegsleuten und Mauerern nach Hause entlassen ebb. (120.); ermordet diese und sendet ihre Wassen an den russischen Großfürsten XI. 9. p. 53. (120.); nimmt bei der Annäherung der Deutschen die Flucht nach Russland, "numquam deinceps rediturus" ebb. (122. ob.); erhält von Nowgorod die Herschaft über Dorpat und was er sich sonst erobern könne XXVII. 5. p. 161. (278.); beunruhigt die Umgegend ebd. und XXVIII. 1. p. 163. (280 unt.) XXVIII. 2. p. 165. (284. ob.); weigert sich abzuziehen XXVIII. 3. p. 165. (284.) XXVIII. 5. p. 166. auf russische Hälfe rechnend; wird gefangen und mit 200 seiner Leute ausgehängt XXVIII. 6. p. 168. (288.); die Hülfe komt zu spät. ebb. p. 169. (288.)

Wescelo, f. Wesselinus.

Veseke, Vesike, Aeltester ber Liven des Bischofs im Aufstande XVI. 4. p. 88. (172.); nach Caupos Tode bedeutender XXI. 7. p. 121. a. E. (212.) XXII. 9. p. 127. (224.)

Wesselinus, Kaplan bes Königs Walbemar II., von ihm nach Theoborichs Tobe jum Bifchofe von Eftland ernannt XXIII. 2. p. 130. 131. (230. 232.); vgl. XXIX. 4. p. 174. (296.); Wescelo not. x) zu XXIII. 11. p. 142. (245.); bei Dogiel tom. V. No. XIV. Guicel.

Vestes, Rleiber (vgl. Watmal und Waypae) aus ber Rotalwif geraubt XVIII. 5.

p. 96. (182.)

Westhardus, ein Aeltefter (maior natu) ber Semgallen, fnupft Berbindungen mit Riga gegen bie Litauer IX. 2. p. 29. (86.) IX. 3. p. 30. (88.); von ben Rigi= fchen gegen Treiben ju Gulfe gerufen X. 10. p. 39. (102.); von ben Rigifchen gegen Die Litauer unterftupt XII. 2. p. 54. (122.); fein Bezirf Thervetene f. b.; er belagert Mesothen, Die Christen zu vertreiben XXIII. 4. p. 131. 132. (232.), verliert einen Schwestersohn ebb.; hilft feinen Landsleuten nicht bei einer neuen Belagerung XXIII. 8. p. 136. (238.); auf die Ginladung bes papftlichen Legaten besucht er Riga und, obgleich er die Taufe abweiset, läßt er einen Prediger bes Legaten in Semgallen zu XXIX. 4. p. 174. (296.)

Wostphalia, Bestsalen, von Albert burchzogen mit Wahnung zum Kreuzzuge X. 17.

p. 46. (110.)

Vexillum, eine Fahne; ber heil. Jungfrau nach Estland XII. 3. p. 56. (124.); ber Fürft von Gereife erhalt fein Land vom Bifchofe als Leben gurud trium vexillorum solenni porrectione. XIII. 4. p. 63. a. E. (136.); Fahne bes Großfürsten von Nowgorob XXII. 2. p. 124. (221.) und zweier anderen Fürften genommen ebb ; Fahne ber Orbensbrüber XXIII. 9. p. 138. ob. (240.), bes Gerzogs Albert? ebb.; vgl. XVI. 4. p. 89. (172.) XXIII. 10. p. 140. (244.) XI. 6. p. 51. (118.); S. Peters Fahne not. g) zu XXIII. 2. p. 130. (232.); ber Danebrog ebb. (231.)

Vicelinus, erfter Borfteber bes Klofters Sigeberg not. b) ju L 2. p. 1. (58.); Bi=

schof von Albenburg ebb.

Wichmannus, ein Knecht bes Bischofs XIV. 8. p. 70. ob. (144.)

Wickboldus, ein tapferer Friese. XIV. 8. p. 70. (144.)

Widikee, Gerfridus, Orbensbruder, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.): berf. Wirdic, Gerefridus, Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Bieh, s. pecus; in den Burgen XV. 1. p. 73. (156.) XV. 7. p. 81. (160.) p. 82. (162.); Wieh und Madchen geschont in ber Kriegsgefangenschaft XII. 6. p. 58. (128.) Viewaldus, Live, Aeltefter von Afcheraben XXIII. 8. p. 136. (238.)

Viezo, ein Live von Uerfüll, Bater Alo's, getauft I. 4. p. 4. (52.)

Viezo, ein Live von Holm, getauft I. 7. p. 5. (52.)

Wigbertus, ein Orbensbruder, ermorbet ben Deifter Binno und einen Priefter XIII. 2. p. 60. 61. (132.); wird vom weltlichen Urme gerichtet ebb.

Bilbelm, f. Guilielmus.

Villende, (ober Vellinum XXIX. 7. p. 176. (298.); hauptfeste in Saccala XIV. 10. p. 71. 72. (148.) große Borbereitungen jur Belagerung ebb.; wird erobert XV. 1. p. 72. 73. (148. 150.); XV. 9. p. 83. (164.) XXI 2. p. 118. (208.) XXII. 2. p. 123. (220.); Mord ber Orbensbrüber XXVI. 5. p. 153. 154. (268.); Huffische Befatung aufgenommen XXVI. 8. p. 155. (270.); Befehlshaber Waremar XXVII. 1. p. 157. (274.); vergeblicher Angriff ber Deutschen XXVI. 13. p. 157. (272.); Eroberung XXVII. 2. p. 159. (276.); verspätete Gulfe XXVII. 3. p. 160. (278.); bem Orden zugetheilt XXVIII. 2. p. 164. (282.), von ben Brubern auf bas Feftefte ausgebauet XXVIII. 9. p. 170. (290.), besucht vom Legaten XXIX. 3. p. 173. (294.) XXIX. 7. p. 176. (298.)

Viliendi, ein Live von Golm, getauft I. 7. p. 5. (52.)

Villae, f. Dörfer; pgl. urbs; ber Ruren f. Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. XLVI. b. p. 268. XLVII. ebb.

Villiamas, s. Wytamas.

Winda, die Windau, X. 14. p. 44. (108.)

Wyndus, ein Flug Rurlands, an bem die Wenden wohnten, f. b.; bie Ruren bieffeits ber Windau nehmen das Chriftenthum an Silv. doc. XLVI. h. p. 268. (396.); von beiden Seiten XLVI. a. p. 267. (396.)

Vinlandia, Petrus Kakewaldus de Vinlandia XIX. 4. p. 102. (192.)

Vinno ober Winno, Meister ber Schwertbrüber, zufällig in Benben XII. 6. p. 58. (128.); wird ermorbet XIII. 2. p. 61. (132.); fein Lob ebb.

Wintersteden, Schenf von, f. Pincernae.

Wirceburgum, Burgburg, ein Concil bafelbft angesagt Silv. doc. No. XXXI. p. 258. (386f.)

Wirdic, f. Widikee.

Wironia, Theil Eftlands, Wierland: terra fertilis et pulcherrima et camporum planitie spaciosa XXIII. 7. p. 133. (234.); berührt Ungannien XXIV. 1. p. 143. (246.); Järwen XXIV. 5. p. 148. (252.), über die Narowa Ingermannland XXV. 6. p. 150. (264.), zerfällt in funf Bezirte XXIII. 7. p. 134. (236.): Etwa Pudurn ober Pudymen, f. b., nach Ungannien ju; Anispe, Tuwine, Tabellum [(ober Tabellini?) und Revelensis provincia (im letteren bielleicht ein Schreibfehler). Einwohner Wirones l. 13. p. 10. (58.) Wironienses; icon ju Meinarde Beit einmal jur See beimgefucht I. 13. p. 9. 10. (56.); nach ber Unterwerfung von Ungannien und Saccala mit Jarwen zusammen verheert XX. 6. p. 111. (204.); bafür Ginfall in Livland beabfichtigt mit Ruffifcher Gulfe, bem die Rigifchen zuvorkommen XXI. 2. p. 118. (208.); mit ben Jarwischen fallen bie Rigischen in Wierland ein XXIII. 7. p. 133. 134. (234. 236.); bie Wiren ergeben fich; die fünf Melteften ber fünf Begirte in Riga XXIII. 7. a. E. p. 134. a. E. (236.); Taufen von Riga aus XXIV. 1. p. 143. (246.); in Budomen 14 Dörfer mit ihrem Aeltesten Tabellin; von ber andern Seite bie Danen ebb. und XXIV. 2. p. 143. (246,); fie nehmen gang Wierland in Anspruch, nöthigen fle jur Anerkennung ihrer Berrschaft und ernennen einen Bifchof für Wierland und Jarmen. XXIV. 2. a. E. p. 144. (248.); hangen Labellin auf XXIV. 1. p. 143. (246.); bei bem allgemeinen Aufftande ber Eften erbebt fich auch Wierland; boch tobten fie ihre Briefter nicht, sonbern geleiten fie ficher nach Reval und beißen fie bei ber Gelegenheit simplices et humiliores aliis Estonibus XXVI. 4. p. 153. (268.); boch helfen fie bei ber Belagerung von Reval XXVI. 11. p. 156. (272.) XXVII. 3. p. 161. (278.); haben von Befceta, bem ruffischen Fürsten in Dorpat, zu leiben XXVII. 5. p. 161. (278 f.); ergeben fich ben Rigifchen burch Stellung von Beifeln XXVII- 6. p. 162. (280.), werben bafur von ben Danen geplagt, ebb.; bringen nach bem Falle Dorpats nach Riga Pferbe und andere Geschenke ihren "Berren" b. b. ben Deutschen; Die Deutschen bon Obempe fommen auf die Bitte ber Aelteften von Wierland, befegen die Burgen und treiben bie Danen hinaus, aber ber papftliche Legat nothigt fie und bie Danen, Diefes Land und die anderen ftreitigen Gebiete unter ben Schut bes Bapftes zu ftellen, worauf er feine Leute, Bilger und Priefter, fendet XXIX. 6. p. 175. (298.); von 3arwen aus besucht er bas Land, versammelt bas Bolt in ber nachsten Fefte Agolinde, bann in Tarwaupe, ftiftet Frieben gwischen Deutschen, Danen und Eften, verfammelt die fammtlichen Aelteften von Bierland in provinciam Tabellum, ernennt aus ihnen Aeltefte und Richter, nimmt fle unter bie Band bes beil. Stuh: les und reiset über Tarwaupe nach Reval; zwingt bie Danen, bie Geiseln nach Wierland jurudjufenden an ihre Aeltern XXIX. 7. p. 176. (298.); Magifter 30= hannes verwaltet Bierland und die anderen ftreitigen Gebiete; einen neuen Ausbruch ber Feinbseligkeiten endet ein Stillftand, ben ber große Feldzug gegen Defel nothwendig macht XXX. 2. p. 179. (304. ob.); Johann, ein Wierlander, als Anabe von Beiben gefangen, von Meinard losgekauft und nach Sigeberg gethan, bann Briefter in Solm, erschlagen X. 7. p. 37. (98.)

Wisdu, Wysdu, in Gotland, Bürger und Gäste (Kausseute) bafelbst VII. 1. p. 24. (80.), in Frieden mit den beidnischen Seeräubern ebd. und VII. 2. p. 24. (80.); auf der Ueberfahrt besucht VII. 4. p. 25. (80.) VIII. 4. p. 28. (86.); von Heinrich dem Köwen mit Privilegien begabt not. d) zu I. 2. p. 3. (61.); vgl. not. e) zu

XIX. 6. p. 105. (200.); Silv. doc. No. IV. p. 202. (333.) Visivaldus, Silv. doc. No. XXII. c. p. 246. (375.)

Wissewalde (Wffewolob), Fürst von Gercife, Feind ber Lateiner XIII. 4. p. 62. ob. (134.), Freund ber Litauer, Gemal ber Tochter eines Litauers ebd. Dangeruthe XVII. 3. p. 92. (178.), erfennt ben Bischof als "Bater" und die Lateiner als Bruderchristen an, ebd. p. 63, (134.); erhält sein Gebiet als Lehen der rigischen Kirche zurück, aber hält seine Berpflichtungen schlecht XIII. 4. a. E. p. 63. 64. (136.); von Kofenhusen aus geplündert XVIII. 4. p. 95. (180.) vgl. XXV. 2. A.

p. 170. a. E. (258.); fönunt nach Riga zu bem päpfil. Legaten XXIX. 4. p. 174. (296.). Bon seinem Reiche vgl. Silv. doc No. LXI. (490 ff.) LXIII. und LXIV. (411 ) Withlandia not. b) zu XXIX. 2. p. 171. (293.)

Vitisele mit Letthegore zusammen genannt XXIX. 3. A. p. 173. (294.) auf ber Reise bes papstlichen Legaten von Kubbesele nach Metsepole und Joumaa; Ibsel?

Wittenborch im Schwerinschen Silv. doc. No. XXII. e. p. 247. (376.)

Wittorp, genannt von Lüneburg, not. i) zu XXVIII. 8. p. 169. (291.)

Wizlaus, Fürft von Rugen not. i) zu XIII. 4. p. 63. (136.)

Wogene, Blug in Livland, von Golm zu Boote zu erreichen, Die Oger X. 3. 4. p. 36. (96.)

Bogt, f. advocatus und iudex.

Volchardus de Harpenstede ein Briefter, ermorbet VII. 8. p. 26. (82.)

Wolde auf Defel, f. Waldia.

Woldemarus, Bladimir, Furft von Blestau, vertrieben, weil er feine Tochter bem Bruder des Bischofs Albert zur Frau gegeben, geht über Pologt nach Riga zu feinem Schwiegersohne XV. 13. p. 84. (164.) XVI. 1. p. 84. (166.); begleitet ben Bischof zur Besprechung mit Bladimir von Bologt nach Gercite XVI. 2. p. 85. (166.); an seines Schwiegersohnes Statt Bogt in Joumaa XVI. 7. p. 91. (176.) und Lettland; XVII. 4. p. 93. (178.); wird burch ben Bifchof von Rageburg (Alberte Stellvertreter) bewogen, bas Land ju verlaffen und geht nach Rugland, ebb.; kömmt im Binter mit Familie in seine Bogtei jurud XVII. 6. p. 93. (178.), wohnt im Schloffe Metimne ebb.; zieht mit gegen die Litauer XVII. 7. p. 93. (178.); feine Familie in Riga XVIII. 1. p. 94. (180.); auf Die Vorstellungen Alobrands verläßt er mit feiner Familie bas Land, unter Drohungen gegen bie Priefter XVIII. 2. p. 94. (180.); wieber Ronig in Bleefau XX. 3. p. 110. (202.), erobert Obempe und verwüftet bas Land umber XX. 3. p. 110. (202. 204.); zieht bie Eften herzu, erobert Dbempe von neuem und führt feinen Schwiegersohn fort XX. 8. p. 112. (206.); verspricht ben Eften einen neuen Bug XXI. 2. p. 118. (208.); fommt XXII. 2. 3. p. 124. (220.); erfüllt seine Drohungen an Alobrand XXII. 4. p. 125. (222.), mahrend fein Sohn Gercestam (Jarostam?) Wenden belagert ebb.; Rudaug XXII. 5. 6. p. 126. (224.); noch einmal in Eftland XXVII. 3. p. 160. (278.), mit einem Fürsten von Susbal belagert er Reval nach deutscher Weise ebb. a. E. p. 101. (278.)

Woldemarus, rex de Plosceke, Bladimir König von Bologt, zieht einen Bins von ben Liven an ber Duna I. 3. p. 3. (50.), giebt Meinard Erlaubnif ju taufen ebb.; vgl. X. 1. a. Anf. p. 35. (94.); empfängt eine Gefandtichaft von Albert X. 1. 2. p. 35. (94.); bon ben Liven gereigt, fendet er einen Boten mit bem Befandten jurud und will die Streitigkeiten zwischen bem Bifchofe und ben Liven entscheiben X. 3. p. 36. (96.); Albert geht nicht barauf ein X. 4. p. 36. (96.); Wladimir greift Uerfull und Golm vergeblich an, fehrt heim X. 12. p. 40 f. (104.); um Ruhe jum Rampfe gegen andere Feinde ju gewinnen, fenden die Rigifchen Rubolf von Jerichow XIV. 7. a. E. p. 69. (144.), und ba er unterweges aufgehalten wird, ben Orbensbruder Arnold XIV. 9. p. 70. (146.) um Frieden und Handelsverkehr; ber König fendet zur Verhandlung nach Stiga; Frieden unter ber Bedingung, bag bie Liven fortfahren, ben Bine ju gablen ober ber Bifchof für fle XIV. 9. p. 70. a. E. (146.); neue Verhandlungen mit bem Bifchofe, in Gercife XVI. 2. p. 85. (166.); ber König giebt bie Liven frei, gestattet Sanbel auf ber Duna und schließt mit bem Bischofe einen Bund gegen bie Litauer und andere Beiben XVI. 2. p. 86. (168); bon ben Eften ju einem gemeinsamen Angriffe gegen Riga aufgeforbert, im Begriffe, ein Schiff zu besteigen, flirbt er XIX. 10. p. 108. (198.) XX. 1. p. 109. (202.) XX. 3. p. 110 (202. a. E.) XXV. 2. A. p. 170. a. E. (258.).

Woldemarus, ruffischer Großkönig; an ihn senbet Wesceke von Kokenhusen, was er ben getöbteten Deutschen abgenommen hat, in Moschowiam (?) XI. 9 p. 53. (120.) Woldericus Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Volphem, Theodoricus de, Silv. doc. No. LXI. (409.); bgl. Theodoricus.

Volquinus (Wolcuinus Silv. doc. No. XI.), nach Binno's Tode zum Orbensmeister erwählt XIII. 2. p. 61. (132.); in Rom mit Albert XV. 2. p. 74. 75. (102.)

wegen der Theilung des Livens und Lettenlandes; wgl. Silv. doc. No. X. XI. p. 228. 229. (355. 356.); vgl. No. XIX. a. p. 239. (365 f.) XIX. d. f. g. p. 240. 241. 242. (367. 368. 370.); mit dem Bischofe gegen die empörten Liven XVI. 4. p. 88. (170.); geleitet Kausseute die Düna hinauf und züchtigt dabei die Litauer XVII. 5. p. 93. (178.); nach Estand XX. 2. p. 109. (202.), in Odempe XX. 7. p. 112. (206.); gegen die Esten XXI. 2. p. 118. (208.) XXII. 2. p. 124. (220.); gegen die Russen XXII. 4. p. 125. (222.); in Estand XXII. 9. p. 126. (224.); gegen Mesothen XXIII. 8. p. 135. (236.); nach Estand XXIII. 9. p. 136. (240.); bestreitet die Schenfung Estands an Dänemark XXIII. 10. p. 139. (244.); gegen Litauer und Russen XXV. 3. A. p. 173. a. E. (260.); gegen die empörten Esten XXVII. 1. p. 158. (274.); gegen Desel XXX. 3. p. 179. (304.); sein Tod not. g) zu XXX. 6. p. 183 b. a. E. Silv. doc. No. LIV. p. 274. (304 f.); unterschrieben Silv. doc. No. LXI. [entstellt in Volquitus] No. LXVI. [bei Dogiel Votegnus!] LXVII LXVIII; XLVII. p. 268. (397.) XLIX. p. 270. (399.); seine Streitigseiten mit dem Bischofe durch den päpstlichen Legaten beigelegt Silv. doc. No. LXX.

Volquinus von Salle, ein Bilger Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)

Woltherus de Hamersleve XIII. 1. p. 59. (130.) Bilger. Silv. doc. No. LXI. (417.)

Woltherus, banifcher Priefter in Jarwen XXIV. 2. p. 143. (246.)

Worzegerwe, Worcegerwe, ein See auf der Granze von Ungannien und Saccala im Eftenlande XXIX. 3. p. 173. (294.); der Wirzjärm XXIV. 5. p. 149. (254.), nahe an Wayga ebb.; auf dem Eise überschritten XV. 7. p. 82. (162). Wormegunda, Landschaft an der Pala, Saccala benachbart XXIV. 5. p. 149. (254);

mobl baffelbe mit Normegunda.

Wottele, ein Aeltester von Saccala, erschlagen XXI. 3. p. 119. (210.) Wridolphus, miles, Silv. doc. No. LXIII. (411.); verschrieben statt Rudolphus?

Bunder f. Miracula.

Wunstorpe, Bunftorf im hannoverschen Silv. doc. No. VIII. c. p. 206. (337.)

Wykia, bie Bief, ein Theil bes Estenlandes not. a) zu XX. 2. p. 109. (202.); not. d) zu XXIX. 5. p. 181. (306.)

Wymar, Beimar, Schlog not. b) zu XXI. 1. p. 117 a. (217.)

Wyndus, Fluß in Rurland, f. Winda.

Wytamas, Betname Lembits? XXV. 2. A. p. 171. (258.) vgl. Villiamas, Silv. doc. p. 198 a. unt.

Y ju Anfange ber Borter oft ftatt I; fonft f. v. w. t.

Yborch, Harbertus de (3burg) IV. 1. p. 18. (70.)

Yconiae statt iconiae, f. b.

Ydumaea und Ydumaei f. unter I.

Ykeskola, Ügfüll, Uxkul, I. 8. p. 6. (52.); Livisches Dorf an der Düna; daselbst bauet Meinard eine Kirche I. 3. p. 4. (50.); tauft die ersten Liven I. 4. p. 4. (52.); eine steinerne Feste I. 5. 6. p. 4. (52.), von der ein Fünstheil sein Eigenthum ebd., nimmt Geistsche auf IV. 2. p. 18. (70.); gründet ein Stift daselbst VI. 3. p. 22. (76.); [heißt Bischof von Ügfüll Ixcolanensis, Silv. doc. No. V. a. p. 203. (334.)]; vgl. p. 196. b.; Abert verlegt Domstift und Bischofssis nach Riga VI. 4. p. 22. (76.); von den Russen angegriffen VII. 7. p. 26. (82.); Konrad von Meindorf mit der Burg belehnt V. 2. p. 20. (74.) und eingesetzt IX. 7. p. 32. (90.); von der bei Uczfüll erbaueten Feste werden die Liven ausgeschlossen IX. 13. p. 34. (92.); Angriff der Russen X. 12. p. 40. a. E. (104.); vgl. IX. 3. p. 30. (88.); X. 4. 5. p. 36. (96.); XXIX. 5. p. 175. (296 f.) Silv. doc. p. 196. b. und No. LXVIII. (416); vgl. Conradus de Meyndorp.

Ykewalde, Dorf zwischen Aa und Dmer XXV. 3. A. p. 174. (260.)

Ylo, Bater Rulewene's, ber erfte getaufte Live von Uegfüll I. 4. p. 4. (52.)

Ymant, ein Live, tobtet ben Bifchof Bertold II. 6. p. 13. (64.)

Ymera, ein Fluß, um welchen die Letten wohnen, in der Nähe des Burtneekschen Sees; die Sedde; XI. 7. p. 51. (118.) XIV. 8. p. 69. 70. (144.) XV. 1. p. 74. (150.) XV. 2. p. 75. (152.) XV. 7. p. 80. (158.) XVII. 2. p. 92. (178.) XVIII. 3. p. 94. (180.) XX. 8. p. 112. (206.) XXII. 4. p. 125. (222.) XXIV. 1. p. 143. ob

(246. ob.) XXIV. 5. p. 148. (252.) XXV. 3. A. p. 174. (260.) XXV. 4. p. 174. (262.) XXVII. 1. p. 157. (274.); Brücke über die Mere ebb. p. 158. (274.) Ymme, Dorf zwischen Areiden und der Roop XXII. 4. p. 125. (222.) Ysendorch, Cono de, nobilis homo IX. 6. p. 32. (90.); s. Fendurg. Yso, Iso, Bischof von Verben, will nach Livland pilgern XIV. 4. p. 66. (140.); fömmt an XV. 2. p. 75. (152.); bei der Weihe Theodoriche Silv. doc. No. XVI. c. p. 237. (364.); spricht mit für die Bitten der Reubekehrten XV. 5. p. 79. (158.); bei der Theilung Lettlande Silv. doc. No. LXIII. (410.); vergl. No. LXIV. (411.); Rückeise XV. 12. p. 84. (164.); vom Geschlechte der Grafen von Welpe, not. e) zu XV. 2. p. 75. (152.); Silv. doc. No. XII. a. p. 230. (357.); XIII. p. 231. (358.) Zeossowe, Thessowe, Sessowe, Ort in Lettland Silv. doc. No. LXI. LXIII. LXIV. (410. 411.)

Zerdeke, Ort in Lettland Silv. doc. No. LXIII. (410.)
Zlawka, Ort in Lettland Silv. doc. No. LXIX. (417.)

# II. DITLEB VON ALNPEKE.

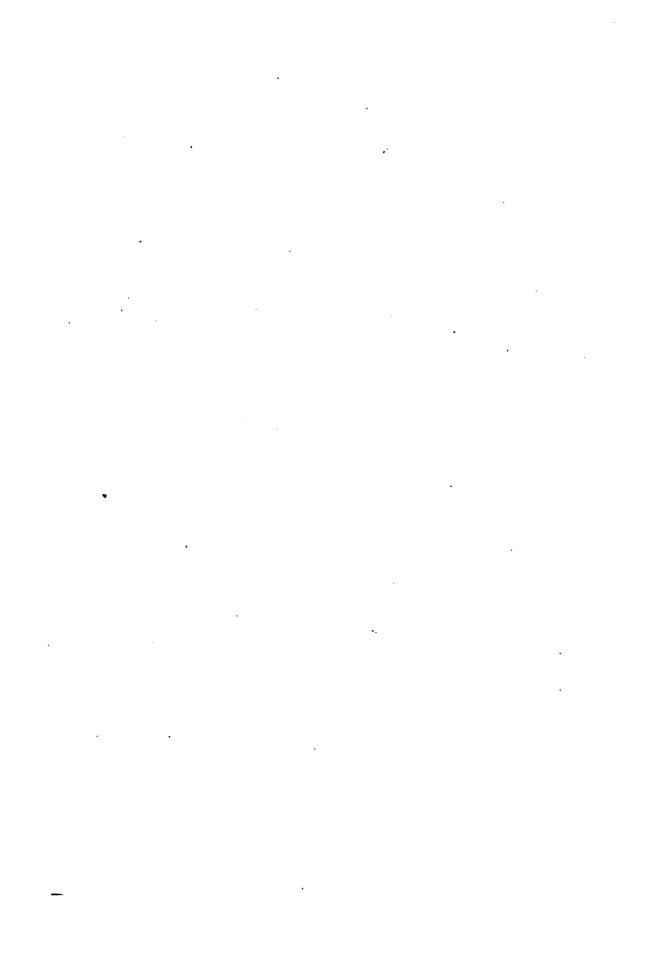

## Ditleb's von Alnpeke

# Livländische Reimchronik,

enthaltenb

# Per Riterlichen Meister und Bruder zu Nieflant geschicht;

nach

## dem Bergmannschen Drucke

mit den Ergänzungen und den abweichenden Sesearten ber Beibelberger Handschrift

neu bearbeitet und herausgegeben.

. . . 

## Litterarifche Fritische Ginleitung.

#### 1. Die Handschriften.

Obgleich die nachfolgende, unter dem Namen Ditlebs von Alupeke versbreitete livländische Reimchronik den spätern Geschichtsschreibern, dis zum Anfange des siedenzehnten Jahrhunderts, sehr gut bekannt war, so hatte sie sich doch seitdem so völlig verloren, daß Riemand mehr ihr Dasein ahnete. Erst in neuerer Zeit wurde sie wieder ausgesunden. Das älteste uns bekannte Manuscript derselben besand sich im Besige des Gubernialraths v. Bretschneider in Lemberg, der es dem Buchhändler Johann Friedrich Hartsnoch in Riga vergeblich zum Verlage andot. Auf die Rachricht davon trat der ebenso als Prediger und Seelsorger, wie um die Geschichtssorschung seines Baterlandes hoch verdiente Oberpastor zu Riga, Dr. Liborius Bergmann\*), mit ersterem in Unterhandlung und erhielt das Original von ihm im Jahre 1797.

Diefe Sanbichrift (B.), fpater im Besite bes verftorbenen Dberpaftore hermann Trey in Riga, (zulett in Rowno), ift auf Bergament mit großer Sorgfalt, Mühe und Runftfertigfeit geschrieben, so daß fie auch in dieser Rudficht beachtet zu werben verdient. Die Form der Buchstaben ift die am Ende des dreizehnten Jahrhunderts gebrauchliche, wie die Bergleichung mit Driginal-Urfunden aus jener Zeit erweiset, und gewährt einen fichern Beweis für bas hohe Alter ber handschrift. Die Zeilen find mit dem Zirkel abgemeffen und zwischen schwache bleischwarze Linien gestellt; eben solche Linien faffen den Rand ber Columnen auf beiden Seiten ein. Die Anfangsbuchstaben der verschiedenen Abschnitte erscheinen bald in rother, bald in blauer Farbe; - am Anfange ber Zeilen find fle weniger groß und roth gefärbt, zuweilen auch mit berselben Farbe liniirt, wodurch fie fich, so wie durch Form und Große von den übrigen barauf folgenden ichwarzen Buchftaben unterscheiben. Abfurzungen werben ziemlich oft gebraucht, beschränken sich aber auf ' für er ober re (3. B. d' = ber, w'den = werden, Brude' = Brudere ic.), ben Strich über einen Buchstaben für ober m, (3. B. genat = genannt, gra = gram ic.) und " für ra in ben Worten fp"d, b"d und t"gen (fprach, brach, tragen) und in q"m für quam. Trennungezeichen fehlen fast gang; nur der Bunkt fommt zuweilen vor, um Borte auseinander zu halten, deren Bereinigung ein Digverftandniß veranlaffen konnte. — Die ganze Sanbschrift besteht aus 84 Blattern in Großquart ober 168 Seiten, zu benen noch ein von neuerer hand auf Papier geschriebenes Titelblatt kommt. Jebe Seite hat zwei Columnen, jede Columne 32 Berfe; - nur die lette ift nicht gang gefüllt

<sup>\*)</sup> Er war zu Reuermühlen bei Riga geboren am 3. September 1754 und ftarb am 14. 3us lins 1823. Bgl. Rede und Napieraty's Schriftftellers und Gelehrtenakericon, L 143 foe.

und enthält blos 17 Berfe, so daß die Anzahl berfelben in der ganzen Handschrift 10737 beträgt. Am Schlusse liest man noch die Anzeige: "Geschriben in der Rusmentur zu rewel durch den Ditleb von Alnpeke im mcclxxxxvj iar." Am Rande befinden sich einige von einer andern hand beigefügte kurze lateinische Anmerskungen und Jahreszahlen. — Bon der ganzen handschrift fertigte der Oberlehrer zu Riga, Mr. J. G. Broze, mit der größten Genauigkeit eine Abschrift an, die sich mit seinen historischen Sammelwerken auf der dasigen Stadtbibliothek besindet.\*)

Bergmann fah seine Freude über bie Entbedung einer neuen livlandischen Chronif einige Mongte nach bem Empfange ber Sanbidrift burch bie Bahrnehmung getrubt, bas fich in derfelben eine, allem Anscheine nach ziemlich bedeutende Lude befand, beren Erganzung ihm unmöglich mar, ba feine Nachforschungen nach ihrer Entflehung und nach ben fehlenden Blättern erfolglos blieben. Er nannte baher bas Ganze in feiner 1817 erschienenen Ausgabe ein "Fragment" und machte in berselben S. 181 und 190. bie Stelle jener Lude (awischen S. 42 und 43. bes gebruckten Tertes, ober von B. 2561 an) bemerklich. Bald wurde aber burch die Sorgfalt, mit welcher man die alten Sanbidriften ber Bibliothefen zu erforschen begann, eine zweite vollständige Sandschrift unserer Reimchronit aufgefunden, aus ber fich alfo bas Fehlende ergangen ließ. Friedrich Wilken machte gerabe in bemfelben Jahre, als Bergmann feinen Abbrud beforgte, Die erfte Ungeige von ihr. Unter ben vom Babfte Bius VII. aus der Baticanischen Bibliothef ber Universität zu Beidelberg zurudgegebenen Manuferipten, fand er in einem umfangreichen Banbe unter andern Studen auch eine "Reimchronik von der Verbreitung des Chriftenthums nach Sivland und dem Grden der Schwertbruder, bis ju dem Meifter Solte, von einem ungenannten Verfaffer" \*\*).

<sup>\*) [</sup>Die von Brotze unter dem Titel "Livlandische Chronik von Ditleef v. Alnpete" angefertigte Abschrift macht auf der Rigifchen Stadtbibliothet den 10 ten Band feiner "Livonica" in Rol. und enthalt auf 14 ungezeichneten Seiten eine turge Inhaltsanzeige ber Chronit, bann S. 1 — 198. die Abichrift der Berfe, mit danebenftebender profaischer Uebersehung, unter der bin und wieder lurze sprachliche oder urkundliche Anmerkungen beigefügt find; aber es ift dabei nicht die Beregahl ber einzelnen Seiten in ber Driginalhandschrift beobachtet worden. Auf E. 198. folgt noch eine Schriftprobe des Originals, und dann ift angehangt 1) der Abdrud der erften 456 Berje, welchen des nachherigen herausgebers Bruder, der Oberconfiftorialaffeffor und Baftor ju Rujen in Livland, Buftav v. Bergmann (f. Livl. Schriftft. Ler. I. 134—141., wo diefes Abdruckes auch ermabnt ift) in seiner Privatdruckerei auf einem Bogen in 4. machte; 2) auf 11 unpag. S. Fol. ein furges "Gloffarium"; 3) auf 1 G. ein Bergeichnig ber portommenden Schloffer; 4) eine Ers ganjung des fehlenden Studes in der handschrift, auf 8 S. Fol., burch den eben genannten E.v. Bergmann in 500, ber Sprache und Ausbrucksweise Alnpete's möglichft gleichgehaltenen, nach feiner Renntniß ber livl. Angelegenheiten jener Beit ausgearbeiteten Berfen, von welcher Broge, diefelbe einleitend, fagt: "Hanc (lacunam) amicus meus, B. B. a. R. (i. e. Baftor Bergmann auf Mujen), tam feliciter supplevit, ut etiam vir quidam doctus deceptus fuerit et crediderit, ipsum Alenperkium esse autorem." - Aus Brope's Abichrift find im Texte fo manche beffere Leears ten gegen ben Bergmannichen Abbrud aufgenommen und bieß jedesmal unter bem Texte angemente morden.]

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Friedrich Wilken's Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Seidelbergschen Büchersammlungen. Abst einem meist beschreibenden Verzeichnisse der im Jahre 1816 von dem Pabste Pius VII. der Universität zurückgegebenen Sandschriften ze. Seidelberg, 1817. 12. S. 445. 447. — S. Adelung in seinen "Nachrichten von altdeutschen Gedichten, welche aus der Seidelbergschen Bibliothet in die Vaticanische gekommen sind, nebst einem Verzeichnisse derselben und Auszügen" (Königsberg 1796. kl. 8.) giebt S. 29.

Die Proben bes Anfanges und Endes, bie Wilken zugleich daraus lieferte, stimmten mit dem Bergmannschen Manuscripte überein und Prof. Mone in Heidelberg, das durch aufmerkam gemacht, stellte durch weitere Bergleichung die allgemeine Uebereinstimmung beider fest. \*)

Die Handschrift ber Heibelberger Bibliothef, (H. ober Cod. Palat.) trägt die Rummer 367 und enthält 288 Pergamentblätter in Folio, von welchen Blatt 192° bis 265° in gespaltenen Columnen von unserer Reimdronik eingenommen werden. Borausgehen die ebenfalls in Versen geschriebene Veutschordenschronik des Nicolaus von Jeroschin auf Blatt 1—172° und brei andere altdeutsche Gedichte. Almpete bildet das fünste Stück, dem noch zwei Gedichte folgen. Die Schrift gehört dem fünszehnten Jahrhundert an und ist ziemlich deutlich, ohne sehr regelmäßig zu sein. Die Ansangsbuchstaden der Zeilen stehen zwischen zwei sensrechten Linien; manche sind wirklich große zu nennen, manche nur kleine in größerem Maaßstade, manche auch das nicht. Die erstern sind im Ansange von Zeit zu Zeit roth gefärbt, was aber allmählig seltener wird und zulest ganz wegbleibt. Auch die Anzahl der Verse in den einzelnen Columnen ist nicht immer gleich; gewöhnlich enthalten sie 41 Verse, zuweilen aber auch nur 40 oder 39.

!

ţ

Sobald unfere Reimdronik in Beibelberg aufgefunden mar, bemuhete fich Bergmann, eine Abschrift bes in seiner handschrift fehlenben Studes ju erhalten. Doch tam fie erft nach feinem Tobe in Riga an und ging bald barauf verloren. Indeffen batte auch die königliche Bibliothet zu Berlin eine Abschrift iener Lude erworben, Die fich unter ihren Manuscripten befindet und bie Aufschrift tragt: "Ms. germ. quart. 265. Ergangung ber von Dr. Liborius Bergmann ju Riga 1817. 4. herausgegebenen Urtunde ber alteften livlandifden Gefdichte in Berfen. Aus ber Sanbidrift ber Univerfitate Bibliothet zu Beibelberg Rr. 367." Bon ihr wurde im Januar 1822 wieder eine Abschrift genommen, bie nach Livland fam, bier im Beste bes Generalfuperintenbenten Conntag in Riga war, von ihm dem Staatsrathe v. Abelung in St. Betereburg übergeben wurde und, nachdem sie noch in den Sanden des bafigen Bibliothefars ber Admiralität Replin gemefen mar, burch ben Staaterath v. Bunge in Reval, an bie Gefellichaft fur Geschichte und Alterthumstunde ber Oftseeprovingen in Riga gelangte. — Befondere Beobachtung verdient aber eine Abschrift beffelben Abschnitts, welche ber um Die Beröffentlichung livlandischer Geschichtsquellen hochverbiente Berr E. Frangen in Riga von dem Beidelberger Manuscripte nehmen ließ. Sie ift mit ber größten Sorgfalt burch Dr. Sabn in Beibelberg angefertigt, folieft fich felbft in ben Schrift-

den Inhalt des erwähnten Bandes zwar an, gedenkt aber unserer darin besindlichen Reimchronik nur mit den Worten: "ein Stückhen von der Geschichte des deutschen Ordens in Livland." In seinem Werke: "Altdeutsche Gedichte in Rom oder fortgesetzte Nachrichten von Seidelbergischen Sandschriften in der Vaticanischen Bibliothek!" (Königsberg, 1799. kl. 8.), theilt er zwar S. 295—302. Auszuge aus diesem Coder mit, aber nicht aus dem uns betreffenden 5 ten Stück desselben, das von ihm nur ganz kurz und uugenau als eine "Fortsehung der Geschichte des deutsichen Ordens" bezeichnet wird. — Demnach wurde die heidelberger handschrift unserer Chronik litterar-bistorisch zuerft durch Wilken näher bekannt.

<sup>\*)</sup> In feiner Anzeige der Bergmannichen Ansgabe, in den Seidelberger Jahrbuchern, Sebruar 1819, Ar. 8 und 9., S. 116—137.

zügen bem Originale möglichst an, biente bem 1844 erschienenen Abdrucke zur Grundlage [und befindet sich jest im Besitze bes Dr. Napierety in Riga.]

Roch war aber feine burchgehenbe, genaue Bergleichung ber beiben Sanbfcriften porgenommen, also auch ihr Berhaltniß zu einander nicht ermittelt. endliche Ausführung berfelben verbanten wir ebenfalls Berrn Chuard Franten. ber mit bebeutendem Roftenaufwande, durch Dr. Sauffer in Seidelberg, Die Abweichungen bes Cod. Palat. von bem genauen Bergmannschen Textabbrucke aufnehmen ließ. Es ergab fich nun, daß die Beibelberger Sandschrift, so wie fie um ein paar Rabrhunderte junger ift, als die Bergmannsche, ihr auch an Werth bedeutend nachfteht. Schon bie Schriftzuge, obgleich recht beutlich und forgfältig, zeigen nicht bie peinliche Benauigfeit und Schonheit ber lettern. Die gebrauchten Abfürzungen find zwar bei beiben ungefahr biefelben, aber bie Buchstaben oft verzogen. Go fest ber Schreiber für e ben Schriftzug e, o ober e, letteres feltener; V ober v ift ihm r, & B. cvcn. = eren; w ift m, wofür sich auch ma findet, g. B. was vestem, B. 2685, antwortem, B. 2891, daber bas undeutliche roimis B. 2896 mahrscheinlich "reinis" fein foll; me bebeutet auch ni, 3. B. memant B. 2580, meflant B. 2710, mefelande B. 3135; flatt m findet fich mm, 3. B. nnitte B. 2640; flatt & fteht e, 3. B. schile B. 3799 und fatt e wieder t, 3. B. uirzit B. 3813. - Die aahlreichen Abweichungen in ber Lefeart find von geringer Wichtigfeit, indem fie oft Schreibefehler verrathen ober fich boch nur auf verschiedene Schreibart und Biegung ber Borte beziehen. So findet fich immer "wer" fatt "wir", "on" ftatt "in", "ouch" ftatt "uch", "do, wo" ftatt "ba, wa", u. bgl. mehr. Ueberhaupt ift bie Berfchiebenheit beiber Sanbschriften faft nur eine sprachliche. Berbefferungen bes Bergmannichen Tertes, laffen fich baher aus ber Beibelberger Banbichrift nur an fehr menigen Stellen schöpfen. Ginen bebeutenben Borgug giebt ihr aber ihre Bollftanbigfeit, und daß fich aus ihr die Lude in Bergmanns Sandschrift erganzen laßt. letterer Fehlende findet fich hier auf den acht Blattern 207° bis 215° und beträgt 1280 Berse\*), welche in Bergmanns Coder gerade zehn Blatter gefüllt haben muffen. fo bag bas gange Gebicht hier 12017 Berfe enthalt. Der Cob. Balat. hat beren einige weniger; indem die Verse 940, 4798-4801, 6365-6368, 7081-7086 und 9156 bis 9158 ber vorliegenden Ausgabe, ausgelaffen find. Dagegen findet fich bier nach 2. 5406, ber Bers 5402 noch einmal, und nach B. 7027 und B. 7028 jedes Mal eine eigenthumliche Zeile eingeschoben. — Die den Berfaffer ober Abschreiber betreffende Nachricht am Schluffe fehlt gang.

Diese Berschiedenheiten, besonders die eingeschobenen Zeilen und beffern Lesearten mögen ste auch gering an Zahl sein, so wie die häusigen Abweichungen in der Wortfolge, sprechen gegen die Behauptung von Franz Pfeisser\*): die Heidelberger Handschrift sei nur eine Abschrift der Bergmannschen. Selbst die besondere Schreibart und Biegung der Worte ist zu allgemein durchgeführt, als daß sie bei einer einmali:

<sup>\*)</sup> Mone giebt den Umfang der Lude irrig auf 1290 Berse an, indem er jede Columne zu 41 Bersen rechnete und unbeachtet ließ, daß die Columnen 210c bis 211b nur zu 39 und 212nb zu 40 Berse enthalten.

<sup>\*\*)</sup> Livlandifche Reimchronit, herausgegeben von Grang Pfeiffer, Stuttgart, litter rarifcher Verein, 1844. G. IV.

gen Abschrift, ohne bestimmten Borfat bes Schreibers entstanden fein konnte. Rahricheinlich bilbete fich ber eigenthumliche Character ber Sprache bes Cob. Balat. erft allmablig, burch Bersetung bes Gedichts in sublichere Gegenden und burch mehrfache Abschriften, die zwischen beiden vorhandenen Bandschriften liegen, aus; - Die Berbefferungen einiger Stellen deuten aber entweder auf eine vom Bergmannschen Tert gang unabhangige Grundlage bin, ober muffen boch febr frube vorgenommen worben Dag Bergmann, nach bem Titel seines Abbrudes die Driginal : Sandichrift bes Berfaffers aufgefunden zu haben meint, ift eine voreilige Folgerung aus ber oben angeführten Unterschrift seines Manuscripts, Die wenigstens festerer Beweise bedarf. lleber ben besondern Character ber Sprache in ben beiden Sanbichriften, hat Bergmann sagt von seinem Tert: "die Sprache, die natürliche Einfalt der Ausbrude verrathen das blübende Alter der schwäbischen Dichtkunft." \*). Brof. Mone ftimmt ihm bei und findet in der Pfalzer Sandschrift viel mehr fachfische Bilbungen. Schon Dr. Rapiersty ift geneigt, fich fur bas umgefehrte Berhaltniß zu entscheiden. \*\*) Pfeiffer sucht ber Sprache wegen bes Dichters heimath in Mitteldeutschland, in Thuringen, Franken ober Heffen, und sieht in den Abweichungen der Beidelberger Handschrift nichts weiter als schlechte, verderbte Formen. Er hat aber wohl entschieden Recht, wenn er ben Bergmannschen Tert für ziemlich reines Mittel= hochdeutsch erklart, das in der Beibelberger Handschrift durch dialectische Einfluffe entstellt worben ift. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Bergmanne Ausgabe ber Reimehronit, G. 178.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Ergangung ber Ausgabe Bergmanns, G. 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Bur eigenen Beurtheilung ber Sprachtundigen mogen bier die von Mone und Pfeiffet angeführten Gründe folgen. Erfterer fagt in den Seidelb. Jahrbuchern, 1819, G. 116 ff., unter andern: "Die Sprache in unferer Chronit ift ichwäbisch, somit tann der Schreiber (Ditleb v. Aln pete), beffen Ramen icon fachfiiche Abtunft verrath, nicht ber Berfaffer fein. Schwäbisch ift auch bie gange Behandlungsart, die Rebensarten : aufe Gis führen (B. 6494), durch die Bant (B. 944), fich finden laffen (B. 8940) 2c., fo wie bie bilblichen Ausbrude und bas Festhalten am Bedankengange ber alten Sage. Sächfische Einmischungen des Alnpete find: das unüberschriebene, gedehnte n in mut, gut 2c., bas unrichtige e nach dem jufammengezogenen i, g. B. bie, biel, fie, ftatt bi, bil, fi (bei, beil, fei), die Bechselung fachfischer und schwäbischer Borte: Legirftatt und Legerstatt, furt und fury, (B. 429 und 550), offinbar (B. 575), fop, (B. 675) und haupt, welches die Schwaben ftatt jenem fast immer gebrauchen, is statt es, er ftatt berr, bie bas und bie bem mer, (B. 2378, 3938, 4464.) 2c. Biel mehr fachfiiche Bilbungen enthalt bie Pfalger Sanbichrift, worin die ichmabifche Urichrift nicht leicht mehr zu ertennen." - Pfeiffer (a. a. B. C. V.) fagt dagegen : " Seine (Mone's) beigebrachten Grunde entbehren der Beweistraft. Dem Die Behauptung, Die Sprache in der livl. Reimchronit fet ichmabifch, ift unrichtig, wenn darunter nicht Mittelhochdeutsch im Allgemeinen ju verfteben ift; und die Ausbrucke und Rebensarten, die als Schwaben eigenthumlich gelteud gemacht werden, tonnen eben fo gut andern Gegenden Deutschlands angehören. Bielmehr fcheint mir, daß in Mittelbeutschland, in Thuringen, Franken oder Beffen, Des Dichtere Beimath ju fuchen fein wird. Dabin weisen bie niederdeutschen Reime, wie Liven: wiven (miben), weren (waren): teren; man: van (von), fal (fol): al, tunden: frunden (friunben), hornhusen: Prugen ac.; ferner die Apocope des n in gligen (: vlige), vertriben (: libe) und Anderes mehr. Auch die Redensarten, die Mone anführt, fprechen eber für biese Gegenden, als für Schwaben. Aufe Gis führen, durch die Bant, fich finden laffen, und abuliche, die ichon modern Mingen und noch jest gebrauchlich find, durften fich in erweislich schwäbischen Dichtungen bes breigehnten Jahrhunderts taum finden, begegnen uns aber ichon fruh in den Sprachdeutmablern, bie in jenen Landesstrichen, wo die neuhochdeutsche Schrift = und Umgangesprache ihre jetige Beftalt erhielt, entstanden find."

#### 2. Die Ausgaben.

Wir besigen zwei Abbrude unserer Reimchronif; ben von Bergmann besorgten, zu bem bie später erschienenen Erganzungen hinzugurechnen find, und ben in ber Biblistek des litterarischen Vereins zu Stuttgart erschienenen, herausgegeben von Franz Pfeiffer.

1) Bergmann hatte, nachdem er feine Sanbichrift 1797 erhielt, mit vielen Schwierigkeiten zu fampfen, bis es ihm gelang, ben Drud auf eigene Roften, ba fich fein Berleger fand, möglich zu machen. Er ließ, vielleicht zur Ersparniß, nur 107 Gremplare abziehen und gab dem Berte, wegen ber vorhandenen Lude, ben Titel: "Fragment einer Urfunde ber älteften livlandischen Geschichte in Berfen, aus ber Driginal-Banbidrift jum Drude beforbert, mit einigen Erläuterungen und einem Gloffar verfehen von Dr. Liborins Bergmann, Dber Baftor und Senior bes Rigafden Stadt Minifteriums, Baftor ju St. Beter und erfter Affeffor bes Confiftoriums. Riga 1817, gedrudt auf Roften des Berausgebers bei Wilhelm Ferdinand Sader. In Commission Riga und Leipzig in der hartmannichen Buchband: lung," 4º. Die erften 170 Seiten enthalten in gespaltenen Columnen ben Tert, wie Bergmann felbst fagt, (S. 177.) "aufs forgfältigste bis auf die geringste orthographische Rleinigkeit und die Interpunctionszeichen," bem Driginale getreu sich am schließend, so daß jede Columne und jede Seite des gedruckten Tertes die gleiche Anzahl Berse enthält, wie die entsprechende der Handschrift; dann folgen S. 171-182.: "I. Allgemeine Bemerfungen über biefes Berf, statt einer Borrebe, nebst einer Darstellung der Schriftzuge des Driginals," — sie beschränken sich auf den Bericht über Die Auffindung ber Sandidrift, ihre Beschreibung, ihren geschichtlichen und sprachlichen Werth und die Schwierigkeiten bei der Herausgabe; — S. 183—208. "II. Rurge Anzeige bes Inhalts biefer Chronif, nebst einigen Anmerkungen" — Lettere rühren von 3. C. Brobe ber und bestehen nur in einigen Parallelen aus nicht fehr zuverläfftgen Quellen; - S. 209-220.: "III. Gloffarium," - es ift fehr unvollftandig und oft unrichtig, wie Bergmann auch felbst gesteht, er habe ben Sinn mancher Ausbrude nur aus bem Busammenhange zu errathen gesucht.

Einige Jahre nach der Auffindung der Heidelberger Handschrift, veröffentlichte G. F. Watfon, Baftor zu Lesten in Curland, eine "Darftellung des Inhalts der bisherigen Lücke in dem Annalisten Ditleb von Alnpeke," in "(C. G. Maupach's) Neuem Museum der teutschen Provinzen Auflands, ersten Bandes, zweites Best. Worpat, 1825, S. 59—70." — Der dadurch noch mehr erregte Wunsch nach dem Abdrucke des sehlenden Stückes wurde, nach manchen sehlgeschlagenen Erwartungen, \*) erst 1844 durch die vereinten Bemühungen von Dr. Napiersty

<sup>\*)</sup> Schon Watson (a. a. O. S. 61.) stellte ben Abbruck als gewiß in Aussicht, und was ber Generalsuperintendent C. G. Sonntag im Jahr 1824 (Oktseprovinzen : Blatt, Beil. zu Ar. 16. S. 68.), bei Gelegenheit seiner Anzeige der "fortgesetzten Abhandlung von livl. Geschichtsschreibern," mittheilte: "das Supplement zu Aluvele's Chronit, welches nach Bergmanns Lode aus Dentschland bier ankam, wird auf Kosten der Ritterschaft gedruckt, und wie Referent hofft, von Etatsrath Abelung heransgegeben werden" — ging nicht in Erfüllung. Ebenso wurde der ansängliche Plan, das Supplement in den Monumentis Livonine antiquae erscheinen zu lassen, wieder verworfen.

und ber uneigennühigen Berlagshandlung von E. Frangen, welche in Seibelberg bie oben angeführte Abschrift hatte anfertigen laffen, in Erfüllung gefeht. Es ericbien unter bem Titel: "Ditleb von Alnpete. Ergangung bee von Dr. Liborius Bergmann berausgegebenen Fragments einer Urfunde ber alteften livlandifden Befdicte in Berfen, nach ber Seibelberger Sanbidrift jener Reimdronif, mit einem Facfimile berfelben und einigen Erlauterungen jum Drude beforgt und als Gratulationsschrift jur britten Secularfeier der Univerfitat Ronigsberg herausgegeben von Carl Couard Rapierety, b. 28. Dr., faiferl. Ruf. hofrathe," ic. Riga und Leipzig, Eduard Frangens Berlags. Comptoir. 1844. 4°. Rur für Die Besitzer ber Bergmannichen Ausgabe bestimmt, schließt fich biese Erganzung nicht nur in der Anordnung und dem Formate jener enge an, fondern erschien auch, wie fie, nur in 107 Exemplaren. S. 1-20. geben ben Text, bann folgen, S. 21-33.: "I. Allgemeine Bemerfungen über biefes Supplement nebft einem Facfimile bes Beidelberger Manuscripte;" - fie enthalten aussührliche Rachrichten über die Sandschrift und die davon genommenen Abschriften, eine Darlegung des Plans bei bem Abbruck biefer Erganzung, ihres hiftorischen Werthes und als Anhang, S. 33 - 39., einen "Auszug aus 3. F. Mone's Recension ber Bergmannschen Ausgabe"; - II. S. 41 bis 56. "Rurze Anzeige bes Inhalts biefes Supplements, nebst einigen Anmerkungen." Diefer Abschnitt ift mit einer Ausführlichkeit behandelt, Die ihn einer Baraphrafe ahnlich macht und mit werthvollen hiftorischen Erläuterungen ausgestattet. — III. S. 57-63. "Rachtrage zu bem Bergmannschen Gloffarium," in fo weit fle burch ben hier gelies ferten Text nothig erschienen.

ļ

1

١

Ì

1

ì

ı

Eine weitere Bervollständigung erhielt die Bergmannsche Ausgabe, durch einen Abdruck der abweichenden Lesearten der Heidelberger Handschrift. Der Berleger der Ergänzung, E. Franken, hatte, wie bemerkt, zum Behuse einer neuen vollständigen Ausgabe des Alnpeke, eine Bergleichung des ganzen gedruckten Tertes mit jener vornehmen lassen. Als aber hierauf der Plan zu einer neuen Ausgabe von ihm wieder ausgegeben wurde, überließ er die erhaltene Barianten Sammlung der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumstunde der Oftseeprovinzen Ruslands in Riga, welche den Abdruck derselben in 150 Exemplaren zur unentgeltlichen Bertheilung an die Besitzer der Bergmannschen Ausgabe und ihrer Ergänzung versügte. Sie erschien im Jahre 1844 aus zwei Bogen in 4° mit der Ueberschrift: "Barianten zur Bergmannschen Ausgabe der Reimchronit Ditlebs von Alnpese aus der Heidelsberger ober Pfälzer Handschrift die ser Chronik."

2) Gerade zu der Zeit, als so durch die eifrige Thatigkeit inländischer Gelehrten, mit vieler Mühe, nach einem Zeitraume von fast dreißig Jahren, der Tert unserer Reimchronif, freilich nur für einen engen Kreis von Lesern, vollständig ergänzt war, brachte der literärische Berein in Stuttgart seinen Actionaren dieselbe Gabe. Es erschien nehmlich als zweite Abtheilung des siebenten Bandes ihrer Bibliothef, die "Livlansdische Reimchronif herausgegeben von Franz Pfeisser. Stuttgart, gedruckt auf Kosten des literarischen Bereins 1844." VIII. und 332. S. 8°. — Man durste hier nach der Anfündigung den Heidelberger Text erwarten, allein der Herausgeber, von der Ueberzeugung geleitet, daß die dortige Handschrift nur eine verdorbene Abschrift der Bergmannschen sei, und aus ihr gar kein Gewinn geschöpft

werben könne, gab bald die Bergleichung beider auf, und legte seiner Ausgabe den Bergmannschen gedruckten Tert zum Grunde, dem er nur die sehlenden 1280 Berse nach der Heidelberger Handschrift hinzusügte. Doch hielt er sich auch an diesen nicht gebunden, sondern veränderte ihn in der ganzen Chronif nach eigenen Conjecturen, indem er willsührlich die Schreibart verbesserte, und sogar an Stellen, die ihm dunkel erschienen, Worte einschod oder durch ähnliche ersetzte. Durch dieses Bersahren hat der Tert viel von seiner Autorität und Eigenthümlichseit verloren, die dadurch nicht ganz wieder gewonnen werden kann, daß am Schlusse S. 325 – 332 die ursprünglichen Lesearten ( bis B. 3848 nach beiden Handschriften, dann die Bergmannsche allein ) angegeben sind. Außerdem sind in der Berszählung bedeutende Fehler begangen worden, so daß man glauben sollte, in dieser Ausgabe 78 Berse weniger zu haben, als in der Bergmannschen und ihrer Ergänzung, was theils durch Rückstellung der Berszahl, theils durch Auslassung von vier Versen ( B. 11940—11943 ) entstanden ist. \*) Als Vorzug darf die Einfügung von Interpunctionszeichen betrachtet werden. \*\*)

Beide Ausgaben liefern alfo nur ben Tert; fritische Erflärung beffelben beabfich: tigten die Herausgeber nicht. Und doch bedarf die Reimchronik einer folchen mehr als manche andere. Der entstellenbe Ginfluß ber Sage, ber in ber erften Sälfte bemerklich wird, bas Abgeriffene ber Darftellung, welche einzelne Begebenheiten, gleich hiftorischen Bilbern aneinanderreihet, ohne auf ihren Zusammenhang besondere Rudficht zu nehmen, die Aufführung von Personen und Orten ohne nabere Bestimmung und bagu eine mangelhafte Zeitrechnung, blos nach Regierungsjahren ber Orbensmeifter, verbunkein ben Werth ber Chronif, ber erft burch eine forgfältige Rritif in feiner gangen Bebeutung hervorgehoben werben muß. Rechnet man binzu, daß bie Bergmanniche Ausgabe ju ben Seltenheiten gehört, und ber literarische Berein in Stuttgart seine Bibliothef nur in die Bande feiner Mitglieder gelangen lagt, fo erfcheint eine neue Ausgabe, wie wir fie hier zu liefern versucht haben, in mehrfacher Beziehung ale Bedurfnig. Bir ftellen une babei vorzugeweise bie Aufgabe, bem Geschichtesorscher burch fritische Untersuchungen in die Hande ju arbeiten. Der Tert ift nirgend geanbert, sondern folgt genau dem Abdrucke **Bergmanns**, ber nach Hinwegräumung einiger leichter Fehler für ein getreues Abbild seiner Handschrift gelten barf. \*\*\*) Aus der Beibelberger Handschrift ist bie Lucke erganzt und eine vollständige Sammlung abweichender Lefearten beigefügt. +) Der angehängte Commentar enthält einen Berfuch, Die lettern ju

<sup>\*)</sup> Bergl. die nabern Rachweisungen darüber, welche Dr. C. L. Napiersty im "Inlande", (neunter Jahrgang, herausgegben von Th. Beise, Dorpat, 1844, Nr. 37. Sp. 581—584) gegeben hat.

<sup>\*\*) [</sup>Seitdem ist nun auch noch eine versisierte Uebertragung unserer Reimchronik ins Hochdentsche erschienen, unter dem Litel: Die livländische Reimchronik von Dittlieb v. Alnyeke in das Sochsdeutsche übertragen und mit Anmerkungen versehen von L. Meyer, Oberlehrer der lateinischen Sprache am kaiserlichen Gymnasio zu Reval. Reval, 1848. Verlag von Franz Rluge. 374 S. 8.]

<sup>\*\*\*) [</sup>Leider ift es den Besorgern dieser Ausgabe nicht möglich gewesen, in die noch zu Riga befindliche Bergmannsche handschrift auch nur eine Einsicht, geschweige eine Benutung und Bergleichung derselben mit dem Abdrucke zu erlangen. Aus demselben Grunde konnten auch die obenerwähnten Randbemerkungen in derselben, die übrigens werthlos sein mögen, da sowohl Bergmann in seinem Abdrucke, als Broge in seiner Abschrift sie weggelassen haben, nicht geliesert werden.]

<sup>†) [</sup>Der Ergänzung aus ber heibelberger Sandichrift (B. 2561-3840.) find die bedeutenbiten Barianten ober Conjecturen aus S. Pfeiffer's Abbrude beigegeben. - Roch barf hier nicht un-

prüsen, jebe einzelne Begebenheit nach ben Urkunden und übrigen Quellen historisch zu beleuchten, Personens und Ortsverhältnisse zu erklären und eine zuverlässigere Chronoslogie herzustellen. Aber auch dem Geschichtsfreunde, der keine Freude an Untersuchungen über anscheinend unbedeutende Gegenstände hat, sollte es erleichtert werden, sich den Genuß zu verschaffen, den die Chronik zu bieten im Stande ist. Dazu hat eine andere, in werthvollen literärischen Arbeiten erprobte Feder eine Paraphrase dund ein Glossarhinzugefügt, mit deren Hülfe es auch dem Ungeübten leicht werden wird, die Schwiesrigkeiten der Sprache zu überwinden. Ein Register war besonders hier, wo eine Uebersicht des Ganzen nicht so leicht zu gewinnen ist, eine nothwendige Zugabe.

#### 3. Der Verfaffer.

Bergmann schloß etwas übereilt aus dem Zusate am Ende seiner Handschrift: "Geschriben in der Kumentur zu rewel durch den Ditleb von Alnpeke im mcclxxxxvj iar," daß der hier genannte Ditleb von Alnpeke der Bersasser der Chronif sein musse und er hat seitdem allgemein dasur gegolten. Das Wort "geschriben" kann aber nicht blos auf den Berkasser, sondern mit gleichem Rechte auf einen Abschreiber gedeutet und darum aus sener Rachricht keine sichere Folgerung gezogen werden. — Indessen sind die Gründe, mit denen man Bergmanns Ansicht zu widerlegen gesucht hat, nicht haltbar. Wone meint, Ditleb von Alnpeke könne darum nicht der Berkasser sein, weil der Rame seine sächssiche Abkunst verrathe, das Gedicht aber nach Sprache und Behandlungsart schwädisch sei. Obgleich die Familie Alnpeke wirklich noch am Ende des sechzehnten Jahrhunderts in Chursachsen ansäsig war,\*\*) so siele sener Widerspruch doch bei der Annahme hinweg, daß ein Glied oder

ı

erwähnt gelassen werden, daß unserem Textabbrude idurchweg eine zum Berftandniß unentbehrliche Interpunktion, ganz unabhängig von der von Pfeiffer seinem Abdrude beigesehten, eingefügt worden, wobei aber die wenigen, in Bergmanns handschrift fich findenden, meift sehr willkührlich gessehten oder bloß zur Trennung des Zusammenstoßes zweier Bocale oder mehrer hintereinander folgender hauptwörter angewendeten Bunkte von selbst wegfallen mußten. Ferner sind, der bessern Deutlichskeit halber, alle Reden und Ansprachen, die saft immer in directer Fassung gegeben sind, durch "" in unserem Texte hervorgehoben.]

<sup>\*) [</sup>Die beigefügte Paraphrase ist fast einer wörtlichen Uebersetung in Brosa gleich zu stellen, weil sie sich meistens sehr genau an den Text und dessen Ausdrucksweise anzuschmiegen bemilbt ist; nur an wenigen Stellen ist sie freier abgesaßt und mehr ins Aurze gezogen, besonders von Ansange in der Cinleitung. Uebrigens ist bei Ausarbeitung derselben auf die abweichenden Lesarten der Heibetger Handschrift Rücksicht genommen und diese sind biswellen, wenn sie einen bessern Sinn gaben, zum Grunde gelegt worden.]

<sup>\*\*)</sup> Unter den Zeugen der Bermählung von Dr. Martin Luthers Enteilin Anna, Tochter des chursurstlich-sachstichen Leibmedicus Dr. Paulus Lutherus, mit dem sachsischen Ebeln Ricolaus Marsichall zu Riederbiberstein, am 22. Inli 1585, befand sich nach den Chepacten auch hanns Alnspete, Edler zu Lodewis und Oberscharr; und bei dem Erbvergleich siber den Rachlaß jenes Leibarztes Luther, am Gründonnerstage 1593, ward Melchior Alnpete als Beistand des Ricolaus Marschall hinzugezogen. Auch fanden sich in dem Stammbuche des Johann Ernst Luther, eines Bruders jener Anna, die Ramen und Bappen von Melchior Alnped und hieronymus Bolff Alnped von Lodwig, auch von hanns Alnped auf hordwig und Oberscharr eingezeichnet. Bergl. Mr. David Richters Genealogia Lutherorum, Berlin und Leipzig 1733, S. 522 ff., woraus Paucker in den "Arbeiten der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Aunstwerkes Seft, Mitau 1847, S. 113, die obige Mittheilung macht. — [In der Sammlung vermische ter Nachrichten zur sächslichen Geschichte. 2. Bb. (Chemnin 1768, 8.) S. 185—262, süchet

3weig ber Familie fich früher nach Schwaben übergesiedelt und die Eigenthumlichkeit bes Landes angenommen haben konne. Man ift aber bagu gar nicht genothigt, ba, wie oben bemerkt, ber schwäbische Character bes Gebichts febr zweifelhaft ift, und von Afeiffer mit trifftigen Grunden bestritten wird. — Schlagender scheint auf ben erften Blid die Bemerfung von Dr. R. J. von Pauder, bas Datum ber Unterschrift muffe unrichtig fein, weil fich Reval 1296 noch in ben Sanben ber Danen befand. und bort erst fünfzig Jahre fpater, als ber beutsche Orben es erwarb, eine Comthurei errichtet wurde. ") Der gange Beweis beruht aber nur auf der Boraussetzung, Das Bort "Rumentur" muffe eine Drbens: Comthurei bedeuten, mabrend es eigentlich ben Sig eines jeben Befehlshabers bezeichnet. Sehr leicht fonnte ber Ausbruck, ber bem beutschen Orden so geläufig war, von diesem selbst, für die Burg zu Reval, ben Mittelpunkt ber banischen Macht in Ehftland, auf welcher ber Stadthalter (Sauptmann) mit einem bedeutenden Gefolge von Rittern feinen Sit hatte, in Aufnahme gebracht worben fein. — Beachtungswerth ift aber ber Umftanb, bag biefer gange Bufat in ber Beibelbelgere Sandidrift fehlt, und wohl nicht von ben Abidreibern weggelaffen worden ware, wenn fie darin eine Nachricht über den Verfasser gesehen hatten.

Auch das Gedicht selbst gestattet einige Schlüsse über Heimath, Stand und Bile dung des Versassers, so wie über den Ort, an welchem er es schrieb. Wone glaubte sein Vaterland aus den Eigenthümlichseiten der Sprache zu erkennen, und erklärte ihn darum für einen Schwaben, \*\*) wosür ihn auch Vergmann gehalten zu haben scheint. Peisser bemüht sich, seine Gründe zu widerlegen, und behauptet, daß die Sprache dem im 13 ten und 14 ten Jahrhundert gebräuchlichen Hochdeutsch angehöre, das man früher auch wohl mit der Benennung "schwädisch" bezeichnete, mochten auch die Schristen in ganz entgegengesetzten Theilen Deutschlands, z. B. in Destreich, am Rhein oder in der Schweiz entstanden sein. Obgleich ihm demnach die Sprache von der eigenthümlichen Redeweise einzelner Gegenden ziemlich frei erscheint, so glaubt er boch, gerade nach den von Mone angeführten Worten und wegen einiger vorsommender niederdeutscher Reime, annehmen zu dürsen, daß des Dichters Heimath in Mitteldeutschland, in Thüringen, Franken oder Hessen gesucht werden müsse.\*\*\*) —

sich: Dr. Andreas Moller's Nachricht von dem Geschlechte der Alnpecke, wornach dieses aus Ungarn um die Mitte des 15. Jahrhunderts nach Freiberg in Sachsen gekommen ist und sich dort begütert hat, gegen das Ende des 17. Jahrhunderts aber dort ausgestorben oder von dort neggegegen ist. Das früheste dort ausgesührte Datum ist 1396, da ein Wenzel Alnpeck in einer Schlacht bei Nicopolis gegen die Türken blieb. Außerdem sindet man noch genealogische Rachrichten von dieser Famille in Joh. Gottfr. Liters Belgiger Chronik. Wittenberg 1743. S. 504—515. und in den Curiosis Saxonicis auf d. I. 1760. Gaube hat in seinem Adelslericon zwar angessührt, daß in Poumern auch eine Famille dieses Namens wäre, solche aber mit der Meisnischen Famille in keiner Berwandtschaft stände, und sich dabei aus Micraelii Pommerland berufen; diese Rotiz ist auch in das Universallericon übergegangen. Aber es ist eine Jrrung im Ramen: denn Micraelius a. a. O. S. 462. schreibt die Pommersche Familie Ahlebeck, und beide sühren ganz verschiedene Wappen. S. Moller a. a. O. S. 190. Ann.]

<sup>\*)</sup> Dieser Einwand wurde, zuerst in Schleicher's Ebstona, Reval 1829, 4°. S. 272 u. 279., — dann in den "Arbeiten der kurland. Gesellschaft für Literatur und Aunst", Arstes Seft, 1847. S. 107, ausgestellt.

<sup>\*\*)</sup> Mone a. a. O.: ", der Berfaffer war also ein schwäbischer Dichter, was an fich schon und mehr noch durch die Unbekanntheit seiner Berson und Quellen merkwürdig ift."

<sup>\*\*\*</sup> Bergl. die Anmertung am Eude des erften Abschnitts dieser Einleitung, wo die von Mone und Dfeiffer ausgestellten Grunde ausführlich wiedergegeben find.

Bielleicht liegt eine Andeutung derselben in B. 848, wo der Dichter seine Befanntschaft mit Sachsen verräth und der Einwohner des Landes mit der Bezeichnung "die guten Lute" erwähnt. Sächsische Wortsormen giebt Wone selbst im Einzelnen zu und Napierekty sucht sie noch weiter nachzuweisen.\*) Ließe sich diese Ansicht sester begründen, so fünde sich eine merkwürdige Uebereinstimmung mit dem ebendaselbst von Paucker nachgewiesenen spätern Wohnsitze der Familie Alupeke, welche einen Grund abgeben könnte, Ditleb von Alupeke sur Berfasser zu halten.

١

ı

Die nicht zu verkennende Reinheit der Mundart, die das Gedicht den beffern Sprachbentmalern bes Mittelalters an bie Seite fest, Die Ungezwungenheit ber Reime, unter benen fich nur felten falfche finden, Die Lebhaftigfeit in einzelnen Theilen ber Darftellung, Die fich zuweilen, (z. B in der Einleitung) bis zu einem gewiffen bich: terischen Schwunge fleigert, freilich neben manchen trodenen und unbeholfenen Stellen, zeugen von des Berfaffers Sprachgewandtheit und einigem Talente. felten verrath er babei grundlichere Renntniß ber driftlichen Lehre und religiöfer Dinge überhaupt, wie fie in jener Beit mohl nur durch eine Erziehung im Rlofter erworben werden konnte. \*\*) Er hatte manche kirchliche Schriften gelesen (B. 12.), kannte bie biblifche Geschichte (B. 29. 83.) und die Bibel felbst (B. 106. 109.), aus der er gelegentlich eine Stelle anführt (B. 477 ff.), und zeigt besonders reinere Begriffe von ber Beilolehre, wie fie zu seiner Zeit nicht so allgemein verbreitet waren (B. 30-46). Er spricht sich eifrig für die Ausrottung der Abgötterei durch gewaltsame Mittel aus, hat aber aufgeklartere Ansichten über die Bahrfagekunft ber Beiden (B. 3027). Den= noch war er felbft tein Beiftlicher. Das beweiset schon die ganze friegerische Richtung feiner Chronit, in der er fich ausschließlich mit den Kampfen gegen die Eingebornen beschäftigt und auf die Geschichte der Kirche und ihrer Vorgesetten gar keine Rücklicht nimmt, ja nicht einmal die Ramen der Erzbischöfe von Riga, welche boch ben Ordensmeistern an Macht gleich ftanden, anführt. \*\*\*) Es wird aber ins Befondere durch die Schärse gewiß, mit der er sich in einzelnen Fällen über die Geist: lichen ausspricht. So spottet er liber ihre Furchtsamkeit (B. 6632 ff.: " die pfaffen vurchten fere den tod, bas was ie ir alder fite, und wonet in noch viel vaste mite. Sie iehen man fulle fich vafte wern, mit vlihen fie fich gerne nern") und über bie Machtlofigfeit ihrer Bannftrahler. (B. 1235 ff.: "fie flugen fie algemeine tob; ber Bifchof leit die felbe not; fo man die warheit fprechen wil, do half fin bannen mafen vil."). Einige Andeutungen laffen vielmehr auf seine eigene Theilnahme an ben Rampfen und alfo auf feinen friegerifchen Stand fchließen. Die Darftellungs:

<sup>\*)</sup> Bergl. Aapierety's Ditleb v. Alnpete; Ergangung bes von Dr. Libarius Berge mann herausgegebenen Fragments 2c. S. 84.

<sup>\*\*)</sup> Es scheint ihm auch die profane Poefie seiner Zeit nicht unbekannt gewesen zu sein, ba er B. 10174—76. wahrscheinlich auf eine poetische Production des Mittelalters Anspielung macht, worüber wir das Erforderliche in der Erlanterung zu jener Stelle nachzuweisen bemilt gewesen find. —

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Uebergehung der geistlichen Landesherrn scheint zuweilen den Character einer gewissen Absächlichteit zu tragen. So bemerkt Dr. Napieroty, (Arganzung des Alnpete, S. 32), Bei der Tause und Krönung Mindow's ist wohl der Bischof Heinrich von Kulm, aber keiner der hierländischen genannt, welche dabei doch auch nicht ganz gesehlt haben werden, und bei den Racherichten von Erbanung der Memelburg, welche uns den erst von Boigt aus urtundlichen Quellen aus Licht gezogenen Antheil Eberhards von Sayn an dieser Unternehmung bestätigen, wird der bedeutenden Theilnahme des kurländischen Bischofs Heinrich von Lützeburg gar nicht gedacht."

weise wird bei der Beschreibung der Ariegszüge am lebhastesten und die Genauigkeit in der Angabe einzelner, oft geringfügiger Umstände, verräth nicht selten seine Anwesenheit in der Schlacht, z. B. in der Erzählung von dem Kampse um Heiligenderg (B. 5385. 6142.) und an mehren andern Stellen aus der letten Zeit. Es wird aber sast zur Gewisheit, daß er selbst das Schwert führte, wenn 'er in Bezug auf die Treulosigseit der Ehsten B. 560 ff. sagt: "sie waren besser do wan nu, das han wir wol bevunden sint zu manchen stunden. Wan uns ir helse not geschach, harte luzel man ir sach."

Salt man bamit bie genaue Befanntschaft jusammen, bie er mit ber Geschichte und ben Berhältniffen des beutschen Orbens beurfundet, — die Sorgfalt und Genauigkeit, mit ber er beffen Thaten beschreibt, und bas Bestreben, ihn vor ungerechten Berbachte zu bewahren, indem er ihn vor einer möglichen Berwechselung mit bem Schwerttrager : Orben fcutt, bamit feinen Gliebern nicht bie Ermorbung Binne's jur Laft gelegt werbe, (B. 717 ff.: "bie Brubere von bem butschen hus - - Die fint bes ane fchande"); - fo kann man nicht umbin, ber Bermuthung Raum zu geben, die Pfeiffer ausspricht, er sei ein Orbenbritter, ober boch eines folden Dienftmann gewesen. Doch wenn biese fichtbare, aber nicht partheiliche Sinneigung jum beutschen Orben in einer Geschichte beffelben natürlich erscheint und in ber Borliebe bes Dichters für seinen Belben ihre Erklarung findet, so zeigen fich baneben genaue Beziehungen zu ben Danen in Reval, Die jene minbestens aufwiegen, und ihren besondern Grund haben muffen. Die ausführliche und ins Einzelne gebende Beschreibung ift in allen Fällen bemerklich, wo die banischen Ritter mit im Rampfe find; 3. B. B. 2065 ff., 7567 ff., 7855 ff., 8295 ff., 8344 (wo fogar die Farbe ihrer Rüftungen angegeben wird) u. f. w.; - ber Berfaffer unterläßt es nicht, ihrer bem beutschen Orben geleisteten Sulfe immer ausbrudlich zu erwähnen, und giebt babei später bie Ramen ber banischen Sauptleute an, was sonft bei ben untergeordneten Beerführern felten geschieht; - ja er verschmaht es sogar nicht, ber unwichtigen Besuche bes Orbensmeisters Conrab bon Feuchtwangen in Reval (B. 9417 ff., 9512 ff.) ju gebenfen. Wir geben gerne ju, bag biefes alles noch nicht zu bem Schluffe berechtigt, ber Berfaffer habe zu ber banifchen Barthei gebort. Raber bezeichnet aber schon seine engere Berbindung mit bem banischen Chitland ber Umftand, bas er bei Aufgahlung ber einzelnen Gebiete in Livland, Reval burch ben Bufat "bas aute land" bervorhebt (B. 6715.), es mit allen seinen Berhältniffen ausführlich beschreibt, und bei bem lobe und ber Schilberung ber gludlichen lage ber banischen Ritter und Lehnträger mit Vorliebe verweilt, mahrend er über alle andere Landestheile leicht hinweggeht und fast nur ihre Ramen angiebt. Bon entscheidendem Gewichte burfte endlich sein, daß er zwei Mal, B. 4943. und 9523. sich des Ausbruckes "des huses man" ohne alle nahere Bestimmung bedient, wo nach bem Zusammenhange nur die Besatung der Burg Reval verstanden werden kann. nennt er den König von Danemark und seine Streitfrafte in Ehftland fast immer furzweg ben "tunig" und "bes funiges man", (vergl. das Register unter bem Borte Danen). Go konnte nur ein banischer Unterthan mit Beziehung auf feinen Kurften fprechen und auch ein folder konnte nur, wenn er fich felbst auf Reval befand, fich beffen überheben, der einfachen Bezeichnung " die Burg" ihren Ramen beigufügen, ohne befürchten zu muffen, migverftanden zu werben. Der Berfaffer unferer

Shronik muß also wohl ein danischer Ritter ober Lehnträger in Ehftland gewesen sein, der sein Werk auf der Burg zu Reval schrieb und vortrug.\*) Dieses Ergebniß stimmt so gut mit der Nachricht am Ende von Bergmanns Handschrift überein, nach welcher sie durch Ditleb von Almpeke zu Reval im Jahre 1296. "geschriben" wurde, daß man sich geneigt fühlen muß, diesen sür den Verfasser zu halten, wiewohl aus Obigem noch kein sicherer Beweis für die Identität beider Personen gesschöpft werden kann. \*\*)

ı

Ì

ı

ı

Weit weniger wichtig ift es aber, ben Ramen bes Berfaffers zu ermitteln, als feftzuftellen, daß wir bas Bert eines Mannes aus jener Beit por une haben, ber wenigstens ben letten Theil ber von ihm ergablten Begebenheiten felbft erlebte, fich in ihnen thatig bewegte und ben Eindruck wiedergab, ben fie auf ihn machten. Das geht eigentlich schon aus ber oben erwähnten Rachricht in Bergmanns handschrift hervor, mag fie nun auf ben Berfaffer ober ben Abichreiber zu beziehen fein. Den gegen fie erhobenen Einwendungen fehlt, wie oben bemerkt, hinlangliche Beweistraft. Aber auch in bem Gebichte felbft zeigt fich ber Berfaffer als Zeitgenoffe. Außer ben oben angeführten Stellen, aus benen feine Mitwirfung in ben Rampfen hervorleuchtet, ergiebt fich eigene Anschauung aus ber Bestimmung ber Ortsverhaltniffe, 3. B. in ber Uebersicht ber Bolfer, B. 326 - 376; - aus ber oft fehr genauen Beschreibung einzelner Gegenden, wie um Seiligenberg 2. 9985 ff., und den Mittheilungen über besondere Buge aus dem Leben und ben Sitten ber Eingebornen, als bas Reiten ber Lettinnen, B. 348, 9230 ff., die litthauischen Kriegslager, B. 9974 ff. u. s. w. Auch icheint aus ber Schilberung und bem Lobe bes Orbensmeisters Cuno von Bergogenftein, B. 11641 ff., wie schon Pfeiffer bemerft, perfonliche Theilnahme ju fprechen. Den letten Zweifel hebt bie Aufforderung bes Berfaffers B. 11647 .: "wer mer gelebe, ber schribe nach." Pfeiffer (S. 332.) will zwar, daß biefe Zeile (bei ihm B. 11653.) gestrichen werbe, wahrscheinlich weil sie es ist, welche die ungleiche Berszahl des ganzen Gedichts veranlaßt, indem hier drei Zeilen statt der fonst gewöhnlichen zwei durch den Reim verbunden sind; — diese Unregelmäßigkeit kann aber leicht durch Unachtsamkeit des Dichters entftanden sein, und berechtigt noch nicht, an eine Berfälschung bes Tertes zu benten, die hier gar feinen 3weck absehen ließe. Dem Sinne nach fteht die Zeile gang paffend, wenn man annimmt, daß der Verfaffer im Jahre 1290, das er furz vorher angieht, bis zu jener Stelle schrieb und in der Absicht zu enden,

<sup>\*)</sup> Paucker a. a. O. S. 107. behauptet: ber Inhalt ber Chronik thue bar, daß fie ihren Ursprung nicht in Reval erhalten habe, da fie Ehstlands nur beiläufig erwähne und gar nichts von König Balbemar's Croberungen daselbst erzähle, die doch jum Geldengedichte nicht weniger Stoff geboten hätten, als die Kämpfe des Ordens mit den Heiden in Livland, Kurland und Litthauenwelchen der Chronist seine Dichtung fast ausschließlich gewidmet hat. — Es ist dabei übersehen, daß der Berf. nur den Plan hatte, "der Riterlichen Meister und Bruder zu Niefland geschicht" 2c. zu schreiben, oder bekannt zu machen "wie ver cristentum ist komen zu nieflant", B. 121 und 6668. Ehstland und Baldemars Eroberungen daselbst, lagen außerhalb desselben und er konnte darum auf sie nicht näher eingehen. Dagegen läßt er sich sehr gern, wo sich nur eine passende Gelegenheit sindet, über Chstland und die Thaten der dänischen Ritter daselbst aus, wie wir oben gezeigt haben, was aber natürlich nur da geschehen konnte, wo sie mit dem deutschen Orden in Berührung kamen.

<sup>\*\*)</sup> Daß Prof. Arufe in Dorpat ben Ditleb von Alnvete, Comthur von Reval nennt, (Ur-Gefchichte des Efthnischen Volkskammes, Mostau 1846. S. 551.) entbehrt jeder Grundlage und icheint nur eine Folge filichtiger Schreibart ju feln.

noch den Bunfch aussprach, sein Wert fortgeseht zu sehen, dennoch aber selbst noch einiges aus der Regierung des Ordensmeisters Holte anreihete. Einen ganz ähnlichen Fall haben wir in der Chronik Seinrich des Letten vor uns, der auch, nachdem er seine Arbeit schon geschlossen hatte, die spätern Begebenheiten in einem angehängten Rapitel hinzufügte.

Als besondere Eigenthümlichkeit verdient bemerkt zu werden, daß der Bersasser seinen Sedicht zum Borlesen bestimmte, und es selbst, wahrscheinlich so bald er einen Theil vollendet hatte, vortrug. \*) Viele Stellen zeigen das ganz deutlich, wie: "als ich (man) uch hie vor las" (B. 3118, 5688, 7168, 8760, 9778.), "als ich vor von ihm las" (B. 6338, 8820.), "die uch hie vor sin gelesen" (B. 2030.), "das mac ich wahrlichen lesen" (B. 5864.), "was mac ich mer davon gelesen" (B. 7272.), "als ich uch wil lesen" (B. 4310, vgl. B. 4649, 5853.); — andere ähnliche Aussprücke könnten auf die Benuzung einer schriftlichen Quelle gedeutet werden, wenn nicht die städtbare Rückbeziehung auf früher Erzähltes bewiese, daß sie auf gleiche Weise kanden werden müssen, so: "als ich's las" (B. 250, 3724, 6060, 7122, 9664.), "da ich nu von las" B. 2270, 9831, 9849.), "als ich (vorwar) han gelesen" (B. 5682, 6322.) Ferner sinden dadurch die häusigen Anreden und die oft wiedersehrende Robensart "als ihr habet vernomen" (B. 290, 1963, 4606, 4917, 5946, 6667, 6800, 8806, 9990, 11086, 11134, 11174, 11201, 11795) ühre Erstärung.

Fast man alles zusammen, was sich mit einiger Wahrscheinlichkeit über ben Berfasser unserer livländischen Reimchronit ermitteln läßt, so gestaltet es sich zu solgendem Ergebnis: Im Jahre 1296 oder kurz vorher schried zu Reval ein Mann, der im Rriege mitgewirkt hatte, also wohl ein Ritter oder Lehnträger des Königs von Danemark war, aber aus Mitteldeutschland, vielleicht aus Sachsen abstammte, ausgerüstet mit Sprachzewandtheit, Beobachtungsgabe und für seine Zeit beachtungswerthen Kenntnissen, unsere Reimchronik nieder, und theilte in ihr Begebenheiten aus der Geschichte Livlands mit, die er einem bedeutenden Theile nach selbst erlebt hatte. Daß sein Rame Ditleb von Almpeke gewesen sei, läßt sich nicht mit Sicherheit behaupten. Wie sehr er dadurch die Kenntnis der Geschichte des Landes und seiner Seit überhaupt gesordert hat, lehrt eine genauere Prüfung des Inhaltes seiner Schrift

#### 4. Per Inhalt.

Der Titel, ben unfere Keimchronik trägt, findet sich in der Heidelberger Handschrift nicht; — auch in Bergmanns Handschrift ist er von neuerer Hand geschrieben und auf einem besondern Blatte Papier dem Pergamentheste beigestügt. Es scheint daher, daß er von einem spätern Leser, vielleicht dem einstigen Besiber der Handschrift, Johann Alnpete, herrührt\*\*), der darin den Inhalt der Chronit anzugeden sucht. Er lautet: "Der Riterlichen Meister und Bruder zu Rieflant geschicht, wie sie von wegn des Christen glaubens, vom tusent hundirt und drivirzig iar an, bis vf tusent zwey hundirt neunzig iar mitt den heiben

<sup>\*)</sup> Mone a. a. O. fagt: "Für bas alte Dichterwesen find die vielen Stellen von Bedentung, worans die Bestätigung hervorgeht, daß solche Gedichte nie gesungen, sondern vorgelesen wurden, was anch für die Geschichte des Unterrichts ju bemerken ift."

<sup>\*\*)</sup> So vermuthet Bergmann, S. 177., weil fich der Rame Johann Alnyele an Rande des Litelblattes eingeschrieben befindet.

gott zur ere, inen zur felen seligkeit gefochten haben. Diese Ueberschrift ift aber bem Inhalte nicht ganz angemessen und enthält Unrichtigkeiten, indem sie den ersten Theil der Geschichte, bis zum Auftreten der Ritterorden, gar nicht umfaßt und die Thätigkeit der letztern ganz irrig schon im Jahre 1143 beginnen läst.

1

į

ı

Ì

ľ

١

١

Bas der Berfaffer in seiner Schrift ausführen wollte, deutet er selbst B. 90 an: "ich han willen mer zu fagen, wie gotes gute hat gefant ben criftentum in manch lant, bar nie fein apoftel quam," und bestimmt es 2. 121 ff. noch naber: "nu wil ich machen uch befant, wie ber criftentum ift fomen ju nieflant." Diefe Worte beziehen fich nicht blos auf bas erfte Erscheinen ber driftlichen Lehre in Livland, fondern auf ihr hinfommen nach allen Theilen bes Landes, ihre allgemeine Berbreitung, benn nur bei biefer Auffaffung fonnte ber Berfaffer viel später (beim Jahre 1262) das bis dahin Erzählte mit benselben Worten bezeichnen, 2. 6668 ff.: "ir habt hie vor wol vernomen, wie ber criftentum ift fomen, mit gotes belfe in nieflant." Wir baben an jener Stelle also nicht blos bie Inhaltsbezeichnung eines einzelnen Abschnitts, fonbern es ift bort ber leitenbe Grundsas für die Abfaffung bes gangen Werfes ausgesprochen. Der Rame Livland ift babei in weiterem Sinne aufgefaßt, benn B. 8923 ff. beißt es: "turen und nieflant, die sint uber ein genant in vremben landen bas ift war. Wer mochte bas geschriben gar, wie ieglich gegende ift genant; man heiset es alles nieflant." Außerbem erftredte fich bie Erzählung über ben sublicen Theil von Chitland, in so weit es nicht, wie harrien, Reval und Wirland, in danischem Besitze war, und über bie nordlichen Gebiete von Litthauen, Samogitien und Samland, welche fo oft von ben Baffen bes beutschen Ordens heimgesucht und endlich ihm unterworfen wurden.

Im Sinne des Berfaffers ließe fich daber fein Wert am richtigften bezeichnen als eine "Geschichte ber Berbreitung bes Chriftenthums in ben livlandischen Besthungen bes beutschen Ordens, vom Jahre 1143 bis um das Jahr 1292," Da aber die Annahme ber driftlichen Lehre, wie bamals gewöhnlich, auch in biefen gandern nur burch bie Gewalt der Waffen bewirft wurde, wovon nur gang vereinzelte Falle Ausnahmen bilden, fo erhalt die Chronif den Charafter einer Rriegsgeschichte. Die firchenhistorische Richtung, die man erwarten follte, tritt um fo mehr in den hintergrund, ale ber Verfaffer fich begnügt, über die Bestegung, die erzwungene Befehrung, ben baufigen Abfall ber Beiben und die endliche Befestigung ber driftlichen Berrichaft, alfo auch bes Chriftens thums in Livland zu berichten, ohne auf Die zugleich erfolgten firchlichen Ginrichtungen, Die Erbauung gottesbienftlicher Gebaube, Die Eintheilung bes Landes in Bisthumer, die Anstellung geiftlicher Oberhäupter ic. Rudficht ju nehmen. Rur die ersten brei Bischöfe, als alleinige Landesherren und spater ein Baar andere, die felbst zu ben Baffen griffen, werden aufgeführt. Dagegen lebnt fich die Erzählung an die Regierung derjenigen Machthaber, benen burch Stellung und Beruf Die Unterwerfung ber heibnischen Eingebornen befonders zufiel, Die Bischofe Deinhard, Berthold und Albert bis zur Errichtung des Ordens der Schwerdträger, bann deffen Meister und nach seinem Untergange die Deifter bes beutschen Ordens. 3hr Regierungewechsel wird jedes Mal bemerkt, ihre Regierungsbauer genau angegeben. Sie bildet bas Fachwert, in welches ihre eigenen friegerischen Thaten, oder die ihrer Untergebenen bineingeordnet werden. Andere Abschnitte kennt die Chwnif nicht. Die Beziehung ber einzelnen Begebenheiten auf einander ift aber, besonders im Anfange, so wenig bervorgehoben, die Erzählungen selbst find auch durch die Form so sehr von einander getrennt, daß das Ganze wieder in eine Menge kleinerer Abtheilungen zerfällt, welche den Eindruck einer Reihe mehr oder weniger scharf gezeichneter, historischer Bilder machen, deren genauern innern Zusammenhang zu ergründen und zu ergänzen die Ausgabe des Geschichtsforschers bleibt.

Obgleich die Darftellung fener größtentheils friegerischen Begebenheiten nach Sprache und Manier von Anfang bis ju Ende eine burchaus gleichmäßige ift, und mur aus einer Keber gefloffen sein kann, so lägt fich boch ein fornvährendes, bedeutendes Steigen in der Reichhaltigkeit und umftandlichen Ausführung des Stoffes, fo wie in ber geschichtlichen Saltung bes Bertes mahrnehmen. Die erfte Salfte, bis in die Zeit des Ordensmeisters Dietrich von Gruningen fieht darin um Bieles gurud. Am burftigften ift bie Regierungsperiobe ber erften Bijchofe ausgestattet. Der Berfaffer wußte aus ihr nur trodene Thatfachen zu erzählen, die fein helleres Licht Das Sagenhafte spricht fich in einer auf Kander, Bolfer und Versonen werfen. Bundergefchichte aus (B. 467 ff.), und der Dichter erlaubt es fich, ber Reise Deinhard's und Rope's nach Rom, burch eine Schilderung ber Eingebornen, bie er bem Babfie burch fie machen laßt, (B. 322 ff.), mehr Lebhaftigfeit zu geben. — Bon ben Thaten ber Schwerbtrager und ber beutschen Kreugfahrer nach Livland, bie fie unterftütten, wird schon mehr berichtet, aber man bemerkt leicht, daß dem Berfaffer noch jene genauere Renntniß ber Einzelnheiten fehlt, burch welche er fpater seinen Darftellungen Anschaulichfeit und tiefere Bedeutung zu verleihen weiß. Selbst die wichtigften Begebenheiten biefes Abschnittes, Die Riederlage Bolfemin's, ber Untergang bes Schwerdtrager-Ordens und die Bereinigung feiner Ueberrefte mit bem beutschen Orden, find noch fehr wenig ausgeführt. Doch erscheinen bazwischen einzelne Buntte in bellerem Lichte, wie die Ankunft und die Thaten des Herzogs von Sachsen in Livland (B. 913 ff.), und der große Raubzug der Litthauer (B. 1424 ff.), letterer durch genaue Ditsan-Rach bem Auftreten bes beutschen Orbens zeigt fich einige Ausführlichkeit in ber Darftellung ber Siege herrmann Balte's über Die Ruffen (B. 2065 ff.), aber besto größer ift gleich barauf die Leere in ber Regierung Beinrichs von Beimburg. Das von Anfang an bemerkliche Bestreben, Die Thatsachen nach ber Zeitfolge au ordnen und baburch in Beziehung auf einander zu bringen, hat feine Sicherheit, und die Unbestimmtheit der Angaben verrath leicht, wie wenig Zuverlässiges unfer Dichter selbst darüber erfahren hatte.

Die Regierungszeit Dietrichs von Grüningen bilbet den Uebergang zu der, zwar nicht besonders abgetheilten, aber durch bedeutende Borzüge leicht bemerklichen zweiten Halfte des Werkes. Schon in jener, besonders aber von dem Amtsantritte des Meisters Andreas von Stirland an, zeigt der Berfasser weit tieser eingeschende Kenntniß seines historischen Stosses. Die Begebenheiten drängen sich mehr aneinander und füllen die Regierungsjahre der Ordensmeister bester aus, so daß sich schon dadurch ihre Beziehung auf einander immer bestimmter ergiebt; — die einzelnen Schilderungen sind oft mit großer Sorgsalt die auf unerhebliche Kleinigseiten ausgessührt und die örtlichen Berhältnisse der Heereszüge, Kampsplätze und Burgen, die Rüftungen, die Stellungen der Heere zu einander genau angegeben, so daß sich ein recht deutliches Bild der Borgsinge aufsassen, ein weit sichereres Urtheil über sie fällen läst. Besonders wichtig ist aber, daß die Darstellung immer mehr historische Haltung

ł

ı

!

ŀ

Ì

١

gewinnt, indem zuweilen die Absichten bei den Bewegungen, die Urfachen von Arieg und Frieden, von Siegen und Riederlagen angeführt werben, oder die Versonen ben Beweggrund ihrer Sandlungen, ihre Blane und Anfichten burchbliden laffen. Jahresgablen fehlen zwar fast gang, aber die Regierungsbauer ber Ordensmeister und bie Beit, welche bie einzelnen Begebenheiten trennt, find größtentheils mit Genauigfeit feftgefett und in manchen Fallen die Seiligen-Tage beigefügt, fo daß fich mit hinguziehung anderer Gulfsmittel leicht einzelne feste Puntte gewinnen und barnach bie übrigen bestimmen laffen. — Rebenbei find in die ausführliche Geschichtserrählung gelegentliche Mittheilungen verwebt, die zur richtigen Beurtheilung der Buftande Liplands in jener Beit wefentlich beitragen. Die Stellung und bas Benehmen bes beutschen Orbens gegen die einheimischen und benachbarten Bolfer im Rampfe und in friedlichen Annaherungen wird beutlicher; - bie Eingebornen zeigen ihren Rationalcharacter, ihre religiofen Borftellungen und burgerlichen Ginrichtungen, ihre Sitten und Bebrauche im Rriege und Frieden; — besonders erhalten wir genauere Kenntniß ihrer Rleidung und Waffen, ihrer Art Krieg zu führen und ber Bauart, Befestigung und Bertheibigung ihrer Burgen; — bie Dertlichkeit bes Landes wird nicht felten aufgeflart und man vermag mit Gulfe ber gegebenen Undeutungen bie Lage ganger Landftriche und mancher langft untergegangener Wohnfite und Burgen mit einiger Sicherheit festzuftellen.

Der Gewinn, ben die Reimchronik der Geschichte Livlands, vornehmlich in ber letten Salfte des breizehnten Jahrhunderts bringt, beschränft fich daher nicht blos auf eine umftanbliche Darftellung ber in biefem Zeitraume vorgefallenen Begebenheiten, sonbern behnt fich auch nach manchen andern Richtungen aus, die zur genauern Kenntniß ber Zeitverhaltniffe, ber Bolfer und bes Landes felbst wefentlich beitragen. Sie ift, wie Wfeiffer (S. VIII.) treffend fagt, auch für Sitten und Gebrauche zc. ber alten Bewohner Livlands eine Fundgrube, die dem, der zu suchen verfieht, nicht unerhebliche Ausbeute gewährt. Befonders michtig wird fie aber baburch, daß fie durch ihre Reichhal= tigfeit alle fpatern Chronifen ebenso fehr übertrifft, als burch ihr Alter. Rur Die Chronik Seinrich Des Letten ift früher geschrieben und für ihren Beitraum ausführlicher, reicht aber nur bis jum Jahre 1226. Dennoch bleibt unfere Reimdronik neben ihr von Bedeutung, benn fie erganzt ihre Berichte nicht nur haufig burch einzelne, bezeichnende Angaben, sondern bringt auch ausführliche Nachrichten über Begebenheiten, beren in jener nicht erwähnt wird. Dahin gehören bie Erzählung von dem Empfange bes Bergogs von Sachsen in Riga und ber Schlacht an ber Emmer, B. 913 ff., fo wie von dem großen Raubzuge der Litthauer, B. 1424 ff. Fur die folgende Zeit, in welcher fie felbst immer mehr an Ausführlichfeit und innerem Werthe gewinnt, steht fie bedeutend höher als alle spätere Chroniten, welche zwar größtentheils aus ihr geschöpft, fich aber begnügt haben, eine dürftige Aufgahlung der Ordensmeister, mit furger Bezeichnung ihrer Thaten zu liefern. Daber hat für uns in gewiffem Sinne alles, was fie darbietet, den Reiz der Reuheit. Wenn auch die meiften erzählten Begebenheiten in andern Quellen unferer Geschichte ebenfalls zu finden find, so find fie doch bier um fo viel forgfältiger ausgeführt und erscheinen in fo bedeutend hellerem Lichte, daß felbst bekannte Thatfachen, burch die genaue Darlegung ber einzelnen Umftande und ihre fenntlich werdende Beziehung auf andere Borgange, eine ganz neue Bebeutung für die Geschichte erhalten. Sie giebt aber auch historische Mittheilungen, Berichte über heeredzüge und Schlachten ic. von größerer ober geringerer Wichtigkeit, nach

benen man in andern Quellen ganz vergeblich sucht, so wie fast alles zur Alterthumstunde, Sittengeschichte, Länderbeschreibung zo. gehörige, sonst nirgend anzutreffen ist. Auffallend ist es daher, wie Bergmann diese Borzüge so sehr verkennen konnte, daß er, nach & 175. in ihr nur "einige wenige Abweichungen von andern noch vorhandenen alten livländischen Historikern" zu sinden glaubte. Dem Geschichtsschreiber Livlands wird sie bald, als seine reichhaltigste Quelle für das dreizehnte Jahrhundert, unentbehrlich werden, und er wird bei ihrer Benutzung leicht die Mangelhaftigkeit der bisherigen Grundlagen unserer historischen Forschung über jene Zeit und die Bereicherung und Aufklärung, welche die Geschichte durch sie erhält, deutlich erkennen.

#### 5. Quellen und Glaubwürdigkeit.

Der Reichthum einer historischen Quelle ist nur dann von Werth, wenn er auf sestem Boden ruht. Das hat man auch bei uns lange unbeachtet gelassen. Das Berlangen, aus der ältesten Zeit möglichst viel mitzutheilen, drängte die Quellenkritis in den Hintergrund und ließ fast alles als beglaubigte Thatsachen entgegennehmen, was irgend eine Chronis bot. So haben wir eigentlich viel weniger Geschichte, als manche voluminöse Bearbeitungen gerade der ältesten Perioden glauben machen wollen. Erst in neuerer Zeit hat man begonnen, die historischen Berichte sorgfältiger zu prüsen und dadurch gediegener Geschichtsschreibung vorzuarbeiten. Bei einer Chronis in poetischen Korm, wie die vorliegende, wo der Dichter leicht die Ausschmüdung seines Wertes auf Kosten der Wahrheit gesördert haben kann, ist es daher ganz besonders wichtig, zu ersorschen, woher der Verfasser seine Rachrichten nahm und ob ihnen, wenigstens im Allgemeinen, Glaubwürdigseit zugesprochen werden dürse.

In einer Zeit, wo schriftstellerische Thätigkeit noch zu ben Seltenheiten gehörte und es überdem schwer war, zu den wenigen vorhandenen literärischen Hülfsmitteln zu gelangen, sah natürlich auch der Geschichtschreiber sich oft genöthigt, der Sage zu folgen. In demselben Falle scheint sich der Verfasser unserer Reimchronik befunden zu haben. Obgleich man disher aus einigen Stellen derselben hat folgern wollen, das schristliche Auszeichnungen und Urfunden zu seinen Quellen gehört hätten, so ist ein Beweis dafür doch gar nicht zu liesern. Die älteste uns befannte Quelle, die Chronik Seinrich des Letten, ist ihm gewiß fremd gewesen, da er oft mit ihr in entschiedenen Widerspruch geräth, wo ihre Mittheilungen urfundliche Bestätigung erhalten.

Der Verfasser seibst bezeichnet gleich im Anfange die leberlieferung ersahrener Männer als seine Duelle, und Berusungen auf sie ziehen sich durch die ganze Schrift. Er beginnt seine Erzählung mit den Worten: "Ru wil ich machen uch bekant, wie der cristentum ist somen zu nieflant, als ich han vernomen von allen wisen luten," B. 120 st. — Nehnliche Quellenangaben sinden sich bis zu Ende häusig vor: "als ich han vorwar vernomen," B. 229, 3478, 11713; — "als ich vorwar horte sagen," B. 1961, 4404; — "als ich die mere han vernomen" B. 7584, 8332, 9312; — "dh mere sint mir wol bekant," B. 2704; — "das ist noch manchen manne kunt," B. 1101; — und steigern sich endlich zu größerer Gewisseit in der Verscherung: "als ich bewisset din," B. 11777. In der ersten Hälfte der Chronit ist der Einstuß der Sage anßerdem auch in Inhalt und Korm zuweilen bemerklich (z. B. in der Wundergeschichte B. 467 st.) und die Vergleichung mit Seinrich dem Letten und den Urkunden zeigt deutlich, wie sie hier vermischend und zusammenziehend gewirft hat.

Buerft behauptet nun Mone, ber Berfaffer beziehe fich zuweilen auf ein Bud, aus bem er geschöpft habe, und Pfeiffer (S. VII.) betrachtet vorzugeweise forift = liche Quellen als die Grundlage ber Reimdronit, indem er den Ginfluß mundlicher Ueberlieferungen auf die früheste Zeit beschränkt. Die von ihnen zum Beweise angeführten Stellen, erfordern aber eine andere Deutung, als sie ihnen geben. Ebenso wie man aus ben Worten "als ich's las", "als ich han gelesen" und ähnlichen nicht auf eine schriftliche Quelle schließen darf, weil ber Berfaffer fich damit auf bas Borlefen feiner eigenen Schrift bezieht, was auch Mone und Afeiffer anertennen, (vergl. ben 3. Abschnitt am Ende); - ebenso meint er mit bem Buche, beffen er gumeilen erwähnt, in ben meiften Stellen gang entschieben fein frembes, sondern fein eigenes. Dahin gehören B. 3432: "biz buch ouch alle fagen wil; " B. 4080: "fus faget uns bis buch verwar"; B. 8495: "bis buch vorwar mac funden." Ferner fann in B. 2424 ,, als uch bas buch tut befant," und B. 8514: "als ir bas Buch horet fagen," wegen ber eingeschobenen Anrede, nur bie Schrift bes Berfaffere, Die eben gelesen wird, gemeint sein. Daffelbe muß wohl auch von B. 2291: "das buch faget uns verwar," und B. 9866: "fus hore wir bas buch fagen," gelten. Dann bleibt nur noch die Stelle B. 4041 übrig: "als ich das buch hore fagen", die aber nicht bestimmt genug und jenen ju ahnlich ift, um allein ben Schluß auf Die Benutung einer altern handschriftlichen Aufzeichnung zu rechtfertigen.

1

1

Die schwierige Stelle in der Erzählung von der Rettung zweier Ordensbrüder durch die ehstnischen Eheleute Emme und Viliemes, B. 797 st.: "ir beider sele ich gutes gan; sie hat min dide wol gepstegen," ist von Mone auf eine Art erklärt worden, welche hier ein fremdes Original als Grundlage voraussett. Da nehmlich die Begebenheit in eine so frühe Zeit fällt, daß der Berfasser hier unmöglich von sich selbst sprechen kann, an zwei verschiedene Autoren aber wegen der Gleichsörmigkeit des ganzen Gedichtes nicht gedacht werden darf, so glaubt Mone, die Stelle sei durch gar zu treue Aufnahme der Worte eines hier benutzen Berichts, (der also von den gesangenen Rittern selbst hergerührt haben müßte,) entstanden. Solch' ein gedankenloses Rachschreiben hat aber gar zu große Unwahrscheinlichseit, besonders da das angeblich zum Grunde liegende, fremde Original nicht blos abzuschreiben war, sondern in Verse umgesetzt werden mußte. Weit eher darf man eine Unrichtigkeit im Texte vermuthen, auf die auch der Umstand hindeutet, daß für "sie hat" eigentlich "sie han" mit Bezziehung auf beide vorhergenannte Personen ("Emme und viliemes") stehen sollte. Bielleicht ist daher "sie han ir dicke wol gepstegen" zu lesen.\*)

Sonft wird nur noch B. 395. einer vom Bischof Meinhard angesertigten Befchreibung seiner Schickfale erwähnt, Die, falls fie jemals vorhanden war, Doch von unserm Chronisten nicht benutt worden sein fann, da gerade das, was er aus Meinsbards Zeit mittheilt, so fehr durftig ift und die meisten Unrichtigkeiten enthält.

Schwerer noch als die in Rlöstern ober auf Burgen angefertigten und ausbewahrten chronifantischen Auszeichnungen, waren die in den Archiven sorgfältig verschloffenen Urfunden zugänglich. Sie sind daher kaum zu den Quellen der Geschichtsschreiber des Mittelalters zu zählen, die nur dann aussührlichere Mittheilungen über fie machen, wenn sie selbst in irgend einer unmittelbaren Beziehung zu ihnen standen. Auch von dem

<sup>\*)</sup> Ober follte in dem Sage die Redensart liegen: "minne pflegen", Berte ber Liebe anouben ?

Berfasser unserer Reimdronif muß es unentschieden bleiben, ob er, wie Mone vermuthet, bei seiner Arbeit Urfunden benutte. Die östere Erwähnung von "briefen" und
"lanscheiden" ist noch kein hinlänglicher Beweis dasur. Immer ist es, wo sie vorsommen,
nur eine flüchtige Anzeige, daß durch Briefe Nachrichten ertheilt. Ariegsheere und Convente
zusammenberusen, Schenkungen befrästiget oder Grenzscheiden bestimmt worden seien,
nirgend aber sindet sich eine genauere Inhaltsangabe derselben, vergl. B. 1320, 1974,
2061, 2958, 3177, 3520, 3529, 3564, 3910, 4321, 4382, 5538, 6686, 6703, 9747,
9756, 9779, 10848, 11660. Alle diese Stellen lassen nur den Eindruck zurück, daß der
Bersasser aus irgend eine Art von der bei verschiedenen Gelegenheiten geschehenen
Aussertigung von Urfunden oder ihrem Dasein Kenntniß erhalten hatte, und ihrer demgemäß erwähnt, ohne ihren Inhalt selbst genauer gefannt zu haben, was sich sonst
boch wohl durch aussührlichere Mittheilungen über benselben verrathen müßte.

Die angeführten Grunde berechtigen wohl hinlanglich bazu, frühere Chronifen und Urfunden im Allgemeinen von den Quellen unseres Dichters auszuschließen, und befestigen die Ansicht, daß er sich hauptsächlich von ber Sage leiten ließ. Dadurch geschieht aber ber Glaubwurdigfeit seiner Mittheilungen nur theilweise Gintrag. Sie umfaffen, wenn man bie Ergablung von ber erften Anfunft ber Deutschen in Livland abrechnet, feit Deinhards Auftreten ale Bifchof, ungefahr einen Zeitabichnitt von hundert Jahren, und find auf einen Raum beschränkt, in welchem ber Berfaffer fich selbst bewegte. Leicht konnte er also, auch für die altesten Zeiten, noch ziemlich zuwerlässige Rachrichten erhalten, vielleicht fogar Personen gefannt haben, beren Jugend bis jum Anfange ber beutschen Herrschaft in Livland hinaufreichte. Sagt er boch felbst bei einer ber ältesten Begebenheiten: "bas ift noch manchem manne funt." 2. 1101. — Benigstens mußte der nachtheilige Ginfluß, den bie Sage als alleinige Quelle, auf seine Chronit ausüben konnte, immer geringer werden, je mehr fich die Begebenheiten feiner eigenen Beit naherten, bis er endlich feinem Werfe burch getreue Berichte über bas, was er selbst erlebte, ober woran er thatig Antheil nahm, entschiebenen Werth ju geben im Stande mar.

Diefe Boraussehung findet durch forgfältige Kritif ber einzelnen in ber Meinchronik erzählten Begebenheiten ihre Beftätigung. Bludlicherweise wird es möglich, beren Wahrheit zum großen Theile nach einem sichern Maasklabe zu prüfen und fich baburch ein Urtheil über die historische Treue und Bahrheitsliebe des Berfaffers zu bilden. Besonders für den Anfang, wo man die nachtheilige Wirkung der Sage am meiften erwarten muß, giebt die zuverlässige und ausführliche Chronik Seinrich bes Letten bis 1226 mit Singugiehung einiger Urfunden ein erwunschtes Mittel gur Bergleichung. Es zeigt fich nun allerbings eine große Berschiebenheit, aber bei naberer Betrachtung findet man balb, daß die Begebenheiten mehr verwirrt, als umgestaltet find. Faft alles, was die Reimchronif berichtet, findet fich auch in ber Chronik Seinrich des Letten, felbst bis auf einzelne characteriftische Buge, wieber, aber felten an ber gebörigen Stelle und in richtigem Zusammenhange. Die mahre Reihenfolge ift oft verschoben, was getrennt war, ift zusammengezogen, und einzelne Borgange find wieder mit Thatsachen in enge Berbindung gebracht, die nicht zu ihnen gehoren. Die vorhandenen, entschiedenen Widersprüche betreffen eigentlich nur die Chronologie, die in Diesem Theile ber Reimchronif entweder gang unrichtig ober ungenau ift. Wo fich fonft Mangel an Uebereinstimmung findet, ift er burch jene Bersehung der Begebenheiten entstanden, oder besteht in einem Mehr oder Weniger. Bergrößernde und entstellende Zusätze sind nur wenige anzutreffen. Diese Mängel erscheinen zwar gegen das Ende des von Seinrich dem Letten beschriebenen Zeitraums seltener oder werden unbedeutender, aber mit Hülfe von Urkunden lassen sich doch auch über benselben hinaus, bis an die Regierungszeit Dietrich's von Grüningen historische Unrichtigseiten und chronologische Fehler nachweisen.

ı

í

١

ı

i

1

Bon bem Jahre an, mit welchem Seinrich ber Lette fcbließt, wird bie Brufung schwerer, weil alle übrigen Chronifen ber Zeit viel entfernter fteben, als bie Reimdronik, und überbem in hohem Grabe von ihr abhangig find, also nicht zur Bergleichung bienen können. Dafür greifen aber nun bie Urfunden in größerer Angahl ein und find zur Beurtheilung einzelner Thatfachen, befonders ber Zeitangaben vorzüglich geeignet. Mit ihrer Sulfe gelangt man zu bem wichtigen Ergebniß, baß in ber Reimchronif die Bestimmungen über bie Regierungsbauer ber einzelnen Meister von Anbreas von Stirland an, vollfommen genau und richtig angegeben find, fo daß fich auf sie eine vollständige Chronologie derfelben begründen läßt. \*) Wenn aber schon die Zeitangaben, die sich in dem Gedachtniß des Erzählers und bei mundlichen Mittheilungen fo leicht verwirren konnten, zuverläffig find, fo läßt fich bas von ben Begebenheiten felbst noch mehr erwarten. Auch ftimmen bie Urkunden in ben Rallen, wo fle einzelner Borgange ermabnen, immer mit ber Reimchronik überein. Dazu tommt, bag gerade feit Andreas von Stirland bas fcon fruher bemerkliche Zunehmen von Reichhaltigkeit sich zu einem Grabe fteigert, der zu der Annahme berechtiat, daß den Berfasser nun schon Berichte von Augenzeugen ober eigene Anschauung leiteten, durch welche seine Darstellung jene immer größere Sicherheit und Bestimmtheit wohl gewinnen mußte.

Auch die poetische Einfleidung hat der geschichtlichen Treue keinen wefentlichen Eintrag gethan. Dem Verfaffer war es mehr barum zu thun, die in Livland porgefallenen Begebenheiten forgfältig wiederzugeben, als ein funftreiches Bedicht zu liefern. Das spricht sich in der einfachen Ergählung aus, die nur so viel mittheilt, als die Sage bot, es barum verschmaht, bas im Anfange herrschende Dunkel willführlich aufzuhellen und auszuschmuden, und fich erft fpater zu größerer Lebhaftigfeit erhebt, als genauere Kenntniß ber Einzelheiten es gestattete. Diese Wahrnehmung spricht zugleich für die Wahrheitsliebe des Berfaffers und ift ein Beweis für die Gewiffenhaftigfeit, mit welcher er ben erhaltenen Berichten folgte. Selbst bie zuweilen eingeschobenen Reben und eigenen Worte ber handelnden Personen mogen fich häufig auf wirklich Gesprochenes grunden, benn es liegt gang im Wefen ber Sage, bezeichnenbe und treffende Aussprüche fortzupflangen. Ihre porliegende Ginfleidung ift aber natürlich eine Bugabe bes Dichters. Daß er fich hierin einige Freiheit erlaubte, beweiset Die Beichreibung, welche Meinhart und Rope bem Papfte von Livland machen, (B. 322 ff.), bie awar gewiß vollständige objective Wahrheit hat, aber nicht auf einer Sage von bem, was jene Abgeordneten sprachen, sondern auf bes Berfassers eigener Kenntniß

<sup>\*)</sup> Bergl. den ", Versuch einer Chronologie der Meister deutschen Ordens in Livland wähs rend des dreizehnten Jahrhunderts" in den Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Livs, Chsts und Aurlands 38d. III. Seft 3. S. 401—470. Riga 1845.

von den Justanden und Bölfern Livlands beruhen mag. Solche und ahnliche Folgen ber poetischen Form sind leicht kenntlich und werden darum den Geschichtssorscher nicht stören.

Im Ganzen ist der Eindruck, den unsere Neimchronik macht, gewiß ein gunstiger. Sie stößt die Ueberzeugung ein, daß der Verfasser mit Sorgsalt und Genauigkeit mit theilte, was er in Ersahrung brachte, niemals absichtlich von der Wahrheit adwich und dem zu seiner Zeit herrschenden Partheitampse in Livland keinen Einsluß auf seine Schrift gestattete. Wenn er dennoch in der ersten Hälfte derselben den nachtheiligen Einsluß nicht auszuscheiden wußte, den die Sage bereits auf die Geschichte ausgesibt hatte, so lag das an dem Mangel einer festeren Grundlage; sie nimmt dadurch als Duelle eine untergeordnete Stelle ein und muß durch gesicherte Hülfsmittel geregelt werden. Desto höher steht die zweite Hälfte. Innere und äußere Gründe besessign das Bertrauen, das sie als das Wert eines Zeitgenossen erweckt, und so wie sie durch Reichthum und Ausstührlichseit ausgezeichnet ist, so übertrisst sie auch an Zuverlässigkeit gewiß jeden andern Bericht unserer Chroniken über den von ihr behandelten Zeitabschnitt der livländischen Geschichte.

#### 6. Andentungen über den Ginfluss der Reimehronik auf die spätere Parstellung der livländischen Geschichte.

Obgleich bis zur Herausgabe ber Reimchronik burch Bergmann, nur zwi Schriftsteller sie ihren Werken in größerer Ausbehnung zum Grunde legten, so hat sie boch durch diese einen zwar sehr bedeutenden, aber auch höchst nachtheiligen Einstuß auf die Darstellung der livländischen Geschichte ausgeübt. Die kaum zu lösende Berwirrung, welche lange Zeit in derselben herrschte, erhielt ihren ersten Ursprung theils durch die Mängel der Reimchronif selbst, theils aber auch durch misslungene Versuche, ihre Nachrichten weiter auszusühren, zu erklären und zu ergänzen.

Wir haben oben die Abhängigseit zu erweisen gesucht, in welcher die Neimdrenk in ihrer ersten Hälfte zur Sage steht, und auf die verdorbene Gestalt hingebeutet, in welcher dadurch ihre ältesten Nachrichten erscheinen mußten. Um aber das Raaf der Abweichung vom Wahren genauer darzulegen und so den durch ihre weitere Berbeitung entstehenden Nachtheil richtiger zu schähen, wollen wir versuchen, dem Gangs, den die Sage in Livland nahm, zu solgen und ihren Standpunkt in der Zeit, als der Versasser der Reimchronik sie auffaßte, zu bestimmen.

So wie die Bewohner Livlands drei Körperschaften, Eingeborene, Geistliche und Ritter, bildeten, welche gleich Anfangs ziemlich feindlich einander gegenüber ftanden und wenig Neigung hatten, selbst im geselligen Verkehr, sich zu vermischen, so muste die mündliche Ueberlieserung der Seschichte auch eine dreisache, unabhängige Sestalt erhalten. Die Bolkssage ging mit der Selbsiständigkeit der Eingeborenen unter, ohne für die Geschichte gerettet worden zu sein, und läßt nur noch in Liedern und Nährchen dürftige und dunkle Nachklänge vernehmen. Die geistliche Sage gelangte, wegen des Uebergewichts, das die Auszeichnungen in den Klöstern erhielten, schwerlich pu großer Bolkständigkeit und Verbreitung, hat aber später augenscheinlich den Weg in

bie Bischosschronifen gefunden und zu den verwirrten Berichten derselben Beranlassung gegeben. Die Rittersage, kenntlich durch ihre ausschließliche Beschäftigung mit den Ritterorden Livlands und deren Kampsen, bildete sich in den Erholungsstunden von Kriegern, die auf ihre Thaten stolz und den Wissenschaften entfremdet waren, durch das Bedürfniß der Mittheilung, am Reisten aus. Sie wurde wahrscheinlich die einzige Grundlage der Reimchronik, so weit der Verkasser die von ihm erzählten Besgebenheiten nicht selbst erlebte.

Bon biefem Gefichtspunkte aus erklart fich leicht bie ganze Richtung und manche Eigenthumlichkeit ber Chronif. Die Ritter wurden erft im Anfange bes breizehnten Jahrhunderts in Livland einheimisch und mußten also die Rachrichten über die Begebniffe ber frühern Zeit aus ber bei ben Geistlichen ober ben ansäßigen Deutschen verbreiteten Sage annehmen, begnügten fich babei aber um fo eber mit einigen burren Grundzugen, als fie damals selbst noch nicht mitgewirft hatten. Daber lehnt fic jener Beitabschnitt mehr an bie firchlichen Berbaltniffe und zeigt größere Durftigfeit. Das mußte fich andern, sobald ber Schwertträger-Orden in Livland Bedeutung gewann und seine eigenen Thaten ben Rachkommen ju überliefern hatte. Die Sage manbte fich nun, wie auch in ber Reimchronit geschieht, gang von ben geiftlichen Machtbabern und ihren Berhaltniffen ab, und band fich an die Regierungszeitraume ber Orbensmeister. Allmählig zeigten sich aber auch bie allgemeinen Rachtheile ber munblichen leberlieferung und führten bie Mangel in bem von ihr abhängigen Theile unferer Chronif herbei. Je mehr Abschnitte an einander gereihet wurden, besto mehr trat bas Bergangene in ben hintergrund. Es vermochte nicht mehr fo lebhaften Antheil zu erregen, als bas Reue, wurde allmählig, wie ein alter Baum feiner Blatter, bes Schmuckes zahlreicher, ben Begebenheiten angeknüpfter, einzelner Buge beraubt und behielt endlich die Geftalt eines nadten Stammes. Manche Einzelnheiten wurden noch, gleich losgeriffenen Blattern umbergeweht, und bingen fich fremben Stammen an, ober ber Ergabler fuchte gar bie einformige Ueberlieferung burch Bermuthungen und Kolgerungen auszufüllen und zu beleben. Besonders verwischten und vermischten fich die Zeitbestimmungen; — es rucke zusammen ober verschmolz in einander, was ursprünglich gesondert war, wie entfernte Begenftande bem Blide oft nabe beisammen erscheinen, obgleich fie burch weite Raume getrennt find; - juweilen ging bas Beitverhältniß ganz verloren und die Begebenheiten wurden bann willführlich aneinander= gefnüpft und in eine unrichtige Reihenfolge gebracht.

Auf diesem Wege hatte sich die Sage von ihrem Ausgangspunkte entfernt und war in die angedeuteten Berhältnisse getreten, als der Verfasser der Reimchrsnik, welche daher in ihrem ersten Theile Belege zu allen senen Abirrungen enthält, sie auffaste und verarbeitete. Es geschah also glücklicher Weise in einem Zeitpunkte, wo sie noch nicht alt genug geworden war, um sene Stuse der Verdorbenheit erreicht zu haben, auf welcher die Begebenheiten bis zur Unkenntlichkeit entstellt oder gar dem Fabelhaften nahe gebracht sind. Das beweiset die Vergleichung mit Seinrich des Letten Chrsnik und den Urkunden, indem sie zeigt, daß die Reimchrsnik auch im Ansange noch immer in den Grundzügen wahre Geschichte enthält, welche mit Umsicht geprüft und durch ans dere zuverlässige Hülfsmittel geläutert, von wesentlichem Ruben sein kann. Diese

nothwendige Kritif sindet sich aber bei den spätern Bearbeitern, die sie ihren Werken ausschließlich zum Grunde legten, nicht. Sie nahmen das Dargebotene mit allen Mängeln in gutem Glauben an, und suchten es, wo sie Dunkelheiten und Lücken bemerkten, durch willführliche Folgerungen und Ergänzungen auszufüllen. Auf unsicherem Boben gegründet, mußten diese aber leicht zu neuen Fehlern und Irrthümern führen, welche um so schwerer zu erkennen waren, als ihre Grundlage, die Reimchronif, auf lange Zeit verschwand und eine Vergleichung mit ihr also unmöglich wurde.

In biefer Art hat zuerft ber Berfaffer ber Ordenschronik, welche am Ende bes funfzehnten Jahrhunderts geschrieben ju fein scheint, ben Rachrichten ber Meinchronik Reblerhaftes angehangt. Er schließt fich in benjenigen Abschnitten seines Bertes, welche die livlandische Geschichte behandeln, ber Reimdronik, so weit diese reicht, in ber Darftellung und Reihenfolge ber Begebenheiten, ja felbft im Ausbrucke, fo enge an, daß feine Arbeit eigentlich nur als ein anfänglich ziemlich vollständiger, allmählig immer durftigerer Auszug aus berfelben, betrachtet werden muß. \*) 3war ichiebt er allerbings zuweilen fleine Bufate ein, welche einen andern Urfprung haben muffen, fie scheinen aber oft aus Diffverftandniffen und eigenen Folgerungen hervorgegangen au fein, ober find boch so geringfügig, daß man bemohngeachtet bie Reimchronik als feine alleinige Quelle bezeichnen barf. Zene Zusätze baben die meiste Verwirrung veranlaßt und erweisen sich fast durchweg bei genauer Kritik als unrichtig. Dabin gehört besonders die beigefügte Chronologie, die mit Sicherheit als ein Bersuch des Berfaffers zu betrachten ift, Die in ber Neimdronik angegebene Regierungebauer ber Regenten in Jahren ber driftlichen Zeitrechnung auszudrücken, benn fie folgt augenicheinlich nur jenen Bestimmungen, indem bas Jahr 1170, in welchem Meinhard bie Bischofswurde erlangt haben foll, als Stutpunkt ihrer Berechnung bient. aber bie Sage gerade bie Beitbeftimmungen in ber erften Balfte ber Neimdronik burchweg verborben hat, und spater, wo fie richtig find, fatt ber genauen Angaben nach Jahren und Monaten, in der Grdenschronik volle Jahre gesetzt werden, oder auch größere Abweichungen porfommen, fo mußte jene Chropologie, welche überdem auf einer falfchen Grundlage ruht, natürlich ganz unrichtig ausfallen. Ebenfo ftammt die Sinzufügung einiger Ramen von Bapften und Kaisern, so wie die Einordnung ber Dr. bensmeister in die Regierungsepochen ber hochmeister, welche in ber Reimchronit fehlen, nur von dem Berfaffer ber Ordenschronif ber. Er mußte aber auch bierbei vielfach fehlgreifen, weil alle biefe Erweiterungen nur nach Anleitung jener falfchen Jahresberechnung geschehen konnten, und brachte badurch Personen in Berbindung, die gar nicht aufammen gelebt, ober boch nicht zu gleicher Beit regiert haben. Die übrigen

<sup>\*)</sup> Dieses Berhaltniß ber beiben Chroniken zu einander in hinsicht auf Aussührlichkeit; so wie vie oben angesührten Gründe für die Abfassung der Reimchronik vor dem Jahre 1296, widerlegen schon hinlanglich die von Dr. Pauder in Reval ausgestellte Ansicht, daß die Reimchronik nichts weiter sei, als eine vielleicht von Jeroschin, dem Ueberseher Dusburgs, herrührende Uebertragung der Ordenschronik. Es ist um so weniger nöttig, noch weitere Beweise, die nicht schwer auszusinden sind, dagegen anzusühren, da Dr. Pauder selbst in neuerer Zeit kein Gewicht mehr auf seine Bermuthung legt. Bergl. Arbeiten der Aurl. Gesellsch, für Literatur und Aunst, Seft 1., S. 109. ff.

1

I

į

ı

t

ı

í

1

1

Zusätze scheinen dem größten Theile nach ebenfalls auf eigenen Folgerungen und Anssichten, zuweilen auch auf absichtlicher, böswilliger Entstellung von Thatsachen zu Gunsten des Ordens zu beruhen, so daß die Zahl derzenigen Stellen sehr gering wird, in denen sich deutliche Spuren von Benutzung anderer, von der Reimchronif unabbängiger Nachrichten auffinden lassen.\*)

Bahrend die Reimdronik nun fur langere Beit unbenutt blieb, pflanzte bie Orbenschronif ihre Rachrichten fort, und wurde mit allen ihren Kehlern Sauptquelle ber fpatern livlanbifchen Geschichtsschreiber. Ruffow, Rvenftadt, Waiffel, find für das dreizehnte Jahrhundert gang von ihr abhängig, wie die Annahme ihrer Chronologie und ber Bufate, so wie die Gleichartigfeit ber Ausbrucksweise beutlich zeigt. Sie folgten treu bem Gegebenen, (nur Ruffow verbefferte ein paar augenfällige . Irrthumer) und fügten noch einige örtliche Rachrichten hinzu, über bie fich in ber Ordenschronik nichts vorfindet. Beit nachtheiliger wirfte bas Streben, andere, vorzüglich Deutschland angehörige Quellen hinzuziehen. Dort hatten fich burch bie fortwährende Berbindung ber beutschen Ansiedelung mit bem Mutterlande, ebenfalls fagenhafte Berichte über die Borgange in Livland verbreitet; — manche schriftliche Aufgeichnungen und bie Beimchronik felbft, welche ben Bremer Chroniken fichtlich zur Quelle gebient hat, \*\*) fanden den Beg bahin. Die daraus gebildeten Abschnitte über Die ältefte livlandische Beschichte in ben Schriften beutscher Chroniften, konnten also nur eine fehr verdorbene Beftalt haben und mußten, ale Quellen benutt, neue Brithumer berbeiführen. - Der Einfluß ber Chronik Seinrich bes Letten, welcher am Ende bes fechszehnten Jahrhunderts, besonders durch Siarn vermittelt, fichtbar murbe, vermehrte eigentlich noch das Uebel. Man war nicht im Stande, die Ursache bes Gegenfapes, ber fich nun vorzuglich in ber Chronologie berausstellte, zu burchschauen, hielt dieselben Begebenheiten, weil fie von den Quellen in verschiedene Jahre gefett waren und in manchen Einzelheiten nicht übereinstimmten, auch für verschiedene Thatfachen, und führte fie barum boppelt auf. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Es würde zu weit führen, hier eine genaue Bergleichung beider Chronifen zu liefern; zum Beweise des Gesagten mögen aber die bedeutendern Zusäte der Ordenschronit dis zum Untergange der Schwerdträger (Bap. 126—152.), mit Ausnahme der Chronologie, Plat sinden. Rap. 126.
127.: die Deutschen landen "im Jahre 1158" und "bei Dunemunde" in Livland. Rap. 132: "Innocentius der anderde." Bap. 136: "Alexander den berden" und eine augenscheinlich böswislige Entstellung der Nachricht über die Stiftung des Schwerdträger-Ordens. Rap. 138.: der Mörder Binnes "wert heymelic onderwoft van den heiden." Bap. 146.: zwei Angaben über die Zahl im Kampse gesallener Christen. Rap. 147—150.: Nachricht von einem salschen Eegaten und der Besignahme Neval's durch den Schwerdträgerorden; der größte und wichtigste Zusat der ganzen Ordenschronis, der aber mit Borsicht benuft werden sollte, weil er recht gut auf den Legaten Bilsbelm von Rodena gedeutet werden kann, wenn man eine Entstellung zu Gunsten des Ordens annimmt. — Bir haben es hier nur mit der altesten Gestalt der Ordenschronis (in Matthaes Analect. vot. aevi T. V.) zu thun; die spätern Handschriften haben noch einige andere kleine Zusähe.

<sup>\*\*)</sup> Dies ift von E. Pabft nachgewiesen in v. Bunge's Archiv, 36. V. G. 45 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Berfolgt man den Beg, den besonders die Rachrichten der Reimchronit nahmen, so sindet man oft sehr leicht, welche Schladen sich ihnen anhängten und entdedt den Ursprung mancher Irrethumer. Das kann aber nur durch genaue Erforschung des Berhältnisses der Quellen zu einander, dem man bisher wenig Ausmerksamkeit geschenkt hat, bewirkt werden. Bie oft sindet man noch Be-

Bie verberblich bie größere Menge unficherer und entstellter Quellen, freilich bei ganglichem Mangel an fritischen Gulfsmitteln und fritischem Geifte wirfte, zeigt fich besonders in der Chronik des Mauritius Brandis, dem zweiten unserer Geschichtsschreiber, welcher die Reimchronif felbst, boch nur für ben von ihm bearbeiteten Beits raum, bis zum Auftreten des deutschen Ordens in Livland, benutte. Bahrscheinlich batte er mehr Quellen vor fich, als irgend einer seiner Borganger. Die Reimchronif, aus ber er lange Stellen, in Brofa umgesett, in feine Arbeit aufnahm, scheint ibn vorzugeweise geleitet zu haben. Zuweilen verrath er aber Kenntniß einer von ber Chronik Seinrich des Letten abhängigen Quelle, folgt größtentheils der Chronologie ber Ordenschronif, und enthält Angaben und Rotizen, nach beren Ursprung wir jest vergeblich suchen. Leider verstand er es aber nicht, das verschiedenartige Material nach seinem Werthe ju schaten und zu benuten. Statt zu vergleichen, zu prufen und bas Fehlerhafte auszuscheiden, machte er es fich zur Aufgabe, alles Borhandene zu verarbeiten, ober vielmehr nebeneinander gelten zu laffen. Darum finden fich boppelte Aufführungen berselben Begebenheiten in verschiedenen Jahren bei ihm besonders haufig. laffen fich aber, ohngeachtet ber abweichenben, oft willführlichen Darftellung ber Rebenumftanbe, bie ihnen ein gang verschiebenartiges Ansehen giebt, burch Burudgeben auf die Quellen herausfinden. Bu allen diesen Mangeln kommt bas fichtbare Streben, anziehend zu schreiben, bas ihn die Begebenheiten auf eine Art ausschmuden ober vielmehr in die Breite giehen läßt, welche augenscheinlich iber geschichtlichen Treue Eintrag gethan hat. Das ist um so mehr zu bebauern, weil hier gewiß manches tüchtige, anderweitig nicht zu ersetzende Material verborgen liegt, bas aber schwer zu benuten ift, weil es auch ber forgfältigften Rritif faum gelingen burfte, ben Rern von der Schale genau auszusondern.

Seit Brandis sindet man keine Spur mehr von einer Benuthung der Keinchronik selbst; — sie verschwand mit der Chronik Seinrich des Letten so völlig, daß man das einstige Dasein dieser beiden wichtigen Quellen nicht einmal ahnete. Zugleich trat jene Oberstächlichseit in der Behandlung der livländischen Geschichte ein, von welcher die wenigen historischen Schristen die zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, sast ohne Ausnahmen, ein deutliches Zeugniß ablegen. Erst das neue Erscheinen der Chronik Heinrich des Letten, welche Gruder 1740 herausgab, und Arndt 1747 übersetzt, erweckte regere Thätigseit; Arndt und nach ihm Gadebusch waren eistig bemüht, brauchbares Material zu sammeln, berichtigten mit dessen Hülse manche Irrthümer und erwarben sich Berdienste durch engeres Anschließen an bessere Quellen. Schon berechtigte der blühende Ausschung, den die Kritif am Ende des vorigen Jahrhunderts nahm, zu der Hossinung, unsere Geschichte in würdigerer Gestalt austreten zu sehen, als alle Theilnahme wieder verschwand und man sich allmählig gewöhnte, wie seiner Ausschusch, auf die man

gebenheiten durch eine lange Reihe von Quellen belegt, die bei forgfältigerer Prüfung hanfig alle auf eine einzige und noch dazu unsantere zurückgeführt werden müffen! Doch hat L. Pabkt in seiner Abhandlung "über die Anfänge der deutschen Serrschaft in Livland" (in v. Bunge's Archiv, Bd. III.—V., besonders Bd. III. S. 18. ff.) für einen kurzen Zeitraum der ältesten Geschichte, die Abhängigkeit der Quellen von einander gründlich nachgewiesen, und in seinem "Neinshart, Livlands Apostel" I. S. 8 ff., ihr Berhältniß im Allgemeinen angedentet.

fich balb bei jeber Gelegenheit berief, für zuverläffige Grundlagen unserer Geschichte zu halten.

ì

ı

ľ

ŀ

Unter biefen Umftanden barf es nicht überraschen, daß man den Werth ber Reimdronit, welche Bergmann endlich wieder auffand und herausgab, anfänglich wenig erfannte und fie giemlich unbeachtet ließ. Freilich wußte Bergmann felbft fie nicht gehörig zu schätzen, indem er von ihr feinen großen Gewinn für die Geschichte erwartete und ihre Beröffentlichung mehr burch bie Bereicherung, welche bie beutsche Sprachkunde burch fie erhalte, ju rechtfertigen suchte. Diesem Urtheile ftimmte gwar auch Mone, in feiner oben angeführten Beurtheilung ber Chronif bei, hob aber zugleich bie Aufflarung hervor, die fie ber Alterthumstunde bietet. Doch bemüheten fich Watfon, in feiner Inhaltsanzeige des urfprunglich fehlenden, in der Beidelberger Sandichrift aufgefundenen Studes, und fpater Rapierety in feiner Ausgabe beffelben Abschnittes, ber Chronif die verdiente Aufmerksamkeit ber Geschichtsforscher zuzuwenden. - Unterbeffen war ihr Werth bem Scharfblide Boigts, ber fie zuerft in feiner "Gefdicte Prenfiens, bis zum Antergange des dentschen Grdens," als Quelle benutte, nicht entgangen. Mit einem reichen Schape von Gulfsmitteln ausgeruftet, wandte er feine Aufmerkfamfeit auch ber verwandten livlandischen Orbensgeschichte zu, und behandelte einzelne Theile berfelben, befonders aus dem dreizehnten Jahrhunderte mit Ausführlichkeit und Sorgfalt. Wenn es ihm dabei gelang, die Berwirrung, welche vorzüglich in den altesten Zeitraumen berfelben herrichte, jum großen Theile zu lofen, und die dahin gehörigen Abschnitte alles bisher barin Geleistete weit übertreffen, fo hat die Benutung ber Meimdronik nicht wenig bagu beigetragen, indem es mit ihrer Gulfe möglich wurde, ben Ursprung vieler Fehler zu entbecken und fie in ihrem lettern Theile hauptfachlich als Leitfaben Diente. Dennoch ift burch Boigt bei weitem noch nicht erschöpft, was fie zu bieten vermag, benn eine vollständige Bearbeitung ber livlandifchen Ordensgeschichte, lag, felbft für bie altefte Beit, bem Plane feines Bertes ju fern. Demgemäß mußten manche Abschnitte berfelben ganz unberücklichtigt bleiben und bie Meimchronik konnte alfo nur da vollständig benutt werben, wo fie jugleich für bie preußische Geschichte von Wichtigfeit ift.

Außerdem hat die Reimchronik nur noch bei Ausarbeitung einzelner Abhanblungen gedient, aber auch hier zur Erreichung nicht unwichtiger Erfolge beigetragen. Dahin ift der Versuch zu rechnen, auf Grundlage ihrer Angaben eine Chronologie der Meister beutschen Ordens in Livland während des dreizehnten Jahrhunderts aufzustellen, welcher nach den Vorarbeiten von Voigt und Napiersky, in den "Mittheilungen" (Pd. III. S. 401 s.) durchgeführt wurde. Es hat sich dabei die Zuverlässigkeit des letztern Theils der Meimersnik auf das Beste bewährt, indem die dort mit ihrer Hülfe gewonnenen Bestimmungen durch neu ausgefundene Urfunden immer nur Bestätigung erhalten haben.

— Wie gute Dienste auch ihre erste, von der Sage abhängige Hälfte zu leisten im Stande ist, zeigen die fritischen Abhandlungen von E. Pahst "über die ersten Anssange der deutschen Jerrschaft in Livland" (in Vunge's Archiv Id. III.—V.) und "Meinhart, Livland's Apostel" (Reval, 1847. 8°.), in denen sie ein Hauptmittel geboten hat, sene ältesten Abschnitte unserer Geschichte von anhängenden Fehlern zu reinigen und sie in sicherer Gestalt darzustellen. — Eine durchgehende Benutung der Reimchronis ist in S. Riemis eben erscheinendem Werse: "Vier und zwanzig Vücher

livländischer Geschichte" begonnen und wird Beranlaffung geben, ihre Bedeutung vollftandiger an ben Tag zu legen. \*)

<sup>\*) [</sup>Indessen hat der Berk. der 24 Bücher der Geschichte Livlands unsern Reimchronisten nur nebenher benußt, indem er ihn nicht als einen sichern Führer ansieht und davor warnt, sich ihm ganz anzuvertrauen. Er sagt nämlich von ihm S. 261.: "Man vergißt zu sehr, daß Alnpete nicht nur Chronist, sondern auch Olchter ist: nicht allein der Theil seiner Reimchronist, der die zum Tode Albrechts reicht, sondern das ganze Werk sollte nur mit großer Borsicht gebraucht werden." Und bei einer andern Gelegenheit S. 264.: "Teinrich der Lette bürgt uns dafür, daß Ditleb und seine Aussichreiber hier süber den Kannpf Bertholds mit Russen und Litthauern bei Kosenhusen) keinen Glauben verdienen. Wenn wir unsern Chronisten nicht hätten, und der Reimchronist überall solgen würden, wie weit läge da die älteste Geschichte Livlands von der Wahrheit ab! Daher scheint Alnpete keineswegs ein sicherer Führer von da ab, wo Seinrich's Stimme schweigt." — Gründlichere Ansichten und Ausstührungen sinden sich in der vorstehenden Einleitung und in den nachsolgenden Erläuterungen zur Keimchronist.]

# Der Kiterlichen Meister

vnd Bruder zu Nieflant

geschicht, wie sie von wegn des Christen glaubens, vom tusent hundirt und dri virzig iar an, biß vf tusent zweh hundirt neunzig iar mitt den heiden gott zur ere, inen zur selen seligkeit gesochten haben.

• 



ot der himel vnd erden
Bu dem ersten lies 1) gewerden
Bud alles, das darinne ist,
Geschuf in vil kurger vrist. 2)
Svnne, mane, sterne schin
Lousent nach dem willen sin;
Tier, vnde uische,
Bogel in sebender vrische,
Die hat er vnderscheiden.
An iuden, vnd an heiden
Hat er hieuor in alden tagen,
Als manch buch kan von im saen,
Begangen manch wunder gros,
Des siner gute nicht verdros.

15 Allen Bungen ist zu smal, Bu sprechen von des wunders zal, Das got die menscheit an sich nam. Bas felden vns da von bequam, Das kan uch niemant vollen sagen;

20 Da von mus ich der rede dagen. Allen menschen, was der ist Geborn von adames vrist Bnd noch zu dem lesten zil, Das got ein ende machen wil

25 Der werlde an der lesten stunt; Kunde sprechen, was ie munt In luft, in erde ie gewan; And weren wise, als der man, Der salomon genennet was;

30 Kunde fant, loup vnd gras

Lobelich sprechen von der tat, Die got an vns begangen hat: [B. 3<sup>b</sup>] Die kunden in nicht vollen loben. Da von solden vnser berze toben

35 Nach finer liebe zu aller ftunt; Gerde, wille, zunge, munt Solde im stete sin bereit. Das got began der cristenheit Bud vos von tode bat irlost,

40 Das ist ein seliclider troft Allen den, die cristen sint, Wen wir heisen gotes kint. Ob wir den namen eren Bnd vns von sunden keren,

45 So wil er vns zu sone geben Dort bie im ein ewig leben.

#### Varianten der Seidelberger Handschrift.

1) Bu den erfthen lys. 2) gefchuf jo yn forger vrift.

#### Paraphrase der livländischen Reimchronik.

#### 1. Ginleitung, B. 1—112.

Nachdem Gott die Welt erschaffen mit Allem, was barinnen, und an Juden und Seiden manch Wunder in alten Tagen gethan aus Güte, hat er das größeste dadurch bewiesen, daß er menschliche Ratur angenommen. Die Gnade, die uns dadurch geworden, kann ein Mensch, und sei er auch so weise als Salomo, nie genug preisen; sa, wenn Sand, Laub und Gras davon reden könnten, so würden ste nicht vermögen, Gott dafür genugsam zu loben. Unser Gerz sollte darob vor Freuden springen, und mit Gerz und Mund sollten wir Gott stets rühmen, daß er das Christenthum gestistet und uns vom Tode erlöset hat, — ein seliger Trost allen Christen, die nun Gottes Kinder sich nennen dürsen. Ehren wir diesen Namen und bekehren wir uns von der Sünde, so giebt er uns zum Lohne dort bei sich ein ewiges Leben.

Wir sullen ein rede heben an. Do got der crissenheit began Mit sin selbes menscheit 50 Und die martere geleit, Do irstunt er an dem dritten tage Und loste manche sele us clage; Mit den er von hinnen vur Zu himele von der wersde vlur, 1) 55 Do sante er sinen heiligen geist Zu des gesouden volleist. Dannoch was vil manich lant, Da sin sob was vmbetant: Do sante er sine boten hin. 2) 60 Sine gnade was mit in,

60 Sine gnade was mit in, Ba sie quamen in die lant, Da er sie hatte hin gesant, Das sie das volc bekerten Bnd den gesouben lerten.

65 [B. 44] Des wart in manich wider stos. Got sine gnade uf fie gos Mit manchem grosen zeichen. Das begunde irweichen Sumeliche bose beidenschaft,

70 Do sie der apostolen craft Fr gote saben touben Und ires gewaldes rouben. Sumeliche warf der tuvel nider, Das er nimmer wider 3)

75 Gemachet wart von menschen hant. Sus wart bekart uil manch lant4), Dar man nu cristen lute sicht, Da ir hie beuor was nicht. Dis triben sie bis in den tot; 80 Do nam sie got von aller not Bnd hat in grosen son gegeben, Im himelriche ein ewig leben. Es ist hieuor wol beschriben, Was got mit in hat getriben,

85 Bar von man fie loben sol Bnd mit vire eret wol In der reinen cristenbeit. Das ist uch dicke wol geseit; Da von mus ich der rede dagen.

90 Ich han willen mer zu sagen, Wie gotes gute hat gefant Den cristentom in manch sant, Dar nie kein apostol quam, Do die got zu himele nam.

95 Doch was von irre lere Bekart uil manich here, [B. 46] Die nach ir ziten bliben And uil manchen darzu triben, Das sie den touf entpfiengen.

100 Sumeliche felbe giengen Bnd entpfiengen den touf: Das was der fele ein hoher touf. Alfus bat gotes wisbeit

Den cristentom gemachet breit
5 Bnd mit siner gnaden gift
Wol irluchtit mit der schrift,
Das man dar abe bekennet wol,
Was man zu rechte tun sol.
Wer nach der schrift wil rechte leben,

10 Dem wirt ein felig son gegeben Mit gote in himelriche: Da ift man vreuden riche.

1) von der erde vlur. 2) do fanthe her fynyn bothen hyn. 3) nymmer mere wedir. 4) befannt manch vil lant.

Durch feine Menschwerdung und fein Marterleiben hat Gott bas Chriftenthum geftiftet: barnach erstand er am britten Tage und erlöste manche Seele von ihrer Berribniß, worauf er von diefer Belt gen himmel fuhr; bann fandte er ben beil. Geift jur Bollendung bes Glaubens. Aber fein Lob (und Erfenntniß) blieb noch unbefannt in manchem Cand; da fandte er feine Boten bin und gab ihnen feine Gnabe, daß fie ben Glauben lehrten und bie Bolfer befehrten, trop manchen Biberftanbes. Seine Gnabe ergoß Gott auf fie in manchen großen (Bunber-) Beichen, wodurch ber bofen Beiden Sinn erweicht ward; und als biefe fahen, wie ber Apostel Kraft ihre Bogen vernichtete und ihrer Gewalt beraubte, da fturste ber Teufel fle alle nieber, daß bergleichen nicht mehr burch Menfchenhand mehr gemacht wurde. So ward (burch bie Apoftel) mand Land jum Chriftenthum befehrt ; benn bieg Wert trieben fie bis an ihren Tob, ba Gott fie aus aller Roth erlöfte und ihnen ju großem Lohne im himmel ein ewig Leben gab. Die Berte Gottes an ihnen (und burch fie) find hinlanglich beschrieben und ich muß mich enthalten, bavon ju fprechen; ich will vielmehr ergablen, wie Gottes Gute bas Chriftenthum in manches Land verbreitet hat, wohin nie ein Apoftel fam. Den burch ber Apostel Lehre waren fo Manche befehrt, burch bie nach ihren Beiten gar vielt gur Annahme ber Taufe gebracht wurden, fo bag burch Gottes weife Fügung bas Chriftenthum fich weit ausgebreitet hat und nach feiner Gnabe bie Belt burch bie Shrift ets leuchtet worben, aus ber man erkennet, was recht ift zu thun. Wer nach thr recht leben will, bem wird ein feliger Lohn von Gott im himmelreiche gegeben, wo ber greuben Fülle ift.

Mu han ich uch gefaget Bon gotes sune vnn der maget

- 15 Marien; der vrowen min, Der himelischen kunigin, And wie sin gotli der rat Hin und her geteilet hat Den cristentum in manich lant.
- 20 Nu wil ich machen uch bekant, Wie der cristentom ist komen Zu nieflant, als ich han vernomen Bon allen wisen luten. Das wil ich uch beduten,
- 25 So ich allir beste kan. In gotes namen hebe ich an. Kouflute waren gesegen, Riche vnd vnvormegen') [B. 54] An eren vnd an gute,
- 30 Den quam in ir gemute, Das sie gewinnen wolden gut, Als noch uil mancher tut. Got der wisete sie dar an, Das sie gewunnen einen man,
- 35 Dem vremde lant waren kunt: Der brachte fie zu einer stunt Mit schiffen uf die oster see. Bas sal ich da von sagen me.2) Die dune ein wasser ist genant,
- 40 Des vlus geet von rusen lant.3)
  Daruffe waren gesessen, heiden, gar vormessen, Liwen waren sie genant.
  Das stofet an der selen lant;4)
- 45 Das was ein heidenschaft vil fur, Sie waren der rufen natebur. Dar vmme lac vil manich lant,

Die ouch heiden waren genant. Die dutschen hatten wol vernomen,

- 50 Das man mit sorgen muste komen Bu ber selben beiden lant; Doch wurden sie dar hin gesant Won der starken winde craft Kegen der selben heidenschaft.
- 55 Da sie quamen so naben, Das sie die dune saben, Do mochtes anders nicht gesin. Mit sorgen buren sie dar in. Do man irre tumfte wart gewar,
- 60 Do samete sich vil manche schar [B. 5h] Mit schiffen, vnn ouch ubir lant Quam manch heiden zu gerant. Also was ir allir mut, Das sie liep vnd gut
- 65 Den criften wolden haben genomen. Do sie hatten das vernomen, Menlich quamen sie zu der were Snelle kegen der heiden here. Mit schiesen vnd mit steinen
- 70 Begunden sie die meinen, Ber in quam so nahen. Do das die heiden sahen, Snelle hatte sie entsaben, Das sie ir mochten nicht gehaben; 5)
- 75 Wenn ir wart in kurzer stunk. Bon schiesen sumelicher wunt. Do sprachen sie vmme einen vride Bud lobeten den bie der wide. Die cristen wurden ouch des bro;
- 80 Mit gelubde sie giengen do Bu in vrielich uf das lant. Got der hatte sie gesant

1) Riche unde vor meßen. 2) was sal ich erich dovon sagen me. 3) des vlos get uz russen lant. 4) das stozen an derselben lant. 5) das sp ir nicht mochtyn gehaben. 6) wer erwart in kurter stunt.

### 8. Erste Ankunft und Ansiedelung der Deutschen in Livland, B. 413-228.

Nachbem ich euch von Gottes Sohn und ber Magb Maria, meiner Gebieterin, ber himmlischen Königin gesagt, und wie sein göttlicher Rath bas Chriftenthum in manch Land verbreitet hat, so will ich euch nun erzählen, wie bas Christenthum nach Livland gefommen, fo wie ich es von allen Verftandigen vernommen, nach meinem beften Vermogen. Reiche und ehrenbegabte Raufleute (in Deutschland) bachten auf handelbunter= nehmungen und wurden irgend einmal von einem Manne, ber fremde gander fannte, mit ihren Schiffen auf die Oftfee gebracht, wovon ich nicht mehr erzählen will. Dort wird ein Flug die Duna genannt, welcher aus ber Ruffen Land fließt. Un bemfelben hatten Beiben ihre Bohnfige, bie Liven, Selen, Ruffen und andre. In ihr Land gu tommen, war gefährlich, bas wußten bie Deutschen, aber burch Sturm wurden fie ba= bin verschlagen und fuhren forgenvoll in die Duna. Gleich nach ihrer Ankunft fammelten fich Schaaren von Beiben, theils auf Schiffen (Boten), theils zu Lande, um ben Chriften Leben und Eigenthum zu nehmen. Diefe aber erwehrten fich mit Tapferkeit ber Beiben, welche bald entnahmen, daß fie berfelben nicht machtig werben wurden, ba ihrer fo viele in furger Beit verwundet wurden, und (baher) mit ben Chriften einen Frieben bei Strafe bes Sangens fur ben, ber ihn brechen wurde, machten. Des waren auch Bu ber felben beidenschaft. Si hatten gutes grose craft:

85 Das vorkouften sie aldar Ein teil bas, denne anderswar. Des wurden sie von herzen vro. Die heiden sprachen zu in do, Das sie vride nemen

90 And dide wider quemen; Bolde ouch iemant mit in komen, Der were in den vride genomen. [B. 6a] Der koufflagen wolden da Lieber, denne anderswa,

95 Der solde in willetomen fin. Beide, mete vnd win, Die touflute schenketen do Den heiden, und waren vro. Der vride wart bestetiget wol,

200 Als man mit gelubde sol Do vuren sie zu lande wider Bund quamen dide sider Bu nieflande mit mancher schar. So man ir tumfte wart gewar,

5 So wurden sie entpfangen wol,. Als man liebe geste sol. Das triben sie vil manchen tac, Das man koufes mit in pflac. Do is in giene so wol in hant,

10 Sie vuren in das selbe lant Sechs milen vurbas, Da uil mannich heiden was, Mit den sie iren kouf triben Bud also lange da bliben,

15 Bis sie buweten ein gemach — Mit urloube bas geschach —

Bie der dune uf einen berc: Da buweten sie ein erlich werc, Eine burc so ueste, 1)

20 Das dieselben geste Mit vride wol dar uffe bliben Bnd iren touf lange triben. Idesculle wart is genant?) Bnd liet noch in ienflant.3)

25 [B. 66] Die wile sie das buweten, Die heiden nicht entruweten, Das is solde also geschen, Als is sider wart gesehen. Nu was, als ich han vernomen,

30 Ein wifer man mit in tomen, Der in sane und las: Wen er ein reiner prister was. Der here hies meynhart; Er was mit zuchten wol bewart

35 And was wis vnd clug, Er hatte tugende genug, Er tvnde so gebaren, Das im die lute waren Beide willic vnd holt;

40 Er kunde geben richen solt Mit sere und mit rate. Bil manchen er bekarte, Das er die cristen lieb gewan: Dar under was vil manich man.

45 Mochte er die dutschen han vertriben, Fren were nimer kein bliben In dem lande eine stunt. Sie rou vil sere der vullemont, 4) Der an die burg bekomen was 5) 50 Ru ickesculle, als iche las; 6)

1) Eyne brude so vestbe. 2) Idestule wart is genant. 3) Unde lept noch yn epstant. 4) Ep row uil sere der volle munt. 5) der an dy brode getomyn was. 6) Cou hettestule als ich las.

bie Christen froh, gingen ans Land und machten mit den Seiden guten Sandel, indem sie ihre mitgebrachten Kausmannsgüter besser, denn anderswo, verkauften. Sie wurden von den Seiden eingeladen, wiederzukommen; ihre Begleiter sollten auch mit in den Frieden begriffen und seder willkommen sein, der dort Handel treiben wollte. Die Raufleute bewirtheten die Seiden mit Meth und Wein; beide Theile waren froh und der Briede ward unter gegenseitigen Gelübden bestätigt. Jene suhren wieder in ihr Land und kamen seitdem oft wieder nach Livland, wo sie als liebe Gäste empfangen wurden und lange Zeit guten Kauf trieben. Sie drangen die seihe Meilen tieser ins Land und erbauten mit Erlaubniß der Seiden an der Düna auf einem Verge eine Burg, auf der sie sicher bleiben und ihren Handel fortsetzen konnten. Diese Burg ward Icksculle genannt und liegt noch in Livland. Als sie gebauet ward, ahneten die Heiden nicht, was weiterhin von dort ausgehen sollte.

#### 3. Meinhart's erste Bekehrungsversuche in Livland, B. 229 — 303.

Mit den Kaufleuten war auch ein weiser Mann, ein unbescholtener Priefter, Namens Meinhart, ins Land gekommen, der den Gottesdienst bei ihnen verrichtete und durch seine Tugenden, seinen Rath und seine Lehre sich allgemeine Achtung und Liebe erward, so daß er manche von den Geiden bekehrte, die Christen lieb zu gewinnen. Dagegen waren viele da, die die Deutschen gern vertrieben hätten, so daß ihrer keiner im Lande geblieben wäre; denn jene reuete es, daß die Besestigung in Icksculle gemacht war,

Wen ir angist der was gros, ') Das in wurde widerstos Bon der selben cristenheit. Die wart von tage zu tage breit:

55 Bon dutschen landen quamen dar Starter helde maniche schar, [B. 7a] Die ouch iren touf triben Bnd mit den andern da bliben. Nu was da bie gesegen

60 Ein heiden, wol vormegen, Beide gewaldic und riche,2) Dar bie was er tugentliche,3) Er hatte an magen grofe craft In der felben heidenschaft.

65 Got der sante sinen geist Mit der genaden volleist An den tugenthaften man, Das er die cristen lieb gewan. Rope der selbe hies.

70 Des ersten er sich toufen lies Bud siner vrunde ein michel teil: Das was der sele ein selig heil. Bon andern heiden quam ouch dar Zu prister meynhart manche schar

75 And entpfiengen ben touf Durch ben himelischen touf. Do die was irgangen so, Die cristen wurden alle vro. Das was der heidenschefte leit,

80 Das tope die cristenheit Mit finen vrunden hatte genomen. Das wart vil schire vernomen; In deme lande ubiral Irhub sich ein michel schal.

85 Lettowen und ruzen4)
Begunden sich uf struzen;
Eisten, letten, und ofelere,5)
Den was die rede gar zu swere,
[B. 76] Das der eristentum\*) was tomen

90 Su nieflande, als ir habet vernomen. Der merte sich von tage zu tage, Das was der heidenschefte clage. Dar vndir lac vil mancher tot; Sie brachten manchen man in not:

95 Beide stille und offenbar. Das ich uch sage, das ist war. ?) Got lies doch becliben An mannen und an wiben, Das sie den touf entysiengen

300 Bnd gutlichen dar ju giengen.
Sumeliche sasten sich des wider, \*)
Als uch gesaget wirt sider; \*)
Mit gotes hulfe man die becwane.
Dis was darnach nicht uber lane,

5 Der gute prister meynhart Mit in do zu rate wart, Das sie in santen ubir see. Sie hetten gerne trostes me Wmme einen bischof in das lant. 10)

10 Rope wart mit im gefant Durch des cristentomes heil; Rouflute vur ein michel teil In den hof zu rome wart. Sie waren vrolich uf der bart,

1) Wen er angist der was groz. 2) rich. 3) tugentrich. 4) Littanwen unde rusen. 5) Esten letten und ofillere. 6) Si brachten manchen an not. 7) Das ich ouch sage vor war. 8) weder. 9) alz ouch wirt gesapt seder. 10) bischof in diz lant.

wie ich gelesen, und sie fürchteten Widerstand von den Christen. Diese aber mehrten sich immer mehr, da aus Deutschland manche Schaar starker Helden kam, welche dort Handel trieb und mit den andern da blieb. In der Nähe wohnte ein angesehener und reicher Beide, tugendbegabt und von großer Verwandschaft; dem sandte Gott seinen Geist und flöste ihm Liebe zu den Christen ein. Er hieß Kope. Demnächst ließ er sich tausen und mit ihm ein großer Theil seiner Freunde; auch von andern Beiden kamen manche zum Priester Weinhart und empfingen die Tause, zur Freude der Christen. Aber der Heidenschaft war es seid, daß Kope mit seinen Freunden das Christenthum angenommen, und erhob sich darüber im ganzen Lande ein groß Gerede, so daß Lettowen und Russen, Letten, Deseler darüber unruhig wurden, daß das Christenthum nach Livland gekommen war; aber es mehrte sich täglich, zum Verdruß der Heidenschaft, wobei auch so mancher seinen Untergang fand, in der Stille und öffentlich. Gott ließ es bei Männern und Weibern weiter gedeihen, daß sie Laufe nahmen und gutwillig dazu gingen, viele aber setzen sich dagegen, die wurden mit Gottes Hülfe bezwungen.

#### 4. Meinhart als Bischof von Livland, B. 304-498.

Richt gar zu lange barnach beschloß ber gute Briefter Meinhart mit ben Deutsschen, daß fie ihn über See sandten, damit ihr Begehr nach einem Bischof gestillet würde. Rope ward mit ihm gesandt und um des Christenthums willen fuhr ein großer Theil ber Kausseute in den Gof zu Rom. Als sie dort glücklich angelangt, brachten fie getreulich

<sup>\*)</sup> nach Broge; ben Bergmann Das eriftentum.

15 Sie quamen genedeclicen bar: Da wurben fie ir botschaft gar Getruwelicen, als in gezam<sup>1</sup>). Do der pabest sie vernam, Er wart mit bliese vragen sie,

20 Das sie im sageten rechte, wie [B. 8"] Es in dem lande were gestalt. "Da fint heiden manich valt, Mit den sie wir vorladen?); Sie tun der cristenheit vil schaden.

25 Das tu wir, uater, dir betant. Littowen's) eine fint genant: Die heidenschaft ist hoch gemut, Ir her vil dide schaden tut An der reinen cristenheit.

30 Das tomt davon, ir macht ist breit. Da bie liet ein heidenschaft, Die hat von luten grose craft: Semegallen sin die gnant. Die herent omme sich die land;

35 Wer in ift zu mafen, Bil note fie deme icht lafen. Selen ouch heiden fint Bnd an allen tugenden blint; Sie haben abgote vil

40 Bnd triben bosheit ane zil. Da nach liet ein ander lant, Die sint letten genant: Die heidenschaft hat spehe site. Sie wonet note ein ander mite,

45 Sie buwen besunder in manchen walt. Ir wib sint wunderlich gestalt

And haben felzene cleit; Sie riten, als ir uater reit. Der felben ber hat grofe macht,

50 Wenne sie zu samene werden brackt. Da liet bie des meres strant Ein gegende, heiset kurlant\*); [B. 86] Die ist wol bumfzig mile lanc. Wil cleine cristen mac an irn danc

55 Bu beme felben lande quomen: In werde lip vnd gut genomen'). Ofelere das fint heiden fur, Die fint der turen nakebur; Sie fint beblossen in dem mere').

60 Sie vurchten selden grose here. Des somers, das ist ons bekant, Sie heren vmme sich die lant, Wa sie uf dem wasser mogen komen. Sie haben vil manchen roub genomen

65 Den criften vnd der heidenschaft; Mit schiffen ist ir grofte craft. Eisten ouch beiden fint?), Die haben vil mancher muter fint?): Das tomt davon, ir lant ist breit,

70 Bnd also wite entzwei geleit, Das ich bes nicht volenden fun. Sie haben so manchen rischen man<sup>9</sup>) Bnd ouch besunder lande vil. Nicht mer ich uch der nennen wil.

75 Liuen die fint heiden: Da sal sie got von scheiden Kurgelich, des wir baben wan<sup>10</sup>), Als er kopen hat getan<sup>11</sup>),

1) als en gesan. 2) mit den sh weren vorladen. 3) Litowen. 4) Eyn gegende daz beift kubtlant. 5) Bm worde lib vnd gut genomyn. 6) Sp fint belossen vn dem mere. 7) Esten ouch geberzen sint. 8) Dv haben ouch vil mancher muter kynt. 9) richen man. 10) korplichen alzo wir haben wan. 11) Alz her kopen hat getan.

und geziemlich ihre Botichaft an und ber Papft verlangte genaue Austunft über bie Lage ber Dinge im Lande. "Da find (fagten fie) ber Geiben mancherlei, bie uns laftig find und ber Christenheit viel Schaben thun, wie wir Dir, Bater, bezeugen. Die einen heißen Littowen, ein tropig Bolf, bas ber Chriftenheit febr oft Schaben gethan, weil feine Macht weit ausgebreitet ift; in ihrer Nachbarschaft find bie Semgallen, die an Mannschaft große Rraft haben, und weit um fich die Lande heeren und benen, welchen fie gewachsen find, febr wenig übrig laffen. Auch die Selen find Beiben, aller Tugend bar, abgöttisch und boshaft über bie Maagen. Darnach liegt bas Land ber Letten, Die Leute von verfchlagener Gemutheart find und felten in Menge gufammen wohnen, fonbern fich abgesondert in ben Baldern anbauen. 3hre Beiber haben wunderliche Geftalt und feltsame Rleibung; fie reiten gleich ihren Batern. Dief Bolt tann ein großes beer aufftellen. Um Meeresstrande liegt eine Gegend, Die Kurland beißt, wohl fünfzig Meilen lang. In biefe burfen fich Chriften nicht leicht wagen, wenn fie nicht Leib und Gut verlieren wollen. Den Kuren benachbart leben bie Defeler, bofe Beiben, auf einer Infel im Meere, wo fie große heere nicht ju fürchten haben. Gie machen jur Commerzeit auf bem Meere Raubzuge in chriftliche und heibnische Lander und bringen großen Raub zusammen, benn in ihren Schiffen besteht ihre Dacht. Die Chften find ebenfalls Beiben, reich an Mannschaft und in einem weit ausgebreiteten ganbe lebend, unter ihnen mancher tapfre Mann. Eben fo find bie Liven Beiben, welche Gott balb - wie und buntet - aus biefer Bahl scheiben wird, wie er an Rope'n gethan, ber mit uns bergeDer mit vns her komen ift.

80 Den bat die milde gotts list Bracht zu der cristenbeit.

Sin gestechte das ist breit;

Das ist almeistic zu vns komen!)

2nd bat den touf an sich genomen."2)

85 [B. 94] Der pabeit bat in vurbas fagen Und der warheit nicht verdagen, Wie das were zu komen, Das kope hette den touf genomen. Der here meynhart was recht

90 And ein getruwe gotes knecht. Das sach der pabest an im wol, Das er was gnaden vol: Davon er liebe zu im truc. Prister meynhart der was cluc,

95 (Er hatte alles das beschriben, 3)
Bas got hatte mit in getriben 4)
Bu den ersten unn zu den letzten tagen. 5)
Das begunde er im alles sagen,
Bie gotes gute hatte gesant

400 Den criftentom zu nieflant Bnd wie da was becliben, e) Als ouch bieuor ist beschriben,?) Bnd wie die andere heidenschaft Mit gewaltiger craft.

5 Sich wolde da wider seten.

"Ich wil uch sorge irgetzen;
Wes uwer wille tegen mir gert,")
Des siet ir von mir gewert,"
Sprach der pabest zu im do.

10 Des guten trostes wart vil vro Der herre vnd die geuerten sin, Die ersamen Pisgerin. 1°) Mit vreuden baten sie zu hant Bm einen bischof in das sant.

15 Do der pabest sie vernam, Sin berze an vreude quam; [B. 96] Wil innecsichen sprach er do: "Ich bin der mere harte vro. Meynhart, sieber son min,

20 Du salt da selbens bischof sin, Ich gebe dir lute vnd lant Bf dine sele in die hant, Bnd gebe dir gewaldis vil.

25 Sin zu niestande quomen, Die fin in gottes vride genomen." Bu bischoue er gewiet wart, E er dannen vur uf die vart, Des sie nu lanc odir kurt.

30 Dis geschach von gotes geburt Tusent vnd hundirt iar Bud dri vnd vierzik, das ist war. Kopen lieber nie geschach, Wen do er den pabest sach.

35 Der pabest gab im sinen segen 11) Bnd bat got ir aller pstegen. 12) Sus vur der herre wider dan Ju lande, als ein vroer man, Bnd quamen genedecliche sider 13)
40 hin zu niestande wider. 14)

1) Daz ist almenst zu unz komen. 2) Und bat by touffe an sich genomyn. 3) her hatte alles baz geschreben. 4) Waz got mit yn hatte getreben. 5) Bon den ersten zu den lezten tagen. 6) Unde wy do was becleben. 7) Alz ouch hy vor ist geschreben. 8) Mit gewaldeclicht crast. 9) Dez sut ir kegen mir gewert. 10) Dy ersamyn pillegerym. 11) der bobist gab ym synnyn zeyn. 12) Un bat got er allir phienn. 13) Und quamyn genedeclichen weder. 14) Hin zu nystant seder.

tommen ift. Den hat Gottes gnabige Fügung zum Christenthum gebracht; sein Geschlecht ift weit ausgebreitet und meistens zu uns gekommen und hat die Taufe angenommen.

Der Papft verlangte nun fogleich genauen Bericht, wie es bamit zugegangen, bag Rope bie Taufe angenommen. Meinhard aber war ein getreuer Knecht Gottes, und voll Gnaden, was ber Papft mit Bohlgefallen an ihm bemerkte, aber auch ein fluger Mann, fo dag er Alles beschrieben hatte, was Gott mit ihnen gefchafft von An= fang bis babin. Da begann er benn, ihm (bem Papfte) Alles zu ergablen, wie Gottes Gute bas Chriftenthum nach Livland gefandt und wie es bort Beftand gewonnen, wie aber bie Beibenschaft mit gewaltiger Rraft fich bagegen feben wolle. Darauf fprach ber Papft zu ihm: "Ich will eure Sorge erleichtern und euch gewähren, was ihr von mir begehrt." Diefes guten Eroftes erfreueten fich ber Berr (Deinhard) und feine Befahrten, die ehrfamen Bilgrime, und baten gleich um einen Bifchof für das Land. Alls das der Bapft vernahm, ward er deg froh und sprach mit Innigkeit: "Ich bin eurer Berichte herzlich froh. Meinhard, mein lieber Sohn, du sollft felbst Bischof fein; ich gebe dir auf beine Seele Leute und Land in beine Sand und große Gewalt. Wer ferner als Bilgrim nach Livland zieht, fei in Gottes Frieden genommen". Bum Bifchof ward er nun geweiht, ebe er fich auf die Rudfahrt machte. Das geschah nach Gottes Geburt 1143. Rope'n geschah auch nichts Lieberes, als bag er ben Bapft fab. Diefer gab ibm feinen Segen und bat Bott, fie alle ju fcuben. So fuhr nun ber Berr, als ein froher Mann, wieder ins Land und fie famen gludlich nach Livland gurud. Als

Do man die mere vernam, Das ir herre der bischof quam, Do wart gelobet ihesus crift, Der alles lobes wirdic ift,

45 And die liebe muter fin, Maria die königin. Die half dem lande fider wol, Als ich uch nu fagen fol, [B. 104] Mit pilgrimen manche schar, 1)

50 Die durch ir liebe quamen dar 2) And betwungen das lant. Es gienc im feleclichen in hant; In deme lande manchen tag Mit gotes dienste er arbeit pflag.

55 Wie er sine ding ane vienc Und was got mit im begienc, Des wil ich uch ein teil sagen. Is was in grosen hungers tagen, Der milbe vnd der wise

60 Alle fine spife Durch got der armen was bereit. Des quam er selbe in arbeit: Er leit von bungere grose not. Die koustuke im sanken brok,

65 Des im doch zu cleine was; 3) Bil kummerlichen er genas. 4) Ein Zeichen gotes an im geschach. Sin amptman zun kasten sach, Bil wol er die beraten bant. 70 Got hat eine milde hant: Ber im icht gibet, er gildet wol; Sin rechte mase ist immer vol. Do des der herre wart gewar, Er hies die armen komen dar;

75 Mit in teilte er die gotes gift. Er hielt sich nach der rechten schrift: Got sprichet in deme ewangelio Bu den richen luten so:5) "Bas ir den armen sunder wan •)

80 Dut, das habet ir mir getan."?)
[B. 10b] Er lebete verdelichen
Mit armen und mit richen;
Das treib er dri und zwenzic iar,.)
Do starb der herre,?) das ift war,?)

85 Bnde nam ein felic ende. Bor alle miffewende Satte er fich vil wol bewart Lu des todes hinevart. Die cristen clageten fere;

90 Sie enhatten fin nicht mere. Sie fanten boten ubir fee: Den bevulen sie nicht me, Den an den bischof von bremen, Das er sich liese des gezemen

95 Bnd in zu nieftande Einen bischof sande, Der do verdiente gotes folt. Ein promer helt bies bertolt,

1) Mit pilgerim manch far. 2) Oh durch ere libe quompn dar. 3) Daz um doch zu esepne was. 4) kumerlichen her genas. 5) Czu den richen lewten alzo. 6) Bas er den armon fundern wan. 7) Tut, daz hat ir mer getan. 8) dry und virzig far. 9) Do starb der here daz ist war.

man hier vernahm, daß ihr Herr, der Bischof, komme, ward Jesus Christ gelobt, der alles Lobes würdig ist, und seine liebe Mutter Maria, die Königin, die seitdem dem Lande wohl half, wie ich euch nun sagen werde, durch die Vilgrime, deren so manche Schaaren um ihretwillen kamen und das Land bezwangen. Ihm aber (dem B. Meinshard) ging es glücklich in dem Lande so manchen Tag und er arbeitete sleißig mit Gottesbienst. Wie er seine Sache ansing und was Gott mit ihm begann, will ich zum Theil erzählen.

Es ereignete sich eine Hungersnoth und ber milbe und weise Mann gab alle seine Borrathe um Gottes willen ben Armen, so daß er selbst in Noth kam. Die Kausselute sandten ihm zwar Brod, aber es reichte nicht zu und er behalf sich kümmerlich. Da geschah ein Bunder Gottes an ihm. Sein Amtmann sah die Borrathskasten durch und fand sie wohlgefüllt. Denn Gott hat eine milbe Hand; wer ihm giebt, dem verzeilt er's und sein Maaß ist immer gefüllt. Da dieß der Herr erfuhr, ließ er die Armen kommen und theilte mit ihnen die Gabe Gottes: denn er hielt sich nach der Schrift, da Gott im Evangelio zu den reichen Leuten spricht: Was ihr den Armen gern thut, das habt ihr mir gethan. Er lebte friedlich mit Armen und mit Reichen und trieb seine Sache drei und zwanzig Jahr lang; da starb er hier und nahm ein selig Ende. Bor jedem Fehl hatte er sich die an seinen Tod bewahrt.

#### 5. Berthold wird Bischof von Livland. 2. 489-502.

Um ihn klageten die Chriften fehr, daß fie ihn nun nicht mehr hatten, und sandten Boten über See an den Bischof von Bremen, daß er nach Livland einen Bischof sende, der Gottes Lohn verdienen möchte, und er schickte ihnen aus dem Stifte einen frommen

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. er hiere.

Sante er in von dem flifte.
500 Das was ein felic gifte: Ban er was ein helt zur not;')
Er bleib die finen schafen tot.
Do wart den cristen erst ein strit
Zu niestande bie finer zit,

5 Den brachten letowen dar, Bf ander sit der rusen schar, 2) Bu kokenhusen af das velt: Da wart des todes widergelt. Dri hundert cristen tot bliben, 3)

10 Die heiden wurden nicht geschriben: 4)
Der bleib vil uf dem velde tot. 5)
Die walstat wart von blute rot.
[B. 11a] Kope wart da sere wunt,
Der starb doch nicht zu der selben stunt; 9)

15 Bu buse er wider tume quam, Ein rein ende er nam. ")
Er hatte vier wunden Bnd sprach zu manchen stunden: ")
,, Bumpf wunden got durch mich entpfienc.

20 Das is mir nicht als im ergienc, Des ist min clage nuwe." Er starb in guter ruwe. Der bischof bertolt der began Die rige buwen als ein man, 25 Der gerne wolde bliben. Die letten vnde liwen Bmme zins sie satten sich: Das was den cristen helflich. Der gute bischof bertolt

30 Dem was das volc gemeine holt, Wan er was tugende riche. Bil getruweliche Riet er uor den cristentom. Die eisten quamen durch irn rom. )

35 Mit heres craft zu rige zu. Bas der bischof bertolt du Bnde die pilgerime. Er troste wol die sine

Bnd sprach: ", gedenket helde gut, 10)
40 Das ihesus crist sin reines blut Bor vns an dem cruze gos.
Der heiden craft ist nie so gros.
E dan sie vns ubir riten,
Wir sullen sie bestriten.

45 [B. 11<sup>b</sup>] Wir sin durch got von himele hie, Der sine vrunde nie vorlie In die keiner slachte not. Welch cristen da blibet tot, Dem wirt das ewige leben 11) 50 Vor dis kurze bie gegeben:

1) epn beil zu ir not. 2) Of ander suthe der enschen schar. 3) tot bleben. 4) nicht geschreben. 5) Er bleyb vil of dem nelde tot. 6) nicht zu der ftunt. 7) Epn rehn ende her genam. 8) Ser sprach zu manchen stunden. 9) Dy ersten quamyn dorch rum. 10) Und sprach nu gedenket helbe gut. 11) das ebege leben.

Belb, Namens Berthold; bas war eine gludliche Gabe, benn er war ein Belb, wo's Noth that, und litt ben Sob bei feinen Schafen.

#### Rampf der Litthauer und Ruffen bei Kokenhusen. Kope's Tod, B. 503—522.

Bu seiner Zeit erhob sich gegen die Christen in Livland ein Streit (Krieg) von ben Lettowen und ben Russen ju Rotenhusen und es kam zur Schlacht. Dreihundert Christen blieben todt und viel ber Geiben, beren Zahl nicht angemerkt ist. Bom Blute röthete sich die Wahlstatt. Kope ward da sehr verwundet, starb aber nicht auf der Stelle, sondern als er kaum wieder nach Hause gekommen, nahm er ein seliges Ende. Er hatte vier Wunden und sprach sich bisweilen darüber so aus: "Fünf Wunden empsteng Gott um mich; daß mir's nicht eben so erging, des hab' ich mich nun zu beklagen." Er starb in guter Reue.

### Berthold beginnt den Bau von Miga; fein Charakter. Er fällt in einer Schlacht gegen die Chsten bei Miga, B. 523-582.

Bischof Berthold begann Riga zu bauen, weil er gern festen Verbleib im Lande haben wollte. Die Letten und Liven setzen sich auf Zins und förderten so der Christen Niederlassung. Alles Volk liebte den guten Bischof Berthold, weil er ein tugendzeicher Mann war und getreulich die Aufnahme des Christenthums berieth. Da kamen die Ehsten weit her mit Geereskraft gegen Riga, wo Vischof Berthold und die Pilgrime sich befanden. Er ermuthigte die Seinen und sprach: "Sedenket, gute Gelden, daß Jesus Christ sein reines Vlut für uns am Kreuz vergoß; der Heiden Macht war nie so groß, als sie uns nun überfallen, aber wir müssen sie bekämpfen, wir sind auf Gottes Geheiß hier, der seine Freunde nie verließ in der Schlachten Noth und den getödteten Christen das ewige Leben giebt für dieß kurze irdische. Für diesen Wechsel

Der wechsel wirt also gewant. Des sie min sele uwer pfant. Ich will selbe bie uch wesen, Beide sterben und genesen."

55 Des trostes wurden sie alle bro. Das volc sich wapente do; Sie zogeten kegen in uf den sant. Der eisten her wart in bekannt. 1) Die quamen berteclichen zu.

60 Sie waren besser to wan nu, Das han wir wol bevunden?) Sint zu manchen stunden, Wan vns ir helfe not geschach. Harte luzel man ir sach,

65 Die sich drungen vor die schar. 3)
Der bischof vor den sinen dar 4)
Quam vil ritterliche,
Wol einem herren gliche.
Sie suchten beider sit den tot.

70 Die cristen litten grose not, 3)
Der eilf hundert tot bliben; 3)
Die anderen wurden hin getriben. 7)
D we der clegelichen not,
Da bleib der bischof bertolt tot.

75 Man clagete in stille vnn offinbar. Geraten hatte er eilf iar. [B. 12ª] Den eisten b) was nicht gach von dan, Doch waren in seche hundirt man In deme strite tot geslagen. 9)
80 Do musten ouch ir vrunde clagen
Dar zu hus der toten sip;
Vil sere weinten ire wip.
Tie cristen hatten grose clage.

Bu rate giengen sie alle tage, 85 Bis das sie boten santen bin Bu bremen abir, das man in Hin zu niestande Ein hobet abir sande, Beide durch got und das recht. 10)

90 Ein heilic man, hieß albretht, Der bot sich selbir zu der uart Des ersten hin zu rome wart. Der pabest stetegete in do zu hant 11) Zu bischoue in das selbe lant.

95 Er (prach: "du falt ouch han gewalt, Sint die lant fin also gestalt, 12) Stifte ein geistliches leben, Nach dem tempil us gegeben, Die gotes ritter heisen da 18)

600 Als ubir mer vnd anders wa.
Den gebe man lute vnd lant,
. Das dritte teil in die hant
Nach rechte vrilichen
Bor eigen ewiclichen.
Die suln in des stules schirme sin
5 Aller pabeste vnd min."

1) Der ersten her wart bekant. 2) Das habe wir wol besunden. 3) vor er schar. 4) der bischof um den synyn dar. 5) seden groze not. 6) bieben. 7) getreben. 8) ersten. 9) gestan. 10) und dorch recht. 11) stetegete en zu hant. 12) Sint dyn lant syn alzo gestalt. 13) gotes ritter hyssen da.

seige ich meine Seele euch zum Pfande und will mit euch sterben oder leben." Dieses Trostes wurden alle froh und das Bolf waffnete sich, zog gegen die Feinde und ersah der Ehsten heer, welche beherzt heranrückten. Damals waren sie tapferer als jetzt, wie wir seitbem manchmal besunden; wenn und aber ihre Hüsse Noth that, sah man nur wenige in den ersten Reihen. Der Bischof kam an der Spitze der Seinen heran gar ritterlich, einem Herrn gleich. Bon beiden Seiten suchte man den Tod und die Christen geriethen ind Gedränge; ihrer blieben eilfhundert und die übrigen wurden in die Flucht gesagt. O weh der kläglichen Noth! Da blieb auch Bischof Berthold und ward im Stillen und öffentlich beklagt. Eilf Jahr hatte er regiert. Die Ehsten eilten nicht von dannen, doch waren ihrer sechshundert Mann im Streite erschlagen; da mußten auch zu Hause ihre Freunde über der Todten Leiber klagen und ihre Weiber weinten sehr.

## 8. Albert, in Nom vom Papste zum Bischof von Livland bestätigt, erhält Bollmacht, einen geistlichen Orden zu stiften, V. 583—606.

Bei den Christen war große Klage und täglich beriethen sie sich, dis sie Boten nach Bremen sandten, daß man ihnen nach Libland ein Saupt schicke, nach Gottes Willen und des Rechts Bestimmung. Da erbot sich ein heiliger Mann, Namens Alsbrecht, zur Fahrt nach Rom und ward ohne Berzug vom Papst zum Bischof für das Land bestätigt, wobei er sprach: "Du sollst, da des Landes Gelegenheit es so mit sich bringt, die Macht haben, einen geistlichen Orden zu stiften nach der Regel der Templer, die Gottes Ritter heißen über Meer und anderswo. Sie sollen das dritte Theil an Leuten und Land, nach dem Rechte ungestört zum ewigen Eigenthume erhalten und in des (heiligen) Stuhles Schutz stehn bei allen Päpsten und bei mir."

t

1

ţ

İ

Bu hus der herre wider vur; Bil ture er fine vrunt beswur, [B. 12b] Das sie mit im wolden varn

10 And ir fele wol bewarn.1) In deme felben lande Sie mochten ane fcande 2) Irwerben ere vnd gut.

15 Das fie fich machten uf die vart, Das in vil wol zu liebe wart, Wan ir gut wart do vil breit, Des noch erben sint gemeit. Der bischof albrecht legete vure

20 Den luten da des pabeftes fure, Bas man der lande folde geben Un ein geiftliches leben. Das vnderftunden belbe gut, Die hatten ellenthaften mut,

Darzu die mare minne. Gin vromer belt, bies winne, Der wart meifter bnbir in. 4) Der fatte allen finen fin 5) Bu troste der cristenheit.

30 Bie finen giten mart gereit ) Das bus zu figemalden Den iungen und den alden, Das is den luten wol behaget. Der felbe belt vnverzaget

Er gennge murden fo gemut, 3)

35 Buwete das bus gur winden Da witewen und weisen 1) Und er zelen wol bewarn. 2) Sy en mochten ane schande. 3) Er gennge zo worden gemut. 4) undir en. 5) synon sen. 6) By sunyn hithen wart geleit. 7) Dy gewalt wart en benomyn. 8) 3r konig sac do selber tot. 9) Dy rusen leden grose not. 10) wenne abir do. 11) Sust ruthen fich by helbe gut. 12) Eyn bruder des bys hartmut. 13) afchraden (vorber afchrathen).

Den letteschen finden. Bas man ir belfe wolde ban Darzu, das wart zu bant getan. Er was von guteme rate.

40 Das bus zu afcrate [B. 13ª] Buwete er darnach zu hant. Er trofte wol das arme lant Mit finer grofen bromefeit. Das was ben valfchen rufen leit.

45 Gelben, liven, letten lant Waren in der rusen hant Bor der bruder giten tomen: Der gewalt wart in benomen.") Er treib fie ju lande mider;

50 Sie drungen in vil selden sider. Er gewan in totenbufen an: Dar fluc er manden rischen man, Ir tonia lac dar felbe tot, 8) Die rusen liden grose not.9)

55 Gus iagete er fie zu lande. Beme 10) abir do die schande Beschach, bas er dem wibe \*) entlief, Durch not er iemerlichen rief. Sus rurten sich die helde aut. 11)

60 Ein bruder, der hies hartmut, 12) Der zu aschraten 18) pfleger was, Die besten lute er zu sich las, Mit den er wolde reifen,

#### Pilgerzüge nach Livland, B. 607—618.

Mun reifte ber Berr wieder nach Saufe und beschwur aufs theuerfte feine Freunde, baß fle mit ihm gieben mochten, jur Bewahrung ihrer Seelen; benn in bem Lande fonnten fle Ehre und But erwerben. Ihrer genug zeigten fich bereit gur Fahrt und fanben babei ihr Blud, indem fie bort viel But erlangten, bes ihre Erben noch genießen.

#### 7. Winne, Ordensmeister der Schwertträger, B. 619–686.

Bifchof Albrecht legte bann ben Leuten bes Papftes Beftimmung vor, wie viel von bem Lande einem geiftlichen Orben gegeben werben follte. Dazu verftanben fich madere Gelben, die tampffertigen Muth und bie mabre Liebe befagen. Unter ihnen ward ein tapferer Beld, Namens Binne, jum Meifter erwählt; ber fette allen feinen Sinn an bie Aufnahme ber Chriftenheit. Bu feiner Beit ward bas haus (Burg) ju Sigewalben gebaut zu Aller Gefallen und bas haus zu Winden baute er ben Letten jum Schute, fo wie barnach bas Saus zu Afchrate. Er fchutte bas arme Land mit feiner großen Tapferteit. Daran ärgerten fich die hinterliftigen Ruffen, benen ber Selen , Liven , Letten gand vor ber Bruber Beiten geborte und benen bie Gewalt barüber benommen warb, indem er fie in ihr Land trieb, und feitbem bedrängten fle ihn nur felten. Er gewann ihnen Rofenhusen ab und erfchlug bort manchen tapfern Dann, ja ihr Ronig felbst lag unter ben Tobten. Sie litten große Noth; fo jagte er fie in ihr Land. Bem aber die Schande widerfuhr, dem Kampfe zu entlaufen, der erhob doch in der Noth ben Angftruf. So rührten fich gegen fie bie wackern Belben. Gin Bruber Gart : mut, der Pfleger zu Afchraten war, sammelte die besten Leute um fich, mit benen er eine Reise (Rriegezug) machen wollte, daß Wittwen und Baifen barnach Jammerge=

<sup>\*)</sup> Ohne Zweifel muß man wohl lefen : wige, vgl. bas Gloffar wip.

65 Mit iamere mochten schrien nach. Die dune uf was im\*) harte gach;') Sie vunden manche bose bach, Da sie befasen vngemach.

Na gerzeke fie quamen zu, 2)
70 Das was eines morgens vru.
Die burg gewunnen fie in an;
Sie flugen manchen rischen man,
[B. 136] Das er ach und owe rief;
Sie wecketen manchen, der da flief,

5 Das im der fop zu brochen wart. Das was ein ritterliche vart: Sechs hundert rusen tot bliben; 3) Bip, und kint von dan getriben 4) Burden von der cristenheit.

80 Die bruder wurden des gemeit.5) Bil riche sie zu lande Buren ane schande, Beide mit schiffen vnn durch lant; Do was die reise wol bewant

90 Bon fofat, einen bunt gebur, Bf das hus zu winden, Den letteschen tinden Zu helfe vnd zu trofte. Do den got erloste, 95 Das er nicht mer mochte, ") Bud dem lande tochte, Do erlies er in der arbeit: Das was dem mudinge leit Bud nam sich michel laster an.

700 Sin herze morden began.
Gines tages es geschach,
Das er den meister vor im sach
Heimelich an eime rate stan
Mit einem reinen capelan.

5 [B. 14a] Do sleich er verlingen dar, Das sie sin nicht wurden gewar. Zu tode er sie beide fluc: Der mort was iemerlich genuc. Das in doch selbe nicht vergienc,

20 Bil snelle man in daromme vienc. Man satte in pinlich uf ein rat. Dil lugel iemant uor in bat. Das duchte gute lute recht, Es were der ritter odir knecht,

15 Die gunden im des todes wol, Als man den vngetruwen sol. Die brudere von dem dutschen hus Die enhatten kirchen odir clus Dannoch in deme lande,

20 Die sint des ane schande. Swert brudere waren iene genant; Mit eren twungen sie die lant. Die wurden algemein vnvro, Das ir vil lieber meister so

1) Dy dune of traz vm barte gach. 2) Czu Gerzege sp quompnn pn. 3) bleben. 4) getreben. 5) dy bruder woren des gemeit. 6) Satthe her ennyn. 7) Daz her nicht mer mosthe. 8) man satte pinlich in of eyn rat.

schrei erheben sollten. Die Düna hinauf eilten ste und fanden manchen bosen Bach, an dem sie Ungemach litten. Eines Morgens früh kamen sie nach Gerzeke, nahmen die Burg ein und schlugen manchen tapfern Mann, daß er Ach und Weh rief, weckten manchen aus dem Schlaf, und schlugen ihm den Kopf ein. Das war eine ritterliche Fahrt, bei der sechshundert Russen todt blieben und Weiber und Kinder von dannen getrieben wurden. Des erfreueten sich die Brüder und zogen mit Reichthum in ihr Land, ohne Schande, beides in Schissen und zu Lande. So war die Reise wohl beendet für das arme Christenthum; sie aber lebten mit Ruhm.

Winne's Ermordung und Begräbniß, 2. 687—738.

Der gute Meister Winne setzte nach seinem besten Wissen einen von Sosat, ber ein boshafter und nichtswürdiger Mensch war, auf das haus zu Winden, den Letten zu hülfe und Trost. Da den Gott erlöste, daß er nicht mehr dienen wollte und dem Lande nicht mehr nütze war, erließ er ihn des Geschäfts; das verdroß den Bösewicht, er versiel in große Laster und sein Herz sann auf Mord. Eines Tages geschah es, daß er den Meister in heimlicher Unterredung stehen sah mit einem unbescholtenen Capellan; da schlich er mit hinterlistiger Eile heran, daß sie seiner nicht gewahr wurden, und schlug sie beibe todt. Der Mord war jämmerlich genug, doch er fand nicht sein Glück dabei. Schnell sing man ihn und setzte ihn zur peinlichen Strase auß Rad. Niemand bat für ihn; denn es däuchte guten Leuten, sei's Ritter oder Anecht, so recht und alle gönnten ihm den Tod, wie er Treulosen ziemt. Die Brüder von dem beutschen Hause besasen damals noch nicht Kirchen oder Klöster in dem Lande, und hatten teine Schande daran (Schuld an der Unthat). Schwertbrüder wurden jene genannt; mit Ehren

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. nu.

. 25 Jemerlichen was verlorn; Sie hatten in zu brunde irtorn. Bescheidenlichen achtzehn iar Was er ir houbet sunder var; Gerechteteit bilbe er in gab, 30 Das volgete im bis in sin grab.

30 Das volgete im bis in fin grab. Bil wol nach gotes werden Gestatten sie in zu der erden; Des man den toden solde pflegen, Des bleib vil lubel vndirwegen.

35 Ir ieclicher fin gebet 2)
Nach im getruwelichen tet
[B. 14b] Mit vil guter Andacht.
Alfo wart er von hinnen bracht.
Der schal guam ubir al die lant.

40 Die wisen brudere alzuhant Quamen do zu rate; Sie sprachen: "nicht zu spate Wir suln ein boubt kiesen; Wir mochten dran verliesen,

- 45 Juge wirs die lenge vor. Got belfe vns felbe zu der tor: 38 mus doch zu iungest sin." Einen guten Bruder vollewin Belten sie zu meister do.
- 50 Des waren rich vnn armen vro.

Er liebete sich ben luten; Das volc begunde in truten; Bahrhaft mit sinen worten, Er was an allen orten

'55 Getrume vnbe stete; Bf alle valsche rete Acht er minner dan ein har; Bas er geloubete, das was war. Die eisten wurden des gewar: 3)

60 Sie santen boten an in dar, Bm einen vride wurben sie, Den gab er in, ich sage uch wie. Sie bliben also heiden. Mit bruderen bescheiden

65 Quam er zu in in das lant; Das hus begreif man alzuhant Belin mit bebendekeit, Das was den valschen eisten leit.4) [B. 154] Zu darbet sante er bruder dv,5)

70 Des waren fie zu masen bro; \*)
Er sante brudere zu odenpe. ?)
Ir vngedunt wart deste me, \*)
Sie vielen uffe missetat
Bud vunden einen swinden rat:

75 Sie morten fie alle uf einen tag. Alfus der vride nider lag.

1) Daz blib uil lugil under wegen. 2) Er iclider fon gebet. 3) Dy ersten (corrigirt in : eisten). 4) Do ersten (corrigirt in : eisten). 5) Czu darbit sante her brudir do. 6) Des waren sy czu mase vro. 7) her sante bruder czu denpen. 8) Fr ongedult wart difte me.

bezwangen fie das Land. Die wurden fämmilich betrübt, daß ihr lieber Meister so jämmerlich umgekommen; benn sie hatten ihn zu ihrem Freunde gewählt und achtzehn Jahre war er ihr Haupt ohne Gefahr. Der Gerechtigkeit Muster gab er ihnen; ber Ruhm folgte ihm bis ins Grab. Ganz nach Gottes Vorschrift bestatteten sie ihn zur Erde und nichts von dem, womit man die Todten pflegen soll, unterblieb; ein jeglicher von ihnen betete treulich für ihn mit wahrer Andacht. So ward er von hinnen gebracht.

#### 8. Bolfewin wird Ordensmeister; fein Charafter, B. 739-758.

Der Ruf kam über alle bie Lande; ba traten die weisen Brüder zumal zu Rathe zusammen und sprachen: "Ohne Verzug müffen wir ein Saupt wählen und möchten dadurch Verlust haben, zogen wir's in die Länge. Sott helse und selbst bei der Wahl! Es muß doch zulegt geschehen." Einen guten Bruder Volke win wählten sie nun zum Meister; darob waren Reich' und Arme froh. Er machte sich bei den Leuten beliebt und das Volk begann, ihm zu vertrauen. Wahrhaft in seinen Worten war er überall, getreu und beständig, nicht achtend auf falschen Rath; was er zusagte, das war wahr.

### Seine ersten Erfolge gegen die Chsten; Mettung zweier Ordensbrüder, B. 759—802.

Als die Ehsten dieß erfuhren, sandten fie Boten an ihn und warben um eine Frieden. Den gab er ihnen, — gleich sag' ich's euch, wie. Darnach blieben fie Gelben er aber kam mit wenigen Brüdern zu ihnen in das Land; und sogleich bemächtigte man sich mit Behendigkeit des hauses Belin. Das verdroß die falschen Ehsten. hierauf sandte er von seinen Brüdern welche nach Darbet; darüber freueten sie sich schon ein wenig; und wieder andere nach Obenpe; besto größer wuchs ihre Ungeduld. Sie verssielen auf Missethat und fanden einen schnellen Rath: sie mordeten alle jene auf einen Tag,

Der bruder zwene viengen sie Bu velin. wie ist den ergie, Das sie nicht beide hungers tot

80 Bliben von der grofen not, Half in ein heidensch vrouwe gut, Die hatte tugenthaften mut. Mit ires mannes rate Bru vnde spate

85 Quam sie, da sie lagen. Mit spife ir nicht entpflagen Die bosen eisten durch iren has. Sie sprach zornlich: "vmme was!) Laset ir die dutschen leben?

90 Den tot wil ich in felbe geben."
So warf sie steine zut in in, 2)
Das niemant mochte priwen iren sin; 3)
Dar vnder gab sie spise gut:
Alsus troste sie in den mut.

95 Des fie boch fint vil wol genos, 4) Sie bleip vrie alles zinfes blos, Emme vnd viliemes ir man. Ir beiber fele ich gutes gan, 5) Sie hat min dicke wol gepflegen.

800 Got herre, dinen susen segen
[B. 15b] Gib in uor alle pines)
Durch die gute dine.")
Dem meister dise mere do
Quamen: do was er puvro, ")

5 Mit im die criften alle; Bon deme grosen valle Baren sie betrubet gnuc.\*) Das leit vil tummerlichen truc. Der gute bischof Albrecht.

10 Der was getruwe vnd recht, Man mochte an in wol han gelan Den stul zu rome svnder wan; Er hielt vil stete sine wort; Er was nicht beide bie vnd dort,

15 Als ein tuschere tut.10)
Beide sib vnde gut
Legete er uor die cristenheit.
Er was zu tugenden vil bereit
Bnd was der bruder an der hant.

20 Er sprach: "ir siet her in dis lant Durch got uor uwere sunde tomen. Beide schaden vnd vromen Sulle wir mit einander han. Ich wil uch immer bie gestan

25 Mit liebe vnd mit rate

Bu des landes vil drate.

Ich wil varen ubir see,

Golen pilgerime me, 12)

Danne ir ie her wurde bracht, 12)

30 Gibet got, als iche ban gedacht."1") Der gute meister volkewin Dankete und die brudere sin

1) Si hornlich umme was. 2) So warf sp stehne hu vn eyn. 3) daz uymant pruven mochte eren spn. 4) Das sp sint vil mol genos. 5) Be der scle ich gutes gan. 6) alle ppn. 7) guthe dyn. 8) quomyn 2c. 9) betrubit genos. 10) Alzo evn tuscher tut. 11) holen pillegrimun me. 12) Danne ie ir pher wordit bracht. 13) Gibit got alz ichs habe gedacht.

so lag nun der Friede darnieder. Zwei Brüder singen sie zu Belin; daß diese nicht beide Hungers starben, dazu verhalf ihnen ein gutes heidnisches Weib, das tugendhasten Sinn besaß. Mit ihres Mannes Beirath kam sie früh und spät an ihr Lager, und da die bösen Ehsten in ihrem Haß sie nicht mit Speise versorgten, sprach sie zornig: "Warum lasset ihr die Deutschen leben? Ich selbst will ihnen den Tod geben." Da warf sie Steine zu ihnen hinein, daß niemand ihre Absicht erführe; darunter aber gab sie ihnen gute Speise und so erhielt sie ihnen den Wruth. Dafür ward sie darnach belohnt und blieb frei von allem Zins — Emme und Villemes ihr Mann. Ihrer beiden Seelen gönne ich Gutes; sie haben uns \*) viel wohlgethan. Gieb, Herr Gott, ihnen beinen besten Segen statt aller Pein, nach beiner Güte.

### 9. Bischof Albert reift nach Deutschland und bewegt den Bergog von Sachsen zur Kreuzsahrt nach Livland, B. 803-882.

Da nun diese Nachrichten dem Meister zukamen, ward er betrübt und mit ihm alle Christen über den großen Berlust; so auch der gute Bischof Albrecht. Dieser war zuverlässig und rechtschaffen, so daß man ihn ohne Bedenken hätte auf den römischen Stuhl gelangen lassen können: denn er hielt stets sein Wort, war aufrichtig und sparte nicht Leib noch Gut um der Christenheit willen. So zu Tugenden bereit, war er den Brüdern behülslich; er sprach zu ihnen: "Ihr seid hierher in dieß Land um Gottes willen und wegen eurer Sünden gekommen; beides, Schaden und Vortheil, sollen wir gemeinsschaftlich haben und ich will euch immer beistehen mit Liebe und Rath. Um des Landes willen will ich sozleich über See sahren und mehr Pilgrime holen, als je hierher gebracht wurden, falls Gott meinen Plan begünstigt." Dafür dankten der gute Meister

<sup>\*)</sup> Beide Sandschriften haben : min, meiner. Aber der Sinn erfordert bier wohl den Plural -

ı

[B. 16a] Dem bischoue albrechte.1) Sie sprachen: "herre, rechte

35 Ir habet fo wol an vne getan, Er fult vnfen bienft ban2) Betruwelichen immer me." Allius bub er fich uf die fee; Beide lute vnde lant

40 Sagte er dem meistere in die hant Und alle fine mage. Sus gab er fich in mage Af des meres onde; Bil manche tiefe grunde

45 Suchte er, bis er ubir quam.8) Got in in fin geleite nam. Gus vur der berre in fachfen lant; Wa er die auten lute vant, Die grusete er minnecliche,

50 Beide arm unde riche, Und clagete in die swere, Wie tommerliche is were Bu nieflande gestalt; Das da die beiden mit gewalt

55 Den criften wolden an gefigen.4) Er sprach: "darzu sult ir nicht ligen ") Und gedenket, belde gut, Das ibesus crift fin felbes blut Bor vne wolde giesen.

60 Das lat in nu geniesen And vart durch sinen willen dar. Da werdet ir aller sunden bar, 7) Des babet ir immer mere Bor gote lob unde ere."

65 [B. 166] Das wort bewegete manchen man,8) Also das er den mut geman Bor alle fine miffetat. Der berzoge uf den felben rat Biel, do er die rede vernam.

70 Bifchof albrecht zu im quam; ") Mit deme gienc er zu rate, Er wegete in vil drate, Das der herre fan zuhant 10) Bebot zusamne al fin lant.

75 Er sagete in finen willen do: Des was vil mannich ritter vro, Das cruze er zu bant entpfienc. Bil rifcher belde dar zu gienc 11) Den des nie vor zu mute wart.

80 Cus gelobeten sie die vart Sin zu nieftande. Die vuren fie ane fcande. Dar ender marb ouch em das fin Bu lande meister vollewin.

Mit einem here in die wic12) Bur er manchen bofen ftic, 13) Bis er zom lande quam. Die gifele er von in da nam, Die gaben sie im an alle wer. 90 Das er irmunde mit dem ber,

1) Dem bischof Albrechte. 2) Ir sollit unfirn dinst han. 3) Suchte her bis das her obir quam.
4) Du cristen wolden an gesegen. 5) her sprach dorzu sullit ir nicht legen. 6) Bor uns wolde vorzussen. 7) De wert ir allir stunde bar. 8) Daz wort beweynte mauch man. 9) Der bischof albrecht zu vm quam. 10) Das der herre astzuhant. 11) Bil richer helde darzu gint. 12) Mit epnym

beren indu muf. 13) fteng.

Wolfewin und feine Bruber bem Bifchof Albrecht und fprachen: "Gert, ihr habt recht an uns gethan und follt uns bafur immer jum Dienfte euch bereit finden." begab er fich benn jur See, nachbem er Land und Leute bem Meifter übergeben und feine gange Bermandtschaft, magte fich auf bes Meeres Wogen und fuhr, von Gott geleitet, in Sachsenlaud. Wo er gute Menschen fand, grußte er fie freundlich und flagte ihnen Die fummerliche Lage ber Chriften in Livland, bag ba bie Beiben mit Gewalt fie besiegen wollten. Er sprach : "Dabei durft ihr nicht unthätig bleiben. Gebenket, gute Belben, bag Jefus Chrift fein eigen Blut für uns vergog. Das vergeltet ibm nun und fahrt um feinet willen babin. Da werbet ihr aller Gunben lebig und habt bavon vor Gott Lob und Ehre." Solch Bort bewegete viele Manner, daß fie Muth baju ge= wannen um all ihrer Diffethat willen. Auch ber Bergog fiel auf folchen Entschluß, als er bie Rebe vernahm. Denn Bifchof Albrecht tam ju ihm und bewog ihn fchnell, bağ er fogleich fein Land aufbot und ben Leuten feinen Willen eröffnete. Darob warb mancher Ritter froh und nahm zur Stelle bas Kreuz; viel wadere Belben bazu gingen, die früher nicht baran gedacht. So gelobten fie die Fahrt nach Libland, die fie ehr= lich vollendeten.

#### 10. Volkewins Jug in die Wiek. Die Chsten bereiten fich zu einer großen Heerfahrt, 23. 833-913.

Unterbeffen bemühete fich auch feiner Seits im Lande Meifter Bolfewin und jog mit einem Beere in die Wief über manchen bofen Weg, bis er bahin gelangte. Die Geifel, die er bort von ihnen nahm (verlangte), gaben fie ohne Wiberftand, und was er mit seinem Beer überwinden fonnte, bas that er und gog von bannen nach Das tet er vnd vur von dan Bu hus als ein vil selic man. Do die eisten das vernamen, 1) Bu samne fie do quamen.?)

Su samne fie do quamen.?)

95 Sie sprachen: "we der pine!
Suln vne die pilgerine
[B. 174] Bon vnsem erbe triben
Mit letten vnd mit liuen?
Das ist besser uor bewart:

900 Bir machen eine hereuart, Das nie grofer wart \*) \*) Bon eistlande vollen bracht, Bnd triben sie ubir see, Das sie vos gedringen nimmer me. \*)

5 Af der wider tere Geschiet uns michel ere An letten und an liven; Die sul's) wir mit uns triben Beide wib und fint,

10 Ru fie der dutichen belfe fint." ) Do reiten fie fich uafte gu Beide fpate vnd vru.

Das wart zur dune?) wol vernomen. Ru was ouch von fachfen tomen

15 Der berzoge vnd die sine Mit manchem pilgerime Zu rige harte schone Nach gotelichem lone; Des waren rich vnd arme vro.

20 Bil minneclich empfienc man do

Die werden pilgerine; Der meister und die sine Leisten in gesellekeit. In was alles das bereit,

25 Das imme boue was.") Sabern, beu ond gras") Man omme vurte vafte. Des anderen tages zu gaste 1") [B. 17b] Lut er den herzogen do

30 Bnd alle die fine. er was vil vro, 11)
Das fie zu lande waren komen.
Darzu wart manch man genomen,
Der sin gefinde nicht enhies, 12)
Die man der bete nicht erlies: 13)

35 Sie enmusten mit in effen, Des enwere nicht wol vergessen. Bil milbecliche man das tete: Guten win, bier, vnd mete Hatte er sich gewarnet gnuc;

40 Minnecliche man dartruc, 14)
Bas man gutes mochte han.
Die wirtschaft wart also getan,
Das sie im alle sageten danc
Riche vnd arme durch die banc.

45 Der pflac man vollentlich 15) alio, Das fie alle in gote waren vro. Die geste vuren an gemach. Der meister vm das sine sach; Er fante boten kein eistlant.

50 Er fprach: "ir fult des fin gemant,

1) Do by eisten das vornomen. 2) Czu samynne sy do quomen. 3) Das ny grossir wart bo dacht. 4) Das sy uns dringen nimmer me. 5) Dv solle. 6) Ry sy der duthen hulse synt. 7) Das wart hu der dune. 8) Das yn hose was. 9) habir bew unde gras. 10) Des andern tagis du gasthe. 11) Unde al dy sine her was vro. 12) nicht vnthvs. 13) der sys sehlt. 14) Diese Zeile sehlt. 15) vollecsich.

Sause als ein glücklicher Mann. Da die Ehsten das vernahmen, kamen fie zusammen und sprachen: "Beh der Bein! Sollen uns die Bilgrime aus unserm Erbe treiben mit Letten und Liven? Beffer bewahren wir uns davor, machen eine heerfahrt, wie sie nie größer von Ehstland vollbracht wurde, und treiben fie über's Meer, daß sie uns nimmer mehr drängen. Auf der Rücklehr suchen wir große Ehre an den Letten und Liven und treiben sie der Deutschen helfer sind." Dazu rüsteten sie sich sehr, spät und früh; aber an der Düna vernahm man davon.

#### 11. Bergog Albrecht von Sachsen in Livland, B. 914-1222.

Nun war auch der Herzog von Sachsen mit den Seinen und manchem Pilgrim zu Miga gar gut angelangt mit Gottes Hülfe, zur Freude aller. Gar freundlich empsing man da die werthen Bilgrime und der Meister und die Seinen nahmen sie auf. Alles stand ihnen zu Gebote, was im Hofe (der Brüder) war; Haber, Heu und Gras sührte man ihnen reichlich zu. Des andern Tages lud er den Herzog und alle die Seinen zu Gaste; benn er war sehr froh, daß sie ins Land gekommen. Dazu wurden auch noch viel Männer geladen, die nicht zu seinen Dienern gehörten und die man zu bitten nicht unterlies, daß sie mit ihnen essen möchten. Denn es wäre nicht gut gewesen, hätte man's verzessen, und man that's gar freundlich. Guten Wein, Bier und Meth hatte er genug beschafft und freundlich reichte man, was man gutes vermochte. Die Bewirthung sing also vor sich, daß alle ihm dankten; denn man pslegte ihrer so reichlich, daß sie in Gott vergnügt waren; darauf gingen die Gäste zur Ruhe. Der Meister aber nahm das Seine wahr und sandte Boten gen Ehftland, indem er entbieten ließ: "Ihr sollt

<sup>\*)</sup> Stuttg. Abdr. 23. 900 .: Dag nie wart groezer macht.

Das rns die heiden mit ir her Zu hus icht vinden ane wer, Bnd lat ouch letten mit ouch varn, Das di die wege wol bewarn,

55 Bnd werbet vomme mere. Es wurde ros alzu swere, Quemen sie rongewarnet her."1) Dis taten sie. das was sin ger;2) Die boten ritten drate.

60 Der meister gienc zu rate
[B. 18a] Mit den bruden und sprach:3)
"Bir lasen diesen tac gemach
Die guten pilgerime han;
Morne lase wir sie verstan

65 Die mere. ich wene, das ist gut."
Die brudere sprachen: "also tut!"Des anderen tages der meister nam
Die brudere, als is wol gezam;
Zum herzogen quam er vru."

70 Er sprach im bouelichen zu:
"Bir haben, ber, mere,
Die duchten vns zu swere,
Den das ouch got hat ber gesant
Zu troste in die vil arme lant.

75 Sich reitet zu die heidenschaft: Die eisten wollen mit irre craft. Suchen her in vnser lant. Da han wir boten tegen gesant. Darvmme gebet vns uweren rat, 80 Ob is an uwerem willen stat?

1

١

Wir legeten vns gerne vor das lant, Ere vns der schade wurde irfant." Do sprach der berzoge albrecht: "In trumen, meister, das ist recht,

85 Bas uch darbume dunket gut. Also stet vnser aller mut." Der gute meister volkewin sprach: "Herre, ir muset vngemach Durch got von himelriche tragen.

90 helft vins den pilgerimen fagen, Das ieder man gereit fie. Wer turzer milen drie [B. 186] Lige wir morne zu nacht. Da moget ir schowen uwer macht,

95 Bas wir pilgerime han. Ouch musen schif wol mite gan, Die tragen spise vnd tranc." "Ja zwar das ist ein gut gedanc,"") Sprach der herzoge albrecht.

1000, Es sie ritter odir knecht, Wa uwer houpt ritet wor, Wir volgen vaste deme spor, Bis in das himelriche." Das globeten sie alle gliche.

5 Da reite man sich uaste zu. Des anderen Tages sanc man vru Messe ubir al die stat. Der gute meister voltewin bat Die pilgerime ubir al,

10 Go fie ben grofen gloden ichal

1) Dis tathen sy is was syn ger. 2) Und quemyn sy ungewarnit ber. 3) Mit den brudirn unde sprach. 4) Czum herhogen quam vru. 5) Dy duppen vns pu swere. 6) Dy eisten wellen mit ere macht. 7) diswar ist eyn gut gedank.

baran erinnert fein (habt bafur zu forgen), bag uns bie Beiben mit ihrem Geere ja nicht ju Baufe unbewehrt finden; lagt auch die Letten mit euch giehn, daß fie bie Wege wohl besehen, und suchet Nachrichten einzuziehen: benn es würde uns allzu schwer werben, wenn fie ohne Warnung hertamen." Das thaten fie, wie es fein Begehr war; bie Boten ritten fcnell jurud. Der Meifter berieth fich mit ben Brubern und fprach : " Beute laffen wir die guten Bilgrime Rube halten; morgen eröffnen wir ihnen Die Runde: ich bente, fo wird's gut fein." Die Bruber billigten bas, und bes andern Tages nahm ber Meister von ben Brübern so viele, als fich ziemte, mit fich und ging früh zum Gerzog. Söflich sprach er zu ihm: "Wir haben, Gerr, Kunde, Die uns erschrecken wurde, wenn euch Gott nicht zum Trofte in dieß arme Land gesandt hatte. Es ruftet fich die Beibenschaft und die Ehsten wollen mit ihrer Macht in un= ferm Lande ju heeren fuchen; ba haben wir Boten entgegen gefandt. Darum gebet uns euern Rath, ob es mit eurem Billen fei: wir fcutten gern bas Land, eh' wir ben Schaben erfahren." Da entgegnete Bergog Albrecht: "In Bahrheit, Meifter, bas ift richtig, was euch barum gut buntt: fo benten auch wir alle." Darauf Meifter Bolfewin: "Berr, ihr werbet Mühfal ertragen um Gottes willen. Belft uns ben Bilgrimen ansagen, bag jeber fich bereit halte. Drei Meilen weiter liegen wir Morgen zu Nacht; ba mögt ihr eure Dacht überschauen, wie viel Bilgrime wir haben. Auch muffen wohl Schiffe mitgeben, die Speife und Trank führen." — " Ja wahrlich, bas ift ein guter Bebante, fprach barauf Bergog Albrecht. Wir alle, Ritter und Rnecht, folgen, wo euer Saupt vorreitet, ber Spur nach bis ins himmelreich." Das gelobten alle gleichmäßig und festen fich in Bereitschaft. Des anbern Tages fruh fang man Deffe auf ber gangen Statte und ber gute Meifter Bolfewin bat Die Bugrime allzumal, wenn fle ber großen Glode Schall breimal vernahmen, ins Feld zu ruden und auf Lie funt benamme, Lie fie ja belle menen List roses benen dare Kensa. Lie peidali bil pir.

15 Les son des deriode at die dant Les defen rines, des et dant La dies finer rine dan, Lesse des et au de dan Ce freid : "dat die ar deula fad)

Di Bie jave füllen ind nur. Ja mil feine die nut nefen." In beken villen ise leichen? Biere er im ju dese gid. Hr vine des mirfibilles kild.

25 [R.] F. Seine von des riches weien. Er fracht "wer film des heins pflegen. Bil mis jot genedie fin, Liss wer den beiden vigen pfn." Er fichte der beiden recien do

3) Amelae, bie bes maren bro, ?) Bat idui fie nor ben banen. Des liefen fie fich gerne manen. Berriter finte man baten; Leifigen ant bie tet man in.

35 Die bentere namen to bie woge; Das vole sie batten in ir pflege. Der bergoge ben meister nam Bie sich, als is wol gegam, ") Bud veragete in ber mere, ")

4) Bie is in ben lanten were. Beite gewonheit end lant

Te in der meiler vil vol belant. Ent war der ber wagebrit.") En detter des gescheigt

45 Some pamedide

Bede some but ride.

Bon berbernen riten be.

Lis von fan softe niter lie.

Be eine fanne we'e breit.

Si Der herzige was der meister reit Burne, was üben Ju reiter, mare naden Guelen fie die line ligen; Sie weiden weben duggigen,

55 Les ur ber were bute brie, für wenne ere end wisheit bie. R 19<sup>n</sup>] Des anderen tages fie pageten hin für fenemalte; die wise in <sup>7</sup>) Die berbergie wol bereit,

60 Be eine reine back geleit, Ten bere wel zu mass. Singe ende ftresse Baren barte wel bewart. Ter merker batte nicht gestart.

65 Tes ju signwalte was, Tas wart gewirt uf bas gras, Das sie ruren alle beste bas. Das lies vil mander ane bas. Da lagen sie an den britten tag;\*)

70 Das volc do guter rume pflag.") Die linen zezeten baite zu. Des dritten tages reit man ben

1) her wrach lat end benalen fern. 2) Der besten ritter un irleien. 3) Syncliffe bo bab woren ven. 4) bo fic also is wel pam. 5) der reagette en ber mere. 6) Sud ber wart bay ber wageboft. 7) Syn sigewalte bo was in. 8) Do legen iv bis an ben britten tag. 9) Das voll bo gnte ruge pblag.

unferer Frauen Fabne ju acten. Co geichab's und ber Bergog nabm biefe (Fabne) in bie band und gab fie bem beiten Ritter, ben er in feiner gangen Schaar fand, mit ben Borten: "Lagt fie euch befohlen fein, um Gottes und meinet willen; ich werbe felbft bei end fein." Bon ben beften Rittern las er vier ans, die er ibm (bem fabnentrager) jur Gulfe gab; felbit trug er ben Maridallitab von bes Reiches wegen und fprach: "Wir muffen bes heeres mahrnehmen, foll Gott uns gnabig fein, bag wir ben beiben Schaben bereiten." Bon ben besten Rittern fuchte er bann gwolf aus, bie fich bes erfreueten, bag er fie vor bie Fabne fiellte. And fandte man Borreiter aus und gab ibnen gute Begweiser. Go machten fich bie Bruber auf ben Weg und hatten bas Bolt in ihrer Obhut. Der Gerzog nahm, wie fich's geziemte, ben Meister zu fich und fragte ihn um Bericht, wie es in ben Landen mare. Beibes, Gewohnbeit und Landesbeschaffenheit, feste ihm ber Deifter ans einander. Go fam bas Geer in Bewegung und jog in Gefellichaft bis jur herberge, ba bas Bolt fich breit nieberließ auf einer fconen Biefe. Bergog und Deifter umritten es und fabn gum Rechten; nicht febr nabe ließen fie bie Leute bei einander liegen; benn man follte ihnen nicht vorwerfen burfen, daß ihr heer ohne Bache (Vorposten) ware; ihnen wohnte ja Gbre und Beisbeit bei. Des andern Tages jogen fie auf Segewalbe, wo fie ihre herberge an einem flaren Bache nahmen, mahrend Stege und Stragen wohl bewacht waren. Der Deifter fparte nicht und ließ die Vorrathe aus Sigewalde auf das Gras (des Lagerplates) hinausführen. So lagen fie bort bis an ben britten Tag und bas Bolf pflegte guter Rube. Bahrend beffen jogen die Liven heran. Am britten Tage ritt man fruh gen Benben, wo bas

Bu winden houeliche.1)
Das bus was wol so riche,2)

75 Das man sie lieblichen da Handelte, als ouch anderswa. Das her quam zu samne do; Die werden geste waren vro. Die letten vnd liuen?)

80 Die wolden stete bliben Bie deme cristentume. Die eisten wol nach rume Suchten von ir lande ber. Sie burten schilt und sper;

85 Bil brunien vnn manchen helm 4)
Den sach man luchten durch den melm
Bf stiegen vnd uf strase.
Nu quamen wol zu mase 3)
[B. 200] Des meisters wartlute dan;

90 Die fanten einen rischen man Bon sich zu warnunge. Stolze helbe iunge Harreten dannoch bie dem her. Die cristen zogeten durch die wer')

95 Die richte tegen der emere zu; Dar quamen sie eines morgens vru?) Bf anderhalb der eisten her. Hoe! wie schutten sie die sper,\*) Do sie einander sahen.

100 Das was zu mase naben. Das ist noch manchen manne tunt. Sie hindert ein vil tiefer grunt, 9) Das nicht zusamme die geschach Bnd in dem grunde ein bose bach; 5 Des mochten sie zusamne nicht. Man horte beiderhalb geschricht. Sie schussen vigern und sper, Die cristen bin die beiden ber, Sie wurfen kegen wider strit.

10 Do suchten wege, des was zit, Die letten; den sie maren funt.10) Die brachten ubir wol gefunt Der werden pilgerimen schar; Der meister und die brudere gar

15 Baren mit in ubir tomen. Duch batten fich wol vorgenomen Die letten vnd die liuen, Sie wolben bie in bliben. Mit einer wunnenclichen schar!

20 Quamen fie vil rische bar
[B. 20b] Bollencliche in lewen wis.
Die eisten terten durch pris
Brilich uf der dutschen schar.
Des wurden sie durchdrungen gar,

25 Das ir nicht vil zu samne was. Man reit sie nider an das gras, 12) Als ob sie weren vngegurt. 13) Da wart vil manich man gehurt, 14) Das er verre us dem satele vur

30 Bnd riten immerme verswur.
Sie wurden strites wol gewert.
Do clungen so der dutschen swert,
Das is den eisten missehaget; 25)
Die wurden ouch davon verzaget. 10)

1) Czu vinden houeliche. 2) Das was wol so riche. 3) Dy litten vnde dy linen. 4) Bil brunnegen 2c. 5) Run quomyn wal hu mase. 6) Dy cristen hogen dorch dy wer. 7) Do quomyn sh evns morgins vru. 8) heu wy schutten sy er sver. 9) Sy hindirthe eyn vil tifil grunt. 10) Dy littaw dy sy waren kunt. 11) Mit eynir woneclichen schar. 12) Man reyt sy neder yn das gras. 13) ungegort. 14) gehort. 15) Daz ist den eisten misseharte. 16) vortzayt.

Saus fo reich bestellt war, dag man fle bort eben fo liebreich behandelte, wie anderswo, und als bas Geer bort jufammengekommen war, bie werthen Gafte fich erfreueten. Letten und Liven wollten ftets beim Chriftenthume bleiben; aber bie Ehften fuchten Rubm von threm Lande her. Sie führten Schild und Speer, viel Harnisch und manchen Belm fah man leuchten burch ben Staub. Auf Stegen und auf Stragen tamen nun allmälig bes Meifters Spaber beran; Die fanbten von fich einen rafchen Mann gur Borficht aus, und fo lange harrten bei bem Geere bie ftolgen, jungen Belben. Darnach jogen bie Christen über ben Flugbamm (ber Ma) grabe auf bie Emere (Mmer) ju, wo fie eines Morgens früh auf ben größten Theil bes Chftenheeres fliegen. Beh! wie schüttelten fie bie Speere, als fie einander fahen noch nicht nahe genug. Denn ein fehr tiefer Grund binberte fie am Busammentreffen und in bem Grunbe war ein bofer Bach, bag fie nicht an einander fommen fonnten. Bon beiben Seiten hörte man Gefchrei und hin und her schoffen Christen und Beiben Pfeile und Speere. Da suchten zur rechten Zeit bie Letten Wege, beren fie fundig, und brachten gefund hinüber ber werthen Bilgrime Schaar, augleich mit bem Meifter und ben Brubern. Auch hatten fich die Letten und die Liven vorge= nommen, bei ihnen zu bleiben mit einem ansehnlichen Saufen. Rafch kamen fie baber, wie Lowen; fuhn wandten fich im Wetteifer bie Chften gegen ber Deutschen Schaar, wurden aber zersprengt und niedergeritten, als waren fie ungeruftet. Da ward mancher Mann gestoßen, daß er weit aus dem Sattel fuhr und das Reiten für immer verschwor, und ber Deutschen Schwerter erklangen jum Digbehagen ber Ehsten, so bag fie verzagten und floben. Ihrer lagen funfzehnhundert todt; die übrigen machten fich hinweg, juchten

- 35 Sie muften vliben burch die not.1)
  3r lac vumfzen hundert tot,
  Die anderen machten sich enwec.2)
  Sie suchten bruden noch den stec,
  Sie vluben wiltnisse und bruch.3)
- 40 Sie fprachen: ", nu ift ber gotes vluch Bollentlich") an vne ergan; Das wir den criften han getan, Das ift vne wol vergolden." Bliben vngescholden
- 45 Ir gote, das was an ir dane.
  Eie brachten iemerlichen fanc
  Fren kinden vnd iren wiben.
  Die letten vnd die liuen
  Die waren helde vnverzaget; 5)
- 50 Beide an dem strite vnn an der iaget \*) Entwurchten sie die heidenschaft: Des half in got mit siner craft.") [B. 21\*] Die cristen do die walstat Behielden. meister volkwin bat,
- 55 Das niemant loste finen helm, Bis das gelegen were der melm Bud ouch die iegere quemen wider. Man suchte uf vnd nider, Ob da iemant cristen lege,
- 60 Der dannoch lebenes pflege, Das man im hulfe von der not...) Deren waren nicht den sechzik tot; \*) Die endorste man nicht sere clagen: Sie waren da durch got irslagen,

- 65 Bmme das ewicliche leben Hatten fie den lip gegeben. Da bliben in der selben not Zwene bruder bie in tot. Do gote das lob geschach,
- 70 Die pilgerime an ir gemach 10) Bu rige karten brate. Nach des meisters rate Lebeten sie vil gerne do; Sie waren gotes ere vro.
- 75 Die eisten wurben vmme vride; In taten we des strites lide. Den gab man in mit rate do. Des was die meiste menie vro, 11) Doch mute die von ierwen das.
- 80 Sie fatten uf irn alden has Regen der armen cristenheit. Dar nach des winters wart gereit Mit eime here der meister do. Die pilgerime des waren vro; 12)
- 85 [B. 21<sup>3</sup>] Die letten vnn die liuen da mite 13) Gar nach minneclichem site Suchten sie das selbe lant. Die oselere man darinne vant, Die stolgen beiden mit irme her; 14)
- 90 Die hatten gar an alle wer Einen grosen roub genomen. Die cristen waren darkomen Bud wolden heren ierwen lant. Do das mere wart bekant, 15)
- 1) Sy musten bliben borch by not. 2) Do andirn machten sich hynwet. 3) So vlogen. 4) volleclich. 5) Dy waren helbe unvorhait. 6) Beibe an dem streite und iait. 7) Daz half got mit siner craft. 8) Das man vm holse uz not. 9) Do woren nicht wenn sechzie tot. 10) Do dv pilgerym an er gemach. 11) daz waz dv meiste menege vro. 12) Dv vilgerym waren vro. 13) Dv witten vnd dv liuen mete. 14) Dv stulzen heyden mit eyme her; Si hatten 2c. 15) Do dv mere wart bekant.

weber Brude noch Steg, floben in Wilbniffe und Bruche und sprachen : "Run ift Gottes Bluch über uns volltommen ergangen; und was wir ben Chriften gethan, ift uns vergolten worben." Blieben babei ihre Gogen unbeschuldigt, fo geschah bas ohne ihren Dant. Sammerklagen brachten fie ihren Rindern und Weibern. Die Letten und Liven aber waren unbergagt tapfer und würgten im Streite und bei ber Berfolgung bie Geiben mit Gottes Beiftand. Die Chriften behielten Die Bahlftatt und Meifter Bolfwin bat, bag Riemand feinen Belm abnehmen mochte, bis fich ber Staub gelegt hatte und auch bie Berfolgenben wieder famen. Man suchte nach Christen, die da (auf ber Bahlstatt) lägen und noch Leben in fich hätten, daß man ihnen hülfe. Ihrer waren nur sechzig tobt, um die man nicht fo fehr zu flagen hatte, weil fie um Gottes willen erschlagen waren, und für das ewige Leben den Leib gegeben hatten; darunter zwei (Ordens=) Bruder. Rachbem Gott Dank und Lob gesagt war, kehrten die Bilgrime ungefäumt gen Riga nach des Meisters Rath und lebten gerne ba, ber Ehre Gottes froh. Die Chften aber, benen ber Berluft im Rampfe fcmerzte, warben um Frieben, ben man ihnen auch nach Berathung gab. Des war ber meifte Theil berfelben froh; nur die von Jerwen verbroß es und fie nahmen ihren alten haß gegen bie armen Chriften wieder auf. Im Binter barauf ruftete ber Deifter fich gegen fie mit einem Geere, jur Freude ber Bilgrime; auch Letten und Liven jogen in recht freundlicher Weise mit in baffelbe Land. Da fand man bie Defeler, Die ftolzen Geiben, mit ihrem Geere, welche ohne Widerstand einen großen Naub genommen hatten. Da kamen nun die Christen und wollten Jerwenland perheeren; aber als fie erfuhren, daß die Defeler da waren, eilten fie ihnen nach auf ihrer

95 Das die oselere waren da, Sie ilten nach in uf ir sla.1) Do sie quamen in so nahen, Das sie einander sahen Die eristen und die beiden,

200 Gin ftrit fie mufte scheiben. Die ofelere fatten fich zu wer. Bil wunderlichen die zwei ber Dar zu samne quamen; Des grofen schaden namen

Die ofelere; ir lac vil tot.2) Den roub sie liesen stan durch not. Bil lugel ir zu lande quam, Die waren doch an vreuden lam. Bu karidal geschach der strit;

10 Bf deme felben velde lit Der ofelere gebeines vil. Das suche, der is nicht glouben wil. Der bergoge albrecht der was vro,3) Mit im das volc gemeine do;

15 Sie triben wib vnd man Und grofen roub mit eren von dan. [B. 22<sup>a</sup>] Su lande herhoge albrecht vur; Wil mancher lobete in vnd fwur, 4) Er were mit eren da gewesen.

20) Der sele belfe got genesen Durch sine grose erbarmeteit. Er was zu tugenden vil bereit. Der meister gab die gisele wider. In die wie da quamen sider 25 Die sweden dar mit groser craft; 3) Die wurden bie in wonhaft. Ein bischof van volles gauc, Als sie die see dar ubir truc, Die buweten in das lant ein hus.

30 Alf die tage mit der mus, Spielten die ofelere. Den sweden ward is swere. Das bus gewunnen sie in an. Nie tein ir entran; )

35 Sie flugen sie algemeine tot. Der bischof leit die selbe not; So man die warbeit sprechen wil, Do half sin bannen masen vil. Do des der meister wart gewar,

40 Er sante boten zu in dar Bind lies sie vragen mere, Bas ir wille were Regen der cristenheit. Die in der wic waren gemeit,

45 Das sie der sweden waren vri.
Die ofelere in wonten bi; ")
Den hatten sie gelobet das,
Das sie dem gelouben trugen has;
[B. 22b] Den wolden sie verliesen gar. \*)

50 Mit eime here der meister dar Bur, nach vientlichem site \*)
Die letten, vnd die liuen mite 10)
Bu svntaken uf das velt.
Die in der wie durch wider gelt 11)

1) Sy eyleten noch yn of by fla. 2) Der ofillere lac vil tot. 3) Der herzoge albrecht was vro. 4) lobitte vm vnd swur. 5) Dy sweden do mit grofit craft. 6) Ry keyn ere dor vntran. 7) Dy ofillere wanten by. 8) Den wolden sy nor kebischen gar. 9) sete. 10) mete. 11) Dy in dyr wic dag weder gelt.

Spur, und als sie einander so nah kamen, daß Christen und helden sich sahen, mußte ein Kampf sie scheiden. Die Deseler setzen sich zur Wehr und gar sonderbar geriethen die beiden heere da an einander. Aber die Deseler nahmen großen Schaden; ihrer viele lagen da todt und den Raub ließen sie aus Noth stehn; nur wenige kamen nach hause, leer an Freude. — Dieser Kampf siel vor zu Karidal; dort liegen viel Gebeine der Deseler. Wer's nicht glauben will, suche nur nach. Herzog Albrecht und das ganze Bolf waren froh und trieben (als Gesangene) Weiber und Männer und großen Raub mit Ehren von dannen. Herzog Albrecht sehrte in sein Land zurück, und trug große Ehre davon. Seiner Seele helse Gott nach seiner Barmherzigkeit. Zu Augenden war er stets bereit.

### 12. Niederlaffung der Schweden in der Wiek. Sieg der Or: bensbrüder bei Suntaken, B. 1223-1268.

Der Meister hatte die Geisel zurückgegeben, die er aus der Wief bekommen. Dahin waren unterdessen die Schweden mit großer Macht gekommen und hatten sich da niedergelassen, einen Bischof eingesetzt und Bolks genug angestedelt, auch ein haus (Burg) erbauet. Aber mit ihnen spielten die Oeseler wie die Kahe mit der Maus, und den Schweden wurde es schwer, sich zu behaupten. Endlich gewannen die Oeseler das haus und schlugen alle Bewohner desselben todt, daß keiner entrann; auch der Bischof litt dieselbe Noth, da half sein Bann sehr wenig. Als dieß der Meister erfuhr, sandte er Boten dahin und ließ sie um ihren Willen gegen die Christenheit befragen. Die Wiesischen waren der Meinung, sie seien nun von den Schweden befreiet und die Oeseler ständen ihnen bei, denen sie gelobet, den (Christen) Glauben zu hassen, denn sie wollten ihn gänzlich ausgeben. Da zog der Meister mit einem heere und in seindlicher Weise

den m. deal of management of the

55 Quamen mit irme here zu; Bumf hundert waren der zu vru Des morgens vnrecht uf gestan; Die musten da das leben lan. Die gifele sie zu vndanke do

60 Gaben vnd waren vro, Das ir nicht mehr geflagen wart.1) Der meister uf der wider vart Karte do zu lande Bil gar an alle schande.

65 Sie hatten alle roubes gnuc; Jener fleifte, dirre truc, So man in den reisen pfliget. Da was mit eren wol gesiget. Die eisten do verkerten sich;

70 Sie waren grimmes mutes rich: Wa sie die cristen quamen an,2) Es were fint, wib oder man, Die giengen vor dem winde hin. Ir was doch nicht vil vnder in,

75 Den criften geloube were bi.
Sus worchten fich die eisten vri 3) Bud namen ir apgote wider;
Den criftentum sie slugen nider.
Do gieng es in der selben not

80 An eines armen mannes tot:
[B. 234] Der was ein dutscher, masen rich;

Mit nalden beiagete er sich, Bon durfe zu durfe truc er die: Des amtes er sich begie.

85 Der quam an eine stat gegan, Da er gute vrunde wante ban. Der wirt in gutlich entpsienc, 4) Das doch zu bosem ende ergienc. Er gab im zu effene vnd sprach: 5)

90 , Ensorge ) nicht uor engemach! Ich behute dich uor schaden. Bir suln mit einander baden." Man machte in eine stube warm. Der wirt nam vndir sinen arm

95 3mei biel, da der gast nicht sach, ?)
Bu sinem wibe er also sprach: ")
"hielf mir slaen disen man,
Des liebes ich im nicht engan.")
Du salt wesen uor der tur.10)

300 Nim war, als er geet her vur, So fla in an das houbet fin. 12) Id tu dir danne helfe fchin, 12) Das er vil schire tot gelit. "18) Das gelobete sie im an allen strit.

5 Das was ein verwaset rat, Sie vollenvuren mit der tat. Bil iemerliche morten sie in.14) Su pusche er wart gesleifet hin,

1) irslagen wart. 2) Wo sp cristen quampn an. 3) Sust vorchten sich dy eisten vrev. 4) Der wirt en gottlichen vntphing. 5) Her gab zu esspwend iprach: 6) Surge 7) Czwen byl daz der gast 2c. 8) Czu spnym wibe her so sprach. 9) Des lebins ich vm nicht gan. 10) nor der thor. 11) So sla yn das houb spn. 12) denne hulse schyn. 13) beleyt. 14) Bil yemerlichen sy morten yn.

mit Letten und Liven gen Suntaken zu Feld. Die Wiekschen kamen zur Vergeltung mit ihrem heere herzu; aber ihrer waren fünshundert zu frühe des Morgens zu ihrem Schaben aufgestanden, die mußten ihr Leben dort lassen. Die Geisel gaben sie nun ungern und waren nur froh, daß ihrer nicht noch mehr erschlagen waren. Der Meister kehrte zu Lande heim ohn' alle Schande; die Seinen hatten Raubes genug, der eine schleppte, der andere trug, wie es auf Reisen (Kriegszügen) zu sein pflegt: das war ein Sieg mit Ehren.

### 18. Aufstand der Chsten und Ermordung eines deutschen Raufmannes, B. 1269 — 1332.

Die Ehsten nun wandten sich ganz ab und waren voll Ingrimmes; wo sie nur an Christen kamen, sei's Kind, Weib oder Mann, die wurden vertilgt; doch waren unter ihnen nicht viele, die den Christenglauben hatten. So machten sich die Ehsten frei, nahmen wieder ihre Abgötter an und schlugen nieder, was ein Christ war. So ging es mit dem Tode eines armen Mannes, eines unbemittelten Deutschen, der mit Rabeln handelte, die er von Dorf zu Dorf trug: das war sein Geschäft. Der kam an eine Stelle, wo er gute Freunde zu haben wähnte, aber ein böses Ende sand. Der Wirth empsing ihn mit Güte, gab ihm zu essen und sprach: "Besorge dich keines Ungemachs, ich behüte dich vor Schaden; wir wollen zusammen ein Bad nehmen." Man machte eine Stube warm; der Wirth aber nahm, ohne daß der Gast es sah, zwei Beile unter den Arm und sprach zu seinem Weibe: "His mir, diesen Mann erschlagen, dem ich sein Leben nicht gönne; steh vor der Thür, und wenn er herauskommt, schlage ihm auf den Kopf. Ich helse dir dann, ihn vollends tödten." Ungeweigert gelobte sie ihm das und nun vollsührten sie ihren versluchten Rathschlag, indem sie ihn jämmerlich ermordeten und in den Busch schleiften, wo er also bloß liegen blieb. Das Weib war schwanger;

1

Da bleib er ligende also blos.

10 Das wib das gienc mit kinde gros; ')

Darnach sie schiere des genas. ')

Bas wunden an dem toden was,

[B. 23b] Die sie vnd ir man sluc, ')

Das kint die wunden alle truc.

15 Bu glicher wis, also ber man.") Da sach man gotes zeichen an, Der alle die werlt berichten sol.") Der rach is an den eisten wol.")

Das mere quam in manich lant,\*)
20 Des wart zu rome ein brief gesant.\*)
Von modele wilhelm ein legat
Das selbe ding geschriben hat.\*\*)
Die rede sage ich ouch vorwar.
Das tint wol anderhalbes iar

25 Mit den wunden lebete also. Man sach die muter selden vro. Bas mac man davon sprechen me. 11) Dem uater tet das iamer we. Das dorf podereial e hies, 12)

30 Da got das zeichen werden lies;
Die geinote karkus ist genant,
Die han die brudere in der hant.
Des anderen iares das cruce nam

Der greve albrecht, ouch uber quam 13) Ter helt von orlambnde Bor alle sine sonde, Mit im vil manich ritter gut. Sie hatten ellenthaften mut Bu stritene uf die heidenschaft. (4) 40 Der greue mit vil groser craft (15) Bas komen da zu nieflant. Die brudere taten in bekant, Das sie irre kumste waren vro; (10)

Man entpfienc sie lieblichen bo, 45 [B. 24a] Beide arme und riche. Der meister willicliche Set alles, des sie gerten do; 17) Des waren die pilgerime vro.18)

Do fie gemaches hatten gepflegen 50 Bnd ir mude was gelegen, Der meister mit den finen Gienc zu den pilgerinen. Der greue vragen do began, Bie es in dem lande were getan,

55 Bon weme die criften vngemach Lieden. san der meister sprach: "Bir fint mit manchen landen belegen, Die alle strites uf vns pflegen. Ein heidenschaft die eisten fint;

60 Des rechten gelouben fint sie blint. Sie hetten den touf an sich genomen, on it is leider darzu komen, Das sie die ualschen angot Anbeten durch des tuvels spot.

65 Bas criften in irme lande was, Der wenic ie defein genas.

1) Daz wib gink mit eyme kinde groz. 2) Dornoch sy daz genas. 3) Dy sy vnd er man vm slug. 4) an vm trug. 5) alz der man. 6) Der alle werkt berichten sal. 7) Der rach iz an dem ersten wal. 8) Dy mere quamyn yn alle lant. 9) Daz wart zu rome eyn brif gesant. 10) beschrebyn hat. 11) Baz mag do uon sprechen me. 12) Daz dorf podertal hys. 13) Der greue albrecht obtr quam. 14) Czu streytende of dy heidenschaft. 15) Der graue 2c. 16) weren vro. 17) Tet alz das sy gerten do. 18) Daz woren 2c. 19) Sy hatten dy touse 2c.

als sie eines Kindes genaß, trug dieses an sich alle die Wunden, die sie und ihr Mann dem Fremden geschlagen. Daran sah man ein Zeichen Gottes, das aller Welt kündete, Rache an den Ehsten sei gut gethan. Die Mähr kam in manches Land; nach Rom sandte der Legat Wilhelm von Modele darüber einen Bericht und ich verkünde euch die Sache fürwahr. Anderthalb Jahr lebte das Kind mit diesen Wundmalen; die Mutter sah man selten froh, und dem Vater that des Jammers weh. Das Dorf, darin Gott dieses Zeichen geschehen ließ, hieß von Alters her Podereial, im Gebiete Karkus, das den Brüdern gehört.

#### 18. Graf Albrecht von Orlamunde in Livland, 28. 1333-1415.

Im folgenden Jahre nahm der heldenmüthige Graf Albrecht von Orlamünde, um seiner Sünde willen, das Kreuz und kam herüber, mit ihm manch wacker Ritter; sie hatten tapfern Muth zum Streit wider die Heiden. Ueber ihre Ankunft bezeugten ihm die Brüder ihre Freude und Jedermann empfing sie freundlich. Der Meister that gern Alles, was sie wünschten, zur Freude der Pilgrime. Als sie sich erholt und ihre Müdigkeit abgelegt hatten, kam der Meister mit den Seinen zu den Pilgrimen und der Graf erkundigte sich nach den Berhältnissen des Landes, und von wem die Christen zu leiden hätten. Da sprach der Meister: "Wir gränzen an manches kand, wo Alles gegen uns streitet; besonders sind die Ehsten arge Heiden, alles rechten Glaubens bar; die hatten die Tause angenommen, aber nun ist es leider dahin gekommen, daß sie, durch des Teusels List, die falschen Abgötter (wieder) anbeten. Von den Christen in ihrem Lande blieben wenige, ja keine am Leben. Nun gebet, Herr, uns euren Rath,

Nu gebet vns, herre, uweren rat.') Ir horet wol, wie is hie stat." Greue albrecht der sprach do:

70, 3ch bin des von bergen vro, Das ich die heiden suchen sol. Ich getruwe dem guten gote so wol,2) Das wir vns an in rechen so, Das sie des nimmer werden vro."

75 Der meister vnd die bruder fin Bnd vil manich pilgerin,
[B. 24b] Letten vnd liuen
Die enwolden nicht beliuen. Do suchte man tein der eisten lant.

80 Die heiden man darinne vant; Sie enwolden nicht entwichen.4) Harte flolglichen Brachten in die eisten strit. Das gute hus zu velin lit

85 Nicht verre von der walstat, Da man sie kampfes machte sat, Wol anderhalbe mile. In einer kurger wile Bierzen hundirt tot bliben.

90 Ar hochuart wart in ingetriben Mit der brudere helfe do. Die letten vnd die liuen vro d Waren vnd hochgemut; Sie hatten ere vnd aut 95 Erworben in deme ftriten. Ouch gaben in den ziten Die eisten zeenden immer me, \*) In wurde wol oder we, \*) Bon allem irme gute.

Son auem trme gute.
400 Der cristenheit zu hute
Suln sie burge buwen.
Ich wil in wol getruwen,
Rochten sie is erlasen sin, 8)
Sie envurchten nicht der helle pin.

5 Sie geben mildeclich ir brot, Sie buwen firchen durch die not In deme cristentume. Nach gotelichem rume [B. 25"] Leider selden das geschit,

10 Entwungen fie ir herren nicht. So man die warheit sprechen sol, So weren sie is erlasen wol. Bon orlamonde greue albrecht Der was ein pilgerim gerecht,

15 Bis er zu lande wider quam. )
Des anderen iares das cruce nen
Bon wentlande er barwin 10)
Mit rittern unde knapen sin.
Schone samenunge,

20 Stolge belde iunge Brachte er zu nieflande do: Des waren riche vnn arme vro.")

1) Ru gebit ung euwern rat. 2) Ich getruwe gote so wol. 3) Dy en wolben nicht bliben. 4) Sy walben nicht vntwichen. 5) Dy littaw 2c. 6) Dy efften senden 2c. 7) Ir worde wol obt we. 8) Mochten sy is lagen syn. 9) Big das her zu lande 2c. 10) her barweyn. 11) Day worden rich vnd arm vro.

ba ihr bort, wie es bier fieht." - Graf Albrecht antwortete: "Bon Bergen bin ich des froh, gegen die Beiben ju fampfen, und ich vertraue auf Gott, daß wir und an ihnen rachen werben, fo bag fie bes nimmer froh werben follen. "Der Deifter mit feinen Brübern und vielen Bilgrimen, die Letten und Liven liegen's nicht an fich fehler. Dan jog gen Chftland, fand die Beiben und harten Biberftand von ihnen. Unfer bes Saufes Bellin, anderthalb Meilen von ba, liegt die Wahlstatt, wo man ihnen bie Rampfluft benahm und ihrer vierzehnhundert in turger Beit getobtet wurden; ihre hoffahr wurde mit ber Bruber Bulfe ba gebampft. Letten und Liven waren muthig und froh, weil fle fich im Rampfe Ehre und Gut erwarben. Auch gaben, wohl ober übel, fri ber Beit die Chften immer mehr ben Behnten von allen ihren Gutern, mußten ber Gir ftenheit zum Schute Burge erbauen und mochten bavon wohl befreiet fein, follten fie auch beshalb ber Solle Bein leiben. Sie gaben willig ihr Brot und baueten aus Roth Rirchen für's Chriftenthum ju Gottes Ruhm. Leiber gefchabe es felten, wenn fie nicht von ihren Berren bagu gezwungen wurben, und nach ber Bahrheit waren fle gen bavon los. — Graf Albrecht von Orlamunde zeigte fich als madrer Bilgrim, bil er wieder in sein gand tam.

#### 14. Barwin von Wendenland kommt nach Livland, B. 1416—1422.

Im barauf folgenden Jahre nahm herr Barwin von Bentland bas Kreu mit feinen Mittern und Knappen; eine schöne Bersammlung ftolzer, junger helben brachte er nach Livland, ju Jedermanns Freude. į

ı

Sus bereit sich die criftenheit.1) Das was den littowen leit;

25 Der wurfen do zusamne sich Bumfzen hundert. noch wen ich, Das sie der tuvel vurte: Kein her sich nie gerurte So vreuelichen in vremde lant,

30 So von denselben wart bekant. Durch semegallen vuren sie, Das was da vor gescheen nie,?) Es sol gescheen tume me.?) Zu swurben vuren sie ubir se,

35 Das ift genant das ofterhap: Als es perkune, ir apgot, gap, 4) Das nimmer so hart gevros. Sie waren kone unde los. Sus herten sie durch ofel lant; 5)

40 Sie stiften roub vnd brant, [B. 25<sup>b</sup>] Sie engerten keiner sone.
Dar nach sie berten mone,
Das sac ouch in dem mere dabie.
Sie waren ires gemutes vrie.

45 Sie strichen uf bas felbe lant, Das nimant naben nicht envant, Bil gewaldeclichen do. Sie machten manchen man vnvro. Darnach karten sie in die wik,

50 Beide strase onde stit Mit blute sie begussen, 1) Die lute ir nicht genuffen; \*) Ba fie fich bineferten, 10) Das vole fie sterben lerten, 11)

55 Es were wib ober man, Bas in mit noten nicht entran. Sie enburchten niemandes dro. In das lant zu ierwen do Sie riten vriliche;

60) Do en was kein wirt so riche, Er en were lieber anderswa Gewesen, danne bie in da.12) Das lant was gut vnd gros Bnd dannoch waldes also blos,

65 Das in des uoltes fleine entran. Sie flugen manchen rischen man; Sie sich wol mochten ban gewert, 13) Wer ir gelude nicht verzert. Da waren sie von vurchten blint,

70 Des beide wib unde fint Entgulden mit vil groser not. Ir bleib vil in dem lande tot [B. 26a] Ju der selben stunde. Das lant zu normegunde

75 herten sie zu huse wider; Sie slugen alles das darnider, Das sie beiagen kunden. Bil manche tiefe wunden hiwen sie mit vrier hant.

80 Sie berten ouch burch factel lant,

1) Suft bereite sich 2c. 2) Das was do vor gessen np. 3) Das sal 2c. 4) Das ift perfune 2c. 5) Sust herthen sy dorch osen laut. 6) Sy gertben keynir sone. 7) Das lag ouch an dem mere do by. 8) begossen. 9) genossen. 10) Wo sy sich hin kerthen. 11) sy sterben lerte. 12) gewesen benne by yn da. 13) By sich wol mochten 2c.

#### 15. Großer Maubzug der Litthauer, 2. 1423—1552.

So breitete fich die Christenheit aus, jum Aerger der Littowen, beren fich funf-gehnhundert zusammenschaarten, die — glaub' ich — der Teufel anführte. Die zeigte fich ein heer fo freventlich im fremben Lande, wie von ihnen betaunt wurde. Durch Semgallen — was sonft nie geschehen — tamen fie; doch foll es taum mehr wieder geichehen. Bu Swurben fuhren fle über die See, welche bas Ofterhaff genannt wird, bas nach ihres Abgotts Bertune Schidung fo feft, wie nie, gefroren war. Ruhn und ungebunden, heerten fie burch Defelland, raubten, brannten und begehrten feiner Subne. Drauf verheerten fie Mone, welches babei im Meere liegt, und durchstrichen ungezugelt biefes Land, daß ihnen niemand nahen konnte und fle mit Gewalt fo manchen Mann in Leib brachten. Dann begaben fle fich in die Wiet, überftromten Stragen und Stege mit Blut, und wo fie fich hinwandten, faben bie Leute nichts Gutes von ihnen: fie morbeten fo Weib als Mann, falls fie ihnen nicht mit Roth entrannen, und fürchteten Miemandes Drobwort. Ins Land ju Jerwen ritten fle bann fuhn; ba war fein Birth fo reich, ber nicht lieber anderswo, als bei ihnen gewesen ware. Das Land war gut und groß, aber fo von Wald entblößt, daß nur Benige vom Bolte ihnen entrannen. Manchen fräftigen Mann, ber fich wohl gewehrt hätte, wenn das Glud nicht geschwunden, erschlugen fie ba; aus Furcht war Alles blind und Weib und Rinder entgalten bas mit großer Roth: so viele blieben bamals in dem Lande tobt. Bur felben Beit verheerten fie ferner auf bem Rudwege bas Land zu Normegund, schlugen barnieber, was fie erreichen konnten, und brachten tiefe Wunden bei. Auch durch bas Land Sadel heerten fie und weiter

So wider durch die letten hin. Sie enhatten nie so groß gewin. In geschach darnach enheil; Die vergulden es in ein teil.1)

85 Bu remyn sie do quamen zu. Das duchte die liuen alzu eru. Sie waren uf iren schaden tomen And hatten grosen roub genomen; Rindere\*), Pfert, wib end man

90 Sie triben stolklichen dan.2)
Die mere quamen brate
Eime brudere zu aschrate,
Der da psieger was.
Die besten lute er zu sich las

95 And zwelf brudere wol bereit. In was der criften iamer leit. Hine zu lenewarte do Gabete er vil drate so. Die letten quamen kegen in dar

1500 Mit einer vil gevuger schar. Er hatte nicht vier hundert man, Mit den er strites do began. Die littowen triben hin Zu lande wart; do volgete in

5 [B. 266] Bruder lupprecht mit der cleine schar;
Die waren grimes mutes gar
Durch prunt vnd durch ir mage.

Durch vrunt vnd durch ir mage. Sie achten feiner lage, Sie wolden lafen do den lip, 10 Sie enlosten man vnd wip. Sie quamen an dem dritten tac, Da das her der heiden lac. Sie waren aller hute vri; Durch recht in wonte mude bi:3)

15 Ju ruwene stunt ir aller ger. Berhowen hatten sie die sper Bon den scheften alle, Das quam in ouch zu valle. Wie bruder lupprecht balde sprach,

20 Do er die heiden \*\*) vor im sach:
"Ir letten und ir liuen,
Ir sult zusamne bliven.4)
Sehet an wip und an tint,5)
Die uor uch hie gebunden sint.

25 Es ist besser hie gelegen tot, Bir enhelfen in von birre not.") Das was ir aller wille gar.") Sie quamen mit der cleinen schar Harte bitterlichen zu.

Die littowen sie zu vru Triben us dem bette. Da gab vil mancher wette, Das er dar vmme tot gelac. Beide stich vnde slac

35 Bas da wolveile. Die letten zu irme teile [B. 27] Slugen da viel manchen mat. Bas den liuen ir entran, Die brudere flugen sie dar nieder.

1) Do norgolden en es enn teil. 2) ftolglichen au. 3) Dorch recht en wonte vnn by. 4) Subn tu famne bliben. 5) Set an wip vube fint. 6) von der not. 7) Dag was ir alle wille gar.

burchs Land ber Letten und hatten größeren Gewinn als je. Doch wiberfuhr ihmen nun Unbeil, indem es ihnen jum Theil vergolten wurde. Rach Remon famen fie brauf, bas bauchte ben Liven zur Unzeit; ihr Schabe aber follt' es fenn. Denn fie batten große Beute gemacht und trieben ftoly mit fich Rinder, Pferde, Weiber, Manner. Die Nachrichten bavon gelangten schnell an ben Bruber-Pfleger zu Afchrate; ber fammelte un fich Die besten Leute und zwölf Bruber, wohlgeruftet, Die Leid trugen um ber Chriften Jammer. Sin nach Lenewarte ging er fconell, ba ftiegen ju ihm bie Letten mit einer febr mäßigen Schaar. Richt vierhundert Mann hatte er, mit benen begann er ben Rampf; Die Littowen aber gogen beimwarts. Da folgte ihnen Bruber Lupprecht mit ber fleinen Schaar; die war ergrimmt in ihrem Muthe ob Freund' und Bermanbten, bachte an feinen Sinterhalt und wollte bas Leben laffen, um die Gefangenen zu erlofen. Am britten Tage trafen fie auf bas Lager ber Feinde, bas ohne irgend eine but mar; benn fle hatten fich redlich ermubet und fehnten fich nach Rube; verhauen hatten fit Die Speere alle an ben Schaften, bas war auch zu ihrem Nachtheil. Als nun Bruber Lupprecht die Beiben vor fich fab, fprach er: "Ihr Letten und ihr Liven, ihr folk zusammen bleiben; schaut an bie Beiber und bie Rinder, Die hier vor euch gebunden find. Den Tod lieber, als ihnen nicht aus ber Roth belfen!" — Das war auch aller Bille. Go famen fie mit ber fleinen Schaar gar nabe bergu, trieben bie Littomen gur Ungelt aus bem Bette (Lager) und erftachen und erfclugen ihrer viele. Die Letten an ihrem Theile fchlugen gar manchen Mann, und was ben Liven entrann, machten bie Bruber nieber. Go gaben fie (bie Litthauer) bie Beute wieber mit großer

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. Kindere. Pfeiffer: rinder. \*\*) nach Br.; bei Bgm. beiben. Pfeiffer: heiben.

- 40 Sus gaben fie ben roub wider Mit grosen vnere.1) Dri vlohen 2) also sere, Das sie die mere brachten hein.2) Mir ist als ein bast wer drumme grein.
- 45 Fr vlien was vil wol gewant;
  Sie hiengen selbe sich zu hant.
  Die getousten lobeten crist,
  Der alder werlde loser ist.
  Sie losten wip vnd man
- 50 And triben grosen roub von dan Su lande vroliche; Den teilten sie geliche. Do gienc is, als is dice tut, Geschiet den armen manne ein gut,
- 55 Das is der bose nibet Und unsamfte lidet.4) Die rusen namen sich das an, Das der cristentum began Sich in dem lande meren.
- 60 Das wolden fie verkeren; Es was in von herzen leit. Mit eime grosen ber vil breit Buren sie uf den cristentum. Sie herten vaste durch iren rom,
- -65 Bis fie zu nieflant quamen. )
  Grofen roub fie namen

- Bf\*) die armen cristenheit. Da zu ymmentulle man sie bestreit.6) [B. 276] Sie hatten verre gnuc gevarn.
- 70 Bil hart begunden sie sich scharn. Die cristen von der rige zu Suamen eines morgens vru, Bil manich ture pilgerin, Der meister vnd die brudere sin.
- 75 Ju in uf ein schones velt.
  Die letten vnd die liuen gelt?)
  In gaben vriliche.
  Bil manche brunie riche
  Sach man da durch stechen,
- 80 Ir helme vil zu brechen Mit den dutschen swerten. Die wile sie strites gerten, Des wart in da die hende vol. Nonzeen hundert gaben zol;
- 85 Die wurden alda tot gestagen. Die anderen sach man balde iagen der Bider heim zu lande. In tut noch we die schande; Sie vluben vreisliche.
- 90 Bil manniche banier riche Liefen sie uf der walstat. Sie vluhen manchen bosen pfat10) Bnd dar zu breite strafe.

1) uneren. 2) vlahen. 3) daz sp mere brochten hyn. 4) Unde miffe sanfte lidet. 5) mislant quomen. 6) sp man bestreit. 7) Dy litten vnd linen gelt. 8) Dy andern sach man von dannen jagen. 9) Sy vlogen vrisliche. 10) Sy vlogen vil manchen bozen phat.

Unehre. Ihrer brei flohen so schnell, daß fie die Mahr heimbrachten; mir kommt's so vor, als ob nur ein Schuft drum weinen könnte. Ihre Flucht ging nach allen Seiten und fie hingen fich selbst auf \*\*). Die Getauften aber lobeten Chrift, den Erlöser aller Welt, befreiten die Weiber und Manner und trieben frohlich großen Raub von dannen in ihr Land, den fie gleich unter sich theilten.

#### 16. Kampf mit den Ruffen bei Ymmenkulle und Ogenhufen, B. 1553—1612.

Da ereignete sich, was oft geschieht; widerfährt dem Armen was Gutes, so beneidet es der Bose und erträgt's ungern. Die Russen wurden darauf ausmerksam, daß das Christenthum sich im Lande auszubreiten begann; sie wollten es abstellen, denn es war ihnen von Herzen leid. Mit einem großen Heere rucken sie gegen die Christen und heerten stark auf dem Bege, dis sie nach Livland kamen; großen Raub nahmen sie der armen Christenheit. Da bestritt man sie zu Ommenkule, nachdem sie weit genug vorgerückt waren; sie aber begannen sich stark zusammenzuschaaren. Gegen sie kamen eines Morgens früh die Christen aus Riga, manch werther Pilgrim, der Meister und seine Brüder auf ein schönes Feld; auch Letten und Liven vergalten ihnen beherzt. Gar manche reiche Rüstung sah man da durchstochen und ihrer Gelme viele zerbrochen durch deutsche Schwerter. Denn so streitbegierig, wie sie waren, erhielten sie ale Hände voll; von jenen aber zollten neunzehnhundert mit dem Leben, die übrigen sah man bald wieder heim in ihr Land jagen, und noch thut ihnen die Schande weh, denn sie slohen schrecklich. Manch reiches Banner ließen sie auf der Wahlstatt, und da sie über böse Pfade, wie über breite Straßen slohen, so blieb dort manche Küstung aus der Masse, von

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bam. Bf.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Seinr. d. Lett., Orig. pag. 31. et not. Grubert.

Bil brunien vfermase
95 Bon stale und von golde
Sie gaben da zu solde,
Bil manchen helm liecht genar.
Die wege, die sie quamen dar,
Mit schilden wurden wol bespreit.

600 Die cristen waren des gemeit.
[B. 284] Af dem selben nach iagen Bumf hundert rusen wart gestagen.
Zu ogenhusen das geschach. 1)
Sie liden michel bngemach;

5 Ir tonic ben iamer leift rief, Ban im fin pfert nicht balbe lief.2) Sie riefen wafen ubir al. Denfelben iemerlichen schal Burten fie mit in bon dan;

10 Sie liefen manchen ftolhen man Bu gifele uor der criftenheit, Der nimmer pfert me ubir schreit. Sus breite got fin ere Bu nieflande fere;

15 Sin name wart ie bas bekant.3) Nu was gelegen ofel lant, In dem mere beblossen,4) Des hatten sie genossen, Das man sie sucht micht mit ber.

20 Des sumers harte kleine wer Bedurften sie . die rede ist war. Des sasen sie vil manich iar, Des gelouben und des zinses vei.") Betrogenheit in wonte bi.

25 Des somers berten sie bie lant Mit schiffen, da es in was bekant. Sie taten dicke schaden gros. Den meister sere das verdros; Der suchte rat in alle wis,

30 Wie man des winters ubir is Su deme lande quemes) And in die vriheit nehme. [B. 28<sup>b</sup>] Das wart im doch gemachet tunt, Das also starte gevrure der sunt, ?)

35 Da mite das lant bevlossen ift. Zwu mile mus man sundir brift Des somers zit mit schiffen barn; Bor steinen mus man fich bewarn, Der liet da mancher in dem mer.

40 Wer da suchen wil mit her, Es wirt in winter kalden tagen, Es mochte hundert her getragen. Der meister wart der rede vro; Duch quamen pilgerime do

45 Bu rige werderliche, Beide arme und riche.
Der greue da von arnstein
Der was der besten ritter ein
In duringen und in vranten.

50 Got mochte im vil wol danten, Das er so verre pilgerin

1) Czu ongenhusen das gesach. 2) Wem son phert nicht balbe lief. 3) wart in baz bekant. 4) in dem mere belossen. 5) Dez gelouben des hinfis vri. 6) quempn. 7) start vrore der sunt.

Stahl und Gold gefertigt; ste verloren manchen hellglänzenden Helm und bestreueten die Wege, die ste kamen, mit Schilden. Des waren die Christen froh. In der Bersfolgung wurden fünshundert Russen erschlagen; das geschah zu Ogenhusen. Sie litten da großes Ungemach: ihr König klagete laut, da ihm sein Aferd nicht schnell genug lief, überall riefen ste nach Hulfe und mit solchem Jammerschrei zogen sie von dannen. Manchen stolzen Mann ließen sie als Geißel der Christenheit, der nie mehr auf & Pferd kam.

## 17 Feldzug nach Defel. Eroberung der Burg Mone. Der Graf von Arnstein in Livland, B. 1613—1689.

So breitete Gott seine Ehre in Livland aus und sein Rame ward immer mehr bekannt. Nun war das Land Osel da belegen, von dem Meere umslossen; davon hatten seine Einwohner den Borthell, daß man sie nicht mit einem Heere heimsuchte, und daß sie im Sommer keiner großen Gegenwehr bedurften; daher blieben sie gar manches Jahr frei des Glaubens und des Zinses. Aber trügerischer Sinn war bei ihnen zu Hause; im Sommer trieben sie Seeraud an bekannten Küsten und übten ost großen Schaden. Das verdroß den Melster sehr und er suchte auf alle Beise Nath, wie man im Winter über's Eis in das Land käme und ihnen die Freihelt nähme. Da ersuhr er, daß der Sund, der um dieses Land sließt und über den man zur Sommerszeit mit Schissen zwei Meilen weit sahren und wobei man sich vor den Steinen in Acht nehmen muß, deren viele dort im Meere liegen, in des Winters kalten Tagen so start gefriert, daß er, wenn jemand das Land mit Heeresmacht heimsuchen will, wohl hundert Heere tragen kann. Solcher Rede erfreuete sich der Neister. Auch kamen nach Riga gar taugliche Pilgrime, beide arme und reiche; unter ihnen war der Graf von Arnstein der besten Kitter einer in Thüringen und Franken, dem es Gott wohl sehr danken

1

Durch fin ere wolde fin. Darnach schuf fich der winter hart; Mit den pilgerimen wart

55 Der meister da zu rate. Er hies gebieten drate Ein her us ubir al die lant; Damite vur er alzu hant Rein osele, wen das is was vast.1)

60 Er brachte manchen ftolgen gast. Bur das hus zu mone do. Des wurden die oselere vnvro. Da was vil manich degen balt: Die burg sie gewunnen mit gewalt.

65 [B. 294] Sie flugen in der felben not Wol vumf vnd zwenzit hundert tot, Beide wib, tint, vnd man. Bil tisteclichen einer entran, Der genos behendeteit.

70 Sin felbes bot in dar vmme reit; Den warf er uf den rucke fin, Rechte als ein ander pilgerin. Er truc in hin vnd her Also lange, bis das er 2)

75 Mit vuge von dem here entlief. Ich weis wol, das er nicht enslief, \*) Bis er zu finen vrunden quam. Das volc er zusamne nam; Er sagete in die mere do.

80 Das volc wart algemein vnbro.4)

Durch vurchte faste fich zu hant Das volc gemein in ofel lant. Sin kint gab vil manich man; Die gifele vurte man von dan.

85 Do vur der helt von arnstein Bnd andere pilgerime heim Zu lande wol mit eren. Got mus ir felde meren, b) Da sie es bedurfen beste.

90 Ander werde geste Das cruce entpflengen, der was vil, So man die warheit sprechen wil, Das ir nie me zu niestant quam. Der meister volkwin gerne nam

95 Bf die semegallen. Es was im wol geuallen; [B. 296] Er mochte rechen da sin leit. Mit eime starten her vil breit Bur er zu in in das lant.

700 Bester ben tonic zu hus er vant, \*) Der quam mit groser menie zu. Got der half der finen du Regen den heiden, des was zit. Es muste gan an einen strit.

5 Die semegallen waren stolg; Sie schussen visczern sam den bolk,") Man tut zu einem male") Pfile vnd strale. Die dutschen schussen in da wider.

1) kepn ojele wen das is uaft. 2) Als lange bis das er. 3) Das her nicht vntslif. 4) Das volk wart gemeine unvro. 5) Got muze er salbe meren. 6) Besters den konik her do vant. 7) Si schuzzen vizzen 2c. 8) Als man tut 2c.

mochte, daß er so ferne Bilgerschaft um seiner Ehre willen unternahm. Nun machte sich der Winter hart; da berieth sich der Meister mit den Pilgern und bot schnell ein Geer auf über's ganze Land, mit dem er sogleich gen Desel zog, sobald das Eis sest war. Manch stolzen Gast brachte er vor das haus (die Feste) zu Mone, zum Verdruß der Deseler, und da zeigte sich manch tapfrer Held. Die Burg gewannen sie mit Gewalt und schlugen in diesem Gedränge wohl fünfundzwanzighundert todt, Weiber, Kinder, Männer. Listig entrann einer mit Behendigseit; sein eigner Brodsack rettete ihn, den warf er sich auf den Rücken grade wie ein Pilgrim und trug ihn hin und her, bis er geschickt vom Heere entlies, ohne — ich weiß es — daß er schlies, bis er zu seinen Freunden kam. Da versammelte er das Volk und erzählte ihnen die Mähr; und allgemein ward das Volk betrübt und aus Furcht unterwarf es sich in Deselland und mancher Mann lieserte sein Kind aus; die Geisel sührte man von dannen. — Da suhren nun der Graf von Arnstein und andere Pilgrime heim in ihr Land mit Ehren. Gott mag ihr Glück mehren, wie sie es beste bedürfen.

#### 18. Rampfe mit Bester, Konige ber Semgallen, B. 1690-1798.

Run nahmen auch viel andre werthe Gafte bas Kreuz, so daß in Wahrheit ihrer mehr benn je nach Livland kamen. Da unternahm Meister Bolkwin einem Rachezug gegen die Semgallen und zog mit einem ansehnlichen heere in ihr Land, wo er ben König Vester sand, der ihm mit großer Menge entgegen kam. Aber Gott half den Seinen gegen die heiben. Zwar waren die Semgallen vermessen, sie schossen Pfeile ab zugleich mit den Bolhen wie man Pfeile und Spihen zusammenthut"). Die Deutschen schossen dagegen und schlugen der heiben sechzehnhundert todt; die übrigen entwichen.

<sup>\*)</sup> Rach S. u. Pfeiffer.

10 Der heiden flugen sie da nider Sechzen hundert tot; Die anderen wichen durch die not. Der meister in dem lande lac Dri wochen. wie man sin do pflac,

15 Des mochten sie wol nemen war, Durch die er was geriten dar. Ba der gast gebieten mac, Da hat der wirt vil swaren tac. Die cristen wol mit eren

20 Bu lande mochten teren; Sie triben grofen roub von dann, Kinder, wib vnd man, Bund was man in dem lande vant; Bu hus sie brachten vol die hant.

25 Su schiffunge vuren bin Die pilgerinne.\*) got sie mit in Bnd belfe ir selen us aller not, 1) Sie sin sebende ober tot. [B. 304] Den konic vesters row sin leit;

30 Des anderen iares wart er bereit Mit eime here vil drate. Er vur kegen aschrate; Da iagete er in der brudere lant: Er nam von roube vol die hant.

35 Im was vil liebe zu der vart. Ein bruder der hies marquart Bas da pflegere do, Der was der mere masen vro; Er tet doch lubel deme glich 40 And fante boten vmme sich Nach letten vnd nach liven, 2) Bie den er wolde bliven 2) Beide lebende vnd tot, Er enhulse den armen us ir not, 4)

45 Die da geuangen waren. )
Er tonde wol gebaren
Zu ernstlichen dingen;
Des muste in wol gelingen. )
Die semegallen triben dan

50 Irn roub. in volgen do began Bruder marquart vnd die fine; Er wolde liden pine, Er en loste die cristen us ir hant.\*) Er zogete nach, bis er sie vant.

55 Des morgens uf der vuerstat. Nu mertet, wie er die sine bat; Er sprach: "gedenket, belde gut, Das uwer vleisch und uwer blut.) Hie uor uch stat gebunden.

60 Bu biefen selben funden [B. 304] Sul wir lasen hie den lip, Wir enlosen 10) man und wip." Des rates wurden sie alle uro, Harte grimmeclichen do

65 Strites sie begunden;
Sie flugen tiefe wunden
Mit speren ond ouch mit swerten;
Kampfes sie gewerten. Wil rische vesters her

1) Unde helse er selen uz all not. 2) noch sitten und sinen. 3) bilben. 4) vz der not. 5) Do de gewannyn waren. 6) dez must vm wol gelingen. 7) us der hant. 8) her zoch en nach 2c. 9) Daz enwer steyz vude blut. 10) wer unlasen.

Drei Wochen lag ber Meifter im Lande; wie er bort fich pflegte, wiffen die am beften, burch beren Gebiet er seinen Weg bahin genommen: Wo ber Gaft gebieten fann, bat ber Wirth gar schweren Tag. Die Chriften fehrten nun mit Ehren beim in ihr Land, trieben große Beute mit fich an Rinbern, Beibern, Mannern, und brachten ihre Sand voll beffen heim, was man in jenem Lanbe fand. - Bu Schiffe tehrten bie Bilgrime in die Beimath: Gott fei mit ihnen und helfe ihren Seelen aus aller Noth, im Leben und im Tobe. Ronig Beftere verbroß fein Unglud, er ruftete fich bes andern Sahres und zog mit einem Beere schnell gegen Afchrate, durchstreifte ber Bruder Land und machte großen Raub; benn er betrieb biefen Beereszug angelegentlich. Bruber Dar= quart, ber Pfleger bafelbft, freute fich ber Nachricht wenig, that aber nicht bem gleich \*\*) und fandte Boten ju ben Letten und Liven, mit benen er es auf Leben und Tob magen wollte, um ben Armen, Die gefangen waren, aus ihrer Noth zu helfen. Er verftanb fich wohl auf ernstlichen Rampf und fo mußte es ihm wohl gelingen. Die Semgallen trieben ihre Beute weiter; ihnen folgten Bruber Marquart und bie Seinen und jener wollte alle Gefahr untergeben, um die Chriften aus ihrer Gewalt ju befreien. Er jog ihnen nach, bis er fie fand bes Morgens bei ihrer Feuerstätte, und fprach ermunternb ju ben Seinen: "Gebenket, gute Belben, bag euer Fleisch und Blut hier gefeffelt vor euch fteht. Jest laft uns unfer Leben nicht ichonen, bag wir bie Manner und Beiber befreien." Froh bes Rathes, begannen fie mit Ingrimm ben Kampf, fchlugen tiefe Bunben mit Speeren und Schwertern und bielten aus im Streite. Schnell ructe Befters Beer, an fünfhundert ftark, jur Abwehr beran; aber fie schlugen die alle todt und er

<sup>\*)</sup> nach Br; bei Bgm. pilgerime.

<sup>\*\*)</sup> Er zeigte es aber nicht, sondern bewies fich erfreut über die Gelegenheit zum Kampfe.

- 70 Bumf hundert quamen der zur wer, Die flugen sie allegemeine tot. Er felbe entran mit groser not. Er greif zur were in sine hant Einen ungeschulten brant.
- 75 Bruder marquart wart sin gewar, Bil snelle rante er uf in dar, Als er in rechte hatte ertorn. Er was von burbach geborn Bnd was von art ein ritter gut;
- 80 Sin ere hatte er wol behut: In lobet da noch vil mannich man; Der fele ich immer heiles gan. Sin ves ein teil in ubir truc; Besters im us dem munde fluc
- 85 Ich enweis des nicht wie manchen zan. Bf eine burg er im entran. Bruder marquart was des masen vro, Das er im was entloufen so. Die criften lobeten alle got; ')
- 90 Sie sprachen: "nu ift des tuvels spot An der heidenschaft ergan. Buser scheppfer hat getan [B. 31ª] Kein vns vil genedecliche." Sie losten liebliche
- 95 Kinder, wib vnd man Bnd triben grosen roub von dan; Sie brachten brunien vnd pfert Bu bus, mancher marke wert. Die cristen wurden alle vro;

I

ſ

- 800 Sie lobeten got von himmel do 2) Aller siner gute. Dem meister das gemute Stunt zu littowen: Da muste man in schowen.
  - 5 Er vur zu alsen in das lant; 3) Ein michel her er vor im vant Bon den heiden ubir al, Die quamen tein im ane zal Mit rume vnd ouch mit schalle 4)
  - 10 Ju bes todes ualle. Der meister sprach den sinen zu: "Gedenket, ziren helde, nu, Durch was wir ber tomen sin; Das lat noch hute werden schin.
- 15 Wollet ir ane schande Romen heim zu lande, So enlat uch nicht bedrowen. 5) Wir suln vns hinnen howen Mit gotes helse vnn ouch mit wer."
- 20 Sie riefen ubir al das her:
  "Lat nu die rede ein ende han.
  Wir suln den ersten touf bestan
  Mit speren vnn ouch mit swerten."
  Bu strite sie alle gerten
- 25 [B. 31<sup>6</sup>] Recht als ein hungeric vedirspil. Der heiden wart geslagen vil Won den von eistenlande. (6) Die letten wolden schande (7) Han. sie envechten (8) vmme pris.
- 1) Oh criften alle lobeten got. 2) Si lobitten hummil und gote bo. 3) her vur zu nalfen 2c. 4) Mit rume unde mit schalle. 5) So lat ouch 2c. 6) Bon den von enflande. 7) On littaw 2c. 8) sp vechten.

(Bester) entrann nur mit großer Noth. Zur Wehr ergriff er einen biden Brand; da ward seiner Bruder Marquart gewahr und rannte auf ihn los, sich ihn auserssehend. Denn er war ein tapfrer Ritter, aus Burbach gebürtig, der seine Sehre wohl behütet und viel Lob bei den Leuten hatte; seiner Seele wünsche ich immer Hell. Sein Roß trug ihn zu weit und Besters schlug ihm aus dem Munde, ich weiß nicht wie viel Zähne und entrann ihm auf eine Burg. Bruder Marquart war des wenig froh, daß er ihm so entlausen. Die Christen aber lobeten alle Gott und sprachen: "Da ist des Teusels Spott an die Heiden gekommen; unser Schöpfer hat uns große Gnade gethan." Sie befreieten nun freundlich die Kinder, Weiber und Männer, trieben große Beute von dannen und brachten nach hause Küstungen und Pferde, an Werth wohl viele Mark.

#### 19. Boltewins Feldzug gegen die Litthauer, 2. 1799-1846.

Die Christen erfreut lobeten Gott für alle seine Güte. Des Meisters Sinn stand aber auf Littowen; da sollte man ihn sehen. Er zog in's Land Alsen (Nalsen) und sand ein großes heer von helben vor sich, die überall gegen ihn zahllos herankamen mit Rühmen und Schreien, um in den Tod zu fallen. Bu den Seinen sprach er: "Gedenket, ehrenvolle helden, warum wir hergekommen, und lasset es noch heute sichtlich werden. Wollt ihr ohne Schande heimziehn in euer Land, so last euch nicht durch Drohung schrecken. Wir müssen und durchhauen mit Gottes hülfe und unserer Wehr." Da rief das ganze heer: "Genug der Worte! Wir müssen zuerst angreisen mit Speer und Schwert." Denn sie begehrten alle des Streits, wie ein hungriger Falk. Der heiben wurden viele erschlagen durch die aus Ehstland; die Letten hätten saft Schande

30 Die liuen waren helde wis, Die wol zu strite tochten. Sus wart der strit erwochten.1) Zwei tusent littowen Wurden da zu howen,

35 Die bliben uf der walstat. Die anderen maren strites sat, Sie vluben dan in mancher wis. Got gab den sinen da den pris; Die cristen waren alle vro.

40 Bu lande kerten sie sich do.2)
Got was vil wol ire loves wert: Bumf vnd zwenzic hundert pfert Sie den eisten namen.3)
Bu hus sie mider augmen

Su hus fie wider quamen
45 Mit ellenthaftem mute.
Sus half in got der gute.4)
Der gute meister volkwin
Bernam vnd andere brudere fin
Bon einem orden geiftlich;

50 Der were gerecht vnd erlich, Zu dem dutschen huse irhaben, Das sie die siechen solden laben Bnd ouch weren rittere gut. 5) Da want er allen sinen mut, 55 Das sin orden queme zu in.
Des fante er an den pabest hin , )
[B. 324] So lange das sin wille ergienc,
Das sie das dutsche hus entpsienc.
Daronder bleib er leider tot,

60 Als es got ubir in gebot, Wil gar an alle die schulde fin, Mit im manich pilgerin, Der was do vil zu rige tomen. Die hatten dicke wol vernomen,

65 Wie es in dem lande was getan. Die enwolden in des nicht erlan, ") Er envure des somers hereuart, Dar omme er vil gebeten wart. Von haseldorf ein edil man

70 Der legete sinen vlis dran; \*)
Bon dannenberg ein greue gut.
Da stunt vil manches heldes mut hin zu littowen. \*)
"Ir muset uch dannen howen,

75 Sprach bo meister volkewin, Des habet uch die truwe min." Das hatten sie alle wol vernomen: "Dar vmme sie wir ber tomen," Sprachen sie alle gliche,

1) sig irvochten. 2) Czu lande kerthen sy do. 3) Si den beiden namen. 4) Sus half en got 2c. 5) Und ouch werde 2c. 6) Daz sante her an dez pabist hen. 7) Dy wolden en dez nicht irlan. 8) synyn willen doran. 9) Synne zu littowen.

davon getragen, doch fochten sie nacheifernd. Aber die Liven zeigten sich als kluge Helben, die zum Kampse taugten. So ward der Sieg ersochten: zweitausend Littowen blieben auf der Wahlstatt, die übrigen waren kampsesmude und stohen durcheinander, denn Gott gab den Seinen den Sieg. Die Christen kehrten froh in ihr Land zuruck, Gott das Lob zollend, und nahmen den Heiden\*) fünsundzwanzighundert Pferde. Mit tapfrem Muthe kamen sie wieder nach Haus: so half ihnen der gütige Gott.

## 20. Volkewin sucht um die Aufnahme des Schwertbrüderordens in den deutschen Orden nach, B. 1847—1858.

Der gute Meister Bolkewin und andre seiner Brüder vernahmen von einem geistlichen Orben, der gerecht und ehrlich ware, beim deutschen hause gestiftet, zur Bslege der Siechen, und gute Ritter zu sein. Da richtete er seinen Sinn ganz darauf, daß sein Orben mit ihnen vereinigt wurde, und besandte deshalb den Papst, dis sein Wille gesichah und das deutsche haus sie aufnahm.

## 71. Niederlage des Ordensheeres und Tod Volkewins in Litthauen, B. 1859—1966.

Inzwischen fand er leider seinen Tod, nach Gottes Willen, ohn' alle seine Schuld, und mit ihm mancher Pilgrim. Deren waren viele nach Riga gekommen; die hatten vernommen, wie es im Lande stand, und wollten von ihm nicht ablassen, daß er eine Sommers-heersahrt anstelle; darum ward er viel gebeten. Ein Edler von hafelborf bemühete sich darum und ein braver Graf von Dannenberg; so manches helden Muth stand gen Littowen. "Ihr musset euch von dannen hauen (es wird euch Mihe koften, den Rückweg zu sinden), sprach darauf Meister Volkewin; mein Wort habt auch daraus." Da sie das vernommen, erklärten sie einmuthig, nur darum gekommen

<sup>\*)</sup> nach S. u. Pfeiffer; nicht: Ehsten, wie bei Bgm., Br. u. Meyer.

80 Beide arm vnbe riche.

Den frig in meister volkwin lie.
Er sprach: "wir fin durch got ouch hie,1)
Der mac vns harte wol bewarn.
Wir fuln gerne mit uch varn,

85 Sint uch fo not zu ftritene ift. Gebet vons eine wile vrift. Ich brenge uch kurglich an di ftat,2) Da wir des alle werden fat." [B. 326] Er sante boten tegen rusen lant

90 Nach belfe. Die quamen in zu hant. Die eisten mit vil mancher schars) Quamen willenclichen dar; Die letten und die liuen Zu hus nicht wolden bliuen.

95 Die pilgerime des waren vro.4)
Sie wurfen sich zusamne do.
Mit eime schonen here vil breit
Zu littowen man do reit
Durch velt vnn uber manche bach.

900 Sie liden michel ungemach, Bis das sie quamen in das lant. Sie stiften roub und brant Mit mancher schar vil wunneclich, Sie herten vrilich umme sich

5 Das laut uf vnde nider. Rein soule sie karten wider Durch bruch vnd uber heide. Das die reise ie wart bedacht. 5)

10 Bf eine bach sie murden bracht, Da sie die viende saben: \*) Da sach man lugel gaben ?) Bil manchen, der zu rige streit. Der meister zu den besten reit.

15 Er sprach: "nu stritens des ift zit,») Al vnfer ere daran lit. Wir flaben die ersten nu dar nider.») So moge wir vrilichen wider Heim zu lande riten."

20 "Wir enwollen bie nicht striten, 10)
[B. 33a] Sprachen do die helde wert;
Ob wir verliesen vnser pfert,
So muse wir zu vuse stan."
Der meister sprach: "so wolt ir lan 11)

25 Die houbte mit den pferden bie."
Er fagete uor, als is in ergie.
Die heiden quamen vaste zu.
Des anderen tages do wanten vru
Die cristen dannen riten;

30 Do musten sie striten Mit den heiden an irn danc. Ir were was in dem bruche franc; Man fluc sie nider sam die wip. Mich iamert manches beldes sip,

35 Der ane wer ba wart geflagen.

1) her sprach wer syn ouch borch got hie. 2) Ich brenge euch korplichen an by stat. 3) Dy eisten mit mancher schar. 4) daz worden uro. 5) daz di reise p wart dir dacht. 6) Daz sy vennde sagen. 7) Do man sach lutil gahen. 8) das ist zit. 9) ersten do nu neder. 10) wer wollen hy nicht striten. 11) so wold san.

ju fein. So gestattete ihnen Meifter Bolfewin ben Arieg und fprach: "Durch Gottes Fügung find auch wir hier, ber mag uns bewahren, und wir wollen gern mit euch ziehn, da ihr folche Noth habt, zu tampfen: nur gebt uns einige Frift und ich bringe euch bald babin, wo wir uns bes alle erfattigen." Dinn fandte er Boten gen Rugland nach Gulfe, die auch gleich fam. Auch die Chften tamen willig mit mancher Schaar; Die Letten und Liven wollten nicht zu Sause bleiben, Die Bilgrime waren bes froh und thaten fich gufammen. Mit einem fconen Beere, gar breit, ritt man nun gen Littowen burch Felb und über manchen Bach, und erlitt groß Ungemach, bis man in bas Land fam. hier richteten fie Raub und Brand an mit mancher Schaar gar bergnüglich und verheerten gar fühn um fich ber bas Land auf und nieder. Gen Soule --wandten fie fich wieder burch Bruch und über die Seibe. D weh des großen Leibes, daß man je auf diesen Bug dachte! An einen Bach gelangten fie, wo fie die Feinde erfahen; ba fah man viele von benen, welche in Riga (mit Worten) gefampft (fich geprablt) hatten, wenig (jum Rampfe) eilen. Drauf ritt ber Meifter ju ben begten und fprach: "Jest ift bes Rampfes Beit; all' unfre Chre liegt baran. Wenn wir nur biefe erften nieberschlagen, konnen wir getroft beim in unfer gand reiten." - " bier wollen wir nicht tampfen, sprachen brauf die werthen Belden; denn wenn wir unfre Pferde verlieren, muffen wir ju Fuge (bem Feinde) fteben." Der Meifter entgegnete : "Go wollt ihr benn eure Ropfe mit ben Pferben bier laffen (beibe verlieren)." Er fagte bamit voraus, wie es ihnen ergeben wurde. Die Beiben ructen nabe bergu. Am andern Tage fruh meinten bie Chriften von bannen ju reiten, mußten aber mit ben Gelben wiber ihren Willen fampfen (fle wurden angegriffen). Ihre Bertheidigung in bem Bruche war matt (fcwach); man fclug fie nieder wie Beiber, und mich jammert manches Selben Leben, ber ohne Begenwehr ba ward erichlagen; ihrer genug fah man fo verzagen,

Ir genuc fach man so verzagen, 1) Das fie zu lande vluhen wider.2) Die semegallen die darnider Slugen iamerliche

40 Beide arm ond riche.

Der meister und die brudere sin Die taten heldes were da schin, Bis in ir ros gelagen tot.

Bu vus sie traten in die not;

45 Sie velten dannoch manchen man, E man den sig an in gewan.
Der gute meister vollewin Troste wol die brudere fin.
Achte vnd vierzit der da bliben;

50 Die wurden manchen warp getriben. Die littowen sie mit not Bu lest mit boumen velten tot. [B. 33b] Ir felen muse got bewarn; Sie sint mit eren bin gevarn,

55 Mit in vil manich pilgerin.
Got muse in allen genedic sin Durch sinen iemerlichen tot And helse ir selen us aller not.
Alsus nam meister vollewin

60 Das ende und ouch die brudere fin. Er was meister, borte ich sagen, Munzen iar bie sinen tagen. Ir hat alle das wol verstan, 3) Bas got genaden hat began 4)
65 Bie siner zit; des weis man vil,
Da von ich nicht me sprechen wil.
Bon deme grosen nalle
Die cristen wurden alle
Da zu nieflande vnvro.

70 Die bruder santen uber do Boten; den was harte gach Bu dem wisen manne von salzach, Der des dutschen huses meister was. Do man die briue vor im gelas, 5)

75 Er trofte die boten vnd sprach:
"Bir suln die vngemach
Durch got von himelriche tragen.
Ich sende in kurgelichen tagen
Also vil brudere dar,

80 Das wol irrvullit wirt die schar."
Capitel er zu hant gebot Bil snelle durch die selbe not. Bil minneclichen er do bat, Lieplichen an vnses berren stat,

85 [B. 34ª] Die kommenture ubir al, Das fie disen grosen val Housten ufrichten. "Wir musen mit in pflichten," Sprach er; "sie fint vns gegeben

90 2mmer me, die wile das wir leben. Das ift recht nach geiftlicher ture.

1) Ir gnut sach man bo vorhagen. 2) gugen webir. 3) Ir hat das alle wol vorstan. 4) Bas got hot genaden began. 5) vor im las. 6) by wife wir leben.

556

daß sie heim slohen. Die Semgallen schlugen biese jämmerlich darnieder. Der Meister und seine Brüder verrichteten da heldenmuthige Wehr, bis ihre Rosse getödtet wurden. Aus Noth stellten sie sich, und fälleten dennoch manchen Mann, ehe man den Sieg über sie davon trug. Der gute Meister Volkewin tröstete wohl seine Brüder; aber ihrer blieben dort achtundvierzig todt; sie wurden manche Strecke weit getrieben und zuleht fälleten die Litthauer sie im Gedränge mit Bäumen zu Tod. Ihre Seelen möge Gott bewahren; mit Ehren sind sie hingefahren und mit ihnen mancher Vilgrim: Gott möge ihnen allen gnädig sein durch seinen jammervollen Tod und ihren Seelen helsen aus aller Noth. So nahm Meister Volkewin ein Ende mit seinen Brüdern. Er war, wie ich gehört, neunzehn Jahre Weister, und ihr habt vernommen, was Gott aus Gnaben zu seiner Zeit begann: davon weiß man viel, aber ich will davon nicht mehr sprechen.

#### 28. Der deutsche Orden nimmt die Stelle der Schwertbrüder in Livland ein. Hermann Balke wird Ordensmeister; seine Ankunft und sein Charakter, B. 1967—2026.

Ueber bieses große Unglud wurden alle Christen in Livland betrübt und die Brüder sandten Boten hinüber (über's Meer), die zu dem weisen Mann von Salzach eilten, der des deutschen Hauses Meister war. Als man ihm die Briese vorgelesen, tröstete er die Boten und sprach: "Dies Unglud muffen wir nach Gottes Willen tragen; in wenigen Tagen sende ich so viel Brüder hin, daß die Schaar wieder voll wird." Sogleich gebot er schnell ein Capitel zu halten um derselben Noth willen; da bat er freundelich und lieblich an unsers herrn Statt die Commenthure, daß sie diesen großen Unfall hülsen aufrichten. "Wir muffen ihnen beipflichten, sprach er: sie sind uns allewege gegeben, so lange wir leben, das ist recht nach geistlicher Wahl, und wir muffen uns

1

Bir fuln vne alle feben vure, Das wir die besten brudere dar Senden." das geschach vil gar.

95 Sie welten einen vnder in, Der hatte tugenthaften sin, Zu meistere wider in das lant: Bruder herman balte was er genant. Man suchte die besten brudere do,

2000 Die ouch der uerte waren vro, Vier ond vumfzig belde wert. Vrs, kleider ond pfert Gab man in vollentlichen. Sie vuren houelichen

5 Regen nieflande. Dar quamen sie ane schande. Sie entpfingen wirdeclichen Beide arme und die richen; Ir wart getrostet wol das lant.

10 Die gotes rittere alzuhant Ir zeichen legeten sie dar nider; Das swarze cruce entpfingen sie wider Bon deme dutschen huse do.1) Des wart des landes meister vro

15 And alle, die von dutschen lant Mit in wurden in gesant. [B. 34] Meister balte dachte do, Wie er sin ding vugete so, Das im die lute weren holt,

20 Bnd bas er ouch gotes folt

Bon teinen schulden verlure.2) Das legete er im vil dide vure3) Bnd tarte an tugenden sinen mut. Er mas mit zuchten wol behut.

25 Wie es in dem lande was getan, Das wart im alles wissen lan. Reuele vnd vierlant Das was in der brudere hant Eine gute wile gewesen,

30 Die uch hieuor sin gelesen, Die ir zeichen legeten niber Bnd das cruce entpfingen wider. Swert brudere waren sie genant. Sie hatten burge vnd lant

35 Der heidenschaft betwungen abe Bud an gute grose habe. Das wart dem dutschen huse do. Des wart das lant gemeine vro.4) Nu hatte der meister wol vernomen,

40 Bie es vmme reuele was tomen, s) Das tonic waldemar daruf sprach. Darnach nicht lange es geschach: s) Boten wurden do gesant; Dem pabeste taten sie es bekant.?)

45 Do der pabest des wart gewar \*)
Er sante sinen boten dar,
Einen wisen legat;
Der vant darvndir einen rat,
[B. 354] Das harpen, reuele, wiersant,

1) Wo ben dutsten buse bo. 2) vorsore. 3) vore. 4) Daz was daz sant gemebne vro. 5) By vmme 2c. 6) Dorch nicht lange 2c. 7) Dem taten pabiste sy iz bekannt. 8) Do der pabist iz wart gewar.

vorsehen, daß wir nur die besten Brüder dahin senden." Das geschah nun auch ganz so, und sie wählten einen unter ihnen, der tugendhaften Sinn besas, zum Meister für das kand: er hieß Bruder herm ann Balte. Dann suchte man die besten Brüder aus, die auch Lust zur Reise hatten, vierundsünfzig werthe helben. Roß, Kleider und Pferde gab man ihnen hinlänglich, und sie zogen stattlich nach Livland. Dahin gelangten sie ohne Schande und Jedermann empfing sie nach Würde; durch sie ward das Land wieder ausgerichtet. Ungesäumt legten die Gottesritter ihr Zeichen ab und empfingen dagegen das schwarze Kreuz des deutschen hauses. Drob erfreute sich der Landemeister und alle, die aus deutschen Landen mit ihm ihnen gesandt waren. Meister Balte war nun bedacht, sich der Leute Liebe zu erwerben und nicht durch eigne Schuld Gottes Lohn zu verlieren. Das stellte er sich sleißig vor, wandte seinen Sinn der Tugend zu und blieb mit Zuchten wohl behütet. Wie's im Lande stand, ward ihm alles zu wissen geshan.

## 28. Die Ordensländer Harrien, Meval und Wirland kommen in dänischen Besit, B. 2027—2064.

Reval und Wierland hatte eine gute Zeit lang ben Brübern gehört, von benen hier früher die Rede gewesen, die ihr (Ordens-) Zeichen ablegten und wieder das Kreuz empfingen, genannt Schwertbrüder. Sie hatten Burge und Land den heiden abgezwungen und eine große Menge Güter, was nun dem beutschen Hause zusiel, worüber das Land erfreuet war. Nun hatte der Meister wohl vernommen, wie es mit Reval gegangen war und daß König Walde mar darauf Ansprüche machte. Nicht lange darnach wurden Boten an den Papst gesandt, die ihm das bekannt machten, und er schickte sogleich einen weisen Legaten, der in der Sache Rath schaffte, daß Harrien, Reval, Wier-

50 Dem konige wart in sine hant, Der do in benemarken riek.\(^1\) Den bruderen er ein lant beschiek,\(^2\) Jerwen heiset das lant, Das gab\(^3\)) er in der brudere hant

55 Bur eigen ewicliche. Die selben gabe riche Gab der konic waldemar Dem dutschen huse, das ist war, Durch got von himelriche;

60 Der lonet es ewicliche. Die lantscheide wart beschriben, Die rommer sider stete ist bliben, Die kein man gebrechen mac Bis an den iungesten tac.

85 Nu lege wir die rede nider Bud sprechen abir wider, Bie is dem dutschen hus in hant Zu dem ersten giene in nieflant.4) Bon darbete bischof herman

70 Bie den ziten began Beisen mit den rusen. 5) Die wolden sich ufftrusen Regen den cristentume, als e. In tet ir vnfalde vil we;

75 Sie taten leides im genuc.\*) Do er das lange vertruc, ?) Die brudere er zu hulfe bat. Der meister quam im uf der stat Bnd bracht im manchen rischen belt,\*) 80 Beibe kune vud usirwelt.
[B. 35<sup>b</sup>] Des kuniges man quamen dar Mit einer houelichen schar.
Des was bischof herman vro.<sup>9</sup>)
Mit deme bere sie karten do

85 Brolichen in der rusen lant. Es gienc in da vil wol in hant. Bor eine burg sie quamen do, 20) Die was irre tumft vnbro. Sturmes man mit in began;

90 Das hus gewunnen sie in an. Isburc die burc hies. Der rusen man teinen lies, Man brechte in in not; Belcher sich zu were bot,

95 Der wart gevangen oder geflagen. Man horte rufen vnd clagen; In deme lande ubir al Erhub sich ein michel schal. Die von plezcowe do 11)

100 Baren difer mere bnbro. 12) Gine flat ift so genant, Die liet in rusen lant; Da fint lute harte sur, 12) Die waren dieser nakebur.

5 Bon ben wart nicht gespart;
Sie huben sich uf die vart
Bnd iageten grimmelichen dar
Mit mancher brunien lichter var; 14)
Ir helme luchten als ein glas. 15)

1) reit. 2) bescheit. 3) "gab" sehlt. 4) in pflant. 5) mit dem rusen. 6) Sy tants leidis im genul. 7) Do ber lange daz vortrul. 8) Und brachten manchin rischen helt. 9) daz waz zc. 10) sv quomyn do. 11) Dy von pelcome do. 12) Woren der mere vnuro. 13) Do sint lewte alzo sur. 14) Mit manch brunnege clar. 15) alzo ein glas.

Iand bem Könige von Danemark zusiel; ben Brübern aber sprach er ein Land zu, das Jerwen heißt: das follten sie ewiglich zu eigen besitzen. Diefelbe reiche Gabe verlich nun König Waldem ar dem beutschen hause burch Gottes Willen, der es (ihm) ewiglich lohnet. Die Landtheilung ward schriftlich aufgesetzt und ist seitbem immer fest erhalten geblieben; auch darf sie niemand brechen bis an den jüngsten Tag.

## 24. Bischof Hermann von Dorpat und der Ordensmeister im Rampfe mit den Russen. Isburg erobert, B. 2065—2131.

Wir schweigen nun von diesen Angelegenheiten und sprechen weiter vom Ergehen bes beutschen hauses in Livland. Um diese Zeit begann Bischof hermann von Darbete mit den Russen zu streiten, die sich gegen das Christenthum (die deutschen Christen) wie früher erheben wollten. Ihre härte that ihm weh; denn sie fügten ihm Leides genug zu. Nachdem er es lange ertragen, dat er die Brüder um Hülse und der Meister tam sogleich zu ihm und brachte ihm manchen wackern Helden, kühne und auserwählte Leute. Auch des Königs Mannen kamen mit stattlicher Schaar. Des war Bischof hermann erfreut. Sie wandten sich nun beherzt mit dem heere nach Russland und hatten dort Glück. Sie kamen da vor eine Burg, die ihrer Ankunst nicht froh ward: denn man begann sie zu stürmen und gewann dies haus ihnen ab, welches Isburc hieß. Von den Russen ließ man keinen in Ruhe; wer sich zur Wehr setze, wurde gesangen oder erschlagen, und über das ganze Land erhob sich Alage und groß Geschret. Die von Blessow verdroß die Nachricht: so heißt nämlich eine Stadt in Russland, da sind sehr boshaste Leute, jener Nachdaren. Die säumten nun nicht, machten sich auf die Geersahrt und jagten grimmig daher mit mancher Rüstung von heller Farbe; ihre helme

10 Bil manich schutze ba mite was.1)
Sie quamen uf der bruder her;
Die sagten sich tein in zu wer.2)
[B. 36a] Die brudere vnd des koniges man Die rusen vrilichen riten an.3)

15 Bischof berman ber was dar Als ein belt mit finer schar. Sich hub ein vngevuger strit: Die dutschen himen wunden wit, Die rusen liden grose not.

20 Man fluc ir achte hundert tot; Die bliben uf deme wal, Bie isburc namen sie den ual. Die anderen namen da die vlucht; Man iagete sie ane zucht

25 Bafte bin zu lande wert. Die rusen manten sere ir pfert Beide mit geiseln vnn mit sporn. Sie wanten alle sin verlorn; 4) Der wec duchte sie gar lanc,

30 Der walt von iamer schalle clanc, Su lande was in allen gach. Der brudere her zogete hin nach — Die mode ein wasser ist genant — Na in ubir uf\*) das lant.

35 Die brudere vuren mit gewalt; Sie brachten manchen begen balt. Die von plezcowe do ) Waren der geste vnvro. Die brudere slugen ir gezelt, ")

40 Bor plezcowe uf ein schone velt. Der bischof vnn des koniges man Fr legir stat vil wol gewan. Manich ritter bnd knecht Bordienten wol ir leben recht.

45 [B. 366] Man lies gebieten in dem her, Man solde sich bereiten zur wer, b) Bnd lies sie dabie verstan, Man solde ouch zu sturme gan. Die rusen wurden des gewar,

50 Das sturmen wolde manich scharks. Beide burc vnde stat; Die rusen waren strites mat Da vor bie isburc worden: Sie boten sich dem orden,

55 Ban sie vorchten ungemach. Bm einen vribe man do sprach; ) Der vribe wart gemachet do 20) Mit den rusen also, Das gerpolt 12), der ir kunic bies,

60 Mit sime guten willen lies Burge vnd gute lant
In der dutschen brudere hant,
Das ir der meister solde pflegen.
Do bleib das flurmen underwegen.

65 Da die sone geschach,

1) Bil manch schutsze mit yn waz. 2) Dy sasten sich keyn yn zu wer. 3) Dy ruzen ritten vrisichen an. 4) Sy wente alle syn vorsorn. 5) of das sand. 6) dy von pelzcowe do. 7) dy brudir 2c. 8) zu wer. 9) Um eynyn vrede do man sprach. 10) gemacht do. 11) gerpol.

leuchteten wie Glas, und mancher Schütze war mit ihnen. So kamen fie gegen ber Brüder Heer; die setzen sich gegen sie zur Wehr sammt den Mannen des Königs; die Russen ritten kühn heran. Bischof hermann war da mit seiner Schaar wie ein Geld; da erhob sich ein ungestümer Streit. Die Deutschen hieben weite (klassende) Wunden, die Russen litten große Noth, man erschlug ihrer achthundert, die auf der Wahlstätte bei Isburc blieben. Die übrigen nahmen die Flucht und wurden versolgt. Die Russen trieben wohl sehr ihre Pferde mit Geißeln und Sporn an und glaubten alle verloren zu seyn. Der Weg dünkte ihnen gar lang, der Wald erklang vom Jammerschall: in ihr Land eilten sie alle.

#### Belagerung und Befisnahme von Pleskow, B. 2132-2176.

Das heer ber Brüber zog ihnen nach über ben Fluß Mobe und rückte tapfer vor mit manchem tapfern helden; die Blestower aber waren nicht froh über die Gäfte. Drauf schlugen die Brüder ihre Zelte vor Plestow selbst auf einem schönen Felde auf und der Bischof und des Königs Mannen lagerten sich auch; mancher Ritter und Knecht verdiente da sein Lehen. Da ward im heere angesagt, zum Kampfe bereit zu sein und auch zum Sturme. Die Russen erfannten, daß man damit umging, Burg und Stadt zu bestürmen, waren aber vorher bei Isburc matt zum Streite geworden und boten sich dem Orden an, weil sie Unglück fürchteten. Es begannen Unterhandlungen um Friede und dieser wurde mit den Russen in der Art gemacht, daß ihr König Gerpolt mit gutem Willen die Burg und das Land den deutschem Brüdern überließ zur herrschaft des Meisters. Der Sturm unterblieb, weil die Sühne geschehen, und ohne Säumen brach das heer auf, alle froh

Micht lange somete man barnach; Das her brach uf gemeine bo.1) Sie waren alle in gote vro Bnd gaben gote bie ere;

70 Sie dankten im vil fere. Do das her was bereit, Brolich is von dannen reit. Zwene brudere man dar lies, 2) Die man das lant bewaren hies,

75 Bon dutschen eine cleine macht. Das wart in fint zu schaden bracht. [B. 37°] Ir herschaft werte vnlange vrift. Eine stat in rusen lande ist, Nogarden ist sie genant;

80 Dem tonige wart das mere bekant, Er hub sich uf mit mancher schar Regen plezcowen, das ist war. Dar quam er mit groser macht, Er hette manchen rusen bracht,

85 Ju losene die von plezcow.\*) Des waren sie von berzen vro. Do er die dutschen irsach, Nicht lange somete er dar nach, Die zwene brudere er versties,

90 Der uogetie \*) er sie erlies Bnd alle ir knechte man vertreib. Der dutschen keiner da bleib, Den rusen liesen sie das lant. Den bruderen giene is sus in bant. 95 Were plezcowe da behut, Das were no dem cristentume gut Bis an der werlde ende; Es ist ein missewende: Der gute lant betwungen hat

200 Bnd der nicht wol besetzet hat, Der claget, wen er den schaden hat, 4) Ban is im vil lichte missegat. Der kunic von nogarden karte wider. Es stunt dar nach nicht lange sider:

5 Ein stat is gros vnde wiet, 1)
Die ouch in rusen lande liet,
Susaal ift sie genant;
Alexander was genant,
[B. 376] Der bie der zit ir konic bies. 1)

10 Sin volc er sich bereiten lies. Den rufen was ir schade leit. Snelle wurden sie bereit. Do bur konic alerander, Mit im vil manich ander

15 Ruse her von sufbal.
Sie vurten bogen ane zal, Bil manche brunie wunneclich; Ir banier die waren rich, Ir helme die waren liecht bekant.

20 Sus zogeten sie in der bruder lant Da gewaldeclich mit ber.
Die brudere da mit sneller wer Brachten in das tegen zil,

1) Daz here bracht do gemehne do. 2) man do lyz. 3) Zu lozene dy von pelczko. 4) feblt: hat. 5) Epn stat iz groz und weyt. 6) Ber by der tit eyn konig bys. 7) Er helm waren licht bekant.

in Gott und ihm die Ehre gebend mit Dank. Nachdem fich bas heer bereit gemacht, ritt es fröhlich von bannen, und jur Bewahrung bes Landes blieben zwei Brüber mit einer kleinen Schaar von Deutschen ba, woraus ihnen aber später Schaben erwuchs.

#### Pleskow wird wieder verloren, B. 2177—2203.

Ihre Herrschaft währete nur kurze Zeit. Dem Könige von Nogarben, einer andern Stadt in Rußland, wurde die Sache bekannt und er erhob sich mit großer Macht gen Pleskow, unr diese zu befreien, zur Freude der Pleskauer. Als er die Deutschen fand, verstieß er die zwei Brüder, entließ sie des Vogtamtes und vertrieb alle ihre Knechte, so daß kein Deutscher da blieb, und sie das Land den Russen ließen. So erging es dort den Brüdern; wäre Pleskow damals (besser) behütet worden, es wäre dem Christenthume dienlich gewesen bis an der Welt Ende. Aber dieß war ein Mißgeschick. Wer ein Land bezwungen, aber nicht wohl besetzet hat, der klagt über den Schaden, wenn es ihm ungläcklich geht. Der König von Nogarden kehrte zurück.

## König Alexander von Susdal schlägt die Truppen des Ordens und den Bischof von Dorpat, B. 2204—2280.

So ftand es nun nicht lange. Der damalige König von Susdal, einer großen Stadt in Rufland, Namens Alexander, ließ sein Volk sich rüsten, weil den Ruffen ihr Schaden noch immer leid war. Bald waren sie bereit und König Alexander zog mit vielen Ruffen her von Susdal. Sie hatten bei sich Bogenschützen ohne Zahl, gar schöne Panzer und reiche Banner und ihre Helme glänzten. So zogen sie in der Brüder Land gewaltiglich; diese rückten ihnen in schneller Wehr entgegen, doch nur in mäßiger

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. uogette.

1

ř

Ì

1

Ar was aber masen vil.
25 Zu darbete wart vernomen,
Konic alerander were komen
Mit her in der bruder lant
Bud stifte roub und brant.
Der bischof des nicht enlies:

30 Des stiftes man er snelle bies Jlen zu der brudere her Regen den rusen zu wer. Was er gebot, das geschach. Nicht lange someten sie darnach;

35 Sie quamen zu der brudere macht.') Sie hatten zu cleine volles bracht; Der brudere ber was ouch zu cleine, Jooch sie quamen uber eine, 2) Das sie die rusen ritten an.

40 Strites man mit in began.
[B. 38a] Die rusen hatten schugen vil, Die huben do das erste spil Menlich vor des kvniges schar.
Man sach der bruder banier dar

45 Die schuken underdringen; 3) Man horte swert da clingen Und sach helme schroten. An beider sit die toten Vielen nider uf das gras.

50 Wer in der brudere her was, Die wurden umme ringet gar; Die rusen hatten sulche schar, Das ie wol sechzic man Einen dutschen ritten an.

55 Die brudere taten wer gnuc, 4)
3boch man sie dar nider fluc.
Der von darbete quam ein teil
Bon deme strite, das was ir heil;
Sie musten wichen durch die not.

60 Dar bliben zwenzic bruder tot Bnd sechse wurden genangen. Sus was der strit ergangen. Kvnic alerander was vro, Das er den sig behielt also;

65 Er farte wider zu lande, Er lies doch dar zu pfande Somelichen rischen man, Der reisen nimmer mer began. Was bruder in dem strite was

70 Gestagen, da ich nu von las, 3)
Die wurden sider wol verelait\*)
Wit manchem helde vnverzait,
[B. 384] Die sich durch got han gegeben\*)
In der dutschen brudere leben,

75 Der ist bis ber von ienen tagen Bil mancher in gots dienste geslagen. Sie haben ouch mit werender hant?) Betwungen sider gute lant, Als uch ber na wol wirt bekant

80 Ru dise rede ist volant. Meister herman balte

1) Si quomen 2c. 2) si quomen 2c. 3) Dy subben 2c. 4) Dy brudere tethen were genut. 5) gestagen, do ich up von las. 6) hattyn gegeben. 7) Si haben yn ouch weryndir hant.

Anzahl. Bu Darbete vernahm man, daß Ronig Alexander mit einem Geere in ber Bruder Land gekommen mare und Raub und Brand anrichtete; bas ließ ber Bischof nicht außer Acht und ließ seine Stiftsmannen jum Geer ber Bruber eilen, jum Rampfe gegen bie Ruffen. Die faumten auch nicht lange und famen gur Streitmacht ber Brus ber, aber fie hatten ju wenig Bolt gebracht und auch ber Bruber Geer war ju flein. Dennoch tamen fie überein, Die Ruffen anzugreifen, und man begann mit Diefen gu ftreiten. Die Ruffen hatten viel Schüten, welche bas Rampffpiel manulich anhuben vor bes Königs Schaar. Da fah man ber Bruber Banner in bie Schugen einbringen, hörte Schwerter erklingen und fab Belme burchhauen. Auf beiben Seiten fielen bie Tobten aufs Gras; aber ber Bruber Geer ward umringt, benn ber Ruffen Schaar war fo groß, daß wohl fechzig Mann von ihnen auf einen Deutschen famen. Die Bruber wehrten fich genug, wurden aber niebergeschlagen. Gin Theil ber Dorptichen entfam bem Rampfe zu feinem Beil und mußte aus Noth weichen. Da blieben gwangig Bruber und feche murben gefangen: fo erging ber Streit. Ronig Alexanber, frob, ben Sieg zu behalten, fehrte in fein Land gurud, ließ aber zum Pfande gar manchen wadern Mann bort, ber feinen Beereszug mehr unternahm. Die Bruber, bie im Rampfe erfchlagen waren, wie ich eben las, wurden seitbem, so wie manche unverzagte Gelben beklagt "), welche fich um Gottes Willen in ber Brüber Leben begaben, und berer feit jenen Tagen gar mancher in Gottes Dienfte erfchlagen warb. Gie haben auch mit wehrhafter Sand feitbem manch Land bezwungen, wie euch nachher befannt werben wird. Diese Erzählung ift vollendet.

<sup>\*)</sup> B. 2271: ftatt vertlait (nach Br. und bei Bgm.) ift mohl zu lefen verclait, von vere clagen, Pfeiffer bat auch: verdagt.

Der was in deme walte Mit rusen und mit heiden; Der muste er fich beiden

- 85 Mit groseme vrlouge weren Bud belsen gotes viende heren. Der bischof und des kuniges man Wes er mit den began, Das truc alles uber ein,
- 90 Als es an den werten wol schein. Das buch saget vns vorwar, Das is werte sechstehalb iar, Das meister herman balte riet:1) Dar nach er von der werlde schiet.2)

93 &m fine grosen arbeit
Sal im von genaden sin bereit
Des himelriches crone,
Die git got im zu lone.

Darnach wart ein vromer helt
2300 Zu dutschen landen us irwelt,
Der hies bruder bennrich.
Er was sinne vnd tugende rich;
Er was von heimbure geborn;
Der wart zu meistere geforn
'5 [B. 39a] In das vorbenvmete lant.
Dar wart er vrolichen hin gesant, 3)
Das er von des ordenes wegen

Dieftandes folde pflegen.

Do man zu niestande vernam,
10 Das des landes meister quam,
Man entpsienc in so wol,
Als man zu rechte den meister sol.
Bar er in die hus quam,
Die genste er gerne von in nam,

15 Do er die buser wol besach. Mit den bischouen er do sprach, Die in den landen waren. Er kunde so gebaren, Das sie sin alle waren pro.4)

20 Er lebete mit in also, Bes er von in begerte, Bil gerne man in gewerte; Das selbe er in wider bot. Bar er sach des landes not,

25 Dar was er williclich bereit. )
Er vurchte feine arbeit.
Ander halbes iar er riet,
Darnach er von dem lande schiet
Bud vur kein dutschen landen do;

30 Des waren die brudere pnvro. Da wart er des amtes (os.\*) Einen bruder man do fos, Der wart sider wol befant Bon wisheit uber manich (ant; 35 Er was groser tugende rich;

1) reit. 2) scheit. 3) Do wart ber prolich bin gefant. 4) bas fyn alle waren pro. 5) Do waz ber 2c. 6) Do wart ber bes landis los.

#### 95. Hermann Balke's Regierungsdauer und Tob, B. 2281 — 2298.

Meister hermann Balte hatte mit Russen und heiben zu kampsen und mußte fich beiber mit großem Kriege erwehren und bazu beitragen, baß Gottes Feinde geminsort wurden. Was er gemeinschaftlich mit dem Bischof und dem Mannen des Königs unternahm, das stimmte wohl zusammen, wie es an den Werken zu sehen. Das Buch versichert uns, daß Meister hermann Balte's Regierung sechstehalb Jahr währete, worauf er von der Welt schied. Um seiner großen Arbeit willen sei ihm aus Gnaden bereitet die Krone des himmelreichs, die Gott ihm zu Lohne giebt.

#### **36.** Heinrich von Heimburg, Ordensmeister in Livland, B. 2299 — 2331.

Darnach ward ein tapfrer Geld in Deutschland, Namens Geinrich, an Verstand und Tugend reich, aus Seimburg gebürtig, jum Meister fürs vorbenannte Land ertoren und mit Freuden hingesandt, damit er von Seiten des Ordens für Livsand sorgete. Als man in Livsand hörte, daß der Landmeister kam, empfing man ihn so gut, als man nach Recht den Meister empfangen soll. Wo er in die (geseteten) Säuser kam, nahm er von ihnen gern alle Gunst an, da er denn die Häuser wohl besah und mit den Bischöfen, die in den Landen waren, sich besprach. Er benahm sich so, daß sein alle froh wurden, und lebte mit ihnen also, daß man ihm, was er von ihnen begehrte, auch gern gewährte, so wie er ihnen Gleiches erwies. Wo er des Landes Noth ersah, da war er gern bereit und scheuete keine Mühe. Anderthalb Jahr regierte er, drauf schied er aus dem Lande und zog zur Betrübnis der Brüder nach Deutschland, wo er vom Amte entbunden ward.

### 27. Dietrich von Grüningen wird Ordensmeister, 2. 2332—2347.

Run erwählte man einen Bruber, ber feitbem mohl bekannt ward burch feine Rlugheit in vielen ganden und reich an großer Tugend war. Bruber Dpterich von Gruİ

1

١

1

Bon gruningen bruder dyterich [B. 39<sup>b</sup>] Wart des landes meister do. Er was gotes ere vro,

Das hielt er spate ond oru.

Bas sal uch lange rede nu:1)
Do er zu nieflande quam,
Zu meister man in gerne nam.
Das wiesten im die brudere wol,2)
Als ich uch nu sagen sol;

45 Alle die gelegenbeit Wart im genklich geseit, Do er das alles wol besach. Dar nach vnlange is geschach, Do wart im wol bekant,

Das dannoch in fursant Die lute waren heiden. Das begonde im sere leiden; Er truc in sime hergen 3) Daromme grosen smergen.

55 Got der sante in sinen mut, Das sider dem crissentume wart gut:4) Er wolde heren kurlant. Den bruderen tet er das bekant, Des waren sie von hergen vro.

60 Mit aller macht sie hulfen do, Das es wurde vollenbracht, \*) Als der meister hatte gedacht. Ein tac wart do geleit, Wanne man solde sin bereit. \*) 65 Boten wurden bo gesant Nach letten und kegen niestant. Die cristen vuren gerne mit;?) Das was von alder her ir sit.!) [B. 40a] Die bischoue und des koniges man

70 Lies man die reise verstan; Die vuren willeclichen dar ') Mit mancher houelichen schar. 10) Zu rige ir samenunge was. Bil manchen helm als ein glas

75 Sach man in deme here komen. Leitsagen wurden da genomen, Die wol wisten kurlant. Bie das mer uf den strant Wart das her wol geschart

80 Nach mancher banier uf die vart. Das ber was lanc vnd breit, Da mit man ordenlichen reit Mit gewalt in furlant. Es gienc in wol da in hant. 11)

85 Sie fanten manche grofe schar In deme lande ber vnd dar; Die alle brachten roubes vil. Die rede ich uch nu kurgen wil. Sie brachten manchen man in not;

90 Wer nicht envloch, 12) der was tot. Die turen des waren vnvro. An einen rat sie vielen do: Sie wolden vridelichen leben,

1) Was sal ich lange reben uv. 2) Das weisten um by bruder wol. 3) Ger truc in shuvm berben. 4) Daz sint dem cristentum 2c. 5) Das ist worden vollenbracht. 6) Ben ehn man solde syn bereit. 7) gerne mite. 8) svte. 9) Dy vuren howelichen dar. 10) Mit mancher schonen schar. 11) Yz gingen do vil wol in hant. 12) wer nicht vlouch.

ningen ward Landmeister: er hatte Lust an Gottes Ehre und hielt sich bagu spät und früh. Doch furz, als er nach Livland fam, nahm man ihn gern zum Meister und die Brüder zeigten ihm bas wohl, wie ich nun erzählen werde. Alle Gelegenheit ward ihm genau verfündet, ba er benn alles wohl besah.

#### Er unterwirft die Kuren, B. 2348—2403.

Richt lange barnach ward ihm nun bekannt, daß in Aurland die Leute noch Heisben wären; das begann ihm sehr leid zu sein und er trug barum in seinem Herzen großen Schmerz. Da gab ihm Gott in den Sinn, was seitdem fürs Christenthum ersprießlich ward: er wolke einen Herzen froh waren und mit aller Macht die Aussührung sörderten nach des Reisters Blane. Ein Tag wurde angesetzt, wo man bereit sein solkte, Boten wurden gesandt zu den Letten und nach Livland, und die Christen machten die Fahrt gern mit, wie sie von Alters her psiegten. Den Bischösen und den Mannen des Königs gab man Nachricht von der Reise und die zogen gerne heran mit mancher stattlichen Schaar. Zu Riga war der Bersammlungsort. Da sah man in dem Heere so mauchen heim, leuchtend wie Glas, herankommen und nahm Begweiser, die Aurland wohl kannten. Am Meeresstrande ward das heer zum Zuge geschart unter mancherlei Banner; es behnte sich weit aus in Länge und Breite und wohlgeordnet und gewaltig ritt man damit nach Aurland. Dort ging es ihnen wohl in die Hand; sie sanden manche große Schaar ins Land, hierhin und dahin und die brachten alle viel Beute zurück. Doch will ich meine Rede abkürzen. So mancher Mann kam in Noth; wer nicht entstoh, war todt. Die Kuren, darüber in Angst, bescholossen, friedlich zu leben und sich dem

Sie folden sich dem meistere geben, 95 Die eldesten sprachen vnder in.
Sie vielen uf denselben sin 'Bnd santen boten in das her.
Bas sal ich sprechen davon mer.
Den meister liesen sie verstan, 1)

2400 Wie ir wille was getan.
[B. 40b] Des wart er von hergen vro.2)
Er gab in einen vride do
Mit der brudere rate.
Das her brach uf vil drate

5 And vur vor einen guten berc; Da wart getan ein schone were, Ein erliche burc gebuwet wol, Der namen ich nu sprechen sol: Goldingen wart die burc genant

10 And liet noch in turlant.
Do das hus bereitet was,
Rische brudere man us las,
Die der burc solden pflegen.
Bon tnechten manchen vromen degen
15 Lies man do bliben

Die Man do bilden Mit kinderen und mit wiben.3) Der besten kuren bliben ein teil Mit den bruderen uf ein heil. Die andern gaben gifel do 20 Dem: meistere vnd waren vro, Das man so gutlich sie entpfienc. Do der brudere wille ergienc, Das sich gesagte das lant, Als uch das buch tut befant,

25 Des was das her gemeine vro; Sie lobeten got von himele do Bnde die liebe muter fin, Die was ouch da ir helferin. Das her vur tegen rige wider.

30 Die uf der burc waren sider Alda zu goldingen, Mit arbeiten ringen; [B. 414] Die brudere musten lernen do, In ungemachen wesen vro

35 Durch got von himelriche. Dar nach kurgeliche An boten man begreif, Da von den kuren vreude entsleif. Sie musten geben do den zins.

40 Man twinget einen harten vlins, Das er cliben mus durch not. Der kuren bleib vil mancher tot, E das lant betwungen wart; Beide weich vnd hart

45 Mufte man in legen uor,

1) Den meister su ligen vorstan. 2) bag wart er 2c. 3) Mit kindern 2c. 4) Alg ouch dag buch 2c. 5) "ba" fehlt.

Meister zu ergeben. So sprachen die Aeltesten unter ihnen und benen fielen die übrigen bei; fie fandten Boten an bas heer und thaten ihren Willen dem Meister kund. Darob erfreut, gab er ihnen mit Beistimmung der Brüder einen Frieden.

#### Die Burg Goldingen erbauet, B. 2404 - 2428.

Das heer brach rasch auf und zog vor einen Berg, auf dem ein schönes Berf ausgeführt, eine ehrliche Burg erbauet ward, die Goldingen heißet und noch in Kurland liegt. Als das haus fertig war, erlas man wackre Brüder, die die Burg schühen sollten, und ließ von Knechten manchen tapfern Degen da bleiben mit Kindern und mit Beibern. Bon den bessern Kuren vereinigte sich ein Theil mit den Brüdern zu gleichem Geschick, die andern gaben Geisel dem Meister und waren froh, daß man sie so schonend behandelte, als die Brüder befahlen, daß sich das Land unterwerfen sollte, wie euch das Buch thut kund. Das heer war dessen allgemein froh, lobte Gott vom himmel und seine liebe Mutter, die auch da ihre helserin war.

### 28. Beschwerden der Ordensbrüder in Goldingen, B. 2429-2435.

Das heer zog nun wieber nach Miga; die auf ber Burg zu Goldingen hatten fortan mit Muhe zu ringen und die Brüder mußten da lernen unter Ungemach froh zu sein um Gottes willen.

## Anboten wird erbant; die Ruren muffen Bins geben und fich jur Annahme der Taufe bequemen, B. 2436—2449.

Aurg barauf begann man Anboten zu bauen, worüber ben Kuren bie Freude verseing. Sie mußten nun Bins geben; benn einen harten Fels zwinget man, daß er nothsgebrungen fich spalten muß. Wiele von ben Kuren fanden auch den Tod, ehe das Land bezwungen ward. Mit Gelindigkeit und mit harte mußte man fie behandeln, bis fie

ľ

Bis bas sie vielen uf bie tor, Das sie ben touf entpfiengen, Dar zu sie note giengen; Bu iungest namen sie in an sich.

50 Der littowen konic rich Myndowen muete das.') Er truc den criften grofen bas Bnd nam darvmme lastet an.'2) Ein her er samenen began,

55 Damit vur er tegen turlant; Den wirt er da zu huse vant, Als ich uch nu sagen sol.\*) Myndowe wante des wol, 4) Das sin wille solde irgan.

60 Got sine vrunt bewaren kan, 5)
Der kunde ouch die vil wol bewarn, 6)
Why die myndowe wolde varn.
Das was eine burc in kurlant,
Anboten ist sie genant,

65 [B. 416] Dar quam er bin mit grofer macht. Er bette manchen beiden bracht Mit im uf der brudere schaden; Er wolde den cristentum verladen. Ein wartman das ber besach;?)

70 Mit iagene bette er vngemach,

Bis er zu goldingen quam. Die brudere er besiten nam, Die mere sagete er in vorwar. Sie achten minner dan ein bar

75 Des liebes oder keiner dro.
Sie liefen boten rinnen do
Mach alden, die fie mochten ban.
Die kuren wolden des nicht lan,
Sie enwerten kint vnd wib, 8)

80 Fr herren vnd ire felbes lib,\*)
Dar zu burge vnd lant.
Den bruderen quamen sie zu hant Mit einer ernsthaften schar,
Der herge stunt nach strite gar.10)

85 In was der span geuallen wol, Des waren sie alle sturmes vol. Die brudere waren ouch des vro. Wil snelle sie sich reiten do, Das ir wol drific waren.

90 Bruder bernec\*) von haren Der nam den vanen in die hant. Er sprach: "brudere, sit gemant Vil rechte, was der orden sie. Blibet\*\*) uweren vanen bie."11)

95 Sie hetten wol vumfhundert man;

1) Mindowen muthen das. 2) Und nam fich dor vnume laster an. 3) Alz ich ouch nu sagen sal. 4) Mindow wente das wol. 5) spunn. 6) dy wile bewarn. 7) daz her gesach. 8) Sy entwerten kint und wib. 9) fehlt "krs." 10) Er herze ftunt noch strite dar. 11) Blibit ewern vanyn by.

es vorzogen, die Taufe zu empfangen, wozu fle fich nur ungern bequemten; zuletzt nahmen fle fle doch an.

## 29. König Myndowe von Litthauen belagert Anboten und erleidet eine große Niederlage, B. 2450—2592.

Den machtigen Ronig ber Littowen, Monbowe, verbroß bas; benn er trug großen Sag gegen bie Chriften und unternahm brum boje Werte. Er begann ein Becr ju fammeln, womit er gen Rurland jog, aber er fand hier ben Wirth ju Baufe, wie ich euch nun ergablen werbe. Donbowe hoffte zwar, bag es nach feinem Billen ergeben follte; aber Bott fann feine Freunde bewahren, und fonnte auch die wohl fchuben, gegen die Dyndowe gieben wollte. Auf Die Burg Anboten in Rurland war fein Bug gerichtet und bor diefelbe fam er mit großer Macht; benn er hatte manchen Beiben mit fich gebracht zu ber Bruber Schaben und wollte bas Chriftenthum unterbruden. Ein Bartmann erfah bas heer, jagte gleich, ber Befchwerbe nicht achtenb, nach Golbingen, nahm bie Bruber bei Seite und eröffnete ihnen bie Nachricht. Diefe achteten minder, benn ein haar, ihres Lebens ober irgend einer Drohung und fandten fonell Boten aus nach allen benen, Die fie bei fich haben wollten. \*\*\*) Die Ruren liegen fiche nicht nehmen, Rind und Beib, ihre Gerren und ihr eigenes Leben zu vertheibi= gen, bagu Burgen und Land; fie tamen ju ben Brubern auf bie Burg mit einer nicht ju berachtenben Schaat, beren Berg gang jum Rampf gerichtet war: benn ber Span war ihnen gut gefallen, worüber fle alle nun voll eifrigen Muthes waren. Das erfreute auch bie Bruber und fie fammelten fich fchnell, bag ihrer wohl breißig waren. Bruber Ber : nec von Baren nahm bie Fahne in bie Band und fprach: "Bruber, lagt euch erin. nern, was die Orbenspflicht forbert, und bleibt bei eurer Fahne". Bohl fünfhundert

<sup>\*)</sup> nach Br. hier u. B. 2531, 2551. Berner. \*\*) nach Br.; bei Bgm. bliben.

<sup>\*\*\*)</sup> Der: Die fie gu erreichen vermochten. —

Mit den ilten fie von dan. [B. 42a] Bie anboten in ein holy Die littowen quamen ftol3;1) Die waren da mit groser macht, 2500 Bil lute irschal ir beres bracht. Dar quam vil manich beiden ftolg.2) Die brudere hielden in deme bolg Bnd namen rechte ir bure mar. Mondowe bies die fine gar

5 Ribalde howen; Er wolde fie bedrowen. Die uf der burc maren, Die konden ouch gebaren; Berteclichen tein bem ber's)

3. 2496 — 2520.

10 Reiten\*) sie sich zu der wer.4) Myndowe hies zu fturme gan. Da fach man manchen beiden fan Bon den pferden uf das gras. Den bruderen dar au liebe mas;

15 Do faben fie erft recht ir craft. Da mas vil midel beidenschaft. Mondowe drific tusent man hatte; sturmen er began, Er treib fie berteclichen gu.

20 Die brudere sprachen: "nicht zu bru

Ensprenge wir, das ift bufer brome, Bis iederman fo nabe tome Dem bus, das fie icht wider feben. Bote fal ein ere nu geschehen."

25 Bor berfelben burge bie Be eine bolge riten fie 5) Gin lugel omme, burd das, Das fie die pferde defte bas 1) [B. 42b] Mochten under riten.

30 ,, Du fult ir belde ftriten, Sprach bruder bernec, das ift recht. Es sie trum oder flecht, 1) So fult ir bliben bie dem banen. Ich enkan uchs) anders nicht gemanen,

35 Dan habet alle lewen mut. Bir sprengen nu, der rat ift gut." Sie flugen vrillch uf iren lib. Des clagete fint vil manic wib Bu littowen, das ir man

40 Go bru bon birre werlde entran. Die turen da mit beldes bant Berten wol ir felbes lant. Sie hulfen mondowen fo Sturmen, das er wart vnvro.

45 Man fach dar manchen malten aros.

1) quomen statt quamen. 2) Dor quam uil manch heibe stolz. 3) bertlich ac., ebenso B. 2519. 4) renten fp fich 2c. 5) Us enme holpe ritten fp. 6) Dag fo pherde en bifte bag. 7) So frump odir flecht. 8) 3ch tan ouch ze. — Bur Bezeichnung ber Orthographie, die die heibelb. Sandichrift beobachtet, mogen bier die letten 18 Berse iteben, die fich in ber Berg mannichen Ausg. S. 42 finden. "Sy hulfen myndowe so Stormen das her wart vnuro Man sach do manch walten groz Du littowen des vor droz Si weren libir andies wo Gewest danne by in do Do machten su fich of dy flucht Uil natibe en volgete ane zucht Bruder bernec mit den vannun Dv sunne tunde her wol gemannu Das sp sich nortagetten nicht Ys daz daz ber sich wedir sicht Sprach her das ist uns tot Wir varen schone das ist not Und nemyn uns lewte war Daz waz ir allir rat vil gar Den kuiren daz nil wol behalt Sp kerten weder unnortzait." Im Uebrigen schreibt die handschrift innner wer statt wir, yn statt in, ouch statt uch, oft auch th statt t, serner do, wo statt da, wa u. dgl. m.

Mann hatten fle beifammen; mit benen eilten fle nach Anboten in einen Balb. kamen auch die Littowen stolz daher und mit großer Macht und gar laut erscholl ihres Beeres Gefchrei. Die Bruder aber hielten in bem Balbe und nahmen ihrer (Bacht=) Feuer \*\*) forglich mahr. Mynbowe ließ die Seinen gar Burfwerfzeuge jurecht bauen; benn er wollte bie auf ber Burg bebroben, welche fich aber auch zu benehmen (zu hanbeln) wußten. Berghaft rufteten fie fich gegen bas Beer gur Wehr; und er gebot nun ben Seinen, bie Befte zu fturmen. Da fab man manchen Beiben vom Pferbe absteigen aufs Gras; das aber war den Brüdern lieb, denn da sahen fie erst recht ihre Kraft. Gar groß war bie Bahl ber Beiben, breifigtaufend Mann hatte Mynbowe mit fich. Dit benen begann er ju fturmen und trieb fie heftig an. Die Bruber aber fprachen : "Richt ju fruh durfen wir bier vorfprengen: benn unfer Bortheil ift's, bag alle ber Burg fo nabe fommen, bag fie fich nicht mehr umfeben: Gott foll nun eine Ehre gefcheben." Bor ber Burg aus bem Balbe ritten fie in Fleinem Umwege, um besto beffer mit ihren Pferben (in die Feinde) hineinsprengen zu konnen. "Nun follt ihr, Gelben, fampfen, fprach Bruder Bernec, und wie's auch gehe, bei eurer Fahne bleiben; anders fann ich euch nicht ermahnen. So habet nun kowenmuth; wir fprengen an, ber Rath ift gut." Da hieben fie herzhaft auf jene los: brob beklagte fich nachher manch Weib in Littowen, daß ihr Mann fo fruh ichon biefer Welt entrann. Die Kuren vertheidigten mit fraftiger Sand ihr eigenes Land und halfen Dondowe'n fo fturmen, bag er beg nicht froh ward; man fab ba manch groß Gefecht. Die Littowen fühlten barob

<sup>)</sup> nach Br. u. Pf.; bei Bgm. Seiten (wohl Druckfehler). \*\*) oder: Schaaren, wenn man mit Pfeiffer vuore lieft.

Die littowen des verdros; Sie weren lieber anderswa Gewesen, danne bie in da. Da machten sie sich uf die vlucht. 50 Bil vaste in volgete ane zucht

Bruder bernec mit deme banen; Die sinen konde er wol manen, Das sie sich veriageten nicht: "Es das, das er sich wider sicht,

55 Sprach er, das ist vnser tot. Wir varen schone, des ist not, Bnd nemen vnser lute war." Das wart ir aller rat vil gar. Den turen das vil wol behaget;

60 Sie ferten wider onverzaget;
[H. 207°] Si lifen von der burg herabe Ban namen roubis groze habe;
Den brachten fo mit eren ben.
Do wart geteilt michil gewin.

65 Of das hug sp ritten do;
[H. 2074] Do cristen woren alle vro. Bir brudir blebon aldo tot. Daz wart gut rat in sulchir not. Der littowen vil dor lag,

70 Bevallen 1) yn des todis flag,

Bunnezen bundert onde me. Gren vronden tet die clage me. Mindow hin beim czu lande Blouch; om tet die schande

75 Bnde ouch der schade beide me, Her in stormitte yn vumf wochin me Of keyne burg in kuir lant. Her liz do herte libe phant An fronden vnn an mogen;

80 Mme dorfte niemant lagen Bor anboten mere. Her vlouch do vil sere, Das vm der geist ir werit?) wart; Do phert en worden nicht gespart,

85 Big her czu littowen quam.
Der revze her eine maze nam
Bor anboten wol ein jar.
Dy rede sage ich ouch vil 3) war.
Dy brudir vuren an gemach,

90 Do gote by ere an im geschach;
Si lobitten spine barmberczeseit,
Dy ist manchim i armen noch bereit.
Dy turon woren ouch dez vro.
Si blebin wert by brudir do,
95 Hatten manchin somer groß,

oo Patter mangin tomer grovi

Bon B. 2561 begiunt der Text ber Geibelberger Sandschrift (S.); bemfelben find hier Die bedeutende ften Barlanten oder Conjecturen aus dem Pfeifferschen Abdrude untergesetzt worden.

1) vervallen. 2) erweret. 3) var. 4) manigem.

Merger und waren lieber anderswo gewefen, als bei ihnen. Da machten fie fich auf bie Rlucht; rafch folgte ihnen und mit Ungeftum Bruber Bernec mit ber Fahne und mußte Die Seinen wohl ermahnen, daß fle fich nicht verjagen follten. "Wenn er fich umfieht, fprach er, ift's unfer Tob. Wir muffen furber gieben, bas ift nothig und unfre Leute in Acht nehmen." Dazu ftimmten alle bei und es gefiel ben Ruren gar wohl, Die unverzagt wiederkehrten, von der Burg herunterkamen und eine große Renge Raubes nahmen, ben fie ehrlich herzubrachten"), worauf großer Gewinn getheilt wurde. Dann ritten fie wieber auf bas Saus und alle Chriften waren erfreuet. Bier Bruber blieben bort tobt; was feinen großen Rummer machen burfte in folcher Roth. Der Littowen aber lagen viele bort tobtgeschlagen, wohl mehr als fünfzehnhundert Mann, um die ihre Freunde wehflagten. Din bow floh jurud in fein Land; ihm that Die Schaube und ber Schabe weh, daß er in funf Bochen weiter teine Burg in Autland fturmte. Er ließ da fehr liebe Unterpfander an Freunden und Berwandten; ihm (nach feinem Billen) burfte Riemand mehr vor Anboten im hinterhalte bleiben, und er floh fo febr, daß ihm der Geift verwirret ward; feiner Pferde fconte er nicht, bis er nach Littowen tam. Vor Anboten entfagte er nun wohl ein Jahr lang jedem Buges. Go habe ich euch nach ber Bahrheit ju berichten. Die Bruber begaben fich an ihre Bohnorte, wo Gott die Chre von ihnen widerfuhr und fie feine Barmberzigkeit lobeten, die für fo viele Arme noch bereit ift.

# **30.** Weitere Verbreitung des Christenthums unter den Kuren, deren Burgen erobert werden. Maubzüge und Niederlage der Littbauer, B. 2593—2704.

Die Auren waren bes erfreut (über ben Ausgang); bie theuren Brüber aber blieben ba und hatten manche große Mühfal, die fie jedoch wenig verbroß. Um Gottes Willen breiteten

<sup>\*)</sup> Dber: ben fie mit Chren bavon trugen, b. i. ehrlich verdient Batten.

Dez sp vil luczil doch uor droz;
Dorch got uon hymmilriche Sy breiten steteclichin
Den gelouben vnn dy rechte e;
2600 Er wart dor vmme dice we.
Bez!) huz in zu maze waz gelegen,
Der muste rechter dinge wheren

Weg!) huz in zu maze waz gelegen, Der muste rechter dinge phlegen, Ndir her lag dor vmme tot. Sy leden manche herte not,

5 Sp machten unde vasten; Man sach sp selben raften, [H. 2084] Sp hatten michil vngemach. Czu epnyn czithen iz geschach, Das sp vuren reyse:

10 Gegen engiftlichir vreise Quamen sie anne wissinheit. Er viende hattin sich gereit Dy littowen mit gewalt, Dy brachten manchyn degen balt

15 Regen en in turlant. Da vient spnyn vint vant Su hauwme of dem plane, Die czwei her nach wane Quamyn kein andir do.

20 Dy kuyrin worden des vnuro, Do si se rechte er sagen. Bol czu mase nahen Waren sy vngewarnt kompn; Dy setel hatten sy de genomyn

25 Di littowen obir al; Si legen ) an gemache zu tal.

Der heiben was vumftusunt man. Dy besten uon den anderen dan Szu dinge warin abe getan,

30 Berre uon on of den plan. Do bruder waren dez gemeit; Er cleine her waz wol bereit In 4) stritene alle gliche 4) Beide arm vnn riche.

35 En wart eyn czeichen do gegebin, Wy sp in den strite solden leben. Dy duczen alle gliche Rifen got uon hymmisciche, Dy turn rifen noch erin ) site.

40 Er herczenchen uaste unitte, 1)
Si ranten zu in 1) daz bint
Bun flugen manchin iungelint,
Daz ber dez ratis gar uor gaz.

Ber sunder satel of gesas,

45 Ger en vorcht nicht by schande,
Ger en vloge heim zu lande.
Dy bruder mit der duczen schar
[H.208b] Gedrank mitriten dorch, do uil gar
Bax ) der beiden drete wedir.

50 Dy turn slugen sy do nedir.
Sy musten wichen borch dy not;
Er her lag me den halp tot.
Dy heiden gabin of daz 10) wer;
Sy rifen obir al das her:

55 "Der duczen macht mit freften tomit." Do wart manic beiden halz gedrumet, So daz ber of der erden lag,

1) sweb. 2) fehlt. 3) lagen. 4) zuo. 5) algliche. 6) ir. 7) mite. 8) add. in. 9) swaz. 10) die.

fle in Beständigkeit ben Glauben und die wahre Religion aus, oft nicht ohne Unglud. Weffen Baus ihnen bequem gelegen war, ber mußte fich fehr richtig verhalten, fonft erlag er bem Tobe. Sie litten manche harte Roth, wachten und fasteten, felten fab man fle raften und fle hatten große Beschwerbe. Ginft machten fle einen Rriegezug: ohne es zu wiffen, geriethen fie Dabei in Beforgniß erregende Gefahr. Denn ihre Feinde, die Littowen, hatten fich gewaltig geruftet und viel fühne Kampfen zusammengebracht wiber fle nach Rurland. Alle nun ber Feind ben Feind (fcon) in Saufen auf bem Blate fand, ructen die beiden Geere gegeneinander aufs Gerathewohl. Aber als die Ruren fie erblidten, wurden fie brob unluftig: benn ungewarnt waren fie ziemlich nabe getommen. Es hatten aber Die Littowen Die Sattel abgenommen und fich alle jur Rube niedergelegt; biefer Beiden waren funftaufend Dann und bie angesehenften vor ben übrigen waren zu einer Berathung abgefonbert fern von ihnen auf ber Ebene. Deg waren Die Brüder erfreut; ihr fleines Geer war wohl und allgumal bereit jum Rampfe. Da ward ihnen ein Zeichen gegeben, wie fie fich im Rampfe verhalten follten. Die Deutschen allzumal riefen Gott im himmel an, die Kuren nach ihrer Sitte. Dit bem Beerzeichen in ihrer Mitte, rannten fle auf die Rathversammlung ein und erschlugen man-den jungen Mann "), daß er des Rathens ganz vergaß. Wer (von den Feinden) ohne Sattel fich aufe Pferd feste, icheute fich nicht ber Schande, wenn er nur heimwarts in fein Land floh. Die Bruder mit ber Deutschen Schaar brangen reitend burch, wo ber Beiben viele fich entgegenstellten, Die ichlugen Die Ruren nieber. Gie mußten ber Noth weichen und mehr als die Galfte ihres Geeres lag tobt, fo daß die Beiben die Bertheibigung aufgaben und über bas gange Geer bin riefen : "Der Deutschen Macht kommt mit Gewalt." Da ward manchem Geiden der Hals gebrochen, daß er auf der Erde lag und keinen

<sup>\*)</sup> oder: ftarten Dann, wenn mugelint filr iungelint gu lefen: fiebe Gloffar.

ı

!

ı

ı

t

Der tenner reife me untphlag.1) Algus balf got den prondyn fon;

60 Den heiden pemerliche pin Gab der tewfil of der stat: We dem, den her zu gaste bat! Do dez stritis ende was, Do ir beisten neder of daz gras

65 Dy bruder van er holfer do; Ron herczen woren sy alle vro. Durch recht uor gangen waz ir czorn; Si hatten nymande do uor lorn, Dez wart gelobit ihesus crist,

70 Der allir werlde ehn lozer ift. Her waz wol der eren wert. Beide wapen vnde phert Dn teilte man gliche; Got in hymmilriche

75 Bart syn teil behalden. Dy jungen unde dy alden Ritten beym zu lande Mit vroiden sunder schande. Daz lant algemeyne wart

80 Gebessirt uon der berin vart.
Sp woren alzo manchin tag,
Daz man orlogis mit in phlag;
Sp berten uaste vmsich,
Talanc arm morne rich.

85 Baz uestem yn dem lande lag, Sy pyneten 2) nacht vnde tag, Daz sy se gewunnyn an. Geslagen wart uil manch man [H. 2089] Of ietweder syten,

90 Alz man phlent instriten, Do man orlogis phlegit. En wart uil selden an gesegit;3) Got half en selber yn mander wens, Daz sp behilden wol den pris.

95 Dy littowen herten dar; By wilen golden fi en gar, Si ritten wedir yn er lant, Sy stiften roub vnn brant Bnn gulden er scherf uil wol;

2700 By wilen gaben in ouch den zol, Beide lewte vnn gut. Sy gussen beider wege ir blut. Daz taten so ouch in veflant. Dy mere fint mer wol bekant.

5 Man fait von dingen, dy geschen, Alzo wer von andern horen gen, 4) Ouch ist vnz allin uil wol kunt, Daz spricht manchz menschin munt Bon dingen, dy in sint bekant.

10 Bag wundirs do zu nieftant Geschen ift, solbe ichz sagen,

1) enpflac. 2) pluten fie. 3) gefiget. 4) jehen.

Aricasjug mehr mit machte. So half Gott feinen Freunden; aber ben Beiben bereitete ber Teufel auf Diefer Statte fammerliche Bein; webe bem, ben er ju Gafte bat. Als ber Rampf fich endete, ließen fich bie Bruber und ihre Kampfhelfer auf bas Gras nicber und waren alle von Bergen frob; ihr Born war mit Recht nun vergangen, benn fle hatten ba teinen verloren. Dafur warb gelobet Jesus Chrift, ber aller Belt Erloser ift; er war wohl ber Ehre werth. Waffen und Pferbe theilte man nun gleich und Gott im himmel ward fein Theil behalten. Alles ritt nun beim ins Land mit Freuden, obne Schande. Das Land aber hatte im Allgemeinen Bortheil von ber herren ") Buge. Noch dauerte es aber manchen Tag, daß man mit ihnen Krieg führte; fie heerten ftart um fich, bald ben Armen, bald ben Reichen, und bie Festen, die in bem Lande lagen, bebrangten fie Tag und Nacht, um fie zu gewinnen. Erfchlagen wurden viele Manner auf jedweder Seite, wie's in Rampfen zu geschehen pflegt, wenn man Krieg führt. Sels ten wurden fie beflegt, Bott felbft half ihnen auf mancherlei Art, daß fie ben Breis behielten. Die Littowen heerten auch und vergalten es ihnen bisweilen, ritten wieber in ihr Land , flifteten Raub und Brand und machten ihr Scherflein wohl gelten. Buweilen gaben fie auch Bins an Leuten und Gutern \*\*). Auf beiben Seiten vergoß man fein Blut; bas geschah auch in Livland. Die Sagen find mir wohl befannt.

# 81. Des litthauischen Häuptlings Lengewin Kämpfe mit den Brüdern Duțe, Milgerin und Dindecke, und mit dem deutschen Orden, B. 2705—3120.

Man pflegt von Dingen, die geschehen find, so zu erzählen, wie wir es von ans bern fagen hören; auch ift uns allen sehr wohl bewußt, daß manches Menschen Mund

<sup>\*)</sup> Dber: von ber Beere.

<sup>\*\*)</sup> Oder: fie gaben auch ihren Boll an Menschen und Gutern, b. i. hatten Berluft baran burch Rampf und Raub. —

Syn wagen must daz bermit tragen, Solde man iz alliz schriben an, Baz got wundirs hat getan

15 In pflande an der criftinheit. Daz waz der hepdenschaft lept, Das gote zo dice lop gesach.1) Mindowen hercze in ungemach Quam unn andern heiden vil,

20 Dyr ouch ich eyne nennyn wil: Lengewin waz her genant, Sin name ist manchyn wol bekant Bon alber ber; ich sage ouch, wy. By syner czit her ni gely?);

25 Sin herbe waz p3) stormis vol. Sin nakebur iz dicke wol Bevunden, daz 4) pm uil leit. Herbrachte mancher hande erbeit Den cristen vnn den heiden zu.

30 [H. 2084] Wer daz wissen welde nu, Wo uon ber waz so hoch gemut: Ym waz ir hochste konig vil gut, Der here was in littowen lant. Her was myndowe genant.

35 Lengewin betrut syn ober mut, Alzo noch uil manchim tut. Her greif by rischze brudir an, Mit den her orlogen began, Dy do waren wol bekant;

40 Der eine ducze b) maz genant,

Milgerin der andir hys, Der sich in truwen vinden lys Noch syner e in rechtefeit, Em maz alle vnvure leyt,

45 Dindecte ) was der dritte name. Herin dorfte me gewonnyn fcame By fynis mannis fythen 7), 280 °) man folde ftriten. Der helt vnn ouch di bruder fon

50 Leben mancher hande ppn.
Czu diden stunden iz geschach,
Daz man lengewin ) sach
Yn erme lande mit synyn ber.
Daz wedir taten sy mit wer;

55 St ritten webir on fin lant Bnn fliften roub unde brant. So treben daz so manchin tag, Daz beidir siten tot (ag 10) Bil manch ungeloubig man.

60 Czu iungist lengewin gewan Den tonig mondowen in 11) son schar; Der wedir saite iennon gar, Do ouch uon ersten sint genant. Do om do mere worden bekant,

65 Daz yn myndow wolde schaden, Si sprachin: "wer uor laden! Nu prubit, was das beste sp." — "Do cristen son vnz naben by," — Sprach der eldiste vndir yn —

1) geschach. 2) gelie. 3) ie. 4) add. was. 5) Tasche. 6) Gingede. 7) giten. 8) swe. 9) Lengewinen. 10) gelac. 11) and

570

von Dingen fpricht, Die ihnen befannt find. Sollte ich nun alles fagen, was Bumberbares ba in Livland geschehen ift, - follte man alles niederschreiben, mas für Bun= ber Bott in Livland an ber Chriftenheit gethan hat, - ein Bagen ware nothig, bas Bergament zu tragen. Es that ber Beibenschaft febr webe, bag Gott fo oft gepriefen murbe. Myndome's Berg gerieth in Unruhe, und vieler anderer Beiben. Ginen von ihnen will ich euch nemnen; Lengewin bieg er. Sein Dame ift von Altere ber Manchem wohlbekannt, ich will euch fagen wodurch. Er gonnte fich feine Rube gu seiner Zeit; sein Berz war ftets voll Sturm. Seine Nachbaren haben bas oft empfunden, au ihrem Schmerze. Er machte ben Chriften und ben Beiben viel ju fchaffen. Wer es nun wiffen will, wodurch er fo übermuthig war, - ihm war ihr oberfter Konig febr geneigt, ber in Litthauen herrichte. Er beigt Dondowe. Den Lengewin betrog fein Uebermuth, wie es noch Manchem geht. Er griff bie tapfern Bruber an, Die ba mohl bekannt waren; mit ihnen begann er ju tampfen. Der eine mar Dute genannt; ber zweite hieß Dilgerin, ber fich in ber That, nach feinem Glauben, recht= lich zeigte, ihm that alles Unrecht weh; Dindede war der dritte Name. Ihm durfte nie Schmach zu Theil werben, an ber Seite feines Baffengefahrten, wo es galt gu fampfen. Der Beld und feine Bruder erlitten manches Leid. Saufig gefchah ce, bag man Lengewin mit feinem Geer in ihrem Lande fab. Das vergalten fle burch Begenwehr; fle ritten wieber in fein Land und ftifteten bort Raub und Brand. Sie trieben bas fo manchen Tag, bag auf beiben Seiten viele Ungläubige ben Tob fanden. End= lich gewann Lengewin den König Mondowe für fich; der fagte jenen, die ruch juvor genannt find, ganglich ab. Ale ihnen bekannt wurde, bag Dontowe ihnen schaben wollte, sprachen fle: "wir find (mit Feinden) überladen; überleget nun, was bas Befte sei." "Die Chriften find in unserer Nabe", sprach ber Aeltefte unter ihnen, "wir reiten zu bem Deifter bin und nehmen feinen Rath; ber Dann bat viel

- 70 ,,Ber rytben an den meister hin [H. 2094] Bunnemyn das') czu synyn rat. Der selbe man vil wisheit hat Bun wil her vnz untphaen, Bir wollen vnz genahen
- 75 Bil gerne czu ber criftinheit.
  So wil2) rechin vnsir lent
  Mit manchyn berre in daz lant.
  On stige fint vnz wol bekant."
  Milgerim der belt vnuerczaget
- 80 Sprach: "fint vnz hat weder fagit Mindowe, so moge wer nicht bestan: Dor vmme so solle wer nicht lan, E wir gerumen vnse lant. Ber nemyn der heidenschaft enn phant,
- 85 Daz sp bez alle sin vnuro."
  Der britte bruder sprach alzo:
  "Wer han vnz manchin tag gewert;
  Bnsir lant sint vil virbert:
  Wol wir behalden vnsern lip
- 90 Ande dar czu kinder van wib, So laz wer vaz toufen in gotis na." "Der dinge fol wer vaz nicht schamen," Sprachin sp alle gemeine do. Dez ratis waren sp vil vro,
- 95 Dy promen littowen wert. Er roimis bereze boch begert In dem cristintume. Do batten sy mit rume Gebrochin kenn den konige sich;
  - 1) dar. 2) wir. 3) beliben. 4) gebet.

- 2800 Der waz grommis mutiz rich, Sp in mochten nicht bliben,3) Wand sp wolden vor triben Mindowe vnde lengewin. Do mochtis anders nicht gesyn,
  - 5 Ob in fich wolden vriften, Sp enkerten czu den criften. Duch fante en got den zuzen geift Bon innyn genaden allir meift, Daz in an den meifter reten do;
  - 10 Der mag der werden gesthe vro. Ir sache ligen sy en vor stan, [H. 209b] Dag sy den rechten gesoubyn han Bolden vor dy heydenschaft. "Bng wil eyn konig mit siner craft
  - 15 Bon dem lande triben. Nu lat vnz by ouch bliben: Dez bitte wer dorch euwern got. Ber leisten gerne syn gebot. Bir haben wib vnde kint,
  - 20 Dy da zu huse blebin sint, Bude andir vrunde, wer vnz wil Bolgon, den got 4) ouch zil, Daz er dy wollit vntpbaen. Ber wollen vnz gerne naben
  - 25 Kenn ouch vnn zu der cristinheit, Tu wer der heidenschafte leit, Daz wer ouch wil tompn syn." Der meister sprach: "wir tun ouch schin Bruntschaft willecliche;

Weisheit. Bill er uns empfangen, fo wollen wir uns gern mit ber Chriftenheit verbinden. Bill er unfer Leib rachen mit manchem Buge in bas Land, fo find uns die Wege -wohl bekannt." Dilgerin, ber unverzagte Belb, fprach: " Seit uns Myndowe abgefagt hat, konnen wir nicht mehr besteben, barum muffen wir unfer Land raumen, neb= men aber von ber Beibenfchaft ein Pfand, bag fle bas alle fcmerglich empfinden." Der britte Bruber fprach fo: "Wir haben uns manchen Tag gewehrt, unfer Land ift febr verheert. Bollen wir unfer Leben und bagu Beib und Rinder behalten, fo laffen wir uns taufen in Gottes Namen." "Deffen burfen wir uns nicht schämen" sprachen fie barauf alle zusammen. Des Beschluffes waren fle fehr froh, die frommen, lieben Lit= towen. Ihr reines Berg begehrte nach bem Christenthume. So hatten fie in Ehren mit bem Könige gebrochen. Der war grimmigen Muthes voll. Sie durften nicht bleiben, benn Mondowe und Lengewin wollten fie vertreiben. Da fonnte es nicht anders fein; wollten fie fich erhalten, fo mußten fle fich ju ben Chriften wenben. Auch fanbte ihnen Gott durch feine große Onabe ben fanften Geift, daß fie barauf ju bem Deifter ritten. Der war ber werthen Bafte frob. Sie trugen ihm ihre Sache vor, baf fie ben rechten Blauben haben wollten, ftatt bes Beibenthumes. "Uns will ein Ronig mit feiner Macht aus bem Lande treiben; fo lagt uns bei euch bleiben, barum bitten wir um eures Gottes willen. Wir wollen gern feinem Gebote folgen. Wir haben Beib und Rind, die ju Saus geblieben find, und andere Freunde; wer uns folgen will, benen gebe Gott auch, \*) bag ihr fie aufnehmen wollet. Wir wollen uns gern mit euch und ber Chriftenheit verbinden, thun wir (boch bamit) ber Beibenschaft ein Leib an, bag wir ench willtommen find." Der Meister sprach: "wir erzeigen euch willig unsere Freund-

<sup>\*)</sup> Der: benen gebet auch die Beit an, - nach Pfeiffers Lefeart.

30 Ber sollen ouch machin riche An eren vnbe an gute; Ir sollit in vnsir bute Sin, vnn wer mit ouch wert bracht. Ir habit daz beste ouch bedacht."

35 Do spracen by ellenden:
"Bir sollin zu lande wenden;
Let vnz got ewenture!) ban,
Iz wert vil wol tunt getan.
Bir dancin?) vlifliche,

40 Daz er so toguntliche Buz, herre meister, vntphangen hat. Buster surgen wert gut rat. Bis unz got daz sebin san, Buster dinst sollit ir han.

45 Bir wollen mit holde teren Bu lande mit diffin meren, Do wer von ouch vor nomen han." Bon dannyn schiden sy dan." Do si quamyn in ir lant,

50 Dy mere taten sy bekant Bronden vnn mogen.
Su hant sy begunden lagen
[H. 2097 Den stolken lengewine.
Ich des milgerine,

55 Dintdecke vnde duczeze Gingen wol czu prusche. In lengewindis lande, Bis das sp got selbe sande, Do sh vm quamen so naben, 60 Das sh en mit ougen sagen:
Des worden sh von berezen vro.
Nicht lenger sumeten sh do:
Lengewin der wart gedurt\*),
Als her bette ongegort

65 Of das phert gesessen. Siner herschaft wart vor gessen, Ich weis wol das?) nicht untslif. Rilgerin sinnn bruder her!) rif: "Nu brengit ennen linen,

70 Das wer lengewinen Bnz machin wol zu mazen."
Das en wart ouch nicht gelazen; Lengewin wart gebunden
Czu ben selbin stunden,

75 Das vm das lachen gar nor gint: Dez habe her dant, der yn do vint. Do was langewin so cluc, Daz her of dem rucke truk Sine bende beide.

80 Das bachte her vm uil leide. Do dis was ir gangen, Lengewin genangen Bart gevurt uil drate, Mit ehme snellen rathe,

85 hin yn milgerims lant. Tutsche sprach alezu bant: "Ho in fal nymant sumen nu.

1) aventiure. 2) add. iu. 3) to fan. 4) add. waene. 5) brufche. 6) gehurt. 7) add. er. 8) fe bit.

schaft; euch gebührt, daß wir euch reich machen an Ehren und an Gut. Ihr sollt in unserem Schuhe stehen und wer nur mit euch kommt. Ihr habt bas Beste euch erwählet." Da sprachen die Flüchtlinge: "Wir mussen uns heimwärts wenden; läßt Gott uns gute Erfolge haben, so wird es richtig kund gethan werden. Wir danken eifrigst, daß ihr, herr Meister, uns so wohlwollend empfangen habt. Unserer Sorge wird nun guter Rath. Will uns Gott das Leben erhalten, so sollen euch unsere Dienste werden. Boll Treue (gegen euch) wollen wir mit dem Entscheid, den wir von euch erhalten haben, heimkehren." hierauf schieden ste von dannen.

Als fie in ihr Land kamen, thaten fie die Botschaft Freunden und Berwandten kund. Sogleich begannen fie auch dem ftolzen Lengewin nachzustellen. Ich (weiß), daß Milgerin, Dindede und Dute wohl großer Gefahr entgegen gingen in Lengewins Lande, die Gott selbst fie führte, da sie ihm so nahe kamen, daß sie ihn mit Augen sahen; des wurden sie von herzen froh. Sie saumten num nicht länger. Lengewin wurde so schnell abgeführt, als hätte er ungegürtet auf dem Pferde gesessen. An seine herrschaft dachte man nicht (weiter). Ich weiß wohl, daß er nicht entschlüpste. Milgerin rief seinen Bruder herbei: "Nun bringet eine Leine, damit wir Lengewin ganz in unserer Gewalt haben." Das ward auch nicht unterlassen. Lengewin wurde sogleich gebunden, daß ihm das Lachen ganz verging; dasür habe der Dank, der ihn damals sing. Da war Langewin so klug, daß er seine beiden hände auf dem Rücken trug. Das beuchte ihm sehr schmerzlich.

Als bies geschehen und Lengewin gefangen war, wurde er alsbalb, nach schnell gefastem Entschluß, in Milgerins Land geführt. Dute sprach sodann: "Gierbei barf nun niemand faumen; wer nach meinem Willen thun will, ber folge uns rasch von hinnen."

<sup>\*)</sup> Oder: aufs Morben ausgingen, fiehe Gloffar. Meyer: tuhn.

Ì

Ber monon willen welle tu, Der volge voz rasche ') uon honon."

Sine moge wol mit synnen Antwortem vm der rede do:

"Der verte sy wer alle vro."

Sust huben so sich of do wart;

[H. 2094] Derpherdewart do nicht gespart,

95 Si ritten beide nacht vnde tag, Das ir kepne ny ruge?) phlag. Dy wib vnn ouch dy kinder, Duchsyn vnde rinder Bnde allis, das sy hatten,

2900 Trebin sp kein asschraten In epnyn wunneclichin walt, Do man dy stoleze schar behalt. Er volk sp bliben lifen 3) bo 4) Bude ritten an den meister vro 3)

5 Bnn suchten abir synen rat.
Si sprochin: ,, berre, ab vnz got hat
Syn phant gegebyn, wolt ir vnz daz
Behalden? wer mogen diste bas
Albir mit ouch bliben

10 Mit kindern van mit wiben."
"Ru faget, stolczen belde gut, Ban lazet") vaz wissen euwern mut, Baz phandis habitt ir bracht?"
Si sprachen: "harte wol bedacht

15 Dag?) han wer lengewin Gebracht an eynir linen." Der meister sprach: "dez were ich vro, Wer euwir dint gevallen so, Hettit ir alle by heidenschaft
20 Dy besten hy mit euwer craft
Gevangen vnde gebunden:
Dy bruder wol dez ouch gunden,
Daz er dy sachzezet) of ir recht.
Daz sage wir ouch, by rede ist slecht.

25 Nu tut, das wer ouch rathen, Binde rithen vollen drathen Binn brengit ving den felbin man, Der ouch so vil hat gethan Grosis wedir mutis.

30 Wem ) ir getruwit gutis, . Bnz brudern allen gliche, Das wisset sichirliche, Wer en tun ouch kennyn wank; Ir sollit haben vmmer dank,

35 [H. 210a] Daz er so menneclich hat Geworbin nu mit dissir tat."
Si danctitten alle gliche do Dem meister vnde waren vro Ban ritten danne drate

40 hen tein assehrate In den vor genanten walt, Do ir gesinde hatte behalt. Do vunden do dy helde gut Alle dy uil wol behut,

45 Dy sy hatten do gelan.
Daz danklitten sy 10) gote uon hymmil san.
Sy waren mittenander vro
Dy nacht biz ezu den morgen do.
Do der morgen ane brach

1) rifc. 2) rnowe. 3) hiezen. 4) ba. 5) fa. 6) lat. 7) ba. 8) fattet. 9) wenn. 10) banktene.

Seine Verwandtichaft antwortete ba feiner Rebe mohlbebacht: " bes Weges find wir alle froh." So erhoben fie fich auf die gabrt. Die Pferbe murben nicht gefchont; fie ritten Tag und Nacht, bag Niemand unter ihnen ber Rube pflegte. Die Beiber und und die Rinder, Ochsen und Rinder, und alles, was fie hatten, trieben fie auf Afcheraben zu, in einen wonnevollen Sain, ba bewahrte man bie ftolze Schaar. Dort liegen fle (die drei Bruder) ihr Bolt bleiben, ritten frohlich jum Meifter und holten wieber feinen Rath ein: Sie fprachen: " herr, wenn Gott uns ein Pfand befchieben hat, wollt ihr uns bas bemahren? Wir tonnen bann befto ficherer bier bei euch bleiben, mit Rinbern und Beibern." "Run fagt ihr ftolgen, wehrhaften Belben, (gab ber Meifter gur Antwort) und lagt und eure Meinung wiffen, welch ein Pfand habt ihr gebracht?" -Sie fprachen: "Boblbedacht haben wir Lengewin hergebracht an einer Leine." Der Meifter fprach : "es wurde mich freuen, wenns euch fo gut gelungen ift. Battet ihr bie gange Beibenschaft - bie Angesehensten, burch eure Rraft gefangen und gebunden, (hier jur Stelle); die Bruber murben es euch von Bergen gonnen, bag ihr benen ihr Recht widerfahren ließet. Das verfichern wir euch mit schlichten Worten. Run thut, was wir euch rathen: reitet ohne Bogern und bringet uns ben Mann, ber euch bes schweren Leids so viel gethan. Wenn ihr uns Brübern insgesammt vertrauet, so feib versichert, daß wir uns nicht von euch wenden. Ihr follt immer unseres Dankes gewiß fein , bag ihr fo mannhaft biefe That vollführt habt." Darauf bankten fle alle sammt bem Meifter und waren froh. Bon bannen ritten fle geraben Weges bin gen Ufche= raben, in ben vorgenannten Wald, wo ihr Gefolge bas Lager hatte. Da fanden nun bie guten Belben alle bie wohlbehalten, Die fie ba gelaffen hatten. Dafür bankten fie Gott im himmel. Froh verbrachten fle gufammen die Nacht bis gum Morgen. Als ber Morgen anbrach und man ben Tag taum fab, nahmen fie Lengewin, ber in

50 Ande den tag man tume fach, Sy namen lengewinen, Do ber lag in den pinen, Unn vurten en zu rige alzuhant. 1) Der meister, alz iz was gewant,

55 Butphing sp liplicin do; Ser machte sp alle gemeyne vro Mit gruze van mit sifte; 2) - Her gab in ouch mit schrifte Beide lewte vade lant:

60 Daz wart sedir manchin bekant. Det meister legewinen nam Gevangen, alz vm geczam; Dez waz her uon herczen vro. Her warb vmme enne rense do 65 Czu littowen of dy hendenschaft;

65 Czu littowen of dy heydenschaft; Her wolde do hin mit groser craft. Dez konigs man worden ouch bereit Bon Reuele, in do ") wart geseit, Si vuren willeclichin dar.

70 Do er der meister wart gewar, Der liben geste wart ber vro; Her vntphing si liplicin do. Litten noch ern alden seten 1) Bnn liuen vuren gerne meten 1);

75 Tutsche van ouch by bruder syn
[H. 210b] Si taten dice truwe schin,
Wo man ir dorfte zu der not.
I dir man sich selbir bot;
Czu mancher hande vromteit

80 Er stetis bereze waz bereit. Do daz her bereitit wart, Der meister hub sich of dy vart. Dy nuwen cristen vuren mete; Si wosten wol dez landis zete,

85 Si waren zu den criften tompn Binn hatten an fich den touf gewunnton ) Mit alme irme gefinde gar:
Sint stunden so an der criften schar.
Do man obir by dune quam,

90 Je der vane sone rote nam Ordelich of die wege Bun hilden die in stetir phlege. Dorch bruch unn manchin bozen walt — Die lant fint alzo gestalt,

95 Do ist ouch manche boze bach — Si leden michil vngemach. Czu iungest quampn sv do hin; Daz wart uil manchis vngewin. Si brachten manchyn man in not;

3000 Der nicht vloch, der lag do tot;
Si berten vmme fich dy lant.
In lengewins bof quam gerant
Ginegede mit epner grozen schar;
Dor noch daz her quam allis dar

5 Ande lagon bo dy felbe nacht;
Si hatten roubiz uil dar bracht.
Dez andern morginz rept man do
Kenn rige; daz her waz also vro.
Sy waren beidirsyt behut;

1) zehant. 2) ftifte. 3) bo in. 4) fite. 5) mite. 6) genomen.

Feffeln lag, und führten ihn sogleich nach Riga. Der Meifter empfing fie bort freundlich, wie es die Umftände mit fich brachten. Er machte fie alle froh durch Begrüßung und Freundschaft \*), gab ihnen auch mit schriftlicher Zusicherung Leute und Land. Das wurde später manchem bekannt. Der Meister nahm, wie ihm geziemte, Lenge-

win ale Befangenen entgegen, und mar barüber von Bergen erfreut.

Darauf marb er um einen Bug gegen bie Beibenschaft in Littowen; er wollte mit großer Dacht babin. Des Ronigs Dannen rufteten fich und wie es ihnen von Reval angefagt wurde, zogen fie willig bin. Als ber Deifter fie erblickte, wurde er ber lieben Gafte frob, und empfing fie freundlich. Letten, nach ihrer alten Gewohnheit und Liven gogen gern mit. Dute und feine Bruber offenbarten in bobem Maage ibre Treue; wo man ihrer in ber Noth bedurfte. Jeder bot fich von felbst bar, und zu jeglicher tapfern That war ihr beständiges Berg (stets) bereit. Als das Geer geruftet war, erhob fich ber Meifter auf die Fahrt. Die neuen Chriften gogen mit; fle fannten bes Landes Sitte wohl. Sie waren (ja) zu ben Chriften gekommen und hatten mit ihrem ganzen Gefolge fich bie Taufe erworben; seitbem blieben fle in ber Schaar ber Chriften. Als man über bie Duna kam, jog jeder Fahnenträger seine Rotte an fich, jur Ordnung während bes Weges, und hielt sie in steter Aufsicht. Durch Brüche und manchen bosen Bald — benn so ist bas Land befchaffen und ba giebt's auch manchen bofen Bach — hatten fie mancherlei zu bulben endlich kamen fie, zum Verderben Vieler, babin. Sie brachten manchen Mann in Roth, wer nicht entflob, ber erlitt ben Tob. Ringsum verheerten fie bas Land. Gingete fturmte mit einer großen Schaar in Lengewin's Gof, und bas Geer folgte ihm babin nach, und lag ba biefelbe Nacht. Sie hatten großen Raub babin gebracht. Des andern Morgens ritt man nun gegen Riga; bas Geer war barum frob. Gie waren

<sup>\*)</sup> ober: Befchente, wenn fifte verschrieben fein follte fitt gifte.

ı

ŧ

10 Er afftir bute by waz gut. Do quampn littowen of gerant. Si tarten wedir alezu bant. 28ag fal ich ouch mer do uon fagen: Lengewing bruder wart geflagen,

15 Dy anderen vlogyn zu bruchewert; Yn wart genummyn manch phert. [H. 210c] Daz was en leit vnde vngemach. Bin bez epn bint czu rige geschach: Lengewin an eyme tifche fas

20 Mit den brudern, do man as; An eym schuldirbein her sach, Dez quam fon berge in vngemach. Ber fprach: "du littowen liden not; Min brudir ift geflagen tot;

25 Ein ber in monon bove lat Sint geftirn big an duffen tag." Das ben bat manigen fint gelogen, Legewin waz dach onbetrogen, Mlg ber do vor hatte gefeben.

30 Noch synyn geloubyn iz waz geschen. Dy reize mas bm bmbefant. Bil schire eyn bote quam gerant; Da borte ber wol dy mere, By iz ir gangen were

35 Czu sittowen in dem lande. Her sprach: "wer han ezu phande Bib vnde kinder, Pherde, dor czu rinder; Duch ift der manne vil geflagen.

40 Lengewinis bruder wolde iagen Dy aftir bute of dag ber; Si faczten fich tenn en zu wer Mit menlichim mute, Do wart von der bute

45 Langewins bruder ir flagen. Wen dag leit fp, der mac is clagen Bu littowen in dem lande; Her bleib do sunder schande." Do lengewin dy mere uor nam,

50 Sin bereze on enn groz iammer quam. Daz ber fich felbir nicht in bint -Ich weiz, daz daz undir vint -Daz quam do uon, her maz behut; Man wolde uon pm habin gut.

55 Der meifter vnn fpne gefelleschaft [H. 2104] Czu rige mit der gotis craft Quam uil vrolich wedir. Dy uon Reuele ritten sider Mit vroiden bin zu lande.

60 Si batten uol by bande Mit eren in der reizen beiait') Alz belde vnuorczait2). Do biffe reize maz ir gan, Lengewins vrunde san

65 Czu sammene quompn mit rate Bnn worben das vil drate, 2) Losten lengewinen Ba fonon grofen pinen. Do wart geloset lengewin

1) bejaget. 2) unverzaget. 3) add. bag fi.

von beiben Seiten wohl bewacht; ihre Nachhut war gut (bewehrt). Da fturmten Littowen auf fie ein, fie aber manbten fich fogleich jurud. Bas foll ich weiter bavon fagen? Lengewin's Bruder wurde erichlagen, Die andern floben in Die Bruche. Ihnen wurde manches Pferb genommen, bas machte ihnen Schmerz und Rummer.

Unterbeffen gefchah etwas befonberes in Riga. Lenge win fag mit ben Brubern an einem Tifche beim Effen. Aufmertfam betrachtete er ein Schulterbein und fühlte babei Rummer in feinem Bergen. Er fprach : "Die Littowen leiben Roth, mein Bruber ift erschlagen; feit geftern bis jum heutigen Tage lag ein Beer in meinem Bofe." Das Schulterbein hat fpater manchen getäuscht, aber Lengewin mar nicht betrogen. Wie er es nach feiner Meinung vorausgesehen, so war es auch geschehen. Der heereszug war ihm unbefannt. Schnell fam ein Bote herbeigeeilt; ba hörte er wohl die Nach= richt, wie es zu Littowen in dem Lande ergangen war. Der sprach: "Wir haben Beiber und Kinder, Pferde und Rinder jum Pfande; auch find ber Danner viel erfchlagen. Lengewin's Bruber wollte bie Rachbut auf bas Beer jurudtreiben; mit mannlichem Muthe festen fie fich gegen ihn jur Wehr, ba wurde er von ber Nachhut erschlagen. Wem bas Leib ift, ber mag es flagen zu Littowen in bem Lanbe; er bleibt ba ohne Schande." Da Lengewin Die Runde vernahm, gerieth fein Berg in tiefe Betrübniß. Dag er fich nicht felbft erhing — ich weiß, bag er es verfuchte bas tam baber, bag er wohl bewacht wurde; man wollte burch ihn (Lofe-) Gut erlangen.

Der Meister und seine Begleitung tam durch Gottes Beistand fröhlich wieder nach Riga. Die von Reval ritten sobann mit Freuden beim zu Lande. Sie hatten als uns verzagte belben, mit Ehren auf bem Buge volle hande erjagt. Nachdem ber Bug beendet war, vereinigten fich Lengewin's Freunde jur Berathung, und unterhandelten eilig, Lengewin aus feiner Bebrangnig ju lofen. Darauf murbe Lengewin burch feine Freunde befreit. Die Bedingung war: fünfhundett Deferinge gaben fie fur ibn 70 Dor noch uon den brunden fon; Alfus mart er gedinge: Bumfbundirt oferinge Sabin sp vur yn zu hant Bnn vurten en weder in ir lant;

75 Do waz ber vnne manchin tag. Sin hercze grommis mutis phlag Sintemal of by criftinheit; 2m waz fon aldir schade leit. Bu ennyn czithen daz geschach,

80 Dag man enn ber uor wenden fach, Daz brachte lengewin aldar; Das bleib vngewarnit gar. Dag mag enn wunderlich geficht, 1) Dag dez by bruder moften nicht.

85 Dez quampn on bolfe magen vil. Wer euwir boub 2) bowen wil, Der mag nicht lange turen; Bewalt bricht muren; Wer den ftrit wol herten 3) mag,

90 Der tut den vinden bogen tag. Dag mart ouch czu wenden ichin. Der tummetuer vnn dy bruder fon Brachte zu ennyn ftriten Czu grozen vnczithen.

95 [H. 2114] Ber hatte wol wumfhundert man. Ein gewaldig ber er an Mit den selben rantbe. Baz balf, daz ber daz 1) genante? Dy bruder menftig do bleben tot.

3100 Er eyner butran mit grofer not, Der brachte beim dy mere. Dag mag en alle swere. Nune worden do geflagen; Der czende bruder mufte tragen

5 Sin czu littowen Enn houb 2) abe gehowen, Daz fynis tummetuirs was. Der clagitte gote, das ber genas, Do man by andern bruder flug,

10 So dice alz ber daz boub2) trut. Dannoch muste daz felbe spn; Darzu twang en lengewin; Dem mas zu lande mit rm gach. Her totte in synym bruder nach;

15 Do mitte wolde ber den uor clagen, Den batte dez meiftere ber geflagen, Bynnon dez do irgangen mas Czu rige, als man ouch e las. 36 wil uon diffen dingen lan

20 Bnn wil epn andir mer beftan. Der gute meifter ditherich Bon grunengen fteten wigerich, Der batte got uon bergen trut Beide fille unde obir lut:

25 her monnete togutlichin 1) Den armen vnn den richen; Man fach en alle git bereit, Wo dy nume cristinheit Betrubit mas; an tepner not

1) geschicht. 2) houbet. 3) volherten. 4) fehlt. 5) tugentlichen.

und führten ihn wieber in ihr land. Dort lebte er nun manchen Tag, und hegte im Bergen

grimmen Muth fortan gegen Die Chriftenheit. Ihm that fein erlittener Schabe web. Ginft geschah es, bag man ein heer vor Wenden fab, bas führte Lengewin bahin. Es blieb gang unbemerkt. Bunderlich erfcheint es, bag bie Bruder es nicht wußten; baburch murbe ihnen nur mäßige Gulfe. Wer euer haupt abschlagen will, ber mag nicht lange gogern; Gewalt bricht Mauern. Ber im Rampfe wohl auszubauern vermag, ber macht ben Feinben bofen Tag. Das zeigte fich auch ju Benben. Der Komthur und feine Bruber begannen ben Kampf zu gang ungunftiger Beit. Er hatte wohl funfhundert Mann; mit benen fturmte er auf ein gewaltig Geer los. Bas half es, bag er fich beffen ertubnte? Die Bruber fanden meiftens ihren Tob. Einer entrann mit großer Dube, ber brachte bie Runbe beim. Das brudte alle fcwer. . Rem Brüber wurden bort erfchlagen; ber gebnte mußte ein abgehauenes Baupt, bas feines Komthurs, hin nach Litthauen tragen. Der bedauerte es fehr, daß er am Leben blieb, als man die andern Brüder erschlug, so lange er das haupt trug. Dennoch mußte es geschehen, dazu zwang ihn Lengewin. Der eilte mit ihm zu Lande und ließ ihn seinem Bruder in ben Tob folgen; badurch wollte er beffen Tob fühnen, ben bes Meifters Geer erfchlagen hatte, mahrend bas ju Riga vorging, was man euch früher vorlas. - Nun will ich von biefen Dingen laffen, und eine andere Nachricht ausführen.

#### 88. Dietrich's von Gruningen Character und Regierungsbauer. Er zieht zum Hochmeister, dankt ab und wird nach Rom gefendet, 2. 3121 - 3158.

Der gute Meifter Ditherich von Grunengen, ftete voll Rlugheit, hatte ftill und öffentlich von Bergen Gott vertraut; tugenbfam liebte er ben Armen und ben Reis chen. Man fab ihn immer bereit, wo die junge Chriftenheit gefranket ward; in feiner Gefahr fürchtete er ben Tob, er wollte felbst babin. Auch hatte er eine tapfere 30 Do en vorchte ber nicht den tot, her enwolde selbir dar. Duch hatte ber eine rische schar Bon brudern vnn uon knechten, [H. 211b] Dy wol tursthen vechten.

35 Der riet czu niefelande Mit sache manchir hande Bollen drittis halbiz iar, Alz ich uor nomme habe uor war. Dy kometuir uon nyesland

40 Worden von ime do besant; Si quompn, do her eg') in entpot. Her wart dorch dez sandis not Mit siner brudir rathe gesant, Do her den hoen meister vant.

45 Doch e her of den weg quam, Mit rate her ennyn brudir nam, Den hiz her dez landis phlegen. Her nam do sonir bruder segen Ann houb sich prolich of dy vart.

50 Der weg wart do nicht gespart, Biz daz ber den hoen meister vant. Sine botschaft tet her vm bekant; Bez her gerte, das geschach. Der hoe meister vil wol sach,

55 Das her was eyn wizir man. Als ich uor war uor nomyn han, Nistandis her in erliz, Regen rome her in varen hiz. Der do hoge meistir was,

60 Dy bruder her zu sammene laz, Dy by bm waren an der stunt. In alle waz dy fache kunt, Daz der meister von niftant Gegen rome waz gefant

65 Binde dez amtes waz los. Dor noch man epnin brudir tos Czu meister obir nieflant; Der site waz vm wol bekant, Daz man in den landen pflag.

70 her waz gewesin manchin tag In nistande, daz ist war; Do uon wusthe her den sitten gar. [H. 211] Bruder andris waz her genant Bude waz geborn von stirlant.

75 Ser was des libis gar eyn belt. Ezu hant, do ber wart ir welt, Brife worden do gescrebin; Bnlange sy do blebin, Sy worden tegen niffant

80 Mit guten boten do gesant. Do sy czu rige woren komyn, Dy brife worden do genomyn. Der an dez meistirz stat was, Dy brife man uor vm las

85 Unde vor den andirn brudern do. Si worden algemeyne vro, Do man so verre hette gelezen, Daz brudir andris solde wezen Meistir obir nistant;

90 Wen das was in wol bekant, Das her was ein geistlich man. Sy warn vm gerne vndirtan. Do ber dy meistirschaft untybing,

1) statt: her eg - erg.

Schaar von Brübern und von Knechten, die es wohl unternehmen konnte zu kämpfen. Er regierte zu Livland in mancherlei Angelegenheiten volle drittehalb Jahre, wie ich fürwahr vernommen habe. Da wurden die Komthure von Livland von ihm besendet; ste kamen, wohin er ste entbot. Nach dem Rathe seiner Brüder wurde er, wegen der Gefahr des Landes, zum Sochmeister gesendet. Doch ehe er sich auf den Weg begab, wählte er mit Beirath einen Bruder, dem er befahl, für das Land zu sorgen. Er empfing den Segen seiner Brüder und erhob sich fröhlich auf die Fahrt. Der Weg wurde nicht verzögert, bis er den Hochmeister sand; dem that er seine Botschaft kund. Was er begehrte, das geschah. Der Hochmeister sah wohl ein, daß er ein kluger Mann war. Wie ich fürwahr vernommen habe, entließ er ihn des Amtes in Livland und hieß ihn nach Rom ziehen.

## **83.** Andreas von Stirland wird Ordensmeister; sein Charakter, $\mathfrak{B}.$ 3159-3205.

Der damalige Hochmeister versammelte die Brüder, die zu der Zeit um ihn waren. Ihnen allen war es bekannt, daß der Meister von Livland nach Rom gesendet und vom Amte frei war. Darauf wählte man einen Bruder zum Meister über Livland. Die Sitte war ihm wohl bekannt, die in den Ländern herrschte; denn er war längere Zeit in Livland gewesen, das ist wahr, daher kannte er die Sitte völlig. Bruder Andres wurde er genannt und war von Stirland geboren, durch Leibeskraft ein wahrer Held. Sobald er erwählt war, wurden Briefe geschrieben. Nicht lange blieben sie da; sie wurden durch sichere Boten nach Livland gesendet. Als sie zu Riga angekommen waren, wurden die Briefe da empfangen. Man las sie vor dem Stellvertreter des Meisters und vor den andern Brüdern. Als man so weit gelesen hatte, daß Bruder Andres Meister über Livland sein sollte, wurden sie alle froh, denn es war ihnen wohl bekannt, daß er ein verständiger Mann war; sie waren ihm gerne unterthan. Als er die Meis Schifters Rebum Livonicabum I.

Liplichin ber do mitte vmme gint; 95 Wen ber waz gotis genaden vol.
So ich dy warheit sprechin sol: Wer in mit ougen an sach,
In synyn herczen ber iach,
Das so natuirlich man

3200 Sin ougen ny gefen an.
Sin munt waz suzeleit vol,
Alz ich uil forczlichin sol
Mit miner schrift ouch tun bekant.
Sich vroithe do zu nistant

5 Junt vnn ald, daz ift allig') war. Her en waz nicht eyn halbis iar Gewesin in dem lande, her hette zu synir hande Dy bischoffe alle gliche,

10 Bon rige ende von der wiche; Der uon darbete nicht in liz, — Der der dritte bischof boz, — Ser en were mit vm albereit, [H. 2114] Czu trostene wol dy cristinheit

15 Bon der bozen heidenschaft. Dy rittere alle mit ere craft Bon Reuele dy en lizen nicht, Si enstunden mit der selbin phlicht. Alzo trugen sy obir eyn,

20 Secht2) daz vindir in ny kenn Czweiinge waz, alz vm enn har; Gynon mut hatten sp gar. Dez waren ir lant uil riche, Daz sy so wirdecliche

25 Mit en andir lebitten do. Duch was daz lant volt allis vro. Do dy heidenschaft vor nam, Das der meister so vredesam Mit synyn vrunden kunde syn,

30 Daz waz en epn uil grose pin.
Si sprachin: ", fint dirre man
Mit sprach vrunden alzo kan
Bruntlichin gebaren,
Wir soln habin varen

35 Bor vm: dig ist, waz ist 3) vnz gut. Yst daz her vintlichin mut Kegen vnz begynnit keren, Bnstr schade mac sich meren." Dv littowen vnde samenten

40 Begunden fich bereithen Noch diffen selbin worten. Dy samegallen ouch horten Den meistir zo uormessyn; Sy waren vm na gezessen.

45 Meister andris uon stire do Dachte, ber worde nummer vro, her en rithe 1) der heidenschaft Enn groser leit uon syner craft. her trut en bozen willen zu

50 Beide spate bnde vru. Zu iungist ber genante:

1) fehlt. 2) recht. 3) fehlt: wag ift. 4) enrichte.

sterschaft empfing, verwaltete er fie mit Liebe, benn er war erfüllt mit ber Gnabe Gottes. Wenn ich die Wahrheit sprechen soll, — wer ihn mit eignen Augen sah, empfand in seinem Herzen, daß seine Augen noch nie einen so wohlbegabten Mann gesehen. Sein Mund war voll freundlicher Rebe, wie ich euch mit meiner Schrift in der Kurze bekannt machen muß. Es freute fich da in Livland jung und alt, das ift alles wahr.

## 84. Einigkeit des Ordensmeisters mit den Bischöfen; Rüstungen der Litthauer, Samahten und Semgallen, 2. 3206 — 3244.

Noch war er kein halbes Jahr im Lande gewesen, so hatte er die Bischöse insgessammt zu seinen Diensten, die von Riga und von der Wiek; und der von Dorpat, der der dritte Bischof war, unterließ nicht, stets bereit zu sein, mit ihm die Christenheit zu schützen vor der bösen Geidenschaft. Die Ritter alle von Reval mit ihrer Macht blieben nicht zurück; sie hielten sich zu derselben Pflicht. Sie vertrugen sich so gut, daß unter ihnen nie ein Zwist, auch nur um ein Haar, entstand; denn sie hatten alle nur einen Willen. Dadurch, daß sie so würdig mit einander lebten, wurden ihre Lande reich, auch war alles Landvolk froh.

Als die heidenschaft vernahm, daß der Meister in so gutem Frieden mit seinen Freunden zu leben vermochte, empfanden sie darüber großen Schmerz. Sie sprachen: "Weil dieser Mann mit seinen Freunden so freundlich umgehen kann, so mussen wir Vorsicht gegen ihn haben, das ist uns gut. Wenn er feindliche Gesinnung gegen uns zu hegen beginnt, so kann unser Verderben noch größer werden." Nach diesen Worten singen die Littowen und Sameiten sich zu ruften an; die Semgallen hörten auch von dem kübnen Meister; denn sie hatten ihre Site in seiner Nähe.

#### 85. Kriegszug gegen Litthauen und gegen Camanten, B. 3245-3406.

Meifter Andres von Stire glaubte nimmer froh fein zu konnen, wenn er nicht ber Beibenschaft burch feine Macht ein großes Leid bereitete, und trug ihnen bofen Billen alle Beit zu. Bulett ermannte er fich und fandte feine Boten zu all ben Commenthuren.

Sinen baten santhe her zu den tumetuir al. Dy uogete mit der felbin gal

55 [H. 212a] Quampn czu vm uil drathe. Her sprach: "mit euwirm rate Wil ich kein littowen varn; Ir en sullit nicht lengir sparn Lip, gut vnde lute.

60 Dez bitte ich ouch hute, Wen vnz got hat ber gefant In spnir libin mutir lant; Daz fol wer breitin mit vnser macht, Mit steter wiczcze wol bedacht."

65 Dy kometuir sprachin do: "Meistir, wer fon der rede bro. Guwir wille fal dar an Beschen." wol zu bant uon ban Mitten sy vil drathe;

70 Noch dez meistirs rathe Gebothen sy dy hervart: Das enwart nymant gespart. Daz volk zu wedir strite Bronte sich der gite,

75 Das iz solde renze varn. Dn bruder mit uil ftolegir fcar Quamen dem meiftir do, Dag was ber uon berezen pro. Alle Dez dutenbufis man,

80 Dy ritten mittenandir dan. Man sach beime vnn schilde Glizen of dem gevilde;

Do brunnien blenden 1) gam ein glag,

Der da uil sundir zal mas. 85 Der ber 2) michil vnde breit Bnn zu strite wol bereit. Do das ber sich hatte Belegirt wol mit rathe Noch des meistere gebot,

90 Ber fprach: "genedeclichir got, Sundir dich mer tan gewern Mimant, ich en wolle bern Dy littowen unde fameiten.

Ouch faltu, bere, lenthen 95 [H. 2126] Mich an by famegallin fur, Dy do fint vnser nakebur, Daz ich dy betwinge Bnn der zu dinfte bringe." Do dag ber hatte gelegen

3300 Dy nacht in vnfere berrin fegen, Unde der tag sich schowen lig, Der meister fan gebiten big Blafen an3) dag bere born, Daz czu den czeichen mag ir forn,

5 Dez galm waz michil bnn groz. Dag ber sich alezuhant vntflog Unde breite fich uil fnelle; Man borte abir ennis belle Das here born vntklingen.4)

10 Dag ber begunde of dringen. Do dag dritte zwenchen wart Geblazen, sich hub of by vart Der gutis meister andris do Won niflant, alz ein degen bro;

15 Mit vm dag ber gemerne.

1) bleden. 2) bag ber was. 3) in. 4) erklingen.

Die Bogte kamen zugleich zu ihm ohne Verzug und er fprach: "Mit eurem Rathe will ich gen Littowen gieben, und ihr burft nicht langer Leben, But und Leute fconen. Darum bitt' ich euch heute, ba uns Gott hat hergefandt in feiner lieben Mutter Land: bas follen wir erweitern mit unferer Rraft, mit steter Klugheit wohlbedacht." Drauf fagten bie Commenthure: "Meifter, wir find ber Rebe froh und euer Bille foll baran geschehen." Sogleich ritten fie von dannen und geboten nach des Meifters Rathe Die Beerfahrt. Davon ward niemand ausgenommen. Das Volk freute fich auf ben Kampf und ber Beit, ba es einen Rriegszug machen follte; Die Bruber tamen mit fuhner Schaar jum Meifter zu beffen Freude. Alle Mannen bes beutschen Sauses ritten nun gusammen; man fah Belme und Schilbe auf bem Gefilb erglangen und bie Ruftungen blinkten wie ein Glas, beren bort gar viele, ohne Bahl vorhanden waren; bas Geer aber war groß und breit, jum Streite wohl geruftet. Als bas Beer bem (Rriegs) Rathe gufolge, nach bes Meifters Gebot fich gelagert hatte, sprach er: " Onabiger Gott, außer Dir fann mir niemand helfen : benn ich will einen Beeredzug unternehmen gegen bie Littowen und Sameiten; auch wolleft bu, Gerr, mich leiten gegen die fchlimmen Semgallen, bie unfere Nachbaren find, daß ich die bezwinge und dir unterwerfe." Nachdem nun bas heer bie Nacht über im Segen bes herrn gelegen hatte und ber Tag fich feben ließ, gab ber Deifter fogleich ben Befehl und ließ bas Geerhorn blafen, bas man jum Geben ber Beichen ausersehen hatte und beffen Schall groß und laut mar. Das Beer breitete fich fogleich aus und feste fich schnell in Bereitschaft. Da horte man überall bell bas Geerhorn erschallen: ba begann bas Geer vorzudringen, und als bas britte Beichen geblasen mard, erhob fich jum Buge ber gute Deifter Undres von Livland, als ein muthiger Beld, und mit ihm bas gange Beer. Die Braven, die fit um ihn

Sin samenunge reine Baren alle vroyden rich. Daz her begunde breiten sich hin zu nalsen in daz lant.

20 Man flug daz voll mit vrier hant, Sam man tut den rinder; Man, wib vnde finder Borden wenit da gespart. Sust vur daz her uil wol geschart

25 Durch nalsen kein littowen. Der meistir wolde schowen, Wy konig myndowe mochte, Ob her zu strike tochte. Der konig in finer burge lak.

30 Daz cristenher vmme beiac, Wart uit dide ane gerant. Si wedirgoldins mit der hant Rechte vollecliche; Sp plizzen sich gliche,

35 [H. 2126] Daz daz lant worde vorbert.
So gevlogen woren 1), dy in gewert
Sulden han dy legirstat.
Her hatte sy gemacht mat.
Th cristinbeit waz alle vro;

40 Si danctitin got uon hymmil do Ann der libin muter syn: Er beider holfe waz?) da schin. Do waz robis alzo vil Genomyn rechte ane czil

45 Czu littowin in dem lande. Si uor wusten ouch mit brande

Alz daz, waz vm sp gelegen; Sp hatten fore an allir wegen; Do ny cristen her mir 3) quam, 50 Dy bruder man do wol uor nam.

Der meister mit den synyn Brudir vnn pilgerim Scharten abir wol ir her; Sp wolden vorwert sunder wer

55 Of dy littowen, 4) dy sameyten syn, Bnn brengen sy in groze pin. Man horte bristunt den clank, Der uz den her horne drank. Do waz daz her vil wol bereit.

60 Reyn famayten man reit Mit dem felbin here do. Daz wart uil manchir vnuro, Der uon kindis czithen Ni quam zu keynin striten;

65 Der muste liden den tot: Do zu twang yn dy groze not, Unde dy macht der cristinbeit Brachte en manch herczeleit. Der schade, der do was getan

70 Bu littowen, ben laze wer ftan; Der en waz nicht halp zo groz. Der samenten blut man goz Unn so mochten sich nicht werin; Wer den lip wolde generin,

75 Der muste gar an alle zucht [H. 2124] In dy welde nemyn flucht In puschyn vnn yn bruchin

1) wol. 2) wart. 3) hin. 4) fehlt: by littowen.

gesammelt, waren alle reich an Freude. Das heer fing nun an sich in das Land Ralsen auszubreiten, und man erschlug das Volk aus freier hand, wie man mit den Rindern thut; Männer, Weiber und Kinder wurden da wenig geschont. So zog das heer in guter Ordnung durch Nalsen nach Littowen, wo der Meister sehen wollte, wie viel König Myndowe vermöchte, ob er zum Kampse Krast habe. Der König lag in seiner Burg, um welche das Christenheer schwärmte, aber oft angerannt wurde; doch sie vergolten's sogleich ganz hinlänglich und gaben sich gleichmäßig Mübe, das Land zu verheeren. Es waren gestohen, die ihnen die Lagerstätte hätten erwehren sollen; denn er (der Ordensmeister) hatte sie (Kampses=) matt gemacht. Da waren die Christen alle froh und dankten Gott im Himmel und seiner lieben Mutter, deren beisder Hülfe sich da ossenbart hatte. Da war so viel Raubes, ganz ohne Maaß, im Lande Littowen genommen worden, und sie verwüsteten mit Brand Alles, was um sie her gelegen war: sie hatten überall nur zu wählen, und wo ferner nie mehr ein Christenheer hinkam, da sah man (jett) die Brüder.

Der Meister mit seinen Brüdern und Bilgrimen schaarte nun wieder sein heer: benn sie wollten vorwärts ohne Widerstand gegen die Littowen ziehen, welche Sameyten (genannt) sind, und sie in große Bein bringen. Dreimal hörte man den Klang des heer-hornes; da rüstete sich das heer recht gut und man ritt mit demselben gen Samayten. Deß ward gar mancher nicht froh, der von Kindheit an in keinem Kampf kam; der mußte den Tod erleiden, dazu zwang ihn das Bedrängniß, und die Macht der Christenheit brachte ihnen manchen Jammer. Den Schaden, der in Littowen angerichtet war, lassen wir stehn: der war nicht halb so groß. Man vergoß der Sameyten Blut und sie vermochten nicht sich zu vertheidigen: wer das Leben erhalten wollte, mußte gar ohne alle Zucht in die Wälder seine Blucht nehmen; in Buschen und Brüchen mußten sie Kriede

Musten sh vrede suchen, Kinn wer darvinder wart began, So Der muste da zu phande lan Den balz, daz waz en vingemach. Bil manchin dach 1) alzo geschach, Ich meine zu der selbe stunt, Daz sint der samanten munt

85 Do uon clayte manchin tag. Nicht mer ich ewch fagen mag. Dy cristen2) hatten3) vol ir hant Bnn dy lant uil gar uorbrant, Bnn farten weder zu lande

90 Mit roube mancher hande. Do sp zu rige quampn Ban dy burger uornomyn, Daz iz en wol waz ir gan, Si lobitten allegemeyne san

95 Got uon hymmilriche, Daz her genedeclichin In der selbin her vart Dy cristinheit hatte bewart. Bon der bruder rathe

3400 Der meister gab uil brate Dez roubis vnfern herren teil; Ben her hatte in gegebin heil: Sinis teilis waz ber wert. Man gab vm wapen vnn phert.

5 Dy mere lage wir bestan Und vallin of ein ander fan. Der meister anders uon fitre

Dacte nicht lenger vire Halden mit der hendenschaft. 10 her spracht, here got, dine craft

hat mer uil wol bestandin by; Doch werde ich nummer sorgen vri, Du en gebist mer daz heil, Daz ich der heiden erbe teil

15 Erwerbe mit den criften.

Min lebin wil ich nicht vriften."
[H.213a] Menfter andrie der lig fan Seyne bruder uor ftan,

Daz her mit eynir heruart
20 Bolbe zu samegallen wart.
Der reysin worden sy uil vro.
Daz lant volt gemeyne do hin vnn her wart gesant.
Dem meister quam daz her zu hant.

25 Der menster vnn dy brudir syn,
Daz lantvolk vnn dy pilgeryn
Hubin sich of dy vart
Hin kenn samegallin wart.
Do sy quomyn in by lant,

30 Si nompn roubis vol dy hant Bnn flugen samegallin vil. Diz buch ouch alle sagen wil. Der meister treib daz her her vnn dar Mit siner rittirlichin schar,

35 Bo ber by beiden by vm phant. Suft uor wuste ber ir lant hute by vnn morne do.

1) bort. 2) friftenheit. 3) hatte. 4) hat. 5) an.

suchen und wer bort ertappt wurde, nußte zum Pfande laffen ben Sals; bas war ein Leid für sie. So ging's viel Tage fort, ich meine zu berselben Zeit, daß bavon ber Samayten Mund seitbem so lange klagte. Mehr will ich euch bavon nicht sagen. Die Christen hatten ihre Sände gefüllt und bas Land ganz verbrannt: sie kehrten wieder heim mit mancherlei Raubgut. Als sie nach Riga kamen und die Bürger vernahmen, daß es ihnen wohl ergangen war, lobten sie alle Gott im Himmel, daß er gnädiglich auf diesem Geereszuge die Christen beschützt hatte. Auf der Brüder Rath gab der Meister ohne Verzug vom Raube unserm Gerrn (Gott) sein Theil: denn er hatte ihnen Glück gegeben und verdiente seinen Antheil; man gab ihm Wassen und Pferde. Diese Erzählung lassen wir nun beruhen und fallen auf eine andre.

#### 36. Die Semgallen werden befiegt und zinspflichtig, B. 3407 - 3450.

Meister Andres von Stire gedachte nicht länger mit der Geibenschaft zu feiern. Er sprach: "herr Gott, deine Macht hat mir fräftig beigestanden; doch werde ich nicht frei von Sorge, du gäbest mir denn das Glück, daß ich der Geiden Erbtheil mit den Christen erobere. Mein Leben will ich nicht schonen." So machte er nun seinen Brüsdern bekannt, daß er eine heerfahrt nach Samegallen unternehmen wolle. Dieses Kriezgeszuges wurden sie sehr froh; an alles Landvolk ward nun hin und her gesandt, und das heer kam alsbald zum Meister. Dieser und seine Brüder, das Landvolk und die Bilgrime erhoben sich zur Fahrt nach Semgallen. Als sie in dies Land kamen, füllten sie ihre hände mit Beute und erschlugen viele der Semgallen, die euch dieses Buch alle sagen will. Der Meister mit seiner ritterlichen Schaar ließ das (übrige) heer rasch hin und her ziehn, wo er nur heiden vor sich fand. So verwüstete er ihr Land, heute hier und morgen dort, und die heiden wußten nicht\*), wie sie sich vorsehen (schüpen) sollten,

<sup>\*)</sup> B. 3438 muß, nach dem Busammenhange, mohl enwosten gelesen werden ftatt woften, ober: wosten nichte (ftatt rechte).

Dy heiden moften rechte, wo Si fich folden uor feben,

40 Daz man uor war mat wol gen. 1)
Di famegallin drathe
Mit eyme gemeynyn rathe
Santen an den meistir do
Bmme eynin vrede recht alzo,

45 Daz sip ben czing mosten gebin Binn in der bruder brede lebin. Do der meister sip uor nam, Sin hercze san in broide quam. Her nam din samegallin wedir;

50 Den czins sp gerne gabin sedir.2)
Nu wil ich ouch ehn teil uor gen,3)
Baz mer wunders ist geschen
An dem meister uon niestant.
Ser waz czu littowin wol bekant.

55 Konig myndow der do rit Czu littowyn obir dy dyt. Nu vugitte sichz, daz geschach, [H. 2136] Daz man dez konigis boten sach An den meister werbin zo:

60 Konig myndow were bro, Ab om dy selde mochte geschen, Daz her den meister solde sen; Her welde daz ommer wesin bro. Dez konigh bate warb alzo.

65 Do der meister hatte uornomyn Den boten, der zu vm waz komyn, Mit finer brudir rate ber reit Obir manche beide breit, Big bag ber quam in bag lant,

70 Do her konig mondow vant. Bon dem wart er vntphangon wol, Alz man eynon herin fol; Dy konegonne ouch zu vm gink, Den meister sy liplich vntpbing

75 Ann alle die brudir, daz ist war, Die mit em waren tomen dar. Dar noch do die zit waz tomen.—— Alz ich nowert 1) habe uornomen,—— Daz man solde essen,

80 Nichtiz wart do uor gessen, Daz man zu erin haben sol; Do mitte phlege's) man der geste wol. Do do's) waz gezzen Ban nicht lank gesezzen,

85 Der konig danckit zu hant Dem meister do uon niestant, Taz her zu vm waz komen. Do der meister hatte uor nomyn Dez konigiz sin biz an den ort,

Dez konigiz sin biz an den ort,
90 Der meister hatte (leg. harte) gute wort
7) Sprach czu mondenowin,
Dem konigen uon littowin:
"Wardust") evn cristen man,
Groze ere ich der denne gan:

95 So wil ich der ir werbin

1) voljeben. 2) wiber. 3) verjeben. 4) vur mar. 5) pflac. 6) ta. 7) add. er. 8) wurdeft bu.

wie man fürwahr wohl sagen mag. Da sandten unverweilt die Samegallen, nach gemeins schaftlicher Berathung, an den Meister wegen eines Friedens, der Art, daß sie den Zins wollten geben und mit den Brüdern in Frieden leben. Als der Meister sie anges hört, wurde sein Gerz voll Freude und er nahm die Samegallen wieder an; sie gaben seitdem willig den Zins.

#### 87. König Myndowe's Bekehrung, Taufe und Krönung, B. 3451—3576.

Run will ich euch jum Theil ergablen, was noch mehr Bunberbares mit bem Deifter von Libland geschehen. Er war in Littowen wohl befannt. König DR und ow aber herrschte bort über bas Bolt. Nun geschah's, daß Boten bes Königs beim Meifter biefe Berbung anbrachten :- Ronig Don bow wurde froh fein, wenn ihm bie Gute gefcabe, bag er ben Deifter febn fonnte; beg wollte er immer froh fein. Go warb bes Konigs Bote. 2016 ber Meifter ibn vernommen, ritt er mit feiner Bruber Rath über manche breite Beibe in bas Land, wo er Ronig Mondow fand. Bon bem warb er gut empfangen, wie man einen herrn (aufnehmen) muß. Auch die Ronigin ging ju ihm und empfing ben Meifter freundlich und alle die Bruber, — bas ift wahr, bie mit ihm gekommen waren. Als nun die Beit heran geruckt war — wie ich weiter vernommen habe — bag man effen follte, fo ward nichts unterlaffen, was man gur Ehre haben muß und womit man ber Gafte wohl pfleget. Als nun gegeffen und nicht lang (babei) geseffen war, bankte ber König bem Meister von Livland, bag er zu ihm gefommen, und als ber Meister bes Ronigs Gefinnung fo weit erfahren, sprach ber Reifter gar gute Borte \*) ju Dynbenow, bem Ronig von Littowen: "Burbeft bu ein Chrift, wollt' ich bir wohl große Ehre gonnen und bir bie (Ronigs =) Krone

<sup>\*)</sup> Benn man B. 3490 harte lieft; weun man aber hatte beibebalt, fo mußte man fagen: hatte (außerte) der Deifter gute Borte und fprach.

Dy crone, ich in fterbe."1) Der tonig mag ber rede pro; Dem meister gelobitte ber do [H. 213°] Synis landis genut. 3500 Guthen wiften ber zu vm trut. Do diz allis waz ir gan, . Der meifter onn der tonia fan Ir gelobde machten sh do 2), Deg by criften worden pro.

5 Der tonic epnon beiden nam Bedirbe, alz iz wol gezam; her was evn uil retig man, Do der meister wolde von dan,

Mit dem meifter wider. Der meister uon der rige spder Ennon bruder fante ber 4) bin Cju rome 5) of den fon,

15 Alg ber gelobit batte. Du boten ritten drate Bafte bin zu rome wart; Der weg menit wart gespart. Do so zu rome quomon,

20 Ir brife sy nomyn Bnn brachtin by czu bant, Do man den pabift ) vant. Do dy brife woren gelegen,

Der pabist sprach: "ich wil wezin 25 Billit czu dirre batschaft;

30 2m by fache bnbe big Si den boten gebin spder. Do mitte by boten farten wider Bafte bin zu lande mart. Parnus?) uor droz nicht der vart. 35 Do sy zu rige quomyn, Ir brife sy nomen Bnde gabin fb czu bant Ing 8) meistirs andris hant. Do der capelan gelas Der waz parnus 3) genant, 10 Der reit tegen nieflant 40 [H. 2134] So verre, daz gegebin mas Dem meifter der crone gewalt, Do vroite sich iune vnn alt. Der meiftir lig do machen

> Mit uil richin fachen 45 Dem konige myndowen Vnn marten spnir promen Cczwu cronen gar uon tumsten rich. Ber batte noch bischoffe bennrich

Ich wil legin mine craft Dar an , fo ich beste mag.

Die ift mir eyn uil liber tag."

Der pabist brife schribin lig

Du pruzen lant 50 Sinen boten uor gefant; Der bischof wart ber mere vro. Czu rige an den meistir do Quam ber prolich gereten. Do wart lenger nicht gebeten; 10)

55 Sp hubin sich of dy vart

1) enfterben. 2) fo. 3) Parmis. 4) fehlt. 5) add. wart. 6) babeft. 7) Parmis. 8) in bes. 9) add. bin. 10) gebiten.

erwerben, so mahr ich lebe \*)." Der König war ber Rebe froh und versprach bem Meifter genug von feinem Lande (ju geben); benn er war gegen ihn gut gefinnt. Als bieß alles gefchehen war, machten ber Meifter und ber Ronig (einander) ihr Gelobnig, worüber bie Chriften erfreuet wurden. Nun erwählte ber Konig einen rechtschaffenen Beiben, wie fich's ziemte, - es war ein wohlberathener (b. i. gewandter ober fluger) Mann, Barnus genannt - ber ritt, als ber Deifter von bannen giebn wollte, mit biefem nach Libland; und ber Meifter fandte nun von Riga einen Bruber bin nach Rom in ber Abficht, wie er gelobet hatte. Die Boten ritten grabe ju nach Rom und faumten nicht auf bem Bege; als fie ju Rom angekommen, nahmen fie ihre Briefe und brachten solche gleich zum Papfte, ber nach Berlesung ber Briefe sprach: "Ich will dieser Botschaft willfährig sein und dazu thun, so viel ich bestens vermag. Dieß ist mir ein sehr lieber Tag." Der Papft ließ nun in der Sache Briefe schreiben und sie den Boten überantworten, mit denen diese nun heimwärts kehrten, ohne daß Parnus bes Buges verbroffen hatte. Rach Riga gurudgetommen, überlieferten fie ihre Briefe fogleich in Meifter Andres Sand, und ale nun ber Caplan las, wie dag bem Meifter Bewalt gegeben mar, bie Krone zu verleihen, freute fich Jung und 21t. Der Deifter ließ nun mit vielen foftbaren Sachen fur Konig Mondowe und Marte, feine Frau, zwei Kronen gar funftreich machen; zuvor aber hatte er nach Bifchof Geinrich in Preugen feinen Boten gefandt. Der Bifchof freute fich über Die Nachricht und tam frohlich gen Riga zum Deifter geritten. Nun wartete man nicht langer; fie erhoben fich jum Buge nach Littowen. Pfaffen und Bruber gefellten fich ju bes Deifters Schaar,

<sup>\*)</sup> Oder: es sei auch, daß ich drum fturbe. Meyer: so ich zuvor nicht fterbe.

Regin littowen wart. Phaffen unde brudir dar Quamen an dez meistirs schar. Do fp quampn in das lant,

60 Man toufte vnn wihitte zu hant Den richin konig myndowen Bun marten syne vrowe. Der konig waz der crone vro; Dem meister gab her mit brifen do

65 Michlich in syne bant Rich unde gute lant In syn kunycriche san. Do daz allis waz ir gan, Der meister phassen unn bruder liz

70 Czu littowen vnn hos, Daz si daz volt lerten so, Daz iz czu iungest worde vro. Der bischof vnn der meister san Bnn allir beide undirtan

75 Ritten wedir in er lant.
Suzt wart by repfe uolant.
Nu wil ich abir vurdir fagen.
Der meister franthe') an den tagen,
Daz waz 2) den hogen meister kunt:

80 her sante in uil snellir stunt
[H. 214a] Bon sonn brudir everhart
hin ezu niestande wart.
Do her quam ezu niestant,
Daz amt gab im of ezu hant

1) francte. 2) wart. 3) add. nach.

85 Meister andris, das ist war. Her hatte sechtehalbis iar Daz lant uil wol uor standen, Doch waz her in den landen Sint uil na ebn halbis iar.

90 Der meister wisete her unde dar

Dez landis site mit trumen wol. Nicht mer ich do uon sagen sol. Bruder andris orlop nam Bon sonn brudern, alz iz wol zam,

95 Ban reit zu littowen An synyn frunt myndowen Ban ouch zu der konigen. Dannoch woren dy brudir syn

An littowen wol behut;
3600 Dez koniges mut waz vollen gut
Dannoch czu der cristinheit.
Der konig mit bruder andriz reit
Wil truwelich of dy vart.
Der meister wol 3) togundir art,

5 Nam orlob uon myndowen, Dem fonige uon littowen, Bnn reit uort zu duczen lant. Alsuft sp das mer volant.

Uon nistant meister euerhart 10 Gebot eyne her vart Obir al der brudir sant. Dy fometuir zu hant Brachtun vm volkis vil,

und als sie ins Land kamen, taufte und weihete man sogleich den reichen König Mynbowe und Marte, seine Frau. Der König war über seine Krone erfreut und gab
bem Meister mit Briefen nun reichlich jum Besitz reiches und gutes Land in seinem Königreiche. Als das alles geschehen, ließ der Meister Pfassen und Brüder in Littowen
und befahl ihnen, das Volk so zu belehren, daß es zuletzt froh sein könnte. Der Bischof
aber und der Meister und aller beider Unterthanen ritten wieder in ihr Land. So
ward diese Reise vollendet.

# 88. Ordensmeister Andreas wird durch Gberhard (von Sann) ersett, besucht König Wyndowe und zieht nach Deutschland, 2. 3577—3608.

Nun will ich wieder zu erzählen fortfahren. Der Meister erkrankte in dieser Zeit; das wurde dem Hochmeister kund und der sandte sehr schnell von seinen Brüdern (einen) Euershart nach Livland. Als dieser in Livland ankam, übergab ihm das Amt sogleich Meister Andres, der sechstehalb Jahr dem Lande gar wohl vorgestanden hatte; doch blieb er in den Landen noch fast ein halbes Jahr und zeigte hin und wieder des Landes Sitte treulich an. Davon hab' ich nicht mehr zu sagen. Bruder Andres verabschiedete sich von seinen Brüdern, wie sich's ziemte und ritt nach Littowen zu seinem Breunde Myndow und zur Königin. Damals waren seine Brüder in Littowen wohl beschützt und des Königs Gestnnung noch ganz gut gegen die Christenheit. Mit Bruder Andres ritt der König gar traulich (zum Geleite) auf den Abzug und der Meister, voll Anstand, nahm Abschied von Myndowe, dem Könige von Littowen, und ritt sott nach deutschen Landen. So sei diese Erzählung beendet.

### **89. Ariegszug nach Samapten**, **2**. 3609 — 3624.

Meister Euerhart von Livland gebot einen heeredzug über ber Bruder ganges Land und gleich brachten die Commenthure ihm viel Bolfs, mehr als ich fagen kann.

Mer danne ich sagen wis.
15 Do mitte vur meister euirhart Czu sametenn wart.
Do her quam in das lant,
Man sach voub vnde brant
Bngefugen stiften do.

20 Dem here waz nicht go,2)
Wan iz waz michil vnn groz;
[H. 214b] Der reise ez uil wol genos
Unn quam czu rige wider.
Kurcze wile ez ruwete spder.

25 Der meister abir mit eym here Of dem strande by dem mere Karte hin teyn turlant. On reize vm sust gink inhant, — Her karte keyn der mymmille") wart, -

30 Daz er waz allez vro der vart. Do sy of dy mymil quomyn, Ir berberge sy nomyn Of der mymmil teyn dem mer; Do legerte sich der brudir her.

35 Der meistir wedir vnn vort Reit biz an der dangen ort, Da sich dy wazzere sliezen Bnn yn eyn andir flizen. Do arbeite man so lange,

40 Do by mymil in dy dange In eyn andir flizen Unn czu fammyn vlizen, Daz daz hus uollin quam. Czu hant her dy besten nam,

45 Dh her by vm hatte, Bnde befaczte drate Dy burg mit guten mannyn. Sint reit ber uon dannyn. Her hatte czu der felbin stun

Her hatte czu der selbin stunt
50 Obir dez wilden meris grunt
Mit koken uil der spize bracht,
Alz her hatte uor bedacht;
Da wart daz hus gespizet wol,
So ich dy warheit sprechin sol.

55 Der meister mit 4) sonon reit Czu rige wider unn was gemeit. Ez quam darnach in turczen tagen, Alz ich ouch nu wil sagen, Daz den meistir uordros

60 Der arbeit; her entflos
Synyn mut den brudern syn.
H. 214°] Dazmer myn sip nu bekranket's)
Bnde myn craft mer wanket.

65 Durch dag mug ich zu fande varn.

1) add. in. 2) gå. 3) Dimele. 4) add. ben. 5) franfet.

Damit zog Meister Euerhart nach Sameyten. Als er in bas Land fam, sah man bort Raub und Brand anrichten übermäßig viel; aber bas heer eilte nicht sehr; benn es war groß und zahlreich. Den Kriegszug legte es gar wohl zuruck, kam wieber nach Riga und ruhete barnach nur kurze Zeit.

# Erbauung einer Burg am Jusammenflusse der Memel und Dange, B. 3625-3654.

Der Meister zog wieder mit einem heere auf dem Strande längs dem Meere nach Kurland; seine Reise ging ihm so von statten — er nahm seinen Weg nach der Memel hin, — daß er des Zuges ganz froh war. \*) Als sie zur Memel ankamen, nahmen sie dort am Meere ihre herberge. Da lagerte sich der Brüder heer und der Meister ritt wiederum fort dis zur Dange, da sich die Gewässer vereinigen und ineinander sließen. Da arbeitete man am Zusammenslusse der Memel und Dange so lange, daß das haus vollendet wurde, und er nahm sogleich die besten, die er bei sich hatte, und besetze unverweilt die Burg mit guten Mannen. Drauf ritt er von dannen. Zu derselben Zeit hatte er über das wilde Meer (offene See) mit Schiffen viel Mundvorrath gebracht, wie er vorbedacht; da wurde das haus wohl mit Speise versehen, damit ich die Wahr-heit sage.

## 40. Ordensmeister Eberhard legt sein Amt nieder, 2. 3655—3680.

Der Meister mit ben Seinen ritt wieber nach Riga und war wohlgemuthet; aber bald barnach, wie ich euch nun sagen will, kam es, daß ber Meister ber Arbeit übers brüffig wurde und seinen Entschluß ben Brübern eröffnete. Er sprach; "Ich will euch offenbaren, daß mir mein Leib erkranket und meine Kraft mir wankend wird;

<sup>\*)</sup> Ober: Seine Reise ging ihm so (wie folget) von statten. Er nahm seinen Weg nach der Memel bin und das ganze heer war des Zuges frob, — Dann muß nur B. 3630 statt er gelesen werden ber. So Meyer.

Iz, daz got mich wil bewarn, So wil ich ouch ir werbin, Iz en sy den daz ich sterben, Daz ouch eyn meister wirt gesant

70 Noch euwerm willen in daz lant."
Baz ymant do wedir sprach,
Sin wille doch dor an geschach.
Mit rate her eynon brudir nam,
Der dem lande ebin quam,

75 Bnn liz den an synir stat.
Dy brudir her gemeyne bat,
Daz si deme werin vndirtan.
Her bette alz eyn wisir man
Gerathen andir halbis iar,

80 Bnn wenit mer, daz ist war. Do ber zu duczen landen quam, Der hohe meister vernam, Daz her nicht wolde zu nistant; Daz amt gab her alczu hant

85 Eyme togunthaftyn manne, Gebepfin brudir anne. Dez amtes waz her wol wert. Bruder, fnethe, rasche phert Worden vm mitte gegebin.

90 Ser hatte ehn geistlich lebin. Daz engesigel von niestant Gab vm der meistir alczu hant. Do reit der meistir anne Mit manchyn rischen manne 95 hin zu nieftande do; Man wart siner tumste vro. Do dy bruder hattin uor nomyn, Daz der meistir was tomyn, Nicht lenger wart uon yn gebeiten:

3700 Regen vm sp bo reten.

Dy bruder nicht en sizen,
3r menic2) sp hizen

Den brudern gesellichafte pblegin.
[H. 2144] Do man sach manchin stolgen
begen

5 Mitten teyn om of den strant. Entphangen wart ber zu hant, Alz den erin wol gezam. Ir fruntschaft ber gerne nam. Dar mitte ritten sy draten

10 Bnn quampn spaten
Ezu rige czu sente Urian;
Am volgitte manch man.
Man siz czu den czithen
Nomande rithen,

15 Dy mit den meister woren tompn, Als ich uor war ha uor nomyn, E dan sy batten geseggen, Getrunten vnn gessen. Do dag effen wag ir gan,

20 Si danditten dem meister san Bnn ritten pn ere stat. Daz volt vm allez ere bat.

1) gebiten. 2) menie.

beshalb muß ich heimziehen. Will Gott mich noch schüßen, so will ich's für euch durchssehn, — es sei denn, daß ich sterben müste — daß euch ein Meister nach eurem Willen in's Land gesandt wird." Was man nun auch dagegen einwandte, so geschah doch daran sein Wille, und mit Beirath wählte er einen Bruder, der dem Lande passend schien, und ließ den an seiner Statt. Die Brüder alle dat er, daß sie dem unterthan mären. Er hatte wie ein weiser Mann anderthalb Jahr und etwas drüber regiert: das ist wahr.

# 41. Anne (von Cangershausen) wird Ordensmeister in Livland; sein Empfang, B. 3681—3722.

Me er nach Deutschland tam und ber Gochineifter vernahm, daß er nicht in Livland (bleiben) wollte, gab er fogleich bas Amt einem tugenbhaften Manne, geheißen Bruber Unne, ber bes Amtes wohl werth war. Bruber, Anechte, rafche Pferbe wurden ibm mitgegeben; er führte ein geiftlich (ben Orbensbrüdern angemeffenes) Leben. Das Instegel von Livland übergab ihm der Meister gleich, und nun ritt Meister Anne mit manchem frischen Manne nach Livland, wo man feiner Ankunft fich freute. Ale bie Bruder vernommen hatten, daß ber Meifter getommen war, wurde von ihnen nicht langer gezaubert; fie ritten ihm entgegen und foumten nicht, fo manchen aus ihrer Ditte fich ber Gefellichaft ber Bruber anschließen zu laffen. Da fah man manchen fühnen Rampfer ihm entgegenreiten auf ben Strand. Empfangen marb er nun, wie's bem herrn ziemte; ihre Freundichaft nahm er gerne an. Darauf ritten fic graben Beges und tamen fpat nach Riga ju St. Jurgen an; ihm folgten viele. Damale ließ man wie ich fur wahr vernommen - niemand von benen, die mit bem Meifter angetoms men waren, babon reiten, ehe fie fich niebergefest, getrunten und gegeffen hatten. Nach bem Effen bankten fie bem Deifter und ritten an ihre (Bohn =) Statten. Das Bolt erzeigte ibm alle Ebre.

13

2.7

V. B

1

138

賀.

15

122

**'3** 

1 22

11

1 1

1,

L

1

13 3

1

Ĺ

15

ø

ı

1

1

,

Under dez der meistir waz Czu rige tompn, alz ich e laz,

25 To wart den uon samelant Bon der mymmille bekant, Daz do lege eyn uesten Mit uil swaren gesten. Si sprachin: "do wol wir hin varn,

30 Reynin man bo vor sparn."

Czu hant wart eyn rischer helt
Bon den samen vz irwelt;

Der reit wal") dy richte
Bun hatte in synir phlichte

35 Czwene gesellin harte stols. Bil risch quamin so in daz holk, Daz of do mommille stozet. Der eine sprach: im²) uordrozet, Ser wolde allevne riten vort.

40 Do her gesprochin hatte daz wort, Her ructe's) daz phert mit den sporn. Eynyn berc, den her ir torn Hatte, risch her den of reit Ban sach obir dy mymmille breit

45 [H. 215a] Syne burg gebupt. Ser sprach: ,, iz beruwit Alle dy cristen, dy by fint; Si dunken mich der synne blint, Sp sint sunder wiczczen,

50) Wenen ') fo by besiczczen. Ich vrawe mich, daz vnfer lant, Daz samelant ist genant, hat so mandon rischen man, Der mit orlouge tan

55 Sarte wol gebaren. Diz freyn's) nest wir czwaren Wollen czu klepnyn studen In kurczer wile ruden; ') Dy lewte, dy dar offe fint,

60 Man, wib vnde tint, Dy wolle wer mit lozen, Dy cleynyn unde grozen, Unfin goten senden. Daz enkan nymant wenden."

Das mitte reit her alczu hant, Do her sine gesellin vant. Den sagitte her dy mere. Das was en harte swere. Do sy weder quamen

70 Czu samelant, sp namen Dy samen, dy samen, dy sy santen e Su der memille: ,, iz tet vnz we," — Sprachin dy boten alle drie — ,, Bnz wonen boze geste by.

75 Ru sullit ir unz uil wol uorstan, Baz die bruder hant getan: Sie hant mit tranten dingen, Dar omme in misselingen Mus, ein burc vollinbracht —

80 Das sage wer outh wol bedacht — Dy wolle wer abe brechin, In irme?) libe vnz rechin."

1) wol. 2) nn. 3) ruorte. 4) wanent. 5) frajen. 6) druden. 7) an ir.

### 48. Allgemeiner Auffland der Samländer zur Zerstörung der Memelburg und vergebliche Belagerung derfelben, 2.3723 — 3908.

Bährend ber Meister nach Riga gekommen, wie ich zuvor las, ward benen von Sameland von ber Memel her bekannt, bag bort eine Feste lage mit vielen schweren Gäften. Sie sprachen: "Da wollen wir hinziehen und keinen Mann zurucklaffen." Sogleich ward ein wadter Belb von ben Samen auserwählt, ber grabe bahin ritt und ju feiner Unterftugung zwei gar fuhne Gefellen hatte. Schnell gelangten fie in ben Bald, ber an die Memel ftoget. Der eine fprach, es behage ihm nicht, er wolle allein weiter reiten. Als er bies Bort gesprochen, flieg er bas Pferb mit bem Sporn; einen Berg, den er fich auserseben, ritt er rasch hinauf und fab jenseits der breiten Memel, eine Burg erbauet. Er fprach: "mir thun alle Chriften leib, bie hier find; fie scheinen mir in ihren Sinnen blind und ohne Verftand ju fein, bag fie fich bier niedergelaffen. 3ch freue mich, daß unfer Land, welches Sameland genannt ift, fo manchen tapfern Dann hat, ber fich im Rriege wohl zu benehmen weiß. Dies Rrahenneft wollen wir in turger Beile gerftoren, und die Leute, die barauf find, Manner, Beiber und Kinder, die wollen wir nach bem Loofe, die kleinen und die großen, unsern Göttern fenden. Das vermag niemand zu andern." Darnach ritt er ohne Weiteres wieber ju feinen Gefellen, und erzählte ihnen die Sache, die ihnen fehr fchwer ankam. Als fie wieber nach Sameland tamen, versammelten fie bie Samen, welche fie guvor an bie. Memel gesandt hatten. "Es thut und weh, - sprachen die Boten alle brei - bei uns wohnen bofe Gafte. Nun follt ihr beutlich horen, mas bie Bruber gethan haben. Sie haben nach schwachem Plane, barum es ihnen miflingen muß, eine Burg vollenbet, von ber fagen wir euch wohl bedacht, dag wir fie abbrechen und uns an ihrem Leibe rachen

Dy wisten, by sh hatten, Czu samne sy traten

85 Bon den andern zu hant.
[H. 215b] Der eldiste undir en vant Gynyn rat en allen,
Der waz en wol gevallen.
Dar mitte traty sy wider;

90 Zu bant dy besten sazen niber. Do ir siczczen waz bereit, Der eyne sprach: "lat ouch syn leit, Daz di bruder vnz han getan. Dissen rat solt ir vor stan.

95 Ich gebite ouch by der hochsten tur, Dy ewch dide ist gelegit vur, Daz ist by deme libe, Daz nymant blibe, Der den schilt getragen mac,

3800 Of eynyn bescheidennyn tag Her en vare keyn der mymmil wart Mit vnz; nymant wirt gespart." Di sammen alle worden vro; Fr antwerte waz also,

5 Dag sy sunder wedir wort Mit vlusche ') wolden alle vort. Fr eynir bevragen ') gan, Wy manchyn schilt sy mochten han? Dy samen sprochin alle

10 In uil grozeme schalle:
"Wir brengen obir daz gevilde
Uirczit tusunt schilde.

1) vlige. 2) vragen. 3) enduchte.

So machstu pruven, ab du wilt, Db ymmer der synyn schilt

15 Burechtis sich moge ir wern. Bir wollin ouch mit schiffen bern, Dy do hant gebuwet By wane, ez sy beruwet." Nicht lenger uon en wart gespart.

20 Dy schif, dy kenn der mymil vart Sulden, dy worden schire bereit; Daz waz den synyn nicht leit. Dy samen abir baten . Dy besten, dy sy hatten,

25 Das fy noch en quempn, Benne fy uor nemyn, [H. 215°] Daz fy inder mymmille wern. Dar mitte begunden fern Dy semen of das wilde mer;

30 Enn teil vur ouch ir ber Mit schiffen obin vm daz lant, Daz ist daz vrische hab genant. Do mitte karten sp do Zur mymmille unde warn vro.

35 Do sy mit schiffen quamyn Bon dem mer, bnn uor nomyn Dy bruder der semen mut, Der enduchten 3) sy nicht gut. Sy warin komyn zu der czit

40 Beide dorch storm vnn dorch strit.

B. 434 Da sach man samen also vil,
Das sie waren ane gil;

wollen." Die Weiseften, bie fie hatten, traten nun jufammen, gefonbert von ben andern. Da fand ber Aeltefte unter ihnen einen Rath, ber allen wohl gefiel. Drauf traten fie wieder ein (in die allgemeine Versammlung) und die Angesehensten fetten fich nieder. Als ihre Sige bereit waren, sprach einer (von ihnen): "Laffet euch leib fein, mas die Bruder uns haben gethan, und vernehmet biefen Rath. Ich gebiete euch bei ber hochften Strafe, Die euch oft schon befannt gemacht ift, nämlich bei ber bes Lebens, bag Diemand, ber ben Schild zu tragen vermag, an einem bestimmten Tage ausbleibe, um mit uns an die Memel zu ziehen. Niemand bleibt (bavon) verschont." Die Samen wurden barüber alle froh und ihre Antwort mar, bag fie ohne Gegenrebe mit Fleige alle fortgieben wollten. Giner von ihnen begann gu fragen, wie viel Schilder fie wohl haben möchten; ba fprachen alle Samen mit gar großem Befchrei: "Wir bringen über Felb vierzigtausend Schilder; barnach magft bu, wenn bu willft, entscheiben, ob wohl ber Unfern Schilber fich Unrechts erwähren mogen. Auch wollen wir mit Schiffen ausziehn gegen bie, welche ba gebauet haben, in bem Wahne, man laffe fie in Rube." Dun murbe von ihnen nicht langer gefaumet. Die Schiffe, Die nach ber Memel fahren follten, wurden geruftet und bas war ben Ihren nicht leib. Die Samen aber baten bie Angeschenften, Die fie un= ter fich hatten, daß fie nach ihnen famen, wenn fie erführen, daß fie in ber Demel waren. Darnach begannen die Samen sich auf das wilde Meer hinauszumachen; ein Theil führte auch fein Gerauf Schiffen obermarts um das Land, welches man das frifche haff benennt. So tamen fle gur Memel und waren froh. Als fie mit ben Schiffen aus bem Meere famen und die Bruder von der Samen Muth erfuhren, dauchte es ihnen nicht gut: benn fie waren jest zu Sturm und Rampf gekommen. Da fab man eine ungablige Menge ber Samen; mit ihren Schiffen hatten fie bie Memel fo angefüllt, bag man binŧ

Sie hatten da mit schiffen Die mimele') so begriffen,

45 Das man daruber mochte gan; Das enwart nie mer getan. Die mimele ist ein wasser groß, Do man schiff zu schiffe floß; Do wart es zu allen studen

50 Bestellet, sam ein brucken?) Hetten uber die vlut geleit. Das was den bruderen vil leit; Sie bereiten wol ir wer. Al die wile quam das her

55 Der heiben da von samelant; Sie traten abe san zu hant?) And namen schilt und sper. Bu sturme stunt ir aller ger; Sie drungen und traten zu

60 Der burge. somelich zu vru hatte bes morgens uf gestan, Der muste da zu pfande lan Den lib, den er dar hatte bracht, Alleine er es nicht hatte gedacht.

65 Das geswach boch manchem ba.
Sint entraten sie nicht so na.
Da sie hatten versorn
Fr lute, do wart in zorn,
Das ie die reise wart gedacht.

70 In disen dingen wurden bracht Ir lute, die da lagen tot.5) San ir wisten in gebot, [B. 43b] Das sie die toten brenten And o von hinnen?) senten

75 Mit iren mapen ongespart.

Sie solden dort ouch hereuarts)
Und reise riten;

Des geloubeten fie bie ben giten. Der rede uolgeten fie mite,

80 Wen es was der lute fite. Af bor zu hant fie traten, Tr toten, die sie haten, Die branten sie mit irme zuge. Burwar ich nicht enluge:

85 Spere, schilde, brunie, pfert, Henre, keine, keine, vond io in willen.
Dar mite solden sie stillen
Den tuwel in iener werlde dort.

90 So grose torheit wart nie gehort. Die brudere uf der burge do Wurden 11) algemeine vro, Das in got helfe hatte gesant. Die beiden do sie batten gebrant

95 Fr toten, do ritten fie dan. Das (leg. Des.) was truric manich man, Der gewundet von dannen schiet. Den samen 12) do ir beste riet 13), Das sie nicht verberen

3900 Alle, die da weren Gewurfen oder geschossen; Die solde man unverdrossen Buren wider zu samelant In schiffen vaste vmme den strant.

5 [B. 44ª] Die schif wurden bereit Bnd die gewunten darin geleit.
Sus vuren sie von dannen Mit schiffen vnd mit mannen.

Mit B. 3841 beginnt nun wieder ber Bergmanniche Text und unter bemfelben die Barianten ber Beibelberger Sandichrift.

1) by mymil; ebenso im solgenden. 2) gestellit sam dy brucken. 3) si traten abe alle zu sant. 4) daz ie disse rede wart irdacht, 5) ir sewie dy do waren tot. 6) add. hy. 7) hunnun. 8) si solben ouch dort hervart. 9) keyn. 10) vnde. 11) waren. 12) semen; überall so statt: samen. 13) reit.

übergehen konnte, wie späterhin nie mehr geschah. Denn die Memel ift ein großer Bluß, auf bem sich nun Schiff an Schiff so schloß, als ob man eine Brude gelegt hatte. Darob erregt, rufteten bie Brüder sich zur Wehre. Inzwischen ging bas heer ber heiben von Samland aus ben Schiffen sofort aufs Land; sie ergriffen Schild und Speer und Sturmesbegierig brangten fie fich jur Burg. Aber fo mancher mußte ba fein Leben laffen wiber Erwarten, daß fie nun nicht mehr fo nah herankamen, und über ben Berluft ihrer Leute entbrannte ihr Born, daß je an biesen Bug gedacht worden. Sie brachten nun ihre Todten zusammen, wie ihre Weisen ihnen geboten hatten, Die Todten zu verbrennen mit allen ihren Baffen, bamit fie auch bort (in jener Belt) Beeredguge maden konnten, wie ihr Glaube zu ber Beit war. Sogleich traten fie zusammen und verbrannten die Tobten, bie fie hatten, nebft Speeren, Schilden, Ruftungen, Pferben, Selmen, Reulen und Schwerten, um ben Teufel in jener Welt - o ber großen Thorheit! - baburch zu befriedigen. Die Bruder auf ber Burg murben alle froh ob ber Gulfe, Die ihnen Gott gefandt; aber bie Beiben ritten, nach bem Berbrennen ber Tobten, bavon, jum Schmerze fo manches Mannes, ber verwundet von bannen schied. Den Samen hatte nämlich ihr Dberhaupt befohlen, nicht zurudzulaffen die, welche geworfen ober geschoffen waren; die follte man unberbroffen wieber nach Samland in Schiffen langs bem Stranbe führen. Die Schiffe murben zurechte gemacht und bie Vermundeten hineingelegt: fo fuhren fie von bannen.

Dem meistere von niestant 10 Burden brive gesant, Bie es zur mimele ergangen was. Do man die brive im gelas, Er sprach: "mich sal nicht tragen, Min leben wil ich wagen

15 Durch diese Sache, die ich han Bernomen." er lies boten san Mit briuen riten in sin lant, Den kommenturen tun bekant, Das er die samen wolde bern

20 And wolde in das bewern,
Das sie den bruderen hatten getan,
Die zur mimele waren gelan.
Do die briue waren gelesen
Den tommenturen: "es fal wesen"1)—

25 Sprachen sie mit willen — ,, Wir wollen gestillen Die samen in vil turger stunt." Si taten iren luten tunt, Das sie wolden reisen,

30 Bittewen2) vnd weisen Machten mit der gotes craft. Do das volc die botschaft Hatte gehort, es vreute2) sich Mit groser vreude2) sicherlich,

35 Bnd wart vil wol gemeit Bnd zu der reise bereit. [B. 44b] Do quam ein boueliches her Der cristen bie das wilde mer. Der meister und die brudere sin 5)
40 Bnd dar zu manich pilgerin Baren vro der hereuart Hin sein samelande wart. Der meister und die brudere sin, Das landuolt und die pilgerin 6)

45 Zogeten houelichen hin Kein samelant, durch gewin Alles uf des meres strant: Das was den samen vnbekant. Do das her zur mimele quam,

50 Meister anne zu im nam
Der brudere von der burc ein teil, Alles durch des heres heil:
Wan in waren bekant
Die stiege da zu samelant.

55 Das lant ist vmmerlossen; Des han sie dide genossen: An eime ende das wilde mer, Da enschadet in kein her; An den anderen siten

60 Mac niemant tein in striten, Da vluset ein wilder wac?), Tief vnd breit; er machet trac, Die da mit den schiffen varn!) Des somers, vil ") tome sie sich bewarn.

65 Rein der mimele da get zu Ein bals. da quamen fie vru Mit irme bere houelich. Des vreuten die criften fic.

1) Den kometuren iz solbe wesen. 2) wittowen. 3) vropthe. 4) vropte. 5) Der meister nude bruder son. 6) Das lantvolk und pligerin. 7) Do vluset epn wedir wac. 8) Dy do mit den schiffen warn.

### 48. Rriegszug nach Camland, 2. 3909 — 4084.

Dem livländischen Meifter wurden nun über die Borgange bei Memel Briefe gefandt, nach beren Berlesung er seinen Entschluß tund gab, fein Leben an die Sache zu magen. Sogleich fandte er Boten mit Briefen ins Land und that ben Commenthuren fund, bag er einen Beereszug gegen bie Samen unternehmen und an ihnen rachen wollte, was fie ben Brubern gethan, Die ju Memel gelaffen waren. Die Commenthure ftimmten bei und faßten ben Borfat, recht bald bie Samen gur Rube zu bringen; thaten auch ihren Leuten ben Bug fund, bag fie mit Gottes Gulfe Wittwen und Baifen' machen wollten. Db biefer Botschaft wurde bas Bolt febr erfreut und ruftete fich jum Buge. Go fam benn ein ftattlich Geer ber Chriften ans wilbe Meer. Der Meifter mit feinen Brubern, manche Bilgrime und bas Landvolk zogen nun froh bahin gen Samland auf dem Strande bes Meeres, weil es bort leichter war , \*\*) ohne bag bie Samen barum mußten. Als bas heer nach Memel fam, nahm Meifter Unne ju fich einen Theil ber Bruber von ber Burg, jum Bortheil bes Beeres; benn ihnen waren die Stege in Samland bekannt. Das Land ift zu ihrem oftmaligen Vortheile von ber einen Seite vom wilden Meere umfloffen, bag ihnen bort fein Beer ichaben fann; und auf ber anbern Seite fann auch Niemand gegen fie ftreiten, benn ba flieft ein wilbes Gemaffer, tief und breit, bas ben Schiffenben im Commer wohl Dube macht, bag fle fich taum barauf halten. Gegen Memel ftredt fich eine Landjunge; an die kamen fie bald mit dem flattlichen heere, zur Freude der Chriften. Aber bavor hatten die Samen einen großen Berhau gelegt, nicht von

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. wie.

<sup>\*\*) &</sup>quot;durch gewiu." Dieß fann aber auch beißen : um Raub ju machen.

l

[B. 45\*] Da was ein vil groser hagen
70 Bon den samen uor geslagen;
Der was gros vnde dide.
Da enwaren nicht cleine ricke,
Da waren boume, so gros,
Das sint vil manchen verdros.

75 Sie waren so genellet, Das es was gestellet, Sam es were ein bolewere. Es was ein vngevuges were, Das von den samen was gemacht.

80 Binfter was es fo bie nacht Bnd giene von des meres ftrant, Wan in das vrifche hab zu hant Traten zu die criften; Sie enwolden nicht gevriften,

85 Sie enhiwen den hac enzwei;') Dar vmme gaben sie ein ety. Das taten sie gar ane wer. Ordenlichen sac ir her. Do sie hatten getragen

90 Bnd gehowen durch den hagen Einen rom zu masen gros, Das her sich zu hant entslos?) Bnd karte in das lant. Da wart den samen bekant,

95 Das fie waren verladen Mit gesten, die in wolden schaden. Die cristen flugen volkes vil Bnde namen ane zil Roubes uol die hande.3)

4(100) Sie taten ouch mit brande 4)
[B. 45b] Den samen grosen schaben;
Sie hatten gutes vil geladen
In deme lande, das ist war.
Sie triben zu samne gar

5 Den roub, der da genomen was. Bnder des zu samne las Der hoeste same die vrunde sin; 3) Er sprach: "wir suln liden pin, Wir engelden das in kurger vrist,

10 Das vne nu geschen ist."
Der samen quam ein michel schar.
Man wart an in wol gewar,
Das sie irzurnet waren;
Sie sprachen offenbaren:

15 "Bir wollen onder riten")
Den hagen zu difen ziten;
So sal man ben criften
An teinen dingen vriften.
Man gebe in volkecliches gelt."

20 "Nu ritet vrisch uf das uelt,") Das uor deme hagen lit: Da so habe wir den strit"— Sprach der beste vnder in. Zu hant karten sie hin

25 Bab machten wider den hagen, Da das her was durch geflagen: Ban fie westen das wol, Das sie wolden den zol Bon den cristen nemen da

30 Bnd nirgen andersma.
Die samen waren bereit
Bu rechen ir herze leit,
[B. 46\*] Das in was geschehen,
Als uch nu ist veriehen.

35 Do ber meister vernam, Das ber samen her zu quam, Er vnd alle die brudere sin, Das lantuolt vnd die pilgerin Sagten menlich sich zu wer

40 Snelle fein der beiden ber,

1) Sp hiwen den hac butgwey. 2) Des ber fich zu hant vntilos. 3) by hende. 4) brende, 5) Der hogiste same dy fronde jun. 6) Wer wolden vndir renthen. 7) Ru reitit raschs vf das velt. 8) sepen menlich 2c.

fleinen Stangen, sondern von großen Baumen, gar vielen zum Verdruß, wie ein Bollwert, ein ungefügig Bert. Finfter war bie Nacht und fam vom Meeresftrande berauf, ale die Chriften ans frifche Gaff gelangten und ohne Bergug ben Berhau burchbieben und ohne Befchwer. Als nun burch ben Berhau ein mäßig großer Raum geöffnet war, wandte fich fogleich bas Geer ins Land, fo bag nun ben Samen bie Ueberrafchung mit biesen Gaften, die ihnen ichaben wollten, bekannt wurde. Die Christen erfchlugen viel Bolt und machten ungahligen Raub, thaten auch mit Brennen ben Samen großen Schaben und sammelten ihre Beute. Unterbeg versammelte ber bochfte (an= gesehenfte) Same feine Freunde, und ihrer tam eine große Schaar jusammen, ber man Die Bornwuth wohl anfah. Sie beriethen fich, an ben Berhau herangureiten und ber Chriften nicht ju iconen, fondern fie es völlig entgelten ju laffen. Darauf befahl ber Bochte unter ihnen die Ausführung biefes Blanes; fie machten fich auf ben Weg und ftellten ben Berhau wieder ber, burch ben fich das (Chriften) Geer burchgeschlagen hatte; benn bort und nirgend anderswo wollten fie Rache nehmen an ben Chriften für das Berzeleid, das ihnen geschehen war, wie euch erzählt ift. Als der Deifter bernahm, bağ ber Samen heer heran fam, festen er und alle feine Bruder, bas Landvolt und die Bilgrime fich schnell in Wehr gegen ber Beiben Macht, wie ich's bas Buch fa=

Als ich das buch hore fagen. Die famen waren vor den hagen Komen mit vil mancher schar. Do ir der meister wart gewar,

45 Lenger wart da nicht gebiten; 1) Durch ber samen ber geriten?) Bon ben bruderen wart zu hant. Man sach da howen manche hant, Da borte man swerte clingen,

50 Das blut sach man dringen Durch vil manche brunie gut; Sie gussen beider wegen blut. Bil manich cristen hatte do heil; Ir hieb sich do ein teil

55 Alba selbes durch den hagen, Ein teil wart ir doch geflagen. Der meister bieb sich durch das her Baste fein dem wilden mer; Doch lies er in derselben not

60 Ein teil siner brudere tot. Bas roubes uor genomen was?) Den samen, als ich igunt las,.) Der wart in genglich wider. Ir wart ouch vil geslagen nider,

65 [B. 46b] E der strit ein ende nam. Der meister mit noten quam Durch den hac die das mer; 5) Borschroten was im ouch fin her In der reise zu samelant,

70 Als uch nu ift bekant; Die veigen lagen do danider.

Meister anne tarte wider Mit sine here zu turlant, Alles bie des meres strant.

75 Do er quam zur mimele, )
Man lobete got von himele,
Das er us dem ftrite quam.
Sin her er aber zu im nam
Bnd quam zu rige mit der schar-

80 Sus faget vns dis buch verwar. Die cristen, die zu famelant Burden geslagen mit werender hant, Die beuele ich alle gote; Sie sturben wol nach sime gebote.

85 Bu sameiten was ein man Bie ber sit, hies aleman, Der was ein vil vromer helt Bon sameiten us erwelt.") Der truc in sinem hergen

90 Bitterlichen (merzen \*)
Und dar zu grosen has,
Ich wil uch sagen durch was:
Das der kunic myndowe
Und manich lettowe

95 Cristen waren worden Und der beiden orden [B. 474] Hatten zu rucke geleit, Und waren bereit Zu dienste gentzliche

4100 Gote von himelriche. Aleman da dachte, Das er fint vollenbrachte,

1) gebeten. 2) gereten. 3) was roubis vornompn was. 4) bem semen zc. 5) borch ben hak by bem mer. 6) za ber mymille. 7) Bon ben samayten uz ir welt. 8) bittirliche smerzen.

gen höre. Die Samen waren so in vielen Schaaren an den Verhau gekommen; da ward der Meister ihrer gewahr, und nun wurde nicht länger gezögert, sondern sogleich von den Brüdern ins heer der Samen geritten. Da sah man hauen manche Hand, hörte Schwerter klingen, sah das Blut durch manche Küstung dringen: denn auf beiden Seiten vergoß man Blut. Manchen Christen glückte es; ein Theil hieb sich durch den Verhau, ein anderer ward geschlagen. Der Meister aber hieb sich durch das heer bis ans wilde Meer, ließ aber einen Theil seiner Brüder auf dem Plate. Die früher den Samen, wie ich eben las, abgenommene Beute erhielten jene gänzlich wieder; doch wurden ihrer auch viele erschlagen, dis der Kampf ein Ende nahm. Der Meister kam mit Noth durch den Verhau ans Meer; sein heer war ihm gemindert auf diesem Juge gen Samland und die dem Tode Berfallenen lagen dort darnieder. Meister Anne kehrte mit seinem Heere nach Kurland längs dem Meeresstrande, und als er nach Meemel kam, so lobte man Gott im himmel, daß er dem Kampse entgangen. Er aber nahm sein heer mit sich und kam nach Riga. So erzählt's uns dieses Buch; aber die Christen, welche in Samland mit wehrender Hand erschlagen wurden, besehle ich Gott; sie starben wohl nach seinem Gebot.

### 44. Die Camapten verheeren Aurland, 28. 4085-4158.

In Samelten lebte bamals ein Mann, Namens Aleman, ein tapfrer Gelb, ber in seinem Gerzen bittern Schmerz und großen Gaß barüber trug, baß König Myndowe und mancher Lettowe Christen geworden waren und bas Geidenthum verlaffen hatten, bereit zum Dienste Gottes im himmelreich. Da beschloß Aleman, was er nachher

ı

Wie er mit grosen vreisen Wolbe rische reisen') 5 Bf die vromen kuren, Die sine nakeburen. Aleman gar vnverzaget

Sprach: "ob es behaget Bo fameiten, fo wil ich varn,

10 Minen lip nimmer gesparn, Bf die tvren, die da fint Cristen und darzu ir tint." Der rat der was wol gebort2) Bon den sameiten. er sprach vort:

15 "Banne die turen fint verhert Und von vns gar verzert, So mus mondowe vns volgen, Wie gar er sie verbolgen."") Zu hant die sameiten

20 Begunden fich bereiten\*) Sin zu furlande wart. Die besten wurden vngespart, Die zu sameiten waren, Der reise sie nicht verbaren.

25 Die sameiten vuren hin, Zu kurlande stunt ir sin, Mit eime here masen groß, Das doch der uerte wol genoß. [B. 476] Do sie mit here quamen 5)

30 Zu turlant, sie namen )
Wol ir hende, das ist war.
Das was den turen vil swar,
Das sie das nicht enmochten
Erweren. vnbevochten

35 Do riten die sameiten dan.
Sie vurten wid vnd man
Bnd dar zu roubes mere.
Dis muwete die brudere sere
Bnd die vil stolssen furen,?)

40 Die uil wol konden turen In striten vnd in reisen. Sie sprachen: ", die weisen, Die hie nu sint gemachet, Alleine vns helfe swachet,

45 Die wolle wir rechen offenbar, 8) E vns entstet das ander iar."9) Do der sameiten her do quam Ju lande wider, do vernam Meister anne die mere,

50 Das verheret were Rurlant von den sameiten; Er gedachte bereiten Ein ber nach sinem willen, Das er damite gestillen

55 Mochte gar ir hochuart. Er gebot eine bereuart Be allen finen landen Den sameiten zu schanden.

Die hereuart wart vollen groß, 10) Des der cristentum genoß. 11)

60 Des der cristentum genog.<sup>11</sup>)
[B. 48<sup>a</sup>] Zu rige die samenunge was. Meister anne zu im las Alle die rischen pilgerin <sup>12</sup>) Bon rige. er sprach: "nu tut schin,

65 Das ir das cruce hat genomen Durch der cristenheite bromen,

1) wolbe rasche rensen. 2) Der rat was wol gehort. 3) vol bolgen. 4) begunden sich zu bereiten. 5) quomvn. 6) nomen. 7) Und dy stolzen kuyrn. 8) dy wolbe wir rechtu 2c, 9) E unz vnstet daz andir iar. 10) gros. 11) genos. 12) raschen ptigerin.

ausssührte, nämlich einen schrecklichen Geereszug gegen die wackern Kuren zu unternehmen, die seine Nachbaren waren. Das eröffnete er den Sameiten, die den Rath gut hießen. Wenn die Kuren, meinte er, verheert und unterdrückt wären, würde Myndowe ihnen (den Sameiten) beistimmen müssen, wie zornig er auch sei. Alsogleich nun bereiteten sich die Sameiten zu dem Zuge gegen Kurland und die Besten unter ihnen entzogen sich nicht. Sie rückten hin nach Kurland mit einem ziemlichen Geere, das doch von der Fahrt gute Früchte zog. In Kurland raubten sie und die Kuren konnten sich ihrer nicht erwehren. Darauf ritten die Sameiten unbestritten von dannen und führten Weiber und Männer und große Beute mit sich. Das verdroß sehr die Brüder und die stolzen Kuren, die wohl ausdauern konnten in Kämpsen und Zügen. Sie sprachen: "Die Kinder, die hier nun Waisen geworden (allein sind wir zu schwach dazu), die wollen wir sicherlich rächen, ehe das nächste Jahr versließt." Als nun der Sameiten heer heimgekommen, da erst vernahm Meister Anne die Kunde, daß Kurland verheeret sei von den Sameiten, und beschloß ein heer nach seinem Willen zusammenzubringen, um ihren Trop zu stillen, gebot auch gleich Geerschrt aus allen seinen Landen gegen die Sameiten.

# Die Samanten, bestraft von Meister Anne durch einen Kriegs: 3ug in ihr Land, B. 4159—4308.

Bu biefer Berfahrt, die zum Bortheil der Chriftenheit fehr ansehnlich wurde, sammelte man fich in Riga. Meifter Unne entbot zu fich die wackern Bilgrime von Riga und ermunterte fie, zu beweisen, daß fie das Kreuz zum Beften der Chriftenheit genommen, und fich so zu erzeigen, daß

Bnd bewiset uch also, Das ir zu iungest werdet vro." Sisten, liuen und litten

70 Die en durfte man nicht bitten, Die waren alle bereit Bu der reise sunder leit. Das ber das zogete wol geschart') Sin zu semegallen mart

Hin zu semegallen wart.

75 Do das her quam in das lant,
Der meister tet in bekant,
Das sie solden mite varn;
Er wolde ir keinen sparn;
Es were in lib oder leit,

80 Sie musten im sin bereit. Die turen, als ich horte iehen, Sie liesen sich mit truwen sehen; An derselben hereuart\*) Quamen sie menlich vnd hart.

85 Sus vur das her prolicen hin Rein sameiten durch gewin. Do das uolt zu beider sit Zu samne quam, es duchte zit Den meister vnd die uogete sin

90 Bnd darzu die pilgerin,
Das mit zeichen vnder sniten
Burde das uolk nach strites siten.
[B. 486] Das geschach alzuhant.
Nu waren sie komen uor das lant.

95 Die vogete icarten bas ir ber Und sterften fie vil wol gur wer. Die baniere wurden do 4) Beuolen den, die vollen vro 5) Zu deme strite waren

4200 And ouch gebaren Konden mit so getanem spil. Dar was uolses rechte vil; Da sach man mancher hande snite, Durch das sich niemant vnder rite;

5 Der baniere was da gnuc. Doch was das lantuolt so cluc, Das es von siner nicht Reren wolde; in steter pflicht Sie namen ouch irre herren war.

10 Da sach man in vil stolger schar Das ber sich stellen zu der zit, Als es solde in einen strit. Leitsagen wurden do gegeben Den houbtluten. das quam eben

15 In allen in der hereuart, Die waren in rechter art Lettowen und helde gut. Des wart das her wol behut. Der eine der hies tusche;

20 Der gienc da wol zu brusche; Er was tune sam ein swin...) Der ander der hies milgerin; Gingede der dritte hies, Der an vromekeite lies

25 [B. 49a] Sich allewege vinden; Sine viende musten swinden Bor im zu allen ziten In sturmen vnd in striten.

1) bag ber zogete wol geschart. 2) febne sparn. 3) In berselben hervart. 4) Dy bautr worden bo. 5) Bevolen by bo vollen vro. 6) Bers 4222 steht vor 4221.

fie beg froh fein konnten. Ehften, Liven, Letten waren auch gern jum Buge bereit und so jog bas heer wohlgeordnet nach Semgallen hin. Als fie in Dieses Land kamen, eröffnete ber Meifter ben Ginwohnern, daß fie ben Bug mitmachen follten, und er fie nicht verschonen konne; fie mußten, mocht's ihnen lieb ober leib fein, für ihn fich ruften. Die Ruren nahmen auch, wie ich ergählen gehört, treulichen Antheil baran, indem fie mannlich und beherzt fich baju gefelleten. So jog bas heer froblich nach Sameiten, und als beiberfeits bas Bolt beifammen war, fand ber Meifter und feine Bogte nebft ben Bilgrimen nothig, daffelbe nach Kampfessitte unter Zeichen abzutheilen, was auch sogleich ins Wert gerichtet wurde. Run waren fie vor bes Feindes Land gefommen : ba ordneten bie Bogte ibr beer und ftartten es jur Behr. Die Felbbanner wurden benen befohlen, die voll Rampfesluft waren und mit foldem Spiel wohl umzugehen verftanden. Recht viel Bolt war ba und man fah ba mancherlei Abtheilungen , bamit feiner in Unordnung fame. Der Banner waren da auch genug, doch war das Landvolf so vorsichtig, daß es fich von bem feinen \*) nicht fonbern wollte; in fteter Bflichtbeobachtung hatte es auch Acht auf feine Berren. Da fah man bas beer in ftolger Schaar fich ftellen jum Streit und ben hauptleuten wurden Wegeführer gegeben. Da famen ihnen allen recht zur Beerfahrt Lettowen, Die guter Art und brave Belben waren, burch bie bas Beer behutet mar. Der eine bieß Tufche, tampffertig und tuhn wie ein Cher; ber andere hieß Milgerin, ber britte Gingede, ber fich allewege tapfer finden ließ, daß vor ihm ftets in Sturm und Streit seine Feinde unterliegen mußten. Das heer sprengte nun sogleich in der Sameiten

<sup>&</sup>quot;) ober: von seiner Schaar ober Stelle, wenn man B. 4207. nach "finer" entweber "Schar" ober mit Pfeifer "Stete" erganzen will. —

Das her sprengete zu hant 30 In der sameiten sant Bnde tet uis grosen schaden. Da wurden gar ubersaden Die sameiten zu der zit. Das liesen die kuren ane nit.

35 Barvusen vnd predigere Baren in deme selben here. Da sach man den ersten brant Den brante eines predigeres hant Und eines barvusen darnach.

40 Zu burnen was in allen gach, Die in der reise waren komen, Als ich vurwar han vernomen. 1) Das her das was wol bewart, An allen enden wol geschart

45 Bnd zu strite wol bereit. Al die wile ein rotte reit Hin vnd her durch beiac, Die andere rotte des selben pflac, Die dritte rotte nicht vergas.

50 Sie herten bas und bas. Do es an den abent gienc, Zu hant die legirstat bevienc<sup>2</sup>) Das grose her der cristenheit. Die wile manich degen reit

55 Nach beiage in die nacht;3)
Do wart roubes vil gebracht,
[B. 49b] Man, wib und kinder
Bnd allerhande rinder.
Bas man triben und tragen

60 Richt enmochte, das wart gestagen. Des beres warte die was gut

Bnd darzu wol behut; Doch wurden in der warte Die wartlute barte

65 Bon ben beiben an gerant, Das gulben fie mit mannes hant. Die der warte pflagen, Enliefen sich nicht tragen; Sie enmachten vollenclichen da4)

70 Den heiden ire köpfe bla. )
Des morgens, do der tag ufbrach,
Die wartlute man komen sach.
Do zogete das her vort
Bud herte beide her vnd dort.

75 Das triben sie in dem lande Mit roube vnd mit brande Nun tage allvmme. Die richte vnd die krumme Wart da vil wol gehert;

80 Wenic wart es in gewert. Das her hatte uol die hant Und verterbete gar das (ant...) Do sprach meister anne:?) "Ru pruuet alle, wanne.»)

85 Das herhorn geblasen wirt, So bezale wir den wirt Bnd riten hin zu lande. Wir haben uol die hande. [B. 50a] Was wir haben hie gehert,

Und was vreuden riche,

90 Des ist masen vil gewert."

Das horn zu hant geblasen wart;

Do bereite sich uf die uart

Das her algliche ")

1) Als ich vor war habe vornomen. 2) vntphing. 3) bis in dy nacht. 4) Sy machten volleclichen do. 5) Den helden ere koppe blo. 6) vnd vorterbit gar das lant. 7) Do sprach der meister anne. 8) Ru prubit allez swanne. 9) Daz her allegliche.

Land und that gar großen Schaben, jur Ueberraschung ber Sameiten, wobei bie Ruren nicht nachblieben. Barfüger= und Bredigermonche waren auch im Geere, und ben erften Brand entgundete eines Predigers Sand, barnach eines Barfugers: benn alle, bie ju biefem Buge gefommen waren, hatten Luft jum Mordbrand, wie ich furmahr vernommen. Das Beer mar gut geordnet und jum Rampfe bereit; mabrend eine Rotte bin und ber jagte, that baffelbe bie andre, und bie britte blieb nicht nach, und groß mar bie Berheerung. Gegen Abend lagerte fich bas Geer ber Chriften, wahrend noch mancher tapfre Rampfer in Die Nacht hinausritt auf ben Fang. Da ward viel Beute gufammen= gebracht, Manner, Beiber, Rinder, allerlei Wieh, und was man nicht wegtreiben ober tragen fonnte, ward erfchlagen. Die heerwacht wurde gut wahrgenommen, doch wurden Die Bachtleute von ben Beiben hart angegriffen, vergalten es ihnen aber mit mannlicher Sand und ließen auf fich nicht warten, daß fie ihnen die Ropfe blau machten. Am Morgen, bei Tagesanbruch, famen bie Bachtleute gurud und bas Geer gog fort gur Berbeerung nach allen Seiten. Das trieben fie fo im ganbe mit Raub und Brand im Sangen neun Tage lang in allen Richtungen, ohne großen Widerstand, fo bag bas Geer fich mit Beute fullte und bas Land gar verbarb. Da fprach Meifter Unne: "Run febt au, wenn bas heerhorn geblafen wird, bezahlen wir ben Birth und febren beim: benn wir haben unfre Banbe gefüllt und bie Berheerung, Die wir hier angerichtet, hat nur geringen Wiberftand gefunden." Das horn erschall und allzugleich bereitete fich bas Beer jum Buge mit Freuden, dag es ihm wohl ergangen war. Go fehrten fie ohne 95 Das es im wol was ergan.1)
Da mite karten sie san
Mit allem irme roube zu lande.
Do karten sunder schande
Die kuren wider in ir lant;

4300 Sie hatten roubes vol die hant. Do das grose her do quam Zu semegallen, do nam Der meister die semegallen Bud dankte in allen.

5 Dar mite reit ber meister ban; Ime uolgete manich man Bind quam zu rige wider. Alle ir truren (ac bar niber.2) In bifen ziten was gewesen

10 Ju rome, ale ich uch will lefen, Der hobe meister poppe gut An den pabest; wen fin mut Stunt von der meisterschefte gar, Des man fint wart wol gewar,

15 Bnd batte das behalden Mit bete manichualden, Das er mit rate muste nemen Einen bruder, des sich nicht schemen Sin orden mochte an keiner stat.

20 Sinen capellan er bat\*)
[B. 50b] Schriben brive zu hant Den kommenturen in die lant, 4)
Die man b) ouch meistere heiset.

Sin mut der was gereiset.

25 Bnd sin berge enbinnen
Mit groser gotes minnen.
Die briue wurden gefant
Den santtommentven zu hant.
Do die briue waren gelesen,?

30 Sie wolden alle gehorfam wefen \*) Bnb quamen in turgen ftunden. Da fie den meister vunden Meister poppen von ofterna, \*) Er entpfienc ste lieplichen sa.

35 Bon niestande was ouch tomen Ein geistlich man, vil wol vernomen, Bruder anne was er genant; Er was meister zu niestant. Do sie zusamne quamen

40 Bnbe wol vernamen Fres boen meisters mut, Es enduchte sie nicht gut Bnd sprachen vil darwider. Er bewiesete in doch sider,

45 Das er vrloub batte irfrigen. Ru hant die brudere alle swigen Bud musten volgen mite. Do toren sie nach des ordens site Bon niestant bruder annen

50 Zu meistere vor uil mannen, Die da stunden zu der tur. Do trat bruder poppe vur

1) Das iz vm waz wol irgan. 2) Alle ir truwen lag do nebir. 3) Sin capelan her do bat. 4) Den tometnurn 2c. 5) man fehlt. 6) gereizit. 7) bo die brife worden gelesen. 8) horfem wezin. 9) meister poppa 2c.

Verzug mit all ihrem Raube heim, und die Kuren tamen zuruck in ihr Land ohne Schande, benn fie hatten die Sand voll Beute. Als das große heer nach Semgallen tam, dankte der Meister ben Semgallen und ritt in guter Begleitung von dannen gen Riga, wo nun alles Trauern aufhörte.

# 45. Meister Anne wird Hochmeister in Stelle Poppe's von Osterna und sendet Burchard von Hornhusen als Ordens: meister nach Livland, B. 4309—4404.

Um diefe Zeit war, wie ich euch nun vorlefen will, ju Rom ber gute Bochmeifter Poppe beim Papft gewesen, weil er fich ber Meifterschaft zu begeben munschte, wie man nachher gewahr warb, und hatte burch vielfältige Bitte (beim Bapfte) erlangt, bafer (felbft) mit Beirath (ber Orbensgebietiger) einen Bruber (an feine Stelle) fegen follte, beffen fich fein Orden nirgend zu schämen hatte. Durch feinen Capellan ließ er fogleich an bie Commenthure im Lande, Die man auch Meifter nennt, Briefe fcpreiben : benn fein Berg war, in großer Gottes Liebe, in fich fest entschlossen, und die Briefe wurden den Landcomthuren unverweilt übersandt. Diese gehorchten alle und versammelten sich balbigst bei Meister Boppe von Ofterna, der ste freundlich empfing. Bon Livland war auch ein geiftlicher Mann (Orbensbruber) gekommen, von dem man wohl gehört, Bruder Unn e, ber Meister von Livland. Als fie gusammen kamen und ihres hochmeisters Entschluß erfuhren, dauchte es ihnen nicht gut und fie wandten dagegen viel ein; er aber bewies ihnen, bağ er feinen Entlag (vom Bapft) bekommen, worauf Die Brüber alle fcwiegen und nachgaben. Da ertohren fie nach des Ordens Sitte Bruder Anne von Livland jum (Boch=) Reifter vor vielen andern, die auch auf ber Bahl ftanden. Bruder Poppe legte nieber bas Deifteramt und baffelbe empfing Deifter Unne von Livland, bem

[B. 514] Bnd lies uf die meifterschaft; Die entpfienc gar tugenthaft

55 Meister anne von niestant. Do gab man im an die hant Das zeichen, das der meister treit; Das was ein vingerlin vil feit. Ru bant was bruder poppe los

60 Der meisterschefte, do man kos Meister annen an sine stat. 'Zu hant getruwelichen bat Meister anne vnd sprach: "Er hrudere molt ir mir gema

"Ir brudere, wolt ir mir gemach 65 Tun, als ich getruwen, Bnd losen mich von ruwen, So pruuet, das ir zu hant Sendet hin zu nieflant Einen bruder, der meister sie."

70 Die brudere, die im waren bie, Die wurden des zu rate, Das man setzte drate Den kommentur von konigesberg. Bon dem konde kein geberg!)

75 Die heiden in dem sande; Er weste allerhande Der heiden site und tat.2) Dem hoen meistere wol der rat Behagete und sprach zu in:

80 "Af den selben stunt min sin." Su hant der meister schriben bies Brive gut vnde lies Buren die kein prusen wart; Das ingesigel uf die uart

85 [B. 51b] Wart ouch gefant mit rate.

Die briue quamen brate Bu prusen hin, da man vant Bruder burtarden, der genant Bas von hornhusen.

90 Er tonde geen wol 3) zu prusen; Bol mit den heidenscheften Torste er sich beheften. Do bruder burtarden wurden tunt Die mere, er sprach zu der stunt:

95,, Was an den briven ift gelesen, Darzu wil ich geborsam wesen. Bas miner meisterschaft behaget, Das wil ich tun gar unverzaget."

Su hant nam er von nieftant 4400 Das ingefigel zu finer hant. Das hatte meister anne Bil wol glich einem manne Mer dan dri iar getragen, 4) Als ich vorwar horte sagen.

> 5 Der gute meister burkart Bur kein niestande wart. Bon hornhusen was er genant. Tugent und ere was im bekant. Do er mit großer arbeit

10 Also lange gereit,

Das er quam uf des meres strant,
Er farte zu hant
Kein der dune rechte.
Brudere vnde knechte

15 Waren von rige kein im komen; Ouch waren, als ich han vernomen, [B 52a] Burgere und pilgerin Dar mite; da wart offen schin,

1) von den tunden tenn gebere. 2) Der beiden fite unde ir tat. 3) wol fehlt. 4) mer wen bri iar getragen.

man das Zeichen, das der Meister trägt, einen fein gearbeiteten Kingerring, an die hand stedte. Meister Anne aber sprach: "Ihr Brüder, wollt ihr mir einen Gefallen thun, wie ich vertraue, und mir Leid ersparen, so seht zu, sogleich nach Livland einen Bruder zu senden, der (dort) Meister sei." Des beriethen sich die anwesenden Brüder und sehten dazu den Commenthur von Königsberg, vor dem die heiden im Lande sich nicht zu bergen wußten, da er ihre Sitten und handlungen wohl kannte. Dem hochmeister gestel der Rath und er erklärte, daß sein Sinn auf denselben gestanden. Sogleich ließ nun der Meister Briefe schreiben und nebst dem Insiegel nach Preußen senden. Sie kamen dort zu Bruder Burkart von hornhusen, der wohl in den Kampf gehn und mit den heibenschaften sich einlassen konnte. Als er die Nachricht vernommen, erklärte er sich sogleich willig zum Inhalt der Briefe und zur unverzagten Kührung des Meisteramts, und nahm an sich das Insiegel von Livland, welches Meister Anne mannhaft mehr denn drei Jahre getragen hatte, wie ich fürwahr sagen hörte.

# 46. Burchard's von Hornhusen Ankunft und Empfang in Livland, B. 4405-4436.

Der gute Meister Burfart, von hornhusen zubenannt, ein Mann, ber Tugend und Ehre kannte, begab sich gen Livland und gelangte mit Mühseligkeit an den Meeresstrand, von dem er sich zur Duna hinwandte. Brüder und Knechte waren von Riga ihm entgegen gekommen; auch waren, wie ich vernommen, Burger und Bilgrime babei. Da zeigte sich's, daß sie fich des Meisters erfreuten, denn sie empfingen ihn,

Das sie des meisteres waren vro. 20 Sie entysiengen in also, Als es sinen eren gezam vil wol. Sie sprachen: "meister, man sol Bh schenken uf diser heide; 1) Win vnde mete beide

25 habe wir nu kein uch bracht."
Der meister antwurte in bedacht Bnd sprach: ", got muse uch geben Lon und das ewige leben, Das ir mich wol entpfangen hat.

30 Bu verdienen es mir stat."
Sie trunten vnd waren vro.
Dar nach karten sie do
Bu rige in die gute stat.
Das uolk algemeine bat,

35 Das got in muste sterken An allen guten werken. Bon hornhausen meister burkart Wol nach tugentlicher art Sine vrunde erte,

40 Das in fin tugent lerte. Er was den vrunden vridelich, 2) Den vienden ein tempfe 3) rich, Sinen nakeburen gliche; 4) Arme vnde riche

45 Gonden im heiles vil.
Sin lob ftunt ane zil;
Bu prusen ond zu nieflant Was sin lob vil wol bekant.

[B.52<sup>b</sup>] Er sante zu littowen
50 Dem konige mondowen
Sine gift, die was gut.
Des vreute sich des koniges mut.
Mondowe des meisteres nicht verges;
Er im envergulde das 5)

55 Mit einer guten gifte, Duch grufte er in mit schrifte. Die vruntschaft von in beiden Was gros, das was den heiden Nicht vil wol zu masen,

; 60 Doch wolden fie is nicht lafen. Eines nachtes spate?) Bart der meister zu rate, Das er zu kurlande Bolde bie des meres strande

65 And wolde beschowen Die burc, die den lettowen, Die sameiten sin genant, Tet vil we. er hies zu hant Des morgens zu bereiten.

70 Er (prach: ", vns fol beleiten Hin zu der mimele") Der grose got von himele." Aljus vur er uf die uart Baste kein der mimele wart;

75 Er reit als ein begen gut Bie des wilden meres vlut Alfo lange, das er quam Bu der mimele. Do vernam

1) Of ichenten 2c. 2) vredelich. 3) tempe. 4) Sin nakeburn gliche. 5) her vorgolde vm das. 6) Duch grufte ber yn mit grifte. 7) Cynes inachtis fpate. 8) bin keyn ber mymille.

wie es seinen Ehren gebührte, und bewirtheten ihn auf der Heide mit Wein und Meth, die sie ihm entgegen gebracht hatten. Der Meister wünschte ihnen dafür Gottes Lohn und das ewige Leben und gelobte es zu verdienen. Sie tranken und waren froh; dann kehrten sie heim zur guten Stadt Riga, wo alles Bolk Gutt bat, daß er ihn zu allen löblichen Werken stärken wolle.

# Burchards Character; seine freundliche Stellung zu König Myndowe, B. 4437-4460.

Meister Burkart von hornhausen ehrte seine Freunde in tugendlicher Beise, und lebte mit ihnen friedlich, seinen Feinden aber war er ein schwerer Kämpse, gegen seine Nachbaren billig \*). Alle gönneten ihm Gutes und sein Lob verbreitete sich weithin; in Preußen und Livland war es gar wohl bekannt. Nach Lettowen an König Myndowe sandte er eine gute Beschenkung, über die sich der König freute, und die er mit Gegengeschenken vergalt, dabei ihn begrüßend mit Schriften. Beider Freundschaft war groß, was den heiden sehr mißsel, sie aber wollten nicht von ihr lassen.

# 47. Ordensmeister Burchards Kampf mit den Samayten bei der Memelburg, V. 4461—4526.

In einer Nacht faßte ber Meister ben Entschluß, nach Kurland an den Meereststrand zu ziehn und die Burg zu besehen, die den Litthauern, welche Sameiten genannt werden, so wehe that. Gleich am Morgen ließ er alles bereiten, und sich Gott besehlend, machte er sich auf den Weg nach Memel und ritt, wie ein Held, längs der Fluth des wilden Meeres dahin. Da vernahm er, daß sich die Helden kühn in einem Gehölz ge-

<sup>\*)</sup> oder: seinen (feindseligen) Rachbaren gewachsen.

Der meister, das die heiden stolg SO Gelegert hatten in ein holg, [B. 53a] Der burge harte uaste die. Er sprach: "wie es darvmme sie, Sie wollen morne vrue hern. Mit gots helfe wolle wirs wern."

85 Da waren brudere uber al, Bierzic was ir aller zal; Er hatte ouch wol vumf hundert Kuren us gesundert.

Do der morgen ane brach, 1)
90 Der sameiten her man sach
Stolg uf deme uelde wesen.
Der meister sprach: "wir sin genesen
Dicke also groser not."
Mit sinen luten er sich bot

95 Wol mit trumen uf das uelt.
Do gab man gelt vmme wider gelt;
Die heiden mit den cristen
Striten wol mit listen.
Der heiden der was also uil,

4500 Das fie hatten keine gil. Bumf hundert was der criften ber. Sie bedurften wol der wer. Der heiden wart do vil geflagen; Bem das sie leit, der mac is clagen.2)

5 Der meister der wart sere wunt Bon den heiden zu der stunt; Dar lagen zwelf brudere tot; Die turen liden grose not: Ir tommenture zwaren,

10 Bruder bernhart bon baren,

Gewundet wart uil sere Bnd ouch brudere mere. [B. 53<sup>b</sup>] Zu hant muste der brudere her <sup>3</sup>) Mit vil menlicher wer

15 Sowen wider zur mimele. Nu beuele ich gote von himele Die brudere, die da fint geflagen; Ich enwil sie nimmer geclagen, 4) Sie haben dis uil cranke leben

20 Bm das himelriche gegeben. Die breude die mus ewic ftan, Nimmer mer mac fie vergan; Ir vreude mus da wesen gros, Sie sint der merterere genos,

25 Das ist sunder zwieuel so: Mit gote suln sie wesen vro. Do der meister genas Der wunden, als ich igunt sas, Do reit er hin zu rige wart.

30 Er wolde eine hereuart Wf die sameiten Mit siner macht bereiten Unde wolde in wider gelt Geben, das sie uf das uelt

35 Satten im zur mimele bracht: Des hatte er endelich gedacht. Der meister lies fan Sine brudere das verstan. Sie sprachen alle gliche:

40 ,, Tut fo genedecliche Und enpietet in die lant. Hulfe wirt uch gefant." 5)

1) anbrach. 2) ber mac fy clagen. 3) zu hant muste ber cristen ber. 4) 3ch wil 2c. 5) hulfe wirt vne gesant.

lagert, ganz nahe bei ber Burg, und ba fle am andern Morgen plündern wollten, beschloß er, es ihnen zu wehren mit Gottes Hülfe. Im Ganzen waren nur vierzig Brüder gegenwärtig und noch gegen fünfhundert auserlesene Kuren. Als der Morgen andrach, sah man auf dem Felde der Sameiten Heer gar kühn; der Meister aber erinnerte sich der oftmaligen Errettung aus großer Noth, und machte sich mit seinen Leuten vertrauense voll ins Feld. Der gegenseitige Kampf begann; gegen die zahllose Wenge der Heiden standen im Heer der Christen fünshundert Mann, die sich genug zu wehren hatten. Der Heiben wurden dort viele erschlagen, worüber klagen mag, wem's leid ist; aber der Meister selbst ward schwer verwundet, es blieben zwölf Brüder und die Kuren kamen ins Gedränge. Auch ihr Commenthur, Bruder Bernhart von Haren, wurde arg verwundet und noch mehrere Brüder. In männlicher Wehr mußte das heer der Brüder sich wieder nach der Memel zurück durchschlagen. Die gebliebenen Brüder beselle ich Gott im himmel und beklage ste nicht, denn sie haben dies elende Leben gegen das himmelzreich dahin gegeben, wo sie ewige Freude genießen: denn sie sind der Märtyrer Genossen.

# Reue Rüstungen; Friedensschluß mit den Samanten auf zwei Jahre, B. 4527—4628.

Als ber Meister von seinen Bunden, wie ich eben las, genesen, ritt er gen Riga, und wollte sich zu einer Geerfahrt mit seiner Macht gegen die Sameiten ruften, um ihnen zu vergelten, was sie ihm bei Memel gethan: das war sein fester Entschluß. Er gab seinen Brüdern davon Kunde, die bei ihm ein Aufgebot im Lande beantragten; denn hülfe würde ihm kommen. Des Trostes ward er froh. Nicht lange

Des guten troftes wart er vro. Es stunt dar nach vnlange do; 45 [B. 54°] Boten wurden us gefant

15 [B. 54°] Boten wurden us gefant Su rige von sameiten land, Die wurden an den meister so: Die von sameiten weren vro, Das man in gebe einen vride

50 Bnd ouch von in niemant lide Bon keinen dingen vngemach. Der meister zu den boten sprach: 1) "Enthaldet uch eine wile; ' Ich wil in sneller ile

55 Die brudere besenden Bud mit irme rate enden Wwer gewerb, das ir bie tut." Der rat die boten dochte gut. Man lies der geste pslegen wol,

60 Als man zu rechte boten fol. Der meister boten riten lies, Die kommenture er komen hies. Wen der meister lut aldar, Die quamen willeclichen gar

65 Hin zu rige in kurzen tagen. Bas fal ich lange rede fagen? Duch quam der erzebischof Bu rige uf der brudere hof Durch des cristentumes heil,

70 Bnd burgere ein michel teil Burben in ben rat genomen. Do fie zusamne waren komen, Sie baten vnsen heren got, Das er durch sinen grosen tot2)

75 Die fameiten beterte

Und fie den wec lerte,
[B. 54<sup>b</sup>] Den myndowe hatte bestan,
Der was daruor ein cristen man Bie turken tagen worden;

80 Er hatte der heiden orden Mach gotes lobe ein teil verzigen. Nu lase wir die rede ligen. Des selben hatten sie gedacht, Das die sameiten wurden bracht

85 Mit rate zu der eristenheit. Es was in \*) dennoch umbereit, \*) Doch wart zu den stunden Durch besserunge vunden, Man solde in einen vride geben

90 Bnd gutliches leben Mit in halden zwei iar: So wurde man an in gewar, Bie zu den criften were ir mut. Der rat sie alle duchte gut.

95 Do sie hatten das volant, Rach den boten wart gefant; Die sache lies man sie verstan, Wie man den vride wolde han. Des wurden sie von herzen vro.

4600 Sie machten einen vride do, Der folde sten zwei iar Mit den sameiten, das ist war. Der vride wart bestetiget wol, Als man von rechte vride sol.

5 Die da mit dem bischoue waren tomm, Als ir hieuor hat vernomen, Die karten mit im von dan. Da was uil manich man,

1) Der meifter zu dem boten fprach. 2) grofen fehlt. 3) Ber mas en dennoch unbreit.

barnach wurden aus Sameitenland Boten nach Riga gefandt, die um Frieden baten und Ginftellung ber Feindseligkeiten gelobten. Diefe ließ ber Meifter warten, bis er in schneller Gile bie Bruder befendet hatte und mit ihrem Rathe bas Gewerbe ber Sameiten beenden konnte. Das schien auch ben Boten gut und fie wurden als Gafte wohl gepflegt, wie es bei Sendboten geziemlich. Der Meifter versammelte nun' burch reitende Boten in Riga die Commenthure, welche fich bereitwillig einstellten; auch fand fich ber Erzbischof von Riga auf ber Bruber Bofe ein um bes Christenthums willen und ein großer Theil Burger ward auch in den Rath gezogen. Bufammen gekommen, baten fie Gott den herrn, daß er durch seinen großen Tod die Sameiten bekehren und auf ben Beg leiten wolle, ben Dynbowe eingeschlagen, ber bor furzem Chrift geworden war und bas Beibenthum ju Gottes Ehre aufgegeben hatte, wovon wir aber nicht weiter reben wollen. . Eben fo wünschten fie nun, die Sameiten burch Belehrung gum Chriftenthume zu bringen; bagu war jeboch noch nichts vorbereitet und man tam jest burch beffern Rath überein, ihnen einen Frieden zu geben und zwei Jahre mit ihnen in Gute zu leben, um zu feben, wie fle gegen die Chriften gefinnt waren. Diefer Rathschlag schien allen gut uud man ließ bemnach bie Boten kommen, welchen man ju verftehen gab, wie man Frieden haben wolle. Darüber wurden fie von Bergen froh und man machte einen Frieden auf zwei Jahre mit ben Sameiten; ber Friede ward beftätigt, wie es rechtlich sein muß. Die mit bem Bischofe getommen, von benen ihr juvor vernommen, jogen wieder mit ihm von bannen und gar mancher Mann war bes

<sup>1\*)</sup> nach Br.; bei 23gm. im.

[B. 55\*] Der des vrides was uil vro.
10 In ir stat sie giengen do.
Den beiden den stunt ouch ir mut,
Als noch vremden luten tut,
Wider hin zu lande.
Sie taten ire bande

15 Dem meistere vnd waren vro.!)
Des landes site stet also:
Wer dem anderen tut die hant,
Wer er uber das dritte lant,
Der hette getruwelichen bride

20 Bie dem balfe und der wide.2) Do dis alles was ergan; Sie ichieden3) von der rige fan And karten kein sameiten wider. Do sie zu lande quamen sider4),

25 Do saiten fie iren tonigen so, Das sie der meister bette vro Gemachet wol mit steteteit, Das was den tonigen nicht leit. Die zwei iar, als ich uch wil sagen 5),

30 Endorfte nie tein mensche clagen, Das im von den heiden bicht Geschee ban teiner geschicht, Dan balles lieb und alles gut. Der vribe der stunt wol behut; b

35 Man giene die zwei iar bnn reit 10) Su sameiten ane leit,

Duch dorfte man die fameiten Riergen geleiten In der gotes rittere lant;

40 Ban es was also gewant, [B. 55b] Das sie ane sorgen Den abent vnd den morgen Mochten wandern offenbar In kousvnge die zwei iar.

45 Do die zit do was vergan, Die sameiten huben an 11) Das urlouge an wider, als e; Sie taten manchem vil we Sint, als ich uch sagen sol.

50 Sochuarte waren fie vil vol; Sie hatten rischer manne vil, Alfus sie griffen zu deme spil.12) Die kunige von sameiten Die liesen in bereiten

55 Gin getrenke, das was gros. Dar zu quam mancher ir genos. Sie trunken vnd waren vro. Fr edelste sprach also Bu den konigen uberal:

60 "Ich vreuwe mich zu difer zal; Jo febe ich rischer belde vil, 12) Durch die ich sunderlichen wil Breuwen mich, die wile ich leben. 14, Ir sameiten, ir sullet streben

1) Dem meister vnd waren vro. 2) vnde der wibe. 3) schiben. 4) Do si zu lande quompin sider. 5) als ich ouch wil sageu. 6) hepnden. 7) geschege. 8) den. 9) Der vrede stant wol bebut. 10) Do gient do zwey iar vnd reit. 11) Dy sameiten huben san. 12) Alzuet zi griffen zu dem spil. 13) Jo se ich 2c. 14) lebe.

Friedens sehr froh. Auch die Seiden sehnten sich, wie's bei Fremdlingen zu sein pflegt, in ihr Land zurud; sie gaben dem Meister den Handschlag und beruhigten sich dabei. Ihre Landessitte ist also, daß wer dem Andern den Handschlag giebt, ware er auch um drei Länder entfernt, treulich Frieden halt bei Todesstrafe. Darauf kehrten sie von Riga sogleich gen Sameiten zurud, und in ihrem Lande wieder angekommen, eröffneten sie ihren Königen, daß sie der Meister mit einem festen Frieden erfreuet hätte: was den Königen ganz genehm war.

# 48. Unglücklicher Rampf des Ordensheeres gegen die Samapten bei Schoden, B. 4629—4879.

In diesen zwei Jahren hatte kein Mensch zu klagen, daß ihm von den heiden je etwas anderes, als alles Liebe und Gute geschehen wäre; der Friede wurde wohl gehalten und man ging und ritt in diesen zwei Jahren in Sameiten ohne Begleitung. Auch hatten die Sameiten in der Gottes Ritter Land nirgends Geleit nöthig; denn es war alles so angeordnet, daß sie ohne Besorgniß, Abends und Morgens (zu jeder Tageszeit), die zwei Jahre lang öffentlich wandern dursten, des handels wegen. Als aber die Zeit vergangen war, begannen die Sameiten den Arieg wieder so wie früher, und thaten Manchem seitdem sehr wehe, wie ich euch erzählen muß: denn sie waren gar hossährtig und hatten viel tapfre Männer, daher griffen sie zu dem (Ariegs-) Spiele. Die Könige von Sameiten ließen ein großes Trinkgelag anrichten, wozu ihre Genossen zahlreich sich einfanden. Da tranken sie und waren froh und ihr Angesehenster sprach zu den Königen allen: "Ich erfreue mich dieser (ansehnlichen) Zahl: denn ich sehe der tapfern helden viele, an denen ich mich sonderlich erfreuen will, so lange ich lebe. Nun müßt ihr Sameiten nach Ehre und Versolgung der Christen Nacht und Tag euch bestreben; denn ihr habt

65 Wmme ere vnde beiac Bf die cristen nacht vnd tac. Ir hat lange genuc gelegen; Brlouges sullet ir mer pflegen Bnd sullet mit mannes hant

70 Den eristen wusten ire lant."
Der rede die kunige wurden vro 1)
Und sie gelobeten do
[B.56a] In demegetrenke, sie wolden varn;
Ir gode sulden sie bewarn.2)

75 Do die wirthschaft was ergan, Sie bereiten sich san We mit drin tusent mannen. Sus karten sie von dannen Zu den kuren in ir lant.

80 Fr blutefirl ber warf zu hant Sin los nach ir alben fite; Bu hant er blutete alles mite. Gin qued, als er wol wifte. Er sprach in sneller vrifte:

85 ,, Ir sameiten, siet gemeit;
Ir sebet lieb vnde leit 4)
Af diser selben bereuart, 5)
Doch sult ir wesen so bewart,
Das ir behaldet die obern hant. 6)

90 Fr muset nu zu turlant Striten mit den cristen. Dar vmme solt ir nicht vristen. Fr sult?) geloben das dritte teil Den goten, so geschiet uch heil.

95 Werden uch die gote gut,

So werdet ir vil wol behut. Die gote die fint wol wert, s) Das man brunien vnd pfert Bnd ouch rijde man da mite 4700 Burnen o) nach vnfer fite."
Die sameiten sprachen do:
,, Des rates sie wir alle vro.
38, das wir zu diser zit Mit den cristen den strit

5 [B. 566] Behalden und die walstat Und die brudere machen mat, 10) So wolle wir vil werde Brunien und 11) pferde Unsern goten brinnen. 12)

10 Ru rite wir von hinnen Wnd versuchen vnser heil. Die kuren, die da sint so geil, Die wolle wir vnverborgen Brengen zu den sorgen. 13)

15 Fr wib vnd ir finder, Fr pferde vnd ir rinder, Megete vnd ir fnechte, Die tomen vns gar rechte. Wir wollen teilen iren gewin, 14)

20 Den sie haben onder in Dise iar behalden, Den iungen ond den alden, Die in diser reise varn. Der bruder sal man nicht sparn

25 And der dutschen 15) allen, Ba wir sie beuallen. 16)

1) kunnige woren vro. 2) Ir gote sollen sp bewarn. 3) Zu ber blutete alles mete. 4) Ir secht lip und lept. 5) Of dirre selben heruart. 6) dy obirbant. 7) Solit. 8) Dy gote sint 2c. 9) burnern. 10) Und bruder machin mat. 11) unde. 12) Busirn goten bringen. 13) brengen yu den surgen. 14) Bir wollen teilin erin gewinn. 15) duzen. 16) sin bevallin.

nun lange genug gelegen und mußt nun bes Rrieges mehr pflegen und ben Chriften mit mannlicher Sand ihr Land vermuften." Diefer Rebe wurden die Ronige froh und gelobeten bei biefem Belage eine Beerfahrt, iu ber ihre Botter fie bewahren mochten. Als die Bewirthung vorüber war, rufteten fle fich fogleich mit drei taufend Mann aus und zogen fo von bannen in der Kuren Land. Ihr Opferpriefter warf fein Loos fogleich nach ihrer alten Sitte und ichlachtete bor Allen ein Stud Bieh mit Berftanbe; nach turger Frift sprach er: "Ihr Sameiten, seib frohen Muthes: benn ihr werbet auf biefer Beerfahrt- zwar Gutes und Uebeles erfahren, aber ihr follt boch fo geschutt werben, daß ihr die Oberhand behaltet. In Rurland mußt ihr nun mit den Chriften tampfen, barum burft ibr nicht gogern. Den Göttern habt ibr ben britten Theil (bee Raubes) ju geloben, bann wiberfahrt euch Beil. Sind bie Botter euch gunftig, fo werbet ihr behutet fein; fie find's wohl werth, bag man (ihnen) nach unfrer Sitte Ruftungen, Pferde und tapfre Manner im Brandopfer barbringe." Die Sameiten entgegneten brauf: "Des Rathes find wir alle frob. Behalten wir biegmal mit ben Chriften ben Rampf und die Wahlftatt und machen bie Bruber matt, fo wollen wir werthvolle Ruftungen und Pferbe unfern Gottern verbrennen. Nun reiten wir von hinnen und verfuchen unser Beil. Die Auren, die fo übermuthig find, wollen wir in Sorgen bringen. Ihre Weiber und Kinder, ihre Pferde und Rinder, ihre Magde und Anechte, die kommen uns gang recht: wir wollen ihren Gewinn, ben fie in biefen Jahren gemacht haben, allen benen vertheilen, die biefen Bug mitmachen. Richt schonen foll man auch ber Bruber und ber Deutschen alle, wenn wir fie überfallen. Run reiten wir : benn es ift

L

Ru rite wir, man es ift zit."1) Bu hant das her zu beider fit Brach uf vnde zogete vort.

30 Die wile hatten gehort Die brudere zu kurlant, — Gotes rittere fint sie genant, — Das die sameiten wolden komen Wenic durch ir aller vrowen.

35 Sie fanten boten brate Mit einem snellen rate [B. 57ª] Bur mimele vnd taten tunt Brudern vnd dutschen zu der stunt, ! Das sie rische quemen

40 And kuren zu in nemen.

Do der bote zur mimele quam, 2)
Die botschaft, als es wol gezam,
Saite er den bruderen offenbar:
Des was vro der iungen schar,

45 Die da zur mimele waren. Die dutschen nicht verbaren, Sie enwolden reisen mite; Die turen ouch nach ir site. Waren der reise vro.4)

50 Sie bereiten sich do Bf die vart mit vlisen. Man sach da helme glisen; 5) Ir brunien waren silber var. Sie hatten eine stolke schar.

55 Dar mite riten sie uf die uart. Der wec wart von in nicht gespart. Sie hatten guten willen, Das sie wolden stillen Die heiden, die da quamen.

60 Bnderdes vernamen
Die brudere von goldingen do
Mere, der sie wurden vro,
Das von der mimele queme
In helse vnde neme

65 Den wec tein goldingen.

" Nu mac vne gelingen, —
Sprachen die brudere iunge. — ?)

Onse berge vnd vnse zunge e)

[B. 576] Sal gote gerne sagen danc; ?)

70 Bnfer forge wirdet franc. 10)
Wir wollen fegen vns zu wer
Wider ber fameiten ber."
Die von der mimele quamen do. 11)
Zu goldingen rechte vro

75 Bruder bernhart von haren, Als ein degen zwaren, Rische hub sich uf die vart Mit sinen bruderen vngespart Bon goldingen und der mimele.12)

80 Sie baten got von himele, 13) Das er geleite in wolde geben Bnd das ewicliche leben. 14) Die kuren vuren uaste mite: Wer nicht enhatte, das er rite,

85 Der lief zu vuse alles nach. Nach den sameiten was in gach.

1) Ru rite wer wen iz ist sit. 2) Do der bate zu der momil quam. 3) Dy kuyrn ouch noch ir site. 4) Baren der reisen alzo vro. 5) do helme glizen. 6) Dy heiden by do quomyn. 7) brubere iungen. 8) zungen. 9) Sollin gerne gote sagen dank. 10) Bus surge wirt kranc. 11) quomyn do. 12) mymille. 13) hymille. 14) Bude das ewege lebin.

Beit." Ungefaumt brach bas Geer in breiter Ausbehnung \*) auf und jog fort. -Derweil hatten bie Bruber in Rurland, bie man Gottes Ritter nennt, gebort, bag bie Sameiten ju ihrem Schaben herankommen wollten. Da fandten fie, fcnell entschloffen, ohne Bergug Boten nach Memel und thaten ben Brubern und Deutschen fund, bag fie rafch (gu Gulfe) kamen und von ben Ruren mit fich nahmen. Alle ber Bote, in Memel angekommen, die Botichaft, wie fiche giemte, ausrichtete bei ben Brubern, ward bafelbft bie junge Mannschaft beffen frob. Die Deutschen blieben nicht nachstehn, daß fie mit= zogen, und auch ble Kuren waren nach ihrer Art bes Zuges froh; fie rufteten fich mit Fleiß zur Fahrt. Da fah man Gelme glanzen; ihre Ruftung war filberfarb und fie machten eine ftattliche Schaar. So begaben fie fich auf die Fahrt und beeilten ihren Beg, benn fie hatten ben beften Billen, bie heranrudenden Beiben gur Rube gu bringen. Unterbeß erhielten bie Bruber in Golbingen, zu ihrer Freude, bie Runde, baß ihnen von Memel Gulfe fame und ben Weg gen Goldingen nahme. "Run mag's und gelingen, fagten fich bie jungen Bruber; Berg und Bunge foll Gott freudig banten. Unfre Sorge flirbt und wir wollen uns gegen ber Sameiten Geer gur Behre fegen." Die von Memel famen frohen Muthes nach Golbingen und Bruder Bernhart bon Baren erhob fich, als ein Gelb fürwahr, raich jur Fahrt mit feinen Brubern von Golbingen und Memel ungefaumt. Sie baten Gott um fein Geleite und bas ewige Leben. Die Ruren gogen mader mit, und wer nicht reiten konnte, lief gu Fuge nach; benn ben Sameiten fturmten fle mit Gile entgegen. -

<sup>\*)</sup> Statt "zu beider fit" ift vielleicht zu lefen "zu breider fit." —

Do die sameiten hatten gehert Der turen lant und ouch verzert Alles, das sie vunden,

90 Da quamen sie zu den stunden In eine gegenote gut.1) Bil stolt was ir aller mut, Das sie rovbes hatten genuc. Bruder bernhart der was cluc

95 Bnd zogete den heiden alles nach Mit sinem here; im was gach Bf die heiden an der zit. Er sprach: ", brudere, hie lit?) Der heiden her nahen bie.

4800 Ber nu mit vns tomen fie,
[B. 584] Der bente angot, wan es ift zit; Sie hebit fich ein ftarter ftrit.
Bir wollen hie vnfer leben Bor die geuangen geben,

5 Die diser sameiten hant Denket vuren in ir lant. Ir bruder vnd ir dutschen al, 3) Wwer ieglicher sal 4)

Got von himele rufen an 10 Bnde striten als ein man." Das selbe sprach er alzuhant Den turen zu: ", nu sit gemant Bnd stritet als begene.

Ir wisset die gelegene 15 Allenthalben rechte wol. Ein wenic mer ich biten sol, Das ir mit truwen firiten Mu zu disen ziten Bider die heiden, die gerant 20 Sint mit macht in uwer lant Bnd uch gar beroubet han.

Ift, das ir fie riten lan ) Sinnen nu genoffen, Sie en fint fo nicht verdroffen, ?)

25 Sie entomen aber wider Bnde legen darnider Bwer lant vnn uwer gut. Nu weret uch, helde wol gemut. Wir wollen sunder wider wort

30 Striten uf des ueldes ort, Das da schoten ist genant. Bindet die helme uf zu hant's) [B. 586] Bnd bereitet uch zu der wer. Bor vns lieget hie das her."

35 Die brudere und die dutschen al Bnd die kuren an ir zal Bereiten sich zu strite mite, Baste nach des landes site. Do sie bereitet waren, 10)

40 Bruder bernhart von haren Nam die banier in die hant.") Su hant wurden an gerant Die heiden von den cristen, Man wolde nicht mehr vristen.

45 Do faste fich der heiden ber Bil uafte an die wider wer. Da bub fich an beider fit Gin vil engevuger ftrit.

1) Yn eine gegonete gut. 2) Bon "Er sprach" fehlen 4 Zeilen bis "hie hebit." 3) fehlt das erste ir. 4) Euwer ihlicher sal. 5) beroubit hant. 6) lant. 7) nicht so verdrossen. 8) Bindit hy helme of zu hant. 9) Bor leit hir das her. 10) Do di bereit waren. 11) Ram dy bantr an dy bant.

Nachbem nun die Sameiten ber Auren Land verheert und Alles, was fie fanden, vernichtet hatten, tamen fie bamals in eine gute Gegend und begten ftolgen Duth, ba fie bes Raubes genug hatten. Aber Bruber Bernhart mar flug und jog ben Beiben nach mit feinem Beere : benn er hatte Grimm gegen fie und rebete ju feinen Brubern fo: "Bruber, bier in ber Rabe liegt ber Beiben Beer. Wer nun mit uns gefommen, bente an Gott: benn nun ifte Beit und es bebt fich hier ein ftarter Rampf an. Wir aber wollen unfer Leben für bie Gefangenen geben, welche bie Sameiten in ihr Rand au führen gebenken. Ihr Bruber und ihr Deutschen alle, jeder von euch rufe Gott im himmel an und ftreite mannlich." Eben fo fprach er ju ben Kuren : "Seib erinnert und fampfet als Gelben. Ihr kennet allenthalben bie Belegenheit recht wohl, nun habe ich euch nur zu bitten, daß ihr jest getreulich (ftanbhaft) tampfen wollet gegen bie Geiben, bie mit Macht in euer Land gedrungen find und euch gang beraubet haben. Laffet ihr fie im Genuffe (thres Raubes) jest von hinnen ziehn, fo kommen fie bald wieber fie find ohnehin nicht verdroffen — und zerftoren euer Land und eure Güter. So wehret euch benn , muthige Gelben. Unfer Kampf geschehe auf dem Felbe bei Schoten. Binbet eure Belme auf und ruftet euch jur Wehr: bor uns ift ber Feinbe Geer." Die Brüber, die Deutschen alle und die Ruren in ihrer Zahl rüsteten sich nun nach Landes= fitte jum Streite, und als fie bereit waren, nahm Bruber Bernhart von Saren bas Banner in die Sand und fogleich wurden die Beiben von ben Chriften angerannt, weil biefe nicht langer warten wollten. Da feste fich ber Beiben Beer gar ftart gur Gegenwehr und auf beiben Seiten begann ein gewaltiger Rampf: ba fab man Ruren

Da fach man kuren vliben 1)
50 Bnd von dem ftrite ziben 2)
Alenzeln also lange,
Das in groseme twange
Die brudere bliben stan.
Die dutschen enwolden ouch nicht lan, 3)

55 Sie entreten in die not Bie die brudere in den tot. Die getruwen furen Bolden ouch da duren Bnd dulden vngemach.

60 Die fper man da vliegen sach. Bruder bernhart vnn die bruder fin, Die turen vnd die pilgerin Die hiwen vnde uachten; Bil manchen man fie brachten

65 [B. 59a] Der heidenschaft in vngemach. Das rote blut man dringen sach Durch die brunien in den sant. Do wurden mit werender hant Dri brudere vnd drisic geschlagen

70 Bnd dutschen ein teil, das ich clagen, Bf derselben walftat. Die cristen wurden strites mat. Die sameiten teilten do Pferde und waren vollen vro 4)

75 Bnd faiten iren goten banc, Das an beme ftrite in gelanc. Dar nach fie karten brate, Mit einem gemeinen rate, Mit dem roube in ir lant.

80 Sie spracen alle san zu hant Bmme ein ander hereuart, Bie die wurde vngespart Bider uf die cristenheit. Bu reisene was in nicht leit;

Sie hatten wol genossen, Das machte sie vnverdrossen. Sie reiten aber zu ein her. beie wolden kurtant noch mehr Bertilien, dan sie hatten uor.

90 Fr herge stunt uil ho enpor, Das sie der reinen cristenheit So dicke taten hergeleit. Doch e ir her bereitet wart, ) Die brudere hetten nicht gespart.

95 Sie besatten wol die wege Mit wartluten in steter pslege. [B. 596] Der eine vernam die mere, Bie es in dem lande were Und waren sie tarten iren sin.?) 4900 Zu hant er quam geriten hin, Die teine rue er nie genam, Bis er zu goldingen quam.

Bis er zu goldingen quam.
Die warheit fait er in funder wan.8)
Da was vil manch betrubet man 9)

1) vilgen. 2) zigen. 3) Dy duten wolden zc. (anch nachber immer duten). 4) vnd wapen vollen vro. 5) fy ritten zc. 6) Doch ir ber bereitet wart. 7) Bun wor sy farten eren syn. 8) in fehlt. 9) Daz was uil manich zc.

flieben und aus dem Rampfe einzeln ziehen, bis die Brüder in großem Gedränge stehn blieben. Die Deutschen ließen nicht nach und drängten sich mit den Brüdern in die Gefahr, in den Tod, und die getreuen Ruren dauerten aus und dulbeten viel Ungemach. Da sah man Speere fliegen, und Bruder Bernhart mit seinen Brüdern, die Ruren und die Pilgrime, die hieben und fochten um sich und brachten gar manchen Mann aus der heidenschaft in Gefahr. Das rothe Blut sah man durch die Rüstungen dringen in den Sand: da wurden drei und dreißig Brüder mit wehrender hand erschlagen und ein Theil der Deutschen, was ich beklagen muß, und auf der Wahlstatt wurden die Christen Kampses müde. Die Sameiten aber theilten dort (die erkämpsten) Pferde und Wassen 3) ganz froh und dankten ihren Göttern, daß der Kamps ihnen gelang. Drauf kehrten sie ungesäumt, nach gemeinschaftlichem Nathe, mit der Beute in ihr Land heim.

# 49. Die Samapten weichen bei Wartdach (Wartajen) der großen Streitmacht des Ordensmeisters aus; ihr Raub: jug nach Kurland, V. 4880—4929.

Alfogleich sprachen sie wieder von einer Geerfahrt, die sie ungezögert gegen die Christen unternehmen wollten: benn in den Kampf zu ziehn, siel ihnen nicht schwer, da sie solchen Bortheil gehabt: das machte sie unverdrossen. Sie rüsteten sich abers mals zu einem heere und wollten Kurland noch mehr verheeren, als sie vorher gethan. Ihr herz hob sich gar hoch, daß sie den Christen so vielfältiges herzleid angethan. Doch ehe ihr heer gerüstet war, hatten die Brüder nicht Mühe gespart und besetzen die Wege wohl mit Wachtleuten, die der Acht stets psiegten. Einer derselben bekam Nachsricht, wie es im Lande stand und wozu sie sich entschlossen hatten: da ritt er ohne Rast nach Goldingen und verkündete den wahren Stand der Dinge ohne Bedenken, worüber so Mancher betrübt ward wegen des nicht verwundenen Schadens, mit dem sie noch

<sup>&</sup>quot;) nach ber Lesart des C. P.

- 5 Bm den vnuerclageten schaden, Damit sie waren noch verladen, Der in so nuwelich was geschen, Bnd das sie horten verieben,1) Die heiden quemen dar mit her
- 10 Bnd das fie hetten kein der wer2)
  Sumelichen engetruwen man.
  Es wart in dide schin getan:
  So man die brudere danider fluc, 3)
  Das er fin houbt von dannen truc.4)
- 15 Die getrumen bestunden in der not Bnd bliben bie den bruderen tot. Duch habet ir dide wol vernomen, Das von den striten fint abe tomen 5) Manch vromer helt zu rechter not.

20 Die veigen musen ligen tot, Das ouch zu kurlant geschach, Do man die zagen vliben sach. Die konen wurden uber laden; ) Des musten sie in dem blute baden.

25 Sumelichem was is so gewant, Das er quam abe mit werender hant Erlich zu hus vnd da bie blos. Dar vmme was ir macht nicht gros. [B. 60°] Das was in leit vnd vngemach.

30 Bu hant ber tommentur fprach: "Brudere, nu habet uch?) wol. Es geschiet, bas geschehn sol. Unser sorgen wirt gut rat; An gotes gebot is alles stat."

35 Bil schiere ein bote wart gesant
Zu rige. do er den meister vant,
Do warb er sine botschaft san.
Do der meister hette verstan,
Das man kurlant wolde hern,

40 Er sprach: "wir suln vns aber wern." Da wurden boten us gesant Noch liuen, letten vnn tein eistlant. Den bruderen vnd des huses man Wart es alles kunt getan.

45 Sie wolden willeclichen varn Mit mancher wunneclichen scharn. Der bischoue lute waren ouch gereit Bil snelle, do in wart geseit. Jeder unget sin schar us las.

50 Bu rige die samenunge was. Do enwart lenger nicht gespart; Der meister hub sich uf die uart. Mit den, die er da mochte haben. Da sach man rennen!") vnd draben;

55 Die kein rue niemant ennam, Bis man bie goldingen quam. Da leiten sie sich uf das gras. Was brudere uf der burge was, Die wurden algemeine vro.

60 Man entpfienc die werden gefte do.

1) Bnn das su borten da vor ihen. 2) Bnde des hetten sy kein der wer. 3) slug. 4) trug. 5) feblt den. 6) Dy kuvren worden obir laden. 7) ouch skatt uch (ebenso im folgenden). 8) eg allis stat. 9) wart statt vart. 10) rynnen skatt rennen.

belastet waren, der sie so neuerdings betroffen hatte, und daß sie nun erzählen hörten, die heiden kämen mit einem heer, und daß sie zur Vertheidigung auch manchen ungetreuen Mann bei sich hätten. Gar oft hatten sie's ersahren, daß wenn man die Brüder darnieder schlug (überwand), er (ber ungetreue Mann) sein haupt (Leben) in Sicherheit brachte. Die Getreuen aber hielten Stand in der Gesahr und gingen mit den Brüdern in den Tod; auch habt ihr oft wohl vernommen, daß manch tapfrer held aus dem Kampse nach großer Gesahr (glüdlich) gekommen, die aber dem Schicksal verfallen, den Tod leiden müssen. So geschah's nun auch in Kurland, da man die Verzagten sliehen sah, die Kühnen aber wurden überlastet, daß sie's im Blute ausbaden mußten; für Manchen nur machte sich's also, daß er mit wehrender Hand ehrlich nach haus kam zund geblößet: denn ihre Macht war nicht groß. Das war ihnen leid und gab Ungemach.

# Die Ordensbrüder ziehen den Samapten entgegen, B. 4930-4960

Da sprach ber Commenthur: "Brüber, haltet euch brav; bas Geschick muß erfüllt werben, unserer Sorge wird guter Arost werben, auf Gottes Schickung kommt alles an." Schnell ward ein Bote nach Riga gesandt, der seine Botschaft an den Meister brachte, worauf dieser, als er Kurlands beabsichtigte Verheerung vernommen, sich zur Gegenwehr entschloß und Boten aussandte zu den Liven und Letten und gen Chstland, wo den Brüdern und des Hauses Bemannung alles kund gethan wurde. Bereitwillig wollten sie heranziehn mit mancher schönen Schaar. Auch die Mannen der Bischöfe waren schnell bereit, als ihnen die Ansage ward. Zeder Vogt suchte seine Schaar aus und zu Alga versammelte sich Alles. Da zögerte man nicht weiter: der Meister erhob sich zur Fahrt mit denen, die er haben konnte. Da rannte und trabte man ohne Rast die Goldingen und gönnte sich dort erst Ruhe, sich ins Gras lagernd. Die Brüder auf der Burg aber wurden erfreuet und empfingen die werthen Gäste.

1

ı

ı

[B. 60b] Der kummentur hatte nicht gezspart; Die stiege waren wol bewart, Wa sie giengen in das lant. Bil schiere ein bote quam gerant;

65 Der sprach also: ", die heiden quomen. Das han ich vorwar vernomen. Sie wollen zur mimele in das lant." Do vuren tegen in zu hant, Die mit dem meistere waren komen;

70 Ouch wurden turen mite genomen. Da waren semegallen 1) mite, Die westen wol der lande site. Do wart geordent wol ir her Kein der heidenschaft zu wer.2)

75 Dem die warte beuolen was, Sine besten lute er zu sich las, Bnd den die wege ouch 3) waren kunt. Sie riten manchen bosen grunt Durch; sie liden vngemach.

80 Ir ber das zogete alles nach. Doch vunden sie ein vil schones velt, Da fluc man uf vil manich gezelt.) Bie einer wunneclichen bach. Sie hetten b da die nacht gemach.

85 Des morgens vru wart in bekant; Ir wartlute quam ein teil gerant Bnd brachten sulche mere wider: (\*) Man herte uf vnde nider In dem lande mit groser macht; 90 Die lettowen hetten heres bracht, Das die cristen keine wer Hatten kein der heiden her. [B. 61a] Do der meister das vernam, Sine brudere vnd wer mit im guam,

95 Die nam er alle in den rat:
"Ir horet wol, wie is vns hie stat —
Sprach der meister tugende uol —
Ir habet alle das?) vernomen wol,
Wie is vm die cristen hie stat,

5000 Die grosen schaden genomen bat.") Ru pruuet, was das beste sie. Die heiden sint vos nahen bie; Bolle wir nu die bestan,

So en sol sich sumen nu°) kein man. Ir sult mir sagen uwern sin."
Do sprach ein helt was vnder in:
"Neister, ir habet hir 10) manchen man;
Bollen sie in der not bie uch 11) stan."
Binnen des, das das geschach,

10 Die lesten wartlute man fac, 12)
Stolbe belde usirlesen,
Die bie dem here waren gewesen.
Den cristen wart do kunt getan,
Wie die heiden einen plan

15 Mit irme here verbedeten gar. Duch was man wurden gewar Mancher brunien wunneclich; Ir helme waren von golde rich, Es luchte alfam ein 13) spigel glas;

1) samigallen statt semegallen (ebenso im folgenden). 2) ir wer statt zu wer. 3) ou d febst. 4) Do sing man of nil manik zelt. 5) hatten statt hetten. 6) mer wedir. 7) daz alle statt alle das. 8) genomon hat. 9) nu fehst. 10) hy st. hir. 11) ondy st. nch. 12) Dy letten wartlente man sach. 13) ein fehst.

#### Der Ordensmeister zieht weiter bis zur Burg Wartdach, V. 4961 — 5043.

Der Commenthur hatte es nicht an Borforge fehlen laffen; die Stege waren wohl besichert, wo sie ins Land führten. Da kam eilig ein Bote herbeigerannt, der Nachricht brachte, bag bie Beiben berankamen und bei Memel ins Land wollten. Sogleich jogen gegen fie biejenigen, welche mit bem Meifter getommen waren; auch murben Ruren mitgenommen, nebft Semgallen, die bes Landes Urt wohl fannten, und ihr Beer warb wohl geordnet gegen die Beibenschaft. Dem die Bormacht befohlen mar, ber suchte feine beften Leute aus, und Die auch die Wege fannten; Die burchritten manchen bofen Grund und litten Ungemach. Ihr heer aber zog nach. Endlich fanden fie ein schönes Feld, wo man die Gezelte aufschlug an einem schönen Bache und die Nacht in Ruhe zubrachte. Des Morgens früh kam ein Theil der Wachtleute gerannt und brachte die Nachricht, bağ man im Lande mit großer Macht, nach allen Seiten hin, heere und bag bie Litthauer ein folch Geer jufammengebracht hatten, daß die Chriften fich bagegen nicht wehren konnten. Darnach berieth fich ber Meifter mit feinen Brubern und benen, die mit ihm gekommen waren. "Ihr horet wohl, wie's hier fieht mit uns und um die Sache ber Chriften, welche fo großen Schaben erlitten; prufet nun, was bas begte fei (bas wir thun konnen). Die Beiben find nabe bei une; wollen wir ben Rampf mit ihnen befteben, fo gogre feiner. Darauf fagt mir eure Meinung." Da erklarte ein Gelb aus ihrer Mitte, bag alle in ber Noth beim Meifter verharren wollten. Unterbeg famen Die letten Bachtleute, auserlefene ftolge Gelben, und verkundeten ben Chriften, wie bie Geiben mit ihrem Beere eine gange Cbene bededten. Auch ward man bei ihnen manche gar icone Ruftung gewahr worben; ihre Belme maren reich von Golb und glangten wie ein Spiegelglas; all ihr

- 20 Bas gesmibes an in was, Das schein alles silber uar. Sie wurden mancher rotte gewar, Die herten und branten; Bas sie der lute beranten,
- 25 [B.61] Die wurden geuangen und gestagen. Alfus horte man die wartlute sagen. Do der meister das vernam, Mit der brudere rate er quam Kein einer burc, die hies warchdach.
- 30 Sin her reit schone vor vnn nach; Man sach sie ordenlichen varn — Er wolde den cristentum bewarn — An beiden siten wol bewart. Das her was ouch zu wer geschart.
- 35 Die von der burge wurden do Des heres vnd der brudere vro; Fr mut was getrostet gar, Do sie des meisteres wurden gewar. Bie das hus uf ein uelt
- 40 Die cristen flugen schone ir gezelt Bf ein wunnecliches gras.2) Bas brudere uf dem huse 3) was, Der quam ein teil mit ir schar. Der meister wart zu rate aldar,
- 45 Er wolde des morgens striten; Man folde nicht lenger biten, Ba man die heiden mochte ankomen, Es gienge an schaden oder an bromen.

Do ber rat irgangen was, 50 Ein teil man rischer lute us las Bnn machte zwu rotte, die waren gu; Bon der eine wart behut

Bon der eine wart behut Das her bis uf den anderen tac. Sin oberste hute an gote lac,

- 55 Der alle ding berichten sol. Er behute die cristen ouch da wol. [B. 62°] Die andere schar wart da gesant. Wie is om die heiden were gewant. Die ritten bin uil drate;
- 60 Es was des abends spate. Bil schiere wurden sie gewar Der lettowen eine gevuge schar. Sie waren gewesen 4) uf der bach, Da man der cristen spor besach;
- 65 Sie hetten die uil wol besehen.) Daran in leide was geschen, Von hergen was in ongemach. Ir einer zu dem anderen sprach: "Sie wollen rechen iren schaden
- 70 Bnd han den meister us geladen."
  Do sprach ein ander, der reit da bie:9
  ,, Ich wene, zu nieflande nieman sie
  Zu huse bliben. des han ich wan,
  Als ich mich an dem pfade verstan."—
- 75 "Bir suln vns nicht somen nu; Die nacht die ") get vns uaste gu",— Sprach ein lettowe, der was cluc: ")—

1) by hiz wartbach. 2) graz statt gras. 3) huze st. huse. 4) gewegen st. gewesen. 5) bezen st. besehen. 6) ander reit do by. 7) das zweite bie sehlt. 8) clug st. cluc.

Geschmeibe schien filberfarben. Manche Kotte zeige sich mit Verheeren und Vrennen; und jeden, auf den sie träsen, singen sie und schlügen ihn todt. So hörte man die Wachtleute erzählen; da begab sich der Meister, nach dem Rathe der Brüder, mit seinem Heere, das vor und nach ihm gar schön daher ritt, nach einer Burg Wartdach. In Ordnung ging der Zug und der Meister sicherte das Christenheer, das zu beiden Seiten wohl geschützt und auch zur Wehr geschaart war. Die auf der Burg wurden froh des Geeres und der Brüder und faßten neuen Muth, als sie des Meisters gewahr wurden. Auf einem Felde neben der Burg schlugen die Christen ihre Zelte auf einem schaar.

### Die Litthauer entziehen sich dem Angrisse durch die Flucht, V. 5044—5172.

Der Meister beschloß dort, am Morgen den Kampf zu beginnen und nicht länger zu warten mit dem Angriff auf die Heiden, sei's zu Schaden oder Bortheil. Als der Entschluß bekannt gemacht war, suchte man eine Schaar wacker Leute aus und machte aus ihnen zwei Rotten, von denen die eine des Heeres Hut dis an den andern Tag hielt. Der höchste Schutz stand aber bei Gott, welcher alle Dinge Ienkt und auch jest die Christen gut bewahrte. Die andere Schaar ward ausgesandt, zu erspähen, wie es bei den Heiden schaar Lettowen gewahr, welche am Bache gewesen waren und der Christen. Spur nachgesehen hatten, zu ihrem Verdruffe: denn nun äußerte einer gegen den and dern, daß sie (die Christen) für den erlittenen Schaden Rache nehmen wollten und dazu den Meister herbeigerusen hätten; ein Anderer, der daneben ritt, meinte, es möge wohl niemand in Livland zurückgeblieben sein, wie aus ihrer Spur zu ersehen sein, Wir dürfen nicht säunen, da die Nacht heranrückt, sprach ein verständiger Lettowe;

.To wene, wir baben geberet genuc.1)

Bas wir baben 2) bie geseben ,

80 Das fal man al dem here verieben."3) Gie manten ein 4) wenic bas ir pfert Die richte fein irme bere wert, Das fie nicht wurden angerant. 3ch sage uch, wie das was 5) gewant:

85 Bon den criften zu der ftunt Sie binderte ein vil tiefer grunt; Da waren fie wol uber tomen, Idoch hettes in die nacht genomen. [B. 62b] Zu iungest quamen sie uf ir spor.

90 Die lettowen drabeten uaste uor; So schiere fie quamen in das ber. Bas fol' ich sprechen da von mer. Die mere taten fie in befant. Bil ichiere boten wurden gefant

95 Bon irme konige uber al das ber 2nd taten das in stiller wer.7) Sie quamen zu famne an einen rat.5) Sene lettowen man fagen bat, Bas fie betten da vernomen,

5100 Die von der fla waren tomen. Die sprachen alle uil wol bedacht: "Ein ber ift von der dune bracht, Das hat ein uil breites pfat. Es tut vne lettowen allen mat.9)

5 hettet ir ir wege als wir gesehn, 10)

Ar bulfet vns der warbeit iebn.11) Bnfer gote mogen bne belfen mol, Den man vil wol getruwen fol; Gie konnen darzu pil wol promen, 12)

10 Das wir gesunt von hinnen tomen." 13) Do sie ir rede gehorten, Bil ichiere mit furgen worten Berichten sie is vnder in, Das sie kein lettowen vuren hin.

15 Mit iagene in vil we gefchach. Die nacht fie hatten ungemach, E dan fie quamen durch den hagen.14) Nicht lange darnach begundes tagen. 15) Bas an den beiden was geschen,

20 Das hatten die criften wol gefebn. [B. 63a] Gie bielden da bie uf einer bach, Alfo das man ir nicht ensach. Sie faben bas ber bin wec zogen. Ir herge wante 16), sin betrogen.

25 Gie (prachen : "ichiere tomen gerant 17) Die lettowen, da fie haben gebrant; Gie wollen das lant betriegen. Wolle wir nu nicht liegen, So muse wir nach in in den hagen,

30 Das wir die mere wider fagen, Mo die lettowen feren 18) bin And ob 19) zu lande fte ir fin. Das fulle wir alles wol befebn, 20)

1) Ich wen wer baben geberit gauf. 2) han st. haben. 3) an dem here ver ihen. 4) ein fehlt. 5) was sehlt. 6) sal st. sol. 7) ineller wer. 8) epn rat. 9) allis mat. 10) alz wer gezen. 11) Ir bolft unz der warheit gen. 12) Sp kummyn uil wol darzu vromyn. 13) von hynnun komyn. 14) Er dan sp quamyn 2c. 15) begonde iz tagen. 16) wanden st. wante. 17) kummt gerant. 18) kerten st. keren. 19) ab st. ob. 20) besen.

wir mochten nun wohl genug geheeret haben, und was wir hier gefeben, muß bem gangen Beere berichtet werben." Sie trieben nun ihre Bferbe an nach bem Beere gu, um nicht überfallen zu werben. Das ging nun, muß ich euch fagen, fo zu: Bon ben Chriften schied fie ein tiefer Grund, über den fie nun zwar hinweg gekommen wären, doch wär's fcon in die Nacht hinein gegangen; zulest kamen fie auf ihre Spur, und trabeten nun rafch vorwärts, bis fle zu ihrem Geere kamen, dem fle die Rachricht mittheilten. Darauf wurden gleich von ihrem Ronige Boten an bas gange Geer gefandt, welches fich in ber Stille ruftete und jur Berathung jufammen tam. Dan ließ nun jene Lettowen, Die bon ber Rund= schaft zurudgekehrt waren, angeben, was fie bemerkt ober vernommen, und diese melbeten mit Bedacht: "Bon ber Duna ift ein Beer gefommen, beffen Pfab gar breit ift und bas uns Lettowen alle bestegen fann. Sattet ihr, wie wir, feine Wege gesehen, ihr wurdet bie Wahrheit unfrer Rebe bestätigen. Mögen uns benn unfre Götter helfen, benen wir vertrauen muffen und die uns allein helfen fonnen, daß wir gefund bon binnen fommen." Ale biefe Rebe gebort mar, machten fie fchnell mit furgen Worten unter fich ab, bag fie nach Lettowen gurudtehren wollten. Durch ihre eigene Gile ichabeten fie fich felbst und die Nacht hindurch hatten sie's schwer, bis sie durch den Wald kamen. Bald barnach begann's zu tagen, und die Christen sahen nun wohl, was die Seiden vorhatten. Sie hielten an einem Bache, ohne felbst gesehen ju werden, und faben, wie bas beer hinwegiog, mahnend, es truge fie ihr Ginn, und sprechend : "Schnell fommen die Lettowen heran, nachdem fie alles mit Feuer verheert, und wollen fich aus bem Lande schleichen. Nun durfen wir nicht hier liegen, sondern muffen ihnen nach in ben Balb, bamit wir erfahren, wohin fie fich wenden, und ob ihr Ginn heim= warts ftebe. Das muffen wir erspähen und uns ber Bahrheit versichern." Bas foll So moge wir der wahrheit iehn."4)
35 Was fal uch mer da von gefaget?
Sie waren helde unverzaget;
Nicht lenger wart von in gespart:
Nach den lettowen uf die uart Huben sich die dutschen do.

40 In mas die warte beuoln fo: Sie ensolden nimmer wider komen, 2) E dan sie hetten wol vernomen, Was sie dem meistere solden sagen. Do sie quamen durch den hagen,

45 Sie fahen 3) wol die warheit, Das das her kein lettowen reit; Mie kein schar geleite sich nider, E dan sie quamen zu huse wider. Nicht lenger someten du

50 Der brudere wartlute, waren vro; Fr oberste under in us las, Wer allerbest geriten was, [B. 636] Den lies er kein der burge iagen, Er solde dem meistere also sagen:

55 Die lettowen weren bin wec, Sie suchten brucken noch den stec Und vlohen i rechte als die zagen; Man konde sie nimmer me abe iagen; Sie hetten den wec so verro uor,

60 Das fehes) man wol an irme spor; Sie nemen keine legir stat. Den boten er sus sagen bat. Der bote somete sich nicht mer; ) Gerichte kein det brudere her 65 hub er sich uf die uart. Der wec wart do nicht gespart. Do er den meister an gesach, Nach gruse er im der botschaft iach. Wie is om die heiden were gestalt.

70 Er sprach: "fie sint durch den walt. Ich wil uch die warheit sagen," Die lettowen kan kein her abe iagen." Do der meister hatte gehort

Des boten rebe bis uf das ort,?)
75 Mit snellem rate er des nicht lies; 9
Nach den bruderen san er hies
Knechte ilen durch das her.
Sie quamen schiere mit ir wer.
Do die brudere waren guomen,

80 Was der meister hatte vernomen Bon dem boten an der stunt, Das tet al den bruderen kunt. Er sprach: "nu gebet vos uwern rat. Sint vos got er") gesendet hat."

85 [B. 64"] Do fie hetten vernomen, Das die lettowen waren tomen '\*) So uerre us deme lande, Es enduchte fie teine schande, 11) Das man fie riten liese.

90 Sie spracen, das man hiese Das ber sich albereiten san; Man solde lasen sie verstan, Bon weme die botschaft were tomen.

1) ien. 2) kompu ft. komen. 3) sagen ft. sahen. 4) vlogyn ft. vlohen. 5) sach ft. sehe. 6) Der bote en sumette 2c. 7) ben ort ft. das ort. 8) das nicht lies. 9) her ft. et. 10) werin kompn. 11) keyn schande.

man euch mehr davon sagen? Die unverzagten Gelben folgten ungesaumt den Lettowen auf ihrem Zuge, weil ihnen die Wache so befohlen war, daß sie nicht wiederkommen sollten, ohne dem Meister sichere Kunde zu bringen. Als sie durch den Wald gekommen waren, sahen sie die Wahrheit, daß das Geer gen Lettowen ritt; keine Schaar desselben legte sich nieder, ehe sie nach Sause gekommen. Nun las der Oberste unter den Wartleuten der Brüder den bestberittenen aus und hieß ihn nach der Burg jagen, um dem Meister zu melden, daß die Lettowen weggezogen, ohne Brücken oder Stege zu suchen, und wie Zaghaste gestohen seien, daß man sie nimmer erjagen könnte; weit hinaus hätten sie einen Vorsprung, das sähe man an ihrer Spur, und Lagerstätten nähmen sie nicht. So sollte der Bote sagen; der säumete nun nicht, machte sich grades Weges auf zum Geer der Brüder und sörderte seinen Weg. Als er den Meister sah, richtete er nach dem Gruße seine Votschaft aus, wie es mit den Geiden stünde, daß sie sich durch den Wald weggemacht hätten und kein Geer die Lettowen mehr erreichen könne.

## Der Orbensmeister kehrt nach Riga zurück, B. 5173 — 5238.

Als ber Reister bes Boten Rebe soweit gehört hatte, ließ er die Sache nicht unbeachtet, und hieß gleich, in schnellem Entschluß, Knechte zu den Brüdern eilen (um fie zusammen zu berufen). Sie kamen schnell in ihrer Wehr herbei, und nun that ihnen allen der Meister, was er eben vom Boten vernommen, kund und verlangte ihren Rath, da ja Gottes Sendung auszuführen sei. Als sie vernommen, daß die Lettowen so weit aus dem Lande hinweggekommen, hielten sie es für keine Schande, sie ziehn zu lassen, und äußerten, man musse das heer sich gleich rüsten und diejenigen vernehmen lassen, von denen die Botschaft gekommen wäre, um dessen Rath zu erhalten: woran nicht übel gethan

"Banne!) sie die haben vernomen,
95 So sul wir suchen iren rat.
Borwar, es ist kein missetat."
Do die rede irgangen was,
Where in wunnecliches gras
Hes man die wisten alle komen;
5200 Die dutschen wurden mite genomen.
Do lies der meister sie verstan,
Wies vm die beiden were irgan.
Er sprach: "die lettowen sint bin wec;

Sie ensuchten bruden noch den fter,2)
5 And vloben ) fere durch den hagen; Man kunde fie nimmer abe iagen.
Das horte wir die wartlute iehn,4)
Die haben die marbeit wol gesehn.
Bas uwer wille sie daran,

10 Das lafet fnelle vne verstan."
Sie dankten dem meistere do;
Sie sprachen: "berre, wir fin vro,
Das uch got hat er gefant.
Saben vne die lettowen das lant

Berumet vor, so laset sie varn. Bir wollens in ber nach sparn, 5) [B.64b] Banne es vins bas geuallen mac. 6) Got gebe den heiden sinen flac." Die brudere gaben do den rat,

20 Man folde uf der felben ftat Bider tein der dune varn; Rurlant folden bewarn, Die man darinne liefe, Bnd wen der meister hiese, 25 Der solde da bliben. dis geschach. Das her algemeine uf brach. Der meister und die brudere sin, Das was ouch ein teil pilgerin, Bnd wer mit dar komen was

30 Sin her befunder er us las — Die ferten tein der rige zu. Dar quamen fie eines morgens bru; Sie wurden wol entpfangen. Sus was die reife irgangen.

35 Sie lagen da so manchen tac, Das ir mude wol gelac And ouch gerestet waren ir pfert; Do ritten sie kein lande wert. Nicht lange darnach is geschach,

40 Das man die semegallen sach Gan an einen bosen rat, Den sie volvurten mit der tat, ?) Also das sie verkerten sich, Doch ein teil houelich:

45 Den vogeten liefen sie alle ir habe. Es was ein vromer helt, hies schabe, Der riet den semegallen, b) Das sie den uogeten allen [B. 654] En nemen keiner hande gut;

50 Man folde sie lasen wol behut Riten us dem lande ?) wider; Sus solden sie den vride nider Mit den cristen legen so.

1) Wen st. wanne. 2) noch dy steg st. noch den stec. 3) vlogen st. vlohen. 4) gen st. iehn. 5) wir wollen iz bernach sparn. 6) wen iz vnz baz nach genallyn mat. 7) Den sp wol durthen mit der tat. 8) Der reit 2c. 9) uzeme laude.

sein wurde. Nach dieser Besprechung ließ man die Berftändigsten alle auf einen schönen Grasplat fich versammeln nebft ben Deutschen. Da verftandigte fie ber Deifter, wie es mit ben Beiben ergangen ware, und fprach: "Die Lettowen find hinweggezogen, ohne Bruden und Stege ju fuchen, und burch ben Balb gefloben, bag man ihnen nicht nachkommen fonnte. Go hörten wir's berichten von ben Bartleuten, bie ben wahren Bufammenhang wohl gefeben. Guren Willen babei gebt uns nun zu ertennen." Da bankten fle bem Reifter und fprachen : "Berr, wir find froh, bag Gott euch ber gefandt. Saben nun bie Lettowen bas Land geraumet, fo mogen fie ziehn: wir wollen's ihnen bernach aufsparen, wenn es uns beffer gefallen wirb. Gott vernichte bie Beiben." Die Bruber riethen, fogleich wieber nach ber Duna bingugiebn und Rurland benen gur Bewahrung zu laffen, die bort bleiben follten nach bes Meifters Beheif. Go gefchah's. Allgemein war nun ber Aufbruch bes Geeres; bon bannen gog ber Meifter und feine Brilber, ein Theil Bilgrime und wer mit bahin gekommen war, gen Riga. Sein Beer erlas ber Meifter fich besonders. Dort tamen fie eines Morgens fruh, murben wohl empfangen und lagen ba fo manchen Tag, bag ihre Ermubung fich legte und auch ihre Pferbe raften fonnten : bann ritten fie beim.

# 50. Die Semgallen vertreiben ihre Bögte, 2. 5239-5265.

Nicht lange barnach machten sich die Semgallen an einen bösen Blan und volls
führten ihn mit der That, indem sie absielen, doch mit ziemlich großer Mäßigung. Den Bögten ließen sie (nämlich) alle ihre habe. Ein tapfrer held, Namens Schabe, rieth den Semgallen, daß sie den Bögten allen keinerlei Gut nähmen und sie ungefährdet aus dem Lande reiten ließen, um also den Frieden mit den Christen niederzulegen. Des rates wurden sie alle vro, 55 Den in schabe hatte getan. Nach den worten sante man san, Wa man sie in deme lande vant.') Vil schiere quamen da gerant Die vogete von semegallen.

60) Man köndetes in allen, Sie solden us dem lande varn; Duch hies man sie das wol bewarn, Das sie icht quemen in das lant. Sie vuren kein rige zu hant

65 Und saiten, wie is in was ergan. Der meister nam die brudere san, Die zu rige horten zu. Er sprach: "brudere, ratet nu, Ob wir die kommenture san?)

70 And die uogete dis verstan, Das sie zu vns komen ber." Die brudere sprachen: "vnser ger Ift so zu difen ziten: Dag vnd nacht sat riten

75 Rein segewalt vnn tein eistlant. Bu aschraten ) sendet ouch zu hant." Die boten ritten vngespart Nach den uogeten uf die uart Bnn nach den kommenturen algemein. )

80 Gie quamen bas ichiere uber ein.5) [B. 656] Do die botichaft in wart betant,

Sie vuren kein der rige zu hant. Do fie der meister an gefach, Nach gruse er liplichen zu in sprach:

85 "Bir sulen gan an einen rat. Semegallen sich verteret hat." Der meister do die brudere nam Alzusamne, als es") im gezam, Bas ir kegenwurtic") was.

90 Die mort er sunder brief in las )
Bon den semegallen,
Bie sie den uogeten allen Hetten urloub gegeben Bnd wolden sunder vride leben.

95 Er bat fie geben rat bar zu. Sie sprachen: "meister, buwet nu Ein hus zu in in ir lant. Sie tomen schiere in uwere hant." Der meister quam bes uber ein

5300 Mit den bruderen algemein, Er wolde buwen in das lant Des nehesten winters alzuhant. Nicht lange nach dem rate Jeder man vil drate

5 Snelle hin zu huse reit. Dar nach des winters wart gereit Alles, das man solde han. Der meister hette ouch nicht gelan, Was bischoue in dem lande was;

1) in den landen vant. 2) ob wir dy kometung lan. 3) aschratan st. aschraten. 4) und den kometungen algenne. 5) eine. 6) Rach gruze her in liplichin zu sprach. 7) es fehlt. 8) keginwerteg. 9) briefe las st. brief in las.

Dieses Raths, den Schabe ihnen gab, wurden alle froh, und nach seinen Worten sandte man sogleich im Lande umher, wo man sie (die Bögte) fand. Schnell kamen da herbei die Bögte von Semgallen, benen man es nun sammtlich ankundete, daß sie aus dem Lande ziehen und sich wohl huten sollten, je wieder dahin zu kommen. Sie zogen ohne Weiteres nach Riga und machten bekannt, wie es ihnen ergangen.

#### Der Ordensmeister beschließt den Bau einer Burg in Semgallen, B. 5266 — 5305.

Unverzüglich versammelte der Meister die nach Riga gehörenden Brüder und beriett sich mit ihnen, ob man die Commenthure und Bögte einberufen sollte. Die Brüder sprachen ihren Bunsch dahin aus, daß man durch Tag und Nacht gen Segewold, gen Chstland, nach Ascheraden senden möchte. Die Boten ritten ohne Zögern nach den Commenthuren und Bögten; diese kamen schnell mit einander überein, als ihnen die Botschaft bekannt wurde, und zogen sogleich nach Riga. Als der Meister sie sah, ersöffnete er ihnen nach dem Gruße freundlich die Nothwendigkeit einer Berathung, da die Semgallen abgefallen seien. Der Meister versammelte nun, wie es ihm geziemte, alles, was von Brüdern gegenwärtig war, und verkündete ihnen von den Semgallen, wie sie die Bögte alle weggeschickt hätten und nicht weiter in Frieden leben wollten, mit der Bitte um ihren Rath. Sie äusserten sich gegen den Meister, daß er gegen sie (die Semgallen) in ihrem Lande eines Burg bauen möchte, wodurch sie bald in seine Gewalt kommen würden. Darin kam der Meister auch überein und wollte in dem Lande im nächsten Winter gleich bauen. Bald nach dieser Berathung ritt jeder unvoerzüglich wieder nach Hause.

### 51. Bug nach Cemgallen, 2. 5306 - 5374.

Im Winter barauf ward bas Nothwendige in Bereitschaft gesett. Der Deifter jog bazu auch die Bischöfe im Lande, beren keinen er ausließ, indem er ihrer aller

ŧ

10 Ar keinen er besite las: Er wolde ir aller helfe!) nemen. Der bete endorfte er sich nich schemen; 2) [B. 66a] Sie taten willeclichen gar. Alle ir ungete guamen bar

15 Zu rige, das mans in gebot. Sie waren vro vnd lobeten got, Das sie tein semegallen<sup>3</sup>) Durch got solden wallen. Die von reuele guamen do

20 Des toniges man bun waren bro, Das fie folden reise barn. Bon ierwen d) borfte man nicht sparn Niemant zu der selben not; Sie quamen, do mans in gebot.

25 Bon factele vnd von der pale Die quamen alzumale, Bas da reife mochte varn. Liuen, letten mit ir scharn Buren kein der rige zu.

30 Dar quam das her zu masen vru\*) Bon den landen, das ist war. Man entpfienc sie lieplichen gar Nach ir aller werdekeit. Der meister selbe zu in reit

35 And schuf den geisten b) gut gemach. In groser liebe das geschach. Des anderern morgens der meister nam Ein teil brudere vnde quam Zu den, die da waren komen 40 Durch ber cristenbeites) promen Bnd durch irre sele beil. (?) Er nam der besten us ein teil Bnd sprach in gutlichen zu: "Ir berren, gedenket nu,

45 [B. 666] Das wir den vienden tun ein leit. Hier ift alles das bereit, Das man zur spise haben sol Zu einer burg, das han ich wol Bollenclich zu samne bracht.

50 Geschiet is, als ich han gedacht, So wolle wir buwen ) in das lant, Das semegallen ist genant. Dar gere ich uwer hulfe zu, Das ir wollet raten nu,

55 Wie die spise mit vns tome."
Do sprach ein ritter, der was vrome:
"Meister, bie sint uil flitten,
Beide der liuen vnd der litten
Und ouch dar zu der eisten.

60 Den minnesten vnn den meisten Gebe man uil glich ir teil, Sint daran so groß heil Liget, als ir gesaget hat."
Dem meister was uil lieb der rat.

65 Zu bant die spise geteilet wart. Da mite bub sich uf die uart Das ber tein semegallen. Breude was mit in allen, Die dem meistere waren tomen.

1) holfe ft. belfe (auch im folg.). 2) Der bete ber dorfte fich nicht schempn. 3) Das sv bun samegallen. 4) Bor verwen. 5) gesten ft. geisten. 6) cristinheit ft. cristenheite. 7) van durch der selen hell. 8) Bolleclich jusampn bracht. 9) buyn ft. buwen.

Gulfe in Anspruch nahm; benn bieser Bitte burfte er fich nicht schämen. Sie waren bagu auch gar willig und ihre Bogte kamen nach Riga, um bas Gebot zu empfangen, froh und voll Lobes gegen Gott, daß fie nach Semgallen um Gottes willen ziehen follten. Auch famen die von Reval, bes Königs Mannen; von Jerwen blieb niemand aus, ferner von Sadele und von ber Pale alljumal, mas einen Felbjug mitmachen fonnte; ebenfo zogen Liven und Letten mit ihren Schaaren nach Riga, wo fich ziemlich fruh bas Beer aus ben Landen fammelte. Man empfing fie gar freundlich nach ihrer aller Burbe und ber Meifter felbft ritt gu ihnen und forgte fur ber Gafte gutes Unterfommen, mit großer Liebe. Um anbern Morgen fam ber Meifter mit einem Theile seiner Bruder zu benen, die jum Frommen ber Chriftenheit und um ihres Seelenheils willen angelangt waren, mahlte bie begten von ihnen aus und fprach mit Gute ihnen . ju: "Ihr herren, gebentet nun, wie wir ben Feinden Leid anthun mogen. Sier ift alles bereit, mas an Vorrath nothig ift, bei einer Burg; bas habe ich jur Onuge gu= fammengebracht. Befchieht's, wie ich gebacht, fo wollen wir in bem Lande, bas Gemgallen genannt wird, eine Burg bauen. Dazu begehre ich eure Gulfe und nun wollet ihr rathen, wie wir ben Vorrath mit uns führen mogen." Da fprach ein tapfrer Ritter: "Meifter, hier find viele Schlitten, fowohl ber Liven als ber Letten, sowie auch ber Chiten; allen gebe man gleichen Theil, da baran fo großes gelegen, wie ihr fagt." Der Meister billigte ben Rath febr und fogleich ward ber Borrath vertheilt. Somit begann bas heer ben Bug gen Semgallen und alle, bie jum Meifter gefommen, waren

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. mafen vru gu.

70 Der kuren banier wart vernomen Mit ir here in stolker var Zu der reise komen dar; Des vreude sich des meisteres mut Bnd ouch der rischen rittere gut.

75 Do sie quamen uf das uelt Bu terweten, manich gezelt [B. 67°] Wart da vrolich uf geslagen. Die semegallen waren nicht zagen; Sie werten graben und ir tor,

80 Die wile die criftenheit da uor Lac, uil bromen belden glich. Doch wurden ebenhoe rich Gebuwet vnd zu getriben. Ein frankes hertze mufte erbeben,

85 Hette es mit ougen an gesehn, 1)
So ich der warheit sol veriehn.
Man treib sie uaste uf den graben.
Bu hant ein sturm wart erhaben,
Der was michel vnde gros.

90 Bil manchen fere des verdros. Der flurm der werte einen tac.2) Sperwechsels vil man da pflac; Da schos man semegallen gnuc, Das man sie tot von dannen truc.

95 Do fie gesturmet hatten, Gemeine sie abe traten; Die von der burge traten nach. Nach den cristen was in gach. Sie schussen vipern 3) ond sper, 5400 Die cristen hin die beiden ber; Da mite karten sie sider Wf ir durc rasche hin wider. 4) Der brudere ber zu hant uf brach, Do es den liechten morgen sach,

5 Bnd vur vorder in das lant. Da buwete man alzuhant') Ein hus; das hiesen sie doben.') Zerweten liesen sie sten. [B. 676] Der meister was des huset m

10 Er befatte is also, Als im wol gezam es.7) Die spise man do alle nam, Die mit der reise was gebracht, Als meister burkart hatte gedacht,

15 Bnd brachte fie in die vesten.
Sint las er us die besten
Und die raschesten brudere sin; )
Er sprach: "ir sult hie gerne sin
Durch got van durch des ordens proma."

20 Bu bant tnechte wurden genomen, Die darzu quamen ) rechte; Es waren rasche tnechte Bud beualen allen 10) das, Das sie zur were nicht weren las.

25 Armbrufte und pfile

voll Freude. Der Auren Banner sah man auch mit ihrem Heere in stolzem Bugt zur Reise herbei kommen: darob freute sich des Meisters und der wackern Minte Muth.

## Bestürmung von Terweten, B. 5375 - 5402.

Als fie auf das Feld bei Terweten kamen, ward dort manches Gezelt fröhlich aufgeschlagen. Die Semgallen, nicht verzagt, befestigten ihre Graben und Thore, während die Christen als tapfre Helden sich davor lagerten. Jedoch wurden starke Ebenhöhen erbaut und heran gerückt, daß ein zagendes herz erbeben mußte, wenn es das mit Mugen sah, wie ich nach der Wahrheit zu berichten habe. Man trieb sie fast in den Graben und sogleich ward ein Sturm begonnen, der groß und stark war zu Vieler Berdruß und einen Tag währte. Da pflog man viel Speerwechsel und erschoß der Semgallen genug, daß sie todt davon getragen wurden. Nach dem Sturme zogen sie sich zurückt und die aus der Burg rückten ihnen nach, weil sie an die Christen wollten; hin und her schossen Christen und Heiden ühre Pfeile und Speere, aber diese zogen sich schnell wieder in ihre Burg zurück.

# Bau der Burg Doben, 2. 5403-5444.

Als es Tag geworden, brach das Geer der Brüder sogleich auf und 30g weiter ins Land. Da bauete man ohne Berweilen ein (festes) Haus, das man Doben nannte, und ließ Terweten stehn. Der Meister, froh über das Haus, besetzte es, wie es ihm ziemte. Den Vorrath, der auf dem Zuge mitgebracht war, nach Meister Burfard's Blan, schaffte man dahin auf die Feste. Dieser wählte nun aus seinen Brüdern die besten und raschesten und befahl ihnen dort zu bleiben um Gottes Willen und zu de Ordens Frommen. Dazu wurden auch gleich Knechte genommen, die rasch waren, und ihnen besohlen, zur Wehr nicht lässig zu sein. Armbrüste und Pseile wurden in kurzer

Wart in turper wile Bif die burc gebracht also, Das sie des alle wurden vro. Da wurden graben ouch gegraben

30 And rinne boome erhaben. Dar mite der meister vur von dan; Er hatte manchen rischen man. Die turen mit urloube do Zu sande buren alle vro.

35 Der meister mit den sinen reit Bu rige wider; er was gemeit. Der meister die von reuele nam Buchteclich, als is 1) im gezam, Bu rige an der wider vart;

40 Nichtes nicht wart da gespart.
[B. 68a] Er pflac ir lieplich und wol, Als man werder geste sol.
Die rittere von reuele do Ju lande ritten harte vro.2)

45 Die lettowen alzuhant, Die sameiten sint genant, Quamen nor dobenen stolk, Als von eime armbrufte ein holk. Sie quamen mit einer rischen schar;

50 Je brunien waren silber uar; Sie vuren fere mit gewalt.
Sie batten manchen begen balt, Bu schadene den von doben.
Sie musten da zu sturme gen.

55 Die brudere maren nicht zu las; Sie schenketen bas unde bas?) Fren gesten, die da waren komen. Die heiden hatten keinen vromen Des schenkens, des man in do pflac; 4)

60 Wil manich man da nider lac, Der uor das hus quam gerant. Bif bor fie traten alzuhant. Geschenket wart in so genuc, Das man sie tot von dannen truc

65 Got von himele bewarte do Die brudere uf der burc also Und ir knechte uberal, Das da in ir aller zal Nie dekeiner tot gelac, 5)

70 Noch teiner hande smerzen pflac. Zu hant die heiden tarten hin Zu lande. cleine was ir gewin. [B. 68b] Ir toten vurten sie non dan; Sie hatten manchen cranten man,

75 Der da so gewundet was, Das er der wunden nicht genas: Der sanc uil iemerlichen sanc. Bor doben in also gesanc. Do man begunde buwen

80 Doben, — Des sult ir getrumen — Do mas der winter harte talt; \*) Sint do die blumen manichualt We der erden drungen

1) is fehlt. 2) alle vro ft. harte vro. 3) Sy ensenketen 2c. 4) Des schenkes 2c. 5) Ri do keynir 2c. 6) algo kalt st. harte kalt.

Frift auf die Burg gebracht; auch Gräben gegraben und Rinnbäume errichtet (um Baffer hinzuleiten). Darauf zog nun der Melfter mit viel tapfern Männern von dannen; die Kuren wurden in ihr Land beurlaubt und der Meister ritt mit den Seinen wohlgemuth wieder nach Riga, nahm auch die von Neval dahin mit fich und pflegte gar freundlich und reichlich ihrer, wie man's foll gegen werthe Gäste. Froh ritten drauf die Kitter von Reval in ihr Land.

## 53. Die Samapten bestürmen Doben vergeblich, B. 5445 — 5478.

Die Litthauer, welche man Sameiten nennt, kamen kühn vor Doben, wie ein Bolzen von der Armbruft, mit einer tapkern Schaar, in filberfarbner Rüftung. Gewaltig zogen sie daher und hatten manchen helden unter sich, denen von Doben zu schaden. Sie mußten einen Sturm wagen: aber die Brüder waren nicht zu träge und schenkten reich-lich ihren Gästen ein, die gekommen waren. Deß hatten die heiden keinen Bortheil; gar mancher lag darnieder, der vor daß hauß gerannt war, als sie alle auf einmal davor traten. Genug ward ihnen so eingeschenket, daß man sie todt von dannen trug; Gott im himmel aber bewahrte die Brüder auf der Burg und ihre Knechte überall so, daß auß ihrer Zahl keiner todt blieb, noch verwundet ward. Sogleich kehrten die heiden in ihr Land, mit geringem Gewinn; ihre Todten führten sie von dannen und hatten unter sich manchen kranken Mann, der so verwundet war, daß er nicht genaß und jäm=merliche Klage erhob. So (wenig) gelang es ihnen vor Doben.

# Doben erhält Verstärkung, B. 5479 — 5500.

Als man Doben zu bauen begann, war's noch harter kalter Binter; feit darauf bie Blumen mannigfaltig aus ber Erbe brungen und die Boglein fangen, gleich nach

Ande die uogelin sungen, 85 Das was nach oftern zu hant, Der meister bot in sine lant, Das sie der burge nemen war Mit truwen vnd mit vliese gar.. Die brudere waren des vil vro;

90 Lieplichen sprachen sie do:
"Bir wollen gerne durch got
Bnd durch uwer gebot
Bnsern liep hie magen.")
Da uor wolle wir nicht tragen."

95 Die brudere wurden da gelan. Tr aller oberste reit san Baste kein der dune wart Wit sime here uf die uart Bnd quam zu rige wider.

5500 Sin her zu sande karte siber. Den lettowen ir gemute Bran in zornes glute, Das also vermessen Die brudere waren gesessen

5 [B. 69ª] Bie in. "ane uore wort" — Sie fprachen — "hat vne der mort Mit difen gesten uber laden, 2) Die vne allen enden schaden. Wir wollen in manchen studen

10 In die uederen pflucken."

Bu hant ein her bereitet wart
Der lettowen uf die uart

Bu karschowen brate. Da buweten sie mit rate

15 Eine starte burc3) da uor. Sie suchten dide uor das tor, Wie die brudere mochten, Ob sie zur were icht tochten. Das wart in wider golden

20 Also gar unholden; Das taten wol mit rechte Die brudere und ir knechte. Sperwechsels vil man da vant; Man sach da manche rische hant

25 Bon ir beider siten.
Sie wuchzeten vnd schriten
Und schussen uaste ir sper.
Es was vil wol ir aller ger,
Das ir ein dem anderen tete not

30 Ande brechte im ben tot. Das trieben sie endeliche, Bru vnde spate gliche, Zwischen difen burgen zwein. Al die wile wart in ein

35 Der meister, das er wolde barn, Sine brudere bewarn,
[B. 696] Die zu tarschowen waren bliben. Briue wurden da geschriben Baste hin zu eistlant;

40 Ir belfe quam im alzuhant. Under difen dingen,

1) unfern lip bir magen. 2) obladen ft. uber laden. 3) brude ft. burc.

Oftern, gab ber Meister in seinem Lande ein Gebot, ber Burg wahrzunehmen mit Treue und Fleiß. Die Brüder, bessen froh, gaben freundlich ihre Zustimmung, gerne für Gott und auf sein (des Meisters) Gebot ihr Leben dort zu wagen und dabei nicht träg zu sein. Sie wurden da gelassen; ihr erster Anführer aber ritt ohne Berzug zur Düna hin mit seinem Heere und kam wieder nach Riga; sein Geer aber kehrte brauf heim (es wurde nach Hause entlassen).

# Die Samatten bauen eine Burg vor Rarschowen, 2. 5501 - 5533.

Den Lettowen entbrannte ihr Gemüth in Jornes Gluth, daß so vermessen die Brüder sich niedergelassen bei ihnen. "Unversehens — sprachen sie — hat uns der Mord (Teusel) mit diesen Gästen überladen, die uns an allen Enden schaden; aber wir wollen ihnen schon die Federn rupfen." Sogleich ward ein Heer gerüstet von den Lettowen zum Juge nach Karschowen; da baueten sie ganz verständig eine starke Burg vor (der deutschen Burg) und versuchten häusig vor dem Thore, wie viel die Brüder vermöchten und ob sie zur Abwehr wohl taugten; das ward ihnen gar schlimm vergolten von den Brüdern und ihren Knechten. Da fand viel Speerwechsel statt, und auf beiden Seiten sah man gar manche tapfre Hand. Sie jauchzten und schrien und schossen ihre Speere weidlich; denn sie alle wünschten, einander in Noth zu bringen und in den Tod. Das trieben sie eifrig früh und spät so zwischen diesen beiden Burgen.

# 58. Beabsichtigte Verstärkung vor Rarschowen, 2. 5534 - 5582.

Unterbeffen fam ber Meister überein, einen Bug zu unternehmen, um seine Brüber zu schützen, die zu Karschowen geblieben waren. Briefe wurden beshalb nach Ehftland geschrieben und die Gulfe von dort kam auch sogleich. Inzwischen, damit diese Unternehmung den Christen nicht mislänge, ritt Meister Burkart von hornhusen schnell nach

Das nicht miffelingen Dorfte ber reinen eriftenbeit, Bon bornbufen meifter burfart reit

45 Sin tein prusen drate; Bru vnde spate Satte er arbeit ane zil, Der arbeit duchte in nicht vil. Do er quam in das lant,

50 Bon bruderen wart er zu hant Lieplich vnd wol entpfangen. Der marschalt quam gegangen Bu dem meistere von nieflant. Der tet im fine sache bekant,

55 Mar vmme er mas komen dar: Er bat die brudere, das ist war, Das sie wolden eine vart Baren kein karschowen wart. Der bete waren sie vil vro.

60 Sie sprachen algemeine also:
"Sunder wanc wir fin bereit,
Durch uch lieb vnde leit
Dulden zu allen ziten,
In reisen vnd in ftriten."1)

65 All die wile quam geriten, Mit crucen nach des ordens siten, Drisce brudere in einer rote Uon dutschen landen; sie wolden gote [B 700] Endelichen dienstes pflegen,

70 Wen sie hatten sich erwegen Brunde, mage bnd eigenschaft.

Ì

Sie enwaren bannoch nie wonhaft In feinen conuenten gewesen. Von dem marichalt wart gelesen 2)

75 Bon prusen brudere uf die uart.
Sus vuren sie vngespart
Baste kein der mimele zu;
Es was wol zu masen vru.
Under des von niestande

80 Bie des meres strande Quam ein wunnecliches ber, Bil wol bereitet zu der wer. Die lettowen saben wol,

Das sie ungevugen zol
85 Gaben uor der uesten
Mit den luten besten, 3)
Wan sie zu sturme solden gan;
Sint liesen sie den sturm bestan
Und bereiten sich zu strite

90 Zu berfelben zite )
Who vuren bin tein turlant.
Der meister tegen in zu hant
Quam mit zwein schonen bern.
Er wolde in iren gewalt wern.

95 Sin ber was michel vnd gros, Des is doch wenic genos. To das ber zu beider sit Sich bereite, das ein strit Sie beide muste scheiden,

5600 Die criften und die beiden, 5)
[B. 70b] Die turen batten uor gedacht

1) mit ftriten ft. in ftriten. 2) Bon bem marfalle war gelegen. 3) mit eren lewtin besten. 4) Cau benfelben githen. 5) Do criften unde beiben.

Breußen, früh und spät mit Mühe ohne Ende, aber unverdroffen. Als er ins Land (Preußen) kam, ward er von den Brüdern gleich freundlich und wohl empfangen; der Marschall (selbst) kam zum Meister von Livland, welcher ihm seine Sache eröffnete, warum er gekommen. Er bat nämlich die Brüder, einen Zug gen Karschowen zu ihnn. Dieser Bitte erfreueten sie sich und erklärten sich einstimmig bereit, beständig um seinetzwillen Gutes und Böses zu ertragen zu allen Zeiten, auf heerzügen und in Kämpfen. Inzwischen kamen mit Kreuzen, nach des Ordens Sitte, dreißig Brüder in einer Schaar aus deutschen Landen daher geritten; die wollten Gott mit Effer dienen: benn sie hatten Kreunde, Verwandte und Eigenthum verlassen; aber sie waren noch in keinem Convente bleibend gewesen. Bom Marschall wurde aus den preußischen Brüdern eine Auswahl zum Zuge gemacht. So zogen sie unverweilt nach der Memel zu, noch ziemlich früh (im Jahre). Unterdeß kam aus Livland längs des Meeresstrandes ein schönes heer, gar wohl gerüstet zur Wehr.

# Niederlage des Ordensheeres und Tod Burchards von Hornsbufen bei Durben, B. 5583 — 5678.

Die Lettowen sahen nun wohl ein, daß sie vor der Feste großen Verlust an ihren besten Leuten erleiden würden, wenn's jum Sturm kommen sollte; darum entzogen sie sich dem Sturme, bereiteten sich zur selben Beit zum Rampse (im Felde) und zogen nach Rurland. Der Meister kam ihnen sogleich mit zwei schönen Geeren entgegen und wollte ihren Andrang aufhalten; aber die Größe seines Geeres nutzte wenig, denn als man sich auf beiden Seiten bereit dazu machte, daß ein Ramps Christen und Seiden scheiden (zwischen ihnen entscheiden?) sollte, hatten die Ruren sich vorgenommen und führten es auch damals aus, daß sie dort nicht kämpsen wollten. Es war nämlich ihr fester

Ein ding, das mart vollenbracht Bu den felben giten: Sie enwolden nicht da ftriten.

5 Es mas ein geraten rat, Den sie volvurten mit der tat. Sie hattens also uf gegeben:') ,, Ist, das die brudere das leben Berliesen und die walstat

10 Bnd ouch ir helfe wirdet mat, So wolle wir sunder heren wefen. Der dutschen fal ouch nicht genesen, Die mit vne fin 2) zu kurlant." Da mite wichen sie zu hant.

15 Do das die eisten sahen, Sie begunden gaben Bafte mit in von dannen. Die brudere mit iren mannen Bestunden und wanten do,

20 Das ir her were also, Als sie es 3) hatten dar gebracht; Zu vlihene was in vngedacht. Do sie do helse wanten han, Do hatte ir helse sie verlan.

25 Sie wurden vmme ringet gar Bon der heidenschefte schar. Do sie zur were griffen, Do was in entsliffen Endelichen gar ir wer.

30 Die turen alle mit ir ber 4)
Satten bo die vlucht gegeben;
Ouch wolden somelich 5) ir leben
[B. 71"] Briden uor den eisten; 4)

Die konden vliben leisten, 35 Als sie dide han getan. Da wurden in der not gelan Die brudere und die?) semen gut; Sie enhatten alle keinen mut, Das iemant solde vliben dan.

40 Da was harte manich man, ")
Der da nicht enweste das,
Das die turen durch einen has hatten gewichen in der not.
Das gab uil manchen manne den tot,

45 Der durch der cristenbeite bromen Bas zu frite dar bekomen. Des wart omme slossen ?) Manich helt onverdrossen, Das er die bitter martir leit

50 Zu borben uf dem uelde breit, E dan er quam zu der wer. 10) Die heiden uaste mit ir her Himen die cristen aldar nider; Bil cleine was die were wider.

55 Die da tet die cristenheit. Der meister da die martir leit Mit anderhalb hundert bruderen sin. Da was ouch manich pilgerin, Der da leit die selbe not

60 Durch got vnde starten tot. Do der strit vergossen was, Bas der cristen genas An bruderen und an knechten, Die nicht mer mochten vechten, 13)

65 [B. 71b] An semen und an pisgerin,

1) ug gegeben. 2) fint ft. fin. 3) es fehlt. 4) mit ir wer. 5) fumeliche. 6) vriben von ben eiften. 7) bie fehlt vor femen. 8) Das was manich harte man. 9) vmmestoggen. 10) Er baz her queme zu ber wer. 11) wechten st. vechten.

Entschluß, ben fie auch mit ber That vollführten und fo ausgebacht hatten: Wenn bie Bruber bie Bablftatt und bas Leben verloren, auch ihre Gulfsmannschaft ermattete, wollten fie ohne herren fein und die Deutschen follten nicht leben bleiben, welche unter ihnen in Kurland waren. Darum zogen fie fich fogleich zurud. Ale bas bie Chften faben, begannen fie mit ihnen von bannen ju eilen. Die Bruber bielten Stand met ihren Mannen und glaubten ihr heer noch in der Starte, wie fie es hingebracht; fie dachten nicht an Flucht, aber wo fie Gulfe zu haben mahnten, da hatte biefe fie verlaffen. Sie wurden umringt von ber Schaar ber Beibenschaft, und ale fie jur Behr griffen, war ihnen die Gewähr (bes Sieges) gar entschlüpft, weil die Ruren mit ihrem gangen Beere fich auf die Blucht begeben hatten, auch wollten fle fammtlich vor ben (früher als die) Ehften ihr Leben retten, die fich auf's Flieben verstanden, wie fie oft bewiesen. Da blieben die Brüder und die guten Samen in der Bedrängniß und hatten keinen Ge= banten baran, bag irgend einer follte entflohen fein: benn es wußte ja niemand, bag bie Ruren aus haß in der Bedrängniß entwichen waren, und bas brachte nun Vielen ben Tob, Die jum Beften ber Chriftenheit dabin in ben Rampf gezogen waren. Biel unverbroffne Belben murben bort umringt, ben bittern Tob ju leiben, ju Dorben auf bem weiten Felbe, ch' noch fie gur Gegenwehr gelangten. Die Beiben hieben mit ihrem Beere bie Chriften bort nieber und nur gering mar bie Gegenwehr ber Chriften. Der Meifter erlag mit anderthalb hundert feiner Bruder und manchen Bilgern, die nach Gottes Willen Die= felbe Noth und fcmeren Tob erlitten. Ale fich ber Rampf ausbreitete, mußte, was von ben Chriften an Brubern und an Knechten, Die nicht mehr fechten mochten, und an Samen

Die muften burch bes tobes pin Wichen, wie sie mochten. Da nam gar vnbeuochten.) Die heibenschaft uil grosen ronb.

70 Dannoch stont uil schones loub In dem walde her und dar; Des nam die crissenheite?) gut war; Die sich wolden do genern Bnd uor dem tode sich bewern.

75 Die namen in den walt den wich. Bil mancher lernte do den flich, Do in was misselungen. Sus was das ber betwungen. Meister burtart das ift war

80 Satte vierdehalbes iar In nieflande meister gewefen, Als ich vorwar han gelesen, Bnd masen uil mere. Man clagete\*) in vil sere; 3)

85 Er was ein degen us erforn; Bon hornhusen was er geborn. Do der firit ergangen was, Als ich uch hie uor las, Die lute, die dannen quamen,

90 Den wec fie wider namen Durch gros ongevilde, Alfo fie weren wilde, 4) Jederman zu lande wart. Der wec wart nicht gespart.

95 Sie waren alle vreuden blos; Ir gemute in zorne vlos. [B. 72ª] Do die semen quamen Zu lande, sie vernamen, Das sie manchen vromen helt

5700 Satten verlorn gar usirwelt; Die clageten fie vil manche tage Wit uil bitterlicher clage. Duch was der natangen mut Bnd der prusen masen gut

5 Bnd der ermen also mol; Sie hatten gegeben alle 30(5) Bu dorben in deme strite. Sie vernamen in der Lite, Das der marschalt ouch was bliben,

10 Der dide hatte getriben Brlouge mit der beidenschaft Mit siner wisen brudere exaft: Zu hant wurden dise lant, Die uch bie vor fint genant,

15 Wagenhaft ) algemeine, Gros onde cleine, Und vornoierten fich gar Von den cristen offenbar. Sehet, das werte manchen tag,

1) Da man gar 2c. 2) criftenheit ft. criftenheite. 3) Man clagete en vil fere. 4) als sy weren wilde. 5) ane zol ft. alle zol. 6) wahenhaft ft. wagenhaft.

und Pilgern, am Leben blieb, in der Todesangst entsliehen, so gut fie konnten. Da machte die Seidenschaft unangesochten große Beute. Noch stand im Walde das Laub gar schön: das nahmen die Christen wahr und wollten sich dort vor dem Tode sichern; sie zogen sich in den Wald zurück und mancher erfuhr da den Trug, der ihnen das Mißlingen gebracht. So war das heer bezwungen.

# Ordensmeister Burchards Regierungsdauer, 2. 5679 - 5686.

Meister Burfart war viertehalb Jahr in Livland Meister gewesen, wie ich gelesen habe für wahr, und etwas langer. Man beklagte ihn fehr; benn er war ein auserkohrner Rampfe, aus bem Geschlecht von Hornhufen.

## 54. Folgen ber Schlacht bei Durben für Preugen, 2.5687 - 5734.

Als ber Kampf nun sich begeben, wie ich euch eben vorlas, nahmen die, welche von dannen kamen, ihren Weg durch unbewohnte Gegenden, gleich dem Wilde, und Jedermann kehrte eilig heim in sein Land, aller Freude baar, das Gemüth voll Jorn. Als die Samen heimkehrten, wurden sie inne, daß sie manchen auserwählten helden verloren; die beklagten sie lange mit bitterer Klage. Auch war die Gestnnung der Natangen und der Preußen nur ziemlich gut zu nennen, so wie auch der Ermen; denn sie hatten alle im Kampfe bei Dorben ihre Verluste erlitten, und vernahmen nun, daß auch der Marschall geblieben war, der so vielfältig Krieg mit den heiden geführt mit seiner weisen Brüder Unterstützung. Sogleich wurden diese Landschaften, die euch zuvor genannt sind, allgemein schwankend und sonderten sich ganz offenbar von den Christen ab. So dauerte es denn noch eine Zeit, daß sie alle voll hasses Krieg pstogen, da es ihnen so glücklich gegangen. Seitdem sandte der reiche Gott seinen Arost gnädiglich den Brüdern in Preußen, daß sie mit männlicher hand und gutem Rath, zu allen Zei-

<sup>\*)</sup> nach Br. und C. P.; bei Bgm. clage.

- 20 Das man nietlichen pflac Brlouges von in allen; Es was in so gewallen. Sint sante got der riche Sinen trost genedecliche
- 25 Den bruderen in prufen lant,
  Das sie mit menlicher hant
  And mit ganzem rate
  Bru vnde spate
  [B. 726] Die semen und die anderen lant,1)

30 Die sich hatten gewant Bon der criftenheit durch has, Betwungen bas vnd bas Bnd brachten sie zu den criften Mit vrlouge und mit liften.

35 In diffn dingen hatten gefant Die turen in lettowen lant, Das sie in helfe brechten Bnd dar an gedechten, Das sie wol bezite

40 hatten von dem strite Gewichen da zu dorben. Do dis wart geworben, Die lettowen alzuhant Quamen bin zu kurlant

45 Mit irre helfe wol bereit. Die turen wurden des gemeit Und ir gemute steic vil ho. In irme lande da lac do Eine burc, was fintelin genant: 50 Dar wurden alzuhant gesant Die lettowen, das sie mit schaden Die brudere solden uber saden; Wan es was der kuren mut, Das sie die gotes rittere gut

55 Bs deme lande wolden haben. Des hatten sie vil wol entsaben Und sasten hute gros; Der hute niemande verdros. Zu hant die kuren vndertan

60 Burben den heiden sonder man.
[B. 73a] Zu hant do reit ein boser tur,
Sin gemute das was sur,
Sin herze was der gallen vol,
Als ich uch nu sagen sol,

65 Mit verretniffe bin; Ru goldingen stunt fin fin. Btilie was er genant. Bntruwe was im wol bekant. Do er zu goldingen quam,

70 Den kommentur er zu im nam; Er vlehete fere vnde bat, Der bete er im nicht abe trat; Er sprach: "herre, du falt geben Mir belfe, wen ich ban ein leben,

75 Als ein rechter criften hat. Ich enkere mich an die tat,2) Die die kuren han getan. Dine helfe wil ich han; Wen ich wil bie den criften wefen,

1) und by andir lant. 2) 3ch entere mich nicht an bie tat.

ten die Samen und die andern Landschaften, welche aus haß von den Chriften abgefallen waren, mehr und mehr bezwangen und wieder zu den Chriften brachten mit Kampf und mit Lift.

# 55. Abfall der Kuren. Die Litthauer nehmen die Burg Sintelis ein, B. 5735 — 5760.

Unterbessen hatten die Kuren nach Lettowen gesandt, mit dem Begehren, daß sie (die Lettowen) ihnen Gulse bringen und deß eingedenk sein sollten, daß sie zu rechter Zeit bei Dorben aus dem Kampse gewichen waren. Auf diese Werbung kamen die Lettowen sogleich mit sertiger Hulse nach Kurland, zur Freude und Erhöhung des Ruths der Kuren. In ihrem Lande lag eine Burg, Sintelin genannt; dahin wurden nun gleich die Lettowen geschickt, um die Brüder mit Schaden zu überziehen. Denn es war die Absicht der Kuren, die Gottes Ritter aus dem Lande zu vertreiben. Des waren diese wohl inne geworden und sezten (darum im Lande) gute hut, der sich niemand (von ihnen) entzog. Die Kuren aber wurden gleich wieder den Heiden, ehe man es dachte, unterthan.

#### Martertod von acht Ordensbrüdern auf der Burg Wartach, V. 5761 — 5812.

Nun aber ritt ein boser Aure, bessen Gemuthe bitter, bessen Gerz voll Galle war, verrätherisch gen Goldingen, Utilie genannt, an Untreue schon gewöhnt. In Goldingen angelangt, bat und flehete er ben Commentur und ließ nicht ab zu bitten, indem er sprach: "herr, gieb mir hulfe; benn ich lebe als ein rechter Christ und theile nicht die That, welche die Kuren (gegen die Christen) vollführt haben; sondern deine hulfe be-

80 Mit in sterben und genefen; Mit kinden und mit wiben Wil ich mit dir bliben." Der kummentur nicht enlies; Achte brudere er hies

85 Sich bereiten brate Mit einem snellen rate. Dar mite ritten sie 3) zu hant Bf ein hus, das ift genant Barrach, durch der cristen vromen.

90 Ju hant wurden sie genomen Sarte iemerlichen; Man wolde in nicht entwichen [B. 73b] An keiner hande sachen. Ein vuer man bies machen,

95 Dar inne wurden alzuhant Der brudere ein teil<sup>2</sup>) von in gebrant. Zuhowen wart ir ouch ein teil. Got der gebe ir sele heil.<sup>3</sup>) Sie siden martir, die was groß;

5800 Dar omme fint sie genos Der merterere in himelrich.4) Doch bleib uil wunderlich 5) Ein bruder ongetotet; Er wart doch vil genotet

5 Bon ben turen manchen tac. Bil wol er in das wider wac, Do er us iren banden quam; Bil manich ture sin ende nam Bon finenthalben, das ist war. 10 Dis tet er alles offenbar. Dise rede wil ich lan Bund wil ein andere bestan. Die burc, die da gebuwet was, Zu karschowen, als ich vor las,

15 Da waren brudere uffe bliben, Die das urlouge triben Mit vlife harte manche tage. Den wart geoffenbaret mit fage Harte heimeliche,

20 Das sich?) die lant geliche Hatten alle vmme getan, Die in zu helfe solden stan. Des wurden sie vil gar vnvro; Doch stunt ir aller mut also,

25 [B. 74ª] Das fie nicht wolden lafen Die burc, uf der fie sasen, Die wile sie mochten haben brot. Sint twanc sie hungers not, Do nicht spise vnd helfe quam,

30 Das ieberman \*) den wich nam \*) Alenzelen, wa sie wisten, Die brudere vnd die cristen. Sus quamen sie zu der mimele. Sie behutte got von himele

35 Mit siner grosen maiestat.
Sin helse sonder zwiuel stat
Allen den gerechten bie,
Bon welchirhande zunge er sie.
Der kommentur nicht enlies,

1) sie fehlt. 2) teil fehlt. 3) ber zele beil. 4) bimelriche. 5) wunderliche. 6) mit vlische manche harte tage. 7) fp ft. fich. 8) Das iberman ft. ieman b'.

gehre ich, da ich ja bei den Christen sein, mit ihnen sterben und leben, mit Weib und Kind bei dir verbleiben will." Der Commentur ließ es nicht an sich sehlen und hieß acht Brüder sich schnell bereit machen, die alsbald mit (ihm) auf das haus Warrach ritten, zum Nutzen der Christen. Dort wurden sie sogleich sehr jämmerlich ergrissen und setigehalten, zum Theil in einem angemachten Feuer verbrannt, zum Theil in Stücken gehauen. Gott gebe ihren Seelen Heil! Sie litten große Marter, daher sie nun der Märtyrer Genossen im Himmelreiche sind. Doch blieb wunderbarer Weise ein Bruder am Leben, obwohl er viel Noth von den Kuren ausstehen mußte, was er ihnen recht sehr wieder vergalt, da er aus ihren Banden gekommen, so daß mancher Kure durch ihn sein Ende fand: das that er alles öffentlich. Nun laß ich diese Erzählung und gehe zu einer andern über.

### Die Burgen Karfchowe und Doben werden verlaffen, 2. 5813 - 5848.

Auf ber Burg, die zu Karschowen erhauet war, wie ich früher erzählte, waren Brüder geblieben, welche den Krieg eine Zeitlang mit Fleiß fortseten. Denen ward sehr heimlich verkündet, daß alle die Lande gleichmäßig abgefallen wären, welche zu ihrer Unterstützung dienen sollten. Das machte sie zwar besorgt, aber ihr Entschluß ftand sest, die Burg, auf der sie saßen, nicht zu verlassen, so lange sie noch Brod hätten. Als aber Hungersnoth sie zwang, da weder Speise noch hülfe kam, da entwich ein jeder einzeln, wie sie konnten, Brüder und Christen, und so kamen sie nach Memel. Gott von himmel behütete sie mit seiner großen Gerrlichkeit; denn seine hülfe steht ohne Zweisel allen Gerechten bei, welcher Zunge sie auch seine. Der Commentur säumte

<sup>\*)</sup> nach Br. und C. P.; bei Bgm. ieman b'.

40 Die brudere er gemeine bles Brengen wider in ir fant.

Da mite nam man alzuhant Bind brachte sie alle wider.
Die von dobenen 1) sider

45 Liefen2) iren burc ouch stan Bind huben sich san Wider zu der cristenheit; Das was den semegallen nicht leit. Bon bornbusen meister burkart,

50 Der zu borben gestagen wart, Der hatte an finer stat gelan Einen bruder, ben ich san Bo allen wil benennen, Bas ob ir sin nicht bekennen:

55 Der was iuries genant Bnd riets) zu niestant [B. 746] Mit der brudere rate Nru unde spate, Das er den luten wol geviel,

60 Buchte er genglichen wil. Er was zu fegewalben Den jungen vnd den alden Rommentur bur gewesen, 4) Das mac ich werlichen lefen.

65 Bruder iuries der nam Sine brudere, als es gezam, \*) Bnd bat sie geben rat, Den er vollbrechte mit der tat, Also das die cristenheit

70 Bergese gar ir bergeleit,

Das zu borben was getan. Den rat sie gaben ime san, Das er eine bereuart Besente rasch vnd vngespart.

75 Bruder iuries nicht enlies, Sine boten er hies Riten in finer brudere lant. Die boten riten alzuhant Bnd taten die mere kunt

80 Den tommenturen zu der stont. Die tommenture nicht enliesen, Ir lantuolt sie hiesen Bnd ouch die dutschen da mite Reisen\*) nach des landes site.

85 Zu hant die reise wart bereit, In were lieb oder leit, Wis die uart kein den kuren, Den bosen vnde den suren.?) [B. 754] Die samenunge zu rige was.

90 Bruder iuries us den bruderen las — Wen er was an des meisters stat — Einen bruder, den er bat Mit der brudere rate, Das er wolde drate

95 Bort riten mit dem hers)

Rein kurlande bie dem mer
Unde hette sine gewalt
Uber iung und uber alt,
Die zu der reise waren komen.

5900 Do er die rede hatte vernomen, \*) Der bete er gewerte do

1) Dobeten ft. bobenen. 2) Life ft. lifen. 3) reit ft. riet. 4) kummetuir vor gewesen. 5) eig vm gezam. 6) Reisen noch bes landes fitte. 7) Den bogen unde den suyrn. 8) Bort riten mit benselbin her. 9) hette vernomyn.

nicht, sämmtlich die Brüder wieder in ihr Land zurud bringen zu laffen, was benn auch geschah. Auch die von Dobenen verließen darauf ihre Burg und begaben sich wieder zu ben Christen, was den Semgallen nicht leib war.

# 56. Der Vicemeister Juries veranlaßt die Wiedereroberung von Sinteles und Affeboten, B. 5849 — 5999.

Meister Burkart von hornhusen, ber zu Dorben erschlagen war, hatte an seiner Statt einen Bruber gelassen, Ramens Juries, ben ihr vielleicht schon kennet. Der regierte in Livland mit Beirath ber Brüber ämsig, so daß er ben Leuten wohl gefiel; benn er hielt auf Zucht. Borher war er zu Segewalden Commentur gewesen. Er bat seine Brüber um Vorschlag einer Unternehmung, wodurch die Christen das Leid vergäßen, das ihnen bei Dorben widerfahren war. Sie schlugen eine ungesaumt auszuführende Geersahrt vor und Bruber Juries stand nicht an und ließ seine Boten in seiner Brüber Land reiten, wo sie den Commenturen die Sache verkündeten. Diese ließen ohne Verzug ihr kandvolk und die Deutschen mit ihnen ausbieten nach Landessitte. Der Zug ward gerüstet, ob es ihnen nun lieb ober leid war, gegen die bösen, hartsnäckigen Kuren und das heer sammelte sich zu Riga. Bruder Juries, der des Meisters Statihalter war, wählte aus den Brüdern einen, den er bat, mit dem heere nach Kurland am Meere hinzuziehen: der sollte Gewalt haben über alle, die zur Reise gestommen waren. Er solgte der Bitte des Meisters, sich freuend, daß er die Kuren

<sup>\*)</sup> nach Br. und C. P.; Bgm. hat unrichtig : Beifen.

Den meister vnd mas bes vro, Das er die turen folde hern. Er fprach: "wir wollen bewern

5 Den turen iren ubermut.
Bir wollen in gote sin behut."
Da mite karte er bie dem mere Baste bin mit sime here. 1)
Bruder iuries von der rige reit

10 Bu fegewalde. im was leit, Tas er nicht folde reisen mite. Al die wile in guter site Quam das her in kurlant. Das wart zu goldingen bekant

15 Den bruderen, die da waren. Sie sprachen offenbaren: " Bus wil got ergeten Leides. wir wollen?) vos setzen Wider die bosen kuren,

20 Bnfe nakeburen."3)
[B. 75<sup>b</sup>] Sie namen, die fie mochten han, Knechte, kuren, vnd riten san Kein dem here, das da quam. Der meister in dem here nam

25 And entpsienc die brudere wol Bon goldingen. er sprach: "ich sol Horen, was ir rates gebet. Mir ist lieb, das ir noch lebet." Nach irme rate karte er zu hant

30 Bor ein hus, das mas genant Sinteles, das lac in bie. Da waren uffe sorgen vrie Lettowen, die verdienten solt; Den kuren waren sie vil holt.4)
35 Do der cristen ber do quam
Bor die burc, die rue es nam
Die nacht bis an den morgen rru.5)
Do traten sie der burge zu
Mit eime sturme, der was gros,

40 Des die cristenheit genos.
Bu fturme was in allen gach.
Die graben vulten sie darnach
Mit holge und entpranten das.
Bil mancher uf der burge fas,

45 Der von lettowen mas tomen, Als ir hie wor ) habt vernomen, Der gerne gegeben bette solt Und darzu filber unde golt, Das er mochte fin entriten

50 Bon den bruderen unbestriten. Do der grabe was entprant, Das vuer steic') alzuhant [B. 76a] In die burc mit flammen gros. Das vuer alomme und omme flos;

55 Dannoch stunten gar zur wer Die lettowen kein der brudere her Al mitten in der glute. Bil grim was ir gemute; Wen sie liden grose not

60 Bnd saben den gewissen tot, Den sie nicht mochten vmmegan; Das leben musten sie da lan. In der glute man sie fluc. Das ber ouch us dem vuere truc.

65 Roubes uil, das ift mar.

1) Bafte bin mit synun bere. 2) wol ft. wollen. 3) Unde nakebuhrn. 4) Dy kurn waren in nil holt. 5) morgens vru ft. morgen vru. 6) Als ir vor hy. 7) Daz vur ftig. 8) vuyr trug.

überziehen sollte, sprach es aus, den Ruren ihren Uebermuth steuern und sich in Gottes Obhut begeben zu wollen, und zog am Meere bin mit feinem Geere. Bruder Jurice aber ritt von Riga nach Segewalbe und hatte bes Leib, bag er nicht mitzichn follte. Unterbeffen tam bas Geer in guter Ordnung nach Rurland und bas marb ju Golbingen ben Brubern, die fich bort befanden, bekannt. Die außerten es laut, bag Gott fie über bas ertragene Leib troften wolle und daß fie fich nun gegen die bosen Kuren, ihre Nach= baren, (in Rampf) feten wollten. Gie nahmen, wen fie fonnten, Rnechte, Ruren, und ritten gleich jum Beere, bas herangog. Der Meifter in biefem empfing bie Bruber von Goldingen wohl und befragte fie um ihren Rath, indem er feine Freude augerte, bağ fle noch lebten. Rach ihrem Mathe wandte er fich ohne Bergug vor bas hans Sinteles, welches in ihrer Nabe lag und auf bem fich forglos Lettowen befanden, Die um Sold bienten und ben Ruren ergeben waren. Alls bas Geer ber Chriften bor bie Burg tam, rubete es die Nacht burch bis jum Fruhmorgen, wo fie gegen bie Burg ju einem großen Sturme jogen, ber ber Chriftenheit jum Besten geschah und zu bem alle Berlangen hatten. Die Graben fullten fie mit holz und gundeten es an. Da fag von ben Lettowen, wie ihr zuvor gehört, mancher auf ber Burg, ber gern feinen Sold und bazu Silber und Gold gegeben hatte, um unbefanipft von den Brudern entfonimen gu fonnen. Als ber Graben entgundet war, flieg bas Feuer gleich in bie Burg mit großen Flammen und umfloß fle gang. Dennoch ftellten fich bie Lettowen gur Wehr gegen bas Geer ber Bruder mitten in ber Gluth, voll Grimm im Bergen, ba fie große Roth litten und ben gewiffen Tob vor fich faben, bem fie nicht entgehn konnten. Ihr Leben mußten fie ba laffen; in ber Gluth erfchlug man fie. Das heer trug auch viel Beute aus bem Feuer. Alle Ruren über eilf Jahr wurden Bas turen mas uber eilf iar, Die murden alle tot geflagen Bnd wider in das vuer getragen. Was der iungen kuren quam

70 28 dem bure, man die nam1) Beuangen vnd darzu die wieb, Die da wolden iren lieb Beneren \*) uor dem brande, Die muften ire bande

75 Den brudere bieten vmme das leben; Das wart viel mancher da gegeben. Da man die burc hatte verbrant, Das ber das farte zu bant Bu affeboten uor das bus.

80 Gie maren stille fam ein mus, Die uffe der burge maren; Ir schallen sie vorbaren, Ben fie hatten wol gebort, Wie es was irgangen dort .

85 [B. 76b] Bu sintels 2) den lettowen. Sie enmochten 3) da nicht drowen, Sie gaben sich in der bruder hant; Man nam4) ir kindere vor ein pfant Bon den besten allen.

90 Sint liesen sie irschallen, Das fie batten uor getan. Die brudere von goldingen fan Rein ir burge tarten wider. Das grofe ber bas jogete 5) fiber 95 Bu rige barte wol gefunt.

Do lobete al der cristen munt Got ond die liebe muter fin, Das ir belfe mas murden fcin All der armen ') cristenheit.

6000 In wurden andere mere geseit, Das die lettowen ber und dar Rerten mit vil mancher ichar Da zu nieflande Mit roube vnd mit brande.

5 Bu bant sich machte uf die bart Der brudere ber gar?) vngespart And nam die spise mite, Rechte nach des landes fite. Wer da wol geriten was,

10 Die besten er uil fnelle us las Und rante uf die mege, Die die beiden gu ir pflege Colden wider ju lande varn; Die mege wolden fie bewarn.

15 Der brudere ber da zogete nach; 5) Uf die beiden mas in gad. [B. 77ª] Bu bant die martlute gut Die warte hatten wol behut Und quamen gerant;

20 Den bruderen taten fie betant. Sie sprachen: "wol uf drate Mit einem fnellen rate! Das ber der beiden ift vne bie. Die es dar vmme gestellet fie,

25 Niemant vromer fol verzagen.

1) man fy nam. 2) Ju Sinteles. 3) Sy mochten ft. fie enmochten. 4) fehlt: nam. 5) bas vor zogete fehlt. 6) An ber armen. 7) gar fehlt. 8) Der bruber her daz zogete nach.

tobt geschlagen und ins Feuer geworfen; Die Kinder der Kuren aber, Die bem Feuer entgingen, nahm man gefangen, bagu bie Beiber, welche ihr Leben bor bem Branbe retten wollten; fie mußten ihre Bande barbieten (jum Feffeln) fur bas Leben, bas fo mancher bort geschenkt warb. Alls man bie Burg verbrannt hatte, jog bas Geer gleich por bas Saus ju Uffeboten. Dauschenftill maren, Die auf biefer Burg lagen, und mieben jebes Geraufch, weil fle gebort, wie es bort ergangen mar gu Sintele ben Lettowen. Sie wagten nicht zu broben und ergaben fich ben Brubern; man nahm bie Rinder ber Angesehenften jum Pfand und verfundete laut, mas man fruber gethan batte. Die Bruber von Golbingen fehrten nun wieber zu ihrer Burg gurud, bas große Beer nach Riga in guter Gesundheit. Da lobete aller Chriften Mund Gott und feine liebe Mutter, bag ihre Gulfe ber armen Chriftenheit offenbar worben.

#### 57. Die Litthauer siegen bei Lennewaden über das Ordensheer, **33.** 6000 — 6098.

Ihnen wurde nun eine anbre Sage fund, daß bie Lettowen aus einigen Gegenben mit Schaaren nach Livland zu Raub und Brand zögen. Sogleich begab fich ber Bruber heer ungefaumt auf ben Bug und nahm Speife mit nach bes Lanbes Sitte. Wer mohl beritten mar, mablte rafch bie besten aus und eilte auf bie Wege, auf benen bie Beiben nach ihrer Art wieder heim zu ziehn pflegten, und die fie (Die Chriften) befeten wollten. Der Brüder Geer zog nach und war begierig, mit den Geiden zusammen zu treffen. Da kamen bie braven Bartleute, welche ber Umfchau wohl wahrgenommen, eilig herbei und thaten ben Brubern fund : "Frisch auf mit schnellem Entschluß! Das heer ber Beiben ift nabe bei und; wie es aber auch bamit bestellt fei, barf boch fein Sapfrer verzagen. Go geben wir

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. geueren.

t

Borwar wir uch die mere sagen."
Die brudere nicht enliesen,
Tr uolt sie alles hiesen
Sich bereiten; es were zit,
30 Sie wolden brengen in den strit:
Die von lettowen waren tomen.
Der brudere her wart do genomen
Bind geordeniret wol,
Als man kein den striten sol.

35 Do der brudere ber do was Bereitet, als ich igunt las, Die besten drungen bie den vanen. Niemant durfte den anderen manen, Sie waren alle gemanet wol,

40 Als ich igunt sagen sol.

Der bruder her die heidenschaft
Bestunt mit menlicher craft
Und brachten in strites genuc.
Die heiden waren ouch so cluc,

45 Das fie das wider gulden gar. Der heiden nam fich us ein schar Bf einem ende, da fie striten Mit uil menlichen fiten; [B. 77b] Der flugen fie ein teil dar niber.

50 Das lantuolt vloch uaste sider; In uil turger wile dan Da vloch man uber man. Die heiden waren so las; 2) Sie enrurten\*)3) sich ie bas 55 In zorne kein der criften schar. Die durch himen sie gar; Sie machten einen rom vil groß. Des die cristen alle verdroß. Do das her durch howen mas

60 Bon ben heiben, als ich las, Der bruber vnd ber pilgerin, Do enmocht es anders nicht gefin, Sie enmusten von der walstat Bichen: wenn sie waren mat

65 Bon den heiden wurden al. Da nam die cristenheit den ual. Die pilgerime gar vnvro Kein ) der rige wichen do; Ben sie treib darzu die not.

70 Sie sahen uor iren ougen tot Bil manchen iungen rischen man. Sus tarten die pilgerim von dan. 5) Do die brudere wurden gewar,

Das so wenic was ir schar
75 Bnd ir zehene lagen tot,
Do twanc sie die grose not,
Das sie musten wichen da nach;
Bon\*\*) der walstat was in gach:
Das spil das was vergossen gar.

80 Des namen fie vil gute war [B. 78a] Bind wichen zu lenewarten bin. Betruwet was ir aller fin, Das ir helfe was fo crant.

1) Bnd brachten sp 2c. 2) Dy heiben waren nicht so las. 3) enrurten ft. enturten. 4) kein ft. kei [bei Bgm.]. 5) Suft karten sp dp 2c. 6) Das spil waz 2c.

euch die Runde fürwahr." Die Brüder liegen es an fich nicht fehlen (faumten nicht) und hießen all ihr Bolf fich fertig halten; benn es fet Beit, fie wollten es in einen Rampf bringen: Die aus Lettowen feien gekommen. Der Bruber Beer ward nun geordnet, wie man jum Rampfe thun muß, und als es geruftet, wie ich eben las, brangten fich die begten um die Fahnen und feiner durfte ben andern erinnern; alle waren fie fcon ermuntert. Mit mannlicher Rraft bestand ber Bruber Geer mit ber Geibenschaft (ben Rampf) und machte ihr mit Rampfe genug zu schaffen. Die Geiben aber waren auch fo flug, bas gar wohl zu vergelten, und unter ihnen besonders eine Schaar an einem Enbe, welche mit mannlicher Sitte fampfte. Ihrer fcblugen fie ein Theil nieber; bas Landvolk aber begann ju fliehn, und in furger Beit floh Mann über Mann. Die Beiben waren nicht \*\*\*) faumfelig und rührten fich wader im Born gegen ber Chriften Schaar, ja fie burchhieben fie gar und machten einen gar großen Raum in berfelben, jum Berdruß aller Chriften. Da nun bas heer ber Bruber und Bilger bon ben Bei= ben getheilt war, wie ich eben las, ba konnt's nicht anders fein, fie mußten von ber Babliftatt weichen : benn fie waren von ben Beiben gang ermattet worben. Da unterlagen bie Chriften. Traurig wichen bie Pilgrime nach Riga, getrieben von ber Noth, ba fie fo manchen jungen tapfern Dann vor ihren Augen tobt faben. Go tehrten bie Bilgrime von bannen. Als aber bie Bruber gewahr wurden, bag ihre Schaar fo gering geworben, und ihrer zehn schon todt da lagen, zwang fie die große Roth, nun auch zu weichen, und fie eilten von ber Wahlftatt: benn bas Spiel war gar verloren. Mit guter Borficht jogen fle fich auf Lenewarten bin, traurig alle in ihrem Sinne, daß ihre Gulfe fo fcwach war und fie ohne Dank weichen mußten. Die Beiden aber machten große

<sup>\*)</sup> nach C. P.; bei Br. entrurten; bei Bgm. enturten.

<sup>\*\*\*)</sup> nach der Lesart des C. P.

Sie musten wichen sonder dant.

So Die heiben namen roubes vil,
Mer dan ich uch sagen wil,
Bnd gaben schonen teil
Iren goten, das sie in heil
Bnd helse hatten bracht.

90 Zu hant karten wol bedacht') Die heiden hin zu lande. Sie hatten uol ir hande Roubes alle da genomen, 2) Als ich von warheit han vernomen.

95 Die cristen wurden alle do Bon deme strite gar vnvro. Die rede lase wir nu wesen. Der veigen mac keiner genesen. Ein alt sprich wort han ich vernomen,3)

6100 Das manchen zu der tur ist komen: Wan es dem manne missegat, Das note ein schade eine stat, Er enbrenge zwene oder dri. Der rede nu geswigen sie.

Die oselere waren vro,
Das sie 4) die brudere hatten so
Bie der done den strit verlorn;
Das was in liep vnd nicht zorn.
Sie wurden des zu rate

10 Mit ein ander brate,
Das fie vrielich wurden leben
Bnd wider die gotes rittere ftreben.

[B. 786] In was do von bergen leit, Das fie's) die reine criffenheit

15 In irme lande hatten behalt. Sich tet vmme iunc vnd alt, Bas der ofelere was; Der cristen die in nicht genas In irme lande uberal.

20 Des quam vil mander fint in val, Als in selben ist bekant. Die wile was zu niestant Ein bruder an des meisters flat, Der rechtekeite nie abe entrat.

25 Der vernam die mere, Das al die ofelere Hetten den touf geleit hin; Das duchte in groß vngewin. Sine boten alzuhant

30 Burden wol mit vlise gesant An des koniges dienstman; Selse er bat mit truwen ban Bon den ritteren, das ist war. Die boten wurden offenbar

35 Bu reuele die botschaft. Da wart gelobt mit mannes craft, Das die rittere wolden tomen Durch der gotes rittere vromen Bnd ouch durch die cristenheit.

40 Bu hant ein tag in ) wart geleit Bf bes talben winters tage. ?)

1) Bu hant do farten 2c, 2) dar genomin. 3) vernomin ft. vernomen. 4) "fie" fehlt. 5) "fie" fehlt. 6) "in" fehlt. 7) of des kaldis winters tage.

Beute, mehr als ich sagen mag, und gaben davon einen schönen Theil ihren Göttern, daß sie ihnen Glück und Gülse gebracht; sie kehrten wohl bedacht nun in ihr Land, die Hände voll Raubes, wie ich in Wahrheit vernommen. Die Christen alle waren des Kanwfes unfroh. Doch genug davon! Derer, die geblieben, mochte keiner wieder ausleben.

### 38. Die Seseler fallen vom Christenthum ab, werden überwunden und müssen sich unterwerfen, B. 6099 — 6320.

Ein altes Sprichwort hab' ich bernommen, bas manchem ju ber Thure gelangt ift (ben Eingang gefunden hat): wenn es bem Manne übel ergeht, fommt felten ein Unglud allein, es bringe benn zwei ober brei (Ungludefalle) mit fich. Doch fei biefer Rebe hier geschwiegen. — Die Defeler, erfreut durch jener (ber Lettowen) Sieg über bie Bruber im Rampfe an ber Duna, beschloffen unter einander, fich bem freien Leben hinzugeben und ben Gotteerittern zu widerftreben; benn es mar ihnen von Bergen leib, bag fie bie frommen Chriften in ihrem ganbe behalten hatten, und mas Defeler waren, alt und jung, that fich (nach ihnen) um. Die Chriften erfreuten fic aberall in ihrem ganbe nicht bes Lebens und mancher fam barüber in Unfall, wie ihnen wohl befannt ift. Unterbeg war in Libland ein Bruber an bes Deiftere Statt, welcher nie vom Rechten abwich; ber vernahm bie Runde, bag alle Defeler bie Taufe abgelegt hatten, und bas bauchte ihm großer Schaben. Sogleich wurden feine Boten an bes Ronigs Dienstmannen gefandt und er bat treuliche Gulfe von ben Rittern. Die Boten richteten ihre Botichaft ju Revel öffentlich aus. Da ward mit mannlicher Ent= schlossenheit gelobt, daß die Ritter zu Rut der Gottebritter und der Christen wollten fommen, und auch gleich ein Tag in ber falten Binterezelt (gur Berfammlung) beftimmt.

Borwar ich uch das allen 1) sage. Die boten karten do wider Bu rige der meister sider 2)

Bu rige. der meister sider?)
45 [B. 79a] Sante in al der brudere sant Wad tet in offenbar bekant,
Das er zu ofele wolde hern.
Niemant mochte das bewern,
Denne got alleine.

50 Sint half die tugende reine Und ir kint ihesus crist, Das darnach in kurzer vrist Wart ein winter also kalt, Des manich ofeler entkalt.

55 Des winters macht die 3) was so gros Das sie die wilden sehe beslos An allerhande stude, Sam es were ein brude Zwischen osele vnd eistlant.

60 Do wurden alzuhant befant Bon reuele manich helt gut. Bu reisene stunt ir aller mut. Der brudere man ouch quamen, Do sie die mer vernamen,

65 Alle willeclichen gar, Rich vnd arm, mancher schar.4) Die bischoue nicht enliesen; 3) Mit truwen sie hiesen Ir lute reisen uaste mite:

70 Das mas do ir aller site. Do das ber ausamne quam, Einen grofen wer es nam Rein der ofelere lant. Das wart in barte fnel bekant.

75 Ir lant liet zwu mile in dem mere. Dar quamen die brudere mit ir here, ) [B. 79<sup>b</sup>] Zu hant sach man den brant vil groß;

Sin rouch als ein flurmweter bos Bber al der ofelere lant.

80 Ir iamer merte sich zu hant. Man sach ouch manche rische schar Heren her vnd ouch dar; Davon die oselere Burden vreuden sere.

85 Bas ir immer wart berant, Das leben liefen sie vor ein pfant. Da tet man in vil grosen schaden; Noubes wart do vil geladen. Letten, liuen, eisten

90 Namen wol den meisten Roub, der ie genomen wart; Das taten sie gar vngespart. Sie namen al ir sliten uol,?) Als ich die warheit sagen sol.

95 Damite karten sie zuhant Bor einen hagen, der ist genant Carmele, mit mannes craft. Der meister hatte is so geschaft, Das man des sontages boru

6200 Trete deme bagen gu.

1) "allen" fehlt. 2) zu rige, ber meister do fiber. 3) "bie" fehlt. 4) Rich van arm mit manig ichar. 5) Dy bisichof nicht vat lissu. 6) Do quamyn dy bruber mit true bere. 7) al by slitten vol. 8) sunetages.

Die Boten fehrten wieber nach Riga und ber Deifter fandte nun in alles Land ber Bruber und ließ ihnen öffentlich bekannt machen, daß er nach Defel einen Geerzug machen wollte; bas follte niemand hindern, benn Gott allein. Drauf half Die Tugendreine und ihr Sohn Jefus Chrift, daß bald brauf ein fo kalter Binter einfiel, daß mancher Deseler erfror und die Gewalt des Winters felbst die wilde See mit (Gis-) ftuden beschloß, bag es wie eine Brude war zwischen Defel und Chftland. Da wurden von Revel gar manche brave Belben befandt, weil aller Muth auf den Rriegezug ftand; ber Bruber Mannen auch famen, als fie bie Runbe hörten, alle gar gern, reiche und arme, in mancher Schaar, und Die Bischofe ließen es an fich nicht fehlen, sondern hießen treulich ihre Leute ben Bug mitmachen: benn bas war bamals ihrer aller Sitte. Als bas Geer zusammen fam, nahm es einen großen Weg nach ber Defeler Land. Das ward biefen fchnell befannt: benn ihr Land liegt nur zwei Deilen weit im Meere. Da famen Die Bruder mit ihrem Geere und gleich fah man einen fehr großen Brand, beffen Rauch, wie ein Sturmwetter baber tofete über alles Land ber Defeler, beren Jammer fich fogleich mehrte. Denn man fab manche tapfre Schaar verheerend bin und ber giebn, bag Die Defeler alle Freude verloren, und wer von ihnen erwischt wurde, deg Leben nahm man jum Bfand. Da that man ihnen großen Schaben und viel Raub ward aufgelaben. Den größten, ber je (von ihnen) genommen warb, nahmen bie Letten, Liven, Chften; ohne Zaubern füllten fie bamit ihre Schlitten, wie ich ber Wahrheit nach fagen muß. Dim wandten fich (bie Streiter) fogleich vor einen Sag (Gehäge ober Berhau), ber Carmele genannt murbe, in Ruftigfeit. Denn ber Meifter hatte es fo eingerichtet, bag man Do der sontac') do quam, Jederman fin wapen nam: Da mite traten fie an den hagen. Sie wurden rijch darabe geflagen.

5 Ergrimmet waren sere Alle die ofelere. Die cristen triben aber wider In den bagen mit slegen sider [B. 80°] Die oselere zu der stunt.

10 Da wart spmelicher wunt, Das er uf die erden sas 2) Unde strites immer vergas. Dis triben sie verre uf den tac. Der oselere ein teil da lac

15 Tot uor deme hagen nider; Doch fatten sich zur were wider, 3) Die in deme hagen waren. Sie kunden wol gebaren Menlich zu der not.

20 Zu hant der meister gebot, Das man die guten schugen Solde da benugen. Die schugen rische namen Ir armbruste bnd quamen

25 Bor ben hagen mit grimme. Da borte man iamerstimme; Schrien die oselere uberal. Die cristen machten einen schal Bnd traten an den hagen,

30 Der vmme die ofelere mas geflagen. Den gewunnen fie mit gewalt

Bnd flugen beide iune vnd alt, Das in dem hagen was gewefen; Des fach man masen vil genesen.

35 Do der ofelere hagen Bas von den bruderen ) \*) us geflagen. Da fach man roubes also vil, Das der roub was ane zil, Den die cristenbeit dar nam.

40 Das ber genglichen quam
[B. 806] Bie den hagen, der da was
Gewunnen, als ich ihunt las.
Da lagen die brudere mit irre macht
Gewaldeclichen zwu nacht.

45 Die cristen trugen onde triben \*)
Was in dem hagen was bliben, \*)
Wit gutem vlise in das ber.
Die oselere hatten teine wer.
Do es quam an den dritten tac,

50 Der bruder, der des heres pflac. Der was in eime rate.
Do quam ein bote drate
Bon den ofeleren dar;
Er sprach: "wir fin alle gar

55 Lon difme bere verdruckt; Unfer macht ift vns entzucket. Wir han gesehn, das er gesiget, Der der bruder ber nu pfliget, Wa er sich bine keret.

60 Wir fin also geseret, Das wir das vmmer mogen clagen. Boltes ist vns vil gestagen.

1) sunetages. 2) Das her of dy erde fas. 3) zu were sich sider. 4) arbruste ft. armbruste. 5) brudern ft. brarenderen. 6) treben. 7) bleben. 8) das heres phlag. 9) hin terit.

bes Sonntags fruh gegen ben Sag anruden follte. Als nun ber Sonntag berantam, nahm jeber feine Waffen und rudte an ben Sag; fie wurden aber rafch zurudgefchlagen: benn die Defeler waren alle febr ergrimmt. Allein bie Chriften trieben wieber mit Schlägen in ben hag die Defeler jur Stunde: ba wurden viele verwundet, daß mancher nieberfant und bes Rampfes gar vergaß. Das trieben fie lange in ben Tag hinein. Bon den Defelern aber lag ein Theil tobt darnieber vor dem Hag; boch Die in bemfelben maren, festen fich wieder gur Wehr und benahmen fich in ber Roth gang mannlich. Da gebot ber Deifter, bie madern Schuten ju benuten; bie griffen schnell zu ihren Armbrüften und rückten mit Grimm vor den hag. Da hörte man überall Jammerstimmen erschallen von den Defelern, die Christen aber ruckten mit Befchrei in ben Bag, ber um bie Defeler gefchlagen war, gewannen ihn mit Gewalt und schlugen alle nieder, Die in bemfelben gewesen; nur wenige von ihnen fab man bas Leben retten. Als nun bie Defeler von ben Brubern aus ihrem Sag maren berausgeschlagen, fab man Beute ohne Bahl, welche bie Chriften nahmen, und bas gange heer tam an ben hag, ber gewonnen war, wie ich jego las. Dort lagen Die Bruber mit ihrer Macht gewaltiglich zwei Rachte und die Chriften trugen und trieben, mas noch im Sag geblieben, mit Aemfigfeit ins Beer; Die Defeler vermochten nicht mehr fich ju wehren. Am britten Tage hielt ber Bruber, ber bas Geer anführte, eine Berathung; ba tam fcnell ein Bote von ben Defelern und fprach: "Wir find alle gar erbrudet von biefem Beere und unfre Dacht uns entrudet; wir haben gefebn, bag ber ber Brüber Beer nun führt, gefleget hat, wohin er fich nur wandte, und wir find alfo beschäbigt, bag wir's immer beklagen muffen; bes Bolkes ift uns viel erschlagen. Run gelget mir, wo ber Deifter ift." Da fprachen alle, er fet in ber Nabe, und wiefen ihn

<sup>\*)</sup> Br. ben brubern, wie C. P.; 3gm. bem brarenberen.

Ru wiset mich, wa ber meister fie." Sie sprachen alle: "er ist hiebie," 65 Bnd wiseten in dar mit ber hant.

Do dem meistere wart bekant, Das ein oselere quam, Bu hant er einen bruder nam; Den hies er gehn vil drate

70 Nach der brudere rate Bnd brengen den oseler vor sich. Do ging der bruder tugende rich ') [B. 81°] Nach deme oselere, Bnd borte sine mere;

75 Do er in wol hatte vernomen, Er hies in uor den meister tomen. Der oseler quam zu hant, Er sprach: "herre, ich bin gesant Zu dir durch einen ganten vride;")

80 Den gelobe wir dir bie der wide.3) Breche wir immer mere Bider dine lere, So tu mit vns, was du wilt. Du falt wefen ynfer schilt

85 Bnb vnser rechter herre als e, Es engeschiet ') vns nimmer me." Der meister antwurte im do: "Sage den ofeleren so, Das sie in mime vride komen b)

90 Bu mir. es mac in wol vromen." Der ofeler wider quam; Al fine besten er zu.) sich nam Bud karte zu dem meistere wider. Bu hant bo') wart gelegert nider 95 Die uede von in beiden.
Do gienc es an ein scheiden.
Der meister der nam gifele gut,
Wen er hatte einen wifen mut,
Und karte do zu lande wider.

6300 36 weis wol das felden sider So gros roub genomen wart. Es karten wider ouch uf der bart Die rittere, die dar waren komen Bon reuele durch der bruder promen;

5 [B. 816] Sie hatten alle uol ir hant Bnd riten wider in ir lant. Der bischoue dienst man Karten ouch brolichens) dan In ir lant gemeine,

10 Gros unde cleine, Wnd brachten roubes gnuc. Der brudere man waren so cluc, Das sie ir slitten hetten. uol Roubes. das tet in vil wol.

Der meister mit den sinen Bruderen vnd pilgerinen Karten bin zu rige vro. Fr mut der 10) stunt in allen bo. Do sie zu rige quamen wider,

20 Do lac ir truren alles niber. Bruder iuries was gewesen Zu nieflande, als ich han gelesen, Meister an des meisters stat. Des amtes er nicht abe trat,

1) togentrich. 2) Zu der durch evnyn ganzen vrede. 3) wede. 4) geschit st. engeschiet. 5) Daz sp in mynyn vreden kompn. 6) Al syn beste her zu. 7) "do" sehlt. 8) vrolich st. vrolichen 9) hatten st. hetten. 10) "der" sehlt.

mit ber Sand. Da bem Meifter befannt wurde, bag ein Defeler angefommen, ließ er fogleich nach ber Bruber Rath einen berfelben hingehn und ben Defeler vor fich bringen. Der wadte Bruber ging jum Defeler, hörte feine Runbschaft und hieß ihn vor den Meister fommen. Da sprach ber Defeler: "herr, ich bin zu bir gefandt wegen eines völligen Friedens, ben wir bir bei Lebensftrafe geloben. Bergeben wir uns gegen beine Worfchrift, fo thue mit une, was bu wilft; bu follft fein unfer Schut und unfer rechter herr, wie früher. Es geschieht uns gewiß nicht mehr (bag wir abfallen)." Der Meifter antwortete: " Sage ben Defelern, bag fie mit ficherm Geleite ju mir tommen und es ihnen nuten möge." Hun ging ber Defeler gurud und tam mit seinen angesehensten Landsleuten wieder jum Meifter. Da legte man von beiben (Theilen) bie Fehbe nieder und entschied (bas Streitige). Der Meifter nahm Beifel und jog wieber in fein Land beim. Selten - bas weiß ich wohl - ift feitbem fo große Beute gewonnen worben. Auch Die Ritter, Die von Revel gur Unterftubung ber Bruber gekommen, kehrten beim mit vollen Ganben, ferner bie Dienstmannen ber Bischofe und ber Bruber Mannen hatten ebenfalls ihre Schlitten voll Beute zu ihrer Genuge. Der Meister mit seinen Brubern und ben Bilgrimen fehrte froh gen Riga gurud; ber Muth war allen erhohet, und als fie in Higa angefommen, verschwand alle Traurigkeit.

# 59. Juries wird in der Meisterwürde durch Werner (von Breithausen) abgelöset, 2. 6321—6333.

Bruder Juries war, wie ich vorgelesen, in Livland an bes Meifters Statt gewesen und trat von seinem Amte nicht eber ab, als bis Meifter Werner aus beut25 Bis das meister werner quam Bon dutschen landen und nam Die meisterschaft an sine gewalt. In liebte beide iune und alt. 1) Der hoe meister anne hatte in gefant

30 Su meister dar zu nieflant. Rit finer brudere rate Er riet2) vru vnde spate, Als sinen2) eren wol gezam. In disen dingen do vernam

35 Konic myndowe mere, Die waren in vil swere: 4) [B. 824] Wen er dannoch cristen was, Als ich uor von im las.

Bon sameiten 3) waren gefant 40 Boten in der lettowen 9) lant An den kunic myndowen, Der da riet zu lettowen, Bud an tramaten; Besunder sie den baten,

45 Das er botschaft wurbe, Das sie in nicht verdurbe. Bramate sprach zu in: "Saget mir uwern sin?" Die boten sprachen also:

50 Die sameiten weren vro, Das tonic?) mondowe wolde lan Die criften onder im vergan Bind wurde wider heiden; Sus solde er sich scheiden

55 Bon der toufe, die er hat.

Das were der fameiten rat. Tramate zu in sprach: "Tr sameiten, habt gemach. Bir gan hin an myndowen

60 Bnd vleben vnde drowen, So lange das im wirdet leit Zu aller finer criftenheit." Zu hant fie sich beviengen Mit handen unde giengen

Stit handen onde grengen 65 An den konic mondowen \*) Bud marthen siner vrowen, Tramat vnd die sameiten; Nicht lenger sie beiten. [B. 82<sup>b</sup>] Do sie zu im quamen,

70 An eine stat sie in namen Bnde sprachen also: "Die sameiten sint vnvro Durch dich, vnd durch din ere Du salt nu ir sere

75 Bolgen. sich, das wirt dir gut. Bon irenthalben wirt behut Alles, das dir gehoric ist, Das du lasest varen erist, Damite du bist betrogen.

80 Es ist werlichen gelogen
. Was dich die brudere han gelart,
Won dinen goten dich han befart.
Din uater was ein konic gros;
Bie den ziten finen genos

85 Mochte man nicht vinden. Wiltu nu binen finden

1) En hatte lip iunt 2c. 2) reit st. riet. 3) fin st. sinen. 4) Dy waren vm swere. 5) & mayten, 6) littowen. 7) konig st. kunic (auch im solg.). 8) B. 6365 bis 6368 inclusive sehlen.

schen Landen ankam und die Meisterwürde übernahm, ein Mann, beliebt bei jedermann, gesandt vom hochmeister Unne als Meister nach Livland. Mit der Brüder Rach waltete er früh und spät, wie's seiner Ehre ziemte.

### 80. König Myndowe's Abfall vom Christenthume, 2. 6334 — 6460.

Unterbeg vernahm Ronig Mondowe Nachrichten, die ihn febr bedenklich machten, ba er noch Chrift mar, wie ich fruber von ibm vorlas. Aus Sameiten waren Boten in ber Lettowen Land gesandt an König Mondowe, ber zu Lettowen herrschte, und an Tramate, ben fie befonders baten, ihre Botichaft ju unterftugen, daß fie ihnen gelange. Da befragte fie Tramate um ihre Absicht und erhielt von den Boten 3m Antwort, daß die Sameiten fich freuen murben, wenn Ronig Myndowe bie Chriften, bie unter ihm lebten, wollte vernichten (ermorben) laffen und felbft wieder Beibe werben; fo mochte er fich von ber Taufe, bie er angenommen, lossagen: bas ware ihr Rath. Drauf erklärte ihnen Tramate: "Ihr Sameiten, beruhigt euch; wir wollen ju Dyn dowe gehn und bitten und droben, bis ihm feines Chriftenthums leib wird." Darauf gaben fie fich bie Sande und gingen bin ju Ronig Mondowe und feiner gran Marthe, unverweilt. Bu ihm getommen, nahmen fie ihn allein und erflärten ihm: "Die Samaiten find unzufrieden mit dir und um beiner Ehre willen mußt bu nun bem folgen, was fie bich lehren; fieb, bas wird bir gut fein. Durch fie wird gefchütt alles, was dir gehörig ift. So laffe benn ab von Chrifto, mit bem du betrogen bift. Denn es ift mahrlich gelogen, was bich bie Bruber gelehrt haben, als fie bich von beinen Gittern befehrten. Dein Bater mar ein großer Konig und zu feinen Beiten mochte man Seinesgleichen nicht finden. Willft du nun beinen Aindern und dir ein Joch auf

K A

KIN

1. 1. 2. 3

4

T. 12

: 国世

3

å 1:50g

此連

2.3

M SE

1 323

M

3 32

E 140

4

E TO

ici i

111

THE

cer i

10

::1

M

? N:

) 13!

Hi 3

1

M

111

热

-16

14

1

And dir machen ein ioch, Alfo wol als du doch') Mochtes vmmer wesen vrie:

90 Dir wonet ein grose torbeit bie. Banne?) die cristen hant verdrucket Die sameiten, so ist entzucket Din ere vnd al din riche; So mustu endeliche

95 Eigen wesen vnd dine kint. Bie bistu so rechte blint? Du bist ein wiser konic genant, Das ist dir doch vnbekant. Biltu der cristen werden vri,

6400 So stan dir die sameiten die,
[B. 834] Die dich mit truwen meinen.
Du salt dich des vereinen
Und tere dich von der cristenheit;
Las dir mit truwen wesen leit,

5 Das du, ein konic lobelich, Gewaldic und dar bie rich, Haft dine gote verlan, 3) Die dinen eldern han gestan Bie in manchen sachen. 4)

10 Wiltu die gote swachen Und dich balden zu der cristenheit, Tu hin vnd las dir wesen leit, Das du das ie gedachtes Und ouch ie uor gebrachtes.

15 Du falt mit trumen wefen bie Den fameiten, wie es fie Bmme ben criftentum gestalt.

Das raten beibe iunc vnd alt, Die dir eren gvnnen.5)

20 Die sinne sint dir entronnen; )
Wir han verwar das vernomen.
Das erste, das wir mit dir komen
Zu letten vnd zu nicflant,
So komen san in dine bant

25 Die lant von in beiden : Sie wollen werden heiden."

Do der tonic so vernam, Den cristen wart er wider gram Bnd volgete gar irs rates mite

30 Bnd hielt sich an der heiden site. Das was der browen also zorn. Den sie zu brunde hatte ertorn,?) [B. 83b] Der was bruder sieuert genant, Geborn was er von duringen.) lant;

35 Deme tet sie bie rebe kont Bnd sprach zu ber stunt: "Ich wil an den konic gan Bnd wil in biten, das er san Dich mit vride lase varn

40 Ju lande. ouch wil ich nicht sparn, Was ich dir gehelfen mac. Owe, das ich difen tac Je gelebete! das ist mir leit. Gros herze leit ist mir bereit."

45 Die vrowe gienc alzuhant, Do sie konic mondowen vant. Der bete sie alsus began: "Herre, sende disen man

1) alz wol alzo du boch. 2) Wen ft. manne. 3) Saft dine gote gar vorlan. 4) in manche sachen. 5) Dy der ere gunnyn. 6) Die synnyn sint der untrunnyn. 7) vronde st. vrunde. 8) doringen ft. duringen. 9) Groz herzeleit daz ist 2c.

legen, ba bu boch immer frei bleiben konnteft. Du hanbelft fehr thorigt. Wenn bie Chriften die Samaiten unterbruden, fo geht beine Ehre verloren und all bein Reich, fo mußt bu endlich unterthan werben mit beinen Rindern. Wie bift bu fo blind! Dan bat bich einen weisen Ronig genannt; bas icheint bir unbefannt ju fein. Willft bu nun bich von ben Chriften frei machen, fo ftebn bir bie Samaiten bei, Die bich treulich lieben. Darin mußt bu willigen und bich vom Chriftenthum abwenden. Lag es bir von Bergen leib fein, bag bu, ein löblicher, gewaltiger und bagu reicher Ronig, beine Götter verlaffen haft, Die beinen Meltern fo oft beigeftanben. Billft bu Die Gotter berabseben und bich jum Chriftenthum halten, fo thu's und lag bir's leib fein, bag bu je baran gedachteft und jemals es vorbrachteft. Treulich mußt bu ju ben Samaiten balten, wie's auch mit bem Chriftenthum beftellt fei. Dazu rath Dir jebermann, ber bir Chre gonnet. Aber bir find bie Sinne entronnen, wie wir fürmahr inne worben. Sobald wir nur mit bir ju ben Letten und nach Livland tommen, fo fallen gleich in beine Sand beiber Lande: benn fie wollen Beiben werben." Als ber Ronig biefe Rebe vernahm, ward er ben Chriften wieder gram, befolgte ben gegebenen Rath und hielt fich ju ben Beiben. Das verbroß feine Gemablin, Die fich jum Freunde erkoren ben Bruber Sievert aus Thuringen; bem that fle bie Rebe fund und fprach ju ibm: "Ich will jum Rönige gehn und ihn bitten, daß er dich fogleich in Frieden beimkebren laffe; auch will ich's an nichts fehlen laffen, womit ich bir behülflich fein mag. D, bag ich biefen Sag erleben muß zu meinem großen Bergeleib!" Sogleich ging fie, und als fie Ronig Dondowe gefunden, begann fie ihre Bitte alfo: "Berr, fende biefen Dann wieder nach Riga ju feinem Deifter und fundige bann ben Frieden auf: fo Bu rige finem meister wider
50 Bnd lege dann 1) den vride nider.
Das ist uil wol din ere."
"Ich uolge diner lere,"
Sprach der konic alzuhant.
Sus warf der bruder do gesant

55 Zu nieflande drate Mit vrowen marthen rate. Krnic myndowe lies zu hant Bber alle sine lant Alle die cristen uahen

60 Bnd ouch ein teil erslahen.2) Er hatte boten ouch gefant Un den konic zu rusen lant. Die quamen im drate wider Bnd sageten im sider,

65 [B. 84<sup>a</sup>] Das die rusen weren vro, Das sin gemute stunt also. Der rusen boten wurden zu hant An kunic myndowen ouch gesant; Die gelobeten im helse groß.

70 Den konic der mere nicht verdros. Zu hant mondowe began Einer reise sam ein man, Dem sin gemute ist bittere Bf die gotes rittere.

75 Do der tac der reise quam, Den myndome mit den rusen nam, Do karte er hin vil drate Mit sinem magen traniate. Sie hatten ein vil großes her

80 Ande wolden sunder wer Al der gotes rittere lant's) Zu letten und zu nieflant Verwusten und verterben And ouch ir volc ersterben.

85 Zu hant das her sich strackete hin Kein der dune durch gewin. Myndowe 4) hattes so vernomen, Die rusen solden kein im komen; Die rusen die quamen 5) nicht,

90 3ch enweis, durch was geschicht. Bu hant do myndowe quam Wor wenden und das vernam, Das in die rusen alle wis hetten geleitet uf ein is, —

95 Das suit ir also verstan, 9)
Das sie in wolden eine lan
[B. 84b] Heren in deme lande
Mit roube vnde mit brande
Er sprach: ,, tramate, sage,

6500 Du boser man und rechter jage, Ru han die rufen mir gelogen; Den meister hastu mir gezogen Bu einem unvrunde zu: 28as rates gibestu mir nu?

5 Letten, liuen und die lant, Die du gelobtes in mine hant,

1) benne ft. bann. 2) irslagen. 3) Al ter rittere gotis lant. 4) Mintow. 5) enquamen ft. quamen. 6) sollit jt. sult.

handelft du ehrenvoll." "Ich folge beinem Wort", sprach der König brauf, und so wurde ber Bruder schnell gen Livland gesandt nach Frau Marthen Hath. Aber König Mondowe ließ nun gleich in allen seinen Landen die Christen fahen und zum Theil erschlagen.

### 61. Mondow's Bundnig mit den Ruffen, B. 6461-6470.

Er hatte auch an ben König in Ruffenland Boten gesandt, die ihm ben Bescheid brachten, daß die Ruffen sich seiner Sinnesanderung freueten. Zugleich kamen Boten von den Ruffen an König Myndowe, die ihm große hülfe gelobten, und bieser Nachricht erfreuete sich der König.

### Sein fruchtlofer Jug gegen Wenden, B. 6471-6513.

Myndowe begann nun seinen Herreszug als ein Mann, dem das Herz voll Bitterseit gegen die Gottes-Ritter, und als der Tag herankam, den er dazu mit den Aussen verabredet, zog er rasch mit seinem Verwandten Traniate dahin. Sie hatten ein sehr großes here und wollten ohne Widerstand alles Land der Gottes-Ritter in Lett- und Livland verwüßten und verderben und ihr Volk erschlagen. Das Heer zog sich zur Düna hin des leichtern Weges halber (oder: auf dem kürzesten Wege); denn Myndowe hatte es so verstanden, daß die Russen ihm entgegen kommen würden; aber sie kamen nicht, ungewiß aus welcher Ursache. Alls daher Myndowe vor Wenden ankam und nun einsah, daß die Russen ihn allerdings auf S Eis geführt — was ihr so zu verstehen habt, daß sie ihn allein in dem Lande mit Raub und Brand wollten heeren lassen — so sprach er: "Tramate, sage, du böser Mann und rechter Feigling: nun haben die Russen mich belogen, den Meister haft du mir zum Feinde gemacht, welchen Rath giebst du mir nun? Letten, Liwen und alle die Lande, welche du in meine Hand gesobtest, kehren

Die teren sich an mich nicht ein har. Dis reisen mac mir werden swar. Ich wil teren alzuhant

10 Wider in min eigen lant Und wil al min reifen lan." Sin ber brach uf alles fan Und vur bin zu lande wider. Es mochte in jere ruwen fider,

15 Tas er traniates rat

Be gevolgete mit der tat.

Do er do zu lande quam,

Sin vrowe in lieblichen nam

Bf ein ende vode sprach:

20 ,, Do ich mit ougen dich gefach') Komen von der hereuart, Do sach ich, das din sib vil zart Bas betrubet harte. Nu weste 2) ich gerne arme marthe,

25 Wie dis heren were ergan. Das las mich hertze lieb verftan." Der kvnic sprach alzuhant: "Do ich quam in letten lant

[B. 85°] Bor ein wichbilde masen groß 30 Bnd mir das niemant uf flos, Als traniates)

Alls traniates) Wir gesobet hate, Bnd die lant wider mich Algemeine sagten sich, 4)

35 Do wart betrubet mir ber mut. Duch duchte mich das majen gut,

Das bie rusen quamen nicht, Mit ben ich ftan 3) an steter pflicht An minem gelubbe, bas ich tete

40 Mit aller miner prunde bete Bnd ouch durch traniaten, Der mir das wolde raten. Dar omme mus ich betrubet sin."
"Nu pruve, siebe herre min,

45 Das ich dir arme marthe fage. Dis mus ich von schulden clage, Das du traniates rat Haft vol vuret mit der tat, Das dich vil wol mac ruwen.

50 Ich sage bird entruwen, Settes du geuolget mir, Es were nu geliebet dir. Der meister hat geeret dich And al din vole und ouch mich

55 Mit mancher hande sachen; Er lies dir gesmide machen Nach konicliden eren; Die rechtekeit er leren Lies dich sine pfaffen.

60 Nu volgestu einem affen,
[B 85<sup>h</sup>] Ich meine traniaten,
Der dich hat verraten.
Noch bekere dinen mut
Bnd uolge mir, es wirt dir gut."

65 Der kunic zu der promen fprach, Do er ir stetefeit gesach: 1)

1) sach it. gesach. 2) wufte ft. wefte. 3) Aljo traniate. 4) jaggen fich. 5) fte ft. ftan. 6) Do ber er steteleite fach.

fich an mich nicht um ein haar und mein Bug muß mir schwer werben. Daber will ich zuruckfehren in mein eigen Land und alle Kriegszüge unterlassen." Sein ganzes heer brach sogleich auf und kehrte heim.

# Bergebliches Bemühen der Königin, ihn wieder für die Christen zu gewinnen, B. 6514-6586.

Er bereuete es nun wohl fehr, daß er Traniate's Rathe gefolgt war. Als er beim tam, nahm ihn feine Frau lieblich zu einer befondern Unterredung und sprach: "Da ich bich vom Geereszuge guructebren fab, mertte ich auch beine große Betrübnig: nun wüßte bie arme Darthe gern, wie ber Bug vor fich gegangen. Das gib mir, Bergliebster, zu verftehn." Der König erwiderte: "Als ich in Lettenland fam vor eine fleine Stadt und mir bie niemand öffnete, wie mir Traniate es versprochen, und alle Lande fich gegen mich festen, da ward mein Muth betrübet; auch schien mir's schlimm, daß die Ruffen nicht kamen, mit benen ich in festem Bundnig stehe burch mein Berfprechen, bas ich gab auf die Bitte aller meiner Freunde und auf Traniate's Unrathen. Dadurch mußte ich wohl betrübt werden." - " Nun prufe, mein lieber herr, was dir die arme Marthe fagt. Das muß ich als beine Schuld beklagen, bag bu Traniate's Rath mit ber That ausgeführet, worüber bu nun große Reue fuhlen mußt. Denn ich fage bire treuherzig, mareft bu mir gefolgt, fo mare es bir gut gegangen. Sat doch der Meister bich geehret und all dein Volk und auch mich auf mancherlei Beife; ließ bir Geschmeibe machen ju toniglicher Ehre und bich bie Bahrheit lehren durch seine Priefter: nun folgst du einem Affen, ich meine Traniaten, der bich verrathen hat. So andere benn beinen Sinn und folge mir; es wird ju beinem Besten bienen." Da sprach ber König zu feiner Frau, als er ihre Beftandigkeit fah: "Browe, bis ban ich getan; Dife rebe las bestan, Sie entan bir nicht gebromen,

70 Noch mir zu keinem 1) vromen komen. Ich han versmeit die cristenheit, Es sie dir lieb oder leit; Den meister den han ich verlorn Und die heidenschaft erkorn.

75 Es ist nu zu spate. Ich bin dinem rate Anhoric,2) gar zu dirre stunt. Browe, nu habe dinen munt. Es tere, war es tere,

80 Traniaten lere Bnd der sameiten wil volgen ich, Des sich endelich an mich. Ich weis wol, das ich han Torlichen ) genuc getan.

85 Des fol alles werden rat. Din lere nu ein ende hat." Mondowen was liebes vil geschen, Als uch hie vor ist veriehn; Des hatte er gar vergessen.

90 Er hatte nicht gemessen, Bas eren ) vobe wirdefeit Der meister hatte an in geleit, [B. 86°] Do er im die crone irwarb. Die wirdeteit an im vertarb, 9 Das er traniaten rat Bollenbrachte mit der tat, Das er meister werner Entpfienc also mit finem ber. Bie des zieten es geschach,

6600 Das mondowe den vride brach. Der meister was ein wise man: Er greif sin ding menlichen an Bode legete hute uor das lant. Bas im der stige wart bekant,

5 Die von lettowen giengen bar, Der lies er aller nemen war. Alzuhant do die geschach, Der rusen her man wol besach. Das wolde zu barbeten? in das lant.

10 Do das dem meister wart befant, Er sante rische brudere dar Bnd manchen belt, das ist mar. Do sie zu darbete ") waren tomen, Der rusen her wart vernomen

15 Bie der stat mit mancher schar. Die ilten sere, das ift war. E dan das volc quam gur wer, Die rusen machten mit irme ber Des tages manchen man vnvro.

20 Darbeten b) fie gewunnen bo

1) "keinem" fehlt. 2) Bngehoric. 3) torlich. 4) ere ft. eren. 5) irwarb. 6) vertarp. 7) div bitten. 8) drabitten.

"Frau, so hab ich nun gehandelt, unterlaß nun solches Zureden; es kann dir nichts nützen, noch mir zum Suten gereichen. Ich habe das Christenthum verschmähet, es sei dir nun lieb oder leid; den Meister habe ich verloren und das heldenthum wieder er wählt. Nun ist's zu spät, und ich kann zu dieser Stunde nicht mehr auf deinen Rath hören. Darum, Frau, halte nun beinen Mund. Es komme, wie es wolle, ich will Tranias te's und der Sameiten Anweisung folgen, darauf sieh nich nur sicherlich an. Ich weiß wohl, daß ich thörigt genug gehandelt habe, doch dafür soll Rath werden. Nur den Belehren hat hier ein Ende."

### 68. Ordensmeister Werner bewacht die Gränze von Litthauen, B. 6587 — 6606.

Myndowe'n war, wie euch früher erzählt ift, viel Gutes erwiesen worden; das hatte er gar vergessen und nicht bedacht, welche Ehre und Würde der Meister ihm ver lieben, als er ihm die Krone erwarb. Seine Würde ging dadurch unter, daß er Trasniate's Rath aussührte und Meister Werner also mit seinem heere empfing, be bessen Beiten Myndowe den Frieden brach. Aber der Meister war ein weiser Ram und griff seine Sache männlich an: er legte Wachen vor das Land und ließ die Begebie aus Lettowen kamen, so viel man ihrer kannte, alle besehen.

### Die Russen verbrennen die Stadt Dorpat, 28. 6607 – 6622.

Während das geschah, zeigte sich der Aussen Geer, und wollte zu Darbeten ins Land. Als das dem Meister bekannt wurde, sandte er tapfre Brüder dahin und manden Gelden; die fanden bei Darbeten der Russen heer nah an der Stadt in mancher Schaar, und — das ist wahr — die Russen eilten sehr: ebe noch das Bolf sich zur Wehr sehen konnte, machten sie mit ihrem Geere des Tages manchem Manne sein

Bnd branten an derfelben stunt Die stat vil gar in den grunt. Eine burc in naben bie was. Ber dar uf quam, der genas.

Wer dar uf quam, der genas.
25 [B. 866] Tomherren ond der bischof Quamen uf der burge hof.
Die dutschen brudere quamen ouch dar;
Man wart irre hulfe wol gewar.
Der rusen ber was vil gros. 1)

30 Den bischof sere das verdros.
Das ber sich tein der burge bot;
Die pfaffen vurchten sere den tot,
Das was ie ir alder site
Und wonet in noch vil vaste mite.

35 Sie ieben, man sulle sich vaste wern; Mit vliben sie sich gerne nern. Die brudere traten an die wer; Sie schussen kein der rusen ber, Das ander volc sie riefen an.

40 Bf ber bure was manich man, Die zu ber were griffen do. Des waren die tomberren vro. Die rufen sere des verdros, Das man so uaste uf sie schos.

ı

45 Ir fougen fouffen uafte. wider.

Bon der bure sie karten sider. Sie waren der reise<sup>2</sup>) vro; Lute vnd gut sie namen do Bnd isten wider in ir sant.

50 Der meister hatte die wile gefant In sine lant uber al. Im was uoltes ane zal Mit manchen rischen brudere komen, Als ich burwar han vernomen.

55 Mit dem here hub er sich bin Rein darbeten uf den felben fin, [B. 87ª] Er wolde der rusen her bestan. Sin wille mochte nicht ergan, Die rusen waren in ir lant.

60 Do das dem meister wart bekant, Er was der mere gar vnvro, Das im das her entran also. Darbet ist uch vil genant; Nu wil ich machen uch bekant

65 Mit miner rede in turger brift, Bo die stat gelegen ist. Tr habt hie uor wol vernomen, Bie der eristentum ist tomen Mit gotes belfe in nieflant;

70 Nu wil ich uch tun befant

1) ber rufen ber 2c. bis incl. B. 6639. fehlt. 2) reufen ft. reife.

Ende, ja fie eroberten Darbeten und brannten zur felben Stunde die Stadt ganzlich in den Grund.

### Cie fturmen vergebens die Burg, B. 6623-6649.

Wer auf die nahgelegene Burg sich retten konnte, blieb am Leben. Es begaben sich nämlich Domberren und der Bischof auf den Burghof; auch die deutschen Brüder kamen dahin, deren Gülfe man bald gewahr ward. Der Russen heer war sehr groß, und den Bischof verdroß es sehr, daß es sich gegen die Burg ausmachte: denn die Pfassen süch sehr ben Tod, das war von jeher ihre alte Sitte und wohnet ihnen noch bei. Sie sprechen zwar, man müsse sich tapfer wehren, aber sie selbst retten sich gern mit der Flucht. Die Brüder machten sich nun an die Vertheidigung und schossen auf der Aussen heer, riesen auch das andere Volk herzu: denn es war auch mancher Mann auf der Burg, der zur Wehr griff, zur Freude der Domherren. Die Russen verdroß das viele Schießen sehr, obwohl ihre Schüßen auch wacker entgegen schossen; da wichen sie von der Burg, genügten sich an ihrem Feldzuge, nahmen Leute und Gut zusammen und eilten wieder in ihr Land.

## Der Ordensmeister eilt herbei jum Entfat ber Burg, 2: 6650 - 6662.

Unterdessen hatte der Meister in seine Lande überall (Aufgebot) umhergefandt, und Bolf ohne Zahl mit manchem tapfern Bruder war zu ihm gekommen. Mit diesem Geere machte er sich nach Darbeten auf, in der Absicht, den Kampf mit den Ruffen zu bestehen; aber sein Wille sollte nicht in Erfüllung kommen, weil die Kussen schon in ihrem Lande waren. Da der Meister das vernahm, verdroß ihn die Nachricht, daß ihm das Geer so entronnen war.

#### 88. Uebersicht der Landesberren in Liv: und Chstland, 21. 6663 — 6779.

Darbet ift euch oft genannt worben; nun will ich euch furz befannt machen, wo die Stadt gelegen ift, und nachdem ihr zuvor wohl vernommen habt, wie das Chriftenthum mit Gottes Gulfe nach Livland getommen ift, nun auch angeben, welches die verschiedenen

Bon den landen in turker brift, Bie das onderscheiden ift. Bon rige ein bijchof ift genant, Der hat burge vnde lant

75 In sinem gestifte wol gelegen. Das wiffen, die da wones pflegen.1) Gelen, liuen, letten lant Stet ein teil in finer bant. Das andere teil wart gegeben

80 Un das geiftliche leben Den bruderen von dem dutichen bus; Die haben burge uor die clus Bebuwet in die felben lant, Die uch igunt fint 2) genant.

85 Des gutes ift nicht bliben, Die lantbescheidunge fie 3) beschriben. Die ftat ju rige ir vribeit bat, Mle an iren briuen ftat. [B. 87h] Do man das alles wol befchreib,

90 Das des nichtes nicht beleib,4) Und der criftentum mas tomen Bu nieffant, 3) ale ir hat vernomen, Do buwete man burch ben criftentum In das lant zwei bischtum.

95 Darbet eines ift genant; Das liet ) bie der rufen lant. Das andere ') beiset leal. In ift gegeben wol ir zal In luten vnd an gute 6700 Den stiften zu bute. 1)

Der andere teil der brudere ift; Das wart bie uor mit grofer lift Mit briuen enderscheiden wol, Als man die lant teilen fol,

5 Ba beide wechset oder cle, Ader, walt, oder fe. Des ift zu eistlant nicht bliben, 9) Es fie alles wol beschriben. Da wonet ouch grawer mruche lebes

10 Den ift ir vribeit ba gegeben, Das in ") dar an genuget wol. Got man an in eren fol. Ba ber orden ift gegeben, Do halten fie vil wol ir leben. 10)

15 Reuele, das gute lant, Behoret an des foniges bant, Der benemarten bat gewalt. Das lant ift alfo geftalt: Es liet naben bie dem mere

20 Bnd ist bie vor mit manchen here") [B. 88a] Bon denemarten uber riten. Der selbe konic bat es erstriten, 12) Das ed ber konige eigen ift 23nd bat gewesen lange rrift.

25 Das lantuole eiften fint 18) genant, Die dienen in des koniges bant. Der hat darinne burge gut, 14) Da von das lant ift wol bebut, Dar uffe ift bromer rittere vil. 30 Als ich die marbeit sprechen wil,

1) Dag wiffen by do wonis vollegen. 2) fou ft. fint. 3) fint ft. fie. 4) blevb ft, beleib. 5) ewiklant ft. niefland. 6) leyt ft. liet. 7) andir. 8) Den sachten zu hute. 9) blevb ft. bliben. 10) Do halben 2c. 11) Ift hir mit manchem here. 12) abstreten ft. erstriten. 13) syn ft. fint. 14) gunt

Lanbestheile find. Bon Riga führt ben Namen ein Bifchof, welcher in feinem Stifte wohlgelegene Burgen und ganbereien hat, wie die wiffen, die bort wohnen. Der Se Ien, Liven, Letten gand fteht jum Theil unter ibm, bas übrige ward ber geiftlichen Stiftung ber Bruber vom beutschen Saufe gegeben, welche bie Gingange in Diefelben Lande, Die euch jest genannt find, burch bavor gebauete Burgen gefichert haben; alles Eigenthum ift burch Canbicheibungen bestimmt. Die Stadt Riga hat ihre Freiheit, wie in ihren Brieffchaften verzeichnet fteht. Da man bas alles geordnet hatte, bag nichts (unbestimmt) blieb, und nun das Christenthum, wie ihr vernommen, in Livland sich ausbreitete, errichtete man im Lande (noch) zwei Bisthumer, wovon bas eine Darbet genannt ift, nab am Lande ber Ruffen gelegen, bas andre Leal beift; ihnen murbe ihre bestimmte Bahl an Leuten und Gutern (Landereien) gegeben, ben Stiften jum Schut. Der übrige Theil gehört ben Brubern. Das ward fruher mit großer Umficht in Urfunden auseinandergefest, wie bie gandereien vertheilt fein follten, wo Saibe macht ober Rlee, Ader, Wald ober See; bas ift in Chftland alles genau beschrieben. Da mohnen auch graue Monche, benen ihre Freiheit jur Onuge gegeben ift und an benen man Gott ehren foll; benn fle beobachten in ihrem Orben (gehöriges, geiftliches) Leben. Das gute Land Revel gehört bem Könige, ber über Danemark herricht, und ift am Meere gelegen, in fruhern Beiten mit manchem Buge von Danemart überzogen, beffen Rönig es erobert hat zu feinem Eigenthume fcon feit langer Beit. Das Landvoll führt ben Namen ber Chften; bie bienen bem Ronige, ber bort gute Burgen bat, bie bas Land beschüten und auf benen viel tapfrer Ritter find. Dazu muß ich noch fagen, bag

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. ir.

1

ı

1

Die hat der konic belenet wol. Ber das gut besigen fol, Der mac wol erlichen varn. Sie helfen wol das lant bewarn. 35 Da ist ouch manich vromer knecht, Der wol verdienet sin leben recht.") Sie heisen al des kuniges man

Ir helfe kein der heidenschaft.

40 Ir houbtmann2) der hat die craft, Wan3) er wil, von des landes wegen. Er brenget manchen stolgen degen Bu den bruderen an ir schar; Man wirt irre helfe wol gewar

45 An manchen stunden in der not. Ir ist geleget mancher tot Bie den bruderen als ein belt. Sie sint tone und us erwelt, Wan 4) sie in die reise komen;

Und haben dide fcbin getan

50 Ir belfe wirt vor gut genomen. 5)
Etteswenne ist das geschen,
Das man die rusen hat gesehen
[B. 886] Heren 6) in des koniges lant.
Die brudere hulfen in zu hant

55 Bf die rusen mit ir her; ?)
So wart zu franc der rusen wer.
Die bischoue, die ich han genant, b) \*)
Ich will sie uch aber tun bekant,
Bon rige vnd von leal,

60 Bon darbet ist des dritten zal: Sie hulfen wol mit irre craft Brlougen uf die heidenschaft. Ban sie der meister leit verstan, So senden sie des stiftes man

65 Bnd ire lantuolkes vil, Als ich die warheit sprechen wil. So ist dicke das geschen, Das man sie selben hat gesehen In der reife, das ist war,

70 heren mit der brudere schar Durch got von ") himelriche, Der sont es \*\*) in ewicliche. Nu ist uch ein teil bekant, Wie geteilet fint die \*\*\*) lant,

75 Wie die brudere um sich heren 10)
And musen vor den heiden weren 11)
Wit gotes helse ire lant.
Nu wil machen ich 12) uch bekant,
Do ich die rede hie uor lies.

80 Meister werner er hies, Der zu nieflande riet, Do die ungetruwe diet Myndowe und traniat Gaben uf die cristen rat. 12)

85 [B. 89a] Die wolden sie vertriben gar; Des waren sie voreinet gar. Sameiten unde turen Waren bose nakeburen

1) lenrecht. 2) heubman. 3) wen st. wan. 4) wen st. wan. 5) Ir bolse wert vor vornomyn. 6) keren st. heren. 7) mit irm her. 8) genant. 9) vnd st. vor. 10) hern. 11) wern. 12) "ich" sehlt. 13) den cristen rat.

ber Ronig fie gut belehnet hat, fo bag, wer ein Gut befigt, fich mohl befindet, und fie belfen bas Land fcfügen. Auch ift ba mancher wadtre Knecht, ber fein Lehngut mit Recht verdienet hat. Sie heißen alle bes Konigs Mannen und haben oft beutlich genug ihre Gulfe gegen Die Beiben bewiefen. 3hr hauptmann befit bie Dacht, wenn' er will, ein Aufgebot im Lande ergebn ju laffen, und bringt manchen ftolgen Rampen gu ber Bruber Schaar; man hat ihre Gulfe gu mancher Beit in ber Doth erfahren und so mancher von ihnen ift mit ben Brudern als Geld gefallen; benn fie sind kuhn und auserwählt, wenn fle jum Feldzuge tommen, und man nimmt ihre Gulfe gern an. Bisweilen haben die Ruffen in bes Königs Land Ginfalle gemacht: bann helfen ihnen bie Bruber gleich gegen bie Ruffen mit ihrem Geere, daß ber Ruffen Macht unterliegt. Die Bifchofe, Die ich euch genannt, von Riga, Leal und Darbet, helfen auch mit ihrer Streitmacht gegen bie Beiben friegen, und fenben auf bes Meiftere Anfunbigung bie Stiftsmannen und viel von ihrem Landvolt. Dft hat man fie auch felbft im Rriegesjuge gefehn mit ber Bruber Schaar heeren um Gottes willen, ber es ihnen ewig lohnen wird. Run wiffet ihr, wie bas Land getheilet ift, wie die Bruber um fich ber friegen und mit Gottes Gulfe ihr Land vor ben Beiben vertheibigen muffen, und fo will ich bem meine Rebe fortseten, wo ich fie zuvor ließ.

# 64. Ordensmeister Werner sendet ein Heer nach Kurland, das die Burgen Lasen, Werkes und Grobin verbrennt, 2. 6780-6890.

Bu Meister Werners Regierungszeit in Livland gab das ungetreue Volk Mondowen und Traniat en Rath gegen die Christenheit; denn die wollten fie ganz vertrei= ben und hatten fich dazu mit den Samaiten auch die Kuren vereinigt. Sie waren

<sup>\*)</sup> nach Br. u. C. P.; bei Bgm. genamt. \*\*) nach Br.; bei Bgm. fontes. \*\*\*) nach Br.; bei Bgm. b', b. b. ber.

Bie goldingen und zur mimele;
90 Doch half in got von himele,
Das sie verwusten turlant,
Als uch her nach wol wirt bekant.')
Der gute meister werner
Sante boten om ein her

**3.** 6789 -- 6818.

95 In nieflande uber al. Im quam uoltes midel zal, Bon den landen manche schar?) hin zu rige, das ift war. Do das ber was alles tomen

6800 Zu rige, als ir habt vernomen, Der meister wart des liebes tranc, Des was betrubet sin gedanc. Doch sach er gotes willen an, Der im die suche hatte getan;

5 An den lies er af fin dinc. Es was vil manich iungelinc Bon bruderen in die reise komen, Der wart einer da genomen, Das er des heres solde pflegen.

10 Sie huben fich in gotes fegen Bie das mer uf den strant Bnd quamen bin zu turlant. Bu goldingen wart es vernomen, Das von rige ein ber was tomen;

15 Die brudere wurden alle vro. Richt lange -fumete 3) sich do [B. 89b] Der kommentur, nicht enlies, Sine brudere er sich wapen bies, Ir wapen wurden an 4) geleit.
20 Mit siner schar er snelle reit,
Da er das her von rige vant:
Im waren die wege wol bekant.
Do die von goldingen waren komen,
Sie wurden gerne mite genomen

25 Bor lasen.") sus mas eine burc genant Die sac dannoch in kursant.
Do karte bin der brudere her.
Die kuren satten sich zu wer,
Es quam in doch eleinen promen.

30 Do das her was alles tomen, Ein harter fturm wart erhaben: Man truc das vuer an den graben. Den bruderen liebes vil geschach. Der turen burc man burnen sach

35 Nicht anders, dan es were ftro. Das her wart algemeine vro. Die burc zu lasen man gewan. Der turen wenic icht entran; Ir wart gestagen mancher tot;

40 Somelicher sich geuangen bot; Bf der burge nicht bleib, Bib vnd kint man dannen treib. Das ber nam roubes vol die hant. Die burc wart in den grunt gebrant.

45 Das her wart algemeine vro. Ein ander burc') fie suchten do Gewaldeclichen mit ir her; Da vunden sie vil grose wer:

1) wirt wol befant. 2) manic ichar. 3) sumetten ft. sumete. 4) alle ft. an. 5) Der kuir burg man bornon sach. 6) von danun trepb. 7) Epne andyr burg.

für Goldingen und Memel bofe Nachbaren; boch half Gott vom himmel, bag bie Bruber Rurland verwüfteten, wie euch nun befannt werben foll. Denn ber gute Meifter Berner fandte Boten mit einem Geeraufgebot überall in Livland umher und aus den (verfchiebenen) Lanbestheilen kam zu ihm eine große Bahl Bolks nach Riga. Als bas Deer bier ganz versammelt war, ward ber Meister frank und darob sein Gemuth betrubt; boch fab er es als Gottes Willen an, bag er ihm bie Arankheit angethan, und ergab in ihn fein Gefchid. Unter ben Brubern war mancher Jungling \*\*) jum Buge getommen ; von benen wurde einer erwählt gur Aufficht bes Beeres. Go begaben fie fich unter Gottes Beiftand ans Meer auf ben Strand und tamen nach Aurland, wo in Goldingen die Nachricht von ihrer Ankunft vernommen ward zur Freude der Brüder. Ohne Saumnig schickte fich ber Rommentur an und hieg seine Brüber fich waffnen, und fle legten ihre Baffen an. Mit feiner Schaar ritt er nun ichnell bem Beere aus Riga entgegen — benn ihm waren die Wege wohl bekannt — und nun wurden die aus Golbingen gern mitgenommen bor Lafen — fo hieß eine Burg ber Ruren. Dahin jog ber Bruber Beer; Die Ruren vertheibigten fich, aber ohne großen Erfolg. Denn als bas gange Beer herangefommen, erhob es einen ftarten Sturm (gegen bie Burg), man trug bas Feuer in die Graben und ben Brubern gelang es wohl. Denn ber Kuren Burg fah man brennen wie Stroh, worüber das ganze heer fich freuete, und so ward bie Burg zu Lafen eingenommen. Bon ben Ruren entrannen nur wenige, viele wurden erfchlagen, viele ergaben fich gefangen und auf ber Burg blieb niemand, benn Beiber und Rinder trieb man von bannen; auch machte bas Beer reichliche Beute und bie Burg ward in den Grund gebrannt, ju allgemeiner Freude des heeres. Diun suchten fie eine andere Burg gewaltiglich mit bem Beere auf, wo fie große Gegenwehr fanden;

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgin. Borlafen.

<sup>\*\*)</sup> oder: Bohlmögende (fraftige, ftarte Mann, f. Gloffar.)

ı

Ì

İ

[B. 90°] Mertes die burc bies. 50 Sturmes man fie nicht erlies; Man ichos der turen manchen tot. Bu iungest vorchten sie bie not, Die zu lafen mas gefchen; Das mas in alles wol verieben.

55 Des mart ir berne gar bnbro: 23m einen bride baten fie do. Der wart mit rate in gegeben. Man lies den furen do das leben, Die burc fie muften lafen ften;

60 Man bies fie alle barus gen, Ir gesinde vnd ouch ir gut.1) Die brudere murden wol bebut, Das es uor 2) dem her genas. Der an des meisters stat da was,

65 Der bies die burc verbrennen ") gar. Darnach farten fie mit ber fcar Bor eine burc, die bies grubin. Do enmochtes andere nicht gefin, Sie enmusten mit gedinge leben

70 Bnd fich von der burge geben. Dar ju twanc fie der brudere craft; Man lies sie da nicht wonhaft.4) Die burc mart verbrennet 5) blos; Die arbeit niemande da verdros.

75 Gus maren die dri burge verbrant Mit der reife in furlant.

Die mit gedinge waren tomen Bon bruderen, als ir habt vernomen, Die wurden bracht in turger stunt

80 Bu goldingen alle wol gefunt; [B. 90b] Die lies man da bliben Mit kinden und mit wiben. Do gote die ere mas geschen, Als uch igunt ift verieben,

85 Der brudere ber gemeine uf brach. Bol geordent man es fach Gewaldeclich durch turlant Riten wider uf den ftrant. Sie quamen zu rige wol gesunt,

90 Da wurden in andere mere funt. Die wile sie waren us gewesen In kurlant, als ich ban gelesen, Bnd betten burge da verbrant, So mas von lettowen lant

95 Sin zu nieflande tomen Ein ber, als ich ban vernomen, Das brachte traniate dar. Er farte bin mit mancher icar Bofe mege vnd smalen flic,

6900 Bis er quam in die wic. Er berte in deme lande Mit roube vnd mit brande. Er mochte vriliden bern: Die im fin reifen folben wern,

1) alle ir gut. 2) von ft. vor. 3) vorbornon. 4) uon haft ft. wonhaft. 5) vorbornot.

bicfe Burg bicg Mertes. Den Sturm auf biefelbe unterließ man nicht und fcog manchen Ruren tobt, fo bag fie julest biefelbe Roth ju erleiben fürchteten, bie bei Lafen gewesen war, wie ihnen ergablt worden. Darüber beforgt, baten fie um Friede, ber ihnen auch nach Berathung gemahrt wurde. Dan ließ ben Ruren bas Leben, bie Burg aber mußten fie verlaffen und alle baraus gehn mit Gefinde und Eigenthum. Die Brüber aber murben behütet, daß vom heere keiner blieb. Der an des Meisters Statt befehligte, ließ bie Burg ganglich verbrennen, und begab fich mit bem Beere vor bie Burg Grubin. Da ginge nicht anbere, ale bag bie Ruren unter Bedingungen fich ergeben und von ber Burg begeben mußten; bagu gwang fie ber Bruber Uebermacht. Dan ließ fie alfo bort nicht langer wohnen und verbrannte Die Burg, welche Arbeit gern ausgeführt wurde. Go waren auf bem Buge nach Rurland bie brei Burgen verbeannt worden; und die, welche unter Bedingungen in die Gewalt der Bruder getommen waren, wie ihr vernommen, wurden nach Goldingen in turger Frift alle gefund gebracht und man ließ fie ba bleiben mit Weibern und Rindern. Nachdem Gott bie Ehre gefcheben, wie euch jest erzählt ift, brach bas heer ber Bruber auf und man fab es wohl geordnet, gewaltiglich burch Rurland wieber an ben Strand reiten. Es fam gefund nach Riga gurud, wo ihnen neue Zeitung kund warb.

### 65. Traniate's Jug in die Wiek und Kampf bei Dünamunde, 23.6891 - 6950.

Bahrend fie nach Rurland ausgewesen waren, wie ich vorgelefen, und bort Bur: gen verbrannt hatten, war aus Lettowenland nach Livland ein heer gefommen, bas Tra = niate über bofe Wege und auf schmalen Stegen bis in die Biet führte, wo er bas Land mit Raub und Brand verheerte. Er fonnte auch breift folche Berheerung anrichten: benn bie ihm ben Raubzug wehren follten, waren nach Rurland geschickt mit

- 5 Tu mare for pr forfant. Mit der milder der grinn. Let me for, dir prime rus Tes mis onice, coin ins. Bu er for in forenich.
- 1) It lette et fire eriet nich. Gu fleme de nut gelett. In erndere stanen in ut den [8,91] E. de din nut met. In nie nie tut den er
- 15 Din ber mu ber miber finnen.
  In bas ber meiber viene vernimen, Gr finte fin ber finen in
  In bargere burd ber fine gemin Cummen in ber brabere fün:
- 20 Mit marten b'ibr, bas if wirt. Les wiren bie brutere ike tro. Sie firten von ber rije bo. Las ber zu brumente num, Lie legirfat is ba bie nim.
- 25 Ein elefter ift alfo genant But liet uf bes meres frant. E banne es marte mitte natt, Traniat quam mit finer macht Geriten uf ber brubere ber.
- 36) Sie farten fic tein im zu wer; Der brutere ber gemeine uf brach. Zu ftrite man nicht wol gefach, 2) Je boch mufte es bas ielbe fin,

- Sie fries hie des manes Miss. In beden mart ein des gestigen. Sier fan de von der marken Gon, d'y ein renn den andern Cain i der fert in der nacht geschaft. In wellen mart von diene ein.
- 4. Le lager une bendere met: Les duspere most en met geslager. Man durk die beide bere elager. Lie benend lagen die dur mider. Trouven der fanne koer.
- 45 (R. 21) Beter pr lettemen. Le mait er ten munkunen heite wel entrengen de; Les mas hannele ven Sit (mete mutemen) mere,
- 50 Bie es trautien were. It wil at taien von furfant, Sie es den benderen ginne in den. Mit urleitze was ir arbeit gens. Turt got sie eleine des verdens;
- 55 Die furen beiten burge gume, Bie wilen man fie barns ilne, Das in ber fopf zu brochen wert. Man von maniche berenart Ben ber bune zu furfant.
- 60 Es giene in diete wol in bant; Der furgewile man pflac In furlande manden tac-
- 1) ta benam. 2) fach fi. gefach. 3) wegin fi. veigen. 4) wart fi. was. 5) montowe.

ber Bruter heer. Der Deifter, ber gu Riga frank lag, wie ich las, fanbte gwar, me er fit einer bulfe verfab, feine Boten aus, 3. B. nad Gigemalte, von mo bie Bruter fogleich williglich mit ibrer Webr berbei famen. Unterbeffen war Traniate's beer aus ber Wief jurudgefebrt. Ale bieg ber Deifter borte, fanbte er fein Geer gegen thn und bie Burger gesellten fich um ibrer Seelen Beil ju ber Bruber Schaar mit manchem belben, jur Freude aller Bruber. Bon Riga jogen fie nach Dunamunbe, und nahmen ihre Lagerstatt baneben. Go beift namlich ein Rlofter, am Deeresfitrande. Moch vor Mitternacht tam Traniat mit feiner Dacht herangeritten gegen ber Bruber Beer, aber biefes feste fich gegen ibn jur Wehr und bas Bange beffelben brach gegen ihn auf; aber man fah nicht gut jum Rampfen, boch tehrte man fich baran nicht und ftritt bei Mondenschein. Gin Theil ber Beiben ward erschlagen; aber wer fann bie Wahrheit fagen, ob nicht ein Freund auf ben andern ftach? Denn ber Rampf ging in ber Racht vor fich und die Wahlstatt rothete fich von Blut. Da lagen neun Bruber tobt, ein Theil ber Burger war erfchlagen und man horte bie Belben febr beflagen; bie bem Tob Berfallenen lagen bort barnieber. Traniate's Geer jog num wieber nach Lettowen; ba ward er von Mondowe fehr wohl empfangen und erfreuete fich beffen und brachte Dondowe'n Nachritt, wie es ihm ergangen.

### 86. Rampfe in Rurland, B. 6951-6962.

Nun will ich euch von Kurland erzählen, wie es bort ben Brüdern ging. Mit Kriegen hatten fie zwar große Arbeit, aber um Gottes willen achteten fie das geringe. Denn die Kuren hatten noch Burgen genug; bisweilen schlug man fie aus benselben, daß ihnen der Kopf zerbrochen ward, und von der Düna ward auch manche Geerfahrt nach Kurland angestellt, wobei es oft glücklich ablief. Solche Kurzweil pflog man in Kurland nicht felten.

. 2

3

::: •

<del>---</del>

:=

: -:

~ **:** 

:3

: 3

:=:

3

7

3

:1

!:

Ġ

.

1

Die mimele was zu verre gelegen, Got der mufte ir felbe pflegen;

65 In quam nicht belfe von eistlant. Spise wart da hin gefant, Brudere, wapen vnde pfert: Sie kosten mancher marke') wert. Mit vienden waren sie verladen,

70 Die brachten vil dide schaden; 2)
Sie guldens in vil dide wider.
Sus gienc es uf vnde nider,
Als das urlouge tut.
Geluce ist zu allen dingen gut;

75 Des hatten fie vil dide ein teil: Got gab in schaden vnd heil. [B. 92ª] In was ein burc gelegen bie Wer guter milen dri; Kretenen was das hus genant.

80 Bil dice quamen fie gerant Zur mimele vor das burge tor; Sperwechsel hielden sie da uor. Die brudere sere des verdros, Das ir hochuart was so gros.

85 Einer reise wart von in gedacht, Die wart mit rate vollenbracht. Rein Rretenen's) stunt ir sin. Der kommentur selbe vur dahin Mit bruderen eine gevuge schar

90 And rische knechte, das ift war. Sie quamen uor die burc gerant,

Die fretene was genant. Es was den von der burge leit, Das man so nahen zu in reit.

95 Nicht lenger wart von in gebiten:4) Beide zu vus vnde geriten 5) Quamen sie treftic dar Mit zorne uf der brudere schar. Die brudere satten sich zu wer;

7000 In was zu start ber heiden her. Bas fal ich mer da von sagen: Da wart ein vromer helt geslagen, Beltemus der selbe hies; In manheit er sich vinden lies.

5 Imanocit et fich binden ites.
5 Iwene brudere lagen bie im tot.
Die andern liden grose not;
Doch half in got von himele,
Das sie quamen zur mimele.
[B. 92b] Sie verlorn guter knechte ein teil,

10 Got der gebe irre sele heil. Zwene brudere viengen sie; Ich wil sagen, wie es den ergie: Der kommentur der einer was, .) Durch iren has er nicht genas:

15 Sie satten in uf einen roft.
Der ander der wart sint gelost, Bruder conrat wirschinc?) Hies derselbe iungelinc.
Do die reise was ergan,

20 Mis ich nu gesaget ban,

1) manche mart. 2) Dy brachten in 2c. 3) Rreneten. 4) gebehten. 5) gereyten. 6) ehne was. 7) wirchirenc.

# Die Ordensritter von Memel, zuerst geschlagen, verbrennen Rretenen, B. 6963—7058.

Memel war zu ferne gelegen (von Livland) und mußte fich oft nur auf Gottes Bulfe verlaffen. Bon Chftland tam babin teine Unterftugung, und boch mußte babin Mundvorrath gefandt werben, ferner Brüber (als Besagung), Waffen und Pferbe; bas tostete mancher Mart Werth; babei war biese Burg von Feinden umringt, die oft Schaden anrichteten. Man vergalt's ihnen sehr oft wieder und so ging's auf und nieber, wie's im Rriege gewöhnlich, wo Glud ju allen Dingen nuget. Das hatten fie nun bort wohl jum Theil und Gott gab ihnen balb Schaben, balb Bewinn. Ueber gute brei Meilen von ba lag eine Burg, Die Kretenen hieß, von wo die Beiben febr oft gen Memel vor das Burgthor gerannt famen, um Speerwechsel zu halten. Die Bruber verbroß es nun fehr, daß jene fo übermuthig waren, und fie dachten auf einen Bug, ber nach Berathung auch ausgeführt wurde gegen Kretenen. Der Commentur felbst zog mit und von Brübern eine angemeffene Schaar und wackere Knechte. Als fie vor die Burg Rretenen tamen, fo verbroß es benen auf berfelben, daß man fo nabe an fie heranritt, und fie warteten nicht langer, fonbern rudten gu Fuß und gu Bferbe mit Macht und voll Bornes auf ber Bruber Schaar, Die fich jur Wehr feste. Aber ber Beiben Schaar war ihnen überlegen, und furz, ba warb ein tapfrer Belb, Ramens Beltemus, ber fich immer mannlich finden ließ, erschlagen und neben ihm lagen zwei Bruber tobt; bie anbern litten große Noth. Doch half Gott vom himmel, bag fie wieder Memel erreichten. Sie verloren von ihren guten Anechten ein Theil, beren Seelen gebe Gott Beil! und zwei Bruber wurden gefangen, beren Schidfal ich euch mittheilen will. Der eine bavon war ber Commentur, ber wegen bes Saffes ber Beiben nicht am Leben blieb, benn fie legten ihn auf einen Roft. Der andre, Bruder Cunrat Wirschine, ward nachher ausgelöset. Als nun ber Bug vorüber war, wurden bie von

Die von fretenen waren ftolg; Sie fprachen: "nu ift dem starten bolg Die wurgele undene us gegraben. Wir mogen unsen willen haben

25 Mit den anderen deste bas."
Die brudere wol vernomen bas;
Sie wurden grimmes mutes gar')
And machten eine reise dar; 2)
Beide arm vnde rich, 3)

30 Durch got sie vuren willeclich. Fr macht was alle !) us geweget. Mit rate ein lage wart geleget; Fr iegere schusen sie hin vor, Die quamen vor das burge tor,

35 Die fretenens) was genant. Do das den vienden was bekant, Sie waren der brudere kumpfte vro; Sie iageten algemeine do, Bis sie in die lage ranten.

40 Die brudere do sprancten.
[B 93\*] Do sie quamen so nahen,
Das sie die lage sahen,
In was kegen der burge gach.
Die brudere lageten in nach

45 Bu tretenen ) in die uesten. Die ernsthaften gesten Br wirte flugen sie alle tot. Wie vnd tinder liden not; ") Die giengen mit den anderen hin.
50 Sus gulden sie den gewin,
Den sie hetten vernommen.
In waren sulche geste komen,
Der sie genussen cleine.
Ir gut algemeine

55 Burte man zur mimele') do. Die cristen waren alle vro; Sie hatte') got da bine gesant. Das hus wart in den grunt gebre Eine burc lac in naben bie,

60 Die enwaren ouch nicht forgen m Ampille was fie genant. Sie vlohen da von alzuhant hine tegen lettowen. Sint mochte man fie schowen

65 Dide uor der mimele bern. Die brudere musten uaste wern Sich an allen siten. Sperwechseln und striten, Des wart vil von in getan;

70 Sie sint des felden noch erlan; Sie sigen vor der heidenschaft; Entete got mit finer craft, [B. 93b] Sie enmochten nicht blied Der es solde schriben,

75 Bas da wunders ist 10) geschen, Der mochte sich wol vmme sehen

1) Sy worden grommis mutis Duch dachten sy of sy nicht gutis. 2) Bnd machten eine tok dar Dez worden sy vil snelle gewar. 3) Beide arm und riche 2c. 4) alliz st. alle. 5) frank. 6) freneten. 7) siden alle not. 8) zur mymil st. zur mimele. 9) hette st. hatte. 10) iz st. st.

Arretenen ftolg und fagten: "Run ift bem ftarten Golze bie Burgel unten ausgegrade. und wir konnen nun unsern Billen befto beffer gegen die übrigen üben." Das M nahmen die Bruder wohl und ergrimmten barob in ihrem Muthe, und ftellten foglind fammtlich einen Bug babin an. Um Gottes willen machten fie fich gerne auf; m ihre ganze Macht war in Bewegung. Nach Berathung ward ein Ginterhalt gelei und bie Jager vorausgeschickt, Die vor bas Burgthor in Kreienen tamen. Da Ne bie Feinde erfahen, freuten fie fich über die Anfunft ber Bruder und jagfir thnen allen nach, bis fie an den hinterhalt rannten, aus dem die Bruder hervorfpra gen; ba fie (bie Lettowen) fo nabe tamen, bag fie ben hinterhalt faben, floben ? nach der Burg jurud, aber die Bruder jagten ihnen nach bis in die Befte Richten wo die ernften Gafte ihre Birthe alle tobt folugen. Beiber und Rinder litten bil Roth und gingen mit ben Anderen babin (b. i. ju Grunde). Go vergalten bie Bribe den Gewinn, ben fie hatten rühmen hören, und fo waren jenen folche Gafte gefommen von benen fie geringen Genug hatten. Das Gigenthum ward alles nach Remel ? flibrt, bie Chriften waren frob, benn Gott hatte fle babin gefandt, und bas Baus war in ben Grund berbrannt.

## Cie ftreiten gegen Ampille und Schalowen, B. 7059-7090.

Eine andere Burg lag in der Nähe, Ampille genannt, deren Besahung nun auch in Sorgen gerieth und sogleich nach Lettowen sloh. Seitdem mochte man ste oft at schauen vor Memel, wie sie da Verheerungen auxichteten, und die Prüder musten se oft stark gegen sie wehren nach allen Seiten hin. Mit Speerwechsel und Kampi hatten sie da viel zu thun und kamen selten davon los, deun sie haben ihren sie vor der Heidenschaft, und wenn Gott mit seiner Macht nicht dazu thäte, so win ihres Bleibens da nicht. Sollte man's nun beschreiben, was da für Wunder geschren.

t

1

ŧ

1

Nach den kalbes huten.')
Solde ich es rechte duten,
So muste ich gedanken han.
80 Sie haben wunders vil getan
Zu schalowe in dem lande?)
Mit roube vnde mit brande;
Sie haben den lettowen
Bil dicke abe gehowen

85 Etteliche ftolge schar, Der man zu hus vnsamfte enpar. Die mimele ist lange zit gehert's) Bnd hat sich doch ernert') Mit gotes hulfe in mancher not.

90 Manich helt ist da gelegen tot. Nu lege wir die rede nider Bnd grifen aber wider, Bie der meister von niestant, Bruder werner was er genant,

95 Quam in michel vngemach; Bon vngeluce das geschach. Ein tobende bruder wundete in; Der was leider sunder sin, Er was us den wigen tomen: 7100 Got selbe hatte sie im genomen. Es was den bruderen leit genuc, Der meister doch den schaden truc; Er mochte den lip noch lenger sparn. Zu dutschen landen wolde er varn.

5 [B. 94°] Mitrate ber brudere das geschach. Er clagete nicht fin vngemach; o) Brolich vur er in dutsche lant. Da er den boben meister vant, Da bat er sich des amtes los,

10 Das er in nieflande vertos.
Der meisterschefte, das ist war.
Er hatte geraten zwei iar;
Dar nach wart er des amtes los.
Mit rate man einen anderen tos,

15 Bruder conrat was fin name; Er was rechter zuchte ein schame, Lon manderen?) was er geborn. Do er zu meistere wart ertorn, Wes man's) von zuchten pflegen sol,

20 Das ) konde sin reine tugent wol.

Mondowe, 10) der gecronet ) was

Bon meister andres, als ich las,

Der hatte gelebet an dise zit.

Ein ander lettowe der true nit

1) Noch des kalbis hewten. 2) B. 7081 — 7086 fehlen. 3) geheret. 4) erneret. 5) Got selber ym fy hatte genomyn. 6) her clagitte in nicht 2c. 7) von manden. 8) "we man" fehlt. 9) Des ft. das. 10) myndow ft. myndowe.

so mußte man sich wohl nach Kalbshäuten umsehen; und sollt' ich's recht ausdeuten (erzählen), so mußt' ich (viel) nachdenken: benn sie haben viel Bunder gethan im Lande Schalowe mit Raub und Brand und den Lettowen gar oft so manche stolze Schaar niedergehauen, deren man zu Sause nicht gern entbehrte. Gegen Memel sind lange Beit heerzüge gemacht worden und es hat sich doch erhalten mit Gottes hülfe is manscher Noth, in der mancher held todt blieb.

#### 67. Ordensmeister Werner dankt ab, 2. 7091 — 7113.

Nun legen wir diese Rebe nieder und greifen eine andre auf, wie der Meister von Livland, Bruder Wern er, durch Unglud in groß Ungemach kam. Denn ein rafender Bruder, der die Sinnen verloren, und von Berftande gekommen (Gott selbst hatte sie ihm genommen), verwundete ihn zum Leidwesen der Brüder. Der Meister hatte den Schaden, wollte aber wohl sein Leben noch erhalten undnach deutschen Landen ziehn, was denn auch mit Beirath der Brüder geschah. Er beklagte sich nicht über sein Ungemach und zog ohne Anstand nach Deutschland. Als er den Hochmeister sand, dat er sich von dem Amte der Meisterschaft los, das er in Livland ausgegeben. Regiert hatte er zwei Jahr lang, als er des Amis erledigt ward.

#### Conrad von Mandern wird Ordensmeister, 2. 7114 — 7120.

Rach Berathung erwählte man nun einen andern, Bruder Cunrat, von Manbern geboren, ein ehrhafter Mann von rechter Bucht. Als er jum Meister erforen worden, fonnte seine Tugend wohl zeigen, wie man ber Bucht pflegen foll.

# 88. Myndowe wird ermordet; sein Sohn sucht des Ordens Hülfe, wird Heibe und erhält die Huldigung der Litthauer, B. 7121—7208.

Mynbowe, ber von Meifter Anbreas gefronet war, wie ich las, lebte bis ju biefer Beit. Gin andrer Lettowe begte heimlich Reib gegen ibn, ein Mann, eben

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. und in C. P. gewonet. Pfeiffer lieft: gecroenet.

- 25 Be in hemmeliche; Ler mas such alfo riche Bat ber prunte alfo gross, Les es montowels matt genos. Ler mortene muntowen,
- 3) Len fonce von lettowen,
  Bade weide befigen
  Las fenicride mit wigen.
  Lo mondowe gemartet wart,
  La hant de bub fich ut die vart
- 3n hant to bub nat ur die bart
  35 Ein lettowe brate
  Bon ber benen rate
  [B. 94'] But rante bin fein rusen lant;
  Mondowen') fone tet ers belant.
  Lo er die mere vernam,
- 40 Bil ictiere er gerant quam
  In lettowen in bas lant
  But inchte ju bant,
  Die finem nater waren wider.
  An ben meifter fante er fiber
- 45 Bnd bat in, bas er brechte Im bulfe bube gebechte, Las er ouch ein ") criften were. In bant quamen bie mere Dem meister von nieflant.
- 50 Do im die mere wurden befant, Er wart des 4) von bergen vro; Zu bant er 5) besante do Die frummenture van die vogete gar: Die bat er, das sie mit irre schar
- 55 Quemen im uf einen tac, Als man noch pflit vnd pflac.

Sie bekunten al ir lant; Die rene taten sie bekant. In den puen es geschach

- 6) Tas man mendomen fen jah? Lien al die erieben los. Zu miete er mehr dax benne los, Ban groes bulde!) alleine. Ter lies sie algemeine
- 65 Freud us ir bande;")
  Sie buben fich zu lande, Da sie waren nor gewesen, Als ich neb ban um gelesen.") [B. 95°] Das was umpakunen fen: twarent,
- 71) Die er begiene in finer ingent, Dus er is grofer erbarmeleit An die eriften batte geleit, Als ich neh un ban verieben. Das was zu lettowen geschen.
- 75 Der meister batte bie wile beient Bil manden belt in nieflant. Der quam im ein middel schar Rit mander brunien liecht bar; Ir belme waren riche.
- 80 Duch quamen willicliche Alle die brudere, die gewalt Hatten, beide inne vnd alt, Ich meine die tommenture, Die brachten im zu flure
- 85 Manchen belt us erfefen, Die wol bie vienden fruden west. Do das her zu rige quam,

1) mondow ft. mondowe. 2) Mondows. 3) "ein" feblt. 4) baz ft. bes. 5) "er" feblt. 6) an den ziten. 7) Mindowen son man sach. 8) holfe ft. hulde. 9) ng irn bande. 16) un bin gelesen.

fo reich und eben fo groß durch feine Freunde, daß ihm Mondowe faum gleich fam; Diefer mordete Myndowe, Ben König der Lettowen, und wollte fich durch Lift in M Bent feines Ronigreiche feben. Gleich nach ber Ermorbung machte nich ichnell in Lettowe, nach bem Rath ber Angefebenften, auf, eilte nach Rufland und machte el Dyndowe's Cohne befannt, ber, fobald er die Rachricht vernahm, fogleich nach ger towen hineilte und die auffuchte, welche feinem Bater entgegen gewesen. An ben Die fter fandte er brauf und bat um Gulfe; benn er mochte gebenten, bag er ja auch en Chrift fei. Ueber biefe Nachrichten freute fich von Bergen ber Deifter von Linland und befandte fogleich bie Commenture und Bogte mit ber Bitte, mit ihren Schaaren an eineu Tag zu ihm zu fommen, wie es gewöhnlich war. Sie befandten wieder ihr Lande und machten ben Bug bekannt. Bu diefer Beit geschah es, bag Dynboweb Sohn alle Chriften frei ließ, ohne fich einen Lostauf ju bedingen, als nur Gours Gnade. Er ließ fie alle ohne Anftand aus ihren Banden und fie begaben fich nach ber Landern, wo fie zuvor gewesen, wie ich euch eben vorgelesen. Das war tugenbhaft von Dondowe's Sohne, ber alfo handelte in feiner Jugend, bag er große Barmbergigfeil an den Chriften übte, wie ich euch nun ergablt habe. Das gefchah in Lettowen. Da Meifter hatte unterbeg manchen Gelben in Livland befandt und eine große Schaar betfelben tam ju ihm, mit Ruftungen von heller Farbe und reichgeschmudten Gelmen. Auch tamen gern alle Die Bruder, welche eine Gewalt übten, ich meine, Die Commen. tnre, welche ibm gur Unterflügung manchen auserlefenen Gelben brachten, wie fie mobi gegeu Feinde zu gebrauchen find. Als bas heer fich in Riga fammelte, vernahm man,

Ì

In den giten') man vernam Bon lettowen boten tomen,

250n tetrowen voten tomen,
90 Als ich die mere han vernomen.
Sie wurben an den meister so:
Mondowen son were vro,
Das im die selde was geschen,
Das er die truwe hette gesehen,

95 Die der meister hette zu im. Sie sprachen: "herre, nu vernim: Er saget dir so grosen danc, Das er immer") ane wanc") Wil gange vruntschaft mit dir haben.

7200 Er bat barte wol entsaben,
[B. 95b] Das ir in mit truwen meinet.
Nu hat er sich vereinet
Mit sinen luten, das ist war;
Sie han im gebuldet gar

5 And ist ein svne worden\*\*)
Sang nach der heiden orden.4)
Da von moget ir bliben wol.
Der kunic uch gerne danken sol."
Do das der meister hatte vernomen,

10 Marumme die boten waren tomen, Der samenunge wolde er nicht lan Sunder reise do vergan. Die boten schiedete er drate Mit siner brudere rate 15 Wider zu lettowen lant. Darnach sante er zu hant Bumftehalb hundert man geriten; Bon den wart nicht gebiten, Sie riten hin zu kurlant

20 Bafte bie bes meres ftrant, Bie sie zu goldingen quamen. Bis deme konvente sie namen Brudere vnde knechte, Die in quamen rechte,

25 And turen ouch da mite, Die westen wol des landes site Und die wege tein gresen wart. Sus huben sie sich uf die vart. Sie waren algemeine vro

30 Bnd ir mut der ) stunt also, Das es in solde wol ergan; In vil vil dicke wol ir span, [B. 96a] Ir uogel in uil wol sanc: So pruweten sie, das in gesanc.

35 Do sie da waren uf der uart Baste kein gresen wart, Sie vunden boser wege genuc, Da tome ein pfert sich o) eine truc, Durch bruch ond manche bose bach.

40 Bil cleine hatten fie gemach. Do quamen fie eines morgens bru

1) In das ber. 2) were geschen. 3) Das ber vmer ane want. 4) der beiden orden. 5) "der" fehlt.

baß aus Lettowen Boten kamen: die brachten bei dem Meister an: Myndowe's Sohn wäre froh, daß ihm das Glück zu Theil geworden, die treue Anhänglichkeit des Meisters zu ihm zu sehen, und sprachen: "herr, vernimm, wie er dir so großen Dank sagt, daß er stets und ohne Wanken volle Freundschaft mit dir haben will. Denn er ist's sehr gut inne worden, daß ihr treulich ihn liebet. Er hat sich nun mit seinen Leuten geeinet, sie haben ihm gehuldigt und er ist mit ihnen versöhnt worden ganz nach der Ordnung der heiden. Darum möget ihr wohl davon bleiben; der König wird euch dafür gerne danken."

# 89. Der Ordensmeister sendet ein Heer nach Kurland, das die Burg Grösen verbrennt, 2. 7209 — 7296.

Als ber Meister vernommen, weshalb die Boten gekommen, wollte er die Ariegssammlung nicht ohne Zug vorübergehn lassen, und schickte die Boten nach seiner Brüder Rath wieder nach Lettowenland, fünstehalb hundert berittene Mann aber sandte er gleich aus, die nicht säumeten, sondern nach Aurland längs dem Meeresstrande ritten bis nach Goldingen. Hier nahmen ste aus dem Convente Brüder und Anechte, die ihnen passend siehenen, und auch dazu Auren, welche des Landes Art und die Wege nach Gresen zu wohl kannten. So machten sie sich auf den Zug, waren alle froh und ihr Muth voll hoffnung, daß es ihnen gut ergehn würde: denn ihnen war ihr Span oft glücklich gefallen, und ihr Vogel hatte ihnen viel Glück gefündet; daher sie meinten, daß es ihnen gelingen würde. Auf ihrem Zuge nach Gresen sanden sie der bösen Wege genug, auf denen sich kaum ein Pferd allein halten konnte, mußten durch Brüche und manchen schlimmen Bach und hatten gar wenig Bequemlichkeit. So kamen sie eines Mor-

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. nimmer.

<sup>\*\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. murben.

Mit irme bere zu gresen zu,1) Das es in der ueste Rie tein man enveste.

- 45 Die uf der\*) burge waren do, Die hatten sich bereitet so, Das sie zu goldingen wolden hern; Sie enwesten nicht, das man in wern?) Also drate wolde das.
- 50 Der brudere her bas end bas Trat der burge uaste zu; Es was dannoch harte eru. Das her in die burc trat — Niemant es zu gaste bat —
- 55 Bereitet alzu male wol, Als ich verware3) sprechen sol. Do wart in sneller ile In vil kurger wile Der wirte vil geslagen tot
- 60 Bnd ouch gebracht in sulche not, Das sie darnider sasen Bnd goldingen gar vergasen, Das sie wolden han gebert; 4) Das wart in bitterlich gewert.
- 65 [B. 966] Welch wirt von der burge quam, Den wec er hin b zu pusche nam, Als im der tuwel iagete nach; Bu sousene was im gach. Die brudere namen zu hant
- 70 MI ben roub zu ir hant, Der uf ber burge mas gewesen -

Was mac ich mer da von gelefa! Und branten in der felben ftunt Die uesten in den tiefen grunt.

- 75 Nicht lenger someten sie darnach; Mit irme roube was in gach Baste hin zu lande. Sie hatten uol ir hande Noubes uf der burc genomen
- 80 Bu gresen, dar sie waren komen. Die brudere von goldingen Mit iren iungelingen, Die sie hatten da uil stolt, Karten durch ein michel holts.
- 85 Die von rige tarten sider Baste tein dem mere wider. Do sie uf das mer quamen, Ir ruwe sie da namen Mit allerleie getregede.
- 90 Man, wib vnd megede, Kinder vnde pferde Burten sie vil werde, Gebunden vnd geuangen. Bol was es in ergangen.
- 95 To lies sich der brudere her Nider bie das wilde mer. [B. 97a] Do dis her zu kurlant Aller erst wart gefant, Do hub sich mit den sinen
- 7300 Brudern vnd pilgerinen Meister conrat uf die uart

1) "zu" fehlt. 2) Sp wusten nicht 2c. 3) vorware ft. verware. 4) Bers 7263 folgt auf 3ai 7264. 5) "bin" fehlt.

gens früh nach Gresen mit ihrem Geere, daß es in der Beste niemand wußte. Die auf biefer Burg waren, hatten fich geruftet, nach Golbingen einen Berbeerungsius ? machen, wußten aber nicht, daß man ihnen bas fo fcnell verwehren murbe. Der Bri ber Geer rudte tapfer gegen bie Burg nabe ju, in fehr fruher Tageszeit, und gelangt in biefelbe, von Niemand zu Gafte gebeten und wohl bereitet, wie ich fürwahr fagen tam Da wurden in fchneller Gil' und gar turger Grift ber Wirthe viele erfchlagen und i folche Noth gebracht, daß fie barnieder lagen und Goldingen gar vergaßen, wo fie batten heeren wollen, was ihnen aber bitter gewehrt wurde. Wer von ber Burg entim, nahm den Weg in den Wald, als ob der Teufel ihm nachjagte, und lief in große Gile. Die Bruder nahmen gleich alle Beute an fich, welche auf ber Burg gemein war, wovon ich nicht mehr vorlefen will, und brannten gur felben Stunde bie Befte in ben Grund. Darnach faumten fle nicht langer und eilten mit ihrer Beute bein benn mit biefer hatten fie ihre Banbe gefüllt auf ber Burg gu Grefen, mobin fie ge fommen waren. Die Bruber von Golbingen fehrten mit ihren Junglingen, beren fe gar ftolze bei fich hatten, durch ein großes Gehölz zurud, und die von Riga 1964 wieder nach bem Meere zu, an welchem fie Raft hielten mit bem, was fie irugtl Manner, Weiber, Magbe, Kinder, Pferde führten fie mit fich in großem Werth. F. bunden und gefangen. Denn es war ihnen wohl ergangen und num ließ ber Bruber heer fich an bem wilben Deere nieber.

#### Der Ordensmeister erleidet eine Niederlage in Semgallen, B. 7297—7390.

Als biefes heer eben nach Kurland ausgesandt wurde, erhob fich mit seinen Bribbern und Bilgrimen Bruber Cunrat zu einem Zuge nach Semgallen, mit vielem kante

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. bie.

İ

ı

Ì

ı

Sine tein semegallen mart. Er hatte lantuolles vil, Die waren willic ane zil.

5 Do das her quam in das lant, Er roubete vnd fluc zu hant, Bas er mochte begrifen; Doch fach man entilifen Manchen femegallen fluc,

10 Der ein bitter berge truc Bf die brudere und uf ir her. Sint sagten sie 1) sich zu der wer; Sie verhageten die wege Gros und cleine in steter pflege;

15 Die hagene machten fie so gros, Das manchen criften fint verdros. Do der meister hatte gehert Die semegallen ungewert, Do solde er zu lande wider

20 Mit finem bere teren sider. Er quam geriten vor den hagen, Der in zu schaden was geflagen, Do wart er starte an gerant Bon sinen vienden zu hant.

25 Der meister und die pilgerin Bud darzu die brudere fin, Die fnechte van das lantuoll gar Machten eine starte schar, [B. 97<sup>b</sup>] Bud satten uaste 2) sich zu wer

30 Rein der semegallen ber; Doch wurden in der selben stunt Der brudere lute vil gewunt Grimmecliche in der not. Sechs bundert man da lagen tot 35 Bnd zwenzik brudere da bie. Bie ouch ir aller name sie, So muse sie got trosten bort. Nu wil ich aber sagen bort; Ber von der note's) do entquam,

40 Den wec er zu lande nam An manchen enden durch den walt, Doch quam manich helt balt Mit menlichen fachen dan. Die semegallen manchen man

45 Liesen da zu pfande mider. Der brudere lute karten sider Baste hin zu rige wart; Der wec wenic wart gespart. Do der meister do guam

50 Su rige, wider man nam Einen boten drate Mit der brudere rate; Der selbe bote alzuhant Karte tegen des meres strant.

55 Bil balbe rante er bnd reit Baste bie dem mere breit, Bis er quam uf den strant, Do er der brudere her bant.4) Do die brudere saben

60 Den boten zu in naben,
[B. 98a] Ein teil ir b) ranten im entegen Und entpfiengen den degen.
Sie brageten omme mere,
Wie es ergangen were

65 Da zu semegallen. Er sprach: "ich sage uch allen, Wir han verlorn da den strit.

1) "fie" fehlt. 2) "uafte" fehlt. 3) ben noten. 4) bere vant. 5) "ir" fehlt.

volf, das ihm gerne folgte. Als das heer ins (feindliche) Land fam, raubte und erschlug er, was er nur erreichen konnte; boch fab man manchen Semgallen liftig ent= schlüpfen, ber Rache im Berzen trug gegen bie Bruber und ihr Beer. Darnach setten fie fich jur Wehr, verhageten bie Wege, große und fleine, mit fleter Sorge und machten bie Berhaue fo groß, daß mancher Chrift nachher feinen Berbrug baran fand. Als ber Meifter nun in Semgallen ohne Biberftand geheeret hatte, wollte er mit feinem Beere jurudtehren und tam an ben Berhau geritten, ber ihn ju hindern gefchlagen war; ba wurde er gleich von den Feinden ftark angerannt. Der Meifter und Die Bilgrime, feine Bruder, die Knechte und das Landvolf machten nun wohl eine ftarte Schaar aus, und festen fich fehr gegen bas heer ber Semgallen jur Behr; aber von ber Bruder Leuten wurden viele verwundet gar fchwer in ber Bebrangniß: fechehundert Mann lagen ba tobt und zwanzig Bruber. Wie fie auch heißen mochten, Gottes Troft muffen fle bort finden. Doch bag ich weiter ergable, fo nahm jeber, ber aus bem Bebrange entfam, seinen Weg heimwarts, an vielen Stellen burch ben Balb. Doch fam mander fühne Beld burch mannhafte That von bannen und Die Semgallen liegen ba wieber manchen Mann jum Pfande. Der Bruber Leute fehrten nun nach Riga jurud, obne fich auf bem Bege aufzuhalten, und als ber Meifter zu Riga anlangte, jog fcnell nach ber Brüber Rath ein Bote ans an bas Meeresgestabe, und rannte und ritt langs bem breiten Meere bin, bis er an ben Strand fam, wo er ber Bruber Beer fand. Mis biefe ihn naben faben, eilten ihm mehrere entgegen, empfingen ben Badern und fragten nach Nachrichten, wie es bort in Semgallen gegangen. Da sprach er: "Ich fag's euch allen, wir haben bort ben Rampf verloren; machet euch auf, es ift Beit

Bie goldingen wnd zur mimele;
Doch half in got von himele,
Das sie verwusten kurlant,
Us uch her nach wol wirt bekant.1)
Der gute meister werner
Sante boten om ein her

95 In nieflande uber al. Im quam uoltes michel zal, Won den landen manche schar?) Hin zu rige, das ist war. Do das ber was alles tomen

6800 Ju rige, als ir habt vernomen, Der meister wart des liebes franc, Des was betrubet fin gedanc. Doch sach er gotes willen an, Der im die suche hatte getan;

5 An den lies er al fin dinc. Es was vil manich iungelinc Bon bruderen in die reife komen, Der wart einer da genomen, Das er des heres folde pflegen.

10 Sie huben sich in gotes segen Bie das mer uf den strant Und quamen hin zu kurlant. Zu goldingen wart es vernomen, Das von rige ein her was komen;

15 Die brudere wurden alle vro. Richt lange fumete 3) sich do [B. 89b] Der kommentur, nicht enlies, Sine brudere er sich wapen hies, Ir wapen wurden an 4) geleit.
20 Mit siner schar er snelle reit,
Da er das her von rige vant:
Im waren die wege wol bekant.
Do die von goldingen waren komen,
Sie wurden gerne mite genomen

25 Bor lafen.\*) sus was eine burc genant, Die lac dannoch in turlant. Do farte hin der brudere her. Die furen satten sich zu wer, Es quam in doch cleinen vromen.

30 Do das her was alles tomen, Ein harter sturm wart erhaben: Man truc das vuer an den graben. Den bruderen liebes vil geschach. Der turen burc man burnen sach 5)

35 Nicht anders, dan es were firo. Das her wart algemeine vro. Die burc zu lasen man gewan. Der turen wenic icht entran; Ir wart gestagen mancher tot;

40 Somelider fic geuangen bot; Bf der burge nicht bleib, Bib ond kint man dannen treib. Das ber nam roubes vol die hant. Die burc wart in den grunt gebrant.

45 Das her wart algemeine vro. Ein ander burc?) fie suchten do Gewaldeclichen mit ir ber; Da vunden sie vil grose wer:

1) wirt wol befant. 2) manic ichar. 3) sumetten ft. sumete. 4) alle st. an. 5) Der knir burg man bornyn sach. 6) von dannyn trepb. 7) Eyne andyr burg.

für Goldingen und Memel bose Nachbaren; doch half Gott vom himmel, daß die Bruber Rurland vermufteten, wie euch nun befannt werben foll. Denn ber gute Meifter Werner sandte Boten mit einem Geeraufgebot überall in Livland umher und aus den (verschiedenen) Landestheilen tam ju ihm eine große Bahl Bolfs nach Riga. Als bas heer hier gang versammelt war, ward ber Meifter frant und barob fein Gemuth betrubt; boch fab er es als Gottes Willen an, bag er ihm bie Rrantheit angethan, und ergab in ihn fein Gefchid. Unter ben Brubern war mancher Jungling \*\*) jum Buge gekommen; von denen wurde einer erwählt zur Aufficht des heeres. So begaben fie fich unter Gottes Beistand ans Meer auf den Strand und kamen nach Auxland, wo in Goldingen die Nachricht von ihrer Ankunft vernommen ward zur Freude der Brüder. Ohne Saumnig schickte fich ber Rommentur an und hieg feine Bruder fich waffnen, und fie legten ihre Baffen an. Dit feiner Schaar ritt er nun fcnell bem Geere aus Riga entgegen — benn ihm waren die Wege wohl bekannt — und nun wurden die aus Golbingen gern mitgenommen vor Lafen --- fo hieß eine Burg ber Kuren. Dahin jog ber Bruber heer; die Ruren verthelbigten fich, aber ohne großen Erfolg. Denn als bas gange heer herangetommen, erhob es einen ftarten Sturm (gegen bie Burg), man trug bas Feuer in die Graben und ben Brubern gelang es wohl. Denn ber Luren Burg fah man brennen wie Stroh, worüber bas ganze Beer fich freuete, und fo ward bie Burg zu Lafen eingenommen. Bon ben Ruren entrannen nur wenige, viele wurben erfchlagen, viele ergaben fich gefangen und auf ber Burg blieb niemand, benn Beiber und Rinder trieb man von bannen; auch machte bas Beer reichliche Beute und bie Burg ward in den Grund gebrannt, ju allgemeiner Freude des Geeres. Diun suchten fie eine andere Burg gewaltiglich mit dem Geere auf, wo fie große Begenwehr fanden;

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgin. Borlafen.

<sup>\*\*)</sup> oder: Wohlmogende (fraftige, ftarte Mann, f. Gloffar.)

699 \_\_\_\_

- [B. 904] Mertes die burc hies.
  50 Sturmes man sie nicht erlies;
  Man schos der turen manchen tot.
  Bu iungest vorchten sie die not,
  Die zu lasen was geschen;
  Das was in alles wol verieben.
- 55 Des wart ir herge gar vnvro: Bm einen vride baten sie do, Der wart mit rate in gegeben. Man lies den turen do das seben, Die burc sie musten lasen sten;
- 60 Man hies sie alle darus gen, Ir gesinde vnd ouch ir gut.') Die brudere wurden wol behut, Das es uor ') bem her genas.
- Der an des meisters stat da was, 65 Der hies die burc verbrennen. gar. Darnach karten sie mit der schar Bor eine burc, die hies grubin. Do enmochtes anders nicht gesin, Sie enmusten mit gedinge seben
- 70 Bnd sich von der burge geben. Dar zu twanc sie der brudere craft; Man lies sie da nicht wonhaft. (1) Die burc wart verbrennet (3) blos; Die arbeit niemande da verdros.
- 75 Sus waren die dri burge verbrant Mit der reise in kurlant.

- Die mit gedinge waren komen Bon bruderen, als ir habt vernomen, Die wurden bracht in kurper stunt
- 80 Su goldingen alle wol gesunt; [B. 90b] Die lies man da bliben Mit finden vnd mit wiben.
  Do gote die ere was geschen, Als uch igunt ift verieben,
- 85 Der brudere her gemeine uf brach. Wol geordent man es sach Gewaldeclich durch kurlant Riten wider uf den strant. Sie quamen zu rige wol gefunt,
- 90 Da wurden in andere mere kunt. Die wile sie waren us gewesen In kurlant, als ich han gelesen, Bnd betten burge da verbrant, So was von lettowen lant
- 95 Sin zu nieflande tomen Ein her, als ich han vernomen, Das brachte traniate dar. Er farte hin mit mancher schar Bose wege und smalen stic,
- 6900 Bis er quam in die wic. Er herte in deme lande Mit roube vnd mit brande. Er mochte vrilichen hern: Die im sin reisen solden wern,

1) alle ir gut. 2) von ft, vor. 3) vorbornyn. 4) uon haft ft. wonhaft. 5) vorbornyt.

biefe Burg bieß Merfes. Den Sturm auf biefelbe unterließ man nicht und ichog manchen Ruren tobt, fo daß fie julest diefelbe Roth zu erleiden fürchteten, die bei Lasen gewesen war, wie ihnen erzählt worden. Darüber beforgt, baten fie um Friede, ber ihnen auch nach Berathung gewährt wurde. Man ließ den Ruren bas Leben, die Burg aber mußten fie verlaffen und alle baraus gebn mit Befinde und Gigenthum. Brüber aber murben behutet, daß vom heere feiner blieb. Der an des Meisters Statt befehligte, ließ bie Burg ganglich verbrennen, und begab fich mit bem Beere vor bie Burg Grubin. Da ginge nicht anbere, ale bag bie Ruren unter Bedingungen fich er= geben und von ber Burg begeben mußten; bagu gwang fie ber Bruber lebermacht. Man ließ fie also bort nicht langer wohnen und verbrannte bie Burg, welche Arbeit gern ausgeführt murbe. Go maren auf bem Buge nach Rurland bie brei Burgen verbeannt worden; und die, welche unter Bedingungen in die Gewalt der Brüder getommen waren, wie ihr vernommen, wurden nach Bolbingen in turger Frift alle gefund gebracht und man ließ fie ba bleiben mit Weibern und Rindern. Nachdem Gott bie Ehre gescheben, wie euch jest erzählt ift, brach bas Geer ber Bruber auf und man sah es wohl geordnet, gewaltiglich burch Rurland wieder an den Strand reiten. Es kam gefund nach Riga jurud, wo ihnen neue Zeitung kund warb.

#### 85. Traniate's Zug in die Wiek und Kampf bei Dünamunde, V. 6891 — 6950.

Während fie nach Aurland ausgewesen waren, wie ich vorgelesen, und bort Burgen verbrannt hatten, war aus Lettowenland nach Livland ein heer gekommen, das Traniate über bose Wege und auf schmalen Stegen bis in die Wief führte, wo er das Land mit Raub und Brand verheerte. Er konnte auch breift solche Verheerung anzichten: benn die ihm den Raubzug wehren sollten, waren nach Kurland geschickt mit

5 Die waren hin zu kurlant Mit der brudere her gefant. Der meister, der zu rige was Des liebes cranc, als ich las, Wa er sich hulfe versach,

10 Da sante er sine boten nach. Bu sigewalde wart gesant; Die brudere quamen im zu hant [B. 91ª] Willeclichen mit ir wer. Die wile was traniaten ber

15 Bon der wie her wider tomen.
Do das der meister hatte vernomen,
Er fante sin her kegen in.
Die burgere durch der sele gewin
Quamen zu der brudere schar

20 Mit manchen helde, das ist war: Des waren die brudere alle vro. Sie karten von der rige do, Das ber zu donemende quam, Die legirstat is da bie nam.')

25 Gin chofter ist also genant Bud liet uf des meres strant. E danne es wurde mitte nacht, Traniat quam mit siner macht Geriten uf der brudere ber.

30 Sie fatten sich tein im zu wer; Der brudere ber gemeine uf brach. Zu ftrite man nicht wol gesach, 2) Je boch muste es das selbe fin, Sie striten bie des manes schin.

35 Der beiden wart ein teil gestagen.
Wer kan da von die warbeit sagen,
Ob ein vrunt den andern stach?
Der strit in der nacht geschach.
Die walstat wart von blute rot.

40 Da lagen non brudere tot;
Der burgere wart ein teil geflagen.
Man borte die helde fere clagen,
Die veigen 3) lagen da dar nider.
Traniaten ber karte sider

45 [B. 91<sup>b</sup>] Wider zu lettowen. Da wart er von mondowen Harte wol entpfangen do; Des was 4) traniate vro Und fagete mondowen 5) mere.

50 Wie es irgangen were. Ich wil uch jagen von turlant, Wie es den bruderen gienc in bant. Mit urlouge was ir arbeit gros, Durch got sie cleine des verdros;

-55 Die kuren hatten burge gnuc, Bie wilen man sie darus sluc, Das in der kopf zu brochen wart. Man vur maniche bereuart Bon der dune zu kurlant.

60 Es giene in dice wol in hant; Der turhewile man pflac In turlande manchen tac-

1) da benam. 2) sach ft. gesach. 3) wegin ft. veigen. 4) wart ft. was. 5) mondowe.

ber Bruber Geer. Der Meifter, ber zu Riga frank lag, wie ich las, fandte zwar, wo er fich einer Gulfe verfah, feine Boten aus, 3. B. nach Sigewalbe, von wo bie Bruber fogleich williglich mit ihrer Wehr herbei famen. Unterbeffen mar Traniate's Geer aus ber Bief jurudgefehrt. Als bieg ber Meifter horte, fanbte er fein Beer gegen ihn und bie Burger gefellten fich um ihrer Seelen Beil ju ber Bruber Schaar mit manchem Belben, jur Freude aller Bruber. Bon Riga jogen fie nach Dunamunbe, und nahmen ihre Lagerstatt baneben. So heißt nämlich ein Rlofter, am Deeresftranbe. Doch vor Mitternacht tam Traniat mit feiner Macht herangeritten gegen ber Bruber Beer, aber biefes feste fich gegen ibn jur Wehr und bas Bange beffelben brach gegen ihn auf; aber man fah nicht gut zum Kampfen, boch fehrte man fich baran nicht und ftritt bei Mondenschein. Gin Theil ber Beiben warb erschlagen; aber wer fann bie Wahrheit fagen, ob nicht ein Freund auf ben andern ftach? Denn ber Rampf ging in ber Nacht bor fich und bie Bablitatt rothete fich von Blut. Da lagen neun Bruber tobt, ein Theil ber Burger war erschlagen und man borte bie Belben fehr beflagen; bie bem Tob Berfallenen lagen bort barnieber. Traniate's Geer jog nun wieber nach Lettowen; ba warb er von Dynbowe fehr wohl empfangen und erfreuete fic beffen und brachte Dynbowe'n Nachritt, wie es ihm ergangen.

### 88. Kämpfe in Kurland, B. 6951—6962.

Run will ich euch von Aurland erzählen, wie es dort den Brüdern ging. Mit Ariegen hatten fie zwar große Arbeit, aber um Gottes willen achteten fie das geringe. Denn die Auren hatten noch Burgen genug; bisweilen schlug man fie aus denselben, daß ihnen der Kopf zerbrochen ward, und von der Düna ward auch manche Heersahrt nach Aurland angestellt, wobei es oft glücklich ablief. Solche Aurzweil pflog man in Aurland nicht selten.

Die mimele was zu verre gelegen, Got der mufte ir felbe pflegen;

65 In quam nicht belfe von eistlant. Spife wart da bin gefant, Brudere, wapen vode pfert: Sie kosten mancher marke') wert. Mit vienden waren sie verladen,

70 Die brachten vil dice schaden; 2) Sie guldens in vil dice wider. Sus gienc es uf onde nider, Als das urlouge tut. Geluce ist zu allen dingen gut;

75 Des hatten sie vil dide ein teil: Got gab in schaden vnd heil. [B. 92ª] In was ein burc gelegen bie Wer guter milen dri; Kretenen was das hus genant.

80 Bil dide quamen fie gerant Bur mimele vor das burge tor; Sperwechsel hielden sie da uor. Die brudere sere des verdros, Das ir hochuart was so gros.

85 Einer reise wart von in gedacht, Die wart mit rate vollenbracht. Rein Aretenen ) stunt ir sin. Der kommentur selbe bur dahin Mit bruderen eine gevuge schar

90 Bnd rische fnechte, bas ift war. Sie quamen uor bie burc gerant,

Die kretene was genant. Es was den von der burge leit, Das man so naben zu in reit.

95 Nicht lenger wart von in gebiten:4) Beide zu vus vnde geriten 5) Quamen sie freftic dar Mit zorne uf der brudere schar. Die brudere saften sich zu wer;

7000 In was zu ftare der heiden her. Bas fal ich mer da von fagen: Da wart ein vromer belt geflagen, Beltemus der felbe hies; In manheit er sich vinden lies.

5 Imene brudere lagen bie im tot. Die andern liden grofe not; Doch half in got von himele, Das sie quamen zur mimele. [B. 92b] Sie verlorn guter knechte ein teil,

10 Got der gebe irre fele beil. Zwene brudere viengen fie; Ich wil sagen, wie es den ergie: Der tommentur der einer was, .) Durch iren has er nicht gengs:

15 Sie satten in uf einen rost. Der ander der wart sint gelost, Bruder conrat wirschinc?) Hies derselbe iungelinc. Do die reise was ergan,

20 Als ich nu gesaget han,

1) manche mark. 2) Dy brachten in 2c. 3) Kreneten. 4) gebeyten. 5) gereyten. 6) eyne was. 7) wirchirenc.

# Die Ordensritter von Memel, zuerst geschlagen, verbrennen Rretenen, B. 6963—7058.

Memel war zu ferne gelegen (von Livland) und mußte fich oft nur auf Gottes Bulfe verlaffen. Bon Chftland tam bahin teine Unterftugung, und boch mußte babin Mundvorrath gefandt werden, ferner Brüder (als Besatung), Waffen und Pferde; das toftete mancher Mark Werth; dabei war diese Burg von Feinden umringt, die oft Schaben anrichteten. Man vergalt's ihnen sehr oft wieder und so ging's auf und nieber, wie's im Rriege gewöhnlich, wo Glud ju allen Dingen nuget. Das hatten fie nun bort wohl jum Theil und Gott gab ihnen balb Schaben, balb Bewinn. Ueber gute brei Meilen von ba lag eine Burg, die Aretenen hieß, von wo die Beiben febr oft gen Memel vor bas Burgthor gerannt tamen, um Speerwechsel zu halten. Die Bruber verbroß es nun febr, bag jene fo übermuthig waren, und fie bachten auf einen Bug, ber nach Berathung auch ausgeführt wurde gegen Aretenen. Der Commentur felbft jog mit und von Brudern eine angemeffene Schaar und wackere Knechte. Als fie bor bie Burg Rretenen tamen, fo verbroß es benen auf berfelben, bag man fo nabe an fie heranritt, und fie warteten nicht langer, fondern ruckten zu Fuß und zu Pferbe mit Macht und voll Bornes auf ber Bruber Schaar, Die fich jur Wehr feste. Aber ber Beiben Schaar mar ihnen überlegen, und furz, ba ward ein tapfrer Belb, Ramens Beltemus, ber fich immer mannlich finden ließ, erschlagen und neben ihm lagen zwei Bruber todt; Die andern litten große Roth. Doch half Gott vom himmel, daß fie wieder Memel erreichten. Sie verloren von ihren guten Anechten ein Theil, beren Seelen gebe Gott Beil! und zwei Bruder wurden gefangen, deren Schidfal ich euch mittheilen will. Der eine bavon war ber Commentur, ber megen bes Gaffes ber Beiben nicht am Leben blieb, benn fie legten ihn auf einen Roft. Der andre, Bruder Cunrat Birfchine, mard nachher ausgelofet. Alls nun ber Bug vorüber mar, murben bie von

, Browe, dis han ich getan; Dife rebe las beffan, Sie entan bir nicht gevromen,

70 Noch mir gu teinem 1) bromen tomen. 3d ban versmeit die criftenbeit, Es fie dir lieb oder leit; Den meifter den ban ich verlorn Bnd die beidenschaft erforn.

75 Es ist nu zu spate. 36 bin dinem rate Unboric,2) gar zu dirre ftunt. Browe, nu habe dinen munt. Es fere, war es fere,

80 Traniaten lere Bind der fameiten wil volgen ich, Des sich endelich an mich. Ich weis wol, das ich han Torlichen 3) genuc getan.

85 Des fol alles werden rat. Din lere nu ein ende bat." Myndomen mas licbes vil gefchen, Als uch bie vor ift veriebn; Des batte er gar vergeffen.

90 Er batte nicht gemeffen , Bas eren ') unde wirdefeit Der meifter hatte an in geleit, [B. 86a] Do er im die crone irwarb.5)

Die wirdefeit an im vertarb, •) 95 Das er traniaten rat Bollenbrachte mit der tat, Das er meifter werner Entpfienc also mit finem ber. Bie bes zieten es geschach,

28.6594

**-- 662A** 

6600 Das myndome den vride brach. Der meifter was ein wife man : Er greif fin bing menlichen an Unde legete bute uor bas lant. Bas im der flige wart betant,

5 Die von lettowen giengen dar, Der lies er aller nemen war. Algubant do bis gefchach, Der rufen ber man wol befach. Das wolde ju barbeten ") in bas lant.

10 Do das dem meister wart befant, Er fante rifde brudere dar Bnd manchen belt, das ift mar. Do fie ju darbetes) maren tomen, Der rusen ber mart vernomen

15 Bie der ftat mit mancher icar. Die ilten fere, bas ift war. E dan das volc quam gur mer, Die rusen machten mit irme ber Des tages manden man vnbro.

20 Darbeten ) fie gewunnen do

1) "keinem" fehlt. 2) Bngehoric. 3) torlich. 4) ere ft. eren. 5) irwarb. 6) vertarp. 7) dres bitten. 8) drabitten.

"Frau, fo hab ich nun gehandelt, unterlag nun folches Bureben; es tann bir nichts nugen, noch mir jum Guten gereichen. 3ch habe bas Chriftenthum verschmabet, es fei bir nun lieb ober leib; ben Deifter habe ich verloren und bas Beibenthum wieber erwählt. Dun ift's zu fpat, und ich fann zu biefer Stunde nicht mehr auf beinen Rath boren. Darum, Frau, halte nun beinen Mund. Es fomme, wie es wolle, ich will Trania= te's und der Sameiten Anweisung folgen, darauf sieh mich nur sicherlich an. Ich weiß wohl, daß ich thörigt genug gehandelt habe, doch dafür foll Rath werden. Rur bein Belehren hat hier ein Enbe."

#### 67. Orbensmeister Werner bewacht die Granze von Litthauen. 23.6587 - 6606.

Mynbowe'n war, wie euch früher ergablt ift, viel Gutes crwiefen worben; bas hatte er gar vergeffen und nicht bebacht, welche Ehre und Burbe ber Deifter ibm verlieben, ale er ihm bie Krone erwarb. Seine Burbe ging baburch unter, bag er Tra = niate's Rath ausführte und Deifter Werner alfo mit feinem Geere empfing, bei beffen Beiten Dondowe ben Frieden brach. Aber ber Deifter war ein weiser Dann und griff feine Sache mannlich an : er legte Bachen por bas Land und ließ bie Bege, bie aus Lettowen famen, so viel man ihrer fannte, alle beseten.

### Die Russen verbrennen die Stadt Dorpat, 28. 8607 — 6622.

Bahrend bas geschah, zeigte fich ber Ruffen Beer, und wollte ju Darbeten ins Land. Als das dem Meifter befannt wurde, fandte er tapfre Brüder babin und manchen Belben; die fanden bei Darbeten ber Ruffen Beer nah an ber Stadt in mancher Schaar, und - das ift wahr - die Ruffen eilten fehr: ebe noch das Bolt fich gur Behr fegen tonnte, machten fie mit ihrem Geere bes Tages manchem Manne fein ı

2nd branten an derfelben stunt Die stat vil gar in den grunt. Gine burc in naben bie was. Wer dar uf quam, der genas.

25 [B. 866] Tumberren und der bischof Quamen uf der burge hof. Die dutschen brudere quamen ouch dar; Man wart irre bulfe wol gewar. Der rusen ber mas vil gros.1)

30 Den bischof sere das verbros. Das ber fich fein der burge bot; Die pfaffen purchten fere ben tot, Das mas ie ir alder site And wonet in noch vil vafte mite.

35 Sie ieben, man sulle fich vafte wern; Mit vliben sie sich gerne nern. Die brudere traten an die mer; Cie ichuffen fein ber rufen ber, Das ander volc fie riefen an.

40 Bf ber burc was manich man, Die zu der were griffen do. Des maren die tomberren vro. Die rusen sere des verdros, Das man fo uafte uf fie icoe.

45 3r ichugen ichuffen uafte. wider.

Bon der burc fie farten fider. Sie waren ber reise2) pro; Lute vnd gut sie namen do Und ilten wider in ir lant.

50 Der meister hatte die wile gefant In fine lant uber al. Im was uoltes ane zal Mit manchen rischen brudere tomen, Als ich vurmar ban vernomen.

55 Mit dem bere bub er sich bin Rein darbeten uf den felben fin, [B. 87ª] Er wolde der rufen her bestan. Sin wille mochte nicht ergan, Die rusen maren in ir lant.

60 Do das dem meister wart befant, Er mas ber mere gar bnoro, Das im das ber entran alfo. Darbet ift uch vil genant; Nu wil ich machen uch bekant

65 Mit miner rede in turger vrift, Bo die stat gelegen ift. Ar babt hie uor wol vernomen, Bie der criftentum ift fomen Mit gotes belfe in nieflant;

70 Nu wil ich uch tun bekant

1) ber rufen ber ac. bis incl. B. 6639. feblt. 2) reufen ft. reife.

Ende, ja sie eroberten Darbeten und brannten zur selben Stunde die Stadt ganzlich in den Grund.

### Sie fturmen vergebens die Burg, B. 6623 - 6649.

Ber auf die nahgelegene Burg fich retten fonnte, blieb am Leben. Es begaben fich nämlich Domberren und ber Bifchof auf ben Burghof; auch die beutschen Bruber tamen babin, beren Gulfe man balb gewahr warb. Der Ruffen Beer war febr groß, und den Bifchof verdroß es fehr, daß es fich gegen die Burg aufmachte: benn die Pfaffen fürchten fehr ben Sod, das war von jeher ihre alte Stte und wohnet ihnen noch bei. Sie fprechen zwar, man muffe fich tapfer wehren, aber fie felbft retten fich gern mit ber Flucht. Die Bruber machten fich nun an bie Bertheibigung und schoffen auf ber Ruffen Beer, riefen auch bas andere Bolt bergu: benn es war auch mancher Mann auf ber Burg, ber gur Wehr griff, gur Freude ber Domberren. Die Ruffen verbroß bas viele Schiegen febr, obwohl ihre Schugen auch mader entgegen schoffen; ba wichen fie von der Burg, genügten fich an ihrem Feldzuge, nahmen Leute und But zusammen und eilten wieber in ihr Land.

### Der Ordensmeister eilt herbei zum Entsat der Burg, 2. 6650 - 6662.

Unterbeffen hatte ber Meifter in feine Lanbe überall (Aufgebot) umbergefandt, und Bolt ohne Bahl mit manchem tapfern Bruber war ju ihm gekommen. Dit biefem Beere machte er fich nach Darbeten auf, in ber Absicht, ben Rampf mit ben Ruffen ju bestehen; aber sein Wille follte nicht in Erfüllung kommen, weil die Ruffen schon in ihrem Lande waren. Da ber Meister bas vernahm, verbroß ihn bie Nachricht, bag ihm das Beer so entronnen mar.

#### 68. Nebersicht der Landesherren in Liv: und Chstland, **23**. 6663 — 6779.

Darbet ift euch oft genannt worden; nun will ich euch furz bekannt machen, wo bie Stadt gelegen ift, und nachdem ihr zuvor mohl vernommen habt, wie bas Christenthum mit Gottes Gulfe nach Livland gekommen ift, nun auch angeben, welches bie verschiebenen Won den landen in kurger brift, Wie das underscheiden ist. Von rige ein bischof ist genant, Der hat burge unde lant

75 In sinem gestifte wol gelegen. Das wissen, die da wones pflegen.1) Selen, liuen, letten lant Stet ein teil in siner hant. Das andere teil wart gegeben

80 An das geistliche leben Den bruderen von dem dutschen hus; Die haben burge uor die clus Gebuwet in die selben sant, Die uch igunt sint 2) genant.

85 Des gutes ist nicht bliben, Die lantbescheidunge sie 3) beschriben. Die stat zu rige ir vriheit hat, Als an iren briuen stat. [B. 876] Do man das alles wol beschreib,

90 Das des nichtes nicht beleib, 4)
Und der criftentum was komen
Su nieflant, 5) als ir hat vernomen,
Do buwete man durch den criftentum
In das lant zwei bischtum.

95 Darbet eines ist genant; Das liet ) bie der rusen lant. Das andere ) heiset leal. In ist gegeben wol ir zal An luten und an gute

6700 Den ftiften gu bute. )

Der andere teil der brudere ist; Das wart bie uor mit groser list Mit briuen underscheiden wol, Als man die lant teilen sol,

5 Ba heide wechset oder cle, Ader, walt, oder se. Des ist zu eistlant nicht bliben, ") Es sie alles wol beschriben. Da wonet ouch grawer menche leben;

10 Den ist ir vriheit da gegeben, Das in\*) dar an genuget wol. Got man an in eren sol. Wa der orden ist gegeben, Do halten sie vil wol ir leben. 20)

15 Reuele, das gute lant, Gehoret an des koniges hant, Der denemarken hat gewalt. Das lant ist also gestalt: Es liet nahen bie dem mere

20 And ist bie vor mit manden bere 11)
[B. 88"] Bon denemarten uber riten.
Der selbe kunic hat es erstriten, 12)
Das es der kunige eigen ist
Und hat gewesen lange vrist.

25 Das santuole eisten sint 13) genant, Die dienen in des koniges hant. Der hat darinne burge gut, 14) Da von das sant ist wol behut, Dar uffe ist vromer rittere vis. 30 Als ich die warheit sprechen wis,

1) Dag wissen dy do wonis phlegen. 2) sun st. sint. 3) sint st. sie. 4) blevb st. beleib. 5) ewstesant st. niestand. 6) seyt st. sliet. 7) andir. 8) Den sachten zu hute. 9) blevb st. bliben. 10) Do halden 2c. 11) If hir mit manchem here. 12) abstreten st. erstriten. 13) syn st. sint. 14) gunk st. gut.

Landestheile find. Bon Riga führt ben Namen ein Bischof, welcher in seinem Stifte wohlgelegene Burgen und Landereien hat, wie die wiffen, Die bort wohnen. Der Selen, Liven, Letten Land steht zum Theil unter ihm, das übrige ward der geistlichen Stiftung ber Bruder vom beutschen Sause gegeben, welche bie Gingange in biefelben Lande, die euch jest genannt find, burch bavor gebauete Burgen gefichert haben; alles Eigenthum ift burch Landscheibungen bestimmt. Die Stadt Riga hat ihre Freiheit, wie in ihren Brieffchaften verzeichnet fteht. Da man bas alles geordnet hatte, bag nichts (unbestimmt) blieb, und nun bas Chriftenthum, wie ihr vernommen, in Livland fic ausbreitete, errichtete man im Lande (noch) zwei Bisthumer, wovon bas eine Darbet genannt ift, nah am Lande ber Ruffen gelegen, bas anbre Leal heißt; ihnen murbe ihre bestimmte Zahl an Leuten und Gutern (Ländereien) gegeben, den Stiften jum Schut. Der übrige Theil gebort ben Brubern. Das ward fruber mit großer Umficht in Urfunden auseinandergeset, wie die Landereien vertheilt fein follten, wo Saide machft ober Rlee, Ader, Bald ober See; bas ift in Chftland alles genau beschrieben. Da wohnen auch graue Monche, benen ihre Freiheit jur Onuge gegeben ift und an benen man Gott ehren foll; benn fie beobachten in ihrem Orben (gehöriges, geiftliches) Leben. Das gute Land Revel gehört dem Könige, der über Dänemark herricht, und ift am Meere gelegen, in frühern Zeiten mit manchem Zuge von Danemark überzogen, beffen König es erobert hat zu seinem Eigenthume schon seit langer Beit. Das Landvolf führt ben Namen ber Chften; bie bienen bem Ronige, ber bort gute Burgen bat, bie bas Land beschüben und auf benen viel tapfrer Ritter find. Dazu muß ich noch fagen, bag

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. ir.

Die hat der tonic belenet wol. Wer das gut besigen fol, Der mac wol erlichen varn. Sie helfen wol das lant bewarn.

35 Da ist ouch manich vromer knecht, Der wol verdienet sin leben recht.1) Sie heisen al des kuniges man Bnd haben dide schin getan Ir helfe kein der heidenschaft.

40 Ir houbtmann2) der hat die craft, Ban3) er wil, von des landes wegen. Er brenget manchen stolzen degen Bu den bruderen an ir schar; Man wirt irre helfe wol gewar

45 An manchen ftunden in der not. Ir ist geleget mancher tot Bie den bruderen als ein helt. Sie fint tone vnd us erwelt, Wan 4) sie in die reise komen;

50 Ir belfe wirt vor gut genomen. 3)
Etteswenne ist das geschen,
Das man die rusen hat gesehen
[B. 883] Heren 3) in des koniges lant.
Die brudere hulfen in zu hant

55 Bf die rusen mit ir her; ?)
So wart zu franc der rusen wer.
Die bischoue, die ich han genant, ?) \*)
Ich will sie uch aber tun bekant,
Bon rige und von leal,

60 Bon darbet ift des dritten zal: Sie hulfen wol mit irre craft Brlougen uf die heidenschaft. Ban sie der meister leit verstan, So senden sie des stiftes man

65 Bnd irs lantuoltes vil, Als ich die warheit sprechen wil. So ist dice das geschen, Das man sie selben hat gesehen In der reife, das ist war,

70 heren mit der brudere schar Durch got von ) himelriche, Der sont es \*\*) in ewicsiche. Nu ist uch ein teil bekant, Wie geteilet sint die \*\*\*) lant,

75 Wie die brudere um sich heren 10)
And musen vor den heiden weren 11)
Wit gotes helse ire lant.
Nu wil machen ich 12) uch bekant,
Do ich die rede hie uor lies.

80 Meister werner er hies, Der zu nieflande riet, Do die ungetruwe diet Mondowe und traniat Gaben uf die cristen rat. 18)

85 [B. 89a] Die wolden sie vertriben gar; Des waren sie voreinet gar. Sameiten vode kuren Waren bose nakeburen

1) senrecht. 2) heubman. 3) wen ft. wan. 4) wen ft. wan. 5) Ir bosse wert vor vornomun. 6) keren ft. heren. 7) mit irm her. 8) genant. 9) vnd ft. vor. 10) heru. 11) wern. 12) "ich" sehst. 13) den cristen rat.

ber Ronig fle gut belehnet hat, fo bag, wer ein But befigt, fich mobil befindet, und fie belfen bas Land fcuiben. Auch ift ba mancher wactre Knecht, ber fein Lehngut mit Recht verblenet hat. Sie heißen alle bes Königs Mannen und haben oft beutlich genug ihre Gulfe gegen bie Beiben bewiesen. Ihr hauptmann befitt bie Dacht, wenn' er will, ein Aufgebot im Lande ergebn ju laffen, und bringt manchen ftolgen Rampen au ber Bruber Schaar; man hat ihre Gulfe gu mancher Beit in ber Roth erfahren und fo mancher von ihnen ift mit ben Brubern ale Belb gefallen; benn fie find tuhn und auserwählt, wenn fie jum Feldzuge tommen, und man nimmt ihre Gulfe gern an. Bisweilen haben bie Ruffen in bes Ronigs Land Ginfalle gemacht: bann helfen ihnen bie Bruber gleich gegen bie Ruffen mit ihrem Geere, daß der Ruffen Macht unterliegt. Die Bischöfe, Die ich euch genannt, von Riga, Leal und Darbet, helfen auch mit ihrer Streitmacht gegen bie Beiben friegen, und fenben auf bes Meiftere Anfundigung bie Stiftsmannen und viel von ihrem Landvolt. Dft hat man fie auch felbft im Rrieges= juge gefehn mit ber Brüber Schaar heeren um Gottes willen, ber es ihnen ewig lohnen wird. Nun wiffet ihr, wie bas gand getheilet ift, wie die Bruber um fich her friegen und mit Gottes Gulfe ihr Land vor ben Beiben vertheibigen muffen, und fo will ich benn meine Rebe fortfeten, wo ich fie zuvor ließ.

# 64. Ordensmeister Werner sendet ein Seer nach Kurland, das die Burgen Lasen, Merkes und Grobin verbrennt, 2. 6780-6890.

Bu Meifter Berners Regierungszeit in Livland gab das ungetreue Bolt Dyn= bowen und Traniat en Rath gegen die Christenheit; benn die wollten fie ganz vertrei= ben und hatten fich dazu mit den Samaiten auch die Ruren vereinigt. Sie waren

<sup>\*)</sup> nach Br. u. C. P.; bet Bgm. genamt. \*\*) nach Br.; bei Bgm. lontes.

Bie goldingen und zur mimele; 90 Doch half in got von himele, Das sie verwusten turlant, Als uch her nach wol wirt bekant.1) Der gute meister werner

Sante boten om ein her 95 In nieflande uber al. Im quam uoltes michel zal, Bon den landen manche schar?) hin zu rige, das ist war. Do das her was alles komen

6800 Zu rige, als ir habt vernomen, Der meister wart des liebes tranc, Des was betrubet sin gedanc. Doch sach er gotes willen an, Der im die suche hatte getan;

5 An den lies er al fin dinc. Es was vil manich iungelinc Bon bruderen in die reise tomen, Der wart einer da genomen, Das er des heres solde pflegen.

10 Sie huben sich in gotes segen Bie das mer uf den strant Bnd quamen hin zu turlant. Bu goldingen wart es vernomen, Das von rige ein her was komen;

15 Die brudere wurden alle vro. Richt lange fumete 3) sich do [B. 89b] Der kommentur, nicht enlies, Sine brudere er sich waven bies, Ir wapen wurden an 4) geleit.
20 Mit siner schar er suelle reit,
Da er das her von rige vant:
Im waren die mege wol besant.
Do die von goldingen waren tomen,
Sie wurden gerne mite genomen

25 Bor lafen.\*) jus was eine burc genant. Die lac dannoch in turlant.
Do farte hin der brudere her.
Die furen fatten sich zu wer,
Es quam in doch cleinen rromen.

30 Do das her mas alles tomen, Ein harter sturm wart erhaben: Man truc das vuer an den graben. Den bruderen liebes vil geschach. Der turen burc man burnen sach

35 Richt andere, dan es were ftro. Das ber wart algemeine vro. Die burc zu lafen man gewan. Der furen wenic icht entran; Er wart gestagen mancher tot;

40 Somelider sich geuangen bot; Bf der burge nicht bleib, Bib vnd kint man dannen treib. Das her nam roubes vol die hant. Die burc wart in den grunt gebrant.

45 Das her wart algemeine vro. Ein ander burc?) fie suchten do Gewaldeclichen mit ir ber; Da vunden sie vil grose wer:

1) wirt wol bekant. 2) manic schar. 3) sumetten st. sumete. 4) alle st. an. 5) Der knir burg man bornyn sach. 6) von dannyn treyb. 7) Epne andyr burg.

für Goldingen und Memel bofe Nachbaren; boch half Gott bom himmel, daß bie Bruber Rurland verwufteten, wie euch nun befannt werben foll. Denn ber gute Reifter Berner fandte Boten mit einem Geeraufgebot überall in Livland umber und aus ben (verfdiedenen) Landestheiken fam ju ihm eine große Bahl Bolks nach Riga. Als bas heer hier gang versammelt war, ward ber Meister frank und barob sein Gemuth betrubt; boch fah er es als Gottes Billen an, bag er ihm bie Krantheit angethan, und ergab in ihn fein Geschick. Unter ben Brubern war mancher Jungling \*\*) jum Buge getommen; von benen wurde einer erwählt jur Aufficht bes Beeres. Go begaben fie fich unter Gottes Beiftand ans Meer auf ben Strand und tamen nach Rurland, wo in Goldingen die Nachricht von ihrer Ankunft vernommen ward jur Freude der Bruder. Ohne Saumnig schickte fich ber Rommentur an und hieß feine Bruber fich waffnen, und fie legten ihre Baffen an. Dit feiner Schaar ritt er nun fchnell bem Beere aus Riga entgegen - benn ihm waren bie Wege wohl befannt - und nun wurden die aus Golbingen gern mitgenommen vor Lafen - fo hieß eine Burg ber Ruren. Dahin jog ber Bruber heer; Die Ruren vertheibigten fich, aber ohne großen Erfolg. Denn als bas ganze heer herangetommen, erhob es einen ftarten Sturm (gegen bie Burg), man trug bas Feuer in bie Graben und ben Brubern gelang es mohl. Denn ber Luren Burg fah man brennen wie Stroh, worüber bas gange heer fich freuete, und fo warb bie Burg ju Lafen eingenommen. Bon ben Ruren entrannen nur wenige, viele wurden erfchlagen, viele ergaben fich gefangen und auf der Burg blieb niemand, denn Beiber und Rinder trieb man bon bannen; auch machte bas Geer reichliche Beute und Die Burg ward in den Grund gebrannt, ju allgemeiner Freude des Geeres. Dun suchten fie eine andere Burg gewaltiglich mit bem Geere auf, mo fie große Gegenwehr fanben ;

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgin. Borlafen.

<sup>\*\*)</sup> ober: Bohlmögende (fraftige, ftarte Dann, f. Gloffar.)

[B. 90a] Mertes die burc hies.
50 Sturmes man fie nicht erlies;
Man schos der turen manchen tot.
Bu iungest vorchten sie die not,
Die zu lasen was geschen;
Das was in alles wol verieben.

55 Des wart ir berge gar vnvro: Bm einen vride baten sie do, Der wart mit rate in gegeben. Man lies den kuren do das leben, Die burc sie musten lasen sten;

60 Man hies sie alle darus gen, Fr gesinde und ouch ir gut.') Die brudere wurden wol behut, Das es uor 2) dem her genas. Der an des meisters stat da was,

65 Der hies die burc verbrennen ) gar. Darnach tarten fie mit der schar Bor eine burc, die hies grubin. Do enmochtes anders nicht gefin, Sie enmusten mit gedinge leben

70 Bnd sich von der burge geben. Dar zu twanc sie der brudere craft; Man lies sie da nicht wonhaft.4) Die burc wart verbrennet 3) blos; Die arbeit niemande da verdros.

75 Gus waren die dri burge verbrant Mit der reise in kurlant.

Die mit gedinge waren komen Bon bruderen, als ir habt vernomen, Die wurden bracht in kurper stunt

80 Su goldingen alle wol gesunt; [B. 90b] Die lies man da bliben Mit kinden vnd mit wiben. Do gote die ere was geschen, Als uch igunt ift verieben,

85 Der brudere her gemeine uf brach. Bol geordent man es sach Gewaldeclich durch kurlant Riten wider uf den strant. Sie quamen zu rige wol gesunt,

90 Da wurden in andere mere kunt. Die wile sie waren us gewesen In kurlant, als ich han gelesen, Bnd hetten burge da verbrant, So was von lettowen lant

95 hin zu nieflande tomen Ein her, als ich han vernomen, Das brachte traniate dar. Er farte hin mit mancher schar Bose wege und smalen stic,

6900 Bis er quam in die wie. Er herte in deme lande Mit roube vnd mit brande. Er mochte vrilichen hern: Die im fin reisen solden wern,

1) alle ir gut. 2) von ft. vor. 3) vorbornon. 4) uon haft ft. wonhaft. 5) vorbornot.

biefe Burg bieg Mertes. Den Sturm auf Diefelbe unterließ man nicht und schof manchen Ruren todt, fo dag fie julest diefelbe Roth ju erleiben fürchteten, die bei Lafen gewesen war, wie ihnen ergahlt worben. Darüber beforgt, baten fie um Friede, ber ihnen auch nach Berathung gewährt wurde. Man ließ ben Ruren bas Leben, bie Burg aber mußten fie verlaffen und alle baraus gehn mit Gefinde und Eigenthum. Brüber aber murben behütet, daß vom Beere feiner blieb. Der an bes Meifters Statt befehligte, ließ bie Burg ganglich verbrennen, und begab fich mit bem Beere por bie Burg Grubin. Da ginge nicht anbere, ale bag bie Ruren unter Bedingungen fich ergeben und von ber Burg begeben mußten; bagu zwang fie ber Bruder Uebermacht. Dan ließ fie also bort nicht langer wohnen und verbrannte bie Burg, welche Arbeit gern ausgeführt wurde. So waren auf bem Buge nach Rurland die brei Burgen verbeannt worden; und die, welche unter Bedingungen in die Gewalt der Brüder getommen waren, wie ihr vernommen, murben nach Goldingen in furger Frift alle gefund gebracht und man ließ fie ba bleiben mit Weibern und Rindern. Nachdem Gott die Ehre geschehen, wie euch jest ergablt ift, brach bas Geer ber Bruber auf und man fab es wohl geordnet, gewaltiglich burch Rurland wieder an den Strand reiten. Es kam gefund nach Riga gurud, wo ihnen neue Zeitung fund marb.

#### 85. Traniate's Zug in die Wiek und Rampf bei Dünamunde, 2. 6891 — 6950.

Während fie nach Aurland ausgewesen waren, wie ich vorgelesen, und bort Burgen verbrannt hatten, war aus Lettowenland nach Livland ein heer gekommen, das Traniate über bose Wege und auf schmalen Stegen bis in die Wief führte, wo er das Land mit Raub und Brand verheerte. Er konnte auch dreift solche Verheerung anzichten: benn die ihm den Naubzug wehren sollten, waren nach Kurland geschickt mit

5 Die waren hin zu kurlant Mit der brudere her gefant. Der meister, der zu rige mas Des liebes cranc, als ich las, Wa er sich hulfe versach,

10 Da sante er sine boten nach. Bu sigewalde wart gesant; Die brudere quamen im zu hant [B. 91ª] Willeclichen mit ir wer. Die wile was traniaten ber

15 Bon der wic her wider tomen.
Do das der meister hatte vernomen, Er fante sin her kegen in.
Die burgere durch der sele gewin Quamen zu der brudere schar

20 Mit manchen helde, das ist war: Des waren die brudere alle vro. Sie karten von der rige do, Das her zu donemende quam, Die legirstat is da bie nam.

25 Ein clofter ift also genant Bnd liet uf des meres strant. E danne es wurde mitte nacht, Traniat quam mit siner macht Geriten uf der brudere ber.

30 Sie fatten fich tein im zu wer; Der brudere ber gemeine uf brach. Bu ftrite man nicht wol gesach, 2) Je boch muste es das selbe fin,

Sie striten bie des manes schin.

35 Der heiden wart ein teil gestagenWer kan da von die warbeit sagen,
Ob ein vrunt den andern stach?

Der strit in der nacht geschach.
Die walstat wart von blute rot.

40 Da lagen non brudere tot;
Der burgere wart ein teil geflagen.
Man borte die helde sere clagen,
Die veigen da bar nider.
Traniaten ber karte sider

45 [B. 91b] Wider zu lettowen. Da wart er von mondowen Harte wol entpfangen do; Des was 4) traniate vro Bnd sagete mondowen 5) mere,

50 Wie es irgangen were. Ich wil uch fagen von turlant, Wie es den bruderen gienc in bant. Mit urlouge was ir arbeit gros, Durch got sie cleine des verdros;

55 Die turen hatten burge gnuc, Bie wilen man sie darus sluc, Das in der topf zu brochen wart. Man vur maniche bereuart Bon der dune zu turlant.

60 Es giene in dice wol in hant; Der kursewile man pflac In kurlande manchen tac-

1) da benam. 2) sach st. gesach. 3) wegin st. veigen. 4) wart st. was. 5) mondowe.

ber Bruber Geer. Der Meifter, ber zu Riga frant lag, wie ich las, fanbte gmar, wo er fich einer Bulfe verfah, seine Boten aus, 3. B. nach Sigewalbe, von mo bie Bruber fogleich williglich mit ihrer Wehr herbei famen. Unterbeffen war Traniate's Geer aus ber Bief jurudgefehrt. Als bieg ber Meifter borte, fanbte er fein Geer gegen ihn und bie Burger gefellten fich um ihrer Seelen Beil ju ber Bruber Schaar mit manchem Belben, jur Freude aller Bruber. Bon Riga jogen fie nach Dunamunbe, und nahmen ihre Lagerstatt baneben. Go heißt nämlich ein Klofter, am Meeresstrande. Roch vor Mitternacht fam Traniat mit feiner Macht herangeritten gegen ber Bruber Beer, aber biefes feste fich gegen ihn jur Wehr und bas Bange beffelben brach gegen ihn auf; aber man fah nicht gut jum Rampfen, doch kehrte man fich baran nicht und ftritt bei Mondenschein. Gin Theil ber Beiben ward erschlagen; aber wer fann bie Babrheit fagen, ob nicht ein Freund auf ben andern ftach? Denn ber Rampf ging in ber Nacht vor fich und die Bablftatt rothete fich von Blut. Da lagen neun Bruber tobt, ein Theil ber Burger war erschlagen und man horte bie Belben fehr beflagen; bie bem Tob Berfallenen lagen bort barnieber. Traniate's Geer jog nun wieber nach Lettowen; ba marb er von Mynbowe febr mohl empfangen und erfreucte fich beffen und brachte Dynbowe'n Nachritt, wie es ihm ergangen.

### 66. Kämpfe in Aurland, 2. 6951—6962.

Nun will ich euch von Aurland erzählen, wie es bort ben Brüdern ging. Mit Ariegen hatten fie zwar große Arbeit, aber um Gottes willen achteten fie das geringe. Denn die Auren hatten noch Burgen genug; bisweilen schlug man fie aus denselben, daß ihnen der Kopf zerbrochen ward, und von der Düna ward auch manche heerfahrt nach Aurland angestellt, wobei es oft glücklich ablief. Solche Aurzweil pflog man in Kurland nicht selten.

ſ

ı

Ĺ

1

Die mimele was ju verre gelegen, Got der mufte ir felbe pflegen;

65 In quam nicht helfe von eistlant. Spise wart da hin gesant, Brudere, wapen vnde pfert: Sie kosten mancher marte') wert. Mit vienden waren sie verladen,

70 Die brachten vil dide schaden; 2) Sie guldens in vil dide wider. Sus gienc es uf onde nider, Als das urlouge tut. Gelude ist zu allen dingen gut;

75 Des hatten sie vil dicke ein teil: Got gab in schaden vnd heil. [B. 92a] In was ein burc gelegen bie Wer guter milen dri; Kretenen was das hus genant.

80 Bil bide quamen fie gerant Bur mimele vor das burge tor; Sperwechsel hielden fie da uor. Die brudere sere des verdros, Das ir hochuart was so gros.

85 Einer reise wart von in gedacht, Die wart mit rate vollenbracht. Kein Kretenen ) stunt ir sin. Der kommentur selbe vur dabin Mit bruderen eine gevuge schar

90 Bnd rifde fnechte, bas ift war. Sie quamen uor die burc gerant,

Die fretene was genant. Es was den von der burge leit, Das man so naben zu in reit.

95 Nicht lenger wart von in gebiten:4)
Beide zu vus vnde geriten 5)
Quamen sie treftic dar
Mit zorne uf der brudere schar.
Die brudere sagten sich zu wer;

7000 In was zu stare ber heiden her. Bas fal ich mer da von fagen: Da wart ein vromer helt geslagen, Beltemus der felbe hies; In manheit er sich vinden lies.

5 Immendete lagen bie im tot. Die andern liden grofe not; Doch half in got von himele, Das sie quamen zur mimele.

[B. 92b] Sie verlorn guter knechte ein teil,

10 Got der gebe irre fele beil. Zwene brudere viengen fie; Ich wil fagen, wie es den ergie: Der kommentur der einer was, .) Durch iren has er nicht genas:

15 Sie sagten in uf einen rost. Der ander der wart sint gelost, Bruder conrat wirschinc?) Hies derselbe iungelinc. Do die reise was ergan,

20 Als ich nu gesaget ban,

1) manche mart. 2) Dy brachten in 2c. 3) Kreneten. 4) gebeyten. 5) gereyten. 6) epne was. 7) wirchtrenc.

# Die Ordensritter von Memel, zuerst geschlagen, verbrennen Rretenen, B. 6963—7058.

Memel war zu ferne gelegen (von Livland) und mußte fich oft nur auf Gottes Bulfe verlaffen. Bon Chftland fam bahin feine Unterftugung, und boch mußte babin Mundvorrath gesandt werden, ferner Brüder (als Besatzung), Waffen und Pferde; das kostete mancher Mark Werth; dabei war diese Burg von Feinden umringt, die oft Schaden anrichteten. Man vergalt's ihnen sehr oft wieder und so ging's auf und nieder, wie's im Rriege gewöhnlich, wo Glud zu allen Dingen nütet. Das hatten fie nun bort wohl jum Theil und Gott gab ihnen balb Schaben, balb Bewinn. Ueber gute brei Meilen von da lag eine Burg, die Kretenen hieß, von wo die Beiben fehr oft gen Memel vor das Burgthor gerannt tamen, um Speerwechsel zu halten. Die Bruber verbroß es nun fehr, daß jene so übermuthig waren, und fie dachten auf einen Bug, ber nach Berathung auch ausgeführt wurde gegen Kretenen. Der Commentur felbft zog mit und von Brüdern eine angemeffene Schaar und wackere Knechte. Als fie por die Burg Rretenen tamen, fo verbroß es benen auf berfelben, daß man fo nahe an fie heranritt, und fie warteten nicht langer, fondern rudten zu Fuß und zu Pferbe mit Macht und voll Bornes auf ber Bruber Schaar, Die fich jur Wehr feste. Aber ber Beiben Schaar war ihnen überlegen, und furz, ba ward ein tapfrer Belb, Ramens Beltemus, ber fich immer mannlich finden ließ, erschlagen und neben ihm lagen zwei Bruber tobt; Die andern litten große Roth. Doch half Gott vom himmel, baß fie wieder Memel erreichten. Sie verloren von ihren guten Anechten ein Theil, beren Seelen gebe Gott Beil! und zwei Bruber wurden gefangen, beren Schidfal ich euch mittheilen will. Der eine bavon war ber Commentur, ber wegen bes Saffes ber Beiben nicht am Leben blieb, benn fie legten ihn auf einen Roft. Der andre, Bruder Cunrat Wirschine, ward nachher ausgelöset. Als nun ber Bug vorüber war, wurden die von

Die von fretenen waren ftolg; Sie fprachen: "nu ift dem ftarten holg Die wurgele vndene us gegraben. Wir mogen vnfen willen haben

25 Mit den anderen deste bas."
Die brudere wol vernomen das;
Sie wurden grimmes mutes gar')
Bnd machten eine reise dar;2)
Beide arm vnde rich,3)

30 Durch got fie vuren willeclich. Ir macht was alle 1) us geweget. Mit rate ein lage wart geleget; Ir iegere schufen sie hin vor, Die guamen vor das burge tor,

35 Die fretenens) was genant. Do das den vienden was bekant, Sie waren der brudere kumpfte vro; Sie iageten algemeine do, Bis sie in die lage ranten.

40 Die brudere do sprancten.
[B 93a] Do sie quamen so naben,
Das sie die lage saben,
In was tegen der burge gach.
Die brudere iageten in nach

45 Bu tretenen ) in die uesten. Die ernsthaften gesten Ir wirte flugen sie alle tot. Wib vnd kinder liden not;") Die giengen mit den anderen hin. 50 Sus gulden sie den gewin, Den sie hetten vernommen. In waren sulche geste tomen, Der sie genussen eleine. Ir gut algemeine

55 Burte man zur mimeles) do. Die cristen waren alle vro; Sie hattes) got da bine gefant. Das hus wart in den grunt gebram Eine burc lac in naben bie,

60 Die enwaren ouch nicht forgen vrie; Ampille was fie genant. Sie vloben da von alzuhant Hine tegen lettowen. Sint mochte man fie schowen

65 Dide uor der mimele bern.
Die brudere musten uaste wern Sich an allen fiten.
Sperwechseln und striten,
Des wart vil von in getan;

70 Sie sint des selden noch erlan; Sie sigen vor der heidenschaft; Entete got mit siner craft, [B. 93b] Sie enmochten nicht bliben. Der es solde schriben,

75 Bas da wunders ift 10) gefchen, Der mochte fich wol vmme feben

1) Sy worden grommis mutis Duch bachten fp of fp nicht gutis. 2) Bnd machten evne reife dar Dez worden fp vil suelle gewar. 3) Beibe arm und riche 2c. 4) alliz st. alle. 5) treneten. 6) freneten. 7) liben alle not. 8) zur mymil st. zur mimele. 9) hette st. hatte. 10) iz st. ist.

Aretenen fiolg und fagten: "Run ift bem ftarten Golze bie Wurzel unten ausgegraben, und wir konnen nun unfern Willen befte beffer gegen bie übrigen üben." Das vernahmen bie Bruber wohl und ergrimmten barob in ihrem Muthe, und ftellten fogleidfammtlich einen Bug babin an. Um Gottes willen machten fie fich gerne auf; und ihre gange Macht war in Bewegung. Nach Berathung ward ein hinterhalt gelegt und die Jager vorausgeschickt, die bor bas Burgthor in Aretenen famen. Die Feinde erfahen, freuten fie fich über die Ankunft ber Bruber und jagten ihnen allen nach, bis fie an ben hinterhalt rannten, aus bem bie Bruber hervorsprangen; ba fie (bie Lettowen) fo nabe tamen, bag fie ben hinterhalt faben, floben fie nach ber Burg jurud, aber bie Bruber jagten ihnen nach bis in bie Befte Rretenen, wo die ernften Gafte ihre Birthe alle todt fchlugen. Beiber und Rinder litten babei Rioth und gingen mit ben Anderen babin (b. i. ju Grunde). Go vergalten bie Bruber ben Bewinn, ben fle hatten ruhmen horen, und fo waren jenen folche Bafte getommen, von benen fie geringen Genuß hatten. Das Eigenthum ward alles nach Memel geführt, die Chriften waren froh, benn Gott hatte fle babin gefandt, und bas Saus ware in den Grund verbrannt.

### Cie ftreiten gegen Ampille und Schalowen, B. 7059-7090.

Eine andere Burg lag in der Nähe, Ampille genannt, deren Besahung nun auch in Sorgen gerieth und sogleich nach Lettowen floh. Seitdem mochte man fle oft ersschauen vor Memel, wie sie da Verheerungen anrichteten, und die Brüder mußten sich oft stark gegen sie wehren nach allen Seiten hin. Mit Speerwechsel und Rampf hatten sie da viel zu ihnn und kamen selten davon los, denn sie haben ihren Sie da vor der heldenschaft, und wenn Gott mit seiner Macht nicht dazu thäte, so ware ihres Bleibens da nicht. Sollte man's nun beschreiben, was da für Bunder geschen,

Mach ben talbes huten.1) Solbe ich es rechte duten, So mufte ich gedanken han.

80 Sie baben munders vil getan Ju schalowe in dem lande?) Mit roube vnde mit brande; Sie haben den lettowen Wil dicke abe gehowen

85 Etteliche stolke schar, Der man zu hus vnsamfte enpar. Die mimele ist lange zit gehert's) Und hat sich doch ernert's) Mit gotes hulfe in mancher not.

90 Manich helt ist da gelegen tot. Nu lege wir die rede nider Bnd grifen aber wider, Bie der meister von nieflant, Bruder werner was er genant,

95 Quam in michel vngemach; Bon vngeluce das geschach. Ein tobende bruder wundete in; Der was leider sunder sin, Er was us den wigen tomen: 7100 Got selbe hatte sie im genomen. Es was ben bruberen leit genuc, Der meister boch ben schaben truc; Er mochte ben lip noch lenger sparn. Bu butschen landen wolde er barn.

5 [B. 94"] Mit rate der brudere das geschach. (Er clagete nicht fin vngemach; 6) Brolich vur er in dutsche lant. Da er den boben meister vant, Da bat er sich des amtes los,

10 Das er in nieflande verfos.
Der meisterschefte, das ist war.
Er hatte geraten zwei iar;
Dar nach wart er des amtes los.
Mit rate man einen anderen fos,

15 Bruder conrat was fin name; Er was rechter zuchte ein schame, Bon manderen?) was er geborn. Do er zu meistere wart erforn, Wes man's) von zuchten pflegen sol,

20 Das ') tonde sin reine tugent wol.

Mondowe, 10) der gecronet ') was
Bon meister andres, als ich las,
Der hatte gelebet an dise zit.
Ein ander lettowe der true nit

1) Roch des kalbis hewten. 2) B. 7081 — 7086 fehlen. 3) geheret. 4) erneret. 5) Got selber ym fy hatte genomyn. 6) her clagitte in nicht 2c. 7) von manden. 8) "we man" fehlt. 9) Des ft. das. 10) myndow ft. myndowe.

fo mußte man fich wohl nach Ralbshäuten umfeben; und follt' ich's recht ausbeuten (erzählen), so mußt' ich (viel) nachdenken: benn fie haben viel Wunder gethan im Lande Schalowe mit Haub und Brand und ben Lettowen gar oft so manche ftolze Schaar niedergehauen, deren man zu Sause nicht gern entbehrte. Gegen Memel find lange Beit heerzüge gemacht worden und es hat sich doch erhalten mit Gottes hülfe is manscher Noth, in der mancher held tobt blieb.

### 67. Ordensmeister Werner dankt ab, B. 7091-7113.

Nun legen wir diese Rebe nieder und greifen eine andre auf, wie der Meister von Livland, Bruder Wern er, durch Unglück in groß Ungemach kam. Denn ein rafender Brüder, der die Sinnen verloren, und von Berstande gekommen (Gott selbst hatte sie ihm genommen), verwundete ihn zum Leidwesen der Brüder. Der Meister hatte den Schaden, wollte aber wohl sein Leben noch erhalten undnach deutschen Landen ziehn, was denn auch mit Beirath der Brüder geschah. Er beklagte sich nicht über sein Ungemach und zog ohne Anstand nach Deutschland. Als er den Hochmeister sand, dat er sich von dem Amte der Meisterschaft los, das er in Livland aufgegeben. Regiert hatte er zwei Jahr lang, als er des Amts erledigt ward.

#### Conrad von Mandern wird Ordensmeister, B. 7114-7120.

Rach Berathung ermählte man nun einen andern, Bruder Cunrat, von Mandern geboren, ein ehrhafter Mann von rechter Bucht. Als er jum Meister erforen worden, fonnte seine Tugend wohl zeigen, wie man ber Bucht pflegen foll.

# 68. Myndowe wird ermordet; sein Sohn sucht des Ordens Hülfe, wird Heibe und erhält die Huldigung der Litthauer, B. 7121—7208.

Mynbowe, ber von Meifter Anbreas gefronet war, wie ich las, lebte bis ju biefer Beit. Gin andrer Lettowe begte heimlich Reib gegen ibn, ein Mann, eben

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. und in C. P. gewonet. Pfeiffer lieft: gecroenet.

25 Bf in heimeliche; Der was ouch also riche Bud der vrunde also gros, Das es myndowe') nicht genos.

Der mordete mondowen, 30 Den konic von lettowen,

> Bnde wolde besiten Das konicriche mit wigen. Do myndowe gemordet wart, Ru hant do bub sich uf die vart

35 Ein lettowe brate Bon der besten rate [B. 94<sup>b</sup>] Und rante hin tein rusen lant; Myndowen<sup>2</sup>) svne tet ers befant. Do er die mere vernam,

40 Bil schiere er gerant quam Su lettowen in das lant Bud suchte zu hant, Die sinem uater waren wider. An den meister sante er sider

45 Bnd bat in, das er brechte Im hulfe vnde gedechte, Das er ouch ein 3) cristen were. Bu hant quamen die mere Dem meister von niestant.

50 Do im die mere wurden bekant, Er wart des ) von hergen vro; Zu hant er ) befante do Die kommenture vnn die vogete gar: Die bat er, das sie mit irre schar

55 Quemen im uf einen tac, Als man noch pflit vnd pflac. Sie befanten al ir lant; Die reise taten sie befant. In den ziten ) es geschach

60 Das man myndowen fon sach?)
Lasen al die eristen los.
Zu miete er nicht dar vmme tos,
Wan gotes huldes) alleine.
Der lies sie algemeine

65 Prolic us ir bande; )
Sie huben sich zu lande,
Da sie waren uor gewesen,
Als ich uch han nu gelesen. 10)
[B. 95a] Das was myndowen sone in
tugent,

70 Die er begiene in finer iugent, Das er so groser erbarmeteit An die cristen hatte geleit, Als ich uch nu ban veriehen. Das mas zu lettowen geschen.

75 Der meister hatte die wile befant Bil manchen helt in nieflant. Der quam im ein michel schar Mit mancher brunien liecht var; Ir helme waren riche.

80 Duch quamen willicliche Alle die brudere, die gewalt Hatten, beide iunc vnd alt, Ich meine die tommenture, Die brachten im zu flure

85 Manchen belt us erlesen, Die wol bie vienden konden wefen. Do das ber zu rige quam,

1) myndow ft. myndowe. 2) Mundows. 3) "ein" fehlt. 4) baz ft. des. 5) "er" fehlt. 6) an den ziten. 7) Mindowen son man sach. 8) holfe ft. hulde. 9) uz irn bande. 10) nu han gelesen.

so reich und eben so groß durch seine Freunde, daß ihm Myndowe kaum gleich kam; biefer morbete Dondowe, Ben Ronig ber Lettowen, und wollte fich burch Lift in ben Befit feines Rönigreichs feten. Gleich nach ber Ermordung machte fich fcnell ein Lettowe, nach bem Rath ber Angeschenften, auf, eilte nach Rufland und machte ed Myndowe's Sohne befannt, ber, sobalb er die Nachricht vernahm, fogleich nach Let= towen bineilte und bie auffuchte, welche feinem Bater entgegen gewesen. Un ben Dei= fter fanbte er brauf und bat um Gulfe; benn er mochte gebenten, bag er ja auch ein Chrift fei. Ueber biefe Rachrichten freute fich von Bergen ber Deifter von Livland nnd befandte fogleich bie Commenture und Bogte mit ber Bitte, mit ihren Schaaren auf eineu Tag zu ihm zu kommen, wie es gewöhnlich mar. Sie befandten wieder ihre Lande und machten ben Bug befannt. Bu biefer Beit geschah es, bag Dondowe's Cohn alle Chriften frei ließ, ohne fich einen Lostauf ju bedingen, ale nur Gottes Onade. Er ließ fie alle ohne Anftand aus ihren Banden und fie begaben fich nach ben Ländern, wo fie zuvor gewesen, wie ich euch eben porgelesen. Das war tugenbhaft von Den nowe's Sohne, ber alfo handelte in feiner Jugend, bag er große Barmbergigfeit an den Chriften übte, wie ich euch nun ergablt habe. Das geschah in Lettowen. Der Deifter hatte unterbeg manchen Belben in Libland befandt und eine große Schaar berfelben tam ju ihm, mit Ruftungen von heller Farbe und reichgeschmudten Belmen. Auch tamen gern alle die Bruber, welche eine Gewalt übten, ich meine, die Commenmre, welche ihm jur Unterftugung manchen auserlefenen Gelben brachten, wie fie wobl gegeu Feinde zu gebrauchen find. Als bas Geer fich in Riga fammelte, vernahm man, In den ziten') man vernam Bon lettowen boten komen, On Als ich die mere han vernomen. Sie murhen an den meister so

Sie wurben an den meister so: Mondowen son were vro, Das im die felde was geschen, 2) Das er die truwe hette gesehen,

95 Die der meister hette zu im. Sie sprachen: "berre, nu vernim: Er saget dir so grosen danc, Das er immer") ane wancs) Wil gange vruntschaft mit dir haben.

7200 Er bat barte wol entsaben,
[B. 95b] Das ir in mit truwen meinet.
Nu hat er sich vereinet
Mit sinen luten, das ist war;
Sie han im gehuldet gar

5 And ist ein sone worden\*\*)
Gang nach der heiden orden.4)
Da von moget ir bliben wol.
Der kunic uch gerne danken sol."
Do das der meister hatte vernomen,

10 Marumme die boten waren tomen, Der samenunge wolde er nicht lan Sunder reise do vergan. Die boten schickete er drate Mit siner brudere rate 15 Biber zu lettowen lant. Darnach fante er zu hant Bumftehalb hundert man geriten; Bon den wart nicht gebiten, Sie riten bin zu kurlant

20 Bafte bie des meres ftrant, Bis sie zu goldingen quamen. Bis deme konvente sie namen Brudore vnde knechte, Die in quamen rechte,

25 And turen ouch da mite, Die westen wol des landes site Und die wege tein gresen wart. Sus huben sie sich uf die vart. Sie waren algemeine vro

30 Bnd ir mut der\*) stunt asso, Das es in solde wol ergan; In vil vil dicke wol ir span, [B. 96\*] Ir uogel in uil wol sanc:

So pruweten sie, das in gelanc.
35 Do sie da waren uf der uart Baste tein gresen wart,
Sie vunden boser wege genuc,
Da tome ein pfert sich o) eine truc,
Durch bruch vnd manche bose bach.

40 Bil cleine hatten fie gemach. Do quamen fie eines morgens bru

1) In das her. 2) were geschen. 3) Das her vmer ane want. 4) der beiden orden. 5) "der" fehlt. 6) "fich" fehlt.

daß aus Lettowen Boten kamen: die brachten bei dem Meister an: Myndowe's Sohn wäre froh, daß ihm das Glück zu Theil geworden, die treue Anhänglichkeit des Meisters zu ihm zu sehen, und sprachen: "herr, vernimm, wie er dir so großen Dank sagt, daß er stets und ohne Wanken volle Freundschaft mit dir haben will. Denn er ist's sehr gut inne worden, daß ihr treulich ihn liebet. Er hat sich nun mit seinen Leuten geeinet, sie haben ihm gehuldigt und er ist mit ihnen versöhnt worden ganz nach der Ordnung der heiden. Darum möget ihr wohl davon bleiben; der König wird euch bafür gerne danken."

# 89. Der Ordensmeister sendet ein Seer nach Kurland, das die Burg Grösen verbrennt, B. 7209 — 7296.

Als ber Meister vernommen, weshalb die Boten gekommen, wollte er die Ariegssammlung nicht ohne Zug vorübergehn lassen, und schickte die Boten nach seiner Brüder Rath wieder nach Lettowenland, fünstehalb hundert berittene Mann aber sandte er gleich aus, die nicht säumeten, sondern nach Aurland längs dem Meeresstrande ritten bis nach Goldingen. Hier nahmen ste aus dem Convente Brüder und Anechte, die ihnen passend Gresen, und auch dazu Auren, welche des Landes Art und die Wege nach Gresen zu wohl kannten. So machten sie sich auf den Zug, waren alle froh und ihr Muth voll Hoffnung, daß es ihnen gut ergehn würde: denn ihnen war ihr Span oft glücklich gefallen, und ihr Bogel hatte ihnen viel Glück gekündet; daher sie meinten, daß es ihnen gelingen würde. Auf ihrem Zuge nach Gresen sanden sie der bösen Wege genug, auf denen sich kaum ein Pferd allein halten konnte, mußten durch Brüche und manchen schlimmen Bach und hatten gar wenig Bequemlichkeit. So kamen sie eines Mor-

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. nimmer.

<sup>\*\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. wurben.

Mit irme here zu grefen zu,1) Das es in der ueste Nie fein man enveste.

45 Die uf der \*) burge waren do, Die hatten sich bereitet so, Das sie zu goldingen wolden hern; Sie enwesten nicht, das man in wern?) Also drate wolde das.

50 Der brudere her bas vnd bas Trat der burge uaste zu; Es was dannoch harte vru. Das her in die burc trat — Niemant es zu gaste bat —

55 Bereitet alzu male wol, Als ich verware?) sprechen sol. Do wart in sneller ile In vil turger wile Der wirte vil geflagen tot

60 Bnd ouch gebracht in sulche not, Das sie darnider sasen Bnd goldingen gar vergasen, Das sie wolden han gebert; 4) Das wart in bitterlich gewert.

65 [B. 966] Welch wirt von der burge quam, Den wec er hin 5) zu pusche nam, Als im der tuwel iagete nach; Bu loufene was im gach. Die brudere namen zu hant

70 M ben roub gu ir hant, Der uf der burge mas gemesen — Bas mac ich mer da von gelefen? — Bud branten in der felben ftunt Die uesten in den tiefen grunt.

75 Nicht lenger someten fie barnach; Mit irme roube was in gach Baste hin zu lande. Sie hatten uol ir hande Roubes uf der burc genomen

80 Su gresen, dar sie waren komen. Die brudere von goldingen Mit iren iungelingen, Die sie hatten da uil stolf, Karten durch ein michel bolk.

85 Die von rige tarten sider Baste tein dem mere wider. Do sie uf das mer quamen, Ir ruwe sie da namen Mit allerleie getregede.

90 Man, wib vnd megebe, Kinder vnde pferde Burten sie vil werde, Gebunden vnd geuangen. Bol was es in ergangen.

95 To sies sich der brudere her Nider die das wilde mer. [B. 97°] Do dis her zu kursant Aller erst wart gefant, Do hub sich mit den sinen

7300 Brudern vnd pilgerinen Meister conrat uf die uart

1) "gu" fehlt. 2) Sy musten nicht 2c. 3) vorware ft. verware. 4) Bers 7263 folgt auf Bers 7264. 5) "hin" fehlt.

gens fruh nach Grefen mit ihrem Geere, bag es in ber Befte niemand wußte. Die auf biefer Burg waren, hatten fich geruftet, nach Golbingen einen Berbeerungeaug an machen, mußten aber nicht, bag man ihnen bas fo fonell verwehren murbe. Der Brus ber Beer rudte tapfer gegen bie Burg nabe zu, in fehr früher Tageszeit, und gelangte in blefelbe, von Riemand ju Gafte gebeten und wohl bereitet, wie ich fürwahr fagen tann. Da wurden in schneller Gil' und gar turger Frift ber Wirthe viele erschlagen und in solche Roth gebracht, daß fie barnieber lagen und Golbingen gar vergagen, wo fie hatten heeren wollen, mas ihnen aber bitter gewehrt wurde. Wer von ber Burg entfam, nahm ben Weg in ben Balb, als ob ber Teufel ihm nachjagte, und lief in großer Gile. Die Bruber nahmen gleich alle Beute an fich, welche auf ber Burg gemejen war, wovon ich nicht mehr vorlefen will, und brannten jur felben Stunde bie Bette in ben Grund. Darnach faumten fle nicht langer und eilten mit ihrer Beute beim : benn mit diefer hatten fie ihre Bande gefüllt auf ber Burg ju Grefen, wohin fie gefommen waren. Die Bruber von Golbingen fehrten mit ihren Junglingen, beren fie gar ftolge bei fich hatten, burch ein großes Beholg gurud, und bie von Riga gogen wieber nach bem Deere gu, an welchem fie Raft hielten mit bem, was fie trugen. Manner, Beiber, Dagbe, Rinber, Pferbe führten fle mit fich in großem Werthe, gebunden und gefangen. Denn es war ihnen wohl ergangen und num lieg ber Bruber heer fich an dem wilden Meere nieber.

#### Der Ordensmeister erleidet eine Niederlage in Semgallen, V. 7297—7390.

Als biefes heer eben nach Kurland ausgefandt wurde, erhob fich mit seinen Brustern und Bilgrimen Bruber Cunrat zu einem Zuge nach Semgallen, mit vielem kand-

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. bie.

Sine fein semegallen mart. . Er hatte lantuoltes vil, Die waren willic ane zil.

5 Do das her quam in das lant, Er roubete vnd fluc zu hant, Bas er mochte begrifen; Doch sach man entilifen Manchen semegallen tluc,

10 Der ein bitter herge truc Bf die brudere vnd uf ir her. Sint sagten sie') sich zu der wer; Sie verhageten die wege Gros vnd cleine in steter pflege;

15 Die hagene machten fie so gros, Das manchen cristen sint verdrod. Do der meister hatte gehert Die semegallen vngewert, Do solde er zu lande wider

20 Mit finem bere teren sider. Er quam geriten vor den hagen, Der in zu schaden was geflagen, Do wart er starte an gerant Bon sinen vienden zu hant.

25 Der meister vnd die pilgerin Bnd darzu die brudere fin, Die fnechte vnn das lantuolf gar Machten eine starte schar, [B. 976] Bnd satten uaste 2) sich zu wer

30 Rein der femegallen ber; Doch wurden in der felben ftunt Der brudere lute vil gewunt Grimmecliche in der not. Sechs hundert man da lagen tot

35 Bnd zwenzit brudere da bie. Bie ouch ir aller name fie, So muse fie got trosten bort. Nu wil ich aber sagen bort; Ber von der note?) do entquam,

40 Den wec er zu lande nam An manchen enden durch den walt, Doch quam manich helt balt Mit menlichen fachen dan. Die semegallen manchen man

45 Liesen da zu pfande mider. Der brudere lute karten sider Baste hin zu rige wart; Der wec wenic wart gespart. Do der meister do quam

50 Su rige, wider man nam Einen boten drate Mit der brudere rate; Der selbe bote alzuhant Karte tegen des meres strant.

55 Bil balde rante er und reit Bafte bie dem mere breit, Bis er quam uf den strant, Do er der brudere her vant.4) Do die brudere saben

60 Den boten zu in naben,
[B. 98"] Ein teil ir b) ranten im entegen Bnd entpfiengen ben degen.
Sie brageten omme mere,
Wie es ergangen were

65 Da zu semegallen. Er sprach: "ich sage uch allen, Wir han verlorn da den strit.

1) "fie" fehlt. 2) "uafte" fehlt. 3) ben noten. 4) here vant. 5) "ir" fehlt.

rolf, bas ihm gerne folgte. Me bas Beer ins (feinbliche) Land tam, raubte und er= schlug er, was er nur erreichen konnte; boch fab man manchen Semgallen liftig ent= schlupfen, ber Rache im Gergen trug gegen Die Bruber und ihr Beer. Darnach festen fie fich jur Wehr, verhägeten bie Wege, große und kleine, mit steter Sorge und machten bie Berhaue so groß, daß mancher Chrift nachher seinen Berdruß daran fand. Als ber Meister nun in Semgallen ohne Wiberstand geheeret hatte, wollte er mit seinem heere jurudfehren und tam an ben Berhau geritten, ber ihn ju hindern geschlagen war; da wurde er gleich von ben Feinden fark angerannt. Der Meister und bie Bilgrime, seine Bruber, die Rnechte und bas Landvolf machten nun wohl eine ftarte Schaar aus, und festen fich febr gegen bas Beer ber Semgallen jur Wehr; aber von ber Bruder Leuten wurden viele verwundet gar fchwer in ber Bedrangniß: fechehundert Mann lagen ba tobt und zwanzig Bruber. Wie fie auch heißen mochten, Gottes Troft muffen fle bort finden. Doch bag ich weiter ergable, fo nahm jeber, ber aus bem Bebrange entfam, seinen Beg beimwärts, an vielen Stellen burch ben Balb. Doch fam mander fühne Gelb burch mannhafte That von bannen und bie Semgallen liegen ba wieder manchen Mann jum Pfande. Der Bruder Leute fehrten nun nach Riga gurud, ohne fich auf bem Bege aufzuhalten, und als ber Deifter zu Riga anlangte, jog schnell nach ber Brüber Rath ein Bote aus an bas Meeresgestabe, und rannte und ritt langs bem breiten Meere bin, bis er an ben Strand fam, wo er ber Bruber Beer fanb. Mis biefe ihn naben faben, eilten ihm mehrere entgegen, empfingen ben Badern und fragten nach Nachrichten, wie es bort in Semgallen gegangen. Da sprach er: "Ich fag's euch allen, wir haben bort ben Rampf verloren; machet euch auf, es ift Beit

Ru machet uch uf, es ift git. Die ift der semegallen ber

70 Gerennet fein uch uf das mer."
Subant das her bereite sich
Ande zogete algelich
Bie des meres strande,
Bis es quam zu lande.

75 Das her gar vnbestriten reit Bf die dune sonder leit Mit allem sinem roube do.') Des?) wart das her gemeine vro; Sint riten sie zu rige wider.

80 Alle ir forge die lac nider. Man, wib vnde kindere, Pferde vnde rindere Teilten sie gliche, Alle vreuden riche,

85 Bnd riten an ir gemach. Harte liebe do geschach ") Al der armen cristenheit; Gestillet wart ein teil ir leit, Bnd lobeten gliche

90 Got von himmelriche. In dem anderen iare Der meister aber zware [B. 98<sup>b</sup>] Mit einem grosen here reit — Das was lanc unde breit —

95 Sin tein semegallen wart.3) Er hatte ju ber selben vart

Lange fic bereitet wol, Als ich uch nu fagen fol. Er lies vier mile na

7400 Bf der semegaller a
Bor semegallen buwen do
Ein bus, den 4) wurden onbro
Alle die semegallen;
Sie liesen do irschallen.

5 Das bus mytowe ist genant Bnd liet uor semegallen lant. Den semegallen den 5) wart san Leides vil dar abe getan. Der meister lies da brudere vil

10 Ande fnechte, die das spil Arielichen torsten triben, Die lies er da bliben Ande reit zu rige wider. Die semegallen alle sider

15 Blohen uf ir uesten Bor den vremden gesten. Das waren die brudere mit ir som, Die brachten in vil dicke dar Bon der mytowe schaden zu

20 Beide spate vnde vru.

Meister conrat von manderen
Der wolde aber wanderen.
In der semegallen lant.
Den bruderen tet ers bekant;
25 [B 99°] Die quamen im vil drate.

1) Mit alle syme roube bo. 2) Das ft. bes. 3) wert ft. wart. 4) beg ft. ben. 5) ben fehlt nach fa megallen.

benn schon ist das heer der Semgallen gegen euch an das Meer geeilet." Ohne Berzug bereitete sich das heer und zog alsogleich am Meeresstrande hin, bis es nach hause kam. Unbekämpst ritt es hin bis zur Düna, ohne etwas zu leiden, mit all seiner Beute, so daß das ganze heer froh sein konnte. Scit sie wieder in Riga einritten, war all ihre Sorge vorbei. Männer, Welber und Kinder, Pferde und Rinder theilten sie nun (unter sich) gleich, alle voll Freude, und begaben sich in ihre häuser. Da widersuhr der ganzen armen Christenheit gar Gutes, und so manchem ward sein Led gestillet; sie lobten alzugleich Gott vom himmelreiche.

# 70. Conrad von Mandern erbaut die Burg Mitau, 2. 7391—7420.

Im andern Jahre darnach ritt der Meister mit einem großen heere, das sich weit ausbreitete, nach Semgallen hin, nachdem er zu diesem Zuge sich lange wohl gerüstet hatte, wie ich euch jetzt sagen muß, und ließ auf vier Meilen Entsernung (von Riga) an der Semgaller Aa gegen die Semgallen ein haus bauen, worüber all die Semgallen nicht eben froh wurden, wie sie auch laut äußerten. Dieses haus ward Mitau genannt; es liegt vor dem Lande der Semgallen und diesen ward daraus viel Leides zugefügt. Der Meister ließ da viele Brüder und Knechte, welche das Spiel tapfer zu treiben im Stande waren, und ritt wieder nach Riga. Seitdem slohen die Semgallen alle auf ihre Burgen vor den fremden Gästen, nämlich den Brüdern mit ihrer Schaar, die ihnen gar oft von Mitau aus Schaden thaten.

Er verheert Semgallen, B. 7421 - 7458.

Nun wollte Meifter Cuntat von Mandern einen Streifzug burch Semgallen unternehmen; bas machte er ben Brubern bekannt, Die schnell ju ihm kamen, so baß

<sup>&</sup>quot;) nach Br.; bei Bgm. geschah.

Do reit er mit ir rate Bnd mit ir helfe hin; Bu semegallen stunt sin fin.1) Do er mit sinem here quam

30 Zu semegallen, er nam Roubes mit sinem uolte vil; Er tet ouch schaden ane zil In deme selben lande. Mit vngevugem brande

35 Man brante ir dorf vnn alle ir forn; 2) Das was den semegallen zorn. Meister conrat tarte do Kein nieflande, harte vro, Mit sinem here, das was gut.

40 Dem meister quam in sinen mut, Das er wolde besiten Bor deme here riten Und bessern die wege, Beide bruden und stege.

45 Er sprach einem brudere zu:
,, Sch wil hinnen riten nu\*)
Mit uweren willen. ich wil nemen,
Die mir zu hulfe wol gezemen,
And machen wider die bruden,

50 Die zu brochen fint zu studen. Kumet der semegallen ber Bf uch, so setzet uch zu wer Bnd blaset san min born, 4) Das zu dem zeichen ist erkorn: 55 So tome ich mit minen roten. Fr endurfet anders teiner boten, [B. 99<sup>b</sup>] Dan als ich nu han gefaget. Mitet famfte, nicht eniaget!" Der meister do von dannen reit

60 Wer eine heide breit. Im war zu der arbeit gach; Sin her im zogete uaste nach. Do er von den sinen quam, Die semegallen er vernam

65 Mit zorne tomen durch den walt; Sie brachten manchen helt balt Zwischen den meister und fin her.3) Die brudere sagten sich zu wer; Er enmochte in nicht zu helse tomen:

70 Der wec was im vndernomen. Das was im von hergen leit. Mit siner rotte er do reit. Die die im waren an der stunt, Die riten ym\*): das her gesunt

75 Regen der mytowe rite \*)
Bude fines heres alda bite ?)
Bude nicht enterte wider.
Des uolgete er in; es row \*) in fider.
In groseme smergen \*) reit er do

80 Kegen der mytome vnvro. Nu wil ich machen uch bekant, Wie es den bruderen gienc in hant,10) Die in dem walde bliben dort,

1) stunt ir sin. 2) al ir torn. 3) Ich wil riten honnun nu. 4) Bud blason sal man mon horn. 5) vud daz sin her. 6) retin. 7) beytin. 8) rowete st. row. 9) In großin smertzen. 10) zu hant st. in hant.

er nach Berathung mit ihnen und mit ihrer hulfe aufbrach. Nach Semgallen ftand sein Sinn, und als er mit seinem heere bahin kam, machte er und sein Bolk viele Beute, richtete auch großen Schaben in dem Lande an. Mit schrecklichem Brande vernichtete man ihre Dörfer und all ihr Korn, worüber die Semgallen erbittert wurden. Aber Meister Cunrat kehrte sehr froh nach Livland mit seinem heere, das sich so gut genommen. Da kam dem Meister in den Sinn, dem heere voraus zu reiten und die Wege, die Brücken und Stege zu bessern, und er sprach zu einem Bruder: "Ich will jest von hinnen reiten mit euerm Willen und mir die nöthige Mannschaft zur hülfe nehmen, um die Brücken wieder herzustellen, die zerbrochen sind. Kommt der Semgallen heer auf euch, so setzet euch zur Wehr und lasset gleich mein horn ertönen, das zum Zeichen erkoren ist; dann komme ich mit meinen Rotten und ihr dürft mir keine Boten senden, wie ich euch nun angesagt. Reitet langsam, jaget nicht!"

# Gine Abtheilung feines Seeres wird gefchlagen, 2. 7459 - 7512

Der Meister ritt nun über eine weite heibe und war begierig, seine Arbeit zu schaffen; sein heer folgte ihm nach. Da hörte er die Semgallen voll Born durch den Wald kommen und bald drängte sich von ihnen mancher kühne held zwischen dem Meister und seinem heere. Die Brüder sehten sich zwar zur Wehr, aber er konnte ihnen nicht zu hülfe kommen, well ihm der Weg abgeschnitten war, was ihm von herzen leid war. So ritt er denn mit seiner Rotte, und die damals bei shm waren, riethen ihm, ungefährdet nach Mitau zu reiten und allda sein heer zu erwarten, ohne umzukehren. Darin folgte er ihnen, aber es verdroß ihn sehr und er ritt mit großem Schmerz, unlustig gen Mitau. Nun will ich euch erzählen, wie es den Brüdern erging, die dort im Walde ge-

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. vm.

Als ir nor babt gebort.

85 Fr not kan ich nicht vollen sagen: 1)

Bil pfert wart in erslagen,

Do traten sie zu vuse nider,

Die wer begriffen sie da wider.

[B 100a] Der heiden craft was in zu gros.

90 Das lantwolf fere bes verdros Bnd vloben durch den walt von in. Die brudere batten doch den sin, Das sie manchen dutschen man Bulfen ritterlichen dan;

95 Doch lagen da drie dutsche tot. Die brudere blieben in der not Bnde sagten sich zu wer Baste kein der heiden her. Bas mac ich mer davon sagen?2)

7500 Reben brudere wurden da geslagen; Sie verluren manchen helt balt, Sie muften wichen in den walt. Die veigen lagen do dar nider; Die andern die quamen sider

5 Dar nach in vil furger ftunt Bur mytowe alle wol gesunt. Meister conrat was des vro; Kein der rige karte er do. Do wart er wol 4) entpfangen.

10 Gus was die reife ergangen.

Wer in der reise leit den tot, Des sele helse got us not. Ich wil uch ein cleines ding sagen, Des en mac ich nicht verdagen: 3)

15 Bie sinen ziten es geschach, Das man ein bus buwen sach, Das ist geheisen wisenstein Bnd ist der besten burge ein, Die in nieflande lieget.

20 Bil cleine ir iemant an gesiget.
[B. 100b] Die burc ist rich von gute Bud stet in groser hute.
Sie ist gebuwet vor das lant,
Das da ierwen ist genant.

25 Sie spifet andere burge vil. Nicht mer ich davon sprechen wil.) Der meister von nieflant Der uch dice ist genant, Mit der brudere rate

30 Sante er boten drate. Do man den hoben meister vant, Mit briven tet er im befant Alles lieb vnd alles gut, Als ein vrunt dem andern tut,

35 Bnd lies in vlisecliden biten, ?) Das er nach bruderlichen siten In des amtes erliese

1) vol fagen. 2) Baz mag ich in bo von fagen. 3) die fehlt nach and ern. 4) mol fehlt. 5) vergagen ft. verdagen. 6) Ich nicht mer bavon 2c. 7) willeclichen biten.

blieben waren, wie ihr zuvor gebort. Ihre Bedrangniß kann ich nicht hinlänglich besichreiben; viel Bferde wurden ihnen erschlagen und sie stiegen ab zu Tuße und ergriffen die Segenwehr; aber der heiden Macht war ihnen überlegen. Da ward das Landvolk sehr bestürzt und sich von ihnen durch den Wald. Die Brüder waren nun wohl darauf bedacht, manchem deutschen Manne ritterlich beizustehn; aber schon lagen drei Deutsche todt da und die Brüder blieben im Gedränge, obsichon sie sich wacker gegen der heiden Geer zur Wehr setzen. Kurz, zehn Brüder wurden erschlagen, sie verloren manchen held und mußten sich in den Wald zurückziehn. Die dem Tode Verfallenen blieben dort liegen, die andern kamen nach kurzer Zeit zu Mitau alle gesund an zur Freude Meister Cunrats. Dieser kehrte nun nach Riga zurück und wurde da wohl empfangen. So war dieser Zug abgegangen; wer auf demselben den Tod erlitt, deß Seele helse Gott aus der Noth.

### 71. Weißenstein in Jerwen wird erba ut, B. 7513 — 7526.

Eine kleine Nachricht will ich hier einschalten, ba ich fie nicht verschweigen mag. Bu seiner Zeit wurde das haus Weißenftein erbauet, eine der besten Burgen in Livsand. Nur selten hat Jemand an ihr einen Sieg davon getragen; fie ist reich an Gutern, wird wohl bewacht gehalten und ist vor dem Lande Jerwen erbauet. Bon ihr werden viel andere Burgen mit Vorrath versehen. So viel habe ich über fie zu sagen.

# Ordensmeister Conrad von Mandern bankt ab und an seine Stelle wird der Meister Otto gewählt, B. 7527 — 7566.

Der Meister von Livland, den ich euch oft genannt, sandte mit der Brüder Rath Boten an den Gochmeister mit Briefen, worin er ihm alles Liebe und Gute entbot, wie ein Freund dem andern, und ihn angelegentlich bat, daß er nach der Brüder Gewohnheit ihn des Amtes erließe und einen andern Meister in dem Lande sein hieße.

Und einen anderen hiefe, Meister in dem lande wefen.

40 Do die briue wurden gelesen, Nach der brudere rate Sante er vil drate Boten tegen nieflant; Mit briuen tet er in bekant,

45 Tas sie einen meister dar Koren nach iren willen gar. Do in die botschaft tomen was Bnd man die briue gelas, Mit rate man einen andern tos.

50 Meister conrat wart do los. Er hatte geraten, das ist war, In nieflande drie iar. [B. 101°] Ervurzu dutschen landen wider. Ein vromer helt der riet') sider,

Meister otto was er genant; Man wart sin vro in nieflant: Er was vil mancher tugende rich; Demuteclichen hielt er sich, Er was getrume vnde gut

60 And achte nicht uf ubermut. Er was ein vil fone man, 2) Doch hielt er herteclichen an, Wa man bie vienden folde wefen. Er was ein helt userlesen,

65 Des wisete er in deme lande vil; Sin lob ftunt gar 3) ane gil. Bie finen ziten es gefcach, Das man die rufen riten fach Stolklich in des kuniges lant.

70 Sie prometen roub ond brant Mit eime freftigen ber; Sie pruveten selben sich zur wer Bol uf drisec tusend man; Nicht porder man sie zelen fan.4)

75 Mer sie sach, bem warn ir's genue. Got selbe ir vil dar nider fluc Durch ire vil grose bochuart.
Sie quamen zu vil starc geschart's) Mit mancher banier liecht geuar.

80 Duch mas von darbeit tommen dar Der bischof allerander; Mit im vil manich ander Der cristenheit gar zu vromen, Als ich die mere ban vernomen.

85 [B. 1014] Was mac ich sprechen mere? Die rote mvete sere Alle die rusen, das ist war; Das wiseten sie sint offenbar. Bon velin waren brudere da

90 Nicht vile. Der meister anderswa Mit here kegen den vienden lac-Das wante den rusen manchen slac, Der in wol mochte wurden fin; Das wart da offenbare schin.

95 Bon leal ) quamen brudere bar,

1) rent st. riet. 2) vil gut sune man. 3) gut st. gar. 4) sp man zelen kan. 5) ir fehlt. 6) vil zu starc geschart. 7) offenbar schin. 8) beal st. leal.

Nach Durchlesung der Briefe sandte er (der Hochmeister), nach der Brüder Rath, Boten nach Livland mit Briefen, worin er ihnen eröffnete, daß sie einen Meister ganz nach ihrem Willen erwählen möchten: worauf man denn nach Berathung einen andern erstohr. So kam Meister Cunrat vom Amte los; er hatte in Livland drei Jahre rezgiert und begab sich wieder nach Deutschland. Seitdem regierte ein tapfrer Held, Meister Otto, dessen man sich in Livland erfreuete und der reich an mancher Tugend war, sich demüthiglich hielt, getreu und gut war und keinen Uebermuth hegte. Er war auch ein leicht versöhnlicher Mann, doch standhaft, wo es gegen Feinde galt: denn er war ein außerlesener Held. Das bewieß er vielfältig in dem Lande und sein Lob war ohne Maaß.

### 72. Rampf der Ruffen gegen die Dänen in Chftland, 2. 7567-7676.

Bu seinen Zeiten ritten die Russen verwegen in des Königs Land, und übten Raub und Brand mit einem starten Heere. Sie schätzten sich selbst zur Wehr (an wehrhafter Mannschaft) auf dreißigtausend Mann; ihre Zahl vermag man nicht näher zu bestimmen, aber wer sie sah, hatte an ihnen genug. Gott selbst schlug viele von ihnen darnieder um ihrer gar großen Gossahrt willen. Sie rückten in starten Schaaren heran mit manchem lichtsarbenen Banner. Auch war von Darbeten Bischof Alexander gekommen und mit ihm viele andere zum Besten der Christen, wie ich die Nachricht vernommen. Um es kurz zu sagen, die Rotte machte sehr große Mühe allen den Russen; das zeigte sich nachber offenbar. Von Bellin waren einige Brüder da, denn der Meister lag mit dem Heere anderswo gegen die Feinde; das wandte den Russen manchen Schlag ab, der ihnen (sonst) wohl zu Theil geworden wäre, wie sich da beutlich zeigte. Von Leal kamen auch Brüder, doch keine allzugroße

Doch nicht ein alzu grose schar; Bon wisenstein ouch masen vil; Wer rechte ir zal wissen wil, Viere vnd drisec uber al

7600 Sach man an der brudere zal. Lantuoltes hatten die brudere gnuc, Das alles guten willen truc Zu stritene mit der rusen schar. Do das uolt was tomen dar,

5 Das bie ben bruberen folde wesen, Buhant begunde man us lefen Das lantuolt uf die linken sit; Die solden halden da den frit. Bon dutscher art die groseren schar

10 Des krniges man brachten bar; Die hielden da zur rechten hant. Da wart mit eren angerant: Die brudere und ouch ire man Allenthalben himen an.

15 Do bleib in ber not Bischof allerander tot. [B. 102°] Zwei teil derrusen quam kein in, Die slugen sie gar vluchtie hin Af deme velde her und dar.

20 Die rusen wichen mit ir schar Das uelt uf vnde nider; Sie karten sich dide wider; Doch was ir vrome cleine daran. Sie liesen da vil manchen man.

25 Der brudere hant mit eren rach, Bas in leibes ie geschach

Kon den rusen lange zit. Das uelt was breit ond wit. Der rusen ualt') der was gros;

\$. 7627 — **7657.** 

30 Des strites sere sie verdros.

Der rusen wart da vil geslagen;
Man sach vliben unde iagen.

Da was gotes bulfe zit.
Ein dutscher muste geben strit

35 Bol sedzic rusen, das ist war, Das wil ich sprechen offenbar. Der konic dunctoe?) was ein helt; Bumf tusent rusen us erwelt Mit den begreif er do die wer;

40 Entriten was sin ander her. Nu moget ir horen, wie es gienc. Der brudere vane die were genienc Regen in uf eine bose bach, Da er der brudere ber besach.

45 Der brudere uoltes 3) mas also vil, Als ich uch nu sagen wil, Sedzie vnde bundert man; Da muste in genugen an.
[B. 102b] Da waren vusgenger mite,

50 Die traten wol nach heldes fite hin uor an eine bruden 4) ftan. Es wart vil gut von in getan; 5) Der was bina achzic man. Sie pflichten mit den bruderen an

55 Bnd himen sich von den rusen do, Des manich ruse wart unvro...) Also quamen die brudere wider

1) nal ft. valt. 2) tunctve. 3) noll ft. nolles. 4) brude ft. bruden. 5) an in getan. 6) was unvro.

Schaar; so auch von Weißenstein eine mäßige Anzahl, und um bie Bahl recht anzugeben, fo fab man im Gangen vierundbreißig Bruber. Landvolt hatten fie genug, bas guten Willen zeigte, mit ber Ruffen Schaar zu fampfen. Als bas Bolf gufammen gekommen, bas bei ben Brudern fein follte, begann man gleich bas Landvolk auszu= tonbern auf die linke Seite; die follten da den Rampf halten. Die größere Schaar von Deutschen führten bes Ronigs Mannen berbei : Die bielten gur Rechten. Da murbe mit Ehren (auf die Feinde) angerannt, und die Bruder und ihre Mannen hieben allenthalben ein; ba blieb im Gebrange Bifchof Aleganber tobt. 3mei Theile ber Ruffen tamen ihnen entgegen, Die schlugen fie in die Blucht auf bem Felbe bin und ber und die Ruffen wichen mit ihrer Schaar bas Feld auf und nieber, kehrten oft wieber gurud, aber ohne großen Bortheil, und liegen ba viel Leute. Der Brilber Sand rächte da mit Ehren, was ihnen je feit langer Beit von ben Ruffen Leibes gefchehen. Das Feld war breit und weit, ber Ruffen Niederlage groß, und fie verbroß bes Rampfes, ba ihrer viele erschlagen wurden; man fah ba fliehen und nachseten. Gottes bulfe mar ba an ber Beit. Ein Deutscher mußte mohl gegen fechzig Ruffen fampfen, wie ich verfichern tann. Konig Dunct ve war ein Beld, ber mit fünftausend auserlefenen Ruffen den Angriff aufnahm, mahrend fein übriges Beer weg geritten war. Run moget ihr horen, wie's erging. Der Bruder gabne widerfete fich ibm an einem bofen Bache, wo er der Bruder Geer überfah, und des Bolls der Bruder war hundert und fechzig Mann, baran mußten fie fich genugen laffen. Darunter waren Fugganger, welche nach Belbenfitte eine Brude befest hielten und viel Capfres ausrichteten; ihrer waren faft achtzig Mann. Sie vereinten fich mit ben Brudern und hieben fich von ben Ruffen los, bag mancher von biefen beg nicht froh warb. Go famen bie Brüber

Mit grofen eren zu lande fiber. Den achtzic mannen fage ich bant,

60 Das ir swert so wol clane In den selben ziten Bie der brudere fiten. Nu wil ich lasen von der not:1) Bumf tusent rusen lagen tot

65 Bf derselben walstat, Die andern, vluchtic vnd mat, Jageten bin zu lande; In tet vil we die schande. Sint clagete manich?) rusisch wib

70 Fres lieben mannes lib, Der in dem strite fin ende nam And nimer mer zu lande quam. Sus was ergangen der strit. Des tragen noch die rusen nit

75 Af die brudere, das ist war, Der hat gewert vil manich iar. Der meister do des landes not Den besten einen tac enpot, Mit den er zu rate wart

80 Bu rusen eine hereuart.
[B.103°] Des koniges man des waren vro;
Darzu bereite man sich do
Bolleclich uber al das lant.
Das uolt gemeine wart besant,

85 Letten, liuen, eisten gnuc; Ir aller wille fie dar truc.

Der meister brachte brubere bar, Bas er mochte an siner schar, Bol achzie und hundert bo:

90 Des was das nolt gemeine bro. Das her man do schapen began 1) Bef achzehn tusent man, Die mit pferden waren da. Bil manche koperture gra

95 Sach man da nach ritters fite; Da waren schiflute mite, Bil na non tusent man, Alsus) man pruven die began. Do sie quamen uor das lant,

7700 Das da rusen ist genant, Man rotte das her vil gar An maniche stolke sodar. Damite er alzuhant

Menlich in der rusen lant;

5 Man berte her vnde dar
Mit vil mancher rischen schar.

Feburce) da wart verbrant
Ther von der brudere hant.
Die burce) horte den rusen zu,

10 Die uch ist genennet nu. Der brudere ber das karte bin, Bu plezcowe's) stunt sin sin; [B. 1036] Dar quam es menlichen zu Das duchte die rusen alzu vru.

15 Die brudere traten uf das lant;

1) sagen von der not. 2) uil manic. 3) darzn truc. 4) besatzen gan. 5) alz st. alsus. 6) Jieburg. 7) burg. 8) pelpcowe (ebenso im folgenden).

mit großen Ehren wieber heim, und ben achtzig Mannen sage ich Dank, daß zu dieser Zeit ihr Schwert so gut erklang an der Brüder Seite. Nun will ich aushören von der Kampsesnoth zu reden. Fünftausend Russen lagen auf der Wahlstatt, die übrigen, slüchtig und matt, jagten hin in ihr Land: denn ihnen that die Schande weh. Seitdem beklagte manch rufsisches Weib ihres lieben Mannes Leben, der in dem Kampse sein Ende fand und nimmer heimkehrte. So verlief dieser Kamps, worüber die Russen noch — das ist wahr — neidisch sind auf die Brüder und dieser Neid (und Haß) währte gar manches Jahr.

# 78. Des Ordensmeisters Feldzug gegen Rugland, 2. 7677 — 7744.

Der Meister entbot nun um des Landes Noth die Angesehensten zu einer Zusammenkunft, und kam mit ihnen überein, einen Ariegszug gegen die Russen zu unternehmen. Deß waren die Mannen des Königs froh, und überall im Lande rüstete man sich dazu vollkommen. Auch wurde das Volk überall besandt, die Letten, Liwen, Shsten, die dazu auch willig waren, und der Meister sammelte von den Brüdern zu seiner Schaar, soviel er konnte, wohl hundert und achtzig. Darüber freute sich allgemein das Volk, und man schätzte das heer wohl auf achtzehntausend Mann, die mit Pferden da waren und bei denen man nach Rittersitte manche Pferdedede mit Pelzwerk geziert sah. Auch waren dabei Schiffleute, nahe an neuntausend Mann. Also begann man das Wagniß mit ihnen, und als sie an das Land der Russen kamen, theilte man das Heer in mehrere kühne Schaaren, mit denen er unverweilt in der Russen Land muthig einzusche. Man richtete Verheerungen an verschiedenen Stellen an mit vielen tapfern Schaaren; Iseburg ward abermals von den Brüdern verbrannt, eine Veste der Russen, und das heer der Brüder wandte sich auf Plessowe zu, wohin ihr Sinn stand. Sie rücken männlich bahin vor, den Russen däuchte es zu früh, und als die Brüder

Bu hant die rusen mit ir hant Er stat branten in den grunt Bind traten in der selben stunt Bf ire burc, die mas gut

20 Bnd von den rusen wol behut. Die burc ist plezcome genannt; Dar vmme liet ein schones lant. Die brudere legeten sich dauor.!) Die rusen machten wol ir tor,

25 Ben ire burc die ist so gut: Die wile sie haben einen mut, Das sie nicht zweien?) vnder sich, So ist die burc ungewinlich. Denselben rusen was tomen

30 helfe. harte cleinen vromen Mochten sie von den gehan; Sie entorsten der brudere nicht bestan. Die helfe, die ich han genant, Die was von nogarten in gesant

35 And hulfen in ire uesten Weren uor den gesten.
Sie hatten rischer lute vil.
Da von ich nicht mer sprechen wil.
Das weter was nas vnde kalt,

40 Das tein sturmen nicht enstalt. Do vur das ber mit rate dan; Bu schiffe gienc vil manich man. Der brudere ber vur uber do, Des wurden al die rusen vro.\*) 45 [B. 104°] Ein rufisch vurste quam gerant Der was iuries genant; Er was an des koniges stat. Den meister er vil ture bat, 4) Das er zu im queme

50 Bnd fine rede verneme. Der meister der was nicht las; In ein schif zu bant er sas Mit sumelichen finen Brudere vnd pilgerinen.

55 Er hatte bie im schugen gut, Mit den lies er sich uber die vlut. Do er uber das masser quam, Er iuries den meister nam Bnd machte einen vride gut.

60 Des vreute sich der rusen mut. Do der vride was volgan, Der meister vnd die sinen san Giengen hin zu schiffe wider. Der meister kundete sider

65 Den vride finen mannen. Bu hant fie riten dannen, Jederman zu lande wart; Sus ante fid. die hereuart Darnach uber das ander iar,

70 Do warb der meister offenbar, Bu finen vrunden allen Ein ber fegen ) femegallen. Damite quam er uor das lant,

2) dorvor ft. davor. 3) zweient. 4) Dez worden alle by rugen vro. 5) tuwir bat. 6) teyn ft. legen.

ins kand brangen, verbrannten bie Aussen gleich mit eigner Sand ihre Stadt in ben Grund und begaben sich auf ihre Burg, die fest und von ihnen wohlbewacht war. Die Burg heißt auch Bleskowe; um sie her liegt schönes kand. Die Brüder legten sich nun vor bieselbe und die Aussen sperten ihre Thore; benn ihre Burg ist so sest, daß sie, wenn die Vertheidiger einig bleiben, nicht gewonnen werden kann. Den Aussen war auch Hülfe gekommen, von der sie jedoch nur wenig Nuten hatten, weil sie nicht wagten, sich den Brüdern entgegen zu stellen. Diese Hülfe war aus Nogarten ihnen gefandt und half thnen, ihre Veste vor den (ungebetenen) Gasten vertheidigen, wozu sie viel tapfre Leute hatten, worüber ich nichts mehr sagen will. Das Wetter war naß und kalt, so daß man nicht stürmen konnte: daher das heer nach gepflogener Verathung von dannen ging, Viele sich zu Schisse begaben und der Brüder heer hinüber suhr, worüber alle Aussen froh wurden.

### Friedensfcluß, B. 7745-7768.

Ein ruffischer Fürft, Namens Juries, bes Königs Statthalter, eilte herbei und bat ben Meister bringend um eine Zusammenkunft und Umerredung. Der Meister war nicht saumig und schiffte hinüber mit vielen seiner Brüder und Bilgrime, auch hatte er gute Schügen bei sich, mit denen fuhr er über die Fluth hin. Als er über's Wasser gekommen, wandte sich Juries an den Meister und machte mit ihm einen guten Frieden, zur Freude der Ruffen. Als er vollzogen war, begab sich der Reister und die Seinen wieder zu Schiffe und verkündete den Frieden seinen Mannen. Aum ging Jedermann heim und so endete sich der Kriegszug.

# 74. Unglücklicher Rampf gegen die Litthauer und Tod des Ordensmeisters Otto, B. 7769 — 7961.

Im andern Jahre barnach warb ber Meifter bei feinen Freunden ein heer gegen Semgallen, womit er in biefes Land rudte; aber es wurden ihm andere Rachrichten

Im wurden andere mere bekant
75 Bon den lettowen;
Die liesen sich schowen
[B. 104b] Mit einem schonen here breit
An der brudere wissenheit.
Sie hatten bracht in einen walt

80 Bon lettowen manchen helt balt.
Sie wolten heren nieflant,
Das wart dem meistere bekant.
Des nachtes quam ein man geriten;
Er tet nach vruntlichen siten.

85 Der gab bem meistere bo ben rat; Er fprach: "meister, nu lat Bwer ber feren wider; Es geliebet uch fiber. Die lettowen an difer nacht

90 Sint bie bie mit groser macht Bnd wollen suden uwer sant."
Do das dem meistere wart bekant,
Der warnunge was er vro.
Mit deme bere karte er do

95 Nach finer brudere rate wider. An dem dritten tage fider Quam der lettowen ber Geweldeclichen uf das mer; Regen ofele funt ir fin.

7800 Rurgelichen ) quamen sie dar hin. Die wile sie berten ofel lant 2) Meister otte 3) hatte gefant Sine boten uber al Regen darbet vnde leal, 5 Bub wa er belfe sich versach, Do sante er sinen boten nach. Meister otto nicht enlies; Sin her er sich bereiten bies, [B. 1054] Das mit im gekeret was 10 Ju rige, als ich igunt las. Mit deme bere karte er hin; Nach den beiden stunt sin sin. Da sie geriten waren uor, Da volgete er uf irme spor.

15 Das lantuolt quam vaste zu, 5)
Reide spate unde vru.
Elsus reit er vil manchen stic,
E dan er quam in die wic.
Alle die er hatte befant,

20 Die quamen zu im in das lant. Die wie die ist bie dem mere gelegen; 6) Das wissen, die da wonens pstegen. Des krniges man quamen ouch dar Mit mander erlichen schar.

25 Bon darbet bischof widerich?)
Der quam wol einem belde glich Mit allen, die er mochte han.
Der legete finen vlie daran;
Er quam mit finen luten gar

30 Willecliden an die schar.
Der meister brachte ein midel ber \*)
Mit sinen uf das wilde mer.
Der winter der was also kalt,
Des mancher muter kint enkalt.

35 Der heiden ber mas wider tomen

1) kurglich. 2) ofeler lant. 3) otto ft. otte. 4) fyne boten. 5) quam allis zu. 6) Dy wic by bem mere gelegen. 7) frederich ft. widerich. 8) uil michil her.

fund von ben Lettowen, welche fich feben ließen mit einem ichonen großen Beere, und ohne Wiffen ber Bruber in einem Balbe viel fühne lettowische Belben verfammelt hatten, um in Libland zu heeren. Das ward bem Deifter befannt und Radits fam ein Mann ju ihm geritten, ber fich als Freund zeigte und bem Meifter einen Rath gab, indem er fprach: "Meifter, laffet euer Geer gurudfehren; fpater werdet ihr bas fur gut ansehn. Denn in biefer Racht find bie Lettowen mit großer Macht hier in ber Rabe und wollen euer gand heimsuchen." Ueber biese Warnung freute fich ber Reifter und tehrte auf feiner Bruber Rath mit bem Beere gurud. Um britten Tage barnach kam ber Lettowen Geer gewaltiglich ans Meer: benn nach Defel war ihre Absicht gerichtet, wohin fie auch balb gelangten. Während fie nun bas Land Defel verheerten, sandte Meister Dtto feine Boten überall umber, nach Darbet und Leal und wo er auf Gulfe hoffte, war nicht laffig und ließ fein heer fich ruften, bas mit ibm nach Riga jurud gefehrt mar, wie ich eben las. Mit bemfelben machte er fich auf, um bie Beiben ju erreichen, und mo fle juvor geritten maren, folgte er ihrer Gpur. Landvolf fammelte fich beständig bei ihm. Go ritt er benn einen langen Weg bis in Die Wiet, Die am Deer gelegen ift, wie Die Bewohner miffen. Alle, Die er befandt batte, fliegen ju ihm im Lande; auch famen bes Ronige Mannen mit einer ehrlichen Schaar und von Darbet Bifchof Biberich (Friedrich, B. 9435), gleich einem Belben, mit allen, die er haben tonnte; benn er manbte feinen Bleif baran und gefellte fich mit feinen Leuten gar bereitwillig ju bes Meifters Schaar. Diefer brachte ein großes heer ber Seinen auf bas milbe Deer (bas gefroren mar); benn ber Binter war fo falt, daß mancher Mutter Rind erfror. Der Beiben Beer war aber von Defel gurudgefehrt, die Sande voll Beute, nachdem es einen Theil des Landes mit Feuer Bon ofele, als ich han vernomen, Bnd hatten uol ir hant Bnd ein teil das lant verbrant. Die her lagen fo nahen,

40 Das sie einander saben,
[B. 105b] Zu beider siten uf dem mer.")
Zu hant der lettowen her
Mit sinen flitten wislich")")
Baste zingelten vmme sich.

45 Sie pruveten beider siten, Das sie musten striten. Das ies, das uf dem mere lac, Der grosen burgen 3) nicht erschrac, Die es zu beiden siten truc;

50 Es was in allen uafte gnuc. Bon darbet ond von leal, Meister otto an der zal, Duch darzu 4) des koniges man, Die ich nicht alle genennen kan

55 Sunder einen ritter gut, Der hatte eines lewen mut: Der was sinerith genant Bud was uber des kuniges lant Bu reuele ein houbtman.

50 In allen ich wol gutes gan. Dife herren brate Mit eime snellen rate Manten al geliche bo

Ir Bolt, das sichs ) stelte so, 65 Es solde striten sunder wanc. Das ber gemeine do uf dranc. Die bischoue uf der linken sit Solben halden do des Den tet man rischer !! 70 Als zu noten ) was g Bon reuele er siuerith Der ?) solbe halden der

[B. 106<sup>a</sup>] Mit sinen zu bi
Sie waren alle des gen
75 Das sie zu beiden siten<sup>i</sup>
Das ber solden bestritet
Die herdene Gewensten

Das het ibiden benten P Die brudere sprenkten P An die heiden alzu vrus Do sie quamen zugerants 30 Die beiden traten alzuba

80 Die heiden traten alzuba In die flitten mit ir schal Die brudere gabeten nahl Do sie an sie quamen gen Die ersten brudere alzuba

85 Mit irre banier sturgeten I In die slitten. Des wurde Die heiden, vnd stachen it Der brudere ein teil in de Lagen da gestagen nider;

90 Die anderen brudere dar wie Satten sich mit mannes bat Al die wile quam gerant Das grose ber cristen;

Gs enmochte 10) nicht lenger 1
95 Da mochte man wol schowen
Gin vngeruges howen
Bon ben heren beiden, 11)
Bon cristen und von heiden.
Der strit was starc und groß;

1) Zu beider site of das mer. 2) wislich st. wislich. 3) borden st. burgen. 4) onch touch darzu. 5) sich st. siche. 6) note st. noten. 7) der fehlt. 8) mit irre schar. 9) und stusser ir tot. 10) 38 mochte. 11) beyde st. beiden.

verheert batte. Die Geere lagen einander so nah, dag fle fich seben konnten, ju b Seiten auf bem Meere. Der Lettowen heer umgab fich flüglich mit feinen Schlitten und beiben Seiten fab man ein, bag man mit einander fampfen muffe. Das Gis auf Meere erschraft nicht ob ber großen Laften \*\*), bie es auf beiben Seiten trug: ben war für alle fest genug. Bereint waren nun ba bie von Darbet und von Leal, M Dtto mit feiner Schaar, auch bes Konigs Mannen, Die ich nicht alle nennen ! auffer einen braven Ritter, ber Lowenmuth befaß, Namens Sinerith, hampt gu Reval über bes Königs Land; ihnen allen muniche ich Gutes. Diefe Gerren gleich ordneten nach schneller Berathung ihr Bolf, fo daß es, ohne zu wanten, tan follte; und das gange Geer brangte fich herzu. Die Bischöfe follten ben Kampf ber linken Seite halten und ihnen wurden genug tapfrer Bruber gugeordnet, ba für die Noth ausreichte. herr Siuerith von Reval follte ben Rampf halten mit Seinen zur rechten Sand. Alle waren fo beorbert worden, daß fie von beiben S bas (feinbliche) Beer angreifen follten. Die Bruber fprengten auf bie Beiben ally los; biefe gogen fich mit ihrer Schaar hinter ihre Schlitten, Die Bruber eilten nach und die erften berfelben fturgten mit ihrem Banner in die Schlitten, unt Beiben, barüber erfreut, ftachen ihre Roffe todt. Ein Theil ber Brüber lag be Gebrange erschlagen, Die übrigen widerftanden mit mannlicher Tabferfeit. Unte fam bas große heer ber Chriften angerannt, benn es wollte nicht langer warten. fonnte man ichauen ein ungeheures Gemegel von ben beiben Beeren, ben Chriften ben Beiben. Der Rampf war heftig und groß, und bas Blut flog von beiben G

<sup>\*)</sup> nach Br. u. bem C. P.; bei Bam. willich. \*\*) log. burben, nach C. P. Pfeiffer bat: bit

Colda belt Das blut uf dem ise vlos Ien te un Bon ir beiber fiten. Als ju war Do gienc es an ein ftriten; Bon tende "Do fach man manchen rifchen man Der 7 folle Wellenthaften bowen an; B. 106 | Are[B 106b] Da wart geflagen in ber not Sie warm de Der gute meifter otte tot, de fie u & Wind zwene und vumfzie brudere gut ie benden Die guffen da durch got ir blut. ie benden in Da viel ouch manich vromer belt I die baid a Won beiden siten ustrwelt; ) fie quan & Lantuolfes viel ein teil: t beiten tun; Wot ber gebe ir fele beil. die slina n. Die lebenden brudere liden not; bruder um Er ves bliben meistic tot, beuden um Des musten sie da stan zu vus. Des musten fie da fian zu vus. Das tet ben beiden forgen bus. Bas ir boch zu brfe bliben, irre finin in Bon ben wart beldes werc getriben te flitten. 🕾 28f dem ife ber bnd dar; rudere an E. See bieben fiet durch dannch schar.') Der bischof von darbete quam, हेर वधायत है Die fine er alle zu im nam. iberen brie: Der bischof ouch ron leal fid mi uz Quam an der brudere gal. mile ma 35 Alfus ertoberte2) das ber ofe bet de I Der brudere aber ju der wer. wite 10) mit! Die rittere quamen zu bant te man me e Won reuele ouch zu gerant. ruges bern Die brudere muften ftriten berm him 30 Bu denfelben giten B DEL MIZ

then form

cinen Ecia

Te. 286

Scita 🗷

und en S

**ந் ஆ 🗷** 

terit.

Tini is

ju rudi:

Ca he la

initial.

mri 129:

con Mis.

100

10 12

ring, \$

ruM 🖆

rfeit. 🖢

n rus

a M:

**Bnder** einem wapencleide; Sie taten da vil leide Den heiden 3)\*) uf des meres is; Die iageten durch einen pris

35 Bf dem mere her und dar Mit vil mancher rischen schar. [B. 1074] Der heiden wart uil geslagen, Die durch pris solden iagen; Der lagen sechzehn hundert tot,

40 Die walstat was von blute rot. Da wart zu derfelben stunt Bon leal der bischof wunt. Sechs hundert der cristen her Wurden gestagen uf dem mer.

45 Der brubere her von dannen reit; Das was den heiden nicht leit, Wan sie behielden das is Und darzu des siges pris. Die heiden vuren zu lande;

50 Sie hatten uol ir hande Beiaget in deme strite's) Bu denselben zite.'s) Meister otte's) das ist war, Der hatte geraten drie iar,

55 Sechs mande?) mere, Bol mit guter lere In nieflande bie finer git; Sin lob was breit ond wit. Do der helt wart geflagen,

60 Man borte in vlijeclichen ") clagen Wer alle nieflant.

Das fant 1) manche schar. 2) ertobete. 3) heiden ft. belden. 4) in dem striten. 5) ziten. 6) otto ft. bergen ft. otte. 7) manden st. mande. 8) vlizecilch.

auf bem Gife. Da ging es an ein Rampfen, ba fab man manchen tapfern Dann machtig einhauen, ba ward im Gebrange ber gute Meifter Dito tobigefchlagen und ameiundfunfzig brave Bruber; Die vergoffen bort um Gott ihr Blut, auch mancher madre, ausermablte Gelb von beiben Seiten und ein Theil des Landvolks fiel. Gott gebe ihren Seelen Beil! Die lebenden Bruber litten Roth, ihre Roffe waren meiftens getobtet, barum mußten fle ju Guge ba ftehn. Die Beiben hatten baburch weniget Sorge. Die aber noch beritten geblieben waren, verrichteten Gelbenthaten auf bem Gife bier und ba, und hieben fich burch manche Schaar. Der Bifchof von Darbeten fam (ingwischen) bergu mit all ben Seinen, auch ber Bifchof von Leal begab fich ju ber Bruber Schaar. Go erholte fich bas heer ber Bruber, und jur Behr tamen auch bie Ritter von Revel bergugerannt. Die Bruber mußten ju ber Beit in einem Baffenfleibe fampfen und thaten ba viel Leibes ben Beiben auf bes Meeres Gis. Diefe jagten wetteifernb auf bem Meere bin und ber mit fo mancher tapfern Schaar; aber ihrer murben viele er= fcblagen, mahrend fie im Wettfampf einherjagten, und ihrer lagen fechzehnhundert tobt. Die Bablftatt war roth vom Blute. Da murbe ber Bifchof von Leal verwundet und pom Chriftenheere wurden fechehuubert auf bem Meere erfchlagen. Der Bruber Beer ritt von bannen, was ben Beiben nicht leib war, ba fie bas Eis behielten und ben Siegespreis. Sie jogen nach ihrem Lanbe und hatten ihre Banbe in bem Rampfe mit Beute gefüllt in biefer Beit. Meifter Otto hatte in Livland brei Jahre und fechs Monate regiert mit guter Lehre und fein Lob erfcholl weit und breit. Als nun ber Belb erichlagen ward, borte man in gang Livland ihn fleißig beklagen.

<sup>\*)</sup> nach Br. u. C. P.; Bgm. hat helben. Scriptores Renum Livoricarum I.

Bon ofele, als ich han vernomen, Bnd hatten uol ir hant Bnd ein teil das lant verbrant. Die her lagen fo nahen,

40 Das sie einander faben,
[B. 105b] Zu beider siten uf dem mer. 1)
Zu hant der lettowen her
Mit sinen slitten wislich 2) \*)
Baste zingelten wmme sic.

45 Sie pruveten beider siten, Das sie musten striten. Das ies, das uf dem mere lac, Der grosen burgen 3) nicht erschrac, Die es zu beiden siten truc;

50 Es was in allen uafte gnuc. Bon darbet vnd von leal, Meister otto an der zal, Duch darzu 1) des kuniges man, Die ich nicht alle genennen kan

55 Sunder einen ritter gut, Der hatte eines lewen mut: Der was siuerith genant Bnd was uber des koniges lant Bu reuele ein houbtman.

60 In allen ich wol gutes gan. Dife herren drate Mit eime snellen rate Manten al geliche do Ir Bolt, das sichs! stelte so,

65 Es solde striten sunder wanc. Das ber gemeine do uf dranc. Die biscoue uf der linken sit Solden halden do den ftrit; Den tet man rischer brudere gnuc,

70 Als zu noten ) was gevuc. Bon reuele er siverith Der ?) solde halden den firit [B. 106°] Mit sinen zu der rechten hant. Sie waren alle des gemant,

75 Das sie zu beiden fiten Das her solden bestriten. Die brudere sprenkten zu An die heiden alzu vru; Do sie quamen zugerant,

80 Die heiden traten alzuhant In die flitten mit ir schar.) Die brudere gaheten nahin dar. Do sie an sie quamen gerant, Die ersten brudere alzuhant

85 Mit irre banier sturpeten bo In die slitten. des wurden vro Die heiden, vnd stachen ir orse tot.") Der brudere ein teil in der not Lagen da gestagen nider;

Die anderen brudere dar wider Sapten sich mit mannes hant. Al die wile quam gerant Das grose ber der cristen; Es enmochte 10) nicht lenger vriften.

95 Da mochte man wol schowen Ein vngeruges howen Bon den heren beiden, 11) Bon cristen und von heiden. Der strit was starc und gros;

1) Ju beider site of das mer. 2) wissich st. willich. 3) borden st. burgen. 4) onch dar st. ouch darzu. 5) sich st. sichs. 6) note st. noten. 7) der fehlt. 8) mit irre schar. 9) und stochen vuser ir tot. 10) 38 mochte. 11) bende st. beiden.

verheert hatte. Die Beere lagen einander fo nah, bag fie fich feben konnten, ju beiben Seiten auf bem Meere. Der Lettowen Geer umgab fich flüglich mit feinen Schlitten und von beiben Seiten fab man ein, bag man mit einander fampfen muffe. Das Gis auf bem Meere erfchrat nicht ob ber großen Laften \*\*), bie es auf beiben Seiten trug: benn es war für alle fest genug. Bereint waren nun ba bie von Darbet und von Leal, Meifter Otto mit feiner Schaar, auch bes Königs Mannen, die ich nicht alle nennen fann, auffer einen braven Ritter, ber Lowenmuth befaß, Ramens Sinerith, Sauptmann au Reval über bes Königs Land; ihnen allen wünsche ich Gutes. Diese herren allaugleich ordneten nach schneller Berathung ihr Bolf, fo bag es, ohne ju manten, fampfen follte; und bas gange Beer brangte fich bergu. Die Bifchofe follten ben Rampf auf ber linten Seite halten und ihnen wurden genug tapfrer Bruber jugeordnet, bag es für bie Roth ausreichte. Berr Siuerith von Reval follte ben Rampf halten mit ben Seinen jur rechten Sand. Alle waren fo beorbert worden, bag fie von beiben Seiten bas (feinbliche) heer angreifen follten. Die Bruber fprengten auf bie Beiben allaufrub los; Diefe jogen fich mit ihrer Schaar hinter ihre Schlitten, Die Bruber eilten ibnen nach und bie erften berfelben fturgten mit ihrem Banner in Die Schlitten, und Die heiben, barüber erfreut, ftachen ihre Roffe tobt. Ein Theil ber Brüber lag ba im Gebrange erfchlagen, die übrigen wiberftanden mit mannlicher Tapferteit. Unterbeg tam bas große Geer ber Chriften angerannt, benn es wollte nicht langer warten. Da fonnte man ichauen ein ungeheures Gemegel von ben beiben Beeren, ben Chriften und ben Beiben. Der Rampf war heftig und groß, und bas Blut floß von beiben Seiten

<sup>\*)</sup> nach Br. n. bem C. P.; bei Bgm. willich. \*\*) leg. burden, nach C. P. Pfeiffer hat: bfirben.

7900 Das blut uf bem ife vlos Bon ir beider fiten. Do gienc es an ein striten; Do sach man manchen rischen man Ellentbaften howen an;

5 [B 106b] Da wart geslagen in der not Der gute meister otte tot, Bind zwene und vumfzic brudere gut Die gussen da durch got ir blut. Da viel ouch manich vromer helt

10 Bon beiden siten usirwelt; Lantuoltes viel ein teil: Got der gebe ir sele beil. Die lebenden brudere liden not; Ir ves bliben meistic tot,

15 Des musten sie da stan zu vus. Das tet den heiden sorgen bus. Was ir doch zu vrse bliben, Won den wart heldes werc getriben Wf dem ise her und dar;

20 Sie himen fich durch manch icar.')
Der bischof von darbete quam,
Die fine er alle zu im nam.
Der bischof ouch von leal
Quam an der brudere zal.

25 Alfus ertoberte 2) das ber Der brudere aber zu der wer. Die rittere quamen zu hant Bon reuele ouch zu gerant. Die brudere musten striten

30 Bu denfelben giten

Buder einem wapencleide; Sie taten da vil leide Den heiden 3)\*) uf des meres is; Die iageten durch einen pris

35 Bf dem mere her ond dar Mit vil mancher rischen schar. [B. 107a] Der heiden wart uil geslagen, Die durch pris solden iagen; Der lagen sechzehn hundert tot,

40 Die walstat was von blute rot. Da wart zu derselben stunt Bon leal der bischof wunt. Sechs hundert der cristen her Wurden gestagen uf dem mer.

45 Der brubere ber von dannen reit; Das was den heiden nicht leit, Wan sie behielden das is Bnd darzu des siges pris. Die heiden vuren zu lande;

50 Sie hatten uol ir hande Beiaget in deme strite\*) Ru denselben zite.\*) Meister otte\*) das ist war, Der hatte geraten drie iar,

55 Sechs mande?) mere, Bol mit guter lere In nieflande bie finer zit; Sin lob was breit vnd wit. Do der helt wart geflagen,

60 Man borte in vliseclichen \*) clagen Wer alle nieflant.

1) manche ichar. 2) ertobete. 3) beiben ft. belben. 4) in bem ftriten. 5) giten. 6) otto ft. otte. 7) manben ft. manbe. 8) vligeelich.

auf bem Gife. Da ging es an ein Rampfen, ba fah man manchen tapfern Mann machtig einhauen, ba warb im Gebrange ber gute Deifter Otto tobtgefchlagen und ameiundfunfzig brave Bruber; Die vergoffen bort um Gott ihr Blut, auch mancher madre, ausermählte Gelb von beiben Seiten und ein Theil bes Landvolks fiel. Gott gebe ihren Seelen Beil! Die lebenben Bruder litten Noth, ihre Roffe waren meiftens getöbtet, barum mußten fie zu Fuße ba ftehn. Die Geiben hatten baburch weniget Sorge. Die aber noch beritten geblieben waren, verrichteten Gelbenthaten auf bem Eife hier und ba, und hieben fich burch manche Schaar. Der Bifchof von Darbeten fam (ingwischen) bergu mit all ben Seinen, auch ber Bifchof von Leal begab fich zu ber Brüber Schaar. Go erholte fich bas Beer ber Bruber, und jur Wehr tamen auch bie Ritter von Revel herzugerannt. Die Bruber mußten ju ber Beit in einem Baffenkleibe fampfen und thaten ba viel Leibes ben Beiben auf bes Meeres Gis. Diefe jagten wetteifernb auf bem Meere bin und her mit fo mancher tapfern Schaar; aber ihrer wurden viele er= fclagen, mahrend fie im Wettfampf einherjagten, und ihrer lagen fechzehnhundert tobt. Die Wahlstatt war roth vom Blute. Da wurde ber Bischof von Leal verwundet und bom Chriftenheere wurden fechehuubert auf dem Meere erfchlagen. Der Bruber Beer ritt von bannen, mas ben Beiben nicht leib mar, ba fie bas Eis behielten und ben Siegespreis. Sie jogen nach ihrem Lanbe und hatten ihre Ganbe in bem Rampfe mit Beute gefüllt in dieser Zeit. Meister Otto hatte in Livland brei Jahre und sechs Monate regiert mit guter Lehre und fein Lob erscholl weit und breit. Als nun ber Belb erfcblagen warb, horte man in gang Libland ihn fleißig beflagen.

<sup>\*)</sup> nach Br. u. C. P.; Bgm. hat helden. Scriptores Renum Livonicarum I.

Bruder anders ju hant Bon der brudere rate Bart gesetet drate,

65 Das er des amtes wilde Bnd an siner pflege hilde, Wen in ein ander wurde gesant Zu meister wider in das lant. [B. 1076] All die wile das geschach,

70 Das man die lettowen fach heren in der brudere lant. Do im das wart bekant, Er iagete in menlichen nach; Bf die heiden was im gach.

75 Sin her was cleine gnuc; Der gute wille in doch truc. Die\*) brudere') von mudekeit Hatten sich darzu bereit, Das es wolde ruwe pstegen;

80 An gemach was es gelegen. Den heiden was das rasch 2) bekant; Bf die brudere zu hant Quamen sie gerant do. Des wart der bruder her vnvro.

85 Bas fal ich mer davon fagen? Bruder andres wart geflagen Und zwenzic brudere barzu; Sie fturben leider alzu vru. Do wart aber die ruwe 90 Bud die clage nuwe. Wher alle nieflant Wart derselbe ual bekant. Sint ward das lant getrostet wol, Als ich uch vil wol sagen sol.

95 Ein promer helf der wart gefant Bu meister bin zu nieflant; Er hatte sinnentlichen rat.3) Das sult ir horen an der tat, Die er tet bie siner zit.

8000 Sin name was gros vnd wit
[B. 1084] Bber alle die lant;
Bruder walter was er genant,
Bon nortecken geborn.
Den semegallen tet er zorn,

5 Als ich nu wol fagen mac. Im quamen uf einen tac Sine tommenture gar ) Mit mancher erlichen schar; Den hatte er boten uorgefant

10 Wer alle sine lant. Bon reuele brachte er eine schar Harte ritterlichen dar. Do das her zusamne quam, Des meisters willen man vernam.

15 Damite buren fie ju bant

1) Der bruder her. 2) rifch ft. rasch (immer im folgenden). 3) semelichen rat. 4) tometure.

# 75. Der Bicemeister Andreas fällt im Rampfe gegen die Litthauer, B. 7962—7994.

Nach ber Brüber Berathung ward nun gleich Bruber Anders bazu verordnet, baß er das (Meister=) Amt verwaltete und unter seiner Pflege hielte, bis ein anderer als Weister ins Land gesandt würde. Unterdeß begab sich's, daß die Lettowen der Brüder Land verheerten; worauf er, als es ihm bekannt ward, ihnen männlich nach= jagte: denn auf die Heiben hatte er eifrigen Muth. Sein heer war zwar klein, aber von gutem Billen gehalten. Bor Müdigkeit wollte es Ruhe pflegen, weil es der Erholung bedürstig war. Dieß wurde schnell den heiden bekannt und sie kamen sogleich auf die Brüder angerannt, zur Unlust der Brüder. Aurz, Bruder Andres wurde erschlagen und zwanzig Brüder dazu; sie starben leider allzufrüh. Da ward Reue und Klage wieder neu und über ganz Livland wurde der Unfall bekannt; doch später ward das Lund wohl getröstet, we ich euch recht gut zu berichten habe.

#### 76. Walter von Norteck wird Ordensmeister, 28. 7995 - 8003.

Ein tapfrer Geld warb nun als Meister nach Livland gefandt, ber auch Berstand besaß, wie ihr an ben Thaten, die er zu seiner Zeit ausführte, bemerken werbet. Sein Name war groß und weit berühmt in allen jenen Landen. Bruder Walter hies er, von Nortecken geboren.

### Er unterwirft die Semgallen, 2. 8004-8071.

Gegen die Semgallen übte er Rache, wie ich nun erzählen will. Auf einen Tag versammelten sich bei ihm seine Commenthure mit mancher ehrlichen Schaar, nachdem er (zu ihnen) vorher über alle seine Lande Boten gesandt hatte, und von Revel brachte er auch eine sehr ritterliche Schaar zusammen. Als das heer angekommen, vernahm es des Meisters Absicht und zog sogleich in der Semgallen Land; dort mit demselben

<sup>\*)</sup> Bei Br. ber, mit der Bermuthung, daß nach brudere, herausgefallen, wie der C. P. auch wirflich bat.

In der semegallen lant. Do er uor terweten 1) quam Mit dem here, er vernam 2) Bnd trat selbe an das wal;

20 Das her im volgete ane zal. Terweten man do gewan; Daruffe sie slugen manchen man, Das er des lebenes3) vergas. Der brudere craft das hus befas.

25 Das wart do gespiset wol, .
Als man die burge spisen sol.
Der meister reit zu rige wider
Mit sinen her. er dachte sider
Bm eine andere hereuart

30 Sin tegen mezoten wart. Bu oftorn\*) darnach zu hant Befante er aber fine lant: [B. 108b] Do quamen) im die brudere fin, Das lantuolt und die?) pilgerin.

35 Mit schiffen vur er uf die uart hin zu mezoten wart. Do er quam in das lant, Die burc die gab ) sich zu hant Bf des meisters gnade do;

40 Des wart das her gemeine vro. Der brudere her burte von dan Bib, findere vnd man, Und was sie gutes vunden, Das wart in zu den stunden, 45 Bud vuren vrolicen wider. Es flunt vnlange.) sider: Ein her wart aber us gesant In der semegallen lant. Das ber zu terweten quam,

50 Bon der burge es nam Rasche 16) semegallen do Binde ranten 11) also Baste hin zu ratten wart. Das hus wart gewunnen 12) mit der vart.

55 Das verbranten 12) sie vil gar Bud namen in ir schar Alles, das sie vunden Darinne zu den stunden. Do das hus was verbrant,

60 Do reit das her zu nieflant. Den semegallen wart gach In turger wile darnach Wider zu der cristenheit; Es was in von bergen leit,

65 [B. 109a] Was sie hatten ubr getan. Am einen zins sie baten san, Das sie musten den geben Und in der brudere vride leben. Der meister der gabas) in sider

70 Bm den dins den vride wider; Des waren sie alle vro. Eine grose suche den meister do Bevienc an finem 18) liebe;

1) terwepten. 2) nam ft. vernam. 3) lebins ft. lebenes. 4) mit hunn here. 5) Bm epn andir hervart. 6) quompn ft. quamen. 7) die fehlt. 8) die burg gab. 9) unlande ft. valdage. 10) rische ft. rasche (ebenso im solgenden). 11) ranthe. 12) gevangen. 13) Das uil branten. 14) Der meister gab. 15) syme ft. stuem.

vor Terweten angekommen, nahm er ber Gelegenheit wahr und ructe felbft gegen ben Ball, indem ihm das Beer jahllos folgte. Da eroberte man Terweten und erschlug darauf manchen Mann, daß er des Lebens bergaß. Der Bruder Macht gewann biefes Saus und verfah es wohl mit Mundvorrath, wie man die Burgen verfeben muß. Der Deifter aber ritt mit feinem Beere wieber nach Riga und bachte auf einen neuen Kriege= jug gegen Mezoten hin. Gleich ju Oftern befandte er wieder alle feine Lande und da tamen zu ihm feine Brüber, bas Landvolt und die Bilgrime. Mit Schiffen begab er fich auf ben Bug nach Dezoten, und als er im Lande angelangt, ergab fich bie Burg gleich in die Gnade bes Meifters, worüber bas Beer allgemein froh ward. Die Brüber führten von dannen Weiber, Rinder, Manner, und mas fie fonft Gutes fanden, ward ihnen damals zu Theil. Go kehrten fie frohlich zurud; aber es ftand ber Rrieg nicht lange an und ein Geer ward wiederum ausgefandt in das Land der Semgallen. Es fam nach Terweten, nahm von der Burg wadere Semgallen mit fich und eilte schnell nach Ratten zu, welches Saus auf diesem Zuge erobert und ganzlich verbrannt wurde, wobei fie alles, was fie eben barin vorfanden, mit fich wegnahmen. Als bas Saus niedergebrannt war, ritt bas Heer nach Livland aber Die Semgallen bekamen bald barnach wieder Luft zum Chriftenthume: benn es war ihnen von Berzen leib, was fle zuvor gethan. Sie baten, Bins geben und mit ben Brubern in Frieden leben zu burfen, und ber Meister verwilligte ihnen gegen Bins ben Frieden wieder, worüber fle alle frob waren.

**Er danft ab, B.** 8072—8086.

Run ergriff ben Meister an seinem Leibe eine schwere Krankheit, Die er fich zu vertreiben gedachte, indem er nach Deutschland jog, ohne fich auf dem Wege aufzuhalten.

Die bachte er so vertribe ')
75 Bnd vur zu dutschenlande wart.
Der wec von im wart vngespart.
Es hatte in nieflande
Gegan im wol zu hande;
Er was gewesen, das ist war,

80 Meister da brittehalbes iar. Do er zu dutschenlanden quam Und der meister in vernam, Des amtes er in erlies; Zu marcburc er in varen hies.

85 Da vur er mit willen bin; In ben konuent ftunt fin fin. Ein ander brudere wart gekorn. Bnder bes waren verlorn Bu nieflande brudere gut.

90 Bu lettowen stunt ir mut; Bumfzehn was ir an der zal. Alfus namen sie den ual. Die brudere wolden schowen Das lant zu lettowen,

95 Da wolden sie gewinnen gut. Die lettowen ouch den mut [B. 109b] Hatten; in der brudere lant?) Die wege wurden in bekant, Die die brudere ritten dar;

8100 Sie iageten nach mit ftarter icar. Die brubere waren bo gelegen, Durch rume ein teil gemaches pflegen, Die flugen sie vngewarnet tot. Gin teil quam ir abe mit not; 3)

5 Doch wart ir ein genangen.
Sus was der strit ergangen.
Ein bromer helt wart ouch geflagen.
Den noch die cristen musen ') clagen:
Sure was er genant.

10 Er quam in der brudere lant, Do entpfienc er den cristentum Durch got vnd nicht durch rum. Er hatte maniche hereuart Geriten kegen lettowen wart.

15 Er was von lettowen geborn, Ein helt tone und us erforn. Muter maget marie, Edele bnde brie, Silf finer fele us aller not;

20 Er bleib in dime dienste tot. Die lettowen wurden vro; Zu hant darnach sie suchten do Des somers 5) der brudere lant. Das wart den bruderen bekant;

25 Sie iageten ernstlichen nach; Sag vnd nacht in was vil gach, Bis das sie sie quamen an. Strites man mit in began: [B. 110<sup>a</sup>] Da bliben sechs hundert tot;

30 Die lettowen durch die not Bloben bin zu lande; Sie liesen da zu pfande Bon iren henden o) manchen man, Der ich nicht genennen kan; ?) 35 Sie liesen ouch die pferde da.

1) do ft. so. 2) bruder lant. 3) quamyn abe mit not. 4) mu fen fehlt. 5) sumyrs. 6) heis ben ft. henden. 7) genenkin kan.

In Livland war's ihm wohlergangen und er war ba brittehalb Jahr Meister gewesen. Alls er nach Deutschland kam und der Hochmeister ihn angehört hatte, erließ er ihn von dem Amte und hieß ihn sich nach Marburg begeben, wohin er gern ging, weil seine Absicht auf den Eintritt in den Convent gerichtet war.

### 77. Rampfe mit den Litthauern, B. 8087-8148.

Ein andrer Bruder ward (zum Meister) erwählt; aber in Livland waren unter: beffen einige gute Bruder umgekommen, beren Muth fie nach Lettowen geführt batte. Es waren ihrer fünfzehn, die bort gefallen, als fie bas Land Lettowen hatten febn und für fich Gewinn machen wollen. Den Lettowen ftand auch ber Sinn nach ber Bruber Land; fie erfuhren die Wege, auf benen die Bruber heranritten, und jagten ihnen nach mit ftarfer Schaar. Eben hatten fich bie Bruber gelagert und ein Theil berfelben pflog ber Rube. Die schlugen fie ungewarnet tobt und nur etliche kamen mit Noth bavon, einer aber ward gefangen. Go begab fich biefer Rampf, in bem auch ein Belb erschlagen ward, ben die Chriften noch beklagen muffen. Er hieß Sure, kam in ber Bruder Land, nahm bas Chriftenthum an um Gottes willen und nicht aus Gitelfeit, und machte manchen Rriegszug mit nach Lettowen; benn er war von bort geburtig und ein fühner und auserkorner Belb. Du Mutter Maria, eble und freie Dagb, bilf feiner Seele aus aller Roth, er blieb ja in beinem Dienfte tobt. - Die Lettomen, barüber erfreut, fuchten im Sommer barnach ber Bruber Land heim; Diefe aber, als es ihnen bekannt worden, festen ihnen ernftlich nach und eilten durch Tag und Nacht, bis fie fie erreichten. Da begann man mit ihnen ben Rampf und es blieben ihrer fechehundert. In der Bedrangnif floben fie in ihr Land und ließen gum Pfande ba manchen Mann, ben ich nicht nennen fann, und auch ihre Pferbe. Diefer Rampf

Der strit mas uf der dubena — 3ch wil uch allen tun bekant, Ein masser ist also genant —

Bnd lifen zu lande wider.

40 Der brudere her das teilte') fider Den roub, den fie da namen.

Darnach fie alle quamen
Mit irme roube zu rige vro;
Sie fageten gote von himele do

45 Aller finer genaden danc: Er ist wert, das man ane wanc Im sage lob und ere Nu und immermere.

Der hohe meister mit rate nam 50 Einen bruder lobesam Bud sante in hin zu nieflant. Das amt er an fine hant Bevalch nach des ordens site; Da schiden sie sich mite.

55 Der meister von nieflant Rein sime lande \*) 2) reit zu hant. Do er do zu rige quam, Zu meister man in gerne nam, Wan er was in wol bekant. 3)

60 Bruder ernst mas er genant.4)
[B. 110b] Er geviel den luten wol,
Er was aller tugende vol,

Das wart dicke von im schin; Er was ein trost den vrunden sin,

65 Demutit vnd wol gezogen. Das lant was gar vnbetrogen, Die wile er da meister hies; An warheit er sich vienden lies. Meister ernste an den mut')

70 Quam ein gedanke, der was gut, Den lies er harte wol verstan Sinen kommenture san. Die kommenture og quamen, Do sie die rede vernamen, d)

75 Bu rige mit iren luten do. Des was meister ernst vro. Do das ber zusamne quam, Bu bant meister ernst nam Bnd vur vaste die done bin;

Sond dute bufte die bone gin, Su duneburc ffunt fin fin. Er was an rate so cluc, Das er vurte spise gnuc. Do das her do alles quam, Bm den berc der meister nam

85 Mit sinen bruberen den rat:
"Min mut zu disem berge stat;
Daruf sal man buwen
Eine burc, das sal beruwen Hernach vil manchen heiden

1) Der brudere bepl theilte. 2) tepn fpne lande. 3) wen er was in vil wol befant. 4) be- tant ft. genant. 5) Meister eruft an dem mut. 6) Sine (ft. finen) tumeture. 7) tometure. 8) Bers 8174 steht vor Bers 8173.

661

fiel vor an der Dubena, einem Fluffe, wie ich euch fagen kann, und fie liefen wieder heim. Der Brüder heer theilte den Raub, den es dort genommen, kam damit froh nach Riga und fagte Gott im himmel Dank für alle feine Gnade: denn er ist werth, daß man ohne Unterlaß ihm Lob und Ehre gebe nun und ewiglich.

### Ankunft des neuen Ordensmeisters Ernst (von Ragburg), B. 8149 – 8168.

Der Hochmeister fandte nun nach gepflogener Berathung einen löblichen Bruder nach Livland, dem er das Amt in seine hand befahl nach des Ordens Sitte. Als sie von einander Abschied genommen, ritt der Meister von Livland in sein Land, und als er da zu Riga angesommen war, nahm man ihn gern als Meister auf, da er ihnen wohl bekannt war. Bruder Ernst hieß er; er hatte Gefallen bei den Leuten, war aller Tugenden voll, wie sich oft von ihm zu ersehen gab, ein Trost seinen Freunden, demüthig und wohl gezogen. Das Land befand sich wohl, so lange er da Meister war; in Wahrheit ließ er sich stets ersinden.

### 78. Meifter Ernft erbaut Dünaburg, 2. 8169-8207.

Dem Meister Ern st kam ein guter Gebanke in den Sinn, dessen er seine Commenthure verständigte, die, als sie seine Rede vernommen, mit ihren Leuten nach Riga kamen, zur Freude des Meisters Ern st, der, als das Geer beisammen war, sogleich mit demselben längs der Düna hinzog, um nach Dünadurg zu gelangen. Klüglich führte er genugsam Mundvorrath mit sich, und als das ganze Geer dort angelangt war, berieth sich der Meister mit seinen Brüdern wegen des Berges. "Mein Sinn steht nach diesem Berge; auf dem muß man eine Burg bauen, und das soll später manchem

<sup>&</sup>quot;) nach Br.; bei Bgm. funelande.

90 Bnd such den konic thoreiden." 1) Die burc wart vil drate 2) Nach der brudere rate [B. 111"] Bf den berc gebuwet gut; Des breute sich ir aller mut.

95 Armbrufte vnd pfile In vil kurger wile Bude spise genuc, Also') der burge was gevuc, Brachte man uf die vesten.

8200 Man saste dar uf die besten, Die man vant in deme ber Bud ouch tochten zu der wer, An bruderen vnd an knechten. Belche\*) lantman konde uechten,4)

5 Der wart uf die burc gelan. Der meister mit dem bere san Karte tein rige wider. In vil turger wile sider Quam der tonic thoreiden, 5)

10 Mit im vil manich heiden Bor duneburc gerennet; Er wolde sie han verbrennet. Do er die burc so \*\*) uaste vant, Er lies buwen zu hant

15 Bier bliden harte gros. Die uf der burge des verdros, Rusen schucken waren tomen Konige thoreiden ) zu vromen ; Sie wunten manchen mit ir bogen,

20 Doch wurden sie daran betrogen: Wer uf der burge wart gewunt, Der wart schire gesunt. Die von der burge schussen wider, Manchen heiden sie darnider

25 [B. 1116] Belleten in vil turger ftunt, Der wenic feiner wart gefunt. Die bliden 7) alle viere Begunden werfen schiere; Die wurfen tac und nacht

30 Grofe steine mit ir \*) macht. Die heiden wurten steine zu Beide spate und ven. Borwar ich das sprechen wil: Sie wurfen abe der blanden vil

35 Al vmme die burc her ond dar. Die brudere namen des war Und bugten vaste vure, Das man die burc icht verlure, Der sturm werte endeliche

40 Zac und nacht geliche Ganzer vier wochen. Wil manich boubet zu brochen Sach man in der heiden ber; Das man \*\*\*) von der brudere wer.

45 Bunder mas, bas genas,

as abunero unit, ene genie,

1) theodereiken, 2) war vil drate. 3) als ft. alfo. 4) Bield ze. 5) theoderin. 6) theoder reide. 7) bleiden ft. bliden. 8) irre ft. ir.

Seiden und auch bem König Thoreiben Trübniß schaffen." Schnell ward nun bie Burg nach der Brüder Berathung auf dem Berge schön erbauet, daß sich deß alle ersfreueten. Armbrüfte und Pfeile und hinlänglichen Mundvarrath, wie es für die Burg behörig, brachte man nun in kurzer Frist auf die Beste und setzte auf dieselbe die besten, die man in dem Geere fand und die zur Bertheidigung taugten, von Brüdern und Anechten, und auch wer vom Landvolf sechten konnte, wurde auf die Burg gelaffen. Der Meister aber kehrte mit dem Geere wieden nach Riga zurück.

#### Thoreiden, König von Litthauen, belagert Dünaburg vergeblich, B. 8208—8280.

Bald darnach kam König Thoreiden und mit ihm viele Geiben vor Dünaburg gerannt und wollte die Burg verbrennen; da er sie aber so sest kand, ließ er vier sehr große Blieden erbauen, was die auf der Burg verdroß. Anssische Schützen waren zu Königs Thoreiden Betstand gekommen; die verwundeten mit ihren Bogen so manchen, erreichten aber doch nicht ihre Abstabe: denn wer auf der Burg verwundet ward, der wurde schnell gesund, und die von der Burg schossen und fälleten manchen heiden darnieder, in recht kurzer Zeit, und von denen wurden wenig oder keiner gesund. Die vier Blieden begannen nun auch sichnell khre Würse, und schlenderten Tag und Racht große Steine mit aller Macht, indem die Heiden spät und früh Steine heran führten; auch will ich der Wahreit nach sagen, sie warsen viele Planken herunter rings um die Burg an vielen Stellen. Deß nahmen die Brüder wahr und unechten das wieder zurechte, um nicht die Burg zu verlieren. Der Sturm mährte uneusgesetz Tag und Racht ganze vier Wochen. Da sah man manchen Kopf im Geeve der Geiden zersschellt; das kam von der Brüder Bertheidigung, und ein Wunder war's, daß die, welche

<sup>\*)</sup> Br. fieft welch, wie C. P. \*\*) nach Br.; bet Bgm. ft. \*\*\*) muß wohl tam gelefen werden. Pfeiffer: quam.

Wer uor in uf ber burge was, Lon der macht, die daromme lac Beide nacht und tac.

Do kinic thoreiden i) wart gewar, 50 Das er mit siner grosen schar Der burc nicht mochte gewinnen Mit alle sinen sinnen, Er sprach: "nu mus ich") smertzen Tragen an minem herben.")

55 Ir heiden, mir gefrawet, Die hus ift gebuwet [B. 1124] Mitten uf bas berge min. Ru mus ich immer liden pin; Diemile ich lebe, funder mane;

60 Min vreude die ist wurden cranc. Bas hisset, das ich lenger ligen? Der beiden hant wil min verzigen Bnd sint zu lande wider. Howet nu die bliden nider!

65 Ich wil zu lande keren. Min forge mus sich meren." Die lettowen wurden vro; Sie traten an die bliden do Bnd zuhimen schiere

70 Die bliden alle viere Und vuren zu fande Mit iamer mancherhande. Die brudere alle wurden vro, Die uf der burge waren do, 75 Und fagete gwte ber gnaben danc, 4)
Das den heiden nicht gefanc.
Ir burc die besserten sie wider 3)
Und santen boten sider:
Den meister liesen sie verstan,

80 Wie es den heiden was ergan. Der meister was der rede bro; Er sprach zu sinen bruderen so: "Dis sturmen wirt verzulden wol. Ist, das ich leben sol,

85 36 flifte eine herenart \*)
Sernach zu fettowen wart."
Der meifter fint besante
Die kommenture ") vnd mante,
[B. 112b] Das fie im helfe brechten

90 Bnd daran gedechten, Bas die heiden hetten getan Der cristenheit, die boten san Riten in der brudere lant; Die mere taten sie bekant.

95 Der meister vliseclichen bat — Der bete er nicht abe trat — Bon reuele ern eilart, Das er in die herevart Mit finen luten gneme

8300 Ande zu im neme, Wer zu ber reise tochte, Und so er beste mochte, Sinen vlis legete baran.

1) theodereide. 2) t.ch fehlt. 3) tragen in munum berhen. 49 Bun fagitten gote der genaden dank. 5) Ir burc besehten sy wider. 6) hernart st. herevart. 7) kometuir st. kummenture. 8) hatten st. hetten.

vor den Feinden auf der Burg waren, leben blieben vor der Macht, die Tag und Nacht sie belagerte. Als nun König Thoreiden gewahr ward, daß er mit seiner großen Schaar die Burg nicht erobern konnte, ungeachtet all' seines Sinnens, sprach er: "Nun muß in meinem Gerzen ich verzweiseln. Ihr Geiden, glaubet mir, dieß haus ist gebaut wie mitten mir in's herz: da muß ich nun Bein leiden, so lange ich lebe, shne Unterlaß, und meine Freude ist dahin. Was histis, daß ich länger hier liege, die Heiden wollen ihre hand von mir abziehn und wieder im (eignen) Lande sein. So hauet denn die Blieden um: ich will heimkehren; meine Sorge wird nur noch größer." Die Lettowen wurden deß froh, traten an die Blieden, zerhieben sie songe wird nur noch alle vier und zogen heim mit mancher Klage. Aber die Brüder, die auf der Burg waren, wurden alle froh und sagten Gott für die Gnade Dank, daß es den heiden nicht gelungen war. Ihre Burg besserten sie nun wieder aus und sandten Boten, um dem Meister zu melden, wie es den heiden ergangen war.

#### 79. Glücklicher Maubzug des Meisters nach Litthauen, B. 8281 — 8368.

Der Meifter, über die Nachrichten erfreut, sprach zu feinen Brübern also: "Dieß Stürmen soll vergolten werben; wenn ich nur leben bleibe, ordne ich später einen heerredzug nach Lettowen." Darauf befandte er seine Commenthure und ermachnte ste, ihm hülfe zu bringen und daran zu gebenken, was die Seiden der Christenheit gethan. Damit ritten die Boten in der Brüber Land und breiteten die Nachricht aus. Aber der Meister bat recht slessig und ohne abzulassen, herrn Eilart von Revel, daß er zum Geereszuge sich mit seinen Leuten einstellte, und mit sich nähme, wer zum Kriegszuge taugte, auch wie er's bestens könnte, seinen Fleiß dazu anwendete. herr Eilart

Er eilart der tet als ein man; 5 Er sprach: "meister,") ich wil tomen, Es gehe zu schaden oder zu bromen, Mit uch in die hereuart. Lib ond gut ist?) ongespart." Da waren ouch andere rittere gut,

10 Die hatten benselben mut: Bon thisenhusen er iohan, 3) Ein vil tugenthaster man, Bon frangen er heinrich 4) Bas ein ritter houelich,

15 Die waren der reises) vro. Bmme einen tac sie sprachen do, Bans) sie solden sin bereit. Der tac wart in do geleit. Die rede lase wir bestan

20 Bnd sagen von der reise san.

[B. 113a] Bon hoberc?) er eilart Machte sich uf die uart;

Er was zu reuele houbet man.
Eine schone schar er gewan.

25 Zu rige quam er zugeriten.\*)
Die andern ouch nicht enbiten:\*)
Bon thisenhusen er iohan
Quam dar mite als ein man,
Der der reise was vil pro.

30 Der brudere her gemeine do Bas zu rige vor in komen, Als ich die rede han vernomen. Der meister was ir aller 1°) vro. Mit deme here reit er do 35 Bafte tegen lettowen In dienste vnser vrowen. Der turen quam ein 11) michel fcar, Die semegallen ouch aldar Quamen ouch mit vlisen.

40 Do sach man helme glisen, Brunien blenken sam ein glas; 12) Das her groß vnd michel was. Die rittere ritterlichen da Bon reuele waren is gra

45 Gewapent wol mit eren. Das her sach man teren Stolg zu ternowen. Das was leit den lettowen; Do wart toniges thoreiden 13) lant

50 Beroubet vil ond verbrant. Boltes fluc der brudere ber Harte vil sunder wer [B. 113b] In finen landen; Es giene in wol zu handen. 24)

55 Das her herte her bnd dar Mit vil mancher flolgen schar. Zusamne sie da quamen, Den roub sie mit in namen, Der was michel unde gros.

60 Die lettowen des verdros.

Der meister und die sinen Brudern unde pilgerinen, 15)
Er eilart der boubet man 16)
Die riten ritterlichen dan
65 Wider us dem lande.

1) meister fehlt. 2) ich st. ist. 3) von thevfinhusin her Johan. 4) von vrangen her bewnrich. 5) renfin st. reise. 6) Wen st. wan. 7) habilberg st. hoberc. 8) gereten. 9) in bevten. 10) alle st. aller. 11) ein fehlt. 12) bleden sam in glaz. 13) thoderin. 14) 36 gint vm zu handen. 15) bruder vnn pilgerimpn. 16) er houbman.

benahm fich wie ein Mann und sprach: "Weister, ich will kommen, sei's daß es zum Schaben ober zum Bortheil ausfalle, mit euch zu bem Kriegszuge. Mein Leib und Gut will ich nicht schonen." Da waren auch andre gute Ritter, Die gleichen Muth hatten, Berr Johann von Thifenhufen, ein fehr tugendhafter Dann, und Berr Bein = rich von Frangen, ein ftattlicher Ritter; Die freuten fich bes Buges. Dun fprach man wegen eines Tages, an dem fie bereit fein follten, und biefer Tag ward anberaumt. Run will ich mich auch gleich an bie Befchreibung bes Buges machen. Gerr Eilart von Goberg, der Sauptmann zu Revel, machte fich auf denselben und fammelte eine fcone Schaar, mit ber er nach Riga angeritten fam. Die andern liefen auch nicht auf fich warten und herr Johann von Thifenhufen tam mit als ein Mann, ber bes Buges fich hoch erfreuete. Das ganze Geer ber Brüber mar vor ihnen fcon ju Riga angelangt, wie ich vernahm. Der Meifter, mit ihnen allen gufrieben, ritt mit bem Beere nach Lettowen im Dienfte unfrer Frauen. Bon ben Ruren fam eine große Schaar, und auch die Semgallen befleißigten sich, Theil zu nehmen. Da fab man Belme glangen, Bruftharnische blinken wie Glas, und weit und groß war bas heer. Die Ritter von Revel waren eisgrau gewaffnet mit Ehren. So zog bas heer benn ftolg nach Kernow, jum Leidwefen ber Lettowen: benn hier ward Konig Thoreiben & Land fehr beraubet und verbrannt, und bes Boltes erfchlug bas Beer ber Bruder fehr viel, ohne Gegenwehr, in feinen Landen : benn fie hatten Glud. Berbee= rend jog bas Geer hin und her in mancher ftolgen Schaar, vereinte fich bann wieber, und nahm großen und ansehnlichen Raub mit fich, jum Verdruß ber Lettowen. Der Meister mit seinen Brübern und Bilgrimen und der Hauptmann Gerr Eilart ritten

Sie hatten uol ir hande. Das lantuolt zogete uafte hin : Bu bufe stunt ir aller fin. Der lettowen her zusamne quam;

7() Ginen snellen rat es nam. Es was michel vnde starc; Bu reisen waren fie farc.1) Der heiden here2) dem was gach; Sie zogeten ben cristen nach;

75 In wuchs grobelichen zu Beide spate vnde vru. Der brudere her das batte sich Gelegert harte reiselich.3) Es wart 1) in vor bekant,

80 Das der heiden her gerant Queme uafte nach in dar. Do was von 3) der brudere schar Lantuolkes vil zu bus geriten; 4) Mit deme wart nicht gestriten. 7)

85 [B. 114] Der heiden her gerennet quam Al enzeln zu, als ich vernam; Die folde man han bestriten. Do wart zu lange gebiten; Sie sumeten sich zu beider sit.

90 Do die heiden duchte zit And ir groses her zu quam, Den drucht is buf die brudere nam: Do gienc es an ein striten Bon ir beider siten;
95 Die wunden hieb man da so gros,
Das ir blut durch den sne vlos.
Da\*) sach man von in beiden,
Bon cristen und von heiden,
Manchen unverzageten belt,

8400 Beide rasch') und us erwelt,
Sturgen in den grimmen tot.
Der sne was da von blute rot.
Doch sluc da der brudere her
Die heiden gang us irre wer. 10)

5 Er eilart, ein begen gut, Der hatte ernhaften mut Gelich uf die heidenschaft; Er iagete in nach mit siner craft Bnde fluc ir vile tot;

10 Die heiden liden von im not. In disen dingen wart gestriten Bol mit menlichen siten Bon den bruderen, das ist war; Alleine wart es in \*\*) 11) zu swar.

15 Der heiden her das batte fich Gefobert und mas volles rich.

[B. 114b] Do gienc es an ein homen Bon criften und von 12) lettowen;

Man bieb fere und stach;

20 Das blut vlos ale ein bach 18) Durch die steline ringe rot.

1) nicht karc. 2) ber ft. here. 3) rislich ft. reifelich. 4) Es maz. 5) von fehlt. 6) gereten. 7) gestreten (ebenso im folgenden). 8) Den druc ift. 9) rijch ft. rajch. 10) nz ere wer. 11) in ft. im. 12) das zweite von fehlt. 13) an eyn bach.

nun wieber aus bem ganbe mit vollen Sanben, und bas Landvolt jog jurud: benn alle wollten nach Saufe.

# Große Niederlage des Heeres und Tod des Meisters auf dem Beimwege, B. 8369 — 8514.

Der Lettowen Geer sammelte fich und entschloß fich rafch. Es war groß und ftart, und nicht \*\*\*) faumig jum Aufbruche; benn es hatte große Rampfbegier und jog ben Chriften nach, während es immer noch ftarken Zuwachs erhielt. Der Brüber Geer hatte fich gang nach Kriegsmanier gelagert und zuvor in Erfahrung gebracht, bag ber Beiben Geer ihnen auf bem Fuße nacheilte: ba war aber von ber Brüber Schaar (schon) viel Landvolf heimgeritten und fam nicht jum Rampfe. Der Geiben Geer eilte, wie ich vernahm, einzeln heran; bie hatte man follen befampft haben, aber ba ward ju lange gewartet und von beiben Seiten zogerte man. Als es ben Beiben Beit zu fein fchien und ihr großes Beer beisammen war, nahm es einen Anlauf auf die Bruder und da ging es an ein Rampfen von beiben Seiten. Bunben wurden geschlagen fo viele, daß bas Blut über ben Schnee floß. Da fab man von beiben, von den Chriften wie von ben Beiben, manchen unverzagten Gelben fo tapfer, als auserwählt, in ben Sob fturgen; ber Schnee war roth von Blut. Aber ber Bruber Beer fchlug bie Beiben gang aus ihrer Stellung. Berr Eilart, ber tapfre Degen, hatte ehrenhaften Muth gegen bie Beiben, jagte ihnen nach mit feiner Macht und fchlug ihrer viele tobt; fie litten burch ihn große Noth. Bei biefer Gelegenheit warb mit mannlicher Sitte von ben Brubern gefampft, aber es ward ihnen ju fchwer: benn bas Geer ber Geiben hatte fich gefam= melt und war mannftart. Da ging es an ein hauen von Seiten ber Chriften und Lettowen, daß das Blut wie ein Bach burch die Stahlringe roth hervordrang. Die Die brudere die liden not: Unfer vrowen vane wart Gehomen nider ongespart;

25 Den hatte ein ritter an der hant Er iohan was er genant, Der bleib dar under tot. Got helfe im us aller not. Von thisenhusen was der degen.

30 Siner fele mufen pflegen Die engele in himelriche, Ben er was tugent riche. Do fie alle waren geflagen, Dannoch fach man nicht verzagen

35 Den meister vnd die brudere fin; Sie liden ongenugen pin, 1)
Der was in alzu vil;
Sie hielden ein vil furis spil.
Die brudere liden ongemach.

40 Al die wile man sach Die semegallen wichen dan; Sie enliesen da nicht einen man Bon allen iren luten do. Des wart der cristen ber vnvro.

45 Die heidenschaft wart des gewar; Sie traten zu mit irre schar. Der brudere vane dar nider sac, 2) Das was der cristenbeit ein slac; 3) [B. 1154] Do sac meister ernst tot;

50 Bie im bliben in der not Ein rnd fiebengic brudere gut; Durch got auffen fie ir blut.

Do er eilart 4) hatte geslagen Die heiben, als ir mich hortet fagen, 5)

55 Do er in was gerennet nach, \*)
Im was zu den bruderen gach. \*)
Do er bie die walstat quam
Und er die mere vernam,
Das der strit was verlorn,

60 Im wart leit ond zorn And das der meister was geflagen. Er begunde in sere elagen. Ein rotte groß der beiden hilt zu den siten beiden,

65 Do er solbe riten bin; Das wart des heldes ongewin. Er sprach san den rittern zu: \*) "Ir sult durch mine willen nu \*) Bie mir vliseclichen wesen,

70 Mit mir sterben ober genesen. Ich ban mich vermubet gar." Brudere ein teil an finer schar Baren uaste mit im gerant; Da mite sprengete 10) er zu bant

75 Biber uf der beiden ber. Die heiden griffen zu der wer. Ern eilarte uf der wider vart!!) Sin vre im erschoffen wart; Er wart gewundet in den tot.

80 Die andern mit grofer not
[B. 115b] Himen sich von dannen
Won den heidenischen mannen.
Er eilart wart da tot geslagen, 12)

1) Sy leben vngevuge pin. 2) lag. 3) flag. 4) her eilart. 5) bort fagen. 6) noch germmet mas. 7) Im zu ben brudern gach mas. 8) rittern zun. 9) Ir solt borch mynyn willin tun. 10) sprengit. 11) her in eylitte 2c. 12) her eylart wart bo tot gestagen.

Bruber aber litten Roth; unferer Frauen Fahne ward ohne Beiteres umgehauen, bie hatte ein Ritter, Berr Johann, in feiner Band, ber blieb unter berfelben tobt: Gott belfe ibm aus aller Roth. Es war ber Belb von Thifenbufen; feine Seele muffen Die Engel im himmel pflegen, benn er war reich an Tugend. Als fie alle gefchlagen waren, fab man boch nicht verjagen ben Meifter und feine Bruber. Gie litten ungeheure Bein, bağ es ihnen ju viel ward bes fchweren Spiels und Ungemachs. Unterbeffen fab man bie Semgallen entweichen, bag fie auch nicht einen Dann ba liegen von allen ihren Leuten, ben Chriften jur Unluft. Aber bie Beiden murben bas gewabr und rudten mit ihrer Schaar (wieber) beran. Der Bruber gabne lag barnieber; bas war für bie Chriften ein Schlag! Meifter Ernft lag tobt und mit ihm einundfiebengig Bruber; fur Gott vergoffen fie ihr Blut. Als Berr Gilart bie Beiben geschlagen, wie ihr mich hörtet fagen, ba er ihnen nachgerannt war, wollte er bin zu ben Brubern. Als er auf die Babiftatt tam und bes Gefchehenen inne mard, bag bie Schlacht verloren war, ergriff ihn Leib und Jorn, und als er hörte, daß ver Meister erfchlagen war, begann er sehr ihn zu beklagen. Auf beiben Seiten hielt ein großer Saufe ber Beiben, burch ben er hindurch reiten mußte; bas ward fein Schaben. Er rebete feinen Rittern ju: "Rach meinem Billen mußt ihr nun beständig bei mir bleiben und mit mir fterben ober leben. 3ch bin gang ermubet." Ein Theil Bruber war eilig mit ihm in feiner Schaar gerannt; mit benen fprengte er fogleich wieber gegen ber Beiben Geer, bas jur Begenwehr griff. Da ward Geren Gilart beim Umwenden fein Roff erschoffen und er jum Tobe verwundet; die übrigen hieben mit großer Roth nur fich durch die heidnischen Munnen. Geren Gilart's Tod mag man wahrlich beDas mac man werlichen clagen;
85 Er hatte getan wol fine tat.
Siner sele muse rat
In immer wernder vreude werden dort.
It wil ich aber sagen vort;
Der winter der was also kalt,

90 Das manich mensche entsalt Bon criften und von 2) heiden: Da ervros von in beiden Manich vnverzageter helt, Kune und da bie us erwelt.

95 Dis buch vorwar mac kunden Bienden und vrunden, Das difer strit gestriten wart Ernflich und vngespart Tusent und zwei hundert iar

8500 Nach gotes geburt, das ist war, Bnd achte sibenzic iar darzu,3) Bu mitte vaste nicht veu, Es was verre uffen tag.

Richt me da von ich sugen mac, 4) 5 Wen got der gebe in allen gut, 5) Die da gussen ir blut

Durch in vnd ouch bie muter fin; Ir tot fie uor ir belle pin. Des wunschet in gotes namen

10 Bnd fprechet alle amen! Meister ernst, das ist war, Der hatte geraten sechs iar;?) [B. 116a] Nicht lane bar nach wart erflagen, .)

Als ir das buch boret sagen.

15 Das meister ernst tot gelac, Das was ben lande ein grozer stac; In clagete vrowen und man. Doch was an finer stat verlan Bruder gerhart in der zit;

20 Bu nieflant was fin lob vil wit. Er hies von tagen illenbogen Und was hubesch von gezogen, Ein vromer helt zu ber not; In allen bingen er fich erbot 10)

25 In tugenden 11) gar in rechtefeit; Im was des landes schade leit. Mit der brudere rate Sante er hoten drate Kein dutschen landen an der stunt.

30 Er tet dem hoen meistere tunt, Das meister ernst was gestagen Mit sibenzie bruderen. in begunde elagen Der meister vod vil manich man, Wem der schade wart kunt getan.

35 Die kommenture waren befant 12) Gemeine uber alle dutsche lant; Die waren zu marburk komen, Do sie batten vernomen Ron nieflant die mere,

40 Bie es ergangen were.

1) Bummer werden vreude dort. 2) das zweite von fehlt. 3) Bun acht vnn sobingig 2c. 4) nicht mer ich do non sagen mat. 5) gebin alle gut. 6) onch fehlt. 7) sechz iar. 8) wart her geslagen. 9) hobisch ft. hubesch. 10) bot ft. erbot. 11) In togenden. 12) worden besant.

klagen: benn er hatte bas Seine wohl gethan, und seiner Seele muß bort immerwährende Freude zu Theil werden. Doch ich will in ber Erzählung fortsahren. Der Winter war so kalt, daß von Christen und heiben mancher Mann erfror, auch mancher unverzagte, kuhne und auserwählte held. Dieß Buch kann fürwahr Feinden und Freunden verkünden, daß diese Schlacht ernstlich und ohne Schonung geliesert ward im Jahr 1278 nach Gottes Geburt zu Mittsasten, nicht früh am Tage, der sich schon zu neigen begann. Doch mag ich nicht mehr davon sagen. Gott gebe den allen Gutes, die da ihr Blut für ihn vergossen und sur seine Mutter; ihr Tod bewahre sie vor der hölle Bein. Das wünschet in Gottes Ramen und sprechet alle dazu Amen. Meister Ernst hatte sechs Jahre regiert; kurz darnach ward er erschlagen, wie dies Buch euch gesagt.

# 80. Der Vicemeister Gerhard von Ratenellenbogen benachrichtigt ben Hochmeister vom Tobe des Meisters Ernst, 2. 8515 — 8556.

Meister Ernst's Tob war für die Lande ein großer Schlag und um ihn klagete so Mann als Weib. Doch war an seiner Statt ein Bruder Gerhart von Kahenellen bogen jurud gelassen, dessen Liendogen weit verdreitet war, ein Mann von guter Gestalt und wohl erzogen, ein tapfrer Geld in Zeiten der Gesahr, der sich in allen Dingen tugendhaft und rechtschaffen erwies. Ihn schwerzte des Landes Schade. Nach der Brüder Rath sandte er schnell Boten nach Deutschland und ließ dem Hochmeister kund thun, daß Meister Ernst erschlagen sei mit stedenzig Brüdern. Da bertrauerte ihn der (Hoch-) Reister und mancher Rann, dem der Berkust bekannt wurde. Die Commenthure in allen deutschen Landen waren auf Besendung zu Marburg zussammen gekommen, als sie vernommen hatten die Rachricht aus Livland, wie es hier

Bon peufen was ouch bar tomen Der marschalt, als ich ban vernomen, Duch von des landes not: Ban ir meister der was tot.1)

45 [B.1163] Meister bartman von helderungen Die alden und die iungen Brudere er zu samne nam, Als im von rechte wol gezam. Do zu samne waren komen, 2)

50 Als ir wol habt vernomen, Ter bruder stunt uf zu hant, Der von nieflande was gefant, Bnd kundete sine wort Bon dem ende bis uf das ort.

55 Der von prusen tet alsam Getruwelich, als es im gezam. Someliche brudere begonden sagen, Es solbe uber ein tragen Prusen und nieflant;

60 Die viende solden zu hant Sich vurchten defte ) serer. Duch wurde ) ir helse merer, Sprachen sie algemeine do. Der meister wart des rates vro.

65 Dem meister quam das in fin danc, 5)

Das bruder conrat von vuchtewanc

Solde von deme rate gan;

Sie riten algemeine san,

Das man bewele in fine bant

70 Pensen und niestant. Do rief man im wider in.6) Wie note ers tet,3) es muste fin. Do er das amt an sich nam, Bil manich bruder zu im quam

75 Bud bot sich mit im in das lant.

Sin berge vreute sich zu hant;

[B. 1172] Fres guten willen was er vro.

Er bat den hoen meister do

Bume brudere mit im in das lant.

80 Der hoe meister sprach zu hant:
"Ir durfet") teine sorge haben nu;
Ich wil uch bugen brudere zu,
Bud entpfahet selbe, wen ir welt.
Ir vindet manchen rischen belt."

85 Jood der meister nicht enlies, Sumelichen brudere er do hies Zu prusen varen in das lant; Er wiste) wol, wo er sie vant, Die willeclichen 10) vuren dar.

90 Fr wart ein houeliche 11) schar. Sie vuren zu prusen in das lant. Meister ernrat vur zu hant Bnd entpsiene manchen man, Mit den er reit selbe von dan 12)

95 Su prusen in vil turger stunt. So in die mere 12) wurden funt, Sie waren algemeine vro Bnd entpsiengen in lieblichen do-

1) wen er meister 2c. 2) do sv zusamme 2c. 3) difte. 4) worde st. wurde. 5) gedank st. damc. 6) in wider in. 7) Wu not ber iz tet 2c. 8) Der dorft. 9) woste st. wiste. 10) willeclich. 11) houelich. 12) Mit dem her selbe reit non dan. 13) Do in dy mere.

ergangen; aus Breuffen war, wie ich erfahren, bahin auch ber Marschall gekommen wegen bes Landes Noth, da ihr Meister todt war. Nun versammelte (Hoch-) Meister Hart man von Gelberungen die alten und die jungen Brüder, wie ihm nach dem Wiechte ziemte, und in ihrer Versammlung stand der Bruder, der aus Livland gesandt war, auf und that seinen Bericht von Ansang bis zu der Zeit; der von Preufsen that ebenso getreulich, wie ihm ziemte.

### Conrad von Venchtewang wird Meister über Preußen und Livland und kommt in Preußen an, B. 8557 — 8604.

Alle Brüder stimmten nun dafür, daß man Breuffen und Livland vereinigen sollte, damit die Feinde sich besto mehr fürchten möchten. Auch würden sie so mehr hüsse bekommen, äusserte man allgemein. Dieses Rathes ward der (Hoch=) Meister froh und es kam ihm in den Sinn, daß Bruder Cunratvon Buchtewanc von der Berathung austreten sollte. Da riethen alle dazu, daß man in seine hand Breuffen und Livland befehlen sollte, und nun rief man ihn wieder herein. Wie ungern er es auch that, so mußte es doch also sein, und da er nun das Amt annahm, kamen viele Brüder zu ihm und erboten sich, mit ihm in das Land zu ziehn, worüber er sich herzlich freute, zufrieden ob ihres guten Willens. Er bat den Hochmeister drauf um Brüder, die mit ihm in's Land zögen, und dieser entgegnete: "Ihr dürft darum keine Sorge haben, ich will euch Brüder beigeben und ihr möget selbst nehmen, wen ihr wollt; ihr sindet hier manchen wackern helden." Dieß unterließ auch der (Hoch=) Meister nicht und hieß viele Brüder in das Land zu Preussen ziehen; denn er wußte wohl, wo er die fand, die gern dahin zogen. Ihrer war eine stattliche Schaar. Meister Cunrat machte sich gleich auf und nahm manchen Mann mit sich nach Preussen, wo die Nachricht von seiner Ankunst

Die brudere al in prusen lant, 8600 Ban in das mere wart bekant, Das ir meister quam geriten, Bol nach tugentlichen siten Bas das ir gewonheit,') Das man schone kein im reit.

5 Do er das lant vil wol besach, Bm ein capitel 2) er do sprach Bnd hies die kommenture komen Som elwinge, 3) als ich han vernomen. [B. 117<sup>b</sup>] Die uogete wurden ouch besant

10 Bon natangen 4) vnn samelant. Der brudere was ein michel zal Bon deme lande uber al. Ein bruder was von niestant An einer botschaft dar gesant.

15 Das zu semegallen was geschen, Des ') wil ich uch ein teil verieben. Do meister ernst tot gesac Bud manich man von swertes slac, Der semegallen wart nicht geslagen.

20 Man sach sie von dem strite iagen. In einer uaste das geschach; Su deme nehesten grase dar nach Die semegallen quamen uber ein, \*) Das sie verrieten terwetein.\*)

25 Die burc in irme lande lac.

Es geschach uf einen tac, Der da zu bescheiden mas. In dem vorburge b) nicht genas, Es wurde gevangen oder geslagen,

30 Bas criften namen wolde tragen. Da was ein schale, der hies bertolt; Dem waren die semegallen holt, Ben er was ein schuge, Er wart in sint vil nuge.

35 Deme liefen sie das leben, Ob er sich wolde zu in geben.") Er tet das und was vro. 10) Die semegallen vunden do In einer kurpen wile

40 Armbrufte vnbe pfile11)
[B. 1184] In dem vorburge gnuc; 12)
Wil fnelle13) man fie zu famne truc.
Sie waren der armbrufte vro.
Der bose cristen der nam do, 14)

45 So manden schugen er us las, Als uil der armbruste was. Wer da nicht kunde, 15) Leren er den begunde Spannen und schiesen.

50 Des liefen sie in geniefen. Al die wile die brudere gut hatten die in iren burc behut

1) evn gewonhept. 2) capelle ft. capitel. 3) elbingen ft. elwinge. 4) natagen. 5) Dag ft. des. 6) obir in. 7) terwetin. 8) vurbuge. 9) Ob her sich zu in wolde gebin. 10) uil vro. 11) phile. 12) vurburge gnug. 13) snel. 14) ber man do. 15) Ber darzu nicht kunde.

alle erfreuete und man ihn mit Liebe empfing. Die Bruber alle in Breuffenland ritten nach auftändiger Sitte, wie es ihre Gewohnheit war, ihrem Meifter feierlich entgegen.

### 81. Ordenscapitel ju Elbing, 2. 8605-8614.

Als er fich mit bem Lande bekaunt gemacht, brachte er ein Capitel in Borfchlag und hieß die Commenthure nach Elbingen kommen, wie ich berichtet worden. Auch bie Bögte von Natangen und Samland wurden befandt und ber Brüder war eine große Anzahl aus dem ganzen Lande. Aus Livland war ein Bruder bahin gefandt mit einer Botschaft.

### Die Semgallen gewinnen die Burg Terweten, 2. 8615-8762.

Bas in Semgallen geschehen, will ich nun zum Theil erzählen. Als Meister Ernst und mancher Mann von Schwertes Schlag getöbtet war, die Semgallen aber nicht geschlagen wurden, sah man sie aus dem Kampse jagen; das war in der Fastenzeit. Im nächsten Grase darnach kamen die Semgallen überein, daß sie Terwetein verzräthen wollten, welche Burg in ihrem Lande lag, an einem Tage, der dazu ausersehen war. In der Vordurg blieb nicht am Leben, sondern wurde gefangen oder erschlagen, was den Christennamen tragen wollte. Nun war da ein Schalf, Namens Bertolt, dem die Semgallen gut waren, well er ein Schütze war und ihnen seither von vielem Nuzen wurde; dem ließen sie das Leben, mit dem Bedinge, ob er sich zu ihnen wollte begeben. Er that das und war gerettet. Die Semgallen fanden nun dort bald Armbrüste und Pfeile genug in der Vordurg, die man schnell zusammen trug, da sie über den Besitz der Armbrüste erfreuet waren. Der böse Christ las nun so viel Schützen aus, als da Armbrüste waren, und wer damit nicht umzugehen verstand, dem begann er zu lehren das Spannen und Abschießen; das (Armbrüste und Pfeile), welche auf

Mit menlichen fachen; Die wolden sie bewachen

55 Bnd behalden in irre wer. Al die wile quam ein her Bafte al vmme zu gerant; Nameise hatte sie besant, Der was ir aller boubet man.

60 Richt vollen ich gefagen tan, Bas eren und wirdefeit Bon bruderen was an in geleit; Er dantete es in mit valiche fo, Des fin geflechte wart unvro.

65 Darnach in vil turgem zil 1)
3r felbes bosheit was fo vil.
Sumelicher bas erwarb,
Das er von rechten schulden starb.
Nameise rumete ouch bas lant,

70 Als uch hernach wol wirt befant.
Plu lege wir die rede nider
Bud griffen aber wider.

[B. 1186] Do die semegallen tomen Waren, 2) als ich han vernomen,

75 Sie namen schilde und sper; Bf die burc was ir ger. Bumfzehn was der brudere zal In deme kouente uber al; Der hatten sie geslagen ein teil;

80 Fr mut was uf die anderen geil. Die uf der burge waren, 3)

Die kunden wol gebaren, 4) Den vromen helden gelich. Wie wenic ir was, sie werten sich

85 Mit schiefen und mit fteinen, Begunden fie die meinen; Ber in quam zu masen, Bon in nicht wart gelasen. Sie traten uf die wer enpor,

90 Sie werten ) graben vnd tor. Nameise do nicht enlies, Sine schugen er schiesen bies. Das was den bruderen vnkunt, Das der vngetruwe hunt

95 Bas den criften abe gestan;
Sie hatten dar uf keinen wan,
Das iemant solde schiesen.
Des wolden sie geniesen,
Sie blosten sich deste bas.

8700 Bertolt was nicht zu las: Er machte in uil turger ftunt Mit schiesen sumelichen wunt,?) Das er ber were gar vergas. Die anderen huten sich beste bas

5 [B. 1194] And wurfen end schussen, Das sie iere wer' genussen Bol bis uf den vierden tac. Borwar man das wol's) sagen mac, Ir menie was ein teil zu klein;

10 Stoch fie quamen uber ein,

1) forzir zis. 2) woren fteht B. 8673 vor tomen. 3) woren. 4) geboren. 5) Bub werten. 6) bas ymant schulde schizen. 7) Mit schizen semelichin wunt. 8) vorwar das man wol 2c.

ihrer Burg waren, behutet mit mannlicher That und wollten fich bewahren und behalten ju ihrer Bertheibigung. Dun fam ringsum ein Beer herbeigeeilt, bas Rameife gefandt hatte, ihr aller Bauptmann. Nicht genug vermag ich ju fagen, mas für Ehren und Burben bie Bruber ihm verlieben hatten; er bantte es ihnen aber mit Falfchheit fo, daß sein Geschlecht deß nicht froh ward: benn in furzer Zeit war ihrer Bosheit so viel, daß alle ben Tod durch rechte Schuld verbienten, auch Rameise raumte bas Band, wie euch fpater befannt werben wirb. Dun mache ich einen Stillftand in meiner Rebe und nehme fie bann wieber auf. — Als die Semgallen gekommen waren, nahmen fle, wie ich vernommen, Schild und Speer und hatten es auf die Burg abgesehn. Auf biefer waren im Convente in Allem funfgebn Bruber; von benen hatten fie einen Theil erschlagen und auf die übrigen richtete fich nun ihre Rachegier. Die auf ber Burg verstanden es wohl, sich als tapfre Gelben zu zeigen, und wie wenig ihrer auch waren, wehrten fie fich boch mit Schiefen und zielten mit Steinen auf bie Feinbe; wer ihnen nabe genug tam, von bem ließen fie nicht. Sie traten hinauf auf die Wehre (bes Balles) und schützten Graben und Thor. Rameife aber ließ auch nicht ab und hieß feine Schugen fchießen. Den Brubern war's unbekannt, bag ber ungetreue hund von ben Chriften abgefallen war, und fie hatten bavon teine Ahnung, bag jemand gegen fie schlegen konnte; fie wollten bas benugen, und gaben besto mehr Bloge. Bertolt war nicht trage; er munbete burch fein Schlegen in kurzer Beit manchen, fo bag er ber Bertheibigung gar vergag. Die anbern huteten fich besto mehr und warfen und schoffen, so daß fie ihre Bertheibigung, wohl bis auf ben vierten Tag fortfetten. In Babrheit aber mag man mohl fagen, bag ihre (ber Belagerten) Menge jum Theil ju gering war; boch tamen fie überein,

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bam. werre.

Sie wolden wagen 1) das leben Bnd der burge fich begeben. Gin vromer belt genante, Das er die molen brante;

Die lac von deme huse ein teil. Die brudere liesen uf ein beil Bnd trugen uaste vuer an. Do die burc wol enpran Nach ir aller willen gar,

20 Gine vrome die mart des gewar — Die was ein swestir?) begeben — Bnd wolde vristen ir leben; Sie wolde deme tode entwanten, Bil snel uber die planten

25 Bolbe sie geuallen sin. Zwischen zwen bolen in Bil sie. Do verbrant bis sie tot: Got helse irre sele us aller not. Die brudere taten uf ir tor,

30 Da vunden sie ir viende vor In grimme uor der burge stan. Da was vil manich man Bie den bruderen an der schar. Da ir nameise wart gewar,

35 Er sprach ben sinen uaste zu:
"Stolzen helde, tretet nu
[B. 119b] Brilichen uf der brudere schar!"
Es was sin ernst, das ist war.
Die semegallen waren vro,

40 Das es in was gevallen fo, Das die burc uor in bran; Duch faben sie die brudere an, Die stunden an vil kleiner schar. Sie wurden underdrungen gar.

45 Die brudere werten fich gnuc, Bu iungest man sie nider fluc; Sumelicher wart gevangen. Sus 4) was der strit ergangen: Der semegallen wille geschach.

50 In turgen stunden darnach Sielden sie ein teiding; 5)
Sie machten einen witen ring,
Da muste ein bruder in gehn — Wan sach sie al vmme stehn —

55 Da wart er zu howen.4)
Ein teil kein lettowen
Wart der brudere hin gefant.
Das hus sie buweten zu hant,
Das der brudere was gewesen,

60 Als ich uor han gelesen, Bnd triben das urlouge, als er. Bas sal ich da von sagen mer? Do man das zu rige vernam, Bil snelle bruder gerbart quam,

65 Der an des meisters stat was; Die brudere er zu samne las. Rach ir aller rate Einen bruder drate

1) Sy magen wolben. 2) suftir ft. swestir. 3) verbraute ft. verbrant. 4) suft ft. sus. 5) bilben sp eyne tedink. 6) Do wart is ac.

ibr Leben baran ju magen und bie Burg aufzugeben. Da ermuthigte fich ein tapfrer Belb, baß er die Muhle aufbrannte, welche vom Saufe eine Strede entlegen war. Die Bruber gaben bie Rettung auf und trugen amfig Feuer beran. Ale nun bie Burg nach ihrer Aller Wille gang entbrannte, ward eine Frau beg gewahr, eine (in ben Orben) begebene Schwester; Die wollte ihr Leben friften und bem Tobe entgehn, fturzte fich sinell über bie Blanken, fiel aber zwifchen zwei Bohlen und verbrannte zu Tobe. Gott belfe ihrer Seele aus aller Noth. Die Bruder öffneten nun bas Thor; ba fanden fie ibre Feinde vor bemfelben im Brimme ftehn; an ihre Schaar foloffen fich noch viele Manner. ") Als ihrer Rameife gewahr wurde, fprach er ben Seinen ftart ju: "Stolze Gelben, rudet nun fuhn auf ber Bruber Schaar." Damit war's ihm Ernft und die Semgallen waren froh, bag es ihnen fich fo gefüget hatte, daß die Burg vor ihnen brannte. Auch fahen fie bie Bruber an, Die in fehr fleiner Schaar ba ftanben und in die gar die Feinde hineindrangen. Doch wehrten fie fich genug; julest aber fclug man fle nieber und viele wurden gefangen. Go enbete ber Rampf, und ber Semgallen Wille geschah. Wenig Stunden barnach hielten biefe ein Gericht und bilbeten einen weiten Umfreis, in ben ein Bruber treten mußte, mabrent fle alle umber= ftanden. Da ward er in Stude gehauen. Ein Theil ber Brüber ward nach Lettowen gefchictt, und bas Saus erbaueten fle gleich wieber, bas ben Brubern gebort batte, wie ich juvor gelesen habe. Sie trieben nun ben Krieg wie fruher; aber mas foll ich ba= bon mehr fagen?

# Orbensmeifter Conrad fendet Bulfe nach Livland, 2. 8763 - 8818.

Als man bas zu Riga erfuhr, ellte schnell Bruder Gerhart herbei, ber an bes Reifters Statt war, sammelte bie Brüber und fandte nach ihrer aller Rath unverweilt

<sup>\*)</sup> ober: da war eine große Menscheumenge in der Rabe der Schaar der Bruder (ihnen gegenilber).

[B. 120] Sante er hin kein prusen lant.
70 Som elbinge') er den meister vant;
Da was ein capitel gros.
Die botichaft warb bruder clos,
Der ich uor ein teil began
Bud nu mit rede geendet han.

75 Das zu semegallen was geschen, Des horte man 2) offenbar in iehn. Do er die rede hatte getan, Er hub ein ander botschaft an Bnd lut den meister in das lant;

80 Mit worten tet er im befant: Bolte man das lant erweren, Das es die heiden 2) icht verheren, Man folde bruder senden dar; Sie wurden anders wol gewar

85 Andere mere4) in furger stunt. Also tet er in allen tunt.3) Der meister was ein selic man; Bil wol der rede er sich versan, — Bruder conrat von vuchtewanc —

90 In gote was al fin gedanc. Er fprach: "ich wil fie troften fo, Das fie des alle werden vro, Die zu nieflande fint. Es lebet doch mancher muter kint,

95 Die alle varen ) gerne bar." Bu hant nam er die brudere gar, Die von dutschen landen tomen Baren, als ir habt vernomen: Die fante er hin vil drate

8800 Mit der brudere rate.
[B. 1206] Duch wurden brudere usgelein.
Die zu prusen waren gewesen;
Sie wurden tein nieflant.
Mit ienen brudern gesant,

5 Die mit dem meistere waren toma Nuwelich, als ir habt vernomen.")
Sie duren vrolich uf den strant Kein rige hin durch kurlant.")
Do sie zu rige quamen,

10 Die brudere das vernamen, Die entpfiengen liebliche Beide arm unde riche. Der des meisters stat do wilt,

Lieblich er die brudere hilt.

15 Do ir mude was gelegen
Bud ir pferde wol gepflegen,
Zu hant do er gehot,
To riten sie, do ir was not.
Meister wurdt dannoch was

20 Bu prusen, als ich uor las, In deme lande wol ein iar — Das ich uch sage, das ist war — Er solde der zweier lande pflegen End begunde an sinen herzen wegen,

25 Er mochte ir beider nicht bewarn, Bnn dachte tein dutschen landen ber

1) elbingen ft. elbinge. 2) Das horte man. 3) Das her by heiben. 4) Ander rede. 5) ale tunt. 6) vareut ft. varen. 7) als ich han vernomyn. 8) hin teyn tuyrlant.

einen Bruder nach Preugenland, mo er ju Elbingen ben Deifter fand, mabrent bott ein großes Capitel ftattfand. Bruber Glos richtete feine Botichaft aus von bem, was ich zuvor zum Theil schon zu erzählen begann und brauf in meiner Rebe zu Ende führte. Basin Semgallen geschehen, borte man ihn öffentlich ergablen, und nach biefem Berichte fing er eine andere Botschaft an und lub den Meifter ins Land. Er eröffnete ihm, daß, wenn man das Land vertheibigen wollte vor den Berheerungen ber Belden, man bahin Bruder fenden muffe: fonft wurde man bald andre (noch fchlimmere) Nad richten erhalten. Alfo that er ihnen allen fund. Der Deifter, Bruber Cunrat bot Buchtewanc, war ein trefflicher Mann; er bebachte bie Rebe recht wohl, und bi alle feine Bebanten auf Gott gerichtet waren, fprach er: "Ich will fie fo troften, baf fie beg alle froh werden, die in Livland find. Es lebt boch mancher Mutter Rind, bas gern babin goge." Sogleich nahm er die Bruder, welche aus Deutschland getommen waren, wie ihr gehört, und fandte fle nach ber Bruder Rath fcnell babin. Auch wurben Bruber, die in Breugen gewesen, außerlefen und mit jenen, die neulich mit bem Meifter gefommen waren, wie ihr gebort, nach Livland gefandt. Sie jogen froblid auf bem Strande durch Rurland nach Riga, wo fie lieblich empfangen murben. Da bort bes Meisters Stelle verfah , nahm die Bruber freundlich auf, und als ihn Müdigfeit vorüber, und ihre Pferde wohl gepflegt waren, ritten fie nach feinem Gebote, wo fie nothig waren.

# 89. Conrad von Beuchtwangen wird Ordensmeister über Liviand allein, B. 8819—8869.

Meister Cunrat war, wie ich zuvor las, noch in Breugen, wohl ein Jahr lang, und hatte beibe Lande (Preugen und Livland) zu verwalten; aber er begann in seinem Gerzen zu erwägen, ob er fie auch beibe gehörig wahrnehmen könnte, und gebachte

Mach den tommenturen wart gefant Bon im. Die quamen alzuhant. Er sagete in sines bergen grunt.

30 Do in die mere wurden kunt, Sie wider redeten es genuc. Meister conrat was so cluc, [B. 121°] Er bot¹) in also suse wort, Das sie gaben volbort.

35 Mit rate er einen brudere nam, Der deme lande eben quam, Und lies den an finer stat. Al die kommenture er bat, Das sie dem brudere2) hulfen so,

40 Das sie des sones wurden vro An deme iungesten tage. Er schiet von dan d) mit grozer clage Bnd machte sich uf die uart Sin kein dutschen sante.

45 To er zu dem hoen meistere quam Bnd er sine wort vernam, Meister hartman nicht enließ; Sinen boten er ilen hieß Nach den kommenturen uberal.

50 Fr quam zu bant ein michel zal. Darnach in vil kurger frunt Meister conrat tet in kunt, Das zu niestant was geschen. Do in des alles was verieben

55 Bnd von ben femegallen,

Do sprach uor in allen Bruder conrat von vuchtewanc: ,, Ich bin den landen alzu kranc; Ich enmac ir beider nicht bewarn:
60 Laset einen vor mich varn."
Doch molde man in senden mider:?

Doch wolde man in senden wider; ") Sie enkunden in nicht wenden wider: ") Er enwolde des amtes werden sos.") Mit rate man einen bruder kos

65 [B. 121b] Hin zu prusen alzuhant. Er wart kein niestant gesant Mit bruderen in einer stolken schar, 10) Bier und drifec, das ist war. Er hub sich hin zu rige do.

70 Sie waren algemeine vro, Die sine geverten waren. Er kunde wol gebaren Lieblich 11) zu in allen. Es was also geuallen,

75 Das sie quamen sunder clage An sente margarethen tage 12) Brolich in done schar 13) Mit zwein kocken, das ist war. Die done ein wasser ist genant

80 And ist manchen wol bekant; Da ist die rige 14) bie gelegen, Das wissen die da wonnes pflegen. Dar quam ein bote hin gerant. And tet den brudern bekant,

1) bat st. bot. 2) Das sy ben brudern. 3) von dannyn. 4) nistande waz geschen. 5) das st. bes. 6) Ich mac 2c. 7) wider senden. 8) wider wenden. 9) her wolde des ambtes werden loz. 10) in stolzer schar. 11) Liplichin. 12) mit an. 13) in dy dune gar. 14) Das ist rige.

nach Deutschland jurudjugieben. Da wurde von ihm nach ben Commenthuren gefandt, und biefen eröffnete er feines Bergens Bedanten, aber fie widerriethen ibm (feinen Rudtritt) febr. Rlug, wie er war, beschwichtigte er fle, und fle gaben ihre Einwilligung, bag er nach ihrem Rathe einen Bruber auserfah, ber bem Lande wohl anftand, und Diefen an feine Stelle verordnete, mit ber Bitte an Die Commenthure, ihn fo ju unterftupen, daß fie bes Lohns dafür am jungften Tage froh werben konnten. Nun fcbied er unter großer Rlage bon bannen und jog nach Deutschland, mo (Boch=) Deifter Sartmann, nach Unborung feines Unliegens, nicht faumete und eilig Boten ausfandte, um bie Commenthure jufammengurufen, Die auch in großer Bahl berantamen. Ihnen eröffnete Meifter Cunrat balb, was in Livland geschehen, und von ben Semgallen, und sprach nach biefer Berichterftattung: "Ich bin zu schwach fur biefe Lanbe und vermag nicht, fie beibe ju bewahren; laffet einen andern für mich babin ziehen." Aber man wollte ihn wieder babin fenden, boch konnte man ihn nicht von seinem Entschluffe abbringen: benn er wollte bes Amtes ledig werben. Daher mahlte man nach Berathung einen Bruber für Preugen, und er (Cunrat) wurde nach Livland gefandt mit einer flattlichen Schaar von vierundbreißig Brubern.

### Er kommt an und übersieht das Land, 2. 8870—8913.

Er begab fich nun nach Riga, unter freudigem Geleite seiner Gefährten, gegen die alle er fich liebreich benahm, und fie trasen ohne Klage am Tage Sanct Margarethen fröhlich in die Düna mit zwei Schiffen. Die Düna ist ein Fluß, Bielen wohl bekannt, an dem Riga gelegen ist, wie die Bewohner wissen. Da kam ein Bote geeilt und that den Brüdern kund, daß ihr Meister gekommen ware. Da aber ihre Pferde auf

85 Das ir meister komen was. Fr pferde waren uf deme gras; Schiere wart nach den gesant. Den burgeren wart es ouch bekant, Die wurden sincr kumpkte vro

90 Bnd riten mit den bruderen do Kein dem meistere uf den sant — Das velt ist manchen bekant — Sie entpfiengen in 1) lieblichen. Den armen und den richen

95 Dantte er, als im gezam, 2) Ber mit grufe zu im quam. [B. 122a] Gus reit mit im mancher\*) man 3)

Sin zu sente iurian;
Der hof ist in der stat gelegen,
8900 Do die brudere wonens pflegen.4)
Der meister do nicht enließ;
Die brudere er sigen hieß.
Man schanketes in win vnn mete;
Mit grosen gvnsten man daß tete.
5 Darnach sie riten an gemach.
In kurgen tagen eß geschach,
Daß im die brudere riten daß:
Er solde daß land besehen baß.
Da reit er kein niestant;

10 Bil gute burge er do vant, Mit brudern rechte wol behut. Darbmme was vil vro fin mut, Das er das lant so erlich vant. Ru wil ich machen uch bekant,

15 Was in furlant') geschach. Meister conrat quam darnach; Er was dannoch in dutschen Lant; Der name was im doch benant, Das er nieflandes meister hies.

20 Mu boret, war ich die rede lies, s) Do ich von den dingen sprach, Das in nieflande geschach. Kuren und nieflant Die sind uber ein genant

25 In vremden landen, das ist war; Wer mochte das geschriben gar, Wie ieglich gegende ist genant: Man beiset es alles niestant. [B. 122b] Von eime helde ich sagen wi

30 Bnd were der rede nicht zu vil,
So mochte ich lange mere fagen,
Was er manbeit die finen tagen
In nieflande hat began.
Dar von mus ich die rede lan,

35 Wan ') siner manheit was so vil, Des namen ich nu nomen wil. In lettowen und in rusen lant Was sin lob vil wol bekant. Brudere iohan von ochtenhusen er hied;

1) in fehlt. 2) Dandte ber als ez vm gezam. 3) manch man. 4) wonis phlegen. 5) schante ft. schantete. 6) harte wol behut. 7) Bas zu furlant. 8) wo ich by rede lis. 9) Ben ft. wan.

ber Weibe waren, ward gleich nach benselben gesandt. Auch den Bürgern ward es bekannt; die freueten sich seiner Ankunft und ritten mit den Brüdern dem Meister entzgegen auf das Sandseld (am Meere), welches Vielen bekannt ist. Sie empsingen ihn freundlich und er dankte, wie es sich ziemte, allen, die ihn begrüßend zu ihm kamen. So ritten denn mit ihm viele nach St. Jürgen, welcher Hof in der Stadt gelegen, wo die Brüder zu wohnen psiegen. Der Weister ließ nun gleich die Brüder niedersten und man bewirthete sie mit Bein und Meth, was mit großer Gunst geschah und worauf sie nach hause ritten. Die Brüder riethen ihm nun bald, das Land wohl zu übersehen: daber ritt er nach Livland und fand da viele gute Burgen, mit Brüdern wohl besetzt. Daburch wurde sein Gemüth erfreut, daß er das Land in so gutem Zustande fand.

### 88. Streifzüge bes Bogts zu Golbingen, Johann von Ochten: hufen, nach Doblen, B. 8914 — 9192.

Run will ich euch berichten, was in Aurland geschah, ehe Meister Cuntat antam; benn er war damals noch in Deutschland, boch schon zum Meister von Livland ernannt. Höret nun meine weitre Erzählung, nachdem ich von dem gesprochen, was in Livland geschah. Aurland und Livland werden mit einem Namen zusammengefaßt in fremden Landen; denn wer könnte beschreiben, wie jede Gegend benannt wird? Man nennt alles zusammen Livland. Bon einem Helden will ich erzählen, und würde die Rede nicht zu weitläustig, könnte ich eine lange Geschichte von der Tapferkeit, die er in Livland bewiesen, vortragen; aber ich muß solche Rede wohl unterlaffen, da ber Großthaten deffen, den ich nun nennen will, so viele waren, daß auch in Lettowen und Rusland sein Lob wohlbekannt war. Bruder Johann von Ochtenhusen

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. manche, b. i. manchen.

40 In tugenden er sich vienden ließ; Rusch vnd zuchter was sin leben. Do er zom ersten wart begeben, Do wart er zu kurlant Bon siner meistirschaft gesant;

45 Er tet da manche vromekeit. Da wart sin lob zom ersten breit. Er ist hirnach ein teil beschriben, 1) Was er zu nieflande hat getriben, 2) Dar er doch nicht bie namen 3) stat.

50 Gin mere von im nu angat. Su goldingen was der helt; Er wart zu vogete da erwelt, Da er der kuren folde pflegen. Er was von manbeit ein degen;

55 Er tet den heiden dide schaden, Sie waren mit im uber laden. Die wege waren im wol kunt; Er rante in vil mancher stunt 4) Bu semegallen in das lant

60 And stiffe roub unde brants)
[B.123\*] Bor doblen und uore) terwetein.
Des quam er dide uber ein,
Das er die viende wackete vru;
Er satte in endelichen zu.

65 Zu einem male es geschach, Das er vm eine reise sprach. Mit der brudere rate Befante er die kuren drate;

1

Do sie das vernamen,
70 Bil schiere sie zu im quamen.
Er nam brudere eine cleine zal,
Biere waren in\*) uberal.?)
Do hub er sich uf die uart Hin tein doblene wart.\*)

75 Bose wege ") und diden walt Burte er manchen degen bald Zu pferde und ouch zu vuse; Sie hatten ouch vnmuse Mit somelicher brude;

80 Da truc uf me rucke Manich man fin spise.10) Ir voget der was so 11) wise, Do sie quamen durch den hagen, Der vor das lant was geslagen,

85 Er hies die spise lasen ligen, Das sie ir genglich verzigen. Er nam der lute eine cleine schar Bnd einen bruder, das ist war; Im was kein doblenen gach.

90 Sin her im vaste zogete nach. Er quam gerant uor ir tor; Da vant er rasche helde uor. 12) [B. 123b] Sie traten kein im uf das uelt; Er brachte in das wider gelt

95 Gar vormeffelichen. Sie enwolden im nicht entwichen, Ir menie die was in zu gros. 13)

1) beschreben. 2) getreben. 3) benamen. 4) in uil sneller stunt. 5) Bun stiften 2c. 6) das zweite uor febit, ebend, terwiten. 7) Bire woren ir obir al. 8) hin kegen dabelin wart, auch B. 8989. 9) Dorch boze wege. 10) sine spise. 11) so sehlt. 12) rische st. rasche. 13) Ir menige was in teil zu groz.

hieß er; in Tugenden war er erprobt, sein Leben keusch und zuchtig. Als er fich in ben Orden begeben, ward er vom Meifter nach Rurland gefandt und übte bort manche Tapferkelt, daß fich fein Ruhm ichon zu verbreiten anfing. Gernach ift hier zum Theil beschrieben, was er in Livland verrichtet hat, boch ohne daß sein Rame dabei fteht. Nun geht eine (neue) Ergählung bon ihm an. Unfer Beld war zu Golbingen und wurde bort zum Bogt erwählt, bag er bie Kuren beforgen follte; und ba er nun ein mannhafter Degen mar, that er ben Beiben oft Schaben und mar ihnen oft gur Ueber= laft. Die Wege waren ihm wohlbekannt und zu vielen Malen fiel er zu Semgallen ins Land und ftiftete Raub und Brand vor Doblen und vor Terwetein. Gemeiniglich wedete er bie Feinde fruh und feste ihnen ftandhaft ju. Einmal gefchah es, bag er wegen eines Rriegszuges fprach und nach ber Bruber Rath bie Kuren ungefaumt befandte, die auch, ale fie es vernahmen, fehr fchnell zu ihm kamen. Bon Brudern nahm er nur eine fleine Babl, überhaupt nur vier, und begab fich auf ben Bug nach Doblen. Auf bofen Begen und burch diden Bald führte er feine Gelbenschaar bald zu Pferde, bald ju Bufe; auch hatten fle ju schaffen mit bielen Bruden. Da trug nun mancher Mann feinen Mundvorrath auf bem Ruden; aber als fie durch den Sagen (Berhau) tamen, ber bor bas Land gefchlagen mar, hieß ber Bogt in feiner Beisheit bie Speife bort liegen laffen, daß fie fich berfelben gang entschlugen, und nahm von feinen Leuten nur eine kleine Schaar und blog einen Bruder mit fich. Nach Doblen wollte er und ihm folgte fein heer immer nach. So tam er vor ihr Thor gerannt; ba fand er beherzte Gelben vor, die ihm auf das Feld entgegenrückten, aber er widerstand ihnen gar Sie wollten nicht por ihm weichen und ihre Menge war ihm ju groß. Das verbroß ben Bogt gar febr, und ungeachtet er nur funfzig Mann bei fich

<sup>\*)</sup> So bei Bgm. n. Br.; es muß aber ohne 3weifel ir beigen, wie in C. P.

Den uoget des vil fere verdros.')
Er hatte bie im vumfzic man
9000 Bnd reit sie') doch vrilichen an,
Das sie den wich namen
Und in ir pforten quamen.
In vertruc sin manheit;
Vil dicke er in die pforten reit
5 So verre uor den kuren schar.

5 So verre uor den turen schar. Die semegallen wurden sin gewar Des tages vil dicke in ir tur; 3) Bu lest lief ein helt her vur 4) Bnd warf den uoget an den helm,

10 Das er viel in den melm. Ein bruder dannoch bie im was, Der erbeisete an das gras Won dem vrse zu der stunt; Er tet dem vogete helse kunt.

15 Al die wile quam das her Bnd redeten iren vogets) mit wer; Darnach sie traten vor das tor, Da hielden sie sperwechsel uor Bol bis uffe den mitten tac.

20 Sumelich barvnber tot gelac; An beider site was grose wer, Je doch genas des vogetes ber. Ein teil der turen wurden wunt; Die brudere bliben gesunt.

25 [B.124] Die mit dem vogete waren tomen Bu doblen, o) als ich ban vernomen, Die brudere mit irre (char o) Traten uor der burge gar 10) Bf einen munneclichen plan,

30 Die burc sie liesen alba stan. Man machte rossebare Den gewunten zware; Dem vogete was ein wenic bas, Jedoch uf ein ros er sas. 11)

35 Sin her wart ordenlich geschart, Mit afterhute wol bewart; Sie karten wider in ir lant. Nameise quam darnach gerant Bnd brachte manchen raschen 12) man,

40 Fr zal ich uch 13) nicht gesagen tan; Er was ir houbet zu terwetein. Er quam des schiere uber ein, 14) Er wolde den bruderen iagen nach; Im was uf den wec vil gach.

45 Die besten lute er zu sich las, Bas ir zu doblenen was. Der wec wart nicht gespart; Nach den bruderen uf die uart Ranten sie vnde liefen,

50 Bil wenic fie do fliefen.
Sie quamen die afterhute an,
Das wart dem vogete tunt getan;
Er was dannoch fere franc,
Des was truric fin gedanc. 13)

55 Got der gab im finen troft, Das er von ferde wart erloft, [B. 124b] Das er die craft an im vernam;

1) uil sere des verdros. 2) sie fehlt. 3) in itre tur. 4) heruor. 5) vn retten eron nogit. 6) of ft. uffe. 7) Dn brudere blebin gesunt. 8) Dobelin ft. Doblen (ebenso im Folgenden). 9) Dv brudere do mit itre schar. 10) vor dy burge gar. 11) 3doch her of eyn ros saz. 12) rische ft. rasche. 13) uch sehlt. 14) her quam das schiere 2c. 15) Das was truvic sin gedant.

hatte, ritt er boch kuhn auf fie los, daß fie die Flucht nahmen und in ihre Pforten fich jurudzogen. Da rif ihn feine Tapferfeit hin und er fprengte zu öftern Malen gegen bie Pforten an, weit voraus bor ber Ruren Schaar. Die Semgallen murben nun feiner fehr oft des Tages an ihrem Thore gewahr; da fturzte zulett ein Geld hervor und traf ben Bogt mit einem Burfe an ben Belm, bag er in ben Staub fiel. Doch war ein Bruber noch bei ihm, ber flieg aufs Gras von feinem Rog fogleich und balf bem Bogt. Unterbeffen tam bas heer heran und rettete feinen Bogt, ihn vertheidi: gend, rudte vor bas Thor und hielt ba einen Speerwechsel bis jum Mittage. Biele fanden babei ben Tob; auf beiben Seiten wehrte man fich ftart; boch blieb bes Bogts Beer unverfehrt, nur ein Theil ber Ruren murbe verwundet, die Bruder blieben gefund. Wie ich nun weiter vernommen, rudten ble Bruber, welche mit bem Logt nach Doblen gekommen waren, mit ihrer Schaar vor die Burg auf eine fcone Ebene und liegen Die Burg unangegriffen. Man machte Tragbaren, Die burch Pferbe fortgeschafft wurden, für bie Verwundeten; bem Bogte war ein wenig beffer und er faß zu Pferbe: ba wurde fein heer ordentlich getheilt, mit einer Nachhut wohl beschüt, und fehrte beim. Darauf tam Rameife herbeigeeilt und brachte mit fich manchen tapfern Dann, beren Bahl ich euch aber nicht angeben fann. Er war ihr haupt zu Terwetein; ber machte ab, ben Brubern nachzujagen, und war febr eilig auf ben Weg. Die besten Leute, bie es zu Doblen gab, mablte er fich aus und machte fich ohne Gaumnig auf ben Beg. Den Brubern auf ihrem Buge rannten und liefen fie nach und ruhten nur fehr wenig, bis fie an ben Nachtrab tamen. Das ward bem Bogt berichtet, ber noch febr frank war; ba wurden feine Bebanten barum traurig, aber Gott gab ibm feinen Troft, bag er von ber Bunde frei marb, wieber Rraft in fich fühlte und fein Berg wieber große

Sin herge in grofe breude quam.1) Bu bant er ordente fine ber

60 Kein den vienden zu wer; Bu vuse wurden sie geschart; Fr pferde waren 2) wol bewart: Sie enwolden 3) vliben nicht von dan. Nameise vnd manich man

65 Quamen gerant al durch ein holg; Sie waren grim d vnd da bie ftolg, Al die mit im waren komen. Do sie hatten wol vernomen, Das der uoget mit sime her

70 Sagte fic tein in zu wer, 5)
Was ir da geriten was,
Die erbeiseten an das gras.
Ir her was snelle tommen nach, 6)
Do wart uf in die?) brudere gach.

75 Der uoget was uor siner schar; Do er die viende wart gewar, Er lief uf einen vnd stach; Darmite) das her zu samne brach. Was sol ich da von sagen mer?

80 Den semegallen wart vil ser Ir ber gar durch schroten; Sie liesen vumfzic toden Ligen uf der walstat; Die anderen waren strites sat ?)

85 And vlogen tein irme lande. Sie liefen da 10) zu pfande Wol zwei hundert schilde; Rechte als sie weren wilde,
[B. 125a] Die semegallen vlohen bin.

90 Die brudere teilten ire 11) gewin Mit den turen uber al, Bas ir was an der zal. Baboten was ein burc genant, Die was in alder zit verbrant.

95 Bie dem wale was der strit; Balt vnd uelt dabie schone lit. Die brudere vnd die turen do Huben sich zu lande vro; Da wurden sie wol entpfangen.

9100 Sus was der strit ergangen. Man lobete daromme ihesum\*) crift, Der alles lobes wirdic ift. Dar nach nicht lange es geschach, Das man vm eine reise sprach,

5 Der tommentur ond der boget. Richt lenger wart dar nach gezoget. Die brudere wurden do gefant; Sie riten dar uf alguhant. Man folde der semegallen nicht sparn

10 Bnde hin zu doblenen varn. Bu goldingen was der rat. Die burc in kurlande stat. Do wurden boten us gesant Nach den kuren san zu hant;

15 In wart die reife tunt getan. Sie brachten manchen rifchen man Bor ein holh uf ein gras,

1) an grose vreube quam. 2) worden st. waren. 3) sp wolden. 4) gryne. 5) keyn vm gur wer. 6) was komen snelle nach. 7) Do wart vm of by 2c. 8) Do mitte st. darmitte. 9) worden strites satt. 10) Lizen sp das. 11) erin st. ire.

Freudigkeit gewann. Sogleich ordnete er sein heer zur Wehr gegen die Feinde; zu Fuße wurden fie geschaart und ihre Pferde in gute Verwahrung gebracht: benn fie wollten nicht pon bannen flieben. Run tam Rameife und mit ibm viel Manner herbeigeeilt burch ein Behölz; fie alle, bie mit ihm getommen, waren voll Brimmes und Ruhnheit. fie inne wurden, daß ber Bogt mit feinem Beer fich gegen fie gur Behr feste, fliegen bie, welche unter ihnen ritten, nieber aufs Gras; ihr heer war schnell nachgekommen und nun eilte er auf bie Bruder los. Der Bogt war bor feiner Schaar, lief, als er ber Feinde gewahr ward, bingu auf einen und erftach ibn, worauf bas Beer in Unordnung gerieth. Rurg, ben Semgallen marb ihr Beer gar gerhauen; fie liegen funfzig Tobte liegen auf ber Bablftatt. Die übrigen hatten ben Rampf fatt und floben in ihr Land, indem fie jum Pfande wohl zweihundert Schilde ließen; recht als ob fie wilbe Thiere maren, floben fle babin. Die Bruber aber theilten ihren Gewinn mit ben Kuren insgesammt, so viel ihrer waren. - Baboten heißt eine andere Burg, die in alter Zeit verbrannt wurde; an beren Ball fand ber (eben ergablte) Rampf ftatt. Daneben liegt fconer Balb und Felb. Die Bruber und bie Auren begaben fich nun froh heimwarts, wo fie wohl empfangen wurden. So lief ber Rampf ab, und man lobte barum Jesum Chrift, ber alles Lobes wurdig ift. Dicht lange barnach tamen ber Commenthur und ber Bogt über einen Rriegszug überein, mit bem man nicht langer gögerte. Die Bruder wurden befandt und riethen fogleich bagu, ber Semgallen nicht au schonen und nach Doblen zu ziehen. Diefe Berathung fand zu Golbingen statt, welche Burg in Rurland liegt. Da wurden nun auch gleich Boten zu ben Ruren gefandt und ihnen ber Rriegszug angefundigt. Sie brachten manchen tapfern Dann auf einen Grasplat por einem Gehölge, wohin fie beschieben waren. Der Commenthur und ber Bogt

<sup>\*)</sup> Bei Bgm. ib'm (ibrem); bei Br. ibim: baber ohne 3weifel ihe fum ju lefen.

Da in bin bescheiden was.

Der kommentur vnd der voget
20 Mit bruderen quamen nach gezoget
[B. 125<sup>b</sup>] Zu den kuren uf das gras,
Da ir samenunge was.<sup>1</sup>)
Der knappen was ein michel schar,
Die mit den bruderen quamen dar.

25 Do das her was alles tomen, Leitfagen wurden da genomen Bnd machten sich uf die vart hin kein doblenen wart. Sie vunden hofer wege vil,

30 Bruch vnd welde?) ane zil.
Sie quamen durch den lesten walt;
Es was dannoch so gestalt,
Das es dem tage nahe was.
Ein teil man rascher lute uslas,

35 Die mit dem here waren tomen; Duch wurden brudere mit genomen. Man bies sie mit dem vogete gen; Ir pferde liesen sie da sten. In was tein boblenen gach.

40 Fr pferde quamen in da nach. Der roget giene mit siner schar Das man ir nicht e wart gewar, E dan sie quamen an den bere Bnd stigen in das hachelwere.

45 Sie wedeten manchen, der da flief, 3) Das er da nach nicht lute enrief, 4) Bnd viengen 3) vnd flugen tot Bol driehundert in der not,

Beide browen bud man.
50 Bas uf die burc nicht entran,
Das quam in der eristen bant.
Ir bacelwere wart ouch verbrant.

Ir bachelwerc wart ouch verbrant.
[B. 1264] Da wart roubes vil genomen.
Nu was der tommentur ouch tomen

55 Zu doblenen mit finer macht;\*)
Ir pferbe wurden da bracht
Den, die zu vuse waren komen
Zu doblenen, als ir habt vernomen.
Do iederman sin pfert genam

60 Bnd der roub zusamne quam, Das her ") wart ordenlich geschart. Kein goldingen uf die uart Karten sich die brudere do Mit irme here vnd waren vro.

65 Man treib vrowen und fint, Dar zu pferde und manich rint Bon doblenen zu kurlant. Sie hatten roubes vol ir hant In deme hachelwerke genomen.

70 Do sie zu lande waren tomen, Den teilten sie geliche \*) Der arme vnd der riche; Bas ir was an der zal, Die namen butvnge uber al-

75 Durch got sie gaben ouch ein teil Und lobeten sere vm das heil, Da sie zu lande waren komen Bon doblen, als ir habt vernomen. Das lantuole karte an gemach.

1) Da by samenunge was. 2) velbe ft. welbe. 3) Sy wedtin mandyn der do slif. 4) rtf ft. enries. 5) Sy vingen. 6) von "smit siner macht" an sehlen drei Berse bis "als ir." 7) her sehlt. 8) gliche st. geliche.

jogen nach mit ben Brubern zu ben Kuren auf ben Grasplat, wo ihre Verfammlung war. Der Knappen war eine große Schaar, Die mit ben Brubern tamen. Als bas gange heer beifammen war, wurden Wegweiser genommen; man machte fich auf ben Bug nach Doblen zu, und fand ber bofen Wege viel, Bruche und Balber ohne Ende. Sie kamen burch ben letten Balb furg vor Tagesanbruch. Da mablte man eine Angahl rafcher Leute aus, die mitgefommen waren, auch wurden Bruber mit bagu genom= men, unter Anführung bes Bogte; bie Pferbe aber ließ man ba ftebn. Denn fle wollten fonell nach Doblen, wohin ihnen Die Bferbe nachfamen. Der Bogt rudte mit feiner Schaar fo vor, daß man ihrer nicht eber gewahr ward, bis fie an ben Berg tamen und in bas hatelwert brangen. Da wedten fie manchen Schlafer, bag er teinen Laut mehr bon fich gab, und fingen und erschlugen in ber Ueberraschung wohl breibundert. beibes, Frauen und Manner; was nicht auf Die Burg entrann, fiel in Die Sande ber Chriften und bas Gatelwert ward auch verbrannt, und viel Beute bort gemacht. Run war auch ber Commenthur mit feiner Macht nach Doblen angekommen und benen, bie babin ju guge gelangt waren, wie ihr bortet, wurden ihre Pferbe gebracht. Mis jeber fein Pferd genommen hatte und die Beute jufammengebracht mar, murbe bas beer orbentlich in Schaaren getheilt und bie Bruder fehrten zum Buge nach Golbingen mit ihrem heere und waren froh. Man trieb mit Beiber und Rinber, baju Pferbe und manches Mind von Doblen nach Rurland; benn fie hatten in bem hafelwert ihre Bande voll Raub genommen. Beim getommen, theilten fie gleich unter Arm und Reich; fo viel ihrer waren, befamen Beute insgefammt. Für Gott gaben fie auch einen Theil und priesen ihn fehr um bes Beiles, bag fie von Doblen heimgekommen. Das Land:

80 Die brudere man bo riten fach Kein goldingen mit ir schar. Do man ir tumfte wart gewar, Die zu huse waren blieben, Der sorge was ein teil vertrieben.

85 [B. 126<sup>b</sup>] Sie lobeten alle gelice<sup>1</sup>) Got von himelriche. Den semegallen was vil leit, Das man so dicke zu in reit Von kurlant zu doblen;

90 Sie enmochtens boch nicht vmme gen. Man brachte in mancherhande schach, Das was in allen vngemach. Nameise quam des uber ein,

Der houbet was zu terwetein,
95 Er wolde der semegallen leit
Rechen. kein der dune er reit;
Er nam rasche helde mite,
Gewapent nach der lande site.
Die reise wart zur mittowe kunt;

9200 Sie fanten boten an der ftunt Au rige vnd liesen verstan. Dem marschale wart es kunt getan, Bruder gerhart was sin name; Vorwar er true in sonder schame

5 Unn bies von tagenellenbogen; Er was tune und wol gezogen.

Er hette die warheit wo vernomen, Wen nameise solde komen; Er was der warnunge vro.

10 Nach den bruderen sante er do And hies sie snelle sin bereit. ") Ir wapen wurden angeleit In turgen stunden, do man sie es hies.") Die brudere man do riten lies

15 Bf das uelt mit irre schar. Der marschale quam ouch selbe dar. [B. 1274] Es wart 4) den pilgerinen kunt, Die quamen in vil kurher stunt.

Bon wenden was zu rige komen 20 Zur lantwer, als ich han vernomen, Ein bruder und wol hundert man; Den wart das mere kunt getan. Die quamen's) houelichen dar Mit einer banier rot gevar,

25 Das was mit wife durch gefniten Ste nach wendischen siten. Benden ist ein burc genant, Won den die banier wart bekant, Bnd ift in letten lant gelegen,

30 Da die vrowen ritens ) pflegen Rach den siten, als die man. Borwar ich ouch das fagen tan: Die banier der letten ift.

1) gliche ft. geliche. 2) Bu biz by fuelle 2c. 3) bo fy man iz biz. 4) 38 was. 5) Sy quamen. 6) rites ft. ritens.

volk begab sich nach seinen Wohnplaten und die Brüber sah man mit ihrer Schaar nach Goldingen reiten, wo diejenigen, welche zu hause geblieben, als fie beren Rückfunft gewahrten, ihrer Sorge ledig wurden. Sie lobeten allesammt Gott im himmelzeich. Doch ben Semgallen war es sehr unangenehm, daß man so oft von Kurland aus zu ihnen nach Doblen ritt; aber fie konnten's nicht andern und man brachte ihnen manchen Verlust bei; das war ihnen allen unbequem.

### 84. Nameise's Jug gegen Livland; Gefangenschaft und Tod Gerharts von Ratenellenbogen. B. 9193—9404.

Rameife, ber Anführer ju Terwetein, tam babin überein, bag er bas Ungtud ber Semgallen rachen wollte; barum ritt er ber Duna ju mit wadern Gelben, Die nach ber Landessitte gewaffnet waren. Aber biefer Rriegszug ward in Mitau befannt, baber fandte man (von bort) gleich Boten nach Riga und gab Nachricht. Diefe ward tund gethan bem Marfchall, Bruder Berhart von Ragenellenbogen, ber mabrlich feinen Namen ohne Schande trug; benn er war beberzt und wohlerzogen. Er hatte nun er= fahren, daß Rameise kommen würde, und war über die (ihm gewordene) Warnung erfreut. Da fandte er nach ben Brudern und hieß fie fich fcnell bereit halten: fo legten fle benn gleich, nachdem es ihnen geheißen war, ihre Waffen an, und ritten mit ihrer Schaar auf bas Feld, wohin auch ber Marschall fam. Ferner kamen bie Bilgrime, ba es ihnen fund ward, balbigft berbei. Bon Wenden aber war ein Bruder mit etwa hundert Mann zur Landwehr nach Riga gekommen; die ftießen auch, als die Nachricht ihnen bekannt geworben, ftattlich bagu mit einem Banner von rother Farbe, mit Beig burchschnitten, nach ben beutigen Benbifchen Sitten. Benben ift nämlich eine Burg, als deren Banner dieß bekannt ift; fie liegt in der Letten Land, wo die Frauen nach. ibrer Sitte ju reiten pflegen wie Danner, und ich fann euch verfichern, bag bieß auch bas Banner ber Letten ift. Bon biefen waren nun bamals hundert nach Rigg gefomDer was in der felben vrist 35 Hundert hin zu rige komen Bur lantwer, als ir hat vernomen. Ein bruder was ir houbt man; Sie waren im gerne vntertan. Der was mit sin schar!) ouch komen

40 Bu ben marschale, als ir hat vernomen. Der marschale tos im eine stat; Sin her er dahin riten bat.2) Da was ein hof bie gelegen, Da wenic lute wonens pflegen;3)

45 Er lac nicht verre von der stat. Das her tet alles, das er bat; Sie lagen do, bis sie verdros. Das velt was kalk und blos. [B. 127b] Wartlute wurden us gefant.

50 Mameise quam uf die gerant, Der einer wart geuangen. Es were im ubele ergangen, Bere er nameisen onbekant Gewesen. der vragete zu hant

55 Bnd bat in sagen mere, Bie es vm die brudere were. Er sofente ) sere durch die not, Ben er vorchte den harten tot. Es was des tages nicht alzu vru.

60 Sie ilten tein ber rige gu. Mameise mit finer ichar

Wart der banier wol gewar Und der brudere schilde Wer das gevilde;

85 In was zu vlibene also gad, 3)

Das ir tein den wartman stach.
Sie tarten tein irm lande wider;
Sumeliche wurfen ir schilde nider.
Sie tonden sich nicht bas bewarn
70 Bnd vlogen\*) hin an zwein schan:
Nameise der plach uber lant:

70 Bnd vlogen. hin an zwein scharz Nameise der vloch uber lant; Sin ander her quam gerant Bf ein wasser, das heiset die a. Nu was der wartmann so na,

75 Das er der bruder banier sach; Im was zu finen herren gach. Er rief vnd wenkte mit der hant; Der marschale quam zu im gerant Bnd vragete in der mere,

80 Wie es im ergangen were, [B. 1284] Ob er die viende bette gefehn? Des bat er im der warheit ihen.") Er (prach: "ich han sie wol vernomen; Ich bin mit noten von in komen,

85 Sie hatten mich geuangen; Es wer mir ubele ergangen, Hette mich nameise nicht ernert. Der wolde haben hir gebert Mit der semegallen schar;

1) mit finer icar. 2) Das ber er dorin riten bat. 3) Do wenic lewte wonis phlegen. 4) on lewfente. 5) vm was zu vliene 2c. 6) Sp vlogen ft. vnd vlogen. 7) gen ft. iben.

men zur Landwehr unter einem Bruber als Sauptmann, dem fle gern unterthan waren. Als ber nun mit seiner Schaar jum Marschall gekommen war, mahlte ihm biefer einen Play aus und gebot, bag fein Geer babin ritte. Daneben war ein Bof gelegen, ber nur von wenig Leuten bewohnt wurde, nicht fern von bem Blate. Das Geer that Alles, was er gebot, und lag dort bis jum Ueberdruß, weil das Feld kalt und blog war. Run wurden Bartleute ausgefandt, auf die Rameife fließ und von benen er einen gefangen befam, dem es übel ergangen ware, wenn er Nameife'n unbekannt gewesen. Diefer fragte ihn gleich aus und gebot ihm Bericht zu geben, wie es um die Brüder ftunde; er aber laugnete \*) in ber Noth fehr (etwas zu wiffen): benn er fürchtete harten Tob, (wenn er als Runbschafter erkannt wurde). — Es war schon ziemlicher Lag. Sie eilten nun auf Riga zu, und Rameise mit seiner Schaat ward ber Banner und Schilbe ber Bruder über bas Gefilbe gewahr. Da beeilten fle fich zu fliehen, fo daß keiner den Wartmann erftach, und wandten fich wieder in ihr Land. Alle warfen ihre Schilde nieder, vermochten fich nicht mehr zu schützen und floben in zwei Saufen, Dameife über Land, ber andere Beerhaufen an einen Bluf, bie Aa genannt. Nun war ber Wartmann fo nah gekommen, bag er ber Bruber Banner fah; ba wollte er gern ju feinen Gerren, rief und winkte mit ber Band, worauf ber Marschall zu ihm kam und ihn um Nachricht fragte, wie es ihm ergangen ware, ob er die Feinde gefehen: das follte er ihm nach der Wahrheit ergahlen. Er fprach: "Ich habe fie wohl gesehn und bin nur mit Noth von ihnen losgekommen; benn fie hatten mich gefangen und es war' mir übel ergangen, hatte mich Dameife nicht ger. fcutt. Er wollte hier mit ber Semgaller Schaar heeren; als er aber bie Banner

<sup>\*)</sup> B. 9257 ift wohl die Lesart lotente bei Bgm. u. Br. und die im C. P. befinbliche lewtente in lowtente zu vereinen und abzuleiten von lougen, für lougenen, prt. lougente, megare, verneinen, laugnen. So scheint auch Pfeisser das Wort genommen zu haben, da er geseht bat: loutente. —

90 Do er der banier wart gewar, Do bragete er mich der mere, Bie groß das her were. Ich sprach: hir ist der brudere macht Bon eistlant vnn von') letten bracht.

95 Das begunde in missebagen. Sie wolden haben mich geflagen; Nameise da wider sprach. In was zu vliben?) also gach, Das sie mich liefen riten."

93(0) "Bir suln nicht lenger biten,"
Sprach das her gemeine do;
"Der guten mere sie wir vro."
Snelle wart das her geschart Nach den heiden uf die uart.

5 Der marschale rante uaste uor Bnd quam uf der heiden spor, Die uf die a waren gerant. Die banier volgeten im zu hant; Sie iageten al gelice!

1() So vnbescheidenliche, 4)
Das vil manich pfert irlac.
E dan es quam uf mitten tac,
[B. 1286] Als ich die mere han vernomen,
Der marschalc was so nahen komen,

15 Das er der viende wart gewar; Er iagete zu mit siner schar. Do wart in zu lande gach. Ein gelucke in doch geschach; Ir vieln wol drifec in das is,
20 Sie waren der sinne doch so wis,
Das sie irre pferde gar verzigen
Und liesen sie in dem ise ligen
Und vlohen truric tein dem stade.
Niemant volgete irem pfade.

25 Ich sage uch, b) war von das geschach: Der in das is nicht enbrach, Dem was keime) lande gach, Den volgete der marschalc nach; Er karte sich nicht an den roub.

30 Sumeliche waren der sinnen toub, Das sie der brudere verzigen. Da sie pferde sahen ligen In deme wassere vliesen, Der wolden sie geniesen.

35 Der marschale wart nicht gewar, ")
Das so gevuge") was fin schar.
Bumf brudere was an ") siner zal;
None was ir uber al,
Drie knechte und ein ritter gut,

40 Der hatte tugenthaften mut Bu gote 10) ond kein den luten. Ein wort wil ich beduten, Das er uor der rige sprach, Do man den vienden iagete nach:

45 [B. 129a] "Ich wil noch hute zu none Bor dem himel throne Bie vnser vrowen nahen,

1) das zweite von fehlt. 2) Bm was zu vliben. 3) allegliche. 4) vmbescheldeliche. 5) uch fehlt. 6) kenn ft. kenn. 7) ny gewar. 8) Das so vuge. 9) an sehlt. 10) In gote.

gewahr warb, fragte er mich um Nachricht, wie groß bas Geer mare. 3ch fagte ibm, bier fet ber Bruder Macht von Chftland und Lettland jufammengebracht. Das behagte ihm wenig. Nun wollten fle mich niederschlagen, aber Rameife widersprach und fie waren fo eilig jur Blucht, daß fle mich bavon reiten ließen." - "Run durfen wir nicht langer warten," fprach brauf bas gange Geer, "ber guten Rachricht find wir frob." Schnell ward baffelbe in Schaaren getheilt jum Buge hinter Die Beiben her. Der Marschall eilte gar voran und tam auf die Spur ber Beiben, die bis an die Aa gerannt waren; bas Banner folgte ihm unmittelbar und fie jagten allzugleich fo heftig, daß viele Pferbe erlagen. Che es nun Mittag ward, war, wie ich die Mahre vernommen, ber Marichall fo nah gekommen, daß er bie Feinde gewahr ward; er jagte (auf fie) ju mit feiner Schaar, und nun eilten fle bavon, hatten aber boch bas Bluck, bag, ungeachtet ihrer wohl breißig durche Gie brachen, fie boch fo viel Besinnung behielten, auf ihre Pferbe Bergicht zu leiften und fie in bem Gife liegen zu laffen. Traurig floben fie nun an bas Geftabe und niemand folgte ihrem Pfabe. Davon will ich euch bie Ur= fache angeben: wer nicht ins Gis einbrach, ber eilte bem Lande zu und fie verfolgte ber Marschall, ohne fich an die Beute ju machen. Allen (andern) waren ihre Sinne benommen, daß fie auf die Bruber nicht achteten, und als fie die Bferde im Waffer liegen faben, fich berfelben bemächtigen wollten. Der Marfchall ward nicht gewahr, bag feine Schaar fo geringe war, namlich funf Bruber von ben neun, ber ihrer überhaupt waren, brei Rnechte und ein braver Mitter, ber tapfern Muth hatte vor Gott und ben Menfchen. Nur ein Wort will ich bier anführen, bas er vor Riga fprach, als man ben Feinden nachfette: "Ich will noch heute gur None ") vor dem Simmelethrone mich

<sup>\*)</sup> b. i. nach ber Tageseintheilung der katholischen Kirche, in ber Zeit von 2 oder 3 Uhr Rachsmittags bis zur Besper, welche etwa um 4 Uhr begann.

Mine spise entpfaen." Der pilgerime voget was er genant

50 Bnd was von westenualen!) lant. Des vre bleib uor mude stan; Er muste den bruderen abe gan. Nameise der vloch uber lant Bnd quam uf das is gerant.

55 Da er des ritters wart gewar, Er iagete zu im mit siner schar. Der ritter wart von im geflagen; Man borte den held sider clagen. Nameise2) was zu lande gach;

60 Da er die achte uor im sach Unn der brudere wart gewar, Er iagete zu mit siner schar — Er hatte bie im wol drisec man — Die achte rante er vrilich an.

65 Die brudere wurden nicht gewar, Das nach im<sup>3</sup>) quam der viende schar. Nameise mit zorne uf sie stach; Davon geschach in vngemach. Drie brudere wurden tot gestagen,

70 Die zwene musten mite iagen, Die vurten sie kein terwetein; Des landes marschale was der ein. Die mit der banier iageten nach, Rach den vienden was in gach;

75 Do fie quamen fo naben, Das fie die pferbe faben, [B. 1296] Die us dem ife waren genomen, Sie vrageten: "wo is 4) der marichalc tomen?"

Die lute spracen: "er iaget nach. 80 Gelde, lat uch wesen gach. Mit cleiner macht ist er geriten." Do wart lenger nicht gebiten; Manch ros wart mit den sporn genomen.") Sie waren snelle da bin komen.

85 Da ber ritter fac geslagen; ?)
Das begunde in missebagen.
Des iagens sie nicht e verzigen,
Er sie b) die toten saben ligen,
Bnd ber marschale was versorn;

90 Das was in leit vnd zorn.
Sie hetten gerne da gestriten, hetten ir die heiden da gebiten.
Sie lageten eine wile sider Bnd tarten tein der rige wider.

95 Des landes marschale der wart sider In das lant bin nider Kunic thoreiden 9) gesant, Der herre in lettowen was genant; Da vacht er einen tampf durch not.

9400 Die tempfen bliben beide tot; Bruder gerhart starb also. Got made sine sele vro Dort in bimelriche, Des wunschet 10) im al geliche.

1) westenalen. 2) Rameisen. 3) Das nach in. 4) wor is it. wo is. 5) Manic roz wart mit den sporn. 6) Genomen. sp woren snelle bobin. 7) tomen. do der ritter lac geslagen. 8) C sp st. er sie. 9) Konig theoderin. 10) wunget st. wunschet.

unfrer Frauen nahen und meine Erquidung empfahen." Er war ber Bilgrime Boat genannt und aus Westphalen. Deffen Pferd blieb vor Ermubung fieben und er mußte fich von ben Brubern trennen. Nameife nun flob ju Lanbe und fam an bas Gis gerannt; als er bes Ritters gewahr murbe, jagte er mit feiner Schaar auf ihn los und ber Ritter ward von ihm erschlagen; ben Belben hörte man barnach betlagen. Dameife eilte ju gande fort, und ba er bie acht vor fich fab und ber Bruber gewahr ward, jagte er mit feiner Schaar auf fie los - benn er hatte wohl breißig Dann bei fich — und rannte die acht beherzt an; die Brüder aber wurden nicht gewahr, daß nach ihm ber Feinde Schaar anructe. Dit Born ftach Nameife auf fie los und brachte ihnen Schaben bei: benn brei Bruber wurden tobt gefchlagen und bie beiben übrigen mußten mit ihnen bavonjagen, die führten fie nach Terwetein. Des Landes Marfchall war ber eine bavon. Als aber bie, welche mit bem Banner ben Feinden nacheilten, fo nah famen, dag fie die Pferde fahen, die aus bem Gife gezogen waren, fragten fie nach bem Marschall und bie Leute antivorteten ihnen: "Er jagt (ben Feinben) nach. Beeilt euch, Belben; nur mit geringer Mannichaft ift er bavon geritten." Nun warb nicht langer gewartet, manch Pferd unter ben Sporn genommen und fo tamen fie foned babin, wo ber Mitter erschlagen lag. Darüber wurden fie betrübt; boch ließen fie vom weitern Vorwartsjagen nicht eher ab, als bis fie bie Tobten fanden, wo benn bes Marfchalle Berluft fo Leib, ale Born ihnen erwedte. Sie hatten bort gern gefampft, wenn nur bie Beiben fie abgewartet batten. Doch festen fie eine Beitlang nach und fehrten bann wieder nach Riga. Der Landmarschall ward barnach tiefer ins gand an Ronig Thoreiben gefandt, ber Gerr von Lettowen heißt; ba bestand er gezwungen einen Rampf, in bem beibe Rampfer blieben; fo ftarb Bruber Berhart. Bott erfreue feine Seele bort im himmelreiche: bas wünschet ihm alle zumal.

5 Ru habet ir hieuor vernomen, 1) Wie meister conrat was tomen Mit brudern zu nieflant; Nu wil ich machen uch bekant, [B. 1304] Wie er die zit da vertreib, 2)

10 Die wife er meister bleib.3)
Do er das lant wol besach,
Mit den bischouen er sprach,
Die in dem lande waren.
Er tunde wol gebaren,

15 Das fie im alle d) waren holt; Borwar ir das gesouben solt. Do er des kuniges man gesach Bud mit dem houbtman gesprach, Do bot er in so suse wort,

20 Das sie gaben rolbort; Wes er von in gerte, Bil gerne man in gewerte. Ich wil langer rede dagens) Bnd wil turgelichen sagen:

25 Do er die bruntschaft vernam, Sin hertze in grose breude quam. Mit der bruder rate Besante er vil drate Boten uber al das lant;

30 Gin tac wart in benant, Benne') fie zu rige folden tomen.

Do fie hatten bas vernomen, Jeclich?) voget mit finer schar Suamen willeclichen bar.

35. Briderich ein bischof hies, Den sin tugent nicht enlies, Er vure selbers) an die schar Mit sinen rittern, das ist war. Bon haseldorf was er geborn

40 And was in das stifte gekorn,
[B. 130b] Das darbete ist genant;
Die stat ist manchen wol bekant.
Der houbtman sante dar
Des koniges man ein erlich\*) schar.

45 Da sie zu rige waren tomen, Als der tac was genomen, Da wurden sie entpfangen wol, Als man liebe geste fol. Bes man zon eren solde pflegen,

50 Des bleib nicht vnderwegen. Dar nach wart das ber geschart Nach mancher banier uf die vart, Wad quamen zu semegallen in das lant. Doblen was eine burc genant,

55 Die wurden da mit in verladen; Sie taten in vil grosen schaden. Bas in dem hachelwerke was, Bil wenic des icht genas;

1) hir vernomen. 2) vortribit. 3) blibit. 4) alle fehlt. 5) 3ch lenger rebe dagen. 6) Ben ft. wenne. 7) 3plich ft. ieclich. 8) felbe ft. felber. 9) erlich fchar.

## 85. Conrad von Veuchtwangen durchzieht das Land. S. 9405 — 9426.

Buvor habt ihr gehört, wie Meister Cunrat mit Brübern nach Livland kam; nun will ich euch bekannt machen, wie er die Zeit dort verbrachte, so lange er Meister war. Während er das Land wohl übersah, besprach er sich mit den Bischösen: denn er verstand sich wohl zu benehmen, daß ihm alle hold wurden, und ihr könnt's fürwahr glauben. Da er des Königs Mannen sah und mit ihrem Hauptmann sprach, gab er ihnen so füße Worte, daß sie ihm Vollmacht gaben, und was er von ihnen begehrte, ihm sehr gern gewährten. Doch ich will der langen Rede geschweigen und mich kurz saffen. Als er die Freundschaft wahrnahm, empfand sein Gerz große Freude.

### Er bestürmt Doblen und vertreibt die einbrechenden Litthauer. B. 9427 - 9507.

Nach der Brüder Rathe fandte er schnell Boten durchs Land und benannte ihnen einen Tag, wann sie nach Riga kommen sollten. Darauf kam jeder Logt mit seiner Schaar willig dahin, auch Friedrich, ein Bischof, dem seine Tugend nicht erlaubte, die Anführung der Schaar mit seinen Rittern zu unterlassen. Bon haseldorf war er geboren und in dem Stifte erkohren, welches Darbete heißt und dessen Stadt Vielen wohl bekannt ist. Der hauptmann sandte dahin des Königs Mannen, eine ehrliche Schaar. Als sie zu Riga gekommen, da der Tag anderaumt war, wurden sie wohl empfangen, wie man liebe Gäste ausnehmen soll, und was man zu Ehren beobachten mußte, wurde nicht unterlassen. Darnach ward das heer in Schaaren nach manchem Banner abgetheilt zum Juge und so kamen sie zemgallen ins Land. Doblen hieß die Burg, welche von ihnen umringt wurde: da shaten sie gar großen Schaben, und die im hakelwerk waren, von denen blieben gar wenig am Leben; was nicht auf die Burg entrann,

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. etlich.

Das uf die hurc nicht entran, 60 Das muste den lip zu pfande lan. Eine blide 1) die wart uf gehaben Bnd wart gesagt vor den graben. Do quamen ander mere, Das ein ber were

65 Bon lettowen tomen dar. Do man der warheit wart gewar, Doblen sie liesen stan, Die burc wart sturmes ersan; Die bliden hiwen sie darnider

70 And scharten ir her wider Reigen den lettowen zur wer. Do quam der heiden ber [B. 1314] Bf ein gegende gerant, Sladentappen 2) ist sie genannt.

75 Der brudere ber was wol geschart Bud hub sich tein in uf die vart. Do sie quamen so nahen, Das sie einander sahen, Die heiden wurden des gewar,

80 Das creftic was ber criften schar; Do wart in zu lande gach. Der marschale sprengete vnn iagete in 3) nach.

Das ber quam an ein bofe grunt; Do mas in berfelben ftunt

85 Das bruch bannoch ungebrorn. Dem ber was leit und gorn, 4) Das in ber viende ber entreit. Das was bischof vriderichen leit, 5)
Das man ir funde nichts abe tagen

90 Bas sol ich lange rede sagen?
Sie karten kein der rige wider,
Dar quamen sie gesunt sider.
Do man die mere vernam,
Das das her wider quam,

Das das het woort quam,
95 Do wart gelobet ihesus crist,
Der alles lobes wirdic ist,
Bnd die liebe muter fin,
Maria die vrowe min.
Der meister rnd der bischof

9500 Quamen uf der bruder hof.
Pilgerin vnd des kvniges man
Bart da liebes viel getan.
Der meister vnd bischof vriederich
Darnach mit liebe schiden sich.

5 [B. 131<sup>b</sup>] Wanne?) ieder man was

fomen dar,
Der vur zu huse, das ist war.
In dem wintere dis geschach;
Des andern iares darnach
Der meister do zu rate wart
10 Aber vmme eine hereuart
Zu semegallen in das lant.
Der meister selbe reit zu hant
Zu den bischouen vnn des koniges man;
Mit bete er die da n sich gewan,

15 Sie lobeten ) im zu helfen gar, Sie hieldens im, das ift mar,

1) blevde ft. blibe. 2) Salen fnapen. 3) in fehlt. 4) levde vud gorn. 5) vrederich leit. 6) uicht funde. 7) wanne ft. won. 8) fy ft. die. 9) gelobitten ft. lobeten.

mußte ben Leib jum Pfanbe laffen. Gine Blibe warb errichtet und por ben Graben gefest. Da verbreitete fich die Nachricht, daß ein Geer aus Lettowen gefommen ware, und als man ber Bahrheit (bavon) inne warb, ließ man Doblen ftehn und unterließ ben Sturm gegen bie Burg. Die Bliben hieben fie nieber und ordneten ibr Beer wiederum jur Behr gegen Die Lettowen. Da fam ber Beiben Geer berbeigeeilt nach einer Gegend, die Gladenkappen bieg. Der Bruber beer war mohl geordnet und erhob fich gegen fie jum Buge. Ale fie nun einander fo nahe tamen, daß fie fich gegenfeitig faben, bemertte ber Beiben Beer, wie ber Chriften Schaar ftart fei, und eilte beim: warts. Aber ber Marfchall fprengte hervor und jagte ihnen nach; ba tam bas Beer an einen bofen Grund, worin ber Moraft bamale noch nicht gefroren mar, und bas Beer empfand Leib und Born, dag ihnen ber Feinde Beer entritt. Befonbers mar es Bifchof Friedrich leib, daß man fie nicht einholen konnte. Rurg, fie fehrten wieber nach Miga, wo fie gefund anlangten. Als man die Nachricht hörte, bag bas heer zurudtehrte, ward gelobet Jesus Chrift, ber alles Lobes wurdig ift, und seine liebe Dutzter Maria, unfre Gebieterin. Der Meister und ber Bischof tamen auf ber Bruber hof; ba ward ben Bilgrimen und ben Mannen bes Königs viel Angenehmes erwiefen. Drauf schieden der Meister und Bischof Friederich in Liebe, und als alle dahin gekommen, jog jedermann nach Saufe. Das gefchah im Winter.

# 86. Der DM. unterwirft sich die Semgallen von Terweten und schließt mit ihnen Frieden, B. 9508 — 9667.

Im folgenden Jahre beschloß der Meister eine Geerfahrt nach Semgallen und ritt selbst zu den Bischöfen und bes Königs Mannen, die er durch Bitten für fich gewann, daß fie ihm Gulfe gelobten, was sie ihm auch in Bahrheit hielten, von Darbet und

ŧ

Z

t

ì

£

ţ

Ė

Í

K

l

\*

:1

Y

3

ı

Z

5

'n

į

ıi

ī

ŧ

5

Bon darbet und von leal; Bon rige was des dritten zal. Ein tac wart in geleit,

20 Ben sie solden sin bereit. Boten wurden do gesant Boer al der brudere lant, Lantuolt vnn des huses man Wart die zit wissen lan,

25 Wen sie zu rige solden komen. Die samenunge wart dar genomen. Do die zit was volant, 1) Als uch hieuor ist bekant, 2) Der boubet man brachte dar

30 Des toniges man ein erliche schar. Her odewart mas er genant.
Manich banier wart bekant; 3)
Bon deme lande uber al Quam ir zu rige ein michel zal.

35 Bruder was ouch komen dar Bon deme lande ein erliche schar.4) [B. 1324] Burger von rige waren mite, Das von alder was ir site.

Bas pilgerim zu rige was komen, 40 Die wurden gerne mite') genomen. Der herre') von ruwen quam aldar Mit einer houelichen schar. Do das her was bereit, Also die zit was uf geleit,

45 Bon rige vuren sie zu hant Mit schiffen vnn ouch uber lant Bnd quamen zur mitowen.\*) Bf eine schone owen.\*) Bf eine wise, die was breit,\*)

50 Wart das her wol geleit; Do wurden fie entpfangen wol, Als man liebe vrunde fol. Die nacht hatten fie gut gemach; Des morgens, do der tac uf brach,

55 In deme her man messe sanc. Meister conrat von vuchtemanc Was des heres houbetman, Der legete sinen vlis daran. Do das her was wol geschart

60 Nach mancher banier uf die vart, Das ber quam vor terwetein. Die beiden wurden des inein, Sie liefen kein in uf das velt; 10)° Da wart 11) in das wider gelt,

65 Sie wurden wider in getriben. (2)
Ein semegal was tot bliben. (2)
Da wart geslagen manich gezelt
Bor terwetein uf ein schones velt.
[B. 132b] Sie berten vm sich mit gewalt.

70 Es was die zit also gestalt, Das ir forn zitic was; Das fluc man nider, als das gras; Das forn wart in das her bracht. Da es quam nach mitternacht,

75 Die beiden taten do ein werc; Sie branten felbe ir hachelmerc

1) was do volant. 2) Alz onch hir ist vor befant. 3) wart ym befant. 4) epn erlich schar. 5) mit it. mite. 6) ber st. herre. 7) mitowe. 8) owe. 9) folgt im Cod. nach B. 9550. 10) of epn velt. 11) Daz wart. 12) getreben. 13) bleben.

von Leal und ber britte von Riga. Gin Tag wurde ihnen bestimmt, wann fie bereit fein follten, Boten wurden burch alles Land ber Bruber gefandt, und man ließ bem Landvolke und ben Mannen bes Saufes (Reval) bie Beit zu miffen thun, mann fie nach Riga tommen fouten. Da ward bie Berfammlung vorgenommen, ale bie Beit vollendet war, wie euch ichon borber bekannt wurde. Der Sauptmann führte von ben Mannen bes Ronigs eine ehrliche Schaar babin; er hieß herr Dbewart. Manch Banner ward ba bekannt, aus bem gangen Lande famen ihrer nach Riga eine große Bahl. Much an Brubern mar eine tuchtige Schaar aus bem Lanbe gefommen; ferner waren babei Burger von Riga nach ihrer alten Sitte, und mas von Bilgrimen ju Riga mar, marb gern mitgenommen; auch fam ber Gerr von Ruwen ba mit einer ftattlichen Schaar. Als bas Beer geruftet war zur bestimmten Zeit, zogen fie fogleich von Riga zu Schiffe und ju Lande und tamen nach Mitau auf eine icone Mu, ba warb bas Beer geleitet auf eine breite Biefe und wohl empfangen, wie man gute Freunde empfangen muß. Die Nacht über hatten fle gute Bequemlichkeit; bes Morgens, als ber Tag anbrach, fang man im heere Deffe. Deifter Cunrat von Buchtemane war bes Beeres Sauptmann und wandte seine Sorgfalt an. Als es nach ben mancherlei Bannern jum Buge geordnet war, tam es por Terwetein. Deg wurden bie Beiden inne und liefen ihnen auf das Felb entgegen, aber es ward ihnen tuchtig vergolten und fie wurden wieder juriid hineingetrieben, wobei ein Semgalle tobt blieb. Nun wurden viel Bezelte aufge= schlagen vor Terwetein auf einem schönen Felbe und gewaltig umher geheert. Es war um bie Beit, wo bas Rorn reifte; bas filug man nieber wie Gras und brachte es jum Beere. Rach Mitternacht thaten die Seiden selbst ein Werk und verbrannten ihr Sakelwerk um die eigentliche Burg ber, daß die Gegend gar frei ward. Aber das heer war ftart und groß und

. Bm die rechte burc gar blos. Das her was michel und gros, Das hette sich um das hus geleit.

80 Des andern tages wart bereit Ein ebenhoe vnd uf gehaben Bnd wart getriben an den graben.\(^1\) Der meister bette uor gesant Nach deme ber von kurlant;

85 Die waren zu doblen komen.\*) 2)
Sie wurden vngerne da vernomen,
Wan sie taten 3) vngemach
Den semegallen we vnd ach;
Ir hachelwere sie branten nider

90 And farten von der burge wider. Die quamen zu des meisters here, Bol bereit mit irre were. Do was des heres an der zal Bierzehn tusent uber al.

95 Nu was die ebenhoe komen, Als ir hieuar babt vernomen, Mit manchen ribalde uf den graben; Do wart ein harter sturm erhaben. Do was holges ) zu der tracht

9600 Manich bundert vuder bracht;
[B. 133a] Man buste al vmme vuer an.
Die burc an manchen enden bran,
Das leschtens) sie mit heldes hand.
Ero) der sturm wart volant,

5 Die femegallen baten bo,

Das der meister tete also Bud liese iren konic zu im?) komem; Durch der cristenheite vromen Sie wolden gerne zins geben

10 Und halden vrideliches leben Mit dem criftentum, also e.s) Dem meistere tet die rede we, Ban er sich des wol versan, Das nicht trume was daran;

15 Sie hatten dicke uorgelogen And den cristentum betrogen. Nu was ein erlich ritter dar; Do sie wurden des gewar — Der herre von ruwen was er genant —

20 An den riefen sie zu hant, Das er so wol tete Und den meister bete, Das er in vride wolde geben; Sie wolden halden rechtes leben.

25 Der probest von rige was ouch dar Und prediger bruder, das ist war. Der von ruwen die zu sich nam; Mit in er zu dem meistere quam, Bor die semegallen er bat.

30 Die bruder sprachen uf der stat:
"Bns geschit davon ein leit."
"Sie geren") zu der cristenheit" —
[B. 1336] Der herre von ruwen sprach
also —

1) of ben graben. 2) zu dobelin komen. 3) Wen si taten. 4) holits st. bolges. 5) leften st. leichten. 6) e st. er. 7) zu in st. zu im. 8) als e st. also e. 9) gerent st. gereu.

hatte fich um das haus gelegt. Um folgenden Tage wurde eine Ebenhöh bereitet und aufgerichtet und an ben Graben geschoben. Buvor hatte ber Meifter nach bem Geer von Aurland gefandt, welches nach Doblen gerudt mar, wo man es ungern fab, ba es ben Semgallen vielen Schaden that und ju schaffen machte : biefes brannte nun bas Gatelwert nieber und fam von ber Burg ju bes Meifters Geer, wohl gerüftet mit feiner Bebr. Dadurch belief fich bie Geeres-Bahl im Ganzen auf vierzehntausend. Nun war bie Ebenhöhe, von der ihr vorher vernommen, mit vielen Ribalden auf den Graben gebracht, und murde ein schwerer Sturm begonnen. Man brachte viel hundert Fuber Golg auf einen haufen, schürte überall umher bas Feuer an und bie Burg begann an manchen Stellen ju brennen. Das lofchten fie nun mit helbenhafter Band, aber ehe noch ber Sturm vollendet warb, trugen die Semgallen dem Meister die Bitte vor, er moge ibren König zu fich kommen laffen. Bum Beften ber Chriften wollten fie gern Bins geben und friedlich leben mit ben Chriften, wie fruber. Aber bem Deifter gefiel ihre Rebe nicht: benn er entfann fich beffen wohl, bag barin feine Buverläffigkeit mare, weil fie früher oft gelogen und die Chriften betrogen hatten. Nun war dort ein angefebener Mitter, ber herr von Anwen genannt: ale fie ben erfaben, riefen fie ihn an, er moge ihnen ben Gefallen thun und ben Meifter bitten, bag er ihnen Frieben wolle geben: benn fie wollten nun rechtfertiges Leben beobachten. Auch ber Bropft von Riga war da und Predigerbruder; die nahm ber von Ruwen zu fich, tam vor den Deifter mit ihnen und bat für die Semgallen. Aber die Bruber fagten auf ber Stelle: "Uns geschieht baburch Leibes (es wird nichts Butes babei heraustommen)." — "Sie verlangen nach bem Christenthum (ober: fle wollen fich mit ben Christen verbinden),"

<sup>\*)</sup> nach Br.; fehlt bei Bgm., muß aber schon bes Reimes wegen fteben und hat den C. P. auch für sich.

"Des sult ir wesen gerne vro 35 Bnd beweget uwern mut. Das dunset vns allen gut." Bas iemant dawider sprach, Der semegallen wille geschach; In wart vride do gegeben,")

40 Das sie solden gins geben Und tegen der criftenheit Nimmer getun tein leit. Der vride wart bestetiget wol, Als man mit gelubde sol.

45 Micht lange somete man barnach; Das ber gemeine uf brach. Man hieb die ebenhoe nider Bnd farten fegen lande wider. Do das her zu rige quam,

50 Der meister die geste nam Und sagete in lieblichen danc. Meister conrat von vuchtewanc Der was ere und tugende vol; Das sach vil manich ritter wol.

55 Lieblichen\*) er die zu gaste bat; Der ergebischof von der stat Der muste mit den gesten sin Bnd manch erlich pilgerin, Ger odewart van des kuniges man;

60 Den wart eren3) vil getan. Do ir mude was gelegen Bnd in vruntschaft was gepflegen, Ber us der reise komen was Bon semegallen, als ich e las,

65 [B. 1344] Die quamen kurgelichen fiber Brolichen ) zu lande wider. In deme owifes) dis geschach; Des nebesten berbestes darnach Do wart ein ber kein prusenlant

70 Bon lettowen gefant.

Konic thoreide der fante es dar;
Nameise was an der schar.

Birsburce) ist ein bus genant
Und liget?) noch in prusenlant.

75 Man borte in da vnd sach, Damite er den vride brach, Den er machte zu terwetein; Sin gelubde das was vnrein. Er quam nicht mer in das lant,

80 Das semegallen ift genant. Der vride wart gebrochen do Mit den semegallen so. Es was b do uor nicht alzu sanc, Das meister conrat von vuchtewanc

85 Irward das mit siner bete, Das man sinen willen tete, Das prusen und niestant Quam in eines meisters hant; Der hies bruder manegolt.

1) vrede gegeben. 2) liplich ft. lieblichen. 3) ere ft. eren. 4) vrolich. 5) owiste. 6) Birsburc. 7) lit ft. liget. 8) Daz was ft. es was.

sprach ber herr von Anwen: "Def sollt ihr mohl froh werben, anbert nur euern Sinn: bas däucht uns allen gut." Was man nun auch dawider sprach, so geschah nun doch der Semgallen Wille und ihnen wurde Friede zugestanden, daß ste Zins geben sollten und der Christenheit nimmer Leides thun. Dieser Friede ward bestätigt mit Gelübben, wie gehörig. Darnach säumte man denn auch nicht lange und das ganze heer brach auf; man hieb die Ebenhöhe nieder und zog nach hause. Zu Riga angestommen, nahm der Meister die Gäste auf und sagte ihnen freundlich Dank: denn Meister Cunrat von Buchtewanc war ehr= und tugendbegabt, wie das gar viel Ritter sahen. Er dat sie also freundlich zu Gaste, wobei auch der Erzbischof aus der Stadt sein mußte und manch ehrlicher Bilgrim, so wie herr Odewart und des Königs Mannen: den allen wurde viel Ehre erwiesen. Als ihre Müdigkeit sich gelegt und sie in Freundschaft gepstegt worden, zogen nun alle, die vom Kriegszuge ans Semgallen zurückgetommen, wie ich früher las, bald wieder fröhlich heim. Das geschah im August.

#### Nameise bricht den Frieden durch einen Kriegszug gegen Preußen, B. 9668—9682.

Im nächsten herbste wurde von den Lettowen ein heer nach Preußen gesandt von König Thoreide unter Nameises Anführung. Birsburg heißt ein haus in Preußen: da hörte und sah man ihn den Frieden brechen, welchen er zu Terwetein gemacht; denn sein Versprechen war nicht rein. Aber er kam nicht mehr heim nach Semgallen. So wurde der Friede von den Semgallen gebrochen.

# 87. Mangold wird Meister über Prengen und Livland; Conrad von Beuchtwangen und Willekin, seine Bicemeister, 2. 9683-9740.

Richt alzulange vor dem erlangte Meister Cunrat von Buchtewanc burch seine Bitte, bag nach seinem Willen Preußen und Livland in eines Meisters Sand kam, und ber hies Danegolt, dem man mit Recht hold fein mußte, ba er ein geift=

90 Man was im von rechte ') holt, Wen er was ein geistlich man; Im was gerne undertan Der meister von niestant. Nu wil ich machen uch befant,

95 Biewol sie trugen uber ein, Als an irre liebe schein; [B. 134b] Bes ir ein den andern bat, Das geschach uf der stat: Des waren sie beide vro.

9700 Sinen boten fante bo 2)

Der meister von niestant;
Mit briven tet er bekant,
Das meister manegolt folde komen
Zu im durch des landes vromen.

5 Do im das mere wart gefeit, Billeclichen wart er bereit; Mit siner brudere rate hub er sich vil drate; Bie das mer uf den strant

10 Bur er hin durch kurlant. Do man zu rige vernam, Das meister manegolt quam, Do wart er entpfangen wol, Als man einen meister sol.

15 Bar er in die huser quam, Die bruntschaft er gerne nam; Do er das lant wol besach Bnd mit den bruderen gesprach, Die in deme lande waren. 20 Er tunde so wol gebaren, 4)
Das sie sin waren vro.
Meister conrat bat in do, 5)
Lieblich er die bete began:
Er wolde des amtes sin erlan.

25 Bas iemant dawider sprach, Bon siner bete das geschach: Niestandes man in erlies, Das er nicht mer da meister bies. [B. 1354] Er hatte geraten, das ist wu.

30 In deme laude drittehalb iar; Also wart er des amtes los. Einen bruder man do tos Bu meister uber nieflant, Bruder willetin') was er genant.

35 Der selbe tugendhafte helt Bart zu welin erwelt. Do die welunge geschach, Meister manegolt bur darnach Mit sinen brudern sider

40 Brolich zu prusen wider. Boten wurden do gesant Bon atere bin zu prusen lant; Die saiten im des ordens not: Der boe meister were tot,

45 Bnd hies in zu afers tomen. Do er das hette vernomen, Snel er briue schriben hies, Zu niestant er die vuren lies; Des landes meistere er enpot

1) herhen st. rechte. 2) sante her bo. 3) woren. 4) geboren. 5) baten do. 6) villete (and im Folgenben).

licher (geiftlich gefinnter) Mann war, und bem auch ber Meifter von Livland gern mi terthan war. Nun will ich euch fagen, wie fie fich wohl vertrugen, und was einer ben andern bat, ohne Beiteres gefchah, ju beiberfeitiger Befriedigung. Di fandte ber livlandifche Deifter Boten und gab burch Briefe ju berfteben, bag Deifter Manegolt zu ihm tommen mochte um bes Landes Begten willen. Diefer mar and gleich bagu bereitwillig, machte fich nach Berathung mit feinen Brübern fchnell auf ben Bg und jog auf bem Strande am Meere durch Aurland. Als man von feiner Ankunft in Riga vernahm, wurde er wohl empfangen, wie man einen Deifter aufnehmen muß-Bo er in die (festen) Baufer tam, ließ er fich Freundschaft gefallen, wobei er bas land befah und mit ben Brubern fich besprach, die im Lande waren; benn er verftand ich fo wohl zu benehmen, daß fie Freude an ihm hatten. Deifter Cunrat bat ihn darauf und begann lieblich seine Bitte, daß er vom Umte erlaffen sein wollte, und mas auch dagegen gesprochen wurde, es geschah nach feiner Bitte: man erließ ihn aus Bir land, daß er ba nicht mehr Meifter hieß. Er hatte brittehalb Jahr in bem Lanbe te giert und wurde nun fo des Amtes los. Drauf ermablte man jum Meifter über 2160 land einen Bruber, Namens Willefin, einen tugenbhaften Gelben. Seine Babl ft. fchab zu Belin, und nach berfelben gog Deifter Dan egolt mit feinen Brübern wieber fröhlich nach Preugen.

88. Hochmeisterwahl zu Akers; — Mangold dankt als Meister Livland ab und Willekin wird als solcher bestätigt; — Mangolds Tod, B. 9741—9800.

Nun kamen Boten aus Afers nach Preugen, berichteten ihm des Orbens Roch, ba ber Hochmeister gestorben, und hießen ihn nach Afers komen. Schnell ließ er nun Briefe schreiben und nach Livland schicken, worin er bem Landmeistet die vorgenannte

Ì

š

١

50 Dise uorgenante not Bnd hies im brudere senden dar, Die wol vugeten an die schar, Das sie zu akers solden komen. Drie brudere wurden do genomen

55 Bnd wurden willeclich gefant Mit briuen bin zu prufen lant. Do der meister hette vernomen, Das die von nieflant waren komen,1) Kurtzelich wart er bereit.

60 Also der tac was uf geleit,
[B. 135<sup>b</sup>] Mit bruderen, die er mit\*)
fich nam, 2)
Brolich er zu akers quam.
Bon manchem lande waren dar

65 Zu der welunge komen. Do wart ein vromer helt genomen Und wart zu hoemeistere erwelt; Derselbe erliche helt Bruder burkart was er genant.

Bise brudere, das ift mar,

70 Im wart vrolich in die hant Ein ingesiegel vnd ein vingerlin Beual's) man uf die truwe sin. Do die wese was volant, Meister manegolt bat zu hant,

75 Das man nieflandes in verlies. Su prusen man in varen hies; Der dauor geforen was Bu velin, als ichs 4) bir uorlas, Mit briuen der bestetiget mart.

80 Darnach hub fich uf die vart Bon aters manich erlich man; Sumelicher nicht zu bus quam. Meister manegolt lac tot.

Bf dem mere, als got gebot.

85 Drie brudere waren von nieflant Mit im uber mer gefant; Der lagen zwene tot; Der dritte quam von der not Bun brachte die briue in das lant,

90 Bon danne sie waren us gesant. Do man zu nieflande vernam, Das der boten einer quam, [B. 1364] Bnd die briue man gelas, Das meister willetin was

95 Bestetiget in das lant, Des vreute man sich zu hant. Er lebete vridelichen Mit armen und mit richen In deme lande manchen tac;

9800 An gotes dienste er arbeit pflac. Bie siner zit') es geschach, Das man die lettowen sach Hern des bischoues lant; Sie stiften roub und brant.

5 Die mere wurden wol vernomen: Sie waren zu aschraten tomen;

1) Das fo von nieflant 2c. 2) mit vm nam ft. mit fich nam. 3) bevul ft. beval. 4) alz ich ft. als ichs. 5) githe ft. zit.

Noth eröffnete und ihn aufforberte, Bruber zu fenden, die zur Schaar gut paften, bag fie nach Afers mitgingen. Drei Bruber wurden ausgesucht und mit Briefen nach Breugen gefandt, wo ber Meifter, auf ble Nachricht von ihrer Ankunft, fich fchnell in Bereitschaft fette. Bum angesetten Tage fam er mit ben Brubern, bie er mit fich genommen, frohlich nach Afere, wo aus viel Lanbern weife Bruber gur Bahl gufammentrafen. Da wurde ein tapfrer Gelb jum Gochmeifter ermablt, Bruber Burfart, und ihm mit Freuden bas Inflegel behändigt, auch ein Fingerring ihm zur Treue befohlen. Rach vollendeter Bahl bat Deifter Danegolt fogleich, daß man ihn aus Livland entlaffen mochte, und man hieß ibn nach Preugen giebn; der aber, welcher ju Belin erfohren war, wie ich früher vorlas, wurde durch Briefe bestätigt. Darauf begaben fich auf ben Bug von Afere viel ehrliche Manner, von benen aber mancher nicht nach Saus fam. Go ftarb Meifter Danegolt auf bem Meere, wie Gott gebot, und von ben brei Brubern, bie mit ihm aus Livland über's Meer gefandt waren, erlagen zwei dem Tobe und nur der britte entging der Noth und brachte die Briefe ins Land, von wo fie (alle brei) entfendet waren. Alls man in Livland erfuhr, daß einer ber Boten fam, und man die Briefe las, burch welche Meifter Billefin furs Rand beftatigt wurde, freuete man fich barüber. Er lebte friedlich mit Allen im Lande giemliche Beit und war im Dienfte Gottes thatig.

# 89. Die Comthure von Ascheraden und Kokenhusen schlagen die raubenden Littbauer, B. 9801 — 9898.

Bu feiner Beit fah man die Lettowen in bes Bifchofs Land heeren mit Raub und Brand; und man hörte, baß fie nach Afcheraben gefommen, einer Burg an ber Duna, auf ber Bru-

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. die mit. Scriptores Berum Livonicarum I.

Die bure ift bie ber dune gelegen, Daruffe die brudere wonnes pflegen. Der tommentur snel enpot

10 Bu totenhufen bife not, Die burc des bischoues ift. Do was in derfelben vrift Ein bruder uffe; sin houbtman Der legete finen vlies daran,

15 Das er den vienden tete ') ein leit. Kurzelich wart er bereit, Das er manchen raschen 2) man Bon der stat zu sich gewan. 3) Das lantuole was willie gar;

20 Er gewan ein erliche schar. Die lettowen hetten wol vernomen, Das man wolde zu in komen Bud wern das lant. Do in das mere wart bekant,

25 [B. 136b] Do wart in zu lande gach, Wan fie vorchten ungemach.
Iren roub fie namen do
Und karten über die dune vro
Und wolden wider in ir lant.

30 Albiewile bette befant 4)
Der kommentur, do ich von las,
Der zu aschraten was,
Sine boten uf das lant.
Sie guamen willeclich zu hant,

35 Beme die mere wurden funt, Bu aschraten in turger stunt. Des wart er von bergen voo. Nicht lange b) sumete er do; Die brudere er sich wapen bies.

40 Sie taten gerne, mas er hies. Do sin her was bereit, Dem kommenture wart geseit: Die heiden weren hine komen. Do er das bette vernomen,

45 3m was uf die viende zorn. Die done was do bart gebrorn; Da quam er uf mit finer icar. Bon totenhusen quam ouch dar Der bruder, da ich e von sas,

50 Bnd was rascher lute was.
Im was uf die heiden gach.
Den wec sie ilten do in nach.
Ir wartlute waren uor;
Sie quamen uf der heiden spor.

55 Die lettowen wurden ouch gewar, Das nach in quam der bruber ichn [B. 1374] Sie waren irs gemutes fint Bnd legerten fich in ein holg. Sie sprachen: "fo die brudere tomn.

60 Bir han in boch nicht genomen: Sie brengen vne da her ir gut: 'Des sul wir wesen boch gemut." 'Beprachen die lettowen.
Sie hatten um sich gehowen

65 And vm die pfert einen hagen: Sus hore wir das buch fagen, Die brudere quamen mit irre ichar; Der wurden sie gewar;\*)

1) tet ft. tete. 2) rischen ft. raschen (auch im folgenden). 3) genam ft. gewan. 4) gesant t befant. 5) lenger ft. sange. 6) Sy brengen ung der ir gut. 7) Das fol zc. 8) Der henden worden fin genen.

der wohnen. Der Commenthur zeigte die Roth schnell in Rotenhusen an, welches eine Burg bes Wischofs ift, auf ber bamals ein Bruder war. Sein Hauptmann be fleißigte fich, den Lettowen Schaden zuzufügen, und ruftete fich schnell, daß er mande wadern Mann aus ber Stadt an fich jog. Auch war bas Landvolk gang willig, fe daß er eine ftattliche Schaar aufbrachte. Als nun bie Lettowen vernahmen, bag nas gegen fle ruden und bas Land vertheidigen wollte, ba eilten fle, nach Saufe ju gieben, denn fie fürchteten, Schaben zu erleiden. Daher nahmen fie ihre Beute gusammen und jogen froh über bie Duna, indem fle wieder in ihr Land jurudgehen wollten. Unier beffen hatte ber Commenthur zu Afcheraben, von bem ich fcon vorlas, feine Boten auf das Land gefandt, und wem bie Nachricht befannt ward, fam gleich bereitwille nach Afcheraden, worüber ber Commenthur von Gerzen froh ward. Done ju faumen, ließ er die Brüber fich maffnen, und fie folgten gern feinem Gehelfe. Als fein ben geruftet war, ward ihm angefagt, daß die Beiben enttommen waren, worüber er all bie Feinde gornig warb. Die Duna war bamals gefroren, auf bie begab er fich mit feiner Schaar und ber Bruber von Rotenhufen tam auch bahin, von bem ich vorher let und was fonft noch rafche Leute waren. 3m Gifer, gegen bie Beiben ju fechten, eilen fie ihren Weg ihnen nach und gelangten burch bie vorausgefandten Bartleute auf ihn Spur. Die Lettowen mertten auch, baf ihnen ber Bruber Schaar nachtam, maren aber vermeffen in ihrem Gemuthe und lagerten fich in einem Geholi, ju einander fprechend: "Benn bie Brüder kommen, haben wir's ihnen boch nicht genommen, sonden fie bringen uns ihr Gut her; barüber durfen wir wohlgemuthet fein." Um fich her und um ihre Pferbe hatten fie einen Berhau gemacht : fo boren wir bas Bud fagen. Als nun die Bruder mit ihrer Schaar tamen und berfelben gewahr wurden, fliegen ft.

Des wurden sie von herzen vro.
70 Sie traten von den pferden do;
Die heiden liefen tegen in.
Es wart vil manches vngewin 1)
An beider sit von swertes not; 2)
Die walstat wart von blute rot.

75 Die brudere drungen in den hagen; Der heiden sechzic wart geslagen; Ir houbtman lac einer tot, Die andern wichen von der not. Sie liesen da vil manich pfert,

81) Beide schilt, sper vnd swert.
Es duchte in ein gut gewin,
Wer zu vuse mochte bin
Keren kein settowen sant.
Schoriat3) bleib vor ein pfant

85 Bf ber walftat gestagen;
Sine vrunt mochten in clagen.
Die bruder mit der criften schar
Den roub sie mit in namen gar.
[B.137b] Zwene brudere waren gestagen,4)

90 Die endorfte man nicht clagen. 5)
Die andern quamen wol gefunt
Su hus. dar nach in turger stunt
Dem meistere man die mere enpot.
Er lobete daromme sere got

95 And die liebe muter fin, Die himelische konigin, Die man von rechte eren sol: Wen sie fint beide lobes uol. Meister willetin dachte do,
9900 Wie er die ) semegallen vnvro
Machte, vnd brechte in schaden,
Das man wurde von in entladen.
Er suchte siner bruder rat,
Wie er gewurde mit der tat.

5 Die brubere rieten im zu hant: Er folde buwen in das lant, Das queme der eristenheit zu bromen. Do er die mere hette vernommen, Des wart er von herzen vro.

10 Er enhette keine ruwe bo, Bis er alles das gewan, Das man zu rechte solde han Bon cleidern und von spife. Der meister was so wise,

15 Das er des gutes nicht enlies; Sur mitowen er es vuren hies. Do sin wille daran geschach, Des nebesten winters? dar nach Er warb vm eine bereuart.

20 Kein arbeit wart von im gespart [B. 138°] Kein bischouen van des toniges man.

Bon ben er manchen helt gewan, Der brudere volles manche schar. Do das ber was tomen bar

25 Zu rige, des wart d') der meister vro Bf einen see brachte er sie do, Der ist der balat genannt.

1) maucher vngewin. 2) an bepber site von strites not. 3) Scoriat. 4) in gestagen. 5) nicht zere clagen. 6) die fehlt. 7) Des nestin winters. 8) was ft. wart.

von herzen froh, von ihren Pferden, und die helben liefen gegen fie an. Auf beiden Seiten kam gar mancher durchs Schwert in Noth und die Bahlkatt ward von Blut geröthet. Die Brüder drangen in den Verhau; der helden wurden da sechzig erschlagen, darunter ihr hauptmann; die übrigen wichen der Noth und ließen da viel Pferde, Schilde, Speere, Schwerter; denn sie hielten es für guten Vortheil, zu Fuße nach Letztowenland zurüczusehren. Schoriat blieb als ein Pfand auf der Wahlstatt erschlagen und seine Freunde hatten ihn zu beklagen. Die Vrüder aber mit der Christen Schaar nahmen die Beute mit sich; zwei derselben waren erschlagen, über die hatte man nicht Ursache zu klagen. Die übrigen kamen gesund nach haus. Schnes entbot man dem Meister die Nachricht und er lobte dafür sehr Gott und seine Rutter, die himmzlische Königin, die man mit Recht ehren muß, da beide voll Lobes sind.

## 90. Die Burg Seiligenberg wird erbaut, 2. 9899—9960.

Meister Willetin bachte brauf, wie er ben Semgallen Unlust bereitete und sie in Schaden brächte, daß man ihrer Belästigungen los wurde, und fragte seine Brüder um Rah, wie er das mit der That aussühren könnte; diese riethen ihm, im Lande (eine Burg) zu bauen, die den Christen zu Nius käme, worüber er von herzen froh ward. Er hatte nun keine Ruhe, dis er alles das beschaffte, was man haben muß an Kleidern und Speise, und war weise genug, die (zusammengebrachten) Vorräthe nicht zu vernachlässigen, sondern er ließ sie nach Mitau führen. Als das nach seinem Willen geschehen, trug er im Winter darnach auf einen Geereszug an und sparte keine Bemübung bei den Bischöfen und des Königs Mannen, von denen er manchen Gelden erhielt, so wie vom Bolke der Brüder manche Schaar. Als das heer zu Riga zusammen gekommen war, brachte der Meister, darüber erfreuet, sie auf einen See, der Balat ge-

Manche!) banier wart da bekant; Das ber was lanc und breit.

30 Kein der mitowe man do reit; Mannich flite wart do geladen. Bef der semegallen schaden Quam das her von\*) terwetein. Der meister wart do des in ein:

35 Er wolde buwen uf einen berc. Da wart getan ein erlich werc; Mit rate ber brudere dis geschach, Das man eine burc buwen sach, Der beilige berc wart sie genant;

40 Fr name wart sint wol bekant. Das bus wart gespiset wol; Bas man zur notdurft haben sol, Das was in allen 2) wol bedacht. Zwu bliden waren dar gebracht.3)

45 Do bereitet was der graben Bnd eine blide uf gehaben, Bil wol das hus gespiset wart, Man hub sich uf die wider vart Bnd lies da wol drihundert man.

50 Die andern riten aldo van. Der meister vnd die brudere sin, Die rittere vnd die pilgerin, [B. 138b] Wer von deme huse karte wider, Die quamen hin zu rige sider.

55 Des meiftere wille mas ergan. Bu bufe reit ein ieclich man'

Bnd danketen gote von bimele do; In sime \*\*) lobe d') waren sie vro, Das die arbeit was vollbracht,

60 Als ir von erst was gedacht.
Die burc, die ich genennet ban,
Da wurden belde uffe gelan,
Armbruste vnde pfile.
Do quam noch einer wile

65 Bon sameiten ein her gerant; Die sint auch lettowen genant Bnd ist ein bose heidenschaft. Die quamen dar mit groser crast. Des nebesten tages sie quamen dat,

70 Do die brudere mit irre schar Rarten kein der rige wider. Das ber legerte sich nider Alvmme das hus uf ein velt.!) Die beidenschaft hat kein gezelt;

75 Bon bolge vnd von struchen, Die konnen sie gebruchen, Es sie warm oder kalt; Ir butten sin darnach gestalt. Die machten sie vil manche dar

80 Bor das hus. die rede ist war.

Bomme beiligen berge van terweten
Die trugen nicht wol uber ein.
Die uf der burge waren do,
3rs friges wart vil manich, vapre.

85 [B.139ª] Dagwifden was ein cleiner grant

1) manic ft. manche. 2) in allis ft. in allen. 6) All vm das hug of en velt. 7) nil mancher.

3) bracht. 4) iglich man. 5) In syme lobe.

nannt wird. Manch Banner wurde dort bekannt und das heer nahm großen Raum ein. Man ritt gen Mitau und belud dort viele Schlitten. Zum Verderben der Semgalen kam das heer vor Terwetein. Da ward der Meister darüber eins, auf einem Berge zu bauen. Dort wurde nun mit der Brüder Rath ein stattliches Werf, eine Burg, aufgeführt, welche der heilige Verg genannt und deren Name seitdem wohl bekannt wurde. Das haus wurde gut verforgt und auf alles, was man zur Nothdunft haben muß, ward wohl Bedacht genommen, auch waren zwei Bliden dahin gebracht. Als nun der Graben fertig und eine Blide aufgerichtet war, wurde das haus mit Borräthen wohl versehen und an dreihundert Mann darauf gelassen, als man sich zum Rüdzuge anschiedte, und der Meister und seine Brüder, die Ritter und Pilgrime davon ritten. Sie kamen zu Riga an, nachdem so des Meisters Wille ausgeführt war, und jeder rit nach hause und bankte Gott im himmel, froh in seinem Lobe, daß die Arbeit vollbracht war, wie zuvor gedacht worden.

## Sie wird von den Samaiten vergeblich bestürmt, 9961-10114.

Auf der Burg, die ich genannt habe, wurden Helden, Armbrüfte und Pfeile gelassen. Nach einiger Zeit kam von Sameiten ein Heer herbeigeeilt. Diese werden auch
Lettowen genannt und sind bose Heiben. Sie kamen dahin mit großer Macht des nächsten Tages, nachdem die Brüder mit ihrer Schaar nach Riga zurückgekehrt waren, und ihr Heer lagerte sich rings um das Haus auf ein Feld. Die Heiben haben keine Gezellt; Holz und Strauch gebrauchen sie, es sei warm ober kalt, und ihre Hütten sind darnach gestaltet. Solcher machten sie viele vor dem Hause, nach der Wahrheit. Die vom heiligenberge und von Terwetein vertrugen sich nicht wohl, und mancher kam durch den Krieg derer, die auf der Burg waren, zu leiben. Zwischen beiden Burgen war ein kleiner

<sup>\*)</sup> forte: vor. \*\*) nach Br.; bei Bgm. fune.

Ì

ı

ı

ı

Des quamen sie in vil turber stunt Kon ben burgen in ben tal, Bu samen giengen ir beider wal.1)\*) Do der settowen ber was tomen,

90 Als ir hie uor habt vernomen, Des waren die semegallen vro; Nicht lenger sumeten sie sich 2) do. Die semegallen mit den gesten Ilten uor die uesten,

95 Die uch bie uor ist genant. Den bruderen wart das schiere bekant; Sie quamen snelle uor das tor, Da vunden sie ir viende uor, Bon lettowen ein gewaldic her.

10,000 Die brudere fasten fich zu wer; Sie hatten bie in 3) \*\*) manchen helt Bon knechten kune und us erwelt, Die sach man menlich bie in stan; 4) Ir feiner wolde zu rucke gan.

5 Da sach man vligen mannich sper, 5) Der criften bin, der heiden her; Mit armbrusten man do schos. Die lettowen sere des verdros; Sie begunden dannen gan,

10 Die brudere liefen fie da ftan. Do bleib in derfelben not Ein bruder vor dem bufe ) tot. Der heiden tan ich nicht gefagen; Sumelichen fach man dannen tragen,") 15 Das er ber bruder gar vergas. Es merte b) der sameiten has; [B. 139b] Man sach sie gan an einen rat, Denn sie vollenbrachten mit der tat. Bf die burc stunt al ir sin; b)

20 Das wart dar nach ir ungewin.
Sie liefen manchen heiden \*\*\*) balt Nach holge varen in den walt; Sie brachten holg und delen wider Bud legeten uf dem velde nider.

25 Sie buweten ribalde gros.
Das velt was lanc vnd blos,
Das man al ir tun wol sach;
Die brudere richten sich dar nach.
Vil cleiner ruwe ir keiner pflac

30 Beide nacht und ouch den tac; Sie machten bolewere und graben, Ein ebenhoe wart uf gehaben. Der brudere arbeit die was groß, Des doch ir keiner nicht verdroß.

35 Die knechte waren willic gar, Das lantuolk alles, das ist war; Rein arbeit wart von in gespart. Do das hus bereitet wart, Das volc wart geordnet 10) uf die wer

40 Nach rechte fein der heiden her. Der heiden arbeit lat uch fagen: Sie hetten 11) in zehn tagen Gemachet manchen ribalt groß;

1) was st. war. 2) sich fehlt. 3) Sy hatten by in. 4) Dy sach man by in menlich stan. 5) vliben manch sper. 6) non dem huse. 7) von dannen tragen. 8) her merte. 9) ir allir sin. 10) geordent, 11) Dy hetten st. sie hetten.

Grund, babin famen fie oftmale von ben Burgen hernieber und begannen ihr beiberfeitiges Gefämpfe. Als nunder Lettowen Beer gefommen war, wie ihr guvor vernommen, waren bie Semgallen beg frob, faumten nicht langer und eilten mit ben Baften vor bie Befte, bie euch juvor genannt marb. Den Brubern marb es balb befannt, fie tamen fonell vor ibr Thor und fanden ihre Feinde vor, ein gewaltig Beer von Lettowen, gegen bie fie fich jur Wehr festen. Gie hatten bei fich unter ben Anechten manchen fuhnen und ausermablten Belben; bie fab man ihnen mannlich beiftebn und feiner berfelben wollte qu= rudbleiben. Da fab man manchen Speer von ben Chriften und ben Beiben bin und ber fliegen und ba fchog man mit Armbruften. Das verbrog bie Lettowen febr und fie begannen wegzugehn, indem fie bie Bruder ba ftebn liegen. In biefem Dubfal blieb ein Bruder vor dem Saufe tobt; von ben Beiben fann ich aber bie Babl nicht fagen, mehrere fab man von bannen tragen, baf fie ber Bruber gar vergaffen, was ber Sameiten bag nur noch mehrte. Drauf fab man fle einen Befchluß faffen, ben fle nachher auch mit ber That ausführten: benn auf Die Burg ftand ihr Sinn, was nachber ihr Schaben wurde. Sie ließen viel fuhne Gelben nach Golg in ben Balb fahren, und biefe brachten Golg und Bretter gurud und legten fie auf bem Feld nieber; baraus erbaueten fie große Ribalbe. Da bas Felb weit und frei war, fo bag man all ihr Thun fab, richteten die Bruber fich barnach. Reiner von ihnen pflog ber geringften Rube, weber bei Racht noch bei Tage; fie machten Bollwerke und Graben, eine Ebenboh marb aufgerichtet und (überhaupt) war bie Arbeit ber Bruber groß, boch gereichte fie teinem jum Berdruffe. Die Anechte waren gar willig, fowie alles Landvolt, und fle ließen es an feiner Unftrengung fehlen. Als bas Saus nun geruftet war, murbe bas Bolt jur Wehr geordnet, wie fichs gehört, gegen ber Beiben Beer. Nun lagt. euch bon ber Beiben Arbeit fagen. Sie hatten in gehn Tagen manchen großen Ribald

<sup>\*)</sup> nach Br. und C. P.; bei Bgm. war. \*\*) uach Br. und C. P.; bei Bgm. hatten in. \*\*\*) forte: helben.

Wil cleine der arbeit sie verdros.1)
45 Sie hetten holzes zu der tracht Wil manich tusent vuder\*) bracht.
An deme eilsten tage
Wil manich quam in clage, 2)
[B. 140"] Wan er des liebes hie was tot;3)

50 Sin fele quam in grose not. Es wart ein harter sturm gehaben; 4) Wil manich ribalt kein dem graben Bon den heiden wart getriben. Sumeliche daromme tot bliben,

55 E fie quamen ) uf den berc. Die brudere wurchten heldes werc; Sie schussen manchen heiden tot. Die lettowen durch die selbe not Richt wolden von dem flurme gan;

80 Man sach sie sam eine mure stan. Die heiden man holg werfen sach. Bil manchem doch also geschach, Man er sich wolde buden nider, Das im entwichen gar die lider,

65 Das er uf die erden fas
Bude des werfens gar vergas.
Das quam von der pfile not.
Bil manchen quam also der tot.
Die lettowen liesen doch on nicht abe;

70 Sie hetten ber brudere habe Gedacht mit in zu vurene bin: Das wart vil manches ungewin. Man sach der sameiten Bil manchen man bin leiten, 75 Als man die dutschen brute tut.

Der wise sne wart als ein blut Bnd das velt al blut gevar. Die brudere wurden schiere gewar

Die ribalde uf deme graben flan; 80 Ir bliden liefen fie do gan. [B. 140b] Die heiden wurden? w verladen;

Sie namen also grosen schaden, Das sie der ribalde gar verzigen. Bil toten liefen sie da ligen

85 And namen von dem wale die bluck; Bil mancher tet da ) fine vazuch, Das er nider viel durch not Und tein der burc sin bein uf bi, Wan im der tot sin herze brach.

90 Bil mandem ouch also geschach, So man in bie dem vuse 30ch, Das sin geselle von im vloch. Es werte gentlich al den tac. Richt vollen ich gesagen mac,

95 Wie gros der cristen vreude was, Do man die toten uor in las Zu samene vnn uf die slitten int. Betrubet was der heiden mut, Das ir so vil getotet was

10,100 Mit geschoffe, 10) als ich ipuni & Do es uf den abent quam

1) vnb cleine 2c. 2) Uil manic beibe quam in clage. 3) hir was tot. 4) irhaben ft. gehaben. 5) quemen. 6) doch fehlt. 7) wurd en fehlt. 8) so st. da. 9) so fehlt. 10) geschusze.

gemacht und fich bie Arbeit wenig verbrießen laffen, viel taufend Fuber Gol; auf eine Saufen gebracht; am eilften Tage tamen viele ju Schaben, indem ber Leib getobtet mark, Die Seele in große Roth gerieth. Denn es ward ein ftarter Sturm begonnen, mehrm Mibalbe gegen ben Graben von ben Beiben getrieben, fo daß viele babei tobt bliebn, ehe fie auf den Berg gelangten. Die Bruder aber verrichteten Gelbenthaten; fie foon manchen Beiben tobt. Doch die Lettowen wollten in diefem Gebrange nicht bom Sturme ablaffen, man fab fie wie eine Mauer ftehn und viel Golz werfen; aber vielen gefchel es, baß, wenn fie fich nieberbuden wollten, ihnen bie Glieber verfagten, fie auf be Erbe nieberfielen, und bes Werfens gar vergaßen. Das tam ber vom Andrange ber Pfelle, wodurch viele getobtet wurden. Gleichwohl ließen die Lettowen nicht ab, ben fle hatten gebacht, ber Bruber Sabe mit fich ju entführen. Das gereichte aber Bichen jum Schaben und man fab gar manchen Sameiten weggeleiten, wie man mit ben bent fchen Brauten thut. Der weiße Schnee ward wie Blut und bas Feld mit Blut gefatt Sobald die Brüder die Ribalde auf dem Graben ftehn faben, liegen fie ihre Bliben losgehn. Da litten die Beiden Ueberlaft, und nahmen so großen Schaben, daß fie 🎮 der Ribalde begaben, viel Todte dort liegen liegen und vom Kampfplat die Flucht nahmen. Dabei bewies mancher Unjucht, daß er im Gedrange niederfiel und gegen die Burg feine Beine aufhob, wenn ber Tob ibm bas Berg brach. Bei manchem traf fichs auch, bas wenn man ihn am Fuße zog, fein Gefährte von ihm flob. Das mahrte fo ben gange Tag und ich fann nicht genug befchreiben, wie groß ber Chriften Breube mar, ba man Die Lobten bor ihnen gufammenfuchte und auf bie Schlitten lub. Der Beiben Dut war betrübt, bag ihrer fo viele burche Gefchog getobtet waren, wie ich eben vorlas.

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. unber.

--- 055

Bnd der fturm ein ende nam, Ir toten wurden schiere gebrant. Dar nach sie tarten fan zu hant

- 5 Bu lande mit den wunten wider; Der ftarb uil mancher dar nach fider. Sie clageten fere ir ongemach, Das in zum heiligen berge geschach. Jenen was die reife zorn,
- Jenen was die reise zorn,
  10 Die ire vrunt da versorn
  Hatten in des sturmes not.
  Der was vierdehalb hundert tot
  [B.141\*] And manich heiden so gewunt,
  Das er nicht mer gesunt.
- 15 Die brudere waren vnvertriben; Sum heiligenberge fie bliben An der semegallen danc. Der heiden vreude was da von franc.') Do der sturm geschach,
- 20 An dem dritten tage dar nach Die semegallen berieten sich; 2) Sie waren grimmes mutes rich, Jedoch sie quamen uber ein, Das sie verbranten terwetein.
- 25 Rein raden buren fie ju hant; Eine burc ift also genant. Die von dem heiligenberge do Danketen gote vnd waren vro. Der bruder do nicht en lies,

- 30 Der kommentur uf die burge hies, Die dauor gesturmet was Bnd in der not vil wol genas, Der enpot dem meistere alles gut, Als noch ein vrunt den anderen tut;
- 35 Bas zu semegallen was geschen, Des lies er im die warbeit iehn, Und wie terwetein were verbrant. Do das dem meistere wart bekant, Er wart der mere von herzen vro
- 40 Bnd lobete got von himele do. Die burc stunt zu munsche wol, Die man so dice nennen sol; Ir name ist uch wol bekant, Sie wart ber heiligeberc genant.
- 45 [B. 1416] Die uf der burge waren, Man sach sie so gebaren, Das es iren vienden ubel quam.<sup>3</sup>) In mancher stunt man sie vernam Zu racen vnd uor doblen;
- Die enmochten bes nicht bmme gen. Die brudere quemen mit irre schar Bf iren schaben bide dar. Es was den semegallen leit, Das man so dide zu in reit;
- 55 Sie waren von der bure verladen, In quam da von fo manich schaden An gute vnd an luten.

1) was do cranc. 2) berepten fich. 3) obil bequam.

Gegen Abend, als ber Sturm ein Ende nahm, wurden ihre Tobten schnell verbrannt und fie kehrten heim mit ihren Berwundeten, von denen viele nachher ftarben. Sie beklagten sehr das Unglück, das ihnen jum Beiligenberg geschah, und diesenigen waren ob des Kriegszugs zornig, welche ihre Freunde da im Drang des Sturmes verloren hatten: deren waren viertehalbhundert, und außerdem mancher Beide so verwundet, daß er nicht mehr genas.

## Untergang von Terweten, B. 10115—10128.

So waren benn die Brüder nicht vertrieben worden, sondern zum Beiligenberg geblieben, ohne der Semgallen Dank und zum Schmerz der Heiden. Am dritten Tage nach dem Sturme beriethen sich die Semgallen, voll grimmigen Muthes, kamen aber überein, Terwetein zu verbrennen, und begaben sich nach der Burg Racken. Da dankten die vom Beiligenberg Gott und waren erfreuet.

## 91. Fernere Rämpfe der Mitter auf Beiligenberg, 2. 10129—10200.

Der Bruder, welcher Commenthur war auf der Burg, die zuvor gestürmt worden und aus der Noth gerettet war, unterließ nun nicht (dem Meister zu berichten). Er entbot dem Meister alles Gute, wie ein Freund dem andern, und ließ ihm der Bahrbeit gemäß erzählen, was in Semgallen geschehn und wie Terwetein verbrannt wäre. Ueber diese Nachricht freute sich der Meister von herzen und lobte Gott im himmel. Die Burg aber, welche man so oft nennen muß, stand sehr wohl nach Bunsche: ihr Name ist euch wohl bekannt, sie ward der heiligenderg genannt. Die auf derselben waren, sah man sich so benehmen, daß es ihren Feinden übel bekam. Oft ward man ihrer zu Nacken und vor Doblen gewahr, und diese Orte konnten nicht davon los kommen, daß die Brüder mit ihrer Schaar zu ihrem Schaben ost dahin zogen: daher es die Semgallen verdroß, daß man so oft zu ihnen ritt: denn sie litten von der Burg Ueberlast und sie hatten davon so manchen Bersust an Gut und Leuten. Some man

Solbe man es alles 1) buten, So were die rede gar zu lanc.

60 Sie svngen manchen iamer fanc Nach vrunden vnd nach 2) magen; Sie begunden lagen, Bie sie mit not vergulden das; Sie quamen dicke durch irn has

65 Bor die burc uf das velt; Man brachte in das wider gelt Genendeclichen uor das tor. Da vunden sie die brudere vor Mit konen knechten us erwelt,

70 Cantuoltes manchen raschen helt. Ben die semegallen dary Quamen tein der bruder schar, Sie liefen so ein ander an, Hette es er ede hie uor getan

75 Bnd von berne er ditterich, 3)
Sie weren von rechte loves rich.
[B. 142a] Do wart vil manich gereise gros.

Ban man mit armbruften ichos, 4) So farten fie zu lande wider.

80 Sus lac vil mancher tot da nider. 3)
Sulcher kurzewile man pflac
Bf der burge manchen tac.
Der brudere arbeit die was gros,
Der doch ir keinen nie verdros; 6)
85 Mit wachen, howen und graben

Sach man sie kurzewile haben; Bon balken heben vnd tragen Horte man die brudere selden desa Knd uor\*) keiner hande not;

90 Jeclich dem anderen ere bot.
Sie waren der viende widerset;
Die semegalsen muwete das.
Zu iungest sie des spils verdret,
Das man ir da so manchen schell.

95 And quamen deste minner dar. Mancher wege sie namen war, Die zu dem buse giengen; Ben sie daruffe geviengen, Der muste nach irem willen? icha

10,200 Sterben ober gut geben. In einer vasten es geschach, Das man die semegallen sach Kein der rige keren hin; Sie wolden heren durch gewin.

5 Sum heiligenberge wart es belan; Die fanten boten alzuhant.
Die warnunge zu rige quam; Des landes marschalc es vernan, [B. 142b] Das man zu rige woldehn.
10 Er sprach: "wir suln das wol) be

mern."
Die brudere er sich wapen lieb;")
Sie taten gerne was er bieb;
Er wart mit in vil schiere bereit.

1) mans alles. 2) das zweite nach fehlt. 3) ditherich. 4) Wen man mit armbroiten iches. 5) darnider. 6) Der doch ni kenner ir vordros. 7) noch irn willem. 8) wol fehlt. 9) big it liet.

bas alles andeuten, so ware die Rede gar zu lang. Sie fangen manches Jammenlich nach Freunden und Berwandten, und begannen auf Lift zu denken, wie sie das mit Roth vergelten möchten. In ihrer feindfeligen Gefinnung tamen fle oft vor bie But auf das Feld; aber man brachte ihnen die Bergeltung muthig vor das Thor: ba for ben fie bie Bruber bor mit fuhnen, auserwählten Anechten und manchem rafchen Gelben aus bem Landvolte. Wenn Die Semgallen nun ba gegen ber Bruber Schaar famm, liefen fie fo gegen einander, bag, wenn berr Ede und Ditterich von Berne es fruher gethan, fie mit Recht Lob verbient hatten. Da entstand oft großes Treiben. Went man mit Armbruften schoff, fo kehrten fie wieder beim und fo fand mancher bon thnen seinen Tob. Solcher Kurzweil pflog man auf ber Burg oftmalen und ber Bris ber Dube war groß, ohne bag fie aber je einen von ihnen verdroß : benn mit Bade halten, Sauen und Graben fab man fie fich bie Beit vertreiben, und über bas Geben und Tragen ber Balten hörte man fie felten klagen, noch über anderartige Roth. 3ebn ließ bem andern Chre widerfahren, und fie waren (alle Beit) ber Feinde Genner, ma bie Semgallen abmuhete. Bulett verbroß fie bes Spiels, daß man ba fo manchen bet ihnen erfchoß, und fie kamen weniger babin. Biele Bege aber, bie ju bem baut führten, nahmen fle in Acht, und wen fle barauf fingen, ber mußte fich ihnen ergeben, fterben ober fich lofen.

## Sieg ber Semgallen bei Riga, B. 10201-10328.

In einer Fastenzeit sah man die Semgallen nach Riga zu ziehen, weil sie um ihres Bortheils willen heeren wollten. Das ward zum Heiligenberge bekannt; da sandten sit gleich Boten und die Warnung gelangte nach Riga. Der Landmarschall ersuhr (also, daß man bei Riga heeren wollte, und sprach: "Das muffen wir abwehren." Er lief die Brüder sich wasser sie hies, so daß er recht balb mit

<sup>\*)</sup> forte: uon.

Dar nach uor die stat man reit; 1)

Der burger quam ein teil ouch dar Bnd pilgerim ein gevuge schar;

Was letten was zu rige komen,
Die wurden alle mite genomen;
Der liuen was ein teil ouch dar,

20 Die quamen gerne zu der schar. Do was des heres an der zal Bumftehalb hundert uber al. Sie lagen da vil na den tac.2) Mancher kurzewile man pflac

25 Mit rinnene vnd mit springen, Mit loufene vnd mit ringen. Do es uf den abent quam, Der viende her man nicht vernam. Die burger riten in die stat;

30 Der marschale sine brudere bat, Sie solven keren in den stal — Das santuole quam dar uber als) — Also was ein hof genant Und ist zu rige wol bekant,

35 Das er der brudere marschalc\*) hies. Des landes marschalc nicht enlies; Er hies die pforten uffen lan; Er sprach: "wir suln sie bestan, Gibet got, das sie vns komen her.

40 Menlich bereite so fin sper,
[B. 143a] Das wir die ersten immer fin.
Bollen sie zu vos ber in,

So sulle wir tomen e hin vore."

45 Der marschale aber nicht enließ; Wartlute er do rieten hieß, Brudere vnd knechte gut. Er dachte, es solbe wol behut Bliben so von manchem man.

Do wart er fint betrogen an: Wen alle hute ist ein wicht, Wil vos got behuten nicht. Das schein an den dingen wol, Da von ich uch sagen sol.

Da von its uch jagen fot.

Bartlute wurden ) us gesant,
Als uch hie uor ist bekant.
Es was die zit also gestalt:
Die nacht was vinster und kalt,
Das sie des beres ensaben nicht;

60 Fr aller hute was ein wicht. Der viende ber zu rige quam, Das ir nie kein man vernam, Bis sie quamen in den stal. Die brudere sliefen uber al;

65 Das lantuole slief gemeine gar. Ein knecht der viende wart gewar; Mit luter stimme er: viende! rief, Er weckete manchen, der da slief. Wers) gotes bute nicht gewesen,

70 Ir fol ber teiner nicht genesen;6) Das mac man ba bie merten wol.

1) man nor dy stat rent. 2) Sy sagen na da nis den tag. 3) quam da obir al. 4) waren st. wurden. 5) were st. wer. 6) Jr solde keyner sin genesin.

ihnen gerüftet war, worauf man vor bie Stadt ritt. Dazu kam auch ein Theil ber Burger und eine ziemliche Schaar Pilgrime; auch wurde alles, was von Letten nach Riga gekommen, mitgenommen, und von ben Liwen gefellte fich ein Theil gern zu ber Schaar. So war bes Beeres Ungahl im Gangen funftehalbhunbert. Die lagen nun ba faft ben gangen Tag; man pflog manche Aurzweil mit Rennen und Springen, Laufen und Ringen. Gegen Abend fab man nun nicht ber Feinbe Beer, barum ritten bie Burger in die Stadt und ber Marschall bat seine Brüder, fie möchten in ben Stall gebn, wo (auch) bas fammtliche Landvolk hineinzog; fo murbe ein Sof genannt, ber gu Riga wohl bekannt ift als ber Bruber Marftall. Run verfaumte ber Landmarschall auch nichts und befahl, die Pforten offen ju laffen; benn er fprach: "Wir muffen ihnen die Spite bieten, wenn Gott giebt, bag fie ju und hertommen. Jeber halte barum feinen Speer in Bereitschaft, daß wir ftets bie erften feien. Wollen fie zu uns bereindringen, so muffen wir ihnen zuvorkommen." Da blieben die Thore offen; aber ber Marichall vergaß nicht, brave Bruber und Anechte als Wartleute ausreiten zu laffen, und bachte, daß fo alles wohl behütet bleiben folle. Aber barin täufchte er fich : benn alle But ift nichtig, wenn Gott une nicht behüten will: bas zeigte fich wohl an ben Dingen, von benen ich euch berichten muß. Bartleute murben ausgefandt, wie euch finon bekannt warb; bie Nacht aber war finfter und falt, bag fie bas Geer nicht faben und alle ihre but vergeblich war. Das Geer ber Feinde fam nach Miga, bag ihrer niemand inne warb, bis fie in ben Stall gelangten. Da fchliefen all bie Bruber und alles Landvolt, nur ein Rnecht ward ber Feinde gewahr rief mit lauter Stimme : Beinde! und wedte fo manchen Schläfer; mare aber Gottes Obhut nicht gewefen, so ware keiner von ihnen am Leben geblieben: das mag man fich hier wohl merken.

<sup>\*)</sup> leg. marftal, wie B. 10289. fteht und wie and Pfeiffer geseht hat.

Der stal was aller viende vol; [B. 143b] Sie entaten 1) nimande vn= gemach,

E man die liuen vliben sach,
75 Die vloben us dem slafe bin,
Das wart der brudere vngewin.
Die brudere quamen an ir wer
Snelle tein der beiden ber;
Mit manchen sper man uf sie schos.

80 Der heiden her was in zu gros; Achtzene2) was der brudere schar. Das lantuole vloch gemeine gar; Die brudere bliben in der not Mit wer; vumfue2) ir lagen tot,

85 Die anderen wurden sere wunt, Ir bleib nicht dan dri gesunt. Der knechte wart ein teil geslagen; Man horte die helde sider clagen. Der marstal 4) wart zu hant verbrant

90 Bon der semegallen hant. Mit irme ber sie karten do Bor die stat und waren vro. Die burger taten zu ir tor; Die viende liesen sie da vor.

95 In einer turgen stunt bar nach, Den liechten tac man schinen sach. Sie tarten bin gu lande wider. Die veigen lagen da dar nider; Die toten wurden uf gehaben, 10,300 Mit gotes dienste schone begraka; Bas man den toten solde pflaga, Des lies man nicht vuder wega. Boten wurden us gesant; Dem meister wart es wol belau.

5 [B. 144\*] Der meister willetin sprach:
,, Gotes wille ie geschach
Und sal an vne vil gar geschen;
Bir suln im immer lobes ichn,
Es sie schade oder vrome,

10 Was vos von sinen gnaden tom. Das sulle wir nemen gar vor gn. Wen er nicht ane sache tut. Gienge es vos allen enden recht. Das were voser sele vossekt.

15 Got der weis so rechte wol, Wie er mit vos werben sol. Es sal nach sinem willen wefen. Wir sin ouch der not me genesa; Man hat ouch dicke wol geselu,

20 Das vns vil beiles ift geschen. Ban vns noch beil geschen sol, Das weis, der aller gute ift sol. Das ift der himelische got, Der belfe vns, das wir fin gebe

25 In aller not behalden wol."
Sus iprach der meifter tugente mi Bir lafen bife rebe ftan; Man fal ein ander heben an.")

1) taten ft. entaten. 2) achzen. 3) ir vumfe. 4) marichalf. 5) Der meiftir wielichtn frac.

Der Stall war gang voll Feinde, aber fle fügten niemand ein Leib gu, bis man bie Limen flieben fab, die aus bem Schlafe bavon liefen jum Nachtheil ber Bruber. Die griffen fcnell ju ihrer Wehr gegen ber Belben Beer, bas manchen Speer auf fe abschoß; aber es war ihnen ju groß, benn ber Bruber waren nur achtzehn und bas Landvolt floh allgemein. Die Bruder blieben alfo im Gebrange mit ihrer Bertheibigung; ! fanden ihrer funf den Tod, die übrigen murben fehr verwundet und ihrer blieben mehr nicht, benn brei gefund. Der Rnechte wurde ein Theil erfchlagen ; bie Belben horte man nachber beflagen; ber Marftall ward fogleich verbrannt von ben Semgallen. Drauf jogit fie mit ihrem heere vor die Stadt und waren froh. Die Burger machten ihre Tont gu und lieffen die Feinde davor. Als bald darauf man den hellen Tag anbrechen fab, jogen fie heimmarts ab. Die Gefallenen lagen ju Boben, Die Tobten murben aufgtnommen und fcon mit Gottesbienft begraben, wie man ihnen thun muß. Dan unter ließ auch nicht, Boten auszusenden und bem Meifter Billetin Runde ju geben. Diefer fprach: "Gottes Bille ift immer geschehen und muß an uns volltommen erfüllt werben, wir aber muffen ihm immer Lob barbringen, und fei's Schaben ober Rugen, was und von feiner Gnade tommt, wir muffen's immer vor gut nehmen, ba er nichts ohne Grund thut. Ginge es une überall gut, fo mare es fur unfre Geele nicht guträglich; aber Gott weiß recht wohl, wie er mit uns verfahren muß. Rach feinem Willen muß t gehn und wir find auch mehr fcon aus Noth errettet; aber oft hat man auch erlett, daß uns groß Beil widerfahren ift. Bann uns nun noch Gutes geschehen foll, weiß bei, ber aller Gute voll ift, ber himmlifche Gott. Er helfe une, bag wir fein Gebot in aller Bedrängniß wohl bewahren." Go fprach der Meifter, voll Tugend. Bir aber brechen bier ab und geben ju einem andern Begenftande über.

In der zit waren gefant
30 Brudere hine zu nieflant;
Der einer hies bruder volmar,
In hette der hoemeister dar
An einer botschaft gesant,
Won bernbusen was er genant,

35 And ein reiner priester gut;
Der was mit zuchten wol behut.
[B. 1446] Der prister bruder swert \*) hies,
In warbeit er sich vienden lies.
Mit in 1) waren ouch gesant

40 Bon prusen brudere in das lant. Man entpfienc fie lieplich vnn wol,2) Alls man werde geste sol. Ir botschaft taten3) sie bekant, Darvmme sie waren us gesant,

45 In deme lande gemeine gar An den bruderen, das ist war. Do ir botschaft wart volbracht, Als ir von ersten wart gedacht, Ein capitel wart genomen.

50 Sie biesen bin zu rige komen Tie kommenture uber al, Was ir was an der zal. Meister willetin quam out dar, Die vogete al gemeine gar.

55 An dem zwelften tage darnach, Do der schade zu rige geschach, Als ir bie uor bat ) vernomen, Do waren fie zu rige fomen. Bruder volmar ) quam ouch dar

60 Mit finer tompanien gar. Die brudere algelice.) Entpfiengen in lieplice. Ein wenic ich uch nu fagen mac: Do es quam uf den tac,

65 Das das capitel solde wefen, Als ich hie uor han gelesen, Bes man zu rechte solde pflegen, Des lies man?) nicht under wegen; [B. 1454] Man sanc messe und las.

70 Des anderen tages, da gessen was, Snel ein bote quam gerant; Dem meister tet er das bekant, Das der semegallen macht Hette an der selben nacht

75 Da zu idestule's geberet;
Die burc were boch erweret,
Schade were da genuc geschen.
Sus borte man den boten iebn.
Das bachelwere were verbrant

80 Von der semegallen hant, Und hetten grosen roub genomen; Sie waren zu vus almeistic tomen. Man solde sie kurzelich abe iagen. So borte man den boten sagen.

1) mit vm. 2) lipslichin wol. 3) teten ft. taten. 4) habt ft. hat. 5) wolmar ft. volmar. 6) allegliche. 7) Daz lies man. 8) istetule (auch B. 10435 f.).

# 97. Gefandtschaft des Hochmeisters nach Livland und Ordens: capitel zu Miga, V. 10329 — 10369.

Bu biefer Zeit waren vom hochmeister mit einer Botschaft Brüder nach Livland gesandt, von denen einer Bruder Volmar von Bernhusen hieß und der andere ein unbescholtner guter Priester, wohl behütet in Zuchten war. Der Priesterbruder hieß Sivert; er ließ sich als ein wahrhafter Mann ersinden. Mit ihnen waren aus Preußen noch (andre) Brüder gesandt. Man empfing sie freundlich und gut, wie man's werthen Gästen thun muß, und sie eröffneten ihre Botschaft, um deren Willen sie gesandt waren im Lande, den Brüdern. Darauf wurde ein Capitel veranstaltet und sie hießen die Commenthure alle nach Riga fommen, so viel ihrer waren. Auch Meister Willefin tam, so wie sämmtliche Vögte. Am zwölsten Tage darnach, als das Unglüd zu Riga geschah, wie ihr zuvor vernommen, waren sie in Riga (alle) eingetrossen, auch Bruder Volmar mit seiner Gesellschaft, den die Brüder allzumal freundlich empfingen. Nur kurz will ich euch nun sagen: als der Tag herankam, daß das Capitel sein sollte, wie ich schon vorgelesen, unterließ man nichts von dem, was man dabei nach Recht beobachten muß: man sang und las die Messe.

## Niederlage und Tod des Ordensmeisters Willefin, 2. 10370 - 10744.

Des andern Tages nach dem Effen kam ein Bote herbeigeeilt und machte dem Meifter bekannt, daß der Semgallen heeresmacht in derfelben Racht zu Ideskule gesheert habe; doch hätte sich die Burg ihrer erwehrt, es sei aber da doch Schaden genug geschehen. So hörte man den Boten erzählen. Das hakelwerk ware von den Semgallen verbrannt und sie hätten große Beute gemacht. Meistentheils waren sie zu Fuße gekommen: man mußte sie wohl bald einholen. So hörte man den Boten sagen: wor-

<sup>\*)</sup> log. fivert; benn fwert ift wohl verfdrieben ober verbrudt für fivert.

85 Do das dem meistere wart bekant, Er lies bereiten sich zu hant, Was brudere was zu rige do. Des waren des von herzen vro, 1) Welche reisen mochten

90 And zu der arbeit tochten; Der wart keiner gespart. Sie vuren vrolich uf die bart. Von velin vnd von wissenstein Der kummentur bleib vnn andere kein;

95 Die anderen vuren alle gar An, meister willetines. schar. Der meister einen bruder bat, Das er blibe an siner stat. Mit snelleme rate das geschach. 10,400 Nicht lenger er sumete darnach 2). [B. 1456] Ein bischof 3) der rigeholme

> Sin her er da bin riten lies; Der lac nicht verre von der stat. Meister willetin sere bat,

5 Wer nach im wolde an die schar, Das er zu im queme dar.4) Nach sinem willen es geschach. Manchen raschen helt man sach Bon knechten bie der brudere schar;

10 Ir brunien waren liecht gebar; Ir helme luchten als ein glas. Bas letten, liuen bo ba b was, Die wurden alle mite genomen; Man fach ir zwei hundert tomen. 15 Burger onde pilgerin Sach man wol fechzic da fin, )
Rasche helde vond willic gar,
Die quamen an der brudere schu.
Man ordenierte do das her;

20 Wie sie jolden zu der wer Sich stellen, das wart in gesunt Da was ein belt vnverzaget, Bon schowenburc bruder bertolt— Im waren alle die brudere holt-

25 Dem beval man den vanen. Man bedurfte in keiner tugent manen; Er was ouch manbeit also vol. Das wisete er in der reise wol. Do sie betten vernomen,

30 Das ir her was alles tomen, Richt lenger sumeten sie darnab; Das ber snelle uf brach. [B. 146a] To sie quamen uf die MR Der wer wart von in vngespan,

35 Bis fie zu ikestule quamen.
Die warheit sie vernamen,
Und was da schaden was geichen.
Der meister bat im do veriebn,
Ob des icht lange were ergu,

40 Das die heiden karten dan. Ein ritter uf der burge mas, Der name ich bie uore las — Ideskule mas sie genant — Der tet dem meistere bekant,

1) Dy waren des 2c. 2) sumete ber darnach. 3) (fin hof. 4) Das der 2c. 5) da fellt. 6) Sach man do wol sechsig fin. 7) Stellin wart in gesagit. 8) sanc ft. lange.

auf ber Meister gleich alles, was von Brüdern zu Riga war, sich ruften bieß, worther alle berglich froh wurden, die einen Feldzug machen mochten und zu folcher Unftrengung taugten: Die wurden nicht verschonet. Frohlich tamen fie jum Buge; von Bellin, und von Weiffenftein blieb nur ber Commenthur (in Riga) jurud und fonft feiner, bie übrigen alle begaben fich ju Meifter Willetin's Schaar, welcher einen Bruber bat, feine Stelle zu vertreten, was nach fchneller Berathung gefchah, und worauf er nun nicht langer faumte, und fein Beer nach bem Gofe \*), Der Rigeholm beißt und nicht wei von ber Stadt lag, reiten hieß. Er bat febr, bag wer noch zu ihm in die Schaat tommen wollte, babin zu ihm fich begebe: was auch fo nach feinem Billen gefcat Da sah man manchen wackern Gelben von den Anechten bei der Brüder Schaar. Ihr Ruftung war lichtfarben (glanzend) und ihre Gelme leuchteten wie Glas. Bas ven Letten und Liwen da war, wurde alles mitgenommen, und man fah ihrer zweihundet herbeikommen; auch waren da wohl fechzig Bürger und Bilgrime, tapfre Helden mb gar willig, welche jur Schaar ber Bruber fich gefellten. Drauf ordnete man bas bert, und wie fle fich zur Wehr zusammenftellen follten, wurde ihnen angefagt. Da war ein unverzagter Geld, Bruder Bertolt von Schauenburg, bem alle Bruder hold ma ren und dem man die Fahne befahl. Ihn durfte man zu keiner Tugend mahnen und er befaß fo große Mannheit, daß er es wohl auf dem Kriegszuge bewies. Als fie nur faben, daß das ganze Geer beifammen war, faumten fie langer nicht und das Geer brach fogleich auf. Auf feinem Buge rudte es fchnell vor, bis fie nach Idestule tamen, w fle die Wahrheit vernahmen, und was für Schaben ba angerichtet war. Der Reifter lief fich ergablen, ob es ichon lange geschehen, bag bie Beiben wieder weggezogen maren. Gin Ritter auf ber Burg Idestule, beren Ramen ich fchon zuvor gelefen, zeigte nun bem Reifter

<sup>\*)</sup> Rach ber ohne 3meifel richtigen Lesart bes C. P.

45 Wo er den vienden solde nach, Welch zit es geschach Und wenne die viende kerten dan. Das vuer dannoch sere bran; 1) Daran mochte man wol sehn,

50 Das es des morgens was gefchen. Alfo wart ouch dem meistere kunt; Er sumete da vollange stunt. Da die viende waren vor, Er guam nach uf ir spor.

55 Den heiden was zu lande gach.
Der brudere ber das zogete in nach.
Des was nicht mere an der zal
Wol vumfhundert uber al;
Der semegallen was vil mer:

60 Sie hetten volkes zu der wer Bierzehen hundert an der schar, Des wart man 2) sider wol gewar. Die brudere waren so us tomen, Es gienge an schaden oder an vromen,

65 [B.1466] Ba sie die viende quemen 3) an, Sie wolden die 4) zu hant bestan Durch got vnd vor die cristenheit. In was der schade ouch da bie leit, Der in dem stalle zu rige geschach.

70 Meister willetin also sprach:
"Ich brenge die semegallen in not,
Oder wir bliben alle tot."
Es was der brudere wille gar,
Die mit dem meister waren dar,

75 Das er so ellenthaften sprach;

In was nach den vienden gach. Sie vunden manchen bofen wec, Da wedir brucke noch ftec Nie kein zit gemachet wart.

80 Drie tage sie waren uf der vart Und liden michel vngemach; Sie wurden nas in mancher bach. Des dritten tages der abent quam; Das ber eine legerstat im nam

Sin ein holt bie eine bach;
Sie wolden haben da gemach.
Der walt was enge unn dick;
Sie endorften keiner ricke,
Das sie die pfert bunden an;

90 Sie liefen fie in dem holge ftan. Do das ber zusamne quam Und die herberge nam, Sie himen, das der walt irschal, Bnd machten vuer uber al.

95 Pas volc was mode vnn ouch 5) ir pfert; Jederman gemaches gert.
[B. 147\*] Mancher legete sich da nider. Der nimmer quam zu lande wider. Die heiden hetten wol vernomen,
10,500 Das ein her was nach in fomen.
Do das her was gelegen
Und wolden irs gemaches pflegen,
Sie waren da gar sorgen vrie.
Die semegallen in waren bie

5 Bil naben an der felben stunt; Das mas dem anderen here vnfunt.

1) fere darnoch bran. 2) man fehlt. 3) quamen ft. quemen. 4) fp ft. bie. 5) ouch fehlt.

an, wohin er ben Feinden nachfegen follte, um welche Beit es gefchehen und wann bie Feinde von dannen gezogen wären. Das Feuer brannte noch ftart, woran man sehn tonnte, bag es am Morgen geschehn war. So ward auch bem Meifter fund und er faunte nun nicht lange. Da bie Feinde voraus maren, fam er auf ihre Spur, fie aber eilten in ihr kand. Der Brüder Geer jog ihnen nach; feine Ungahl betrug nicht mehr, als überhaupt fünfhundert, aber ber Semgallen waren viel mehr: benn fle hatten vierzehnhundert Mann wehrhaftes Bolt, wie man nachher inne ward. Doch die Bruber waren ausgerudt, ob auch es zu ihrem Schaben ober Bortheil ginge, und wollten, wo fie nur an die Feinde tamen, (ben Rampf) mit ihnen gleich bestehn mit Gottes Gulfe und für bie Chriftenheit. Ihnen war auch noch ber Schaben leib, ben fie im Stalle zu Riga erfahren. Da fprach Meifter Billefin: "Ich bringe bie Semgallen in Noth ober wir bleiben (hier alle) tobt." Das war gang ber Bruber Bille, Die mit bem Meifter ba waren, bag er fo fubn fich aussprach: benn fie wollten gern an die Feinde. Sie fanden manchen bofen Beg, wo niemals weber Brude noch Steg gemacht ward, und brachten brei Tage auf bem Buge ju unter großem Ungemach: benn fie wurden nag in manchem Bache. Um Abend bes britten Tages nahm bas Geer eine Lagerftatte in einem Behölz an einem Bache, um ba Rube zu halten. Der Balb war bicht und fie brauchten teinen Pfahl, um ihre Pferbe anzubinden : benn fie liegen fie im Bolge ftehn. Als bas Beer beifammen war und feine Hubeftatte eingenommen hatte, hieben fie, bag ber Balb erscholl, und machten überall Feuer an: benn bas Bolk war mube und ihre Pferbe, Jebermann fuchte Ruhe. Da legte fich Mancher nieber, ber nimmer wieber nach Saufe tam. Denn bie Beiben hatten erfahren, daß ein Geer hinter ihnen bertame; als biefes fich gelagert hatte und feiner Rube pflegen wollte, maren fie ba gang ohne Sorgen. Die Semgallen aber waren eben jest gang in ber Rabe, was bem anDen was zu dem roube wert. Die brudere wurden der gewar; Sie karten mit irem banier dar. Die pfert wurden nicht erwert,

30 Noch uor den semegallen irwert; 1)
Wen ir macht was in zu gros.
Das lantuole sere des verdros; 2)
Mancher sich zu vlibene bot.
Die brudere bliben in der not,

35 Bol vierzic was ir an der zal Und vumfzic dutschen ) uberal, Die wurden vmmeringet gar Bon der semegallen schar. Der anderen vloch ein teil enwec; 4)

40 Sie suchten brude noch den stec; Ir wart ein teil gevangen sider; Sumelicher wart gestagen niber. Manich poneis dort geschach. Da man den meister striten sach;

45 Die brudere da zu vuse striten. )
Der semegallen was nicht geriten. )
In wart beider siten beis;
Man sach manchen roten sweis
Durch die brunien dringen;

50 Man borte swert da clingen; Man sach belme schroten; An beider sit die toten Bieln nider uf das wal; Mancher neigete sich zu tal, 55 Das er der sinne gar vergas Bud niber uf die erde sas [B. 149b] Bon slegen und von sticken Die heiden dicke michen Bon ben bruderen in den walt.

60 Sie verlorn manchen helt balt An beider sit von strites not; Drie vnd drisec brudere tot Bliben of uf der selben stat, Die anderen wurden strites mat.

65 Sechsen es also ergienc: Sie waren wunt, do man sie vieu. Ein bruder hieb sich durch die schar. Manch semegalle. wart es gewar. Der das mit sinen ougen sach,

70 Der fint die warheit daron sprac; Ginen man er in abe fluc, Des pfert') in bin zu lande truc Mit wurfen es 10) geseret was; Der wunden er vil wol genas.

75 Meister willetin 11) wart do geflagen: Wan mochte in wol von schulden clagen. Er hette geraten, das ist war, In deme lande vumf iar Bnd vumf mande mere.

80 Er starb an gotes ere Bie siner lieben muter vanen. Nu sulle wir vnse vrowe manen, Das sie in allen genedic sie, Wan ir ist so vil tugende bie,

85 Das fie es willeclichen tut.

1) irnert ft. irwert. 2) das verdros. 3) dute ft. dutschen. 4) hinwec ft. enwec. 5) ftreten. 6) gereten. 7) bleben. 8) semegal, 9) Das phert. 10) her ft. es. 11) wille.

und wandten fich mit ihrem Banner bahin; allein bie Pferbe wurden vor ben Semgallen nicht erwehret, ba ihre Macht zu groß war. Das verbroß bas Landvolt febr und viele von ihnen machten fich auf die Flucht. Die Brüder blieben in ber Roth; wohl vierzig waren ihrer und im Bangen funfzig Deutsche, Die von ber Semgallen Schaar gar umringt wurden, während die übrigen jum Theil flohen, ohne Brucken noch Stege ju fuchen, wobei fie nachber jum Theil gefangen, mancher auch niebergefchlagen wurde. Da gab's manch heftiges Bufammenrennen, wo man ben Deifter ftreiten fab; es ftritten aber bie Bruber zu Fuße und auch bie Semgallen waren nicht beritten. Ihnen ward beiberfeits beiß, und burch bie Ruftung fah man ben rothen Schweiß bringen; ba hörte man Schwerter erklingen, Belme gerhauen. Auf beiben Seiten fielen Die Tobten auf der Bahlftatt nieder, mancher aber fant nieder burch Schlag und Stich, dag ihm bie Sinne gar vergingen und er auf ber Erbe liegen blieb. Saufig wichen die Beiben vor ben Brubern in ben Bald und beiberfeits verloren fle im Gebrange bes Rampfes manchen tapfern Gelben. Dreiundbreifig Braber blieben tobt auf biefer Statte, die übrigen ermubeten vom Rampfe. Sechfen erging es alfo, bag fie verwundet waren, und man fie gefangen nahm; einer aber bieb fich burch bie Schaar vor ben Mugen fo manches Semgallen, - er felbft berichtete fpater bie Bahrheit von bem Rampfe - und fcblug ihnen einen Dann nieber, beffen Pferd ihn heimtrug, obwohl es burch Burfe febr beschädigt war; er aber genas von feinen Bunben. Deifter Billefin warb bort erfchlagen, ben man mit Recht beklagen mag. Er hatte im Lande funf Jahr und fünf Monate regiert und ftarb nun gur Ehre Bottes bei feiner lieben Mutter gabne; wir aber muffen unfre Bebieterin bitten, daß fle ihnen allen gnabig fei : benn fle befit fo viel Tugent, daß fle es gerne thut, und jene vergoffen ihr Blut um ihres Sohnes willen. Die Wahlstatt war von

Sie guffen durch ir fint ir blut. Die walftat was von blute rot. Wer von dem ftrite quam mit not, [B. 150°] Dem mas kein der rige gach.

90 Die semegallen in iageten nad; Sie vunden ir ) vil manchen siber Bnd vurten sie geuangen wider. Die rennere wider quamen; Do sie das vernamen,

95 Das ir so vil was geslagen,
Sie begunden fere ir brunt clagen,
Die in dem strite waren tot.
Ouch was der semegallen not,
Das ir houbtman was verlorn;
In wart2) uf die brudere zorn,
Die man in dem strite vienc.

Die man in dem strite vien Einem es also ergienc: Er wart zu den stunden Bf ein ros gebunden;

5 Sulche martir man 3) im bot: Mit klupfel warfen fie in tot.4) Do er gestarb, dar nach zu hant Ein ander bruder wart gebrant; Sie fagten in uf einen rost,

10 Des lebens wart er so irlost. Da waren ir vumf vnn drifec b) tot; Biere genasen da mit not, Sie waren doch genangen. Sus was b) der strit irgangen.

15 Die femegallen maren pro,

Das es in was irgangen so; Sie sageten iren goten danc, Das in der strit so wol gelanc. Sie namen wapen vnd pfert 20 Da, vil mancher marke wert,

[B. 1506] Bnd karten wider alzuhant Mit iren geuangen in ir lant. Sie gaben sie zu losen sider; Wer nicht enstarb 1), der quam wider,

25 Das er wart feliclich getroft Bnd von der heidenschaft geloft. ) Man horte in dem lande clagen, Das meister willetin ) was gestagen, Bogete und tummenture gar,

30 Wer mit im was an der schar; Bierzic was der brudere zal In der reise uber al, Der waren vumf vnn drisic tot, Biere 10) genasen mit not,

35 Do man sie in dem strite vienc; Dem vumften es also irgienc: Er quam abe mit wernder Hand, Als uch hieuor ist bekant; Was im leides do geschach,

40 Mit gotes bulfe er das wol rach; Er tet in fider manich leit, Mit here er dicke uf sie reit Bnd half verwusten ire lant, Als uch hir nach wirt bekant.

45 Mu lege wir die rede niber

1) "ir" fehlt. 2) Bm wart. 3) "man" fehlt. 4) Mit clupfen worfen. 5) vumf vnd vumfzig. 6) fust waz. 7) wer nicht ftarb. 8) irlost. 9) wilkete. 10) vir st. viere.

Blute roth, und wer mit Noth aus bem Kampfe fam, ber eilte nach Riga. Die Sem= gallen jagten ihnen nach, erhafchten viele und führten fie gefangen jurud; nur bie Renner kamen wieber beim. Als fie (Die in Riga) vernahmen, daß ihrer so viel erfolagen waren, begannen fie ihre Freunde fehr zu beklagen, die in bem Rampfe getöbtet waren. Die Semgallen hatten wieber bas Unglud, bag fie ihren hauptmann verloren; baber ihr Born auf Die Bruber entbrannte, welche im Rampfe gefangen waren. Einem von ihnen erging es fo: er wurde fogleich auf ein Otof gebunden und ihm solche Marter angethan, bag man ihn mit Reulen ju Tobe warf. Als er gestorben, wurde gleich ein anderer Bruder verbrannt, indem fle ihn auf einen Roft legten, und so ward er vom Leben erlbft. Da waren ihrer fünfundbreißig tobt und nur vier blieben mit Noth am Leben, doch waren fie gefangen. Go lief ber Rampf ab. Die Semgallen waren mit ihrem Schickfal jufrieben und fagten ihren Bottern Dant, bag. ihnen ber Rampf fo mobl gelungen. Sie erbeuteten Baffen und Pferbe, viele Dart an Berth, und jogen mit ihren Gefangenen wieder in ihr Land, gaben fie aber nachber gegen Bofegelb jurud, und wer nicht ftarb, fam wieber, feliglich getroftet und aus ber Beibenichaft erloft. 3m ganbe borte man nun flagen, bag Deifter Billetin erfchlagen war, fowie Bogte und Commenthure, bie mit ihm in ber Schaar waren; vierzig war bie Bahl ber Bruber im Gangen in biefem Felbzuge, bavon waren funfunddreißig tobt, vier blieben mit Doth am Leben, ba fie im Rampfe gefangen murben; und bem funften gelang es, mit wehrender Sand loszukommen, wie euch ichon ergablt worden, und mit Gottes Gulfe bas zu rachen, was ihm ba Leibes gefchehen: benn er fügte ihnen nachher manchen Schaben ju, ritt oft mit bem Beere gegen fie aus und half ihr Land verwüften, wie euch später bekannt werden wird.

Wind grifen an die ersten wider, Mie der kommentur gewarb, Do meister willekin gestarb, ') Den er an siner stat gelies

50 And die wile meister hies, Er ein ander wart gesant Bon dutschen landen in das lant. [B. 151°] Er was die wile zu rige bliben And hette die zit da 2) vertriben,

55 Bis er die warheit wol vernam, Ber von deme strite quam. Do im das alles wart gesaget, Er sprach: "wir sin noch vnuerzaget. Solde man die brudere alle clagen,

60 Die zu nieflant fint geslagen, Borwar's) so tete man vnrecht. Manch vromer helt wirt gotes knecht, Der die sele da geuert's) Bnd zu dem bimelriche vert

65 Bon ber martir crone, Die mandem wirt zu lone." Do sprach ein bruder, der was cluc, Er tunde wiser rede genuc: "Wir lan die veigen ligen da

70 Bnd nemen brudere anderswa, Das wir besetzen wol das lant."\*) Das geschach darnach zu hant; Als manch amt was wurden los,\*) Ju bant man dar in andere tos
75 Bogete und kummenture gar
Burden ouch gekoren dar.
Alzubant do das geschach,
Nicht lenger beiten sie darnach;
Sie santen brudere drate

80 Mit gemeineme rate. Do man ben boen meister vant. Mit briven taten sie befant, Das meister willetin?) was gestap Die brudere konden wol sagen,

85 [B. 1516] Was da schaden was geite Sie hetten es selbe wol gesehn. Die brudere, die von nicstant Dem hoen meister waren ) gesan Die wurden, das man im enten

90 And darzu des landes not. Der brudere botschaft was alie: Die von nieflant waren vro, 1 Das man einen meister dar And brudere sente, 10) das ift wa

95 Bolbe man das lant bewarn,
Wan folde damite nicht lenger ihm
Do meister burtart das venns
Er tet als im wol gezam;
Er sprach: "ich wil sie trossen!
10,800 Das sie des alle!!) werden vo,
Sol ich keine wile leben.

1) Do vm fin bruder gestarb. 2) "da" feblt. 3) vor wart 2c. 4) genert st. genert. 5) hi sant. 6) Alz manch am worden soz. 7) meister villete. 8) worden st. waren. 9) weren w. 10) sante. 11) das alle st. des alle.

#### 98. Botschaft an den Hochmeister, B. 10745 - 10796.

Nun laffen wir biefe Rebe ruhen und greifen wieber ju ber früheren, mas ber Commenthur that, ben Deifter Billefin bei (ober: vor) feinem Sobe an feiner Gint gelaffen und ber fo lange Deifter hieß, bis ein anderer aus beutschen Landen biebr gefandt wurde. Er hatte fich unterbeffen in Biga aufgehalten, bis er bie Bahibit erfuhr, wer aus bem Rampfe entfommen. Alls ihm barüber alles berichtet war, fried er: "Wir find noch unverzagt. Wollte man die Bruber alle beklagen, Die in Linke erfchlagen find, furmahr, fo thate man Unrecht. Manch tapfrer Gelb wird Gottes And ber feine Seele in Gefahr brachte und ins himmelreich fuhr mit ber Darmretton Die manchem jum Lohne wird." Drauf entgegnete ein Bruder, ber flug mar und mit genug fprechen konnte : "Bir laffen bie Tobten ruhn und nehmen von andereno Bi der, daß wir das Land wohl besegen." Das geschah nun auch gleich : wo ein Amt " ledigt worden war, da wählte man einen andern baju, Bogte und Commenthure me den ertoren. Drauf warteten fie nicht langer und fandten nach gemeinsamer Beratius fcnell Bruber ab, die bem Gochmeifter mit Briefen befannt machten, baf Deffe Billefin erfchlagen war, und wohl angeben konnten, welcher Schabe ba angerion war, weil fie ce felbft gefehn. Diefe aus Livland an ben hochmeifter gefandten Bri ber brachten ferner an, was man ihm entbot, und bes Landes Roth, namlich bas be bon Livland froh maren, wenn man einen Deifter und Bruder babin fenbett: ben wollte man bas Rand erhalten, fo mußte man bamit nicht langer zogern.

### Ankunft des Hochmeisters in Preußen und Capitel zu Elbing. B. 10797—10854.

Als Meister Burkart bas vernahm, that er, was ihm wohl ziemte, und fprach: "Ich will file so troften, bag fie beg alle froh werben follen, vber ich will nicht lange

Ich wil in sulche hulfe geben, Das fie die toten wol verclagen." Sus borte man den meister fagen.

5 Free sorge wirt gut rat; Dutsche lant vil brudere bat. Sine boten wurden us gesant Hin vnd her in dutsche lant Den kommenturen uber al;

10 Ir quam zu im ein michel zal. Do sie zu samne quamen Bnd die mere vernamen, Bas zu niestant was geschen, Do in das alles was veriehn,

15 Der meister des zu rate wart: Er wolde selbe uf die vart!) [B. 1524] Bnd wolde niestant besehn. Do der rat was geschen, Der hoe meister nicht enlies,

20 Somelichen kommentur er hies Masche helde entpfaen; Sie folden da mite gaben, So sie schierste mochten. Welche zu reisen tochten,

25 Die bat er im fenden. Im wart von manchen enden Junger bruder vil gefant; Bon swaben vnn von vranken lant Quamen brudere zu im dar,

30 Das ir wart ein michel schar Wol bereiter belde aut.

Do vreute fic des meisters mut. Er farte bin tein prufen lant; Sine boten waren 2) uor gefant,

35 Das man sine kumpft vernam. Mit siner schar er darnach quam, Do entpsienc man in so wol, Als man von rechte den meister sol. In den landen uber al,

40 Wa das mere hine irschal, Das meister burtart quam geriten, Do wart lenger nicht gebiten: Man reit tein im vnde gienc; Houelichen man in entysienc,

45 Do er die hufer wol besach. Alzuhant do das geschach, Ein capitel wart genomen. Er hies mit briuen zu im komen [B. 152b] Bogete und kommenture gar;

50 Die quamen willeclichen dar. Er was zum elwinges) in der zit, — Die stat in prusen lande lit, — Da die brudere waren komen Zu im, als ir habt vernomen.

55 Ich muß langer ') rede dagen Bnd wil uch turzelichen fagen, Wie bruder kone, ein vromer helt, Mit rate der brudere wart irwelt, Das er von des ordens wegen

60 Solde der meisterschefte pflegen, Ich meine do zu niestant.

1) Ser wolde selbir of by vart. 2) worden ft. waren. 3) elbinge ft. elwinge. 4) lenger ft. langer.

leben. Solche Gulfe will ich ihnen geben, bag fle bie Tobten ju beklagen aufhören follen." So hörte man ben Meifter fagen und ihrer Sorge warb guter Rath. Deutsch= land hat viel Bruber: babin wurden feine Boten nach allen Seiten ausgefandt an Die Commenthure, deren eine große Babl ju ihm tam. Als fie beifammen waren und die Nachricht vernahmen, was zu Livland gefchehen war, und ihnen bas alles erzählt war, ward ber Meifter ju Rathe, fich felbft auf bie Reife zu machen und Libland ju befuchen; ohne Bogerung bieg er fammtliche Commenthure rafche Belben annehmen, Die möglichft balb mit babin eilen follten, indem er bat, ihm folche ju fenden, die ju Rriegsjugen taugten. 3hm murben von viel Orten junger Bruder viel gefandt; aus Schwaben und aus Frankenland famen Bruber ju ihm, bag ihrer eine große Schaar wohl gerufteter Belben murbe. Da freute fich bes Meisters Gemuth und er jog nach Breugenland, wohin feine Boten vorausgefandt waren, bamit man feine Unfunft erführe. Darauf kam er mit feiner Schaar und man empfing ihn fo wohl, als man nach Recht ben (boch=) Meifter aufnehmen foll. In allen ben Landen, wohin die Mahr erfcholl, bag Deifter Burfart geritten fame, ba wartete man nicht langer, ritt und ging ibm entgegen und empfing ihn ftattlich, wo er die Saufer befah. Drauf wurde gleich ein Capitel anberaumt, wohin er burch Briefe Bogte und Commenthure ju fich kommen ließ, die auch bereitwillig tamen. Er war bamals zu Elbing, einer Stadt in Preugen, wo die Bruder bei ibm aufammen tamen, wie ihr gebort.

### Rune wird Ordensmeister und kommt nach Livland, B. 10855-10929.

Langer Rebe muß ich geschweigen und will euch nur kurzlich sagen, wie Bruber Rune, ein tapfrer Gelb, nach Rath ber Brüber erwählt wurde, daß er von bes Or- bens wegen ber Meisterschaft in Livland pflegen sollte. Sein Name ift euch wohl

Der name ist uch wol befant. Die meisterschaft wart im gegeben. Man sach in sere da wider streben;

65 Was er ie da wider sprach, Des hoen meisters wille geschach; Er wart im gehorsam. Do er das amt an sich genam, Meister burtart sprach im zu:

70 "Lieber vrunt, ir sullet nu Bon mir haben, des ir gert; Des sit ir von mir gewert. Ir sult zu nieflande varn, Mit truwen wol das lant bewarn,

75 So wirt uch zu lone Des gehorsames crone." Reister kone sprach also: "Die von nieflant sint vnnvro;") Fr wisen brudere sint geslagen:

80 Suln sie die mit vns verclagen, [B 153°] So sult ir brudere senden dar Bnd varet selben an die schar."

"Des 2) mac nu leider nicht geschen,"
Sus borte man den meister iehn —

85 ,.Lafet uch hinnen wefen gach. Mac es fin, ich tome nach, 3) So ich aller erste mac." Domite die rede nider lac. Brudere wurden do genomen,

90 Die mit dem meistere waren tomen In der git zu prufen lant; Bierzic wurden der gefant

Meistere tone an fine Wol geriten, Das ist 1 95 Sie waren der reise al Von prusen lant fie ta Bie das mer an den fl Bnd quamen bin zu tu Die von goldingen do 10,900 Entpfiengen vnd waren Man schuf in allen gut Mit gutem willen das g Nicht lenger wart da ge Der meister bub fich an 5 Rein der rige ftunt fin fi Mit siner schar quam er Wber die done uf bas lar Do das zu rige wart bel Die burger mit ber brube 10 Quamen willeclichen Dar Vor die stat uf den fant Ein velt zu rige ift fo gen [B. 153b] Gie riten eine m Nicht vollen eine mile;

15 Mit furzewile wart gebiten. Bis ber meister quam gerit: Ordentlich') mit finer schar Do man sin selbes wart gei Man entpfienc in liebliche;

20 Er dantete in allen gliche. Man entpfiene die brudere w Was man da wider fprechen | Der burger keiner das vermi

1) vint vro. 2) das st. des. 3) kome ouch nach. 4) an spnir schar. 5) vntphingen sp vnd: 6) of dy vart. 7) was bekant. 8) ordelichen.

bekannt. Ihm ward die Meisterschaft gegeben; man fah ihn wohl fehr dawider firth aber was er auch bagegen einwandte, bes hochmeifters Wille geschah und er warb # gehorfam. Als er bas Umt an fich nahm, fprach Deifter Burfart ju ibm: "Bich Freund, ihr follt nun von mir erhalten, mas ihr begehret; bas geftebe ich end ? Ihr mußt nun nach Livland ziehn, und mit Treue das Land bewahren: fo wird et zum Lohn des Gehorfams Krone." Darauf entgegnete Meifter Rune: "Die in !! land find betrübt; ihre weisen Bruber find erschlagen: follen fie mit uns bie ju belle gen aufhoren, fo mußt ihr Bruder hinfenden und ziehet felbft mit ber Schaar." "Das fann nun leiber nicht geschehn — fo horte man ben (Goch=) Deifter batter fagen. - Beeilt euch babin gu fommen; ift es möglich, fo fomme ich nach, fold ich nur fann." Siermit enbete ihr Gefprach. Es wurden Brilber genommen, bie bem Meifter zur Zeit nach Preußen gefommen waren; ihrer viergig wurden gefont bem Meifter Rune gu feiner Schaar, wohlberitten in Wahrheit. Sie freueten fid M Reise, zogen aus Breugen an ben Meeresstrand und kamen nach Rurland, mo von Golbingen fle mit Freuden empfingen und ihnen allen gute Bequemlichfeit geficht wurde mit gutem Billen. Run ward nicht langer gefaumet: ber Deifter erhob fi jum Buge nach Riga und fam mit feiner Schaar wohl bin über Die Duna in bas land Als bas in Riga befannt wurde, famen bie Burger mit ber Bruber Schaar bereitutig bor bie Stadt auf ben Sand, wie man ein Feld zu Riga nennt. Sie ritten eine Bit lang nicht voll eine Deile weit und erwarteten mit Aurzweil, bis der Deifter mit feine Schaar ftattlich herangeritten fam. Alls man feiner felbft gewahr warb, empfing mat ihn freundlich und er bantte allen gleich; auch die Bruder empfing man wohl, mit was man auch dawider fprechen mag, ber Burger feiner entzog fich, und man ill m

re fee #: Jerita, 1, 25 wire he = Tuia la 18 mm 32 lima i: n pelting 30 HOLE IN R du in de THE PLAY nace inc. flet bre i THE IN idat 🗷 drue ui r 加加瓦 T mil 't' rillechia. at ni in ा हास है. he me e au e te BE ! गेल कर m T iche K

(11 12

ala : Cu hi

rin I

167 Y

II.AF

2 21

h

1 5

į: Į

Ħ,

演生

#

ĩ,

1,

į

Mit in durch die stat man reit, Da die brudere wonens pstegen; Der hof ist in der stat gelegen. Alzubant do das geschach, Die burger riten an gemach. Was sal ich lenger da von sagen? Es quam dar nach in kurzen tagen, Die brudere wurden do genomen, Die mit dem meister waren komen; Mit rate wurden sie gesant Us bie huser in das lant.

5 Nicht lane dar nach es geschach, Das meister trne wol besach Die burgen al in niestant. Wa fine tumft wart bekant, Man tet nach gewonheit:

40 Af das velt man zu im reit Und brachte in lieblich an gemach. Meister krnen!) des vil geschach. Der hurge hette er nicht gesehn — Ir name uch dicke ist verlehn,

45 [B. 154a] Der heiligebere mas 2) er genant

Bnd lac in der viende lant. Ein her man haben<sup>3</sup>) folde, Ob man mit vride wolde Spise vnd cleider brengen dar.
Das tet man mer dan ein iar, Er meister willetin tot gelac.4)
Do meister tone der lande pflac, Des nehesten winters alzuhant Das mere wart in wol betant,

Das sie bedorften spise.
Der meister was so wise:
In turzer zit was im befant,
Wie man in semegallen lant
Mit here des winters solde komen.

60 Do er das hatte wol's) vernomen, Mit der brudere rate Befante er vil drate Manchen man von eistlant; Die letten wurden ouch befant.

65 Bon darbet und von leal Quam vromer helde ein michel zal. Zu rige was ir niderlas. Man tet das dide umme das, Das sich das her bereite da

70 Ein teil \*) bas, \*) dan anderswa, Mit vutere und mit spise. Die burger sint so wise, Wes man bedarf uf die wege, Das haben sie in steter pflege.

1) tune ft. tunen. 2) ist ft. was. 3) hollen ft. haben. 4) Der meister willete 2c. 5) "wol" fehlt. 6) Ein teil bas.

ihnen burch bie Stadt bis zur Wohnung ber Brüber. Diefer Hof ift in ber Stadt gelegen. Darauf ritten bie Burger in ihre Behaufungen: was foll ich länger bavon fprechen?

#### 94. Meister Kune besett und besichtigt die Burgen, B. 10930—10942.

Bald darauf wurden die Brüder, die mit dem Meister gekommen waren, nach Berathung auf die häuser ins Land gesandt, und nicht lange darnach besah Meister Kune alle die Burgen in Livland. Wo seine Ankunft bekannt ward, that man nach Gewohnbeit, ritt ihm aufs Feld entgegen und brachte ihn freundlich ins Quartier. Das gesichah Meister Kune vielfältig.

#### Er verstärkt Seiligenberg und bestürmt Doblen und Racketen, B. 10943 — 11088.

Aber die Burg hatte er nicht gefehn, beren Name euch oft genannt worden, den Geiligenberg, der in der Feinde Land lag und wohin man nur mit einem heere, wenn man Kriede haben wollte, Speise und Kleider bringen konnte. Das that man langer denn ein Jahr, ehe Meister Willekin dem Tode erlag. Als nun Meister Kune das Land regierte, ward gleich im nächsten Winter die Nachricht bekannt, daß sie Mundvorrath bedurften. Der Meister war so weise und erkundete in kurzer Zeit, wie man nach Semgallen mit einem heere im Winter kommen müsse. Als er das vernommen, besandte er nach der Brüder Rath manchen Mann in Chstland; auch wurden die Letten besandt, und von Darbet und Leal kam eine große Zahl tapfrer helden, die sich zu Riga niederließen. Das that man oft deswegen, weil sich das heer dort meistens bester als anderswo, mit Kutter und Speise versehen konnte. Denn die Bürger sind so klug und haben, was man auf den Wegen bedarf, stets in Vorrath. Als nun der angesetze

<sup>\*)</sup> fehlt bei 23gm.; fteht im Cod. Pal. Bgl. B. 186.

75 Do der genante tac was tomen, Als in der meister bette genomen, B. 154b] Der brudere ber was tomen

In der git mit irre fcar. Das ber mas fnelle gnuc bereit.

80 Zu hant man von rige reit Bf deme ise vnd uber lant, Bis man die mitowe vant. In deme somere was dar bracht Malges vnd meles michele macht,

85 Bleisch') vnd andere spise gnuc, Als manich') schif von rige truc; Das was da behalden wol. Man sut da manchen sliten vol Mit cleidern vnd mit spise.

90 Das her bielt uf dem ise; Do man sie wol geladen sach, Nicht lenger svmeten sie dar nach: Die slitten wurden wol geschart3) Mit deme here uf die vart

95 Kein der semegallen lant. Des heres wart ein teil gesant Sechs hundert man kein doblen; 4) Die solden da zu sturme gehn. Sie waren willic vnd vro.

11,000 Kein doblen sie karten do. Man sach sie eines morgens bru Der burge vaste rinnen zu; Do sie quamen vor das tor, Ir viende vunden sie da vor. 5 Die begriffen do die wer Snelle kein der brudere her; Sie werten gut vnd lip Und brachten kint und wip [B. 155"] In die burc uf den ben

10 Ouch werten sie ir hachelwerc. Die brudere stigen zu in in; Do mochtes anders nicht gesin, Sie enmusten b) wichen durch die 181; Ein teil wart ir geschossen tot.

15 Jedoch fie quamen in ir tor.9) Der brudere her bleib da uor In deme hachelwerke stan; Die stiesen uaste vuer an. Sie taten schaden da gnuc:

20 Bil manich rint man nider flu Und liefen fie 7) in deme vuere liga Doblen fie bo verzigen; 8) Sie traten abe mit ir wer, Sie rieten zu des meisters ber,

25 Das do was mit der fpise tomen. Die zu ber mitowe was genomen. Bum beiligen berge man fie liet. Der meistere do die brudere hiet. Das sie flugen uf ir gezelt;

30 Bor die burc uf das velt Bart die legerstat genomen. To das her was alles tomen Sechs tusent uber al, Prvuete man des beres zal.

35 Die nacht fie hatten gut gemach;

1) vleps. 2) manch. 3) beschart. 4) bobelin. 5) Sy musten. 6) Je sy boch quemen in fien tor. 7) "fie" fehlt. 8) Dobelin sy bo fich verzegen.

Tag gekommen, wie ihn ber Meifter bestimmt hatte, fo mar ber Bruber Beer in ber Beit bort angekommen und wurde fchnell genug in Bereitschaft gesett. Sogleich rin man von Riga auf bem Gife und über Land, bis man Mitau fand, wo fcon im Som: mer Malz und Mehl in großer Menge, Fleisch und andre Speise hinlanglich auf Schiffen von Riga hingebracht und mohl aufbehalten war. Man belub nun vielt Schlitten mit Rleibern und Speife, mahrend bas Geer auf bem Gife hielt, und als mat fie gut beladen fah, faumte man nicht langer; Die Schlitten wurden mit bem bett wohl geordnet zum Zuge nach Semgallen. Bom Beere wurde ein Theil, sechsbunden Mann, nach Doblen gefandt: Die follten bort fturmen, bes waren fie willig und frob, und zogen fo nach Doblen. Gines Morgens fruh fah man fie fichnell auf Die Burg queilen. Ale fie vor's Thor tamen, fanden fie ihre Feinde bavor, bie fich rafch gegen bas heer ber Bruber jur Behr festen. Sie vertheibigten Gut und Leben und brachten Rinber und Weiber in die Burg auf ben Berg, vertheibigten auch ihr Gatelwert. Die Bruder fliegen ju ihnen hinan; ba mochte es nicht anders tommen, fie mußten aus Noth weichen, ein Theil von ihnen ward tobt gefchoffen, boch famen fie in ihr Thor und ber Bruber Beer blieb bavor ,im hatelwert ftehn. Schnell machten fie Feuer an und thaten ba genug Schaben: viel Rinder fchlug man nieder und lief fie in bem Feuer liegen. Drauf gogen fie fich von Doblen gurud mit ihrer Wehr und ritten ju bes Meifters Beer, bas mit bem Mundborrathe gefommen war, welchen man gu Mitau eingenommen. , Man ließ fie jum Beiligenberg und ber Meifter hieß bie Bruber bort ihre Gezelte aufschlagen. Bor ber Burg auf bem Felbe wurde bie Lagerftatte genommen. Mis bas gange Geer angetommen, fechstaufend im Bangen, untersuchte man bes Geeres Bahl und mahrent ber Nacht hatten fie gute Ruhe. Des Morgens, als ber Sag anį

Des morgens, do der tac ufbrach, In dem here man meffe fanc. Es was dar nach nicht alkulanc, Do geffen was, das her uf brach.

40 Bol geordent man es fach [B.155] Bor die burc zu racketen komen. Das grofe her wart nicht vernomen, Er sie quamen uor das tor; Sie vunden cleine wer dauor.

45 In das hachelwere man brach; Kein der bure man vlihen sach Man, wib vnde kinder, Bil pfert vnde rinder, And irs gutes sie verzigen;

50 Sie liefens!) in den hufen liegen And ilten fein der burge tor. Die were begriffen sie davor; Ir bruden wurfen sie da nider. Das wart ir geluce sider,

55 To man mit sturme zu in trat. Ir bere was isee unde glat, Man mochte dar an nicht besten, Noch uf das wal zu in gen; Es wart versuchet wol genuc.

60 In dem hachelwerke man fluc, Was uf die burc nicht mochte komen; Da wart roubes vil genomen An pferten und an gute.2) Dem here was wol zu mute. 65 Es was uf den abent komen; Die legerstat wart da genomen; Bie das hus uf ein velt Sluc man do manich gezelt. Der brudere her uor racketen lac

70 Wol bis an den dritten tac. Dar under schos man manchen man; Der zal ich nicht genennen kan. [B. 156a] Man brante ouch 3) in dersfelben stunt

Das hachelwere in den grunt;
75 Es was michel vnd gros.
Die semegallen des verdros,
Das sie iren schaden saben;
Es giene irme herzen nahen
Das in geschach sulch vngemach.

80 Dar nach der brudere her uf brach Bnd karten kein der rige wider. Dar quamen sie gesunt sider Bnd lobeten got von himele do, Das es in was irgangen so,

85 Das sie gesunt waren tomen Bu rige, als ir hat dernomen. Richt lenger wart do gebiten; Die geste bin zu huse riten. Es quam darnach in kurzer stunt:

90 In lettowen wart bas mere tunt, Das ber meister was gewesen Bu semegallen, als ich ban gelesen,

1) Sy lifen. 2) vnd ouch an gute. 3) "ouch" fehlt. 4) habit ft. hat.

brach, fang man im Geere Deffe und nicht allgulang barnach, nachbem gegeffen war, brach bas Geer auf. Wohl geordnet fah man es vor bie Burg von Radeten tommen : aber bas große Geer ward nicht eher bemerkt, als bis fie vor bas Thor anlangten, vor welchem fie nur geringe Bertheidigung fanden. Man brach in bas hafelwerk ein: ba fab man Manner, Beiber, Rinder, viel Pferbe und Rinder in die Burg fich flüchten. Auf ihr Eigenthum verzichteten fie, liegens in ben Baufern liegen und eilten jum Burgthor, wo fie die Gegenwehr begannen, indem fie ihre Bruden abwarfen, mas nachher ihr Glud wurde. Ale man ju fturmen begann, war ihr Berg eifig und glatt, baß man darauf nicht stehn und zu ihnen auf den Wall gehn konnte, obwohl es genug ver-ju it wurde. Im hatelwerk erschlug man, was nicht auf die Burg kommen konnte: da ward viel Beute gemacht an Pferden und Gut, fo daß bas heer wohlgemuthet war. Auf ben Abend ward die Lagerftatte ba genommen; bei bem Sause auf einem Felbe schlug man viel Gezelte auf. So lag ber Brüber Geer vor Raketen wohl bis an ben britten Jag; bazwischen erschof man manchen Mann, beren Bahl ich nicht anzugeben weiß. Man brannte auch bamals bas hatelwerk in ben Grund; es war ansehnlich und groß. Die Semgallen verbroß es, ihren Schaben ju feben, und es ging ihrem Bergen nah, daß ihnen folcher Berluft widerfuhr. Drauf brach ber Bruber Beer auf und fehrte nach Riga gurud. Da tamen fie gefund an und lobeten Gott im himmel, daß es ihnen fo ergangen, daß fie gefund nach Riga gekommen waren, wie ihr vernommen habt. Run warb ba nicht langer gewartet, bie Bafte ritten nach Saus.

# 95. Rune weicht den in Livland raubenden Sameiten und Sems gallen aus, B. 11089—11202.

Bald barnach wurde in Lettowen bie Nachricht bekannt, bag ber Meifter in Sems gallen gewesen, wie ich vorgelesen habe, und bas haus nit Borrath wohl verseben

Bnd bette das bus gespiset wol. Des wart ir berge zornes vol;

95 Mit einem gemeinem rate Besamente sich brate 1) Ein her von sameiten lant, Die ouch lettowen fint genant. Die wolden heren durch gewin,

11,100 Rein semegallen stunt ir fin.
Die waren irre kumfte vro;
Nicht lenger someten sie do:
Do die lettowen waren komen,
Bon semegallen wart genomen,

5 [B.156] Was reisen mochte, in das her; Die quamen alle mit irre wer An der lettowen schar; Sie waren dar zu willic gar. Do das her wart bereit,

10 Kein nieflande es do reit.
Sie vurten manchen heiden balt
Bber die done mit gewalt;
Ir her was michel ond gros.
Den ergebischof des verdros, 2)

15 Wen sie tarten in sin lant Bnd stiften roub vnd brant. Der meister was zu rige do; 3) Er was der mere masen vro.4) Sine boten wurden gesant

20 Rein darbeten vnd fein beifflant; Bu reuele vnd fein leal Sante er boten uber al.

Reifter tone ouch nicht enlies, Rein goldingen er rieten bies.

25 And clagete ) in des landes not; Dem tommenture er enpot, Er solde snelle zu im tomen. Do er das hatte vernomen, Er quam willeclichen dar

30 Su rige mit einer stolzen schar; Bon bruderen manchen raschen ba Swelf hundert koren us irwelt, Sach man zu dem meister komn Bon kurlant, als ir hat!) vernom

35 Des bischoues sute ) quamen bar Seche hundert man zu der scha [B. 1574] Duch wart nicht rengen Der belde gar vermessen;

Den wurden boten ouch gesant.

40 Ir burch uch dicke ist genant,
Der heilige berc was ir name,
Die quamen ouch funder schame
Mit einer wol bereiten schar.
Bon der mitowe quam ouch dar

45 Der kommentur, als ein helt, Mit manchem helde us irwelt; Mit stelinen brunien gut Baren die uil wol behut, Die er mit im hatte genomen.

50 Er mas ouch bin 10) zu rige toma Mit einer schar, die was gut; Des vreute sich des meisters mut

1) befante fich nil drathe. 2) Den ersten bischof den verdroz. 3) "do" fehlt. 4) meffin re. 5) "teyn" fehlt das zweite mal. 6) er do riten hiz. 7) "clagete" fehlt. 8) habit ft. hat. 9) Des bischof lewte. 10) "hin" fehlt.

hatte. Darüber ward ihr herz voll Born und nach allgemeiner Berathung versammelte fich schnell ein heer aus bem Lande ber Samaiten, die auch Lettowen genannt werben, m ju beeren und Beute ju machen. Nach Semgallen wollten fie und bier war man ihrer Antunft frob. Gie faumeten nicht langer, und als fie in Semgallen angetommen warm, nahmen fie von bort mit fich in's Geer, was nur ben Bug mitmachen mochte. Die tamen alle mit ihrer Wehr zu ber Lettowen Schaar: benn fie maren bagu gar willig. und als bas Beer geruftet war, ritt man nach Livland und führte manchen unerfchrot: kenen Belben\*) über die Duna in gewaltigem Buge, weil ihr Beer zahlreich und groß war. Den Erzbifchof verbroß es, daß fie fich in fein Land wendeten und Raub und Brand ftifteten. Der Deifter mar bamals ju Biga; er murbe über bie Rachricht wenig froh und fandte Boten nach Darbeten und Chftland, ju Revel und nach Leal überall hin. Auch unterließ Deifter Rune nicht, nach Goldingen einige reiten ju laffen, flagte bort bes Landes Noth und entbot bem Commenthur, fchnell ju ihm ju kommen. 26 biefer bas bernommen, tam er bereitwillig nach Riga mit einer ftolgen Schaar; bei Brübern fah man ba manchen wadren Belben und zwölfhundert auserwählte Auren B bem Deifter fommen, von bes Bifchofs Leuten fechehundert Dann. Auch vergaß met nicht ber gar fuhnen Gelben, beren Burg, ber Beiligenberg, euch oft genannt if; " benen wurden Boton gefandt, und fie famen ohne Bebenten mit einer wohlgerufteten Schaar, fowie aus Mitau ber Commenthur als ein Gelb mit vielen anserwählten Sapfert. Die waren mit stählernen Ruftungen wohl verwahrt, die er mit fich genommen, und fo langte er zu Riga mit einer Schaar an, bie gut war und über bie fich ber Deffer

<sup>\*)</sup> B. 11,111 ift ftatt: beiben, wohl: belben, au lesen.

Da was gesament manich belt 1) Bnd brudere tune us irwelt

55 Der meister nam ir aller rat, June vnd alt er sagen bat, Ob man striten solde Oder man es lasen wolde. Fr aller rat geviel daran,

60 Man folde der viende niergen lan Unbestriten feren hin. Alfo mas ouch des meisters fin. Do der rat mas irgan, Das lantuole lies man es verstane

65 Wer bie deme ftrite wolde sin Burger vnd 2) pilgerin, Die solden tomen an die stat, Dar sie 3) der meister riten bat. [B. 1576] Nach sinem willen es geschach.

70 Des beres macht man besach, Da mite man solbe den firit bestan; Es was wol brithalb tusent man. Bon eistsant was niemant komen, Als ir bir wol babt vernomen.

75 Do die berschowunge geschach, Sie riten wider an gemach. Boten quamen do gerant, Dem meistere taten sie bekant, Wie vil der heiden were;

80 Also giene das mere: Siben tusent an der zal Bas des heres uber al. Sie betten ouch das wol vernomen, Die semegallen weren tomen

85 Mit aller macht in das her; Man vunde zu huse cleine wer. Der meistere nam der brudere rat, Wie man gewurbe mit der tat, Das es deme lande were gut

90 Bnd ouch der criftentum behut Bliben zu nieflande.") Sie sprachen: "es ist keine schande, Das wir sie lasen riten Heren sunder striten."

Sprachen die brudere uf der stat:

"Bir engeben dar zu keinen rat, Das wir siben b) tusent man Mit vnser macht nu bestan. Beren die von eistlant komen, 11,200 Das mochte vns an den strite vromen." [B. 1584] Nu habt ir?) vil wol gehort Des meisters vnd der brudere wort. Der meister wolde nicht lan

Die samenunge so zurgan, \*)

5 Es enmuste \*) got ein sob geschen,
Als ich uch nu wil veriehn.
Dit der brudere rate
Ordenierte er drate
Zwei ber us, vil wol bereit:

10 Das eine tein fidobren 10) reit ,

1) gesamt manch helt. 2) oder ft. vnd. 3) Do sp 2c. 4) Als ir habit hir vornomen. 5) blebe zu niflande. 6) seben st. siben. 7) Au habe wir. 8) zu gan. 9) moste. 10) sideborn (nur dieses eine Mas).

freute. So waren bort viel Gelben um ben auserwählten Bruber Aune versammelt. Diefer verlangte nun ihrer aller Rath und bat Jung und Alt zu fagen, ob man tampfen follte ober es unterlaffen wollte. Der allgemeine Rath fiel babin aus, bag man bie Feinde unbefampft nirgende hinziehn laffen follte: fo war auch bee Meiftere Meinung. Alls der Rath gefaßt war, gab man dem Landvoll davon Runde, und wer beim Rampfe wollte fein, Burger und Bilgrime, follten ju ber Stelle (Sammelplat) fommen, wohin fle ber Deifter einlub. Sein Bille ward erfüllt, und man befah bes Beeres Starte, mit bem man ben Rampf bestehen follte. Es waren wohl brittehalb taufend Mann. Aus Chaland aber war niemand gekommen, wie ihr wohl gehört habet. Nach der Beerschau ritten fie wieder in ihre Quartiere. Da famen Boten geeilt und machten bem Meifter befannt, wie viel ber Beiben maren. Es ging bie Sage, ihrer feien im Bangen fiebentaufenb; auch habe man vernommen, bag bie Semgallen mit ihrer gangen Macht jum heere gestogen feien, fo bag zu haufe nur wenige jur Bertheibigung geblieben. Der Meifter verlangte brauf ber Bruber Rath, mie man nun verfahren follte, daß es bem Lande zu gute mare und bie Chriftenheit auch in Livland behütet bliebe. Sie sprachen: "Es ift teine Schande, daß wir fie ohne Kampf auf Berheerung reiten laffen, und geben unfern Rath nicht bagu, bag wir mit unferer Dacht gegen fieben= taufend Mann uns ftellen. Baren die aus Chftland gefommen, mochte es uns jum Rampfe nühlich fein." Run habt ihr bes Meifters und ber Brüber Rebe gehört.

## Ordensmeister Rune läft Doblen und Sydobren bestürmen, B. 11203 — 11316.

Der Meister wollte die Bersammlung nicht auseinander geben laffen, ohne daß Gott ein Lob geschähe, wie ich euch nun erzählen will. Nach bem Rathe der Brüder ordnete er schnell zwei wohlgerüftete Heere aus, von benen das eine nach Sidobren

Das ander ber wart genomen, Wer von turlant was tomen, Die riten mit der brudere schar Kein semegallen, das ist war,

15 Bor die burc zu doblen. Die sach man zu pruse 1) gen; In were da gelucke geschen, Wen das sie waren vor tesehn. Das volc in uf die burc entran;

20 Sie flugen doch wol vier man Und namen roubes vol ir hant; 2) Das hachelwere wart ouch verbrant. Des tages vmme das hus vil blos Keiner arbeit sie verdros;

25 Sie taten fie willeclichen Durch got von himelrichen. Die reise wart da wol bewant. Sie karten hin kein kurlant; Die brudere quamen wol gefunt

30 Ju goldingen in vil kurger stunt; Da wurden sie wol entpfangen. Sus mas die reise irgangen. [B. 158b] Das ander ber, da ich von sprach,

Lat uch sagen, was dem geschach. 35 Svoobren, das ich han genant, Lac in semegallen lant; Kein der burge stunt ir sin. Da wart es gevuret hin Durch bruch van manchen\*) bofen wat:

40 Die wege waren so gestalt.

Bon bruderen was da manich hett;4)

Ir einer wart dar zu irwelt,

Dem der vane beuolen\*) was.

Is was, da ich uch er von las,

45 Der menlichen in deme firite) fin Bind erlichen ?) \*) von dannen mit. Do meister willekin \*) wart gestaga. Alle ir mich bie uor hortet sagn. ! Der quam gerant mit finer schaf;

50 Do er ber burge wart gewar, Er rante menlich vor das tor. Sie irbeiften algemeine do vor And drungen mit ein ander in, Was mochte grofer vreude fin

55 Das volc sie vunden sunder mer; Do fluc vnd stack der brudere m. Zwenzic vrowen vnd man Mit noten uf die burc entran; Ein teil bleib ir bie deme tor.

60 Die brudere mochten nicht bin ter Bon luten zu der pforten toma; "Man muste sie er dar nider dromme. Der bruder, der den vanen tru, Mit einer hant er nieder sluc,

65 [B. 159a] Was nor im uf dem my was;

DBas er irreichte, Des nicht genat;

1) man bo zu pruze. 2) by haut. 3) "manchen" fehlt. 4) maz do nil manic helt. 5) be nalin ft. benolen. 6) menlich in dem strite. 7) etlich. 8) willeke. 9) hort sagen. 10) 2. 11261 bis 11263 fehlen.

ritt; zum andern wurden genommen, die aus Kurland gekommen, und die ritten mi ber Bruber Schaar nach Semgallen vor bie Burg Doblen. Man fah fie auf Rod ausgehn und fie hatten ba auch Blud gehabt, wenn fie nur nicht vorher gefebn worber waren. Das Bolt entrann vor ihnen auf die Burg; doch fcblugen fie wohl vier Ram tobt und machten viel Beute, auch ward bas hafelwert verbrannt. Um Tage verbeit fie gegen bas (vom hafelwerf) entblößte Saus feine Dube und fie übten fie gem ut Gottes willen. So ward ber Kriegszug geendet und fie begaben fich nach Kurland, wo die Bruder ganz gefund in furzer Frift nach Goldingen kamen und wohl empfangen wurden. So wars auf diesem Rriegszuge ergangen. Run lagt euch fagen, was ben andern Geere gesichah, von bem ich fprach. Sydobren, welches ich genannt habe, in in Semgallen; bahin wollten fie. Es ward (bas Beer) auch bahin geführt burch Ge bruch und manchen schlimmen Bald, ba die Wege so beschaffen waren. Bon Bruben war da mancher Beld; einer ward bagu erwählt, daß ihm die Fahne anbefohlen murte. Das war berfelbe, von bem ich euch fruher fcon vorlas, ber mannlich in ber Schlatt fampfte und ehrlich [oder: endlich] \*\*) aus berfelben entfam, in ber Deifter Billefin erfdie gen ward, wie ihr mich zuvor ergablen hörtet. Der eilte mit feiner Schaar berbei, und alen die Burg erfah, gar mannlich vor das Thor. Alle fliegen von den Bferben und bem gen zusammen hinein, was zu großer Freude sein (ihnen gereichen) mochte. Denn ft fanden das Bolt unbewehrt: Da schlug und ftach ber Bruber Beer. Nur manif Frauen und Männer entrannen mit Noth auf Die Burg; ein Theil von ihnen blieb bei dem Thor, und die Bruder konnten nicht vorruden, vor den Leuten bis jur Pfort, ohne fie erft barnieder ju fchlagen. Der Bruder, welcher bie Fahne trug, foling mit ber einen Sand nieber, mas vor ihm auf bem Wege war, und mas er erreichte, blieb

<sup>\*)</sup> nach Br. und Pfeiffer; bei Bgm. etlichen.
\*\*) B. 11,246 ift ftatt etlichen, vielleicht auch zu lefen: entlichen. Bill man bie Lekatt: ets lichen, beibehalten, fo muß man überfeben: er entam Etlichen, b. i. Bielen. (?)

Sin andere hant die') truc den vanen. Man dorfte der brudere feinen manen; Ir aller arbeit mas genuc,

70 Er man das vole da nider fluc.2) Bi in 3) was manch promer knecht, Der vil wol begiene fin recht Mit stechen und mit howen. Man wolde die bedrowen,

75 Die uf die burc waren tomen. Au vuse ein poneis wart genomen Mit der banier in das tor; Da waren rasche helde vor. Der vende\*) wart da sere wunt.

80 Man brachte die\*\*) brudere in der stunt Mit starken wurfen von deme tore; Fr rigele stießen sie da vore. 4) Die brudere traten abe durch not. Vor iren vusen lagen tot

85 Bf einem bufen lute geflagen, Sie enmochte ein wagen nicht getragen. Man rief das ber gemeine an Bnd hies sie uaste zu sturme gan. Alzuhant do das geschach,

90 Das hachelwere man burnen sach; Das was den bruderen allen leit, Jedoch 5) man von dannen reit. Was in dem bachelwerke was, Bor deme bete des ) nicht genas 95 An vie und ouch ) an luten. Nu lat uch beduten, [B. 1396] Was da schaden was geschen; Des wil ich die warbeit iehn. Kein gut was uf die burc komen;

300 Da von wart roubes vil genomen. Da wart geslagen in der not Drithalb hundert mensche tot Bnd seczic was be geuangen; Sus was die reise irgangen.

5 Man farte von der burge do; Sie lobeten got und waren vro Un aller siner hant getat, Wen er das lob von rechte bat. Bas er mit sinen vrunden tut,

10 Das sol sie alles dunken gut Bnd sullen got dar vmme loben; Wer das nicht tut, der mac wol toben. Das her gesunt zu rige quam. Welch cristen mensche das vernam,

15 Das lobete dar omme ihesum crift; Bon rechte er lobes wirdic ist. In der zit do das geschach, An dem dritten tage darnach, Do reit der lettowen ber 20 Gewaldeclich mit siner wer

1) "die" fehlt. 2) E man das voll nider fluc. 3) By vm 2c. 4) Ir regele stigen sy do uvre. 5) ydoch e man 2c. 6) das nicht genas. 7) "ouch" fehlt. 8) wart st. was.

nicht am Leben; mit ber andern Sand trug er die Fahne. Man bedurfte keinen ber Brüber anzumahnen; fie arbeiteten genug, bis man bas Bolf ba nieberschlug. Bei ihnen befand fich manch tapfrer Anecht, ber mohl ausführte, mas ihm gutam, mit Stechen und Sauen. Nun wollte man bie bedrohen, die auf die Burg gefommen waren; Da entstand ein Gefecht ju Fuge, unter Unführung bes Banners (ober von ber Fahnenmannidjaft) gegen bas Thor, por welchem fich madere Gelben befanben. Der Feinbe murben ba viele vermundet (ober: ber Fahnentrager murbe ba fcmer vermundet); aber bie Bruber murben fonell burch ftarte Burfe vom Thore gurudgebrangt, und jene fliegen ihre Riegel bavor. Die Bruder traten nun nothgebrungen gurud; bor ihren Fugen lagen auf einem Saufen tobtgefchlagene Leute, die ein Bagen nicht wegführen konnte. Da rief man bas gange Beer gufammen und hieß fie ftrads ben Sturm beginnen. In bemfelben Augenblid fah man bas Safelwert brennen, mas allen Brubern nicht lieb mar; benn nun ritten fie von bannen. Bas aber im hatelwert war, blieb bor bem heere nicht am Leben, sowohl Lieh als Menschen. Nun laffet euch bedeuten, wie viel Schaben ba geschehen war: bas will ich euch ber Wahrheit nach erzählen. Guter waren nicht auf die Burg kommen, barum murbe bas Meifte bavon jur Beute; erfiblagen murben im Gebrange brittehalbhunbert Menschen und fechzig gefangen. So lief ber Kriegszug ab. Man jog von ber Burg ab, lobte Gott und war froh über bas, mas feine (Gottes) Sand gethan : benn ibm gebührt bas Lob, und mas er feinen Freunden thut, bas muß ihnen alles gut erf beinen und fie muffen Gott barum loben. Wer bas nicht thut, mag wohl ein Rafenber fein. Das heer kam gesund nach Riga, und wer von Christen das vernahm, lobte dafür Jesum Chrift, ber mit Recht bes Lobes wurdig ift.

### Die Semgallen finden ihr Land verheert, B. 11317—11354.

Drei Tage nachher ritt ber Lettowen beer gewaltiglich in seiner Bewaffnung baber und jog in fein Land. Biele Semgallen verbroß es, als fie in ihr Land gurudtamen,

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. vienbe. \*\*) nach Br.; bei Bgm, b' b. i. ber.

Bnd tarte tein irme lande do. Manich semegalle wart vnvro, Do sie quamen in ir lant Bnd in ber schade wart belant,

- 25 Das ir gesinde was verlorn.
  Sie hetten wol dar zu gesorn,
  Das sie von huse nie weren tomen.
  Manchem was sin gut genomen, 1)
  [B 160a] Das er es nimmer mer berwant.
- 30 Es giene in fider wirs in hant. Der lettowen ber zu lande reit; In was doch von berzen leit Bm der semegallen schaden, Mit dem sie waren uber laden;
- 35 Sie fungen da den iamer sanc.
  Es was da nach nicht zu lanc,
  Ir hachelwere sie buweten wider.
  Die brudere quamen aber sider
  Dar nach in vil kurzer stunt
- 40 Und brantens aber in den grunt; Dat tet den semegallen we, Sie buwetens anderweit?) als e. Der heilige berc lac da bie, Davon sie wurden nimmer vric.?)
- 45 Wan sie pflugen wolden Ober sehen sollen,
  Ir nakebure quamen dar,
  Man vnd pfert sie namen gar.
  Wen ir angest was vergan,

50 So samenten die brudere sich san') Und riten aber in ir lant; Sie taten roub vnd brant. Un manchen stunden es geschach, Das man mit zwein beren sach

55 Borbrennen 3) beide hachelwerc. Man tet dicke heldes werc Zu rakel und zu doblen; Die mochten vor in nicht besten, Es were spate oder vru,

60 Wan die brudere traten zu. 1)
[B. 1606] Die hachelwere sie liesen stan;
Wer uf die bure nicht entran,
Der muste verliesen das leben
Oder sich geuangen geben;

65 Man nam in rindere bnn gut. Betrubet was vil fere ir mut. Wan ir forn zitec was, Man fluc es niber also gras. Sulchen dienst man in bot.

70 Davon wart in bungers not. Ban sie dan') gebuweten Bnd aller minnest truweten, Die brudere schiere wurden bereit; Mit bere man aber uf sie reit.

75 Sie suchten ander wege bar, Das man ire bere nicht wurde gewar,") Bie bas mer uf den ftrant.
Da bie man andere wege vant Rein der burc zu doblen,

1) manchym mag fin gut genomen. 2) buwete andirtweyt. 3) nimmer worden vri. 4) fich die brudere san. 5) vorbornen. 6) B. 11360 fehlt. 7) denne st. dan. 8) icht worde gewar.

und ihnen der Schaden bekannt wurde, daß ihr Gefinde (oder auch nur: ihr Bieh) umgekommen. Jeht hätten fie wohl gewünscht, daß fie nie von hause gezogen waren. Manchem war sein Gut genommen, daß er es nimmer verschmerzte: es ging ihnen nachher schlechter in die hand. Der Lettowen heer ritt heim, trug aber doch Leid um den Schaden der Semgallen, womit sie überladen waren: da sangen sie den Jammergesang. Nicht lange darnach baueten sie ihr hakelwerk wieder, aber bald darauf kamen die Brüder und brannten es abermals in den Grund. Das that den Semgallen web; sie baueten es nun an andrer Stelle als früher.

### 96. Fortwährende Beunruhigungen der Semgallen, B 11336-11391.

Der heiligeberg lag in der Rahe, von wo aus sie nie der Beunruhigung frei wurden. Wolten sie pflügen oder säen, kamen ihre Nachbaren (über sie) und nahmen Mann und Pferd weg. War ihre Angst vorüber, so sammelten sich die Brüder gleich und ritten wieder in ihr Land, übten Raub und Brand. Bisweilen sah man zwei heere beide hakelwerke verbrennen, und oft ward heldenwerk gethan (zugleich) zu Rakel und Doblen, die vor ihnen sich nicht halten konnten, spät oder früh. Wenn die Brüder heranrückten, verließen sie hakelwerke; wer aber nicht auf die Burg entraun, mußte das Leben verlieren oder sich gefangen ergeben. Man nahm ihnen Kinder und Sut, so daß ihr Muth sehr betrübt war. War ihr Korn reif, so schlug man es nieder wie Gras. Solche Dienste erwies man ihnen. Dadurch entstand bei ihnen hungersnoth. Wenn sie der alsogleich und ritten mit ihrem heere wieder gegen sie, suchten auch andre Wege auf, daß man ihres heeres nicht gewahr ward, am Meere auf dem Strande; auch sand man andre Wege nach der Burg zu Doblen, die dem nicht entgeben

1

80 Die enmochten 1) des nicht vmme gen. Man tet in dide grosen schaden; Sie wurden manicher wis 2) verladen; Man fluc vnd schos vil manchen tot. Da die twane sie ein ander not,

85 Das die von den heiligenberge dar Quamen so dide mit irre schar Wnd namen grosen roub da vor. Was sie begriffen vor deme tor, Das was geuangen oder gestagen.

92 Sie mochten bide da von clagen; Sie wurden arm vnd blos. Bu iungest sie der zit verdros [B. 161°] And vielen do uf einen rat, Den sie volbrachten b mit der tat.

95 Doblen sie liefen sten; Man sach sie varen bond gen Bon dannen iemerlichen. Das wistet sicherlichen, Sie mochten wol von schulden clagen;

400 In geschach bie manchen tagen Die so gros vngemach, Als in an der zit geschach. Bu racken quam ir do ein teil, Die anderen vuren uf ein heil

5 Zu lettowen in das lant. Doblen wart verbrant

Darnach in bil turger ftunt; Das namen fie von hundert pfunt. Die burc zu radeten greif man an,

Mes man doblenen hatte getan.")
Sie sasten sich eine wise zur wer;
Man reit so dide dar mit ber
Bnd brante dar vmme so blos,
Das sie des lebens da verdros.

15 Dar zu twanc sie des hungers not; Duch wart ir vil geslagen tot. Der burge sie vil gar verzigen b) Bnd liesen ouch ir erbe ligen b) Dem dutschen huse vor ein pfant

20 Und buren in ein ander lant. Ich enbragete nie dar nach, Bas in leibes da geschach. Ein kommentur von des meisters wegen Des beiligen berges solbe pflegen;

25 [B. 161b] Er wart der mere barte vro. Der brudere pfant verbrante er do. Do die burc verbrant was — Racen, als ich igunt las — Sydobre ein burc was genant

30 And lac zu semegallen lant; Da waren uffe belbe balt. Man muste durch manchen grosen walt Bu in riten unde gan;

1) mochte. 2) mancher wiz. 3) "was" fehlt. 4) uit brachten. 5) man sach by varn. 6) vor bundert phunt. 7) hat getan. 8) ver zegen. 9) legen.

konnte. So that man ihnen oft großen Schaben und fie litten auf allerlei Art Ueberlaft. Man schlug und schoß ihnen manchen Mann tobt. Dabei drängte fie noch andre Noth, daß die vom Heiligenberg so oft mit ihrer Schaar dahin kamen und großen Raub davor machten: denn was fie vor dem Thore ergriffen, ward gefangen oder erschlagen.

# Die Burgen Doblen, Nacketen und Spobren werden verlassen und verbrannt, B. 11392—11606.

Darüber hatten fie nun viel zu klagen : benn fie wurden arm und blog. Bulett wurden fle folder Beit überdruffig und fielen auf einen Entschluß, ben fle auch mit ber That ausführten: sie verliessen Doblen und man sah fie von dort elendiglich fahren und geben. Das wiffet ficherlich, fie mußten wohl ihre Schuld anklagen : benn ihnen geschah seit langer Beit nie fo großes Ungemach, als bamale. Ein Theil von ihnen tam nach Raden, Die andern retteten fich auf gut Glud ju ben Lettowen. Doblen ward balb barauf verbrannt\*). Die Burg zu Radeten griff man eben so an, wie man bei Doblen getham. Sie festen fich zwar eine Beit lang zur Wehr, aber man ritt fo häufig mit einem Geere bahin und brannte da herum alles fo kahl, daß fie bes Lebens daselbft überdruffig murben; dazu brudte fie hungerenoth, auch murben ihrer viele tobt gefchlagen. Sie thaten also ganglich Bergicht auf bie Burg und ließen ihr Erbe liegen, bem beutschen Saufe jum Unterpfand, und jogen in ein ander Land. Die bekummerte ich mich barum, was ihnen bort Leibes geschah. Bon bes Meifters wegen follte ein Commenthur ben Beiligenberg verwalten; ber ward ber Rachricht febr froh und verbrannte ba ber Bruder Bfand. Als bie Burg Raden, wie ich eben vorlas, verbrannt war, (ging es an) bie Burg Spbobre in Semgallen, auf ber unerschrodne Belben maren. Man mußte bahin burch viel großen Balb reiten und gehn. Bon bort aus war viel

<sup>\*)</sup> B. 11408 ist unverständlich, wenn er nicht vielleicht besagen soll: das war so gut als hunbert Pfund (Gewinn).

Und farte fein irme lande do. Manich semegalle wart vnvro, Do sie quamen in ir lant Bnd in der schade wart befant,

- 25 Das ir gesinde was versorn.
  Sie hetten wol dar zu gesorn,
  Das sie von huse nie weren komen.
  Manchem was sin gut genomen, 1)
  [B 160a] Das er es nimmer mer verswant.
- 30 Es giene in fiber wirs in hant. Der lettowen her zu lande reit; In was doch von herzen leit Um der semegallen schaden, Mit dem sie waren uber laden;
- 35 Sie songen da den iamer sanc.
  Es was da nach nicht zu lanc,
  Ir hachelwere sie buweten wider.
  Die brudere quamen aber sider
  Dar nach in vil kurzer stunt
- 40 Und brantens aber in den grunt; Dat tet den semegallen we, Sie buwetens anderweit?) als e. Der heilige berc lac da bie, Davon sie wurden nimmer vric.?)
- 45 Wan fie pflugen wolden Oder feben folden,
  3r nakebure quamen dar,
  Man vnd pfert fie namen gar.
  Wen ir angest was vergan,

- 50 So samenten die brudere sich sun's Wind riten aber in ir lant; Sie taten roub vnd brant. An manchen stunden es geschach, Das man mit zwein heren sach
- 55 Borbrennen b beide hachelwert. Man tet dide heldes werc Bu rakel vnd zu doblen; Die mochten vor in nicht besten, Es were spate oder vru,
- 60 Wan die brudere traten zu. 1)
  [B. 160b] Die hachelwere sie siesen zu. 1)
  Wer uf die bure nicht entran,
  Der muste verliesen das leben
  Oder sich geuangen geben;
- 65 Man nam in rindere von gut. Betrubet was vil fere ir mut. Ban ir forn zitec was, Man fluc es nider also gras. Sulchen dienst man in bot.
- 70 Davon wart in hungers not. Ban sie dan?) gebuweten Und aller minnest truweten, Die brudere schiere wurden berit; Mit here man aber uf sie reit.
- 75 Sie suchten ander wege dar, Das man irs bers nicht wurdegemi, Bie das mer uf den strant. Da bie man andere wege bant Kein der burc zu doblen,

1) manchym waz fin gut genomen. 2) buwete andirtweyt. 3) nimmer worden vri. 4) fich is brudere san. 5) vorbornen. 6) B. 11360 fehlt. 7) denne st. dan. 8) icht worde gewar.

und ihnen ber Schaben bekannt wurde, daß ihr Gefinde (ober auch nur: ihr Bieh) megekommen. Jeht hätten fie wohl gewünscht, daß fie nie von Hause gezogen warn. Manchem war sein Gut genommen, daß er es nimmer verschmerzte: es ging ihnen nachher schlechter in die Hand. Der Lettowen Heer ritt heim, trug aber boch Leid med dem Schaden der Semgallen, womit sie überladen waren: da sangen sie den Jammer gesang. Nicht lange darnach baueten sie ihr Hakelwerk wieder, aber bald darauf kamen die Brüher und brannten es abermals in den Grund. Das that den Semgallen web; sie daueten es nun an andrer Stelle als früher.

### 96. Fortwährende Beunruhigungen der Semgallen, 2. 11336-11391.

Der heiligeberg lag in der Nähe, von wo aus sie nie der Beunruhigung sie wurden. Wolten sie pflügen oder säen, kamen ihre Nachbaren (über sie) und nahmen Mann und Pferd weg. War ihre Angst vorüber, so sammelten sich die Brüder gleich und ritten wieder in ihr kand, übten Raub und Brand. Bisweilen sah man zwichere beide hakelwerke verbrennen, und oft ward heldenwerk gethan (zugleich) zu Rakle und Doblen, die vor ihnen sich nicht halten konnten, spät oder früh. Wenn die Brüder heranrückten, verließen sie die hakelwerke; wer aber nicht auf die Burg entrann, mußte das Leben verlieren oder sich gefangen ergeben. Man nahm ihnen Kinder und Sut, so daß ihr Muth sehr betrübt war. War ihr Korn reif, so schlug man es nieder wie Gras. Solche Dienste erwieß man ihnen. Dadurch entstand bei ihnen hungersnoch. Wenn sie sich denn wieder einrichteten und nur wieder ein wenig Vertrauen gewannen, rüsteten sich die Brüder alsogleich und ritten mit ihrem heere wieder gegen sie, such ander Wege auch andre Wege auch der Burg zu Doblen, die dem nicht entgeben

80 Die enmochten 1) des nicht vmme gen. Man tet in dide grosen schaden; Sie wurden manicher wis 2) verladen; Man fluc vnd schos vil manchen tot. Da die twanc sie ein ander not,

85 Das die von den heiligenberge dar Quamen so dide mit irre schar Bnd namen grosen roub da vor. Bas sie begriffen vor deme tor, Das was?) geuangen oder gestagen.

92 Sie mochten dicke da von clagen; Sie wurden arm vnd blos. Zu iungest sie der zit verdros [B. 161a] Und vielen do uf einen rat, Den sie volbrachten.

95 Doblen sie liesen sten; Man sach sie varens) und gen Bon dannen iemerlichen. Das wisset sicherlichen, Sie mochten wol von schulden clagen;

400 In geschach bie manchen tagen Nie so gros vngemach, Als in an der zit geschach. Bu racken quam ir do ein teil, Die anderen vuren uf ein heil

5 Zu lettowen in das lant. Doblen wart verbrant

Darnach in vil turger ftunt; Das namen fie von hundert pfunt. Die burc gu radeten greif man an,

200 vote zu tuteten geri man in Uls man doblenen hatte getan. 2)
Sie satten sich eine wile zur wer;
Man reit so dicke dar mit ber
Bud brante dar vmme so vlos,
Das sie des lebens da verdros.

15 Dar zu twanc sie des hungers not; Duch wart ir vil geslagen tot. Der burge sie vil gar verzigen \*) Und liesen ouch ir erbe ligen \*) Dem dutschen huse vor ein pfant

20 Und vuren in ein ander lant. Ich envragete nie dar nach, Was in leides da geschach. Ein kommentur von des meisters wegen Des heiligen berges solbe pflegen;

25 [B. 161b] Er wart der mere barte vro. Der brudere pfant verbrante er do. Do die burc verbrant was — Racen, als ich igunt las — Sydobre ein burc was genant

30 And lac zu semegallen lant; Da waren uffe helde balt. Man muste durch manchen grosen walt Zu in riten unde gan;

1) mochte. 2) mancher wiz. 3) "was" fehlt. 4) uil brachten. 5) man sach by varn. 6) vor bundert phunt. 7) hat getan. 8) ver zegen. 9) legen.

konnte. So that man ihnen oft großen Schaben und fie litten auf allerlei Art Ueberlaft. Man schlug und schoß ihnen manchen Mann tobt. Dabei drängte fie noch andre Noth, daß die vom Heiligenberg so oft mit ihrer Schaar dahin kamen und großen Raub davor machten: denn was sie vor dem Thore ergriffen, ward gefangen oder erschlagen.

# Die Burgen Doblen, Racketen und Spobren werden verlassen und verbrannt, B. 11392—11606.

Darüber hatten fie nun viel ju flagen : benn fle wurden arm und blog. Bulest wurden fie folder Beit überbruffig und fielen auf einen Entschluß, ben fie auch mit ber That ausführten: fie verlieffen Doblen und man fah fie von dort elendiglich fahren und geben. Das wiffet ficherlich, fie mußten wohl ihre Schuld anklagen: benn ihnen geschah seit langer Beit nie fo großes Ungemach, als bamale. Ein Theil von ihnen kam nach Raden, Die andern retteten fich auf gut Glud zu ben Lettowen. Doblen ward bald barauf verbrannt\*). Die Burg zu Radeten griff man eben fo an, wie man bei Doblen gethan. Sie fetten fich zwar eine Beit lang zur Behr, aber man ritt fo häufig mit einem Geere dahin und brannte da herum alles fo kahl, daß fie des Lebens daselbft überbruffig murben; dazu bruckte fie hungerenoth, auch murben ihrer viele tobt gefchlagen. Sie thaten alfo ganglich Bergicht auf Die Burg und ließen ihr Erbe liegen, bem beutschen Sause zum Unterpfand, und zogen in ein ander Land. Die bekummerte ich mich barum, was ihnen bort Leibes geschah. Bon bes Meifters wegen follte ein Commenthur ben Beiligenberg verwalten; ber ward ber Nachricht fehr froh und verbrannte ba ber Bruder Pfand. Me bie Burg Raden, wie ich eben vorlas, verbrannt war, (ging es an) bie Burg Spbobre in Semgallen, auf ber unerichrodne Belben maren. Man mußte bahin burch viel großen Wald reiten und gehn. Von bort aus war viel

<sup>\*)</sup> B. 11408 ist unverständlich, wenn er nicht vielleicht besagen soll: das war so gut als bunbert Pfund (Gewinn).

Der name ist uch wol bekant. Die meisterschaft wart im gegeben. Man sach in sere da wider streben;

65 Bas er ie da wider sprach, Des hoen meisters wille geschach; Er wart im gehorsam. Do er das amt an sich genam, Meister burkart sprach im zu:

70 ,,Lieber vrunt, ir sullet nu Bon mir haben, des ir gert; Des sit ir von mir gewert. Ir sult zu nieflande varn, Mit truwen wol das lant bewarn,

75. So wirt uch zu lone Des gehorsames crone."

Meister kune sprach also:
"Die von nieflant sint vnnvro;")
Tr wisen brudere sint geslagen:

80 Suln sie die mit vne verclagen,
[B 153°] So sult ir brudere senden dar Bnd varet selben an die schar."
,,Des 2) mac nu leider nicht geschen,"
Sus horte man den meister iehn —

85 ,, Lafet uch hinnen wefen gach. Mac es fin, ich tome nach, 3) So ich aller erste mac." Domite die rede nider lac. Brudere wurden do genomen,

90 Die mit dem meistere waren tomen In der zit zu prufen lant; Bierzic wurden der gesant Meistere kone an sine schar, \*)
Bol geriten, das ist war;
95 Sie waren der reise alle vro.
Bon prusen lant sie karten do
Bie das mer an den strant
Bnd quamen hin zu kurlant.
Die von goldingen do
10,900 Entysiengen vnd waren vro; 5)
Man schuf in allen gut gemach,
Mit gutem willen das geschach.
Nicht lenger wart da gespart;
Der meister hub sich an die vart; \*)
5 Kein der rige stunt sin sin.

5 Rein der rige ftunt sin sin. Mit siner schar quam er wol hin Wer die done uf das lant. Do das zu rige wart bekant,?) Die burger mit der bruder schar

10 Quamen willeclichen bar Bor die stat uf den sant — Ein velt zu rige ist so genant. [B. 153b] Sie riten eine wile Nicht vollen eine mile;

15 Mit turzewile wart gebiten, Bis ber meister quam geriten Ordentlich') mit siner schar. Do man fin selbes wart gewar, Man entpfiene in liebliche;

20 Er dankete in allen gliche. Man entpfient die brudere wol; Was man da wider sprechen sol, Der burger keiner das vermeit.

1) vint vro. 2) das st. des. 3) kome ouch nach. 4) an synir schar. 5) vntphingen sy vnd sc. 6) of dy vart. 7) was bekant. 8) ordelichen.

befannt. Ihm ward die Meisterschaft gegeben; man sah ihn wohl febr dawider ftreben, aber was er auch bagegen einwandte, bes Gochmeisters Wille geschah und er ward ihm gehorfam. Als er bas Umt an fich nahm, fprach Deifter Burtart ju ihm: "Lieber Freund, ihr follt nun von mir erhalten, was ihr begehret; bas geftehe ich euch ju. Ihr mußt nun nach Livland ziehn, und mit Treue bas Land bewahren : fo wird euch jum Lohn bes Gehorfams Krone." Darauf entgegnete Meifter Rune: "Die in Livland find betrübt; ihre weifen Bruber find erfchlagen: follen fie mit uns bie ju beflagen aufhoren, fo mußt ihr Bruder hinfenden und giebet felbft mit ber Schaar." -"Das kann nun leiber nicht geschehn — so hörte man ben (Goch=) Meister barauf fagen. — Beeilt euch babin zu kommen; ift es möglich, so komme ich nach, sobalb ich nur fann." Siermit enbete ihr Gefprach. Es wurden Bruber genommen, Die mit bem Meifter jur Beit nach Preußen gefommen waren; ihrer vierzig wurden gefandt bem Meifter Rune zu seiner Schaar, wohlberitten in Wahrheit. Sie freueten fich ber Reise, zogen aus Preugen an ben Meeresstrand und tamen nach Rutland, wo bie von Golbingen fie mit Freuben empfingen und ihnen allen gute Bequemlichkeit gefchafft wurde mit gutem Willen. Run ward nicht langer gefäumet: ber Meifter erhob fich zum Zuge nach Riga und kam mit seiner Schaar wohl hin über die Duna in das Land. Als das in Riga bekannt wurde, kamen die Bürger mit der Brüder Schaar bereitwillig por bie Stadt auf ben Sand, wie man ein Feld ju Riga nennt. Sie ritten eine Beitlang nicht voll eine Meile weit und erwarteten mit Kurgweil, bis ber Meister mit feiner Schaar ftattlich herangeritten tam. Alls man feiner felbft gewahr warb, empfing man ibn freundlich und er bantte allen gleich; auch bie Bruber empfing man wohl, und was man auch dawider fprechen mag, der Burger feiner entzog fich, und man ritt mit Mit in durch die flat man reit, 25 Da die brudere wonens pflegen; Der hof ist in der stat gelegen. Alzuhant do das geschach, Die burger riten an gemach. Was sal ich lenger da von sagen?

30 Es quam dar nach in kurzen tagen, Die brudere wurden do genomen, Die mit dem meister waren komen; Mit rate wurden sie gesant Bf die huser in das lant.

35 Nicht lane bar nach es geschach, Das meister trne wol besach Die burgen al in nieflant. Wa fine tumft wart bekant, Man tet nach gewonheit:

40 Bf das velt man zu im reit Bnd brachte in lieblich an gemach. Meister kunen ') des vil geschach. Der burge hette er nicht gesehn — Ir name uch dicke ist veriehn,

45 [B. 154°] Der heiligeberc was?) er genant
Und lac in der viende lant.
Ein her man haben?) folde,
Ob man mit vride wolde

Spise und cleiber brengen bar.
Das tet man mer ban ein iar,
Er meister willetin tot gelac.4)
Do meister tone ber lande pflac,
Des nehesten winters alzuhant
Das mere wart in wol befant,

55 Das sie bedorften spise.
Der meister was so wise:
In turzer zit was im bekant,
Wie man in semegalen lant
Wit bere bes winters solbe komen.

60 Do er das hatte wol's vernomen, Mit der brudere rate Befante er vil drate Manchen man von eistlant; Die letten wurden ouch befant.

65 Bon darbet vnd von leal Quam vromer helbe ein michel zal. Zu rige was ir niderlas.
Man tet das dide vmme das, Das fic das ber bereite da

70 Ein teil \*) bas, \*) dan andersma, Mit vutere vnd mit spise. Die burger sint so wise, Wes man bedarf uf die wege, Das haben sie in steter pslege.

1) tine ft. finnen. 2) ift ft. was. 3) hollen ft. haben. 4) Der meister willete zc. 5) "wol" fehlt. 6) Ein teil bas.

ihnen burch bie Stabt bis zur Wohnung der Brüder. Diefer Sof ist in der Stadt gelegen. Darauf ritten die Bürger in ihre Behausungen: was soll ich länger davon sprechen?

#### 94. Meister Kune besett und besichtigt die Burgen, B. 10930-10942.

Balb barauf wurden die Brüder, die mit dem Meister gekommen waren, nach Berrathung auf die Säuser ins Land gesandt, und nicht lange darnach besah Meister Kune alle die Burgen in Livland. Bo seine Ankunft bekannt ward, that man nach Gewohnbeit, ritt ihm aufs Feld entgegen und brachte ihn freundlich ins Quartier. Das geschah Meister Kune vielfältig.

#### Er verstärkt Seiligenberg und bestürmt Doblen und Racketen, B. 10943 — 11088.

Aber die Burg hatte er nicht gesehn, beren Name euch oft genannt worden, den Heiligenberg, der in der Feinde Land lag und wohin man nur mit einem heere, wenn man Kriede haben wollte, Speise und Kleider bringen konnte. Das that man länger denn ein Jahr, ehe Meister Billekin dem Tode erlag. Als nun Meister Kune das kand reglerte, ward gleich im nächsten Winter die Nachricht bekannt, daß sie Mundvorrath bedurften. Der Meister war so weise und erkundete in kurzer Zeit, wie man nach Semgallen mit einem heere im Winter kommen müsse. Als er das vernommen, besandte er nach der Brüder Rath manchen Mann in Ehstland; auch wurden die Letten besandt, und von Darbet und Leal kam eine große Zahl tapfrer helden, die sich zu Riga niederließen. Das that man oft deswegen, weil sich das heer dort meistens bester als anderswo, mit Kutter und Speise versehen konnte. Denn die Bürger sind so klug und haben, was man auf den Wegen bedarf, stets in Vorrath. Als nun der angesetze

<sup>\*)</sup> fehlt bei 28gm.; fteht im Cod. Pal. Bgl. B. 186.

75 Do der genante tac was tomen, Als in der meister hette genomen, B. 154b] Der brudere her was tomen

In der git mit irre schar. Das ber was snelle gnuc bereit.

- 80 Zu hant man von rige reit Wif deme ise vnd uber lant, Bis man die mitowe vant. In deme somere was dar bracht Malzes vnd meles michele macht,
- 85 Bleifch') vnd andere spise gnuc, Als manich') schif von rige truc; Das was da behalden wol. Man lut da manchen sliten vol Mit cleidern vnd mit spise.
- 90 Das her bielt uf dem ise; Do man sie wol geladen sach, Nicht lenger someten sie dar nach: Die flitten wurden wol geschart3) Mit deme here uf die vart
- 95 Rein der semegallen lant. Des heres wart ein teil gefant Sechs hundert man kein boblen; \*) Die solden da zu sturme gehn. Sie waren willic und vro.
- 11,000 Kein doblen sie karten do. Man sach sie eines morgens vru Der burge vaste rinnen zu; Do sie quamen vor das tor, Ir viende vunden sie da vor.

- 5 Die begriffen do die wer Snelle tein der brudere her; Sie werten gut und lip Und brachten fint und wip [B. 155\*] In die burc uf den berc;
- 10 Duch werten sie ir hachelwere. Die brudere stigen zu in in; Do mochtes anders nicht gesin, Sie enmusten b) wichen durch die not; Ein teil wart ir geschossen tot.
- 15 Jedoch sie quamen in ir tor. 1) Der brudere ber bleib da uor In deme hachelwerke stan; Die stiefen uaste vuer an. Sie taten schaden da gnuc:
- 20 Bil manich rint man nider fluc Und liefen sie?) in deme vuere ligen. Doblen sie do verzigen; \*) Sie traten abe mit ir wer, Sie rieten zu des meisters ber,
- 25 Das do was mit der spise tomen, Die zu der mitowe was genomen. Zum beiligen berge man fie lies. Der meistere do die brudere hies, Das sie slugen uf ir gezelt;
- 30 Bor die burc uf das velt Bart die legerstat genomen. To das ber was alles tomen Sechs tusent uber al, Provete man des beres zal.
- 35 Die nacht fie batten gut gemach;

1) vleys. 2) manch. 3) beschart. 4) bobelin. 5) Sy musten. 6) Je sy boch quemen in iren tor. 7) "fie" fehlt. 8) Dobelin sy bo fich verzegen.

Tag gekommen, wie ihn ber Deifter bestimmt hatte, fo mar ber Bruber Geer in ber Beit bort angekommen und wurde schnell genug in Bereitschaft gesetzt. Sogleich ritt man von Riga auf bem Gife und über Land, bis man Mitau fand, wo fcon im Som= mer Malz und Mehl in großer Menge, Fleisch und andre Speise binlanglich auf Schiffen von Riga hingebracht und wohl aufbehalten war. Man belub nun viele Schlitten mit Rleibern und Speife, mahrend bas beer auf bem Gife hielt, und als man fie gut belaben fab, faumte man nicht langer; Die Schlitten wurden mit bem Beere wohl geordnet jum Buge nach Semgallen. Bom heere wurde ein Theil, fechehundert Dann, nach Doblen gefandt: bie follten bort fturmen, bes waren fie willig und frob, und jogen fo nach Doblen. Gines Morgens fruh fah man fle finnell auf Die Burg aueilen. Als fie vor's Thor kamen, fanben fie ihre Feinde davor, die fich rasch gegen bas heer ber Bruber jur Behr festen. Sie vertheidigten Gut und Leben und brachten Rinber und Weiber in die Burg auf ben Berg, vertheibigten auch ihr hatelwert. Die Bruber fliegen ju ihnen hinan; ba mochte es nicht anders tommen, fie mußten aus Noth weichen, ein Theil von ihnen ward todt geschoffen, doch kamen fie in ihr Thor und der Bruder Geer blieb davor im hakelwerk stehn. Schnell machten fie Feuer an und thaten ba genug Schaben: viel Rinber folug man nieber und ließ fie in bem Feuer liegen. Drauf zogen fie fich bon Doblen gurud mit ihrer Wehr und ritten ju bes Meifters Beer, bas mit bem Mundvorrathe getommen war, welchen man ju Mitau eingenommen. , Man ließ fie jum Beiligenberg und ber Meifter hieß bie Bruber bort ihre Gezelte aufschlagen. Bor ber Burg auf bem Felbe wurde bie Lagerstätte genommen. Als bas ganze Beer angekommen, fechstaufend im Ganzen, unterfuchte man bes Beeres Bahl und mahrend ber Nacht hatten fie gute Ruhe. Des Morgens, als ber Tag anDes morgens, do der tac ufbrach, In dem bere man meffe fanc. Es was dar nach nicht alzulanc, Do gessen was, das ber uf brach.

40 Bol geordent man es facb [B.155] Bor die burc zu racketen komen. Das große her wart nicht vernomen, Er sie quamen uor das tor; Sie vunden cleine wer dauor.

45 In das hachelwere man brach; Kein der bure man vliben sach Man, wib vnde finder, Bil pfert vnde rinder, Und irs gutes sie verzigen;

50 Sie liefene) in den husen liegen Und ilten kein der hurge tor. Die were begriffen sie davor; Ir brucken wurfen sie da nider. Das wart ir gelucke sider,

55 To man mit sturme zu in trat. Ir berc was isec unde glat, Man mochte dar an nicht besten, Noch uf das wal zu in gen; Es wart versuchet wol genuc.

60 In dem hachelwerke man fluc, Bas uf die burc nicht mochte komen; Da wart roubes vil genomen An pferten vnd an gute.2)
Dem bere was wol zu mute.

65 Es was uf den abent komen; Die legerstat wart da genomen; Bie das hus uf ein velt Sluc man do manich gezelt. Der brudere her uor racketen lac

70 Wol bis an den dritten tac. Dar vnder schos man manchen man; Der zal ich nicht genennen kan. [B. 156a] Man brante ouch 3) in dersfelben stunt

Das hachelwere in den grunt;
75 Es was michel vnd gros.
Die semegallen des verdros,
Das sie iren schaden saben;
Es giene irme herzen nahen
Das in geschach sulch vngemach.

80 Dar nach der brudere her uf brach Und farten kein der rige wider. Dar quamen sie gesunt sider Und lobeten got von himele do, Das es in was irgangen so,

85 Das sie gesunt waren komen Bu rige, als ir hat vernomen. Richt lenger wart do gebiten; Die geste bin zu huse riten. Es quam darnach in kurzer stunt:

90 In lettowen wart bas mere tunt, Das ber meister was gewesen Bu semegallen, als ich ban gelesen,

1) Sy lifen. 2) vnb ouch an gute. 3) "ouch" fehlt. 4) habit ft. hat.

brach, fang man im Beere Deffe und nicht allzulang barnach, nachbem gegeffen war, brach bas heer auf. Bobl geordnet fab man es vor bie Burg von Racteten fommen : aber bas große Geer ward nicht eber bemertt, als bis fle vor bas Thor anlangten, vor welchem fie nur geringe Bertheidigung fanden. Man brach in bas Sakelwerk ein: ba fab man Manner, Beiber, Rinder, viel Bferbe und Rinder in Die Burg fich fluchten. Auf ihr Eigenthum verzichteten fie, liegens in ben Gaufern liegen und eilten gum Burgthor, wo fie bie Begenwehr begannen, indem fie ihre Bruden abwarfen, mas nachber ihr Glud wurde. Als man zu fturmen begann, war ihr Berg eifig und glatt, daß man darauf nicht stehn und zu ihnen auf ben Wall gehn konnte, obwohl es genug vers ucht wurde. Im Hakelwerk erschlug man, was nicht auf die Burg kommen konnte: Da ward viel Beute gemacht an Pferben und Gut, fo bag bas heer wohlgemuthet war. Auf ben Abend ward die Lagerstätte ba genommen; bei bem Saufe auf einem Felbe schlug man viel Bezelte auf. Go lag ber Bruber Geer vor Raketen mohl bis an ben britten Jag; bazwischen erschoß man manchen Mann, beren Bahl ich nicht anzugeben weiß. Man brannte auch bamals bas Sakelwerk in ben Grund; es war ansehnlich und groß. Die Semgallen verbroß es, ihren Schaben ju feben, und es ging ihrem Bergen nah, daß ihnen folcher Verluft widerfuhr. Drauf brach ber Bruder Beer auf und febrte nach Riga jurud. Da famen fie gefund an und lobeten Gott im Simmel, daß es ihnen so ergangen, daß fle gesund nach Riga gekommen waren, wie ihr vernommen habt. Nun ward ba nicht langer gewartet, bie Gafte ritten nach Saus.

# 95. Kune weicht den in Livland raubenden Cameiten und Cemsgallen aus, B. 11089—11202.

Balb barnach wurde in Lettowen bie Nachricht bekannt, bag ber Meifter in Semsgallen gewesen, wie ich vorgelesen habe, und bas haus mit Borrath mohl verseben

Und hette das hus gespiset wol. Des wart ir berze zornes vol;

95 Mit einem gemeinem rate Besamente sich drate 1) Ein ber von sameiten lant, Die ouch lettowen sint genant. Die wolden heren durch gewin,

11,100 Rein semegallen stunt ir fin. Die waren irre kumfte bro; Nicht lenger someten sie do: Do die lettowen waren komen, Bon semegallen wart genomen,

5 [B.1566] Was reifen mochte, in das her; Die quamen alle mit irre wer An der lettowen schar; Sie waren dar zu willic gar. Do das her wart bereit,

10 Rein nieflande es do reit.
Sie vurten manchen heiden balt Wher die done mit gewalt;
Ir her was michel und gros.
Den ergebischof des verdros, 2)

15 Wen fie karten in sin lant Bud stiften roub vnd brant. Der meister was zu rige do; 3) Er was der mere masen vro.4) Sine boten wurden gesant

20 Rein darbeten und tein 5) eistlant; Bu reuele und fein leal Sante er boten uber al. Meister tone ouch nicht enlies, Rein goldingen er rieten bics.

25 And clagete ) in des landes not; Dem tommenture er enpot, Er folde snelle zu im tomen. Do er das hatte vernomen, Er quam willeclichen dar

30 Su rige mit einer ftolzen schar; Bon bruderen manchen raschen helt, Swelf hundert koren us irwelt, Sach man zu dem meister komen Bon kurlant, als ir hat b vernomen.

35 Des bischoues lute") quamen dar Seche hundert man zu der schar [B. 157a] Duch wart nicht vergeffen Der helde gar vermessen; Den wurden boten ouch gefant.

40 Ir burch uch dide ift genant, Der beilige berc was ir name, Die quamen ouch sunder schame Mit einer wol bereiten schar. Bon der mitowe guam ouch dar

45 Der kommentur, als ein helt, Mit manchem helde us irwelt; Mit stelinen brunien gut Waren die uil wol behut, Die er mit im hatte genomen.

50 Er was ouch hin 10) zu rige komen Mit einer schar, die was gut; Des vreute sich des meisters mut.

1) befante sich nil drathe. 2) Den ersten bischof den verdrog. 3) "do" schlt. 4) messin vro. 5) "teyn" sehlt das zweite mal. 6) er do riten hig. 7) "clagete" sehlt. 8) habit ft. hat. 9) Des bischof lewte. 10) "hin" sehlt.

hatte. Darüber ward ihr Herz voll Zorn und nach allgemeiner Berathung verfammelte fich fchnell ein heer aus bem Lanbe ber Samaiten, Die auch Lettowen genannt werben, um ju beeren und Beute zu machen. Rach Semgallen wollten fie und bier war man ihrer Ankunft froh. Sie faumeten nicht langer, und als fie in Semgallen angekommen waren, nahmen fie von bort mit fich in's Geer, was nur ben Bug mitmachen mochte. Die tamen alle mit ihrer Wehr zu ber Lettowen Schaar: benn fie maren bagu gar willig, und als das Geer geruftet war, ritt man nach Livland und führte manchen imerschroktenen Belben\*) über die Duna in gewaltigem Buge, weil ihr Beer jahlreich und groß war. Den Erzbischof verbroß es, bag fie fich in fein Land wendeten und Raub und Brand ftifteten. Der Meifter mar bamals ju Riga; er wurde über die Rachricht wenig froh und fandte Boten nach Darbeten und Chftland, ju Revel und nach Leal überall bin. Auch unterließ Meifter Rune nicht, nach Goldingen einige reiten ju laffen, flagte bort bes Landes Roth und entbot bem Commenthur, fchnell ju ihm ju kommen. Ale biefer bas bernommen, tam er bereitwillig nach Riga mit einer ftolgen Schaar; bon Brubern fab man ba manchen madren Belben und zwölfhundert auserwählte Ruren gu bem Meifter tommen, von bes Bifchofs Leuten fechebundert Dann. Auch vergag man nicht ber gar fuhnen Gelben, beren Burg, ber Beiligenberg, euch oft genannt ift; ju benen wurden Boten gefandt, und fie famen ohne Bebenten mit einer wohlgerufteten Schaar, sowie aus Mitau ber Commenthur als ein Beld mit vielen auserwählten Tapfern. Die waren mit ftablernen Ruftungen wohl verwahrt, Die er mit fich genommen, und so langte er zu Riga mit einer Schaar an, die gut war und über bie fich ber Meifter

<sup>\*)</sup> B. 11,111 ift ftatt: beiden, wohl: belden, ju lefen.

Da was gesament manic belt 1) Bnd brudere tune us irwelt

55 Der meister nam ir aller rat, June vnd alt er sagen bat, Ob man striten solde Oder man es lasen wolde. Ir aller rat geviel daran,

60 Man solbe ber viende niergen lan Bnbestriten feren bin. Also was ouch des meisters sin. Do der rat was irgan, Das lantuole lies man es verstan.

65 Wer bie deme ftrite wolde fin Burger vnd 2) pilgerin,
Die folden komen an die ftat,
Dar sie 3) der meister riten bat.
[B. 1576] Nach sinem willen es geschach.

70 Des beres macht man besach, Da mite man solde den firit bestan, Es was wol drithalb tusent man. Bon eistsant was niemant tomen, Als ir bir wol babt vernomen.

75 Do die berschowunge geschach, Sie riten wider an gemach. Boten quamen do gerant, Dem meistere taten sie bekant, Wie vil der heiden were;

80 Also gienc das mere:
Siben tusent an der zal

Bas des heres uber al. Sie hetten ouch das wol vernomen, Die semegallen weren komen

85 Mit aller macht in das her; Man vunde zu huse cleine wer. Der meistere nam der brudere rat, Wie man gewurbe mit der tat, Das es deme lande were gut

90 And ouch der cristentum behut Bliben zu nieflande. 5) Sie sprachen: "es ist keine schande, Das wir sie lasen riten Heren sunder striten."

95 Sprachen die brudere uf der stat:

"Bir engeben dar zu keinen rat,
Das wir siben.) tusent man
Mit vnser macht nu bestan.
Beren die von eistlant komen,
11,200 Das mochte vns an den strite vromen."

[B. 158\*] Nu habt ir?) vil wol gehort
Des meisters vnd der brudere wort.
Der meister wolde nicht lan

Die samenunge so zurgan, 3)
5 Es enmuste 9) got ein lob geschen, Als ich uch nu wil veriehn. Mit der brudere rate Ordenierte er drate Zwei ber us, vil wol bereit:

10 Das eine fein fidobren 10) reit,

1) gesamt manch belt. 2) oder it. vnd. 3) Do sy ac. 4) Alz ir babit bir vornomen. 5) blebe zu niflande. 6) seben st. siben. 7) Ru habe wir. 8) zu gan. 9) moste. 10) sideborn (nur dieses eine Mal).

freute. So waren bort viel Gelben um ben auserwählten Bruber Aune versammelt. Diefer verlangte nun ihrer aller Rath und bat Jung und Alt ju fagen, ob man tampfen follte ober es unterlaffen wollte. Der allgemeine Rath fiel babin aus, bag man bie Beinde unbefampft nirgends hinziehn laffen follte: fo war auch bes Deifters Meinung. Alls ber Rath gefagt mar, gab man bem Landvolf bavon Runde, und wer beim Rampfe wollte fein, Burger und Bilgrime, follten ju ber Stelle (Sammelplat) fommen, wohin fie ber Meifter einlub. Gein Bille warb erfüllt, und man befah bes Geeres Starte, mit bem man ben Rampf befteben follte. Es waren wohl brittehalb taufend Mann. Aus Chftland aber war niemand gekommen, wie ihr wohl gehört habet. Nach ber Beerschau ritten fie wieder in ihre Quartiere. Da famen Boten geeilt und machten bem Meifter befannt, wie viel ber Beiben waren. Es ging bie Sage, ihrer seien im Bangen fiebentaufenb; auch habe man vernommen, bag bie Semgallen mit ihrer gangen Macht jum Geere gestofen feien, fo bag ju Gaufe nur wenige jur Bertheibigung geblieben. Der Meifter verlangte brauf ber Bruber Rath, wie man nun verfahren follte, bağ es bem Lande zu gute mare und die Chriftenheit auch in Livland behütet bliebe. Sie sprachen: "Es ist teine Schande, daß wir fle ohne Rampf auf Verheerung reiten laffen, und geben unfern Rath nicht baju, bag wir mit unferer Dacht gegen fiebentaufend Mann uns ftellen. Baren bie aus Ehftland gefommen, mochte es uns jum Rampfe nutlich fein." Run habt ihr bes Meifters und ber Bruber Rebe gehort.

# Ordensmeister Rune läst Doblen und Spobren bestürmen, B. 11203 — 11316.

Der Meister wollte die Bersammlung nicht auseinander geben laffen, ohne daß Gott ein Lob geschähe, wie ich euch nun erzählen will. Nach dem Rathe der Brüder ordnete er schnell zwei wohlgerüftete Heere aus, von denen das eine nach Sidobren

Das ander ber wart genomen, Wer von turlant mas tomen, Die riten mit der brudere schar Kein semegallen, das ist war,

15 Bor die burc zu doblen. Die sach man zu pruse 1) gen; In were da gelude geschen, Wen das sie waren vor tesehn. Das volc in uf die burc entran;

20 Sie flugen doch wol vier man Und namen roubes vol ir hant; 2) Das hachelwerc wart ouch verbrant. Des tages vmme das hus vil blos Keiner arbeit sie verdros;

25 Sie taten fie willeclichen Durch got von himelrichen. Die reise wart da wol bewant. Sie karten hin kein kurlant; Die brudere quamen wol gefunt

30 Zu goldingen in vil kurger stunt; Da wurden sie wol entpfangen. Sus was die reise irgangen. [B. 1586] Das ander ber, da ich von sprach,

Lat uch sagen, was dem geschach. 35 Svoobren, das ich han genant, Lac in semegallen lant; Kein der burge stunt ir sin. Da wart es gevuret hin Durch bruch vnn manchen3) bosen walt:
40 Die wege waren so gestalt.
Bon bruderen was da manich helt;4)
Ar einer wart dar zu irwelt,
Dem der vane beuvlen5) was.
As was, da ich uch er von las,

45 Der menlichen in deme ftrite) streit Bnd erlichen ') \*) von dannen reit, To meister willekin's) wart geslagen, Alle ir mich hie uor hortet sagen. ') Der quam gerant mit finer schar;

50 Do er ber burge wart gewar, Er rante menlich vor das tor. Sie irbeisten algemeine do vor And drungen mit ein ander in, Was mochte großer vreude sin.

55 Das vole sie vunden sunder wer; Do sluc vnd stach der brudere her. Zwenzic vrowen vnd man Mit noten uf die burc entran; Ein teil bleib ir bie deme tor.

60 Die brudere mochten nicht hin vor Bon luten zu der pforten tomen; 10) Man mufte sie er dar nider drommen. Der bruder, der den vanen truc, Mit einer hant er nieder sluc,

65 [B. 159ª] Was uor im uf dem wege was;

Bas er irreichte, bes nicht genas;

1) man do zu pruze. 2) dy hant. 3) "manchen" fehlt. 4) waz do nil manic helt. 5) bes nalin it. benolen. 6) menlich in dem strite. 7) etlich. 8) willete. 9) hort sagen. 10) B. 11261 bis 11263 fehlen.

ritt; zum andern wurden genommen, die aus Rurland gekommen, und bie ritten mit ber Bruber Schaar nach Semgallen vor bie Burg Doblen. Man fab fie auf Morb ausgehn und fie hatten ba auch Glud gehabt, wenn fie nur nicht vorher gefehn worben waren. Das Bolf entrann vor ihnen auf Die Burg; boch folugen fie mobl vier Dann tobt und machten viel Beute, auch ward bas hafelwerf verbrannt. Um Tage verbroß fie gegen bas (vom hafelmert) entblogte Saus feine Dube und fie übten fie gern um Gottes willen. So ward ber Rriegszug geendet und fie begaben fich nach Kurland, wo die Bruder gang gefund in furger Frift nach Golbingen tamen und wohl empfangen wurden. Go wars auf biefem Rriegszuge ergangen. Run lagt euch fagen, mas bem andern Geere gefchab, von bem ich fprach. Sybobren, welches ich genannt habe, lag in Semgallen; babin wollten fie. Es ward (bas Beer) auch babin geführt burch Bebruch und manchen fchlimmen Balb, ba bie Wege fo beschaffen waren. Von Brubern war ba mancher Beld; einer ward bagu erwählt, bag ibm bie Fahne anbefohlen wurde. Das mar berfelbe, von bem ich euch fruber ichon vorlas, ber mannlich in ber Schlacht fampfte und ehrlich [ober: endlich] \*\*) aus berfelben entfam, in ber Deifter Billetin erfchla= gen warb, wie ihr mich gubor ergablen bortet. Der eilte mit feiner Schaar berbei, und als er Die Burg erfah, gar mannlich vor bas Thor. Alle fliegen von ben Pferben und brangen zusammen hinein, was zu großer Freude fein (ihnen gereichen) mochte. Denn fie fanden bas Bolt unbewehrt: ba fchlug und ftach ber Bruber Beer. Rur zwanzig Frauen und Manner entrannen mit Noth auf die Burg; ein Theil von ihnen blieb bei bem Thor, und bie Bruber fonnten nicht vorruden, vor ben Leuten bis gur Pforte, ohne fie erft barnieber ju folagen. Der Bruber, welcher bie Fahne trug, folug mit ber einen hand nieber, mas bor ihm auf bem Wege war, und was er erreichte, blieb

<sup>\*)</sup> nach Br. und Pfeiffer; bei Bgm. etlichen.
\*\*) B. 11,246 ift statt etlichen, vielleicht auch zu lesen: entlichen. Bill man bie Lesart: etslichen, beibehalten, so muß man übersehen: er eutkam Etlichen, b. i. Bielen. (?)

Sin andere hant die') truc den vanen. Man dorfte der brudere keinen manen; Ir aller arbeit was genuc,

- 70 Er man das volc da nider fluc.2) Bi in 3) was manch promer knecht, Der vil wol begiene fin recht Mit stechen und mit howen. Man wolde die bedrowen,
- 75 Die uf die burc waren komen. Ru vuse ein poneis wart genomen Mit der banier in das tor; Da waren rasche helde vor. Der vende\*) wart da sere wunt.
- 80 Man brachte die \*\*) brudere in der stunt Mit starken wurfen von deme tore; Fr rigele stießen sie da vore. 4) Die brudere traten abe durch not. Bor iren vusen lagen tot
- 85 Bf einem bufen lute geflagen, Sie enmochte ein wagen nicht getragen. Man rief das ber gemeine an Bnd bies sie uaste zu sturme gan. Alzuhant do das geschach,
- 90 Das hachelwere man burnen sach; Das was den bruderen allen leit, Jedoch 5) man von dannen reit. Was in dem hachelwerke was,

- Bor deme bere des ) nicht genas 95 An vie und ouch ) an luten. Nu lat uch beduten, [B. 1396] Was da schaden was geschen; Des wil ich die warbeit iehn. Kein gut was uf die burc komen;
- 300 Da von wart roubes vil genomen.
  Da wart geslagen in der not Drithalb hundert mensche tot Bnd sechzic was geuangen;
  Sus was die reise irgangen.
  - 5 Man farte von der burge do; Sie lobeten got vnd waren vro Un aller finer hant getat, Wen er das lob von rechte bat. Was er mit finen vrunden tut,
  - Das jol fie alles dunken gut Bnd fullen got dar omme loben; Ber das nicht tut, der mac wol toben. Das ber gefunt zu rige quam. Belch criften meniche das vernam,
  - 15 Das lobete dar vmme ibesum crist; Bon rechte er lobes wirdic ist. In der zit do das geschach, An dem dritten tage darnach, Do reit der lettowen ber 20 Gewaldeclich mit sincr wer
- 1) "die" fehlt. 2) E man das volk niber fluc. 3) By vm 2c. 4) Ir regele stigen sy do uvre. 5) ydoch e man 2c. 6) das nicht genas. 7) "ouch" fehlt. 8) wart st. was.

nicht am Leben; mit ber anbern Sand trug er bie Fahne. Man bedurfte keinen ber Brüber anzumahnen; fie arbeiteten genug, bis man bas Bolt ba nieberschlug. Bei ihnen befand fich manch tapfrer Rnecht, ber mohl ausführte, mas ihm gutam, mit Stechen und Sauen. Run wollte man bie bedroben, die auf die Burg gefommen maren; ba entstand ein Befecht zu Fuge, unter Unführung bes Banners (ober von ber Fahnen= mannidjaft) gegen bas Thor, por welchem fich madere Belben befanben. Der Feinbe wurden ba viele verwundet (ober: ber Fahnentrager wurde ba fcmer verwundet); aber bie Brüber wurden schnell durch ftarke Burje vom Thore zurückgebrängt, und jene fließen ihre Rie= gel davor. Die Bruder traten nun nothgebrungen jurud; vor ihren Fugen lagen auf einem Saufen todtgeschlagene Leute, die ein Wagen nicht wegführen konnte. Da rief man bas ganze Seer zusammen und hieß fie ftrade ben Sturm beginnen. In bemfelben Augenblid fab man bas hafelwert brennen, mas allen Brudern nicht lieb mar; benn nun ritten fie von bannen. Bas aber im hatelwert mar, blieb bor bem heere nicht am Leben, fowohl Vieb als Menschen. Nun laffet euch bedeuten, wie viel Schaden da geschehen war: bas will ich euch ber Wahrheit nach erzählen. Güter waren nicht auf Die Burg kommen, barum wurde bas Meifte bavon jur Beute; erfiblagen wurden im Gebrange brittehalbhundert Menschen und fechzig gefangen. So lief ber Kriegszug ab. Man jog von ber Burg ab, lobte Gott und mar frob über bas, mas feine (Gottes) Sand gethan : benn ibm gebührt bas Lob, und mas er feinen Freunden thut, bas muß ihnen alles gut erf beinen und fie muffen Gott barum loben. Wer bas nicht thut, mag wohl ein Rafenber fein. Das Geer tam gefund nach Riga, und wer von Chriften bas vernahm, lobte bafur Icfum Chrift, ber mit Recht bes Lobes murbig ift.

### Die Semgallen finden ihr Land verheert, B. 11317-11354.

Drei Tage nachher ritt ber Lettowen Geer gewaltiglich in seiner Bewaffnung baher und jog in fein Land. Biele Semgallen verbroß es, als fie in ihr Land jurudtamen,

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. viende. \*\*) nach Br.; bei Bgm. d' b. i. der.

Und farte fein irme lande do. Manich semegalle wart vnvro, Do sie quamen in ir lant Und in der schade wart bekant, 25 Das ir gesinde was verlorn. Sie hetten wol dar zu gesorn, Das sie von huse nie weren komen. Manchem was sin gut genomen,1) [B 160a] Das er es nimmer mer ver=

want.
30 Es giene in sider wirs in hant.
Der lettowen her zu lande reit;
In was doch von herzen leit
Um der semegallen schaden,
Mit dem sie waren uber laden;

35 Sie songen da den iamer sanc. Es was da nach nicht zu lanc, Ir hachelwere sie buweten wider. Die brudere quamen aber sider Dar nach in vil kurzer stunt

40 Und brantens aber in den grunt; Dat tet den semegallen we, Sie buwetens anderweit?) als e. Der heilige berc lac da bie, Davon sie wurden nimmer vric.?)

45 Ban sie pflugen wolden Oder seben solden,
Ir natebure quamen dar,
Man und pfert sie namen gar.
Ben ir angest was vergan,

50 So samenten die brudere sich fan ') Bnd riten aber in ir lant; Sie taten roub und brant. An manchen stunden es geschach, Das man mit zwein beren sach

55 Borbrennen b beide hachelmerc. Man tet dide beldes werc Zu rakel vnd zu doblen; Die mochten vor in nicht besten, Es were spate oder vru,

60 Wan die brudere traten zu. 1)
[B. 1606] Die hachelwere sie liesen stan;
Wer uf die burc nicht entran,
Der muste verliesen das leben
Oder sich geuangen geben;

65 Man nam in rindere van gut. Betrubet was vil fere ir mut. Ban ir forn zitec was, Man fluc es nider alfo gras. Sulchen dienst man in bot.

70 Davon wart in hungers not. Ban fie dan?) gebuweten Bnd aller minneit truweten, Die brudere schiere wurden bereit; Mit bere man aber uf fie reit.

75 Sie suchten ander wege dar, Das man irs berd nicht wurde gewar,\*) Bie das mer uf den strant. Da bie man andere wege vant Kein der burc zu doblen,

1) manchym maz fin gut genomen. 2) buwete andirtweyt. 3) nimmer worden vri. 4) sich die brudere san. 5) vorbornen. 6) B. 11360 fehlt. 7) benne st. dan. 8) icht worde gewar.

und ihnen der Schaben bekannt wurde, daß ihr Gefinde (ober auch nur: ihr Bieh) umgekommen. Jeht hätten sie wohl gewünscht, daß sie nie von Sause gezogen wären. Manchem war sein Gut genommen, daß er es nimmer verschmerzte: es ging ihnen nachher schlechter in die Hand. Der Lettowen Heer ritt heim, trug aber doch Leid um den Schaden der Semgallen, womit sie überladen waren: da sangen sie den Jammergesang. Nicht lange darnach baueten sie ihr Hakelwerk wieder, aber bald darauf kamen die Brüder und brannten es abermals in den Grund. Das that den Semgallen weh; sie baueten es nun an andrer Stelle als früher.

### 96. Fortwährende Beunruhigungen ber Semgallen, 2 11336-11391.

Der heiligeberg lag in ber Nahe, von wo aus sie nie ber Beunruhigung frei wurden. Wolten sie pflügen ober saen, kamen ihre Nachbaren (über sie) und nahmen Mann und Pferd weg. War ihre Angst vorüber, so sammelten sich die Brüder gleich und ritten wieder in ihr Land, übten Raub und Brand. Bisweilen sah man zwei heere beibe hakelwerke verbrennen, und oft ward heldenwerk gethan (zugleich) zu Rakel und Doblen, die vor ihnen sich nicht halten konnten, spät ober früh. Wenn die Brüder heranrückten, verließen sie hakelwerke; wer aber nicht auf die Burg entrann, mußte das Leben verlieren ober sich gefangen ergeben. Man nahm ihnen Kinder und Gut, so daß ihr Muth sehr betrübt war. War ihr Korn reif, so schlag man es nieder wie Gras. Solche Dienste erwies man ihnen. Dadurch entstand bei ihnen hungersnoth. Wenn sie sträder alsozleich und ritten mit ihrem heere wieder gegen sie, suchten auch andre Wege auf, daß man ihres heeres nicht gewahr ward, am Meere auf dem Strande; auch sand man andre Wege nach der Burg zu Doblen, die dem nicht entgeben

- 80 Die enmochten 1) des nicht vmme gen. Man tet in dide grosen schaden; Sie wurden manicher wis 2) verladen; Man fluc vnd schos vil manchen tot. Da die twanc sie ein ander not,
- 85 Das die von den heiligenberge dar Quamen so dide mit irre schar Bnd namen grosen roub da vor. Bas sie begriffen vor deme tor, Das was ) geuangen oder gestagen.
- 92 Sie mochten bide da von clagen; Sie wurden arm vnd blos. Bu iungest sie der zit verdros [B. 161°] Und vielen do uf einen rat, Den sie volbrachten b mit der tat.
- 95 Doblen sie liesen sten; Man sach sie varens) vnd gen Bon dannen iemerlichen. Das wisset sicherlichen, Sie mochten wol von schulden clagen;
- 400 In geschach bie manchen tagen Rie so gros vngemach, Als in an der git geschach. Bu racen quam ir do ein teil, Die anderen puren uf ein heil
  - 5 Bu lettowen in das lant. Doblen wart verbrant

- Darnach in bil turger ftunt; Das namen fie bon hundert pfunt. Die burc zu radeten greif man an,
- 200 Wis man doblenen hatte getan.7)
  Sie satten sich eine wile zur wer;
  Man reit so dide dar mit ber
  Bud brante dar vmme so blos,
  Das sie des lebens da verdros.
- Dar zu twanc sie des hungers not; Duch wart ir vil geslagen tot. Der burge sie vil gar verzigen ) Und liesen ouch ir erbe ligen ) Dem dutschen huse vor ein pfant
- 20 Bnd vuren in ein ander lant. Ich envragete nie dar nach, Bas in leides da geschach. Ein kommentur von des meisters wegen Des heiligen berges solbe pflegen;
- 25 [B. 1616] Er wart der mere harte vro. Der brudere pfant verbrante er do. Do die burc verbrant was Nacen, als ich igunt las Sydobre ein burc was genant
- 30 Bnd lac zu femegallen lant; Da waren uffe belde balt. Man mufte durch manchen grosen walt Bu in riten vnde gan;

1) mochte. 2) mancher wig. 3) "was" febit. 4) mil brachten. 5) man fach by varn. 6) vor bundert phunt. 7) hat getan. 8) ver zegen. 9) legen.

konnte. So that man ihnen oft großen Schaben und fie litten auf allerlei Art Ueberlaft. Man schlug und schoß ihnen manchen Mann tobt. Dabei drängte fie noch andre Noth, daß die vom Heiligenberg so oft mit ihrer Schaar dahin kamen und großen Naub davor machten: denn was sie vor dem Thore ergriffen, ward gefangen oder erschlagen.

# Die Burgen Doblen, Macketen und Spobren werden verlaffen und verbrannt, B. 11392—11606.

Darüber hatten fie nun viel zu flagen : benn fle wurden arm und blog. Bulest wurden fie folder Beit überdruffig und fielen auf einen Entschluß, ben fie auch mit ber That ausführten: fie verlieffen Doblen und man fah fie von bort elendiglich fahren und geben. Das wiffet ficherlich, fie mußten mohl ibre Schuld antlagen: benn ihnen geschah feit langer Beit nie fo großes Ungemach, als bamale. Gin Theil von ihnen kam nach Raden, Die andern retteten fich auf gut Glud zu ben Lettowen. Doblen ward balb barauf verbrannt "). Die Burg zu Radeten griff man eben so an, wie man bei Doblen gethan. Sie festen fich zwar eine Beit lang zur Behr, aber man ritt fo häufig mit einem Beere babin und brannte ba berum alles fo fahl, daß fie bes Lebens baselbft überbruffig murben; bagu brudte fie Sungerenoth, auch murben ihrer viele tobt gefchlagen. Sie thaten alfo ganglich Bergicht auf Die Burg und liegen ihr Erbe liegen, bem beutichen Saufe jum Unterpfand, und jogen in ein ander Land. Die befummerte ich mich barum, was ihnen bort Leibes geschah. Bon bes Meisters wegen follte ein Commenthur ben Beiligenberg verwalten; ber ward ber Nachricht febr froh und verbrannte ba ber Bruder Bfand. Als bie Burg Raden, wie ich eben vorlas, verbrannt war, (ging es an) bie Burg Sybobre in Semgallen, auf ber unerschrodne Belben maren. Man mußte dahin durch viel großen Wald reiten und gehn. Won dort aus war viel

<sup>\*)</sup> B. 11408 ist unverständlich, wenn er nicht vielleicht besagen soll: das war so gut als hunbert Pfund (Gewinn).

Sie betten leibes vil getan
35 An der reinen eristenheit,
Das was den gotes rittern leit.
Der burge sageten sie da zu')
Beide spate vnde vru;
Keiner arbeit sie verdros.

40 Die vlut wart nimmer so gros, Es were warm oder kalt, Wie das weter was gestalt, So die brudere wolden varn, Niemant dorste sich sparn,

45 Die vnder in sasen, Noch von rechte lasen, Es were lebenman oder fnecht: Sie vuren, das was ir recht. Bon rige der bischof nicht enließ;

50 Sin uolc er dicke varen bies. Die kuren ouch mit irre schar, So man es hies, quamen dar, Wan die brudere wolden, Als sie von rechte solven.

55 Also wart manich ber bereit;2)
Wan ginc zu spoder vnn reit
[B. 162\*] Bnd tet in michel vngemach.
Ir hachelwere man burnen sach
Dicter, dan in lieb was.

60 Bas uf der burge nicht genas, Der wart3) geuangen oder geflagen. Man borte die femegallen clagen Bnd fingen ouch den iamer fanc, Den doblen bnd raden fanc.

65 Betrubet was vil fere ir mut, Das man so dice nam ir gut; Manchen ouch der hunger twanc, Das zwiuelbaft wart ir gedanc. 4) Ein teil viel ir uf den rat,

70) Den sie volbrachten mit der tat: Die taten irme dinge rechte, Sie namen ir gestechte Und liesen es uf die burc gen; Das bachelwere sie liesen ften.

75 Ir gefinde und ir gut Mart mit wisheite wol bebut; Is was uf die burc tomen, Das es niemant bette vernomen. Sie giengen selbe dabin nach.

80 Alzubant bo das geschach,
Sie machten ein gerufte bo
Bnd sprachen zu den andern so:
Wer mit den bruderen wolle fin,
Der gbe mit bribe nu ber in.

85 Sie hetten snelle vernomen, Wer da zu in wolde komen; Die in dem hachelwerke bliben, 5) Fr zit mit iamer sie vertriben. 6) [B. 1626] Sie waren doch vnlange da;

90 Sie muften wichen anderswa. Sie twanc fere des hungere not;

1) fathen fy do zu. 2) manic helt bereit. 3) Das wart. 4) fyn gedant. 5) bleben. 6) vortreben.

Leibes geschehn ber reinen Christenheit, bas frantte bie Gottes Ritter und barum festen fie ber Burg gu, fpat und fruh, ohne fich bie Anftrengung verbriegen gu laffen. Die (Regen=) Fluth war nie zu groß, es mochte warm ober kalt sein, und wie auch das Wetter fein mochte, wenn die Bruder (dahin) ziehen wollten, durfte niemand fich ent= giebn, ber ihnen untergeben mar, noch vom Rechte laffen, mar's Lehnsmann ober Rnecht: fie jogen bin, das war ihr Recht (Bflicht). Auch der Bifchof von Miga unterließ nicht, fein Bolf oft jum Buge babin ju befehligen. Gbenfo tamen Die Ruren mit ihrer Schaar, wenn's ihnen geheißen ward, bahin, fo oft bie Bruber wollten und wie fie nach Becht mußten. So ward benn manch Beer geruftet: man ritt und ging gen Sybober und that ihnen großen Schaben. 3hr hatelwert fah man öfter brennen, ale ihnen lieb mar, und mas fich nicht auf die Burg rettete, ward gefangen oder erschlagen. Da hörte man die Semgallen flagen und daffelbe Jammerlied fingen, bas Doblen und Raden fang. Diebergedrudt war ganglich ihr Duth, bag man fo oft ihre Guter raubte; manchen brangte auch ber Sunger, jo bag ihre Bedanten zweifelhaft murben. Gin Theil von ihnen nel auf einen Entidlug, ben fie auch ausführten. Die thaten, wie fie follten (ermablten ihren Verhältniffen nach bas Befte); fle nahmen ihre Angehörigen zusammen und ließen fie auf die Burg gehn und verliegen das Sakelwerk. Ihr Bieh und ihre Sabe marb mit Borficht in gute Gut gebracht, bag es unbemerft auf Die Burg fam; bann folgten fie felbft bahin nach. Sogleich, wenn bies geschehen, machten fie eine Busammenberufung (unter ben Unwohnenden) und fprachen ju ben Andern: Wer es mit ben Brubern halten wolle, moge nun in Frieden bin eingebn (zu ihnen auf bie Burg). Bald hatten fie erfahren, wer zu ihnen tommen wollte (ihre Aufforderung annahm). Die aber im hatelwert blieben, brachten ibre Beit mit Jammer ju und bielten ba nicht lange aus; fie mußten fich anderemobin begeben, benn bes Sungere Roth brudte fie febr und

Sumelice vorchten den tot,1) Db die brudere quemen dar, Das man fie irsluge gar.

95 Bon spoobre was in gach. Dar an in vil gros?) leit geschach, Das sie das musten lasen sten Bnd davon varen vnd gen. Kein lettowen sie karten hin;

500 Das was vil gar ir vngewin, Das sie ein vremde lant irforn; Ir erbe sie damite verlorn. Die an deme rate gewesen Waren, als ich han gelesen, —

5 Es waren helde vermeffen — Die hatten do beseffen Sydobre, die ich han genant. Ir boten quamen do gerant Durch walt vnd manche owe

10 Kegen der mitowe; Den kummentur liesen sies verstan,\*) Wie ir wille was getan Und was zu sydodre was geschen.\*) Do im des alles was veriehn,

15 Sie gerten finer bulfe gar; Er solde ouch selbe tomen dar, Das er mit in tete, Wes er willen bete.

Der kommentur wart der vro; 5)
20 Nach irem willen tet er do.
[B. 163<sup>a</sup>] Snelle er des 6) zu rate wart:
Er wolde brudere uf die uart

Mit in senden uf ein heil. Der semegallen er ein teil

25 Behielt die wile vor ein pfant. Die brudere wurden do gefant; Sie westen wol des landes site: Ir armbruste sie namen mite. Alzuhant do das geschach,

30 Nicht lange somete darnach Der kommentur: drate Mit siner brudere rate Schuf er, das es wart bekant, Der in der git zu niestant

35 An des meisters stat was da, — Meister kone was anderswa Umme des landes not geriten — Die wile die brudere sin do biten, So bette einen wisen man?)

40 An finer stat do verlan: Demcfelben quam das mere, Wie es irgangen were Zu sydobre an der stunt. Die sache wart im alle kunt,

45 Das fie wolden gifele geben Und balden criftenliches leben. Der bruder, der da meister bies, Sin wisheit in des nicht erlice, Er enwere der guten mere pro.

50 Die wisen bruder nam er do, Die bie im b waren zu der zit; Die sache wart in uor geleit, [B. 163b] Er bat sie geben dar zu rat,

1) vorchten ouch den tot. 2) Doran nil groz 2c. 3) sv vorstan. 4) were geschen. 5) ter rede vro. 6) daz st. des. 7) wise man. 8) "im" fehlt.

alle fürchteten ben Tob, bag wenn bie Bruber babin famen, man fle erschluge. Darum wünschten fie meg von Spoobre; boch mar's ihnen febr leid, daß fie es verlaffen und meggiehn und gehn mußten. Nach Lettowen wendeten fie fich bin; aber bas war eben ibr Schaben, bag fie fich ein frembes Land erforen, benn baburch verloren fie ihr Erbe. Dicjenigen aber, bie an bem Entschluffe Theil genommen, von bem ich oben gelesen habe, bas waren vermeffene Belben; fie hielten Sybobre, bas ich fcon genannt, befest, und ihre Boten eilten burch Balb und Belb gen Mitau und berichteten bem Commenthur, wie fie ihren Willen ausgeführt und mas zu Sydobre geschehen. Als ihm das alles ergablt war, begehrten fie feine Bulfe, und bag er felbft babin fame und mit ihnen thate, was fie haben wollten. Der Commenthur freute fich über ihre Rebe, \*) erfüllte ihren Billen, und entschloß fich, Bruder mit ihnen gieben ju laffen auf gut Glud: barum behielt er einen Theil ber Semgallen unterbeg ale Pfant. Die Bruber wurden nun gefandt; fie fannten wohl des Landes. Sitte \*\*), darum nahmen fie ihre Armbrufte mit. Run faumte ber Commenthur nicht lange und forgte fcnell nach feiner Bruder Rath, daß das bekannt wurde bem, ber bamals in Livland an bes Meifters Statt mar: benn Meifter Rune war um Landes Roth anderswohin geritten, und mahrend die Bruder feiner harreten, hatte er einen weisen Mann an feiner Stelle gelaffen. Un ben tam nun die Nachricht, wie es eben ju Sydobre ergangen war: bas ward ihm alles fund, bag fie Beigel geben wollten und driftliches Leben fuhren. Er ließ es nun nicht an feiner Borficht fehlen, bag er fich ber guten Nachricht erfreuen fonnte; er verfammelte bie weisen Bruber, Die zu der Zeit bei ihm waren, und legte ihnen die Sache vor, indem er fie um ihren Rath bat, wie ers mit ber That ausführen mochte, daß es bem Orben gut ware. Sie waren

<sup>\*)</sup> nach ber Lesart bes Cod. Pal.

<sup>\*\*)</sup> Daber fie Berrath fürchteten und barum ac.

Sie hetten leides vil getan
35 An der reinen cristenheit,
Das was den gotes rittern leit.
Der burge satzeten sie da zu 1)
Beide spate vnde vru;
Reiner arbeit sie verdros.

40 Die vlut wart nimmer so gros, Es were warm oder talt, Wie das weter was gestalt, So die brudere wolden varn, Niemant dorste sich sparn,

45 Die vnder in safen, Noch von rechte lafen, Es were lehenman oder knecht: Sie vuren, das was ir recht. Von rige der bischof nicht enließ;

50 Sin uolc er dicke varen bies. Die kuren ouch mit irre schar, So man es hies, quamen dar, Wan die brudere wolden, Als sie von rechte solden.

55 Alfo wart manich ber bereit;2)
Man ginc zu svobober vnn reit
[B. 162\*] Und tet in michel vngemach.
Ir hachelwere man burnen sach
Dicker, dan in lieb was.

60 Bas uf der burge nicht genas, Der warts) geuangen oder geslagen. Man borte die semegallen clagen Bnd fingen ouch den iamer fanc, Den doblen und racen fanc.

65 Betrubet was vil sere ir mut, Das man so dide nam ir gut; Manchen ouch der hunger twanc, Das zwinclbaft wart ir gedanc. 4) Ein teil viel ir uf den rat,

7() Den sie volbrachten mit ber tat: Die taten irme binge rechte, Sie namen ir geslechte Und liesen es uf die burc gen; Das bachelwere sie liesen sten.

75 Ir gefinde vnd ir gut Wart mit wifbeite wol bebut; Is was uf die burc tomen, Das es niemant bette vernomen. Sie giengen felbe dabin nach.

80 Algubant to das gefcach,
Sie machten ein gerufte to
Bod fprachen zu den andern fo:
Wer mit den bruderen wolle fin,
Der gbe mit bride nu her in.

85 Sie betten snelle vernomen, Wer da zu in wolde komen; Die in dem hachelwerke bliben, 5) Ir zit mit iamer sie vertriben. 6) [B. 1626] Sie waren doch vollange da;

90 Sie musten wichen anderswa. Sie twanc fere bes hungers not;

1) sathen sy bo zu. 2) manic helt bereit. 3) Das wart. 4) syn gedank. 5) bleben. 6) vortreben.

Leibes gefchehn ber reinen Chriftenbeit, bas frantte bie Gottes Ritter und barum festen fie ber Burg gu, fpat und fruh, ohne fich bie Unftrengung verbriegen gu laffen. Dic (Regen=) Bluth war nie zu groß, es mochte warm ober kalt fein, und wie auch bas Better fein mochte, wenn bie Bruber (babin) gieben wollten, burfte niemand fich ent= giebn, ber ihnen untergeben mar, noch bom Rechte laffen, mar's Lebnsmann ober Rnecht: fie jogen bin, bas war ihr Recht (Pflicht). Auch ber Bifchof von Riga unterließ nicht, fein Bolt oft jum Buge babin gu befehligen. Ebenfo tamen bie Ruren mit ihrer Schaar, wenn's ihnen geheißen ward, babin, fo oft bie Bruder wollten und wie fie nach Hecht mußten. So ward benn manch heer geruftet: man ritt und ging gen Spober und that ihnen großen Schaben. Ihr hatelwert fah man öfter brennen, als ihnen lieb mar, und mas fich nicht auf die Burg rettete, ward gefangen ober erfchlagen. Da hörte man bie Semgallen flagen und daffelbe Jammerlied fingen, bas Doblen und Racen fang. Diebergebrudt mar ganglich ihr Muth, bag man fo oft ihre Guter raubte; manchen brangte auch ber Sunger, jo bag ihre Bedanten zweifelhaft murben. Gin Theil von ihnen fiel auf einen Entidlug, ben fie auch ausführten. Die thaten, wie fie follten (ermablten ihren Berhaltniffen nach bas Befte); fle nahmen ihre Angehörigen zusammen und ließen fic auf Die Burg gebn und verliegen bas Safelwert. 3br Bieb und ibre Sabe marb mit Borficht in gute Gut gebracht, bag es unbemerft auf Die Burg fam; bann folgten fie felbft dahin nach. Sogleich, wenn bies geschehen, machten fie eine Busammenberufung (unter ben Unwohnenden) und fprachen ju ben Unbern: Wer es mit ben Brubern halten wolle, moge nun in Frieden bin eingebn (ju ihnen auf die Burg). Bald hatten fie erfahren, wer zu ihnen kommen wollte (ihre Aufforderung annahm). Die aber im hatelwert blieben, brachten ihre Beit mit Jammer ju und hielten ba nicht lange aus; fie mußten fich anderemobin begeben, benn bes hungers Roth brudte fie fehr und Sumelice vorchten den tot,1) Db die brudere quemen dar, Das man sie irfluge gar.

95 Bon spoobre was in gach.
Dar an in vil gros? leit geschach,
Das sie das musten lasen sten
Bnd davon varen und gen.
Rein lettowen sie karten bin;

500 Das was vil gar ir ongewin, Das sie ein vremde lant irkorn; Ir erbe sie damite verlorn. Die an deme rate gewesen Waren, als ich han gelesen, —

5 Es waren belde vermeffen — Die hatten do beseisen Endobre, die ich han genant. Ir boten quamen do gerant Durch walt vnd manche owe

10 Kegen der mitowe; Den kommentur liefen sies verstan,\*) Wie ir wille was getan Und was zu sydobre was geschen.\*) Do im des alles was veriehn,

15 Sie gerten finer hulfe gar; Er folde ouch felbe komen dar, Das er mit in tete, Wes er willen bete.

Der kommentur wart der vro; 5)
20 Nach irem willen tet er do.
[B. 163a] Snelle er des 6) zu rate wart:
Er wolde brudere uf die uart

Mit in senden uf ein beil. Der semegallen er ein teil

25 Behielt die wile vor ein pfant. Die brudere wurden do gesant; Sie westen wol des landes site: Ir armbruste sie namen mite. Alzuhant do das geschach,

30 Nicht lange somete darnach Der kommentur: drate Mit finer brudere rate Schuf er, das es wart bekant, Der in der git zu niestant

35 An des meisters stat was da, — Meister kone was anderswa Amme des landes not geriten — Die wile die brudere sin do biten,

So hette einen wisen man?)
40 An siner stat do verlan:
Demeselben quam das mere,
Wie es irgangen were
Zu sydobre an der stunt.
Die sache wart im alle kunt,

45 Das fie wolden gifele geben And balden criftenliches leben. Der bruder, der da meister bies, Gin wisheit in des nicht erlies, Er enwere der guten mere vro.

50 Die wisen bruder nam er do, Die bie im waren zu der zit; Die sache wart in uor geleit, [B. 163b] Er bat sie geben dar zu rat,

1) vorchten ouch den tot. 2) Doran nil groz 2c. 3) su vorstan. 4) were geschen. 5) ber rebe vro. 6) bag ft. bes. 7) wise man. 8) "int" fehlt.

alle fürchteten ben Tob, daß wenn die Bruder babin famen, man fle erschluge. Darum wünschren fie meg von Sydobre; boch mar's ihnen febr leib, bag fie es verlaffen und meggiehn und gehn mußten. Rach Lettowen wendeten fie fich bin; aber das war eben ihr Schaben, bag fie fich ein frembes Land erforen, benn baburch verloren fie ihr Erbe. Dicjenigen aber, Die an bem Entschluffe Theil genommen, von bem ich oben gelefen habe, bas maren vermeffene Gelben; fie hielten Sybobre, bas ich fcon genannt, befest, und ihre Boten eilten burch Bald und Feld gen Mitau und berichteten bem Commenthur, wie fle ihren Willen ausgeführt und mas zu Spoobre gefchehen. Als ihm bas alles ergahlt war, begehrten fie feine Gulfe, und bag er felbft babin tame und mit ihnen thate, was fie haben wollten. Der Commenthur freute fich über ihre Rebe, \*) erfüllte ihren Billen, und entschloß fich, Bruder mit ihnen ziehen zu laffen auf gut Glud: barum behielt er einen Theil ber Semgallen unterbeg als Bfand. Die Bruber wurden nun gefandt; fie fannten wohl des Landes Sitte \*\*), darum nahmen fie ihre Armbrufte mit. Run faumte ber Commenthur nicht lange und forgte fonell nach feiner Bruder Rath, daß das bekannt murbe bem, ber bamals in Livland an bes Meifters Statt mar: benn Meifter Rune war um Landes Noth anderswohin geritten, und mabrend die Bruder feiner harreten, hatte er einen weisen Mann an feiner Stelle gelaffen. Un ben tam nun die Nachricht, wie es eben ju Sydobre ergangen war: bas ward ihm alles fund, bag fle Beigel geben wollten und driftliches leben führen. Er ließ es nun nicht an feiner Borficht fehlen, bag er fich ber guten Nachricht erfreuen fonnte; er versammelte bie weisen Bruber, bie au der Zeit bei ihm waren, und legte ihnen die Sache vor, indem er fie um ihren Rath bat, wie ers mit ber That ausführen möchte, bag es bem Orben gut ware. Sie waren

<sup>\*)</sup> nach ber Lesart bes Cod. Pal.

<sup>\*\*)</sup> Daber fie Berrath fürchteten und barum 2c.

Wie er gewurbe mit der tat,
Das es dem orden were gut.
Sie vielen alle uf den mut:
Man solde sie entpfaen.
Sie liesen da mite gahen,
Das man in vil kurger stunt

60 Sydobre brente in den grunt. Bu hant nach deme rate Sies man brudere drate Bur mitowe riten; Sie gabeten sunder bieten,

65 Kleine rume sie namen, Bis sie da hine quamen,') Dar sie<sup>2</sup>) waren hine gesant. Dem tommentur taten sie bekant, Wie er damite solde varn;

70 Er kunde sich vil wol bewarn. Do er die botschaft vernam, Sine brudere, als es wol gezam, 3) Hies er snelle sin bereit. Kein semegallen er do reit;

75 Er brachte manden helt balt Bie spobre in den walt. Das her nam do eine legerstat. Beiten die brudere er do bat, Er wolde die warheit wol besehn

80 And alle tat verspehn. 4) Mit einem brudere reit er hin Kein der burge uf den sin, Das er besehe die warheit; Gin teil fnechte mit im reit.

85 [B. 164 a] Siner kumfte man nicht vernam, Ban do er vor b) die pforte quam. Sie entpfiengen in d) lieplichen do Und waren siner kumfte vro. Umme den vride er mit in sprach;

90 Nach finem willen es geschach: Sie machte eine svne do, Des waren die semegallen vro. Nach den bruderen wart gesant; Das her quam willeclich zu hant.

95 Die burc fie musten lafen sten; Man hies sie da von alle gen, Das vie man darus alles treib,?) 3rs gutes nicht darinne bleib. Die brudere der arbeit nicht verdros,

600 Bis man die burc gebrante blos. Bon deme wal sie tarten do; Sie lobeten got vnd waren vro. Sie namen lute vnd gut Bnd brachten die 8) vil wol behut

5 Dar nach in vil turzer stunt Zur mitowe alle gesunt. Do spobbre wart verbrant, Da was verwustet wol das lant; Es horte nie tein man geiehn,

10 Das es bauor ie ") mere gefchen.

1) biz sp do hin quamen. 2) do sp. 3) zam st. gezam. 4) vorspen. 5) wen do hervor. 6) "in" sehlt. 7) 2Bp man daz allez uz treib. 8) "de" sehlt. 9) "te" fehlt.

nun alle einmuthig bafur, man follte fie annehmen, wobei fie ju beeilen biegen, bag man in furger Frift Sybobre in ben Grund verbrennte. Sogleich nach Diefer Berathung ließ man (einige) Bruder fcnell nach Mitau reiten. Die eilten ohne Barten und gaben fich nur wenig Rube, bis fie babin tamen, wohin fle gefandt waren; bort machten fie bem Commenthur bekannt, wie er mit ihnen ziehn folle: boch tonne er fich geborig mit Wehr versehn. Als er die Botschaft vernommen, ließ er feine Brüder, wie sichs ziemte, fcnell geruftet fein, und ritt nach Semgallen. Da brachte er manchen unerschrockenen Belben in ben Balb bei Spobre, wo bas Beer eine Lagerftatte nahm. Da bat er bie Bruber ju warten: benn er wollte juseben, wie es wirklich mare, und erspaben, mas gefchehen mare. Daher ritt er mit einem Bruber gur Burg in ber Abficht, Die Bahrbeit ju erforschen; auch einige Rnechte ritten mit ihm. Seiner Untunft marb man nicht eber gemahr, ale bis er vor bie Pforte fam; ba empfingen fie ihn freundlich und maren feiner Ankunft frob. Wegen bes Friedens unterhandelte er mit ihnen und es gefchab nach feinem Billen, bag eine Gubne (Ausfohnung) gemacht wurde gur Freude ber Semgallen. Rach ben Brubern ward nun gefandt und bas Geer fam fogleich willig berbei. Jene mußten die Burg verlaffen, man hieß fie alle bavon geben; bas Bieh trieb man alles binaus und von ihrer Sabe blieb nichte barinne. Die Bruber liegen fich nun bie Arbeit nicht verbriegen, bis man bie Burg fahl nieberbrannte. Dann jogen fie vom Wall herunter, lobten Gott und waren frob; fie nahmen Menfchen und Guter an fich und brachten fie wohl behütet in turger Beit alle gefund nach Mitau.

### Berheerung bes Landes Cemgallen, B. 11607 - 11647.

Als Sybobre verbrannt wurde, war bas Land ganglich verwüftet, wie niemand hatte ergablen hören, bag ce je früher geschehen. Wollet ihr mir nun ein wenig Beit

Wollet ir mir ein wenic dagen, So wil ich uch die warheit fagen, In welchen giten es geschach, Das man die lant verwusten sach:

15 To man gote getruwete Bnd ein bus gebuwete [B. 164<sup>b</sup>] Zu semegallen in das lant — Der heiligeberc wart es genant. Do die buwunge geschach

20 An dem zwelften tage dar nach Quamen die von terwetein 1)
Fres grosen schaden uber ein,
Das sie ire burc branten nider:
Das mochte sie wol ruwen sider.

25 Do in der erste val geschach, An dem vierden iare dar nach Die burge wurden do verbrant, Die uch bie uor sint genant, Bnd wil sie aber nennen,

30 Das ir sie moget irkennen; Racken vnde doblen, Sydobren mochte nicht besten — Ich han sie alle drie genant — Die wurden in der zit verbrant

35 Bon gotes geburte tufent iar Bnd drittehalb hundert, das ift war, Wierzic iar mere. Do riet 2) nach guter lere Ein meister, 3) was do wol bekant,

40 Bruder tone was er genant;

1) terweten. 2) reit ftatt riet. 3) Der meister. 4) "was" fehlt. 5) geloben statt gelouben. 6) wen ft. wan.

Er was geborn von hazigenstein Bun was der hubeschsten\*) bruder ein, Den man mit ougen mochte sehn. Nu han ich uch der zit veriehn,

45 Bind ouch bie weme es geschach, Das man semegallen wusen sach. Ber mer gelebe, der scheibe nach. Bruder kone, den ich han genant, [B. 165°] Der meister was4) zu niestant,

50 Der hette geraten, das ift war, Bu nieflant zwei iar; Darnach wart er des Amtes los. Einen bruder man do tos Bu meister uber nieflant,

55 Bruder holte was er genant; Der wart zu mergentheim irwelt. Er was des liebes ein helt Bnd rechter zuchte ein stam. Do man zu nieflant vernam

60 Bnde die brive gelas, Das er des landes meister was, Des wart uil manich herze vro. Das lantuole vnn die brudere do Waren im willie vnde holt;

65 Borwar ir des gelouben 5) folt: Er was wise vnd kluc Bnd hette tugende genuc. Nicht mer ich davon sprechen wil, Wan 6) lange rede is zu vil.

70 Bie sinen giten mas ein helt,

lassen, so will ich euch wahrhaften Bericht geben, seit welcher Zeit man bas Land verwüßen sah, nämlich da man auf Gott vertrauete und ein Haus bauete in Semgallensland, der Heiligenberg genannt. Zwölf Tage nach Bollendung des Baues kamen die von Terwetein wegen ihres großen Schadens dahin überein, daß sie ihre Burg niederbrannten, was sie nachher wohl gereuen mochte. Wier Jahre nach diesem ersten Fall wurden die Burgen verdrannt, die euch früher genannt sind, doch wil ich sie abermals nennen, damit ihr sie kennen lernt: Racken, Doblen und Sydobren konnten nicht bestehn, sie wurden damals verdrannt, nach Gottes Geburt tausend und drittehalb-hundert Jahr und nach vierzig dazu (1290). Damals regierte mit guter Leitung ein Weister, der da wohl bekannt war, Bruder Kune, von Hazigen stein geboren, der schönsten Brüder einer, den man mit Augen sehen konnte. So habe ich cuch die Zeit angegeben und auch unter wem die Verwüstung in Semgallen geschah. Wer mehr erslebt, schreib's späterhin.

#### 97. Meister Kune dankt ab und wird durch Holte ersett, B. 11648—11669.

Bruder Kune, ben ich genannt, hatte als Meister in Livland zwei Jahre regiert ba ward er des Amts erledigt und man erwählte zum Meister über Livland einen Bruder, Namens Bruder Golte; seine Wahl geschah zu Mergentheim. Er war dem Leibe nach ein Held, und ein Stamm von rechter Zucht. Als man in Livland ersuhr und die Briefe las, daß er Landweister wäre, ward manches Herz darüber froh; Landwolf und Brüder waren ihm willig und hold. Das könnt ihr auch fürwahr glauben; denn er war weise und klug und besaß Tugenden genug. Doch will ich davon nicht mehr spreschen, weil lange Rede zu viel (lästig) wird.

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. hubeschien. Scriptores Rebum Livonicarum L.

Der wart zu goldingen irwelt, Das er der brudere solde pflegen; Des liebes was er gar ein degen. Derselbe da zu rate wart

75 Rein settowen vm eine hereuart') Dit finen bruderen, das ift war; Der rat was nicht gar offenbar. Do sin wille daran geschach, Nicht lange somete er dar nach;

80 Die kuren wurden do besant, [B. 1656] Sie quamen willeclich zu hant Ju goldingen, do man in enpot. Sie vorchten keinerhande not, Sie envuren?) willeclichen dar,

85 Bierdehalbhundert war ir gar,2)
Die zu der reise waren tomen.
Zwelf bruder wurden mite genomen Bnd rascher tnechte ein teil.
Das ber bub sich uf ein beil,

90 War die brudere wolden hin; Rein lettowen stunt ir aller sin. Das her wart ordentlich d) geschart Nach der banier uf die uart; Die santen d) leitsagen uor

95 And volgeten nach uf deme fpor. Bruch vnd manchen bosen walt — Die lant sint also gestalt — Sie vunden manchen bosen wec, Da weder brucke noch stec 700 Nie kein zit gemachet wart; Sie waren vrolich uf der vart. Do sie quamen uor ein lant, Das lettowen ist genant, Das her ein legerstat do nam.

5 Ru lat uch fagen, wie es quam? Der kommentur hette gefant Rasche knechte in das lant, Das sie die wege solden sehn Und das lant wol verspehn,

10 Da die brudere solden heren, Bf das iemant wolde weren. Nu waren die lettowen komen [B. 166a] Zusamne, als ich han vernomen;

Sie dachten weren ouch ir lant.
15 Das mere wart in wol bekant,
Das die brudere waren komen Aldar uf iren unbromen.
Bon in wart nicht lenger gebiten; \*)
Die allerbest waren geriten,

20 Der nam sich us ein michel schar. Sie iageten grimmelichen dar Bnd quamen uf das selbe spor, Das der brudere?) her was vor; Des waren sie von bergen vro.

25 Sie geheten' befte balber bo,

1) vm ebn hernart. 2) sp vuren. 3) was ir gar. 4) ordelich. 5) sp fanten. 6) lenger nicht gebiten. 7) Do der bruder. 8) hegeten.

# Slücklicher Jug der Ordensbrüder von Goldingen gegen die Litthauer, B. 11670—11793.

Bu feinen Zeiten wurde in Goldingen ein Beld crmahlt, ber bort die Bruder beforgen follte, bem Leibe nach ein (tapfrer) Degen. Der kam mit seinen Brubern in bem Entschlusse überein, einen Beereszug nach Litthauen zu unternehmen; boch wurde biefer Entschluß nicht gar öffentlich gefaßt, aber da sein Wille daran geschab, so fäumte er nicht lange. Die Ruren wurden befandt und famen willig nach Golbingen, wohin man fie entboten hatte: benn fie fürchteten keinerlei Roth und zogen gern mit; ihrer waren im Ganzen viertehalbhundert, die zum Kriegeszuge famen. Zwölf Brüder wurden mitge= nommen und eine Ungabl rafcher Rnechte. Das beer erhob fich benn auf gut Glud, wohin bie Bruder wollten; nach Lettowen ftand allen ber Sinn. Es ward ordentlich nach Ban= nern gefchaart jum Buge und man fandte Wegiveifer voraus, beren Spur man nach= folgte. Morafte und viel boje Balber - fo ift icon bes Landes Beschaffenheit auch manchen bofen Weg fanden fie, wo nie eine Brude ober Steg gemacht war, fie aber waren froblich auf bem Buge. Ale fie nun an bas Land Lettowen kamen, nahm bas heer eine Lagerstatt, und nun laft euch fagen, wie fich's machte. Der Commen= thur hatte rasche Anechte ins Land gesandt, daß sie die Wege besehn und das Land wohl erfpahen follten, wo die Bruder heeren wollten, ob das jemand wehren wolle. Run waren die Lettowen zusammen gefommen, wie ich vernommen, und gebachten ihr Land zu vertheibigen: benn bie Nachricht ward ihnen wohlbekannt, bag bie Bruber angekommen waren zu ihrem Schaben. Da ward von ihnen nicht langer gewartet; bie allerbeften waren beritten und ihrer fonberte fich eine tuchtige Schaar aus. Diefe jagten grimmig babin und tamen auf bicfelbe Spur, bag ber Bruber Geer por ihnen fei: barüber freueten fie fich von Gergen und eilten besto fchneller babin, bis fle tamen, wo

Bis fie dahin 1) quamen, Da fie das her vernamen. Bas der lettowen was geriten, Die taten nach des landes siten;

30 Sie traten von den pferden nider. Nicht lange?) someten sie sich fider; Sie liefen uf der brudere her, Die vunden sie mit irre wer Genendeclichen tegen in komen.

35 Bu buse ein behurt') wart genomen Bon bruderen und von knechten, Die wol torften vechten Menlich uf der heiden schar. Mit der banier, das ist war,

40 Lief man zu in an den walt. Man sach da manchen helt balt Borschiesen da vil manich sper, Die cristen hin die heiden her; Riemant dorfte den anderen manen.

45 [B. 1664] Die furen waren bie dem vanen Als rasche helde, das ist war. Die brudere traten mit irre schar Bf die heiden vromelich; Got half in do genedeclich.

Die heiden namen manchen wich. Die heiden namen manchen wich. Dar vuder lagen in der not Beider wegen 4) helde tot. Die heiden namen die vlucht;

Do geschach ein vnzucht Den lettowen, das sie vlohen bin;

Es duchte manchen gut gewin, Das er zu vufe dannen quam. Den bruderen es die nacht benam,

60 Das in der viende so viel entlief; Da von des iagens sie verzigen. Der walt was vinster und tief, Sie vunden in dem walde ligen Schilde, cleider und swert;

65 Sechzic vnd hundert pfert Namen in die brudere do. Sie lobeten got und waren vro, Das gote die ere alda geschach.5) Dar nach sie karten an gemach

70 Mit deme here zu lande wider. Sie legeten sich vil cleine nider, Bis sie dahine quamen, Da sie eine burc vernamen, Die amboten ist genant;

75 Sie liget ) ouch in turlant.
Die brudere namen den gewin
[B.167a] Da nach, als ich bewiset bin,
Lind teilten den geliche;
Got von himelriche

80 Wart bescheiden ouch fin teil. Der in gegeben hette heil,?) Do die butunge geschach. Nicht lange\*) someten sie dar nach, Wie der man was genant,

85 Der reit tein bufe in tursant. Do man zu goldingen vernam, Das das ber gefunt quam,

1). Bis bas sy dobin 2c. 2) nicht lenger. 3) ein hurt 2c. 4) beider wege 2c. 5) by ere bo gejchach. 6) Sy leit 2c. 7) das heil. 8) nicht lenger.

fie bes heeres gewahr murben. Wer von ben Lettowen geritten war, folgte ber Landes= fitte und trat von ben Pferben ab. Run faumten fie nicht langer und liefen auf ber Brüder Heer zu, welche fie mit ihrer Wehr kühn auf fich zukommen fanden. Da ward ein Anlauf zu Fuße genommen von Brübern und Anechten, die zu fechten verftanden, mannlich auf ber Beiben Schaar. Mit bem Banner — bas ift wahr — lief man gegen fie an ben Balb; ba fab man benn viele unerschrodene Belben gar manchen Speer verschießen; von den Chriften bin, von den Beiden zurud; da bedurft's niemand ben anbern ju mahnen. Die Ruren waren bei ber Fahne wie rafche Gelben, bas ift wahr, und bie Bruber rudten mit ihrer Schaar tapfer auf die Beiben: ba half ihnen Gott gnabiglich. Man fah ba Schlag und Stich; oft wichen bie heiben zurud, und babei erlagen Belben tobt von beiben Seiten in ber Roth, endlich nahmen bie Beiben bie Flucht. Da entstand ben Lettowen die Schmach, baß fie babin flohen, und man= cher es für großes Glud bielt, ju Fuge fich von bannen ju machen. Die Bruber aber hinderte Die Racht, baber fo viel Feinde ihnen entliefen; ber Balb war finfter und tief, barum enthielten fie fich bes Rachjagens, fanden aber in dem Balbe liegen Schilde, Kleiber, Schwerter; auch nahmen bie Bruber ihnen ba hundert und sechzig Pferbe. Sie lobten nun Gott und waren froh, bag bort Gott bie Ehre geschah. Run kehrten fie jur Rube mit bem Geere wieder beim, boch ohne fich häufig ju lagern, bis fie an eine Stelle tamen, wo fie eine Burg bemertten, Die Amboten beißt, in Rur= land; bort nahmen die Bruber ben Gewinn (ihres Buges vor) und theilten ihn, wie ich unterwiesen bin, gleich aus: wobei auch Gott im Gimmel fein Theil beschieben ward, ber ihnen Glud gegeben, als die Beute gemacht wurde. Nun faumten fie nicht langer und Jebermann ritt in Rurland nach Saufe. Als man ju Goldingen vernahm, bag

Do wart gelobet ibeius crift, Der wol der eren wirder ift,

90 And die liebe muter fin, Die himelische kunigin, Die man zu rechte loben sol, Wan sie fint beide gute vol. Do in der genaden tagen,

95 Als ir hieuor hortet fagen,!) Die semegallen waren vertrieben, Der burge keine was bliben, Wan der heilige berc alleine; Die anderen alaemeine

800 Waren vertiliet 2) ond verbrant, Als uch bie uor ift bekant. Der meister wart zu rate do Mit den bruderen also, Das er den beiligenbere zu brach.

5 Durch besserunge das geschach, Das man wolde burbas barn Bnd den criftentum bewarn Bor der basen heidenschaft. [B. 167b] Dar zu half die gotes craft

10 Deme criftentum in mander stunt. Ru wil ich uch maden tunt, Wie ein ber tegen turlant Ron lettowen quam gerant; Sie iageten grimmelichen dar,

15 Das man ir wurde nicht gewar. Talfen ist ein burc genant, Die liet noch in kurlant; Dar quamen sie eines morgens bru. Sie traten ernstlichen zu;

20 Das hachelwere wart tume irwert; Die bure wart ouch von in genert. Was vor deme hachelwerfe was, Wil wenie des icht genas; Es wurde geuangen oder gestagen.

25 Man sach sie vuren vnn tragen Einen grosen roub von dan; Jedoch die burc sie liesen stan. Sie wolden tegen lande wider, Das wart in gewert sider

30 Mit gotes hulfe vil wol, Als ich uch nu fagen fol. Bur mitowe wart das bekant,\*) Das ein her zu kurlant Bon lettowen was geriten; 4)

35 Do enwart nicht lenger gebiten. Der tommentur brate.
Mit der brudere rate Snelle briue schrieben lies;
Dem meistere er es konden bies,

40 Der in der git zu der rige was. () [B. 168a] Do man die briue gelas,

1) horet fagen. 2) vortilget. 3) das wol befant. 4) gereten. 5) lenger nicht gebeten. 6) Der in ber git zu rige mas.

bas heer gesund zurud fame, ward gelobet Jesus Chrift, der wohl ber Ehren wurdig ift, und feine liebe Mutter, die himmlische Königin, die man mit Recht loben muß: benn beide find voll Gute.

### 98. Heiligenberg wird abgebrochen, B. 11794 —11810.

Als in der Gnade Tagen, wie ihr zuvor mich hörtet sagen, die Semgallen vertrieben waren, blieb von den Burgen nur der Geiligenberg; die übrigen alle waren vertisget und verbrannt, wie euch früher bekannt wurde. Da kam nun der Meister mit den Brüdern, überein, daß der Geiligenberg abgebrochen wurde. Das geschah des Vortheils halben, daß man weiter ziehen und das Christenthum erhalten wollte vor der bosen Geidenschaft. Dabei half Gottes Macht den Christen gar oft.

### Die Litthauer bestürmen Talfen, B. 11811—11831.

Nun will ich euch bekannt machen, wie ein heer von Lettowen gegen Aurland eilig heran kam und grimmiglich daher jagte, daß man ihrer (zuvor) nicht gewahr wurde. Bor die Burg Talfen in Aurland kamen sie eines Morgens früh und rückten mit Ernst heran; das hakelwerk ward kaum geschützt, und die Burg in Bertheibigung gesetzt, aber was vor dem hakelwerke war, davon blieb gar wenig übrig: es wurde gefangen oder erschlagen. Man sah sie eine große Beute von dannen führen und tragen, doch ließen sie die Burg unangegriffen, weil sie wieder in ihr Land wollten, was ihnen aber nachher mit Gottes hülfe sehr gewehrt wurde, wie ich euch nun erzählen muß.

# Sie werden am Flusse Schenen geschlagen unter ihrem König Maseke, B. 11832—12017.

In Mitau ward bekannt, daß ein Geer von Lettowen nach Kurland geritten: ba wurde nicht langer gezögert. Der Commenthur ließ schnell nach ber Brüber Rath Ellbriefe schreiben und es bem Meifter verfünden, ber damals zu Riga war. Als man Der meister sumete nicht baran; Die brudere lies er bis verftan. Jungen und alben er bes bat,

45 Das sie geben darzu rat, Ob man striten folde Oder man es lasen wolde. Der brudere wille lac daran, Man solde die viende niergen lan

50 Bon deme lande riten; Man folde sie bestriten. Das was ir aller wille gar. Duch waren bremde brudere dar Bon belin ban von wissenstein.1)

55 Des quam der meister über ein. Boten wurden do gesant Regen segewalde alzubant. Do in die mere wurden kunt, Sie quamen zu rige in kurzer skunt.

60 Die burgere fanten dar Rasche belde an die schar; Pilgerime vuren mit, Das was von alder ir gesit.2) Do das her zu samene quam,

65 Bil cleine ruwe iemant nam, Bis sie 3) dar hin quamen, Da sie eine burc vernamen; Die mitowe ist sie genant Bnd liget vor semegallen lant.

70 Die waren irre tumfte vro, Ban ir gemute ftunt also, Ob sie nicht weren tomen, [B.168b] Sie wolden got haben genomen Ju belfe durch des siges man,
75 And wolden selbe gestriten han.
Die waren in doch willesomen 1)
Und wurden gerne mite genomen.
Das her wart ordenlich geschart
Nach der banier uf die vart

80 Kein semegallen in das lant. Schenen ein wasser ist genant, Des vlut was in der zit vil breit; Da wart das her bie geleit. Nicht verre vnder einen walt

85 Nam der brudere her behalt. Boten wurden do gefant Nach deme here tein turlant, Den die wege waren tunt. Sie quamen in vil turzer stunt

90 Den lettowen also nahen, Das sie ir ber besahen; Des wurden sie von berzen vro. Nicht lenger someten sie sich 5) do; Sie karten wider alzuhant,

95 Den bruderen katen sie bekant. Sie sprachen so: "die heiden komen Wnd baben vil grosen roub genomen; Sie fint vil nahe bie vns hie.") Ich wil uch sagen rechte, wie

900 Fr einer zu dem andern sprach: Wir suln bruden uber die bach." Die brudere horten selbe den schal Bon den lettomen uberal.
Wit vreuden buweten sie die nacht, 5 [B. 169a] Bis die brude wart volbracht.

1) wizzestein. 2) spt ft. gesit. 3) bis das sp 2c. 4) doch in willomen. 5) "sich" fehlt. 6) Sp fin nil na by uns by.

bie Briefe las, faumte ber Meifter nicht und machte ben Brubern bekannt, indem er jung und alt bat, Rath zu geben, ob man kämpfen ober es lassen sollte. Der Brüber Bille ging nun babin, daß man bie Feinde nirgends aus bem Lande follte reiten laffen, fondern fie bekampfen. Das war ihr aller Bille. Auch waren fremde Bruder ba von Bellin und Beiffenftein. Darum tam ber Meifter überein (mit ihnen) und Boten wurden nach Segewalde gefandt, von wo, als bie Nachrichten fund wurden, man balbigft nach Riga kam. Die Burger fandten auch rafche helben jur Schaar; es zogen Bilgrime mit, wie's von Alters ber ihre Sitte war. Als bas Beer jufammengefommen, ruhete man nur wenig, bis man nach Mitau gelangte, ber Burg, die vor Semgallenland gelegen ift. Sier war man ihrer Antunft froh, da man den festen Entschluß ge= faßt hatte, wenn fie auch nicht getommen waren, voll Siegeshoffnung, Bott zu Bulfe ju nehmen (mit Gottes Gulfe) und felbft (allein) bie Sache burchzufampfen. Auch wurden fle (bie in Mitau) ihnen (ben aus Riga herausgezogenen) willfommen und wurben gern mitgenommen. Das Geer ward orbentlich in Schaaren getheilt nach ben Bunnern jum Buge in Semgallenland. Schenen ift bort ein Fluß, ber febr breit um biefe Beit floß; an diesen ward bas Geer verlegt; nicht weit ab unterhalb eines Walbes nahm ber Bruber Geer seinen Behalt und es wurden nun nach dem Geere (ber Lettowen) in Aurland Boten gefandt, benen die Wege befannt waren. Die famen balb ben Lettowen fo nab, baff fie beren Beer faben. Darüber erfreut, tehrten fie ohne Bergug fogleich gurud und machten es ben Bridern bekannt, indem fle fprachen : " Die Beiden tommen ; fle haben große Beute gemacht und find nun gang nahe hier bei und. Dabei will ich euch noch darauf aufmerkfam machen, wie einer jum andern fich außerte: Wir muffen ben Bach überbruden." Die Bruder borten nun felbft ben Schall von ben Lettowen; Diefe baueten

Des morgens, do der tac uf brach, Die eristen richten sich dar nach; Bu vuse wart ir her geschart; Er pferde wurden wol bewart

10 Mit bruderen, die man da bie lies. Bu pferden man ouch helde hies, Das sie die ersten renten an; Den wart gegeben ein houbtman, Bruder merkelin was er genant.

15 Er wart der heidenschaft bekant Des selben tages mit siner schar; Der vreude wart er wol gewar. Sie zogeten vrielichen uf die vlut,') Ban sie hatten keinen mut,

20 Das iemant folde fie bestan. Man sach sie riten vnd gan. Bruder merkelin genante, Mit siner schar er sprancte.2) Die heiden wurden des gewar,

25 Das zu in quam der criften schar; Sie wolden zu deme roube wider. Do brach in die brucke nider, Do wart des koniges son gestagen; 3) Sin uater mochte in wol clagen.

30 Die heiden 1) lagen bie im tot. Ein grawer monich wart in der not Alba vil snellich getrost Und von der heidenschaft irlost; Den hette der lettowen hant 35 Gevangen dort in kurlant, Bruder wicholt dosel was er genant. [B.1696] Der heiden brude lac da nider. Die bruder wolden buwen wider 5) Ein ander brude uf die bach.

40 Ein felgen bing alba geschach: Die heiden satten sich da nider Bnd liesen gutlichen buwen wider Ein ander brude uf die bach; Sie taten niemant vngemach, )

45 Bis die ) brude was vollomen.
Bon got wart ein fanc genomen:
"Hilf vne fancta maria zu vromen."
Alzuhant do das geschach,
Mit drin baniren man sach

50 Dringen uf der heiden schar. Do sie wurden des gewar, Snelle quamen sie zur wer; Sie liefen uf der brudere ber.\*) Die traten menlich kegen in;

55 Das wart vil manches vngewin. Man fach do flac und flich, E iemant geneme den wich. Da bliben in der not Ein bruder vnn drie dutschen tot;

60 Der beiden wart vil mer geschlagen. Sie musten von dem strife iagen; Darzu twanc sie die not, Die in der cristen hant da bot.

1) vrilich of by vlut. 2) sprante. 3) B. 11928 folgt auf B. 11929. 4) Dri beiden ac. 5) Und lifen gutlich buwen wider. 6) sp taten niemant vngemach. 7) Bis by (das übrige fehlt). 8) zu der bruder her.

mit Freuden in der Nacht, bis die Brude vollendet war. Um Morgen, bei Anbruch bes Tages, richteten bie Chriften fich barauf ein (nahmen ihre Maagregeln barnach, daß die Lettowen die Brude gebaut hatten); zu Fuße ward ihr Geer geschaart und ihre Pferde wurden wohl bewahrt durch Bruder, Die man bei ihnen ließ. Einige Belben hieß man zu Pferde fich halten, damit fie zuerst anrennen konnten: denen wurde ein Sauptmann gegeben, bas war ber Bruber Merkelin, ber noch am felben Tage. mit seiner Schaar ber Beibenschaft bekannt wurde, und Freude ward ihm wohl zu Theil Jene (bie Lettowen) zogen unerschrocken zum Bluffe, benn fle vermutheten gar nicht, bag jemand fie angreifen follte : baber fab man fie (unbefangen) reifen und gebn. Da faßte Bruder Merkelin ein Gerz und sprengte mit seiner Schaar heran; die Beiben wurden nun gewahr, daß eine Chriftenschaar auf fie lostam, und wollten ju ihrer Beute zuruck, da brach die Brücke unter ihnen, da ward des Königs Sohn erschlagen, den sein Bater wohl betrauern mochte, und neben ihm lagen die helben tobt. In biefem Gebränge ward ein grauer Monch gar schnell getröftet und von den Beiben erlöft, ben die Lettowen in Rurland gefangen hatten. Er hieß Bruber Bicbolb Dofel. Der heiben Brude lag nun barnieber und bie Bruber wollten wieber eine anbere Brude über den Bach bauen: da begab fich bas Seltsame, daß die Beiden fich ba niederfetten und ungeftort eine andre Brude wieder über ben Bach bauen liegen, ohne jemand Ung rube ju berurfachen, bis bie Brude vollendet war. Da begann man ju Gott einen Befang: "Gilf une, fancta Maria, jum Bortheil (Sieg)"; und fo wie bas gefchah, fah man mit brei Bannern auf der Geiden Schaar herandringen, die fich schnell jur Wehr fetten und gegen bie Bruber anliefen. Diefe aber traten ihnen mannlich entgegen, vielen jum Schaben. Da fah man Schlag und Stich, ohne daß jemand jurudgewichen ware; ba blieben im Gebrange ein Bruber und brei Deutsche tobt, ber heiben wurden viel mehr erichlagen. Sie mußten (endlich) aus bem Rampfe jagen : bagugwang fie bie Noth, in bie

ż

!

ţ

ſ

Mafele ir tonic hies.

55 Den roub er genglich da lies; Selme, schilde und swert End wol drithalbhundert pfert Blieben bie dem roube stan.

[B. 170a] Wer zu vuse dannen entran,

70 Das duchte in gut gelude wefen Unde von aller not genesen.
Cumelichen wart ouch der gewin, Das er quam zu pferde hin.
Den was kein irme lande gach.

75 Der cristen her iagete in nach; Bf dem velde her und dar, Bar man eines wart gewar, Dem wart vil schiere der lip genomen. Ir tonic was von dem ftrite tomen;

80 (Er blouch) truric in fin lant. Den son lies er vor ein pfant?) Ligen uf der walstat. Sus waren die heiden strites mat. Do die was irgangen so,

85 Die criften wurden alle vro. Die der lettowen hant Geuangen hette in kurlant, Die wurden vrolich getroft Bnd von der heidenschaft irloft.

90 Do nam man der heiden pfert, Helme, schilde vnde swert Bnd teilte das geliche;

Bote von himelriche Bart bescheiden ouch fin teil,

95 Der in gegeben hette heil. Ber von kurlant was komen Geuangen, als ir habt's) vernomen, Die wurden vrolich gefant Bider hin kein kurlant;

12,000 Des wurden ire mage \*) vro.
[B.470b] Der criften her hub sich do Bber velt und durch walt \*)
Regen der mitowe balt; \*)
Da wurden sie entpfangen wol.

5 Als man liebe vrunde sol. Wer von rige komen was Mit dem ber, als ich er?) las, Die kamen kurgelichen dier Brolich hin zu rige sider.

Der waren drie tot blieben;
Die gewunten bliben vngeschriben.
Do man die mere vernam,
Das das her mit vreuden quam,
Do wart gelobet ibesus crift,

15 Der alles loves wirdic ift, Bnd die liebe muter fin, Maria, die vrowe min.

Gefdriben in der Rumentur zu rewel. Durch den Ditleb von Alnpete im moccolprervi iaro).

1) vloch. 2) phant. 3) habit ft. habt. 4) mogen. 5) dorch owe. 6) "balt" fehlt. 7) e ft. er. 8) kurhlich. 9) Die Unterschrift fehlt im C. P.

fie ber Chriften Sand brachte. 3br Ronig hieß Mafete; er ließ bie gange Beute ba, Belme, Schilder, Schwerter und wohl brittehalbhundert Pferbe blieben babel ftehn. Wer ju Buge von borten entrann, glaubte gut Glud ju haben und aus aller Noth errettet ju fein; manche aber batten auch ben Bortheil, bag fie ju Pferbe beimfamen: fle hatten groß Verlangen nach ihrem Lande. Der Chriften Beer jagte ihnen auf bem Felbe nach an verschiednen Stellen; wo man einen gewahr ward, bem ward schnell bas Leben genommen. 3hr Ronig entfam aus bem Rampfe und floh traurig in fein Land; ben Sohn ließ er als ein Pfand auf ber Bahlftatt liegen. So wurden Die Beiden tampfesmube. Als fich nun das fo begeben, wurden alle Chriften frob, und die Die Letto= wen in Aurland gefangen hatten, murben fröhlich getröftet und von ber Beiben Gewalt erlöft. Da nahm man ber Beiben Bferbe, Belme, Schilber und Schwerter und theilte bas gleichmäßig: Gott im himmel ward auch fein Theil beschieden, ber ihnen Glud gegeben hatte. Die Gefangenen aus Rurland wurden wieder frohlich dahin gefandt jur Freude ihrer Bermandten. Der Chriften Geer erhob fich über Feld und burch Bald nach Mitau unverzagt: ba murben fie wohl empfangen, wie man liebe Freunde aufnehmen muß. Die mit bem Geer von Riga gefommen, wie ich fruher las, fehrten bald wieder frohlich nach Riga gurud. Ihrer waren brei tobt geblieben; Die Berwunbeten find nicht aufgezeichnet worben. Als man nun die Nachricht vernahm, daß bas heer jurudfehrte, ward Jesus Chrift gelobt, ber alles Lobes wurdig ift, und feine liebe Mutter, Maria, meine Gebieterin.



## Grläuterungen

λu

## Ditleb's von Alnpefe Reimchronif.

#### 1. Einleitung, B. 1 — 126.

Alnvele macht es fich in feiner Chronit, nach ber Ueberschrift, zur Aufgabe, bie Gefchichte ber ritterlichen Meifter und Bruber ju Lipland, wie fie vom Jahre 1143 bis 1290 für den driftlichen Glauben gegen die Beiben tampften, zu erzählen. Eben fo bezeichnet er B. 113 - 126 fein Borhaben mit ben Worten: "Ru wil ich machen uch bekant wie ber criftentum ift tomen ju niefland." Diefe Worte burfen nicht blos auf bie Ankunft ber Deutschen bezogen werben, sondern beuten bas Thema an, bas Alnpete in feiner gangen folgenden Ergablung im Muge behalt, Die Darftellung ber Begebenbeiten, burch welche bas Chriftenthum in gang Livland verbreitet wurde. Nur fo wird es erflarlich, wie er fich mitten in feiner Schrift, B. 6668 ffbe, wieber auf jene Stelle beziehen kann. — Nach alter frommer Weise unterläßt auch er es nicht, alles was bort erreicht wurde, auf die Wirkungen der göttlichen Allmacht zurückzuführen. Er beginnt baher mit ber Berherrlichung ber Große Gottes in ber Schöpfung, in ben Bunbern bes alten Bundes und in ber Menschwerdung, B. 1-46; \*) wendet fich bann ju ben Urfachen ber weiten Berbreitung bes Chriftenthums, Die er in ber Ertheilung bes heiligen Beiftes und in ber gottlichen Gnabe finbet, welche bie Apostel unterftugten, B. 47-89; - und verspricht endlich zu zeigen, wie durch Gottes Güte das Christenthum auch in Lanber gekommen, die ein Apostel nie betrat, wodurch er fich ben Weg jum Anfange feiner Ergablung bahnt, die er nach beftem Bermogen, B. 125, und nach ben Mittheilungen "weifer Leute" B. 123, geben will.

#### 2. Erfte Ankunft und Anfiedelung der Deutschen in Livland, B. 127—228.

Für die Kunde von der ersten Ankunft und Ansiedelung der Deutschen in Livland ift Alnpeke hauptquelle, weil die Chronik Heinrich des Letten, (Origines Livonlae, ed. Gruber, p. 2. 3. und 177), welche bis jum Jahre 1227 die erste Stelle einnimmt, der hier erzählten Begebenheiten nur kurz erwähnt, und unter allen übrigen Quellen nur Ryenstädt's viel spätere Chronik (Monum. Liv. antiq. T. II. p. 14) Selbststandigkelt verräth. — Bgl. die ausstührliche und gründliche Abhandlung von E. Pabst: die Ansänge der bentschen Herrschaft in Livland, in v. Bunge's Archiv für die Geschichte Liv., Ehst- und Aurlands, Id. III. V., Porpat, 1844—1847, wo Id. III. S. 18—55, eine Zusammenstellung und Beurtheilung der Quellen gegeben ist.

Ankunft ber Deutschen in Livland, B. 127 — 158. — Bgl. Rabft, a. a. G. Do. IV. S. 124 — 145, "die erste Livlandsfahrt ber Deutschen." — Alupete wußte die Zeit berselben nicht zu bestimmen, und sagt baher B. 136 "zu einer stund," zu einer gewissen Zeit. Daß sie in das Jahr 1158 fällt, ist nach Heinrich bem Letten, p. 177, und der Gedenschronik, Kap. 126, allgemein angenommen, vergl. Babst, a. a. G. S. 38 — 61: über das Jahr der Entdechung Sivlands. — Die Wohnsitze der Liven, bezeichnet Alupete, B. 139 — 146, ganz richtig. Sie ersstreckten sich an beiden Ufern der Düna, von ihrer Mündung die gegen das heutige

<sup>\*)</sup> Gleich ber erste Sag: "Got ber himel und erben" u. f. w. ift unverftandlich, wenn man "ber" burch "welcher" erflart, well bann der Rachfat fehlt. Es ift hier bemonstratto zu faffen: "Gott, ber ließ himmel und Erbe", ober "Gott war es, ber himmel und Erbe" u. f. w.

Friedrichstadt hinauf; hier waren sie Nachbaren ber Selen (B. 144), welche bas ganze öftliche Ende Kurlands einnahmen und im Norden an die Russen grenzten, (B. 146) Bgl. Watson's Parstellung der Eintheilung von Kurland, in den Jahresverhandl. der Kurl. Gesellich. f. Fiteratur und Kunst II. 289. — Papst, a. a. G. V. 121 ffde. — Hupel's Neue Nordische Miscellaneen St. 1. 2. S. 19 soe. Wahrscheinlich wurden auch die Küsten des rigaschen Meerbusens von der Dünamündung dis Popen in Kurland und Salis in Livland hinauf, wo sich jest die einzigen Ueberreste der Liven vorssinden, von ihnen bewohnt, so daß diese Endpunkte mit ihren Sizen an der Düna im Zusammenhange ftanden.

Rampf und Friedensschluß mit ben Eingebornen, B. 159—200. — Der Friede wurde von ben heiben, unter benen nur die Liven gemeint sein können "bie der wide" (B. 178) gelobet, b. h. bei Strafe des hängens, wozu ein Strick von Welbenruthen gebraucht wurde; vgl. **Meimecell** elem. jur. Germ. II, 2. Dieselbe Sitte sindet sich bei den Defelern, B. 6280, und bei den Samaiten, B. 4620.

Lebhafter Sanbelsverkehr, B. 201 — 208. Es dauerte feit der ersten Landung der Deutschen ziemlich lange Beit "vil manchen Tag" B. 207, bis die Raufleute tiefer ins Land zogen und sich durch den Bau von Uerkull fester ansiedelten. Dagegen bezeichnet Heinrich d. Lette p. 2. den Zeitraum bis zu Meinhard's Ankunst durch "paulo ante" als kurz, was nicht so richtig sein kann, da er mindestens zwölf Jahre betrug, vgl. zu B. 230.

ı

ı

Die Deutschen bauen 3deskulle, B. 209 — 228. Der Name, (jest lleg-kull) wird von Arndt (Chronik I, 8, Note) und Dahlmann (Geschichte von Panemark I, 367) von üx kool, livisch eine Schule, abgeleitet. Richtiger ist vielleicht Kelch's Ableitung von üx külla, livisch ein Dorf, weil Meinhard seine Kirche (ober Schule) "in villa Ykeskola" (Orig. Liv. pag. 4) gründete, der Ort also schon vorher den Namen geführt zu haben scheint. — Alnpete gerath hier mit Heinrich d. Letten p. 4 in Widerspruch, indem er den Bau der Burg vor Meinhards Ankunst stellt, der sie nach jenem erst errichtete. Dies wird aber dadurch ausgeglichen, daß B. 229 — 230 die Worte "nu was ein wiser man mit in komen" seine Ankunst in frühere Zeit, also vor den Bau, versetzen. Auch läst es sich vereinigen, daß Alnpeke die Kausseute, Heinrich der Lette aber Meinhard als Erbauer nennt, da jene doch wohl die Wittel dazu hergaben.

#### 8. Meinhard's erste Bekehrungsversuche in Livland, B. 229—303.

Meinhard's Ankunft, fein Character und feine Birksamkeit, 28. 229 — 243. — Unfere beiben alteften Chroniften laffen uns in völliger Ungewifibeit über bas Jahr, in welchem. Meinhard nach Livland kam. Die Grdenschronik (ap. Matthaeum, Annal. veteris aevi, T. V. cap. cxxxII) und nach ihr Ruffom, seben feine Erhebung jum Bifchof, gang irrig, in bas Sahr 1170 (vgl. ju B. 430 — 432), welches barum Gruber (Orig. Liv. pag. 2. not. c.) auf feine Ankunft bezieht. Gin ähnliches Ergebniß erhielte man, wenn man Alupete's Angabe von einer brei und zwanzig Sahre bauernben Birtfamteit Deinbarb's gelten ließe. Diefer Beitraum, von seinem Tobesjahr 1196 in Abzug gebracht, bezeichnete 1173 als bas Jahr feiner . Ankunft. — Sicherer scheint es, fich fur bas Jahr 1186 zu entscheiben, welches bas Chronic. Anselmi Gemblacens. ap. Pistor. I. p. 995 angiebt, ba auch Heinrich ber Lette p. 171, diefes Jahr anzubeuten scheint (vgl. Gruber a. a. .) und die Bremer Chronik, welche 1188 hat, damit ungefähr übereinstimmt, vgl. Boiat I. 385 Note 1. - Arnold von Lubect (lib. VII. cap. IX) fest bagegen Deinhard's Bischofswahl in das Jahr 1186, vgl. ju B. 406 — 436 und ju B. 481. Es fann aber eine Bermechselung mit bem Jahre feiner Antunft fein. - Die neuern Forscher find alle geneigt, für dieselbe bas Jahr 1186 anzunehmen, wie Babft (in Bunge's Archiv, IV. 1. S. 48 und in "Meinhard, Livlands Apostel " I. S. 14 fibe., Sanfen (zu Orig. Liv. 1. c.) und Kienig (Geschichte Livlands 1, S. 36 und 241). - Alnpete's Characterschilderung Deinhard's giebt eine paffende Erlauterung qu Heinrich bes Letten Worten p. 2: vir vitae venerabilis et venerandae canitiei.

Schreden ber Beiben über ben Ban von Idestulle und bie wachs fenbe Bahl ber Deutschen, B. 244—258. — Einen Beleg bazu bilbet ber Berfuch ber Semgallen, die Burg zu zerftören, Orig. Liv. p. 4. — "Als ich's las" B. 250, barf nicht auf eine schriftliche Quelle gebeutet werden, sondern heißt, wie ich vorlas, oder: wie ich schon früher gesagt habe, denn die Zurückbeziehung auf den vorher erzählten Bau von Uerkull ist augenfällig. In gleichem Sinne steht B. 290 "als ihr habet vernommen," (vgl. die Einleitung.)

Der Säuptling Kope, fein Anhang und viele Beiben nehmen bie Taufe an, B. 259—278. — Es ift nicht nothwendig, mit Boigt, I, 368, aus den Worten: ", des ersten er sich taufen ließ," Alnpele die Behauptung unterzulegen, Kope sei der erste Getaufte gewesen, da ", des ersten" nur unbestimmt: im Ansange, zuerst, inter primos, heißt. Heinrich der Lette zählt die ersten zum Christenthum übergetretenen heiden namentlich auf, schweigt aber über Kope's Taufe, vgl. p. 18. not. c. Doch hat es viel Wahrscheinlichseit, daß er jener erste getaufte livische Säuptling im Gebiete von Treiden war, von dessen Taufe Heinrich der Lette p. 8 erzählt, da seine Burg Kubbesele im Gebiete von Treiden lag. Bgl. Paucker zu Brandis Chronik, Mon. Liv. ant. III, 48.

Berdruß ber Beiben über Kope's Taufe; sie ftellen ben Chriften nach, werben aber bezwungen, B. 279—303. Heinrich b. Lette giebt zwar biese Ursache bes Wiberstandes ber Geiben nicht an, hat aber einzelne hierher gehörige Begebenheiten. — Nyenstädt &. 19. stimmt hier mit Alnpete überein, schöpfte aber allem Anscheine nach an bieser Stelle aus ber Grdenschronik, also mittelbar aus uns serm Chronisten.

#### 4. Meinhard als Bischof von Livland, B. 304 — 490.

Alnpete ergahlt bier ausführlich von einer Reife Meinhard's mit Rope nach Rom, B. 304 — 317, um einen Bifchof für Livland zu erbitten, und läßt fie bem Bapfte eine genaue Schilberung ber Verhältniffe in Livland geben, B. 318—405; worauf Meinhard vom Papfte zum Bifchofe erhoben wird, B. 406 — 436 und mit feinem Begleiter heimtehrt, B. 436—440.

Obgleich alle Chroniten, Die nicht schon Beinrich bes Letten Darftellung fannten, jener Ergählung folgen, wie die Premer Chronik (Bunge's Archiv III. 36), Die Gr-Denschronik, Ruffow und Baiffel; endlich theilweise auch Brandis und Relch, fo ift fie boch nichts weniger als richtig. Heinrich des Letten Beugniß, bas bier ichen entscheibend ift, läßt beutlich erkennen, bag die Tradition, ber Alnpete folgt, bier zwei verschiedene Begebenheiten : Deinhard's in Bremen gefchehene Erhebung jum Bifchof (Orig. Liv. p. 5), und Rope's viel später (1203) mit Theodorich, Abt von Dunamunde, unternommene Reife nach Rom, (Orig. Livon. p. 25-28) - jufammenjog und ihnen bie obige Beftalt gab. Siarn, G. 67, verlägt baber juerft bie gewöhns liche Bahn und teiner unscrer neuern hiftoriter ift ihr mehr gefolgt, bis Rauder (aum Brandis S. 52 Note 19) Die gemeinschaftliche Reife De inhard's und Rope's wieber vertheibigt und auch Boigt I. 389-390 fie für mahr gu halten geneigt ift, und baber S. 412 Rope in Folge von Orig. Liv. p. 25 - 28, jum zweiten Male nach Rom reifen läßt. — Beinrich der Lette weiß aber fichtbar nur von einer Reife, welche feine andere ift, als bie, von ber Alnpete bier an der unrichtigen Stelle ergablt. Dafür sprechen bie in beiben Berichten vortommenben gleichen Buge, nämlich Or. Liv. p. 25: Apostolicus — — de statu gentium circa Livoniam existentium multa perquirens, verglichen mit ber gleichen Frage bes Bapftes B. 319-321, und ber von ihm Rope'n ertheilte Segen 2. 435, verglichen mit Orig. Liv. p. 25: magno caritatis affectu valedicens benedicit. - Ebenso gewiß ift, bag De inhard nicht in Rom, fondern von dem Erzbischofe hartwich von Bremen zum Bischof geweiht wurde (Orig. Liv. p. 5) und feine Reife nach Rom wird baber um fo zweifelhafter, ba ihre Beranlaffung binmegfällt.

Faßt man alles jusammen, was über die Geschichte De inhard's vorliegt, so gestaltet fie fich in ihren hauptzugen eima folgenbermagen: Als Meinhard's Erfolge in Liuland bedeutender wurden und er also einige Zeit (vielleicht seit 1186, vgl. zu B. 229.) gewirft hatte, eilte Erzbischof Hartwich von Bremen, bort ein Bisthum zu gründen und es unter seinen Sprengel zu bringen. Er wandte sich deshalb an Papst Clemens III., der ihn am 25. Septb. P. a I. (1188) zugleich mit andern, und am 1. Aug. defeselben Jahres im Besondern das neue Bisthum bestätigte und die Erhebung Meinshard's zum Bischof anordnete. Die darüber von Gruber (Orig. Liv. p. 203 und 204) mitgetheilten Urkunden für falsch zu halten, berechtigen seine angesührten Gründe nicht. Die Sage mag nun darin Beranlassung gefunden haben, Meinhard selbst nach Rom reisen zu lassen, um dort die Weihe zu erhalten. Sie wurde ihm aber durch Erzbischof Hartwich (Orig. Liv. p. 5) im Jahre 1192 ertheilt, wie aus Meinslard's Grabschrift im Dom zu Riga, hervorgeht, nach welcher er 1196 starb und vier Jahre Bischof gewesen war. Damit stimmt sehr gut überein, daß er in jenen Urstunden Clemens III. durchaus nicht als schon geweiheter Bischof dargestellt wird, wohl aber in einer an ihn gerichteten Bulle Edlestin III. vom 27. April 1193. (Kig. Mittheil. III. 323 sch.)

B. 318—405. Die Schilderung ber einzelnen heidnischen Bolfsft amme ift in ihrer vorliegenden Gestalt natürlich nur eine dichterische Ausschmückung ber Zusammenkunft Meinhard's mit dem Papste; sie ist aber geographisch richtig und hat Züge, deren Wahrheit sich erkennen läßt. So reiten die Lettinnen in einem Theile Curlands noch jest nach Männerart. (N. 348, vgl. N. 9230.) — N. 424—426. Die Nachricht daß der Papst (Clemens III. oder Cölest in III. schon zu Meinhard's Beit) den Bilgern nach Livland Ablaß verheißen und zu einem Kreuzzuge dahin aufgefordert habe, giebt auch Heinrich der Lette p. 9. Die Zwelfel Gruber's dagegen sind nicht erheblich und Boigt I. 392 nimmt darum mit Recht keine Rücksicht auf sie.

B. 430 — 432. Daß Meinhard nicht schon 1143 jum Bischof geweiht worden sein tonne, bedarf keines Beweises und felbst die Greenschronik und Ruffow nehmen diese Zeitbestimmung Alnvete's nicht mit auf. Ihre Entstehung sucht E. Pabst (in Bunge's Archiv IV, 42 — 45) zu erklären. Bielleicht ist 1143 für 1193 versichtieben, was der Wahrheit sehr nahe tame oder auch das ganz richtige Jahr sein könnte. ") In der Greenschronik ist 1193 als Todesjahr Meinhard's aufgeführt.

Fortschritte bes Christenthums in Livland; wunderbare Gulfe in einer hung ersnoth, B. 441—480. — Die Erzählung von Meinhard's Sorgfalt für die Armen und ben auf wunderbare Weise gefülten Borrathsräumen, ist unserm Chronisten eigenthümlich, aus dem sie nur noch in die Bremer Chronik (Bunge's Archiv Id. 3. 3. 36—37) übergegangen ist. Zwar sieht Rabst (Meinhart, Livlands Apostel I. 3. 28. Ann. 35) darin eine aus dem von Heinrich d. Letten (Orig. Liv. p. 18) erzählten Borgange entstandene Sage. Beide Erzählungen haben aber doch zu viel wesentliche Verschiebenheiten, als daß sie sich vereinigen ließen. Der Grundzug der Sage unserer Reimchronis: Me inhard's Wohlthätigkeit in einer Hungersnoth, wird wohl auf Wahrheit beruhen, und das Wunder auf seine weise Borsicht und Sparsamteit, die ohne Wissen des Volkes Vorräthe ausgehäuft hatte, zurüczusühren sein.

Meinhard ftirbt nach 23jahriger Thatigkeit, B. 481—490. Sein Tob erfolgte nach Angabe feiner Grabschrift im Jahre 1196. Beinrich der Lette ift hier 1196. wöführlicher (cf. p. 10. not. y und p. 5. not. k). Daß Meinhard in Livland 23 Jahre gewirft habe, ift nicht ganz so verwerflich, als Boigt (l. 393. Note 1) annimmt. Da wir gar keine sicherere Bestimmung über seine Ankunst in Livland haben, so könnte

fle immerhin fcon 1173 erfolgt fein, ogl. ju B. 229.

#### 5. Bifchof Berthold, 2. 491 - 582.

Berthold wird Bifcof von Livland, B. 491 — 502. Die Art feiner Erstebeung durch ben Erzbischof von Bremen (Alnpete nennt ihn B. 493 irrig nur Bischof), auf Bitte livländischer Abgeordneten, erzählt Heinrich der Lette p. 10 ganz übereinftimmend. Rur ift er dort Abbas Lucensis (Abt von Locum in hannover), nach Alnpete aber aus dem Sifte (Bremen) selbst, worunter er jedoch den ganzen erzbischöfslichen Sprengel verstanden haben kann.

<sup>\*)</sup> Doch widerspricht dem der Umftand, daß hier die Jahreszahl in Worten , nicht in Biffern ausgebrudt ift oder mit Buchstaben; es mußte denn " vierzit" fatt " niunzit" gefchrieben fein.

Rampf mit ben Lithauern und Ruffen bei Kokenhusen; in welchem Kope bleibt, B. 503 — 522. — Rope's Tod ist hier von unserm Chronisten, wie oben seine Reise nach Rom, an der unrichtigen Stelle und viel zu früh angegeben. Er siel erst 1217 im Kampse gegen die Ehsten bei Fellin. Heinrich der Lette, der diese Rachricht (p. 119) giebt, lebte diesem Jahre viel zu nahe, als daß er hier irren könnte, obgleich Alnpeke's Erzählung in viele spätere Chronisten übergegangen ist. Die einzelzuen Umstände bei Kope's Tode geben aber beide Chronisten übereinstimmend an; — nach Beiden starb er erst einige Zeit nach der Schlacht und gedachte vor seinem Tode der Leiden Christi, vgl. B. 517 — 521 mit Heinrich d. Letten p. 119: passionem domini commemorans. — Die Nachricht von der Schlacht bei Kokenhusen, von der Heinrich der Lette nichts weiß und für die er in Berthold's Regierungszeit keinen Raum übrig läßt, verliert dadurch an Glaubwürdigkeit, daß sie der Erzählung von Kope's Tode zum Stühpunkte dient. Auch ist es sehr unwahrscheinlich, daß die damals nicht starken Deutschen sich schon in feindliches Gebiet gewagt haben sollen. Wenn also jenem Rampse etwas Wahres zum Grunde liegt, sogehört er wohl in eine andere Zeit.

Berthold beginnt ben Bau von Riga; sein Character, B. 523—533. Die Erbauung Riga's wird zwar von Heinrich dem Letten, beim Jahre 1201, bem Bischof Albert, übereinstimmend mit andern Quellen, die Gruber aufzählt, zugeschrieben, (Orig. Liv. p. 19. 20. not. a); bennoch kann Berthold schon vorher Letten und Liven veranlaßt haben, sich an demselben Orte um Jins anzustebeln (B. 526 bis 527) und so ihm die erste Begründung der Stadt zufallen. Daß der Bau "in campo spatioso" geschah (Or. Liv. I. c.), berechtigt noch nicht zu der Volgerung Gruber's: "atque aedidus vacuus." — Wollte man Brandis glauben, so wäre Berthold's Anlage in der gleich solgenden Schlacht von den Liven und Ehsten zerstört worden, so daß Bischof Albert wieder alles neu begründen mußte. (Bgl. Pander zum Brandis S. 58. Note 11.) So wahrscheinlich dies auch ist, so mag es doch nur, wie manches andere bei Brandis, eine seiner eigenen ausschmückenden Folgerungen sein. Bgl. Napiersty, ältere Geschichte der Stadt Riga, in den Mon. Liv. ant. IV, S. XIX.

Schlacht gegen die Chiten bei Miga, in welcher Berthold fällt, 11 2.534 — 582. — Ueber biesen Kampf berichtet Heinrich der Lette aussührlicher (p. 12 — 13), und nennt wohl richtiger statt der ernfernten Chsten, die umwohnenden Liven als Feinde; — auch werden sie nach ihm in die Flucht geschlagen, während sie bei Alnpeke den Kampfplatz behaupten (V. 577). Da er überdem den 24. Juli 1198 als den Tag der Schlacht und als Berthold's Todestag, mit Bestimmtheit angiebt und Meinhard 1196 starb, so kann Berthold nur zwei Jahre, und nicht wie Alnpeke V. 576 sagt, elf Jahre die bischössliche Würde bekleidet haben.

6. Albrecht (Albert) wird in Rom vom Papst als Bischof von Livland bestätigt und erhält Bollmacht, einen geistlichen Orden zu stiften, V. 583 – 606.
— Bilgerzüge nach Livland, V. 607 — 618.

Die Sage, die bei ihrem Rückblid in die Vergangenheit leicht den Zwischenraum ber Zeit verwischt, hat unsern Chronisten in der Erzählung von den Thaten Bischof Albert's veranlast, Begebenheiten, die Heinrich der Lette deutlich absondert, zusammenzuziehen und in enge Verbindung zu bringen. Albert's Erhebung zum Bischof erssolgte noch im Jahre 1198, (Orig. Liv. p. 15) oder nach Dr. Hansen's Erklärung der Chronologie Heinrich des Letten im Ansange des Jahres 1199, (Inland, 1846 Ur. 47\*). Bon einer gleich darauf unternommenen Fahrt dessehen nach Rom weißkeine andere selbstständige Chronis; — erst im Jahre 1211 (Orig. Liv. p. 64) und 1215 (ibid. p. 106) war er dort anwesend. Bielmehr sendete er seiner Bestätigung wegen (pro literis consirmationis, Orig. Liv. p. 19) Dietrich von Treiden dorthin, und dieser mag auch wohl die päpstliche Vollmacht zur Stiftung des geistlichen Ordens bewirft haben, den Albert 1202 in Livland ins Leben rief (O. L. p. 22). Den Ramen "gotes ritter" (B. 599 u. 2010), den nur noch Brandis hat (R. 69), sühreten seine Glieder nicht; er bezeichnet den geistlichen Ritter überhaupt, und wird

<sup>\*)</sup> Wir folgen bier durchweg der Chronologie Dr. hansen's, die auf sehr gründlichen Forschungen bernht. Bgl. jedoch: Kienis, Gefchichte Livlands, S. 268 ffde und 304 ffde, der die Erhebung Albert's im Jahre 1198 gogen hansen vertheidigt, in den übrigen von uns benutten Jahrebangaben aber mit ihm übereinstimmt.

Ì

ł

t

1

t

l

1

baber B. 6481 u. 11436 auch vom beutschen Orben gebraucht. Bei Beinrich bem Letten beißen fie "fratres militiae Christi" und einmal (3. 136) gladiferi, Schwertträger, und bei Alnpeke Schwertbrüder, B. 721 u. 2033. Den britten Theil des Lanbes (2. 602) erhielten fle auf ihre Bitte erft 1207 vom Bischof (O. L. p. 47 — 48) und ber Bapft fprach ihnen benfelben bei entftanbenem Streite fpater ju (O. L. p. 74 u. 228 - 229); daß aber ichon gleich Anfangs eine folche Bestimmung ftatt gefunden habe, wie Boigt meint, der die Berhaltniffe übrigens wohl febr richtig darftellt, (Gefc. Prenfens, I. 406 — 410) ift gang gegen Beinrich bes Letten Beugnif. Es ift noch bemertenswerth, wie verschieben bie Stellung bes Bischofs und bes Orbens qu einander angegeben wirb. Rach Seinrich bem Letten hatte ber Bapft ben lettern unter ben Bischof gestellt; (sub obedientia sui episcopi esse mandavit, p. 22). — Alnpete (B. 605) läßt bie Sache unentschieben, indem er ben Orben nur unter besonderm Schute ber Babfte fteben läßt; - aber bie Grbenschronik (ap. Matth. cap. 136), bie ibm fonft fast wortlich folgt, schiebt bier eine lange Stelle gu Bunften ber Dberberrschaft bes Orbens ein, indem fie ben Bischof felbft Orbensglied, alfo Untergebenen bes Dei= ftere werben läßt, wenn nicht die Anficht, ber Orben habe anfanglich keinen Meifter gehabt, sondern fel vom Bischofe geleitet worden, die richtige ift, vgl. ben ffb. Abschn. Rechnet man bie Berwischung ber Zeitverhaltniffe bei Alnpete ab, fo ftimmt er im Einzelnen gut mit Beinrich dem Letten überein, beffen Berichten er noch B. 591 ben bezeichnenden Bug bingufügt, bag Albert fich felbft erboten habe, nach Livland zu geben, ba wohl niemand eine fo gefährliche Stellung gern einnehmen wollte. Auch gefchah nach ihm die Sendung ber liblandifchen Boten um einen Bifchof geradezu nach Bremen, mahrend Beinrich ber Lette (p. 13) "in Teutoniam," hat.

#### 7. Winne, Orbensmeifter ber Schwerttrager, 2. 619 - 738.

Binne wird Orbensmeifter, B. 619 - 629. Die Beit feiner Erhebung giebt auch Seinrich der Lette nicht an, der feiner zuerft beim Jahre 1208 gelegentlich gebenkt (p. 58). Zwar fest bie Ordenschronik Rap. 136, ber bie fpatern folgen, fie in bas Sahr 1204; ihre Beitbestimmungen konnen aber fammtlich tein Bertrauen ermeden, weil fie bon 1170, bem von ihr angenommenen, aber unrichtigen Jahre ber Erhebung Dein harb's jum Bifchofe (vgl. Abfchn. 4) ausgebend, nur ben anfangs eben= falls unrichtigen Angaben Alnpete's über Die Regierungebauer ber Bifchofe und Dei= fter folgt und barnach ihre Jahresjahlen herausrechnet. — In ber gangen Verfaffung ber geiftlichen Orden war aber fo fehr bie Rothwendigkeit eines Oberhauptes begrundet, daß auch wohl bei der Stiftung des Schwertträger-Ordens fogleich ein folches erwählt worden fein wird, weshalb Winne's Wahl in bas Jahr 1202 ju fegen ift. Bwar 1202. hat man vermuthet, der Orben habe im Anfange, wegen der geringen Bahl feiner Glieber, teinen Deifter gehabt, fondern unter bem Bifchofe geftanden, wofür fich Seinrich des Letten Worte: "sub obedientia sui episcopi esse mandavit" (p. 22) anführen ließen, aber biefer hatte wohl schwerlich unterlaffen, eines fo wichtigen Umftanbes ausbrudlich ju ermahnen, ba er fo bienlich war, bie Oberherrschaft bes Bischofs zu erweisen.

Binne baut die Schlösser Segewolde, Wenden und Ascheraben, 2. 630—641. Dieselbe Rachricht wiederholen Russow, Brandis (S. 73 u. Uste 7, der die Bauten um das Juhr 1207 angiebt) und Ryenstedt. Die Grdenschronik (c. 137) nennt nur Wenden. Heinrich der Lette giebt keinen nähern Aufschluß, aber Andeutungen, die ebenfalls auf Winne's Zeit hinweisen. Die Wenden wurden 1206 auf friedlichem Wege bekehrt und 1208 kommen bei ihm "fratres" und ein "magister militiae Christi in Wenden" vor. (Orig. Liv. p. 44, 56 und 58.) Die Grdenschronik sagt, Winne habe die Burg gegen die Lithauer erbaut, und in Hupel's Kenen Uste. Missek. (St. 1 u. 2 S. 62) wird (ohne Angabe der Quelle) behauptet, die Wenden hätten ihre Burg dem Meister übergeben, um sie zu vertheidigen. — Die siessehen wurde 1205 verbrannt und das Bolf 1206 bekehrt, (Orig. Liv. p. 33 und 44), worauf man nicht gezögert haben wird, dort eine Burg anzulegen. — Die "fratres militiae in Sygewalde", das Alnpete zuerst nennt, kommen bei Heinrich dem Letten am spätesten, (beim Jahre 1211, p. 76) vor, und von dem Schlosse beist es 1212 (p. 87): "quod noviter aedisicaverant". Dagegen sindet sich bei Hupel (S. 60) die freilich ganz unverbürgte Nachricht, die Letten hätten das Schloss ven Schwertbrübern überlaffen, um gegen die Chften geschützt zu werden, worauf fie Winne 1208 von Mauerwerf ausgebaut hatte. — In Arndt's Tabelle findet sich (wie in Jürgen Helms Chronif) bei allen jenen Burgen das Jahr 1224, das aber auf neue Bauten zu beziehen sein muß, während Winne wohl nur die vorgefundenem heidnischen Burgen befestigte. — Bgl. A. von Löwis, "Meber die Entstehung n. s. w. der Aitterschlösser im alten Livland," in den Rig. Mittheil. I. 200, und deffelben "Benkmähler ans der Vorzeit Liv- und Chstlands," 1s heft. (Wenden).

Winne befreit die Selen, Liven und Letten von ber ruffifchen Oberherricaft und erobert Rotenhufen, B. 642 - 659. - Des Binfes, ben bie Liven ben Ruffen gablten, erwähnt Seinrich ber Lette p. 3, 26, 85 und Arnold von Lubed, lib. VII. cap. IX; ebenfo maren ihnen die Selen und Letten, welche jum Theil die Gebiete der ruffischen Fürften von Rotenhusen und Gerzice bewohnten, (Or. Liv. p. 53, Lethgalli et Selones, qui ibi habitabant), unterworfen, (p. 54, qui regis erant Ruthenici tributarii). Diefelbe Nachricht giebt Reftor, (ed. Schlözer II. 106): "Das find andere Nationen, welche Tribut an Rufland geben, Cauben, . . . , Littauer, Ruren, Letgallen, Liven." — Schwerlich aber burften bes Drbensmeisters Erfolge ober bie hier ergablte Eroberung von Rotenhufen und Bergide wichtig genug gewesen sein, um jene ben Fürsten von Bolopf schuldige Binspflicht für immer aufzuheben. Auch hörte ber Tribut ber Liven, ben ber Bifchof felbft jumeilen für fie gezahlt hatte, erft im Jahre 1212 burch einen Bertrag auf. (Or. Liv. p. 85 bis 86). — Bon ber Eroberung von Rotenhufen eratht Seinrich ber Lette beim Jahre 1207, (p. 52 — 53) ausführlich, erwähnt aber babei bes Orbensmeisters eben so wenig, als Alnpete bes Bischofs. Das barf nicht überraschen, benn ber eine fucht die Thaten ber Bischofe, ber andere bie bes Orbens bervorzuheben. Der lettere wird babei eben fo wenig gefehlt haben, (Or. Liv. p. 53. Omnes Teutonici per

Hartmut, Pfleger zu Afcheraben erobert Gerzide, B. 660 — 686. Einen erfolgreichen Bug gegen Gerzide, — am Busammenstusse ber Duna und Ehwst — in Folge bessen es bischöfliches Lehn wurde, beschreibt auch Seinrich der Lette, (p. 61 bis 64), läßt ihn aber erst nach dem Tode Winne's geschehen (1209), und erwähnt des hartmut dabei nicht. Auch die übrigen Umstände stimmen nicht recht überein. Besser schon past die Unternehmung vom Jahre 1214 (Or. Liv. p. 95), bei welcher hartmut zwar auch nicht genannt wird, die aber Brandis S. 77 – 78 mit der Erzählung Alnpese's identissiert. Es ist jedoch kaum zu verkennen, daß Brandis seine Darstellung aus Alnpese und einer von Heinrich dem Letten abhängigen Queste zussammengesetzt hat, und darum nicht als Beleg dienen kann. Sehr leicht kann der Erzählung Alnpese's ein besonderer Streiszug des Hartmut von Ascheraden, wie sie öster vorgekommen sein mögen, zum Grunde liegen.

Livoniam dispersi, conveniunt), als Bifchof Albert's Thatigfeit hier durch Seinrichs bes Letten aussuhrliche Schilberung ber einzelnen Umftande gewiß wirb. Die gern vergrößernde Sage verwandelte überbem bei Alnpete bie freiwillige Flucht ber

Ruffen in eine Dieberlage, Die Auswanderung bes Ronigs in scinen Tob.

Binnes Ermorbung und Begrabnig, B. 687-738. Bgl. S. von Bradel: "Die Ermordung Des erften livl. Drbenomeifters, Berrn Vinns, in ben Mig. Mittheil. III. 187-230, wo bie Berichte Beinrichs bes Letten, (Or. Liv. p. 60-61), Alupele's und ber fpatern Chroniften fritifch beleuchtet werben. - Den Rorber nennt Heinrich der Lette Wigbert, Alupeke aber von Sofat, b. h. von Soeft (Susatum), ber ehemaligen hansestadt in Beftphalen. Daß er Pfleger ju Benben gewefen und feine Abfepung ihn gum Morbe veranlagt habe, fehlt bei erfterem, ber auch bes Raberns (B. 711) nicht erwähnt, aber bie gange Begebenheit ausführlicher ergahlt. - Unrichtig ift, daß der Meifter achtzehn Jahre regiert habe (B. 727), obgleich die Grbenschronik (cap. 138) die Zeit herausrechnet, indem fie ben Mord in bas Jahr 1223 fest. Er 1200, geschah nach Heinrich dem Letten schon in der ersten Galfte bes Jahres 1209, und bas ift ohne Zweifel richtig, benn in ber Urfunde über bie Belehnung bes Fürften Bifcewalous (richtiger Bfevolob) mit Geride, Die im Gerbft 1209 erfolgte (Or. Liv. p. 63) erscheint schon "Volquinus cum suis fratribus". (Biegenhorn, Antländ. Staatsrecht Beil. 3, Bogiel Cod. dipl. Reg. Polon V. M. 2.) Der Dei: fter fann alfo nur etwa fieben Jahre im Amte gewesen fein. Bal. auch Bradel a. a. . S. 207 fbe.

Bollewin wird Ordensmeifter.; - fein Character und feine erften Erfolge gegen die Chften; - Aufftand berfelben; - Rettung zweier Ordensbrüder, B. 739 - 802.

Boltewin's Bahl jum Orbensmeifter ber Schwerdtrager (B. 739 — 750) erfolgte gleich nach Binne's Tobe, 1209, Or. Liv. p. 61; womit bie Urfunde über 1209. bie Belehnung von Gergide (vgl. oben) übereinstimmt. Seinen Character (B. 751 bis 758) schilbert auch Seinrich der Lette a. a. . . , ber befonders seine Tapferkeit rühmt,

als fromm und gütig.

Boltemin weifet bas Friebensgefuch ber Chften gurud, erobert Bellin und befest Dorpat und Obempa, worüber ein allgemeiner Auf= ftanb ber Chften ausbricht, B. 759 - 776. - Alnvete erzählt bier fo gebrangt, bağ es fcwer ift zu bestimmen, ob er einzelne Begebenheiten vor Augen gehabt habe, ober nur die Ergebniffe ber Feldzuge bes Deifters gegen die Ghften im Allgemeinen be-3m Ginzelnen laffen fich feine Andeutungen mit ben Erfolgen verglei= zeichnen wollte. chen, welche bie Deutschen in ben erften Jahren nach Bolfewin's Bahl 1209 bis 1211, im Lande ber Ehften erreichten. Doch ftellt Beinrich ber Lette in Diefer Beit immer Bertholb von Wenden an die Spipe bes Ordensheeres, wie benn auch Bol= fewin bamals in Rom war, (Or. Liv. p. 74). Go wieß Berthold noch im Sabre 1209 ein Friedensgesuch ber Chften jurud, (Or. Liv. p. 64), eroberte und verbrannte 1210 Dbempa (ib. p. 68), nahm 1211 Bellin ein (ib. p. 72 - 74) und führte am Ende beffelben Jahres ben Bug nach Dorpat aus, bas bie Letten bereits vernichtet hatten. Auch Alnvete fchließt ben Deifter von ber perfonlichen Theilnahme an ber Eroberung von Obempa und Dorpat aus, indem er ibn babin nur Ordensbruder fenden lägt (B. 769 u. 771). — Bon einem gleich nach ber Eroberung von Bellin entftanbenen Aufftande ber Chften ergablt auch Seinrich ber Lette, (p. 74); er war febr bebeutend, (facta est tribulatio magna in omni confinio Livoniae), wenn auch nicht von einer allgemeinen Ermordung ber Deutschen, wie bei Alnpete 2. 775, Die Rebe ift. Es ift übrigens aus bem Folgenben erfichtlich, bag Alnbete biefen Aufftanb mit einem fvatern vom Jahre 1217, ber ben Bifchof Albert ju einer Reife nach Deutsch=

land bewog, zusammenzieht. (Bgl. zu B. 803 ffbe.)

Rettung zweier gefangener Orbensbrüber, B. 777-802. Nach ber Einnahme von Bellin versprachen die Chften fich taufen zu laffen und erhielten barauf ihre Burg wieder gurud; - nach bem Abzuge ber Deutschen brachen fie aber ben Bertrag und begannen ben Rrieg von neuem. (Or. Liv. p. 73 - 74). Gang abniliche Worgange beutet auch Alnpete an, wenn er zuerft über bie Eroberung von Bellin berichtet, bann aber bon ber Rettung zweier bei Bellin gefangener Orbensbruber erzählt, woraus fich fcbliegen lagt, bag bie Burg wieder in Die Banbe ber Chften gefallen war. – Bei Heinrich dem Letten findet sich das Erciquis mit den Ordensbrüdern nicht; bie Grdenschronik hat es aufgenommen, fügt aber hingu, bag bie Btitter gulet boch bin= gerichtet worben feien, Emme und Biliemes aber bie Taufe angenommen hatten (Rap. 139), Dies ift wohl nur eine Folgerung aus Alnpete's eigenen Worten, benn: "vor alle pine" (2. 801), läßt fich recht gut auf ben Tob ber Gefangenen beziehen und aus ber Befreiung vom Binfe (B. 796), ift auf eine vorhergegangene Betehrung gu foliegen. - Brandis giebt bier bie Ergablung ber Grbenschronik wieber, und fest Die Begebenheit mit ihr, wie auch Alnpele thut, in die Zeit gleich nach dem Tode Winne's. Da nun nach ber Berechnung ber Grbenschronik Winne im Jahre 1223 ermordet worden fein foll, fo fest fle, und nach ihr Brandis, ben Borfall mit ben Raufleuten in baffelbe Jahr. Dan ift aber burch biefe falfche Chronologie nicht berechtigt anzunehmen, ber Borfall gehore zu ber zweiten Eroberung Bellin's im Jahr 1223 (Or. Liv. p. 158), wie in Bunge's Ardin, I. 130 gefchieht. Die Ermorbung bes Meifters erfolgte fcon 1209, und baber muß auch bas, mas Alnbete balb barauf folgen läßt, in biefelbe Zeit gefest werben. — Auffallend find die Worte (8. 798-799) "Ir beiber fele ich gutes gan, Gie hat min bide wol gepflegen," nach welcher man glauben mußte, ber Berfaffer sei einer jener gefangenen Ritter gewesen, was boch nicht gut möglich ift, ba er bie Gefchichte noch über achtzig Jahre weiter fortführt. An zwei verschiedene Berfaffer zu benten, verbietet bie Gleichförmigfeit bes gangen Bertes. Mone (in ben Beibelberger Jahrbuchern, 1819 No. 8 u. 9) fchließt baher auf treue Dachbil= bung eines Originals, bas alfo ein Bericht ber Gefangenen felbft gewesen fein mußte.

Will man auch kein Gewicht burauf legen, daß die Ritter nach der Ordenschronkt von den Ehsten hingerichtet wurden, also keinen Bericht niederschreiben konnten, so ist ein gevankenloses Nachschreiben hier doch um so unwahrscheinlicher, als Alnpeke die Worte eines solchen Originals in Verse umsehen mußte. Es bleibt also nichts übrig, als einen Fehler im Text zu vermuthen, wo vielleicht statt "min," "ir" zu lesen ist. (Bgl. Einzleitung, Abschn. 5 u. Glossar s. v. min).

### 9. Bischof Albert reiset nach Deutschland und bewegt den Herzog von Sachsen zur Kreuzsahrt nach Livland, V. 803 — 882.

Unter ben vielen Reifen Bifchof Albert's nach Deutschland, von benen Seinrich ber Lette ergablt, ift bie bier von AInpete erwähnte, biefelbe, welche er im Jahre 1217 ausführte. Der Aufftand ber Chften, welcher ber livlandifchen Rirche Bernichtung brobte, veranlagte ihn bamale nach Deutschland zu geben, um felbft von bort Gulfe gu bolen. (Or. Liv. p. 113). Alnpete giebt benfelben Beweggrund an; zwar ift bei ibm ber Aufftand berfelbe, beffen er fruher, B. 773 - 776 erwähnt, und ber bort in bas Jahr 1211 gehört; - allein, fo wie er bort nach ber Groberung von Bellin feine paffende Stelle hat, fo ift er auch hier por Albert's Reife im Jahre 1217 gang rich= tig aufgeführt. Dur vermochte AInpele nicht beibe Begebenheiten gehörig ju trennen, fonbern hielt fie für eine und biefelbe, fo bag er ben bagwifchen liegenben Beitraum gang überfprang. — Außer bem gleichen Zwede, fpricht für bie Ibentität ber von ihm hier befchriebenen Reife mit ber vom Jahre 1217 bei Beinrich b. Letten (p. 113), dag auch nach letterem ber Bifchof in Sachfen gewesen fein muß, ba in Folge berfelben zwei fachfiche Fürften bas Kreuz für Livland nahmen. (Or. Liv. p. 113—127). Auch find die Klagen und Aufforberungen Albert's bei beiben Chronisten gang abnlich, (B. 851 — 864 vgl. mit Orig. Liv. p. 113). Zwar vertraute er nach Alnpeke das Land dem Meister für die Zeit seiner Abwesenheit (B. 840), mahrend es bei Beinrich bem Letten nur heißt: Domino Jhesu Christo, matrique suae gloriosae Livoniam committens, both war es nicht nur naturlich, bag bem Orbensmeifter inzwischen bie Leitung ber Angelegenheiten zufiel, fonbern es ift auch von Seinrich dem Letten p. 61 im Allgemeinen als geltende Regel aufgeftellt. #)

### 10. Bolkewin's Zug in die Wied; — Die Chiken bereiten fich zu einer großen Heeresfahrt, B. 883 — 913.

Bei dieser Erzählung von dem Zuge Volkewins in die Wied ift es unmöglich, aus dem weitläuftigen Begriff der Wied und den allgemeinen Angaben Alnpele's einen entsprechenden Zug dei Heinrich dem Letten zu erkennen, der die Wied in die Districte Rotalia, Saccala und Sontagana zerlegt. Am meisten Aehnlichkeit hat das Unternehmen der Deutschen gegen Rotalia im J. 1215 (Or. Liv. p. 96), wo sie auch nur gegeringen Widerstand fanden, und nach welchem die Ehsten, wie hier, einen großen Ariegszug beschlossen. (p. 99). Ift aber die Angabe Alnpele's richtig, daß der Reister sein Unternehmen in der Abwesenheit des Vischoss aussührte, so ist es, ebenso wie die gleich solgende Heereskahrt mit dem Herzoge von Sachsen, von Heinrich dem Letten überzgangen. Dies möchte am Wahrscheinlichsten sein, da er überhaupt den Zeitraum bis zur Anfunst der sächsichen Fürsten leer läßt. — Die Ordenschrsnik (Kap. 140) und Russow (Pl. 5 a.) lassen die Begebenheit ebensalls aus, beziehen B. 893 "Do die eisten das vernamen" auf die erwartete Ansunst des herzogs von Sachsen und geben dann die Arimchrsnik treu wieder. — Der Rückgabe der hier genommenen Geiseln, B. 888, wird V. 1223 gedacht.

#### 11. Bergog Albrecht von Sachsen in Livland, B. 914 - 12222.

Des Berzogs Albrecht von Sachsen Ankunft in Livland und heereszung gegen die Ehsten. Schlacht an der Emmer und Friedensschluß, 23. 914—1178. — Dieser Fürft, bessen Namen Alnpete B. 983 u. 999 nennt, war der noch sehr jugendliche jungere Sohn herzog Bernhard's, dem er 1212 im herzogzthume und in der Rurwurde folgte. (Böttiger, Gesch. des Aurstaates und Königreiches Sachsen, Hamburg 1830, I. 304. — Brandis S. 97. — Gruber zu heinrich

<sup>\*)</sup> B. 826 muß ein Bort fehlen. Der Sinn ift wohl: "ju des Landes Beil."

Dem Betten, R. 127, Aste a und 139 Uste w.) Seines Ergmarschallamtes enmahnt Alnpete B. 1024-1025 (Böttiger S. 303), woraus bei Brandis S. 98, Die Angabe entstanden fein mag, daß ber Orbensmeister ihn jum Marschall des gegen Die Chften ausziehenden Geeres gemacht habe. Nach Seinrich dem Letten, p. 127, ber ihn nach feinem Stammhause, von Anhalt nennt (Bottiger &. 300), tam er im Frühighre 1219 nach Livland. — Obgleich bie ganze Erzählung von dem Kriegszuge 1219. bes Bergogs gegen die Ghften bei Beinrich dem Letten fehlt, fo ift fie beshalb boch nicht zu verwerfen. Bielmehr wird unfer Chronift bei aller poetischen Ausschmudung bier jum erften Dale in ben Gingelheiten fo genau, bag man glauben muß, er fei ber ausführlichen Mittheilung eines Augenzeugen gefolgt, wie er auch B. 1101 die Borte einschiebt: "Das ift noch manchem manne fund." Go barf man die Angaben über ben festlichen Empfang ber angekommenen Rrieger, Die Anordnung bes Rriegezuges, Die Rubepuntte bes Beeres, Die örtlichen Verhältniffe bes Kampfplages, u. f. w. schwerlich Dichterischer Phantafie guschreiben. Man muß alfo bei Beinrich bem Letten einen Raum suchen, in welchen biefe Begebenheit gehört, und ber läßt fich gan; in Uebereinftimmung mit Alnpete's Angaben leicht finden. Rach biefem war der hier beschriebene Bug gegen bie Chften, bie erfte gleich nach ber Ankunft bes Bergogs ausgeführte Unternehmung; - Beinrich ber Lette verweilt aber bei ben Berhandlungen, Die fein gugleich mit bem Gerzoge beimgekehrter Bifchof mit ben Semgallen pflog, und bei beren Gefandichaften, an welche er bann ben Bug in ihr Land Inupft (p. 131). Darüber icheint er bes Bergogs und feiner Streitfrafte vergeffen zu haben, welche Bifchof und Orben fcmerlich fo lange Beit unbenutt gelaffen haben werben. Go findet ber Rampf mit ben Chften unterbeffen im Fruhfommer 1219 feine gang paffenbe Stelle. - Run lagt wieber 1219. Alnpeke langern Raum für den Rampf mit den Semgallen, die Büge nach Jerwen und Wierland und bas zweite Unternehmen gegen bie Semgallen, nach Beihnachten 1219, (Or. Liv. p. 131 - 136), bis endlich beibe Chroniften in bem Binterguge nach Jerwen und bem Rampfe mit ben bort vorgefundenen Defelern gufammentreffen , (Or. Liv. p. 136 und Alnpete V. 1182 fde.). - Die Ordenschronik (Kap. 141 - 142) findet für jebe Beile ihres furgen Auszuges die entsprechende bei AInpete, und Ruffow giebt fie treulich wieder; — Brandis schmudt die Erzählungen der vorigen durch seine eigenen Folgerungen aus. So läßt sich aus den Neuern tein Beweis für die Richtigkeit ber Angabe Alnpete's fchopfen, welche baber mit ihm ftebt und fallt.

Das heer zog auf bem Wege nach Segewolde aus, und wendete sich zur Aa, auf welcher-die Broviantböte (B. 996) vom Meere aus auswärts gegangen sein mussen. — Der scheinbare Widerspruch zwischen B. 1023 und B. 1030 ist dadurch zu heben, daß der herzog die Ordenssahne einem Ritter zum Tragen anvertraute, den vier andere dabei ablösen sollten, und ihnen noch zwölf andere als Fahnenwache zugesellte. — Von Segewolde, an einem klaren Bache, (der Aa), B. 1060, ging das heer nach Wenden, seste über die Aa, B. 1094, und nahm die Richtung gegen die Emmer. Dieser Fluß, den heinrich der Lette Ymera nennt, wird bei ihm p. 69 (vergl. Härn S. 83) als die jetige Sedde kenntlich, welche bei Walk entspringt und in den Burtnedschen See fällt. (Bgl. Börger, Versuch über die Alterthümer Livlands, Riga 1778 und Hupel, U. Nord. Misc. I. S. 30). — Die Schlacht siel aber nicht eigentlich an der Emmer vor, sondern an einem zwischen ihr und Wenden gelegenen kleinen Bache, V. 1104.

Bug gegen Jerwen, wo die Defeler bei Karidal geschlagen werden, B. 1179—1216. Wiel aussührlicher, aber ganz übereinstimmend beschreibt diesen Kampf Seinrich der Lette, p. 136—139, der ihn selbst mitmachte. Er siel im Ansange des Jahres 1220, (p. 135: post sest. nativit. Dom.) im Winter (B. 1182) vor. — 1220 Karidal (bei Heinrich dem Letten villa Carothen, in der Grdenschronik und ihren Nachschreibern Kandel) ist der Namensähnlichkeit und Lage nach ohne Zweisel das jetige Dorf Karrida unter Essenberg und Wieso im St. Peters Kirchspiel in Süd-Jerwen, (Paucker zu Brandis S. 100 Note 3).

Bergog Albrecht's Rudfehr nach Deutschland, 3. 1217 — 1222. Sie erfolgte gleich nach ber Schlacht bei Karribal, also im Frühjahr 1220. Auch bei Heinrich dem Letten wird des Gergogs nach jenem Kampse nicht mehr gedacht, weshalb Gruber (S. 139 not. w.) seine nun erfolgte heimkehr annimmt, wie er denn auch in bemselben Jahre in Deutschland auftritt.

18. Riederlassung der Schweden in der Wied; — Sieg des Ordensmeisters bei Suntaken; — Ermordung eines Raufmannes, B. 1223 — 1332.

Ueber das Unternehmen ber Schweben, eine Niederlaffung in der Wiek zu gründen, B. 1223 — 1238, berichtet Heinrich der Lette p. 144 — 147 ganz übereinftimmend, aber aussührlicher, so daß sich aus ihm Erklärungen schöpfen lassen. König Ivo. Johann Swerkersson (1216 — 1222) führte es im Sommer 1220 aus (Gruber zu heinrich d. Letten a. a. G. Uste i und k.) Er baute keine neue Burg (B. 1229), sondern beseihte das schon vorhandene Leal. Der Bischof, der bei der Niederlage der Schweden seinen Tod sand, war Karl von Linköping. (Ugl. hiezu: J. van der Smiffen über König Pngwars dug nach Chstland und das angebliche Königsgrab zu Kiwidepäa, in Bunge's Archiv IV. 146 — 159, insbesondre S. 155 st.) — Russow dl. 4. d. giebt diese Begebenheit ebenfalls, und zwar selbstitändig, da die Ordenschronit sie ausläßt, aber schon beim Jahre 1208; — er scheint in Verbindung mit Alnpeke hier Prandis Quelle gewesen zu sein, (S. 79 — 81.)

Von der neuen Eroberung der Wieft und der Schlacht bei Suntafen, B. 1239 — 1268, erzählt Heinrich der Lette nicht; — auch die Grdenschrsnih
und Russow lassen diese That des Ordensmeisters aus. Nach ersterem beklagten die Rigischen die Niederlage der Schweden schmerzlich, p. 146, scheinen aber unthätig geblieben zu sein, mährend sie nach Alnpete, B. 1239, den Ordensmeister zu einem
Zuge in die Wief veranlaste. Dies dürste richtiger und die Begebenheit nach dem Untergange der schwedischen Colonie, noch im Jahre 1220 einzuschieben sein, weil es sonst aussauffallend wäre, daß die Ehsten in Sontagana sich bald darauf so willig von den, ohne allen Schutz umherziehenden Priestern taufen ließen, Or. Liv. p. 149. — Suntafen, ohne Zweisel das castrum Sontagana, das nach Heinrich dem Letten p. 107 im
Jahre 1215 zerstört wurde, lag wahrscheinlich im Wiefischen Kirchspiel St. Michaelis, dessen Kirche inalten Nachrichten als in Soontaff (ehstin. so taggune, hinter dem Mozrast) belegen, bezeichnet wird, s. Bienenstamm, geograph. Abris von Siv-, Ehstund Kurland, S. 100.

Aufftand ber Chften und Ermordung eines beutschen Raufman= nes, B. 1269 - 1332. -- Auch Seinrich ber Lette p. 155 - 156 erwähnt bes ehftnischen Aufstandes (nunquam deinceps fidem christianam se recepturos und cum omnes Teutonici interficerentur, vgl. mit V. 1271 — 1275), worauf von ihm ebenfalls fogleich die Ermordung des Raufmannes ergählt wird. Sie fällt dort in den Anfang 1223. Des Jahres 1223. Aus Alnpete's umftanblicherem Bericht erfahren wir, wie gut man bas angebliche Bunber, gang in bem tatholifchen Sinne jener Beit zu benuten verftanb, benn B. 1316 ffbe. heißt es: "baran fab man ein göttliches Zeichen, bas aller Belt andeuten follte: Rache zu nehmen an ben Ehften ift recht!" — Bifchof Wilhelm pon Mobena (Mobele B. 1321 ift ohne Zweifel verschrieben) berichtete barüber nach Rom, als er zwei Jahre fpater als Legat nach Livland fam, und viele glaubige Chriften mogen baburch bewogen worben fein, jur Bollziehung bes göttlichen Billens mitzumir: fen. - Der Mord gefchah nach Beinrich bem Letten in ber Lanbichaft Saccala, nach unferm Chroniften (B. 1329) im. Dorfe Bobereial und ber Gemeine Karfus, orbenfcben Antheile. Alle biefe Angaben paffen auf bas Dorf Bobrigel (ebfin. poddre-jalg, Reb. fuß) im Rirchspiel Gelmet, bas wohl bamals jum benachbarten Rartus gebort haben mag, mit welchem es bann, wie gang Saccala, durch die Theilung com Jahre 1224 (Dogiel, Arhunde 12), in ben Befit bes Orbens fam. - Die Grbenschronik corrumpirt ben Namen in Rubenaelge, (cap. 143); Brandis G. 106 hat aber Boberjalga, und nähert fich somit dem ehftnischen Namen.

#### 18. Graf Albrecht von Orlamunde in Livland, 2. 1333 — 1415.

Alnpete fest zwar die Ankunft des Grafen von Orlamunde um ein Jahr später an, als die vorhergehenden Begebenheiten, indem er sagt: "bes andern iares das cruce nam" u. s. w.; — man darf aber darauf kein Gewicht legen, weil er hier überhaupt noch sehr ungenau in den Zeitbestimmungen ift. Bas er von den Thaten des Grafen berichtet, stimmt so genau mit den Erzählungen Heinrich des Letten überein; daß man bessen zwerläffigere Chronologie wohl auf Alnpete anwenden und vermuthen darf, letterer habe die wahre Reihenfolge der Begebenheiten verschoben.

Graf Albrecht kam schon vor dem Herzoge von Sachsen, im Jahre 1217 nach Liveland, doch kann seine Ankunst nicht vor dem Sommer erfolgt sein, da Bischof Alebert, der ihn zu dem Juge bewog, erst im Frühjahr dieses Jahres nach Deutschland ging. (Or. Liv. p. 113). Dahlmann (Gesch. von Pänemark 1. Cheil 1840. S. 369) giebt ebenfalls das Jahr 1217 an. Brandis läßt ihn zweimal in Livland anwesend sein, S. 106 nach Alnpeke, wozu er das Jahr 1225 sett, und S. 82 nach einer andern Duelle um 1216, wohl nur weil er die ihm vorliegenden Nachrichten nicht zu vereinigen wußte. — Ueber die persönlichen Verhältnisse des Grafen Albrecht von Orlamünde (oder Nordalbingen) vergl. Gruber zu Heinrich dem Letten, p. 113 not. d. und Dahlmann a. s. G. S. 356 sde.

!

1

. Ueber die Riederlage der Chiten bei Bellin, B. 1375 — 1395, giebt Heinrich der Lette p. 117 — 119 eine ganz übereinstimmende, aber ausführlichere Nachricht. Nach seiner Angabe fiel der Kampf in die Matthaei Apostoli (den 21. Sep= 1317. tember) 1217 vor. Erst in dieser Schlacht fand Kobbe seinen Tod, (vgl. zu B. 503 ffde.) — Daß die Chsten in Folge derfelben zinspflichtig wurden, B. 1396 bis 1412, erzählt auch Heinrich der Lette, p. 120—121, durch den wir noch erzfahren, daß die Rückfehr des Grafen Albrecht nach Danemark, B. 1413-1415, im Ansange des Jahres 1218 erfolgte, p. 122.

#### **14.** Barwin von Wendenland kommt nach Livland, V. 1416 — 1422.

Ohne Zweifel ift ber bier genannte Barwin von Wenbenland "Heinricus Burewinus, nobilis vir de Wendlande," ber nach Heinrich dem Letten p. 123, im Frühjahre 1218 nach Livland kam, nach Gruber's Meinung (a. a. G. not. c) ber 1218. Burft von Medlenburg Beinrich Buremin, ber 1228 ftarb. Die einfache Bezeichenung "nobilis vir" und "Gerr" B. 1417 fpricht aber mehr für beffen gleichnamigen Sohn (gestorb. 1226), da beibe Chroniften regierenden Fürsten ihre Titel ju geben pflegen. — Die Greenschronik hat noch Berwyn (cap. excev) und Rhenftadt S. 22, Baruin, (was bort unrichtig burch Barnim verbeffert wirb); - aber Ruffom \$1.7 fcreibt dafür "Barnimus, ein Forft uth Bamern." Sollte von ihm eine andere Berfon gemeint fein, fo ift es auffallend, bag er, ba er gerade an jener Stelle ein Ber= zeichniß ber nach Livland gekommenen Fürsten liefern will, ben Burewin ausgelaffen hätte , obgleich ihm die Grdenschronik vorlag. Daher entftand fein Barnim wohl nur burch bas Berlangen, ben Burewin aus Wenbenland zu erflaren. Brandis, S. 109, macht noch bagu ben Bufat "Bogistav II. Sohn," und fo ging biefer Bars nim, (ber von 1222 - 1278 in Borber-Bommern regierte) in Siarn S. 107, Reld S. 71, Arndt II. 19 u. f. w. über. Gadebufch I. 123 und 204 gog ben Burewin aus feiner Bergeffenheit wieder hervor, führte aber neben ibm, wie gulest Boigt II. 320, auch ben Barnim auf. Des lettern angebliche Anwesenheit in Livland, fur welche das abweichende Jahr 1226 bei Brandis, Gadebusch u. f. w. keinen Beweis abgeben fann, weil es nach ber Grbenschronik berechnet ift, beruht alfo wohl nur auf einem Migverftandniß. — Ugl. ju 2. 1553.

#### 15. Großer Raubzug der Litthauer, V. 1423 - 1552.

Alnpeke schilbert ben hier erzählten Raubzug ber Litthauer zu aussährlich, als baß ihm nicht Thatsachen zum Grunde liegen sollten. Dennoch sucht man in Heinrich des Letten Chronif vergeblich nach einer Begebenheit, die jenem nur einigermaßen entspräche. Zwar vergleicht hier Paucker (z. Brandis S. 107) ben litthauischen Streifzug vom Jahre 1207, (Or. Liv. p. 48 sqq.), aber es stimmt nur die Jahreszeit und der Ort der Niederlage (Lennewaden) überein, alles Uebrige, namentlich der von beiden Chronisten so genau angegebene Weg des feindlichen Geeres, steht in ganz entschiedenem Widerspruche; — auch ist faum glaublich, daß Alnpeke plöglich so sehr in der Zeit zurückzegangen sein sollte. Man muß also annehmen, Heinrich der Lette habe die Begebenheit ausgelassen, und versuchen, aus Alnpeke eine Zeitbestimmung für sie zu schöhfen. Dieser kellt sie zwischen die Ankunst Barwin's und die Schlacht bei Immentule, also zwischen den Frühling und herbst 1218, was nicht möglich ist, da der Raubzug im Winter unternommen wurde (V. 1437). Brandis (S. 106 — 109) set

ihn baher in ben Winter vor Barwin's (ober Barnim's) Ankunft, und weiß fogar, aber wohl nur durch eigene Conjectur, daß der Meister nach der Schlacht bei Bellin eben aus Saccala abgezogen gewesen sei, als die Litthauer dort ankamen. Seine Nachericht sinder aber ein unübersteigliches Sinderniß in Heinrich dem Letten p. 120, welcher erzählt, Graf Albrecht habe gerade in demselben Winter gern einen Zug nach Oesel unternehmen wollen, auch alles vorbereitet und mehre Mal dazu ein heer zusammengezogen, sei aber durch starken Regen und das nicht gekrorene Weer immer daran gehindert worden. Diese Umstände lassen den Zug der Litthauer, der über Oesel ging, zu derselben Zeit eben so unmöglich erscheinen. — Man muß also, wenn Alnpeke die Reihensolge der Begebenheiten nicht zu sehr verschoben haben sollte, auf den folgenden Winter rathen, und hier stimmt der ungewöhnliche strenge Frost, dessen beide Chronisten gedenken (Or. Liv. p. 126 vgl. mit v. 1437), gut überein. Darnach könnte man der Begebenheit, die eine längere Zeit eingenommen haben muß, im Anstange des Jahres 1219 mit einiger Wahrscheinlichkeit ihren Blat anweisen.

Die Litthauer nahmen ihren Weg durch Semgallen (und Kurland, wie Brandis binzusett), wohl am rigischen Meerbusen hinauf, gingen über die gefrorene Meerenge zwischen Kurland und Desel (Ofterhap, V. 1435), nach Schworben, der südlichen, Kurland gegenüber liegenden Spize von Desel, durchstreiften diese Insel und das anstoßende Mone, zogen dann über die Meerenge nach der Wied, durch Jerwen, Nurmegunde und Saccala in die lettischen Landstriche, aus diesen in das livische Gebiet von Rempn, (das zwischen Siggund und Aschraden lag, Or. Liv. p. 44) und wollten bei Lenewaden Livland verlassen, um wieder durch Semgallen heimzusehren, als sie eine gänzische Niederlage erlitten. — Des Erhängens nach verlorner Schlacht (B. 1546) gebenst auch Heinrich der Lette bei einer andern Gelegenheit (Arndt S. 175) — Die

Betauften B. 1547 find die Letten und Liven.

#### 16. Rampf mit den Ruffen bei Dmmentulle und Ogenhufen, 2. 1553-1612.

Dehre übereinstimmende Buge machen es mahricheinlich, daß wir in biefer Ergahlung von bem Rampfe mit ben Ruffen bei Dmmentulle und Dgenhusen einen Bericht über biefelbe Begebenheit vor uns haben, welche nach Seinrich bem Letten p. 125 im 1218 Berbfte 1218 porfiel. Beibe Chroniften fegen ben Rampf in Die Beit ber Unwefenheit Burewin's, (ftatt beffen Brandis S. 109 Barnim hat, vgl. ju B. 1416), und laffen an bemfelben Orte eine Schlacht vorfallen. Ohne Zweifel ift nehmlich Ymme villa mit Immentulle ibentisch, ba kulla im Chftnischen Dorf bebeutet. Es muß nach Beinrich dem Letten zwischen Treiden und Roop gelegen haben und konnte bas beutige Ingeem fein, in welchem Falle, ale fich bie lettische Sprache ftatt ber livifchen in diefen Gegenden ausbreitete, kulla in bas gleichbebeutende lettische zeem übergegangen mare. Ryenstadt S. 22 hat ben Ramen in Junofull verwandelt. - Dertwurdige Uebereinstimmung findet fich in ber Angabe von ber Größe bes ruffifchen Beeres (sedecim millia armatorum, vgl. 2. 1570), bem Glanze seiner Baffen (cum armis melioribus quae erant in Russia, vgl. 2. 1578, 1590, 1594 — 1599) und bem Ausjuge bes Orbensheeres B. 1570-1574. - Freilich paßt auch manches nicht recht. Das fleine Borpoftengefecht bei Ymme villa erscheint bei Alnpete, vielleicht burch bie Sage vergrößert, als eine Schlacht, in ber 1900 Ruffen blieben, (B. 1584); - bie Belagerung von Wenden, die bei Seinrich dem Letten ben Kern bes Ganzen bilbet, fehlt bei Ulnpete, ber bagegen bie Ruffen auf ihrem Rudguge, bei Dgenbufen, noch einmal eine Dieberlage erleiben läßt, mahrend fie bei Beinrich dem Letten p. 126 ungehindert über Trifaten heimfehren. Doch bebeutenber murbe Die Berfchiebenbeit, wenn bie Grbenschronik (Anp. 144) Recht hatte, welche für bas unbefannte Ogenhufen, Rotenhufen fest, weil bann bas abziehenbe Beer auch eine gang entgegengefeste Rich= tung eingefchlagen baben mußte. Gbenfo Rienftadt G. 22 und Brandis G. 111\*) - Ift der Rame Ogenhusen richtig, so durfte der Ort am Fluffe Oger zu suchen sein, wodurch freilich nichts gewonnen ware, indem er dann zwischen Wenden und Rotenhusen gelegen haben mußte. — Da aber nach Ruffifchen Quellen (Raramfin, III. 155) Benben von einem ruffichen heere unter Smatoslav und einem litthauischen unter Ja=

<sup>\*)</sup> Rach ihnen hat Pfeiffer den Ramen Kolenhusen in den Text unseres Chroniften geset, mas zu voreilig ift.

roslav belagert wurde, so laffen sich die Angaben unserer Chronisten durch die Annahme vereinigen, daß jene Geeresabtheilungen, die nächsten Wege in die Seimath einschlagend, sich trennten und Heinrich der Lette von den Ruffen, Alnpeke aber von den Litthauern spricht.

# 17. Feldzug nach Defel und Eroberung der Burg Mone; — der Graf von Arnstein in Livland, B. 1613—1689.

Es ift fehr mahrscheinlich, daß Alnvete hier fich auf benfelben Feldzug nach Defel bezieht, ben Beinrich der Lette p. 179-181 schilbert, ba beibe Ergablungen gut gu= fammen paffen und Beinrich der Lette nur viel ausführlicher ift. Auch Boigt, II. 320, nimmt bas an. Dann wurde er im Januar 1227 unternommen, welches Jahr 1221. auch Brandis, S. 111, angiebt. - Ueber Die Seerauberei ber Defeler B. 1625 fpricht auch Seinrich ber Lette p. 178, beffen Worte: obsides requiruntur alli mellorum, p. 181, gang mit B. 1683 übereinstimmen. - Die Breite ber Deerenge zwischen Defel und dem festen Lande, 2. 1636, (vgl. B. 6175) ift richtig angegeben, wenn man bie fomalfte Stelle gwischen Moon und bem Gute Berber in ber Bied rechnet. - Schwierigfeit macht nur, bag Alnpete B. 1649 ben Grafen bon Arn: ftein "ber besten Ritter einen, in Thuringen und in Franken", (wo noch jest bei Mansfelb und bei Burgburg Orte biefes Ramens vorhanden find), an jenem Feldzuge Theil nehmen läßt. Beinrich ber Lette, ber boch gern bebeutenbe Berfonen, Die als Areugfahrer nach Livland kamen, aufführt, nennt ihn nicht; — vielmehr erscheint ein Albert von Arnftein in ben Unterschriften zweier viel fpaterer livlandischer Urtunben, bom 9. Aug. 1231 (Index No. 36; Gruber, S. 269-270); und bom 16. Febr. 1233. (Mon. Liv. ant. IV. No. 20). — Freilich weiß Brandis gang genau, daß er im November 1226 in Riga angefommen, und festlich empfangen worben fei, boch fchöpfte er aus Alupete, und kann bas nach feiner Urt leicht baraus gefolgert haben, bag nach letterem ber Graf von Urnftein furz vor bem Buge nach Defel, also im Spatherbft, eintraf. Sat ihn AInpete hier nicht etwa an ber unrichtigen Stelle aufgeführt, jo mußte er, ober ein anderer feines Damens auch 1231 und 1232 in Livland gewesen fein, ober ber Feldaug mare von bem bei Seinrich bem Letten ergablten, verschieden und in bas Jahr 1232 ju fegen. - Die Beimfehr bes Grafen 2. 1685, läßt bie Ordenschronik cap. 146, erft fpater, nach ben Felbzugen gegen bie Semgallen und Litthauer erfolgen. Dgl. Brandis G. 112. Mote 2.

#### 19. Rampfe mit Befter, Ronige ber Semgallen, B. 1690 - 1798.

Wenn es im vorigen Abschnitte noch zweifelhaft erscheinen konnte, ob bort eine auch von Seinrich bem Letten ergablte Begebenbeit gemeint fei ober nicht, fo fallen Die hier ergablten Rampfe mit ben Semgallen, fur Die fich bort gar feine Barallele findet, wohl gewiß über feinen Beitraum, ber 1227 fchließt, hinaus. Alnpete wird jest Sauptquelle und seine Zuverläffigkeit kann, da die spätern Chroniken fichtlich von ihm abbangig find, nur burch bie vorhandenen Urfunden und Brandis, ber neben ihm auch aus einer une unbefannten Quelle geschöpft haben muß, geprüft werben. So weiß letterer uns die Beranlaffung zu dem Zuge Bolkewin's nach Semgallen, B. 1690 bis 1728, anzugeben, und erklart baburch B. 1697 bie Borte: "er mochte rechen ba fin leit." Im Unfange bes Jahres 1227 follen nehmlich bie Ruren und Semgallen bie Abtei Dunamunde gerftort haben und ber Orbensmeifter baburch ju bem Buge nach Semgallen bewogen worden sein. (Brandis S. 111). Ersteres bestätigt die kleine Pung-munder Alosterchronik in Bunge's Archiv IV. 271, welche aber die Begebenheit ein Jahr später anset: "Anno domini mccxxviiio in die beati bernardi abbatis devastata est a Curonibus et Semigallis." — Go bürften Bolfemin's Unternehmen und ber im folgenden Jahre (B. 1730) erfolgte Raubzug ber Semgallen, B. 1729 — 1798, ziemlich ficher in die Jahre 1227 oder 1228 zu feten fein. — 1228. Den König Befter B. 1700 führt Seinrich ber Lette, p. 29, unter bem germanifirten Ramen Befthard (Westhardus) auf, ber fcon barum nicht ber nationale fein kann, weil ber Sprache und bem Organ ber Letten bas h ebenfo fremb ift, als bas f. Am richtigsten ift baber mohl Wefter. Die Form Beftere, B. 1730, giebt bas f

wieber, welches die Letten den Eigennamen im Nominativ, mit der Kraft des Artikels ober Demonstrativ's, anzuhängen pflegen. — Einen Ort Burbach, B. 1778 giebt es an der Gränze von Naffau, in der Nähe der Stadt Siegen.

#### 19. Boltewin's Feldzug gegen die Litthauer, B. 1799 - 1846.

Die Ordenschronik Rap. 146, weicht bei ber Ergablung von Bolfewin's Feldgug gegen die Litthauer darin ab, daß fie die Litthauer gegen den Meister fich erheben läßt, wurde aber vielleicht nur durch Alnpeke's Worte B. 1806: "ein michel her er vor ihm fand" und "bie quamen tein im ane jal", baju veranlagt. Außerbem fügt fie bie Angabl ber gefallenen Chriften bingu und wird baburch als bie Quelle von Ruffor, Ryenstädt und Brandis, G. 115, tenntlich. - Statt Alfen B. 1805, lieft ber Cod. Palat. ohne Zweifel richtiger Ralfen, ba biefer Rame noch zweimal 2. 3319 und 3325 vorfommt. Die fpatern Chronifen tennen ihn nicht. Batfon (in Raubach's neuem Rinfeum, 30. 1. Beft 2 G. 65) halt Ralfen fur ben Diftrict Maley= fine, einen von ben vieren, aus benen bas Land Selen, nach ber Urfunde im Ind. No. 122 (abgebr. im Inlande 1838, Sp. 122) bestand. Darnach ware es die Gegend bes heutigen Kirchspiels Selburg. Diese Unficht hat viel für fich, ba bas Land Ralfen dwifthen Livland und Litthauen lag, 28. 3325, und die Namen durch leichte Aenderung auf einander jurudgeführt werben tonnen. Bgl. auch "Jahresverhandlungen ber hurt. Defellich, für Litt. und Aunft, II. G. 289." - Jebenfalls ift fie ber Deinung Rrufe's (Argefdicte Des ehftnifchen Volksstammes S. 152) porzuzieben, ber nur bie Leseart Alfen gefannt zu haben scheint, und burch zwei gleiche Unfangsbuchftaben bewogen worden ift, ju fagen, Alfen fei mahrscheinlich bie heutige Ruine Altona bei Rotenhusen, wobei er gang unbeachtet läßt, daß Ralfen ausbrücklich als Land, nicht als Ort bezeich= net wird, und ber Meifter bei Altona nur bas Land ber Selen, nicht aber Litthauen betreten fonnte. Statt "eiften" 2. 1843 ift mit bem Cod. Pal. "beiben" ju lefen; ob man aber die Lefearten "epflande" und "littawer", fatt "eiftenlande" und "letten" B. 1827 und 1828 annehmen muß, ift nicht so ausgemacht, da auch diese einen guten Sinn geben, nämlich: ber heiben (Litthauer) wurben viele erschlagen burch bie Manner aus Chitland; Die Letten wollten Schande haben (waren verratherisch gefinnt), fie fochten nicht (envochten) um Lob (mit Unluft).

# 20. Vollewin sucht um die Aufnahme des Schwertbrüder Drdens in den deutschen Orden nach, 2. 1847 — 1,858.

Dag Bolfewin ben erften Gebanken gur Bereinigung feines Orbens mit bem Deutschen fagte, ift allgemein anerkannt; - Die Grunde bafur entwidelt Boigt, ( -Schichte Preufens, III. 322-323). Ungebeutet find fie auch in ber Grbenschronik, boch nur in Rhenftadt's Sandichrift Derfelben, fol. 90 a. - Man ftreitet, ob bie erften Schritte bagu furz bor ober gleich nach bem Tobe Bifchof Albert's (1229) erfolgten. Die Ordenschronik und Alnpete laffen es unentschieben; Brandis G. 118 fpricht ausbrudlich von einer vorausgegangenen Berathung Bolfewin's mit Bifchof Albert, und ift barin die Quelle von Gadebufch und Gebhardi geworben, was Boigt, ber bie lettere Anficht aus politischen Grunden vertheidigt, (G. 324 und Mote 1), unbefannt gewesen ju fein scheint. Brandis und Siarn S. 109 geben bafur bas Jahr 1229 an, mas auch Dusburg, Chron. Pruss. Part. 3, cap. 38, mit ben Worten bestätigt: Volquinus sex annis per solempnes nuncios laboravit circa fratrem Herrmannum de Salza, Magistrum generalem Domus Teutonicae, ut Ordo suus Ordini ipsius incorporaretur. Diefe feche Jahre, vom Tobesjahre Volkewin's jurudgerechnet, beuten auf Diefelbe Beit. - Rach ben ausführlichen Berichten über Die, ber Orbensvereinigung vorausgegangenen Berhandlungen, welche die Grdenschronik (Myenftadt's Abfdrift fol. 90 a - 95 b, abgebr. in ben Mig. Mittheil. I. 437 - 447) und Brandis (S. 125 - 133) liefern, fandte Boltemin nicht felbft Abgeordnete an ben Bapft B. 1856, fondern Germann von Salta nahm einen ber ju ihm abgefertigten Drbensbrüber, Johann von Magbeburg, (im Jahre 1236) nach Rom mit, wo bann 1237. Die Bereinigung im Anfange bes Jahres 1237 vollzogen wurde. Bgl. Die ausführliche Bearbeitung bei Boigt, S. 328 - 347 und bie Chronologie der Meifter D. G. in Sivland, in ben Mittheilungen ans dem Gebiete ber Gefchichte Siv-, Chft- und Antlands Bd. III. Kiga 1845 S. 411.

#### 71. Riederlage des Ordensheeres und Tod Bolkewin's in Litthauen, **3.** 1859 — 1966.

Alnpete B. 1867 fagt nur, ber Bug gegen Litthauen habe im Sommer ftatt gefunden, aber Gadebusch 1, S. 222 und besonders Boigt (III. 335 - 338 und die Roten) haben genügende Quellen und Beweife angeführt, bag bie Schlacht am Mauris tiustage — also am 22 sten September 1236 vorsiel. Für ben Tag sprechen bie An-22. Spt. nales Albiani ap. Langenbeck T. I. p. 208 und Albert. Stadens. p. 308, au benen noch bie fleine Chronik von Dunamunde, (Bunge's Archiv IV. 271) fommt, welche aber bas unrichtige Jahr 1237 angiebt. Daß es 1236 beißen muß, geht aus bem Schreiben bes Bapftes vom 14. Mai 1237 hervor, in welchem er die Nieberlage eine neuerlich (noviter) erfolgte nennt; überbem geben bie obenangeführten Unnalen wirklich bas Jahr 1236 an. Den Ort bes Rampfes Soule nennt .nur Alnpete 3. 1906, wofür Brandis S. 129 in einer Sandichrift Saulen, in einer andern Schaulen, (jest litth. Sawli) hat. Das lettere ift wohl nur ein Erflärungeversuch. aber das heer auf dem Rudwege die Niederlage erlitt, B. 1906, und die heimwarts efliebenden von ben Semgallen erschlagen wurden, B. 1937 ffbe, fo ift ber Ort in Semgallen felbit, ober boch naher an ber Grange ju fuchen, ale Schaulen liegt. Ueber= bem tommt Schaulen bei Alnpete, B. 7081, unter bem Namen Schalowen vor. Weit beffer pagt ju bem Namen und ber Lage Die Gegend von Rabben (bei Bauste), Die lettisch Saule beißt. - 216 auswärtige Theilnehmer an bem Rampfe nennt Alnpete einen Eblen bon Safelborp B. 1869 (bem bie Ordenschronik, Rap. 151 ben Bor= namen Johann, Cramzii Vandalia Lib. VI. c. 13 aber Dieterich giebt) und einen Grafen von Dannenberg, 2. 1871. Gin Schloß Safelborp findet fich in Stormarn; Die ehemalige Graffchaft Dannenberg liegt im Luneburg fchen an Der Elbe, Das Geschlecht ift 1376 ausgestorben. Bgl. Gadebufch 1, S. 221. Mote n und o. -Wolfewin's Regierungebauer von 19 Jahren, B. 1962, ift unrichtig. baben fichere Beweife (vgl. ju B. 739), bag er fein Amt 1209 antrat, es alfo 27 Jahre p rwaltete.

#### 28. Der deutsche Orden nimmt die Stelle der Schwertbrüder in Livland ein; - herrmann Balte wird Ordensmeister; - feine Ankunft und fein Character, V. 1967 - 2026.

Der mit ber Nachricht von ber Nieberlage bes Orbensheeres abgesendete Bote, 2. 1971, mar "Gerlach ber Rabe (Rothe) bes Baftore Brober bon Golthufenn" (Ord. Chr.). Er fand herrmann von Salga, 2. 1972, Cochmeifter bes beutichen Orbens von 1210-1239, in Rom, wo ber Bapft nun im Anfange bes Jahres 1237 ben Uebergang ber Schwertbruber in ben beutschen Orben genehmigte. Rach Deutsch= land jurudgefehrt, hielt ber Gochmeifter ju Marburg bas von Alnpete B. 1981, ermahnte Drbenefapitel, auf welchem Die liblandifchen Angelegenheiten berathen und herrmann Balte B. 1998, ber bieber in Breugen Landmeifter gewefen war, als Drbenemeifter mit 60 Mitterbrubern, (Alnpete B. 2001, giebt ihre Bahl nur auf 54 an) nach Livland abgefertigt wurde. (Bgl. Rhenftadt's Erd. Chr. fol. 93. a. — 95. b, Brandis S. 129 und 133, Boigt III. 338 — 342.) — Alle diese Begeben= beiten, fo wie Balte's Antunft in Livland, B. 2005 ffde, geboren in bas Jahr 1237; die lettere ift etwa um die Mitte beffelben anzuseten. (Bal. Chronol. d. Meift. 1207. **B. G.** in Livland S. 412.)

#### Die Ordensländer Harrien, Reval und Wirland tommen in danischen Befit, B. 2027 - 2064.

Gleich im Anfange waren über ben Befit ber Lanber Barrien, Reval und Bir= land, in welchen die Danen querft festen Fuß gefagt hatten, Streitigkeiten zwischen bem Bifchof von Riga und bem Orben entftanden, (Or. Liv. p. 129. 147.), bie ber Legat Wilhelm von Mobena fie 1225 für ben Papft in Befit nahm (ibid. p. 175). Reval jedoch wurde erft 1227 übergeben. Seit diefer Zeit (" eine gute wile " B. 2029) waren jene Landstriche, wenn auch nicht ausschließlich "in ber Brubere" B. 2028, so boch in ber Deutschen Sand. 3m Jahre 1231 beauftragte nämlich ber Bapft ben Bischof

von Semgallen mit der Verwaltung Chftlands, (Turgenew, monumenta Rossiae I, Na 24), bann hatte es 1235 — 1237 der Ordensmeister Volkewin im Besitz. (ibid. Na 44). König Waldem ar II. von Dänemark, V. 2041, sette es aber durch, daß der Bapit ihre Mückgabe 1236 befahl (vgl. Boigt III. 334, nach Raymald hist. eccles. an. 1236 Na 65.) Bei dieser Gelegenheit mögen die V. 2043 ermähnten Bozten abgesendet worden sein. Zur Vollziehung kamt der Ausspruch aber erst durch Wilzehelm von Modena ("einen wisen legat" V. 2047), als dieser und herrmann 1228. Balk zu Stensbye in Seeland, am 7. Juni 1238 mit dem Könige von Dänemark einen Vergleich abschlossen, dessen Inhalt Alnpeke V. 2049 — 2055, richtig anglebt. Die Urkunde darüber ("die landscheide" V. 2061) ist abgedruckt in Thorkelimi diplomatar. Arna-Magnaeanum I. 301 und bei Härn S. 120 (mit dem falschen Datum VII. Idus Maji), auch angeführt im Ind. Na 3321. — Alnpeke scheint hier der Ordensparthei das Wort zu reden, indem er den frühern Besitz der Dänen ganz übergeht. — Bgl. auch Dahlmann, Gesch. v. Pänemark, I. 388.

#### 24. Des Bischofs Hermann von Dorpat und des Ordensmeisters Kämpfe mit den Ruffen, B. 2065 — 2280.

Eroberung von Jeburg und Schlacht in ber Rahe ber Feftung, B. 2065-2131. - Der Bifchof hermann von Dorpat, B. 2069, ein Bruber bes Bifchofe Albert von Riga, hatte viel von den Ruffen zu leiden, B. 2074, feit er feinen Sit im Jahre 1224 von Leal nach Dorpat verlegt hatte, g. B. burch ben Fürften Jaroslam von Nowgorod im Jahre 1234. (Raramfin, III. 219., Strahl, ... foichte des ruffifden Staates, II. 16). Dies veranlagte ben Beeresgug nach Rugland. an welchem außer bem Bifchofe und bem Deifter, auch ein banifches Gulfsbeer (,, bes funiges man" B. 2081 und 2113), aus Balbemar's neuen Befitungen in Gbfte land, Theil nahm, bas nach Pontanus (histor. Daniae lib. VI. p. 319) von feinen Sohnen Abel und Ranns befehligt worben fein foll. Beffer verburgt burch Albert von Stade und andere zuverläffige Quellen ift die Anwesenheit bes Grafen Abolph IV. von Golftein (vgl. Boigt III. 350), aus welcher fich die Beit bes Kampfes beftimmen läßt. Eben aus Libland heimgekehrt, ging er nämlich 1239 (nach andern ichon 1238) in ein Rlofter (Dahlmann I. 398). Pontanus a. a. G, bem Siarn S. 121 folgt, 1200 wird baber recht haben, wenn er bie Eroberung von Isburg in bas Jahr 1238 fest. Bas Gadebufch I. 238. bagegen einwendet, hat fcon Boigt a. a. G. widerlegt. Da nun ferner herrmann Balte nach Alupete und allen einheimischen Quellen ben Ariegszug anführte, aber fcon in ber Mitte beffelben Jahres Livland verließ, ohne zurudjutehren (val. Chronologie S. 412 und Boigt II. 360 Aum. 1.), fo muß ber Rampf in ber erften Galfte bon 1238 ftatt gefunden haben. - Die ruffifchen Chroniken erwähnen seiner beim Jahre 6749, nach unserer Zeitrechnung 1241, find aber um biese Zeit, wie schon Karamfin bemerkt, (3. B. II. S. 291 Ann. 79) immer um ein paar Jahre voraus. — 38burg, B. 2091 und 2122 ift das heutige Isborsk im Blesfauschen Gouvernement, an ber liblandischen Grenze.

Belagerung und Befinnahme von Blestow, B. 2132-2376. - Da fie eine unmittelbare Folge bes bei Isburg erfochtenen Sieges mar, fo gebort fie wohl in baffelbe Jahr, wie benn auch bie Ordenachronik Rap. 194, fie noch in Gerra manns von Salga Beit, alfo vor beffen 1239 erfolgten Tob, fest. Rach ben ruffifchen Chroniten mare Bleetow erft in bem auf jenen Sieg folgenden Jahre, mit Gulfe einer verratherischen Partei, bem Unhange Jaroslams, eines Sohnes bes frubern Fürften von Blestow, Blabimir, ber bie Deutschen besonders zu bem Buge angereigt hatte, eingenommen worben (Strahl II. 45-46, Gebhardi, S. 376). Gerpolt, B. 2159, vielleicht richtiger Jaropolt, ber bamalige Fürft von Blestom. ift fonft unbefannt. - Die Lage bes Bluffes Mobe, B. 2133, ift baburch bezeichnet, bağ bas heer auf bem Wege von Isborst nach Blestow über ihn fegen mußte. In ber Chronif B. Grefenthale (Mon. Liv. ant. 30. V.) heißt biefer Blug einmal (6. 25) Mobbme, ein anderes Mal (6. 44) Debbme. [Es ift wohl berfelbe, welcher in Gilbert von Lannon's Meife durch Liuland im Berbfte und Winter 1413 auf 1414 (Gillebert de Lannoy et ses voyages, en 1413, 1414 et 1421, commente par J. Lelewel. Bruxelles 1844), in Bunge's Archiv V. 171., unter

vem Namen "ber Mube (Moube; Moult? Grande? Belikaja") angeführt wird. Er kommt auch bei Ruffow Pl. 19ª als "bat water be Modda genandt" vor und ist ohne Zweifel nichts anderes als die Belikaja, wenn auch der in den deutschen Chronifen vorkommende Name nicht erklärt werden kann. Agl. weiter unten Absch. 73. und Gadeb. I, 2. S. 8. Anm. i.

Blestow wird wieder verloren, B. 2177—2203. — Die livländischen Chroniken ziehen, nach dem Vorgange der Grdenschronik, Kap. 194, die Wiedereroberung von Alestow mit der gleich folgenden Niederlage der Deutschen zusammen. — Die Russichen Annalen trennen beide ebenso wie Alnpeke (Strahl, II. 47), seten aber die erstere wohl zu spät ins Jahr 1244. (Gebhardi, S. 376, Gadebusch, S. 239, auch Hiarn, S. 123). Die herrschaft der Deutschen währte "unlange vrist" W. 2177; sie verloren Plestow schon zur Zeit des hochmeisters Conrad von Thüringen, also zwischen 1239 und 1241 (Ordenschronik). Mehr läßt sich nicht bestimmen. — Alle Quellen stimmen aber darin überein, daß der König von Nogarden, (Novgorod) B. 2180 und 2203, derselbe ist, den Alnpeke gleich darauf, B. 2207 bis 2209, Alexander, König von Susdal nennt, und den die russische Geschichte unter dem Namen Alexander Rewski kennt. — herrmann Balke war damals gewiß nicht mehr in Livland, (Chronologie S. 412), wie denn überhaupt die Besatung von Plessow ohne Unterstützung des Ordensmeisters geblieben zu sein scheint, B. 2199-2201.

König Alexander von Susdal schlägt die Aruppen des Ordens und des Bischoss von Dorpat, B. 2204—2280. — Unter den Kämpfen, die der Kürst Alexander von Rowgorod und Susdal (im Wladimirschen Gouvernement) nach den ruffischen Annalen um diese Zeit mit den Deutschen durchsocht, ist es schwer, den hier gemeinten herauszusinden. Die bedeutende Riederlage der Ordensritter läßt auf die Schlacht bei Usmana am Beipus : See rathen, welche nach Strahl, II. 47, am 5. April 1242, nach Gebhardi S. 376 und Gadebusch S. 242 aber erst am 5. April 1245 vorsiel. Bgl. auch Karamsin, IV, S. 22—24. Daß hier das Ordensheer (nach Gadebusch a. a. G. in Gestalt eines Schweinstopses) die Schlachts ordnung der Russen durchbrach, sindet sich auch bei Alnpete V. 2244—2245. — Der Bischof von Dorpat, B. 2229, ist der früher erwähnte Gerrmann, der 1245 abbankte.

#### 25. herrmann Balle's Regierungsdauer und Tod, B. 2281 - 2298.

Es ift ziemlich gewiß, daß herrmann Balte nur etwa ein Jahr, von der Mitte des Jahres 1237 bis dahin 1238 als Ordensmeister in Livland thätig war, morauf Dietrich von Grüningen bis zum Ende des Jahres 1242 diese Bürde bekleidet zu haben scheint, so daß die Regierungsdauer beider Meister, gerade die von Alnpete, V. 2292 dem erstern allein zugeschriebenen sechstehalb Jahre beträgt. Die Gründe dafür, so wie die Ursachen, welche den Irrthum in unserer Chronit veranlaßt haben mögen, sind in der "Chronologie" (Mittheilungen III. 411—418) dargelegt. — herrmann Balte's Todesjahr, B. 2294, ist ganz ungewiß, vgl. Chronologie S. 413. (Der Ausbruck B. 2294, von d'werlde schiet" kann auch von einem Zurückziehen aus der Thätigkeit in Welthändeln genommen werden).

#### 26. Beinrich von Beimburg, Ordensmeifter in Livland, 2. 2299-2331.

Die von unserm Chroniften bem Meister Seinrich von Seimburg zugetheilte Regierung von anderthalb Jahren, B. 2327, füllt die Zeit vom Anfange des Jahres 1243 bis zur Mitte des Jahres 1244. Chronol. S. 418. — Die Grdenschronik Rap. 195 läßt ihn zwar viele Kriege führen, weiß aber eben so wenig Genaueres anzugeben, als Alnpele und die übrigen Quellen.

**27.** Dietrich von Grüningen wird Orbensmeister, B. 2332 — 2347, unterwirft die Kuren, B. 2348 — 2403, und erbaut Goldingen, B. 2404 — 2428.

Dietrich von Grüningen, ein noch junger, erft im Jahre 1234 in ben bentichen Orben aufgenommener Mitter, wurde gleich bei ber Vereinigung beiber Orben jum Meister bes livkanbischen Zweiges ermählt, mußte aber bamals vor bem alten, er-

fabrenen Berrmann Balte gurudfteben. Doch begleitete er biefen fogleich nach Ling land, erscheint hier icon '1238 - 1242 mit ber Burbe bes Orbensmeifters befleibet, und tritt jest als Nachfolger Beinrichs von Beimburg, alfo feit ber Mitte bes Jahres 1244, jum zweiten Dal ale folder auf. (Ugl. Chronol. G. 411 und 415 bis 426.) AInpete, ber scine zwei getrennten Regierungsperioden nicht zu unterscheiben wußte und ihn nur in der letten aufführt, konnte natürlich auch leicht in diese That= fachen verlegen, die eigentlich in die erstere gehören. Das zeigt fich fcon barin, bağ Alnpete ihn Erfundigungen über die Berhaltniffe bes gandes, B. 2343—2351, einziehen läßt, bie natürlich nur in feine erfte Regierung fallen tonnen. Gben fo mag ber Rriegezug Grüningens gegen bie Ruren, 2. 2348 — 2402 borthin ge= boren. Die friedliche Befehrung berfelben burch ben Legaten Balbuin von Alna, mar von geringer Dauer gewesen. Sie hatten bie barüber im Jahre 1230 errichteten Berträge (Grub. Orig. Liv. p. 267 sq., Ind. No. 35.) balb gebrochen und ihren, burch ben Legaten Bilbelm von Mobena um 1234 eingefetten Bifchof Engel= bert, ermorbet. (Ind. Na. 145, abgebr. in Sennig's Geschichte ber Stadt Goldingen, S. 173). Go fonnte Alnpete von ber Regierungegeit Gruning ene gang rich= tig fagen "bannoch in furland, die lute waren beiden," B. 2350. Der fcblechte Erfolg jener gutlichen Befehrung bewog hun ben Legaten Bilbelm "eyn ander mobum und wiis " ju verfuchen. Er verlehnte baber in ber Mitte Aprils 1242 bem Orben einen von bemfelben zu mahlenben Blas an ber Binbau, mit zwei Deilen Landes im Umfreise, um barauf jum Stuppunfte feiner Macht, eine Burg ju bauen. Schon hennig S. 9 glaubt, bies habe ben Bau von Goldingen veranlagt, mas baburch faft jur Gewißheit mirb, bag Goldingen fpater wirflich bie oben bezeichnete Landftrecke befaß. (Bgl. Ind. No. 190, abgebr. Mittheil. II. 479). Jene Urfunde (Ind. No. 57, 244 und 711, abgebr. bei Bennig G. 171) ftellt die Ruren als noch gang frei bar, beutet aber auf einen nabe bevorftebenden Rriegsjug gegen fie bin, ohne welchen ber beabsichtigte Bau nicht auszuführen mar. Es ift alfo fehr mahrscheinlich, bag Die= trich von Grüningen Die Unterwerfung ber Ruren und ben Bau von Golbingen, welche ibm von ben Chroniten einstimmig zugefchrieben werben, noch im Laufe beffelben 1942 3ahres (1242) ausführte, ba er am Schluffe beffelben nach unferer Chronologie Die Meisterwurde abgab. Dan mare fonft gezwungen, jene Begebenheiten in ben Anfang feiner zweiten Regierungsperiode, feit ber Mitte bes Jahres 1244 jufammengubrangen, weil ber Legat Wilhelm in einer anbern, icon am 7. Februar 1245 ju Lyon ausgestellten Urfunde (Ind. No. 145, abgebr. bei Bennig S. 173) der bereits vollendeten Burg ermahnt, indem er fagt: "Vos ipsam partem (Curlandie) de impiorum manibus preualenti dextera resumentes et eiusdem terre grande spacium acquirentes per divine subsidium potestatis, Castrum quod olim Goldinghen modo Jesusburg dicitur inibi construxistis." Die Eroberung eines großen Landftriches, Die nach jenen Borten ichon ziemlich gesichert erscheint, und ber Bau einer Burg, beren Größe Alnpete V. 2406 burch die Borte, "ein fcone werc, ein erliche burc," andeutet, und die wohl dieselbe ift, beren maffive Ruinen noch bei Goldingen ju feben find, mußten mehr, als ben furgen Beitraum eines halben Jahres erforbern. Bgl. Hennig S. 8-13 und Chronologie, S. 419 fibe, wo jeboch bas Jahr 1244 angenommen ift. - Der banifchen Gulfstruppen, ("bes funiges man" B. 2369, vgl. ju B. 2065), erwähnt nur Alnpete.

**PS.** Beschwerden der Ordensbrüder in Goldingen, V. 2429 — 2435; — Amboten wird erobert, die Kuren müssen Zins geben und sich zur Annahme der Tause bequemen, V. 2429 — 2449.

Die Ordenschronit, seit bem Auftreten bes beutschen Orbens in Livland etwas selbstftändiger, übergeht die Begebenheiten vor Amboten, und spricht, Aap. 197, nur von ben gewaltsamen Mitteln, burch welche die Kuren jur Annahme bes Christenthums bewogen wurden. Die Eroberung von Amboten (jest ein Gut süblich von Golbingen) gehört aber hieher und ist eine nothwendige Bedingung der folgenden Begebenheiten. Einige spätere Chroniten, (Russon Bl. 8. b, hiarn S. 124, Arndt II. 49) schreiben Dietrich von Grüningen statt der Eroberung die Erbauung von

Amboten zu, \*) welche Arndt II. 338, mit allen andern angeblich von ihm erbauten Schlöffern, in das Jahr 1249 fest, wo er gar nicht mehr Ordensmeister war, und Gadebusch I. 248, dem Sinne unserer Chronik mehr gemäß, in eine bloße Befestigung verwandelt.

# **39.** König Myndowe von Litthauen belagert Amboten und erleidet eine große Riederlage, B. 2450—2592.

Die Geschichte bes Großfürften Mynbowe (gewöhnlich Menbog) von Litthauen, ber später öfter auftritt, enthält noch viele Dunkelheiten. Er soll von etwa 1238 bis 1263 regiert haben, und ein Sohn bes Großfürften Ringald, seines Worgängers, bem bie Bestegung bes Orbens im Jahre 1236 jugeschrieben wird, gewesen sein. Ugl. Schlözer's Geschichte von Littauen, S. 40—43.

Ueber die hier ergahlte Begebenheit haben wir gur Vergleichung nur ben Bericht ber Ordenschronik, Rap. 198, ben alle fpatern hiftorifer treu wiedergeben. Gie weicht barin wefentlich von Alnpete ab, bag nach ihr bie Ruren fich in Mynbowe's Schut begaben und ihn zu bem Rriegszuge bewogen, mahrend Alnpete, D. 2478 fde, 2541 und 2559, fie auf Seiten bee Orbens fampfen lägt und ihre Tapferteit nicht genug ju ruhmen weiß, die baber rubrte, bag ihnen "ber Span gut gefallen" war, B. 2485, - eine auch bei ben Breußen gebräuchliche Art von Wahrfagerei aus bem Wurfe flei= ner Bolgftude. Bgl. Boigt, I. 609. Der Wiberfpruch läßt fich baburch beben, bag Die füdlichen, noch freien, in ber Dabe von Litthauen lebenden Ruren, Mynbowe herbeigerufen, die nördlichen, bem Orden unterworfenen aber mit biefem gefampft haben mögen, da fie, wie auch Unpetc V. 2479 andeutet, die befannte Raubsucht ber Feinde fürchteten. - Ein zweiter Bunft betrifft Die Unwesenheit bee Ordensmeisters und feines Marschalls Bernard. Alnvete nennt ben erstern nicht, sondern läßt alles burch die Orbensbrüder von Goldingen ausführen, die jedoch "Boten zu allen benen, die fie erreichen konnten" aussendeten, B. 2477. Die nothige Gile, die geringe Dacht von breißig Rittern und ber Umftand, bag Bruber "Bernec von Garen" ale alleiniger Unführer auftritt, fprechen gegen Die Unmefenheit bee Orbensmeiftere. Diefer Bernec ift aber allem Unscheine nach niemand anders, als ber Marschall Bernard ber Gr-Denschronik, beffen Rame bei Ruffow 9 a, Siarn S. 125, und Arndt II. 48 Ber-wardt, in ben Nord. Mifc. St. 25 G. 342. Berrard lautet. Hennig S. 119, fest ihn unter bie Comthure von Golbingen, weil er bie bafigen Orbensritter anführt, und später, B. 4510, Comthur ber Ruren genannt wird; doch waren die Comthure einer gangen Landschaft baburch von ben Burg Comthuren unterschieden, daß sich ihr Wirtungstreis in weit größerer Ausbehnung auf die innern Verhältniffe eines gangen Landstriches erstreckte. Bgl. Boigt III. 583 fide. und unten Abschn. 83. — Bur Beftimmung ber Chronologie haben wir feinen andern Unhaltpunft, ale bag Alnpete, 1. 2436, die Eroberung von Amboten bald nach ber Bollendung ber Burg Golbingen gefchehen läßt, und Myn bowe's Beeresjug fogleich anreihet. Das von ben Spatern, auch von Boigt II. 35, angenommene Jahr 1248 rührt baher, bag bie Grdenschronik erft in bemfelben Dietrich von Gruningen jur Regierung tommen läßt, wo er schon langft eine andere Bestimmung batte, und ift eben barum gewiß viel zu fpat.

**30.** Weitere Berbreitung des Christenthums unter den Kuren, deren Burgen crobert werden, B. 2593—2607 und B. 2679—2694; — Raubzüge und Niederlage der Litthauer, B. 2608—2678 und 2695—2704.

Nachdem bie Ordenschronik, Rap. 198, noch ber fortschreitenben Musbreitung bes Chriftenthums unter ben Ruren und ber Eroberung ihrer feften Blage,

<sup>\*)</sup> hennig, S. 119 erflart zwar B. 2437: "Anboten man begreif" burch "man erbaute Umboten," und Bergmann, in seiner Inhaltsanzeige bes Alnpete, S. 189, versteht die Stelle ebenso, aber bie Bedeutung bes Bortes "begrifen" für "fich mit Gewalt bemächtigen," in ben Schriften bes Mittelalters, ift entschieden dagegen. Bgl. Ziemann, mittelboch deutsches Borters buch, S. 20. Cher ließe sich ber Sinn von "aufaugen" danit verbinden, wie in Bunge's Archiv, V. 181 geschieht.

übereinstimmend mit Alnpele, erwähnt hat, schweigt auch sie über die solgenden Begebenheiten, dis zum Regierungsende Dietrichs von Grüning en, so daß Alnpele für die Kämpse und Berhandlungen mit den Litthauern in dieser Zeit die einzige Quelle ist. — Schade nur, daß er uns über die nähern Berhältnisse der handelnden Personen, die nur bei ihm auftreten, so ganz im Dunkeln läßt. So ist es schon in dem hier erzählten Zusammentreffen mit den Litthauern; — wir können aus dem Zusammenhange nur vermuthen, daß immer noch die Ordenstitter von Goldingen jenen Kamps bestanden, und daß diese Burg der Mittelpunkt war; von dem die Unternehmungen gegen die Kuren ausgingen. Auch die Zeitbestimmungen sehlen ganz, und wir ersehen nur aus den Abschnitten B. 2593 — 2607 und 2679 — 2704, (z. B. "manchin tag" B. 2681 "by wilen" B. 2696), daß darüber einige Jahre hingegangen sein mögen. Bergl. zu B. 3137. — Ueber das Gottestheil vgl. zu B. 3401.

# 81. Des litthauischen Sauptlings Lengewin Kampfe mit den Brudern Dute, Milgerin und Dindede und mit dem deutschen Orden, B. 2705-3120.

Der umfaffenbe Abschnitt von bes litthauischen Gauptlings Lengewin Rampfen mit feinen Landsleuten und bem beutschen Orben ergablt Begebenheiten, von benen wir nur bier etwas erfahren und nicht einmal die Ramen ber handelnden Berfouen finden fich in andern Quellen. Lengewin, ber Gelb berfelben, mar ein litthauis fcher Gauptling, benn Mondowe wird fein Konig genannt 2. 2732, und ber Beg, ben bas Ordensbeer in fein Land nahm, ging von Riga aus über bie Duna B. 2989, nach Litthauen 2. 3011, 3023, 3035. Obgleich er Land befaß, B. 2755, 2868, und Raubzuge unternahm, 2725 ffbe, 2750 ffbe, unter benen ber Bug nach Benben, 23. 3079 - 3120, von größerer Bebeutung ift, indem bort ein "gewaltig Beer" 2. 3096, versammelt war, so scheint seine Stellung boch nicht bie eines größern Saupt= lings gewefen zu sein, denn seine Macht stütt sich hauptsächlich auf seine Tapferkeit und bie Unterftuhung Myndowe's B. 2724 - 2734, und feine Bohnung wird nur ein "bof" genannt, 2. 3002 und 3025, mabrent Bauptlinge fonft gewöhnlich Burgen befagen. Doch zeugt bas bebeutenbe Lofegelb, bas feine Freunde fur ihn gabiten, von ber Bichtigfeit, Die man wenigstens feiner Berfon beilegte. Es betrug 500 Oferinge, B. 3072. Diefe Oferinge, ohne Zweifel die bamalige Benennung fur die großen fil-bernen Bregen (Bruftschnallen), welche die Frauen der Letten und Litthauer noch jest tragen, (Arndt, I. 102) vertraten bie Stelle ber Munge und hatten einen fest beftimmten Werth, ben Beinrich der Lette p. 89, auf eine halbe Mart Gilber angiebt. Da nun eine Mark Silber im breizehnten Jahrhundert zu 16 Loth gerechnet wurde (Ceumern, Cheatridion Livonia, G. 134), fo liege fich jenes Lofegelb nach unferer Münze etwa auf 2000 Rubel Silber anschlagen. — Lengewin's Gegner, Die tapfern Bruder Dute, Milgerin und Dinbede, B. 2740 ffbe, waren auch ganbbenter, B. 2753, 2783, 2788, 2885, und hatten großen Anhang, B. 2820, 2851, muffen aber boch nicht febr machtig gewesen fein, ba fie nur zusammen jenem wiberfteben tonnten, und fo leicht mit "Weib und Rinbern, Doffen und Rinbern, und allem, mas fie hatten," B. 2897 ffde, auswanderten. Warum Batfon (in Raupach's neuem Museum, 1r \$0. 20 Deft, S. 61.) fle für Semgallen halt, ift nicht abzusehen, ba fie B. 2795 beutlich als Litthauer bezeichnet werben. — Unwillführlich muß man bei biefen brei Brubern an bas benten, mas Strnitowell, und Rojalowicz p. 90 — 95, (bei Schlozer, S. 41) von Denbowe's Neffen Arbuid, Bifund und Cieuciwil (ober Theophil) ergahlen. Durch ihre Tapferteit hatten fie fich ganbereien in Hufland, (Drugt, Bitepet, Bologt) erobert, als Myndowe felbft fie angriff, worauf fie ein Bundniß mit bem Orben schloffen und fich, wie jene, taufen ließen. Die gang verschiedenen Namen abgerechnet, treffen bie hauptzuge beiber Erzählungen febr gut gufammen. Da aber jene bei ben litthauischen Giftorifern nicht gang fest find (man vgl. nur die alte Genealogie bei Schloger S. 88), überdem Myndowe's Reffen bei ber Taufe andere Namen angenommen haben werben, fo dag bei Alnpete ihre litthautiden, bei Rojalowicz ihre driftlichen Namen angegeben fein konnten, endlich auch die Beit febr gut übereinftimmt, fo mare es nicht unmöglich, bag wir biefelbe Begebenbeit vor uns haben. - [Lengewin's Bahrfagerei aus einem Schulterknochen, 2. 3021, findet eine mertwürdige Analogie unter ben Bewohnern von Corfita. Am

ben bortigen Gebirgen lesen die hirten, welche bort für die besten Kenner ber Bahrfagekunft gelten und beren Orakeln man weit mehr Bertrauen schenkt als ben beglaus bigtesten Wahrheiten, die Geschicke ber Zukunft aus ben Schulterknochen ber Ahiere. S. "das Ausland" 1842. No. 157. S. 627. — ]

88. Dietrich's von Grüningen Character und Regierungsdauer, V. 3121 bis 3138; — er zieht zum Hochmeister, dankt ab und wird nach Rom gesendet, V. 3139 — 3158.

Die Ordenschronik, Rap. 198, tritt bier mit ihrem gangen Gefolge livlanbifcher Chronifen übereinstimmend ein. Dag fie Dietrich von Gruningen "by brie jare" (gegen brei Sahre) regieren läßt, wofür ihre Rachschreiber brei Jahre gefett haben, ftimmt fo ziemlich mit Alnpete's "vollen brittehalb Jahren," 2. 3137 gufammen. Diefe bezeichnen bie Dauer feiner zweiten Regierung und fallen nach unferer Berech= nung, in bie Beit von ber Mitte bes Jahres 1244 bis jum Enbe bes Jahres 1246. Chronolog. 6. 419 — 426). Die Begebenheiten, welche Alnpete aus Grüningen's Regierung ergablt, (Abichn. 27-32) mußten alfo in biefem Beitraume ihren Blat finden; — fie find aber fo reichhaltig und werben häufig burch Undeutungen langeren Beitverlaufes fo ausgebehnt, (vgl. 3. B. Abschnitt 30), bag auch baburch bie oben (Abfchn. 27) aufgestellte Anficht bestätigt wird, Alnvete habe bier alles gufammenge= brangt, was er von Bruningen's Thaten wußte, ohne feine beiben getrennten Diegierungsperioben auseinander halten ju fonnen. Benn man aber Die erfte Eroberung Rurlands und ben Bau von Goldingen in bas Jahr 1242 gu feten geneigt ift, (vgl. Abichn. 27), fo entsteht baraus bie Schwierigfeit, daß bie baran gefnupften Begebenbeiten (Abichnitt 28) in bie Regierungszeit Beinrichs von Beimburg fallen mußten, ba Gruningen am Schluffe jenes Jahres bie Meifterwurde aufgab. Aber gerabe bort beutet AInpete auch einen langern, bazwischen liegenden Beitabschnitt an, ben er burch bie Befdwerben ber Bruber auf Golbingen, die Eroberung von Amboten, befonders aber burch bie mubfame, erft nach vielen Kampfen (B. 2440 — 2449) bewirkte völlige Unterwerfung der Kuren ausfüllt. Es dürfte wohl nicht zu viel sein, wenn man dafür Seimburg's anderthalb Sahre in Unfpruch nimmt, und Gruningen's zweite Regierung, etwa mit Dondowe's Ungriff auf Umboten wieber eintreten lagt. Daburch wurde alles eine viel naturlichere Unordnung erhalten. Gewißheit konnen biefe Bermuthungen freilich erft werben, wenn es burch neu entbeckte Urfunden und Nachrichten gelingen follte, genauere chronologische Anhaltpunkte ju erlangen.

# **38.** Andreas von Stirland wird Ordensmeister in Livland, B. 3159—3189; — sein Character, B. 3190—3205.

Es ift wohl nicht zu zweifeln, bag wir burch Alnpete, hier ben richtigen Bunamen bes Ordensmeifters Andreas und jugleich eine Angabe feines Baterlandes erhalten. Er nennt ibn B. 3245 von Stire (Steper), und B. 3174, von Stirland, und es ift nur bialectische Berschiebenheit, wenn bie Ordenschronik , Rap. 199 bafur Stuerland bat, woraus bei Baiffel Staverland, bei Ryenftadt, S. 27, Stauverlandt gewors ben ift. Ruffom 31. 9 a., ber bier noch immer nur bie Grdenschronik por fich gehabt au haben icheint, mag burch eine fehlerhafte Abschrift berfelben gu bem Ramen Stud. land getommen fein, beffen fpatere allgemeine Verbreitung burch Reld, Sorner (Stodlanb), Arnot, Gabebuich u. f. w. er allein ju verantworten bat, und ber ein unbekannter, fonft nirgend erscheinenber Dame ift. In ber "Befchreibung ber Mitterorden" foll er Stridland, bei Strubicz gar Seeland heißen, Arndt Il. 50. -Der Sochmeifter, unter bem Andreas Bahl vollzogen wurde, 2. 3159, fann nicht, wie die Gracht. will, Conrad von Thuringen gewesen fein, ber fcon 1241 geftorben mar, (Boigt II. 423), fonbern nur Geinrich von Sobenlobe (1244 bis 1249), ba bes neuen Orbensmeisters Wahl unmöglich fo weit zurudgefest werben tann, fondern, allem Anscheine nach, im Anfange bes Jahres 1247 Statt fanb. Bal. 1947. Chrenol. G. 426 - 430. - Rach ber Grdenschronik fenbete ihn ber Bochmeifter nach Livland, was wohl nach Alnpete zu berichtigen ift, nach beffen aussuhrlicher Darftellung er bereits in Livland anwesend gewesen, und die Ernennung in seiner Abwefenheit geschehen sein muß, ba nur Boten mit Briefen die Nachricht davon überbringen, 2.3180.

#### 84. Einigkeit des Ordensmeisters mit den Bischöfen und Gebietigern, 18. 3206 — 3226; — Rüstungen der Litthauer, Samanten und Semgallen, 18. 3227 — 3244.

Die nicht näher bezeichneten Bisch öfe, B. 3209 ffbe, waren Ricolaus von Riga, Geinrich von der Wief (und Desel) und Bernhard von Dorpat, vgl. Ind. corp. hist. dipl. II. 356, 358 und 361. — Es ist hier nicht an eine formelle Zussammen kunft des Ordensmeisters mit ihnen und den Gebietigern (Landtag) zu denken, obgleich B. 3208, "zu hande" und B. 3219 "trugen obir epn," darauf gedeutet werzden könnten und die Grdenschronik die Stelle so auffaßt. Es soll die Wirkung der Milbe des Meisters geschildert werden. Sie machte, daß er schon nach einem halben Jahre die Bischöse "zu hande" d. h. zur hand, seinem Willen zu solgen bereit hatte; — sie vertrugen sich so gut, ("trugen obtr ein,") daß nie eine Zwistigkeit unter ihnen entstand. — Die Samayten sind die spätern Samogitier, in dem westlichen, zwischen Breußen und Kurland liegenden Theile des litthauischen Gouvernements Wilna, der sonst auch Samogitien, russ .Schmudien, genannt wurde.

### 85. Kriegszug gegen Litthauen B. 3245 — 3350, und gegen Samanten, B. 3351 — 3406.

Bleichmäßig werben die Rriegezuge gegen Litthauen und Samapten beschrieben: Grbenschr. Rap. 199; — Ruffow, Bl. 9. a; — Hiarn S. 127; — Rhenftadt S. 27 — 28, u. f. w. Das heer ging burch bas Land Ralfen B. 3319, mahrichein= lich den District Malepsine im Lande der Selen, vgl. zu B. 1805, welche also "das Wolf" (B. 3320) waren, bas zuerft eine Rieberlage traf; - bann jog es auf Myn= bowe's Burg los (B. 3329) und verheerte alles ringeum mit Feuer und Schwert. Bas für eine Burg hier gemeint ift, läßt fich nicht bestimmen; boch nennt Raramfin , IV. 86 , Rernow, das auch bei Alnpete 2. 8347 vortommt, als feinen Saupt= fig. Dag Nyenftadt a. a. . . bie Burg aber in Flammen aufgeben läft, ruhrt nur baher, bag er die Borte ber Ordenschronik "barnben omtrent bes Conincte Mandouwen borch," migverftanb. Endlich famen Die Samanten (Samogitier, vgl. ju 2. 3239) an die Reihe, bie noch mehr zu leiben hatten. — Boigt, III. 35 - 36, mag febr recht haben, wenn er bie Nachricht bes Kojalowiez p. 95, von einem Rampfe bes Orbens mit Mondowe, ber gleichzeitig von feinem Reffen Theophil von Polote aus angegriffen murbe, hicher giebt; - wenigftens pagt bas bort angegebene 1247. Jahr 1247 fehr gut, nicht fo ber Schauplat bes Rrieges, ber (nach Schlöger, S. 41) Rurland gewesen fein foll. — Die Bedeutung bes von ber Beute abgenommenen Got : testheiles, 3. 3400 - 3404, erflart bie Orbenschronit burch bie Borte ,, enbe gaff beel ban ben rooff ter eren Gobs ben armen."

### **36.** Die Semgallen werden besiegt, B. 3407 — 3440 und zinspflichtig, B. 3441 — 3450.

Uebereinstimmende Nachrichten über die Bestegung der Semgallen und ihre Zinspslichtigkeit in der Grdenschr. Kap. 200 und 201, bei Russow, Härn, Kelch a. a. G. — Gebhardi S. 381 Kote o setzt die Kriegszüge nach Litthauen und Semgallen in das Jahr 1251, angeblich nach pähstlichen Bullen. Solche Bullen sind aber gar nicht bekannt, wenn er nicht etwa die Bestimmungen über die neue Eintheilung der Bisthümer in Kurland (Nettelbladt sasc. rerum Curl. p. 150 — 153, Dogiel V. Na 24 und Ind. Na 93; — vgl. Chronolog. S. 422. 424) aus dem Jahre 1251 meint. Hier ist allerdings von einem vollständigen Bestt Semgallens und dem dort zu erhebenden Zehnten die Rede; — sie dienen aber vielmehr zum Beweise, daß die durch den Ordensmeister bewirfte Unterwerfung und Zinspsslichtigkeit Semgallens school einige

Zeit vorher eingetreten sein muß. Daher ift bas von ber Grbenschron. (in ber ältern Ausgabe bes Matth. 1, Lugdun. 1710 p. 144) und von Kelch S. 88, angegebene Jahr 1253 gewiß falsch. Ich möchte bafür 1248 annehmen, da nach Alnpeke's Darftellung 1218. und Kelch's Angabe ber Kriegszug nach Semgallen um ein Jahr später anzusetzen sein burfte, als ber nach Litthauen und Samapten.

#### 87. Rönig Myndowe's Betehrung, Taufe und Krönung, B. 3451 - 3576.

Die Anzahl ber Chronifen, welche ber Bekehrung, Taufe und Krönung Myndowe's erwähnen, ist ziemlich groß; — sie lassen sich aber alle auf unsern Alnpeke, und Rojalowicz, p. 95—98, oder bessen Gewährsmann Stryikowsky (Kronika Polska, 1582) zurücksühren. Dem erstern folgt, wie gewöhnlich, bie Grdenschronik, Kap. 202 bis 204 und bieser wieder Russow, Bl. 9 b, Nyenstädt S. 28, Kelch S. 89—90 und Lucas David, VII. 131—136, benen sich noch die kleinern livländ. Chronifen aureihen Hiarn S. 128—129 benugte schon neben der Ordenschronik den Kojalowicz. Sie fallen alle neben jenen beiden Hauptquellen hinweg, indem sie nur in ein paar Nebendingen, die wir später ansühren wollen, und in ganz unrichtigen selbstigeschaffenen Bersonen und Zeitbestimmungen abweichen. Lucas David wird aber durch seine Kenntniß jest verlorner Urfunden wichtig. Arndt II. 51, Gadebusch I, 1. S. 200 (hier sehr dürstig) und Gebhardi S. 381—382, sind durch Boigt's aus Chronifen und Urfunden gestügte, gründliche Darstellung (Bd. III. S. 36—40), der aber Alnpeke hier noch nicht kannte, entbehrlich geworden.

Die Reise des Ordensmeisters zu Myndowe, B. 3451 — 3511, muß wohl mindestens ein Jahr vor dessen Tause statt gefunden haben, wird also in's Jahr 1251 zu setzen sein. — Die Grdenschronik stellt hiebei die Bemühung des Ord. Meisters, 1251. Wyndowe zu bekehren, mehr ins Licht und läßt den letzern die Bedingung seiner Königströnung an die Annahme des Christenthums knüpsen. — Die Länder, welche er dem Orden verhieß, B. 3499, waren nach Kojalowicz diesenigen, welche seine Nesse Theophilus bereits dem Meister zugesagt hatte, und die dieser nun verlangte. — [Batson, in Raupach's neuem Museum, I, 2, S. 66, sagt über V. 3506—3509: "zwei Litauische Große, Bedirbe und Parnus, ziehn mit zum Papst." Genauere Unssicht der Stelle zeigt aber, daß nur ein Abgesandter des Königs nämlich Pareus (welcher Name in der Heidelberger Handschrift auch Paruns oder Paruus gelesen werden kann) bei der Botschaft nach Kom mit war, und das Wort "Bedirbe" ist sicherlich kein nomen proprium, sondern ein adjectivum und corrupt geschrieben für "Biderbe." — ]

Sefanbschaft bes Orbensmeisters und Myndowe's nach Rom, B. 3512—3542. — Kojalowicz und Russow nennen zuerst Innocenz IV. als den bei Myndowe's Tause thätigen Papst B. 3522; — da er aber schon 1254 starb, so führten die spätern Chronifen, um das von der Grdenschronik angegebene Jahr 1255 beizubehalten, statt seiner Alexander IV. auf. So Kelch und noch Karamssin, IV. 68. Schon Arndt, II. 51 Uste d, entscheibet für den erstern, dessen Anssicht die Urkunden unzweiselhaft machen. Obgleich nämlich die B. 3529 spoe erwähnten Briefe des Papstes an den Meister, die Lucas David VII. 133 — 134 noch gestannt zu haben scheint, sich nicht mehr vorsinden, so bestigen wir doch zwei andere hiezher gehörige Schreiben Innocenz IV.: 1) an den König Mindow, d. d. Mediolani, xvii Cal. Aug. an. IX. (vielmehr X, nach Boigt S. 38 Uste 1), bei Raymald, annal. occlos. ad. a. 1251, No. 44, welches Baromii annal. oeclos. richtiger beim Jahre 1252, No. 5, liefern; — 2) an den Bischof von Kulm, mit dem Auftrage, den neubekehrten Fürsten zum Könige zu krönen, bei Raymald. an. 1251, No. 46. Diese Bullen heben alle Zweisel und machen es gewiß, daß die Gesandschaft in der ersten hälfte des Jahres 1252 abging.

Myndowe's Taufe und Kronung, B. 3543 — 3576. Ueber bie neben dem Meister Andreas dabei anwesenden Bersonen ift man nicht ganz einig. Alnspete nennt nur den Bischof Geinrich "zu pruzen land", den Rojalowicz und das oben angeführte Schreiben des Bapstes, als den Bischof Geidenreich von Kulm fenntslich machen, welcher auch in einer Urfunde (Boigt III. 38. Note 3) Heidenricus Episcopus de Pruscia, genannt wird. Die Grdenochronik macht daraus einen Bischof

"Beinrit van Riege," ber nie existirt bat, und Ruffow, ber bas erkannte, feste ben Erzbischof Albert an die Stelle, ber aber erft 1254 zur Regierung fam. ift die später allgemein angenommene Anwesenheit des Bischofs von Kiga übel verbürgt und läßt fich nur noch auf Rojalowicz flugen, der einen "Erzbischof von Riga" babei nennt. Boigt lagt auch den Deutschmeifter Cherhard von Seine und ben Landmeifter von Preugen Ludwig von Dueben gegenwärtig fein, aber ohne irgend einen Beweis bafür zu haben. — Bei Alnvete bleibt es B. 3560, unentschieben, wer bie beiden feierlichen Gandlungen vollzog; - bie Grdenschronik aber läßt bie Aronung, gegen alle Wahrscheinlichkeit und vielleicht um bem Orben mehr hobeit zu verleiben, burch ben Orbensmeister geschehen, mas bie Spateren und auch Boigt angenommen Rojalowicz wird aber recht haben, wenn er beibe Bandlungen bem Bifchof von Rulm zuschreibt, ba biefer vom Bapfte ben Auftrag bazu erhielt, (vgl. oben) und Dondowe's Sandelsprivilegium (Ind. No. 114) es befrätigt. Die zwei Rronen, welche ber Orbensmeifter machen lagt, B. 3547, fenbet nach Rojalowicz ber Bapft felbst; — von ihm wird auch der Ort der Taufe und Krönung, Mongorodek (Gouvern. Grodno), genannt. — Dag fie im Berbft bes Jahres 1252 vollzogen seien, ift nicht fo gewiß, ale Boigt III. 38 Note 4, meint. Seine Grunde fibliegen bas Fruhjahr 1253 nicht aus, und es barf nicht überfeben werben, bag bas wenn auch untergeschobene Sanbelsprivilegium Mondowe's (Ind. No. 114), bas wir weiter unten vollftandig liefern, am Tage ber Krönung (in die, qua oleo sacrato peruncti) ertheilt worden fein foll 1253 und bie Jahreszahl 1253 führt.

So gewiß Myndowe bei biefer Gelegenheit bem Orben ganber ertheilte, B. 3566, fo ift es doch unzweifelhaft, daß mehre angebliche Schenfungen fich nur auf untergeschobene Urfunden grunden. Der Bufat ber . Chr. "ende die Deifter gaff hem dat land, ende dat van bes Paus weghen," ber eine Belehnung andeuten konnte, findet wohl feine richtigfte Erklarung burch Luc. David, VII. 133 "bag die felben Lande binfürber unter bem Schot und Schirm ber romifchen Rirchen fein follen." Ugl. auch Boigt III. 38. [Genannt werden von Rojalowicz die Gebiete von Jagwingen, Samapten, Rurland und die Beigischen Lande (agri Veizenses). Spater foll er noch folgende Landereien dem Orden geschenft haben: 1254 Rarfau, Bepfe, Bangen und Betegallen, 1255 bas Land Gelen in Semgallen, 1257 bas gange Land Samapten, 1259 bas gange Land Schalauen, und mehre andere Landereien, unter benen auch wieber Samaptenland begriffen war, und 1260 fogar fein ganges Königreich auf ben gall feines unbeerbten Absterbens. Bgl. Die mehrfach bezweifelten und zum Theil gewiß als Machwert ber Orbenspriester angusehenden Schenkungsurfunden in Dreger's Cod. dipl. Pomer. No. 252. 270. 271. 298. 312. 315., in ben Actis Boruss. III .733 f., in Robebue's Gefchichte Preugens II, 294, Index I. 31. Nr. 121. 122., S. 37. Nr. 146., S. 40. Nr. 158, S. 101. Nr. 393. 394., S. 116. Nr. 454, S. 125. Nr. 497. 498., S. 364. Nr. 1743, und die Angaben bel Arndt II, 56, 57, Robebne II, 291-296, Lucas David, VII, 136-144, Boigt III, 176. Einen augenfälligen Beweis, wie bergleichen Urfunden im Boraus fur eine gelegene Beit angefertigt wurden, giebt bas Migische Stadtarchiv in einem barin noch aufbewahrten, offenbar wegen ber fehlenden Befiegelnng und ber noch mangelhaften Datumbangeige, beren Bervollftandigung vorbehalten geblieben fein mochte, nur als ein Entwurf anzusehenden Brivilegium Dondow's für Die Rigifchen Burger und alle beutschen Sandelsleute über freien handel in Litthauen, ohne allen Boll, vom 3. 1253. Bgl. Index I. 29. Nr. 114. Arndt II. 52 fpricht von diesem Sandelsprivilegium als von einem wirklich ertheilten. Es ftebe bier nach einem Facsimile, welches Broke in f. Sylloge diplomatum Livoniam illustrantium, Tom. IL fol. 272 nebft einer Abfchrift, aufbehalten bat.

Myndowe dei gratia Rex Letthowie omnibus praesentes literas inspecturis perpetuam salutem. Ad decus regni ac Regie dignitatis honorem, id potissimum pertinere dinoscitur. Si contra impios gladius debite animaduersionis semper inuigilet, ut quietis et pacis tranquillitas inuiolabilis iugiter obseruetur. In die igitur, qua per ministerium venerabilis patris domini H. Culmensis episcopi auctoritate sanctissimi patris nostri et domini Innocencii summi pontificis in regem lettowie oleo sacrato peruncti, regni suscepimus dyadema, Caris nostris Ciuibus Rigensibus et omnibus mercatoribus theutonicis plenam et perpetuam donamus libertatem et pacem per vniuersas partes regni nostri. tam in terris quam in aquis veniendi morandi recedendi. absque theloneo. et omni exactionis genere quocunque nomine censeatur. Quod si aliquos ipsorum in aquis nostre dominationis pati naufragium forte contigerit decernimus et volumus ut a nemine impediantur nec in rebus suis siue in naui fuerint siue in agris aliquatenus molestentur, sed liberum eis sit de ipsis rebus suis pacifice prout voluerint ordinare. hoc itaque nostre concessionis priuilegium sic volumus esse perpetuum et a nobis et successoribus nostris irrefragabiliter observari. ut quicunque ausu temerario praesumpserit contraire nostre districtionem vicionis per penam condignam debeat non immerito formidare. Datum anno dominice incarnacionis M. CC. LIII.

t

į

1

ı

Ì

١

1

Í

İ

Welche Folgerungen man in späterer Zeit aus ber Taufe Myndow's machte und wie man damit die Bündnisse des Erzbischofs und der Rigischen mit den heidnischen Litzthauern, welche man gern alle als gute Christen darstellen wollte, zu rechtsertigen bemüht war, ersieht man aus einer mehr als 40 Jahre später ausgestellten Urkunde, die unrichtiger Weise ein "testimonium de baptismo et coronatione Mendovii Regis Litthuanorum" genannt worden, (s. Platt zur Chronik von Riga 1780, im Anhange S. XX.), noch in einem wegen der vielen Abkürzungen schwer zu lesenden Originale auf dem Stadt-Archiv zu Riga vorhanden ist (s. Ind: I, 63. No. 253) und hier nach einer aus diesem Originale gemachten Abschrift in Brohe's Sylloge diplomatum, II. 277, wo solche auch in einem getreuen Facsimise zu sehen ist, geliefert wird, wobei wegen der Zeitbegebenheiten auf Boigt IV. 120 ff., 141 ff., 164 ff., u. 230 ff., zu verweisen.

Vniuersis Christi fidelibus praesentis paginae receptoribus. Consules ciuitatis Rigensis, pariter et vniuersitas, Prior totusque Conuentus sanctae Rigensis Ecclesiae, Abbas Dunemundensis, fratres majores et minores, Capitaneus peregrinorum, necnon ipsi peregrini, Nuncii Ciuitatum inibi existentium in eo qui neminem volt perire Salutem. Quoniam secundum Theologorum Nichil est summe malum vel tale malum de quo infinitae bonitatis et potentiae Deus bonum non eliceat, cujus est exprimere mel de petra oleumque de saxo durissimo sicut in praesenti inter densas tenebras et turbidam eclipsim miseriarum misere ac miserabiliter desolatae ecclesiae et ciuitatis Riggensis per fratres domus Theuton. immaniter irrogatas, iubar sancti spiritus erroneae sectae gentiles habitantes in Regione umbrae mortis, limpidius illustravit ac eorum archana per Astutias et tirrannides obducta hactenus, propalauit. Quum diebus istis diuersa nuntiorum genera ad dominum nostrum Archiepiscopum Rigensem, qui per suos nuntios circa eosdem gentiles pro fidei sacramento et pacis foedere laborauit, propensius destinarunt, quidam tamen nuncii licet non vocati, nec sine vitae discrimine ad Ciuitatem Rigensem usque peruenerunt, quamuis semper praepediti per saepedictos fratres quin suos conatus antea nunquam effectui manciparent. Nunc autem rota uersatilis mundi spreta cupiunt ad sanctae matris ecclesiae consilia, ritus superstitiosos abdicare, contractus matrimoniales vicissim cum fidelibus inire et ut summarie perstringatur, ortodoxae fidei cultu ac pacis vinculo, ut quondam eorundem paganorum Rex nomine Mindou ab ecclesia coronatus et unctus, qui clericos et religiosos assumpserat, insolubili copula foederari, qui etiam gentiles praelibata sensibilibus argumentis ac sacramentis, secundum eorum morem ac pactis inconcusse seruandis, coram nobis omnibus supranominatis ac aliis diversarum nationum, qui ad insigne effluxerant specta-culum, vallauerunt, quibus letanter peractis dicebant iidem nuncii: O quanto excessiuo mentis tripudio rex noster haec, cum ista perceperit, amplectetur. In huius rei et facti testimonium praesens scriptum sigillorum nostrorum ac religiosorum et omnium suprapositorum munimine roboramus. Datum Anno dominicae incarnationis M. CC. XC. VIII. tertio kalend. Aprilis.

Dagegen heißt es in einer Bertheidigungsschrift des Ordens gegen die Anklagen des Erzbischofs vom 3. 1306 (bei Boigt IV. 240) über Myndowe: "Mindaw olim Rex Lytovie venit ad Curiam Romanam et in Romana Curia daptisatus est cum quidusdam suis familiaridus: item quod dictus Rex redditus ad Regnum Lytovie; item quod Lytuini statim dicto Rege reuerso pro eo quod daptismum receperat ipsum Regem et omnes qui cum eo facti sunt christiani occiderunt; item

quod in dicto Regno cessauerunt esse Episcopi, presbiteri, fratres minores et predicatores." — ]

28. Der Ordensmeister Andreas wird durch Eberhard (von Sann) ersest, besucht den König Myndowe und zieht nach Deutschland, B. 3577—3608.

Die Angaben unserer Reimchronit muffen hier nach ben Urfunden ein wenig gurecht= gestellt werden. Eberhard ("des Graven Broeder von Sepn", Grd. Chr. und nach Sennia, zu Luc. David III. 135, ein Ahnherr ber Grafen von Sayn und Wittgen= ftein) war nicht eigentlich Orbensmeister in Livland, fondern trift bier immer als Stellvertreter des hochmeifters auf, "praeceptor domus theut. per Alemaniam vicem gerens magistri generalis in Lyvonia et Curonia", Ind. 100. 102. 103., Cod. dipl. Pruss. Bb. I. No. xci.) und Undreas behielt mahrend feiner Unmefenheit die Meiftermurde, wie er benn auch als folcher in Urkunden neben jenem erscheint, (Ind. 102 und 103). Eberhard's wichtige Stellung, neben Andreas durch Rrankheit veranlagter Unthätigkeit, mag den Glauben hervorgerufen haben, letterer habe fein Amt bei Eberhard's Ankunft niedergelegt. Seine angebliche Regierungsbauer von fechstehalb Jahren, 23. 3586, muß alfo noch um die Cherhard jugetheilten anderthalb Jahre, B. 3679, verlangert werben und reicht bann nach meiner Berechnung vom Unfange bes Jahres 1247 bis jum Ende des Jahres 1253. Eberhard aber kam um die Mitte des Jahres 1252 nach Lirland. Ugl. die ausführlichere Darstellung in der "Chronol. d. Meist. D. . " S. 426-430, wo noch bie Schenfungeurfunde Ronig Mynbowe's vom Juli 1253, (Que. Dav. VII. 137) anguführen ift, in welcher Meifter Unbreas als Beuge angeführt wird. Er war damale, ohne Zweifel auf feiner Befuchereife in Litthauen anwefend. - Die Grd. Chr. Rap. 205 und 206 giebt Alnpete's Angaben im Gangen wieber, fest aber ein paar Rebenumftanbe bingu.

89. Kriegezug nach Samanten, B. 3609 — 3624. — Erbauung einer Burg am Zusammenfluß der Memel und Dange, B. 3625 — 3654.

Die Ordenschronik, Rap. 287 und nach ihr bie libl. Chronifen, fprechen nur von Eberhard's Zuge nach Samaiten und übergehen ben Bau von Memel. Nach Relch S. 90 foll erfterer burch ben Abfall DRynbowe's vom Chriftenthume veranlagt worben fein, aber nach Alnpete, ber Die Geschichte feines Abfalls fehr genau ergablt, (vgl. Abfchn, 60) erfolgte er viel fpater. - [Um Memelfluffe muß fcon fruber, eine Burg gang nabe an ber See gebauet gewesen sein, welche gum Unterschiede von ber Burg, von beten Erbauung bier bie Rebe ift, immer "Castrum primitus edificatum" in ben Urfunden heißt. Baigt III. 68. 69. Sie war den Anfällen der Samapten ausgefest (und scheint bie B. 3632 ermabnte "berberge" bes Orbensheeres gewesen zu fein.) Bur Schonung bes Landes murbe am 29. Juli 1252 ber Bau ber bier ermahnten neuen Memelburg am Bufammenfluffe ber Demel und Dange ") befchloffen, und wohl auch im Raufe beffelben Jahres begonnen. Bal. Dusburg Suppl. c. 3 und bie ausführli= chen und genauen Nachrichten bei Boigt III. 70 fide, fo wie bie Urfunden in beffen Cod. dipl. press. 1, 87 ff. No. xci. xcii. xciii, und im Index No. 100. 101. 102. 104. 105. ] Das Land wurde in der furz vorher gemachten Theilung noch zu Kurland gerechnet, weshalb ber Bau und bie Sicherung ber neuen Burg bem D. DR. von Livland und nicht bem Landmeifter von Prengen jufiel. Der Bug Cberhard's hatte wohl ben 3wed, Die lette Befestigung ber Burg ju leiten und fie mit Befahung ju verfeben, 28. 3644 - 3654, ba er unmöglich mit bem Orbensheere mabrent bes gangen Baues bort gewesen fein tann, wie Alnvete ergabli. Die Begebenbeit fallt alfo ohne Bweifel mit ber fury vorausgegangenen Berbeerung von Samanten, (vgl. B. 3634) in bas Jahr 1253.

#### 49. Ordensmeister Cberhard legt fein Umt nieber, B. 3655 - 3680.

Dbgleich Cberhard nicht Ordensmeister war (vgl. Abschn. 38), so muß boch bie thm zugetheilte Regierungsbauer von etwas mehr als anderthalb Jahren, B. 3679 ff.

<sup>\*)</sup> Ueber den damaligen Lauf diefer Filiffe vgl. Boigt III, 67. Rote 4.

vie Zeit seines Aufenthalts in Livland umfassen. Uebereinstimmend damit sind in der "Chronologie der Meister D. G." S. 429, Gründe dafür aufgeführt, daß er um die Mitte des J. 1252 nach Livland kam und es am Ende des J. 1253 verließ. Dem lettern Zeitpunkte sind indessen die Urfunden vom April 1254, in Dogiel's Cod. dipl. Tom. V. Na. 26 und in den "Mittheilungen aus dem Gebiete der Gesch. Liv., Chstand Kurlands", I. 165, entgegen, nach welchen er, noch immer in der Eigenschaft eines Hochmeister-Statthalters über Livland, mit dem Erzbischose von Riga, Theilungen in Semgallen vornahm. Obgleich dies noch immer mit Alnpese's Angade zu vereinigen wäre, der ja auch Eberhard über anderthalb Jahre zutheilt, so darf doch auch nicht übersehen werden, daß jene Urfunden keinen Ausstellungsort haben und die Vergleiche nach Cherhard's Abreise, außerhalb der Grenzen Livlands geschlossen sein können, während dort schon der neue Meister thätig war. — Zu den in der Chronolog. S. 427 ausgesührten Urfunden Eberhard's sommen noch zwei andere, d. d. II Non. Aprilis 1253 und Goldingen x111 kal. Augusti 1253, (Gegenurfunden zu den im Ind. No. 108 und 111 ausgesührten Theilungsvergleichen des Bischoss Heinrich von Kurland), von denen es gelang, in einem Familienarchive alte Abschriften auszusinden, vgl. Mitth. IV. 503. — Bgl. noch Boigt, III. 24. 35. 60. 71 und Gehardi S. 382. 383.

# 41. Anne (von Sangershausen) wird Ord. Meister in Livland, B. 3691 bis 3692; — sein Empfang, B. 3693—3722.

Da ber Meister Anne ("Annas von Sangerhusen", Grd. Chr. Kap. 208) ohne Zweisel im Jahre 1254 nach Livland kam, (Chronol. S. 430), so kann der Hoch. 1254. meister, der ihn sendete, W. 3682, nur Poppe von Osterna (1253—1257) gewesen sein, wie auch die Grd. Chr. dieses Mal richtig angiebt. — [Statt "sente urlan" W. 3711, ist wohl "iurian" (Jürgen) zu lesen wie W. 8897. So hieß die damalige. Ordensburg in Riga, welche in der Gegend zwischen der Petrikirche und der am Bache Mige hingehenden Stadtmauer lag, auch Wittenstein genannt, und wohl schon 1296 von den Rig. Bürgern zerstört wurde. Bgl. Index II. 133. in der Anmers., Brohe's Progr. Kückblick in die Vergangenheit, St. 5. S. 16—19 und Mon. Liv. ant. Id. IV. S. xxix. und clax. — Watson, in Raupach's neuem Museum, S. 68, ist unstreitig im Irrthume, wenn er schreibt: "Spät am Abend des Sanct Urians Tages trifft der Weister in Riga ein." —] Ugl. jedoch Inland 1847. Na. 13 Sp. 272; Monum. Liv. ant. Bd. IV. S. xxviii.

# 48. Allgemeiner Aufstand der Samländer zur Zerstörung der Memelburg und vergebliche Belagerung derselben, B. 3723 — 3908.

Die Ordenschronik, Kap. 208, erwähnt bieses Ausstandes der Samländer zur Zerstörung der Memelburg und ihre vergebliche Belagerung derselben nur kurz, und so ist Alnpeke die einzige Quelle dafür, nach welcher Boigt III. 106 — 107, der aber den Ansang der Erzählung unserer Reimchronik (A. 3723 — 3840) noch nicht kannte, eine Darstellung desselben gegeben hat. Doch ist es ihm gelungen, nach Urkunden zu bewelsen, daß er in der ersten Gälfte des Jahres 1256 Statt hatte, (S. 109, Mote 2 und S. 111, 1258. Mote 1.), was mit unserer Chronologie gut übereinstimmt. — Interesant sind in diesem Abschnitte besonders die Mittheilungen über die Sitten und die Verfassung der Samlämder, der Bewohner des Landstriches zwischen dem kurischen und dem frischen haff, (Samland), den sie dei dieser Gelegenheit umschifften, V. 3830 stoe. Sie opserten die Kriegsgesangenen ihren Göttern, V. 3759 — 3763, und verdrannten ihre Todten, V. 3870 bis 3890. Die oberste Leitung der Angelegenheiten hatten die "wysten" (weisesten), ohne Zweisel die Priester, da sie die Verdrennung der Todten verordnen, V. 3872. Sie standen wieder unter einem "eldisten" (ältesten) V. 3786, und berathen zuerk, V. 3783, worauf "die besten", V. 3790, den Beschluß verkünden und in Ausstührung bringen. Dieses waren wahrscheinlich die Häupter und heersührer des Wolf3, da sie Anordnungen im Kriege tressen, V. 3824, 4023; — zu ihnen gehörte wohl "der hoeste same" V. 4007.

#### 48. Rriegezug nach Samland, B. 3909 - 4084.

Die Ordenschronik, Rap. 208, weicht hier etwas ab, indem fie bie Memelburg querft burch ben Meifter Unno entfeten und ihn bann nach Samland gieben läft. Much weiß fie, daß hier brei Orbensbruder und wohl 40 andere Manner im Rampie geblieben feien. — Alnpete mit feiner genauen Erzählung verdient aber mehr Glauben. Wahrscheinlich forberten die dem Meister gesendeten "Briue" B. 3910, ihn auf, jum Entfat ber Burg herbeizueilen; - er fand aber bie gurudgefchlagenen Camen nicht mehr bor, und jog nun in ihr Land. Gein Berluft fcheint viel bebeutenber gemefen gu fein, als ihn die Ordenschronik angiebt, vgl. 2. 4060 ffde. - Die Befchreibung ber Lage von Samland, B. 3955 ffbe, ift febr richtig. Der "halb" B. 3966, auf welchem bas Orbensheer vorructe, ift die furifche Mehrung, beren gange Breite aber an ber Grenze Samlands, bom Deere bis zum furifchen. Saff, burch einen ftarfen Berhau, B. 3969, geschloffen mar. Bgl. Boigt's Darftellung, Dt. III. S. 107 — 109. Solater Berhaue ermahnt bie Reimchronit öfter, 3. B. B. 5117, 6196, 7313, 8983; vgl. Boigt S. 108, Note 1. - Ueber ben "hoeften" B. 4007 und "beften" B. 4023, ugl. ben vorigen Abschnitt. - Da ber Geereszug bes Orbensmeifters balb nach ber Belagerung ber Memelburg erfolgte, fo wirb er ebenfalls in die erfte Galfte (vor ben 1256 Juni) bes Jahres 1256 ju feten fein. Ugl. Boigt G. 109. Mote 2.

# 44. Die Samayten verheeren Kurland, V. 4085 — 4158, und werden von Meister Anne durch einen Kriegszug in ihr Land bestraft, V. 4159—4308.

Da bie Grdenschronik die hier erzählten Begebenheiten (von der Berheerung Kurland's durch die Samapten und von deren Bestrafung durch den Kriegszug des O. M. Anne in ihr kand) nicht mit aufgenommen hat, so sind sie auch unsern livländischen Chronisen fremd geblieben, und wie es scheint, erwähnt ihrer außer Alnpeke keine Quelle. Unter den Geschichtschreibern hat ihrer nur Boigt III. 130 gedacht. — Da der Meister Anne im Frühjahr 1257 sein Amt niederlegte und hochmeister wurde (Chronol. S. 431), so können sie nur in der zweiten hälfte des J. 1256 und dem darauf solgenden Winter ihren Platz sinden. — Auch dieser Abschnitt ist reich an wichtigen Andeutungen über die innern Landesverhältnisse; er zeigt die seindliche Stimmung der Samapten und ihr Bestreben, Anndwe dem Christenthume abwendig zu machen, B. 4085 — 4118; — beweiset, wie wenig man noch den Semgallen vertrauen durste, B. 4174 — 4180, und führt uns B. 4235 side. Barfüßer und Predigermönche vor, die statt eifrig mit Wort und Lehre zu sein, das Schwert und die Brandsackel führen!

# 45. Meister Anne wird Hochmeister in Stelle Poppe's von Ofterna und fendet Burchard von Hornhusen als Ordensmeister nach Livland, B. 4309 — 4404.

Alnvete nennt ben Familiennamen Anne's ebenfo wenig, als er in Urfunben vorfommt; nur in ber Grdenschronik, Rap. 208 und 226 beißt er "ban Sanger= bufen " und fpatere Quellen (Benneberger Prenf. Sandtafel. G. 370, Duellii, hist. ord. Teut. p. 22, de Wal, histoire de l'Ord. Teut. II. 69 und Boigt III. 130) laffen ihn aus dem herzoglichen hause Braunschweig, sangerhäufischer Linie, abftammen. Arndt II. 56, Note a, sucht bas zu wiberlegen. — Schon bie Rachrechnung ber von Alnpete angegebenen Regierungsjahre ergiebt, bag er im Frubjahr 1257 feine Deifterwurde in Livland aufgegeben haben muß, (Chronol. G. 430 - 432); es wird aber burch bie Urfunde vom 14. April 1257 (Ind. No. 128), welche fcon feinen Nachfolger im Amte nennt und burch ben bon Boigt, III. 129 Mote 3, gelieferten Bewels, daß Boppe von Ofterna um biefelbe Beit feine hochmeifterwurde nieber= legte, jur Gemigheit. Die "mer ban bri iar" feiner Regierung, B. 4403, reichen alfo vom Unfange bee 3. 1254 bis eben bahin 1257, wo Burchard von Gornbufen fogleich an feine Stelle trat. Die "bpf jaer" ber Ord. Chr. Rap. 208 (ebenfo Siarn und Ryenstädt) fieben in Biderspruch mit ben Urfunden; - icon Ruffow weicht hier von feiner gewöhnlichen Quelle ab, und glebt nur 3 Jahre an. Ueber feine fernere Wirksamfeit als hochmeifter vgl. Boigt, ber S. 327 über seinen 1274 erfolgten Tob berichtet. - Poppe von Ofterna war von 1253-1257 Gochmeifter gewesen. -

46. Burchard's von Hornhusen Ankunft und Empfang in Livland, B. 4405 bis 4436; sein Character, B. 4437—4448; freundliche Stellung zu König Mundowe, B. 4449—4460.

Die Ordenschronik Kap. 232, Hiarn S. 130 und Ryenstädt S. 29 stimmen über Burchard von hornhusen überein. — Boigt III. 62, Note 3, meint, Burchard sei aus der Gegend von Dortmund und Görter gebürtig gewesen und habe der grässlichen Familie von horhusen angehört. Arndt II. 57 Note a, liefert die verschiedenen Schreibarten oder Berstümmelungen seines Namens. Er wurde im März 1254 zum Komthur von Samland bestimmt, bald darauf stellvertretender Landmeister von Breußen und Komthur von Königsberg und batte in dieser Eigenschaft vielsache Kämpse mit den Eingeborenen zu bestehen, B. 4371 — 4377, bis er im Frühjahr 1257 seine neue Stellung in Livland erhielt. Bgl. Boigt, a. a. G. S. 62, 89—92, 101 — 104, 115, 135, und 174, [und best. Namen-Coder der P. G. Beamten in Preußen, Königsberg 1843. 4. S. 3. 34. 76.]

47. D. M. Burchard's Kampf mit den Samayten bei der Memelburg, 2. 4461—4526; neue Rüftungen und Friedensschluß auf zwei Jahre, 2. 4527—4628.

Die Ordenschronik, Rap. 232 und 233, liefert fichtbar einen Auszug aus Alnvete. ben bie livl. Chroniten genau wiedergegeben haben; Boigt III. 180 gebenft bes Rampfes bes DM. Burchard mit ben Samapten bei ber Memelburg gelegentlich. - Dhne Zweifel fiel er gleich im Anfange von Burchard's Regierung vor, weil ber barauf folgenbe zweijährige Friede fpateftens um die Mitte bes Jahres 1257 abgeschloffen worben fein 1267 muß. Rur bei diefer Annahme erhalten die nach Ablauf ber zwei Friedensjahre vorge= fallenen wichtigen Begebenheiten ben nothigen Raum von ber Mitte bes Jahres 1259 bis zu Burchard's am 13. Juli 1260 erfolgten Tobe. - Ueber Bernh. von Baren 3. 4510 vgl. ju B. 2490. - Der Ergbifchof von Riga, B. 4567, ber B. 4605 nur Bifchof genannt wird, muß Albert Suerbeer (1254 - 1272) gewesen fein. -Unter "ber brubere hof" 2. 4568, ift bas Orbensichloß zu Riga, ber Jürgenshof genannt, ju verfteben, vgl. ju B. 3711. - Bichtig ift bier bie erfte Spur einer berathenden Berfammlung neben bem Orbensmeifter, B. 4554-4594, ju welcher auch ber Erzbischof und ftabtische Burger gezogen murben, - eine Art von gandtag. -Bur Characteriftit bes Boltes ber Samapten bient bie Art, wie fie bas Friedensbundniß, burch Sandichlag, B. 4616 - 4620, abichloffen, "bie bem halfe und ber wibe" b. h. bei Tobesftrafe, vgl. zu 2. 78.

### 48. Ungludlicher Rampf bes Ordensheeres gegen die Samayten bei Schoden, B. 4629 — 4879.

Die Ordenschronik Rap. 234 und 235 beruht in ihrer Ergablung von bem unglude lichen Rampfe des Ordensheeres gegen bie Samapten bei Schoden zwar auch auf Alnpete's ausführlichem Bericht, boch weicht fie von ihm an ein paar Stellen vielleicht nur durch Digverftandnig etwas ab. Ruffom bl. 10 b. ift febr furg; Rhenftadt S. 29 und Siarn S. 130 haben wieber Die Grbenochron. nach ihrer Art aufgefagt, fo daß man endlich bei Relch S. 92 und Arndt II. 58 faum mehr Diefelbe Begebenheit wiedererkennt. - Die Beschreibung ber treuen Aufrechthaltung bes Frie: bens, B. 4629 - 4644, und ber Berathung ber Ronige von Samayten, 2. 4645 - 4674, fo wie ihres Buges nach Rurland, 2. 4675 - 4729, giebt fchatbare Beitrage jur Characteriftit biefes Boltes, wie wir fie oben über bie Samen erhielten , (Abicon. 42). Die Samapten ehrten bas gegebene Bort, bas unter Sanbichlag, B. 4616 — 4620, gefchloffene Bundnig. Sie ftanden unter Königen, B. 4625, 4628, 4653, welche bei einem Trinkgelage berathen, aber bem "elbeften" unter ihnen, B. 4658, in gewiffer Art untergeben scheinen. Beim Buge in ben Kampf bringt ber "blutefirl" (Blutterl, Opferpriefter) ben Gottern Opfer, vertundet ben Ausgang ber Schlacht und bestimmt ben Untheil, ben bie Gotter an ber Beute haben follen, B. 4680-4700. Ueber ein ahnliches Gottestheil bei ben Litthauern, vgl. 2. 6087 und bei ben Chriften, vgl.

28. 2674 fibe. und 3404 fibe; - über bie Sitten ber Samanten, Boigt III. 65 - 67. Nach B. 4645 begannen die Feindseligkeiten ber Samapten fogleich nach Ablauf Des 1250. ametjährigen Friedens, alfo um die Mitte bes Jahres 1259, (ngl. Abschn. 47). -Der Gulfezug ber Orbenebruber von ber Memelburg nach Golbingen, 2. 4730 - 4774, ben bie "Gottes rittere ju Rurland" herbeiriefen, foll nun nach ber Brocher bom Deifter felbft, ber bei Alnpete gar nicht vortommt, veranluft fein; - er habe, beift es bort, fo fonell ale möglich Berftarfungen berbeigezogen, und "fon rold in Coerland totter Wemel maert" gefendet, mabrend bei Alnpete nur Boten babin eilen. Ninenstädt und hiärn machen ben erft später vorkommenden Bernhard zum Anführer jener Truppen bes Orbensmeifters. Diefer Bernhard, ber ben Rampf mit ben Samapten, B. 4775 - 4879, burchzufechten hatte und fcon um 1244 vorfommt (vgl. Abidn. 29), heißt bei Alnpete und in ber Grdenschr. "bon Garen", bei Ryenftabt aber "von Bawen", bei Siarn "von Bewen." Da beibe fichtbar bier bie Ordenschronik nachschreiben, fo ift ber abweichenbe Rame auffallenb. Doch lautet er in Ryenftadt's Sandfdrift berfelben "Sanen", mas bei undeutlicher Schrift mobil Bawen gelefen werben fonnte. \*) Jedenfalls berechtigt die Buverläffigfeit ber altern Quellen hinreichend bagu, ben Mamen Bewen, ber auch in neuere Schriften, 3. 2. Arndt II. 58, übergegangen ift, aus unserer Geschichte ju ftreichen. - Bernhard von haren scheint zwar feinen Gig in Bolbingen gehabt, aber eine bobere Burbe, als ble eines bortigen Romthurs befleibet zu haben. Nicht nur kommen bort um biefe Belt andere Romthure vor, (Sennig, Gefc. v. Gold. S. 121-123), fonbern Die Benennung Romthur ber Ruren, 2. 4510, und ber Oberbefehl, ben er über bas gange Drbensbeer führt, laffen in ihm einen Stellvertreter bes Orbensmeifters über Rurland vermuthen. Erft 1290 murbe biefe Burbe für immer mit ber bee Goldingenfchen Romthurs verbunden, (Ind. 243, hennig S. 179). — Den Kampfplat Schoten nennt nur Alnpete, V. 4831; ce ift bas heutige Schoben, poln. Szudi, im Bilnafchen Gouvernement, welches bamals noch ju Rurland gerechnet murbe, im Landftriche Geclis lag. und 1253 bei ber Theilung bem Orben zufiel, (Ind. 109). -

#### 49. Die Samayten weichen bei Wartdach (Wartajen) der großen Streitmacht des Ordensmeisters aus, B. 4880 — 5238.

Mit wenigen Beilen fertigt bie Ordenschr. Rap. 236, ben Rudgug ber Samapten bei Bartbach vor ber großen Streitmacht bes DM. ab, die Alnpete mit fo großer Ausführlichkeit behandelt, bag eigene Unschauung ober ber Bericht eines Mugenzeugen feiner Ergahlung jum Grunde liegen muß. — Der neue Raubzug ber Samanten nach Rurland, von bem bie Orbensbruber in Golbingen Runde erhalten, B. 4880 bis 4929, ift burch "fan zu hand" und "fo nuwelich" B. 4907 fo enge an bas Bo= 1250, rige angefnupft, bag er noch im Sommer 1259 feinen Blat finden muß. — Der Rom= thur von Goldingen, B. 4930 und 4961, der den großen Geereszug des Meiftere babin bewirft, 2. 4930-4960, muß ber Romthur Beinrich gewesen fein, ber in Urfunden aus den Jahren 1253 (Index 108, 109, 111), 1255 (Ind. 3304), 1256 (Ind. 123) und noch 1258, (Ind. 153 a, Woigt's Cod. dipl. Pruss. No. 119) vortommt; Bennig (Gefch. v. Gold. G. 122) vermuthet in ihm bie gleiche Berfon mit bem Romthur von Reval, heinrich von Appenbus, (Ind. 3316), mas nicht fein tann, ba biefer nach neuern Forschungen einer weit spätern Beit angehört, (Bun-ge's Archiv III. 323). Auch fieht er in Alnpete's Golbingenschem Romthur, Gein= rich's Nachfolger Bruno, weil er ble Begebenheiten ju fpat in's 3. 1261 fest, wo Burchard von Bornhufen fcon tobt war. - "bie brubere und bes hufes man" in Chftland, B. 4943, find burch bie Ritter aus bem Ordensantheil Chftland's und bie banifche Befatung von Reval, (fonft "bes funiges man", B. 2081, 2369, 2967) ju erklaren. Doch bliebe es auffallend, daß bie Reimchronik bier ohne genauere Angabe von bem "Saufe" fpricht, wenn es nicht febr gut mit ber Unnahme übereinftimmte, baf ber Verfaffer in Reval fdrieb und baber in feinem-jum Borlefen bestimmten Gebichte eine nabere Bezeichnung unnothig fanb. — Der D. M. gieht bem Reinde bis jur Burg Bartbach entgegen, B. 4961 - 5043. Diefe Burg,

<sup>··· &#</sup>x27;\*) [Sollte ber Rame ... Jawen " nicht and Ainpele's auf haren gebrauchtem Reime "Jwaren", B. 4775. 76., verlefen sein ?] ---

beren Ramen ber Cod. Pal. (Wartbach) richtiger anglebt, als Bergmann's Ausgabe, (Warchbach, B. 5029) lag in ber Gegend bes jetzigen Krongutes Wartajen im Durbensichen Kirchspiel. Nicht nur ber Name, sondern auch die Lage in der Richtung von Goldingen nach Memel, wo der Feind ins Land brach, B. 4967, und die Entsernung von Goldingen, zwei Tagesreisen, B. 4984, entscheiden dafür. Sie mag zu den Festen gehört haben, welche unter Dietrich von Grüningen den Kuren abgenommen wurden, B. 2685, und war jetzt von Ordensrittern besetzt, B. 5042. Der Ort siel in der Theilung 1253 (Ind. 108, Warta; Ind. 106, Warthäpen) dem Orden zu und lag in der Landschaft Bihavelanc. — Es fällt auf, daß B. 4990, plöglich die Litthauer genannt werden, da doch vorher immer von den Samapten die Rede ist; — Alnpete zählt aber die letztern ausdrücklich zu den Litthauern, B. 3355 und 4466. — Die Litthauer entziehen sich dem Angriffe durch die Flucht, B. 5044—5172, und der O. M. kehrt nach Riga zurück, B. 5173—5238. Der Bach, B. 5121, ist die Wartaje, da das heer sich nicht von der Burg, (Warthapen) B. 5153, entsernt hatte.

# 50. Die Semgallen vertreiben ihre Bögte, B. 5239 — 5265; der Meister beschließt den Bau einer Burg in ihrem Lande, B. 5266 — 5305.

Die Semgallen waren um 1248 zwar zinspflichtig geworben, (Abschn. 36.) und ber Erzbischof mit seinem Kapitel und bem Orben theilen 1254 das Land unter sich, (Dogiel, Cod. dipl. T. V. No. 25 und 26); wie wenig sie aber untergeben waren, zeigt oben V. 4174—4180 und die Leichtigkeit, mit der sie jest ihre Bögte vertrieben. Sie muffen dies, aufgemuntert durch die Erfolge der Samanten, noch im Herbite 1259 internachen, das der Meister im nächsten Winter, V. 5302, dem letzten vor seinem Tode, (also von 1259 auf 1260) den Bau einer Burg beschloß und ausführte. Die Grbenschr. schweigt über den Ausstand, auch die livl. Chroniken erwähnen seiner nicht.

# **51.** Zug nach Semgallen, 2. 5306—5374;— Bestürmung von Terweten, 2. 5375—5402; Bau der Burg Doben, 2. 5403—5444.

Die Ordenschr. Rap. 236 und die Ilvl. Chronifen greifen bier wieber mit ein. -Der Zug nach Semgallen, die Bestürmung von Terweten und der Bau der Burg Doben geschaben im Winter nach bem Aufftande ber Semgallen, B. 5306, alfo, ba es ber lette vor Burchard's Tobe war, im Winter 1259 - 1260. - Bon allen Seiten 1990. wurden Rrafte herbeigezogen; - bes "funiges man" B. 5320, b. b. bie Danen von Heval, Die Ritter aus Jermen, B. 5322, Die Ehften aus Saccala und "bon ber Bale" (Oberpahlen) B. 5325, und alle nahern Berbundeten finden fich ein. — Dan befturmt Die Burg Terweten, aber bergebens. Die Ordenschr. läßt ben Deifter gwar eine Burg in Semgallen, beren Ramen fie nicht nennt, erobern und Siarn Diefelbe gar ger= ftoren; bie Bergleichung mit Alnpete zeigt aber, daß fle ben Kampf um Terweten meim, und fich burch ben Berluft, ben bie Semgallen beim Sturme erlitten, B. 5393, irre leiten ließ. Die Befatung machte einen Ausfall, B. 5397, und bas Orbensheer jog unverrichteter Sache ab, B. 5403 und 5408. Die fehr fefte Burg blieb noch lange in ben Banben ber Semgallen und fonnte erft gewonnen werben, als man auf einem nabe gelegenen Berge, ber nur burch einen "fleinen Grund", B. 9985, von Terweten getrennt war, eine zweite Burg, Beiligenberg, erbaute, beren Befatung durch fortwährende Beunruhigung die Semgallen Dabin brachte, Terweten felbft zu verbrennen. Diefe Bezeichnung ber Lage macht es möglich, beibe Burgen aufzufinden. Schon ber lettische Rame Des Flughens Terpentin, Tehrwitte, das fich mit ber Swehte, einem Rebenfluffe ber Aa, verbindet, beutet barauf bin, wo die Semgallische ganbichaft Terweten (in ben Orig. Liv. p. 131, Thernotene, ber Sig Ronig Befter's; in Dogiel's incorrecter Theilungeurfunde, T. V. No. 26, Thevetene), in welcher bie gleichnamige Burg lag, ju fuchen ift. In Diefelbe Gegend führen Die Urkunden, durch welche Claus Debebeim 1462 und 1469 mit bem Gute Terweten belehnt wirb, (Ind. 3427. 3428 und 3434, abgebr. Mon. Liv. ant. II. Bog. 65, S. 11 — 13). Wirflich erheben fich an bem Ufer ber Tehrwitte bei hofzumberge bie beiben burch einen Brund geschiebenen Berge, wie fie Alnpete beschreibt, auf beren Gipfel noch Burgruinen, ohne Zweifel Ueberrefte von Terweten und Geiligenberg, vorhanden find. Ligl. Batfon, in den Jahremerhandt.

d. Aurl. Gefellich. f. Sitt. u. Aunft, II. 288, und v. Mirbach, Priese ans und nach Aurland, I. 5 fibe, wo auch eine Unsicht von Seiligenberg zur Zeit Gerzog Jacob's gegeben ist). Terweten lag im Antheil bes Orbens, bem es 1254 bei ber Theilung zugefallen war, (Ind. 3314, und Dogiel T. V. No. 26). O. v. Mirbach a. a. G. S. 228 fibe. giebt eine Geschichte ber Burg nach Alnpete und eine bilbliche Darstellung ihrer ältesten Gestalt.

Schwerer ift Die Lage ber Burg Doben, B. 5407, ju bestimmen. 3mar fagt Die Grdenschr. bafur "bobbelen", und man hat baber bis in Die neuefte Beit (Ind. gu 3434, v. Mirbach, a. a. G. S. 231), Doben für bas befannte Schlog Doblen gehalten. Die Unrichtigfeit biefer, aus einem miglungenen Erflarungeversuche ber Grbensdronik hervorgegangenen Unficht, läßt fich aber erweifen. 3mar genügt ber Grund nicht, daß Alnpete die Burg immer Doben ober Dobene nennt, bis fie nach ber Schlacht bei Durben verlaffen wurde, und bann erft von ber Burg Doblen fpricht, weil fich aus ihm nicht ficher bestimmen läßt, ob er eine andere bamit meint ober nicht; - für bie Berfchiebenheit beiber Namen entscheibet aber schon mehr, bag fie allem Anscheine nach in ber Theilungsurfunde bei Dogiel T. V. No. 26. neben einander vorfommen. Dort fällt nämlich Dubene bem Rigischen Rapitel zu, und ift bochft wahrscheinlich Doben, welches noch 1271 bem Rapitel gehörte (Ind. 3314); Dubelone aber, unvertennbar Doblen, murbe bagegen bem Orben ju Theil, ber es auch fpater immer befag. Rimmt man noch hingu, daß alle Undeutungen, Die Alnpete über Die Lage von Doben giebt, gar nicht auf Doblen paffen, fonbern auf eine gang andere Gegend hinweisen, fo durfte ber Beweis vollftanbig fein. Der Meifter aus Higa fommend, jog vor Terweten, "vur porber (weiter pormarie) in bas land", und baute Doben, B. 5405. Der Weg von Terweten nach Doblen hatte bas Geer aber wieber rudwarts nach Riga ju geführt. Die Litthauer, ergurnt ,, bas alfo vermeffen bie brubere waren gefeffen bie in" 2. 5503 fibe, belagern bie Burg und fuchen fie ju gerftoren, 2. 5445 - 5478, offenbar weil fie in ihr einen gefährlichen Stuppuntt bee Orbens faben, ber ihnen unaufhörliche Beunruhigung brobte. Beibe Stellen zeigen beutlich, daß Doben ber litthauischen Grenze weit naber gelegen haben muß, ale Doblen. Sublich von Terweten trifft man aber auf ben Untheil bes Erzbischofe, Sagera (Schagarren) und Silene (?), ber öftliche Theil (Mefchotene) hatte fcon früher bem Bifchof von Semgallen gebort; man muß sich also westlich in das Kirchspiel Aut wenden, das allein für den Antheil des Rigi= fchen Capitels übrig bleibt, und mo bas Gut Dobelsberg ben Ramen ber Befte Doben fortgepflanzt haben fann. \*) — Arndt II. 58, Anm. b. hat eine ganz verwirrte An= ficht, indem er nicht nur Doben und Doblen vereinigt, fondern noch die auf gemein= schaftliche Roften bes Orbens in Preugen und Livland, auf bem St. Georgenberge er= baute Burg im Carfauischen Gebicte, dabin zieht, (Lucas David IV. 29). Diefe lag nach Rojalowicz, (Schlöger S. 42) an ber preußischen Granze und ift ohne 3meifel bas heutige Georgenburg (Jurburg) in Litthauen. Da fich ber zu Rurland gerechnete Lanbftrich Ceclis bis in Diefe Wegend erftrecte, fo ift es erflärlich, bag beibe Orbens= zweige Diefe Grenzvefte gemeinschaftlich erbauten. Bgl. ben folgenden Abschnitt.

# 58. Die Samanten bestürmen Doben vergeblich, V. 5445—5478; es erhält Berstärtung, V. 5479—5500; fie bauen eine Burg vor Karschowen, V. 5501—5533.

Die Grdenschr. und ihre Nachschreiber erzählen von ben hier beregten Begebenheiten nichts. — Der Sturm auf Doben fällt zwischen ben Winter und Oftern, V. 5485, also in das Frühjahr 1260; bald darauf führte der Meister (2. 5496 "ir aller oberste" genannt) Berstärfung dahin, und versorgte es mit allem Nöthigen, ("er nahm der Burg war", V. 5487.) Nun wandten sich die Samayten gegen Karschowen, worunter hier offenbar eine Burg gemeint ist, denn sie bauen eine starte Burg davor, V. 5514, und "zwischen disen burgen zwein", V. 5533, bestanden nun fortwährend Kämpfe. Bur Bestimmung ihrer Lage dient zuvörderst Myndowe's Schenkungsurfunde von

<sup>&</sup>quot;) Ich verkenne nicht, tag die lettere Folgerung ziemlich unsicher ift, über deren Berth erft nabere Bezeichnungen der Lage von Doben bestimmen können. Man sollte glauben, daß diese sich aus der Urkunde in den "Mittheilungen" IIL 492 ergeben muffe, aber die dort genannten Ramen find durchaus nicht mehr aufzusinden.

Juli 1253, (abgebr. bei Lucas David, VII. 137), in welcher neben Rosseyone (Rofienne), Betegalle, (Betigola), Eregalle (Pragola) und andern weniger befannten Orten, auch "Karsowe totum" bem beutschen Orben in Livland verliehen wirb. Was fich ron Ortonamen barin erkennen läßt, zeigt, bag bie Schenfung ben füblichen Theil von Samapten, am Diemen, betraf\*) und alfo auch Karfowe bort zu suchen ift. Damit ftimmt nun die Nachricht bei Lucas David IV. 29, vortrefflich überein, Burchard von Gornhusen habe ben Hath gegeben, ber Orben in Preugen und Livland moge auf gemeinschaftliche Roften eine ftarte Burg ine Rarfauische auf G. Jorgenbergt erhauen; Die Burg fei auch im 3. 1259 aufgeführt und zu gleichen Theilen mit Dr= bensbrudern aus Breugen und Livland befest worben. - Der Rame ber Burg führt auf bas heutige Georgenburg (Jurburg) in ber Rabe von Roffenne, alfo gerade babin, wo Rarfowe nuch ber angeführten Urfunde ju fuchen war. Damit ware bie Lage biefes Landstriches gefunden. Die Burg Karfchowen bei Alnpete, welche bie Grbenschr. fpater Corfouwe (in Nyenstadt's Sandfchrift Kerfow) nennt, muß aber jene Burg auf bem Georgenberge gewesen sein, die auch ben Namen bes Landes, in bem fie lag, ge= führt haben wird, wie fcon Arndt, II. 58. Note b, vermuthet. Dur mit Diefer Un= nahme find Die fernern Nachrichten Alnvete's über Rarichowe ju vereinigen. Es erscheint nun naturlich, bag Meifter Burchard im Verein mit bem Orben in Breu-Ben Berftarfung nach Rarichowe ju fuhren beabsichtigte, B. 5534 - 5537 und 5554 bis 5558, und bag bie bafige Befatung fich nach Demel burchfcblich, B. 5833, von wo fie in ihr Land (Livland) gurudgefendet murbe, B. 5841. Diefer lettere Umftand fpricht befondere fchlagend gegen bie bieberige Unnahme, bag Land und Burg Rarschowe in Semgallen gelegen habe, welche Arndt a. a. G. zuerft aufftellt und Kennig zu Lucas David IV. 29, Batfon in ben Jahreeverh. II. 289 und Krufe, Urgefch. Des ehftnifchen Volkoftammes, G. 151, beibehalten. Bon Semgallen aus mare bas Durchschleichen nach Memel ein gang unbegreifliches Unternehmen. Schon Rojalowicz fest Karfchow richtig an bie preußische Grenze, und wenn er gleich barauf fagt, es habe in Rurland gelegen, fo gefchieht es nur, weil man alles fublich von Lurland gelegene Land, bas ber Orben befaß, unter biefem Namen mit begriff. (Bgl. Schloger S. 42).

Die polnischen und preugischen Chronifen fdreiben Die bier erwähnten Rriegeguge ber Samanten bem Ronige Mondowe ju; nach Rojalowicz foll er, querft in Rurland (ober vielmehr Semgallen) eingebrungen fein und bann bas Schloß Karfzowen an ber preußischen Grenze berannt haben, gang übereinstimmend mit Alnpete, ber nur feinen Anführer nennt, und Dondowe's Abfall fpater febr genau ergahlt, vgl. Abschn. 60. Nach Lucas David war ber Anführer ein Oberfter ber Samapten,

Witen. Bgl. auch Boigt III. 178 und 180.

53. Beabsichtigte Berstärkung von Karschowen, B. 5534—5582; — Riederlage des Ordensheeres und Tod Burchard's von Hornhusen bei Durben, 2. 5583 - 5678; - feine Regierungedauer, 2. 5679 - 5686.

Die Mittheilungen unserer einheimischen Chronifen und Beschichtschreiber über Die folgenreiche Rieberlage bes Orbens bei Durben find febr durftig, weil bie Ordenschr. Rap. 237 ihrer fo flüchtig gebenkt. Ausführlicher find Dusburg, c. 81, Kojalowiez p. 100 fide und besondere Lucas David, IV. 29 - 35; vgl. Die grundliche Darftellung bei Boigt III. 181 — 187, wo aber noch bas unrichtige Jahr 1261 beibehalten ift. Die Schlacht fiel wohl unzweifelhaft am Margarethentage (den 13. Juli) 1280. 1260 vor, wie in der "Chronologie" a. a. D. S. 432 — 442 ermiesen worden 13. Juli. ift, welches noch die fleine Bunamunder Chronik (in Bunge's Archiv IV. 271) beftatigt: Anno domini m. cc. Lxº dimicatum est in durben in die beate margarete virginis. — Der "marfchalt" 2. 5552, 5574 und 5709, war der preußische Orben6= marichall Seinrich Botel. — Die Memelburg, B. 5577, war ber Bereinigungs-punft bes preußischen und livl. Ordensheeres, nicht bie Georgenburg, wie Boigt angiebt, beren Lage gar nicht baju geeignet mar. Bon ber Memel aus wollte man erft

<sup>\*)</sup> Die dem Orden von Dondowe bier ertheilten Befigungen fließen an benjenigen Theil von Samapten, den der Orden ichon ale Eigentonm betrachtete und der ichon 1253 jur Theilung gefommen war. (Index No 108, Mitth. IV. 376.)

jur Georgenburg ziehen, anderte aber biese Absicht auf bie Nachricht von bem Ginbruche ber Litthauer in Rurland. - Die "vefte" B. 5585, ift Karfchowen (bie Georgenburg, vgl. Abichn. 52), welches bie Litthauer vergeblich zu erfturmen fuchten, wie Alnpete, 1. 5511 - 5533 ergablt. - Die "zwei fcone ber" B. 5593, find bas preugifte und bas livland. Orbensheer. - Die "femen" B. 5637, 5665, b. b. bie Samlander im preugifchen heere. - Der Drt bes Rampfes mar ohne 3meifel Durben, jest ein Bleden im fublichen Rurland, bei Alnpete V. 5650 Dorben, in ber Grbenschr. ap. Matth. und in ber Bunamunder Chronik Durben genannt. Rnenftabt's Sandidrift der Ordenschr. hat Dubbelen, mahrscheinlich burch einen Schreibfehler, ba ihr Alnveke fonft jum Grunde liegt, und die Lage des Orts gar nicht hineinpaßt; ihr folgen Rhenstädt und Siarn. Dusburg und Lucas David laffen Die Schlacht am Rluffe Durben gescheben und acht Stunden mahren; Dionpfius Fabricius (Script. rer. Livon. II. p. 452) verfest ihn gar vor bie Stadt Dorpat! - Burcharb's von Bornbaufen Begierungebauer, Die Alnpete 1. 5680 febr genau auf wenig mehr ale viertehalb Jahr angiebt, muß, ba fein Todestag faum einem Zweifel unterliegt, Die Beit vom Anfange bee Sahres 1257 bis jum 13. Juli 1260 umfaßt haben, val. Chronologie, S. 432 ffde.

#### 54. Folgen der Schlacht bei Durben für Breugen, B. 5687 - 5734.

Bol. Boigt III. 188 foe. — Unter ben preußischen Bollerstämmen, die bei Durben gefämpft hatten und später vom Christenthume abstelen, nennt Alnpete V. 5697 und 5729, die "femen" (Samen, Samländer), zwischen bem furischen Saff und bem Bregelstrom, B. 5703, die "natangen", ihre füdlichen Nachbaren, und B. 5705, die "ermen" (Ermeländer), welche wieder südlich an diese stießen und zwischen der Baffarge, Alle und dem frischen Saff wohnten. — Der im Rampse gefallene "marschall" B. 5709 ist wie oben B. 5552, der preußische Ordensmarschall heinrich Botel.

**35.** Abfall der Auren: die Litthauer nehmen die Burg Sintelis ein, 18. 5735 — 5760; — Martertod von acht Ordensbrüdern auf der Burg Bartach, 18. 5761 — 5812; — die Burgen Karschowe und Doben werden verlassen, 18. 5813 — 5848.

Obgleich Alnpete nicht ausbrudlich fagt, bag bie Litthauer Sintelis erobert batten, fondern nur von ihrem Buge dabin fpricht, B. 5749 - 5752, fo muß bie Ginnahme boch erfolgt fein, ba bie Burg, B. 5931 ffbe, in ihren Banden ift. Der Rame Sintelis tommt zwar in ben Theilungeurfunden vom 3. 1253 nicht vor; es ift aber bennoch nicht glaublich, bag eine Burg in jenen reichhaltigen Orteverzeichniffen werbe übergangen fein. 3ch vermuthe baber, bag es Gintere in ber Landschaft Bibavelanc ift, bas bem Bifchofe zufiel, (Ind. No. 106 und 108), jest ein im Rirchfviel Biltens - Safenpoth gelegenes Debengut von Appriden. Die Ungabe B. 5931, bag bie Burg nicht weit von Golbingen gelegen, und bas Orbensheer fich von ba nach Affer boten (Gafenpoth) gewendet habe, B. 5978, past gang baju. - Bon bem marter: vollen Tobe von acht Orbenebrubern fpricht bie Grdenschron. Rap. 237 eben= falls, läßt fie aber Rriegsgefangene bei Durben und bie Samapten ihre Morber fein: bann fügt fie einen Bericht über ben Tob von feche anbern Orbenerittern bingu, beren Alnvete nicht ermähnt. - Unter ben golbingenfchen Romthuren, B. 5770, find aus biefer Beit befannt: Beinrich, ber julest im 3. 1258 porfommt, (vgl. Abfchnitt 49), und Bruno, im 3. 1263, (Ind. No. 190, abgebr. in ben Mittheil. IL. S. 480). - Die Burg Barrach, B. 5789 ift wohl bicfelbe, melde B. 5029, rich= tiger Bartach genannt wird, und bann bas heutige Barthapen, (vgl. Abschn. 49). -Rach 2. 5813 ffbe. fonnte es fcheinen, ale habe Alnpete fagen wollen, er habe bes Baues von Rarichowen vorher ermabnt, mas boch nicht geschehen ift; "gebuwet mas" ift baber in bem Sinne von "vorhanden mar" ju faffen, wo bann Die Stelle auf B. 5503 gurudbeutet. Ueber Rarichowen und Doben vgl. Abichn. 51 und 52. Die Grbenschr. a. a. G. erwähnt bes Berluftes beiber Burgen auch, nennt aber Die lettern wie früher Dobbelen.

# 56. Der Bicemeister Juries veranlaßt die Wiedereroberung von Sinteles und Affeboten, B. 5849 — 5999.

Juries war schon von Burchard von Hornhusen vor seinem Tode zum Bicemeifter bestellt worden, alfo wohl bamale, ale er nach Breugen gog, um bie Mitte bes Jahres 1260. Er war vorher Komthur von Segewolde und ist ohne Zwei= 1260. fel ber Georg, ber ale folcher in ben Juhren 1252 (Ind. Na 102, abgebr. Cod. dipl. Pruss. Bb. I. No. 92) u. 1255 (Ind. 3304) vorfommt. In ben Mord. Mifcell. ift er nach Ruffow, Bl. 11, a, unter bem unrichtigen Jahr 1264 (statt 1260) aufgeführt. Alnvete giebt weber feinen Bunamen, noch feine Regierungsbauer an; boch heißt er in ber Grdenschr. Rap. 238, Jorian von Gidftabt, und mag alfo aus ben ehemaligen Bifchofsfige Eichstädt in Franken geburtig gemefen fein. Un ber Spige es Ordens in Livland ftand er etwa ein Jahr, bis um Die Mitte bes 3. 1261 \*), wie in ber "Chronologie" S. 442 - 444 erwiefen ift und wie bie Ordenocht. (Unenstädt's Sandidr.) bestätigt, ber Baiffel, Ryenftadt und Siarn folgen. — Ueber bie Burg Sintelis 2. 5931, vgl. Abicon. 55. — Affeboten, B. 5979, in ber Theilungeurfunde von 1253 Asenputten (Ind. 108) ober Sasenputten (Ind. 106) genannt, fiel bem Bischofe von Aurland ju und lag bei ber jegigen Stadt Basenpoth. -Die Ordenschronik giebt zwar feine Ginzelheiten aus Juries Regierungszeit, baber ift alles, was Alnpete über ihn mittheilt, für die livland. Befchichte neu.

### 57. Die Litthauer siegen bei Lennewaden über das Ordensheer, B. 6000 - 6098.

In den Versen 6053 und 6054 sind die Lesearten des Cod. Pal. vorzuziehen. — Die Begebenheiten seit der Schlacht bei Durben sind so enge an diese angeknüpft, daß sie darum alle in der "Chronologie" S. 443, in den Herbst des Jahres 1260 gesett wurden. Für die Schlacht bei Lennewaden erhalten wir aber durch die Pünamünder Chronik (in Bunge's Archiv, IV. 271) eine genaue, gut passende Zeitbestimmung: "Sequente hyeme kuit constictus contra Lettowinos in leneworden in die deati dassi", also den 3. Februar 1261. Auch Kojalowicz (Schlözer S. 43) gedenkts. Febr.

<sup>\*) [</sup>Gine Originalurfunde von ihm ans ber erften Salfte bes genannten Jabres, an ber aber bas Stegel fehlt, findet fich noch anf der Trefe ju Libed', aus der man fein Bestreben, bas Land mit Bebauern gu füllen, erfiebt, und in der er den Lübedern wegen nothiger Unterftugung des Orbens ichreibt und die Bedingungen anglebt, unter benen Rittern und Anappen Land ju Lehn und Anderen jur Bebanung gegeben werden folle. Sie ift zu fprechend für die damaligen Zeitverhalt-niffe in Aurland, als daß wir uns versagen konnten, fie ganz berzusehen nach dem Cod. dipl. Lubec. (Enbed, 1843. 4) S. 236. Nr. CCLVI: Viris honorabilibus et dilectis, Civibus, Consulibus et communi de Lubeke, frater Georgius, vicemagister fratrum domus || sancte Marie theutonicorum in Lyuonia, suique fratres vniuersi suas orationes ac omnem amicitiam et fauorem. Quantis quibusque aduersitatibus, quantis angustiis || et presuris, quantaque rerum instabilitate presentis uite prosperitas eucluatur, ex ipsis rerum prouentibus facile quilibet intuetur. Nos itaque non du || bitamus, quin deuenerit ad vestram noticiam, quantum dampnum nos fratres et ceteri christiani, degentes in partibus lyuonie, non multo iam elapso tempore recepimus in perditis equis et armis et aliis bonis, et ex hoc ibidem fides catholica clandicet in immensum, ita ut multi, qui, relicto sue gentilitatis errore, nomen domini adorabant, nunc eo spreto, retrorsum abeuntes, ydola uana colant. Quis hoc non doleat christianus? Dolete igitur uniuersi et ad memoriam reuocate, quod fides catholica memoratis in partibus per labores vestros sepius est multipliciter aucmentata, et uestrorum patrum, fratrum, filiorum et amicorum multis sanguinihus, ut electus ortulus, multociens irrigata; et, in quantum potestis et in vobis est, ad hoc etiam alios inducendo, vestrum nobis dignemini consilium et auxilium impertiri, vt in illis terris fides catholica usleat adiuuante nos domino conservari. Preterea significamus vobis, quod nos de consilio fratrum nostrorum proponimus nobis theutonicos allicere, quorum auxilio pretium domini ualeamus uberius preliari; quos uolumus infeodare in locis uacantibus, in quihus Curones apostate sunt occisi et alii profugi recesserunt, ubi portus maris ipsis pateant, ubi melius uidebitur expedire. Istud erit feodum militi uel honesto bargensi, qui ibi esse uoluerit cum dextrario cooperto, LX mansos saxonicos; item probo famulo cum dextrario cooperto XL mansos; item seruo cum equo et plata X mansos; item agricule, quantum colere uoluerit, relinquimus ei liberum ad sex annos, posterea (leg. postea) uero de suis decimam nobis soluet. Omnes autem, qui ueniunt, libenter uolumus promouere. Omnes, qui uenire uoluerint, ante hyemem ueniant et debent in Mimela cum nauibus applicare. In cuius rei fidem presentem paginam nostri sigilli duxinus munimine roborandam. Datum in Riga, anno domini M° CC° LX°I, V° kal. Maij (27. Apr.)]

bicfer Schlacht, fest fle aber, wie bie Schlacht bei Durben und alle Begebenheiten biefer Beit, um ein Jahr zu fpat an. Er nennt Myndowe als Anführer ber Litthauer.

# 58. Die Descler fallen vom Christenthume ab, werden überwunden und muffen fich unterwerfen, B. 6099 — 6320.

Der Kriegszug nach Desel fand, wie der vorige, im Winter statt, B. 6153 spo, und 6140, und ist daher mit jenem etwa gleichzeitig anzunehmen. Darauf deutet auch, daß der Wicemeister Juries an jenem nicht Theil nahm, B. 5909 spo, wahrscheinlich um die Vorbereitungen zum Zuge nach Desel zu tressen, den er mitmachte, denn der "bruder an des meisters stat", B. 6123, "der bruder der des heres pstac" B. 6250 und 6258, und "der meister", B. 6287 und 6315, kann nur Juries sein. Auch die Truppen sind nicht dieselben, dort Landvolk, B. 6050, Ordensbrüder und Bilgrimme, W. 6067, hier des "koniges dienstmann" d. h. die Dänen aus Reval, B. 6131 spoe, 6161 spoe, bischösliche Streiter, B. 6167 spoe, Ordensbrüter, B. 6163, und Letten, Liven und Ehsten, B. 6189. Man zog, wie schon früher (Abschn. 17), über das Sis das nur zwei Meilen breiten Sundes (B. 6175 und 6159) zwischen Moon und dem Sute Werder in der Wied. — Carmel, B. 6197, heißt noch jeht ein Kirchspiel und ein Gut mitten auf Desel. — Der geschlossens kriede, wurde von den Deselern, wie früher von den Liven (vgl. B. 78), "die der wide" B. 6280, gelobet. — Russon, Bl. 11, 2, der die dürstige Nachricht der Grdenschronik über Juries Regierungszeit, etwas zu ergänzen sucht, erwähnt auch des Kampses vor dem Hagen bei Carmel; aus ihm haben dann die Spätern geschöpft.

# 59. Juries wird in der Meisterwürde durch Werner (von Breithausen) abgelöset, B. 6321 — 6333.

Alnpele giebt bie Ursache nicht an, weshalb Juries, ber immer nur Stellvertreter gewesen war, B. 6323, seine Burbe abgab; die Ordenschronik Kap. 238, fügt hinzu: "hy freech gebred van ein quetsinge, die hy voir gehadt habbe." Sie nennt ben neuen Meister Bernart van Brithusen, (Werner van Brythusene, in Ryenst. Handschr., woraus der ungenaue Baiffel Frithausen gemacht haben mag, das Schurffleisch und andere nachschreiben, ein Name, der weder durch ein Geschlecht, noch durch einen Ort bekannt ist). Rach unserer "Chronologie" S. 446 bis 1281.

#### 60. Rönig Myndowe's Abfall vom Christenthume, B. 6334 - 6460.

Die Ordenschronik Aap. 238 - 241) liefert über Ronig Mynbowe's Abfall vom Christenihume einen ziemlich genauen Auszug aus Alnpeke, und ist die Quelle der livl. Chronifen geworden; auch das alte pergamentne Buch, aus dem Lucas David feinen Bericht fcopfte (Bb. VII. S. 131 und 137 — 144) ift, wie die Bergleichung zeigt, die Grdenschronik, obgleich es nicht zu begreifen ift, nach welcher Quelle er bie alte Geschichte von dem Bundel Stabe, die vereint der Kraft widersteben, aber einzeln leicht gerbrochen werden, bem Tramiate in ben Mund legt, (S. 104 fde). — Alupete fest nun bie Befanbichaft ber Samapten an Donbowe, B. 6334 bis 6426, mit ben Borten "in bifen Dingen" (mabrend biefes vorging), in die Beit ber 1261. von ihm gulett ergablten Begebenheiten, alfo etwa in Die erfte Balfte Des Jahres 1261 und ben gleich barauf erfolgten Friedensbruch gang entschieden in ble Beit bes Orbensmeiftere Berner, B. 6599 ffbe. Rojalowicz bagegen (p. 99 fbe, Schloger, S. 42. 43) schreibt alle frühern Rampfe ber Samapten gegen ben Orben, bei benen Alnpete feinen Anführer nennt, Mynbowe ju, (vgl. Abschn. 52 und 57), vielleicht nur weil er bie Samayten unter beffen Berrichaft begriffen glaubt. 3hr Land wurde aber als Eigenthum bes Orbens betrachtet, tam 1253 mit gur Theilung und murbe gur Befrafe tigung beffen von Denn bowe bem Orben, geschenkt. Letterer suchte es vergeblich burch angelegte Grenzfestungen, (Memel, Doben, Georgenburg) zu bezwingen; es blieb eben fo unabhangig vom Orben, wie von Myndome. Es ftand unter eigenen Oberhaup= tern, die allem Anscheine nach ohne ben Groffürsten von Litthauen ihre Rampfe mit

bem Orben ausführten. Die Grdenochr. giebt mohl bie Beziehung Donbowe's gu biefen Rampfen am richtigften an, indem fie bingufest: " in befen tyden was Conind Mondouwe noch Kerften, hoewel (wiewohl) bat by ben heydenen in alles fterdten." Ein foldes Oberhaupt war Tramate, B. 6343, nach ber Grdenschr. "Gooftman ber Sameiten", mas Alnpele baburch beftätigt, bag er ibn fpater einen felbstftanbigen Bug in die Wied machen läßt, überdies ein "mage" (Berwandter) Algndome's B. 6478. Er leitete die Gefandschaft der Samayten an ihn, wurde später sein Mörder und auf turze Zeit Großfürst von Litthauen (Schlözer, S. 43). Alnpete nennt ihn abwechselnb Tramate und Trantate, die Grdenschr. Tramtate, Rojalowicz Tropnat. - Boigt (III. 177-179) giebt als die Zeit von Myndowe's Abfall ziemlich über= einstimmend mit unserer Chronologie, bas Ende bes Jahres 1260 an, fest ihn aber por die Schlacht bei Durben, weil er biefe erft 1261 porgefallen glaubt. Die Berlufte bes Orbens in berfelben mogen ein bedeutender Beweggrund fur Don nowe gur öffent= lichen Darlegung feiner Befinnung gewesen fein. 2gl. Boigt III. 179, Mote 1, wo bie Urfachen von Mondowe's Abfall nach einem ju Riga 1309 abgehaltenen Zeugen= verbor angegeben find. — Des Orbensbruders Sievert von Thuringen, 2. 6433, erwähnt nur Alnbete. Seine Stellung bei Mondowe ift buntel, boch barf man ibn wohl für einen Abgefandten bes Orbens, nach 2. 6448 ffbe, halten.

61 Myndowe's Bundniß mit den Russen, B. 6461—6470; — sein fruchts loser Zug gegen Wenden, B. 6471—6513; — vergebliches Bemühen der Königin, ihn für die Christen wieder zu gewinnen, B. 6514—6586.

Die Nachricht von bem Juge Mynbowe's nach Wenden ift burch bie Grdenschronik, Rap. 240, in die livl. Chronifen übergegangen. Er gehört in die Regierungszeit bes Orbensmeisters Werner, Q. 6599, und in das Jahr 1261 oder 1262, in 1202. so fern die ruffischen Quellen die gleich folgende Eroberung Dorpats durch die Ruffen in das lettere Jahr seten. Nach ihnen muß der König von Rufland, mit dem Myn = dowe ein Bündniß gegen Livland schloß, den er aber vor Wenden nicht erwarten konnte, Alexander Newsky (1252 — 1263) gewesen sein, (vgl. Abschn. 62).

68. Der Ordensmeister Werner bewacht die Granze von Litthauen, 2. 6587 bis 6606; — die Ruffen verbrennen die Stadt Dorpat, 2. 6607 — 6622; und fturmen vergebens die Burg, 2. 6623 — 6649; zu deren Entsat der Meister herbei eilt, 2. 6650 — 6662.

Die Ordenschronik Rap. 241 - 242 und die Ilvl. Chronifen geben einen furgen Auszug. - Das ruffifche Beer, bas Dorpat verwüftete, fcheint baffelbe gemefen gu fein, bas fich por Wenben mit Dynbowe vereinigen follte, aber bort nicht erschien. Rach ben ruffifchen Quellen war es vom Groffurften von Nowgorod, Aleganber Remety, abgefendet und von feinem Sohn Dmitry angeführt, ber 1262 Dorpat eroberte. (Straft, 1992. Seft. Des ruff. Staates, II. 57). Rach Undern follen bes Großfürften Bruber 3 ar o 8 = lan von Twer und ber Furft Theophil von Bolotet Die Unfuhrer gewesen fein, (Gebhardi S. 391 ). Raramfin, IV. 73 nennt alle brei und noch Aleganders Schwiegersohn, Konstantin. Der damalige Bisch of von Dorpat, B. 6625, war wohl Alexander, ben die Urfunde vom 3. 1263 bei Dogiel, .T V. M. 22 unter den Beugen nennt, vgl. Gadebufch, I. 1. S. 278., Ind. II. 358. — Die Grdenschr. fügt bingu: ber Deifter habe, ale er die Ruffen nicht mehr vor Dorpat fand, einen Bug in ihr Land ausgeführt, und fei bann mit großem Raube nach Riga gurudgefehrt. Die livl. Chroniten wiederholen biefe Rachricht, von ber Alnpete und andere Quellen nichts wiffen. Sie verliert badurch an Glaubwürdigfeit, bag bie Ordenochr. fie burch ein Digverftandniß aus B. 6754 ffbe geschöpft ju haben scheint, wo aber nur im AUgemeinen von früher ausgeführten Bugen nach Rugland die Rede ift.

#### 68. Ueberficht der Landesberren in Livland und Chftland, B. 6663-6779.

Bei Ermahnung Dorpats erscheint es Alnbete ploglich nothwendig, eine furze Ueberficht ber Gintheilung Livlands zu geben, W. 6663 — 6672. Er bricht baber in feiner Erzählung ab, und bezeichnet bie Dberhaupter bes Landes. Unter ihnen nennt er zuerft ben Bifchof von Riga, B. 6673, bem er ben Titel Ergbifchof, ber ihm boch befannt mar, (B. 4567) nicht gern beizulegen fcbeint, und ermahnt ber ju verfchiebenen Beiten vorgenommenen urfundlichen gandertheilungen mit bem beutichen Orben, und ber Freiheiten ber Stadt Riga; bann geht er zu ben Bifcofen von Dorpat und Leal über. - Es gab urfprunglid nur einen Bifchof von Chftland, ber feinen Sis in Real hatte. Als aber die Defeler biefen Ort verbrannten, verlegte Bifchof Albert von Riga ben bortigen Bifchofefit im 3. 1224 nach Dorpat. Dogiel T. V. No. 12. Spater wurde bie Wied, in welcher Leal liegt, bem Bifchof von Defel zugetheilt, ber fich beshalb Bifchof von Defel und ber Wied nannte, aber auch als Bifchof von Leal bezeichnet wurde. Dies beweiset nicht nur Alnpete, ber 2. 6695 ffbe und 6760 ffbe bie brei vorhandenen Bifchofe, nach ben Orten Riga, Dorpat und Leal nennt, und fie an einer andern Stelle, 2. 3210, ale Bifchofe von Riga, Dorpat und ber Bied aufführt, sondern es tommt auch in einer Urfunde vom 3. 1263 (Ind. 190) ein Bifchof pon Leal por, ber mit bent von Desel biefelbe Berson sein muß. - Den Ramen ber "grauen Mönche", 2. 6709, führten eigentlich die Mönche von Valombrofa in Stalien, von benen man aber sonft keine Spur in Livland findet. Wahrscheinlich meint Alnpete hier bie Minoriten, Die ebenfalls graue Rutten trugen. — Bei ber Befcbreibung ber banifchen herrichaft in Chftland, B. 6715 - 6756, verweilt Alnpete fo lange und giebt die Berhaltniffe fo genau und richtig an, daß man wohl glauben muß, er habe zu bem "guten Lande", B. 6716, selbst in naherer Beziehung geftanden, vgl. die litterarische Einleitung. — Den Schluß macht eine Bemerkung über die Mimwirkung ber Bischöfe zur Unterwerfung ber heiben, B. 6757—6779, worauf Alne pete wieder in feiner Befchichteergablung fortfahrt.

# 84. Der Ordensmeister Werner sendet ein Heer nach Kurland, das die Burgen Lasen, Mertes und Grobin verbrennt, B. 6780 — 6890.

Die Ordenschronik fertigt ben Bug bes D. M. Werner nach Rurland Kap. 252 mit zwei Beilen ab und läßt nur eine Burg verbrennen, beren Ramen fie nicht nennt. Ruffom Bl. 11 b. und Siarn G. 133 ergablen, wie Alnpete, von ber Bermuftung breier Burgen und nennen Grobin. Die Beit bes Buges läßt fich baburch beftimmen, bag "bie mile fie maren us gemefen" B. 6891, Traniate Chftland verheerte und im Anfange bes Februar 1263 ber Rampf mit ihm Statt fand, (vgl. Abicon. 65), Die 1263 Eroberungen bes Ordensheeres in Rurland muffen alfo ebenfalls im Anfange bes 3. 1263 ausgeführt worben fein. Die Lage ber bamals vernichteten Burgen ift nur an= nahernd zu beftimmen. Der Name ber Burg Grubin ift ber einzige, ber fich burch Die spätere Ordensburg und bas jegige Städtchen Grobin erhalten bat. Sie fiel bei ber Theilung vom Jahre 1253 bem Orben ju (Ind. No. 108). Derfelbe erhielt bamals auch Reres, bas in einer zweiten febr alten Abschrift ber Theilungsurfunde, Rertes genannt wird, gleich nach Grobin aufgeführt ift, und wohl Alnpete's Burg Dertes, B. 6849, fein burfte. Die Burg Lafen, B. 6825, fest Batfon a. a. . . 6 5. 285 amar an bie Stelle bes Gutes Lafchen, aber mit wenig Bahricheinlichkeit, ba bie Burg bann bicht bei Safenpoth gelegen haben mußte, und es baber auffallend mare, bag Lafen nicht ebenfalls zur Uebergabe gezwungen fein follte, als unter bem Deifter Juries im 3. 1260 bie Ruren ju Gafenpoth (Affeboten), voll Schred über bie neuen Erfolge bes Orbens, fich ohne Rampf unterwarfen, (vgl. Abichn. 56). Ueberhaupt muß ber jegige Rriegszug gegen ben füblichen Theil Rurlands zwischen Gasenpoth und ber litthauischen Grenze gerichtet gewesen fein, in welchem auch Brobin liegt, ba ber norbliche Theil bis hafenpoth bereits burch Juries jum Behorfam gebracht mar, bie Burgen an ber litthauischen Grange aber erft fpater erobert wurden. - Ueber Die Rom: thure von Golbingen in biefer Beit, B. 6817, bgl. Abfchn. 55.

#### 65. Traniate's Bug in die Wied und Rampf bei Dunamunde, B. 6891-6950.

Obgleich bie Ordenschronik über Trantate's Bug in bie Wied und Rampf bei Dunamunde schweigt, fo ergablt bavon boch Ruffow Dl. 11 b. fo übereinftimmend mit **Alnpete, daß man glauben muß, er habe eine von ihm abhängige Quelle vor fich ge**babt. Nach Rojalowicz foll Traniate Damale AlteBernau zerftort haben (Schloger, S. 42). Durch Siarn S. 132 ift biefe Rachricht in Reld, Arndt und Gadebuid S. 284 übergegangen, ber noch viel von ber Theilnahme bes Fürften Seinrich von Medlenburg an biesem Kampse weiß. Da er ihn aber unrichtig in das Jahr 1268 fest, fo fonnte in feinen Quellen (gu benen noch bie Urfunde in ben Mittheil. III. 102 fommt) leicht eine andere Schlacht gemeint fein. — Das richtige Jahr ber Schlacht bei Dunamunde, 1263, giebt schon Rojalowicz an, genauer aber noch bie fleine Bunamunder Chronik (in Bunge's Ardiv, IV. 171.): "Anno Domini m. cclxiii. devastata fuit maritima" (bie Wied) "et perona (Pernowa?) in die purificationis L Bibr. (sc. Mariae b. b. ben 2. Februar) a letthowinis; Et in octava predicte sollempnitatis dimicatum est contra eos apud dunemundis." Diefe Beit pagt portrefflich in un= fere Berechnung ber Regierungsjahre Berner's von Breithaufen. - Das Rlofter Dunamunde hatte fcon Bifchof Albert im 3. 1201 erbaut, (Orig. Liv. ad. h. annum).

86. Kämpfe in Rurland, V. 6951—6962; — die Ordensritter von Memel, zuerst geschlagen, verbrennen Aretenen, V. 6963—7058, und streiten gegen Ampille und Schalowen, V. 7059—7090.

Nur durch Alnpeke erfahren wir etwas von den Kämpsen der Mitter in Kurland und vor Memel, gegen Ampille und Schalowe, deren Boigt, III. 282 nach ihm flücttig erwähnt. — Die Burg Kretenen, V. 6979, drei Meilen von Memel, lag ohne Zweisel bei dem jezigen Kretingen im Wilnaschen Gouvernement. Nach einer bisher unbekannten Theilungsurkunde des Bischoss von Kurland und seines Kapitels vom 3. 1291, besaß ersterer auch einen Antheil an der castellatura Creten. Vgl. auch Ind. 3302. — Die Burg Ampille, V. 7061 ist wohl Empliten (Ind. 109) oder Empilten, (Ind. 111) im Lande Douzare, das bei der Theilung im 3. 1253 dem Orden zusiel, wahrscheinlich das jezige Dorf Impelt an der kurländischen Grenze in Litthauen. — Das Land Schalowen, V. 7081, sucht schon Boigt, IV. 42 in der Gegend des Städtchens Schaulen in Litthauen. \*) — Obgleich Alnpeke hier gar keine Andeutung für die Chronologie giebt, so berechtigt doch die Stellung seiner Erzählung unmittelbar vor der Rücksehr des Meisters Werner nach Deutschland dazu, die Begebenheiten in die letzte Zeit seiner Regierung und daher in die erste Hälfte des Jahres 1263 zu sezen.

# 87. Der Ordensmeister Werner dankt ab, B. 7091 - 7113; - Conrad von Mandern tritt an seine Stelle, B. 7114 - 7120.

Bgl. Grbenschr. Kap. 242 und 243, welche B. 7097 migverstehend, ben Meister Werner selbst ben Verstand verlieren läßt. — Die zwei Jahre seiner Regierung reichen nach unserer Berechnung vom Sommer bes J. 1261 bis eben dahin 1263, vgl. die "Chronologie" S. 446—449, wo auch von bem Meister Andreas die Rede ist, der bis zur Ankunft bes neuen Meisters seine Stelle vertreten zu haben scheint. — Der Hochmeister, P. 7108, ist Anno von Sangershausen. — Der Familien name Conrad's lautet wie bei Alnpete V. 7117, auch in dem Privilegium für Persnau, (Inland 1839, Sp. 742) und in der Urkunde bei Sartorius (Geschichte des Arsprungs d. deutschen Aanse, herausgegeben von Lappenberg, II. 94), von Manz dern. Diese Zeugnisse haben mindestens eben so viel Zuverlässzeit; als die Grundplatte des alten Schlosses zu Mitau, auf welcher der Rame "Meden" gelautet haben soll, vgl. Arndt II. 61. Note a. Recke (in den historischen Nachrichten von dem Schlosse zu Mitau, Mon. Liv. ant. II. Pogen 64, S. 3), nennt ihn, vielleicht am richtigsten [7],

<sup>\*) [</sup>Sollte man hier aber nicht an die freilich zu Breußen agrechnete Landichaft Schalauen (um Tilfit) zu denken haben, deren endliche Bezwingung um 1276 Boigt III. 338—342 erzählt? Bgl. Dueburg III. 177. p. 265: "terra Scalovvitarum, quae sita est in utroque littore Memelae".]

Conrad von Manbern, genannt Mebem. — Gein Regierungsantritt ift mit 1263. Bahricheinlichfeit um die Mitte bes Jahres 1263 anzunehmen, f. Chronolog. G. 449 foe.

88. Myndowe wird ermordet, sein Sohn sucht des Ordens Sulfe, wird Seide und erhalt die Huldigung der Litthauer, B. 7121 - 7208.

Bur Erläuterung ber bier ergahlten Begebenheiten bient Rojalowica p. 110-111. 1263. Er fest Mondowe's Ermordung in das Jahr 1263, ebenfo bie Nowgorober Jahr= bucher, (bei Raramfin IV. 269), was gut mit unserer Chronologie übereinstimmt, ba Alnpete von bem Morbe gleich nach Conrad's Regierungsantritt ergabit und fagt, Myndowe habe bis zu diefer Beit gelebt, B. 7123. Bgl. auch Ruffom, Dl. 11, b. Sein Morber foll ber Fürft von Samayten Troynat (fonft auch Tramate ober Traniate genannt, Abfinn. 60 und 65) gewesen fein ( Dlugoss. l. VII. p. 772), wozu die Bezeichnung feiner Dacht, B. 7226 ffbe, mobi pagt, obgleich ber Rame nicht genannt wird. — Myndowe's Sohn, B. 7138 hieß Bolftinit (Rojal. p. 125 bis 127) ober nach ruffischen Quellen Woischelg, (Raramfin IV. 81. 96.), mat Chrift, (B. 7147), fioh beim Abfall feines Baters nach Rufland, (B. 7137), und foll als Mond in Balicz und Novgorobef gelebt haben. So weit ftimmen Rojalowicz (p. 113 und 118-130) und Alnpete gufammen; nun aber weiß letterer nichts bavon, Daß Tropnat beinahe ein Jahr hindurch Groffurft gewesen fei, ehe Bolftinit gur Regierung tam, und Rojalowicz ergablt bagegen nichts von Bolft init's Gulfegesuch beim Meifter, B. 7144 fibe, ber Befreiung ber gefangenen Chriften, B. 7159 fibe, und seinem endlichen Abfall vom Chriftenthum, B. 7205 fibe. Indeffen muß auch nach Alnpete's Darftellung einige Zeit, vielleicht ein Jahr, verfloffen fein, bis Wolftinit jur Regierung tam, beren fich unterbeffen Tropnat bemächtigt haben mag. (Bgl. auch Strahl II. 61).

89. Der Meister sendet ein Heer nach Kurland, das die Burg Grösen verbrennt, B. 7209 — 7296; — er felbst erleidet eine Niederlage in Semgallen, B. 7297—7390.

Da ber Meifter bas zur Unterstützung Wolft in it's gesammelte heer nach Aurland sendete, als dieser schon die Regierung angetreten hatte, (B. 7152 — 7158, 7175
bis 7187, 7209 ffve), was nicht vor dem Jahre 1264 geschehen sein kann, so ist auch
die Groberung von Grösen und der gleichzeitige Zug des Meisters nach Semgallen,
B. 7297, in dasselbe Jahr zu setzen. — Die Burg Gresen, — im Lande Ceclis gelegen und 1253 dem Bischose von Aurland zugetheilt — ist dei dem Gute Grösen an
der litthauischen Gränze, in dem ehemals stiftischen Kirchspiel Amboten zu suchen. —
Die gleiche Zahl der in Semgallen Gesallenen, B. 7334, zeigt, das Russow, Dt. 11 b.
dieselbe Niederlage meint, obgleich sich in der Grdenschr., der er sonst folgt, nichts
davon sindet.

70. Conrad von Mandern erbaut die Burg Mitau, B. 7391 — 7420; — er verheert Semgallen, B. 7421 — 7458, aber eine Abtheilung seines Heeres wird geschlagen, B. 7459 — 7512.

Der Bau von Mitau geschah "in dem andern iare" B. 7391, nach der oben erzählten Begebenheit, von der er noch dadurch auseinander gehalten wird, daß der neue Zug nach Semgallen lange vorbereitet war, A. 7396. Nach unserer Chronologie wäre also die Burg Mitau im J. 1265 erbaut. Dagegen sindet man zuerst von Hiaru S. 133, dann in Arndt's Cabelle, II. 343 und nach ihr an vielen Orten (zulest auch bei Recke, Mon. Liv. ant. II. Bog. 64. S. 3), das Jahr 1271 angegeben, wobl nur weil Conrad von Mandern nach der Grdenschr. und Russow von 1269 bis 1271 regierte, und der Bau in das Ende seiner Regierung fällt. Es kann unmöglich richtig sein, weil damals Conrad schon lange nicht mehr im Amte war und wir von seinem Nachsolger schon Urfunden aus den Jahren 1267 und 1268 haben. Die Ableitung, des Namens von "mitten in der Au" scheint aus Kelch, S. 96 zu stammen,

(vgl. Watson, über ben Namen ber Stadt Mitan, in ben Jahresverh. ber Aurl. Gef. f. Sitt. n. Aunst, II. 308.) — Des unglücklichen Zuges gegen bie Semsgallen erwähnen auch die Gedenschr. Kap. 243, und Ruffow Bl. 11 b. Weil Mitau damals schon erbaut war, B. 7475, und es die letzte That ift, die Alnpete von Consad von Mandern erzählt, so mag jenes Unternehmen in das Jahr 1265 ober 1266 zu setzen sein.

# 71. Beißenstein in Jerwen wird erbaut, B. 7513 — 7526; — der Meister Conrad von Mandern dankt ab, und in seine Stelle wird der Meister Otto gewählt, B. 7527 — 7566.

Alnpete fest ben Bau bon Beigenftein ohne genauere Angabe in bie Beit Conrad's von Manbern; bie Ordenschr. und Ruffom nennen ihn zuerft ale Erbauer und Siarn bat die Nachricht, die Burg fel ein Jahr fruber als Mitau, und baber im 3. 1270 erbaut, was gewiß unrichtig ift, weil Conrad bamals ohne 3meifel nicht mehr Meifter war. - Die brei Jahre feiner Regierung, B. 7552, reichen nach unserer Berechnung (Chronologie, G. 449-451) von ber Mitte bes Jahres 1263 bis babin 1266, um welche Beit Dtto, beffen Geschlechtenamen Alnbete nicht nennt, 1900. an feine Stelle getreten fein mußte. Er beißt in ber Grbenschronik, Rap. 244, von Robenftein, ebenfo in ben livlandischen Chroniten. In ben Urfunden aber erscheint gerabe in ben Jahren, bie er ausfüllt, ein Deifter Otto von Lutterburg, ber von ihm nicht verschieden sein kann. Wenngleich zwei Ramen für biefelbe Person, wenn ihre Familie mehre Besitzungen hatte, in jener Beit wohl vorkommen, fo überwiegt das Beugniß ber Urfunden doch bas ber Grbenochronik, in die fich ein falfcher Name ein= geschlichen haben tann, fo fehr, daß man ihn am ficherften wohl Dito von Lutter= burg nennt, (Chronol. G. 452-453). - Der Bochmeifter, B. 7531, ift Unno von Sangerebaufen. - B. 7561 ift nach bem Cod. Pal. "gut" einzuschieben.

#### 78. Rampf der Ruffen gegen die Danen in Chftland, B. 7567 - 7676.

Bahrend bie Ordenschr. Rap. 244 und bie libland. Chronifen über ben Rampf ber Ruffen gegen bie Danen in Chftland fehr burftig find, finden wir in ben ruffifchen Quellen ausführlichere Nachrichten , (val. Gabebuid, S. 286 - 291, Raramfin IV. 84. Strabl, II. 64-65). Dach ihnen brachen die Ruffen, B. 7568, unter Unführung ber Gobne bes Groffurften Jaroslav III. Jaroslawitich, und ber gurften Jaroslan von Bereslawl und Dommont von Pftow im Januar 1268 in Chftland ein, ("bes funiges lant" 2. 7568), wo die hier beschriebene Schlacht am 18. Februar 1268 vorfiel. Diefe Zeitbestimmung, Die auch Raramfin, IV. 269, als 188 gebr. Die richtige nachweiset, past nicht nur in unsere Chronologie gang genau, ba im folgenben Jahre, B. 7769, ber Orbensmeifter feinen Tob fand, fondern wird auch baburch bestätigt, daß, nachdem Bischof Alexander von Dorpat in dieser Schlacht geblieben war, B. 7616, in bemfelben Jahre bort ein neuer Bischof erscheint. (Ind. II. 358.) Sein Tod wird zwar sonft auch in das Jahr 1272 gesett, was aber darauf berubt, bag bie Ordenschr. und ihre Nachschreiber ben Rampf mit ben Ruffen unrichtig in bem genannten Jahre geschehen laffen, weshalb auch Gadebuich, G. 296, und Andere biefelbe Begebenheit beim Jahre 1272 noch einmal ergablen. — Rach B. 7590 war ber Orbensmeifter in einem andern Rampfe abwefend, bie Grbenschronik und bie ruffifchen Geschichtschreiber machen ihn bagegen jum Anführer bes Orbensbeeres. Alnvete gablt aber bie von Seiten bes Orbens anwesenben Bulfetruppen fo genau auf, bağ er wohl ganz fichere Runde gehabt haben muß und Glauben verdient. — Der Ronig Dunctbe, B. 7637, ift ohne Zweifel ber Fürft Domant ber ruffifchen Quellen, jener Schwager Ronig Dyndowe's, ber an beffen Ermorbung Antheil hatte, (Rojalowick, p. 110), von Mynbowe's Sohn Bolftinit vertrieben, bas Chriftenthum annahm und Fürft von Bftom murbe, (Strahl a. a. 6). - Der Bach, B. 7643, beißt in den ruffischen Berichten Regora, und wird der kegeliche Bach in harrien sein, womit übereinstimmt, bag fich Domant von ba in bie Bied manbte; Gabebufc fucht ibn, ohne Grund, zwischen Befenberg und Narwa. — Es barf nicht auffallen, bag auch die Ruffen fich ben Sieg zuschrieben; ber Verluft war auf beiben Seiten fehr groß

und tein Theil war im Stande, fich entscheibende Bortheile ju erringen, (vgl. Raram: fin und Strahl a. c. .)

### 78. Des Ordensmeisters Feldzug gegen Rugland, B. 7677 — 7744; — Friedensfchluf, B. 7745 — 7768.

Die Ordenschronik Rap. 245 liefert nur einen Auszug aus Alnpete, aber bie ruffifchen Quellen bienen auch bier jur Erlauterung, (vgl. Raramfin IV. 85, Strahl II. 1208, 65, Gabebusch S. 291). Sie setzen ben Feldzug in ben Gerbst bes Inhres 1268, wie er auch nach Alnpete fichtbar bald nach bem Rampfe in Chftland vorfiel. Raram= fin a. a. . Die große Angahl Schiffeleute, 2. 7696, fest eine Ueberfahrt über ben Beipus voraus, (Arndt II. 63) über ben auch wohl bas Geer gurudging, B. 7742, 7756, 7763 und nicht über einen Fluß, wic Gabebufch a. a. . Doch ftimmt Raramfin mit ihm überein und nennt ben Huf Beiffaja. — Das Gulfsheer ber Nowgorober, B. 7734, ftand unter bem Fürften Jurig Andrejewitich, ber von Alnpete Juries genannt wird, Statthalter bes Groffürsten mar, und als folder ben Frieden mit bem Orbensmeifter schloß. Er war ein Brudersfohn ber Groffürften Alexander Remsti, und feines Rachfolgers Jaroslaw III. - Bei biefem und bem vorhergebenden Abschnitt vergl. Ariegogunge Der Momgoroder in Chftland in den Jahren 1267 und 1268, nebft dem Friedensschluffe, ans den frühesten Dengniffen übertragen und mit Anmerhungen begleitet von R. S. v. Buffe, in ben Mittheil. IV. 213 - 252. - In biefem Auffage ift ber Bericht ber Momgeredichen Chronik des Popen Iman überfest, mit ben Darftellungen Siarn's, Gabebuich's, Gebhardi's und anderer libl. Gefchichteschreiber verglichen und barnach eine Darftellung Diefer Begebenheiten, wie fie fich aus jener Chronif und Alnpete's Neimdronik ergiebt, geliefert, mit Rudfichtnahme auch auf Raramfin. Bas die Anführungen aus biefem betrifft, fo muß nicht vergeffen werben, bag bie Deutiche Meberfetzung feiner Befchichte bes Anfischen Beichs bie Unmerfungen noch ungleich mehr verturgt hat, ale manche Ausgaben bes ruffifchen Originale: baber man eine vollftan: bige Ausgabe einsehen muß, namentlich bie Ste Aufl in drei Banden, enthaltend Die mölf Cheile Der übrigen Ausgaben, mit vollständigen Anmerkungen herausgegeben von F. Ginerling. St. Petersburg 1842. gr. 8 ff. welche Bo. I. (Ch. 1 — 4.) Ch. 4. Cap. 3. Sp. 62 — 64 das umfaßt, was die Pentsche Nebers. 30. IV. S. 83 — 86 ent= halt, baju aber in ber Aumerkung 127 noch Mehreres aus ber Momgorober Chronik, was in ber D. Mebers. Anmerk. 72 (G. 269) ausgelaffen ift, und außerbem noch ftatt ber Ann. 73 ber Uebers. eine ausführliche Aumerh. unter No. 128, in ben Anm. 3mm 4. Cheil, 2p. 48, giebt, welche wir hier herfegen:

"In der Sage von Powmont heißt es: "Nach einigen Tagen (nach der Schlacht bei Matowor b. i. Wefenberg) verfammelte fich ber Reft ber ungläubigen Lateiner (Deutsche), und beimlich herangefommen, plunderten fie einige Grangborfer (Bauernhofe) ber Blestower und tehrten fchnell gurud. Abet ber fromme Furft Dommont fuhr gu ihrer Berfolgung in funf Boten mit 60 Mannern von Plestau aus und beflegte 800 Deutsche am Fluffe Miropowna; einige tobtete er, andre ertranten im Baffer und zwei Bote entfloben auf andre Infeln. Dowmont aber befahl, die Infel anzugunden, und fobald bie Ungläubigen zu fliehen begannen, entzundeten fich, weil das Gras brannte, ihre haare und Rleiber; fo bestegte er fie am 23. April. Der herrmeifter bes Rigischen Landes, ber von Dowmont's Muthe gehort hatte, ruftete eine große Dacht, ohne Gott, und tam vor Bledfau, einige auf Pferben, andere auf Schiffen und Boten und mit Mauerbrechern." So ift es auch in ben livl. Chronifen, wo bie Bahl bes beutschen Beeres angegeben wirb. Beiter heißt es: "Dommont trat in die Rirche ber beil. Dreifaltigfeit, und nachbem er fein Schwert vor ben Altar bes herrn gelegt hatte, betete er, nieberkniend, lange unter Thranen. Aber ber Abt Gibor (Bfibor) und alle (übrige) Beiftliche nahmen bas Schwert, umgurteten ihn bamit, und fegneten fie (ibn und feine Begleiter). Dowmont nun, entflammt von Duth, tonnte die Rowgoroder Beerhaufen nicht erwarten, jog mit geringer Mannschaft bon ben Blestowern aus, folug ihr (ber Deutschen) Geer und verwundete ben herrmeifter felbft im Gefichte. Sie legten bie Leichname ber Ihrigen in viele Bote und führten fie in ihr Land gurad, aber ber Reft von ihnen fturzte fich in die Blucht, am 18. Juni." - In ber Momasrober Chronik heißt es: "Im Jahre 6777 (1269) famen bie Deutschen mit großer Macht in ber Boche aller Beiligen \*), unter Bleefau an, und belagerten bie Stabt, richteten aber nichts aus; boch litten fie großen Schaben und ftanben gehn Tage lang. Die Rowgorober unter ihrem Fürften Jurij verfolgten fie, ein Theil zu Pferbe, ein andrer auf Boten, und die Deutschen flüchteten über ben Blug, fobalb fie bas Geer ber Nomgorober faben. Diefe aber tamen nach Plestau und machten Frieden [mit benen] jenfeits bes Huffes gang nach ihrem (ber Nowgorober) Willen." Die livl. Geschichtschreiber: (f. Arndt's Chronik und Reld's Gefch.) fagen (auch), bag ber ruffifche Burft Jerian (Jurij) jum Friedensschluffe behülflich mar. - In den wichtigften Umftanden ift Die Sage von Dowmont übereinstimmend mit ber Momgoroder Chronik; aber ba in jener Die Beit ber Ereigniffe nicht angegeben ift, fo ftellt ber Pleshow iche Chronift, indem er Diefelben Nachrichten wortlich mittheilt, vor die Beschreibung der weniger wichtigen Begebenheit, die am Buffe Miropowna vorging, unerflärlicher Weife bas Jahr 1271 hin; die Belagerung von Bleskau aber fest er ins 3. 1272, im Gegenfat ber Rage, wo ausbrudlich angegeben wird, bag die erfte That einige Tage nach der Rudtehr Dowmonts aus Ehftland geschah. Andere Chroniften (und nach ihnen auch unsere Befchichtschreiber) folgen zugleich bem Plestow'ichen und bem Nowgorod'ichen und haben aus einer Belagerung zwei gemacht, indem fle fagen, daß ber herrmeifter im 3. 1269 und 1272 nach Blestau tam, b. b. fie verfielen in einen noch größern Fehler: benn ber Pleskau'sche Chronist erzählt wenigstens nicht von zwei Belagerungen. Ich verftebe barunter bie Abschrift, welche fich im Archiv bes auswärtigen Collegiums befindet; in einer andern in ber Synodalbibliothet aber (No. 349, Blatt 169 auf ber Rudfeite) wird gefagt, daß die Schlacht bei Ratowor im 3. 1267 norfiel und daß in bemfelben Sommer ber Berrmeifter nach Plestau fam."

So weit Karamfin. Seine Bemerkungen verdienen auch noch neben benen, die Buffe aufgestellt hat, beachtet zu werden; besonders was von Dowmont's glücklicher Unternehmung wenige Tage nach der Schlacht bei Wesenberg angeführt wird, wo denn noch ein Fluß genannt ist — Miropowna —, welchen Namen wir eben so wenig zu deuten wissen, als den in den livl. Chronifen vorkommenden Flußnamen Mode (s. oben, Absch. 24 & 744).

### 74. Unglücklicher Rampf gegen die Litthauer und Tod des Ordensmeisters Otto, B. 7769 — 7961.

Ruffow \$1. 12 a ift über ben unglücklichen Rampf gegen bie Litthauer und ben Tob bes DM. Otto ausführlicher, als bie Grbenschronik Rap. 246, boch folgen beibe genau bem Berichte unferes Alnpete; auch Rojalowicz G. 145 erwähnt bes Rampfes, ngl. Arndt II. 63. — Der Deifter jog querft vor Cemgallen, B. 7772, fehrte auf Die Nachricht vom Anzuge ber Litthauer nach Riga zurud, B. 7794 und 7810, fenbete nach Bulfe in entfernte Gegenden, B. 7803 ffbe, folgte bann ben Litthauern, bie inzwischen Defel verwiftet hatten, in die Wied, B. 7801 und 7818, und lieferte ihnen auf dem Gife der Meerenge, B. 7841, die Schlacht, in welcher er feinen Tod fand. Darüber muß einige Zeit hingegangen fein. Rach ber in ber "Chronologie" G. 452 bis 453 gegebenen Berechnung reichen feine 31 Regierung fahre, B. 7954, von ber Mitte bes Jahres 1266 bis jum Ende bes Jahres 1269, und bies mußte ber Beitpuntt feines Tobes fein. Bir haben jest aber in ber fleinen Bunamunder Chrowik (in Bunge's Ardis IV. 271) eine Machricht, bie auf jene Schlacht bezogen werben barf und eine gang genaue Zeitbestimmung enthält: "Anno Domini nccexxo prelium fuit contra lettowinos in Osilia in die beate juliane virginis" (ben 16. Februar). 16. Februar Dies tann wohl, bei fo geringer Abweichung, fur eine Bestätigung unferer Berechnung gelten. Der unterbrochene Bug nach Semgallen aber, ben Alnpete B. 7769 ein Jahr

<sup>[\*)</sup> Das Fest aller heiligen ist bier nicht nach dem Ralender der römisch katholischen Kirche am 1. Rov., sondern nach dem der griechischen Kirche anzunehmen, in der ein festum omnium martyrum am Sonntage nach Bsingsten geselert wird. Dieser siel im J. 1269 auf den 19. Mat, nach welchem Tage also die Livländer vor Biestan kamen. Damit stimmt die Erwähnung der Schiffe und Bote, die sie mit sich sübrten, ebenso wie der in der Sage von Dowmont als Tag ihres Abzuges erwähnte 18 Junt. Wenn aber die Begebenheit ins Jahr 1268 gehören sollte, so wären die Livsländer nach dem 3. Junt vor Pleskau angesommen, was noch besser zum 18. Junt, als dem Tage ihres Abzuges nach zehntägigem Berweilen, paßt.]

nach bem Sturme auf Blestow, also 1269, ansest (vgl. Abschn. 73), muß gegen Ende vieses Jahres statt gesunden haben, da er, wie oben bemerkt, von dem Kampse gegen die Litthauer durch zeitraubende Sendungen und Geereszüge getrennt ist. — Der Bischof Widerich von Dorpat, B. 7825, heißt richtiger Friederich, wie der Cod. Palliest und B. 9435 steht, vgl. Ind. II. 358; eben so sind B. 7843 und 7828 die Lescarten "wislich" und "borden" vorzuziehen. — Die Zahl der Gefallen en B. 7907 geben Anssow und Kojalowicz ebenso wie Alnyese an, nach der Ordenschr. dei Muntell. waren es 20, oder nach Unenstädt's Handschrift 70 Ritter. — Den Bisch of von Leal, B. 7923 und 7942, (oder vielmehr von Desel und der Wied, vgl. Abschn. 63) nennt Russow wohl richtig Gerrmann, vgl. Ind. II. 362.

#### 75. Der Bicemeister Andreas fällt im Rampfe gegen die Litthauer, B. 7962-7994.

Bgl. Gebenschr. 246, Ruffow Bl. 12 a, und hiarn S. 133, die aber über ben bier erzählten Tob des Bicemeisters Andreas im Rampfe gegen die Litthauer noch werniger mittheilen als Alnpele. Rojalowicz p. 145, nennt den Zunamen des Vicemeisters, von Westy halen, der seitdem allgemein angenommen worden ist. Die Ractricht Relch's, S. 98, daß er Ordensmarschall in Preußen gewesen seit, ermangelt nach Boigt III. 307, Uste 2, jeder festern Begründung. — Bür die Zeit seiner Berwaltung haben wir jest etwas mehr Gewißheit, als in der "Chronologie" S. 453 — 454 gegeben werden konnte. Da der Meister Otto im Februar 1270 siel, so leitete er die Ordensangelegenheiten von da an, dis über den 19. April hinaus, von welchem Tage wir eine Urfunde von ihm haben, (Chronol. S. 454, Uste), muß aber, wie die Zurüctrechnung der Regierungsjahre seit Ernst's von Raseburg sesssehen Todestage beweiset, spätestens um die Mitte des Jahres 1270 im Kampse geblieben sein. — B. 7977 ist nach dem Cod. Pal. "her" einzuschieben.

## 36. Walter von Rorted wird Ordensmeister, B. 7995 — 8003; unterwirft die Semgallen, B. 8004 — 8071; und dankt ab, B. 8072 — 8086.

Ruffow \$1. 12 a, ift über Walter von Norted wieber vollständiger als bie Ordenschronik. - In ber "Chronologie" G. 455, ift bie Anfunft Balter's balb 1200 nach bem Anfange bes Jahres 1270 angefest, fie muß aber bis gegen bie Ditte beffelben binausgeschoben werben, (vgl. Abichn. 75). - Die Eroberung von Terweten, 200 B. 8004 — 8026, erfolgte mahrscheinlich noch im Jahre 1270. Wir haben zwei Ur= funden des Erzbischofe von Riga und seines Capitels vom 26. August 1271 (Ind. 3314 und in ben "Mittheilungen" III. 488), nach welchen ber Orben von ben Antheilen jener eine Burg erhalten follte, falls er innerhalb Jahresfrift bie Burg Termetene erbaue, beren Eroberung alfo vorausgegangen fein muß. — Um Oftern barauf, B. 8031, 121. alfo 1271, wurde ber Beeresjug nach Semgallen unternommen, ber bie Eroberung von Defothen, B. 8028 - 8045, im Bauste'fchen Rirchfpiele an ber Ma, jur Folge hatte. — Richt lange hernach, B. 8046, wurde Ratten er obert und ber : 1271. brannt, B. 8046—8060, alfo wohl noch im 3. 1271. Der Rame der Burg beutet auf bas jegige Gut Rabben, ohnweit Bauste. — Run verftanden fich bie Semgallen balb barauf, B. 8062, jur Bin spflichtig teit, worüber wir noch ben abgeschloffenen wertrag vom 29. Juni 1272 befiten, (Ind. 210, Mitth. IV. 407, vgl. Boigt III. 361.) — Drittehalb Jahre hatte Meifter Walter regiert, B. 8080, als er abbantte, nach unferer Berechnung alfo, von ber Mitte bes Jahres 1270 bis gegen Enbe bes Bahres 1272. Darnach ift Die etwas abweichenbe Ungabe in ber " Chronol." G. 455, gurecht gu ftellen, wo auch gu ben angeführten Urfunden Walters zwei feitrem bekannt gewordene, vom 26. Auguft 1271 und vom 5. October 1272 (in ben "Mittheilungen" III. 67. No. 45, wo Dec. unrichtig f. Oct., 488 und 492) hingugufugen find.

77. Kampfe mit den Litthauern, B. 8087 — 8148; — Ankunft des neuen Ordensmeisters Ernst (von Ragburg), B. 8149 — 8168.

Den unglücklichen Streifzug nach Litthauen, B. 8088 — 8120 und die Rieberlage der Lithauer, B. 8121 — 8145, set Alnpeke zwischen die Abreise des D. M. Walter und die Ankunft seines Nachfolgers, B 8088, und dehnt sie die in den Sommer aus, B. 8123, so daß sie in die erste Hälfte des Jahres 1273 gez hören. Der Fluß Dubena, B. 8136, ist wohl der in der Nähe des Gutes Dubena an der Düna, entspringende Arm der Sussei. — Dem D. M. Ernst giebt die Ordenschreit Kap. 252 den Zunamen Raßburg, und ebenso, oder mit geringer Aenderung (Rassborg) lautet er dei Russom, Hängen, was alle neuern historifer nachgeschrieben haben. Da es aber einen Ort Raßeburg, was alle neuern historifer nachgeschrieben haben. Da es aber einen Ort Rasseburg oder Rasperg in Thüringen giebt, so wird es sicherer sein, diesen Namen beizubehalten, die wir wissen, worauf Arndt seine Aenderung gründete. Der neue Ordensmeister dürste nach unserer Berechnung zu Ansange des Jahres 1273 erwählt, B. 8087, aber erst im solgenden Sommer in Livland angekommen sein, da die Schlacht an der Dubena vor seiner Ankunst vorsiel. —

78. Meister Ernst erbaut Dünaburg, B. 8169 — 8207; — Thoreiden, König von Litthauen, belagert es vergeblich, B. 8208 — 8280.

Bgl. Napiersty: über das Schloß und die Comthurei Panadurg; im "Inlande", 1838, M. 7 und 8. Alnpefe und alle ältern Chronifen lassen uns ohne alle Undeutung über das Erbauungsjahr der Burg; Arndt, II. 340 giebt zwar das Jahr 1277 an, aber wie in den meisten andern Fällen, wohl nur, weil nach ihm der Meister Ernst in diesem Jahr zur Regierung kam. — Der König Thoreiden, B. 8209, ist der Großfürst von Litthauen Troyden bei Kojalowicz S. 162, dessen Regierung Schlözer S. 50 zu spät (um 1282) ansett. Bgl. Boigt IV. 4—6, Aum. 4, der ihn gleich nach Schwarno (ober Suinterog) den Thron besteigen und auf Alnpele B. 8190 gestützt, ungefähr gleichzeitig mit dem Meister Ernst (1272 oder 1273) zur Regierung kommen läßt. Ebenso Karamsin, IV. 97. Die Grenschronik Kap 252 erwähnt nur des Baues von Dünadurg und überhebt sich der Erzählung der solgenden Kriegsbegebenheiten mit den Worten "dar veel van to schryven where"; — Russow Bl. 12 d gedentt zwar der Belagerung von Dünadurg, nennt aber den Ansührer der Litthauer nicht.

79. Glücklicher Raubzug des Meisters nach Litthauen, V. 8281—8368; — Große Niederlage des Heeres und Tod des Meisters auf dem Heimwege, V. 8369 — 8514.

Bgl. Ruffow 31. 12 b, und Rojalowicz S. 148 — 149, welche nur unbedeutend von Alnpete abweichen. - Den banifchen hauptmann Gilart von hoberg, 2. 8297, 8321, u. f. w. nennt Ruffow Elert und Rojalowicz Elcarb; er war nach ihnen Statthalter. Der Ritter Johann von Tiefenhaufen, B. 8311, führt bei ihnen ben Vornamen Beinrich, vielleicht burch Berwechfelung mit bem folgenden Beinrich von Frangen, B. 8313, ben fie nicht anführen. - Rernow, B. 8347, ift das jetige Riernow, an ber Wilia, unterhalb Wilna. — Ueber ben Ronig Thoreiben, B. 8349, vgl. ben vorigen Abschnitt. - B. 8371 ift nach bem Cod. Pal. " nicht farc" ju lefen. — AInpete V. 8378 fpricht nur von einer Lagerstatt bes Beeres, Ruffow und nach ihm Siarn, Gadebufch, Relch, Arndt geben Afcheraben als ben Drt ber Riederlage bes Orbensheeres an. — Die Angahl ber gefallenen Rittex war nach ber Grbenschronik und Ruffow ebenfalls 71, nach Rojalowicz 67. Diefer nennt barunter noch einen fonft unbefannten Grafen Gilard, fpricht bagegen wie Ruffow nur von der Berwundung, nicht von dem Tode des danischen Statthals ters, B. 8483. — Es ift schon in ber "Chronologie" S. 457 — 461 erwiesen, bag Die Rieberlage bes Orbens und ber Tob bes Meifters nicht, wie Alnpete V. 8499 ffde angiebt, im Jahre 1278 erfolgt fein konnen, fondern 1279 bas richtige Jahr ift. Die 1279. bort angeführten Beweise und Chronifen mit ber lettern Beitbestimmung, Chron. Canon. Samblens., Ruffom und Rojalowicz werben noch burch bie fleine Bunamunder Chrenik (in Bunge's Archiv IV. 271) ergangt, welche fagt: Anno domini mccexxviiii dimicatum est in lettowia, ubi occubuit magister fratrum milicie Ernestus et capitaneus dominus Eylardus et alii quam plures christiani IIIº nonas marcii. Alinpete mag baburch ju feiner unrichtigen Angabe verleitet worden fein, bag ber Geeresjug bes Meifters wohl am Ende bes Jahres 1278 unternommen wurde, wo bann bie Berheerungen in Litthauen und Die heimkehr bie Beit bis jum Anfange bes Marg 1279 ausgefüllt haben können. Gang gerechtfertigt erschien er burch bie Annahme, bag er, wie heinrich ber Lette (Juland 1846, No. 47), bas Jahr mit bem 25. März (Maria Berfundigung) begonnen habe, wo bann auch bie Schlacht felbft noch in bas 3abr 1278 fiele. — Als Tag der Schlacht giebt bas Chron. Canon. Sambiens., fo wie Die Dünemunder Chronik III. Nonas Martii d. h. ben 5. Marg an; Alnpete 28. 8512 (vgl. 23. 8621) fagt: "ju mitte vafte", bie Grbenschronik "omtrent mytvaften", Ruffom in ben vaften. Das Feft "Mitfaften" fiel aber im Jahre 1279 auf ben 8. Marz, was mit jener Angabe ziemlich übereinstimmt, aber ihr um fo eher welchen muß, ale Almpete, wie bie Ordenschronik, vielleicht nur eine annahernbe Tagesbeftimmung (um bie Mitte ber Faften) geben wollte. Siarn S. 136 nennt ben Sonntag Lactare b. h. ben 12. Marz, woraus vielleicht nur burch Blüchtigkeit ber Sonntag nach Latare bei Arndt H. 66 entftanden ift. - Die feche Jahre, und etwas barüber, ber Regierung bes Meifters Ernft reichen alfo von feiner Ernennung im Anfange bes Jahres 1273 (vgl. ben vorigen Abschn.) bis jum Anfange bes Mary 1279.

80. Der Bicemeister Gerhard von Ratenellenbogen benachrichtigt den Hochsmeister von dem Tode des Meisters Ernst, & 8515—8556; — Conrad von Beuchtewang wird Meister über Preußen und Livland und tommt in Prenßen an, & 8557—8604.

Je ausführlicher Alnbete mit jedem Abschnitte wird, befto burftiger erscheinen bie anbern Quellen. Bon Gerhard von Ragenellenbogen, feiner nicht unbebentenben Thatigkeit als Bicemeifter und feinem Tobe erfahren wir nur hier etwas. Alns pete nennt ihn später Orbensmarfchall, 2. 9201 ffde, und biese Burbe mag er schon por bes Meiftere Tobe befleibet haben, ba ben Marfchallen bie ftellvertretende Leitung bes Orbens übertragen zu werden pflegte. Er übernahm fle nach bem Tobe bes Dei-1279. ftere, alfo im Mary 1279. - Der um Diefelbe Beit geftorbene Landmeifter von Breugen, B. 8544, mar Conrad von Thierberg ber altere, und ber bortige Marfchall, B. 8542, Conrad von Thierberg ber jungere, vgl. Boigt III. 369 und G. 363 Anm. 4. - Der Orbensconvent ju Marburg, B. 8537, murbe balb nach ber beiben Meifter Tobe, also im Borsommer 1279 gehalten (Boigt, a. c. .) – Der damalige hochmeister hartman von heldrungen, B. 8545, (die 💁benochronik fcreibt Gertmann, was baju Beranlaffung gegeben haben mag, bag er von einigen herrmann genannt wirb,) regierte von 1274 bis 1283. Er ift unter ber einfachen Bezeichnung "Deifter" 2. 8533, 8564, 8565 und 8585 zu berfteben. -Der Rame bes ju Marburg, alfo im Fruhjahr 1279 ermablten Deifters über Breugen und Livland, lautet bei Alnpete, V. 8566, und in ber Grbenschronik San. 253 Con: rab von Buchtemang, und bei Ruffom noch Buchtemange, aber Siarn, Arnot und alle Neuern fchreiben Fuchtewangen, nach ber Stadt biefes Ramens bei Andpach in Franken, wo bas Stammhaus feines Gefchlechtes gelegen haben foll, vgl. Gabebufch G. 313, Mote h.

81. Ordenstapitel zu Elbing, B. 8605 — 8614; — die Semgallen gewinnen die Burg Terweten, B. 8615—8762; — der Ordensmeister Conrad sendet Hülfe nach Livland, B. 8763 — 8818.

Bgl. Boigt III. 370-371, ber nach Alupete guerft ber hier ergablten Begebenheiten erwähnt, von benen in teiner anbern Quelle etwas zu finden ift. Das Rupitel zu Elbing und bie auf bemfelben beschloffene Sendung von Orbensrittern ı

t

ł

nach Livland, gehören in ben Sommer 1279, benn bie Semgallen unternahmen 1270. ihren Sturm auf Terweten, über ben bie libl. Abgeordneten bier berichten, im Frubjahre (bei dem erften Graswuchse, B. 8622) nach bem Tode bes Meifters Ernft. -Bon Nameife, bem Oberhaupte ber Semgallen, 2. 8658, wiffen wir wenig mehr, als Alnpete hier und spater von ihm ergahlt. Die Ehren und Burben, die ihm ber Orben ertheilte, B. 8661, fann er mohl nur nach ber Unterwerfung bes Landes burch Walter von Norted im Jahre 1272 erhalten haben; und mag baber einer ber "Elbeften bes landes" gewesen sein, mit benen ber Deifter bamals unterhandelte, (Ind. 210). Sein Abfall vom Chriftenthum foll nach einem zu Riga 1309 abgehals tenen Beugenverhör burch Die Ohrfeige eines Ordensritters veranlagt worden fein, Boigt IV. 27 Mote 2. Er fcheint jest in einer gewiffen Abhangigkeit von Litthauen geftanden zu haben, benn er fendet bie Gefangenen babin, 2. 8756 ffbe u. B. 9395 ffbe, und giebt fpater mit einem Beere ber Litthauer gegen Breugen, von wo er nicht mehr jurudfehrt, vgl. Abichn. 86. — Dbgleich Conrad von Beuchtwangen bringenb aufgefordert wurde, nach Livland ju tommen, B. 8779, fo gefchah es doch erft im folgenden Jahre, als er ber Meisterwürde in Breugen enthoben mar, (vgl. ben folg. Abschn.) [Die Erwähnung "einer (in ben Orben) begebenen Schwester" 2. 8721 findet ihre Ertlarung bei Boigt VI. 533, und in ben Mittheil. II. 147].

#### 88. Conrad von Beuchtwangen wird Ordensmeister über Livland allein, 28. 8819 — 8869; — er tommt an und überfieht bas Land, 28. 8870 — 8913.

Conrad von Beuchtwangen war etwa ein Jahr Meifter in Breugen und Livland gewefen, B. 8821, (Grbenschr. Anp. 243), alfo bis um bie Mitte bes Jahres 1280, ale er einen Stellvertreter in Breugen ernannte, B. 8835, (ben Orbensmarfchall Conrad von Thierberg, vgl. Lucas David V. 33), und ben Gochmeifter hertmann son Belbrungen um feine Entlaffung bat, B. 8845 - 8863. Ge wurde ein neuer Landmeifter für Breugen ermablt, B. 8864, (Mangold von Sternberg, ber ale folder am 1. August 1280 eine Berfchreibung ausftellte), Con= rad von Beuchtwangen aber bewogen, Die Deifterwürde über Livland beigubehalten, B. 8866, wo er am Margarethentage, B. 8876, alfo ben 13. Juli 1280 ein- 18 3mil. traf. — Ueber bie Orbensburg ju St. Jurgen B. 8898 ngl. Abfchn. 41. — Siebe auch die "Chronologie" S. 463 fide, und Boigt III. 372-373.

#### Streifzüge des Bogte zu Goldingen, Johann von Ochtenhusen, nach Doblen, B. 8914-9192.

Alnbete hatte die Begebenheiten in Livland und Rurland ein wenig aus den Augen verloren, indem er auf das Orbenstapitel zu Elbing im Sommer 1279, die Abdanfung Conrad's von Beuchtwangen, feine neue Anftellung in Livland und feine an 13. Juli 1280 erfolgte Anfunft in Riga folgen läßt, (Abichn. 81 u. 82). Er holt baher nach, was vor der Ankunft Conrad's und während seiner Anwesenheit in Deutsch= land (B. 8916 ffde), also vom Sommer 1279 bis dahin 1280, geschah. Die Einleis 1299 tung dazu, B. 8929 — 8964, bilden Lobsprüche und Andeutungen aus dem frühern 1990. Leben bes Belben biefes Abichnitts, Johann's von Dchtenhufen. Alnpete geht fonft nirgend auf perfönliche Berhältniffe genauer ein und es fällt darum bier, bei einem Manne, ber nichts fehr Bedeutenbes ausführte, besto mehr auf. Rechnet man noch Die febr genaue Angabe einzelner Umftande aus feinen Rriegszugen bingu, fo barf man fchließen, daß er zu ihm in näherer Beziehung gestanden und von ihm manche Mitthetlungen, die er für feine Geschichte benutte, erhalten haben mag, (vgl. die literar. Gin= leitung). Ochtenhufen war Bogt ju Golbingen, B. 8952, eine Burbe, welche fich mehr auf bie innern Randesverhaltniffe bezog, ale bie ber Burg = Romthure, weshalb Alupete bingufest, er habe die Ruren pflegen follen, B. 8953. Diefelbe Stellung hatte mahricheinlich Bernhard von Gaaren, (vgl. Abichn. 29). - Er führte querft einen Bug gegen Doblen aus, B. 8965 - 9037, eine Burg ber Semgalen, B. 9006, ohne Zweifel auf ber Stelle, wo noch jest bie Ruinen bes Orbensschloffes gleiches Namens zu feben find. Sie barf nicht mit ber früher erwähnten Burg Doben verwechfelt werben, (vgl. Abichn. 51). - Rameife, ber ihn verfolgt, wird gefchlagen,

B. 9038 — 9102. Dieser Semgallische Häuptling hat hier seinen Sitz zu Terweten, 1279. B. 9041, woraus erhellet, daß der Rampf nicht vor dem Ende des Jahres 1279 angesetzt werden darf, weil die Burg erst im Frühjahr dieses Jahres verbrannt worden war und dann von den Semgallen neu erbaut wurde, B. 8718 und 8758. Der Name der zerstörten Burg Baboten, B. 9093, erscheint in einer Urkunde vom J. 1272 wieder (Mittheilungen III. 492), wo er Badutna lautet, ist aber jetz nicht mehr vorshanden. Aruse, in seiner Argeschichte des ehstuischen Velhastammes, S. 151, läßt sich durch die Namenähnlichseit verleiten, sie am Babitz-See zu suchen, was nicht sein kann, weil sie in der Richtung von Doblen nach Goldingen gelegen haben muß, da Och ten husen sie auf seinem Kückzuge berührte. — Nicht lange barnach, B. 9103, wurde der zweite Zug nach Doblen unternommen, B. 9103 – 9193. Der damalige Komthur von Goldingen B. 9105 ist nicht zu bestimmen, um 1272 besteidete diese Würde Theodoricus (Mittheil. III. 495), im Jahre 1282, ein anderer, dessen Namen Hennig (S. 126) in Urkunden nur mit R. bezeichnet sand ss. 120.

### 84. Rameise's Zug gegen Livland; — Gefangenschaft und Tod Gerhard's | won Ragenellenbogen, B. 9193 — 9404.

Da ber Kriegszug bes semgallischen Landesältesten Nameise gegen Livland in Folge bes vorher erzählten Sturmes auf Doblen, und im Winter (B. 9319 ffbe) unternommen wurde, so muß er am Ende bes Jahres 1279 oder im Anfange bes Jahres 1280. Statt gefunden haben. — Das Banner der Letten von Wenden (Q. 9224 ffbe und 9233) zeigt eine merkwürdige Aehnlichkeit mit den Farben der Wendischen Bolksplämme an der Oftse, welche noch immer die rothe und weiße Farbe in ihren Schiffsflaggen führen. —

85 Conrad von Beuchtwangen durchzieht das Land, V. 9405 — 9426; — bestürmt Doblen und vertreibt die einbrechenden Litthauer, V. 9427—9507.

Alnpete nimmt ben Faben seiner Erzählung, ben er nach ber Ankunst Conrab's von Beuchtwangen hatte fallen lassen, wieder auf, (vgl. Abschn. 82). Der Meister traf, wie oben bemerkt, am 13. Juli 1280 in Riga ein, und widmete die erste Zeit einer Reise durch das Land, (B. 8906—8913 und 9405—9426); bann unternahm er im Winter (B. 9507), aber vor Eintritt des strengen Frostes, also wohl vor Abstauf des Jahres 1280, den heereszug gegen Doblen. Es begleitete ihn auch der Bischof von Dorpat, Friedrich von hafeldorp, der schon B. 7825 nur mit seinem Bornamen ausgeführt wird, (vgl. Ind. II. 358); — und der hauptmann der dänischen Truppen zu Reval, (B. 9418 u. 9443), ohne Zweisel derselbe, den Alnpeke beim Feldzuge des solgenden Jahres Odewart nennt, B. 9531. — Ein Ort Slackenstaden, B. 9474, ist nicht mehr auszusinden. — "Der bruder hof" ist das Ordenssschloß, der St. Zürgenshof in Riga, vgl. Abschn. 41. und B. 8898—8900. —

56. Der Ordensmeister unterwirft sich die Semgallen von Terweten und schließt mit ihnen Frieden, V. 9508—9667, den Nameise durch einen Ariegszug gegen Preußen bricht, V. 9668—9682.

Die Unterwerfung ber Semgallen geschah im folgenden Jahre, B. 9508, — also Magust. 1281 — im Augustmonate, als das Korn eben reif war, B. 9667 und 9571. Der Meister forderte selbst die Landeshäupter zur Theilnahme an dem Kriegszuge auf, B. 9512 stoe, den Bischof von Dorpat (Friedrich von Haseldorp, B. 9435, vgl. Ind. II. 358), den Bischof von Leal oder vielmehr von Desel und der Bisch, (vgl. Abschn. 63, damals vielleicht noch herrmann von Burhöwden, Ind. II. 362) und den Bischof oder vielmehr Erzbischof (B. 9656) von Riga, (Johann von Lünen, 1272 — 1286), so wie den hauptmann zu Reval, Odewart (B. 9531), der wohl derselbe ist, den Suhm (Gesch. v. Pänemark, X. p. 825) Erhard nennt und in demselben Jahre aufführt. — Der herr von Ruwen B. 9541, scheint zu den kurz vorher genannten Bilgrimmen gehört zu haben und eine Berson von Bedeutung gewesen zu sein, da er bei dem Friedensschluß mit den Semgallen, B. 9617 stoe,

E

Ż

ţ

8

1

į

so großen Einfluß auf ben Reifter ausübt\*). Auch ber bamalige Bropft des rigischen Domkapitels, B. 9625 ift unbekannt. — Die zu Schiffe gegangene heerekabtheilung, W. 9546, kann nur die kurländische Aa hinausgesahren sein. — Der König ber Semgallen, W. 9607, war Nameise (vgl. Abschn. 81). Nicht nur heißt er noch im vorhergehenden Jahre "ihr haupt zu Terweten", W. 9041 und 9194, sondern es geht auch aus der Erwähnung seines Friedensbruches, W. 9676 spoe, deutlich hervor. Seinen Kriegszug gegen Preußen unternahm er im nächsten Herbste, W. 9666, also noch im Jahre 1281. Boigt IV. 6, Uste 1, sest ihn offenbar irrthümlich in das 3ahr 1280 und nennt Christburg statt der sonst unbekannten Birsburg, W. 9674, vielleicht weil nach Kojalowicz S. 161 Christburg 1281 von den Samayten zerstört wurde. Nameise kehrte nicht mehr nach Semgallen zurück, W. 9679, wie Alnpeke schon W. 8669 andeutete.

87. Mangold wird Meister über Preußen und Livland; Conrad von Beuchtwangen und Willetin, seine Bicemeister in Livland, 2. 9683—9749.

Bgl. über Dangold's Meifterthum in Preugen und Livland und feine Bicemeifter in Livland, Conrad von Beuchtwangen und Billefin, Boigt III. 392-393, und Chronologie, G. 464-467. - Micht lange vor Conrad's Rriegezuge nach Gems gallen (2. 9683), also im Sommer 1281, bewirfte er (wohl beim Dochmeister und nicht bei Mangold, wie Boigt anglebt, ba eine Beranderung in der Berwaltung nur von ersterem abhing), daß die Berwaltung von Preugen und Livland Mangold übergeben murbe (B. 9683-9691), unter welchem er Bicemeifter blieb, B. 9692 ffbe. Sierauf lub er Dangold nach Livland ein, bei beffen Unwefenheit er feine ftellver= tretenbe Meifterwurde gang nieberlegte, welche nun Billefin erhielt. Alles bas muß am Ende bes Jahres 1281 gefcheben fein, benn im nachften Februar ftand Dangolb 1981. fcon mit einem Rriegsbeer in Subauen (Boigt III. 376). Go mabricn Die brittehalb Jahre feiner Regierung vom Sommer 1279 bis jum Ende bes Jahres 1281, querft als Meifter über Preugen und Livland, bann feit bem 13. Juli 1280 über Livland allein (vgl. Abfchn. 82) anderthalb Jahre lang, ( Grdenochronik, Apenft. Abfchr. fol. 140 a, bei Matth. Rap. 253, ift ftatt "enn half jar" ohne 3weifel "enn een half jar" ju lefen), julest im Berbft 1281 als Bicemeifter. (Bgl. Die urfundlichen Belege in ber Chronologie a. a. . D.) Roch genauer läßt fich bas Ende feiner, und ber gleiche zeitige Unfang von Billefin's Regierung mit Gulfe ber fleinen Bunamunder Chronik (in Bunge's Archiv IV. 271) bestimmen, nach welcher Billefin am 26. Märg (in crastino annunciacionis dominicae ) 1287 in ber Schlacht blieb. Rechnet man bie fünf Jahre und fünf Monate feiner Berwaltung gurud, fo fiele ihr Anfang in ben October 1281. - Mangold erhalt in ber Grbenochronik Aap. 254, ben Zunamen Stenn : borch, aber Boigt III. 374 nennt ihn, wohl nach Urfunden, Sternberg und fpricht von bem Urfprunge feines Gefchlechts. Willefin beißt in ber Ordenschronik, Rap. 254 und 256, von Schierborg, bei Ruffow und Siarn Schurborch, bei Arndt II. 67 Schauerburg, welcher Rame bann allgemein angenommen worben ift. Schon Siarn und Ruffow bemerten, bag er von einigen auch Endorf oder Undorff genannt werbe, und erfterer fligt bagu noch ben Namen von haffwieber. Da Alnbete und bie Urfunden feinen Bunamen nicht nennen, fo folgt man wohl am Beften ber Grbensdronik, ale ber alteften Quelle.

88. Hochmeisterwahl in Afers; — Mangold dankt als Meister über Livland ab und Willekin wird als solcher bestätigt; — Mangold's Tod, V. 9741 — 9800.

Bgl. Boigt III. 391-395. Der hochmeifter Gartmann von Gelbrungen ftarb am 19. August 1283 ju Afers (Affon), wie Boigt mit Alnyete gegen bie

<sup>[\*)</sup> Biellicht ift sein Rame nicht ganz richtig gelesen ober geschrieben worden, und muß von Ruden heißen, da eine Familie dieses Ramens im Stifte Defel angeseffen war, so daß der hier citirte herr v. R. vielleicht der Auführer der Hussmannschaft des Deselschen (Lealichen) Bischofs sein konnte. In einer Originalurkunde des Rigischen Stadtarchiv's (s. Index No. 288, Mitth. V. 331) d. d. Leal, am Lage des heil. Märtyrers Bitus (15. Juni) 1319 kommt unter den Zeugen der "Advocatus Domini Osiliensis (ober advocatus maritime, d. i. der Bied, wie er in der Umschrift seines Siegels heißt) Johannes de Ruden" vor.]

Ordenschronik Kap. 254 und füngere Quellen, die Benedig nennen, annimmt. Dort wurde auch die neue Wahl vollzogen, welche auf Burchard (von Schwenden) fiel, B. 9769. Bringt man die Zeit in Anschlag, welche die Boten bedursten, um von Afers die nach Preußen und Livland zu kommen (B. 9742, 9748), und welche dann die Hinreise Mangold's und seiner Begleiter hinwegnahm, so kann die neue Wahl unmöglich vor Ende des Jahres vorgenommen worden sein. Um dieselbe Zeit, gleich nach der Wahl, B. 9774, bat Mangold um seine Entlassung von der Meisterwürde in Livland, und Willekin wurde in derselben bestätigt. Die Oberverwaltung Livlands durch Mangold währte also etwa zwei Jahre, vom herbste 1281 (vgl. Abschn. 87) bis zum Ende des Jahres 1283. Alnpeke giebt seine Regierungsdauer gar nicht an, sondern reiht die Jahre seiner Vicemeister aneinander; die livländischen Chroniken übergehen ihn ganz und die Ordenschronik führt ihn nur als Landmeister von Preußen auf, wahrscheinlich weil er für Livland ganz ohne Wichtigkeit ist. In der doppelten Würde erscheint er in Urkunden vom 18. Mai 1282 (Ind. 228 und 229) und noch vom Jahre 1283 (Boigt, S. 393. Jam. 1.)

### 89. Die Komthure von Afcheraden und Kolenhusen schlagen die raubenden Litthauer, B. 9801 — 9898.

Wir haben für biese Begebenheit keine andere Zeitbestimmung, als baß sie zu Willekin's Zeit, 2. 9801, und im Winter geschah, B. 9946. — Des Bischofes Land, 2. 9803, ist bas Rigasche Erzstift, wie die folgende Erwähnung von Aschenhusen beweiset. — Der gefallene hauptmann der Litthauer, B. 9877, ist ohne Zweisel der gleich darauf genannte Schoriat. — Die Grdenschronik, Asp. 256, weicht in ihrem kurzen Berichte von diesem Kampse nur darin ab, daß sie Willekin selbst zum Anführer macht, und die Anzahl der erschlagenen Litthauer auf siebenzig, (boch in Upenstädt's Handschrift wie bei Alnpeke, B. 9876, sechzig) angiebt.

# 90. Die Burg Heiligenberg wird erbaut, V. 9899 — 9960; — und von den Samayten vergeblich bestürmt, V. 9961 — 10114; — Untergang von Terweten, V. 10115 — 10128.

Bgl. Boigt IV. 27. - Erft fpater, B. 11718 ffbe giebt Alnpete eine Beitbeftimmung für bie Groberung von Beiligenberg, indem er ben Fall der übrigen Burgen ber Semgallen im vierten Jahre barnach, 1290, erfolgen lagt. Daraus folgt, bag ber 200 Bau im Winter (B. 9918) 1286 ausgeführt worden fein nuß. Bgl. auch B. 10945 bis 10951. Arndt II. 67 giebt das Jahr 1284 an, das fich in den altern Chroniten eben fo wenig findet, als die Rachricht, ber Ordensmeifter habe ben Semgallen einen Sugel, auf ben er ein Crucifix feste, jum gottesbienftlichen Berfammlungsort angewiefen, wodurch ber Name Beiligenberg entstanden fei. Die Burg lag auf einem Berge bei hof jum Berge (fruber mahrscheinlich hof jum Beiligenberge genannt), wo noch einige Ruinen ju feben find, (vgl. Abfchn. 51). - Der Balat, B. 9927, ift ber jegige Babit = See im Rigafchen Rreife. Die Burg Terweten murbe am zwölften Tage nach ber Erbauung von Beiligenberg verbrannt, B. 11720, und biefe Bahl lagt fich auch in ber Erzählung Alnpete's nachrechnen. - Die Burg Raden, B. 10125, barf man fcmerlich mit Batfon (Jahresverhandl. II. 288) für Diefelbe halten, Die vorher 2. 8053 Ratten genannt wirb. Außer bem verschiedenen Namen ift ber Umftand bagegen, bag lettere unter Balter von Norted verbrannt murbe (Abicon. 76) und Alnvete ihrer Bieberherstellung nicht gebenkt. Die Lage von Raden ift nur annabernb gu bestimmen, barf aber nicht, wie Batfon auf feiner Charte thut, nordlich von Doblen angenommen werben, benn unter Cuno von Bergogenftein tam eine Beeresabtheis lung von Doblen nach Beiligenberg, vereinigte fich hier mit einer andern und jog mit ihr nach Raden, (Abfchn. 94), bas alfo mehr fublich, nach ber litthauischen Grenze zu, gelegen haben muß "). Beit eber entsprache ben Anbeutungen Alupete's bie Lage

<sup>[\*)</sup> Dagegen, aber mit entschieden geringerer Babricheinlichteit, weift 3. S. Boldemar, im In aub, 1846. Rr. 41. Sp. 961, nach Rorden und auf eine Sage bin, der gu Folge an der Grenze bes im Piltenschen Kirchspiele belegenen Gutes Puffeneefen und deffen Beihofes Ammeln und

von Raggenhof, (öftlich von Terweten und Geiligenberg, an ber Swehte), auf bas ber Dame ber Burg Raden übergegangen fein könnte.

### **91.** Fernere Kämpfe der Ritter auf Heiligenberg, V. 10129 — 10200; — Sieg der Semgallen bei Riga, V. 10201 — 10328.

Der "herr Ede" und "Dietrich von Berne", B. 10174 ffde, beren Unthätigkeit Alnpete hier tadelt, find zwei in der livl. Geschichte ganz unbekannte Bersonen; ihre Erwähnung scheint eine Anspielung auf ein altes Spottlied des Helfrich von Lutringen (Lothringen) zu sein, nach welchem jene Bersonen, zwei gewaltige Selden (Necken), einander bedroheten, aber in der Dunkelheit, oder absichtlich, einander versschlten. Das Lied lautet in einer spätern Bearbeitung:

Uns feit von Lutringen Gelfrich, wie zwene rechen lobelich ze faemine bechomen, Er effe unde ouch her Dieterich. Si waren beibe vraislich, ba von fi schaben namen. Alls vinster was ber tan,

1

ba fi an ander funden. Her Dietrich rait mit mannes chrafft ben walt also unchunden. Er eke ber chom bar gegan, er lie daheime rosse vil, baz was niht wol gethan.

Bgl. Bibliothek des liter. Vereins in Stuttgard, Bd. XVI. Carmina Burana S. 71. Sied claxx a, wozu noch S. 274 andere Quellen angeführt find. [Bgl. auch J. Grimm's dentsche Mythologie, Lte Ang. S. 218, 602, 346, 498, 889]. — Der Zug der Semgallen nach Riga geschah in den Fasten, B. 10201, wahrscheinlich 1287, da Alnpete die folgenden, dem Tode Willefins (1287) vorausgehenden Bezgebenheiten, ziemlich enge anknüpft, B. 10329, und die Boten des hochmeisters zwölf Tage nach der Schlacht ankommen läßt W. 10355. — Der Stall, B. 10231, 10263 und 10469, wird W. 10289 der Marstall genannt, weshalb B. 10235 statt "marschale" wohl auch "marstal" zu lesen ist. Zwar hat der Cod. Pal. an beiden Stellen "marschale"; es ist aber kaum zu glauben, daß jener Stall oder Hos (W. 10233), der hier als Raserne benutt wird, nach B. 10235 "der brudere marschalt" geheißen haben sollte.

98. Gesandschaft des Hochmeisters nach Livland und Ordenskapitel zu Riga, 10329 — 10369; — Riederlage und Tod des Ordensmeisters Willekin, 10370 — 10744.

ueber den Zweck ber Gesanbschaft bes Gochmeisters (bamals Burchard von Schwenden) und das in Folge berselben zusammenberusene Ordenskapitel zu Miga, wissen wir nichts Genaueres, da Alnpete der einzige ist, der davon spricht. Die Grdenschronik Kap. 256 erwähnt nur der Niederlage des Ordensmeisters, und ihre durstige Nachricht ist in Russow, Hidren, Kelch und die neuern Geschichtsschreiber übergegangen. Desto aussührlicher ist hier Alnpete, der der Erzählung des einzigen dem Kampse entstohenen Ordensritters zu solgen scheint, vgl. B. 10670. Alnpete gebenkt seiner, wie er B. 10736 — 10744 verheißt, noch spärer 11242 — 11248, 11263 bis 11267. — Bon den Lesearten des Cod. Pal. ist B. 10388 "dy waren des" und B. 10401 "ein hof" statt "ein Bischof" vorzuziehen. Dieser Gos, Rigeholm, scheint Kirchholm zu sein, das eine ganz zu der Erzählung passende Lage zwischen Miga und Uerkül hat") — Drei Tage lang verfolgte das Geer die heimwärts ziehenden Feinde, B. 10480 und 10455; der Ramps muß also ties in Semgallen vorgefallen sein. Die Erdenschronik giebt die Zahl der gefallenen Ordenskritter ebenfalls auf 33 an, W. 10662, nennt aber sechszehn Gefangene statt sechs, V. 10665, die sie alle zu Tode

der Grenze von Dondaugen (also im ehemaligen Districte Bredecuxe), an dem hohen User bes Eere-Flusses, auf der Stelle, wo der beutige Dondangensche Radenkrug, dicht an dem nach Bindau führenden Bege liegt, vor Zeiten ein Schloß gestanden hat.]

<sup>[\*)</sup> Da aber bessen Lage B. 10463 "nicht fern von der Stadt" angegeben wird, so muß man bier wohl an den wahrscheinlich am Zusammenslusse des Rigebaches mit der Duna gelegenen Rigebalm deulen, dessen in den alten Rigischen Stadtbuchern so häusig erwähnt wird, und auf dem die Burger Garten und höfe hatten.]

martern läßt, was nach Alnpeke nur mit Zweien geschab, B. 10701 — 10710. Die Nieberlage des Ordens und der Tod des Ordensmeisters Willekin wird nach Härn's Borgang (S. 137) allgemein in das Jahr 1287 gesetzt und auf die Mitte desselben Jahres deutete auch die Berechnung in der "Chronologie" S. 467—468 hin. Wir erchalten aber jetzt eine noch genauere Zeitbestimmung durch die kleine Pünamünder Chronik (Bunge's Archiv IV. 271) in der es heißt: Anno domini mcclxxxvii in crastino anunciacionis dominice occisus est magister Willekinus cum multis fratribus ac municiacionis, also am 26. März 1287. Darnach müßte der Ansang seiner Regierung von fünf Jahren und fünf Monaten (V. 10677 stoe, ebenso Russow Pl. 13 a) in den October 1281 gesetzt werden, (s. Abschin. 87). — Bgl. auch die Darstellung Boigt's IV. 28.

98. Botschaft an den Hochmeister, 2. 10745 — 10796; — Ankunft deffelben in Preußen und Kapitel zu Elbing, B. 10797 — 10854; — Kune wird Ordensmeister und kommt nach Livland, B. 10855 — 10929.

Bal. Boiat IV. 29 — 31. Billekin hatte vor seinem Tode einen Vicemei= fter ernannt, B. 10397, ber nun Boten mit ber Nachricht von ber Rieberlage bes Orbens an ben hochmeifter (Burcharb von Schwenben) fenbete, B. 10779 ffbe. Die Reise berfelben nach Deutschland, Die barauf erfolgende Berfammlung eines Orbenstapitels, B. 10807 ffbe, die Berufung von Mittern aus ben Romthureien in Schwaben und Franken, B. 10820 ffbe, und endlich bes Gochmeisters Bug nach Breugen B. 10833, muffen wohl geraume Beit binweg genommen haben, fo daß es nicht wundern barf, ihn hier erft am Ende bes 3ahres 1287 auftreten ju feben, Boigt IV. 29 Aum. 1 und G. 32 Anm. 1. Er überfah noch einige Ordensburgen und fchrieb bann ein Orbenstapitel nach Elbing aus, auf bem ber neue Orbensmeifter für Libland erwählt wurde, B. 10845 ffbe. Darüber mußte wieber einige Beit bingeben, fo bag bie von Alnpete erwähnte Berfammlung ju Elbing, feine andere fein fann, ale bie, welche nach einer Urfunde (Voigt, Cod. dipl. Pruss. II. 20. No. xvII) im Anfange bes Febr. Bebruar. 1288 versammelt mar. (Bgl. Chronologie, G. 468 - 469). Ohne Beitbeftimmung et: mahnen biefes Kapitels auch bie Grdenschronik, Kap. 257, und Lucas David V. 41. Dies ift alfo bie Beit bes Amtsantritts Rune's, beffen Bunamen Alnpete fpater (B. 11741) Sazigenftein, Die Ordenschr. bei Matth. Rap. 257 Gertengen: ftenn, und Rap. 284 Bertigenftenn, in Myenft. Bandfchr. Bertygenftenne nennt. Ruffom hat hertogenftein, und Siarn S. 137 guerft hertogenftein, was nach ihm allgemein angenommen worden ift. Berwerflich ift aber wohl gewiß ber Borname Conrab, ber zuerft bei Ruffow erscheint und feitbem ber gangbare ift. Er muß ben Angaben ber altern Chronifen weichen und mag aus ber Schreibart ber Gr-Denochronik, Conn, bas man für Conrad hielt, abzuleiten fein \*). — Der Name bes Bicemeifters, beffen Regierung nach Obigem faft ein Jahr gewährt haben muß, ift uns nicht aufbehalten. — Der Deifter B. 10884 ift ber hochmeifter; — ber hof B. 10926 ber Jürgenshof, vgl. Abschn. 41.

94. Meister Aune besetht und besichtigt die Burgen, V. 10930 — 10942; — verstärkt Heiligenberg und bestürmt Doblen und Raceten, V. 10943 — 11088.

Die erste Zeit ber Regierung Kune's, ben Sommer 1288, füllte bie nothwendige Besichtigung und Besetzung ber Burgen. Bor allen bedurfte das entsernte Seiligen = berg, mitten im Lande ber Feinde, Berstärfung. Im nächsten Winter nach seinem Amtsantritte, also 1288—1289, (B. 10953) führte sie ber Meister dahin, nachdem im Sommer vorher (B. 10983) schon in Mitau Vorräthe ausgehäust worden waren. Zugleich wurden Doblen und Racketen bestürmt. Die letzere Burg ist dieselbe, welche Alnpeke vorher Racken nannte, (Abschn. 90); benn bei der spätern Ausgahlung der Burgen in Semgallen, nach deren Vernichtung keine mehr übrig blieb, (B. 11897), wird nur Racken, aber nicht auch Racketen genannt, B. 11731 side; und B. 11409 und 11428 werden deutlich beibe Namen sur benselben Ort gebraucht.

<sup>[\*)</sup> Dagegen mochte zu erinnern sein, daß Rune, Cono, Chono nur eine Bulgarabkurzung. von Conrad zu sein scheint, wie Willetin von Wilhelm, Inries von Georgius, vielleicht auch Anno von Andreas].

95. Kune weicht den in Livland raubenden Samayten und Semgallen aus, B. 11089—11202; — und läßt Doblen und Sydobren bestürmen, B. 11203 bis 11316; — Die Semgallen finden ihr Land verheert, B. 11317-11335.

Der Raubzug ber Samayten und Semgallen erscheint als Folge ber ihnen gefährlichen Berftartung von Beiligenberg (B. 11094) und geschah furze Beit barauf, B. 11089, also wohl noch im Frühjahre 1289. Er traf bas Land bes Erzbisch ofe, B. 11114, 1989. bamals Johann von Fechten, im Amte von 1286 — 1294, ber B. 11135 und 11449 nur Bifchof genannt wirb. Obgleich ber Meifter eine ziemlich bebeutenbe Macht, seibst aus entfernten Gegenden zusammen gezogen hatte, B. 11172, fo stellte er fich boch ben Feinden nicht entgegen, weniger wohl ihrer Ueberlegenheit wegen oder weil ber Bulfejug aus Chftland ausgeblieben war, B. 11192 ffde, fondern weil bamals ichon Erzbischof und Orden in heftigen Streit über bie Oberherrschaft gerathen waren und letterer bie Belegenheit gern benutte, ben Erzbifchof zu bemuthigen und gur Nachgiebigfeit ju zwingen. Bal. Die Rlagepuntte Des Erzbischofs bei Dogiol T. V. Na 36. – Die Burg Sydobren, B. 11235, sucht Batson, der mit Russow Sydroben gelefen zu haben scheint, (Jahresverhandt. II. 289) auf bem Gilberberge, lett. Suddrabuober Siddrabu - kalns, zwifchen Dobelsberg und Sirmeln im Rirchfpiel Mug, und Rrufe (Argefchichte, S. 151) in berfelben Gegend bei bem Gefinde Sudrabben, eine halbe Meile füblich von ber Rirche bei Groß-Mug. Bu biefen gleichen Ramen fommt noch Die Suddrabbe, ein in Litthauen entspringender Debenflug ber Blatone. - Die Ordensdronik Kap. 284 spricht auch von biesem Sturm auf Spobren, wie man aus ber gleichen Anzahl ber Gefallenen und Gefangenen fieht, B. 11301 ffbe, läßt aber bie Burg schon jest erobern und verbrennen, was nach Alnpele erft später geschah, vgl. Abfcn. 96. — Die Stelle, in welcher bes Fahnentragers fcon erwähnt wird, B. 11242 ff., ift B. 10736 — 10744.

96. Fortwährende Beunruhigung der Semgallen, B. 11336 — 11391; — Die Burgen Doblen, Raceten und Sydobren werden verlaffen und verbraunt, B. 11392 — 11606; — Berheerung des Landes, B. 11607 — 11647.

Die Ordenschronik Rap. 284 und 285, und nach ihr unsere einheimischen Chroniten und Gefchichtschreiber, geben nur eine fehr mangelhafte Nachricht von ber Ginnahme ber Semgallifchen Burgen. Sie ergablen nichts von ber unaufborlichen Beunrubigung bes Bolfes, und ber burchbachten Bermuftung bes Landes, welche endlich eine hungerenoth jur Folge hatte und die tapfern Bewohner zwang, ihre feften Blate auf-zugeben und auszuwandern, ober fich zu unterwerfen; — nach ihnen eroberte ber Orbensmeifter jene brei letten Landesfestungen. Alnbete fchafft alfo bier burch feine ausführliche Darftellung ber Befchichte großen Gewinn. - Ruffow Bl. 13 a, macht bei Erwähnung ber Burg Doblen, wohl nur von fich aus, ben erläuternden Bufat : "be be Deifter Borcharbt von Gornbufen verlaren habbe", und bezieht fich bamit auf ben Berluft ber Burg Doben, B. 5844 ffbe, welche bei ihm an jener Stelle unrichtig Doblen beifft, (vgl. Abschn. 55 und 51). So viel wir wiffen, war Doblen vorber noch nicht in ben Ganben bes Orbens gewefen. - Die Grbenschronik hat ftatt Rade = ten (Raden) ben Namen Ratten, was beweifen murbe, bag unter beiben Ramen biefelbe Burg verftanden werden mußte, wenn fle in geographischen Bestimmungen mehr Buverläffigfeit hatte. Wie vorher Doben und Doblen, hat fie auch hier wohl Raden und Ratten verwechselt, bas icon früher vernichtet wurde (vgl. Abichn. 76 und 90). -Alle hier von Alnpele erzählte Begebenheiten fallen größtentheils noch in bas Jahr 1289. Der Orbensmeifter felbft hatte im Fruhjahr mit ber Verheerung bes Landes 1200. begonnen (Abschn. 95), welche planmäßig fortgesetht wurde. Man hinderte den Acterbau, B. 11345 ffde, vernichtete im Sommer und Berbst die reife Saat, B. 11367 ffde, fo daß wohl im Binter ein Mangel entfteben mußte, ber jur Auswanderung und Unterwerfung zwang, B. 11370, 11415, 11467. Die Bernichtung ber Burgen und die allgemeine Bermuftung bes Landes erfolgte endlich im Jahre 1290, wie Alnpete mit Be- 1200. fitmmtheit angiebt, B. 11634 ffbe, boch in ber erften Galfte beffelben, benn er fest alles noch in Die Regierung Rune's, und am 9. Mai 1290 erfcheint fcon Golte als Orbensmeifter in Livland, (vgl. ben folg. Abichn.). - Ueber Die von Pfeiffer bezweis felte Mechtheit von B. 11647, vgl. bie literar. Ginleitung, Abichn. 3.

97. Der Ordensmeister Anne dankt ab und wird durch Holte erset, 2. 11648 — 11669; — Glücklicher Ariegszug der Ordensbrüder von Goldingen gegen die Litthauer, 2. 11670 — 11793.

Rune's zweijahrige Regierung, V. 11651, enbet nach unferer Berechnung im Fe-1990. bruar 1290, (Chronol. S. 469) und fann nicht viel über biefe Beit ausgebehnt werben, ba fein Nachfolger ichon am 9. Mai b. 3. in Riga anwesend war, (Ind. No. 242). Boigt IV. 48 fest baber Golte's Unwesenheit in Breugen auf ber Reife nach Livland ju ipat an, (in ben Sommer 1290). Die Urfache von Rune's Austritt aus feinem Amte giebt AInpele nicht beutlich an, (,, er wart bes Amtes los", B. 11652). Die Grbenschronik und Ruffow schweigen ganz barüber; Relch S. 102, Arndt und Gabebuich laffen ihn aber jest fterben, was mit Alnpete's Borten nicht gut ju vereinigen ift. - Der Ordensmeifter Golte, B. 11655, heißt in ber Ordenschr., Aap. 300, Salt von Soubach, in Unenftadt's Sandichr. berfelben Boltho von Sombach, bei Ruffom Boltho von Sogenbach, bei Siarn Boltho von Sobenbach, bei Arndt (Der G. 69 Mote a, andere Verftummelungen anführt) Bobo und bei Reld gar Otto. In ben Urfunden (Ind. No. 207. 239. [abgebr. in Volgt's Cod. dipl. Pruss. II. 26 No. xxII.] 242. 243. [abgebr. bei Hennig, Gefch. Goldingen's S. 179] und 3320) erscheint er immer unter bem Damen Balt, ber burch bas Beugnif ber Ordenschronik befraftigt, ber richtige ju fein scheint; ber Rame Balcer in Dogiel's febr fehlerhaft gefdriebener Urfunde T. V. Mo. 31, ben man fur eine Abfurgung von Balthafar gehalten hat, ift wohl nur eine Berftummelung. Dehr Beachtung verbient, bag eine noch jest in Livland blubende Familie ben Doppelnamen Boltho von Gobenbach führt. -- Der Streifzug bes Romthurs von Golbingen, B. 11670 ff., gegen bie Litthauer (ober vielmehr wohl gegen die Samapten) fieht ohne Zweifel mit ben Unternehmungen bes Orbens in Preußen gegen bie Samapten in ben Jahren 1290 und 1291 in Berbindung, Die von bem Ordensmeifter von Livland aus unterftust werben follten, vgl. Boigt IV. 48 fide und 84 fide. Der Romthur von Golbingen mag jener Belmicus gewesen fein, ber in ber Urtunde Salt's im Ind. 207 genannt wird, die zwar das Jahr 1271 trägt, aber vom Jahre 1291 fein muß.

98. Heiligenberg wird abgebrochen, B. 11794 — 11810; — die Litthauer bestürmen Talfen, B. 11811 — 11831, und werden am Fluffe Schenen geschlagen, B. 11832 — 12017.

Alnpeke giebt in diesem lesten Abschnitte seiner Chronik keine nähere Zeitbestimmung mehr, die auch aus den andern Quellen nicht zu schöpfen ist. Wahrscheinlich erzählt er Begebenheiten aus dem Ansange der Regierung des Ordensmeisters halt, die nach Russow 5 Jahre gewährt haben soll. — Die Burg Talsen, B. 11816, ist bei dem gleichnamigen Fleden in Kurland zu suchen; die Lage des Gutes Talsen bei libau past nicht hieher, weil der Rückzug der Litthauer durch Semgallen ging, A. 11880, und die Burg von Mitau nicht zu entsernt gewesen sein kann, da der dassige Komthur besonders thätig erscheint. — Der Fluß Schenen in Semgallen, B. 11881, ist underkannt, und unter den vielen Flüssen des Landes nicht mehr auszusschen. — Eben so wenig wird der König der Litthauer Masete, B. 11964, dessen Sohn hier seinen Tod sand, B. 11928 und 11991, in andern Quellen genannt. — [Der B. 11936 wegen seiner Erlösung aus der Gesangenschaft der Litthauer, in die er in Kurland gefallen war, erwähnte "grawe munich, bruder wiebolt dosel" kommt in einer Ursunde von 1282 (Ind. Na 3318, Mitth. IV. 422) unter den Zeugen und zwar in der Reihe der "Sacerdotes et Monachi" als "frater wiedoldus dosel" vor.] —

Bas die Unterschrift des Berg mann'schen Textes betrifft, so ift schon in der Eineleitung S. 502 ein Versuch gemacht worden, die Unterschrift der Chronif Ditteb's v. Alnpeke von dem Berdachte zu befreien, als spreche sie von einer Komthurei deutschen Ordens in Reval zu einer Zeit (1296), da dieses kand noch gar nicht in den Besitz des Ordens gelangt war. Man hat darin einen Anachronismus gesehen, und baraus beweisen wollen, daß der Berkaffer der Chronik lange nach der Zeit gelebt habe, die er schildert. Dort wurde nun sprachlich darauf hingedeutet, daß "Kumentur" nicht nothe

ı

1

wendig eine Orbenstomthurei ju fein brauche, fonbern ben Sit eines jeben Befehls: habers anzeigen fonne. Reuere Forfchungen haben aber erwiefen, bag wenigftens fcon einige Sahre vor ber Befignahme Revals burch ben beutschen Orben, nämlich schon 1345, Orbensgebietiger wirflich ihren Gis bort hatten, (v. Brevern in v. Bunge's Archiv, III, 328 \*). Beitere Untersuchungen haben nun auch Grn. Collegienrath Dr. Na = piersty eine Urfunde vom Jahre 1345 (11. Sept.) aus bem Revalfchen Rathearchive in Die Sande gebracht, welche von "frater Gosswinus loco capitaneus reualie existens", ausgestellt ift und beren Siegel bie Umschrift: "S. minoris castri revalien.", tragt. Dadurch wird nun gewiß, daß in jenem Jahre, in bem Reval noch banifches Gigenthum war, nicht nur ein Glieb des beutschen Orbens (frater) und zwar wie Brevern a. a. D. angiebt, der spätere Orbensmeister Goswin von Berife bort feinen Sig hatte, fondern daß es bort neben bem großen banifchen Schloffe noch ein fleineres gegeben haben muffe, bas im Befige bes beutschen Orbens war. 3mar ift uns biefes gange Berhaltnif noch buntel, aber es zeigt wenigstens bie Doglichteit, bag jenes fleinere Schloß mit einer Besatung bes beutschen Orbens schon 1296 vorhanden und baffelbe gewesen fein konne, bas Alnpete bie "Rumentur zu revel" nennt und auf welcher er sichrieb. Welche Erklarung aber auch bie richtige fein mag, fo bieten fich boch immer mehr Mittel, ben Bortlaut jener Unterschrift ber Reimchronit zu rechtfertigen. Gewiß wird eine spätere Beit jeben Zweifel, ber noch herrschen konnte, lofen, und bie Buverläffigkeit auch ber letten Borte unferer werthvollen Chronik in helles Licht ftellen.

<sup>[\*)</sup> Der frühere Comthut von Fellin und nachherige DR. Goswin von herite wurde (nach Arndt II. 96 und Ruffow Bl. 16 a) schon 1343 mit einer Besatzung ins Revalsche Schloß gelegt und wird urfundlich noch 1345 am 24. Jan. als "existens in minori Castro Revalie" neben dem DR. Burchard von Dreyleue aufgeführt (Bunge's Archiv I. 315).]

# Glossar

zu der

## livländischen Reimchronik Ditleb's von Alupeke.

### Vorerinnerung.

Bum gehörigen Berftandnig der Reimdronit ift wohl ein Borterbud unerläglich, bas mehr barbietet, als bas fowache Gloffar, welches Bergmann feiner Ausgabe beigegeben, und der fleine Nachtrag dazu, welcher in der Erganzung derfelben (f. oben S. 499) geliefert worden. Darum folgt nachstebend ein foldes, worin möglichfte Bollftandigleit, mit Beglaffung der fich foon von felbit ergebenden Bedeutungen, angeftrebt worden ift. Ge follen nicht blog, wie bei Bergmann, nur irgend eine paffende Bortbedeutung, fondern von der primitiven Bedeutung an, in paffender Rurge, auch die abgeleiteten angeführt merden. Darum mußten noch andre Gulfemittel, fo viel beren juganglich, bei der Ausarbeitung benugt werden. Ginige gute Binte gaben in Diefer Sinfict vereinzelte Gloffen, welche Broge feiner Abidrift ber Reimdronit (f. oben &. 494 Anm. \*) beigefdrieben bat, Debr verdantt man in Diefer hinfict einigen allgemeinen Schriften zur alt. und mittelbochdeutschen Sprachkunde, beren Benutzung zu Gebote stand, namentlich: E. G. Graff's Althochdeutschem Sprachschage 1-6. Theil. Berlin 1834 — 42, nebst H. F. Maßmann's vollständigem alphabetischem Inder dazu. Berlin 1846. 4; A. Biemann's mittelbocheutschem Borterbuche zum handgebrauche, nebst grammatischer Ginleitung. Quedlinburg und Leipzig 1838. 8.; 8. 7. Benede's mittelhochdeutschem Borterbuche, berausgegeben und bearbeitet von Dr. 28. Müller, Ister Bd. Leipzig 1847. 8., so viel bis jegt davon erschienen (1. 2. Lief., M - Gibe); 3. C. A. Sepfes handworterbuch der deutschen Sprache ze. ausgeführt von R. B. E. henfe. Magdeburg 1833 ff. 8.; den alteren Berten von haltaus und Bacter; den trefflicen Erlauterungen, welche fic in 3. Grimm's anertannt werthvollen Schriften finden, u. m. a. Augerdem machte fic auch noch eine gute Gelegenheit, Diese Arbeit mit den herren Oberlehrern in Reval Pabft und Dr. Dever, beren erfter die plattdeutiche Chronit Livlande von B. Ruffo win unfere jegige Sprace, der andere unfre Reimdronit in bochdeutsche Berfe (f. oben G. 500 Anm. \*\*) überfest bat, ju berathen, und diefe herren baben die Bute gehabt, einzelne Bemerkungen baju ju liefern, welche mit forgfältiger Erwägung benugt worden find. Ihrer Gefalligteit wird biermit der beste Dant gesagt. — Da nicht blos die nackten Bortbedeutungen aufgeführt, fondern auch Grlauterungen einzelner Stellen und Redemeifen gegeben werben follten, fo find baufig einzelne Berfe citirt und mitunter ausgezogen und ibret Ausdeutung nach behandelt worden, zuweilen selbst mit Anwendung von Conjecturaltritit. Dabei fann es vielleicht vortommen, daß bie und da, namentlich in ben erften ameitaufend Berfen, fic eine Berfcbiedenheit ber Ertlarung im Gloffar von ber, welche Die Paraphrase entbalt, die mit jenem einen Berfasser bat, zeigen durfte: in solchem Falle gilt die im Gloffar als die spatere und reifere, und ift diefes bei Beurtheilung ber Parapbrafe zu vergleichen und nachzuschen, indem es die Grunde für deren Auffaffung enthalt oder fie berichtigt. — Uebrigens feben wir Alles, mas in diefer Ausgabe gur richtigen Behandlung und Erläuterung der Reimdronit geliefert ift, nur als einen Bersuch an, der weiteren und gludlicheren Forschungen die Bahn moge gebrochen haben.

ab f. ob, particula conditionalis, wenn; auch: ba, weil.

abebrechen praes. briche praet. brach

nieberreißen, gerftoren.

abegan, gen, praes. gan, gen conj. auch gange, impert. ganc, genc, ga praet. gie u. gine, giengen partic. gegan und gegangen, c. dat. verloren gehn **23.** 9352.

abehouwen praet. hiu hiuwen (hiewen) partic. gehouwen nieberhauen.

abejagen im Jagen, in ber fcnellen Ber=

folgung einholen.

abetomen proet. quam, tom, plur. quamen, tomen, partic. tomen entfommen, entgeben, lostommen.

aber, abir 1) aber; 2) abermals B. 586;

3) hinwieder.

abestan sich fonbern, trennen, abfallen. von ben criften abeffan B. 8695, bie

Bartei ber Chriften verlaffen.

abetreten praes. trite praet. trat fich jurudieben; etwas aufgeben, unterlaffen, c. gen. der bete abetreten 2. 5772, bon ber Bitte ablaffen, ju bitten nach= laffen; - von ben Aferben abfteigen, um ju Buge ju fampfen.

abetuon praes. tuon, conj. tuo u. tueje praet. tète, taten partic. getan tan

abthun, absonbern, trennen.

abgot, apgot masc. Bobe, falfcher Gott;

plur. gote.

abir ober, wohl nur abweichenbe Schreibart. affe masc. ale Schmahwort für einen thos richten Menfchen gebraucht B. 6560.

afterhute foem. Die Rachhut Des heeres.

ald adj. alt.

alden f. all ben, allen benen.

alber neutr. Alter, Zeitalter, Borzeit. von alder von Altersher, von je ber.

alber f. aller ober al der ber gangen **33. 1548.** 

alenzeln adv. einzeln, zu Ginem.

algliche adv. burchaus gleich, alle jugleich, alzumal.

allomme adv. rings umber; im Gangen. alme f. allem.

almeiftic adv. allermeift, meiften Theils.

alfam = alfo.

alfo, alfus, alfust, alzus fo, alfo; als, wie; gang fo, gang fo wie, ebenfo; als ob, wie wenn B. 5692.

alz daz alles, was.

SCRIPTORES RERUM LIVONICARUM I.

amptman f. ambetman masc. ein Beamter, Auffeber.

an praep. 1) an, auch bei ober in, 3. B. an eime rate ftan, bei ober in einer Berathung ftehn. was an den heiden mas gefchen 2. 5119, was bei ben Beiben geschehn mar; ferner: gu. an einen rat jufamne tomen, ju einer Berathung fich versammeln. — 2) ohne, auch ane.

anderhalb adv. 1) anderthalb; 2) andrer

Sefts, gegenüber.

anderswa anderswo, an einem andern Orte. — anderswar adv. anderswohin. anderweit adv. auf einer anbern Stelle **B. 11342.** 

ane lafen, lan unterlaffen, aufgeben. angesehen gewahr werden. B. 5167 an-

angefigen f. anfigen einem jemanb be-

flegen.

angewinnen praet. wan wunnen fich ber-Schaffen, was ein Anderer in feiner Bewalt hat, es ihm entreißen.

anhouwen praet. plur. hiewen einhauen

(in die feindliche Schaar).

antomen c. acc. erreichen, einholen.

annemen praes. nim praet. nam; fich etwas annemen als feine Sache aufnehmen, um zu hindern 2. 1557.

anpflichten f. pflichten.

anrennen praet. rante mit bem Pferbe

heranfprengen, angreifen.

anriten pract. reit riten bingureiten, anober lossprengen; mit Beeresmacht angreifen.

anfigen pract. figete bestegen.

anftogen pract. ftieg: pure anft. Seuer anfteden, anlegen.

ante B. 7768 für endete.

arbeit foem. Noth, Mühe, Leiden.

aventure foem. (romanifches Wort) Abenteuer; merfmurbiges Greignig, befonders ein frobes, die Hitterschaft betreffendes, baber ritterlicher 3meitampf; Die Nachricht bavon, Beschichte, Ergablung.

#### ₩.

bach foem. ber Bach, Flug, fommt als foem. noch bei Schriftstellern bes 17. Jahrhunderts vor; plattdeutsch die bete, wor= aus der Provincialismus bie Bache. Uebrigens ift bies einer von ben vielen Ausbruden, bie bei ber noch größeren Sprach= frifche bes 13. und früherer Jahrhunderte mit einer, bem feinern Sinne wohl bemertbaren Modification in der Bedeutung doppelgeschlechtig vorfommen, 3. B. der huft und die hüfte, der quell und die quelle, der karren und die karre, der pin und die pine.

balbe adv. fibnell.

balt gen. baldes adj. breift, eifrig, tühn, fröhlich, auf etwas fest beharrend, engl. bold. degen ober held (helt) balt.

bane gen. bante foem, plur. bente scamnum, besonders die Richterbant. durch die bane, allgemein, einen wie den andern, ohne Ausnahme,

banier neutr. Banner, Fahne mit einem Bappen an ber Lange.

bar adj. nack, bloß, ledig, frei von etwas. barvufe (vuoz) masc. Barfuffermonch, Wond vom Orben bes hell. Franciscus von Uffift.

bas adj. u. adv. beffer, mehr; gew. als ber compar. von quot angesehen, aber vermuthlich ein alter Positiv mit comparativer Bedeutung.

baft mesc. Saut, Rinbe, Baft; etwas ganz geringfügiges, B. 1544. mir ist als ein baft, es ist mir nichts baran gelegen. Ugl. en und har.

bat f. bot von bieten oder biten 2. 3722.

batschaft f. botschaft.

bedenten pract. Dachte für etwas forgen; an etwas benten.

bedirbe f. biderbe adj. nuge, gut, redlich, fruchtreich; geschickt, tuchtig, brav, unbescholten, Glauben verdienenb (bieber).

bedrowen bebroben, in Schreden fegen. beduten pract bute andeuten, erflaren, anfuhren g. B. jemanbe Mebe.

began, begen pract. gie gienc partic. began umgebn, herumgehn, herangehn; baber 1) etwas thun, für etwas forgen; 2) um etwas forgen, es zu erwerben fuchen; 3) antreffen. fich begen c. gen. fich mit etwas beschäftigen.

begeben praes, giebe praet, gap gaben: einen beg, ins geiftliche Leben thun, in einen Orben aufnehmen, fich beg.

geiftlich werben.

beginnen praet. gan und gunde an etwas gebn, unternehmen, anfangen, thun, ausführen; aber auch beginnen laffen, ftiften, gründen B. 38. 48.

begrifen pract greif erfassen, ergreifen, erwischen, fangen; nehmen, aufnehmen, anfangen, befonbere zu bauen anfangen; erfüllen, befehen womit. Die wer begrifen die Bertheidigung aufnehmen. beheften pract, hafte anheften, verstriden (hemmen), zusammenheften, schließen, verschließen; fich mit einem (in Rampf) einlassen & 4392.

behagen gefallen B. 4379, paffend fein B. 4397.

behalden, erhalten, erlangen 3. 4315.

behalt masc. Aufenthalt, Lager. hehendeleit foem. Schnelligfeit; scharf=

finnige Klugheit, Schlauheit; Borficht. behurt 23. 11735, buhurt gen. buhurs bes masc. bas Eindringen von Schaaren, die unter Bannern vereinigt waren, in gleichartige feindliche Schaaren mit eingelegten Speeren, wo man denn auch den Schild zum Stofe und bas Schwert zum Einhauen gebrauchte, der Angriff,

behuten, behüeten pract. huote partic. huot (hut) in Acht nehmen; verhüten; erhalten, bewachen, am Leben erhalten.

bejac gen. jages masc. Bemühung, etwas zu befommen; Fang, Plünderung; Erwerb, Gewinn.

bejagen praet. jagete, aber auch beiac 23. 3330, partio. beiait ft. bejagt, nach etwas trachten; erwerben, gewinnen, erzeichen. sich mit etwas bejagen, fich womit beschäftigen. vmme bejagen, fich um einen eingeschlossenen Oct zu schaffen machen, ihn einzunehmen suchen.

beiderhalb adv. von beiben Seiten.

beiten f. biten.

fonft poneis,

bekennen o. gon. fennen, miffen, erkennen. bekant werden B. 558 erblich werben, in die Augen fallen.

becliben, fest sein oder werden, Burzel fassen, Bachsthum gewinnen; davon kommt: kleben, kleiben und das Engl. oleave.

betranten frant, fcwach, gebrechlich werben. belegen umgeben, einschließen, belagern. beleiten praet. leite, geleiten, begleiten.

beliuen 2. 1378 f. beliben, bleiben (wegen bes Reimes), eig. Die niederbeutsche Form.

bereit adj. fertig, au Diensten ftebend. berichten praet. richte einrichten, ins Gleiche od. in den gehörigen Stand bringen, verforgen; belehren, berichtigen. bermit f. berment, permint noutr. Per-

gament.
beruwen beruhen, ruhig bleiben. by wane ez sy beruwet B. 3818 in dem Wahne, der Borstellung, es bleibe ruhig, man lasse ste (barum) in Ruhe. Meyer (in s. Uebers.) denst dabei an das solgberuwen (beriuwen) B. 8187 in Reve, Leid, Trübsal, Berorus bringen.

bernwit Bers 3746. mich berinwet, mich betrübt, schmerzt, mir thut leid, ich bereue.

befamenen verfammeln.

beichieben praet, ichiet ichieben u. icheibete icheiben abtheilen, Bericht geben, auseinanderfeten, amweifen. Das Battic. beicheiben = befchieben; ungefet, beitimmt.

bescheiden, bescheidenlich ads. und adv. wiffend was fich gebührt, mit Ueberlegung handelnd, gerecht und billig; geschickt, ordentlich, ohne Verwirrung,
paffend; bedingungsweise.

befehn procs. fibe proct. fach fahen erfebn, erfichtig werben, erbliden 3. 2469; fonft befebn, unterfuchen, befichtigen.

besenden eine herenart einen Kriegszug ansagen laffen B. 5874.

befigen proet. fag f. v. d. haben B. 068. fie befafen ungemach, fie hatten Mühfal. —

befite und besiten odv. an ber Seite, nebens bei abgesonbert; vorbei, bei Seite. befite lan B. 5310 unbeachtet laffen, auslaffen.

befpreiten pract. fpreite, übergieben, bebeden; fpreigen, ausbreiten; engl. spread.

befferung foem. Bermehrung, Bervollfomm:
nung; Entgeltung, Schabenerfat, Satisfaction; gerichtlich auferlegte Genugthuung, Strafe (zum Bortheil bes Rasgers). B. 4588 ift es: vermehrte ober
vervollfommnete Berathung; B. 11805:
durch befferunge wegen (herbeizufühtender) Berbefferung, portheilshalber.

tenber) Berbefferung, vortheilshalber. beftan, beften praet. finont 1) intrans. Stand halten, aushalten, bleiben; 2), transit. fich ftellen gegen —, tampfen gegen —, widerfteben, einen Angriff

aushalten, befteben.

beste suport, von guot, als aubst. maso. Der Oberfie, bas Oberhaupt, ber Ansführer, König.

bestriten, befämpfen, überwinden. bete foem. Bitte, Gebet, Befehl.

betriegen praes. tringe praet. trnoc betrügen, verläumden; jemand um etwas bringen. das lant betr. B. 5127, das Land um seine Güter (die Beute) bringen (nämlich indem sie heimlich weggehn). betroaenheit soem. Falschhelt, vom partio.

betrogen, falfch.

betruben praet. truobte trübe, traurig machen. der muf wart mir betrubet B. 6535, mein Sinn ward traurig, ober auch verzagt. betruwet B. 6082 ift eine niederbeutsche Form f. betrücbet, betrübt, in Kümmerniß verset. bevahen, bevangen praet. vie und viene plur. viengen umfangen, einnehmen. fich bevahen mit handen B. 6363, sich einander die hand geben.

bevelehen praes. vilhe praet. valch, vulhen, befehlen, übertragen, empfehlen.

bebloffen part. vom Waffer umgeben. Bewaren, womit verforgen, verfehen, beguben, etretten, erhalten 3. B. ir fele B. 610:

Deweiten pract. wegete, auf ben Weg bringen, jum Wege veranlaffen, aus ber Lage bringen. Den mut bew. ben Ginn anbern.

bewenden proot. wante wehben, verwensten, zu Ende bringen. Bewant fin, bes schaffen sein: die reise wart wol bewant B. 10227, ber Veldzüg ging gut von flatten.

bewern praet. werte vertheibigen, abwehren, hindern, bestrafen B. 5904; mit fampfenber Sand vergelten B. 3920. —

Bewifen berichten, unterrichten.

bezite adv. bei Beiten, zeitig over gu tech= ter Beit.

becwingen, betwingen überwältigen. biel, bil gen. biles neutr. Beil. bieligen benachbart fein, nabe fein,

bilde foem. Gestalt, Abbildung. getechtigteit bilde geben, die Gerechtigkeit darftellen, ein Bild der Gerechtigkeit fein. bin f. binnen adv. interbalb: bin ber

bin f. binnen adv. innethalb; bin beg inbeffen.

biten over beiten pract. beit biten, parlic. gebeten (B. 3554) u. gebeiten (B. 3699) berweilen, warten.

biten, beiten praes. biute praet. bot buten barbieten, hingeben, barreichen; auch: warten, engl. blde. sich biten sich barstellen, hinstellen, ausmachen voshin; sich (zur Liebergabe) willig erklären v. dal.; sich zu were biten sich jur Wehr seben, Wiberstand leistent.

bitter adj. auch: voll haß ober Jorn. bitterlich adj. B. 7264 unglücklich, jam= merlich, elend; B. 1529 schwer; be= schwerklich.

biwonen einen zusammen fein, nabe, auch vertraut fein; beifteben, helfen.

bla gen. blawes adj. blau (flavus). blancke f. planke.

blenten blinten, ergfangen.

bliben eig. beliben praot. bleib, blieb, bliben, bleiben, fowohl an einem Orte als auch fern bleiben, baber übrig bleiben, bernhen, enben; auf bem Blage, in ber Schlacht bleiben, gew. tot bleiben & 6685. bes gutes ift nichts blieben,

bom Gute (Landqute, Landereien) ift nichts (sc. unvertheilt) geblieben. Deper hat bie Sache anbere aufgefaßt.

blide foem. Schleudergerüft, Wurfmaschine; wird abgeleitet entw. von balista, ober bom nieberbeutschen bluen, flache Steine bogenförmig werfen, aber möglich, baß Dieg Berbum felber erft von blibe ber= geleitet ift. Bgl. Bangert ad Arnold. Lubec. pag. 495, wo folg. Befchreis bung aus Olaus Magnus lib. XL cap. 34. ausgezogen ift: "Est et aliud tormenti genus bellicum, longe vetustius, inter duas sublimes et elevatas trabes per modum librae in medio suspensum: cujus altera pars humi, vel deorsum ligata, bursam habet duabus, vel tribus bovinis cutibus, et chordis, instar projectilis fundae coriariae adaptatam: quam putridis cadaveribus, equorum scilicet, vel canum, aut lapidibus, vel ferveis globis repletam, solutis tenaculis altera pars immensi ponderis alligati, vehementissimo impetu ad destinatum arcis vel urbis locum in obsidione per aera fundit. Hocque instrumentum vulgari Gothico Blida dicitur, quasi alacritatis nomen per contrarium, omnibus incutiens terrorem et ruinam. Blid jucundus dicitur, sed minime in hoc casu. " - Sartorius Urfundl. Befch. bes Urfpr. ber beutschen Banfe, herausgegeben v. Lappenberg II 497. Anm. 1: "Es gab zwei Arten Stein= schleubern, Blyben und Tummeler; mit jenen warf man fleine, mit biefen große Steine; vgl. Arndt 1. 7., Abhandl. von ben Blyben, Tummelern, in b. Preuff. Samml. bisher ungebruckter Urfunden. Danzig 1747-1759. B. III. 1-28. -C. U. Grupen Abhandlung von den Blyben in ben Obss. rer. et antiq. German. et roman. Die Blyben wurden auch Pleiden, Bleiden, niederfächfifch Blye, hollandisch Blepe genannt. Das Geruft, worauf bie Blybe ftanb, hieß Rage ober Ragemark. Gabebusch livl. Jahrb. I. 1. 157. Anm. g." Berichieden von ber Burfmaschine, welche Blide bieß, waren bie driuende werch, Belagerungswerf= geuge, beren eigentliche Bufammenfegung man nicht genau fennt, und bie fatte (Rage). Sart. Lapp. II. 740. 753. In einem hanfeatischen Receg, ber gu Roftoct am 16. März 1368 abgehalten wurde (Sart. Lapp. II. 620), fommt por: Lubicenses portabunt secum duas machinas, duo instrumenta machinalia, unum dictum een driuendewerk, aliud dictum een katte, vel II driuendewerke cum una machina." Bgl. auch Linben = blatt's preuff. Chron. S. 26. Anm. Abbildungen nach bamals noch vorhan= benen Muftern f. in Just. Lipsii Poliorcet. Antverp. 1625. pag. 136. fig. B. pag. 137. fig. C; pag. 139 — 142.

blos adj. nact, entblogt, nicht geschust,

frei von etwas.

blutefirl mas., altschweb. blotfarl, ein beidnischer Priefter; ber Opferpriefter, welcher die Opferthiere ober auch bie ju Opfern ausersehenen Menschen (gefangene Feinde) töbtete. Bal. bas Folg. bluten barf nicht abgeleitet werben von Blut, sanguis; fondern fommt ber vom goth. blotan, Gott burch Opfer vereb: ren, Greir, bei Ulfilas für offechas u. λατρεύειν; altnord. blota, sacrificio venerari. 2. 4682 = opfern, ber Gottbeit barbringen. 2gl. 3. Grimm's beutsche Mythol. 2 te Ausg. S. 31-33. boefe adj. erbarmlich, gemein, fchlimm, bas Gegentheil von quot: boger malt. boze bach.

boge masc. Bogen, Bogenichuse.

bot masc. 2. 1670, ein Tornifter, Reifefact; zu vergleichen bochfe crumena, marsupium.

bole foem. Boble, bides Brett.

bolewere neutr. B. 10031, Berichangung von farten Brettern (bole), Bollwerf. Auch Wasserbauten oder Dämme wurden so genannt. So beißt es in einer Rigischen Urfunde aus bem Ende bes 13. Jahrhunderts (Sart. Lapp. IL 197): "quoddam opus, dictum bolewerck, in Dunam construximus, habens in profunde aque VII. ulnas ad removendum impetum meatus aque et ad glaciem depellendam." bolk masc. Bolgen ( die befannte Schuf-

maffe); auch Pfeil, plattb. bolten. boum masc. Baum, Balten, Anüttel ; Galgen.

bog f. boefe.

bracht masc. bas Brechen (brechen, brach), baber lauter Schall, Larm, Gefchrei **3.** 2500.

brant gen. brandes masc. Feuersbrunft: Feuerbrand, angebranntes Stud Delg. brechen praes. briche praet. brach 1) intrans. brechen; gebrechen, fehlen, in Fehler fallen, ermangeln, fehlichlagen, fich verfehlen ober verschulden; einbrechen, eindringen; 2) trans. in mannigfacher Bedeutung, die ber Busammenhang giebt. fich brechen tein einen mit einem brechen, in Feindschaft gerathen. breit adj. von ausgebehntem Umfange, fich

weithin erftredend. bie dem mere breit, an bem breiten, weiten Meere. brennen, auch brinnen, praet. brante

(trans.) brennen, verbrennen.

1

brinnen praet. bran brunnen (intrans.) aufwallen, hervorbrechen, (befonders vom Feuer, aber auch vom Baffer gebraucht, rgl. brunne); in Brand ftehn, angegunbet fein.

bruch neutr. fumpfige Stelle, Moraft, B. 3377 in pufchyn vnn in bruchin, in Bebuichen und Moraften, wie bei Ruffow: to Buich unde brode flegen. -

bruder masc. inebefondere Bruder ober Mitglied bes Orbens ber Ritter Gottes, auch Schwertritter genannt, ober auch bes Deutschen Orbens ber beil. Maria von Berufalem.

brunie, brünne foem. (flav. bronja, Baffen und Gemehr) lorica, eine aus (metallnen, hornenen u. bgl.) Platten ober Schuppen verfertigte Bededung bes

Oberleibes, Ruftung, Panger.

brufche, prufche, prufe - ein unerflartes Wort, das B. 2856. 4220. 4390. 11216 vorfommt. zu brusche, prusche, prufen gen viell. auf Raub und Morb, auf einen Streifzng ausgebn. Sonft ift brufche = Bunde, Beule. Brobe erin= nert an bas engl. brush, Streit, Rampf. Meyer überfetet es B. 4390 mit Breuffen, 2. 11216 vergebens - ?

burc gen. burge foem. eingeschloffener, befestigter Ort, Castell, fleinere Stadt.

burgen 2. 7848, unrichtig f. burden, von burde, burde foem. Burde, Laft, wenn man nicht barunter Wagenburgen verftehen will, wie De per überfest.

burger masc municeps, Patricier.

burnen (engl. burn) brennen, verbrennen. bus 2. 7916 entw. f. bas, wegen bes Reimes; oder = bos, bofe, arg (bas machte ben Beiben bofe, arge Gorgen); oder f. buog od. buoge, Buffe: jemand einer Sache Buffe thun = ver- ober entgelten. So Mener.

buften plattbeutsch puften blafen, anblafen. V. 9601 man bufte vuer an, man gundete od. legte Feuer an. Wachter in glossar. germ.: "busten, sare, inflare, sufflare; Dial. Sax. inf. frequentativum a baufen, quoqu," mit Berweifung auf pauffen. - Pfeiffer citirt (S. 332.) dazu Frisch 1, 91 .

butunge foem. 2. 9174 Beute, erbeutetes Sut; B. 11782. Bertheilung ber Beute. buben = buogen, fliden, ausbeffern, im edleren Sinne auch heilen (f. Stuttg. 9661. V. 296. V. 1158. 1214) V. 8237. butten vafte vure, befferten amfig ba= gegen. Bergmann fcheint es mit obi= gem buften jufammenzuwerfen, wenn er es mit " extruere ignem "erflärt, was aber gar nicht pagt. - Wachter: "bugen mundare, purgare; ornare, decorare."

bumen bauen; errichten 3. B. ein bifchtum V. 6693.

#### D.

da, dar, do bezeichnet Ort und Object, und auch wohl die Beit (gegen Biemann, nach bem es niemals b. Beit bezeichnen foll.) dach 1) f. tac — 2) f. doch, dennoch.

dagen, schweigen; viell. auch = tagen, vertagen, binausschieben. Der rede dagen,

der warheit verdagen.

danc gen. dantes masc. Gebante; Bohl= gefallen, Willen, Ginwilligung; thatige Erweifung des Wohlgefallens über eine gute Bandlung , Preis, Belohnung ; Ber= geltung einer Bohlthat burch Borte. ane danc jum Leibwefen ober wiber Willen. in fin bane tomen 2. 8565 in feine Bedanten, feinen Sinn tommen, auf einen Gebanten fallen.

dan, dannen, bavon, bon bannen.

danne f. denn.

dannoch damals noch, mit folg. ober vor= bergebenber Regation.

dar 1) dahin, hin; wohin; dahin wohin; 2) fteht oft für da.

dariagen einherjagen, herangesprengt ober geeilt fommen.

darkomen einherziehen, baberkommen, auch binkommen.

Dartun, hingeben, übergeben, überliefern. darunder adv. inzwischen.

dauor adv. zuvor B. 10131.

degen masc. tapfrer Mann, Belb.

detein f. dehein adj. irgend ein (in nega=

tiven Sagen); fein.

dele Diele, Brett; plattbeutsch ebenso und Lett. Debles Bretter. B. 10023 ift's verbunden mit holy, bas aus dem Balbe gebracht wird, alfo: robes und behauenes Golz. Ugl. dil u. dille bei Ziemann, Benede.

den, denn, danne als, nach einem Com= parativ. den das B. 973 = wenn nicht. der ft. dir.

der B. 1702, wohl verschrieben für den. dide adj. bicht, gebrangt. dider walt; adv. mehreremale hintereinander, wieberholentlich, oft.

die f. ie: in die keiner flachte not 2. 547 nie im Gebränge einer Schlacht. Dienstmann gen. mannes musc. (plur.liute) ministerialis; ber für ein Leben in ben Dienst eines andern tritt. —

diet foem. mehrere jusammengehörenbe Menschen, früher in gutem Sinne: Bolt, bann verächtlich, Leute, Pobel.

dime beinent.

dinc gen. dinges neutr. 1) was ba ist, Ding, Sache (B. 5602 = etwas); Berhaltniß, Gefchaft, Lage, Schidfal, Gefchid, Glud (all fin binc fein ganges Schidfal), Ereignif (B. 7313); Gerath. Beug; 2) bas, wovon die Rede ift, Be= fprach, Wort; Gerichtebefcblug, Bebin= gung, Vertrag, Befdluß; Proceß; Streit; Bericht, Gerichtsverfammlung, Gerichtsbegirt; jebe öffentliche Busammenfunft (cju dinge abgetan B. 2629 gur Berichts = Verfammlung abgefondert, wo Meyer unrichtig: jum Blundern, überfest). - in difen dingen 2. 5735 mabrend beffen; auch under bifen bingen B. 5541 unterbeg.

dyr f. der.

birre dieser, soem. dat. sing., auch masc. nom. sing. B. 1266. 3231.

dnt f. diet.

do da, darauf, damale; dort; wo. do do, da dort.

bofen praet. bos B. 6178 tofen, baberbraufen, fich fturmend verbreiten.

braben prost. drabete im Arabe reiten. drate odv. schnell, alsbald, unverzüglich, niederd. drad'.

drete ft. drate.

bringen praet. brant u. brunt, brungen, bringen, brungen, bruden.

driftunt breimal, f. ftunde.

bro foem. Drobung.

drommen - drumen praet. Drumte jertrummern, jer - ober niederschlagen B. 11262; in Studen fchlagen, zerhauen.

drucht masc. ift wohl verwandt mit Druck; baber ben drucht nemen uf einen 2.8392 = auf einen losbrücken, ihn angreifen. Bergm.: impetus; Meyer: Antauf.

drumme B. 1544 f. Darumme, darum, beshalb.

du f. do, ba (wegen bes Reims 98 536 und 1702).

bunten praet. buchte bunten, gut ober fchicklich scheinen.

durch praep. burch, wegen, um, aus. burch got, durch liebe. durch uch um euretwillen. durch finen willen, um feinetmillen. durch das, das beshald, um. durchdringen burchbrechen, trennen.

dwechhouwen pract hin hinwen (hiewen)

partie. gehouwen u. gehonwet fich hinburchschlagen, bas feindliche heer trennen. burchschtoten pract. schriet durchschnefden, durchhauen, zertheilen, trennen. burchsniden pract sneit fniten durchschneiden, theilen. rot mit wise durch gefniten & 9225, roth mit weiß getheilt. duren f. turen dauern, aushalten, harren. durf gen. durses neutr. Dorf.

#### Œ.

ducien ft. dutschen.

e 1) conj. ehe, bevor, eher als — 2) odv. eher, früher, vorher, lieber — 3) subst. foem. Ewigkelt; Sagung, Gefet, gefet, mäßiger Bund, daher kirchlicher Bund, Religion, Testament ber Bibel; Stand, Orben; das eheliche Bundniß, die She. Bgl. 3. Grim m's beutsche Rechtsalterthumer G. 417 f.

eben adj. paffend, gefchictt. eben tomen bequem fein, paffen für etwas, gefchicht und tauglich wozu fein, gewachfen fein.

ebenhoe foom. eine Belagerungsmaschine, pluteus ad moenium altitudinem eductus. Sie hat wohl ihren Namen baher, daß man sie suche eben so hoch zu machen, als die felndl. Mauern. Bgl. übrigens Bungertum ad Arnold. Lubec. pag. 489-494. über die "turres lignens." ebin f. eben.

edel adj. von hoher Geburt, von hohem Ubel; vortrefflich.

en, ei gen, eiges plur, eiger neutr. oram, Et; etwas geringfügiges, ein cy barvutme geben wenig barum geben, gering schähen B. 3986. Bgl. har und baft.

eigen udj. eigen, allobial; eigenthimilch; leibeigen, im Buftanbe ber Gbrigfeit be-

findikt.

eigenfchaft foom. Eigenthum, Bermögen. eine 2. 703 f. eineme, einem.

ein. in ein werden, eins werben, übereinkommen, befchließen.

eine adv. allein, einzeln. B. 6496. 7238. ellende adj. in anderem, fremden Lande, von der heinlath fern lebend, nothlebend; c. gen. einas entbehrend, baron verlaffen, frei.

ellenhaft, ellenthaft adj. kampfmuthig, ftark.

en-1) part, proolik, neg. (für ne) B. 718; auch noch neben nicht — 2) für ent—
3) bisweilen verstärken, 3. B. B. 935 enneufen; bisweilen einen Gegenfag bilbenb; wenn nicht, 3. B. B. 1526, wer enhelfen in wenn wir ihnen nicht helfen; B. 3496 ich in feetbe, wenn

ich nicht fterbe; B. 7072 entete Got mit finer craft, wenn's Gott nicht thate mit feiner Macht. — 4) fur in, ihnen.

en aber entbieten, en ober entbieten praes. biute praet. bot (B. 3141 entpot) buten partio, boten entbieten, zu fich bescheiben, ansagen ober ansagen laffen, verfündigen.

enbinnen adv. im Innern. B. 4325 muß bafür viell. enbrinnen, entbrannt, ent-

gundet, gelesen werden.

ı

ende masc. u. neutr. Ende, Grund; außerfte, lette Stelle, Stätte 3. B. of ein ende nemen, bei Seite ziehn B. 6518; allen enden, überall; an manchen Enden, an mancher Stelle, auf pielerlei Beife.

endeliche adj. u. adv. 1) nach dem Ende strebend, eifrig, standhaft, ungefäumt (Luc. 1, 39. in Luther's Uebersetzung f. para oxovdyc); 2) vollständig, durchaus, sicherlich, B. 5531 endeliche treiben, eifrig, ämsig betreiben; B. 5569, endelichen dienstes pflegen, äussigen Dienst pflegen (wo Meyer einmal: an Araft reich, das andre mal: unverzagt, überssetz); B. 6582 des sich (Instelle) endelich an mich, darauf sieh mich nur gradezu oder sicherlich an, bessen sieh nur von mir versichert; B. 8239, der kurm werte endeliche, währte immersort.

engefiegel f. insigel. engiftlich. angstlich.

entalten = entfalden.

enparn, enbern prast. enpar, c. gen., ohne etwas fein, entbehren, Bgl. Benece I. 155.

enruren f. rueren.

entgelten proos. gilte proot. galt galten bas Dargeliehene ober beffen Werth zurudgeben, bezahlen; was ein anderer verschuldet, bezahlen ober leiden.

enthalten pract. hielt, aufhalien. fich, enth. fich verweilen, warten, verziehen. entfalben pract. faldete, aber auch falt B. 6154, erfrieren, v. falben falt werben. entladen pract. lut eine Laft abnehmen, befreien wovon.

entpflegen f. v. a. pflegen.

entpieten f enbieten.

entruwen B. 6550 wohl s. v. a. in trus wen in Treue oder Zuversicht, treulich, wahrhaftig.

entfeben, part. faben, inne werben, bas

lat. sapere (?)

entfliegen praes. flinge pract. flog fluggen auffchließen, eröffnen, bekannt machen; fich entft. fich ausbreiten, fich entwickeln. entflifen proot. fleif flifen entgleiten, entfchlupfen, entkommen; verlaffen.

entftan praes. fta, fte, praet. ftunt ftunben mangeln, vergeben 2. 4146.

entwanten praet. wancte entgebn, entswelchen. Im Blattb. noch wanten = gebn (vgl. Ruffow).

entwichen proot. weich wichen weichen, nachgeben; o. dat. fich von einem guruckgieben, von einem lostaffen B. 5792.

entwürchen proet. murchte entwaffnen, bgl. Grimm's Gramm. II. 816. (aber nicht: erwürgen, wie Bergm. es erflärt); fonst auch: aus einander schneis den, zerlegen; zerftreten, zu nichte machen. entzucken, guden proet. zucte zuhte,

fchnell hinwegziehn, hinwegnehmen. enwec adv. (in o. acc.) in viam, weg, hinweg; enwege (in o. dat) auf dem Wege, unterweges.

entzwei ober enzwei B. 370 in zwei Thellen, nach verschiedenen Seiten bin.

er 1) pronom. er — 2) mit einem nom. propr. s. v. a. her, der herr 3. B. B. 1416, 7758, 7871. — 3) für her, her oder hieher B. 5184, 5213. — 4) für ir ihr, ihrer.

erbarmeteit foem. Barmbergigfeit. erbe weutr. Stammgut, ererbtes Grund=

stück. exbeit st. axbeit.

erbeizen praet. beizete abftelgen, vom Bferde steigen; nieberstürzen, unterliegen. In der ersten Bedeutung wird bisweilen noch nider (neder B. 2664) hinzugefügt. erbeteil mautr. Grundbesig, Land.

ere foem. (B. 3722 neutr.) Glang, Gerrlich=

feit, babere Geltung. ergen pract gienc Ausgang nehmen. ergeben pract. gazte entitbabigen, verguten,

erfegen, o. gen. B. 5917.

erin ibren.

erfiesen erfeben.

ertobern erlangen; fich erk. sich erholen. Bgl. kobern.

erlagen, erlan prost. liez (lie) biezen einem eimas erlassen; einem von eimas erlassen, nachlassen, wovon befreien, nicht fordern, lossprechen, niffandis erlagen, vom Reisteramte über Liviand erlassen.

exlich adj. löblich, Ehre bringend; geehrt, ansehnlich, vornehm.

erme ft. irme, ihrem.

ern f. irn ibren.

ernern - erretten B. 9287.

ernfthaft adj. anfehnlich, ftart.

ernhaft adj. ehrenhaft, würdig, preiswürdig. erfie. 3m dem ersten, zu Anfang, im Anfange. bes erften B. 270. 592. bemnachft, unmittelbar barnach.

erfterben praes. ftirbe praet. ftarp fturben transit. fterben machen, ums Leben bringen 2. 6484; intrans. fterben.

erstriten praet. streit striten burch Rampf erringen, erfämpfen, erobern.

ervriefen praet. vros vrurn erfrieren. erwegen praes. wige praet. wac. fich erwegen o. gen. etwas aufgeben, fallen laffen, verlaffen B. 5570.

erwern, erweren praet. werte abwehren, abwenden durch Widerstand und Kampf; durch wer b. i. Bertheidigung etwas behaupten, schützen, erhalten.

es bas, bas es fei benn, baß; falls, im Falle baß -

etteswenne adv. irgend einmal, zuweilen. ewenture f. aventure.

eggen praes. igge praet. ag agen partic. geggen effen.

#### **G**.

gach adj. eilig, haftig, gierig; verwandt mit jach. mir is gach, ich bin ober ftrebe wornach, ich betreibe etwas eilig. im wa sgach er eilte, hatte Eile. von der walftat gach fin B. 6078. (wo Bergmann's Lefeart Bnd wohl unrichtig und Broge's Bon vorzuziehen ift) von dem Rampfplate (Schlachtfelde) wegeilen. Ugl. go.

gahen praet. gahete, gach fein, eilen, fireben wohin; Berlangen, Begierbe tragen

mornach.

galle foom. Die Galle; fig. eine bittere, verberbende Beimischung, Falschheit, Sas. galm masc. lauter Schall, von gellen.

gan, gen praes. gan, gen conj. auch gange, imperf. ganc gene ga praet. gie u. gienc giengen partic. gegan u. gegangen gebn, in eigentlicher und in weiterer Bebeutung.

gang adj. ganglich, voll, vollfommen.

gar gen. garmes adj. gemacht, bereltet, fertig, geruftet, gang; adv. ganglich, völlig. bas gefchach vil gar.

gaft plur. geste masc. ein Freutder (im Gegensat der lantliute); einer Sache entfremdet; der Fremde, sofern er beherbergt wird; ein Feind, Kriegsleute, die als Feinde in ein Land tommen. — zu gaste beten sig. von seindlichen Ueberfällen gebraucht B. 7254; auch sprüchwörtlich f. mit hineinziehen, mit an etwas Theil nehmen lassen.

ge s, auch g = vor Bocalen, und felbft vor Confonanten (3. B. gnabe, gnuhfam),

eine unbetonte und untrennbare Bartifel, zur Steigerung des Begriffs, oft auch zum Ausdruck der Gemeinschaftlichkeit und Gegenseitigkeit, oft auch der Dauer und Bollendung; daher bei Zeitwörtern noch geblieben im Partic. praet., sindet sich sonst auch im Indicat. praet. und oft auch im praes.; ferner vor dem Insin., wenn solcher von einem Zeitwort des Könnens regiert wird. Beispiele häufigt z. B. gewerden, geschuf, gelebete, geleit litt, mochtes nicht gesin. Bgl. die einsachen Verba.

gebaren proet. barete ein gewiffes äußerliches Ansehen annehmen, sich gebährden, sich barftellen ober benehmen, sich zu benehmen wiffen, berfahren, handeln, thun.

gebere gen. geberges masc. Berbergung. gebieten praes. biute praet. bot buten bieten; ent = ober aufbieten; befehlen allgemein.

gebot neutr. Wille.

gebrechen praes. briche praet. brach brechen, einen Bertrag übertreten.

gebuwen = buwen, buowen, binwen beadern, bestellen.

gedanten han viel nachbenten.

gedinge neutr. Berabrebung: Bertrag; bas, warum man unterhandelt; bas Festgesetzte, die Bedingung.

gedringen praet. dranc 1) bringen; 2) brängen, bedrücken B. 904.

gegen B. 2610 f. fegen; in ber Bebeustung von: entgegen - "fie gingen einer angstvollen Gefahr entgegen." -

gegenote foem. Gegend, Diftrict.

gehen, gehn f. jehen.

geil adj. froh, beiter, freudig; übermuthig, ausgelaffen , juchtlos.

geinote f. gegenote.

geifel foem. Geißel, Beitsche.

geiste f. geste, bon gast, wohl nur Schreibfehler.

geiftlich adj. ber Gegensat von weltlich. geiftlich leben eines Geiftlichen wurbiges Leben, Alosterleben, auch Orden.
geistlich man ein Ordensmann, ein Religiose, aber auch ein geistlich gefinnter Mann (B. 3191.)

gelden, gelten praes. gilbe, gilte praet. galt gulten zurudgeben, bezahlen, Schuld abtragen; erfeten, bezahlen; ent : ober vergelten; verfaufen; als Bins zahlen; — einen gewiffen Preis haben, koften.

gelegen praet. gelac fich legen, aufboren. Bol. geligen u. ligen.

gelegene foem. Art und Beife wie ein

Ding liegt ober gelegen ift: Dertlichkeit, Bugang, Kurze bes Wegs; Bequemlicheteit; Berhälmiß, Befchaffenheit, Art und Weise, Angelegenheit.

gelieben praet. liebete und liebte angenehm, lieb machen; es geliebet c. dat. lieb ober angenehm werben, gefallen.

geligen praet. lac lagen (B. 2724 gely) barnieberliegen, liegen bleiben, aufhören; ermatten, ein Enbe nehmen, unterliegen, erliegen, finken, erfterben. Bgl. ligen. gelouben praet. loubete glauben, verztrauen.

geloben, versprechen (globeten B. 1004). gelt masc. u. neutr. bas, womit etwas gegolten wird Erwiederung, Bergeltung, Bezahlung; vertragsmäßige Leiftung; Schuld; schuldiger Bins, Bins; Bezahletes, habe, Bermögen, Eigenthum. gelt geben vergelten, Kampf mit Kampf crwidern B. 1576.

gemach masc. u. neutr. 1) Ruhe, Bequems lichteit, Pflege, Beruhigung; Nugen, Vortheil. gemach tun einen Gefallen erweisen. — 2) der Ort, wo man sich pflegt und ruht, Zimmer, Wohnung, Saus, Burg; die Serberge, das Quartier. gemeine adj. gemeinsam, gemeinschaftlich; sämmtlich, allgemein, alle zusammen.

gemeit adj. eitel, ftolz; froh, vergnügt.
gemut 1) masc. u. neutr. = mut, Sinn, Gefinnung, Anficht und Gefühl. — 2)
partic. f. gemutet, einen gewissen Muth habend, gesinnet. hoch gemut, hochmüthig, auch hoch erfreut oder getroft,
z. B. B. 9862.

gen 1) f. jehen fagen, erzählen; 2) f. gehn, geben.

genedeclich adj. eig. gnabig b. h. gewogen; aber auch mit Gnaben behütet.

genendeclich adj. fühn.

genenden praet. nande ober nante fich ermuthigen, erbreiften, erfühnen, wagen, unterfangen, unternehmen.

genern praet. nerte: genesen machen; von Aob ober Arankheit erretten, beim Leben erhalten, gegen etwas schützen. B. 5973.

genefen praes. nife, praet. nas, nafen, von Tob ober Arantheit errettet werben, am Leben, unversehrt bleiben. eines Kindes genesen, niederkommen, gebären.

geniefen praes. niuse praet. nos nuffen bes verdienten Erfolgs, Lohns, Ersages theilhaftig werden, Vortheil haben.

genog masc. ber mit einem anbern bon gleichem Berthe, Stanbe u. f. w. fin genos B. 6384 feines gleichen.

genuge für genuoc gen. genuoges plur. genuoge, adj. genügend, viel, reichlich; subst. neutr. hinlängliche Anzahl, c. gen. ger foem. Gier, Berlangen, Absicht.

gerbe foem. Gierbe, Begier, Berlangen. gereise B. 10177 scheint nicht gereise masc. Reisegesellschafter, Begleiter, sondern geregeze neutr. das Umberstanktren, velitatio (vgl. Ziemann); oder = reise (Feldzug, Streifzug), verstärkt durch die part. proclit. ge.

geren praet. gerte begehren, verlangen.

gerichte = richte adv. gerabezu.

geriten partic. von riten, beritten, mit einem Pferde verfeben.

gerufte neutr. Gerücht.

gerumen f. rumen.

gesach ft. geschach, von geschehn.

geschicht foem. Reihe, Schicht; die Folge der Ereignisse, hergang der Sache, das Geschehensein, das was geschieht, Begebenheit; Sache, B. 4634.

geschricht B. 1106, im Blattb. noch porhanden: Geschrei. So kommt auch in einer Nowgorober Stra vom Ende des 13. oder Anfange des 14. Jahrhunderts (Sart. Lapp. II. 204.) schricht soem. u. beschrien vor.

gefelle masc. berjenige, ju bem man in naberer Beziehung steht, 3. B. burch eheliche Berbindung, Freundschaftsband, Gleichheit bes Standes, Geschäftsgemeinschaft, Begleitung auf ber Reise u. bgl. B. 10092, ift es ber Nebenmann (im

Rampfgewühl).

gesellekeit foem. Gesellschaft. gefelleschaft foem. Das Berhälinis bes gesellen; aber B. 1044 insbes. Das ber Kampfgenoffen, daber gute Ordnung. gesehen praet. satte seten, zur Rube kommen.

gesicht f. geschicht foem. Begebenheit. gesinde neutr. (Dteisegesolge), die zum Hofe eines Fürsten oder Herrn gehörigen Männer und Frauen; auch ein Einzelner vom Hofstaat, Gesellschafter. — 2) Alles, was einem Hausherrn angehört (gesin, partic. von sin, sein), also Menschen (Dienstboten), Hausrath, Bieh 2c. W. 11325. 11475. — Es möchte wohl auch abzuleiten sein vom altdeutschen sint, communiter, sammt und sonders; daher Sintsluth bei Luther f. xara-xlvomos, was später corrumpirt worden in Sündsluth. Bgl. Graff's althochd. Sprachsch. VI. 25. —

gefit masc. Sitte, Gewohnheit.

geftillen pract. ftilte gur Rube bringen, bampfen. gefunden partic. gefunt wieber auf bie Fuffe fommen, gefund werden. B. 10114 ift acfunt imperf. conj. für gesundete, gefunte, gefunt'.

gefunt, gefunde adj. ber auf ben Guffen, moblauf ift, unbeschädigt, unverwundet;

vortheilhaft.

actat gen. taete foem. bas Sandeln, die That. getoufte Chriften.

getregebe, getreibe neutr. mas man mit fich führt, Gepad; Roft, Lebensmittel, Nahrung.

actrente neutr. Trintgelag.

getrume adj. getreu.

gevahen, vangen praet. vie und vienc viengen partic. vangen erreichen, ergreifen, faffen, fangen; anfangen, unternehmen ober über fich nehmen.

acuar gen. varwes adj. geftaltet, farben. geueren, gevaeren ber Befahr ausfegen, aufe Spiel fegen B. 10763.

geuerte masc. ber bie part (Reise) mit= macht, Gefährte, Begleiter.

gevilde neutr. flaches Land ohne Berg, freies Felb.

gevuge, gevuoc adj. beschaffen; wer ober mas fich schickt, fich behandeln lägt; schick= lich, angemeffen, gehörig, paffend, moglich; geschickt, gewandt, funftvoll, gebilbet, B. 1500. vil gevuge ichar eine gut beschaffene, geordnete Schaar. 2. 9336. fo gevuge mas fin ichar feine Schaar war fo beschaffen, es war bamit fo be= wandt (b. h. nach dem Zusammenhange: schlecht beschaffen).

gewar adj. umfichtig, fundig, vorsichtig. gewar werden merten, erfahren, inne

werben.

geweren gewähren c. gen., etwas juge= ftehn, barbieten.

gewin gen, gewinnes masc. Bortheil. durch gewin 2. 3946 um fich den Weg au erleichtern.

gewinnen jusammenbringen B. 8324.

gezzen praes. gizze imperf. gaz partic. gezzen fich fatt effen. Bergl. eggen.

giegen praes. giufe praet. gog guggen (auffen), gießen, vergießen.

gift foem. bas Beben, Gabe, Befchent, Verleihung.

ginnen f. v. a. beginnen praet gan u. qunde an ciwas gehn, es unternehmen, anfangen.

gifel masc. u. noutr. berjenige, der fich bem Sieger gefangen giebt ober ihm als Unterpfand gegeben wirb, Beifel.

git ft. gibt, von geben praes. gibe praet. gap gaben.

glich, eig. gelich adj. gleich: eben, gerabe; mäßig, billig, gewöhnlich. den nate= buren aliche V. 4443 billig gefinnt gegen Nachbaren (nequus), ober auch: ben (feindseligen) Nachbaren gewachfen (par,  $l\sigma \dot{\sigma}\pi\alpha\lambda \sigma c$ ).

glifen, gligen, gliggen pract. gleig gliggen gleißen, glanzen. [plattb. gam. go B. 6320 f. gà adv. (acc. n. von gach),

golden ft. gulden, von gelten. gra gen. grawes adj. grau; subst. neutr. eine Art Belgwert: Grauwert.

gras neutr. Gras, Rafen, Beibe; bie Jah= redzeit, wo es erft grunes Gras zum Futtern giebt, bas Frühjahr (bas nehefte gras V. 8622); Grasplas, worauf sich bas heer lagert.

greue f. grave masc. Graf.

grim gen. grimmes, u. grimmeclich adj.

graufam, fcpredlich, gefühllos.

grinen praet. grein grinen das Maul vergerren; unarticulirte Laute von fich geben, zumal aus Unmuth und Schmerz, weinen, schluchzen, grennen; fcelten, ganten. B. 1544 ift grein ber Conjunc= tiv u. mir ift als ein baft w' drumme grein = mir gilt fo viel als nichts, wer drum weinen konnte, d. h. entweder in Bezug auf das Vorhergehende (die böse Beitung), ober bas folgende (bag bie Boten fich auffnüpften). Biernach ift bie Paraphrase S. 549 zu berbeffern.

aro f. groß, wohl nur Schreibfehler ober

megen bes Reimes.

grobelich adj. ftart, in vermehrtem Mage. groß adj. crassus, grob, groß, vornehm, angefeben; ber vrunde groß burch Berwandschaft angesehen, bedeutend, parentatus B. 7127, wie B. 263 er hatte an magen grofe craft. — groß gehn schwanger sein.

grunt gen. grundes masc. u. neutr. Nieberung, Abgrund, Bertiefung; Fumbament eines Bebaubes, baber ein bus in den grunt brennen B. 7058.

gunnen praes. gan praet. gunde wollen, wünschen daß jemand etwas habe, es ihm erlauben, gestatten, gonnen.

gunft foem. entw. bas beginnen: ber Anfang; ober von gunnen: Die Geftat= tung, Erlaubniß; Boblwollen, freundliche Aufnahme.

gut gen. gutes neutr. sonft bewegliches But, aber B. 6685 Landqut, Lanbereien, Grund und Boden , fo fern er befeffen wird. autlich adj. gutgefinnt, milbthatig, freund-

lich. gutliches Leben halten friedliches

Leben führen.

hab neutr. ber hafen; bas haff, Binnenwaffer in Baien und Meerbufen, fo ofter= hap V. 435. daz vrische hab V. 3832. haben, gehaben, contr. han, haben; halten, fefthalten, behaupten, widerfteben. fich haben fich halten, fich verhalten. nu habe (halte) dinen munt B. 6578. hachelwert, hatelwert mase. u. neutr. (von hac gen. hages, Gingaunung) bie mit einer Palisabenumgaunung umgebe= nen Wohnhäuser vor ober bei einer Burg.

hagen masc. V. 3969, eig. hac gen. hages 3. 3985 1) funftlofe Ginfriedigung mit Stangen, Gehäge; Verhau, Barris cade; 2) bichtes Gehölz, Sain.

bals masc. 1) collum. bie dem halse bei Lebensstrafe. 2) B. 3966 eine Land= junge, bie Nehrung am frischen Baff. han = haben,

handeln streicheln, handhaben, behandeln,

(gastlich) aufnehmen.

hangen praet. hie u. hiene (hink) hiengen transit. hangen, suspendere. intrans. hangen praet. hangete pendere. — fich zu hant hangen von Flichenden B. 1546, Die fich einer Bolte= sitte nach (vgl. Arndt I. 175, Script. rer. Livonic. I. 262) selbst den Tod gaben durch Aufhangen, wo benn B. 1545 vil wol gewant entiv. = eilig; ober 'ironisch: nahm ein gar gutes Ende; ober — glücklich, weil sie zu den Ihrigen kamen.

hant gen. hant und hende plur. hende foem. Die Sand. von iren henden V. 8133 aus ihrer Mitte. in die hant fegen jemand anvertrauen, übergeben. an der hant behülflich, beiständig. in der hant in Befit. in hant gehn gut von Statten ober gludlich gehn. (Biemann scheint ze hende gen mit ze rate werden consilium capere, jusam= men und gleich zu ftellen; aber es scheint boch ein gang anberer Begriff barin gu liegen). zu hant sogleich, ohne Bergug. zu hant tomen in die Gewalt tommen, jufom= men. zu finer hande haben B. 3208 gu feinem Willen haben, eines Buneigung besiten. Die bende vol reichlich. an keiner hande fachen 2. 5793 aus feiner Urfache, feinem Grunde, um nichts, ober auch: auf feine Weise. manchir hande, eig. maniger hand, nicht: mancherlei, fondern: bon jeder, bon mancher Urt, allerhand. -— welchir= , hande B. 5838 welchertei.

hant &. 3776. 3777 ft. han, haben. har neutr. haar; etwas Werthloses. minner dan ein har gang und gar nicht, fo wenig ale möglich. Bal. en u. baft. hart adj. tapfer, entschloffen 2. 4184. harte adv. sehr, höchst; — 2) nahe, dicht bei B. 917. -

has gen. hasses (haz, hazzes) masc. feind= felige Gefinnung, Wiberwillen. ane has lafen, nicht übel nehmen, gut aufneh= men, angenehm finden 2. 1068.

haumme dat. von houf, houfe masc. ber Baufe. gu haumme, ju Baufe, ju= fammen b. i. jum Rampfe; Da gehoufe (plattd. tohope) fomen = manum conserere, eig. jufammen, an einander fommen.

heben praet. huop (hub) partic. gehaben in Die Bobe bewegen: erheben; an=

heben, anfangen.

heide foem. flache, trodine Grasebene, nur hie und ba mit einzelnen Baumen bemachfen; bas Beibefraut, mageres, trod= nes Gras.

heil neutr. omen, Bufall, glücklicher Bufall, Blud. uf ein heil lan (lagen) es aufs Gerathewohl anfommen laffen.

helfe foem. Gulfe. helflich adj behülflich, forberlich.

hen V. 2563 ft. hin. her, here 1) subst. masc., gen. hern und herren, abgefürzt von herre, eig. comparat. von her ftrablend, erhaben, vornehm: ber Berr, angesebener Mann, Ritter; 2) er; 3) subst. neutr., gen. heres, bas Beer.

her on dar hin und her. — suchen her B. 977 heimfuchen, wohin fommen.

herberge foem. (Bergung ber Menge, bes heres), Aufnahmeort für Biele, Lager= statt, Wohnung. Span. albergue, franz. auberge.

beren praot. herte mit einem her anfallen, verheeren, berauben ; befämpfen &. 2286. berin vart ft. hervart foom. Ariegszug. herschowunge foom. Seerschau, Revue. herte ft. harte.

herteclich adj. hart, heftig, herzhaft. berten harten, verharten; einen feindlichen Rampf führen. Den ftrit herten ben Rampf verftarten.

bettes f. hette es, hatte es.

benm, heim masc. u. neutr. das alterliche haus, die Beimat; adv. nach hause. hilde U. 7966 praet. conj. von halten. hinevart bas Abicheiben, Berfcheiben. des todes hinevart.

hin, hinnen pron. adv. von biefem Orte ju jenem, babin und bon bier. binnen fich howen fich burchschlagen.

hindern woran nicht gelangen laffen, trennen wovon, abhalten.

hinlegen partic. geleit nieberlegen, aufgeben. den touf hinlegen, die Taufe abthun, bom Chriftenthume abfallen.

hobet, houbet, haubt neutr. Ropf; Saupt, Anführer , Oberherr; auch f. v. a. Leben **X. 1925**.

hochwart, hovart foem. durch Glück und Glang ausgezeichnetes Leben, Bornehmheit; Freude, hochmuth, Uebermuth, Prablerei, hochfahrendes Befen, Tros.

hof gen. boves masc. der freie, von der Ringmauer umschloffene Plat vor bem Saufe; Turnierhof; der Ort, wo ein Fürft ober herr wohnt, ober wo er feine Vafallen und vornehme Gefellichaft versammelt; Gesellschaft felbft, Die Bufammentunft ber Großen bes Reichs beim Rönige; ber Inbegriff von Grundftuden fammt den baju nöthigen Bohn = und Birthichaftegebäuben auf bem Lanbe.

hohe, ho, hoch gen. hohes (hoes) adj. hoch, vornehm, ebel. Der hoe meifter, ber hochmeister bes D. D. B. 3159 der hoge meistir.

holde f. hulde.

holfe f. helfe. holfer ft. helfer.

holy neutr. Poly; Beboly, Bebufch, Bald, Baumgehäge. 2. 5448 fteht es für bolz,

ein Schiegholzen.

hor foem. hora (Uhr). uf hor jur Stunde, alfogleich; zugleich, zu gleicher Beit 2. 5462; ober f. hore foem. bas Goren, uf bor auf Gebeig B. 3881. Gine ans bere Auslegung zieht hieher: hor gen. horwes masc. Roth, (auch noch im Plattb., wovon ber Name bes Februar, Bornung. Bgl. 3. Grimm's Gefch. b. , beutsch. Spr. I. 90) und beruft sich auf Stuttg. Bibl. V. 278. B. 522. 546; baher uf hor treten = in den Roth treten; fprichtwörtlich f. ine Unglud gerathen. (Wenn biefe Erflarung auch f. 2. 5462 zuläffig scheint, so paßt fie boch gar nicht auf B. 3881. Bfeiffer bat an beiben Stellen hoher).

houb 1) f. hobet 2. 3086. 3106 Kopf; - 2) B. 3149 imperf. von heben, auch

hub gefchrieben 2. 3312.

houwen, howen praet. hin hinwen u. hiewen part. gehouwen u. gehouwet hauen, Golz hauen; Streiche, namentlich Schwertstreiche verfegen (munden houwen, Bunben ichlagen); jurechte hauen, zimmern.

hovelich adj. was zum hove gehört, aulicus, curialis; ftattlich, prachtig, berrlich; höflich, anständig.

hubesch, hübsch = hövesch, hovelich adj. ber Sitte bes hoves und vorneh= mer Gefellichaft gemäß in hinficht auf Betragen, Rleibung u. bgl. ; baber mohlerzogen (2. 8522 hubefch und gezogen ), ausgezeichnet burch Bilbung bes Berftandes, Adel ber Befinnung und Sitten ; bas Gegentheil von rob, gemein, gefühllos, prahlerisch, schwathaft u. dgl. hulde foem. Wohlwollen, Gnade, Erlandnig, Bergeihung ; treue Ergebenheit ; Guldigung.

hunt gen. hundes masc. ein niebertrach=

tiger Menfch.

hunt gebur masc. ein Schimpfwort, wie das ruffische: Sohn eines hundes, engl. son of a bich.

hürten praet. hurte ftogen, überrennen. hus plur. hus und hiufer, neutr. Haus, Wohnung, Gebäude; ein festes Gebäude, Burg, Festung. zu huse wider B. 1475 auf bem Hudzuge nach Baufe. - bas dutsche hus, ber beutsche Orben.

hut gen. hiute plur. hute foem. Saut. hute, huote foem. Bache, Aufficht, Bewachung, Schut; Aufmerkfamkeit, Sorge. hute vrie, unbebütet, ohne Borwacht.

hute, hiute adv. an diesem Tage.

hute 2. 9226? Pfeiffer: hinte, d. i. heute; Mener: "mit Guten." Sollte vielleicht mite ober mitte gelesen werben : mitten durchschnitten ; in der Mitte getheilt ? hve interj. ach, web.

### I (Bocal). I (Conf.) 🥦.

jagen praet. jagete jagen, Jagb treiben; eilen; verfolgen; eilig fliehen; finell reiten; umberschwärmen und beeren.

iaget gen. jegede foem. Jagb; bas Jagen

ober Nachjagen, Verfolgen.

iamer leist (b. Ziem. leich) masc. Klagelied 23. 1605. Deper will leis, Sang, Ruf, gelesen haben und verweist noch auf **28. 5477. 10160. 11335.** -

icht neutr. irgend etwas; -- adv. (acc.) auf irgend eine Beise, etwa; - ftebt auch für nicht, nicht etwa, z. B. B. 952. 5263. 8782; — irgend.

pdirman ft. jederman.

ie adv. 1) zu irgend einer Zeit, einmal, jemals, irgend einmal; auf irgend eine Beife; 2) ju jeder Beit; 3) in indirecter Rede und in Compositie f. mie.

ieger masc. ein Jäger; ber auf bie Jagb geht; im Beere scheint es leichtbewaffnete, rasche Rämpfer zu bezeichnen B. 7033; ber nachjaget ober nachfest, ber Berfolgende.

jehen, jehn praes. gihe praet. jach, gahen, fagen, ausfagen; erflären, ergählen.

ies gen. ises neutr. Eis.

tetweder jeder, uterque.

then f. jehen.

ilen praet. ilte ftreben, fich bemühen; eilen, fich beeilen, nachfegen.

im ihm, fteht auch für: fich.

mant f. jemand, irgend einer, irgendwer. immerme, immermere immermehr; für ober auf immer, immerbar.

in 1) praep. in — 2) pronom. ihn, ihnen - 3) adv. ein, hinein. zu in in B. 11011 ju ihnen hinein. Bgl. jus. – 4) f. das negat. en 🛭 B. 3496.

inein werden, über etwas eins werben, übereinkommen.

inneclich adj. inniglich, herzlich, mit innerer Bewegung.

infigel neutr. Siegel, Stempel, Wahrzeichen, Beichen; Betfchaft.

intriben pract. treip triben, vertreiben. jo doch, ja doch yè, yoür B. 4661. Jo ehe ich, sehe ich doch.

ir 1) ihrer — 2) f. er - — 3) B. 1538 gebort was ir jufammen: was ihrer, welche von ihnen, nämlich den Littauern.

irgeben, ergeben praet. gazte (einen etwas vergeffen machen) für etwas entschädigen, vergüten, erfegen.

itheben errichten 2. 1851.

irtennen praet, irtant 1) ertennen, urtheilen; — 2) zuerkennen, zutheilen, widerfahren laffen B. 982.

irfiesen praes. fiuse praet. fos, forn erbliden, feben, merten; auserfeben, wählen. irme ihrem.

irre 1) ihre 2) ihrer.

irvullen f. ervollen praet. vollete bazu füllen, vollständig machen, ausführen.

irmeichen, erweichen, ben harten Sinn brechen.

irwerit 2. 2583 ennv. (nach Meyer) von erweren, wobei geift = Obem: ihm wurde ber Obem gewehrt, ftodte ihm; ober von erwerren praes. wirre partic. geworren (wofür jenes eine abweichende ober aus ber Verwechfelung mit ermeren entftanbene Form), wirren, verwirren. vm der geist irwerit wart, ibm warb ber Beift verwirrt, er verlor bie Befinnung.

irwinden f. erwinden praet. want wun-

den (B. 890 irwunde) umwenden, um= kehren, nur bis auf einen gewissen Bunkt gehn, nachlaffen, aufhören mit etwas.

is 1) ift. is, bas geschähe es, baß falls. — 2) es. — 3) subst., gen. ifes neutr. Gis. -

ifec, gen. - iges adj. eifig, mit Gis belegt. junc gen. junges adj. jung, früh. superl. jungeft lest. zu jungeft, zulest, end= lich. Auch ale subst. gebraucht: Die jungen B. 4744 Jünglinge, junge Mann= schaft.

iungelink masc. Jüngling, junger Mann B. 7018. 7282. Aber nach ber Beibel= berger Abschrift muß B. 2642 mahr= scheinlich mugelink gelesen werden, was abzuleiten von muge adj. fraftig; mugelint = ftarker Mann. Eben so vielleicht auch V. 6806.

#### A, C, D.

talbes hute B. 7077 Ralbsbäute f. Bergament, worauf man im Mittelalter schrieb.

capelan masc. Capellan, ursprünglich bei ben frangofischen Ronigen ber Beiftliche, welther ben Mantel bes heil. Martin bewahrte, von cappe, Rappe, langes Ueberfleib, Dannomantel, fpan. capa, wovon capilla u. capote, schweb. kappa: Ginfacher und natürlicher ift bie Berleitung biefes Worts von Capelle.

capitel neutr. feierliche Berfammlung ber

Orbensgebietiger.

tarc gen. targes adj. schlau, listig, flug; beforgt, forgfältig, rathfam; forgfältig in Ausgaben, geizig.

tafte masc. Behaltnig, Speicher; bas Bebände zur Aufbewahrung der in natura

entrichteten Behnten.

tegen, fein, tenn praep. gegen, zu; aber auch: bei, 3. B. B. 9921 arbeit fein bischouen Bemühung bei ben Bischöfen. kein der wer B. 4910 zur Bertheidigung. Tegen mir, in Absicht auf mich, von mir. tegenzil neutr. Gegenmacht, Wiberftanb. tein irgend ein B. 4632.

Tempfe masc. berjenige, ber gur Entschei= bung einer Sache für einen anbern einen Zweitampf befteht, frang. champion; ein

Rampfer, Streiter, Belb.

teren, tern praet. terte u. tarte intrans. fich hin =, ab=, umwenden, gehn; transit. wenden, leiten, lenten, treiben. es tere, war es kere V. 6579 es wende fich bie Sache, mobin fie wolle; es gebe, wie es wolle.

tene B. 3886. Bergm.: Reule. Bielleicht

f. v. a. Bursspieß ober Speet: benn in einer Urkunde des Rigischen Rathsarchies vom J. 1338 liest man: "also verne alse he myt ener keygen werpen magh".

tiefen praes. tiufe praet. tos furn partic. forn mit prüfendem Auge befehn (choisir); untersuchen, richten; fich wornach umfehn, ausersehen, wählen; verlangen B. 7162.

clage foem. auch bas, worüber man zu flagen hat, bas Leiden, Unglud.

clante f. clagete.

cle gen. flewes masc. Alee, fettes Gras, entgegengefest ber heide; platto. flewer. clein, fleine adj. wenig; flein, unbedeutend, armlich, schwach. vil cleine cristen, febr wenig Christen.

cliben, flieben (fliefen) praes. fliube praet. floup flieben 1) intrans. auseinander gehn, getrennt werben; 2) trans.

flöben, spalten.

tlingen praet. clanc raufchen, wie niebers fallendes Baffer; einen Klang von fich geben; fig. befonders vom Schwerterstlang: wol clingen B. 7660.

cluc, fluoc gen. fluges adj. fnapp, genau; funftreich gemacht, fcmud, nett, fein; bubich, vortrefflich; flug, verftan-

big, vorsichtig.

Aupfel masc. Alöpfel, Keule, Anüppel. clus foem. clausura, Berfchluß, Klaufe, Einsiedelet; aber auch Baß, Durch= oder Eingang B. 6682.

tobern eifrig verfolgen und erringen; fich tobern gebeiben, junehmen, fich erholen,

fich mehren.

tote, toche masc. nieberbeutsch togge, lett. Tuggie, eine Art von furgen, breiten, runden Schiffen; Schiff überhaupt. Es murben barunter gröffere jum Banbel, wie jum Kriege gebrauchte Schiffe verftanden, im Gegenfate ber lodien, Barfen ober Lichterschiffe jur Mußichiffahrt, und ber prahmen, nicht tief gehende platte Fahrzeuge ober Fahren, womit gewöhnlich Baaren, Menfchen und Pferbe über einen Strom gefett wurden, und die nach bem Gebrauche wieber an ber Brude, Landunge = oder Loschungeplat, befestigt werden mußten. Bergl. Sart. Lapp. II. 25. 98. Anm. 3., 112. Der lat. Ausbrud für togge war liburna; both fommt auch im Mittellat. coggo und coggones bor. -

tonvent masc. Gefellschaft, Abtheilung von Orbensbrübern, bie Orbensbrüber einer Comthurei; auch bas haus, werin fle wohnen. Rach fpateren Berordnungen gehörten zu einer Comthurei 12 Ritter= und 6 Priefter = Bruber.

fop maso, niederdeutsche Form für topf. toperture soem, coopertura, franz. converture, Dede, Pserbedede.

for, fore f. ture.

fouf masc. Bertrag, Sandel, der ein Gefchaft schließt; Rauf, Erwerb; auch vom Rampfe gebraucht: den ersten touf bestan, den Kampf beginnen; Gewinn. Der fele ein hoher touf.

foufflagen, faufen und verkaufen, Ganbei treiben, besonders Alein- oder Taufchhandel. Wohl zu erflären durch: einen Kauf durch Gandschlag schließen, einen Kauf zuschlagen; baber der Brovincialismus Kaufschlag f. handel, Bertrag.

toufung foem. Bandel.

craft foem. zusammengefaßte Maffe, Wenge, Mannschaft, Fülle; Gewalt, Wacht, Ermächtigung, Einfluß, Befugniß B. 6740; Beistand, z. B. gotis craft. mit mannes craft B. 6136. 6197 männlich, wie es ein Mann vermag ober wie es ihm geziemt.

franc, gen. frantes adj. fcmach, ungenügend, nicht ausreichend; arm, gering, flein, fchlecht, muthlos. mit franten bingen mit ungenügenben Mitteln, ober

auch: mit Ungeschid.

franten praet. frantete (cranthe B. 3578) gebrechlich, schwach, gering, schlecht sein; schwach, frant werden, franteln.

freftic, gen. - iges adj. fraftig, gewaltig; viel, reichlich; machtig, ftart.

frehnnest neute. Krähnennest, von freie, frahe, frame, fra Krähe, plattd. freye. cristenheit som die Gesellschaft der Christen. cristentum mass. die Lehre, das Institut des Christenthums, aber auch die christl. Gemeine.

cruce neutr. Kreuz. bas ernce nemen, einen Bilgerzug machen. bas swarze cruce, bas schwarze Kreuz als Zeichen ber Brüber vom beutschen Orben. bas cruce entpfangen ben beutschen Orben annehmen B. 2032.

qued', kec gon. quedes adj. lebendig, munter, frisch (ked'), tapfer; subst. neutr. etwas Lebendiges, ein Thier, ein Stüd Bieh; noch im Blattb. quid', lebendig; prov. quid und drall.

fume, faum, mit Roth und Mühe, aegre; adv. von fume adj. desiciens, aegrotus;

davon kumerlich.

tumfte foem. Antunft. tummentur, tummetuer, tummetuer; fumituer, tometuir masc. commendator, Comthur, Ordensgebletiger.

tompanie foem. Gefellschaft, Begleitung. tumft plur. tumften foem. f. tunft.

funden eig. funden praet. funte fund machen, verfundigen B. 7764, während funden praet. fundete eig. fund werben.

tonig masc. B. 4653 f. v. a. Lanbesaltefter.

kure eig. kur foem. Urtheil, Ausspruch, Bahl, Entschluß, Recht.

turp adj. in furpen tagen nach wenig Tagen B. 4565. bie turpen tagen B. 4579 vor furger Beit.

furpelich adj. furz, wenig; adv. in Rurzem, balb.

furgen ab = ober verfürgen.

furhemile foom. Beitvertrelb, Spiel, Bergnügung; B. 6961 bas Ariegsspiel, ber Arieg felbft.

#### Ω.

laben praot. labete laben, erfrifchen, nah= ren; pflegen, curare.

laden praet. ladete, aber auch lud, lut B. 4563 1) rufen, einladen, zu Gafte bitten, vor Gericht forbern; 2) fchwer machen, beladen.

lage foem. heimliche Nachstellung, Sinterbalt (loxoc; insidiae). lage legen einen Sinterhalt legen.

lagen proct. lagete im Freien liegen, lagern; nachftellen, hinterhalt legen, auflauern; heimliche Anfchlage machen B. 10162.

lam adj. fcwach, lahm; figurlich an vreuben lam, trofilos.

lant gen landes neutr. bas eigene ganb, Baterland. ju lande, heimwarts, nach

lantbescheidung foom. Abgranzung ober Theilung bes Landes.

lanticheide foem. Grangicheibung ; Urfunde über Lanbertheilung.

lantvolt foom. bas urfprungliche Bolt bes Landes, die Nationalen im Gegensfat ber eingewanderten Deutschen.

Iantwer foom. Bertheidigung bes Landes; bie bazu aus ben Landbewohnern verfammelte Schaar.

las, lag gen. lagges adj. läffig, nicht ans gestrengt, unfleißig, trage, matt.

lafen B. 7663 scheint für lefen gefett zu fein. Der Cod. Pal. hat dafür sagen. Es könnte aber auch heißen: aufhören (bie rebe lan. Go Mener: "Genug nun von der Kriegesnoth"); doch scheint jene Conjunctur beffer.

lafter moute. basjenige, was bie Ehre frantt.

Schmach, Schande, Schimpf; Aband= liche Gandlung.

lazen (lafen), lan, praes. laze, kazeft und laft, praet. liez und lie liezen, partio. lazen (lafen), lan laffen, wicht thun, unterlaffen; aber auch überkaffen, geben B. 811; zulaffen B. 4460.

leben, geistliches leben ein geistlicher Orden, zugleich die weltliche Begrinzbung beffelben auf ein von uns so genanntes Einkommen, engl. 11 ving, ubas griech. sooros. 2. 597. 6680. Lgl. Meyer & 344.

legen praet. legte u. leite part. gelegt u. geleit, legen in allen ben Bebeutun= gen, die das Wort noch jest hat; hingeben V. 817. sich vor das land legen B. 981 das Land vertheibigen, schüsen; aber auch sich legen vor- sich lagern vor-, belagern.

legern lagern, fich lagern, von leger

neutr. das Lager.

legirstat soem. Lagerstätte, ber Ort, wofich ein Geer lagert. die legirstat bevangen, castra metiri.

tehenrecht neutr. das Recht auf ein Lehen d. i. auf ein Gut, welches vom Gigenthumer (dem Landesherrn) gegen gewiffe Abgaben zur Benutung überlassen wird.

leiden Leid berurfachen.

leiften pract. leifte ber Spur folgen, Folge leiften, befolgen, üben, thun; thun, was man schuldig ift. gotes gebot leiften, bie göttlichen Gebote halten. vlihen leiften 2. 5634 Flucht ausführen, ftark im Flieben sein, etwas barin leiften.

leit B. 4636 entw. leit gen. leides neute:
bas was schmerzi, Beforgniß, Bangigteit, Angft; bas was Schmerz ober Kummer verursacht, Uebel, Verlezung;
ober = geleite neutr. Geleit, Begleitung, Schut, (Dies lette scheint wohl
wegen B. 4638 bas Richtige zu fein).

leitsage masc. Wegweiser. Lewe masc Löwe. in lewen wis, wie Löwen.

lib f. lip.

lid plur. lide noutr. Leib, Leiben. B. 1176 in taten we des strites lide, es schmerzte sie des Kampses Ungemach ober Berlust. Reper: ihnen thaten vom Streite noch weh die Glieder, plur. von lit, s. unt

liden, pract. leit, liten, Leib empfinden, leiben, bulben.

liebe foem. gratia, bas Gegentheil von leide, innige Freude, Wohlgefallen, Luft; bie Liebe, Minne, Freundschaft. zu liebe werden 2.616 zum Glück ausschlagen. ihm was liebe bargu W. 2514 es war ihm angenehm, lieb;

gefiel ibm.

lieben praet. liebete einem etwas lieb, angenehm machen. fich einem lieben, fich bei jemand beliebt machen.

lieblich adj. freundlich. gend. liecht geuar adj. lichtfarben, leuchtend, glan= ligen praet. lac lagen liegen, raften, un= thätig sein (gleichsam liegen bleiben 2. 856. 5128). tot ligen fterben. niderligen, vom Frieden gebraucht, gebrochen fein. partic. geleit gelegen.

Aine masc. (Biem .: foem.) Leine, Bieh= feil, Strict, plattb. linge foem.

lib, lip, liep gen. liebes masc. ber Leib, aber auch bas leben. des libis ber (leiblichen) Gestalt nach. din lib vil gart, beine mir werthe Berfon.

Ins ft. lies, von laffen, lan.

lift masc. bas Bufammenfaffen; Runbe, Renntniß, Runft; Wiffenschaft, kluge Maagregel; Rlugheit, Weisheit.

liuchten, luchten praet. luchte leuchten. lifteclich adj. liftig, finnig.

lit gen. lides plur lider u. lide neutr. Glieb. litten f. letten.

lobefam adj. löblich, preiswurdig.

lop gen. lobes masc. Lob, Ruhm, Preis; Gelöbniß.

Los adj. ungebunden, ungezwungen, ausgelaffen, leichtfertig; flug, verschlagen, liftig, falsch.

Lofen f. locfen praet. lofte losmachen, befreien; lofen, ablofen, einlofen, aus

ber Wefangenschaft losfaufen.

Lougen für lougenen praet. lougnete (lotente 2. 9257) verneinen; verläug= nen, widerrufen; auch wohl: lugen.

Ioup, gen. loubes neutr. Laub.

log masc. u. neutr. sors, Loos. mit logen, nach bem Loofe.

Yoger masc. Griofer.

lut, lute adj. auffallend, befonders bem Sinne bes Gebors: laut; bann auch bem bes Gefichts, endlich bem außern und innern Sinne überhaupt: portreff= lich, schön.

lute plur. von liut masc. u. neutr. Ver= fammlung von Menfchen, Beervolt; einzelne Berfon; plur. Leute, Menfchen, Heeresleute, Bafallen, Hausgenoffen.

luzel adj. flein, wenig, plattb. lutje.

mac gen. mages (moges) masc. Ahn, Ba= triarch, Sohn; Berwandter überhaupt. machen praet. machete thun; verbinden, vermachen: ir tor machten B. 7724. Ober follte bier machten ju lefen fen? Brope's Abschrift bat diese Lesart als Correctur.

maget gen. megede plur. megete B. 4717 foem. ein Rind weibl. Gefchlechte; Jung= frau; Magb, Dienftbote weibl. Gefchlechts.

man gen. mannes plur. man st. manne masc. benfenbes Befen, Berfon jebes Geschlechts und jeder Art; insbes. Dann, der brave Mann, der Ritter; der Che= mann; ber Lebntrager; Bafall. -

mane gen. manes masc. Mond; Monat. manen praet. manete, antreiben, aufmuntern; ju Gemuthe führen, befchworen; c. gen. erinnern, anfagen, befehlen; aufbieten mozu.

manheit foem. mannliche Starte, Tapferfeit; männliche That.

mart foem. ein Munggewicht, fo viel als ein Pfund.

marschale mase. der Diener, der für die Pferde forgt; Marschall, ein vornehmer hofbeamter, beffen Amtszeichen ein Stab war und zugleich ber für bas reifige Befinde und beffen Berberge, fowohl für bas frembe als für bas heimische, beson= bere auf ber Reife, ale Unführer und Beschützer, auf ber Nachhut und im Streite forgte; im D. D. ber vornehmfte Orbensgebietiger nach bem Meifter.

marital gen. stalles masc. (bon march gen. marhes Streitrof, Pferb) ber

Pferbeftall.

martir = marter foem. Marter, Bein 2. 10705, aber auch mit martyrium und Martyrer verwandt, 3. B. martir crone V. 10765.

mase, maze foem. Maag, Biel, Richt= fcnur, Borfdrift. mage nemen Daas halten, fich mäßigen. ju mafe, mage anftanbig, bequem 2. 2601. gu magen machen einen fich bequem gur Band, b. h. ibn handfest machen; ziemlich z. B. ju mase nahen; gehörig, eben recht; mäßig, wenig. zu masen vro 23. 770 wenig froh. zu mafen fin, anfteben, gelegen (ausgefest) fein; bas, moran man fommen fann. wer in is ju mafen, wer ihnen nahe ift, ober wem fie was anhaben konnen B. 335 (benn es brudt nicht blog bas Maag ber Nabe, fondern auch der Kraft u. Möglichkeit aus).

mafen, magen, auch mafe und mage adv. (dat. plur.) mäßig, wenig V. 1238. mafen vil B. 2224. 6234. nicht viel. mafen gut 2.5704 nicht fonberlich gut. mafe naben

in mäßiger, schidlicher Nabe.

mat gen. mattes adj. burch Anstrengung erschöpft, fraftlos. einem mat tun 2. 5104 einen matt machen, überwinden.

me f. mer, mere, mehr.

meinen praet. meinte o. acc. 1) sich zu einem hinneigen, ihn gerne haben, berg= lich lieb haben; 2) es auf einen abge= feben, auf ihn angelegt haben, nach jemand zielen B. 170.

meist supert. der größte. den minnesten

vnd den meisten 3. 5360.

meister masc. (von magister) ber Bolltom= menfte, Bornehmfte, Erfte, Gelehrte; Dberherr, Gebieter; Borftand bes Orbens. meisterschaft, meistirschaft soem. das Meifteramt.

menftig, meiftec adv. meiftens.

melm masc. Staub, ital. melmo; bavon malmen, zermalmen.

menic, manec, gen. -iges adv. manch, viel; ir menic ihrer manche, ihrer viele. menie, menege foem. Gemeine, Menge. menlich adj. mannlich, tapfer, muthig; aber auch manniglich, jedermann.

mer ft. mir.

mere, eig. maere foem. u. neutr. (vergl. V. 9222. 9279. 9313. 9705) das was und bas wovon man zu fagen, zu er= gablen hat: 1) bie Geschichte 2) bie Nachricht: baber Rebe, Berücht, Sage, Bericht, Erzählung, Fabel.

merterer maso. Märtyrer, wohl abzuleiten bom griech. μαρτυρ, ober bom beut= schen mertern, merteln, martern.

meffen auch: ermeffen, erwägen, bedenten. met, mete masc. Sonig; gefochter Sonig, Meth (µ69v), mit Honig bereitetes Getrant.

mete, meten ft. mite, mit.

michel adj. groß, viel; angelfächf. muchel, engl. much.

miete foem. Gabe, Lohn, Breis, Dant, Beftechung; Lofegeld B. 7162.

milde adj. freundlich, gutig, gnabig. mildeclich adj. freundlich, gütig, lieblich,

freigebig.

min f. miner meiner, gen. von ich. V. 799 ift es schwerlich = miner; sonbern wohl Abfürzung für minne, u. minne dice vflegen = Liebe vielfältig üben; bagegen B. 1020 bie gotes hulden und min, bei Gottes und meiner Buld (Gnabe).

min, minner weniger.

minne foem. Erinnerung; Liebe ju Gott

und ju ben Menfchen.

minneclich adj. liebevoll, freundlich, gutlich. minnen, mynnen praet. minnete lieben. minnest adj. superl. von min wenig ober weniger, ber geringfte, f. meift; adv. minbeft. allerminneft, im Bering= ften nur.

mir f. mer, mehr B. 3349.

miffegan praet. gie giene: mir miffegat ich giebe ben Rurgern, mir geht es übel. miffehagen praet. hagete übel gefallen, mißfallen.

miffelingen pract. lanc nicht gelingen,

ben 3med verfehlen.

miffetat masc. ob. neutr. (nach Ziemann

foem.) Fehltritt, Bergeben.

miffewende foem. bas Abweichen vom Beffern jum Schlechtern, entw. mit Abficht und Schuld: Fehler, Sunde, oder burch jufälliges Fehlschlagen: Unglud.

mite, praep. und adv. mit, zusammen. alles mite B. 4682 bor Allen, bor Aller Augen, oder mit zuhant verbun=

ben: alsobald.

mogen ft. magen, plur. von mac.

morden praet. morte tobtichlagen, ermorben. morne (für morgene, dat. vom subst. morgen) adv. morgen. Eigentlich ift morgen masc. die Beit vom Anbruche des Tages bis Mittag; biefe als schon vergangen gedacht, der nächftfommenbe Tag.

mort gen. mordes masc. u. neutr. ehr= lofer Tobschlag, auch ein anderes Capitalverbrechen z. B. Chebruch; als Ber= wünschungswort B. 5506 ber perfonificirte Mord, wie bas Alterthum und bas mythistrende Bolk noch heutzutage das Fieber, die Peft und ähnliche Erscheinungen personificirt..

mude f. muede foem. die Müdigkeit.

muding masc. effoetus, elender Wicht, Bösewicht; eig. müeding. Bgl. Grimm's Rechtsalterth. S. 643.

mben, (muen, muewen, muwen, muejen) praet. müete und muote, partic. gemüet und gemuot plagen, zu schaffen machen, betrüben, verbrießen, ärgern, (agitare, vexare, fatigare, molestiam afferre) c. acc. 3.4138.

mugen praet. mac conj. muge, pl. mugen, ferner mochte und machte, bei Rraften sein, vermögen; Macht haben, fönnen.

monch, monich masc. Monch. grawe monche V. 6709 find ohne Zweifel die nach ihrer Rleibung in Deutschland all= gemein so genannten Benedictiner und namentlich Giftercienfer, und bas a. a. D. erwähnte grawer munche leben wohl nichts anderes, als die Ciftercienfer-Abtei Falkenau im Sprengel bes Dörptschen Bisthums.

mure foem. Mauer.
mus gen miufe foem bie Maus.
muten, muoten praet. mute ob. muote
Luft haben ober bezeigen; etwas verfuchen; begehren, anreizen.
muwen = mven, müejen.

#### 97.

n- contr. f. ben: zun, zu ben. na 1) ft. nahe adv. belnahe; vil na faft.— 2) ft. nach.

nach praep. das entgegengefeste von vor: hinter, bin zu dem mas vor ift, um. nach gotelichem rume zu Gottes Ruhm oder Ehre.

nachiagen neutr. Berfolgung ber flieben= ben Geinbe.

nachtoten (toten) praet. totte hinterbrein= töbten, im Tobe nachfenben.

nachtreten praes. trite praet. trat folgen, nachruden.

na gezessen partic. ob. adj. benachbart.
nahen praet. nahete, nahente fich nähern,
nahe kommen. nimant nahen nicht
envant B. 1446 viell.: niemand wagte
sich (ihnen) zu nahen; ober wenn man
nahen für nach in annimmt: daß Riemand nach ihnen etwas vorfand. Meyer:
daß ihr Nahen nicht wurde bekannt.

nahin B. 7882 entw nach in, nach ihnen, ober nahen adv. nahe gu, in die Rabe, ober als Infinitio: beeilten ihre Annaherung, naherten fich eilig. —

natebur maso. Radybar; eig. ber fich in ber Rabe anbauet.

nalde = nadel, foem:

natuirlich adj. wohl begabt, natura comparatus, von nature, angeborne Art. —
nemen vf einen V. 1694. 95 gegen jemand einen Arieg oder einen Ariegszug unternehmen; es mit jemand aufnehmen. —
nemen ein capitel V. 10847: ein Capitel, eine Ordensversammlung anberaumen, veranstalten; einen tae nemen V. 10976 einen Tag (zur Versammlung) bestimmen, anseiten, anseiten,

nern pract. nerte nahren, erhalten, friften. beilen, bewahren, erretten.

nicht ben f. nicht mer ben, nur.

niben pract. nibete Beneiben, eifersuchtig fein auf — B. 1555.

niberlas masc. ob. neutr. ber Ort, wo man fich nieberläßt, zusammen kommt; Bersammlungsort 23. 10967.

niderlegen den vride ben Frieden aufheben. niderlegern die uede ben Streit ober Rrieg beenden.

niberreiten burch Beranreiten umfturgen.

niberflagen proct. flug flagen nieber= fällig machen, aufgeben.

nibertreten zu vufe von ben Bferben herabfteigen (und zu Fuße tampfen).

nie adv. nie, niemals; jur Berftartung ber Rega ion: nie tein gar feiner.

niergen adv. 1) nirgenb - 2) auf feinc Beife, burchaus nicht.

nietlichen adv. von nit gen. nides Reid: voll Elfersucht, haß, Jorn, Grimm.

nit gen. nides masc. leibenschaftliches Beftreben, fich gegen einen andern zu behaupten (verschieben von ber heutigen Bedeutung); Elfersucht, haß, Born Grimm; Gelz.

nnitte B. 2640 wohl verschrieben für mitte: vafte mitte, mitten unter ihnen.

noch f. nach V. 9964.

none foem. Die neunte Stunde des Tages, vom Anbruche deffelben d. i. etwa von 6 Uhr fruh, gerechnet, also 3 Uhr nach Mittag.

not gen. noete foem. Noth, Rothwenbigfeit; schwere Arbeit und Mühfal, Qual, Leid, Bedrängniß, Gefahr. B. 563 wan vns ir helfe not geschach, wenn uns ihre hülfe nothig wurde.

note adv. nothgebrungen, nicht gern, ungern, altplattb. nobe; baher auch: felten. B. 336. 344.

20. 000. 044.

noten f. noeten praot. note nothigen, gwingen, bebrangen.

nowert B. 3478 viell. weiter, noch mehr. Meyer: nachwärts, wahrich. == nachber. numen nominare, nennen, anfagen. nun, nune neun.

nawe f. niuwan, niwan adv. nur, allein.
2) B 3128 adj. neu.

numelich adv. neulich, vor Aurzem.

#### D.

sh 1) Fragepartitel — 2) falls, wenn. — was ob V. 5854 ware es baß, wenn etwa.

obermut ft. ubermut.

obir st. über — obiral f. vberal. of st. uf.

offinbar adj. öffentlich.

ordelich adj. ber Ordnung nach.

orden mus. orde, Ordnung; Sattung, Stand, gewiffe Claffe von Menfchen; was fich in Volge bes Standes u. ber Berbhältniffe geziemt und gebührt, Gebrauch B. 7206. — ber heiben orden bie Reisgionsgemeinschaft ber heiben B. 4096. ordenieren — orden, ordenen proct. op.

voenteren = orden, ordenen pract. ordente in Ordnung bringen, aufftellen ein Geer.

orlob, orlop f. urloup. orlog ft. urlouc.

ore = pre, neutr. engl. horse, ein Streit-

roff, Roff, Aferd überhaupt.

ort neutr. u. masc. (V. 3489) das äußerste Enbe eines Rörpers, Ede, Spige; Spige bes Schwertes ober Burffpeers und auch bas Schwert ober ber Wurfipeer felbft; Stich, Stoß; Anfang, Ende; Stelle, Blat; im Altplattbeutschen auch eine Landspige, 3. B. Sworwerort, Dagerort. bis an den ort bis auf diefen Buntt, so weit. Ugl. Graffs althochdeutschen Sprachschat I. 469.

ofering 3. 3072 ein Ring mit einer Defe (niederbeutsch f. Debr) jur Befestigung von Rleidungestuden, Breze. Gie maren bon Gilber und wurden im Alterthume ftatt bes Belbes benutt. Bal. oseringus bei Beinr. d. Lett., Script. rer. Livon.

174. 188.

ofterfee foem. bas Meer öftlich von Deutsch= land, bie Oftsee, bas baltische Meer.

ouch 1) auch — 2) euch.

ouchspu f. ochsen, ohsen, plur, von ohse masc. Dofe.

ouge neutr. (dxos oculus) Auge.

ome interj. web, Ausbrud bes Schmerzes. ome, oume foem. = Ma: Strom, Waffer, mäffriger Grund, Wiefengrund; Infel, Salbinfel, Au.

owft, ouwest, eig. pugest masc. Die Beit ber Aernte (Die Monate Juli u. August); der Augustmonat und zwar insbesondre ber erfte ober beiße. ber ander ougest mar ber September. Das Wort ift wohl nicht vom Monatenamen August berguleiten, sonbern von owast nutrimentum. Bgl. 3. Grimm's Gefch. b. beutschen Sprache S. 84. 85. 107.

pfat gen. pfabes masc. u. neutr. semita, schmaler Weg, betretene Spur, Weg überhaupt.

pfaffe, phaffe, masc. (papa) Weltgeift= licher, auch Geiftlicher überhaupt, ber auf Schulen gebildet, im Gegenfas bee leien.

pfil masc. Pfeil, Gefchog.

pflege foem. 1) Fürforge, Bflege, Dbhut, Unterricht; 2) Thun und Treiben, Sitte, Gewohnheit. zu ir pflege B. 6012 nach ihrer Gewohnheit. Unrichtig Deper: ju ihrer Sicherheit. -

pflegen praes. pflige praet. pflac partic. gepflegen (gepflogen) c. gen. in irgend einer Beziehung ju etwas fehn, über= haupt etwas thun, arbeiten ac.; fich an=

gelegen fein laffen, wofür forgen, pflegen, in Obhut nehmen. lebenes pflegen, noch Leben besiten. feiner rense pflegen, feinen Kriegezug mitmachen. Der jucht pflegen, Lebensart befigen. als man noch pflit und pflac 23. 7156 wie es von jeher Sitte ift und mar. Mit bem Infin. ohne ze wird es meift umschreibend gebraucht.

vfleger masc. ber für etwas ober jemanb forgt, Bormund, Bermalter, Befehl8= haber einer Burg ober eines Schloffes.

vilicht, vilichte foem. Bewöhnung; Sorge, Pflege, Berbindung, Theilnahme, gemein= schaftliche Beforgung, Antheil; Auflage (mandatum).

vflichten proot. vflichte flechten; an-Theil haben ober nehmen; beipflichten 23. 7654, unterftugen, helfen.

pfluden, pfluden, prest. pflucte Floden abreißen. die uederen pfluden 2. 5510 einen rupfen, benachtheiligen.

phant 1) ft. pfand. — 2) ft. fand ober vand.

phlag ft. pflag, von pflegen.

pin masc., pine foem. (poena) Schmerz, Qual; Leibesftrafe, Feffel; Turcht, Angft; Rummerniß, Sorgfalt.

vinen praet. Dinete pejuigen, qualen; burch alle schwere Mittel gur Ergebung gu bringen suchen B. 2686:

pinlich adv. fchmerglich; jur Strafe.

plan foem. u. maso. plaine, planities, Cbene; Rampfplas.

planke foem. frz. planche, bides Brett, Bretterverfchlag.

poneis B. 10643 = puneiz masc. punier neutr. (aus pugnatio) das Anreunen eines einzelnen Reiters auf ben Gegner ober ganger Rotten auf ben Feinb; Angriff auch zu Fuße B. 11276.

prediger masc. Monch vom Predigerorden, Brabicant vom Orben bes beil. Domi-

nicus, Dominicaner.

pris masc. (pretium) Preis, Slegeszeichen, Sieg, Bortrefflichfeit. durch pris um ben Breis ober Sieg.

prufche, prufen f. brufche.

priwen, pruben, pruuen, pruven, prumen für prueven, pramen, praet. pruofte (probare, prouver) ermeffen, erproben, errathen; prufen, untersuchen, fchließen, woraus abnehmen; beurtheilen, erfahren; Acht geben B. 4284. fich pruven 3. 7572 fich (ber Bahl nach) schätzen, angeben.

puich f. busch masc. ein Gehölz, Bald,

Gebüsch, rom. bosco.

raften, reften pract. raftete und rafte partic. gereftet ruben, Stube genießen ober pflegen, Stube haben und Rube laffen.

rat gen. rates masc. Rath, Berathung, Entschluß, Entscheidung. mit rate nach gepflogener Berathung. zu rate gen sich berathen. von deme rate gan B. 8567 sich aus der Berathung entsfernen, abtreten. zu rate werden sich entschließen. uf einen rat vallen einen Entschluß sassen. einen rat vinden darunder eine Entschluß fassen. einen rat vinden darunder eine Entscheidung fällen über etwas.

raten, praet. riet, anstiften, bereiten; muthe maßen, rathen, seine Meinung abgeben; consulere, suadere, berathen; regieren. rechen praes. riche praet. rach partic.

gerochen rachen, Bofes mit Bofem er-

widern, beftrafen.

recht nontr. außer ber eigentlichen Bebeutung auch f. v. a. Bflicht, 3. B. das
was ir recht B. 11448. — vf ir recht
feben, zu freien Befigern (von Land)
machen; aber B. 2923 kann es, wenn
man dy auf die gefangenen Feinde bezieht, auch heißen: jemand sein Recht
widerfahren lassen (in gutem oder bösen),
eine Strafe über einen verhängen.

rechtefeit foem. Gerechtigfeit.

reden f. reiden, reiten u. riten, ruften, womit versehen. redeten iren voget mit wer B. 9016 verforgten ihren Bogt mit Waffen. Meyer: rettete.

rein ausgefichtet, rein, lauter, klar; ohne Falsch, untabelhaft, heilig, fromm. reiner prifter. reines ende. reines herze.

reife foem. Aufftand, Bug, Geerfahrt, Feldsaug, Kriegszug, Bug auf Abenteuer, insbef. Die Fahrt nach Balaftina, und hier Geerfahrt gegen die heldnischen Landsbewohner.

reifelich adj. einem Rriegszuge angemeffen,

reisig, wegfertig.

reisen aufrichten, aufregen, zu einer gewissen, Absicht fertig, geschickt, machen, rüsten, ordnen B. 4324 fin mut der was gereiset, sein Muth war gestiegen, hatte sich erhoben. 2) sich erheben, aufmachen, einen Kriegszug unternehmen, v. Stammwort rifan, surgere, vgl. Graffsalthochb. Sprachsch. II. 536 ff.

rennen, praet. rante, partic. gerant, u. rinnen praet. ran partic. gerunnen, rinnen ober fließen, laufen machen, tummeln (ein Pferd); laufen, fich schnell zu Fuße bewegen, eilen, hinzuellen; in ber ersten Korm intrans. schnell reiten.

renner masc. sonft ein Laufbursche, Anappe, aber B. 10693 einer, ber gegen ben Feind in der Schlacht geeilt, heran gesprengt war, und sich versprengt hatte. Bergmann: Flüchtling. Meyer: Die Allerschnellesten.

ribalt gen. ribaldes masc. B. 2505. 9597. 10025. 10043 hölzerne Maschine zu Belagerungen. Sonst ist ribalt (frz. ribaud) der vorderste im Tressen, ensant perdu, und davon mag auch die Kriegs-maschine ihren Namen haben; serner geringer, unnüger Mensch, Lüstling, Bube, Schurfe (aus dem deutschen reinbalt, reginbalt, persortis, ladro) und daber ribaldus in den Epist. obscur. viror. als Schimpswort — Rausbold, Rüpel.

rich, riche, richelich adj. ital. ricco, frz.
riche, mächtig, von hohem Range; über
das Gemeine erhaben, herrlich, glücklich,
hehr, reich; freigebig; vortrefflich; deiche thum bekundend; koftbar. riche vun
arme Zedermann. ebenhoe rich 21.5382
entw. reichlich, in großer Zahl, oder
stattlich.

riche neutr. bas Ronigreich, bas beilige romifche Reich.

richt, recht adj. grabe, gerecht; gefenmäßig; wahrhaft.

richte soem. Richtung, grabe Richtung; auch plattb. B. 3733 by richte adv. rectà, grabesort. B. 4278 die richte vond die krumme in die Kreuz u. Quere.

ride foem. B. 3972. 10488. Senfe: Rid, masc. u. foem. (mittelhochbeutsch ric, gen. rides, vgl. auch Ziemann) etwas sich in die Länge Erstredendes 20., nieberbeutsch eine lange hölzerne Stange, mit einem livl. Brovincialismus ein Rider genannt, lett. ritte; also Stange, Bfahl, plattb. ride, hochb. der Red auf dem Turnplage.

rinc gen. ringes maso. Areislinie: Ring allgemein und befonders an der Sausthur; Banzer; Areis, in dem fich die Menge versammelt; der freie Blag zwischen der ringsum versammelten Menge: Kampfplat, Gerichtstätte; Marktplat; Umfang, Bezirk des Landes.

ringen praet. ranc rungen ringen, ftreben, fich abmuben, fampfen, ftreiten.

rinneboum masc. (von rinne foem. ein Canal), hölzerne Rinnen zum Gerbeileiten bes Wassers B. 5430.

rinnen f. rennen.

rifch adj. aufrecht, grade; mannhaft, tapfer. Es kommt wohl bem am nächsten, was man im gewöhnlichen Leben mit fir bezeichnet, plattb. en priff mees, ein figer Kerl. Bei Luther noch in ber Bebeutung: schnell, 1. Sam. 20, 38.

riten praet. reit riten, bereiten, einrichten, erbauen 23. 630; intrans. vehi, forri, besond. equo ferri, reiten, auch rythen geschrieben. partio. gereit 28. 1182 gerüftet.

riuwe, ruwe, ruowe foem. 1) Ruhe, das Ausruhen, der Huheplay B. 7979. 8102. — 2) Schmerz, Traurigfeit, Betrübniß, Reue B. 7989.

riumen praot. rou (row) riumen rumen partic. gerumen: mich riumet mich betrübt, schmerzt, reuet, mir thut leib. roimis 23. 2796 wohl corrumpirt ft. rei-

nis, reines, s. rein.

ros gen. roffes Streitroß, Pferb. Bgl. ors. roffebare, rosbare foem. Sänfte, bie von zweien vorn und hinten eingespannten Pferben getragen wirb.

roft maso. erhöhetes Gerüft; ein brennens ber Scheiterhaufen; Feuerroft, Gurbe von Flechtwert, worauf Miffethater verbrannt wurden.

rot gevaradj. roth v. Farbe, v. rother Farbe. roten praet. rotte Rotten machen, ein Deer abtheilen.

rotte, rote foem. Rotte, Abtheilung 3. B. eines Kriegsheeres, heerhaufen.

roub, roup gen. ronbes masc. Aleibung, Rleib, franz. robe; Ruftung, befonders als Beute bes Siegers; Raub ganz allgemein, Beute.

rude masc. Ruden.

ructen pract. ructete wegbewegen, bin u. ber ziehen, rütteln; zerftören, zertrümsmern B. 3758.

rueren, geruren pract. rnorte u. rurte bewegen, in Bewegung sehen, aufrühren, wühlen, angreisen, an= ober berühren; betreffen. sich rurn ober geruren geschäftig, thätig sein, sich benehmen. sich in zorne enrueren kein einen B. 6054 (wo Bergmann unrichtig enturten hat, Brobe entrurten u. b. C. P. enrurten liest) ira moveri adversus aliquem.

ruge f. ruwe.

rum masc. das Räumen ober Wegräumen; das Entfernte ober Weggeschaffte; ber durch Abräumung frei gewordene Ort ober Blat, besonders ein ausgereuteter Blat; Raum im Algemeinen, Entfernung. — 2) für ruom, Ruhm.

rumen praot. rumete entfernen, wegschaffen; (metonym. einen Ort) ihn dadurch, daß man etwas davon entfernt, reinigen, leer, frei machen; sich davon entfernen, fortziehn, gänzlich verlassen. ruwe f. riuwe.

ruwen praet. ruwete fich ausruhen.

### **Ø**,

fache foem. 1) ein Ding, das etwas bewirft, Ursache, Schuld, altoberd. faccho, causa (vgl. Graff's althochd. Sprachschat VI. 76 ff.) ane sache tun B. 10312 ohne Grund handeln; 2) handlung, That: mit menlichen sachen mit tapfern handlungen ober Thaten.

fachzezet f. faget bon fegen; eben fo

saczten.

fagen, praes. fage, fageft und feift; praet. fagete, fagte und feite; partic. gefaget gefagt u. gefeit, sprechen, sagen. sam adv. eben so; gleichwie, eben so wie,

wie, als wie.

famen, famenen partio. gefament, ber-

einigen, sammeln.

famenunge foem. Sammlung, Bereinigung, Gemeinschaft, Bersammlung, Geeressammlung; Menge.

famfte adj. leise, gelinde, wenig; facht,

langsam.

fan adv. balb, alsbalb, fogleich B. 1356.
— fan zu hant ohne Weiteres.

fanc gen. fanges neutr. u. masc. Gefang. iemerlichen fanc bringen, Wehtlagen erregen ober verurfachen.

fant gen. sandes neutr. Sand; fandige Gegend; Gestade. B. 557 und 8891 ist es eine Gegend bei Riga (ein velt B. 8892), viell. auf dem Ufersande des Weeres oder des Flusses. Viell. ist aber fand auch allgemein = Kampfplat, arena.

fat, gen. fattes adj. gefättigt überbrüßig. fatel gen. fateles plur. fetele, fetel maso.

Sattel; Bergrücken.

fchach gen. schaches maso., althochbeutsch scah, praeda (f. Grimm's Rechtsalterth. S. 635); im Lat. des Mittelalters scachus (f. Ducange), Angriff, Raubmord, Mordräuberei (davon: Schäscher); Raub, Beute — 2) das Räubersspiel; Schach, das man bietet. manchershande schach bringen B. 9191 Schaden, Berlust beibringen.

ichaffen pract. ichuf ichöpfen, ichaffen, ins Dafein rufen, bilben, fügen, ordnen, ftellen; veranstalten, bewirken. sich ichaffen, sich machen. — 2. 7033 ichufen fie hin vor stelleten, ordneten, sandten

fle voraus.

schaft masc. ber Schaft am Speer und ber Speer felbft.

fchal, gen. fchalles masc. alles was laut ertont; Gerücht, Ruf.

schale gen. schalles mosc. Erbfnecht, Leibzeigener; rober, gemeiner, hinterlistiger, boshafter, schadenfroher Bube, nichtsnutziger, elender Mensch. Bgl. Grimm's Rechtsalterth. S. 302. — Das Bort hat einen Doppelsinn, indem es früher sowohl die Bedeutung Knecht, als die jest einzig ihm gebliebene hatte, ähnlich dem lat. fur u. puer, 1. q. servus, (Meyer S. 367).

ichallen neutr. Larm, Geraufch, Getofe,

das Lautsein.

schame foem. Schande. funder schame 2. 9204. schame gewinnen Schande bavon tragen.

schame adj. schamhaft, ehrenhaft; subst. 23. 7116 ein Ehrenmann, wenn nicht beffer und schame für ein schame zu lesen fein möchte.

schande foem. Blöffe, Scham, Schamtbeile; Gure; Schmach, insbefondre unguntiger Ausgang des Zweikampfs. schande han

wollen, feige fein.

schar W. 8877 muß wohl ein Schreibfehler sein und ist die Lesart der Pfälger Sandschr,: in dy done gar, vorzuziehen. Oder follte man dabei an das engl. shoro, Ufer, und das altpommerische Schaar, seichtes Wasser nach dem Ufer hin, zu benten haben?

fcarn preet. fcarte in heerhaufen theilen, verbinden, ordnen, fugen. fich fcarn fic an einander reihen, jufam-

menftellen.

scheiden praet. schiet schieden 1) neutr. scheiden, weggehn. von der werlde scheiden B. 2294 entw. fterben ob. aus den Welthändeln sich jurudziehn. —

2) transit. praet. schied und scheidete aus einander trennen, theilen; unterscheiden, auslegen, entscheiden.

fcheiden neutr. Anseinanderfegung.

ichenten pract. ichantte einschenken, ben Billtomm gutrinten 2. 4423; einem Gafte Speife und Arank vorfegen; gum Geschenke geben.

fcherf noute. Scherflein, eine fleine Munge, obolus. er scherf gelten & 2699

wieberbezahlen, vergelten.

ichiezen praes. ichinge praet. ichoz, ichuz-

ichiffunge foem. bas Schiffen, bie Ginschiffung; Schiff im Allgemeinen.

schutz, Oberherr.

fchin 1) adj. glänzend, hell, offenbar pro evidontia comlari, nicht nach bem jegigen Gebrauch des Wortes scheinbar u. scheinen pro specie apparente vel causa ficta.

— 2) subst. masc. Licht, Glanz, Erscheisnung, Aussehen. schin tun, beweisen, offenbaren.

schire, scher, schier adj. u. adv. (altbeutsch sciors, flaw. skoro) schnell. vil fchire vernemen, gar balb von etwas hören. vil schire B. 1303 recht schnell, sogleich (viell. auch gänzlich, wollends. Bgl. Ziemann unt. schir).

schöne adj. schimmernd, glänzend, rein, sauber; (vom Wetter) heiter; speciosus,

schön, wohlanständig. Ichone adv. allbereits.

ichowen, schouwen schimmern; mentr. Seas Jas, tueri, seben; transit. ansehn, beschauen, beurtheilen.

schrien praet. schrei und schrite partic. geschrien und geschrit schreien, Larm

machen.

schrift soem. scriptura. mit schrifte mit

geschriebenen Urfunden.

schroten pract. schriet schneiben, hauen, ab = oder zerschlagen (terminus tochmicus bes Müllers noch jett); zergliedern, absondern, ausscheiben; Schneiberarbeit machen, daher schröter, schröder, schraber = Schneiber.

schult gen. schulde foem. Grund, Urface: culpa u. debitum. von schulden mit

Recht, billiger Weise.

fchiten praet. fchutte fchütten, schütteln. schute f. schüge maso. ein mit einer Schiege wasse, besonders mit Bogen oder Speer Bewaffneter, sagittarius; abzuleiten von schug piur. schüzze jactus und jaculum, Schuß und Geschoß.

fecht 2. 3220 scheint wohl ein Schreibfehler für recht, wie auch Pfeiffer lieft,
in abverbialer Bebeutung; wer follte
fecht das fein — seit daß, fintemal?

sebir f. fider.

eiten U. 2510 f. festen.

felde, falde foem. bas Gerathen und die Axefflichkeit felbit; Geil, Seligkeit, Glück, Freude, Segen.

felden adv. felten.

felectich adj. glückfelig, glückich, mit gutem Erfolg.

felic, faelec gen. feliges adj. ber ba felbe hat, alles was gut ift besitzt, mit allem Guten gesegnet, selig, glückselig; fromm, heilig; heilsam, bienlich; lieblich, reigenb. felzen f. feltkaene adi, seltsam, auffallenb.

felgen f. feltfaene adj. feltfam, auffallend, wunderlich.

fenden pruet. fante ausstrenen; vereiren, fchenten; mistore, fchichen. ben goten fenden, ben Göttern opfern.

forde form. Berfehrung, Bunbe. Bergmann: Bergeleib, Sorge.

fere adv. febr.

feren pract. ferte verlegen, verwunden; fig. betrüben, beschädigen, in Schaden bringen.

sete f. fite.

fesen praet. fazte und fatte partio. gefazt und gefat fesen; fügen, ordnen;
Buße auferlegen; zuertheilen, geben, verleihen; mit etwas befleiden; vermiethen;
vermachen, legieren; festsehen, bestimmen,
tagiren. sich seben mit einem einen Bertrag mit jemand machen. sich seben
wider einen ihn feindlich behandeln
B. 5918.

fider adv. nachher, seitdem.

fifte B. 2957 = fipt, fippe foem. Friede, Freundschaft, bann auch Berwandtschaft im weitesten Sinne. Bgl. Graff's althochd. Sprachsch. VI. 65. Bielleicht auch ift es verschrieben für: gifte, Gabe, Geschent. Pfeiffer macht baraus stifte. Weper: "Friedensbund".

fie f. fin, find.

filbernar adj. filberfarben, glänzenb. fin gen. finnes mesc. die Richtung, ber Sinn, die Besinnung; innerer Sinn, Bewustsein, Erinnerung; ber Verftand; die Anstrengung des Denkvermögens, das Sinnen und Denken; Sinnigkeit, Gesinnung, Meinung, Empfindung; Idee, Anschlag, Absicht, Plan, Zweck,

fin, son praes. bin bift ift fin (fie) fit (fiet) fint conj. fi, partic. gefin sein. fingen un lefen, ben Gottesbienst halten.

finnentlich adj. finnreich, flug.

fint 1) feit, feitbem, späterhin; 2) fintemal; weil. — B. 8263 ift es wohl verschrieben für fin.

fit, fite maso. Urt und Beife, wie man lebt und handelt, Benehmen; Gewohn=

heit, Sitte.

fit, fythe, fite toem. Erftredung, Lage; ber Theil bes Leibes über ber Sufte, bie Seite; was jur Rechten ober Linken

liegt, Die Seite.

figen pract. saz partic. gefegzen sich sehen; sitzen; sitzen bleiben; Gericht halten; wohnen, wohnhaft sein; besitzen. darnider sitzen (todt oder verwundet) diegen bleiben, auf dem Blaze bleiben
B. 7261. uf die erden sitzen auf die
Erde niederfallen, liegen bleiben B. 6211.

fla contr. aus flage foem. 1) Spur, Fährte, Steig; 2) Schlacht.

flac gon. flages plur. flege maso. Schlag, ictus: Bulsfchlag, Guffchlag, Spur, ein:

geschlagener Weg (vgl. fla), Sagelschlag; Unglud, Berberben, Strafe. des todes flag.

flahen (flagen), flan praet. fluoc flus ogen partic. flagen ichlagen, ichlachten,

erfchlagen.

flecht adv. eben, grade, glatt; ungekünstelt, schlecht und recht; billig; ehrlich, aufrichetig; fanst, linde; schlicht, bloß, einfach; unausgezeichnet, nicht vornehm, gewöhnelich, gemein.

fleifen pract. fleifte gleiten machen, brin-

gen, ziehn, fcbleppen.

flich masc. bas Begichleichen; bie Schleich= wege, ber Schlupfwintel; noch bei Paul Flemming fommt vor: ber Schlich.

flichen proet. fleich flichen mit gemeffenen Schritten einbergeben, schleichen.

fliegen praes. flinge praet. flog fluggen fchließen; zusammenhalten, verbinden; bauen, zimmern. fich fl. fich vereinigen. smal adj. nicht breit, fnapp, dunn, gering, flein. allen zungen ift zu smal.

alle Bungen vermögen nicht genugfam. fnit masc. Schnitt; Form, Bildung; Unterscheidung, Merkmal, Kenn- ober Ab-

geichen B. 4203.

folt gon. foldes masc. 1) Lohn. richen folt geben reichlich spenden. zu folde geben bezahlen. gotes folt Gottes Lohn. — 2) Lösegeld B. 5947.

fone f. fuene foem. Gutmachung, Gubne. teiner fone geren feinen Losfauf annehmen, fein Barbon geben. Bgl. fone.

forge foem. Beforgniß, Furcht.

span maso. Spohn, flaches Stud, bunn abgespaltenes Solz, oft zur Erleuchtung gebraucht (Bergel); Solzsplitter, Sölzechen, aus besten Nieberfallen man Glud ober Unglud weistagte z. B. ir span wil wol B. 7232. 2485. Bgl. Taciti Germ. c. 10.

sparen mit etwas schonend zu Werte gehn, es ungebraucht laffen, unterlaffen; verschonen, unbetheiligt laffen an einer Leiftung, z. B. einer Geerfahrt. Den weg nicht sparen eilig reifen, ohne Aufenthalt. spehe adj. spahend, lauernd, verschlagen,

verschmist. spehe site.

wil gen. spiles neutr. Bergnügen, bas man fich macht, Beitvertreib, Scherz, Beschäftigung 2. 4201; Rampffpiel, Kampf 2. 6079; Krieg, Bekampfung ber Feinde; hohe rauschende Freude.

spize f. spife toem. Getreidevorrath gur Berföstigung, spensa, expensa, commeatus; Roft, Speife; bichte, gusammengeruhrte Maffe; Ausgabe, Speefe.

fpizen, fpifen pract. fpifte spensare, dispensare, verabreichen; Speife geben, mit Mundvorrath verfeben, schwedisch spifa. Bgl. Graff's althochd. Sprachsichat VI. 364.

fpor 1) mesc. eine eiserne ober ftählerne Spite an der Ferse des Reiters, Sporn.

— 2) foem. (aber B. 7814 auch masc., fowie B. 7002) Spur, Gleise.

fpot gen. spottes masc. Scherz, entgegens gefest bem ernft; bas, was man verlacht, ludibrium, Berspottung.

fprechen. daruf fprechen B. 2041 Anfpruche worauf machen.

fprengen praet. fprancte und fprentte spargero; befprengen, bunt, fprentlicht machen; — fpringen machen, schleubern; intrans. im Sprunge reiten, hervor- ober heransprengen, angreifen.

fabe masc. Geftabe.

ftan, fien praes. ftan fien praet. ftuont (ftunt) fiehn, auf fich beruhen; ftille ftehn, ftehn bleiben, ruhig bleiben.

ftarc gen. ftartes adj. bem Biderftande trogend, hartnädig; schwer zu ertragen. ftarter tot B. 5660 mächtiger, allem Widerftande trogender und ihn überwindender Tod.

stat foem. 1) Stadt — 2) Statt ob. Stätte, Stelle, Ort, Stand; Gelegenheit. uf der stat auf der Stelle; zugleich. — 3) 3 pers. proes. von stan.

ftec gen. fteges masc. Pfab, Steg, fcmale Brude.

ftelin adj. von ftahel, ftal, ftahlern, noch im Sochbeutschen bes 16. Jahrh. ftahlin. ftellen (frz. étaler) praet. ftalte anstellen; intrans. fich machen, zu Stanbe fommen B. 7740, wo jedoch Meper gelesen zu haben scheint engalt.

ftete eig. ftaete adj. beständig, fest, ftandhaft. fteten adv. ftete, immer, alle Beit.

fteteclich adj. beständig.

fetegen feft machen, bestätigen.

stetekeit soem. Beständigkeit, Zuverläffigkeit. stift masc. u. neutr. 1) Bisthum; des stiftes man B. 6764 die in einem bischöss. Sprengel geseffenen Lehnsleute. 2) Domsstift; 3) Kloster.

ftiften praet. ftifte festigen, ffeststellen, pflanzen, grunden; etwas dauerndes hervorbringen; anrichten, zufügen.

ftic gen. ftiges masc. ber Steig, Pfad, Beg. ftille adv. ingeheim, Begenfat von offinbar. ftolplich adj. ebel, hohen Sinnes; hochegemuth.

ftolz adj. edel, hohen Sinnes; hochgemuth; ftattlich, prächtig, ansehnlich, schön.

storm st. sturm.

tozen praet. stiez (intrans.) mit Heftige feit herantommen; anstoßen, sich erstreden, gränzen; (trans.) percutere, tundere; thun, legen, stellen, mittere, frz. mettre, z. B. ein Truze ft., ein Kreuz ausstellen.

ftrål masc. plur. ftraele, aber B. 1708 ftrale, eig. das Eifen am Bfeil mit ben beiben Biberhafen; dann auch der Bfeil, schwed. ebenfo u. davon Streligen. Bergmann Spieß. Bgl. bolg und viger. Graff's althochd. Sprachfch. VI. 752.

ftrafe foem. via lapidibus ftrata, Strafe, unterschieden von dem ftie, dem Tuppfade. ftrecten praet. ftracte ftractete spannen, ftraff anziehen; ausspreiten, ausbreiten.

ftrichen pract. ftrichte und ftreich ftrichen einen Weg gang ftill, aber fconell machen, marfchieren, reifen, gieben, wanbern; fich erftreden.

ftrit gen. ftrites masc. Streit, Rampf, Schlacht ober Gefecht; Biberfpruch.

ftriten praet. ftreit ftriten, ftreben, fam: pfen, fechten.

struzen, entw. von struz Gefahr, Verfolgung, Rampf: sich ufstruzen, sich zum Kampfe erheben ober anschieden; ober von strute, Wulst: struzen, aufblähen, sich vor Stolz aufblasen B. 286. Brote: struffen, cristam erigere. sich ufftruzen fich empören.

stul gen. stules masc. der Stuhl, insbe-

sondere ber papftliche Stubl.

funt gen. stunde soem. Weile, Zeitraum, Zeit; malz. B. dristunt, breimal B. 1011, engl. three times; zu dicken stunden, oftmals.— 2) impers. von stan.

fture foem. Steuer, Unterftügung. 3n fture, ju Gulfe.

fturm masc. gewaltsames Andringen, Sturm; Rampf, Felbstreit, Schlacht. fturmes adv. cum impetu. Sturmes vol voll Ungestüm. zu fturme gehn, fturmen, Sturmlaufen gegen eine Festung.

fuche (fucht) foem. Seuche, Rrantheit; besonders bas binschwinden ber Rraft,

tabes, pestis.

suchen praet. suchte (suochte) soqui, verfolgen, suchen; besuchen, bes. seinblich, vaher anfallen, bekriegen; heimsuchen; wohin gehn.

fullen ft. füln, praes. fol fuln praet. folde, follen, muffen; oft vertritt es unfer heutiges: will, barf, werde, wurde. fumelich adj. irgend ein, jemand; plur.

manche, mehrere.

fumen praot. fumte faumen, gogern; ver- faumen, aufhalten, verzögern.

fun gen. funes maso. Sohn. 23. 7138. 7160. funder, fundir praep. ohne, conj. außer; fondern, aber, boch; adv. besonders,

einzeln; adj. befonber.

fone foem. Die Suhne, Ausschnung B. 7205. 11591. ein vil fune man, ein sehr versöhnlicher Mann, ein Mann ber Suhne und bes guten Verftandniffes B. 7561.

fynne masc. u. foem. Sonne.

funt gen. fundes masc. ein Meeresarm,

eine Meerenge.

fur adj. fauer, herbe; falzig, gefalzen; bitter; feucht, naßgallig, fumpfig; tief schmerzend 23. 8438, unangenehm; unfreundlich, bofe, boshaft. ein heidensichaft vil fur.

furge f. forge foem. Die mit Unruhe verbundene Anficht ber Butunft, Beforgniß, befonders Furcht vor Rache ober Strafe,

Rummer, Trauer, Leib.

fus, fo, noch im Plattb. gebrauchlich.

fuse f. sueze adj. angenehm für Geschmad und Geruch, angenehm überhaupt, liebs lich; gnädig.

fust f. sus.

fuzeteit, füezeteit foom. fuffer Geruch; Suffigfeit; Unnehmlichfeit, Lieblichfeit; Sanftmuth, Gutigfeit, Onabe.

fust f. sus.

swachen praet. swachete gering, schlecht, schwach sein B. 4144; aber auch schwach machen, herabseten B. 6410.

fmere f. fmaere foem. großes Gewicht, Schwere; Roth, Befchwerbe, Arbeit, Rampf; Betrübniß, Leib.

fwin neutr. bas Wilbschwein.

swinden praet. swant swunden abnehmen, schwach werben, verschwinden, in Ohnmacht fallen, erliegen ober unterliegen.

#### Œ

tac gen. tages maso. Tag ber Bufammens funft; die Zusammenkunft ober Bersamms lung selbst.

talanc f. tagelanc adv. ben Tag hindurch, heute noch, heute; nunmehr, immerfort, niederb. dagling und daling.

tal neutr. bas Thal. zu tal à val, niebermaris, herab, herunter- plattbeutsch dal,

herab, unten.

teiding, eig. tagedinc, tegedinc gendinges neutr. Bescheidung auf einen gewissen Tag zum Gerichte, Anberaumung eines Termins; gerichtliche Berhandlung ober Bersammlung, Gericht, Proces; Tagsahrt, comitia; dann überhaupt Bershandlung, Beredung; Bertrag.

teilen, vertheilen, ausbreiten. tempil masc. der Templer-Orden.

tewfil ft. tuvel.

toben praet. tobete fpringen, rafend fturmen, unfinnig fein; unruhig fein; heftig wornach verlangen; — jactari, furere, insanire, vgl. Graff's althochd. Sprachfchat V. 348.

togutlichin f. tugentlichen.

tot gen. toden adj. tobt.

touben betäuben, gabmen, die Araft neb= men, bernichten.

touf masc. die Taufe.

toup gen. toubes adj. ohne Empfindung; ftarr, dumpf, öde, wüste, eigentlich und bilblich. der finnen toub, ohne Befinnung B. 9330.

tracht foem. was getragen wirb, was zufammengetragen ift, ein Saufe z. B. Holzes B. 9599.

trac gen. trages maso. Trägheit, Berbroffenheit. trac machen B. 3962, hinderniß verursachen, aufhalten.

tragen V. 5494 träge, läffig fein, fich ber Trägheit ober Nachläffigfeit hingeben; aber auch = lassare, baber fich tragen mübe werben V. 3913. 4268.

treten praes. trite praet. trat treten, fich

wohin begeben.

triben praet. treip triben jum Weitergehn nöthigen, treiben, vertreiben, in die Flucht jagen (wurden hin getriben V. 572); vorwärts ziehn V. 1503; ausrichten, zu Wege bringen. triben unde tragen V. 4259. 6245 u. vuren un tragen V. 11825, äyser nad obgeser, agere et ferre, vom Fortschaffen der Beute gebraucht. Bgl. Graffs althochd. Sprachsch. V. 481 ff.

troften pract. trofte verfichern, Muth und Soffnung einflögen, fcmeicheln.

truren neutr. das Arauern, die Arauer, das Gerzeleid.

trut adj. geliebt, vertraut, lieb.

truten, triuten pract. trute gartlich lies ben, trauen, perirauen.

truwe, triume soem. (oft im plur.) frz. trève, ital. span. tregua, liebevolle Anshänglichfeit, Areue; gegebenes Wort, Wahrhaftigkeit, Wahrheit. in truwen in Wahrheit, fürwahr, traun.

trumen, triumen, troumen auf etwas trauen, etwas vermuthen, zwerfichtlich

hoffen.

tugen press. touc pl. tugen prest. tochte conj. tochte an feinem Blage, angemeffen, gut fein; wozu taugen, vermogend, im Stande fein. tugent gen. tugende soem. Bortreffliches jeder Art, jede einzelne gute Eigenschaft oder Beschaffenheit; im plur. der Indegriff aller guten Eigenschaften. die tugende reine B. 6150 die in (allen) Tugenden Erhabene, die Augendvolle (wenn hier nicht tugende partic. praes. von tügen ist wortrefflich: die lautre Treffliche) ist die Mutter Gottes.

tun 1) veranstalten, wozu bringen u. einrichten. bas (her) in stiller wer tun, B. 5096 bas heer geräuschlos in Bertheibigungszustand seten; 2) geben B. 1034. bie hant tun, die hand reichen.

tur, tür foem. die Thure (Grea, fores).
zu der tur fomen, von einem Sprich=
wortgebraucht, in Erfüllung gehn B. 6100.

tur, tiur, tuwer adj. fostbar, daher 1)
felten; 2) hoch und viel geltend; 3)
vortrefflich; 4) innig, herzlich. — adv.
theuer, hoch und theuer, bei allem was
heilig ist. ture beten, stehentlich bitten
B. 7748.

turen dauern, aushalten, ftanbhaften Bis berftand leiften B. 4140.

turren (3addeiv) praes. tar plur. turren praet. torste (tursthen B. 3134) conj. törste sich unterstehn, wagen; dürfen oder können.

tuschere masc. (von tuschen, täuschen) ein Seuchler, hinterlistiger und trügerischer Mensch. Man bente babei an Roßtäuscher.

tuvel, tuwel, tiuvel, tievel masc. ((διάβολος) Teufel, böfes, schäbliches Wesen. twanc gen. twanges masc. Zwang, Bedrängniß, Gedränge.

twingen praet. twane twungen bruden, gufammenbruden, bebrangen, gwingen, bezwingen.

#### . **11.**

uberein adv. in unum, gemeinschaftlich. uber ein nennen B. 8924 gleich besnennen. uberein tomen B. 8962.

übereinfragen pract. truc partic. tragen übereinftimmen, harmoniren; 23. 8558 verbunden fein ober werben.

ubertomen von jenfeits bes Meeres tommen. uberlane adv. nach langer Beit.

uberriten proct. reit riten reitend nieders werfen, überwinden; reitend einholen; mit einer Kriegsschaar ein Land übers ziehen.

uberfenden übers Meer fenden.

ubir al adv. überall, allgemein, allesammt. ubirschriten praet. schreit schriten besteigen 3. B. ein pfert. ubirtragen weiter hinaustragen, als no-

uch 1) auch — 2) euch.

uf 1) praep. auf, an, gegen. uffe auf die. of dy mymil an die Memel und of der m. an der M. uf eine schar treten gegen eine (feindliche) Schaar anrücken, losgehen. striten uf die heiden gegen die Seiden kampfen. 2) adv. uf und nider hin und her. die dunc uf die Duna hinauf, aufwärts. — 3. vf B. 11711 f. ob.

ufbieten praet. bot aufheben, erheben B. 10088. fin bein ufbot, die Beine

in bie Bobe ftreden.

ufbrechen fich in Marfc ober Bewegung fegen; anbrechen, vom Tage gefagt.

ufdringen praet. drane hervordringen. jum Angriff vorruden, auf ben Feind brangen.

uffen f. offen.

ufgeben praes. gibe praet. gap gaben aufgeben, übergeben, abgeben, übertragen. 23. 5607 ift es gleichsam: fich etwas aufgeben ober eine Aufgabe ftellen, einen Plan machen ober fassen.

uflafen, lan praes. laze lazeft und laft praet. licz (lie) abgeben, abtreten 2. 4353.

ufme f. uf dem.

ufrichten aufrichten, wiederherftellen, beffern. uffegen wieder annehmen. fie festen uf ir alten haß.

ufftrugen f. ftrugen.

vm 1) ihm und ihnen B. 2583, plattb. jem. — 2) um, fonft umme.

umbereit — unbereit, nicht fertig, nicht zu Stande gekommen: es was im umbereit, fle kamen nicht zu Stande, zu Ende (mit dem, was fle beriethen) B. 4586.

vmme 1) um. vmme was, warum, weswegen. — 2) ihnen.

vmme gen 1) mit etwas: etwas behanbeln, ausüben; — 2) entgehn.

vmmer adv. immer, plattb. jummer. vmme fliezen praes. fliuze praet. flog fluzzen umringen, einschließen.

vmme tun, sich vmmetun sich nach etwas umthun, etwas suchen, sich um etwas bemüben.

unbefcheidenlich adj. unwiffend, untunbig, unüberlegt.

onbestriten adj. ober partic. unangefochten, ohne Rampf.

vubetrogen adj. ober partic. nicht benachtheiligt; fonst auch: ohne Falfch, aufrichtig.

vnbevochten adj. ober partic. unangefochten, ohne angegriffen ju werben; ohne fich in Kampf einzulaffen, ober: ohne (wegen bes Musganges) beforgt zu fein 23. 4134.

vndant masc. (das Gegentheil von danc) Bermunschung. ju vndante ungern, wider Willen.

vnde B. 843 ft. unde foem. unda, Woge, Fluth.

vnder praep. unter. vnder in bei fich ober bei ihnen.

underdringen praet. branc partio. brungen bagwischen ober hineindringen, eins brechen, burchbrechen g. B. eine feinbliche Schaar, verdrängen, trennen : underbrungen werden getrennt werben.

brechen, verhindern, abschneiden 3. B.

den Weg. B. 7470.

onderriten &. 2529. 4015 hineinreiten, burchreiten; B. 4204 burcheinanderreiten, was Meyer einmal mit umreiten, das andre mal mit: fich verlaufen, wiedergiebt.

undersniden praet. fneit fniten distinguere, abstechend, bant machen, unter-

fazeiben.

vnderstehn ober - stahn, praet. stund partic. standen 1) stille stehn, beruhen; sich zwischenstellen, abwenden, verhindern, zuvorkommen. 2) sich underst. s. v. a. sich underwinden, unternehmen, auch ohne sich B. 623.

undervangen (vahen) praet. vie vienc (vint) viengen gevangen untersangen,

versuchen, magen.

ungedacht partic. was einem nicht in ben

Sinn, die Gebanten tommt.

ungedunt Schreibfehler f. ungedult foem. Richtertragung; was nicht ertragen werben fann.

vngegurt partic. ungegürtet b. h. ohne feste Befleidung und Saltung, ober auch ohne Waffen, unbewaffnet, v. gurten, gurten praet. gurte ben Gürtel umlegen.

vngeloubig adj. ungläubig, heibnisch. vngelucke veutr. von ungel. unglücklicher Beise, burch einen schlimmen Bufall.

ungemach masc. u. noutr. was die Ruhe fibrt, Unruhe, Gebrange; Unbequemlichfeit, Beschwerniß; Unfall; Bedrangniß, Leib.

vngeschult adj. was teine Schule, Bilbung erhalten hat; grob, ungeschickt B. 1774. vngevilde neutr. unbewohnte Gegend, Bilbniß, Einöbe.

vngevuge adj. ungeordnet, ungeschmeibig, ungeschlacht, plump, ungeschickt, ungestum, schrecklich, übermäßig groß, ungeheuer 2. 4848. vngewarnet partic. ohne Warnung, ohne bag eine Anzeige vorausgegangen.

vngewin gen. winnes masc. Nachtheil, Schaben, Unglud, Berluft.

vngewinlich adj. uneinnehmbar.

vngezigen von zihen, zigen praet. zeh zigen sagen, aussagen, melben; zeihen, beschuldigen; also vngezigen nicht beschuldigt, frei von einem Borwurfe.

vnheil neutr. Unglud, bas auf blindem

Bufall beruht; Berberben.

unholt gen. unholdes adj. abgeneigt, feindlich gefinnt. vnholden adv. un= freundlich.

vnhoric adj. nicht hörend worauf, unfolgfam. vntunt adj. unbefannt, unbewußt.

unlange adv. in Rurgem, furz barauf.

vnmuse foem. das Gegentheil von Musie: (bringende und lästige) Beschäftigung, Mühe und Aufenthalt.

vnfalde foem. Schaben, Berluft, Unglud. vnfamfte adj. nicht leicht und bequem, mit Schwierigkeit; schwerzlich, läftig; ungern, hart, grimmig.

vnflecht adj. iniquus, ungrabe, nachtheilig.

vnt= f. ent=.

unthaen ft. entphan, entfangen, aufund annehmen, in Schut nehmen.

untphlag ft. entpflag.

unverborgen partic. offenbar ob. öffentlich. unuerclaget partic. das worüber man die Klage noch nicht geendet hat, noch nicht gut gemacht oder gerächet.

vnverzait f. unverzaget.

vnvormeszen adj. unermeglich, reichlich begabt B. 128.

vnvro adj. betrübt, in trauriger Lage. vnvro machen 23. 6619 Mühfal bereiten, viell. gar: töbten.

bnbromen masc. Schaben.

vnvure foem. Unordnung, üble Aufführung, Scandal, lieberliches Leben.

vnezit soem. unpassende, ungelegene Beit. vnzucht W. 11755 was fich nicht ziemt, schmachvolle handlung.

vrlouc gen. urlouges neutr. Festsetung, Geschid; ber Rrieg, Streit, Zank. urlouges pflegen, Rrieg führen.

urlougen, urliugen, orlogen Rrieg füh= ren, ftreiten.

urloup gon. urloubes masc. Erlaubniß, allgemein; besonbers aber die, fich entfernen zu durfen, baber auch Entlassung, Abschieb.

Bon ben vrs, Streitroffen, werben bie pfert unterschieben B. 2002.

ve, us praep. aus, c. dat.

usgeben berausgeben. - 2. 598 us gegegeben eingerichtet. Deper: bon uns

pfermafe adv. ausnehmend viel, plattb. utermaten; bei Gothe aus bermagen. usladen praet. ladete hervorrufen; zu

fich heraus bitten.

usnemen, fich usn. B. 6046 fich ausgeichnen, fich hervorthun (burch Sapfer=

feit, vgl. B. 6048).

usmegen pract. megete, megte nach außen in Bewegung fegen; 2. 7031 ir macht was alle usgeweget ihre Streitmacht hatte fich alle ine Feld, auf den Rriege= jug begeben, war bahin aufgebrochen (nicht: fie war bahin, wie Bergm. fagt). umer, euer.

### ¥. K.

uahen (vangen) praet. vie (vienc) viengen gevangen in feine Bewalt betom= men, fangen, jum Befangenen machen.

nal gen. valles masc. das Fallen, ber Ausgang, Unfall, Unglud; Niederlage, Erniedrigung, Schande, Berluft, Tod 2. 7992. des todes val den val nemen fallen, unterliegen, erliegen, feinen Untergang finben B. 8092, eben fo in val fomen.

vallen praet. viel fallen ; zufallen, zu Theil werben; ausfallen, einen Ausgang haben. B. 1696 es valt mir es geschieht, wiber= fährt, ereignet fich mir. (Bieber gebort 23. 5722 gewallen). Elg. vom Loofe

gebraucht.

valich adj. was nicht so ift, wie es fein foll, fchlecht, bosartig; und mas nicht fo ift, wie es scheint, trügerisch.

valich masc. Falfch, Matel, Fehl; Bosbeit, Falfcheit; Unrecht, Betrug.

ualt masc. f. v. a. val, das Fallen, die Mieberlage.

Dan masc. dat. vane uco. vanen, pannus, Tuch, Stud Beug, Windel, Binbe; Magge, Wimpel, Fahne, Banner.

vane nuch ber Jahnentrager 2. 2990. var maso, und vare foem. das Achthaben, hinterliftiges Auflauern, Nachftellen, Befahrbe, Gefahr. funder var ohne Ge-

fabrbe, fürmabr. wir foln habin varen V. 3234 wir muffen uns in Acht nebmen.

var foem. f. varme das Aussehen, die

var gen varwes adj. außerlich erscheis nend, gestalten, farbig j. B. filberbar. varen praet. vur 1) mit fin: fich auf ir= gend eine Beife von einem Orte jum andern begeben (von Perfonen und Ga: chen), baber gebn, reiten, schiffen, beerfahrten - 2) mit haben: verfahren, umgehn, handeln, thun, leben, fich gehaben 23. 6733.

vart gen. verte foem. Weg, Reise, 3ng, auch Kriegszug; Fortgang, Ausgang.

vart f. wart.

nafte foem. bas Faften; bie Fafte ober Die Faftenzeit.

vaste adj. fest, start, heftig, eilig, gleich, sehr, sicherlich, schnell u. s. w.

vechten praes. vichte praet. vacht vacten partic. gevochten 1) fampfen 2) in Sorgen fein.

vediripil neutr. Bogeljagb; jur Beize abgerichteter Bogel; Sabicht, Falfe.

veic gen. veiges adj. 1) verhangnifvol, ungludfelig, fatalis, toblich; 2) gum Tobe bestimmt, ihm beimgefallen ober nabe, tobt. die veigen ligen lan, die Toben ruben laffen.

feit, veit (veget) f. gevege partic. politus, geschnückt, zierlich ausgearbeitet. (von vegen faubern, reinigen).

vellen pruet. (valte) velte fallen machen, ju Boben werfen; ju Falle bringen, beschäbigen, töbten, ftrafen.

velt gen. veldes neutr. flaches, nicht mit Bald befettes Land.

vende masc. Fußgänger, Fußfnecht (satelles, ital. fante, span. insante, im plur. Infanterie, ital. fanteria); Junge, Bauer: bursch (plattb. fent, Bursch); im Schachspiel ber Bauer (calculus popularis). -B. 11279 (wo nach Br. vende, nicht viende ju lefen) = Fahnrich, Jahnenträger. -

verbern praes. bir praet. bar partic. born (von baren, beren, tragen) eine gewiffe Richtung nicht nehmen; einen womit unangefochten laffen, wovon frei, loslaffen, aufgeben, im Stiche laffen. c. gen. enibehren, wobon erlebigt merben, lostommen B. 4124.

verbolgen partic. oder adj. erzürnt, jornig, tudifch, auch plattb. (1. 28. b. Ruffow).

verdagen f. dagen.

perderben praes. Dirbe praet. darb coni. durbe intrans. vertrodnen, verborren, ju Grunde gebn, fterben; miflingen; transit. ju Grunbe richten, tobten. -

verdruden pruet. bructe nieberbruden,

unterbruden, befiegen.

vergan, vergen pract. gie n. gienc giengen part. gangen 1) bergehn; 2) übergehn, vermeiben, verlaffen. es vergabt mich, es bleibt fern ober unerkannt von

mir. in selbe nicht vergiene 2.709 es ging ibm nicht bin (ungeftraft).

vergiegen praes. giuze praet. gog guggen aus: und begießen ; ausftromen (intrans.), ju Enbe gebn. der ftrit mas vergoffen 28. 5661 der Rampf war zu Ende. das spil vergiezen, den Rampf aufgeben, fallen laffen. .

verhagen pract. hagete einzäunen, einfcbließen; mit einem hagen verschließen, verbarricabiren, einen Verhau machen.

verhuwen (houwen) praet. hiu hiewen partic. howen nieberhauen; verwunden; burch Sauen ober Werfen vertbun, berlieren. B. 1516 bie fper verhumen.

fich verjagen im Rachfegen ober Berfol-

gen ju weit gebn.

perferen praet. ferte 1) abwenden, caffiren, abichaffen; verführen; 2) ju etwas gang anberm machen, mit einem anbern vertauschen. fich verteren B. 5243 abfallen, nämlich vom Chriftenthume; überhaupt : fich andern, envas gang anderes werben, g. B. aus Freund ein Feinb.

vertiefen praes. tiufe praet. tos turn über eine Sache wegfebn, ihrer nicht mehr gebenten, fie unbeachtet laffen, aufgeben, fahren laffen, vermeiben, verachten.

verelagen, uorelagen praet. Hagete, ju febr flagen; bis ju Enbe flagen, bie lette Rlage anftellen, bie Rlage enben ober vollenden, zu flagen aufhören.

verladen und vorladen praet. luot luoden ju febr beladen, beschweren, über= laben ; Ueberlaft thun, Schaben bringen ; 2. 2468 unterbruden. - wer (fint) porladen B. 2766 wir find in Roth.

verlan, verlagen los =, gurud =, übrig =, über=, ent=, nach=, julaffen; überlaffen,

übergeben.

verliesen praes. liufe praet. los lurn 1) einen Berluft erleiben, verlieren; 2) transit. ju Grunde richten, tobten. verlorn fin, nicht mehr am Leben fein. verlingen, vaerlingen B. 705 aus bem Sinterhalte, hinterliftig, viell. auch fchnell,

vermiden praet. meit miten von einem wegbleiben, unterlaffen.

vermueden mude machen; fich verm. mube

vernemen, vernehmen, hören, aber auch überhaupt inne, gewahr werben.

verraten praet. riet ungetrenen Rath geben, prodere; ins Berberben führen. B. 8624. Beram.: verrätherifch anfallen. Unrichtig Deper: frei machen. nerre, verre eig. verne adv. fern, weit, lange, spat. verre uf den tac tief in ben Tag hinein.

verretniffe f. verraeteniffe foem. Berrath. versinnen pract. fan sunnen (u. sinnete) jur Befinnung fommen, gewahr werben. fich verfinnen 1) feine Sinne, Bedanfen beifammen haben, feinen Berftand gebrauchen, sapere ; c. gen. inne werben, einen Begriff von etwas befommen, bebenten; 2) fich jum Schaben zu viel finnen, fich in Gebanten berfenten.

versmahen praet. smahte partic. versmeit 2. 6571 verächtlich machen ober

bebanbeln: berachten.

verfpehn austundschaften, recognosciren. verstan lafen zu ertennen ober zu wiffen

thun, Nachricht wovon geben.

verstogen pract. stieg 1) vertreiben, binwegftogen, berauben; 2) einen Berftog begehn, fehlgehn.

versweren praet. swuor partic. swarn bon fich weg-, abschwören, entfagen.

verterben f. verderben.

vertilien, eig. vertilegen wegwischen, vernichten, zerftoren.

vertragen praet. truc trugen 1) wegführen, jum Unglud wohin bringen; auf falfchen Weg leiten, verleiten; 2) mit Gebulb tragen, ertragen.

vermasen praet. wies partic. masen 1) feinen Beruch verlieren, exolere, fraftlos werben; 2) machen, bag etwas fei= nen Geruch verliert, verderben; verabfcheuen, verwünschen, verfluchen. Dermafet rat, toller verberblicher Rath.

verwinden praet. want wunden 1) um= winden, einwideln; 2) überwinden, ver-

fdmergen.

verzagen proet. jagete (mit fin) nicht Muth ober Luft baben, thatig ju fein; nicht magen wollen, ben Duth verlieren. vergeren pract. gerte aufgehren, verbrau-

chen; ju =, binbringen; vernichten, ju Grunde richten. ir gelude ift vergert B. 1468 ihr Glud ift babin.

verzigen, verzihen proet, zech zigen gebn ober fahren laffen ; c. gen. jemandem etwas verfagen, verweigern, abschlagen, entfagen. vil adv. febr, recht. vil gar ganglich, allerdings. vil cleine fehr wenig.

milretig adj. πολύτροπος, gewandt, erfahren, ber guten Rath ertheilen fann **23.** 3507.

vingerlin neutr. Ring am Finger ju tragen. vient, (älter viant), gen. - ndes mesc. ein Baffenber (von vien, haffen); ber Feind.

vintlich adj. feindlich.

vire foem. Feiertag, das Feiern, ober bie Feier, celebratio. vire halden Ruhe balten, ruhen laffen.

uirezit f. virzic.

viscier, viher masc. ber Pfeil, plattb. Flig, wovon Bligbogen.

vliegen praes. vliuze (flize, vfize B. 3638. 3642) fliegen.

vlihen praes. vliuhe (vlihe) praet. vloch (vloge, vlouch) vluhen partic. gevlohen sich aus Furcht schnell entfernen; einer Gefahr, einem Uebel burch schnelles Entweichen zu entgehn suchen.

vlins masc. Feuerstein; Stein überh., Fels. vlis masc. Sorgfalt, die man auf etwas

wendet.

vlislich adj. forgfältig, ernftlich, aufmertfam, gefliffentlich.

vlizen prnet. vleiz vlizzen: fich vl. seine Sorgfalt auf etwas wenden.

vlnsch f. vliz Bleiß, Sorgfalt, Eifer.

vlur (vinor) mass. u. foom. eine Flur, ein District, Territorium, Raum. der werlde vlur.

vlut, vluot masc. u. foem. Fluß, Fluth, Gemäffer; auch vlus B. 140.

uogel masc. Aus bem Gefange ober Gefchrei ber Bögel beutete man Glüd ober
Unglud. B. 7233 ir uogel in vil
wol fanc.

voget, voit masc. (aus advocatus) Richter; hofbeamter; Schirmherr, Vertreter, Batron, Curator; Schüger, herr, Fürst; Statthalter, Beanter; im D. D. Befehlshaber über eine Ordensburg und beren Landbezirk, gleich ben Commenthuren.

uogetie foem. Berwalter:, Richter:, Schatsamt; Pflichten und Rechte, Wohnung und Einkommen eines Bogts; insbef. Criminaljurisdiction und Gerichtsort 23. 2190.

volant adj. ob. partic. vollenbet.

volbort, eig. volborte foem. Einwilligung. volenden, ju Ende bringen, vollständig herzählen.

volgan, gen partic. gegan u. gan vollführt werben, jur Bollenbung tommen.

volleift masc. u. foem. vollständige Leisftung; wirfende Kraft, Beistand. zu bes gelouben volleist, zur Glaubensstärtung. Lgl. Graff's althocht. Sprachschat III. 482.

vollencliche s. v. a. vollentlich.

vollentlich adj. völlig, vollständig, volls fommen.

vollentomen pract. quam in Erfüllung gehn, fertig werben.

uollin ft. vollen.

von auch f. v. a. burch B. 2021.

vor 1) praep. c. dat. et acc. vorher, an ber Spige (vor den finen); für (vor die cristenheit); wegen (vor uwere sunden); an Stelle, statt B. 8860; über B. 867.—2) adv. vorwärts B. 5090, voraus B. 5159.—3) = ver-

porbenomen vorbenennen.

vorbringen pract. brachte partic. bracht hervorbringen, ju Stanbe bringen, ind Werf feten, vollführen B. 6414.

vorburc foem. u. neutr. Gebäude außer:

halb ber Burgmauer.

uordenten proct. dachte worher bedenten, ausbenten, fich worsehen oder vornehmen. worder adv. = vurder, weiten, hinweg, mehr, genauer B. 7574.

norework neutr. vorausgehende Anfagt. ane norework B. 5505 ohne Meldungnorgen f. vor soder verjehen erzählen. vorladen f. verladen.

pormeffelichen adv. vermeffen, fühn.

vormeffen adj. vermeffen, fuhn, tapfer; aber 2. 260 = angefehn; Bergleiche unvormeffen. Es ift bas partic. bon vormeffen praes. vormiffe, praet. vormas, bas Maaß überschreiten; fich vorm. sich anmaßen, unterfangen, wagen.

Vornoiern, sich vorn. eig. sich in etwas Reues verwandeln; insbes. ein Renegat werden, vom Christenthume abfallen B. 5717. Meyer: sich lossagen. Bgl. Ziemann unt. vernogieren.

vorschroten, verschroten praet. ichriet burchschneiben, gerfeben; verwunden.

vrawe f. vrowe, vrouwe.

prede s. pride.

vredefam adj. friebfam, in gutem Ginver: ftanbnig.

vreise soem. 1) Sagelwetter; 2) heftige (schüttelnde) Furcht vor drohender Gefahr; 3) Gegenstand des Schredens, schredliche Gefahr; 4) Gefährde, Bergehen, Verbrechen; 5) Gericht über Les ben und Tod.

vreislich adj. fürchterlich, schrecklich. vreuelich adj. ausgelaffen, verwegen, uner schrocken, getroften Muthes.

vreuen, vröuwen, vröun, praet. vröuwete, vreute (B. 3204 vroithe) froh machen, Freude empfinden machen, erfreuen. sich vr. c. gen. ober mit von und dem Dativ.

vri gen. vries und vriges adj. 1) frei, freigelaffen, fröhlich. ires gemutes vrie B. 1444 ausgelaffen. 2) befondere Art bes Abels, Freiherren, Barone. ebele

vnd vrie B. 8118 bezeichnet bie Bortrefflichfelt im Allgem. 3) lebig, frei von etwas. hute vri unbehütet, ohne Borwacht.

vribe masc. auch vrebe 1) Einfriedigung, Baun; 2) Friede, Waffenstillstand; 3) Sicherheit und Ruhe; 4) Schub, ficheres Geleit. mit vride B. 221 ficher, ohne Gefahr, unbetheiligt, plattb. mit freden.

priden pract. vridete umfriedigen, eingaus nen; fchugen, ju erhalten fuchen.

vriefen praes. vrinfe praet. vroe vrurn Groft empfinden, frieren; vor Ralte ftarr und fteif, fest und hart werben, gefrieren.

vrilich adj. frei, ohne Scheu, kuhn; auch liberaliter, ohne Zwang, frei, ungehinbert B. 181.

vrische foem. Rühle, Frische, Robbeit, Munterfeit.

prift foem. 1) ein Zeitraum; 2) Aufschub, Aufenthalt.

vriften pract. vrifte 1) verlängern, verzögern, aufhalten, aufschieben, auf fünftige Beit anweisen; 2) bauern machen, am Leben erhalten, schonen.

vro gen. vrouwes ober vroes adj. froh, freudig, fröhlich, jufrieden 3. B. der reife vro fin B. 6647 fich mit einem Feldzuge — fo weit er nun gediehen — begnügen.

proide ft. preude.

vrolich adj. u. adv. unverbroffen, ohne Unstand, Ruchalt.

vrom adj. was ift, wie es fein foll: för= berlich, grade paffend; nüglich, frommend; trefflich, brav, recht; wader, tapfer, kühn.

vrometeit, vromkeit, eig. vrumekeit foem. Gutes, Vortrefflichkeit, Rechtlichkeit; Lapferkeit, tapfere That, Kraft; Vortheil. vromen neutr. Gegensat von schaden,

Alles was nügt ober förbert; Bortheil. vromen (vrumen) praet. vromete (vrumte) vorwärts schaffen, fortbringen; anstiften, bewirken, machen, schaffen. roub und brant vromen, plunbern u. morbbrennen.

prondyn ft. frunden.

vrowe, vrouwe soem. Frau. vnser vrowe, die vrowe min, die Jungfrau Maria. vru adj. früh.

vug f. vuoc gen. vuoges plur. vüege masc. was paßt: Fuge, Falz; Füglichs feit, Schicklichkeit, paffenbe Gelegenheit. mit vuge paffend, aber auch: mit Recht, wohlberechtigt.

vugen, vuegen praet. vuocte, vugte fügen machen, ordnen, anftellen, einrichten, bereiten, jufugen, ichaffen, verschaffen. vullemunt neutr. fulcimentum ober fulmentum, Fundament.

buer neutr. Feuer.

vuerstat foem. Die Feuerstelle, wo ein Geer gelagert hat.

vur B. 5863 f. vor, vorher, früher.

vurbas adv. weiter vor, weiter, mehr vor= warte, weiter fort, in Zufunft, ferner.

vurchten praet. vorchte partie. gevorcht und gevorchten fich fürchten; fürchten; beforgt fein für ---

vurdir f. vurder adv. weiter.

vure f. vor, vore vor und für.

vure (B. 2503 namen recht ir vure war) entweder plur. von vuer (fie hüteten, vers becten ihre Feuer, um nicht vom Feinde entweckt zu werden), oder f. vuore, wie Pfeiffer lieft (fie pflegten ihrer Haufen; benn vuore wird auch mit cohors erflärt). — Oder wäre vane zu lesen? Meyer: Führer —?

vuren praet. vurte antreiben.

vurfte, vurfte masc. ber vorberfte, erfte, vorzüglichfte; ein königl. Oberlehnsherr, gefürfteter herr und Baron.

### **W**.

wa, war adv. wo.

wac gen. wages masc. alles, was fich bin und her bewegt, baber insbefondre bas Bafferelement, die Woge, Fluth, Strom, Strudel, Meer, See. B. 3961 von einem Binnensee, bem frischen haff, gebraucht.

wafen interj. 1) Ausbruck bee Weh's und Schmerzes: Weh! proh dolor! viell. urs fprünglich ein Ausruf bei brohenber Gewaltthat. wafen rufen nach hülfe schreien. 2) ber Berwunderung. Ugl. Grimm's Rechtsalterth. S. 854. 873. 876.

waget foem. 1) lanx ober libra, bas Instrument jum Bägen; 2) unsichre Lage eines Körpers, in der er eben fo leicht auf der einen, als der andern Seite das Uebergewicht erhalten kann, die Kippe; daher 3) Wagniß, Gefahr.

wagehaft, wagenhaft adj. 1) schwanstend, beweglich. das her wart wageshaft B. 1043 bas heer setzte sich in Bewegung. — 2) unruhig, aufsätzig ober aufrührisch B. 5715.

wal gen. walles 1) masc. u. neutr. eine runde Erhöhung, vallum B. 8019 und B. 9095 wale im dat. — 2) ein subst., das in allen drei Generidus vorfommt: Wahlstatt, Kampfplay (B. 10085. 10616. 10653); Schlacht, das Morden, die auf dem Schlachtselbe liegenden Erschlagenen. B. 9988 scheint wal (nach Br. und bem C. P.; ber Rig. Abbr. hat war, viell. ein Drucksehler) bas heer zu besbeuten. Deper: Schall —?

wal V. 3733 f. wol.

walf masc. ober neutr. Rampf, Streit; davon walten praet. wiele bin und her bewegen, schwenken; ftarf eingreifen, einen Drud ober Stoß thun; dicht machen, verfilgen; drauf los arbeiten, hauen, tapfer darein schlagen, durchbläuen, fechten, fämpfen.

wallen praet. wallete wandern; insbef. wallfahrten, pilgern, aber auch: gieben im Allg., ober gar: einen Kriegszug thun.

mallen f. vallen.

walftat foem. ber Blat, auf bem ein Kampfer fällt, sei es in ber Schlacht ober im Zweikampf; ber Kampfplat, bas Schlachtfelb.

malten praet. wielt (wilt 23. 8813), conj. wilde 23. 7965 c. gen. Macht über etwas haben, in Gewalt haben, beherrschen, verwalten, behandeln, verfahren, gebrauchen, besthen, haben.

man masc. bas Glauben, Bermuthen: 1) Babn, Ahnung, Meinung, Soffnung, Zuversicht. funder wan unvermuthet. durch des figes wan 2. 11874 in Soffnung auf Sieg. wan haben, hoffen. nach wane, wie er glaubte; allem Unfcheine nach; nach Gutbunten, auf Bermuthung, hoffnung bin, aufe Gerathes wohl. — 2) 3rrthum, Taufchung, Traum. - 3) Abficht, eigennütige Abficht. funber man B. 479 aus reinem Bergen. - 4) Bedenken, Zweifel B. 812 (wenn man bier funder wan nicht etwa gum folg. Berfe ziehn will, ba es benn gleich= bedeutend mit B. 479). B. 5760 vndertan werden funder wan, fich ausge= machter Beife, in vollem Ernfte unter= werfen ober ergeben.

wan, wen u. wenn conj. 1) benn, sinte=

mal, weil; 2) als.

wanc gen. wanges masc. 1) Wint; 2) Bug; 3) rückgüngige Bewegung, Rückweg, Umkehr; Abweichung, Seitensprung,
Gebrechen; Wanbelbarkeit, Beränberlichkeit, Trug. keinen wank tun, bem
Versprechen nicht untreu werben, bavon
nicht abweichen.

wand f. waun, sintemal, plattd. wente. wapen, eig. wapenen, niederdeutsche Form für wasen, wasenen pract. mapente, wassnen.

mapen nieberbeutsche Form für wafen neutr. Wertzeug von Gifen; bie Baffe,

insbesondre das Mitterschwert; Bewaffnung, Ruftung, vornehmlich die hauptftude berfelben, helm u. Schild; Wappen, Sigelzeichen.

wapenfleit gen. fleides neutr. bas Rleib, bas über bem Garnifch getragen wirb.

war wo, wohin.

warduft = würdest bu, f. wardstu. waren B. 4899 f. warhen, wohin.

warnemen, beachten, auf etwas febn und achten, fich barnach richten.

warnen praet. warnete 1) einen im Boraus auf etwas aufmertsam machen, warnen; 2) versehen, ausrüften, das ital. guarnire.

warp neutr. nieberd. f. warf Umfreis, Kreis, Strede, Kampfplat; Rand, Ufer. wart 1) ward, von werden; 2) postpos. zu rome wart, nach Rom. zu bruchewert, in den Woraft. zu lande wart B. 1504 in ihr Land, heim. — B. 319 scheint dieses Wort verschrieben f. ward.

wart f. vart.

warte foem. 1) speculstio, Spähung, Kundsschaft; Lauer, Anstand; 2) custodis, Wache; Wachtthurm.

wartman plur. wartlute masc. ber bie Wache halt, Schildwachter.

was, f. v. a. wie viel B. 995. waz neftem B. 2685 was von Beften, ober wie viel ber Beften. was ob f. ob.

we 1) adj. wehe. we tun schwerzen.
2) interj. wehe c. gen.

weden praot. wacte (wadete) wahte weden.

medir ft. wider.

wedirmut f. widermuot masc. Averfion; Unmuth, Betrübniß; Widerwärtigfeit.

megen pract. megete, bewegen, wozu ans treiben und aufregen.

wegen praes. wige praet. wac auffer anbern Bebeutungen auch: fcwingen, wägen; schätzen, bebenten, erwägen.

weise maso. 1) Baise, orphanus; 2) (im Meistergesang) Bers in einer Reimstrophe. In dieser Bedeutung nimmt Meyer dies Wort B. 4142; aber unser Dichter kennt wohl nur die erste. Ugl. B. 3930.

weisen praet. weisete u. wies beweisen,

bezeugen.

wele, welunge foom. Bahl, Erwählung. wen B. 7967 in der Bedeutung von: bis; B. 232. 251 f. v. a. benn, plattd. went, wente. Bgl. wan u. wand.

wenden pract. wand 1) factiliv son winden: von einer bestimmten Richtung abbringen, weggehen machen, abwenden, abstellen, aufhören machen, abwehren, verhindern, andern; 2) (intrans.) umwenden, umtehren, zurud, fort, weg gehn, gehn überhaupt; sich bis wohin erstreden und da aufhören; granzen, anstosen, partic. gewant, gewendet, in eine bestimmte Richtung gebracht; beschaffen. 23. 1545 s. unter hangen.

wenen f. waenen praet. wante, wähnen, glauben, vermuthen, meinen, hoffen. B. 1426 noch wen ich, bazu glaube ich. wenen f. wenn.

wenten pract. wentte winten, mit ben Augen ober ber Sand niden, nutare.

wer foem. Möglichkeit fich zu behaupten, Wehr, Abwehrung, Gegenwehr, Bertheisbigung, Widerstand; eine Wehr im Waffer, Damm; Schutzwehr, propugnaculum, moenia, Zinne; Gewehr, Schirmswaffe; Schutz, Schirm, Wachtposten. an alle wer, ohne irgend einen Widerstand. ane wer, ohne Kampf.

wer 1) f. wir — 2) wer, welcher — 3) war, waren.

werben praet. warp wurben eig. breben; fich um etwas bemühen (um das fin werben B. 883), nach etwas fragen, um etwas werben, anfuchen; einen Antrag machen, anbringen B. 10789; umgehn, behandeln B. 10316; fich benehmen (gewerben B. 10747). botschaft werben, einen Auftrag ausrichten.

werde foem. Burbe, Berth, Ansehn; religio. nach gotes werden, wie es sich vor Gott geziemt.

merde f. wert.

merbeclich adj. wurbig, ehrenwerth.

weren praet. werte wehren, schützen, verstheibigen, kampfen; abhalten, verhindern.
des fixites weren am Kampfe hindern, bavon abhalten.

werfen praes. wirfe praet. warf wurfen schnell vorbringen, hervorbringen, Eier legen, Junge gebären; fortschnellen, jacore. sich zusamne werfen sich versammeln, vereinigen, schnell und ungeordnet sich sammeln.

were gen. wertes neutr. 1) bas wirflich Gethane, im Gegensat von gebaere u. Erzählung; Arbeit z. B. bergwere; 2) bas, was gethan und 3) hervorgebracht wird, namentlich von Bauwerken gebraucht.

werlde foem. Welt, engl. world, holl. u. jum Theil plattb. wereld, althoub. weralt, vgl. Graff's Sprachichas I. 933.

wert gen. werdes adj. 1) werth, dignus; 2) fostbar, theuer; trefflich durch Geburt oder Tugenden, würdig, geachtet, ehren-Schiftones Rerum Livonicarum I. werth, von hohem Werthe, vornehm, brav, tapfer; 3) lieb, carus. adv. werde. wert f. wart.

wefen praes. wefe, praet. was, waren, impor. wis (plattb. bis) wohnen, beharren, verbleiben, fein.

wette gen. wettes neutr. 1) Pfandverstrag, vadium; Pfand. 2) das Abbezahs len einer Schuld, Genugthuung, Erfat; Geldbuße, die dem Richter zufällt, Sportel (dagegen buoze Geldstrafe für den Beschädigten); jede vom Gesetz auferlegte Strafe; kleineres Bergehn; 3) Wettsoder Kampspreis; Spiel, die Wette. B. 1532 wette geben büßen (mit dem Tode). Bgl. Grimm's Rechtsalterth. S. 601. 657.

wich masc. Rüdschritt, Rüdzug. den wich nemen zurüdgehn, vor dem Feinde weichen. wichbilde neutr. eig. das zur Berwahrung der Gränzen eines Stadtgebietes aufgestellte Areuz, heiligenbild u. dgl.; dann: Stadtaebiet. Stadtmarkung. Keldmark:

Stadtgebiet, Stadtmarfung, Feldmarf; Stadt; Stadt= und Burgerrecht, die Stadtgerichtsbarfeit und Obrigfeit, mit Inbegriff ihrer obrigfeitlichen Gerechtsame.

wiche ft. wie foem. plattb. wicke, die Wiet, ein Meerbusen (die Einwief bei Olearius), und bas Land babei; instefondere ber Landstrich am Mere, Desfel gegenüber.

wichen praet. weich plur. wichen Blag machen, weichen, babon geben.

wicht neutr. 1) Geschaffenes, Geschöpf, Wesen; 2) zu Grunde gerichtetes, tobtes, nichts, elendes. — masc. Geist, besone ders böser Geist, Abgott, Dämon. B. 10251 scheint ein wicht zu stehen für enwicht (althochd. niwiht) subst. nihilum, Nichts, Nichtleseit; adj. nichtig, eitel; adv. umsonst, vergebens.

wide foem. Beibe, die zusammengeflochtene Beibenruthe, welche beim Aufhängen eines Menschen gebraucht wurde. Die der wide loben, bei Todesftrafe (des Sängens) versprechen. Ugl. Grimm's Rechtsalt. S. 684.

wider 1) adv. wieberum und jurud. — 2) praep. u. adv. gegen, entgegen.

widergelt masc. Erfat, Gubne= ob. Wehrs gelb; Gegenseitigkeit, Wiedervergeltung. des todes widergelt, gegenseitige Ries bermetelung. Bgl. Grimm's Rechtssalterth. S. 652. f.

wider howen fich zurud burchbauen, ben Rudweg erzwingen. B. 4515.

widertere foem. Der Rudweg.

wiberreden praet. redete, rette, reite bagegen fprechen, wiberfprechen, bestreiten, ablebnen.

widerfagen proet. fagete, faite wiberfprechen; etwas abichlagen, verfagen; auffagen, entfagen, aufgeben; Behbe anfundigen, Krieg ansagen, berausfordern.

widerfas, (fas gen. fahes) masc. 1) Widers fehlichfeit; 2) bas ober ber gegen etwas ift; 3) Entfehen, Schreden.

widerschen, gurudfchauen, fich umfehn. widerstos masc. repulsus, Wiberstand.

miderftrit masc. Wettftreit. B. 1109 fegen miderftrit, um bie Wette.

widertuon vergelten.

widerwart gen. werte foem. Rückfehr, Rückreise; ber Rücking bes auf ben Feind ansprengenden Kriegers B. 8477. widerwegen proes. wige praet. wac das Gegengewicht halten, vergelten.

wien, wihen praet. wihte sacrare, consecrare, weihen; fronen, jum Ronig weihen. wiet, wit adj. weit, breit, groß:

mil B. 5860. Pfeiffer lieft wiel, von wallen fervere. Biell.f. wielt v. walten.

wile foem. Dauer eines Zeitraums, Weile; auch eine bestimmte Zeit, 3. B. Stunde. Die wile fo lange, berweil, unterbeffen; aber auch bieweil, weil, ba, fintemal.

wilde adj. 1) bem Naturzustande überlassen, unbebaut; für Begetation untauglich; 2) ungezähmt, wild (von Thieren); einem wilden Thiere gleich, ungewöhnlich, furchtbar; nicht geregelt durch Runst oder Sitte, irre, unstät; 3) fremd, unbefannt, heidnisch; fremdartig, unheimlich, auffallend, wundersam, sonderbar, bedenklich, wunderbar. daz wilde mer die offenbare See, oft im alten Epos.

wille. mit willen freiwillig, ungezwungen, gern, absichtlich, auch plattb.

wiltuiß foem. wilde, unangebaute Gegend. wind. vor dem winde hingehn babin fahren, fterben.

wip gen. wibes noutr. Weib und zwar 1) eine verheirathete Frau, nämlich mit bem gebende geschmückte, vom goth. vaibjan binden; 2) jede Verson weiblichen Geschlechts. B. 657 scheint das Wort verschrieben zu sein, da es keinen Sinn giebt; vielleicht stand da wige oder wike, von wie, gen. wiges, mase. u. neutr. der Kampf, Streit.

wirs B. 11330, wirsch, wirser adv. schlimmer, schlechter, englisch worse. wirs in hant gehn, einem übel bestommen.

wirt masc. fig. für biejenigen, welche in

ihrem Wohnorte feindlich überfallen werben von ungebetenen gesten 2. 7259. wirtschaft soem. Bewirthung, Speise und Trant; Mahlzeit, Gastgebot.

wis masc. u. foem. (wife) Beifung, Art und Beife. alle wis B. 6493 allerbings. wife, wis adj. tunbig, erfahren, gelehrt, verständig, besonnen.

wifen praet. wifete, wifte weifen, zeigen, beweifen; führen, leiten, auf ben 2Beg bringen.

wiffenheit foem. bas Wiffen. ane wiffenbeit ohne Vorwiffen.

wifte superl. von wife, wis. subst. gebraucht: Bolfealtefter.

wite foem. (oft im plur.) bas Wiffen, Berfteben einer Sache, Berftand, Befonnenheit. us ben witen tommen B. 7099 verruct werben.

wißerich adj. verständig, ingeniosus.

migir ft. wifer.

wizzen (wiffen) praes. weiz weift wizz zen praet. weste wiste wiffe wesse partic. gewist, wissen, kennen, bekannt mit etwas sein.

wo 2. 10445 entw. wie, ober für wor, wohin, in welcher Richtung.

mol f. vol V. 3604.

wolveile adj. was in Menge vorhanden ift, nicht viel toftet.

won gen. wones neutr. bas Wohnen, bie Wohnung. wones pflegen, wohnen, auch wonens vflegen.

wonhaft werden fich nieberlaffen, eine fefte Nieberlaffung grunben.

muchgen fcreien, jauchgen.

wunden praet. wunte, partic. wunt, ver-

munderlich adj. wunderbar.

wunnenclich f. wünneclich adj. erfreulich, wonnig, freudenvoll.

wurden partic. von werden, worden, geworden.

würfen, praetorit. worchte (wurchten B. 10056) operari, arbeiten. fich vri würfen B. 1276 fich los machen. helbes were würfen, helbenmuthige Thaten verrichten.

### 3, C, C3.

jage adj. gabe, faumig, feige, heimtudifch; gaghaft, unentschoffen, guruchaltent; als subst. gebraucht: ein Schurke.

jal foem. bas herzählen, Erwähnen, bie Rebe, ber Bericht, bie Erzählung; Angahl, Menge, Größe. bes wunders jal B. 16.

genchen, zeichen neutr. bas Bervorgebenbe,

bie Darftellung; bas jum Erfennen bienenbe, Beichen, Abzeichen; Felbzeichen, Bappen, Orbenszeichen; Fahne; Felb= gefchrei; himmelszeichen; Bunber. (Db vom lat. signum?)

zeifen praet. gies rupfen, gupfen, gaufen,

raufen, Streit haben.

gemen praes. gime praet. jam, gegam partic. gezomen, convenire; paffenb, fchicklich fein, wohl anftehn, gebühren, zutommen, gefallen.

gete f. fite, Sitte, Urt und Beife.

gil neutr. ber Buntt bes Busammentreffens; bas Enbe.

giln praet. gilte mit einem Biele verfebn, als Biel bestimmen, fegen; bestimmen, fügen. (zil B. 2822 ift praes. conj.: den got ouch gil, benen es Gott auch beftimme, gemabre).

gingeln umgingeln, umgeben.

gins masc. (census) Abgabe, Behente; aber auch Dienft, Lehndienft.

zire, ziere adj. schon geschmückt, zierlich, fdmud.

ezit = zit, Beit.

gite f. fite.

Bitic gen. -iges adj. geitig, reif.

jogen praet. zogete partic. gezoget 1) beftig gieben, guden, gupfen, gerren, rau= fen; - 2) ducere, hinziehen, zögern (B. 9106) - 3) in einem Buge gebn, einherziehen, reifen (B. 9120).

jol gen. jolles masc. Abgabe; Bezahlung, Bergeltung. gol geben bugen, bezah= Ien (mit bem Leben); B. 5706 Berluft erleiden. jol nemen 3. 4028 Rache

nehmen.

zorn neutr. 1) ploglich entftehender Unwille; 2) die Aeußerung beffelben: Gifer, Beftigfeit, Bortwechsel, Baber, Bermeis; 3) was zorn (eine heftige Gemüthsbe= wegung) erregt, Krankung, bie einem wiberfährt. gorn tun c. dat. feine Er= bitterung gegen jemand bethatigen, ben Born auslaffen.

qu = auch für ger g. B. gubrochen. aubrechen ger= oder abbrechen, niederreißen. juc gen. juges masc. 1) bas Bieben mit bem Rege, mit bem Ruber, Streich mit bem Schwerte; 2) Verzug, Aufschub, Frist; 3) der Bug, expeditio, αποστολή; 4) bas Beng, bie Gerathschaften, Baffen u. bgl., nieberd. tuch gen. tuges. jucht foem. 1) bas Bieben, z. B. atumguht, Athemholen ; 2) Lebensunterhalt ; 3) Erziehung, Wohlgezogenheit, Anftanbigfeit, feine Sitten, Boflichfeit. ane jucht, ohne Rude ober Aufhalten.

auhoren, wozu geboren.

gutomen, jugeben, gefcheben.

gon, zu ben.

junge foem. 1) Dorn an ber Schnalle u. dgl.; 2) die Zunge im Munde der Thiere und Menschen; 3) bie Sprache, Bolt mit eigenthümlicher Sprache, Nation, Land.

jurgan zergeben, aus einandergebn, ohne

Erfolg bleiben.

juruce legen praet. legte (leite) partio. gelegt (geleit) aufgeben, verlaffen.

jufamnebrechen praes. briche praet. brach an einander gerathen (von feindl. Schaaren gebraucht) V. 9078, gegen einander losbrechen.

zutreten fich nähern, hinkommen.

jutriben praet. treip triben heranbemegen V. 5383.

jub ju. 2. 791 jub int in, ju ihnen binein. jumachfen von zuziehenden Rriegern ge= braucht: in wuchs zu B. 8375 ihr Beer befam Bujug.

zuze ft. sueffe.

zwar adv., eig. ze war, für wahr, als etwas mahres; fürmahr, als Betheue=

zweien praet. zweiete 1) zu zweien mas chen: a) zwei in eins verbinden, b) in zwei Theile theilen, entzweien, trennen. fich zw. fich entzweien; 2) (intrans.) zwei fein, nach zwei Seiten bin gebn, berfchieben fein.

zweiung foem. Trennung, Berwürfnig. awelf awei über gebn, ober: (eine) au eilf. camu f. amo.

# Megister.

A, die Semgaller, Fluß, B. 7400, 9273, 9307. Mtere, (jest Affon), Stadt in Sprien, B. 9741 bie 9745, 9753, 9762, 9781.

Albrecht, (gew. Albert), wird Bifchof von Liv-land, B. 585 — 594; erhalt in Rom Bollmacht einen Ritterorden ju ftiften, 595-625; gieht nach Deutschland, 820-830, und Sachfen, 838—877; fein Character, 809—819. — Herzog von Sachsen, unternimmt einen

Rreuggug nach Livland, B. 868-882, 914-947; sein Kriegegug gegen die Ehsten, B. 967 bie 1171; gegen Jerwen, 1182—1216; seine beimtebr, 1217—1222.

Graf von Orlamunbe, tommt als Rreugfahrer nach Livland, B. 1334-1368; befiegt rie Chften, 1369-1395 ; tehrt beim, 1413-1415. Mieman, Anführer der Samaiten, B. 4085-41 18. Alexander, Bifchof von Dorpat, B. 7581. 7616. (Newsty) Fürst von Novgorod, (B. 2177 bis 2203) und von Susbal, 2208-2280. Alfen , f. Ralfen.

Amboten, Burg in Rurland, B. 11774 ffde, erobert 2437 ffbe, belagert 2464 ffbe, entfest

Ampille, (jest Empilten), Burg in Samaiten,

23. 7061.

Andreas von Stirland, Orbensmeifter in Livland, wird erwählt, B. 3166-3205; ift all= gemein geliebt, 3206 -- 3226; verheert Lit-thanen, 3245-3350, Samaiten, 3351-3406, Semgallen, 3407-3450; bewegt Konig Myndowe zur Annahme des Christenthums, 3451—3511; — sengt nach Rom, 3512—3542; — besorg die Tause und Krönung Myndowe's, 3543—3576, 7121 ffde; — dankt ab, 3577—3585; — besucht Myndowe, 3451 ffde, 3593—3608. Seine Regierungsdauer, 3586 ffde, sein Character, 3195 ffde.

(von Beftphalen) Bicemeifter in Livland,

28. 7961—7994.

Anne (von Sangershaufen), Ordensmeifter in Livland, wird ernannt und tommt an, B. 3681 bis 3722; - fein Rriegszug nach Samland, 3909-4085, nach Camaiten, 4148-4308; - reifet zur bochmeistermahl, 4335 ffde; wird hochmeifter und fendet Ordensmeifter nach Livland, 4343-4383, 6329; - feine Regierungsbauer, 4401 ffde.

Arnftein, Graf von, in Livland, B. 1647-1687, Afcheraden , Ordensichlug in Livland , B. 9806 ffbe, erbaut, B. 640; Kampfe bei demf. 1732, 9806, 9836; - 2900, 2940, 5276; - Pficger von Afch. 660, 1493; Komthure, 9809, 9831 ffde. — Bgl. hartmut, Lupprecht, Marquard.

Affeboten (jest hafenpoth), Burg ber Ruren, übergeben, B. 5978 — 5999.

Baboten, Burg in Semgallen, B. 9093. Balat, (jest Babit-) See in Semgallen, B. 9927. Balte, f. herman.

Barmin von Bendland, Rreugfahrer in Livland, 2. 1416 ffbe.

Berne, Dietrich von, B. 10175.

Bernhufen, Bolmar von, Abgeordneter bes Godmeiftere nach Livland, B. 10331 ffde, 10359 ffde, 10592-10612.

Berthold, Bifchof von Livland, B. 491 - 502, tampft gegen Litthauer und Ruffen, 503-522. gegen bie Chiten, 534 — 582; baut Riga, 523 — 533; — fein Lob, 574; Regierungsbauer, 576; Character, 498 ffbe, 529 ffbe.

Berthold, ein Schüpe, B. 8631 - 8650, 8700. Dremen , Erzbifchof von, B. 493, 586.

Burbach , Marquard von, Bfleger zu Afcheraden, B. 1736, 1751, 1775, 1778, 1787.

Burchard von Hornhufen, Ordensmeister in Livland, wird ermahlt, B. 4370 - 4400; feine Antunft, B. 4404-4436; befampft die Camaiten, B. 4461-4526, 4527-4543, 5044 bis 5172; schliegt Friede, B. 4544 — 4644; tehrt nach Riga gurud, B. 5173 — 5283; — gieht nach Memel, B. 4461 ffre, nach Golbingen, B. 4935-4960, nach Bartbach, B. 4961 bis 5043; - befampft die Semgallen, B. 5366 bis 5374, baut und verftartt Doben, B. 5403 bis 5430, 5479 - 5500; befturmt Terweten, 2. 5374 - 5402; tehrt nach Riga gurud, 2. 5435--5444; taufcht mit Mondowe Chrengeschente, B. 4449 - 4460; wird verwundet, B. 4505; gieht nach Breugen, B. 5534-5564, und gegen die Litthauer, B. 5592 foe; fallt in ber Schlacht bei Durben, B. 5656 foe, 2. 5850; bertellt einen Bicemeifter 2. 5849 ffde. Seine Regierungebauer, B. 5679-5686; fein Character, B. 4437-4448.

(von Schwanden) wird Sochmeifter, B. 9766 — 9772; erhalt Boten aus Livland, B. 10787 — 10796; tommt nach Preugen, B. 10797—10844; halt ein Ordenstapitel gu Etbing, B. 10845—10854; fendet Kune als Meister nach Lieland, B. 10855—10888; und

Boten dabin, B. 10332.

Glos (Claus) Orbeneritter, B. 8772.

Conrad von Mandern, Ordensmeister in Livland, B. 7114 — 7120; erhält Botschaft von Myndowe's Sohn, B. 7144 — 7151, 7188 — 7215; sammelt ein heer, B. 7150 — 7158, 7175—7187, sendet es nach Kurland, B. 7209 17. 7219; wird in Semgallen geschlagen, B. 7297—7348, 7362—67, 7421—7512; erbaut Mitau B. 7391—7420; dankt ab, B. 7527—7553. Seine Regierungsbauer, 23. 7551 ffbe, fein Character, B. 7116, 7119 bis 7120.

Conrad von Buchtwang, Orbensmeifter über Breugen und Livland, B. 8565-8590; geht nach Preußen B. 8590 - 8604; - halt ein Rapitel ju Elbing, B. 8605 ffde, 8770 ffde; - wird nach Livland eingeladen und um bulfe gebeten, B. 8764 - 8786; er fendet Orbends bruder dahin, B. 8765-8812; - bantt ab, 2. 8819-8863, muß aber D. DR. in Livland bleiben, wo er wohl empfangen wird, B. 8866 vie 8905, 8916, 9406 ffbe; — er übersieht bas Land, V. 8906—8913, 9411—9426; bestürmt Doblen, B. 9427—9469; vertreibt die Litthauer, B. 9470—9507; macht einen Kriegengung mach Semgallen, B. 9508—9560, acklürtet Frankten und feligieft Friede. R 9561 bestürmt Terweten und fchließt Friede, B. 9561 bis 9667; — ftellt fich unter ben Landmei-fter von Preugen, B. 9683 — 9699, labet ibn nach Livland ein und dankt ab, B. 9700 — 9731. Seine Regierungsdauer, B. 9729 ffde; fein Character B. 8787 ffde, 9414 ffde.

Danen, in Reval, heißen "bes tuniges man" B. 6737, 9417; — ihre Berhältniffe, B. 6715 bis 6756, 3217; — fechten gegen die Kuren, B. 2369; — gegen die Litthauer, B. 2967, 3058, 7823, 7853; — gegen die Ruffen, B. 2081, 2113, 2140; — gegen die Sems B. 2081, 2113, 2140; — gegen bie Semgallen, B. 6319, 9444, 9501, 9513, 9659, 9921; — gegen bie Defeler, B. 6131.

Dange, Flug in Preugen, B. 3636, 3640. Danneberg, Graf von, tommt nach Livland,

V. 1871.

Dietrich von Grüningen, Ordensmeister in Liviand, B. 2336—2347; — bekämpft bie Rurren, B. 2348—2403; — erbaut Goldingen, B. 2404—2428; — dankt ab und wird nach Rom gesendet, B. 3139—3158. — Seine Res gierungebauer, B. 3137; - fein Character, Ÿ. 3121—3134.

Dindede (oder Gingete B. 3003, 4223) f. Dupe. Doben, Burg in Semgallen, wird erbaut, B. 5403—5430, 5480; — belagert, B. 5445 bis 5478; — erhält Berstärfung, B. 5479 bis 5500; — wird verlassen, B. 5844-5848.

Doblen, Burg in Semgallen, bestürmt, 3. 8961, 8965, 9037, 9103—9192, 9454—9471, 9583 bis 9590, 10149, 10996—11024, 11357, 11379; - verlaffen und verbrannt, B. 11392 tie 11408, 11410, 11464, 11631.

Dorpat (" Darbete"), Burg in Livland; wird befänigt B. 769; — Die Stadt von den Ruffen verbrannt, B. 6607-6622, die Burg vergebene besturmt, B. 6623 - 6649, und ent-fest, B. 6650-6662. - " Die von Darbete" nahmen Theil an Rriegegugen, B. 2225, 2257, 7804, 7851, 9517, 10965, 11120.

– Biethum, wird gegründet, B. 6693-6696.

Dorpat, Bifchofe von, B. 3211, 6625, 6760, 9517. Bergl. Alexander, Friedrich, hermann.

Dofel, Bicbert, ein graner Monch, B. 11936.

Dubena, Flug in Rurland, B. 8136.

Duna ("Dune") Fluß in Livland, B. 139, 8879 ffde. Landungen in der Duna, B. 156, 8877; — Heerestüge an der Düna, B. 217, 666, 2989, 5102, 5221, 6107, 6486, 7376, 8179, 9196, 9828, 9846, 10517, 10907, 11112.

Danaburg, Schloß in Semgallen, wird erbaut, B. 8169—8207, belagert, B. 8208—8280.

Danamunde, Rlofter in Livland , 3. 6923 ffde, Schlacht daselbit B. 6914 - 6943.

Dunctve (Dommont), ruffifder gurft, B. 7637. Durben ("Dorben"), Ort in Rurland, B. 5650; Schlacht dafelbit, B. 5592-5678, 5707, 5741, 5850, 5871.

Dute (oder Tutfche, B. 2886, 2975, 4219) Dindede und Milgerin, litthaufche Sauptlinge, werden von Lengewin angegriffen, B. 2735 — 2759; wenden fich jum Chriften-thume, B. 2760 — 2848, 2985 — 2988; nehmen Lengewin gefangen , B. 2849-2880, und liefern ibn bem Orbensmeifter aus, Bere 2881 — 2963; — erhalten Landbefig, B. 2958 — 2959; — fampfen mit gegen bie Litthauer, B. 2975-2988; - führen das Dr= bensheer nach Samaiten, B. 4213-4228.

Eberhard (von Seine) Ordensmeister in Livland, B. 3577 - 3585; - befriegt die Gamaiten, B. 3609 — 3623; — erbaut Memel, B. 3625—3654; — bantt ab, B. 3655-3685. Seine Regierungedauer, B. 3678 ffbe.

Cde, Berr, B. 10174.

Chften ("Eisten"), Bolf, B. 367, 1359, 6725;
— werden befampft, B. 287, 534—582, 759 bis 768, 976 ffde, 1082-1147, 1379-1395; — erregen Aufstande, B. 893—912, 1269— 1278; — ermorden die Deutschen, B. 775, 1271 ffde; fuchen Friede, B. 759, 1175; unterwerfen fich, B. 1396-1412; - tampfen im Ordensheer, B. 1891, 4169, 5559, 6189, 7685, flieben bei Durben, B. 5615, 5633.

Chftland , Rampfe in -: B. 902, 949, 1827; — Sulfezüge aus Ebstland, B. 4942, 5275, 5539, 9294, 10963, 11120, 11173, 11199. - Landertheilung, B. 6707; - "des tuniges

lant", B. 7569, 7858.

Gilart von hoberg, danischer hauptmann gu Reval, fampft gegen Litthauen, B. 8295 — 8308, 8321—8324, 8363, 8405 — 8409; — fein Tob, B. 8453—8487.
Clbing (ober Elwing), Orbensfapitel zu, B. 8608, 8770, 10846—10854.

Emere (fonst Dmera) Fluß. B. 1095.

Emme , eine Chitin , B. 797.

Ermen , Bolf in Breugen, B. 5705.

Ernft (von Ragburg), Ordensmeister in Liv-land, B. 8149 — 8160, (8087); — erbaut Dunaburg, B. 8169—8207; — tampft gind-lich in Litthauen, B. 8279—8368; wird verfolgt und erichlagen, B. 8369—8510; 8515, 8531, 8617. Seine Regierungebauer, B. 8511 ffbe; fein Character, B. 8161—8168. Frangen, Beinrich von, Ritter, B. 8313.

Friederich (auch Biderich, B. 7825), von Safelborp, (B. 9439) Bifchof von Dorpat, B. 7825 bis 7830, 7921, 9435-9442, 9488, 9503, 9516. Gerhard von Ragenellenbogen, Bicemeifter D. D. in Livland, B. 8515-8526; - fendet Boten an den Sochmeifter 2. 8527 ffde, und an ben neuen Orbensmeister Conrad, B. 8763 ffbe;
- ruftet als Orbensmarichall ein heer gegen Rameife, B. 9202 - 9218, 9241, 9278; verfolgt ihn, B. 9300-9339; wird gefangen, B. 9353-9394; fallt im Zweitampfe B. 9395 bis 9404. Cein Character, B. 8521 - 8525, 9206.

Gerpolt, ruffifcher Fürft, 2. 2159.

Gerzete, Schloß, wird erobert, B. 669-685.

Gingete, f. Dindete.

Goldingen, Burg in Rurland, wird erbaut, B. 2404-2418; Rampfe der D. Bruder von Goldingen, B. 2430-2435; fie entfepen Amboten, B. 2471 ffde; tampfen gegen die Ca-maiten, B. 4760-4879; 4880-4937; werben vom Orbensmeifter unterftust, B. 4935-4963; - fie gieben mit gegen Sintelis, B. 5914-5993, gegen Lafen, B. 6813-6884; gegen Grefen, B. 7221-7284; - empfangen ben Orbensmeifter Cune, B. 10899-10902; — fampfen mit gegen Doblen, B. 11123—11131, 11212—11232; — befiegen die Litthauer, B. 11670—11794. — Acht Ordensbruder von Goldingen werden ermordet, B. 5761 bis 5812, 6789.

Goldingen , Romthure von, B. 4930, 4961, 5770, 6817, 9105, 9119, 11126, 11671.
— Boigt von, f. Ochtenhusen.

Gotteetheil von der Beute, bei den Chriften, B. 2674 ffde, 3400 ffde, 9175, 11779 ffde, 11993 ffde; - bei ben Litthauern, B. 4693 ffde, 6087 ffde.

Grefen, Burg in Kurland, wird erobert und verbraunt, B. 7209-7280.

Grobin (Grubin) Burg in Rurland, wird eingenommen und verbrannt, B. 6866-6874. Graningen , D. D. Dietrich von, f. Dietrich.

Saff, bas frifche, 2. 3832, 3983.

Baren, Bernec oder Bernhart von, Ordensritter, B. 2490 fibe, 2531 fibe, 2551 fibe, 4775 fibe, 4794—4834, 4840, 4861. Romthur der Ruren, 2. 4508-4510.

harrien , (Sarpen), Landichaft in Chitland, wird danisch, B. 2049.

Sartman von Belberungen, Bochmeifter, erhebt Conrad von Buchtemane jum D. DR. B. 8545 bis 8589; verfammelt die Romthure, B. 8847 ffde; - (ftirbt, B. 9744).

hartmut, Pfleger ju Afcheraden, B. 660 ffde. hafeldorf, ein Edelmann, fommt nach Livland, 23, 1869,

hafeldorp, Bifch. von Dorpat, f. Friederich.

Sazigennein, D. M. f. Rune.

Pelligenberg, Burg in Semgallen, wird erbaut, B. 9899 — 9960, 11615 — 11618; von den Samaiten vergeblich bestürmt, B. 9961-10114; - ihre Befatung beunruhigt Racken und Doblen, B. 10141-10152, 11343-11391; fampft mit den Semgallen, B. 10153-10191, 10205, 11343 - 11391; wird verftarft, B. 10945-10951, 10952-10995, 11024-11039; fenbet Sulfe gegen Die Samaiten, B. 11137-11143: verbrennt Raden, B. 11423-11428; bie Burg wird abgebrochen, B. 11794-11810: - Komthure, B. 10130, 11423. Beinrich, Bifchof in Breugen, D. 3548, (3573).

Beinrich von heimburg, Ordensmeifter in Livland. 23. 2299-2331.

Belderungen, f. hartman. Berman Balle, Orbensmeifter in Livland, B. 1995 bis 2016; fein Bertrag mit Danemart, B. 2025 bis 2064; - befiegt die Ruffen B. 2069 -2280. Seine Regierungsbauer und fein Lod, 2. 2281 - 2298; fein Character, 2. 2017 bis 2024.

- Bischof von Dorpat, tampft gegen bie Ruffen, B. 2069, 2081, 2115, 2141, (2229). Drbens, B. 1970—1994.

Boberg , f. Gilart. Dochmeifter bes bentiden Orbens, B. 3144, 3151-3165, 3579, 3682, 5159, 6329, 7108, 7531, 8149, 8530, 8578—8584, 9744, 10332, 10781. Bergl. Anne, Bartman, Berman

(von Satja), Boppe. Solte (fonft Salt, Balger ober Bodo von bobenbach) Ordensmeister in Livland, B. 11653 bis 11669; — bricht Beiligenberg ab, B. 11802 bis 11810; fclägt die Litthauer, B. 11832— 12017. Sein Character, B. 11657 ff, 11666 ff.

hornhusen, D. M. Burchard von, B. 4389. 4407, f. Burchard.

Idesfule (jest Uerfull), Burg in Livland, wird erbaut, 2. 215-224, 250; - von den Semgallen angegriffen, B. 10371-10384, 10435.

Bermen, ganbichaft in Chitland, wird verheert von Bollewin, B. 1179-1206, von ben Litthanern, B. 1458 — 1473; wird von Danemart bem Orben abgetreten, B. 2052—2064; - fendet Gulfe gegen die Semgallen, B. 5322 ff.

3eburg (jeht Jeborel) Burg in Rugland, wird ersturmt, B. 2087 — 2098, 2122, 2153; verbraunt, B. 7707 ffde.

Jurian (oder Urian), Ordensichloß zu St. Jurgen in Riga, B. 3711, (4568), 8898, (9500, 10926.)

Juries (von Gidftabt), Bicemeifter in Livland, vorher Komthur von Segewolbe, B. 5854 — 5864; — ordnet einen Kriegszug gegen die Kuren an, B. 5865 — 5908; — geht nach Segewolde, B. 5909 ffde; - befiegt bie Defe ler, B. 6122 - 6320; - giebt fein Amt ab, B. 6321-6325.

Juries , ruffifcher Fürft, B. 7746, 7758.

Raridal in Chitland, Schlacht bei, 28. 1209. Rartus, Landichaft in Ebitland, B. 1331. Rarmel auf Defel, B. 6197.

Rarichowen, Lanbichaft und Burg (in Camai-teu) B. 5513, 5537, 5558, (5585), 5814. Rapenellenbogen , D. DR. Gerhard von , fiebe Gerbard.

Raufmann, ein beutscher, wird ermordet, B. 1279 bis 1332.

Rernowen (jest Kiernow), Ort in Litthauen, 23. 8347.

Rotenhufen, Burg in Livland, Schlacht dafelbit, 2. 503-522, - wird erobert, 2. 651 ffbe, — von den Litthauern bedrobt, B. 9810, 9848. – Eine Stadt dabei, B. 9818.

Ronigeberg, ("Runigesberg") in Preugen, Rom-

thur von, 2. 4373.

ope, Sanptling ber Liven, wird getanft, 28. 259—272, 280, 378—384, 388; — reifet Rope,

mit Meinhart nach Rom, B. 310 ffde, 433 ff; — fein Lob, B. 513-522. Rretenen, (j. Rretingen), Burg in Samaiten,

Schlacht dafelbit, 2. 6977-7018; - die Burg

wird verbrannt, B. 7019-7058.

Rune von Sazigenftein (B. 11641), Orbensmeifter in Livland, B. 10857—10888; - tommt bafelbit an, B. 10889-10929; - befest und befieht die Burgen, B. 10930 - 10942; macht einen Beereszug nach Beiligenberg, Dob= len und Radeten, B. 10943-11088; - vermeidet die Samatten und fendet heere gegen Doblen und Sydobren, B. 11089 - 11209; erneunt einen Bicemetfter, B. 11536 -11540. — Seine Regierungsbauer, V. 11648 ffde : feine Personlichteit B. 11638 — 11643, 10857.

Ruren , Bolf, deffen Sitten B. 351-356, 2350, 2485, 2639, 4139, 7232 - 7235; - werden 2483, 2039, 4139, 7232—7235; — werden von den Deutschen betämpft, 2391—2403, 2417, 2438—2449; 2593, (2685—2694), 5802—5809, 5865—5999, 6793—6889; — werden treulos, B. 5601—5614, 5630 ffde, 5642, 5736 ffd, 5753—5760, 5805; — ftreng gestraft, B. 5966—5976, 6838—6842; — tämpfen mit dem Ordenscheer gegen die Litthauer, B. 2478—2484, 2541—2545, 2559 ff; 3690 ffde, 2630, 2650, 8337; 11680 ffde. 3620 ffde, 2639, 2650; 8337; 11680 ffde, 11745 ffbe; — gegen die Samaiten, B. 4181 bis 4184, 4234, 4299; 4487 ffde, 4508; 4740, 4748 ff. 4783 ff. 4811 — 4828, 4836, 4849 ff. 4857 ff; 4970; 11132 ffde; gegen die Semgallen, B. 5370 ffde, 5433 ffde, 11451; bet Doblen, B. 8968, 9005, 9023, 9091; 9097; — 9114, 9121; 11132 ffbe; — gie-ben mit gegen Grefen, B. 7225—7234.

Ruren , Romtbur ber, f. Baren.

— Boigt ber, s. Ochtenhusen.

Surland, wird beschrieben B. 351—356; ift unter Livland mit begriffen, B. 8923—8928; ift noch heidnisch, B. 2350 ffde; — wird beschrieben. friegt vom D. D. Dietrich von Grüningen, 2. 2357-2403; von Ronig Myndowe, B. 2450 bie 2464; von den Litthauern, B. 2612-2617, 5591 ffde, 5743 ffde, 11811 - 12017; von den Samaiten, B. 4085 - 4157; 4675 bie 4729, 4787-4793; 4880-4892, 4921, 4939; wird vom deutschen Orden beschütt, 23. 5219 - 5225; von bemfelben betampft, 23. 5890-5999, 6793-6889, 6951-6962, 7219, 7297, 9112, 9167, 9189, 9584; -11212, 11228. Züge burch Kurland von Memel nach Riga, B. 3627, 4073, 4463, 8808, 10898, 9710.

Lafen, Burg in Rurland, wird verbrannt, B. 6825 6845 , 685**3**.

Leal, Bisthum in Chitland, gegründet B. 6697, 6759; — Bifcofe von Leal, B. 7923, 7942; 9517; — Ritter von Leal, B. 7595; 7804, 7851, 10965, 11121.

Lenewarten, Burg in Livland, Schlacht bei, 2. 1497 ffbe, 6081 ffbe.

Lengemin, Samptling ber Litthauer, hat große Macht, B. 2721 — 2734; tampft mit Duge, Milgerin und Dindede, B. 2735—2759; gewinnt Konig Mondowe für fich, B. 2760 ffde, 2803; wird gefangen, B. 2849 — 2890, und bem D. M. ausgeliefert, B. 2881 — 2963; fein hof eingenommen, 2. 3002-3005, fein

Bruder erichlagen, B. 3014, 3040-3045; er erfennt bas aus einem Schulterbein, B. 3018 bis 3031; will fich erbangen, B. 3049—3054; wird ausgelöfet, B. 3064—3078; schlägt bas Orbeneheer por Benben, B. 3079-3118.

Letten , Boll, beffen Sitten, B. 342-350, 9229 bte 9232; — Banner, B. 9224-9233; find gegen die Deutschen feindlich gesinnt, B. 287, 898, 907; — find zinspflichtig den Russen, B. 645; dem Bischof von Riga und dem Orden, B. 526 ff. 636 ff. 692 ff. 6677 ff. kampfen mit dem Orbensbeer gegen die Ebsten, B. 953, 1079 ff, 1110 ff, 1117 ffbe, 1148 ffbe; 1185; 1252; 1377, 1392; — gegen die Litthauer, B. 1481, 1499, 1521—1529, 1536; 1828; 1893; 2973; — gegen die Kuren, 2. 2366; - gegen bie Camaiten, B. 4169, 4942; — gegen Defet, B. 6189; — gegen bie Ruffen, B. 1576, 7685; — gegen bie Semgallen, B. 1741, 5328, 5358, 10217, 10412,

10964; gegen Rameife, B. 9233, 9294. Lettowen, (Ritthauer) Bolf, beffen Gitten, B. 326 bis 330, 1436, 1546, 3021, 6087 ffde; find ben Dentschen feindlich, B. 285 ff; werden bei Kotenhusen geschlagen, B. 505 — 512; ihr großer Raubzug burch Livland, B. 1424 — 1552; — Zuge in ibr Land unter Bolkewin, 2. 1803-1846, 1872-1958; - fte werden bei Amboten gefchlagen, B. 2450-2592; neue Kriegezige gegen bie Litthauer, B. 2608 bis 2678; 2695—2702; 2965—3048; 3245 bis 3350; — fie belagern Benben, B. 3079 bis 3120; - werden getauft, B. 3569-3572; erheben fich gegen ben Orden, B. 3239; verbeeren Rurland und entflieben, B. 4990-5218; - fle bauen eine Burg vor Rarichowen und belagern es vergeblich, B. 5501—5533, 5583—5589; — schlagen das Ordens-heer bei Dorben, B. 5583—5678; bei Lenne-warden, B. 6000—6097; — werden in Sin-tests vernichtet B. 5929—5963; vom D. M. Berner beobachtet, B. 6601 — 6606; — ver-heeren Defel, 7774 — 7801; — fchlagen bas Orbensheer, B. 7835 — 7952; 7969 — 7992; 8088-8120; 8369-8510; - werben an der Dubena geschlagen B. 8121 — 8148; — ihr kand wird verheert, B. 8281 — 8368; 8937 ffbe; — fallen in Kurland ein, B. 9463 bis 9491; — werden im Erzitift gefchlagen, B. 9801—9898; — vom Komthur von Golbingen überzogen, B. 11670-11793; - fal-Ien in Rurland ein und werden gefchlagen, 2. 11811-12000.

Lettowen, Sauptlinge ber, f. Duge, Lengewin, Mafete, Myndowe, Schoriat, Thoreiden.

Liven, Bolf, beffen Sitten, B. 143—145, 177 ff; 375 ff; — ihr Rampf mit ben Deutschen, B. 143—200; — find zinepflichtig ben Ruffen, 2. 645, bem Bifchof von Riga und bem Orben, B. 526 ff; 6677 ffbe; — fampfen mit bem Orbenebeer gegen Die Ebsten; B. 898, 907 ffbe; 1071, 1079, 1117 ffbe, 1148 ffbe; 1185; 1252; 1377, 1392; — acgen die Littbauer, B. 1486 ffde, 1521 ffde, 1538; 1830; 1893; 2974; — gegen Dejet, B. 6189; — gegen die Ruffen, B. 1576, 7685; — gegen die Samaiten, B. 4169, 4992; — gegen die Semgallen, B. 1741, 5328, 5358; 10219, 10274, 10412. - Bgl. Rope. Livland ( "niefland ", in ber Ergangung bes

Col. Pal. mertentheils "veffent a ober " sie lant tj. Ansteinena ven Breitert. B. 1923 #: Emberant & 6670-6777: - Seite u Yrn. 118. 8. 322-377: - Berfrettung bes perfentiums tufeire. 8. 122, 290, 1614. 6669. 6692, 11191: — Fabriten ter Tent-fchen taben, B. 268, 255, 424 mee. 881, 1341 , 1421 , 1693 : - ibre Bettingnif. 2.851 - 855, 1969, 7991: Sungerenets. 8. 439: — Aufunf: ven Beidefen und Dr. benemeinern, B. 440, 456 ff, Sef ff: 2005, 2309 ñ. 2341, 3542, 4406, 5553, 7957, 7961, 7996: - Reintliche Beeresitze nach Lielant, B. 504, 1565, 2708, 6000 fre. 6482, 7791, 11099-11116: - heere werten in Lieland gefammeit, B. 2366, 3314, 5072, 5579, 6795. 7176: - bes hechmeiners Gefantifchaft bebin, B. 10329 - 10346. - B. 2710, 2715, 8539, 9687, 9748, 9775, 9785. Lupprecht, Bideger ju Afderaden, B. 1493, 1565.

Mandern, C. D. Conrad von, f. Conrad. Mangold (von Sternberg) C. M. über Prengen und Livland, B. 9683—9693; tommi nach Livland, B. 9700—9721; febri inriid, B. 9737

Livland, B. 9700—9721; lebrt jurud, B. 9737 ffte; reifet nach Alere, B. 9741—9762; bantt für Livland ab, B. 9773 ffte; ftirbt, B. 9783 ff. Marburg ("marchurt") in heffen, B. 8084, 8537.

Marquard von Burbach, f. Burbach.

Marta, Gemablin Ronig Mundome's von Litthauen, (B. 3473), B. 3546, 3562, 6366; ift mit bem Abfalle bes Ronigs ungufrieden, B. 6431—6451, 6456, 6518, 6524; will ihn betehren, B. 6544—6564.

Mafete, Ronig von Litthanen, B. 11964.

Memel ("mimele") Ordensschloß, wird erbant, B. 3625—3654, 3725—3782; von den Samen bestärmt, B. 3783—3018, 3911, 3921; 4075 sie. — Schlacht daselbit, B. 4461—4526; — die Brüder von Memel ziehen dem Ordensmisser zu hälfe, B. 3949 sie. 4730 bis 4774, 4779; ihre Rämpse, B. 6963—6975; sie erleiden eine Niederlage vor Aretenen, B. 6977—7018 und verbrennen endlich Aretenen, B. 7019—7058. — Die Samaiten brechen dei Memel in Aufland ein, B. 4967; — Sammelplaß des heeres, B. 5577; der Brüder von Memel, B. 5839, 6988, 7013.

—— 7(111), B. 3629—3633, 3640, 3737, 3772, 3820, 3827, 3834, 3844, 3847, 3905, 6789.

Mergentheim, (Orbenofchlog) B. 11656. Mertelin, Ritter, B. 11914, 11922.

Mertes, Burg in Auriand, wird verbraunt, B. 6846—6865.

Mefoten, Burg in Semgallen , wird übergeben, , B. 8028—8045.

Biegnhart, Bischof in Livland, seine Ankunft, und sein Character, B. 229—241; — seine Wirksamkeit, B. 242 ff. 273 ff. 452—457; — reiset nach Rom, B. 305—446; — schilbert dem Bapft die livland. Berbaltnisse, B. 385 bis 405; — wird Bischof, B. 405—432; — bilft in einer Hungerenoth, B. 458—480; seine Regierungsbauer und sein Tod, B. 481 bis 490.

Milgerin, Sauptling ber Litthauer, f. Dube. Mobe, Flug in Augiand, B. 2133.

Monde, graue, 2. 6709.

Mone, Jafel. S. 1442.

Burg mar enten. 3. 1661-1664. ndone, Kinny der Lindager, R. 2450 Me. 2732 Pre: bei ter Minteren unt wert geidianes. S. 2450—2582; et den Christentheme fentlich, S. 2716-2719: - mier-Ript Concerne. 2. 2732-2734 2760-2765 : wert vem D. M. Antress gridlagen, B. 3326 fes 3338: — ladet thu pr nich ein und be-iditefe die Auszahme bes Christenthums. B. 3451—3511: — sendet beschalb eine Betfcbeft um Bert, 8. 3512-3542: - mit actauft und actienet, B. 3543—3576, 4093 fris 4100, 4577—4581, 7121: — 1em C. M. Antreas beindet, B. 3593-3608: - tamide mit C. M. Burdert Chrengeidente, B. 4449 bis 4460: - weith von ben Camaiten jum Alfalle gereitt. 2. 4115-4118, 6334-6426; perlast bas Chritenthum, 3. 6427-6430; perfelat bie Chriten, 3. 6431 — 6460; 6587-6600: 6783-6786; - jálicja cia Buntuis mit bem Ronige von Anglant, 8. 6461 - 6470: - madt einen Ariegeing gegen Senben, B. 6471-6513; - empfuber Rene, B. 6514-6543; - Heilet aber Gegner bee Christentbame, 3. 6565-6586 , 69 bis 6950; — wirt ermerbet, B. 7121-7132. Myndowe's Sebn (foun Belftinit ober Beifdeleg) fuct bulfe beim beutiden Orben in Lipland, B. 7133-7147; - befreit Die Chriften, B. 7159-7174; - zeigt bem Orben feinen Abfall vom Christenthume an, B. 7188 bis 7209.

Mytowe (ober Mitowe, jest Mitan) Burg in Kurland, wird erbant, B. 7391—7420; — in Sammelplag bes Ordensberres, B. 7473, 7480, 7506, 95-47, 9916, 9930, 10982, 12003; — Schiffabrt von Riga nach Mitan, B. 10986, 11026; — die Ordensberrider von Mitowe senden dem C. Marschaft Nachricht, B. 9199 spe; — besehen Sveroben, B. 11511 bis 11535, 11561, 11606; — senden dem Ordensberrier Botschaft, B. 11832 spe, 11868, 12003. — Komthur von Mitan, B. 11144, 11511, 11568, 11836, 11836

Ralfen (bei Bergm. Alfen) Landidaft in Semgallen, B. 1805, 3319, 3325.

Mameife, Landesälteiter ber Semgallen, B. 8658
'bis 8670; — bestürmt Lerweten, B. 8673—
8760; — wird geschlagen, B. 9038—9100;
— zieht an die Düna, B. 9193—9198, 9249
bis 9273, 9283—9299; — nimmt den Erzbensmarschall gefangen, B. 9353—9372; —
triegt gegen Preußen, B. 9666—9682.

Ratangen, Bolf in Breugen, B. 5703-8610. Riefland, f. Livland.

Rogarden, (jest Rovgorod) Stadt in Aufland, B. 2179, 2202, 7734. Bgl. Alexander. Normegunde, Landschaft in Chitland, B. 1474. Norted, D. M. Balter von, f. Balter.

Detenhusen, Johann von, Boigt zu Moldingen, B. 8951 — 8953; — seine ersten Thaten, B. 8929 — 8964; — er bestürmt Doblen, B. 8965 — 9037; 9103 — 9192; — schlägt Rameise, B. 9038 — 9102.

Obenpa, Burg in Chitland, B. 771. Obewart, Sauptmann zu Reval, B. 9531, 9659. Defel, ("viel") Infel, wird beichrieben, B. 1616 bis 1642; — von ben Deutschen iberzogen, B. 1655—1684; — von ben Litthauern verbeert, B. 1439 fibe, B. 7796—7801, 7835 fibe. Oester ("osetere") Bolt, werden geschildert, B. 357—366, 1616—1642; (6280); — ben Deutschen feindlich B. 287; — werden geschlagen auf Desel, B. 1655—1684, 6122—6248; in Jerwen, B. 1188—1216; — treiben die Schweden aus der Wiet, B. 1230—1236, 1246; — schlach bei, B. 1603.

Orlamunde, Albrecht Graf von, f. Albrecht. Ofterhap (Die Meerenge zwischen Kurland und Cefel) B. 1435.

Ofterna, Sochmeister Boppe von, s. Boppe. Otto (von Rodenstein oder von Lutterburg) wird zum D. M. über Livland gewählt, B. 7547 bis 7549; 7554 ffde; — zieht gegen die Ruffen, B. 7677—7744; schließt mit ihnen Friede, B. 7745 7768; — betriegt die Semgallen, B. 7769—7795; — tämpst mit den Litthauern, B. 7796—7952. Sein Loh, B. 7905 ff.; seine Regierungsdauer, B. 7953—7960; — sein Character, B. 7554—7566.

Bale, Landschaft in Ebitland, B. 5325. Barmus, ein Litthauer, tommt nach Livland, B. 3509; zieht nach Rom, B. 3534.

Berfune, Abgatt ber Litthauer, B. 1436. Plezewe (jest Plestow) Stadt in Rugland, fendet nach Jaburg Dulfe, B. 2009 — 2131; wird belagert und übergeben, B. 2132—2172; — wieder eingenommen, B. 2173—2202; wird angegriffen und verbrannt; B. 7712— 7718; die Burg wird vergebilch bestürmt, B. 7719 - 7744.

Bodereial, Dorf in Chitland, B. 1329.

Boppe von Ofterna, Hochmeister beutschen Orbens, bankt vom Amte ab, B. 4309—4360. Brufen (Breußen), Land, B. 4383 ffde, 5545, 5575, 5725, 9669, 9687, 9740, 9742, 10340, 10833, 10852, 10891, 10896. — Orbensmarschall von Breußen, B. 8541 ffde, 8555. Landmeister, vgl. Conrad (von Buchtewane), Mangold.

-- Bolt, B. 5704.

Raden, Burg in Semgallen, B. 10125, 10149, 11403, 11464, 11631; "Radel" B. 11357; "Radeten" wird befturnt, B. 11039—11088; — verlaffen und verbrannt, B. 11409-11428. Ratten, Burg in Semgallen, wird verbrannt, B. 8046—8060.

Mempn, Ortschaft in Livland, B. 1485. Nevele (jest Reval) Landschaft und Burg in Chitland, wird dänisch, B. 2027 sipe, 2040— 2051; — beschrieben, B. 6715—6756. "di von revele" leiften dem Orben Gülse, B. 2968, 3058, 3217, 5319, 5437, 5443, 6135, 6161, 6304, 7928, 8011, 8344, 11121. — "des huses man" B. 4943, 9523.

—— Sauptmanner von, f. Eilart, Odewart, Siverith.

Biga, ("rige") Stadt, wird von Bisch. Bertbold zu bauen angefangen, B. 523 ffde; ihre Lage B. 8881 fibe; — ihre Freiheiten, B. 6687. — Pitger kommen bahin, B. 917, 1171, 1645, 1863, 4164, 4417, 6068, 9343, (9343), 9539; — Riga ift Sammelplay bes heeres, B. 2373, 2429; 2953; 3008, 3056, 3118, 3391; 3512, 3535; 3552; 3623; 3656; 3711, 3724, 4079; 4161, 4307; 4415, 4433; 4529; 4950, 5231; 5315, 5329, 5436, 5439, 5499; 5889, 5909; 5995; 6068; 6317, 6319; 6798, 6800, 6814, 6821, 6889; 6922; 7187, 7285; 7350, 7397; 7413; 7508; 7810; 8027, 8143; 8157; 8175, 8207; 8325, 8331; 8809, 8869; 9219, 9235, 9260; 9394; 9431, 9445, 9491; 9525, 9534, 9545, 9649; 9925, 9954; 9971; 10358, 10387; 10689; 10753; 10905; 10967, 10990, 11061, 11086; 11130, 11159, 11313; 11859, 12006; — Butget von Riga, 8. 3181, 3512, 4546, 4622, 4936, 6144, 9201, 9711, 11840; — Bürget von Riga, 8. 1571, 1913, 3392, 4417, 4570, 6918, 6941, 8889, 9537, 10215, 10229, 10293, 10415, 10577, 10909, 10923, 10972, 11166, 11860; — Drbensconvente zu Riga, 8. 4561 bis 4594, 5266—5305, 8763—8769, 10347 bis 10369; — Schlachten bei Riga, 8. 534 bis 582, 10201—10302, 10356, 10469; — Schlighert zwifchen Riga und Witan, 8. 10986, 11026.

—— Bifchofe und Erzbifchofe von, 3209 fide. 4567, 4605, 6757 fide, 9518, 9656, 11114, 11135, 11449; beren Befig, B. 6673—6678. Bgl. Albert, Berthold, Meynhart.

-- Ergitift, wird verheert, 2. 9803, 11114 ffde.

—— Propst von, B. 9625.

Rigaholm, Sof, B. 10401.
Rußen ("rusen"), Bolt, B. 146; — tämpfen mit den Deutschen, B. 285, 506, 644—659, 669—682, 1557—1612, 2069—2131, 2132 fit 2203, 2204—2280, 8937; — verbrennen Dorvat, B. 6607—6649, 6657—6659; — werden in Chitland geschlagen, B. 6751—6756, 7567—7768; — balten ihr Bündniß mit König Mundowe nicht, B. 6461—6470, 6476, 6488—6499, 6501, 6537; — haben das Land der Selen, Liven und Letten in Besig, B. 645 sside; — tämpfen mit den Deutschen gegen die Litthauer, B. 1889 stoe; — Rußische Schäßen, B. 8217; — Könige der Ausen, B. 653, 6462, vgl. Alexander, Juries. Ruwen, Serr von, B. 9541, 9619, 9627, 9633.

Cadele, (fonft Saccala) Landichaft in Chft= land, B. 1480, 5325.

Salza, Bodymeister herman von, f. herman. Sameiten, (Samanten), 3weig bes Bolles ber Ritthauer, B. 3355, 4466 ff., 5445 ff., 9965 ff., 11095 ffde ; - grenzen an die Ruren, B. 6787 - tampfen gegen ben beutschen Orben, B. 3239 ffde, 3293; -- werden vom D. M. Andreas befiegt, B. 3351 - 3406; vom D. M. Cher-bard, B. 3609 - 3623; verheeren Kurland und werben vom Orbensmeifter Anne bestraft, B. 4085 - 4308; - besiegen ben D. M. Burchard bei Memel, B. 4478 - 4526; schließen mit ihm auf zwei Jahre Frieden, R. 4527 — 4644; — ihre Ronige beschließen Rrieg, B. 4645 — 4674; — verbeeren Aur-land, B. 4675 – 4879, 4890 — 5238; — be-lagern Doben, B. 5445 5478; — fertigen eine Gefandschaft an Traniate und Mondowe ab, B. 6339-6426; - erleiden eine Riebers lage vor Seiligenberg, B. 9961 - 10114; brechen in Livland ein , B. 11089 - 11116, 11317 - 11342. - Sitten der Camaiten: Friedenegebrauche, B. 4616 - 4620; Rriege=

opfer, B. 4680-4727; Leichenbrand, B. 10103; Lagerbutten B. 9974-9978; Gottestheil von ber Beute, B. 4693 fibe. — Bgl. Aleman.

Samen, Bolt in Preußen, belagern vergeblich bie Memelburg, B. 3723—3908; — werden vom D. M. Anne betriegt, B. 3909—4084; — tampfen mit bei Durben, B. 5637, 5665, 5697; — fallen ab, B. 3729. — Sitten ber Samen: Leichenbrand, B. 3870—3890; Mensfebenopfer, B. 3759—3763.

Samland in Preugen, wird beschrieben, B. 3751 bis 3755, 3954—3966; — Bogt von Sam-

land , 23. 8610.

Shabe, Krieger ber Semgallen, B. 5246-5255. Schalowen, Landschaft in Samayten, B. 7081. Schenen, Fluß in Semgallen, B. 11881. Schoriat, Sauptling ber Littbauer, B. 9884.

Schoten, (jest Schoden), Ort in Samapten, B. 4831.

Schowenburg (Schauenburg), Ritter Berthold von, B. 10422—10428, 10571—10574. Schweben, beren Bug in bie Biet, B. 1224—

1238, 1245.

Schwertbrüder Orden, beffen Stiftung n. Brivilegien, B. 595-606; 619-625; 721; 2033;
— wird mit dem beutschen Orden vereinigt,
B. 1847-1858, 2010-2016; — beffen Meifter vgl. Boltewin, Binne.
Gelen, Bolt, B. 144, 337-340; — find ben

Selen, Bolt, B. 144, 337 — 340; — find ben Ruffen unterworfen, B. 645 ff.; — bem Bifch. von Riga und bem deutschen Orden unterwor-

fen, 2. 6677-6681.

Gemegallen (Cod. Pal. Samegallen) Bolt, wird gefchilbert, B. 331 — 336, 1705 ff.; — ihr Land wird von ben Littbauern burchzogen, B. 1431 — 1433; — von Bollewin verheert, B. 1694—1724; — machen einen Geeredzug nach Livland, B. 1729 - 1798; - tampfen gegen bie Deutschen, B. 1938 ff., 3242 ff., 3294-3298; - werden vom D. M. Andreas befiegt und ginepflichtig, B. 3417-3450; muffen gegen die Camanten mittampfen, **98.** 4173 --4180, 4301 - - 4304, 4971 ff.; vertreiben ihre Bogte, B. 5239-5265; 5286, 5291 - 5294; - werden vom D. D. But= chard befampft, ber Doben erbaut, B. 5306 -5444, das fpater verlaffen wird, B. 5844 5848, vgl. Doben; — schlagen ben D. M. Conrad, B. 7297 — 7376, 7421 — 7512; fampfen mit den Ordensbrudern ber neu gebauten Burg Mytome, B. 7391 - 7420; vom D. M. Otto bedroht, B. 7769 - 7795; - werben vom D. DR. Balter unterworfen und ginepflichtig , B. 8004-8071; - fechten mit den Deutschen gegen die Litthauer, B. 8338, 8441-8444; - erobern Terweten, B. 8615 bis 8649, 8855, todten bie Befangenen ober fenden fie nach Litthauen, B. 8650-8658 und erbanen die Burg wieder, B. 8659 - 8661; - werden von Johann von Ochtenhusen be-unruhigt, B. 8958-9102; 9103-9192; gichen an die Duna B. 9193-9299 und nebmen den Ordensmarfchall gefangen, B. 9353 bis 9372; — vom O. M. Conrad v. Buch-tewanc überzogen, B. 9427 — 9471, 9508 — 9603; unterwerfen fich, 28. 9604 - 9648; brechen ben Frieden, B. 9676-9682; - beunrubigen Beiligenberg, B. 10153-- 10189. 10192-10200; - fiegen bei Riga, B. 10201 bis 10302; - heeren bei 3festola, 28. 10371

bis 10384, 10471 ff.; — besiegen den D. M. Willetin, B. 10499 10546, 10565—10744; — werden betriegt, A. 10943—11088, 11092, 11100, 11184, 11214, 11317—11391; — leiden hungerenoth, B. 11370, 11415, 11467; — gerathen in große Bedrängniß, B. 11467 il 1468; — werden gänzlich unterworfen. B. 11469—11645, 11796. — Bgl. Rameise, Bester.

Semegaller A, Fluß, f. A.

Sidobren, Burg in Semgallen, wird bestürmt, B. 11210, 11233—11316, 11336—11342, 11429—11461; verlassen B. 11487—11502; übergeben, B. 11469—11485, 11503—11518; vom dentschen Orden besetzt, B. 11519—11535; verbrannt, B. 11541—11606, 11632.

Gievert von Thuringen, Ordeneritter, B. 6433,

(6454).

Sigewalden, (jest Segewolde) Burg in Libland, wird erbaut, B. 630—633; — B. 1058, 5275, 5910, 6911, 11857. Romthur, vergl. Juries (von Eichftabt.)

Sinteles, Burg in Kurland, wird ben Litthanern eingeräumt, B. 5748 — 5751; — erobert und verbrannt B. 5929—5977, 5985.

Siverith (Siegfried) Sanytmann zu Reval, B. 7855-7859, 7871-7873.

Sivert, Priesterbruder, B. 10335—10338. Sladentappen, Ortschaft, B. 9474.

Sosat (sonit Bigbert von), Ordensritter, er-

morbet den D. M. Binne, B. 687-716. Soulen, Ort in Litthauen, B. 1906.

Stirland, Ordenemeißer Andreas von, f. Anbreas.

Suntaden (sonft Sontagana), Ortschaft in ber Wiel, B. 1253.

Suebal, Stadt in Rufland, B. 2207, 2215; — Ronig von Suebal, f. Alexauber.

Sure, getaufter Litthauer, B. 8107-8120. Swert, f. Sivert.

Swurben (jest Schworben) Landspise von Sefel, B. 1434.

Taifen, Burg in Rurland, wird von ben Sitthauern bestürmt, B. 11816—11827.

Terweten, Burg in Scingallen, wird vom Orbensheer vergeblich bestürmt, B. 5375—5408:
— vom D. M. Walter erobert, B. 8017—8026; — von den Semgallen bedrängt und von der Besagng verbrannt, B. 8622-8757:
— von den Semgallen neu erbaut, B. 8758 bis 8761; — häufig beunruhigt, B. 8958—8961; — ist der Sip des Nameise, B. 9041, 9193 ff.; 9371; — wird bedagert R. 9561—9648; — von heligenberg beunruhigt, B. 9938 ffbe, 9981—9988; — wird von den Semgallen verlassen und verbrannt, B. 10119—10128, 10137, 11619—11624.

Thisenhusen, Ritter Johann von, B. 8311 ff... 8327—8329, 8423—8432.

Thoreiben, (sonft Ironden) Rönig ber Littbauer, B. 8190; belagert Dunaburg, B. 8208-8272:
— fein Land wird verheert, B. 8349—8353:
— erbalt Gefangene aus Semgallen, B. 9398;
— fendet ein heer nach Prengen.
B. 9668—9675.

Eraniate (auch Tramate, fonst Tropnat), Oberfter der Litthauer, ethält eine Botschaft von
den Samanten, B. 6339 — 6362; sucht ter
König Myudowe jum Abfall ju bewegen.

23. 6363 - 6430, 6514-6516, 6595 ff., 6783 – zieht mit Myndowe gegen Livland, B. 6477 bis 6498; - erhalt Bormurfe , B. 6499 -6516, 6531 ff., 6541 ff., 6547, 6560-6562, 6580 ff.; - verheert Die Biet, B. 6891-6906, und tampft mit dem Orbensheer bei Dunamunde, B. 6914-6950.

Tutfche, f. Duge.

Urian, f. Jurian. Utilie, ein Rure, B. 5761 - 5812.

Belin, Burg ber Chften, wird erobert, B. 766 bis 769; — wieder verloren, B. 777 - 781; — Schlacht daselbif, B. 1384—1386; — Dr= benebruder von Belin B. 7589; - Billefin mird dafelbit jum D. M. gemählt, B. 9734 bis 9736; 9778; — Komthure von Belin, B. 10393 ffde, 11854.

Beltemus, ein Rrieger, B. 7003.

Befter, Ronig ber Semgallen, wird von Bolle-win angegriffen, B. 1694-1724; - fallt in Liviand ein, B. 1729-1798.

Bicemeister beutschen Orbens, B. 3183, 3675, 5849, 5892, 6864, 10379, 11535. Bgl. Anbreas, Gerhard, Juries, Willetin.

Biliemes, ein Chite, B. 797.

Boltemin, wird Meister des Schwertbruder=Dr= bene , B. 748 - 751; - befriegt die Chiten, B. 759 - 772, in der Biet, B. 883 - 892; 1223; gieht mit bem Bergog von Sachsen gegen Chitland, B. 948-1174, 1182-1216; neuer Beeresjug in die Biet, B. 1239 -1268; - fclagt bie Chiten bei Belin, 8. 1375 bie 1395; - macht einen Rriegezug nach Semgallen, B. 1694-1724; nach Litthauen, B. 1802-1846; - verwaltet Livland in Abmefenheit des Bifchofe Albrecht, B. 831-841; - bewirthet den Bergog von Sachsen, B. 920 bis 948; — empfängt den Grafen von Oria-munde, B. 1233 — 1274; — jucht um die Bereinigung ber Schwertbruder mit dem deutfchen Orben nach , B. 1847 - 1859; - fällt im Rampfe gegen die Litthauer, B. 1859 — 1960. — Seine Regierungebauer, B. 1961— 1965; — fein Character, B. 751—758. Briberich f. Friederich. Buchtewane, D. M. Conrad von, f. Conrad.

Balter von Rorted, Orbensmeifter in Livland, 2. 7995-8003; - erobert Terweten, 2. 8004 bis 8028; - erlangt Defoten burch lleberga= be, B. 8028-8045; verbrennt Ratten, B. 8046 bis 8060; — belegt die Semgallen mit Bins, B. 8061—8071; wird trant und bantt ab, B. 8072—8086. — Seine Regierungsdaues, B. 8080; fein Character, B. 7995—8001.

Bartbach (auch Barchbach und Barrach, jest Barthajen) Burg in Rurland, B. 5029, (5153),

Benden, Burg in Livland, wird erbaut, B. 634 bis 639, 9227; - von Lengewin überfallen und der Romthur getobtet, B. 3080 - 3118; — pon Myndowe bedroht, B. 6491 ffde,

(6228 ffbe); - fendet Landwehr nach Riga, B. 9219-9223, 9234-9248. - Pfleger von Wenden, B. 691.

Berner (von Breithufen) wird Ordensmeifter in Livland, B. 6325-6333; - bewacht bie Grengen von Litthauen, B. 6587 - 6606; tommt jum Entfage Dorpats ju fpat, 6607 bis 6615, 6650 - 6662; - fendet ein heer nach Rurland, B. 6793 - 6899; und eines gegen Traniate, B. 6907—6921; — ift trant, B. 6801—6805, 6907 ff.; wird verwundet und dankt ab, B. 7091—7111; — seine Regierungsdauer, B. 7112—7113.

Bic, Landschaft in Chitland, B. 7821, - wird von Bolfemin überzogen, B. 883-892, 1223; 1239-1268; - von den Schweden befest, 1234—1238; — von den Litthauern vers-heert, B. 1249—1457; 7818; — von Tras-niate beraubt, B. 6891—6906; 6914 ffde.

· Bifchof von der, B. 3210.

Biderich , f. Friederich. Bigbert f. Sofat. Bilhelm (Bischof) von Modena '("modele"), papitlicher Legat, B. 1321 ffde; (" ein wifer

legat", B. 2047). Billetin (von Schirborg) Bicemeifter in Livland, B. 9732 — 9736; — seubet Boten gur Doch-meisterwahl, B. 9746 — 9762; — wird als Reister bestätigt, B. 9777—9779, 9785-9796; erhalt Radricht von einem Siege über Die Ritthauer, B. 9892 — 9898; — erbaut Geilfgenberg, B. 9899 — 9960; — wird von der Bernichtung von Terweten benachrichtigt, B. 10129 — 10140; — erfährt den Berluft des Ordens bei Riga, B. 10303—10328; ift auf bem Ordenstapitel zu Riga, B. 10353;
— zieht gegen die Semgallen, wird gefchlagen nnb getöbtet, B. 10385 — 10744; 10783; 10951; 11247; — feine Regierungsbauer, B. 10677—10679; fein Character, B. 9797 bis 9800. - Sein Bicemeifter befest die Drbeneamter und fendet Boten an ben Sochmet-fter, B. 10397-10399, 10745-10786.

Binne, Meifter bes Schwertbruderordens, B. 626 bis 629; - erbaut Segewolbe, Benden und Afcheraten, B. 630 - 641; - fclagt die Ruffen, B. 642—659; — wird ermorbet, B. 687 bis 726; 731 — 738; — feine Regierungs-bauer, B. 727 ffbe; — fein Character, B. 729 ff.

Birland, Landschaft in Chiland, ift Ordens-land, B. 2027 — 2029; — wird banisch,  $\mathfrak{B}$ . 2047 - 2051.

Biriding, Ordensritter Conrad, B. 7011-7017. Bifenftein (Beiffenftein) Burg in Jerwen, wird erbaut, B. 7515-7525; - fendet Ritter jum Drbensbeere 2. 7597, 11853 ffde; - Romthur, 28. 10393.

Boifcheleg oder Bolftinit, f. Myndowes Sohn Boldemar (II.) Ronig von Danemart, macht Anspruche auf Reval, B. 2041, und erhalt es nebft harrien und Birland, B. 2047-2051; tritt dem beutschen Orden Jerwen ab, **28.** 2052 — 2064.

Dumentulle, Schlacht bei, B. 1568.

· . . • · . • .

## III.

Auszug

ans der

## DEUTSCH-ORDENS-CHRONIK.

• •

### Auszug

aus der

# Chronik des Ordens

vom dentschen Hausen,
311 St. Marien in Zernsalem,

foweit

folde auf Livland Bezug nimmt,

mit

einer Ginleitung, abweichenden Lesarten, Anmerkungen und einigen Worterflärungen.

• • . • 

# Einleitung.

Eenn man die Geschichte einer Corporation ober eines geschlossenen Staatskörpers weiter verfolgen und tiefer ergrunden will, so muß die Aufmerksamkeit insbesondre auf solche geschichtliche Aufzeichnungen gerichtet sein, die im Schooße eines folden Rörpers felbst entstanden. Bon der Art ift die fogenannte Deutsch-Ordens-Chronif (Chronicon equestris ordinis teutonici), welche fich in Bäusern dieses Ordens gefunden hat, in solchen aufbewahrt wurde, und wie es wohl mahrscheinlich, mitunter in den Bersammlungen der Ordensbrüder zum Borlesen gedient haben mag. Sie ift ganz eigentlich für die Mitglieder diefer frommen Gemeinschaft und zur Aufbewahrung deffen, was fich im Berlaufe ber Zeit mit und bei benselben zugetragen, niedergeschrieben worden; fie giebt über das, was den Orden von seiner Entstehung an betroffen hat, mehr ober weniger ausführliche Nachrichten und begreift auch die Geschichten von Livland, als einer D. D. Proving, — wenn schon nicht vollständig — in sich. Diese ihre Nachrichten gur früheften Geschichte Livlands, die sich gerftreut in berfelben finden, auszuziehen und zusammenzustellen, die Bandichriften, so viel beren zugänglich waren, in ihren gegenseitigen Abweichungen zu vergleichen, ihre Meldungen zu erläutern und mit andern gleichzeitigen oder glaubwürdigen Nachrichten zusammenzustellen, endlich die veraltete Sprache, in der fie abgefaßt ift, zu erflaren, - bas ift ber 3med gegenwärtiger Ausgabe, für welche uns folgende Bülfemittel vorlagen:

1) Der Abdruck dieser Chronik, welcher in der Sammelschrift erschien: Veteris aevi Analecta, seu vetera Monumenta hactenus nondum visa, quibus continentur Scriptores varii etc. Primus in lucem edidit Antonius Matthaeus, quondam juris in illustri Academia Lugduno-Batava Anto-Scriptores Rebum Livonicabum L. 53

- cessor\*). Editio secunda, quinque tomis comprehensa\*\*). Hagae Comitum, apud Gerardum Block 1738. 4°, T. V. p. 631 — 818. Er wurk gemacht nach einem handschriftlichen Eremplar, welches der Berausgeber aus ber Ordens-Comthuren zu Utrecht in den Niederlanden erhielt und für das einzig vorhandene hielt, da diese Chronik bis dahin so gut wie ganz unbekannt gewesen war, außer daß sie in Bartinoche Anmert. z. Petr. Dusburg. (z. B. pag. 20, not. a. pag. 24, not. b.) citirt und in Deff. angehängter Diss. I. de scriptor. hist. pruss. p. 4. 5. aufgeführt und von ihr gesagt wird: "Est adhuc chronicon illud in multorum manibus " \*\*\*); fein Berausgeber hat noch pag. 819-854 eine Fortsekung von 1467 — 1701 hinzugefügt. Der Text der Chronik ift vollständig geliefert, nur fehlt der Bericht über die Bereinigung des Schwertbriberordens mit dem D. D. und die Unffahlung der zu verschiedenen Zeiten dem Orden ertheilten taiferlichen und papftlichen Gnadenbriefe, die fich in andern Abschriften vorfinden: benn der Herausgeber irrte, da er sein nicht naber beschriebene Gremplar der Chronif für das einzige hielt (pag. 617 in praef.: "Exemplum autem, praeter illud, quod servatur Ultrajecti in aula domus Teutonicae. anod sciam, aliud non extat"), wie die nachfolgende Aufgablung zeigt.
- 2) Auf dem königl. preußischen geheimen, ehemals D. D. Archive ju Königsberg befindet sich ein Foliant, in Schweinsleder sehr sauber gebunden, mit messingenen Edbeschlägen und Clausuren, auf dessen Deckel das Brandenburgisch-preußische Bappen in Gold aufgedruckt ist. Der mit rothen und schwarzen Fracturbuchstaben geschriebene Titel heißt: "Chronica des hochlobwirrdigen Ritterlichen deutschen Ordens husambt der Edlen Lande Preussen vnndtt Cissenndt vesprung vos aller kürzeste begrieffenn." Das Buch enthält 441 Blätter, ohne das am Eude solgende Register. Am Schlusse dessehen steht: "Abgeschrieben vnnd vollendett durch mich Laurentium klerr von habelschwerde denn 15. Novembris ihm 1571. Share." Die Chronit beginnt mit der Jüdischen

<sup>\*)</sup> Geb. zu Utrecht am 18. Dec. 1635. † zu Leiben am 25. Aug. 1710. Sol. Jöchers Gel. Leg. III. 285.

<sup>\*\*)</sup> Die erste Ausgabe hatte 10 Theile in 8. und erschien: Lugd. Bat. 1698. Sie findet fich sehr felten mehr vollständig. Bgl. Cherts bibliograph. Leg. II. 68. Nr. 13405, wo noch Uffenbach's Reisen III. 272 und Bedmann's Literatur ber Reisebeschreik. L. 429 barüber angeführt werden.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieselbe war eben sowohl, als ihr oben genannter Abbruck, unserm Chronitanten Arubt und selbst dem fleißigen Gadebusch unbekannt ober unbeachtet geblieben; erft Schwarz hat in den Rord. Miscell. XXVII. 467 dieser Ord. Chronif und ihre Abdruckes Erwähnung gethan. Benutzt ward sie zuerst von Gruber, für die Geschichte von der Anfunst der Deutschen in Livland, in Sylva docum. ad Orig. Liv. pag. 196 sqq, und von Jannan in s. Gesch. Livl. 1. 14. nach diesem Abdrucke; nach der Nyenstädischen Abschrift aber von Friede in f. Handbuche der livl. Gesch. (s. Bb. I. Vorber.) Beltwerzes. Abhandl. von livl. Geschichtschr. E. 7. 12.

Geschichte bis zur Zerstörung von Jerusalem durch die Kömer, handelt dann von den Kreuzzügen und von der Stiftung des Johanniter - und des Deutschen Dredens. Nachdem die früheste Geschichte des letzern durchgegangen und von den päpstlichen und kaiserlichen Privilegien, von der Regel, den Gesehen und Gewohn-heiten desselben in den frühesten Zeiten gehandelt worden ist, solgt sol. 46 die Geschichte der Hochmeister und die Beschreibung von Preußen und Livland, woraus Dr. C. Henn ig für die an die Ritterschaften Liv-, Chst- und Kurlands gelieserten Königsberger Urkundenabschriften einen Auszug besorgte, umfassend sol. 46—67 incl. bis zum Tode H. M. Hermann von Salza im J. 1240 (also nur bis zu Matth. Cap. CLII. incl.). Bgl. Index Nro. 3275.

3) Die Rigische Stadtbibliothek bewahrt eine Handschrift unter dem Titel: "Bralte vand ohrspründliche Preusische und Lifflendische Cronike" 2c. 2c. in einem starken Foliobande, auf dessen braunledernem Deckel oben die Buchstaben H. F. N. den Besitzer, Herrn Franz Nyenstedt, einst Bürgermeister der Stadt Riga\*), andeuten, und unten die Jahreszahl 1592 (nicht 1597, wie man vermuthen sollte, s. unt.) aufgedruckt ist. Nach einigen von Nyen stedt hinzugeschriebenen Borstücken folgt der Titel, wie er hier wiedergegeben wird, in zierlicher Fracturschrift und dann die Chronik selbst auf 245 gezeichneten Blättern, gut und gleichmäßig geschrieben, die Namen und Ueberschriften mit rother Dinte eingetragen und bei jedem Hochmeister dessen Barben ausgemaltes Wappen. Um Ende steht auf der Rückseite des Deckels:

"Anno 1597. Habe ich dusse buech auss eyner vraltenn geschrebenen Cronikenn, so ich van eynem vornemen gueten Freunde geleyen bekomen, lassen abeschreyben, vnde ist das Mal, we de alte Cronike geschreben, noch kein druck Bekandt gewesen, ohngefär Ao 1465. Meyne Erben Lassen ess nicht abe hendich werdenn.
— Behalt in gedechtenisse de geschichten der weltt, vile mer des vatterlandes.

Frang Ryenstede Eigen handtt."

Eine ausführliche Beschreibung dieser Handschrift und eine durchgehende Bergleichung derselben mit dem Abdrucke der Ord. Chr. bei Ratthaeus sindet sich in den Mittheilungen aus der livl. Gesch. I. 419 — 449.

4) Im Brivatbefige bes herrn Barons Rudolph von Ungern Sternberg zu Birtas auf ber halbinfel Rudoe in Chftland \*\*) befindet fich ein

<sup>\*)</sup> Geb. in Westphalen am 15. Aug. 1540. + 1622. Bgl. Link. Schriftst. Leg. III. 333—334 und die bort eitirten Schriften. —

<sup>\*\*)</sup> Wir sind bem herrn Baron zu einem verbindlichen Danke bafür verpslichtet, baß er die handschrift, von der oben die Rede ist, durch Vermittelung des hrn. Insp. Rußwurm zu hapsal uns nicht allein hat zukommen lassen, sondern solche auch, da es sich mit dem Drucke der Scriptores rer. Livon. Bb. I. so sehr in die Länge zog, ein Baar Jahre in unsern händen zur Venuzung für diese Ausgabe hat bleiben lassen, und wir wollen hiermit diesen Dank bestens abgestattet haben.

etwa zwei Finger starker Folioband in einem rothgefärbten Deckel von Bergament oder Schweinsleder, auf dessen Borderseite oben die Buchstaben F V R. unten die Jahrzahl 1595 aufgedruckt ist. Derselbe enthält eine recht leserlich und ziemlich weitläuftig geschriebene Chronik, der kein Titel vorgesetzt ist, sondern die blos die künstlich mit Farben verzierte Ueberschrift führt: "Anfengkliche stisstunge des Deutschen Ordens", und die nichts anderes als eine in der Spracke etwas modernisiste Abschrift der Ordens-Chronik ist. Umständliche Beschreibung und Auszüge aus derselben hat herr Inspector C. Rußwurm zu Hapfal im Inlande 1839. Nrv. 32. 33. geliesert. Bgl. auch Pabst in Bunge's Archiv III. 39.

Diefe brei Banbichriften maren es, welche uns zur Bergleichung mit dem Abdrucke bei Datthaeus vorlagen. Bahrend nun diefer in einem plattdeutschen Dialecte geschrieben ift, ber nabe an das Hollandische streift und baraus mande Ausdrude entlehnt, fteht ihm die Rpenftedtsche Abschrift in Absicht der Sprace am nächsten, nur vermeidet sie die Hollandismen; dann folgt die ehstländische Abschrift, welche schon manche Formen und Wendungen hat, die mit der hochbeutschen Schriftsprache übereinstimmen; die Königsberger endlich tommt Diefer am nachsten und entfernt sich mehr ale bie übrigen vom platten Dialecte. brei find fich aber, abgerechnet die Rurge bes Auszuges aus ber Ronigsberger, ber nur bis 1240 geht, in Absicht des Inhaltes gleich, mit fleinen Unterschieden, welche wir hier, wo der Text der Ryenstedtschen Abschrift jum Grunde gelegt und genau wiederabgedruckt ift, fur Gage und einzelne Ausbrucke unter bem Texte ale Barianten angegeben haben, doch fo, daß wir Unterschiede der blogen Schreibung und unbedeutende Bortverwechselungen weggelaffen haben, um nicht durch bergleichen biefen Band unfrer Ausgabe ju überladen und die Geduld bes Lefere unnüper Beise zu ermuden. Ausgezogen find benn hier nur diejenigen Capitel, welche fich speciell auf Livland beziehen und von livlandischen Sachen handeln, und ihnen, Behufe bee leichteren Burechtefindene, Die Begifferung der Capitel im Abdrude bei Matthaeus vorgesett: die Abschriften haben eine solche nicht. Anmerkungen, welche man gern unter den Text gestellt hatte, mußten, da schon bie Barianten den Raum unter diesem wegnahmen, am Schluffe fortlaufend gusammengestellt werden mit Rudweis auf die Capitelzahlen des Abdruckes. ihnen ift die Berichtigung und Feststellung der Chronologie ein Hauptbestreben gewesen, weil die Jahrzahlenangaben in der Chronit fehr unsicher und ungenau, oft entschieden falsch sind, da fie meistens durch Beiterrechnen von einem unrichtig angesetten Anfangspunkte erft gemacht worben find. Bang zu Ende biefer Ausgabe liefern wir noch einige Borterflärungen, welche nur die nothwendigsten Bedeutungen enthalten. Bielleicht konnte das Gloffar ju Ruffo we Chronit, welches wir im II. Bande diefer Sammlung geliefert haben, in vielen Fällen mit verglichen werden.

d ta.

alai

11.00

i, it

بكرا

k:

Ť

ıŅ

111;

ı, ı

LE

114

M:

Ľ

įŁ

11

2

Ħ

¢

M

ß.

B

M

1

ķ

ı

ŧ

ľ

İ

So weit über die Einrichtung Dieses Auszuges! Jest nur noch einige Borte über die Ordens-Chronit im Allgemeinen. Bas den Berfasser berselben betrifft, fo gelten noch bes Matthaeus Borte in praef. p. 625: "Quis Auctor sit Chronici juxta scio cum ignarissimis. Nec is uspiam se prodit." Gr glaubt p. 626, daß sie nicht lange nach der Einnahme von Btolemais oder Accon im 3. 1291 geschrieben worden, obgleich die Erzählung der Ordensgeschichte noch bis jum 3. 1467, wo fie mit dem Sinten der Ordensmacht in Breufen aufhört. fortgeführt worden ift, und daß ihr Berfaffer, wer er nun auch fei, um jene Zeit gelebt haben muffe, wie aus Cap. CCLXXVIII. erhelle. Bir find der Meinung, daß von Einem Berfasser des Gangen die Rede nicht sein könne, sondern daß die verschiedenen Theile der Chronik nach und nach an verschiedenen Orten, von verichiedenen Bersonen, aus verschiedenen Quellen, beren ein Baar, fur die livl. Geschichten, wir weiterhin genau nachweisen werden, niedergeschrieben und das Gange endlich ums 3. 1467 in der Form, wie wir es jest vor uns sehen, zusammengesett und egeschrieben, nachher aber, seit 1550 (f. Sartinoch Diss. de scriptor. hist. pruss. p. 4), 1571 (f. ob.) u. f. w., davon mehrere Abschriften und 1698 und wieder 1738 ein eigener Abdruck gemacht worden. Dehr läßt fich, bei dem verschiedenartigen Character, der an den einzelnen Theilen zu erkennen ift, in Diefer Binficht mit Bahrscheinlichkeit nicht fagen.

Der Umfang und Inhalt der Ord. Chr. liegt flar vor une. Sie beginnt mit der judischen Geschichte, die bis zur Zerftorung Jerusalems durch die Romer, fortgeführt wird, geht dann zur Geschichte der Rreuzzuge über, um so auf die Stiftung bes Johanniter- und bes Deutschen Ordens ju tommen, und ergablt hierauf fortlaufend und ausführlich die Geschichte des lettern Ordens und feiner Sochmeister; aber seitbem die Sauptthätigkeit deffelben fich, vom ersten Biertel des 13. Jahrhunderts an nach Preußen wandte und feitdem zu Anfang bes 14. Jahrhunderts sein Sauptsitz ebendahin, nach Marienburg, verlegt worden und das gelobte Land, nach Accons Einnahme 1291, für ihn verloren war, wendet fie fich insbesondre nach Preugen und lägt die Schickfale bes Ordens in andern gandern, wo er Besitzungen hatte, unerwähnt. Livland giebt fie von Cap. CXXVI. an in ihren Bereich und giebt beffen Geschichte, bom Standpuntte Des Ordens aus angesehen, seit ber erften Ankunft ber Deutschen im Livenhafen an der Duna im 3. 1158, bis jum 3. 1290, an verschiedenen Orten (nämlich Gap. CXXVI—CLII. CXCIV—CCVIII. CCXVIII. CCXXXII—CCXLVI. CCLI—CCLIV. CCLVI. CCLVII. CCLXXXIV. CCLXXXV unb CCXCII.), aber ohne Austassung; macht Cap. CCXCVI. CCXIX u. CCC einen schwachen Bersuch, ins 14. Jahrhundert überzugehen, mit Rudlauf auf 1290 am Ende von Cap. CCC., und schließt die livl. Rachrichten in Cap. CCCV. CCCVII-CECXIV mit einer Geschichte der merkwürdigen Thaten des D. M. Eber hard von Monheim (1328-1340), welche vereinzelt da fteht, aber burch ihren Inhalt für den guten Tact in der Auswahl spricht. In den Capp. CCC — LXXXIV und CCCLXXXV. wird noch eine Aufzählung der Ordens - und bischöfl. Besitzungen in Liv-, Kur- und Chstland angehängt. Diese angeführten Capitel machen denn auch den Inhalt des hier gelieferten Auszuges aus.

In Betreff der Quellen, die bei unfrer Chronit benutt fein mogen, und der Glaubwürdigkeit, die sie demnach verdient, führen wir Unt. Datthaeus Borte p. 626 an: "De eo autem non dubito, quin quisquis tandem Auctor usus indubitatis sit et certissimis documentis." Zur Begründung dieses seines Urtheils führt er das Cap. XLVI an, wo ausdrücklich gesagt wird, daß su die allerälteste Geschichte des D. D. eine Schrift des Bischofs von Baderbom benutt worden fei, der mit Raifer Friedrich Barbaroffa und deffen Sohn Bergog Friedrich von Schwaben nach Sprien gog, nach bes Raifere Lobe der Belagerung von Afers beiwohnte und die Entstehung des Ordens bis zu dem vor Alers erfolgten Tode des Herzogs Friedrich beschrieb"). Darauf legt der gute Leidensche Brofessor ein großes Gewicht, aber er kannte den Einwand nicht, welchen schon 1679 Christoph Harten och in der seiner Ausgabe des Petr. Dusburg. angehängten Diss. I. de Scriptor. hist. pruss. pag. 4 gemacht hatte, daß jenem Kreuzzuge gar kein Bischof von Baderborn beigewohnt habe, da nach Gobelinus Persona in Cosmodromio aetat. VI. cap. LX. pag. 228, in 3. 1187 B. Sigfried von Paderborn gestorben und ihm Bernhard II. gefolgt war, in deffen Bande ber Schirmvogt ber Baderbornschen Kirche Bites kind Graf von Schwalenberg und Baldegg seine Bogtei vor vielen Zeugen auf gab, als er 1189 mit dem Kaiser und vielen Kürsten sich auf den Zug nach dem gelobten Lande begab: daher jene schriftliche Erzählung von der Entstehung des D. D. nicht vom Bischofe, von deffen Theilnahme an dem Rreuzzuge nichts er wähnt werde, sondern höchstens von dessen ehemaligem Bogte herrühren könne"). Doch dem sei nun, wie ihm wolle, so viel bleibt fest stehn, daß doch hier irgend eine alte Aufzeichnung benutzt worden. Ebenso mag es noch in andern Theilen dieser Chronit der Fall gewesen sein, was wir dem ganzen Umfange der Chronit nach ju untersuchen weder Beruf noch Geschick haben; aber für ben Theil derselben, welcher une hier gang eigentlich beschäftigt, für die Geschichten von Livland, können wir zwei Quellen nachweisen, die der Ordenschronist benutt hat: 1) den ausführlichen Bericht über die Vereinigung des Schwertbrüder-Ordens mit dem

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Lucas David II. 137. 141.

<sup>\*\*)</sup> Bu verwundern ift, daß Boigt in f. Gesch. Preuß. Bb. II. weber S. 20 fin der Erzählung von der Stiftung des D. D., noch S. 637—652 in der Beil. iber die Zeit derfelben, besonders aber S. 645 ff. bei Berzählung der bei dieser Stiftung anwesend gewesenen geistl. Würdenträger und weltlichen Fürsten (vergl. S. 21. 22. Ann. 3), des doch von der Ord. Chr. so ausdrücklich genannten Bischofs von Paderborn mit keiner Sylbe Erwähnung thut.

1

D. D., welcher im Abdrucke bei Matthaeus fehlt, fich aber in den übrigen Sanbidriften vorfindet, in manche fvätere Chroniten übergegangen ift und bem nachherigen S. DR. Sartmann von Beldrungen (1274-1283), der gur Beit jener Bereinigung (1237) noch ein junger Orbensritter, aber babei felbft thatig war, zugefdrieben wird (f. Gabebufd Abhandl. von livt. Gefchichtschr. S. 11 nach Mor. Brandis Chron. S. 127), zwar bezweifelt worden ift (f. Gabebufd Livl. Jahrb. I. S. 224), aber von Boigt II. 322 - 347 genau geprüft und für glaubwurdig und unverwerflich erklart ift. Bgl. auch Mittheil. aus d. livl. Gefch. I. 436-449. - 2) die unter dem Ramen Ditleb's von Aln pete gebende Livl. Reimchronit, welche, wie man bei ber Bergleichung fieht, das Material für die livl. Geschichten von Cap. CXXVI bis Cap. CCXCII, wahrend des gangen Zeitraumes von 1158-1290, gegeben hat. Denn die Ord. Chr. tritt für diesen Theil ihrer Meldungen, jur Reimchronit in bas Berhältniß einer Epitome, eines blogen Auszuges, der den Inhalt diefer meiftens treu, aber leider oft nur gar ju fummarisch wiedergiebt. Auf diese Grundlage bin muffen uns die Angaben der Ord. Chr. wohl glaubwürdig erscheinen und alle Beachtung verdienen, wenn man dabei nur nicht die Rehler übersieht, welche diese Chronif mit so vielen andern alten Jahrbuchern gemein hat, und die Borsicht, die bei dem Gebrauche ber bisweilen leicht und untritisch hingeworfenen Angaben, besonders ber dronologischen, nothwendig ift, nicht aus der Acht läßt. In den beigefügten Anmerkungen mußte es unfer besonderes Geschäft sein, sowohl hierauf aufmerkfam zu machen, als auch insbefondre bem Ginklang der beiden Chronifen und ihre nur selten zum Borfchein tommenden Abweichungen hervorzuheben. Der Geschichte Cberhard's von Monheim, welche Cap. CCC - CCCXIV au lefen ift, muß auch wohl ein besonderes schriftliches Quellenftud jum Grunde liegen, bas wir nun freilich nicht mehr nachweisen können.

Um endlich noch etwas über den Gewinn, den man aus dieser Chronik ziehen kann, und den Einsluß zu sagen, welchen sie geübt hat, so beschränken wir uns
hiebei auf denjenigen Theil derselben, welcher hier Gegenstand unsere Bearbeitung
geworden ist, da es außer unserm Plane liegt, auf das Ganze derselben einzugehen. Der Gewinn, den man aus ihr ziehen konnte, war ungleich größer, so
lange die Reimchronik noch unbekannt war. Seit diese aber den Geschichtsforschern, nunmehr vollständig und in mehrern Ausgaben und Bearbeitungen, zu
Gebote steht, verliert deren Auszug seine Bedeutung, welcher natürlich von
größerem Werthe und Einflusse war, so lange die Ord. Chr. den Stoff für
geschichtliche Zusammenstellungen allein darbot. Dies zeigt sich an der Benutzung derselben, welche wir namentlich bei Matthae aus Waisser zu.
Königsberg 1599. 4., die fast nur Compilation oder wörtliche Abschrift aus der
Ord. Chr. ist (vgl. J. J. Rhoden Schediasma Lilienthalianum de praecipuis

rerum Prussicarum scriptoribus. Regiomonti 1718. 4. pag. 19., Hart-knoch Diss. de scriptor. hist. pruss. p. 10, wo der Bornamen unrichtig Thomas lautet), und bei unserm Balth. Russow in seiner Chronica der Broving Lyfflandt, Rostod 1578 und Bart 1584, antressen, der meist aus unsere Ord. Chr. seine Nachrichten über die ältere Zeit entnahm und dem Andre (Brandis mit Benugung der Reimchronit, Härn, Kelch, Arndt, Gadebuschu, reichlich nachgeschrieben haben. Zest wird unser Chronit nur noch zur Bergleichung und Entdeclung der Quelle zu benugen sein, aus welcher so Bieles mit Ausschmückungen und Berdrehungen in unser livl. Geschichte gestossen, und wir haben in den angehängten Anmerkungen darauf ebenfalls Rücksicht genommen. —

# Bralte

vnnd ohrsprunkliche Preusische vnnd Lifflendische Ero-

nike wie die Lannde van den Heidens
schenn Volckerenn thom Christlichem Gelouenn
gebracht vand van Pewesten Rayserna vand
Ronningen myt Regenten vad Byschoppen priuilegyret begnadigt vad versehen worden, wath
vor regimente darinne vad mith den Benachbardenn gesoret worden; And sich sonstenn
vor verenderinge mith vsf vad annhemungh tho gedragen, och wath vor Stede
Schlote vad gelegenheitt der Empter darInne gewesen, wie hirnach
Volgtt:

• • •

[fol. 81°, Matth. Un sall men van Prüitzen

wath schwygenn, vnnd schrinen van 1)

## **Enfflandt** und Curlandt.

Hnr beginnet de Kronecke van Lyfflandt und Curlandt, und wo de thom gelouen quemen erst by den H: Schwerdt Broderen, und darna an den Pnithschen Grden qwemen, de voerth dat gantze Sandt thom Christen Gelouen brachtenn2).

[fol. 81 b]

wharenn Roeplube, die Myck wharem und grothe Koepmanschop wharenn Roeplube, die Myck wharem und grothe Koepmanschop beden, deßenn Roep Luden qwam In den syn, Dath se noch sorder frombde Lande versokenn\*) wollenn In Heydenschop, wmme Roypsmanschopp tho down, Bud sie vunden 'e eynem Mann, die serne Landschoppe veruarenn konde, und desse Man brachte sie up eyne tydt up die Oster Szee up der Dunauwe geheytenn, und gwam an Russlandt And dar wohneden gwaeth Heydenn Bolck, die men Linen\*) hett, und lagen by Musslandt, und an Dyth Landt gwamen desse Koep Lude tegen oerenn Dangk, ouer mith 's Storm van Wyndt. Alse die Heydenn Dath vernhamen, So guemen sie meth

Schepenn, vand od tho Lande und wollenn bege Chriftenn ), ber bar vule was, verschlann, vand alle vere guth nhemen, De ) Chriften setten syd thor where meth scheten und meth werpen, und muth schlaen, so dath se vele ) Seydenn 10) gwesten 11), und dar warth ein frede gespraken, ben spe Jiluterr spbe geloueden tho holdenn [fol. 820] by verenn Eydenn 12).

[Matth. c. CXXVII.] De Christenn worben Do frolpd und fregenn moith, und gyngenn vryglid up bath kandt, went en duchte, Gott hadde sie dar gesandt. Sze haddenn groth guth In eren Schepen, dath verkofften sie dar vele beth, den anders wharr, wente sie mangelden umme ander guth, dar sie Beele an wynnen mochtenn, und die Christenkoep Lude wherenn seher froe, dath en Gott diese grothe Auentuer versleende, Se makeden dofortt eynen vasten frede mith den Gepdenschenn Lyssbeners 13),

#### Barianten.

Abeurgungen: D. = Aborud ber D. Chronif in Ant. Natthael Analect, vet, aeri Tom. V.-R. = Ronigsberger Abschrift ber D. Chr. — E. = Chftlandiche Abschrift berfelben,

1) Diese Worte fehlen in E.n. K. 2) Die Ueberschrift: hir — brachtenn, sehlt bei M. E. hat ftatt berselben: Erflandt und Kubrsandt, wie die erstlich durch die hern Schwerd Bröeders und folgents durch den Dutzken Orden thom Christitichen Gelauben gebracht worden. — R. Bolget un von Leissandt pend von Cauerlandt, wie sie zum glaubenn, und auch an den Teutschen Orden das gange landt gekommenn. 3) M. besveden. 4) M. tregen. 5) M. Keenen. 6) M. add. grote. 7) M. Kersten Koopluden. 8) M. mer de. 9) M. de. 10) M. add. seer. 11) E. verwonden, K. erwurget und geqweft. 12) M. ewe (= ee, Glaube, Keligiou). 13) M. Liessanders, E. Lyssenderschen.

als dath se baken weber kamen solden, Bnd wolde od Jemandt myth en kommen vm Kopenschopp, die solde od mede In diesem frede wesen, und wylkommen seyn, und dyth geschagh by Dunemunde Inn Lyfflandt unnd de Chrystenn Roeplude voren tho veren Landenn, und gewenen vaken wederumb vmb vere kopenschopp, und vele ander koep Lude, die dyth gewhar worden, die darr od mith grothenn hupenn toegen vmme Roepenschopp und woerden woll entpsangen, Und dyth duerde lange tydt, dath se aldus vere kopenschopp beden, up der Cantt van dem Lande, od gynd ydt vehne woll thon Handen. Und se toegenn thom Lesten mith verer Ropens [sol. 826] schopp, vorder Inn dem Lande woll Seeß mylen, und lectenn dar vere kopenschopp mith vyrloss i) van den Heyden, und bleuen dar vele belyggenn.

[Matth. c. CXXVIII.] Darna geuen en die hepbenn oprloff, dath fpe ein gemad mochten Tymmeren, vand tymmerben fie by die Dunnauw, vp eynen Berch eyn ehrlid gemad, und makedenn eyne Borch also vaste, dath se dar myth freden wolbenn vp lyggenn, Und die Bergh 2) wortt genomet Uxkull und licht noch In Lyfflandt. Sunder de hepbenn en dachten off vermoeden nicht, dath en dar gwaeth van kommen solde.

[Matth. c. CXXIX.] Annb vp eyne tydt myth diesen Chrysten Kopp Lubenn, qwam Int Landt eynn wyser Prester, und hett Presterr Meinharth, die waß sehr wyß, klock und ftolth vann Moyde, kunde syd also hebbenn, dat enem Juwelick leff hadde?). He begunde den hepdenn tho Predikenn und tho lehren mith gudem Anderwyse, So dath he der vehle bekehrede, And die Chrysten Roep Lude gwemen alletydt mehr Int Landt.

[Matth. c. CXXX.] Ambtrentt biefer Nygenborch, bebe ge= [fol 83°] tymmen, was 4) ein sehr mechtigh 5) Man geseten, die sehre Ryck und mechtigh waß In dem Lande van Frunden und Magen, Deße was geheten Cobbe, und Gott sande em syne gracie In deßen Mann, alse dath he eyn Chryste warth, 4) Und vele van synen Magen und Frunden mith em und lethen sick dopen van desem Preyster Meyn harth, dat die Chrystenn sehre Inn verblydet wharenn, And als dyth geruchte hyr Int landt gwam, dath Cobbe mith synenn Frunden und Magenn, Chryst geworden was, begunden sich die Lyttouwenn, de Rußenn, die Cysten, de Deselers vand die Curen 7) the verheuen, darumb dath sie horeden, dath die Christen gesoue hyr In Lyssandt gesomemen was.

[Matth. c. CXXXI.] Diefe Brepfter Dennhartt toech quer Bee, an benn Bameft, bath he eynen Byschopp Int Landt fenden ") wolde, vnnb Cobbe toech myth oeme, Und mer andere Chroften. Alfe fle tho Rome gwemen, Go fragebe be Baweft fchte na ber gestaltt van bem Lande, und wath vor Bold und Landte barumbtrent lagenn. Brefter Den nhartt habbe althomable Inn fchrifftenn, wo pot en gefallenn mas. De sebe die Lande, wo die lagen, und wath Gepbensch Bold bath se [fol. 83 b] habben. Defe Prepfter febe unfem billigen Bader, dem Baweft: "Eth fun vele grother berdenfcherr Lande, bar vele qwades voldes Inn ps. Epnn Landt ps, bath Littouwen hepfi Duth pe groth und medtigh. Dar by ligtt noch ein Landt, bett Semigallen, und ift od eyn qwath heydenfch Bold. Noch licht dar epnn Landt by und fyn geheten bie Letten, Und bar by an die fantt van ber Szee pe gelegenn eyn Landt geheten Cuer: landt, und pe langt woll vofftigh mylen, und eyn fehr boeg Bold. Darby licht noch eyn Landt und ps geheptenn Dzeler, unnd ps eynn Eylandt In ber Bee, bege pfigen dee Chrysten Roep Luben oere guth tho nhemen. Noch licht bar eyn Landt by bad beffe fynn geheptenn Epfiten, und pe febre groth, breth und langt, und hebben vele bar bes Boldes pn. Daer licht noch ein ganbt und gehepten bie Lyuen ."

[Matth. c. CXXXII.] Alfe unfe hollige Baber, Die Baweft Innocentius Die andere both verhoerede, Go maß be blobe 10) und matebe biefen guben Breyfter Mey.

<sup>1)</sup> R. lobe. 2) M. borch; dann Meshulle. 3) E. beleuen. R. lieb hett. 4) M. add. soe was dan. 5) M. ein alten machtigen bepbensche. 6) Statt und Gott — warth, hat E. Desusue worde dund de gnade Gades Christen. 7) R. Cischenn, Oßler vand Cauwern. 8) K. Bischoff gen Leifflandt vorsertigen wolde. 9) Der ganze Say Prester Meynhartt — gehepten die Lynen, lautet in E: Prester Meynhardt hadde se alle in schriften und sede wo die lande lagben vand dat vele beiden sicher groter landen, vand vele quaed hephensch Bold darInnen weren, alse Lettowen, Semigalia. Lettenlandt, Cuerlandt an der Szeckandt wol 50 mylen langt, ein sehr boß Bolk, dat Dezele landen Cylandt in der Szec, die weren szeckandt vol 50 mylen langt, ein sehr boß Bolk, dat Dezele landt, ein Cylandt in der Szec, die weren szeckandt darby, dar wohnet Bold, dat heten de Lysen. 10) K. sin.

narbt Byschopp unnd beucell em vorth tho Bredigen, und dath befte tho boenn.

Dyth gefchach Int Iharr Dufent Bunbert und feuentich.

[Matth. c. CXXXIII.] Als Lyschopp Meynhartt und Cobbe wedder [fol. 84 a] pn Lyfflandt awemen, So worden die Christenn sehr verblydet, 1) de dar waren, dath sive einenn Byschopp hadden tho Riga, Unnd syn froell worth dar gesettet. Der Chryften macht waßet alle tydt mehr In dem Lande, und deße Byschop predigte sehre, und die grothe Charitat unnd bekerde vele von dem Gepdenschem Bolde, und he was Bysschop dre und twintich Iharr und ftarff In dem frede, und worth sehre beslaget van denn Chrystenn, In dem Jahre Dusent hundert, Drey und Negentich.

[Matth. c. CXXXIV.] Die Christen fenden baben an den Byschop van Bremen, bath he en hulpe, dath se wedder eynen Byschopp fregenn. Do worth dar eyn Byschopp gesant und was geheptenn Bartholt, und was die anderde Byschopp von Riga. By synen tydenn qwemen die Littouwenn und die Rusenn mith den Lyuen, und wolden die Chrysten uth dem Lande dryuen, sunder sie werden yd stoltlid 2) und dar wordt Cobbe sehr verwundet, und dar bleuen doeth woll dre hundertt 3) Chrystenn In dem Velde by kakenhusenn, Sunder die Chrysten bleuen Int langk und fregen vast all lenger mehr hulpe. Korth darna so starff Cobbe von der gwegnige 4), die he entpfangenn hadde.

[Matth. c. CXXXV.] Diese Byfisop begreepp, und began die Statt vann [sol. 84b] Riga erst tho vesten. Die Cyften wolden dath gerne benhemen und gwemen mit herf frafft tho Rige, und dar wharen vele Pelgrims den Chrystenn tho Hulpe gefommen, und die guyde Byschopp Predytede und trostede dath vold sehrr unnd togenn up die Seydenn Cyften. Dar sehr gesochten warth, Und dar bless duße sehr guthe Byschoss Bartolt doubt, die Elff Harr langt Byschop was, und woll auer Elfshundert Christenn, und auer Sechzhundertt Geydenn, und die Chrystenn behelbenn noch dath Landt 5), Und dyth geschach Int Iharr unsers herrenn Dusent twehundert unnd Vier.

[Matth. c. CXXXVI.] Alse die gube Byschopp Bartholt boeth waß, so wharen die Chrysten sehr ruwigh ) vand senden an den Byschopp van Bremen, dath men en eyn houet wolde senden, Bad op die tydt was eyn Ersam Mann und hepte Albrecht, bese warth gesandt an den Pawest Alexander denn Derdenn, und die Pawest makede besenn Albrecht ). Pyschopp tho Ryge und die Pawest styfftede eynn Rytter Orde by dem Byschoppe In maner, dath se Orde van dem Tempell waß, Und dese solden Inn Lysslandt whonnen, und dath [sol. 85%] Landt beschermen, und vorth ynwinnen 10). Die Byschopp gynck slugs meth In den Orden und vele guder Rydder, Mannen, Und vele Lude gingen In diesen Ordenn, Bad die Pawest gass und bestetigede deßem Orden alle dath Landt und die Luyde, der In Lysslandt was angewonnen, ost dath sie off oere Nakonmelinge, noch anwynnen solden, dath se dath thon Ewygenn Dagen alse vryghe grundt Erbherrenn, solden besitten und wesen der hylligenn Kerrkenn Beschermers. Die rorgeschreuen heren drogen wyte Mantels, mith eynem Rodem Schwarz 11) Eruze und dar vp eyne Rode Sterne 12), und heten Schwerth Broders. Dyth geschach Int Ihar Dusent we hundert und vierr.

[Matth. c. CXXXVII.] In diesen Orden warth bo geforen eyn fraem Edelmann tho eynem Meyster van eynem Ordenn, und hette herr Bynne<sup>18</sup>), fregen vele guber Lube In den Ordenn, de umb Gades willenn mede togenn yn Lyssiandt, umb Gades Viande tho vrokenn und umb dath grothe Afflath, dath de Paweit dar tho gaff, Unnd se gwemen In Lyssiandt, dar alle den Chrysten less tho was. Diese [sol. 85 b] Meyster Bynne tymmerbe dath Schlot tho Wenden, tegen die Lettouwen. Diese Meyster was sehr wyß van vpsaeth, und van Rhadel4), und In diesen tyden stundt der Oseler Landt, Lyssiandt, und der Letten Landt, alle under dem Russenn, Sonder dath die Chrystenn Ingewonnen hadden. Dese Meyster Bynne streyth vele stryden, und verschloch der

<sup>1)</sup> E. erfreuet. — R. die Christen, welche do vorlassen, sere erfreuet. 2) E. dapper. 3) M. XCIII. 4) E. wondinge. R. wundenn. 5) R. die Christen behilten das Feldt. 6) E. trubrig. 7) R. mann genannt Albertus. 8) R. Albertum. 9) E. vp de wyse. R. Jun der gestallt. 10) E. punemen. 11) Bon andrer hand übergeschrieben: Schwerbt. M.: met een root sweert ende daer op eue rode sterre. R. rothem Creupschwerdt. 12) Statt mithe einem — Sterne, steht in E. met ein Swarth Cruip, vund darup eine rode sterne. 13) M. add. Ende die Bisscov Aelbrecht ende die Reister Biune. 14) M. add. ende stout van moede. — R. dann ehr was wizigs, guttes Ratts, anschlegigt.

Mußen Röninge, vnb fchlogh mennigen aff, op eyne tobt 1) auer Gefihundert Dann van ben Rugenn, und man eyn Borch gebeyten Gerfete, und verberff barumb trent wyff bund Rondt. De wann od Ratenhufenn ben Bepben aff.

[Matth. c. CXXXVIII.] Defe gube Menfter Bynne bebe vele gubes. Dar was eyn, die diesen guben Meyster lepth habbe, und worth heymlid underwisen von beun heyden, bath he den Meyfler folde both schlann. Alfe he syne tydt fege, Bp eyne tydt ftundt bie Depfter vnnd fpraet mith fynem Cappellan alleyne, be folich benn Capellann und ben Menfter alle beybe both, Sunder be warth gefregen und up eyn Ratt gefettet, Und vele Byn worth em angebain, be he woll verbenet habbe. Defe Mefter worth febr beflaget, [fol. 86 a] und he was Achten Iharr van bem Lande, und both mas 3m 3harr vnfes Berren Dufent twehunderth gg iij 2).

[Matth. c. CXXXIX.] Do warth geforenn tho eynem Menfter eyn Broder bub bentt b. Bolquin. 3) Defe mas ein Erfam leff Mann, rechtferbigt und getrume fonem Orden. De begreep bath Schlott tho Bellyn, bath bem Epftenn leth maß, und Die Mepfterr fande bar Brobers mit Bolde, und bie Epften qwemen heymelid, verfchlogen und vermorbeben alle bie Brobers, und Chryftenn, Gunder twe Brobers van bem Orben behelben fie geuangen, bath se van hunger fteruen folben, men gaff en nicht tho ethenn 1). So was bar eyn Benbenich Buff vnnb beitt Emme bund habbe eynen Ran gebeytenn Uplfamas b), bem verbroth, bath bie Brobers van Sunger folben fteruen. De qwam und febe: "lathe ghy biefe qwabe Duysschen leuen, Id fall fie myth Steynen Doith werpen." Sunder fie werpen beymelid ethen tho In der gesenchnuße, Bund alse Die Beyben bernehmen, bath fie bann Bunger nicht fteruen funden, Go boben fie bie Brobers mith grothen Bynen. De Mann unnb bath Woff worden Chryften und worden alle vere Dage tyng prygbe.

[Matth. c. CXL.] Defe Menfter Bolgwonn moth bem gubem [fol. 86 b] 29: fchopp Albrecht ") worden tho rabe, Alfo fie eth ouell ") holden mochten tegen bie qua= ben Gepbenn. 3) Die Mepfter bewahrede De Lande, unnd Byschopp Albrecht toch op Goedes Guentur auer Szee und gwam Inn Sagenn, und flageben ben Luben, woe Luftigh ") bath eth 10) benn Chryften In Lyfflandt gynd, vnnb Brebyfebe bem Bolde febre. De Bertoch van Sagen bebe fpner Hybberschop und fpn ander Bold by em tommen, Bnb bar was vele Boldes, die befe repfe annhemen, vnd vergadberden 11) enn groith heere und repfebenn auer In Lyfflandt, muth bem Bylchopp Albrecht, unnb gwemen by begem Depfter Bolgwyn. Alfe bie Epften bath vernhemen, bath bar vele Chrystenn quemen, So versammeben fie unnd sprekenn: "wee uns ber Pynen! follen uns die Chriftenn Belgryms van unfem Erue briuen? Die Lettenn und bie Lyuen em helpenn; my willen vergabbern all, bath my mogenn, und willen fie by tyben vorftaenn 12) und Dryuen fe auer fee, up bath fe uns nicht ouer en qwellenn 13), und wo wollen die Letten und die [fol. 87 4] Lyuen mebe verdryuen, myllen fe en helpen."

[Matth. c. CXLI.] De Bertogh Albrecht vann Sachzen gwam mit vele Bolds, bie bath Cruppe mith bem Bertogen angenhommen habben, und qwemen tho Rygbe, und die Menfter entpfengt fpe meth grother werdicheit, und febe tho bem Bertogh: "Bufe leue Bere Bott almechtigt, Die hefft Jum ber gefandt, omme buth arme Landt tho befchermen helpenn, bath my ungewonnen hebbenn 14), wan my ith funder grothe bulpe nicht beholdenn mogen." - "Leue Menfter, fprad bie Bertogh, my fyn byr als Belegrims gefommen, bmme Gabes Upanbe tho frendenn 18), und war ghy voer repfenn wyllen, wy mith vnfen Pelgrims volgen, guth vnb qwath mith Ju wagen 10) ". Do togen bie Bertoch und bie Meufterr up bie Euften 17), bar fere gestreben warth. Dar

<sup>1)</sup> Statt verschlich — eine tindt, hat R. erschlugt der Reußen touig, unnd erschiug bortzu manchen heiben, zumall. 2) Statt: he — XXIII, fteht bei D. ende beje Meister Binne was XVIII. Jaer boir hoeft van den landen. Ende bit was in den Jair one heren Dufent CCXXIII. 3) R. Boldwonn. 4) men — ethenn fehlt in R. 5) M. Billiamas. R. Bitliamas. 6) R. Abbertus (aber nach ber auch Albrecht). 7) M. qualic. 8) Diefer Say lautet in C.: Reb fter Bolquyn bund Bifchop Albrecht worden tho raeth, do je fegen, bat je be lande duel beholben muchten, tegen be henden. 9) M. hoe lastlic. 10) E. wo pot; K. wie es, statt mor — eth. 11) E. vorjambleden. R. versammelten. 12) R. hindern. 13) R. nicht viel mehr flagenn. G. nicht mehr quellen. 14) Statt bath — bebbenn, bat R. jo wir 3st jum theill erobertt habenn. 15) K. schwächen. 16) Satt gut — wagen hat R. gut und bog mit euch tragen. 17) Statt web febe to - Cygten, fteht in G. nur: vnnb thogen met einander vp be Cyften,

bleuen Dopth auer Spffteyn hundert Geydenn, Die andern flogenn In Ruflandt, Wyltsnußenn, Bud anders war fie mochten 1). Die Chrysten beholden dath velth, Und verloren nicht mehr dan festich Doden, die Inn dath ewige leuen sharedenn 2), Und twe

Brobers van dem Orben bleuen myth both.

[Moth. c. CXLIL] De hertogh und die Menfters toegen webber [fol. 87 b] mith verem Volcke tho Rige, und wharen froe. Die Cyftenn begerbenn eynen frede, und man makede frede mith ben Epstenn. Duth verdroith anderenn heyden, und heyten die van Jeruen 3). Diese toegen und renneden 4) up die Chrystenn. Die hertogh und Mesterr togen In Jeruen Landt, dar sie die Deseiers od Inn sundenn, dar ander heydens wharenn. Dar wardt do so sehr gestredenn, tho Candell upt Veldt, dar vele heydenn doeth bleuen, und od eyn Deell Chrysten, Bud die Chrysten nhemen oeren roeff wedder. Do kundt dyth eyn Wyle Im frede, und hertoch Albrecht von Sasen toch wederumb tho hups tho synem Lande, de dar vele eren unnd fromicheyden geban hadde.

[Matth. c. CXLIII.] Darna enthalbenn die Eysten nicht lenger frebe, sie bebenn alle bath qwaeth, bath se mochtenn, Bnd In ben tydenn qwam cyn Duyssch Chrysten Mann In cynn Dorph, dat Boebenaelge bett, vnd gynd Inn synn Herberge. Alse he tho bedde was, so nam die Werth twe Byle ee vad gaff synem Wiue de cyne und schloegen den Mann doeth, Unnd dath Wyss schloech midt auer [fol. 88 a] den Mann, und se schleeden den Man In cynen Busch vand lethen en dar liggen. Dyth wyss broegh cyn Kyndt und wordt korth darna verlost? van dem Kynde, und wath Wunden die Man hadde, sulce Wunden hadde dath Kyndt, und seuede anderhalb Iharr mydt den Wunden.

[Matth. c. CXLIV.] Darna qwam Graue Albrecht van Oprlande \*), mith velen Belgrims In Lyfflandt, und toech mith dem Meysterr Volqwyn up die Cysten, und vergadderden \*) up dath Welth, dar nu dath huß tho Wellynn up stehett. Dar warth sehr gestreden und dar bleuen docth Viertein hundert Geyden, und gheyn 10) hundert Christen.

Darnha qwam her Barwyn 11) van Went Landt, meth vele Rydderschafft und Belgrims, die warth menniche fromicheitt up den Eystenn gedaen, und die Rusen meth den Littouwen bestonden 12) dyth tho bruyden 13), dath die Christen Victorie 14) hadden, und begunden den Chrysten vele ledes tho doynn. Die Littouwen qwemenn mith vele Volctes, umb die Chrystenn tho berouen, Unud die Meyster mith synem Bolde sechtede tegenn en, und verschlogen Negenteyn hundert doeth, unud dyth geschagh tho Jumerculle 13), die anderen slogenn, Und die Meyster [sol. 88 b] mith dem vythe heimeschen heren vund Belegryms volgeden eme na, und verschlogen noch vyfsundert Rusenn, und dyth geschach by kakenhusenn.

[Matth. c. CXLV.] Dar gwam bie Graue von Amftein [leg. Arnftein] vith Doryngen meth vele Belgryms 16), togen Intt Landt van Dzell Im Wynter und fchio-

gen boyth mann, Wyff vind Rynder by voff end twintich hundert.

[Matth. c. CXLVI.] Dar na toech be Meyster Bolqwin mith ben Belgrims In Szemegallenn, dar se od ftrebenn, und der hepdenn bless dopth Seshundert 17), und der Chrysten drey hundert, unnd die Chrystenn togen vehlich weder enwegh the Schepe. Darna qwemen de Semigallenn the velbe tegen dem Meyster und syn Bold, und dar warth gestreden und der Semigallenn bleuen doeth vyss hundert und der Chrystenn twe hundert. Darna qwemen die Lyttouwenn, mith eynem grothem heer van Bolde, vp den Mester und die Chrystenn, die Mester myth synem Volde und die Pelgryms gwemen en entiegen. Dar wordt sehr gestreden, dar bleuen Doyth vand verschlogenn woll twe Dusent Lyttouwenn, Unnd sess hundert Chrystenn. Dar na toch de Graue und ndere Pelegryms wedder the Hundert Chrystenn. Dar na toch de Graue und ndere Pelegryms wedder the Hunge the oeren Landen.

<sup>1)</sup> Statt flogenn — mochten, hat R. sloben zu Pusche, inn die Wiltnuß, wo sie hin kundten.
2) Die Inn — sharedenn, sehlt in E. 3) M. Retwen. 4) M. rösden. 5) M. Undenaelge. K. Bodenasse. 6) K. it Theill. 7) M. verledicht. K. ersost. 8) M. Derlamunde. 9) E. vorsambleden sic. 10) M. gheen. K. nicht. 11) K. Berwinn. 12) M. begonden. 13) M. beniden. In E. statt: bestonden dysh tho bruyden, nur: vor droht dit. K. verdrießen. 14) K. so vil vberbannt. 15) M. Humekullen. 16) M. add. in Liessant. Die Meister mitten pelgrummen die — K. Pissgeram, Inn Leifslanndt, der Meister mit denn gestenn, zogen. 17) M. XVI hondett.

[Matth. c. CXLVII.] Darna quam eyn Balich Legaeth mith validen Bullen vnd sebe dem Bolde, dath men den Gepden nicht nhemen off rouen en moste, off schlapun, se en gwemen In der Chrystenn Lande, vmme gwaeth tho doenn 1). Hor wardt dath Bold sere mede verschlagenn, wante de Duuell sepede syn saeth. Dan 2) die Bawest hadde Dessenn erst ordineret, und geconsenteret, Und hadde dem Orden gegeuen 3) vnud geconsirmiret, wath sie den Gepden asswonnen, dath sie dath frygh besythenn, gebruten Und beholden muchtenn thon Ewygenn Dagenn, alse Bryge Grundt Gerrenn.

[Matth. c. CXLVIII.] De Menfter Bolqwinn worth febre verftoret 4) vmb bes Legaten Bredfynge, wanth be fyn alberbeste gethaenn habbe, vor ben Chrysten gelouen Inn Allen fafen.

[Matth. c. CXLIX.] De Schwebenn und die Denenn habben die Borch tho Reuell Inn, meth Landt und Eugde, barunder behorende, In oere Gande gekregen, mith grothem Unrechte, Und daraff was die Legath heimlick van den Schweben und Denen Uthgemaket, und dat worth vornhomen und bogerbenn tho kömen. D. De Mefter fande an den Pawest, [fol. 89 b] Und Dede em alle Dynck Thorkennen geuen, Und die Pawest gaff dem Meyster und dem Orden Reuell und alle, dath dartho behoerde, Unnd vorth alle Lande und guder, Die ste den hevden affgewonnen hadden, off noch affiwynnen solden, thon Ewigen Dagenn [add. tho] besithenn alse Erbgrundt herrenn.

[Matth. c. CL.] De Meyfter wan bo die Borch, ben fie nicht rumen en wolden, Bnb nam bath Landt In handenn ) und tymmerben bo die borch van Steynen sehre Baft mith muhren und Tormen seher boch.

[Math. c. CLI.] Darna so qwam Inth Landt Graue van Dannenberch ") vnd herr Johann van haselborp meth vele Belgrims, vnd mith vele vold In Lyttouwenn, vnd de Lettouwen stredenn en, Und M: Volquin bless om mith Achteynn van den Brodern des Ordens douth, de Graue vnd vele gupder Manner meth ehme, Und Meyster Volqwynn hadde gewest Meyster zv Iharr langt, vele gudes gedan vnd vele tribulacien ) gehatt. 10)

Defe Meysterr Bolqwynn vnb fyne Mebe-Brobers vann bem Orben horebenn vele sprefenn by synent leuende, van den Rydberen van dem Duytschem Orben van unser leuen Frouwen van hoperusalem, [fol. 902] woe Ersam, fraemil), van gubem leuen vnd Regiment dath sie wharen und wo vele grother geborliger Manne dath sie In verem Orben hadden, und wath sie bedreuen In Bruppen und anders woer, Bath hulpe unnd bystandt em de Fürsten und herren beden, also dath dese Meyster Bolg wunn mith synen Broderen eindrechtiglich verdroch, dath sie sambtlich, yn den Dupp-

<sup>1)</sup> Statt off rouen — qwaeth tho doenn, in C. en solde effte slaen, obt were dan sake te in der Christen landt quemen, quaed tho doen. 2) Die Worte de Duuell — saeth. Dan, fehlen in C. 3) M. add. gegunt. 4) R. gehindert. 5) M. ende die Legaet wert also untgericht, dat hy niet mer en geerde daar te comen. E. hat ftatt dath worth — tho komen, nurt dat worde luidbar. — Statt Bud daraff — tho komen, hat R. vund da solches erschundett, das der Legatt vonn den Schweden vund Dehnen wy heimilch vis gebracht. 6) Die ser Sah lautet in C.: Do nun die Sweden vund Dehnen de Borch nicht ruimen wolden, wahn de Meister de Borch met gewalth, nahm dat sandt in. 7) R. Tannebergl. 8) Statt In Evitouwen — blest, hat C. vund thoegen, met dem Meister zu Lettouwen, vun de Lettouwen setten sid thor wehr, vun vierkenndt. — Die ganze nachstehende Erzählung unser handichte K. im grosenn widerkannt. — Die ganze nachstehende Erzählung unser handichtieß K. im grosenn widerkannt. — Die ganze nachstehende Erzählung unser handichtieß Til bem Deutschen Sweizer Bolquyn. 9) C. verfolgung des Schwerdbrüderordens mit dem Deutschen Orden, sehlt in dem Abrucke bei Matthaeus, wo nur eine sehr durftige Anzeige von dieser für Livland so wichtigen Beränderung sich sinde in c. CLU: Ende deit Rente er Repter Bolquyn is die geen, die met gedverich anhouden, arbeit, vlyt, en moeyte, vertregen berönden han Hauf in der gerichten van vele heeren en Brincen, dat die Dirden van Lyflant, hoewel niet eer als na syn doot, is ingelyst ende verenicht mitten Ridderivden Onytschen Orden onser Lever Brouwen van Zerusalem. Tot welden eynde selfs heer Derman van Sassand er vorts verder na Romen aen den Paus is getroden, hebbende den hertoch van Wassant, en voorts verder na Romen aen den Paus is getroden, hebbende den hertoch van Wassant, en voorts verder na Romen een den Paus is getroden, hebbende den hertoch van Wassant, en voorts verder na Romen een den Paus is getroden, hebbende den hertoch van Wassant, en voorts verder na Romen een den Paus is getroden, hebbende den hert

schen Orbenn Berwandelen 1) und oerem Orben bringen wolben 2), So ferne die sie entpfangen wolle, die Pawest und die Keyser dath beleuen wolden, und senden Baden an den Goemester van dem Duppsichenn Orden, de da German van Salfa gehepetenn waß, und Lachten em an 3), Off he denn Orden van den Schwerth Broders sembling mith alle, dath sie haddenn, entpfangen wolde Inn synen Orden 4).

1) Statt yn den D. D. Berwandelen, hat E. In den Duigken Orden ghaen wolden vnnd eren Orden verwandeln vnd bringen wolden In den Duigken Orden. 2) Statt also dath desse — bringen wolden, hat R. also dz dieser Meister Boldwum berit eintrechtigklich, vnnd vortrug sich einstimmig mit seinen bruderen, das sie semptlich Inn den Teutschenn Orden gehen woltenn, vnnd Irenn Orden verwandelenn Inn den Teutschen Orden. 3) R. legetten Im die sache vor. 4) Bon bier an giebt E. im Ganzen dasselbe, ift aber in Einzelnheiten verschieden, abgefürzt und verseht: daher wir diese abweich ende Recension hieher seinen De hochmeister herman von Salsa, ein seer wyß vnnd vorstendig man, berathstagede sick met spunch Brödern vnnd Capittel ein lange Tydt, vnnd sandte thom lesten an de Meisters twe Cumpthurs in Lyslandt, tho voruemende, wo er dinge, oer wesent vnd Regiment gestalt weren.

Bund alfe duffe zwe Cumpthurs auer winter nicht wol tho icheve oth dem Lande kommen muchten, und tho Lande konte men in der Tydt nicht vihkommen, thogen je opt vor Jahr, tho Baeichen vih Lyslandt, alse je der Broderen vund des Meisters wordt wol gebort hadden, unud de Meister van Lyslandt sande met dussen komen Cumpthurs, dre Broders van synem Orden, de eine hete her Raymund vund was Cumpthur tho Benden, de ander bete gerr Johann, de was syn Marichalch, de sters dan, de den burgt. De twe Cumpthurs vih Dutglandt heten herr Crenfrid von Menborch, Compthur tho Oldenborch, vand herr

Arnold van Dorf, Cumpthur tho Nagelftede.

Do dusse twe Cumpthurs ouer winter ju lystandt blenen, rensede vnderdes de hochmeister nach dem Renser Friderich und Pawit Sonorio, unnd leth in spner stede einen Broder des Ordens, met namen herr Lade wich van Ottingen, dem besohl de Meister, off de Broders vann lyflandt wedder quemen, dat he darInnen doen solde, nach der Broder raeth.

Darnah quemen be Gesandten tho Marburg In hessen, vnnd de luflendischen Cumpthurs met enen. Do vorschreue Broder Ladewich auer de 70. Ordens Brodere tho Capittel, vnnd de Cumpthur tho Nagelitede vnud Oldenborch deden eren bericht, wo se dat Landt vnud den Orden befunden hadden, vund worumme se guer winter vibgebleuen weren.

De Stadtholder herr Dttingen lethe De luftandifchen Befandten vor fid tomen, und fe beben

ere Bodeichop, alfe en van erem Meifter vnnd femptlichen Broderen vogelecht mas.

Alse nun herr Ladewich van Dettingen der luftendischen Cumpthurs Bodeschop und der affgesandten eren Bericht empfangen badde, debe he versamblen alle Broders, de he fregen konde, vand gaff en ditt all the erkennen, und fragede Int erke de zwe Compthurs de vih lyflandt gekomen weren, wat se guides hyrinne riethen. De Cumpthur von Aldenburg, herr Erendfried, wenderrieth dit, vnd spraek, dat em ere Leuendt nicht wol gefiele, wente se nach erem willen leueden, vand eren Orden nicht wol hielden, vand ehliche wolden Brieue hebben, dat men se nit vih dem Lande schieden wolde, vand andere Dinge de se voruemen.

De Cumpthur von Ragelitede ipract: "Dit ps allet mahr, gelvd de Cumpthur von Oldenburg iprectt, vand daromb wolden je vafern Orden Annemen, vp dat se ere leuendt beteren muchten, vad 3c have, dat se alle dingt, so tegen Gott vad eren Orden syn, sollen afflaten, wenn se vases Ordens Bröderen Ersamen leuendes gewahr werden, dat se sid nach dem guiden Exempel richten sollen."

Do nun dusse zwe Cumpthurs eren bericht gedaen hadden, vragede de Stadtholder alle andere Broders, nach Gewohnheit des Ordens In grothen saken. — Bele Broders wedderrevdent, Auerit ein vann den Broderen, met Ramen Broder arnoldt, sprack: "leuen werdigen heren, lathet vos solche guide dingen nicht vthilaen, sonder lathet se bringen an vnsen genedigen heren, lathet vos sier, wente he pf ein wyß vorstendig here." Do sprac ein ander Broder tho dem Stadtholder: "horet, wat dusse unge man spreakt", vnd alse de Stadtholder darnah, fraget, worde ydt em dorch Broder Arnoldt och, dat men pot solche an denn hochmeister gelangen lathen, vnnd em volgeden alle Broders, vnnd worden den lyfflendischen Gesandten vorgelecht, off se wolden doesen, beth vy des hochmeisters Ankompit, edder offt se nah dem hochmeister revsen wolden, dat sient in erem gefallen, vnnd worde thom letten berathslaget, dat de zwee van den lyflendischen Gesandten nah busse shochmeister zohan van Recht en burg des hochmeisters bescheid vorwahten solce.

De hochmeister worde met finnen Broederen tho rathe, bat be be Broders vann Luflandt wolde

entfangen in benn buigten Orden, moner be pot by dem Bamite vorweruen fontbe.

De Hochmeister revsede suluest an den hoff tho Rohme, vund nam Broder Johan van Mechten borch vih lyssandt met, vund ein Andern Broder synes Ordens, vund vunden den Baust tho Luzerne, de se ehrlisen ontsiengt. Do was dar ein Broder van lyssandt am bose, met namen Broder Gerlich de rade, des Pastorn Broder vann holthusen, de sede, dat Meister volqu pu van lyssandt met 60 Broders verstagen was. Dusse vorwarff by dem Pawst, dat de lystendischen Broders vryg vand semptlich muchten in den duisten Orden kommen.

Darnach verthoch de Pawst dusse binge, ehr man de Bullen trege, ein wyle, vnnd dat quaem by raed des Könings von Dennemarken, de hinderde duth, de was am hose van wegen der Borch tho Reuel, de de Broders van lyslandt Inne hadden, de besprack he met rechte. Dat worde durch den Pawst den Hochmeister vnnd andere bygelacht. Darnah gingt de Meister u. s. w. (C. 851.)

De Meyster herman van Salfa was eynn wys Meysterr vod verstendigd Mann. he sprad: "em ys beradenswerth, wy wyllen vos dreglid vond woll beradens mith Bosem Capittell vod Athaeh Bedigeren." Eth verlepe sich lange tydt, tho lesten sande die Meyster twe Cumpthurs, mer In Lysslandt tho Bernhemen, woe ere Otnge, er wesent vod regiment stunden vod woe sie sich heldenn, Bod die eyne van diesen twen Cumpthuren, her her Chrent= [sol. 90b] frytt van Menburch, Bod was des hoemesters Wage, vod was eyn sehr Wis Mann, benomet vod was Cumpthur thor Oldenburch; Die ander hett he: Arnoldt von Dorff, Diese was ein Sase vond Cumpther tho Negelstede. En wardt besohlen, dat sie vor dem Wynter wedderumd gwennen, sie en mochten den Wynter nicht hebben vihgebleuen, darumb dath se alle dynd desto beth hedden vornamen, vod od der Broder leuen woll dar sehen, Bond In der tydt mochte men Inn Lysslandt nicht kommen, Dan auer die Szee off Meer, Bund des Wynters en voer niemandt gern auer Szee, Sunder spoth hesst die Duyssche Orde also vele Landes gewunnen vond bedwungenn, dath men auer Landt, vod od tho Schepe Inn Lysslandt woll reysete.

Darna tho Baschenn alf bas Jeg oth berr Bee waß, so voren bege twe Cumpthurs aff Inn Lyfflandt, do fle woll gehoret haddenn des Meftere und der Brober worth van Lyfflandt, ond die Defter vann Lyfflant fande mith biefen twen Cumpture bie Brobers van fpnem Orben, ber ene heptt Ber Raymundt, und mas Commenthur tho Wendenn, die andere heitt &: [fol. 91a] Johan, ond waß fon Marfchald, auer ftarff bar, be berbe bette od Johan van Mechtenburch 1). Diefe bre wharen bie gewaltigftenn 3m Lande, befe haben macht mebe tho boen bub lathen. Do biefe porgeschreuen twe Cumpthurs por bem wonter nicht webber gwemen, Go toch be Gormesterr auer berch tho bem Repfer Freberid, und tho bem Pawest Conorio, und leth einen Broder In fpner Stebe, geheptenn Ber Lobewich van Ottingen, bem beuvell be Mepfter, off bie Brobers van Lyfflandt webber gwemen, bund epnem ende brochtenn 2), bath fe moth eme beben na ber Brober rabe, alg enn Gott on fenbe. Darna gwemen bie Baben tho Meerborch Inn Gegenn, unnd bie vorgefchreuen Brobere vann Lufflandt meth ehme, Und Brober Lobewich van Ottingenn, Die vergabberbe woll exx: Brobert bes Orbens tho Capittell, Und Die Cumpther van Nagelftebenn und bie Cumpther van Albenburch beben vere Raethichopp alfo, Alfe veme bie hoemenfter gefanth habbe In Lyfflandt und wo fie bath Landt gewondenn habben, und ben Orbenn ber Brobere Inn Lyfflandt und warumme fie auer Wynter bar gebleuen wharenn.

Bud do sie van Lysslandt givemen, And denn Hoemepster nicht en sunden, do was en Lede [sol. 91 b] tho mode, do worth en geantwortet, dath de Hoemepster befohlenn hadde Herrn Loddewich van Ottingenn, alse spiem Stadtholder, die Bodeschop tho entpsagen, yn Allen maniren 3), off he dar sulvest kegenwerdich where. De dedenn sie oere bodeschopp, als van oerem Meysterr vand Broderen geschehenn was. Als Broder Lodewich gehoret hadde die bottschopp von Lysslandt, und och der twe Compthurs, de dar gesandt wharen, So versammede alle die Broders, de he krygen kunde, vand gass en all dyth tho erkennen, und fragede den twen Cumpthurs, die Inn Lysslandt gewesen hadden, erst, wath sie gudes hyr Inn reyden. Die Cumpthur ran Albenborch, Broder Chrentstitt, wedderreytt dyth und sprack, dath en ere Leuende nicht woll beuell, darumb wanth em ducht, dath oere Luyde, van oer sulvest wyllenn, vand och veren Orden nicht woll entheldenn 4), Want summige wolden breue hebbenn, dath men sie uth dem Lande nicht senden solte, Und andere Dynge, die sie kornhemen 3).

Dese rebe sprack be Cumpthur van Nagel-Stebenn: "Dath ys alle whar, alf bie Cumpthur von Albenburch sprecktt, Darumb [fol. 92 a] so wolden sie vusen Ordenn entspfangenn, wp dath sie oere leuendt mochten betherenn, und pat hope, dath sie alfulde Ohnge afflathen sollen, de tegen Godt unnd oerer seelenn sonn, Bud wan sie gewaer werdenn unser Broder Ersame leuendt und guth exempell, dath sid darna richten sollen." Bund do diese twee gesprakenn hadden veren son, do vragede die Stattholder alle den Broderen na gewoente des Ordens van grothen Ohngen . Bele Broders wedder rezedent, gelick de Cumpthur Erntsritt?) gethann. Do sprack en und heit Broder Arsent, gelick de Cumpthur Erntsritt?

<sup>1)</sup> R. Johann von Magdeburgt. 2) R. und ein eigentlich anntwortt brechtenn. 3) R. inn aller gestallt. 4) R. nicht wohl theiten haltenu. 5) Statt Dyuge, die sie vorn., hat R. sachen mehr 6) R. vonn der sachenn. 7) R. Chreusridt.

noldt: "Werdigen leuen herren und Brodets, latet diese guthe Dinge nicht versschlaen i), Sunder lateth sie bringen an unsen genedigen herrenn den hoemepster, Wanth he ps tho mable ehn whs vorsichtigk here." Do sprad ehn Broderr tho Broder koden die "horth, wath diese Junge Mann spredt." he fragede: "wath spredet he?" Do sede eth eme Broder Arnoldt; do sprad Broder Loddewhch: "Broder, bethet; eth ps alle wedderradenn." Do en dorste Broder Arnold Bor Gott nicht lathenn, he wolde solde grothe Dynge an denn hoemehster bringen, und an spine Wyse Broders, Wante he ps eyn Whs here, und magk od Wyse herenn by sich holdenn. Do vollgedenn eme alle de Broders. 2)

Band do befanden de Baden van Lyfflandt \*) [fol. 92 b] und Broder Lobe wich die Stadtholter sprack tho denn van Lyfflandt, und batt en, dath fie edt nicht vor ouell nhemen, dat unse genedige here die hoemehster Juw nicht verbehdet hefft, 4) want he moste rehsen tho den Kahser umb Nothsakenn, tho des Ordens behoeff, do entrichten sie diese Dinge 5) an den hoemeysterr, Darumb dath he bett In den Sakenn radenn und helpen mochte dartho, unnd do fragede men den Boden van Lyfflandt, off sie denn hoemehster aldar verbenden wolden, off tho em repsen; dath stundt an erem Byllenn.

Do se bath horebenn, bo waß en lebe \*), und spretenn, bath fie bath ouell 7) boen mochtenn, und baben benn Stadtholberr, und alle die Brobere, dath fie fich bett beraben wolbenn. Ihom lestenn worben fie bes tho Rade, bath die twe webber repsenn \*) und Brober Johann van Mechtenburgt \*) albar verwachten solbe bes hoemethters Untworth.

Dar warth die Hoemetsterr tho rade mith synen Broberenn, van Lyfflandt wolde entpfangen yn den Duhtschen Orden, off he dath an den Pawest verweruen kunde. De Meyster Nam Orloss an den Kehser und an die Furstenn, und repsede suluen In den hoff tho Rome, dar voir mith ehme [sol. 93°] Broder Johann de Bode van Lyfflandt und ehnn ander Broder van des Mehsters Orden, und sie vunden den Pawest tho Luverne 10), und die Pawest entpfengt den Mehster sehr ehrliten. Die was dar ein Broder Inn den Hoss van Lyfflande und heith Broder Gerlich der Rade, Und was des Pastors Broder van Holthusenn 11), und was Inn der Broderschopp van Lyfflandt, und sede Pastors Wroder was Hoss van Enstlandt, und sede Broder mith eme, und dese werst an Lyfflandt, verschlagen was, und woll 60 Broder mith eme, und dese werst an denn Pawest 13) dath die Broders van Lyfflandt Urhah vnd sambtlich mochten kommen yn den Duysschen Ordenn.

Darna vortoch die Pawest dese Dinge, er men die Bullenn fregh, eyn wyle, und bath qwam by rade 14) des Konninges von Denne nmarcenn, die hynderde dyth und whar In den Hoss, unnd dath was wmme die borch tho Reuell, de de Broders van Lyssandt Inne hadden, da vermanet en die Koeningk Rechts an, do sprack die Pawest mith dem Mehsterr up allen Dyngenn. Darna gynd de Mehster up ehne tydt tho haue; und vanth denn Pawest alleine Und dar was nhmandt dy, dan die Patriarche vann Anstiochien, die Erz-Bhschoff vann Bare, Annd ehn Broder von dem Duhyschenn Orden, Und heitt herr Conradt von Straesborch 15), Annd was des Konings 10) Marsschald, And ein Broder soll ein Broder son dem Hoppitall van S: Johans 17), And was die Paweste kenmerlind; und niemandt anders was dar mehr. De Mehster sprack mith dem Paweste lange tydt Inn frundtschopp, Annd die Pawest Gregorius de ix, de do Pawest was, bewoell, dath die Broder van Lyssandt solden vor en kamen. Do sprack de Hoemester tho ehnenn van sprederen: "Broder Herman, spn die Mans

<sup>1)</sup> K. abschloenn. 2) Statt Do sede — Broders, hat K. Anntwortt Im Bruder Arnolt, vand sagett ihm diß alles, Bruder Ludewigk sprach: Bruder Arnoldt beittet oder vortziehett, es ist alles wiederrathen, doch wolt ehr es vor Gott nicht lassenn ehr mobe solche große sachen ann den Homeister bringenn, vand an ander wisige Bruder so er ist sere weises verstandes, vand mag auch weise sentsches, vand mag auch Bruder. 3) Die se Worte sehlen in K. 4) Statt Juw nicht verbeytet bestt, hat K. Irer zukunft nicht erharrett. 5) Statt entr. sie diese Dinge, bat K. beschlossen sie den Handell. 6) K. inn nicht bequem. 7) K. nicht wol. 8) K. is Schwertbruder wider heim Reisetenn. 9) K. Wagdeburgt. 10) K. Lucerna. 11) K. Gerlach, des Pfarners bruder vonn helthausenn. 12) K. da sagt mann. 13) K. erwerb bei dem Bapst. 14) K. von wegenn. 15) K. Straspurgt. 16) C. Pawstes. K. Bapsts. 17) C. vand met einem Broder vann Sanct Johanns Orden, des Pawstes Kemerlingt, vand alse de Hochmeister lange met dem Pawst geredet hadde, Sande de Pawst nah den Bröderen van lystandt, liethe se vor sid kamen. vand de Hochmeister sebe erhöret, vand wil zw dat genen."

tels hyr?" Die Brober fprad: "Gere 1), fie fin hor." Do fprad de Mehfter: "Brobers, vnse hillige Baber, die Bawest, hefft Juwe bebe vnnd begerte erhoret und wif

Jub bath gunnen 2).

Do gwemen die Broders van Lyfflandt vor den Pawest, und knoeden vor em Medder, beide Broder Gerlich de Rade 3), und Broder Johan von Mechtensborch. Do satte die Rawest und gass den twenn, de van al der Broder wegenn van Lyfflandt dar waren, Unnd alle den Broderenn von Lyfflandt affläth, unnd vulnkommen Berghffnuße Ban alle eren sunden, die sie gedaen hedden, vor dem Orden und In dem Orden, Und absoluerde sie uth dem Orden, Und verlossed 4) se, und settet sie uth dem Orden In den Duphschen Orden, und gass en die Witte Mantell, mith dem schwarzen Cruph, Und dyt geschach [fol. 94 a] Int Ihar unses herrenn Dusent twe hundert Acht und Dertich der Maente vam Junio.

Do be hoemepfter 5) Chrloff van dem Baweste genhommen hadde, vnd In spiece herberge gekommen waß, do sprack die Mehster: "leuen Broders, er ghi In unsen Orden fahret, 6) So en wolde pck Juw nicht fragen, wath Lande und Lube ghy Inn Lyfflandt hadden, Sunder segget mit nu, wath Lande, Lude, Borgen offte Schlote hetbenn wh Inn Lyfflandt." Do nomede he dath dem Mester, und nomede de Borch Reuell mede. Do sede die Mehster: "Wen nometh sie nicht, den Konningk vann Denne Marcken vermeth 7) spck, dat sie son ho den Paweste also augebracht." Die Broder Gerlich unnd Broder Johan horedenn dith mede, 8) wante sie sechtenn, dat men In derr warheit besinden solde, dat die Borch tho Reuell dem Ordenn tho hoerede.

De hoemehsterr rehfede wedder by den kehfer Fredericus, und gaff em tho erkennen, und dem Rapfer was dar leue tho, Bund gaff Lyfflandt tho hulpe Kyffteynn hundert Mark, und die Mehfter nam oprloff und rehfede tho Meerborch ) In hefen und heit dar Capittell, Bud makede uth 10) 60 Broder des Ordens, Bud sande die myth velen 11) Muthers und Belegryms 12) In Lyfflandt, und Ordinerde tho ehnem Mehfter van [fol. 94] Lyfflandt epnen Broder gehehten her Dyrid van Grüwegen 13). Sunder die Mehfter bedachte sind kortlykenn Darna, want desse Broder Dyrid was Jund van Orden, und die hoemehster sande dar cynen anderen whsen beleuedenn Broder, de lenger 14) In dem Ordenn gewesen was und hett he her mann Bald 13) den makede he Mehfter dan Lyfflandt, dat he dar van des hoemeisters wegen regirede, Und desse Mester her man Bald hadde seuen Ihar Landt Mehster In Preußen gewesenn, under dem hoemensker.

Do Mehster herman Bald myth sinnen Broberen In Lyfflandt qwam, do warth be erlyd empfangenn van alle dem Chrostenn Bolde, und die Brobers van Lyfflanden lechten vere habyt 16) nedder, Unnd Alfe die Pawest Gregorius beuohlen hadde, und se selbst begeret haddenn, unnd gyngen althosamenn In den Duypschenn Orden, und namen an die Witte Mantell mith dem schwarzem Cruppe.

Mepfterr herman Vald warth febr frundtind empfangenn van bes hoemefters wegen und alle bie Chryften waren febre verblydet, bath fe under den Duppfchenn Drobenn quemen 17). Mefter herman borfach 18) alle Dynd, und bebe fyd befant matenn

<sup>1)</sup> K. genediger Herr. 2) K. euch der gesweigenn. Daranff add.: Albie wart der Schwert bruder ordenn aus Leiffland vorwandelt in denn Teutschenn Tedenn. 3) K. der gerade. 4) K. mut gelodnift vordindennt. 5) E. Do de Hochmeister van dem Pawst in zue gerberg quaem, fragete be de lystendischen Bröders nah des Landes gelegenheit, wat Lande, Borgen offt Sidte darynne weren, de dem Orden behörden, vnud de lystendischen Gesandten noemeden dem Pawst, alle tho madle, wnd do se de Borch vann Reuel met nömeden, sprack de Hochmeister: "Rein, de borch van Reuel nömeth nicht mede, wente se behört dem Köning van Dennemard, wo sulckes dem Pawst angebrack 13." Auerst de Brödere andtwordten, dat men in der warheyt anderts besinden solde, vnd dat de Borgh tho Reuel den Bröderen tho behoerden. De Hochmeister renjeden n. s. w. 6) Statt: er ghischieht, in K.: ehr das ir Inn vnnsern Orden wordt. 7) K. vormeint. 8) K. nicht gerne. 9 C. Narburgt. K. Margburgt. 10) K. bracht vsf. 11) sehlt in K. 12) sehlt in K. 13) C. Gruwegen. K. Otttrich von grwnegen. 14) K. elter. 15) K. Balck. 16) K. Ir alt seiser vormenn. — In C. sehlt ganz die ser Saz, woran seb die Bruder auch sie wurder en Teutschen Ordenn kamenn. — In C. sehlt ganz die ser Saz, woran seb dann weiter sautet Veister herman Balck dorchsach alle dingt, vund fragede, wat Lanndt, linde, Besten, Borgen osst Sloten de Bröder hadden, und de Gwerthbröders ein sange tydt June gehabt hadden, wolde sie Weister daer nicht Inne stam, vund de Gwerthbröders ein sange tydt June gehabt hadden, wolde sie Weister daer nicht Inne seingt, vund de Köning van Dennemara vp tho sprecen hadde, weld de Gwerthbröders ein sange tydt June gehabt hadden, wolde sie de Weister daen dem Pawst geschiedet, de Groten ein grothe Laubstidop, geheten Byrsandt edder Jeruen Laub shon ewigen dagen tho besideren u. s. 8. R. besichtigte.

[fol. 95 1], wanthe wath Lande und Luyde, Besten 1) off Schlote die Orde do In Lyfflandt habbe, bo hoerbe be van Reuell vnnd Whr Landt, bar by Ronningt van Denne Marden tho feggenn up habbe 2), unnb bath habbenn bie Schwerth-Brobers fo lange tobt Ingehatt; Sunder Die Mehfter mehnbe, em geboerbe nicht tho hebbenn, bar fie genn Rebe 3) tho en habbenn, Und bie ander Brober wolbenn bar nicht gerne aff= fchebenn4). Unfe hyllige Baber, ble Baweft, fanbe epnen Bysen Legaten Inth Lant, vnnd die Legat fpract, bath mith gunft die Konningt Webemar van Dennemarct folde bebbenn Reuell's). Under des ) fo gaff die konningt vorgeschreuen webber bem Ordenn enn groth Landifchop, unnd beth bath Landt van Beruen, unnd gaff bem Orben bath Lundt tho empgenn Dagenn tho bestitenn und tho beholden, und verfegelbe bath vor eme vnnb vor fine Natommelinge, Und bie Konnind Bebemar fande einen hoeuet Mann mith Bolde, bem Menfter und bem Orbenn tho Dienfte.

Defe Mepfterr German Bald?) bestalbe tegen ben Rugenn ), be bem Orben vele Lebes beden, funderlied bem Bufchopp Germann') von Dorpte, mith bes Ronin= ges Bolde, End 10) Mepfter Berman toch mit macht In Ruglandt vor enne Borch, gehepten Igborch, 11) Bnd be Rugen awemen byr tegen, Und bar warth geftreben [fol. 95 b] bund gefochtenn febrr 12). Die Chryften bebelben bie auerhandt, Und bar bleuen boeth Achte hundert Rugenn, Bnd bie anderen entschlogenn 18), Bnd ber worth vele geuangenn 14). Defe Depfter mith finnen Broberen, undt Bold fchlogenn er Telth por Bleffaume, eyn Stadt alfo gebepten, Up bath Belth Inn Ruglandt. De Mepfter bebe gebeden, bath fid eyn Iderr rebe matebe, Bmme tho ftormen beybe borch und Statt. De Ruffen begerben epnen frebe, Und bie Pleffowerr boben fpd unber benn Orben, wolben geuen 18) und bar wordt eyn frebe gemaket mith ben Rugenn. Alf bath Geerpolth 16) ver Konnyngh beleuede 17), bath be Borth und Statt und Alle, bath bar by lach, bie gyngen unber benn Orbenn und worden Chriften 18). De Dropfter befatte bie Statt und Borch mith twen fonen Broberenn, und meth 10) Chruften Bolde, und loueben Gobt, und fone benebiebe Mober, van grother Bictorien und repfebenn webberumb 20).

Van Syfflandt.") [fol. 111b.]

[Matth. c. CXCIV.] By biefem Deifter Conrabts tyben fo was eyn grothe Stadt In Ruflandt gehethenn Reugarbenn, und bar mas ein konningt Alexander. Diefe vernam, bath die Ban Bleffouwe an ben Duphschenn Orben gegann wharenn, by bem Meyfter hermans tydenn van Salfa, alf vorgeschreuen ftehett. Defe Ro= nind Alexander makede fod rede mith eynem grothem Geere van Bolde, und toech mit grother macht vor Blegfoume, und manth fle 22). Sunder bie Chroftenn werbenn fod frommelpd, und die Duppfchenn wordenn verfchlagen und 28) gefangenn, unnd fcwerlid gemartelt, vnnb bar worden verschlagen feuentich Orbens Gerenn. De Konynd Alexander was froe tho foner Victorien, unnb bie Brober meth ehren Bold, De bar both bleuen, worden Merteler Gades, vor benn Chrystenn ge: [fol. 112 a] louen 24) Und Meyfter Berman Bald habbe mennigen grothen frygh 25), De ban 20) tegen bie Mugenn 27) und Biande Gabes Seef Ihar regirde 28). Do warth he franc bund ftarff Int Iharr Dufent twe hundert buff bnnb viertich 20).

<sup>1)</sup> fe bit in R. 2) Statt bar — habbe, hat R. zu welchem ber Ronig vonn Dennemard zuspruche haben woldt. 3) R. nicht Recht. 4) Statt bar nicht gerne affic. hat R. es aber nicht gern julpruche haben woldt. 3) K. nicht Recht. 4) Statt dar nicht gerne affich. hat K. es aber nicht gern vbergeben. 5) K. das Schloß mit Renell. 6) K. Dargegen. 7) K. Balcl. 8) K. zoch wider die Reussen. 5) K. das Schloß mit Renell. 6) K. Dargegen. 7) K. Balcl. 8) K. zoch wider die Keussen. 9) fehlt in K. 10) Desse — Bnd, fehlt in E., wo es dann weiter heißt: De Meister Hermann Balcl thoch met macht zn Rußlandt vor eine Borch, geheten Ivorch u. s. w. zn K. aber sehlen Vborch u. s. w. zn K. aber sehlen Vborch u. s. w. zn K. aber sehlen Vborch u. s. w. zn K. aber sehlen Zoch u. s. w. zn K. degegneten vnuorschrocken, do wartt ein harte schlacht. 13) K. gobenn die slucht. 14) Statt Bnd die — genangenn, hat E. vund de nicht gevangen worden, entleven. 15) Statt Bnd die Pleßt. — genen, hat K. vund die Pleßtauer woltenn sich vuter dem Ordenn geben. 16) K. Carpolt. 17) K. vorwilligte. 18) Statt die gungen — Christen, hat K. sollt zugehorenn dem Ordenn, vund Christen werdenn. 19) K. auch mitt sunkt. 20) Statt vnd löueden — wedderumb, hat K. vnd thoch wedder nah spsandt. — Statt van grother — wedderumb, hat K. der ehren vnd siege, vund reiente wiederumb zu sande. 21) sehlt bei M. 22) C. rumb, hat R. der ehren und fiegs, bund reifente wiederumb ju lande. 21) fehlt bei DR. 22) G. wann fe. 23) M. add. fes oitdens broeders worden. 24) Die Borte vund die Broder — ge-louen, fehlen in E. 25) M. orloigt ende crych. 26) fehlt bei M. 27) M. Ruyschen heiden. 28) M. ende regeerde VI jaer. 29) M. MCC ende XLVIII.

[Matth. c. CXCV.] De hoemester Mensterr Conradt von Doringen fante eynen anderen Meyster Inn Lyfflandt, vnnd heytt h: huntich van hey mborch, eyn fraem belth. he regerbe twe Iharr mith Bele fryges heer'), Und he hadde 2) van der Mesterschop tho wesen vmme trancheit Int Iharr Dusent twe hundert, und seuem vnd viertigs.

[Matth. c. CXCVI.] Die Hoemerster Wenster Conradt sande wedder einen anderen Menster Inn Lyfflandt, einen Wysenn Mann, und hepth h: Dyrict van Groningenn. Diese Wenster ), alse he bath Landt woll besehenns) habbe, und he vernam, bath bars) ein groth Landt van hepbenschopp by lach, bath woll 50 Myleun offte meher langt was, be bem Ordenn vele ledes beben, bith ps gehetenn Churlandt.

[Matth. c. CXCVII.] Dese Meister vergadderte vele Volces, und toech mith grother machtt In Sabes Nhamen In Churlandt, und eth gynck en woll thorr Handt, se scholegenn dar vele Doeth, Bnd nha- [fol. 112 b] men roeff und bleuen Inn dath Landt. Die Curen van den Eddelsten und wysesten senden Int heer an den Meyster umb bystandt, und umb tho sprake van Dedynge 7), und dath worth en gegunt umb tho horen, Sunder die Mester dede thor stundt 8) up epnen Berch eyn schonnn schlott buwenn und worth geheytenn Goldyngenn, und besathen dath sere woll mith Broderenn, und guden Rhuteren; und die sind van den Curen wolden lathen Dopenn, And dem Orden Buderdan wesen, und dath hupf 9) [log. tins] geuenn, die mochten by liue blyuenn, Sonder sie wolden althonode 10) ann die Dope, unnd dar 48 mennigh groith strydt umme gewest, und mennigh Broder des Ordens umme Doeth gebleuen, er men sie 11) hesst moegen bedwyngenn.

[Matth. c. CXCVIII.] Gie namen ann vid gauen fod onber ben foningt Dons bouwe van Lyttouwen, ba be Chryftenn althofebrr hatebe. De vergabberte ein medtich heer van Bolde, und toch In Curlandt; bar lach eyne Borch, Bub beite Aubethenn, Dar gwam he Boir mith aller macht, be Mefter mith bem Marschald Ger Bernarth 12), schidenn fod byr Jegenn, [fol. 113 a] vab mahrenn byr woll up gemoeth, und lechtenn eyn lager 13) In eynen bufch, by die Borch Ambothen. Roningt Dron= bouwe geboeth, die Borch tho ftormen, und hadde woll brepfich Dufent Mann, alfe be fod mith fynem Bolde nicht en hobebe, Go besprungen fie bie Mepfter und Die Darschald mith erem Bolde In eer leger, Bnb fclogen bp bath Geer 14), Bnb Ronnind Mondouwe warth Bluchtigt mit fpnem Bolde, alfe bath Gott hebbenn wolbe, vnb bar warth verer Bele verschlagenn, ond geuangen, bar bleuen Doeth 4 Orbens Geren. und woll g ander Mann, und van ben Lyttouwenn bleuen Doith meer Byffteynn 15) hundert, und vele geuangen, und lethen bar alle ere Rebeschopp, de fie habben, Dar bie Chryftenn Gobt bnnb Marpen ban laueben. Die Mefter toch webber In Churlandt, und wath Besten Inn dem Lande lagen, vermeende be sod Inthonhemende und tho wynnen 16). Dar fie vele Arbeydes vmme bebenn, und od under tyden vele Brober both bleuenn.

Alfe Mepfter Dprid by bren Iharen geregeret habbe, so beuvell he eynem Bofen Brober bath Landt, und he toch tho bem hoemester, und die hoemester entpfengt em sehr frundtlitenn unnd verleeth em Lyfflandt, und fande eme tho [fol. 113 b] Rome an ben Bawest von des Ordens wegen, want be ein Byf gelerth Man was.

[Matth. c. CXCIX.] Die hoemeyster Meyster Conradt by spiner Brober Rabe, sande he eynen andern Mester Inn Lyefflandt, und heyth herr Andrees van Stuers Iandt, Im Ihare Dusent twehundert und vostigh unnd was Sees Ihar Landtmeysterr van Lyfflandt. Duse Mester Undres was eynn Doegentsam guth Mann, he kande seher woll mith den Luden ummeghann. Doe begundenn die Lyttouwen, de Sameytenn, und die Semigallen syd tho vergadderenn 17) tegen den Meyster und tegen denn Orden. Meyster Andres vorschreff alle Cumpthurs, Logsbede und Ambt Lude by een

<sup>1)</sup> M. mit veel orloichs ende crychs. 2) M. doe badt hy. 3) M. MCC ende XLVII. Statt Heer und he — viertigk, steht in E. unnd Badt van den Ampte ledig tho wesen van wegen lynes swachelt, anno 1247. 4) M. add. heer Derick. 5) M. doorsien. 6) M. datter. 7) E. hande sing. 8) M. vlusch. 9) M. ende cyns. 10) M. alle node. 11) M. add. allenden. 12) G. Berdart. 13) M. seyden ene loghe. 14) Statt alse he syd — vp dath heer, steht in E. De Neiker vand der Marschald anerst met erem heer berenndten se in erem leger, als se vyd fick nicht voo moeden vand sloegen dat heer vp. 15) M. XVI. 16) st. verm. — wynnen, — bei M. pynden sy hem in te winnen. 17) Statt Dusse Mester — tho vergaddereun, steht in E. By synen sy ben vorsamleden sid de Leitowen, Sameyten vand Semgallen.

ven. Se schloch vand Vend alle dath Bold, vand verwoesten, branden vele van dem Lande, vad verbranden vmb trent des konnngs Mondouwenn borch, dar he sulvest up lach; se schlogenn vad vengen Alle, wath se kregenn, und toegen vorth In Sameysthen vad verschlogenn eyn sehre groith Bold van denn Heydenschenn Sameyten und Deden noch altho vele mehrr, Dan sie In Littouwen [fol. 114a] gedaen haddenn, wante sie konnen tho keyner wehr kommen, vand wath nicht en wegh flogh, off yan Busche und Deggen sich bergedenn, worden Alle verschlagenn) van geuangen, Bad die Meyster toech mith synem Bolde und mith einem grothenn roeff wedder In syne Lande, und quam tho Ryge2), lauedenn vand dandedenn Gade syner leuen moder Maria, und he gass vele van dem roue tho der ere Gades den Armen und dath ander deplde he under syn Bold.

[Matth. c. CC.] Darna worth Menfter Anbreß mith finen Broberen tho Rade, rund geboeth heruarth mith grotherr machtt und toech up die Semegallen, bath althougwade hepbenn wharen 3), und roueben und branden vere Landt, und schloegen und vengen bar rele, und nhemen grothen roeff, und toegen wedder tho huph Inn ver Landt.

[Matth. c. CCL.] 4) Die Semegallen senden aen den Meyster om enen vrede, ende boden tribuit ende thons den Dirden te geven. Ende wert gededingt, ende sy souden stil sitten onder thons ende tribuit.

[Matth. c. CCII.] Darna fande konnigk Mondouwe van Littouwen an denn Meysterr Andres von Lyfflandt, wid Dage b) mith eine the holdenn, und umb den Wester selbst the besehenn, und darmeth the sprekenn. Dar warth d) vestigcheitt gedaen ?), dath die Mester Andres sich bereydede, mith synen Broderen und Rydderschopp, und toech dem konninge the gemothe, alse he d) by eme qwam, Und de konnink empfengk den Mester, alseth d) eynem Fursten the empfangenn behortt 10), und dede Dar sehr soll. 1146 kostige up bereydenn, the der maltydt, und alse dar gegetenn was, Die konnink Dankede dem Meyster 11), dath he the em was gekommenn.

[Matth. c. CCIII.] De Mester habbe vele frundtlyke worde mith bem Konninge, so lange und so vele, dath he 12) ein Chryst werden solle. Do he dath so ferr gebracht habbe 13), die Meyster soll en Do Wernen an den hylligen Bader denn Bawest, dath men em myth spner Frouwen od mochtenn gekrönet werden, So froe Alse sie gedolpt whateren, alse eyn Chrysten Konnind 14). De Konnings was froe und sede dem Mester, be solde dem Ordenn od mehr kande geuen. De konnind und de Mester schededen schr frundtlykenn, And Alse de Mester tho Huys gwamm, so sande he Ambasiatores an den Pawest, und deben dem Nawest Alle Dynd underwysen; Dye Pawest hoerde dyth gerne, And gaff dem Meyster vulle machtt, Daryn tho Doyn und tho lathen, und den konnyngs unnd konnyngsynne tho krönen alse eynem Chrysten Konnings.

[Matth. c. CCIV.] De Mester bebe 15) makenn twe kostlyke kronen und nam Bysschopp Hynrich van Rige, und andere Byschoppe und Broelatenn, und van syner Cumpsthor 16) und Rydberschopp nham he meth und togenn mith grothem stade In Littouwen [sol. 115a] by denn konnynch, de se herlych entsenst, und dar worth groth staded geholsden, und die Konnynch Mandauwe, und Krouwe Martha 17), syne Konnegynne, woerden gedoepeth, und die Wester kronede sie Alle beyde, und de Wester gass eme dath Landt 18) van des Pawestes wegenn, und dar worth vele Bolches dar gedoepet, Und als duth Aldus gedan was, so toch de Westerr und de Byschopp wedder In ere Lande, Und dyth geschach Int Iharr Dusent twe Gundert und Lv.

[Matth. c. CCV.] Alfe 19) bie Defterr Anbreg van Lyfflandt ben Konnyngt Mondouwe, und fine Konnigune gekronet habbe, alfe vorgeschreuen ps, bar na be-

<sup>1)</sup> Statt wath nicht en — Alle verschlagenn, fteht in E. wat nicht vlog, offt in Broidden und Buschen sich vorbergede, be worden gesiagen. 2) M. add. mit groeter victorte. 3) dath altho — wharen, fehlt in E. 4) Dieses Capitel fehlt in der Ryenstedtschen handschrift; so wie in E., und ist bier aus dem Abdrucke bei Matth. eingeschastet. 5) E. daghe sahrt. 6) M. add. sulce. 7) E. sulck verbundnisse gemaket. 8) M. als dathe. 9) M. men. 10) M. vieecht. 11) M. add. seer vruntlick. 12) M. add. den convat daer to brachte, dat hi. 13) sehlt bei M. C. add. begerde de fonig, dat de Meister an dem Pawste wernenn solde. 14) E. add. Das worde also bestaten vand de könig was fro, vand lauede dem Meister und spieme Orden mehr lande the genen. 15) E. sethe. 16) M. Commendueren. 17) be vd e Borte sehlen in E. 18) E. add. van Lettouwen. 19) Dieses Capitel lautet in E. also: Rab duser Kröninge gaff Meister Andres van Stuerlaudt de Meisterschop, met verloss des Soche

gunde he trach tho werden, unnd wolde de Mesterschopp auergeuen, und fande an benn hoemeister, bydbende, bath he eme be Mesterschopp vann Lyfflande wolde vordragenn, und byth vertoech syd') noch by eyn Iharr, eer bath geschach, Und bo was Mester Poppe vann Destrenge'). De hoemeister sande yn andern Meyster In Lyfflandt, und was geheytenn herr Euerhartt, bes Grauen Broder van Seenn's), und Mester Andres van Sturlandt toech Inn Lyttouwenn by den Konnynd Mondouwe reeth eyn groith stude weges mith eme, Und dar schepdede de Konnings Mondouwend bie Repster's).

[Fol. 115 b, Matth. c. CCVI.] Alf Meyfter Andreg vann Sturlandt affgebeden was ban ber Meyfterichop van Lyfflandt, So gaff die hoemester, Mester Boppe vann Deftrenge') Meyfter Undreg eyn Ersam gemad Inn Duygichen Landen, vnd Meyfterr Guerhartt bes Grauen Brober') van Seynn vorgeschreuen worth Mesterr van Lyfflandt gemaket, und dar gesandt; dar Meyster Guerhart ehrlyd entpfangen

marth, Int Ihare onfes herren Dufent twebunbert Loj.

[Matth. c. CCVII.] Meysterr Euerhardt) bes Grauen Broberr van Seynn, be waß eyn wyß froem here, he regerbe Lyfflandt twe Ihar langt, he warth erhlytenn In Lyfflandt empfangen, he geboeth heruarth und toech up die Sameithen 10). Sie 11) schlogen und vengen dar vele, unnd dreuen eynen grothen roeff uth dem Lande 12), und toegen mith grother Victorien weder tho Ryge. Darna toech he In 13) Curlandt, und he dede vele groter reysenn up des Ordens Viande. Allse he nhu twe Ihar geregiret hadde, So warth be kranck 14) unnd leeth sich vohrenn Jen Duyglandt, dar he kortes na starff.

[Matth. c. CCVIII.] De hoemesterr Mester Boppe fanbe ennen anderenn Meyfter Int Landt 15), ond het [fol. 116 a] herr Annas van Szangerhunfenn, esn
fraem woß herr, bath geschagh unt whar Unses hern Dusent twe hundert Acht und
vofftich, und regirbe voff Iharr langt. Mester Annas 10) toch mith velen guber Man-

nen yn Lufflandt, und wardt tho Huga erlifen entpfangen 17).

In diesen then so habde die Orde eyn Schlott doenn makenn an Same Landt by der Memell, und dath wolden die van Same Landt wynnen, und toegen mith grother macht dar vor; dar legen vele Broder des Ordens uppe, mith velenn Andern 18) guben Mannen. Mester Annas vernam Dyth und makede vele Schepe tho mith Brouiande und wes eme worth noth was, und entsettede dath Schlott und toech mith eynem mechtigem Heer van Bolcke vand vochtet 19) tegen die van Same Landt, und oersschlogh der Bele. He vend und nam vele roues, und toech In Cuerlandt und vorth qwam he mith synem Bolcke tho Ryga 20), und dar bleuen Doeth drey Herren des Orzbens und woll vertigh Ander Mang 21).

[Fol. 125 b, Matth. c. CCXVIII.] Dese hoemester M: Boppe satte 22) Int Iharr Dusent twehundert drey unnd vofftigh, under fod eynen Landimeyster yn Bruysen, And was geseptenn h. hynrich van Wayda, und was de berde Landimester In Brugenn, teyn Ihar langt. he Sanden 23) herren Dyrid van Gronpngenn, ben Reifter van Lyfflandt, tho Rome an den Pawest, umb des Ordens sate, wante he eyn mys und gelert Man waß, und sande wedder In Lyfflandt eynen Andern Meyster, Im Iharr unsers herrenn, Dusent twe hundert und vofftigh, und dese was gehetenn herr Andres van Stuerlandt, eynn herlyck fraem leeff 24) Man mand dem Bolde.

[Fol. 131 , Matth. c. CCXXXII.] De hoemefter M: Unnas, alfe be hoemefter getorenn was, Go fettebe be eynen anderen Mefter Inn Lyfflandt und was Cumptburr

meisters auer vnnd sandte do de hochmeister einen andern Meister in Lyssandt, geheten herr Enerhardt, des Grauen Sohn von Sevn, vnnd thoch Meister Andreas vonn Stuerlandt in Littonwen by den König Mandonw vnnd de Königinne, vnnd do he wedder van dannen wegb toch, rehde de König met dem Meister ein groth stud weges, vnnd scheideten do van einander.

<sup>1)</sup> M. rees. 2) R. Ofterna. 3) R. Seyn. 4) R. add. aen hem. 5) R. add. hier faten wy nu Lyssant wat staen ende volghen weder van Prupssen. 6) R. u. C. badde. 7) R. disterna. 8) E. Grane. 9) R. add. van Seyn was. 10) R. add. ende roosden ende branden. 11) R. dy. 12) vund — Lande, fehlt bei R. 13) R. op die sommighe van. 14) R. siect. 15) R. in Lyssant. 16) R. Andries. 17) Rester — entpsangen, fehlt in C. 18) sehlt bei R. 19) R. streden; fehlt in C. 20) vud vorth — tho Ryga, fehlt in C. 21) E. Christa. 22) R. hetten. 23) Statt he sand voste, seeh wegen, vund sandte den Reister van Lyssandt tho Rhome an den Bawst, des Ordens Sasen wegen, vund sandte wedder (in) Lyssandt einen andern Resser. Anno 1250. met namen her Andreas van Stuersandt. 24) R. was gewunt.

tho Konnyngsberch. Dese was geheten her Borcharbt van Hoernhusenn, und geschach Int Ihar vnses herren Dusent twedundert und Sestich. Diese Meyster Borschart regeerbe drey Iharr, he was ein fraem ernsthafftigh?) Mann, frundtlick mith dem Bolde, und hardt tegen synem Byande. De warth In Lysslandt frundtlyck empfangen, He schreef an den Konnigk Mandouwe van Lyttouwenn frundtliche breue, und sande en ein klenode tho einem grothe?), dat de konninck sehr frundtlich nam. d, und de Konnynck sande en wedder schrifte, kleynoden und gauen, so? all was he den Heyden gunstich. [sol. 131 d]. Dese Meyster Borchart gynck tho Rade, dat he the Churslandt up die Szeskante wolde besehn dath Schlott thor Memell. Als he dar by gwam, So vernam he, dath de Heyden darby lagen In einem Busche, und de Meyster hadde by sich vertigh Ordens Herenn, unnd auer vysshunderth ander Luyde, und der Heyden wharen vele. Dar gynck eth sind up ein vechten, dar worden vele Heyden vorschlagen, De Mesterr worth vorwundt?), und bleuen doeth twelst Ordens Heren. De Rester reyth mith synem Bolcke up dath Schlott thor Memell, und Alse er van der gweisinge genesen.) was, reeth he wedder tho Riga.) mith synem Bolcke.

[Matth. c. CCXXXIII.] Menfter Borchart makede fyd rebe, tho tredenn op die Sameythenn, die eme vorraschinge gedaen haddenn, dath he en doth wedder gelden mochte, und alse die hepben 10) both vernhamen, sanden sie Baden an denn Meyster umb frede tho maken 11). Sunder 12) des Meysters Rhatt raden, dath men twee Ihar frede gass, off men sie nicht bonnen todenn Underwosen mochte tho den Chrysten gelouenn tho komen, und de frede 13) warth vest gemaket, mith hande tho geuende, alse dath gewonlock was, Wanthe Do 14) de hepden handtgeuunge 15) deden, dat en [fol. 132 a] brekenn sie nicht 10) und diese frede worth woll geholdenn an beyden soden, Under hadde In den tydenn vele tho Doen mith andern hepdenn.

[Natth. c. CCXXXIV.] Alfe bese twe Ihaer umme gekommen weren, Die Konninct van Samentenn berende fod up die Christenn tho orlögen, und makedenn geredeschopp 17), und lauedenn, oerenn Gödern tho geuen dath bridde Deell, dath se den Chrystenn affswonnen, up dath oere Goede en Victorio solden geuen, und se togen mith grother macht In bes Ordens Landt.

[Matth. c. CCXXXV.] Als be Mesterr Dyth vernam, sterdede he syd dar vp bath Korteste myth synem Volde, And die Euren 18) wachteben darvp, Und de Meysterr sande synn Bold Inn Churlandt thor Memell warth. De Broder, die tho Goldingen und thor Memel lagenn, die worden fröe und wollgemoeth, Und die Euren mith epnem 19). Broder Bernhartt van Hanen 120) was Hoestmann tho Goldingenn, und van der Memell, und he sprack dath Bold trostlich an, unnd sede, 21) eth moste an eyn stryden 22) ghaen, umb gades Laster tho Wrestenn, und dath ewige Ryse Gades tho wynnen. He nam den Banner Inn die Handt, und rande an die Geyben, unnd worth eyn groth strydt und sehr gesochtenn. [sol. 132b] Dar worth an beyden spden vele Voldes versichlagenn, und dar bleuen Doeth dre und vertich 23) Broder des Ordens, unnd de Geydenn hadden Int ende de ouerhantt unnd toegen Wedderumb tho huis und die Chrystenn loegen tho Goldingen und thor Memell mith erem Volde 24).

[Matth. c. CCXXXVI.] Ale be Defter van Lyfflandt byth vernam, fo gebogeth 26)

<sup>1)</sup> M. MCC ende LXIII. C. 1263. 2) M. eerastich. 3) fehlt in E. 4) E. upnam. 5) sehlt bei M., und bei E. fehlt so all — gunstich. 6) M. wert. 7) M. gewont. 8) M. gebetert. 9) E. tho rugge. 10) M. Sameyten. 11) M. ende bestant. add.: Die Meister quam daenoede aen den vrede ie maken, mer die Biscop van Riege ende des Meisters rade rieden, dat men u. s. w. 12) E. add. de Bischop von Ryga vund des Meisters Rehde riethen. 13) sehlt bei M. 14) M. als. 15) M. dat. 16) M. in gbeener wys. 17) vod mak, gered. sehlt in E. 18) M. Coeren. 19) M. bem. Ende. 20) M. Haren. 21) sehlt bei M. 22) M. add. By. 23) M. XXXIII. 24) M. hoep. Dieses Capitel sautet in E.: Als de Mester dut vornahm, sterkede he sic dar up so balde he konte met Bolch, vand saude syn volck in Chuerlandt. De Bröbere de the Goldingen vand thor Memel lagen, worden frob vand wolgemoth, vand herr Bern th van Haren, de Hoeffman tho Goldingen vand Memel was, sprack den Churen tröstlich tho, vand sete, ydt moste an ein stryden gasn, vanme Gades laster the wreken, vand dat ewige Ryfe gades tho wynnen, he nam den Banner in de handt, vand rande an de Heyden, vandt wordt ein groth strudt, dar wordt an beiden syden vele Bolck erstagen, vad dar bleuen dooth 43 Bröder des Ordens, vand de Heyden hadden jnt endt de auerhandt, dat thögen wedderumb tho huis, vand de Christen thögen the Goldingen, vand thor Memel, met erem Bolck. 25) M. geboet hy groter. E. geboet he grote.

herrfartt, vnd ein gwam vele Bolds und vele gwemen dem Duntschen Orden tho Denfte \*), vnd he toech Inn Curlandt, vmb 1) tho besetten 2), den schaben van den Konnings van Szamepten tho Berhalen. Die Mester schloch sich nedder In dem wolde 3) und hadde 40 gestreden, Sunder die Littouwen lagen achter einem Busch, und die rumeden beymeelick, vnd die Samepthenn lagen 5) Border, pnd sie en gwemen nicht ann. Die Mester toech In Szemegallenlanth vor eine Borch, he bestormde sie, und wan sie od und toech worth auer lanth Bund tymmerde dar ein Schlott, dat worth geheiten Dubbleenn 1) und besettenn dath woll 7). Dese Mester Borch artt hadde vele lastes tegen den Konnings van Szameithenn, tegen denn Konnings van Lettouwen und eynen Konnings van Russlandt. Dese drey werenn sembtlich geschlotenn 3), dath [sol. 133 a] sie Lysslandt und Churlandt van den Christen an die Seyden brengenn wolden, und den Duntschenn Orzdenn und alle die Chrysten darth drynen, Sunder Gott Almechtigh und spie leue Moster Maria sullen dath beschermen, und 3) die Rydder Gades dath, dath Chrysten Vold dar nicht uthgedreuen sall werden, Wante se ydt mith der Hulpe Gades 10) und mith grother frommicheit und Arbeith dartho gebrocht hebbenn 11).

[Matth. c. CCXXXVII.] Darna Int Iharr unfes herrenn, Dufenth twe hundert feuen unnd Seftich streit die Mester Borcharth tegen den Konnings van Sameptbenn und Lyttouwen. he worth verschlagenn In dem stryde, dath groith schade waß, Und byth geschach 12) vor Dubbeleenn 18) up dath velth verredelisenn, dar die Mester gelegt was 14). Dar bleuenn doeth anderhalb hundert Broder des Ordens und vele Eddeler Manß vith Duthschem Lande 15). Die Marschuld vann Pruysenn bless darmede In dem stryde doith. Dar wordenn geuangenn achte Broder des Ordens, und die Samepthenn liethenn matenn eyn groith suer, Und dar worden die Broder des Ordens also versbrantt. Od wherenn dar noch Seeß Brodere des Ordens, die wordenn Jamerlisen geppiniget und grothe Marter angedaenn; thom latestenn worden en [sol. 1336] Arm und beynn affgehouwenn, und vere Lyss geuerdeeltt, und hebben also die Cron der Marterenn entpsangenn. Do 16) fregen se dath Schlott 17) tho Kersow, unnd dath Schlott 18) tho

Dobelpnn 19) pp bie tydt 20) Albende 21) 3nn.

[Matth. c. CCXXXVIII.] Defe Mefter Borchart, er be boeth bleeff, hadde be eynenn Andern Broder In fpne fiebe gefatt 22), gehetenn Gerr Jorian van Eyd=ftatt, enn fraem herlyd 23) Mann. he Debe benn Curenn Und benn Samenten by tyben 24) vele lepbes, und he 25) was nicht vele mehrr, Dan eyn Ihar 26) Mefter und 27) In des Mefters ftebe; he krech gebreck van epner qwefingh, die he Vor gehatt hadde.

Int Ihaer Bnfes Gerenn Dufent twe hundert Ucht vnnd Seftigt, fande Die Goemefter Unnas einen anderenn Meyfter on Lyfflandt, geheptenn Ber Berner28) van

Brythufenn 20), und mas twe 3har Defter 3n Lyfflandt.

[Matth. c. CCXXXIX.] In diesenn tydenn was konningk Wondouwe noch Chryste, wo woll dath he die heyden sterkede. Die Sameytenn sanden cynen hoeftmann an denn Ronningk Wondouwe van Littouwen und hete Tranipaten 30), myth mehr anderenn, vnd spreckenn mith dem Konninge, vnd 31) mith der 32) Ronningynnen, vnd lechten [sol. 134a] en voer, dath sie Christenheitt solden lathenn Bahrenn, vnd werden wedder heyden 38). "Gy syn mith den Chrystenn bedragen, wante wath die Broders des Ordens Juw gesecht 34) hebbenn, Dath ys warlyd Althomahll gelögenn, vnd bedroch. Sze bedbenn Juw vann Juwen gube gebracht 35). Juwe Bader was eyn groth mechtigk Konnind, ghy wyllenn Juwenn kynderenn de grothe schande lathenn, Dath ghy vnnd Juwe Kynder noch egen werdenn. Ghy mothenn 30) gant 37) blyndt geworden syn. Ghy synn

a) E. bulpe. 1) M. add. dat. 2) M. add. ende. In E. fehlt vmb to besetten. 3) M. nud E. oelde. 4) M. add. gaern. In E. fehlt hadde — funder. 5) M. togben. 6) M. Dobbelen E. Doblebn. 7) E. add. anno 1263. 8) E. hadden sich verbunden. 9) sehlt bei M. 10) dath — hulpe Gades, fehlt bei M. 11) In E. fehlt der ganze Sax: Sunder Gott — bebenn. 12) In E. sehlt: dath — geschach. 13) M. tot Durben Broder und vele Eddelen mand vih duiglen Lande. 15) E. Bud bleuen dar auer de 150 Ordens Broder und vele Eddelen mand vih duiglen Lande. 16) M. Die hevden. 17) M. die stoten. 18) fehlt bei M. 19) E. Dubleen. 20) fehlt bei M. E. vo eine tydt. 21) M. bevde. In E. sehlt Albevde Jun. — 22) E. andern Meister in sine stadt gesobren. 23) M. eersick. 24) fehlt bei M. u. E. 25) M. add. en. 26) fehlt bei M. 27) feblt bei M.; bei E. sehlt vod — stede. 28) M. Bernart. 29) M. Brithusen. E. Britshusen. 30) M. Tramiate. 31) M. add. Brouwe Marthen. 32) M. sinter. 33) M. add. ende sebeen bem toc. 34) M. add. ende geseert. 35) M. getegen. E. gebrocht. 36) M. hoe mochen. 37) M. assundes.

eyn Wyß Konnynd genomet. Staett 1) Juw 2) bie 3) Sameyten ran 4) Semigallen by, bie Juw 5) truwelyd meynen, und holdet Juw 6) an Juwe 7) guberr 8), De Juwe Olderen hadden, und wy hebbent warhafftich vernhommenn, wanner dath ghy webder Heydenn werden, Lytlandt 9) und Lyfflandt fall darumb ghan 10). Dan 11) sullenn sie syd under Juw gebenn, und ghy werdenn 12) dan ein Here van beyden Landen." Alse die Konnynd dyth verhoret hadde, do worth he tornigh up die Chrysten Und volgede des Hoefet Man 13) Mhatt vorgeschreuen 14). Die Konningynne was sehr bedrouet 15) und vermanede dem Konnynge, wath ehre und frundtschopp dath die Meyster van Lyfslandt eme und oer gedann hadde, dath he syd van dem Höuetman aldus leyth verleydenn, Und van suldem Heys [sol. 134 b] denschen Volke, Des sy Godt geklaget. Die Konningssprad: "Frouwe, eth ys tho lange 16) geschwiegenn 17); id en wyll dar nicht vann horenn."

[Math. c. CCXL.] De Konnynck Mondouwe leeth In allen finnen Landenn die Chrysten fangen und od einn Deel 10) verschlaen. Ge sande an denn Konningk van Ruflandt und leeth eme dath wethenn, Dath he van der Christenheit was getredenn, Bund dem Konnynge vann Ruflandt was dyth fer lieue Und en bohth 10) em grothe Hulpe vand bystandt tegen dem Dügsiehenn Ordenn, und tegen die Chrystenheitt.

Konnynck Manbaume makede eyne grothe repse pp die Rydber Gades van Lyss- landt und die Konningk van Rußlandt solde eme entiegen kommenn mith synem Volcke, unnd die Konnyngk van Sameytenn qwam mith den Sameytenn, und wolden 20) kandt vann 21) kyfflandt und kettlandt versturenn 22) und den Orden 23) verdryuen 24). Mans douwe qwam vor Wenden unnd vernam, dath die Russen nicht en gwemen, Und he worth tornich up Tramiaten, dath he en bedragen hadde 25), und he voer 20) wedder tho synem Lande.

[fol. 1354, Matth. c. CCXLI.] Mepfter Werner von Lyfflandt was eyn Byß Mann; he befatt fynn Landt sehr woll, und em qwam grothe Hulpe vyth Bruygenn und rith Duygschem Lande. De Konnyngk van Rußlandt qwam mith der 27) macht 28); he rouede vand verbrande Dorpte; Sunder dath Schlott, dath dar by lach, Dar weeck die Lyschopp und die anderenn Broders up, mith dem anderenn Bolde, sie schloten sere, und Deden grothe where daraff, So dath he dat Schlott nicht en kregh 29).

[Matth. c. CCXLII.] Alse die Mester byth vernam, toech he tho Dorpte 30) und wolde die Rußenn bestrydenn, Sunder alse de Mester gwam, So wharen die Außenn wedder en wech Inn oer Landt. De Mester und de Byschopp besatenn Dorpte 31) wedder sehr woll, und de Mester toech In Rußlandt; he heerde 32) unnd brande Bnd verschloch dar Vele, und gwam wedder tho Nyga mith synem Bolcke und sande synn Volck In Churlandt, dath 33) se grotenn schadenn deden; se verschlogenn vele Curen unnd wunnen eyne Borch und verbranden ste. Diese Meyster Werner 34) Dede vele framicheldt by syner tydt, dath men alle auerstoith, umb landheytt wyllenn 33) tho schriuenn 36). Se worth frand vann synnen, Bnd toech Inn Duischlandt.

[Matth. c. CCXLIII.] Int Ihar vnses herrenn Dusent twehundert [fol. 135 b] Negen und Sestich sante die hoemester Mester Annas epnen anderen Meysterr Inn Lyss- landt, De was geheiten h: Conradt vann Manderenn<sup>37</sup>), End was Mester drey Ihar langt. Dese habbe vele tho doenn tegenn benn Rusenn, tegen be Curenn und tegen die Sameythen; he strept 38) tegenn die 39) Semigallen, And dar bleuen Bele Dobenn an beydenn sydenn 40). Dese M: Conradt leeth eyne starde Borch tymmern

<sup>1)</sup> M. Staet. E. stath. 2) fehlt bei M. 3) M. ben, 4) M. ende, E. vund. 5) M. u. 6) M. dv. 7) M. dyn. 8) M. goden. E. gödere. 9) E. Lettlandt, 10) M. omgaen ende werden helden. E. darumb ghan. 11) M. ende. 12) E. bipmen. 13) M. Tramiaten. 14) fehlt bei M. und E. 15) M. leet toe. 16) M. te laet, d. i. zu spät. 17) M. swycht, d. i. shweiget. 18) fehlt bei M. 19) E. entboth. 20) M. add. dair Golds Ridderen. 21) M. ende. 22) M. verdestrueren. 23) fehlt bei M. 24) M. verderuen. 25) M. add. ende dat hem die Ruissischen gelogen hadden. 26) stat he voer bei E. kerede. 27) E. mer. 28) M. add. soir Dervie. 29) E. se dat Slott behilten. 30) M. add. waert. 31) M. add. the mael. 32) M. roosde. 33) M. datr. E. dar. 34) M. Betnaer. 35) M. wis. 36) feblt bei M. In E. sehlt alles von bu spiner — schrimen. 37) M. Manderyd. 38) M. add. eens. 39) M. add. Sameyten ende. 40) M. add. ende van des Ordens broeders bleven dert in doot.

und wordt geheptenn Bytten Stepn, und lucht Inn Lufflandt'). Diese Menfterr bath von bem ambte 2).

[Matth. c. CCXLIV.] Dese hoemester M: Annas fande In dem Ihare unfers herrenn Dusent twe hundert twe bund feuentich epnen anderen Mester Inn Lysslands, und was gehetenn her Otto van Roben stepnn, und was vier Ihars). M: Otto 4) streeth epnen grothenn strydt tegen denn Außenn, und an der Chrysten syde bless doerhoof Alegan der van Dorpte, sunder die Rusenn nhemen die sluchtt, und dar worden verschilagenn und geuangenn vyss Dusent Rusenns), vele mehr dan des Mesters Geer, die be vy die tydt by syd hadde?).

[Matth. c. CCXLV.] Darna makede Meyster Otto ehne grothe Geerfarth und vergabberbe woll. Achtenn= [fol. 136.4] Dusent Mann tho Beerde unnd tho Bothe, dartho Regenhundert. tho Schepe, 1.6) und be Mester toich In Aussandt; sie branden unnd rouedenn und whonden 1.1) dar Inn ein Borch 1.2) und 1.3) branden se aff 1.3) und was gehepten Isenborch. Se verbranden twe Stede In den grundt, und sie legen 1.4) vor der Plessouwe, dath sehr stard was. Die Konningk von Nauwardenn sanden den Rusen Gulpe; dath en mochte alle nicht helpenn. Do gwam eyn Furste uth Russlandt, geheten Ger Jorian, und was de Konnunges Staedtholderr, und sprad mith dem Mester so frundtliken, alse dath dar eyn frede gemaket worth tho holden ann beydenn sydenn, Wnd 1.5) do toech die Mester wedder mit spnem Bolde tho Hung.

[Math. c. CCXLVI.] In bem anderem 10) Ihar barna, So fireith Menfter Otto tegenn die Lettouwenn, und tegen de Semegallen. Inn diesem strobe bleeff Mester Otto mith Seuentich 17) Bradern des Ordens; an der Heydenscher sphe bleeff dar vele boeth, und Also scheden fie vann Darr, Und die Broders makedenn thor stundt eynen Stadisholder, gehetenn S: Andres, und diese worth Inn eyner mangelynge van 18) den Lets

touwen erfchlagen od mith twontich Broberen bes Orbens.

[fol. 139a, Matth. c. CCLI.] De hoemester, Mester hertman, 10) sanbe na bem Dobe Mepster Ottenn van Roben Steen einen Andern Mester In Lysslandt, Int Iharr vnses herren Dusent twe hundert twe vnnd seuentich 20), und was geheptenn hie Balter van Nordefenn. Dese was brey Ihar Mester vann Lysslandt, de bede vele framicheyben tegenn die Sameytenn und Semigallen, dar he vele Victorienn tegen habbe; Darna wordt he Kranct 21), unnd toech Inn Duppschen Landen und mochte nicht mehr ryben off arbeyden.

[Matth. c. CCLII.] Die hoemester sande In Lysslandt eynen Anderen Repfterr; Diese was gehepten h: Ernst van Raesberch 22), Int Iharr Dusent twe hundertt vyss vannd Seuentich 23). Diese M: Ernst regerde dre 24) Ihar langt, vand levth eynstard Schlott tymmeren und worth geheitten Duneborch. Diese Meyster Ernst dete vele herlide repsenn up die heyden tegenn die Lettouwenn, Szemegalenn [sol. 139] und Rusenn, dar mennich Mann Doeth van bleess ann beyden spenn, dar vele van tho schruenn where 23), Und Int lateste worth dese Wester Ernst vann Lysslandt In eynem stribe verschlagen, mith eynn und Soeuentich Brodernn des Ordens und vele Eddeler Lude 26): Dyth geschach Int Iharr unses herren Dusent twe hundert Acht vand Seuenztich und trent Mithsastenn.

[Matth. c. CCLIIL] Alls die hoemester byth vernam tho Meerborch In heğenn, bath he boeth was, ond die Landtmester van Bruppenn waß od boeth, So heltt he Capittell und ordinerde, dath die Landmesterr yn Bruppen und de Mester van Lysslande solde eyn Mann<sup>27</sup>) wesen, und solde beyde Lande regirenn, also <sup>28</sup>) vele mehr macht tho hebbenn, und he<sup>29</sup>) warth<sup>30</sup>) gekohren tho eynem Wester under dem hoemester auer

<sup>1)</sup> M. add. tegens dat lant van Derwen (Jerwen). E. add. in Jernem landt. 2) M. add. ontflaghen te syn. 3) M. add. Meister Dese. E. add. Reister. 4) M. und E. add. Biffcov. 5) M. add. ende dair over nochtans was der Auysschen beer. E. add. vand barauer weren die Russen u. s. w. 6) M. add. want by hem dair niet op gescie en hadde. 7) E. heersakt van usw. 8) M. negen dusent. 9) E. febst dartho — Scheve. 10) M. wannen en slot. E. wönnen dar ein Borch. 11) sehst bei M. 12) M. dat hy. 13) febst bei M. 14) E. legten. 15) Jn E. febst tho — Bad. 16) febst bei M. n. E. 17) M. XX. E. 20. 18) E. einem scharmusel met. 19) E. De Hochmister herr hartman van hysteringen. 20) E. 1270. 21) M. sied. 22) E. Rassborch. 23) M. MCC ende LXXXII. 24) M. ses. 25) Jn E. sehst: dar — where. 26) M. add. mit hem. 27) E. regiment. 28) Jn E. statt und — also, steht: vanme se. 29) M. dar. 30) M. add. toe gehet ende.

bende kande eyn fraem here vnd hete') h: Conrabt van Buchten Wange, de dar sere node an wolde?), beyde kande tho regeren, Bnd die Hoemester moste die meyste tydt3) Inn Duysschenn kanden wesen4), wanthe alle die Kurstenn, Eddeln vnd herrn wheren5) dem Orden6) gunstigh, Und deben eme sehre grothe Hulpe vnd bystandt Up die Pruppen vnd Lysslandt, dath alle auerschlagen [sol. 140°] hs vmb der landseit wyllen7), Und Mester Conradt worth kandtmester In Pruppenn, vnd Mester van Lysslande Int Ihar Unses Herren Dusent twehundert Negen vnnd Seuentich, Und was Kandtmeister In Pruppen eyn Iharr, Und Mester vann Lysslandt anderhalb8) Ihar9). Mester Conradt toech mith vele Ruteren Inn Lysslandt, dar he erlih entpfangenn warth, vnnd dede vele fromichendenn vp die heyden. he brachte die Semigallen dar tho, dath oer Konnings frede mith dem Orden begerde, Und die Mester qwam node an den frede, wante sie keynen gelouen en Plegen tho holden 10), Sondern dar warth so sehre vmb versolgtt, alse dath dar frede gemaket warth, vnd sie sollen dem Orden tyns geuen vnd nummermehr tegen den Orden syd setten.

[Matth. c. CCLIV.] Repfter Conradt alse he berbe halff Iharr Lyfflandt regiertet habbe, So worth he franct vann loue, so bath eth eme tho schwaer wordt, beyde die Ambte 11) tho regirenn, und he batt, bath men eme batt vorleethe, And bar wart eyn Landtmester Inn Prußenn gesatt 12), und was geheten S: Mangeloth 18) van Steynborch 14) und In Lyfflandt warth gesettet eyn Mester, die Lyfslandt regiren solbe, und was geheyten herr Wyllekynbt vann Schyrborch 15).

[fol. 1414, Matth. c. CCLVI.] And 16) Meyster Borchardin' was ennn Meyster Inn Lyfflandt und hethe h: Wylhelm van Schyrborch 18). Diese Mester streeth tegenn die Lettouwenn und verschloch oeren Hoeuet Mann, und Sestigh 18) vann erenn bestenn, und die Anderen bleuen nicht und 20) vlogen; dar bleuen doeth twe Orzbens herenn. Diese Mester Wyllekynn habbe mennigenn strydt unnd mangelinge tegenn die Littouwen, Sameythen und Semigallen, dath man tho samen overschleeth, Sunder thom latesten streyth he tegenn die Szemigallen 21) und dar warth M: Wyllekynn mith dre und bertich Brodernn des Ordens In dem stryde 22) verschlagenn, Unnd sestenn vorden geuangen und vele Martter und Bynn wordt ne angebaen; eilyse 23) worden naset upp Beerde gebunden, und also mith fluppelenn doeth geschlagen und geworpenn, etlyse 23) worden up Holtene Roestern gebunden, und dar suer vnder gestastet und also verbrantt 24); Sonder sie 25) senden dem Hoemeister Baden und lethem eme Wethen, wo eth dar gesharenn 26) was, Und dath die Meyster van Lyssande Doeth was gebleuen Im stryde 27).

[Matth. c. CCLVII.] De hoe Meyster matede by spinem Capittel tho Eluingenn eynen anderenn Mester Inn Lyfflandt und was geheptenn her Coen van [fol. 1416] herty = genstennn 26). Diese toech myth viertigh Broberenn bes Orbens und mith vele Ruthers Inn Lyfflandt, bar he seer29) entpfangenn warth 30), And habbe vele 31) strybe tegen bie Szameytenn 32), Semygallen und andere hepbenn.

[fol. 154 a, Matth. c. CCLXXXIV.] De hoemester M. Conradt van Buchte Bangen habbe under syd eynen Meyster van Lyfflande, die geheiten waß her Coen van hertigenn Steynn, diese habe Veler harder 33) repsen 34) [fol. 154 b] tegen die heyden. By cyne tydt toech he In Semigallen Landt vor eyne Borch geheten Sydobrenn, und he wan diese Borch unnd verschloech oerer andert= 35) halb hundert hetzen, und Sessich Geuangen, und he nam grothen roeff, und sie toegen ungeschedigt wede der tho hung und steken de Borch an 36) und worpenn sie neddert.

<sup>1)</sup> Statt: ouer — bete in E.: einer met namen. 2) M. aen quam. 3) M. beel. 4) M. leggen. 5) E. worden. 6) M. add. al to seer. 7) dath — wossen fehlt in E. 8) M. een bals. 9) Der folg. Say: Reiter Conradt — setten, sehlt bei M. 10) Statt en pl. to holden, in E. hielden. 11) E. bevde lande. M. add. van Pruisen ende van Phssatt. 12) M. add. de Brunsen segten soude. 13) M. Manengolt. 14) E. Mannichost van Steinbergh. 15) M. und E. Billetyn van Scierborch. 16) M. Onder. E. Buter. 17) M. add. so. 18) E. Billet van Schierborgh. 19) M. LXX. 20) bleuen — nicht vnd, sehlt bei M. n. E. 21) dath — Semegallen, sehlt bei M. 22) in dem stryde, sehlt bei M. 23) M. de sommige. 24) M. add. ter doot thoe. 25) M. men. 26) M. gegaen. 27) Statt Sonder — stryde, in E. nnr: dat wordt dem hochmeister tho wethen gedaen. 28) M. Hertengensteyn. 29) M. add. eersick. 30) dar he warth, sehlt in E. 31) M. add. crighen ende. 32) sehlt bei M. 33) M. veel scerpe. 34) M. add. ende schermutsingen. 35) R. derde. 36) M. add. ende branden e.

[Math. c. CCLXXXV.] Darna toech die Mester weder In Szemigallenn Landt mith spinem Bolcke.) und brenneden, roueden vele Dorper tho grunde aff, und darna gewonnen die Brober die Borch tho Dobbelenn, die Borch tho Katten, und hadden gewonnen die Borch tho Sydebren In dath Landt tho Semigallen, und deben den Semigallen fehr grothen schaden, und togen wedder tho Hups unbeschedigtt.

[fol. 157 b, Matth. c. CCXCII.] By biefes hoemesters then was en Mester Sun Lyfflandt under eme, gehepten h: Coen van hertigen Steen2), bie Borgeschreuen stebet3), be bebe vele fromicheyben tegen bie Szemigallenn4), Samentenn, und opd tegen

anber Bepben.

[fol. 160 b, Matth. c. CCXCVI.] By mester Spfrydus thbenn bebbe die Metfler Bon Lyfflandt vele tho boenn, mith ben Lettouwen, Samenthenn, und Semegallenn.

[fol. 161 b, Matth. c. CCKCIX.] By biefes Mefter Karols by tydenn was epne sebre dure tydt do wan kornn Inn Geydenschen Landen. In Lettouwenn, In Sameythen, In Semigallenn, In Mußlandt, und od In Lyfflandt und Inn Chursandt und alle die Lande darumb trent do, de nochtan sehre auer flodige Lande van Korne pflegen tho wesen, und dith Duerde Inn dath derde Ihar, Sunder die meeste dure tydt do was Int Ihar unses heren Dusent drey hundert und pystehnn. Do was die duerste tydt die ogroth die der Borgeschreuen Landen, dath dar so groth hunger waß, als men Islad horen seggenn, men schrift von der Plage von herusalem, Sunder van hunger was hyr so grothe noith, Want des man und Woss schlegen bore egen Kinder doeth do, Und ethen die do. por 18) seesch do.

Item 20) eyn Mann und eyne Wyff waren noch, und [fol. 162 a] hebben twe Kinzbere, die ethen fie beyde van grothem Sunger, darna 21) wolde 22) de Man fyn Wyff ethenn, Sunder fie entqwam, Und alse dyth vith qwam, So worth die Man gefangen und gebrendt 23); Och was dar eyn Mann, und fin Wyff flarff em aff vann grotem Gunger, he behalt dar twe Kinder van, und he hadde en nichtes tho geuen, he makede

ebnen fauenn warm und ichloeth fie barnn, und fie ftoruenn ban hunger.

[Matth. c. CCC.] Inn epfterlandt 24) geheptenn Buggethen, bar was ein Mann und fon Boff starff eme aff van hunger vand he beheltt vier Kinder, und en habde en nicht tho geuen, he 25) bebe 26) sie In eine staue 27) und schlott sie dar Inn, und makede 28)

epn groth Buyr, fo bath fie 29) verschmofeben 30) van Sptte.

Int bemselben Lande 1) was eyn Jungelind, die hebbe grothenn Hunger, bud eschebe van synem Aaber broth, De Nader was eynn armen Mann, vnd sprack: Ieue Soen, ich hebbe Dy nicht tho geuen. De Soen nam eyn Byell vnd schloch synen Vader Doeth vnd wolde en ethenn. Diese Jamerlike mordt awam vth, vnd die Soenn wardt gefangen, vnd schware pyne angedaenn, vnd na dath houet affgeschlagenn 12, Bud alle die Schbensche Lande darumb trentt 13, hebben diese plage alle 24, vnd ein mathe Rogge galtt dar Achteynn [kol. 162 de March, And Int Iharr Unses heren Dusent drey huns dert vnnd Sesteynn 18, werbarmede 36, syd Godt auer den menschenn, vnd dath Korn schloch sehre aff 37, vnd dar awam eyn guth Ihar vnd tydt darna. Do hyerusalem van Tyto belacht waß, So en was geyn Whst mehr, die er Kyndt ath; her geschach dath vele mehr. Godt will ein Iglike Statt vnd Landt behodenn vor Alsolke plage 38.

<sup>1)</sup> mit synem Bolde, fehlt bei M. 2) M. Hertigensteyn. 3) die vorg. stehet, fehlt in C.
4) R. Semegallen. 5) M. Kaerls; fehlt in C. 6) M. enen al te grooten duer tyt. E. hat:
By dusse hochmesters tyden was od eine grote düringe in dat derde Jahr langt. 7) C. add.
alse. 8) E. de angrenzende landen. 9) B. Mer. In C. sehlt: vnd dyth — sunder.
10) R. add. ende saite. 11) M. de duert. 12) M. add. ende so saste das folg. vorsteesch.
17) M. dat. 18) fehlt bei M. 19) M. add. in hoer lyst. 20) R. add. waer enen diesse gehangen wett, die arme sude namen dem diesse honger. Ende dat vold sterf so veel van honger, date byden weghe, op der straten, ende in den husen door beven leggen, also veel datmen grote tulen maecte, daerinen de doden in wierp.
21) E. ein man und wyst ethen 2 kind van grothem hunger vnd. 22) E. add. darnah. 23) C. vorstandt. Darnach sehlt Sch M. heit. 27) M. add. gaen. 28) M. stoetin. 29) M. die Kinder. 30) M. smoetden. 31) R. add. ende oord. E. Ju demsslund Dorpe. 32) M. ende wort doe ontbooft. 33) C. vorg. 34) alle sehlt der M., dass rad. Dick swas dat soir dans enter weeke deel al mistig ende vans d. alle sehlt der M., dass rad. Dick swas dat soire dat meeste deel al mistig ende vans d. Su E. sell Sodt — plage.

In diefen vorgeschreuen hoemesters!) thben, so habbe Wester Boltho von hom = ba ch2), be Wester van Lyfflandt was 3), vele tho Doenn mith benn Lyttouwenn, Samey= ten und Semigallenn, und andere hendenn, bar Bele van tho schriuen where.

[fol. 166 \*, Matth. c. CCCV.] By biefem Hoemester Mester Luberts tyden van Brunschwygat4), So was eyn Mehster In Lysslandt under eme, und heeth H: Euerth van Muenhehm 5) und was eyn 6) fraem here; he debe so vele vor den Chrysten gelouen, und vor den Ordenn, he was wys, recht7), truwe und warhaftich 8) yn synen wordenn, und sehr bescheden In allen Dingenn, und Lysslandt magk syner woll gedenckenn.

[fol. 169 \*.] \*) In beffes hoemesters tydenn was Mefter Eberhart van Muens ben moch Mefter Inn Lyfflandt under dem hoemester, und Mefter Guerhardt verd bede synem Ordenn vele fromicheyden; Lyfflandt und Churlandt unnd dath Landt vann Beruen beschermede he sehre frommelych, dath dar hn 10) [add. wenich] gerouet off versbrundt wardt. He leeth vele Schlotte Inn dem Lande tymmeren und verbeterenn, und sehre vast maken, dath he des Ordens Blande getrostet was.

[Matth. c. CCCVII.] By fyner tydt setten fyck [in marg. Mentiris Cain!] die Borger vih der 11) Stadt van Rige tegenn denn Mester und den Ordenn, och tegen denn Byschopp van Utyga, undwolden syck 12) under niemandt geuen 13), Sunder sie 14) gedachten 15) sick sullest tho 16) regirenn 17), Bund togen vor Dunemunde und verbrenden die Borstatt tho grunde aff, und schlogenn dath 16) Bolck doith, man, myss und kynder, und vengen dem Orden 18) vele Bolck aff 20), und de [fol. 169 b] Kerchvoss wordt beschlagenn, und vele Broders 21) upgestortett.

[Matth. c. CCCVIII.] Dyt verbroeth 22) bem Mester sere, und 23) sterckebe sid hop unnb belechtenn 24) die Stadt so sere, bath sie nicht tho ethenn, noch Victalie, prouande 28) des dan se behouedenn krygen konnen 26), und belechtenn die Statt so vast 27),
dath sie grothen kummer 28) habden van hunger 26), also dath sie genade sochtenn 36)
an den Landt-Marschalck, dath he den Mester byddenn wolde umb gnade, Und die Mester was gant darvp Bertornet, doch so worth dar so sehre tuschenn gesprakenn, und gededingt 31), dath sie 32) thor sprake qwemen, Unnd sie Bielen dem Mester tho Böthe und beden umb 38) genade.

[Matth. c. CCCIX.] De Mefter Euerhartt van Wuenhem 34) beräth fyck vnnb nam sie tho 35) genaden, Sonder 36) sie mosten 37) ben Mesterr und dem Orden geuen 38) die Statt van Bigga 30) mith Alle verem gude 10), wolden 41) sie ver Lyss beholdenn 42), und byth geschach Int Iharr unses herenn Dusent brenhundert und dertich up Sanet Gertruden Dach, und sie mosten ere Portenn und Muhren nedderleggenn, und geuen alle ere Recht, freyheytt und privilegien auer 43).

Alse both geschehenn was, so gaff en be Mester [fol. 170 a] webber andere prynisegienn und frygheyden, und debe en gracie, und de Mester leth 44) bar eyn starde kapserinde borch tymmerenn 45), Und 46) sere Bast gemaket 47) und leeth 48) bie Portenn 40) muhren sehr stard 50) maken.

[fol. 170 a, Matth. c. CCCX.] Nu moth men vortschriuen van bem 51) framen Mcfter Euerhart van Muchheim M: von Lyfflandt, wo eth ehme vorth gund. Getoech Inn Auflandt 52), rouede und brande dar und verschloch vele Voldes, und vend

<sup>1)</sup> M. add. Kaerls. 2) M. Halt van Houbach. E. Holt von Hombach. 3) fehlt in E. 4) In E. fehlt van Bruns. 5) M. Muochem. 6) M. add. al ten. 7) M. gerechtich. 8) M. waerachtich. 9) Der ganze Abschift: In besses — getrostet was, sehst bei M. 10) E. wolden. 11) M. ende de. 12) fehlt bei M. 13) M. staen. 14) M. ende. 15) M. wolden. 16) M. selve. 17) M. add. Ende rebellierden tegen den Meister ende der Osten. 18) M. voel. 19) M. der. 20) Bold aff, sehst dei M. 21) M. bloets. E. Bluets. 22) M. Dat toernden. 23) M. Ho. 24) M. benauwde. 25) fehlt in E. 26) Statt noch — konnen, bei M.: en datden, vs des hen van noden was niet crigben en conden. 27) Statt vold besechten — so vast in E. aslie. 28) M. noet. 29) fehlt in E. M. add. ende ander gebred. 30) M. add. mit vot moedicheut. 31) M. add. als. 32) M. et in bestand ende. 33) M. grote. 34) M. Juvens hem. 35) M. dede hem. 36) M. mer. 37) M. gaven. 38) val dem Orden genen, sehst bei M. 39) M. add. vry over in spinen ende des Ostens handen. 40) M. ende hoir goet. 41) M. beholden dat. 42) M. add. solden. 43) M. over. E. auer. 44) M. dede. 45) M. und E. masen. 46) sehst des Wissens. 51) M. add. solden. 43) M. add. goeden. 52) M. Consind Santotes land dan Musichen. E. sängt diese Eapstel also au: Mester Euerhardt van Muenheim, Mester In Lyssand, toch In Russlandt,

vele Rugen, ond 1) die Rugenn hulpen ben Lettouweren tegen die Pruppen 2), und be

toech wedder tho bung.

[Matth. c. CCCXI.] Darna qwam die Konnind van Lettouwen mith grother macht In des Ordens Landt [fol. 1706] van Lyffiandt. Die Wester sterdede syd hyr op vand bestreeth syne Byande, dar sehr gesochten warth, und de Konnind van Lettouwen warth sehre verwundet und dar bleuen auer vyst Hundert van denn besten Heyden doith van Lettouwen van Kussens?), Und die anderen slogen. De Konnind sprad: "Die Goede hebben uns verlathen." Bud dar bleuen Doeth twe Ordens Broder und vertich ander Christen, de alle Merteler vor Gade gekronet syn., und Mester Cherhardt toch wedder tho Huys.

[Matth. c. CCCXII.] Darnach toech M. Euerharth van Lyfflandt In Sameyten mith eynem grothem Geer 5) van Bolck, tho Dobyngen und Cyculien 6), die dem Orden vele ledes gedaen hebben. Se verschloch auer twelffhundert Seyden doeth und venck wyff und Kyndt, wath sie krygen konnen. Se rouede, veerherde, und verbrennede vele 7) Dorpere und togen wedder In er Landt, und die Konninck van 3) Sameyten makede darna frede mith den Sameyten 9) Mith dem Orden.

Darna topch M: Euerhart, vnd die Graue van Arngborch was 10) dem Orben tho denfte gefommen 11) mith velen Ruthernn [fol. 171 a] vnd he toech mith dem Mefter 12) vp die Rugen vor Blegfow, vnd deben den Rugen grothen fchadenn, vnd toe-

gen webber ungeschedigt tho Buig.

[Matth. c. CCCXIII] Darna so toech Mester Euerhartt op die hepben ond 12) epne gelegenheitt 14), de was genomet pupillen, und diese hadden dem Orden schaden gedan. So froset so sehr 3, alse Jemandt mochte gedacht hebbenn, off 16) hören seggen, alse dath vele Chrysten und hepden douth vroren. Men heerde und brande, und men vanth vele minschen In dem stro lyggen doith van kulde. Die kulde was so groith, dath eyn Rydder sprack: "Where he Momesche Konnynck, ick geue myn Ryke half 17) umb eyn warme staue, und geue teyn Marck vor eyn Bar hanschen." Die Mester qwam mith 18) Victorion und sunder schaden wedder tho Hups 16). Sunder dar bleuen Doith van grother kulde vier Broder des Ordens, und mehr ander Lude, den Hande und Boethe aff froerenn, und summige synger und Dummen, And dyth geschach Int Ihar unses herrenn, Dusetn dreyhundert 41.

[Matth. c. CCCXIV.] Darna Alfe M: Euerhartt 20) alt und franck wardt und mochte nicht mehr arbeyden, do toech he In Pruppenn tho dem Hoemester und tho dem Capittell, und batt, dath men eme dath ambt 21) verlathenn wolde, Und bogerde tho Collenn spn gemack tho hebben; Dath em frundt- [sol. 171 b] lyck gegunt wardt, Und be wordt Cumpthur tho Collenn tho S: Catharinen, und he leeth Lyfflandt und die and derenn 22) Lande des Ordens 23) Inn grothen ehrenn Und frede.

[fol. 237 b, Matth. c. CCCLXXXIV.]

## Auerlandt.

Dath Bebiede tho Goldpngenn: Goldingen, eine Stadt; Basenpoth, ein Schlott; Durbyn 24), ein Schlott; Schrunden 25), ein Schlott; Alswange, ein Schlott.

Die Baget van Canboum 26).

Die Rumpthur thor Wyndouwe: [fol. 238 ] Wyndouwe, eyn Stadt vnnb Schlott.

Die Baget van Grobynn: Grobyn, eyn Schlott.

Der Cumpthur van Dobbelen; Dubblen, ein Schlott; Mytouw, ein Schlott; Nygenborch, eyn Schlott vp ber Lyttouweschen grente.

Dyth fon des Mehters gebiede: Audum, ein Schloth; Riga, ein Stadt und Schlot, und ift des Mefters hoefft-hung; Kercholm 27), ein Schlott; Riemoblen, ein Schlott;

<sup>1)</sup> M. want. 2) In E. fehlt tegen die Brnyten. 3) M. add. ende al te veel gequekt.
4) In E. fehlt de — inn. 5) M. add. ende macht. 6) M. in Ciculen sant. 7) M. add. dan innen. 8) M. add. Ansteiden ende van. 9) M. Meister ende. E. dem Rester vand. 10) C. de. 11) E. add. was. 12) In E. fehlt vad de — Mester. 13) E. vv. 14) M. op een Hoeftman. 15) M. so groten vorst. 16) statt: mochte — off, bei M. hadde. 17) M. balf myn Rvc thans. 18) E. add. grother. 19) M. add. tot spinen sanden. 20) M. by. 21) E. des Ampts. 22) E. add. thobehorigen. 23) sehlt in E 24) M. Doerban. 25) M. Stronden. 26) M. Landauwe; und add. Landauwe. Bronwenborch. Sabilen, ende veel Sloten ende hoven, die onder den Boocht van Landauwen behoren. Darnach sehlt alles bis: hoefst-huns (Riga). 27) M. Kertholen opter Dunen.

Robenpoch, ein Schlott,') Wenben, ein Statt und fcolott, bar be Mefter fon Souet Bupf hefft 2); Wolmar 3) ein Stadt und Schlott 4); Talgborch up ber fee Kant na Schweeben; Burtenpde, eyn Schlott; Rupen, eyn Schlott; Armes, eyn Schlott; Argfaten, eyn Schlott; Aries, ein Schlott. hir vth heft bie M. tho Lyfflandt vertich Dufent mard.

5) Dith fin de Stebe und Schlote [add. be] ber Ert Bufchop von Riga befft: Binnen Riga Gynen hoff up ber Dune [und] Diese nabeschreuen Schlothe: Brull, ein Schlott; Lenewarben, ein Schlott; Rafenhufen, ein Stadt und Schlott; Crugeborch, eyn Schlott; Lauduen, ein Schlott; Swaneborch, ein Schlott op ber Ruschen grente; in ber Bernouw ein Schlot; Runenborch, eyn Schlott; Bebalge, eyn Schlott; Schmilten, eyn Schlott; Erepben, ein Schlott; Lembfell, ein Schlott; Wengell, ein Schlott.

Dieje gehoren bem Capittell van Riga: Dahlen, ein Schlott bem Promefte; Cre-

mon, ein Schlott; Sunfell, ein Schlott.

[fol. 2386]. Des Orbens Schlote an ber Dune belegen:

Eyn Bogeth tho Rofpthen und Lugenn up ber Rufchen Grenge.

Ein Cumpthur tho Dunenborch, eyn Schlott. Ein Baget tho Seelborch, ein Schlott.

Gin Rumpter van Afcherabe, ein Schlott.

Althenas, epn Schlott.

Eyn Rumpthur tho Dunemunde an ber See Rante, eyn Schlott.

Ein Baget tho Sonnenborch an ber Bee, ein Schlott.

Ein Cumpthur thor Parnoum an ber Bee, ein ftabt und Schlott.

Ein Cumpthur tho Lehall hefft die Byschoff von Dfell halff; die ander helffte die Orde.

Eyn Cumptur tho Reuell, eine grothe Stadt, und pe gelegen an ber Bee.

Eyn Baget thom Myen Schlote, vnb ps gelegen an Ruglandt, Die unfriften fpn, ein Schlott.

Ein Baget thor Narue, an Ruflandt gelegen, eyn Stadt und eyn Schlott, und hir tegen hebben bie Rugen eine grothe Borch getymmert.

<sup>1)</sup> feblt bei M. 2) und ichlott — hefft, fehlt bei R. 3) M. Wolner. 4) fehlt bei M., so wie das Folgende bis Aries ein Schlott. Dafür ftebt: Beuerinc, Cruys. Dercaten. Der Arens. hier unt 2c. 5) Der gange Abschnitt: Dith fin de — Sungell, ein Schlott, fehlt bei M. und der folgende: Des Ordens — hett Atfell, kellt fich in folgende: Des Ordens — bett Atfell, kellt fich in folgende: gender febr corrumpirter Beife bar: Regniet een Slot. Teuffe een Slot. Crunfberch een Slot. Bynberch een Slot. Rofiten een Slot. Duytiche Die een Slot. Pynfteren een Stadt. Refel Stadt ende Slot. Fredelant een Stadt. Ghillenborch een Stadt. Bruneberch een Stadt. Maerind Stadt en Slot.

Die Commandenr van Bundo : Byndo een Stadt en Slot.

Die Boocht van Golryn: Golryn een Stadt en Slot. Die Commandeur van Dobbelen: Dobbelen een Stadt.

Die Commandeur ter Rytaume : Boodsheimborch een Stadt. Ledenhoitt.

Riege een Stadt ende Slot, ende is des Menfters Soofthups. Die Commandeur van Balpen, ende is een Stadt ende Slot, ende is die Meifter Commandeur in Lyflant. Ende Taufes ende Balepen plegen t'feftich heeren te houden, ende somtyts houdert heeren off te ryden.

Den Boocht van Over Boel ende Lagges.

Gen voocht van Befenbergen ende legt in Beperlant.

Gen Boocht van Bittenftenn ende Berwen, ende hier toe behooren jaerings dertich dupfent mare. Gen Commandeur van Marienburch, ende is gelegen harde by Plescouwe, dat een bendeusche Stadt is.

Opter Dune die rivier noch een Slot ende heet Befel.

Gen Boocht te Loffen ende Laffen.

Gen Commandeur tot Dunenborch.

Gen Boocht tot Seelborch.

Gen Commandeur tot Affenrode.

Gen Commandeur tot Dunemunte opter Balter gee.

Gen Boicht van Soonenborch aen ber Balter gee.

Gen Commandeur te Parnambe aen der Balter gee een Stadt. Gen Commandeur te Lehael heeft die Biffcop van Defel half, ende is ood vander Dirden.

Gen Commandeur van Revel een Stadt gelegen aen be Balte gee.

Gen Boocht van Rarme aen Rupflant.

Een Boocht van Nywenslot gelegen aan Rupstant die Onchriften zyn. Een Boocht van Kartshalm ende Royen. Ende dese Boicht geeft alle jaer in des Meysters Camer 11. Marc aen gelbe, ende twe Rynfche gulben gyn brie marc.

Eyn Baget van ferdhuß, Gelmebe vnnd Aupenn, und biefe Baget gofft alle Ihar In bes Mefters Kamer twe Dufent mard an gelbe.

Ein Rumpthur tho Bellyn, ein Stadt und Schlot 1).

[fol. 239 a]. Gin Baget ban Wittenftein und Beruen.

Ein Rumpthur tho Marienborch, und 36 gelegen harbe vor Bleffouw, bath ein Bepbeniche Stat ps.

Noch ein Schlott, bett Atfell.

[Math. o. CCCLXXXV.] Under dem Landtmarfchald') die negest 8) bem Mester p8 4): Seegewolde 5), Leenborch 6), Mytouw 7), Jorgensberch, Schoen 8). Bp bese Schlote settet die Marschald syne Ambt Lude und Droftenn 9).

De Ert Byschop van Riga hefft twintich gube Schlote vnb ps van bem Orben

bund hefft ennn Doemferde gehatt 10).

De Byschop van Curlandt: Pyltenn, eyn Schlott; Nyehuß, ein schlott gelegen vor bath Landt van Sameythen; Ambothen<sup>11</sup>), ein Schlott <sup>12</sup>); Dangen, eyn Schlott; Gwahlen, ein Schlott.

De Byschop tho Reuell 13): Dath Begefhuer, ein Schlott; Borchholm, ein Schlott. Der Byschop von Osell 14): Arnsborch 15), ein Schlott; haepsell 16), ein Schlott; Leben [b. i. Lobe] ein Schlott in ber Wyke 17).

Byschop van Dorpte 16): Dorpte, ein Stadt und Schlot 19); Nyehuß, ein Schlott; Kyrrenpeyll, ein Schlott; Werberch, ein Schlott; Die albe Thorn, ein Schlott.

[fol. 2396]. In dem Lande fon noch vele stede vann Rhamen, ond vele schoner Baster houe Bnd Dorper, die stard sonn, Behaluenn die Wertlyke Rydderschop, die in dem Lande wonnen, mith eren Schloten und houen, die alle dem Orden Anderthenigh son, der sunderlyd vele ps.

Dyth fyn die Gebedigers, be In des Mefters heimelifen rhaet hoeren van Lyfflandt: De Landt Marschald; De Cumpthur van Bellyn; De Cumpthur van Reuell; De Baget van Jeruenn 20); Die Cumpthur van Goldingen 21); Die Cumpter van der

Marienborch; Die Cumpthur van Dunemunde.

<sup>1)</sup> E. add. Ein Baget vann Besenborch in Byrland, ein Sloth. 2) M. add. ende. 3) R. meefte zon naest. 4) fehlt bei M. 5) M. Seechwalt. 6) M. Leuwenberch. 7) M. Mettaune. E. Nytowe. 8) M. Scoyn. C. Schoyen. 9) M. Drossaten. 10) fe blt bei M. 11) M. Merboten. 12) M. add. Daer. 13) M. add. een Stadt. Die beiden folg. Schlöffer seblen bei M. 14) M. add. een Slot genaemt. 15) M. add. ende leyt opten Lande the Desid. 16) M. Hoepse. 17) M. Dese twee leggen in den Whyd. 18) M. Dorp. 19) M. add. ende leit voor de hepdenisse. 20) sehlt in E. 21) M. heddingen.

## Anmerfungen.

Cap. CXXVI. Unfere Chronif beginnt fehr richtig ben Beitraum, von welchem an eine Geschichte Livlands möglich wird, nämlich von ber ersten Ankunft ber Deutschen in in Livland an, mit ber Angabe bes 3. 1158, welches auch mit ben Worten Sein = 1158. rich's bes Letten p. 177. übereinstimmt: "per annos LXVII. praeteritos, ex quibus primo inventus est a mercatoribus Bremensibus portus Livonicus," menu man Gruber's Beitrechnung folgt und für jene Worte bas 3. 1225 gelten läßt; nach Sanfen aber (Scriptor. rer. Livon. I. 300. Anm. 5, wo das Citat Bunge's Arch. II. 1. in IV. 38. au verbeffern ift), demaufolge jene Worte ad a. 1226 gefibrieben find, in 1159 gu verwandeln ift. Das erftgenannte Jahr nimmt auch E. Babft, welcher Sanfen's chronologische Berbefferungen ju Gruber's Ausgabe ber Orig. Livoniae noch nicht fannte, in seiner ausführlichen und gründlichen Abhandlung an: Die Anfange ber beutschen Gerrschaft in Livland, in Bunge's Archiv Bb. IIL-V., namentlich IV. 88 ff., so wie vor ihm Boigt in f. Gefch. Preuff. I. 382. Die Anfange ber beutschen Berrschaft in Livland (Origines Livonise) haben auch behandelt, mit mehr ober weniger fpeciellen Rebenrudfichten : 3. g. v. Barrot, Berfuch einer Entwidelung ber Sprache, Abstammung, Geschichte, Mythologie und burgerlichen Berhaltniffe ber Limen, Latten, Geften. Ifter Bb. Stuttgart 1828. 8. S. 207-297.; - Dr. F. Rrufe, Ur-Gefchichte bes Efthnischen Bolfestammes ac. Mosfau 1846. 8., befonbers S. 501-590; - Dr. E. Gerrmann, Beiträge zur Geschichte bes ruffischen Reiches. Leipzig 1843. 8. G. 1-80: Ueber Die Berbindung zwischen Nowgorod und Wisby, und ben Deutschen mit den Ruffen. Anbeutungen über ben Ginflug ber Deutschen auf die Ruffen im Mittelalter und bie Stellung ber Oftseeprovinzen zum ruffischen Reich; — C. F. Wurm, Eine beutsche Colonie und beren Abfall, in Dr. W. Abolf Schmidt's Algemeiner Zeitschrift für Geschichte. Band V. und VI. (Berlin 1846. 8.) besonders Bb. V. S. 206 — 222; - Rurd von Schlözer, Livland und die Anfänge deutschen Lebens im baltischen Morben. Berlin 1850. 8.; - (E. Bonnell) Die Begrundung ber Römisch Deutschen herrschaft in Livland, im Inlande 1851. Nr. 2. 30. 31. 32. 33. 35. 37 (wird fortgefest). Rach fo vieler Forfcher Borgange enthalten wir uns einer weitern Auseinanberfetung ber bier in Betracht kommenden Berhaltniffe und Umftanbe, und bemerken nur, daß Alnpete's Reimehronit, mit ber unfre Chronit fo viel Uebereinftimmenbes hat, ben Beitpunct ber Entbedung Livlands burch bie Deutschen unbestimmt lagt (B. 136. "Bu einer ftund"), im Berfolge aber (B. 430-432) ben Liven : Apoftel Deinhard schon 1143 jum Bischof über bas Land geweiht werden läßt, — eine Angabe, bie ihre Biberlegung bereits gefunden bat. - Babrend unfre Chronit, in Uebereinstimmung mit Beinrich b. Lett. Anbeutung (p. 4. "a regeWaldemaro de Plosceke, cui Livones adhuc pagani tributa solvebant"), bas Land, wohin bie Deutschen verschlagen waren, ju Rufland gehören, wenigftens baran grangen läßt, wie auch Alnpefe B. 146 thut, ift es auffallend, bag eine Becenfion berfelben (bie bei Datthaeus abgebructe) ju Anfange die Bewohner Diefes Landes, ftatt Liven, Reenen nennt, nachher aber Diefen Ramen weiter nicht gebraucht, fondern ben ber "Lieflandere" und Liblands. Unter Reenen hatte man eigentlich bie Quenen ober Rwanen zu verfteben, welche in alten Zeiten nördlich von ben Schweben, vermifcht mit ben Sfribfinnen, lebten und beren Ramen fich einft fo weit erftrecte, daß das ganze Nordmeer die Quenersee und ganz Finnland Quenland genannt wurde (f. Geijer's Gefch. Schwedens I. 85-87.; A. C. Lehr: berg's Untersuch. jur Erlaut. ber alt. Gefch. Rugl., herausgeg. burch Ph. Rrug, St. Betereburg 1816. 4. S. 149 ff., wo bie Rwenfee für ben bottnifchen Weerbufen erflart

wird, vgl. S. 151); allein es ist wohl offenbar, daß hier der Rame nur uneigentlich gebraucht wird für: ein rohes Volk. Anders faßt die Sache E. Papst auf (in Bunge's Archiv V. 23 ff.), indem er den Namen für gleichbedeutend mit Aussen (??) halt. Wir begreifen dabei aber seine Berufung auf A. E. Lehrberg über den Criwe oder den nordischen Papst, in den Sendungen der Kurl. Gesellsch. f. Litt. u. Kunst I. 139 bis 149, die er S. 24 unt. ausspricht, eben so wenig, als das Citat Curl. Samml. 1. 155 a, das schon nicht mehr auf Lehrberg, sondern nur auf Watsons Juste sich bezieht und wo gar nichts zu sinden ist. Der von ihm citirte Arndt II. 37, Anm. erwähnt nur einer Conjectur Montan's (b. i. J. B. v. Fischer's, — aber wo auszespesprochen?), daß bei Matth. S. 669 ein Schreibschler untergelausen und Keenen statt Krewen geschrieben sei: wosür doch weiter keine Gründe angeführt werden können und womit doch wahrlich nichts gewonnen ist, als eine Unrichtigkeit. — Der Inhalt dieses Capitels geht parallel mit Alnpese B. 127—178. u. Brandis, ed. Paucker S. 44 bis 46 (in Monum. Liv. ant. Tom. III.)

Cap. CXXVII. Agl. Alnpeke B. 179—214, Brandis S. 46—47. Der friedliche Berkehr ber beutschen Kaufleute mit den Liven "duerde lange tydt" (Alnp. B. 207: "Das triben sie vil manchen tac"), bis jene es wagten, tiefer in das Land zu gehen und dort eine Niederlaffung zu gründen ("bleuen dar vele belyggen"), deren weitere Befestigung im folg. Kap. erzählt wird. Die ersten Zusammenkunste der Deutschen u. Liven sanden an der Mündung der Düna statt, wenigstens 15, vielleicht gar ganze Z Jahre hindurch; dann zog sich der Verkehr sechs Meilen tiefer in's Land, aber am Ufer desselben Flusses in eine Entfernung, die noch mit dem heutigen Wegmaaße überzeinstimmt.

Cap. CXXVIII. Bgl. AInpefe B. 215—228, Branbis S. 47. — Der Ramen bes Ortes, wo die erste Riederlassing der Deutschen stattsand, lautet in unsere Chronit Bykul, bei AInp. B. 2293 Idescule u. bei heinr. d. Lett. p. 5 villa Ykescola, wo daß wohl kein Zweisel sein kann, daß dieser Name nicht von üx kool, livisch eine Schule, sondern von üks kula, ein Dorf, abzuleiten und an diesem Orte schon eine Bohnstätte der Liven gewesen ist, aus welcher heinr. d. Lette die ersten Neubekehrten nambait macht (p. 4. c. 4.). Uebrigens sehen unsere und die Acimchronik die Erbauung der Burg der Deutschen vor der Ankunst des Briefters Me in hard und lassen sie von den Kausleuten allein ausgehn; heinrich d. Lette aber schreibt sie, nachdem er (a. a. C. c. 3.) erst von der Errichtung einer Kirche im Dorse Uerstüll durch Mein hard gesprochen, diesem zumeist zu, doch so, daß er nach dem Maaße seines Beitrages nur den fünsten Theil der Burg zu seinem Eigenthume erhielt (c. 6); das Uebrige gehörte den wohl den Kausseuten zu und ward durch ihre Mittel beschafft.

Cap. CXXIX. Ugl. Alnpete B. 229—258, Brandis S. 47—48. — Da Briefter Meinhard war, nach Beinrich's bes Letten Beugnif, ein Augustiner Monch aus dem Aloster Segeberg in Wagrien; aber das Jahr feiner Ankunft in Livland wird und ebenfo wenig von ihm angegeben, ale von unfrer und ber Reimchronif. Diefe giebt ihm B. 483 eine 23 jahrige Birffamkeit; zieht man biefe Anzahl von Jabren von dem in feiner Grabschrift im Dom zu Riga (f. Chytraei Saxonia l. XXXI. f. 980, G. Bergmann's Gefch. von Livl. u. Mitth. VI. 423. ff., wo das Grabmal abgebilbet, und Grefenthal's Chron. in ben Monum. Liv. ant. V. 2.) angegebenen Tobes-1173. jahre 1196 ab, so kommt man auf 1173 und somit nahezu auf das Jahr 1170, in welches unfre Chronif Rap. CXXXII. feine Bifchofsweihe fest, morin ihr Ruffom 281. 36. gefolgt ift. Gruber mochte fich auch fur biefes Jahr entscheiben, wenn nicht ein bestimmtes Zeugniß im Chron. Anselmi Gemblac. ap. Pistor. I. 995. für das Jahr 1186 sprache, auf welches ungefähr auch Geinrichs d. Letten Aeusserung p. 171. b. 3. 1225 (nach Sanfen): ad quadraginta annos ante (sc. praedicationem verbi Dei in Livonia), hinführt und womit bie Bremer Chronif ungefähr übereinftimmt, welche Meinhard 1188 nach Livland kommen läßt (f. Voigt I. 385. Anm. 1.) Unfre neueften 1186. Geschichtforscher haben fich baber auch meift für 1186 entschieben. Uebrigens val. E. Bapft Brogr., Meinhard, Livlands Apoftel. I. II. Reval 1847 ff. 49. 8.

Cap. CXXX. Ugl. Alnpete B. 259 — 288. Brandis S. 48—49. — Der Uebertritt bes Liven = Aelteften Cobbe, bei Alnp. Kope genannt nach ber barteren Mundart, bei heinr. d. L. latinifirt in Caupo, war ein wichtiges Ereignis, bas nicht verfehlte, Die Aufmerksamkeit ber umwohnenden Wölferschaften zu erregen und fie zu

feindseligen Bersuchen gegen bie neuen Eindringlinge zu bestimmen. Vorausgegangen waren ihm schon Andere (vgl. Grinr. b. Lette p. 4. 5.); aber mit Recht legt unfere Chronit auf feinen Uebertritt fo großes Gewicht, und es befrembet, bag Beinr. b. &. feiner nicht befonders erwähnt, obwohl er ihn fpater oft als treuen Freund ber Chriften nennt. Unrichtig ift es, wenn Rallmeyer g. Alnp. S. 730 auf ihn bezieht, was Seinr. b. L. p. 8. von einem Liven in Thoreiba ergahlt, ba biefer gleich nach ber Taufe ftarb; vielleicht verleitete bagu Grubere Unm. c. ju p. 18. - Alnp. befchreibt noch B. 289 - 303. Die weitere Ausbreitung bes Chriftenthums, worüber Die Drb. Chr. fcweigt. -

Cap. CXXXI. Bgl. Alnp. S. 304 — 405., Branbis S. 49 — 53., wo Alles viel umftandlicher, ale in unfrer Chronif, ergablt wirb. Sowohl unfere, ale bie Reim-Chronit fcheinen bier einer Sage ju folgen, welche Deinharbs Ginfegung jum Difetvofe fich nur erflaren fonnte als ausgebend vom Bapfte felbft, und eine fpatere Reife Caupo's nach Rom mit dem Abte Theodorich von Dünamunde in diese frühere Zeir verfette: benn Beinrichs b. Lett. Beugniß ift hier wohl maggebend und er weiß nur von ber fpateren Romfahrt Caupo's, Die ins 3. 1203 fallt, p. 25. 28. Darnach find die Ergählungen ber spateren Chroniften ju beurtheilen, je nachdem fie mehr Beinr. b. g. ober ber Reim = und Orb. Chron. folgten, fowie bie neueren Berfuche gur Bertheibigung ber Reife Deinharbs nach Rom und ber boppelten Reife Caupo's babin bei Boigt I. 389. 412. u. Pauder z. Branbis S. 52. Unm. 19.

Cap. CXXXII. Bal. AInpete B. 406 - 436, Branbis G. 53. Sier wird unfre Chronit febr ungenau und unrichtig, obwohl fie fich mit vieler Bestimmtheit ausbrudt. Go nennt fle ben Bapft, welcher Deinhard jum Bifchof erhob, Innoceng II., aber biefer fag icon 1130-1143 auf bem papftlichen Stuble und ber nachfte Innoceng (III. 1198-1216) gelangte erft funfzig Jahre fpater auf benfelben; 1170 aber war Alexander III. (1159-1181) bas Oberhaupt ber Chriftenheit, und Diefer wird auch von Brandis genannt. Jenes Jahr 1170, bas unfre Chronif fo bestimmt als basjenige, in bem Meinhard Bifchof von Livland geworben, angiebt und wofür Alnpete 2. 430. bas 3. 1143, bas Tobesjahr bes P. Innoceng II. bat, ben er aber nicht namhaft macht, ift jedoch außer allem Zweifel nicht bas richtige; fonbern wir muffen anbern Quellen folgen, Die zuverläffiger find. Arnoldus Lub ec. I. VII. c. 9. fest ble Grundung bee livl. Bisthums in's Jahr 1186, wobei er icon bamals Riga ale beffen Sig nennt, gewiß auch noch zu früh. Ihm folgt Alb. Krantzius in feiner Saxonia etc. (Francofurti 1621. fol.), wo fich l. VII. c. 13. pag. 181-183. Die Ergählung von ben Anfängen ber beutschen Gerrschaft in Livland und die Angabe findet: "Annus erat sextus et octuagesimus post centum atque mille, quum in Liuonia primum sedes episcopalis per Meynardum erigitur, intitulata patrocinio beatae Mariae virginis, in loco qui Riga dicitur." Beinr. b. g. hat bafur fein Jahr, fondern läßt p. 5. Deinhard vom Bremifchen EB. Gartwig in bem Bwifchenraume awischen ber Erbauung ber Burg in Uerfull und ber auf Bolm geweihet werben. Dein bard's Grabichrift im Dom ju Riga ift bier entscheibenb, ba fie beffen Tobesjahr ale 1196 anführt und ihm eine vierjährige Amtewirtfamkeit beilegt: barnach mar e er 1192 Bifchof geworben. Dieg ftimmt fowohl mit ben beiben Bullen Bapft Clemens III. vom 26. März und 1. Apr. 1188, wodurch ein Uerfüllsches Bisthum (Ixcolanensis Episcopatus) bem Bremenschen Metropolitanfige untergeordnet wird (bei Gru= ber in Silua docum. p. 203. 204. und Lappenberg Samburg. Urfundenbuch p. 247. 248.), als auch mit ber Bulle Coeleftin's III. vom Jahre 1193, Die Deinhard "Livoniae gentis Episcopum" nennt und ihn ju treuer Fuhrung feines Amtes aufmuntert (Gylgen's Inflanty p. 8., Mittheill. aus ber livl. Gefch. III. 323.) Bgl. Soriptor. 1. 335 Unm. Boigt versucht I. 389., Meinhard's Reife nach Hom, Die er in's Jahr 1191 fest, mit Beinrich's Angabe von feiner Weihe burch ben Bremenfchen EB. und mit dem aus feiner Grabschrift genommenen Beihejahr 1192. zu vereinigen.

Cap. CXXXIII. Bal. Alnpete B. 437-490, Branbis G. 53-54. Es ift wohl nichts weiter, ale eine Anticipation, wenn bie Orb. Chr. bier Deinhard's bischöflichen Stuhl in Riga gegründet werden läßt, wahrend fie boch ben erften Anfang biefer Stadt in feines Nachfolgers Beit fest (Cap. CXXXV.); aber, belehre ber Grabfcrift, ift es eine Unrichtigkeit, wenn fie, fowie Alnp. B. 483., ibn brei und zwanzig Sahr lang fein bifchöfliches Umt verwalten und ihn bemnach im Jahre 1193, von 1170 an gerechnet, fterben läßt, ftatt bag es 1196 beißen mußte, in welchem Jahre er, befage feiner 1196. Grabschrift, das Ende nahm, welches uns heinr. d. 2. p. 10. beschreibt, und zwar am 14. Aug., nach den Fastis sacris Colonieus. bei Gelenius de megutud. Colon. p. 713., wie Gruber in der Anm. y ansührt, oder am 12. Oct., wenn dieses unter seiner Grabschrift besindliche Datum (IV. Idus Oct.) seinen Todestag bezeichnet (vgl. Aug. Bucaedii Aulaeum Dunaid. Vorr. p. X. d. Härn S. 69., E. Pabst's Weinzbard II. 67.).

Cap. CXXXIV. Bgl. Alnpete B. 491 — 522., Brandis S. 55 — 57., Orig. Livon. p. 10. Die von unfrer Chronif, wie von Alnp. angeführte Schlacht mit ben Litthauern auf bem Felde bei Kofenhusen wird sehr zweifelhaft, weil heinr. b. L. ihrer nicht gebeuft, für sie in B. Berthold's Regierungszeit nicht wohl Raum und offensbar ber nach berfelben erfolgte Tod Caupo's, von dem heinrich b. L. p. 119. erft beim Jahre 1217 erzählt, zu früh berichtet, außerdem es schwer glaublich ift, daß die damals noch schwachen Deutschen sich schwachen seinliches Gebiet gewagt haben sollten.

Cap. CXXXV. Bal. Alnpete B. 523-582, Orig. Liv. p. 12-13, Branbis 6. 58-61. Sier schreiben die Orbens. und die Reimehronit schon bem B. Berthold bie Grundung ober Erbauung Riga's zu, mahrend heinrich b. g. p. 19. 20. und andre gleichzeitige Beugen (f. Gruber ad l. c. not. a.) fie bem Jahre 1201 und bem B. Albert beilegen; boch fonnen vielleicht fcon ju Bertholb's Beiten Letten und Liven fich bort um Bins angefiedelt haben (Alnp. B. 526 f.). Bgl. Monum. IV., S. XIX. - Der namen Riga exiftirte icon fruber für einen Blat ober See (locus a. lacus), ben vielleicht ein gleichnamiger Blug bildete, an beffen Busammenfluffe mit ber Duna bie neue Stadt gegrundet und wonach fie benannt wurde (vgl. Mon. a. a. D.). Un Diesem Orte nun fand fich eine bewaffnete Geeresmacht ber Landeseingeboruen ein, um die weiteren Unternehmungen B. Berthold's ju hindern; fie beiffen in unfern beiben Chronifen Chften, beren Bohnfige weit entfernt lagen, bei Beinr. b. Lett. aber find es bie umwohnenden Liven, mas viel mahricheinlicher. Diefer Chronift ergabt auch mehrere Specialitäten bon ber Schlacht und bem Enbe bes Bifchofs in berfelben, indem biefer von einem Liven, Ramens Dmant, rudlings mit einer Lange burchbobet wurde. Dagu bemertt Beinrich mit einer feltenen Genauigfeit bes B. Tobes : und biefen Schlachttag ale IX. Cal. Aug. (24. Juli) 1198, fo bag Bertholb nicht gange zwei Sabre lang bas Bifchofbamt in Livland gehabt haben fann, mogegen unfre und Die Reimchronit ihm gang unrichtig eine Regierungszeit von 11 Jahren gufchreiben, und bie Ord. Chr., welche B. Deinhard 1193 hatte fterben laffen, weiterrechnend feinen Tob in's Jahr 1204 fest, welche Angabe aber ber ficherern und genaueren bes Briefter-Chronisten nachstehen muß. Ebenso findet fich zwischen biefem und unserer Chroniten barin eine Berichiebenheit, bag ber erfte bie Feinde in bie Flucht geschlagen werben, Die anderen die Chften bas Feld behaupten laffen (Alnp. 2. 577).

Cap. CXXXVI. Ugl. Alnpete S. 582-625. Brandis S. 61-64. weicht unfre Chronif in einzelnen Bugen von ber Reimdronit, mehr noch von Beinrich b. Lett. ab. Bahrend fie und Alnp. gerabezu Bremen nennen als ben Ort, von mo bie Chriften in Livland fich ben neuen Bifchof erbitten, fagt Beinr. p. 13 nur: Livones igitur, amisso pastore suo, consilio clericorum et fratrum (? etwa ber Pilgrime?), nuncios pro successore novo in Teutoniam mittunt. Die Orb. Chr. läßt ferner ben neugewählten Bischof Albrecht ober Albert, von dem Alnp. B. 591. behauptet, er babe fich felbft jur Fahrt nach Livland erboten (mas wohl auch febr glaublich), an ben Bapft gefendet werben, welchen fie Aleganber III. nennt, ber aber fcon 1181 verftorben mar, mahrend bamale (feit Anf. 1198) Innoceng III. ben papftlichen Stuhl 1190, einnahm; nach Beinr. b. Lett. p. 15., wird Albert, ein Bremenfcher Domberr, 1198 jum neuen Bifchof von Livland geweiht mahricheinlich in Bremen felbft, tommt erft 1200. nach faft 2 Jahren (im Frühfahre 1200) mit neuen Bilgern nach Livland p. 18. und läßt fich von hier aus durch den Briefter Theodorich von Thoreida die papstliche Beftatigung holen p. 19., bie ihm auch von Bapft Innoceng III. ertheilt wirb. Die Orb. Chr. führt ferner jugleich mit ber papftlichen Beftätigung fur ben Bifchof, Die Stiftung eines geiftlichen Orbens burch ben Bapft felbft an, mabrend Alnp. 2. 597. ihn baju bem Bifchof nur bie Erlaubniß geben lagt; jene fpricht biefem Orben, ber nach ber Regel ber Templer eingerichtet war, alles ju erobernbe Land ju, Alnp. 2. 602. nur ben britten Theil beffelben, mabrent Beinrich b. Lette p. 22. 30. 38. biefen

Orben ber Fratres militine Christi, auch einmal p. 13 b. Gladiferi genannt, nicht erft 1204, wie unfre Chronit, fondern nach Ganfen's Chronologie ichon 1202 von B. 1901. Albert mit Beiftand bes Abts Theodorich und Beftätigung burch Innnocenz III. unter bem Gehorfame bes Bifchofe, ber nach ber Orb. Chr. aber fich felbft in benfelben begeben haben foll, gestiftet werben und erft fpater (1207) von bem Bifchof bes eroberten Livenlandes ein Drittheil bavon, mit Borbehalt eines Biertels ber Behnten für ben Bifchof, auf fein Begehren erhalten läßt p. 48, ebenfalls unter Innoceng III. Beftätigung bom Jahre 1210 (f. Silva docum. p. 228. 229., bgl. Seript. I. 355. Anm.). In biefer Darftellung ber Drb. Chron. tonnen wir nur ein Barteiintereffe, als Grund berfelben, erbliden, und muffen mehr ber Darftellung Beinrich's, ale ber glaubmurbigeren, beiftimmen. — Ueber bie Abstammung Albert's, ob er feiner Familienabfunft nach Burbonben ober Appelbern ju nennen, bat fich ein weitläuftiger Streit, ba Gruber in ber Silva docum. p. 213 sq. mehr für ben Ramen Appelbern - wie uns buntet, mit triftigen Grunden - erflart hatte, in neuefter Beit, in ben Ditth. aus b. liol. Gefch. IV. 1-56. (von R. G. b. Buffe) und im Inlande 1848. a. m. D. erhoben, ugl. Script. I. 351. 352. Unm., wo ben Citaten aus bem Inlande noch belgufügen 1849 Mro. 10. 11. (von G. B. b. i. Ernft Bonnell), Mro. 28. 29. (von Buffe), 1850. Rro. 21-24 (von Bonnell). - Bas bie Abzeichen biefes Orbens betrifft, fo werben fie bon Beinrich p. 22. einfach als Schwert und Rreng, von unfrer Chronif aber etwas ausgeschmudter als ein fcmarges Rreug und ein rother Stern bariiber ober nach Matthaus Lesart als ein rothes Schwert mit einem rothen Stern Darüber angegeben; aber Beinrich's Angabe verdient wohl ben Borgug. Das Siegel feines Meiftere, nach einem Original befchrieben im Inder I. 7. Anm. \*\*) und abgebilbet in Supels n. norb. Difc. St. XVII., zeigt auch ein Schwert und brüber ein Rreug, bas man - fonberbar genug - für einen Stern angefeben baben mag. Bgl. H. A. G. de Pott Commentatio philosoph. histor. de Gladiferis seu de Fratribus Militiae Christi in Livonia. Erlangae 1806. 8., por ber eine verfconerte Darftellung bes Drbenszeichens (ein rothes Rreug, fentrecht belegt mit einem eben folden Schwerte) abgebilbet ift. — H. L. Schurzfle ischii Historia Ensiferorum Ordinis Teutonici Livonorum. Vitembergae 1701. 8. weiß feinen rechten Unterfchied bes Schwertbruber= und bes Deut= fchen Ordens zu machen und ift überhaupt fehr wenig gründlich. Bgl. Boigt I. 409. Anm. 2.

1

1

İ

Cap. CXXXVII. 2gl. Alnpete 3. 626-686. Branbie G. 68-69. Der erfte Reifter bes von B. Albert gestifteten Schwertbruberorbens, ben unfre alteften Chroniten blos mit bem Namen Binne aufführen, nennen bie fpateren Binno von Rohrbach; ob fie ihm aber biefen Bunamen, ber fonft auch nicht vorkommt und gang unbefannt ift, mit Recht beilegen, bleibt unficher. Bgl. Boigt I. 410. Anm. 3. -Für die Belt feiner Bahl jum DM. kann man wohl 1202, namlich bas nach Gein = rich b. 2. ungweifelhafte Jahr ber Stiftung bes Orbens, nicht erft 1204, wie unfre Chronif will, annehmen, ba beren Chronologie ber Beinrichs b. Lett. nachfiehen muß, und ba es mahricheinlich, bag ber Orben, ben zwar ber Bapft ", sub obedientin sui episcopi esse mandavit" (Orig. Liv. p. 22.), gleich Anfange ein triegerisches Oberbaupt erhalten habe. Diesem fchreibt num Alnp. Die Anlegung breier Burgen ju: Segewolbe, Wenden und Afcherabe; unfre Chronif fpricht nur von Benben, bas vielleicht ichon eine alte beibnische Burg batte, bie Binne ausgebaut haben mag, - wie unfre Chronit fagt, gegen die Litthauer, beren Streifzuge fich benn fo weit in's Land binein erftredt haben muffen. - Benn bie Orb. Chr. neben ben Liven und Letten auch die Defeler als Tributpflichtige ber Ruffen nennt, fo liegt ba wohl ein Fehler jum Grunde, ben une Alnp. B. 645. zeigt, indem er neben Riven und Letten noch die Selen nennt, welche ben Ruffen Tribut gablten und in ber Dabe ber ruffifchen Fürftenthumer Gereite an ber Ewft und Rotenhufen (Rutenois) an ber Duna wohnten. Diefe feinblichen Derter foll, unfrer Chronit gufolge, DM. Winne eingenommen haben; allein ben Bug gegen Gereife legt AInp. B. 660 ff. bem Bfleger von Afcheraben, hartmut, bei und verbindet bamit bie Nieberlage von 600 Ruffen, welche unfre Ehrontt bem Meifter zuschreibt; die Eroberung von Rofenhusen aber erzählt Beinr. b. L. p. 52-53. bei'm 3. 1207, ohne babei bes Meifters zu erwähnen, wie benn wieber bie 1907. Reim- und Orbens- Chronif bem Bifchof, von bem fle Beinrich ausgeben läßt, babei feinen Theil jufchreiben, - je nachbem ber eine bie Thaten ber Bifchofe, bie andern Die des Orbens hervorzuheben bemüht find. Die Zinspflicht ber livlandischen BolferMaires au die Kaffer diziglifüt auf den Abeilfürsen von Senaff dem som 🖻 i Luck aus die Frankring zur Kredin mass den diese ersaht diese, mas masse ruf 🎞 Burd einen Kernnig aufgekolen (eing. 3. 55—56).

Car (LLI) il. Die Larete u. 667—736. Errrie S. S. Im Man Lieres, nochen meir Erward nich namennich dranden, neum Er un I. im p. 69 -- 61. dem h. 139 Ciriere, Auxele u. 660. mm und demme dem one von Soin t. 1. Soot: der depere geln die mit als Viegen zu Wenden und dem Errie, wie meire Cironal, als die des Ardet, norme Seinu L. 2. man ordinationen Berate libene h. 1. Brudel in den Minit met der im. Soin I. 187-239. Sonz verdag is die Ingele unter Germal u. Livret i E. I. und einer absphisitigen Kezerma Kinnels, mie die Indenni immet Luben in man Chronal 1223, und deine heinen bei Lubene bei der Beschnung der finden tag angerformen, du se unternich leitimm wert, indem bei der Beschnung der finden kallen al. d. i. Kleuslad um Geriffe, die im herfie 1310 mm für am faben "Volgenss vom min frotelben" eritern "f. Luzet V. 2. Krn. L. ... Lemme fann Kanne um eine 7 Jahre regien bahen.

Car. CXXXIV. Ed. Alarife B. 739-612, Brantis E. S. 36-36. Er neue C.M. Bollemin, boffen Batt gleich nat Binnet Grmertener und mitter beint. B. f. p. 61., erfelite, wird con ben fritern Chrendumen beiten E bit non Binterftebt genannt; beb bleibt es unenruberen, eb berg muffat finn 🗯 ftantiger Ramen geweien, raf. Goigt L 418. Ann. 2. Die ibm trummen ner be hanteln naber, meide griften Teuriden und Etiten enruanten und mir Granten gefahrt wurden; fie werden ausführlider ergablt in den Orig. Liv. p. 64. 72-74. w bei Alnp. a. a. C., ber auch bie Remmasgefchilte preier Rimerkeiber burte ein Sie nifches Chepaar hat, nur mit ber Berichiebenbeit, bag bie Briber nad ibm . me fceint, am Leben erhalten murten, mabrend fie nach b. Erb. Ger. bod endried sm ben beiben mit großen Martern bingemorbet wurden. - Die bier ermiden Gunnimm ber Beite Fellin, einer fcon fruber bestandenen Burg ber Gruen, tienen mur mit 1911. 3. 1211 sepen (Orig. Liv. p. 72 ff.) und nennen fie bie erfte, im Gegeniche ber aver maligen Cinnahme berselben im 3. 1224. (Orig. Liv. p. 158); die dernat erwähren. blutige Ethebung bes Chitenvolles gegen bie Dentichen tonnte mobl ber von Genne b. L. p. 74 erzählte Aufftand der Chiten fein ("facta est tribulatio magna in com finio Livonine"), nach bem aber nicht von einer fo allgemeinen Ermordung ber Dem fchen ble Bebe fein tann, wie in unferer Chronif und bei 21np. B. 775.

Cap. CXL. Bgl. Alupete B. 803-882, Branbis S. 96-97. Umer ber vielen Reisen B. Albert's nach Deutschland jur Sammlung von Bilgrimen und Arenfabrern, von benen wir bei Beinr. b. 2. lefen, bat mit ber bier ermabnern mobil bie 1997. jenige bie meifte Aehnlichfeit, welche Geinr. b. g. p. 113. beim 3. 1217 erzählt; mm wird in unfrer Chron. u. bei Alup. B. 840 bie Landesverwaltung ("bemabrebe be Lande") mahrend ber Abwesenheit des Bischofs dem DM. beigelegt, Seint. d. Letze aber fast nur: "Domino Jhesu Christo matrique sune gloriosne Livonisme committens". und fpricht p. 61. nur gang allgemein bavon, bag ber DM. bie Fuhrung bes Geeres gehabt, mochte nun ber B. anwefend ober abwefend fein. Der Ausbruck ber Rocuftebtiden Sanbidrift von bem Buftande ber Chriften in Livland ,, wor luftigb bath et benn Chryften In Lyfflandt gynd" ift nicht richtig, findet aber feine Berbefferung in ben andern Recenfionen ber Orb. Chr., namentlich in ber bei Datthaeus und wus beigen: woe laftlich (wie beschwerlich ober schwer). — Alnpete fnupft bier & 883 bis 913. ben Bericht von einem Buge Boltwin's in die Wiet und von ben Bothereis tungen ber Ehften ju einer großen Beerfahrt an, welchen wir in unfrer Chromit nicht finden (Ugl. Orig. Liv. p. 96. 99. 6. 3. 1215); nur fcheint es, bag bie & 895 bis 910. angeführten Deben ber Chften mit bem gang übereinftimmen, was wir beron in unfrer Chronit lefen.

Cap. CXLI. Bgl. Brandis S. 97—99 u. Alnpete B. 914—1168., wo mit Umftanblichkeit ergabit wird, was in unfrer Chronit nur febr furz zusammengefaßt ift, während wir eine Erzählung bavon bei Beinr. b. L. vermiffen. Diefer aber fetz p. 127. die Antunft bes Berzogs von Sachsen Albrecht, über beffen Verson bie Anzielchnungen zu vergleichen find, welche Kallmeper z. Alnp. S. 736. gegeben bat,

. . .

i E.S.

= =

:: 🚅

Ŧ.,

:E: '

:: .

£ .3

: 3

----

29 2

느

٠.

= I

.

=

: = :

٠, -

يتر بير

=1

× 5

: -:

\_\_

• ;

=:

**7** 2

114

=!

ŗj

E S

**C3** 

· 4

1

ŗ.

1

ş.

Ţ

#1

1

ins 3. 1219, welches wir also auch wohl für die hier erzählten Begebenheiten anzunchmen haben. Der Zug der Deutschen ging nach Alnp. über Segewold und an die Aa
(V. 1058. 1060., vgl. 996.), auf Wenden (V. 1073.) und über die Aa der Emere
zu (V. 1095), worunter wir heinrich's d. L. Omera p. 69. zu verstehen haben, die
sich uns als die jezige Sedde zu erkennen giebt; aber die Schlacht siel nicht an diesem
Flusse, sondern an einem Bache zwischen demselben und Wenden vor (V. 1104) und
hatte die von unsere Chron. und Alnp. V. 1136 ff. 1153. 1162. 1168. gleichmäßig
erzählten Resultate.

Cap. CXLII. Bgl. Brandis S. 99—100., Alnpete B. 1169—1222., und Orig. Liv. p. 136—139, wo die hier erzählte Schlacht mit den in Jerwen eingefallenen Deselern viel ausführlicher beschrieben wird, indem Geinr. d. L. selbst bei derselben zugegen war. Nach diesem siel sie im Anfange des J. 1220 (p. 135, post sest. na-1220. tivit. Dom."), noch im Winter (Alnp. B. 1182) vor, bei einem Orte, den unfre Chronit Candell, Heinr. d. L. p. 137. villa Carethen, Alnp. B. 1209 Karidal nennt und worunter ohne Zweisel (nach Paucker z. Brandis S. 100. Anm. 3.) das jetige Dorf Karrida unter Effenberg und Wieso im Kirchspiele St. Betri in Südzerwen zu verstehen ist. — Herzog Albrecht's Küdtehr nach Deutschland erfolgte gleich nach diesser Schlacht (Alnp. B. 1217), also wohl im Frühjahre 1220 (vgl. Gruber ad Orig. Liv. p. 139. not. w.)

Cap. CXLIII. Bal. Alnpete B. 1223-1332, Branbis S. 106. Unfere Chronit faßt fich hier febr turg, übergeht, was andre Chroniten ausführlicher haben, gang mit Stillschweigen und verweilt langer bei einem einzelnen Factum, bas mehr ber Sage anheim fallt. Der Geschichte gehört an bas Unternehmen ber Schweben, eine Rieders laffung in ber Wief zu Leal (Orig. p. 144-147, Alnp. B. 1223-1238) zu grunben, bom 3. 1220; bie neue Eroberung ber Wief und bie Schlacht bei Suntafen (Alnp. B. 1239-1268, castrum Sontagans, in ben Orig. p. 107., wo aber jener Gra oberung und diefer Schlacht nicht gebacht wird), und der wiederholte Aufstand ber Ch= ften (Alnp. B. 1269 ff., Orig. p. 155), woran fich bie von allen drei Chroniten ergablte Ermorbung eines Raufmannes (eines Nabelhandlers nach Aln p. B. 1282) an= reihet, beren Spuren fich an bem Leibe bes nachgebornen Rindes feiner Morber wiederfanden, was ber bamalige Sinn für ein gottliches, jur Rache an ben Ghften aufforbern= bes Beichen anfah (AInp. 28. 1316 ff.) und worüber felbft ber papfil. Legat, B. Bilbelm von Mobena (Mobele bei Alnp. B. 1321), zwei Jahr fpater bem papftlichen Bofe berichtet haben foll. Denn biefer Mord fiel nach Beinrich b. g. p. 156. ju Unfang bes 3. 1223 (ber Legat Wilhelm fam aber erft 1225 nach Livland), und 1223. zwar in ber Landschaft Saccala vor, ftatt beren unfre Chronif ein Dorf mit bem corrumpirten Namen Boebenaelge ober Bobenalge ober Rubenaelge benennt, bas Alnpefe B. 1329. richtiger Bobereial (Brandis G. 106. Boberjalga) febreibt und bas er in Die Gemeine Karkus im Gebiete bes Orbens fest. Wir burfen bafür wohl bas Dorf, jepige Gut Bobrigel (ehftn. pobbre-jalg, Rehfuß) im Rirchfpiele Gelmet ansehn, welches bamals jum benachbarten Rartus gehörte, mit bem es, wie gang Saccala, in ber Theilung 1224 (Dog. V. 6. Mro. XII.) bem Orben gufiel.

Cap. CXLIV. Ugl. Brandis S. 106. 109-110., Alnpete B. 1333-1612. und bagu Rallmepers ausführliche Anmertungen S. 738-741. Die Orbens-Chronit ift hier wieder nur turger, in Rleinigkeiten abweichender Auszug, ju ben Alnpe= ke's und heinrich's b. L. genauere Ausgaben — so viel möglich — zu vergleichen find. Der "Graue Albrecht van Dyrlande" (b. Matth. richtiger Derlamunde) fam nicht, wie Alnp. B. 1333. fagt, ein Jahr nach ben vorher ergablten Begebenheis ten nach Livland, sondern belehre Orig. Liv. p. 113. schon im 3. 1217, nicht vor dem 1217. Sommer, und die Riederlage ber Ehften bei Bellin fiel nach Orig. p. 117--119. "in Die Matthaei Apostoli" (21. Sept.) por; in ihr erft fand Caupo feinen Tob (f. ob. 21. Ert. gu Cap. CXXXIV.). Ihre Folge mar Binepflichtigkeit ber Chften (Alnp. B. 1396 bis 1412., Orig. p. 120-121.) und nach ihr trat Graf Albrecht die Rudreise nach Danemark an (Ulnp. B. 1413-15., Orig. p. 122.) im Anfange bes 3. 1218. - Der Ris, "Ger Barwyn van Bentlandt" ist Heinricus Burewinus, nobilis vir de Wendlande bei Beinr. b. g. p. 123., wornach beffen Antunft ins Frubjahr 1218 ju fegen ift. Er wurde von ben fpatern Chroniften nach Ruffo w's Borgange in einen pom= merichen Fürften Barnim umgewandelt und erft von Gabebufch (Jahrb I. 1. S. 123.

204) wieder aus ber Bergeffenheit gezogen; - aber biefer, fo wie noch julett Boigt 11. 320. nehmen nun auch ben Barnim noch neben ihm auf, mas gewiß nicht richtig fein fann. - Die Borte unferer Chronif ,, bestonden buth tho bruyben " find nach bem Abbrude bei Datth. ju verbeffern in: "begonden both tho benyden". - Den Rriegsjug ber Litthauer ergabit Alinp. 2. 1423-1552. weitlauftig, mahrend Beinrich b. L. bavon gar nichts bat, und fest biefe Begebenheit gleich gwifchen Barwin's Antunft und bie Schlacht bei Ommefulle, alfo gwifchen Fruhling und Gerbft 1218, allein ber Raubzug ward im Binter unternommen (B. 1437), beffen große Strenge auch Gein = rich b. Lette p. 126. erwähnt, nach welchem die Zeit auf die Fasten 1219 trifft, un= geachtet er bie Schlacht bei Dimmentulle (Ymme villa), zwischen Treiben und Roop, (nach Rallmener: Ingeem im loddigerschen Rirchspiele) schon vorher p. 125. im Gerbfte 1218 geschehen läßt und zwar gegen bie Ruffen, welche barauf Wenben belagerten; nach Alnpete und unfrer Chronit fieht es aber fo aus, als ob die Litthauer bei Dmmen= tulle unterlagen. Rallmener fucht zwar biefe und andere Wiberfpruche zu vereinigen, boch begegnet er nicht allen Zweifeln, die fich hier erheben, und ce burfte unmöglich fein, Alnpete's und Beinrich's Berichte genügend zu ibentificiren, wozu und bie Ord. Chr. bei ihrer Rurge nicht hinlangliche Beranlaffung giebt, befonbere ba ber Antheil, ben Litthauer und Huffen an Diefen Begebenheiten hatten, beren Rern bei Beinr. b. E. Die Belagerung von Benben bilbet, von ber aber Alnhefe nichts weiß, nicht geborig gefondert erfcheint. Das Gefecht mit ben abziehenden Ruffen gefchab nach umfrer Chronit bei Rotenhufen, nach Alnp. 2. 1603. bei Dgenhufen, welchen Drt man burch Begiehung auf die Oger schwer erflaren tann. Doch f. Kalimeper S. 740. 741. Cap. CXLV. Bgl. Brandis S. 110—111., Alnp. B. 1613—1689 und Orig.

Gap. CXLV. Bgl. Brandis S. 110—111., Alnp. B. 1613—1689 und Orig. p. 179—181., wo wir nur nicht bem Grafen von Arnstein begegnen, ben Alnpete B. 1685 früher zurudkehren läßt, als unfre Chronit, die seine heimtehr erft später Kap. CXLVI. nach ben Feldzügen gegen die Semgalien und Litthauer erzählt. Der Jug im Jau gegen Mone und Defel muß nach den Orig. I. c. im Januar 1227 erfolgt sein.

Ueber die Grafen von Arnftein ift zu vergleichen C. Elis, Die Ruine Arnftein bei harterobe, ihre Sagen und ihre ehemaligen herricher. Salberftabt 1850. 26 S. 8. mit 3 lithogr. Taff., wo fich aber nichts zur nabern Bestimmung bes hier erwähnten Grafen von Arnstein sindet, außer daß Graf Albert von Arnstein, theils mit feisnem Bruder Gebhard zusammen, theils allein in Urtunden von 1200—1226 (rgl.

Dogiel IV. 4. Nro. IV.) und später noch häufig vortommt.
Cap. CXLVI. Bgl. Alnpete B. 1690—1846., Branbis S. 111—113. Bon

, G; -

hier an können wir Beinr. b. 2. nicht weiter zu Rathe ziehn, da feine Erzählung mit bem 3. 1227 fcbließt, die bier abgehandelten Begebenheiten aber über baffelbe binaus liegen. Wir muffen und alfo auf Alnpete, ber bie Sauptquelle bleibt, befchranten und tonnen nur noch Branbis benuten, ber aus einer unbefannten Quelle manche eigenthumliche Rachricht beibringt. So giebt er bier (S. 111.) ben Anlag zu Bolf: win's Bug gegen bie Semgallen uns ju erfennen, inbem er ergablt, bag ju Aufange bes 3. 1227 die Kuren und Semgallen die Abtei Danemunde gerftort und baburch Wolfwin zu seinem Zuge veranlagt hätten, wodurch er Alnp. B. 1697 ("er mochte rechen ba fin leit") erflart und wofür wir bie Beftatigung, nur mit hinaudrudung um ein Jahr, in ber fl. Dunamunder Chronit in Bunge's Archiv IV. 271. finden, Die jene Berftorung ins 3. 1228 auf ben Tag bes beil. Abts Bernarb (20. Aug.) fest: fo daß wir mit Sicherheit Bolfwin's Bug gegen die Semgallen zu biefem Jahre und bes Königs Befter Raubzug wegen B. 1730 (", bes andern igres wart er bereit") zum 1229. 3. 1229 rechnen fonnen. Alnpete nennt uns (B. 1700) ben in unfrer Chronit feblenben Namen bes Königs ber Semgallen Befter, wofür bei heinr. b. L. S. 29. Beftharbus in germanifirter Form vorfommt, und giebt bie Richtung von bes lettern Buge (B. 1732) gegen Afcherabe und bas wactere Benehmen bes bortigen Bflegers, Marquart von Borbach, an, wovon unfre Chr. in ihrer epitomatorischen Beife schweigt. Ferner weicht fie von Alnpote barin ab, bag fie bie Litthauer fich gegen Boltwin erheben läßt, wofür fie in B. 1806. u. 1808. ben Aulag gefunden haben mag. Die hier erzählten Raubzüge der Litthauer finden ihre Bestätigung bei Rojalowicz l. 76. 77., ber fie bem jungen Fürften Uten Bufchreibt. Ugl. Boigt N. 320.

Cap. CXLVII. CXLVIII. CXLIX. CL. Agl. Branbis S. 114-117., tro biefe Angelegenheit mit bem falfchen Legaten und ben Danen, bie ihn von Reval aus, bas

sie mit harrien, Bierland und Allentaken besaßen, angestistet haben sollen, weitläufig erzählt wird. Alnpeke hat gar nichts davon; Boigt aber II. 319 fand in dänischen Chronifen Bestätigung der von unser Chronife erzählten Begebenheiten und bezieht (nach Arndt II. 22.) hieher den Schenkungsbrief des Römischen Königs heinrich (VII.) über Stadt und Schloß Revall, nebst Jerwen, harrien und Wierland an den Meister und Orden in Livland (die Schwertbrüder), d. d. Nürnberg, 1. Jul. 1228, welcher im Index Nro. 3292. angeführt und nunmehr abgedruckt ist in den Mitth. aus d. livl. Gesch. IV. 430. Nur schwach berührt die hier vorwaltenden Verhältnisse Dahlmann in s. Gesch. Dänem, I. 388; einige hieher dienliche Urkunden sindet man bei Turgen ziew, Hist. Russ, monum. Tom. I., namentlich Nro. XXIV. XLI. XLIV. XLVII. L. LII. LV.

Cap. CLI. Bgl. Alnpetc B. 1859 - 1966., Branbis G. 128 - 129. Ueber bie Grafen von Dannenberg, beren einer hier als livl. Bilgrim genannt wirb, f. Gabebufch livl. Sahrb. I. 1. S. 221. Unm. n. und o.; ber hier und bei ben Rachfchrei= bern ber Drb. Chr. mit biefem jugleich genannte Johann bon Safelborf fommt bei Alnp. B. 1869. ohne Bornamen, in Kranzii Vandalia I. VII. c. 13., bei Albert. Stad. ad a. 1236. und urfundlich bei Gruber ad Orig. Livon. pag. 219. lin. ult. ad a. 1221 .. als Theodorich ober Dietrich por, was benn auch fein mabrer Name gewesen fein wirb; er war ber Bater eines fpater fehr thatigen livl. Bifchofe, bes B. Friedrich von Dorpat, vgl. Mittheil. aus ber livl. Gefch. V. 432. Die Beit bes Feldjuges Bolfwin's nach Litthauen nennt weber unfre Chronit, noch Alnpete; aber nach Gabebusch S. 222 und Boigt II. 337. Anm. 2. fiel Die unglückliche Schlacht, welche Bolfwin's Ende herbeiführte, am Mauritiustage, ben 22. September 1236 1236 vor: benn ber Tag wird angegeben in ben Annales Albiani ap. Langenbeck 2 Gopt. I. 208., bei Albert, Stad. p. 308., im Chronicon Canonici Sambiensis und in ber fl. Dunamunder Chronit in Bunge's Arch. IV. 271., und obwohl bie beiden lestern bas 3. 1237 haben, wird boch bas 3. 1236 erwiesen burch jene Annales und eine papftl. Bulle vom 14. Mai 1237 (in Raynaldi annal. eccles. ad ann. 1237, Nr. 64, Gruberi silva docum, ad Orig. Liv. p. 274, Dogiel V. 13. Nro. XIX, Arnbt II. 39), in ber von ber Riederlage, ale einer neuerlich (noviter) erfolgten gesprochen wird. Den Ort ber Schlacht giebt Alnpete B. 1906. als Coule, Branbis G. 129. nach einer hanbschrift als Saulen, nach andern als Schaulen an, was wohl nur ein Erflärungeversuch ift, nach bem man hier bas fleine litthauische Stabtchen Szawly hat fine ben wollen (noch neuerlichft D. Rienis in f. 24 Buch. b. livl. Gefch. I. 169, 302); ber Rame Soule ober Saulen führt uns auf Alt- und Neu-Rabben bei Bauste, bas noch jest im Lettischen Weg : und Jaunfaule beißt, und ber Bach, an bem gefochten wurde (Alnp. 2. 1910), fann nur entweder Die Memel, welche fich bei Bauste mit ber Duffe vereinigt und die furifche (Semgaller) Aa bilbet, ober ein Buflug berfelben gewesen fein. Boltwin's Regierungsbauer beschränft fich weber auf 19 Jahre, wie b. Alnp. B. 1962, noch 15, wie unfre Chronik fagt, fondern umfaßte ganze 27 Jahre, ba er unzweifelhaft 1209 sein Amt antrat (f. ob. zu Cap. CXXXVIII. u. CXXXIX.)

Cap. CLII. Bei Matth. ist nur eine sehr durfuge Anzeige von der Vereinigung des Schwertbrüder-Ordens mit dem D. D.; wogegen unfre (die Ryenstedische) Sandschrift, so wie mit Varianten auch die Chstländische und die Königsberger, eine aussführliche Relation über die Verhandlungen wegen Einverleibung des Schwertbrüder-Ordens in den D. D. und deren endlich erfolgte Vereinigung, über die Verhältnisse in Chstland und mit Dänemark, so wie die Maaßregeln des D. D. für Livland, und über die gleich darnach begonnenen Ariege mit den Aussen (vgl. Mitth. aus d. livl. Gesch. 1. 437—447, wo diese ganze Relation nach unstrer Handschrift necht dem kurzen Kapitel bei Matth. bereits abgedruckt ist). Wir gehen hier dieselbe nach ihren einzelznen Abeilen durch:

1) fol. mser. 896—936. Berhandlungen megen Einverleibung bes Schwertbrüber = Orbens in ben D. D. und endlich erfolgte Bereini = aung beider. Bgl. Alnpeke B. 1847—58. 1967—1980., Brandis S. 125 bis 128. 129—131. — Diefen Bericht schreibt Brandis S. 127. bem damaligen D. D. Bruder hermann von helbrungen zu, ber in dem Bereinigungsgeschäfte handelnd auftritt und 1274 hochmeister bes D. D. wurde; ber erste aber, ber ihn, jedoch ohne eine Anzeige von seinem Ursprunge, benutte, war Lucas David III. 1—7. Nachher hat man diese Autorschaft bezweiselt, sie wird aber von Boigt, ber jedoch statt bes

Namens Bermann, Bartmann von Gelbrungen schreibt, in f. Gefc. Preuß. III. 342-343. Anm. 2. wenigstens für möglich erflart, mahrend ebendaf. hinlangliche Grunde für die Glaubwurdigkeit biefes Berichtes aufgestellt werben. Die gange Sache ift von ihm mit feiner gewohnten Grundlichkeit und Umficht G. 319-347. nach biefem Berichte klar und bundig bargeftellt, fo bag man fich auf ihn berufen kann. Den erften Gebanken einer folchen Bereinigung, beffen Grunde Boigt G. 322-323. auseinan-Derfett, hatte ohne 3weifel Meifter Boltewin, wie bas auch hier angebeutet wird (,, mit fynen Broberen einbrechtiglich verbroch", AInp. B. 1854); ob er ihn aber fcon mit B. Albert in Berathung gezogen, ift ungewiß, obwohl es Brandis G. 118 behauptet, aber nicht febr glaublich (f. Boigt II. 324. Anm.); die erften Boten an ben 5D. Germann von Salza wurden mahricheinlich auch erft 1229 ober 1230 nach 17. 3an. B. Albert's Tobe († XVI. Kal. febr. b. i. 17. 3an. 1229 nach dem Necrolog. Hamburg. in Langenbed's Script. rer. Dan. V. 388) von ben Schwertbrubern abgefanbt. Sie erreichten aber bei bem vorfichtigen und ftaateklugen BM. ihren 3med nicht fogleich, fondern ce vergingen noch feche Jahre bie babin (Petr. Dusburg. Chron. Pruss. P. III. c. 28., ,, Volquinus sex annis per solempnes nuncios laboravit circa fratrem Hermannum de Salza, Magistrum generalem Domus Teutonicae, ut Ordo suus Ordini ipsius incorporaretur", Boigt S. 326.); daß fle bei bem Bapfte ihre Sache geführt, fagt gwar Alnpete B. 1856., aber in bem vorliegenden Berichte zeigt fich 1236. fein Grund bafür. Bulest fandte ber BM. 1235 zwei Comthure, ben von Altenburg, . Ehrenfried von Menburg (wie unfre Chron. den Ramen glebt, richtiger Reuen= burg, f. Boigt G. 329. Anm. 3.) und ben von Nagelftabt Arnold von Dorff, nach nochmaliger Befendung burch Boltwin (Arnbt II. 35.), gen Livland, um bie Lage ber Dinge bort ju erfunden, auch bas Leben ber Schwertritter ju prufen. Sie 1206 fehrten im 3. 1236 im Frubjahr jurud, in Befellichaft bes Orbensmarfchalls Johann Salinger (welchen Bunamen ihm Arnbt beilegt a. a. D.), bes Benbenfchen Comthure Raimund und bee Brubere Johann von Magbeburg (ben wir 1272 in einer Urfunde ale Comthur von Riga wieder antreffen, Monum. IV. p. CLXIII.), und ftatteten ihren Bericht bem BM. Statthalter Bubwig von Dettingen, weil ber DR. inzwischen nach Italien zu Kaiser Friedrich II. hatte reisen muffen, in einem Capitel ab, wo abgemacht wurde, die Sache an den DM. nach Italien durch Ludwig von Dettingen, in Begleitung ber D. Bruber Ulrich von Durne, Bichmann von Burgburg und Bartmann von Gelbrungen (Boigt G. 333), bringen und ben Bruber Johann von Dagbeburg mitziehn zu laffen. Dit biefem und bem mit ber Nachricht von ber Rieberlage bes livl. Orbens und bem Tobe Deifters Bolfewin nachgeeilten livl. Drbenebruber Gerlach Rothe (Gerlacus Rufus b. Petr. Dusburg. P. III. c. 28., Gerlach von Gernrobe bei Lucas David III. 7.) begab 1227, fich ber SDE. jum Bapfte Gregor IX. nach Biterbo (nicht Lucerne, wie unfre Chro-Mirgos nit hat), wo die Bereinigung der beiden Orden im Marg oder April 1237 vollzogen April murbe mile bie benefen angen wurde, wie bie barüber ausgefertigten papftl. Bullen beweisen (vgl. Script. I. 402. 403.

Unm. 2.), nicht aber im Jun. 1238, wie unfre Chronik fagt.

2) fol. mscr. 94 . 95 . Berhältniffe in Chftland und mit Danemarf. – Maafregeln bes D. D. für Livland. Ugl. Alnpeke B. 1981 — 2064, Brandis, G. 131-134. Unfre Chronif ergahlt bas, mas unmittelbar nach der Bereinigung ber beiben Orben folgt, vollftanbiger, ale Alnpete. Denn fie lagt ben ftanteflugen 6DR. hermann von Salza fich noch in Italien bei ben beiben linl. D. Brubern Johann und Berlach nach bem Umfange ber Befigungen bes liel. Dr. bens erkundigen, und als ihm biefe auch die Burg Reval nannten, Die Ansprüche bes Ronige von Danemart nicht überfehn, hierauf mit ben livl. Rittern an ben hof Raifers Friedrich II. giebn, ber fich ber Bereinigung ber beiben Orben erfreuend, Livland eine Unterftugungefumme von 1500 Dart jugeftand (nach Arnbt II. 38. u. Siarn S. 155. follen es nur 60 Mart Golbes gewesen fein), und bemnachft bas Capitel ju Marburg abhalten, von dem Alnpeke schon B. 1981 spricht. Die Aufgabe dieses Capitels mußte vorzüglich die fein, bem neuen livl. Orben hinlangliche Streitfrafte zu verfchaffen, weswegen außer vielen Reutern und Rreugfahrern (Bilgrimen) 60 Ritterbruber (nach Alnpete B. 2001. nur 54) gen Livland beorbert wurden, und ibm ein Saupt ju geben, wogu Unfangs ein junger Bruber, Dietrich von Grüningen, auserfehn war (Alnpete ermähnt ihn nicht), bem jeboch feiner Jugend wegen (er foll erft

1234 in ben Orben getreten fein, Boigt II. 380.) ein alterer und mit jenen Gegenben fchon vertrauter Mann, hermann Balf ober Balt, wie unfre Chronif fchreibt, ber fcon feit 1228 (nach unfrer Chron. nur "feuen 3har") bas Landmeifteramt in Breu-Ben verwaltete (Boigt II. 184.). Diefer, in Livland angelangt (was nicht eber als im Sommer 1237 geschehen sein kann), vollzog nun die Einverleibung ber Schwert= bruder in ben D. D., besichtigte bas Land und beffen Beften und faßte bie Berhalt= niffe in Ghftland und mit Danemart ins Auge, welche bei mannichfachem Bechfel verwickelt genug geworden waren. (Ueber biefelben aus ber früheren Beit vgl. Orig. Liv. p. 129. 147. 175., Boigt II. 306-314. 318 ff. u. Rallmeper 3. Alnp. C. 743. 744.) Sie fanden ihre endliche Erledigung, wie unfre Chronik fie darftellt, erft burch 1247. bes papfil. Legaten Bilbelm von Dobena und hermann Balt's Bemühungenimeonin bem Bertrage ju Stensbye vom 7. Jun. 1238 (bei Alnp. B. 2049 - 2055 nach 1231 feinem Inhalte angegeben und B. 2061 "die landscheibe" genannt; angezeigt b. Urnbt 7. 3un. II. 40. und im Inder Atro. 3321., abgebr. in Gnitfeld's Danmarts Rigen Krönite p. 201. (banifch), Siarn's Chron. S. 120. (beutsch), Thorkelini Dipl. Arna-Magn. I. 300., Pontani rer. Dan. hist. p. 318., Meursii hist. Dan. p. 22. (lat.), wornad) Reval, Wierland, Barrien bem Konige Bolbemar II. (in unfrer Chronif Bebemar) blieb, Berwen aber von ihm bem liel. Orden überlaffen, außerdem durch beffen haupt= mann in Reval nebft feiner Mannichaft Unterftugung jugefagt murbe ("bem Depfter und bem Orben the Dienfte"), wovon wir viele Beispiele in ber Orbens= und Reim= chronif finden, ba ber Orben bes Königs Mannen aus Chftland ju feinen Rriegszugen mit entbot. Bgl. Boigt II. 349-350.

3) fol. msor. 95ab. Kriege mit ben Ruffen. Bgl. AInpete B. 2065 bis 2176. und Rallmeyer bagu S. 744., Bolgt II. 350-351. Wir enthalten uns, nach biefen Anführungen, mehr über biefen Krieg zu fagen und machen nur aufmerkfam auf eine Dachricht bei Giarn S. 124., wo er - wie es fibeint, nach Documenten, Die ihm vorgelegen haben mogen, die wir aber nicht haben entbeden fonnen - ergablt, bag B. Bernharb von Dorpat, ber Nachfolger bes im 3. 1245 refignirten B. Germann, Die Galfte bee Gurftenthums Blesfau, welche ber rechte Erbe biefes Burftenthums Jeroslaus ber Rirche au Dorpat übergeben hatte, 1247 bem D. D. übertragen habe gegen Buficherung von Schut und Beiftand. Diefe Machricht findet fich nur bei hiarn und fteht und fallt mit ibm ; follte aber frne Uebergabe nicht in Folge Diefes gludlichen Rriegeguges Balt's wiber Blestau, ber in ber erften Galfte bes 3. 1238 vor fich gegangen fein muß, ba Balt um bie Mitte biefes Jahres Livland verließ, ohne gurudgutebren, und nicht lange barnach Statt gefunden haben, und Giarn's Beroslaus ber Jaroslaw Blabi= mirowitsch gewesen sein, von dem Gebhardi in f. Gefc. von Liefl. S. 375. 376. und Strahl, Befch. Rugl. II. 46-47. fcpreiben, bag er fich mit ben Biblanbern ein= gelaffen, um fein Erbfürftenthum (wie's benn fcheint, mit Aufopferung ber Galfte beffelben) wieber zu erlangen? - Bon bemfelben handelt auch Karamfin, D. Ucb. III. 155—161. 219—220. und Anm. S. 290—291. 322., IV. 22—25.

Cap. CXCIV. Ugl. AInpefe B. 2177-2298. Unter bem "Meifter Conradt", ju beffen Beiten Die hier ergablten Rampfe mit ben Ruffen vorfielen, haben wir ben DM. Conrad Landgrafen von Thuringen ju verfteben; er regierte bom Rob. 1239 bis jum 24. Jul. 1241; in Diefe Beiten muß alfo wohl die Wiebereroberung Blestau's burch bie Huffen fallen, wo die schwache deutsche Besatung (nach Alnpete B. 2200, gegen Boigt II. 351.) fich nicht lange halten fonnte. Dit diefer Wieder= eroberung zieht nun unfre Chronit die weiteren gludlichen Erfolge ber Ruffen in Gine, mahrend fie bei Alnpete und in ben ruffifden Geschichtsbuchern bavon gesondert ericheinen; wir fonnen ihre Darftellung baber nicht billigen, wenn wir auch anerkennen muffen, daß fie ben Konig (Großfürften) ber Ruffen Alexander, ber fein anberer als der held von der Newa ift, richtiger als den von Nowgorod bezeichnet, mahrend ihn Alnp. B. 2207 — 2209 König (b. i. herrscher, ruff. Großfürsten) von Susbal nennt. Die Rampfe, welche Brf. Aleganber Dewsti mit ben Deutschen weiter durchfocht, fallen wohl in eine fpatere Beit und mag hier besonders fein Sieg am Bei= pus bei Ufmana gemeint fein, welchen Strahl II. 47 am 5., Raramfin IV. 24. 1942 am 6. April 1242, Gebharbi aber G. 376 uub Gabebufch G. 242 erft amgar-5. April 1245 erfolgen laffen; ficher liegt berfelbe über bie Beit von Bermann Balf's 1245?) Megicrung in Livland hinaus, ba biefer fich um bie Mitte 1238 (nach bem Bertrage

von Stensby nieberlegte. Diefes Jahr wird gewöhnlich als fein Sterbejahr bezeichnet, und babei Bantit an bet Weichfel als ber Ort genannt, wo er gestorben fein foll; allein dem widerspricht Petr. Dusburg. P. II. c. 10. ("reversus fuit in Almanniam ibique mortuus") und P. III. c. 28. ("cum dictus Fr. Hermannus Balke (Livonise) praefuisset fere sex annis rediens in Almanniam in pace quievit"), unb Vbigt II. 369., ber noch am 13. Febr. 1239 ju Burzburg im bortigen Orbenshause als einen ber Zeugen in einer Urfunde "Frater Hermannus Proceptor Livonie" gefunden hat, und seinen Tob, ber nach bem lib. annivers. bei Bachem S. 15. am 5. Darg, nach bem Nocrol. Francof. am 6. Marg (ohne Angabe bes 3.) erfolgte, nun auf ben 5. Marg 1239 fest. Unfre Chronit hat bas 3ahr 1245, bei Matth. 1248; aber wir muffen fein wahres Tobesjahr wohl in Ungewißheit laffen, ba unfre Chronit von feinem Tobe, fo als wenn er noch in Livland erfolgt mare, fpricht, aber wohl nur aus Digverftand bes Ausbrudes bei Alnp. B. 2294 ,, von ber werlbe ichiet", ben wir vom Burudgieben aus bem thatigen Leben ber Welt verfiehn mochten, was auch mit ben angeführten Ausbruden bei Petr. Dusb. übereinftimmt. Wenn aber unfre Chronit und Petr. Dasburg. II. cc. ihn 6 Jahre lang, Alnp. 2. 2292. fechstehalb Jahr regleren laffen, fo ift, nach Rall mener's grundlicher und überzeugender Auseinanderfetung in f. Berfuch einer Chronologie ber Deifter D. D. in Livland mabrend bes 13ten Jahrhunderts (in b. Mitth. aus D. livl. Gefch. III. 411 - 418.), es wohl nicht zweifelhaft, baf bie Sage, welche hier ben Angaben ber Chronifen jum Grunde lag, fich mit ben wechselnben (erften) Meifterregierungen nicht gurechte gu finden wußte, wie folche aus Urfunden bervorgeben. Denn es fteht feft, baf hermann Balt von ber Mitte 1237 bis babin 1238, und nach beffen Abjuge aus Livland Dietrich von Gruningen, ber fcon bor Balf bon BR. Bermann von Salga jum Landmeifter auserfeben, aber bierauf ibm als Begleiter beigeordnet ward (Voigt II. 342.), Die Regierung, wahrscheinlich von Anfange nur als Stellvertreter, mit einer furgen Unterbrechung im 3. 1241, wo ihn ein nicht naber befannter Unbreas von Belven (ober Rotten?), ber ber Sage gang unde, entichlupfte, ftellvertretend erfest haben mag, bis Ende 1242 geführt haben muffen, ohne bag bes lettern Regierung, ba er nach Beinrich bon Beimburg fie mieber fubrie, befondere hervorgehoben und indem die gange Beit bem erften allein jugefchrieben wurde.

Cap. CXCV. Bgl. Alnpete B. 2299—2331. Wenn unfre Chronit hier abermals und dann noch im folg. Cap. dem HM. Conrad von Thüringen die Sendung von Kandmeistern nach Livland zuschreibt, so ist das ein Irrthum, denn dieser
hM. war schon am 24. Jul. 1241 (Boigt II. 423.) gestorben — und ein Beweis
für die in derselben herrschende Ungenauigseit. Der DM. heinrich von heimburg regierte nach unster Chronit 2 Jahre lang, also 1243 u. 44, nach Alnpete
Mingabe der Meimchronit den Borzug, besonders da das von der Ord. Chr. angeseste
3. 1247, bei Matth. gar 1248, welches doch schon für hermann Balk's Todeszeit angesührt war, entschieden falsch ist. Bon den Thaten dieses OM. weiß keine der
Quellen etwas Näheres anzusühren, und Urkunden von ihm kennt man gar nicht.

Cap. CXCVI. Bgl. Alnpete B. 2332—2357. Der nun abermals zur herrschaft gelangende DM. Dietrich von Grüningen zeichnete fich ruhmvoll durch seine Thaten aus und suchte seiner Thätigkeit einen Gegenstand, der eine große Anstrengung ersforderte und berselben würdig war — die Christianistrung eines weiten Landstrickes und eines hartnädigen Balkstammes, der Kuren. Die früheren Bemühungen darum waren vergeblich geblieben: zwar hatte fle der päpfil. Legat Balduin von Alna auf friedlichem Wege bekehrt und mit ihnen Verträge aufgerichtet (1230, s. Gruber ad Orig. Liv. p. 267., Index Aro. 35), und der Legat Wilhelm von Modena 1234 bei ihnen einen Bischof Engelbert eingesetzt, aber bald genug wurden jene Berträge ges brochen, dieser Bischof von den Kuren erschlagen\*) und als Dietrich OM. wurde,

<sup>\*)</sup> Bir milisen für die alteste Geschichte Aursands zwei dort gegründete, oder vielmehr uur projectirte Bisthämer unterscheiden: L das von Semgallen oder zu Selburg (vgl. J. G. F. M. A. Cxarnewsky de Semgalliae episcopata, nee won de Episcopis Semgalliae seu Selburgensibus. Mitaviae 1790. 4.). Dasselbe hatten inne: 1) Bernhard, Graf von der Livpe, der, aus dem Krieger- und herrenstande in den gestll. Stand als Cisterciensennoch übergetreten, vielleicht schon mit B. Bert bold am Ende des 12. Jahrhunderts als Pilger oder Krenzsabrer, hierauf wieder wabrescheinlich 1207 mit B. Albert nach Livland kam und schon damals von diesem zum Abt von Die

fand er bort nur Seibenthum. Da er aber, wie wir gefehn, bereits früher bie oberfte Würbe im Orden bekleidet hatte, so ist wohl wahrscheinlich, daß Einiges von seiner in dieser Richtung entwickelten Thätigkeit in die frühere Regierungszeit (Mitte 1238 bis Ende 1242) fällt, indem die Chroniken, die seine erste Regierung ganz übersehen, dieses nun auch der zweiten und einzigen, die sie kennen, zuschrieben. Dafür spricht auch der Umstand, daß sie zu dieser die näheren Erkundigungen des DM. nach der Landesbesschaffenheit rechnen (Ord. Chr. "dath Landt woll besehen", Alnp. B. 2343—2351.); und so gehört das im folg. Cap. Erzählte wahrscheinlich noch in die Zeit seiner ersten Regierung, die mit dem 3. 1242 schloß.

Cap. CXCVII. Bgl. AInpete B. 2358—2449. Nach bem, was wir zum vorbergehenden Capitel bemerkt haben, stehen wir jest nicht an, den hier erzählten glücklichen Feldzug des DM. Dietrich von Grüningen gegen die Kuren, seine Vereinsbarung mit denselben, die Erbauung der Burg Goldingen und die hier übergangene, von Alup. V. 2436—2439. aber erwähnte Erbauung ("man begreif") der Burg Umsboten in die Zeit der ersten Regierung Dietrichs von 1238—1242 zu setzen, womit auch Kallmeyer z. Alinp. S. 746 übereinstimmt; nur mussen wir uns gegen dessen Folgerungen aus der Urkunde von 1242 (Index Nro. 57., b. hennig S. 171.) erstären, da der Abdruck des lat. Textes derselben (nach Index Nro. 244, in den Mitth. VI. 228—230.) eine Verschiedenheit gegen die von hennig gelieferte alte deutsche Uebersetzung zeigt, welche gar nicht an Goldingen densen läßt, sondern eher auf eine Burg an der Semgaller Na deutet, die freilich erst später (1266) erbauet und Mitau genannt wurde (boch vgl. Mitth. VI. 419.). Ebenso wenig können wir Kallmeyer darin beistimmen, daß bei Alnp. V. 2437. von einer Eroberung der Burg Amboten die Rede seit, sondern deuten seinen Ausdruck aus eine Erbauung, in dem das alte begrifen, pract. be-

namünde bestimmt und gewelht wurde (vgl. Orig. Liv. p. 47. 79.), aber wleder nach Dentschlad jurikafaing und zum dritten Male 1211 nach Sioland kam, um seine Abrie anzutreten (vgl. K. do aber n im Julande 1848. Ar. 34.). Er soll erd 1218 B. von Semgallen geworden sein (seies Gadedu in der Abrie and der schot in der Abrie and der schot in der Goden Lit. S. von Utrecht (1215—1227), zu Aldensele oder Obensel, jest idbenzach, eine Stadt in der Kroving Herrystellen und mwet Amelioe, im frühern Bischum ilrecht (v. Aspern mit Inabet 1849. Arc. 43). Er ift nur als ein Bischof in partidus anzuschen, da er gar utcht zwei geliere Didecse gelangte, sondern fich seit 1217 in Koln und nachber auch an andern Drien Deutschlands aufbielt, auch Amthaschäfte silt die Ed. von Koln verwaltete, z. B. 1221 zu Schauenburg an der Weser. 1222 im Klester Warienschle, seiner zu Livitadt in der Krodische, auch Larz, vogl. A. J. Binterim's Sussagneis Colonienses extraord. etc. Moguntisse 1843. E. p. 26—34.), wahrscheinlich 1223 (Gruber ad Orig. Liv. p. 122. not. b., 158 not. a., Gadebusch of E. 1931, aber nach dem Necrol. Hamburg. (in Langenbed script. ser. dan. V. 397.) am "II. Kal. Maji Quintini Martyris" (30. Apr.), wo., Bernardi, Selonensis opiscopi" sc. memoria, notitt ist (vgl. Zuland 1848. Ep. 711.), Ihm war gesolgt 2) Landers, loter 1. c. p. 175. not. g., Gadeb. a. a. D.). Auch dier innetimite wohl nur in partidus, und soll 1229 gestorben sein (Czarnewsky p. 16.). Er hatte zum Rachsolger 3) Baldnin von Alia, welcher von P. Gregor's K. Legaten in Odinemarf, dem Cardinal Otto. nach Riga geschicht wurde, und de Etist nach Albert's Tode zu verwalten, da er es denn 1230 dem vom rigischen Domacapitel gewählten Ricolaus den Ruren, selbt 1232 zum Beber 1. c. p. 183. not. g.) und nach seinen obenderschren Beträgen mit den Kuren, selbt 1232 zum Beber 1. c. p. 183. not. g.) und nach seinen obenderschren Beträgen mit den Kuren, selbt 1 und nach Dog selv v. 15. damals in Semgallen soles positischen Merchastellen gereicht den Recht in 3. 1243. 3b

greif, eigentlich vom Ausmessen des Plates zu einem Gebäude zu verstehen ift, dann von dem in Angriff nehmen eines Baues. Wgl. Ord. Chr. Cap. CXXXV. "Diese Bpsschop (Bertolt) begreep die Statt van Riga" mit Alnp. B. 523 f. "Der bischof bertolt der began die rige buwen." Die Schilderung der gewaltsamen Mittel, durch welche die Ruren zur Annahme des Christenthums bewogen wurden, in unsere Chronik sindet ein Echo bei Alnpeke so wohl hier B. 2440 — 2449., als auch an andern Stellen.

Cap. CXCVIII. Bgl. Alnpefe B. 2450-2607., 2679-2694., 3121-3158. Mit bicfem Cap. tritt unfre Gefchichte in ein neues Stadium, indem fie une ben litthauischen Großfürften Mindow, welchen Ramen unfre Chronif in Mondoumeverwandelt, por= und une fomit in bie langwierigen Rampfe mit beffen Bolte einführt. Leiber ift die Beschichte Litthauens noch in großer Berwirrung und martet noch auf ben forfchenden und fichtenben Rritifer, ben wir vielleicht in bem frn. Academifer, Collegienrath Dr. Runif, ju erwarten haben (f. Bulletin histor. philol. de l'acad. Imp. de St. Petersb. Tom. VIII. Nro. 11. p. 172). Der Jefuit Albert Bituf Rojalowicz bat mit seinem bidleibigen und jum Theil feltenen Buche (Historiae Litvanae pars prior: de rebus Litvanorum ante susceptam christianam religionem, conjunctionemque Magni Litvaniae Ducatus cum Regno Poloniae, libri novem. Dantisci 1650. — Pars altera, sea de rebus Litvanorum, a conjunctione Magni Ducatus cum Regno Poloniae ad vnionem eorum dominiorum. Libri octo. Antverpiae 1669. 4. Bgl. Cbert's bibliogr. Leg. I. 944. Rro. 11504.) - wenn wir bee febr feltenen, alten, mehr auf Bolen fic begiebenben und polnisch fchreibenben Strytowety, ben jener für feine Rachrichten vorzüglich benutt hat (Kronika Polska, Zmudzka i wszystkiey Rusi Kijowskiey, Moskiewskiey, Siewierskiey, Wolynskiey, Podolskiey, Podgorskiey, Podlaskiey, przez Macieia Osostewiciusa Strykowskiego napisana. W Królewcu [Königsberg], u Gerzego Sterbergera. 1582. fol. Bgl. Cbert II. 849. Mrv. 21862) nicht gebenfen ber Sache noch lange nicht genug gethan; und A. E. Schloger's Ueberarbeitung (Gefchichte von Littauen, Rurland und Liefland von Aug. Ludew. Schlöger u. Ludew. Albr. Gebharbi. Salle 1785. 4., worin bie litthauische Geschichte bie erften 300 S. einnimmt. (Diefes Buch bilbet auch ben 2. Theil von Schlogers Rorbifcher Befchichte, und ben 50 ften ber von G. 3. Baumgarten begonnenen ober ben 32 ften ber bon 3. S. Semler fortgefetten [Gallefchen] Allgemeinen Belthiftorie.) erfennt felbft ibre Unjulänglichkeit an (vgl. Die Borerinnerungen.) Die neuesten Bearbeitungen ber litthaui= fcen Gefchichte von Rarbutt find leiber bem beutichen Gelebrten, ber bes Bolnifchen untundig ift, unjuganglich. Dindowe foll ber Sohn Ringald's, bem bie Beficgung bes libl. Orbens im 3. 1236 jugefdyrieben wird (Rojalow. I. 89.), und beffen Machfolger gewesen fein und von 1238 etwa bis 1263 regiert haben (Id. p. 110). Mit biefem Gf., einem heftigen Beinde ber Chriften, lagt nun unfre Chronit Die Ruren fich verbinden gegen bie in ihr Land eingebrungenen Chriften und ihn jum Rriege mit biefen bewegen; wogegen AInpete Die Ruren auf Die Seite ber Chriften, benen fle fich unterworfen hatten, ftellt und ihre zu Gunften ber Chriften entwickelte Tapferfeit lobt. Diefe Berfchiebenheit hat fcon Rallmeper g. Alnpete G. 747. burch bie Unnahme erflart, bag in ber Reimchronif bie norblich wohnenben, mit ben Chriften verbundenen Ruren, in ber Ord. Chr. Die fublich an ber Brange Litthauens mohnenben, von ben Chriften noch nicht berührten, mit ben Litthauern mehr in Berbindung ftebenben und bie Ginfalle biefes rauberifchen Bolfes furchtenden Ruren gemeint feien. Gin andrer Unterschied in ber Darftellung beiber Chroniten zeigt fich barin, bag bie Ord. Chr. dem DM. felbst bas Beer gegen die bis Amboten vorgedrungenen Litthauer anführen läßt, mahrend die Acimchronik den Brudern von Goldingen allein bas Unternehmen jufchreibt und barin um bes Umftanbes willen wohl Recht haben mag, weil ber DM. boch wohl mehr Bruber mit fich gebracht hatte, als hier erfcheinen (nur 30, 23. 2489), nachdem boch bie Orbensbruber alle aufgeboten, Die fie erreichen fonmen (B. 2477). Den von ber Orb. Chr. neben bem DM. genannten "Marfchald ber Bernarth" (bei Ruffom Bl. 9ª, Giarn G. 125, Arndt II. 48., Bermardt) juhrt Alnp. B. 2490. ale "Bruber Bernec (nach Brope's Abichr. Berner) von Baren" auf und nennt ihn fpater B. 4510. Comthur ber Ruren, womit wohl nicht, wie Bennig G. 119. hat, die Comthurwurde in Goldingen, fondern ein Bflegeramt über einen weiteren Diftrict gemeint sein kann; er ftellt ihn als einen tapferen und

umfichtigen Rampen bar. Die Nieberlage Minbowe's bei Amboten burfen wir mohl nicht früher, ale in Die lette Regierungszeit bes DM. Dietrich, nach 1244 fegen, aber nicht fo fpat, ale fie gewöhnlich, auch von Boigt Ill. 35., angenommen wirb, nämlich ins 3. 1248, wozu unfre Chron. Cap. CXCV. die Veranlaffung gab, inbent fie erft bann ben DM. Dietrich jur Regierung gelangen läßt. Für eine frühere Thatigkeit bes Orbens in jenen Gegenden fpricht auch die auf bes GM. Betrieb von Raifer Friedrich II. d. d. Berona, im Monat Juni 1245, ausgestellte Berleibung von Rurland, Litthauen ("Lettowia", nicht Lettland, wie im Inder Mro. 71.) und Semgallen an ben D. D. (abgebr. in ber Reichsfama XXIII. 449., Lucas David II. 126-131., nach bem Driginal, bas fich, mit ber golbenen Bulle bes Raifers verfeben, im Ronigl. preußischen gebeimen Archive zu Ronigeberg befindet; ferner in Biegenborn's Rurt. Staaterecht, Beil. G. 8. Mro. 10., und Bennes Urfundenbuch bes D. D. G. 122. Mro. 120.) - Bgl. Boigt II. 572. - Den übrigen Theil feiner Regierungszeit verwendete der DM. mit Unftrengung und theilmeisem Berlufte, auf die Ginnahme ber in Rurland befindlichen Burgen, von benen uns auch in fpateren Zeiten noch mehrere genannt werben, so bağ wir beren Angahl im gangen Lande nicht zu geringe anschlagen burfen. Damit ftimmt auch febr gut, was Alnp. 2. 2593 — 2607. u. 2679—2694. erzählt; aber feine Darftellung ber weiteren Sanbel mit ben Litthauern B. 2608 - 2678. und 2695-3120. entbehrt bes Wiederhalles in unferer Chronif.

Den Charafter Dietrich's schildert Alnp. B. 3121-3134., Die Ord. Chr. aber geht barüber mit Stillschweigen binmeg; boch in ber Angabe ber Dauer feiner (ameiten) Regierung stimmen beibe überein, indem Die Ord. Chr. folche "by dren Iharen" b. i. gegen brei Jahre lang, Alnp. B. 3137. "Bollen brittis balbig iar" bestehen läßt : bafür haben wir, mit Bezug auf bas oben ju Cap. CXCVI. Gefagte und auf Rall= mener's forgfältige, auf Urfunden geftütte Berechnung in b. Mitth. III. 419-426., Die 1246. Beit von ber Mitte 1244 bis Ende 1246 anzunehmen. 3m 3. 1247 alfo, ju Anfange Ende. Deffelben, und nicht fruher, fann er fein Amt in Livland an einen Stellvertreter abge-geben und fich jum BM. begeben haben, ber ibn jum Landmeifter in Breugen er= nannte und mit Auftragen in Ordensfachen nach Rom jum Bapfte fandte (,, want be ein' mpf gelerth Man was"), wo wir ihn noch fpater für Livland thatig finden (Boigt III. 4. 3. Jahr 1251, und G. 60. 3. Jahr 1254), baber er noch 1251 in einer Urfunde "magister — — in Livonia et Curonia" (Dog. V. 17. Nro. XXIV.) genannt wirb. Boigt, ber für bie Dieberlage Minbowe's bei Amboten bas 3. 1248 ale bas richtige annimmt (III. 35.), gerath badurch in einige Verlegenheit mit ber früher erfolaten Ernennung Dietrich's jum ED. in Breugen, Die er nach Bahricheinlichkeit in ben October ober Rovember 1246 fest (II. 576. Unm. 1.).

Cap. CXCIX. Bgl. Aln pete B. 3159-3406. Unfre Chronit nennt bier wieber, aber gang irrig, ben OD., welcher fur Libland einen neuen LD. ernannte, Conrab. mas fein anderer als Conrad von Thuringen fein fann, ber aber fcon 1241 verftorben mar (f. oben 3. Cap. CXCIV. CXCV.); bamals als Dietrich von Grönin= gen aus Livland abgegangen war, maliete als SDR. Graf heinrich von hohen= lohe (1244—1249). Die neue Deiftermahl tann aber wohl nicht fpater ale 1247 1247. (feinen Balls, wie unfre Chronit fagt, 1250) gefchehen fein, und ber neue Meifter marb nicht nach Libland gefandt, fondern mar fcon ba (Alnp. B. 3170), und feine Babl, in einem Ordens-Capitel (Alnp. B. 3160, Orb. Chr. "by fyner Brober Rabe") porgenommen, ward nach Livland durch überfandte Briefe fund gethan (B. 3177 ff.). Sein Namen, der fo vielfach verdreht worden (Urndt II. 50.), wird gleichmäßig von beiden Chroniten angegeben, von der unfrigen nur mit bialectifcher Berfchiedenheit als Un = breas von Stuerlant, mahrend ibn Alnpefe B. 3174. von Stirland, B. 3245. pon Stire nennt und une baburch fein mahres Baterland und Die richtige Schreibung Unbreas von Steper ober Steperland vorzeichnet. In fein Lob vereinigen fich beibe Chroniten, fo wie ihre Darftellung feiner Thaten gegen Die Litthauer und Die Gamaiten , welche Ulnp. B. 3355. auch fur Litthauer erklart (bie jest fo genannten Gamogitier ober ruff. Schmuben), übereinstimmend ift. Aus Digverftand ober Ueber= feben bes Bortes "bmbtrent" läßt Ryenftebt in f. Chron. G. 27. Ronig Minbo : we's Wohnburg, fur die Raramfin IV. 86. Rernow (vgl. Alnp. 2. 8347.) angiebt, felbft vetbrannt werden, ba boch nur Die Rede von Sengen und Brennen in beren Umgegend ift und fie nicht erobert wurde. Rach ber Demuthigung ber Litthauer und ber

Ì

Berheerung ihres Landes zog der Meister gegen die Samalten, welche noch schwerer zu leiden hatten. Diese Unternehmungen gegen Rindowe bringt Boigt III. 35. in Berbindung mit den bei Kojalowicz S. 95. erzählten Unternehmungen seines Reffen Theophil von Bolozk, wofür auch das dort angegebene Jahr 1247 stimmt, mährend die Angabe von "Livoniae Magister Theodorus" und von Curland, als Schauplat dieser Begebenheiten, nicht dazu past, sondern eine Berirrung in die Zeiten des OR. Dietzich zeigt; dagegen stimmt das gleich darauf dort angesührte Jahr 1250 für die Kriegszüge gegen die von den Samogiten unterstützten Semgallen recht gut. — Die von dem zurückgebrachten Raube an die Armen "tho der ere Gades" gespendeten Gaben neunt Alnp. B. 3400—3404. das Gottestheil, ohne nähere Angabe der Bestimmung, die wir denn wohl ebenso an den andern Orten, wo er von einem solchen Gottestheile spricht, zu verstehen haben.

Cap. CC. Ugl. Alnpeke B. 3407—3440. Die hier erwähnten Kriegszüge bes OM. Andreas gegen die Semgallen können wir wohl nicht mit Gebhardi S. 381. Anm. o. ins J. 1251, noch mit Kallmeper (z. Alnp. S. 751.) ins J. 1248, fon= 1240 bern füglicher nach Kojalowicz, p. 95. ins J. 1250 setzen, da doch wohl im Sahr 1247 noch wenig vom neuen OM. unternommen sein, die Züge gegen die Litthauer und Samaiten aber wohl leicht die Jahre 1248 u. 1249 eingenommen haben mochten.

Cap. CCL Bgl. Alnpete B. 3441 - 3450.

Cap. CCII. Bgl. Alnpete B. 3451—3487. und bagu Rallmeper S. 751; über ben Inhalt ber Cap. CCII— CCIV. f. Rojalowicz p. 95—98., bei bem bie Jahresangaben fehr richtig find, und Boigt III. 36—40. Die hier erzählte Reife bes DM. Andreas zu König Mindowe auf beffen Bitte um eine Zusammenkunft (", wab Dage", E. ", baghefahrt") und biefe felbst können wir nach bem Borbergehenden ganz

1251. füglich, mit Rallmeper, ine 3. 1251 fegen.

Cap. CCIII. Bal. Alnpete B. 3488-3542. Unfre Chronif ftellt bie Unterrebung bes Meifters mit Minbowe als eine fehr freundliche bar, Alnpete 2. 3493 bis 3496 fpricht von ber Borfpiegelung ber Ronigewurde für bie Befehrung, blog Rojalowicz p. 96. läßt ben Deifter eine murbige Sprache führen, indem er jebe Griebenbunterhandlung von ber Bedingung bes Uebertritts jum Chriftenthume und ber Abtretung ber von feinen Reffen ") bem Orben versprochenen Lande abhängig macht, und fich dafür zur Erlangung ber Ronigewurde abfelten bee Papftes willig erklart. hierin folgt ibm Boigt III. 36. 37. Rojalowicz nennt als bie von Mindowe abjurretenden Lanber Jamveffen, Samogitien, Rurland und bie Beigischen Lande und läst Gefanbte bes Konige an ben Bapft abgeben, unfre Chronif nur Gefandte bes DD., Aln : pete B. 3505 ff. neben biefen auch einen Abgeordneten Dinbowe's, Namens Barnus (aus bem Batfon in Raupach's neuem inland. Mufeum 1. 2. G. 66. gwei macht, Bebirbe und Barnus, vgl. Ergang. b. Reimchr. G. 49. Anm. 9.). Ueber Die erlangten Bollmachtebriefe bes Papftes ju ber Kronung Dinbowe's vgl. Kallmeyer 6. 751., wornach Die Beit für Diefe Gefandtichaft wohl unzweifelhaft ale Die erfte Salfte 1262 bes 3. 1252 feststehen mochte. Unfre Chronit läßt Alles burch ben DM. allein gefcheben und ihm allein auch die Bollmacht zur Arönung ertheilt werden; allein eine päpstliche

<sup>&</sup>quot;) Rach Striptowstil. VIII. c. 1. n. Rojalowicz p. 90—95. hatte Mindow drei Reffen Arduid ober Erdiwil, Wifunt n. Towtiwil (b. Rojal. Cienciwilo) oder Theophil, welche er zum Arlegsberre entjandte, mit dem fie fich herrschaften in Aufland erwarden, Crodiwil Ornzl und einen Theil von Smolenst, Witunt Witedst, Theophil Polozt, in denen fich fich unabhäugig von ihrem Onkel erklärten und das Christenthum annahmen. Heranf wollte Mindow fie bekriegen und fie suchten answärts hilfe, Wilnunt namentich in Aiga, wo er den Rinken der Abtretung Jatwesiens und des mittlern Theils von Samogitten sür ibre Hilfe zusicherte. Window son Kiew und Wassisch gegen sie und die sie unterstüßenden Großsürden Daniel Romanowitsch von Kiew und Wassisch eistenden. Hieran schossen der Bertheibigung von Polozk beständen. Hieran schossen der Mindowe dem Theophil in der Bertheibigung von Polozk beständen. Hieran siehosen der Ritter in Litthauen, Samogitien und Semgallen. Da num dem Großsürsten ein neuer, durch deutsche Hilfe untersützter und Semgallen. Da num dem Großsürsten ein neuer, durch deutsche Hilfe untersützter Ariegszug Theophil's drohete, so habe er sich an den livl. OM. Andreas von Stirland und Christenthume gewandt. Bgl. Karamsin, D. Ueb. IV. 267. — Schon Kallmeyer z. Alup. S. 748, hat auf die Aehnlichseit ausmerksam gemacht, welche diese Rachrichten mit der Cradhlung der Reimhornit B. 2705—3120. von den drei bei den Christen Hilse suchenden, litthauischen Brüden. —

Bulle fpricht fie einem Geiftlichen zu und in jener Darstellung können wir nur eine Burteilichkeit bes Orbens febn.

Cap. CCIV. Ugl. Almpete B. 3543 - 3576. Bas unfre Chronif alles bem Meifter allein zuschreibt, vertheilt fich nach anderen Berichten auf Debrere. Go foll, nach Rojal., der Bapft die zwei toftlichen Kronen gefandt haben; ferner verrichtete mohl nicht der DDR. die heilige Sandlung der Rouigsweihe, sondern dazu hatte der Papft ichon früher bem B. von Rulm ben Auftrag gegeben (Raynal di annal eccles, ad a. 1251. Nro. 46., mas nach Baronius richtiger jum 3. 1252 - namlich gleich nach ber livl. litthauischen Gefanbefchaft an ben Bapft - ju rechnen ift); biefer B. bief Gein= rich und erscheint bei UInp. U. 3549. als ,, bifchoff beparich ja prugenlant", fo wie auch urfundlich als Heidenricus Episcopus de Prusein (Voigt HI. 38. Anm. 3.) und bei Rojak als Heinderieus Armacanus, posten Culmensis Praesul, wo er benn wohl mit bem fpateren Rig. EB. Albert verwechfelt fein mag, ber fwiher EB. von Armagb in Irland gewesen war. Unfre Chronik macht barans einen "Byschopp Gynrich ban Riga". aber einen folden hat es nie gegeben, und ben bifchöflichen Stuhl von Stiga befag bamals noch der greife Ricolaus von Magdeburg, beffen hobes Alter und bald barnach erfolgter Tob (+ zu Ende des 3. 1253, f. Boigt III. 58.) wohl Ursache fein mochte, bağ ber rigifche B. bei bem Rronungeacie gang fehlt. Ruffom's Angabe, bag EB. Albert biefer B. von Riga gewefen, zerfallt in fich und mag baber tommen, bag bie Ord. Chr. bie Rronung Dinbowe's ins 3. 1255 fest, Albert aber 1254 jum rig. Bifchof. thum gelangte. Rur Roja I. nennt noch neben bem Rulmer Bifchof ben GB. von Riga, was aber wohl aus ber Boraussetzung entsprungen fein mag, bag biefer Pralat nicht gefehlt haben werbe, boch Riga erhielt erft 1255 bie Grze. Eben fo wenig bearunbet ift bie von Boigt vorausgefeste ober angenommene Anwefenheit bes DD. Eberbarb pon Senne und bes preuß. LM. Ludwig von Queben. Die Krönung felbft volljog wohl B. Geinrich von Rulm, ber baju vom Bapfte beauftragt mar und bem bieg Befchaft' auch urbundlich beigelegt wird in bem projectirten Mindowefchen Sandelspripis legium für Riga, bas in b. Ergang. 3. Alnp. G. 51. und baraus bei Rallmeyer p. Alnp. G. 752. abgebrudt ift: bagegen fereibt unfre Chronit, vielleicht um bem Orben mehr hobeit zu verleiben, die Rronung bem DM. zu, was die fpateren Chroniften nach gesprochen baben und felbft Boigt, ber große Freund bes Orbens, noch angenommen hat. Richt ju überfeben find die Borte unfrer Chronif "be Defter gaff eme (Din : bowe'n) bath gand van bes Baweftes wegenn", was wie eine Belehnung Mingt und nicht unglaublich erscheint, von gueas David VII. 133. aber babin erftart wirb, "Dag Die felben Lande binfurber unter bem Sous und Schiem ber romifchen Riechen fein follen." Ueber bie Lanbervergebungen Dinbowe's an ben Orben, welche bie Orb. Chr. bier nicht erwähnt, wohl aber Alnp. B. 3564 ff., f. bie Ergang, g. Alnpete S. 50. Anm. 12. und barnach Rallmener a. a. D. Den Ort ber Kronung giebt uns Rojalowicz als ein Gefilbe bes Grodnofchen Gowernements, bei Romogrobet ("in campis Novogrodensibus — neque enim Novogrodeci tam amplae aedes haberi poterant") an und bie Beit ftellt er zwischen 1252 u. 1254, womit er wohl bas vichtige getroffen haben tann: benn bas von ber Orb. Chr. angezeigte 3. 1255 ift ummeifele haft falich, Boigt's Unnahme bes Gerbftes 1252 nicht unglaublich, bas Fruhjahr 1253 grabi. aber burch Min bowe's wenn auch untergeschobenes und nie vollzogenes Sanbelsprint legium, welches als "in die quo oleo morato peruneti" gegeben, bas 3. 1253 an fic trägt, beffer begrundet.

Cap. CCV. Ugl. Alnpefe B. 3577—3608. Die Urfache, das DM. Anbreas Entlaffung von feinem Umte fuchte, lag nach Alap. B. 3578. in Rrantlichfeit, womit Die Orb. Chr. übereinstimmt ("begunde be trach tho werden"); die von diefer ermannte Bergogerung eines Jahres, ebe bie Entlaffung erfolgte, und fein von Alnp. 2. 3589. angegebenes Berbleiben im Lande nach berfelben noch gegen ein halbes Sahr muffen wir feiner von Alupete B. 3586. auf 51 Jahr, von ber Ord. Chr. Cap. CXCIX. auf 6 Jahre gerechneten Regierungszeit zugählen und in Diefelbe bann bie anderthalb Jahre mit einrechnen, in welchen ber bom GDR. gefandte Statthalter beffelben Cherharb Graf von Cayn, ber in Urfunden von 1252 "praceeptor dom. theut. per Alemaniam, vicem gerens magistri generalis in Lyvonia et Curonia" heißt (Boigt's Cod. dipt. pruss. 1. 87. 88. Nro. XCL XCII., Ditth. aus b. livl. Gefch. IV. 372) und in folchen auch mit DDR. Andreas jufammen vortommt (namentlich in ben beiben julest genannten

Urfunden), den franklichen Reifter in der Leitung der Landesangelegenheiten unterftubte, wobei biefer neben jenem in feinem Amte blieb. Demnach war Andreas von Stirland DM. vom Anfange 1247 bis Enbe 1253, und neben ibm, bem Rranten, beforgte bie Rriegezuge und die wichtige Theilung Rurlande zwischen bem feit 1251 neubegrundeten Rurl. Bisthume und bem Orben ber vom DD. gefandte Statthalter Eber= bard, ber ichon vor biefem Auftrage Deutschmeifter war und mabrent beffelben blieb, ben baber Boigt (III. 34. Anm. 3. und G. 71. Anm. 1.) gar nicht zu ben livl. DD. rechnet, mehr als anderthalb ober gar zwei Jahre lang von ber Mitte 1252 bis ins Babr 1254. Bal. Rallmen er's Chronol. S. 426-430. In Die Beit bes letten Befuches, welchen DM. Unbreas bei Ronig Mindowe machte, gebort wohl feine Anwesenheit "in Lettowia in curia nostra anno domini MCCLIII. mense Julio", in ber Urfunde bei Lucas David VII. 137. 138.; aber in den Act. Boruss. III. 742-744., Dreger's Cod. dipl. Pomer. Nro. 327. pag. 438. u. Raegynefi's Cod. dipl. Lithusniae pag. 19. fommt er eben ba und ebenfo auch noch in einer Urfunde vom Jun. 1260 Sollte er fo lange bei Mindowe verweilt haben? Wir burfen nicht überfebn, bag biefe beiben Urfunden zu ben als unacht verrufenen Mindoweschen Schenkungeurtunden geboren. -

Cap. CCVI. Der bier ermahnte &M. Boppo von Ofterna regierte von 1253 (nach b. 4. Mai, f. Woigt III. 52.) bis 1257; Eberhard's Sendung nach Livland muß aber boch ichon um Die Mitte 1252 erfolgt fein, ba er bier urfundlich bereits am 29. Jul. und 18. Oct. b. 3. vorfommt (f. Die brei ju Cap. CCV. citirten Urfunden). Diefem legt nun unfre Chronit, gleichwie auch Alnpete, ein eigentliches Deifteramt in Livland bei, mabrend er nur ale ODR. Statthalter fur ben franten Meifter Anbreas eingetreten war und Diefer noch immerfort ben Deifternamen führte (f. oben). Demnach ift auch bas von unfrer Chronif für feine Antunft in Livland angefeste 3. 1256 burch-

aus als unrichtig ju verwerfen.

Cap. CCVII. Bal. Alnpete B. 3609-3680. In bem Lobe Cberbarb's und in ber Ergablung von feinem Buge gegen bie Samaiten ftimmen unfre beiben Chronifen überein, aber bie Rachricht vom Aufbau ber Memelburg hat nur Alnpete 2. 3625 bis 3654; fie wird durch andere (preußische) Chronifen und über fie fprechende Ilrtun= ben befestigt (Bgl. Ergang. b. Alnp. S. 54). In ber Beitbestimmung für bie Dauer ber Anmefenheit Cberhard's in Livland zeigt fich wieder Berfchiedenheit, indem Alnp. 2. 3679 - 80. folche auf etwas mehr als anderthalb Jahre, die Ord. Chr. auf zwei Jahre fest. Die leste Angabe möchten wir für bie richtigere halten, ba, wie wir bei Cap. CCVI. gefehn haben, Cherhard icon um bie Mitte 1252 in Livland mar und 1254, 19th im Apr. 1254 mit GB. Albert von Riga Theilungevertrage über Semgallen fcblog (f. Dog. V. 19. Nro. XXVI., Mittheill. aus b. livl. Gefch. I. 165.), benen mir nicht ben Entstehungsort fo funftlich ju bereiten brauchen, wie es Rallmener j. Ainp. 3. 755. thut, fondern die wir immer noch für liplandifche und in Lipland verfaßte Urfunden anfehn fonnen.

Cap. CCVIII. Bgl. Alnpefe B. 3681-4084. In ber erften Galfte biefes Ca: pitels ftimmt unfre Chronif mit ber Reimdyronif überein, nennt uns ben Ramen bes neuen Meiftere, ben UInp. B. 3686. blog als "brudir anne" bezeichnet, vollständig ale Unnas von Sangerhaufen, fest für feine Ernennung jum livl. DDR. ein falfches Jahr (1258), ba folches fein anderes als 1254 fein fann, und giebt ihm eine Megierung von funf Jahren, während Alup. B. 4403. nur "mer ban bri iar" bafür fest. In Urfunden erscheint er als livl. Meister zulest Ende Jun. 1256 (Cod. dipl. pruss. I. 100. Nro. Clll.), im Apr. 1257 aber fcon fein Nachfolger (Ind. Mro. 128); wir muffen alfo um Diefer urfundlichen Grunde willen Alnpete Recht und ber Regierung Anno's in Livland Die brei Jahre, vom Friihjahre 1254 bis bahin 1257, geben, worauf er gultigen Grunden nach (im Sommer 1257) jum SDR. erwählt wurde. (Bal. Boigt III. 129. Unm. 3.). In Rallmeper's Chronol. S. 430. ff., Die Diefelbe Regierungebauer und Beit fur ibn annimmt, wird bie Urfunde bei Dog. V. 20. Nro. XXVIII. gang irrig in ben Dec. 1253 ft. 1254 gefest und gefagt (vielleicht nach Boigt III. 111. Unm.), DM. Unno werbe in berfelben bereits genannt: wir tonnen feinen Ramen barin nicht finben.

Die andre Galfte Diefes Capitele ergablt febr furg und mit einer von Rallmener 3. Alnp. G. 756. fcon herausgestellten Berfchiebenbeit, mas wir bei Alnp. B. 3723

bis 4084. ausführlicher lefen, nach welchem Boigt Ilk 106 - 109. ben Aufftand ber Samlanber und Unno's Bug gegen Diefelben bargeftellt hat, unter Unnahme ber erften 1256, Balfte bes 3. 1256 für Diefe Begebenheiten (S. 109. Anm. 2. und G. 111. Anm.) erfte Ausgelaffen ift hier gang Die Berheerung Rurland's burch Die Samaiten (Alnpete 2. 4085-4158.) und beren Bestrafung burch einen Rriegszug bes DM. Unne (Ulnp. B. 4159-4308.). Bgl. Boigt III. 130.

Cap. CCXVIII. Diefes ungludliche Capitel geht in frubere Beiten jurud und entbalt mancherlei Unrichtigfeiten. Buerft läßt unfre Chronif bier ben DM. von Breugen Beinrich von Bayba (richtiger Biba) vom &M. Boppe eingefest werben, aber biefer regierte erft von 1253-1257 und bie EM. in Breugen maren Dietrich von Gröningen 1247 — 1257, neben ihm Bice-RM. Geinrich von Biba 1247 bis 1250, Ludwig von Dueden 1250-1252, Beinrich Botel 1252-1253, Bur: chard von Gornhufen 1254-1257; bann ber gulest genannte ale wirflicher LD. 1257 — 59, wobei er zugleich LM. von Livland war, unter ihm aber Vice-LM. in Preugen Gerhard von hirschberg 1257—1259 (vgl. Index II. 348.). Dann spricht fie von Dietrich's von Groningen Gefandtschaften in Ordensangelegenheiten nach Rom, beren fie fcon Cap. CXCVIII. erwähnte; und endlich erzählt fie noch einmal die Sendung (richtiger: Ernennung) des DM. Andreas von Stirland, wovon fle fcon Cap. CXCIX gefprochen hatte, mit bemfelben unrichtigen Jahre 1250 (f. ob. S. 881.)

Cap. CCXXXII. Ugl. Alnpefe B. 4309-4526. und die Anm. ju Cap. CCVIII. Alnpete ift hier wieber febr viel ausführlicher und umftandlicher und leiftet felbst ber allgemeinen Befchichte bes D. D. einen großen Dienft burch feinen Bericht über bie Entfagung Boppo's von Ofterna und die Bahl des bisherigen livl. DM. Anno von Sangerhaufen zum &M. (Boigt III. 130. Anm. 2.). Unfere Chronif halt fich an Alnpeke und führt den neuen Meister von Livland Burchard von Gorn = hufen als zeitherigen Comthur von Ronigsberg ein; er mar vorher Comthur von Sam= land feit 10. Märg 1254, bann ftellvertretender LM. von Breugen 1254. 18 Jan. bis 1257, jugleich feit 1255 Comthur von Königeberg, endlich LDR. in Livland vom Fruhjahre 1257 an (vgl. Boigt III. 62, 89—92. 101—104, 115, 135, 174 u. Deff. Mamen-Cober ber D. D. Beamten in Breugen S. 3. 34. 76). Er wird von unfern Chronifen ale leutfelig gegen Freunde und fest gegen Veinde geschilbert, wie er fich benn auch fo in feiner hervorragenden Stellung in Breugen gezeigt hatte (Alnp. B. 4371 bis 4377). Seine Regierungszeit wird von ber Orb. Chr. als brei Jahre, von Alnp. 23. 5686. auf etwas mehr als "vierbehalbes iar" angegeben, ba er am 13. Jul. 1260 (f. unt. beim Cap. CCXXXVII.) feinen Sob fand; aber unrichtig fest unfre Chronif beren Unfang ine 3. 1260 oder gar, nach bem Abdrude bei Matth. und ber Chftlanbischen Handschrift, ins J. 1263; es muß beißen: im Frühjahre 1257, ba er schon am 1457, 14. Apr. 1257 als "Burghardus de Hornhusen Magister de Lyuonia", boch damals noch 14. Apr. ju Konigeberg, erscheint (f. Juder Mro. 128.). Sein erftes Befchaft mar, fich in freundliche Beziehung zu Konig Din bowe von Litthauen zu feten, mas biefer erwieberte, fo febr auch oder obichon er die Beiden begunftigte ("fo all mas he den Beyden gun= Rich"); bierauf richtete er feine Aufmerkfamteit auf Die gegen Samaiten errichtete Zwingburg an ber Memel, bei ber er aber burch ein im hinterhalte bei berfelben liegenbes heer von Samaiten aufgehalten und gefchlagen, auch felbft fcmer verwundet murbe. Diefe Begebenheit tonnen wir füglich, mit Rallmeper g. Alnp. G. 757, in ben Anfang feiner Regierung fegen.

Cap. CCXXXIII. Bgl. Alnpete B. 4527-4628. Die Berathung wegen bes von ben Samaiten gebetenen Friedens wurde vom DM. nicht allein mit feinen Commenthuren und Bögten gehalten, fondern (nach Alnp. B. 4567-4610) bagu auch ber EB. von Riga (Albert Suerbeer) und ein Theil Burger von Riga gezogen — eine Art Landtag. Der Friede, welcher mit ben Samaiten auf zwei Jahre in ber hoffnung, fie inzwischen gutlich jum Christenthume zu bringen, abgeschloffen wurde, muß wohl von der Mitte 1257 bis dahin 1259 gedauert haben: in welcher Zeit unfre Chronif bem Mitte. Reifter viel zu thun giebt "mith andern Bepben", mahrend Alnpete bavon nichts er-

wähnt, mas ben Meifter unterbeg beschäftigte.

Cap. CCXXXIV. Bgl. Alnpefe B. 4629-4729. Die erneueten Feinbseligfeiten ber Samaiten, von benen hier ergahlt wirb, muffen wohl um die Mitte bes 3. 1259 1859. (,,alfe beffe twe Iharr bmme gefommen weren") gefett werben.

Cap. CCXXXV. Bal. Alnpete B. 4730-4879. Die Orb. Chr. laft bier alle Boranftalten durch den DM. felbft gefcheben, und ihn fein Rriegevolf gen Memel entfenden; Alnpefe aber erwähnt feiner gar nicht und läßt "bie brudere zu Aurlant Gotes rittere genant" bie von Memel jur Gulfe entbieten. Darnach gebenti auch bie Orb. Chr. weiter nicht bes Meifters und giebt bie Durchführung bes Rampfes mit ben Samaiten, übereinstimmend mit UInp., bem Bernhard von Baren, wie er bei UInp. und im Abdrucke bei Matth. beißt, während ber Namen in ber Nvenstebtschen und ber Chftlanbifden Sanbidrift - unrichtig - von Banen lautet. Bas aber ben bei fpatern Chronifien vortommenben Ramen von Zawen (in Ryenftebt's Cbron., ed. Allemann, S. 29.) u. von Bewen (bei Giarn S. 130. u. Arnbt II. 58.) anbetrifft, fo ift er mohl ju ftreichen und mag aus Alnbete's auf haren gebrauchten Reim "jwaren" B. 4775. 76. verlefen fein. Diefen Fubrer bes Orbensbeeres, ben wir bereits Cap. CXCVIII. blog als Marfchall Bernhard, bei Alny. B. 2490. als Bernec ober Berner von Garen, furz nach 1244 fanden, nennt nun unfre Chronft "Soefftmann the Goldingenn und van ber Memell"; allein Diefe Bezeichnung ift nicht richtig: benn zu Memel führte er gewiß gar feinen Oberbefehl, und wenn er auch gu Goldingen feinen Git gehabt haben mag, fo war er boch nicht, wie G. Bennig in f. Gefch. Golbingen G. 119. fagt, Comthur baselbst, fonbern es gab bamals bort nach Urfunden einen Comthur Gopewin 1252 (G. Bennig G. 121, Inbeg Dro. 102. 103., Boigt's Cod. dipl. pruss. I. 89., Mitth. IV. 374.); ferner Geinrich 1253 (Bennig S. 122., Inder Mro. 108., 109., 111., Boigt a. a. D., Mitth. IV. 376., 382., 385., 388. VI. 238.), 1255 (Gennig G. 122., Index Mro. 3304., Mitth. IV. 388., 392.), 1256 (3nb. Nro. 123.), 1258 (3nber Mro. 153 ., Mitth. VI. 243., Boigt a. a. D. S. 119.), und Bernhard erscheint bei Alnp. B. 4510. in einer boberen Burbe als Comthur ber Ruren, mit ber wohl ein Oberbefehl über bas gange Land, nicht blog über eine einzelne Burg, und bes Meifters Stellvertretung über Aurland gemeint ift, welche erft 1290 mit bem Umte bes Golbingenfchen Comthurs verbunben wurde (Inder Rro. 243., Sennig G. 179.). Bier nun führt er ben Dberbefehl über bas gange Orbensbeer, tonnte aber, ungeachtet feiner gerühmten perfonlichen Sapfertelt und feiner fraftigen Ermuthigung ber Orbensbruber, beren Dieberlage und ben Aob von 43 berselben, wie unfre Chronik hat, ober von 33, wie Alnpeke B. 4869. fagt, nicht abwenden. Als ben Ort Diefer ungludlichen Schlacht nennt Alnp. 2. 4831. Schoten, worunter nach Rallmeyer G. 758. bas beutige Schoben, poln. Szubi, im Wilnaschen Gouvernement, zu verfteben, welches bamals noch zum Kurl. Lanbftriche Geelis geborte und bei ber Theilung 1253 bem Orben gufiel (Inder Rro. 109., Mittheis lungen VI. 236.). -Cap. CCXXXVI. Bgl. Alnpete B. 4880-5238. 5806-5444. Bon bier an

wird unfre Chronit immer turger, ludenhafter und ungenauer in ihrem Auszuge aus ber Reimchronit; es bleibt uns baber nichts übrig, als auf ble lestere ju verweifen, gu ber Rallmeper's gehaltreiche Anmertungen ftets ju vergleichen find. Go fertigt fle hier mit wenigen Borten ben Ginfall ber Samaiten in Rurland und beren Ridgug por ber großen Streitmacht bes DDR. bei Barchbach ober Bartbach (Bartach u. Barrach, jest Bartajen ") ab, welchen Alnp. U. 4880-5238 umftanblich befchreibt. Gie vermischt bier auch Samaiten und Litthauer, gleich Alnp. B. 4990; wir muffen uns aber erinnern, bag ber lettere bie Samaiten ju ben Litthauern rechnet (B. 3355. "bp littowen by samepten fin", 4466 "lettowen bie fameiten fin genant"). Dazwischen laft fle Die Ergablung Aln p. B. 5239-5305. aus, wie die Semgallen, aufgemuntert burch berbit bie Erfolge ber Samaiten, noch im Berbfte 1259 aufftanben und ihre Bogte vertrieben, und wie ber Melfter ben Ban einer Burg in ihrem Lande befchloß; ebe er ben Bug nach Semgallen befchreibt 2. 5306 ff., beffen unfre Chronit nur mit zwei Borten gebentt. Die Burg, welche er bort befturmte, ift nach Alnp. 2. 5376. Terweten; es ift aber unrichtig, daß unfre Chronit fagt "wan fie od" und hiarn G. 131., daß er fle gerftort babe: für jest tehrten bie Chriften von ber uneroberten Beibenburg gurud (Alnp. B. 5401.) und es gelang jenen erft viel fpater, burch Erbauung einer Burg, berfelben gegenüber, Beiligenberg genannt, Die Semgallen babin ju bringen, baf fie ibre

<sup>\*)</sup> In Urkunden ericheint 1258 (Judeg Rro. 153 ab., Boigt's Cod. dipl. pruss. I. 119., Mitth-VI. 244.) ein "frater Hermanns aduocatus de Wartah", sowie "frater Johannes de Kindeke aduocatus in Amboton", sie waren aber nicht O.-Brüder, sondern werden als "laici fratres" aufgeführt, und sind wohl als Bogte bes turlandischen Bischofs anzusehn.

Butg Terweien selbst verbrannten (Alnpeke B. 10115 ff.). Die von dem OM. in Semgallen erbaute Burg nennt unfre Chronit zwar Dubbleen (M. Dobbelen, E. Doblehn); aber nach Alnpeke B. 5407. hieß sie Doben. Bgl. Kaltmeyer S. 760. Ihre Erbauung muß wohl im Winter 1259—1260 angenommen werden. — Die allgemeinen Aeußerungen, womit unfre Chronit dieses Capitel beschließt ("Desse Mesker" 2...), verkleidet die Erzählungen Alnpeke's A. 5446—5582., wie die Samaiten Doben verzgeblich bestürmten, was zwischen dem Winter und Oftern, also im Frühjahr 1260, gesichah; wie diese Burg Verstärfung erhielt; wie die Samaiten vor der (Ordense) Burg Karschowen eine andre erbauten und der OM. bemüht war, die solchergestalt bedrohte Ordensburg zu verstärken.

Cap. CCXXXVII. Ugl. Alnpete B. 5583-5686., 5761-5848., Petr. Dusburg P. III. c. 81., Rojalowicz I. 100 ff., Lucas David IV. 29-35., Woigt III. 181—187. Sehr unrichtig stellt unfre Chronit an Die Spipe Diefes Capitels bas 3. 1267; die Schlacht, von der barin die Rede ift, fiel unzweifelhaft am Margarethentage, 13. Jul. 1260 vor, wie fcon Petr. Dusburg. und Lucas David angeben, 13. 3uf. neuerdings aber Rallmeper in f. Chronologie G. 432-442. mit guten Grunden et: wiesen und die fpater abgebruckte fleine Dunamunder Chronif in Bunge's Archiv IV. 271. bestätigt hat, nachdem lange varüber Zweifel geherrscht hatten und julcht noch E. Bennig g. Lucas David IV. 33. Anm. und Boigt III. 186. Anm. fich nicht andere als für bas 3. 1261 nach Schlöger (Gefch. von Litthauen G. 42.) ju entscheiben wußten. Eben so irrig — weil ber Lage nach gang unpaffend — nennt unfre Chronik in der Nyenstedtschen Abschrift ben Ort biefer ungludlichen Schlacht "vor Dubbeleenn op bath velth", in der Ghftlandischen "by Dublehn", was Nyen ftebt (Chron. S. 30.) und hiarn S. 131. nachschreiben, mahrend boch foon Ruffom Bl. 10. richtig Durben hat, und bei Matth. richtig "tot Durben", einem Bleden im fübl. Rurland, wie auch in ber fl. Dunamunder Chronit, bei Alnp. B. 5650. "Dorben" fteht; Beter Dusb. u. Lucas David fegen bafur ben Flug Durbe, worin ihnen Boigt gefolgt ift, und Dionpfius Tabricius (Script. II. 452.) gar bie Stadt Dorpat! Richtig ift es aber, wenn unfre Chronif fagt, die Rieberlage fei "verrebelikenn" gefchehen: benn es war ber hinterrude geschehene Angriff ber burch die verweigerte freie Auslieferung ihrer fruher von ben Chriften gemachten und bei biefen noch befindlichen Befangenen ergrimmten Ruten auf bas Orbensheer, was biefes jum Weichen brachte, val. Alnp. 2. 5601 ff., nach bem die Ruren nur nicht mit in ben Streit gegangen, fonbern geflohen fein follen, bgl. Boigt III. 186. Die große Anjabl der gebliebenen D. Bruder - 150 - wird überall gleichmäßig angegeben; ber ben Bujug aus Breugen befehligende Marfchall von Breugen war Beinrich Botel, bei Lucas David Botel genannt, wo auch noch ein livt. Landmarfchall Germann Rife als geblieben ermahnt wird, ben man fonft nirgends findet; außerdem fiel auch ber Anführer bes banifchen Bulfevolfes aus Reval, ber Schweben-Bergog Carl Ulfssohn, vgl. Geijer's Gesch. Schwed. I. 156., Bolgt S. 181. Unm. 3., 185. Anm. 3. — Bas bie Orb. Chr. noch in biefem Capitel ergablt, ift nur ein Stud von bem, was bie Reimchronit ber Befchreibung ber Schlacht folgen laft: benn diefe handelt B 5687-5734 von ben Folgen ber Schlacht fur Preugen, burch den Abfall der Samlander, Matanger, Ermlander (vgl. Boigt III. 188-197.); 2. 5735-5760. von bem Abfalle ber Ruren und ber Ginnahme ber Orbensburg Ginteles burch bie Litthauer; B. 5761-5812. von bem Martertobe von acht Orbensbrubern auf ber Burg Wartach burch bie verratherischen Auren, welchen unfre Chronit hier ben Samaiten unmittelbar nach ber Schlacht bei Durben gufchreibt, mit Bugabe einer Ergablung von der großen Marter von feche Ordensbrüdern, die fich ebenfalls die Krone der Martyrer erwarben; und B. 5813-5848. wie die Ordensbrüder die Schlöffer Rarfcome und Doben aufgaben und verliegen, was unfre Chronit gang turg und unit ber irrigen Substitution der Burg Doblehn für Doben, ebenfalls anglebt.

Cap. CCXXXVIII. Bgl. Aln pete B. 5849—5864. 6321—6333. Die Ernennung eines Vice-Landmeisters für Livland durch OM. Burch ard geschah, ehe er nach Preußen und von dort zu dem verhängnisvollen Kriegszuge in Kurland abging, also in der ersten hälfte des J. 1260. Der von ihm gewählte Vicemeister kommt in unsere Chronit mit seinem vollen Namen als "herr Jorian van Epckstatt", bei Aln p. V. 5855. nur als "bruder iuries" vor, es wird aber B. 5861 ff. von ihm gesagt, er sei vorher Comthur zu Segewold gewesen, also wohl der dortige Comthur Georg,

welcher in Urfunden 1252 (Boigt Cod. dipl. pruss. I. 89., Mitth. IV. 374), 1253 (Mitth. IV. 382. 385. IV. 238.) und 1255 (Mitth. IV. 391.) fich findet; unrichtig wird ihm von Ruffow Bl. 11 a. das 3. 1264, vielleicht ftatt 1260 beigelegt. Bas bie Orb. Chr. gang allgemein und furzbin von feinen Thaten gegen Ruren und Samais ten fagt, bezieht fich wohl auf die Wiedereroberung von Sinteles und Affeboten bei MInp. B. 5865-5999; auf die ungludliche Schlacht mit ben Litthauern bei Lennemaden 2. 6000-6098., für welche uns in ber fl. Dunam. Chronif ber St. Blafius: 1981, tag, b. i. 3. Febr. 1261 als bas Datum berfelben aufbehalten ift; auf seine Bemuhungen jur Wiederbeschung bes verödeten Kurlands mit Einzöglingen aus Deutschland, 27. Apr. wovon wir durch eine Urfunde vom 27. April beff. 3. Nachricht erhalten, Die wir bei Rallmener z. Alnp. S. 763. aus d. Cod. dipl. Lubic. geliefert haben; und auf den Abfall ber Deseler vom Christenthume, beren Ueberwindung und Unterwerfung, bei Alnp. B. 6099-6320. Seine Regierung, beren Dauer Alnpete nicht angiebt, bestand nach mute. unfrer Chronit ,, nicht vele mehr ban eyn Ihar", alfo mohl bis in bie Mitte bes 3. 1261, ba er an alten Bunben erfrantte. Un feine Stelle fam, bon &D. Unne gefendet, Berner von Breithaufen (in ber Ryenft. Sanbichr. Brythufenn, moraus fpatere Chronifanten Frighaufen corrumpirt haben) um bie angegebene Beit, aber nicht 1268, wie unfre Chronif hat. Er regierte zwei Jahre lang, alfo bis um Die Mitte 1263, wie auch MInp. 2. 7091-7113 bat, ber feine Abbantung vom Deisteramte von einer Berwundung herleitet, die ihm durch einen wahnsinnigen Ordens-

bruber geworden mar.

im folg. Capitel ergablte Gefcbichte vom Abfalle Minbowe's vom Chriftenthume nebft ihren Folgen stimmt, bis auf die Austaffungen, mit ber Reimchronik und ist bie Grundlage ber Darftellung, Die davon Lucas David VII. 131. 137-144. giebt; augerbem ift barüber ju vergleichen Rojalowicz I. 98 ff., Boigt III. 175 ff., Rallmeper 3. Alnp. S. 764 f., und bagu ju bemerten, bag Rojalowicz bie fruberen Rampfe ber Samaiten mit bem Orben alle Mondowe'n zuschreibt und bag Boigt, ber bie . Schlacht an ber Durbe im 3. 1261 annimmt, folche erft nach Mindowe's Abfall von Chriftenthume und Diefen an bas Ende bes 3. 1260 fest, mabrend wir behaupten modten, daß grade biese im 3. 1260 13. Jul. gelieferte, für ben Orben so bochft ungludliche Schlacht die hauptveranlaffung mit zu ben Dindowe'n gemachten Worftellungen ber Samaiten und feiner Abwendung vom Chriftenthume gewesen, Diese aber nicht eber anfang, als gegen Ende 1260 ober ju Unfange 1261 erfolgt fei. Traniate, bei Rojal. p. 109. Tropnatus genannt, mar einer ber Oberhaupter (" Goefftmann" in unfrer Chronif) ber weter unter Minbowe's noch bes Orbens Gerrschaft fich beugenben Samaiten und ein Bermanbter Minbowe's ("mage", b. Alnp. B. 6478.), beffen Morber er aber fpater und baburch auf furge Beit Groffurft von Litthauen marb (Rojal I. 110.). Nach ber Willigung Minbowe's in Die Rathschläge Traniate's ergablt noch Minp. B. 6432-6456. von ber Berwendung ber Ronigin Martha fur einen ibr befreundeten Orbensbruder Sievert aus Thuringen und beffen Entfendung nach Binland, was die Orbenschronif ausläßt, indem fie hier gleich die Abmahnungen Mindowe's burch feine Frau und feine Rudweisung berfelben ergahlt, Die Die Reimdyronit erft fpater, nach Mindowe's vergeblichem Buge gegen Wenden, hat.

Cap. CCXXXIX. Bgl. Alnpefe B. 6334-6431. 6517-6586. Die hier und

Cap. CCXL. Bgl. Ulnpete B. 6457-6516. Bon biefem Buge Minbowe's gegen bie Gottebritter in Wenden haben unfre hiftorien nur bie Nachricht unfter Chronif; er muß ins 3. 1261 ober 1262 fallen und der König von Rufland, mit bem fich Mindowe verbunden hatte und ber ibm nicht nach Benben entgegen fam, fann niemand anders, als ber Gf. Alexander Dewsty (1252-1263) gewesen fein.

Cap. CCXLI. Bal. Alnyefe B. 6587—6649. und Rallmeyer bazu S. 765.

Als Zeitbestimmung burfte mohl 1262 anzunehmen sein.
Cap. CCXLII. Bgl. Alnpefe B. 6650—6656. 6680—6890. 7091—7113. Unfre Chronik ftimmt mit Alnp. überein in Betreff bes Buges bes DM. jum Entlage von Dorpat, wo er aber bie Auffen nicht mehr fand; wenn fie jedoch ihn weiter nach Rufland hineinziehen, bort heeren, fengen und morden, und bann erft nach Riga gue rudfehren läßt, fo fcheint dieg wohl nur aus Migverstand von Ulnp. B. 6751-6756. herzurühren, wo im Allgemeinen von früher ausgeführten Bugen nach Aufland die Rebe ift, wie schon Rallmeper bemerkt hat. Die darauf folgende Episobe bei Alnpete

B. 6657-6779., enthaltend eine Ueberficht ber Bifchofe in Liv- und Chitland, die ben Orben in feinen Rampfen gegen bie Beiben unterftuten, lagt unfre Chronit weg und geht jur Absendung bes Orbensheeres nach Rurland über, mo baffelbe ben Ruren gro-Ben Schaben that, auch eine nicht genannte Burg einnahm und verbrannte. Darüber ift Alnp. B. 6780-6890. ausführlicher; er nennt brei Burgen ber Gingebornen, bie bas Orbensheer verbrannte, Lafen, Mertes und Grobin (auch Ruffow Bl. 11 b und Biarn G. 133. fprechen von brei Burgen, nennen aber nur Grobin). Diefer Bug nach Rurland muß gang im Unfange bes 3. 1263 por fich gegangen fein, ba er nach anjang. MInp. B. 6891. bem Buge Traniate's in bie Bief und bem Rampfe bei Dunamunde porherging, von benen Alnp. 2. 6891 -- 6950. handelt und Die unfre Chronit über= geht. Bir haben für beibe genaue dronologifche Angaben: benn Rojalowicz, ber jenen Bug Mindowe'n beilegt, fagt p. 107: "Anno subsequente (1263) Mendogus per hyemem Livoniam infestavit: 4 Non. Febr. (2. Febr.) Parnaviam captam diruit et ad 2. Febr. Dunamundam cum hoste conflixit"; u. in ber fl. Dunam. Chron. in Bunge's Archiv IV. 271. heißt es: "Anno Domini M. CCLXIII. devastata fuit maritima (bie Wiek) et perona in die purificationis (sc. Mariae, b. i. 2. Febr.) a letthowinis; Et in octava predicte sollempnitatis (b. i. 9. Febr.) dimicatum est contra eos apud dunemundis." Weiter 9. Febr. übergeht unfre Chronik, was Aln p. B. 6951—7090, von Kämpfen in Kurland, einer Nieberlage ber Orbensritter von Memel und ber Berbrennung ber Burg Aretenen burch Diefelben, ferner von ihrem Streite gegen Ampille und Schalowen ergablt; entschulbigt fich beswegen gewiffermaagen ("vmb landheptt wollenn"), und schreitet fogleich vor gur Abbantung Berner's vom Deifteramte, indem fle ihn mahnfinnig werden läßt, mahrscheinlich aus Migverstand von 2. 7097. bei Alnp., ber von ber Berwundung spricht, bie ihm ein wahnfinniger Ordensbruder belbrachte. Da er Livland verließ ("toech inn Duitschland"), was um die Mitte 1263 geschehen fein muß (f. zu Cap. CCXXXVIII.). Rine. fo feste er wahrscheinlich einen Bicemeifter ein, mit Namen Unbreas, ber bem Umte vorstand, bis ber eigentliche EDR. anlangte (Ind. II. 349): benn ein Meifter Undreas fommt in einer Urfunde von 1263, Die aber fein Datum an fich tragt, (angez. nach einer alten Abschrift im Inder Dro. 190., abgebr. nach bem Original in b. Mitth. IL 479.) vor und kann füglich für einen Bicemeister gelten, da Boigt III. 186. erwiesen hat, daß die bloge Stellvertretung nicht immer mit Bestimmtheit in ben Urfunden bemertlich gemacht werbe. Bgl. Rallmeyer's Chron. S. 447-449.

١

1

1

١

١

ì

Cap. CCXLIII. Ugl. Alnpefe B. 7114-7120. 7513-7539. Schon um bie 2013. Mitte bes 3. 1263, wie wir oben (zu Cap. CCXXXVIII.) gefehen haben, verließ DM. Mine. Berner Libland; fein Rachfolger mußte alfo wohl um biefe Beit ins Land fommen. nicht aber 1269, wie unfre Chronit in ihren unrichtigen Nachrechnungen fcreibt. Diefen nennt fie Conrad von Mandern, übereinstimmend mit Alnp. B. 7115. und mit Urfunden (Mullere Samml. ruff. Befch. IX. 437. und im Inlande 1839. Dro. 47. Sp. 742., Sartorius-Lappenberg II. 94.), fo daß wir über feinen mahren Ra-men nicht zweifelhaft zu fein brauchen und ben ihm von fpatern Chronitanten, felbft nach einer (uns febr apolroph vortommenden) Grundplatte bes alten Schloffes ju Mitau (Arnbt II. 61. Anm. a.) beigelegten Ramen Debem gang verwerfen muffen. 36m wird eine Regierungezeit von brei Jahren, wie bei Aln pete B. 7552., jugefchrieben, alfo bis um Die Mitte 1266; aber von feinen Thaten erwähnt unfre Chronik gar ju wenig, indem fie nur bie Bolfer benennt, mit benen er'es gu thun gehabt - Ruffen, Ruren, Samaiten, Semgallen: bei ben erften muß man wohl an die Erzählung Alnp. 33. 7121-7208. von ber Ermorbung Minbowe's (Die nach Rojal. p. 110. u. Karam = fin IV. 269. im 3. 1263 erfolgte) und bem beim Orben angebrachten Gulfegesuch feines Sohnes, welchen Rojalowicz Bolftinit, Raramfin aber nach rufffchen Quellen Boifchelg, Alnpete gar nicht mit Namen nennt, ber gwar gum Chriftenthume übergetreten und eine Beitlang Monch mar, jeboch wieder Beide marb und barauf die Gul= bigung ber Litthauer empfing; bei ben Ruren an bie Sendung eines Beeres nach Rurland, bas bie Burg Grofen verbrannte (B. 7209-7296., mas ins 3. 1264 fallen muß); 1264. bei ben Semgallen an DM. Conrad's Nieberlage in beren ganbe (B. 7297-7390.), Berheerung beffelben (B. 7421-7458.) und feine theilweifen Berlufte gegen biefelben (B. 7459-7512.) zu benten'; nur von Samaiten findet fich bei Alnp. nichts, bagegen hat er, was bie Ord. Chr. gang ausläßt, bie Angabe von Erbauung ber Burg Mitau (B. 7391-7420), welche gemeiniglich (zuerft von Giarn G. 133., bann bei Arnbt

II. 343. u. v. a., julcht noch von Rede in b. Monum. Liv. ant. Bb. II. Bog. 64. G. 3.) viel zu fpat ins 3. 1271 gefest wird, ba bamals Conrad von Manbern nicht mehr regierte und mir von feinem Nachfolger bereits aus ben Jahren 1267 und 1268 Urfunden besitzen. Uns scheint mit ber Erbauung Mitau's bas Gesuch bes Orbens bei 2. Clemens IV. jufammenguhangen um bie Beftätigung einer Berordnung bes Legaten Bilbelm von Dobena vom 3. 1242, wornach bem Orben freifteben follte, an ber Semgaller Aa unterhalb Mefoten eine Burg, mit einem dazu geborigen Umfreife von 25. Mai Juei Deilen, anzulegen; ber Bapft gab bie Beftatigung am 25. Mai 1266, und fonach scheint die Erbauung Mitau's ins 3. 1265 ober 1266 gu gehören (vgl. Mitth. VL 227-231., wo wir die bezüglichen Urfunden geliefert haben); die ungludliche Unternehmung gegen Gemgallen muß benn wohl fpater, mabriceinlich 1266, erfolgt fein. Nachdem noch unfre beiden Chronifen ber Erbauung ber Burg Beiffenftein in Jerwen ermabnen, ftimmen fie barin überein, bag fie DDR. Conrad fich vom Umte losbitten mine. lassen, nachdem er es brei Jahre, also bis zur Mitte 1266 geführt hatte. Aber noch vom Jahr 1268 finden wir eine von ibm ju Lubed um Bfingften ausgestellte Urtunde (Sart. Lapp. II. 94., Lub. Urt. Buch I. 290. Mro. CCCV., Mitth. IV. 246.), in ber er fich "domus Theutonice per lyvonium Preceptor" nennt; wir irren aber wohl nicht, wenn wir annehmen, daß er hier nur in besonderem Auftrage in feiner früheren Burbe erscheint, wie bas icon Rallmever in f. Chronol. G. 451. angemerkt bat und wie wir etwas Aehnliches auch bei Dietrich von Groningen (f. ju Cap. CXCVII.) finden.

Cap. CCXLIV. Agl. Alnpete B. 7540-7676. Das biefem Capitel vorgefeste Jahr 1272 ift nun wieber nicht richtig, fonbern geht ber mahren Beitrechnung um feche Jahre voraus. Den neuen DM. nennt unfre Chronik Otto von Robenftein, "Ulnp. B. 7555, nur mit dem Vornamen; in Urfunden aber (rom Aug. 1267, fiehe Ind. Rro. 203., abgebr. in ben Mitth. IV. 403 und in D. Rienig 24 Buchern L Befch. Livl. Bb. II. Beil. I. G. VI., und vom 16. Jan. 1268, abgebr. bei Dog. V. 21. Nro. XXIX. und in den Mitth. IV. 250., bal. Mitth. V. 267.) erscheint ein DR. Otto von Lutterberg, ber benn mohl mit bem Rodenfteiner eine Berfon fein muß, welche verschiedene Ramen ber Familie nach nichrern Befitungen beigelegt fein konnen. Man barf jedoch nicht, wie Gebharbi G. 391. und Boigt III. 304. Anm. 3., bier zwei verschiedene Berfonen feben und geht am ficherften, ben DD. Dtto nach ben Utfunden von Lutterberg zu benennen. Ugl. Kallmeper's Chron. S. 452 — 453. Bas ibm in febr durftiger Erzählung unfre Chronif als unter feiner Anführung gefice hen beilegt, schildert Alnpefe vollftändiger als Beiftand ber von den Ruffen angegriffenen Danen in Chftland, fpricht ibm aber 2. 7590. Die Unführung ab, ba er in einem anbern Rampfe abmefend gewefen. Ungeachtet nun ruffifche Quellen uns ausführlichere Radrichten über biefe Begebenheiten geben (Babe bufch G. 286-291., Karam = fin IV. 84., Strabl II. 64.) und ben DDR. auch ale Unführer bee Orbensbeeres nennen, fo erflaren wir uns aus ben von Rallmeper 3. Alnp. G. 769. angeführten Grunden, lieber für bie Darftellung ber Reimdronif und nehmen aus jenen nur tie 1268. Beit. Beiteftimmung (Raramfin IV. 269.), nämlich ben 18. Febr. 1268 ale ben Schlachts tag an. Diefen Tag haben wir somit als ben Tobestag bes B. Alexanber von Dorpat anzusehen, mas noch baburch bestätigt wirb, daß fein Rachfolger Friedrich von hafelborf urfundlich icon 1268 (30. Mai, bei Gartorius Lappenb. II. 94., Lüb. Urf. Buch I. 290., Mitth. IV. 248. als "Episcopus Ceriliensis ac postulatus Darbetensis", und unt. 22. Jul. bei Gruber, Sylva docum. p. 257. ale "episcopus Kapoliensis Tharbatensis postulatus", vgl. Buffe in den Mittheil. V. 427 ff.) vorfommt. Die unrichtige Jahrzahl unfrer Chronit ift vielfältig von ben übrigen livl. Chronifanten nachgeschrieben und die Beranlaffung geworben, bag Gabe buid G. 296. und Andere biefelbe Begebenheit noch einmal erzählen, zuerft unter 1268, bann wieber 1272. Unfre Chronifen schreiben ben Sieg in biefer Schlacht bei Befenberg bem livl. heere, Die ruffifchen ihren Landsleuten ju, vielleicht weil bei bem großen Berlufte auf beiben Geiten fein Theil entschiebenen Bortheil errang.

Cap. CCXLV. Bgl. Alnpeke B. 7677—7768. hier schließt fich unfre Chronif wieder genauer der Reimchronik an und flimmt mit ihr in den Zahlenangaben, unter benen nur die Bariante der Ryenstedtschen handschrift, die nur 900 Schiffleute angiebt, dem Abdrucke bei Da at th. und der Angabe bei Alnp. B. 7697. weichen muß, wo kber-

einstimment 9000 angeführt werben, welche grobe Bahl wohl auf einen Schiffejug über ben Beipus fchliegen lagt. Eigenthumlich ift unfrer Chronif Die Angabe von zwei Stadten, Die bas Orbensheer verbrannt haben foll, alfo noch einer außer Renburg (3sboref), wenn hier nicht die von Alnp. B. 7717. angeführte Verbrennung der vor der Fefte belegenen Stadt Blestau burch bie Ruffen felbft unrichtig aufgefaßt ift. Der "Ronningt ron Naumarben" ift Bf. Alexanber Remeti's Nachfolger und Bruber Jaroslam Jaroslawitsch (1263—1272), und bessen Statthalter "her Jorian", bei Alny. 28. 7746. Juries genannt, der auch das Gülfsbeer commandirte, ist beider Brudersobn Jurij Andrejewitsch (Karamfin IV. 86., Gabebusch S. 291.) - Unter Berweifung auf bas, mas wir bei Rallmeper 3. Alnp. 6. 770-771. ju biefen beiben Capiteln Bezügliches angeführt haben, wollen wir nur aufrichtig gefteben, dag uns ber gange Bufammenhang ber Begebenheiten, auch nach Buffe's fleißiger und umfichtiger Arbeit in ben Mitth. IV. 213 - 252. noch nicht vollkommen far und befonbere bie Beitrechnung, die in der ruffischen Chronit auch fehr fcwantt, noch nicht gehörig feste ftehend erfcheint; boch glauben wir folche versuchsweise folgendermaßen ordnen zu konnen: Unmittelbar nach ber Schlacht bei Befenberg ober Ratewor, wie bie Ruffen fagen, Die am 18. Febr. 1268 vorfiel, folieft fich ber Bug ber Deutschen in die Blestausche Grenze, wo fie Fürft Dommont an ber Miropowna (?) am 23. April 1268 beflegte - eine 22, Apr. Begebenheit, die bei unfern Chroniften gang fehlt, von Raramfin aber (Drig. Ausg. Th. IV. Anm. S. 28. Sp. 48.) mit ber Erzählung unfrer Chroniten zusammengeworfen wird. Der große und muhfam vorbereitete Bug, von bem biefe fprechen, mare nach ber Romgorober Chronif erft im 3. 6777 b. i. 1269 erfolgt und bie Deutschen unter Blestau in ber Woche aller Beiligen, b. i. nach bem Sonntage nach Pfingften ober nach unferm Arinitatis Sonntage, ber bamals auf ben 19. Mai fiel, angelangt und nach gebn Tagen wieber abgezogen, alfo ben 29. Dai. Lagt man aber, ber Sage von Dowmont vertrauend, ben Ginfall bes DDR. ins Blestaufche bem Gefechte an ber Miropowna unmittelbar, noch in bemfelben Jahre folgen, fo tamen bie Deutschen nach bem 3. Jun. 1268 por Blestan an und zogen am 18. Juni wieder ab. Darauf erfolgte ber Friede, 18. 3un. resp. im Juni 1269 ober 1268. Die lettere Auffaffung fcheint beffer mit bem folgenben ju flimmen.

İ

ı

Cap. CCXLVI. Ugl. Alnpete B. 7769 - 7994., Rojalowicz I. 145. In biefem Capitel, bas wieder Alnpete's umftanblichere Ergablung nur febr turg wieders giebt, wird ber Bug nach Semgallen bem gegen bie Litthauer nachgefest, mabrend nach Alnpeke ber DDR. zuerst vor Semgallen, bann auf bie Nachricht vom Anzuge ber Litthauer nach Riga gurud, und hierauf erft, nach Bulfsentfendung in entfernte Gegenben, ben Litthauern nachzog, Die inzwischen Defel verwuftet hatten und mit benen er auf bem Elfe bes großen Sundes bei Dohn gufammentraf. Das muß boch Beit weggenommen haben, Daber wir, ben Blestaufchen Felbzug noch ins 3. 1268 febenb, bafur ben Schlug bes Jahres 1269 rechnen, mas fowohl mit unfrer Chronit (" in bem anbern 3har barna", enbe. nach b. Mpenft. Sanbichr., ober "in ben iaer baerna" bei Datth.), als mit Alnp. (B. 7769. "Darnach uber das ander iar") übereinftimmt und feine Beftätigung findet in ber genauen Datums-Angabe ber fl. Dunam. Chronif (in Bunge's Arch. IV. 271.) für bie bem DR. fo ungludliche Schlacht auf bem Gife ber Meerenge, indem es hier heißt: Anno domini MCCLXX. prelium fuit contra lettowinos in Osilia in die beate juliane virginis, b. i. 16. Febr. Go tommen benn auch nabezu bie vier Jahre für feine Re-1876, bebr. gierungszeit, nach unfrer Chron. Cap. CCXLIV., ober bie 31 beraus, Die ihm Alnp. B. 7954. beilegt. - Ueber ben nach DM. Otto's Tobe von ben Orbensbrudern gemahlten Bicemeifter Anbreas, ber bei Rojal. p. 145. und barnach allgemein ben Beinamen von Beftphalen führt, vgl. Rallmeper's Chronol. G. 452. und 3. Alnpete S. 772.

Cap. CCLI. Agl. Alnpefe B. 7995 — 8086. Weber ben Ramen bes HR. Hertmann (bester hartmann von helbrungen, ber erst nach Anno's von Sangerhausen Tobe am 8. Juli 1274, bazu erwählt wurde, vgl. Voigt Ul. 327 bis 329.), ber ben neuen DM. für Livland sanbte, noch das Jahr 1272, in weichem bieses geschehen sein soll, giebt die Ord. Chr. richtig an. Schon nach der Mitte 1270 mine. nuß der neue Meister Walter von Norded nach Livland gesommen sein, und da er drei Jahre regiert haben soll, wie unfre Chronif sagt, oder 2½ Jahr, wie Alnpete 3. 8080. hat, so muß er zu Ansange des J. 1273 wegen Krantheit abgegangen sein.

Bas er gethan, erwähnt unfre Chronik nur gar zu kurz; ausführlicher ift Alnpeke, beffen Angaben burch Rallmeyer's biplomatische Anführungen auf gute Beise beftäztigt werben (f. z. Alnp. S. 772).

Cap. CCLII. Bal. Alnpete B. 8087. 8148-8207. 8369-8514. Der neue DM. Ernft, ben unfre Chronit und nach ihr die übrigen von Ragburg gubenen: nen, woraus Arnbt II. 65. Rageburg gemacht und barin viele Rachfolger gefunden Mitte hat, kann nicht por der Mitte bes 3. 1273 nach Livland gekommen fein, ba noch vor feine Ankunft bie von Alnp. B. 8088-8148. ergabiten Kampfe mit ben Litthauern fallen; und die Jahrzahl 1275 in d. Rpenft. Sandschrift ift eben fo wenig richtig, ale 1282 bei Datth. Die erfte fchreibt ihm irrig 3 Regierungsjahre gu, ber Abbrud übereinstimmend mit Alnpete B. 8512. beren feche. Ueber feine Thaten geht unfre Chronit febr fury hinmeg und entschuldigt bas naib mit ben Worten "bar vele van tho fdruuenn where." Nachdem fie ber Erbauung von Dunaburg burch biefen Reifter, für bie wir leider fein Jahr mit Sicherheit auffinden fonnen, ba bas von Arnbt II. 340. angefeste 1277 wohl aller Begrundung entbehrt, ermahnt hat, übergeht fie bie bei Alnp. B. 8208-8368. vortommenben Ergablungen von ber vergeblichen Belagerung ber neuen Dunaburg burch ben litthauischen Ronig Thoreiben (Tropben bei Rojal. p. 162.) und von dem gludlichen Raubzuge des Meiftere in Litthauen, und fcpreitet bann gleich vor ju ber Nachricht von bem Tobe bes Meifters in einem Gefecht, über beffen Ginzelnheiten uns Alnp. B. 8369 ff. belehrt, (vgl. auch Rojal. p. 148.), beffen Drt Ruffow Bl. 126 und nach ihm die übrigen livl. Chroniten als Afcheraben angeben, mahrend ibn MInp. B. 8378. unbeftimmt lagt, und bas biefer B. 8499 ff. mie unfre Chronif ins 3. 1278 fest, welche Angabe nur richtig fein fann, wenn man ben Jahrebanfang von Maria Bertunbigung gahlt; fonft aber, nach unferm jest gewöhnlichen Sabresbeginn, muß es 1279 beißen, wie bei Ruffow und Rojal. auch ju lefen ift und wie Rallmeper in f. Chronol. S. 457-461. aus vielen Brunden bargetban Dazu bestimmen Alnp. 2. 8502. ("zu mitte vafte") und unfre Chronit ("vmbtrent Mithfaften") bie Beit naber um Mitfaften b. i. um ben Donnerstag por Latare, ber in bem genannten Jahre auf ben 9. Darg fiel (f. Bilgram's Calend. med. vei p. 82.), wenn nicht bamit ber oft auch fo benannte Sonntag Latare felbft (12. Marg) gemeint ift, und bas Chron. Can. Samb. (bei Boigt III. 369. Anm. 3.) und bie fl. Dunam. Chron. (Bunge's Arch. IV. 271.) geben ben Tag gang genau an ale "M. 5. Mary, nonas marcii" b. f. ben 5. Mary, wofür Rojal. Die unrichtige Bezeichnung "septimo nonas Martii" fest, fo bag nun weiter über ben Tobestag biefes Deiftere fein Bweifel obwalten fann, auch die Beit von feche Regierungsjahren gut mit ber Beit bes Abgan: ges Balter's vom Meifteramte übereinftimmt.

Cap. CCLIII. Bgl. Alnp. B. 8535-8604. 8819 - 8913. 9193 - 9682. 3e ausführlicher und genauer Die Reimchronit fich über Die Begebenheiten Diefer Beit auslagt, fo bag man bie Schilberung eines Beitgenoffen ober gar Augenzeugen zu lefen glauben barf, befto burftiger ftellt fich ber Auszug berfelben in ber Orb. Chron. bar, lagt Manches ganz aus und verkurzt Anderes so, daß nur eben eine Erwähnung der Sache nachbleibt, mit ber wenig genugenben Entschuldigung : "bath alle auerschlagen ve umb ber landheit mpllen." Go befonders in Diefem Capitel. Es fehlt barin ganglich ber Bleemeifter nach Ernfi's von Ragburg Tobe, ber vermuthliche libl. Landmarfchall Gerhard von Ragenellenbogen, welcher bem &M. Die Nachricht von bes DR. Ernft Tobe überfandte (bei Alnp. 2. 8515-8534.) und die libl. Angelegenheit mit 1290, nicht unbedeutender Thatigfeit langer als ein Jahr bis jum 13. Jul. 1280 leitete. Bgl. Kallmeper's Chron. G. 463. Dann ftimmt bie Ord. Chr. mit Alnpete B. 8535 bis 8604. in bem Berichte von bem vom GM. ju Marburg abgehaltenen Capitel und ber bort getroffenen Bestimmung, daß Breugen und Livland unter einem ED. febn solle, wozu Contad von Feuchtwangen gewählt wurde (1961. Voigt III. 369 bis 372.); hierauf glebt fie richtig bas Jahr biefer Bahl und die Dauer ber Thatigkeit Conrab's in Breugen, mahrend ber Bicemeifter Gerhard in Lieland maltete, auf ein Jahr an und barnach in Livland allein auf anderthalb Jahr, vom Margarethentage b. i. 13. Juli 1280 an, ba er nach AInp. B. 8876. in Riga ankam, um Die Leitung ber livl. Angelegenheiten zu übernehmen. Aber fie übergeht Die in ber Reimchronit vorfommenden Berichte von dem durch Meister Conrad von Feuchtwangen in Gibing abgehaltenen Ordenscapitel (Alnp. B. 8605-8614), wo über ben Aufftand ber Sem-

gallen unter ihrem Ronige ober Aelteften Nameife und ihrer Ginnabme ber Burg Terweten, durch einen Orbensbruder aus Livland berichtet wurde (Alnp. B. 8615 bis 8762.), worauf DM. Conrad Gulfe nach Livland fandte (B. 8763-8818). Sier fügt fich nun ein bas von ber Ord. Chr. obenbin angedeutete Berhaltniß Conrab's gur Landesverwaltung in Breugen, worüber Alnp. 2. 8819-8913. fich ausführlicher ausläßt, vgl. Boigt III. 372., Rallmeper's Chronol. G. 463 ff.; bann aber fehlt - wenn auch mit Recht - Alnpefe's weltläuftige Episobe von ben Streifzugen bes Bogts (ber Kuren?) zu Golbingen, Johann von Ochtenbufen, gegen bie Semsgallen und ihre Burg Doblen (B. 8914 - 9192.); hierauf - mit weniger Recht - Alnpete's Bericht vom Buge Nameife's gegen Livland, wobei ber tapfere livl. Orbensmarfchall Gerhard von Ragenellenbogen feine Freiheit und fpater fein Leben in einem Zweifampfe um baffelbe bor bem litthauischen Ronige Thoreiben (Tropben) verlor, B. 9393-9404.; von Conrad's Befichtigung bes Landes, B. 9405-9426., feinem Sturme auf Doblen und feiner Bertreibung ber einbrechenden Litthauer B. 9427 bis 9507. (Ende 1280, f. Mitth. VI. 554.), endlich feiner Unterwerfung der Semgalen von Ente. Terweten B. 9508 -9604., mel.he im folgenden Jahre B. 9508., alfo 1281, im August- 1281. monate, ba bas Korn eben reif war 2. 9667 u. 9571., erfolgte und einen Frieden mit ben Semgallen 2. 9605 bis 9667. ju Wege brachte, beffen unfre Chronif nun wieder ermabnt, ohne jeboch beffen baldigen Bruches zu gedenken, ben Rameife burch einen Kriegszug gegen Breugen verschuldete 2. 9668-9682. Diefen Rriegezug, von dem Nameife nicht mehr nach Semgallen gurudfehrte (B. 9679.), muffen wir balb barnach annehmen, nicht aber gum 3. 1280 rechnen, wie Boigt IV. 6. Anm. 1. thut. -

Cap. CCLIV. Bgl. Alnpete B. 9683—9741., Boigt III. 372—374. 392 bis 393., Rallmener's Chronol. S. 464 - 467. Unfre Chronit rechnet bier OM. Conrad's Regierungezeit auf 21 Jahr, von feiner erften Bahl an im Sommer 1279 jum Meifter über beibe ganber, ba er benn nach Jahresfrift, vom 13. Jul. 1280 an, bas Meifterthum in Livland allein führte, bis er bewirfte, bag bie Berwaltung von Breugen und Livland Mangold von Sternberg (nicht Stennborch, wie unfre Chronit ibn nennt, ogl. Boigt G. 374.) übertragen murbe, worauf er biefen, unter bem er noch Wicemeister geblieben mar, nach Livland einlub und es bei ihm durchfeste, bag ein anderer Vicemeifter in feine (Conrad's) Stelle gewählt wurde. Er ging nun nach Deutschland und ward balb genug jum Deutschmeifter, fpater jum BR. ermabit. Bener Wechfel in Livland gefchah zu Fellin, Alnp. B. 9736., und muß noch in ben Berbft 1281 fallen, ba er bem Buge Rameife's nach Breugen vorausging, B. 9683. Rall= me ver g. Alnp. G. 777. rechnet von bem burch bie fl. Dunam. Chron. febr genau auf ben 26. Marz (in crastino annunciacionis dominicae) 1287 bestimmten Tobestage bes DM. Billetin Die biefem von Alnp. B. 10677 jugefchriebene Regierungegeit von 5 Jahren 5 Monaten gurud und fommt fo auf ben Oct. 1281. Nun aber lägt Det, unfre Chronit gang Die Ergablung Alnpete's B. 9741 - 9800. von bem nach SM. Bartmann's von Belbrungen Tobe (+ 19. Mug. 1283 ju Affere ober Accon) gehaltenem großen Orbenscapitel jur Bahl eines neuen &M. aus, wohin Mangolb mit brei livl. Brubern ging und wo er ale Deifter über Livland abbantte und Bille: fin als folder bestätigt warb. Dieß muß zu Ende bes 3. gefchehen fein, fo bag Dan . gold's Oberverwaltung in Libland auf zwei Jahre, vom Berbfte 1281 bis Ende 1283, Ente. gu rechnen ift, mabrend beren Billefin fein Stellvertreter mar, bem Alnpete jene gwei Jahre auch gurechnet. Unfre Chronif meldet gar nichts von Mangold's Regierung in Livland und lagt unmittelbar auf Conrad, neben Dangold in Breugen, Willekin von Schierborch, (bei Alnp. blog Willekin, bei Ruffow u. hiarn Schurbord, auch Endorf ober Andorf und bei letterem auch Bagwieder, bei Urndt II. 67. Schauerburg) für Livland eintreten. Indeffen erfcheint Man: gold, ber auf ber Rudreife von Affers auf bem Meere ftarb (Alnp. B. 9783.), als Deifter von Preugen und Livland in Urfunden, Die weiter feine Beziehung auf Livland haben (in zweien bom 18. Mai 1282, von benen bie eine bei Dog. IV. 32. Nro. XXXIX., Acta Boruss. III. 274., Bacgfo's Gefch. Breug. I. 400. ju finden, bie andre noch ungebrudt ift, vgl. Ind. Nro. 228. 229., und noch 1283, vgl. Voigt S. 393. Anm. 1.); aber ba er nur wenig in Libland war und für daffelbe ohne Wichtigkeit ift, übergeben ihn bie livl. Chronifen, mahrscheinlich burch bie unfrige bagu beranlaßt. Billefin von Schierborg ift vermuthlich ber Comthur Bilfinus gu Segewolbe,

welcher urfundlich 1271 vorfommt (f. Ind. Nev. 207., abgebr. in d. Mitth. VI. 245.), wenn nicht, wie Rallmeper 3. Alnp. G. 782. annimmt, diese Urfunde ins 3. 1291

gu fegen fein follte, warüber jedach f. bie Anm. in ben Mitth. a. a. D.

Cap. CCLVL Bgl. Alnp. B. 9801 - 10744. Unfre Chronif ift bier wieber febr burftig und fuhlt es felbft (,,bath man thofamen onerfchleeth"), befto reichhaltiger ift die Grablung Alnpete's, als die eines Beitgenoffen ober Augenzeugen. Unter bem "Menfter Borcharbt" ift ber &D. Burcharb von Schwanden zu verfteben (1283 oder 1284—1290) und zu den von unfrer Chronit fehr fummarifch zusammen= gefaßten Begebenheiten unter Billelin Die ausführlicheren Berichte Alnpefe's ju rechnen: bon bem Siege ber Comthure von Afcheraben und Rofenhusen über bie raubenben Litthauer B. 9801-9898., welchen bie Orb. Chr. bem DM. felbft guschreibt, und wobei fie in b. Ryenft. Sanbichr., wie Alupete, fechzig ber angesebenften Litz thauer bleiben läßt (b. Matth. LXX); von ber Erbauung ber Burg Beiligenberg in Blinter, Semgallen & 8999-9960., wofür man nach B. 11718. Die Belt in ben Binter 1286 anfegen fann (nicht 1284, wie Arnbt II. 67. hat); von dem vergeblichen Sturme ber Samaiten auf Diefelbe 2. 9961-10114; von ber Berbrennung ber Gefbenburg Terweten, gwölf Tage nach Erbauung von Beiligenberg, B. 10115-10128; von ben ferneren Rampfen ber Ritter auf Beiligenberg B. 10129-10200.; von bem Buge ber Baften. Semgaften auf Biga in ben Faften 1287 und ihrem Siege über Die bort unbeforgt rubenbe Orbensmacht 2. 10201-10328.; von ber Gefanbichaft bes GDR. nach Livland und bem barauf gehaltenen Orbenscapitel ju Riga B. 10329-10369.; von ber Rieberlage und bem Tobe bes OM. Billetin bei ber Berfolgung ber von Riga fcmelt abgiebenben Semgallen B. 10370-10744. Diefe Berfolgung bauerte brei Tage und ber enbliche Rampf muß baber tief in Gemgallen vorgefallen fein. Dabei giebt unfre Chronit, wie Alny. B. 10662., Die Bahl ber gebliebenen Orbensbrüber auf 33, ber gefangenen auf 16 an, mabrent Alnp. B. 10665. nur feche gablt. Das für biefe traurige Begebruheit und ben Tob bes DM. nach hiarn's (S. 137.) Borgange allgemein an-Mari-Benommene Jahr 1287 wird genauer auf ben Tag, 26. Marz, bestimmt burch eine Angabe ber fl. Dunam. Chron.: Anno domini MCCLXXXVIIo in crastino annunciacionis

dominice occisus est magister Willekinus cum multis fratribus ac christianis. Bergi.

Cap. CCLVII. Bgl. Alnpete B. 10745—10929., Beigt IV. 29—31. Um

Boigt IV. 27-28.

Die Rurze unfrer Chronif geniegbarer zu machen, ift es nothwendig, Giniges aus Alne pete's ausführlicherem Berichte hieher zu feten. Der DM. Willefin hatte noch vor feinem Tobe einen Bicemeifter") ernannt B. 10397., beffen Ramen wir nicht tennen und beffen erftes Befchaft nach ber Rieberlage bes Orbensbeeres mar, Boten nach Deutsch: land an ben &M. (Burchard von Schwanden) abzufertigen B. 10779. Als Diefer die Boten und die Nachricht vom Berlufte des Ordens in Livland vernommen batte, versammelte er ein Ordenscapitel B. 10807., berief Mitter aus ben Comthurcien in Schwaben und Franken ju fich B. 10820., um ben Berluft in Livland ju erfegen, und begab fich felbft nach Breugen B. 10833., um bort mit erfahrnen und landesfundigen Mitgliebern bes Orbens bas fur Livland und Breugen Rothwendige gu berathen: fein Cabe. Auftreten bort erfolgte am Ende 1287 (Boigt S. 29. Ann. 1., S. 32. Ann. 1.). Nachbem er bort noch einige Orbensburgen benichtigt hatte, bielt er ein Orbenscapitel, wie es in einer bort von ihm ausgestellten Urfunde (Voigt Cod. dipl. pruss. H. 20. Nro. XVII.) heißt, "jum Elbinge bo wir lant Capitel hatten nach ber geburt unfes heren Tufent und gweihundert und achte und achgie jar, an unfer browen tage lichtmeffe" 128, (2. Febr.) In biefem Capitel wurde ber neue Meifter für Livland ermablt B. 10845, 2. gebt. in ber Berfon Rono's von Bergogenftein, über beffen Bunamen fomobi, als feinen Bornamen Rune bei Alnpete B. 10847., Coen in unf. Chr., und Conrad bei Auffow Bl. 13ª f. Rallmeyer z. Alinp. G. 780., wo wir in einer fleinen Unmert. unfve Meinung gefagt haben. Der Bicemeister mochte also enva ein Jahr lang die Lans bescegierung verwaltet baben. Sowohl Alnp. B. 10889 ff., als unfre Chronit geben ben mit bem neuen DM. nach Livl. gefommenen Bujug auf 40 Ordensbrüber an und befdreiben ben froblichen und ehrenwollen Empfang ("feer entpfangenn"), ben man bem

<sup>\*)</sup> Der natfirliche Stellvertreter des DR. war der Marichall, in Livland Landmarichall genannt. Die meiften, in unfern Chroutten vortommenden Bicemeifter mogen wohl Marichalle bes Orbens gewesen sein, wie dieg bei Gerhard von Kapenellenbogen bervortritt (f. zu Cap. CCLIH.)

neuen Meifter in Livland bereitete, von bem es B. 11642, beißt, daß er "was ber bubefcten bruber ein, ben man mit ougen mochte febn." - Am Schluffe blefes Capis tels wird noch febr allgemein von feinen "velen ftryben" gefproben, über bie in fvatern

Capiteln etwas mehr zu lefen ift.

Cap. CCLXXXIV. Bgl. Minp. B. 10930-11335. Der &D. Conrab von Beuchtwangen mar es von 1290-1297, fonnte aber fewerlich, wie unfre Chronif fagt, ben DD. Coen von Bergogenftein unter fich haben, weil biefer nach Alnp. 2. 11651. nur zwei Jahre im Amte blieb, es alfo zu Anfange 1290 muß gewefen fein, ba "er wart bes Amtes los" B. 11652., und weil ja auch fein Amtenachfolger fchon im Mai 1290 urtundlich in Riga vortommt. Bas unfre Chronit von ihm febr 1200 fummarifch ergablt, faut alfo mohl in Die Jahre 1288 und 1289 jumeift und umfaßt und in Diefem Cap. junachft bie gehaltreicheren Berichte Alnpete's von ber Befehung und Befichtigung ber Burgen im Lande, Die ber DM. vornahm B. 10930 - 10942.: von ber Berftartung bes entfernten, mitten in ben feindlichen Bebieten gelegenen Beiligens berges, wozu der Meifter bereits im Sommer 1288 ju Mitau Borrathe hatte in Bereitschaft fegen laffen, Die er nun im nachften Winter 1288-89 babin führte, gleich von ba aus bie feindl. Burgen Doblen und Rafeten bestürmend B. 10943-11088; von feinem, vielleicht burch Abneigung gegen ben EB. von Riga (bamale Johann von Feiten 1286 - 1294), beffen gande eben bart betroffen wurden, bedingten Rudjug por ben in Livland raubenden Samaiten und Semgallen B. 11089-11202; von ber nach feiner Anordnung gefchehenen Bestürmung von Doblen und Sybroben, welche les tere Burg unfre Chronif, Die hier Die gleiche Angahl von Gebliebenen und Gefangenen, wie Alnp. B. 11302., angiebt, fcon jest verbrannt werben läßt, mas aber nach Alny. erft fpater gefchab, B. 11203-11316.; und von ber Berbeerung bes Landes ber Gemgallen B. 11317-11335.

Cap. CCLXXXV. Ugl. Alnp. B. 11336-11647. Die mangelhaften Nachrichten, Die wir hier finden, werben ergangt burch Alnpete, ber Die fortwahrende Beunrubis gung ber Semgallen befchreibt B. 11336 - 11391.; bann ergablt, wie bie Beiben bie Burgen Doblen, Rafeten, wofur unfre Chronit Ratten - vielleicht burch Bermechselung – fest, und Sydobren verlassen und wie solche von den Rittern verbrannt werden 28. 11392 - 11606.; und julet noch bie planmaftig ben gangen Sommer bis in ben Berbft 1289 fortgefeste Bermuftung bes Landes ichildert B. 11607-11647., für beren Endpunft, fo wie fur Die Berbrennung ber Burgen er B. 11634. Das 3. 1290 mit anf. Bestimmtheit angiebt; es muß bas aber von bem Unfange b. 3. ju verfteben fein (f.

ob. zu Cap. CCLXXXIV.)

Cap. CCXCII. Rur Bieberholung! Der bier gemeinte BR. ift Gottfried von Sobenlobe, ber von 1297 - 1303 regierte und nun vollends gar nicht zu unferm

Meifter Coen ober Rune (1288-1290) pagt.

Cap. CCXCVI. GM. Siegfried von Feuchtwangen mard baju erwählt 1303, perlegte 1309 ben Gis bes hochmeifterthums von Benebig nach Marienburg in Breuhen und ftarb wahrscheinlich am 5. März 1311 (f. Index II. 347). Wenn nun hier wieber ein Anachronismus obwaltet, fo fonnte unter bem Reifter von Livland, ber mit Litthauern, Samaiten und Senigallen viel ju thun hatte, wiederum ber Meifter Cono gemeint fein, ben wir icon vorber unter zwei DM. angeführt finden, die erft nach feiner Beit reglerten; fonft aber, falls die Beitangabe als richtig zu nehmen, kann unter diefem Meifter, mit Uebergebung ber DM. Golt, Beinrich von Dumpeshagen und Bruno, nur entweder Gottfried von Rogga 1298-1306 ober Gert von Jode 1307-1324 (f. Juland 1851. Sp. 285., Mitth. VI. 316-317.) gemeint fein, wenn auf Diefe bas von ihnen in ber Ord. Chron. hier Ausgefagte anwendbar fein follte, mas wir in unfern anbern Chronifen nicht eben bestätigt finden. Es berricht in ben Angaben über bie Meifter biefes Beitabschnittes so wenig Gewißheit, bag barin alles noch ber gengueren Untersuchung unterliegt, Die wir bier anzustellen uns enthalten muffen und wolu wir auch noch lange nicht genug ficheres Material befigen.

Cap. CCXCIX. u. CCC. Unter bem "Mefter Rarol" fann fein anberer, als ber 5M. Carl Beffart von Trier (1311 – 1324) gemeint fein. In seine Zeit fallen bie fcweren hungerjahre von 1315-1317, welche Libland und bie umliegenden Begen. ben brudten, und aus benen unfre Chronit eine Menge einzelner gräßlicher Buge erzählt, welche aus ihr in die preußischen und livl. Chronifen der späteren Zeit libergegungen

find, für die fie also die Sauptquelle ift, ohne daß wir nachweisen könnten, worans fie geschöpft haben mag.

Wegen bas Ende bes Cap. CCC. fehrt unfre Chronif noch einmal ju ihrer früheren Quelle, ber Reimdyronif, jurud und erwähnt in einigen Borten bes auf Cono von Bergogenftein folgenden liel. DDR. Galt, ben fie febr unrichtig ,, in biefen vorgeschreuen hoemestere tyben", b. i. in bie Beit bes &M. Carl von Trier fest, ba er boch nach Alnp. B. 11648-11669. ben DD. Cono, welcher felbft abbanfte, ummittelbar erfett hat, bagu in Mergentheim ermahlt, und wir mehrere Urfunden vom Jahre 1290 fennen, Die er entweder felbft ausgestellt hat, ober in benen er ale Beuge vorfommt, und welche theils in E. Bennig's furl. Samml. I. 179. theils in b. Mittheill. aus b. lipl. Gefch. VI. 255. 259. abgebruckt find. Die beiben gulett aufgeführten haben 1200 bas Datum bes 9. Mai 1290, wo also ber neue DM. wohl schon in seinem Unite und bier fein mußte: baber ibn Boigt IV. 48. ju fpat burch Breugen reifen lagt, trenn er ibn bort als im Sommer 1290 anwefend annimmt. Bon feinen Thaten erwährtt unfre Chronit nur obenhin etwas; bie Reimdronit weiß aber mehr zu ergablen, namlich 2. 11670-11793. von einem gludlichen Rriegszuge ber Ordensbrüber von Goldingen gegen bie Litthauer; B. 11794-11810. von ber Abbrechung bes Beiligenberges burch ben Orden felbft, als fernerhin überfluffig, ba bie Grangen bes Chriftenthums fich ermeitert hatten; B. 11811-11831. vom Ginfalle ber Litthauer in Aurland und ihrem Sturme gegen Talfen; B. 11832-12017. von ihrer Niederlage durch die Ordensmacht am Kluffe Schenen in Semgallen unter ihrem Könige Dafete, ber bort einen Sobn verlor B. 11928 u. 11991. Diefe Rriegeguge mogen Bufammenhang haben mit ben Unternehmungen bes Orbens in Preugen gegen bie Litthauer ober vielmebr gegen bie Samaiten, (Boigt IV. 48. 84.), und werden beftätigt burch einen Brief bes OM. Salt an ben preug. EM. Deinhard von Querfurt, worin er biefem von feinen Ruftungen gegen bie Litthauer von Samaiten und gegen ben (beren?) Ronig Bute = gen be Ragricht giebt und ihn bittet, gegen erftere noch in bemfelben Binter marfchiren Bu laffen (Orig. im Ronigeb. Arch., vgl. 3nd. Rro. 239., abgebr. in Boigt's Cod. dipl. pruss. II. 26. Nro. XXII. und in D. Rienit 24 Buch. ber Gefch. Linl. Bb. II. Beil. 1. S. XII.) Ge hat biefes Schreiben gwar fein Datum, muß aber vom Ende no. ob. Non. ober vom Dec. 1290 sein, wie Boigt IV. 50. Anm. 2. barthut. Mehr wiffen wir nicht von biefem DR., welchem Ruffow Bl. 13. ein friedliches Regiment "vanwegen ber Ruffen, Litouwer, Samapten unde aller Bndriften", babei auf Die bamale immer ftarfer hervortretende Feinbfeligfeit zwifden bem Orden und ben BB, in Livland binbeutend, und eine Regierung von 5 Jahren beilegt, wornach man bas Enbe feiner 1204, Begierung und ben Anfang ber Regierung feines Nachfolgers ins 3. 1294 gefest hat. - Was seinen Namen betrifft, den auch Boigt IV. 48. Anm. 3. u. Kallmeyer z. Alnp. 6. 782. erörtern, fo find wir durchaus ber Meinung, bag man ihm nach ben Urfunden einfach ben Ramen Galt beilegen muß, womit Alnpefe's Golte B. 11655. und ber name "Galt von Boubach", und "Golt", ben ihm ber Abbruck unfrer Chron. b. Matth. und bie chftl. Abschrift berfelben beilegen, gut übereinftimmt; bag aber bie Myenft. Abidr. burd ihren "Boltho von Sombad" u. Dogiel (V. 21. No. XXXI.")

<sup>&</sup>quot;) Und scheint diese Urkunde merkwürdig; aber von unsern historikern noch nicht gehörig in den Gang der Begebenheiten damaliger Zeit (1292) eingereibt worden zu sein. Die davon gesprochen haben, haben, meist nur auf des Reisters Namen Rücksicht genommen und erk in neuester Zeit ist man etwas mehr auf die Sache eingegaugen. Die Urkunde ist datirt "pud Kokemburg (? etwa Ronneburg? oder Kosenbuien?) Anno Domini 1292 seria quarta post keminiscere " (5. März). In derselben spricht der DM. seine Achtung vor dem EB. Johann (II von Fechten 1286 die 1294) aus, der dem Orden so geneigt sei, und bezeugt die mit ihm getrossene Uebereinkunst gegensseitiger Untersüsung und Beichühung, das Bersprechen, belderseitige Forderungen in Güte zu berriedigen, und die vom EB. geschene, obwohl früher verweigerte Annahme des Bersprechens vom Seiten des Ordens, ihm wegen des Bezirks von zwei Meilen um die Burg Mitau (bei Do g. Micone—), den der Legat Wilh elm von Wodena seitgeseht und der Barg Mitau (bei Do g. Micone—), den der Legat Wilh elm von Wodena seitgeseht und der Barg Kitau (bei Do g. Micone—), den der Legat Bilh elm von Wodena seitgeseht und der Barg bestätigt habe (s. Mitth. VI. 227 die 231.), eine Entschädigung zu gewähren, sobald er es verlangen würde, und die von ihm freiwissgemachte Abtretung einer Jusel (d. i. eines Stüdes seiten Laudes im tiesen Moraste) von drei Haken werden kann nun diese Uebereinkunst in Berbindung damit zu bringen versucht, daß EB. Johann II. wegen eines Beinbruches, den er sich auf der Jagd zugezogen und der hier nicht geheilt werden konnte, sich nach Klandern begeben und seine Bestigung dem OM. anvertraut habe, nur mit Ausnahme der Stadt Riga, welche ihr eigenes Recht und ihre eigene Obrigkeit hatte. Bgl. Boigt IV. 122. 123., Monum. Liv. ant. T. IV. pag. XXVII. Dem wides

burch die corrupte Schreibart "Fr. Baloer Magister" die Beranlassung zu dem ihm später beigelegten Namen Bodo, Boltho, Balthasar von Hohenbach gegeben haben. Gegen die von so vielen Urkundenkennern gleichmäßig gelesene Form Halt kann die Hypothese wohl nicht aussommen, daß sein Namen eigentlich Balt, als Abkürzung von Balthassar, gewesen und in Halt verlesen worden sei. Ugl. Mitth. VI .316. Voigt (IV. 48. Anm. 3.) sagt ausdrücklich: "Balthasar wird er in Urkunden aber nie genannt."— Die erst in neuerer Zeit in die livl. Abelsmatrikel (de Bray III. 388.) ausgenommene Familie Boltho von Hohenbach kann nicht so frühen Ursprungs sein, daß sie sich unsern alten Meister vindiciren dürste. Im Cölnischen gab es "edle Herren von Holte", die einen doppelten Abler im Wappen sührten (s. N. nord. Mise. IX. 85. nach 3. D. von Steinen's Westphäl. Gesch. I. 812. beim 3. 1278), aber nicht mit den ebenfalls aus Westphalen stammenden Holten zu verwechseln sind, die ein ganz anderes Wappen sühren (s. N. nord. Mise. IX. 139). Ludolf von Holte war Vischof von Münster 1226—1248. Bergl. auch L. v. Ledebur's Opnastische Forschungen. 1. Gest (Berlin 1853. 8.) S. 71—84: "Die Edlen Herren von Holte."

Cap. CCCV. Bu guter Lett giebt unfre Chronif noch, vereinzelt und abgebrochen, in 8 Capiteln eine Schilberung von ber Regierung, bem Character und ben Thaten bes

spricht aber die Darstellung der damaligen Creignisse bei B. Bergmann (Mag. f. Auss. Gesch. I. 1. S. 29—30.) und die bald heftiger hervordrechende Uneinigkeit zwischen der erzbischöft. Stadt, wie zwischen dem EB, selbst und dem Orden (s. Mon. I. c.) Daher sagt Votgt (a. a. D.) von unster Urkunde, daß man in ihrer "ganzen Absassingsweise freilich nur zu bald den ergrimmten Löwen sehe, der zur Beruhigung gestreichelt werden sollte" u. s. w. Wir wollen denn hiermit nur auf diese Umskände ansmerkzam gemacht haben. —

Da die Urkunde bei Dogiel nicht richtig abgedruckt worden, so liefern wir hier die vom EB. ausgestellte Gegenurkunde, wie sie sich in einem Transsumte des B. Johann von Reval, d. d. Reval den 14. Decemb. 1415., auf dem geheimen, königl. preußischen, ehmaligen D. D. Archive zu Königsberg erhalten dat (vgl. Index Kro. 711, 3., Boigt IV. 123. Anm. 1.). Sie enthält so Manches, was mit der Ausstellung des DR. eine sorgsältige Bergleichung verdient, und zu Berichtigungen des

Abdrudes bei Dogiel tienen fann.

į

ia ia

件血

ite

ď

'ale

10

216

吹

iM

ini je

1

湖流

M

N

爱.

ME (16:

HITE

Col

), I

(in

浦

14

ZŽ

M

i i

ji

101

M

ļŧ,

M

ø

İ

۴

6

Johannes miseracione diuina sancte Rigensis ecclesie Archiepiscopus Omnibus presencia visuris et audituris Salutem et benediccionem a domino Cum nos fratrem Halt magistrum et fratres suos Ordinis domus thewtonice in lyuonia semper et vbique clanculo et aperte experiencia nos docente invenimus in omnibus nostris causis et negociis sicud decet vivos religiosos per omnia fideles fauorabiles et benignos, equum iudicamus ut ipsos tanquam dilectos et preelectos benigno fauore equa vicissitudine foueamus et eorum iura ac priuilegia pre ceteris tueamur, Hinc est quod nos et predicti magister et fratres nexu indissolubili amicicie specialis confederati sumus et conuenimus in hunc modum et hoc presentibus protestamur quod nos quoad uixerimus volumus et debemus eisdem Magistro et fratribus omni studio consilio auxilio opere et opera cum effectu in omnibus firmiter assistere contra omnes qui ipsos contra iusticism impetunt impediunt seu molestant Econtra ijdem magister et fratres in omnibus ut predictum est et contra omnes simili modo nobis volunt et debent assistere viceuersa Item nos debemus eisdem magistro et fratribus omnia priuilegia et instrumenta sua papalia et legatorum sedis apostolice et ea que a predecessoribus nostris Episcopis seu Archiepiscopis siue Capitulo seu a nobis teneant communiter aut dinisim secundum quod textus jacet cum effectu sine fraude et cavillacione qualibet rata et inconvulsa bona fide firmiter observare Item si dicti magister et fratres a predecessoribus nostris uel a nobis uel nos a dictis magistris et fratribus in terrarum terminis seu diuisionibus fuerint et fuerimus in aliquo forsitan circumuenti quod per litteras pars pacti posset ostendere racionabiliter debemus hec in invicem nos eisdem magistro et fratribus et ipsi nobis benigne relinquere et libere assignare Vt autem concordia et amicicia inter nos et sepedictos magistrum et fratres iniciata clarius liqueat et firmius inualescat in signum dileccionis acceptamus et ratam habemus recompensacionem de duobus miliaribus circa castrum mytowe a domino W. mutinensi episcopo quondam legato sedis apostolice in hijs terris Ordinacionem\*) et a sede apostolica confirmatam secundum quod in literis inde confectis plenius continetur et hanc recompensacionem magister et fratres ostendent et assignabunt cum a nobis fuerint requisiti et primo si poterit oportune Însu-per insulam trium vucorum uel modico amplius siue minus de qua questio fuit inter nos et ipsos sitam in districtu Wendhen quam nos et predictus magister frater Halt simul vidimus: et circumiuimus isto anno quia termini fratrum videntur in eam transgressi ne terrarum diuisiones et terminj corrumpantur relinquimus eisdem liberam et solutam Ita tamen quod vir qui dictam insulam inhabitat hereditatem et ius suum in aliquo non amittat Hec autem omnia et singula supradicta fecimus et facimus et firmiter observare volumus bona et libera voluntate mediantibus honorabilibus viris domino Henrico Decano pincerna [f. episcopo] electo Culmensi et a nobis confirmato Magistro Henrico de Monsterberch Canonico Chulmensi fratre Halt Capellano magistri fratre Gerhardo de bekenhe commendatore de Wendhen fratribus Ordinis memorati et hanc confederacionem semper volumus non minuj sed augeri In cuius rei testimonium presentem litteram Sigilli nostri appensione fecimus communiri Datum et actum in castro nostro Cokenhuzen Anno domin M.º CC.º XCIj feria quarta post dominicam qua cantatur reminiscere.

<sup>\*)</sup> lege melius: ordinatam; et vide sis Legati ordinationem in Matth. VI. 227-231.

DM. Eberhard von Monheim. In der Bahl dieses Meisters für eine historische Darstellung ift fie nicht unglücklich ober zu wenig umsichtig gewesen: denn er verdiem es wohl, auch noch jett, der Gegenstand einer besondern historischen Behandlung zu sein, und nachdem unfre Chronif seinen Character, seine Birksamkeit und seine guten Cigenschaften aufgeführt hat, fügt sie mit Recht hinzu: "Lofflandet magk spiner woll gedenden."\*) Die Zeit seiner Regierung wird hier in die des GM. Luder Gerzogs von Braunschweig 1331—1335 gesetz; aber er ward schon vom GM. Werner won den Drelen (1324—30) im 3. 1328 am 25. Mai zum liel. L. ernannt an) und

\*) Da er ein Charafter war und man diesen bei mangelndem historischen Material nicht als ein geschichtliches Lebensbild aufzufaffen vermochte, bat er blenen muffen zum Gegenstande von Dichtungen (Cherhard von Monheim, eine Geistermabre in [R. A. Rutuere] Auronia. Oder: Dichtungen und Gemalbe aus den alteften Rurlandischen Beiten. 1. Bb., Mitan [o. 3.] in 4º. S. 61-72.; und Die Belagerung von Benden. Ein Drama aus den Ritterzeiten Lieflands in 5 Aufgügen ven B. Freyherrn von Campen hau fen. Riga 1801. 136 S. 8.) Ob nun ichon jeht, nach den vorbandenen geschichtlichen Gulfemitteln, es möglich fei, etwas Bollfandiges und Genügendes über fein Leben und feine Ibaten ju liefern, mochten wir nicht behaupten, aber den Bunich, bag fo etwas versucht werbe, wohl aussprechen. Saben wir ja boch an Specialgeschichten livl. DR., unter beneu fich bagu Bob tewin, Dietrich von Gröning en, Eberhard von Ronbeim, Bolter von Bletten-berg und Gotthard Rettler eignen durften, noch einen großen Rangel und wiffen als dergleichen nur aufzugablen: 1) Franto (Franten) von Rerpdorff, heermeifter bes D. D. in Lieftand, in ben Jabren 1433—1435. Aus ungedrucken Urkunden des geheimen Archivs zu Königsberg, von v. Gered orf; in C. B. Justi's Die Borzeit. Ein Zaschenbuch für das Jahr 1824 (Marburg u. Cassel, in 16.) S. 99 bis 150. mit dem in Anpfer gestochenen Bildniffe des DR., und dagu : Rachtrag , von Demfelben, ebbaj. 1827. G. 270-273. Gin verfehltes Opus: benn erftens verdient diefer Meifter, von bem man nur febr wenig weiß, der nur gang kurg, nicht viel fiber ein Jahr (feit 1434 nach dem Januar — nicht schon 1433 — bis 1. Sept. 1435) regierte, und fich durch nichts bemerklich gemacht hat, als durch eine verlorne Schlacht, die dem Orden großen Berluft, ihm felbft das Ende brachte, es wohl gar nicht, fo befonders geschildert zu werden ; zweitens ift darin Blefes mit einem gewiffen Gerausche und gevier Buverfichtlichkeit zum Ruhme beffelben ausgesprochen worden, was fich benu doch wohl nicht mas historifc murde rechtfertigen laffen; brittens foll biefe Lebensbefchreibung gur Berberrlichung bes Ge schlechtes berer von Gereborff bienen, zu welchem man ihn nach seinem Ramen jablen will, ba man diesen Kereborff liest; aber er ist Kerekorff zu lesen und heißt eigentlich Kirschkorb, wie die Urkunden im Index Rro. 1298. 1370. 1380. 1389. 1403. 1408. 1470. u. Boigt's Ramen-Coder S. 27. beweifen. Bober bas beigegebene Bilduiß Diefes alten Meisters genommen, fann man nicht errathen. — 2) R. A. Rur gen bau m's Brogr. Rurge Darftellung ber Regierung bes Orbens meisters Bolter von Plettenberg. 1, 2. Abichnitt. Riga 1836, 37. 4. Gine gute Berarbeit, ber fich D. Rienig's ins Specielle gebenbe Schrift: Die Schlachten bei Maholm und Plestan. Ein Dentmal Blettenbergs. Dit einer lithographirten Bufte Plettenbergs. Riga 1849. 8. nicht unwitrdig anrethet. Bielleicht veranlagt die nachftens bevorftebende Aufstellung der Siete Blettenberg's (nach der in Konigs Ludwig von Bayern Balballa befindlichen) in der Kirche ju Sewen einen Freund ber livl. Gefchichte, und ein vollständiges Lebensbild Diefes größten der Deifter E. E. über Livland au geben. — 3) lieber DR. Bilbelm von Fürstenberg foll sich ein größerer Aussach finden in bem Rheinischen Taschenbuche für bas Jahr 1816; wir tennen dieses aber leider gar nicht. — 4) Gotthard Kettler, in F. B. Albers Rord. Almanach 1807. S. 3—68 mit Bildnit.

\*\*) Es steht urkundlich fest, daß an Stelle des altersschwachen DR. Gerhard von Jode, der seit 1307 regierte und schon 1317 an dem Jerwenschen Bogte Johann von Hohensbort einen Rachsolger hatte besommen sollen, der aber wegen eines am Ordenseigenthume berübten Diebstabls wieder verworfen wurde (Index Nro. 257., abgedt, bei Kobe die A. 378., und 18 digt's Cod. dipl. pruss. II. 97. Kro. LXXIX., vgl. Boig t IV. 319—320.), woranf Jode noch im Ante blieb, aber doch schon 1328 einen Stellvertreter an einem Meister Reismer hatte (vgl. Inland 1851. Sp. 285., Mitth. VI. 316.), — der bisherige Comthur von Goldingen, Eberhard von Mon heim, in dem Ordenscapitel zu Elbing, welches HR. Berner von Orfeln 1328 hielt, um die Cesson Remel's von Seiten des livl. Ordens an den preußischen zu empfangen und mehrere dabei zur Sprache kommende Berhälnisse zu ordnen, von diesem HR. zum Meister über Livland ernannt wurde. Die darüber und über die anderweitigen Bestimmungen sprechende Ursunde ist datirt zu Elbing im Generalcapitel des Ordens am Tage Urbani (25. Rai), soll sich im Original zu Berlin besinden und ist abgedruckt in der Sammlung einiger Dendürigkeiten der Stadt Memel I. 39—42., und nach einer (vielleicht nicht ganz sehren alten Absäuficht m Königsberger Archive, in Boig t's Cod. dipl. pruss. II. 161. Nro. CXXIII. Früher hatte Boigt (IV. 417.) das Ordens-Capitel zu Elbing und Eberh ard's Ernennung zum LM. 21., vielleicht verleitet durch Potr. Dus d. Suppl. c. I., zum J. 1326 gerechnet, was nach dieser Ursude nicht sein kann. Boi deren kannten wir hier nur ein Bidinus des OR. Goswin von herste, welches hard in scholicht, nahm. Bei siar a. a. D. besinden sich noch zwischen p. 305. u. 306. zwei alte, nach der Aundschrift und Sprache wohl dem 14. oder 15. Jahrhunder angehörige Papierzettel eingestebt, von deuen der erste ein Rejumé des eben bezeichnen Ridinuse, der angehörige Agpierzettel eingestebt, von deuen der erste ein Rejumé des eben bezeichnenen Ridinuse, der angehörige Agpierzettel eingestebt, von deuen der erste ein Reju

regierte noch unter BR. Luber's Nachfolger Dietrich Burggrafen ju Alten= burg (1335-1341). Es wird nun hier im Allgemeinen von ihm hervorgehoben, bag er seinem Orden mit viel tapfern Thaten ("fromichcyden") zum Besten gelebt, die Orbenstande in gutem Schut gehalten, so bag ber feindlichen Ginfalle, Raubereien und Mordbrennereien weniger\*) wurden, und viel Schlöffer im Lande erbauet und ausge= beffert, auch noch mehr befestigt habe, so bag er vor Angriffen ber Feinde, gegen bie, nach bamaliger Art Krieg ju führen, feste Derter bie ficherfte Schutwehr bilbeten, fich mehr gefichert fühlen fonnte ("bes Orbens Biande getroftet maß"). Nach Urnbi's (freilich nicht fehr zuverläffiger) Tabelle ber Städte, Festungen, Schlöffer zc. II. 338—348. fällt ihm die Erbauung folgender Schlöffer ju: 1330 Riga, worüber mehr bei Cap. CCCIX.; 1330 Ludum, bas Urnbt, obwohl er es mit bem 3. 1330 als bem ber Erbauung bezeichnet, boch dem DM. Gottfried von Rogga (reg. 1298—1306) als Erbauer jufchreibt; 1331 Babeln, wo wir aber boch schon 1282 einen Boigt Johann in Urfunden gefunden haben (f. Mittheil, aus ber livl. Gefch. IV. 422.); 1332 Regenhaufen (wo belegen?); 1334 Lube ober Walk, wo wohl nur ein Schloß war, aus bem Arnbt zwei gemacht hat; 1340 Schönne (wo?) und Schrunden in Rurland.

Cap. CCCVII. Bu bem Inhalte ber Cap. CCCVII - CCCIX. val. Rigaifche Stabt= blatter 1816 S. 34-38. 41-43., B. Bergmann's Livland's Orben und Obergeist= lichfeit im Rampfe, in beff. Magazin für Rugland's Geschichte, ganber= und Bolfertunde. 2 Bbe. Mitau 1825 und 1826. 8., befonders I. 2. G. 3-9., Boigt IV. 467 bis 469., Riga's alt. Gefch, in b. Monum. Liv. ant. T. IV. p. XXXVI. und bie bagu gehnrenden Urfunden Dro. 56-60. ebd. p. CLXXIII. Unfre Chronit außert fich febr furgfichtig über die Ursache des schweren Streites zwischen Stadt und Orden, indem fle ihn von bem Gelufte ber Migifchen Burger ableitet, unabhangig fein und fich felbft regieren ju wollen; fie ftellt bas Berhaltnig unrichtig bar, indem fie ber Stadt ichon bor bem Ausgange biefes Rampfes eine Abhängigfeit vom Orben und ein Berwurfnig ober eine Abneigung gegen ben EB. (bier blog Bifchof genannt, wie auch früher bei Alnpete) guschreibt, ba fie boch bis hiezu ihre Unabhangigfeit vom Orben behauptete und ftete mit ben EBB. zusammen gegen den Orden handelte, aber leider von EB. Friedrich (1304 bis 1340) burch seine Wegbegebung nach Avignon im J. 1313 verlassen wurde und nun benn wohl Gelufte ber Gelbftberrichaft fich regen mochten, ja mußten. Außerbem

wir die darin ausgezogene Urfunde nicht haben auffinden konnen, der Inhalt des Auszuges aber doch beachtenswerth ericeint, so erlauben wir uns, denselben bier zu liefern, da er weiteren diploma-

tifchen Forfchungen forderlich fein oder dazu veranlaffen tann.

"Dit is eine verclarunge off bedutniffe enes breues, den inne helt, war ene ftat fal gebowet werben in Curlande off ein wichelde off cleine ftat dat, bat folde icheen van gemeinen mebe rade vnn mede vulborde bende des biscopes unn der brobere. beffen vorg, punct dudet unn verclaret den biscopp van vulborde des mefters van der anderen broder den biir genomet ftat dar men den vorg, punct vnn artitel also vernemen vnn verstaen fall, bat ben allene fegge van der flat, den geheten is memel-burch, also od inne holden den breue den dar opp gemaket font, welker flat solde gebowet werden tufichen der memelen van enem water off vleite eber andere wat bat is, geheiten. banghe, andere war ben biscopp, opp finem ertrite, van ben brobere in bem eren, borpere lantitebe off wichelbe bowet, beb mogen feb tho erer egenen brutynge buwen, vnn bar en fall nicht ane hinderen. bey vorg, artyfel vun punct, met fo banen bescheibe bat bey munte. bar fev aff ouer eingekomen fint. bey men tho der memelborch flan folde, gae oner dat gante gestichte van Curlande. In welferer munte den biscopp .1. del vun den brodere if del folt hebben vun beholden, vun dar en fal en gene ander munte geflagen werben funder gemeinen rat vnn vulbort beide biscopes vnn der brodere, vnn den lude folt vry macht off gewolt hebben tho folende dat market eder topenschopp, tho oueude, in Curlande war Tey myllen etc. vun beffe vorg. binghe tho einre getuchniffe, fo hebben bey beren bey bir in bem opperften breue ftaet genomet, er ingesegele. an beffen breff gehangen."

[Spat. Anm. hierunter ift vielleicht eine fruhere, im Jahr 1252 am 18. October zu Golbingen zwischen Bifchof heinrich von Kurland und bem DM. und hM. Statthalter über Livund Kurland Cherhard (von Seyne) getroffene Bereinbarung wegen Anlegung von Städten in Kurland 2c. gemeint, welche angezeigt ift im Judex Aro. 102. und sich abgedruckt sindet in Baczfo's preuß. Gesch. I. 391. (Auszug), in der Sammlung einiger Denkwürd. der Stadt Memel S. 32. (deutsche Uebersetzung) und in Boigt's Cod. dipl. pruss. I. 88. Nro. XCII. (ex orig.) Bergl. Boigt's Gesch. Pr. III. 72.]

<sup>\*)</sup> Offenbar fehlt in unserm Ryenstedtschen Texte, in dem Sate ,, dath daron gerouet off verbrandt wardt" eine Regation, die die ehstl. Abschr. auch hat, indem der Sat bei ihr lautet: dat bar wenich inne u. f. w. Der Abbrud bei Datth, hat biefe Galfte bes Cap. CCCV. gar nicht.

ftellt unfre Chronit ben Ausbruch ber Feinbfeligfeiten gwischen Stadt und Drben etwas Bereinzeltes und ploglich Gervorbrechendes bar, mabrend bie Elemente bazu la in bem Berhaltniffe ber Orbensmacht jum EB. einerfeits, welches vom erften Anfai berfelben tein ber Eintracht gunftiges war, anbererfeits zur Stadt Riga lagen, in ber Mitte ber Orben ein festes Schloß, Jurgenshof ober auch Wittenstein genannt, befe Sie weiß freilich nichts von bem Beginne ber Streitigkeiten zwischen Stadt nnb Orm im 3. 1292, bet Gelegenheit einer über ben Rigebach ju erbauenben Brude, um beam mer an ber Dung ein Bollwert und in berfelben einen Thurm gur Brechung bes ganges anlegen ju fonnen, wogegen fich ber Orben mit Uebermuth und Gewalt fet (vgl. Grautoff's lub. Chron. I. 417-428. und baraus Rig. Stadtbl. 1840. S. 97. Monum. IV. p. XXVIII. und eine barüber fprechende Urfunde bei Sart. Lapp. II. 196.) noch von ber Nahrung, welche bie feinbfelige Stimmung erhielt burch bas lieblofe Be nehmen ber Orbeneritter bei Gelegenheit einer Feuersbrunft, bie in ber Dartinenacht 1293 einen großen Theil ber Stadt in Afche legte (Dog. V. 30.); noch bon ben Gipfel, welcher biefen Berwurfniffen aufgefest wurde burch bie Unreizungen ber erzbifcoft. Bartei, bas Gulfesuchen bei ben noch beibnischen Gf. von Litthauen und bie Bunbniffe mit benfelben, ferner burch die Erfturmung bes Rigifchen Orbens-Convents von Seiten ber Rigifchen Burger, beffen Berftorung und Die Graufamteiten, welche gegen bie in bemfelben befindlichen Ordensbruder von den Rigenfern verübt wurden, mahricheinlich fcos in einem ber Jahre 1296-98, und nicht erft 1305 (Mon. IV. p. XXIX.). Go bauerten bie Streitigkeiten auf mancherlei Art und unter fteten Abwechfelungen, bei fortwährenber Ginmifchung ber gegen ben Orben fo überaus feindlich gefinnten Litthauer, ungeachin vielfacher papfil. Bemühungen, Die Einigfeit zwischen ber Geiftlichkeit und somit auch ber Stadt, und bem Orben wieder berguftellen, bis in Die Beit fort, von ber unfre Chronif fpricht. Da unternahmen die Rigifchen ben von unfrer Chronit ermahnten Angriff auf bas Orbensschlog Dunamunde in ber Donnerftagenacht bor Johannis (23. Jun.) 1328, wobei bas nach ber vor 12 Jahren von ihnen fcon einmal vollbrachten Berftorung wieber aufgebaute Sakelwert bei bemfelben verbrannt und gegen hundert Berfonen beiberlei Befchlechts getöbtet wurden. Der baburch hervorgerufenen Rache bes neuen DDR. fuchte Die Stadt fich burch ben aufgeforberten Beiftand ber Litthauer ju entziehen, gegen beren in Rurland eingebrochenes Beer (f. Chronicon Wigandi Marburgensis, ed. Je. Voigt et Eduardus Comes Raczynski. Posnaniae 1842. 4. pag. 32., Sabebufch livl. Jahrb. I. 1. G. 415.) auch Monheim, die Stadt noch unberudfichtigt laffend, feine ganze Macht an ber Duna aufstellte, welcher aber die Litthauer auswichen, indem fie fie umgingen und im Rucken berfelben einen fürchterlichen Raubzug bis tief nach Chilland hinein unternahmen, von bem fie auch, mit Beute belaben, wie nie, ungeftraft gurudtehrten. Dieg alles mußte wohl bie Rache bes Deiftere noch mehr gegen Riga reigen, ale ber in Dunamunde geubte Uebermuth, von bem allein unfre Chronit in biefer hinficht fpricht.

1**329**, Jan.

Cap. CCCVIII. Der Gang ber nun folgenben Belagerung Riga's war folgenber. Im Januar 1329 30g ber DM. vor Riga und schloß die Stadt so ein, daß er ihr alle Zusuhr abschnitt. Dieß dauerte über dreizehn Monate lang. Alles auswärtige Hülfesuchen war vergebens und die Abmahnungen des Bapfies (d. d. Avinion den 7. Mai 1330, bei Dog. V. 40. Nro. LX.) kamen zu spät: denn die Noth in der Stadt stieg schon im März d. J. so hoch, daß niemand mehr Lebensmittel hatte und der Rath einen längern Widerstand für unstatthaft erklärte, worauf in einer Versammlung der Stadtgemeine, der Reichen wie der Armen, die vorhandenen Mittel des Unterhalts geprüft, und da solche gänzlich erschöpft und unzureichend befunden wurden, dem Rathe von der Bürgersschaft die Vollmacht ertheilt ward, auf so gute Bedingungen, als möglich, mit dem Orden krieden zu machen, worüber sich noch ein Notarial Instrument d. d. 18. März 1330 im Original auf dem Stadtarchive zu Riga erhalten hat (vgl. Index Nro. 323., Arndt II. 89. 90. Ann., abgedr. im Inlande 1840. Sp. 38.). Die Verhandlungen wurden, nach unstrer Chronif, bei und durch den Ordensmarschall — in den Urkunden Emeke hate genannt — eingeleitet, sanden aber in dem Born des OM. hartnäcigen Widersstand, der erst vielfältigen Zusprachen so weit wich, daß er den Fußfall der Rigischen zulteß.

Cap. CCCIX. Die Unterwerfung ber Stadt erfolgte nun in folgender Weise — nach unfrer Chronif "vp Sant Gertruben Dach" (17. März), welchen Siarn S. 150. irrig mit bem Freitag vor Balmarum gleich fest; nach b. Chron. Wigandi Marburg.

n State mi! ) die Clement i tiches nom che abt Riga lage ittenflein genn rifora Cun n enden Brick 1 jur Briter: much mi in Stabibl. 184 jart. gant durch hu H e in ha Su 30.); mt 1 rigungen de s en mit te f Convent m che gegen ter , matrituie IIX.). ên u, bei femi itthauet, 🗷 m) i.e. i det miti ibnter 🗷 (23. )正 ı Zatini Berioan I an is

ben, and

:#5 is. 6

] GIF

Him:

TI.VI.

Nº E

ii, 🗷

. . . . .

**#1** 

·

χį έ

si!

は

p. 32. "in die Sti. Benedicti" (21. Marg); nach Urfunden aber querft burch die Uebergabe zweier fefter Thurme an ben Orden, gur Sicherftellung ihrer Unterwerfung, worüber ber fo genannte erfte und altefte Suhnebrief, auch "ber nadenbe brief" genannt, am Freitag por Judica (23. Marz) ausgestellt wurde (f. Ind. Aro. 321. 324., abgebr. 22. Marz bei Arndt II. 89.); bann burch bie Auslieferung aller Privilegien, Gnabenbriefe ac. und bie vollige Unterwerfung ber Stadt unter bie Berrichaft bes D. D. auf febr ichwere und beschräntenbe Bedingungen, in bem fogenannten eigentlichen Guhnebrief vom Freitag por Balmen (30. Mar; f. Ind. Aro. 322., beutsche Abbrude bei Arnbt IL 88. m. man und in Supel's n. norb. Difc. VII. VIII. 239 — 245.). In Folge beffen trat bie Stadt bem Orben ben Blat, worauf bis babin beren Armenhaus, ber beilige Beift genannt, geftanden batte, bas nun auf ben Plat bes ehemaligen Orbenshauses St. Jurgens ober Wittenftein verlegt murbe, ben es noch einnimmt als Convent jum beiligen Geifte für unbemittelte Burgerwittwen, jur Anlegung einer Burg ab, beren Grundftein= legung wir aus bem Chronicon Wigandi Marburg. p. 32. erfahren: "Post hec feria 4ta in die sanctorum Viti et Modesti (15. Jun.) frater Eberhardus Mynhey, primum lapidem 15. Jun. posuit ad fundamentum domus in Rijga apud sanctum spiritum et idem magister primus fundator einsdem domus fuit." - Etwas fpater beftatigte ber DM. ber Stabt wieber ihre Privilegien und Freiheiten, wie unfre Chronik auch anführt, und gab ihr verschiebene Blate gurud, bie fie ibm vorber hatte einraumen muffen (d. d. Dunamunde, am Tage nach Maria himmelfahrt [16. Aug.], f. Ind. Mro. 325., abgebr. bei Arndt H. 16. Aug. 91., aber fehlerhaft, wozu eine Berbefferung in Mon. T. IV. p. CLXXIV.) und zeigte baburch, bag er feinesweges ber graufame und harte Tyrann mar, für ben ihn bie Begen= partei ausschrie (bgl. Mon. IV. p. XLVIII.). Gleichwohl unterließ er nicht, fich ben Subnebrief bom rom. Raifer Ludwig IV. bestätigen zu laffen, unter Berleihung bes bochften Gerichtegwanges in ber Stadt und beren Gebiete (d. d. 11lm, feria sexta b. i. Freitag, nach Kreuzerfindung (8. Mai) 1332, f. Inder Ntro. 327. 328. 490., abgebr. 8. Mai, in b. Mon. IV. p. CLXXIV.). Diefe bom Orben errungene Berrichaft über Riga war bis jum Ende von Livland's Gelbftftandigfeit eine ergiebige Quelle von innern Zwiften und Kriegen für die Stadt nicht blog, sondern für gang Libland.

Cap. CCCX. CCCXI. CCCXII. CCCXIII. Die in Diefen Capp. angezeigten Felbzuge Monheim's gegen Die Ruffen, beren Ronig bei Matth. Santotes' und bei Ruffow Bl. 14b Satates heißt und unter benen wohl die Beigreuffen ober fogenannten Litthauifchen Ruffen in Bitebet, Pologt, Minst zu verftehen find, gegen die Litthauer, Die Samatten von Dobyngen und Ciculien (?), Ruffen bie von Bledtow, wobei er einen nicht weiter bekannten Grafen von Arneberg ju Gulfe hatte "mith velen Rutheren", und gegen bie Beiben von Bupillen (?) finden wir nur in unfrer Chronit ermahnt, und ift ihre Ergablung in die preußischen und libl. Chronifen, namentlich bei Baiffel Bl. 118. 119. und Ruffow a. a. D. übergegangen. Wir finden baju nur folgenbe Anbeutungen noch: 1) bei Wigand. Marburg. p. 48. "Item in eisdem annis (1333 et 1334) prope 1222. Carnisprivium de Lyvonia multitudo magna populi venit in Prussiam et postea convertit se contra paganos et cum eis Pruteni. Sed magister cum fratribus pensavit, quod huiusmodi transitus de cetero non induceret profectum. (Boigt IV. 508. 509. "Die übrige Beit bes Jahres [1333] benutten Die Gebietiger in Breugen in Berbindung mit Gulfebeeren aus Lipland zu einigen Ginfallen ins beibnifche Litthauen; allein weber in biefem, noch im folgenden Jahre waren biefe Rriegsreifen bon irgend bedeutenden Erfolgen begleitet, alfo bag ber Deifter befolog, fie überhaupt bis auf weiteres einzuftellen.") -Sequenti anno Magister Lyvoniensis cum copia gravi viriliter paganos dictos Santcore (?), quos vastaverat igne et cum rapina revertens et pagani eos insequuntur, sed cristiani convertunt se et de paganis ultra 500. occiderunt in octavas Laurentii (17. Aug.). —1 gebr. Anno 1333 (rectius: 1334) in die purificationis (2. Febr.) fratres Lyvonienses cum und 17. Ing. fratribus de Prussia comportaverunt duas copias et terras paganorum vastabant et dampna multa intulerunt, in fugam converterunt et dispersi sunt in silvas idem pagani." 2) Rojalowicz I. 302. "Elapso inter otium anno sequente, sub initia deinde tertii (1339), Magister Livoniae Samogitiam sterata irruptione vexavit." — 3) Wigand. 1336 Marburg. p. 58. "Anno 1339 in hyeme tunc valde frigida" etc. Dieg giebt wohl Die richtige Beitbestimmung ju Cap. CCCXIII., fur welches bas von unfrer Chronit angegebene Jahr (1341) icon barum nicht paffen fann, weil, wie wir gleich feben werben, ber DDr. Cberhard icon 1340 vom Amte abgetreten fein muß.

Cap. CCCXIV. Die Abbantung bes Meisters war wohl schon in ber ersten Gälfte bes J. 1340 erfolgt, da wir aus biesem Jahre von seinem Nachfolger Burchard von Drey: Iewen einen Lehnbrief kennen, welchen er zu Straczen (bas Gut Strasben in Kurland) bereits am Tage Mariae Magdalenae (22. Jul.) ausgestellt hat. — Wie lange er noch in Coblenz gelebt haben mag, wissen wir nicht; boch sinden wir bort schon 1343, im Januar, einen Comthur Johann von Langenreth (ober: -rech. Bgl. J. H. Hennes Cod. dipl. ord. Stae Mariae Tenton. Urkundenbuch z. Gesch. des D. D., insbesondre der Balei Coblenz [1197—1373]. Mainz 1845. S. S. 402. Nro. 457.).

Cap. CCCLXXXIV. CCCLXXXV. Bgl. Bunge's Archiv VI. 126—145. Die am

Cap. CCCLXXXIV. CCCLXXXV. Bgl. Bunge's Archiv VI. 126—145. Die am Schluffe aufgeführte Lifte ber "in bes Mefters heimeliken rhaet "gehörenden livlandischen Gebietiger ift weber vollständig, noch richtig, da in den Rath des OM. weit mehr Gebietiger gehörten und dazu wohl nicht immer dieselben, sondern nach der Vorkommenheit bald mehr bald weniger Gebietiger gezogen wurden, wie es denn auch unter den livländischen Gebietigern gar keine sest bestimmte Rangordnung gab (vgl. Supel's nord. Miscell. XIII. 466., XX. 394—416. 463., XXIV. 299—378. [die beiden letzten Auffähre sind von J. C. Schwary] u. Indez I. 284. in der Anm. zu Nro. 1319.).

## 🛁 Nachträgliche Zufäte.

S. 871. 3. 26. v. u. nach: häufig vortommt, hingugufegen:

In Migischen Urkunden erscheint der "Nobilis uir dominus Albertus de Arnestein miles peregrinus" bei den Jahren 1231 u. 1232 (Nettelbladt rer. curl. fasc. I. p. 146., Gruber in sylva docum. p. 269., Ziegenhorn's kurl. Staatsrecht Beil. S. 7., Index Nro. 36. 37., Mon. IV. p. CXLVIII. CLI.)

S. 876. 3. 18. b. u. nach: unfre Chronit fagt, bingugufügen:

Bang vereinzelt und burch feine anbre Quelle unterftut, fteht bie Behauptung hartenoch's ba, bag zur Bereinigung ber beiben Orben, bes livl. ber Schwertbruber und bes D. D., auch Laien, Mannen ber livl. Rirche, die Gbeln Engelbert u. Theo: borich von Tiefenhaufen, mit wirtfam gewefen. Er fagt namlich ad Dusburg. P. III. c. 28. p. 116: "Tractum est negotium illud per aliquod tempus, donec Volquinus in praelio a barbaris occisus esset. Non destitit tamen conjunctionem hanc ordinum urgere Albertus, Episc. Rigensis, svasoribus et adjutoribus Engelberto et Theodorico Tisenhusiis, Episcopi cognatis"; und in f. Alt u. Neuem Breußen II. 603: "umb das 1238 fte Jahr auff deß Alberti Rigischen Bischoffs, wie auch Theodorici und Engelberti Bebrüber, auf bem Befchlecht ber Tiefenhaufen Beforberung, diese bepbe Orden in Preußen und Lieffland fich conjungiret." - In dieser Nachricht ift juvorberft bas Jahr ber Bereinigung unrichtig als 1238, ftatt 1237 im Darg ober April, und B. Albert ale ber fortwährende Beforberer biefer Angelegen: beit bis zu deren Bollführung angegeben, ba er boch fcon im Jan. 1229 verftorben war, wenn auch noch bei feinen Lebzeiten bie Ibee bagu bei Meifter Bolkwin entftanben und bem Bischof fogleich mitgetheilt fein follte, mas boch nicht als fo gang ausgemacht anzunehmen ift. Der bier genannte Engelbert v. I. ift ohne Zweifel ber nabe Bermandte (gener) B. Albert's, welcher in ben Orig. Liv. p. 72. 169. 228. (?) und bet Dogiel V. 8. 9. Nro. XII., vgl. Mitth. IV. 36. 37. 39., porfommt; aber Theos borich v. I. ift eine zweifelhafte Berfon: benn einmal ift es noch nicht erwiefen, ob ber in ben Orig. Liv. p. 169. genannte Theodoricus ein Bruber jenes Engelbert und alfo ein Tiefenhaufen, ober nicht vielmehr bes B. Albert's Bruber biefet Mamens (vgl. Script. rer. Livon. I. 299. not. h.), und zweitens ab er benn eine Berfon mit Theodorich von Rukenois und dieser auch ein Tiefenhausen gewesen (v. Orig. p. 124., Arnbt I. 174., Dogiel V. 12. Mro. XV., rgl. Inland 1848 Sp. 595. und Script. rer. Livon. I. 478.);

S. 877. 3. 27. b. u. nach: fällt mit ibm, einzuschieben:

(benn Arn bt II. 47. fann feine Rachricht nur aus hiarn haben, verglauch Mitth, VI. 335. 336.).

## Worterklärungen.

M.

a fit n Die DIME in for :कार्)। Reste M fr

Tie e ı İn:

M. E

naé k

till is

計算 ie lan

. 131

Air

el k

故色

1773

والمهاب

114

)b#.

11

**#**1

:11:

عربا

45

ı.

13

71

موا

9

ġ

Ė

\$

\$

ķ

achter, hinter. afflath, Ablaß, Sunbenerlaß, Absolution. affichlaen, imperf. affichloch, abschlagen, im Breife fallen. affvangen, burch Befangennehmung entziehn aldus, also. all, je: all lenger, je langer. alf, also. althonode, f. node. ambafiator, Ambaffabeur, Gefanbter. anderwharr, anderswo, auch anders woer. anleggen, anliegen, um etwas bitten : lachten em an. anwnnnen, baju gewinnen, baju einnehmen. auentuer, eventur, Abentheuer, Gludsfall. auer 1) über - 2) aber. auerflodig, überflüffig, reichlich womit verfeben. auerfloith, Ueberfluß.

bade, Bote. beden, imperf. bode, bouth, bieten: fe boden tribuit ende tons. — fic vnder enen beden, fich einem gur Unter= werfung erbieten. bediger, Gebietiger, Befehlshaber. bedroch, Betrug. begerte, bie Begierbe, bas Begehren, bie Forberung. begrepen, impert. begreep, ausmeffen, ben Plat wozu auserfeben. behaluen, ausgenommen, obne. behouen, nothig haben, c. gen.: bes fe behoueden. beleggen imperf. belechte, partic. belacht, belagern. berch, Berg - insbef. die Alpen: de hoemester toch auer berch tho dem tehfer und dem paweft. beschlaen, c. 307. entw. nur belagern, ober nach einer Belagerung einnehmen. befpringen, beranfprengen, anfallen. bestriten, imperf. bestreeth, befampfen. beth, beffer. beuallen, imperf. beuell, gefallen. benden, warten.

blyde, froh. brefen, brechen. bnell, Beil.

C.

canth, Seite, Ranb. charitat, Liebe. chmmern u. thmmern, zimmern, erbauen.

dag, 1) Tag - 2) Berfammlung, Bufammentunft: dage holden.

dangt, Dant; mas lieb und angenehm ift. tegen verenn dangt, gegen ihren Billen: dedingen, unterhandeln.

bednnge, Unterhandlung.

derde, britte.

doegentham, tugenbhaft.

doen, donn, thun; imperf. dade u. dede; partic. doen. - doen maten c. 208. = machen laffen; baher c. 204. dede maten f. b. a. lede maten, und riell. verschrieben, wie die Bariante lethe (in E.) annehmen läßt.

doven, taufen, auch doeven.

dorfehen, imperf. dorfach, burche ober überschauen.

bummen, ber Daumen.

dur, theuer. dueren, bauern.

Durick, Dietrich ober Theodorich.

edt, es; auch eth. egen, leibeigen, borig. ehrlick, ftattlich, ansehnlich. em, ihm und ihnen; auch eme und oeme. en, 1) ihnen; 3. B. fol. 91 b en beuell, ihnen gefiel. — 2) particula condit. fe en qwemen, es fei benn, baß fie famen — 3) particula negat., verbun= ben mit nicht, 3. B. c. 198. alfe he foct nicht en hobebe, als er fich nicht hutete, nicht borfah. — 4) ein, einer. ende, und; auch vnde. enwegh, hinweg. er, ehe. ersam, anständig.

efchen, beifchen, forbern, verlangen.

OM. Eberhard von Monheim. In der Wahl dieses Reisters für eine historische Darstellung ift sie nicht unglücklich oder zu wenig umsichtig gewesen: denn er verdient es wohl, auch noch jett, der Gegenstand einer besondern historischen Behandlung zu sein, und nachdem unste Chronik seinen Character, seine Wirksamkeit und seine guten Cigenschaften aufgeführt hat, fügt sie mit Recht hinzu: "Lyfflandt magk spner woll gebenden."\*) Die Zeit seiner Regierung wird hier in die des HM. Luder Herzogs von Braunschweig 1331—1335 gesetz; aber er ward schon vom HM. Werner won der den Constant in Dreiten (1324—30) im I. 1328 am 25. Mai zum livl. LM. ernannt in und

\*) Da er ein Charakter war und man blesen bei mangelndem historischen Material nicht als ein geschichtiches Lebensbild aufgufassen vermochte, hat er bleuen nutssen willen gum Gegenstande von Mondelm, eine Geistermäder in [K. A. K. fit net e's] Kuronka. Oder: Dichtungen und Gemälde aus den ältesten Kurländischen Zeiten. 1. Bd., Mitan [o. 3.] in 4°. S. 61—74.; und Die Belagerung von Wenden. Ein Drama aus den Ritterzeiten Liesslands in 5 Aufgagen von P. Freyherrn von Campen daus sen. Aufga 1801. 136 S. 8.) Ob nun schon jeste, nach dem vorhandenen geschichtlichen Hilfsmitteln, es möglich sei, etwas Volständiges und Genügendes über sein geben und seine Lbaten zu lieseru, möchen wir nicht behaupten, aber den Wunsch, daß so etwas verziecht werde, wohl aussprechen. Haben wir ja doch an Specialgeschichten ibt. DR., unter denen sich dazu Volkewin. Dietrich von Freit nin gen. Eberh ard von Won heim. Wolten wolften wir ja doch an Specialgeschichten über. Durt und wissen nich dazu Volkewin. Dietrich von Ketzler eignen dürsten, und einen großen Rangel und wissen ab derzleichen nur ausspahlen: 1) Frankto (Franken) von Kerdvorss, seermeister des D. D. in Liessland, in den Jahren 1433—1435. Aus ungedrucken Ustnuben des geheimen Archivez zu Kangel und wissen als derzleichen nur ausspahlen: 1) Frankto (Franken) von Kerdvorss, seermeister des D. D. in Liessland, in den Jahren 1433—1435. Aus ungedruckten Ustnuben des geheimen Archivez zu Kangel, von v. Gere dorz, den Schren 1500. mit dem in Kupser gestochenen Bilchise des OR., und dazu: Kangel, in 16.) S. 99 bis 1500. mit dem in Kupser gestochenen Bilchise des OR., und dazu: Kadytag, von Demielben, eddas. In G. B., it ki's Die Borzeit. Ein Talgenduch für das Jahr (seit 1434 nach dem Januar — nicht schwen der eine Kerdscher, des der Breiter der eine Kerdscher, es wohl gar nicht, so besonder zu Schlacht, de dem Drech gare her der genzeiter, der der ein Kangel gerichte der Kerdscher, der der der geschler geschler geschler, der ein geschler der der der geschler geschler geschler geschl

\*\*) Es steht urkundlich fest, daß an Stelle des altersschwachen DM. Gerhard von Jode, der seit 1307 regierte und schon 1317 an dem Jerwenschen Bogte Johann von Hohensteigenthume versübten Neibstahls wieder verworsen wurde (Index Rro. 257., abgedr. bei Kobe du ell. 378., und in Volg's Cod. dipl. pruss. II. 97. Aro. LXXIX., vgl. Boigt IV. 319—320.), worauf Jode noch im Unte blieb, aber doch schon 1324 und noch 1328 einen Stellvertreter an einem Meister Reismer hatte (vgl. Jusant 1851. Sp. 285., Mitth. VI. 316.), — der dishertge Comithur von Goldingen, Eberhard von Monheim, in dem Ordenstapitel zu Elbing, welches H. Berner von Orselngen, Eberhard von Monheim, in dem Ordenstapitel zu Elbing, welches H. Berner von Orselngen und mehrere dabei zur Sprache sommende Berhältnise zu ordnen, von diesem H. zum Meister über Livland ernannt wurde. Die darüber und über die anderweitigen Bestimmungen sprechende Urkunde ist datirt zu Elbing im Generalcapitel des Ordens am Tage Urbani (25. Mai), soll sich im Original zu Berlin besinden und ist abgedruckt in der Sammlung einiger Denkwürdigkeiten der Stadt Mentel I. 39—42., und nach einer (vielleicht nicht ganz sehlersreien) alten Abschrift im Königsberger Archive, in Boig t's Cod. dipl. pruss. II. 161. Nro. CXXIII. Arüber hatte Boigt (IV. 417.) das Ordens-Capitel zu Elbing und Eberh ard's Ernennung zum LM. Le, vielleicht versleitet durch Petr. Dusd. Suppl. c. I., zum J. 1326 gerechnet, was nach dieser Urkunde nicht sein kann. Bon derselben kannten wir hier nur ein Bidinns des OM. Goswin von Herike, welches Härn in s. Collect. p. 306. ausbehalten dat (Index Rro. 3348.), aus dem Arndt II. 87. seine Nachricht nahm. Bei härn a. a. D. besinden sich noch zwischen Papierzettel eingestebt, von denen der erste ein Reiumé des eben bezeichneten Nichmust, der andere einen Ausgag aus einer vielleicht gleichzeitigen Urkunde eines kurländischneten Ridinader angehörige Appierzettel eingestebt, von denen der erste ein Reime des ben bezeichneten Ridinader angehörige Appierzettel eingestebt, von den

D.

oc, auch.
ver, vere, ihr, ihre, pron. poss.
vef, 1) auf—2) ob, als ob – 3) ober – 4) falls.
verlögen, Krieg führen.
vuell, übel.
vuer, aber.
vuerfchlaen, praes. vuerfchleet, überschlasgen, auss ober weglaffen.
vyrloff, Urlaub, Berabschiebung.

#### D.

qwaeth, bose, schlecht, unglücklich, auch quad. qwellen, (verwandt mit Wall, wallen, Wellen, in der Grundbedeutung von aufwallen, sich aufwölben, von innen her ausdehnen: c. 140. dath se vns nicht ouer en awellen, daß sie sich nicht über uns erheben, die Oberhand über uns gewinnen.

qwesten, qwetsen, quatschen, verwunden. qwehnige f. quehinge, Quatschung, Berwundung, Bunde: auch qwegnigh.

### N.

rade, roth. raden, rathen; imperf. conj. rende, riethe; imperf. indic. rentt, rieth. raethichopp, Rathichlag, ober Bericht und Rechenschaft. rede auch f. v. a. Recht. f. 95ª: bar fie genn rede tho en hadden. rede, fertig, bereit: fict rede maten. redeschopp, Borrath, Alles was man bei sich hat. rense, Kriegszug. rhuter, Reuter. roeff gen. roues, Raub. roeft, plur. roefter, ber Roft, plur. bie Röfte (über bem Feuer), auch wohl ein Scheiterhaufen - abzuleiten entw. von bem Grundbegriffe ber Erhöhung (vgl. bas altfächf. hroft, bas Dach, proving. ber Roft des Daches, Die Spipe beffelben), ober von röften, altbeutich roftian, roman. rostire, frang. rotir, langfam braten. rouen, rauben. rumen c. 236., raumen, einen Ort verlaffen. rume, Reue, Traurigfeit. ruwigh, reuig, betrübt.

#### **3**

ryden, reiten, in ben Streit giehn.

faeth, Saat. fcleten, partic. gefcloten, auch: verbinben, vereinigen zu einem gemeinschaftlichen Zwecke.

sepen, saen. fo all, entw. fo fehr auch; ob. bemunge= achtet c. 232. ftad, ftaedt, Staat, Bracht. ftauen, masc. auch foem. entw. blog Stube, ober insbefondre Babftube. fterden, unterftugen, Beiftand leiften; fict fterden, fich in wehrhaften Buftand verstolt, stolz; stolth van monde, kühnen Muthes. ftoltlick, fühn, tapfer. fummige, f. 91b und c. 313. einige, etliche; holl. sommig, alto. sumelich u. sumlich. (3m neuern Plattbeutsch nur felten noch zu hören). funder, conj. 1) fondern, allein; 2) aber; 3) ausgenommen, außer, - praep. fon= der, ohne. fundt, seitbeni. X. tegen, gegen. tehen, imperf. toch u. toech, plur. togen, ziehen. telth, Belt, Lager. tornigh, jornig, erzürnt. trach c. 205., althochbeutsch tragi, trafi, mittelho.hb. trage und als Nennwort trage, oberb. trag, nieberb. traag, eig. langfam und ichleppend in ber Bewegung, abgeneigt fich zu bewegen, verbroffen, läffig; im Nieberbeutschen matt, fraftlos,

feggen, imperf. fede f. fegede, fagen.

ermübet, viell. auch franklich.
treden, ziehen.
tribulacie, Berbruß, Mühfeligkeit.
trosten, c. gen., sicherstellen wovor: der
viande getrostet.
tuschen, zwischen.
tydt, Zeit.
tymmern s. cymmern.

#### 11.

vmbtrent, um; vom Raum: umber, in ber Nähe; von ber Zeit: ungefähr. vnderwys, der Unterweis f. Unterweisung, Belehrung. vpfaeth, Einsicht. vpftorten vele bloets, viel Blut vergießen (storten = ftürzen.) Einmal c. 307. steht für bloets, was Matth. hat, Broders, was denn wohl ein Fehler.

#### X.

vaten, oft. vehlich, ficher, ungefährbet. verbenden, erwarten. verblyden, erfreuen. vergaddern , versammeln. verguffnuffe, Bergebung. verhalen, erholen, fich eines Schabens erbolen. verheuen, erheben: fid verheuen, fich zum Streite erheben, aufmachen. verlaten, impert. verleeth, erlaffen, wovon loslaffen : verleeth em lyfflandt, erließ ihn bes Meifteramtes über Livland. perleft, erlöft, entbunden. verloffen, verloben, in ein Gelöbnig ober Gelübbe einschließen. vermaenen, ermahnen, erinnern an etwas. verredelid, verratherisch, durch Berrath. verschlaen, erschlagen; abschlagen, von der Band ober abweisen. nicht verschlaen laten fol. 92ª nicht aus ber Acht laffen, nicht von fich weifen. verschmoken, verschniachten, burch Gige umfommen. berfturen, gerftoren, verwüften. verwachten, erwarten. verweruen, in oder zur Unterhandlung bringen. viand, Feinb. voerrenfen, einen Rriegejug in b. Fernethun. vohren, führen. vorder 1) vornan - 2) fürber, ferner, weiter. vorhebben, partic. vorgehatt, früher ober eber baben.

vorlegen, vorfchlagen, in Borfchlag bringen. vorrafdinge, Ueberrafdung, ploglider Ueberfall. vorftaen, wiberftehn. vorth, fort, ferner, weiter, mehr. profen, rachen, Rache nehmen an jemand, beftrafen. Bgl. wreten. brnglict, unverzagt, freimuthig.

machten, warten worauf, lauern. want, wante, wanth, wente, da, weil, benn, fintemal. war, wo. warth, warts: thor Memell warth. maffen, machfen. wedder gelden, wieder vergelten. Wedemar, Woldemar. weeten, weichen, fich wohin begeben. weren, imperf. werde, fich wehren. wertint, weltlich. weruen, imperf. werff, werben, einen An= trag ftellen. wesen, fein; imperf. was. where, Bertheibigung. winden, imperf. wanth, überwinden. wynnen, gewinnen, einnehmen. moe, wie. wreten = praten, rachen, beftrafen. Bal. profen.

# Berichtigungen.

```
32 Beile 5 v. u. ftatt: §. 9 lies: §. 7.
34 " 17 v. u. " §. 8 " §. 6.
35 " 2 v. o. (in ber dritten Columne) ftatt Albert lies Gruber.
              11 v. u. statt eodem lice eadem.
  42
                                             Lone.
                               Lode
               5 v. v.
               7 v. o. (in der zweiten Columne) statt LXVII. lies LXVIII. 5 v. u. statt II. 1. lies Bd. IV. S. 113 — 124.
   43
  50
                                Ram lies Rum.
              25 v. v.
  63
              14 v. v..
                                Rirchhof lies Rirchhof.
                                              " Locham.
              26 v. c.
                                Lochow
                            **
              11 v. o.
                                causum
                                                  causam.
  69
              28 v. o.
                                a. b. c. und LXVII. lies LXVIII. LXIX.
  74
               9 в. н.
                                               lice mit.
                                mil
                                [301
  94
                                                    [35] Cbenfo im Texte. Gebiet.
        am Rande
                                Shlok
 103
       Reile 11 v. v.
 107
              30 v. o.
                                                    Cubbesele.
                                Cubesele
                                           unt "perrexerunt.
– einzuschalten: er.
 126
              26 v. v.
                                porrexerunt
               9 v. n. nach: batte -
 129
                          statt Prussio
               1 r. u.
                                               lies Prussico.
 130
               2 v. v.
                                gaudete
                                                   Gaudete.
                                Gaudio
                                                    gaudio.
Saccalanensium.
                  r. o.
                                Saccalensium,
               6 v. o.
140
                                                    XI.
                                XIII.
               1 .v. u.
148
              15 v. o.
                                                    1210-
                                1211
149
               6 v. o.
                                noch Roop
                                                   an die Roov.
               2 v. u.
                                                   Brudere.
150
               1 v. v.
                                12
                                                   13.
              15 v. ut
                                die Aftijarme "
                                                    ben Aftijarme.
                            "
159
               8 v. o.
                                gleich bei feiner lies bei feiner erften.
              26 v. o.
167
                                Segewalde
                                                        Segewolde.
                                                    "
                                Lager
auf Treiben zu
                                                        Shioß.
169
              10 v. u.
                                                        nach Treiben.
173
               2 v. o.
               6 v. u.
                                Bremenjer
                                                         Cremenfer.
              19 v. o.
177
                                Saccalae
                                                        Saccala.
              19 v. u.
                                XIII. 1. 4.
                                                        XIII. 1.
                                gu ftreichen: (6)
              15 v. u.
184
                         ftatt : XLII lies : LXIL
               2 v. u.
                                prinipilus
                                                        primipilus.
214
              16 v. u.
219
              24 v. u.
                                de mandata
                                                         demandata
230
              31 v. o.
                                Berthold
                                                        Barthold.
249
              21 v. u.
                                Lagerbrius
                                                        Lagerbrinckius.
                            **
                  v. u.
                                Ailes
                                                         Rifes.
265
               8 v. o. am Rande ftatt 7
                                                        6.
309
               3 v. u. statt leniier
310
               4 v. u. nach: die - fuge ein: 17.
331
               2 v. u. fteht ca lies ac.
336
                               sumtume lies sumtum e.
               1 v. u.
352
                             Buxhovediane fies Buxhovedianae.
               1 v. u. füge hingu: Postea de origine episcopi Alberti optime disseruit, meam stabiliens sententiam, E. B. (Ernestus Bonnell) in iisdem ephemeridibus 1849. Nro. 10. Col. 153 — 157 et Nro. 11.
                                         Col. 169 — 176, cui respondit Bussius ibid. Nro. 28. 29. Col. 469 — 473. 485 — 490: at ille iterum recensuit omnia argumenta utrinque allata ibid. 1850. Nro. 21—24. Nunc
                                         sopita lis videtur.
368
             14 v. u. statt: possessiones - lies: possessionibus.
```

```
S. 368 Belle 6 v. u. nach Berolini, sehe hinzu: cf. Ind. Kre. 3290. ex Hivernii collect. p. 136, e quibus hae litterne exscriptae sunt
                                                              typis in Mittbeill. a. b. fivl. Gefch. IV. 426 - 429.
     394 Nro. XLIII. Impressa quoque legitur haec epistola in K. F. W. Hasselbach, J. G. L. Kosegarten et F. Lib. Bar. a Medem Cod. Pomer. dipl. I. 366.
     Nro. 152., codem e fonte. 478 Zeile 16 v. u. statt LXX. sies LXVIII.
                                              LXVIII.
     482
                  8 v. n.
                                  LXX.
                                   119. 120 lies: 129. 130.
     483
                   3 v. n.
                                  lanfcheiden I. lanticheiden.
                               u
                                      Im Text der Neimchronik:
 23.
              ft. faen I. fagen.
              " 3m himelriche i. In himelriche (wie B. 111.) ift die Bahl 5 gu ftreichen und um eine Beile hober zu ftellen. ft. jusamme i. zusamme.
       82
       605
     1103
      2023
                   tugenben "
                                   tugenbe.
      2032
                                   entpfiengen.
                   entpfingen "
      2185
                                   plegco.
                   plescow
      2890
                                   Des.
                   Das
      3015
                   anberen
                                    andern (für and'n).
      4573
                   beren
                                    herren (für h'ren).
      4658
                   edelfte
                                    elbefte.
      4672
                   Und
                                    Unde.
      4869
                   gefdlagen
                                    geflagen.
      5060
                   abende
                                    abendes.
                   ging
Richt
      6272
                                    gienc.
Richt.
      6816
  88
                   Die
                                    Der (für D').
      6874
               **
      8508
                   fie
  .
               *
                                    wonens (bei B. fteht zwar wones, es ift aber wohl ein Fehler für
      8882
                   monnes
                                    wones, wie an mehren andern Stellen fich findet).
                                    Der (für D').
Der (für D').
      9979
                   Die
    10882
                   Die
        Die Abfürzung vn ift immer durch vnn aufgelofet worden; da aber Alnpete auch febr oft das
Bort ansichreibt und bann immer und fest, fo wird jene Abfargung auch wohl und bedeuten. Biel-
leicht ftand im Texte eine Abbreviatur, die Bergmann in Ermangelung eines besondern Beichens
nur durch ba wiederzugeben vermochte.
 S. 658 Beile 2 v. u. ft. herausgefallen I. "ber " ausgefallen.
                                                  " 1222.
    736
                   8 v. u. " 12222
    742
                 14 v. u. " 38
                                                    28.
                 22 v. o. "
                                VI.
    743
                                                     VIL.
                 26 v. o. "
    744
                               Ranns
                                                    Ranut.
    747
                 14 v. u. " II.
                                                    III.
     751
                 11 v. u. " eocles
                                                    eccles
    762
                   1 v. u. " lettern
                                                    legtere.
                 14 v. u. " 104
    764
                                                     140.
    767
                 12 v. o. " 171
                                                    271
                 27 v. u. " F. Einerling
13 v. o. " 8512
                                                    3. Einerling.
8502.
     770
     774
                 13 v. o. "
                                                  #
     839
                 19 v. u. " bem
                                                  " ben.
             Ħ
                 20 v. u. " wird fortgesett lies fortgesest 1852. Rro. 40.
2 v. o. " Papst l. Pabst.
    867
     868
                 29 v. u. nach: p. 4. c. 4., sete bingu: Eine neuere Erklarung (Inland 1852 Rro. 25
                                    Sp. 499) balt Uefstulla für gleichbedeutend mit ober corrumpirt
                                    aus bem finnischen Unstyla - Rendorf.
                   5 v. n. st. ff. s. und.
     869
                   5 v. o. ft. Unrichtig — zu p. 18, setze: wenn nicht etwa auf ihn die Angabe p. 8.:
                 Eodem tempore — suscepit, ju beziehen ift, wie auch Ralimeper
3. Ainp. S. 730 anzunehmen geneigt ift.
10 v. o. ft. Ainp. S. 304 l. Ainp. B. 304.
     870
                 23 v. u. " unferer Chroniten I. ber Reimchronit.
                 21 v. n. , anderen - laffen , andere - lagt.
    871
                   1 v. o. , 13 b
                                                        136.
             .
                 14 v. u. " zu ben
13 v. u. " Ausgaben
    873
                                                        gu dem.
Angaben.
             .
                                                     .
    877
                   1 v. u. " sich
                                                        fie.
                 11 v. u. " dem DD.
     890
                                                        den DDR.
```

## Subscribenten Berzeichniß.

- herr M. Arit, Buchhandler in Mostan, 3 Er.
- " von Arnold, hatenrichter zu Thrpfal.
- " Bilhelm Baron von Afcheberg in Mitan.
- " C. 2. Badmann, Paftor ju Galisburg.
- " von Balugjansti, Staats-Secretair, Geheimerath und Ritter in St. Betereburg.
- . C. D. Bambam, Rathsherr in Riga.
- " 3. 6. Baumann, Aeltefter in Riga.
- " von Behr, Erbherr auf Edwahlen.
- " Theodor Beise, Universitäts-Syndifus in Dorpat.
- .. G. E. Berg, Meltefter in Riga.
- " bon Bergmann , Superintendent in Riga.
- " George bon Berdholb.
- " A. Bertholy, Ratheberr in Riga.
- " B. D. Bernsborff in Riga.
- , Peter Bibitow, Beamter 9. Cl. in Dostan.
- , E. 28. von Billerbed.
- " 28. Blagoweichticheneth, Collegienrath in Reval.
- " Graf Bludow, Staate-Secretair, wirfl. Geheimerath in St. Petereburg.
- " Freiherr von Bohlen, Landtage = Deputirter auf Rugen.
- " 2. 28. Bodslaff, Aeltefter in Riga.
- " Carl Bornhaupt, Dr. phil. in Riga.
- " 6. 3. Böthführ, Ratheherr in Riga.
- Garl Bötticher, Ratheberr in Riga.
- Frau Brachmann, geb. Plegner von Bleng.
- herr h. von Bradel, Commergbant-Director, Collegienrath in Riga.
- " Jacob Brandenburg, Ratheberr in Riga.
- " Guftab Brandt, erblicher Ehrenburger in Riga.

- herr &. 28. Brederlo, Ratheherr in Riga.
- " von Bremen, Mangerichte-Affeffor ju Ruil.
- " F. 28. Brend in Riga.
- " G. von Brewern, Rreis = Deputirter gu Altenhof.
- " 3. von Brewern, Bicegonverneur, Staat8= rath in Riga.
- " Georg von Brewern, wirklicher Staatsrath in St. Petersburg.
- " C. G. von Brewern , Areisbeputirter gn Ifaat.
- " 28. von Bromfen.
- " C. Bruger, Staaterath, Dr. in Riga.
- " August de Bruyn , Rotair in Riga.
- " Dr. von Bunge, Burgermeifter u. Staatsrath in Reval.
- " Robert Bungner, Abvocat in Riga.
- " C. D. von Buffe, Staatsrath in St. Betersburg.
- , Friedrich von Burbowden , Landrichter in Arensburg.
- ,, D. von Burbowden, Ordnungsrichter in Arensburg.
- , C. 28. Caspary in Riga.
- " D. F. Caviezel, Advocat in Riga.
- " Iman Chlebnitow, erblicher Chrenburger in Riga.
- , 3. Julius Colla, Babeherr in Riga.
- , F. G. von Cube, Oberfiscal, hofrath in Riga.
- , von Cube, Rameralhofs-Prafibent, wirfl. Staatsrath in Riga.
- 3. M. Cumming in Riga.
- " I. von Czarnodi, Rirchfpielerichter in Rigg.

- herr von Delianow, wirfl. Staatsrath in St. Betersburg.
- " Bilhelm Baron bon Derfchau in Mitau.
- " 3. Deubner, Buchhandler in Riga, 13 Ex.
- " A. von Ditmar, Rreisdeputirter auf Fennern.
- " 3. von Ditmar, Rreierichter in Areneburg.
- " Theodor Dof, Secretair in Riga.
- " Dowtunt, Collegienrath in St. Beter&: burg.
- " 3. D. Drachenhauer, Aeltermann in Riga.
- " Eggers u. Co., Buchhandler in St. Betersburg, 10 Eg.
- " R. von Engelhardt, Confiftorial-Affeffor.
- " Den Effen , Civil-Gouverneur, Rammerherr und wirfl. Staatsrath in Riga.
  - 3. D. Felsto, Stadt-Baumeister in Riga.
- " von Fod, Landrath in Reval.
- " Carl DR. Frey, Conful in Bernau.
- " G. E. Gabilhe, Aeltester in Riga.
- " Alexander Germann , Secretair in Riga.
- " Alexander von Gerstenmeyer, Collegien= Secretair in Riga.

Gefellichaft, ehftlanbifche literarifche in Reval. Gefellichaft für Alterthumetunde in Riga.

- herr 3. C. Girard, Burgermeifter in Reval.
- " C. F. Glafenapp, Infpector in Riga.
- " Ricolai Gorbejew in Mostau.
- " Edmund Götfchel, Buchhandler in Riga, 10 Ex.
- " 28. Graff's Buchhandlung in St. Petereburg, 2 Eg.
- " I. v. Graß, hofgerichterath in Riga.
- " E. 2B. I. Grimm, Burgermeifter in Riga.
- , G. Groß, Burgermeifter in Riga.
- " F. von Grote, Landrath in Riga.
- ,, B. win wivie, conventy in only
- " von Grothuß auf Barwen.
- " von Grünewaldt, Rreisdeputirter ju Roit. Gymnafium in Riga.

Symnafium in Mitau.

- herr Theodor Baron von hahn, Landesbevollmächtigter auf Bostenden.
  - , 3. F. Sanfell in Riga.
  - " Dr. A. Sanfen , Oberlehrer, hofrath in Dorpat.
- " von harpe, Rreisbeputirter gu Engbes.
- " Ricolai von hartwiß, Director gu Ristita in ber Krimm.
- " John Day, Aeltefter in Riga.
- " Guftav D. hernmard in Riga.

- herr Chriftoph hollander, Rathsherr in Riga.
  - C. J. Holm in Riga.
  - " Alexander Boppener, Oberfiscal in Riga.
  - , von Hundeberg, Rameralhoferath, Collegienrath in Riga.
    - DR. G. Jacoby in Bernau.
  - ,, D. A. von Jannau, Baftor in Riga-
  - Dich. Jegorow, Collegienrath in Mostan.
  - " A. Jungmeifter, Baftor in Bernau.
  - ". Alanus Rahn, rdmifch-kathol. Bischof in Obeffa.
  - , Ricolai Ralatichew in Mostan.
  - , Theodor Rallmeyer, Paftor zu Landfen.
- " Eduard Rarow, Buchhandler in Dorpat, 22 Er.
- " Burchard Raull in Riga.
- , Graf herrmann von Revferlingt.
- " Graf Theodor von Renferlingt.
- , C. von Rieter , Domainenhofs-Affessor, Collegienrath in Riga.
- , John Rleberg , Stadtfecretair in Bolmar.
- , Baron von Klopmann, Landhofmeister in Mitau.
- Gugen Baron von Rlopmann, Rreismarfchall in Mitau.
- Frang Rluge, Buchhandler in Dorpat, 4 Exempl.
- Rluge u. Ströhm, Buchhändler in Reval, 22 Exempl.
  - Alex. Roch, Rathsberr in Reval.
- G. F. Romprecht, Baifenvater in Riga.
- C. F. von Roslowsty, Retair in Riga.
- , A. F. Arannhals, Couvernements-Conlen-Director, Staatsrath in Riga.
- Aleg. Aroger, Baifengerichte-Secretair in Riga.
- S. M. Rroger, Ratheberr in Riga.
- Bilhelm von Aroger , Collegienrath.
- von Krufenstern, Landrath in Reval.
- , 3. R. Ruber, Meltefter in Riga.
- , Ricolai Rymmel, Buchhandler in Riga, 20 Egempl.
- C. DR. Lange in Riga.
- 3. B. Leigner, Actuar in Riga.
- , 3. C. Lembte, Aeltefter in Riga.
- ,, J. A. Lemde, Stadt-Aeltermann großer Gilbe in Riga.
- , A. B. von Leng, hofrath in Riga.
- ., Dr. Lewy, Medizinal-Inspector, Staatsrath in Riga.

herr von Lilienfeldt in Reval.

- , C. A. Lodders in Riga.
- " Alexis Lopudin in Mostau.
- " Eduard Lubbe, Tifchlermeifter in Riga.
- " C. F. von Manderftiern, General in St. Betersburg.
- " Martens , Dberpaftor in Bernau.
- , Carl von Maydell, Garde-Capitain in St. Betersburg.
- " von Maybell , Rreisbeputirter zu Paftfer.
- " von Maydell, Manrichter ju Rurro.
- ,, Carl Graf Medem auf Alt-Aus.
- " Beter Graf Medem auf Elley.
- " Carl herrmann Melber, Rathsherr in Riga.
- " Alexander Mengendorff in Riga.
- " Reper, Dr. mod., Collegienrath in Reval.
- ,, von Mirbach, Rammerherr, Staatsrath in Mitau.
- " von Mohrenschildt, Landrath in Reval. " von jur Mühlen, Ritterschafts-Secretair
- " von jur Mühlen , Ritterfchafts-Secretat
- " A. E. Maller in Riga.
- " Otto Maller, Rathsherr in Riga.
- " Ferdinand Müller, Stadtschullehrer in Riga.
- " Samuel Mufchat in Bernau.
- " Diedrich Ragel in Bernau.
- " C. E. Rapiersty, Staaterath, Dr. in Riga.
- " Reander, Baftor in Mitau.
- " Fürft Michael Obolensti, Rammerherr Staatsrath in Mostau.
- " Baron von Offenberg, wirkl. Staatsrath in Mitau.
- " Babft, Oberlehrer in Reval.
- " Dietrich Baron von der Bahlen, Gardes Artillerie-Capitain in S. Betereburg.
- " Baron bon der Bahlen , Rreisdeputirter au Beil.
- , von Battul, Landrath in Reval.
- ., J. Bauder, Gouvernements = Brocureur, Collegienrath, Dr. in Reval, 4 Ex.
- " von Beet, Ritterschafts = Secretair in
- ,, E. R. Pfab, erbl. Chrenburger in Riga.
- , Georg von Pfannstiel, Staaterath in St. Betereburg.
- " Robert von Bfannftiel, Collegienrath in St. Betersburg.
- , Abam Graf Blater in Rraslaw.

- herr B. A. Plicau, Superintendent, Dr. phil. in Riga.
- " Alexander Boorten, Secretair in Riga.
- ,, A. Porich, Secretair in Riga.
- " Friedrich Baron von Brittwip, General= major in St. Beterbburg.

Brovingial-Mufeum in Mitau.

herr Alexander Graf Brzegdziedi in Barichan.

" 28. Radzibor, Apothefer in Bernau.

Der Rath ber Raiferlichen Stadt Reval.

- herr Graf Rehbinder, Landrath in Reval.
- " B. D. Repher, Sofgerichte = Archivar, Rath in Riga.

von Reugner, General auf Abjamunde.

- " G. A. Repher, Buchhandler in Mitau, 4 Exempl.
- " Fr. von Riedhoff, Collegien : Secretair in Riga.
- " B. von Riedhoff , Burgermeifter in Arensburg.
- Die Ritterschaftstanglei ber Proving Defel in Arensburg.
- herr A. S. Robbe, Conful in Bernau.
- " Emil Baron von der Ropp, Oberhaupt= mann in Goldingen.
- " Theophil Baron von der Ropp-Fifchröden.
- " Johann Guftav Baron von Rofen, Generalmajor in St. Betersburg.
- " Friedrich Baron von Rofen, Ingenieurs. Dbrift in St. Betersburg.
- " Andreas Baron von Rofen, Staatsrath in St. Betersburg.

Fraulein Anna Baroneffe von Rofen in St.. Betersburg.

- herr Bilbelm Ruet, Conful in Riga.
- " C. von Rummel, Prof., Dr. in Dorpat.
- " Rugwurm , Infpector in Sapfal.
- , Alexander Sadenfels in Riga.
- " R. J. E. Samson von himmelftiern, hofgerichts = Prafibent, Landrath und wirkl. Staatsrath in Riga.
- " Samfon von himmelftiern, Landrath in Reval.
- " Samfon von himmelftiern, Ritterschafts-Gecretar ju Thula.
- " Demetrius Safjadto, Beamter 10. Claffe in Mostau.
- ,, J. H. Satow, Aeltester in Riga.
- " Baffili Iwanow Scheluchins Sohne in Riga.

- G. C. Schiemann in Riga.
- . Serrmann Schilling , Rotair in Riga.
- , C. Edintel , hofgerichts-Prototollift und Rath in Riga.
- " Schirren , Canbibat in Riga.
- " A. Siewerffen in Bernau.
- " 2. Schlau, Regierungs-Secretair, hofrath in Riga.
- " Schmidt, Conful, Commerzienrath in Bernan, 2 Exempl.
- " C. I. Comidt, Syndicus in Bernau.
- , S. Schmigdorff, Buchhandler in St. Betersburg, 2 Exempl.
- . Soneider, Oberlehrer , Dr. in Bernau.
- " Schneider, Professor, Staatsrath, Dr. in St. Betereburg.
- " C. M. Schröder, Baifenbuchhalter in Riga.
- " von Schubert, hatenrichter zu Banfull.
- " von Schubert, halenrichter zu Biol.
- " Gergei Ignatjew Coutow in Riga.
- ,, A. C. Sous, Obergerichts-Secretair in Reval.
- , C. Schwary, wortführenber Burgermeis fter in Riga.
- ,, A. H. Schwart, Advocat in Riga.
- " Comary, Dberlehrer in Riga.
- " Christoph Schwart, Dr. med. in Riga.
- " von Sengbufd, Baftor ju Bubbalep.
- ., R. Seuberlich, Bürgermeister in Riga.
- " Ernft von Sievers, hofgerichts Secre-
- " Alexander Baron bon Simolin, Rammerberr auf Groß Dfelben.
- " Dr. Gjögren , Mademiler, Staatsrath in St. Betersburg.
- " Fr. von Smitt, Staatsrath in St. Betereburg.
- Die Stadtbibliothet in Riga.
- herr Johann Stael von holftein, Generals major in St. Betersburg.
  - " B. Baron Stadelberg ju Epefer.
- " Abalbert von Stempel, hauptmanns-Gerichts-Affessor in Mitau.

- herr A. 3. Stiebe, Meltefter in Riga.
- " 3. F. Stoppenhagen in Riga.
- " B. F. von Stöber, Gonvernements= Controleur, Staatsrath in Riga.
- " G. von Strefow, Rathsherr und Conful in Riga.
- " von Taube, Sandrath in Reval.
- " D. Taube, Oberpaftor in Riga.
- " A. von Tiedeböhl, Ranglei = Director, Collegienrath in Riga.
- ,, von Liesenhausen, hofgerichts-Bice-Prafibent in Riga.
- " A. Tiling, Oberhofgerichts = Advocat in Mitau.
- " Timm, Burgermeifter in Riga.
- ,, Trey, Baisengerichts-Serretair in Riga.
- " Alexander Tungelmann bon Ablerflug, Oberfecretair in Riga.
- " Baron von Uerfall. Galdenbrand, Domainenhofe-Secretair in Riga.
- , Baron von Uertall-Güldenbrand zu Muntenhof.
- , Dr. Ulmann, Collegienrath in Riga.
- ,, Baron von Ungern-Sternberg , Landrath in Reval.
- " Baron bon Ungern-Sternberg ju Großen-
- " Baron von Bietinghoff, Staatsrath in Mitau.
- С. ф. Bagner in Riga.
- " F. 28. Berner , Aeltefter in Riga.
- , Carl Guftav Beftberg, Burgermeifter in Riga.
- " 3. h. Wilm, Collegien-Affeffor in Riga.
- , Guftav Bilpert, Advocat in Riga.
- " C. D. T. Birtau, Concurs = Buchhalter in Riga.
- " R. von Bolffeldt, hofgerichte-Affeffor, hofrath in Riga.
- " Apollon Boltow in Mostan.
- , Mag Baron von Bulf auf Lennemaden.
- " Geo. Clinton Bonyard, Conful in Riga.
- " 3. Zimmermann in Riga.
- ,, Bimmermann, Oberlehrer in Mitan.

të: sipi •

dir,

ti

毕

ð

.

\$

1

ŀ

, . -. . 1 ·

• 

· -. N. \* • • . .



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM QUERDUE FEES.



